



PURCHASED FOR THE
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

FROM THE

CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT

FOR

HISTORY OF ART

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

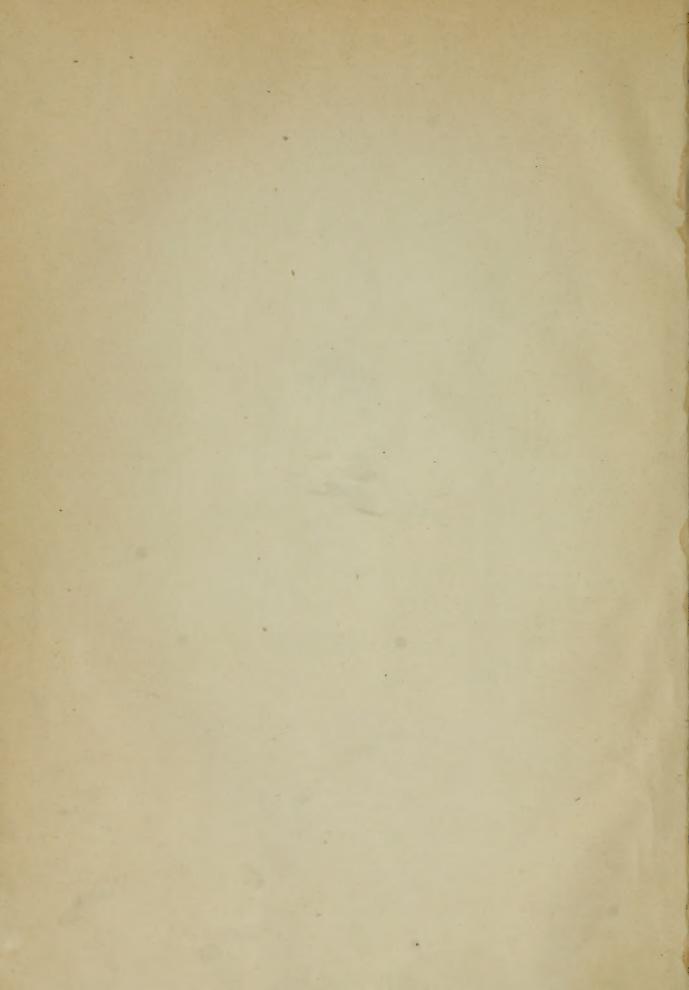

## Zeitschrift

für

# Bildende Kunst.

Mit dem Beiblatt

## Kunst-Chronif.

Herausgegeben

pon

Prof. Dr. Carl von Lütow, Bibliothefar der f. f. Akademie der Kunfte in Wien.

Dierzehnter Band.



Ceipzig, Verlag von E. A. Seemann. 1879.

JUN 20 1970

GMINERSITY OF TORONTO

N 3 248 Jg.14

## Inhaltsverzeichniß des XIV. Bandes.

| Text.                                                                                        | - 1   | Die Handschrift von Dürer's niederländischem                                       | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                              | Geite | Tagebuch. Bon Gottfried Kinkel .                                                   | 382   |
| Anton Raffael Mengs. Von Friedrich Pecht 33.                                                 | 72    |                                                                                    |       |
| Rarcifo Birgilio Diag. Gin Lebensbild von                                                    |       | Das Kunftgewerbe auf ber Parifer Weltaus:                                          |       |
| hermann Billung                                                                              | 97    | stellung. Bon A. Rosenberg 15. 77. 207.                                            | 244   |
| Giovanni Battifta Tiepolo. Bon Isidor                                                        |       | Amerikanische Kunftzustände                                                        | 45    |
| Aršnjavi 161.                                                                                | 198   | Die nationale Kunstausstellung zu Neapel 1877.                                     | 50    |
| Alma Tadema. Gin Lebensbild von her:<br>mann Billung 229.                                    | 269   | Bon C. von Fabriczy                                                                | 90    |
| Gottfried Semper. Bon Josef Baner 293.                                                       | 357   | C. v. Lütow                                                                        | 168   |
| Gabriel May. Eine Charafteristit von Fr.                                                     |       | Mafart's Entwurfe für ben Wiener Festzug                                           |       |
| Becht 325.                                                                                   | 375   | und beren fünftlerische Ausführung. Bon                                            |       |
| Die Gefellschaft ber Dilettanti in London.                                                   |       | C. v. Lükow · · · · · · · · ·                                                      | 193   |
| Von Adolf Michaelis 65. 105.                                                                 | 133   |                                                                                    |       |
|                                                                                              |       | Die Sammlung Delzelt in Wien. Bon Dscar                                            | 0.0   |
| Erklärung der Musiktafel in Raffael's "Schule                                                | 4     | Berggruen                                                                          | 23    |
| von Athen". Bon Emil Naumann .<br>Mar Dürer's Bater ein Ungar? Bon M.                        | 1     | Ausstellung von Gemälben und Zeichnungen im Hamburgischen Privatbesitz. Von J.     |       |
| Thausing                                                                                     | 41    | Wedde                                                                              | 346   |
| Luini's Baffion in S. Maria begli Angeli zu                                                  | *-    | Die Reven'iche Gemäldesammlung in Roln .                                           | 250   |
| Lugano. Bon C. Brun 114.                                                                     | 146   | Das Mufeo Correr zu Benedig. Bon Baul                                              |       |
| Bakchantin. Marmorfigur des Berliner Muse-                                                   |       | Schönfeld 261.                                                                     | 306   |
| ums. Bon Otto Benndorf                                                                       | 129   | Die Bilbersammlungen Anhalts. Bon Guftav                                           |       |
| Monte San Savino. Bon A. Fischer                                                             | 149   | Müller                                                                             | 387   |
| Bur Runftgeschichte der Hohenstaufenzeit. Raiser<br>Friedrich's II. Brückenthor zu Capua und |       | Die Eröffnung des neuen Städel'schen Runfts<br>instituts zu Frankfurt am Main. Bon |       |
| deffen Stulpturenschmuck. Bon C. v.                                                          |       | Beit Balentin                                                                      | 119   |
| Fabriczn 180. 214.                                                                           | 236   | Das neue Runftgewerbehaus ju Munchen.                                              |       |
| Das Dorifche in der Renaiffance. Bon Jofeph                                                  |       | Bon M. E. v. Berlepsch                                                             | 354   |
| Wastler 275.                                                                                 | 335   |                                                                                    |       |
| Oftia. Bon Jean Paul Richter                                                                 | 84    | Histoire générale de la tapisserie etc.                                            |       |
| Ueber einige Nürnberger filberne Becher. Bon                                                 | 004   | Texte par M. M. J. Guiffrey, E.<br>Müntzet A. Pinchart. Bon Eugen                  |       |
| R. Bergau                                                                                    | 284   | Obermaner                                                                          | 27    |
| rich von Genmüller                                                                           | 288   | Leone Battifta Alberti's fleinere Schrif-                                          | -     |
| Zwei koftbare altdeutsche Kupferstiche. Bon                                                  |       | ten, herausg. von hubert Janitschef.                                               |       |
| J. E. Weffeln                                                                                |       | Bon Anton Springer                                                                 | 60    |
| Der Altar ber heiligen Barbara in S. Maria                                                   |       | Die Bauten, technischen und industriellen Un-                                      |       |
| Formosa zu Benedig. Von Adolf Rosen=                                                         |       | lagen von Dresden, herausgegeben vom                                               | 00    |
| berg                                                                                         | 323   | fächf. Ingenieur- und Architektenverein . Rogmann, Die fünftlerische Ausschmudung  | 89    |
| San Giorgio dei Genovesti zu Palermo. Bon                                                    | 371   |                                                                                    | 93    |
| Josef Drum                                                                                   | 011   | but thoughtoning for merpen                                                        | 00    |

|                                                                        | Geite      | I continue a sur la ser i m                                                              | Geite |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Mazzanti e Dell Lungo, Raccolta delle                                  |            | im Städel'schen Institut zu Frankfurt a/M.                                               | 440   |
| migliori fabbriche antiche e moderne                                   | 05         | radirt von J. Eissenhardt                                                                | 119   |
| di Firenze. Bon Gubert Janitschek.<br>A. Ortwein, Deutsche Renaissance | 95<br>123  | Bakchantin, Marmorfigur des Berliner Muse: ums. Radirung von L. Michalek                 | 129   |
| henry Jouin, David d'Angers. Bon her:                                  | 120        | Dorfparthie aus der Gifel, nach dem Gemälde                                              | 120   |
| mann Billung                                                           | 153        | von C. Ludwig radirt von Fr. L. Mayer.                                                   | 160   |
| Sepp, Meerfahrt nach Tyrus gur Ausgrabung                              |            | Selbstbildniß Tiepolo's, rabirt von 3.                                                   |       |
| ber Rathebrale mit Barbaroffa's Grab.                                  |            | Aršnjavi                                                                                 | 161   |
| Bon B. A. Neumann                                                      | 190        | Antonius und Kleopatra, nach bem Gemälde                                                 |       |
| Sugo Graf, Opus francigenum. Studien                                   |            | von G. B. Tiepolo im Palazzo Labbia,                                                     |       |
| zur Frage nach dem Ursprunge der Gothik.                               |            | radirt von W. Unger                                                                      | 167   |
| Bon H. Auer                                                            | 223        | Jagdgruppe aus dem Festzuge zur silbernen                                                |       |
| Paul Mant, Sans Holbein. Bon Alfred Boltmann                           | 254        | Sochzeitsfeier bes öfterreichischen Raifer-<br>paares, nach bem Entwurf von Sans         |       |
| 2. Dietrichjon, Tidemand, hans Liv og                                  | 204        | Makart radirt von W. Unger                                                               | 193   |
| hans Vaerker. — Adolf Tidemands ud-                                    |            | Männliches Bildniß, von Tintoretto. Nach                                                 | 200   |
| valgte Vaerker. Udgivne af Chr.                                        |            | bem Delgemälde in ber akademischen Ga-                                                   |       |
| Tönsberg                                                               | 393        | Ierie in Wien, rabirt von 3. Klaus .                                                     | 228   |
|                                                                        |            | Anficht von Athen, nach bem Bandbild von                                                 |       |
|                                                                        |            | S. Gartner im Stulpturenfaal bes                                                         |       |
| Arabisches Wohnhaus in Tunis, von S. L.                                | 0.4        | städtischen Museums zu Leipzig, rabirt von                                               |       |
| Fischer                                                                | 31         | L. Schulz                                                                                | 259   |
| Das Burgfräulein, von Friedr. Aug. Kaul-                               | 99         | Strandbild, Originalradirung von G. Eilers.<br>Fondaco be' Turchi in Benedig. Nach einer | 260   |
| Base, modellirt von Gustave Doré                                       | 32         | Zeichnung von Fr. Otto Schulze, radirt                                                   |       |
| Berbotene Passage, Originalradirung von Ph.                            | 02         | von H. L. Fischer.                                                                       | 261   |
| Grotjohann                                                             | 64         | Jonlle. Rach bem Delgemälde von Alma                                                     |       |
| Die bh. Geminianus und Severus, von Baolo                              |            | Tadema radirt von W. Unger                                                               | 274   |
| Beronese                                                               | 64         | Porträt Gottfried Semper's, Radirung von                                                 |       |
| Reiter vor ber Schenke, von B. Molyn                                   | 96         | B. Unger                                                                                 | 293   |
| Heidemuhle in ber Mark bei Coepenic, Radi-                             |            | Thierstud, nach dem Gemalbe von Karel bu                                                 |       |
| rung von B. Mannfeld                                                   | 96         | Jardin im Stift Mofigkau bei Deffau                                                      | 000   |
| Dorfpartie aus der Eifel, von C. Ludwig .                              | 160<br>228 | radirt von W. Krauskopf                                                                  | 322   |
| Mannliches Bildniß von Tintoretto Seinrich Gartner's Bandmalereien im  | 440        | Madonna. Nach dem Gemälde von Gabriel Mag radirt von B. Krauskopf                        | 334   |
| Museum zu Leipzig                                                      | 259        | Bildniß eines Knaben. Nach dem Gemälbe                                                   | 001   |
| Strandbild von G. Gilers                                               | 260        | von Frans Sals im Amalienftift gu                                                        |       |
|                                                                        |            | Deffau radirt von 2B. Kraustopf                                                          | 341   |
|                                                                        | -          | Wachsoldaten. Delgemälde von S. Berd:                                                    |       |
|                                                                        |            | hende im Amalienstift zu Deffau. Ra-                                                     |       |
| Illustrationen und Kunstbeilagen.                                      |            | dirung von W. Krauskopf                                                                  | 387   |
|                                                                        |            | Der Besuch der Großeltern. Delgemälde von                                                |       |
| Stiche, Radirungen.                                                    |            | A. Tidemand. Radirung von F. L.                                                          | 393   |
| Arabisches Wohnhaus in Tunis, Original:                                |            | Fischer                                                                                  | 000   |
| radirung von H. L. Fischer                                             | 31         | C. C.C. Di.                                                                              |       |
| Das Burgfräulein, von Fr. Aug. Raulbach,                               |            | Holzschnitte.                                                                            |       |
| radirt von W. Wörnle                                                   | 32         | Thonvase von Minton & Co. in Stode upon                                                  |       |
| Berbotene Passage, Originalradirung von Ph.                            | 0.4        | Trent, gezeichnet von M. Lämmel, Holz-                                                   |       |
| Grotjohann                                                             | 64         | schnitt von Klinsch u. Rochliger                                                         | 17    |
| Gemälbe von Paolo Beronese in der                                      |            | †Bafe, modellirt von Guftav Doré, gezeich:<br>net von F. D. Schulze, holzschnitt von     |       |
| akademischen Galerie zu Wien, rabirt von                               |            | 3. L. Trambauer                                                                          | 32    |
| W. Unger                                                               | 64         | Selbstbilbniß von A. R. Mengs, gezeichnet                                                |       |
| Reiter vor ber Schenke, nach bem Bemalbe                               |            | und in hold geschnitten von J. A. Joer=                                                  |       |
| von P. Molyn in ber akad. Galerie zu                                   | -          | bens                                                                                     | - 33  |
| Wien, radirt von W. Unger                                              | 96         | Besuch bei ber Wöchnerin, Delgemalbe von                                                 |       |
| Saidemuhle in der Mart bei Coepenid, Origis                            | 0.0        | L. Busi, Holzschnitt von E. Helm                                                         | 53    |
| nalradirung von B. Mannfelb                                            | 96         | Spiegelrahmen, holzschnitwert von Panciera<br>Befarel, gezeichnet von M. Lämmel,         |       |
| Gemälde von Aart van der Neer                                          |            | geschnitten von J. L. Trambauer                                                          | 57    |
|                                                                        |            | Delahimen cen O et schullenter                                                           | 01    |

| Serre |                                            | CHILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | lermo. Nach der Zeichnung von Josef        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                            | 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 329   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ber Zeichnung von Louis Schulg in Solg     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 017                                        | 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 355   | Doppelbildniß in der Sammlung des Amalien- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ftiftes zu Deffau. Rach einem Gemalbe      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | (vom Jahre 1478) gez. von W. Kraus:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 372   | fopf. Holzschnitt von Klitsch & Roch:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | liger                                      | 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 329                                        | Drum in Holz geschnitten von E. Helm 329 Stillleben. Gemälbe von Gabriel Max. Nach ber Zeichnung von Louis Schulz in Holz geschnitten von N. Brend'amour & Co. 355 Doppelbildniß in der Sammlung des Amalien- stiftes zu Dessau. Nach einem Gemälbe (vom Jahre 1478) gez. von W. Kraus- fops. Holzschnitt von Klitzsch & Roch- |

Die mit + bezeichneten bolgionitte find auf besonbere Blatter gebructt.



### Erklärung der Musiktafel

in

Raffael's "Schule von Althen."

Von Emil Naumann.



n Raffael's "Schule von Athen" befindet sich zur Linken des Betrachters und im Vordergrunde des Bildes eine Gruppe, in welcher ein älterer sitzender Mann nach einer Tasel, die ihm ein halb knieend vorgebeugter züngling hinhält, Aufzeichnungen zu machen scheint. Die Tasel sowohl als auch die schreibende Figur haben im Lause dreier Zahrhunderte die

mannigfachsten und einander widersprechendsten Erklärungen gefunden. Zu Rassael's und seiner unmittelbaren Schüler Zeiten konnten natürlich noch keine Meinungsverschiedenheiten über die Bedeutung der Personen, Bücher und Gegenstände in dem genannten großen Gemälde aufkommen. Nach des Meisters und der Seinen Tod dagegen und ganz besonders seit der Zeit, da an die Stelle der aus der Kultur der Renaissance hervorsgegangenen künstlerischen Weltanschauung eines Julius II. und Leo X. die von jesuitischem Geiste genährte Tendenz des Zeitalters der katholischen Restauration getreten war, erschien es den Frömmlern und Fanatikern unerträglich, in den Prunkgemächern des Oberhauptes der Christenheit noch fernerhin eine Apotheose des Heidenthums, wie sie in ihren Augen Rassael's Schule von Athen darstellte, uneingeschränkt zu dulden. So mußte denn des Meisters Vild durch eine neue, von bigotter Tendenz erfüllte Deutung seiner Hauptspersonen und Eruppen dem hieratischen Geiste jener Tage angenähert und mundgerecht gemacht werden.

Rur auf diese Weise ist es verständlich, daß bereits Basari jenes von Raffael aufgezeichnete Schema, dessen Ertlärung ich weiter unten gebe, als eine der Taseln bezeichenete, auf welche die Aftrologen "allerlei auf Borausberechnung der Zukunft und auf die Aftrologie bezügliche Zeichen" geschrieben hätten, und den abschreibenden Mann zum Evangelisten Matthäus machte, welchem die Gelehrten der zur Rechten befindlichen entsgegengesetzten Gruppe jene Tasel durch einen Engel hinübersendeten.

Aber auch nach den Zeiten der katholischen Restauration — ja bis zum heutigen Tage — haben die Discussionen und einander ausschließenden Conjecturen, namentlich über die zur Linken des Betrachters im Bordergrunde besindliche Gruppe und die Besbeutung der in ihrer Mitte besindlichen Tasel, keinen Abschluß gefunden. Gine uns besangene und objektive Würdigung der Dinge hatte oben leider, nach der tendenziösen

Umstellung und veränderten Deutung des Bildes in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, zu eristiren aufgehört.

Nach meiner Meinung liegt nun aber ber Schlüssel zu einer Richtigstellung der Personen in der soeben erwähnten Gruppe und so wiederum durch diese auch in anderen Theilen des Bildes) in einer ganz unzweideutigen Beantwortung der Frage: Was ist der eigentliche Sinn oder die wirkliche Bedeutung der Linien, Worte und Zissern auf der in der Mitte jener Gruppe von einem Anaben vorgezeigten Tasel, deren gegenseitige Beziehungen kein Commentator bisher — sei es im Einzelnen, sei es im Zusammenbang — ausreichend zu erklären vermochte?



Wir lassen hier zunächst eine Abbildung des auf der Tasel besindlichen Schema's solgen, da wir uns wiederholt auf dasselbe zurückzubeziehen haben und der Veser eine erläuternde Zeichnung daher faum entbehren kann.

Das Edjema im Ganzen ift eine graphische Darstellung der Grundlagen des Toninstems der Griechen, wie sich daffelbe zuerst durch Terpander und bierauf durch Pythagoras entwickelt hatte. Die eigentliche Grundlage ber griechischen Scala war das Tetra dord, d. h. eine melodiich verbundene Reihe von vier nebeneinander liegenden Tonfinfen. Aus diesem Grunde erblicken wir auf dem unteren Theile der Tafel eine viermalige, in pyramidaliicher Form gruppirte Auffiellung der romischen Biffer I, welche lettere, burch ihre einmalige, zweimalige, drei malige und viermalige Aufzeichnung, die Intervalle barstellt, die in einem Tetrachord enthalten find: nämlich die

Prim, Sefunde, Terz und Quarte. Da nun die durch diese Intervalle repräsentirte Summe von Einheiten, nicht nur auf die Zisser I, sondern auch auf die Gesammtzahl der in den oben genannten Intervallen enthaltenen Tonstussen bezogen, die Jahl 10 ergiebt, so besindet sich zwischen den beiden Horizontalstrichen, welche uniere Zeichnung nach unten abschließen, die romische Isser X. Gine solche schlichte Bersinnbildlichung des Tetrachords war aler hier aus dem Grunde geboten, weil angedeutet werden sell, daß das darüber besindliche complicirtere Schema, obwohl es ein verhältnismäßig weit entwickelteres Ton untem darückt, trotdem ebensalls aus jener einsachen Grundlage der griechsichen Musik, namlich aus dem Tetrachord hervorgegangen sei. Neberdies erklart sich, bei der in

<sup>1.</sup> In weider Bleife mande Commentatoren diesem Theile der Tasel acgeniber versahren, mag eine Kennetinis B. Ichever's darthun, der ohne irg nowelche Abnung vom Tetrachord das untere Them mit den bont nobiertist "bur einsache Nortion krithm till"

Naffael's Bild unzweiselhaft hervortretenden Beziehung der Musiktasel auf den schreibend dahinter sitzenden Pythagoras, die Hervorhebung des Tetrachords in des Malers Zeichnung noch dadurch, daß Pythagoras die Zahl vier (auf welcher eben die Vierton reihe oder das Tetrachord basirt ist) als "die große Zahl", die "heilige Tetraktys" bezeichnet. Denn zu den ersten drei Zahlen addirt giebt sie die Grundzahl zehn, sie ist die erste Quadratzahl, die Bestimmung der Körper liegt in ihr, sowie in der Drei die Bestimmung der Fläche, in der Zwei der Linie, in Sins der Punkt liegt; sie ist daher die Burzel der ganzen Natur und liegt darum auch den Virkungen der Musik zu Grunde.). Jedenfalls wird aus dieser Desinition der pythagoreischen Bierzahl ersichtlich, daß sich das Tetrachord und die Tetraktys ebensowohl durch ihre Namen (Tetrachord, Tetraktys), wie mittelst ihrer aus diesen hergeleiteten Bedeutung berühren.

Der Erklärung der eigentlichen Zeichnung Raffael's, die, in Gestalt eines Schema's gefälliger Linien, welche sich in ihren unteren Theilen runden und vielsach verschlingen, die beiden oberen Drittel seiner Musiktafel füllt, wäre Folgendes vorauszusenden.

Eine Ueberlieserung der griechischen Musikgeschichte sagt uns, daß das Tetrachord zu den Zeiten des Orpheus, dessen Lyra ebenjalls viersaitig bespannt gewesen sei, noch nicht aus vier nebeneinander liegenden Tönen bestanden habe, sondern daß die drei höheren Saiten gegen die tiesste vielmehr die Intervalle der Quarte, Quinte und Oftav hätten hören lassen, d. h. die von der späteren Musiksehre anerkannten vollkommensten Consonanzen?). Sine solche Stimmung wäre in Noten dargestellt 3. B. die nachfolgende:



Man drückte sie in der musikalischen Theorie der Alten vielsach durch die Zahlen VI, VIII, IX, XII aus, und diese Progression galt für den Inbegriff aller Vollskommenheit.

Halten wir diesen letten Punkt fest, so ist das ganze Schema erklärt. Gerade nämlich

<sup>1)</sup> Bergl. Brandis, Neber die Zahlenlehre der Puthagoreer. Mheinisches Museum, Band II, 1828 Ambros, Geschichte der Musit, Band I, 3. 271. Brestau 1862.

<sup>2)</sup> Auch Boethius, De musica I. ift dieser Meinung. Bergl. ferner Reifimann, Geschichte ber Musit I, 47

<sup>3)</sup> Plutard, De musica 23 und 24 führt die Ziffern VI, VIII, IX, XII als die der Prim, Quarte, Duinte und Oftav ju Grunde liegende Progreffion an. Go geheimnisvoll Diese gablen in ihren Beziehungen auf die genannten Tonftufen im ersten Augenblid erscheinen, so einfach laßt sich doch bei näherer Prüfung das hier vermeintlich existirende Räthsel lösen. Es handelt fich dabei nämlich nur um das Berhaltniß der Schwingungszahl des Grundtons zu den Schwingungszahlen seiner Quarte, Quinte und Offav. Dies ist auch fur den Laien nicht allzuschwer darzuthun, wie die nachsolgende von Schloemild mir freundlichft gelieferte gebrangte Darlegung beweift. Dieselbe lautet, an bie bekannten Schwingungsverhaltniffe antnupfend, in denen der Grundton gu feiner 4te, 5te und Sve fieht, wie folgt: "Die Schwingungsmengen von Prim und Quarte verhalten fich wie 3 gu 4 oder wie 1 gu 4/3. In gang gleichem Sinne verhalten fich die Schwingungsgahlen von Prim und Quinte wie 2 gu 3 oder wie 1 zu 3 2, und die Schwingungszahlen von Prim und Offav wie 1 zu 2. Alles zusammengenommen fteben mithin die Edwingungszahlen von Brim, Quarte, Quinte und Ottav zu einander in benfelben Berhältniffen wie 1: 1: 2:2. Die Alten haben diese Proportion gefannt, aber die vorfommenden Brude zu vermeiden gesucht, theils wegen der Unbequemlichkeit der Bruchrechnung nach antiken Zahlensustemen, theils wegen der großeren Anschautichteit, welche ganzen Zahlen innewohnt. Das einfache Mittel bestand in der Multiplication mit 6, wodurch die Berhältnisse nicht gestort werden; es verhalten sich nunmehr die Echwingungszahlen von

C:F:G:e = 6:S:9:12."

So weit unser Mathematiker Man sieht, die scheinbar geheinnissvolle Zahlenreihe 6, 8, 9, 12 sindet hiermit ihre einsache Ertlarung als musikalisch bedeutsame Proportion.

jene Zahlen 6, 5, 9, 12, durch welche die griechtiche Theorie die vollkommensten Consonanzen ihres Harmoniesnstems umschrieb, stehen in römischen Zissern über dem Schema Massael's, und war um sie dort stehen, wird uns aus den Verschlingungen der Linien klar, durch welche die erwähnten römischen Zissern untereinander verbunden werden.

Man sehe sich in dieser Beziehung zunächst einmal die Linien an, welche von den Zissern VI und VIII nach den Zissern IX und XII hinsühren. Dieselben umschreiben beiderseits, wie man sosort erkennt, das Intervall einer reinen Quinte. Denn da die romischen Zissern VI, VIII, IX, XII, wie wir wissen, das Berhältunß der Prime, Quarte, Quinte und Oktav zu einander ausdrücken, so mussen folglich die Linien von VI nach IX d. h. von der Prime zur Quinte) und von VIII nach XII d. h. von der Quarte zur Oktav) zweimal ben konalen Umsang einer reinen Quinte bezeichnen.

Micht weniger deutlich umschreiben die von VI nach VIII und von IX nach XII hinsührenden Linien zweimal die reine Quarte, sowie endlich die von VI nach XII sich binichwingende Linie, die zugleich die Umristlinie des ganzen Schemas bildet, die Oftav. Das Lettere ist immbolisch bedeutsam, da ja die Oftav, auch als Intervall, die in unserm Schema enthaltenen Quinten und Quarten in ihren tonalen Umsang einschließt.

Damit uns aber daruber, daß die Ausgangs und Endpunkte der soeben näher bezeichneten Linien sich wirklich nur auf die von uns namhaft gemachten Intervalle beziehen, auch nicht der leiseste Zweisel mehr übrig bleibe, seut Rassael über die betressenden Eurven, mit welchen diese Linien in ihren unteren Theilen sich umschwingen, die bestatigenden Worte Diapente (HAMENTE), Diatossaron (HATESSAPLN) und Diapason (HAMENTE), d. h. die Ramen der griechischen Musiktheorie sur die Intervalle der Tuinte, Tuarte und Oktave. Ueberall also die Betonung zener drei vollkommensten Consonanzen, welche die Griechen, sim Widerspruch mit unserer modernen Musiktlehre, welche die Consonanz und Tissonanz nicht nach mathematischen Proportionen, sondern nach der Wirkung auf das Ohr sessischen angenommen hatten.

Aber hiermit ist das, was unier Schema uns sagen will, bei weitem noch nicht erschweit. Wir bemerken nämlich, daß es seinem Ausseichner entschieden auch mit darauf ankam, deutlich zu machen, daß die oben besprochenen reinen Quinten und Quarten in dem Umiange einer Oktave nicht blos einmal, sondern zweimal enthalten seien und daß er uns zugleich vor Augen stellen will, wie gerade durch dieses zweimalige Borhandensein die ichone Symmetrie, die sansten Berichlingungen, sowie die zwischen den beiden inneren Hauptlinien vorhandene Areuzung im linearen Mittelpunkt des Ganzen entstehen, welche dem Schema ein so überaus gefälliges Ansehen verleihen. Nachstdem erblicken wir zwischen den römischen Zissern VIII und IX einen Bogen, der die von diesen Zissern nach unten ausgehenden Linien von oben ber verbindend überwolbt, wahrend doch Aehnliches weder bei den von den Zissern VI und VIII, noch bei den von den Zissern IX und XII ausgehenden Linien stattsindet.

ben einen der vollkommennen Consonanzen der griechtichen Munktheorie, sowie zweitens um ein Lentung des in der oberen Region unseres Schema's nur einmal vorhandenen Berkung, ber nie, der, in Folge seiner centralen Stellung, gewissermaßen auch von bieber Zeit bei das ganze Schema nochmals entschieden zusammenschließt. Ich das ganze Schema nochmals entschieden zusammenschließt. Ich glaube sine ausgesehenze Erflarung beiber Pumfte in Nachstebendem geben zu konnen

00 in befannt, daß Terpander (ter erfte zweitellos hiftorifche Runftlername ber

griechtschen Musikgeschichte das Tetrachord zum Heptachord, d. h. zu einem Instrumente von sieben Saiten erweiterte. Dies geschah in der Weise, daß er dem bereits vorhandenen Tetrachord (also der schon bekannten Viertonreihe) ein zweites Tetrachord (also eine abermalige Viertonreihe) hinzusügte. Um beide Tetrachorde nun möglichst eng zu verknüpsen, ließ er den höchsten Ton des tieferen Tetrachords zugleich als den tiessten Ton des höheren Tetrachords gesten. 3. B.



Wollte er nun aber hierbei mit dem siebenten Ton seiner Scala den Grundton in der höheren Oftave wieder erreichen (wodurch eine Tonleiter für unser musikalisches Gesühl ja erst ihren Abschluß erhält, und sollte zugleich vermieden werden, daß das zweite Tetrachord sich in eine Fünftonreihe verwandle, so blieb Terpander nichts übrig, als einen Ton in jenem zweiten Tetrachord ausfallen zu lassen. Er wählte hierzu (wie das obige Beispiel zeigt das h, also den fünften Ton der dorischen Tonleiter.

Anders verfuhr Pythagoras, obwohl er sich, wie man gleich gewahren wird, dem System des Terpander im Princip und in dessen Grundzügen auschloß. Er hielt nämlich an Terpander's Erweiterung der Tonleiter durch ein zweites Tetrachord unentwegt sest, beschloß aber zugleich, die in seines Vorgängers Scala durch das wegfallende h gebliebene Lücke auszusüllen. Er empfand nämlich ganz richtig, daß sich dieser ausfallende Ton auch für das musikalische Gefühl als Lücke geltend mache, weil er die regelmäßige Stusensfolge der Tonleiter durch einen Sprung unterbreche und die Symmetrie zwischen den tonalen Proportionen beider Tetrachorde aushebe.

Wie gelang ihm nun aber der Ersat des fehlenden Tones? Das Versahren, das er hierbei einschlug, war nicht nur ein an und für sich höchst folgenreiches, sondern es erklärt und zugleich auch in überroschender Weise die Bedeutung jenes isolirten Bogens, der am oberen Ende von Raffael's Schema die römischen Ziffern VIII und IX versbindet. Pythagoras erreichte nämlich die Ausfüllung der durch das weggelassen higebliebenen Lücke dadurch, daß er die beiden Tetrachorde, statt sie, wie Terpander, mittelst eines beiden gemeinsamen Tones zu versnüpsen, vielmehr durch einen zwischen sie einzgeschobenen Ganzton (von ihm diazeuktischer, d. h. Trennungston, genannt) gänzlich von einander schied, wobei sich zugleich das ehemalige Heptachord in ein Oktochord verwandeln mußte. Die auf diese Weise von ihm gewonnene Tonreihe war solgende:



Erst diese Tonleiter enthält eine ebensowohl auf den Grundton wie auf die Oktav bezogene Quarte und Quinte, d. h. eine viersache vollkommene Consonanz in jener streng symmetrischen Gegenüberstellung, wie sie uns die anmuthsvolle Figur Raffael's zeigt. Terpander's Scala dagegen mangelt nicht nur die auf der Prim ruhende Quinte, sondern auch die auf die Octav zurückbezogene Quarte. Rach dem Terpander'schen System hätte somit Raffael das uns vorliegende Schema gar nicht in derselben Weise, wie geschehen, auszeichnen' können, und zwar um so weniger, als auch die römische Zisser IX dem Terpander direkt widersprochen hätte, denn diese bezeichnet eben jene vorhin erwähnte Quinte, die seiner Scala sehlt. Richt also nur die Linien unseres

Schema's, fondern auch die darüber befindlichen romiichen Ziffern weisen in entscheidender Weise auf das putlagoreriche Tonighem bin.

Mommen wir jedoch wieder auf die Erflärung des oberen mittleren Bogens in unserem Schema zuruck.

In der pythagoreischen Ionleiter liegen, wie man sieht, die beiden Tetrachorde nebeneinander und der sie beim Zeichen Etreunende Ganzton erweiß sich demnach als ein zwichen die vierte und fünste Stufe der Scala, oder – bliden wir auf Rassacl's Schema – als ein zwichen dessen römische Züsern VIII und IX eingeschobener, welche lettere Zahlen ja, wie wir wissen, den Griechen das Verhältniß der Quarte zur Quinte ausdrucken. Der über diesen Züsern befindliche Vogen soll mithin besagen, daß bier die wichtige Stelle sei, bier der entscheidende Punkt liege, durch welchen Puthagoras sein Ion innem von demjenigen Terpander's troß seiner principiellen Anknupsung an dasselbe für immer geschieden habe.

Jenem Bogen wohnt indessen nicht nur eine unterscheibende und trennende, sondern weit mehr noch eine verbindende und zusammenschließende Mrast inne. Man tann ubrigens auch sicher sein, das Rassael, um einen bloßen Abstand zu marstren, neh nicht eines Symbols bedient haben wurde, das in so ausdrücklicher Weise, wie der Bogen, das Vertnipsen von Zusammengehörigem ausdrückt. Daß es sich hier aber gerade in erster Linie um Zusammengehörendes handelt, lehrt uns ebensowohl ein Rücksblid auf die oben ausgezeichnete puthagoreische Tonleiter mit ihrer lückenlos sortichreitenden Melovie und ihren in allen ihren tonalen Verhältnissen identischen Tetrachorden, als auch ein abermaliger Blid auf Rassacks durch die reinste Summetrie der linken und rechten Seite sich auszeichnendes Schema. Eine soules Nebereinstimmung aller seiner Theile mangelte Terpander's Svisem noch völlig, denn die besden Hälften seiner Scala waren so ungleicher Urt, daß sie sich weder ergänzten, noch anders als nur locker und äußerlich verbanden.

Der von Pothagoras eingeschobene Ganzton ist somit erst der eigentliche Turch beloner und Verschmelzer des ganzen griechtichen Tonsviems. Und was finden wir nun, sowohl in Nebereinstimmung mit dieser Behauptung, als auch damit, daß es sich bier nur um des Pothagoras Inten handeln kann, als Neberschrift der ganzen Musikasiel Rasiael's? Nur das eine, aber gewissermaßen trumphrend über der Mitte des ganzen Schema's thronende Wort: Epogedown (ENOT 100288), d. h. das griechtiche Wort für Ganzton, gleichiam als solle uns damit zugerusen werden, das erst durch dieses Tones geniale Emidiedung das von Terpander noch unklar angestrebte System zu volliger Harmonie und Schönheit entwickelt worden sei.

Und nun erflart sich auch erst der wahre innere Zusammenbang der beiden Haupt genalten jener Gruppe, die in Ranael's Schule von Athen zur Linten vom Beichauer zen Bordergrund fullt. Der auf ihrem außersten rechten klügel nehende Mann, der nicht blricht, jondern mit der Hand auf eine Tertesfielle in einem Buche hinweist, das er mit die sel ogenem kinse nußt, in Terpander Jenes Jurudwisen auf das Buch ist nicht bezeichnendne Geste dafür, daß es sich hier ichen um etwas Abgeschlössisches Lieber, wir die Bernunlichung der hindrichen Thabache, daß Terpander's Enstem Leite somme und anerkannt war, als sein Rachvolger ein neues System vorzutragen 1 alb zu beite nich den beitlicher durch das Berbaltung umerer Figur zum Pythagoras. Twee State in no h nicht sertig, weist temeswegs, wie Terpander, auf ein schon vollendere kant fan, iondern in um Gegentheil noch mit Schreiben beschäftigt. Rassach

wollte eben hierdurch barftellen, daß Pythagoras dem Terpander gegenüber ber geschichtlich frätere Theoretifer gewesen, sowie daß das puthagoreische Sustem nur eine Berbesserung und Ergänzung des Terpander'schen fei. Rann er uns dies unzweidentiger fagen, als indem er den entscheidenden Ergänzungspunkt selber durch das Wort Epogdoon auf der Musiktafel hervorhebt? Ich wüßte wenigstens nicht, wie dies auf einem anderen Wege in gleicher Klarheit zur Unschauung zu bringen gewesen ware. Und damit endlich der lepte Zweifel schwinde, bemerke man die etwas jur Ceite geneigte vorgebeugte Saltung des Oberkörpers und den gespannten Blick, womit Terpander den Aufzeichnungen des Pythagoras folgt. Der Maler wollte uns hier das Interesse versinnlichen, welches der Begründer einer Lehre selbstverständlich an dem Rachfolger nehmen muß, der, obwohl er auf des älteren Meisters Theoric fußt, dieselbe boch erft burchbildet und abichließt. Und wie fein ift der Zug im Bilbe, der uns deutlich macht, daß ein bloges Schema, wie wir es auf der Musiktafel erblicken, noch nicht dazu ausreiche, der Welt ein ganzes Suftem zu vermitteln, sondern daß fein Erfinder daffelbe zu dem Ende erft erklären und commentiren muffe. Rann boch jeber an fich erfahren, bag ber Entwurf eines neuen und umfassenden Gedankens mit wenigen Strichen und Andeutungen festzuhalten ift, die Schwierigkeiten dagegen erft mit deffen Ausführung und Mittheilung an die Welt beainnen. Gerade aber einer folden Ausführung seines Entwurfs, mit deren Niederschrift Buthagoras beschäftigt ist, wendet sich die Ausmerksamkeit des Terpander zu, und zwar mit einem Ausdruck, als vergleiche er das von Benem niedergeschriebene Rene mit dem Alten, welches fein eigenes Enftem bereits enthielt -- ja, man tonnte felbst glauben, daß unfer Beobachter zuweilen auch der Musiktafel, welche der Knabe dem Pythagoras vorhält, einen Blid schenke, um sich zugleich auf dem Wege der Unschanung des neuen Syftems deutlich bewußt zu werden.

Es muß fast wunderlich erscheinen, daß Niemand bisher auf eine so naheliegende und natürliche Erklärung biefes Theiles des Maffael'ichen Bildes gefommen ift. Der Grund hiervon dürfte darin zu finden sein, daß man, wie fast immer bei solchen Gelegenheiten, die Dinge viel weiter suchte, als fie in Wahrheit liegen. Zwar tauchen bei einigen früheren Erflärern des Bildes die Namen Terpander und Pythagoras wohl gelegentlich schon einmal auf; jedoch immer nur als Conjeftur und nirgends gerechtsertigt burch die Theorie oder eine begründete Beziehung beider Tonlehrer auseinander. Um unbegreiflichsten jedoch ift es mir, wie sich gewiffe Commentatoren dahin haben verirren können, den Terpander für den Boethius zu nehmen. Wie fame dieser Musiktheoretiter, der 455 bis 524 nach Chriftus lebte, mitten in die Schule von Athen? Auch der Borwand: Boethius habe des Pythagoras Theorie auf die driftliche Musiklehre übertragen, ist nicht ftichhaltig, da Boethius nicht nur die pythagoreische, sondern ebenso sehr die Musiktheorien des Aristorenos und Atolemans in sein Sustem 30g, das er noch überdies durch eigene tiefgreifende Spekulation bereicherte und umbildete. Bor Allem spricht das entscheidende Wort Epogdoon gegen den Boethius und seine Beziehungen zu Pythagoras. Denn Boethius, der nach jenen Erklärern der Gruppe nur darum neben Pythagoras gestellt ist, weil er bessen Lehre auf die dristliche Musik fortgesetzt, spricht den eingeschobenen Ganzton, auf dem doch das ganze pythagoreische Sustem beruht, dem Pythagoras geradezu ab und schreibt beffen Einschiebung ausdrücklich dem Lykaon von Samos zu!.

<sup>1)</sup> Boethius, De musica I, 20.

Es scheint mir hier der Ort zu sein, darauf hinzuweisen, welch ein reines künkterisches und historisches Gesühl und welche hohe Objektivität Rassael darin bekundet, daß er, obwohl er in einer Zeit lebte, da die Serte und Terz, diese von der griechischen Theorie so stiesmätterlich behandelten Intervalle, in der munkalischen Praris längst in ihre Mechte eingesetzt waren, doch von diesen vollig absieht und ausschließlich die Quarte, Quinte und Oktave in seinem Schema berücksichtigt. Zwar war er in dieser Beziehung im Großen und Ganzen durch die Quellen, nach denen er arbeitete snamentlich den Marsstlius Ficinus und Plutarch, De musical gebunden, sowie annähernd wohl auch durch ein Paar schon von Andern vor ihm ausgezeichnete Schemata des pythagoreischen Toninstems, unter denen besonders eines in der Margarita philosophica dem seinen sehr ähnelt. Hätte er sich sedoch so viele Freiheiten im Einzelnen erlauben wollen, wie manche seiner Zeitgenossen, so wäre ihm demungeachtet hinreichender Spielraum zu einer Anknüpsung des antiken an das christliche Musikspierm geblieben.

Ich mache ferner noch darauf auimerkiam, daß der Durchichneidungspunkt der beiden Diaventenlinien, welche das Schema enthält, ebenfalls eine im Sinne des pnthagoreischen Toninkems in die Augen springende Bedeutung besitzt, indem dieser Arenzungspunkt auf das Anschaulichte versinnbildlicht, in welcher Weise die beiden Duintenintervalle des Inkems aus dem unteren in das obere und aus dem oberen in das untere Tetrachord übergreisen. Denn die Grenzen der beiden Tetrachorde selber sind in Rassack's Zeichnung durch die beiden Duartenlinien umschrieben und reichen darin nicht über den sie trennenden Ganzton, der darum von der griechtichen Theorie auch diazeuktischer Ion genannt warb, hinaus.

Und nun zum Schluß noch eine Ertlärung der Musikergruppe im Ganzen. Be trachten wir dieselbe in ihrer Totalität, so bemerken wir, daß sie sechs Personen umsast: den siehenden Mann mit dem Buche, den Jüngling mit der Tasel, die dann folgende, sipend schreibende Hauptsigur, den halb hinter dieser kauernden abschreibenden Alten, einen nicht griechtisch kostsmirten vorgeneigten Mann, der den zulest genannten drei Personen im Ancken sieht, sowie endlich eine ruhig dahinschreitende idealschone Jünglingsgestalt, welche die im Hintergrunde gebliebene Lucke zwischen dem Anaben mit der Tasel und dem stehenden Manne mit dem Buche ausfüllt.

Es ist mir kaum eine zweite Gruppe in einem Vilde bekannt, die, obwohl Glied eines größeren Ganzen, sich zugleich so vollkommen in sich selber abschließt und rundet. Bewegung, Geberden und Thätigkeit der drei vorderen Figuren dieser Eruppe stehen in der unmittelbarken Wechielbeziehung, so daß hier geradezu eines aus dem anderen hervorgeht. Man beruft sich auf bereits Vorhandenes, man sichrt dies Gegebene weiter aus, man kopirt endlich das in gereisterer Form Neberlieserte. Aber auch die beiden im Nucken dieser vier Personen besindlichen Geitalten zeigen sich mit der Gruppe als solcher

auf das Innigste verknüpft. Einmal schon durch ihre räumliche Nähe, dann durch ihre völlige Gleichgiltigkeit gegen alle übrigen Personen im Bilde, sowie endlich durch die besondere Stellung einer jeden derselben zu der Gruppe im Ganzen. Der herbeieilende Drientale blickt über die Schultern des Knaben und des Pythagoras hinweg in das Buch und solgt den Aufzeichnungen des Letzteren mit einer Geberde der Berehrung; der idealschöne Jüngling freilich, der die gesammte Gruppe im Hintergrunde überragt, scheint weder der in ihrer Mitte thronenden Hauptsigur, noch einer ihrer anderen Personen ein Interesse zu schenken. Zunächst jedoch gehört er ihr malerisch an, da er, wie schon gesagt, die zwischen Terpander und dem Knaben gebliebene Lücke ausfüllt, und wollten wir ihn nicht auch innerlich auf den Kreis beziehen, in den er äußerlich hineintritt, so würde er aus Raffael's Schule von Athen überhaupt herausfallen.

Wie erklären wir nun diese so verschiedenen Personen? Die Identität der beiden wichtigsten Gestalten mit Terpander und Pythagoras wies ich schon oben nach. Der Knabe oder Jüngling mit der Musiktasel scheint mir noch etwas mehr zu sein, als ein solcher nur äußerlich nothwendiger Schildhalter, er hat mir vielmehr das Ansehen eines jugendlichen Schülers des Pythagoras und in unserem besonderen Falle daher offenbar eines Jöglings der berühmten Musikschule des Meisters. Hierfür möchte selbst der freudige Stolz sprechen, mit welchem der junge Pythagoreer, während er dem verehrten Lehrer willig den begehrten Dienst leistet, auf jenen herbeieilenden Ausländer das Haupt zurückwendet, der, in vorgeneigter Stellung und die Hand in orientalischer Weise betheuernd auf das Herz legend, der Niederschrift des Pythagoras seinen Antheil schenkt.

Wer ift nun aber jener im Schatten sitzende Alte auf dem linken Flügel unserer Gruppe, der, indem er Feder, Pergament und Tintensaß auf seinem Schoße sesthält, troß dieser unbequemen Situation mit gespanntestem Interesse den Aufzeichnungen des Pytha goras kopirend solgt? Sensowenig wie Terpander Boethius ist, ebensowenig kann dieser Alte Boethius sein, denn Raffael war ein zu normal gebildeter und zu harsmonisch zusammensassender Geist, um hier von seinem Thema abzugehen oder aus dem Zusammenhang seiner Darstellung herauszusallen, wenn auch zugegeden werden soll, daß jene in ihrem dunkeln Winkel verborgen kauernde Gestalt, die dem größten griechischen Tonlehrer ablauscht, was späteren Zeiten überliesert werden soll, weit eher zu dem Irrthum hätte verführen können, daß damit Boethius gemeint sei, als der in das offene Bild so weit vorgeschobene, frei dastehende Terpander, der daher völlig den Männern beizuzählen ist, die in Naffael's Bild die Blüthe Griechenlands repräsentiren.

Meine Antwort nun auf die Frage nach der Bedeutung der in Rede stehenden, noch unaufgeklärten Figur geht dahin, daß ich sie für Aristoxenos halte.

Die gesammte griechische Musikgeschichte theilt sich nach den drei Männern Terpander, Pythagoras und Aristorenos in drei Hauptabschnitte. Die älteste derselben, mit Terpander beginnend, reicht von 645 bis 584 vor Christus, d. h. bis zu Pythagoras' Geburt; die mittlere von Pythagoras bis auf Aristorenos, 340 v. Chr.; die jüngste endlich von Aristorenos bis zum Ausgang der griechischen Bildung. Diesem ihrem Alter gemäß stellt Rassael, der, stets beziehungsreich und sinnvoll, nichts in der Anordnung seiner Gruppen dem Zusall überläßt, die geistigen Führer jener drei Spochen nebeneinander. Am meisten zurück (ich meine am tiessten in das Bild hineingeschoben) sinden wir Terpander, als den die ganze griechische Musik begründenden Meister; ihm reiht sich, schon etwas weiter auf den Beschauer zu, Pythagoras, als der Kührer der mittleren Schule an; und dann

folgt, gang im Borbergrunde, weil er ber fpatefte ber brei maggebenden Tonlehrer ift, Uriftorenos. Bu der Zusammenstellung dieser brei Personen in jo absichtlicher chronologischer Reihenfolge hat Raffael aber nicht nur dies ihr historisches Nacheinander be stimmt, oder der Umftand, daß fie in Folge ihrer hervorragenden Bedeutung allein die von unserem Maler auf fie gefallene Wahl verdienten, sondern gewiß chenso fehr die bei allem Zusammenhang zugleich fich ergebende tief innerliche Berichiedenheit ber brei Meifter, die ja, wie alles fich Entgegenstehende und Ergangende, zugleich neue Beziehungen gwiichen ihnen fichtbar werden läft. Denn ein ahnlicher Gegenfag, wie er zwischen Ter pander und Pothagoras vorhanden, von denen der eine hauptsächlich auf Sparta, der andere auf Unteritalien, sowie burch Plato auf Athen gewirft und Diefer ber Stifter, jener ber Erweiterer ber griechijchen Dinfittheorie gewesen, bestand auch zwischen Buthagoras und Ariftorenos. Wenn fich die Pythagoreer in der Mufik Ranonifer nannten und ihr Spftem vornehmlich auf die Mathematik gründeten, so nannten sich die Anbänger bes Ariftorenos Barmonifer, um damit angudeuten, bag fie ihr Suftem auf ben Wohltlang und auf die angenehmen und unangenehmen Wirfungen der Tonverbindungen auf das menichliche Gehör bafirten. Wollte jedoch Aristorenos den Ginnen eine höhere Stellung in der Muft einräumen, als den Zahlen und Meffungen, fo mußte er vorher ben Buthagoras und beifen Snftem, bas noch in voller Geltung fiand, angreifen und Bunft für Bunft widerlegen. Gin Mann aber, ber fich in einen berartigen absoluten Wegenian gu Buthagoras fette, fonnte in einer Zeit, ba bie Neu-Platonifer in Italien in immer weiteren Breifen Buß faßten, unmöglich eine persona grata bei einer fo hoch idealistischen Natur wie Raffael sein, der in Pothagoras vor Allem den Borgänger Blato's perebrte.

Und nun erft versiehen wir feine Auffaffung bes Ariftorenos. Wir feben biefen, hinter die rechte Schulter des Pothagoras geschmiegt, in einer doppelten Thätigkeit. Einerieits topirt er in beimlicher Berftedtheit bas, was fein Nachbar niederichreibt alfo gewissermaßen wie Jemand, der einen Anderen aus dem Sinterhalte ber belauscht, um ihn ipater beito ficherer und ichlagender miderlegen zu fonnen, andererieits zeigt ber gespannt ausmerfende Ausdrud ber Mienen des gwar gestwollen, aber doch eine fast unquiriedene fritische Stimmung ausdruckenden Ropies unieres Alten, daß er bereits icharf prüft und gleichiam ichon fundgiebt, was ihm, indem er abidreibt, hinsichtlich des geistigen Gehaltes feiner Mopie zweifelhaft ericheint oder Bedenten erregt. Auch Bafari ift diese Doppelthatigfeit im Thun des Alten bereits aufgefallen, benn er fagt von ihm, berfelbe icheine nicht nur zu fopiren, sondern bem, was feine Geber auszeichnet, zugleich "mit Mopf und Munbaden" zu folgen. Dies fann vernünftiger Weise doch nur beißen: er icheine fich murmelnd zu wiederholen und zum Bewuitliein zu bringen, was er nieder geichrieben, und feine Buftimmung hierzu oder seine Berneimung des ihm in dieser Weise objettiv gewordenen Inhaltes durch Riden oder Schütteln des Ropies fundzugeben. Maifael aber bleibt bem Puthagoras tren. Er lagt ibn, im Tageslichte fipend, als to: Contrum der Muntergruppe mirten und gugleich als ben Mann, ber offen und groß mutter aller Welt Einblid in das von ihm gefundene Neue gewährt, während der Zweister und Mouttler in die Ede verbannt und in den Edbatten gelegt ift, um anzudeuten, bag to thin nicht gelungen, das von seinem großen Vorgänger ausgegangene Licht durch eigenen Tunfel zu verdunteln

Die nachte zu erflarende Gigur ift ber Mann orientalischen Gepräges und in orien

talischem Rostüm im Nücken der drei Haupttonlehrer Griechenlands. Wäre der in Acgypten zu Pelusium geborene Ptolemäus nicht eine viel zu gewaltige und umfassende Natur, um eine sekundäre Stellung in irgendeiner Gruppe zu erhalten, und stünde der selbe nicht überdies vorne rechter Hand im Vilde unter den Natursorschern, wo wir ihn als den großen Geographen erblicken, der die Erdfugel in der Hatursorschern, wo wir ihn fagen, jener mit so warmem Antheil dem Pythagoras über die Schulter blickende Mann sei Ptolemäus, weil dieser, der zugleich auch Musiker war, des Pythagoras Tonsystem gegen die Angrisse des Aristozenos vertheidigte und demselben wieder volle Gerechtigkeit widerschren ließ; besonders auch dadurch, daß er das Beste aus des älteren Tonlehrers System mit den Neuerungen des Aristozenos zu verschmelzen suchte. Nun ist es ja aber bekannt, daß Pythagoras nicht nur beim Ptolemäus, sondern dei den Alexandrinern überhaupt in hohem Ansehen stand, und so dürsen wir uns unter jenem Orientalen einen seiner Anhänger in Aegypten vorstellen, der, in ähnlichem Sinne wie Ptolemäus, der Tonlehre des Pythagoras seine bewundernde Anerkennung zollt.

Wer ift nun aber jener idealschöne Jüngling im Hintergrunde, der, obwohl an den Geiftesbezügen und Vorgängen in der Gruppe felber feinen unmittelbaren Untheil nehmend, berselben doch so deutlich angehört? Marfilius Ficinus bezeichnet sein Wesen mit den Worten: harmonica compositio animi, und in der That, wir haben hier den durch die Wirkung der Töne harmonisch gestimmten und für das Schöne empfänglich gewordenen Menschen vor uns, der daher selber auch Schönheit ausstrahlen nuß. Gine solche Perfönlichkeit nun, die eine im Sinne des Ariftoteles reinigende und im Geifte des Plato versittlichende und verklärende Wirtung der Tonkunft auf ihr Gemüth und auf ihr Empfinden, Denken und Wollen erfahren hat, ist gerade der Typus, welchen die Griechen durch eine musikalische Erziehung heranbilden zu können glaubten, da sie die Musik als die große Bildnerin aller Wefen und Dinge betrachteten und derselben, in ihrer dreifachen Offenbarung: als musica saltatoria, musica harmonica und musica metrica, die weitreichenoften Ginfluffe auf Körper und Seele zuschrieben. Go ftellt uns denn jene an Raffael felber mahnende Gestalt einen Züngling dar, der unbekümmert um die verschiedenen Systeme der Tonlehrer, sich an den daraus gewonnenen Resultaten erquickt; fie zeigt uns den durch die Eintracht füßer Töne mit fich und der Welt in Einklang gesetten Menschen, den nichts Unlauteres, Unschönes oder Widerwärtiges mehr anzusechten vermag.

Da hiermit unsere Gruppe in allen ihren Gliedern annähernd erklärt ist, so dürste eine abermalige Deutung der Tasel aus dem Musikalischen in's Mathematische oder Kabbalistische nunmehr, da sich herausgestellt, daß sie unzweiselhaft des Pythagoras Tonsystem enthält, nur noch in gewaltsamer Beise wieder versucht und durchgeführt werden können. Dasselbe gilt aber auch von den verschiedenen Gestalten dieser Gruppe, welche außer jeder Beziehung zur Musik zu denken künstig ebenfalls nicht mehr möglich sein dürste. Oder commentirt Pythagoras etwa die ihm gegenüber besindliche Tasel nicht? Denkt er gar nicht an dieselbe, odwohl sie ihm von dem Knaden doch nur darum so direkt vor die Augen hingestellt wird, damit er sie, schreibend und erklärend, jeden Moment über sein Buch hinaus bequem zu überblicken vermag? Ich glaube, eine natürliche Anschauung der Dinge und der gesunde Menschenverstand geden auf solche Fragen sosort die einzige ungesuchte Antwort, die darin besteht, daß Pythagoras hier als Erklärer seines Systems dargestellt sei. Wäre dem nicht so, so würden Knade und Tasel

nicht nur überflüssig, sondern sinnlos erscheinen. Wenn aber Pythagoras hier als Erläuterer des seinen Augen gegenüber aufgestellten Schema's gedacht ist, so würde es mehr als gezwungen sein, jene Männer und Jünglinge, die sich voll Interesse um ihn drängen, anders, als ebenjalls aus einer ihnen nach irgend einer Seite hin innewohnenden Besiehung zur Tonkunst zu erklären.

Doch ich glaube, hier angelangt, schon die Stimmen derer zu vernehmen, die der Meinung sein dürsten, daß meine Auffassung mehr den Tonkünstler als den Aunsthistoriser verrathe, da es schlecht zu der Idee des ganzen Bildes stimme, in welchem es sich um die Verherrlichung der höchsten Geisteskultur Griechenlands, sowie namentlich der griechischen Philosophie handele, eine so wichtige Gruppe, wie die links im Vordergrund besindliche, nur aus Musikern bestehen zu lassen.

Als Entgegnung hierauf biene Folgendes. In ber jur Linken befindlichen ber beiden großen Miden, in welchen, erhaben über die gange Bersammlung, Göttergestalten steben, bemerken wir Phoebus Apollon, ben Guhrer der Mujen, unter denen befanntlich nicht weniger als brei: Euterpe, Polyhumnia und Terpfichore, ber Mufit eng verknüpft find. Um den Gott jedoch noch unmittelbarer als Schützer und Borbild ber Sanger zu kennzeichnen, gab ihm Raffael eine zehnsaitige Lyra in den Arm. Aber auch hiermit schien ihm noch nicht hinreichend die Beziehung des Musagetes auf die Musik symbolisiet. Aus Diesem Grunde erbliden wir unter ber Rijde bes Gotterftandbildes zwei Reliefs, die uns Die beiden für griechtiche Begriffe wichtigften und versittlichendsten Wirkungen der Musik barstellen. Dieje bestanden den Alten darin, daß die Runft der Tone ebensowohl wol lüftige, räuberliche Begierden zu zähmen, als die bloke rohe Araft zu bändigen, zu mäßigen und bem Guten bienftbar zu machen vermöge. Und was fagen uns die Reliefs? In bem oberen erbliden wir wildfampfende, einander mordende Mannergestalten, von denen eine einen wuchtigen Stein über bem haupte schwingt, in dem unteren einen von lufterner Begierbe erfaßten Flufgott, ber eine vor ihm fliehende Unmphe verfolgt und trop ihres Widerstrebens an fich reißt. Ueber beiden Darstellungen aber thront in er habener Rube der lichte, die Lever umfaffende Bott, der mit den beschwichtigenden Alangen feiner Gaiten die dunfle ungezügelte Naturfraft und ihre Ausbrüche reinigt und verflart, indem er Mordluft in edle Tapferfeit, rasende Begierde in die dem Schönen zugewandte Liebe mandelt. Denn die Munif negirt ben Griechen nicht etwa nur das Robe und Unüttliche, sondern sie preisen auch ihre positiven Wirkungen, die sie vornehmlich barin erfennen, daß fie den Mann zur Singabe feines Lebens für das Baterland und zu einer reinen Freude am Schönen entflamme.

Sollte es endlich nachdem ich die rein musikalischen Beziehungen der Neliefs auf die Buldiaule des Apollon dargethan noch eines weiteren Zeugnisses dasür bedürsen, daß Nasiael eine Teutung derselben nur in dem von mir gegebenen Sinne zuläßt, so ver weite ich nochmals auf den Maritius Ficinus. So wenig wir auch die Auellen, nach wenen Nassael arbeitete, überall auszuweisen vermögen und wie häusig er sich in ein seinen Kallen auch mit solchen darunter in Widerspruch setzt, die uns im liedrigen unzweitelbart erscheinen, so muß doch angenommen werden, daß dem Meister igleichviel ob ducht oder undreckt, d. h. gleichviel ob er selbst Einsicht genommen oder der Cardinal Bambo und andere seiner gelehrten Freunde die Bermittler machten) ein Autor wie Marulus, als eine der wichtigsten Tuellen damaliger Zeit, bekannt gewesen sei. Maritus aber enthalt zwei Stellen, die ganz ausdrucklich sener rohen Kraste und wilden

Begierben gedenken, deren Versinnbildlichung Raffael in den beiden Reliefs unternahm und als deren Bändigerin der obengenannte Autor ebenfalls die Tonkunst der Griechen anführt '). Und nun wird man wohl endlich überzeugt sein, daß der große Urbinate auch der Musik auf dieser Seite seines Vildes einen hervorragenden Plat hat einräumen wollen.

Allein ich vergesse hier, welche Begriffe noch in manchen Bildungssphären (und zwar selbst unter solchen Männern, die in ihrem eigenen Fache auf der Höhe gründlichen Wissenssstehen) über die Bedeutung der Musik überhaupt und insbesondere wieder über die Stellung der Musiker in Griechenland walten. Für diese wird der Gedanke, daß Naffael einer "Musikergruppe" eine so glänzende Stellung in seinem Bilde habe geben wollen, immer noch unannehmbar sein. Es wird daher nöthig sein, hier schließlich noch ein Paar Worte dem schon Gesagten hinzuzusügen, die geeignet sind, Misverskändnissen vorzubeugen.

Gerade die Alten können uns Moderne lehren, wie wir eigentlich über Musik benken follten. Ich berührte bereits die umfassende Bedeutung, die die Griechen der Musit beimaßen, eine Bedeutung, die so weit ging, daß Aristoteles das ganze 8. Buch seiner Politif nur von dem Verhältniß der Musik zum Staate handeln und Plato derselben in seiner Republik die denkbar höchste Würdigung angedeihen läßt. Da nun Aristoteles und Plato die Mitte von Naffael's Schule von Athen in dominirender Stellung behaupten, so würde — schon um jener beiden Männer Anschauungen von der Tonkunft willen - unsere im Vordergrunde des Bildes befindliche Musikergruppe nicht der direkteften Beziehung zu ben beiden großen Philosophen ermangeln. Aber eine solche Begiehung zeigt sich noch in anderer Weise. Die Musik aalt bekanntlich ben Griechen als bas von den Göttern felbst ihnen verliehene Maß aller Dinge, weßhalb auch bas Maßhalten im Thun und Genießen und die Bandigung der Leidenschaften an sie geknüpft waren. Als Musik aalt ihnen barum nicht nur Gesang und Saitenspiel, sie kannten auch eine von Tönen hervorgerufene Musik ber Seele, einen von ihr stammenden Gleichmuth in Glück und Unglück, eine Musik ber Bewegung, ber Mimik, ber Rhythmen und ber Sprache. Mit der Musik standen außerdem die Philosophie, die Mantik (divinatio), die Gesetze ber Symmetrie, die Mathematik und die Aftronomie in engster Verbindung. Daher beruhte ihnen selbst das Weltall und die Schwingung der Bewegungen der himmelsförper (die pythagoreische Sphärenharmonie), sowie vor Allem eine vollkommene Durchbildung philosophischer Weltanschauung auf den Gesetzen der musikalischen Harmonie. Der zulett angeführte Gesichtspunkt wurde es schon allein rechtfertigen, daß Raffael seine Musiker unter die Philosophen bringt; es kommt aber noch hinzu, daß Pythagoras, Terpander und Aristorenos nicht nur Musifer ober etwa gar Sanger und Saitenspieler waren, sondern tiefsinnige Theoretiker, sowie auch mehr oder weniger Dichter, Mathematiker und was hier am schwerften in's Gewicht fällt - Philosophen. Wer einwenden wollte, daß Raffael, im hinblick hierauf, dann wohl auch weniger die Musiker, als die Denker Buthagoras, Terpander und Aristorenos in sein Bild zu stellen beabsichtigt haben burfte, in welchem Falle sie fich einfach nur unter ihres Gleichen befänden, den verweisen wir

<sup>1)</sup> Marsitius Ficinus im Comment. De republica, p. 1404. Plato Phoebeus humani generis medicus, p. 1400 ff. (Musit als Mittel gegen libidines und rapinae). — Man vergleiche hiermit die bekannte Erzählung, daß Pythagoras (und dieser ist in Rassact's Vid ja der Mittelpunkt seiner Musikergruppe) die Buth eines jungen Menschen, der das Haus seiner Geliebten aus Eisersucht anzünden wollte, durch Musik besänstigte.

abermals auf die Mufiktafel, sowie auf den fie erklärenden Butbagoras, die gusammen ja ben Mittelpunkt bes Intereffes ber gangen Gruppe bilben; wir verweisen ihn überbies darauf, daß die drei Genannten auch als Philosophen ihr Enftem auf Musik grunbeten. Gelbft alio wenn Raffael biefe Manner nur als bie gefetgebenben Tonlehrer ihres Bolles aufgefaßt hatte, wurde ihre Darfiellung in ber Schule von Uthen nicht blos julaifig, fondern geradezu geboten ericheinen hierzu fommt nun noch, bag man die Zonlehrer in Briechenland als die Rührer und Erzieher ber Jugend wie die Mufit als Die große Menichenbildmerin und Ordnerin ber Welt aniah. 3bre Wirfungen in Diefer Beziehung wurden jo hoch veranschlagt, daß Plato (Republ. IV) behauptet, die Einführung einer neuen Tonart vermöge einen gangen Staat in Bejahr zu bringen, benn nirgende verändere man die Tonarten, ohne daß die wichtigften Bejege im Staate mit verandert wurden. Arifto teles (Polit. VIII endlich empfiehlt bei der Erziehung der Augend vornehmlich die dorifche Jonart, weil aus ihr ethiiche Melodien hervorgeben und weil fie am meiften den Charafter der Rube und fittlichen Wurde befitt. Manner aber, die gleich Terpander, Pythagoras und Ariftorenos die Geiche einer Aunft festitellten, die man folder Ginfluffe auf bas allgemeine Wohl für fähig hielt, verdienten ficherlich einen hervorragenden Plat in einer Edule von Athen. Wollte man fich an die den drei genannten Tonlehrern von mir im Bilde quaeiprochene Altersiolge fiogen, die allerdings einen chronologischen Fortgang von oben nach unten vorausiest, mahrend bod Raffael eine, auch burd die Treppe verfinnbildlichte Alterejolge von unten nach oben icheint haben darftellen zu wollen, die fich namentlich in der Mitte durchgeführt erweift, da wir hier ein Emporgeben von Deraflit, als dem Philosophen einer alteren Zeit, ju Blato und Arinoteles erbliden, fo fund auch folde Bedenken leicht zu geritreuen. Riemand wird voraussetzen, daß Raffael nach einer Schablone ober als Doftrinar gearbeitet habe, sondern man barf eber an nehmen, daß er nich uberall, wo es ihm paste, die fünitlerische Freiheit vorbehielt, nach Sutdunfen zu verfahren, daher auch einmal in der Altersfolge die umgekehrte Richtung einzuichlagen. Dies geschicht selbu ichon auf den Stufen, denn der auf diese hingelagerte Diogenes ift junger als der obenstehende Plato. In einer folden Meinung bestärtt mich aber ferner die zu der Gruppe der Naturforscher gehörende Gestalt des Ptolemaus. Der große Megnpter ficht, obwohl später wie Aristoteles geboren, am Sufe ber Treppe. Barum aber iollte, was auf dem rechten Tligel des Bildes möglich war, fich der Meister nicht auch auf bem linten Glügel gestattet haben?

So singt sich denn alles zum harmonischen Ganzen. Wie der Gott der Musen in unierem Bilde auf die musischen Kinstler hindentet, die sich als eine Gruppe von Dichtern und als eine Gruppe von Mustern zu seinen Tigen ordnen, so bezeugt die auf dem entsachengesetzten Alngel des Gemaldes besindliche Statue der Pallas Athene die Anwescheit der Mathematifer, Antronomen, Geographen und der sich ihnen anichließenden Architekten und bildenden Künüler. Erhaben aber über diese wie über seine erblicken wir die Philosophen, als die Vermittler zwischen den Gegeniätzen und gesührt von den berühmtesten Beitretern der zwei von Alters her einander erganzenden Gescherrichtungen, von Plato und Armoteles, die uns durch ihren zwiesach verschiedenen Hinweis – hier auf das, was unter uns ist verimmbildlichen, daß nicht die eine oder tie andere Veltanichauung, sondern beide in ihrer Verschmelzung erst den Geist ver Menischet in seiner Totalität bedeuten.

### Das Kunstgewerbe auf der Pariser Weltausstellung.

Mit Illustrationen.

Allgemeine Uebersicht. - Englands Porzellane und favencen.



inmal noch ist es der französischen Staatstunst und dem immer noch glänzenden Prestige des französischen Namens im Berein mit den lockenden Reizen, welche die unvergleichliche Seinestadt bietet, gelungen, die Völker des Erdballs zu einem Rendezvous auf dem Marsfelde zu vereinigen. Wenn nicht alle Anzeichen trügen, zum letzten Male! Die trüben Ers

fahrungen, welche man im Jahre 1873 in Wien gemacht hat und die in ihren materiellen Folgen noch heute nicht verwunden sind, haben sich in Paris in einem noch größeren Maaßstade wiederholt. Trothem man auf allen überstüssigen Schmuck, auf alle die freundlichen Annehmlichkeiten, welche die Wiener Weltausstellung vor allen ihres Gleichen auszeichneten, verzichtet hatte und troth eines beispiellosen Fremdenzuslusses auf der anderen Seite schließt auch die Pariser Weltausstellung mit einem Desicit ab. In dessen würde die Frage der Nentabilität dei einem Unternehmen, welches die Fortschritte der einlissisten Menschheit innerhalb eines bestimmten Zeitraums in einem leicht zu überschauenden Gesammtbilde wiederspiegeln soll, eine nebensächliche sein, wenn sich der ideelle Nußen einer Weltausstellung überhaupt unzweiselhaft nachweisen ließe und insbesondere einer solchen, die kaum ein Lustrum nach der letztvoraufgegangenen in Scene gesetzt worden ist. Denn die Weltausstellung von Philadelphia kann als solche nach ihren Resultaten nicht in Betracht kommen.

Freilich haben die Franzosen nach Kräften das Ihrige gethan und ihre guten Freunde, die Engländer, haben ihnen redlich darin beigestanden, die Wiener Weltausstellung zu ignoriren, schon indem sie die Zeit von 1867—1877 als die Epoche sixirten, aus welcher die einzusendenden Kunstwerke herrühren dursten. Die letzten vier Jahre sind weder sür die Kunst noch sür die Kunstindustrie in Europa sehr ersprießlich gewesen. Der große Ausschwung, den die französische Historienmalerei nach amtlichen Versicherungen während dieses Zeitraums genommen haben soll, erweist sich bei schäferem Zusehen als eitel Schall und Rauch. Das riesige Ausgebot großer Historienbilder vermag uns über die Thatsache nicht hinwegzutäuschen, daß die französische Malerei ihre genialsten Vertreter durch den Tod verloren hat und daß sich unter dem jüngeren Nachwuchs viel Talente besinden, aber kein Genie, das sich zum Träger einer neuen fünstlerischen Vewegung qualisieirt. Auch die besten Leistungen der englischen Kunst, die übrigens niemals einen großen Stil gefunden hat, sallen nicht in die letztverslossene vier Jahre. Wenn uns troße

bem die enalische Unnft als eine völlig neue Ericheinung entgegentrat, so ift bas nicht ibrer neueften Produftion zu danfen, sondern nur bem Umftande, baß noch niemals, weder 1873 in Wien, noch in den Londoner Jahresausstellungen, eine so auserlesene Zahl von Gemälden, die meift dem Privatbesite entstammten, beisammen war. Reine zweite Ausstellung auf dem Marsfelde ift mit joldem Raffinement zusammengestellt und arrangirt, wie die englische. Indem der Pring von Wales an die Spite der englischen Ausstellungs fommiffion trat, gab er damit feinen Sympathicen für Frankreich einen demonitrativen Ausbrud. Franfreich beeilte fich, benjelben baburch zu erwiedern, baß es England bie pornehmiten Plate bes Ausstellungsgebäudes auf bem Marsfelde, die gange rechte Galfte ber Chrengalerie und überdies fo viel Plat einraumte, wie die übrigen Rationen inege sammt einnehmen. England hat fich biefen Bortheil zu Rube gemacht, und eine Musftellung zu Stande gebracht, die von langer Sand und mit der größten Sorgfalt, selbst mit strenger Rritik vorbereitet, die frangofiiche in den Schatten stellte. Durch diese Musftellung hat England zum erften Dale in einem imponirenden Gesammtbilde die gewaltigen Fortidritte gezeigt, die feine Industrie in dem letten Jahrzehnt gemacht. Wir feben mit Staunen ein riefiges Stud Arbeit, bas fich fo ziemlich im Stillen vollzogen - benn Englands Runftinduftrie hat um ihrer hoben Preise willen bislang noch feine Dominirende Stellung auf bem Weltmarkt gewonnen, - wir fteben einer Induftrie gegenüber, die alles umfaßt, was andere Nationen erjunden oder was fie Driginelles gehabt. Auf zwei wichtigen Gebieten, auf bem ber Glasinduftrie und ber Meramif, hat England bie frangofiiche Industrie geichlagen, auf vielen anderen Gebieten ift England ihr ebenburtig geworden oder in gefährliche Rabe gerückt. Mit einem Worte: die bisberige Alleinherrichaft ber frangofischen Munftinduftrie ift gebrochen. Das ift bas wichtigfte Ergebniß der Parifer Weltaussiellung, ein Ergebniß, welches die Frangojen felbst, die auf ihren Vorbeeren ausruhen zu konnen glaubten, am wenigsten vermuthet haben.

Mit den Ausstellungsbauten, insbesondere mit dem vielberusenen Trocaderopalast, haben sie ein entschiedenes Fiasco gemacht. Das äußere Arrangement der Ausstellung war, soweit es den Franzosen zur Last fiel, mit einer geradezu beleidigenden Nonchalance getrossen worden. Wasser und frisches Grün, die ersten Lebensdingungen für den Wanderer in der Wüsste des Marsseldes und des Trocadero's, sehlten so gut wie ganz, und in der desorativen Ausstattung ihrer eigenen Abtheilungen sind die geschicktesten Komödianten der Welt selbst von den verachteten Deutschen und von diesen am meisten geschlagen worden.

Wenn der Löwenantheil an dem ersten Siege über Frankreichs Industrie England gebührt, so darf in zweiter Linie Desterreich den Ruhm beanipruchen, Frankreich in verschiedenen Zweigen des Kunstgewerdes überflügelt zu haben. Das Urtheil über den soliden, weil auf rationeller Basis begründeren Aussichwung, den Desterreichs Kunstindustrie seit der Weltausstellung genommen, wurde noch günstiger aussallen, wenn das Bild, welches uns die österreichische Abtheilung entrollt, ein vielseitigeres und umfassenderes geweien ware. Einige wichtige Zweige der österreichischen Industrie, z. B. die Möbel sabrikation, waren schwach vertreten, und auch sonst war die Betheiligung seine allzu rege. Endlich that das unvortheilhaite Arrangement der önerreichischen Ausstellung und der Mangel an Licht ihrer Gesammtwirfung erheblichen Abbruch. Aber troßdem ließ sich beutlich erkennen, daß der bildende und veredelnde Einfluß des österreichischen Museums und das pracise Zwammenwirsen der Fachichulen überall die erfreulichsten Resultate ge-

zeitigt haben. Sie zeigten sich auf der Ausstellung besonders in der Lederwaaren-, Spizenund Glasindustrie und in den Drechslerarbeiten.

Die Kunft Defterreich=Ungarns konnte naturgemäß kein so harmonisches Bild entrollen. Sie war bagegen besto vielseitiger und reicher an verschiedenartigen künstlerischen



Thonvase von Minton & Co. in Stoke upon Trent. Grund olivengrun mit silbernen und goldenen Ornamenten, pate-sur-pate, Malerei von Solon.

Individualitäten als die jedes anderen Landes. Bon dem heimischen Stamm, der immer noch sest in der Wiener Akademie wurzelt, haben sich Ausläuser in alle Welt verzweigt. Reine zweite Künstlerschaft hat eine so starke Aneignungsfähigkeit für die Eigenarten und den künstlerischen Stil fremder Nationen an den Tag gelegt. Trothem ist aber die Kunst Desterreich-Ungarns ebenso reich an originalen Talenten, an selt-made men, die ihre Kraft aus dem nationalen Boden gesogen haben. Neben Männern, die aus den Schulen Beitschie Kunst. XIV.

von Bruffel und Antwerpen, München und Tüffeldorf hervorzegangen sind oder die ben Sinfluß der franzosischen Munitweise erfahren haben, begegnen wir Driginalen, um nur zwei zu erwähnen, wie Matejto und v. Angeli.

Daß Desterreich nach den reichen Erjahrungen der Wiener Weltausstellung und nach ben innematiiden Anntrengungen, welche unter ber Argibe des Staates und unter Gubrung sablreicher, theoretisch und praftuch thatiger gebrer auf die Pflege des Aunfigewerbes gerichtet waren, einen merklichen Aufichwung nehmen wurde, war vorauszwiehen. Bollig überraichend und unerwartet famen hingegen die eminenten Fortichritte, welche die japaniiche Anduftrie über Wien binaus gemacht hat. Es ließen nich 1873 und ipater gewichtige Etimmen vernehmen, welche der japanischen Judufirie aus ihrer Beruhrung mit der enropäischen Unheil weifiagten, welche bereits gewisse Anzeichen des Berfalls erkennen wollten. Diese Stimmen find durch die japanische Aussiellung auf dem Marsfelde, welche die Wiener gang und gar in den Echatten fiellte, glangend widerlegt worden. Die Wiener Aussiellung wurde der Buitiative und dem Budammenwirfen von Privat induftriellen verdantt; an die Spipe der Partier hat fich die javaniiche Staatsregierung genellt, welche nicht bloß die Mittel bagu bergab, fondern auch fur eine ebenfo glangende wie internatische Repräsentation ihres Runkgewerbes forgte. Aus diesen Gründen läßt fich nun ireilich nicht enticheiden, ob die japanische Industrie innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren solche Kortichritte gemacht bat, wie fie uns namentlich in ber Bronze tedmit entgegentreten, oder ob nur der erbohte Glanz und das bei der Auswahl bes Beiten beobachtete Raffinement den Gesammteindrud so bedeutend über das stübere Riveau erheben. Un ber Thatiache aber, bag or japaniiche Industrie ihre Priginalität nach wie vor bewahrt hat und, unbeirrt von europaischen Emiligien, nach den alten Prinzipien weiterarbeitet, laßt sich jedenfalls nicht ritteln.

Bei der Abnormulat ihrer Preise wird die englische Munftinduftrie in praxi der franzouiden vor ber hand nicht jo gesahrlich werben wie bie belgische, die saft ichon auf allen Webieten erfolgreich mit ihr rwalnirt. Besondere originelle Bitge vermissen wir freilich in ihr. Gie in vollig aus der frangoliichen erwachten, aber nie hat fich ziemlich frei gehalten von den Bigarrerieen und den craffen Aussichreitungen, die uns auf Edritt und Trut in ben frangouiden Galerien verleten. Ein ungemein vortbeilbartes Arrangement, das jum Theil auf dem Prinzip der Placirung des Gleichartigen in geichlonene, einheit lich deforirte Junmern beruht, bat auch viel dazu beigetragen, die belgische Ausstellung in ein vortheilhafteres Licht zu iegen als die franzowiche. Biel unabhangiger als die Induntrie ift die belandte Runft. Gie ift freilich langn von der dominitrenden Bebe berabgeftiegen, die ne in den vierziger Sabren unieres Sahrbunderts eingenommen. Winters und die beiden de Briendt und taum ichwache Ccho's von Gallait, de Bietve und Lens. Aber fie fieben boch im Lewisten Gegeniat zur modernen frangowien Edule au dem Boden der 1. moden Tradition, ebemo mie Belgiens boite Genremater Billems und Madon. Etevens, act abon betoen fiellich noch überlichen in, in io fregueb varvernet, dass er laum noch .m 1 . Wen Munt zu rechnen in. In Berlat bengt biebelbe ihr originellfies Zalent, Die bei ein jest zu seiner vollen Bluthe entfaltet hat.

Geren die Maleren mit wenigen Ausnahmen unter dem saseinirenden Banne grankerte neht, jolgt die Planif und die Kunnundnurte, die kaum von einander zu trennen und, nach wie vor einem nationalen Juge. Auf dem Gebiete des Schmids und der Sekraien joglicher Art dominist die italienische Kunjundnurse wie früher. Ginen

Anlauf, höhere Zweige zu kultiviren, die über das Gebiet der Quincaillerie hinauswachsen, hat sie nicht genommen. Salviati's Glas- und die römischen Marmormosaisen haben schon in Wien ihre verdiente Würdigung ersahren.

Die übrigen Länder Europas spielen sowohl auf dem Gebiete der Kunst als auf dem der Kunstindustrie eine untergeordnete Rolle. Einige von ihnen, wie Dänemark, Rußland und die Schweiz, treten zwar mit gewissen Spezialitäten auf den Weltmarkt, die zum Theil aus nationalen Industrieen hervorgegangen oder auf Naturproducte ge gründet sind; aber die Ausbildungsfähigkeit dieser Spezialitäten ist meist eine begrenzte. Viele haben ihre Höhe längst erreicht, viele sogar bereits überschritten. Was insbesondere Rußland anbetrisst, so ist für die Beurtheilung seiner Ausstellung der Krieg in Anschlag zu bringen, der viele Industrielle, besonders die nationalrussischen, fern gehalten hat. Die in Rußland ansässigen Deutschen waren so start vertreten, daß sie kast die Majorität der Aussteller bildeten.

Die deutsche Industrie hat sich bekanntlich an der Weltausstellung nicht betheiligt. Seit dem Untenrufe aus Philadelphia, der gerade dort um so weniger berechtigt war, als Die dortige deutsche Musstellung unter den obwaltenden Berhältniffen ein gang faliches Bilb von dem Stande des deutschen Kunftgewerbes gab, ift fie zum Afchenbrödel unter ben Industricen Europa's herabgefunken. Schon aus Wien war sie nicht mit sonderlichen Ehren heimgekehrt. Obwohl von Seiten der funftgewerblichen Bereine und einzelner Staatsregierungen feither die redlichften Unftrengungen gemacht worden find, wagen wir nicht zu behaupten, daß das Urtheil, das man in Paris bei einer erfolgten Betheiligung über die beutsche Industrie gefällt hätte, günftiger ausgefallen sein würde. Es giebt ja immer noch einige Zweige, beren Rultur in Deutschland jo boch fieht, daß fein anderes Land ihm gleichkommt; aber diese Zweige - es find vornehmlich die Leinen und Gifeninduftrie, der Del und Buntdruck -- gehören nicht in das Gebiet der Kunftinduftrie, die uns hier allein beschäftigt. Die politischen Sorgen, welche die Centralregierung des beutschen Reiches bisher in Unspruch nahmen, find jetzt schwerer als je zuvor geworden, und es wird aller Voraussicht nach noch eine geraume Zeit dauern, bis die preußische Staatsregierung eine fo großartige Förderung der funftgewerblichen Intereffen in ihr Programm aufnehmen wird, wie sie Desterreich in dem letzten Jahrzehnt gesehen. Die deutsche Runft, deren Betheiligung noch in letter Stunde unter den schwierigften Ber hältniffen ermöglicht wurde, hat ihre Miffion mit Ehren vollendet. Es bot fich dabei noch Gelegenheit zu zeigen, daß die Deutschen wenigstens auf einem Gebiet, auf dem des dekorativen Geschmacks, alte Scharten ausgeweht. Die Deforation des deutschen Salons, die sich an die auf der letten Münchener Runftgewerbeausstellung gemachten Erfahrungen anschloß, war die glänzendste und stilvollste, welche man auf dem weiten Marsfelde zu sehen bekam.

Der Drient, der in Wien eine so hervorragende Rolle gespielt, ist in Paris ganz in den Hintergrund getreten. Mit dem Riedergang der politischen Macht gehen auch die nationalen Kulturen ihrem Untergange entgegen. Was uns in den Bazaren und Pavil-lons auf dem Trocadero geboten wurde, war fast ausnahmslos gewöhnliche Dutzend-waare, deren orientalische Provenienz obenein recht zweiselhaft war. Der Tröbel, der dort zum Berkauf auslag, mochte zum größten Theile aus der Rue du Temple und ihrer Umgebung stammen. In der Galerie du travail, wo die kleinen Industrieen ihre Sibe aufgeschlagen hatten, wurden emsig die niedlichen Sächelchen bemalt, emaillirt und ver-

goldet, die später auf dem Trocadero von Maroffanern und Tuncjen in ihrer Nationalstracht feilgeboten murden.

Bon der bedeutenden Rolle, die Japan in Paris gespielt, haben wir schon gesprochen. Neben ihm wußte von den asiatischen Ländern nur noch Indien die allgemeine Aufmerksjamseit auf sich zu lenken. Der Prinz von Wales hatte die kostbaren Gaben ausgesstellt, welche ihm auf seiner Reise durch Indien 1875—1876 von den Städten und Vasallensfürsten überreicht worden waren. Sie bildeten ein reiches wohlassortirtes Museum, das uns einen vollständigen Ueberblick über die mannigsaltigen Zweize der auf uralten Traditionen sussenden Kunstindustrie Indiens gewährte. Trop der großen Anstrengungen und der nicht geringen Kosten, welche China auf die äußere Repräsentation und Dekoration verwendet hatte, gelang es dem Reiche der Mitte nicht, die Thatsache einer völligen Stagnation seines Kunstgewerbes zu verbergen.

Porzellan, Fanence und Glas vertreten die glänzendste Seite der englischen Runftindustrie. Dier zeigt sich die enorme Aneignungsfähigkeit und Findigkeit des englischen Geistes am universellsten. Es giebt absolut nichts mehr, keinen Stil, keine Manier und keine Unmanier, keine Fabrikationsmethode, die unversucht geblieben ist. In der Imitation des alten venetianischen Glases wetteisern die Engländer mit Salviati, in der Imitation von Edelmetallen in Glas mit Candiani in Benedig, im Genre Palissy mit Barbizet, in großen Porzellanvasen und in dem Pate-sur-pates Porzellan mit der Sevresmanufaktur, und fast überall sind ihre Bemühungen vom besten Erfolge gekrönt.

Die Potteries von Staffordshire, insbesondere Wedgwood und die Mintons, haben nach wie vor die Führung auf dem wetten Gebiete der Faiencen. Seit es den Mintons gelungen ist, den besten Porzellanmaler der Sevressabrisen, Mr. Solon, der während des deutschestanzössischen Arieges nach England ging, dauernd an sich zu sessell, haben sie insbesondere die französische Pate-sur-pate Malerei dei weitem überslügelt. Vasen, wie z. B. die etwa drei Fuß hohe olivengrüne, welche das Prachtstück der Ausstellung der Mintons bildete (S. 17), gehen aus Sevres nicht mehr hervor. Voll und schars, wie aus der durchsichtigen weißen Fläche herausgeschlissen, heben sich die zierlichen, mit unver gleichlicher Grazie gezeichneten Figürchen aus dem farbigen Grunde ab, ohne daß die Grundfarbe des Gesäses in das Weiße der aufgetragenen Malerei hinübergestossen sind. An diesen beiden Fehlern leiden selbst die Mustereremplare, die aus den letzen Jahren in dem neuen Museum in Sevres ausgestellt sind. Ebenso ist es den Mintons gegluck, dem beruhmten bleu de Sevres sehr nahe zu kommen.

Leider werben diese verschiedenen Imitationsversuche nicht immer von einem guten Geichmad geleitet. Mit den Fabrifationsmethoden werden zugleich auch die Formen nachgeabmt, und auch darin sucht der Englander seine Vorbilder dis in ihre schlimmsten Ertravaganzen zu übertreisen. So sehen wir z. B. an den Kenkeln einer kobaltblauen, nut bronzenen Trophaen geschmücken Porzellanvase, die aus den Fabrisen der Mintons namm, zwei ebenfalls in Bronze gegossene romische Mrieger in vollster Wassenrustung gewielt, neide alle Mraste anspannen, um ihre Ketten zu brechen; auf dem Deckel ächzt der gerenelte Prometheus unter den Schnabelhieben des olympischen Adlers und um den Luß de. auch som noch reich mit Gold verzierten Gesasses ringelt sich eine silberne Schlange.

Bentt haben die Mintone feine neuen Epezialitaten in das Gebiet ihrer 3mitationen

hineingezogen: sie bilden mit alter, schon in Wien bewunderter Birtuosität und mit dem feinsten Verständniß für die charakteristischen Farben indische und persische Faiencen, italienische Majoliken, Palissy und die gelblichen Henri-Deur-Gefäße nach, die um der Seltenheit der Originale willen auch in der Imitation das Entzücken aller Favencensammter bilden.

Obwohl den Mintons für ihre Majoliken in italienischer Manier und für ihre bemalten Teller ausgezeichnete Künftler zur hand find, welche die Grazie eines Watteau und eines Boucher ebenso treu und charafteristisch wiederzugeben wissen wie den fecken humor eines Teniers und die keusche Anmuth eines modernen englischen Malers, so übertrifft sie dennoch an Größe und Selbstständigkeit der Auffassung Mr. Allen, ber für Wedgwood Majoliken malt, welche an die besten ber unter dem Ginfluffe bes raffaelischen Stiles stehenden italienischen Muster erinnern. Die Spezialität Wedgwood's, die aus mattgefärbter Biscuit (Jaspis ) Masse hergestellten Basen mit weißen Reliefs, erfreut sich nach wie vor eines liebevollen Kultus. Man findet sie vornehmlich in vier Farben: in schwarz, olivengrun, hellblau und lichtgrau. 2113 Muster bienen ausschließlich antife Gefäße, griechische und etrustische, und besonders ift es die Portlandvase, diese pièce de résistance aller englischen Fapences und Glaswaarenfabris kanten, die in den verschiedensten Farben nachgebildet wird. Neuerungen hat man auch hier nicht versucht, obwohl sie, namentlich in der süßlichen und eleganten, an das premier Empire erinnernden Formengebung und Zeichnung der meisten Tiguren nachgerabe wünschenswerth wären. Man hat nur versucht, die Jaspismasse auch für dekorative Zwecke zu verwenden, indem man die einzelnen Felder eines eichenen Schranks mit Glasthuren mit hellblauen Platten belegte, aus benen fich weiße Basreliefs mit Scenen aus Chaucer, Milton und Shakespeare heben, welche C. Tost mit Grazie und Lebendigkeit modellirt hat. Es läßt sich indessen nicht leugnen, daß diese gahme Dekorationsmanier in einer Zeit, wo die ungebrochene Farbe von allen Seiten wieder in ihr Recht eingesetzt wird, einen sehr altväterischen Sindruck macht. Ueber diese subtile Technik tragen die bemalten und emaillirten Fliesen, die zu großen Gemälben zusammengesett werden, den Sieg davon. Minton, Holfins u. Co., deren Kabrif fich ebenfalls in Stofe-upon-Trent befindet, beschäftigen sich ausschließlich mit der Herstellung solcher Kliefen für Kußböden und Wandbekleidungen, glasirte und unglafirte, mit Reliefs und enkaustischen Malereien. Die Unnexionsluft der Engländer hat bei der Wahl der Borlagen für Gemälde, die aus folden Fliesen zusammengesett find, sogar beutsche Motive nicht verschmäht. So fieht man in der Ausstellung der zuletzt genannten Fabrit eine Berkleidung für die Wand über einem Ramin mit ber Knaus'schen Madonna, die in großem Maafftabe auf den weißen Grund in einem schönen, goldbraunen Tone aufgetragen ift.

Doch sind diese Thongemälde trot ihrer großen Ausdehnung immer noch bescheidene Spielereien gegen die ungeheuerlichen Leistungen der Franzosen auf diesem Gebiete. An einer der äußeren Wände der Kunsthalle ist, um zugleich seine Wettersestigkeit zu erproben, ein kolossales, etwa zwölf Fuß hohes und fünsunddreißig Fuß breites Gemälde angebracht, das aus ca. 1500 Platten zusammengesetzt ist. Es stellt eine Jagd in natürlichen Farben dar, sehr bunt, aber von einer Farbenpracht und etiese, die von den Engländern noch nicht erzielt worden sind. Die Versettiger dieses Monstrums heißen Groll und Mortereau.

Damit sind wir in das Gebiet der Monstrositäten gerathen, die auch innerhalb der englischen Porzellan= und Fapenceindustrie recht reichlich gediehen sind. Was die österreichische Kunstindustrie und auch zum größeren Theil die italienische vor den übrigen

auszudmet: der Geichmad, und was in beiden io zu iagen als Grundton anklingt: bie Grasie ideint der engliiden gang zu feblen. Wenn trondem überwiegend bas Gute getreffen ift, wenn tropdem aller Orten bas Granoie und bas Gefällige unierem Auge idmerdelt, fo erideint bas nicht ale bas Produft eines bewußt ichaffenden Beiftes, fondern es ergiebt nich wielinehr als das Reinltat einer intelligenten und rührigen Rachalmungs. luit die auer Erreid bare in den Areis ihrer Thatigfeit giebt, das Echone wie das Grotesfe, Das Raivid Emiade wie das Bisarre, Das Elegante wie das Edwerfällige und Plumpe. Edon auf ber Wiener Weltausfiellung wurde mit Recht Alage geführt über bie Bigarrericen der englieden Borgellaumaler und Modelleure. Die Parifer Aussiellung hat wieder reich-Indes Material für die chamber of horrors geliefert. Go feben wir 3. B. in der Wedgwoods aus fiellung, Die verhaltnusmanig noch den reinften Geichmad repräsentirt, ein Porzellaniervice, auf deffen Teller ber Maler berbillich gefarbte Blatter mirr genreut hat, gelbe, baftliche Watter, die veridrumpit und swammengerollt find, als batte fich eine Raupe oder ein anderes bailiches Gewurm darin vertrochen. Bei Daniell and Gon, einer ber renommirteften Birmer, webt man einen weißen Teller, der mit einem vergoldeten Randftrich eingefaßt ift, uber ben em plainich bargeitellter Erobeerenftrauch in Naturiarbe hinauswächst. Ein anmuttenes Beneant bagu bildet ein Saucenloffel, beffen Relle im Junern gang bicht mit arunen Bluttern bemalt ift. Ein Trinffervice ber Campbell Brid and Tile Company aus Ebenbeinpotzellan, auf dem wir die hauptfiguren und die Roten der beliebteften Melodieen aus "La ! w de Modame Angot" seben, fallt neben solchen Ungebeuerlichkeiten nicht wetter auf.

Die Royal Porcolain Works in Werreiter haben fich neben dem weiteren Kultus ihres Elfenbenwort flans, das übrigens von Wedgwood und andern in gleicher Gute fabrisirt wur, auf incaniche Amusationen gelegt. Die Plumpheit der Formen haben fie glücklich erreit, aber nicht die bestrickende Grazie der goldenen Druamente, die sich auf den Originalen mut dem gelblichen Grundton der Gesafte zu einer entzückenden Harmonie vereinigen.

Reb und leuelliber als die Verirrungen der Bottellanmaler find die der Terrakotta waarzwichtschamen, die ihr Mitterial zu den ieltiamien Erperimenten mikbrauchen. Das Allovia, bat dur in den areiten Merz Ter eine fiellt eine mächtige iechs Fuß hobe Irmitiel aus, welche von einer Sumderme getragen wurd, um die fich zwei nackte Anaben berumpteen. Tonlion und Co. haben den Garten, der fich im Pavillon des Prinzen von Lales Leindet, mit einer andern feitralformig gewundenen Kontaine geichmückt, die sechs Fur lich in und seine Aus im Aurahmerier zahlt. Zwei und zwanzig Scenen aus der beiteren Sarrit, die im traend einer Periedung zum Basier stehen, z. B. Etiefer und Alltis zum Frunzen. Ehriften und die Samariterin, und an dieser Riesenfontaine, welche zum einer von den Toultons lomponieten, einenartigen Steingutmässe besieht, angebracht.

7.4 Latin skemne, der far die detorative Munit der Englander charafterinisch ist, ist in merknardigerweise bei der Nachbildung von Thieren, welche die Terrafotten Missen mir eine Gruppie von drei folosialen wirdern, einen Norm, der am einer Schildtrefe reitet, Storche, Hunde aller in Thern, einen Norm, der am einer Schildtrefe reitet, Storche, Hunde aller in Storchumen in Beleit wirde, denen aber so sehr jegtiche gebenswahnheit in au seinente Value au, ihren Es sehlt auch nicht an thonernen wirden in der Abwechslung in kinde, in ein er einen kindenn Keger schus, der aus seinem Nucken ur und Koger schus, der aus seinem Nucken ur und Koger schus, der aus seinem Nucken

### Die Sammlung Welzelt in Wien.



n den Sälen des Wiener Künstlerbanses strömen jest einbeimische unt seende Kunstliebbaber zusammen, um Abschied zu nehmen von der daselbst ausgestellten Galerie Detzett, welcher der Hammer des Anttionators bald die Right in den Sarg schlagen wird, und Umschan zu batten unter den tostbaren Studen, die sie sier sied erweben möchten. Solch eine Ansstellung erregt in dem platemischen Liebbaber, dem eine wohl gewählte und anzestellte Vitdersammtung

nur als eine Summe von Kunstgenuß und nicht, wie den Kanstustigen, als ein Conglomerat zu machender Acquisitionen sich darstellt, immer wehmütbige Vergänglichteitsbetrachtungen: wir wollen daber das Bitd der Gaterie Setzett nicht so seisten, wie es jest im Künsterbauserscheint, sondern ihre schon jest verstreuten Stücke im Geiste noch einmat in den Raumen versammeln, welche sie noch vor Kurzem in geschmachvoller Anordnung zierten.

Der verstorbene Baurath Anton Mitter von Detzell war einer jener jettenen liebbaber, die ein aufrichtiges und tiefgehendes Runftbedürsniß, ein angeborener richtiger Blid und eine von jeglicher Selbstüberschätzung freie Bürdigung ber Anficht bewährter Renner im Verein mit den erforderlichen Geldmitteln in den Stand segen, wertbootle, ja tunstgeschichtlich wichtige Sammlungen angutegen. Nicht mehr als ein Sabrzehnt bat er gebraucht, um seine Samm lung, die tein einziges mittelmäßiges Bild enthätt und für die Geschichte ber Wiener Munft geradezu bedeutend ift, zusammenzustellen; allerdings war ihm babei die für Wien allezeit be-Kagenswerthe Austojung ber Galerien Arthaber und Giell, sowie ber fleineren Zammlungen Galvagni, Edmaver, Fellner, Bojd, Rolowrat und Rogian gu Statten gefommen. In ben prächtig beforirten Raumen eines feiner großen Baufer am Schottenring mar biefe Galerie trefflich geordnet und aufgestellt: jedes Bild bing am rechten Plage und in richtigem lichte, Da schon beim Bane bes Baufes auf Die Runfticone, welche Die Manne bergen follten, Mudficht genommen worden war. Wie fehr diefer Umstand die Wirkung der Bilder erhöhte, braucht nicht erst bervorgeboben zu werden; ein Eindruct, wie ihn der Gauermann Zalon ein gediegen Deforirtes, mit acht Meisterwerten Dieses Münstlers barmonisch geschmittles Ge mach — and auf die nicht funstverständigen Besucher bevorbrachte, ließe sich durch Neben einanderhängen derfelben Bilder in einer öffentlichen Sammlung nicht erzielen. Auch die Deckenbilder Makart's werden eine besonders glückliche Stelle sinden müssen, um die große Wirfung nicht einzubugen, welche sie in dem Ramme, für ben sie tomponirt worden waren, unbestreitbar ausgeübt haben.

Die Bedeutung der Galerie Delzelt war eine doppelte. Einerseits enthielt sie eine siir eine Privatsammung ganz ungewöhnlich große Anzahl von Hauptwerten mehrerer der nam hastesten modernen Künstler; andererseits bot sie eine Bertretung der Wiener Schule, wie sie hinsichtlich der wichtigen Meister Danbauser, Waldmüller und Gauermann weder das Betwedere, noch die Atademie, noch irgend eine andere Sammung ausweisen tonnten. In Vezug auf die Wiener Kunst ist der Sammlung Delzelt, wie sie sich jest im Künstlerhause präsentirt, bereits eine eapitis diminutio maxima widersahren. Der Sohn und Erbe des Gründers der Sammlung, den Familienverhältnisse nöthigen, dieselbe zu veräußern, hat nämlich, wie die Leser wissen, baß er unter Dem Namen seines Vaters sechs ersesen Werse der Wiener Schule der kaiserlichen Gemälde Galerie zum Geschent machte. Diese Litzer sind heute bereits An ziehungspunkte in der der modernen Kunst gewidmeten Abtheilung des Belvedere, und ihr Kunste werth tritt in ihrer Umgebung um so deutlicher hervor. In der That gehört die von reinstem

Edenbeitsgefühl und innigfter Empfindung burdeftromte Komposition "Balob und Rabel", unfern Leiern in Jacobn's treiflichem Etich vor Jahren vorgenihrt, zu ben aniprechentiten Schöpfungen Bubrid's; Die Bentants "Braffer" und "Mofferingee", beren Stiche in vermärzlicher Beit fait in allen Wiener Burgerbaufern gu feben waren, fint wohl bie beiten Arbeiten Danbauber's und gabien gu ten popularien Werten tes Wiener Genre; Walt muller's "Chriftbeideerung" gebert zu jenen nicht allzu gabtreiden Bilbern Diefes bechbegabten und für Wien babnbrechenden Meistere, in welchem Inbalt, werm und Warbe einander vollständig abaquat find und an tenen teinertei Mangel ten Genug verfimmert; Gauermann's berühmte "Edmiete" in unieres Crachtens tas beugemalte Bilt Diefes Münftlers, unt bag Dejregger's "Voptes Anigebet" ten Beberuntt in tem bisberigen Schaffen tes Tirolor Meistere bezeichnet, braucht nicht ern gejagt zu werben. Go ift, um einen guten Ausbrud bes altbeutiden Rechtes in gebrauchen, bas Beitbaupt aus ber nachgelaffenen Delgelt'ichen Cammlung bereits ber taufertiden Galerie gugefalten: allein was von Werten ber Wiener Edute übrig geblieben, ift ned immer je bedeutent, bag bie Erwerbung ber in tiefes Gebiet geborigen Bilber für bas Belvedere ein Bergenswunich aller an der Entwidelung der vaterlandiichen Munit Antbeit nebmenten einerendeichen Runftenner ift. Roch entbatt bie Galerie Detzelt Amerling's "Drichtalm", ein angerft porntares und für die Wiener Edute in felerififider Beziehung gen wiermaben epodemadentes Bilt: Danbanier's "Beinprobe" und "Derfpolititer" maren sar milltommene Eigenzungen tes Wertes tiefes Meiners im Betvedere, und Rauftl's "Großmutter," Enbel's "Bettler," fewie Genti's "Mirchansgang" fint bubiche Beilpiele gur Ent: nidelungsgeidelde tes Biener Genre. Gauermann wirde im Belvebere in eridöpfenbiter Beile vertreten fein, wenn gu tem bisberigen Beftante bie Echage bes Delgelt'iden Ganermann-Salone bingutimen. Das landliche Genre, welches biefer Runftler auf bem Unterarunte von mabr und ungeichmintt bargeitellten Alpentanbichaften und im Berein mit meifterbaiten Darfiellungen ber Ebierwett futticirte, ift burch ben "Dorfbrunnen", bann burch bie "Alpe", ben "Eintrieb in den Stall" und bie "Beimkehr von der Birfchjagd" besonders anfprechent vergeführt; bas "Gewitter bei Zell am Gee" vellicht burch beben landschaftlichen Reig und unubertreffliche Ratmmabrbeit; Die Thierftiede "Gber von Belfen überfallen", "Eteinabler" und "Berendender Birid" zeigen bie velle Meinerschaft bes Minniters auf biefem Beliete Ramentlich der am Uier eines jetonmichteffenen Alpenfee's gusammengebrochene Buid, welden brei madtige Abler gleich bentegierig und auf einander gleich eifersüchtig um= ibilt baben, um über ibn bergufallen, fowie er bas brechende Ange geichteffen, mochten wir bem Belvebere erhalten ieben; ein Ebierund von fo bramatiider, fast tragischer Gewalt und is intimer Innerlichteit baben ielbit Die alten Meister Liefes Raches nicht aufzuweisen; vor ibm mug fogar ber elegische "Gotte Edwan" von Beenir im Saager Mufeum burudellich ber Rraft ben Ausberndes bie Gegel ftreichen. Auch Balbmuller ift noch burch nenn Bitter vericiebener Crecben glangent vertreten; Die Cammlung Delgelt mare in Bezug auf biefen Meiner fo giemtich erichopjent, wenn fie ein Pertrat und ein Landschaftebild beefelten entbielte Die Genrebilder "Rach ber Ecbule" und "Der Chriftmorgen" geboren gu ben beiten Levinngen bes Rimbilers auf biefem Gebiete, bas er in fo bervorragender Weife 1 bereicht . ter " Taniidmans", ter "Gudtauenmann", Die "Mangeljungjer" und ter "Brunnen in Toormina" begeichnen, nach Aufabung und Malweile, die Entwidelung Waltmiller's auf 1 morten northe Bobe. Zwei große Blumenfinde befunden, wie gewiffenbaft ber Runftler "i tantadien gefrieben und wie febr er der garbe machtig geweien; Diefe reich und geschmad ... ... n titen Bilber taffen erieben, bag es nur bom Wollen Waldmittler's abgebangen . III. e ... i theiem delte ten gronten alten Meinern gleich zu thun. Gin beionderes Into bull it it is Etillfellen auch beshalb, weit man ibnen bas Etubium ber alten hellander ... It, and rolds Balemuller am anterwaltnebem Bege fich von ber feleriftischen 3m-1 : . . . 3 if journ Vebrjahre gebeilt bat.

Al ' ' n ben der Wiener Schule, in die killerreichische Munft in der Galerie Detzelt wird Bie bei die bei ditzel von Mart Marth aus ber vor willen Mart ausgesillerten, mein mothe

logischen Staffage und ber buftigen, toloriftisch reizvollen Yandschaft mabre Mufterftücke Diefes reichbegabten Rünftlers, ber fich von füßlicher Etegang und gelectter, zu febr in's Detail gehender Bebandlung leider nicht bat losmachen tonnen. Ben Pettentofen find vier Bilder porbanden, darunter der berühmte "Grege ungarijde Martt" aus der Gjelliden Galerie, welchen ber Ratalog des befannten Runftbandlers Raefer, von dem Die Anttion geleitet wird, nicht mit Unrecht als bas reichste und vollendeiste Bild tes Rünftlers bezeichnet. Dieses hauptbild tes Meisters wird an Birtuofität von dem "Aleinen ungarischen Martt" jast noch überboten; es ist fabelbajt, welche Kraft ber Stimmung mit wenigen Farbenfleden erzielt werden fonnte und welches leben in ben winzigen Figurchen flecht. Daß folch' eine geniale Begabung feit Jahren feiert, bag Bettentofen, wie er uns türzlich in Baris allen Ernstes versiderte, wirklich glaubt, sich vorerst noch im Zeichnen üben zu muffen, ebe er wieder au's Malen gebe, fann ben Munitfreund nur mit tiefftem Bedauern erfüllen. Mafart's Decten gemälde "Wein, Weib, Gejang" und feine vier Dedenbilder "Die vier Tageszeiten" find von hohem koloristischen Reiz und glanzender bekorativer Wirkung. Ge zeugt für das feine Berständniß des Gründers der Galerie, daß er Mafart durch solche Arbeiten vertreten baben wollte, bei benen es vornehmlich auf die elementare, sinnliche Wirtung ber Farbe autommt und bei welchen, wegen der fixen Diftanz ihrer Erscheinung, auf Durchbildung der Korm und auf den Geift der Komposition geringeres Gewicht gelegt werden darf. Der "Lieblingspage" Mafart's, eine ziemlich ausgeführte tleine Efizze, ift foloristisch interessant. Für Matejfo recht charafteristisch ist ber "Alchymist", ein figurenreiches Bild, das die scharfe Individualisung der Röpje, die lebendige haltung der Gestalten und die prachtvolle Behandlung des Rostims und Beiwerfs aufweift, welche man an ben Arbeiten bes polnischen Runftlers gewöhnlich zu bewundern hat. Bon ben Münchener Desterreichern ist Defregger, wie erwähnt, bereits in's Belvedere gewandert; Paufinger hat zu der Sammlung ein virtuos gemaltes Rudel Gemsen auf einer steilen Felswand und Kurzbauer die "Abgebrochene Brautwerbung", eines feiner feinsten Genrebilder, beigesteuert. Bon Robert Rug finden mir die "Kirche in Gifen= crz", welcher der junge Künftler einen Theil seines raschen Erfolges zu danken hat; der in seiner Blüthezeit dahingeraffte hochbegabte Teutwart Schmitson ist durch ein virtuos gemaltes, lebensvolles Bild "Odssentreiber in der Romagna" repräsentirt.

Auf die ausländischen Rünftler übergehend, von denen die Galerie Delzelt Hauptwerke enthält, führen wir zunächst Dowald Achenbach an, welcher jeinen "Strand bei Reapel" (H. 100 - Br. 148 Cm.) unseres Erachtens in keinem seiner anderen Bilder überboten, ja faum erreicht hat. Die große harmonische Linienführung, die treffliche Disposition ber Objette, Die reizvoll tombinirten Lichteffette des Mondes, dann eines von Fischern angesachten Genero und des von Nebelwolfen halb umhüllten feuerspeienden Berges im Sintergrunde, die poetische Gesammtwirfung endlich würden diesem Bilde in jeder Galerie moderner Meister eine Sauptanziehungsfraft fichern. Bon Andreas Achenbach finden wir die "Ueberschwemmte Mühlwehre", ein sehr großes, trästig durchgeführtes und energisch gestimmtes Paradestück Dieses Birtuosen; ferner das wundervoll beleuchtete, in der Luftperspettive unübertreffliche Geebild "Schlla und Charybdis"; endlich eine große, wirkungsvolle Marine. Leffing's "Rloster= brand", welchen Delzelt der Arthaber'ichen Sammlung entführt hatte, ift fo bekannt, daß eine Erwähnung dieses Bildes genügt. Duffeldorf wird auch durch eine große, meisterhaft durch= geführte Landschaft aus dem bagerischen Hochgebirge von Leu, "Die Halsellm mit dem Mühlsturzhorn" vertreten. Die "Spielenden Kinder" von Knaus, ein der Natur abgelauschtes Dorffonll, sowie feine "Aleine Zeichnerin" geben, ohne gerade bedeutend gut fein, doch nach Stoff, Darstellung und Malweise einen zulänglichen Begriff von der Art des Meisters. Bon dem als "deutscher Meissonier" unseres Erachtens überschätzten Anton Seit ist der "Schützen= tönig", ein figurenreiches, virtuos gemaltes Bild, vorhanden. Die Schweiz ist glänzend vertreten. Zunächst durch Calame, bessen "Sturm im Walbe" an Großartigkeit ber Auffassung und Kraft der Durchführung wenige Nebenbuhler in dem Werke des Meisters zählt; das riesige Bild (B. 152 — Br. 216 Cm.) ist ben "Eichen im Sturm am Bierwaldstätterfee", der betannten Zierde des Leipziger Museums, mehr als ebenbiirtig. Die "Biebheerde" von Rotter,

ein treffliches Bilt, würde eine größere Anziedungstraft ausüben, wenn nicht die gleich zu erwähnenden Troven's gefährliche Nachbarn waren. Bautier endlich bat zwei auf das Feinste und Sorgiältigsie durchgebildete Genredarstellungen beigesteuert: "Sonntag Nachmittag" und die "Trauerbeischaft"; das erstere wirft durch naive Aussaufung und föstlichen Humer nicht minder, als das letztere durch ergreisenden Ausdruck und psochogische Beiselung der Figuren.

An wirklich bedeutenden frangonichen Bildern in außerhalb ihres Baterlandes nicht bald eine Privatiammlung fo reich geweien, wie Die Galerie Detzelt: um fo prächtige vier Diag beifammen ju finden, muß man aber felbit in Paris lange berumwandern. Die "Waldlandidaft", Die "Edblasenden Rompben", Die "Saveritin" und Die "Rompben mit Ameretten" ericopien beinabe bas Stoffgebiet bes in Borbeaur geborenen romantischen Sibalgo's Diag De la Bena, welchen Die Frangoien mit Stel; zu ben Ibrigen gablen; Die fpielente, mit bem Piniel zeidmente, alle Contouren veridmelzente, jede Form in Farbe taudente und aus terselben berausmodellirende Malweise, Die bem Rünftler in feiner guten Beit gu Gebote ftand, bis fie gutest in Manierirtbeit ausartete, finden wir in den erwähnten Bilbern reigent ausacproat. And Troven wird faum in einer frangolifchen Privatfammlung fich fe prafentiren. wie bei Delgelt: bag bie gurembourg-Galerie nur ein einziges, noch bagu von ber Mutter bes Minuttere geidenttes Bilt tiefes Morpphäen ter moternen frangofifchen Munit befigt, flingt jan unglandlich. Delgelt's große Sturmlandichaft (B. 132 - Br. 196 Em.) gebort gu ben allerbeften Leifungen Tropen's auf landidsaftlidem Gebiete; eine folde Rraft ber Stimmung und eine folde Bollendung der Ausführung bat er nicht allzu oft wieder erreicht. Ebenfo muß man die zwei lebensgroßen zufammengeforpelten Sagebunde (B. 95 - Br. 432 Cm.) ben bedeutendften Thierstücken des Münftlers beigablen; Die tiefe anatomiide und psochologiiche Renntnig vieler oblen Thiere ift an tem Bilte ebenfo bewunderungewürdig wie bie Leuchttraft und bas leben ber garbe. Auch bie übrigen brei Thierstüde Tropon's, Rube und Edrafe in landidsaftlider Umgebung, find gang verzügliche Bilber, welche jeder Cammlung gur Bierde gereichen würden. Bon ten grangosen in nich Guillemin zu nennen, ben ein trefftich gemaltes bauerliches Genrebilt aus tem Bastenlantchen vertritt, und Boutibonne mit einer feiner früher fo beliebten Darftellungen aus tem beau monde: "Gislaufen im Bois te Boulogne", ferner Staben, von welchem wir eine virtuos gemalte Marine und ein wirtungsvolles Rircheninterieur finden, bann C. Rogueplan, beffen "Normanniide Bauerin" gang tiidtig burchgeführt in, idtlieglich gelir Biem, ber eine feiner oft wiederholten Annichten von Confiantinopel in brillanter Gactur beigefteuert bat. - Bon belgischen Malern ift Madon, ber berühmte Geinmaler, mit einem bumorvollen, forgialtigit ausgeführten (Benrebild "Die Ertra Glaiche" ver treten, bann bie trefflichen Thiermaler Berboed boven und Berlat mit ansgezeichneten Proben ibrer fattiam befannten Leiftungsfabigfeit, ichtieftich Willems mit ber aus ber Cammlung Edmaver ftammenten "Reconvalescentin", einem ber feinsten Genrebilder Des Meisters, bas burch feinen intimen Reig und Die filbte, auf einem filbergrauen Gesammtton binftrebende harmonie ber Karbe an Terburg gemabnt. Antonio Rotta in Benedig, Das Banpt ber modernen italienischen Genremalerei, fieht mit brei Bildern ein, von benen die große, figurenreiche "Mabnfahrt bei Benedig" (B. 108 - Br. 172 Cm.) eines der befannteften Werte Des Meistere ift. In Garbenreig und Birtnoutat ber Durchsindrung uebt es auch obenan; wir fur unieren Theil aber gieben seine fleinen, mit augererdentlicher, geradezu draftischer Charattermit gemalten Edulderungen aus bem Beben ber fleinen Bente vor. Den Glididufter, welcher im "Niente da fare", mit ber tieferniten Miene eines berühmten Alinitere über einen geplatten Edub vor ber befimmerten armen Eigenthumerin Die letale Liagnofe and spridt, batte Didens nicht bumerittider erfinnen fonnen; bas oft wiederholte Motio Des Ernutent ettes, ter von Weit und Rint aus tem Wirthobaufe gegerrt werden muß, ift unferes Crimiens mit je padenter Charafterufit und ergreifenter Etimmung noch von Riemanden bargovild morten, wie von Rotta in feinem Bilde: "Ans der Citeria."

Daß wir in der vorstehenden Beschreibung taum ein halbes Dutend Vilder ber Sammlun; war naungerer Relevanz übergeben tursten, mag einen Begruf von dem Annftwertbe terfellen geben Debun die Perten alle rollen, wenn einmal die Schung gelöft sein wird, Runftliteratur.

steht dahin; wie die Berbältnisse in Wien heute liegen, ist leider nicht anzunehmen, daß viele Bilder bei uns bleiben. Hoffen wir zum Mindesten, daß die Meisterwerke der österreichischen und speciell der Wiener Kunst nicht in's Anstand wandern, sondern unseren össentlichen Sammlungen eingereiht werden, welche in dieser Beziehung der Bervollständigung gar sehr bedürftig sind. Heutzutage giebt es, mit Ansnahme der Galerie Bühlmayer in Destersreich keine Privatsammlung mehr, aus welcher zur Bertretung der einheimischen Aunst so mannigfaltige und erlesene Werke sir das Belvedere und die Asademie erworben werden könnten, wie aus der Sammlung Delzelt.

Wien.

Defar Berggruen.

### Kunstliter atur.

Histoire Générale de la Tapisserie dans les différents pays de l'Europe depuis le moyen âge jusqu'à nos jours. Texte par M.M. Jules Guiffrey, Eugène Müntz et Alexandre Pinchart. Illustrations executées sous la direction de M. Léon Vidal. Paris, Société anonyme de publications périodiques. 1878. Fol. Livr. 1—3.

Von allen deforativen Künsten der prachtliebenden Renaissance ist die von ihr mit so besonderer Vorliebe gepflegte Kunstweberei wohl diesenige, deren Ansänge, Entwicklung und Blüthe noch am wenigsten den Gegenstand tritischer Forschung, technischer Erläuterung und ästhetischer Bürdigung gebildet haben. Ein Wert, das, nach dem Gebotenen zu schließen, diese Aufgabe unwerrückt im Auge behält, hat schon deshalb ein wahres Anrecht au das Interesse aller Kunstsreunde. Wir glauben dieß nicht besier beweisen zu können, als indem wir die Leser dieser Blätter in Stand seizen, die kritische Gewissenhaftigkeit, die strenge Methode, den Duellenreichthum der drei Verfasser, die kritische Gewissenhaftigkeit, die strenge Methode, den Duellenreichthum der drei Verfasser gebest zu beurtheilen durch gedrängte Auszüge aus den drei ersten Heften der drei Abtheilungen des Werkes\*).

Das Ganze wird nämtich in drei sethständigen Abtheilungen publicirt, von denen die erste den niederländischen, die zweite den französischen, die dritte den italienischen, deutschen und anderen Fabriken gewidmet ist. Die drei Abtheilungen erscheinen gleichzeitig in Lieserungen zu je 16 Seiten Text und vier photoglyptischen, zum Theil sarbigen, durch Photochromie hersgestellten Taseln, welche die kostbarsten und seltensten Wandteppiche darstellen. Auch der Text ist mit Teppichornamenten, Monogrammen, charakteristischen Bignetten u. derzl. ausgeschattet. Die 25. (Schluß)-Lieserung wird ausssührliche Namen- und Sachregister bringen.

Ueberlassen wir uns nun zuerst der Führung 3. (Buiffrey's, welcher den französischen Theil bearbeitet. Zu Beginn des Mittelatters kennen die Urfunden drei Gattungen von Webern (tapissiers). Die tapissiers sarrazinois scheinen nach den vorhandenen Beschreibungen vrientalische Muster in einer den Teppichen von Smyrna ähnlichen Art, mit sammtartig haariger Oberstäche, gearbeitet zu haben. Neben ihnen erscheinen tapissiers nostrez, welche höchst wahrscheinlich nur Wollstoffe erzeugten, Sarschweberei trieben oder grobe Tücher, halb aus Leinens, halb aus Wollsäden webten. Endlich werden tapissiers de haute lisse genannt, jedoch nicht vor dem I. 1302. Dieser Thatsache gegenüber dürste es kaum mehr gesstattet sein, die alte Fabel nachzubeten, als hätten einige Frauenklöster diess und jenseits des Rheines schon im elsten, ja sogar im zehnten Jahrhunderte sörmtliche Tapetensabriken betrieben. Daß man damats schon die Wände behangen, soll nicht in Zweisel gezogen werden, jedoch kamen zu diesem Zwed wohl nur durchwirkte, bestickte Stosse oder durch ausgenähte Figuren gezierte Tücher in Berwendung. Ueberhanpt nöthigt die so häusig vorkommende uneigentliche Unwendung des Ausdrucks "tapisserie" zu großer Vorsicht. Wir begreisen daher vollends, daß Guisser nicht ansteht, den um diesen Gegenstand gewiß hochverdienten Indinal darüber

<sup>\*)</sup> Die 4. bis 6. Lieferung, welche uns erft nach Abschluß biefes Auffahes zugekommen find, be halten wir einer späteren Besprechung vor.

zur Rede zu ftellen, daß er immer und immer von einer tapissorie de Bayeux fprechen tennte, wahrent ihn boch ber Angenichein belehrte, daß biele bocht merkvurdige Schilderung der Eroberung Englands durch die Rormannen lein Gewebe, sondern Plattbilderei auf Leinwand ist. — Ben den angesindrten drei Massen von Webern mußten unseren Frescher die tapissiers de haute lisse, die Runsweber im eigentlichen Sinne des Wertes, selbswerffändlich am meisten beschäftigen.

Wie und die dritte Lieferung des Werles lehrt, lassen sich in Arras Stüble für haute lisse erst im letten Dritttbeil des 11. Jahrb. nachweisen. So ist senach die Frage gestattet, ob die Tapeten um die tapisseries de haute lisse kurzweg stets so zu bezeichnen etwa gar nicht in Arras, weht aber in Paris ersunden sind? Gine entscheidende Antwort auf diese wichtige Frage läst sich nur durch irgend einen glucklichen archivalischen kund erbeisen: verderband beansprucht Guissen bleg, den Pariser Arbeiter sur denjenigen balten zu dürfen, der am frühesten die Kunstweberei betrieben.

Selder Neberraidungen, ielder Betenten, die eben die Ludenbastigkeit unserer bisberigen Tvezialtenntnisse austeden, regt das erste Karitel nech mehrere an. Ift es z. B. nicht gerade zu rathielbait, daß das ganze Mittelalter nicht einmal den Ansdruct tapisseries de basse lisse zu fennen scheint, während solcher Terpiche dech genug versertigt werden nuchten, um von den andern, den tapisseries de haute lisse überbaupt sprechen zu können? Allein das Rathiel besteht: jene lassen sich erst Ende des 16 Jahrb. belegen, wahrend diese schon 1302 nachweisbar sind. Wie last es sich serner erklaren, daß die reiche Residenz der Herzege von Burgund, Arras, diese Rom der Tapetenwirkerei, zur Teier einer sestlichen Gelegenbeit, 1325, in Paris Taveten bestellt? Soll man annehmen, daß die einheimischen Weber sichen damals dem bosischen und statischen Aurus nicht zu genissen vermeckten, oder gar die Bermuthung wagen, daß damals Arras siberbaupt Munstterpiebe nicht zu versertigen vermeckte?

Die italienische Teppidweberei, ber Die zweite Lieferung unseres Wertes gewirmet in, fann fich meitaus feines fo nationalen Waceethums rubmen, wie Die frangofiiche. Bei aller von jedem Annifreunde enabaltstos getbeilten Borliebe fur Die gesegneten Gauen hosperiens, fann ber grundliche Menner Des Landes, Engene Mint, Den italienischen Webern feine berporragendere als die britte Stelle in ber Geidichte ber Teppidweberei anweijen: nach ben Grangeien, nach den Glandrern. Diesen Rang jedoch wird ihr nach feiner inbaltereichen und beretten Taruellung Miemant abureiten fonnen. E. Mung gewinnt uns fofort burch bie um fichtige Rritit, mit ber er allen bieber landlaufigen Anfichten über Die Ginfubrung ber tapisserie de hante lisse in Italien entgegentritt, wobei tem fruberen Mitgliede tes archae logischen Smittute, bas granfreich in Rom unterhalt, ieine gelehrten Quellenfundien treffliche Dienite leiften. Dabei ift jeder ichwerfallige Apparat, jeder Ballaft von gleichbedententen Belegen in mabrhait wohltbuender Weife vermieben. Um, jum Beispiel, Die von allen italieniichen Schriftbellern wiederholte Annicht, bag bie Arazzi and bem Drient ftammen, ju widertegen, verweist er gang einsach auf biesen Ausbruck selbst; und, in ber That, liegt es nicht auf ber flachen Bant, tag tie Ateiten Erwichnungen von mit aufrechtiebendem Mettenbaum go niebten Taveten und ichen burch ben be bezeichnenden Ausbruck nach Arras weiten? Unier Beriaier nebt aber ned weiter, er warnt taver, ten Austrud "Arazzi" immer budviablich in nehmen. Rad ihm irren Crone und Cavalcafelle, wenn fie gefingt auf eine Rote Morelli's aum Anenmante p. 222 annehmen, es babe in Italien icon im 3. 1335 Taveten gegeben. In Berontohung zu biefem Berthum lag in einer Stelle and Acterici's Memorie Trevigiane The opere di disegno, Venetia, 1803. I. p. 179. 85., and welcher diegenannten gericher belehrt und ber Berjaffer, bag mit Diejen beiben Bezeichnungen nichts anderes als mit Ter= tal and Marie Manuant gemeint in, welche bie gu theuern Masienter erferen mußte, mit ich in der bie ihr begar bis mis legte Sabrbundert nachweifen lagt.

Under Ander Bereit die Uebergengung ane, dur die Laveten von Areas in Station nicht beide im beide Trutel des 11 Jahrhundert eingenihrt werden, und befraftigt biefe

Bebauptung durch einen von ibm aufgefundenen archivalischen Beweis ihrer damaligen bochften Seltenheit: als Balentine Bisconti, Die Tochter Des vornehmften Abelsgeschlechtes Italiens im 3. 1389 nach Frankreich geleitet wurde, wurden für die Kostbarkeiten ihrer Ausstattung 68.000 Goldgulden verrechnet; Geschmeide und Stoffe von seltenster Schönheit waren aus nah und fern aufgebracht worden; aber auch nicht ein einziger Arazzo! Es sieht jest, daß die Arazzi noch während des ganzen 11. Jahrhunderts äußerst selten waren; im 15. Jahrhundert wurden fie immer gesuchter, immer beliebter, fo daß leute vom Stande beren gar nicht genug besithen konnten, ja nicht den geringsten Anstand nahmen, sie für irgend eine besonders jeierliche (Belegenbeit zu entlebnen, wie es, um nur ein urfundliches Beifpiel auzuführen, 1165 der König von Sieitien bei ber Heirath feiner Tochter mit dem Herzoge von Mailand machte. Lieft man überdieß die Beschreibung jener Teste, welche Paul II. 1462 in Biterbo abbatten ließ, beren Schilderung uns in des Papstes eigenhändigen Commentarien erhalten ift, so begreift man febr wohl, wie ein Savanarvla sich gegen die "mura delle case loro tutte coperte d'arazzo e di tappeti, e insino alle mule tutte ornate" ercifern fonnte. Die Thatsache der frühen außerordentlichen Beliebtheit der Tapeten in Italien läßt fich nach alledem wohl nicht in Zweisel zieben, und boch weist uns Dieser verschwenderische Luxus ungleich weniger auf die Manufakturen des landes als auf die Handelsverbindungen mit den flandrifden Runft. webern bin, burgt von Neuem für den außerst regen Berkehr mit jenen Städten, Die, felbst wenn es erwiesen würde, daß ihnen die Parifer Ateliers dyronologisch den Rang ablausen, gang zweiseltos ben europäischen Martt ungleich mehr als Diese beberrichten und behaupteten. Der Reichthum an neuen kulturgeschichtlichen Notizen, welche diese Lieferung bietet, bedarf nach den von uns beigebrachten Auszügen wohl feiner wiederholten Anerkennung. Münt's Leifung tobt fich felbst, wie jede gediegene Arbeit. Es fei uns nur noch gleichsam im Borübergebn gestattet, einer geschmackvollen Monographie Urbani de Gheltof's\*) zu gedenken, der die Runst= wiffenschaft den Radweis verdankt, daß die ersten Arazzi in Benedig im 3. 1421 von "Jehan de Bruggia e Valentino di Raz" erzeugt wurden. Bon diesen beiden Meistern beren gunftige Zeitgenoffen und Nachfolger etwas später den meisten Werkstätten Italiens vorstanden, wollen wir uns zur britten Lieferung unferes Werfs binüber führen laffen.

Die Geschichte der standrischen Kunstweberei aus der Feder Alexandre Pinchart's ist nicht minder reich an neuen, für die Kunstgeschichte bedeutenden Erhebungen. Je bestimmter wir alle wußten, daß die Tapetenweberei aus den Niederlanden stammt, zuerst in Arras gezibt wurde, deste unsicherer fühlten wir uns, sobald es sich um die genaue Angabe des Zeitzpunktes ihrer Ersindung handelte. Da sind nun die authentischen Daten, die uns Pinchart bietet, eine erwünsichte Bereicherung; wir wollen sie sorgfältig, wie Sparpsennige sammeln ührer viele geben einen Ducaten.

Die erste Erwähnung der tapisseries de haute lisse von Arras geht nicht weiter als auf das Jahr 1367 zurück. Achtundfünfzig Jahre früher kauft die Comtesse Mahaut von Artois in der Hauptstadt der Grafschaft wohl verschiedenartige Tücher sür ihren Hausbedars, läßt jedech zur Ausschmückung ihrer Bohnräume und mehrerer Kirchen Haus- und Wollteppicke aus Paris bringen (1309). In allen im Archiv des Departements du Calais, in Arras, ausbewahrten Rechnungen wird auch nicht eine Tapete aus dieser Stadt selbst augesührt. Ia noch mehr! Als nach dem Tode Margaretha's von Bahern, der Gemahlin des Grasen von Hennegau, 1356, ihre Berlassenschaft abgehandelt wird, sinden sich zwar vielerlei Teppiche einsgetragen, jedoch kein in Arras gewebter Stoff. Erst als der Magistrat von Lille, 1367, den Beschluß saßt, dem Könige Karl V. durch ein Geschent zu buldigen, liest man von "deux dras de cambre de l'oeuvre d'Arras", woraus wohl zu schließen, daß dieselben damals sür die besten, kostbarsten angeschen wurden. Wir ersahren zugleich den Namen des Kunste webers: Vincent Boursette, und den Preis seiner Arbeit: 683 Livres. Bon diesem Jahre an lassen ber Berluste der gleichzeitigen Stadtrechnungen, der rasche Ausschwung, die überraschende Berbreitung nachweisen, deren sich die "oeuvres de haute lisse" erfreuten.

<sup>\*)</sup> G. M. Urbani de Gheltof, Degli Arazzi in Venezia, con note sui tessuti artistici veneziani. Venezia, 1878. 4. 137. p. (Rur in 100 Exp. verbifentticht.)

Zoon 1371 tommen im Teitamente der Jeanne d'Evrent, der Wittwe Mart's IV. Ronigs von Krantreich, vierzehn flandriche Tapeten vor, und nur einige Jahre spater sah sich der Herzog von Burgund verantaft, sier diesen Bestandtheit seiner Schape einen besonderen Conservateur zu ernennen. Die Stadt Arras trug ubrigens zu dem immer zunehmenden Anschen ihrer Tapeten das Ihrige bei, indem sie ichen 1357 ein "Regtement" erließ, dem zusolge alle daselbür versertigten Tapeten in der Markthalte vermessen, geschapt und mit einer Bleimarte versehen werden nuchten; ein Umstand, der den Absah sorderete, den Rus der Kunstweber von Arras immer weiter verbreitete, ihnen binnen Kurzem eine den ganzen Markt beberrichende Stellung verschassifte, so daß sie die allmablich erwachsende Konturrenz von Lille, Balenciennes, Tournau, Automarde und Brivsel leicht bestehen und überdauern konnten.

Weld ausgedehnter Abiagquellen Die flandriiden Tapeten fich feit Ende Des 14. Babrb. erfreuten, tainr liefert Die Mutturgeichichte Der vernehmiten europäischen Staaten gablreiche Belege. Gie waren ber Echmid, ber Stel; aller Boibaltungen, erbobten ben Glan; aller feierliden Anigiige, galten als ter geichmadvollue Beweis tes Reichthums ibrer Beitger, beren Lagerzelte fogar fie ausstatteten. Murg fie beberrichten langer als anderthalb Jahrhunderte Die Mode Gelden Erielg errangen fie wohl nicht blog zu Ehren ber Pracht und Saltbarfeit ibrer Karben; Die fiete gunehmende Auswahl ber in ihrem Rabmen geschilderten Seenen mag die Rauftuft weientlich geierdert baben. Die alteiten freng religiöfen Darftellungen nach ber Bibel mußten balt annntbigere Bilber aus ben Legenden ber Beiligen neben fich bulben, bate jegar motbologischen Erinnerungen einen Plat einraumen: Die Ibaten geschichtlicher Beroen wedvielten ab mit ben Abentenern ber Belben bes Boltsliede: fpigfindige Allegorien, immbetifche Moralitaten, einfullende Baftorales, withbende Jagten - wie finnreich, wie finntich ichmudten fie nicht jeden Empfangsbaal, nie anbeimelnd, wie beimtich ichloffen fie nicht jetes Gemach ab! Die jo reich vortleiteten Wante, früber tabl und talt, ichienen webnlicher, wurden wurmer: Das Geranich ber Augervoelt brang nur gedampft zu ben Infanen, bereu Siniamteit felbit betebt ward. Und fiberdieß - ber prachtliebenofie und reichte Girft feiner Beit, Philipr ter Unbue, idmindte feine Edbioffer mit gewebten Tapeten aller Urt. Go emping tenn tie Mote iden im letten Drittbeil tes 11. Jahrhunderts ihr Gefet! Die flandriiden Taveten gatten bald als ber unerlaftlide Aniwand jeder Hoibaltung, als ber unumgangliche Etaat jedes Acitgepranges, wie uns dieß Die Aufturgeschichte Der tonangebenden Better aus ber Zeit der Mengiffance beweift. Bedeuft man, wie gering bamale in ben Niederlanden Die Babl ber Mimitter war, welche Tafelbitder ober Wandgemalbe lieferten, to tounte dem jab erwachten Bedürfnig der Ausschmidung innerer Raume eben nur Die Runftweberei entiprechen Leiter wurden übermagige Anforderungen an fie gestellt : fie follte auch gleichzeitige Creignine seiern betien, fich vermenen, immer ausgedebntere Aladen mit ihren Gestalten zu bevölfern, bor Allem aber bichte, gedrängte Gruppen bringen. trat denn Die Inniteriide Aneronung immer mehr gurud, geningte Die Haurthandlung nicht, ben gangen Raum auszumillen, mußten ihr Rebenmomente beigewebt werben allenfalls ingar in ten beiden oberen Ceten ber Japete. Murg, von Ginbeit ber Mompontion in balb ie menig zu ieben, wie von Berbachtung ber verfrettivischen Geiege. Allein die Mote batte taminte feinen reineren Weichmad als bente: feine Schifterung mar gebrungen und geti unt, reich und pempes genng, und ta ter lurus von jeber tem Geichmade ein Echnippeten idt d. is lienen fich die flandriichen Weber gar gerne die vielen Auftrage gur "Berewigung" bet i und jeuer haupt und Staatsaftion gefallen. Die augerit geringe Angabt ber und er battenen Tapeten aus bem 14. und 15. Jahrhunderte beweift allerdings, bag es mit biefer gewünschten Ewigfeit gute Bege hatte.

Da nach dem Plan des Werfes jeder der drei Kunstichriftsteller seine Aufgabe selbständig ber beitet misse der in den Umstand bei bei beiten wen Arras, nicht nin bernbinter als die franzeitschen, sondern überbaupt bei beielnichen nieden. Die Arbeit allein, meint er, sonne inden nicht diesen Borrang er inn en beien. Sie beit all vielnicht dafür, das ihr großer Ruf bauptischtich auf der von den nach des tapissiers in Alandern verarbeiteten englischen Wolle beinbe. Zur Begrindung





Notizen. 31

vieser Ansicht erfahren wir, daß bei den Bestellungen zumeist "le fil d'Arras", "le fin fil d'Arras" besonders ausbedungen wurde. Dem sei nun wie ihm wolle, unter der alten Bezichnung "oeuvre d'Arras" ist jedenfalls stets die kostbarste, die kostspieligste Art von Tapeten gemeint.

Es sei hiemit genug ber fragmentarischen Mittheilungen, Die ja boch keinen andern Zweck verfolgen fonnten, als ben beutschen Leser bavon zu überzeugen, auf wie soliden Grundlagen bieses Brachtwerf beruht, wie umfichtig und gewissenbaft es gefürdert wird. Die genannten drei Fachmänner führen in der Ibat ein neues Mujeum auf, das Mujeum eines unter uns ungenügend gefannten, zu wenig gepftegten Annftzweiges. Mit Ausnahme von Frantreich wüßten wir feinen Staat zu nennen, der etwas thäte, um die Ueberlieferungen der berühmtesten Runft= weberschulen lebendig zu erhalten. In Frankreich aber verdient unmittelbar neben den (Bobelins Die von der Bandelsfammer von Yvon unterhaltene Geidenweberschule eine ehren: volle Erwähnung. 3bre Stiftlinge baben Die specielle Aufgabe, Die alten Mufter von allen Besichtspuntten aus zu untersuchen und die fo gewonnenen Erfahrungen theils im Ergängen alter Tapeten, theils in filgemäßen neuen Entwürfen burchguführen. Das wäre wohl der einzige Weg, der die Runftweber wieder zu jo bobem Ansehen bringen fonnte, wie bessen 1550 Zuane de Zuano di Rosto (wieder ein Riederländer) in Benedig genog. Nachdem ihm die Ausführung eines Teppiche nach einer Zeichnung Jacopo Sanfovine's übertragen worden war, hieß es im amtlichen Bestellbrief: "essa opera non solum sia fatta juxta quel disegno che se li ha a mandar, ma etiam meglio di esso disegno." Eo boch murden damals die Runfingeber gebatten! Und es läßt fich faum be baupten, daß ibre Leiftungen überschätzt worden wären; stellt sie das bekannte Wort Agostino Carracci's: .. Noi altri dipentori habbiamo da parlar colle mani" bodi unbedinat auf eine und Diefelbe Stufe mit den Malern.

Wien, im August 1878.

Gug. Obermaner.

#### Motizen.

Arabisches Wohnhaus in Tunis, von Bans Cudwig fischer. Wir sind beute in der Lage, ben trefflichen jungen Runftler, beffen Reproduktionen alterer und neuerer Meister ben Lefern der Zeitschrift häusig begegnet find, einmal als Radirer eines eigenen Gemäldes vor= führen zu können. Ueber ben intereffanten Wegenstand besselben schreibt uns Fischer: "Es fostete mir viele Echwierigfeiten, überhaupt dazu zu fommen, ein arabisches Wohnhaus zu seben, da die Araber in Tunis, das ich während der letten Jahre zwei Mal besuchte, noch ungemein zurückhaltend und mißtrauisch gegen alle Europäer sind. Nur bei längerem Aufenthalt und durch glücklichen Zufall gelingt es, in eine solche Behausung einzudringen. — Die grabifchen Wohnhäuser haben gang die Anlage der antifen Säufer, wie benn Bieles im Drient lebhaft an die Gebäude der alten Griechen und Römer erinnert, ebenfo vielfach dir Gebräuche, die technischen Kunftgriffe und die Formen der Geräthschaften, namentlich Weschirre und Wertzeuge. - Das gewöhnliche arabische Wohnhaus umschließt einen vierectigen Hojraum — bei reicheren Anlagen durch Arkaden verziert —, in welchen die Thuren der verschiedenen Gemächer munden. Das zweite Stockwerk ift häufig nur für die Dienerschaft bestimmt ober nimmt die Gemächer der Frauen ein - wenn diese nicht einen eigenen Theil der Hauses besitzen -, oder es birgt die nicht zum gewöhnlichen Gebrauch bestimmten Räume. Der forgfältig rein gehaltene und gepflasterte Hofraum ist ber häusigste Aufenthaltsort der Bewohner, wenn nicht die Beschäftigung oder die Sonne dieselben in die Zimmer treibt. Die Gemächer, in welche man unmittelbar aus diesem Hofraum tritt, sind hauptsächlich durch das licht, welches die Thuren bieten, beleuchtet; die Teuster find in Folge ihrer ftarken Bergitterung kaum als Lichtöffnungen zu bezeichnen. Die Ginrichtung der Bemächer ist mit feinem malerischen Gefühl angeordnet und macht den Eindruck einer wollüstigen Behaglichteit. Beim Eintritt schreitet der von den Schuhen entledigte fuß über die Schwelle auf weichen farbigen Teppichen in das Gemach, in welches nur gedämpstes Licht dringt; die Falten des Borhanges fallen hinter dem Gintretenden zusammen, damit der grelle Sonnen= 32 Notigen.

idein von außen dem Auge nicht unangenehm werde; durch das farbige Kenster oder die Thür drugt verschiedenfarbiges Licht in den Raum und treibt ein reizendes Sviel mit den vielen Gold- und Perlmutter-Truamenten und Gesaßen; ichwellende Twans laufen an den Wanden berum, die, zumeist gegennber dem Eingang, eine Niiche bilden, in deren Mitte ein Tich sieht. Die Wande führt bis über Mannsbebe mit jarbigen Vorzellanvließen bedeckt: darüber, bis zur belzernen Tecke, zieht sich weiße Studornamentit in reizenden Mustern bin. Silberne Lampen bangen von der Tecke berab, in denen eine von Rosenvl genährte Flamme breunt und ihren Tuft in dem bereits von Ambra erfüllten Raum ausbreitet. Alles deutet auf die sinntliche Ratur des Bewehners bin, der irgendwe auf einem Tivan mehr liegt als sist und beim Case und Tichibut traumend vor sich din blidt, als sabe er über das kleine Paradies, das er sich bier selbst geschässen, dessen und den der große, überirdische, das ihm der Prophet versprochen, dessen Sprücke durch die Stud- und Goldornamente des Gemackes vielzach bindurchtendten."

Das Burgfräulem, von friedr. Ing. Kaulbady. Wir entfinnen une noch febr beutlich Des angenehmen Eindrucks, ten wir empjanden, als wir guerft griedrich Angun Maulbadi's "Burgranlein" gegenüber ftanden, bas, ben glangenden Tedel-Botal in beiden Sanden battend. bem Gant entgegentritt, um ibm ben Willfomm gu trebengen. 3bre anmutbige Genalt umbullt ein tunttes Cammetfleit, bas eing genug anliegt, um bie feinen gierlichen Formen gu verratben. Ein schmudes Saubden berecht ben Scheitel und öffnet fich nur ben weit über bie Benten binabreidenten vollen Bopjen. Es ift eine finnige, anfpruchstofe Erideinung voll jungiranlider Menidbeit und Alarbeit und obne einen Anflug von Motetterie, aber auch obne eine Epur von Gentimentalitat. Die Rabirung Wornte's bringt bies Alles treistich jum Ausbrud. - Friedrich Augun Raulbach betont in bervorragender Weise bas feleriftische Element, und man fagt nicht zuviel, wenn man ben noch jungen Runftler zu ben erften Rotoriffen ber Gegenwart rechnet; aber er ift weber bei ben Frangoien noch bei ben Belgiern in Die Edute gegangen: seine Borbitter in der Charafteristif, in Strenge ber Zeichnung, in mit Energie verbindener Cauberteit ber Tednit und harmonie ber Farbe fint Die alten Meifter. Dem unnigen Berftandnig berfelben verdantt er feine Dudtigfeit. Durch feine Werte gebt ein anmutbiger forischer Zug. Es genügt ibm vorwiegent bie Einzelfigur und ba ibm, feiner gangen Antage nach, bas Anmuthige und Liebliche naber liegt als bas Weiwaltige und Ernue, be malt er mein junge Franengestatten, Ebelfrantein, Blumen pflüdente Matchen, jugent liche Lautenspielerumen, and Minter, und verwerthet mit Borliebe bas Roftim tes sechzebuten Sabrbunderte in feiner malerijd bestedenten Ericbeimung, um ben Reis feiner Bilber zu erhoben. Griedrich Augunt Mautbach ift am 2. Juni 1850 in Münden geboren, wo fich fein Bater, ber Mater Griebrich Mantbach, bamale aufbielt. Geinen erften Munftunterricht erbielt er von bem Bater, bann bilbete er fich von 1867 bis 1869 bei Ang. Mreling in Mirnberg weiter, tebrte bierauf nad Sannover gurnd, um feinen Bater bei Ausführung verschiedener Auftrage ju untertingen, und lebt feit 1872 in Münden - Mit welcher Etrenge ber gediegene Rünftler gigen ud belber verfahrt, bajur giebt unter Anderem Die Thatfache Zeuguig, bag er eines feiner beliebteften und burch ten Cetjarbendrud über bie balbe Welt verbreiteten Bilber aus fruberer Zeit, ein Stelfrantein mit breitframpigem geberbut auf tem blonden Baar, vernichtete, weil es seinen gereifteren Anforderungen nicht mehr entsprach.

Date, modellirt von Gustave Doré. Der vielbeschaftigte sinchtbare Mustrationszeichner, der auch in Tentidsland langst leine unbefannte Größe mehr ist, überraschte auf der Pariser Un beläung alle Welt mit der von uns in Holzichnitt wiedergegebenen, von ihm mit eigener Holzichnen modelneten Prachtvale. Es war befannt, daß sich Deré in seinen Museimnden wohl wit Missionen in Iben und Wachs besässe, daß er aber se ernibait als plainicher Munüler with bei eine Romand erwartet. Freitich ist seine Arbeit eine rein materische Plastit, im bestein Plastit, dem der Korper der Base nur als Basis dient, indeß wird auch der strengste Stilist, der an dieser Art von Gefäßbelvration berechtigten Ansteh nimmt, wer Konsten is Zasist neung nicht versagen können, daß sein Wert einen Keiz und eine Anziehungstraft aussibt, wie es eben nur ein echtes Kunstwert vermag.







Weinernte. Baje, in Inps modellirt von Guftave Doré. Pon der Parifer Weltausstellung.





# Unton Raffael Mengs.

Von friedrich Decht.



ch habe mir vorgenommen, von dem merkwürdigsten Maler unseres Jahr hunderts, von einem Gelehrten und Philosophen, dem Nitter A. N. Mengs zu reden — sagt schwülstig genug Bianconi, der langjährige Freund und Biograph dieses Meisters, der in seiner Zeit allerdings von allen deutschen Malern allein es zu einem europäischen Nuse brachte, um dann in unserer

Beit einer faft eben fo absoluten Bergeffenheit anbeimzufallen.

Daß einem so feinsinnigen und künftlerisch gebildeten Fürsten, wie es August III., der Gründer der Dresdener Galerie unzweiselhaft war, eine Erscheinung wie die des sechszehnjährigen Mengs so imponiren konnte, daß auch später alle seine Zeitgenossen mit der größten Bewunderung von ihm und seinem reichen Geiste sprachen, daß er überall, nicht nur in Dresden, sondern auch am päpstlichen, spanischen, neapolitanischen und florenstinischen Hose alle Nebenbuhler aussticht, der innigsten Freundschaft der ausgezeichnetsten Männer und Kunstkenner eines Jahrhunderts gewürdigt wird, dessen Geschmack an Feins

heit dem unfrigen in vielen Studen fehr überlegen war, bas verbient ichon eine genauere Wurdigung.

lleber den Werth oder Unwerth eines Mannes das Zeugniß seiner eigenen Zeit, die Geltung, die er in ihr genoffen, zu ignoriren, ist überhaupt eine sehr gefährliche Methode. Besonders wenn man vollends so, wie man es bei Mengs gethan, auch noch die Augen vor der großen Wirkung verschließt, die seine Thätigkeit nachweisbar fast ein volles Jahr-hundert lang auf die Runft nicht nur seines Bolkes ausgeübt. Suchen wir ihm also gerechter zu werden!

Der Vater unseres Künstlers, Ismael Mengs, in Kopenhagen geboren, aber von sächsischer Abstammung, war ein Mann von offenbar ungewöhnlicher Schärse des Geistes und zugleich von jenem starrsinnigen Charafter, wie man ihn so oft beim sächsischen Stamme trifft. Nachdem er als ein sehr geschickter Maler in Del, in Miniatur und besonders in Email unter August II. nach Dresden gekommen, hatte er sich dort bald durch die Schönheit seiner Arbeiten so bemerklich gemacht, daß er am Hofe angestellt wurde. Im höchsten Grade Sonderling und Menschenhasser, ein Haustyrann ohne Gleichen, scheint er aber ein ganz richtiges Kunstrutheil besessen, ein Haustyrann ohne Gleichen, scheint er aber ein ganz richtiges Kunstrutheil besessen zu haben. Mit einer Landsmännin aus der Lausig verheirathet, ward er von ihr mit vier Kindern beschenkt, unter denen der am 12. Mai 1728 in Ausig geborene und zu Ehren der beiden fünstlerischen Ideale des Vaters Anton Rasiael getauste zweite Sohn zu so großer Berühmtheit gelangen sollte.

Der barbarisch strenge und koniequente Bater ließ diesen Rindern sämmtlich eine Erziehung angebeihen, die jedes nicht gang gefunde Talent hatte erstiden muffen, wie es dem älteren Bruder geichah, aber dem hochbegabten jungeren iowohl als ieinen beiden Schwestern, bie geichidte Miniaturmalerinnen wurden, offenbar fehr wohl befam. 38mael war früh Wittwer geworden, ergablt Bianconi ungweifelhaft nach bes Mengs eigenen Mittheilungen; sein Saus in Tresben lag in einer abgelegenen Gegend ber Stadt und fonnte eine Maler Afademie von vier fleinen Rindern genannt werden, welcher der murri iche Bater, mit ber Ruthe in ber einen und ber Bleifeber in ber anderen Sand, als Prafident und Buchtmeister vorstand. Seine Strenge war berart, baß fie ben Aelteften gum Davonlaufen trieb, ohne daß fich der Bater jemals weiter um ihn befümmert hatte. Die brei übrigbleibenden geängstigten Rinder theilten fich in feine Portion Prügel und lernten babei von ihrem wenig gesprächigen Bater zeichnen, von ber geschwätzigen Magd aber sprechen. Der Bater ergählte spater, daß er fehr viele Milbe gehabt habe, die große Lebhaftigfeit feines Cobnes gu bandigen und ibn gu jener Strenge und Reinheit der Beichnung gu bringen, die er wünichte. Er leitete ihn babei gunachft an, die großen Sauptformen bes menichlichen Rörpers auf geometriiche Figuren zu reduciren, bamit er fie nachber immer mit Leichtigfeit handhaben fonne, eine Methode, ber Mengs ohne Zweifel die große und einfache Formbehandlung verdankte, die man ichon in feinen früheften Arbeiten bemerkt.

Nach zwei Jahren begann der Anabe zu malen, ohne indeß die Zeichnung vernach lavigen zu dürsen. Im Gegentheil mußte er alle Tage mindestens zwei Figuren von Naffael oder Correggio im Umriß zeichnen. Aus dem Haufe kamen die Ninder nur Nachts, wo sie Ismael ipazieren führte, damit sie doch frische Luft schöpsten, daher der Mondschein allemal ihre Jubelzeit war. Tafür besuchten sie weder Kirche noch Schule.

Redenialls waren aber die Fortidritte des Solmes unter ber mit einerner Konsequeng aurdigendrien Britung bes Baters ichen bamals so, daß fie diesen ermuthigten, 1741 mit

seinen Kindern auf drei Jahre nach Rom zu gehen, "um ihre Ideen zu erhöhen und Raffael fennen ju lernen, ber immer fein Abgott gewesen war." Bon bem unterbeffen auf den Thron gelangten August III. erhielt er den nöthigen Urlaub dazu. In Rom wurde der Bater viel gesprächiger und milder, führte die Kinder herum und zeigte ihnen bie Kunftschätze der Stadt, vor Allem die Stanzen Raffael's und die Sirtinische Kapelle. Sie lernten also die Welt überhaupt zuerst bort von einer ihrer großartigsten Seiten kennen. Der Sohn beschäftigte sich in den drei Jahren unausgesett damit, nach Raffacl ober ber Natur ju zeichnen, baneben im Atelier Benefiale's die Technit zu lernen. Man muß gestehen, daß in diefer fünftlerischen Erziehung jedenfalls Methode war, wenn sie auch den nie mehr zu beseitigenden großen Nachtheil hatte, der Empfindung des jungen Menschen alle nationale und individuelle Färbung, also ben festen Boden zu nehmen. Indeß scheint sie früh genug folche Früchte getragen zu haben, daß sich der Ruf der kleinen Deutschen in gang Rom verbreitete, von wo aus Unnibali, der erfte Sanger an der Dresbener italienischen Oper, Nachricht über bieses "Wunder der Malerkunft" erhielt. Als daher 1744 der Bater mit den Kindern nach Dresden zurückehrte und sie wiederum so einschloß, daß in der Stadt nicht einmal bekannt ward, daß Jsmael Mengs eine Familie hatte, follte feine Liebe zur Musik bald eine Aenderung diefes Zustandes herbeiführen; benn Annibali wußte fich eines Abends durch Singen bei ihm so einzuschmeicheln, daß er Zutritt in's haus erhielt. Als er am andern Morgen kam, sah er gleich im ersten Bimmer auf dem Tisch Thee, Pfeife, Bierkrug sowie eine aufgeschlagene Bibel und einen Ochsenziemer bezeichnend genug neben einander. Im zweiten Zimmer fand er dann zwei junge einfach gekleidete Mädchen an einem Tisch Miniatur malend, im dritten einen jungen Menschen von 16 Jahren mit dunkeln lang herunter hängenden Saaren und geiftvollem Geficht ebenfalls malend. Keines von Allen magte die Augen aufzuschlagen, um zu sehen, wer ihr ewiges Stillschweigen unterbreche. Un der Wand hingen verschiedene Baftellporträts, barunter bas bes Ismael und bes jungen Menschen felber von ganz verschiedenen Seiten. Es waren die berühmten Bildniffe, welche heute noch im Dresdener Baftellfabinet Jedermann entzücken. Außer sich vor Berwunderung über ihre Trefflichkeit, fragte der Sanger Mengs, ob er fich wohl traue, ihn ebenso zu malen. Der junge Rünftler fah ihm ftarr in's Geficht. "Warum nicht, wenn mir's mein herr Vater befohlen hätte." Dieser gab es zu, holte einen Bogen blaues Papier, gab ihn Raffael und schloß abgehend die Thure hinter sich zu. Der Jüngling fing sofort seine Arbeit an und während der langen Zeit gaben die Töchter keinen Laut von sich und ihre Augen waren unverwandt auf die Arbeit geheftet.

Nach einer Stunde kam der Vater wieder und kand das Porträt schon sehr weit vorgeschritten; am andern Tage ward es in solcher Trefflichkeit vollendet, daß der König davon hörte und es "neugierig und ungeduldig wie alle Monarchen" zu sehen verlangte. "Er erkannte sosort seinen Werth, betrachtete es und stellte es in sein Cabinet, wo es nachher beständig geblieben ist." "Durch den Premierminister Grasen Brühl ließ er dem Unnibali besehlen, ihm den Künstler vorzustellen, "der schon bei der Morgendämmerung seiner Tage dahin gelangt sei, wohin die Wenigsten kaum am Mittage gelangen." Der König ließ sich nun ebenfalls von ihm malen, und das Bild siel so aus, daß der Hofallgemein entzückt davon war, wenn es auch das unter dem unmittelbaren Einstlusse Auffael's entstandene berühmte Selbstporträt des Künstlers an freier Schönheit keineswegs erreicht. Auch dieses ward mit allen anderen von ihm vorhandenen sosort vom König angekauft und

dem Pastellcabinet der Rosalba Carriera einverleibt, bessen größter Schmud die Bilber beute noch find. Gbenso erhielt der junge Rünstler eine glänzende Pension, desgleichen die Schwestern für ihre schönen Miniaturen.

In Ganzen kann eine unparteisische Nachwelt das Urtheil des Monarchen über diese Erstlingsarbeiten nur vollkommen bestätigen. Sie zeigen uns den jungen Mengs bereits nicht nur jener flauen gezierten Malerin, sondern auch dem viel geschickteren Liotard, Sylvestre und anderen am Hose begünstigten Franzosen, ja überhaupt allen Zeitgenossen mit Ausnahme höchstens des Remolds durch überaus scharfe Charakteristik, reines Naturzgefühl, große Auffassung, plastische Energie der Modellirung und auffallende Wahrheit der Färdung entschieden überlegen: alle haben etwas mehr oder weniger Süsliches, Affektirtes neben ihm, der sich jener widerlich lächelnden Freundlichkeit nie schuldig machte, durch die man noch heute die meisten Porträts verdirdt. Für einen sechzehnjährigen Jüngling vollends ist ihre artistische Vollendung und Abrundung in der Komposition, die Größe und Einsachheit der Formen geradezu unerhört und nur durch das frühe Studium der italienischen Meister halbwegs zu erklären.

Daffelbe gilt auch mehr ober weniger von feinen späteren in Del gemalten Bortrats. Dieje find vor allem fehr ungleich; wie bei allen höfischen Porträtmalern liefen beren viele unter, die fehr mittelmäßig find, mahrend die befferen oft geradezu klassisch genannt werben muffen. In biesen fällt gang besonders bie außerordentliche Gelbständigkeit ber Broduftion auf, ba fie feine Unlehnung an irgend einen Meifter zeigen, beim bochften Lebensgefühl, ber frappanteften Naturmahrheit zugleich eine bis in's fleinfte Detail gehenbe Ausführung haben und damit boch eine außerordentlich energische Modellirung, hohe Leuchtfraft, die sicherste Wirfung, auch in die Ferne, zu vereinigen wissen. Besonders ift bie flare, bisweilen allerdings an's Gläferne ftreifende Farbung mit ihren feinen grauen llebergungen, dem weichen Selldunkel überaus eigenthumlich und zeigt ein herrliches legtes Aufflammen flaffischer Traditionen in der gangen Technif. Nicht minder ift die Auffaffung ber Perfonlichfeit eine fo icharfe, daß man der bargestellten Berfon in's innerfte Berg zu seben glaubt. Dabei offenbaren diese gahlreichen Bildniffe in ihrer fast zu peinlichen Ausführung, ber Bermeibung jeder Bravour, der Freiheit von jeder Tradition jenes gewisse Etwas, das man nur als gang specifisch deutsch bezeichnen kann, wie es ben Runftler benn auch ben besten Bildnismalern aller Zeiten würdig anreiht. Zebenfalls ift er feither noch lange nicht wieder erreicht, geschweige benn übertroffen worben. Man muß 3. B. in der Münchener Galerie fein Gelbstporträt, das unser obiger Holzschnitt wiedergiebt, neben ben fehr achtungswerthen Graff's und ber Angelika Kauffmann feben, um fich flar barüber zu werden, wie neu und überlegen zugleich er in seiner so fehr zur leeren Bravour neigenden, meift alles individuellen wie nationalen Charafters baaren Beit ericheint.

Zeigen uns die Selbstporträts, die sich durchaus gleichen, in der Jugend einen nervoien, etwas melancholischen, aber aussallend ichonen, achten Kunstlersops, dessen ganze Seele in den Augen liegt, so mischt sich allen späteren, speciell dem letterwähnten älteren ein verstandig restestirender Zug, eine gewisse Kälte und Särte, ein galliges Wesen bei, welche die Reigung zum Theoretistren wohl erstären kann; nur durch die gänzliche Abwesenbeit alles Gemeinen stoßen diese Vilder nicht zuruck. Man sieht, das ist ein Mann, der ohne überwaltigend startes Raturell doch ganz in seinen Idealen lebt und ihnen Alles zu ovsern im Stande ist.

In die frühste Zeit fällt auch der berühmte Pfeile schleisende Amor, der einst einen ungeheuren Ruf hatte und heute noch der Liebling vieler Galeriebesucher in Dresden ist. Er verdient beides vollkommen durch die höchst liebenswürdige naive Naturempsindung, die ebenso anmuthsvolle wie schalkhafte Grazie des ächt kindlichen Ausdrucks, die blühende Färbung und musterhafte Zeichnung. Vergleicht man dieses naive und gestunde Werk mit dem gezierten und verlogenen Wesen der Zeitgenossen, so kann über den Fortschritt, den die Kunst mit Mengs macht, über seinen totalen Bruch mit einer saulen Vergangenheit und seinen reformatorischen Veruf kein Zweisel auskommen.

Nachbem der Jüngling einmal mit der königlichen Inade nicht ohne Neid beehrt war, durfte er auf besonderen Besehl des Königs nun auch mit dem Bater die damals noch für gewöhnliche Sterbliche hermetisch verschlossene berühmte Galerie besuchen, wo dem jungen Künstler am meisten Correggio imponirte, ja ihm eine zügellose Leidenschaft einslößte, die sich durch sein ganzes Leben zieht und selbst in seinem letzten Bilde noch hervortritt. Freilich war die Madonna di San Sisto noch nicht da, und so erweckte ihm, der in Dresden nur erst als Pastellmaler galt, dieser Tauspathe die Sehnsucht, wieder nach Italien zu gehen, um seine Bildung dort zu vervollständigen. Im Frühjahr 1746 sinden wir die ganze Familie wiederum in Rom, nachdem sie vorher Correggio in Parma, Tizian in Benedig ihren Besuch gemacht.

Der frühe Erfolg war zweifellos von Nachtheil für den Künstler; denn er verleitete ihn dazu, abstrakte Ansprüche an sich zu machen, ohne die Natur seines Talents zu berücksichtigen. Da er im Porträt bereits den höchsten Ansorderungen genügt hatte, schien ihn dieses offenbar für eine individualisirende Kunstrichtung zu bestimmen, während er nur aus purem Jdealismus oder Nachahmungstrieb das Gegentheil wählte.

Hate ihn doch schon der Vater bei der Tause darauf hingewiesen, zwischen Rassael und Correggio Platz zu nehmen, ja seine Erziehung mit diesem ausgesprochenen Vorsatz eingeleitet! Das sind aber gefährliche Nachbarn, und es ist keine Frage, daß Mengs viel besser gefahren wäre, auf der Grundlage des Porträts wie die Niederländer und Altdeutschen weiter zu schreiten. Vor allem aber war das frühe Verlassen des vatersländischen Bodens für ihn ein außerordentlicher Nachtheil. Ohne in seiner Empfindungssweise jemals ein Italiener zu werden, hörte er doch auf, ein Deutscher zu sein. Das giebt seiner Kunst etwas Charatterloss, es sehlt ihr die seste Grundlage eines volksthümlichen Ausdrucks. Seine Bilder — immer die Porträts ausgenommen — haben etwas Anempfundenes, das von nun an noch lange Zeit der Fluch der deutschen Kunst blieb, da Carstens wie Cornelius ganz unter demselben Mißstand einer zu langen Expatriirung litten, wenn auch das gewaltige Naturell des letzteren immer wieder durch den Romanissmus, dem er sich überliesert hatte, durchbricht. An Mengs' Begeisterung für die großen Italiener, speciell seine beiden Namenspatrone, ist aber keinessalls zu zweiseln, und er ist ihr sein Leben lang treu geblieben.

So fing er denn in Rom an, mehr nach Raffael zu studiren als zu kopiren und sich im Delmalen zu üben. Rach einer Magdalena und dem Porträt seines Vaters begann er eine Madonna, und, ein Modell zu ihr suchend, fand er zugleich in der schönen Marsgarita Guazzi, die ihm als solches diente, auch eine Frau. Margherita war die erste Liebe des schüchternen Jünglings, jedenfalls eine ächte; denn um sie zu besitzen, wechselte er sogar seinen Glauben. Seine Schwestern folgten ihm darin, komischer Weise später sogar der Vater, "weil in einer wohleingerichteten Familie nie zweierlei Meinungen herr-

schen dürften." Nur die sächniche Magd war nicht dazu zu bringen, "welche so halsfrarriger Weise diese Sinneseinigteit störte". "Weiber, wenn's ihnen nicht darum zu thun ist, sind schwer von etwas zu überzeugen" sest der Biograph wohl aus eigener Ersahrung hinzu. Sinige Jahre später war es ihr indeß darum zu thun, als sie der Bater nachträglich noch heirathete.

Die Madonna, die zu so gewaltigen Beränderungen geführt, war inzwischen auch fertig geworden und verbreitete den Ruhm des jungen Künstlers in Rom um so mehr, als man im Batisan überdies mit solchen Conversionen von jeher sehr viel Staat zu machen verstand. Das schöne junge Driginal derselben, sowie die beiden hübschen Schwestern scheinen der Anziehungetraft der Mengs'schen Kunst nicht geschadet zu haben, denn der Besuch des Hauses ward bald eine Modesache in Rom und lieserte der faulen Fremdenund Pralaten-Bewölkerung, welche der dortigen Gesellschaft ihre characteristische Färbung giebt, den ausgiedigten Stoff zur Unterhaltung.

Sie ücherten bem Künstler auch einen guten Empfang, als er 1749 nach Dresben zurücksehrte und dem König in der Madonna die reisste Frucht seines Ausenthalts darbot. In mancher Beziehung verdiente sie ihn, wenn sie auch mehr eine hübsche frische Kömerin als den hohen und frommen Charatter einer Mutter Gottes sehen läßt, wie ihm denn die Hoheit überhaupt nicht besser gelingt als seinem Borbild Correggio. Einslüsse diess Meisters sowohl wie Massacl's zeigend, sieht das unter lauter Meisterwerken im Wiener Belvedere hangende Bild selbst wie das eines guten Meisters aus, auf dessen Namen man sich nur nicht gleich besinnen kann. Das würde aber sicherlich keinem von allen Neueren gelingen.

Der Rouig ließ fich nun iammt der Rönigin von Mengs in ganzer Figur malen, was im Berein mit dem Erfolge der Madonna den bisherigen Sofmaler Sylveftre bewog, fich nach Baris gurudjugieben, wahrend Mengs feinen Blag mit großem Gehalt einnahm und mit Arbeiten überhäuft wurde. Zunächst folgte die Bestellung des hauptaltarblattes und der Bilder zweier Seitenaltare für die neuerbaute fatholische Rirche. Die letteren beiden führte er, getrieben von der Ronigin, in viel ju großer Schnelligfeit aus, als bag er Lorbeern dabei hatte ernten tonnen. -- lleberhaupt find es feine Bortrats, deren Trefflichfeit ihm immer wieder vorzugsweise bie Bunft ber Sofe erwarb. Go hatte er auch neben Underem das Bildniß des zu seinem intimften Freunde gewordenen Unnibali als Unieftud zu allgemeinster Bewunderung noch am Abend vor seiner Wiederabreise nach Rom vollendet. Der Monig hatte es auch ichen wollen, und Mongs trug es ihm noch am Morgen, bereuts in Reinelleidern, hin. "Mein Rangel", jagte ihm der Monarch, "ich finde an diesem Biloe etwas, ich weiß ielbu nicht was, das ich an anderen, die du für mich gearbeitet, vermine." "a, Gire," antwortete luhn Mengs, "es ift ber Freund, eine Art von Ber ionen, die Monige nicht haben." Augunt lächelte, gab ihm bie Sand ju fuffen und iagte: "Du haft wohl recht", und bat ihn, den Freund auch in dem Gemälbe, welches er jest fur ihn in Rom malen follte, anzubringen. Es war bas oben erwähnte hauptaltar bild, eine große Simmelfahrt Chrifti, welche Menge nur in Rom machen zu können erklärt batte. Bielleicht wegen der langen Dauer der oft unterbrochenen Arbeit ift jener Bunfch bei der ipateren Aussuhrung nicht voll in Erfullung gegangen, da gerade eine gewiffe Ralte ber Relection nch, wie durch alle seine Sinorienbilder, so auch durch bieses gieht. Richtsbeitoweniger ift das Gemalde ein hochichatbares Werf und zugleich ein Beweis Darur, wie ungerecht gange Beiten sein tonnen, ba man es beute faum mehr beachtet.

Man sieht auf bemfelben unten in der Mitte Petrus, fast vom Rücken in die Kniee gefunken, nach dem emporschwebenden Meister hinaufblickend und beide Arme nach ibm Rechts von ihm Johannes, ebenfalls das Wunder auftaunend; um ihn die Links die Mutter Maria mit den heiligen Frauen, die hohe Gestalt anderen Jünger. aufrecht, die Sande auf ber Bruft, bem verklärten Sohne nachschauend. Diefer ift von großer Schönheit; die Urme leicht ausgebreitet, Beine und Ruße nabe neben einander, die Bruft gehoben, schwebt er empor, umwallt von rothem Gewand, - kein Zweifel, daß er emporschwebt, nicht niedersinkt ober in der Luft taugt, wie so viele himmelsahrer thun. Der nadte Rörper zeigt die edelsten Formen und eine herrlich leuchtende Farbe, das Gesicht freudig ernsten Ausbrud. Er schwebt zwischen lichten Wolfen, garte Engel gur Geite, hinauf gur golbenen Glorie, in der Gott Bater in gang weißem Gewand, weißem haar und Bart, von Engeln getragen, die Urme zu seinem Empfange ausbreitet. Der lettere ift weniger gelungen und wirkt sammt der Taube nur als große Lichtmasse, in der man ihn nur mit Mühe erkennt. Die Luft ift fein grau, das Rolorit vortrefflich, Empfindung und Bewegung der Figuren dem Moment durchaus angemeffen erregt und doch natürlich, wie faft immer bei Mengs, - bei dem nur felten die felbstbewußte Grazie des Correggio burchklingt, an den er boch fast in allen seinen Arbeiten augenblicklich erinnert, nur daß er feine achte Gluth in's Nüchterne, Rühle, Doftrinare, Deutsche übersett.

Das fünstlerische Berdienst des Bildes ist noch viel größer, wenn man dasselbe mit dem vergleicht, was zu jener Zeit sonst gemalt wurde. Dann ist es durch einen Zwischen raum davon getrennt, der denn doch von einem großen Fortschritt zu natürlicher und einsacher Empfindung, zu einem solideren Studium der Form und Farbe, vor Allem aber von einem Verständniß der alten Kunst zeugt, wie wir es dis heute kaum wiedergewonnen.

Wenn das Bild so lange stehen blieb und erst viele Jahre später in Madrid sertig ward, so lag die Hauptursache darin, daß kurz nachdem Mengs in Rom an demselben in Arbeit war, der siebenjährige Krieg ausbrach, der ihn aller der Hilfsmittel beraubte, die er aus Dresden bezog, ihn also nöthigte, sich neue Quellen des Erwerbs zu suchen.

Es war damals eben Windelmann nach Nom gekommen; beide junge Männer hatten sich rasch ancinander angeschlossen und es hatte sich ein Ideenaustausch entsponnen, bei dem Windelmann offenbar im Vortheil war. Denn der Einfluß des berühmten Versassers der Geschichte der Kunst des Alterthums hat nicht eben glücklich auf Mengs dadurch eingewirkt, daß er ihn vom Studium Raffael's und Correggio's weg zu dem der Antise drängte, deren ganze Art und Bestimmtheit einer specisisch malerischen Anschauung, wie sie Mengs dis dahin hatte, wenig günstig ist.

Noch viel nachtheiliger aber war, daß er bei dem Maler die Lust zum Theoretistun förderte, ohnehin das Zeichen einer ruhenden oder mangelnden Produktivität, wie Goethe ganz richtig sagte, ohne es deswegen selber je lassen zu können. Sie nimmt dem Schassen unter allen Umständen einen seiner größten Reize, die Naivetät, wie das auch bei ihm der Fall war; unserem Mengs ging es damit noch schlechter, insosern er den Rest von eigenem Naturell dabei großentheils einbüßte. Sine an sich ganz berechtigte Bewunderung der Antike sührte ihn lediglich zu der Verkennung der doch sehr bestimmt gezogenen Grenzen zwischen Malerei und Plastik, von denen die eine lediglich die Form der Gegenstände unmittelbar, die andere ihren fardigen Schein, den vertiesten Raum perspektivisch auf einer Fläche darzusstellen hat. Dies vergaß Mengs allerdings nicht, im Gegentheil sind seine Verkürzungen sehr geschiekt, seine Farbe ist blühend; aber er fängt nun an, viel zu plastisch zu modelliren

und dadurch seinen Bildern oft eine unangenehme Greifbarkeit zu geben. Auch sonst brachte die Nachahmung der antiken Formen ein fremdes Element in seine Malerei, da es ihm so wenig wie den meisten Anderen jemals gelang, es ganz organisch mit seiner sonst so durchaus malerischen Anschauung zu verbinden, während seine etwas leere Idealität den Figuren die Natürlichkeit nimmt, die er ihnen früher zu geben verstand. Die Antike so sieel zu benutzen wie ein Raffael oder Michelangelo ist Mengs nie gelungen.

Trothem hat er eine Reihe bedeutender Schöpfungen in der Historienmalerei hinter lassen, welche speciell durch die Anmuth der Frauen und Kinder — in den Männern kommt er selten über Correggio's Weichheit hinaus — auf alle Fälle einen Fortschritt zur reineren Kunst darstellen und dabei eine Meisterschaft in Handhabung der Technik, eine künstlerische Vollendung zeigen, die wir leider heute noch nicht wieder erreicht haben. — Die ganze Cornelianische Schule hat niemals auch nur eine einzige Hand zu malen vermocht, wie wir sie auf seinen Vildern sinden. Und nicht minder sind neben den restektirten Figuren auch viele ächte, wahr und gesund gefühlte. Sie fanden eben dieser Reuheit halber auch einen so großen Beisall in ganz Europa, daß sich bald Schüler aller Nationen in großer Zahl um den unermüdlichen jungen Mann sammelten, der es nie verschmähte, mit ihnen gemeinsam nach der Natur zu studiren.

Mengs würde uniere größte Achtung schon allein dadurch verdienen, daß er in so bohem Grade das Genie des Aleißes besaß, einen Bildungstrieb, der ihm troß der vernach läsigten Jugenderziehung den Namen eines Gelehrten und Philosophen bei den Zeitzgenossen eintrug, wie er unzweiselhaft bald ein feiner Weltmann wurde. Den Philosophen Mengs wird man nach seinen Schristen nicht eben hoch schäßen, höher stand er sedensalls als Weltmann. Als solchen lernt man ihn nicht nur aus der großen An ziehungsfraft kennen, die er auf unzählige vornehme Personen ausübte, sondern auch aus der Eleganz seines offenbar nach französischen Musiern gebildeten Stils. — Wie schwärmersich er Windelmann liebte, zeigt sich auch daraus, daß er ihm noch von Spanien aus den gemeinsamen Besich seiner Frau antrug, als Madame Guazzi, welche die Madrider Luft nicht vertrug, auf ein Jahr nach Nom zurücksehrte: eine Spielart von Communismus, die denn doch für unseren Geschmach wenig Anziehendes haben durste und jedenfalls beweist, daß bei ihm, wie bei so vielen Künstlern, die Phantasse weit stärker war als das Gefühl.

(Edluß folgt)



## War Dürer's Vater ein Ungar?

Ueber diese bisher nur schüchtern aufgeworfene Frage, deren Berechtigung heute nicht mehr abgewiesen werden kann, brachte die Beilage zur "Wiener Abendpost" vom 14. Oktober d. J. einen beachtenswerthen Aufsatz aus der Feder M. Thausing's, dem wir das Nachsfolgende entnehmen.

Der Autor knüpft an die bekannte Thatsache an, daß Dürer's Bater aus Ungarn nach Nürnberg einwanderte. Man hegte nun früher gewöhnlich die Ansicht, daß es eine beutsche Kolonistenfamilie gewesen sei, welcher der ältere Albrecht Dürer, der bekanntlich Goldschmied und eines Goldschmieds Sohn war, entstammte. "Dies schon des Familiensnamens wegen, der auch sonst in Franken vorkommt, und dann, weil ja die Handwerke und Künste in Ungarn damals vornehmlich in den Händen von Deutschen oder doch von Nichtmagyaren ruhten. Die Einwanderung des älteren Albrecht Dürer erschien daher leicht nur wie eine Kückwanderung in das alte Stammland seiner Familie."

"In Ungarn fand längst eine andere Ansicht Vertreter. Danach hätte der einheimische Name der Familie Dürer: "Szäraz" d. i. dürr, trocken) gesautet und wäre dann blos in's Deutsche übertragen worden. Das schmeckte allerdings zu sehr nach einer Analogie mit modernen, namentlich in Ungarn gedräuchlichen Namensänderungen — nur freisich im verkehrten Sinne — um auswärts Glauben zu sinden. Auch war die dabei anges nommene Etymologie des Namens eine durchaus unrichtige. Es ist erwiesen, daß der Name ursprünglich Thürer geschrieben wurde. So scheint sich Abercht, der Bater, gesnannt zu haben, und Dürer selbst führte noch ein Briefsiegel, auf welchem die Buchstaben A. T. über seinem Wappenschilde mit der offenen Thüre angebracht waren. Friedrich Campe, der Herausgeber der "Reliquien", nahm diese Buchstaben irrthümlich als den Obertheil einer Staffelei, an welcher er den Schild angelehnt dachte, und bildete auf dem Titel seines verbreiteten Büchleins das Siegel so ab."

"Bor einigen Jahren nun tauchte in der ungarischen Literatur eine neue Erklärung des Namens Dürer oder Thürer auf, die auf der richtigen Bedeutung des deutschen Namens basirte. Danach hätte der Name im Magyarischen Ajtos (sprich: Aitosch) gelautet, hergeleitet von Aito, die Thüre. Dieser Ansicht kam es noch sehr zu statten, daß Dürer im seiner Familienchronik berichtet, das Dörschen, in welchem seine Vorsahren vom Ackerbaue gelebt hätten, hätte Eytas geheißen, ein Name, der sehr nahe an Ajtos anklingt. Obwohl nun diese Meinung von so gelehrten Männern wie Domherr Danko in Gran vertheidigt wurde, ließen sich doch die durch die frühere Hypothese wachgerusenen Bedenken nicht gleich unterdrücken, und so lange es an einer genaueren Begründung dieses Zu sammenhanges fehlte, war Vorsicht geboten."

"Das ist nun anders geworben durch die Brojchüre, welche ber ungarische Akademiker, Pfarrer Ludwig Haan: "Ueber den Familiennamen Albrecht Dürer's und den Stammssiß seiner Familie" veröffentlicht hat und über welche Herr Dr. A. Dur in der Beilage zur "Wiener Abendpost" vom 9. September Nr. 207 sehr sachgemäß Bericht erstattet hat. Die Broschüre ist zwar in magnarischer Sprache, deren ich nicht mächtig din, abgesakt, doch war mein geehrter Freund in Dürer, Herr Johann Batka in Preßdurg, so freundlich, mir dieselbe sammt einer eigens für mich angesertigten deutschen Uebersetung zukommen zu lassen, so daß ich in der Lage din, ihren Inhalt zu beurtheilen. Ich läugne nicht, daß ich durch denselben in mancher Beziehung höchlich überrascht wurde. Und da ich mich seit längerer Zeit mit der Geschichte Dürer's besaßt habe, halte ich mich fast sür verpslichtet, meine Meinung über den Stand der hiermit neu angeregten Frage auszussprechen, zumal ich die Sache jetzt, angesichts der urkundlichen Belege, mit anderen Augen ansehe als früher. Wer im Dienste der historischen Forschung steht, wird sich ja gern und überall eines Besseren belehren lassen."

"Saan druckt sieben Urkunden aus den Jahren 1456 bis 1564 ab, durch welche die Erifteng ber edlen Familie Uitos hiftorisch beglaubigt wirb. Ferner hat ber Verfaffer in einer Bufta nahe bei Gyula die Ruinen des ehemaligen Dorfes Ajtos, des Stammfibes ber gleichnamigen Familie, nachgewiesen. Das ftimmt nun schlagend mit ben Familiennachrichten Durer's überein. Noch mehr! Saan beschreibt und bildet das Wappen berer von Ajtos ab (Seite 35); es ift offenbar basselbe, welches nicht blos Durer, sonbern bereits fein Later geführt hat. Lettere Thatfache ergiebt fich baraus, baf Dürer Diefes Mappen bereits im Jahre 1490 auf Die Rudfeite bes Bildniffes feines Baters in ben Uffizien in Floreng gemalt hat. Bergleiche meine Biographie Turer's, E. 34. Diefes Wappen hat Gigenthumlichkeiten, Die mit ber Berkunft aus Ungarn nur zu gut übereinstimmen: der aus dem befrönenden Gelme wachsende Mohrenrumpf beutet, wenn auch nicht auf die Rreugruge, so boch auf Turkenfriege, und die brei grunen Berge, auf welchen die golbene offene Thure im rothen Welde fteht, find, wie man mich verfichert, namentlich ungarischen Wappen eigenthümlich; sie erscheinen ja auch im Landeswappen bes Rönigreiches. 3ch eriebe zwar aus haan's Schrift nicht, woher er die in ben hauptfachen mit ben Wappen ber Durer übereinstimmende Abbildung bes Wappens berer von Ajtis genommen hat, boch ift wohl anzunehmen, daß fie ben Siegeln ber Urfunden entlehnt fei."

"Temnach wären die Vorsahren Türer's in Ungarn nicht gemeine Bauersleute oder Leibeigene gewesen, sondern vielmehr Mitglieder jenes freien Meinadels, der, oft nur mit geringem Landbesiße ausgestattet, vom Ackedaue lebte. Heute noch giebt es ja in Ungarn ganze Törfer, wo jeder Einwohner ein solcher "nemesember" oder Kleinadeliger ist, und alle leben nur wie einsache Bauern von Feldbau und Viehzucht, ganz so, wie Dürer berichtet, daß dort "sein Geschlecht sich genähret hätte der Ochsen und Pserde". Diese kummerliche Eristenz beeinträchtigt aber keineswegs das hohe Selbstbewußtsein, welches dieser Kleinadel von seiner Würde hat, und es wäre daher wirklich auffallend, wenn dieses Bewußtsein bei einem, wenn auch ausgewanderten, Gliede einer solchen Familie verloren gegangen wäre und sich nicht vielmehr sammt dem Wappen in seiner Erinnerung erhalten hatte. Auch dasür dieten nun die Worte, mit welchen Türer über die Geschichte seiner Familie berichtet: "was er aus seines Baters Schristen zusammengetragen hat", einen Anhaltepunkt, und in der That sind es gleich die ersten Worte, welche lauten:

"Albrecht Dürer ber Aeltere ift aus feinem Geschlechte geboren im Königreiche Hungarn" 2c. Doch bedarf es bagu teineswegs ber gang unftatthaften Unnahme, daß bei bem Worte "seinem" ein Schreibsehler anzunehmen und "feinem" zu lesen wäre; ber Ausbruck .feines Gefchlecht" für "edles Gefchlecht" verftieße gang gegen ben beutschen Sprachgebrauch. Das Wort Geschlecht hat, namentlich in dem Munde eines Nürnbergers, auch ohne jedes schmückende Beiwort bereits einen ganz besonderen Klang. So wie zwar jedes Menschen Rind geboren ift und von irgend einem Geschlechte abstammt, so bedeutete doch schon frühzeitig das einfache Prädicat geboren (heutzutage wohlgeboren) so viel als: von vornehmen Leuten herkommend, und daffelbe Privilegium der Bedeutung hatte auch der Ausbruck Geschlecht, der ausschließlich für die vornehmeren, in einer Stadt bevorrechteten Patrizierfamilien in Anspruch genommen wurde. "Die von Geschlechtern", "die des Geschlechts" oder in der Einzahl auch "der Geschlechter, die Geschlechterin" gilt namentlich in Regensburg, Augsburg und Nürnberg immer nur von Patriziern. (Siehe: Schmeller, "Baperisches Wörterbuch", bearbeitet von K. Frommann, München 1877, II, Sp. 500.) Benn also Durer von feinem Bater als ,aus feinem Geschlechte geboren" fpricht, fo versteht er darunter bereits die Abstammung von einer adeligen Familie. Das konnte man bisher für eine fromme Meinung des Meisters halten, aber im Zusammenhalte mit den neuesten Forschungen Haan's gewinnt es eine andere Bedeutung."

"Bemerkenswerth ist nun auch die Thatsache, daß Dürer's Vater in Nürnberg die längste Zeit nicht mit dem Familiennamen genannt zu werden pflegt. Er verheirathete fich bekanntlich im Jahre 1467 als vierzigjähriger Mann mit ber fünfzehnjährigen Tochter seines Meisters, des Goldschmiedes hieronymus holper, und in demselben Jahre leistet er ben Eid als geschworener Golostreicher und wird aufgefordert, als Fremder das Bürgerrecht zu erwerben; er heißt aber bei dieser Gelegenheit nur: "Des Holper's Eidam, Albrecht genannt." Im folgenden Jahre leiftet er der Aufforderung des Rathes Folge und wird Meister und Bürger von Rürnberg, und bei biesem entscheidenden Anlasse erscheint zuerst sein deutscher Familienname. Aber noch 1470 wird er wieder nur als "Albrecht, des Holper's Eidam" bezeichnet. Sein Neffe Niklas, der Sohn des ehrbaren Zaummachers Ladislaus ober Laszló in Gyula, ebenfalls Golbschmieb, erscheint 1493 als Bürger und Hausbesitzer in Nürnberg unter dem Namen "Niklas Thörer"; berselbe übersiedelte später nach Köln, wo ihn Durer auf seiner niederländischen Reise besuchte und wo man ihn, wie Dürer selbst in seiner Familienchronik berichtet, Riklas Unger nannte, also bloß nach seinem Baterlande. Darnach gewinnt es allerdings ben Unschein, als ob der deutsche Name Dürer kein ursprünglich fester gewesen sei, sich vielmehr, anfangs schwankend, erft allmählich in der Familie festgesett habe."

"Schließlich sei auch noch ein Moment nicht verschwiegen, das für die magyarische Abstammung des älteren Albrecht Dürer schwer in's Gewicht fällt; nämlich seine äußere Erscheinung oder doch seine Gesichtszüge, wie sie uns der dankbare Sohn in zwei vorstrefflichen Bildnissen getreulich überliesert hat. Das eine, schon genannte Gemälde, von 1490, besindet sich in der Galerie der Uffizien in Florenz, das andere, von 1497, im Besige des Herzogs von Northumberland auf Sion-House, alte Kopien des letzteren in der Münchener Pinakothek und im Städel'schen Museum in Franksurt a. M. Diese Bildnisse verrathen allerdings einen unverkennbaren Anklang an den magyarischen Gesichtstypus: kurzer Kopf, kleine dunkle, tiesliegende Augen, vorstehende Backenknochen; ein auffallender Gegensatz zu den bekannten Gesichtszügen seines berühmten Sohnes Albrecht. Dieser hatte

mehr von seiner Mutter, wie die kürzlich vom Berliner Museum in Paris erworbene Zeichnung Dürer's nach dem Kopfe der alten Frau beweist, während hinwiederum seine beiden Brüder Hans (Pinakothek in München und Andreas Albertina in Wien) manche Züge vom Bater geerbt haben."

"Somit habe ich gewissenhaft Alles zusammengestellt, was die Annahme der Abstammung Dürer's aus der Familie der Herren von Ajtos meines Erachtens unterstützt. Sben so aufrichtig muß ich aber nun die eine große Schwierigkeit hervorheben, welche jener Annahme entgegensteht. Dürer berichtet nämlich, daß sein Großvater Anton als Knabe nach Gnula zu einem Goldschmiede in die Lehre gesommen sei; diesem Gewerbe solgt dann dessen ältester Sohn Albrecht, Dürer's Bater, und ein zweiter Sohn desselben, Laszlo, wird Zaummacher oder Sattler. Ist es nun nicht unerhört, daß im 15. Jahr hunderte Sprößlinge einer magnarischen Familie von Adel, wenn auch von armem Abel, ein Handwerf erlernen und dieses Handwerf in unmittelbarer Nähe ihres Stammsizes ausüben? Tarüber müssen uns ungarische Geschichtsforscher erst noch aufflären. Was bisher zur Beantwortung, beziehungsweise zur Ablehnung dieser Frage beigebracht wurde, genügt feineswegs."

"Bur ichließlichen Erledigung ber Frage ware es fodann von ber größten Wichtigfeit, irgend ein Mitglied von Durer's Familie mit bem Familiennamen Ajtos in feiner magnariiden Form urfundlich nachzuweisen. In Deutschland wird dies kaum möglich sein und von den armen handwerkern in Gnula dürften sich bort keine schriftlichen Rach richten erhalten haben. Nun hatte aber Durer ber Aeltere noch einen britten Bruber, Mamens Johannes, ber ftudirt hatte und nachher gange 30 Jahre lang Pfarrherr in Grofwardein geweien ift. Co berichtet uns Durer, und ba mare es benn boch ein Leichtes, irgend eine authentische Nachricht, sei es auch nur eine Unterschrift bieses Pfarrers, heute noch aufzufinden. Rennt fich berielbe mit feinem einheimischen Kamiliennamen Ajtos, bann ift bie Frage ein für alle Mal erledigt. - Das ware ein feltsames Zeugniß für bas Fortidreiten unserer historischen Erfenntniß auch in fleinen Einzelheiten, eine Junftration des alten Sprudwortes: "All Ding verfehrt fich!" Befanntlich galt es bis auf die neueste Beit für ausgemacht, daß Dürer's Mutter eine geborene Saller, alfo eine Mürnberger Patrizierin gewesen sei. Erft vor einem Jahrzehnt etwa entbedte ber verbienstvolle Archivar der Stadt Mirnberg, G. 28. R. Lodmer, daß Frau Barbara Dürerin nicht die Tochter eines Saller -- ein folder mar niemals (Bolbidmied - fonbern eines fonft obifuren Solber oder Solper gewesen ici. Und nun soll wiederum der bisher als loco obscuro natus angesehene Bater Durer's ein Seelmann gewesen fein, und noch bagu ein magnarucher! "All Ding verfehrt fich!"



# Umerikanische Kunstzustände.

Bofton, im September 1878.



er große Werth, der in den Bereinigten Staaten seit einer Reibe von Jahren auf die Pflege der Kunst gelegt wird, geht aus nichts so tlar und deutlich bervor, wie aus der Thatsache, daß in den offiziellen Berichten der Erziehungsbehörden des Landes dieses Thema immer mehr Berücksichtigung sindet. Ich glaube daher die Wiederausnahme meiner eigenen, seit einiger Zeit unter-

brochenen Berichte über die Entwickelung der hiesigen Kunstzustände am besten durch die Wiedergabe des betreffenden Passus in dem soeben ausgegebenen Berichte des Erziehungs-Commission in einleiten zu können.

"Die Einführung des Zeichnens", beißt es daselbst Z. 139 u. ff., "in alle Alassen der öffentlichen Schulen als vorgeschriebener Unterrichtsgegenstand fährt fort, das Interesse der Pädagogen rege zu balten, und bat stete Fortschritte gemacht, seitdem die Aussmertsamteit des Landes diesem Gegenstande durch die Legisslatur von Massachusetts, welche im Jahre 1870 das Zeichnen in allen öffentlichen Schulen dieses Staates peremptorisch vorschrieb, zuges wandt wurde. Dem Beispiele des genannten Staates sind von Zeit zu Zeit die Schulbehörden vieler Städte und Alecten im ganzen Gebiete der Bereinigten Staaten geseigt, und am 14. Mai 1875 bat die Legislatur des Staates New Yert ein ähnliches Gesets erlassen. Die Resultate eines mehrjährigen Studiums in den Schulen von Massachusetts und anderswärts liegen jeht vor, und der Fortschritt derzenigen Schüler, welche zwei, drei und vier Jahre im Zeichnen nuterrichtet worden sind, ist erstanntich und bespiedigend, zumat wenn man die Kürze der Zeit bedeutt, welche diesem Studium im Berbältniß zu anderen regelmäßigen Studien gewidmet wird.<sup>2</sup>) "

"Bährent aber diese Bewegung sich in den öffentlichen Schulen entwickelte, hat sich auch in vielen der secundären und höheren Lehranstalten des Landes ein sehr bedeutendes Steigen des Interesse's an den Fragen des Berhältnisses der Kunst zur Erziehung bemerkbar gemacht. In vielen Bochschulen ist den lederern die Wichtigkeit der Kunst der Kunst der Aucht der kinden erde bech wenigstens die Geschichte, die Entwickelung und die Werke der Künstler Grieckentands und Roms einige Berücksichtigung, und die Schüler werden auf den Zusammenhang zwischen den Kunstwerten und dem Gtauben und den sozialen Zuständen derzenigen Bötter binges wiesen, deren Literatur man bisher als einen nothwendigen Theil jedes modernen Unterrichtsseurius betrachtet hat. Daneben ist auch den Lehrern, welche die wissenichastliche und teche nische Erziehung zu leiten haben, die ökonomische Wichtigkeit der verschieden Anwendungen der Kunst in der Industrie zum Bewustsein gekommen."

"Bährend nun aber das erwachende Interesse an der Beziehung der Kunst zum Unterrichte sich so deutlich unter allen Klassen und Schulen der prosessionellen Pädagogen tund giebt, ist es auch nicht zu vertennen, daß das Publitum im Großen und Gauzen von sehr

<sup>1)</sup> Report of the Commissioner of Education for the year 1876. Washington, Government Priting Office, 1878.

<sup>2)</sup> An manchen Orten sind für den Zeichenunterricht nur je 20 Minuten zweimal wochentlich ausgesetht!

allgemeimem und wachiendem Interesse an allen auf Kunst bezüglichen Angelegenheiten durchstrungen ist. Dieses Interesse, welches sich schon vor der Eröffnung der Centennial=Ausstel=lung zu Philadelphia bemerkbar machte, ist durch die dort ausgestellt gewesenen Gegenstände wunderbar angeregt, groß gezogen und verbreitet werden; denn durch diese Gegenstände wurde dem amerikanischen Bolke zum ersten Male die Bedentung des künstlerischen Elementes in den Fabrikaten der Welt allgemein zum Bewustlein gebracht."

"Andrerseits aber bat das Interesse, welches die große Majorität der Besucher der speziellen Runstausstellung entgegenbrachte, auch den größten Steptitern bewiesen, daß der tünstetersiche Infinit und die Liebe zum Schönen sast universal sind. Bilder, Statuen und schöne Gegenstände aller Art haben ihre Anziehungsfraft auf diejenigen ausgesibt, welche bisber ganzelich unbetannt damit waren, und in der Zutunft wird man überall im amerikanischen Bolte einen größeren oder geringeren Grad des Verständnisses sür Runstsachen antressen."

"Das Jahr 1876, welches schon als das Centenarium der amerikanischen Unabhängigsteit bemerkenswerth geung war, und welches eine so große Bedeutung erhalten bat durch den Einfluß der Industrieausstellung aller Nationen auf die künftige Entwickelung des Landes, muß auch noch bezeichnet werden als der Ausgangspunkt einer neuen Aera künstlerischer Entwickelung im weitesten Sinne des Wortes. Man kann sicher behaupten, daß die ökonos mischen Beziehungen der Kunst zu der Gewerbstbätigkeit eines Bolkes erst in diesem Jahre in Amerika allgemein anerkannt werden sind. Und es ist gleichsalls wahr, daß der Einfluß, welchen eine sollematische künstlerische Erziehung auf die Entwickelung der Kunstindustrie aussiben kann, dem amerikanischen Bolke erst auf der Centennial-Ausstellung klar in's Bewußtsfein getreten ist."

"In Diefer Berbindung muffen unter ben bentwürdigen Begebenbeiten bes betreffenben Babres verzeichnet werden: Die feiertiche Ginweibung bes neuen großen Gebautes ber "Pennsylvania Academy of Fine Arts" in Witadelphia und Die Wiedereröffnung der mit Diesem Infritut verbundenen vortrefflicen Munftichulen, welche mabrent des Baues der neuen Raumlichteiten mehrere Sabre lang batten geschloffen werben muffen. Das Runftmufeum gu Boften murte ebenfalls im Laufe beffetben Commers eingeweibt, und bie mit bemielben verbundene Schute wurde ben barauffolgenden Berbft eröffnet. Um biefelbe Zeit wurden in New-York zwei mundervolle Leibausstellungen gebalten, welche bemerfenswerthe Sammlungen ber beiten moternen Runnigegenitande gufammenbrachten, und biefe Anoftellungen wurden fo gablreich beindt, bag die Einnahmen genügend waren, um fowohl die Atademie in New York, als bas beit befindliche "Metropolitan Museum" von einem großen Theile ihrer Eculdenlaften gu beireien. Taffelbe Babr fab ferner ein Infittut in's Yeben treten, welches für bas Runftgewerbe von größter Bedeutung zu werden verspricht. Es ift dies das "Pennsylvania Museum and School of Industrial Art" (Muicum und Munitgewerbeichnte), in welcher viele ber beiten Beifpiele ber fünftleriiden Produttion, Beitrage ber Rünftler und Runftband werfer ber gangen Welt, von ber Centennial Aussiellung ber bem Lande verblieben find. Gin abulides Annigewerbe Muieum wurde in Rem Baven, Connecticut, vom Etaate incorporirt, und bat ebenfalls manche Bereicherung aus ben Unnitidagen ber Ausstellung erbalten."

"Anger ter Grüntung tiefer großen Mittelpuntte kinülteriiden Einstusses, welche ent weber ihren Ansang oder dech ihre Wiedergeburt vom Jahre 1876 datiren, sind noch einige andere Begebenheiten zu verzeichnen, deren Beziehung zur künfterischen Erziehung eine direktore ist. Als solche sind zu nennen: die Wiedererossung der Schulen der Atademie von Pennsulvanien: die Gründung der Schulen des pennsulvanischen Museums; die Gründung der Annischulen des Ansenwei in Berbinkung nut der Franen Kunstschule der "Cooper Union" in New Port zur Heranbildung von Lebren im die Schulen des genannten Staates; die Gründung von Kunstsammlungen in Bertinkung mit dem Machenseminar zu Sonth Hadler, Massachiette, und mit der Smith-Hochs bei im Franen in Sonthampton, Massachiette, und die Bermehrung der Sammelumpen der Bestar-Hochschule, im Hindlich auf die Einsübrung eines ernstlichen Kunstunterrichtes in allen seinen Branchen."

"Eine andere Thatsache von größter Bedeutung, die in dem einsachen Aufzählen neu ersöffneter Kunstmuseen keinen Ausdruck sindet, ist die Beränderung, welche in dem Charakter der in den Museen enthaltenen Sammlungen vor sich gegangen ist. Früher nahm man es als selbstredend an, daß eine Kunstsammlung Bilder und Statuen, und vielleicht eine kleine Auswahl guter Stiche enthalten müsse; heute dagegen kann ein Kunstmuseum alles enthalten, was die Hand des Menschen zu schaffen vermag. In den Sammlungen geliehener (Vegenstände im "Metropolitan Museum" (New-York), in der permanenten Ausstellung und den Leihausstellungen des Bostoner Museums, besonders aber in den kostbaren und umsassen Sammlungen des "Pennsylvania Museum and School of Industrial Art" und in den kleineren, aber ähntichen Sammlungen des "Connecticut Museum of Industrial Art" sindet sich ein solcher Reichthum der verschiedenschen Objekte, daß es sast unmöglich wird, dieselben zu katalogisiren und tabellarisch zusammen zu stellen."

Soweit der besagte Bericht, der noch durch eine Tabelle vervollständigt wird, in welcher 31 Mufeen und Runftsammlungen, sowie 30 Unftalten, an benen Runftunterricht ertbeilt wird, aufgezählt werden. Freilich find die meisten Dieser Institute ziemlich beschränkter Urt und steben nur als Silfsanstalten mit größeren Lehranstalten in Berbindung, aber fie find bennoch von großer Bichtigfeit, Da fie Die ersten Ausgangspunkte weiterer Entwicketung bilben. Unter ben Mufeen find jedenfalls mehrere, welche ichon jest eine ziemliche Bedeutung haben und in nächster Zeit sich rasch beben und vergrößern werden. Die hauptsächlichsten darunter find die Museen zu New=York, Boston, Philadelphia, Washington und New=Haven. Das bestodirte Mufeum ift bis jest die "Corcoran-Gallern" in Washington, welche, von dem Bankier A. B. Corcoran gegründet, über ein Kapital von einer Million Dollars verfügt und im Jahre 1876 die bubiche Summe von £ 42,000 für Anfäufe ausgab. Boftoner Mufeum ist eben in der Erweiterung begriffen. Seine Freunde haben im Laufe Des Sommers, trot ber schlechten Zeiten, & 100,000 zusammen gebracht, und es wird nun ruftig an der Bergrößerung des Webäudes gearbeitet, um Blat für die Sammlungen zu ichaffen, welche in ben jegigen Räumlichkeiten nicht mehr untergebracht werden können. Bon besonderem Intereffe für die Lefer ber Zeitschrift wird es fein, zu erfahren, bag die mit dem Boftoner Museum in Berbindung stebende Aunstatademie unter ber Dberleitung eines jungen bentschen Rimftlere, des herrn D. Grundmann aus Dresden, fieht. Die erste Ausstellung von Edbülerarbeiten, welche vergangenes Frühjahr abgehalten wurde, war äußerst interessant und berech tigte zu der Hoffnung, daß die Thätigkeit der Anstalt einen segensreichen Ginflug auf die Zufunft der amerikanischen Runft ausüben werde,

In meinen früheren Berichten, in benen es bauptfächlich mein Bestreben war, Die Meilensteine zu bezeichnen, an denen man den Gang des Fortschrittes in der Entwickelung der ameri= fanischen Kunftzustände und somit der amerikanischen Kultur bemeisen kann, batte ich mich meistens auf Die Erwähnung neu entstandener Museen und Edulen oder auf Ausstellungsund Auktionsberichte zu beschränken. Es tritt nun aber auch noch ein anderer Faktor hinzu, der ebenfalls berücksichtigt werden muß, wenn man von Kunstangelegenheiten in den Bereinigten Staaten sprechen will. Ich meine die Kunftliteratur, die neuerdings einen Umfang erreicht hat, ten vor zehn bis zwanzig Jahren Riemand hatte abnen tonnen. Damals mar ein amerikanisches Buch über einen fünstlerischen Gegenstand ein seltener Bogel; beutzutage dagegen ist es kaum möglich, sich über alle die neuen Erscheinungen auf diesem Gebiete auf bem Laufenden zu erhalten. Gine Lifte fammtlicher einschlägigen, mahrend ber letten zwei Jahre in den Bereinigten Staaten erschienenen Bucher wurde gang ftattlich ausfallen, felbst wenn man fämmtliche Uebersetzungen Deutscher und frangofischer Werte, sowie Die Republi= kationen englischer Werke, weglassen wollte. Gine solche Liste würde aber für deutsche Leser faum vom Interesse sein, da, wie das ja nicht anders zu erwarten steht, die große Mehrzahl der erwähnten Schriften nicht bas Ergebnig selbständiger, originaler Forschung sind, sondern fich lediglich darauf beschränken, das in Europa angesammelte Material bem amerikanischen Bedarfe anzupaffen. Diefe Bemerkung darf feineswegs als absprecbente Rritit aufgefaßt werden; fie enthält vielmehr nur die Konstatirung einer ganz naturgemäßen Thatsache.

Bu ten bedeutendften Ericbeinungen auf funftliterariidem Gebiete gebort Die amerikaniide Ausgabe von Prof. Libte's "Grundrift ber Runfigeidichte". 1) Die Ausgabe ift von Geren Clarence Coof beforgt worten, tem freimittbigen, wo es ibm notbig icheint, felbit ichonungstofen, freilich aber oft einseitigen Rrititer, beffen auch in Diefen Blattern ichon Erwahnung gethan werden ift. Um io mehr ift es zu verwundern, dag die lleberiegung des Buches fo mangel= baft ift, und bag Berr Coot in feinen eigenen bem Bude beigefügten Bemertungen feine gewehnte Rritif nicht ftrenger gegen fich felbit geübt bat. Gebler in ber Anführung beuticher Werte, wie 3. B. "Die Architettoniides, Ordnung ber Grieden und Romer", von Mauch, ober "lleber ben Etnte, Ricoto Bijano", von Dobbert, modten fich allenfalls noch als Drudfebler erflaren laffen. Wenn aber aus Weffelv's "Un leitung" u. f. w. eine "Berleitung jur Reinitnig und jum Cammeln ber Werfe bes Runftbrudes" gemacht wirt, fo balt auch Diese Erflarung nicht mehr Stick. Um feblimmften aber bat fich herr Coof an bem von ibm commentirten Autor verfündigt in seiner Anmerbung betreffe ber Bolbein Controverie. Dine tie letten Meinttate, wie fie in ter zweiten Anftage von Weltmann's "Bolbein und feine Zeit" vorliegen, zu tennen, jest er fich Proj. Lübte gegenüber auf bas bobe Bjert und madt ibn mit der Bemerkung todt, "tein Gelebrter von Ruf zweifte bentzutage noch baran, baß ber Sanct Sebanian's Altar von dem jungeren Gelbein gemalt fei". Daraus gebt benn natürlich flar bervor, daß, nach herrn Coef's Meinung, Brof. Lübte fein "Gelehrter von Ruf" ift. Wogn bann aber fein Wert neu überfeten und commentiren? Auch die Bemerkungen, welche Berr Coef über dentide Annit madst, find jehr fenderbarer Urt. Dine Zweifel bat er Recht, wenn er bebauptet, Prof. Libbe fei etwas parteifich und raume ber beutichen Runft zu viel Blag ein, webei er freitich vergigt, bag bas Buch priginaliter für bentiche Leier geichrieben ift, tenen Die Werte ber bentiden Runft eben am leichteften juganglich find. Gin Rrititer aber, ber begniprucht, mit allen Edulen ber Welt genau vertraut ju fein, barf fich nicht auf Die Doutiden Bilber Der Philadelphia - Ausstellung berufen, um ber Welt gu beweifen, bag bie Deutide Munit feinen Pfifferting werth fei. Er muß wiffen, bag Diese Ausstellung Die Deutide Runt eben nicht reprasentirte, ober wenn er bas nicht weiß, fo muß er auf feinen Rang ale Autorität verzichten.

Eine erfreutidere Ericheinung ist das neue Wert des Herrn Charles C. Vertins über Narbael und Mickelangelo. Trop des mertwürdigen Zusammentressens im Titel und in der Varallessellung der beiden Meister bat das Buch mit demjenigen Springer's wenig oder gar nichts gemein. Es macht nicht wie dieses den Ansruch einer erschöpfenden Behandlung des Gegenstandes, ist dagegen in seiner hirzeren Fasung und seiner mehr panegprischen als tritisirenden Haltung deste mehr danach angethan, das Vublifum in die Heiligtbumer der Aunst einzusuhren. Man tann wehl sagen, daß in poetischer Aussassiung, Warme der Zpracke und anschanlicher Tarstellung dieses Buch bis jest einzig in der ameritanischen Runsteliteratur dasebt.

Neubles und der Ansitattung der Bebunng im Allgemeinen besahen, welche sich mit Keramit, Menbles und der Ansitattung der Bebunng im Allgemeinen besahen, würde bier taum am Orte sein, selbit wenn es mir möglich gewesen wäre, mich durch die erichreckende Anzahl von Banden bindurch zu arbeiten. Derartige Bicher jagen sich sörmlich auf dem Martte und ind ein Beweis von dem saut trankbasten Interesse, welches bier alle Welt angenblicklich der Hausdelteration zuwendet. Dabei kommt freilich viel transes Zeng zum Berickein, und dies Schweren zumal auf englische Anteritaten einersetz, die Willtier des subjektiven, unge er blen Geschmacks andrereieits macht sich überall bemerkbar. Auf zu ost ist das Haiden und Kenbeit, nach "odditz" (Seltiamkeit, das Hauptpruzip der sogenannten Deteration. Em Este unden bier, ein Gestelleben dert, ein Stud bemaltes japaneisiches Bapier an be 1800 und der Kelber ansatt auf dem Tide an der Band aufgebangt, und die Deteration in der Kelber ansatt auf dem Tide an der Belbründe, sondern wie eine

<sup>1</sup> Oction of the Hi tory of Art. By Dr. W. Lülke. A new translation from the seventh to than 1 ton. Edited by Clarence Cook. 2 Vols. New-York, 1878.

Replacer and Mahelangelo A critical and biographical essay. Boston, 1878.

Trödlerbute, aber es ist "odd", und das genügt. Hoffentlich wird Falte's Buch: "Die Kunst im Hause", welches demnächst hier, von Geren Pertins redigirt, in englischem Gewande ersicheinen wird, gegen manche dieser Extravaganzen als Gegengewicht dienen.

Ich habe oben gesagt, daß die amerikanische Kunstliteratur im Großen und Ganzen auf selbständige Forschung wenig Anspruch machen könne. Das qualisizirende "wenig" deutet schon an, daß es Ausnahmen giebt. Die bedeutendste dieser Ausnahmen ist das Buch des Generals di Cesnola über Eppern. Das Wert wird wohl, als Arbeit eines Italieners, und da es gleichzeitig auch in England erschienen ist, Schwierigkeiten haben, sich als "amerikanisch" zu legitimiren. Allein da Cesnola seine Entdeckungen als amerikanischer Consul auf Eppern machte, und da alle die von ihm gefundenen interessanten Alterthümer nach Amerika gewandert sind, so scheint es ganz gerechtsertigt zu sein, wenn Amerika auch die Ehre der Unternehmung für sich beausprucht. Ein näberes Eingehen auf das Buch ist wohl kaum nöthig, da dasselbe schon in Ihrer Korrespondenz aus New-Port erwähnt worden ist.

Als Produtten ächt amerikanischer Triginatsorschung muß ich sodann nech zweier Werte gedenken, über die ich eigentlich früher hätte berichten sollen, da sie schon im Jahre 1875 erschienen sind. Es sind dies die Monographien des Herrn W. S. Baker über den englischen Aupferstecher William Sharp, und über die Werke der amerikanischen Rupfer= und Stahlsstecher<sup>2</sup>). Das letztgenannte Werk ist natürlich für diesenigen, welche sich für amerikanische Kunst interessiren, von besonderer Wichtigkeit. Man ist beim Durchsehen des Buches erstaunt über die große Anzahl der Stecher, welche schon in dem verhältnißmäßig jungen Lande gesarbeitet haben; noch mehr aber erstaunt man, wenn man die Sammlung des Herrn Baker durchsieht, über die große Anzahl wirklich guter Arbeiten, namentlich im Fache des kleinen Porträts, welche diese Stecher gesiesert haben.

Schließlich sei noch die nunmehr im dritten Jahre bestehende Zeitschrift: "The American Architect and Building News" erwähnt. Das Blatt ist trefstick redigirt, und kaut als das erste Journal in Amerika bezeichnet werden, welches die Kunst, wenigstens nach einer Richtung bin, würdig vertritt. Es erscheint hier zwar seit einiger Zeit auch eine amerikanische Ausgabe des "London Art Journal", allein die amerikanische Kunst sindet darin vershältnißmäßig nur wenig Berücksichtigung, und die meisten der beigegebenen Stahlstiche sind, wie das ja männiglich bekannt ist, von künstlerischer Vollendung ziemlich weit entsernt.

S. R. K.

Cyprus: Its ancient cities, tombs and temples. By General L. P. di Cesnola, New-York, 1878.
 Wiliam Sharp, Engraver. By W. S. Baker, Philadelphia, 1875. — American Engravers and their Works. By W. S. Baker, Philadelphia, 1875.



## Die nationale Kunstausstellung zu Meapel 1877.

Don C. von fabriczy.

Mit Illuftrationen.

#### II. Malerei.



ns der Betrachtung der italienischen Skulptur der Gegenwart im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift hat sich uns das Resultat ergeben, daß sie den Stempel einer eigenthümtichen, alle ihre Werke bestimmenden Richtung trägt. Renuten wir also dert von einem nationalen Charafter sprechen, so ist dies bei der Malerei ganz und gar nicht der Kall. Was in Italien in dieser

Annit geleiftet wirt, ift nicht bas Probint nationaler Traditionen, nicht bas Reinltat von Schuten: es ift nur bas Ergebnig einer von den einzelnen Intividuen auf eigene Fauft betriebenen Thätigkeit, deren einziges gemeinsames Merkmal barin besieht, bag es babei auf eine Nachabmung ber mobernen frangofischen Materei binaustäuft. genommen beminirt and bier ber Naturalismus. Doch untericbeidet fich ber italienische Naturalismus burch wesentliche Memente von ber analogen Richtung ber frangefischen und Denn wahrent ber Mealiemus ber erfteren, bem geiftreichen und immer beweglichen Charafter tes Boltes entipredent, fich raftles neue Stoffgebiete erobert, fich Die Volung immer neuer maleriider Probleme vorlegt, und ie in Form und Inbalt immer unier Intereffe wedt: mabrent ter tentide Realionus feine Bethätigung besonders in ter Darstellung des Bottolebens, und zwar nicht nur nach seiner stofflichen, sondern vorzugeweise nach feiner Gemuthofeite fucht: beidranft fich ber italienische Realismus auf eine Ropie ber Birtlichteit, und gwar eine Repie, Die er tem erften boffen ibm in ten Weg laufenten Motive obne Rudfict auf Die Ancignung befielben gu fünfterischer Beitaltung entnimmt, und wirt baburd eben jum nadten, fraifen Raturalismus. Es fehlt ibm bas geiftige Moment, bas ber Rinuter aus feinem eigenen Bonts in Die Wirfticbeit bineintegen muß, um fie gum Anninvert ju genalten, es febtt ber friiche Buldichlag bes lebens. Das Beftreben, von bem riefe Richtung geleitet wirt, ift einmal bas nach technischer Bollendung, und biefem lagt fich bei einer Runn, Die fo febr wie Die moderne Materei Italiens in ben Anfangen ibrer Entwidelung und ibres technischen Mönnens fiebt, Werth und Berechtigung nicht absprechen; cann aber in es auch tas Beureben, tem Geidmade ter Mote gu bultigen, und Dies ift ber munte Puntt, an bem Die italienische Malerei gumeift frankt.

Ein beteutender Kortidritt im Technischen ist nicht zu langnen. Traten und noch auf zur Weltanssiellung zu Wien zahtreiche Leistungen entgegen, die laum die ersten Anfänge einer Berberrichung der Technif belundeten, so überraschte und in Reapel umsomehr nicht nur dus Talent materischer Ansfässung, sondern auch die Sicherheit der Aussiübrung. Daß tabei eit über das Ziel binausgeschossen wird, tann die allgemeine Wahrnebmung ebenso wentz unvlossen, wie daß unter den 700 Gemalden der Aussiellung gar manche Stimper erbeit berlinn, die uns wie der besangene Berinch eines in der Handbalung der Palette un-

erfahrenen Anfängers anmuthete. Es bängt dies mit dem Mangel an Atelierschuten zusammen, in Folge dessen viele der angehenden Maler in Italien ganz auf sich selbst und den Rath gleich unerfahrener Kollegen verwiesen find, während nur wenigen die unschähbare Leitung bewährter Meister zu Theil wird. Daß sich tropdem ein Fortschritt in der Technik konstatiren läßt, spricht für die reichen Anlagen und den materischen Sinn des Boltes.

Ein Rathsel bleibt es, wie bei diesen Eigenschaften in dem italienischen Maler das Gestübt für die Schönheit der künftlerischen Motive des eigenen Landes so spät, für die des eigenen Boltes noch saft gar nicht erwacht ist. Denn während allerdings in der Landschafts, malerei die Reize der heimischen Erde immer mehr die Ausmerksameit der Künstler erregen und ihnen schon heute die Borwürfe zu ihren bedeutendsten Borken liesern, geht die große Masse der Genremaler an dem unerschöpftichen Reichthum, den ihnen das eigene Bolt in seinen mannigkach wechselnden Typen, sowie in seinem mit der umgebenden großen Natur noch enger als anderswo verknüpften Alltagsteben und seinen vielsach in ursprünglicher Naivetät fortbestehenden Sitten und Gedräuchen als herrlichten Stoss sür fünstlerische Gestaltung so freigebig entgegendringt, noch immer wie blind vorüber. Daß aber gerade dies der kels ift, aus dem der frische Duell einer nationalen Kunst entsprüngen könnte, wenn sich die rechten Künstlersänden, die ihn mit ihrem Zanderstabe berührten, schint uns unzweiselbast, wenn wir auf die Ersolge blicken, die ein L. Robert, Hebert, Bonnat auf diesem Gebiete errungen.

Allerdings hat es damit noch feine guten Wege, wenn wir nach dem Bestreben der Rünftler urtheilen, rüchfichtslos dem Weschmacke Des Publitums zu huldigen. Runft geht nach Brod, und weit fie dies Brod vom Bublifum bat, bier mehr als anderswo blos von ibm haben kann, so unterwirft fie fich auch gang ben Belleitäten besselben. Der Staat, bessen Bilfoquellen für Die Begründung und Festigung ber gu feiner gedeiblichen Entwickelung unabweistich nötbigen Institutionen vollauf in Unspruch genommen fint, tann vorderhand für die Runft nichts oder fo wenig thun, daß es nicht in Betracht kommt. Die Mittel der größeren Communen des Landes find fo fehr absorbirt, daß für die Unterstüßung der Runst auch hier verschwindend wenig erübrigt wird. Was das Gerrscherhaus in dieser Richtung thut, geht keineswegs über ein burch die Rudficht für feine Stellung gebotenes anftandiges Maaß hinaus, und ift auch weber durch besonderes Interesse noch durch Rennerschaft geleitet. Der reichen Abelsfamilien bes Landes, die fich für moderne Runft intereffiren, giebt es fehr wenige, und auch für diese kommt das Besitzenswerthe zumeist aus dem Auslande; die Ama= teurs, deren es in Italien auch beute noch viele giebt, verlegen fich ohne Ausnahme auf Ge= biete ber Runft, Die weit binter ber Gegenwart gurudtiegen. Gin reicher Bürgerstand end = lich, der sich den Luxus der Kunft gestatten dürfte, existirt bekanntlich bei dem unentwickelten Stande der Industrie im Lande fast nur in Einzelexemplaren.

Unter solchen Umständen bleibt dem Künftler freilich nichts anderes übrig, als den Absats für seine Produkte außerhalb des eigenen Landes zu suchen und sich dem Kunstweltmarkte zuzuwenden. Wenn er aber dort Erfolg haben will, muß er sich auch dem Geschmack des Publikums, das aus aller Welt zusammenströmt, um seine künstlerischen Salenbedürsnisse zu besiedigen, ohne Rückhalt fügen, ja da er eine so gesährliche Konkurrenz zu bestehen hat, muß er darnach streben, den überreizten und blasirten Geschmack mit immer stärker gewürzten Leckerbissen zu ködern. Denn auf dem Felde, wohin er einmal hinabgestiegen, steht für ihn alles auf dem Spiel: hier der Sieg und mit ihm Ruhm und Wohlleben, dort die Niederslage und mit ihr Schande und Elend. Es ist ein Kampf um's Dasein in seiner widerlichsrohesten Gestalt, weil er auf einem Felde gekämpft wird, das eigentlich dazu bestimmt ist, uns über die gemeine Nothdurft des Daseins zu erheben, und weil er mit Mitteln gekämpst werden muß, die dies reine Feld schmählich besudeln.

Daß bei Werken, die in der Schwüle folcher Atmosphäre, sür ein Publikum mit so überreiztem Geschmacke geschaffen werden, von jener Sammtung des Gedautens, jener Keuschseit der Empsindung, jener Spontaneität des Gestaltens nichts zu verspüren sein kann, die das Wesen des wahren Kunstwerkes bestimmen, ist erklärlich; daß die geschilderten Verhältenisse den Künstler dazu treiben, um nicht zu sagen ihn zwingen, sich dieser Geschmacksrichtung

in die Arme zu wersen, ist vielleicht in den Augen einsichtig Urtbeitender ein Entschutdigungsgrund daiür, daß er dem Genius der Kunft untreu wird; aber es fann das Urtbeit über den Standpunkt, auf dem sich die moderne italienische Malerei besindet, und über ihre Tendenz nicht mildern, — ein Urtbeit, welches wir zum Schluß in dem Sahe zusammensasien müssen, daß sich in derselben ein entschiedener Fortichritt im malerisch Technischen, aber ein um so beklagenswertberer Röckschritt in der himiterischen Gestaltung von Form und Inhalt offenbart

Wenn sich in der italienischen Malerei nech vor wenigen Tecennien eine Vorliebe sür die Bebandlung geschichtlicher Steise kundgab, so bat sich seither auch in dieser Beziehung eine bedentsame Wandlung vollzegen: sie bat es ausgegeben, Historien bilder in großem Stite zu schaffen, und gestaltet was sie an bisterischen Steisen behandelt, viel mehr im Sinne des bisterischen Genrebildes, als der reinen Historie. Was von der letzteren sporadisch auf der Ausstellung von Neapel verbanden war, nahm sich aus wie Bersuche baldreiser Atademieschülter, mit einem oftrovirten Ibema den Preis eines Meisestigendiums zu ermalen. Von einem freien und großen Wurf in der Gestaltung des Stoises, von Stil der Komposition, Munst der Gruppirung, Kraft der Charafteristif im malerisch absganaten Ausdruck der Idee durch die Korm ist dabei nicht die Rode.

Daß eine Annitrichtung, die in der Gestaltung bisterischer Stosse so vollgültige Proben ibrer Armuth giebt, an der beiligen Historic noch weniger Wesallen sinden werde, ist von vornberein anzunehmen, und die Ibaliachen widersprechen dieser Annahme auch nicht, da im Ganzen blos vier Gemälte der Ausstellung unter diese Rubrit einzureiben waren: davon sind drei ganz unbedeutend, während im vierten, in des Neapolitaners Fiere "Martorium des b. Bonno", der trasselte Naturalismus zur Tarstellung eines Gegenstandes der Heiligenzlegende benust erickeint. So etwa wirden Courbet's Heilige ausgesehen baben, wenn er sich entschlossen hätte, auf seine alten Tage noch deren zu malen.

Biel zahtreicher als die Hifterie war tas bisterische Genrebitt auf der Ansstellung vertreten. Nicht die eigentliche Geschichte, sondern mit Borliebe die Lotal= und Familien Geschichte des eigenen Landes, dann Scenen aus dem Leben und den Werten der beimischen und fremdländischen Kimitter und Dickter boten vorzugsweise den Stoff dazu dar. Daß man bierbei in den meisten Fallen eine mit den gewöhnlichsien Mitteln der Routine recht präten tibs ausgebauschte, im Grunde aber berzisch unbedeutende Illustration des betreisenden Ereigenisses zu seben betommt, ist nicht geeignet, Freude an den Erzeugnissen dieser Gattung zu er wecken. Carelli's (Reapel), Gianetti's (Benedig), Benturi's (Mailand), Biscarra's (Turin) und Anderer bierber gebörige Arbeiten sind Durchschnittswaare für den Markt des gewöhnlichen Bedarfs gearbeitet und bei distreten Preisen von demselben auch tonsumirt.

Nur drei Werke dieser Gattung ragen über das Niveau der übrigen hinaus, spielen aber aus dem bisterischen schon in das reine Genre binüber: des Brescianers Kaustini "Gesan gennahme Pnisa Zanietice's" üt ebenso meisterbast in Bewegung und pivebologischem Ansdruct der Hauptgestalt, wie in der malerischen Behandlung des Stesstlichen: des Nizzelen Pontremoli "Macbeth und die Heren" tragt bei sehr tücktiger Turchbildung des Formellen in bebem Grade "malerische Stimmung" in sich was sonst gerade eine schwache Zeite der italienischen Genretunit ist, wahrend der Mangel des malerisch so tücktigen Wertes im eckigen Ausban der Komposition liegt: des Neapolitaners Cammarans "Brigantennest" endsich bat in der Komresition den Borzug lebendigster Characteristist, natürtich wirtungsvoll und doch nicht unschön geordnete Gruppenbildung und harmonisch malerische Behandlung.

Auf der Grenzscheide zwischen biterischem und reinem Genre steben sodann auch die jenigen Bilder, welche dem anditen Leben und der antiten Geschichte entnommene Gewischende in genrebaster Weise bekandeln. Bei ihnen allen ist es nicht, wie bei den sich in aleichem Stoffbreise bewegenden Bildern Geröme's oder Alma Tadema's, die archäv louisch Genaufgleit der Berarbeitung des Stoffes, die uns seiseln konnte: die Maler bezum en sich im Gegentheite mit einer nehr oder weniger phantasischen Parstellung des Beinertes, und se tleibt imr den Beschauer in den meisten Faulen nur das Interesse an der rein malerischen Gestaltung sibrig.







Der Beinch bei der Wöchnerin. Gemalde von L. Busi

Rei frer far Liferree fann, VIV.

Eines der bessern Bitder dieser Gattung in Muzzeli's (Modena) "Boppäa läst den Kops der Gattin Nero's vor sich bringen", worin dem widerlichen Stosse malerisch das Möglichste abgewonnen ist; auch Maldarelli's (Neapel) "Episode aus Vompei" verdient vom Standpunkte der malerischen Behandlung bervorgeboben zu werden. Neben mehreren bierber: gehörigen Arbeiten Netti's (Neapel), Sciuti's (Catania) und O'Agostino's (Salerno) müssen wir auch des Neapolitaners Miola gedenten, der seit langem diese Art von Darsstellungen zu seiner Spezialität gemacht bat; seine beiden Bilder: "Nero eitharoedus" und "Horaz auf seinem Landgut" bekunden übrigens in ihrer dem Fresco nachgeahmten, talten, der plasissischen Modellirung sast ganz entbebrenden Behandlung einen bedentlichen Rückschritt gegen seine früheren Arbeiten.

Bir fommen jest zur eigentlichen Genrematerei. Da war in Kompositionsart und Stoff alles Denkbare vorhanden: von dem kleinsten Bildchen mit einer einzigen Gestalt, die irgend einen Zustand, ein Gesübt, eine Attion darstellen soll, die zum großen, vieligurigen Gemälde, das eine Seene öffentlichen, gesellschaftlichen, beiligen oder prosanen Lebens und Treis bens zum Gegenstande nimmt. Alle Schickten der Gesellschaft, alle Bölter der Erde werden abkonterseit. Die größte Rolle spielt aber doch immer das Alltagsteben mit seinen nichtssagenden Borkommnissen, die photographisch genane Kopie der Wirtlichkeit. Sigene Ersindung ist Lurus. Täuschende Nachahmung der Gewandstosse, fastionables Arrangement des Mosbiliars, Berwendung der beliebtesten Tapetens und Stossmuster, furz eine an Manie streisende Betonung allen Beiwerkes — das ist die Hauptsache. Einige Mater versteigen sich so weit, den Schwerpunkt ihrer Produktionen in die Weichbeit der Carnation, in die sentimental-schmach tenden oder grisettenhast heraussordernden Physiognomien ihrer Heldinnen zu verlegen: aber um in all dieser Herussordernden Physiognomien ihrer Heldinnen zu verlegen; aber um in all dieser Herussordernden Funken frischen, wahren Lebens, gesunder, natürlicher Empfindung zu entdecken, muß man oft Tusende von Werten vergebens durchmustern.

In Der lombardifden Genremalerei maden fich bentlich zwei Richtungen geltend. Die eine besteißigt sich bei engem Anschluß an bas belgische Genre (Stevens, Willems) einer großen Sorgfalt in der malerischen Behandlung und Zusammenstimmung alles Stofflichen und legt auf die psychologische Charakteristik erst in zweiter Linie Nachdruck. Ihre Bilder verlieren dadurch die Wirfung von unmittelbar geschaffenen Kunstwerfen, sinken aber zumeist doch nicht auf das Niveau von blogen Ropien der Wirklichkeit berab, weil in Romposition und malerischem Arrangement immer noch ein Moment des Stiles gur Geltung kommt. Bierher gehören die Arbeiten Bufi's, Pagliano's, Feregutti's und Anderer. Ein hübiches Beispiel, Des Ersteren "Besuch bei ber Wöchnerin", mag die Spezies beranschaulichen (f. ben Golgidmitt). - Die zweite Richtung hat ihren Edwerpunkt in ber darakteriftischen Durchbildung ihrer Sujets, die sie mit Borliebe so wählt, daß darin die Gemuthsseite anklingt, alfo nicht bem Salonleben, fondern den unteren Schichten ber Gefellichaft entnimmt. In der malerischen Behandlung lehnt sie sich an jene Richtung der deutschen Genremalerei, Die wir etwa in den Werfen Jordan's, Enhuber's, Kirner's, C. Hübner's vertreten finden: fräftiges, hier und da etwas trockenes Kolorit, sorglichste Durchbildung des Details, Berschmäben von Luft= und Lichteffekten, im Allgemeinen ein frischer, gefunder malerischer Charakter. Saupt= repräsentant Dieser Richtung ift Girolamo Induno (Mailand); außerdem geboren ibr 2. Bianchi (Monza), Caftoldi, Barilli (Parma), Edvermini (Brescia), Brambilla, Zuccoli, Trezzini und andere Mailander an.

Die Genremaler Venedigs versolgen eine ähnliche Richtung wie die erstgeschilderten lombardischen, nur suchen sie die malerische Seite ihrer Aufgabe nicht in der auf wenige gleichsartige Töne basirten Zusammenstimmung der Farben, sondern mehr in einer die Reize kräftiger Beleuchtung und effektvoller Resleve nicht verschmähenden satten Farbengebung, und erzielen mit diesem Elemente, in dem wohl noch ein letzter Funke der glorreichen heimischen Tradition glüht, in ihren Bildern oft eine tüchtige Wirkung. Freisich konnte man dies relativ günstige Urtheil nicht aus den auf der Ausstellung vorhandenen Werken abstrahiren, wo die venetianische Schule nur durch ein unbedeutendes Bild ihres Hauptmeisters Zona, und durch ebenfalls

geringe Arbeiten von None, Favretti, Coen, Pajetta, Locatetto u. A. recht schlocht vertreten war.

In Turin waltet in der Genrematerei ein von ichtimmiten frangösischen Ginftissen beberrichter, in fiefilich reben Farbenefietten sein Zuel inchender Naturalismus, dessen abicbreckende Beispiele in einigen Bittern Raumond's, Delleani's, Blanchi's und Inna's auf der Ausstellung alles Vorbandene durch ihre gretten Farben überichrieen.

Kür die Gentenmit der iterentinischen und römischen und der übrigen sich um diese beiden Centren genopirenden Maler endlich laßt sich teine bestimmte Richtung nachweisen. Hier ist, innerhalb der fur diesen Zweig oben im Allgemeinen umschriebenen Grenzen, der Individualität, dem Geichmade, der Marotte jedes einzelnen Münstlers der freieste Spielraum gelassen. Unter den ersteren ragt Ferreni's Signal balb der Landickaft balb dem Genre angeberiges Bild "Heintebr aus dem Balde" durch stimmungsvollen Ernst und Abel der Gestialten berver, wahrend Gioli's Pisal, Signorini's, Borrani's, Saltini's und andrer Alventuner Arbeiten ziemtich mittelmaßig sind. Unter den Werken der römischen Genremaler seien bier nur Tetti's Svoleto mit ganzem Answande des Reizes der Karbe gemalte zwei Bilder "Kube" und Abichief", und Santoro's (Kom) tresstick semponirte, aber kalt gemalte "Todestrauer in Knitalde" erwahnt.

Ils legte ber nach ben einzelnen Unniteentren bes Landes fich britich fondernten Echulen baben wir noch bie ne apolitaniiche zu besprechen. In bieser liegt etwas vom Charafter bes Reapolitaners ielbu, der — ichnell und beitig, unmittelbar im Fühlen, phantagevoll und leicht entilammit, ded auch wieder bebarrlich und erwägend, geduldig und icharifinnig, ja grübleriich im Denten - Wegenfage in fich vereint, Die in teinem anderen Boltstamme Italiens fo ausgeprägt und unvermittelt neben einander liegen. Wie wir nun ichon in ber Stulptur ber intliden Provingen Mandes gefunder baben, was als Austrud Diefer Charaftereigentbumlidfeiten ericbien: Die Wahl gewaltsamer, abit. Benter, wenn auch ein geiftiges Moment entbaltenter Stoffe, mochten fie fich and zu einer plaftischen Bebandlung gang und gar nicht eignen, Die Berachtung jener mechanischen Gineffe ber lombarbischen Stulpfur, Die ber troutefen Bhantahearmuth jum Dedmantel bienen muß, fo tommen auch in ber Malerei biefelben Gigenthinnlidsteiten der Boltsbeete zum Ausdrud: bedeutendere Stoffe, betaillirtefte Durchbildung auf Grundlage genauen Studiume ber Wirflickeit, und wieder auch gestiffentliche Berachtung ber maleriiden Geiege, wenn es für ben Endefielt notbig ideint, ... ein ionderbares Gemiich von fimitteriider Babrbeit und bandwerflicen Runftgriffen, aus bem felbstverftandlich feine barmonisch vollendeten Werte hervorgehen können.

Alle Die angeführten Eigenthümlichfeiten famen in ben beiden Mompositionen zweier jungeren Maler, Des Reavolitanere Giacomo di Chirico und Des Abruggeien Granc. Michetti, welche die immer von Bewunderern umlagerten Pruntfille der Ausstellung bilbeten, in pragnanter Beije gur Erideinung Chirico Bilt fiellt einen "Bodgeitszug in einem Dorfe ber Bafilicata" bar. Der erfie Eindrud, ben wir vor bem Bilbe baben, int ber eines mit bunten und niedenten garben erzeugten materiiden Wirrwarre, in tem eine barmoniide Bufammenftimmung nicht einmal verlucht ift, fondern Die Frarben, wie fie in Wirflichfeit bei einer abntiden Zeene vorlommen mogen, pure et simple nebeneinander gefest find. Und boch ift Das Wert teine triviale Rovie ber Wirtlichteit. Dagu int Die Stufenleiter ber Gefühle, Die fich in ten Pholiognomien ter Theitnehmer ipiegeln, eine zu mannigialtige und zu gesucht kon trettrente. Dagegen ift Die Anerbnung nichts als treue Rachbildung ber Wirklichteit, mit einem narten Anftig von Rotetterie, nirgende fiebt man in einem Anfag gur Gruppenbilbung ben vielnenden Ginn bes Runftlers, nirgends in bem nicht blos lebenstreuen, sondern auch idenen Buge eine Linie feiner gestaltenden Band. Das gange Wert burchzieht ber ungelofte Rontrat ; ei ben ber genan nachgebildeten Realitat und ben binterber in biefelbe bineinge 1 ibn piechelbrauchen Charaftermomenten. Ale Borginge muß man bingegen Die vollendete Erdnut und die Erene nicht bles im Dertlichen und Roftumlichen, sondern besonders auch im Phytic mennisben berverbeben

Meideitte Bitt behandelt and ein Motiv freginich fübitalienischen Gepräges, nämlich

die "Frohnleichnamsprozessien zu Chieti in den Abruzzen". Gemalt ist es mit einer bei einem Jüngling von 24 Jahren wahrhaft phänomenalen Sicherheit der Technik und mit vollendeter Wahrheit; aber die Farben sind bier womöglich noch bunter und greller nebeneinandergesett, die Formen mit genialem Sich=Gehen=Lassen mehr angedeutet als ausgesührt, auf ein Durch=tomponiren des wirkungsvollen Motivs, auf Gliederung der einzelnen Gruppen ist von vorn=herein verzichtet. Vergebens such das Auge in diesem Chaos von Gestalten und Farben die Hauptsigur, die Hauptgruppe; alles löst sich gleichmäßig in ein ungeerdnetes Gewirre von einzelnen Gestalten auf, die alle in Form und Farbe gleichberechtigt neben einander wirken wollen, und deren jede sür sich genommen auch in der That so wirkt, weil sie alle tebensvoll individualisirt sind. Ein großer Fehler des von der Jury mit einem der beiden ersten Preise gekrönten Bildes ist auch die durchaus mangelbaste Lustperspektive.

Neben den ebengeschilderten beiden Effektstücken traten die Genrebilder der übrigen neapolitanischen Maler, als Toma, R. Santoro, Ponticelli, Gutterbock, Steffani u. A. in den Hintergrund, obwohl sich jedensalls nicht Schlechteres als in den anderen Schulen darunter befand.

Bum Schluffe haben wir noch eines Werfes ber Genrefunft zu gedenken, bas zwar weil von einem Ausländer geschaffen - nicht eigentlich in eine Besprechung der italienischen Malerei gehört, beffen Bürdigung wir und aber boch nicht verfagen wollen, weil es bas einzige Bild ber Ausstellung war, beffen harmonische Wirkung durch feinen Mifton gestört wurde. Es ift ein in den Dimensionen gang bescheitenes, von der Jury mit dem Ehrendiplom gefrontes Bild des in Rom gebildeten jungen Spaniers Raymond Tusquets: "La conca dell' Ave Maria", zwei Bauernmädchen darstellend, die ihre Wassergefäße am Abend an einer Duelle der einsamen Campagna füllen. Die gange Ausstellung bot fein Wert, das mit gleicher Araft der Farbe eine so hohe Reuschbeit der Stimmung verbände. Dieß ist feine jener Drgien ber Balette, wie wir sie in Chirico's und Michetti's Bilbern kennen gelernt; wenige; unauf= fallende Farbentone segen den wunderbar ergreifenden und dabei so durch und durch fräftig= gesunden Farbenaccord zusammen, der Die füße Trauer der Dämmerstunde in Der Ratur zu fold, unmittelbarem Ausbruck bringt, baß fich bes Beschauers unwiderstehlich bieselbe Stimmung bemächtigt. Dabei im Physiognomischen ber beiden Gestalten nichts bon bem Rrant= haften der Bebert'ichen Schöpfungen, und doch auch hier der ganze, volle Zauber der Empfin= dung, ber feine Gestalten fo fuß umfließt. Es ift eine ganze Geschichte bon Luft und Schmerz, die wir aus diefem Bilde berauslesen. Die malerische Ausführung zeugt dabei von voll= tommener Beherrschung ber Technik. Die Farben sind in fraftigen Tonen satt aufgetragen, die Modellirung des Nackten in Gefichtern und Armen ist gang vorzüglich, die Formengebung lagt nichts von gemachter Zierlichkeit spuren und belebt boch bie naturtreu gebildeten For= men durch echt künftlerische Gestaltung; die Plastik der Gestalten läßt nichts zu wünschen, und ebenso meisterhaft ift bas Begetative in wenigen aber bedeutenden Motiven gegeben.

Bie freundliche Lichtblicke in dem schwillen Farbengewirre der Ausstellung erfrischten den Besucher die in großer Zahl vorhandenen Landschaften. Der Ausschwung der Landschaftssmalerei in der modernen Kunst Italiens ist ein Moment, welches sich hier zum erstenmale so deutlich gestend machte. Denn wenn man auch heute noch dem italienischen Bolke nicht jenes empfindungsvolle Erfassen des Landschaftlichen zugesteben will, wie es die Nationen des Nordens besitzen, so mag dieß bezüglich des Bolkes noch immer seine Richtigkeit haben, gilt aber nicht mehr sir den Künstler. Diesem haben die Leichtigkeit der modernen Kommunisation, die Aushebung der politischen Bevormundung, die Einigung des eigenen Landes die Welt erschlossen; er ist ein moderner Mensch geworden, und als solcher sühlt er auch die landschaftliche Schönsheit, die er innerhalb und außerhalb der Grenzen seines Vatersandes aufsucht, intensiver als es seine Vorfahren im Allgemeinen thaten, als es heute noch das in seinem ganzen Charafter mehr auf das Interesse am Menschen als an der Natur gestellte italienische Volt thut. Und der italienische Landschafter ist mit dieser seiner Empfindung auf dem richtigen Wege. Es ist in seinem Streben nichts den Uebertreibungen seiner Kollegen Analoges: nicht das Undersmögen der Historienmalerei, nicht der nachte Naturalismus des Genre. Er stilisiert die Lands

idait im Allgemeinen — mit wenigen Ausnahmen - nicht; er malt fie entweder, wie fie iich seinem Künstlerange zeigt: wahr, doch nicht mit der peintich genauen Wirklichkeit der Bedute, — oder er logt Stimmung in ihre Kormen und in Luit und Licht, das dieselben umfließt.

Zwar (Bini, Palizzi's (Paris) großes, mit einem der beiden beddien Preise gefröntes Bild: "Walt von Fontaineblean" tann sich nicht rübmen, in vollem Maaße einer oder der anderen Richtung anzugeboren, und leidet ebendeßbalb an der Halbbeit aller Zwitterbildungen; dagegen ist Maximelli's (Reavel) "Rom im Jahre 313" ein Stimmungsbild durch und durch, und zwar von so tief melanchelischer, ergreisender Art, daß man darüber eine gewisse Harte der Formen gerne verzißt. Von gleicher Vortreistichteit aber ganz verschiedenem Grundton ist Lojacono's (Palermo) "Sommertag in Sieitien". Ebenie geben die ausgestellten Landichaiten Mancini's (Reavel), Großis's (Turin), Carcano's und Poma's Mailant, Cavalic's (Vergamo), Giambattista's, R. Santero's, Torre's und Corteie's alle Reavel Zengniß von som ernsten und tüchtigen Streben der italienischen Landichaiter der Gegenwart.

Bei der lebbaiten Entwicklung, welche die Landichaftsmalerei Italiens genommen, bleibt ce fonderbar, daß ihr nicht auch die Seemalerei gefolgt ist, doppelt sonderbar bei einem Bolte, in desien leben das Meer eine so große Rolle ipielt. Unter den wenigen Marinen der Aussiellung erschienen denn auch nur zwei beachtenswerth: Fergola's (Reapel) "Meeressturm mit Schisbrüchigen", ein Metiv von grandioser Einsachbeit, in wenigen, pastos aufgesetzten Farbentonen zu ergreisender Wirkung gestaltet, und Allason's (Turin) "Salvataggio", ein Rachtisisch mit Mendickeineisett, virtuos gemalt, doch von chargirter Farbe.

Ebenso brachte die Ausstellung nichts Bedeutendes an Architekturen; es scheint, als minften bie maleriiden Schafe ber italieniiden Stadte noch immer vorzugsweise von fremden Annittern gebeben werden. Gines ber besten Bilder war Carcano's (Mailand) "Inneres bes Mailander Domes", dann Duerens & (Benedig) zwei "Intérieurs von S. Marco" und Marcheil's "Eber von S. Giovanni zu Parma".

Unter dem Andertbalbbundert ausgestellter Aquarelle jand sich dagegen manches Gute: is grei. Motive aus Neapel von Gigante und Coppela Casialde's (Neapel) quei Guadebitter "Abendlandschaft" und "Z. Franciscus, den Bögeln in der Wüsse Futter streuent". Aber auch im Figurlichen war beim Aquarell manches Hibide zu notiren, so Tosano's Neavel, fleine, mit greiger Bravour und leuchtender Farbe ausgesibrte Bilden, und zwei größere Kompositionen Gandi's (Zavigliano): "Fastenprodigt" und "Bei der Mablzeit", beide zurch Raturlichteit der Komposition und stimmungsvolle maleriiche Bebandlung ausprechend.

## III. Alrehitestur und Kunstindustrie.

Benn and die Rübrigteit auf architettenischen Gebiete, die zur Zeit und in delge der Berlegung der Hauptstadt des jungen Kenigreichs nach Alexenz in dieser Stadt, sowie seit der Einietzung Roms in seine alteren Rechte sich an diesem Trte entwidelte, weder binsichtlich der darangewandten Mittel noch bezüglich der erreichten hinstlerischen Restutate mit der Bestremung zu vergleichen ist, die anderen Hauptstadten Europa's Baris, Wien, Berlin im Luise von ein paar Decennien eine ganz neue architettenische Phosiognomie gegeben bat: is were es dech ungerecht, zu leugnen, daß auch in Italien in der jüngsten Zeit manches Bestrement geschaften werden ist. Wir erinnern nur an die stattlichen Banten des bis at den Commischen serden ist. Wir erinnern nur an die stattlichen Banten des bis at den Commischen serden kungarne zu Alexenz, die sich mit Weichit an die älteren Volleiten fer Statt anichtiesen und dieser neuen Straftenanlage den Charafter sollter Verzehnlicht von nur verweisen auf Copolla's neue Nationalbant ebendalelbit, einen Hocken und Weicht aus in in tigen Prentlungen und guten, wenn auch einwas schweren Berbälten und verschaften gerbälten und guten, wenn auch einwas schweren Berbälten

nissen, auf Alvino's Neubauten zu Neapel: das Teatro Bellini, den im Entstehen begriffenen Bazarbau gegenüber dem Nationalmuseum, und auf sein lettes Werk, die Adaptirung der Accademia delle belle arti, denen allen ein an die Entsaltung von großen Berbältnissen in Disposition und Ausbau gewohnter, aber in der ornamentalen Belebung des architektonischen



Spiegelrahmen. Solzichnigwert von Banciera Befaret.

Gerüstes leider nichts eigenartig Schönes schaffender Sinn innewohnt; wir sühren endlich —- last not least — Mengoni's wirfungsvolle und unter allen hierbergehörigen Schöpfungen der Gegenwart in Italien am meisten Originalität der Idee und Tüchtigkeit in der Durch= bildung des Details befundende Prachtbauten in Mailand (Galleria Vittorio Emanuele) und Bologna (Sparkassenpalais) als Beispiele sür unsere Behauptung an. Von den angesihrten drei begabtesten Architekten Italiens waren übrigens, mit Ausnahme eines Restaurationsent-

wurfes von Alvino, weder Plane von projettirten noch von ausgesichten Bauten in Neapel ausgesiellt: auch andere wenigstens in Zvezialitäten bewahrte Namen, wie de Kabris, Matas, Casiellazzi glanzten durch ihre Abwesenheit, und was von den llebrigen ausgestellt war, zeigte mit wenigen Ausuahmen in der Konception und oft selbit in der technischen Parstellung eine schülterhafte Unsertigkeit, daß man nicht den Gindruck von Arbeiten fünstlerisch durchgebildeter Kachmanner, sondern etwa den der Jahresichluffanosiellung einer Architettur ichne mit sich nahm.

Das beborative Clement war burchgebends die schwächte Seite dieser Arbeiten; es gab fich darin ein Mangel an Phantasie, eine Ungeschuttbeit des Geschmades, eine Trodenbeit der Formbebandlung fund, die gerade bei einem Bolfe, dem auf Schritt und Tritt das Schönste, was die Renaissance auf diesem ihr ureigenen Gebiete geschaffen bat, stimblich in den mannig sachsen Gestaltungen vor die Angen tritt, geradezu unbegreissich ericheint.

Einen großen und wohl den beiten Tbeit biefer Abtbeitung nahmen die Entwürse zu Mefiaurationen ein. Wenn ich in denselben auch nur ausnahmenweise jene Schulung ver rieth, welche sowohl das Wesen der gestellten Ausgabe mit scharsem Blide zu überseben, als auch die Details derselben mit einer auf gewissenbaste Stilfindien basirten siederen Beberrichung der Formen zu reproduciren im Stande ist, so zeigten doch viele dieser Arbeiten ein liebevolles Eingeben in die Eigenthümlichteit und einen unverdressenen Kleiß in der Gestaltung des jeweiligen Berwuris, so ver allem Catalano is Reapel Restauration der "Casa del kauno". Ausgadenprojett sur den Dom zu Ktorenz", Curri's (Reapel) abulicher "Entwurst sur den Dom zu Reapel» schulungenes Projett für die Restauration der getbischen Kirche "S. Pietro a Majolla" zu Neapel.

In der kunugewerblichen Abtheilung waren eigentlich blos zwei Gebiete so vertreten, daß sied aus dem Ausgestellten ein vollftindiges Bild von Entwickeung und Ausgebenung der selben gewinnen ließt die Majoliten nod die zumein an die Erzengnisse der Aumumsbelfabritation gebundene Hotzitulptur und Hotzichnitzerei. Diese steben aber so recht eigent lich auf der Grenzicheide zwischen Aumst und Aumsgewerbe, und der Eindruck ihrer Leifungen war ein so vertheilbaster, daß wir es uns nicht verlagen konnen, nachdem wir im Borber gebenden vir genug falsche Richtungen und indictive Ausschreitungen idsarf gerugt, nun auch einmal die Gelegenheit zum Lobe nicht vorüber gehen zu lassen.

An der modernen Majoliten Indufrie Italiens ist vor allem die Ausbreitung, die is id ichnell über das ganze land gewonnen, überraidend. Richt nur an den altberühmten Stätten ihrer ehemaligen Produktion, in Pefaro, Facuza und Neapel, ist sie mit verzüngter Mraft niedereritanden, iendern sie bat auch in Bologna, Rom, Corneto, Alorenz, ja selbit in Imm und Saluzzo neue bedeutende Statten ibrer Entsaltung gesinnden. Die alten Bor bitter bleiben im Allgemeinen bestimmend in Forms und Farbengebung, und wo man sich taven entiernt, geschiebt es mit Beachtung der Studgleise, die sin abuliche Bitdungen gelten. Höchn ielten trifft man ein raffinirtes Neberichreiten der Grenzen, die dieser Industrie gesest int. Es ist as webttbuende Bitt einer auf richtiger Grundlage sich frisch und gefund ent wickelnden Thatigkeit, das wir aus ihren Produkten gewinnen.

Ten Preis tarunter mechten wir ben Kabritaten von Mingbetti in Betogna und ber Società Ceramica Farina in Faenza zuerkennen, dem ersteren wegen der reinen Formen und ter ichwungsvollen Zeichnung tes Trummentes, der letzteren iewohl wegen der vollendeten Ichnut tes Brantes als auch wegen der Archbeit der Zeichnung und lenchtenden Intenitat in Karbentone Bei den Erzengniffen des Marchete Ginvart von Deceia war, besonders in den Forzellanen, ein Nachgeben an den Geschmad des Tager zu bemerken, das zu den alten ben Traditionen tieser Kinna ichtecht genug vast. Das Beite waren and bier die Imitationen alter Majoliken. Ginstiniani (Neapel) ist bemerkenswerth wegen der meisterslichen Ticht, unt der er alle Kormen von der campanischen Base die zum Rececendren im Migelika nach bittet. Im Kigurtischen balt er nich tast ausnahmstes an die frühmtlin alvie. An die Tautellung, wogegen Balagitia (Reapel) mehr die Geschmacksrichtung

imitiren zumeist den Stit der späteren Kavencen, während Toxelli Morenz) am besten ist in seinen Majotiken im srüben urbinatischen Stil. Tovers (Turin) gibt uns in seinen Nachsbildungen die ganze bistorische Entwickelung dieser Aunstindustrie. Gine Reibe von Proben endlich der auf Majotiken erzielbaren malerischen Esseken Urd (Satuzzo), Tolloani (Turin) und Monticelli (Turin) in vorzüglichen, durch Technit und Teterationsstil gleich bervorragenden Leistungen.

Nicht gang jo obne Miftlang ift bas Rejultat, bas wir beim Studium ber Bolgitulptur und Holgich niterei gewannen. Die Ansstellung auch dieses Zweiges der Munitinduftrie war von allen Theilen bes Landes beschiett, und ber Gesammteinbruct, ber fich beim Ueberblich ber biebergebörigen Werfe für Entwidelung und Geichmadbrichtung jener ergibt, jagte und bent: lid, daß es nicht mehr der architeftonische Aufbau sondern die bildnerische Detoration ift, worin ber Kinftler ben Echwerpuntt feiner Leiftung sucht. Nicht als ob bas erstere Moment gang und gar vernachtäffigt würde; aber bas beforative Clement tritt nicht nur als Druament der architettonischen Gliederungen und Stäcken auf, sondern es tost fich auch als fräftig profitirtes Retief und noch bäufiger als Greiffulptur an Eden, Betrönungen, Confoten felbständig von der Folie des architettonischen Grundes, tritt mehr in den Bordergrund, als es für eine barmoniide Gesammtwirfung vortbeilbaft ift. Hiemit bangt es benn auch gufammen, daß für die Bracktstücke dieser Gattung nunmehr mit Borliebe die Formensprache der reifen Hochrenaiffance gewählt wird, bag bie Intarfia vor ber plastifchen Ernamentation gang in ben hintergrund tritt, und bag bie feuft mit ficberm Runftgefühl gu feiner Birtung abgewogene Berbindung beiber Deforationsweisen bentzutage fast gar nicht mehr in Anwendung fommt. Innerbalb ber bier angebenteten Edranken aber ift bie Produktion biefes Induftrie zweiges noch immer auf ihrer alten Bobe, ja fie bat in technischer Bollendung eine Stufe erreicht, über die hinaus eine Bervollkommnung faum mehr möglich scheint.

Als Die vorzüglichsten ber biebergebörigen Arbeiten mochten wir Die von Pagano (Reapel), Chetoni (Atorenz), Romanelli (Atorenz), Aerri und Bartologgi, jowie Guivi und Cherci (Siena), ferner Stagano und Mastrobonato (Reapel) und Lancetti (Berugia) auführen. Giner Spezialität in Diesem Genre, Des Benezianers Ban eiera Befaret, der seine Holzskulpturwerke alle mehr oder weniger aus nackten Kindergeskalten gusammen= fomponirt, wurde in diesen Blättern unlängst aussübrlich gedacht (Runst-Chronit 1878, Re. 26), weshalb wir uns hier mit der Vorführung einer seiner Arbeiten in Holzschnitt begnügen, um jum Schluffe nur noch ber an Babt und Bedeutung bervorragenden Ausstellung bes tunft. industriellen Ctablissements Franceschi (Neapel) zu erwähnen. In ihrem Stile gibt sich schon eine entschiedene Hinneigung zu den Ercentrigitäten des modernen Salongeschmaces fund, sowohl was den Aufbau als auch was die Pringipien der Dekoration betrifft. Bährend aber Franceschi und andere Diefer Richtung folgende Meister immerbin noch das Gepräge einer fünstlerischen Stilrichtung — und mag dieselbe auch nicht die reinste sein — bewahren, so huldigt eine dritte bisher blos in Benedig heimische Schule in ihren zumeist polychromisch behandelten Bolgfintpturen gang und gar der iflavifden Nadbildung der bägliden Wirtlich feit und such durch pikante, nach Effett haschende Stoffmotive zu ersehen, was ihr an tünftlerischem Berständniß für die stilgemäße Durchbildung ihrer Aufgaben fehlt. Als ihr begabtefter Bertreter fei bier Franc. Tofo angeführt, mit feinem von einem baglichen Giganten gehaltenen "Candelaber" und der nach jeder Richtung farrifirten und dabei doch hölzern fteifen lebensgroßen "Teufelsgestalt", einer widerlichen Schöpfung, die das darangewendete Talent ibres Edöpfers nur bedauern läßt.

4

### Kunftliteratur.

Ceone Vattista Alberti's fleinere kunsttheoretische Schriften, im Driginaltert herausgegeben, übersett, erlautert u. s. w. von Hubert Janitidek. (Quellenichriften für Runstgeschichte und Runstlechnit des Mittelalters und der Renaissance, berausgegeben von R. Eitelberger v. Evelberg. Br. XI). Wien, Braumüller. 1877. 8°.

In ber Wiener Sammlung funftbifteriider Cnellenidriften nimmt Die von h. Janifichef beiorgte Ausgabe Des Tractatus de pictura von lee Battiffa Alberti eine bervorragende Stelle ein, jowohl wegen des Wertbes des mitgetheilten Tertes, als auch wegen der Tücktigfeit ber Bearbeitung. Wirkung und Erfolg ließen baber auch nicht lange auf fich warten Denn gewiß ift es nicht auf ein bloges Spiel bes Zufalles jurudzuführen, bag mabrent früber Die Spuren Alberti's in unierer Munftliteratur überaus felten auftauchten, feit Janitichef bas Buch über die Materei in uniere Eprache übertragen bat, Beziehungen auf baffelbe überaus beliebt find. Go finden fich ; B. in zwei Berten ber jüngften Zeit, in R. Biicher's Gignorelli und in lible's popularer Geichichte ber italienischen Malerei Alberti's lebren und Meinungen wiederholt erwahnt. Das Berdienst Janitichet's um Die Cinbingerung Alberti's in bie bentiche Runftliteratur ift um jo bober anguschlagen, ale in ber That Alberti's Edwijt uber Die Malerei ju ben angiebendften literariiden Echöpfungen ber Renaissance gebort, mag fie auch nicht an Die Bedeutung feines Wertes über Die Bautunft binaureichen. Gine Analpie ber hinftlerifden Grundfage, welche Alberti in bem Tractate fiber Die Malerei ausspricht, babe ich bereits vor vielen Sabren in meinen "Bilbern aus ber neueren Runftgeschichte" gegeben und berufe mich, um Wiederbelungen zu vermeiten, auf Diefelben. Mur einzelne Bemertungen burch bas erneuerte Etubium Alberti's veranlagt, mogen bier Play finden.

In bobem Mage überraicht, um mit bem Auffallenoften gu beginnen, Die lange Daner gewiffer afthetischer Grundfimmungen in ber Renaiffanceperiode. Gingelnen von Alberti ausgefprochenen Meinungen begegnen wir im bedigebnten Sabrbunderte wieder. Richt immer fann man eine ftetige Fortpitangung ter Tratition bebaurten, baung muß vielmehr eine feste Ginbeit von Anichauungen angenommen werden, welche fich burch Die gange Menaiffanceperiote, ben raid lebenten Geichlechtern jum Trote, erbalten bat. Gar ichwierig findet es ; B. Alberti, über bie bloke Ralmwabrbeit zur Schonbeit vorzudringen "Man fieht nicht an einem Korper allein alle Echonbeit vereinigt, sie ist vielmehr ipariam auf vericbiebene Körper vertheilt. Tesbalb ericbeint es ratbiam, von allen ichenen Rerpern Die ichoniten Theile andinne bien " Dabei empuehlt er aber unablainges Maturindium, denn die "iden delle bellezze" und fanm ben ben eriabrenten Meritern erfannt. Wem femmt ba nicht Raffael's Brief n Q untiene in den Ginn und die Etelle in demielben, "per dipingere una bella, mi bisegneria veder più belle; ma essendo carestia di belle donne, io mi servo di certa dea, che mi viene nella mente". - Albertt preift ein anderee Mal die Malerei ale bie Bintte und Bebrein aller Rimite "Regel und Runit des Malers leitet jeden Sandwerfer und pen Billbauer, jede Werftiatte und jede Runnt " Gerade fo bat nich auch Michelangelo aus pharden. In ben ben grancence ? Ellanta überliegerten Gepraden nennt Midelangelo The Most we eleve to the Montter after Rundte . And ter Lichter ubt he and, in jeder

menschsichen Thätigkeit wirkt sie mit. Bei dem Schnitt des Gewandes, bei dem Hansbau, bei der Anlage von Gärten, bei der Zeichnung der Seekarten, in Kriegs und Friedenszeiten erscheinen die Dienste der Malerei unentbehrtich." Auch an die Erzählung des Pomponius Gaurieus von Donatello wird man erinnert. "Sie accepinus, ut Donatellus plerumque discipulis dieere solitus fuerit, uno se verbo sculptoriam artem eis omnem traditurum, quum dieebat: designate et profecto id est totius sculpturae caput et fundamentum."

Eine andere Frage, welche wohl genauere Untersuchung verdient, bezieht sich auf Alberti's Stellung ju ber Runft feiner Beit. Im Allgemeinen wird angenommen, bag er eine geringschätzige Meinung von berfelben, insbesondere von der Malerei gebegt hat. Die Belege dafür können in seinem Tractate mühelos zusammengelesen werben. Die stärkste Meußerung lautet, daß uns fast zu jeder Zeit einige mittelmäßige Bildbauer begegnen, man aber fast keinen Maler findet, der nicht bis zur lächerlichkeit ungeschicht ware, "ma truovi quasi niun pictore, non in tutto da riderlo et disadatto". Bei ber Abwägung folder Urtheile barf man freilich ben literarischen Standpunkt bes Anters nicht vergeffen. Wie aus den Mustern, die er anführt, erhellt, hat sich Alberti vollständig dem Eultus der Antite ergeben. Da verlangt es schon ber Gegensat, daß er die Gegenwart niedrig stelle. Auch kennen wir die Borliebe ber humanistischen Schriftsteller für starken Farbenauftrag. Ihre Lehren follen recht eindringlich fich gestalten, die Wichtigkeit derselben Allen klar vor die Augen treten, baber muffen die berrichenden Zustände ber Belehrung und Befferung bedurftig gezeichnet werden. Aber schlechthin tendenties darf man deshalb Alberti's Auffassung nicht schelten. Rein Zweisel, daß sein Tadel berechtigt war und die Ausläuser der Schule des Giette, welche bis tief in das fünfzehnte Jahrhundert reichen, die ihnen gemachten Borwürfe in der That verdienen. Wenn man in seinem Tractate lieft, wie mangelhaft die Runde der Perspettive bei den Malern ift, wie wenig von ihnen verstanden die Romposition, die Lebre von den Berbaltnissen, so möchte man glauben, etwa ein Bieci di Lorengo batte ibm gum Bortrat gefeffen. Wichtiger als Die Polemit gegen die alten Maler erscheinen Alberti's Resormvorschläge. In denselben legt cr das Programm der Florentiner Materschule des fünfzehnten Jahrhunderts mit mertwürdiger Treue und Schärfe nieder. Wenn er die Nothwendigkeit anatomischer Studien betont ("es wird von großem Bortheile sein, zuerst das Knochengerüst des Leibes zu zeichnen, jedem Knochen sodann die Musteln hinzuzusigen und endlich das Ganze mit Fleisch zu bekleiden") so denken wir unwillfürlich an die scharfen Realisten des Quattrocento; seine Empfehlung der Stulptur als ber besten Edule für Maler finden wir thatfachlich feit bem Unfang Des fünfzehnten Jahrhunderts befolgt. Einen weiteren Rath, man möge, um in die Gewänder Bewegung zu bringen, auf dem Bilde den Kopf des Zephor anbringen, wie er durch Wolfen bindurchblaft, wodurch dann die Gemander bewegt werden, mochten wir glauben, habe Alberti Botticelli's Geburt der Benus abgelauscht. Er warnt vor der übermägigen Säufung der Figuren ("ne pero laudo copia alcuna quale sia sanza dignità"). Gerate die Bermantlung des blegen Saujen in wohlgefügte Gruppen mannigfach bewegter, würdevoller Männer bezeichnet am besten den Umschwung der Florentiner Malerei. Die Beispiele für seine Kompositionsregeln können durchweg aus der gleichzeitigen Malerei entlehnt werden. Ja den Begriff der Komposition selbst hat Alberti scheinbar aus den Werfen der Meister des fünfzehnten Jahrhunderts abgeleitet. "Komposition" nennt er das Berfahren beim Malen, durch welches die einzelnen Theile des Berfes ihre Anordnung und Zusammenstimmung erhalten. Er verlangt zunachst Rundung und anmuthige Zeichnung ber Alachen, Proportionalität ber Glieber, forann Wille bes Ausdrucks, fo daß derfelbe die gange Geftatt durchdringt und alle Theile gleichmäßig zu demselben beitragen, ausgewählte Typen, mannigfaltige Charaktere. Es wird kurzweg der Werth des "Hiftvrienbildes" nach Alberti ausschlieglich durch jene Eigenschaften bestimmt, welche Die Bildwerke des fünfzehnten Jahrhunderts auszeichnen und fie von den alteren Echöpfungen grundfählich unterscheiden. Der Gedankentreis Alberti's fällt mit dem Formentreise der Renaissancefunft vollständig zusammen. Das gebt so weit, daß selbst in Einzelnheiten die Wechselbeziehungen nachgewiesen werden können. Man braucht nur an Alberti's Empsehlung zu er= innern, die Haare leicht webend zu malen, eine und die andere Figur aus dem Bilde, dem

Beichauer entgegen, berausbliden zu toffen. Und auch was Alberti über die Stellung des Unmillers zu Dichtern und Gelebrten fagt, jener wurde in der Wahl der Gegenstände bei Boeten und Cratoren wurfigme Hille finden, bat eine praftische Bestatigung, als Gibberti die zweite Bronzetbire des Battiberie ichni, erfahren.

hat Alberti das Geienbuch der Menaiffancemalerei felbitändig entwerfen, in feinem Geißte ben Gang ber italientiden Unicht geabut, und Difenbarungen feiner Phantalie niebergeichrieben ober tagen ibm Rumimerte bereits vor, aus welchen er feine Gebanten und Annabten berandleien fonnte? Ueber die Hamptquellen, aus welchen Alberti ichepfte, unterrichtet uns fein Tractat Mit einer einzigen Ausnahme Giotto, entlebnt er alle Belege für feine Regeln ber antiten Annit. And bier wieder neunt er uns ein einziges Bildwert, bas er mit eigenen Angen gesehen, ein Retief Meteager's; fenir gebt er auf Die Beschreibungen, Die wir porguasmede Plinum verbanten, gurud. Diefelben fint aber für ihn feine totten Worte, er baut fie vielmehr in seiner Phantafie lebendig auf, haucht ihnen Form und Farbe ein umd erblieft in ibnen die Minfter, von welchen er feine Gefege ableitet. Ein feldes Durch bringen bes Wortes, ein jo anichanticher Enm, bei Renaissanceichriftsellern überbaupt nicht ietten, wurde Alberti noch in besondere durch bie versonliche fünftleriiche Begabung erleichtert. Daber einers fich ihm auch, wie er feibn fagt, die emfige Raturbeobachtung fo fruchtbar. Nadbrenten uber Die antife Runft und Naturfindium fubrte ibm ben Stoff feines Buches gu. Bon ter Munn ter Zeitzenoben fonnte er wenig ternen. Das wird ichon burch bas Datum Des Practates bar Gr batte bemeelben am 7. Zeptember 1435 in Aloren; vollendet. In ben Berfen ber Bildbauer fonnte er einzelne seiner Grundfate bereits wirkfam mahrnehmen, unter ben Malern aber war bie neue ibm befreundete Richtung noch nicht völlig zum Durchbruch gefommen. Ginen einzigen Maler giebt es, in beifen Arbeiten fich Albertis Lebren wieberfriegeln, von dem man geradegn muthmaben medte, ihn babe Alberti vor Angen gebagt, als er die Gerberung wurdigen Ausbruckes, maigroller Gruppirung, naturmabrer, lebendiger und babei anmuthiger Schilderung aufwarf: Dla faccio in feinen Fresten in der Brancacci-Rapelle; aber gerade treien Maber fell Atberti nicht gefannt, an ibn gar nicht geracht baben.

In der Widmung des Tractates an Kilippe Brunelleschi v. 3. 1436 beigt es: "Aus der Berbannung gunndgelebet, erinbr ich es, daß in vielen, mebeiondere aber in Dir, Gilippo und in dem und fe eng beirmuteten Tenatello, dem Bildbauer und in jenen anderen: Reneie, Luca und Mafaccio ein Geist lebt, der zu jeder rühmlichen Sache fähig ist und der durchaus teinem der Alten, wie berühmt er auch in diefen Künften gewesen sein mag, nachzuseben ift." Unter tem neben Tonatello, Gbiberti, Robbia gerriefenen Munitler murte bigber einmutbig der Schöpfer der Brancaccifresten vermuthet. Milanefi aber und Janitschef stellen eine andere Mirmung auf. Micht ber Maler Malacete, innbern ber Bilbbaner Maje bi Bartolommee, in cinem nad seinem Tore verlähten Contracte als .. Maso di Bartholomeo intagliatore detto Masaccio", bezeichnet, ift von Alberti gemeint Bereits Rumobr bat im Allgemeinen Die Möglichteit einer Berwecholung ber beiben Manner angebentet und genauere, fpater bon Milanon erg nite Retigen nver ben bis bibin gang unbefannten, von Baiari mit feiner Gilbe ern buten Maje it Bartotommes getreiert. Maje mar 1406 geboren und in Floreng gum (Solvidmid ausgebildet worden. "Un valentissimo maestro digetti" nennt ibn Milanefi und in ber Elest ichent feine Wert imteit ud vorwiegent auf ben Gug betorativer Werte gu 1 idr ubn Die Brong ibm im 26 Entrote ten Aforentiner Domes wird ibm gemeiniam ant Yuca feda Robbia unt Michelegge übertragen. Die "fregi lavorati alla damaschina boo e darrento" Turffen nicht am cheiten am feinen Antheil fallen, wie auch nach feinem Tote 11 Loni 3 Gueranni unt aus ichlichteb lechnilden Eperationen betraut wurde. Auch als A err richter mar Mate ib ita. Winde webl Bemant biefen Mann in ber befreifenden 200 . . Ett tien im ten Maler Malacie einzochoben baben, wenn nicht ber Manbe, 1 :: In Yellen ummertieb gemeint bein, in mubbeligem Enden und Rathen gezwingen 1 " Il " Comme de les llumeglichtets Da die anderen von Alberti genannten Manner 2011 - 2011 Mind : Ben n. v. b. b.d. wohl und Monaccto Fiedelben Mindte betrieben. Man  Malers wohl am Plate. Alberti, beißt es jerner, ipricht geringichatzig von der Malerei der Beitgenoffen. Das batte er nicht getban, wenn ibm Mafaccio's Urbeiten befannt gewesen wären. In der an den Brunellesco gerichteten Widmung verdammt er aber ausdrücklich alle Rünfte. "Mater, Bildbauer, Architeften, Mufifer, Geometer trifft man beute nur felten und fie find wenig zu loben"; er ichräntte also ben Tabel teineswegs auf Die Materei ein. Weiter: Alberti fpricht von den füng Müngtlern wie von lebenden Bersonen. Als er aver die Dedi cation verjagte, war der Mater Majaccie jebon mehrere Sabre todt. Die Bentung, das er nach der Rückfehr aus der Berbannung nicht in den Personen, sondern in den Werken den neuen Geift und mannigfache Borglige erblickte, darf denn doch nicht fo leicht von der Hand gewiesen werden. Die Fresten Maiaccie's waren ibm aber nach ber Muttebr nach febreng webt zugänglich. In der anderen Stelle, we er von den "costumi gratissimi" ipricht, wird Majaccio nicht namentlich aufgeführt. Zelbst wenn man bie "costumi" als perionliche Eigen ichaften, im ummittetbaren Bertebr ertannt, auslegt, bleibt ber Ausweg übrig, daß Alberti vielleicht stillschweigent Majacciv ausschloß. Der bochie Trumps endlich, ber ausgespielt wird. Alberti könnte Masaccio gar nicht personlich gefannt haben, da dieser 1428 starb, Aberti frübestens in demselben Sabre nach Atorenz zurücktebrte, ist nur scheinbar nicht zu überbieten. Alberti batte porber in Rom gelebt, bas gebt aus feiner Bemerfung über bas Meleagerrelief berver, Majaccie aber bat nach bem Zengniffe Antonio Manetti's außer in Morenz "a Pisa e a Roma e altrove" gearbeitet und ist in Rom gestorben. Alberti fonnte Taber immerbin Majaccio auch perfontich gefannt haben. Als Rejultat Der Unterjudung stellt sich beraus, daß durch Milanefi's und Janitschet's Bemerlungen die altere Ansicht im besten Kalle er schüttert wurde; daß jedoch zweisellos der Maler Masacciv von Alberti nicht gemeint sei, ist enschieden zu viel behauptet.

Wir ersahren nicht, ob Ianitschet die Absicht bat, auch Alberti's zehn Bücher über die Architektur zu überseisen und zu erkäntern. Er würde sich dadurch neuen Anspruch auf unsern Dank erwerben und der Kunstbildung große Dienste leisten. Abgesehen von der Wichtigkeit des Werkes Alberti's und dem großen Reize, den es besitzt, würde die Kenntniß der Kenaissance in weiteren Areisen daturch eine tressitiche Förderung ersahren. Denn das Wolten der Renaissance naissancearchitekten war noch viel kühner und schöner als ihre Thaten. Was sie aber wollten, sagt und Alberti's Buch über die Bantunft am deutlichsten.



- \* Derbotone Panage : Briamalradiring von Ph. Grotjobann. Der Duffelborfer Radirelnb, von beifen vielveriprechenden Anfangen wir den Lefern voriges Sabr berichteten, bat untangit ein zweites Beit feiner Driginalradirungen verlandt, welches die gebegten Erwartungen in vollem Maage rechtiertigt. Man fieht es ten gebn Blattern Diefer Folge beutlick an, bag ber Bornant in ber Wabl ber Gegenstande und ber fünftleriichen Rrafte mit Weidmad und Gelbutritit zu Werte gebt und bag eine ber oblen Rabirfunft fundige Band in ber wir wohl bie Ernit Forberg s vermutben burfen - ben Munftlern, fur welche bie Technit noch etwas Ungewohntes ift, Die Balm ebnet. Wir find burch bie Freundlichteit ber Einbleitung in ten Etant gefest, auch aus tem neuen Befte wieder eine Probe verzuführen. Das bubide Blatt von Eb Grotjobann erflart uch felbu. Aber über ben Rimftler, beffen Mamen wir in der modernen Allubrationoliteratur baufig begegnen, werden einige Motizen ben Beiern willbemmen fein Gretjobann ift, als Gobn eines Maufmannes in Stettin, am 27 Juni 1841 geboren und begann, ba er fich bem Maichinenbaufache gu widmen gedachte, feine Lauft ibn als Echtonerfebrling und fotann als "günftiger Wefelle" in ber befannten Sabrit "Buttan" bei Stettin. Der Beinch bes Bolvtedmitums in hannover, welches Grot jobann 1861 bezog, brachte ibn der Kunft naber und Cornelius war es, defien Bermittelung er Die Erlanbnig verdantt, nach Dwielderf geben und fich gang fünftlerischen Studien widmen gu durien. Mit Ausnahme eines hurzen Aufenthaltes in Antwerpen (1867) verbrachte Gret jobann bie nachi i Sabre an ter Diffeltorfer Atademie und wählte nach Pref. C. Cobn's 300 toringsteile Broi, Yald ju feinem gebrer. Edwn früh murbe er burch feine gebenstage auf bas Zeichnen fur Alluftrationszweite bingewiesen. Goethe, Schiller, Leifing und andere Antoren hattete der Minutter für Die Malfifer Ansgabe ber Grote ichen Bertagebichbandtung in Bertin mit gebtreichen gelungenen fteinen Bilbern ans, welche von eindringendem Studium ber Literatur und Multurgeichichte und ben ber Gabe glüdlicher Charafteriffit Zeugnig ablegen Zeine Beichaftigung mit bem Roftumweien, mit ber gangen Außenwelt bes geschichtlichen Mebens überbaupt, befabigte ben Klimfter nicht minter zu mancherlei Arbeiten funftgewerblicher und beferativer Art. Auch Wandmalereien, theils figurlichen, theils ornamentalen anbeite, bat er in Emelberg, in Bodum und an anderen Orten mit Erfolg anogeführt, webrent er und als Mater von Stafeleibitbern in Det bieber nicht begegnet ift. - Anger Grotjobann baben noch E Boich, C. & Teiter, Prof. E. Duder, Th. v. Edenbrecher, Chr. Mroener, 3 Lemen, 66 Meigener, M. Boltbart und 3. Willroider zu dem zweiten Seite der Radirungen bei wuenert, dem boffentlich recht bald ein drittes ebenso ansprechendes nachselgen wird.
- Die ble Geminianus und Severus, von Paolo Veronese. Ter in heft 12 des verigen Jahraanges publicirten "Anbetung der Hirten" von Baste Beronese lassen wir beute in der merkerbielen Merroduktion von William Unger ein zweites Wert desielben Meisters in der Wirde delen Meisters siehen Verleichen Galerie solgen, welches ebenfalls zu der Schenkung des Kaisers Tertinunt sehart. Das But bestand ursprünglich aus zwei Theiten, welche die Orgektügel in der Kucks der is Geminianus schmischen, einem der denkwirdigsten alten Gebände Venedigs, is is I Son comelut wurde, um sier den unter Napoleon I. ausgesührten Ban der neuen bis unsten Kunn zu ich von "ir seben den Titelbeiligen der Kirche und den b. Severus, 1000 un sten Kunn zu ich von "ir seben den Titelbeiligen der Kirche und den b. Severus, 1000 un sten Kunn zu ich von Vener Traat von greskartigem Kaltenwurf und leuchtender Karbenpracht, weicht i unt Konens verzierten Rucke siehen, und zwischen ihnen einen Cherknaben, welcher im miestel im Buch bit. "Pitture del earattere più grande e nobile di Paolo per Inanto si pro vedere". ish Zanetti. Tas Gemälte wurde durch Erasm. Engert restaurirt and mit is is in Zuchte und Mitte des Allseinvand. His 3.4, Pr. 2.37 Meter. Bergl.







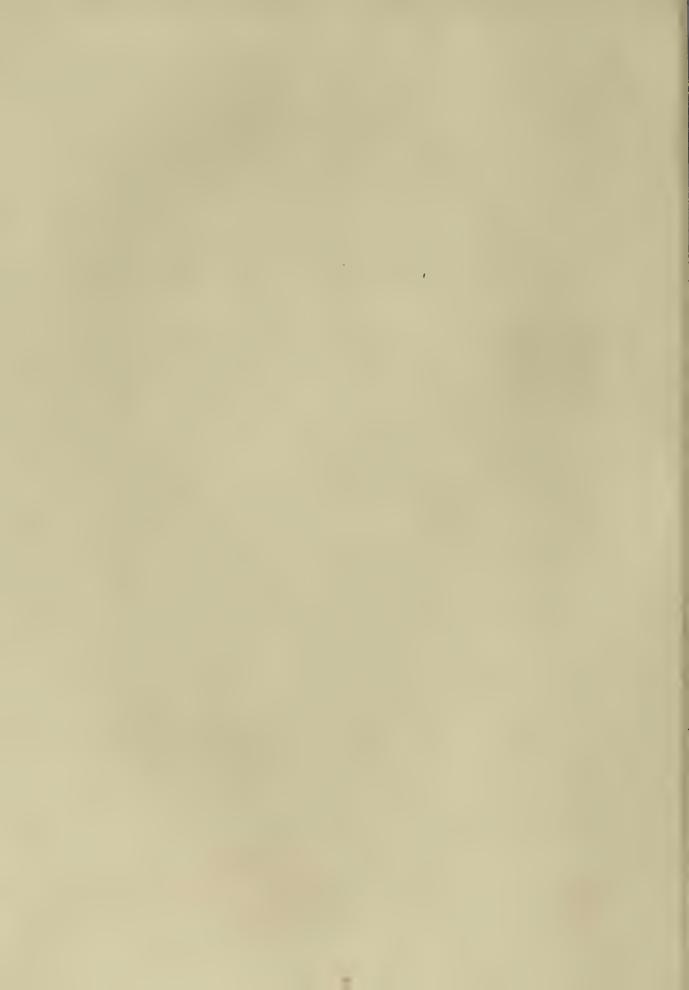

## Die Besellschaft der Dilettanti in Sondon.

Von Adolf Michaelis.



it der Wirkung, welche Rom auf seine Besucher ausübt, hält kein Einsdruck, den irgend eine andere Lokalität hinterläßt, den Vergleich aus. Gilt dies nach den verschiedensten Seiten hin, so zeigt es sich vielleicht am allerauffälligsten darin, daß die Gemeinsamkeit römischer Erfahrungen und Erinnerungen auch einander sonst fremde Menschen leichter zus

sammenführt. Erzählt Einer von London, von Paris, von Wien, so wird man ihm, wenn er gut erzählt, mit Interesse zuhören, mit um so größerem, je mehr man im Stande ift, feine Erzählungen mit eigenen Gindruden zu vergleichen; aber ein Gefühl perfönlicher Unnäherung wird durch folden Austausch beiderseitiger Erinnerungen nicht entstehen. Berichtet ein Anderer von den Heldenthaten seiner Schweizer Wanderungen, so wird auch ihm die Bewunderung feiner Zuhörer nicht fehlen, er wird vielleicht in ihrer Bruft ein lautes Echo erweden — es fei denn, fie wären derfelben Ansicht wie ein geistreicher Freund, welcher Schweizerreifen und Krantheitsgeschichten aus bem Kreise gebildeter Gespräche verbannt wissen möchte; aber auch im besten Falle wird es über ein theilnehmendes Unboren nicht hinauskommen. Unders ift es mit Rom. Die Intereffen, welche in diefer Stadt fich concentriren und ihren Besuchern sich unwillfürlich mittheilen, find so mannigfaltig und bringen fo tief, daß niemand, auch wer noch nicht bort war, fich ihrem Zauber entziehen fann. Wer aber gar felbst einmal von der Fontana di Trevi getrunken hat, dem öffnet sich bas Berg gegen Jeden, der des gleichen Glückes theilhaftig geworden ift und die Gewalt ber empfangenen Gindrucke mit begeistertem Munde vertundet. Alle einstigen Gafte ber ewi= gen Stadt, mögen die Zeiten ihrer Romfahrten auch noch fo weit von einander entfernt fein, mogen fie felber auch in gang verschiedenem Lebensalter fteben, gang verschiedenen Berufszweigen angehören, sich zu ganz verschiedenen politischen oder religiösen Unschauungen bekennen, fich fonst gang fern stehen: sie fühlen sich boch als zu einander gehörig, als Mitglieder einer ftillen Gemeinde, vereint im Kultus des Großen und Schönen, beffen Erfenntniß und Empfindung ihnen allen die Roma nobilis, orbis et domina, cunctarum urbium excellentissima erschlossen hat.

Diese wunderbare Nachwirkung eines römischen Aufenthalts ift nicht erst heute und gestern erprobt worden, sie ist gewiß so alt wie empfängliche Menschen nach Rom gepilgert sind. Freilich ist diese Empfänglichkeit nicht zu allen Zeiten und bei allen Bölkern in gleichem Maße vorhanden gewesen; oft hat sie sich nur auf einzelne Seiten dessen, was Rom, was Italien bot, erstreckt. So war zum Beispiel schon im sechzehnten Jahrhundert Italien

das Wanderziel zahlreicher junger Englander, die entweder an den blühenden Universitäten in Padua oder Bologna ihren rechtswiffenichaitlichen oder mediciniiden Etudien oblagen, ober in den großen Sauptstadten ihrer allgemeinen Bildung und ihren weltmännischen Manieren ben rechten Echliff ju geben fuchten. Mit welchem Erfolge, barüber waren die Anfichten babeim getheilt. Achtbare Stimmen wurden laut, daß die jungen Leute felten als beffere Manner heimfehrten, daß fie im Gegentheil meistens durch die Reize jener Garten Urmidens jich allzu ichr hätten verführen laffen; es wird dabei wohl an Das in Malien verbreitete Eprichwort erinnert: Inglese italianato è un diavolo incarnato. Bon ben edleren Beidväftigungen waren es namentlich die Poeffe und die Duff, welche Berrichaft über die britiichen Gafte gewannen. Gur die Berrlichfeit ber bildenden Runft dagegen, vor Allem der antifen Plaitif, waren ihre Augen und Bergen noch nicht geoff net. Wenignens ericheint feine, nicht bie leifeste Spur folden Eindruckes in der Literatur, und allgemein ward in England ber Graf von Arundel als berjenige betrachtet, welcher zu Unfang des niebzehnten Jahrhunderts zuerft den Ginn fur die bildende Munft, moderne und antite. Malerei und Stulptur, in Stalien gewonnen und in das nördliche Infelreich verpflangt habe. Sein Beispiel fand bald eifrige Nachfolge. Im weiteren Berlauf jenes Sahrhunderts mehrt fich die Bahl der jungen Briten aus ablicher oder beguterter Ramilie, welche in Stalien neben andern Reifezwecken auch das Studium ber Gemalde und der Statuen verfolgen; ja am Ende der Epoche der Stuarts ift es bereits jo weit, daß diejes Interesse fart in den Bordergrund tritt. Die große Tour" durch die Lander des Continents, unter denen Frankreich und Italien in erfter Reihe ftanden, fullte nunmehr für jeden jungen Geren von Stande nach der gehrzeit zu Orford oder Cambridge die unerläglichen Wanderjahre aus. Bald wimmelten die Sauptftädte Italiens, namentlich Rom, von reifenden milardi. 3br Benehmen mar nicht immer das feinfte. Ihre eigene Landsmännin, die beruhmte Reifende und Brieffiellerin Lady Marn Wortlen Montagu, fuhrt bittere Mage über ihr robes Benehmen und ihre nobeln Paffionen; 2Betten, Spielen, Trinfen feien ihre hauptbeichäftigungen, wodurch fie den gravitätischen Romern naturlich argen Unitog geben mußten. Roch ipater weiß Windelmann, dem als Prafidenten der Alterthumer vielfach die läftige Ehre gufiel, feine toftbare Beit an das Herumiuhren der vornehmen Fremden zu wenden, nicht genug über die Unempfindlichfeit diefer "Steintohlenieelen" ju jeuigen und ju flagen Dem Ginen genügte eine halbe Biertelftunde, um an Bindelmann's Seite Die gange, Damals noch fo reiche Billa Borgheje zu durchwandern; ein Anderer faß unbeweglich wie ein Stock im Wagen, mabrend neben thm der Aunitapostel in hellfter Begeisterung fein Evangelium der Echonheit verfündete. Letterer war unhoftich genug zu meinen, daß die beimichen Rebel auch unter Staliens ladjendem himmel nicht gang von den hauptern der nordiichen Gane wichen.

Zum Gluck können wir noch nachweiten, daß auch diese Regel ihre Ausnahmen hatte. Lord Burlington z. B., welcher im zweiten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts Jtalien bereifte, widmete sich dem Studium der Bankunft mit solchem Giser und Erfolge, dar er nach seiner Heimfehr als hochies Trasel in Sachen der Architektur verehrt ward. Ter Herzog von Devonihire, die Grasen von Pembroke und Carlisle, der Honourable W. Pemondy bekannter unter seinem spateren Titel Gras von Besidorough, vor Allen Mr Thomas Gose, der nachmalige Gras von Leicester, gingen neben manchen Gleichgementen den Antisen mit Liebe, ja mit Leidenschaft nach Ihr Mentor war gewöhnlich der brave Krancesco de Kiedroni, ein armer ehrlicher Mann, das rechte Muster eines

italienischen Lokalantiquars zweiter Rlaffe, der unermüdlich einem Fremben nach bem andern die Bunder der ewigen Stadt erklärte und dafür ein bescheidenes honorar bezog, welches gelegentlich mit Silfe des nebenbei betriebenen Untikenhandels ein wenig aufgebeffert ward. Denn natürlich wünschten die Herren auch einige Andenken mit nach Saufe zu bringen. Die Sammlungen in Castle Howard und in Holtham Hall bewahren noch heute die Zeugniffe folden Strebens von Seiten Lord Carlisle's und Mr. Coke's. Benen rühmte Ficoroni als seinen Schüler in der Müngfunde, welcher den Lehrer übertreffe; biefer brachte von einer vierjährigen Reife eine reiche Ausbeute an Statuen, Sandzeichnungen, Sandichriften und Büchern nach der damals noch fo öden Nordfüste von Norfolt heim, darunter ein Buch mit Zeichnungen Raffael's, das er für den Spottpreis von fünfzig Aronen erworben hatte. Die Ausgabe ist in einem Rechnungsbuche, bas ein Diener Mr. Coke's zu führen hatte, forglich gebucht mitten unter ben Poften für ben Schneiber, für die Ruche - benn die vornehmen Serren fingen bamals an, felbst ihren Saushalt zu führen -, für Reisen, für Trinkgelder bei Befichtigung ber Galerien, fur für alle möglichen Borkommniffe des Reiselebens. (Bang charakteristisch ist es auch, bag um diefe Zeit, im Jahre 1722, der erfte englische Fremdenführer zu den Kunftwerfen Italiens erschien, von Richardson dem Sohn, welcher den Stoff, und Richardson dem Bater, welcher ben Stil lieferte. Noch zu Winckelmann's Zeit galt bas Buch, wenn auch nicht für gut, so doch für das beste seiner Urt.

So waren in den ersten Decennien des vorigen Sahrhunderts die Verhältniffe, aus denen fich eine Gefellschaft entwickelte, welche für die Ausbildung des Runftsinnes in England und für die Förderung der Archäologie von der größten Bedeutung werden follte. Jenes im Cingang geschilderte Gefühl näherer Zusammengehörigfeit, welches alle Romfahrer mit einander verbindet, führte gegen Ende des Sahres 1733 gur Stiftung eines Bereines, welcher sich ben Ramen Society of Dilettanti gab. Ratürlich sind bie Ausdrücke Dilettanti und Dilettantismus hier nicht mit jener Rebenbedentung gemeint, welche heutzutage ihnen beigelegt zu werden pflegt und ihnen den Makel eines dem Bunschen und Wollen nicht entsprechenden Könnens oder Versuchens anhestet. Bielmehr ift es der ursprüngliche Sinn der Liebhaberei für die Kunft, in welchem jene Männer die Ausdrücke verstanden, und welche auch wir hier durchweg festhalten muffen. Alls bie Gefellschaft mehrere Jahrzehnte später zum erstenmale vor die Deffentlichkeit trat, sprach sie selbst es als ihren hauptsächlichen Zweck aus, daheim den Geschmack für diejenigen Gegenstände zu beleben, welche im Auslande fo viel zur Unterhaltung ihrer Mitglieder beigetragen hätten. Gine italienische Reise galt daher als die unerläßliche Borbedingung zum Eintritt.

Mehr als einmal ist es ausgesprochen worden, daß mit der Stiftung dieser Gesellsschaft eine neue Spoche der Archäologie beginne. Nichtsdestoweniger ist über die Entswicklung der Gesellschaft, die Thätigkeit ihrer Mitglieder, ihre Bedeutung für das eigene Baterland wie für die gesammte Wissenschaft nur wenig bekannt. Dies ist ganz natürslich, da es im Wesen einer geschlossenen, start aristokratischen Gesellschaft liegt, Fremden nur wenig Einblick in ihr Inneres zu gestatten. Es dürste daher der Mühe lohnen, die Art und das Wirken des Vereins etwas eingehender zu schildern, und zwar durchweg an der Hand authentischer Attenstücke der zuverlässiger Notizen. Dabei empfiehlt es sich

<sup>1)</sup> Sie sind mitgetheilt in einem nur für Mitglieder der Gesellschaft bestimmten Quartbandchen: Historical Notices of the Society of Dilettanti, London 1855, welches der damalige Sekretär ber

aber, nicht einfach ben Saden ber Beichichte zu verfolgen, fondern bie verschiedenen Seiten ber Beiellichaftsthätigfeit gesondert zu betrachten.

#### I.

#### Die Organisation der Gesellschaft.

"Sier ift vor einigen Sahren ein Club entstanden, die Dilettanti genannt. nominelle Qualification bagu besteht barin, in Italien gewesen gu fein, die wirkliche, betrunfen gu fein. Die beiden Sauptleute find Lord Middleier (ipater Bergog von Dorfet) und Gir Francis Dailmood, welche, jo lange fie fich in Stalien aufhielten, felten nuch tern waren." Go ichreibt 1743 ber zu icharfer Rritif fehr geneigte Horatio Walpole an seinen Freund Mann in Floreng. Die Gesellichaft felbst machte fein Behl baraus, daß neben dem Buniche, gur Beforderung der Runft etwas beigutragen, ja vielleicht in noch höherem Grade, die Berbeiführung eines freundschaftlichen, geselligen Berkehrs ein Sauptzwed bei Grundung ihres Bereins gewesen fei. Wenn fie nun nach mehr als dreißig Jahren fich das Zeugniß ausstellt, in dieser Beziehung ihren ursprünglichen Abfichten auf bas Bemiffenhaitefte treu geblieben zu fein, fo entfernt fich bas vielleicht bem Wefen nach nicht fo gar weit von Walpole's lieblofer Charafteriftif. Denn Die gefellichaitlichen Gitten ber höheren Stände waren bamals von ichlimmer Art. Das Trinken und garmen war fo arg, daß eine fonigliche Proflamation alles Zutrinken mahrend der Mahlzeiten verbieten mußte; ber Ronig feibst war freilich ber Erste, welcher bawiber hanbelte. In ber Gesellichaft ber Dilettanti frammte wohl daber die seltsame Bestimmung, baß jedes Zutrinten und jedes Erwiedern beffelben mit einer Bufie von 21, Shilling belegt ward. Die Mahlzeiten ipielten überhaupt eine große Rolle, obichon ihr Preis, wenigstens in ber früheren Beit, Die Gumme von 5 Ch. nicht überftieg. Bedes Mitglied, welches fich im Ronigreich aufhielt und, ohne fich entschuldigt zu haben, bei ben Zusammenfünften fehlte, mußte Strafe gablen; wer die Gesellichaft ohne Erlaubniß bes Prafidenten verließ, che die Mahlzeit beendigt war, hatte eine Guinee verwirkt. Ebenio hoch belief sich die Buffe fur jede Portion Thee oder Raffee, welche auf dem Tijd erichien. Bald fand man es vortheilbait, die Beiträge fur die Mablzeiten zu Anfang des Jahres von allen Mitgliedern im Boraus zu erheben, wobei Jeder eine Buinee gablen mußte; ber etwaige Aleberichus ward am Ende bes Sahres jum Reservesonds geichlagen. Besonders charafteristiich ift die Bestimmung, daß das Diner allen Geschäften voranging, vorher nichts verhandelt werden durite. Alio ,ern das Bergnugen, dann das Geichaft", ober, wie das Siegel ber Gefellichaft es gewählter ausbrudte: seria ludo; man mochte wohl benfen, baß nach einer guten Mahlgeit die Weichaitsbehandlung mit mehr Behaglichfeit vor fich geben fenne. Hebrigens fonnten die Eigungen um 7, mußten fie um 8 Uhr mit Einforberung ber Rechnung vom Wirthe geschloffen werben.

Bu den fruhesten Sorgen der Gesellichaft gehorte die Beschaffung einiger nothwendigen oder wunichenswerthen Inventarfude. Zu allererst ward eine Rassenbüchse, dann em Rugellaufen fur die Ballotements angeschafft, beide ichon geschnipt, so daß bald ein

Colobbert, H. R. Samilton infammengestellt hat Die Mittheilungen waren hauptsachlich für meinen einem and kritten Abschmitt verwertbhat. Eine Besprechung des Bandchens von Lord Houghton (Edinfample Resses 1857, Bo. CV. & 193–517 ist ohne allen selbstanoigen Werth.

Behälter nöthig ward, um die beiden kostbaren Stücke zu schüßen. Noch, reicher verziert war der Attenkasten, das "Bacchusgrab" genannt, mit einem Elsenbeinbild dieses Schußepatrons der heiteren Gelage auf dem Deckel. Nach außen hin hielt man es allerdings für passender, Apollo und Minerva als Präsidenten des Vereins auftreten zu lassen; ihr Bild schmückte das große Siegel mit dem vorhin genannten Motto. Ein Mahagonithron für den Präsidenten, mit prachtvollem Purpursammt gepolstert, und ein silbernes Schreibzeug vervollständigten den Apparat.

Natürlich bedurfte die Gesellschaft auch einer kleinen Beamtenhierarchie, und diese wiederum war mit den nöthigen Abzeichen ihrer Bürden auszustatten. Der Präsident in seinem Mahagonilehnstuhl prangte in "römischer" Tracht, und zwar nach Committeebeschluß von Scharlachsarbe. Dem Sekretär, welcher in späterer Zeit auch das Amt eines Oberhofs und Schapmeisters bekleidete, ward ein Gewand à la Macchiavelli für den bescheidenen Preis von 1 Pfd. 7 Sh. 9 Pf. angeschafft. Bald stellte sich die Nothwendigskeit heraus, auch einen Oberceremonienmeister zu bestellen, behufs würdigerer Einsührung neuer Mitglieder, sowie zur Repräsentation bei sonstigen Staatsgelegenheiten. Die Verskeidung dieses Würdenträgers bestand aus einem langen, faltenreichen, kirschrothen Geswande mit goldener Borte und scharlachnem Gürtel, einer scharlachnen Husarenmüße und einem goldverzierten, langen, spanischen Degen. Dazu dann die übrigen Herren in der bunten, mannigsaltigen Tracht jener Zeit — das Ganze mag sich malerisch und seltsam genug ausgenommen haben!

Schwieriger als die Regelung dieser Ctikettefragen erwies sich die Beschaffung eines angemeffenen Lokals für die Gefellschaft. Schon 1742 ward unter den Mitgliedern eine Subscription eröffnet, um einen Baufonds zu bilden, in welchen auch fämmtliche Ueberschüsse der Jahreseinnahmen abgeführt werden sollten. Wirklich kaufte man fünf Jahre später einen Bauplat an der Nordseite von Cavendish Square, und verwandte eine erkleckliche Summe barauf, ihn einebnen und mit einer Mauer umziehen, sowie eine Anzahl Bäume pflanzen zu laffen. Für ben Bau selbst ward eine neue Subscription nöthig; auch ward jedes Mitglied, welches den Borfchlag machen wurde, einen Theil des Baufonds anderweitig zu verwenden, für einen Keind der Gesellschaft erklärt. Lettere drakonische Bestimmung ward später dahin abgeändert, daß jeder solche Vorschlag mit zwei Guineen, im Falle feiner Berwerfung mit dreien gebüßt werden sollte. Als es nun an die Ausfüh= rung ging, mählte man den eleganten, seit Balladio's Zeiten viel nachgeahmten Tempel ber Roma und des Augustus in Pola zum Muster. Die Steine waren bereits gekauft, bie Fundamente gegraben; da ward mit einemmale — man sieht nicht, weshalb — ber Blan aufgegeben und bald darauf (1760) der Bauplat felbst verkauft, immerhin mit dem ans sehnlichen Profit von mehr als taufend Guineen. Auch ein zweiter Bersuch, am westlichen Ende von Biccadilly einen Bauplat im Green Barf zu erhalten und hier jenen Tempel zu errichten, schlug fehl; besgleichen der Plan, ein Haus in Ball Mall anzukaufen. Der Gefellschaft blieb nichts übrig, als sich mit einem, auscheinend nicht einmal zu ihrer ausichließlichen Verfügung ftebenden, Zimmer zu begnügen, das fie im Laufe ber Zeiten in verschiedenen Wirthschaftslokalen miethete. Dies Romadenleben hat bis in die neueste Zeit fortgebauert; meines Wiffens besitzt die Gesellschaft noch immer fein eigenes festes Domicil.

Schon balb nach Stiftung der Gesellschaft stellte sich noch ein anderes Bedürfniß heraus. Bekanntlich ist in England keine Gattung von Kunstwerken beliebter und ver-

breiteter als Portrats. Solbein, Rubens und Bandud, Veln und Rneller waren bie popularften Munitler, indem fie die Schloffer und Landinge des Hofes und des Adels mit jenen langen Reihen von Portrats verfahen, welche den Stoly der Familie ausmachen und bas Ernaunen bes Beinders erweden. Go regte fich benn auch bereits 1740 in ber jungen Beiellichaft ber Dilettanti ber Wunich, ihre eigene Portratgalerie gu befigen. Es ward alio die Bestimmung getroffen, daß jedes Mitglied fich von George Anapton, einem befferen Theoretifer als Praftifer in der edlen Malerfunft, der aber ber Besellschaft von Uniang ber angeborte, in Del abcontericien laufen und dies Bildniß ber Bejellichaft ichenken folle. Es icheint, daß tiefe Bestimmung nicht fofort gebuhrende Nachachtung fand; wenigitens ward vier Sahre ipater fengeiest, daß, wer binnen Jahresfrift fein Bild nicht abgeliefert hatte, fortan eine Buince jabrlich gablen folle, bis die Bflicht erfullt fei. Das wirkte. Mur wenige der Mitglieder, welche der Gesellichaft in den erften zwölf Jahren ihres Benebens angehorten, famen in die Lage, Strafe gablen zu muffen, und binnen weniger Jahre war der Berein im Beift von dreiundzwanzig Bildniffen feiner Brunder, welche den Sigungsiaal ichmudten. Allein um die Mitte bes Jahrhunderts trat ein Stillftand ein, und das "Gendtsgeld" (face-money) ward fortan eine bedeutende Einnahmequelle fur die Beiellichaftstaffe. 3m Babre 1763 verzichtete Rnapton auf feine Stelle, und an feiner Statt ward James Stuart, der berühmte Erforicher der Alterthumer Athens, von deffen Werfe joeben der erne Band erichienen und von dem Berfaffer der Gejellichaft geichenkt worden war, jum G. jellichaitsmaler ernannt. Diefer aber, obichon bamals erft funizig Jahre alt, war begnem, und liebte es, auf feinen athenlichen Lorbern auszuruben. Der idmerfallige Berr war ein regelmäßiger Baft ber Wirthichaft "zu den Febern", und feinem Genebt wollte man die Borliebe für die Freuden einer heiteren Gefelligfeit ansehen. Betrieb Etuart ichon feine Sauptaufgabe, die Fortiegung des großen Werfes über Athen, iehr läffig, jo verjaumte er feine Bilicht als Hofporträtmaler ber Dilettanti to pollitandia, daß er zuerft vermahnt und, da dies nichts half, genothigt werden mußte, fein Amt niederzulegen, ja ichließlich ward er jogar in Strafe genommen. An feine Etelle trat 1769 fein Geringerer als Zoibug Rennolds. Bon ihm erhielt Die Gesellschaft außer einem Selbiportrat zwei fiattliche Gruppenbilder von je fieben Figuren, die freilich auch ern infolge mehrfacher Mahnungen beendigt wurden. Auf dem einen war unter Anderen der befannte engliiche Gesandte in Roapel, Eir William Hamilton, auf dem andern waren einige der vornehmiten damaligen Aunitmacene dargeftellt, wie Lord Tundes, Lord Mulgrave und Gir Boieph Bants, der Prairdent ber igl. Geiellichaft ber Wiffenichaften. Die beiden großen Gemalde bilden noch beute einen hocht werthvollen Beng des Bereins. Bon dem Malen jedes Gesellschaftsmitgliedes mar dagegen nicht nicht die Rede, und bas "Gefichtsgelo" lief nach wie vor reublich ein; ein Borichtag, es aufzuheben, ba bie Eduld vifenbar weniger an den Mitgliedern als an den bestellten Malern lag, fiel burch, vermuthlich aus fielalichen Ruduchten auf die Vereinstaffe. Als Gir Johna 1792 genorben war, ging das Umt des Geiellichaitsmalers an Ibomas Lawrence uber, jedoch fam es nur zu drei Bildern von feiner Sand, da er mit andern wichtigeren Arbeiten ulerhauft mar. Das eine biefer Gemalde fiellte Gir Benry Englefield bar, welcher burch folgenden Weiellichaitsbeidling jum Eigen aufgefordert mard: "Dem Gefretar wird bierdurch auf wegeben, in thunlichiter Gile fein Genaht in die moglichit maleriiche Berjaffung gu brungen, und fobald ihm tiebe große und ichwierige Aufgabe geglucht ift, fich dem Maler bor Weiellichait herrn Lawrence vorzufiellen, bannt bieber ichtennign ein Bilbnig obengenannten Sekretärs zum Schmuck für die Gesellschaft male." Sin Selbstporträt des alten Benjamin West und ein von Sir Martin Archer Shee gemaltes Bildniß John Morritt's waren die letzten Stücke der Gesellschaftsgalerie; seit dald fünfzig Jahren ist kein neues Porträt hinzugekommen. Das "Gesichtsgeld" ward im Jahre 1816 aufsgehoben.

Die Zwecke allgemeineren Intereffe's, welche die Gesellschaft neben ihrer eigenen Ges felligfeit verfolgte oder förderte, waren mährend der erften Jahrzehnte ihres Beftehens ohne erhebliche Bedeutung. Wenn man sich an der Lotterie zum Bau der Westminfter= brude betheiligte, fo famen babei sicherlich auch fiskalische Interessen in's Spiel, indem Die Gewinne in die Gesellschaftskaffe floffen. Die Subscription zu Gunften einer Opernunternehmung im Jahre 1743 (Sändel hatte fich furz zuvor von der Oper zurückgezogen) läßt sich kaum als ein Unternehmen von allgemeinerem Charafter betrachten. Ernsthafter waren die Versuche, im Verein mit der Künftlergesellschaft, zu welcher namentlich die bedeutendsten damaligen Maler Englands gehörten, einen Plan zur Gründung einer Runftakademie zu entwerfen. 1749 tauchen diese Gedanken zuerst auf; besonders im Jahre 1755 ward eifrig darüber in Schriftftuden und in Sigungen verhandelt. Allein es fam zu feinem Resultate. Nachdem dann 1768 die fönigliche Runstakademie gegründet worden war, suchten die Dilettanti beren Zwecke wenigstens dadurch zu fordern, daß sie zwei junge Künstler auf drei Jahre mit einem Stipendium von jährlich 60 L. St. nach Italien entsandten. Der talentvolle Maler Bars und Jeffries murden 1775 fo ausgeftattet; von weiteren Stipendiaten ift aber nicht die Rede. — Schon vorher, im Jahre 1761, war der Plan einer umfaffenden Sammlung von Abguffen nach den beften Statuen, Buften und Reliefs in England und im Auslande angeregt worden, "damit die Gesellschaft ihrem urfprünglichen Zwecke gemäß auch etwas zur allgemeinen Kunftbildung beitrüge". Allein der Plan, welcher in unserem Jahrhunderte im Glaspalaft zu Sydenham und im South-Kenfington-Museum in großgrtigem Maßstabe wieder aufgenommen worden ift, mußte den damals noch bestehenden Wünschen nach einem eigenen Gesellschaftsgebände weichen. Bas bie Dilettanti nicht gu Stande brachten, bas führte in jener Beit, wenn auch in nur bescheidenem Umfang, ein einzelner Mann aus, welcher erft später ber Gefellichaft beitrat, der Bergog von Richmond. In feinem Palafte ftellte er ledialich gum Studium junger Runftler eine Sammlung von etwa dreißig Abguffen auf, die er zuerft ber Leitung Giambatt. Cipriani's, fpater ber Obhut jener "Gesellschaft ber Künftler Großbritanniens" übergab, bis die Runftafademie an die Stelle trat. Noch einmal, im Jahre 1785, ward ben Dilettanti der Entwurf eines allgemeinen Kunftmuseums unterbreitet, aber sofort als mit den Mitteln der Gesellschaft nicht ausführbar verworfen.

Bon den hohen Zielen, welche bei Gründung der Gesellschaft mit vorschwebten, ist in denjenigen Unternehmungen, von welchen bisher die Rede war, nichts oder gar wenig zum Vorschein gekommen. Die öffentliche Thätigkeit des Vereins trat erst verhältniße mäßig spät hervor. Einstweilen müssen wir die einzelnen Mitglieder ein wenig bei ihren privaten Kunstbestrebungen versolgen.

## Uniton Raffael Mengs.

Don friedrich Pecht.

(Echluß.)



er Einfluß Windelmann's auf Mengs zeigt sich zum ersten Male in dem großen Deckenbilde der Villa Albani, Apoll unter den Musen. Die letzteren offenbaren die Anlehnung an Raffael fast durchaus, während der Apollo zum Nachtheil des Ganzen der Antike entlehnt ist: so ist eine kolorirte Gypösigur entstanden, deren völlige Nacktheit überdieß sich sonderbar genug

in der sonst fast ganz bekleideten Damengesellschaft ausnimmt. In hohem Grade korrekt gezeichnet und ganz vortreistich friich und blühend kolorirt, macht das Bild heute doch nur einen gemischten Eindruck, da ihm gerade jene naive Friiche, die Naturwüchsigkeit fehlt, welche das Rassacl'iche so bezaubernd macht, und nicht nur diese, sondern noch mehr jene eigenthumlich packende, sich unauslöschlich in's Gedächtniß eingrabende Gestalt im Großen und Ganzen, welche die Werke des ächten, großen historienmalers immer auszeichnet.

Noch vor der Freske in der Villa Albani hatte Mengs das große Deckenbild von S. Guiebio in dieser Technik gemalt, die er in Nom erst wieder eingesührt und zu seltener Bollkommenheit gebracht hat. Ihm folgte ein Altarblatt für Sulmona, dazwischen ein Porträt des Kardinals Archinto und zwei besonders meisterhafte des neu gewählten Papstes Clemens XIII. Ein großes Altarbild für die königliche Kavelle in Caserta ward dann im Auftrage der Königin von Neapel gesertigt, einer Tochter seines so guitigen sächsischen Protektors August III. Bei dessen Ueberbringung war sie im Begriff, mit dem Konig nach Spanien, dessen Ihron er geerbt, abzureisen, und Mengs wurde veranlaßt, den neuen Monarchen sowie einige Hosdamen zu malen. Es geschah zu solcher Zusriedenheit des Bestellers, daß er sosort zum spanischen Hosmaler mit dem für sene Zeit wahrhaft glänzenden Gehalt von 6000 Scudi 28,000 Mt. und besonderer Bezahlung aller von ihm zu malenden Bilder ernannt ward.

Nachdem er in Rom noch eine Anzahl anderer Arbeiten beendigt, reiste Mengs denn auch mit seiner ganzen Familie im August 1761 nach Madrid ab, wo er mit Ungeduld erwartet wurde, alsbald eine Masse von Austrägen aller Art erhielt und viele königliche Gemacher al trosco ausmalte. Auch das Tresdener Altarbild wurde hier endlich sertig und eine große Jahl von Porträts und sonstigen Stasselsbildern. Unter den letzteren mochte noch einer Areuzabnahme besonders zu gedenken sein, deren schone Komposition, eintache und naturliche Empfindung besonders angenehm aussallt, sowie eines hl. Foseph,

ber im Traum zur Flucht ermahnt wird, jest im Belvedere zu Wien. Der Ropf, sonst unbedeutend, giebt einen Schlafenden natürlich wieder, der Engel dagegen ift süstlich fad.

Wie aut aber die gablreichen Fresten sein muffen, zeigt fich daraus, daß Mengs fie in Konfurreng mit dem ebenfalls am Sofe beschäftigten Tiepolo, diefem so geiftreichen venetianischen Frescomaler ausführte und boch die Palme bei seiner Aufnahme des Herfules in ben Olymp, der Aurora und ben vier Sahreszeiten davontrug, die er neben vielen anderen bort malte. Dhne Zweifel verdankte er das nicht nur seiner burchaus originellen, höchft blübenden Kärbung im Kresco, sondern zum guten Theil seiner natürlicheren Empfinbung, wenn er auch an specifisch malerischem Talent bem manierirt aufgebauschten Benetianer nicht gewachsen war. Als er vom König auch mit der Reorganisation ber Atademie betraut ward, scheint sich ber spanische Stolz gegen diese Bevorzugung des Fremden emport zu haben, und es erwuchsen ihm baraus wie aus den Intriquen der italienischen Nebenbuhler eine folde Maffe von Berdrieflichkeiten, daß ihm trot bes Wohlwollens des Königs der Aufenthalt in Madrid sehr verleidet wurde. — Auch das Klima bekam ihm immer schlechter, bis er überarbeitet und frank sich Urlaub erbat und 1769 abreiste. In Monaco hergestellt und auch dort wie vorher in Genua unermüdlich malend, setzte er nun dieselbe Thätigkeit in Genua und Florenz fort, wo er die gesammte erzherzogliche Familie für den König von Spanien sowie auch andere Bilder schuf, darunter ein Porträt der Großherzogin von Toskana, ber nachmaligen Kaiserin und Gemahlin Kaiser Leopold's II., bas jest ebenfalls im Belvedere hängt. Gläfern und füßlich, gehört es zu feinen mittelmäßigften Bilbern und zeigt ben verflachenden Ginfluß, den diese Gaftrollenmalerei fast immer auf die Künftler ausübt.

Roch in Florenz empfing Mengs die Ernennung zum Präsidenten der Akademie von S. Luca zu Rom, wo er endlich nach zweijähriger triumphartiger Reise im Februar 1771 wieder ankam. Er malte nun unter Anderem ein "Noli me tangere" und für den König von Spanien jene berühmte heil. Nacht, bei welcher er in direkte Konkurrenz mit Correggio tritt, b. h. eine ftarte Anlehnung an beffen Bunderwerf zeigt. Natürlich ift nichts weniger portheilhaft, als an ein foldes Bild burch bas eigene zu erinnern. Gine Wiederholung in der Galerie Liechtenstein gleicht auffallend Maratti, nur sind die Köpfe fast noch leerer und matter; die Färbung hat manches Subsche, das Ganze ift wohlthuend, wenn auch keineswegs von irgend wie hervorstechender Eigenthümlichkeit. Wie ungleich Mengs in seinen Arbeiten ist und besonders wie schädlich die Reslexion auf ihn wirkte, zeigt fich am schlagenoften in jener herrlichen Freste, mit welcher er in diefer Beit bas Papyrus-Zimmer der vatikanischen Bibliothek geschmückt hat. Hier, wo er zu raschem Arbeiten genöthigt war, wirkt die kunstlerische Berfonlichkeit des Mannes weitaus anziehenber und erquidlicher. Gie ift auch für die reslettirende Denfart bes Malers sehr bezeichnend. Wir sehen in der friesartigen Romposition die schöne Figur ber Geschichte auf, dem Rücken der demuthig zu ihren Füßen liegenden Zeit schreibend und dabei auf einen zweiföpfigen, weil in die Bergangenheit und Rutunft blidenden Janus sehend, der ihr diftirt; ihr gegenüber ein Genius, ber die Bücher und Manuscripte bewacht, in der Luft die Fama, bie, sich in alle Welt begebend, auf die Schönheit bes gangen Museums aufmerksam macht. Neber ber einen Thur erscheint Moses als ber erste Geschichtschreiber, über ber andern Betrus als Wächter über die Bücher des neuen Testaments, das Ganze durch Putten, bie mit Jbis und Onocrotalus fpielen, jenen Sumpfvögeln, die sich in der Papprusstaude aufhalten, sowie durch sonstige reiche Arabesten auf's Reizendste verbunden und von einer

blühenden Friide der Karbe, einer ebenjo feinen wie prachtvollen beforativen Wirtung. Diefer trog ihrer Spigfindigfeit portrefflichen Leiftung gegenüber begreift man bie Bewunderung, die Mengs bei feinen Zeitgenoffen gefunden und die lange Dauer feines hohen Aniehens. Jand body noch Goethe, ter befanntlich furze Zeit nach bes Runftlers Tode Mom besuchte, Alles bort voll von feinem Ruhme und ift mir fein Andenken boch felbft in Dresben bei meinem erften Aufenthalt in ben breißiger Jahren noch auf Schritt und Tritt begegnet! Die lachende Schönheit jenes Werkes foll fich auch in ben Dedengemälden finden, die er in Madrid ausführte und von benen mir leider keine auch nur in Etiden befannt geworden find. Während bier die Rachahmung ber Untife viel weniger hervortritt, kann man in anderen Kompositionen allerdings ftarke Spuren bes Bopfes finden, mit welchem guerft gebrochen gu haben Mengs' unvergängliches Berbienft bleibt. Schon im Jahre 1773 finden wir Mengs wieder in Reapel, um König und Königin für ben Mönig von Spanien zu malen; nach Rom gurudgefehrt, malt er bann ben Rarbinal Belada und feine Freunde, ben fpanischen Gefandten Azara und ben Baron von Coelsbeim. Letteres ift ein vortreffliches Werk, ebenso fein eigenes, für einen Dritten, ben Grafen Firmian, gemaltes, jest in der Münchener Linafothet hangendes Bilb. Gin zweites Mal hat er fich für die Sammlung von Runftlerportrats ber Uffizien in Florenz gemalt, wohin er fich jest begab. Es ift auch bort eines ber beften, "ein fluges, verftandiges Benicht von icharjem Blid und feiner Auffaffung, aber ohne alle Befühlstiefe und Begeisterung." Go urtheilte ich nämlich, als ich es vor einem Vierteljahrhundert zuerft fah, aber von des Mengs Lebensgeschichte noch wenig wußte, sonst würde ich den Nachiat ichwerlich geichrieben haben, da er einen Borwurf enthält, den man vorherrichend verständigen Naturen nur zu leicht macht.

In Florenz traf Mengs der Besehl des Königs von Spanien, endlich wieder nach Madrid zur Vollendung seiner vielen erst angesangenen Arbeiten zu kommen. Seine Kamilie diesmal nach Kom zurückschiedend, reiste der bereits kränkliche Mann ungern und langiam hin, die Trennung von den ihm sehr am Herzen liegenden Seinen schwer empfindend. Um sich zu vergessen, stürzte er sich in Madrid in ein übertriebenes Arbeiten, Tags malend und Abends schreibend oder seine Entwürse für den andern Tag herrichtend. Tenn sörmliche Kartons sür seine vielen Frescogemälde scheint er gar nicht gemacht zu haben, sondern nur Stizzen, was jedenfalls von einer ungewöhnlichen Bravour zeugt. Er malte diesmal unter Anderm eine Apotheose Trajan's, einen Tempel des Ruhmes und eine "erzürnte Zeit, das Bergnügen entführend."

Drei Jahre vergingen ihm so in sieberhafter Anstrengung, richteten ihn aber auch bevart zu Grunde, daß ihn der König zuletzt, um ihn zu retten, selber wieder nach Italien zurücklichieste und ihm seinen vollen Gehalt ließ. Ebenso gab er ihm noch eine Menge von Bestellungen mit auf den Weg und ernannte ihn zum Direktor der spanischen Akademie in Rom. Mitten im Winter von Madrid abreisend, kam Mengs im Frühjahr 1775 wenz erichopit nach Rom zurück, doch nur um bald von Neuem die grenzenloseste Schaffenseluft zu entfalten.

Viver war diese ungeheure Anspannung zu groß, als daß ihr sein Körper hätte land niderlichen konnen. Um so mehr, als er sich keineswegs auf die Malerei besidie unter im hohem Grade gesellschaftlich in Anspruch genommen war, sowohl durch den Lenandigen Berkehr mit den unzahligen hohen Personen, die ihm ihre Gunst wir bentt, durch den Tremdenstrom, der sich Jahr aus Jahr ein unaufhörlich neugierig durch

Rom wälzt, als durch seinen Umgang mit den gelehrten Freunden und die große Liebshaberei für die Musik, in der er ebenso wie in der Aneignung fremder Sprachen eine große Virtuosität entwickelte. So sprach er außer seiner Muttersprache noch Italienisch, Französisch, Spanisch mit Geläusigkeit und verstand vollkommen Englisch und Latein. Die Aufrechterhaltung seiner glänzenden Stellung und seines Nuses ward ihm mit zunehmens dem Alter immer schwerer, wie so vielen Akademie Direktoren nach ihm. Dazu kam dann noch viel häuslicher Verdruß durch beständige Familienstreitigkeiten, erst mit dem Bater, dann nach dessen Tode mit der Stiesmutter, unaushörlicher Reibungen der Rivalen mit dem glücklichen "Ausländer" nicht zu gedenken.

Man begreift diese Anseindungen zahlreicher Neider um so eher, als der mit Königen beständig verkehrende Mann auch selber wie ein Fürst zu reisen und zu leben psiegte. Wird doch berichtet, daß er in den letzten 25 Jahren seines Lebens, seine großen Pensionen ungerechnet, blos durch seine Arbeiten durchschnittlich etwa 25,000 Gulden einnahm, was nach dem jetzigen Geldwerthe mindestens einem Jahreseinkommen von 100,000 Mark gleichkommt. Wohlthätig und freigebig, wie er es war, hinterließ er nicht viel. Vesonders theuer kam ihm seine Liebhaberei für Antisen und Abgüsse, der wir ja auch das herrliche, seinen Namen tragende Museum in Dresden verdanken.

Noch nicht lange von Madrid zurück, hatte Mengs das Unglück, seine Frau zu verlieren, die ihn im Laufe ihrer langen und, wie es scheint, sehr glücklichen She mit nicht weniger als zwanzig Kindern beschenkt hatte. Ihr Tod erschütterte den durch das übermäßige Arbeiten ohnehin sehr reizdar und aufgeregt gewordenen Mann so ties, daß er sich einem wahren Exceß von Schmerz überließ und sich von da an nicht mehr erholte. Seine letzte Arbeit ist die Verfündigung im Wiener Belvedere. Den Ginfluß Correggio's nirgends verläugnend, zeigt das Bild doch auch starke Sinwirkungen des Murillo, vor Allem aber viel süße, kindliche Lieblichkeit in den die Madonna wie den von der Höhe herabsehenden Gott Later fröhlich umflatternden Lutten. Die Madonna und die Engel sind gut erfunden, in der Aussiührung aber lassen sie etwas von der Leblosigkeit sehen, die so oft den Werken antikissiender Kichtung anklebt.

Nachdem der Meister fast bis zum letzten Augenblicke an dem Bilde gearbeitet, raffte ihn am 29. Januar 1779 der Tod hinweg, ehe das Werk ganz vollendet war.

Sein Verlust ward in ganz Europa als ein Unglück empsunden und betrauert, wie denn Mengs in der That immer einer der bedeutendsten Maler seiner Zeit und einer der vornehmsten Begründer unserer modernen deutschen Malerei genannt werden muß. Denn seine Wirkung kann eine geradezu unermeßliche genannt werden. Sie beschränkte sich keines wegs auf die deutsche Kunst allein, welche von da an die von ihm zuerst wieder zum Leben erweckte künstlerische Sprache und Methode während eines halben Jahrhunderts sast völlig beherrschte, die man an allen Akademien lehrt, die alles durchdringt, was von malerischer Technik und Kunstübung bei uns die Wuth der Revolution noch halbwegs überdauert und die daher auch bald der akademische Stil par excellence genannt ward. Immerhin war ihr Gewinn ein mächtiger Fortschritt zur Natur von dem dis zum Gesspensterhaften manierirt gewordenen Kococo.

Darum hat denn auch der im höchsten Grade anregende, ja begeisternde Mann eine große Zahl Schüler aus allen Nationen während seines Lebens gehabt, unter denen ich von seinen früheren nur Casanova, Maron, Guibal, Undler, Ign. und Chr. Unterberger aufführe, die zum Theil sehr bedeutende Techniker waren. Entsernter von ihm berührt

sind Angelica Raussmann, J. H. Küstli u. A. Sbenso hat er dann auf den Dänen Abilgaard, auf Küger und Caucig in Wien, Bergler und Schöpf in Prag, Hartmann und Matthäi in Dresden, Setsch in Stuttgart, Nahl in Cassel, Direktor J. P. Langer in Düsseldorf und München, so wie auf den sogenannten Teuselsmüller gewirkt, welche Alle, obwohl nicht seine direkten Schüler, doch die von ihm zuerst eingeführten Stilprinzipien sich noch entschiedener aneigneten, als jene. Gbenso hat David neben ihm und unter seinem Einkluß in Rom die ersten Eindrücke empfangen und ist in Folge dessen zu jener antikisirenden Richtung gekommen, die ihn freilich mehr zu den Römern als zu den Griechen zog.

So viel fieht fest, daß fast Alles, was sich von technischer Tradition in Deutschland noch in unsere Zeit herüber gerettet hat, auf seinen Ginfluß zurückzuführen ist.

Unstreitig kommt davon nur ein kleiner Theil auf die eigenen Werke, viel mehr offenbar auf ieine große persönliche Einwirkung. Kaum weniger thaten seine vielgelesenen Schriften. Obwohl im spekulativen Theil unklar und verschwommen, zeugen sie doch von einer gewissen Schärfe der Beobachtung, und das Zutreffende vieler Bemerkungen bei allem Positiven erklärt ihre Popularität.

Mengs selber war mit den meisten Kunstichriftstellern, speziell mit Basari und Reynolds sehr unzusrieden und rügte namentlich den Leichtsinn des Ersteren. Gallig und leidenschaftlich von Natur, zeigte er selbst in seinem Urtheil über Kunstwerke und Menschen oft eine Offenheit, die an Härte streiste und verletzte, was er dann bei seiner sonstigen Herzensgüte immer später wieder gutzumachen suchte. Die persönliche Achtung und Liebe, die er seines edeln Charafters halber genoß, zeigten sich denn auch in einem Sturzbade von Wohlthaten, das sich bei seinem Tode über seine Kamilie ergoß. Der König von Spanien stattete die fünf Töchter aus und gab den beiden Söhnen Pensionen. Andere Potentaten, die Kaiserin Katharina, die Könige von Polen und Neapel, der Papst, ließen es ebenfalls an Beweisen höchsten Wohlwollens nicht fehlen.

Diesen in einer künftlerisch fein gebildeten Zeit fo weitgehenden Enthusiasmus nun ohne Weiteres für unmotivirt erflären, lediglich auf eine fascinirende Perfonlichfeit gurudfuhren zu wollen, wie man oft gethan, ift gang ungerechtiertigt. Allerbings hat bes Runftlers Aufenthalt in aller Herren Ländern, seine kosmopolitische Bildung nicht minder als die Leidenichaft für die Untike in seinen Sistorienbildern fast immer bas Individuelle und das mahrhaft Anziehende der Empfindung beeinträchtigt. Betrachten wir die Werke Maifael's oder Tizian's, jo feben wir ihre Zeit und ihre Ilmgebung, ihre Unichauungsweise mit einer Scharfe abgeipiegelt, die ihnen allein ichon ein ewiges Intereffe fichern wurde. Wir lernen bie herrlichen romiichen Frauen, Die flugen venetianischen Manner, Die Gitten und Boeale jener Beit nicht minder genau kennen, als die eigene Unichauung bes Rünftlers. In Midelangelo und Correggio begegnet und eine gewaltig erhabene ober hinreifenb liebenswurdige Subjeftivität, bei Allen mit einem unendlichen Reize hoher fünftlerijcher Bollendung gepaart. Mengs' Werfen fehlt nun zwar biefer feineswegs, um fo mehr aber der nationale Charafter und die Wucht ber Subjeftivität, wie fie felbst ein David befist. Berbalb beiriedigt uns Menge auch in ben Portrate am meiften, weil wir bier fofort ten twoen Menichenfenner beransinblen. Unverganglichen Werth haben neben biefen berrliden Bilonwen jedenialls auch die Fresken, weil ne gegen die unmittelbar vorhergebende beit einen machtigen Fortidritt zu großerer Reinheit und Gefundheit des fünftlerifchen Musbrude offenbaren.

# Das Kunstgewerbe auf der Pariser Weltausstellung.

Mit Illustrationen.

II.

England (Schluß). — Desterreichische Möbel- und Teppichfabrikation.



Dofe. Glafirter Thon, fogenannte Sgraffito:Manier. Bon Minton u. Co. in Stole upon Trent.



icht minder imposant als die englischen Porzellane und Fagencen tritt die englische Glasindustrie auf

ben Plan. Sie hulbigt benfelben Prinzipien, indem sie alles Erreichbare in den Kreis ihrer Nachbilbung zieht und jede Technik, je schwieriger und penibler, desto besser, zu imitiren sucht. Obwohl die englischen Glas= fabrikanten sich nicht wenig auf ihre Originalität zu Gute thun, leben sie der größeren Mehrzahl nach auch heute noch ebenso von Fremdem, wie in den Anfangszeiten ber englischen Glasinduftrie, deren Eriftenz nicht über die Mitte des 16. Jahrhunderts hinausreicht. Wie sie sich damals auf die Initiative venetianischen Glases

beschränken mußte, so spielt dasselbe auch heute noch in ihr eine Hauptrolle. Aber statt sich an die graziösen Formen der alten und neuen Glassabriken in Murano zu halten, beschränken sich die Engländer darauf, die Farben in allen erdenklichen Variationen und das krause Blätters und Rankenwerk, die Schlangen und Drachen zu imitiren, die sich um die schlanken Pokale der Italiener winden. Nicht zufrieden mit smaragdgrünen und rubinrothen Schalen, die wie Schessteine leuchten, suchen sie in einem Pokale alle sieben Farben des Spectrums zu einer Gesammtwirkung zu vereinigen. Wenn die "Aurora-Glass-Company" mit Emphase verkündet, daß sie "die seit drei Jahrtausenden verloren gegangene Kunst, Schelmetalle in Glas zu incrustiren", wiedergefunden habe, so ist das entsweder eine grobe Reklame oder eine starke Selbsttäuschung. Denn in Venedig wurde die

Runft, farbige Schalen, welche halbeble Steine und Steinsorten, wie Achat, Lapislazuli, Porphyr, Malachit imitiren, mit Gold und Silber zu incrustiren, seit langen Jahren betrieben. Die Ausstellung von Candiani aus Benedig lieserte mit ihren graziösen Sächelben den handgreislichsten Beweis gegen die ostentative Behauptung der Engländer. Das Neue, was die letzteren auf dem fraglichen Gediete geschaffen, ist nur der Preiscourant solcher Gefäße, der die zur schwindelnden Söhe von 25,000 Fres. emportsomm.

Gine wirkliche Novität innerhalb ber englischen Glasinduftrie war nur bie Cameenfoleiferei aus Glas und Arpfiall, aber eine wenig erfreuliche und im Grunde wenig zwecklofe. Hodgetts, Richardion u. Co. in Stonebridge und Daniell u. Cons hatten eine Cammlung folder Bafen ausgenellt, die aus dunkelblauem Glafe beftanden. Darüber mar eine bide blaulich-weiße Schicht gelegt, aus welcher ber Arbeiter bie figurlichen Darftellungen berausichleifen mußte. Es ift bies bie Technif, welche gur Berftellung ber Portlandvase gedient hat, und zwei Portlandvasen waren auch die Prachtftude ber Ausstellungen jener beiden Firmen. Wenn man bort, bag eine biefer Bafen ben Schleifer ein volles Jahr beidiäftigt hat, so nöthigt uns biese Nachricht zwar allen Reipekt vor ber englischen Zähigteit ab; wenn wir uns aber erinnern, bag berfelbe Effett und ein noch befferer burch einfaches Auflegen ber Meliefs auf bem bunklen Grunde erzielt mirb, mas andere Firmen genugiam bewiesen haben, fo haben wir für die Caprice, welche jene schwierige und ihren Zwed oft versagende Technik wieder belebt hat, nur noch ein Achselguden übrig. Es ift feine gedeihliche Bereicherung des Runfthandwerts, sondern neues Futter für Navitätensammler, welchen die formidablen Breife — eine Base mit dem Triumph der Galatea kostete 62,000 Fres. - nicht wenig imponirten. In dieselbe Rubrif gehören bie auf ähnliche Weise hergestellten reinen Arnstallvasen, mit benen besonders Webb u. Cons paradirten und die natürlich ebenso theuer waren. Auch hier fieht ber Preis in gar feinem Berhaltniß zu ber erzielten Wirfung. Webb u. Gons haben viel ichonern Gfieft innerhalb ihrer alten Domane, ber Gravirungen in Rruftall, erzielt. Bier fehren auch in den fünftlerischen Borlagen jene feusche Grazie, jene elegante Formengebung, jene leichte federnde Ornamentif wieder, die wir auf den besten Porzellanen und Fapencen bewunderten. Der frage Naturalismus, der namentlich die Goldschmiedekunft und die Teppich- und Spigenweberei beherricht, ist hier weniger störend, weil er weniger brutal auftritt.

Die weltberühmten Gold und Silberschmiede Elfington u. Co. in Birmingham huldigen diesem Naturalismus, welcher, wie schon bemerkt, den Grundzug der Ornamentik im englischen Kunstgewerbe bildet, mehr als billig. Während sie Schalen ausgestellt haben, deren Grund mit elegant und geschmackvoll stilisirtem Nankenwerk gedeckt ist, in welchem sich naturalisisch gebildete Thiere bewegen, haben sie auf der andern Seite als Füllstücke der Schalen ganze Gemälde, wie die Findung Mosis, in Silber getrieben. Ein so zweckwidziges und verständniskloses Dekorationsversahren wird durch die Subtilität einer Technik, die an einer Schale Silber, Stahl und Golddamascierungen zu vereinigen weiß, nicht beschönigt. Ein solches Kunststuck sieht nicht viel hoher als der Armsesselv von Krystallglas, dessen Polster aus demselben zerbrechlichen Material hergestellt ist.

Die Firma Marihall u. Co. in Edinburg hat den ruhmlichen Versuch gemacht, nationale Motive in die Goldschmiedelunst einzusiehren, indem ne filberne Schmucksachen mit ichwarzem Email, Areuze, Brochen und Halbetetten mit Ornamenten versah, welche am nachten mit den Initialverzierungen der iruchen oder angelsachsischen Manuscripte

und ber Dekoration normannischer Bauten verwandt find: seltsam verschlungene Bänder und Kreife, Drachen und in Knoten geschürzte Schlangen, die sich in den Schwanz beißen.

Ebensowohl durch Originalität wie durch Schönheit zeichnen sich die durch Verbindung von Emueiern mit Silber hergestellten Gefäße aus, welche die englische Kolonie Viktoria in Australien, namentlich durch die Firma Steiner u. Wendt in Abelaide, ausgestellt hat. Während das genärdte Emuei mit seiner satten dunkelgrünen oder schwarzen Farbe selbstwerständlich den Bauch des Gefäßes bildet, wird die tektonische Form durch äußerst sein eiselirtes Silber geschaffen, dessen Ornamentik sich in einem maßwollen Naturalismus bewegt, der gerade hier am Platze ist, wo es sich um die organische Ber-



Bunte glafirte Thongefäße von howell James u. Co.

bindung eines Naturproduktes mit einem Gebilde der Kunstindustrie handelt. Der matte Ton des Silbers giebt mit dem Dunklen des Gi's eine brillante Farbenharmonie.

Den dritten Glanzpunkt der englischen Abtheilung bildete die Möbelfabrikation. Allerdings drängt sich auch hier die Technik, die alle vorhandenen Prozeduren mit spieslender Leichtigkeit behandelt, stark in den Bordergrund. In eingelegten Arbeiten, besons ders in Sbenholz mit Elsenbeinintarsien, wetteisern die Engländer mit den Italienern. In der Bearbeitung der Hölzer nach der rein technischen Seite übertreffen sie alle übrigen Bölker. Ihre Maschinen haben hier den Sieg über die mühsamste und sauberste Handsarbeit davongetragen. In der Möbelindustrie entsalten sie auch insofern die größte Orisginalität, als sie am meisten nationale Stile, oft dis zur geschmacklosesten Einseitigkeit, kultiviren. Der Stil der Königin Anna, dessen tektonische Formen sich weder durch Grazie noch durch Bequemlichkeit für den Gebrauch auszeichnen, scheint sich besonderer Beliedts heit zu erfreuen. Indessen sinden wir auch trefsliche Renaissancearbeiten, gediegene und

geschmactvoll ornamentirte Täfelungen und sehr harmonisch zusammengestimmte Zimmerseinrichtungen. Freilich ward der Haupteindruck der englischen Möbelausstellung durch das Absonderliche bestimmt. Man sah Uhrgehäuse, die zugleich den Dienst einer Eredenz versehen sollen, indem sie neben dem Plat für die Uhr noch Kacher für Schaugefäße entshalten. Alls eine Novität dürften die zierlichen, schlanken Möbel zu verzeichnen sein, die



Beil, ausgefabtt in ben Lebeme fratten ju Romablera und Ladan (Ribmen). Die Beidlage aus ber Edlovere idule ju hetentend, ber Bebang aus ter bannen ferendule au Been.

auf jebe ornamentale Zuthat verzichten und nur durch den konstruktiven Ausbau wirken. Db dieser eigenthumliche, seinem Grundgedanken nach mit der Gothik verwandte Stil noch einer weiteren Ausbildung fähig ift, darf man um so mehr bezweiseln, als bereits die ichlummken Ausartungen vorhanden sind. Gerade die wichtigken konstruktiven Glieder, wie Tisch- und Stuhlbeine, werden dunn wie Bleististe gemacht, als wären sie für den Gebrauch korperloier Wesen bestimmt. Achtbeinige Tische, die nicht selten vorkommen, sprechen vollends dem gerühmten englischen Comfort Hohn.

Pährend Englands Kunstindustrie den Ruhm beanspruchen darf, sich durch die Aufsnahme aller in Uedung befindlichen Zweige des Kunsthandwerts anderer Bölker nicht bloß erweitert, sondern auch vertiest zu haben, spricht Desterreich in Sachen des Geschmacks das erste Wort. Die edte italienische Frührenaissance und die Muster guter deutscher Renaissance ziehen sich wie ein goldener Faden durch das ganze österreichische Kunstgewerbe. In keinem Lande wird so dewußt nach fünstlerischen Prinzipien gears beitet, in der Kunstindustrie keines andern Landes herrscht ein so reiner geläuterter Geschmack, wie in derzenigen Desterreichs. Die Ursache dieser Erscheinung wird uns klar, wenn wir aus der vornehmen Loggia in der internationalen Fasadenstraße, einem Lichtspunkte in diesem wunderlichen Jahrmarktsausbau, in die österreichische Ausstellung treten. Die Arbeiten der österreichischen Kunstgewerbeschulen und Fachschulen und die reichen Publikationen und Modelle des österreichischen Museums bilden mit Recht die Duvertüre



Solg-Caffette, mit Berlmutter und Metall eingelegt, entworfen und ausgeführt von Anton Dichel.

ber Ausstellung. Das letztere Institut hat den Anstoß zu der mit überraschender Schnelligkeit vollzogenen und von den schönsten Erfolgen begleiteten Reform des Kunstgewerbes gegeben, von ihm aus hat sich ein förmliches Netz von kunstgewerblichen Fachschulen über den ganzen vielgliedrigen Kaiserstaat gebreitet. Der Ton, der in Wien anklingt, hallt in den entserntesten Gebirgstheilen der Monarchie wieder.

Es sind das altbekannte Thatsachen, die ich hier hervorhebe; aber sie müssen immer und immer wieder mit Nachdruck betont werden, so lange sich noch andere Länder — wir denken dabei vornehmlich an Deutschland — hartnäckig gegen die Uebernahme dieser als trefflich erprobten Organisation zur Hebung des Kunstgewerbes verschließen.

Wir legen unseren Lesern Abbildungen einiger mustergültigen Erzeugnisse der österreichischen Kunstindustrie vor, die von neuem einen Beweiß für die systematische, von jeder
Pedanterie und jedem Schablonenzwang freie Veredlung des Geschmacks in Oesterreich
ablegen. Wenn unter ihnen die Produkte des Kunstschreiners prävaliren, so ist das
einerseits in der bedeutsamen Stellung begründet, welche die Möbelindustrie in dem
Kunstgewerbe des holzreichsten Landes in Europa einnimmt, andrerseits in der Thatsache, daß
die außerhalb des Einslusses des Museums stehende Möbelindustrie numerisch nicht so zahlreich

vertreten war, wie die Nachschulen. Da sich lange Zeit die Strömungen für und wider die Beschickung der Ausstellung in Desterreich bekämpsten, ist die Betheiligung von Seiten der maßgebenden kunstgewerblichen Firmen bei weitem nicht groß genug gewesen, um den Besuchern der Weltausstellung ein entsprechendes Bild von dem gegenwärtigen Stande der österreichischen Kunstindustrie zu gewähren. Nur die Teppichausstellung von Haas zeigte troß ihrer geringen Ausdehnung, daß dieses Haus an der Besestigung seines einmal errungenen Weltruss weiter fortarbeitet. Ein arabischer Teppich, wie der von Storck entworsene, oder ein persischer, bessen Zeichnung Hatzinger ausgeführt hatte, waren ebenso einzig in ihrer Art wie die Spizengarnitur der Kaiserin von Desterreich, deren



Life unt Einbl, a. Sgeinbrt in bei jadifaufe in Grulid (Bebmen).

Entwürfe ebenfalls von Stord herrühren. So stilvolle und grazibse Muster fanden sich weder in dem Spisentempel der Stadt Bruffel noch in der Ausstellung von St. Gallen, wo der wildeste Naturalismus herrschte.

Die von uns reproducirten Mobel geben zugleich einen Begriff von dem präcisen Ineinandergreisen der Fachichulen, namentlich das Bettgestell, dessen Solzarbeit in Königsberg und Tachau in Böhmen angesertigt ist, während die Beichlage aus der Schlossereisichule in Sohenbruck stammen und die Bettdecke und der Himmel in der Kunststickereisichule in Wien ornamentirt worden sind, welche unter der Leitung der Frau Emilie Bach neht. Die Berzierungen sind mit rothen Faden in Areuzs und Doppelstachstich ausgessührt. Tas en rzuiche Frontmachen gegen die Farblosigseit des Leinenzeugs gehört nicht zu den gerin uten Berviensten, welche sich die Resormatoren des österreichischen Kunstgewerbes beimenen durien. Diese sarbigen Leinenstickereien sangen auch bereits an, sich in Deutsch-



Schmucktasten.

Entworfen vom Architekten A. v. Wielemans, ausgeführt von A. Albert, Kunsttischler in Wien.

S.1 Sftra.

land einzubirgern und dort Freunde zu finden. Die mit Perlmutter und Metall eingelegte Holzcassette ist die Arbeit eines Schülers der Kunsigewerbeschule in Wien. Der große Schrank nach dem Entwurse des Architekten A. v. Wielemans zeigt, daß der Einfluß des Museums sich auch auf Kreise erstreckt, die sich sonst im Allgemeinen dersartigen Resormbestrebungen gegenüber ablehnend verhalten und es vorziehen, eigene Bahnen zu wandeln.

## Oftia.



ie tevographiiden Verhaltnisse der Lage Noms sind wiederhelt als Erflärungsgrund der welthisteriiden Stellung, welche sich die Stadt im Alterthume errang, geltend gemacht worden. War die abnorme, weil vultanische Wliederung des Terrains, auf welchem Rom erstand, von einer gewissen jecundaren Vedentung in der Kriegsgeschichte der republikanischen Stadt,

fo war auch obne Zweifet Die Lage an dem feiner Mündung zueitenden größten Atuffe Mittelitations von nicht geringerem Betange feit ben Tagen ber punifchen Ariege, beren Ausgang Die Dberbobeit Moms in der weitlichen Balfte Des mittellandiichen Meeres beliegelte. Mur die furge Beriode ter bodbien Raifermacht ließ bie relative Entfernung vom Meer -Die Tibermundung liegt an fünf Etunden unterhalb der Etadt als einen Mangel em pfinden, aber nur, um foiert wieder und im bereinbrechenden Mittelalter gu wiederholten Malen ber Etabt als Bollwert zu Dienen, bem fie ihren ganglichen Untergang zu verbanten bat. Mehr noch als ber Beiraiens jur Athen war Duia ber Borort Rome. Den gewaltigen Sturmen der Botterwanderung, denen es um deswillen preisgegeben war, muß Die Zerftörung und theilweife Berichuttung ganger Stadttbeile zugeschrieben werden. Richt minder enhanvoll als treie geidrichtliche Bedeutung Dira's bat fich ber Abichlug feiner Beziehungen gur Sampt ftatt gestaltet. Der bier uber bie Saragenen errungene Seelieg, von Massael in den vati famiden Etangen verewigt, gablt unbedingt in ter Reibe ber Thatiaden, welche für ben Mif ter Emigteit Rems entideienngevoll geweien fint. Zeit jener Beit lagert über ber Etabt iethu vellige Geichichtstefigteit. Echen verber war von Greger IV, landeinwarte ein neuer Ert, Gregoriopolio, gegrundet, doch erhielt fich biefer Mame nicht, wurde vielmehr mit bem Dita's vertauicht. Dies in bas moberne Ditia, ein elender bedeutungstofer Baniercompter, auf den nur gu febr jenes Wert paigt, welches in dem Stinerar Gregor's IX, ben Drt dvarafterbiren fell: "Civitas venerabilis nullius existentiae" -- eine ebreureige Etaet, ver nur die Criften; febit!

Ern am Ende des verigen Jahrbunderts ift Hand an die Ausgrahung der antiten Stadt plict worden. Der erne Unternehmer war der portugieiside Gesandte Werogna. Das Scheinfe, was er von Medait und planischem Schund fand (1783), wanderte nach Lisaben. Die englischen Universität und Planischem Under Aegan ließen in der Kelgezeit die Ar beiten nieder aufnehmen. Ben 1803–1806 ließ Bies VII. Ausgrahungen in größerem Wertige Letenben Ben großeren Wertige Letenben Ben großeren Wertige Letenben Ben großeren Wertige letenben Ben großeren Bicktigkeit, als die hierbei gerindenen Statuen mittel metrer Arbeit, waren die der Toponiarbis Türas zu gute lommenden Reinftate. Anf diesen wie in die Ausgrahungen Kaas und Aibers Doch ist leider wie in die Ausgrahungen Commas und die Beiter und der kann die Lag aber Perinten Beinftate die in Litzen Ausgrahung Perinten Keinftate die in Verlaug der Alle gerinden Ausgrahung Comm Rein Anderen Wiederung der die gegen der Keinstein der Anstein der Anstein der Anstein der Komm kein im Antroage der italienischen die verlage der keing Einas in die Hand nacht nach er wiederum die Sanderung der die zu bering Die verlag den Menumente, was zumächt nettig erden, und beider machen auch

Oftia. S5

jest noch die jährlichen Tiberüberschwemmungen, in Tolge deren werthvolle Mojaitboten mit Schamm überbeckt werden, das Betreten der am Fluß gelegenen Theile auf geranme Zeit munöglich.

Die Entstehung Sitia's wird von ben Schriftstellern in Die mothische Zeit guruckverlegt. Aeneas foll bier gelandet fein, Ancus Marcius aber Die Stadt "in dem an Das Meer und ben Gluß angrenzenden Gebiete" gegründet baben, und in Diefer Eigentbümlichteit ber Vofalität ("in ore Tiberis") foll nach Livius und Dionvijus auch Die Etomologie der Stadtbenennung ibren Erflärungsgrund finden. Erft aus der Zeit des zweiten punischen Brieges batirt indeffen Die bistorische Bedeutung des hafenortes. Ditia und das nabeliegende Antium, beute Porto D'Anxio, waren bis zur Zeit des Kaisers Augustus die einzigen Flottenstationen Roms. Lettere Stadt, ber Geburtsort ber Kaifer Claudius und Rere, ift nur noch in äußerst bürstigen Resten von Unterbauten erkennbar und in funsthistorischer Beziehung auf ben Ruf eingeschräutt, Die Fundstätte bes Apollon vom Belvedere und bes borghesischen Fechters gewesen zu sein, Ediabe, wie fie freilich Die Dftiensischen Ausgrabungen nicht erwarten laffen; benn Antium war in ber Zeit bes bochften Lurus ber Raiferzeit Die Billeggiatur ber Großen, während Ditia, seiner natürlichen Lage entsprechend, eben in jener Zeit zum bewegtesten Sandelsbasen bes Mittelmeeres fich erhob. Man erwäge, daß hier die bedeutendsten, Jahrbunderte bindurch die einzigen Werften ber römischen Kriege= und Handelsflotte sich befanden; man nehme dazu den Umfang bes Baarenumfages, ber boch im Berbältniß zu ben unsere Begriffe noch übersteigenden Luxusbedürfniffen zu denken ift. Dionyfins ergählt, Die größten Transportschiffe konnten den Alug aufwärts bis Rom gebracht werben. Im Wegenfat zu ben Edwierigkeiten bes Ginlaufens, welche derfelbe Schriftsteller bei anderen Flüffen hervorhebt, litt die Mündung nicht an Berfandung; Ruderschiffe liefen ohne Wefahr ein, schwerfälligere wurden an Tauen flußaufwärts gezogen, wenn fie nicht auf bebem Meere vor Anter legten und Die Ladung in fleineren Alufichiffen bireft nach Rom ober in Die Magazine von Ditia bringen ließen. Freilich wird die Glaubwürdigkeit dieser Aussagen, wenigstens was die nachaugusteische Zeit aulangt, burch bie Thatsache ziemtich in Zweisel gestellt, bag Raiser Claudius wegen Bersandung ber Mündung Die lette Krümmung Des Aluftaufes burch einen Ranal abschneiben und an beffen Ende einen neuen Hafen, Portus Augusti, einrichten ließ, welcher durch die Anlage eines sechs= edigen Binnenhasens unter Trajan eine erhöhte Bedeutung gewann. Doch war damit die merkantite Bedeutung Ditia's teineswegs untergraben. Was Strabo aus der Zeit des Augustus berichtet, bag bier bie Waaren auf eine Menge von Silfsbarken verpadt wurden, muß auch von der Folgezeit gelten. Rach bem neronischen Brande Roms wurden nach Tacitus aus ber "sehr bevölkerten und reichen" Stadt, um den dringenoften Bedürfnissen abzuhelfen, "Utenfilien" herbeigeholt, und unter ben Nachfolgern Trajan's bis Septimius Severus gefchicht Ditia's öfter Erwähnung, als einer Stadt, Die Dauf ber Proteftion ber Kaifer binter ber nahe gelegenen Rivalin nicht zurücktrat und außerdem auch für eine gefunde und angenehme Stadt galt. Zwar wird von Conftantin im Pontificalbuche noch berichtet, er habe hier zu Ehren der Apostel Betrus und Baulus und Johannes des Tänjers eine Basilika errichten laffen; aber es ist gleichwohl sicher, daß die Stadt damals schon ihrem Berfalle entgegenging; denn hundert Jahre später schreibt bereits der Dichter Rutilius, man meide wegen Bersandung die linke Tibermündung, ja

"Rur des Meneas Besuch bleibet allein noch als Rubm,"

eine Aussage, zu der freilich eine andere nur wenig spätere in Widerspruch tritt.

Wenig später nennt Oftia auch Prokop in der Geschichte des Gothenkriegs eine "einst berrliche" Stadt und beschreibt bierbei den zur Hauptstadt sübrenden Weg genau in der gleichen Weise, wie derselbe noch heute seine Richtung innehält, ja durch das stellenweise Austreten des antiken Pflasters als identisch erscheint: "der Weg von Ostia nach Rom ist mit Waldung bedeckt, im übrigen Theil vernachtässigt und sübrt gleichwohl nabe am Tiber bin." Die Junde von Inschriften — und die Ausgrahungen sind an solden verhältnismäßig recht ergiedig geswesen — haben noch keine über das dritte Jahrbundert unsver Zeitrechnung binaustiegenden Daten ergeben, wodurch die Angaben der Schristseller über den schnellen Verfall des Ortes

S6 Sftia.

eine wesentliche Beitätigung erhalten. Der Zuftand ber Monumente, in welchem biese bei ber Ausgrabung ericheinen, in damit, so viel man wenigstens aus ben gegenwärtigen Resultaten schließen kann, übereinstimment.

Die bedeutenden Edlammmaffen, welche ber Tiber mit fich führt, baben im Yanje ber Jahrhunderte bas Meeresgestade um fast brei Ritometer binausgerudt. Die bem Meere ent= fernteite Stelle nimmt bas moderne Sitia ein, ein vertommener Burgileden, an bem nur bas von Gintiano da Gan Gallo bem alteren in ber Mabe erbaute ftolze Caftell bemerfenewerth ift. Uriprünglich bicht am kluffe gelegen, fieht baffelbe jest, nachbem fich bas Bett verändert bat, in freiem Belbe. hiervon einen Ritometer meerwarts entfernt finden fic Ruinen Des antifen Sitia, mabrent man in Die Mitte gwiiden beiben bas Dftia ber vordriftlichen republifanischen Zeit verlegt, einmal auf (Brund bes Charaftere bort fparlich gefundenen Mauer= werfe und dann ter Gewißbeit, daß ichen bamale bas Beraustreten bes Landes nach bem Meere ju ein bedeutendes war. Wollte man auch noch bie Stätte ber erften Stadtgrundung bestimmen, des Sitia der Ronigszeit, so würde man biefelbe nur ba suchen fonnen, wo fich auf unferen Rarten tes Ronigreiche Italien ber moberne Drt verzeichnet findet. Mabert man fich ben Ruinen ber Stadt von der fluffeite, fo bat man einen ziemlich freien Ueberblid über den langgeftreckten Baupttbeil ber ausgegrabenen Monumente. Bon ber landseite indeffen ift erft bei unmittelbarer Unnaberung etwas mehr mabrgunehmen, als ein weites, größtentbeils brachliegendes, mit Ziegelicherben und fleinen Marmorituden reich befäetes Gelt, beffen Un= ebenbeiten nur einen Rüchichtung auf die bedeutendere ober mindere Bobe begrabener Monumente erlauben. In feltenen Fallen ragen aus ben Spipen ber Terrainerbebungen Refte von Manerwert in's Freie. Aebnlich war wohl auch ber Anblid ber Stätte Bompeji's mabrend Des Mittetalters: Doch thut man gewiß Unrecht, wenn man in Offia ein "preites Bompeji" gu finden mabnt. Der Ruin war bier im Bergleich gu bem ber campanischen Stadt bech ein viel zu allmablider und um beswillen um fo gründlicher. Ben beforativem Edmud ber Baulichfeiten, wie er bort ben Sauptreig auf ben Besucher ausübt, tann bier im Gangen faum mehr bie Rede fein, als von der Erhaltung jener mannigfaltigen auf die innere Einrichtung ber Säufer Bezug babenden Gegenitände. Daß tropbem ein großer Theil ber bem Glug quaetebrten Bautichfeiten in einer Bobe erbalten ift, welche ber pompejanifcher Monumente ziemlich gleichsommt, int einmal ber Gelidität ber Ronftruftion - es fint vorwiegend Bauten ber badrianiiden Epode -- guguidreiben, bann aber auch bem Umftante, bag biefer ben lleberichwemmungen junächst ausgesetzte Stadttbeil am ebeiten verlaufen wurde. Und in ber That in die Etromung in der Rabe ber größten Monumente fo bedeutent, bag bie bamit parallet laufende antife Strafe von berfelben eine ziemliche Strede lang burchbrochen und eine nicht unbedeutende Ginbuchtung an die Stelle ihrer Fortiebung getreten ift. Ginem Beitereindringen Des Alugbettes ift bier nur burch bie tiefgebenden Aundamentmauern gurudstehender, aber verschwundener Bebaude ein Damm entgegengesett.

Unter allen Monumenten ber Stadt erbebt üch der unten näber zu besprechende Tempel zu der bedeutendien Höbe. Verselbe bildet den Abschluß einer Straße, welche senktrecht zu der Vinie des Auszbettes in gerader Richtung bei einer Länge von 150 Metern auf denielben mündet und vermittelft einer breiten Treppe, deren Substruktionen noch erhalten sind, mit dem Tider unmittelbar in Berbindung fiand. Diese mit pelvgenaten Granitblöcken prikasierte Straße ist die breiteite aller in den Ruinen antiter Städte erbaltenen. Sie überstrifft in ihrem Breitenmaße von 15 Meter sogar die das Korum und den Palatin Roms durchziebenden in augenfalliger Weise: ein Umstand, der und dier nicht Wunder nehmen kann, weil er sich and der traditionellen Beibebaltung stüberer einsacherer Berbältnisse erklaren läßt, dert aber als ein bezeichnendes Mertmat der Lebbaitigkeit des Berkehrs in der ersten Kaiserzeit isten mun. Das Trottoir ist dier wie in den anderen Straßen der Stadt von geringerer Einseln els in Pompesi. In bedeutender Hobe sind auf beiden Seiten desselben Arkadenstunder erbalten, aus Riegelwerk ausgemanert und oben mit Corniche und Zabnschnitt und Sied und kanne sied öffnen. Ind Runkabbeiten neben seineswegs mit den das antike Hans charkerissenden weiteren

Oftia. 87

Baucompleren in Zusammenhang und werden sich darum am einfachsten als Magazine oder Geschäftslotale erklären lassen. Sie haben durchschnittlich eine Tiese von 6 Metern und sind in sogenanntem Nehwerke (opus reticulatum) ausgemauert, welches schmale Schickten platter Ziegel zur Verstärkung unterbrechen. Dies ist, beiläusig bemerkt, sast durchgängig der Charakter der ostiensischen Bauten, bekanntlich die Bauweise der Zeit Hadrian's. Auch wurde hier das Fragment einer auf diesen Kaiser bezüglichen Inschrift gesunden, und damit ist ein ziemlich sicherer Anhalt für die Entstehungszeit der Monumente gegeben. Die Decke der Magazinzäume bildete eine Wölbung, von der meist nur der Ansatz erhalten ist; bisweilen ist sie aber auch noch vollständig da und über ihr der Mosaikboden des oberen Stochwerkes.

Die gleichen Berhältniffe weist eine zweite, mit der eben beschriebenen parallel laufende, fowie eine britte beide durchschneibende Strafe auf, welche in ihrem Mauerwerk nicht weniger aut erhalten find. Außerdem find gegenwärtig nur noch brei Stragen völlig ober theil= weise ausgegraben, boch find bie ihnen zur Seite stehenden Baufer in weit geringerer Bobe confervirt. Die Pflasterung ift die gleiche, wie in jenen, nur find hier die einzelnen Granit= blöcke vielfach zerspalten und das Terrain von beträchtlicher Unebenheit, was auf einen weit längeren Gebrauch berfelben schließen läßt. Die eine Dieser Straßen hat eine Breite von 6 Metern; sie nimmt ihren Lauf aus dem Innern der Stadt nach dem Fluguser zu und ist befonders bemerkenswerth burch ein anliegendes Saus, in welchem vor mehreren Jahren eine große Anzahl von in die Erde eingelassenen Terracottakrügen gefunden wurde. Bedeutender ist die ungefähr 10 Meter Breite messende, in ihrer ganzen Länge mit dem Flusse parallel laufende Strafe, welche gang ben Charafter einer großen Handelsstraße hat. Beibe Seiten berfelben find mit Reften von Magazingebäuden befett, wenn auch von fleineren Verhältniffen, als die oben beschriebenen. Uebrigens sind hier bis auf eine einzige Ausnahme nur die un= mittelbar anliegenden Baulichkeiten freigelegt. Dagegen gehört bas am Sudwestende ber Straße gelegene ausgedehnte, eine ganze insula (Straßenviered) einnehmende Haus zu ben in der Plananlage hervorragenoften und umfangreichsten Monumenten des antiken Privat= baues, die uns bekannt sind. Der der genannten Straße zugewandte Eingang war mit zwei hohen Cipollinfäulen bekorirt, deren Basen sich noch an Ort und Stelle fanden. Erstere, unversehrt am Boden liegend gefunden, find wieder aufgerichtet worden. Ausgrabungen auf der entgegengesetten Seite des Haufes hatten die Auffindung eines zweiten, des Haupteinganges, zur Folge, von welchem aus man zunächst in das Bestibulum, das wie öfters in Pompeji von Berkaufsläden flankirt wird, gelangt, von da in das Atrium und weiterhin in das Peristyl, beffen Nordostfeite in Thermenanlagen sich erweitert. Da diese allein früher bekannt waren, glaubte man bisher in diesem Monumente eine öffentliche Thermenanlage gefunden zu haben; aber dieser Annahme widerspricht einmal der römischen Privatbauten entsprechende Grundrig und dann das Borhandensein eines mit dem Atrium in Berbindung stehenden Mithräums.

Die große Berbreitung des persischen Sonnenkultus ift weniger aus literarischen als aus inschriftlichen und plaftischen Monumenten ersichtlich. Die stereotype Darstellung des dem Gotte Mithras dargebrachten Stieropfers gehört zu benjenigen Sujets ber antiken plaftischen Runft, die wiewohl zu den häufigsten, so doch bei dem Mangel aufklärender Notizen auch zu ben rathselhaftesten gablen. Siermit contrastirt auffällig die Seltenheit noch nachweisbarer Rultlokale. Unter den weniger bekannten nehmen die wichtigsten Stellen bas an der Unter= kirche von S. Clemente in Rom gelegene und das oftiensische ein; doch sind beide im Plane grundverschieden. Letteres ist ein schmaler, etwa 5 Meter breiter und 20 Meter langer Raum mit zwei engen Eingängen, für deffen innere Disposition nur der nordöftliche Abschluß Bermuthungen möglich macht. Es führen hier sechs Stufen zu einem kleinen erhöhten Plat mit zwei mäßigen Borsprüngen an den Seiten, vielleicht den Sigplätzen der Priefter oder der Borsteher der Genossenschaft. Daß der Mithraskult schon im dritten Jahrhundert, beiläufig der Entstehungszeit des Baues, nicht allein von Privaten, sondern auch in der Form eines engeren Gemeinwesens gepflegt wurde, ist erst kirzlich durch einen Inschriftenfund in Rom erwiesen worden. Auf der zweiten Stufe des gedachten Aufganges im oftiensischen Mithräum ist noch ein schmaler Altar von einem Meter Höhe erhalten, ber Die Aufschrift

S8 Oftia.

trägt: "Cajus Calins Hermaeros, Ausseher riefes Ortes, machte die Stiftung von seinem Gelde". In das einsache Mosait des Ausbedens ift zweimal an den Langieiten des Raumes binziehent die Inschrift eingelassen: "Dem unbesiegten Gette Mitbras gewidmet von Agrius Calendio".

Ben böherem künstlerischen Werth sind die schwarzweißen Mosaiten des anliegenden Atrium und Peristulium, wie die der Thermenräume. Erstere sind mit schlichtem, aber geschmackvollem Ornament geometrischen Stiles verziert, in letteren kommen Figurendarstellungen, 3. B. auf Delphinen reitende Amerinen vor.

Zurückgetebrt zu ben großen Magazinbauten, führt und die Berlängerung ber letterwähnten Hasenstraße in einen Compler von Bauten, der in rechtem Winkel zu den erst=
gedachten sieht und ihm im Charafter ziemtich entspricht. Zu wiederholten Malen führen
bier neben den weiten Berkausolokalen (eines derselben trägt noch Reste von Fresken) breite
Treppen unmittelbar von der Straße aus in die oberen Stockwerke, von denen aber nur aus=
nahmsweise ein Mosaitboden erbalten ist. Nehnliches ist neuerdings in Pompeji gesunden
worden und verdient darum besonders bervorgehoben zu werden, weil sich darans mit Sicher=
beit auf eine noch größere Geräumigkeit des antiten Hauses, als bisber angenommen wurde,
schließen läßt.

An öffentlichen Bauten ist sicher Tstia nicht ärmer gewesen, als es landstädte wie Pompeji waren. Die Ausgrabungen baben davon freitich nur wenig sichtbar werden lassen, dech darf bierbei nicht vergessen werden, daß ihr Umsang nech in teinem Berbältnisse zu dem muthmasklichen der Stadt steht. Ben der lage des Forum bat man noch keine Abnung. Die Reise eines früher gesundenen Theaters sind zu unerhebtlich, als daß sich eine nähere Besprechung derselben lobnte. Nur der oben bereits erwähnte Tempel verdient eine nähere Betrachtung. Seine Benennung ist bei dem Mangel eines genügenden Anhaltes dassir noch schwankend. Umgeben von einem vierecktzen Borplat, dessen Marmerausichmischung in Trümmern liegt, erbebt sich der guadratische, durch auseinander siehende Kenstruktionsbogen gesietigte Ziegelban zu bedeutender Höhe. Auf den Gewölden eines Untergeschosses ruht die nach Süden orientirte Tempelcella, zu welcher breite, ehemals marmorbelleidete Stusen binaufsischen. Ben der inneren Einrichtung sind je drei Rischen auf beiden Seiten und das breite Basament sür das Götterbild noch erbalten. Da die Seitenwände dis zu einer bedeutenden Hohe, ohne Spuren eines Wöldbungsansassansasses zu zeigen, erbalten sind, muß eine Holzbedeckung mit einer oder mehreren Lichtöffnungen angenommen werden.

Bermittelft Durchschnitten int diese Monument mit der am längsten bekannten Straße Dita's, der nach Rom sübrenden Via Ostionsis, in Berbindung gebracht. Außerhalb bes noch deutlich erkonnbaren Stadttbores reiben sich an beiden Seiten dieser Straße dichtgedrängt Columbarien oder Graberanlagen auf, die troß neuerer Zerkörungen immer noch eine allzgemeine Berstellung ihrer Einrichtung ermöglichen. Denen auf der rechten Seite, auf etwas erhobtem Terrain gelegen, schreibt Bisconti aus verschiedenen Gründen ein größeres Alter zu. Sie sollen der ersten Kaiserseit angehören.

So oft man and in Thia Radgrabungen veranstaltet bat nur zu dem Zwecke, Schäte der plaitischen Kunft zu beben, so numerisch bedeutend auch die Ergebnisse waren, die man bierbei erreichte, se aussellig unbestriedigent sind dennech die Ergebnisse gewesen, wenn man dieselben nach ihrem assbetied kunsterischen Werthe in Betracht zieht. Die Reinktate der ersten Ausgrabungen sind aus eine Auzabl steiler, schematisch behandelter Kaiserstatuen besichrankt, die gegenwartig in der Sala a erose greea im vatikanischen Museum ausgestellt ind. An Zahl wie an innerem Werthe berverragender sind die im lateranischen Museum auswisellten plaitischen Tentmale, dunde von neueren Ausgrabungen. Dech ist es mehr die wert ihrite Behandlung der Kormen als das Iveale der Aussatzung, was hier bei einigen Reisen. Zu eines Anteninns Vins, einer Kompbe mit Vennetopns und eines Attis berderint. In die Anteiem Museum bennten sich anch zwei Civven mit phrygisch bekleiteten Unsben in Keliei, die in dem Beschnebenen Mithraum gesunden wurden. In den darauf besindern lichen übersteichen Incentischen Incentische Incentische Incentischen Incenti

Eine Erwähnung verdienen auch die kleinen Frescobilder, welche man an verschiedenen Stellen zu sinden das Glück hatte und in den beiden päpstlichen Nuseen Koms untergebracht hat. Unter den fünf im lateranischen Museum ausbewahrten stellt das eine ein Gastmahl dar, während die Motive von drei anderen der Mythologie entnommen sind, doch ist die Erstärung derselben noch schwantend. Es bastet denselben, was die Aussassung betrifft, eine gewisse Nüchternheit und Kätte an, in der sie sich wesentlich von pompezanischen, nicht minder flüchtig ausgesührten Bandbildern unterscheiden. Bedeutend böher steben die etwas früher gefundenen Fresten, mit welchen die Sammlung der vatikanischen Bibliothek bereichert worden ist. Hier sind es besonders die Darstellungen eines Wettsahrens und eines Opserzuges von Knaben, welche durch Originalität und Feinheit der Charakteristik hervorstechen.

An Belegen dafür, daß das Christenthum in Oftia schon sehr früh Ausbreitung sand, sehlt es keineswegs. Eine dem dritten oder vierten Jahrhundert angehörende Grabinschrift macht einen Marcus Annäus Paulus Petrus nambast, was vielleicht von Gewicht in der Frage der zu Hieronymus' Zeit schon legendären, neuerdings wieder von A. von Reumont erörterten Beziehungen des Apostels Paulus zu dem Philosophen Annäus Seneca sein dürste. Hierzu kommen andere, wie jene an der nach Laurentium sübrenden Straße gesundenen und dem dritten Jahrhundert angebörenden Inschristen, in denen specifisch frühchristliche Redewendungen auffallen. Auch ist es nachgewiesen, daß der Bischossisch von Ostia unter den subenrbanen der älteste war — der Beziehungen Augustin's und seiner Mutter Monica zu der Stadt nicht zu gedenken.

Jean Baul Richter.

#### Kunstliteratur.

- Die Zauten, technischen und industriellen Anlagen von Dresden. Herausgegeben von dem sächs. Ingenieur= und Architekten=Berein und dem Dresdener Architekten=Berein. Mit 358 Text=Illustrationen und 10 lithographischen Beilagen. Dresden, Druck und Berlag von E. E. Meinhold & Söhne, f. Hosbuchdruckerei, 1875. 8.
- Die künstlerische Ausschmückung der Albrechtsburg zu Meißen, von Dr. Wilhelm Aoßmann, k. s. Geh. Hofrath und vortragendem Kath in der Generaldirektion d. k. Sammlungen für Kunst und Wissenschaft. Mit 2 Grundriffen. Dresden, Wilhelm Bänsch, Berlagsbandlung. 1878. 1.

Bei dem Verbande der deutschen Ingenieur und Architetten-Vereine bat sich seit Jahren der Brauch eingebürgert, den Theilnehmern an den Generalversammtungen einen gedruckten Führer durch die Versammlungsorte einzuhändigen. Diese Führer, als eine Ausmerksamkeit gegen die Gäste von den betreffenden Letaltomite's besorgt, beschränkten sich aufängtich darauf, in knappster Form das Sebenswertheste zu verzeichnen. Mit der Zeit baben aber die Techniter-Bädeter ihr Taschensormat gesprengt und sich zu stattlichen Tetavbänden entwickelt, welche eingehend über die Werke der Architektur und Ingenieurwissenschaft berichten. Der Berliner Architektenverein wirmete unter dem Titel: "Berlin und seine Bauten" den Kachsgenossen ein Werk, wie es die dabin bei ähnlichen Gelegenheiten noch nicht geboten worden war. Der Borgang eiserte zur Nachsolge an, und es ist neuerdings ein zweites derartiges, opulent ausgestattetes Buch erschienen, welches den oben verzeichneten Titel sührt. Dasselbe wurde von den genannten beiden Vereinen als Festschrift der 3. Generalversammlung des Verbandes dargebracht. Nicht nur in seiner glauzenden äußeren Ausstattung, sondern auch in seiner Darstellungsweise schließt sich das Werk eng an die Berliner Publikation an.

Nach einer allgemeinen Einteitung über Lage, Bodenbeichassenbeit, Witterungsverhaltnisse u. i. w. wird die Bangeschichte von Tresten die Ende des 18. Jahrhunderts gegeben,
woran sich als weitere Abschnitte des Wertes die Schilderungen der Hochbanten des 19. Jahrhunderts, wie der Basser-, Straßen- und Eisenbahnbanten und der tocknisch-industriellen Antagen reiben. Mit großem Kleiß ist das umsangliche Material zusammengetragen, und in
regster Weise war man bemindt, alles irgendwie in die behandelten Kächer einschlagende zu
berückschigen. Werthwell und willtemmen insbesondere sind die zahlreichen und torrest ausgesührten Holzichnitte: Grundrisse, Durchschnitte, Aufrisse u. i. w., welche der tritischen Beurtbeilung zu Hilse tommen. Wir sind in den Stand geseht, den Leiern davon einige Proben vorzusühren. Das Urtbeil sindet in den Illustrationen stellenweise den einzigen Anhalt,
insosen der Tert, von verschiedenen, gesibteren und ungesübteren Federn bearbeitet, eine sehr
ungleiche Behandlung zeigt und östers nur ein trockenes Aggregat von allerdings immer-



Borberfaçabe bes Palais im igl. Gregen Garten bei Diesben.

bin wertwellen Retizen giebt. Unbeschatet ber sachmännischen Darstellung batten namentlich bie Hochbauten bes 19. Jahrbunderts noch mehr unter resimirenden, tunigeschichtlichen Wesischtspunkten besprochen werden keinen, wodurch das Interesse an dem Buche ein weit größeres und allgemeineres geworden ware. Doch abgesehen von diesen und anderen Ausstellungen, die man vielleicht noch machen konnte, bleibt das Unternehmen bochst dantenowerth und verdienstlich. So ist die erste Zammlung von zwertassigigen Materialien zu einer Bangeschichte Treodens und wird sich jeder Zeit als Nachschagebuch und Daellenwert nützlich erweisen.

Eine ber besten Partien, in welcher sich bas Wert uber den Charafter bes bloßen Mepertoriums erhebt und welche auch sur weitere Mreife als nur sachmännische von Intervie sein durfte, ist die von dem Architecten Dr. R Stoche bearbeitete lurze Baugeschichte
von Treston. Bertraut mit den Tentmalern und ihrer Welchichte, giebt derselbe in eleganter
und lebendiger Tarifellung ein auschaufiches und belehrendes Bild von der baulichen Entnufelung der Stadt bis an das Ende des 18 Jahrhunderts Die erste der vier Perioden,
un wild vier Anter die Entwidelung gelbeilt bat, bebt mit dem 11. Jahrhundert an, in
town Tinkel die Entwehung des Trees zu inchen uit im das ielgende Jahrhundert fällt der
But eine Schliffes wie einer Elbehrucke, aber erst aus dem 14 und 15 Jahrhundert sind
ischt als Sowen der Bauth tigleit jener Entwizelt unf uns gefommen. Mit dem 16. Jahr

erweitert und somit die Stadt vergrößert, wie auch zugleich auf deren Berschönerung bedacht ift. Ein dem Werke beigegebener Plan zeigt die damalige Gestalt Dresdens. Eine Sauptschöpfung des genannten Fürsten war das Georgenschloß, ein reich verzierter Thorbau, welcher unter Leitung des Amtshauptmanns und Oberrüftmeisters Sans von Tehn-Rothfelfer in den Jahren 1530-1535 ausgeführt wurde. Neben Diesem Ban, beffen außere Architektur fast gang vernichtet ift, finden als Frührenaissance Arbeiten noch verschiedene Gebäudetheile ber Stadt, wie Portale und Erfer, Besprechung. Böllig unversehrte Bauten jener Periode find uns nicht erhalten. Die Stellung bes obengenannten Bans von Dehn ift, nach Steche, vorwiegend bie eines Intendanten der fürstlichen Bauten; von den fünstlerischen und technischen Bräften, welche während seiner Amtirung arbeiteten oder zu arbeiten begannen, werden in erster Reihe Caspar von Wierandt - Boigt, Sans Kramer, Paul Buchner, Andreas Seffe, Sans Irmifch, Christoph Walther, ferner die Italiener Agania, de Thola u. A. genannt. In die Regierungs zeit des Herzogs Morit (1541-1553) fällt die zweite Bauperiode Dresdens von Bedeutung. Auch Diefer friegerische Fürst begann seine bautiche Thätigkeit mit neuen Befestigungen und fchritt bierauf zur Bergrößerung des Residenzschlosses. Umfang und Gintheilung, Architektur, innerer und äußerer Schmuck bes unter Morit ausgeführten Baues werden beschrieben und namentlich findet auch das gegenwärtig am Johanneum angebrachte ichone Schloftapellenportal unter Beigabe einer guten Abbildung gebührende Bürdigung. Außer dem Portale geben jest von dem reichen, meist von Italienern ausgeführten Schmud jenes Schlogbaues nur noch die Treppenthurme, die Thurmloggia und einige Giebel Zeugniß. Weitere Bauten, welche unter Rurfürst August und seinem Sohn Christian I., also von 1553-91, entstanden, sind das Zeughaus, das Kanzleihaus, das Stallgebäude u. f. w.; von den Künstlern, durch welche sich am Schlusse des 16. Jahrhunderts auch in Sachsen der Umschwung früherer Anschauungen im Sinne der Renaiffance vollzieht, wird insbesondere ber vielseitig gebildete Architekt und Bildbauer Johann Maria Roffeni (1544-1628) aus Lugano gefeiert. In ber folgenden, das 17. Jahrhundert umfaffenden Beriode treten größere Bauten erst gegen Mitte bes Sahrbunderte wieder auf; gegen Ende desselben wurde ein neuer Stadttheil, Reu-Oftra, Die jetige Friedrichsstadt und ber Große Garten mit seinem Balais angelegt. Letteres, beffen Fagaben - Architektur ben Charakter der italienischen Villenrenaissance zeigt, ift das einzige Gebäude aus jener Zeit, welches uns im Aeußeren ganz und im Inneren fast unversehrt erhalten ift. Den ausführlichen Mittheilungen über die Entstehung des Gartens und über das Palais sind Grundpläne und Anfichten beigegeben. Wie die Privat-Architektur Dresdens innerhalb der früheren Bauperioden, fo wird auch jene ber zweiten Sälfte des 17. Jahrhunderts erörtert und dabei eine Angabl bon Säufern aufgeführt, beren Façaden ober Erker jene Zeit kennzeichnen. Zugleich wird ber Fortschritt betont, ber fich bamals in ber Grundrigdisposition ber Wohnhäuser entwickelte. Dagegen kamen gegen das Ende des Jahrhunderts die Giebel allmählich in Wegfall, und die in ben früheren Berioden einfach gehaltenen Flächen ber einzelnen Etagen schmückten fich mit Quaderungen, Bilafterstellungen und Cartouchenwerf. Die Formen und Windungen wurden aber träger und leblofer, statt der früheren zierlichen Masten erschienen Fraken. Neben den entarteten Renaissancesormen trat jedoch am Ende des 17. Jahrhunderts vereinzelt auch eine Strömung im Stile italienischer Rlafficität ein, vielleicht angeregt burch bie Architettur bes Balais im Großen Garten und beffen Erbauers Rargor, wie durch Dberlandbaumeister Michael Blanke (1657-1703). Der folgende, vierte und lette Abschnitt der Steche'schen Arbeit ift ben Bauten bes 18. Jahrhunderts gewidmet. Auf Grund fleißiger und gewiffenhafter Studien werden in eingehender Beise alle von König Friedrich August I. (dem Starken) und feinem Sohne Friedrich August II. geschaffenen Bauwerke besprochen: Werke, welche ber Stadt ihren Charafter gaben und dieselbe zu einer ber glänzenosten Residenzen des Jahrhunderts machten. Bon großem Interesse sind die Mittheilungen über den Zwinger und die Frauenkirche; vornehmlich zunächst die Mittheilungen über die verschiedenen Zwinger= projekte, von denen sieben auf uns gekommen sind, die, wohl zum ersten Male, von Steche zusammengestellt und beschrieben werden. Von diesen Projekten, welche als selbständige Arbeiten zu bezeichnen find, fallen vier in die Regierungszeit August's bes Starken und brei in die feines Sobnes. Der älteste ber erbaltenen Plane, von dem Architesten Tieße, datirt vom Jabre 1703. Der großartigste von allen sieben Planen war der letzte, nach der Belagerung der Stadt im Jahre 1759 von dem Oberbosbaumeister Cavillier in München entworsen. Dem vorliegenden Werfe ist eine Kopie dieses im Hauptstaatsarchiv ausbewahrten Planes beigegeben. In dem selben ist der ganze Compler des alten Schlosses als abgebrochen angenommen, an seiner Stelle ein Ehrendos errichtet, vor dem Zwinger ein zweiter folosialer Hos, den ganzen jedigen Theaterplat in seiner Längenare dis zum Hotel Bellevne umsassend, und binter diesem und dem Zwinger (westlich) ein großes, neues Schloß mit zwei Hösen von der Ostra-Allee dis zur Elbe reichend. Die Alade des jezigen Zwingers wurde nach diesem Plane kaum den vierten



Pemtul im neuen fgl. petit cater in Treecen.

Theil der großartigen Anlagen anogemacht baben. Ben dem Schleffe ab weiltich, beginnend mit einer großen Terraite, follte fich eine ungehenere Gartenanlage hinaus nach llebigau ziehen, wo der von Bertin nach Tresten berniene Freiherr v Cofanter 1723 das freundliche Schlößeben erbant batte. Die Gartenanlage follte intlich flantirt werden von einer vierreibigen Banm allee, welche als Boulevart an Stelle der alten Keiningsgrüben die ganze Stadt umwinden und am jetigen sogenannten Benetianischen Haufe am Elbberg endigen follte. Bon allen diesen wahrent eines balben Jahrhunderts enthandenen Projetten in um der fleinfie Theil, der jetige Zwinger, zur Anssichung gelommen: ein Ban, der jedoch groß genug ist, um seinen Schlieber Ansich Bervelmann, als einen der bedeutendsten Architelten seiner Zeit erichtenen zu lavien Schliebentantlich under and das eriginale Verl aussichtige Besprechung. No das gweitgrößentzunelich under and das eriginale Verl aussichtige Verlerdung. No das gweitgrößentigte Bandentmal jener Bertode nird die Frauenliche, das Wert des einen der Kalbigmmermeinere Georgi Bahr, autgendert und dabe an der Hand altenmößiger Beldes der Ammer geichtlichert, den der Meiter ge an Reichenantliche und alle anderen im Laufe

Des Jahrbunderts entstandenen öffentlichen Gebaute burd Wort und Bite daratterifirt und veranschauticht werden, so findet auch die gleichzeitige Privatarchitettur ihre Berücklichtigung. War boch auf lettere Die Bauthätigkeit und bas eifrige, auf Berichenerung ber Etabt gerichtete Streben ber beiben fächsische polnischen Girten vom auregendfien Gintuft. Gine große Ungahl Bäufer, welche damals entstanden und fich burch reiche Gagaben auszeichneten, wird und vorgeführt. In der Behandlung der Kagaden weift der Berfaller gunadin gwei Perioden nach: die lippige, fich ber Zwingerarditettur aufdließende und eine einfachere, welche gegen Ende ber Regierungszeit August Des Starten unter ben Architetten De Bobt und Vonguelune, fowie unter Bahr herbortrat. Bu Diesen beiden Richtungen gesellte fich im zweiten Sahrzehnt des 18. Jahrhunderts eine dritte, zwischen den beiden ersteren stehende Architekturweise, Die Das Bizarre, Malerifche Der ersten Periode mit dem rubig großartigen Massenausbau bereinigte. Rach 1730 läßt die lebendige Strömung der Pracht, welche im Allgemeinen die Zeit Augunt's bes Starfen fennzeichnet, nach und wandelt fich in die fleinlichere und zierlichere Humuth um. Als eigentlicher Bertreter Des Rocceo, Das gegen Mitte Des Jahrhunderts in vollster Blüthe steht, wird Knöffel, ber Erbauer bes Brühlichen und Rofelichen Palais, bezeichnet. Mit bem gelehrten Architeften Arnbjacius, bem Erbauer tes Landbaufes, geht bas Rococo in ben Bopf über. Er war ber letzte namhafte fächsische Bautunstler. Mit ibm und nach ibm wird bie Architeftur immer nüchterner, und allmäblich erftirbt alles fünstlerische Echaffen. Erft in den dreißiger Jahren unsers Säculums lebt die Runft auch in Dresden wieder auf, und es entwickelt fich wieder ein frisches Bauteben, aus welchem epochemachende Werfe bervorgeben. Möge biefer neuen Epoche recht bald eine Darstellung zu Theil werden, wie sie die früheren Zeiten ber Dresdener Baugeschichte in der vorliegenden Steche'schen Arbeit gefunden haben! -

Die zweite obengenannte, aus gleichem Antag entitandene Echrift: "Die fünftlerische Ausschmüdung ber Albrechtsburg zu Meigen, von Dr. Wilhelm Rogmann, erweiß sich nicht nur als ein treffliches Drientirungsmittel bei ber Besichtigung bes Bauwerkes, sonbern kommt auch einem tieferen, aus ber kunft= und kulturgeschichtlichen Bedeutung ber Burg entspringenden Intereffe in danfeswerther Beise entgegen. Die Albrechtsburg, burch Meister Urnold aus Westphalen für die Gebrüder Murfürst Ernst und herzeg Albrecht erbant, gebort befanntlich zu ben größten und funftvollsten Editoffern iplatgotbiiden Etile. Unbewohnt und lange Beit nur ben Zwecken der t. Borgellanmannfattur bienent, verfiet ber Ban, und bie uripringliche Architeftur würde untergegangen fein, wenn nicht die fächsische Regierung zu einer Evacuation der Fabrit und zur ftilgemäßen Wiederherstellung der Burg sich entschlossen hätte. Man blieb bei der bauliden Erneuerung der Rämme nicht steben, sondern beschloß auch deren fünstlerische Ausstattung, wozu der auf Sachsen entsallene Antheil an der französischen Kriegskostenentschälte gung bie Mittel bot. In welcher Art diese Ausstattung zu erfolgen habe, darüber gingen feiner Zeit die Ansichten febr auseinander. Edwärmer ichtigen vor, das Edilog im spätgethischen Stile zu betoriren und zu möbliren und baffelbe zu einer Urt von tunftgewerblichem Museum für Gothit zu machen. Glücklicher Weise ging man barauf nicht ein. Wohl aber beauftragte die Regierung den Geh. Hofrath Dr. Rogmann, einen Entwurf für die fünstlerische Ausschmüdung der Burg auszuarbeiten, welcher, als zweckentsprechend anerkannt, maßgebenden Drtes Annahme fant, und unter immittelbarer Leitung Des Antors gegenwärtig zur Ans führung gelangt. Mit welcher liebe und Ginficht Rogmann an die ibm gewordene Aufgabe ging, babon zeugt die borliegende Schrift, in der zunächst die aus der Weschichte der Burg, den vorhandenen Mitteln und anderen Umständen sich ergebenden Bedingungen für den Huß= schmückungsplan erörtert werden und sodann der Plan selbst dargelegt wird. In dem ersten Theile finden wir mannigfache, auf die Burg und ibre Erbauer oder Bewohner bezügliche Irrthümer auf Grund gewissenhafter archivalischer Foridungen berichtigt und ergängt; ebense fallen, bei Schilderung ber Disposition und alten Bestimmung ber Raume, intereffante Streif= lichter auf die Rulturgeschichte früherer Sahrhunderte, und namentlich ist das wahrheits= getreue und anschauliche Bitt von dem Innern tandessürriticher Wobngebande des 15. Sabr

bunderte von Intereffe und Werth. Was übrigens bie Albrechtsburg betrifft, fo kommt ber Berfaffer in feinen grundlichen Unterindungen ju tem Ergebnig: bag bas Echlog ju feiner Beit in einer ber reiden Arditettur würdigen und berielben entipredenden Beije geschmüdt und ausgestattet gewesen ift, und daß bie verbaltnigmagig vollitändigfte Deteration, welche Daffelbe erfahren bat, tem Geichmad Des ausgebenden 17. Jahrhunderts angeborte. Geinen Ausichmüdungsplan fodann Har entwidelnt, fagt Rogmann: "Der leitente Gedante bes von mir aufgestellten Entwurfe mar: Die Weschichte ber Burg und Die Weschichte bes fürftlichen Baufes, ioweit Diefelbe zu ber erfteren in Beziehung tritt, in bistorischen Gemalben, Land ichaften und Arditetturbitdern, jowie in plasifichen und gemalten Einzelfiguren zur Darftellung Inidriften and Chronifen gezogen, beziehungsweife Ginnspriiche, ja bifteriiche ober boch für bie Burg bedeutsame Lieder follten babei ergangent gur Berwendung tommen und bagu bienen, Die ben Maumen anbaftende geschichtliche Meminiscen; für Bedermann gur Wirfung ju bringen. Dabei war bie Eintbeilung bes Gebandes gu berüchsichtigen und momöglich an Die einstmalige Bestimmung ber einzelnen Räume augutnüpfen. Die Borballe bes erften Stede, ber große Saat, wurde am ichidlicbiten ber Borgeichichte ber Burg gewidmet, Die ein teineswegs bles letales oder territoriales Intereffe beaniprucht. Die jegige Albrechts burg nimmt nämlich ten Plat eines alten, von tem Ronig Beinrich I., bem Etabteerbauer, im 3. 930 angelegten Martgrafencafielles ein, welches als Stütpunkt beutscher Kultur und ale Bollwert gegen die in der Mabe geseffenen Clawen von bober Bedeutung gewesen ift. Die übrigen Raume tiefes Geichoffes burften ber Geschichte jenes mannhaften und rubmmurbigen Fürften zugetheilt werben, beffen Rame Die Burg trägt, fowie bem Andenten berjenigen, welche ibr Saus und Diefen Ban befestigt und geschmudt baben. Die Manme ber 2. Etage murben den folgenden Zeiten, bis jum Beginn bes Sabritbetriebes, gewidmet: Diejenigen auf der herrenfeite einigen Greigniffen und Episoden aus bem leben ber Aurfürsten Morit und Friedrich August I., welche fich auf Die Weschichte ber Burg und ber Stadt beziehen; Diejenigen bes Mittelbaues, we fich bie Weichafteraume befinden, gewiffen wichtigen Berbandlungen, Die bier jum Abidluß gedieben find; Diejenigen auf ter Franenieite endlich ten fürftlichen Franen, Die bier gewaltet baben. Gur bie 3. Etage, welche ale Wohnung für gelegentliche Refidenzen bienen foll, fint Gemalte nicht bestimmt worden." Die Bilber werden mit Wachsfarben auf Die Want gemalt. Mit ber Ansinbrung find Die nambajteften Trestener Rünftler betraut, wie 3. Edoly, E. Debme, & Preller, B. Hoffmann, B. Riegling, Eb. Choulant, A. Dietrich u. A.; chenie einige answartige Münftler, wie A. Epieß aus Münden, und für den ornamentalen Theil Deferationsmater Bantel aus Weimar. Chne bem Urtheit weiter vorgreifen zu wollen, welches fich erft nach Bollendung tes Gangen geben lagt, glauben wir boch nach bem bis jest Bollendeten die Malereien als recht gelungen bezeichnen zu dürfen.

Raccolta delle migliori fabbriche antiche e moderne di Firenze, disegnate e descritte dagli architetti Riccardo ed Enrico Mazzanti e Torquato del Lungo, con illustrazioni storiche di Jodoco del Badia. Firenze, Guiseppe Ferroni editore. 1876 sqq. Disp. 1—7. Fol.

Eine planmäßige Illustration der berverragenden Frosanbauten von Atorenz, in welcher und die gesammte Entwicklung der Architektur am dielem neutlassischen Boden vor das Auge geindrt würde, sehlt die jetzt noch. Sethiversiondlich würden das Cnattrocente und Cinque cente darin den meisten Raum einnehmen, aber auch in den solgenden Jahrbunderten die in die jungste Gegenwart binein ließe sich eine Nachtese anstellen, und es ware ichen in bebem Grade interessant zu tenstatiren, die zu welchem Grade eine funkterisch rubmreiche Vergangenbeit sich der allgemeinen Stulwandlung dier frastiger entgegenieste, als dies anderswo möglich gewesen ist. So wird man dem Verleger des oben angesiehrten Wertes und den Mitzarbeitern in demielben zu Tanke vervisiehtet sein, daß sie mit einer solchen Illustration bes

gonnen; zweifeln darf man freilich, ob diese mit einer so geringen Ungabl artiftischer Kräfte im ganzen Umfange durchzusühren sein wird.

Die ersten sieben Lieferungen bringen Die Illustration von vier Balästen (Mucellai, Cocchi, (Bingni, Capponi) und der Loggia dei Rucellai. Es jollte fein Prachtwert bergestellt werben, sondern ein für den prattischen Architetten und ben Sistorifer brauchbares Werf, das mag und mit der Rüchternheit der Aufnahmen und der artistischen Armuth der Reproduftion verföhnen. Aber auch damit einverstanden und voll Anertennung dafür, daß bem Detail fo große Aufmertfamfeit zugewendet ward, vermißt man doch recht schmerzlich die Herstellung forgfamer Aufrisse und Grundrisse. Der artistischen Illustration gesellt sich ftets ein artistischer und ein historischer Commentar. Letterer, von Jodoco del Badia, einem jungeren Beamten des Central-Archive in Floren; beforgt, ift für den Runftbiftorifer von großem Werthe, ba die Bangeichichte jedes einzelnen Balaftes barin auf Grundlage archivalischer Quellen bargestellt wird. In dem Commentar zum Palaste Mucellai bringt bel Babia ein nicht zu unterschätzendes bisterisches Material bei, welches gegen die Autorschaft des ?. B. Alberti fpricht. Bafari ift die einzige Autorität dafür; eine noch ältere Quelle (bas fürzlich in biefer Zeitschrift von mir erwähnte Mis. XVII. 17) nennt für ben Balaft ben Bernardo Roffelline, für die Loggia den Antonio del Miglierine Guidotti als Baumeister. Der Bauherr Giovanni Ruccllai crwähnt in seinen Memorien (Zibatvone, ein Theil "per nozze della Sig. Cleofe de' Leoni col Sig. Conte Gir. Arnaldi" von Temple Leader publicirt) nichts über den Architeften, auch Filarete nennt denfelben nicht bei Erwähnung des Baues. Del Badia ift geneigt, Bafari's Ausfage auf einige Rathschläge guruckzuführen, die Alberti dem Giovanni Rucellai gegeben baben möge. Ich bin anderer Meinung. Die Baugeschichte von E. Francesco in Rimini bat mich belehrt, daß Alberti nicht blos Rathschläge gab, sondern um jedes Detail sich bekümmerte, darüber berhandelte und die Durchführung seiner Blane und Detailzeichnungen auf bas Genaueste überwachte. Und so wie in Rimini sein alter ego der ausführende Wertmeister Mattev de' Pasti war, so war es in Rom bauptsächlich Antonio di Francesco, in Florenz Bernardo Moffellino, später Guidotti u. f. w. Es ist auch nicht unwesentlich, daß nach Bollendung des Baues des Palastes (1451) Bernardo sofort in Rom erscheint — wahrscheinlich auf Bermittelung des Alberti hin; eine bedeutende Stellung als Architett gewann er aber erft von 1459-60 an als Bammeister Bins II. in Pienza. Auch für die Loggia - erbaut zwischen 1156-1459 - und für die Fagade von Sta. Maria Novella nehme ich noch weiterbin L. B. Alberti als Architeften in Anspruch. Schließlich fei noch Gines bemerkt: Alberti, der Berfasser der zehn Bücher über Architektur, ist gründlich gu Rathe ju gieben, wenn man bei Bostimmung seiner Berte ben burftigen bistorischen Daten mit mehr als willfürlichen Suppositionen zu Bilfe tommen will.

Der Palazzo Cocchi, hente Agostino della Seta (Piazza Sta. Croce) ist zwischen 1469 und 1474 erbaut worden; damit wird die Annahme hinfällig, Baccio d'Agnolo sei der Erbauer desselben gewesen, da dieser zu jener Zeit noch taum den Anabenjahren entwachsen war. Ein Name wird in älteren Quellen nirgends genannt; man wird in dem Baumeister dieses Palastes auch sein Talent ersten Ranges zu suchen haben — viele Unzulängtickeiten in den Details beweisen dies — aber immerhin einen Künstler, der von dem, was um ihn her vorging, start angeregt ward und das Wahrgenommene zur Erzielung einer edlen Gesammtwirkung auch zu verwerthen verstand.

Den Palazzo Giugni, heute Della Borta (in der Bia Degli Alfani) ließ Simone di ser Alessandro di ser Carlo di ser Piero da Firenzuola, ein Better des berühmten Agnolo Firenzuola, durch Bartolommeo Ammanati errichten. Der Ban war 1577 beendet. 1871 wurde er durch Emilio de Fabris in trefflicher Beise restaurirt. Er ist ein Meisterwerk Ammanati's, und der praktische Architekt wird es gerne sehen, daß gerade der Illustration dieses Balastes eine besondere Ausmertsamseit zugewendet ward (nicht weniger als 3 Heste mit 11 Taseln, darunter das Portal in Lichtdruck).

Der Palazzo Capponi (eigentlich Bettori) heute Leonetti am linken Lungarno hat 1559 nur eine gründliche Restauration und eine neue Façade erhalten. Sie ist noch ein starker 96 Notizen.

Nachtlang ber gelbenen Zeit, ber Arduteft ift unbefannt, auf Bernarde Buontalenti burfte taum gerathen werben

Man dari boffen, daß bas begennene Wert feine Stockung erfährt; an sompathischem Entgegenkommen folt es bemielten nicht mangeln hubert Janitschef.

#### Motizen.

\* Neiter vor einer Schenke, von P. Molon. Dieses anmutbige kleine Bild ber Wiener akademiiden Galerie wurde vom Graien Lamberg, zu dessen Schenkung es gehört, als Tilborg gekanft und trug noch in der einen Auflage von Schwemminger's Katalog biefen Namen, bis man endlich auf dem links am Boden liegenden Kasse die Signatur des wahren Urbebers

# Rolyn.

utliedte Es pit ber oltere, in London geborene Pieter Moton, ber 1661 in Haartom verftarb und über beffen leben und Wirten als Mitglied ber bortigen lutasgilde Dr. van ber Willigen und C 3 (Sonnet nouerlings einiges Licht verbreitet baben. Unier Bilt bari zu den trefflichten Werten Des in Den Golderen felten angutreffenden Meifters gegablt werden. Es führt uns, nie tie Radirung Unger's geigt, por eine unter Baumen gelegene Dorficbente, por welcher eben mehrere Reiter Rau batten. Giner berielben, mit Gederlut und gelbem Mintel, bist auf einem Gebinand und binter ibm, auf rother Schabrate, eine blonde Dame mit weißem Tuch um ben Hale. Mit ihnen im Gespräch ift ein anderer Reiter auf einem Falben, mit einem Glas in der Sand. Neben diesem fteht die Birthin mit dem Kruge. Em britter Reiter mit retbblondem Saar, im Mirag, giebt ben Sattelgurt feines braunen Biertes an Rechts im hintermunde bebit fich bie weite bollandiiche Chene in sonniger Beburbtung aus. Das Bud ift fining auf leicht, mit ungemein geiffreicher Touche gemalt, bie Yelallande jedoch noch nicht voud dem Gefammtten geopfert, fondern vornehmlich in den Figuren frijd und fraftig festgehalten. Die klare, helle Luft bildet mit den in warmbraunen Yahmen ausgeindrten Baumgeneren, von benen fich bie Staffage abbebt, einen wirhungevollen Gegeniau Das Bild ift vertreifind erhalten. Auf Beig. - Bobe 43, Breite 58 Cent.

\* Bardemüble in der Mart bei Coeponick Das bubide Bild der Haidemüble mit dem zarten, durchsichtigen Erlengebüsch am Bachekrand, welches die Leser diesem Heter den Geste der den der der Erigmatradirmigen B. Mannfeld's entnommen, das unter dem Titel: "Durch's deutsche Land" seit einigen Jahren im Berlage von Alex. Turch im Berlage von Alex. Die der der Gegentander recht dass geeignet, die stunige Ausstallung und der Minne im Gerichen fin die Konfert und der Alexander der Alexander im Gerst der der Etasse der Viell im Konfert im Berlage von Berlagen der Berlagen das Belleiten der Berlagen das Belleiten der Berlagen Berlagen Berlagen Berlagen Berleiteigerung der Berlagen Berlagen Berlagen Berleiteigerung der Berlagen Berlagen Berlagen Berleiteigerung der Berlagen Berlagen Berlagen Berleiten Bandes vorsgeschritten. Es bildet eine Zierde unserer illustrirten Literatur.



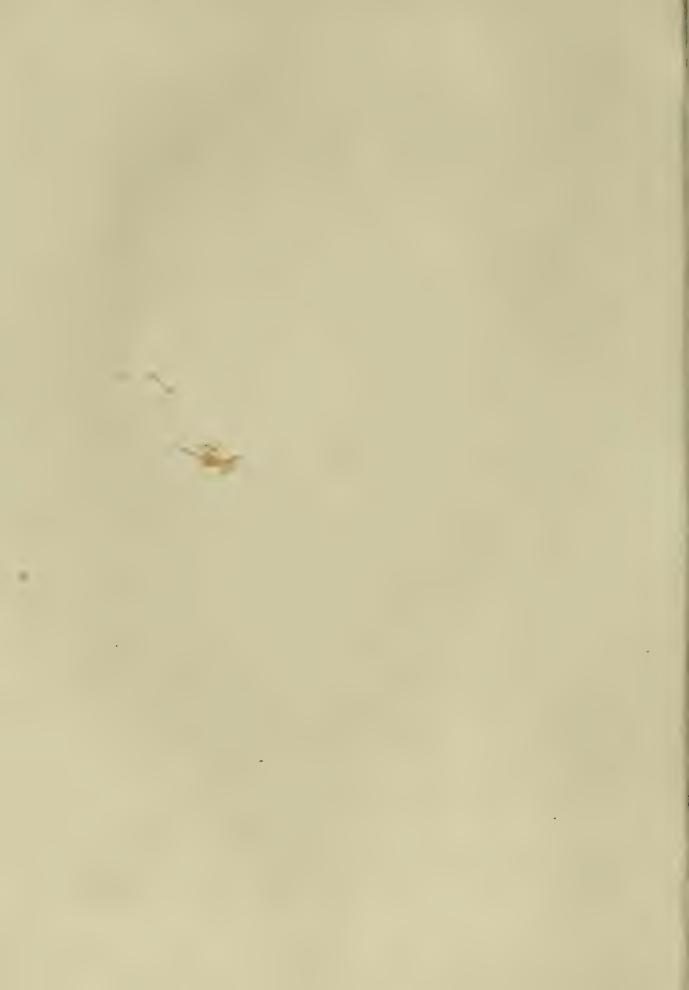





İşalamığı'n ilçi vi Kevil







Waldlandichaft (le parc aux boeufs) von Diaz.

Berfag von (6. 91. Geemann.

Leipzig, Trud von huncerifunt & Pries.

Beufchrift jur biltente Runft. XIV.



## Marciso Virgilio Diaz.

Ein Cebensbild von Hermann Billung.

Mit Illuftrationen.



eim Morgengrauen des 18. November 1876 wehte ein Hauch der Trauer durch die Wipfel des alten Neichsforstes zu Fontainebleau. Diaz, der Maler des Waldes in Frühlingsduft und Wonne, hatte fern im Süden, inmitten des ewigen Lenzes der mittelländischen Küste, in Mentone die dunkeln leuchtenden Augen für immer geschlossen. Wenige haben

gleich ihm bem Walde seine Schönheit in Sonnengold und Blättergrün abzulauschen gewußt; er war einer der Fröhlichsten in jenem Kreise übermüthiger junger Künstler gewesen, welche im Walde von Fontainebleau auf Entdeckungsreisen ausgezogen waren und bald da bald dort umherstreisten, ehe sie sich niederließen und das Scho mit ihren Jubelerusen erweckten. Wo sind die Zeiten hin! Entschwunden und vergessen! Reis liegt auf den kahlen Zweigen, Nebel schwebt darüber; in den Lichtungen, wo so manches geistsprühende Wiswort ein homerisches Gelächter der Genossen hervorrief, sammelt sich das scheue Rothwild, und die Jagd braust durch die traurig verbreiterten Wege dahin. Im Sommer luste

Beitschrift fur bitrente Runft. XIV.

wandeln ganze Karawanen von Parifern unter den Silberpappeln des Ihales der Solle und den Buchen von Bas-Aréau, klettern Hunderte auf den Granitblöcken der Schluchten von Opremont umher; doch die alte Poesie sloh vor dem Schwalle der Menge. Die stolze Plejade französischer Maler, deren Wiege der Forst von Fontainebleau geweien, — Theodore Mousseau, Millet, Corot, Decamps, Français, Daubignu und Jacque — sie neigt sich mit dem Tode unseres Diaz mehr und mehr zum Untergange und Erlöschen; Jules Dupré und Cabat sind die einzigen Ueberlebenden von jenem ganzen genialen Kreise. Der Wald war ihr Studiensaal, er hatte zu ihrer Entwickelung in gleicher Weise mitgewirkt, wie einst die Salons der aristokratischen Damen die Blüthe der französischen Literatur beförderten. Die ganze Serie von Gemälden, deren Stizzen unter jenem Laubdache entstanden waren, möchte man eine Auserstehung der bekannten "guirlande de Julie" nennen, zu deren Blüthen jeder Tichter der Zeit seinen Antheil durch ein zart galantes Wort in poetischem Gewande beigetragen hatte; hier waren es Bilder, und die Huldigung galt der gastlichen Dryade von Fontainebleau.

Vater Diaz, wie der Senior der Parifer Maler im gemüthlichen Kreise hieß, war von edler spanischer Herfunft, obgleich auf französischem Boden geboren. Seine Eltern hatten die Heimat in Salamanca trauernden Herzens, als politische Berbannte König Joseph Bonaparte's, sliehen müssen, und die Geburt ihres Söhnchens, Narciso Virgilio Diaz de la Peña — so lautete sein volltönender Name — am 20. August 1807 war der erste Sonnenstrahl in dem trüben sorgenvollen Leben der Emigrirten. Der glückliche Bater sühlte sich aber im Bereiche Napoleon's nicht sicher — er war in eine Verschwörung verwickelt gewesen – und siedelte bald nach England über, wo er nach drei Jahren starb. Die muthige junge Mutter hatte für ihr geliebtes Kind die Schrecknisse der Uebersahrt gesürchtet und folgte dem Gatten, der sie mittelloß zurücklich, auch später nicht. Thue Klage erwählte die einst verwöhnte schöne Maditianerin den schweren Verus, spanischen Unterricht zu ertheilen, und wechselte mehrmals zu diesem zwecke den Ausenthaltsort. In Vordeaur, Montpellier, Luon, endlich sogar in Paris sämpste sie für sich und ihren Sohn um das tägliche Brod, die 1817 ihre Kräste ausgingen und ihr sanstes Auge im Tobe brach.

Ein protestantischer Prediger, Serr Paira, welcher zurückgezogen in Bellevue lebte, nahm sich des verlassenen Anaben an. Unter der Obhut des wohlwollenden Gelehrten verlebte der kleine Spanier fröhliche Jahre, fessellos und doch in treuer sester Hand. Hatbe Tage lang streiste er einsam umher, sein Genius erwachte und begann leise und zagend die Schwingen zu regen, denn die Zeit der Entsaltung lag noch im Weiten: seine angeborne Gabe war der Farbensinn, und der werdende Münstler machte unbewußt auf seinen Wanderungen durch Wald und Feld seine ersten Studien.

Leider sollten jene wonnigen Streisereien einen jähen trauvigen Abidluß sinden. Als Diaz einst, wie häusig, im Freien schlummerte, diß eine Viper ihn in den Fuß, und lange Leidensmonate im "hospico de l'Ensant-Jesus" folgten auf die Jahre der ungebundenen Freiheit. Zweimal mußte das vom Brande ergrissene Wlied amputirt werden, aber die traitige Ronstitution des jungen Kastilianers überwand die Qual, und der Künstler selbst pilegte später gern scherzend zu erzählen, "quelques mois apres sötais sur pied. Eest le cas de le dire." Fortan ging er mit einem hölzernen Beine, das er "son pilon" nannte, durch das Leben, ohne sich dadurch etwas von seiner Reigung zu Scherz und Frohsun rauben zu lassen.

Als er das Hospiz verlassen, suchte der heranwachsende Anabe zuerst Arbeit bei einem Buchdrucker; aber die angeknüpfte Bekanntschaft mit Cabat, Jules Dupré und Rasset, die gleich ihm damals arm und unbekannt waren, veranlaste ihn, sich, wie sie, der Porzellanmalerei als Erwerbszweig zuzuwenden. Aus weiter Ferne schlugen die Kämpse der alten klassischen Schule unter der Leitung des Barons Gros, und der neuen farbenglühenden Richtung von Eugen Delacroix an sein Ohr, allein noch hatten die Pforten der Kunst sich dem Jünglinge nicht erschlossen. Zwei allzu kühn und ohne Vorlage dekorirte Basen, in denen sich der erste Funke seines Genius leuchtend Bahn brach, erfüllten den Arbeit geber mit Entsehen: Diaz wurde entlassen.

Der Cintritt in das Atelier des trefflichen Liller Meisters Soupon, dessen Gypsfiguren er abzeichnete, war ein weiterer Schritt auf seiner aufwärts ftrebenden Bahn. Er schlofe dort mit Sigalon, dem fpätern Maler der oftgenannten "Locufte", innige Freundschaft, und dieser vermittelte auch den Berkauf von Diaz' ersten, in seinen Mußestunden entftandenen Delgemälden. Un befonders glücklichen Tagen brachten diese Bersuche dem jugendlichen Meister 16-25 Franken ein! Damals schon schlug Diaz die erste Accorde sciner spätern Karbenharmonie an: balb waren es mondscheinhelle Landschaften mit anmuthigen Gruppen tanzender Nymphen, bald schuf er Harensseenen mit schmachtenden Dalisfen, beren weiße Glieder und volle üppige Formen fich, vom langen wallenden Saare und Gazeschleiern umweht, von dem farbenglühenden Sintergrunde abhoben. Victor Sugo's "Drientalen" verleiteten ihn oft zu ben seltsamsten Darstellungen von türkischem Sein und Wefen, Sbelbamen und Bagen mischten sich bagwischen, boch bie mahre Ent faltung seines Talentes verbankte Diag erft dem eifrigften leidenschaftlichsten Studium der Meisterwerke Correggio's im Louvre. Die "Antiope" enthüllte ihm das Geheimnis der goldblonden Tone, der geschmeidigen Bewegungen, der Lichtstrahlen und ihres Wiederscheines im Schatten. Gine Zeitlang hatte er sich auch an Delacroix angelehnt, jest aber tam er in das für ihn einzig richtige Fahrwaffer. Das warme füdliche Kolorit, die Külnheit des Entwurfes und die Sicherheit des Striches wurden ihm leicht wie Wenigen. Sein offener Sinn für landschaftliche Schönheit stellt ihn in eine Linie mit Theodor Rouffeau, der als Meister über ihm steht, und J. F. Millet, seinem Jugendgenossen und langjährigen Freunde.

1831 wagte er es zum ersten Male, im "Salon" mit einigen Stizzen und Studien nach der Natur vor die Deffentlichkeit zu treten. Die Anfänge seiner künftlerischen Laufbahn waren, gleich denen seiner Freunde Nousseau und Millet, eine fortgesetzte Kette von Entbehrungen, ein langes Märtyrerthum, dessen einzige Lichtblicke die Aussslüge in's Freie bildeten. Nicht selten pochte die Noth bei ihnen an, und der geniale frühvermählte Millet mußte es erleben, daß Nousseau ihm ein Brod sür seine hungernde Familie brachte. Tropsem ging der Uebermuth dem Kreise nicht aus. Jules Dupré, der einzige noch Ueber lebende, hatte den Muth, einem Händler, der bei ihm für 15,000 Franken Bilder, unter der einzigen Bedingung, Berschiedenes nach seiner Angade zu arrangiren, bestellte, zu erwiedern: "Behalten Sie Ihr Geld, ich gehe lieber nach Clichy!" Diaz, das ensant terrible von Allen, durchlöcherte die Leinwand eines verschmähten Bildes mit seinem hölzernen Beine und rief lachend: "Zu was hilft der Neichthum? Kann ich mir einen Diamanten in meinen "pilon" setzen lassen?" Rousseau, dessen Bilder der Kenner heute mit Gold aufwiegt, der auf der Ausstellung von 1867 die erste Medaille davontrug, gab seine Werkdamals ohne Feilschen sür 5 oder 10 Louisd'or hin, je nachdem der Zusall ihm wohls

wollte, denn das Brod des Tages war ihm nur gleichbedeutend mit der fesselireien Singabe an die Munft.

Diaz verfolgte ruhig die eingeschlagene Bahn und versuchte sich auf mancherlei Gebieten. Das Museum des Louvre erwarb feine seiner schlummernden Ummphen, seiner



Community of Elec-

roug brapirten Liebesgottinnen, seiner mit Amoretten tandelnden Kalupso's oder seiner Tianen, welche den Haldmond über der Stirn, den goldenen Rocher zur Seite und den Logen in der Hand zur Jagd eilen: jedes Bild besitzt einen andern landschaftlichen Hinter grund von ungleichem Werthe, — einzelne louliche Perlen wecheln mit fluchtig hingewordenen Stizzen ab. Eine Zeitlang besaß Prud'hon sein ganzes Herz, das beist seine ganze Valette, und venetianische Sommenuntergange bildeten, abwechselnd mit bleichem romanto kem Mondenscheine, die Umgebung seiner Zauberinnen, "Magieiennes". Verlassenen,

"Délaissées" und einsamen verzweifelnden Gretchengestalten, "Folles amoureuses" in mitten der Waldeseinsamkeit.

Cabat hatte mit seinem köstlichen Landschaftsgemälbe, "Étang de la Ville d'Avray" längst die Aufmerksamkeit auf die junge Schule hingelenkt, doch der Erfolg lächelte ihr erft nach geraumem Zögern.

1835 versuchte sich Diaz in einem Schlachtgemälde, das im "Salon" unbemerkt vorüberging; 1837 stellte er eine "Anbetung der Hirten", 1840 eine "Ralypso", 1841 einen "Traum" aus. Aber der Ausstellung von 1844 sollte es vorbehalten bleiben, mit "le Bas Bréau", "l'Orientale", und den "Bohémiens se rendant à la sète" das originelle und zugleich brillante Talent des Meisters, den wir kennen und hochschätzen, in seinem



Babenbe Madden, von Drag.

vollen Glanze zu entschleiern; von diesem Tage an nahm er eine seiner würdige hervorragende Stellung in der Kunstwelt ein. Wohl gab es noch eine unablässige Ebbe und Fluth in seinen Produktionen, die dis zu seinem letzten Pinselskriche von seltener Ungleichheit blieben, allein seine großen Vorzüge verleugneten sich nicht mehr; das disherige Heruntasten, nicht nach den Gegenständen, welche er noch mehrmals wechselte, aber nach der Auffassung und Malart, hörte fortan auf. Ein mißlungenes Bild war sür den fröhslichen Kastilianer ebensowenig epochemachend in seinem Sinne wie ein hochgerühmtes, beibe däuchten ihm nur Zusälle seines Pinsels zu sein, dessen Improvisationen nicht immer gleichmäßig gelungen aussielen.

Dem Driente entsagte er bald und wendete sich wieder dem Walde von Fontainebleau, dem Asyle seiner ersten Probejahre zu, um sein Terrain mit Jägern, Piqueurs und unsgeduldigen Meuten, Heerden und Hirtinnen und malerischen Zigeunergruppen zu bevölkern; für ihn waren die Gestalten nur Staffage der Landschaft im Herbst- und Winterkleid, bei Lenzesduft und Sommerhiße; ihr Studium war die Liebe seines Lebens; der Lichtessekt,

dem er tausend neue Seiten abzugewinnen wußte, blieb das Alpha und Omega seines Schaffens. Die Meisterschaft der Aussilhrung glich bei ihm die Einsachheit der sich oft nahe verwandten Sujets aus.

In der Blüthe des Mannesalters entschloß sich Diaz 1855 zu einer Reise in den Orient, den er zwar selbst oft gemalt hatte, aber nur aus den Gemälden von Decamps und Marilhat kannte. Die Niederlage, welche sein großes, nachlässig ausgeführtes Bild "Dernieres larmes" im "Salon" desselben Jahres erlitten hatte, mochte mit zu seiner raschen Entscheidung beigetragen haben. Die frischen Eindrücke thaten ihm wohl, und er vergaß die ditter empsundenen, obgleich oft verdienten Nadelstiche der Kritik daheim. Zwar war das Land grundverschieden von dem, was er erwartet hatte, doch der Blick in diese neue Welt und das lebhaste Treiben um ihn her erfrischten seinen schöpferischen Genius und gaben ihm neue Spannkraft. Beinahe zwei Jahre blieb er aus und malte dald nach seiner Rücksehr "la mare aux vipères", eins seiner schönsten und vollendetsten Werke. Fortan strebte er nach mehr Ernst und sorgfältigerer Lusssührung der Gestalten, was den Effekt seines leuchtenden Rolorits wesentlich hob.

Während des Krieges 1870 hatte sich der alternde Maler nach Brüfiel gestüchtet und fand bei seiner Rückfehr die französische Kunst mehr als zuvor gesucht. Bon allen Seiten stogen ihm Bestellungen zu, die Händler schmeichelten ihm die Reste seines Ateliers zu hohen Preisen ab, und der freizedige Künstler, dessen Familie von seiner stets offenen Hand zu berichten wußte, ließ sich, mehr als für seinen Nachruhm gut war, zu rastloser überstürzter Produktion verleiten. Er sühlte es selbst, wenn er am Strande von Etretat wo er seine Billa hatte, saß und träumerisch über die wogende Mäche in's Weite blickte oder bald in der lachenden Normandie, bald im altbekannten Forste von Fontainebleau einen letzten Funken des sliehenden Jugendseuers zu erhaschen suchte. Das Alter nahte, doch dem Maler des Lenzes konnte der Tod erst Pinsel und Palette aus der Hand nehmen. Es ging ihm wie Corot, der auch seinen ganzen Ruf durch rasches verspätetes Schaffen zu begraben drohte. Die Nachwelt wird nicht nach seinen letzten Arbeiten urtheilen, sondern die Werke des Mannes neben die des Greises stellen.

Wahrhaft rührend war seine Borliebe für Alles, was an seine frohe Jugend und den Mreis ber entichlafenen Genoffen mahnte. Mit vollen Sanden warf er das leichtgewonnene Gelb bin, wenn er eine Erinnerung an jene Beiten bafür gurudfaufen fonnte. Beben Morgen ging er, "um Luft zu ichöpfen", aus und fehrte ichwerbeladen mit leerem Beutel heim. Gine Efizze aus seiner erften Studienzeit, fur die er einft mit Milbe 25 Franken erhalten hatte, erwarb er fich bei einem Trödler für 3000 Franken und trug fie triumphirend nach Saufe, um fie mit eigener Sand über feinem Bette aufzuhängen, bamit ein Strahl ber entflohenen Zugend ihm täglich beim Erwachen zulächle. Gbenfo boch hielt er eine höchst gelungene Baumstizze aus bem Walbe von Fontainebleau; mit raschen gludlichen Etrichen hatte er bas fleine Meisterwerf in einem gejegneten Momente bingeworfen, und man bot ihm bis ju 12,000 und 15,000 Franten bafür. Bergebliche Mühe! Seine Antwort blieb dieselbe. Theodor Nousseau hatte jenem Austluge beigewohnt und Diag beifallig nidend gesagt ... qu'il ne la dépassorait jamais". Eie sollte baber ein Bermächtnif fur feine Rinder bleiben. Reiblos blidte er bis jum legten Tage zu bem überlegenen Meiner empor, ohne zu ahnen, daß die Nachwelt ihm feinen Blat in unmittelbarer Rähe besielben anweisen und ihn zwijchen Rouffeau und Millet stellen wurde. Millet's und Dia; veridiedenartige Auffahung charafterifirt ein ichlagendes Wort des Kastilianers. Es war zu der Zeit, als sie noch gemeinsam badende Rymphen und muthologische Gestalten malten: Millet gab ihnen strenge korrekte Linien, Diaz schwebten sie ganz in Duft und Poesie vor. Schon drohte diese Ungleichheit die Genossen zu trennen, als Diaz die Situation mit dem entscheidenden scharfen Ausruse löste: Du malst Nesseln, ich ziehe die Nosen vor!

Ein Brustleiden hatte den ewig jungen Senior des Pariser Künstlerkreises nach Mentone geführt. Seine treue Gattin begleitete ihn und pflegte den theuern Kranken mit unermüdlicher Liebe. Keine Stunde war ihr zu früh, keine zu spät, wenn es ihm galt, und sie selbst drückte ihm am 18. November 1876 das brechende Auge zu. Im Blüthengarten des Südens ging der Maler des Lenzes zur letzen Ruhe ein, Düste umschwebten sein Haupt, Blumen bedeckten sein Sterbelager.

Die Wittwe besaß, trot ihres Schmerzes, Kraft und Muth genug, um die geliebte Leiche nach Paris zurückzuführen, wo auf dem Kirchhofe Montmartre eine Familiengruft schon den Sarg eines Sohnes umschloß, dessen Verluft die Eltern vor Jahren tief gebeugt hatte. Auch er hatte ein bedeutender Maler zu werden versprochen.

Um die Mittagsstunde des 21. November begann die Feierlichkeit in der schwarz außgeschlagenen Kirche Saint Augustin; der majestätische Katasalk nahm inmitten eines strahlens den Lichtermeeres geweihter Kerzen den Chor ein. Die hervorragendsten Namen der französischen Hauten sich eingefunden, um dem Künstler die letzte Ehre zu erweisen. Der Sänger Villaret von der Oper trug eine von Sugen Diaz, dem Sohne des Entschlasenen, komponirte Motette vor. Sin anderer Künstler vom "Théâtre Lyrique" sang das "Pie Jésus" von Niedermeyer.

Meissonnier, der Baron Tansor, Jules Dupré und Biollet-Le-Duc hielten die Cordons des Leichentuches; das Detachement eines Linienregiments war bereit, dem Ritter der Ehrenlegion den militärischen Abschiedsgruß zu spenden. Auf dem Friedhose hielten Meissonier und Biollet-Le Duc sowie der Marquis de Chennevières die Nachruse an den Todten, die hier aus Aller Herzen kamen. Jules Dupré schwieg; in seinem tiesen Schmerze hatte er, hingerissen von den Erinnerungen an die Vergangenheit, zu lange für die Gelegenheit zu reden gefürchtet.



### Die Gesellschaft der Dilettanti in Sondon.

Don Adolf Michaelis.

II.

Die Dilettanti als Sammler.



ie Gesellichaft der Dilettanti trug sofort bei ihrer Gründung einen hoch aristofratischen Charafter. Zählte sie auch noch nicht gleich einen Serzog unter den Ihrigen, so lag dies doch nur an der Zugend ihrer Mitglieder: die Erben dreier Herzogskronen, derer von Dorset, Manchester und Morthumberland, befanden sich unter den Genossen. Zahlreicher waren

die Mitglieder gräflicher und baronaler Familien, darunter die bekanntesten Namen. Die hohe Geistlichkeit war durch zwei spätere Erzbischofe, von York und von Dublin, vertreten. Auch das Militär ging nicht leer aus; namentlich versah der spätere Generallieutenant George Gray dreiunddreißig Jahre lang das Amt eines Sekretärs. Das bürgerliche Element trat zunächst, wenn nicht an Jahl, so doch an Bedeutung seiner Vertreter zurück. Von Künstlern sinde ich unter den Gründern dieser Kunstgesellschaft nur den einen bereits genannten Maler George Knapton.

Deutlich kann man verfolgen, daß es bald zum guten Ion der vornehmen Gesellichaft London's gehorte, dem Berein beizutreten. Bis zur Mitte des Jahrhunderts ift die Bahl ber neuen Mitglieder fehr raich gestiegen; 1736 waren es 47 Namen, von da bis 3um Ende des Jahres 1750 wurden gerade hundert Mitglieder neu aufgenommen. In ben füniziger Jahren bemerft man einen fraten Nachlaß, bann aber fommt die Gefellichaft von Neuem in Aufnahme, und bis zum Anfang der neunziger Jahre ift die Bahl der neu Eintretenden mit geringen Schwanfungen durchweg sehr bedeutend. Ihrem politiichen Glaubensbefenntnis nach gehörten die Meiften ben verschiedenen Schattirungen ber Whigs an, welche ja feit ber Thronbesteigung des Saufes Sannover lange Beit bas Ruber führten. Ramentlich die Parteien des Herzogs von Bedford und des Marquis von Rodingham, auch Gor mit ben Geinen, überwogen unter ben Dilettanti, mahrend Walvole, Shelburne und ihre Freunde fich fern hielten. Meistens erfolgte der Eintritt bald nach ber Rudfehr von ber "großen Zour", Die fich feineswegs immer auf Stalien und die ubrigen Länder des europäischen Continents beichränfte; Lord Charlemont 3. B. batte auch Griechenland und Aegnoten besucht, Lord Anson sogar die ganze Erde umsegelt. Auch ein jo abenteuerlicher Meisender wie Coward Wortlen Montagu gehörte der Gefell ichait an, em Mann, welcher fast feine Lebensstellung unerprobt gelagen hatte, vom a mume er und Bostillon bis zum Parlamentsmutgliede, vom Maulthiertreiber in Spanien bis zum Abbate in Rom und zum lutherischen Prediger in Hamburg, dis er sich endlich zum Islam bekannte und mit seinem Harem durch Europa zog, überall Standal erregend; zuletzt starb er in Padua, im Begriff, ein gefallenes Mädchen zu heiraten, nur damit sein Bermögen nicht an seine Schwester Lady Bute siele. Im Allgemeinen waren es jedoch die Reisen nach Italien, welche der Gesellschaft ihr Hauptkontingent zusührten. Bon Italien aus durften Angehörige des Bereins Borschläge neuer Mitglieder schriftlich einsenden, während es sonst nur persönlich in den Sitzungen anwesenden gestattet war, dergleichen Vorschläge zu machen; Sir James Gray, dritischer Gesandtschaftssetretär und später Ministerresident in Benedig, ward wiederholt ersucht, in solcher Weise für die Interessen des Bereins thätig zu sein.

Bon ienen Männern, welche bereits in ben ersten Decennien bes Jahrhunderts aus Italien die größeren ober geringeren Anfänge einer Antikensammlung mitgebracht hatten, achörte Lord Befiborough - ich nenne ber Rurze halber gleich die fpäteren, befannteren Titel, wenn fie den Trägern auch damals noch nicht zufamen — zu den Gründern der Gefellschaft; Lord Leicester und ein paar andere begeisterte Sammler, wie die Lords Egremont, Mendip, Temple und ein Mitglied ber funftsinnigen herzoglichen Familie von Devonshire, traten ihr ichon in ben brei nächsten Jahren bei. Der Gine hatte Stulpturen, der Andere Gemmen, ein Dritter Diungen gesammelt. Während anderswo, namentlich in Frankreich, die Sammlerleibenschaft fast ausschließlich auf fleinere Stude, Bronzen, Gemmen, Münzen, gerichtet war, herrschte bei den Briten die Reigung für die Marmorwerfe vor, welche geeigneter schienen, eine passende Dekoration ihrer frattlichen Landsitze abzugeben; obichon beispielsweise die Gemmensammlungen der Berzöge von Devonshire und von Marlborough oder das Mungkabinet Lord Northwid's beweisen können, daß den englischen Sammlern keineswegs ber Sinn für die Anticaglien fehlte. Die Berhältniffe gur Erwerbung von antiken Marmoren waren damals in Stalien ungemein günftig. Was das sechzehnte und das siebzehnte Jahrhundert dem Boden der Erde abgewonnen und den prächtigen Sammlungen der Fürsten und Karbinäle zugeführt hatten, das begann sich jett zu zerstreuen, wo die römischen Familien mehr und mehr verarmten und an den Antifen den Geldwerth höher als den Kunftwerth zu schäßen lernten. Den Anfang machten die Sammlungen Giuftiniani, Obescalchi, Chigi, Albani; die Residenzen Spaniens und Cachfens hatten ben größten Vortheil bavon. Die Gründung bes kapitolinischen Museums durch tunftsinnige Räpfte suchte bem Uebel zu fteuern und ben Antifen innerhalb ber emigen Stadt einen Zufluchtsort, ben erften öffentlichen, zu bieten. Während bies noch im Werden war, begann sodann Cardinal Aleffandro Albani mit erneutem Gifer zu sammeln; bis 1766 hatte er die wunderbare Billa Albani fir und fertig gebaut und mit ihren Stulpturen ausgestattet. Wenige Sahre fpäter bestieg der Cardinal Ganganelli den Stuhl Betri, und bald entstand im Vatifan das Lioclementinische Museum. Diese drei großen Gründungen römischer Museen ziehen sich durch das ganze vorige Jahrhundert. Ohne sie wäre Rom ohne Frage um seine meisten, ja fast um alle Untiken gebracht worden. Denn daneben steht die endlose Reihe von Verkäufen und Zer splitterungen anderer Sammlungen. Der Kunsthandel blühte üppig empor, und um ihn herum wucherten die Fälschung und die Restaurationswuth. Ohne Ergänzung galt nach bamaligen Begriffen fein Marmor für prafentabel; weil Cavaceppi am geschicktesten erganzte, hatte er den meisten Zuspruch. Wie es dabei zugieng, das mag uns ein Augenzeuge ergählen. "Oft fieht man in Rom," ichreibt Cafanova, "daß man aus gerbrochenen

Statuen bloße Büsten oder Röpse macht; ich habe es mit angesehen, daß man sie halb durchsägte und als Reliess aus Marmorplatten besestigte, oder umgekehrt daß man aus einem Relies die wohlerhaltenen Tiguren beraussägte und so gar ost aus einer Nebenfigur eine Hauptsigur machte. Hieraus mag man erkennen, welche Fallen den Gelehrten gestellt werden. Ich sage das nur, um darauf ausmerksam zu machen, daß in einigen Jahrhunderten die Antiquare Noth genug haben werden mit den Antiken unserer Mache." Welchem Besucher unserer Museen, welchem Kenner der archäologischen Literatur böten sich nicht sogleich Belege in Menge dar?

Bu den ersten Dilettanti, welche die Gunft der römischen Berhältniffe in größerem Maginabe ausbeuteten, gehörten ber bereits genannte Lord Leicester und Lord Egremont. Die iconen Gale bes mittlerweile von Jenem gebauten Schloffes Solfham Sall, und bie grandiofen Raume bes einft von den Beren's bewohnten, dann von einem Bergog pon Comerfet umgebauten fürftlichen Schloffes zu Betworth bergen bis auf ben beutigen Tag bie reichen Schäpe, welche jene Grafen von Leicester und von Egremont erworben baben. Gie bedienten fich babei ber Silfe eines jungen Architeften, Matthew Brettingham, welcher fich seiner Studien halber längere Zeit in Rom aufhielt. Er hat fich seiner Auftrage glanzend entledigt. Wie hoch ftehen doch die Sammlungen in Solfkam und in Betworth ihrem Gesammtcharafter nach über der weit größeren Antikenmaffe in der älteren Cammlung Bembrofe zu Wiltonhouse, welche neben wenigen ausgezeichneten Stüden einen wirren Wust faliger ober willfürlich benannter Buften aufzuweisen bat! In jenen beiden Cammlungen tritt das Beringe gurud, ber Durchichnitt ift gut, wohl über dem Mittelmaß, und eine fleine Angahl trefflicher Efulpturen find von hervorragenbem Werth. Unter letteren find wohl nicht einmal diejenigen, welche am meiften Ruhm geerntet haben, die allervorzüglichsten; ersten Ranges find vielmehr ein paar griechische Stude ebelfter Urt, welche noch nicht die gehörige Beachtung gefunden haben. 28as für feltsamen Schickialen bamals noch bie Antifen in England ausgesetzt fein konnten, mag ber Umftand zeigen, baß die Marmore in Petworth Jahre lang unausgepadt in ben Riften blieben (es ift nicht bas einzige Beifpiel ber Art). Als fie bann endlich zum Borichein famen, fpottete ber umwohnenbe Landadel über bas neueröffnete ,Sofpital für invalide Statuen."

Brettingham stand in Nom in eifrigem Berkehr mit mehreren Landsleuten, unter benen hier zunächst der schottische Maler Gavin Hamilton in Betracht kommt. Seine Gemälde, meistens homerische oder sonstige heroische Gegenstände behandelnd, waren hochgeschäft und wurden theuer bezahlt, sowohl von römischen Aunstreunden, z. B. dem Fürsten Borghese, wie von den reisenden Engländern. Neben der Malerei betrieb er, wie noch mancher Aunstler neben und nach ihm, den Antikenhandel, indem er theils ichon bekannte Werke erward, theils eigene Nachgrabungen anstellte. An Abnehmern konnte es ihm um so weniger sehlen, als er überall den besten Ausschlichen und zuverlässigen Mannes genoß. Dies galt nicht in gleichem Grade von seinem Genossen Thomas Jentins, einem enaltichen Maler, welcher sich der besondern Gunst des reichen Aunstsreundes Thomas Hollis zu ersreuen hatte. In früherer Zeit stand er in gleicher Achtung wie Hamilton Windelmann z. B. erwähnt ihn nur mit Anersennung), und eine hübsche Anectoote kann diese gute Meinung bestätigen. Ein armer Lohndiener hatte einen Cammeo billig gekanst und wandte sich an den ihm bekannten Jentins, um zu ersahren, wie viel er werth sei. Tieser habe ihm, so heißt es dann, die Summe von 1000 Scudi über 17,000 Mark

bafür gezahlt, damit der Andere sein Bertrauen belohnt sehe, ohne daß boch er, ber Räufer, zu Schaden komme. Der erfreute Diener habe fich nun ein Saus gebaut und bies mit der Inschrift versehen: "Dies haus ist von einem einzigen Stein gebaut worden" (questa casa è fatta d'una sola pietra). Leider hielt sich Zenkius nicht frei von den schlechten Praktiken des römischen Kunsthandels, welcher in der Wahl seiner Mittel durch= aus ohne Schen verfuhr. Gelbst die besten Runden trug Jenkins kein Bedenken porfommenden Falls zu hintergehen. Im Coloffeum hatte er eine eigene Werkstatt, in welcher seine Leute antife Gemmen schnitten: "Du liebe Zeit! Er verkaufte sie fo schnell wie jene fie machten" berichtet ber originelle Kauz, der Bilbhauer Nollefens, der bamals in Rom lebte und für Samilton und Jenkins zerbrochene Marmorwerke restaurirte, wobei er den ergänzten Theilen vermittelst Tabaksaft eine antike Patina verlich. Einmal hatte Jenfins einen ichonen Athenakopf erworben. Rollekens befaß einen ungefähr bagu paffenden Torjo, für den er fünfzig L. St. bezahlt hatte; beide Stücke murden zusammen gesett, und das Cange bennachft für tausend L. St. an einen Landsmann verkauft. Gin andermal kaufte Jenkins von Samilton einen schönen Torso der Aphrodite, den bieser im Palast Barberini aufgefunden hatte. Cavaceppi versah den Körper mit einem Ropf, welchem zu diesem Behufe erft ein Schleier abgemeißelt werden mußte. Nun ward ausgesprengt, man habe eine völlig unverlette Benusttatue aufgefunden; wo, das ward nicht verrathen. Auch Windelmann ging zuerst in die Kalle. Als sich dann ein Liebhaber fand, betonte Jenkins die Schwierigkeit, für einen solchen Schat die Ausfuhrerlaubnis zu erlangen, und stellte demgemäß seinen Preis. Nachdem der Handel endlich abgeschlossen war, gab Jenkins der Behörde gegenüber an, der Rönig von England felbst sei der Käufer, und erlangte dadurch ohne Noth die fragliche Erlaubnis. Eine besondere Birtuosität entwickelte Jenfins beim Berkauf seiner Runftwerke. Aus Justi's "Winckelmann" (II, 1,320) ift die reizende Schilderung bekannt, wie er feinem Kunden die Waare anpreist, nur mit Mühe fich herbeiläßt, einen, natürlich sehr hohen, Preis zu nennen, den Abschiedsschmerz von seinem geliebten kleinod bis zum Thränenerguß steigert und badurch auch den Zeugen Thränen entlockt, endlich fich bereit erklärt, bas Stud jeder Zeit mit Bergnugen gurudgunehmen — eine köftliche Figur für eine goldonische Romödie; ja, als ein Räufer von bem letteren Anerbieten Gebrauch macht, ladet er ihn zum Dank zu Tische!

Der so schwungvoll betriebene Handel machte Jenkins bald zum reichen Mann, und er ward der Torlonia seiner Zeit, der Banquier für alle reisenden Fremden. So kamen diese ihm sicher in's Netz, und er hatte andererseits Mittel in Händen für seine großartigen Unternehmungen, durch welche er die Kaussust der Liebhaber bestriedigen konnte. Es kann hier nur kurz darauf hingewiesen werden, daß er ganze Antikensammlungen, wie die der Villa Negroni, der Villa d'Este in Tivoli, aufkauste. Nicht minder ergiedig waren die zahlreichen Ausgrabungen, welche er gemeinsam mit Hamilton in den Umgebungen Roms unternahm. Hamilton hatte meistens die eigentliche Leitung und bewies ein außerordentliches Findergeschiet. Fast ein Viertelzahrhundert, vom Ende der sechziger dis gegen die Witte der neunziger Jahre, dauerten mit Unterbrechungen diese äußerst ersolgreichen Bemühungen fort, denen die Archäologie viel tressliches Material verdankt. Ein großer Theil der Funde kam in das vatisanische Museum, verhältnismäßig Weniges nach Deutschland und Petersburg, sehr Vieles blieb in Hamilton's und Jenkins' Magazinen zur Verfügung der Liebhaber.

Aus diesen Quellen schöpften hauptsächlich die englischen Dilettanti, welche feit ber

Mitte bes Sahrhunderts in noch immer ftarter anschwellendem Strom fich über bie ewige Stadt ergoffen. Wer gahlt die Manner, nennt die Ramen? Rur von Wenigen berfelben ift in der Aunstliteratur eine fichere Spur aufzufinden; man muß England burchwandern und an ben oft so abgelegenen Landfigen ber Großen anklopfen, um ber Rulle von Untifen inne gu werden, welche in ben letten vier ober fünf Decennien bes vorigen Sahrhunderts von Rom nach England geströmt find. Wenn schon im Sahre 1753 ein römischer Fürst Corfini, ber England bereiste, sein Erstaunen über die Menge dieser verborgenen Schate ausiprach, was wurde er erst zwanzig ober dreißig Jahre später gesagt haben, wo ber Benit einer Sculpture Gallery fast unerläßlich geworden war? Sie und da fand wohl auch einmal eine Sammlung ihren Weg wieder aus England hinaus. So verkaufte Lyde Browne feine Antikengalerie, die Frucht breißigjähriger Muben, jum größten Theil an die ruisische Raiserin Ratharina, wie es heißt, mit schlechtem Ersolg, da es ihm nicht gelang, die stipulirte Summe von 23,000 g. St. voll ausgezahlt zu erhalten. Aber die weitaus meiften Cammlungen blieben in England. Wie oft hat man fruher in ben Zeitungen gelesen, Lord Palmerston sei auf seinen Landsit Broadlands abgegangen; bort fieht noch heute die Sammlung, welche ber Bater bes allmächtigen Staatsmannes 1764 in Italien erwarb. In Newby Sall bei Nipon find bie behaglichen Simmer mit ben ichonen Efulpturen (darunter jene Athena und jene Aphrodite, von denen oben die Rede war) gan; in dem Buftande belaffen, wie fie der Sammler Will. Weddell nach feiner Rückfehr aus Italien (1765, herrichtete, um fie fpater ber gräflichen Familie Gren gu hinterlaffen. Wenige Sahre nachher begann ber bedeutenofte Antifensammler unter ben Dilettanti, Charles Townley, seine überaus erfolgreiche Thätigkeit, welche er mehrere Bahre perfonlich in Stalien betrieb, fodann durch feine Agenten, namentlich eben Samilton und Jenfins, betreiben ließ, mahrend er felbst in London sein gaftliches Saus von unten bis oben mit den erlegenen antifen Efulpturen fcmudte. Bon Inichriften und Reliefs in den Eingangsräumen herrichte eine kunftvolle Steigerung zu den Buften des Wohnzimmers und der Bibliothek, und endlich zu den Statuen des Speifesaales. Auch die Reigung der Alten für gute Gastmähler war Townley nicht fremd, der am Sonntag bie Genoffen von der Dilettantigesellichaft und befreundete Rünftler um fich zu versammeln und mit einer Mahlzeit zu bewirthen liebte, welche den von den Wänden darauf herab ichauenden Marmorbildern feine Schande machte. In Marburn Soll befinden fich noch die von Smith Barrn, in Anole die vom Bergog von Dorfet, in Rofeby Sall die von Morritt gesammelten Efulpturen. In dem prächtigen Treppenhause von Deepdene schmucken heutzutage die Bogenöffnungen der doppelten Pfeilerreihen die trefflichen Bilowerfe, welche Thomas hope gegen Ende des vorigen und zu Anfang unferes Jahrhunderts erwarb, um fein Londoner Saus damit auszustatten, lange Zeit eine vielbewunderte Gebens würdigfeit der Themjestadt, da die gesammte Einrichtung des gangen Saujes bis zu bem geringften Mobel und Berath hinab gang harmonifd in jenem Etil ausgeführt war, welchen man gur Beit bes ersten Raiserreiche für antik hielt.

Doch genug ber Beispiele von Sammlungen, welche von Mitgliedern der Dilettanti in Mom gebildet wurden. Biele kleinere Sammlungen übergehe ich als zu unbedeutend, andere, wie die umfangreiche Sammlung Blundell in Ince und den kostlichen Untikenschaß von Lansdownehouse, weil die Sammler nicht jenem Bereine angehörten. Dagegen darf undt übersehen werden, daß Nom nicht der einzige Punkt Italiens war, wo die Dilettanti ihre Thatigkeit ausubten. Gines der im Sammeln eifzigsten Mitglieder der Gesellschaft

war der Gesandte in Neapel, Sir William Hamilton. Ihm verdankte Warwick Castle feine koloffale Marmorvafe, die Berzogin von Portland das berühmte Barberinische Glasgefäß, das fortan den Namen der Portlandvaje führte, das Britische Museum mehrere treffliche Stulpturen und die erste größere Sammlung bemalter Bajen, welche überhaupt je gebildet worden war (1772); eine zweite von Samilton zusammengebrachte Basensamm lung erward Thomas Hope (1801). Die Basen stammten aus der Nähe Neavels, welche Sir William als feine Domane anfah. Er war ein leidenschaftlicher Sammler. Ginft fah Wilh. Tischbein ihn, wie er eben vom Hofe gekommen war, in voller Gala mit dem großen Ordensband und Stern, einen Rorb voll Basen tragen; ein zerlumpter Lazzarone faßte den einen Genkel des Korbes, der englische Minister den anderen. Dabei hatte er immer auf die Cifersucht bes ebenfalls Untiten sammelnden Sofes Rucksicht zu nehmen. Mur wenigen Fremden gestattete er den Cintritt in sein mit Kunstwerken aller Art angefülltes geheimes Runftgewölbe; mit gutem Grunde, ba 3. B. Goethe bort zwei herrliche Candelaber von Bronze fand, welche "sich wohl aus den pompejischen Grüften seitwärts hierher verloren haben mochten." Mit Samilton und seinem Sausfreunde, dem feltsamen Abenteurer d'hancarville, war außer Townley auch Nichard Payne Unight nahe verbunden. Sammelte Townlen Marmore, Samilton neben andern Dingen vorzugsweise Bafen, fo ging Knight's Leidenschaft auf Bronzen und Münzen. Lettere konnte er nirgendwo schöner finden als in Sicilien und Unteritalien, den Prägftätten der herrlichsten antifen Mungen. Bronzen, von denen er eine wundervolle Sammlung allmählich erwarb, lieferten ihm theils ältere, namentlich frangösische Sammlungen, theils famen fie, und zwar die allerschönsten, aus Griechenland.

Denn auch die griechischen Länder wurden allmählich in die Sammelthätigkeit der Dilettanti hineingezogen. In Folge ber griechischen Arbeiten Stuart's und Revett's und ihrer Rachfolger, welche theilweise von der Gesellschaft selbst veranlaßt oder unterfiütt waren, mußten die Blide borthin fich richten, besto mehr, je zahlreichere Sandelsverbindungen England mit der Levante verknüpften. Sehen wir auch hier von einzelnen Borläufern ab, so gebührt ber Ruhm des Bahnbrechens Sir Richard Worsley, ber von Benedig nach dem Often aufbrach und zwei Jahre lang dort verweilte. Die Frucht seines dortigen Sammeleifers, meistens Reliefs oder Relieffragmente, war hauptsächlich darum so bedeutend, weil hier gegenüber ben römischen Dugendkopien die so viel frischeren Arbeiten des griechischen Meißels den Kern bildeten: wohl der erste Fall dieser Art im westlichen Europa. Und eine Perle war unter jenen Reliefs, von foldem Zauber naiver Unmuth wie wenige auch der berühmtesten Antifen, ein Mädchen, das ein Taubenpaar herzt, die eine brückt sie an die Brust, dem Schnabel der anderen bietet sie die Lippen dar — es ift ein Jammer zu denken, daß dies Werk schon seit lange in einem feuchten Cartenfaal allen Gefahren des Verderbens ausgesett ist! Anderes brachten Lord Aberdeen, Clarke, Morritt aus Griechenland heim, ein töftliches Bronzerelief John Sawfins, aber die feinsten Stude wußte, wie schon erwähnt, Panne Knight an sich zu bringen, eine Reihe vortrefflicher Bronzefiguren aus ber epirotischen Ortschaft Baramythia, welche zum Theil nach Rußland verschlagen worden waren. Anight ließ sich Mühe und Rosten nicht verbrießen, einen eigenen Agenten nach Aufland zu fenden, dem es auch wirklich gelang, den zerstreuten Schatz bis auf wenige Stücke wieder zusammenzubringen.

Diese Erwerbungen aus Griechenland fallen gegen das Ende des Jahrhunderts, welches in vielen Beziehungen einen Wendepunft in der Sammelthätigkeit der Dilettanti

bezeichnet. Die altere Generation, aus deren Initiative die Bildung der Gesellschaft bervorgegangen war, batte bereits das Zeitliche gesegnet, und eine jungere Echicht, die baupt fächlichsten Sammler umfaifend, begann jest ihnen nachzufolgen. 280 feine biretten Erben vorhanden waren, wo eine Mehrzahl von Erben Edwierigkeiten iduf, oder wo pecuniare Rudfichten oder Gleichgiltigkeit der Erben gegen bie gesammelten Runfischaße ben Anlag gaben fich berielben zu entledigen, ba trat Berfauf und Berureming ein. Gine lange Reibe von Auftionen antifer Sfulpturen darafteriffirt Die Jahre jenfeits und biesseits der Wende der beiden Nahrhunderte. Wenigen Cammlungen mard es fo gut wie derjenigen Townlen's, welche im Eintlang mit den Wünschen des Sammlers nach boffen Tode (1505 pom Staate fur das Britische Mufeum erworben ward; oder wie berjenigen Panne Anight's, welche dieier liberaler Weife berfelben öffentlichen Anftalt ver machte 1524). Mit den Sammlern zugleich waren auch jene Männer babingegangen, Die in Rom bainr geforgt hatten, bag die Dilettanti immer Stoff fanden, ihre Liebhaberei zu befriedigen. Gavin Samilton ftarb 1797 vor Aufregung über bas Einrucken ber Frangoien: Jenkins marb wirklich von dieien vertrieben und ftarb beim erften Betreten feines Beimatlandes (1798. Go lange Die Frangoien in Stalien berrichten, war cs bort für bie reisenden Briten nicht gut fein. Die Paufe mar gerade lang genug, um theils anderen Bewerbern namentlich bem Aronpringen Ludwig von Banern, ber feine Supporthef plante ben Bortritt zu überlaffen, theils eine andere Leidenschaft aufblüben zu laffen, welche die bisherige Borliebe für die antife Aunft in ben hintergrund brangt.

Es ift eine befannte Thatfache, bag in Folge ber frangolischen Revolution und ber baraus entipringenden Bewegungen und Kriege eine außerordentliche Mane altbefestigten Runftbeites fich lotte und überallbin gerftreut ward. Mehr als andere Gattungen von Runfimerfen traf dies Loos die Werte der Malerei. Der Berkauf der geradezu einzigen Galerie Orleans durch Philippe Egalité und berjenigen des Minifiers Calonne machte ben Anjang; unsählige Sammlungen emigrirter oder fonft in Bedrängnis gerathener fran zönicher Adlichen, sowie die geheiligten Palladien mit Plünderung oder Auflosung bedrohter Rirchen und Aloiter folgten nach. Die Buge der frangofischen Geere durch die Miederlande und Deutschland, Die Kriege in Stalien und Spanien brachten neue Mengen verhaltniffmäsig leicht transportabler Gemälde in Alus, und die Palaite der verarmten Moliden Roms lieferten ihren reiden Beitrag. Den großten Bortbeil aus Diefer neuen Gutervertheilung jog das reiche England. Engliiche Banquiers, Munfthändler und Agenten waren uberall geichätig im Auffaufen, wo nur britisches Gold zum Bertauf loden fonnte; fie folgten jogar den Armeen unmittelbar in die frieguberzogenen Lande. Gelbit eng liiche Abliche von hohem Range hielten nich von vergleichen geschaftlichen Speculationen nicht fern. Go mard ber werthvollfte Theil ber Galerie Orleans von brei Beers, bem Horzog von Bridgemater, dem Grafen von Carliele und dem ivateren Marauis von Etafford gemeinsam erworben; jeder der drei suchte fich zunacht eine Angahl der werth vellften Etude aus, und dann marb ber Ren, etwa die Salite, vertauit, mit jo gutem Criolic, daß ber Erlos die Rosten bes gesammten Antanies fast völlig bedte. London war langere Zeit hindurch ber hauptplat von Gemaldeauttwenen, is daß jogar Napoleon's Brucer, Bueian Bonaparte, feine Galerie 1815 bort verftergein liet: aber auch auf allen continentalen Auctionen, namentlich in Paris, nanden Chalander in der einen Reihe Der Maufer. Dieje ungewohnlichen Berhaltnijfe bewurtten es, daß die Liebhaberei für Gemaior uch umerhalb weniger Decennien uber das gange Land verbreitete. Wie Pilze

schossen die Gemätdegalerien allüberall empor, und die italienischen, spanischen, niederländischen, altdeutschen Vilder machten den Porträts Konkurrenz, welche von Alters her die fast unbestrittene Herrschaft in England geführt hatten. Alle anderen Kunstneigungen traten dagegen zurück, vor Allem ward die Sculpture Gallery völlig durch die Picture Gallery in den Schatten gestellt.

Natürlich bemächtigte sich diese Bewegung auch der Mitglieder der Tilettantigesellschaft. Bon ben brei oben genannten Ablichen gehörten zwei, der Marquis von Stafford und Lord Carlisle, ju den Dilettanti. Der Bergog von Bucfingham, der jüngere Marquis von Lansbowne, Lord Northwid, Thomas Hope und ber Dichter Samuel Rogers, lauter Dilettanti, waren zugleich mehr oder weniger leibenschaftliche und glüdliche Bildersammler. Alber wenn man die lange Reihe von Gemäldesammlern in Waagen's befanntem Buch über Englands Runftschätze mit der Mitgliederliste der Gesellschaft der Dilettanti vergleicht, fo ift es boch fehr auffällig, wie wenige von jenen in Diefer ericheinen. 3m vorigen Jahrhundert gehörte es zu den Ausnahmen, wenn ein Antikensammler den Dilettanti fern blieb; jett waren es nur einzelne Mitglieder der Gesellschaft, welche unter den Gemälbesammlern einen hervorragenden Plat einnahmen. Es ist ja durchaus erklärlich, daß die moderne Runft, und zwar gerade die moderne Malerei, in viel weiteren Kreisen Eingang fand, als die antife Stulptur, die von felbst einen erclusiveren Charafter hat. Weniger deutlich liegt — die Richtigkeit der statistischen Beobachtungen vorausgesett — zu Tage, weshalb biefe fo populäre und fo berechtigte Borliebe unter den Mitgliedern der Dilettanti verhältnismäßig so wenige Anhänger fand. War es die alte Tradition der Gesellschaft, welche nachwirkte? War es der maßgebende Ginfluß gewiffer Tonangeber, welche in einseitiger Bevorzugung der Untife sich gegen die moderne Kunft eben jo sprode verhielten, wie gegen bestimmte, damals erft neu erschlossene Gebiete auch ber antiken Kunft? Dber war es etwa schon ein Zeichen des beginnenden Verfalls der Gesellschaft?

Daß die lette Auffassung nicht gang unberechtigt ist, basür spricht, was wir noch weiter von der Sammelthätigfeit der Difettanti in dem altgewohnten Bereich der antifen Stulptur zu berichten haben. Sie trägt burchaus ben Stempel bes Epigonenthums. Raum war Italien den Engländern wieder zugänglich, fo begann der Strom der Reisenden sich von Neuem dahin zu wenden. Dieser und Jener legte sich auch wohl noch eine kleine Cammlung an, aber im Großen und Gangen ward ber einmal gerriffene Jaden nicht wieder angefnüpft. Mur zwei erlauchte Herren blieben der alten Tradition treu, der Bergog von Bedford und der Marquis von Chandos, später Bergog von Budingham. Die glänzende Efulpturengalerie in 28oburn Abben, dem alten Familienfige der Ruffel's, ift eine der schönften Schöpfungen ihrer Urt in England, und fast ausschlicklich bas Werk jenes einen Herzogs von Bedford. Der Reiz wird für ben Beschauer noch badurch erhöht, daß hier unmittelbar mit den Antifen erlesene Meisterwerke moderner Bildhauer, Canova's und Thorvaldsen's, Flarman's, Chantren's und Westmacott's, zusammengenellt find und zum Bergleich herausfordern; ob diefer, was Ginfachheit und natürlichen fünstlerischen Sinn angeht, burchweg zum Nachtheil ber meistens doch nur handwertsmäßigen antifen Efulp= turen ausichlagen muffe, mag jeder Besucher felbst enticheiden. Auch bas wirkt eigenthümlich in der Galerie von Woburn Abben, daß mitten unter den Schöpfungen idealer Runft die Erinnerung an die Wegenwart und ihre politischen Interessen nicht fehlt. Denn während an bem einen Ende ber einhundertundvierzig Suß langen Halle in "dem Tempel der Grazien" Canova's berühmte Gruppe der drei Schönheitsgöttinnen gleich einem antiken Aultbilde aufgestellt ist, umichließt gegenüber der "Tempel der Freundichaft" außer einigen Familienportrats die Busten der hervorragenosten Politifer der Whigwartei, welche sich hier versammelt haben, gewissermaßen um dem Haupte der Familie Russell zu huldigen. Immer und immer wieder drängt sich der Bergleich auf mit dem auregenoften und poetischen Maume, der Kunstwerfe aller Zeiten und zugleich die historischen Monumente der eigenen Stadt beherbergt, mit dem wunderbaren Campo Santo in Pisa.

Mit der Schöpfung bes Bergogs von Bedford ließ fich in feiner Beise vergleichen, was der Bergog von Budingham für feinen berühmten Landfit Stowe von Antiken fammelte. Alls Curiofum mag erwähnt fein, baß ein Sarfophag es fich gefallen laffen mußte, bem Lieblingshunde des Bergogs jum Sarge zu bienen. Auch bas Schicffal beider Sammlungen war iehr verschieden. Die Antifen von Woburn Abben nehmen noch heute ihren Ehrenplatz neben ben Sammlungen bes vorigen Jahrhunderts ein. Diejenigen gu Stowe blidten auf glangende Tage, namentlich unter bem verschwenderischen Sohne bes Sammlers. Es war in den vierziger Zahren, daß die jugendliche Königin mit ihrem Sofe ben Bergog mit einem Beinche beehrte und die marchenhaften Echage bes Baufes bewunderte. Ein Jest folgte dem andern, die alten Statuen konnten fich in das schwelgerische faijerliche Rom gurudverfest benten. Man mußte nicht, bag hinter ben Stublen ber Gafte als Tiener die Abgesandten der Glänbiger des Wirths franden, und daß ein großer Theil ber viel bewunderten, langit verpfändeten Sabe faum später als Die hohen Gafte bas Edbloß verließ. Ein furchtbarer Bankerott folgte. Im Berbst 1848 ward der ganze bewegliche Inhalt von Stowe öffentlich verfteigert. Die Untifen wurden in alle Winde gerftreut und gelangten meiftens in ben Befit fleinerer Sammler.

Das ift eben bas Schicffal gar vieler Sammlungen geworden, seitdem bie hochfluth Des flaifischen Dilettantismus fich verlaufen bat. Alles hat feine Zeit. Das Antikenfammeln von Seiten Privater hat fie gehabt. Sie ift vorüber, andere Leidenschaften find an die Stelle getreten. Auf bem Gebiete ber Runft hat fich bie Liebhaberei weit über die grie chiiden Lander hinaus weiter nach Dien gewandt. Japan und China fieben bei ben heutigen englöchen Sammlern im Bordergrund der Intereffen; es konnte jogar ber ungeheuerliche Gedanke entfiehen, eine der großartigiten Schlofihallen des gandes mit Tellern und Arfigen aus den Sabrifen jener ichlitzäugigen Bopitrager bes Chens zu beforiren. Bon ben Sammlungen antifer Bildwerfe, die weit über bas Land zeritreut find, weiß heutzutage fast Riemand mehr etwas zu fagen. Rur von wenigen find die Ramen von fruberer Zeit her ben Gebildeten geläufig, feineswegs immer von den besten; die meiften find völlig unbefannt, verichollen, man mochte jagen, lebendig begraben. Ja es ist vor getommen, bag werthvolle Cammlungen fpurlos veridwunden find. 3m gweiten Decennium unieres Sahrhunderts bildete Lord Bulford, auch ein Dilettante, eine bubiche Sammlung griechiicher Marmorwerte. 3m Sabre 1827 ift er gestorben. Die Ungehörigen raumten die Wohnung und nabmen die Antifen mit. Wohin? bas weiß fein Menich. Cines ber verichollenen Etude ift ipater an ber ichottiichen Grenze, in Englands nordlid fier Antitensammlung, wieder aufgetaucht: Riemand weiß dort zu fagen, woher es tam. Das allerwerthvollite Etud aber, eine Efulptur von hober funngeichichtlicher Be tentung und von großem muthologischen Interene, ber jog, forinthische Tempelbrunnen -

er schwand, unrühmlich hinweg von hinnen geraffet, weder gesehn noch gehort, und ließ nur Schmerz und Betrübniß uns in der Seele zurud!

Wo dergleichen vorkommen kann, da wird es Zeit, daß das Sammeln Privater auf höre und die öffentlichen Museen ihre Anzichungskraft bewähren. Die Dilettanti haben längst auf diese Seite ihrer Thätigkeit verzichtet. Selten hat sich in unserem Jahrhundert eine Antikensammlung in England auf die zweite, noch viel seltener auf die dritte Genesration vererbt. Aber nicht selten ist der Fall, daß der Sammler selbst, um den Gegenstand seiner Liebe und seiner Mühe vor Zerstreuung zu bewahren, seine Schäße dem Britischen Museum vermacht. Das ist der einzige richtige Weg: wo der private Dilettantismus zu Ende ist, da tritt der Staat, das öffentliche Interesse an die Stelle.

(Schluß folgt.)

## Luini's Passion in S. Maria degli Ungeli zu Lugano.



Mus cer Rrengigung von guini.

Di Bernardino Lovino. Quel grande amor che voi portate à l'arte. Il qual da la natura solo (?) havete; Fa che mostrate ciò che voi volete. Con gratia tal che à pochi il ciel comparte. Si bella dunque e si pregiata parte Meglio ch'altro pittor voi esprimete Ne le sacre figure, che pingete Con gesto tal ch'ognun le loda in carte. In lor miransi i lumi si lucenti, Et posti con tanta arte à i bei dintorni; Che più mirar non può l'occhio mortále. Con li morti divin convenienti A le faccie celesti, e tanto adorni

> uguale. (Lomazzo, Rime, S. 100

Che fra i pittter non è chi à voi sia

Neben dem Hotel du Parc, einem früheren Franziscanerkloster, liegt die kleine Rirche S. Maria degli Angeli. Bon außen unansehnlich, ladet sie nicht eben zum Besuche ein und so kommt es, daß mancher Fremde das schöne Lugano

wieder verläßt, ohne das Innere der Kirche auch nur eines Blickes gewürdigt zu haben. Ihr Bau') fällt in das Ende des fünfzehnten und den Anfang des sechzehnten Jahrhun derts und zeigt troß gothischer Formen noch das romanische System der Bedachung; die malerische Ausstattung aber, von romanischen wie gothischen Reminiscenzen gleich frei, ist dem Geist des Sinquecento zu verdanken. Auf dem 11,80 M. breiten Lettner, der von drei rundbogigen Kreuzgewölben getragen, die vordere Kirche vom Mönchschor trennt, hat nämlich Bernardino Luini eines seiner umfangreichsten und großartigsten Werke, die Passion

<sup>1)</sup> Franscini, Der Canton Teffin, historisch, geographisch, statistisch geschildert, Bern 1835, S. 397.

<sup>2)</sup> Rahn, Geschichte der bildenden Künfte in der Schweiz, C. 545.

Chrift, gemalt und damit Zeugnift abgelegt von der Leiftungsfähigkeit der Mailändischen Malerichule zur Zeit ihrer Blitthe.

Baiari scheint auf seinen kunsthistorischen Ereursionen nie nach Lugano gekommen zu sein, er erwähnt die Passion Luini's mit keinem Wort. Anders Lomazzo, der als Mailänder mit Borliebe den Werken seiner Landsleute nachging und sich in seinen Traktaten, zur eigenen Stre und zur Stre des engeren Baterlandes, vorzugsweise auf sie zu berusen pflegte. Derselbe sagt von Luini!, daß er ein "pittore eecellentissimo" gewesen sei, "come si pud vedere per le diverse eapelle, ed opere che egli ha kato in Milano, e kuori: e massime a Lugano in un Centurione, ed un Christo in Croce." Dies ist wohl die einzige Notiz, die sich in Schristen von Zeitgenossen über die Fresken in Lugano sindet, und als solche hat sie ungeachtet der Dürstigkeit ihrer Fassung Werth; denn kein archivalisches Material wird aller Wahrscheinlichkeit nach je Aussichluß darüber geben, wie lange und unter welchen Bedingungen der Meister an seinem Riesenwerke arbeitete, da die Mlosterarchive zerstört sind.

Wahrend Luini in E. Maurizio zu Mailand eine architektonisch reich gegliederte Querwand auszumalen hatte, war ihm in Lugano eine Wand geboten, Die-ohne jegliche Profilirung in einer Glache ununterbrochen tortläuft. Die Aufgabe, im architettoniichen Maum zu komponiren, hat Luini, wie früher in dieser Zeitschrift (XIII, 41 ff.) gezeigt wurde, meisterhaft geloft: fand er nun, wo er mit den entgegengesetzen Faktoren zu rechnen hatte, eine ebenio gludliche Loiung? Es fei von vornherein bemerkt, daß ein Beiammteindrud der Komposition unmoglich ift. Um ihr allieitig gerecht zu werden, muß das Muge feine Zuflucht zur Analyse nehmen, es muß vom Defail ausgeben und fann erft nachber die Suntheie des Bildes verfteben. Auf fein Wert des Meisters paßt daher Mongeri's Wort: "la sua pittura e parola figurata" bener, als auf diefes. Mur wer fich Dazu bequemt, Die einzelnen Spijoden wie in einem Buche von links nach rechts 2) Durchzugeben, wurd nachhaltigen Genuß haben. Luini will hier in der That gelesen und nicht oberflachlich betrachtet werden. Es in nun allerdings nicht zu läugnen, daß bas Bild burch dieses Rebeneinander der Scenen etwas unrubig wirft, anderseits muß aber auch betont werden, daß gerade baburch bas dramatiich Bewegte ber Sandlung vortreiflich jum Ausgenick tominit. Lumi theilt fich die Wand durch eine bald mehr bald weniger ichari bervortretende Borizontale in gwei, wenn man die Treiedfronung wegdenft, ungefähr gleiche Theile ein. Den Borbergrund bildet die Darfiellung des Opiers am Mreus, mährend die vielen in den hintergrund guiammengedrängten Episoden gewiüermaßen die ein gelnen Afte des Trama's find. Diejenigen links vergegenwartigen bem Beichauer die wichtigfen Momente aus ber Leidensgeschichte Chriffi und drangen mit Gewalt gur Ratahrophe bin, diejenigen rechts da jegen führen uns die Rolgen derielben vor; auf der einen Seite offenbart fich also die memdliche Natur Chrifti und auf der anderen die göttliche, muiden beiden erhebt fich als Bermittler und Grenzicheite das Kreus. Daffelbe befindet uch genan in der Mitte der Rompontion, aber nicht in der gleichen Aront mit den beiden strengen, an benen die Eunder hangen: lettere treten bedeutend gurud. Luini beschränft na good feineswigs auf foldte rein auferliche Merfmale, die eigentliche Charafteriftif et et immer und so auch hier in die Aiguren selbit zu legen. Die Aufgabe war in wer in Ville die, den Tob bes Gerechten gegenüber bem ber Einider zu charafteriffren;

<sup>1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5</sup> 

<sup>&</sup>quot; " " " and und immer com Beldonet aus in nehmen.

die Mittel, durch welche er diejelbe löst, sind die allereinsachten und deshalb auch die wirkungsvollsten. Er sucht das psychische Leben durch die Betonung des pathologischanatomischen zur äußeren Erscheinung zu bringen. Während der Morper Christi ruhig ausgestreckt am Kreuze hängt, als Zeuge, daß hier die phyfiiden Edmerzen durch die reine Seelengröße des Menschen überwunden wurden, heben sich die Norper ber Berbrecher in bewegten Linien von den Kreuzen ab. An ihnen gewahren wir jenes spasmatische Zucken, welches einen schweren Todeskampf bedeutet; besonders ist das Muskelspiel am Körper des verstodten Sünders rechts ein gewaltsames. Wüthend blidt er um fich, und aus seinem wild aufgerissenen Auge spricht ein Trot, der Himmel und Hölle gilt. Der Teufel, welcher ihn holt, steht auf dem Horizontalbalten des Areuzes, ein schwarzes Ungeheuer mit Schuppen, Drachenflügeln, Schwanz und hörnern. Er tritt dem Ennder erbarmungslos auf den Kopf und padt die Seele, die Luini hier als menschlichen Mörper barftellt, unfanft an. Sie mag noch fo fehr widerstreben, unwiderruflich ift sie dem Satan versallen, schon öffnet sich die Solle, sie zu verschlingen. Dem anderen Gunder ift von Chrifto das Baradies verheißen, in dieser tröftlichen Aussicht hat er beruhigt und ergeben fein Saupt geneigt. Ein Engel ift herniedergestiegen und fniet auf bem Querbalten bes Breuzes, er halt in beiden Urmen die ebenjalls in forperlicher Form dargeftellte Seele bes Auferstandenen, der andächtig die Sände faltet und die Blide inbrünstig gen Simmel erhebt. Die Art und Weise, wie Luini hier die Seele des Geretteten vom Engel in den himmel heben und die des Berdammten vom Teufel in die hölle schleudern läßt, ift ungemein draftisch und wirft um so mehr noch durch den Gegensat. Man nenne diese Darstellung immerhin naiv, aber finde sie nur nicht lächerlich! In der Zeit, wo Luini lebte, war es dem Temperament der italienischen Rünftler dringendes Bedürsniß, Alles, was sie darstellten, in eine möglichst concrete und nicht mißzuverstehende Form zu bannen; nur wenn sie eine folche fanden, wagten sie sich an Abstraktionen.

Das Kreuz Christi wird ftreng symmetrisch von einem Kranze anmuthiger Engel ein= gefaßt. Zu unterft, in der Sohe der Unice des Erlofers, tauchen Engelputten aus Wolfen hervor, in den ausgebreiteten Urmen und dem nach oben gerichteten Blick liegt findliches Staunen. Ueber ihnen schweben in horizontaler Linie zwei weibliche, im Profil gesehene Engel, aus deren Zügen aufrichtige Trauer spricht; inbrünftig falten sie die Hände und beten an. Nun folgen zu beiden Seiten des Kreuzes je zwei reizende Engelfopfe, die wie fragend den Blid auf Chriftus richten, dann zwei Engel in reiferen Sahren, welche fich auf den Querbalken des Kreuzes stützen und wehmüthig hinabbliden zum theuren haupt des Gefreuzigten. Neben ihnen zwei andere Engelföpfe, und über der Inschrift Y. N. R. J. noch ein britter. Jest kommen als Befrönung der Glorie zwei aus den Wolfen herabschwebende Engel und über ihnen einer, welcher auf Wolfen kniet und segnend die Arme ausbreitet. Schließlich ein beflügelter und als Afroterion gedachter Engelfopf. Macht diese Engelglorie auch etwas den Eindruck des Lückenbüßers, jo erscheint sie doch jo geschickt in den Raum hineinkomponirt, daß sie nicht gerade stört. Bemerkenswerth ift der Umftand, daß da, wo sie das Haupt des Erlösers umgiebt, das Blau des himmels durchblickt, während der übrige himmel mit schmutiggrauen Wolfen bedeckt ift.

Um Juße des Kreuzes wird die liebende Gemeinde der Jünger den wilden Henkerstnechten gegenübergestellt. Wir sehen dieselben, wie sie sich zu Dritt um die Gewänder der Gekreuzigten reißen. Auf der Erde auf einem Schilde liegen die Würfel, mit denen soehen um die Hülle des Erlösers gespielt worden ist; bellend nimmt ein Hund an der

Scene Theil. Den Ausbrud biefer Benferefnechte hat ber Deifter wohl abiichtlich bis in's Mob Sagliche gefteigert, um ben Wegeniat zu ben Gläubigen um jo wirfungsvoller bervortreten ju laffen. Auf ber einen Geite berricht grober Materialismus und auf ber anderen ideale Bergensbilbung. Maria, die Mutter Gottes, ift in Ohnmacht gefallen, drei Frauen, unter ihnen beiondere diejenige rechts, von Lionardesfer Berrlichkeit, machen fich um fie ju schaffen. Neben biefer Gruppe fniet, von hinten gesehen und in ein blaues Gewand gehüllt, Maria Magdalena; ihr rother lleberwurf ift gur Erbe gefallen, und ihr uppig langes haar wallt in Schlangenlinien fast bis auf dieselbe herab. Gie streckt mit Bathos die Arme aus und blieft sehnsüchtig zum Erlöser hinauf. Diese herrliche Geftalt allein wurde hinreichen, den Ruhm Luini's zu verkunden; fie ift, mas die Zeichnung wie die Stimmung der garben betrifft, gleich meisterhaft und liefert ben Beweis, bag man ein Recht hat zu fagen, Luini habe seinen Pinsel in Gold getaucht. Das Pendant zur Magdalena bildet Johannes, ber bem Beiland sein Welübbe ablegt. 1) Er trägt ein blaues Gewand, welches von einem Gürtel zugeschnürt wird, einen rothen lleberwurf und langes blondes haar. Die Rechte hat er auf die Bruft gelegt und die Linke von sich gestreckt. Seine Buge find weich und grenzen an's Weibliche, fein Ropf ift wie berjenige Magdalena's im Profil gesehen und jum Rreug gewandt. Bor bem Rreug ein Stillleben von Todtengebein und Schädeln, seitwarts links fitt ein Jüngling im blauen Bemd; er ift von vorne gesehen, hat um den Ropf einen Erang gebunden und weist mit dem Zeigefinger nach oben, eine rathjelhafte Figur, auf die wir noch gurudtommen werden. Zwischen bem Areus und Johannes sieht ein Sentersfnecht in weißem Sembe und gelbem lleberwurf: letteren halt auf der Bruft eine Ugraffe gusammen; in der einen Sand hat er bas Mohr mit dem Echwamm und in der anderen bas Wefaß, welches Effig enthält, mit Galle vermiicht. Der Bordergrund wird rechts von Kriegsmännern abgeschloffen, die fich theils von hinten und theils im Profil prajentiren, links aber von einer einheitlich gebachten Gruppe. Wir sehen da eine Frau in farbenreicher Gewandung und mit weißer Ropsbedeckung. Auf bem linten Arm trägt fie einen Buben, ber fich geängstigt mit beiben Sanden an Die Mutter flammert i. ben holgichnitt), und ihre Rechte ruht auf der Schulter eines alteren Anaben, welcher mude zu sein icheint und gerne ebenfalls von der Mutter getragen ware. Sinter ihnen zwei Frauen mit gefalteten Sanden, in beren Bliden fich Entiegen und Trauer ausprägt. Mrieger, 2) welche an den Areugen Wache halten, die lästernden Sohenpriefter, die Schriftgelehrten und die Aeltesten des Boltes ichließen unterhalb der Horizon tale das Hauptbild ab. Gie find zu Tuß, zu Pferde und auf Maulthieren, zwischen ihnen drangt fich überall neugieriges Bolf hervor. Es ift wohl der Mühe werth, auch diefe einzelnen Gruppen im Detail genau burdzunehmen, benn es fommen auch hier herrliche Riguren vor, und, was wichtig ift, Anklange an Lionardo. Go geht die Lieblingshand

<sup>1</sup> Burdbarot's Cicerone, 2 Auft, 3 575 3. den nebenstehenden voludmitt.

<sup>20</sup> Co in bemerkenswerth, daß der Arreger links vom Arcuse des Erlofers einen Schild halt, auf ihm ein Storpion varaenellt ut, und daß der Storpion am demelben Bilde noch ein sweites Mal vork mint, namlich auf einer Fahne, welche links in die Tempelhalte hinembangt. Der Storpion hat ist in die Vereinung, im berduoden Alterthum sowohl als auch in der Vibelsprache des alten und ist in somments. Die Radweitung im letteren verdanke ich Morig Schwalb aus Vremen. Derielbe ist in ihm alten Feitament, im Buche Gefeltel, II, 6, werden die leidenschaftlichen Keinde des int ihm nieder gettlichen Vehre Storpione genannt. In gleicher Vedeutung hat Zesus dieses die in ihm in die der Storpion ebenfalls auf einem Paisconsbilde (Kaudensio Ferrari's in Varallo sindet.

bewegung Luini's, das nach aufwärts Weisen mit dem Zeigefinger der Rechten, entschieden auf Lionardo zurück. Der große Lehrmeister der Mailander Schule hat dies Motiv zu seinem berühmten Johannesbilde verwerthet, welches sich heute im Louvre befindet. 1)

Wir wenden uns jest zu den Darstellungen im Hintergrunde. Links in einer Tempelvorhalle im Stile römischer Nenaissance, die den Beweis liesert, daß Luini die architektonischen Formen durchaus geläusig waren, sindet die Geißelung und Dornenkrönung statt.



Gruppe and der Rreuzigung bon Luini.

Wir gewahren den Heiland auf einem Sessel, zu dem drei Stusen führen: die Arme sind ihm zusammengebunden, und in der Nechten hält er ein hölzernes Scepter. Ein Kriegstnecht des Landpslegers, eine wahre Barbarengestalt, ist soeben die Stusen hinangestiegen und hat ihm die Dornenkrone auf's Haupt gesetz, auf den Stusen liegen Stricke umher. Krieger, mit Hellebarden und Lanzen versehen, schlagen wüthend auf Christus los oder stehen ihm drohend gegenüber. Vor der Halle hält ein junger Herold Wache, in der Rechten eine Lanze und die Linke auf die Hilte stügend, eine stolze prächtige Prosilssaur,

<sup>1)</sup> Louvre-Ratalog von 1878, Nr. 458.

hinter ihm ein Mann mit robem Gefichtsausbrud, ber in beiden Sanden Geißeln berbei fchleppt. Darüber bas Webet im Garten von Gethiemane. Borne die brei eingeschlafenen Bünger Betrus, Jacobus und Johannes, hinten Chriftus im Profil gesehen. Er kniet, stredt mit Pathos die Arme aus und empfängt von dem Engel vor ihm den Leidenskelch. — Es folgt nun die Rreugtragung, für fich genommen ichon eine meifterhafte Rompolition. Boran bem Bug führt ein Benferefnecht bie beiben Gunber, welche mit bem Beiland gu gleicher Zeit gefreugigt werben follen. Gie find nacht und haben nur um bie Lenben einen Schurz gebunden, die Urme hat man ihnen rudlings gefeffelt. Bor ihnen geht ber Senfer, in der einen Sand einen Borb mit Rageln und in der anderen den Sammer, hinter biefer Gruppe Chriftus, wie er unter ber Laft bes Kreuzes feuchenb gusammen bricht. Ein barbarischer Geselle sucht ihn am Strick, der dem Erlöser um den Sals geht, mit Gewalt weiter zu ichleppen, ein anderer ftoft ihn mit einem Stock in die Seite. Aber auch Mitleidige giebt es unter den harten Urtheilsvollstredern; wir sehen Männer, die bemüht find, ihn das Rreuz tragen zu helfen oder es boch wenigstens wieder aufzurichten, darunter Simon von Ryrene. Dem Zuge folgen flagende Weiber, die zur Gemeinde gehören, unter ihnen Maria. Hinten — und dies ift wichtig — eine Kirche mit Ruppelbau im Stile Bramante's, wenn nicht Alles trügt, S. Maria delle Grazie mit dem Campanile. Es geht baraus wohl hervor, daß Luini die Stätte, in welcher sich das Meisterwerk seines großen Lehrers, bes göttlichen Lionardo, befindet, gang besonders lieb hatte, vielleicht auch, daß er im Gefühl des Beimweh's das Bedürfniß empfand, dieselbe seinem Auge 3u vergegenwärtigen. — Es kommt nun Die Grablegung. Im hintergrunde die Felfengruft des Joseph von Arimathia. Der Leichnam Chrifti liegt auf dem Schoofe Maria's, die mit betrübtem Blid und nagendem Rummer auf den Gohn herabschaut; die edelichonen Buge feines Gesichts feben wir im Profil. Johannes greift bem Beiland unter die Urme, und Magdalena budt fich knieend über ihn und läßt ihre Blide in's Leere ichweifen. Gine wunderbare Figur von unbeschreiblicher Tiefe und Berebsamfeit! Sinter biefer Gruppe die flagenden Weiber, bas eine ftredt theatralifch beide Urme aus und das andere ergreift die Sand Chrifti und bededt fie mit leidenschaftlichen Ruffen. Links ift ein Mann bei einer Urne beschäftigt und rechts steht Joseph von Arimathia mit bem Leichentuch bes Erlösers. — Die lette Romposition hat der Maler in eine derjenigen links gang analoge Tempelvorhalle verfett; in derfelben findet die Begegnung Chrifti mit bem ungläubigen Thomas ftatt. Im Borbergrunde der Erlofer. Er ift von vorne gesehen und hat einen bläulichen lleberwurf an, der ihm den Unterforper und die eine Schulter bedeckt: Die rechte Geite bes Oberforpers ift frei gelaffen, fo daß man die Bruftwunde bemerkt. Er streckt die eine hand aus und ergreift mit der anderen Thomas am Urm, der vor ihm kniet, die Linke betheuernd auf feine Bruft legend und mit der Rechten das Wundmal des Erlösers berührend. Im hintergrund Junger und Frauen, darunter wunderschöne Geftalten. Aus der Tempelhalle bliden wir wie auf der anderen Seite in's Freie und sehen auf einem Berge die himmelfahrt Chrifti bargestellt. Der Beiland idwebt, von Engeln umgeben, auf Wolfen und fegnet gum Abidied die auf ber Erbe Inicenden Jünger, welche in Staunen und Anbetung verfunten find.

(Edylut folgt)





## Die Eröffnung des neuen Städel'schen Kunstinstitutes zu Frankfurt am Main.

Mit Illustrationen.



m 13. November 1878 ift das seit längerer Zeit wegen Umzugs geschlossen gewesene Städel'sche Institut in seinen neuen Ränmen wieder eröffnet worden. Wollte man den Weg, welchen die Anstalt zweimal seit ihrer Gründung aus dem Herzen der Stadt nach einem in der Peripherie gelegenen Gebände, beim ersten Male in eine der an die Stelle der früheren Umwallung ge-

tretenen Straßen, jest aber auf Die fübliche Seite Des Mains, an bas füboftliche Ende Der Stadt gemacht bat, als ben Magitab ber Sompathie betrachten, mit welcher Die Bürgerschaft ber ihr gewidmeten Stiftung entgegenkommt, so stünde es in Frankfurt ichlimm um die Sache ber Runft. Das Bedauern über diese Entsübrung ber werthvollen Sammlung ist vielmehr ein allgemeines. Ist es boch bem Kunftfreunde geradezu unmöglich gemacht, sich ibrer Schätz zu erfreuen, wenn er nicht mehrere Stunden zur Berfügung bat, und foviel bleibt in unferem rubelofen Treiben nur leider allzu felten für die Runft übrig. Gar traurig iber wäre es, wenn für diefe ber Bürgerschaft auferlegte Entsagung kein Ersatz geboten wäre. Dieß ist jedoch nun glücklicherweise der Fall. Das von dem Architesten Secar Sommer errichtete Webaude, Das ber beiftebende Holzschnitt veranschaulicht, macht in seinen barmonischen Berbättniffen einen stattlichen Gindruck. Es besteht aus einem fuppelgetronten Mittelbau mit zwei Flügeln, welche in Capavillons enden. Leider ift es nicht nach dem ursprünglichen Entwurf zur Aussührung gekommen; Die finanziellen Berhältniffe machten eine Beschränfung nothwendig, welche vorzugsweise bem Bestibut und ber Treppe Echaden gebracht hat. Jenes ift dufter, Diese ift in ihrer unteren Salfte von einschnürender Enge, Die freilich, sobald Die Treppe bei bem Absatz in zwei Arme übergebt, fich verliert, fo daß der festliche Charafter des fäulengetragenen, reich in mannichfaltigen Marmorarten ausgeführten oberen Umgangs schön jum Ausdruck fommt. Man tritt bier junachft in ein dem Bestibül entsprechendes Rondell, in welchem, dem Eintritt gegenüber, die Buste des Stifters Städel Platz gefunden hat und das außerdem vorläufig mit Abgüffen berühmter Marmorwerke (Driginale befitzt die Sammlung nicht) geschmückt ist. Nach links und rechts öffnet sich je ein großer Saal, an welchen sich auf jeder Seite noch ein kleinerer auschließt. Diese hauptfäle haben Oberlicht, während die sich an den beiden Langfeiten aufchließenden Nebenräume ihr Licht von der Seite erhalten. Der eine derselben, und zwar der nach Rorden ge= legene, ift in eine Reihe kleiner Rabinette getheilt, die in gang bortrefflicher Beise die kleineren Bilber gur Geltung kommen laffen. Die fühlichen Rammtichkeiten werden theils gur Aufhängung von Kartons, die früher wegen Mangets von Platz überbaupt nicht batten gesehen werden fonnen, theile zur wechselnden Ausstellung von Ausserstiden verwendet. Die Wemalbe felbst find von dem Inspettor, Berrn (8. Malg, in musterhafter Beise placirt worden. Richt nur ift die bei einer auch wiffenschaftlichen Zwecken dienenden Sammlung noth=

wendige bistoriiche Anerdnung möglichst berücksichtigt, - ce ist auch das viel Schwerere er giett, innerbalb Diefes Mabmens Die einzelnen Bitber fo gu bangen, bag eines bas andere meglichft wenig icharigt. Dieß gang zu erreichen, verbietet freilich Die Grundbedingung einer Galerie, die eben in dem Zusammenbangen der Bilder besteht, und in welcher ein Bild nie den Eindrud macht, den es für fich und obne nachbartiche Beeintrachtigung bervorbringen würde. Denn auch bie mandmal eintretente Steigerung eines guten Gintructs auf Roften eines Radsbarn iceint und ber gerechten Würdigung Gintrag zu thun. Ware es baber nicht vielleicht ratblich, einen befonderen Raum zu benuten, um abwechselnt einzelne Bitber bort aufzustellen, fie je aller Gefellichaft zu entziehen und ihr eigentliches Gelbft gur Geltung zu bringen? Es ware rich, da von ten gang großen Bildern selbuverständlich ber Edwierigkeit wegen abzuseben wäre, eine leicht ansführbare Magregel, welche zugleich bas Interesse an ber Sammlung förbern und den Reig, fie zu befinden, austadeln würde. Und eine besondere Austadelung fann unter ben portiegenten Berhaltniffen burdaus nichts ichaben. Gin weiterer Edvitt in Diefer Richtung ware eine besondere Ausstellung aller Bilber desielben Meistere. Wenn Damit eine gleichzeitige Ausstellung von Sandzeichnungen Diefes Rünftlers, von Aupferftichen und Photographien nach seinen Werten verbunden würde, fo liege fich ein ichener Ueberblick fiber feine Thatigfeit gewinnen. Das baburch erregte bifterifche Intereffe und ber hinweis über bie eigene Sammlung binaus maren Bortbeile, Die nicht gering gu ichaben find und Die ben allfeitig reger werdenden Bemühungen nach einem Berständnig ber Aunstentwicklung nur gu Gute tommen fönnen.

Wendet man sich linke, so fällt durch die geöffineten Thüren bindurch der Blid auf den an der westlichen Schlisswand des zweiten, Heineren Saales bängenden Moretto, der durch die Umrahmung der Thüre grade vollständig und von aller Nachbarschaft abgeschlossen zu sehen ist. Erst jeht, in dem größeren Raume, tritt die ganze Herrlichkeit dieses köstlichen Bilstes, die vlastische Auste seiner Westalten ebenso wie sein irrablendes Kolorit berver: sier solche Bilder, sier welche das alte Haus nicht den genügenden Raum der Betrachtung bot, ist allerdings das neue Webande eine wesentliche Vervosserung.

Berietzt man dies Richtung weiter, so gelangt man zuern in den westlichen greßen Zaal, in welchem die reiche Zammlung univer tresslichen Riederlander ihren Platz gefunden bat, wahrend der daran sießende kleinere Zaal, die Raliener und Zpanier ausgenommen bat. Die Raume nach Rerden zeigen zunacht die altniederlandsiche und deutsche Zchule, an welche sich dann längs der Nordseite des Gebäudes die Kabinette mit den kleineren Vildern anschließen, von welchen wir die der Riederlander sowie der Krantsurter Mater besondere berverbeben wollen. Sine Perte der niederlandsichen Abtheilung liegt den Leiern in der diesem Ansisae beigegebenen Radirung 3. Sissendardt nach A. v. d. Roer's Mondicheinland ichaft vor

Rechts vom Ansgange besinden sich die Bilder der deutschen Maler unseres Jahrhunderte, unter ihnen der altbefannte Huß leisting's. In dem daran stoßenden kleineren Saale nimmt die ganze östliche Want das große Beit'iche Aresceditt ein, jest auf leinwand übertragen und von einem neuen geschmackvollen Rahmen umsast. Es ist allerdings nicht zu leugnen, daß der ieine Jen der Aarben nicht mehr in seiner ursprunglichen Schönbeit besieht, daß namentlich eine Berdunklung in den Gesichtern eingetreten ist, welche sehr zu beklagen ist. Nichtseteinweniger in es in bedem Grade ersrentlich, das ichene But, eines der bedeutendsten Dentmale aus der Zeit der neuerwachenden dentichen Kunn, gebergen und der Sammlung er balten zu sehen. Bon einer "Kuine" ist es immerhin noch recht weit entsernt, und est giebt wird Bilder, welche in weit ichkechteren Zustant eine Zierde und ein Stetz ihrer Sammlung sind. Nachdem einmal die Entscheidung für den Neubau gefallen und damit nur die Alterschen auf ihre allen war, entweder das Bild mit dem alten Hause in iremde Hande übergeben zu tassen der kahren das Liebertragung auf Leinwand der Sammlung möglichst zu erhalten, so ist wirde Sabeten, welchen das Bild erfahren bat, ist immer noch der geringere Berlust.

in fibem oberen Etede geigt fich unfere Sammlung von ihrer Mangieite, weebalb fie



Rentau bes Gtatel'iden Infutute in Cadienbaufen.

bier meint ichlechtweg "Bilbergalerie" genannt wird. Indes ichteint biefer Rame eine Unge rechtigkeit in fich, da das forgfaltig gewiegte, febr reichbaltige Aupferflichtabinet in feiner neuen Droming und Auftellung in Berbindung mit treiflich eingerichteten Beichauungeräumen alle Beachtung perdient. Es befindet fich im Erdgeichen im bultden Aligel. 3bm gegenüber, in ber weiftlichen Salite, birgt fich ber ichwachbie Theil ber gangen Cammlung: Die Plafitt. Mit Ausnahme einer Madonna von Riemenichneider und eines Altarwerts von Andreoli in ne nur durch Nachbildungen vertreten. Dieje jelbit aber find weder gablreich noch bieten ne einen Neberblid über Die geschichtliche Entwicklung Der Stulptur. Gin fleiner Schritt in Dieser Midtung in badurd gethan, bug jest bie Partbenenitulpturen ibas Edbenfte freilich, bie Gruppe ber Thanichweitern, fehlt; in einem Raum vereinigt fint, ebenfo bie Werfe ber italienichen Renaissance und die der deutschen Meister jener Zeit, d. b. das Wenige, was von Diesen Meistern porbanden ift. Im großen Gaal vereinigt fich aber gar Bielerlei, und von einer biftoriichen Ueberficht ift feine Rede. Und wie vieles fehlt! Bon ägoptischen, affprischen Werten feine Epur, von ardauiden und archaiffiden griechischen Werten nichte! Und wie viele Richtungen ber flaffiden Zeit fint gar nicht vertreten! Go ift, um an ein augerliches Merfmal angulmiirfen, nur eine manulide, aber nicht eine einzige weibliche Gewandstatue ba. Gerade auf Diefem Webiete mare es bocht wiinichenswerth, wenn ter Abichnitt im Leben bes Etatel's iden Infittute ber glüdliche Anfang einer erhöhten Fürforge ware, Die ihre Rudwirkung auch auf bie Munifdute ausüben burite. Außer ben technichen Fächern wird bert Mathe matit gelehrt, fenft aber nicht ein einziges wiffenichaftliches Rach, felbft nicht Runfigeichichte, to tan bem Vernenden Die Möglichkeit ber Erlangung einer allgemeinen Bilbung, ja ielbu mir einer umfauenten, über ben engen Rabmen ber tedbuilden Renntnig in feinem speciellen dach binausgebenden tuninvijienichaftlichen Ausbildung abgeschnitten ift. Und ift ein bedentender Rünftler tentbar, obne tag er ein gebildeter Menich mare, obne bag er Renntuiffe befage, Die über fein Sach binausgeben und fur biefes coch fo wichtig find? hier ift ber Buntt, wo ber Bebel eingesest werden muß, wenn uniere der Runft fich widmende Jugend eine wirkliche allseitige Förderung erhalten foll.

Ein ichtimmer Bunkt bei der Ausstellung der plausichen Sammlung int die Beleuchtung. Das licht isellt in den Hauptigal durch zwei Kentterreiben, eine nördliche und eine sindliche. Es wird wohl nichts anders übrig bleiben, als den bübschen Eindruck des großen Saales zu orsern und eine oder zwei Wande zu spannen, etwa durch leicht entsernbare Borbange, damit der Hauptzweck des Saals, den plassischen Werten eine ginntige Ausstellung zu geben, erreicht werde.

In tiefem Zaale sant tie seierliche Erössung fatt, zu welcher die Beberden. Bereine, Annitter und Annitireunde geladen waren. Go eriolgte daraus eine Wanterung durch die fiattlichen Raume des neuen Hauses. Co war nicht zu verlennen, daß im Großen und Ganzen der Emdruck allieitig ein ginniger war; aber zu einer vollen Freude wollte es doch nicht femmen. Es schien vielmehr eine, ich möchte sagen, elegische Stimmung, ein Jug der Resignation durch die Beriammtung zu geben, und das wird wohl auch der Ausdruck sier die bereichende Stimmung in Frankfurts Burgerichaft sein: Joder wurde sich freuen, wenn die Zammtung noch am allen Platse ware. Da sie es aber nicht mehr ist, so ist es doch erfreulich, daß sie eine wirdige Statte geinnden bat, in der ihre Bedentung mehr zur Geltung termit als im alten Hause, und das üb ein nicht gering anzuschlagender Troß. Richt die unbedeutendie Seite eines so wichtigen Ereignises liegt aber in der Berechtigung, Hossungen daran zu hungien, und diesen winsichen wur zum Herzen Cristlung

Beit Balentin.

## Kunstliteratur.

Deutsche Venaissance. Eine Zammtung von Gegenständen der Architettur, Deteration und Kunstgewerbe in Driginal Aufnahmen. Unter Mitwirtung von Fachgenossen heraus gegeben von Angust Ortwein, Direttor der Gewerbeschute in Graz. Bb. I - III. Leipzig, E. A. Zeemann. 1871—78. 4.

Bon diesem hochverdienstlichen Werke, welches seit acht Jahren in einzelnen Hesten (a 10 Blatt) erscheint, sind jeht bereits hundert Heste vollendet und ausgegeben. Es ziemt sich also wohl, einen Rückblick auf das darin bisber Geleistete zu wersen.

Es galt, mit dieser Publikation ein bis vor Kurzem noch wenig gekanntes und vielsach mißachtetes großes Gebiet der deutschen Kunft, welches die Forschung, die sich bis dahin vorzugsweise mit dem Mittelalter beschäftigt, viel zu sehr vernachlässigt hatte, zu verdienter Anerkennung zu bringen. Sie sollte auf den hohen Werth der in Deutschland im sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert geschaffenen Werke ausmerksam machen, zur würdigen Erhaltung derselben auregen, sollte dem Gelehrten ein bequemes Material sür kunsbistorische Studien, dem Künstler, Fabrikanten und Handwerker geistwoll erdachte und meist vortresstlich ausgesührte Muster und Motive sür Ansertigung neuer kunstzewerblicher Gegenstände liesern.

Im Hinblick auf diese vorzugsweise praktischen Zwecke wurde für die Publikation zur Bervietsättigung der Driginal-Ausnahmen die Technik des autographischen Umdrucks gewählt, welche in Betreff der Keinheit der Zeichnung und Eleganz der Darstellung freilich Manches zu wünschen übrig läßt, in anderen Beziehungen aber erhebliche Bortheile bietet. Gleichzeitig mit dem Erscheinen dieses Werkes publicirte W. Lübke sein grundlegendes Werk über die deutsche Kenaissance als sünften Band von Augler's Geschichte der Baufunst.

Beide, einander vortrefflich ergänzenden, Publikationen fanden in den weitesten Areisen ein dankbares Publikum, wurden viel gefaust und viel benutzt und haben schon jest, nach wenigen Jahren, da die größere Publikation noch nicht ganz vollendet ist, 1) ersrentiche Früchte getragen. Was bei Beginn derselben erstrebt wurde, ist zum Theil erreicht.

Die deutsche Menaissance wird jest ihrem wahren Werthe nach entsprechend gewirdigt, für Zwecke der Kunft und Wissenschaft eifrig studirt und ist in der Kunft unserer Tage bereits zu neuem Leben erweckt.

Das ganze Wert ist in eine größere Anzahl selbständiger Abtheilungen zerlegt, deren jede die Denkmäler einer Stadt oder Landschaft enthält. Diese Abtheilungen werden von verschiedenen Antoren, unter der Gesammtredaktion Trtwein's,2) bearbeitet. Die Ratur eines solchen Sammelwerses bringt es mit sich, daß die einzelnen Abtheilungen nach Inhalt und Darstellung von sehr verschiedenem Werth sind. Nicht an allen Orten hat die Kunst Meisterwerke ersten Kanges hervorgebracht. Von dem in alter Zeit Geschaffenen ist oft nur

<sup>1)</sup> Giner kurzlich erfolgten Ankundigung gufolge foll sie mit dem 120. Hefte vorläufig ihren Abschluß finden.

<sup>2)</sup> In Folge andauernder Erfrankung bes ursprünglichen Herausgebers ift zeitweise Professor A. Scheffers in Leipzig an dessen Stelle getreten.

noch ein tteiner Theil und nicht immer das Beite erhalten; und doch sind diese Werle sin und oft von großem Interesse. Zudem geben die verschiedenen Antoren bei Auswahl der ihnen zur Berffigung stehenden Gegenstände nicht immer von gleichen Grundsaben aus; auch ist ihre Geschicklichteit in der Darstellung, besonders in der nicht allgemein gebräuchtichen Technit der Autographie, bei Weitem nicht die gleiche.

Ben isteben Abtbeitungen sind bis jest 21, namtick Nürnberg und Köln mit je 40, Münster mit 6, Presten mit 5, Rotbenburg und Baten mit je 1, Luzern, Münden, Heidel berg und Hameln mit je 3, die übrigen mit je 1 oder 2 Hesten vollendet oder vorläufig ab geschtessen, die anderen noch nicht vollendet. Ben den letzteren sind 5 bis jest nur mit einem Heste vertreten.

Die erfte Abtheitung behandelt Murnberg 1 und ift von A. Ortwein felbit, gutest unter Mitbillje von D. Mobm, bearbeitet. Gie gebort obne Zweifel zu ben wichtigften Abtbeil ungen des Wertes, wenn sie nicht geradezu die wichtigste ift, und sie erwein sich zugleich in fünftleriider Beziehung als am besten burchgeführt. Rürnberg ift eine berjenigen Etabte, in welchen die Rengiffance querit feiten Auft fagte, in welchen Die erften großeren Werte in dieser neuen Runftweise "nach antitischer Art" ausgeführt wurden. Freilich haben bie Mürnberger Unninverte auch bas Cigentbumliche, bag in ihnen bie überlieferte gethiiche Aunit mit feltener Zabigteit festgebatten wurde, so daß die Gotbit daselbst eigentlich niemals auf gebort bat, lebendig zu fein. Gotbiiche und Rengiffance Formen wurden bei demfelben Gegenstande in ungezwungenfter Weise unmittelbar neben einander angewendet. Das findet feine Begründung barin, bag man bei bem am Ende bes fünfzehnten und am Anfang ber fechgebnten Sabrbunderts auf allen Gebieten ber Runft regen Streben nach möglichnem Reichtbum ber Gormen Die aus Italien imerkommenen Aunuformen einfach nur als will: tommene Bereiderung und Erweiterung bes befannten Germentreifes ber Dete ration aufnahm, Die Renaissance Architettur also teineswegs als einen neuen, auf anderer Monitruttionsweise berubenden Stil erkannt bat. Sie wurde aufange auch nur von den Matern - und Die Mater machten Damale Die meisten Entwirfe zu tunfigewerblichen Gegen ftanden - obne rechtes Berfrandnig, als neumodifches Druament auf gethischen Monftruttionsformen angewendet, von den Architetten aber, deren Runft doch wesentlich auf der Monstruktion berubt, ned lange Beit ignerirt. In der Architettur fritt die Renaissance selbständig wohl kaum bor bem Jahre 1530 auf.

Die timitteriiche Darstellung der Abtbeitung Mirnberg in mit großer Sicherbeit, durch and forrett und elegant ausgeführt, die Jeduit der Antegraphie in bier mit wohl taum noch zu übertreffender Bollendung gehandbabt. Einige Blatter der letzten Heite, welche Ortwein and Mangel an Zeit nicht selbst aussindren tonnte, sieben binter seinen eigenbandigen Arbeiten betrachtlich zurück.

Der Text ist nicht von gleichem Werthe wie die Taseln; er hat den Zweck, die dars gestellten Gegenstande in technisch tuniterischer und bisterischen Beziehung zu erläutern, den selben ihre Stellung in der allgemeinen Kunstgeschichte auzuweisen. Das ist nicht immer erreicht.

In der Answahl der dargestellten Gegenstinde bat Ortwein tein bestimmtes Spitem ver solgt, sondern hat sich dabei mehr oder weniger vom Zufall leiten lassen, hat die Gegenstände aufgenommen und publizirt, wie er sie gerade fand, oder der in Rürnberg sehr lebhaste Annuh moet sie seiner Menntnin zusübrte. Anwerdem wunichte er in jedem Heite eine mög lich nesse Mamigialtigteit zu erzielen. Pier iedeint geboten, das dert gelieserte Material in instensitischer Form zu betrachten.

Dem Gebiete der reinen Architektur geberen zumacht niehere Gebaude an, welche in allen ihren wesentlichen Theilen dargestellt sind, vor Allem der Rupprecht'sche Saalbau in der problet der Bert, welche winenichastlich durch das Datum seiner Entstellung (1534), knouend auch den wirklich klainecken Abel seiner Berbultune und die Zwonbeit seiner

<sup>1,</sup> Arde in einer Separatursgabe erichienen

zahlreichen Drnamente intereffant und werthvoll ift. Er gehört zu ben früheften und zugleich allerbedeutendsten Werfen ber Deutschen Mengissang Architettur. Mach ben Resultaten meiner Untersuchungen ift es nicht unwahrscheintich, daß der Bau ein, vielleicht nach der Stizze eines italienischen Architetten ausgeführtes, Wert Des Gebald Bed ift, eines beubbegabten, in allen Zweigen der Tednit bewanderten Münftlers, von welchem Renderfer fagt, daß er "ein guter Bildbauer, Steinmet und Architett" gewesen, Der "feine Runft aus Welfcbland gebracht." Die Ornamente an den Thiiren Dieses Saathaues haben die größte Achnlichteit mit denjenigen auf ben von Cebalt Bed gegertigten fteinernen Pfeitern, welche von bem Meifunggitter bes Beter Bifder im großen Gaale Des Mathbaufes noch übrig geblieben find. Daran ichtieft fich eine Tarstellung des weniger architettonisch als materiich bedeutenden, betannten Peterien iden Baufes vom Jabre 1590 am Paniers Plage, von welden auch Grundriffe, eine per spettivische Unficht bes Hausslurs und mehrere Detaits (Thüreinfassungen und Thurbeschlage) gegeben fint. Gine febr ausführliche Daritellung bat bann mit Recht bas Beller'iche Bans, ein Brachtban ersten Ranges, erfahren. Dieje Aufnahmen nehmen fast zwei Beste (Ur. 15 und 21 ber gangen folge) ein. Grundriffe, Sinericonitte, Die Fagade, Details von Bilthauer , Schreiner= und Schloffer-Arbeiten geftatten uns den Ginblid in die verschiedenartigften, mit verschwenderischen Reichtbum ausgeführten Arbeiten aller Urt, welche stets mit der größten Solidität in den besten Materialien gearbeitet find. Angeschlossen ift die Darstellung eines Prachtbettes, jest im Germanischen Museum, ursprünglich aber bech wehl in bas Beller'iche Bans geborend. Welcher Rünftler der Anter Des Banfes ift, bat fich bis jest noch nicht ermitteln laffen. Erbaut wurde es im Jabre 1605 von Martin Peller († 1629), dem Edwiegerichn des reichen, in Rürnberg anfässigen venetianischen Rausmanns Bartbetomee Biatis († 1624). Auf Taf. 22 ift fodann noch ber Biebet eines Haufes in ber Martoftrage bargeftellt, welcher weient lich einsacher als ber bes Beller'ichen Hauses, aber nach bemielben Pringip tomponirt ift. Mehr untergeordneten Werthes ift bas eine Saus in ber Tucherstraße, bessen Darstellung jedoch fehr willkommen ift, weil es für die Rürnberger Bürgerhäuser charakteristisch ift und ähnliche häufer noch in großer Zahl erhalten find. Interessant an demselben find besonders ber Treppen-Thurm im Boje und Die ornamental reich ausgebildeten Arkaden von Bol; welche den Hof gang oder theilweise umgeben und die Kommunikation mit den Räumen des Hinterhauses vermitteln. Der Hof, von sehr malerischer Gesammtwirfung, ift (Taf. 13) perspektivisch dargestellt. — Als charakteristisches Beispiel für die ursprünglich durch Graben und Thurme befestigten Landhäuser ber Patrizier — die alte Befestigung ift an dem ähnlichen Banje Lichtenhof noch wohl erbatten giebt Ortwein auf Taf. 51 und 52 auch gwei Unsichten des ebenfalls von Martin Peller erbanten Schlößebens Schoppersboj. Weil dasselbe feine architektonischen Details besigt, nur durch seine interessante Anordnung und guten Berhältnisse wirkt, ist dafür mit Recht die perspektivische Darstellung gewählt worden. Bon dem in echt italienischem Renaiffance-Stil ausgeführten imposanten Rathbaufe, einem Bau aus ben Jahren 1613-19, find nur die Façade, ein Bortal derselben und einige Einzelheiten aus dem Innern (ein Kamin und ein Portal) gegeben. Bon fonstigen architettonischen Einzel= heiten sind Taf. 23 einige Schlotföpfe von interessanter Ausbildung, Taf. 70 einer der in Nürnberg oft vorkommenden zierlichen Dacherter und einiges Andere dargestellt. Bon Gegen= ftanden der inneren Ausstattung erhalten wir Die Wände des großen Saates des Rupprecht ichen Saufes, der Wandvertäfelung im Bellerichen Saufe, die unterdeß nach Paris verfaufte und im Sabre 1871 bort augeblich verbrannte Bertäfelung bes Beubed'iden Baufes, Die Bertäfelung des v. Bibra'ichen Hauses und eine jett auf dem Boden des Rathhauses deponirte Bertäselung aus einem Saufe in ber Burgitrage. Golde Bertajelungen aus allen Perioden ber Menaiffance und in allen Stilberschiedenheiten berfelben find in Rürnberg 3. 3 noch in beträchtlicher Ungahl, jum Theil von großer Echonheit, erhalten; Doch wird ihre Zahl mit jedem Sahre geringer, da bei dem modernen Umban der alten Patrizierhäuser diese Bertäfelungen als "unpraktisch" daraus meist entsernt und an fremde Runftfreunde verkauft werden, welche sie mit Vorliebe zur Deferation fünstlerisch ausgestatteter Webnungen wieder verwenden. Bu den bötzernen Wand vertäselungen gebören auch die tassettirten Plajends, von denen Taj. 37 ein besonders inter

enanter bargobellt ift. Und Deien und Dientadeln, barin Mirnberg in alter Beit gan; Ber zügliches und Mendergiltiges geleinet bat, . in neuerer Zeit werden an vielen Drien none Deien nach alten Burnberger Mobellen gearbeitet, - bat Ortwein in giemlicher Ungabl bargenellt. Die Echtenerarbeiten bagegen, welche im alten Rurnberg meint Arbeiten allererften Ranges fint, inniferiid febr bedeutent und techniid bed vollendet, bat Ortwein in auffallender Beile vernachtaligt. Es ware von folden Arbeiten noch viel Edones und für bas moberne Sandwert Mintergiltiges nadzutragen. Ben ben gablreiden öffentlichen und privaten Brunnen Murnberge bat Ortwein einige ber intereffanteften gegeben: barunter ift besendere ausgezeichnet der zierliche Bronce Brunnen im Spie Des Mathbaufes, ein Wert des berühmten Mürnberger Erggießers Bancra; Labenmotf. Unter ben bargeftellten Mobeln fint einige Edrante, ein Waididrantden, eine Ernbe und einige materiid iehr wirtiame Bangeleuchter beienders bervorzubeben. Große Aufmerbamteit bat Ortwein mit vollem Rechte ben Rürnberger Gilber-Arbeiten, beionders ten Chrenvetalen, gewidmet, und bat bei ter Darfiellung berielben eine bebe Meinerichait in ber Bebandlung ber Autographie bewiefen. Herverzubeben find zwei große Befale im Beig bes bentichen Raifers, Jai. 65-66 und 98 100, über welche ich einen Annag in ber besonderen Beitage Rr. 33 jum "Deutschen Reiche Anzeiger" vom Jahre 1877 unbliefet babe. Dagu gebort auch ber ichone, in bober Bollendung durchgebildete ülberne, vergetbete Beidtag, eine Arbeit bes Bans Rellner vom Jabre 1598 auf bem Dedel bes Inderficen Geichtechterbuches. Ben ben firchtichen Gegenstanden find ber in seiner Romponition febr interenante Altar in ber Et. Rochno Ravelle vom Jahre 1520, welcher bei gethiicher Anerenung idene Detaitsormen im Stil ber frubesten bentiden Menaissance zeigt er in bodbi mabrideintid nach einer Zeichnung von 21. Durer ausgeführt und einige Bronce Eritarbien von Murnberger Mirdberen gegeben.

Ausgerdem geberen zur Abtheitung Nürnberg noch mancherlei Gegenstande, welche jest weithin zerftrent find und zum großen Theil ern geincht werden misten, so z. B. die am Tai 7 der Abtheitung Hannover und Tai. 18 der Abtheitung Wertheim abgebildeten ütbernen Becher und die Tai 28 — 30 der Abtheitung Augsburg dargestellte ülberne Schiffel mit Kanne, eine Arbeit des berühmten Zinngießers Caipar Endlerlein.

Doch ist mit dem, was auf diesen 100 Blatt gegeben ist, der Reichtbum Nürnbergs an beiterich und hmitterich wertboollen und mustergittigen Tingen noch teneswegs erichepit. Es gibt daselbit anzerdem noch eine große Anzahl Schmiedearbeiten. Silberarbeiten, Deien, Ibena i sie. Möbel is. is. und Lagaden Erler, Bantbeile aller Art, welche der Ansahme und Bublikation au dieser Stelle in bedem Grade werth ind. Auch von den Arbeiten der Beter Bickerichen Werbiatt in nichts gegeben. Eine Lortiepung dieser Abtbeilung ware daber iehr erwunicht.

Die nacht Kürnberg auf dem Gebiete alter Kunst wiedtigste Stadt Sieddenticktands in Augsburg, berühmt wegen seiner Brunnen und seines großartigen Rathhauses, welches gleichzeitig mit dem Kurnberger Kathhause erbant wurde. Ein Wert über die Tenkmaler der Menaissance dieser Stadt wird also vorzugsweise seine Ausmerksamseit diesen beiden Dingen zuzuwenden haben. Und in der That geben die dis jeht erschienenen, von dem Stadtbaurath Lenbold bearbeiteten vier Heste uns eine Auschauung von dem Rathbause und seinen einzelnen Theilen, besonders der dekorativen Ausstatung, den Plasends, Wandvertäselungen, Dese und Schlosserabeiten der sogenannten Fürstenzimmer. Bon den Brunnen ist vorerst nur der In wins Bunnen ericksonen Ausertem entbalten die Keile ausge ihr ichem Cienarbeiten, theils in Krichens, theils im Privatbesse, einen Plasend aus dem Schlosse Kircheim, einen Thürstepfer aus Bronce und einen Altar und das Chorgesticht in der Kirche St. Ulrich. den Leinburten Augeburger Gitter Arbeiten in des lebet nichts gegeben

An Angeburg schließt sich zunächst die ehemalige freie Reichsstadt Rothenburg a. d. Tauber, wegen ihrer schönen Lage sehr bekannt und in der neuesten Zeit viel besucht. Und in der That schließt diese Stadt wegen ihrer malerischen Prospette im Inneren und Aeußeren ... In der in Runnberg und in ban nicht auf in Runnberg und in Runnberg Die eine Hoffe, welche auch nicht wir in Runnberg Die einer Hosfe, welche





dieser Stadt gewidmet und von dem Zeichenlehrer Georg Graes bearbeitet sind, geben eine wohl erschöpfende Darstellung alles dessen, was von interessanten Gegenkänden der Renaissance in Rothenburg noch vorbanden ist. Es ist freitich nur noch ein tleiner Rest von dem, was Rothenburg früher besaß. Diese Stadt ist eben, wie die meisten anderen Mittelpuntte alter Kunstthätigkeit, von Liebkabern und Händlern so start geptsindert werden, daß sie sett eigentstich nur noch besitzt, was nicht sortgesührt werden konnte. Graes bat in siederer guter Art der Zeichnung das Rathhaus, einige Privathäuser, einen össentlichen Brunnen, einige Portate und Erfer, dann Möbel, vortresstiche Schmiedearbeiten, Sesen u. A zur Anschauung gebracht. — Es wäre sehr zu wünsschen, daß derselbe Versasser nicht die Dentmäter der Renaissance bebandelnden vier Heste noch einige weitere schließen möchte, welche die in Rothenburg vorhandenen Denkmäler der gothischen Kunst in gleicher Weise darstellen. Wir hätten dann eine erschöpsende Monographie über Rothenburg, diese Stadt, welche jetzt in den weitesten Areisen des lebhaftesten Interesse's sich erseut.

An Rothenburg schließen sich zunächst zwei Heste, welche das benachbarte Wertheim behandeln und von demselben Versasser bearbeitet sind. Sie stellen die schönsten Grabmäler in und an der Kirche, einige Einzelheiten vom Schlosse, einen Schrank u. A. dar.

Ueber die Schätze der ehemaligen Reichsstadt Ulm sind bisher drei von Leopold Theper bearbeitete und mit Beiträgen von 3. Cades ausgestattete Hefte erschienen, welche Thüren und Plasonds aus einem dortigen Patrizierhause, dem Chinger Hose, sowie Ansichten und Details aus dem Cameralamt, der Dreifaltigkeitskirche und dem Münster enthalten. Die Aufnahme eines der prächtigen Seitenportale des letzteren liegt diesem Ausgat als Probe bei.

Von München ist erst ein Hest erschienen, welches Einzelheiten von der Residenz und einige Möbel im National=Museum enthält. Bei dem großen Neichthum dieser Stadt an Arbeiten aus der Zeit der Renaissance und dem boben Werthe derselben wäre eine baldige Fortsetzung dieser Publikation ganz besonders erwünscht.

Landohnt ist mit sechs ebenfalls von G. Graef bearbeiteten Hesten abgeschlossen, welche Einzelheiten, Thüren, Plasonds, Desen, Kamine, ornamentale Matereien, sowie Achntickes auf der Trausnitz, in der sogenannten Neuen Nesidenz, u. A. enthalten.

Das weltbefannte Schloß Geidelberg ift von 3. Egwein in brei Heften ziemlich einsgehend bargestellt.

Das benachbarte Baden = Baden ist von Leopold Gmelin in vier Heften erschöpfend behandelt, indem das Schloß, der reizende sogenannte Dagoberts=Thurm, im Ganzen und in ihren interessanten Einzelnheiten dargestellt sind.

Von Mainz sind bisher zwei Hefte, bearbeitet von Ohaus, erschienen. Dieselben enthalten einige Grabmäler von Bischöfen und Domherren im Dom, die herrlichen Chorstühle, jest in einer Kapelle des Doms, Einzelheiten von Privathäusern, einen Schrant, den befannten interessanten Marktbrunnen u. A.

Unter den norddeutschen Städten nimmt Köln mit seiner nächsten Umgebung die erste Stelle ein. Es ist in zehn Hesten, bearbeitet von (H. Heuser, bereits abgeschlossen. Die Kölnische Renaissance trägt einen wesentlich anderen Charakter als ihre süddeutsche Schwester; sie schließt sich schon mehr an die holländische Kunstweise an. Dargestellt sind einige Möbel auß der Kirche St. Columba, einige Schränke profanen Gebrauchs im Museum, einige Glasgemälde daselbst, ein Grabmal, ein Hauß-Altar, eine Orgel, mehrere Kamine, verschiedene Steingutstrüge, ein Sakramentshäuschen, eiserne Gitter, mehrere Privathäuser, Treppengeländer, das interessante Tausbecken in St. Marien auf dem Capitol u. A. Besondere Sorgsalt ist mit vollem Recht auf die berühmte Vorhalle des Rathbauses verwendet. An Arbeiten des Renaissance-Stils im Dom ist ein Kustäselchen, ein kleiner Altar auß vergoldeter Bronce, ein Epitaph, ein Grabmal u. A. dargestellt. Auch sind manchertei Gegenstände, Schränte, Tische, Krüge, silberne Gefäße, Glasgemälde, zum Theil freilich nicht Kölner Ursprungs, dargestellt, welche die tunstgewerbliche Ausstellung zu Köln im Jahre 1876 schmückten. Erwünscht wäre eine größere Anzahl von Schränten und Krügen gewesen; die mannigsaltigen Formen derselben sind von großem Interesse.

Die Tentunder der Renaissance in Tresten baben Rrumann, Treber und Medel in simt Heiten targestellt. Das Schreft mit seinem reichen Trummentenschund an Pertalen, Giebeln, Plaiente z., mit seinen eisennen Ihuren und trencenen Saulen ift sehr eingebend behandelt Gerner Prwathauser mit ihren Ert en und Hussehmen, letztere in der für Sachsen charafteristischen Form nut Richen zu beiden Seiten, mehrere Grahmaler, dann einige sehr ichene Stuble und eiserne Gerathichaften im hoterischen Museum u. A.

Die beiden Zwid an bebandetuden Heite entbatten mehrere ichone Nangeln und ein Lauibeden, ein Rathaberrengefindt, mehrere Privatbanfer und beren Detaits, einige Mrontendter aus Moffing und verschiedene Echmiedearbeiten.

Die beiden ber Stadt Brieg gewidmeten Beite enthalten eine eingebende Darfiellung bes ornamental iehr reich ausgebildeten ehemaligen Piasten Schlosses, bes Rathbaules, einiger Brivathauser und einige febr ichene Gibengitter.

Die trei Heite mit Carfiellungen aus Braunichweig enthalten Aufnahmen des Neuftablichen Nathhaufes, bes Gewandhaufes und einiger Privathäufer. Besondere Aufmerkamteit in mit vollem Nechte bem Holzhan gewidmet.

Aus Sannever und zwei Heite mit Privatbaufern und deren Ginzelbeiten, Grabmoller, zwei Schrante, von denen einer Molner Arbeit in und eigentlich nicht in Diese Abtbeitung gebort, eiferne Gitter und ein filberner Pokal bargestellt.

Die beiden Heite Munden geben Darftellungen des Echlosies, des Rathbaufes und einiger Brivathonier, auch einiger Grabmater und eines Arontenchters aus Meifing.

Manuter ift in sede Heiten dargestellt. Sie entbatten eine große Anzahl Privathauser mit ibren Details und innerem Ausbau Plajends, Wendeltreppens, bann Möbel Bettiellen und Schränke), serner ein Kirchenportal, einen Altar, Chorstühle und auch Einzelheiten ber Stadtbeseitigung, ein Gebiet der Architettur, welches in den anderen Abtbeilungen ganzlich vernachlässigt worden ist.

Zum Schuft waren noch einige Stadte der dentiden Schweiz Basel, Zürich, Lugern zu erwahnen, welche gerade eine Angabt der ichenbien und interessantesten Beispiele von Gegenständen der inneren Ausstattung aufzuweisen haben.

Trop tiefes großen, bier nur ilizzenbait angedeuteten Reichthums von bereits gebotenen Gegenstanden der mannigiachiten Art aus allen Theilen Denticklands vermissen wir boch nech ichmerzlich die Bertretung einiger der interessantesten und an betressenden Dentmalern reichsten Stadte, wie Dauzig, Frankfurt, Inbed a Moge barauf in den noch selgenden Heiten die gebührende Rücksicht genommen werden!

R. Bergan.





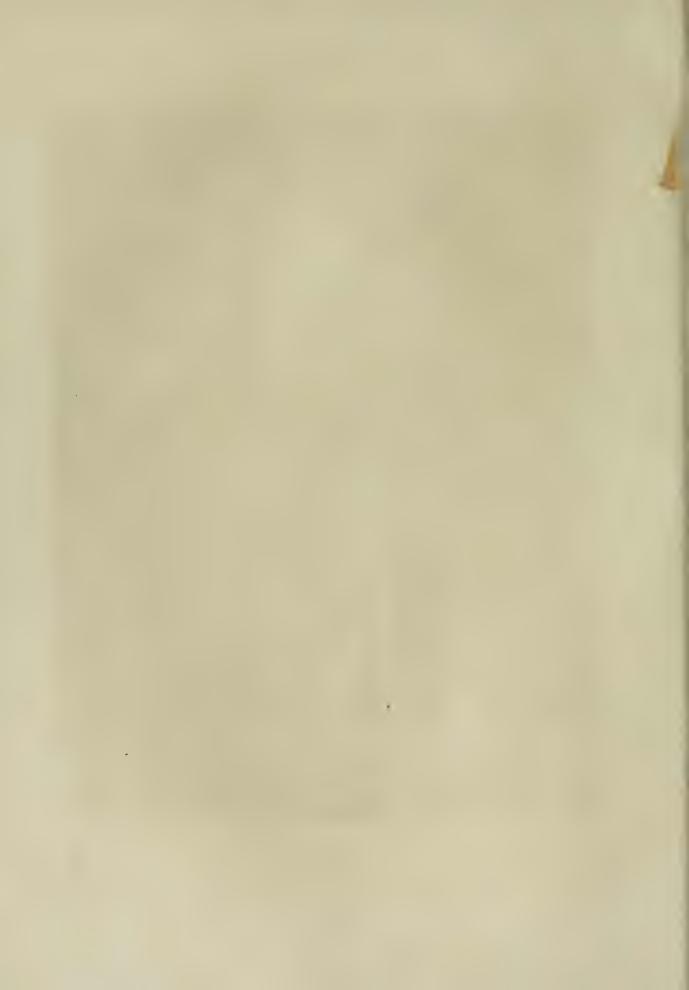





## Bafchantin.

Marmorfigur des Verliner Museums.

Mit Illustrationen.



Sator, bas Krupegion tretent. Marmorrelief ber Cammlung Movena in Wien.

Wiederholt ist in diesen Blättern und mit rühmender Anerkennung des großen Aufschwunges gedacht worben, welchen die Berwaltung des Berliner Museums im Laufe der letten Jahre genommen hat. Höchst erfreulicher Weise ist er auch den Antikenabtheilungen bes Museums zu Gute gekommen. Ihr jüngster Zuwachs, so weit er bis jett zu übersehen ift, läßt fich freilich mit ben glänzenden Bereicherungen bes Münzkabinets, ber Gemälbegalerie, der Sammlung von Rupferftichen und Handzeichnungen noch nicht in eine Linie ftellen, da ja Erwerbungen von Antiken mit immer größeren Schwierigkeiten verbunden und auf außerordentliche Gelegenheiten angewiesen sind. Aber an allerhand vortheilhaft zusammenwirkenden Bemühungen, an vielfachen günftigen Ergebnissen hat es auch in biesem Theile der großen Anstalt, welcher die Entwickelung bes beutschen Reiches neue Bahnen und höhere Ziele anweift, feineswegs gefehlt. Gine schöne Marmorstatue namentlich, welche · vom Bilbhauer Spieß in Rom im Frühling

1874 erworben wurde, zählt ohne Frage zu den besten Stücken der ganzen Sammlung. Ihr künstlerischer Werth würde sicherlich schon längst allgemeiner bekannt sein, wenn sie nicht seit ihrer Ankunft aus dem Süden einem unerwartet langen Acclimatisations prozeß in den Magazinen des Museums unterlegen wäre und erst vor Rurzem, in einem Barterresaale des alten Museums, schickliche Aufstellung gefunden hätte. Sine wohlzgelungene Radirung dieses Heftes, die sie zum ersten Male reproducirt und die an diesem Orte nicht mehr als einiger thatsächlicher Notizen zur Erläuterung bedarf, wird ihr nun um so rascher das Interesse weiterer Kreise sichern. Das Blatt, nach einem

130 Bakdantin.

aus Rom stammenden Gipsabgusse der Statue gezeichnet, ist eine treffliche Erstlingsarbeit L. Michalet's, eines jungen Rünstlers der Wiener Atademie, der seine erste Ausbildung der Schule Prosessor Griepenkerl's dankt und sich gegenwärtig im Atelier L. Jacoby's aussichließlich dem Fache des Rupferstiches widmet.

Die Figur ift etwas unter Lebensgröße gearbeitet und mißt gegenwärtig 1,21 Meter in der Bobe. Als fie zum Borichein fam, war fie, von ihrem fonftigen fragmentarischen Buitande abgesehen, gespalten quer burch den untern Stamm und oberhalb des Unochels burch ben rechten Jug, ber außerbem in ber Beuge ber Beben gebrochen war; von ber Plinthe fehlte ber größte vordere Theil. Dieje Stude find bann in Rom, wohl im Atelier bes Bilbhauers Spieß, jo wie man jest fieht zusammengefügt und bie Blinthe ergangt worben: im Wefentlichen richtig, namentlich was die überlehnende Saltung ber Weftalt betrifft, Die fich fo burch Die intafte Unterfläche bes hinreichend groß erhaltenen Blinthenftude ergab. Dieje erfte Ergangung, die nur die Figur ftanbfabig machen follte, ift fväter in Berlin burch Bildhauer Chuard Lürffen geschieft vervollständigt worben, indem die Figur hier einen neuen linken Jug, ein Etud ber rechten Schulter sowie ben nicher zugehörigen, wenn auch nicht unmittelbar anichließenben, linfen Oberarm wieder angesett erhielt, wobei auch ber ursprüngliche Lauf ber Gewandfalten über bem Leibe und ben Schenkeln, ber in bem Gypsabauf (und banach auch in ber Madirung durch manche ausgebrochene Stellen etwas beeinträchtigt ift, forgiam wieberhergenellt wurde. Weiter zu geben mit dem Berfuche einer Ergänzung, scheint vor berhand aufgegeben zu fein, und für das Driginal gewiß mit Recht. Um ebesten aus führbar und vortheilhaft ware er noch gewesen für die verftogenen Enden des Gewand bauiches über ber rechten Sufte und des Gewandzipfels oberhalb bes Stammes, beren gegenwärtiger zufalliger Kontur in allerhand Zaden und Riffen unmöglich ruhig wirfen fann.

Wuchs und Bau ber Gigur ift noch garter und jugendlicher, als die Radirung gu vollem Ausbrud bringt. Es ift eine überaus geichmeibige, fnospenhaft frifde Geftalt, die mit allen Reizen natürlichfter Annuth fich bewegt und, wie im Genuß bes eigenen Dajeins, einen Ausbruck von Lebensfreude vergegenwärtigt, der uns in den ersten Stadien der Bugend am meiften entzuelt. Das loie nur um die eine Schulter geichlungene Gewand, bas fich zu bem graziofen Aluf der Glieber wie eine Begleitung zur Melodie verhalt und beifen auseinanderichlagende Enden Theile des Rudens enthüllen, ber leichte tangenbe Edritt, die nachlang loder am rechten guß hangenbe Canbale, bas felige Biegen und Riidwartsneigen bes Rorpers verrathen die Bafchantin. Es ift eine Manabe, ihrem Lebensalter nach etwa bem Bilbe abulich, bas bem Dichter ber Batchen voridwebt, wenn er ne in vollsthumlicher Mraft ber Eprache einem jungen Gullen vergleicht, bas fich in luftigen Sprungen auf ber Weibe tummelt. Gewiß nicht die Tangerin eines Gelages oder irgend einer feulichen Luftbarkeit, sondern Die ideale Benalt einer Dienerin bes mundererregenden Gottes, wie fie, tiefer und freier als alle iconen Aulane bes indlichen Lebens, Die Weftaltungsfraft bes Rünftlers anregend, im Glauben des Bolts und der Phantafie der Dichter lebte. Wie immer in den ichonnen Beispielen aus der unendlichen Gulle batchilder Denfmaler, fam ficher auch bier der ideelle, ich mochte fagen vijionare Charafter ber Manade, welcher ben natürlichen Amorderungen der darfiellenden Runft, namentlich der Planit, io willfommen entgegenfam, vor Aldem jur Geltung.

Mit dem Kopfe und den Armen fehlt der Bewegung leider die letzte Deutlichkeit, wie dem schönen Zusammenspiel der Formen der Abschuß und die Krone in dem Aussbruck des Gesichts. Für die Haltung der Arme bleibt man auf Vermuthungen auge wiesen. Aber unter allen Vorstellungen, welche hundertsache Analogieen ähnlicher, doch so weit ich sehe, nie vollkommen übereinstimmender Figuren der alten Kunst hervorrusen, ist wohl die natürlichste die, daß die schöne Tänzerin sich selbst Musik macht. Das Register der eigenthümlich bakhischen Musikinstrumente ist kein großes. Es beschränkt sich, um Alles aufzuzählen, auf verschiedene Formen der Flöte, auf Handtlappern, Schall-



Beden ichlagende Batdantin. Marmorrelief ber Cammlung Mobena in Wien.

becken, das Tamburin, die ländliche Nohrpfeise, die Syrinr, welche Pan bevorzugt, und die selten vorkommende bäuerische Fußklapper (Arupezion), welche in dem beigegebenen Bilde eines Relieffragmentes der Sammlung Modena in Wien ein sitzender Satyr mit dem Kuße tritt. Wie Haltung und Gebrauch dieser Instrumente nach Situation, Geschlecht und Alter der Bakchanten überhaupt typisch ist, so lassen sich nur einige derielben für eine Mänade voraussegen. Da Cymbeln bereits an dem Baumstamme, der den Stand der Figur sichert, angebracht sind, könnten nur Handklappern, Doppelstöten oder ein Tamburin in Frage kommen. Dabei wäre für eine Restauration maaßgebend, daß der linke Arm nach der Muskulatur seiner obern Theile gestreckt sein muß oder nur sehr wenig im Ellenbogen gebeugt gewesen sein kann, und daß an der linken Brust der

Nest einer ausrecht stehenden enlindrischen, jest aber abgebrochenen Berbindungsstütze erhalten ist. Die Nichtigseit einer bestimmten Vermuthung kann hier allein die fünstlerische Probe einer wirklichen Ergänzung erweisen ein Thema zu einer Preisauf gabe für eine akademische Vildhauerschule, wie es willkommener und nutbringender nicht leicht zu benken wäre.

Wichtig ware, über ben Jundort der Statue etwas Raheres zu wissen; doch habe ich nur das Allgemeine in Ersahrung bringen können, daß sie von römischer Herkunft ist. Schwerlich ist sie aber in Rom selbst gearbeitet oder doch keinesfalls von anderer als griechischer Hand. Die Anlage aller Hauptsormen ist mit großer Sicherheit ausgeführt, im Stil der besten Arbeiten des vierten Jahrhunderts, die überhaupt den Formenschaß der ganzen bakdischen Runst des Alterthums beherrschen. Der Charafter der rechten Seite erinnert im Profil einigermaßen an eine Figur von der Rife Balustrade der attischen Afropolis, ohne indessen die individuelle Frische und Keinheit dieser Arbeiten in den Details zu erreichen. Nach dem Gypsabzuß kann man die Borstellung eines griechischen Originals gewinnen. Der Eindruck des Marmors, der mir als eine seintsrnige parische Qualität bezeichnet wurde, reducirt diese Vorstellung etwas, vielleicht nur zufälliger Weise, da die Oberstäche überhaupt und namentlich auf der linken Seite der Gestalt nicht überall in ursprünglicher Reinheit erhalten zu sein scheint

Otto Benndorf.



## Die Gesellschaft der Dilettanti in London.

Don Adolf Michaelis.

III,

Die Publikationen der Gesellschaft.



ei der Gründung der Gesellschaft der Dilettanti waren fast alle Mitglieder junge Männer, erst fürzlich von ihrer italienischen Bildungsreise heimgeschrt. Es ist begreiflich, daß sie sich längere Zeit an den geselligen Freuden des Bereins genügen ließen und darüber fast vergaßen, daß er auch für ernstere Zwecke gestiftet worden war. Das Sammeln konnte wohl dem Einzelnen

eine edle Beschäftigung gewähren, die Gesellschaft als Ganzes aber hatte daran keinen Theil, und die wenigen Anläuse in der Richtung auf eine Kunstaddemie oder ein Kunstmuseum führten, wie wir sahen, nicht zum Ziele. Ze mehr nun aber die Mitglieder heran reisten, zum großen Theil erprobt in den Kämpsen des öffentlichen Lebens oder in den Mühen verantwortlicher Staatsämter, desto lebhafter mußte sich bei ihnen das Bedürsniß herausstellen, daß von der Gesellschaft auch höhere Ausgaben ergriffen und gelöst würden. Hierzu bedurfte es der passenden Wahl solcher Ausgaben, der geeigneten aussührenden Kräfte und der nöthigen Geldmittel.

An letteren fehlte es nicht. Die Gesellschaft war von Anfang an höchst erfinderisch gewesen, Mittel und Wege gur Vergrößerung ihres Vermögens zu entdecken. Auf eine Anzahl folder Geldquellen haben wir bereits hingewiesen: die lleberschüffe vom Gelde für die Mahlzeiten, die Strafgelder für unentschuldigtes Ausbleiben, das Gesichtsgeld u. f. w. Die Spekulation bei dem Brückenbau in Westminster und der vortheilhafte Berkauf des erworbenen Bauplates trugen den Charafter außerordentlicher Einnahmen. Eine verunglüdte Spekulation war das Ausleihen einer Summe von 250 Guineen an ein Mit glied der Gesellschaft; als dies nach fünfzig Jahren ftarb, war das Geld noch nicht abbezahlt, und man sah sich bald genöthigt, auf eine Beitreibung zu verzichten. Gin anderes Mitglied vermachte bem Verein 500 L. St. Besonders reichhaltig war die Liste ber Strafgelber. Ber die Bahl zum Präfidenten oder zum Großmeister ablehnte, zahlte eine, beziehungsweise eine halbe Guinee; wer ein Mitglied vorgeschlagen hatte, das bei den nächsten sechs Bersammlungen nicht erschien, drei Guineen; wer einen Untrag stellte, der feine Unterstützung fand, eine halbe Guince u. f. w. Das Eintrittsgeld belief sich lange auf eine bis fünf Guineen, selten ward mehr gezahlt. Erft im Jahre 1824 ward es auf zwanzig Guineen erhöht, wofür allerbings dem neu eintretenden Mitgliede ein Exemplar aller noch vorhandenen Gesellschaftspublikationen zufam. Endlich bestand eine fehr ergic-

bige Cunnahmequelle in ber Verpflichtung jedes Mitgliedes, bei jeglicher Erhöhung feines regelmäßigen Einkommens ein halbes Procent ber jahrlichen Mehreinnahme einzugahlen, ober fich ein für allemal mit einer Paufchfumme von 10 L. St. loszukaufen. Treißig Sahre lang in über dieje Ginfommenfteuer ein Buch geführt worden, welches allerlei intereffante Einblide gewährt. Go gewinnen wir die beruhigende Runde, daß Lord Middlefer und Gir Francis Dailmood, deren ftarfer Durft Gor. Walpole zu feinen un liebiamen Bemerkungen veranlaßte, bald in den Saien der Che eingelaufen find; ber Eine hatte dabei eine jahrliche Mehreinnahme von 1000 y. St. mit zwanzig, ber Undere die seinige mit zehn Guineen zu versteuern. Lord Grosvenor begnügt fich mit einer Mitgit von 1000 g. Et. und einer Steuer von 5 Buineen; befauntlich ift feine Familie heutzutage von allen reichen die reichste. Minder ergiebig erweisen sich Erbschaften. Größere Steuervoiten liefern bagegen Berleihungen von Memtern. Lord Sandwich ging 1748 als außerordentlicher Gefandter zum Nachener Congres und zahlte bafür die hohe Summe von 21 g. Et.; die Ernennung eines Mitgliedes zum Marineminister bringt ber Beiellichaft gehn bis elf Buineen ein. Ja felbst die Berleihung best Ehrenpostens eines Berichtsberrn (Recorder) von Suntingbon oder von Godmanchester - mit dem ersteren war eine jährliche Ginnahme von 2 L. St. verbunden - wird wohl mehr icherzhaft als gewissenhaft mit 21, beziehungsweise 32, Bence honorirt. Als ber Herzog von Bedford ben Svienbandorden erhalt, gahlt er 13 Ch 4 P, ber Bergog von Buccleuch für ben ichottiiden Tiftelorden "16 Ch. S B. Schottifch", mahrend die bloge Standeserhöhung ohne vermehrte Ginnahme mehrfach mit einem Echmergensgelbe von 6 Bence gebugt wird.

Unter folden Umfranden wuchs die Raffe ber Gesellichaft raid an. 3m Jahre 1711 verfügte fie erst über bas beicheidene Mapital von 47 L. 5 Ch. 5 P.; zwei Jahre fpater belief fich biefes bereits auf mehr als 321 &.; in ben folgenden Jahren ftieg es auf 382, 522, 602; im Jahre 1757 hatte es fich auf 1700, im Jahre 1761 auf mehr als 5000 L. St. geboben. Alles was bis dahin auf wiffenichaftliche Unternehmungen verwandt worden war, beidranfte fich auf 20 Guincen Substription für Stuart's und Revett's Werk uber Athen. Es ftand ja jene Bestimmung im Wege, nach welcher ber ganze Rejervefonds für ben Bau eines Gefellichaftshaufes aufgespart und bei ichwerer Strafe burchaus nicht anbers verwandt werben follte. Man meint aber ben Rampf zweier Strömungen in ber Wejellichait zu veripfiren. Die Ginen wollten nur Die gefellige Seite bes Bereins pflegen und finteen fich bagu auf jenen Beichluß; die Anderen wünschten höhere Biele gu forbern. Noch im Bahre 1761 fiel ber Antrag auf Errichtung eines Museums von Gupsabgunen um jener Bestimmung willen zu Boden. Erft in einem ber nächstfolgenben Jahre warb neben dem Neubau als zweite mögliche Berwendung ber aufgespeicherten "Gelber bie Entiendung geeigneter Berjonen in den Prient aufgestellt, "behufs Erforidung ber Buftanbe jener Lander im Alterthum und Beobachtungen über ihre noch erhaltenen Monumente."

Dieser benkmirdige Beichluß, neben welchem die Bemühungen um ein Vereinshaus nur noch lurze Zeit sortbestanden, bezeichnet den Sieg der edleren Tendenzen; er ist die Grundlage iur alle jene wichtigen Unternehmungen geworden, welche das Hauptverdienst die Gesellschaft ausmachen. Um ihn zu versteben, muß man ein wenig zurückgreisen. Im Jahre 1751 hatte der bereits erwähnte Minuterrendent in Benedig, Sir James Gran, zwei Minuter zu Mitgliedern vorgeichlagen, welche nach längerem Ausenthalt in Rom nannteller solben eine Reite nach Athen angetreten hatten. Es waren der Maler James

Stuart und ber Architekt Richolas Revett. In Rom waren fie mit Brettingham und Hamilton befreundet gewesen, und bem lebhaften, in Planen ichwelgenden Ginn bes Lete teren war der Gedanke einer wissenschaftlichen Erforschung Griechenlands entivrungen. bessen Ausführung er dann ben beiben Freunden überließ. Gin porläufiges Programm war ausgegeben worden und hatte die Zustimmung der Gesellschaft der Dilettanti erhalten Mehrere Jahre haben Stuart und Revett, zum Theil unter Fährlichkeiten, welche den Stoff zu novellistischer Behandlung geliefert haben, die Denkmäler Athens gemessen, auf genommen, gezeichnet, wobei Revett die Architektur, Stuart die Skulptur zusiel. Ihren mühjamen Arbeiten verdankt die Welt die erste Anschauung griechischer Kunft, und zwar gleich in ihren ebelften Erzeugnissen, den Meisterwerfen der Beritleischen Cpoche. Aber ihre eigenen Mittel würden nicht gereicht haben, das langwierige Werf zu vollenden; das ward nur möglich durch die Freigiebigfeit einiger reisenden Runftfreunde, unter denen James Dawlins die erste Stelle einnimmt, aber auch die Lords Charlemont und Malton (später Marquis von Rodingham) dankbare Erwähnung verdienen. Dawkins selbst und Robert Wood machten fich um die gleiche Zeit einen berühmten Namen burch ihre Erforschung der Nuinen von Balmyra; Charlemont hatte in seiner Begleitung den Zeichner Dalton, welchem wir ebenfalls für manches wichtige Blatt Dant wiffen. Alle diese Manner, gang erfüllt von den Eindrücken der griechijchen Länder und ihrer Runftschäße, kehrten in den fünfziger Sahren heim und traten der Gesellschaft der Dilettanti bei. Rein Wunder, wenn fie an ben fröhlichen Gelagen derselben allein fein Genüge fanden. 28000 ließ sein Prachtwert über Palmyra erscheinen (1753), Stuart und Revett gaben den ersten Band ihrer "Alter thumer von Athen" heraus (1762), Lord Union hatte ichon früher jeine Reise um die Welt beschrieben. Aus solcher Thätigkeit einzelner Mitglieder der Gesellschaft heraus entstand der Gedanke, mit den Mitteln der Gesellschaft eine Expedition auszuruften, welche das von Stuart und Revett begonnene Werk weiter führen sollte. Es mochte dabei auch die Erwägung mitspielen, daß der allmählich etwas trage gewordene Stuart die Fortsetzung seines Werkes nur sehr lässig betrieb. Revett war darüber ungeduldig geworden und hatte ihm, um nicht für ewig an den zaudernden Genoffen gebunden zu fein, seinen Antheil am Material fäuflich abgetreten. Somit war für das athenische Werf wenig zu hoffen, Revett's energischere Kraft stand bagegen zur Verfügung.

Im März des Jahres 1764 ward der Antrag gestellt, eine Summe von höchstens 2000 L. St. für eine Expedition in die Levante zu bestimmen; in der Aprilversammlung ward er angenommen, und im Mai waren bereits die geeigneten Männer gesunden. Der gelehrte junge Dysorder Helderd Chandler, welcher durch die im vorigen Jahre erstolgte Prachtpublikation der Dysorder Antiken die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatte, sollte die Leitung übernehmen, der bereits bewährte Nicholas Revett die architektonischen Aufnahmen besorgen; für die Zeichnung der Stulpturen ward ein tresslicher junger Künstler, William Pars, gewonnen, ein Mann, der an Talent und Genauigkeit Stuart weit überstraf. Wood als erfahrener Sachverständiger entwarf die Instruktionen; eine Kommission, deren Borsig Lord Charlemont führte und in welcher außer Stuart auch die Hauptwortssührer der Gesellschaft saßen, redigirte sie. Als Reiseziel ward Smorna nebst der in acht die zehn Tagereisen erreichbaren Umgegend hingestellt. Die jährlichen Gesammtkosten veranschlagte man auf 800 L. St. Revett sollte ein Honorar von 100, Pars eines von 50 L. St. jährlich erhalten, Chandler scheint darauf verzichtet zu haben. Alle Aufnahmen, Zeichnungen, Tagebücher sollten Eigenthum der Gesellschaft werden.

Bereits im Buni 1761 ging bie fleine Erpedition unter Gegel, um nach faft brittehalb Jahren (Nov. 1766, heimzutehren. Nach zwei Seiten bin war ber Boranfchlag überichritten. Die Rosten beliefen fich auf beinahe 2500 g. Et ; ebenso maren aber auch die Reifeziele beträchtlich erweitert worden. Statt ber naberen Umgebung Emprna's hatten die Abgesandten die gange Weittigte Aleinaffens, von Troia bis nach Marien, und überdies nicht wenige Blate im Binnenlande besucht; überdies hatten fie auf der Rudreise langere Beit in Griedenland verweilt, in Uthen außerft werthvolle Nachtrage gu Stuart's und Mevett's früheren Arbeiten gesammelt, und endlich eine größere Anzahl peloponnenischer Dertlichkeiten zum erstenmale bereift. Comit burfte bie Befellichaft mit ber Musführung ibres Auftrages höchlich guirieden fein; ein reiches neues Material war in ihren Belig gelangt. Best galt es, baffelbe zu verwerthen. Revett und Pars begaben fich ohne Bergug an's Werk, und bereits im Jahre 1769 konnte, mit einem weiteren Aufwande von beinahe tim & St., Die erfte Publifation ber Gesellichaft ericheinen, ber ftattliche erfte Band ber "Alterthümer von Zonien." Drei bedeutende Tempelruinen ionischer Städte aus verichiedenen Spochen und die Reite des fariiden Labranda bilbeten ben reichen Inhalt, von Chandler durch gelehrte Erläuterungen eingeleitet. Der Apollontempel bei Milet, ein biftoriich bodwichtiger Bau, war einft eines ber glangenoften Beiligthumer jener gangen Rufte gewejen; der Athenatempel gu Priene, von Alerander bem Großen gewidmet, galt als beiliger Mittelpunkt ber ionischen Zwoliftadt; ber Dionniostempel von Teos war Das Sauptheiligthum jener mandernden Schauspielergilden, welche in ben legten vordrift lichen Sahrhunderten die griechliche Well weit und breit burchzogen. Was die Erpedition an Inidriften zum Borichein gebracht hatte, erichien fünf Jahre ipater von Chandler in einem beionderen Werfe herausgegeben und erflärt; in ben nachften beiben Jahren folgten die zwei Bande von Chandler's Reifebeichreibung. Alle dieje Bucher maren den Dilettanti gewidmet, welche jeden Band des Reifewerfes mit 25 Guineen honorirten. Sammtliche Bublifationen trugen nicht wenig zum Ruhme ber Wesellschaft bei.

Wahrend Nevett an dem zweiten Bande der ionischen Alterthümer thätig war, ftarb Stuart (1785). Dem zweiten Bande Des atheniiden Werfes fehlten noch einige Tafeln sur Bollenbung, namentlich eine Bearbeitung ber Propulaen. Dier trat nun die Gefell ichaft ein. Nicht nur, bag nie bie Buden burch eine Angahl von Aufnahmen und Beichnungen von Mevett und Bars, die fich in ihrem Benge befanden, ergangte, sondern fie ubernahm auch die Stichkonen im Betrage von fait 250 L. Et. Go fonnte ber Band, ber bereits die Jahreszahl 1787 trug, endlich im Jahre 1790 an's Licht treten. Der Berausgabe bes britten Bandes, welche der Architeft Willen Revelon beforgte 1794, blieb bie Beiellichaft ber Tilettanti fern. Dagegen erichien wenig ipater (1797) als erwünschtefte Erganzung ber zweite Band von Revett's ionischen Alterthumern. Dem Titel nicht völlig entiprechend, betraf ein großer Theil ber Taieln Bauten bes europäiichen Griechenlands, Die weltberühmten Ruinen zu Negina, Gunion und Nemea und die spärlichen Refte des großen eleminischen Minierientempele. Mur die zweite Halite lieferte eine Nachleie zu den fleinanatischen Bauwerfen, jumein in Jonien und Rarien. Die Rouen der Bublifation waren febr bod, fie beliefen fich auf mindeftens das Bieriache der Roften bes erften Bandes und famen ungefahr ben Ausgaben fur Die Erpedition jelbig gleich. Woran bas laa, vermag ich nicht anzugeben, die Weiellichaft war aber in ber gludlichen Lage, fich durch dergleichen Erwagungen nicht storen zu lassen, da im Jahre 1794, nachdem bereits mehr als die Salte jener Roften begablt worden war, bod noch die ftattliche Gumme

von über 7700 L. St. im Reservesonds verblieb! Revett ward nit einem Eremplare der Gesellschaftspublikationen beschenkt. Die gesammten Originalzeichnungen von Revett und Pars übergab die Gesellschaft noch im gleichen Jahre zur Ausbewahrung dem Britischen Museum, in dessen Kupserstich-Kadinet sie seitdem sorgältig behütet werden. Derselben öffentlichen Anstalt waren bereits früher die Inschriften und sonstigen Originale, welche die Gesellschaft besaß, überwiesen worden.

Der durch die Publikationen der Gesellschaft oder einzelner ihrer Mitglieder neu erschlossene Einblick in die Musterwerke des griechischen Baustiles mußte auch in der Prarisseinen Wiederhall sinden. Namentlich waren es wiederum Einzelne unter den Tilettanti, welche dem "athenischen Stuart" oder Nevett Bauten auftrugen, in denen die griechische Architektur eine Nenaissance seiern sollte. Hierdurch ward der Widerspruch anderer Architekten gereizt. Der Erbauer von Somerset House, der Nitter Villiam Chambers, Generalinspektor der königlichen Bauten und besonderer Berehrer chinesischer Gartenanlagen, benutzte jede Gelegenheit, um sich gegen die drohende Invasion der griechischen Architektur und gegen ihre "Nachbeter" zu ereifern. Seine Angriffe gegen die angeblich unsolide Konstruktion der antiken Bauten und ihre schlechten Proportionen, seine Andentung, daß dem Parthenon der Jusat eines Thurmes wohlthun würde, und ähnliche Albernheiten verdienten kaum eine ernstliche Wiederlegung. Wohl aber hätten gewisse Mitglieder der Gesellschaft die Warnung beherzigen sollen, wie übel es ist, seine Blicke von vorn herein gegen alles Neue zu verschließen.

Alls der kostspielige zweite Band der "Alterthümer von Jonien" erschienen war, belief sich das Bermögen der Gesellschaft nichts besto weniger auf etwa >-9000 L. St. Die Gedanken wandten sich somit ohne Verzug einem neuen Unternehmen zu, bessen Ausführung einer Bublikationskommission übergeben ward, bestehend aus Gir henry Englefield und ben herren Beachn, Windham, Townlen und Panne Rnight. Lettere Beiben bildeten damals die eigentliche Seele des Bereins. Der Leser erinnert sich, daß sie unter ben Sammlern einen hervorragenden Plat einnahmen. Ihr Urtheil in antiquarischen und äfthetischen Dingen galt als unbeftreitbar. Und doch bot es in beiden Beziehungen Blößen genug. In ihren antiquarischen Anschauungen waren sie gang abhängig von den burch und durch ungesunden Träumereien des "Ritters" d'Hancarville, des Freundes und Berathers von Sir William Hamilton. In Townley's Haufe hatte Hancarville sein Werk "Untersuchungen über Ursprung, Geist und Fortschritte ber Rünfte in Griechenland" 1785 vollendet, einen ungenießbaren Mijchmasch mustisch-symbolischer Diffenbarungen und boden lofer Hopothesen, welcher Creuzer's "Symbolif" den Boden zu bereiten geeignet war. Diese Afterweisheit hatte Townley mit vollen Zügen eingesogen, sie hatte auch Knight Letterer war ein eifriger Schriftsteller. Ein wüstes Buch über Priapos, welches durch seinen Inhalt starken Anstoß erregte, ein langweiliges Poem über die Landschaft, ein auf Grund Lucrezischer Anschauungen das Christenthum betämpsendes Buch über "den Fortschritt der menschlichen Gesellschaft", alle diese literarischen Sünden, deren sonst jede einzeln genügt hätte, den Verfasser in der guten englischen Wesellschaft unmöglich zu machen, ihm wurden fie nicht angerechnet, sondern vergeffen über seiner "Unalpse der Grundfäße des Geschmacks" (1805). Alls praktische Runstkenner huldigten Townley und Anight fehr verschiedenen Grundfaben. Jener erblickte alles heil in den römischen Stulpturen, dieser hielt Größe und Schönheit für unvereinbar und schätzte ausschließlich Beitidrift fur bilbenbe Runft. XIV. 15

griechtiche Bronzen und Münzen. Den Dilettanti blieb es überlassen, sich aus solchen Wideriprüchen berauszusinden.

Mui den Plan der neuen Publifation wirfte diefer Gegeniat indeffen nicht störend ein. Es galt namlich, von der privaten Thatigfeit der Dilettanti durch eine Auswahl ber besten von ihnen gesammelten Aunstwerte vor dem größeren Bublifum öffentlich Zeug niß abzutegen. Townlen hatte die Marmorwerfe auszufuchen, unight die Bronzen. Gelbftverftandlich beruchichtigten fie am liebnen Diejenigen Sammlungen, welche ihnen am vertrauteften waren, namlich die eigenen. Bebe biefer beiben Sammlungen fteuerte breiundzwanzig, alle übrigen gusammen nur sechzehn Stücke bei, barunter neun Antiken ber Sammlung Egrement zu Petworth, und vier aus Lausdownehouse: war auch ber Sammler ielbit. Lord Lansdowne, fein Mitglied der Geiellichaft, fo gehörte ihr doch ber Erbe, der Graf von Broombe, feit 1805 Marquis von Lansdowne, an. Go mangelhaft nach dem Beiggten auch die Auswahl war, wenn es galt, die Menge englischer Antifeniammlungen anichaulich zu machen, jo ftattlich mar ber Qualität nach dieje Ausleje von "Probefracken antifer Efulptur in Großbritannien". Gie bem Bublifum murdig vorzuführen, wurden feine Milhen und Roften geipart. Die Beistellung der fünfundsiebzig Rupferplatten durch die ausgezeichneiften Stecher nahm etwa zehn Jahre in Anipruch und erforderte einen Aufwand von ungefahr 2300 L. Et. Durch einen vortheilhaften Bertrag mit zwei Berlegern gelang es aber, Die Platten für 2100 g. Et. an Dieje zu verfaufen, welche auch den Truct der Taieln und des Tertes übernahmen, wogegen ihnen die Gefellichaft fechrig Eremplare jum Buchhanelerpreife (15 Guineen) abkaufte. Das Resultat bierer Abmachung war, daß die glangende Publikation ber Gefellichaft nur wenig über 1200 2. Et. gefonet hatte, wofur jedes Mitglied berfelben fein Eremplar erhielt. Die Einleitung, welche einen Ueberblid über die Entwidelung der alten Munft gab, und die Erläuterungen ju den einzelnen Bildwerfen batte Banne Anight verfaßt. Die Erläuterungen find fur; und aut, und auch die Einleitung, so viel Bedenfliches fie auch enthält, ist als Ganges genommen wohl das Beite, was er geichrieben hat (1809).

Der flainiche Dilettantismus in England wollte fich mit diesem Buche ein Denkmal ieben; daß es in gewiffer Weije iein Grabstein werden follte, abnte er nicht. Während noch an den Tajeln gestochen ward, legte einmal Townley in einer Sigung einen Brief Lord Elgin's vor, in welchem Diefer Mittheilungen über feine bisberigen Unternehmungen in Athen machte Gebr. 1803). Der Brief ward ber vorhin genannten Publifationsfommiffion jum Bericht überwiefen, wir erfahren aber nicht, wie diefer ausgefallen ift. Es laft fich leicht benten. Tenn als Lord Elgin brei Jahre fpater aus frangofischer Ge fangenichaft endlich heimtehrte und feine gerftreuten Schafte mubiam fammelte, um fie nun ieinen gandsleuten vorzumbren, da fand er feinen erbitterteren und feinen blinderen Gegner als Banne Unight. Gbe biefer nur ein Glid von ben Barthenonitulpturen gefeben, ertlarte er, einem langft verjahrten Brithum Epon's folgend, die Giebelgruppen für comode Arbeiten aus ber Beit Sabrian's, und bei biefer Annicht blieb er, ungewarnt burch Chambers' abidredendes Beiipiel, wohm blinder Gifer juhren fonne. Dem Weifel istgte blindlings ber gange Edmarm ber Tilettanti; die ftarrfornge Oppolition, welche . Augen gegen die bieher ungeahnte Gerruchfeit verichloff und die verbannten Wotter Onte lantands rangtirch verfolgte, mahrend ringsum in den Runulerfreijen das neue Licht nine strahlen zu verbreiten begann, wurzelte vor allem in jener Geiellichaft, in der man sone but nar, einen untruglichen Munnareopag zu eibliden, und deren Beriahren daher

bis in die höchsten Kreise hinauf nachwirkte. Ihren Ausdruck sand diese Anight eine Stelle einverleiten Publikation der Gesellschaft, welcher Anight eine Stelle einverleibte des Inhalts, daß die Friese und Metopen vom Parthenon bloße architektonische Skulpturen seien, ohne erheblichen Werth für die Erkenntniß von Phidias' Aunstcharakter, von Arbeitern ausgesührt, die selbst in einem viel weniger kunstsinnigen Zeitalter kaum zu den Künstlern gerechnet worden wären. Bon den Giedelfiguren schwieg er diesmal. Fast ein Jahrzehnt dauerte dieser Kamps der Dilettanti gegen Lord Elgin und seine Kunstwerke, deren Schicksal dadurch erheblich gesährdet ward, ja deren Berlust für England dadurch beinahe herbeigeführt worden wäre (Paris und München traten als Bewerber aus), wenn nicht in letzter Stunde Bisconti's und vor Allem Canova's bewundernde Urtheile alle abschätzigen Kritiken zum Schweigen gebracht hätten. Nur die Allerverbissensten wagten es, an Canova's Geschmack zu zweiseln; im Allgemeinen ward auf der ganzen Linie zum Nückzug geblasen, und Papne Knight selbst ließ sich, als er der Parlaments kommission über den Werth der Elgin'schen Marmore seine Ansscht mittheilen sollte, zu einigen sauersüßen Bemerkungen herab!).

Die Rolle, welche die Gesellschaft bei dieser ganzen Angelegenheit gespielt hatte, war wohl geeignet, ihr Ansehen erheblich zu schädigen; namentlich hatte Anight's Auctorität einen harten Stoß erlitten. Das beste Mittel, den übeln Eindruck zu verwischen, war eine eigene tüchtige Leiftung. Sierzu reichte eine Fortsetzung der "Probestücke" nicht aus, für welche sonst bereits in den letten Jahren der Stich von Rupserplatten in Angriff genommen worden war; denn neben den Werken von Athen und Phigalia im Britischen Mufeum hatten die römischen Efulpturen der Privatgalerien ichweren Stand. Man fuhr freilich auch hiermit fort, aber ber Reservesonds von 11,000 2. St. in reducirten breiprocentigen Papieren, welche, abgesehen von allen Nebeneinnahmen ber Gesellschaft, einen jährlichen Zinsertrag von ungefähr breihundert L. St. verbürgten, schien auch noch ein weiteres Unternehmen zu gestatten. Unfnüpsend an die ionische Expedition, beschloß man, von Neuem die architektonischen Neberreste Griechenlands, und zwar vorwiegend der fleinafiatifchen Landschaften untersuchen zu laffen. Im September 1811 murben bie von Lord Aberdeen aufgesetten Inftruktionen von der Rommission (Banne Knight gehörte nicht Wieder ward Smorna als Hauptquartier und Mittelpunkt für die Operationen in Aussicht genommen; Samos und Sardes, sodann eine Gruppe von Städten bes Maandrosthales, endlich Anidos und ein paar lytische Küftenplage wurden der Beach tung empfohlen. Un die Spige der Expedition trat ein Mitglied der Gefellschaft, der in mehrfachen griechischen Reisen bereits bewährte William Gell, welchem zwei Architeften, Gandy und Bedford, unterstellt wurden. Die vorgezeichnete Reiseroute ward so weit wie möglich ausgeführt, und auch diesmal ein Aufenthalt in Attifa bingugefügt, wo gerade damals eine außerst rege Thätigkeit herrschte; es genügt an jene Gesellschaft zu erinnern, welcher man die Entdeckungen in Aegina und in Phigalia verdankte. Die Ausbeute war sehr ansehnlich, und vorzüglich durch die Genauigkeit der Aufnahmen werthvoll, aber die Roften der nur anderthalbjährigen Expedition (freilich unter fehr ungunstigen Zeitverhältniffen, wo Werthpapiere niedrig standen und Wechsel außerordentlich theuer waren) beliefen fich auch auf die enorme Summe von ungefähr 6500 L. St. (130,000 Mart)! Die

<sup>1)</sup> Ich habe diese Vorgänge in der Zeitschrift "In neuen Reich" 1877, I, Rr. 3 und 4 ausführe licher dargestellt, da in ihnen eine vollständige Revolution des Munstgeschmades am deutlichsten zum Ausdruck sommt.

Folge davon war, daß bald nachdem der Stich der mitgebrachten Zeichnungen bezonnen batte, das Napital der Gesellichaft auf Papiere im Nominalwerthe von 3000 L. zu iammengeichnielzen war. Man nichte bestiechten, daß die Ergebnisse der theuren Erpedition zu den Atten gelegt werden, wenighens noch lange auf ihre Verossentlichung würden warten müssen.

Best bieß es: hie Rhodus, hie saita. In diejer Lage fonnte die Gefellschaft be weisen, ob fie noch auf der Sohe ihrer ielbitgenellten Aufgaben frunde. Glänzend führte nie den Beweis. In demietben Jahre 1816, welches durch die Erwerbung der Elginichen Marmore iur das Britisch, Muieum diesen Streit wider die Dilettanti entichied, nahm die Geiellichait emitmunig ben Antrag ihres Getretars Gir Benry Englefield an, daß gedes Mitglied und Sabre lang einen außerordentlichen Beitrag von zehn Guineen gablen ielle, damit aus dierem "wonijden Fonds" die Reinltate der letten Erpedition jo raich wie moglich dem Bublifum zuganglich gemacht werden tonnten. Go ward es möglich, bereits im folgenden Jahre 1817, die "Unedirten Alterthumer von Attifa" vollenden. Richt bloß auf der Wichtigkeit der darin behandelten Bauwerte -- es find die Tempelgruppen ju Cleufes und ju Mhamnus, der Athenatempel vom Rap Eunion und eine Zaulenhaule zu Thoritos beruht die Bedeutung des Bandes, iondern fait in noch hoberem Grade auf der genauen Beobachtung gablreicher baulicher Details, Die man irmber uber augenfalligeren und anicheinend wichtigeren Ericheinungen überiehen hatte, und die doch io tiefe Blide in die funftvolle und zwedmäßige Ausbildung der griechiichen Architettur ihnn laffen. Das von Gell and feinen Genoffen gesammelte Material fam ierner einer neuen Bearbeitung des ernen Bandes der "Jonischen Alterthumer" 1821) gu Statten, in welcher 3. B. ein Rapitel über Samos gang nen hinzutam. Nach langer Bauje, ern im Sahre 1840, erichien auch der dritte Band der "Alterthumer von Jonien" als lette Arucht jener Minon Die reiche Trümmernatte von Anidos, dem alten Bor ort des doriiden Stadtebundes, die impoianten Ruinen der fariiden Bunnenfladt Approdinas und die lleberreite des Inflichen Patara, als Haienplatz der Haupbitadt Kauthos und wegen seines Apollonkultes berühmt, bilbeten den Inhalt dieses Bandes.

Radidem die Geiellichaft to mit beitem Eriolg beitrebt geweien war, die Erinnerung an ihre Stellung zu den Elgenichen Marmoren zu tilgen, und nachdem Fanne Anight, beifen Empfindlichtett die Weiellichaft nich verpflichtet balten mochte zu ichonen, gestorben war, ward auch ein Beriuch gemacht, Lord Elgin zu verrohnen, deffen Ehre und In tereffe man fruher is unverantwortlich mit Jupen getreten batte. Im Jahre 1830, nach dem Tode Eir Thomas Lawrence s, ward William R. Samilton Ectretar der Gefellichaft. Er batte eini Lord Clain nach Ronfrantinopel begleitet, hatte ibm die Runftler aus geincht und bieben die Arbeit in Athen zugewiesen, hatte angleich mit einem Theile ber Clam'iden Efulpturen Echvibruch gelitten und d ien Mettung durch Laucher geleitet, batte in Mede und Ednert einig ihr Clain, fein Berfahren, ben Werth feiner Echane Beugnift at ale it, batte ihn in andern argerlichen Sandeln vertieben, und überhaupt immer treu zu ihm jertanben. Er mochte hoffen, ban der geeignete Moment gefommen iei, die Etreitart in Le ben, und ichling ohne Lord Clain's Born wien diefen gum Mitgliede der Gesellichaft Die Jan 1831, morani die lettere bereitwillig und in den ichmeichelhaftesten Aus-Find's many Allem Manulton hatte uch doch getaiocht. Ter unfundieckzigjabrige Gir I. n. ich trant im Bade, ale er bas Edreiben erhielt. Er antwortete nicht 10 hairs, cann aber bottab, both entithe den abachnend. "Riemand weiß genauer ale Eie," schreibt er seinem alten Genossen, "daß die Beweggründe, welche mich zu meinen griechischen Unternehmungen veranlaßten, ausschließtich barauf gerichtet waren, sür (Froßbritannien, und dadurch überhaupt sür Europa, durch möglichst gründliche Kenntniß der Bortresslichkeit griechischer Kunst die Mittel zur eigenen Bervollkommnung in Sulptur und Architektur zu süchern. Mein Ersolg in seinem ganzen großen Umsang wird nie aushören, eine Quelle höchster Bestiedigung sür mich zu sein. Wenn man damals vor sünzundzwanzig Jahren, als dieser Ersolg dem Publikum bekannt ward, oder später bei irgend einer schieklichen Gelegenheit geglaubt hätte, daß die gleiche Energie der Gesellschaft der Tilettanti nützlich werden könnte, so würde ich mich höchst glücklich geschätzt haben, allen in meinen Krästen stehenden Beistand zu leisten. Aber da es mit solchen Hossfnungen längst vorbei ist, besorge ich wirklich nicht für hochmüthig zu gelten, wenn ich die mir jetzt in dieser meiner elsten Stunde angetragene Ehre absehne."

Als Hamilton das Sefretariat übernahm, bestand das Gesellschaftsvermögen im Gangen auß 3866 L. Et. Es ward beichloffen, außer dem dritten Bande der "Alterthumer von Jonien" auch den zweiten Band der "Probestude antifer Efulptur in Großbritannien", der längere Zeit ziemlich hat ruhen müssen, energischer zu fördern, wodurch freilich das Rapital in den nächsten Jahren arg zusammenschmolz. She noch dies zweite Unternehmen zu Ende geführt war, ergab sich eine neue Gelegenheit für die Dilettanti, ihre Runftliebe in klingender Münze zu bewähren. Im Frühjahr 1833 hatte der dänische Gelehrte Bröndsted bem Britischen Museum für taufend &. Et. zwei unvergleichlich schöne Bronze reliefs, Stücke eines Prachtharnisches, zum Rauf angeboten. Nach der Angabe des Neapolitanischen Berkäusers sollten die Stücke an den Ufern des Ausses Siris gefunden worden sein, wo König Pyrrhos 250 die Römer besiegt hat. Brondsted's hochstiegende Phantafic erblicte daher in jenen fostbaren Harnischfragmenten Ueberbleibiel von der Hüftung des epirotischen Berrichers, welche in der Schlacht einer feiner Generale trug, der barin seinen Tod sand. Die höchst scharfünnige Deduktion kann, nebenbei bemerkt, ein warnendes Beispiel sein, daß man bei so ungewissen Dingen nicht zu scharffinnig sein soll, denn die Fundnotiz hat sich nachträglich als willkürliche Erfindung des schlauen Reapolis taners herausgestellt. Aber die Reliefs sind deshalb nicht weniger schön, und es erscheint heutzutage, wo das Britische Museum für einen einzigen Bronzekopf gelegentlich 6—7000 L. St. bezahlt hat, schier unbegreiflich, daß es damals die verlangte Summe nicht aufbringen konnte. Da legte sich auf Hamilton's Betrieb die Gesellschaft der Dilectanti in's Mittel und eröffnete eine Substription. Binnen furzer Zeit waren 531 & St. beisammen, die reichliche Hälfte durch Beiträge von Bereinsmitgliedern; und für einen schließlichen Buschuß von 2000 L. St. gelangte das Museum in den Besitz des Schapes. Die Gesellschaft aber that noch ein Uebriges, faufte Bröndsted auch noch die behufs einer Publikation bereits gestochenen Rupferplatten für 100 L. St. ab und veröffentlichte auf ihre Kosten die stattliche Schrift des fremden Gelehrten: "Die Bronzen von Siris" (1836). Zwei Jahre vorher hatte sie ihrem verdienten Mitgliede Sir William Gell, welchen sie von allen Abgaben befreit und zu ihrem "bevollmächtigten Residenten in Italien" ernannt hatte, ein Chrengeschenk von 2000 L. St. anläßlich seines Buches über die "Topographie Roms und seiner Umgebung" (1834) gemacht.

Im Jahre 1835 trat endlich nach mehr als viertelhundertjähriger Vorbereitung der zweite Band der "Probestücke antiker Stulptur" ans Licht. Die Herstellungskoften beliefen sich auf ungefähr 4000 L. St., das heißt also saft das Doppelte wie beim ersten Bande,

obidon diejer nebsehn Tafeln mehr enthielt und in der Ausführung der Auvier, namentlich in ber darafterififichen Wiedergabe ber filliftiichen Besonderheiten, fich febr vortheilhaft von der meistens etwas füßlichen Elegan; der neuen Stiche unterichied. Auch vermist man die straffe Redaktion des erften Bandes. Dreißig von den zwei und fünfzig abgebildeten Efulpturen find nicht weniger als fechzehn verichiedenen Cammlungen entlehnt ber Heft gehört dem Britischen Museum an , als ob es nur gegolten hatte möglichft vielen Sammlern ihr Mecht widerfahren zu laufen, nicht aber möglichft ichone ober intereffante Etude ausgumablen. Go geigt uch benn auch bier, wie im Cammeln felbu, bag die Blutheseit ber an die Privatiammlungen fich anichließenden Bestrebungen vorüber war. Neben dem Aupierwerke des Britischen Museums, welches beispielsweise die ganzen zusammenhängenden Reihen ber Barthenonifulpturen veröffentlichen fonnte, nahm fich jenes Mofaif vereinzelter, hie und da zusammengeleiener Aunstwerke recht ärmlich und altmodisch aus, trop aller Bracht der Ausstattung. Und vollends blieben die beigegebenen Abhandlungen hinter allen zeitgemaßen Erwartungen gurud. Morritt's Ginleitung ift gang unbedeutend; gum Edlug eine bereits zweimal gedruckte Abhandlung Banne Anight's, gang im Sancarville ichen Stile, ju wiederholen, war vollends ein Aft übel angebrachter Bietat. Was wurde man fagen, wenn heutzutage jemand aus dem Nachlaffe Creuzer's etwa einen fünften Band ber Emmbolit berausgeben oder wenn er nachgelaffene Werfe Banoffa's ediren wollte?

Die zahlreichen Bublifationen der Gesellschaft, bei fehr gesteigerten Rostenpreisen, batten troß dem "ionischen Fonde" das Napital nicht bloß aufgezehrt, sondern fogar ein Deficit von sechsbundert L. Et. zu Wege gebracht (1812. Wohl oder übel mußten stille Beiten folgen. Die nachnen Jahre weifen gar feine oder gang unbedeutende Ausgaben auf. Als jedoch im Berbst 1816 der Architeft & C. Penrose nach Athen ging, um seine Beobachtungen fiber die jog. Eurvaturen, d. h. die Abweichungen horizontaler Bautheile von der graden Linie, an den dortigen Tempeln mit möglichfter Genauigkeit anzuftellen, fand fich die Befellichaft fogleich bereit, junachft eine fleine pecuniare Beibilje gu gewähren. Als bann jene mit peinlichner Gewissenhaftigfeit burchgeführten Untersuchungen bochft uberraichende Refultate geliefert und einen tiefen Ginblid in die außerordentliche Freiheit funnteriicher Empfindung und die wunderbare Meisterschaft ber Technif, welche fich in jenen Bauten offenbart, erichloffen hatten, wurden auch weiter die Mittel beschafft, um Benroic's flainiche "Unterindjungen über Die Principien Der atheniichen Architeftur" in wurdiger Weife zu publiciren (1851). Die Roften beliefen fich auf ungefahr 1300 L. Et. Rein Babre ipater gab Die Weiellichaft eine Arbeit Des hochverdienten Architeften C. R. Coderell heraus, gewiffermaßen einen Nachtlang aus alter Zeit. Coderell hatte einft 1811) zu ben Entbedern ber Biebelgruppen von Neging und bes Tempelirieies von Raffa Phigalia, gebort. Er hatte, burch jenen ernen Jund angeregt, die verlodende Vermuthung aufgestellt, bas auch die Niebegruppe ursprünglich einen Gebel geichmuckt habe. Er hatte querft an ben boriiden Saulen jene feine Anipannung Entaiter beobachtet, welche die clairiiche Natur ber Gaule und ihr Gegenstreben gegen ben Trud bes Gebaltes jo ichon ausbindt. heimgefehrt hatte er bann ebeniowohl als ausnbender Architeft eine große Wuffiamteit entialtet, wie er bei den Publikationen des Britiichen Mujeums und an der neuen Bearbeitung von Stuart's und Nevett's "Alterthumern von Athen" thatigen Antheil geneimmen hatte. Bent, nach fast funisig Jahren, fehrte er nochmale gum Anfang gurud ume learbeitete nach feinen noch nicht ausgenutzten Bapieren die Architeftur ber Tempel von Agna und Bang und die Anordnung ihrer Bildwerfe 186). Go vol hierüber auch

bereits gesagt war, der würdige alte Herr hatte doch noch manches Neue verzubringen wobei es sich nur seltsam ausnahm, daß ihm der äginetische Athenatempel noch immer als der Tempel des panhellenischen Zeus galt, ein Irrthum, der seit dreißig Jahren widerlegt war. Eine interessante Zugabe zu Cockerell's Rekonstruktionen bildete Wattiß Lloyd's scharssinniger Versuch, das durchgängige Proportionssystem der antiken Tempel genau zahlenmäßig nachzuweisen — bekanntlich ein Problem, mit dessen Lösung sich gar Viele abgemüht haben, ohne daß doch die Resultate völlig befriedigten.

Seit 1860 ist die Gesellschaft der Dilettanti mit keiner Publikation mehr an die Deffentlichkeit getreten. Ganz unthätig ist sie darum aber nicht gewesen, denn sie versah 1870 den Architekten R. P. Pullan, welcher Newton bei seiner Wiederentdeckung des Mausoleums zur Seite gestanden hatte, mit den erforderlichen Mitteln, um den bereits von Chandler und von Gell untersuchten Tempel der Stadtgöttin Athena in Priene genauer erforschen zu können. Die Veröffentlichung der architektonischen Resultate steht demnächst zu erwarten; die reiche Ernte von Friesfragmenten haben die Dilettanti, wie es von Alters her ihr guter Brauch ist, dem Britischen Museum übergeben. —

Bliden wir zurud auf die lange Reihe ftattlicher Folianten, welche theils der Initiative der Gesellschaft ihren Ursprung verdanken, theils von ihr Förderung erfahren haben, so fonnen wir das Berdienst dieses Privatvereins nicht hoch genug anschlagen. Namentlich die Kenntniß der griechischen Architektur ist durch ihn nicht bloß gefördert worden, sondern ihr ift erst das Jundament bereitet durch die "athenischen" und "ionischen Alter thumer," welche der Alleinherschaft der römischen Architektur in Wiffenschaft und Braris ein Ende machten; und auch die subtilsten Feinheiten der griechischen Bauweise haben erst gewürdigt werden können durch die Arbeiten der Architeften unseres Jahrhunderts, welche für diese Gesellichaft thätig waren. Einige der Hauptvorzüge der britischen Nation finden wir hier zusammenwirkend: energisches Angreifen der Aufgabe, praktische Sandhabung der Mittel, unermüdliche Zähigkeit in der Durchführung bis in das geringste Detail, scharje Beobachtung des Thatfächlichen, unbestechliche Usahrheitsliebe gegenüber allem blendenden Schein. Weniger befriedigt hie und da die wissenschaftliche Verwerthung, aber es ift überall ein sicherer Grund gelegt, auf dem sich auch von Undern ruhig weiterbauen läßt Mit gutem Grunde konnte Sir henry Englefield es ruhmen, daß die Gesellschaft in ihrem Bereich geleistet habe, was wohl nie von irgend einem Bereine von Privatleuten in Europa geleistet worden fei. Wir burfen aber weiter fragen: ift Aussicht vorhanden, daß auch fernerhin die Gefellichaft, nachdem fie das Sammeln von Untifen gemiffermaffen dem Britischen Museum abgetreten hat, auf dem Gebiete wissenschaftlicher Expeditionen und Publikationen ihre hohen Ziele kräftig verfolgen werde?

Auch hier wird es sich wesentlich um das Verhältniß der Gesellschaft zum Britischen Museum handeln, welchem als nationaler Anstalt die Mittel des Staates, so weit sie das Parlament gewährt, zur Verfügung stehen. Das Museum hat sich seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr darauf beschränkt, antike Kunstwerke zu kaufen, sondern es hat auch selbst Expeditionen und Ausgrabungen angeregt und in's Werk gesetzt. Die lykischen Unternehmungen von

<sup>1)</sup> Mittlerweile sind die Sauptresultate jener mit englischem Gelde ausgesuhrten Ausgrabungen bereits einer französischen Publikation über Milet und seine Umgebungen einverleibt worden. Dieses ungewöhnliche Bersahren wird mit der kurzen Bemerkung eingesuhrt, daß Pullan bisher nichts über seine Entdeckungen veröffentlicht habe. Es kostete doch nur eine briefliche Anfrage in London, um sich über die Absichten des "habile explorateur" Gewißheit zu verschassen und der sonst so verdienstvollen französischen Publikation den Borwurf vorzeitiger Verwerthung fremden Gutes zu ersparen.

Charles Tellows, die Freilegung des Manioleums und die Entdeckungen bei Milet und Knidos von Charles Newton, die Tunde von Salzmann und Viliotti in Mbodos, von Smith und Porcher in Kyrene, die Aufdeckung des Artemistempels bei Epheios durch Wood liefern die Beweise. Somit fragt es sich, ob es für eine Privatgesellichaft noch ferner moglich und angemeisen ericheint, sich in den ungleichen, wenn auch rühmlichen und friedlichen Wettlampf mit der nationalen Annalt einzulassen. Soll der leichte Kutter die Vettrährt mit der stolzen Fregatte unternehmen?

Die Moglichkeit hangt lediglich von den verfügbaren Geldmitteln und von den gu Webote ftebenden wiffenichaftlichen Mraften ab. Geit die zweite ionische Mission unter 28ill Gell das Bermogen des Bereins jo fait angegriffen und die Reihe der nachfolgenden Bublifationen es bann vollende erichopit bat bis zum Jahre 1852 waren im Ganzen mehr als 31,000 g. Et. jur wiffenichaftliche Zwede verwandt, icheinen Ebbe und Aluth in der Raffe, je nachdem eine Bublitation im Werke ut oder nicht, nur innerhalb maßiger hobenunteridiede ju ichwanten Bit dies wirtlich ber Gall, jo durfte nichts belien als eine Wiederbolung der vor fechzig Sahren von Gir Benry Englefield vorgeichlagenen und damals einstummig gebilligten Magregel, die Grundung eines Gonds durch außerordent lidie Sahresbeitrage. In der Motivirung jenes Antrages ward von dem Antragieller darani hingewiesen, daß die reichen Mittel, welchen die Gesellichaft die Möglichkeit ihres Birtens verdanke, fammt und fonders den alteren Generationen entifammten. "Bir tonnen faum behaupten," fagt Englefield, "daß die Gefellichaft in ihrem jegigen Beftande etwas zur Forderung ihrer edeln Biele beigesteuert habe. Uniere Jahresbeitrage beden grade uniere Sabresausgaben. Bit es nicht ber geeignete Augenblick, etwas mehr zu thun?" Sollte diefe Frage beute wieder an die Geiellichaft gestellt werden - es in Cache der Tilettanti felbu, ne zu beantworten. Die Möglichkeit einer ferneren Wirffamkeit bangt davon ab, wie die Untwort ausfallt. Denn an den geeigneten Rraften gur Ausführung wiffenichaitlicher Plane fann es einer Gefellichaft nicht fehlen, welche - um nur Einen ju nennen - Manner wie Charles Newton, den Entdeder des Mauioleums und Vorftand ber Antifenabtheilung Des Britischen Minieums, unter ihren Mitgliedern gablt.

In es aber auch nothig und angemeisen, neben dem Britischen Minieum die alten Bahnen zu verrolgen? Wir follten meinen, daß es nur auf die richtige Arbeitstheilung antommt. In Priene hatte das Britische Museum ebenio gut graben laffen konnen, wie die Telettanti, denn es bedarf nur eines Bermans von Romfantinopel, um die gefundenen Edute fur das Minieum zu erwerben. Nicht is im Monigreich Griechenland, wo eine Bestimmung ber Berigfung jebe Ausführ von Antiten unterlagt. Das beutiche Reich hat nich badurch nicht abhalten laffen, die fostspieligen Ausgrabungen in Olimpia vorzunehmen, deren unmittelbarite Ergebnufe, Die Jundinde felbit, Griechenland verbleiben. Das Britiche Minieum fann das nicht fuglich; eine Amfalt, die in einer Linie eine Cammlung ift, fann the Weld nicht fur rem ideale Zwede ber Wiemchaft verwenden, jondern muß thre naddien Interenen im Auge behalten. Anders eine Gesellichaft, wie die der Tilettanti, melde ja ichon miederholt, ja meinens obne alle Ruducht auf materiellen Ertrag ihre Unternehmungen begonnen und durchgeführt bat. Was follte ne hindern fonnen, bloß an. Interene fur die Wiffenichait dem Beriptele des deutschen Reiches, Dr Echliemann's, bet Brangoven, welche neuerdings; B. in Delos gegraben baben, ju folgen und fich ein Acld obnitcher Thatigfeit auszusuchen? Geeignete Aufgaben bieten nich ja in Menge bar: ich will mit erlauben, zum Schluft auf eine foldte bingumeifen.

Die kleinasiatischen Ausgrabungen der letten Jahrzehnte in Salikarnaß, Knidos, Ephefos haben reichen Stoff dargeboten zu genauerer Kenntniß der griechischen Runft bes vierten Jahrhunderts, derjenigen Epoche der Kunstentwickelung, welche vor Allem durch die Namen des Pragiteles und des Stopas bezeichnet wird. Stopas war am Maufoleum und am ephesischen Tempel thätig, Praxiteles an letterer Stelle und in Anidos. Es ift eine wohlbegründete Vermuthung Newton's, daß die wundervolle Demeter von Knidos im Britischen Museum die Kunft des letteren Meifters wiederspiegele. Prariteles ift uns überdies gang neuerdings durch bie Auffindung seines hermes mit dem Dionusosingben auf dem Arme in Olympia nabe gerückt. Seinen Bater Kephisodotos fennen wir seit ber glänzenden Entdedung, daß bessen Eirene mit dem kleinen Blutos in einer der schönsten Gruppen ber Münchener Glyptothek uns aufbewahrt ift. Bier ift also ein Kaben gegeben, um von Praxiteles rudwärts ber Zeit ber hohen attischen Kunft, ber Zeit des Phidias, näher zu kommen und wichtige kunftgeschichtliche Entwicklungsreihen uns anschaulich vorzuführen. Nicht so steht es mit Stopas. Was wir einigermaßen sicher auf ihn zurückführen können, gehört der Spätzeit des Meisters an, da er in Affien thätig war. Gines seiner Jugendwerke, ein vielbewundertes Meisterstück, war der Tempel der Athena Alea in der arkadischen Stadt Tegea. Nachdem der alte Tempel im Jahre 395 durch Feuer zerstört worden war, erbaute Stopas den neuen, den größten und reichsten aller Tempel des Peloponneses, an welchem allen drei griechischen Bauftilen ein Plat angewiesen ward, bem forinthischen anscheinend hier zum erstenmale. Desgleichen schmückte Stopas die Giebelfelber mit figurenreichen Darstellungen der falydonischen Cberjagd und des Kampfes zwischen Achill und Telephos in Mysien. Bisher hat niemand es unternommen, nach den Reften biefes Wertes zu suchen. Und doch scheint die Ausgabe keineswegs besonders schwierig. Mit gutem Grunde nimmt man an, daß die Sauptfirche des heutigen Ortes Biali auf ber Stelle des alten Athenatempels fteht, eine mächtige Säulentrommel von blendendem Marmor, welche noch in der Rähe liegt, 1) scheint dafür zu zeugen. Wenn nun auch die Kirche eine völlige Aufdedung des Grundplanes verhindert, so würde doch nichts im Wege ftehen, rings um dieselbe herum zu graben. Der Boden böte nur geringe Sindernisse, und es mußte doch feltsam zugehen, wenn nicht von den Bautheilen und von den Giebel gruppen, vielleicht auch noch von andern Stulpturen, von denen keine Runde auf uns gekommen ift, bedeutende Reste zu Tage kämen. Ich erinnere mich in einem Sose des Ortes das Rlachrelief eines Löwen gesehen zu haben von einer Erhabenheit des Stils, welche auf die beste Zeit hinwies. Der Gewinn wurde, bei einigermaßen glüdlichem Erfolge, außerordentlich werthvoll sein, ebensowohl für die Geschichte ber Baufunft, wie für die Entwickelung ber Skulptur im ersten Biertel des vierten Jahrhunderts. Bor Allem würde die noch immer etwas schattenhafte Gestalt des Stopas, eines der größten Künstler Griechenlands, ganz anders als bisher mit Blut und Leben erfüllt vor uns hintreten. Ein hoher Preis winkt hier: wer wird die Hand danach ausstrecken?

<sup>1) &</sup>quot;Lag" hätte ich sagen müssen; denn, wie ich kürzlich vernahm, ist seit dem Jahre 1860, wo ich den Ort besuchte, eine neue Rirche an Stelle der alten gebaut und die ganze Umgebung von allen antiken Resten gesäubert worden. Meines Wissens hat niemand darüber berichtet, vielleicht auch niemand darauf geachtet, ob bei dem Neubau Grundmauern und Reste des alten Tempels zum Vorschein gekommen sind; noch viel weniger scheint jemand daran gedacht zu haben, diese günstige Gelegenheit zu einer planmäßigen Untersuchung der merkwürdigen Stelle zu benutzen. Vielleicht erschwert der neue Bau die Nachgrabung; aber reiche Resultate lassen sich nichtsdestoweniger auch jetzt noch von einer Durchsuchung der Umgegend der Kirche verhoffen.

# Luini's Passion in S. Maria degli Ungeli zu Lugano.

(Edluß.)



as wäre die Analyse dieses kolossalen, aus mehr als hundert Figuren bestehenden Vilderenklus. 1) Es springt in die Augen, daß Luini überall das Prinzip des Kontrastes, der Gegenüberstellung grundverschiedener Motive und seindlicher Elemente walten läßt, und kraft dieses mit vollem Bewußtiein und konsequent durchgeführten Prinzipes versehlt er auch nie

seine Wirkung. Hier läuft der Teuiel mit der Seele des argen Sünders davon und dort bringt der Engel die Seele des Bekehrten in den Himmel; auf der einen Seite sehen wir die Gemeinde der Gläubigen, in Anbetung und Trauer versunken, und auf der anderen die Ungläubigen, sich um Nichts kummernd, höhnisch in Wort und That. Und selbst im Hintergrunde sucht der Meister durch derartige Gegensätz zu wirken; er stellt da die lichtesten Momente aus der Passisionsgeschichte den düstersten gegenüber, die Himmelsahrt dem Gebet im Garten von Gethiemane und die Begegnung mit Thomas der Tornenkrönung und Geskelung. Hier steht die kampsende und leidende Kirche vor uns, dort die triumphirende.

Es war im Quattro und Einquecento bekanntlich Brauch, daß der Maler irgend eine Stelle auf seinem Bilde für das eigene Porträt reservirte; wir wissen es z. B. von Massael und Paolo Veronese. Sie wählten für ihr Vildniß meistens eine Ecke, die dem Beichauer nicht sogleich in die Augen fällt, in einer solchen traten sie dann bescheiden und anspruchslos auf. Die Frage liegt nahe: hat auch Luini uns sein Selbstporträt überliesert? Wenn es irgendwo hingehörte, so doch gewiß auf das monumentalste seiner Werfe, auf seine Passion! Gine, wie es scheint, alte Tradition will denn auch die Jüge des Meisters erfannt haben und zwar in dem Centurionen links von dem Areuze, an welchem der verlorene Verbrecher hängt. Traditionen sind aber immer mit Vorsicht auszunehmen und nur dann beachtenswerth, wenn Wahrscheinlichkeitsgründe für sie sprechen. Tas ist nun hier entschieden der Fall. Zwar muß die Frage, ob die Jüge dieses Meiters-

<sup>1)</sup> Eine Abbisdung sindet sich in Nosini's Storia pittorica dell' Italia, im Atlas auf Tasel 218, sie aucht jedoch den Eindruch des Bildes selbst nicht im Entserntesten wieder. Es eristirt von demselben, wann wir von den mehr oder weniger auf gelungenen Criamalphotographien absehen, überhaupt noch leine wurdige Reproduktion. Seit Rosini ist die Paiston auch von E. Zeiter Stich ist heute sehr selben wir den worden, allein in eines in klupfer. On worden, allein in eines in steinen Berhaltnich zum Criquial. Tiefer Stich ist heute sehr selben der hat davon noch einige Eremplare da er seiner seit ein verrägen von Erleans solche hat besorgen numen. Zeitert war gerade daran, neuerdings ist son im arokerem Hormat zu necken, als er leider über der Arbeit narb. Die Platte semes eiten 2011- ut nicht mehr vorhanden, es giebt sedoch Photographien nach demselben; die Erigmat vorbzeit ben und ielbstvertandlich vorungeben

manns mit denen der Röpfe übereinstimmen, die auf anderen Werken Luini's für fein Porträt ausgegeben werden, auf das Bestimmteste verneint werden. Allein haben benn die Traditionen, die in Saronno und Mailand umgehen, an und für sich mehr Unspruch auf Glaubwürdigkeit als die Luganer Tradition? Reineswegs! Doch stellen wir zuerst bie Traditionen einander gegenüber. Auf dem Paffionsbilde fieht also die Aleberlieferung bas Porträt Luini's in bem Reiter auf weißem Pferbe rechts vom Arenze bes Erlofers. auf dem Madonnenbilde von 1521 (Brera, Nr. 46, in dem greisen Donator links, zu Saronno in einer Figur auf bem Bilde "Chriftus unter ben Schriftgelehrten", in bem Greise zur äußersten Rechten, der eine frappante Aehnlichkeit hat mit dem Donator auf ebengenanntem Bilbe, sowie mit dem heiligen Benedift im Monastero maggiore welcher Aleffandro Bentivoglio zum Altar führt und ebenfalls für Luini gehalten wird. 1) 3ch bezweiste nicht, daß die Zahl ähnlicher Traditionen noch zu vermehren ift, sehe übrigens den wissens lchaftlichen Werth derartiger Sypothesen nicht ein, zumal wenn sich dieselben wie hier äußer lich und innerlich widersprechen. Es reimt sich in der That schlocht gusammen, wenn Luini zu Anfang und in der Mitte der zwanziger Jahre sich als Greis und 1529 als Mann in den besten Sahren darstellte; daß er sich 1529 mit den Augen des Gedächtniffes gemalt habe, ist schlechterdings nicht anzunehmen. Nun ist es mehr als wahrscheinlich, daß Luini, als er seine Passion malte, noch weit vom Greisenalter entfernt war, vielmehr im fraftigften Mannesalter ftand. Dafür burgt uns fein Werk felbst, die in ihrer Urt vollendete Komposition und die bewundernswerthe Sicherheit, mit der er die Fresco-Technik handhabt. Ein Mann, dem noch ein folch unerschöpflicher Reichthum von Motiven zu Gebote steht, der durchaus über die Phantasie seiner besten Jahre verfügt und seiner Palette Tone entlockt von unvergleichlichem, in der Frescomalerei überhaupt einzig bastehenden goldenen Incarnat, der ist nicht am Ende seiner künstlerischen Laufbahn angelangt, sondern steht mitten darin. Deshalb kann ich auch nicht die Tradition unterftügen, welche uns Luini's Züge greisenhaft erscheinen läßt, sondern halte mich lieber an die Luganer Neberlieferung und sehe das Porträt des Meisters einmal in dem Centurio, dann aber auch in dem überlebensgroßen Seiligen, der auf dem Vilafter rechts als Penbant des Sebastian steht. Man vergleiche diese beiden Köpfe und man wird finden, daß fie identisch find. Nur hat sich Luini als Centurione mehr nach dem Leben aufgefaßt, während er als heiliger Rochus fich bedeutend idealifirte. Wir feben den Heiligen von vorne in einem bequemen Reisemantel, die Reisetasche ift an dem Gurte befestigt. Am Beine gewahren wir eine klaffende Wunde, soeben hat er das Gewand von derselben zurudgezogen und macht mit dem Zeigefinger ber Linken auf fie aufmerksam, mit der Rechten weift er nach oben. Ueber seinem Saupte ift in römischen Ziffern die Jahreszahl MDXXVIII zu lefen. Bu feinen Füßen liegt ein Sut, in welchem, und dies durfte entscheidend fein, sich ein Band in der Form eines L befindet, an dem Malerwerkzeuge befestigt sind. Wir haben hier also offenbar das Monogramm des Meisters vor und. Es sei schließlich noch darauf hingewiesen, daß in dem Jüngling am Juße des mittleren Areuzes derselbe Typus zu erkennen ift. Wir konstatiren dies bloß und wollen daran keine weiteren Betrachtungen knüpfen, denn dieselben würden nur in ein Labyrinth von Hypothesen führen, aus dem Dagegen dürfte eher der Umstand für die Richtigkeit unsver Behauptung sprechen, daß der Kopf des Centurione und des Rochus auch in Saronno vorkommt,

<sup>1)</sup> Ernst Förster, Geschichte der ital. Kunft. Bb. V, C. 473, 474 u. 479.

nämlich auf der Andetung der Magier. Wer ist denn jener Mann rechts in dem langen, in malerische Kalten geworsenen Mantel und mit der reich gestickten Kappe anders als Luini? Zufrieden blickt er zur Komposition heraus auf den Beschauer, sich selbst bewußt, etwas Tüchtiges geleistet zu haben. In ihm erkannte auch Bossi') das Porträt des Meisters, nur hat er ihn fälschlicherweise für einen der Könige gehalten, woraus hervorgeht, daß er aus dem Gedächtniß schrieb.

Eine furze Schlußbemerkung sei mir noch gestattet. Rio sagt, daß Luini's Passion, wenn auch in manchen Details noch bewundernswerth, doch schon Symptome des Verfalls zeige, 2) ein Urtheil, welches er unbegründet ließ, und das für den subjektiven Standspunkt des Verfassers zeugt. Man muß eben von dem Vilde nicht mehr erwarten, als was der Meister beabsichtigte darzustellen, vor Allem suche man nicht nach einheitlicher Wirkung. Schloß sich Luini doch an die Passionszüge und Aufsührungen an, welche im damaligen Italien um die Osterzeit stattsanden. Die Passionsbilder aus dem Mittelalter iowohl, wie aus der Renaissancezeit, sind überhaupt nichts Anderes als malerische Fixirungen iolcher Osterseitlichkeiten, mindestens wurden sie von denselben lebhaft inspirirt und ge fördert, die Geschichte ihrer Entwickelung hat man sich ähnlich zu denken, wie diesenige der Todesbilder.

Kür den, welcher mit vorgefaßten Prinzipien, mit einem fertigen System der Aesthetik an ein Aunstwerf herantritt, hört der unmittelbare, objektive (Venuß auf: man foll ein Wert nie aus dem historischen Nahmen nehmen, in den es hincingehört, sondern vielmehr darnach trachten, es aus der Zeit heraus verstehen zu lernen, in welcher es entstand. Rur wer das thut, wird Kompositionen wie dem Passionsbilde Luini's volle Gerechtigkeit widerfahren lassen.

Burid, ben 15 Geptember 1878.

Garl Brun.

1) Bossi, Del cenacolo di Leonardo da Vinci, ≥. 255. Note 17. Boiji ftutt jut in iciner Beweis inhrung ani swei von um ≥ 148 mugetheuten Berje komaszo's: l'utti trè diglinoli di Bernardinoi siete di pel biondo e vago; Qual fu del vostro genitor l'imago. Beionders aber ani den Umitand daß Inicclio kunn aller Bahrichemlichtent nach ern 1530 geboren wurde.

2. Leonard de Vinci et son ceole, Baris 1855, E. 263.



#### Monte San Savino.

Mit einem Bolgichnitt.



n dem reizenden Chiana-Thale, zwischen Lucignano und Frassineto, von ersterem Orte fünf, von letzterem acht Miglien entsernt, liegt auf einem Hügel in herrlichster Umgebung das Städtchen Monte San Savino, der Geburtsort des berühmten Bildhauers Andrea Contucci, welcher darnach bekanntlich, obwohl unrichtig, mit dem Namen Sansovino bezeichnet worden

ist. Man sollte es kaum für möglich halten, daß es in Italien, und sei es im entserntesten Winkel, einen Ort geben könne, dessen Kunstschäße bis jetzt nicht zur allgemeinen Kenntniß gebracht seien, und dennoch ist dies mit diesem Städtchen der Fall, das, obwohl nur in geringer Entsernung von zwei großen Eisenbahnstraßen gelegen, doch noch nicht die Beachtung gefunden hat, die es in reichstem Maße verdient.

Basari erzählt uns in seinem Leben bes Andrea Sansovino, (ed. Lem. VIII, 161) ber Podesta Simone Bespucci von Monte San Savino habe den jungen Andrea gestunden, wie er gleich Giotto beim Viehhüten im Sande Thiere gezeichnet hätte, ihn mit sich nach Florenz genommen und bei Antonio Pollajuolo in die Lehre gegeben. Dort habe Jener für seinen Gönner, der in Florenz geblieben war, verschiedene Arbeiten gesertigt und dann noch während seines Florentiner Ausenthalts für die Kirche S. Agata in Monte San Savino eine "Tavola" von Terracotta mit einem heiligen Lorenzo und anderen Heiligen und kleineren ausgezeichnet gearbeiteten Darstellungen gemacht und kurze Zeit später eine ähnliche sehr schöne Tavola mit der Himmelsahrt Mariä, Sant' Agata, Santa Lucia und San Romualdo. Letteres Wert habe ihm dann einer der Robbia glasirt. Zwei Altäre, welche diesen Beschreibungen entsprechen, sind noch vorhanden und seht nach der Ausseheng des Klosters S. Agata in Santa Chiara rechts und links in der Kirche angebracht.

Das erste Altarwerk (s. die Abb.) stellt den heiligen Lorenzo im Diakonengewande mit Rose und Buch dar; er steht in der mittleren überhöhten Nische, die "anderen Heiligen" sind links S. Sebastiano, rechts S. Rocco, welche, in kleineren Körperverhältnissen gebildet, die Seitennischen einnehmen. Die Predella enthält Darstellungen von Martyrien, in der Mitte S. Lorenzo auf dem Roste und die Dreiviertelfiguren zweier Heiligen. Ueber der Hauptsigur in der Lünette halten zwei Engel eine Krone mit Festons, der ganze Altar wird von Blumens und Fruchtgewinden eingefaßt. Das Werk ist unglassirt, aber später in ziemlich roher und unsolider Weise übermalt worden. Da die Arbeiten, welche Andrea in Florenz sür Simone Bespucci aussührte, eine Geißelung Christi und die Reliefköpfe von Nero und Galba in Terracotta, verloren sind, so hätten wir hier somit das früheste Werk

Caniovino's por uns. Wennaleich basielbe natürlich nicht auf ber Sohe feiner fpateren Arbeiten in Genua, Rom und Loreto fieht, fein Stil fich bier noch nicht zu fo berrlicher Freiheit entwidelt hat, wie in jenen, zeigt es dennoch den jugendlichen Rünftler von der vortheilhaftenen Seite. Erinnern Die beiden etwas langbeinigen Engel ber Lünette in ihrer noch freifen Saltung und ftrengen Saar und Gewandbehandlung, besonders ber rechts mit dem auffallend fleinen Ropie, noch an die berbe und ftrenge Brongetechnik feines Lehrers Pollajuolo, fo ift von Diefem Ginftuffe bei ben brei Seiligengestalten und ben kleineren, bocht lebendig und frei behandelten Daiftellungen der Predella fast nicht bas Geringfte mehr zu veripuren. Die Seiligen zeigen bereits jene milbe Empfindungsweise, jene ftille Anmuth, welche wir als einen Ausfluß bes Geifies Lionardo's betrachten muffen, besonders Die mundervolle Mittelfigur bes beiligen vorenzo erreicht die freie Schönheit, die wir in den spateren Arbeiten Undrea's wiederfinden. Sat Bajari Recht, wenn er anführt, ber Rünftler habe erft nachber im Auftrage ber Familie Corbinelli ben Altar ber Saframents tapelle in E. Spurto in Florenz geiertigt, fo ift Burdhardt's Unficht, daß einzelne Theile befielben nicht von feiner Sand gearbeitet feien, unumftofflich. Diese Theile: Die Aronung Maria in der Lunette, die Rundreliefs mit der Berfündigung, die Bieta am Altar vorfage, fieben soweit hinter bem Lorengo-Alltar gurud und zeigen einen von bemfelben jo weit abweichenden Etil, daß fie feinesfalls fpater als jener von Undrea ausgeführt worden fein fonnen.

Der zweite Altar ift eine verliefte Miiche mit ichrägen Seitenwänden. Un ber Mudwand seben wir die Madonna mit dem Raide auf Wolfen thronend, umgeben von Cheru bim dargenellt, über ihr ichweben zwei Engel, die eine Krone halten. Die Madonna, auffallend ernft, fast webmithig blidend, halt auf dem rechten Anic das Rind, das fich freundlich fegnend zu ben Unbetenden berabneigt. Unten fnien zwei anbetende Beilige; links & Lucia, gang von hinten gesehen, halt einen brennenden Weibrauchbecher, in dem ne ihre beiden Augen ber himmelstonigin jum Opfer barbringt; rechts und links fteben in Niichen E. Ngata und E. Momualdo; Fruchtichnure umgieben die Pilafter und die umidließenden Bogen. Diefer Terracotta-Altar ift glafirt und theilweife bunt bemalt, ber hintergrund in blau, Die Seitennischen find brann, Die Rrone gelb. Das gange Werf ift durchdrungen von echt religioiem Ernn und weihevoller Inbrunn: E. Romualdo mit berrlichem Greifenkopfe blieft tief verfunfen in ein offenes Buch, in demuthiger Haltung neigt fich E. Agata, tief innerlich begeiftert bliden die Anbetenden gu der himmlischen Er ideinung empor Bon den die Arone und Buirlanden haltenden Engeln ichaut der links befindliche freudig auf die Madonna berab, während der zur Rechten mit offenem Munde fingend bargeftellt ift.

Trop der Verückerung Valari's kann jedoch dieser Altar als eine Leistung Andrea's nicht in Anipruch genommen werden; er charafterürt üch vielmehr durch den besonders schwärmersich innigen Ausdruck der Figuren und durch die nurubige, icharie Gewandbehandlung als eine Arbeit des Giacomo Cozzarelli aus Siena 1453–4545. Vaiari hat von der Thätigkeit dieses Kunstlers eine hochst ungenugende Voritellung; er neunt ihn nur als Veriertiger einiger Holziquren in Siena, ohne dieselben naber zu bezeichnen und als Architelten einer jest zernorten Kirche S. Maria Maddalena ebendaielbst. Die zahlreichen Arbeiten in bemalter Terracotta, welche Cozzarelli uns in seiner Vaterstadt hinterlassen hat, die schwien Einselgestalten von Helde Cozzarelli uns in seiner Vaterstadt hinterlassen hat, die schwiene Einzelgestalten von Helde Cozzarelli uns in seiner Vaterstadt hinterlassen det, die schwiene Einzelgestalten von Keiligen im Convento del Carmine, in S. Agrotino, S. Einzels die große bochbedeutende Figurenaruppe der Beweinung Ebristi in der Osser

vanza sind ihm unbekannt. Daher auch sein Irrthum, daß die Glasur des erwähnten Altars von einem der Robbia herrühren müsse, ein Irrthum, der noch durch den Umstand unterstützt wurde, daß wirklich ein dieser Familie angehöriger Künstler für die Kirche S. Agata thätig gewesen ist und dort zwei Arbeiten ausgeführt hat, die jest gleichfalls in S. Chiara ihren Platz gefunden haben. Es sind dies eine große Anbetung der Hirten mit



Lerracotta: Altar von Andrea Cansovine. E. Chiara in Monte Can Cavine.

Engelchören in den Lüften, in der Predella Chriftus, Hostien streuend, von zwei Micgliedern einer Brüderschaft verehrt und die lebensgroße, würdig und bedeutend aufgeführte Figur des thronenden Antonius Abbas. Beide Altäre sind mit reichen Festons von Blumen und Früchten umrahmt und charakterisiren sich als tressliche Leistungen der Robbia.

Andrea hat uns jedoch in seiner Heimat noch einige architektonische Werke hinterlassen. Lasari berichtet, der Meister habe in der Zeit, als er in Loreto für die Ausichmückung der Sasa Santa thätig war, also von 1513—1525, alle Jahre einen Urlaub von vier Monaten in seiner Heimath verlebt, um sich dort in Zurückgezogenheit zu erholen, habe sich daselbst ein Haus errichtet und sür die Mönche von S. Agostino einen Kreuz gang erbaut, den er, so klein er auch sei, mit dem höchsten Verstandniß (molto bene inteso) ausgesührt habe. Derselbe sei nämlich nicht viereckig gewesen und obwohl Andrea auf Bunsch der Padri ihn hätte auf den alten Mauern errichten müssen, habe er ihn viereckig hergestellt, indem er die Echpilasier vergrößert habe. Dieser kleine, einsache Kloskerhof mit dorischen Säulen ist noch heute in S. Agostino erhalten; wenn er auch kein bedeutendes Werf der Architektur genannt werden kann, so rechtsertigt er doch Vasari's Beseichnung des "bene inteso" auf S Vollkommenste.

Dann, fährt Basari sort, zeichnete er für eine Brüderschaft des heiligen Antonius, die in diesem Aloster war, ein sehr schones Portal von dorischer Ordnung, für die Kirche E. Agostino das Querichiff und die Kanzel und ließ für die Frati außerhalb des Thores gegen die Pieve verchia hin eine kleine Kapelle erbauen. Das nach der Zeichnung unseres Künstlers ausgesührte Portal ist wohl erhalten, es ist in schönen Verhältnissen ausgesührt und trägt einen Fries mit Triglyphen.

Außer diesen Arbeiten Andrea's enthält das Städtchen Monte San Savino noch vor zugliche Bauwerke des Antonio da San Gallo des Aelteren. Der von diesem für den Cardinal Antonio del Monte, den späteren Papst Julius III. 1520 erbaute Palast (Vajari erd Lem. VII, 226) ist der jetige Palasso Pretorio. Dieser reizende Renaissancebau, der jedensalls unvollendet geblieben, besteht aus einem in Rustica ausgesührten Untergeschoß und einem durch ionische Pilaster gegliederten oberen Stockwerk. Von der inneren Ein richtung ist nuchts mehr vorhanden als eine ausgezeichnet schöne geschniste Thür, welche sicher von derselben Hand gearbeitet ist, wie die im Aloster Montoliveto bei Asciano besindliche, von der Hand des Fra Giovanni da Verona. Leider hat dieselbe neuerdings einen dicken Anstrich von Delfarbe erhalten.

Noch weit ichöner als dieser Palast und unbedingt zu den reizvollsten Architektur werken der Frührenaissance gehorig ist die gegenüberliegende, gleichsalls von Antonio da San Gallo erbaute Loggia. Bier ichlanke korinthische Säulen und zwei ebensolche Echpilaster tragen sum Bogen, in deren Zwickeln Eichenlaubkränze mit den Wappen der del Monte angebracht und, die Nückwand wird durch elegante Pilaster gegliedert, welche den vorderen Säulen entsprechen. Es ist hochlichst zu bedauern, dass von diesem ungemein ichnen Bauwerke die jest keine genügende Ausnahme gemacht worden ist.

Von den Arbeiten, die, wie Baiari angiebt, Niccolo Soggi, Nidolso Ghirlandajo, Battipa Franco und Bartolommeo della Gatta in Monte San Savino ausgesührt haben, ist nichts mehr übrig geblieben: dagegen besitzt das Mloser S. Maria delle Vertighe, eine Miglie von der Stadt entsevnt, ein bezeichnetes Vild von Margharitone vom Jahre 1272, welches die Commentatoren des Baiari (ed. Lom. XI. 323., Ann. 1 beichrieben haben, wahrend es Erowe und Cavalcaselle in ihrer Geschichte der italienischen Malerei un erwahnt lassen. Es enthält in drei Abtheilungen aus Goldgrund in der Mitte die thronende Madonna, rechts die Verfundigung und Geburt Christi, links die Anbetung der Montge und die Himmelsahrt Maria. In Folge einer Verkettung ungünstiger Umstände gelang es mir leider nicht, dieses Vild zu Genicht zu bekommen.



Jugendbitenift von Pavio b'Angers. Rad einer Beidmung von Jugiel.

### Kunstliteratur.

David d'Angers, sa vie, son oeuvre, ses écrits et ses contemporains, par M. Henry Jouin. Paris, E. Plon et Cie. 2 vols. 1877. 4.

David d'Angers ist der internationalste unter den modernen französischen Bildbauern, einer der Wenigen, deren Gesichtstreis über Frankreich und die Villa Medicis binausreichte. Die Beziehungen zu Deutschland treten bei ihm so sehr in den Vordergrund, daß ein bei Plon in glänzender Ausstattung erschienenes, dem Leben und Schaffen, den Zeitgenossen und den Schriften des Künstlers gewidmetes Werf aus der Feder eines seiner Landsleute, Henry Jonin, auch bei uns das lebhafteste Interesse zu erwecken bernsen ist.

Von den Schöpfungen eines Carpeaur oder Perraud, Rude, Turet, Kovatier oder Guit- taume haben kaum vereinzelte Brouzenachbildungen die (Grenze überschritten; Tavid d'Angers' Namen begegnen wir in jeder Biographie Goethe's, seine Marmorbiste des Tichters besindet sich in Weimar und in München, ein Gypsabguß derselben schmidt die königliche Bibliothek in Presden; Straßburg besitzt von David's Hand das 1840 enthüllte (Sutenberg-Penkmal, das Gegenstück zu Thorwatdsen's Werk in Mainz. Die tange Reibe seiner sünshundert Brouzes medaillons weist alle Häupter der geistigen und kinstlerischen Bewegung seiner Zeit in Deutschland aus: die Bildhauer Rauch und Rietschel, Tiect und Tanneter, die Architetten Schinkel und Klenze, die Maler Bogel und Friedrich, die Britder Alexander und Wilhelm von Humsbotot, die Dichter Schiller, Tiect, Chamisso und Börne, den Komanschriftsteller Willibald Aleris (Häring), den Philosophen Schelting, den Geographen Ritter, den Phrenotogen Spurs-

beim, den Homeepathen Habnemann, den Phoselogen Blumenbach, Hummel, den Komponisten, Lindenan, den sachsten Staatsmann und Aftronomen, und den Kanzler von Müller. Kein Hervorragender entging ibm, sein Talent ward für ihn zum Sbrentempel der großen Genien, und darum in Tavit d'Angers tein Fremder in der deutschen Kunitwelt. Er war Anbänger der phrenologischen Hopethesen von Gall und Spurgheim und sein Ausspruch: "le profil, dest l'unité," ward von seinen Ansichten über die Ausbildung des Schädels unterstügt. Auch nach England und Grieckentand machte er Streitzige zu demlethen uneigenniftigen Zwecke, Profile zu sammeln, denn die Medaillons wurden stets in Bronze ausgesilibrt und der betreisienden Person als Geichent übersandt, während das Museum seiner Baterstadt Angers das Triginal in Gods erbiett: eine Toublette blieb der einzige Lohn des Bildbauers, der seine gewaltige Schopiertraft und sein im Schweiße seines Angesichtes erworbenes Bermögen dieser san zur Leidenschaft gewordenen Liebaberei opierte.

Das Alles bat Henry donin, sein Biograph, in trefsticher Weise zu schildern gewußt, webei ibm ireitich die Sache beneidenswerth leicht gemacht war: denn die Kamitie des Künstlers batte ibm den vollen authentischen Nachlaß des Totten an Papieren, Schriften und Handreitzen ohne Berbehalt zur ireien Berügung gestellt, und das Muleum David in Angers enthalt die Gesammtscheningen seines Genius in seltener Bollständigkeit. Ein Gesübl rubrender Tantbarteit batte den Bildbauer veranlaßt, eine Kopie all seiner Arbeiten, von dem ersten preisgetrenten Bas Retief an, seiner Baterstadt Angers, deren Pension ibn zur Kortiesung seiner Studien besahigte, zu übersenden: Ansangs geschah es in Marmer oder Bronze, spater, als die Bestellungen und die monumentalen Schöpfungen sich bänften und überstürzten, nur noch in Gros, aber in ununterbrochener Kelge, und dieser Umstand kommt seinem Nachruse bedeutent zu Statten. Kur Kopenbagen bat in seinem Iberwaldsen Museum etwas Gleiches auszuweisen, soweh Kande's Utelier in Berkin als and Schwantbaler's Atelier in München beinen nur Studien fruberer oder vereinzelte Entwürse aus den spatern Jahren der Könntler.

Es sind zwei starke Bände, welche Jouin seinem Landsmanne widmet; der erste enthält die Biegraphie und die damit verwebte Besprechung seiner Werke, der zweite, ganz davon verschrechen, subst und Tavid d'Angers, den Meister mit dem Meistel, auch als Annisidristieller, seinen Besbachter, Arititer und Biegraphen seiner Zeitgenossen vor. Freilich gebt die Sache dann in das Kleinliche über, und die Befriedigung, mit der man den ersten zwei Tritteln dieser Abtheitung solgte, verläuft ganzlich im Sande, wenn der Leiter und zeiten korrespondenz eine große Anzahl gleichgittiger, saum ein vaar Zeiten tanger Billete sindet Eine frastige Handbahung des Rothbilistes batte bier Wunder wirten tonnen, denn die Taviellung droht im Buste unterzugeben.

Zwei Porträts des Gescierten sind dem Werke beigegeben. Seltsamer Weise ist der Biographie des ersten Bantes tas Bilt tes alternden Lowen, nach dem 1866, zehn Jahre nach dem Tode des Meisters, von seinem Schuler Hebert geschässenen Telvertrait, welches den Chremtas in der Billa Medicis einnummt, vorangestellt, wahrend die Schriften des gewiegten Aritisers in der Bellfrait der Jahre und des Schassens von der annuthigen slichtigen Bleistisstige eingeleitet werden, welche Ingres 1815 in der Billa Medicis von seinem Genessen, dem 271abrigen Laureaten entwarf und die wir in dem Helichmit an der Svise dieses Annuarse wiederholen. Bierundzwanzig Abbildungen der Hauptwerke von Tavis d'Angers erbeben die prachtige Anglastung des Andres, leider siehen sie nicht alle auf gleicher Hobe; der die nicht alle auf gleicher Hobe; der die nicht alle auf gleicher Hobe; der besseren sind unten reproducirt.

hurre Jean Tavit, – ben Ramen d'Angers nahm er aus Tantbarleit für ieine Geburtsn is m. mar ein Zohn des Bettes und ein Republikaner von der Wiege bis zum Zarge.
Unter Schillern der irenvillig mitagegenen Balers machte der innisolvige zarte Knabe 1793 den Aeldzug gegen die royaliftisch gefinnte Bendse mit, sein ganzes Leben war dem Ratte der innisolven nur und Ideen gewidmet, 1848 war er Teputirter des Maine in die den Bendsellen Battenalverfammtung und dem Staatsitreiche in 2 für auch in der Conflituirenden Rattenalverfammtung und dem Staatsitreiche in 2 für mehret ein gut den Bendsellen, dann zu den Berbannten und fein ver-

jrühter Tod ist zum Theile dem Weh des Erites zuzuschreiben: er tehrte nur zum Sterben in sein getiebtes Frankreich heim. "Mes rois, ce sont les hommes de genie, ceux dont les oeuvres sont utiles à l'humanité", sagte er 1854, als seine Freunde ibn drängten, sich dem Könige Otto von Griechenland vorstellen zu lassen, und dieses Wert könnte man David d'Angers' politisches und kinisterisches Gtaubensbekenntniß nennen. Sein Meißel bat Franksteiche Städte mit Statuen, Büsten und Medaillonportraits seiner begabtesten Söhne beschentt, denn die Zeit war reich an Stoss. Die Bergangenheit und die Gegenwart regten den Vildhauer gleichmäßig zum Schassen an, die Nationalität trat bei ihm in den Hintergrund, wenn seine Helden nur den Geist der Freiheit athmeten.

Unter tausend Opsern und Entbehrungen gesang es dem angehenden Kunstjünger, erst zwanzigjährig, der engen Sphäre des väterlichen Hauses, wo er Hotzschnitzereien aussiühren mußte, zu entkommen und nach Paris zu wandern. Louis David, der Republikaner par excellence unter den Meistern mit Pinsel und Palette, dessen Atelier damals zu den von Bildshauern und Malern besuchtesten gehörte — auch Ludwig Tieck und Bartolini arbeiteten bei ihm —, war sein erster, der Bildhauer Roland sein zweiter Lehrer, und seine angeborenen Grundsäße sanden bei diesen beiden Vorbildern neue Nahrung.

David d'Angers' Jugend siet in eine glüctliche Zeit der Wiedergeburt in der französischen Kunst. Der am 5. November 1810 unter Napoleon's Patronat eröffnete Salon zeigte eine reiche Fülle von Kunstwerfen, die zum Theile heute die Galerie des Louvre schmücken. Louis David, der Hofmaler, stellte den "Kabneneid der Armee nach der Bertheilung der Adler" aus, Guerin "Andromache und Pyrrhus" und "Aurora und Cepbalus", Girodet die "Sinnende Männergestalt auf den Ruinen Roms", welche Chateaubriand's Züge trug. Unter den 103 Bildsbauerarbeiten besanden sich Canova's "Tänzerin", Roland's "Bacchantin", Bosio's Gruppe, "Die Liebe versührt die Unschuld" und Chandet's "Epparissa ihren Hirsch beweinend". Es war eine Epoche des Ausstredung unter den Genosien. Er war Louis Tavid's Lieblingssichister und sollte dereinst der Erbe von Roland's künstlerischem Nachlasse werden.

Gleich in den ersten vor die Tessentlichkeit gebrachten Arbeiten des jungen Bildbauers spricht sich seine warme Begeisterung für die Freiheitsideen aus und die gegebenen Themata kamen ihm dabei tressschaft zu Statten. Sein "Sterbender Othrvades", der letzte Ueberlebende der dreihundert Helden von Thermophlä, welcher sich selbst das Schwert in die Brust stößt, erwarb ihm 1810 den zweiten Breis, das Bas-Melief "Der Tod des Epaminondas" ein Jahr später den Preis von Nom, den Schlüssel zum Lande klassischer Kunst. Damats hatte sich eine Eliteversammlung von zukunftsvollen Laureaten auf allen Gebieten in der Billa Medicis zusammengesunden: Cortot und Pradier unter den Bildhauern, Abel de Pugot, Ingres, Hozace Bernet, Dupré unter den Malern und endlich Herold, der nachmalige Komponist der Tpern "Zampa" und des "Pré aux Cleres", unter den Musikern.

Außerhalb der Billa Medicis herrschten damals in Rom zwei mächtige Gegenströmungen: die Canova's, des Anafreontifers unter den Bildhauern, und die des Islanders Thorwaldsen, des nordischen Barden mit Hammer und Meißel. Bor beiden Richtungen hatte sein Lehrer Roland David d'Angers gewarnt. Canova's Art und Weiße sessen die der jugendlichen Laureaten lange Zeit, er versehrte viel im Atelier des Benetianers und ternte Manches von ihm, obzleich er seine Manier nicht annahm. In seinen "portraits d'artistes" vergleicht er ihn mit Corzeggio und meint, die "Maria Magdalena" sei das einzige aus dem Herzen des Bildhauers bervorgegangene Werk. Zu dem Atelier des "reinen Klassisters" Thorwaldsen sehlte Roland's Schüler ein Empfehlungsbrief.

Seine Studien in Rom waren bedeutend, seine fertigen Arbeiten beschränkten sich auf eine männlich schöne Büste des "Odpsseus", eine "Nereide" und die Statue eines "Jungen Hirten", über welche sich Canova höchst beifällig äußerte. Noch in der Villa Medicis entswarf er auch sein erstes Porträt=Medaillon, das seines Genossen Hebert.

In seinem geliebten Frankreich erwartete ihn bei der Heimstehr 1816 die volle Restauration, und er ließ sich leicht durch Canova's Enthusiasmus zur Reise nach England bestimmen,

156 Runftliteratur

um die in Burtington House ausgestellten "Elgin Marbles", des Phidias Bildwerke vom Parthenon, zu sindiren. Caneva besand sich im Austrage des Papiles in Paris, um die von dem tersischen Abler und dem Baren Tenen aus Rom entsührten Munischäfte zurückzuserdern. Ben dert batte man ibn zum Schiedsrichter über den Werth der von Verd Elgin der Regierung zum Manie angebotenen Parthenonsenlyturen nach England gerusen, und er tehrte entzückt von der Schonbeit dersehen nach Paris zurück. "L'opere di Ficlia sono una vera earne" subelte er in einem Briefe an Tuatremere de Tuinev, und Tavid d'Angers waltiabrtete bald, wie Caneva es gethan batte, täglich binaus nach Burtington Heuse und bildete sein entzücktes Auge an den flassischen Meisterwerten griechischer Munst.

Erft die Geldnoth subrte ibn in den letten Tagen des Inti 1816 wieder in die Heimat, wo der gestige Nachtaß seines eine Woche vorber gestorbenen Lebrerd Roland seiner barrte. Ludwig XVIII. batte den tichtigsten Bildbauern Austrag ertheilt, die Brücke Leuis XVI. mit zwelf Statuen zu schmischen, abntich wie spater Friedrich Wilbelm IV. die Bertiner Schloß



beli trettest John Marman ..

brücke. Meland batte ben "großen Cente" übernommen, welcher nun Tavid d'Angere zwiiel. Mit tiefem einen Burie war seine Zutunft entichieben. Die jest im Schloßboie zu Berfailles aufgestellte Marmerstatue ist bas Sombel ber Lebenstraft und genial ausgesichten Bewegung. Riemant wird Berfailles vertaüen, ohne die Crinnerung an diese jugendliche Keldberrugestalt mitzunehmen. Der Bischauer hat den Prinzen in dem Momente dargestellt, wo er seinen Marichalbiad vor Kreidung mitten in die badischen Laufgraben wirft und zu duß mit 2000 Mann gegen 3000 wehlverschanzte Keinde zum Siege vorgeht. Im Arnhjahr 1817 besand ist Statue auf der Anstiellung, und Leb und Anszeichnung stogen Tavid d'Angere und illen Seiten zu "Ma sine, e'est comme l'orage" ries eine alte Arau, wie Jonin einstell, und die Kenner meinten, seit Buget sei Kichte von solcher Wucht und Energie geschassen

Jennes benug wiedertehrendes Etidwert un David d'Angers iei der Edderier einer nacht ihn den Runt, bei pedem großern Werfe tommt John auf diese Anückt zurüch und in ber heiterbehma liegt eine Edwade iemes bien urbuden Monumentes, die wir unform ". . . . eht verhehren meckten Die Arbeit ut mit anerkennenswerther Anstaner gearbeitet, be a der dem greiten Bande angebangte dronelegieh geerdnete Berzeichung von Davids bei bie, m. Angele des Materials, der Turbilate und der Ansbewahrungsorte der erften

Entwirfe, ist an sich eine Niesensindie; warum schwächt er selbst den Wesammteindruct durch derartige persönliche Ansichten, die er und doch vergeblich auszudrängen sucht? Zein Kultus sür den genialen Landsmann wirft ost störend, verzüglich am Ende seines Lebensbitzes, wo er Parallelen zwischen einer Anzahl moderner Zeitgenossen, Lemot, Rude, Pradier, Simart, Turet und David d'Angers zieht, nur um seinen Helden durch den Bergleich noch böher zu heben. Ein thörichtes Beginnen! David's Fries an der "porte d'Aix", zu Marseisse und Rude's Fries des Triumphbogens "de l'Etoile" tönnen ruhig neben einander bestehen.



Standbite Gerneille's in Renen.

Die nächste große Bestellung sollte ein neues Meisterwert von der Hand des Bildhauers in's Leben rusen. Es galt, als eine Art royalistischen Nationaldantes, dem Andenken des Generals Bonchamps ein Denkmal zu setzen, und der Sehn des geretteten Republikaners lieh dem Königsvertheidiger seinen Geniuß zur Berewigung seiner rein menschlich edeln That. Er hat den verwundeten Helden brechenden Auges, mit entblößtem Sbertörper dargestellt. Ein Mantel bedeckt die schon von den Borboten des Todes gelähmten Küße, das von langem Haar umwallte Haupt hebt sich noch einmal mit Ausbietung aller Kräste, der linte Arm besiehlt seinen verzweiselten Getreuen Gnade sier seine gesangenen Keinde an: "Gräce aux

prisonniers"! lantet die Iniderist des Sedels. Die Einweibung sand am 11. Inli 1823. Statt, und ein Beisallosturm war David's Yobn. Die Wittwe und die Tockter, der Schwiegersohn und die Enkel des Generals, sowie der ganze Mest des rovalistisch gesinnten Moels und die Beteranen der Armee eines Frotté, Charette und Cathelineau, wohnten der Enthüllung in der Niede zu St. Florent bei. Tagetang wallsabrteten dann noch die Mudera ans jener Zeit der Trübsal und der Leiden in das Atelier des Republikaners, um dem Berberrlicher ihres Helden ihren Dant zu bringen. Bolle treißig Jahre spater, am 18. Juli 1855, kehrte David, hurz vor seinem Tode, nochmals in die kleine balbbunkle Dorifirche zurück, seiner Schöpfung das letzte Lebenvohl zu sagen: er batte seinem Bater dort ein Denkmal gesetzt. "Bonchamps" und die "Iunge Griechin" blieben seine Lieblinge unter der langen Reihe seiner Werke.

Zwischen dem Entwurse und der Bellendung seines "Bonchamps" batten zahlreiche weitere Arbeiten der verschiedensten Art das Atelier des Bildbauers verlassen. Das würdig gebaltene Grabmal des Grasen von Bourte, eine antif schöne trauernde Frauengestalt, welche zu der Büste des Todten emporblicht, zeigt eine Carstens' Art und Weise verwandte Auf jasiung. Das Monument des Generals Fon, das Grabmal Suchet's, Porträtbissen und Medaillons gingen aus seinen rastlos thätigen Händen bervor, der arme Schützling der Stadt Angers war ihr Stotz geworden. Auch zu seinem Privatvergnügen bitdete er Medaillon auf Medaillon, wer ihm bedeutend schien, wer ihm lieb war, mußte sein Prosit in Bronze ges gossen sehen.

Die "Junge Griechin auf bem Grabe des Marco Bogaris" war ein weiterer glücklicher Griff in das Küllborn von Tavid's Genius. All seine Sympathien flogen Griechenland zu, dabeim berrichten die Legitimisten, dort kämpste man noch um Freiheit. Halb Kind, balb Jungirau, ruht die zarte Gestalt gänzba unbekleidet auf der Marmorplatte und entzissert mit neugierigem Finger den Namen des Gelden von Misselunghi: ein Gang auf den Bere Ladaise batte dem Bildbauer viesen Gedanten nach der Wirklicheit eingegeben. Er sollte in spatern Jahren noch den Schmerz erleben, sein Wert, das er wie ein eigenes Kind liebte, von Nachtemmen der flassischen Griechen barbarisch verstimmmelt zu sehen. Jest ist es wiederber gestellt, aber es wird in Athen außewahrt und schmickt die Todesstatte des Vaterlandsver theidigers nicht mehr.

David batte ben Bater und seine beiden Schwestern verloren: die Mutter, sein guter Schutzengel, ruhte schon lange unter der Erde, als er sich, ein Jahr nach der Julistevolution mit der Enkelin La Revellidre Lepeaur's, Fräulein Emilie Maillockeau vermablte. Die Hochzeitsreise ging, bezeichnent für die Bertiebe des Künitlers, nach Deutschland! In Beimar suchte er den Schatten Goethe's, in Bertin und Dresden, München und Stuttgart modellirte er Prosile, studirte und sernte er.

Ter gute Sohn und Bruter ward ein zärtlicher Gatte und Bater. Zu seinem einzigen Wenrebilde, und auch diese ift noch balb Sittenbild, dem "Kinde mit der Tranbe", gab ibm sein dreizähriger Sohn Robert die Anregung, ganz abntich wie Carpeaur's tleiner Sohn Charles das Medell zu dessen tresslichem "Berwundetem Amor" war. Der Unabe sieht auf den Anstitzen und baicht lüstern nach der iber ihm bangenden Tranbe, die nach ibm züngetnde Natter bat der Bildbaner auf Beranger's Wunsch bei der Ansistbrung in Marmor wegge meißelt, das Gypsmodell im Museum David zeigt sie noch.

Der "Sterbende Barra" ist das britte Mied des jugendlichen Aleeblattes, das Nachtstied zu der "Aungen Griechin" und dem "Ainde mit der Traube". Glubende Begeisterung auf den muden schmerzdurchbebten Zügen, liegt der Anabe, ein Marterer seiner Ueberzeugung, das Towit das Sombel der geliebten Republit, sterbend da. die ronalimichen Bendeser batten in Schwerverwundeten zu dem Ruse "vivo le roi" zwingen wellen, aber er batte den Tod der steren und die breisindige Kolarde auf das Berz geprest, um mit dem Ruse "vivo la république!" sein junges Leben auszuhauchen.

Neter ben menumentalen Arbeiten aus Lavit's Blutbezeit ber Schaffens nehmen bie aporte d'A.x." in Marfeille und bas "Giebeljelt bes Paulbeon" zu Paris bie ersten Stellen

ein. Die Hanptgruppe der "porte d'Aix" stellt den Auszug der Freiwilligen in dreißig Gestalten dar; es ist die steingewordene Marseillaise, unter dem Marmer pulsirt warmes Leben, der Republikaner hatte sich in seinem Elemente gesühlt! Victorien und orientalische und europäische Wasseutrophäen ergänzen die Scene der Begeisterung. "Aux grands hommes la patrie reconnaissante!" lautet die Inschrift des Pantheon, der jesigen Genevesatische, welche David d'Angers' gewaltige Hauterliefgruppe, seine meistgenannte Arbeit versinnbitvlicht. Es war ein Thema so recht aus dem Herzen des Vildhauers, und das Wert lobt den Meister, trot der einzelnen Schwächen. Frankreich, eine klassisch gehaltene, von wohlgeordnetem Faltengewande umstossen Gestalt, theilt Anhmeskränze an seine großen Söhne aus, und der Rünftler wagte den fühnen Wurf, alle in der Kulturentwicklung mitwirkenden Genien, ohne Rücksicht auf die politische Aussaumg darauf anzubringen.

Dazwischen ging Statue um Statue aus seinem Atelier herver. Der steische Hervismus der Antike fand seine Berherrlichung in der Gestalt "Philopömen's", der sich das Eisen aus der Bunde zieht, heute im Louvre, neben Perrand's "Berzweislung" und Fovatier's "Spartacus", das christliche Gottvertrauen in dem Bischof "Fenelon" und dem Hugenotten "Ambroise Paré", derbe Männlichkeit in "Jean Bart", der schöpferische Genins in "Guttenberg"; tüchtige Staatsmänner verewigte er in "Iesseron", "Bashington" und "Lafavette", Dichter und Denker in "Racine", "Pierre Corneille", "Casimir Delavigne", "Bernardin de Saint Pierre" und dem "guten König René".

Auf Börne's Grab stiftete seine Hand einen Granitstein mit der Bronzebüste des im Exite (Vestorbenen. Ein Bas-Netief zeigt die drei Gestalten: Frankreich und Deutschland durch die Freiheit vereint. Wie viele seiner Landsleute hatten nach 1815 wie der Republikaner gehandelt!

Das Jahr 1848 nahte, David d'Angers ward Deputirter, aber auch Gefangener und Berbannter, als die neue Ordnung der Dinge eintrat. Wie Louis David und Ludwig Börne, beren Gräber er mit Kränzen geschmückt hatte, mußte er sein Baterland meiden, und dieses Weh brach ihm das Herz. Als er 1853 wieder heintehren durste, neigten sich sein (Genius und seine Lebenstraft dem Ende zu. Das Medaillon Manin's, des venetianischen Freiheitschelden, war sein letztes, der Entwurf zum Grabmonumente seines Freundes Franz Arago die letzte größere Arbeit.

Auf der Schwelle der Revolution war er geboren, unter Waffengeklirr erwachsen, als Freigeist ist er auch gestorben, er wies die Sterbesacramente zurück, kein priesterliches Gebet sollte seinen Sarg umtönen. —

Die Illustrationen zu Jonin's Buch geben eine gute Uebersicht von David's Werken. Nur das "Kind mit der Traube" und den "Sterbenden Barra" vermißten wir schmerzlich und hätten dassir gern die beiden unschön ausgesührten Faceausichten von Chateaubriand's und Goethe's Marmorbüste hingegeben.

Der zweite, den Schriften des Künstlers gewidmete Band enthält, wie schon angedeutet ward, viel Spreu unter trefslichem Baizen. Die Einheit würde in diesem Theile durch den Begfall eines guten Drittels ebenso sehr gewonnen haben, wie im ersten durch die Streichung der rein persönlichen Erläuterungen des Biographen. David d'Angers ist ein schöner männslicher Charakter, ein reichbegabter Bildhauer, ein Mann von Gemüth und Urtheil, aber kein Nebenbuhler des Phidias, kein ebenbürtiger Genosse Michelangelo's, Beide dürsen in ihren Gräbern ruhig weiterschlummern.

David's "Aeschetik und Geschickte der Kunst" enthält tressend gute Schlagworte über die Entwicklung der modernen Bildhauerei; es ist eine Art von Katechismus sür denkende kunstssinnige Menschen und als solcher mit Perlen reich durchsät. Aussprüche wie solgende: "La sculpture est la tragédie des arts", "La sculpture est une religion", "La sculpture implique l'idée d'apothéose", "Un marbre ou un bronze sait avec âme est un flambeau à guider les nations", lassen tiese Blicke in die Scele des begeisterten Bildhauers thun. Seine Ausüchten über den Gang, die Haltung, die Ausschlags sind ebenso viele willkommene Fingerzeige sür Jeden, der Interesse sür diesen Zweig der Kunst hat. Die kurzen, "Malerei",

160 Note:

"Andntetine", "Minit" unt "Tanz" aberidriebenen Kapitel int leichte Waare. Nicht is barmtes int tagegen die "portraits d'artistes" anizuiaiien, eine Reibe alphabetiich geordeneter, langerer und turzerer biegraphiicher Retizen über Zeitgenessen und Kunstwerke, bald mir nach Zeiten zahlend, bald volltiandige, in Zeitschriften verössentlichte Vebensbilder: er zeigt darin Sartasums, manchmal einseitiges, doch memals unbegrundetes Urtheil; die breiter ansaciubiten Vebensitizzen seiner Vebrer, des Malers Vouis Tavis und des Bildbauers Roland, sewie die von Canova und Iberwalden bieten eine sinkle interessanter ichtagiertiger Anseiprucke Sein Urtbeil über Tanneder's "Schillerbusie" und desen vielbewunderte "Ariadne" int originell und treisend. Anch er selbst üb neben seinem Bater, dem Hotzichniger Tavis, nicht vergesen.

Reifeendriede nber franzestiche und spanische, betgische und bolländische Kirchen, sewie uber einzelne antite und moderne Bildwerke und Matereien reiben sich an. Unter dem "Ber mischten" berndet ind ein wunderbares romantisches Phantasiesnich: "Sine Nacht im Atelier", werin er iethi all seine Schepiungen Revne vasieren last und wie ein Bater mit ihnen redet Ter "Inngen Griechin" und "Bonchampo" gilt auch bier seine größte Zärtlicheit. Die "Kunstbriese" überschene, mehr geschaftliche Korreivendenz des Geseierten macht den Schluß, und ein Facsimise seiner nervigen schaftliche Echriftzüge ergänzt dieselbe.

Tres der angedenteten Schwachen ift Henry Jonin's Wert bestens zu empsehlen, um so mehr, da der Beinch der Pariser Ausstellung die französische Munft deutschen Leiern wieder so viel nober gernatt bat. Der leichte ichene Stil ist das elegante Französisch gebildeter Mreie, ohne Schwulft und ohne llebertadung mit technischen dem Laien serntiegenden Ausdrücken. Hermann Billung.

#### Motiz.

Dorfpartie aus der Eifel, von C. Endwig. Der Mater Diefes im Befige Des Prof. Tonntorf in Etuttgart beundlichen, in Gr. L. Meper's Radirung darafterififich wieder gegebenen Bittes in gegenwartig Lebrer an ter Annftidute in Etuttgart, webin er von Emielterf im Jahre 1877 berufen murte. Chwebl er feine Etudien unter Karl Biloto in Munden gemacht, bat er fich in feiner Naturauffaffung bech mehr an Die Edule von Dubelderf angeichtenen, we er fich fait gebn Sabre lang aufgebalten batte. Er weiß bie poeffevelle Momantil ber alten Beit mit ber idvarien Charafterifirungeweise und bem frajtigen Bertrag ber neuen barmoniid zu veridmetzen. Bu ber Grogartigteit ber Auffaffung und in ber Beberrichung weiter Plane erinnert er vertbeilbaft an C & Leffing, beffen Borbite ficberlich nicht obne Emilie auf ibn geblieben ift. Die Animertiamleit weiterer Breife bat er zuerft durch eine große Gebirgstandidait, den Et. Gettbardopaß, auf fich gelentt, Die auf der verigen Berliner Runftausfiellung zu seben war und dem Munitler den Eingang in Die Rationalgalerie erginete. Die Bauptverzuge Diefen freiblichen Bitten, meifterliche und intereffante Behandlung der richgen Aclamafien, fenelnde Lichtenfelte und filmmungsvolle Walvlort, fallen auch auf unferem Bitte tem Beidrauer feiert in's Ange Rur bag ber Maler bier jemig ber Ratur feines Berminfe mehr bas Soullude als bas Erhabene gum Ansbrud R. offricht hat.











### Giovanni Battista Tiepolo.

Von Isidor Krsnjavi.

Mit Radirungen.



as Jahrhundert vor der großen französischen Revolution zeigt in seiner Kunst wie in einem Spiegel den Niedergang des Zeitalters. — Während der Epoche des höchsten Glanzes und der höchsten Macht der venezianischen Republik, stand ihre Kunst in schönster Blüthe; mit dem Verfall des Staates ging auch die Kunst zu Grabe. Doch so wie eine Flamme vor

dem Erlöschen oft noch einmal hell aufleuchtet, so erglänzte vor gänzlicher Nacht in der Kunstgeschichte Benedigs noch ein großer Künstlername Giovanni Battista Tiepolo.

Tiepolo ist in Benedig geboren. Sein Geburtstag, der 5. März, wird mit Bestimmtheit angegeben, während das Geburtsjahr in der Neberlieserung schwankt. Sine Bersion sagt, es sei das Jahr 1692, eine zweite 1693 gewesen; Lanzi nimmt sogar 1697 an. — Charles Blanc der derichtet, Tiepolo's Bater sei "mercante di negocj da nave" gewesen, jedoch ohne dasür Belege anzusühren. Neber Tiepolo's Jugend ist keinerlei Ausschluß zu sinden; über seine Familie enthält Capellari's Campidoglio Veneto I, V nur das negative Mesultat, daß G. Baptista mit der Abelssamilie Tiepolo in keinem verwandtschaftlichen Berhältniß stand.

Es ift aber wahrscheinlich, daß des Nalers Eltern Mlienten des adeligen Hauses waren, dessen Namen sie nach venezianischem Brauch trugen 2); auch wäre es nicht uns möglich, daß dieser "mercante di negocj da nave" oder Tiepolo selbst ein getaufter Jude war, denn auch diese durften den Zunamen ihrer adeligen Pathen führen.

Zu seinem ersten Lehrer, Gregorio Lazzarini, kam Tiepolo schon als Knabe und machte so rasche Fortschritte, daß der Ruf des kaum sechzehnjährigen Schülers den des Meisters in den Schatten stellte; auch übertraf er bald Franceschini, dem er sich später angeschlossen hatte.

Lazzarini, ein Nachahmer des Paolo Veronese, streng als Zeichner, gewissenhaft, aber wenig begabt, Franceschini, der hohle Klassizist, konnten das seurige Genie des Jünglings nicht bestiedigen. Doch blieb ihm die Schule dieser Meister von Nugen; er lernte einerseits nach älteren Vorbildern sich zu üben, andrerseits den künstlerischen Eigen- willen, die allgemeine Krankheit seiner Zeit, wenigstens einigermaßen zu beherrschen.

2) Domenico Tiepolo dedicirt eine Serie von Radirungen nach Studienköpfen seines Vaters dem Alvise Tiepolo, Gesandten am Hose Clemens X' In der Tedication erwähnt Domenico, daß seine Familie stets die Protektion und das Padrocinio des Alvise Tiepolo genossen habe.

<sup>1)</sup> Histoire des peintres, fasc. 468—69; die von diesem Autor gegebene afthetische Würdigung des Meisters ist eine versehlte, da sie nur auf der Beurtheilung seiner Decembilder beruht. Ch. Blanc erwähnt das seltene Buch: Vita di Gregorio Lazzarini da Vincenzo Canal, 1732, als wichtig sür die Biographie Tiepolo's. Es gelang mir nicht, das Buch aufzutreiben.

Zein ungewöhnliches koloristisches Talent besteundete ihn mit (3. B. Piazetta, von dem er viel lernte, obwohl er seine Essette mit anderen Mitteln suchte. Während Piazetta scharfe Kontraste liebt, seine Schatten in breite einfardige Massen sammelt, in denen alle Lokaltöne ersticken, seine Lichter wie Blitze durch das Gemälde führt, ist dei Tiepolo alles durchleuchtet von Sonnenglanz und Luft; die Kraft der Kontraste ist mehr durch das Rebeneinander der Lokalsarben erreicht mit besonderer Berücksichtigung der Schön heiten aller Farben in ressektirtem Licht.

Tiepolo war aber nicht nur ein eminenter Molorift, sondern er machte auch sehr gewissenhafte zeichnerische Studien. Zanetti i sagt: "io ne son testimonio. Nel naturale si sece i maggiori studii suoi, e sopra tutto seppe veder con buon occhio gli accidenti piu oportuni delle ombre e dei lumi, e rappresentarli con meravigliosa facilità."

Im Alter von 19 Jahren?) erhielt Tiepolo schon den Austrag, in der Mirche "dell' Ospedale" die Kiguren der Propheten zu malen. Soviel man aus den sehr schwachen Meproduktionen dieser Bilder entnehmen kann, tritt in ihnen Tiepolo's künstlerische Individualität noch nicht hervor. — Das von Ch. Blanc angesührte Gemälde: "Die Israeliten im rothen Meer", welches den "Propheten" nachgesolgt sein soll, ist verschollen. Bielleicht unmittelbar hierauf I malte Tiepolo in den Seitenkapellen der Chiesa dei Sealzi den Christus im Garten Gethiemane und die Verklärung der heil. Theresa; denn in diesen Fresken ist Piazetta's Einkluß noch deutlich zu verspüren, und es wird gestattet sein anzunehmen, daß Tiepolo noch in den hierauf solgenden Werken dieser Kirche zu voller künstlerischer Selbständigteit gelangte.

In die lange Zeit zwischen 1712 und 1740 fallen Tiepolo's Arbeiten in und um Benedig, welche seinen Weltruhm begründeten. 1740 treffen wir ihn in Mailand vielbeichaftigt und hochgeseiert. Im Sommer 1750 wurde er nach Würzburg berusen, um daselbst den damals neuerbauten erzbischöslichen Palast zu schmücken. Reich an Ehren und Gewinn ') kehrte er 1753 nach Benedig zurück.

Die Benezianische Megierung hosste den allgemeinen Berfall der Munst aufzuhalten, indem sie dieses große Talent berief, um die Munstwerhältnisse zu bessern. Man beschloß, in Benedig eine Afademie der Künste zu gründen und Tiepolo an die Spise der Anstalt zu stellen. Im Jahre 1755 wurde die neue Afademie erossnet und Tiepolo zu ihrem ersten Tirettor ernannt. Er blieb acht Monate über den gesetlich bestimmten Termin von zwei Jahren auf diesem Posten. — Wenn es weder zu Tiepolo's Zeiten noch später der venezianischen Afademie gelungen ist, die alte herrliche Kunst Benedigs aufzuerwecken, so sind daran die außeren Berhältnisse schuld, die zu bewältigen das angewendete Mittel zu schwach war.

Tiepolo war zu dieser Zeit überhauft mit Arbeiten verschiedener Art. Alle firchlichen und politischen Burbentrager, reiche Leute und sammtliche Bose des In- und

t) Della pittura Veneziana, 1771, pag 415. Dieses in Venedig gedruckte Werk ist unter ven zeitgenossischen das vollnandigste und bringt einen Katalog der damals in Benedig besindlichen Bilder Liepoto's.

<sup>21</sup> Das Geburtsjahr Tiepolo's nach Zanetti mit 1693 angenommen, fällt seine erste offentliche Arbeit in das Jahr 1712.

<sup>3.</sup> Banetti nennt auch bas Bilo in E. Bolo "fehr fruh"

<sup>1,</sup> Jun den Plaiend des Wurzburger Freppenhautes erhielt er 12,000 (Aulden, fur den Raisersaal 5000, tur die beiden Altarbilder 3000 Gulden und 2000 Gulden Regelosten (Ragler)

<sup>.</sup> Ein Mornel des Ernennungsdiploms judet fich in dem Elogio di G. B Tiepolo von D Antonio Bertte, einer Kenichent der venetiansichen Alademie

Auslandes ertheilten ihm Aufträge — aus Bayern, Sachsen, selbst aus Petersburg kamen zahlreiche Bestellungen. 1761 berief König Karl III. Tiepolo nach Madrid, um von ihm den königlichen Palast ausmalen zu lassen 1).

Der greise Maler schmückte daselbst mehrere Säle mit Bildern aus, malte außers dem einige Altargemälde<sup>2</sup>, und starb nach kurzem Krankenlager in der Hauptstadt Spasniens, wahrscheinlich am 27. März 1770.

Unser Meister war liebenswürdigen Charakters, schön 3) und von seinen Manieren; er lebte "signorilmente", wie Longhi sagt und scheint in seinen Kamilienverhältnissen glücklich gewesen zu sein; von seiner Frau und seinen Töchtern weiß man gar nichts, sie müssen also sehr vortressliche Krauen gewesen sein. — Bedenklich ist, daß dieses Lob auch auf seine Töchter ausgedehnt werden muß, denn diese sollen Malerinnen gewesen sein, von denen aber die Geschichte schweigt. Sollte manche überaus schwache Kigur in Tiepolo's Bildern auf ihre Mithilse an des Laters Arbeiten schließen lassen?

Von den zwei Söhnen, die beide Tiepolo's Schüler waren, ist Domenico der weitaus bedeutendere, Lorenzo dagegen nur ein schwacher Schatten seines Baters.

Außer seinen Kindern, die er zu Künstlern machte, hatte Tiepolo auch mehrere Schüler, von denen Fabio Canal und Francesco Lorenzo erwähnenswerth sind.

Tiepolo's Werte sind zahlreich und mannigfacher Art; wir wollen zunächst seine Deckenbilder, dann die übrigen Fresken, hierauf die Taselbilder und endlich die Stizzen und Radirungen betrachten.

An Zahl und Umfang sind unter Tiepolo's Arbeiten die Fresken am bedeutendsten, nicht so an innerem Werth; er ift da wohl hauptsächlich nur handsester Dekorateur, besonders in den Deckenbildern.

Bir beginnen mit Venedig. Nach den Propheten und den zwei allegorischen Gruppen in der Kirche dello Spedale<sup>4</sup>) und den Bildern der Seitenkapellen, der heil. Therese und des Eruzisirus, in der Chiesa dei Scalzi, ist das große Deckenbild daselbst, die "Madonna di Loretto" anzusehen. Engel tragen das Haus Maria's nach Loretto. Die ganze Szene ist so gemalt, als sehe der Beschauer den Vorgang von unten sich wirklich ereignen, und gerade dieser Borwurf ist hierzu tresslich geeignet. — Die Bertheilung von Licht und Schatten, die geschlossene und wohlvertheilte Anordnung der Gruppen, die lebendige und dem Gegenstande angemessene Komposition, die edle Auffassung in der Zeichnung der Madonna und des Christusstindes machen dieses Deckenbild zu einem der besten und harmonischesten Werte Tiepolo's, an welchem die Konsequenzen der "Perspective curieuse" am wenigsten unangenehm auftreten. In der Dominikaner

<sup>1)</sup> J. E. Weffeln, Dohme's "Munft und Künstler", Lief. 47, sest als Reiseighr 1760 an. Doch widerspricht dem eine Beroneser Broschüre: "Componimenti all' esimio pitter G. B. Tiepolo", welche Tiepolo 1761, als in Verona anwesend, feiert. Undrerseits hat Wesseln die Unmöglickeit nachgewiesen, 1763 als Reisejahr anzunehmen. Da der Brief des R. Mengs vom 23. Dezember 1761 datirt ist, können wir Tiepolo in demselben Jahr in Verona und Madrid angekommen denken.

<sup>2)</sup> Tiepolo's Arbeiten in Spanien find beschrieben in dem Werte: "Le arti italiane in Spagna, ossia storia di quanto gli artisti italiani contribuirono ad abbelire le Castiglie", Roma 1825.

<sup>3)</sup> Es giebt drei Porträts von G. B. Tiepolo: eins nach Nazzari gestochen von Cattini, das zweite gemalt und gestochen von Longhi, das dritte gezeichnet und gestochen von Monaco. Unser Porträt ift von dem Bersasser dieses Aussasses nach dem Rupser in Al. Longhi's "Compendio delle vite dei pittori" (Benezia 1762) radirt.

<sup>4)</sup> Gestochen von Domenico Tiepolo.

tirche "al Rosario" befinden sich am Plasond drei Fresken Tiepolo's: "Die Madonna ericheint dem h. Domenicus", "Die Apotheose des h. Domenicus" und "Die Gründung des Rosentranzsestes". Dieses lette Vild nimmt als räumlich größtes die Mitte der Decke ein und ist von den dreien das hervorragendste. Auf einer mit Balustraden gesichmückten Terrasse sieht der Heilige mit seinem Gesolge und vertheilt Rosentränze an das Volk; der Naum über dem Heiligen ist von Engeln und Seligen ersüllt, die sich an dem Feste betheiligen. Es ist eine der sarbensreudigsten Schöpsungen des Meisters; auch ist die Perspektive mehr auf Seitenansicht von unten berechnet, so daß die Figuren und Architekturen in noch leidlicher Verkürzung sich präsentiren, während die "Apotheose" leider Fußsohle und Nasenspiese in unmittelbarster Nähe erscheinen läßt.

Aus der demolirten Mirche "delle Cappucine a Castello" zu Benedig wurde ein Teckenbild, die heil. Helena darstellend, in die Akademie der bildenden Münste überstragen, der es aber nicht zu besonderer Zierde gereicht. Mit Delfarben gemalt und wie ein Teckenfresco deforativ gehalten, ist es eins der flausen Bilder des Meisters.

Auch die Mirche der "Pieta" an der Niva dei Schiavoni besitt ein Teckenbild Tiepolo's: "Tie Krönung Maria's". Die "Preieinigkeit", perspektivisch aus einander gerückt,
umfängt die Madonna, welche zu ihr emporichwebt. Ein Bergleich mit Correggio's Himmelsahrt liegt nahe, siele aber sür Tiepolo nicht ganz günstig aus; wahrend dort zwei Chore von Engeln mit Madonna und Christus einander entgegenstürmen und Leben in die Handlung bringen, lagern hier die Engel um den Rahmenrand und be gleiten den himmlischen Borgang mit Musik und Gesang. Tas Molorit des Bildes ist sehr klar und hell: die Kontrasie sind nicht so entschieden wie in den vorher genannten Deckenbildern.

In der Schola del Carmine, sindet man an der Decke sinis Vilder des Meisters. Auf dem Mittelbilde erscheint die Madonna dem h. Simon Stock. Die Engelsgruppe mit der Madonna darf den glücklicheren Gedanken des Meisters beigesahlt werden, während der Heilige selbs minder gelungen ist. Um dem fühlen Silberton des Vildes einen wirksamen Gegenials zu schaffen, ist eine Gruppe aus dem Tegeseuer eingeführt, für die der Heilige bittet. Der Engel rechts neben dem Heiligen gehört zu den schwäch sien Tiguren des Meisters. Um dieses Mittelbild gruppiren sich die vier anderen, Engel darstellend?).

Die Mirche S. Giovanni e Paolo hat in einer Seitenkapelle ein schwaches Deckenbild, welches wohl mit Unrecht dem (8). B. Tiepolo zugeschrieben wird und wahrscheinlich von einem seiner Sohne berrührt.

3m Palazzo Sandi befinden nich an einem Plasond vier Allegorien ber Beredtfamteit von Tiepolo und der Palazzo Grimani soll auch ein Tedenbild von ihm bengen.

In Benedig werden ferner noch folgende Tedenbilder genannt: im Palaft Ressonico eine allegoriiche Tarfiellung mit ichr fiarfen Bertürzungen, die besonders an den Bierden unangenehm zur Geltung kommen: ein Tedenbild im Palasso Labbia, an welchem ein von unten gesehenes Pierd leider den Sauptgegenstand bildet; vom Togen Cornaro wird berichtet, er habe in seinem Palast sjett Mocenigo Plasondbilder von

<sup>1</sup> Richt in verwechieln mit ber Carmeliter Baifufiler Mirche.

<sup>?</sup> fanette neunt diese Berfe: opere dello stile più purgato e bello del Tiepolo. — Alle funf Bilder uno pen Tiepolo's Sohn Tomenico gestodien.

Tiepolo malen lassen und in der That besinden sich noch jetzt einige Deckengemälde Tiepolo's (in Oelfarben) in diesem Palaste, gehören aber zu den schwachen, kaum als seine Arbeit erkennbaren Bildern.

In Italien außerhalb Benedigs sind die Teckendilder Tiepolo's im erzbischöflichen Palast zu Udine die bedeutendste Leistung. Tiepolo hatte vom Hause Telsino in seiner Jugend vielfache Wohlthaten genossen und wurde auch vom Patriarchen Telsino in Udine mehrfach beschäftigt. Neben dem in dieser Zeitschrift besprochenen, von Giov. da Udine geschmückten Saal, besindet sich ein ziemlich niedriges, weites Gemach, bessen Decke fünf Fresken Tiepolo's schmücken. Das Mittelbild stellt das Urtheil Salomonis, die übrigen vier einzelne Heiligenfiguren dar. Das Mittelbild zeichnet sich durch Geschlossenheit der Komposition und besonders klaren Fluß der Linien aus. Als hübsche Nebensache sei erwähnt, daß der Meister die beiden Gigantensiguren vom Haupt plat in Udine als Baldachinträger am Throne Salomon's verwerthete. — Die ganze Komposition ähnelt auffallend der vielbesprochenen Katharina Cornaro Mafart's. Die niedrige Decke des Saales mag Tiepolo veranlaßt haben, dieses Bild sehr sorgfältig auszusühren, so daß es in jeder Hinsicht ersteulich erscheint, da aus demselben Grunde auch die Druntersicht keine übertriedene ist.

In demselben Palais hat Tiepolo auch eine ganze "Loggia" ausgemalt. Wir wollen vorläufig nur die drei Deckenbilder besprechen. Unter denselben ist die Opferung Jaat's das Beste; es dürste in der Frescotechnik kaum jemals die Leuchtkraft dieser Carnation übertrossen worden sein. Der Schmelz der Delfarbe ist mit den Vorzügen des Frescoscheindar verdunden, so daß es unmöglich erscheint, größere koloristische Vorzüge in dieser Technik zu erreichen. — An der Decke des Stiegenhauses sinden wir einen "Engelssturz" von unserem Meister, von seltener Kühnheit und Schönheit der Komposition. Abgesehen von einigen barocken Jügen, so z. B. davon, daß Lucifer über den Raum hinaus gemalt ist (ähnlich wie in der Jesuitenkirche zu Rom), zeichnet sich dieses Frescoganz besonders durch schönes Ineinandergreisen der Linien, schnittige Zeichnung und warmes Kolorit aus.

In Verona malte Tiepolo im Palazzo Canossa ein Deckenbild mythologischen Inhaltes. "Die Figuren erscheinen in ihren Verkürzungen sehr gespreizt, die Knie berühren das Kinn." In Domenico's Katalog ') sinden wir noch solgende Deckenbilder des Meisters reproduzirt, ohne Angade, wo sich die Driginale besinden: "Venus und Saturnus, der ein Kind in den Armen hält". Die drei Grazien streuen Blumen. — Die Figuren sind nur schwach verkürzt, die Massen auf der Vildsläche günstig vertheilt. Als minder glücklich ist die Komposition des nächsten Vlattes zu bezeichnen. Arast, Ruhm, Weisheit und Noblesse sind hier allegorisch dargestellt. Der Repräsentant der "Kraft" ähnelt leider zu sehr einem Assen, es ist aber nicht zu bestimmen, ob das des Malers oder Stechers Schuld ist. — Ein zweiter allegorischer Plasond ist auch nicht viel besser, jedoch gehört die Hauptsigur des Kuhmes zu den liebenswürdigeren Zopsengeln. — Ein Plasond mit der Allegorie des Glaubens, der Liebe und der Hossenung und

<sup>1)</sup> Catalogo di varie opere inventate dal celebre G. B. Tiepolo al serviggio di S. M. morto a Madrid 1770 incise in Nro. 25 dallo stesso e altro dalli figli. Dieser illustrirte katalog, obwohl von Domenico Tiepolo zusammengestellt, ist unvollständig, enthält aber sast alle eigenhandigen Radirungen Tiepolo's; auch sind darin einige Stiche nach Domenico's Arbeiten eingestügt. Die meisten Blätter sind von Domenico Tiepolo radirt.

ein anderer mit unverftandlich gruppirten Engeln gehören zum Schwächsten, mas Tiepolo geleistet. Zwei Plajondbilder find von Lorenzo Tiepolo gestochen.

Die lange dauernde Misachtung, in welcher Tiepolo's Werke fait ein Jahrhundert lang franden, ließ viele seiner Werke in anderen Städten und Villen Italiens in Vergessenbeit gerathen, tropdem daß uns berichtet wird: "alle Hose, reiche Leute, firchliche und politische Würdentrager des In- und Auslandes haben Tiepolo beschäftigt", — "viele Mirchen im Benezianischen und in der Lombardei weisen Frescomalereien seiner Hand auf", sinden wir teinerlei Nachrichten über sonnige Teckenbilder des fruchtbaren Meisters im übrigen Italien.

Außerhalb Braliens find in erner Reihe bie Wurzburger Dedenbilder bes Meisters zu nennen. In dem sehr reich und malerisch angelegten Treppenhause des dortigen erzbischöflichen Balaftes malte Tiepolo in ziemlich zerfahrener Anordnung und fehr betorativ ben Clomp und Die vier Welttheile, entsprechend bem Geichmade feiner Beit, welcher fich ohne ben mythologischen Apparat weder in Poeffe noch in Malerei zu belfen verstand, dabei aber die Mothologie rein außerlich als bloke Phrase auffaßte und behandelte. Aur die Deden des Raifersaales in bemielben Balafte wurde ein Wegenstand aus der fradtiiden Geschichte gewählt. Wir wollen vorläufig nur bas Mittelbild als eigentliches Deckenbild besprechen. Die brei Darstellungen beziehen fich auf die Soch zeit des Ariedrich Barbaroffa. Im Mittelbilde führt ihm Apollo die Braut zu, in deren Wefolge als hofbamen Ceres und Benus figuriren. Die Moftume find die venezianischen ber ipateren Renaissance; die bartloie Figur des Raisers kommt nicht recht zur Gel tung, weil nie in übermaßig farfer Berfürzung gemalt ift. Das Bild leidet an vielen Ercentricitaten und verirrt fich in seinem muthologischen Theile geradezu in das Gebiet ber Geschmadlofigteit. Bu ben Sugen bes Brautigams (nicht ber Braut, wie Ragler an giebt, was womoglich noch anitogiger ware ergiebt fich namlich eine Rumphe mit einem Alten höcht unanftandiger Bartlichfeit: bei Deforirung eines erzbischöflichen Balais gewiß eine ftarfe Freiheit.

In Madrid malte Tiepolo außer mehreren Altarwerfen nur Teckenbilder "quivi demoro con largo stipendio per lo spazio di ott' anni — — — per dipingere al
cune volte del palazzo nuovo." Im Saale der Leibgarden malte er "den Bultan, für Neneas die Wassen ichmiedend", im nachten Saal eine Allegorie: "Hispania auf einem Löwen reitend inmitten der olompischen Gotter". Im Thronsaal sind an der Tecke die Provinzen Spaniens und Indiens mit ihren Produkten und Trachten, serner der Glaube, die Macht. Große und andere Attribute des Staates in eine große Komposition vereint. Tiese Teckenbilder wurden allgemein dewundert und sür Tiepolo's Meisterstück angesehen; die betressenden Verichte heben hervor: die Poesie, das seltene Feuer, den wunderbaren Eisett, die besondere Charafteristif und Schonheit des Tetails: Alles sei, beist es, mit ganz neuen Mitteln erreicht. Wir konnen uns diesem Lobe nicht anschließen, sondern mussen einen entschiedenen und aussallenden Ruchabettt gegen die Wirzburger Fresken konstativen, die selbst wieder hinter den venezianischen und Udineser Arbeiten weit un uchnehen. Wolken bilden den Hauptbestandtheil der Komposition, die Figuren sind zerstattert und unschön.

Sanen wir Tiepolo's Leiftungen auf dem Gebiete der detorativen Tedenmalerei als Ganses in's Auge, so haben wir vor Adem die große Berichiedenheit des Werthes det Arbeiten zu betonen, mahrend an den früheren viel Borzugliches hervorzuheben ift,





müssen die späteren als reine Marktwaaren bezeichnet werden. Mag man auch vom malerischen Standpunkt aus das bekanntlich schon von einem Melozzo da Forli eingeführte Prinzip der Illusion und der konsequenten Perspektive auf Deckendildern vertheidigen, mag man auch das neuestens beliebte Zurückgreisen sehr bedeutender Meister (Bauden, Cabanel, Makart) auf dies Prinzip nicht geradezu verdammen: unleugdar ist es doch, daß dasselbe gerade starke Talente leicht zum vollständigen Ruin sührt. Innigkeit, Ge müth, Seele, ja selbst Großartigkeit der Komposition sind an der Decke eines Raumes nicht am richtigen Plaze; es haben die Alten in dieser dinsicht richtiger gedacht als die größten Meister der Renaissance; ganz und gar unmöglich wird es aber überhaupt, alle diese Vorzüge in ein Deckendild zu bringen bei konsequent durchgeführter Druntersicht.

Han trifft in diesen Bildern oft innige Andacht, glühendes Gefühl, Berzückung, aber mögenteren ber Vebensgenuß und fittlichen Dand trifft in diesen Bildern oft innige Andacht, glühendes Gefühl, Berzückung, aber mögenuthen Berzückung.

Die großartige, von Mengozzi Colonna gemalte Architektur theilt ben Saal in der Weise, daß an den Hauptwänden sich zwei Triumphthore öffnen, in welchen sich zwei historische Scenen abspielen: rechts vom Eingang "Meopatra, die Perle in den Becher des Antonius wersend", links "Meopatra, den Antonius empfangend". Beide Komspositionen sind sehr reich, ungewöhnlich glänzend und von seltener malerischer Schön heit. Die Entgegensehung von Licht und Schatten ist sehr kräftig, dabei das Ganze von einer Helle und Farbenpracht, eines Paolo Beronese würdig. Die erstere Komposition zeichnet sich überdies auch durch klare Anordnung aus. Die Durchsührung ist sehr sorgfältig, die Zeichnung von altvenezianischer Noblesse und belebt durch seine humoristische Züge. — Zwischen der Architektur rechts und links klingen die Kompositionen in einigen prächtigen orientalischen Figuren aus.

Man hat Tiepolo oft einen Nachahmer Paolo Beronese's genannt. Tiese Mompossitionen sind eine schöne Frucht seiner Beronese Studien; es sindet sich darin aber auch viel des Eigenartigen und Selbständigen. Ich möchte die "Kleopatra mit der Perle" als das Hauptwerf Tiepolo's bezeichnen; dasselbe ist deßhalb auch hier für die Radirung ausgewählt und wurde von Meister Unger trefslich wiedergegeben.

<sup>1)</sup> In einem Theil der Auslage ist auf unserer Radirung durch ein Bersehen des Schriftstechers Pal. Lobbia (statt Labbia) geschrieben, was wir zu verbessern bitten.

# Das Innere der Votivfirche in Wien.

Mit Abbildungen.



or zwölf Jahren, als das Test der Areuzerhöhung für den Bau der Wiener Botivtirche herannahte, haben wir das Neußere der glänzenden Schöpfung H. v. Ferstel's den Leiern vorgeführt und in Kürze die Stellung zu kennzeichnen versucht, welche das Werk in der architektonischen Entwickelung des modernen Wien behauptet (Bb. II, S. 205). Nun ist nicht nur der

damals noch unausgewachsene Körper des Baues in allen Details vollendet; sondern auch sein kostdarer Schmuck an plastischer und malerischer Dekoration, an firchlichen Ausstatungsstücken, Geräthen und Paramenten wird eben durch das letzte Handanlegen bereit gestellt, um für den bevorstelltenden Tag der Einweihung sertig zu sein. Um 24. April, zur Teier der silbernen Hochzeit des österreichischen Herrschares, welche durch eine Reihe großartiger Testlichkeiten begangen werden wird, soll die Uebergabe des Gebaudes in den Dienst der Nirche ersolgen. Wir wollen zur Bordereitung auf diesen setzlichen Att unser damals von dem Neußeren der Botivkirche gegebenes Bild durch die beisolgende Ansicht des Inneren vervollständigen und den Lesern zugleich einen lleberblich über die großartige Gesammtwirkung seines künstlerischen Schmuckes dieten, wie derselbe jest vollendet vor uns steht.

Es ift nicht nur ein hoher Freudentag für die Bolfer Defterreichs, welchen bie Botivfirche die glüdliche Errettung ihres Raijers aus Mörderhand in die Erinnerung ruft, nicht nur ein Jag ber geier fur die Geiftlichkeit, beren Sanden ein Aleinob ber Architeftur anvertraut wird, jondern es ift vor Allem ein Tag der Ehren und des Ruhmes für die Munft im weitesten Ginne bes Wortes, welchen Wien mit ber Ginweihung seiner Botivfirche begehen wird. Als vor 23 Jahren der Grundstein zu bem Bebaude gelegt murbe, hatte fich die Architettur ber Raiferstadt eben erft mit fraftigem Ruck ben Banden bes alten banbureaufratischen Regime's entwunden. Georg Miller's Bau ber Altlerchenielber Mirche, ben erften, in welchem ber Geift ber neuen Beit jum Durchbruch fam, folgte die ebenburtige Schöpfung Berftel's; und jo veridneben auch bie beiden Werte fich barnellen mogen, in ber Wahl bes Stils und in beffen Behandlung, - Eines haben fie mit einander gemein, mas fur uns bei ber bentigen Betrachtung Die Saupflache ift: bag Die Bautunft in ihnen nicht als Die bespotuche Berrin, jondern als die tonangebende Aubrerin der Edmefterfünfte ericheint, Die nich in bichter Echaar um fie gruppiren. Echan burch bie Echule trefflicher Steinmeten und Ornamentbildhauer, welche in ber Baubutte ber Botivfirche herangebilbet wurden, wirtte ber Bau bahnbrechend in ber modernen Aunftgeichichte Wiens. Ehrlich-



Inneres der Votivfirde in Wien.



feit in der Behandlung des Materials, Reinheit und Strenge der Form: das wurden jeht die ersten Ansorderungen an jeden ernstgesinnten Architekten. Aber wie weit hins aus über diese Grenze reichen Wirkung und Gegenwirkung des nun vollendeten Bauswerfes und der zu seinem Schmuck ausgewendeten Dekoration! Welch' ein Abstand zwischen jenen Tagen, in denen man über die Berechtigung einer bescheidenen Polyschromie in der Architektur noch langwierige Streitigkeiten führte, und heute, wo es kaum einen Zweig der ornamentalen und gewerdlichen Technik giedt, der nicht das Maaß des inzwischen mächtig erstarkten Könnens im Wetteiser mit den bildenden und monumentalen Künsten hier zur Schau zu stellen suchte!

Unter den Männern, welche dieses Zusammenwirken der Künste mit der Architektur stets gefördert und sich dadurch in dem reich entwickelten Aunstleden Wiens die größten Berdienste erworden haben, stand der Architekt der Botivkirche von jeher mit in erster Reihe. In seinem Atelier wurde für die mannigsachen Aufgaden, die der Bau mit sich führte, eine Reihe tüchtiger jüngerer Kräfte herangebildet, welche unter seiner Leitung die Entwürse machten und für die Aussührung vordereiteten. Einen Hauptantheil dabei hatte der Architekt H. Riewel, der seit Jos. Kranner's Tode die Stelle des Bauführers versah, und zahlreiche Details der inneren Ausstattung, z. B. eine Auzahl der schönen Sisengitter und Bronzegegenstände, das Gehäuse sür die Orgel u. A. zeichnete. Neben ihm sei noch der Architekt D. Stadler genannt, von welchem die Tetails des Hochaltars, der Seitenaltäre und der Kanzel nach den Entwürsen Ferstel's gezeichnet wurden. In allen diesen Dingen waltet sedoch ein durchaus einheitlicher künstlerischer Geist; man erkennt deutlich, daß das Ganze die Schöpfung eines Meisters ist, welcher im Inneren wie am Neußeren seinen Einfluß bei allen Details der Ausstattung und Einrichtung zu wahren wußte, und eine Fülle geistesverwandter Kräste zur Harmonie zusammenband.

Wir wollen die hauptfächlichsten aus der glänzenden Reihe beforativer Aunstleiftungen, welche fich im Inneren ber Botivfirche die Sande reichen, an dem geiftigen Huge des Lefers vorüberziehen laffen. Dazu ift aber vor Allem ein Blid auf den beiftehenden Grundriß des Gebäudes nöthig, welchen wir der Freundlichfeit des Architeften verdanfen. Der Plan zeigt in seinem Kern die normale Form gothischer Rathedralen der Blüthezeit, mit breischiffigem Langhaus, einschiffigem Querbau und reicher, in französischer Weise mit Umgang und Rapellenkrang ausgestatteter Choranlage. In Nebereinstimmung mit der letteren ift auch am Langhaus und Transept durch den Andau von Rapellen eine beträchtliche Erweiterung des Raumes herbeigeführt. Im Laughause, beffen untere Abschlußmauern bis nahe an die Stirnflächen der Strebepfeiler hinausgerück find, lehnen fich je vier flache Rapellen an jedes ber Seitenschiffe an. Sie geben bem Langhaus eine Gesammtbreite von über 90 Juß. Noch bedeutender ist die räumliche Wirfung ber vier Kreuzschifffapellen; im ursprünglichen Plan als selbständige Octogone gedacht, erscheinen sie jett völlig einbezogen in die Seitenschiffe, welche sich in ihnen in gleicher Böhe fortseten. Der Querbau macht in Folge bessen den Gindrud einer dreischiffigen Unlage. Die erste Rapelle links pom Schiff (D) dient als Taufkapelle. Neben den beiden Kapellen B und C find dann noch zwei besondere kleine Räume an die Chortraveen angebaut, von benen ber eine (I) als Safristei, ber andere (K) als Borhalle zu dem Treppenthürmchen dient, welches auf das Dratorium hinaufführt.

Wenn wir durch das Hauptportal hindurchschreiten und unter der Orgelbühne bei H in das Mittelschiff eintreten, übersieht unser Auge, wie der Holzschnitt zeigt, alle



Grunttig ber Bein finde.

wesentlichen Theile des Juneren und seiner Deforation: die edel gegliederten Pfeiler mit ihrem Statuenschmuck unter Baldachinen, die reichen Gewölbemalereien, Wandbilder und gemalten Fenster, das zierliche Bodenmosaif, endlich die Hauptstücke der firchlichen Ausstattung, Altäre, Kanzel, Kandelaber u. f. w.

Wir wenden uns zunächst den prächtigen gemalten Fenstern zu, welche in ununterbrochener Folge sämmtliche Saupt- und Nebenräume der Mirche mit ihrem farbigen Glang erfüllen. Es find ihrer im Ganzen 78, jum Theil von mächtigen Dimensionen, in ber Mehrzahl mit figurenreichen Darstellungen angefüllt, zu benen bie bedeutenoffen öfterreichischen Meister bie Entwürfe geliefert haben: an ihrer Spipe Guhrich und Steinle - ber ja ein geborner Wiener ift, - bann Trenfwald, Laufberger, Riefer, die Gebrüder Carl und Frang Jobst, L. Mayer, C. Geiger, Sequens und Börnble. Wenn die langjährige Arbeit an biefen großen Aufgaben firchlicher Runft manchem ber genannten Künftler ben Anlaß zu einer sehr willfommenen Erweiterung feines Wirkungstreifes barbot und die tuchtigsten Kräfte ber lange vernachlässigten Glasmalerei zuführte, so ist die lettere andererseits auch in technischer Hinsicht durch die Ausführung biefer Arbeiten sichtlich auf eine bedeutend höhere Stufe gehoben worden. Man braucht nur die Leiftungen der österreichischen Glasmalerei, welche vor kaum zwei Decennien entstanden find, mit den Genstern der Botivfirche zu vergleichen, um wahr zunehmen, daß dieser wichtige Zweig der firchlichen Runft gegenwärtig nicht nur an Strenge bes Stils, sondern vor Allem auch an Gediegenheit und Glanz der Technif mit ben besten modernen Werfen des Auslandes in die Schranfen treten fann. Die Mehrzahl ber Tenfter wurde in den Unftalten von Genling in Wien und Neuhauser in Innsbrud ausgeführt, einen fleinen Theil lieferte Arahmann jun. in Beft. Da bie genaue Aufgählung bes Einzelnen uns nicht nur über ben Reichthum bes hier zur Darstellung gebrachten Gebankeninhalts und ber zur Berstellung ber Tenster aufgewendeten Mittel Aufschluß giebt, sondern auch zeigt, aus welchen Quellen diese Mittel geflossen find, laffen wir ein Berzeichniß aller Glasgemälde, ihres Inhalts und ihrer Urheber, nebst ben Beiträgen und Namen ber Stifter folgen

| Ort der Auf-<br>stellung. | 27r. des<br>Jensters. | Urheber<br>des<br>Kartons. | Verfertiger<br>der Glas:<br>malerei. | Gegenstand der Darstellung.                                                       | Preis.<br>Gulden. | Stifter.                               |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Vorhalle<br>(2 Fenster)   | 1                     | Laufber:<br>ger.           | Genling.                             | Der h. Severin; erste Zeit des<br>Christenthums in den westlichen<br>Kronländern. | 4280              | Erzhzg. Franz<br>Karl †.               |
|                           | 2                     | Ders.                      | Neuhauser.                           | Der h. Stephan; Christianisirung<br>der östlichen und südlichen Kron-<br>länder.  |                   | Raiser Ferdi-<br>nand †.               |
| Seitenschiffe (3 Fenster) | 3                     | C Jobst.                   | Genling.                             | Der h. Leopold, Landespatron<br>Rieder:Defterreichs.                              | ,,                | Cardinal Raus                          |
|                           | 4                     | Mayer.                     | "                                    | Der h. Rupert; Ober-Defterreich,<br>Salzburg, Tirol.                              | "                 | Die Kardinäle<br>Tarnoczyu.<br>Eder †. |
|                           | 5                     | Laufber:<br>ger.           | ,,                                   | Der Tod des h. Joseph; Steier: mark, Kärnthen.                                    | "                 | Elf adelige<br>Damen Böh-<br>mens.     |
|                           | 6                     | Geiger.                    | "                                    | Der h. Stanislaus; Galizien und<br>Lodomerien.                                    | ,,                | Erzherzog Al-<br>brecht.               |

22\*

| Ort der Auf:<br>fiellung. | Fenfiers       | Urbeber<br>des<br>Kartons. | Verfortiger<br>der Glas<br>  malerei. | Gegenstand der Darstellung.                                                                                                                                                         | Preis.  | Stifter.                                                                       |
|---------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                |                            |                                       |                                                                                                                                                                                     | Gulden. |                                                                                |
|                           | 7              | Sequens                    | Genling                               | Der b. Wensel; Bohmen.                                                                                                                                                              | 4280    | Fürst Adol<br>Schwarzen                                                        |
|                           | 5              | Trentwald                  | 17                                    | Die bli Evrill und Method; Mah: ren und Schlesien.                                                                                                                                  | "       | berg.<br>Furst Johann<br>Liechtenstein                                         |
|                           | 59             | Riefer                     | ,,                                    | Der h. Stephan; Ungarn.                                                                                                                                                             | ,,      | Erzbischof<br>Sagnald.                                                         |
|                           | 10             | "                          | "                                     | Der b. Hieronumus; Croatien und<br>Slavonien.                                                                                                                                       | ,,      | Baron Sina                                                                     |
| Krengidiff-               |                |                            |                                       | Erfic Kapelle links:<br>(Tauikapelle)                                                                                                                                               |         |                                                                                |
| 13 Senster                | 11             | de Jobst                   | **                                    | Johannes der Taufer und Johannes der Evangelift.                                                                                                                                    | 3000    | Rardinal Si                                                                    |
|                           | 12             | ,,                         | "                                     | Die bh. Margaretha und Runi-<br>gunde.                                                                                                                                              | ,,      | Bischof Di<br>Zalka.                                                           |
|                           | 13             | Sequens                    | Reuhauser                             | Der h. (Buntherus, als Grunder des Stiftes Maigern.                                                                                                                                 | "       | Abt von Rai<br>gern.                                                           |
|                           | 14             | "                          | "                                     | Die hh. Friedrich und Sarfander                                                                                                                                                     | ,,      | Ersbischof vo<br>Olmüß un<br>Dombeckan<br>Lichnowski                           |
|                           | 15             | Trenswald                  | Genling                               | Sweite Kapelle links:<br>Oben bas Gleichniß von den Muh-                                                                                                                            | 1048    | Raiserin Clife                                                                 |
|                           | 1%             | "                          | ,,                                    | feligen und Beladenen, unten die Portrats des ofterreichischen Raiserpaares nehft dessen Schutzpatronen. Dben die h. Famile, unten die Portrats und Schutzpatrone der               | **      | beth, Aron<br>prinz Ru<br>bolf, die Er<br>berzoginner<br>Gifela un<br>Marie Be |
|                           |                |                            |                                       | fail Minder.  Erste Kapelle rechts:                                                                                                                                                 |         | lerie.                                                                         |
|                           | 17             | Ar. Jobit                  | Rrahmann                              | Oben die bh. Anna und Sofenb.<br>unten die bh Barbara und<br>Geinrich.                                                                                                              | 3000    | Ritter vo<br>Draiche.                                                          |
|                           | 14             | ,,                         | "                                     | Then die Madonna und der h.<br>Wilhelm, unten die hh. Ferdi-<br>nand und Franz de Paula.                                                                                            | ,,      | Die Furste<br>Ferd. Rinsk<br>und Fran                                          |
|                           | 10             | ,,                         | ,,                                    | Chen die hh Maria, Amalia und Aulia, unten die hh. Adalbert,                                                                                                                        | "       | Auersperg.<br>Baron Alein                                                      |
|                           | 20             |                            | ,,                                    | Ariedrich, Wilhelm und Hubert Oben die Erhebung des Deutschen Erdens in den Reidwirkten stand, unten Maria, und vorderselben knieend die hie Wilhelm, Barbara, Georg und Elisabeth. | "       | Ersbrig. Wil<br>helm.                                                          |
|                           |                |                            | di t                                  | Sweite Kapelle rechts:                                                                                                                                                              |         |                                                                                |
|                           | 21<br>22<br>23 | Trenfmalo                  | Genting                               | Chen die Berke der Barmbergig<br>feit, unten die Porträts und<br>Batrone der erzbergoglichen<br>Familien.                                                                           | 1048    | tErshrig, Kar<br>Eribrig, End<br>wig Bictor.                                   |

| Ort der Auf-<br>stellung.               | ztr. des<br>fensters. | Urheber<br>des<br>Kartons. | Verfertiger<br>der Glas=<br>malerei.        | Gegenstand der Darstellung.                                                                                                             | Preis                                   | Stifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chorschluß:<br>Kapellen<br>(19 Kenster) | 24<br>bis<br>42       | Trentwald                  | Genting                                     | Das Leben der Maria<br>Hauptfagade:                                                                                                     | 17 %en: fter à 1800, 2 %en: fter à 2100 | 1. Amalie Sparstuhle aus Bremen, 2. Anna v. Lasgusius, 3. Martin Ott, 4. Charlotte v. Ferstel, 5. Anna u. Binscens Handlinger, 6. Abslige Damen a. R. Oestersreich, 7. Hostamen ber Raiserin Elissabeth, 8. Abslige Damen a. Mähren, 9. Arbeiterinm. d. f. f. Tabatssabeth, für vervielf. R., 11. Ritolaus Dumba, 12. Gräfl. Fam. Bouquons Longueval, 13. Frst. Famil. Baar, 14. Mitgrf. Ballavicini, 15. Ad. Binc. Hitt. v. Mautner, 16. K. Ritt. von Schwarz, 17. Br. Augustv. S. C. Gotha, 18. Avelige Damen aus Steierm., 19. Gräfl. Thunssabeth Emilie. |
| Hochschiff<br>(27 Fenster)              | 43                    | Gebr.Jobst                 | Neuhauser                                   | Das große ornamentale Rosetten:<br>fenster.                                                                                             | 2816                                    | Commune<br>Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | 44<br>bis<br>69       | "                          | Neuhauser<br>und<br>Genling<br>(zur Hälfte) | Langhaus und Querschiff. Drnamentale Muster und in ben<br>Medaillons der großen Vierpässe<br>Brustbilber der Propheten und<br>Sibyllen. | 26 Fens<br>fter à<br>1530               | Commune<br>Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>\*)</sup> Dieses in der mittleren Chorkapelle links neben dem Marienaltar befindliche Fenster mit der Berkündigung an die hirten und der Geburt Christi ist in unserm beigegebenen holzschnitte reproducirt.

| Ort der Uni<br>fiellung.            | Mr. des<br>Fenfters. | Urbeber<br>des<br>Kartons.                                       | Verfertiger<br>der Glass<br>malerei. | Gegenstand der Darstellung.                                                                                                                                                                                                                       | Preis. | Stifter.                                                                             |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Queridin:<br>Gacaden<br>(2 Aenster) | 70                   | <b>E</b> teinle                                                  | Neuhaufer                            | Links:<br>Oben Chrifti Taufe und Trans-<br>figuration, unten dankt maifer<br>Franz Joseph, beschutzt von dem<br>h. Namenspatron, der Maria<br>fur die gludlich abgewendete<br>Gefahr.                                                             | 17000  | Commune<br>Wien.                                                                     |
|                                     |                      |                                                                  |                                      | Redits:                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                      |
|                                     | 71                   | "                                                                | ,,                                   | Then das h. Abendmahl und Christus erscheint nach der Auf erstehung den Jüngern, unten der Aufrus Erzherzog Ferdinand Maximilian's an die Boller Desterreichs, ein Gotteshaus zur Erinnerung an die glück liche Errettung des Maisers zu erbauen. | 17000  | Raifer Franz<br>Zofeph.                                                              |
| lioher Chor<br>(7 denfter)          | 72                   | Auhrich<br>(dienartons<br>nach feinen<br>Entwurfen<br>v. Wörndle |                                      | Petri Berufung jum Apostelamt                                                                                                                                                                                                                     | 2634   | Stifte Schot<br>ten, Litien<br>feld, Her-<br>zogenburg,<br>Hobenfurt.                |
|                                     | 73                   | und ben (Gebr. Jobst)                                            | ,,                                   | Christi Predigt vom Schiffe Petri.                                                                                                                                                                                                                | **     | Stifte Aloster:<br>neuburg,<br>Melf, Deili<br>gentreuz,<br>Seitenstetten.            |
|                                     | 71                   | "                                                                | ,,                                   | Betrus finft in's Meer.                                                                                                                                                                                                                           | ,,     |                                                                                      |
|                                     | 75                   | ,,                                                               | 21                                   | Schlüffelübergabe.                                                                                                                                                                                                                                | **     | Commune 1 Quen.                                                                      |
|                                     | 76                   | **                                                               | "                                    | Weide meine Schafe.                                                                                                                                                                                                                               | "      | 1                                                                                    |
|                                     | 77                   | ,,                                                               | "                                    | Petri Befreiung aus dem Kerfer.                                                                                                                                                                                                                   | **     | Rifdöfe von<br>Resprim,<br>Agram,<br>(Brogwar:<br>bein, Erlau,<br>Siebenbür:<br>gen. |
|                                     | 78                   | ,,                                                               | "                                    | Petri Arenzigung                                                                                                                                                                                                                                  | "      | Erzbischof von<br>Breslau, Bi<br>schofe von<br>Tiakovar,<br>Sedau und<br>Lemberg.    |

Zu biesen durch das einmüttige Zusammenwirsen des Naiserhauses, der Geistlich teit, der hohen Aristofratie, sowie zahlreicher Morporationen, Bereine und Privatpersonen gesisteten Tenstern kommen dann noch die 2 Safristeisensier, die 12 Tenster im Oratorumtreppenhause, das Tenster in der Borhalle zum Oratorium und 6 große Thurmsensier hinzu, welche sammtlich von der Commune Wien, deren freigebige Theilnahme an dem Gesammtwerfe nicht rühmlich genug hervorgehoben werden fann, zum Preise von 8065 Fl. dergestellt wurden. Im Ganzen beläuft sich der für die Glasmalereien aufgewendete Betrag aus die respektable Summe von c. 225,000 Fl. ö. 28.

Nach den Glasfenstern ziehen zunächst die Malcreien an den Gewölben und Wandflächen unfern Blick auf fich. Während die Pfeiler und Wände der Seitenschiffe in der einfachen Steinfarbe gelassen sind, welche im Laufe der Zeit schon einen schönen warmgrauen Ion erhalten hat, entwickelt sich über ben vergoldeten Kapitälen ber Dienste eine zunächst in fanften Uebergangstönen gehaltene, bann weiter nach oben bedeutend lebhaftere Polychromie. In den Seitenschiffgewölben, an den Zwickeln der Arkaden, an ben Stichkappen bes Mittelschiffgewölbes und an allen mehr untergeordneten Stellen bewegt fich dieselbe vorwiegend in ornamentalen Mustern, theils vegetabilischer, theils geometrischer Art; die Mittelfelder der Hauptgewölbe dagegen sind sigürlichen Darstellungen eingeräumt und letztere haben dann im Chor auch noch an den Wandzwickeln über ben Arkaden Blat gefunden. Ueberhaupt waltet in der ganzen Innendeforation die Tendenz vor, die gegen das Presbyterium zu gelegenen Theile und vornehmlich dieses selbst reicher als die übrigen auszustatten. Wir beginnen die Musterung der Gemälbe am vorderen Ende des Langhaufes; da schmückt gleich das Gewölbe zu Häupten der Orgelbühne eine Darstellung des Paradicses mit dem Bilde Gottvaters, von einer Engelsglorie umgeben, fomponirt und al fresco gemalt von C. Jobst; daran schließt sich an den Mittelfeldern des Hauptschiffgewöldes die Reihe der Bilder des Stammbaums Chrifti (die Burzel Jeffe, ähnlich wie sie uns die berühmte Hildesheimer Decke zeigt, im Querschiff und Chor burch die Bilder der Märtyrer und Seiligen fortgesett; am Ende des Hauptschiffes gegen die Vierung zu macht das Bild der Madonna, am Chorende das Bild des Salvators den Abschluß der Reihe. Alle diese Malereien sind von ben Gebrüdern Jobst ausgeführt. Das Bierungsgewölbe bagegen, mit dem Lamm Gottes in der Mitte, umgeben von den vier Evangelisten und acht Engeln mit den Leidenswerkzeugen, rührt von Prof. Laufberger her. Im Chor tragen, wie bereits bemerkt, auch die Mauerzwickel über den Arkaden figurlichen Schmuck; und zwar zeigen die Felder unter den sieben Fenstern des Chorhauptes Bilder aus der Geschichte des Noah, gemalt von Wörndle nach Rompositionen von Führich, der letten Schöpfung des berühmten Künftlers; baran reihen sich bann gegen die Vierung zu noch beiderseits je zwei Felber, mit Darstellungen ber vier Elemente im Dienste ber Kirche und ber vier symbolischen Thiere (Pelikan, Phoenix, Löwe und Abler), komponixt und ausgeführt von C. Jobft. Zur näheren Erläuterung der ornamentalen Malereien in den Rebenräumen sei noch hinzugefügt, daß bei der Wahl der vegetabilischen Motive an den Gewölben der Seitenschiffe vorzugsweise bie liturgischen Pflanzen (Passionsblume, Wein, Achren, Palme u. s. w.) berücksichtigt worden sind. Die Schlußpunkte der Gewölbe tragen Medaillons mit Engelfiguren. Im Chorumgang, in welchem der Grundton der Bewölbe blau ift, mahrend er in ben Seitenschiffen die graue Steinfarbe hat, treten zu diesem Schmuck in ben Polygonseiten abwechselnd noch die drei Hauptseste der Mirche (Weihnachten, Oftern und Pfingsten) hinzu, dargestellt in je vier Bilbern, komponirt und gemalt von Franz Jobst. Die unteren Wandslächen der Absidialkapellen tragen gemalten Teppichschmuck; für die oberen Felder sind figürliche Fresken in Aussicht genommen. — Endlich sei noch hinzugefügt, daß sämmtliche Wandzwickel über den Arkaden des Hauptund Querschiffes mit ben nach dem großen Raisertitel geordneten Wappenschildern der Provinzen Desterreichs geziert sind.

Raum weniger zahlreich, wenn auch nicht von gleich bestechendem Glanz der Wirkung, sind die plastischen und sonstigen deforativen Zierden der Rirche. Bilbhauer, Intar

fiatoren, Moiaiciften und Metallarbeiter haben hauptiachlich baran Antheil. Die Erfieren lieferten zunächft für die Bieiler bes Sauptraumes und ber Rapellen ben fiatuariiden Edmud. 3m Presbuterium fichen an ben Pjeilern auf Roufolen bie würdigen Ge ftalten ber gwölf Apostel, von Arg. Erler. Be vier Beiligengenalten ichmuden bie Pfeiler ber vier Rreugichifffapellen: in ber Tauffapelle D find co bie bh. Barbara, Stephanus, Laurentius und Matharina, von Zafout; in ber Mapelle B die Genalten ber Maria, bes h. Zoieph, der bh. Unna und Joachim, von B. Gaftlunger: in der Rapelle C die bh. Leopold und Clifabeth, von Burfarthofer, und die hin Belena und Ludwig, von Becher: in ber vierten Ravelle endlich die Gestalten ber vier Stifter von Rlösern, die bib. Bri gitta und Franciscus, von Burfarthofer, und die bh. Benedift und Thereja, von & Fefiler. - Dier fei gleich eingefügt, bag in ber letterwähnten Rapelle auch bas erne bis jett in der Rirde befindliche Grabbenfmal zur Ausstellung gefommen ift: es ift die prächtige Tumba des Grafen Mitlas Salm-Reiffericheidt, des kaifert. Feldhauptmann's unter Marimilian I. und Rarl V., bes Bertheidigers von Bien gegen Soliman II. i. 3. 1529. Dicies von Rarl V. und Gerdinand I. errichtete, mit Melieidarstellungen ber Thaten bes Belben reich geichmudte Denfmal murbe von ber Galmijden Berrichaft Rais bei Brunn anohin es aus der Wiener Dorotheentirche nach Aufbebung des gleichnamigen Stiftes gelangt war) auf Roften bes Wiener Alterthumsvereins in Die Botivfirche über tragen. - Auch bie Pfeiler ber Borhalle tragen ftatuariiden Schmud: ben Mittel pfeiler des hauptportals giert an der Innenseite die Roloffalnatue eines Engels mit Spruchband in den Sanden, von Obereder, von demselben Bildhauer rühren die Statuen ber hh. Ludmilla und Beronifa an den Thurmpfeilern unter dem Orgeldwere ber; die Pfeiler bei den Seitenichiffeingängen find mit Statuen der bh. Severinus und Boni facius von 3. Glieber geichmückt.

Unter ben Ausstattungsfrücken und Multusgeräthen ift natürlich für ben mürbigen Schmud bes hauptaltars die meiste Bracht und Munit aufgewendet. Der Altar weicht von der in der deutschen Gothif üblichen Form ab, an der bekanntlich figurenreiche Solz idmiterei und Malerei vorzugsweise zur Geltung zu kommen pilegen. Es ift ein Ciborienaltar, beffen aus Burianer Stein gemeißelter Baldachin von vier Saulen aus rothem fächnischen Granit getragen wird. Die Steinmebarbeit an dem Altar ift in der Baubutte der Mirche ausgeführt. Der Baldachin hat die Form zweier fich freuzender Giebelbacher, über beren Durchichneidungspunft eine Rialenbetronung fich erhebt. 3m Inneren ber Riale fieht bie feche Ruß bobe Genalt bes Seilande, umgeben von vier auf Säulchen rubenden Engelefiguren mit den Leidenswertzeugen; alle frinf Figuren find von Zoi. Gaifer modellirt und von C. Saas in Wien in galvanoplauischem Aupfer ausgeführt. Bier fleinere Beiligengenalten fieben in ben Echialen bes Balbachins. Außerdem tragt berielbe auch reichen maleriichen Edmud: Die fleinen Gewölbeselber bes Inneren find mit fipenden Geftalten ber vier Cardinaltugenden ausgefüllt, fom ponirt und ausgeführt von Prof. Laufberger; Die vier Gebelifachen bes Neugeren tragen farbige munvifche Tarftellungen Chrifti und ber Maria zwiiden ichwebenden Engeln, tomponirt von Prof. Trentwald; das Bild an der vorderen Giebelitache ift eine Widmung Baph Bins' IX, und in Rom ausgeführt, Die übrigen Gelder und von Renhaufer in Junal rud bergenellt Es verdient beionders bervorgehoben zu werben, bag ber Bornand ber enhmlichft befannten Innsbruder Glasmalerei Unftalt auch um Die Wieber belebung ber Masmoiail im Wettlampie mit Salviati in Benedig uch große Berdienste



Glasjenger aus eer mutteren objectavelle eer bestelache.

erworben bat; die Früchte feiner nicht genug anzuerfennenden Bemühungen treten bier auf's Erfreulichte hervor. - Auch ber aus weißem Lagier Marmor gearbeitete Altartisch ift am Untersat mit folden musivischen Ginlagen in wechselnden geometrischen Muftern ausgestattet. Die Platte wird vorn von feche Säulden aus gelb geflammtem ägnptischem Marmor geftust. Auf ber Platte fteht bas prachtvolle, vierzehn Auß bobe Metabulum in vergolbeter Bronze, ein gierlicher Gaulenbau, mit reichem planischem und in Email ausgeführtem Schmud. Die Stulpturtheile desselben vier Engel und vier Beiligengestalten) find von Boi. Gaffer modellirt und von Turbain in Wien gegonen: die übrige Bronzearbeit rührt von Brir und Anders, das Smail von Chadt ber. Alle Bronze-Ornamente find getriebene Arbeit von höchfter Schönheit und Solidität; unter den Email-Einlagen feien befonders die länglichen Gelder zu beiden Seiten des Tabernafels mit den Parfiellungen von Gaat's Opfer und dem Traum Sofeph's und die barüber befindlichen Medaillous bervorgehoben. Die Zeichnungen zu biefen Figuren rühren von Sequens in Prag ber -- Un der Rückieite führt eine Toppelftiege empor, welche in der Mitte von zwei fleinen, ebenfalls aus gelbem ägnptischem Marmor gearbeiteten Gäulen getragen wird.

Die drei fleinen Altäre in den Seitenkapellen B und C und in der mittleren Abnibialkapelle E find in Material und Gil bem Sauptaltar verwandt, nur bedeutend einfacher als diefer. 3hr Aufbau besieht ebenfalls aus gitrianer Ralffiein, mit Anwendung von ägyptiichem Marmor an Säulchen und Küllungsilächen, jowie von muit viichen Einlagen, von Bemalung und Bergolbung. Der Altar in der Rapelle B trägt einen Erneifirus zwiichen Maria und Johannes, in Rundwerf ausgeführt von Zafoul, die Altäre in den Rapellen C und E und mit Mariendarnellungen von Joi. Ganer ge idmudt. Eine Ausnahme macht ber Altar F in ber erften Abudialfapelle rechts". Diefer von elf öfterreichiichen Erzberzoginnen aus Anlag ber filbernen Hochzeit bes Naiserpaares gewidmete Altar trägt einen Aussag aus Cedernholz, welcher in der ber gebrachten Form an ben Innen- und Außenseiten ber Glügel mit Bildwerf und Ma lerei verziert ift. Das Innere zeigt in Erinnerung an ben Widmungsanlaß in der Mitte die Bermählung Maria, zu beiden Seiten die ih. Franciscus und Elijabeth, und oben die Mutter Gottes mit Engeln an den Zeiten, fammilich von Erler: die Außen flügel tragen eine Darftellung von Maria Bertundigung, gemalt von Nowak. ornamentale Schnigwerf lieferte Beftreicher in Ling.

Das gleiche Zusammenwirfen plastischer und malerischer Tekoration, wie bei den Altären, zeigt sich auch in der Turchbildung der Kanzel (G), welche als völlig freistehender Bau zwischen den letten Hauptschiffpseiler an der Evangelienieite und den Vierungs pieiler eingeschoben ist. Istrianer Stein, Glasmosait und agwetischer Marmor bilden die Materialien der architektonischen und ornamentalen Theile: der reich bemalte Schall deckel besteht aus Holz, mit einer durchbrochenen kleinen Galerie aus Bronze: die Kanzelbrustung zieren füns Hochreliess, in der Mitte der segnende Christis mit dem aufgesichlagenen Buch, zu den Seiten die vier lateinischen Kirchenlehrer, sämmtlich als Brust bilder. Rüchwarts sichrt eine Toppelstiege zunächt zu einem Absah, und von diesem dann zu der Kanzel empor; siber dem oberen Theil der Stiege erhebt sich ein fialenbekronter Balbachin mit der Statue Johannis des Tausers. Die sigürlichen Arbeiten

<sup>&</sup>quot; Au unferm Grundriß ericheint der Altar ierthumlich in ber imeiten Absidialfapelle rechts; er

an der Kanzel lieferte der Bildhauer Streschnaf. Das schniederiserne Gitter, welches die Kanzel in Kreissorm umgiebt, ist eine Widmung des Schlossermeiners Ignaz Gribt.

Witter des Chorabschlusses und der Tabernakelstiege bei der Kreuzschiffkapelle C rühren von L. Wilhelm, die vor der Kreuzschiffkapelle B, an den Chorkapellen und an der Dratorienstiege von A. Milde her; von den zwei genannten Meistern wurden auch sämmtliche Thürbeschläge hergestellt. Welche großen Fortschritte die ganz in der Art des Mittelalters gehandhabte Schmiedeeisenarbeit in Wien während der letzten Decennien gemacht hat, kann man an diesen prachtvollen Werken beobachten. Dasselbe gilt von den Messings und Bronzearbeiten, den vier Kronleuchtern im Haupts und Duerschiff, den zierlichen Gaskandelabern im Langhause, und den zwei eleganten, vom Erzherzoge Kart Ludwig gewidmeten Kandelabern neben dem Hochaltar. Letztere sind von Hanusch, die übrigen Beleuchtungsapparate von D. Hollenbach ausgeführt.

Endlich fei noch des großen Taufbedens aus ägyptischem Marmor, ber mächtigen Orgel von Walker in Ludwigsburg, mit reichvergoldetem Gehäuse von Westreicher in Ling, und bes aus sogenannten Metlacher Platten bestehenden Jufbodens gebacht, zu welchem die Wienerberger Ziegelfabrif die Bestandtheile lieferte; das Bodenmosait bebedt eine Fläche von etwa 2000 Meter und zeigt in jedem Saupttheile des Webäudes ein anderes Mufter. - Die Aufzählung der Holzarbeiten, Metallgeräthe, Belen, Meßgewänder, Buder und sonstigen funftvollen Schmudgegenstände, welche ben firchlichen Apparat vervollständigen, würde über die Grenzen der uns gesteckten Aufgabe hinaus führen. Das bereits Erwähnte giebt die wesentlichen Elemente des reichen Wesammt eindrucks auch wohl zur Genüge wieder, und zeugt in ebenso beredter Weise von der mannigfaltigen Runstfertigkeit ber hier in Thätigkeit gesetzten Kräfte wie von dem groß artigen Gemeinsinn und ber Liberalität aller berjenigen Berjönlichkeiten, Behörden und Korporationen, welche zu dem Gelingen des Werkes beigetragen haben. Unter ben Stellen, beren außer ben oben genannten Behörden in diesem Zusammen hange noch besonders zu gedenken ift, muß in erster Linie der Wiener Stadterweiterungs fonds hervorgehoben werden, beifen Beitrag zu der Ausstattung des Inneren der Botivtirche fich auf etwa 800,000 Fl. Kapital beläuft. Die Gefammtkoften des Baues betragen nicht mehr als etwa 4 Millionen Gulden: ein Resultat, welches namentlich der umsichtigen Organisation der Steinmeharbeiten gleich beim Beginn der Bauperiode (durch) Kührung in eigener Regie) zu verdanken ift.

Wenn unser Meister Ferstel auf die langen Jahre zurücklicht, welche seit jener Zeit verstossen sind, so darf er sich wohl in ungewöhnlich hohem Grade der treuen Gunst des Geschickes freuen. In der ersten frischen Jugend ward ihm das Glück dieser ernsten künstlerischen Aufgabe zu Theil und noch hat er die Jahre der männlichen Vollkraft nicht überschritten, während ihm unter der Arbeit an seiner Erstlingsschöpfung ein zweites und ein drittes großes Wert monumentaler Kunst durch das Vertrauen seines Kaisers und seiner Mitbürger in den Schooß gefallen ist. Wer sollte da wohl daran zweiseln dürsen, daß es noch immer Lieblinge der Götter giebt, und daß sür die Kunst wieder eine Zeit gesommen ist, welche sür die würdigsten Aufgaben auch die rechten Männer zu sinden weiß!

# Zur Kunstgeschichte der Bobenstaufenzeit.

Kaifer Friedrich's II. Brückentbor zu Capua und deffen Efulpturenschmuck.

Mit Illustrationen.



m Frühling 1877 bot mir ein längerer Aufenthalt in Reapel erwünschte Belegenheit zu einem Ausfluge in das nahe Capua, wohin es mich unwiderstehlich jog, seit ich auf der nationalen Runftausstellung zu Reapel in demielben Jahre, sowie im dortigen Nationalmmeum die erst seit Kurzem daselbst aufgestellten Abgusse der Rolossalbusten der Capua imperiale,

Bietro's della Viana und Taddeo's da Zena, der berühmten Räthe Raifer Friedrich's 11., fennen gelernt hatte. Es galt deren Driginale, die als kojtbare lleberrefte von bem Efulpturenichmude eines Prachtbaues Diefes Berrichers vor fechs Sahren zu Capua aufgefunden, seither in dem dortigen ... Musco Campano" als einer der funsthistorisch bedeutendften Echätse beffelben aufbewahrt werden, genauer zu studiren.

Die genannten Stulpturwerte find bisher -- einige fluchtige Andeutungen in diefer Zeitidrift Jahrgang X, Beiblatt C. 73. und in Schnaaie's Geschichte der bildenden Rinfte Bb. VII, 2. Muil., S. 562, Unmert. 2 ausgenommen - in der beutichen Runftliteratur noch nirgende erwähnt, geichweige denn genauer erörtert worden, obwohl fie vermöge ihres Uriprungs und fünitlerischen Werthes das Intereffe in hohem Grade beanipruchen. Auch ihre erft gan; fürzlich im 1. Seite des II. Bandes von Salazaro's "Studi sui Monumenti dell' Italia meridionale" veronentlichte photographiiche Reproduction ift nur von einigen Zeilen erklärenden Tertes begleitet, todaß die gegenwartigen etwas ausführlicheren Mittheilungen auch diefer letteren Publitation gegenuber nicht verspätet erscheinen dürften.

3d beginne mit einer Zujammennellung ber gleichzeitigen und fpateren hiftorischen Nadrichten, die uns über diese Munftwerte überliefert find, und reihe daran die Beschreibung und ftiliftifche Wirdigung berielben. Das Material zu ber erfteven bieten mir theils D. 28. Eduly's "Dentmaler der Runft des Mittelalters in Unteritalien" sowie Suillard Brobolles "Historia Diplomatica Friderici Sociandi" die bezuglich der Regeften Ariedrich's II, beide aus Gact. Carcani "Constitutiones regum regm utriusque Siciliae etc. Napoli 1786" geichopit haben) - theile ein Autan in Della Balle's "Lettere Samest und eine als Manufeript gedruckte Bublitation Dem Galagaro's "L'arco di triento con le torri di Federigo II a Capua. Notizie Storico Artistiche. Caserta 1877. I.

Aus den Nachrichten gleichzeitiger Chronisten und noch unmittelbarer aus den uns zum Theil erhaltenen Regesten und Originaldekreten Kaiser Friedrich's II. tennen wir dessen hohen Kunstsium, der nicht geringer war als seine Liebe sür Literatur und Lüssensschaft. Insbesondere theilte er mit so vielen andern bedeutenden Herrichten die Vorliebe für monumentale Prachtbauten, die er mit allen seiner Zeit zu Gebote stehenden Mitteln der Kunst ausschmückte.

Leider sind die überlieserten Nachrichten zu unvollständig und unzusammenhängend, um daraus das glänzende Bild der Kunstibung zur Zeit seiner Herrschaft in allen Einzelheiten wieder ausleben lassen und die Künstlerschaar, die er in seinen weiten Landen beschäftigte, in ihren verschiedenen Individualitäten kennen lernen zu können. Und noch schlimmer steht es mit den uns erhaltenen Monumenten selbst; gerade von ihnen sind kaum einige dürstige lleberreste dis auf unsere Zeit gekommen, während uns so vieles von dem, was vor und nach der Epoche Friedrich's II. geschaffen wurde, dis heute sast unversehrt bewahrt blieb. Es ist, als ob der Unstern, der über der Herrschaft der Hohenstaufen im Siden gewaltet, selbst die Erinnerung an dieselbe in den durch sie geschaffenen Werken der Kunst hätte auslöschen wollen, - so gründlich hat die Zerstörung hier ausgeräumt.

Von dem Rönigspalast zu Andria ift nichts, von dem großen Schloß und Residenzpalaft zu Foggia, Friedrich's Lieblingsaufenthalt, nur ein lettes Bruchftud in Gestalt eines auch nicht mehr an ursprünglicher Stelle befindlichen Thurbogens und einer Inichrifttafel übrig. Das Schloß von Trani ift unter fpäteren, schon von Carl von Unjou begonnenen und bis auf die neueste Zeit fortgesetzten Umbauten und Beränderungen fast unkenntlich geworden; jenes zu Gravina in der Basilicata, zwar besser erhalten, bietet in kunftlerischer Hinsicht kein Interesse bar. Bon ben mit aller Pracht ausgestatteten Luftschlöffern zu Caftel Fiorentino und am Lago di Pefole bei Avigliano (Bafilicata) find nur dürstige Ueberreste theils in unansehnlichen Ruinen, theils in Umbauten späterer Beit erhalten; von Friedrich's Zagdichlöffern bei Foggia und Apricena an den Ausläu fern bes Monte Gargano, bei Gioja und Garagnone in der Terra di Bari, und zu Noseto am Busen von Tarent sowie zu Monte Sirico in der Basilicata ist jede Spur verschwunden, und die berühmte Sarazenenburg zu Lucera dient mit ihren halbzerhörten Umfaffungsmauern schon feit Jahrhunderten als Burde für Ziegen: und Schafheerben, während ber einzig noch übrige Rundthurm des Gingangs zur faiserlichen Schloßburg ihren hirten nächtlichen Unterstand gewährt. Ja selbst bas besterhaltene der hobenstau fischen Denkmäler in Süditalien, Friedrich's schönstes Jagdichloß, Castel del Monte bei Undria in der Terra di Bari, blickt heute halbverfallen und wüst von hohem baumlosem hügel auf die städteumfäumte Meerestüfte und die Olivenhaine und Mandelgärten der apulischen Gefilde herab, als gebächte es wehmuthig jener glanzenden Tage, wo sich der große Raiser mit erlesenem Gefolge — benn die beschränkten Räumlichteiten gestatteten hier nicht die Entfaltung des vollen Hofceremoniells in seinen Mauern einfand, um in den gebüschreichen Triften der Umgegend fröhlicher Falkenbeize zu pflegen. 1).

<sup>1)</sup> Caftel del Monte ist im Jahre 1875 aus dem Beste der Conassa. Ducht di Andria, um die Summe von 25,000 Lire in den des Staates übergegangen und hierourch wenigstens dessen sernerer Zerstörung Einhalt gethan; vielleicht ist auch Aussicht auf eine julgemaße Restauration vorhanden

llebler noch als dem letterwähnten ist es jenem Baue Fredrich's ergangen, den er bei Capua aussihren ließ und der uns in Folgendem näher beschäftigen soll: denn auch von ihm ist außer einigen Resten der Umsassungsmauer nichts — wenigstens nicht in ursprünglichem Zustande — erhalten. Es war dies ein kastellartig besestigter Brückenkopf — die Nachrichten über Anlage und Ausdehnung desselben sind, wie wir sehen werden, nicht ganz klar und präcis, — der den Eingang zur Stadt Capua an dem gegen die ehemalige Borstadt S. Antonio und S. Terenziano gelegenen Ende der Brücke über den Bolturno schützte, an dessen linken liser die eigentliche Stadt lag, während sich am rechten die genannte Borstadt ausbreitete.

Die früheste Nachricht, die wir darüber besitzen, stammt von dem gleichzeitigen Chrosnisten Nichardus von San Germano, der auch eine Zeitlang als Notar in Diensten des Kaisers stand. Dieser berichtet uns an zwei Stellen seiner Chronif, wie Friedrich im August des Jahres 1233 Ettore de Montesuscolo, dem Justiziar der Provinz Terra di Lavoro, deren Hauptort Capua war, den Besehl ertheilt habe, die Lorstadt von Capua zu demoliren, und wie er im Frühling des solgenden Jahres, aus Apulien in die Terra di Lavoro zurückgekehrt, angeordnet habe, daß senseits des Bolturno, an der in die Stadt sührenden Brücke ein Mastell Castellum) errichtet werde, zu dem er den Plan eigenhandig entworsen hatte: daß er serner versügt habe, alle Gemeinden von Mignano (unsgesähr acht Miglien südostlich von S. Germano gelegen) die Capua hätten zu den Rosten des Baues beizutragen und daß er die Leitung des letzeren dem capuanischen Architesten Riccold di Cicala übertragen habe, damit das Werf binnen kürzester Frist vollendet werde.2)

Die angeordnete Demolirung der Borstadt S. Antonio und S. Terenziano aber er klärt sich, wenn wir eine Nachricht der zur Zeit König Roger's, also ungefähr ein Jahrshundert früher geichriebenen Chronif des Abtes Alexander von Telese berücksichtigen". Laut dieser war die erwahnte, sehr ausgedehnte Borstadt mit der Stadt selbst, deren besestigten Mauerumfreis der Bolturno zur Hälite umstoß, durch die über den letzteren sührende Brücke verbunden. Um nun die Bertheidigungsfahigkeit des Plazes zu erhöhen, mag Friedrich die Demolirung der Borstadt angeordnet haben, wobei eine vollkommenere Deckung der Stadt durch den sie an dieser Seite begrenzenden Fluß erzielt wurde.

lleber den Fortgang und die Dauer der Arbeiten am Mastelle von Capua sind wir iodann durch einige Decrete Maiser Friedrich's aus den Jahren 1239 und 1240 unterrichtet. In einem derielben, gegeben zu Lodi am 17. November 1239, wird dem Architekten Miccold de Cicala über seinen Bericht, in welchem er die Vollendung des "Bogens zwischen den Thürmen" also wohl des eigentlichen Thorbogens) gegen die Seite der Borstadt an zeigt, das karserliche Wohlgeialten kundgegeben, und die gleichzeitig erfolgende Anweisung des zur Herführt werden nicht zersicht werden nichen Thürme castraus. Estrich, "damit sie durch den Megen nicht zersicht werden nichen" erforderlichen Geldes, sowie des noch nöthigen Marmormaterials mitgetheilt. Zwei andere Decrete deselben Tatums enthalten die eben ermahnten beiden Anweisungen an Steiano de Romaldo, laiseit. Einnehmer ("recollector

<sup>\*\*</sup> Rice and de S. Germano Chromeon terum per orbom gestarum 1189-1243, bet Mura-

<sup>2</sup> Compet, 2 1031

<sup>3</sup> Alexandra Tele uni Coenabui Abbatis de iebus gestis Regeri Siciliae regis libri potest, bu Maraton, Scriptor tom V, 3 633

peennie nostre") und an den Kastellan von Capua 1. In einem vierten Erlaß, datirt aus Arezzo vom 13. Januar 1240 wird dem damaligen Justiziar der Terra di Lavoro, Riccardo de Montenigro, der Austrag ertheilt, über die beim Kaiser gegen einen gemissen Bisanzio, Jahlmeister ("Statutus super faciendis expensis" beim Baue des Kastells von Capua ("in opere eastri nostri Capue") gesührten Klagen eine Untersuchung einzuleiten, serner über Verdienste und Conduite ("de meritis et processu" – "qualiter se gessit in opere memorato") des Magisters Liphantes, Obermeisters ("prothomagister") bei ermähntem Baue, sich genau zu informiren und das Ergebniß an den Kaiser zu berichten?). Durch ein fünstes Decret, gegeben zu Lucera am 3. April 1210, wird Riccardo de Pulcara be austragt, die Ausgabenrechnungen der ehemaligen Jahlmeister beim Baue des Brückenthurmes von Capua, ("in opere turris pontis Capue") Palmerio de Calve und Erescio Amalsitano, zu prüsen und darauf zu achten, daß hiebei die faiserliche Eurie nicht übervortheilt werde").

Hiemit sind die gleichzeitigen Nachrichten über die Entstehung des Bauwerkes erschöpst, ohne daß wir daraus etwas Näheres über dessen allgemeine Form und Anlage, geschweige denn über das Detail der Anordnung und Ausschmückung ersühren. Dasselbe wird darin bald als Burg, Citadelle, Fort (Castellum, Castrum), bald als Brückenthurm, Thurm (turris pontis, turris) bezeichnet. Es scheint also außer dem eigentlichen Brückenthor auch noch aus einer daran anschließenden Citadelle bestanden zu haben, und wir hätten uns dasselbe demnach als einen beseskigten Brückenkopf vorzustellen.

Damit stimmt überein was wir aus späteren Beschreibungen darüber ersahren. Die älteste derselben rührt von einem anonymen, dem Geiste seiner Auszeichnungen nach offenbar dem geistlichen Stande angehörigen Be gleiter Karl's v. Anjou her, dessen Schaaren im Jahre 1266 durch Capua zogen. In einer Schilderung des Kriegszuges gegen Manfred, den Sohn und Nachsolger Friedrichs, die jener uns hinterlassen hat, dam er auch auf die Thürme von Capua zu sprechen und erzählt, daß sie von wunderbarer Größe, Festigseit und Schönheit gewesen seien, 20,000 Unzen Goldes gekostet hätten und daß man am Eingang derselben die Statue Friedrich's sehe, die beiden Arme und zwei Finger der Hand in drohender Geberde erhebend, "gleichsam als donnerte er die hochsahrende Drohung der solgenden, ebendaselbst eingemeißelten Berse auf die Vorübergehenden und Jene, die sie lesen, herab:

Caesaris imperio regni custodia fio. Quam miseros facio quos variare seio. Intrent securi qui quaerunt vivere puri. Infidus excludi timeat vel carcere trudi."

<sup>1)</sup> Schulz, Bd IV. S. 3, Urfunde N. VI u. VIII. Huiltard Breholtes tom. V. pars I. S. 513. Careani, S. 272.

<sup>2)</sup> Schulz, Bo IV. S. 7, Urfunde N. XVI. Huttlard Brehotles tom. V. pars II, S. 673. Carcani, S. 320.

<sup>3)</sup> Schulz, 28 IV. S. 11, Urfunde N. XXVI. Huiltard Breholles tom. V. pars II, S. 880. Carcani, S. 390.

<sup>4)</sup> Descriptio victoriae per Carolum Regem Siciliae etc. contra Manfredum, Siciliae regem anno 1265 obtentae, ap. Graevii Thesaurus antiquitatum et historiarum Siciliae, Lugduni 1723, tom. V. S. 21.

In nun schon aus dieser Nachricht einiges über die den Bau schmückenden Stulpturen zu entnehmen, so dietet die der Zeitsolge nach nächste in dieser Richtung noch etwas mehr. Wir sinden sie an einer Stelle der um das Jahr 1330 von dem berühmten Rechtsegelehrten Luca di Penna veriasten "Rommentare zum Zustinianischen Coder".") Er erwähnt dort außer der "auf dem Thore der Stadt Capua" ausgestellten "Statue" statua) des Kaisers Friedrich, unter der die beiden ersten der ebenangesührten Leoninischen Berie zu leien seien, auch noch der "Bildmise" (imagines) zweier Richter, die sich sederseits rechts und links unterhalb der Statue des Kaisers besanden und über deren sedem se ein Heraneter des oben mitgetheilten zweiten Bersepaares eingemeiselt sei. Der dier gebrauchte Lusdruck "imagines" laßt sich zwar seiner etymologischen Bedeutung nach sowohl als "Statue" wie auch als "Buste" aussassen, doch werden wir im Berlause unierer Studie sehen, daß er in diesem Falle als das lettere gedeutet werden muße.

Sodam erwähnt der h. Antoninus (1389—1459), Erzbiichof von Florenz, in seiner "Cronica tripartita" neben anderen Banten Friedrich's flüchtig auch "der beiden bewundernswerthen Thurme am Flusse nächt Capua", und Vartolomeo Fazio († 1465) der Koshinoriograph König Alions' I. von Neapel rühmt an einer Stelle seiner Lebens beichreibung des letteren"), wo er die Einnahme Capua's durch den berüchtigten Conditiere Braccio di Montone im Jahre 1421 erzählt, "das vorzügliche Quadergemäuer der beiden Thürme" alnahus egregiis operis e saxo quadrato turribus ponte junetus, indem er sernerbin ansuhrt, die Stadt sei durch zwei Estadellen geschützt, "die eine stadt wärts, die andere am Ausgange der Brücke gelegen" nam duae sunt arees, una contra urbem, altera ad exitum pontis sita». Die lettere ist offenbar diejenige, zu der die Thortbürme gehörten, wahrend die erstere in dem Mauerkreis der Stadt gelegen baben und vielleicht erst nach der Zeit Friedrich's ausgesührt worden sein mag.

Ausinbrlicher als die bisber angesichrten Autoren ichildert Lage und Beichaffenheit der Sitadelle cleider nicht auch die Sfulpturen des Thorcinganges Giov. Antonio Campano (1127-1177), Bichoi von Teramo Aprutium, in seiner Biographie des obenerwähnten Braccio di Montone, dei Gelegenheit des Berichtes über die Belagerung Capua's durch denselben 1421. Nachdem er furz verber "die beiden prächtigen und wohlbesenigten Thürme" duas pulcherrimas atque opere munitissimas Italiae turres er wähnt, sährt er in solgender Beise sort wir seven die Stelle in wörtlicher Nebersehung her: "Capua wird vom Alusse Bolturno sant von drei Seiten umflossen, so daß an vielen Stellen der Aluß an Mauer statt dient. Auch kann er nicht anders als auf einer Brücke oder mittelit Labrzeugen überseht werden. Ferner stanktren den äußeren Zugang zur Brücke seine beiden prächtigen Thurme, so daß den Passanten nur die enge Straße zwischen den letteren selbst diente. Die Stadt ichied von der Lesse Citadelle der dazwischen kleisende Strom. Neberdieß wird die naturliche Lage noch von der Eroßartigkeit der Anlage übertrossen. Eine Mauer umuchließt das Bauwert die zur Mitte in der Breite

<sup>4)</sup> Luciac de Penna Commentaria un tres penteriore l'atros Codars Justimani (Lugduni C>2) Laba XI Tit 40, lex 4, ≥, 446

<sup>2)</sup> Antonini Archie prace pr<br/> Florientini Cronzonam (Lagdum 1587) Pars III, Tit. 19. esp. 6<br/>  $\S$  1.  $\tilde{z}$ . 127.

 $<sup>\</sup>pi$ Bert Faziu de rebus gesti ab Alphoneo prime Neapeditaie ium rege (Lugduni 1562) Lib. II,  $\otimes,$  41.

<sup>4)</sup> b. n. 18 Antonia Campono Opera dapone 1774, de rebu vostis Ambreae Brachii Vol. 1874, V. 1777, no.

von ungefähr breißig Fuß (Murus ad medium usque molem circiter triginta in latitudinem continet pedes), gang aus Marmorquadern aufgeführt und in den Fugen statt des Kalkes durch geschmolzenes Blei verbunden. Und damit die Wurfwaffen (Mauerpila, muralia pila) ihr keinen Schaden zufügen, noch auch die Geschosse (bombardae) fie durch wuchtigen Stoß erschüttern, wird sie überdieß durch eine aus Bruchsteinen hergestellte zweite Mauer ganz umschloffen (altero facto ex caementis duplicantur continenti muro), die die Stoße der Belagerungsmaschinen so auffängt, daß man jene kaum leicht und unbedeutend schädigen, geschweige denn eine breitere Bresche in sie legen kann. Zwischen den beiden Thurmen, wo die Straße hindurchführte, ragt in hoher Wölbung eine königliche Loge (regium cubiculum) empor, geschmückt und besetzt mit Marmorstatuen und alten Bildwerken.') Auch verbindet eine hölzerne Brücke die oberften Plattformen der Thürme (suprema turrium fastigia). Hierzu kommen noch rund um die Umfaffung ber beiden Thurme gleich einer Krone aufgeführte Schutwehren (Binnenfranze, propugnaoula), so wohlbefestigt, als es Bemühung und Fleiß der Künstler nur immer erdenken konnte." Und weiterhin, als er auf die Schwierigkeit der Ginnahme der Citadelle zu sprechen kommt, fügt er hingu?): "Ginen einzigen Zugang gab es zu dem unterirdischen Bafferbehälter (lacuna), durch den die Wächter der Citadelle im Kalle bes Bedarfes das Wasser aus dem Flusse hineinleiteten. Im Uebrigen war Alles von breiten Mauern geschütt. Denn die Thürme haben unter der Erde die gleiche Höhe wie über derselben. Ein bewundernswerthes und seltenes Werk auch in diesem Theile!"

Endlich ift uns noch in einer handschriftlichen Chronik des Kommunalarchives zu Capua, die von dem Capuaner Scipione Sannelli herrührt, und die Geschichte seiner Baterstadt von deren Gründung dis zum Jahre 1571 (dem Todesjahre des Autors) behandelt, sowie in deren Fortsetzung dis zum Jahre 1590 durch seinen Nessen Alessandro Pellegrino eine Beschreibung unseres Bauwerts erhalten, die deshalb von besonderem Werth ist, weil sie unzweiselhaft auf Autopsie deruht und uns den Zustand desselben, insbesondere auch die Beschaffenheit seines Stulpturschmuckes, kurz vor dessen Demolirung kennen sehrt.

Nachdem der Chronist die "schönen und bewundernswerthen Thürme von Capua" als ein Werf des Kaisers Friedrich bezeichnet hat, fährt er in folgender Weise fort:

"Im Jahre 1247") ließ er zwischen den genannten Thürmen eine prächtige Marmorpforte, geschmückt mit verschiedenen Kunstwerken, herstellen und in ihrem oberen Theile verschiedene in den antiken Ruinen Capua's gefundene Statuen in bewundernswerther Anordnung aufstellen; etwas niederer ließ er seine eigene Statue mit der Krone auf dem Haupte hinsehen und darüber befand sich diese Inschrift.

<sup>1)</sup> Ob hier "regium cubiculum" in der Bedeutung eines Gemaches, einer Loggia über dem Thorbogen, oder als das triumphbogenartige Eingangsthor selbst zu fassen sei, muß ich dahingestellt sein lassen.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 368.

<sup>3)</sup> Der Thorbogen zwischen den Thurmen war, wie wir oben gesehen, schon zu Ende des Jahres 1239 vollendet; es kann sich daher das obige Datum nur etwa auf die dekorative Ausschmuckung desselben beziehen, oder mag vielleicht auch unrichtig sein.

<sup>4)</sup> In der Angabe des Ortes der Inschriften weicht unser Chronift von der Beschreibung Luca's di Penna (s. oben) insofern ab, als er die beiden Berse des Distichons, das jener als unter der Statue des Kaisers besindlich anführt, trennt und den Pentameter "Quam miseros etc." als über jeher, den Hergemeter: "Caesaris imperio etc." als über der Statue der Capua stehend angiebt. Da nun diese letztere, die unter allen Nachrichten überhaupt nur in der Beschreibung Sannelli's erwähnt

"Wie elend mache ich Bene, von denen ich weiß, daß ihre Treue wankt." Zur Rechten Friedrich's war die Statue Pietro's delle Bigne aus Capua und darüber ftand geschrieben:

"Wer rein zu leben ftrebt, moge ruhig eintreten."

Bur Linken war die Statue des Rechtsgelehrten Roffredo von Benevent! mit dieser Inschrift:

"Der Neider", fürchte ausgeschlossen oder in den Kerker geworsen zu werden." Im unteren Theile, über dem Gewolbe des Thores, war eine Frauengestalt, die das "treue Capua" darstellte. Diese zeigte, indem sie sich die Brust aufriß, im Innern einen Adler, während uber ihrem Haupte dieser Spruch stand:

"Auf des Raifers Befehl mache ich über das Reich."

Sodann folgte die Thorwolbung, worin in Stulpturen von weißblinkendem Marmor viele Trophäen und Siege bes Kaifers bargestellt waren.

In unseren Tagen ift alles dies zerftort worden: nur die Statue Friedrich's fieht

wird, under der Statue des Kaijers aufgestellt war, is konnte man um diese abweichenden Angaben einigermaßen in Nebereinstrummung zu bringen annehmen, der eine Beis habe sich auf die über bemielben besindliche Statue des Kaisers, der andere auf die unter ihm stehende Statue der Capua besogen und orsterer sei im Sannelli's Beschreibung urthumlich über siatt unter die Kaiserstatue ver legt. Allem seibst in diesem Kalle bleibt noch immer die ungewohnliche Bersetung unerklart, der zu Kolge das Distiction mit dem Bentameter begunt. Seinem Sinne nach vakt allerdings der Herameter viel mehr auf die Statue der Capua als auf seine des Kaisers, wahrend der Bentameter gleich gut auf beibe bezogen werden kann

- 1) Sannelli ift unter ben Quellenautoren ber einzige, ber Die beiben gu Geiten ber Raiferftatue aufgestellten Buiten benennt Gratere capuanische Gerchichteiber, die alle nur noch auf Grund bei angefinhrten Quellen und ber Vofaltradition berichten, nennen ftatt Roffredo von Benevent immer Iad peo da Seña Se a B Rinaldo, Memorie istoriche della fedelissuna città di Capua. Napoli 1755, tom, II. 3. 176: A lato di detta statua ccioè dell' Imperatore) eranvi le altre due di due Giudici creduti l'uno Pietro delle Vigne e l'altro Taddeo di Sessa etc. Come abulta auta Pratrilli. Della Via Appia descritta da Roma a Brindisi libri quatro, Napoli 1745. 🕏 258; Tommaso de' Masi, Memorie degl' Aurunei, Napoli 1761, 3, 192 unt Granata, Storia civile di Capua, Napoli 1750, tom II, lib III, 3 34, wober die beiden erften ausdrudtich von "Buften", der lettere pon "Statuen" ipricht. Uns icheint bier bie lettere offenbar burch Lofaltradition überlieferte Benen nung die mahricheinlichere gu fein. Denn Jaddeo ba Gefig biente bem Matfer fein ganses geben lang, inlett von 1237 1248 in der bervorragenden Etellung als Brokhofrichter magnae euriae imperialis judexi; mabrend Roffredo von Benevent amar im Jahre 1220 auch diefelbe Stellung einnimmt, diefe jedoch verlaßt, als Friedrich seine Baterstadt mit Arieg übersieht. Rach der Eroberung der letteren im Sahre 1241 laßt der Ratier ben beruhmten Rechtsgesehrten an jeinen vor einladen, indem er ihm Biedereinsetzung in Amt und Wurde anbietet Rouredo aber ichlagt das Anerbieten aus, und obwohl ber Ratiet - in Wurdigung feiner unabhangtaen Gestimmung und des Muthes feiner Uebersengung ote über ihn verhangte Guterfonfistation authebt und feine Zamilie nach wie vor mit Wohlmollen bebanvelt (f. Huillard-Breholles, tome de Pretace & (XXI), is tit doch nicht anzunehmen, daß er feine Bewunderung fo weit getrieben haben wurd, Roffredo's Statue oder Bufte, um diefelbe Bett, wo diefer das großmutlige Anerbieten des Ratiers ausidiug, neben feiner eigenen aufstellen zu laffen, insbesonbere da es viel näher lag, dieser Ebre einen treueren und ihrer nicht minder würdigen seiner Diener theilhaft werden zu latien
- 2) Sannelli hat hier "Invidus", ber angiovinische Chronist und Luca bi Benna haben "Infidus"; die Prosobie des Berses entscheibet für das erstere als das richtige (invidus, intidus).
- Bellettung biefer Worte wird uns flar, wenn wir uns eruniern, daß Kriedrich die ihm ist eit aetreue Stadt Cavia nicht nur durch Verleitung von ausseichnenden Verrechten ehrte, wie z. B. 16.000 was, daß ihre Abgesanden bei den Generalparlamenten unmuttelbar nach jenen der Stadt Regoel Sit und Stumme batten, sondern daß er ne auch um Sitze des obeiten Gerichtshofes des Reiches Massia barta importalisi erfor, der eben über das Köhl von Kauer und Neud zu wachen und zu ist isn hatte bestandt a. a. C. tom II lib III. Taß ein in wichtiger Cit auch durch Besestigung is batte werden mußte, ergiebt zuch biernach von beibt.

da, wie sie in den letten Jahren der Senat von Capua neben dem Brudenthor mit ihrer Inschrift wieder aufrichten ließ."

Die in dem letzten Sate erwähnte Katastrophe, der unser Ban zum Opfer siel, trat unter der Regierung Philipp's II. im Jahre 1557 ein, indem auf (Beheiß des Bicekönigs Herzog von Alba der Graf von Santa Fiora als königlicher Fortisikationskommissär das Werk zum größten Theile demoliren ließ, um an seine Stelle eine den Ansorderungen der geänderten Kriegskunst entsprechende bedeutend erweiterte Citadelle aussühren zu lassen. Wir sind über dies Ereigniß durch eine gleichzeitige Auszeichnung in den im Kom munalarchiv verwahrten Protokollen der Stadtverwaltung Capua's genau unterrichtet, worin dem Schmerze über den Untergang dieses "Wahrzeichens" der Stadt Ausdruck gegeben und zugleich angeführt wird: "daß viele Bürger und Andere, sehend, daß ein so staunens



Fig. 1. Grundrifffigge bes Brudenfopfes am Bolturno bei Capua.

A. Bolintnoftuß. B. Brude uber benfelben. C. Chemalige Brudentburme vom Bau Friedricht. D. Chemaliges Iber. E. Zegiges Stadtthor (Porta Romana). F. Jegige Sitadelle (Bau v. 3, 1557) G. Feffungsgraben. H Brude über benfelben.

werthes Werf abgebrochen und der Erde gleich gemacht wird, es unternahmen, dasselbe zu beschreiben und viele Aufsätze darüber zu verfassen, auf daß — indem den Nachkomsmen Kunde davon überliefert wird — ihnen zugleich Grund gegeben werde, das Geschehene zu beklagen. (13)

Was nun bei dieser Umgestaltung von dem ursprünglichen Bau übrig blieb, ermöglicht uns wenigstens eine Rekonstruktion der Grundriftanlage der beiden Thorthürme, während

<sup>1)</sup> Die vorstehende Beschreibung entstand — wie der Gebrauch der vergangenen Zeit bei Erwähmung der Stulpturwerke beweist — offenbar nach der Demolirung des Bauwerks, die wie wir gleich sehen werden — im Jahre 1557 erfolgte. Da jedoch die in dem lehten Absate derselben erwähnte Biederaufstellung der Statue Friedrichs erst im Jahre 1555 stattsand, Sannelli aber schon 1571 starb, so muß der erstere von dem Fortsetzer der Chronit, seinem Nessen Pellegrino, nachträglich beigefügt worden sein.

<sup>2)</sup> Granata Storia civile di Capua, tom. II. libr. III, S. 256.

<sup>3)</sup> Libro 20" di Cancelleria C. 178

nich hingegen aus diesen Neberresten die Frage nicht mit Sicherheit entscheiden läßt, ob sich daran noch andere Besestigungsbauten anschlossen, wie nach einigen der im Vorhersgehenden mitgetheilten Beschreibungen etwa angenommen werden könnte. Die beistehende Figur 1 gibt eine a la vue-Ssize der Anlage, worin die jest bestehenden Citadellbauten schraffirt F, F, die nach den Neberresten ergänzten Thorthürme vom Baue Friedrich's II. hingegen schwarz grundirt sind. Wie daraus zu ersehen, ist der größte Theil derselben in den Neubau der einen Citadelle einbezogen und theils demolirt worden, theils mag auch noch manches davon in dem inneren Mauerwerke dieser lesteren verstedt vorhanden sein (da



Fig. 2. Schnitt nach m. n. des Grundriffes auf E. 187.

- il. guntamerbinfen, im Achted leting ernett.
- b., immuntlau in Namagnater : radief gi.
  . f. Adiefiger Codel bet Amothume in glatten Caus
- fy. Nelecten too Jemethurmes.

sehen, daß die Thurme sich aus einem achteckigen Unterbau erhoben, der aus zwei Fundamentstusen (ab in Fig. 2), einem in mächtigen Rustikaquadern ausgesührten Grundbau (be) und einem aus glattbearbeiteten Hausteinen zusammengesetzen eigentlichen Sockel (et) mit einsach aber sehr kräftig profilirtem Fuß- (ed) und Kronungsglied (et) bestand. Ueber dem letzteren setzte das Mauerwerk der Rundthurme auf, ebenvalls in Quadern gefügt, von dem jedoch in unserer Figur 2 nur jener Theil of ein der ungesahren Höhe von 4 m. dargestellt wurde, der noch von dem alten Baue berrührt, während der übrige dis zur Hohe der jesigen Citabellplattsorm dem Reubau angehort, dei besien Aussschlatzung die Ihrene zu tief abgetragen worden zu sein scheinen, in Folge dessen sodann ihr Mauer-

merf theilmeise wieder bis zur erforderlichen hohe neu aufgeführt werden mußte. -

ber Zutritt zu den der Militärverwaltung gehörigen Innenräumen ohne vorher erwirkte Erlaubniß nicht gestattet ist, so war mir - bei beichränkter Zeit — die Marstellung dieses letteren Umstandes nicht möglich). Von dem ursprünglichen Bau ift noch ber gegen die Stadtseite liegende Theil der Umfaffungsmauer, von dem Eingang zur jesigen Porta Romana bei o bis zu der Ede mn vorhanden; auch hievon ist jedoch ber Theil op in seiner unter dem Niveau der Brüdenfahrbahn befindlichen Galfte (circa 8 m.) ourch die wegen der Berlegung des Thores nach links nothwendig gewordene Erbreiterung ber Brude in dem Mauerwerke diefer letteren begraben und nur die über bas Niveau der Brude herausragende Sälfte bis zur Sohe ber Plattform bes neuen Citabellenbaues noch erhalten. Der alte Thorbogen bei D ift, in mächtigen Quadern gewölbt, noch vorhanden, die darüber aufragende Stirnmauer pa) jedoch in ihrem größten Theile vom Neuban des Jahres 1557 herrührend. Am vollständigsten ift die Partie am bes rechten Thurmes erhalten, von der wir unter Figur 2 einen Durchichnitt nach der Linie mn des Grund riffes (in Fig. 1) beifigen, soweit er bas noch vom ursprünglichen Bau vorhandene Mauerwerk Aus Grundriß und Schnitt ift zu erdarstellt.

Das Material des alten Baues (wie auch des neueren) ist ein ungemein dichter Kalkstein, wie er an den Abhängen des benachbarten Monte Tifata bricht. Da derselbe, besonders wenn glatt bearbeitet, ganz das Ansehen von Marmor hat, so ist es nicht zu verwundern, daß die Berichterstatter über den Bau Friedrich's ihn als Marmor qualificiren. Es ift berfelbe Stein, ber auch schon beim Bau bes Amphitheaters von S. Maria Capua vetere großentheils Anwendung gefunden hatte; und da uns die vorhandenen Nachrichten wiederholt berichten, daß Friedrich zum Schmuck seines Baues jenem antike Stulpturmerke entnehmen ließ, so liegt die Annahme nahe, er werde auch bas Steinmaterial bes bamals schon in Ruinen liegenden Römerbaues bei seinem Neubau wenigstens theilweise verwendet haben. Doch gibt Aussehen und Bearbeitung bes Materiales dieses letteren keinen sicheren Anhalt für die Annahme, daß es von jenem herrührt. Dagegen läßt sich von dem Rustikagrundbau (be in Fig. 2) sowie von den profilirten Gliedern des Sockels (cd und ef) mit Sicherheit behaupten, daß sie keinem antiken Bauwerk entnommen sind: denn bekanntlich wandten die Römer jene Art Rustika, wie wir sie hier finden mit glattem Schlag rings um die Stoß- und Lagerfugen des Quaders - nicht an, und was die Profitglieder betrifft, so find dieselben zwar nicht weniger kräftig und wirkungsvoll gebildet als ihnen analoge antike, doch läßt eine gewisse Massigkeit, wo nicht sogar Plumpheit der Form, die ihren Grund vorzugsweise in der steilen Schwingung der Profile hat, dieselben sofort als nicht original-antife Bildungen erkennen.

Die Ausführung des Mauerwerks ist durchweg von großer Solidität und Genauigseit, Beweis dessen, daß der Bau den Eindruck macht, als stünde er nicht sechs, sondern kaum ein halbes Hundert Jahre, trohdem sich seiner Erhaltung Niemand besonders ansgenommen haben mag. Die Kanten und Ecken sind alle scharf und unversehrt, wie von gestern — was für die Bortresslichkeit des Materials spricht —, die Stoße und Lager slächen der einzelnen Quader so genau gearbeitet, daß sich bei der Enge der in Folge dessen entstandenen Fugen die Richtigkeit der Angabe Campano's bezüglich der Berwensdung von Bleiplatten statt Mörtels nur bei eingehenderer Untersuchung kontrolliren ließe. So zeugt denn dieser Rest des Baues Friedrich's in vollem Maße für die Tüchtigkeit des technischen Könnens seiner Architekten und Werkmeister, ist aber leider nicht im Stande, unsere Wißbegierde nach der künstlerischen Befähigung derselben zu befriedigen, da ihm durch seine Verstümmelung gerade jene Theile geraubt wurden (Thürme, Abschluß derselben nach oben, Verbindungsbau), an denen sich diese vorzugsweise bethätigt haben wird.

C. v. Fabrican.

#### (Fortsetzung folgt.)

<sup>1)</sup> Granata (a. a. D. tom. II, S. 257) erwähnt eine bildliche Darstellung der Thürme mit den Worten: le stesse (torri) che oggi si veggono a maraviglia dipinte nel quadro di S. Stefano, che sta nella stanza della Curia Arcivescovile. Bei dem Interesse, welches eine solche — salls sie authentisch wäre — zu beanspruchen hätte, wäre eine Austunft über ihren Verbleib höchst erwünsicht. Ich selbst konnte derselben, da mir die angesührte Stelle bei Granata erst nach meiner Amwesenheit zu Capua bekannt wurde, an Ort und Stelle seider nicht mehr nachgehen.

### Kunftliteratur.

Meerfahrt nach Tyrus zur Ausgrabung der Nathedrale mit Barbaroffa's Grab. Im Auftrag des Fürsten Reickstanzter unternommen von Prof. Dr. Gepp. Mit Illustrationen in Hotzschnitt. Leipzig, E. A. Seemann. 1879. 8.

Es gereicht ber Baterlandsliebe des Antors zur Ebre, daß er nicht gerubt bat, bis Die Expedition nach dem phonizischen Turns zur Auffindung der Gebeine Griedrich des Rothbartes und zu beren eventueller Uebertragung nach Deutschland zu Stande gefommen. Er jelber imit feinem Cobne, und ber um Die Renntnig des mittelalterlichen Palaftina verbiente Fericher Dr. Bruts wurden 1874 abgesendet, um junachft bie Rininen des Kreuzsabrertomes in Torns von den eingebauten zweinnodreißig grabischen Hütten, welche anzutaufen waren, zu fanbern und bas Rirdenpftaiter, in welchem Die Webeine bes oblen hobenstaufen eine noch ruben mochten, bloogutegen. Die Grage bleibt benn boch immer noch fieben: Barum baben Die Rreugiabrer den romiich denticen Raifer more teutonico bestattet? Man leste namlich mittele Rechen des Leidmams in einer Gluffigteit das Gleifc von den Gebeinen ab, und bestattete bas Aleifc jegleich gur Erbe, mabrent die Gebeine oft in weit entlegene Gegenden, etwa in die Heimat mitgenommen wurden, um an vorberbeitimmtem Drie zur Rube gu Bielleicht bachten Die Fursten im Mreugheere Die Webeine Des berrlicben Mannes irüber oder ipater in die dentsche Heimat zu übersübren. Aber Dr. Zepp bat fich redlich bemübt, nach dem Grabe des Raijers in Tentidland ju inden und ift bis jest nur ju einem negativen Rejultate getommen. Gewig ift, die Gebeine des Raifers wurden in der Ratbedrale von Ivrus provisorisch beigefett, mag fein, bag Gepp and ben Drt biefer Bei ietung richtig gefunden bat. Wenn er nach Wegraumung einer dreizehn Echub machtigen Echutt maffe auf dem Rirdenpavimentum Die Gebeine Barbaroffa's nicht gefunden, jo beltagen wir dies mit ihm und finden den Erflarungegrund für dieje traurige Erfahrung in den ungunftigen Ge ichiden Des Domes, von denen das Buch ergabtt. Die wie jo viele alte Bauten jetbji in unjerem Baterlande (wir erinnern beifpieloweile an Die Burg Modling in Rieder Cefterreich, beren Steine noch am Anjange unjeres Sabrbunderts zu Bauferbauten verschleppt worden jind ober an bas noch theilweise bewohnte Echteg Thatberg in Steiermart, beren mit mittel alterlichen Steinmetzeichen überfate Steine eines Thurmes an eine Guenbahnunternehmung ber tauft werben follen oder vielleicht ichen vertauft find), je wurde auch die Ratbedrate von Torne mit ibren jedo fing ftarten Mauern von den Prientalen einfach als Steinbruch verwendet und viel tonbares Material (Inidriftiteine u. egt.) jum Bauferbau in Torne, ju Mojdeen in Alta (Bavimentum des Borbojes), jur Cajerne in Beirnt, vielleicht auch anderswebin ber ichterpt. Man recone nech bingu, daß im Crient laum ein Jumulus, ein Grab, ein In idriftstein, jetbit nicht eine Etatue und Gaule ficher ift vor Echanggrabern. Befaunt ift, bag Die ichbenen Ganten am fleineren Tempel in Baatbet unten am Echafte gesprengt fint, um Das Blei ju geminnen, welches ale Bindemittel Diente. Was Die Eprus Expedition an Sunten aus ten Ruinen ber Ratbedrale Mannia von den Eingeborenen genannt nach Saufe brachte, lagt immerbin Die darauf verwendeten Gummen als gut verwertbet er icheinen Co murben fünfzebn Ritten nach Bertin an Die betreffenden Muteen geschicht:

interessante Baubestandtheile, wie Kavitäle, Tragsteine, Stulpturen aus der ältesten Zeit des Baudenkmales, mehrere Torsi, und was gewiß das Interessantesie ist, wohl der älteste Tausbrunnen, den wir besitzen, zu dem ein Kanal Wasser brachte. Zwei Stusen links und rechts sübrten zum Boden dieses Beckens hinab. Das Ganze war zur Tause mittels Untertauchen bestimmt.



Wir dürsen die Stüde vom Sarge des Drigines und einzelne, freilich wenig erzählende, Grabsteine, sowie die Entdedung nicht vergessen, daß im Mittelalter über dem Taustroge ein zierlicher Baldachin erbaut wurde.

Auch die Idee des Dr. Sepp, die kaiserlich deutsche Regierung möge ein entsprechendes Territorium, in welches die Kirchenruinen einzubeziehen wären, ankausen und zur Kolonistrung des Landes durch Deutsche mithelsen, dürste in Erwägung zu ziehen sein, wenngleich wir, soweit wir das Land kennen, die Riederungen Kena an's nicht als passend erklären möchten für Kolonisten aus deutschen Landen.

Die Geschichte des Baues selber ift ungefähr die: Un der Stelle eines alten Heiligthums bante E. Paulinus die alteste und berrlicbite Basilita Palaitina's, zehn Jahre vor der von Bernfalem und Bethlebem. Die Krengfahrer gestalteten in der Mitte Des 12. Jahrhunderts Diese Bafilika jo um, bag fie Die Drientirung nach Diten (nicht nach Westen, wie ber Baulinus Bau gestanden) und drei Apsiden erhielt. Daß die Kreugfahrer, welche Die Säulen Des alten Baues verwendeten, die Kirche eingewölbt haben, fonnen wir dem Berf. auf fein Wort nicht glauben. Er fühlt wohl die Schwierigkeit (S. 243), bleibt aber bei feiner Behauptung, die er Mit allgemeinen Redewendungen, wie: "die geradlinige Balkenlage hätte beweisen follen. mit leichter Decenkonstruktion entsprach weniger den an schwere Bauweise gewöhnten Franken" oder: "man traute ber Festigkeit der Säulen", hilft man sich über die Schwierigkeit einer einfachen reinen Säulenfirche, welche gewölbt fein foll, nicht hinweg. Es war im Edutte nach Gurten und Gurtträgern zu fuchen, es waren die Gewölbeanfate gu zeichnen, überhaupt Aufrisse zu machen, oder wenn dies nicht möglich war, die Frage einfad, offen zu laffen. 1202 fturzte die Kirche ein. Nun batte Cepp die Bauverhältniffe der restaurirten Areugfahrerfirche beutlich wiedergeben, wenigstens bagu bie Unläufe machen follen. Bas entstammt dem ersten, was bem zweiten Ban bes Mittelalters? — Gelbst bei bem, was er an Zeichnungen von Tragsteinen bietet, sehlt uns der Maßstab 1), aus dem wir etwa auf die Mächtigfeit des Getragenen (vielleicht Gewölbe?) schließen könnten.

Eine Frage wird uns erlaubt sein: Hätte es die Kosten weientlich vergrößert und dadurch die Expedition vielleicht unmöglich gemacht, wenn ein tüchtiger Architekt, mindestens ein bauverständiger Zeichner mitgegangen wäre? Da hätte man gründlich die Baugeschichte der Ruinen aus den Steinen heraustesen können, da wäre vielleicht durch tüchtige Aufrisse manche Frage einsach ersedigt, da wären auf einem Gesammtbilde durch verschiedene Schrassfirungen die Bauzeiten ersichtlich und das Verhältniß der Zubauten u. s. w. einsach darsgestellt worden. Sepp's Unternehmen war ein Wühlen nach Schäßen. Fugenränderige Steine weisen seineswegs immer auf phönifische Zeiten hin; es wird gut sein, die Feinheit der Arbeit und die Höhe des raubgelassenen Theiles zu unterscheiden. Windestens wäre gut gewesen (S. 150), deutlicher die Einbindung der Säulen in die antiken Molobauten zu bes

<sup>1.</sup> Fast lächerlich erscheint die Maßstablinie auf S. 246.

idreiben, als mit den vagen Werten: "weshalb wir segar einige Saulen untergelegt sinden" Am Ende ist doch der Melo nicht phönikisch? Und von den 3 oder 4 Jahrtausenden könnten viele Jahrbunderte, ja ganze Jahrtausende abzustreichen sein. Alchnliche Bedenken kommen und zu S. 325, da der Burtich mit seinen Masematten sich als mittelalterticher Bau ver theidigen ließe. — Die Rotosiatgröße der Wertsteine ist ebensowenig ein Beweis für phönikischen Ursprung, wenn nicht anderweitige Gründe dasür sprechen. Wir z. B. können und trot der riesigen Bossensteine nicht entschließen, die Burg Sabobe!) bei Banias selbst nur in ihren Unterbauten für phönikisch zu balten, da wir die organisch in den Ban gehörenden gewöldten Rasemattraume gesehen. (Siehe dagegen Sepp, Balastina 2. Aust. S. 321.)

Das Buch ist ganz ausgezeichnet ausgestattet und macht der Buchbandlung alle Ebre. Mur erscheinen und die ohne atte Größenangaben gedruckten Abbildungen, so vortresstich sie ausgesilbet sind, nicht instruktiv genug, um sich ein klaves Urtheil darnach bitden zu können. Wir meinen biermit die Banbestandtheile und Pläne. Warum E. 210 Palmi Romani als Einbeit gewählt sind, ist uns unersindbar. Die unter sehr grellem Lichte (von Bonsiks aus Beirut) ausgenommenen Photographien des Ruinenraumes konnten keine anderen als ziemlich unglinstige Lichtbrucke erzeugen.

Wir baben über das Buch noch einige Bedenten, Die wir nicht unterdrücken fönnen. Mande fait wie chauvinistiich Hingende Neugerung des Antors will uns in einem wiffenidaftliden Bude nicht gefallen; mande Ungartheit ware leicht weggulaffen geweien; die gange Butuniteretigien tes Dr. Gepp geborte nicht zu den Ergebniffen ber "Meerfahrt nach Iprus": Die bente gu Grabe getragene Creugeriche Bebandlungsweife ber Mothologie mochten wir uns gurudwunfden gegenüber ber Willtur, mit welcher Dr. Gepp in allen feinen Werten, alle auch in diesem, mit den Muthen der verschiedensten Bolter umspringt. Da muß alles, nab und fern, berbalten, um der vergefagten Meinung als Stütpunft zu bienen. Bier feblt es vor allem an Mritit, denn das Wiffen Dr. Zepp's und die Runft feiner Darftellung find arek. Und ie lange Dr. Gery nicht zur fritiiden Gichtung ber Mothologien und zu tieferen philologischen Studien gurungsetehrt ift, werden die Forscher über vergleichende Religionswiffen idait, ob Theologen ober nicht, und Die Prientaliften fich bagegen verwahren, wenn Gopp fich in ibre Reiben ftellen wollte. Wir wollen nur einen einzigen Buntt aus der vrientatischen Wiffenichaft Zepp's berangieben. Er bringt beraus, bag ber Rame Gibelin nicht von bem be kannten Schlachtrufe abzuleiten sei, sondern — man ftanne — aus dem semitischen Sprach= ichape. Run baben wir ielbit in grabiichen Quellen nachgeieben, ob ber Rame Gibelin ober ein auflingender etwa riefenbafte Manner bezeichnender Ausdruck, angewendet von ben Gbibellinen, ober gar bon ben "majeftätischen Sobenstaufen" fich bei ben arabischen Schriftftellern finde. Wir finden nun freitich ben Bobenstaufennamen Friedrich fogar im Plural (bei 3bn Forat) gebraucht, aber obiger Bebauptung fimmen Die grabifden Quellen nicht bei Bielmehr giebt 3bn Didugt von einem "majeftatifden Bobenfraufen" folgende Echilderung, die wir, da und die Handidrift des 3bn Didugi († 1256) von Lenden nicht zu Gebote ficht 2), nach Reinaut in ter Bibliothèque des Croisades IV. 431 bierberfegen: L'empereur (Fred. II) était roux et chauve; il avait la vue faible: s'il avait été esclave, on n'en aurait pas donné deux cents drachmes. Das ift das Urtbeil eines arabifichen Augenzeugen über einen Ghibellinen xat' & 50xnv.

Bien.

28. A Reumann.

<sup>1)</sup> Co fpricht jeht ber palaftmenfuche Araber ben Ramen aus.

<sup>2)</sup> Die Partier Sandidrift reicht nur bis 1119.





# Makart's Entwürfe für den Wiener Festzug und deren künstlerische Ausführung.

Mit einer Radirung.



er mit dem Künstlertreiben Wiens lebendige Fühlung hat, kann sich in unsern bewegten Frühlingstagen zurückversetzt meinen in jene längst entschwunden geglaubten Zeiten, in denen Antwerpen sich rüstete, den jugendlichen Karl V. festlich zu empfangen, oder ein Jahrhundert später dem Infanten Don Ferdinand zu seinem Einzuge die präch-

tigen Triumphbögen errichtete, zu benen Rubens die Entwürfe gemacht. Unter mannigfachem Kampf und Widerspruch, zu dem die Größe des Unternehmens und die immer noch fortbauernde Ungunft der Zeit fich in die Sande gearbeitet, ift der Plan der Stadt Wien, die silberne Hochzeit des öfterreichischen Kaiserpaares durch einen historischen Festzug im Rostum der Zeit Durer's zu feiern, seiner Ausführung nahe gerückt. Die Entwürfe Sans Makart's, beffen Talent fich bei Diefem Anlaß auf feinem recht eigentlichen Terrain glänzend entfalten fonnte, liegen vollendet vor: eine der merkwürdigften Leiftungen bes genialen Runftlers, gleich bewundernswerth wegen ber beifpiellofen Schnelligkeit, in welcher die Arbeit vollführt wurde, wie wegen der kühnen und phantasievollen Lösung der gestellten Aufgabe. Die furz bemeffene Beit, welche seit der Ablieferung der Stizzen verflossen ift, war durch eine fieberhafte Thätigkeit aller bei der Ausführung betheiligten Kräfte ausgefüllt. Wir haben früher berichtet, daß sich ein aus Mitgliedern bes Wiener Gemeinderathes und der Künftlergenoffenschaft bestehendes Komité dieser schwierigen Mission unterzog. Sier soll nun junächst der Männer gedacht werden, denen der fünfte lerische Theil der Aufgabe zur Durchführung anvertraut war. Es ist nicht leicht, dies vollständig und in jedem Punkte genau zu thun. Denn die Werkstätten, in benen das Festgewand von vielen Hundert Theilnehmern an dem Zuge im Detail sestgestellt und aus geführt wird, liegen weit entfernt an den außersten Endpunkten der ungeheuren Stadt. Unten im Prater, in den verödeten Hallen des Weltausstellungsplages, werden die meisten ber mit Bildwerk und ornamentalem Schmuck reich ausgestatteten Prachtwagen gezimmert, welche die Mittelpunkte der einzelnen Gruppen des Juges bilden sollen. Auf der Wieden, in der Nähe des Gußhauses, unweit von Makart's allen Besuchern Wiens wohlbekanntem Atelier, liegt die von der Gemeinde eingerichtete Kostumwerkstätte. Hier schaltet der Maler Eb. Stablin mit seinen Genoffen an der Spike der Deforateure, Schneider und Wappenmaler, benen die Anfertigung der Trachten und Banner, sowie des ganzen übrigen Ausftattungsapparats ber Zunft- und Genoffenschaftsgruppen anvertraut ift. Stadlin hat in

feiner Schweizer Beimat und in Dinnden reiche Erfahrungen bei abnlichen Festen gefammelt und Mafart's auf ihn gefallene Wahl, als eine ber leitenden Rrafte zur Berwirklichung feines fünftlerischen Gedankens, barf gewiß eine glüdliche genannt werden. Dasselbe gilt von dem Maler Tur, dem bie Durchführung des von der hohen Aristofratie in's Wert gesetten fostumirten Jagdzuges obliegt. Fürst Abolf Schwarzenberg, Die Seele diejer Unternehmung, hat für die Buruftung des Jagdzuges einen Flügel feines Bartenpalais am Rennweg gur Berfügung gestellt und fordert die Sache in freigebigfter Weise. Die Leser finden eine der drei Stigen, welche Makart für diese Abtheilung des Buges entwarf, in Unger's geiftvoller Radirung wiedergegeben; sie zeigt uns einen Bildwagen mit der erlegten Jagdbeute und einer Bäuerin, die einen Krang halt, umgeben von Jägern und Rüdenmeistern mit ihrer Meute. Das Roftum und die ganze, glanzende Ausstattung des Jagdzuges wird getreu dem Stile der Zeit Maximilian's I. und Karl's V. nach Quirin Leitner's Angaben burchgeführt. Wieder einen andern Theil ber Berfiellung hat die berühmte Runftanftalt von E. Giani übernommen, darunter namentlich die Ausstattung der Gijenbahngruppe, welche eine der glänzenoften des Zuges zu werden verspricht. Die Münftlergruppe endlich, - um nur dieser hier noch zu gebenken, - wird von der Künftlergenoffenschaft in ihrem eigenen Sause vorbereitet.

Che wir nun den Bug felbit, soweit er fich vor feiner Berwirtlichung übersehen läßt, etwas eingehender zu ichildern versuchen, sei vor Allem noch einmal der Entwürfe Mafart's gedacht, ohne deren bezaubernde Wirfung auf bas Bublifum bas Ganze ficher nicht in bem Glang und in ber Ausbehnung zu Stanve gefommen fein wurde, welche es jest ange-Die Ausstellung der Sfigen im Runftlerhause in der erften Galfte des Mary hatte einen der fenfationelliten Erfolge, deren die Ausstellungsgeschichte Wiens fich Mag auch der "Einzug Karl's V. in Antwerpen" oder die "Katharina rühmen fann. Cornaro" im Bangen vielleicht noch maffenhaftere Besucherschaaren angelockt haben: feinenfalls haben fie fich der Wirfung auf jo verichiedenartige Schichten ber Bevollerung gu rühmen gehabt. Das ist, außer dem Ruhme des Meisters, dieses Mal sicher auch der Bopularität des Stoffs zuzuschreiben, welcher bas gange Bolt, ben Burger wie ben Ebelmann, den fleinen Sandwerfer wie den Industriellen, in patriotischen Wetteifer jog und fie alle zwang, fich einer einheitlichen funftlerischen 3dee als werfthätiges Organ unterzu-Der Saal des Runftlerhauses, in welchem die Jestzugifizen ausgestellt waren, hat wohl noch nie jo zahlreiche Gruppen aus dem Sandwerfer- und Arbeiterstande aufgenommen, wie fie vor Murgem dort versammelt und in lebhafter Discuffion über bas Einst und Bett ihrer außeren Erscheinung begriffen waren. Mogen die Philister hüben und druben immerhin über den eitlen "Mummenschang" und über die "zwecklose Vergeubung" rajonniren: wer ba weiß, wie nothwendig unferem Bolf ein Sonnenblid ber Runft ift, wie unberechenbar die taniendjältigen Anregungen find, die aus der, wenn auch noch fo flüchtigen, Berührung der Maffe mit bem Bealen fliegen tonnen, ber wird über bas von Matart und feinen Auftraggebern unternommene Werf nicht eilfertig ben Stab brechen. Wir univerieits mochten fogar noch weiter geben und munichen, bag bas Werf bes Mumilers nicht nur mahrend der flüchtigen Stunden des Gestes zu vorübergehender Berwirtlichung gelangen, jondern irgendwo bauernde Westalt annehmen moge. Bieber ift bas unwergleichliche detorative Talent des Minftlers in Wien bei feinem der großen monumentalen Bauten zu entiprechender Bermendung gelangt. Wir hoffen, baß fein Festzug den impuls oagu geben wird, bieje Berfaumniß nachzuholen, und horen eben, baft fomobl

der Gemeinderath und der Bürgermeister als auch der Erbauer unseres neuen Nathhauses, Friedrich Schmidt, in der That einen solchen Gedanken hegen. Möge die Zukunft der Verwirklichung desselben günftig sein!

Daß einer schöpferischen Kraft, wie fie Makart besitzt, sofort sich die geeigneten Selfer barbieten, um bem überquellenden Reichthum der Gedanken Form und Farbe zu verleihen, hat die Ausführung der Festzugstiggen wieder dargethan. Die Zahl berselben ift allmählich auf 35 angewachsen. Die ganze riefige Gesammtfläche biefer etwa 300 Fuß Länge meffenden Leinwand allein in wenigen Wochen auszumalen, - dazu hätte wohl die ruftigste und genialfte Natur nicht ausgelangt. Mafart übertrug daher die Ausführung der zahlreichen Thierfiguren den bewährten handen der Maler huber und Bul. Blaas und wurde außerdem, bei einigen Stigen in febr ausgiebiger Weise, von Berger, sowie namentlich bei ber Malerei ber Sintergrunde von Ambros unterftütt. Bei genauerer Prufung find die "Handschriften" dieser befreundeten Künftler freilich von der eigenartigen Mal weise Makart's zu unterscheiden; einzelne der prächtigen Rosse und Rinder zeigen deutlich ben Thiermaler von Fach; Berger's frische, farbenhelle Malerei macht sich besonders auf bem Bilbe ber Gärtner bemerkbar. Aber zugleich fann man beobachten, mit wie zwingenber Gewalt fich die koloristische Kraft des Hauptmeisters in allen Entwürsen zur herrschenden Geltung durcharbeitete, so daß das Ganze trot der Mitbetheiligung so verschiedenartiger Talente dennoch als ein Werk aus Ginem Guß erscheint. Wir meinen, daß eine folche Wirksamkeit Makart's im Bunde mit einer Ungahl noch jüngerer Kräfte die richtige schulbilbende Miffion für ihn ware, und würden auch in diesem Sinne die baldige Ertheilung eines großen, feinem Talente homogenen Auftrages für ein epochemachendes Greigniß im Wiener Kunftleben halten.

Sollen wir nun zur bestimmteren Charakteristik der Entwürse dem bereits in einer früheren kurzen Mittheilung Gesagten hier noch Einiges hinzusügen, so sinden wir es vor Allem bewundernswerth, mit welcher echt künstlerischen Freiheit der Meister das Borbild der alten Zeit, nämlich Dürer's und Burgkmair's Triumphzug Maximilian's, wieder lebendig zu machen wußte. Dieses Muster zu wählen, war ihm durch die Ausgabe selbst vorgeschrieben; aber für ihn gab es natürlich keine stlavische Nachahmung, er muste frei mit seinem Fdeal schalten, in das Gewand der alten Zeit die Gesellschaft der neuen und ihren Geist zu bannen suchen. Und je freier er schaltete, desto besser! Das Detail mit geschichtlicher Treue und Richtigkeit auszusühren, war die Sache der sachkundigen Hülsekräfte. Häte Makart selbst in seinen Entwürsen schon diese Richtigkeit ausgestrebt, so würde er zum Zeichner kolorirter Kostümblätter herabgesunken sein, aber nimmermehr das geistvolle, die Welt elektristrende Kunstwert geschaffen haben, das wir seinem Genius verdanken.

Von besonderem Reiz ist selbstverständlich auch in diesem seinem neuesten Werke wieder die Farbe. Und zwar von einem ganz charafteristischen und poetischen Neiz! Wer die lange Folge der Stizzen auch nur mit einem flüchtigen Blick überschaute, der mußte sofort aus der koloristischen Gesammtstimmung einer jeden die Sphäre herauskennen, die da zur Darstellung gebracht war. Die Dampsschiffschrt, sie schwimmt in Weiß und Blau, wie durch Aether und Wellen; durch ein seuriges Dunkelroth und Schwarz ist die Welt der Gisenbahnen charakterisirt; in tausendsach buntem Vielerlei der Farben und Lichter prangt die Gartenkunst; das mächtige Gewerbe der Vierbrauer ist durch ein grundzewaltiges Braun mit sastig grünen Lichtern gekennzeichnet u. s. w. Wenn — wie es

nicht anders zu erwarten steht — diese von Makart angeschlagenen Grundtone in der Rostümirung der Gruppen streng sestgehalten und einheitlich zur Geltung gebracht werden, so wird der Festzug schon in dieser Hinsicht einen höchst reizvollen Anblick darbieten.

Doch die Leser werden jest etwas Näheres von der Entwickelung und von den einzelnen Theilen des Juges wissen wollen. Wir können darüber das Nachfolgende nach unsern besten Informationen mittheilen.

Bum Ausgangspunkt und Berfammlungsort der Festtheilnehmer ift der Beltausstellungsplat im Prater bestimmt. Von dort wird fich der Jug - und zwar am 25. b. Mi., bem Tage ber Nachseier bes hochzeitstages - burch die Praterstraße und über ben Stuben-, Rolowrat-, Rarnthner- und Opernring bem Burgthor zu bewegen. Zwischen bem Burgthor und ben beiben neuen Museen befindet fich ber eigentliche Feftplat, beffen funftlerisches Arrangement der Architekt Otto Wagner übernommen hat. In der Mitte vor dem Burgthor wird fich bas faiferliche Zelt befinden, rechts und links davon die Tribunen der Musifer und Sänger, gegenüber die Site des Gemeinderathes, des Reichsrathes und ber geladenen Gäfte. Die oberfte Leitung des ganzen Zuges und die Herstellung der Prachtwagen ift dem Architeften Andreas Streit anvertraut. Solcher Wagen werben im Bangen 27 in bem Buge figuriren, jum Theil von imposanter Große, mit Bildwerten und Ornamenten reich geschmudt, im Charafter von Durer's Triumphwagen Maximilian's. 11m bie Wagen ichaaren fich bie bazugehörigen Reiter und Fußgänger. Der berittenen Theilnehmer waren bis Anfang April über 200, der übrigen koftumirten Personen etwa 2000 angemeldet.

Der Huldigungszug wird eröffnet burch einen Wappenherold und eine Schaar berittener Trompeter, welche - ebenso wie die übrigen, im Juge vertheilten Musiker von der Gemeinde Wien beigeftellt und in die Farben der Stadt (Roth und Beift) gefleibet werden. - Die erste koftumirte Gruppe bilbet ber Jagbzug, welcher in die Unterabtheilungen der Reisjagd, Gemsjagd, Sirfdjagd, Saujagd, Bärenjagd und Falkenjagd zerfällt; in dem Buge erscheinen zwei Wagen, der bereits oben ermähnte Wilbwagen und ber foloffale Triumphwagen bes Jagdtonigs, welchen eine von Jumbufch modellirte Statue der Diana ichmudt; der Troß gahlt nicht weniger als 150 Personen, fonimirt und bewaffnet im Stile ber Zeit Marimilian's I. und Durer's, in Abtheis lungen gruppirt und in die Wappenfarben ber Cavaliere gefleibet, welche die Ausftattung des Zagdzuges übernahmen, bes Fürften Schwarzenberg, ber Grafen Breuner, Wilczef, Bichy u. A. Die Waffen find zum Theil alt, aus ben Sammlungen ber Genannten entlehnt, theils nach alten Muftern neu angefertigt, ebenfo wie die Roftume und bas reiche Pierbegeichirr. - Es folgen bie Gruppen bes Garten, Wein- und Bergbaues, Die erstere von dem befannten Gartenarchiteften Lothar Abel, die beiden letteren von dem Architeften Etreit arrangirt; die Gruppe des Weinbaues ftellt ein Wingerfest bar auf reich geichmudtem, von Joh. Edinbler mit Bildwerf ausgestattetem Wagen; an bem etwa 30 Juf langen Wagen ber Bergleute ift bas Aufsteigen bes Reichthums aus ben Tiefen der Erbe in allegorischen Gestalten von Gilbernagel bargestellt; auf bem Bagen thront der Bergfonig mit seiner Gemablin, umgeben von Gnomen und Elfen, in lebenden Anguren. Daran reihen fich bie Buge ber Miller, Bader und Buderbader, ber Mildmaier, Aleiichhauer, Branntweinbrenner und Wirthe, mit ihren Wagen und Cavalcaden, um beren Ausstattung fich ber Architeft v. hornboftel und ber Maler Burnich verbient gemacht haben; dann fommen die Gruppen ber Befleibungsinduftriellen (Schneiber,

Schufter, Sutmacher, Pofamentierer) mit ihrem nach Stiggen von König und Felbscharek burch ben Hoftischler Albert ausgeführten Wagen, und die beiden vom Bilbhauer Friedt geschmüdten Wagen ber Textilindustriellen (Weber, Spinner, Färber u. f. w.), benen sich die Züge der Tuchmacher, Handschuhfabrikanten und die reiche Gruppe der Gerber anschließen, lettere mit einem prachtvollen Wagen, über welchem auf Stüten mächtige Felle von Auerochsen ausgespannt find, unter benen die Gesellen hantieren. Neber die Züge der Wagenbauer, Riemer, Lackirer, Sattler, der Drechsler, Tischler (mit einem von Dubell jun. ausgeführten Wagen), der Fagbinder, Zimmerleute, Dachdeder, Thonarbeiter, Glaser und übrigen Gewerkschaften gehen wir kurz hinweg, um noch bei einigen ber größeren Gruppen aus ber Schlufabtheilung bes Zuges wenige Augenblide zu verweilen: wir meinen zunächst die Gruppe des Handels mit ihrem von den Bildhauern Bölkel und Beier hergestellten Wagen, der mit malerisch aufgebauten Erzeugnissen aller Zonen beladen und von Räufern und Berkäufern umringt ist; bann bie Gruppe der Schifffahrt, mit ihrem riesigen, in Gestalt eines reich bemalten und vergolbeten Schiffes gebilbeten und vom Bilbhauer Coftenoble plastisch verzierten Wagen; ferner den über 150 Figuren umfassenden Zug der Eisenbahnen, mit seinem von Weyr geschmückten Prachtwagen, und die Züge der Metallindustriellen, unter denen vornehmlich die Gold- und Silberarbeiter durch den Glanz ihres von Friedl ausgestatteten, von Reitern und Reiterinnen umgebenen Wagens hervorstechen. Dann kommt die Gruppe der Buchdrucker, Buchbinder und Buchhändler, deren Koftüm nach Detailentwürfen von Laufberger ausgeführt ift, und endlich ber ben Schluß bilbende Bug ber Künftler, eine ber schönsten Abtheilungen bes Ganzen: auf den Bannerträger und eine Schaar von Musifern zu Kuß und zu Pserde folgen die Künstler mit ihrem von Makart und Streit hergestellten und von Wenr mit Bildwerk reich geschmückten Wagen, auf welchem unter einem von Candelabern flankirten Balbachin in sechs lebenden Kiauren die Musen dargestellt sind. Im Zuge der Künftler werden die bedeutendsten Meister des sechzehnten Jahrhunderts in Porträtgestalten erscheinen.

Wer sich des wunderbaren Eindrucks erinnert, welchen das in ähnlichem Geist erdachte Münchener Kostümfest des Jahres 1876 auf die Theilnehmer machte, und namentlich die phantastische Wirkung der drei Prachtwagen sich in's Gedächtniß zurückrust, mit ihrer aus Allegorie und Wirklichkeit zusammengesetzten, theils lebendigen, theils plastisch dargestellten Ausstattung: der kann sich einigermaßen eine Vorstellung bilden von dem um das Zehnsache vergrößerten und bereicherten Schaugepränge, welches der Wiener Festzug uns darbieten wird. Doch es ist nicht dieses Gepränge, nicht Masse und Reichsthum, was wir hier preisen wollen. Wir begrüßen in dem Unternehmen den im Geiste der Väter gewagten Versuch, die Kunst einmal mit aller Wucht und allem Glanz in das taghelle Leben der Gegenwart eintreten zu lassen, und ihr das ewige Recht zu wahren, dabei zu sein, wenn das Herz der Völker höher schlägt. In diesem Sinne wünschen wir dem Festzuge ein glückliches Gelingen und ein kräftiges Ausgehen der durch seine Veranstalter ausgestreuten Saat.

# Giovanni Battista Tiepolo.

Von Isidor Krenjavi. Mit Radirungen.

(Schluß.)

A

n Wandfresten haben wir in Benedig noch einmal zu erwähnen die Malereien in den Seitenkapellen der Chiesa dei Scalzi. Die Engel mit den Marterwertzeugen vor dem grau in grau gemalten Flachrelief "Christus in Gethsemane" sind mit aller Jugendfrische gemalt; der Gegensatz der kräftig behandelten Carnation gegen das Grau des Reliefs ist

sehr glücklich getroffen; die bizarre zbee, farbig gemalte Engel gleichsam in der Napelle vor dem Christusrelief herumslattern zu lassen, ist meisterhaft ausgeführt. — Bon den "Bissionen der heil. Theresa und des heil. Dominicus" in den anderen Napellen dersselben Nirche sagt Charles Blane mit Recht, sie seien "magnitique et absurde". Da wir in demselben Gotteshaus, wie gesagt, auch das beste Deckendild Tiepolo's und die soeben besprochenen trefflichen Arbeiten sinden, so können wir diese "Tiepolokirche" als eine der interessantesten des vorigen Jahrhundertes in Benedig bezeichnen, obwohl die Architektur derselben nüchtern und gedankenarm ist. 1)

In Italien, außerhalb Benedig, sind in erster Linie zu nennen die schönen Fresken der Villa Valmerana bei Vicenza: ferner sollen mehrere Paläste in Mai land, Reapel und die Villa Reale an der Prenta mit Fresken des Meisters geschmückt sein. Im Palaszo Vaglioni zu S. Cassiano ist ein Saal al freseo ausgemalt. In Padua besitzt die Kirche Sta. Lucia einen heil. Lusas über dem Thor des Campanile. In Udine sinden wir in der Loggia, deren Deckendilder wir besprachen, drei Vandsfresken. Das Mittelbild ist aussallend schwach, die Seitenbilder dagegen sind mit viel Humor und Geist gemalt, jedoch auch nur Improvisationen des Meisters. Das eine der Seitenbilder stellt "die Verfündigung Sarah's" dar. Der Engel, welcher der alten Dame die Geburt eines Sohnes ankündigt, ist einer der schönsten "Zopsengel", die es gibt und nicht einmal so arg zopsig: Sarah lacht freudig über die sonderbare Votschaft (1 Moses 18, 10—12). "Abraham, die drei Engel andetend", bildet das Gegenstück. Es zeigt eine leichte gesällige Gruppirung der drei Engel und große Leucht-

<sup>1)</sup> Leiber findet man es nicht ber Milhe werth, dem Berfall bes Dedenbildes gu fteuern.

<sup>2)</sup> Berichieden von einer anderen Darstellung benelben Gegenstandes, die von Monaco gestochen wurde.

kraft der Farbe. Abraham's Andacht und Freude ist in schelmischer Weise im Gesicht und selbst in der Bewegung der knorrigen Hände charakterisirt. Beide Figuren, Sarah und Abraham, streisen freilich hart an die Grenze der Karikatur, ohne indeß zu versletzen. Die Udineser Domkirche besitzt einige dekorative Arbeiten des Meisters.

Außerhalb Italiens gehören in diese Kategorie die beiden Bilber des Würzburger Kaisersaales: "Die Trauung Barbarossa's durch Bischof Harold von Würzburg" und "die Belehnung mit dem Herzogthum Franken". — Beibe Fresten find in den Bogenfelbern des Kaisersaales zwar auch mit tiefgesetztem Horizont gemalt, jedoch noch immer ohne outrirt auszusehen. Die Komposition der Vermählung ist durch schönen Fluß der Linien ausgezeichnet und weist einen großen Reichthum an charakteristischen Köpfen auf; die "Belehnung" ift in der Komposition dem "Urtheil Salomonis" in Ubine verwandt. Obgleich beide Arbeiten der "Aleopatra" im Palazzo Labbia nachstehen, so bienen sie neben bem Deckenbilde boch zur Bestätigung unseres Urtheils, daß Tiepolo bei Werken letterer Art nur "handfester Deforateur" ift, während er sich in seinen übrigen Bilbern als Rünftler im vollen Ginne des Wortes erweift. Helligkeit und Kraft bes Rolorits, feine Empfindung für die Rontrafte von Licht und Schatten, eine seltene Schönheit und Marheit des Helldunkels, Bartheit der Mitteltone und ungewöhnliche Kenntniß der Perspettive, vor allem aber scharfe, charafteristische Zeichnung, sind die hervorragenden Eigenschaften seiner Wandfresten. Köpfe sowohl als Draperien find nicht immer edel gedacht, sehr oft aber breit und groß behandelt, nie uninteressant.

Noch mehr Vorzüge weisen Tiepolo's Delgemälbe auf. Liberi, Eignaroli, Francesschini und andere Zeitgenossen Tiepolo's, selbst den geistreichen Ricci und den talentvollen Piazetta nicht ausgenommen, übertrugen den Stil der ohnehin schon allzu deforativ gehaltenen Fresken ihrer Zeit auf die Delmalerei und brachten durch die so beliebt gewordene "Schnellmalerei" auch in dieses Gebiet die Korruption. — Tiepolo, der in seinen Deckenbildern mit den Zeitgenossen fonkurrirt und es wirklich zuwege bringt, mit ihnen auf derselben Stufe zu stehen, zeigt in seinen Delgemälden eine so liebevolle Hingabe an die Arbeit, daß wir in denselben Partien von seltener Vollendung vorssinden. Sinzelne Vilder sind so vortrefflich, daß wir sie den Arbeiten der besten Meister der Spätrenaissance an die Seite stellen dürsen.

In Venedig findet man noch Einiges vom Besten; jedoch sind viele Delgemälde Tiepolo's in's Ausland, besonders nach Frankreich gewandert.

Zanetti und Andere zählen mehrere Gemälde unseres Meisters in Benedig auf. — Es war uns leider nicht möglich, alle diese Angaben zu kontroliren und so können wir, der Bollständigkeit wegen, dieselben hier nur wiederholen. Es befanden sich zu Zanetti's Zeit zu Benedig: in S. Apollinare eine Madonna mit Heiligen; in Sct. Paul ein heil. Paulus vor dem Tyrannen und Sct. Johannes v. Nep.; in Sct. Eustachius das Martyrium des heil. Bartholomäus; in S. Theodoro die Heiligen Petrus und Paulus; in Sta. Juliana die Madonna mit dem heil. Joseph; in der Nirche der heil. Dreieinigkeit der heilige Franz; in S. Cosmas und Damian "die eherne Schlange"; in S. Tenere die Evangelisten; in der Chiesa dell' Umilta eine Masdonna; in S. Martino einige Arbeiten am Hauptaltar und eine heil. Cäcilia mit Engeln — und ein Bild in der Misericordia. In S. Antonio ein heil. Johannes und Lucas; im Hause Zenobio verschiedene Historien — Jugendarbeiten des Meisters.

Das Bild aus ber Nirche Sta. Maria bella Consolazione befindet sich jest in der Afademie zu Benedig: es ist eine "Madonna mit Heiligen", sehr frastig in der Wirkung und sehr charafteristisch in der Zeichnung.

Zu den besten Arbeiten des Meisters müssen wir das kleine Altarbild in SS. Apostoli zählen: die Communion einer Heiligen. Das Bild ist besonders ausgezeichnet durch große Junigkeit des Ausdruckes, eine wahre Seelenmalerei; außerdem ist die tech nische Durchbildung eine volltommene, durch und durch solide und studirte. Das Kolorit goldig, wie auf den Bildern der besten Zeit; das Bilden ist eine Perle. — Schwächer, aber noch gut ist das Altarbild in S. Nosario auf den Zattere, deren Fresken wir sichon besprachen: "Zwei Dominikanerinen beten die Madonna an": der Ausdruck von Liebe und Andacht in beiden Köpsen ist gut empfunden und hat nichts gemein mit der häßlichen und theatralischen Weise ähnlicher Bilder des vorigen Jahrhunderts. (West. v. Domenico Tiepolo.)

In der Nirche S. Alvise sind zwei große Bilder angeblich von Tiepolo: "Christi Geißelung" und "Christus fällt zum dritten Mal unter der Last des Nreuzes". (Gest. von Monaco.) Ersteres — ein Altarbild — wird dem Tiepolo mit Unrecht zugeschrieben; es ist sehr unsicher gezeichnet und stümperhaft gemalt; mit Rücksicht auf Domenico Tiepolo's Nreuzwegradirung sinden wir uns bestimmt, es als eine Jugendarbeit Domenico's zu bezeichnen. Das zweite Vild kann von Tiepolo selbst sein, denn es ist wenig stens schön in der Farbe, hat einige ichöne Figuren, ist aber in allem Nebrigen so verschieden von den anderen Delgemalden des Meisters, daß eine ausgedehnte Mitwirtung der Söhne dabei angenommen werden muß.

Im Dogenpalast (Saal der vier Pforten) befindet sich über dem Kenster eine schöne farbenprächtige "Benezia" mit dem Reptun 'gest. von Dom. Tiepolo), in welchem Bilde unser Meister sehr ersolgreich seinem Borbilde Paolo nachstrebt. - Im großen Rathiaal des Dogenpalastes soll 'nach Ragler ein Bild Tiepolo's sich besinden: "Der Sieg der Generale Giorgio Cornaro und d'Alviano über die Deutschen" und das Bild von Zucchi gestochen worden sein. Troß mehrmaligen eisrigen Rachsorschens haben wir dasselbe weder im Raths noch in einem anderen Saale des Dogenpalastes ausgesunden; auch gelang es uns nicht, den Stich zu Gesicht zu bekommen.

Den Palazzo Dolfino schmücken früher zehn große Bilder, den Triumph Aurelian's darstellend, welche in den Besit des bekannten Wiener Munstfreundes Herrn Miller v. Aichholz übergegangen sind. Im Palazzo Sandi soll ein "Achilles unter den Töchtern des Lykomedes" von Tiepolo's Hand sein. Ferner wird berichtet, daß ein gewisser Jorzi auf den Zattere ein großes Bild von unserem Meister, den "Raub der Sabinerinen", besessen habe. Der Antiquar Faenza in Benedig besaß im Jahre 1872 ein allegorisches und im Jahre 1875 ein mythologisches Bild von Tiepolo, letteres in seiner besten Art, einen Faun und Amor darstellend.

Außer den angegebenen Werken mußte Benedig, nach Zanetti's Angabe, noch viele Porträts besitzen; zuganglich ist nur eines in der Galleria Stampiglia Querini. Es ist das Bildniß eines Profurators von S. Marco. Die übertriebene, sast karikaturahnliche Charakteristik, die gespenstische Ericheinung und das langweilige Kolorit des Bildes berechtigen uns anzunehmen, daß Tiepolo die Bildnismalerei nicht mit Borliebe pslegte. Das Selbstportrat Tiepolo's al krosco in der Chiesa dei Scalzi, links über dem Hauptaltar, ist eine rein dekorative Arbeit und alteren dieses llrtheil nicht.

In Italien außerhalb Benedigs besitzt zunächst Pabua sehr bedeutende Delgemälbe von Tiepolo's Hand.

Das eine davon, "die Marter der heil. Agatha" im Santo, wurde feiner Beit viel besprochen. (Gest. von Dom. Tiepolo). Ulgarotti preist es, Rosetti vertheibigt es gegen Cochin's Angriffe, ebenso lobt es Lanzi. Die Romposition des Bildes ift eine gang gute; es ift ein fehr feiner Zug, daß der Meister die Wunden der Seiligen mit einem Tuche bedecken läßt; über die Ausführung und das Kolorit läßt sich kein Urtheil mehr fällen; benn bas Bild hat bei einem Brande ftark gelitten und wurde später von einem gewiffen Bonaldi "ritocato", was bekanntlich am beften mit "zu Grunde gerichtet" zu überseten ift. — Besser erhalten ist das andere Bild, welches in der städtischen Galerie!) aufbewahrt wird, "ber heil. Patrigins einen Teufel austreibend". — Der Beilige, mit einem Silberbrotatmantel befleibet, fteht auf einer Eftrade, von Geiftlichen umgeben, und segnet die Kranke. Unter den Figuren um den Heiligen tritt besonders ein alter Mann in gelbem Mantel hervor; es ift ein sehr schöner interessanter Ropf, ber von Tiepolo offenbar mit großer Liebe behandelt wurde. Die Kranke ist trefflich charakterifirt. Das Kolorit gehört wieder zu dem Besten von Tiepolo. — Außerdem besitzt Ladua noch einige minder bedeutende Gemälde Tiepolo's und zwar in der Kirche S. Probodimo (Benediftinerfirche) einen heil. Joseph, der das Chriftusfind auf einem Piedestal stehend hält, dann in der Kirche S. Massimo rechts über dem Altar einen heil. Johannes, in der Wüste predigend, rechts über dem Mittelaltar "die Ruhe in Acqupten" (geft. von Crivellari). Ueber bem Sauptaltar ber Titelheilige vor bem Rönig Oswald.

In S. Ambrogio zu Mailand finden sich zwei Bilder: St. Satirus und Victor.

— In Bergamo finden wir von Tiepolo Vilder in der Kapelle Colleoni; und in der Kirche S. Faustino e Giovita zu Brescia eine "Marter der Christen unter Trajan".

— In Vascon und Viadene im Trevisanischen ist eine heil. Lucia und eine Assunta von Tiepolo.

Es wird kaum möglich sein, alle in Italien befindlichen Werke Tiepolo's genau zu registriren, da Delgemälde von seiner Hand wohl noch vielfach im Privatbesitz sich befinden bürsten, vorläusig aber unzugänglich sind.

Außerhalb Italiens haben wir zunächst wieder Würzburg zu nennen. In der bortigen Schloftliche sind zwei Altarbilder von Tiepolo, "die himmelsahrt Mariä", und "der Engelssturz". Im Schlosse sollen sich auch zwei Thierstücke befinden.

In München hat die Pinakothek ein treffliches Bild Tiepolo's, "die heiligen drei Könige"; es ist in jeder Hinscht seinen besten Arbeiten beizuzählen und übertrifft sämmtliche Arbeiten von Tiepolo's Zeitgenossen. Schön in der Zeichnung, klar komponirt, würdig im Ausdruck und prachtvoll gemalt, ist es auch koloristisch ein Meisterwerk.

In Wien hat das Belvedere ein sehr hübsches Bild unseres Meisters, "die heil. Katharina von Siena". Vielleicht ist die ascetische Verzückung der Heiligen zu naturas listisch wiedergegeben, jedenfalls sehlt aber dem Vilde auch ein gewisser idealer Zug nicht, so daß es sich den guten Leistungen Tiepolo's würdig anreiht. 2) — Ter betende

<sup>1)</sup> Es stammt aus der Kirche Sct. Johannes von Verdara. Geft. von Dom. Tiepolo.

<sup>2)</sup> Es haben einige Kenner dieses Bild dem Domenico Tiepolo suschreiben wollen, doch muß ich dieser Ansicht widersprechen. Außer den inneren Gründen, die für die Autorschaft Giov. B. Tiepolo's sprechen, haben wir ein Zeugniß auch in dem Stich, der aus Wagner's venetianischer Chalkographie hervorgegangen, Giov B. Tiepolo als Maler des Bildes bezeichnet.

Heilige in der Akademie daselbst ist neuestens fälschlich als Tiepolo bezeichnet. Baron Rothschild in Wien besitzt ein sehr schönes Bild von Tiepolo mit lebensgroßen Halbssiguren. Ein schönes Mädchen, von einigen Rebensiguren umgeben. Form und Farbe sind trefflich.

In E. Bascal ju Aranjue; nennt Ragler Altarbilder mit einer Anbetung ber Monige, ferner u. A. einen S. Antonio und S. Pietro Alcantara. -- Mit dem von Domenico Tiepolo unter dem Namen "S. Giacomo a cavallo" radirten Bilde hat es eine eigene Be wandtniß: eine Notig im Matalog Domenico Tiepolo's bezeugt, daß dies Bild in Spanien gemalt ift 1): Weifeln behauptet, daß es in Benedig in der Rirche S. Euftachio fich befinde 2) und den heil. Jacobus vorftelle: es wird fogar beigefügt, baß es von einem Genker ber Rirche geschenkt wurde. Run hat aber ber Berfasser bieser Studie bas genannte Bild in ber Befter Landesgemälbegalerie 3 ju bewundern Gelegenheit gehabt, wo es ben Namen "h. Terdinand" trägt. -- Das Bilb in Peft hängt fo hoch, daß eine Untersudung auf ieine Echtheit nicht möglich ift: boch liegt kein Grund vor, anzunehmen, baß man ba eine Mopie für ein Original auszugeben sucht. Obige Bemerkung, mit ber Thatiache zusammengehalten, baß ber Gründer biefer Sammlung bie meiften Unkaufe in Spanien machte, führt zu bem Schluß, daß wir in Best das von Domenico reprobucirte Bild befigen. - Das Bild gehört in bie, wie man fieht, immerhin bedeutenbe Bahl ber portrefflichen Delgemälbe bes Meifters, Die gang geeignet fint, ben ichlechten Muf zu verwischen, den er fich durch feine Deckenbilder zugezogen hat. Der Beilige reitet einen Edimmel: neben ihm fniet ein Mohr, beffen Sals ber Beilige mit seinem Edwerte berührt. Etwas theatralijden Lomp fann der Bewegung des Beiligen nicht abgeiproden werben und das Bild nuß überhaupt gegen die oben genannten rein empfundenen gurudfteben: boch ift es trefflich im Rolorit; feine graue Tone, fraftige, einfache Wegenfate, breite Maffen zeichnen es aus. Die Faltenmotive, bei Tiepolo meift groß und einfach, zeigen auch in biefem Werte einen besonders glüdlichen Wurf. Gelten wirb fibrigens ein Maler bas Gefühl für Peripettive io burchgebends beobachten, wie Tiepolo es in diesem Werke that. (Rab. v. W. Unger.)

"Tas Gairmal der Alcopatra" und "Julius Caiar in Alexandrien", zwei Delgemälde, find wahricheinlich in Petersburg. Moehne's Matalog der Ermitage I, 110' erwähnt zwar nur das erstere. – Ch. Blanc bemerkt, daß auch die Prinzeisin Mathilde Paris, Une Conreelles) Bilder von Tiepolo besitt; leider wird nicht angegeben, was sie vorstellen, nur gesagt, sie ieien: "tableaux de la plus jolie couleur et pleins d'esprit." — Auch in der Pjarrfirche zu Tegernsee soll ein Bild von Tiepolo sein.

Von Taselbildern, deren jeziger Ausbewahrungsort unbekannt ist, sinden wir solgende Reproduktionen in der Sammlung des Tom. Tiepolo: "La Partenza di Rinaldo", "Rinaldo sich im Schild beichauend", "Rinaldo und Armida", alle gest. von Tom. Tiepolo. "Jesus, Maria und Joseph", gest. von Erwellari. — Ein "Rinaldo" und zwei Capriccio's, ossendar nach dekorativen Gemälden, gest. von Tom. Tiepolo. — "Armida raubt den Rinaldo", gest. von T. Tiepolo. — Zwei Blatter "Nanni e canis sind wohl nach G. B. Tiepolo's Studien von Tomenico gestochen; chenio sind weitere zwei Bilder mit Vauen und Vogeln reproducirt. — Zwei Blatter Tomenico's, "Tie Alucht nach Regw

<sup>1</sup> Co best cumul im Berseidnis 27. Ramo N. 1. S Gracomo a cavallo da Madrid.

<sup>2.</sup> Janetti neunt in E. Cuftachio nur "Die Marter des h. Bartholomaus "

<sup>:</sup> Cmit Cherham Galerie

ten" variirend, sind von G. B. Liepolo erfunden. — Eine "Lucretia" und "Ein Opfer rom. Priefterinnen" hat Domenico nach zwei schonen Gemalben seines Baters geftochen. - Die Rabirung, welche einen Flufgott vorstellt, giebt nur eine Zeichnung wieder. während Lorenzo einen nochmaligen "Minaldo" reproducirt. Minaldo bewundert fich wie ber auf einem größeren Bilde im Spiegel, welches Lorenzo Tiepolo fleißig rabirte. — "Famiglia del nob. uomo Crotta", "Taufe Chrifti", "S. Francesco di Baola", "Mjunta", "Das h. Abendmahl", "S. Antonio", "S. Gaetano" find von G. B. Tiepolo gemalte, von Domenico reproducirte Vilber. Gine heil. Anna von dem Vater frach Lorenzo schön in Rupfer, "Die Taufe des h. Constantin" Domenico, welcher auch Tiepolo's lettes, i. J. 1770 gemaltes Altarbild, den S. Diego, einige ichon erwähnte Altarbilder und ein "Convito di Naval" vervielfältigte, welches lettere der Meopatra des Bal. Labbia sehr verwandt ist. Zu erwähnen sind noch: "Gine Anbetung der Hirten", gest. von Monaco; "Die Flucht nach Aegypten", gest. von Berardi; "Jonas" nach einer Zeichnung geft. von Monaco; "Bersuchung des heil. Antonius" gest. von Monaco; "S. Silarius" nach einer Zeichnung geft. von Monaco; ebenso ein "H. Franz v. Affisi", ein "S. Sieroni mus", und "Claube, Liebe und Hoffnung". — Bon Gregori gest. ift eine "Daphne"; von Rofari sehr schwach ein heit Antonius. — "Zwei Engel ermahnen Joseph, aus Aegypten zurückzukehren", gest. von Berardi.

Nagler erwähnt außerdem: "Chriftus am Delberge", gest. von Scataglia. — "Kreuz tragung", gest. von demselben. — "Christus nach Golgata geführt", gest. von Giampiscoli. — "Himmelfahrt Maria's", gest. von Wagner. — "Heil. Therese", "Heil. Michael", gest. von Monaco. — "Eine Prinzessin bewilltommnet die schönen Künste", "Göttin Flora", "Carnevalscene in Benedig mit nackten Figuren", "Gine andere Carnevalscene", sämmtslich gest. von Leonardis, zwei Polichinellscenen, gest. von Schmidt. — Gine große Unsahl von Studienköpsen wurde nach G. B. Tiepolo gestochen von Domenico, dann von Balzer, Destreicher, Alessandri und Scataglia.

Von Stichen Domenico's nach Werken seines Vaters erwähnt Nagler ferner eine: "Kleopatra empfängt Geschenke", "Hochzeit von Cana", "Die Madonna erscheint dem h. Antonius", "Predigt des h. Ambrosius", "S. Martin", "die h. Therese erscheint dem h. Ambrosius und Nochus", "Kleopatra und Antonius", zwei Blätter Allegorien, eine Apotheose, drei symbolische Motive, "Zwei Männer in einer Landschaft".

Lorenzo's schönster Stich (von Nagler fälschlich dem Domenico zugeschrieben) reproducirt eine großartige Komposition unseres Meisters: "Gott erscheint einem Heiligen, der um Befreiung von der Pest bittet". Luch "Odysseus und Kalypso", "Angelika und Medor" und einen "Triumph Flora's" hat Lorenzo radirt.

Während es bei den Deckenbildern nur ausnahmsweise möglich war, ein bedingtes Lob auszusprechen, sahen wir schon in einer der Wandfressen eine Hauptarbeit unseres Meisters, daneben jedoch wieder auch baare Improvisationen; bei den zahlreichen Del gemälden, die wir besprachen, ist das Verhältniß umgekehrt — es sind sast ausnahms- los echte, wahre Kunstwerke. Es wäre hiermit der Nachweis geliesert, daß es salsch ist, unsern Meister nach dem Vorgange seiner Zeitgenossen nur als "Freskanten" und Deckenmaler zu betrachten.

Abgesehen von diesem Hauptgebiete wollen sobann auch des Meisters Farbenstizzen und Radirungen gewürdigt sein. Gine der interessantesten derselben ist die einst in der Galerie Gsell (jest in Berlin) befindliche Darstellung: "Heinrich's III. Ankunft in

Benedig". Bergleicht man damit das diesen Gegenstand im Togenpalast barstellende Bild, so kann man es nur tief bedauern, daß Tiepolo nicht Gelegenheit hatte, es durch sein nach dieser Stizze ausgesührtes Werf zu erseben. Die Stizze ist so ganz im Geiste der alten Meister angelegt, daß das Bild sich gewiß würdig an die Arbeiten Paolo Beronese's angereiht hatte, dessen nahe Werke bei der Ausstührung auf Tiepolo gewiß großen Einfluß gehabt hätten.

Baron Rothschild hatte in der "Ausstellung von Werken alter Meister aus dem Wiener Privatbesit;" zur Zeit der Wiener Weltausstellung eine sehr hübsche Stizze aussgestellt, Masken darstellend. Tiepolo hat diesen Gegenstand einigemale behandelt, doch könnte man nicht behaupten, daß dies mit Glück geschehen sei. Hogarth sagt mit Recht, daß die Marikatur aushört gut zu sein, wenn sie eine gewisse Grenze überschreitet; Tiepolo kam der Marikatur nahe, wenn er nur leicht humoristisch sein wollte; er überstrieb, wenn er wirklich karikiren sollte.

Die Liechtensteingalerie in Wien besitzt zwei durchgeführte Stizzen Tiepolo's, von benen die eine von Richter gestochen worden ist. Projessor Maccari und Fürst Obescalchi in Rom haben Stizzen unsers Meisters; auch fand man einige in den Jahren 1873—75 bei römischen Antiquaren, worunter eine (bei dem nun verstorbenen Capobianchi' aus Tiepolo's spanischer Zeit stammte und dadurch merkwürdig war, daß der Meister Murillo nachzuahmen versuchte. Die von Nagler erwähnte Stizze in Schleißbeim ist weder dort noch in München auszussinden. Die Wiener Atademie hat eine Tiepolesse Plasondsstize, die Münchener Aupserstichsammlung zwei sehr schone Handzeichnungen.

Auch als Radirer hat Tiepolo ungewöhnliche Erfolge errungen. Nagler, Charles Blanc, Huber und Rost haben es versucht, Kataloge seiner Stiche zusammenzustellen; die Angabe der Anzahl von Tiepolo's Radirungen schwankt zwischen 46 und 56. Bon den 25 Blattern in Domenico's Katalog stellt eine sehr schöne große Radirung "die heil. drei Könige" dar nicht nach dem Münchener Bild), die übrigen 24 Rummern sind "Capriccio's"." Diese gestreichen zeichnerischen Einfälle zu beschreiben, ist ganz unmöglich, jedes Blatt ist eben nur malerisches Motiv. Selbst dem fühnsten Deuter wird es wohl niemals gelingen, den Sinn dieser Gruppen von Frauen, Faunen, Heren meistern, Heren, Eulen, Astrologen, Orientalen, Ruinen, Steletten u. dergl. zu entzissern. Es ist dies aber auch gar nicht zu bedauern, ja die eingestandene Spielerei mit Linien und Formen wohlthuender als ein Losgehen auf irgend einen Titel, dem die Romposition bann doch nicht recht entspricht.

Tiepolo's Radirungen haben ein sehr flares Bellbunkel und sind sehr witzig gezeichnet. Die Radirtechnik wird von ihm frei und so rein ausgeübt, daß die Abdrücke fast
reiner Aepdruck sind. Die Schattirung ist mein mit Berzichtleistung auf jeden Kreuzstrich nur durch fiarkere und schwachere, engere oder weitere parallele Strichlagen erzielt.

Das große Blatt, "Die Pen" genannt, ift mit dem Namen Lorenzo Tiepolo bezeichnet, doch find bessen übrigen Werte so schwach, daß eine sehr ausgiedige Mitwirfung

<sup>1)</sup> Zehn andere kleinere, mit einem Portrat des & N Tiepolo in neuer Auflage herausgegebene Blatter imo in dieser Ausgabe viel schwacher als die erste Serie von 27 Blattern, so daß die Annahme betecktigt erickent, es seien wenigkens zu dieser zweiten Ausgabe die Platten kopiet oder doch nachge stocken neuten und zwar schwach, vermuthlich von Monaco. Charles Blane beueht irrthumlicher Weise diese neue Folge der Capticet auf die "Schorzi e Fantasie", die nur in einer und das unzweiselbatt ackten Ausgabe eristuen

des Baters an dieser ausgezeichneten Platte angenommen werden muß, weßhalb sie auch hier erwähnt sein mag.

Uns erscheinen die oben angegebenen Zahlen der eigenhändigen Radirungen Tiepolo's zu hoch gegriffen. In Domenico's Katalog find die 24 "Phantasien" Tiepolo's eingefügt; auf dem Titelblatt ift zu lesen: Scherzi di Phantasia No. 24 del celebre sig. Giov. Bapt. Tiepolo, Veneto pittore morto in Madrid al Serviggio di S. M. O." — Beiter unten steht die Bemerkung: "Piu ha inciso una adoratione de' Remagi", welche "Adoratione" auch wirklich im Ratalog enthalten ift. — Ragler führt an: Nr. 1 "Empfängniß Maria's" (Rloster Aranjuez) und Nr. 2 "Anbetung der Könige" (ebendafelbit). Bon den ferner aufgezählten Radirungen fagt er, sie feien nur mit "Tiepolo" bezeichnet. In der Albertina, der Wiener Hofbibliothef und der Bibliothef von S. Marco zu Benedig fand ber Berfasser nur Gelegenheit, Nr. 3, 4 und 9 bes Nagler' schen Ratalogs zu kontroliren. Nr. 3 "Die Taufe Constantin's" ist signirt: "J. B. Tiepolo inv. et pinx. Dom. Tiep. del. et sculpsit." — Nr. 4 (S. Diego) ist bezeichnet: "J. B. Tiepolo venet, pictor apud hisp, reg. inv. et pinx, a. 1770 ante suum decessum, Johannes Domenicus filius incid. Hisp." — Nr. 9 "5. Joseph mit Kind" ist in den 24 "Phantasie", enthalten, also zweimal gezählt. — Nr. 5 (S. Pascal), Nr. 6 (S. Karl), Nr. 7 (heil. Kamilie), Nr. 8 (Gruppe Köpfe), Nr. 11 (Zauberer), Nr. 10 (S. Matthäus) und die unter Nr. 14 angeführten acht Blätter hat der Verfasser nicht auffinden können. Nach den Untersuchungsresultaten bei Nr. 3, 4 und 9 wäre man versucht, sich gegen alle Blätter, die Nagler dem Tiepolo Bater zuschreibt, steptisch zu verhalten und nur etwa die acht Blätter "Ruinen" gelten zu laffen, die Ragter als mit "G. B. Tiepolo inv. et sculpsit" bezeichnet aufführt. Demnach wäre die Zahl eigenhändiger Radirungen auf 33, die Capriccio's in erster Ausgabe als echt angenommen, auf 43 zu beziffern.

Die Kunstgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts ist ein nur theilweise, und das erst in neuester Zeit, bearbeitetes Jeld. Die Kunst des vorigen Jahrhunderts steht weit hinter der Antike und der Kunst des Mittelalters zurück. Wenn wir diese beiden einem schönen Mädchen und einer blühenden Frau vergleichen wollten, so müßten wir für jene wohl zu dem Vergleich mit einer gealterten Kokette greisen; wer aber wählt deren Gesellschaft, wenn ihm eine bessere zugänglich ist? — Und doch erfreut uns die Kunst des vorigen Jahrhunderts vielsach durch Geist, Sinheitlichseit und oft große Tüchtigkeit. Siner ihrer Hauptsehler ist es, daß sie der Malerei auf allen Gebieten der Kunst alls zugroßen Sinsluß einräumte, so daß sie der Malerei auf allen Gebieten der Kunst alls zugroßen Sinsluß einräumte, so daß sie der Malerei auf allen Urchitestur überwucherte. Durch diese zu weit gehende Herrschaft der malerischen Anschauung verlor die Malerei das Maß auf ihrem eigenen Gebiet. Rassacl Mengs hatte den Muth, das Verständniß und den heiligen Ernst, der Zeitrichtung entgegenzutreten; leider sehlte ihm ein der Ausgabe eines Reformators entsprechendes Talent; seine Werke bleiden zumeist auf dem Niveau des Mittelmäßigen, das in der Kunst schlechter als schlecht ist.

Tiepolo fehlte, indem er — und das, wie wir gezeigt haben, nur in seinen Deckenbildern — dem Zeitgeschmack Concessionen machte; doch hat er auch die Freiheiten des Stils seiner Zeit genial zu verwerthen gewußt. In den Arbeiten, auf welche Tiepolo Gewicht legte, sinden wir ihn auch als ernst strebenden, geschmackvollen, den idealen Aufgaben der Kunst zugewandten Künstler. Wenn Rassacl Mengs im Eklekticismus das Heil der Kunst erblickte, so fand Tiepolo dasselbe in der Rücktehr zu jenem Meister, den Couture den gesündesten der alten venezianischen Schule nennt — zu Paolo Veronese; er studirte sein Borbild eingehend und man wird es ohne Widerspruch behaupten können, daß er seinem Borbilde näher kam, als Nassael Mengs dem seinen. — Tiepolo ist ebenso gut wie Nassael Mengs ein Nesormator, nur minder konsequent und darum weniger erfolgreich; er malte oft schnell und schlecht, aber nie talentlos.

Tiepolo ift als Greis mit Raffael Mengs in Madrid zusammengetroffen; von einer Beeinstuffung Seitens des letteren konnte keine Rede mehr sein, es konnte nur noch eine Konkurrenz Beider stattsinden, die für Tiepolo insosern einen ungünstigen Berlauf nahm, als sie ihn zu einer tropigen Steigerung seines Birtuosenthums antrieb. Um dem Hof zu imponiren und Mengs in Schatten zu stellen, wurde in den Plasonds alles Dagewesene überboten, so daß die Figuren endlich wirklich nur noch wie Mücken im Sonnenlicht schwärmten.

Ein Glück ist es, daß diese Berirrungen gering an Zahl sind, obwohl sie große Flächen bedecken. Nur mit diesen und ähnlichen Arbeiten steht Tiepolo tief unter Mengs, mit seinen besten Werfen aber, und nach diesen soll ja ein Maler beurtheilt werden, verdient er zum mindesten neben ihn gestellt zu werden. Ihn mit der großen Masse der "Zopsmaler" abzusertigen, wie es bisher meistens geschah, halten wir für unzulässig. Wie sehr übrigens Tiepolo schon von seinen Zeitgenossen über alle Mitstrebenden erhoben wurde, das mögen folgende überschwänglichen Berse des "maestro di rhetorica" am "seminario vescovile" zu Berona beweisen, der da singt:

De primi opori or dubita
Dicea chiunque noma
Cadore, Urbin, Parthenope,
Vinci, Bologna e Roma
Che a lor, dove l'Adriaca
Dori') il mar tempra e affrena
Qual suol fra i astri Tiepolo
Lascia i secondi apenna!

Ohne natürlich für unseren Meister einen ebenso hohen Plat zu beanspruchen, wünschen wir, daß es biesen Zeilen gelingen möge, ihm in der Kunstgeschichte des vorigen Jahrhunderts eine würdige Stelle zu sichern.

<sup>1)</sup> Doris, Tochter ber Thetis, allegorischer Name für Benedig.



## Das Kunstgewerbe auf der Pariser Weltausstellung.

Mit Illustrationen.

III.

Desterreich (Schluß). — Frankreich: Gobelins, Möbel, Porzellan und Bronzen.



Bronzene Zucterichale. Ben J. Lefebre in Paris.

Der glänzenoste Trumpf, den Desterreichs Kunftindustrie in der großen Bölferkonkurrenz ausgespielt hat, bestand in ihrer Glas- und Arnstallausstellung. Sie ward im Großen und Ganzen freilich dem Verbienste eines Mannes verdankt, ber seit länger als 20 Jahren der Hauptträger dieses Industriezweiges in Desterreich ift, ber mit einer seltenen Energie und einem noch seltneren Geschmack auf dem einmal be tretenen Pfade vorwärts steuert und sich von Stufe zu Stufe emporschwingt. Auf tausend Aussteller fam einer vom Schlage Lobmenr's, ber wie kein zweiter Industrieller gezeigt hat, daß der rastlos schaffenden Intelligenz auch ein Zeitraum von fünf Jahren groß genug ift, um neue Wege zu finden. Während die frangösische Glasindustrie, Baccarat an der Spite, nur im Bigarren und Grotesken Fortschritte aufzuweisen hatte, trat Lobmenr mit vier ober fünf Novitäten auf den Plan, von denen die eine immer überraschender und geschmackvoller war als die andere. Zwar konnte sich auch Lobmegr nicht versagen, den Stolz seines hauses, bas Kaiserservice von 1873 und die Kanne mit Pokal auf einer Platte, die er der Stadt Wien zum Geschenk

gemacht, wieder zur Ausstellung zu bringen. Daneben sah man aber als Novitäten zwei gravirte, in vergoldeter Bronze montirte Basen von geschliffenem Arnstall, deren Entwürse von Prosessor Serbtle herrühren. Sine derselben geben wir in Holzschnitt wieder, damit unsere Leser sich durch eigene Prüfung von der edlen und graziösen Form und von der geradezu mustergültigen Art überzeugen können, wie die Bronze hier in Berbindung mit dem Arnstall ihren eigentlichen Zweck erfüllt und nur zum Träger desselben geworden ist. Die edle Zweckmäßigkeit dieser Berbindung erhält erst ihr volles Relief, wenn man

baneben die Verzierungen der französischen Glasindustrie in's Ange faßt. In Baccarat fabrizirt man Arnstallvasen, die mit bronzenen Guirlanden behängt oder mit Bronzesbeichlägen ornamentirt sind. Der tolosiale Glastempel, in welchem ein halbes Dupend Menschen Play hatte, war noch nicht so monströs wie der davorstehende Elephant aus mattem Glase, der einen gläsernen Thurm mit Flacons und eine bronzene Decke auf dem Rücken trug. Während man hier ganz verkehrt das Glas zum Träger des Metalls machte, versiel man andrerseits in den Irrthum, Preisüse aus Glas anzusertigen, welche antiken Amphoren als Fußgestelle dienen mußten.

In den Novitäten Lobmen's gehörte zunächt das irinrende Glas, das durch eine besondere Mischung einen goldenen und silbernen Glanz erhalten hat. Die in diesem Material hergestellten geduckelten Pokale nach Mustern des sechzehnten Jahrhunderts machten durchaus den Eindruck von Metallgesäßen, die einen wunderbaren Glanz verbreiteten. Nicht minder originell hat Lobmenr das Opal und das Aventuringlas verwerthet: einige alte böhmische Glasarten hat er veredelt. Immer verbindet sich der koloristische Neiz mit der Noblesse der Korm zu einer bestechenden Wirkung. Die interscharte seiner Novitäten waren aber sedenfalls die Glasgesäße mit farbigen Ornamenten in maurischem und arabischem Stil, zu welchen ihm Schmoranz in Wien größtenstheils die Entwürfe geliesert hatte. Interessante Gläser mit maurischer und orientatischer Ornamentation, die in farbigem Email oder in Gold aufgelegt war, hatte auch Moser in Karlsbad ausgestellt. Sonst ließ sich den böhmischen Glaswaarensabrikanten nicht viel Gutes nachsagen, das zugleich neu war. Die Spielereien aus gesponnenem Glase, das nicht blos zu Kedern und Hiten, sondern auch zu ganzen Mantillen verarbeitet war, können nicht ernsthaft in Betracht kommen.

Taß die Wiener Möbelindustrie, die einen der gerechtesten Ruhmestitel des öster reichtichen Kunstgewerbes bildet, sehr spärlich vertreten war, haben wir ichon erwähnt. Die Kunstgewerbeschule und die Kachschulen mußten ihren Ruhm retten. Doch verdienen eine Schlafzimmereinrichtung von Knobloch, ein Schrank mit vortresslich gear beiteten Holzreliefs und Intarsien von Schönthaler und einige Mobel in deutscher Menaissance von Jemler und Trinkl eine rühmliche Erwahnung. Ausreichend war nur die Wiener Spezialität der gebogenen Möbel vertreten, aber weniger glanzend durch ihren Begründer Thouet, als durch die Kirma Jacob und Joseph Kohn, die den Versuch gemacht haben, das gebogene Holz in Verbindung mit Intarsien und Schnitzwerf auch höheren könstlerischen Zwesen dienstdar zu machen.

Die Wiener Maroquinerie vermochte ihre innere Gediegenheit nicht unter äußerem Glanze zu zeigen. Gerade die Lederwaarenfabritanten waren in den duntelsten Winkel der offerreichischen Abtheilung verdannt, und darum gelang es nur dem erfahrenen Menner, die Perlen aus den Ausstellungen von Mein, Palmberg, Moldl, Groner, Rodeck, Pollas und Joppich u. A. herauszusinden, wahrend das große Publitum hochsens einen Blis auf die Gronerichen Albums und Mavpen für Adressen und Tiplome warf, die freilich so ftarf mit Bronze, farbigen Steinen, Email u. dgl. m. beschlagen und inkrustrikt waren, daß das Leder daneben eine ziemlich bescheidene Rolle spielte.

Die franzofische Ausstellung suchte zunachst durch die Masse des gebotenen Materials zu imponiren. Es tam den Arrangeuren augenichentlich nicht darauf an, durch eine geschichte Tetoration und Etalage dem Auge zu schmeicheln, durch einzelne Pracht stude zu blenden oder durch eine Eliteaussiellung den Kenner zu befriedigen, sondern

nur darauf, durch ein Massenausgebot vor den Nationen der Welt ein glänzendes Zeugniß von der durch den großen Arieg auch nicht im mindesten verringerten oder erschütterten Produttionsfähigkeit Frankreichs abzulegen. Man muß gestehen, daß diese Absicht in hohem Grade gelungen ist. Wenn man aber aus diesem Massenaufgebot einen fünstlerischen Gewinn zieht, so fällt das Facit sehr mager aus. Diesetbe Erscheinung, die wir innerhalb der französischen Runst bevbachtet haben, zeigt sich auch im Kunstgewerbe. Die französische Kunstindustrie weicht immer mehr von dem Pfade reiner Schönheit und naiver Grazie ab und folgt immer emsiger den Launen dilettan-



Gefdliffene Rinftallglafer. Bon Lobmenr in Bien.

tischer Sammler, benen das Bizarrste und Abenteuerlichste am liebsten ist. Das Nococo ist im französischen Kunstgewerbe zu einer sast unumschräntten Alleinherrschaft gelangt. Man begreift, daß das beständige Arbeiten innerhalb einer die Decadence repräsentierenden Kunstrichtung endlich zu unaufhaltsamem Verfalle sühren muß.

Die glänzende Duverture der französischen Ausstellung war die Exposition des Manufactures nationales in der Galérie d'honneur, für die man eine mächtige griechische Säulenarchitektur mit Rischen, Architraven und Gesimsen auf hoher Basis errichtet hatte, eine Art Ruhmeshalle, welche die Erzeugnisse der Gobelinsfabriken und der Porzellanmanufaktur von Sevres zu einem farbenreichen Gesammtbilde vereinigte. Wenn es den Franzosen auf's Verblüffen ankam, so ist ihnen dies vorzugsweise mit ihren Gobelins

gelungen. Ihr Zwed ift, ben Charafter bes Webstoffs vollstandig aufzugeben und mit den Originalen bis zur Taujdung zu rivalifiren. Und in der That baben fie diesen Zwed bis zu einem Grabe erreicht, daß ein Darüberhinwegkommen nach menschlicher Berechnung un möglich ericheint. Damit ift auch für biefen wichtigen Zweig ber Munftinduftrie, den Stolz Franfreichs, die Grenze gezogen, über welche die fommende Generation nicht mehr hinaus fann. Go bleibt alfo nur ein Stebenbleiben auf berfelben Linie, eine Berfnöcherung, eine Bersandung im Manierismus oder ein langiames Berabgleiten von der jegigen Sobe übrig. Da die Arbeiter der Gobelins nicht, wie die Maler, die Farben mit dem Piniel vertreiben ober die Ione in einander verschmelzen konnen, haben fie fich auf andere Weise geholfen. Ein ausmerksamer Beobachter bat berausgefunden, daß die feinen Nebergange bes einen Jons in ben anderen, durch welche hauptfächlich die Täuschung hervorgerusen wird, baburch erzielt werden, bag "man gegen die außerste Greuze eines bestimmten Karbentons ichon einige Kaben bes nachftfolgenden Tons burch ben ernen hindurchlaufen lagt." Auf biefe Weife ift man zu unglaublich raffinirten Runfigriffen gelangt. Um 3. B. Bleischparticen zu mobelliren und abzutönen oder um ihnen über haupt einen gewissen blassen Ion zu verleihen, webt man "über eine ganze Aleisch partie bin neben je zwei ober vier rötbliche Käden einen grunen ein." Wenn man fich erinnert, daß die Wolle der Gobelins über eine Tonscala von 24 Nummern in jeder Farbe verfügt, so wird man sich über die erreichte Wirtung nicht mehr wundern. Un dem Prachtifid der Aussiellung, dem Bejuch der bl. Jungfrau bei Elisabeth nach Comenico Shirlandajo, fonnte sich jeder durch den Bergleich mit dem Driginal im Louvre von der frappanten Wahrheit in der Wiedergabe der Farben überzeugen. Freilich fonete der Gobelin das bescheidene Gummehen von 20,000 Fres., wofür man zur Noth auch einen echten Ghirlandajo betommen fann. Gine Gobelinfopie der Correggioiden Ma bonna bes bl. hieronumus in Barma war wegen der größeren Anzahl der Ropje noch theurer. Im Durchichnitt rechnet man die Rosten für einen Quadratmeter auf 1000 Fres. Der Staat fann folde fonipieligen Liebhabereien nur burch eine ftattliche Eub vention burchführen, Die mehr als 200,000 Fres. beträgt. Gur ben Weber fallt nur wenig davon ab, da ber Arbeitslohn von 3-5 Fres, taglich pro Mopf variirt. Die Ropien nach modernen Gemälden verdienen geringere Bewunderung als die nach alten, ba man nicht immer wissen fann, ob ber ber Weberei zu Grunde liegende Karton bireft für die Gobelins entworfen und mit Ruducht auf ihre Sarbentechnif folorirt worden ift. Tod verdient noch eine wiederum bis auf ben blaffen gleuchten taufchend imitirte Selene nach bem Bilde Machard's Erwahnung. Aus Beauvais find bie acht Banneaur mit üppigen, Speife und Trant ipendenden Beben für bas Buffet im Refigurant ber aroffen Oper und gwei Banneaur für bas Mujeum in Gebres mit Perionifitationen ber Gefagbildnerei bervorgegangen; die beiden letteren haben auch wie regulare Gemalbe einen leiber recht geidmadloien Rahmen erhalten, bem nur bas Gine fehlt, bag er noch nicht die Goldfarbe imitirt. Dies blieb ben Privatinduftriellen überlagen, von benen einige Gobelins ausgenellt hatten, beren Borbure jogar ben Golbglang und bas Melici eines veritablen Barodrahmens nachzuahmen judite. Wo es fich um die Rach bildung von Etillleben, Blumenftuden u. dgl. jur den Speiferaal, um die Nachbildung alter Tapifierien - man fab vortreffliche nach Lebrun - bandelt, da find die Leiftungen ber Gobelins und der Manufalturen von Beauvais und Neuilln über allem Lavel er haben. Bon Tapifierien mit stillurten Blumen oder mit linearen Musiern, durch welche

besonders die Wiener Teppichweberei unser Auge ästhetisch geschult hat, ist in den französischen Staats und Privatsabriken entweder gar nicht die Rede oder man besommt die lächerlichsten und geschmacklosesten Dinge zu sehen. So sind z. B. aus der Manufaktur von Beauvais Teppiche für Schloß Fontainebleau hervorgegangen, auf denen ganz naturalistisch durchgebildete Pklanzenornamente mit einem linearen Musker, mit Buchstaden und Wappen verbunden sind. Für die Lyoner Seidenweberei scheint die Parole zu sein: je großblumiger, desto schöner! Alles schwelgt dort im wildesten Naturalismus.

Dasselbe Urtheil gilt im Großen und Ganzen für die Möbelbezüge. Fruchtstücke auf Sesseln sind keine ungewöhnliche Erscheinung mehr. Sich auf Blumenhausen zu setzen, fällt Niemand mehr auf, nachdem man soweit gegangen ist, ganze Landschaften auf den Neberzügen für Sophas und Causeusen abzubilden. So sah ich z. B. auf einem steistelnigen Sopha im Stile Louis XIV. die ganze Breite des Sites von einem See eingenommen, auf dem sich zahlreiche Gondeln lustig umhertummelten.

Much in der Möbelindusttie führt Barock und Rococo oder, wie man nach den grundlegenden Auseinandersegungen A. v. Zahn's in der "Zeitschrift", wenigstens für Frankreich, zutreffender sagt, der Stil Louis XIV. und XV. die Alleinherrschaft. Die wenigen Jabrifanten, die bis auf Franz I. zurückgegriffen und nachahmungswerthe Mobilien aus dieser Zeit ausgestellt hatten, fommen neben ber großen Masse, die in ben ausgetretenen Pfaden eines formal fo beidrantten Stiles einherwandern, gar nicht in Betracht. Gine raffinirte Technif, die vor feinem hinderniß zuruchschrecht und alle Formen der Deforation, welche die Geschichte des Kunfthandwerks kennt, in ihren Areis zieht, vereinigt sich mit einer Solidität, die wenigstens in ben theueren Objetten noch immer Chrensache der Franzosen ift. Die für den Export gearbeiteten Möbel sind freilich, wie hinlänglich befannt, auch nur beftimmt, für den Augenblick zu glänzen. Mit Bronze, weißem, gravirtem und farbigem Elfenbein für Incrustation, mit Holze mosaik und Malerei wird ein unerhörter Auswand getrieben. Die Schnitzereien sind zu einer Bolltommenheit gediehen, die nur in Italien ihres Gleichen findet. Wie in der Bronzeindustrie, wird auch hier das Auge durch eine schöne Farbenharmonie erfreut, die durch Kombination verschiedenartiger Holzarten, wie Eichenholz, Gbenholz, Mahagoni, Dlivenholz u. bgl. erzielt wird. Fourdinois und Diehl in Baris hatten wiederum Möbel ausgestellt, die an Pracht der Deforation alles Frühere überboten. Aber man sah, daß das Gute nur instinktiv getroffen war und daß im Uebrigen stillose Willfür herrschte.

Die Leistungsfähigkeit der gesammten französischen Aunstindustrie concentrirte sich wie in einer Art Beispiels oder Vorbildersammlung in dem seltsamen Möbel, welches zur Ausbewahrung der Zustimmungsadressen bestimmt ist, die nach der Proklamirung des Dogma's von der unbesteckten Empfängniß aus allen Theilen der Christenheit an Papst Pius IX. abgegangen sind. Dieser "Schrein des Papstes" ist mehr als zehn Juß hoch und hat die Form eines Pultschrankes. Die verwirrende Fülle der Ornamente, zu welcher alle Zweige der Kunsttechnik beigestenert haben: Email, Intarsia, Bronzeguß Marmormosaik, Pâte-sur-pâtes Malerei u. s. w., entzieht sich im Einzelnen der Besschreibung. Aber so barock der Gedanke auch ist, in seiner Verwirklichung liesert er uns ein lehrreiches Beispiel von der erstaunlichen Höhe, welche die Kunsttechnik aller Zweige in Frankreich erreicht hat. Hierin können wir von Frankreich niemals genug lernen; aber der versehrte Weg ist und bleibt die allgemein beliebte Imitation seiner Muster.

Da es nicht der Zweck dieser Zeilen ist, die allbekannten und oft gerühmten Forcen der Franzosen in der Porzellan und Bronzeindustrie von neuem zu rühmen, sondern nur die Fortschritte zu konstatiren, die seit 1873 zu bemerken sind, konnen wir uns hinsichtlich der Porzellane und Faiencen kurz fassen. Zu den bedeutsamsten Reuerungen



Gerchemenes Rivnallifae mit veriftetet Pfertitung. Cen bed mer i in Bien.

gehort die Erweiterung, welche die Pate-sur-pate Malerei in Sevres erhalten hat. Wahrend auf der Weltausstellung nur weiße Malereien auf dunklem Grunde zu iehen waren, hat man jest angesangen, alle moglichen Farbenmassen aufzutragen. Aber noch hat man nicht den leichtstussigen Schmelz, noch nicht die seinen lebergänge

in den duntlen Grund erreicht, wie sie bei den weißen Pate-sur-pate Malereien möglich find. Das Ganze macht auch noch nicht ben Cindrud einer Malerei, fonbern fieht völlig reliefartig aus. Der edle Charafter des Materials bricht aber in der Leucht fraft der aufgetragenen Farben bereits siegreich durch. Leider ist der Weschmack der Maler in Sevres seit dem Abgange Solon's gang und gar verwildert. Die Mrantheit, welche die gesammte Pariser Bevölkerung ergriffen und die Stevens jo fein in seiner "japanischen Pariserin" persiflirt hat, ist auch in das stille Thal von Sevres eingedrungen. Die Vorbilder zu diesen furz abgeschnittenen Zweigen und Ranten, in benen sich bunte Bögel herumtummeln, sind den japanischen Porzellanmalern ohne Umschweise entlehnt. Die Naivetät der Japaner ist aber auf dem Umwege über Paris völlig verloren gegangen, und von ber echt frangofischen Grazie, welche die in flaffie cirendem Stil gehaltenen Drnamente und Figuren Solon's beseelt, ift feine Spur gurudgeblieben. Eine ähnliche Erscheinung hat sich in ber Faiencemalerei gezeigt, die im Allgemeinen immer noch zu den sichersten Ruhmestiteln der französischen Runftindustrie gehört. Neben den wundervollsten Imitationen italienischer Majoliken, neben den ftilvollsten Malereien nach berühmten Borbilbern macht fich bereits eine Schule breit, ber es, wie Daubigny in der Landschaft und den sogenannten Impressionisten, nur darauf ankommt, schreiende Farbentone neben einander zu klecksen und ihre Hauptwirkung in ber Curiosität zu suchen. Auch für biese Taiencemaler mag Japan vorbilblich gewesen fein. — Bon ben riefigen Thongemälben habe ich schon im ersten Urtitel gesprochen.

Die französische Gold und Silberwaarenindustrie hatte sich nicht sonderlich hervorsgethan. Wenigstens suchte man vergeblich nach den Prachtstücken, die auf früheren Weltausstellungen die allgemeine Bewunderung erregten. Man hatte die Ausstellung mehr wie einen großen Bazar aufgefaßt und deshalb leicht vertäufliche Duhendwaare geschickt, die sich allerdings durch die den Franzosen angeborene kokette Grazie auszeichnete, im Uedrigen aber nicht verrieth, daß man auf irgend einem Gediete weiter gekommen.

Die Bronzeinbustriellen hatten sich's auch bequem gemacht. Sie hatten freilich ihre Waarenlager ausgeräumt und eine so kolossale Menge von mannigsachen Objekten zu geschmackvoll arrangirten Gruppen vereinigt, daß keine Abtheilung den Zweck, zu blenden und zu verblüffen, so sehr erfüllte wie die ihrige. Wer aber schärfer zusah, der sand, daß neben den von Meisterhand eiselirten Paradestücken, mit denen wie immer Barbes dienne in erster Reihe glänzte, ganze Bataillone von handwertsmäßig polirten Puppen ausmarschirt waren, die wir in unserem lieden Deutschland gerade so schlecht machen. Indessen hindert eine solche Beobachtung nicht, anzuerkennen, daß Frankreich nach wie vor in der Bronzewaarenindustrie das erste Land der Welt ist.

Abolf Rofenberg.



# Zur Kunstgeschichte der Hohenstaufenzeit.

Kaifer friedrich's II. Brudenthor ju Capua und deffen Stulpturenschmud.

Mit Illustrationen.

I. (Fortsetzung.)



uch auf die Erhaltung der den Raiserban schmückenden Stulpturen scheint man bei Gelegenbeit seiner Umgestaltung im Jahre 1557 gar keinen Besdacht genommen zu haben, denn außer der Statue des Naisers gingen sie alle zu jener Zeit verloren. Diese selbst lag Jahre lang neben den halbdemolirten Thürmen auf dem Boden, "die hände und Füße abgeschlagen,

bie Nase und andere Theile des Mörpers verstümmelt", bis sich der wohlweise Senat der Stadt Capua endlich im Jahre 1584 entschloß, sie durch zwei neapolitanische Münsteler: Giuseppe di Lazaro und Orazio Carrara restauriren und in einer neuerrichteten Marmornische an der inneren (Stadte) Seite des "römisches Thores", welches nun — wie wir oben gesehen — den Eingang zur Brücke durch die neue Citadelle abschloß, wieder ausstellen zu lassen; alles dies "per conservare l'antiea memoria et grandezza d'animo della Patria." Darüber ließ er die folgende (jest sammt der Nische und ihrer im schweren Stile des Nebergangs von Spätrenaissance zum Barocco gehaltenen, sinistlerisch werth losen Pilasterumrahmung ins Museo Campano versetzte) Inichrist anbringen:

Federico II

Marmoreae Turrium Coronidis

Restitutori

His ad novam Propugnaculi formam redactis

Vetustam reponit Statuam

Ordo Populusq. Camp.

M.D.LXXXV.2)

Dort sah sie im britten Biertel bes vorigen Jahrhunderts der königl. neapolitanische Historiograph P. Fr. Daniele (der bekannte Bersasser des Werkes über die Hohenstausen gräber im Dome zu Palermo und berichtete darüber an P. della Balle, der seinen Brief in den "Lettere Sanesi" veröffentlichte. Hiernach war die Statue, die den Kaiser über-

<sup>1)</sup> Libro 29º di Cancelleria, fol 37.

<sup>2</sup> Kalicklich wird in dieser Andrift Ariedrich II nur die Biederberftellung der marmornen Thurm innien sugeichtieben, da doch der gange Ban sein Werl war. Der Beichluß der Ansstellung der Statue erreit de am & Juniar 1584, diese selbt, wie die Anschrit beragt, ern 1585

lebensgroß, auf dem Throne sitzend, in noch jugendlichem Alter barstellte, da er zur Zeit ihrer Ansertigung noch nicht das vierzigste Lebensjahr erreicht batte, zu jener Zeit neuerdings ihrer Hände und Füße beraubt!) und auch an anderen Theilen des Körpers beschädigt; doch schien sie dem Berichterstatter bemerkenswerth, "weil sie wenn auch in Bewegungs- und Gewandungsmotiven die Rauheit des 13. Jahrhunderts enthüllend — doch im Gesichtstypus und in der Gesammtauffassung zeigt, daß ihr Schöpfer durchaus kein Stümper gewesen sei und daß er sie nach irgend einem schönen antiken Originale gemeißelt habe."

Aber selbst in diesem schon genügend kläglichen Zustande sollte uns das Werk nicht überliesert werden. Denn in den Kriegen der französischen Republik gegen Neapel zu Ende des vorigen Jahrhunderts hatte es durch die Soldateska neue Unbillen zu erleiden. Es wurde von seinem Standorte herabgeworsen, wobei der Kopf verloren ging — der auch nicht wieder ausgesunden ward — und wobei das Bildwerk auch in anderer Weise neuerliche Verstümmelungen erlitt. Ihn dieser Versassung kam sodann die Statue, nachem sie wieder Jahre lang in irgend einem der Magazine der Citabelle zwischen anderen werthlosen Aberuchmaterialien undeachtet dagelegen hatte, dei Gelegenheit eines öffentlichen Verkaufs jener Vorräthe in den Besitz eines Capuaner Vürgers, von dem sie — als ihr von seiner Seite der völlige Untergang drohte — noch rechtzeitig durch das städtische Municipium zurückerworden und verwahrt wurde, dis sie endlich — jetzt nurmehr ein trauriger Uederrest einstiger Herrlichkeit — bei Errichtung des Museo Campano in diesem ihre letzte und hoffentlich nicht mehr gefährdete Zusluchtsstätte fand. (Diese Notizen über die letzten Schicksale der Statue verdanke ich der gütigen Mittheilung des Museumsdirektors 216. Janelli.)

Vielsach geschädigt und der sür die Beurtheilung seines Stilcharakters und künstlerischen Werthes maßgebenden Theile beraubt, gestattet uns das Bildwerk in dem heutigen Zustande nicht mehr seine volle Würdigung. Was uns aber beim ersten Anblick desselben sosot in die Augen springt, ist die schon von Daniele betonte Anlehnung an die Antike. In der Gesammthaltung sowohl als auch in den einzelnen Motiven der Geberde — soweit sich diese noch deurtheilen lassen — sind die römischen sizenden Kaiserbilder zum Borbild genommen und ebenso ist auch die Gewandung dis in die Sinzelheiten der Ausssührung den antiken "Togastatuen" entlehnt. Dagegen ist das an der rechten Schulter und Brustseite unter dem togaartigen Kaisermantel hervortretende weitärmelige, um die Hüsten gegürtete Untergewand ofsendar dem Kostüme jener Zeit ebenso getreu nachgebildet, wie jener dem der Antike. Wenn sich nun auch gerade in der Faltenbehandlung eine bei der strikten Anlehnung an ein antikes Vorbild leicht erklärbare Besangenheit kund gibt, die

<sup>1)</sup> Ober hatte fich vielleicht die Reftauration vom Jahre 1584 gar nicht auf die Ersebung dieser schon bamals fehlenden Theile, sondern nur auf die Aufstellung ber Statue bezogen?

<sup>2)</sup> Della Valle, Lettere Sanesi (Venezia 1782) tom. I, S. 200. Eine siemlich mangelhafte Abbildung der Statue in dem beschriebenen Zustande (also noch mit Kopf) sindet sich bei Agincourt Stulpt, Taf. 27, Nr. 4.

<sup>3)</sup> Huillard-Bréholles (Hist. Diplom. Tome de Préface, S. 548) berichtet, P. Taniele habe nach einem von dem damals noch vorhandenen Kopfe genommenen Supsabguß das Profil desselben als Gemme für einen Ring schneiden lassen, welche später in den Best Profissen Raumer, Verfassers der Geschichte der Hohenstaufen, gekommen set. Er theilt auf dem Titelblatte des I. Bandes seine Berkes eine Zeichnung derselben nach einer ihm von Raumer übersandten Gypspasse mit, die jedoch in ihrem stark akademischen Charafter kaum ein getreues Abbild des ursprünglichen Originals sein durfte.

wohl vorzugsweise auch Schnaase veranlaßt haben mag, bei Ansührung unserer Statue von ihrer "bloß mittelmäßigen Arbeit" zu sprechen (Bd. VII, S. 562), so ist uns gerade dieser Umstand besonders wichtig als Beweis dasür, wie Friedrich in den unter seinem unmittelbaren Einstusse entstandenen Kunstwerfen durchaus das antike Element in Form und Gehalt betont wissen wollte, ein Beweis, den wir in Folgendem noch durch einige Beispiele werden erhärten können.

Uebrigens ist — was Auffassung und technische Aussührung betrifft — ein durch Gegenstand und Zeit der Entstehung nahegelegter Bergleich unserer Statue mit jener Karl's I. von Anjou entstanden um das Jahr 1277), die gegenwärtig am Treppenaufsgang im Konservatorenpalaste zu Nom aufgestellt ist, sehr interesiant. Wir ersehen daraus, wie tief die Stulptur Süditaliens mit Einschluß Noms in so kurzer Zeit nach der Epoche Friedrich's unter das Niveau der während dieser erreichten Höhe gesunken sein mußte, wenn man sich zur Glorisisation des mächtigsten Herrschers des damaligen Italiens mit dem schwachen und rohen Machwert begnügen konnte oder vielmehr begnügen mußte, wie es die erwähnte Statue in jeder Beziehung ist.

II.

Co burftig ftand es mit unserem Besit an lleberreften von bem Stulpturschmuck bes Brachtbaues Friedrich's II. und baber auch mit unserer Orientirung über Munstwerth, Stilweise und technische Behandlung jener Werke, als eine gludliche Entbedung, Die wir bem von Cadifeuntniß geleiteten Gifer des Direftors Ab. Janelli verdanken, den darauf bezüglichen Denkmälerichag unverhofft bereicherte. Derfelbe fand nämlich vor einigen Jahren an der über bem alten Thorbogen der Stadtseite des Brudentopfes aufragenden Wand, die höchst mahrscheinlich von dem Baue des Jahres 1557 herrührt, in nischenförmigen Mauerreceffen eingemauert, mit Mörtel und Schutt bedeckt, brei Roloffalbuften von Marmor, die er fofort als lleberrefte der Efulpturen vom Baue Raifer Friedrich's erfannte und als fostbare Bereicherung ben übrigen Schaten bes Mujeo Campano ein verleibte. Bon diesen Bildwerfen ftellen zwei mannliche Portratbuften in etwa boppelter Lebensgroße, die dritte ben vom Torfo abgetrennten Ropf einer weiblichen Statue in 21, -3facher Bergrößerung bar; die ersten beiden find also unzweifelhaft die Buften Pietro's della Bigna und Taddeo's ba Cessa, die legtere der Ropf der Statue der "Tebelta bi Capua", wie fie Sannelli nennt, jonft auch als Capua imperiale, Capua Sueva ober Bhibellina bezeichnet, als ideale Personifitation ber Stadt, die ftets und vor allen anderen treu zu dem Raiser hielt. 1)

<sup>1</sup> Außer diesen Busten wurde bei derselben Gelegenheit auch noch ein antiker lorbeerbefränster Amitersopi ausgeinnden, der als Gewoldeschlußtem des stadtiettigen Thorbogens gedient hatte, so wie acht antike Sermensopie, die nehst anderen acht, noch in dem neueren Mauerweise begrabenen, an den oberen Eden des achteckgen Unterbaues angebiacht waren und soziagen den Nebergang des Achtecks in den Aumobau des eigentlichen Thurmforpers vermittelten oder massirten. Es und dies desorative Estubutren die erstere von tucktiger Arbeit, die leitere von nur geringem kunstlerischem Vertste, offen ton wie so Jampano und Sannelli auch berichten den Aumen des Amphilikeaters zu Capua vetere entwommen. Tagegen hat sied von dem Torso der Capuasstatue sowie den ebendaselbst erwahnten Markweitelbeis des eigentlichen Eingangsthores mit den Taritellungen der Siege des Kausers bisher nichts entselnen durch, der haben abei soll nach Aussiage Ab. Janelli's gegrundete Kommung da sein, dei grundlicherer in Einstein des Baues, der vorderhand nur die beschannte Totalien des Museumssiends hindernd im vielet, auch in diese Bestehung die gewunssiehen Ersolae zu erreichen

Die Beschreibung und fünstlerische Würdigung dieser Bildwerke ist nun Aufgabe der folgenden Zeilen, und um vorerst eine allgemeine Grundlage für die Stilcharakteristis derselben zu gewinnen, knüpfen wir an den Vergleich mit denjenigen Werken der plastissichen Kunst an, die uns von den unter Friedrich's unmittelbarem Ginfluß entstandenen außer ihnen noch einzig erhalten sind, nämlich mit den sogenannten Augustalen. 1)

Während in diesen im Physiognomischen sowohl als in der Behandlung der Formen burchaus nur das antife Clement zur Geltung gelangt, diefelben als reine Nachbildungen eines fehr begabten Runftlers nach ihm vorliegenden antifen Borbildern ericheinen und an ihnen von einem individuellen Faftor mag man denselben nun subjettiv als besondere Stileigenthumlichkeit des Runftlers, oder objettiv als Nachbildung der beson beren Buge bes Raifers faffen - . faum eine Spur aufzufinden ift 2), macht fich in unferen drei Röpfen neben dem antiken Element ein durchaus individuelles und zwar nach beiden eben angebeuteten Richtungen geltend. Die Formen derselben find - selbstwerständlich in den durch die Begabung des Bildners und durch den fünstlerisch gebundenen Geist seiner Beit ihm auferlegten Schranken - sowohl im großen Ganzen als in den einzelnen Details (Saaren, Hugen, Mund 2c.) mit merkwürdig feinem Gefühl für die Nachbildung ber Kormensprache ber Untife gestaltet, ja geradezu ihr entlehnt (besonders prägnant ift dieß bei der Capuabufte), so daß in dieser Beziehung fein anderes Wert der mittelalterlichen Bildnerei Italiens ben hier betrachteten Stulpturen an die Seite gesetht werden fann. Andererseits gelangt aber auch das individuelle Gestaltungsvermögen des Rünftlers, die Sigenthümlichkeit seiner Formengebung oder vielmehr Formenkombination, um mit Hilfe berfelben einen bestimmten Charafter zu gestalten) vorzugsweise in dem Ropfe ber Capua imperiale, die ja eine ideelle Personififation ist, zum Ausdruck; während in ben Buften der beiden Richter das Beftreben vorwaltet, die Individualität der barzuftellenden Personen — immer aber in der der Antife entlehnten Formensprache — zu fixiren, mas benn auch in einem höheren Grade als sonftwo in der gleichzeitigen Stulptur erreicht wird. In dieser Beziehung liegt der Bergleich mit der Büste der Sigelgaita Ruffalo, sowie mit ben beiden Relieftopfen am Thürbogen ber Domfanzel zu Ravello sehr nahe. Wir fommen auf denfelben fofort wieder gurud, wollen jedoch ichon hier betonen, daß in biesen Werken unserem Gefühle nach das individuell Bezeichnende, Eigenthümliche nicht so prägnant zum Ausbruck kommt, wie in ben beiben männlichen Buften von Capua.

Um nun nach dieser allgemeinen Charafteriftif zur detaillirten Betrachtung und zwar

<sup>1)</sup> So heißen bekanntlich die in den beiden Münzstätten zu Messina und Brindisi geprägten Goldmünzen Friedrich's II., die auf der einen Seite den einköpsigen Reichsadler, auf der anderen das Bildeniß des Kaisers zeigen und sowohl bezuglich der Prägung als in der gelungenen Nachbildung antiter Borbilder unzweiselhaft die schönsten Münzen des Mittelalters sind. Wie sehr Friedrich auch in diesem Falle wieder die fünstlerische Leistung und wohl gerade weil sie sich an die Antite lebnte, zu würdigen wußte, beweist, daß er seinem Münzmeister zu Brindisi, dem Messinsen Bagano Balduino wegen seiner Berdienste das Krongut Biaregio bei Lucca schentte (Detret vom April 1221, gegeben zu Tarent; s. Huillard» Bréholles, tom. II, pars I, S. 170). — Abbildungen der Augustalen sinden sich bei Agincourt, Stulptur Taf. 24, bei Duc de Lunnes, Recherches sur les monuments normands et souades, Tas. 31 und bei Salazaro, Studi sui Monumenti etc. Bd. II. Ias. 3.

<sup>2)</sup> Wenn man die ziemlich vollständige Serie dieser Minzen im Museum zu Neapel betrachtet, so findet man, daß in den einzelnen Szemplaren nicht einmal ein und dasselbe Profil beibehalten ist und nur in der hohen, nach hinten wenig gewöldten Ropisorm ein individuelles Moment sestgehalten zu sein scheint. Interessant ist in dieser Beziehung der Bergleich mit den so scharf individualisirenden römischen Imperatorenmünzen.

vorerst des Ropses der Capua imperiale Kig. 3 u. 4) überzugehen, so hat der Künstler besselben offenbar den antiken Junotopus als Borbild für die Gestaltung seiner Zbealssigur genommen. Ein Vergleich mit der im Museum zu Neavel auch räumlich nahe von jener aufgestellten bekannten Büste der Juno Farnese zeigt dies deutlich. Die Anordnung, ja dis zu einem gewissen Grade auch die technische Behandlung des Haares ist dieselbe: das Gesicht der Capua ist von reichen Haarwellen umrahmt, die hinten am Nacken in einen Knoten zusammengesast, jedoch nicht so stark herausgearbeitet sind, wie bei der Juno oder gar an der Sigelgaitabusste (Fig. 5 u. 6 1 (deren Haar, um eine Binde geschlungen, sich förmlich um das Gesicht herum vorbäumt und nach hinten in zwei langshinabsallende Zöpse ausläust); oben am Haupt in beiden Fällen die gleiche andeutende Behandlung in slachreliesirten, welligen Linien (während bei der Sigelgaita das Haar an jener Stelle mehr natürlich behandelt ist). Statt der Tänie der Junodüste ist um den



Sig. 3 u. 1. Capua imperiale.

Kopf der Capua eine Weinranke geichlungen, deren ipärliche Blätter sich glatt an das Haar legen und die über der Sturn ein volleres, frodulos ahnliches Laub oder einen Traubenbüschel bildet (die an dieser Stelle beichadigte Oberstache des Marmors gestattet kein sicheres Urtheil über dessen Beichassenheit). Der Umriß des Gesichtes hat dagegen nicht das seine, nach unten ichmal zulausende Oval der Junobusie oder die eirunde Korm jener der Sigelgaita, sondern ein in fast ganz gleicher Breite von den Schläsen bis zum Riveau des Mundes herablausendes und sich erst von da an sast im Halbtreise um das Kinn rundendes Oval, wobei aber dieses lettere doch scharf betont in. Die über den Augen starf gewolbte Stirn, von dem dis an die Schlasen hin aus derselben gestrichenen Haar in ihrer ganzen Breite frei gelassen, tritt stärfer vor als bei beiden der zum Ber-

<sup>1</sup> Da vie im Jahraang V. S 97 und 100 dieset Jetischrift oogsbenen volsichutte den Charafter des Kerfes nicht ganz treu wiedergeben, so ersolat biet eine neuerliche Reproduktion aus Grundlage einer photographichen Aufnahme nach dem Gippsabgune und einer an Sit und Stelle genommenen asseinen freudstisse, welche letztere ich, wie auch die unter Rig 9 u. 10 gegebenen Abbildungen der betalle zu mor Kanzel zu Rapello, der Einte meines Freundes, des Architekten A Kagner aus Leipzig verdanke.

gleich herangezogenen Büsten und gibt unserem Kopse eine majestätische Ruhe, die durch die strenge Größe der übrigen Züge des Antliges noch gesteigert wird. In der Gestalztung dieser oder vielmehr in der Zusammensügung derselben zu dem einheitlichen Bildzwerfe zeigt sich nun die individuell gestaltende Fähigkeit des Künstlers. Zwar die Einzelzsormen sind ganz und gar der Antike nachgebildet: die großen runden Augen mit den scharf prononcirten Lidern und den gewöldten Augäpseln, — die fast ganz gerade, nur mit einer leisen Schwellung der Mitte hinablausende Nase mit ihrem breiten, vorn etwas platten Kücken (im Gegensaß zu der spizen, starf gesattelten Nase der Sigelgaita), — der regelmäßige Nund mit den vollen Lippen (im Gegensaß zu dem "pisanischen" [Schnaase]



Fig. 5 u. 6. Sigelgaita.

schiefgestellten, herben, in gerabliniger Lippenbildung das Gesicht gleichsam durchschneidens den, halbgeöffneten Munde Sigelgaita's, dessen Unterlippe fast gleichweit wie die Oberslippe vortritt, während bei unserer Büste die Unterlippe stark zurückspringt): — alles dies entspricht der antiken Formenbildung, obwohl gerade im Schnitt des Mundes und zwar in der größeren Breite desselben und der weniger starken Schwingung der Oberslippe (als Beides in der Negel in der Antike vorkommt) schon ein individuelles Element liegt. Dasselbe kommt auch in der sehr flarken Ausbildung der Kinnpartie zur Geltung, in Folge deren der Abstand von Mund zu Kinnspise ein größerer wird, als dies im Allgemeinen bei der Antike der Fall ist.

Allein erft in der Zusammensetzung dieser der Antike nachgebildeten Einzeltheile gelangt nun das erwähnte individuelle künstlerische Moment so recht zum Ausdruck. Während nämlich die Antike in der Bildung ihrer Idealtypen an der symmetrischen Gestaltung der beiden Gesichtshälften strenge sesthält und davon nur in einzelnen, dann aber auch durch Gegenstand oder Charafter der Tarstellung oder des Targestellten wohlmoti virten Fallen adweicht is, ist diese Sommetrie bei unserer Büste nicht so streng beobachtet. Bei der technisch vollendeten Behandlung der Details, die es nicht erlaubt, diese Besons derheit etwa dem mangelhaften Können des Künstlers zuzuschreiben, müssen wir nun ansnehmen, daß dies mit Absicht geschah, umsomehr als die erwähnte Abweichung mit seinem Gesuhl nicht über die Grenze des Schönen, sondern nur soweit geht, als es ersorderlich schien, um dem Werfe den individuellen Charafter auszuprägen. Und zwar erreichte



Sig 7. Pietro bella Nigna.

bies ber Bildner, indem er die rechte Sälfte des Gesichtes ein wenig höher rückte, so baß nun — während der Naienrucken die senkrechte Summetrieure bildet — die rechte Braue, das rechte Auge und der rechte Mundwinkel etwas hober liegen als die entsprechenden

<sup>1.</sup> Bei den dem sogenannten Tormphoros des Polusset nachgebildeten Athletenstatuen und Busten sommt diese Abweichung von der Summetrie sast durchganuag vor die Kaie steht unds sentrecht auf der Vielenbungsstimte beider Augen, bei manchen Radbildungen in auch der Mund schief gestellt, 3. B bei der bestatungen Pronsentie des Roullonius im Museum zu Reapel Bronzen, Saat I, Kr. 3°. Auch der istetanische Tistopol des Rautwoes hat diese Unimmetrie in bohem Grade Allein dies waren elen seinen Zosalbildungen mehr. Tagegen kommt dieselle der den griechtichen Portratbusten is, au nahmsweise vor. 3. B bei einer Somerbuste des Reapeler Museums, wahrend hingegen die bestieltste größe somerbuite ebendarelbst nie nicht hat. Cetter der den romitien Kusten, die ja die Chatsstellen ist siehen die konstitutellen abei, sast an Verzerung grenzeit bei den kast Ptolemaerbusten aus Serkitaneum, der des Philadelphus, im Reapeler Verweim Bronzen, Saal III, Kr. 793 u. 797.

Theile der linken Gesichtshälfte. Die beiden Ohrenwurzeln dagegen besinden sich wieder in gleicher Höhe, und da auch in dem Kontur des Gesichtes diese Abweichung von der Symmetrie nicht zum Ausdruck kömmt, so wirkt sie eben auch nicht unschön, sondern nur individuell charakteristisch, ja — wenn es erlaubt ist, einen modernen Begriff auf dies Werk der mittelalterlichen Kunst anzuwenden — sogar etwas pikant. Um deutlichsten tritt die Wirkung dieser "Unsymmetrie" in den beiden Prosilansichten der Büste hervor. Denn während die von der linken zur rechten Seite (der Büste) gesehene (Figur 4) bis auf das stark entwickelte Kinn von tadelloser antiker Schönheit ist, insbesondere die Lage



Fig. 5. Taddeo da Seffa.

bes Auges im Verhältniß zur Nasenwurzel und die schöne Schwingung der Oberlippe zum Mundwinkel hin diesen Sindruck bedingen, — erscheint das Profil von rechts nach links betrachtet gar nicht mehr als dasselbe, nicht mehr als der Antike nachgebildet, sons dern als ein Profil von stark individuellem Gepräge. In dieser Ansicht schneibet z. B. die Horizontale, die man sich durch den höchsten Punkt des Augenlides gelegt denkt, nicht (wie in der Ansicht von links nach rechts) gerade in die Nasenwurzel ein, sondern schon entschieden in die untere Stirnpartie, der Mundwinkel, der etwas hinaufgezogen ist, gibt dem Gesichte den Ausdruck des Wohlwollenden, Zustriedenen, im Gegensatz zur Strenge und Hoheit der Profilansicht von der linken Seite.

Tritt bei der Capua imperiale im Vergleich mit der Sigelgaitabüste das Realistisch-Individuelle schon in Folge des Gegenstandes der Darstellung zurück und zeigt sich bei ihr das individuelle Clement nur als Stileigenthümlichkeit des Bildners, — mit andern Worten: ist die erstere die stillsürtere der beiden Busten, so sindet bei den Röpfen Piestro's della Ligna und Taddeo's da Sessa Figur 7 u. 5/1) im Bergleich mit der Buse von Ravello das Umgekehrte statt. Diese leptere ist die in ihren Formen allgemeinere, diesenige, bei welcher das Können des Bildners zur durchaus charafteristischen, realistisch genauen Reproducirung der Individualität noch nicht ausreichte, er sich daher hier und da mit allgemeinen Formen half, die er in seiner Schule gelernt und eingenbt hatte (der "pisanische", schief geschmittene Mund scheint gar nicht individuell, der weite Abstand von Nase zu Oberlippe ebenso wenig, die großen, runden Augen auch nicht, — dagegen die stark gesattelte oder vielmehr buckelige Nase und das scharfe Kinn gewiß, ebenso das ganze Prosil mit seinem vom Munde zur Kinnspiße einwärts gegen den Hals lausenden Kontur). Unsere beiden Büsten hingegen sind zwar in dem Ensemble der Formen auch stilisirt, dabei aber zugleich im Detail die dargestellten Persönlichseiten scharf charkterisirend, also individuell gebildet.

In der harmonischen Vereinigung dieser beiden Momente, die gerade auch in der antiken Porträtifulptur immer, in der mittelalterlichen Vildnerei aber fast gar nie statt findet, liegt deshalb auch die stilistische Bedeutung und der Vorzug der beiden Büsten von Capua vor den übrigen Werken jener Spoche.

Die Conception berjelben im Ganzen ist offenbar von dem Vorbild antiker Philosophenbüsten beherrscht und bestimmt. Die Behandlung des von einem Lorbeerkranze umwundenen Haupthaares, das Stirn und Schläsen in kleinen gesonderten Flöcken, das Hinterhaupt in stärkeren, reihenweise gesordneten Haarbüscheln umgibt, am Oberhaupt jedoch nur in schwach reliesirten Wellen angedeutet ist, — weniger jene des in regelmäßig parallelen Strähnen von Wangen und Kinn niedersließenden Bartes sowie des an beiden Mundwinkeln gerade und lang, von dem Barthaare gesondert, herabhängenden Schnurr bartes, — sodann der über der Brust in einen Anoten geknüpste mantelartige lleberwurf in seinen symmetrisch nach beiden Schultern verlausenden engen Faltenzügen, — der bei Pietro etwas nach links geneigt auswärts gerichtete Blick, bei Taddeo das nach vorne und rechts gesenkte Haupt entsprechen den in der antiken Vildnerei sur die Tarstellung von Dichtern, Philosophen gebräuchlichen Typen. Auch die ichilosormige, sogenannte römische Büstensorm unserer Bildwerke', mit ausgehöhltem Rücktheile und einem Standpseiler im Innern, war die bei den Römern sur Porträtbilder bei weitem gebräuchlichere als die hermenartige, vorwiegend für Jbealbildungen benutzte.

<sup>1:</sup> Bei der namentlichen Unterscheidung der beiden Busten bin ich, da ein Katalog des Museo Campano zur Zeit noch nicht vorliegt, der Angabe des Nataloges der nationalen Ausstellung zu Reapel im J. 1577 gesosgt, wo die Capuaner Stulpturen in Eupsabzunen vorhanden waren. Die Bonennung durfte übrigens willstrich angenommen sein, da uns teine sicheren Anhaltspunkte sur die Unterscheibung der beiden Büsten gegeben sind.

<sup>2)</sup> Treielbe beweift ubrigens in unierm Falle unsweiselbaft, daß die beiden Busten ursprünglich als solche gebildet waren und hebt die Unbestimmitheit, die durch die in den Beschreibungen dersielben gebrauchte Beseichnung bald als "imagines". bald als "statuae" bezinglich ihrer Form walten sonnte, vollig auf Tagegen eratht sich aus der unregelmaßigen Bruchilache der unteren Begrenzung der Capuabuste ebenso sieher, daß diese mit Gewalt von dem Korper einer Statue abgetrennt wurde.

#### Kunstliteratur.

Opus Francigenum. Studien zur Frage nach dem Ursprunge der Gothit, von Dr. Hugo Graf. Mit neun antographischen Tafeln. Stuttgart, K. Wittwer. 1878. gr. 80.

Den umfaffenden Sammelwerken und Sandbüchern zur Geschichte ber Baufunft, wie fie seit einigen Jahrzehnten in verschiedener Auffassung und Gestalt uns vorliegen, gebührt unstreitig die Anerkennung, und den allgemeinen Ueberblick über die hauptfächlichen Bauepochen und Stile verschafft zu haben. Durch Bergleichung der formalen und fonftruktiven Gigen-Schaften der Stile sondern sie die verschiedenen Erscheinungen von einander, und erleichtern uns die Ueberficht über den gangen Entwicklungsgang. Wie die Entstehung solcher allgemeinen Geschichtswerte nur möglich war auf Grund von Specialwerken über einzelne Gebiete, einzelne Perioden und einzelne Bauten, fo gaben fie auch neue Auregungen zu weiteren Detailforschungen, zu gründlicherem und innigerem Eindringen in einzelne Gebiete, zum Zwecke immer größerer Berbollständigung der Entwicklungsgeschichte der Baukunft. — Beute gebietet die architektonische Welchichtssorschung schon über ein ganz ausehnliches Material an Aufnahmen, Beschreibungen, an vergleichenden Studien, Monographien, an untrüglichen Urfunden und Alten — und trotdem sind noch immer starke Lücken in der Kenntnig der Umbil= dungen der Bauftile und ihrer Ursachen. Daß man die einzelnen auf einander folgenden, als unter sich verschieden bezeichneten Bauftile nicht als getrennte Erscheinungen betrachten barf, daß allmähliche Uebergänge den einen mit dem andern verbinden, darüber herrscht wohl fein Zweisel mehr. Aus ben Ruinen, welche über ben untergebenden Bölfern gusammenftürzen, rettet die auf den Trümmern erstebende Ration die Reste der alten Bauformen und bält sie feft, bis durch die neuen socialen, politischen oder religiosen Berhältniffe neue Formen an beren Stelle gesetzt find. Aber gerade biese Berioden bes Uebergangs bilben bie Luden in unserer Baugeschichte, weil sie zusammenfallen mit den Berioden des socialen Niedergangs, bes Stillstandes und Ruckschrittes in Rultur und Runft, in benen alle jene Momente fehlen, durch deren gufälliges Busammentreffen allein in den Zeiten des Aufschwunges Die uns erhaltenen Momente möglich geworben find. An jenen bunkeln Stellen, in jenen Uebergangszeiten, wo fich bie letten Strablen einer untergehenden Formenwelt mit bem ersten Aufbliten einer neuen Ideenwelt begegneten, muffen wir alles Entstehende in flüch= tiger, provisorischer Weise, in leicht zu bearbeitendem, aber auch leicht vergänglichem Materiale, in ungenügender Solidität und hergestellt benken. Die rasch und einfach nur bem momentanen Bedürfnig entsprechenden Bauten find ichnell entweder den Unbilben der Elemente erlegen oder von den bereits höher gebildeten Nachkommen durch neue monumentale Werke erfett und fo sehen wir und benn auf einmal wieder vor erhaltenen Bauten, zu beren neuen Formen uns die erklärenden Borstufen oder Uebergangsglieder aus jenen früheren Zeiten fehlen. Solche ungeklärte Berioden find beispielsweise die gange lange Borgeschichte der uns aus ben älteften Monumenten befannten aquptischen und prientalischen Stile, die ichon als vollständig durchgebildete Bauweisen auftreten; ferner der Uebergang von diesen zu den griechischen Stilen, Dann Die Borgeschichte Der römischen Bauftile, refp. ihr Bufammenhang mit Etrurien, Bellas und bem Drient — und endlich ber Uebergang bon ber Antike zum Mittelalter burch die sog. altdyristliche und byzantinische Bauweise.

Indeffen ift es eine wiffenichaftliche Nothwendigfeit, das vollftandige Bitd des ununterbrodenen Zusammenbanges ber Bauftile, speciell in Bezug auf ibre fonftruttive Gestallung und die badurch bedingte Grundrigentwicklung zu gewinnen. Wenn fich bei jotchen Forjchungen auch noch mande verloren geglaubte Uebergangoform nachtraglich in erbaltenen Baureften finden wirt, fo muß boch die Boridung im Allgemeinen zu andern Mitteln greifen. weber wirt fie burch Mudichliffe aus bem Borbantenen, aus ben barin auftretenten filliftiiden, tonftruftiven ober technischen Gigentbiimlichteiten eine mehr ober weniger überzeugende Unnicht über die früheren Ericbeinungen tombiniren fonnen, oder Das Studium muß fich auf erneuertes, eingebenderes Durchinden und Interpretiren von Urfunden - im weitesten Ginne Des Wortes, - werfen, oder endlich tonnen beide Methoden vereinigt werden, wobei die gewonnenen Reinltate fich zu unterflüßen und zu bestätigen baben. Mit Freute muß baber jede Ericbeimung auf Diesem Gebiete begrifft werden, welche irgent einen Beitrag gur Uniffarung über eine jener bunteln, unerjorichten Berioden liefert und um fo mehr, wenn fie mit feldem and Urtunden und and den Untersuchungen an noch verbandenen Bauten geldertem, in ie scharfünniger und überzengender Weise analvsirtem Beweismaterial ausgestattet erscheint, wie dieß bei der vorliegenden "Studie" der Kall ist, die fich die Aufgabe sette, in die Bergeichichte ber mittelatterlichen Stile einige Lichtstrablen zu werfen.

Unter dem obigen, für den Uneingeweibten etwas mosteriösen Titel bat der uns bisber unbetannt gebtiebene Berfasser in streng wissenschaftlicher, sorgfättiger Untersuchung, die ebenso iehr von gewissenbastem Studium wie von flarem logischen Denten zeugt, zwei in sich allerdings nicht unmittelbar zusammenbängende, den Ursprung der Gotbit betressende Fragen einer Beantwortung zugesübrt, die in ihrer siberraschenden, sast allein schon sier ihre Richtigkeit bürgenden Einsachheit nicht versehlen wird, Aussehen zu erregen, um so ober, als die entwickelten Argumente von so überzeugenden Krast sind, daß taum Zweisel an den gewonnenen Ergebnissen ausstommen können.

Bever wir den Gedantengang des Berfassers turz ftizziren, fonnen wir uns nicht entbalten, über die außere Form seiner Darstellung einige Bemerfungen zu außern.

Zunacht müßen wir der durchans auf dem technischen Standpuntte stebenden Auffasinng bes Anters uniere vollste Anertennung zollen; sie bat ihn vor allen abstratten, rein aftbeti ichen oder gar mustischen Resterienen bewahrt, die, wie er auch in der Einteitung bervorgebeben, gerade über die Entstehung tiefer Stile aus Manget anderer erafter Erttärungen mit Verliebe angewendet werden, und die wohl im Stande sind, das Geschässene, das Verbandene zu dvaratterisiren, aber über das Werden teinen Ausichluß geben. Besonders der erste Theil, ein Beitrag zur Geschichte des Strebebogens, der allerdings eine rein tenurrnttive Frage behandelt, in mit volltemmenem technischen Verständniß gelöß und auch der Kernpuntt des zweiten Ibeils, der Moment des lleberganges von der centralen Krenzsform zur treuziörmigen Bastista, ist auf den Voden des prattischen Verschnungen bei den Zitbildungen und Stilveranderungen in erster Linie nur von diesem Standpuntte aus erklären.

Die Schrift wird durch die erwähnte Art der Erörterung der konstruktiv wichtigen Buntte auch einen Leiertreis außerhalb der lunfigelehrten Welt unden; auch jür den praktischen Architetten, dessen Jener Aragen der Gegenwart binausgeht, kann sie zur will temmenen Bereicherung seiner Menntnise beitragen. Zwar icheint der Verfasser nicht auf diese Publikum gerechnet zu baben, sonnt batte er wohl nicht so manche urhnititie Rotiz blos in der lateinischen Ursprache wiedergegeben und selbst die sier seine Schlußselgerungen ent scheitenden Angaben über den Umban der Variier Baitita des b. Vincentins, E. 87, ebenso die wiederge Beichreibung der Mestertirche von Gemetieum (Inmièges), E. 100, nicht ein mat auszugsweise in dentscher Trrache wiederbolt. Ich glaube, daß die Ueberzeugung wohl ihen von allen Kunstgelehrten, vor Allem von jenen, welche das Gebiet der Architettur betreten, theilt nirt, daß nur gemeinfames Hand in Hand-geben der Gelehrten mit dem Praktifer ertrietzliche Reinltate zu Tage sordert und daß es für den Ersteren gerade so nachtbeilig ist, den Valleren von seinen Untersuchungen anszuschliegen, wie umgelehrt.

Endlich muß noch gefagt werden, daß, in fo vollendeter und schwungvoller Form der Berfaffer auch die Sprache zu beherrschen und seinen meist ebenso neuen wie richtigen Ideen den prägnantesten Ausdruck zu verleihen versteht, — daß es uns doch diintt, als ob eine etwas ein= fachere, klarere und übersichtlichere Art der Beweissührung möglich gewesen wäre. Das Ma= terial ift so reicklich und aus so großem Umtreise zusammengeholt und — ob in enger Beziehung zu unsern Fragen ober nicht — burchaus in so gleichmäßigem Relief behandelt, daß es gang außergewöhnlichen Ernstes und ber ausdauernoften Beharrlichkeit bedarf, um durch das Dicicht eng verwobener und verschlungener, näher und ferner liegender Argumente in das Sciliathum der neuen Offenbarung zu gelangen. Manche den eigentlichen Tert unterbrechende, vom Endziel ablenkende Austaffungen, welche das enorme Quellenftudium des Berfaffers dokumentiren, drängen sich, weiter als nothwendig und gut ift, vor und wären etwa im Unhang oder als Randbemertung unter dem Strich beffer untergebracht; fo 3. B. die fünf Seiten lange Herbei= ziehung der als mangelhaft zu bezeichnenden Erörterungen der deutschen Aunst= und Kon= ftruktionslehrbücher über den Ursprung des Strebebogens oder die — wenn auch nur auszugsweise - Wiedergabe der Polemit über die Begriffe von basilica und monasterium; auch Die frantisch-burgundische Ordens= und Alostergeschichte ift bei aller Stiggenhaftigkeit in einer Breite vorgetragen, die keineswegs zum Berständniß des zu erörternden Zusammenhangs zwischen den fräntischen und deutschen Klöstern beiträgt. Abgesehen von diesen äußerlich ftörenden Schwierigteiten, welche das Studium der Schrift erschweren, ist dieselbe unbedingt als Ausfluß einer ungewöhnlichen Singebung an bas ernste Studium ber Baugeschichte gu bezeichnen. Dem Berfasser, der Die Mühe nicht gescheut hat, einige der gabtreichen kleinen Fragen, welche ebenso viele einzelne Glieder in der Kette der Baugeschichte bilden, und Die erft im Sinblid auf den gangen Zusammenhang in ihrer vollen Wichtigkeit gewürdigt werden können, mit folder Sorgfalt und so eingehendem Studium zu verfolgen, — ihm bleibt das Berdienst, einen wirklich fehr werthvollen "Bauftein" gu bem großen, noch ber Zufunft vorbehaltenen Werte geliefert zu haben, das bie Entwicklung der Architettur in ununterbrochener Folge von ihren ersten Unfängen bis zur heutigen Stunde schildern foll.

Der erste Theil — wir begreifen nicht, warum dieser, der historischen Folge der darin vorkommenden Ereignisse entsprechend, nicht der andern Abtheilung solgt — ist der Vorgesschichte des Strebebogens gewidmet.

In einem gleichzeitigen Berichte über ben in frühgothischem Stil ausgeführten Neubau zu Bimpffen wird das neue Sustem ausdrücklich als opus francigenum bezeichnet, womit nicht blos die neue Gefammtanlage ber Rirde, sondern auch die Anwendung von Strebebogen angedeutet ift. Der frangösische Ursprung des Strebebogens ift zwar durch sein bereits ausgebildetes Auftreten an frühesten Beispielen in Baris unzweifelhaft nachgewiesen, aber über die Entstehung beffelben fehlt noch die genügende Austunft. Der Berjaffer knupft nun an die bereits von Biollet-le-Duc an den frangösischen Kirchen festgestellte Entwicklung des Strebehogens aus ber Die Seitenschiffe bedeckenden Salbtonne an, führt von Diesem Ausgangs= punkt aber die Analyse noch weiter zurud, als jener berühmte Architekturgeschichtsforscher es An derfelben Rirche R.D. du Port ju Clermont, aus der zweiten Salfte Des 11. Jahrhunderts, an welcher die ersten Halbtonnen zur Anwendung kamen, ist auch die erste abendländische (?) Bierungstuppel errichtet. Die schwierigere Aufgabe Des Architekten und zwar Diejenige, welche junächst ihm entgegentrat, mar die Sicherung Des Seitenschubes biefer floster= gewölbartig konstruirten Ruppel, bornehmlich gegen die Richtung bes Querschiffes. hier mar es nun nach der Ansicht des Verfassers, daß — vorhandenen Beispielen entsprechend — zunächst die Salbtonnen angewendet wurden und erft als Folge diefer glücklich gewählten Konstruktion fand die Ausbehnung derselben auch auf das Langhaus, resp. die Seitenschiffe statt, — worauf auch einige Details ichliegen laffen, welche zwingend eine frühere geringer projektirte Bobe bes Mittelschiffes andeuten. Der Verfasser weist nach, daß die Gewölbetechnif im südlichen Frankreich überhaupt nie aufgehört hat, daß in einigen, nur um Weniges altern provença= lischen Rundbauten schon abnliche konstruktive Probleme gelöst wurden, indem eine mittlere Ruppel auf seitlichen niedrigeren Halbkuppeln ruht, und daß hier die Borstufen zu jener ersten

Bierungskuppel zu suchen seien. — Es will und zwar scheinen, daß noch ein gewaltiger Schritt zu machen war von der Anwendung der in sich selbst viel stadileren Halbsuppeln als Wiederlager bis zur Anwendung balber Tonnen, und darum erscheint und das erst in letter Linie eitirte Beispiel früherer Auppeltonstruktion an der ganz centralen Tausfapelle zu Riez, wo im Umgange ein Tonnengewölde angebracht ist, dessen innere Wiederlager bedeutend böber liegen als die äußern, unserem Falle viel näber gerückt als die andern, nur im Grundziß mit demselben mehr übereinstimmenden Beispiele. In dieser Weise verknüpft der Verfasser den antiken Kuppelbau mit dem gotbischen Strebebogenspikem, den Ansang der Wöldtechnik mit ihren äußersten Konsequenzen — eine Verknüpfung, die bisber unsers Wissens noch nicht so vollkommen, Glied an Glied, bergestellt war.

Der zweite Theil führt uns in eine viel frühere Zeit gurud, gur Entstehung der freugförmigen Bantita, für welche bieber ber Grundrig ber Kloftertirche ju Et. Gallen als frühoftes Beifpiel galt. Das Quericbiff biefer Antagen wurde in ber Regel als Weiterbildung des in den Constantinischen Basitifen vorkommenden Duerranmes vor der Apsis erflärt, obwohl Die markanten Unterschiede amischen beiden nicht übersehen blieben. Der Berfaffer beleuchtet Diefelben noch eingebender, und weist barauf bin, wie im Gegenfat zu jenen römischen Bafiliten Das mittelalterliche Quericbiff in feinen Dimenfionen in ftrengfter Abbangigfeit vom Mittel= fdiff fieht, Die fich nicht blos aus ber Unwendung bes Bewölbes berleiten läßt. Indem nun ber Berfasser ju ber Untersuchung von Zeit, Drt und Umftanben, unter welchen Die Umwandlung eines ber beiben aus ber Antite berübergefommenen Motive in das neue ber freugsermigen Baülita vor fich ging, von dem erwähnten Grundriß (St. Gallen) ausgebt, führen ibn Die Daran fich tnüpfenden Traditionen und die allgemeinen socialen Berbaltniffe mit ungweiselbafter Bestimmtheit auf frantischen Boben. Bon bort leiten allerdings Die Beziehungen ber benediftinischen Rlöster bireft auf ben Monte Caffino gurud, von wo aber nachweislich nur Bafiliten nach dem alten romifden Topus ausgegangen find, aus dem eine birette Um= bildung in unferem Ginne nirgende auffindbar ift. Die Frage, ob die andere aus bem Alter= thum überlieferte Bauform, ber Centralbau, in jenen fritben Zeiten in bas Merovingerreich gebrungen, wird bann mit Rudficht auf Die Beziehungen zwischen ben Bofen von Bogang, Ravenna und Baris betaillirt erörtert und bierbei fonnatirt, bag bie erfte Nachabmung ber in Rreugform gebauten Apostetfirche in Constantinopet in einer gu Mailand gebauten, bem h. Nazarins geweihten (von Sübich abgebildeten) Rirche zu suchen fei, und bag erft ipater bie Grabfirche der Galla Placidia in Ravenna entstanden ift. Als Folge der orientalischen Reifen ber gallischen Bischöfe und bes ausgebehnten Reliquienbandels wird bann bie Mirche, welche zu Clermont Ferrand zum ersten Mal in Areugierm gebaut wurde, erwähnt. Indeffen gelangte biese bei Weitem nicht zu ber Bedeutung, wie eine nur wenig spätere, in innigerer Beziehung ju ben Mailandifchen und Ravennatischen Bauten fiebende Rirche. Dieg mar Die von Childebert im 3. 558 vollendete Bafilita jum beil. Rreng und E. Bincentins bei Paris (fpater E. Germain tes Pros) welche sowohl als Begrabnigfirche, als auch weil fie bem Razarins geweibt, in Areuzserm erbaut war. Als zweite bervorragende freuzsermige Anlage nennt ber Berjaffer Die von Chletar gegründete Rirde E. Metarbus zu Geiffons.

Die erste beiden bebeutenden und nachweistich in Areuzsorm erbauten Airchen erscheint einige Jahre später als Abteitirche des nachträglich binzugebauten angesehenen Alessers S. Germain des Près, wodurch bier in ungewöhnlicher, den praktischen Bedürsnissen nicht entsvrechender Weise eine Areuzsirche zur Alosterkirche wird. Diese Umwandlung ibres Zweckes, ihre sortgeietete Benußung als Begrabniskirche des merewingischen Hoses und ihr bebes Ansehen überbaupt sübrten zur notdwendigen Erweiterung durch Chitperich, und in dieser liegt nun nach der Ansicht des Bersassers — welche zu theilen wir leinen Anstand nehmen — der llebergang von der reinen Areuzserm zur treuzsörmigen Basilita, indem dem westlichen, ohnehin langeren Arm zwei Seitenschisse beigelegt wurden, die vom Mittelschisse durch Säulenreiben getrennt waren. Dies vollzog sich im Jahre 577. — "Bir baben daher die kreuzsessern zur germige Basilita als die Bereinigung zweier Elemente zu betrachten, deren eines, namlich die Areuzserm, seinen Ausgang von der fräulischen königlichen

Er being dem dan dem gebildet wird". (S. 101.) Seine weitere Berbreitung verdankt dieses System dann dem außerordentlichen Anschen, das dem Bau Childebert's "nach seiner Bestimmung, seinem königlichen Charakter und nach seiner glänzenden Erscheinung zu Theil wurde". Er besaß die Eigenschaften, "um auf die früheste Entwicklung der fränklichen Baukunst einen maßgebenden Einkluß auszuüben und den ihm eigenen Formelementen eine weite Berbreitung zu gewähren". Der Verfasser beansprucht die Erkentniß dieser noch durch weitere Belege bestätigten, gewiß sehr wichtigen Thatsachen für sich. — Die Einwirkung dieses Baues auf die späteren fränkischen Abeitirchen wird nun' noch eingehender, aber — ossen gestanden — auf etwas müßsamem Wege versolzt, dis wir über Luxovium, Fontanellum und Gemeticum zu dem großartigen farolingischen Werke, der Salvatorkirche von Centula, dann zu der gleichnamigen zu Fulda und von dier wieder zum Ausgangspunkt der Unterssuchung, nach St. Gallen gelangen — zu jenen großen deutschen Kirchenbauten aus dem Ansange des 9. Jahrhunderts, welche gewöhnlich für die ältesten kreuzsörmigen Basiliken gelten.

Nach dieser historisch begründeten Ableitung lassen sich schließlich auch die Fragen nach dem Ursprung der westlichen Chorantagen, sowie der geradtinigen Chorabschlisse in ungeswungener Weise erklären, indem wir darin speciell einen Hinweis auf den Ausgangspunkt der ganzen Entwicklung, auf den Childebert'schen Bau sehen.

Die Bezeichnung opus francigenum umfaßt daher nach den gediegenen Aussiührungen des Verfassers die auf fräntischem Boden entstandenen neuen Stilelemente: einerseits die treuzsförmig basilitale Anlage, andererseits das gothische Gewöldes und Strebesussem, sodaß in jenem Terminus die ganze ununterbrochene baugeschichtliche Entwicklung von den ersten Anfängen in der merovingischen Zeit bis zur letzten, die Gothit "vollendenden That" enthalten ist. Die in der Kunstgeschichte übliche Abtrennung eines besondern "romanischen" Stils hat in die sem Sinne allerdings teine Berechtigung mehr. Er ist nur eine Zwischenstusse, die weder einen genau sestzusstellenden Ansang, noch weniger einen bestimmt abgegrenzten Abschluß hat und die durchaus in jener umfassendern Bezeichnung enthalten ist. Nur den Eintritt des Gewölbes an Stelle der flachen Decke will der Verfasser als Motiv einer Untertheilung anerkennen, obzleich dieses neue Prinzip im großen Ganzen auf die Grundrissbildung keinen Einstuß mehr batte, im Gegentheil sich demselben vollkommen anpaßte, im Gegensatz zu dem byzantinischen Kuppelbau, wo das Gewölbe den Grundriß bedingt.

Dieser letztgezogenen Konsequenz aus den Untersuchungen des Versassers, wenn sie, wie aus den gewählten Ausdrücken hervorgeht, darauf hinzielt, unsere bisherige Eintheilung in der Baugeschichte durch eine neue Gruppirung zu ersetzen, tönnen wir indessen nicht beistimmen und glauben solchen Intentionen solgende Anschauung entgegenstellen zu dürfen.

Benn wir auch die sonthetische Auffassung der baugeschichtlichen Entwicklung, wie schon Eingangs erwähnt, vollkommen theilen, so scheint sie uns doch nur dazu geeignet, um die ein= zelnen Stile, welche uns nur durch die Trennung in verschiedenen Gruppen im Detail befannt geworben find, wieder zu einem großen einbeitlichen Bangen zu verbinden, - feineswegs aber um biefelben, wenn fie gu bestimmter Beit nach bestimmter Richtung fich in ihren Eigenthüm= lichkeiten zu prägnant ausgebildeten Charafteren zugespist haben, wieder im Allgemeinen auf geben und verschwinden zu laffen. Wohl ift die romanische Epoche nur ein Uebergangsglied, eine Zwischenstufe in ber Erscheinungen Flucht - aber fie unterscheidet fich in ihrem struktiven wie formalen Auftreten doch scharf von den vorausgehenden wie nachfolgenden Bauformen, und wenn sie auch mit diesen das Grundrifschema der Kirchenanlage gemeinsam hat, so scheint uns dieß noch kein genügender Grund, um "die Abgrenzung eines romanischen Stiles als unstatthaft und die wesentlichsten Gesichtspunkte verrückend und verlegend" (3. 116) zu perhorresciren. Wenn eine innere und äußere Entwicklung zu bestimmten Zielen führt, fo fann wohl bem ganzen Berlauf nach ihrem Ausgangs und Endpunkt eine Bezeichnung gegeben werden, die wir in unserem Falle unter opus francigenum als vollkommen korrekt anerkennen, — aber so ficher innerhalb dem Begriff "Mensch" die Perioden der Kindheit, des 228 Notiz.

Jünglings und des Mannes für sich betracktet und begrenzt werden können, so gewiß dürsen wir die Bautunst der merovingischen, romanischen, gothischen Epoche als für sich bestehende Bautitie — natürlich immer unter der Voraussetzung allmählicher llebergänge unter sich — trennen, um so mehr, als sie nur den vollkommen adäquaten Ausdruck gleichzeitiger socialer und kulturgeschicktlicher Strömungen bilden: womit übrigens die Termina selbst: "romanisch", "gothisch" nicht gerechtsertigt werden wollen. — Vom Standpunkt der Sontbese, die überdieß der analvtischen Forschung gegenüber immer etwas Hopothetisches an sich trägt, hören überhaupt alle Grenzen auf und in weiterer Konsequenz des vom Versasser projektirten Vorganges würde das opus krancigenum sosiert in einem noch größeren, noch umsassenderen Sossem ausgeben, — denn gerade durch seine Aussiührungen ist ja der konstruktive Jusammens dang des Strebebogens mit dem römischen Centraldau bergestellt — also sein Ursprung noch weiter zurückverlegt, und zum Abschluß fragen wir: wo ist die letzte "vollendende That"? Woist überbaupt in der ganzen organischen Entwicklung ein Ende, in welchem nicht wieder ein Ansang liegt?

Mit bieser, wie erwähnt, nur ben äußersten Schlußsolgerungen geltenden Kritit wollen wir bas Berdienst des Berjassers in teiner Beise schmälern. Den durch seine Untersuchungen gewonnenen Ergebnissen tann — mit gleichem Material ausgestattet — vor der Hand niemand entgegentreten: dem subjettiven Urtbeil steilen sie sich als nicht zu bezweiselnde Thatsacken gegenüber. Erst weitere Specialforschungen auf diesen Gebieten können dieselben bestätigen oder modificiren.

Der Zweck der vorstehenden Zeiten ist erreicht, wenn durch dieselben das Interesse an diesen "Studien über den Ursprung der Gothit" in weitere Areise dringen sollte, wenn sie zu Forschungen und Aundgebungen von anderer Seite — vor allem aber, wenn sie den Versfasser zu einer neuen ähnlichen Enunciation, zu einer weitern Auftlärung über undekannte Gebiete verantassen könnten.

### Motiz.

\* Männliches Vildniß von Tintoretto. Mit diesem wirtungsvollen Porträt von der Hand des großen Benetianers beschließen wir die Reibe von Bildern aus der Wiener alastemischen Galerie. Tas Bild gebört zu der mehrsach erwähnten Schentung des Kaisers Ferdinand und stellt einen der Profuratoren von S. Marco in seiner rothsammtenen, mit weißem Pelz gesütterten Amtstracht dar; das gebräunte Antlitz wird von einem schwarzen Bart umrahmt, der gegen die Schläsen weißlich wird; die bebe Stirn ist von spärlichem Haarswucks umgeben. Ueber die Person des Targestellten kann vielleicht das links am Sockel einer Säule angebrachte Wappen Ansschluß geben, über dem die Buchstaben I. C. stehen. — Auf Leinwand. — H. 117, Br. 90 Centim.





## Ilma Tadema.

Ein Cebensbild von Hermann Villung. Mit Illustrationen.



est-Friesland ist durch den wissenschaftlichen Sinn und die ausgesprochene tünstlerische Begabung seiner Bewohner, sowie durch das in seinen socialen Berhältnissen pulsürende rege frische Leben der Krondiamant des Königreichs der Riederlande. "Die Friesen sollen frei sein, so lange die Winde aus den Wolken wehen und die Welt

stehen wirb", heißt es im Djegabuche, ihrem alten Landrechte, und dieses Streben nach Unabhängigkeit bildet noch heute einen Grundzug des Bolkscharakters. Abel und Bürgerskand vergessen niemals, daß die in Leeuwarden residirenden Statthalter dem Hause Nause Nassau-Diez entstammten und die Vorsahren der jetzigen oranischen Königssamilie sind. Beide fühlen sich dem Südholländer, von dem Sprache, Sitte und Anschauung sie trennen, an älterer Kultur überlegen, und der dem "plumpen Friesen" gestissentlich entgegengebrachte Hochmuth, sowie die im Haag vorherrschende französisische Nichtung, weisen ihn noch mehr auf sich selbst zurück. Seit Francter, einer der bedeutendsten Heerde nordischer Gelehrsamkeit, dem Machtspruche Napoleon's 1811 zum Opfer siel, gelten seine Sympathien auf wissenschaftlichem Gebiete Deutschland, England und der Beitsprift für bildende Kunst. XIV.

Schweiz. Nur für die Munft geht der Zug der friesischen "Aunsiderusenen" seit Jahrlunderten nach Antwerpen, wo Schelte und Bote von Bolswert, Munnikhuisen und Petrus Teddes, die Meister mit dem Grabstichel, zu Ledzeiten von Rubens, van Duck und Jordaens Lordeern ernteten. Die Gegenwart ist den alten Traditionen treu geblieben: Alma Tadema, der genialste Schüler von Hendrif Leus, einer der bedeutendsten ethnographischen Genremaler unserer Tage, ist zwar seit 1870 naturalisierter Engländer, aber seine Wiege stand im Gerzen Frieslands und das Geschlecht seiner Ahnen reicht weit in dessen sagenhaste Vergangenheit zurück.

Micht weit von Francter liegt bas Dertchen Tronrijp an ber Bahnlinie zwijden ber chemaligen Alma mater, wo Vitringa, Beineceius, Schultens, Bemfterhuis und Balfenaar lehrten, und Leeuwarden, ber alten Refiden; ber Statthalter und jegigen Sauptftadt. Die gange Gegend ift bem Meere abgerungen; ber fette Marichboben ift einftiger Secgrund; von Segelichiffen befahrene breite Manale burchichneiden bie Wiefen nach allen Himmelerichtungen; Mühlen flappern Zag und Nacht, um bas Waffer in bie von Menichenhand gezogenen Grenzen zu bannen; weißbruftige Möven fliegen barüber bin, und bie frijde Galzbrije weht weit in bas Alachland bis nach Leeuwarden, bas mit Francfer und bem burch ben Märtyrertob bes Bonifacius geheiligten Doffum ein Dreied bilbet. Frieslands Weiden fuchen, wie fein Biebstand, ihres Gleichen in Europa, die leider jest mehr und mehr verichwindende Nationaltracht zeichnet fich burch Roubarfeit aus, und bas einsache Ohreisen ber Frauen hat fich, ein Symbol bes mach fenden Wohlftandes, zu ben breiten, ben ganzen Ropf umfpannenden goldenen Scheiben entwidelt. Ein goldener Reif umfpannt, nach einem alten Spruche, auch bas Gebiet ber Friesen, benn jeder ber nach Sunderttaufenden gablenden Pfable an ben trefflich gehaltenen Deichen fonet über zwei Ducaten, bis er, jest eingerammt, Wind und Wetter erfolgreich Trot zu bieten vermag. Im Rampfe mit den Elementen find Geift und Morper des Friesen erstarft, er ist wortfarg, aber treu und bieder; "Frisia non cantat"; er vergift niemals eine widerfahrene Beleidigung, aber auch keine ihm erwiesene Wohlthat, keine Freundlichkeit.

In biefer Atmosphäre und Umgebung ward Lourens Tadema am S. Januar 1836 zu Tronrijp als Sohn eines angesehenen Notars geboren. Die Familie gehörte zu einem jener althinorischen Geschlechter, welche in den Chronifen wie im Sagenfreise ihrer Heimat vertreten sind. Die wohltlingende, durch ihn und mit ihm berühmt gewordene erste Halfte seines Namens ward dem Unaben nach landessiblicher, dem angeljachsichen Brauche verwandter Sitte, als der seines Tauspathen zugelegt.

Arüh ichen zeigte sich das keimende Talent des reichbegabten Nindes, bessen liebstes Spielzeng Bleistift und Papier waren, aber der 1840 ersolgte Tod des Baters drohte Schatten über seine ganze Zukunst zu wersen. Die Mutter, eine einsache Frau, sah, ebenso wie die Bormünder, in dem kaum viersährigen Lourens nach alten Familientraditionen den natürlichen Amtsnachsolger des Berstorbenen und er ward, aller Aitten ungeachtet, so bald das Alter es gestattete, dem tresslich geleiteten Gunnasium von Lecuwarden zur Ausbildung anvertraut. Bis zum 15. Jahre saß der zufünstige Maler, Groll und Weh im Gerzen, in der durch Wohlstand und Frauenschöhnheit berühmten inzunden Sauptstadt auf der Schuldant. Unablassig wuchs sein Sehnen nach der Kunst, er ind nets flarer ein, daß er nur mit Pinsel und Palette gliedlich werden und etwas leinen konne, und dieser rastlose innere Kamps bleichte seine Wangen und verzehrte

seine blühende Jugendkraft. Bergeblich bat er bei seinen Besuchen in Tronrijp stehentlich, umsatteln zu dürsen; die Berwandten wollten sein Bestes, aber er sollte sundiren! Mit dem Muthe der Berzweislung wendete er sich den klassischen Studien zu und forschte voll leidenschaftlichen Eisers nach Allem, was ihm über die Kulturgeschichte der Griechen, Kömer und Aegypter und über das Staats- und Gesellschaftsleben des klassischen Alterthums Ausschluß ertheilen konsten. Dann leuchtete sein Auge auf, erglühten seine Wangen, umspielten Hoffnung und Frohsinn seinen Mund, dis der Gedaufe an die in Dronrijp seiner harrende Amtsstude ihn wieder in die ihm eigen gewordene düstere Stimmung zurückscheuchte. Das Alterthumsmuseum, wo die wieder an das Tagesticht geförberten Schätze der Terpen aufgestellt sind, bildete seinen liedsten Justuchtsort in dieser trüben Zeit. Ein Porträt seiner Schwester ist das einzige Gemälde aus dieser Sturm- und Drangperiode eines mit der Mißgunst der Berhältnisse ringenden Genius. Nicht der Geist, wohl aber der Körper drohte in diesem fruchtlosen Kampse zu unterliegen.

Als er fünfzehnjährig, eine ftumme Alage, in den Ferien heimkehrte, erkannte der Familienrath, die tiesbekümmerte Mutter an der Spige, daß Lourens weit eher im Begriffe stehe, Nachfolger des Baters im Grade als im Amte zu werden, und man ließ ihm, angesichts dieser sprechenden Thatsache, freie Wahl, die voraussichtlich kurze Spanne Zeit nach Gutdünken zu verwenden.

"Ich werbe Maler!" war die jubelnde Antwort des bleichen Jünglings; er erwachte aus der Apathie des Leidens, neues Leben rollte durch seine Abern, und ohne Verzug rüstete er sich zum Fluge gen Süden, nach Amsterdam. Gine neue Enttäuschung harrte dort seiner, das Vaterland sollte ihm nur Disteln und Dornen bieten und dafür der einst auch seine Lordern nicht theilen.

Dem ersten Lehrer des kunstbegeisterten und begabten Friesen, — der Name des Urtheilslosen ist verschmt und verschollen, — sehlte alles Verständniß für das Talent des Jünglings, er sah in Alma Tadema nur den ungeleckten Nordländer und lehnte seine Ausbildung ab. Im Haag herrschte die ihm damals unsympathische französische Richtung in Sitte und Anschauung, überdies lockte ihn dort kein Atelier eines hervorragenden Meisters, und Holland hatte ihn tief gefräntt.

Rasch entschlossen wendete sich der frühreise, für diese Entscheidung auf sich seldst angewiesene Kunstjünger Belgien zu und hielt, kaum sechzehnsährig, seinen Einzug in die "Mutterstadt" des Fürsten unter den vlämischen Malern. Leeuwarden und die klassischen Studien, Amsterdam und die holländische Malerschule lagen hinter ihm, aber die Zeit des Druckes war für ihn nicht verloren gewesen; was er sür ein Märstyrerthum gehalten hatte, sollte ihm zum Segen gereichen. Auf dem Symnasium hatte er den Grund zu der ernsten Bildung gelegt, welche ihn über die Mehrzahl seiner Genossen mit Pinsel und Palette stellt; die Borwürfe zu seinen späteren Schöpfungen brachte er aus Friesland mit, in Amsterdam und im Haag hatte er sein Auge sleißig an den Schöpfungen der Meister aus der Blüthezeit holländischer Kunst geübt, aber die technische Ausbildung sollte er der Antwerpener Akademie danken.

Mit der Heimat hatte Alma Tadema abgeschlossen, sein erster selbständiger Schritt war auch der erste Beleg zu dem später nicht durch Worte, doch durch Thaten aussgesprochenen Motto des Friesen: "Ubi dene ibi patria". Dichter und Münstler zerfallen in zwei Klassen: den Einen bricht das Weh der Verdannung das Herz, die Andern

geben aus freier Wahl ber Statte, wo es ihnen wohl geht, den trauten Namen "Bater-land". Der Maler Louis David und der Bildhauer David d'Angers gehören zu der ersten warmherzigen Gruppe, Heinrich Heine und Alma Tadema huldigen den mehr egoistischen als romantischen Grundsähen der zweiten.

In Untwerpen herrichten bamals verichiedene einander fait feindlich gefinnte Strömungen. Guftav Wappers, feit 1840 Direftor ber Afabemie, erftrebte bie Rud fehr zu ben Traditionen der belgiich vlamischen Schule eines Rubens, beren Ruhm bie Welt erfüllt hatte. Geine Episode aus ben Septembertagen, bas Wegenftud zu be Renfer's "Edylacht bei Worringen", Gallait's "Abbanfung Marl's V." und Lens' "Niedermeselung des Magiftrates von Löwen 1373" find eben jo viel glangende Proben Dieses erfolggefrönten Etrebens. Die frangoniche Munftritif nennt Wappers ben "Paul Delaroche Belgiens"; bei ihm that Alma Tadema den erften Blick in das Zau berreich jenes leuchtenden Rolorits, beffen Beherrichung ihm fpater fo mohl gelang. Die zweite Strömung frechte bem frangösischen Clafficismus nach, ihre Anhänger suchten in die Zuftapfen Louis David's, des Meisters der "Sabinerinnen", der als Berbannter in Belgien eine Schule gegründet hatte, ju treten. Für David's Bedeutung als Lehrer fprechen feine hervorragenben Schüler Gros, Girobet, Gerard, Jaben, Ingres und Leopold Robert, und feine konventionelle Sistorienmalerei fand in Antwerpen noch lange Rachahmer, bei benen bie Rorreftheit feiner Zeichnung in Steifbeit ausartete: Diefer Richtung hielt sich Alma Tabema fern-

Nachbem Gustav Wappers schon 1853 sein Amt als Direktor der Maleratademie niedergelegt und sein Atelier in der alten Fleischhalle geschlossen hatte, gesellte sich der junge Friese zu den Schülern von Leus, dessen Liebling er bald wurde. Die drei auf der Pariser Ausstellung von 1855 preisgekrönten Gemalde des Meisters: "der Spaziergang vor der Stadt", der "Neusahrstag in Flandern", und "das dreisigtägige Gebet der Bertall de Haze", worin sich die Rückschr zu van Eycks, Memling's, Holdein's und Türer's Manier ausspricht, entstanden unter Alma Tadema's Augen: er wohnte der Nationalhuldigung bei, welche dem lordeergefrönten Belgier bei seiner Rückschr von Paris bereitet wurde und saß lauschend zu Leus' Füßen, als dieser, mehr als zuvor für Holbein und Türer begeistert, von einer Studienreise nach Teutschland heimfam.

Das Alles blieb nicht ohne Einfluß auf Alma Tadema's feinendes Talent, aber seine geistige Entwicklung überstügelte Ansangs seine technische Fertigkeit, die nicht gleichen Schritt hielt. Erst das Jahr 1861 sollte ihm den ersten entscheidenden Ersolg dringen. Damals zählte der unbekannte Munstjünger fünsundzwanzig Jahre, heute steht der dreiundvierzigiährige Meister auf der Hohe seines Ruhmes: svat begann er, dann aber ging es mit Niesenschritten vorwärts: nicht umsonst hatte der ausdauernde Friese gerungen und gestrebt, die Borurtheile seiner Berwandten bekampft und die rebellischen Wedansen seines von tausend Planen übersprudelnden Kopses im Schach gehalten. Wappers, der begessterte Anhanger von Nubens, der Archaer Lens und Gallait, der Freund und Genosse Arry Schesser's, die flamander, die altdeutsche und die neufran zwische Schule hatten auf ihn eingewirft, und seine Vorliebe für die Untife gab seinen Arbeiten einen originellen Anstrich.

"Die Erzichung der Sohne Clotildens" war das Ihema des von der "Soeiste d'enconragement aux Beaux-Arts" ausgestellten Gemaldes, welches einen Beifallssturm erregte und den jungen Künstler mit einem Burse auf den Schild erhob. In Antwerpen sind die Liebe zur Aunst und das Mäcenatenthum Erbtheil der Läter und Gemeingut der Menge, man forschte nach dem Maler, dessen Eigenschaft als Lieblings-schüler des damals auf der Höhe seines Ruhmes stehenden Leys seinen Werth noch erhöhte. Hendrif Leys hatte gerade damals eine bedeutende Bestellung auf Ausschmückung



Gine Audieng bei Agrippa. Gemalte von Alma Tabema.

bes großen Nathhaussaales vom Antwerpener Magistrate übernommen und sein Lob zu Gunsten Alma Tadema's siel schwer in die Wagschale. Trothem brachte das Gesmälbe diesem mehr Ruhm und Ehre als klingende Münze ein. "Die Erziehung der Söhne Clotildens", worin sich schon die reiche angeborene und wohlausgebildete Begabung des Friesen, die Vergangenheit in lebenswarmen Gestalten zu veranschaulichen, aussprach,

wurde mit der goldenen Medaille gefront und das Bild ging für 1600 Kranken in den Besits der "Société d'encouragement aux Beaux-Arts" über. In einer auf die Ausstellung solgenden Verloosung siel das Gemälde dem Könige Leopold zu. Die Tombola ist in Belgien ebenso sehr Nationalgebrauch wie die Cavalcade, der sestliche Umzug in historischer Tracht; berichtete doch 1876 bei Gelegenheit des von dem "eerele artistique, seientissique et littéraire" zu Antwerpen veranstalteten "eongrés littéraire" ein einsacher Lehrer zur Verzweissung der Zuhörer auf das Eingehendste über die glänzende Wirtsamseit der Tombola von Büchern, die er als Hauptmittel zur Verbreitung von Volksbildung anpries.

Mit diesem einen Erfolge war Alma Tabema's Zufunft entschieden. Gein Gemälbe war ein Rulturbild, aber ohne bas in Conture's 1817 geschaffenen "Römern ber Berfallzeit" icharf ausgeprägte Etreben, bas tlaffifche Alterthum nur in feinen Nachtseiten zu ichilbern; bas war weber bas in die Untife übertragene, mit antiquarifchem Apparat in Scene gesetzte Sensationsbild Leon Berome's, noch bas ben pompejanischen Wandgemälden abgelauschte, iflavisch nachahmenbe Genre Samon's, "eine Art antifen Porzellanstiles", wie Springer treffend fagt. Der flaffisch gebilbete Griefe faste bas Alterthum anders auf. Mochte er fein Sujet aus ber frankischen ober aus ber alt: beutichen, aus der griechijchen, der römischen ober ber ägyptischen Geschichte mahlen, ftets ging bas Studium bes Bolfecharafters, ber Sitte und Anschanung bei ihm Sand in Sand mit der Zusammenstellung ber taufend von bem Schriftfteller unbeachteten Aleinigfeiten, deren Renntniß für den Maler eine Nothwendigfeit ift. Der heutige Drient und Maier, Die Dase ber frangonichen Maler Horace Bernet, Bils und Fromentin, ließen ihn falt, Gustav Dore's und Bida's Lorbeern locken ihn nicht, die Vergangenheit war und blieb sein Terrain, auf dem er mit jeder neuen Schöpfung mehr und mehr heimijch wurde. Auch die Darstellung des weiblichen Körpers nahm er gern zum Bor wurfe, und babei traten die Einbrude seiner Jugend in ber nordischen Beimat wiederum 3u Zage. All feine Gestalten find groß und stattlich, mit fraftigem Profile und von wohlausgebildeten Formen, wie die Frauen von Trourijp und Leenwarden; biefe Neigung entschied bei der Wahl seiner Modelle und unterscheidet ihn wiederum ichger von ben frangofifden Genoffen auf abnlichem Gebiete, B. Bauben, Cabanel, Lefebure, Buftav Moreau, Amaury Duval, Em. Levy und Benner, beren nachte Frauengeftalten jammtlich mehr ober weniger etwas Ideales, Suftliches ober Schwärmerisches in Saltung und Ausbruck haben und die Madchenbilder Alma Tadema's um die frijde Gefundheit beneiden könnten. - Die Friesen find für Mathematif und abstrafte Wissenichaft vorzugs weise begabt; auf ber "historiichen Ausstellung" zu Leeuwarden befanden sich von ein fachen Landleuten in ben langen Winterabenden ohne Beibulje gefertigte Standuhren mit allerlei Spielereien, in Spaziernode eingeichnittene, überaus tomplicirte Alunenfalender, Gernrohre und nautische Inftrumente; bas alle Bewegungen ber Planeten, ber Conne und bes Mondes in genauer aftronomijder Berechnung barftellende, von 1776 bis 1781 susammengesette Planetarium Gije Gilinga's ju Francker in eine weitere Probe biefer nationalen Anlage, und Alma Tabema's Arbeiten zeigen in ihrer Weise einen Anklang an die mathematische Genauigfeit seiner Landsleute. Alles ift bei ihm überlegt und burchdacht, ielbit vorfommende Gehlgriffe mochten wir, trop des icheinbaren Wider ivrudes, forrette Berzeichnungen nennen, jo icharf ut die einmal eingeschlagene Richtung burdigejuhrt und beibehalten.

Alma Tadema war niemals im Oriente, wohl aber wiederholt in Italien. Im Winter 1863 auf 1864 brachte er zwei Monate in Florenz, Rom und Reapel zu; 1865 verlebte er den Monat December in Bologna, Benedig und Florenz, und blieb dann bis zum 18. April in Rom. Auch im vergangenen Winter hielt er sich zwei Monate in Reapel und acht Tage in Rom auf.

Fortan brachte jedes Jahr ein neues bedeutendes Gemälde neben den zahlreichen fleineren Atelierstücken, die vorzugsweise in belgischen und englischen Privathesit übergingen und bald von Kennern mit Gold aufgewogen wurden. Holland verhielt sich nach wie vor apathisch, nur in der Galerie des kunstsinnigen Baron Hooft van Woubenberg zu Umfterbam begegneten wir mehreren von den Schöpfungen bes genialen Friesen. Eine barunter, "Mönd und Nonne", vielleicht eine Scene aus dem Decame: rone (die herumführende Haushälterin wußte keinen Aufschluß darüber zu geben), fprach burch die feine Zeichnung der beiben porträtähnlichen, ausbrucksvollen Röpfe besonders an. 1862 folgte "Benantius Fortunatus und Radagonde", 1863 "Wie man sich vor 3000 Jahren in Acgypten unterhielt", 1861 "Fredegunde und Prätertatus", 1865 "Galloromanische Weiber": lauter ethnographische Genrebilder, deren Zeit und Farbenkolorit sich ber korrekten Zeichnung würdig anreihen. Auch die römische Geschichte ging nicht leer aus, das Kriegsjahr 1866 begann mit dem "Eintritte in ein römisches Theater"; der "römische Tanz" und das treffliche Meisterwerk "Agrippina mit ber Afche bes Germanicus" festen die neue Serie römischer Geschichts und Kulturbilder fort. Neber den größeren Arbeiten der Jahre 1867 und 1868 waltete ein eigener Unftern; sowohl ber "Tarquinius Superbus" als auch besonders die "Siesta", worin Alma Tadema lebensgroße Figuren in Angriff nahm, bezeichnen keinen Fortschritt, eher ein Rudwärtsgehen auf der betretenen Bahn des Ruhmes und der Ehre. Vielleicht wirften auch häusliche Verhältniffe lähmend auf die Schöpferfraft bes in Bruffel an gesiedelten friesischen Meisters, denn er verlor 1869 seine Frau, eine geborene Gräfin Dumoulin. Der "pyrrhichische Tanz" und "Phidias und der Fries des Parthenon", zwei Bilder aus Griechenlands Aunftblüthe, zeigten ihn wieder auf der frühern Sohe und im Bollbesite feiner Kraft.

Dieser Zeit entstammt auch die auf einem Tigerfelle ruhende "Tänzerin" im Pruntsaale des "cercle artistique, scientifique et littéraire" zu Antwerpen, wo die lebensgroßen Porträts hervorragender Flamander, von ber Sand bedeutender Maler ber Gegenwart, die Wände schmuden: Rubens von Tuerling, Snyders von de Reyher, Lucas Borstermann von dem fürzlich verstorbenen Kölner Erich Correns. Darunter zicht sich ein breiter Fries von Darftellungen jeden Genre's bin, Landschaften, Thierstude, Stillleben, je nach der freien Wahl des Künstlers. Berlat, der humoristische Thiermaler, ist burch seine unwiderstehlich fomische Gruppe von Schwein und Esel mit der Devise "glouton et paresseux, sobre et laborieux" und seine nach dem Bogelkäfige haschende Nate vertreten, ber verftorbene Alexander Buft hat zwei Marinen, Sturm und Meeresfrieden, beibe gleich natürlich und fraftvoll, geliefert. Unter all diesen Genoffen zeichnet sich Alma Tadema's in Träumerei versunkenes Frauenbild durch Wärme des Rolorits und forrefte Zeichnung aus; ihre Hand spielt mit einigen Rirschen, während ihre Gedanken in weiter Ferne zu schweifen scheinen. In diesem Saale ward im August 1877 ber internationale Künftlerfongreß eröffnet. Einige fleinere Gemälbe umfaßt die reichhaltige Privatgalerie Kums zu Antwerpen.

Alma Tabema's zweite Vermählung mit einer Englänberin, Laura Theresa Epps, veranlaßte ihn 1870 zur Nebersiebelung nach London, wohin ihm die Mehrzahl seiner Bilder vorausgegangen war. Amerika und England, sowie Frankreich, das ihn schon 1864 und 1867 mit Medaillen auszeichnete, und Belgien hatten sein Talent anerkannt, von allen Seiten war er mit Ehren überhäust worden, Holand allein verhielt sich passiv und der "freie Friese" gab ihm die Verläugnung zurück, indem er seinem Umzuge nach London die Naturalisation als englischer Staatsbürger solgen ließ.

(Edluß folgt.)

## Sur Kunstgeschichte der Hohenstaufenzeit.

Kaifer friedrich's II. Brückenthor zu Capua und deffen Skulpturenschmuck.

Mit Illustrationen.

II. (Shluß.)



ofort beim ersten Blid auf unsere Büste werden wir uns darüber klar, daß der Künstler auf die geistige Bedeutung der dargestellten Persönlichkeiten den Nachdruck gelegt wissen wollte. Nichts vom Typus eines Feldherrn, Eroberers, Imperators ist in diesen Bildwerken. Unter Bewahrung dieses Stilcharakters ist nun aber alles Detail ganz individuell

gestaltet und zwar dies bei Tabbeo noch schärfer als bei Pietro, der ideeller aufgefaßt erscheint. Auffallend klein, lang- und enggeschligt, naturalistisch betaillirt mit ausgehöhlten Sternen find die Augen gebildet; sie find (bei Taddeo mehr als bei Pietro) ungleich geformt und figen auch nicht gang symmetrisch. Die Augenbrauen wölben fich knapp über den Augen, -- scharf und in fein, aber nicht regelmäßig geschwunge ner Linie bei Pictro, wulftig ftark, faft gerade verlaufend bei Taddeo. Form und Lage bes Auges (im Profil gesehen) sowie Bilbung ber Rase gleichen bei Pietro bem oben gegebenen Profil ber Capuabufte; bei Taddeo figt das Auge nicht fo tief und die Nafe ift icharf gebogen. Bei biesem giebt ber fein aber fast gerade geidnittene und faum geöffnete Mund mit gang schmaler Ober- und stärkerer Unterlippe der Bufte (neben den bichten gerablinigen Augenbrauen) jenen Ausbrud von Ernft, Energie, Strenge, ja felbft von Unmuth, ber fie von ber Bietro's im Charafter jo ftart untericheidet, bei welcher vorzugsweise bie vollen, halbgeöffneten Lippen mit ben nach unten gezogenen Mundwinkeln ben Einbrud von ftrogender Kraft sowohl als von wohlwollender Gute, mehr als von Ernft und Strenge hervorbringen. Im Allgemeinen ift bie Tabbeobufte in ihrer icharferen Charafteriftit die bedeutendere und fünstlerifd vollendetere, umsomehr als die Pietro's burch bie nach oben gerichteten ausgehöhlten Augensterne einen unangenehm ftarren Ausbrud erhält.

Gin Vergleich unserer beiden Buften mit jener der Sigelgaita in Bezug auf das in ihnen zum Ausdruck gebrachte individuelle Moment zeigt nun aber sofort, daß der Bildner der ersteren die technischen Mittel seiner Aunst in einem Grade beherrschte, der

ihm ein freies Schalten mit den Formen, ein Gestalten des als individuell charakteristisch Erkannten auch möglich machte, ohne ihn zugleich zu einem Ausgeben des Stilprincips und der plastischen Formensprache der Antike zu nöthigen. Er vereinigt diese beiden Momente in seinen Büsten in einem Maße, wie es die mittelalterlich italienische Stulptur nicht wieder ausweist.

Der Bildner der Sigelgaitabüste kannte die Antike höchst wahrscheinlich auch und wollte sein Werk auch in ihrer Formensprache stillssiren. Dies tritt aus den vorhin ans geführten Details desselben klar hervor, besonders im Gegensatz zu den beiden Reliefsköpfen am Thürbogen der Kanzel zu Ravello (Figur 9 und 10), worin ausschließlich das Bestreben (aber noch lange nicht das Bermögen) der strikten, treuen Individualissung



Fig. 9 und 10. Reliefs an der Rangel zu Mavello.

herrscht. Aber er war nicht im Stande, sein Werf mit diesen beiden Elementen gleichmäßig und organisch zu durchdringen; sie liegen in demielben gesondert nebeneinander und geben ihm jenen Charakter des Fremdartigen, Räthselvollen, den man im Anschauen desselben unwillkürlich empfindet. Man gebe der Sigelgaita Nase und Mund der Capua imperiale und man hat eine Junodüste vor sich; man nehme ihr die großen runden Augen und den seinen, weichen Kontur des Gesichtsovals und ersetze sie durch die entsprechenden Formen der beiden Reliefköpfe, und ein ganz und gar individuelles Antlig wird uns troß des idealisirenden Diadems, das ihr Haupt trägt, entgegenblicken. Als llebergangsstuse von der künstlerischen Aufsassung in den beiden ravellesischen Reliefköpfen zu der in der Sigelgaitabüste muß jener Porträtkopf ausgesaßt werden — denn ein solcher ist es ossens dar, schon nach der eigenthümlichen Behandlung der Rleidung zu urtheilen — auf den zuerst Dobbert in seiner Studie "Ueber den Stil Nicola Pisand's" als über dem Thors bogen eines Hauses zu Scala (bei Amalsi) besindlich hinwies, und der vor Kurzem laut einer Notiz dieser Zeitschrift (Jahrg. 1878, S. 288) in den Vesitz eines Breslauer Kunst

freundes und aus diesem ganz neuerlich in jenen des Museums zu Berlin übergegangen ist. Durch die gütige Bermittlung des Herausgebers dieser Zeitschrift bin ich in der angenehmen Lage, die Reproduktion dieses Werkes nach einer Originalphotographie in Figur 11 meinem Aussache beigeben zu tonnen, und damit die Zahl der in diese Entwicklungsreihe gehörigen Stulpturen zu vervollständigen.

Wir haben somit unsere brei Capuaner Buften als bewußte Nachbildungen, jedoch keineswegs fflavische Nachahmungen antiker Borbilder durch einen Künstler zu betrachten, bem neben eminentem Gefuhl für die ideale Stilgröße ber Antike die Fähigkeit ber indi



Fig. 11 Weibliche Buite aus Scala. Berliner Mufeum

viduellen künstlerischen Gestaltung in größerem Maße gegeben war, als irgend welchem seiner Zeitgenossen und Nachsolger – soweit wir deren Werke kennen. Wir sehen in allen dreien dieselbe breite, das Wesentliche in wenigen stilvoll gestalteten Zügen gebende Formenbehandlung, welche das zu weite Eingehen in naturalistisches Detail verschmäht 1) um die dem monumentalen Zwecke der Vildwerke einzig und allein entsprechende Grandiosität der Auffassung nicht zu gesährden, wiewohl die Sicherheit der Technik, die ebensowohl aus der richtigen Modellirung der Gesammtsormen als der seinen Eleganz

<sup>1</sup> Alls Beweits bessen sei bier angesichet, daß sowohl bei Tadden als der Pietro außer der leisen Andersting der von den Raienslugeln zu den Mundrunkeln binablausenden Gesichtssalten sonst gar ! im verkommen. In diese Richtung geben also sogar die antiken Portratbusten sehr oft weiter in ? i derskloteichen Charasteristst. Danegen musien wir die Ausbohlung der Augensterne bei unseren Batten als eine einsernen an den Raturalismus gesten laufen

manchen Details spricht, an dem Vermögen des Künstlers, auch in jener Richtung Vorzügliches zu leisten, uns nicht zu zweifeln erlaubt.

#### III.

Daß die Capuaner Büsten von einem und demselben Künstler herrühren, ist bei der Gleichheit der Stilweise, sowie besonders der technischen Behandlung, für die beiden Porträtbüsten unzweiselhaft, jedoch auch für den Capuasops höchst wahrscheinlich. Ueber die Person desselben aber lassen uns sowohl die gleichzeitigen als die späteren Berichte ohne jede Nachricht. Bei den außerordentlich spärlichen Daten, die wir über die zur Zeit Friedrich's II. und speciell für ihn thätigen Künstler dis heute besitzen, erscheint es auch höchst prekär, hierüber irgend welche Hypothesen aufzustellen.

Salazaro (Studi etc. Bb. I, S. 63, Unm. 2) vermuthet den Antor unserer Stulpturen in jenem Peregrinus, dessen Existenz durch zwei ganz gleichlautende Inschriften am Osterferzenleuchter und an einer der beiden jest an den Chorschranken eingemauerten Relieftaseln von der ehemaligen Treppenwange der Kanzel im Dom zu Sessa in dokumenstarisch sestgestellt ist, weiß aber seine Vermuthung — außer der sich aus den Angaben

1) Da nach einer Bemerkung des Herausgebers des Schulzischen Werkes, A. v Quast, die in diesem (Bd. II, S. 145 ff.) mitgetheitten Inschriften an den Monumenten von Sessa nicht durchwegs nach von dem Versasser an Ort und Stelle gemachten Aufzeichnungen, sondern zum Theil nach literarischen Questen (Catalani, Discorso su' monumenti patrii, Napoli 1842 und Granata, Storia civile di Capua, Napoli 1860) zusammengestellt worden zu sein scheinen, so ist es vielleicht nicht überstüssig, die bei einem Vesuche Sessas im Frühling 1878 dort vorgesundenen Inschriften hier aufzusunken:

An den Chorschranken, wie sie jetzt bestehen, findet sich keine der bei Schulz angeführten drei Inschriften, wohl aber stehen — und zwar am unteren Rande jener Relieftasel, die die Tarstellung von Jonas und dem Wallfisch zeigt — folgende Berse (die, wie wir gleich sehen werden, auch am Csterkerzensteuchter vorkommen):

† Munere Divino Decus Et Laus Sit Peregrino Talia Qui Sculpsit; Opus Ejus Ubique Refulxit.

Außerdem find in dieser sowie in der darüber befindlichen Meliestafel mit der Darstellung von Niniveh und dem König mehrere auf die Erklärung dieser Scenen bezügliche Beischriften vorhanden.

An der Baluftrade des Orgelchores, die im Jahre 1866 aus einem Theile der dis dahin an den Chorschranken eingemauerten mosaicirten und ornamentirten Marmortafeln hergestellt wurde, bestindet sich die dritte der von Schulz als an den Chorschranken besindlich angesuhrten Inschriften (und zwar am oberen Rande des Umsassumens zweier Tafeln):

Qui Fama Fulxit, Opus Hoc In Marmore Sculpsit Nomine Taddeus, Cui Miserere Deus.

Es ift also möglich, ja mahrscheinlich, daß die beiden anderen von Schulz als an den Chorschranken befindlich angeführten Inschriften bei der ermähnten Bersehung zu Grunde gegangen find.

An ber Kanzel (und zwar an ber gegen das Hauptportal ber Kirche gewendeten Seite berselben, in ber linken oberen Sche bes mosaicirten Architravbalkens über ben Säulen) findet sich die erste der von Schulz mitgetheilten Inschriften:

Hoc Opus Est Studio Pandulphi Praesulis Actum Quem Locet In Proprio Regno Verbum Caro Factum.

Die beiden anderen dort angeführten Berspaare, die vom Beginn des Kanzelbaues vor Pandulph's Zeit und von dessen Beendigung durch seinen Nachsolger Johann berichten, sind an der Kanzel nicht vorhanden, was um so aufsallender erscheint, als nach Aussage des an der Kirche sungirenden alten Pfarrers an jener seit Menschengedenken nichts restaurirt oder verändert wurde.

Um Ofterkerzenleuchter und zwar an bessen unterstem Sockelabsatz finden sich bagegen alle drei von Schulz mitgetheilten Inschriften in folgender Reihenfolge:

şu oberft: Pulcra Columpna Nite Dans Nobis Lumina Vite
 in ber Mitte: Hoc Opus Est Magne Laudis Faciente Johanne.
 şu unterft: † Munere Divino Decus Et Laus Sit Peregrino
 Talia Qui Sculpsit; Opus Ejus Ubique Refulxit.

Die letten beiden Berfe find identisch mit jenen am Jonasvelief.

anderer, an den angeführten Monumenten besindlicher znichriften ergebenden Gleichzeitigsfeit sie bildnerische Thatigkeit Peregrino's und die Herrichaft Friedrich's — nur noch dadurch zu stühen, daß er Capua als die wahrscheinliche Heimath des Künstlers nachweist. Als Beweis dafur, daß eine Familie dieses Ramens zu jener Zeit dort existitre, gilt ihm die mehrmalige Erwähnung eines Richters Taddeo Peregrino in den Briefen Pietro's della Bigna, sowie die eines "Blasius cognomine Peregrini" und eines "Oderisius cognomine Peregrinus" in Pergamenten des erzbischöstlichen Archives aus dem Jahre 1217 und 1232; und aus den durch Taddeo von Sessa, der in Capua als Groß, höfrichter lebte und Friedrich's Gunst in hohem Maße genoß, angebahnten mannigsachen Beziehungen zwischen Seiden Städten, solgert er die Wahrscheinlichkeit der Heranziehung eines Capuanischen Rünstlers zu den Arbeiten in Sessa.

Was nun vorerst die Zeit der fünstlerischen Wirfsamseit Peregrino's in Sessa betrifft, so besagen die betressenden Inschriften, daß die Kanzel unter dem Bischof Pandulph, 1224—1259, der Oberlendter aber unter seinem Nachsolger Johann 1259—1283) ausgesicht wurde, so daß wenn wir die hochst wahrscheinlich successive Ausführung beider annehmen – ihre Entstehung in die Jahre etwa von 1250—1270 zu sepen sein dürste. Wenn wir und mun erinnern, daß an dem Bau zu Capua von 1234 bis Ende 1239 und nach der Angabe Sannelli's, die sich in jedem Falle nur auf den Stulpturschmuck desselben beziehen kann, dis 1247 gearbeitet wurde, so ist kein Grund vorhanden, auf Grund dieser Zeitangaben die Thätigkeit Peregrino's bei dem letzteren Werke in Zweisel zu ziehen.

Auch daß Peregrino, der Bildhauer zu Sessa, jener Capuanischen Familie dieses Namens angehört habe, über deren Glieder uns die obigen dokumentarischen Nachrichten erhalten sind, können wir gelten lassen, — ebenso wie die zur Erklärung seiner zeitweiligen Berwendung in Sessa herangezogene Bermittlung Taddeo's, obwohl es bei der Nähe beider Städte und der jederzeit nicht an die Scholle gebundenen Wirksamkeit tüchtiger Künstler dieser letteren gar nicht bedurft haben mag.

Aber auffallend ist es, daß unter jenen Pergamenten, in denen doch Mitglieder der Familie Peregrino vom Jahre 1217 bis 1266 vorkommen. sich bisher nirgends die Erwähnung eines "Magister Peregrinus" als welcher unser Bildhauer zu bezeichnen gewesen wäre — vorsand, wo doch derselbe gewiß zu den Berühmtheiten der Stadt geshört haben muß, wenn er sowohl die Stulpturen von Scha als jene an dem so gerühmten und hochgehaltenen heimischen Prachtbau ausgesührt haben sollte Noch auffallender ist es, daß in einem Tetret Narl's von Anjou aus Foggia vom 1. April 1273 Reg. Car. I. 1272 B, mitgetheilt bei Schulz, Bd. I, S. 210 an den Bajulus von Scha der Besehl ergeht, einen "Meister" Beregrinus, der die Glassenster im "Rivarium S. Laurentii" dem Thiergarten im S. Lorenzoparte bei Foggia arbeitete, dieselben aber unvollendet im Stiche gelassen habe, bei 20 Unzen Goldes Strase sosort zur Rückschr zu veranlassen und mit allem dazu Nothigen zu versehen. Mag es sich nun bei diesen "Glassfenster" um Glasmalereien oder die ikulpturelle, vielleicht mosaicirte Aussichmückung von Fenster Gewänden und Pfeilern im Stile eiwa der damals in Suditalien so häusigen Tesorationswerte rieser Art) gehandelt haben ": so hat die Annahme, daß der reklamirte

<sup>1.</sup> Die lettere in matridievillider; denn in jener rinden zeit ideinen Glasmalereien in Italien nich nicht versechigt werden in ien untr wenigstens find feine folden befannt und dann hatte fich

Meister Peregrinus und der Bildner der Sessaner Werke ein und dieselbe Person sei, jedenfalls viel mehr für sich, als alle disher angeführten, umsomehr als ihr in der Zeits bestimmung kein Hinderniß entgegentritt. Wenn nun aber dieser Meister Peregrinus einsach aus Sessa und nicht aus Capua reklamirt wird, so scheint die weitere Annahme, daß er eben aus seinem — dem Könige bekannten — Heimathsorte requirirt worden sei, auch wieder natürlicher, als die, daß der Capuaner Meister etwa schon früher ganz und gar nach Sessa übersiedelt sein mag. Der Name "Peregrino" sällt hier am allers wenigsten schwer in's Gewicht, — ist es doch einer von jenen, die in Italien schon zu jener Zeit sast in jedem größeren Orte vorkamen, gerade wie es mit ihm noch heutzutage der Fall ist.

Aber selbst wenn man die vorstehend angeführten Gründe gegen die Joentität des Meisters von Sessa mit jenem der Stulpturen von Capua nicht gelten ließe, so kann doch für jeden, der diese Frage auf Grund der Autopsie der betreffenden Vildwerke prüft, kein Zweisel über die Unstatthaftigkeit jener Annahme bestehen. Ich selbst habe unter dem frischen Sindruck der am Tage vorher betrachteten Büsten und außerdem auch noch mit den Photographien derselben in der Hand, die Stulpturen von Sessa eingehend geprüft, und es hat sich mir die Ueberzeugung, daß die Meister beider Werke nicht identisch sein können, um so unabweislicher aufgedrängt, als die Entstehung all' dieser Bildwerke in dem ungefähren Zeitraume von zwanzig Jahren beisammenliegt, — in dem Charakter und Stil der beiden Monumentgruppen aber durchaus ein so wesentlicher Unterschied hers vortritt, wie er sich ausnahmsweise wohl in der Künstlergeschichte zwischen den Erstlingsund letzten Werken eines langen Lebens von reicher Entwicklung, nicht aber als das Resultat einer verhältnismäßig kurzen Kunstthätigkeit von zwei Decennien nachweisen läßt.

Bor Allem vermissen wir bei den Stulpturen von Sessa 1) jene sichere Freiheit in der Gestaltung der Formen, die uns dei den Capuanischen Büsten als ein die übrige Stulpturübung jener Zeit überragendes Moment bedeutungsvoll entgegentritt. Sin Bildener, der mit den Kolossassen der Büsten von Capua so frei umzuspringen wußte, mußte bei den unscheindaren Maßen der Figuren an den Monumenten von Sessa die Fähigkeit richtiger Formenbildung noch entschiedener bewähren. Statt dessen sehen wir aber hier dieselbe Besangenheit, ja Ungeschick in der Formengebung, die wir aus den sonstigen Werken der Stulptur jener und noch späterer Zeit in Süditalien kennen, dieselben sehlerhaften Verhältnisse, verdrehten Körperstellungen, dieselbe Ausdruckslosigsseit der Physiognomien. Die einzige Figur, die man etwa dem Bildner der Capuadüsten beislegen könnte, ist der dem Nachen des Wallsisches entsteigende Jonas an der einen Reliesplatte von der ehemaligen Kanzeltreppe, der in lebendiger Bewegung und richtigen Bersplatte von der ehemaligen Kanzeltreppe, der in lebendiger Bewegung und richtigen Bers

Karl für diese jedenfalls die in diesem Zweige bewanderteren Künftser aus Frankreich verschrieben, gerade so wie er auch für seine gothischen Kirchenbauten die Architekten dorther kommen ließ; während er — wenn wir die letztere Annahme gelten lassen — gerade an dem bei den Sessaner Bauten schon bewährten Meister Peregrinus einen in dieser Art Dekoration tüchtigen Künstler bereits vorsand. — Daß übrigens ein Bildhauer auch Glasmalereien fertigte, mag dazumal ebenso vorgekommen sein, wie es auch später der Fall war (Glasmalereien im Dome zu Florenz von Ghiberti, in S. Eroce von Orcagna).

<sup>1)</sup> Siehe die Abbisvungen derselben im Atlas zu Schulz, Taf. 65—68. Doch muß hier bemerkt werden, daß in der als Werf des Grabstichels ganz tadellosen Reproduktion der Kanzel der Charakter sowohl des Ornamentalen als besonders des Figürlichen um einen (Brad weicher gehalten ist als im Originale und daß die gedrungenen Verhältnisse des ganzen Aufdaues, wie sie sich in der perspektivischen Wirklichkeit mit Entschiedenheit präsentiren, aus der geometrischen Ansicht, deren vollkommen genaue Aufnahme übrigens nicht angezweiselt werden soll, nicht so bestimmt zu entnehmen sind.

haltnissen die vorzüglichste Figur der ganzen Efulpturenreihe ist. Doch auch hier sind die Züge noch völlig fearr und unbelebt.

Sodann tritt uns aber auch jene enge Anlehnung an die Antike, die ein Hauptscharafteristison der Capuanischen Busten bildet, in den sigürlichen Stulpturen von Sessa nirgends so prägnant entgegen. Zwar die ornamentalen Theile derselben, insbesondere die korinthissirenden Kapitale der die Kanzel tragenden Säulen, zeigen — diese letzteren natürlich abgesehen von den zwischen den Acanthusblättern angebrachten Menschen- und Thiergestalten — durchgehends viel stärfere Reminiscenzen an das Klassische als z. B. die entsprechenden Theile der Kanzel von Ravello; dagegen sind in Stellungs und Gewandmotiven der Figuren kaum einige entsernte Anklänge an die Antike bemerkbar, — so an den entschieden zum Besten gehörenden beiden weiblichen Gestalten an den Bordersecken der Kanzelbalustrade, deren eine, das Karnatidenmotiv nachahmend, mit dem einen Arme das Gebalk über sich stützt, deren andere, mit nachtem Oberkörper, um den Unterstörper ein mantelartiges Gewand geschlungen hat, welches zwar antike Faltenmotive imitiert, doch ohne Freiheit und Berständniß für die durch dasselbe verhüllten Körpersormen.

Von jenem individuellen Moment endlich, das wir bei den Capuanischen Nichterbüsten so nachdrücklich betont haben, ist nun aber in den Sessaner Bildwerken auch ganz und gar keine Spur vorhanden. Die übermäßig großen, ausdruckslosen Köpse zeigen im Gegentheile, wie dem Bildner die Fähigkeit einer individuellen Behandlung seiner Schöpfungen völlig abging. Ginen leisen Anslug davon sinden wir noch am ehesten bei der oben erwähnten "Karnatide"; dagegen zeigen die Bischofs und Heiligengestalten am Ofterkerzenleuchter die völlige Historigkeit des Künstlers gerade in dieser Richtung, wie denn die sigürlichen Skulpturen speziell dieses inschristlich dem Meister Peregrinus angehörenden Werkes durchwegs noch viel schwächer erscheinen, als jene der Kanzel.

Wir muffen baber die Buften von Capua dem Meifter Beregrino von Geffa abfprechen, überhaupt die Frage nach ihrer Urheberichaft als eine offene betrachten. — Wenn wir nun aber auch fur die lettere teinen Namen festguftellen im Stand find, fo entnehmen wir diesen Werken boch eine Thatsache, welche bisher in Ermangelung binreichender monumentaler Beweise halb und halb bestritten, unserer Meinung nach aber accianet ift, die Unfichten über die kunftgeschichtliche Bedeutung der Epoche Friedrich's II. zu flaren und vielleicht felbst die Anschauung über die Entwidelung ber Runft Suditaliens und über den Ginfluß derfelben auf jene Mittelitaliens ju modificiren: die Thatfache nämlich der Eristenz einer Bildhauerschule, die unter der besonderen Aegide des die Untite im weitesten Ginne bes Wortes begenden und pflegenden Berrichers, in ihren Gebilden Stil und Tradition ber römischen Efulptur wieder aufleben ließ. Denn Bildwerfe, wie die hier in Rede ftehenden, werden felbst von einem Talent ersten Ranges nicht ohne die nothwendig erjorderliche Pramifie einer funftlerischen Entwickelung über Nacht geschaffen. Wir haben fein Beifpiel bafür, weber in ber mittelalterlichen Efulptur geichichte noch in jener ber Menaissance, daß irgend ein einzelner Bildner die Runftweise einer vergangenen Epoche in allen ihren technichen und pilliftiichen Eigenthümlichfeiten jo treu in sich aufgenommen und in derjelben bann ploglich aus fich heraus Werke geichaffen batte, die jo fehr ben Charafter jener Stilweife an fich trugen, wie die Capuanichen Buften ben ber Antife. Um eine folde Ericheinung naturgemäß zu erflären, dazu bedarf es eben ber Boraussetzung einer ftusenweisen Entwidelung, ber vorbereitenben und porbilbenden Tradition einer Schule. Und diese Annahme hat ja gerade bier, gerade für diefen Theil Italiens, wenn nicht mehr, doch feinesfalls weniger Berechtigung als für jeden anderen. Gesteht man ja doch der Runft Süditaliens die handwerkliche Uebung und auch das theoretische zum Borbild und Musternehmen der Antife ohne Bebenfen gu, - bas hier burch die gablreicher als jonftwo vorhandenen lleberrefte und fünftlerischen Zeugnisse einer zu höchstem Lurus entfalteten Kultur (Reapel, die Billen und Bäder an der Meerestüfte ringsum) begünftigt gewesen sein mag (f. Schnaafe, Bb. VII, S. 297); und wie follte jene nun unter dem Schutze und der fördernden Gunst eines Herrschers wie Friedrich, deffen ganzes Wefen so sehr zur Untike neigte, sich nicht zu voller Blüthe haben entfalten können? Auch die Augustalen — neben dem Torso der Capuanischen Kaiserstatue die uns bisher einzig bekannten Zeugnisse für das Vorhandenfein dieser antikisirenden Kunstrichtung unter Friedrich II. - gewinnen im Zusammenhange mit den Efulpturen von Capua ein wesentlich größeres Gewicht für den Beweis der Existenz jener Richtung. Wie wir in diesen die am treucsten im Stil und Geist der Untike geschaffenen Bildwerke des Mittelalters gefunden haben, so wird es uns nun ferner auch nicht mehr als Anachronismus der kunftgeschichtlichen Entwickelung, als sporadisch und unerklärlich daftehendes Wunder erscheinen, daß wir in jenen die schönsten Nachbildungen antifer Münzen, überhaupt die schönsten Erzeugnisse des Mittelalters in diesem Runstzweige vor uns feben.

Aber auch das noch immer schwankende Bild des großen Kaisers gewinnt dadurch für uns um einen sicheren Zug mehr. Wenn wir in ihm bisher ichon ben hort jeglicher Civilisation im weitesten Sinne des Wortes verehrten, wenn wir ihn auf dem Gebiete ber Wiffenichaft, Literatur und Dichtfunft nicht nur als Forberer alles hohen Strebens, sondern auch selbst als hochbegabten schöpferischen Geift kannten, so tritt er uns nun auch als begeifterter Initiator einer Renaissance der Untike klarer als bisber entgegen, einer Renaiffance, die in ihren Anfängen nicht minder verheißungsvoll als jene des 15. Jahrhunderts, uns noch merkwürdiger erscheint, weil geschaffen und getragen von der genialen Individualität Eines außerordentlichen Mannes. Gerade hierin aber lag auch die Gefahr für ihre stetige Fortentwicklung. Denn mit Friedrich's Tode und mit der im Gefolge beffelben über fein italisches Königreich hereinbrechenden Schreckenszeit, in der sich der Untergang der Hohenstaufen vollzieht, erlischt auch die glänzende antikisirende Kunftübung seiner Epoche und an ihre Stelle tritt die Herrschaft der Gothif, importirt und begünstigt durch den Sieger Karl von Anjou, dessen Herrschergelüste ihn dazu trieb, bie Spuren ber Thätigkeit seines großen Vorgangers auf allen Gebieten - insbesondere auch auf dem der Kunst — von Grund aus zu verlöschen.

Bad Königswarth, im Juni 1878.

6. von Fabricgn.



## Das Kunstgewerbe auf der Pariser Weltausstellung.

Mit Illuftrationen

IV.

Italien. — Belgien. — Die übrigen Länder Europa's. Der Brient. — China und Japan. — Indien.



ie Ausstellung Italiens gewährte in ihrem geschmackvollen, durch zahlreiche Pflanzengruppen gehobenen Arrangement den glänzendsten Ein druck von allen Ländern Europa's. Man hatte sich fluger Weise fast ausschließlich auf die Luxusindustrien beschränkt, und wenn auch hier, be sonders auf dem Gebiete der Bijouterie und der Quincaillerie, die

wohlfeile Marktwaare fich ftark in Den Bordergrund brangte, jo murde andrerjeits bas Auge auch nicht burch die Borführung endlofer Reihen von Rohmaterialien ermudet, wie es bei andern Staaten ber Jall war. Die Ausstellung glich einem bunten Sahrmarkt, auf welchem Beder feinen Rachbar niederzuschreien fuchte. Freilich fehlte es auch nicht an noblen Rubepunkten inmitten biefes blendenden Wirrwarrs. Caftellani und Calviati halten fich noch auf der in Wien eroberten Stellung. Erfterer ift unab läffig bemüht, fein Stoffgebiet ober richtiger ben Rreis feiner 3mitationen gu erweitern: fo hat er neuerdings fein Augenmerk auf ben nationalen Edmud ber italienischen Bauern gerichtet, in dem noch bie und da antife Motive nachflingen und den er, von bigarren Auswüchsen gereinigt, in veredelter gorm reproducirt. Es ift oft genug barauf hingewiesen worden, daß die erstaunliche tedmische Gertigkeit der Staliener fast in allen 3meigen bes Munithandwerfs infojern eigentlich unnttlichen Impulien gu verbanfen ift, als fie aus ber gewerbemaßig betriebenen Jalidung von Antiquitaten erwuchs. Den Sanptgewinn bei biefem Betrug ftedten die Sandler in die Zaiche, mabrent Die eigentlichen Folicher fich mit einem fargen Lohne begnügen mußten. Wenn wir auf ber einen Seite biesem Berfahren das technische Raffinement der italienischen Arbeiter ichulben, jo zeigten fich boch auch andrerseits, nachdem einmal ber Schleier bes Webeim niffes gefallen, üble Rolgen. Die Urbeitelohne hoben fich nicht, Die netten Gachelchen, welche die Fremden zu zwei Dritttbeilen aus Italien mitnahmen, wurden billiger und ihr Werth fant in Folge bessen in ben Augen ber Maujer; bas Ende vom Liebe also mar, bag bie Fabrifation, um einen entsprechenden Gewinn abzuwerfen, ichneller und bemgemaß auch unsoliber betrieben werben mußte. Die Formen wurden rober und rober, und da fich auf verichiedenen Gebieten, auf dem der Glasinduftrie, ber Majoliten und Janencen, auch noch die englische Monturrenz breit machte, erlitt die italienische Andufrie einen empfindlichen Müdschlag, fie, die in Wien is ungewohnlich florirt hatte.

Der italienischen Plaftit, die ebenfalls in Wien Jurore machte, ist es in Paris ebenfo ergangen. Auf einer Anttion, die nach Schluß der Ausstellung in Baris veranstaltet wurde, mußten die hübschen Puppchen der bekanntesten Mailander und Florentiner Bildhauer halb verschenkt werden, nur um Abnehmer zu finden. Doch ift trot alledem von wirklichen Rückschritten innerhalb ber italienischen Industrie noch feineswegs bie Rebe. Salviati und Castellani sind, wie gesagt, noch die Alten, die unermiidlich Suchen ben. Caftellani hat in Reapel eine Schule für Emailmalerei gegründet, in welcher u. a. auch Schmuchfachen mit Emaillirung nach ruffisch byzantinischen Motiven und vielleicht auch nach ruffischen Mustern gearbeitet werden; gang ähnliche Areuze, Medaillons und Manschettenknöpfe findet man bei Abler in Betersburg. — Calviati hatte jeine Glasmosaiten, mit benen er in Wien einen so großen Erfolg erzielt, zurückgehalten und bafür eine außerordentlich schöne Kollettion jener Krustallspiegel mit phantaftischen Rahmen aus farbigen Glasblumen gebracht, gegen welche fich von ftreng fünftlerischen Gelichts puntten ebensoviel einwenden läßt wie gegen die hübschen Spielereien der Arbeiter von Murano, die mit dem Nebereinanderlegen farbiger Glasschichten oft gang überraschende Effette erzielen. Seitbem Aleffandro Castellani die Leitung ber ehemals Salviatischen Fabrik übernommen und Salviati baneben eine Ronkurrengwerkstatt gegründet hat, ift übrigens in die venetianische Glasindustrie wieder ein neuer Bug hineingekommen. Caftellani überträgt seine Grundfate auch auf biefen Industriegweig, indem er ben alten Verfahrungsweisen fo lange nachspüren läßt, bis völlig täuschende Imitationen zu Bege gebracht werden. Der Schatz von S. Marco bietet ihm Mufter aus der römischen Kaiferzeit, aus ben ältesten Zeiten bes Chriftenthums, die er mit fabelhaftem Geschick topirt hat. Es fragt fich allerdings, ob von biesem System, wenn es einmal bis zum Brunde ausgebeutet ift, ein Seil für die Weiterentwicklung ber italienischen Kunft industrie zu erwarten ist. Wohin wir auch bliden, sehen wir glanzende Spiten, fast nirgends aber entwickelungsfähige Reime, die uns etwas für die Zukunft versprechen.

Die Spezialität der italienischen Möbelfabrikation, die Ebenholzarbeiten mit eingelegtem, garnirtem Elfenbein, fteht zwar immer noch in höchstem Flor, aber fie findet bereits in der Wiener eine nahezu ebenbürtige Mivalin. Hingegen sieht die italienische Holzschnitzerei oder richtiger Holzbildhauerei noch nirgends ihres Gleichen. Dier ift in allen ornamentalen Details, die fich immer mehr von bem teftonischen Objeft emanzipiren und fast eine selbständige Bedeutung beauspruchen, das Söchste geleistet, was nach menschlichem Ermeffen erreichbar ift. Das Schnigmeffer wurde von dem feinsten Berständniß für das anatomische Detail und den körperlichen Organismus bei nacten Figuren, besonders bei Putten, geführt, die an Schränken, Schreibpulten, Spiegelrahmen bie Majorität bilben. Ein Prachtftud biefes Genre's, ber von fpielenden Genien umgebene Spiegelrahmen von Befaret in Benedig, ift den Lefern der "Zeitschrift" bereits aus einer Abbildung (S. 57 des laufenden Jahrgangs) befannt. Wenngleich nicht zu leugnen ift, daß diese Neigung zu überreichem plastischen Schmuck oft die Wesammtwirtung des Möbels beeinträchtigt, so muß andrerseits anerkannt werden, daß die Italiener wenigstens innerhalb ihrer Ornamentif, in dem Wegensatz zwischen Flachrelief und feiner figurlicher Arbeit, eine vollendete Harmonie mit einem feinen Gefühl für das Malerische zu erreichen wissen. Die Arbeiten von Frullini in Florenz sind in dieser hinsicht mustergultig. Auch die Intarsia wird noch immer mit großer Liebe gepflegt. Doch verführt die Jago nach dem Interessanten und Absonderlichen hier oft zu den

ergöstlichsten Thorheiten. So sah ich i. B. einen Tisch, auf dessen sauber ladirter Platte in anmuthigem Gewirr Febern, Brieseauwerts, ein Bleistist, ein Buch u. bgl. in farbigen Hölzern mit Zuhilsenahme von Metall und Elsenbein eingelegt waren. — Eine hübsche Spielerei waren Dsenichirme und Tischplatten, die in Benedig und Mailand gesertigt und mit großen farbigen Photographien beforirt waren, welche berühmte Bauwerse des alten und neuen Italiens darstellten. Tie Lichter waren sehr geschickt durch eine ungemein reizvolle Perlmutterinerustation ausgesetzt, die mit der malerischen Haltung des ganzen Bildes in vollkommener Harmonie stand.

Wenn sich auch die und da im italienischen Kunstgewerbe eine Stagnation bemerkbar macht — und Stagnation ist heutzutage gleichbedeutend mit Rückgang, — so erfüllt uns ein Blick auf seine Entwicklungsgeschichte doch wiederum mit der sicheren Hoffnung, daß man im jungen Italien auch Mittel und Wege finden wird, die Kunst industrie, die bis vor Kurzem wenigstens materiell noch in hoher Blüthe stand, zu verjüngen und ihr neue Lebenselemente zuzuführen.

Belgien verläßt fich nach biefer Richtung bin gang auf Granfreich. Bon bier besieht es feine Muffer, verquidt aber ben frangofischen Esprit mit etwas vlämischem Phlegma, wodurch eine Formensprache entsteht, die immerhin ihren eigenen Charafter annimmt. Gie zeigt fich in fo felbständiger Weise zunächst im Mobiliar. Die fon ftruftiven Tormen find schwerfälliger als Die frangofischen, Die Ornamentif tritt breitfpuriger auf, mit Bronze und vergolbetem Golz wird ein großer Aufwand getrieben; was ba ein Zimmer durch ein joldes Mobiliar an Wohnlichkeit verliert, bas gewinnt es an Charafter und fraftiger, beforativer Birfung. Die Belgier koncentriren fich mehr als die Frangojen auf die Trabitionen einer großen Bergangenheit, auf eine Renaissance, die faum mehr als hundert Jahre umfaßt. Das Zeitalter des Rubens liefert ihnen für gewisse Zweige bes Runfthandwerks eine unerschöpfliche Gulle von Borbilbern, und am erfreulichnen ift es babei, baß fie bei ihren Gobelins auf jede Ronfurreng mit Delgemälben verzichten und ihren gangen Gleiß auf eine treue 3mi tation von alten Muftern bes siebenzehnten Jahrhunderts verwenden, wobei der Ion und ber Charafter bes Gewebes als eines folden gewahrt bleibt. Das gelungene Arrangement ber belgijden Ausstellung, Die bas immer als vortrefflich erprobte Enftem geichloffener Zimmereinrichtungen aboptirt hatte, trug bas meifte bazu bei, den Gefammt eindrud zu einem ungemein erfreulichen und imponirenden zu machen. Der Spigen. tempel, über ben fich im Einzelnen nichts neues fagen läßt, war ein Wunder des Ausstellungspalaites, Die Brongen, Die vollnändig unter frangofischem Ginfluß fteben, prajentirten fich beffer als die Parifer, und die gewaltigen Spiegel ber Manufaftur von St. Marie D'Dignies, beren großester bei einem halben Boll Dide 14 Guß in ber Breite und 20 Auß in der Sohe maß, fanden im ganzen Industriepalane nicht ihres Gleichen.

Damit wäre die Nebersicht über diesenigen europäischen Länder erschöpft, die in der Aunstindustrie eine tonangebende oder doch den Weltmarkt beherrschende Stellung einnehmen. Die übrigen Länder behaupten eine solche Stellung entweder nur in ein selnen Industriesweigen oder durch die Persönlichteit eines selbisstandig wirkenden Rabritanten. Unter ihnen sieht die Schweiz durch Koncentration aller technischen Mraste und Kähigteiten auf drei oder vier tunstgewerbliche Zweige obenan: auf die Solzsichniverei Bern und Interlaten, auf emailtirte Kaveneen Bern, Genf und Heim-

berg bei Thun), eine Spezialität der Weltausstellung, die stark gekauft wurde, auf Uhren- und Schmudfabrikation und auf die Spihenindustrie. Die Renkchateler Uhren entbehren noch jedes Kormen- oder ornamentalen Reizes. Die Genser Fabrikanten stehen ganz unter französischem Einfluß; sie bringen vortressliche Limousiner Emails zu Wege, produziren aber im Ganzen mehr Künsteleien und Spielereien als wirkliche Kunstewerke. Sin Genser Juwelier hatte ein Medaillon ausgestellt, welches die Gestalt eines goldenen, mit Brillanten besetzen Käsers hatte. Auf einen Druck hoben sich die rothermaillirten Flügel, und darunter sah man eine Uhr, die nicht größer als ein beutsches Iwanzigpfennigstück war. Auch die Schweiz wirtte vornehmlich durch ein verständiges Arrangement. Jeder Industriezweig occupirte einen geschlossenen Saal mit ein heitlicher, seinem Charakter augepaßter Dekoration.

Die ruffische Ausstellung war unter dem Ginfluß der politischen Verhältnisse so lüdenhaft ausgefallen, daß man sich eigentlich nur über die Gold- und Silberwaarenindustric, über die nationale Leinenstickerei in Blau und Roth und über die Malachit arbeiten ein Urtheil bilden konnte. Für lettere ift, wenngleich der Malachit zu Broschen, Ohrgehängen und Ringen verarbeitet wird, noch immer keine künftlerische Form gefunden. Man fucht die großen Flächen besonders bei Kaminen und Schränken, durch Bronze und farbige Malereien zu beleben; aber im Ganzen wirkt bas Material nur burch seine Masse. Soweit die Gold und Silberwaarenindustrie nicht unter frans zösischer Herrschaft steht, bewegt sie sich theils in russisch byzantinischen Motiven, theils in einem frischen Naturalismus, ber zwar häufig alle Dämme burchbricht, aber auch ebenso häufig originelle Früchte zeitigt. Abler in Betersburg und Slebnitoff und Sohn haben gang vorzügliche Leiftungen von Emaillirungen auf Gold und Silber auf zuweisen, und Ersterer brillirt auch mit zierlichen Schmucksachen, welche Fliegen, Schmetterlinge und Blumen mit einem großen Aufwande von Perlen, Ebelsteinen und far bigem Goldmosaik imitiren. — Ein goldenes Tablet in ziemlich grobem Flechtwerk, auf welchem eine filberne Serviette mit eingravirtem Leinenmufter liegt und bas zur Aufnahme von Gebäck bestimmt ift, sei als Euriosum erwähnt.

Aus der Industrie der nordischen Länder verdienen nur die zierlichen Silbersilisgrane Rorwegens, die erfolgreich mit denen von Christesen in Kopenhagen rivalisiern und schwedische Fayencen und Porzellane, besonders die von Roerstrand erwähnt zu werden. Christesen hat seiner Fabrikation insosern eine größere Ausdehnung gegeben und ihr neues und frisches Leben zugeführt, als er sich auf die Imitation altnordischer Schmucksachen mit großem Glück gelegt hat, für deren edle und reine Formen ihm das nordische Museum in Kopenhagen aus den Gräberfunden zahlreiche Vorbilder liesert.

Der Drient, der in Wien eine so glänzende Rolle spielte, hatte dieselbe in Parissichon ausgespielt. Die Türkei war selbstwerständlich gar nicht vertreten, und was die übrigen Länder ausgestellt, war, mit Ausnahme der Teppiche Persiens, kaum ein Schatten von dem, was in Wien zu sehen war. Seitdem die Pariser Quincaillerie die Fabristation tunesischer und marokkanischer Waaren in die Hariser Quincaillerie die Fabrischt Importirte im Preise gesunken, weil Niemand, der nicht vollkommener Sachkenner ist, mehr die echte Waare von dem Pariser Schwindelproduckt, das kaum den Transport in die Heimath verträgt, unterscheiden kann.

Fapan's Industrie feierte einen so großen Triumph, daß alles Drientalische im weiteren Sinne daneben verschwand. Richts konnte interessanter sein, als ein Ber-

gleich bes japanesischen Runftgewerbes mit bem bes Nachbarlandes, welches seine Erzeugnisse in tempelartigen Glashäusern mit reich geschnitzen und grell bemalten und vergoldeten Schnabelbächern ausgestellf hatte, während Japan sich mit schmucklosen, schwarz angestrichenen Vitrinen begnützte.

Die hinesische Industrie verhält sich zur japanischen ungefähr, wie die altägyptische Stulptur zur hellenischen. Dort das unerschütterliche Keschalten an der Tradition, an dem überkommenen Ranon, hier gleichfalls die Ehrsurcht vor der Tradition, aber doch eine freie Bewegung innerhalb derzelben, eine konsequente Forts und Ausbildung innerhalb der überlieserten Prinzipien auf Grund eines emsigen, unbefangenen, an keinen Ranon gebundenen Raturstudiums. In dem pikanten Kontrast zwischen der absoluten Regellosigkeit und Ungebundenheit der tektonischen Form, des Geräths, des



Saganeniche Edunel. Ginlemdnicharbeit.

Gefaßes einerseits und dem stöhlichen, naiven Naturalismus in der Ornamentik andererseits liegt der Hauptreiz der Erzeugnisse des japanischen Annstgewerdes. Erst in zweiter Linie kommt die hohe technische Bollendung binzu, die namentlich in der Bronzetechnik selbst die ersten französischen Industriellen verblüsst und sie vergeblich alle ihre Versandeskräste anspannen ließ, um binter die Geheimnisse der japanischen Technik, besonders hinter die wunderbare Art, mit der sie die Metalle färden, zu kommen. Der japanische Farbensinn ist schon zur Genüge geseiert worden, so daß es ausreicht, zu konstatiren, daß er immer neue, reizvollere Kombinationen sindet, die uns kroß ihrer Visarrerie immer wieder zur Bemunderung zwingen. Es wird gesorgt, daß die deruhmten Lacarbeiten nicht veralten, indem man sie immer fardiger gestaltet. Um die Wirtung des Goldes und des Silbers noch durch einen Mittelton zu erhöhen, bedient man sich außer der stark ausgetragenen Malereien noch der Perlmutterinerustation. Mit ihren Leisungen haben sich übrigens auch die Ansprücke der Kapaner gesteigert. Ein Paar schwarzbraune Vronzeschaalen mit seiner Silberntarsia, die freilich eine ganze Landsdast darstellt, kostete 6500 Fres. und eine etwa 6 Fuß hohe Bronzevase,

bie mit dem wundervollsten Rankenwerk, mit sein ausgearbeiteten Blumen und Bäumen, die einen förmlichen Wald bilden, dekorirt ist, kostete 10,000 Fres.

Mit kluger Vorsicht haben die Japaner den einen Zweig ihres Munschandwerkes, in welchem die Chinesen ihnen noch überlegen sind, fast ganz von der Ausstellung aussgeschlossen, die Elsenbeinschnißerei. Auf diesem Gebiete herrscht in China noch ein reges Leben, das sich zwar mehr innerhalb der technischen Fertigkeit als in geschmack-voller und freier Formengebung äußert, aber welches die Chinesen befähigt, darin mit den Indiern zu wetteisern.

Die japanische Industrie kann, um auch diese praktische Seite mit einigen Worten zu berühren, nur insosern für die europäische lehrreich sein, als sie uns von Neuem zeigt, wie nur ein frisches, unmittelbares Naturstudium die stete Quelle neuer Formenbildung, der ständige Erwecker und Beleber des Farbensinns, das Lehitel zu einer



Taffe und Tedelgefäß ben japanefijdem Beigellan.

ununterbrochenen Renaissance ist. Japanische Möbel und Porzellane bis zur Täuschung zu kopiren, wie es z. B. einige holländische Kirmen, wenn auch mit anerkennenswerther Fertigkeit, thun, wäre Thorheit und würde schließlich zu sicherem Ruin führen. Die geläusigste Formensprache unserer Kunstindustrie, die sogenannte Renaissance, hat ihren Kreislauf längst beendet, hat sich so gründlich ausgelebt, daß für eine neue Renaissance längst der Plat vorhanden ist. Japan zeigt uns die Wege, diesen Plat auszusüllen.

Nächst dem oftasiatischen Insellande hat Indien die hervorragendste Rolle gespielt, Dank einem zufälligen Umstande, ohne den wir nicht Gelegenheit gehabt hätten, alle Arten indischer, auf uralten Traditionen fußender Kunstäbung in außerlesenen Beispielen zu lehrreichen Vergleichen beisammen zu sehen, bevor diese Zweige des Kunsthandwerkes ihrem gänzlichen Verfalle entgegen gehen. Denn eine ganze Anzahl der kostbaren Geschenke, welche dem Prinzen von Wales während seiner Reise in Indien von den Vasallensürsten und Städten dargebracht wurden, trägt schon in bedenklichem Grade das Cachet des europäischen Geschmacks. Man möchte wünschen, daß in diesen Füllen nur Koncessionen an die Reigung und Gewohnheiten des europäischen Prinzen

gemacht worden find. Aber am Ende wird doch der maffenhafte Import englischer Dubendwaaren, welchem der Erport alter Schabe gegenüber steht, die heimische Kunft- übung gefährden.

Eine aussichrliche Würdigung auch nur der schönften, alten Objette, der herrlichen gold- und silbertauschirten Wassen, der Emailarbeiten, der Aupser- und Zinngefäße mit eingehämmerten Gold- und Silberornamenten, der fostbaren Goldstickereien auf Sammet und seinste Gewebe würde einen besonderen Artifel beanspruchen. 3ch kann umsomehr darauf verzichten, als die Leser der Zeitschrift eine sehr instruktive Schilderung der indischen Metall und Schmuckarbeiten, welche auch in der Sammlung des Prinzen von Wales das Gros bilden, aus der Feder Jacob von Falte's im vorigen Jahrgang gelesen haben. — Jedenfalls hat diese Ausstellung und die japanische unter allen übrigen einer historisch fritischen Betrachtung des Kunstgewerbes den meisten und wiche tigsten Stoff zugesührt.

## Die Meven'sche Gemäldesammlung in Köln.



iederum hat die Heimat der altfälnischen Malerschule, eines Meister Witzbetm und eines Stephan l'ochner, eine ihrer schönen ältern Privatgalerien eingebüßt: die besonders an Niederlandern reiche Gemäldesammlung des im Steber 1878 versterbenen Herrn Matthias Neven ist in der dritten Märzwoche versteigert worden und die einzelnen Bilder sind, einer Reibe

Berten gleich, beren Bant geloft war, im Begriffe, fich nach allen Geiten ju gerftreuen. Geit ben erften Decennien unferes Sabrbunderts, wo die Gebrifder Boifferes es fich gur Aufgabe machten, Die "beweglichen", bem Salbbuntel ber Alofter, Mapellen und Rirchen entriffenen Beiligenbilder vor tem brebenden Berberben zu mabren, bis ihr Sammeleijer erwachte und Das anfängliche Annifairt gur wohlgeordneten Galerie umgefigltete, ift die Borliebe für Gemalde in Moln beimifd. Go gab eine Beit, in ter Projeffor Epringer in feinem "Sandbuche ber Annugeichichte" auf die Galerien der Berren Weber, Rubt und Neven binwies, in welcher der "Tentiche Bilberfaal" einzelne Gematte ans Diefen reichen Edvagen bervorbob und Unger im "Deutschen Munitblatte" Die Cammlung Wever besprach, in ber endlich fein Wert über Memting obne die Aufgablung der Mölner Brivatsammlungen vollständig war, -- aber das Alles find tempi passati. Mit ben fechziger Jahren fing ber Tod an, unter ben alternden Befigern feine Ernte zu batten und eine Auftion jotgte balt ber andern. 1862 begann Die Beritrenung mit ter besendere an Werfen ter atttelnischen Edule reichen Galerie Weber, beren Beftand. theite feinen Ramen in Die Welt trugen und bebielten; ein fleiner Bruchtheil Des Besten blieb in Roln felbft. Der Gutebefiter Clave von Beichaben laufte Meifter Wilbelm's berühmte "Beitige Berenica mit bem Echweiftuche", ber Banguier Marl Stein ben "Beitigen Petrue" Subert van End's, ein Wunderwert in der feinen Ansiübrung der Inwelen wie des land: idvaitliden hintergrundes, Die Londoner Nationalgalerie Sans Memling's "Madonna mit dem Minte, tem Donator und bem beiligen Georg". Der Sammter Mubl mablte für feine Gaterie ein "Hellantiides Familienbild" von Quirin Brefetenlamp, tas "Tudgebet" und eine roth: geffeirete "Zibolle" von Abraham Sansiens. Rubens einn im Besige ter Familie Jabach beinetiche "Madonna mit dem Christischnaben" wart für bas Molner Muienm erworben, Nart van ter Neer's "Manal bei Montenschein" und ein "Minderportral" von Gelborp Gorgins ging in tie Reveniche Galerie, eine von Bewer Rembrandt gugeichriebene "Leabriggerin" an Herrn Guermendt über, von tem Berr Neven fie fpater als Arbeit von Bictore laufte

In demselben Jahre kam die ebenso berühmte Lyversberg'sche Sammtung unter den Hammer. Das Kölner Museum erward aus derselben direkt den "Altar vom heitigen Kreuz", 1864 die sogenannte "Lyversberg'sche Passson", und erhielt 1868 durch Bermächtniß des Banquiers Karl Stein das dritte dazu gehörige Bild, den "St. Thomasaltar" zum Geschenke. Die schöne Grifaillestizze zu Rubens" "Heitiger Familie" in Turin kam an Herrn Typenheim in Frankfurt a. Mt., dessen Kunstspende niemals versehlten, sich bei den Kölner Austionen einzussinden und selten mit teeren Händen heimkehrten.

Die Auttionen Cissingh 1865 und Engels 1867 waren die nächsten. And von diesen sand manches gute Bild eine neue Heimat in den andern Sammlungen der Stadt. Ginzelne ältere Gemälde mußten sich freilich bei genauerer Prüfung einen Namenswechsel gefallen lassen; die von Herrn Engels Hans Memting zugeschriebene "Madonna mit dem Rinde", welches eine Weintrande hält, ward von Herrn Neven der Margaretha van Evet zugewiesen.

Im Frühjahr 1876 follte eine weitere bervorragende Sammtung aufgelöft werden. Es war die Rubliche, deren Ruf sich dem der Weberichen und dem der Lubersbergischen würdig jur Seite stellen konnte, umsomehr, ba es befannt war, bag biefer burchaus zuverläffige Munftfreund nur tadellos konfervirte Cachen angukaufen pflegte. Drei kleine in einem Rahmen vereinte Memling's: ber "Beilige Hieronymus", ber "Beilige Gregorius" und ber "Beilige Michael", und ein "Seitiger Christoph" aus der Galerie König Wilhelm's II. von Solland batten ihren Plats in der Kunftgeschichte, aber Die Balme gebührte Der "Berehrung Mariä" Meister Withelm's von Köln, welche nach hartem Strauße von Herrn Felix in Leipzig für 9030 Mark errungen ward. Dieses in seiner Art einzige, unbestritten authentische Bild hat während Jahrhunderten den Altar der jetzt zerftörten Johannistapelle zu Köln geschmüdt, bis die Nevolutionsstürme es zu einem Trödler nach Frankfurt a. M. verschlugen, bei bem herr Ruhl es entdectte, erfannte und für den Spottpreis von dreißig Thalern voll ftolger Befriedigung feiner Galerie einverteibte. Biele feiner Niederlander nahmen bald bei Smith im "Catalogue raisonné", bald bei Charles Blanc in den "Trésors de la curiosité", bald bei Burger in den "Musées de la Hollande", oder dem "Annuaire des Artistes" Ehrenstellen ein, fast Alle entstammten aufgelösten Sammlungen von gutem Klange. Salomon Ronink's "Besus treibt die Bertäufer aus dem Tempel", - jest im Rölner Museum, - eine "Hollandische Winterlandschaft" Aart van der Neer's, zwei Genrebilder von Teniers dem Jüngeren, "Hollandisches Interieur" und die "Spinnerin", eine "Marine" Willem van de Belbe's und eine von Jan Wynants und Jan Lingelbach gemeinsam geschaffene "Rücklehr von ber Jagb" gehörten zu ben Brachtstiiden. Auch die mittelalterlichen Kleinkinste waren burch Elfenbein= und Burbaum=, Gold= und Gilberarbeiten gut vertreten. Das Unicum einer reich= ornamentirten Fibula fam für 6165 Mart an Herrn von Rotbichito nach Paris, Deufelben, welcher 1877 die berühmte Gemäldegalerie van Loon in Amsterdam en bloc an sich brachte, um sie dann leider zum Theil wieder zu veräußern.

Die kunsthistorische Ausstellung des Sommers 1876 vereinte noch einmal die Rubera der zersplitterten ältern Sammlungen in ihrer Eigenschaft als Bestandtheile jüngerer in der Bildung begriffener Genossen. Sowohl Meister Withelm's "Berehrung Mariä", als auch seine "Heilige Beronica mit dem Schweißtuche", hatten sich neben Hubert van Eyck's "Heiligem Petrus" und Jan van Evck's "Christus als Salvator Mundi" eingesunden. Die Neven'sche Galerie hatte vorzüglich ihren Beitrag an Niederländern gestellt; sie sollte zum lesten Male unter dem Namen dieses kunstsinnigen Besitzers vor die Deffentlichkeit treten, denn derselbe starb schon am 8. Oktober 1878.

Während mehr als eines halben Menschentebens hatte Herr Neven seiner Neigung huldigen können, und der Kausmann hatte dem Sammler helsend zur Seite gestanden. Geschäftsereisen nach Belgien und Holland hatten ihm bei seinen Erwerbungen wesentlichen Vorschub geleistet. Als das Alter kam und er als Wittwer sein großes Haus allein bewohnte, begann er nach und nach seinen Gemälden nicht nur das ganze Erdgeschoß, soweit es nicht vom Geschäft in Anspruch genommen war, sondern auch die obere Etage einzuräumen, wo ein Saal mit Fenstern nach beiden Seiten die Hauptstücke umfaßte. Dazwischen gruppirten sich alte

Lurusmiddel, Renaissance, Lenis XIV, Lenis XV und Lenis XVI, greße Tische mit eingelegten Platten und geschweisten dissen, weitbandige Kommoden mit Messingbeschlägen und altertbümliche bechlebnige Sessel; tiefe Schrante entbielten Hunderte von jenen niedlichen Schäfersenen a la Watteau in Berzellan und Bisenit, welche einst der Stolz der Mannisatturen von Berlin, Hochst und Krantentbal, Kürstenberg, Crenenburg und Brissel waren, auch vieux Sevres, vieux Berlin und einige Frachtvasen besanden sich barunter.

Die Galerie umfaßte eine 250 Gemalte von ben besten Meistern ber altbeutiden, be fontere aber ber ptamiiden und ber bollandiiden Edute, welche theilweife gu beren bervorragenoffen und eriginelliten, von Emith in feinem "Catalogue raisonne" augeführten Werfen rabiten. Der Geldwerth berielben belief fich, wie ber Erfolg ber Auttion bewies, auf Die ftattlide Ennme von 300,000 Mark. Mebrere mittelmäßige und zweiselbaste Bilber erzietten bebe Breife, Anderes Dagegen von bebem Werth ging verbältnigmäßig billig weg. Der Ratalog ließ in fritischer hinficht viel zu wünschen übrig. Wir muffen uns auf bie herverbebung des Besten beschranten. Unter den alten Werten besand fich die schon genannte, Margaretha van End zugewiesene "Madenna mit dem Rinde", eine zweite überaus anmutbige "Inngfrau mit bem Minde" von Mabufe und die von Projeffer Springer angeführte "Madonna mit ben Apolieln" von Boract van Medenen, fowie die "Madonna mit bem Diftetfint" von einem unbefannten Mürnberger Meifter and ber fürftlich Waltersteinschen Sammtung. Im großen Gaate bebedten fünf Gematte von foloffalen Dimentionen Die gange obere Batfte ber langen Want. Eine riefige, von Smith IV, 106 angeführte "Marine" Indolf Bathnigen's, beren Stammbanm bie 1771, in Die Cammlung Braamcamp gu verfolgen ift, bing gwijchen gwei nicht minder ftattliden Genoffen, tem "Inngen Jager" von Jan Baptift Weenir und ber "Borbereitung zum Spazierritte" von Genzales Coques. Bu einer andern, mehr genreartigen Schörfung Des Gonzales Coques, Dem "Edubmader", bat vielleicht ein bente vergeffener Roman Ber antaffung gegeben; benn fowohl ber auf ben Unicen liegende, burdbane nicht bantwerfe maßig aussehende Edubmader als auch die junge Dame obne Pantofiel im Borbergrunde jeben wunderbar besangen aus, und das Simoden ideint in bem fremden Eindringling erftaunt einen alten Betanuten gu mittern; auch von ben vier Berionen bes hintergrundes lagt einer ber Ravaliere ben Blid forident auf bem jungen Marden ruben. Das Bild marb um 2000 Mart jugeichlagen. Ban Weenir war burch ein mit feinem Ramen und bem Datum 1712 bezeichnetes "Etillleben" vertreten, tobtes Geiffigel, beifen berverragenoftes, ein an einem Juge aufgebangtes Saiethubn, in ber Wiedergabe des Geffeders an Rombrandt's "Anabe mit der Robrdommet" in der Dresdener Galerie erinnert: dieses Bilt ging erst gu 2350 Mark weg. Gin zweiter zu 2000 Mart verlaufter, 1686 gezeichneter Ban Weenir bildete ein Bendant ju dem "Bungen Sager" feines Cheims; es zeigt einen Mbeder, welchem ber von einem gestedten Wachtelbunde beitig angebellte Diener einen Brief überreicht, wabrend ein auf der Eteinbruftung fauernde. Neiteben fich eine glutrethe Granate trefflich munden lagt; jur Rechten blidt man auf ben belebten Sagenbamm und bas Meer.

Ben Kran; Hals, tem jeebtichen Gatten ber berben Liebeth, waren Herrn Neven zwei beienders glückliche Acquisitionen gelungen; eine in der seinsten Manier des Haarlemer Meisters ausgesübrte "Musicirende Gesellschaft" und eine Bariation des bekannten, mit derben Pinselftrichen fühn und sest gemalten "Vachenden Knaben"; auf Beiden sieht das Monegramm Kranz Hals des Acttern. Die Kabe ist die einzige Schwäcke des eritgenannten Bildes, dessen überraschend schwe Koniervirung es bis zu 12000 Mart emportrieb. Der "Vachende Knabe", ein echt beständischer Strassenzunge, mag sein Pseischen, den Gegenstand seines Entzudens, eben erst in der Kinmeschude erstanden baben, er strabtt vor Bonne. Da der alte Herr das kleine ovale, auf Holz gemalte Bildeben bebenders bech bielt und ihm einen Platz in seinem Speischaate augewiesen batte, wirde der Breis von 5000 Mart, um den es wegging, ihm gewiß mit innerer Bestiefung erfullt baben. Die Areiberrlich Depenheimsche Gaterie in Keln umfast zwei weitere "Vacher" von Aranz Hals. Bendants. Eine "Kröbtiche Ber kanntlung", & Hals 1653 gezeichnet, und ein Konzert von demietben, erreichten mit Recht unds die gleiche Hoebe.

Jan Steen's geschätzten Namen sinden wir auf nicht weniger als drei Bildern, von denen jedes einzelne in anderer Weise sessen waht nacht der Verfaufstatalog das größte darunter, "Nonia und Tamar" nannte es der alte Besißer selbst, er batte es wohl unter diesem Titel erworden. Das "Bohlgepstegte Kind" ist ein bumoristisch gelungenes Wert Steen's: drei häßtiche, doch vor Vergnügen strahlende Kinder sind ganz in die Pstege des Kähdens versentt, das sich vergebiich gegen die plöglich erwachte Zärtlichseit sträubt. Das köstliche Vitd läßt sich im Haag die zum Jahre 1743 zurückversolgen und gehörte zuletst der 1864 aufgelösten Sammtung Huthvealter an; Smith erwähnt es Band IV, 68. Der dritte Jan Steen, ein "Interieur", stellt den Meister selbst in nachtässiger Hattung dar, der hinter ihm stehende Diener siillt ihm eben das bereitwillig hingehaltene Glas, die im Vordergrunde sihende, in zart gelbliche und zart rosa Seide gekleidete Margaretha van Gohen, eine ansmuthige Francegestalt, spielt ihm etwas auf der Mandoline vor. "Stratonice und Selencus" ward, vielbegehrt, erst zu 9900, das "Wohlgepstegte Kind" zu 3950 und das "Interieur" zu 5600 Mark zugeschlagen.

Isaak van Dstade, der dritte Humorist im Saale, war durch eine große "Dorstirmeß", eins der Hamptstücke der Sammlung, glänzend vertreten. Es war dasselbe oft behandelte Thema weder in neuer Weise, noch von einem andern Standpunkte als gewöhnlich aufgesaßt, nur trug die gute Erhaltung und der schöne lichte Ton, welcher die siedzig, auf einem Spielraume von 81 cm. Breite bei 52 cm. Höhe vereinten Gestalten klar und deutlich ertennen ließ, wesentlich zu dem erzielten Preise, 14550 Mark, bei. Sin zweiter Istade von 1640, "Halt vor der Herberge" ging zu 2000, ein "Bänkelsänger" aus der ehemaligen Konchelessesborodscischen Sammtung zu 2350 Mark weg. Adrian van Istade's "Boussée de tabao", eine sich gegen den rohen Scherz ihres Mannes, der ihr den Dualm seiner Pseise in's Gesicht zu blasen droht, vertheidigende Dorsschüne, erreichte 2000 Mark. Bon David Teniers dem Jüngern, einem besendern Liedlinge des verstorbenen Besters, sanden sich ein "Dorssest zu Ehren der Maitönigin" und zwei "Wirthshaussenen" vor; sie wurden mit 7900, 2000 und 1850 Mark bezahlt.

Wahrhaft erquicklich wirkten nach dem Verkehre mit diesen derben Trinkern und Rauchern zwei allertiebste zusammengehörige Konversationsstücke aus der besten Zeit Brekelenkamp's. Die beiden Idnike bildeten Glanzpunkte der 1851 aufgelösten von Saceghem'schen Galerie in Brüssel, erhoben sich aber nicht über 2100 Mark pro Stück. Ein "Dreikönigssest" Dietrich's sand einen Bewerber sür 1950 Mark.

Unter den Architefturstücken überragten zwei Arbeiten Reefs des Aeltern und Reefs des Jüngern alle Genoffen; fie stellten Beide "bas Innere eines Domes" bar und wurden mit 3000 und mit 2400 Mark bezahlt. Bielbegehrte Berlen gab es auch unter ben Landschaften. Der zarte und boch fräftige Baumichlag einer mit den Initialen Mart ban der Neer's ver= sehenen "Umgebung von Haartein" bei Abendbeleuchtung im Frühjahr war mit 11750 Mark faum auf seinen vollen Werth geschätt. Gine von A. Ponacker 1670 geschäffene, duftüberhauchte, von Nicolaus Berghem mit Geerden belebte "Berglandschaft" blieb auf 3600 Mark stehen, eine "Landschaft mit Thierstaffage" von Cornelis Hupsmans sogar auf 2000. Ein jest Calomon Rupsdael zugeschriebenes Bild: "Zugefrorener Ranat mit Echlittschuhläusern", welches der verstorbene Besiger auf der historischen Ausstellung 1876 als Albert Cupp angegeben hatte, zeigt den stumpfen Thurm von Leeuwarden als Mittelpunkt des Städtchens am Ufer. Und nun zum Porträt! Zeit und Raum drängen gebieterifch; obgleich noch fo manches Bild ber Beachtung wurdig ware. Da lockt zunächft ein Frauenbildniß von wunderbarer Unmuth, ein Werf des genialen Rarl Fabritius. Gin duftiger Schleier umhüllt das jugendliche haupt und dämpft das helle Roth des Phantasiegewandes, Denn der Schäferstab ift wohl nur eine Laune für die Besitzerin der kostbaren Berlen an Dhr und Nacken. Gelbst ohne die Geltenheit von Fabritins' Schöpfungen hatte der Preis von 4200 Mark für das harmonisch schöne Porträt wohl faum befremdet; schade, daß man nicht weiß, wen es darftellt. Das Bild eines "jungen Edelmanns" von ernftem, profaischem Ausdrucke der Züge, der als Arbeit Thomas de Menser's zu 2900 Mark wegging, hätte uns

weit weniger zugelagt. In bem Portrat eines "boltanbiiden Stelmannes" von Willem van Mieris erfannten wir mit Erstaunen bas "Portrat bes Admirats Baffenaer, fein Teitament idreibend" von Bieter van Elingelandt, wie Herr Neven Diefes 50 cm. bobe, Es stellt einen blonden bebäbigen herrn von 11 cm. breite Bitoden auf Bet; nannte. angenehmer Gefichtsbildung und ariftefratischer haltung bar; ein born offener rothseidener Schlafrod umbullt bie vor ber Beit gur Gulle neigende (Beftalt, bem vollen Rinne bient ein täuldend wiedergegebenes Spipenjabet gur Golie; er icheint in Nachbenten verfunten gu fein und fünt ten rechten Urm auf ten mit Pergamentrollen und Aftenfinden berechten Tiich. Als Etingelandt fam das Bitt in Die Sammlung, als Willem ban Mieris geht es wieder in Die Welt binaus; wer weiß, unter welchem Ramen wir ibm bereinft in einer britten Cammlung begegnen werden. Gleichwiel, es ift ein Meisterwerk der Aleinmalerei, bas seine 2050 Mark reichtich werth war. Das mit tem Jugendmonogramm Rembrandt's und ber Jahreszahl 1632 (?) bezeichnete Bilbeben einer atteren Dame wurde um 3300 Marf bon herrn B. Zuermondt in Naden erworben. Dag bistorifch intereffante Perfontichkeiten im Alltageleben berglich langweitig dreinschauen tonnen, bewies der hindlich auf Terburg's Porträt in ganger Sigur von Sugo Grotins und seiner Gemablin; ber Mann bat bas Monegramm bes Meifters mitbetommen, bei tem Bitte ber Frau fehlt es: bas Chepaar ward ungetrennt für 2950 Mart fortgegeben. Gin "Tamitienporträt" von Terburg, Die Ettern mit drei Rindern, folgte 3u 2710 Mart. Die italieniiche und Die frangofifche Edule ergangte Die Niederlander burch zwei reigende Minderbilder: eine gute alte Ropie nach Tizian's Töchterchen nach R. Strozzi und ein Driginal von Greuze. Das bergige lebenathmende Rindergesichteben mit ten blanen Angen und ben blonden locken von Grenze befaß fein Abelsdiptom in Smith, Band VIII: es entitammte ber 1795 gerftreuten Sammtang Duclos Duffrenon, ber neue glüctliche Benger bezahlte es mit 3900 Mark.

Wien, Nizza und Baris batten das Haupttentingent der Känser sie Gemätde gestellt. Die Porzellanfiguren machten sich die Kölner Sammler mit Lebbastigteit streitig, sie senerten sich gegenseitig so sehr an, daß einzelne jener zierlichen, täglich seltener werdenden Oruppen à la Watteau auf 500 bis 600 Mark stiegen. Die großen Sedresvasen und eine reiche bronzene Kamingarnitur Louis XIV. wurden von der Familie des Erblasser zurückgekaust.

H. B.

#### Kunstliteratur.

Hans Holbein par Paul Mantz. Dessins et Gravures sous la direction de Edouard Lièvre. Paris, A. Quantin, 1879. Fol. 201 pp.

Holden Bracktwert über einen unterer greßen deutschen Meiter hann nur in Frantreich eribeinen. Dennecht wird in Tentickland an illustrirter Literatur nicht weniger als in Frantreich er beinen. Dennecht wird in Frantreich wird wird in Deutschland wird in der Beiter Belbein aufichlägt. Ein selches Bracktwert über einen unterer greßen deutschen Meiter tann nur in Frantreich er beinen. Dennech wird in Tentickland an illustrirter Literatur nicht weniger als in Frantreich ernicht eeninmiet, aber das ist immer die Waare von bente und gestern, und zwar nicht bloß is beutsche, and die anderer Lünder, wenn sie nur recht "medern" ist, wie Poré. Die Meiste, welche das Alte und Echte verlangen, welche Türer und Holbein auf ihrem Tische 1.1 n welche, sindet man in Faris, aber taum bei nus.

Et gebtreichen großen und treitlichen Radirungen des Buches geben fast ansschließtlich Bull i und Zeichnungen des Baseler Museums wieder, unter letzteren die gangen Folgen der

Baffion und ber Frauentrachten. Gearbeitet wurde nach den Braunischen Photographien; felbst bas Porträt bes Erasmus, bas nach ber Unterschrift bas Bild im Louvre mare, ift nicht nach diesem, sondern nach der Photographie des Baseler Cremptares radirt, wie die Schrift und ber andere hintergrund zeigen. Unter ben holgschutten ift zwar nichts bisher Unpublicirtes, aber wir finden die vollständigen Serien der Zeichnungen zum Lobe der Marrheit, Des Todesalphabetes, Der Todesbilder, Der Bilder zum Alten Testament. Die Meibensolge batte bei ben Illustrationen zum Encomium Moriae, wie bei ben Todesbildern, nicht so will. fürlich zu sein branchen, und die vier Ginleitungsbilder der letzteren hatten nicht vor die Bilder jum Alten Teftamente gestellt werden sollen. In vielen anderen Fallen aber, namentlich bei Reproduttion bon Bitcherhotzidmitten, rührt bas, was bier "nach Bolbein" gegeben ift, nicht von ibm ber. Holgtwitte von Ure Graf, von Meifter 3. F., wie tas Bacchanal, von Ambrofing holbein, wie ber Buchtitel mit tem hofteben und tas Giquet Froben's, find aufgenommen. Bon ben oberen Randleiften und ben culs-de-lampe ift febr wenig, von den Initialen der einzelnen Rapitel keine einzige wirklich von Botbein; Die Mehrzahl berfelben ist einem Alphabete mit vorwiegend antifen Wegenständen von einem unbekannten Bafeler Zeichner entnommen (vgl. Woltmann II, E. 215). Aus holbein's eigenen Erfindungen hätte fich eine weit schiere Auswahl treffen laffen. Aber der Herausgeber, deffen Menntniffe vom Bascler Hotzschnitt lediglich auf Ambreise Kirmin Divot's "Essai sur l'histoire de la peinture sur bois" geldböpft jind, während fogar Pajjavant's Peintre-graveur ihm unbefannt geblieben zu sein scheint, weiß nichts von den Ergebnissen der neueren deutschen Forschung, Die Holbein von seinen Baseler Zeitgenossen unterscheiden gelernt hat.

Zu erwähnen bleibt noch, daß mehrere Holzschnitte und Eliche's aus meinem Buche "Holbein und seine Zeit" sind: die Baseter Orgetthüren, das Wappen mit den landstnechten in Berlin und die Delchickeide in Bernburg ("musée de Bâle" lautet in diesen zwei Källen irrthümlich die Unterschrift), der Karton mit Heinrich VIII. und seinem Bater, der Entwurf zu einer Uhr, endlich ein männliches Bildniß, Zeichnung in Berlin, früher in der Sammlung Suermondt, von mir zuerst in der Zeitschrift sür bildende Kunst, Bd. IX publicirt, und da, so wie in meinem Holbein, in einem zurten grauen Ton gedruckt, wie ihn der schöne Holzschnitt von Paar verlangt, der in dem allzuschwarzen Oruck dei Mantz sehr verloren hat. Eine Duellenangabe hat Herr Mantz bei diesen Abbildungen nicht für nöthig gehalten; bei der zulest genannten Zeichnung sagt er vielmehr ausdrücklich: "nous reproduisons ce dessin", während er in einem andern Falle die Bemerkung: "tiré de l'Art pour tous" nicht vergessen hat.

In ben Abbildungen liegt jedoch der einzige Werth des Buches; der Tert ift ohne Werth. In feinem Bunfte bietet er etwas Neues ober bereichert er unfere Kenntnig von Holbein, ja er erfüllt nicht einmal bie Aufgabe, auf Grund ber bisherigen Literatur ben Frangosen, benen Bücher in anderer Sprache fremd bleiben, von Holbein's Leben und Schaffen ein korrektes Bitd zu gewähren. Der hauptgrund ift, bag herr Paul Mant felber zwar Englisch, aber nicht Deutsch fann. Mr. Wornum's Buch über Holbein hat er benutt; er folgt bemfelben nur viel zu sehr; daß von meinem Buche eine englische Uebersetzung, allerdings noch nicht in Geftalt ber zweiten Auflage, vorhanden ift, scheint ihm bagegen unbekannt geblieben zu sein. So ehrenvoll er baher auch mein Buch in ber Ginleitung erwähnt, so wenig kennt er es. Er hat es in der Sand gehabt, aber es blieb ihm unzugunglich, und die Resultate beffelben fennt er nur mittelbar aus Wornum, ferner aus einem aussührlichen Berichte von Engene Mint in der Gazette des beaux-arts von 1869, endlich offenbar aus den Privatmittheilungen eines Deutsch verstehenden Freundes, der ihm eine kurze Uebersicht über das neue Material, das feit 1869 zu Tage getreten ift, vermittelt hat. Bahrscheinlich war dieser Freund ebenfalls Herr E. Müng, da, nach Angabe in dem Artifel über die Augsburger Galerie in Band XVI ber Gazette, herr Mant bemfelben Auszuge aus ben neueren Forschungen über Golbein ben Bater verdantte.

Kein Bunder, daß er bei so mangethaster Ausrüstung zu dieser Arbeit zahlreiche Irrthümer, die seither längst widerlegt und berichtigt worden sind, wiederholt und dieselben durch

neue ichiefe und irrige Behauptungen vermehrt. Durch die Untenntuiß des Deutichen, mit ber natürlich die des Hollandischen zusammenbangt, iehlte ihm zugleich die Fabigteit, die wichtigsten Urhunden selbst zu versteben, und die alteren Duellenichristen, van Mander und Sandrart, lesen zu können. An Stellen, wo diese bingeboren, eitirt er dann meist se späte Gewähremanner, wie Baldinneci, de Piles, Descamps.

Kür ben ganz turz gebaltenen Abidnitt über Hans Holbein ben Aelteren war ber Berfaüler burch ben ibm mitgetheilten Anszug richtig über tas beute befannte Material erientirt werden, and darüber, daß, seit Entlarvung der Eigner iden Kalschungen, Helbein dem Bater die früher sur Augendarbeiten des Sohnes gehaltenen Vilder zuzuschreiben seien. Bur das Berträt von 1513 beim Grasen Landerensti erwähnt Mang, desien Gewährsmann über diese geschwiegen baben muß, noch, mit Verusung auf Wernum, als Arbeit Hans Hotbein des Jüngern, aber mit der Bemerkung, es sei zweiselbast, in meiner zweiten Auslage werde es nicht im Berzeichniß der Werte erwähnt, and sei das Datum ein unwahrscheinliches. Aber gerade tiese Datum bätte ihn veranlassen sollen, in meinem Buche unter Hans Hotbein dem Aelteren nachzuschlagen, resp. nachschlagen zu lassen.

Umweientlich ift, daß Gerr Baul Mants das langst gurudgewiesene Marden wiederbett, Die junge Frau bei ber Predigt Des Apostels auf ber Baulus Baulifa in Augeburg fielle Die Stifterin Berenita Welfer bar, mabrent fie vielmehr, nach Infdrift, Die beilige Thetta ift. Bei tem Zebaftiansaltar nimmt er Die Bollendung im Jahre 1517 und Die Bestellung für bas Angeburger Ratharinenflofter als gesichert an, indem er nech immer bon ben burch Gigner gefalschten Annalen Diefes Mofters Gebrand madt, mabrent ich nach Auffindung ber echten Annalen bargetban, bag biefer Altar überbaupt nicht in ihnen vorlommt. Bang ungutreffent ift die Bebauptung, bag in ber Bebandlung bas Mittelbild und bie Klügel abweichen; und wenn baraufbin in letteren bie Bant bes jungeren Bolbein vermutbet wirt, fo ift gu bemerten, bag felbitverftantlich ber Bater feine Cobne ale Gebilfen verwendet bat, bag aber bie Berinche, Die Bant eines von ihnen in Echopfungen bes Baters zu tonftatiren, obne ficbere Grundlage bleiben und baber ju ebenfo mugigen Spootbefen fubren, wie bie Berinde, ter hant bes jungen Raffael in Bilbern feines Meiftere Bietre Berugine nadzulpitren, auch abgeseben taven, bag 1515, als bies Wert entstant, ber jüngere Sans Belbein bereits in Baiel thatig war. Dem Berjaffer war freilich tiefes Datum noch unbefannt geblieben, Das für eine Titelbordure in Bolgidnitt (Woltmann, Per. 134), für Die Tifchplatte in Zurich und für Die Randzeichnungen zum Lobe ber Narrbeit fongestellt worden ift. Comit tommt and herr Baul Mant auf lettere erft zu fpreden, nachdem er holbein bis nach 1523 ver jelgt bat, und and fenft gruppirt er das fiinfileriide Material, das er dronologiid beban bein will, nicht fachgemaß, verfest jum Beispiel in Die Sabre gwiiden 1528 und 1532, nach Belbein's erfte Rudtebr von Englant, nicht bleg bas Saus jum Jang und bie Orgetfligel, deren Entfiehung damals wegen ber fireblichen Zuftande gar nicht mehr möglich ift, fondern auch gabtreiche Entwürfe gu (Masbitbern mit Beitigeniguren, von tenen tas Gleiche gitt, und die außerdem bei ibrer Derbbeit Des Stils und ibren gedrungenen Proportionen augenideintid ju Belbein's frübeften Arbeiten geboren.

Die ärgste Blöße gibt sich herr Paul Mant in seinem Urtbeil über die gemalte Paision in Baset, indem er "esette triste peinture" als "apastiehe maladroit" verwirst. Berteitet wurde er dazu durch Wormm, der aber, wie einst vor ihm Rumehr, wenigstens das Wert nech dem alteren Holden wollte. Wormm's Mitgrin erstatt sich aus dem Manget an eingebendem Studium des Baseler Museums, mit dem er in einem einzigen Beinche von wenigen Stunden sertig geworden war. Kur Herrn Baul Mant ware auch ein solder Grund feine Entichuldigung mehr, da sett die Brann'ichen Photographien des Werkes vorhanden und Dieses verlangt allerdings, daß man sich sergialtig mit ihm beschäftigt: es gewinnt nicht gleich auf den ersten Pliet, weil man sich erst in seine aus einen dunkten Kirchenraum mit Ostasmalereien berechnete Karbenbaltung sünden muß. Herrn Mants getang das nicht, und is offente er das vorzuglich erbaltene Bild sur "ungeschielt medernisier oder ganz überarbeitet".

anderes zeigt, wie holbein sich aus dem traditionellen Stil berausarbeitet, Einstüsse, wie die jenigen Mantegna's aufnimmt, aber sie zugleich wöllig in seinen eigenen Stil überträgt und in der Lichtwirkung die fühnsten Experimente macht.

Da Herr Mant die umfangreiche neuere Literatur über die beiden Eremptare der Meyer'schen Madonna nicht lesen konnte, ist es erklärlich, daß er nicht zu dem Schlusse gekommen, der seit 1871 für alle wissenschaftlich Prüsenden und Urtheilenden unabweislich geworden, sondern das Dresdener Bild immer noch als eine Biederholung durch Holbein selbst gesten lassen will.

Seine Unwiffenbeit über die Dinge, die er behandett, verräth Berr Mant bei Gelegenbeit ber Bitoniffe bes Erasmus. Das Wenigste ift noch, bag er einzelne Daten nicht weiß, wie Die von Herman Grimm nachgewiesene Thatfache, daß More's Untwort, Die auf den angefündigten Besuch Holbein's Bezug hat, schon aus bem Tecember 1524 (nicht 1525) berrührt, daß ferner bas gesicherte Entstehungsjahr ber Profitbildnisse bes Erasmus im Louvre und in Baset 1523 ift (nicht 1524), ber auf letterem fichtbaren Edrift zufolge. Das mit bem gleichen Jahre und mit Holbein's Namen bezeichnete Borträt in Longford Castle will er auf Wormum's Autorität bin Bolbein absprechen und für bas 1517 von Quintin Metfos gemalte Bildnig erklaren. Meine Untersuchungen über bie Erasmusbilder von Quintin Metsys und Holbein find ihm auch jett noch unbefannt, obwohl im Jahre 1878 Berr Benry Hymans in Briffel über beren Ergebniffe in französischer Sprache reserirt hat. (Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie). Das Portrat von Metjus ift zwar nicht im Driginal, wohl aber in einer Ropie zu hampton Court nachweisbar, beren Geitenstild, bas Bilonif bes Petrus Aegidins, falfdlich als Erasmus von Holbein in ber Galerie zu Antwerpen bangt, während Das Driginal Dieses Aegivins fich mit dem Holbein'ichen Erasmus in Longford Caftle gufammengefunden hat. herr Mant, ber keine Ahnung bavon hat, wie es wirklich mit bem angeblichen Erasmus in Antwerpen fteht, gibt fich nun Mühe, mit demfelben fertig zu werden und fommt zu bem Echluß, daß er ein unvollendeter holbein jei. Die fpateren Erasmusbilder, die Originale von Holbein sind, das kleinere Rundbild in Basel, dann die Bilder mit Dem offenen Buche in Turin und in Barma, letteres 1530 bezeichnet, sowie die in Dieser Beitidrift (1874 B., Ep. 537 ff.) publicirten intereffanten Briefe Des Goelenius in Löwen von 1531, aus benen hervorgeht, bag bamals Erasmus in ber That bem Maler nochmals geseffen, fennt herr Mang nicht.

Bu den hiftorischen Miggriffen des Berfaffers gehört auch, daß er Golbein's Frau Globeth, verwittwete Edymid, mit einer Frau Elsbeth, Gattin Des Malers Midgel Edyuman, identificirt, die am 1. August 1520 mit ihrem Gatten Holbein wegen einer Schuld berklagt hat. War es benn undentbar, bag bamals in Baset zwei verschiedene Frauen ben Taufnamen Elsbeth führten? Es braucht faum erwähnt zu werden, bag bie Unnahme nicht bloß unbegrindet, fondern fogar nachweislich falich ift. Schmid war nicht ber Madenname ber Fran Holbein, sondern, da ihr Sohn erster Che Franz Schmid hieß, der Rame ihres früheren Batten, der also nicht Schuman geheißen haben kann. Auf dem Bildniffe der Frau mit ben Kindern in Basel, erklärte Wornum, der aus Migverständnig bes Ausdrucks "Weib und Rind" in bem Rathschreiben von 1532 Holbein burchaus nur Gin Rind zugestehen mochte, ben Anaben für den Stieffohn Frang Schmid, während er den damals ichon ermittelten Sohn Philipp Holbein in dem jungeren Kinde, das fichtlich ein Madchen ift, sehen wollte. Herr Mant macht Diese Brethumer nach, obwobt jett durch Die Forschungen von E. Sis konstatirt ift, daß Holbein vier Kinder hatte, und daß der Knabe Philipp, das Mädchen die älteste Tochter Katharina ift, die sich schon 1545 verheirathete und also Ende 1528 ober Un= fang 1529, als dies Bild entstand, gang gut das Aussehen eines Kindes unter zwei Sahren haben konnte.

Holbein's Wiederanwesenheit in Basel nach der ersten Reise nach England ist am 29. August 1528 urkundlich konstatirt. Mit Recht ist daher Herr Paul Mant der Ansicht, die Zeichnung zum Famitienbilde des Sir Ihomas More könne nicht später als 1528 entstanden sein, macht sich den Fall aber ohne Grund schwierig, indem er voraussetzt, daß aus

ven Altersangaben über ben einzelnen Versenen üch eigentlich 1529 ergebe, und bilft sich nun baburch, daß er die Namen und Zablen sur spateren Zusaß erklärt. Dieselben sind aber, wie ich nachgewiesen batte, von More's eigener Hand, aus den Altersangaben läßt sich anch fein Datum entnehmen, da wir das Geburtsjahr teiner der dargestellten Versonen genau kennen: vielmehr läßt sich erst aus der Zabl 50, die More auf diesem Blatte, das er 1528 seinem Freunde Erasmus übersendete, neben seinem eigenen Kepf setze, 1478 als sein Geburtsjahr solgern, über das senst die Angaben schwanken. Fischer's Porträtzeichnung in Windser Lastle mag in das Jahr 1527 salten, daß sie aber von diesem datirt sei, wie Mant bebanptet, ist nicht richtig: auf dem Blatte selbst siehnehr nur italienisch, von späterer Hand, daß Fisher 1535 enthanptet worden.

Mit dem Holbein ichen Bitte, das im Lonvre jälichtich Thomas Morns benannt ift, beichäftigt fich Herr Mans mehrmals. Er verwirft diese Benennung, aber daß ich die richtige Benennung nachgewiesen, war ihm, obgleich Herr E. Münts dieses Umstandes in der Gazette von 1869 Erwahnung gethan, erst am Schusse des Buches befannt geworden. Da nennt er dann im Berzeichniß der Gemälde dies Bild zum drittenmal als das Borträt eines undetannten Greises und sest binzu: "D'après M. Woltmann de portrait serait celui de Sir Henry Wyat". Warum mur "serait?" Weil der alte Herr, ein Staatsmann and Heinriche VII. Zeit und, wie ich dargethan, (I. S. 372), 1533 wahrscheinlich schon gesterben war, Herr Mants aber gerade dieses Litt sür eine Transsormation der Helbein ichen Matweise in seiner allersetten Zeit charakteristisch findet.

Der Gefährte bes Gir Thomas Woat auf bem berühmten großen Bilbe in Longiord Caule mare, nad Mang, "pas meme soupconne"; ich batte aber dargethan, daß berselbe höchst wahrscheinlich Wort's gelehrter Freund John Letant sei. Gleich barauf bemerkt ber Berfaffer, bag tein Wert Golbein's von 1531 befannt fei, und bag bas Edweigen 1535 fortdauere. Aber von 1534 find die bewundernswerthen beiden kleinen Rundbilder in der Ambraser Sammlung, von 1535 bas Bruftbild bes Popns, bas ber Berjasier in Paris selbit bei bem fürzlich verstorbenen M. be la Rosière batte seben können, und bas reizende Miniatur bitt tes fleinen William Brandon ju Wintfor batirt. Die Miniaturbiloniffe bleiben aber vollständig unberücksichtigt, ebenso Holbein's Thätigfeit für ben Holzschnitt in England und auch seine satirifde Baffien. Wallt bamit Die englische Beit burftiger, als notbig mare, ane, fehlt ber Darftellung namentlich ber eigentliche bifterische hintergrund, fo fint gleich geitig auch Die Bauptbaten für Diese Zeit nicht immer richtig. Berr Mant bebauptet, bag Bolbein's Anfiellung im Dienste tes Ronigs ern mit tem 25. Mar; 1538 beginne; von tiefem Termin rührt allerdings die erfie Rotig über Ausgablung feines Gebaltes ber, doch nur beg bath, weit die Sausbaltungen ber vorbergebenten Sabre bis jum gebruar 1538 febten. Dag aber Botbein ichen 1536 Bojmater Beinrich's VIII. war, beweißt ein aus Diefem Jahre berritbrender Brief Micolas Bourbon's, ter feinen Greund Bans, ten "pictor regius", griißen läßt.

Bon meinem Funde, daß Holbein im Jahre 1533 bei dem Einzuge der Anna Bolopn eine Schteteration für den Stabtbof entwersen, daß seine Stizze und in dem Parnaß der Weigelschen Sammlung erbatten sei, wußte Hern Mank durch den Artistel der Gazotte von 1569, auf den er sich beruft; er bemerkt aber dabei, es sei seltsam, daß dieses aus dem Cabinet Crozat stammende Blatt nicht in den Notizen Mariette's erwähnt sei; in meinem Ande B. II, S. 132 würde er indessen das Citat aus Mariette's Description du Cabinet Crozat gesunden baben. — Meine Crmittlung, das der Bername des Mr Merett, den das Tresdener Portröt darstellt, Hubert lautet, war Hern Mank unbetannt gebtieben; er macht taber diese Entdeckung nechmals auf eigene Hand und tundigt sie pemphast au: "Dank tons les livres et meine dans le catalogue du musee de Dresde (1862) le joaillier Morrett est appelé Thomas." Segai das Citat aus dem Tresdener Katalog sit unrichtig; in der Angabe von 1862 sieht nur Morett, in der von 1876 in der Borname Hubert auf voncummen

Editorlid fiellt ber Berjaner nech einen Ratalog Solbein icher Gemalte auf, in welchem





das Material, welches das von mir zusammengestellte Berzeichniß der Werte darbietet, zwar feine Bereicherung erfährt, in dem aber manche Unrichtigkeiten, auch in der Beschreibung vorkommen; so läßt er gleich auf dem ersten Bilde, das er nennt, den sogenannten "Ambassadeurs" in Longford Caftle, Die Bersonen sigen ftatt fteben. Unedite Bitder find aufgenommen, wie die Margaretha Roper bei der Gräfin Delawarr und ber Couthwell im Louvre, beide Ropien, ber Mann mit bem Buche im Louvre und bas Porträt von 1527 in Treoben, beide niederländische Arbeiten. Echte Gemälde, oft felbst hauptwerke, bleiben unerwähnt; je, abgesehen von manchen bereits erwähnten Fällen, bas Abendmahl in Baset, Die Altarflügel in Freiburg, die Bildniffe des Simon George in Frantfurt a. Dt., der Lado Rich in Buildwas Park, tes Pringen von Wales in Hannover, Des Thomas Cromwell, 1866 bei Berrn Ridg war in London; ferner bas garte fleine Frauenbildniß im Wiener Betvedere, bas Unger neuer dings fo meisterhaft radirt bat, das männliche Bildnig von 1541 ebenda, ja fogar der Bergog von Norfolf in Windsor Castle, eins von Holbein's bervorragendsten Meisterwerfen, das wirklich einen Magstab für seine lepte Zeit gewährt, endlich außer den Miniaturen auch fämmtliche kleine Rundbilder auf Hotz, mit ihnen der Metanchtbon in Hannover, der Derich Born in München.

Wenn wir das Buch des Herrn Paul Mants trotz der glänzenden Ausstattung nicht loben können, so wird ihn dasür die Bewunderung seiner Landsleute entschädigen. Auch die Gazette des beaux-arts hat in ihrem Januarhest einen höchst auerkennenden Bericht gebracht. Sie giebt dabei mehrere Illustrationen aus dem Buche selbst, darunter auch als Schlußvignette eine Probe aus den Nandzeichnungen zur "Laus stultitiae", nämlich das köstliche Thierbild zu den Worten: "Quid autem officiosius quam eum mutuum muli seabunt."

Alfred Woltmann.

#### Heinrich Gärtner's Wandmalereien im Museum zu Leipzig.

Mit Abbildung.

In einer Korrespondenz der Chronif vom 27. Febr. wurde bereitst mitgetheilt, daß das Leipziger Museum vor Kurzem in der malerischen Ausschmückung der Skulpturensäle eine neue, sehr reiche und künstlerisch bedeutende Zierde empfing. Es verdankt dieselbe, wie gleichfalls schon berichtet wurde, der Munisicenz eines Leipziger Bürgers. Herr Stadtrath Alphons Dürr, dessen Berdienste um die Förderung und Verbreitung stilvoller Kunst auf buchhänd lerischem Gebiet rühmlichst bekannt sind, ließ die Malereien auf seine Kosten durch Heinrich Gärtner aussühren und brachte damit einen Gedanken zur Verwirklichung, der schon sür die architektonische Anlage der genannten Räume maßgebend war.

Der Künftler war in den vorhergehenden Jahren hauptsächlich mit ähnlichen Arbeiten beschäftigt gewesen und hatte den künstlerischen Charakter einer solchen Aufgabe gründlich kennen gelernt. Für Herrn von Lanna hatte er, in dessen Billen bei Prag und Gmunden, umfängliche Wandmalereien ausgesührt; dann war er an der malerischen Ausschmückung der Bestibilte des neuen Dresdener Hoftheaters betheiligt, und in der Neihe landschaftlicher Kompositionen, mit denen diese prächtigen Räume geziert sind, gehören die seinigen anerkanntersmaßen zu den vorzüglichsten.

Der Raum des Leipziger Museums, dessen Ausschmitchung ihm übertragen wurde, zerfällt in vier Abtheilungen: einen großen oblongen Saal, dem sich an den Schmalseiten zwei kleinere anschließen, während sich die eine Langseite zwischen zwei mit breiten Bogen überspannten Pfeilern gegen eine Loggia öffnet. Den Hauptschmuck dieser Räume bildet ein Cyklus landsschaftlicher Darstellungen, der in dem mittleren Saal am oberen Theil der Wände friesartig hintäust, durch pilastersörmige Felder getheilt und durch ein Gesims gegen die unteren Wandsschaftschen abgegränzt, die einfarbig und nur durch einsache Linien, der Gliederung des landschaftslichen Frieses entsprechend, in Felder getrennt, den ruhigen Hintergrund der in dem Naume

260 Notis.

aufgestellten Stutpturwerte bitten. Das Ganze zeigt die Anigabe einer monumentalen Dete ration in vorzüglicher Weise gelöß. Die Landschaften sind im "bistorischen" Sinne bebandelt und wie es der unmittelbare Anichluß an die Architektur besonders nachdrücklich verlangt, mit entsidiedener Betonung des zeichnerischen Clements, der Linien und Kormen, die sich überall in flarer Bestimmtheit entwickeln, verbunden jedech mit einem trastvollen und überaus einbeitlich gestimmten Kolorit. Ein reiches und breit entzilletes Truamentwerk umschließt die Bilder, so daß sie, wie es der deterative Zwed erbeisichte, nirgends in störender Selbständigkeit aus der Bandstäche beraustreten. Den Stutpturwerken ist ihre volle Wirkung gesichert: die materische Deseration des Rannes dient ihnen, ohne sich vordringlich gestend zu machen, nur als bedeutungsvolle Umrahmung. Dem Truamentwert, welches die Bilder einsäst, schließen sich bie leichten, vollkommen im Charatter der Klächendetoration gehaltenen Truamente der Dete des Zaales und der kleinen Gewölde der anstossenden Loggia barmonisch an.

Der landidaitliche Fried, wie die gesammte Detoration in Wachsfarben ausgeführt, ichitvert mit Beziehung auf die Bestimmung des Raumes die wichtigsten Schauplätze der ge schichtlichen Entwickelung der Plaitit: auf der nördlichen Langleite Ügina, Alben, (f. den bei tiegenden Stick von L. Schulz), Haltarnaß, Falerii, das römische Forum und Sprakus, auf den Schmalieiten Pisa, Florenz, Benedig und Nürnberg und auf der südlichen Langleite, die nur für fleine Darstellungen Raum bot, Berlin mit dem Dentmal des großen Kursürsten, Kopenbagen mit dem Iborwaldsen Museum, München mit der Bavaria und Dresden mit Schiffung's Gruppe der "Nacht" am Aufgang zur Brühlischen Terrasse.

Sämmtliche Parstellungen, indem sie unter sich und mit den reichen umgebenden Orna menten auf's Glücklichste zusammenstimmen, erweisen sich als von einer flaren fünstlerischen Empsindung, von einem reinen und sicheren Stilgefühl beherrscht. Durch das Ganze gebt ein ickener Wohltang in Formen und Farben, der an die besten Muster monumentaler Dete ration erinnert.

### Motiz.

\* Das Strandbild von G. Eilers, welches bie Lefer bem vorliegenten Beite beige geben finden, gebort zu einer Bolge landschaftlicher Rabirungen, in benen ber Riinstler Die Rüffen ber Stieelander und ber Iniel Rügen zu schildern unternommen bat Berlin, B. Scheller's Sort. Buchbandlung). Das Ange manches flüchtigeren Beschauers mag über Die einsaden Linien ber aufprucholofen Darstellung vielleicht gleichgültig binwegeilen, vollende wenn ibm ter Charafter ber bier geschilderten Gegenden fremt ift. Aber wer in diefer ichtichten und boch so großartigen Natur mit ihren bochbestandenen Buchenwäldern und ben Ausbliden auf bas weite Meer fich beimisch fühlt ober auch nur einmal vorübergebend weitte, bem wird bie ungeschmintte Treue, mit welcher Gilere ben Gegenstand erfaßt und wiedergegeben bat, gerade wohlthun. Der Rontraft der dunfeln Meerstuth gegen den treidigen Strand, an bem fich bie Gilder eben gur Ansfahrt auf ben Baringsfang ruften, Die fdaumenten Wellentovie, Die gleich Möben and ter Alnth auftandenden Gegel, endlich ber von gartem Dunit erfüllte Aether mit feiner unaufberlichen Wolfenfucht: alle Diese Clemente ber ewig gleichen, und boch fiete von Neuem seffelnden Natur unserer nordischen Ruften bat ber Rabirer feitzuhalten und zu einem aufprechenden Gangen zu vereinigen gewußt.













# Das Museo Correr zu Venedig.

Von Paul Schönfeld. Mit Illustrationen.



ur verhältnißmäßig wenige unter der großen Zahl von Besuchern, welche der vielgeseierten Lagunenstadt alljährlich zuströmen, um die Wunder der Natur und Kunst zu genießen, sehen sich veranlaßt, nach Besichtigung der berühmten Pinakothek, der zahlreichen Kirchen und Paläste auch einer Sammlung einen kurzen Besuch widmen, die bei der Reichhaltigkeit der

in ihr vereinten fünstlerischen und kunstgewerblichen Gegenstände nicht nur die Beachtung der Fachleute, sondern auch des größeren gebildeten Publikums verdient. Durch Be sprechung und bildliche Vorsührung einzelner hervorragender Nummern aus den verschiedenen Nubriken der Sammlung des am Canal grande 1) gelegenen Museo Correr oder Museo eivien die Aufmerksamkeit auf dieselbe hinzulenken, ist der Zweck der solsgenden Zeilen.

Der begeisterte Kunstfreund, bessen Namen das Museum trägt, Teodoro Correr, als Sproß einer alten berühmten Patriziersamilie 1750 zu Benedig geboren, widmete sich, nachdem er bereits in jungen Jahren eine Reihe städtischer Aemter bekleidet, dem geistlichen Stande, um seiner Neigung zur bildenden Kunst ungestört leben zu können. Die im Verhältniß zu den nur bescheidenen Mitteln, über welche er versügte, sehr ansechnliche Sammlung, die er während eines langen Lebens — er starb am 20. Februar 1830 — zu einer Zeit, in welcher andere Venezianer die Kunstschäße ihrer Paläste in's Ausland verhandelten, mit unermüblichem Eiser in's Leben gerusen hatte, ging nach seiner testamentarischen Versügung, begleitet von Stipendien für die Verwaltung, nach seinem Tode an die städtische Commune über. In der Folge ward sie durch Einzelsschenkungen und Vermächtnisse ganzer Privatsammlungen? deträchtlich vergrößert, namentslich dersenigen des Pier Domenico Tironi († 1853) und des Domenico Joppetti † 1849), von denen die erstere hauptsächlich Gemälbe, Majolisen, Glasarbeiten, die letzere, außer interessanten Modellen Canova's, Medaillen, Bronzen aus dem 16. und 17. Jahrhunstieressanten

<sup>1)</sup> Contrada di S. Giovanni Decollato.

<sup>2)</sup> Wir sehen babei ab von naturwissenschaftlichen und anderen Objetten, die außerhalb bes Interesse's bieser Zeitschrift stehen.

dert, Intaglien und Anderes ihr zusährte. Der Ratalog des Museums, von Bincenzo Lasari, dem vorletten Direktor desselben versäkt, hat leider, obgleich er insolge des seit der Zeit seines Ericheinens (1859 eingetretenen Zuwachses längst unzureichend geworden, eine Fortsetzung noch nicht ersahren, die hössentlich zu erwarten steht, wenn nach der Neberssedelung der Sammlung in die gegenwärtig noch im Bau begriffenen neuen Räume eine weitere Anzahl von Gegenkänden hinzukommen wird, die sich, insolge der Unzulänglichkeit der jetzigen Lokalitäten in Risten verpackt, der Betrachtung der meisten Besucher entziehen.

Die Gemalbefammlung, um mit biefer als bem Sauptbestandtheil bes Mufeums ju beginnen, fann fich zwar nicht rühmen, Werke ernen Ranges wie bie Afademie von Benedig ju benigen, bietet inden fur Beben, ber fich mehr als oberflächlich mit ber Geichichte ber italienischen Malerei befaßt, genug bes Beachtenswerthen und namentlich für die ältere venezianische Malerei manche schätbare Ergänzung ber erwähnten Saupt fammlung. Wir finden Arbeiten des Lorenzo und Stefano Benegiano, bes Jacobello bel Fiore: Die Familie ber Bivarini ift vertreten burch Luigi und Bartolommeo: von Erfterem ficht man ein Aniestud bes h. Antonius (No. 22) von feinster Modellirung, in einem fünftleriich werthvollen ichwarzen Rahmen mit prächtigen eingelegten Elfenbeinornamenten, von Letterem brei Tafelbilber, eine Halbfigur ber Madonna mit feg nendem Mind aus der Chiefa della Cariti (No. 23), ferner einen thronenden Gottvater, ber ben gefreugigten Chriftus halt, umgeben von den Beiligen Auguftin und Dominicus No. 24, beide Tarfiellungen auf Goldgrund; fobann (No. 25) ein breitheiliges Altar werf, in der Mitte die Madonna, das auf ihrem Edoope ichlafende Rind anbetend, in ben Nebenfeldern G. Dieronymus und Augustin, ein namentlich durch die breite Behandlung ber Traperie ausgezeichnetes Werf, bas auch fonft in feiner Beziehung die Bezeichnung als .. feeble creation. 1) verdient und bei seiner engen Berwandtichaft mit dem als No. 1 in der Afademie befindlichen Gemalde des Bartolommeo Bivarini einen Zweifel an ber Urheberschaft biefes Münftlers nicht gerechtiertigt ericheinen läßt. Sochitens als Edulwerte werden dagegen die beiden Mirchenlehrer (No. 352 und 353) zu betrachten sein, die auf ben Ramen bes Bartolommeo getauft find.

Indem wir anonyme Gemalde der alteren Zeit übergeben, wenden wir uns zu den Hauptmeistern unter den Benezianern des 15. Jahrhunderts, zu Gentile und Giovanni Bellini. Bon dem Erügenannten begegnet uns unter Ro. 11 ein Repräsentant der von dem Meister mit besonderem Glück cultivirten Aunügattung in dem ichonen Porträt des Francesco Foscari?; es ist ein lebensgroßes Bruitbild und zeigt den nachmals io ungläcklichen Togen als angehenden Sechziger, in vollem Prnate, mit gelber Müße und gleichfarbigem Mantel, beide reich bedeckt mit rothen Arabesten. Das Gesicht, nach rechts prosilirt, laßt Gentile in Bezug auf trastvolle Charatteritist und iorgialtige Aussichtung auf seiner Hohe erscheinen, wenn auch der geringe Montrast zwischen Licht und Schatten den Eindruck des Flachenmaßigen bervorrust. Zweisel erregt dagegen das angebliche Selbstportrat des Künülers Ro. 13., welches einen bartlosen jungen Mann von zurer Geschttsjarbe und traumerischem Ausdruck darüellt, die Stirn von dem blonden Haar zur Kalite bedeckt. Sollte uch auch, wie es der Verfasser des Matalogs aus Grund eines durch Verschrift beglaubigten Vildunies des Gentile auf einer Mesaus Grund eines durch Verschrift beglaubigten Vildunies des Gentile auf einer Mesaus Grund eines durch Verschrift beglaubigten Vildunies des Gentile auf einer Mesaus

<sup>1</sup> Crame and Cavalcafelle, History of painting in Italy, IV, 36,

<sup>2</sup> Don Crowe und Cavalenfelle (IV, 122, Ann. 1 ichwerlich mit Recht beweifelt

baille des Vittore Camelio versucht, das Gemälde als ein Porträt des nünstlers erweisen lassen, so macht es doch die geringe Sorgfalt in Zeichnung und Aussührung bedenklich, es auf die eigene Hand des Meisters zurückzuführen.

Ein würdiges Seitenstück zu bem erwähnten Bildniß des Foscari bildet dasjenige bes Dogen Giovanni Mocenigo 1) von der hand des Giovanni Bellini (200, 16). ein freundliches, behabiges Gesicht von gefunder rother Farbung, welches Bengniß bafür ablegt, daß der Meister des zartesten Incarnats auch Aufgaben naturalistischer Art gerecht zu werden verstand. Bei einem kleineren Porträt dagegen (No. 17) wird die Urheberschaft des Giovanni schon im Ratalog mit Recht bezweifelt. Ganz willfürlich aber wird auf ihn zurückgeführt eine Madonna mit dem Rinde auf dem Echoofe, umgeben von ben Beiligen Sieronymus und Matharina; in den Röpfen, besonders dem der Madonna, zeigt sich auch nicht entsernt eine Berührung mit den befannten Typen des Künstlers, auch nicht mit benjenigen seiner früheren Zeit, wie man sie in ber Atabemie studiren fann. Biele Wahrscheinlichkeit hat die von Erowe und Cavalcaselle aufgestellte Ber muthung?), daß das Bild einem schwachen Nachfolger des Künülers, dem Benezianer Basqualino angehört, mit beffen ebenfalls in unfrer Galerie befindlicher. Romposition (No. 35), einer Madonna mit dem Rinde, welches die heil. Magdalena fegnet, es große Stilverwandtschaft aufweift. Minder glücklich erscheint bagegen ber Bersuch ber genannten Forscher"), die Transsiguration Chrifti (No. 27), ein Tafelgemälbe, welches früher Mantegna zugeschrieben wurde, dem Giovanni Bellini zu vindiciren; daß es freilich mit Ersterem nichts zu thun hat, lehrt schon ein oberflächlicher Vergleich mit beffen sicheren Arbeiten; andrerseits ift es aber boch, hauptjächlich in der Faltenbildung, von einer specifisch paduanischen Strenge, ja Barte, wie sie selbst in ben frühesten Werken Bellini's nirgends zu Tage tritt. Id glaube die Komposition nur auf einen Nachfolger des Mantegna, der beffen ftilistische Cigenart in's Ertrem trieb, zurücksühren zu dürfen. Gin anderes Tafelgemälde (No. 25), den Gefrenzigten zwijchen Maria und Johannes darftellend, trägt ebenfalls den Ramen Mantegna's offenbar mit Unrecht; ob es freilich, wie Crowe und Cavalcaselle wollen 4), dem Ercole Roberti Grandi, einem vermuthlich durch Mantegna gebildeten Ferrarejen, zuzuschreiben, wird jehr zwei felhaft durch die Auffassung der Madonna und des Johannes, die beide ältlich gebildet sind, Erstere mit einem durch den Schmerz in der Weise des Erivelli verzerrten Wesicht; auch die Behandlung des Landichaftlichen ericheint zu peinlich für einen Münftler, der bis in das britte Decennium des 15. Jahrhunderts lebte.

Bon Giovanni Bellini's Schülern begegnen wir außer bem bereits erwähnten Pasqualino drei Mal Carpaccio, zunächst als Genremaler in dem sonst wenig bedeutenden, aber fulturhiftorisch interessanten Bilde No. 46, welches zwei venezianische Tamen im reichsten Kostüm des 15. Jahrhunderts vorführt. No. 47 stellt die Heimsuchung Mariä nach dem befannten Schema dar, welches durchgängig von der früheren und gleichzeitigen Malerei verwendet wurde. Unter der solgenden Rummer tritt uns das lebensvolle Porträt eines jungen Mannes entgegen. Zweiselhaft erscheint indeß eine

<sup>.1)</sup> Regierte von 1478 bis 1485; es ift also ein Werk aus dem reisen Alter des Rünftlers, erwähnt von Basari V, 4 (ed. Lem.).

<sup>2)</sup> IV, 189, Anm. 3.

<sup>3)</sup> IV, 142.

<sup>4)</sup> IV, 417, 2mm. und p. 534.

das Rind anbetende Madonna (No. 355), die, erft nach Ericheinen des Ratalogs in die Sammlung gefommen, ben Ramen Carpaccio's trägt. Bon Francesco Biffolo ftammt eine Madonna mit dem Rinde, welches & Petrus Martyr jegnet (No. 49), mahrend eine andere Madonna (No. 50) nach Erowe und Cavalcafelle 1) möglicher Weise von einem anderen Schüler Bellini's, Girolamo Santacroce berrührt. Bon diejem be fift das Mujeum eine großere Reihe von Arbeiten; besonders bemerkenswerth ift darunter eine betende Madonna, auf dem Salbmond fiebend, von Engeln umgeben, deren zwei ihr die Arone auf's haupt jegen, eine ftimmungsvolle Romposition (No. 67), und ferner eine Summelfahrt Chrifti (No. 73 . Bon den in loferem Berhaltniß zu Bellini fteben ben Münftlern ift Boccacino da Cremona gut vertreten burch eine Madonna, um geben von Bobannes bem Täufer und einem Beiligen (No. 32), ein Wert, in welchem er fich febr der Art des Bajaiti nabert; von diesem letteren ift unter Ro. 34 ein mit Iniderift verschenes Taselbild vorhanden, eine Salbsigur ber Madonna, die bas vor ihr auf einem Tijde fiehende, prächtig modellirte nachte Chriftusfind halt: baffelbe jegnet einen vor ihm niederknieenden Undachtigen, beffen Porträtzuge eine treffliche Charaf terifif zeigen. Gin Nachfolger bes Carpaccio und Manjueti, Lazzaro bi Sebaftiano, ift der Maler einer Berfündigung (No. 33,, die fich in der Romposition den gablreichen früheren Darftellungen bes Wegenstandes anschließt: links der Erzengel Gabriel mit ber Lilie vor der Jungfrau niederfnieend, welche an einem Betpult fniet; oben Gottvater. Endlich fei bier noch erwähnt ein mit gefälschtem Dürer'ichen Monogramm verschenes Tafelgemalde (No. 39, ber tobte Beiland auf bem Rande bes Grabes von zwei Engeln emporgehalten, eine nur wenig modificirte Wiederholung des im Berliner Mujeum (No. 1166) aufbewahrten, aus Trevijo ftammenden Gemaldes von Pietro Maria Bennachi, einem, wie Erowe und Cavalcaielle vermuthen, an jenem Orte ausgebilbeten Münftler, ber fpater feinen Etil nach bem Borbilde bes Bivarini und Bellini verfeinerte.

Indem wir die alteren Benegianer und die unter ihrem Ginfluß fiehenden Maler verlagen, wenden wir und zu zwei Rünftlern, die wegen ihrer Abbangigkeit von norbijden Meistern unjer bejonderes Intereffe in Anspruch nehmen. Es ift bies gunachft Antonello da Meifing, ber, befanntlich ein Schiler ber van End, ein wichtiges Mittelalied zwiichen nordiicher und italienischer Malerei bildet. Unter den brei nach meiner Ueberzeugung jammtlich echten Werken, welche bas Mujeum Correr von ihm beiftt, find zwei bejonders dadurch wichtig, daß fie noch direften vlämischen Einfluß verrathen, mahrend bem britten Gemalde - ebenjo wie ben in der Afademie aufbewahrten Arbeiten - bas venezianiiche Geprage bereits unvertennbar aufgedrückt ift. Die beiben erngenannten Bilber, von benen ich bas eine, No. 11, in Abbilbung beifuge Fig. 1), find Profilportrate junger Manner in ichwarzem Roffum, tropbem von bem bunflen Suntergrunde fich wirfiam abbebend, bas beifiebende ausgezeichnet burch größte Cauber teit der Modellirung und Weichheit der Lafuren, das andere, No. 12, leider burch Metouchirung verborben: die Züge find burchaus nicht ichon und bennoch in hobem Grade anziehend gemacht burch die lebendige Charalterinif. Stehen dieje beiden Bilder noch vollig unter vlamischem Einfluß, jo zeigt und bagegen No. 10 Rig. 2), bas Brunbild eines etwa zwoljjahrigen Mnaben, angeblich bes berühmten Bico bella Miran bola, den Munitler bereits auf venezianischen Balmen, als entichiedenen Nachahmer

<sup>1,</sup> engl 2lugg, IV, 290.

bellinesten Rolorits. Un der Autorschaft des Antonello zu zweifeln, verbicten die wesentlich berselben Beriode angehörigen Werke in ber Akademie, vor allen das in stilistischer





Portrattopie von Antonello ba Meifing.

Beziehung völlig übereinstimmende männliche Bildniß No. 255. Das edle jugendliche Untlit wird umwallt von dichtem blonden Haar; die flaren Augen schweifen sinnend hinaus in unbestimmte Ferne, der ernste Ausdruck bildet einen fesselnden Gegensat



Mannliches Bruftbile von Ansevine ca gerli.

zu den jungen Jahren und es bedarf kaum bes Lorbeerkranzes, um zu bezeugen, daß in diesem Knaben ein ungewöhnlicher Geift seine Schwingen zu regen begonnen hat, dessen poesievollen Hauch zu erfassen nur einer feinfühligen Rünftlernatur gelingen fonnte.

Unter sichtlichem Einfluß der gleichzeitigen deutschen Kunft steht ferner ein Gemälde, welches unbedingt zu den Hauptschäßen der Sammlung gählt, eine kleine Pieta des Ferraresen Cosimo Tura (No. 9), welche in der Reihe dieser Darftellungen eine beachtenswerthe Stellung einnimmt, Ein anderes Bild (No. 53), ist doppelt werthvoll als inschriftlich bezeugtes 1) Werk eines wenig befannten Meisters, des Ansovino da Forli, eines der Gehilfen des Mantegna an den berühmten Fresken der Eremitani zu Padua. Die Borzüge des hier

meines Wiffens zum ersten Male in Abbilbung gegebenen Bortratfopfes (Fig. 3) find

<sup>1)</sup> Die Initialen A. F. P. am unteren Rande des Bildes sind ficher echt, während sich der links oben angebrachte Rame O-BATA FVSSARI als finnlose spätere hinzusügung zu erkennen giebt. Daß biefe Buchftaben aber, wie Crowe u. Cavalcafelle IV, 527 annehmen, um bas Bilb einem Ferrarefen Baldaffare zuzuweisen, aus BALDASSARE umgeandert seien, ift auch an fich, gang abgesehen von der Unechtheit der Inschrift, eine höchft bedenkliche Sypothese.

von Crowe und Cavalcaselle (IV, 374) bereits gewürdigt worden, die mit Recht "the fine character of its drawing and expression, the blended modelling of its flesh" rühmen; wenn dieselben indeß auf Grund des allerdings minder vollendeten S. Christophorus in der Paduaner Mapelle die Urheberschaft des Ansovino bei diesem Bildniß in Zweisel stellen, so scheint dies die Stepsis zu weit getrieben, wenn man bedenkt, daß ein Münstler, der in der Fresecotechnik sich als nur mittelmäßig erweist, dessen ungeachtet in Tempera Vorzügliches leisten kann. Für Ansovino spricht außer den durchaus unverdächtigen Initialen des Namens die Aussischrung des Landschaftlichen mit seinem reichen Beiwerk, welche durchaus auf die paduanische Schule hinweist.

Von einem Landsmanne des eben Beiprochenen, von Marco Palmezzano, dem Nachfolger des Melozzo, des befannten Meisters der Perspektive, hat unser Museum ein schönes Taselgemälde der Areuztragung auszuweisen (No. 52) 1), welches den meisten der in Forli ausbewahrten Arbeiten des Künstlers nicht bloß technisch, sondern auch in Bezug aus Pathos der Aussaging bedeutend überlegen ist. Der tragische Borgang, der sonst meist zu den umsangreichsten Kompositionen Beranlassung gab, ist hier auf vier Habbiguren zusammengedrängt: den kreuztragenden Christus, dessen Leiden zum edelsten Ausdruck verklärt ist, sodann einen Henker, der ihn an einem ihm um den Hals gelegten Seil vorwärts zieht, und zwischen diesen beiden Figuren zwei ihre Theilnahme bekundende männliche Geskalten.

Von den Maxmorarbeiten des Museums mögen zunächst einige Antiken Erwähnung sinden, die im Erdgeschoß ausbewahrt werden: No. 1480, eine kolosiale Togastatue aus der ersten Kaiserzeit, serner ein etwa dem vierten Jahrhundert angehöriges Sarkophag fragment mit Büste, Küllhörnern und sackelhaltenden Epheben No. 1482) und ein römischer Altar aus der Zeit der Antonine (No. 1479). Dem 9. oder 10. Jahrhundert entstammt eine Eisternenmündung mit sumbolischen Figuren (No. 1487), dem elsten oder zwölsten ein sechsectiges Tausbecken No. 1518). Bon den plastischen Arbeiten der Menaissance verdient ein Basrelief vom Grabe des 1506 gestorbenen venezianischen Sistorikers Maxeantonio Coccio im Stile der Lombardi (No. 1523) und ein Maxmorsrelief der Areuztragung Erwähnung, letteres eine Wiederholung des Tizianischen Gemäldes in S. Nocco (No. 1498). Die Stizsen und Modelle von der Hand Canova's, die sich in dem nach ihm benannten Saale vereinigt sinden, dieten manchen interessanten Einblick in die Produktionsweise des Meisteres.

An Bronzewerken hat das Mujeum außer einer Reihe römischer Statuetten und mittelalterlicher Erzeugnisse auch eine Anzahl kleinerer Skulpturen aus der Renaissance und späteren Epochen auszuweisen. Bon den leider durchgängig anonomen Eremplaren des 15. Jahrhunderts verdienen besondere Beachtung einige Reliefs, so ein Christuskopf im Prosit Ro. 1005), eine Auferstehung Christi Ro. 1007), eine Madonna mit dem minde im Stile des Tonatello (No. 1008), ein Reitergesecht (No. 1012) und ein vergoldetes Relief mit dem von zwei Engeln gestützen Christusleichnam, an die bekannte ichne Komposition des Girolamo Campagna antlingend, serner eine anmuthige sizende Riqur der Alio (No. 1011), welche indeß mit dem Versasser des Katalogs auf die Hand des Alessandro Leopardi zurückzusühren erkennbare Argumente nicht berechtigen. Von den

<sup>1.</sup> Auf einem weißen Zettel steht Die Buidrift: Marchus, palmezanus, pietor, foroliviensis, lachebat



Aig. 4. Brongetanbelaber aus ver Cappella tel Rofario.

größeren Bronzen möge eine Gruppe ber Europa mit dem Stier hervorgehoben sein, die etwa dem Ausgange des Einquecento angehört und an die besten Leistungen des Gian Bologna erinnert; in der Auffassung steht sie den zahlreichen antiken Darstellungen des Gegenstandes völlig selbständig gegenüber: es ist eine gewaltsame Entführungs seene; die Jungsrau läßt sich nicht wie dort von dem Stiere ruhig dahintragen, eine Auffassung, der auch unter den Neueren Guido Reni u. a. solgten, sondern sie sträubt sich auf dem Rücken des Thieres empor, den linken Arm hoch erhebend; diese Stellung gab dem Künstler Gelegenheit, die Reize des jugendlichen Körpers nach allen Seiten auf's Wirksamste zu entfalten.

Der hier in Abbildung beigefügte Bronzefandelaber (Nig. 4), der zusammen mit einem zweiten, von dem nur noch wenige Trümmer vorhanden sind, sich in der zu der Rirche S. Giovanni e Paolo gehörigen, im Jahre 1867 durch Brand zerstörten Cappella del Mosario besand, glücklicher Weise nur unerhebliche Beichädigungen erlitt und durch Schenkung des Municipio an unser Museum kam, ist ein küchtiges Werk des in statuarischen Rompositionen bekanntlich nicht vorwurfsseien Alessandro Vittoria und hat, was Leichtigkeit des Ausbaues, Gefälligkeit der Umrisse und Sorgsalt der Durchstührung betrisst, in Benedig nur an dem in S. Maria della Salute besindlichen Kandeslaber des Andrea d'Alessandro Bresciano, eines Schülers des Meisters, seines Gleichen. Bloß durch die, wenn auch noch maßvolle Anwendung von Boluten wird man an die späte Entstehungszeit erinnert, die vom Barockstil nicht mehr weit entsernt ist. Von Bittoria's Begabung im Porträtsache legen übrigens auch in dieser Sammlung zwei Terracottabüsten Zeugniß ab, von denen namentlich das Porträt eines altlichen Kriegers (No. 1527) durch lebendige Aussasichnet.

(Schluß folgt.)



#### Ilma Tadema.

Ein Cebensbild von Hermann Billung.

Mit Illustrationen.

(Shluß.)



Die Babewärterin. Gemalte von Alma Labema.

Die moderne niederländische Schule bietet überhaupt im Augenblicke ein befrembendes Schaufpiel der Desertion dar. Die Nachfolger von Rembrandt und Hals, Runsdael und Potter huldigen, dem der Kunft stiefmütterlich gesinnten Geldstaate gegenüber, faft ohne Ausnahme dem Grundsage Alma Tadema's; sie reihen sich entweder offenkundig der französischen und belgischen Schule an oder sie senden doch ihre daheim mißachteten Werte an die Seine und über den Ocean, weil sie in Baris, London und New-Pork hochgeschätzt werden. Die Pariser Ausstellung von 1878 bewies es wiederum. Rämmerer beschickte sie nicht, van Haanen ist Be netianer geworden, Mauve lebt in Paris, Moris und Afraels schicken ihre Gemälde nach England und Amerika, bessen Privatsammlungen sie verschlingen und für sie zum Grabe werden; Mesdag giebt Frankreich den Vorzug, sein Rame fehrt bei den Auftionen bes fünftlerischen Rachlaffes verftorbe ner Liebhaber im Hotel Drouot unabläffig wieder. Eins der Hauptwerke des vor einigen Sahren ver storbenen Porträt- und Historienmalers Schwarze ruht sogar auf bem Boben bes Meeres, es ging mit dem Schiffe auf der Ueberfahrt nach New-Pork unter. Die alten Meisterwerfe werden Solland, so weit sie nicht in öffentlichen Museen niet und nagelfest hinter Schloß und Riegel liegen, alljähr=

lich mehr und mehr entführt, — ber Berkauf und die hierauf folgende Zerstreuung der töstlichen Galerie van Loon in Amsterdam sind der jüngste tragische Beweis davon, — und die neuen Schöpfungen läßt es sich mit seltenen Ausnahmen achtlos entgehen. Das Museum Fodor in Amsterdam bildet eine Dase in dieser Hinsicht; freilich weist es

eine Anzahl trefflicher Gemälde auf, barunter auch Belgier, Kranzosen und Teutsche, aber Alma Tadema und sein Landsmann Bischop, Mesdag, Jeraels, van Haanen und Schwarze, die modernen Hollander, sehlen in diesem Kreise ganzlich. Mit der Königin Sophie ftarb vielleicht die letzte Beschützerin der Kunst in den Riederlanden; ihr Liebslingslandsit, das lauschig gelegene "Haus im Buich" war ein Schapkastlein eigenster Art, nur reichten ihre Mittel nicht zum Erwerbe umfangreicher Werfe aus.

Die Hauptarbeiten Alma Tadema's seit bessen llebersiedelung nach London fanden sich zum großen Theil auf der Pariser Ausstellung von 1878 vereint, ein willfommener Andlick, da Tadema's Gemälde in Privatbesitz zu wandern pflegen und daher schwer zugänglich sind. Zwischen Millais und Herkomer, Walker und Landseer bildeten die eigenartigen Schöpfungen von Hendrif Leus' brillantestem Schüler, der noch 1867 mit den Hollandern ausgestellt hatte, einen in sich abgeschlossenen Enflus.

Ein Theil biefer gehn Bilber mar ben Parifern ichon von ben "Salons" ber befannt. Go bas "Maler Atelier" und bas "Bilbhauer Atelier", fonnige Interieurs, wo moderne Londoner in antifer Mleibung und flaffifcher Stellung Runntritif üben, sowie bie auch in Deutschland befannte "Audienz bei Agrippa" Giche Deft S, 3 233), ein Bravourstüd ber Verspektive und des Selldunkels. Langfam und würdevoll fieigen die zur "Audiens" Bersammelten die weißen Marmoritujen hernieder, an deren Luß die fich tief verneigenben Edweiber ihren Tijd aufgeschlagen haben, im Sintergrunde taucht der Blid über die Saupter der Menge hinweg tief in die Saulenhallen des Perifints, gur Rechten prangt auf hobem Godel die befannte Statue des Augunus und einige wohlbrapirte Genalten, beren Saupter bas Connengold mit einem lichten Glorienicheine umwebt, drängen fich an ihrem Sodel. Auch "Claudius Imperator", der arme Tropf, bem feine Furchtiamfeit und Thorheit eine Caiarenfrone eintrug, bas "Familienfeit", eine liebreizende Gruppe jugendlicher, in barmloier Fröhlichkeit Cang und Gefang bulbigenber Weftalten aus altrömiicher Bergangenheit, ein mahres Meinod an Molorit und Zeichnung, und bas bedeutend altere Gemälde, "der porrhiide Tang" batten fich im Champ de Mars ein Stellbichein gegeben. Gelbit bas "Feit der Weinlese im alten Rom" hatte im "Salon" ber Champs Chiées ichon manche Philippita gegen bie Auffaffung des Meisters bervorgerufen und ihm manchen fanatischen Bertheidiger er worben.

Es ift eine auf die Leinwand übertragene Dde des Horaz, welche Alma Tadema uns in seinem "Teine der Weinlese" vorsührt. Gben ist der Zug im Begriffe, den äußern Tempelhof zu verlassen: im Hintergrunde barren die Zuidauer seines Nahens, und in der Terne dreht sich eine wilde batchische Nunde in zügelloser Tröhtlichkeit im Areise. Noch raucht das Opser auf dem Altare der Eeres zur Rechten, an welchem die jugend lich schöne Priesterin mit der Tackel in der erhobenen Hand eben ihres Amtes gewaltet zu haben scheint. Weinlaubgewinde schmussen ihr edles Hand, und die turze, lichtrosa und blaugestreiste Tunica enthüllt das tadellose Gbenmaß der Glieder, ohne die Züchtigseit zu verletzen: diese Priesterin zahlt zu den gelungensten Gestalten des Meisters aus dem Gebiete der Antise. In den annuthigen rhnthmischen Bewegungen des Tanzes solgen die übrigen Tempelbewohnerinnen der Hatze. Gerome wurde das Enjet anders ausgesaft haben, dei ihm hätte der Taumel der Bonne ichon die Herzen durchglüht und die Vange geröthet: Alma Tadema bleibt in den enger gezogenen Grenzen flassischer

Anschauung, er ist friesischen Stammes und malt für Engländer. Beides spricht sich in seinem "Feste der Weinlese im alten Rom" aus, aber der ideale Anstrich des Ganzen hat dadurch nur gewonnen.

"Der römische Garten" und "Nach bem Tanze" haben zum erften Male ben Ranal gefreuzt, und wir hoben sie mit Absicht pour la bonne bouche, zum guten Schluffe, auf. Gin Joull in Karben ift ber römische Garten, eine Zurudversetung bes "home, sweet home!" unter bie Regierung römischer Cafaren, ber Rame thut nichts gur Das fleine Edden Connengold und Blüthenduft, das traute Eben von Mutterglud und Rindesliebe, in nicht an Zeit und Raum gebunden, und feine poetijd fcone Darstellung gereicht bem Derzen und Gemüthe bes Malers zur Ehre. Auch im Kolorit und in der Vertheilung von Licht und Schatten ist bas Bild ein Juwel, und doch ift die Staffage unendlich einfach. Den hintergrund begrenzt eine niedrige, oben weiß, unten orangeroth angestrichene und mit Ephen überrankte, von der Sonne scharf überglühte Mauer, zur Rechten zeigen sich im Salbschatten die Treppenftufen und die Gingangshalle einer römischen Billa, an deren Säulen Schlinggewächse emportlettern; bavor behnt sich ein zierlicher Garten mit faftig grünen Gebuschen und Blumen von grellen leuchtenden Farben, über den scharfrothen Bluthen buscheln des Geranium und den hellen Tinten des Mohnes schauteln sich die großen schwefelgelben Scheiben der hochstieligen Sonnenblumen, und dazwischen spielen Licht und Schatten Versteden und bringen Harmonie in das seltsame Bild aus vergangenen Tagen. Bur Linken hat die geschiefte Sand des Dichters mit Binsel und Balette ein freies Terrain gelaffen, wo die Bewohner dieses trauten, fern vom Gewühle ber ewigen Stadt gelegenen Beims eben einen fleinen Strauß ausfechten, in dem Liebe und Bartlichkeit Sieger bleiben. Mutter und Rind befinden fich bort in ernfter Berhandlung, flebend umschlingt der Schelm die anmuthige Frauengestalt, um die Erfüllung irgend einer Bitte ju erschmeicheln, vielleicht die Erlaubnig, noch im Freien zu bleiben, und das Mutterauge lächelt ihm Gewährung zu. Um weiten Horizonte behnt fich das weiße, von den Lichtrefleren der Außenwelt umspielte Profil der fernen Stadt; mögen sich dort die Parteien anseinden und bekämpfen, hier herrscht Friede, süßer Friede. Alma Tadema hat uns alten Falerner eingegossen, aber der Franzose trinkt ihn für Burgunder, der Deutsche für Rheinwein, der Engländer für sparkling Hock, und darin feiert seine Runft den höchsten Triumph: der "römische Garten" spricht jedem Einzelnen

"Nach dem Tanze" führt auf ein gänzlich entgegengesettes Gebiet. Matt und erschöpft von dem berauschenden Taumel der wilden Bewegung ist die Batchantin zum Schlummer auf das dunkle Bärenfell gesunken, Weinlaub schlingt sich durch ihr ents sesseltes Haar, der Thyrsus mit dem gelben Bande und das Tambourin liegen neben ihr, und die geschlossene Wimper verleiht der nackten Gestalt einen Hauch von Jüchtigsteit und mädchenhafter Scham. Treppenstusen und eine mächtige Blumenvase bilden den naturgetreuen Hintergrund. Diese Bakchantin zeigt weit größere Verhältnisse, als Alma Tadema sonst zum Vorwurse zu nehmen pslegt, und die Antike hat auf diesem Gebiete noch manches unerschlossene Geheinniß für den Weister im historischen Sittensgemälde und im ethnographischen Genrebilde. Er beschräntt sich auf die Wiedersgabe der durchaus nicht tadellosen Körpers und Fußbildung seines Modells, dessen kräftige Gesichtszüge den angelsächsischen, dem friesischen verwandten Typus zeigen

tropbem gestattet Einzelnes in der Modellirung ihm auch auf diesem Gebiete das günstigste Prognostikon zu stellen. Der Fleischton ist zurt bräunlich und heht sich trefflich von dem dunkeln Bärenfelle ab: leider umschwebt kein Hauch südlicher Warme die Bakchantin, die sich in ein nordisches Maleratelier verirrte, um dort in Schlummer zu sinken. Das 1876 in der "Ronal Academy" in Burlington House ausgestellte Gemälde ist das erste Glied der neuen Serie lebensgroßer Figuren, welche der geniale Friese unternommen hat, und als solches nicht minder interessant als die "Erziehung der Sohne Elotildens" oder "Der römische Garten".

Das 1876 auf der Ausstellung der königlichen Akademie ber Münfte zu Berlin vielbewunderte und in gleichem Maße angesochtene und angeseindete "Bilbhauermodell" gehort bemielben Bebiete an. Auch hier handelt es fich um eine nachte weibliche Benalt, ein fraftiges Madden aus bem Bolfe, welches mit gesenkter Wimper auf bem Biebenal fieht; Die rechte Sand umflammert ben ftubenben Zweig, ber linke über bem Saupte erhobene Urm incht ein verblagtes blaues Band im dunkeln haare zu besoftigen. Der Morper ift preisgegeben, boch bas Untlit athmet jungfrauliche Echam, und biefer eine feine Bug bilft bem Beichauer über ben erften ungunftigen Gindrud hinweg: es ift ein Weib aus niederer Ephäre, bas uns entgegentritt, die Attachen der Unodiel, die Bildung der Beben, die ungepflegten Ragel an Banden und Außen beweisen es. Den Bealgenalten ber Untife gegenüber, von ber niedlich fofetten Mediceerin, der Fran sonn unter den Aphroditengeftalten ber alten Meister, bis zu der göttliche Rube ath menden Benus von Milo, fühlt man fich in eine andere Sphäre verjegt; biefes "Bilb bauermodell" ift eine Plebejerin vom Wirbel bis gur Coble, und ihr mahrheitsgetreues Bild ift das Emmbol des Realismus unjerer Tage. Bur Rechten feines Modells ift Die Geitalt Des Bildhauers fichtbar; das antif brapirte Gewand lagt Urm und Echulter bis jur Balite frei, die rechte Sand frütt fich auf das Piedeftal jeiner Thonfigur, welche bicht hinter dem Madden aufgestellt ift, die linke halt ein Alumpden naffen Ihones, und das ernfte finnende Auge bes ebeln, vom dunkeln Barte umrabmten, mannlich ichonen Untliges ruht prafent auf feinem Mobelle. Mein Bug von Ginnlichteit mifcht fich ein, er fieht in ihr nur die form jur Ginkleidung des ihm vorschwebenden Boeales. Ein Gupsabguß vom Frieje des Parthenon bildet den Sintergrund zu dem Modelle, ber beinah fertigen Nachbildung beffelben und bem genialen Mopfe bes Münftlers, deffen Bufte ebenjo vollendet ift, wie der erhobene Urm und die gange obere Partie Des Maddens, mahrend beren untere Partie, ebenjo mie bei ber Batchantin, noch manche Edmudge ober ein allzu getreues Refthalten am Wegebenen zeigt. Neben dieiem Gemalde hatten die Berliner damals Gelegenheit gehabt, das im Privatbefit in London befindliche "Bildhauer-Atelier" ju ftubiren.

Ten scharssten Gegensaß zu den beiden Figuren: das "Bildhauer-Modell" und "Nach dem Tanze" bildet die liebliche kleine "Badewärterin", die verkorperte Anmuth und tindliche Unschuld. Eine halb erschlossene dustige Rosenknospe, lehnt das höchstens vierzehnsahrige, nur mit einem drapirten Tuche betleidete Madchen, das große Prasentiebrett mit den Sandtüchern an sich gedrückt, an der Wand vor dem Frauenbade, in welches eine Spalte des türkischen Vorhanges Einblid genattet. Trinnen platichert im Banin; die Eine taucht unter, so daß nur der volle Raden und die Schultern uchtbar und, die Andere schickt sich zum Seraussteigen an, und zur sie sind wohl die gewarmten Servietten bestimmt; doch die Palme gebuhrt dem zarten Wesen, das, ein

Bilb geduldigen Harrens, draußen an der Säule den Ruf der Gebieterin abwartet. Mübe hat sie das Röpschen zur Rechten geneigt, und die großen dunkeln Gazellenaugen bliefen unter hochgeschwungenen Brauen melancholisch in's Weite. Das furz geschnittene Haar fällt tief auf die reine Stirn, und der rosige Mund läßt halbossen die weißen Zähne durchschimmern. Die Formen sind erst halb entwickelt, aber der Liebreiz der Jungsrau hat bereits den llebermuth des Kindes verdrängt. Der in schweren Falten drapirte Borhang dient der bräunlichen Haut zur willsommenen Folie, die kleine Träumerin reizt zum Träumen (S. den Holzschnitt).

Alma Tadema's lettjährige Einsendung zur Berliner Runftausstellung hat ber Rritit nicht weniger als weiland sein Bildhauermodell zu schaffen gemacht. Die "Morgengabe der Galeswintha" führt in das jagenhafte Dunkel der franklichen Geschichte zurud und bedurfte für den Uneingeweihten eines siebzehn Zeilen langen Commentares zum Berständnisse der Sachlage. Richt Galeswintha, die westgothische Königstochter und rechtmaßig angetraute Gemahlin Rönig Chilperich's von Reugtrien, sondern Fredegonde, thre Borgangerin, welche die Herrschaft über den schwachen, ihr aus Politif abtrünnig gewordenen Geliebten wieder zu erringen weiß und die verhafte Nebenbuhlerin durch Chilperich's Mund zum Tode des Erdrosselns verdammen läßt, ist die Heldin des Gemäldes. Die handlung selbst ist hinter die Scene verlegt, die im hintergrunde sich bewegenden Miniaturgestalten geben feine llebersicht des grausamen Aftes, Fredegonde fist allein, unnatürlich groß im Berhaltniffe zu ihnen, im Bordergrunde. Auch pie ift nur mittelgroß, und darin liegt ein hauptsehler des Ganzen, welcher den Gesammteindruck wesentlich beeinträchtigt. Vor ihr liegen Schmuck und Gold, Ringe und Spangen in Haufen ausgebreitet; es ift die reiche Mitgitt des Opfers, die Morgengabe der Galeswintha und die Beute der Siegerin; halb abgewendet späht sie hinaus, als lausche sie dem Todesseufzer der Rebenbuhlerin, ihr Auge glüht düster, ihre Bulje fliegen, und tropdem zahlt die "Morgengabe der Galeswintha" nicht zu Tadema's gelungenfren Schöpfungen. Dessenungeachtet ließ der Ruf des gesuchten Meisters auch pie ichon auf der Staffelei einen englischen Käufer finden, der uns Deutschen nur gnädig die Besichtigung seines Gutes gestattete.

Als die historische Ausstellung von Friesland 1876 im alten Residenzschlosse seiner Statthalter zu Leeuwarden, wo der Dronisper Natursohn seufzte, litt und studirte, einen ganzen Gaal voll Gemälde friesischer Maler vereinte, fehlte Hobbema, der größte priepide Landichafter, ganglich im Rreife, und Alma Tadema hatte nur ein einziges jeiner historisch treuen eihnographischen Genrebilder: "Die Mumien" in die alte, seit jeinen Mannesjahren verläugnete Heimat seiner Unabenzeit gesandt, ein an Umfang tleines, an archäologischen Zuthaten überreiches Bild. Es geleitet uns zur Zeit Raiser Diocletian's in eine mit allen Finessen ausgestattete ägyptische Todtenkapelle, wie nur em Meister in diesem Fache sie farbenglühend zu schaffen versteht. Die Mumie ruht aufgebahrt neben dem Schlitten, der fie hierher brachte, und die Wittwe, deren langes Daar wie ein Schleier über das Weficht niederhangt, fniet verzweifelnd an ihrer Seite. Singende und musicirende Priester der Refropolis leisten ihr Gesellschaft. Sprüche aus dem heiligen Todtenbuche ichmuden die Wande, im Rörbchen am Eingange liegen die Lotosblumen, welche die Besucher, wie die hollandische Erklärung besagte, ben in geheiligten Urnen aufbewahrten Eingeweiden der Entschlafenen als lette Liebesgabe zu weihen pflegten. Durch die offene Thur schweift ber Blid an der Statue ber Todtengöttin Pacht vorüber in die Allec gigantischer Sphinre binaus, welche zur Tobtenftadt und zum großen Tempel führten und auf Alma Tadema's Gemalde, unverstümmelt und aus dem Sande ausgegraben, ein Auferstehungsfeit feiern.

In der beiliegenden Radirung Unger's führen wir den Leiern eines der neuesten Bilder des Meisters vor, welches er neben der Namensunterschrift als sein hundertundsünfundachtzigstes Wert bezeichnet hat. Wir haben es "Idville" genannt und meinen, daß die schlichte, sich selbst ertlarende, dem Leben abgelauschte Scene keinem der mit reichem archaologischem Apparat ausgestatteten Prachtbilder Alma Tadema's nachzusehen sei.

Lawrence Alma-Tadema, wie der "engliiche" Maler sich seit 1870 nennt, ist Mit glied der "Royal Academy" zu London und Chrenmitglied der königlichen Akademie von Schottland: 1873 ward er zum Ritter der französischen Ehrenlegion ernannt: 1874 trug er auf der Ausstellung der königlichen Akademie der Künste zu Berlin die goldene Medaille davon und ward Mitglied der Akademie. Seit dem Monate Februar 1879 in der Meister Membre correspondant der Akademie Don Fernando's in Madrid. Welch guten Klang sein Rame in Deutschland hat, beweist die von der Spemann'schen Berlagshandlung in Stuttgart an ihn ergangene Aussorderung zur Theilnahme an der künstlerichen Aussichmückung des Prachtwertes "Hellas und Kom". Er sieht an der Spipe der dazu gewonnenen Kräste, und seine genaue Kenntniß des klassischen Alterthumes hat zweiselsohne bedeutend zu dem Ersolge des Werkes beigetragen.

"Mrs. Alma Tadema" hat auf der Parifer Ausstellung durch ein allerliebstes schel mildes Kinderbilden "Der Blauftrumpf" bewiesen, daß man nicht ungestraft unter Lorbeern wandelt. Der tleine Schelm hat sich Gulenspiegel zur Lefture auserkoren.

Moge der geniale Friese noch lange sich der Bollfraft seines Talentes ersreuen und noch manche farbenirische Bilder aus dem Dunkel der Bergangenheit auf die Leinwand zaubern, der Mitwelt zum Genusse, der Nachwelt zur Bewunderung! Der geseierte Meister zählt erst 43 Jahre und sieht ichen auf der Höhe seines Ruhmes. "Ubi bene ibi patria" war bisher sein Wahlipruch, der ihm Glück brachte: "noblesse oblige" laute er in der Jufunst, zum Besten der Runst!







### Das Dorische in der Renaissance.

Von Joseph Wastler.

Mit Bolgidnitten



er dorische Stil der Vriechen sand seines Ernstes und seiner struktiven Gemessenheit wegen bei den prachtliebenden Römern keinen besonderen Anklang. Vitruv schiebt die Unlust zur Anwendung dieses Stiles auf den sehr kleinlich klingenden Grund der Schwierigkeit und Mißlichkeit in der Austheilung der Triglophen, besonders der Ecktriglophe

und verschweigt absichtlich oder unbewußt die eigentliche Ursache der Unpopularität des Dorischen bei seinen prunksüchtigen Landsleuten, welche gewiß nur in der zu großen Einfachheit der Formen, besonders der Säule bestand. Es ist daher kein bloßer Zusall, daß, als die Theoretiker des 15. und 16. Jahrhunderts bei der Absassung ihrer Tractate über die Säulenordnungen in Rom und dem übrigen Jtalien nach antiken Resten des dorisch römischen Stiles suchten, ihre Ausbeute gegenüber den zahlsosen ionischen und korinthischen Monumenten eine sehr geringe war. Soviel uns bestannt ist, waren das Theater des Marcellus, der Tempel der Pietas, ein heute nicht mehr existirender Triumphbogen in Berona, die sehr zweiselhaste untere Ordnung des Colosseums, ein bei dem ponte Nomentano gesundenes Gebältstück sammt Säulenkapitäs, ein ähnliches Gebältstück, von Bramante in den Fundamenten von St. Peter ausge graben, ein solches vom Korum Boarium in dem unklaren Text des Bitruv die Bahn brecher der Renaissace den römischendorischen Stillstücken und rekonstruirten.

Noch spärlicher fließen die Quellen für die sogenannte toskanische Ordnung. Vitruv, welcher hier ganz besonders dunkel ist, kommt kaum über die Beschreibung der Saulen-

<sup>1)</sup> Er ordnete als Auskunftsmittel zur Gerstellung vollkommen gleicher quadratischer Metopen fur die Ede seine berühmte "Halbmetope", eigentlich Trittelmetope an, wobei die Edtriglyphe uber das Saulenmittel zu stehen kommt.

<sup>2)</sup> Alle drei abgebildet bei Gersio: Cinque libri dell' Architettura.

<sup>3)</sup> Es ist kaum anzunehmen, daß der Herkulestempel zu Cora den (Kründern der modernen Saulenordnungen L. B. Alberti und Serlio bekannt gewesen, sonst wurde ihn der gewissenhafte Serlio, der jedes ihm bekannte alte Fragment maß und in seinem klassischen Werke publicirte, sicher nicht übergangen haben. Winckelmann hat übrigens Zeichnungen Rassacl's von diesem Tempel in Händen gehabt, wie er in seinen "Anmerkungen über die Baukunst der Alten" angiebt.

baits und des Kapitales hinaus und spricht beim Gebalf über die Aussuhrung desielben durch mit Schwalbenschwanzen zusammengesügte Holzbalfen, als ob die Holzfonstruktion und die Verkleisterung derielben durch Mortel ein wesentliches Kriterium sür den Stil eines Gebäudes wäre. Soviel ist gewiß, daß schon zu den Zeiten der Kömer der tostanische und dorische Stil vielsach verquickt wurden, so daß sich die römisch toskanische Ordnung kaum ohne dorischen Einkluß denken läßt, sowie andererseits die Umwandlung des Griechisch Dorischen in das Romisch Dorische nur durch die Mitwirkung der toskanischen setzuskischen Formen erklärt werden kann. Un eigentlichen Baufragmenten toskanischen Stiles scheint selbst im 15. Jahrhundert nichts mehr vorhanden gewesen zu sein, so daß die Bautheoretiker genöthigt waren, aus dem Nebelbilde des Vitruv'schen Tertes konkrete Formen zu gestalten.

Bitruv laßt die alten Dorier ihre Saulen mit dem Ausmaße des männlichen Korpers vergleichen: jo wie beim Manne die Länge des Tukes, sechsmal genommen, beffen Sobe gibt, jo joll auch die Bohe der Gaule das Gedisfache des Durchmeffers haben. Er jelbst gibt allerdings das Berhaltniß wie 1:7 an, was er dadurch motivirt, daß "die Spateren an gewählterem und feinerem Urtheil vorgeschritten", Dieses Berhältniß acceptirten. Wahrend nun Bitruv für die tosfanische Ordnung auch fein anderes Berhältniß als 1:7 zu geben weiß, find die Gründer der modernen Ordnungen 2. B. Alberti 1, Serlis ze. weit konfequenter, indem fie ber toskanischen Drbnung bas fogenannte mannliche Berhältniß laffen und fur bie bocifche 1 : 7 annehmen. Wir wollten burch biefes Beispiel nur zeigen, daß fur die tosfanische Ordnung die Untife nicht maßgebend fein fonnte, iondern Alles mehr oder weniger neu zu erfinden war. Und wahrlich, es ge hörte bie gange Genialität eines L. B. Alberti, auf beffen Schultern alle folgenden Bautheoretifer fieben, dazu, um aus ben vagen Angaben Bitrub's und aus ben gegebenen boriichen Meften eine tostanische Ordnung ju refonitruiren, welche in ber Untife vielleicht nie fo eriftirte, welche aber bas genial angefügte Echlufiglied einer Rette architeftonischer Ausdrucksformen bilbet und gewissermaßen den Grundstamm, aus dem die gegebenen römischen Ordnungen in organischer Weiterbildung und successiver Berfeinerung herauswachsen.

Mehren wir wieder zum Dorismus zurück! Wenn man die oben genannten antisen Muinen und Muinenstücke, aus denen die Bautheoretiser den dorischen Stil der Renaissance ableiteten, mit einander vergleicht, so zeigen die weientlichen Unterschiede der Konstruktionen recht eindringlich die Berichiedenheit der dorischen Formen selbst in der antis römischen Kunst: Glatte und griechisch, d. i. segmentsörmig kanellirte Saulen mit und ohne Basen, lateinische und griechisch dorische Kapitale, ein und zweitheilige Architrave, die Gebälte mit und ohne Dautuli, mit und ohne Zahnschnitt: eine allge meine llebereinstimmung nur in den Triglipphen, in den Tropsen unterhalb derielben und in der quadratischen Form der Metopen. Es icheint und zunachst von Interesse, die Formen, welche die einflußreichsten Autoren der "regole", namlich L. B. Alberti, Serlio, Bignola und Palladio geschässen, in ihren Hauptzugen zu vergleichen, was durch nachsolgende Zusammenstellung geschehen soll.

<sup>1) &</sup>amp; Albern: Della Architettura, della Pittura e della Statua, ferner deriethe Antor: "Neber die funf Saulenordnungen", in's Deutiche übersett von Dr. Sub. Januichel in Eitelberger's Quellenübruten im Munugeichichte

| Name<br>bes<br>Autors          |                                                     | Zäulen=<br>bafis | Schaft                                | Rapitàl    | Architrav | Fries                                                            | Glieber zwischen<br>dem Triglyphen:<br>kapität und der<br>Hängeplatte | Matuli          | Tropfen<br>am<br>Kranzgejimfe |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| L. B. Alberti 1452             |                                                     | attisa)          | flach ober<br>griechisch<br>kannelirt | [ateinisch | zweifach  | Triglhph1) mit<br>6 Tropfen dars<br>unter, Metope<br>quadratisch | Kleines Kyma und<br>Wuljt                                             | Mutuli          | Tropfen an<br>ben Mutuli      |
| Seb. Serlio 1540               |                                                     | bo.              | bo.                                   | bo.        | einfac)   | be.                                                              | Kleines Kyma mit<br>Plättchen                                         | Reine<br>Rutuli | Tropfen an ber<br>Sangeplatte |
| BignoIa <sup>2</sup> )<br>1563 | Angeblich nach<br>bem Theater<br>bes Marcellus      | tostanisch       | be.                                   | bo.        | be.       | bo.                                                              | Ryma, darüber<br>Zahnichnitt                                          | 0               | bo.                           |
|                                | Rach verschiedenen<br>Antiken zus<br>fammengestellt | ?                | griechisch<br>Lannelirt               | bo.        | zweifach  | bo.                                                              | Bulft, dann Platte<br>mit Mutuli                                      | Mutuli          | Tropfen an ben Mutuli         |
| Pallabio3) 1570                |                                                     | attisch          | bo.                                   | bo.        | bo.       | do.                                                              | Kyma mit Wulft                                                        | Reine<br>Mutuli | Eropfen an ber Sangeplatte    |

Unbedingt übereinstimmend bei allen diesen Autoren ist nur der Fries gebildet. Die rhythmische Gliederung desselben durch Triglyphen (mit 6 Tropsen unter der Tänie des Architraus) und quadratische Metopen ist daher das Hauptriterium der von den Theoretikern der Renaissance geschaffenen dorischen Ordnung. Raum weniger einheitlich, nur durch unwesentliche Modisitationen der Rebenglieder verschieden, ist das Säulenskapitäl gebildet. Es ist lateinisch, d. h. besteht aus einem Abakus mit einem krönenden kymatischen Gliede, einem viertelkreissörmigen Schinus und drei schmalen Riemchen darunter. Der Säulenhals ist durch ein Stäbchen mit Plättchen begrenzt. Alles Uedrige ist verschieden gebildet, bewegt sich aber innerhalb der bei den römischsdorischen Ordnungen vorsindlichen Grenzen.

Interessant ist das Berhalten der genannten Autoren zur griechischen Kanellirung der Säule. Jeder giebt die segmentsörmige Ranellirung sammt der genauen Beschreibung der Konstruktion derselben, und doch hat keiner bei seinen Bauten sie je in Anwendung gebracht. Es ist eben die Tradition der griechischen Antike, welcher jeder dieser Autoren in seinem theoretischen Werke gerecht zu werden sich bemüht; sobald aber das praktische Bauen an ihn herantritt, entäußert er sich des fremden Iwanges und schafft, geleitet von einem vielleicht unbestimmten, aber um so mächtigeren Gesühle, im Geiste seiner, der modernen Zeit. In der That stehen die strammen Kanelluren des griechisch=dorischen Stiles mit ihren schaffen Kanten im grellsten Gegensape zu den im Allgemeinen weichen Formen des römischen Stiles und der Renaissance.

Die fünf Säulenordnungen der Renaissance sind eine einheitliche Konception. Die äußerlichen Formen derselben sind gebildet aus Elementen, die in Etrurien, in den dorischen und ionischen Landen Griechenlands, in Korinth und Rom ihre Entstehung gefunden haben mögen, aber der Eklekticismus der Renaissance schafft daraus eine einsheitliche Architektur, indem er die Besonderheiten dieser einzelnen grundverschiedenen

<sup>, 1)</sup> Nach der Beschreibung Alberti's eigentlich ein Tetraglyph.

<sup>2)</sup> Vignola: Regola delli cinque ordini d' architettura.

<sup>3)</sup> Palladio: I quattro libri dell' Architettura. Venezia 1581.

<sup>4)</sup> Die zwei griechisch fanellirten Säulen an der dorischen Thüre der Gran Guardia des Dogens palastes von Vicenza Scamozzi (siehe Cicognara, Fabbriche Venezia) dürsten wohl in ganz Italien wenige Gegenstücke aufzuweisen haben.

Etile soweit abtönt und umbildet, daß sie zwar ihren bistorischen Ursprung nicht verleugnen, aber organisch in den Rahmen der neuen Aunst passen, einer Runft, die mit Bewußtsein daran geht, die antiken Formen im neuen Geiste zu verwerthen. Die fünf Saulenordnungen werden zu bloßen Absussungen einer und derselben Munft, die als der Ausdruck des modernen Geistes das ganze Univerjum umsaßt. Und so wie der an der klassischen Literatur herangebildete Denker des 16. Jahrhunderts in seinen Reden und Schristen die durch die vorgeschrittene Bildung zu einem Gemeingut gewordenen griechischen und römischen Mlassisker eitiet, so eitirt gewissermaßen die Architektur in ihren Kormen die Munst vergangenener Zeiten, hier das Torische, dort das Jonische oder Korinthische anwendend, je nachdem ihr das eine oder andere Ausdrucksmittel geeignet scheint, um mehr oder weniger Krast, mehr oder weniger Keierlichkeit oder Eleganz zur Erscheinung zu bringen. Aber das Eitat ist in der herrschenden, allgemein verstandlichen Sprache des Einquecento vorgetragen, es ist eine freie Reproduktion der durch das Studium der antiken Werke gewonnenen und assimilierten Formen.

Eo wenig die scharfkantige Ranellirung der Säule in das System der Architeftur Der Menaiffance paft, jo wenig eignet fich auch ber Mangel ber Gaulenbafis. Das energische unvermittelte Emportreiben ber Saule aus bem primitiven Stufen Stylobat ftande in feiner Sarmonie mit "tutta quella musica" der Renaiffance Bauformen, und umere Theoretiter ließen fich von einem gang richtigen Gefühle leiten, indem fie, ihrem Lehrmeister Bitruv zum Trot, der dorischen Gaule eine attische oder tostanische Bans gaben. Der einzige Balladio, welcher jur fich die antifen Ruinen in Rom nochmals nachmaß und gewissermaßen als Prajervativ gegen die um 1570 bereits hereinbrechende Berwilderung der Formen nochmals den strengen Geift der Untite beraufbeichwor, gibt in jeinen Ordini (im ersten der quattro libri) eine Abbildung der dorijden Saule ohne Baus und zwar nur aus bottrinarer Rudficht, benn er bemertt dabet ausdrud ltd): "Negh Antichi non si vede Piedestilo a quest' ordine, ma si bene ne' moderni." Er ift auch, joviel uns befannt, ber einzige Architett ber Renaissance, welcher bei einigen gemer Entwürfe fur Landhaufer Bortiten mit dorifchen Gaulen ohne Bans anordnet ,, und zwar bei den Billen Bijani in Bagnole, Pojana, Caldogna in Sinale, Tiene bei Bicenza und Mocenigo in Fratte bi Polefina.2 Allein auch dieje Beipiele fteben nur auf dem Papier, da ne mit Ausnahme der Billa Mocenigo nie ausgeführt wurden, und waren nach der damals berrichenden Angicht, daß fich das Torifche jowohl fur den triegerichen Charatter als auch für ben Ausdruck des Landlichen vorzuglich eigne, über haupt nur projettirt für untergeordnete Gange, welche das herrichaftliche Wohnhaus mit den Defonomiegebäuden und Ställen in Verbindung brachten.

Bon großem Interesse ist die Thatsache, daß bei den Palait Façaden die Säulenund Pilanerstellungen, turz die antiten Ordnungen, verhaltursmaßig spat zur An wendung tamen. Ware die Renaissance in Rom entstanden, so wurden wahrscheinlich die antiten Ordnungen gleich von vorne herein einen dominirenden Plats bei den Palasturaden eingenommen haben. Die Bruncllesco, Alberti w. waren aber durchweg Floren tiner, die zwar in Rom ihre Ausnahmen und Studien machten, aber, heinigetehrt, sich dem Banne der grandiosen Façade des Palazzo Beechio nicht entringen fonnten. So tam es, daß

<sup>1)</sup> Die basteloien Rustulasaulen an den Bestungsthoren Sannichele's in Leanano, Berona und Jara franen bier, wo es sich um die reine Saule handett, juglich nicht gerechnet werden.

<sup>2</sup> Le Batanens et les de sins de A. Palladio par Octave Bertotti Scimozzi. Vicence 1786.

die ersten Renaissancefagaden in der Austika ausgeführt wurden, welche den geraden Gegen fat zu den Säulenstellungen bildet. hier ist alles fein durchdachte Abnthmit, jedes Blied fieht im wohl abgewogenen Berhältniß zum anderen, und die Säulen find ge wiffermaßen die Spite einer afthetischen Rombination. Dort besieht die Runft darin, aus gefügten Steinen eine trotig ftarrende Jelswand zu schaffen mit Alippen und Unregelmäßigfeiten, welche die robuste Ratur nachzuahmen freben, und dem Münftler bleibt nur die, in Wirflichkeit sehr große, beim Betrachten des Werkes aber nicht sonderlich in bie Augen fpringende Aufgabe, das Gewirre ber roben Blode zu großen Berhaltniffen ju ordnen und an dem wenigen Gesimswerf ahnen ju laffen, daß diefer Wildheit auch ein fünftlerisches Enstem zu Grunde liegt. L. B. Alberti war ber Erfte, ber es wagte, Die antifen Ordnungen mit ber Auftifa zu verbinden, und feine Bilafterfiellung am Palazzo Rucellai ist der erste schüchterne Bersuch, den Trop der Rustika durch die edle Schönheit und die feinen Gilhouetten ber Untite zu brechen. Das geschah anno 1460, und doch hatte derselbe Rünftler schon 1447 seine forinthische Säulenstellung an der Façade von S. Francesco in Rimini angeordnet und Brunellesco noch früher, nämlich 1125, das Innere von E. Lorenzo in Florenz in völlig antifem Geifte geschaffen. Als 1465 der Alorentiner Giuliano da Majano den ersten Renaissance Projanbau in Rom, den Palazzo di Benezia ausführte, fühlte er sich bort, wo es feinen Palazzo Becchio gab, aller bings durch die Austifa nicht gebunden, aber auch er verlegte seine dem Colosseum nach. gebildeten Bogenstellungen in den Sof, beschränkte fich bei der Façade auf zwei das Thor einrahmende Säulen kompositer Ordnung und schloß das Webäude als echter Florentiner mit dem gothischen Konsolen und Zinnenkrang ab, der ihm von seiner Beimat noch im Sinne lag.

Erst gegen 1500, also mit bem Beginne ber Hochrenaissance treten die antifen Ordnungen bei den Balaftsgaden in den Bordergrund, und der große Bramante war es, ber 1501 am Balazzo Sora biefelben zur völligen Berrichaft in ber Façade führte. In dem ebenerdigen Geschoß bieses Balafies und in dem gleichzeitig ausgeführten Tem pietto in S. Bietro in Montorio bringt Bramante die borische Ordnung zum ersten Male zur vollen Geltung. Sie ift an beiden Objetten in ihrer vollen Reinheit mit Triglyphen und Tropfen, jedoch ohne Mutuli ausgeführt. Aber die Schwierigkeit der Triglipphenaustheilung wird nur zu bald zu einem Hemmniß der reinen Durchführung Diejes Stiles, und Bitruv's absprechende Meinung wirft hier wie ein alter Familienfluch, der in den fernften Generationen noch ichablichen Ginfluß nimmt. Allerdings bildet die Anbringung der Triglyphen "theoretisch" die Regel: aber wo es in der Eintheilung nicht angeht, guadratische Metopen zu erhalten, belfen fich die Rünftler mit allen möglichen Ausfunftsmitteln. Go ordnet Peruggi am Fries ber borischen Ordnung des Palazzo Majfimi in Rom eine in der Ausführung unterbliebene Inschrift an, Palladio hilft fich nicht felten badurch, baf er die Trigliphen durch Ochfenföpfe erfest, ben Fries dadurch, wie Temanza 1) sich ausdrückt, in eine "metopa continuata" verwandelnd, und Künftler mit noch elastischerem Gewissen verzichten endlich auf jeden rhythmischen Wechsel und machen den Fries einfach glatt, wodurch das Dorische sein charafteristischftes Merkmal verliert und, sobald auch die Mutuli sehlen, allgemach in's Toskanische übergeht.

<sup>1)</sup> Vita dei più celebri architetti e scultori Veneziani. Venezia 1778.

Bielleicht am frengfien verfahrt ber Berfaffer ber "Regole": Bignola. Seine Porta bel Popolo, die doriiche Ordnung an dem reizenden fleinen Palazzo auf Piazza Navona weifen ben reinften Stil auf, fogar mit Unwendung ber Mutuli, das Portal ber Karnenichen Garten benfelben ohne Mutuli. Wir finden ferner bas reine borifche Bebalt, benn um diefes handelt es fich vorzüglich, am Sauptgeschoft bes Bal. Cofta von Peruggi, in ben Sofen ber Palazzi Angelo Maffimi und Linotte von bemielben, ber Palazzi Farneie und Valma von Antonio da Sangallo, und des Pal. Negroni von Ammanati, iammtlich in Rom, dann am Palazzo del Te in Mantua von Giulio Romano. Der eifrigne Doriter ber Mengiffance ift sicherlich Michele Sanmichele. Geine gabl reichen Befrungs und Stadtthore weifen fammtlich, wenigstens in ber Gebaltsbilbung, ben ftrengen Etil auf, und von feinen funf großen Balaften find zwei, nämlich Bompei und Quaftaverza in Berona, gang boriich, wahrend Bevilacqua eine boriiche Ordnung im Untergeichoffe hat. Auch Ballabio vertritt ben reinen borifchen Stil auf's Rraftigne in der unteren Ordnung feiner Bafilifa und bes Bal. Chieregati in Bicenza, bann in viclen feiner Entwürfe für Balafte und Billen, wobei er fant ausschließlich die von ihm mit Borliebe angeordneten halbfreis ober hufeisenförmigen Arfaden borijd geftaltet. Rür besonders prächtige Palanigagaben bevorzugt er allerdings mit Recht die höheren Ordnungen.

Parallel mit Diefer Unwendung des ftrengen boriichen Stiles läuft bann ein, wir modten fagen, verwäfferter Dorismus einher, ber fich ber ichwierigen Trigliphenaustheilung durch einfache Weglaffung berfelben entledigt und welcher zu leicht in der Ausführung war, um nicht gahlreiche Nachahmer zu finden. Schon Bramante wendet Dieien vereinfachten Etil im Sofe Can Damaio im Batican an, bem bann Perugi bei ber Karnefina und zahlreiche Andere folgen. Temanza motivirt die Weglaffung ber Trigliphe am dorifden Fries der Cariti von Palladio in Benedig badurch, daß er fagt: Die Triglophen bedeuten in der Antife die Dielenföpfe; ba aber die Dede des genannten Bebaudes nicht aus Dielen besteht, fondern gewölbt ift, fo fallen die Trigliphen fort. Tiefer Argumentation mare entgegen zu halten, bag auch bas Theater bes Marcellus innen gewolbt mar und bennoch außen die charafteriftischen Triglipphen trug. Gelva tico gibt ben plaunblen Grund an, daß bie Alten die Trigluphen nicht als Dielen topje, jondern einfach als Prnament betrachteten, wie einige etrusfische Graber und ber Gartophag ber Scipionen im Batican beweisen, welche ebenfalls Trigliphen auf weisen, ohne ihrer Ratur nach Dielen haben gu fonnen, und bag baher feine Bervilichtung bestand, biefes Ornament stets anzuwenden.



Bramante gibt ber unteren borischen Ordnung am Hause Raffael's schon ein ganz unbestimmtes Gesims und Antonio da Sangallo fommt in seiner Halle des Palazzo Farnese in der gesteigerten Sucht nach Bereinfachung zu dem Austunftsmittel, den dorrichen Aries ganz zu es camotiren. Dort hängen die Tropsen des Architrares, in

gemeisenen Abstanden zu sechsen gruppirt, unmittelbar unter dem Kransgeinnie Gig. 1 und ber Sties in verschwunden. Wenn diese Anordnung in dem Innenraum einer Halle, wo die Triglipphen von vornherein ausgeschlossen find, vielleicht seine Berechtigung hat,

<sup>1</sup> Sulla Aremitettura e sulla Scultura in Venezia, 1847.

fo kann sie bei einer Außenarchitektur, wie im Hose des Pal. Sacchetti desselben Künstlers, im Hose des Pal. Pietro Massimi von Peruzzi keineswegs befriedigen, und das Auge sucht mit wahrer Sehnsucht den verloren gegangenen Fries. Diese Tropsen unter dem Kranzgesimse, welche die Erinnerung an das Dorische aufrecht erhalten wollen, ohne es zu können, machen den Eindruck von unmündigen Kindern, denen das herbe Schicksal ihre Eltern, den Bater Triglyphos und die Mutter Metopa, entrissen und sind eine ziemlich unnütze bedeutungslose Spielerei. Auch Palladio hat dieses Motiv im sogenannten Tablinium des Klosters della Carità in Benedig angewendet, aber auch nur in einem Innenraume. Mit dieser Weglassung des Frieses ist die Dreitheilung des Gebältes gestürzt und der Impuls gegeben zu jenen trostlosen Gebälten des Barockstiles, wo Glied auf Glied sich häuft, aber die organische Gebundenheit des antisen Gebältes: das Lastende des Architraves, das Stütende und Abschließende des Frieses, das Schützende und Krönende des Kranzgesimses, verschwunden ist.

Serlio gibt in seiner "dorischen Ordnung" die Zeichnung einer Thüre (Fig. 2), bei welcher oberhalb der Thüröffnung Diglyphen, oberhalb der Thürpfosten aber je zwei

biglipphenartige Konsolen angeordnet sind, und fügt bei, daß die Ersindung dieser anmuthigen Konstruktion dem Bald. Peruzzi zukomme. In der That ist durch diese Dis oder Triglipphenkonsole ein höchst fruchtbares Motiv sür die Renaissance gewonnen. Die stehende Konsole, im Gegensat zur schwebenden korinthischen, als rhythmisches und stüßendes Glied des Frieses, ist nicht neu. Wir sinden am Hauptgesimse des Colosseums solche, die ganze Höhe des Frieses einsnehmende, das Kranzgesimse stüßende Konsolen, wir sinden sie, in derselben Art angebracht, am Hauptgesimse des Pal. Rucellai in Florenz von L. B. Alberti, wir sinden sie im Hos des kleinen Palazzo di Benezia von Pintelli in Rom, dann bei Bramante, der sie mit besonderer Borliebe kultivirte, im



Alofterhof S. M. bella Pace, am Pal. Giraub und an der Cancelleria. Aber neu und nach dem glaubwürdigen Zeugniß Serlio's von Peruzzi herrührend ist die Analogie mit der Triglyphe, welche dadurch aus's Kräftigste betont ist, daß die Konsole, sowie die Triglyphe, vertifale Einschnitte und die Tropsen unter der Tänie des Architraus hat. Dasselbe Motiv hat auch Antonio da Sangallo in dem schönen Hauptgesimse des Hoses seines Pal. Sacchetti verwendet, desgleichen Sanmichele an den Palästen Bevilacqua und Guaftaverza in Berona, nur mit etwas zu schwerfällig ausladenden Konsolen, Antonio da Ponte an dem eine dorische Rustikaordnung abschließenden Hauptgesims der Prizgioni in Benedig, später dann Giacomo della Porta beim Kranzgesimse des hinteren Mitteltraftes des Pal. Farnese, wo allerdings das dorische Gebälk einen schlechten Ubschluß für die korinthische Pilasterstellung bildet und überdies durch die unmittelbare Rähe des grandiosen Gesimses Michelangelo's total geschlagen wird, 2c. 2c.

Wenn wir einen Blick auf Serlio's Zeichnung (Fig. 2) werfen, so kann uns nicht entgehen, daß die Umwandlung der Triglyphen in die Triglyphkonsolen gewissermaßen der letzte Schritt ist in der Milberung der dem Cinquecento zu herben griechisch dorischen Formen. Die Basislosigkeit, die scharfe Kanellirung der Säule sind gefallen, aber noch ragt die Hängeplatte in einem jähen Vorsprung schroff über die Fläche des

Frieies binaus. Durch die Umwandlung ber Trigluphe in Trigluphtoniolen wird dieje Schroffheit gemildert, und die ausladende Platte befommt fraftige Stuben, welche in



einer sansten Wellenlinie sich gegen die Last stemmen und dieselbe übernehmen. Bignola hat in genialer Weise diese dorischen Konsolen mit dem korinthischen Gebalf kombinirt. Er gibt die Abbildung Fig. 3 in seinen "Regole" und wendete sie an den Hauptgesimsen der Bigna des Papsies Julius III., des kleinen Palastes der Piazza Navona!) und des Schlosses Caprarola mit glanzendem Erfolge an. Dier bilden die siehenden Digliphenkonsolen die Stütze für die schwebenden korinthischen und bereiten das Auge auf das kräftige Veraustreten der letzteren in der anmuthigsten Weise vor.

Man fieht aus Serlio's oder besser Peruggi's Identificirung der aufrecht stehenden Ronsole mit der Trigluphe, daß die Rünftler der Renaissance die Trigluphen als wirklich



A17. 1.

stützende (Blieder betrachteten. Peruzzi hat die Triglophkonsolen als steinerne Bankstüßen in der Borhalle des Palazzo Massimi ange wendet und durch das Enden berselben in Löwenklauen in ebenso ichöner als klarer Weise das Juken derselben ausgedrückt. (Fig. 1. Nach diesem Muster hat wohl Bignola die schönen Trager der Namin simse im Pal. Farnese und im Schloß Caprarola gebildet.

Da sowohl nach den erhaltenen antifen Reften, als nach den von den Bautheoretifern aufgestellten Ordnungen die rhothmische Gliederung des

Briefes burch Trigluphe und Metopen ein wesentliches Mriterium für ben boriichen Gil bilbet, jo muffen wir, um innematifd ju fein, in ber Gebaltbilbung ber boruchen Re naissance eigentlich zwei Ordnungen unterscheiden. Die eine halt fich firenge an die Untife, stattet den Tries mit Trigluphen oder Trigluphfonsolen und Metopen aus und ift nur ichwankend in der Anbringung der Mutuli und des Zahnichnittes. Die zweite lagt dieie strengere Ausruftung weg und verflacht fich zum glatten Bries, fich badurch dem Bonifchen nahernd. Die erfte Art finden wir, wie die oben angeführten Beispiele zeigen, mit Borliebe angewendet bei Gestungsbauten und Gebauden ernnen Charafters idie Libreria vecchia von Saniovino in Benedig macht hiervon eine Ausnahme, bei Stadt thoren und Portalen, in Hofraumen und vereinzelt an Sagaden. Die zweite Art ift ichon der Billigteit und Bequemlichteit der Ausführung wegen im Allgemeinen bei Sagaden bevorzugt und vielleicht noch aus dem Grunde, weil ne fich homogener den darauf ge ftellten ionischen und forinthischen Ordnungen anichließt. Gie wird daber immer bort mit Bortheil angewendet, wo beionders gart profilirte und wenig voripringende ioniiche und forinthijde Pilaiter ber oberen Geichofe die Planisitat der Trigliphen und den wuchtigen Schattenichlag ber Mutuli nicht gut vertrugen, jerner an Innenräumen, wo Die Trigliphen als Dielentopie, afthetiich genommen, feinen Ginn haben In letterer Begiehung fann man fagen, daß, ba bei ber Architettur ber Annenraume ichlechterbings

<sup>1</sup> Die Abbitbungen biefer und ber meiften fruher angeführten romifden Bauten finden fich in dem Mohnden Berfe Vetarouilln's.

bie Triglyphen nicht zuläßig sind, diese zweite Art als ein vom Innenraum auf das Leußere übertragener Dorismus zu betrachten ist.

Die borische Ordnung als die schwerere wird häusig mit der Rustika verbunden (erstes Beispiel am Pal. Rucellai von Alberti); später legen sich die Bossagen sogar um die Säulen oder Pseiler selbst, wie an der Zecca zu Benedig von Sansovino vielleicht das erste Beispiel, 1536), an den Festungsthoren von Sanmichele, an der Bigna des Papstes Julius von Bignola, am Gartenportal der Billa Ssorza von Michel Angelo 1) 2c., oder die dorischen Pseiler lösen sich ganz in Rustika auf, nur das Rapitäl als besonders gebildeten Stein beibehaltend, wie an der Porta des Schlosses Caprarola von Bignola.

Der Barockstil, welcher einerseits die stärksten Ausbrucksmittel kultivirt, andererseits des Reizes der Abwechslung wegen keine der vor ihm geschaffenen Formen außer Berücksichtigung läßt, reproduzirt den reinen dorischen Stil seiner imposanten Gesammt wirkung und des kräftigen Schattenschlages der Mutuli wegen (unteres Geschoß des Palazzo Barberini von Bernini, Palazzo Ducale in Genua 20.), sowie auch den durch die Einbuße des Frieses verwässerten Stil und kommt dei letzterem zu ziemlich banalen Gesimsbildungen. Er verwendet die dorische Dronung selbst dort, wo sie am wenigsten hinpaßt, zu Kirchensagaden (Seitensagaden von S. Viovanni in Laterano von Fontana), und scheut sich nicht, selbst im Inneren der Kirchen den gelegentlich sogar mit Waffen und Schildern ausgestatteten Triglyphensries zur Anwendung zu bringen, wie in S. Eroce in Riva, in der Unterkirche von S. Martino a' Monti in Rom 20. Auch Brasmante hat die vier Hauptsseiler der Vierung in der Madonna della Consolazione in Todi dorisch gebildet, er hütete sich aber wohl, den Fries mit Triglyphen zu schmücken.

llebrigens fann zur Ehre des Barockftiles gesagt werden, daß seine Ausschreitungen am wenigsten die dorische Ordnung trefferk. Während mit der ionischen, korinthischen und Kompositordnung die unsinnigsten Extravaganzen versucht wurden, scheinen an der strengen Gemessenheit und Gesehmäßigkeit des Dorischen alle Verkünstelungsversuche gescheitert zu sein. Uns wenigstens ist, einige untergeordnete Gartenportale und Brunnenpfeiler abgerechnet, keine besondere Absurdität der dorischen Ordnung in der Barockzeit Italiens bekannt, und selbst der Ersinder der samosen "sitzenden Säulen," der Zesuit Pozzo, gibt in seinem bekannten Werke alle Beispiele des dorischen Stiles in ziemtlich korrekter Weise. In die Barockzeit dürste auch die Umwandlung der runden Tropfen (eigentlich Rägel, wie sie schon Alberti genannt hat) in viereckige fallen.

1) Abgebildet in Daviler's Civilbaufunft.

(Schluß folgt)



# Ueber einige Mürnberger silberne Becher.

Mit Illustrationen.



va. 1. Gilberner Beder im Mermaniften Mufeam ju Burnberg.

In Band IX, Geite 237 Diefer Zeitschrift babe ich auf einige burch große Edenbeit in Romposition und ausgezeichnete Ausführung filberne Beder des jedzelmten Sahrhunderts, offenbar Mürnberger Urfprunge, aufmerkjam gemacht, welche in mebreren unter einander vericbiedenen Eremplaren, Die jedoch fammtlich auf benfelben Entwurf gurudgeben, noch erhalten find (Big. 1). Außer ben bert anigeführten jedos Bediern ber Art find mir feitbem noch brei andere Gremplare, ebenfalls unter einander verschieden, befannt ge= worden, namlich: ein sichtecht erhalte= ner) Beder, seit bem Jahre 1730 in Befit ber jubiiden Tobten Bruter. schaft zu Gurth, ein anderer im Runft-Gewerbe Mujeum gu Beft, und ein britter, über welchen ich bie jest jedoch feine nabere Radricht erhalten fennte, im faiferlichen Rrenichaß zu Mostan. Weil nun ein in gepungter Manier ausgeführter (jest febr ieltener) Rupfer ind mit dem Monogramm des Gold ichmiede Paul Stont eriftert, welcher einen gang abnitchen Beder barftellt ing. 3), je glaubte ich damale annebmen zu nungen, daß derfelbe Geld ichmiet, von welchem der Rupfersuch berrubrt, auch bie Beder felbit gefertigt baben wird, befondere da legtere mit vollttem Berftandnig ber Detaitformen anegejuhrt find. Geitbem in ber

nemeiten Zeit den deutichen Ornamentstichen des sechzehnten Jahrbunderts mehr Aufmert samtent gewidmet worden ist und dieselben in großerer Bollitandigteit zur allgemeinen Renntung getemmen, zum Theil auch neu publicht worden und, ist bekannt geworden, die noch mehrere andere alte Ampierstiche mit Daritellungen dieser selben Becher eriffiren.



Beitschrift für bitbenbe Runft. XIV.

Der, fo viel bis jest befannt, alteite berielben ein vertleinertem Magitabe zuerft in Lichtbruck reproducirt unter Rr. 111 in bem Berner'ichen Auttions Matalog ber Lipbart'ichen



fitg. 4. Raprermit ben ifferen Wechter.

Antieriticbiammlung vom Jahre 1576) ift ein Anpierstich, ebenfalls in gepunzter Manier, von einem uns bem Namen nach noch nicht befannten Golbschmiet, bessen Arbeiten (leiber mitt belbundig unter bem Titel "Gesafe ber bentichen Renaissance" theils vom Dester-

reichischen Museum zu Wien, theits vom Baverischen Gewerbe - Museum zu Nürnberg in sehr würdiger Weise neu herausgegeben worden sind (Tig. 2). Diese Darstellung hat nicht nur mehr Aehnlichkeit mit den schönsten der Nürnberger silbernen Becher, sondern ist auch viel edler und schöner in der Ausbildung als der Flynt'sche Rupserstich, und es kann keinem Zweisel unterliegen, daß sie die ältere ist. Die Arbeiten des ungenannten Meisters baben im Allsgemeinen so große Nehnlichkeit mit der Kunstweise des berühmten Wenzel Jamizer, daß man wohl annehmen muß, er sei ein Schüter des letzteren gewesen. — Außerdem giebt es eine dritte Darstellung dieser Becher ebenfalls in Kupserstich von dem Goldschmied G. Wechter (Tig. 4).

Aus den vorstebend mitgetheilten Thatsachen glaube ich nun folgende Schlüsse ziehen zu bürfen:

Es ist sehr wahrscheintich, daß Wenzel Jamiber selbst, welcher bekanntlich überaus ersindungsreich war, den ersten und ursprünglichen, jest nicht mehr bekannten Entwurf zu diesen Bechern gesertigt hat.\*) Derselbe fand so viel Beifall, daß er nicht nur von verschiedenen Goldschmieden — ein Musterschuß war damals unbekannt — sehr oft nut mehr oder weniger Abweichungen und schließlich in Barocksormen in Sitber ausgesührt wurde, sondern auch wiederholt — so weit dis jetzt bekannt, von dem ungenannten Meister, von Paul Flynt und (B. Wechter — in Kupferstich dargestellt, ja sogar plastisch auf dem bronzenen Epitaph (vom Jahre 1619) des Goldschmiedes Gesellens Grades (Nr. 330) auf dem Johannis Kirchschof zu Nürnberg abgebildet worden ist.

Welchen Meistern die einzelnen sitbernen Becher selbst, deren Ornamente nach Geschmack, Geschick und Kunstweise des aussilbrenden Künstlers und in Folge der Entwickelung des Kunststits mannigsach von einander abweichen, angehören, kann dennach aus den Kupsersstichen nicht bestimmt werden. Man muß vielmehr in jedem einzelnen Falle auf die eingesschlagene offizielle Marke, welche freilich bei den Rürnberger Exemplaren auffallender Weise aanz sehlt, zurückgeben. —

Diese hier an einem besonders interessanten und hervorragend schönen Beispiele dargelegte Thatsache der wiederholten Benutzung desselben künstlerischen Entwurfs durch verschiedene Meister kommt im fünfzehnten, sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert ziemlich oft vor und ist für richtige Beurtheilung vieler Kunstwerke überaus wichtig. Es schien mir daher nützlich, einmal speziell darauf hinzuweisen.

Nürnberg, im April 1878.

R. Bergau.

#### Nachtrag.

I. Stockbauer hat kürzlich im Königl. Archiv zu Nürnberg eine Notiz gesunden und (in "Kunst und Gewerbe" 1878, Ar. 34) publicirt, welche es in hohem (Vrade wahrscheinlich macht, daß jene drei, in meinem oben citirten Aufsate zuerst genannten und näher bezeichsneten silbernen Becher, welche ehemals Eigenthum der Nürnberger Goldschmiede = Innung waren, als alte Muster stücke anzusehen sind, welche im Jahre 1573 mit Genehmigung des Naths der Innung übergeben wurden, um als Anhalt bei Beurtheilung der von den (Voldschmiede Gesellen zu sertigenden Meisterstücke — dieselben bestanden in einem Trinkzeschirr von Silber, einem goldenen Ringe mit Stein und einem Siegelstempel — zu dienen. Sie dursten den Gesellen auf Begehr "etliche Mal" gezeigt werden.

Diese Mittheilung erklärt vollständig das Tehlen der ofsiziellen Marken an diesen Bechern, ohne welche in Nürnberg kein Stück verkauft werden durste, erklärt die Darstellung dieser Pokale auf dem Spitaph des Goldschmiedegesellen-Grabes und auch die Thatsacke, daß dassfelbe Motiv von verschiedenen Meistern bei der Ausssührung von Gesäßen in Silber und Herstellung von gestochenen Vorlagen zu solchen wiederholt benutzt worden ist.

Nürnberg, im August 1878.

R. Bergau.

<sup>\*)</sup> Eine von Birgil Solis nach einer Zeichnung von W. Jamiher angesertigte Radirung (publicirt in "Drinking-Cups, Vases, Ewers and Ornaments" by Virgil Solis (London 1862) hat in der Cupa dasselbe Motiv.

### Einige Bemerfungen über Carpi.

Don Beinrich von Geymüller.



eit zwei Jahren etwa bat herr Dr. hans Semper begonnen, an brei verschiedenen Stellen uns über seine ausgedehnten Studien in Carpi Mittheilungen zu machen. Dieses verdienstvolle Unternehmen wird vielen willfommen sein; ist auch seit Eröffnung der Bahnstrecke Modena-Mantua der Beinch des Städtchens ein sehr leichter geworden, so wird andererseits die Zahl derer,

benen es lieb fein durfte, Naberes über die bortigen Denfmaler zu erfahren, immer größer.

Folgende Zeilen wurden sosort nach dem Ericheinen der Studie Semper's in dieser Zeitschrift (Jahrgang 1878, Heft 6 u. 7) aufgesetzt, wir zögerten jedech, sie zu verössentlichen, weil uniere Untersuchung der Dentmäler von Carpi schon in's Jahr 1868 binaufreichte. In seiner Schilderung schint uns seiner Herr Semper die Dentmäler des Städtchens in ein so resiges Licht zu stellen, daß wir uns immer von Neuem fragten, ob wir dem recht gesehen? — Wir batten damals Carpi nur durch eine anderthalbstündige Fahrt im essenen Bagen von Modena aus erreichen können; seit vier Bochen lag die Ebene unter tiesem Schnee; in Carpi selbst war er noch ein Fuß boch, — man süblte, daß die Schilderung des strengen Winters, wahrend welchem Inline II. und Bramante das nahe Mirandela belagert batten, keine llebertreibung sei. Wir dachten, es habe dieser Umstand uns vielleicht verbin dert, uns sür alle von Semper gepriesenen Werte gebörig zu erwarmen. Unier Besuch war außerdem ein sehr furzer gewesen, und batte blos den Zwed, zu ermitteln, ob an den Bauwerten Carpi's etwas von Bramante berrübre oder nicht. Die Untersuchung der Dent mäler, ein Gespräch mit dem gediegenen Vokalsericher Den Gnaiteli, sewie die vom Marchese Campori berausgegebenen Werte batten alle zu dem gleichen negativen Keinltat gesubrt.

Bor einigen Wochen wart es une nun meglich, wieder einige Stunden in Carpi zuzu bringen, und da unfer erster Eindruck in allen Kuntten bestatigt worden ift, zogern wir nicht mehr, folgende turze Bemerkungen bier mitzutheilen.

Bir sangen mit dem Dome an. Auf den ersten Blid gewahrt man, daß alle seine Theile aus Elementen, welche in verschiedenen Entwirfen Bramante's sur Et. Beter vortemmen, zusammengesetzt sind. Sehr bald sieht man ein, daß diese Arbeit nicht durch den Schöpfer dieser Elemente selbit gemacht werden konnte; daß Manches nur durch die Urbeber ichaft eines jungeren Meisters wie Beruzzi, sowie durch den Umband erstartich sei, daß die Wiedergabe einiger sir eine so vertleinerte Wiederbelung des riefigen Domes von Et Beter weniger geeigneten Bartien auf Besehl des Bauberren geschehen mußte. Es ist damit dieses Bauwert sitt diesenzigen, welche sich mit der Frage nach den Urbebern der Entwirfe für Et. Feter beschäftigen, von wirklichem Interesse.

Aus den Umftänden, unter welchen das Modell zu dem Dome von Carpi entstand und tas Gebaute selbit ausgesubet wurde, glaubt Herr Zemper den Zehluk ziehen zu können, "tak wir im Genntriß tes Tomes von Carpi eine Zehorung vor uns baben, die dem entgittigen Plan des Pramante sur St. Peter naber ücht, als vielleicht irgend ein anderes, und bekanntes Zt. Peterprojest" (Z. 213 Die erite Aslac, die Herr Zemper daven ableitet, ware eine Beitatigung der Ansicht berer, welche, wie H Jovanowits, meinen, Pra

mante's entgittiger Entwurf sei ein Langhausbau gewesen. Wie erwinscht nun eine Anfstärung in dieser wichtigen Frage wäre, se tönnen wir dech nimmer zugeben, daß wir sie am Dome von Carpi sinden und zwar in dem Umstande, daß dieser ein Langhaus bat. Hierfür giebt es den solgenden schlagenden Grund. Sertie sagt zur Erstärung des von ihm publizirten angeblichen Entwurses Rassack's mit dem gewaltigen Langhausbaue: "Raphaello... seguitando però i vestigi di Bramante, sece questo disegno"... Auß der setz genden Seite wendet er genan dieselben Worte aus Peruzzi's griechisches Areuz au: "B. Petrucci Senese, .... seguitando però i vestigi di Bramante, sece un modello nel modo qui sotto dimostrato"....

Benn also beide Schüler, trots diese großen Unterschiedes, den Spuren des Meisters geseigt sind, so tehrt dies blos, daß Bramante, wie wir schon in unsern Notizen 1867 sagten (S. 6, 10, 27), Entwürse nach beiden Nichtungen hin gemacht hatte, und daß vielleicht in Folge der entgegengesetzen Ansichten Bramante's und der Geistlichkeit, dieser Punkt eine "offene Frage" blieb und noch lange bleiben sollte. Wollte man die Worte Sertio's: "il modello schi Bramante) rimase impersetto" in diesem Sinne deuten, so wären wir gegenwärtig nicht in der Lage, eine solche Ansicht als irrig hinzustellen.

Der Dom von Carpi, der dem von St. Beter doch ferner sieht als die beiden Pläne bei Serlie, kann also erst recht nicht uns bierüber aufklären. Und dies um so weniger, als der an Peruzzi ergangene Auftrag: nur solche Modifikationen an dem Projekte Bramante's vorzunehmen, welche durch die kleineren Berbältnisse des beabsichtigten Dombaues (von Carpi) bedingt waren, zuerst die Umänderung des griechischen in ein lateinisches Kreuz zur Folge haben mußte, weil in dem reducirten Maßstabe erstere Gestalt nicht erlaubt hätte, die nöthige Menschenmenge auszunehmen.

Beiläufig gejagt, haben wir bis jest nirgends behauptet, daß Bramante's endgiltiger Entwurf, wohl aber fein angenommener (Rotizen, p. 27), ein griechisches Aren; gewesen sei. — Wohl haben wir aus's schärffte betonen wollen, bag ber Meister biese Form für die vollkommenfte l'öfung bielt ("für die Verita" wie fich Michelangelo über Bramante's Entwurf außerte. Die Denfmungen Inling II. und Die gu Ehren Bramante's find binreichende Bürgen für die Richtigkeit Dieser Ansicht. Gie beweisen, daß Bramante die Annahme dieser Form eine Zeitlang durchgesett hatte; ob er aber, selbst unter Julius II., im Stande war, sie gegen das Drängen der Geistlichkeit zu Gunsten des lateinischen Kreuzes zu vertheidigen, ist weniger sicher. Unter dem schwächeren Leo X., der das mahrhaft Große in der Aunst viel weniger verstand als Inline, ift diese Frage noch mehr begründet. Es wäre daher nicht überflüssig, wenn H. Jovanowits und H. Semper, der diesem großes Bertrauen schenkt, bestimmen wollten, mas fie unter dem endgiltigen Projekte Bramante's versteben. Sb, was biefer Meister für bas Beste bielt und was 1506 auf den Medaillen abgebildet worden, oder etwa die Modifikationen, welche ihm sogar noch 1513 ein Jahr vor seinem Tode von der Geistlichteit aufgedrungen worden sein mochten. Wir haben stets nur das Erfte im Ginne gehabt.

Jedenfalls hätte ein Langhaus Bramante's ganz anders ausgesehen, als dasjenige, welsches wir bei Serliv als "Naffael's Werk" bezeichnet sinden. Zu gerne möchten wir an die Unechtheit des letzteren glauben. Leider scheinen drei Studien Giuliano di Sangallo's dies dis jeht nicht zuzulassen. Es war um eine ganze Arkade länger und zudem auch schmäler als das heutige Maderna's beabsichtigt. Der sogenannte Raffaelische Grundriß, wie ihn Serlio entstellt wiedergiebt, hat zwar unleugdar ein harmonisches Aussehen — die Grundmaße und Verhältnisse des Planes sind aber ganz salsch. Zeichnet man ihn nach den wirklichen Maßen auf., so verschwindet die Harmonie gänzlich; man erhält das schwerfällige Langhaus des Giutianv (Bl. 26, Fig. 1, — devanowits, Fig. 10 u. 11, — eder Zeitschr. s. K. 1874, S. 306). Die Grundmaße sind so salschied der Grundriß unbrauchdar wird und nur solche Punkte, die durch andere authentische Dokumente bestätigt sind, glaubwürdig werden. Wir hatten dieses schon aus ausdrücklichste hervorgebeben. H. Semper scheint überhaupt jenen Artisel nicht zu kennen (Zeitschrift Bd. X, Seite 252), denn er bildet den Grundriß

rubig obne bie geringfie Anmertung als ten "Grundrif Raffact's" ab. Genigt ibm bie Anficht bes B. Jovanowits and biefür? Auch andere neue Werfe begeben benfelben gebler.

Im Dome von Carpi endlich scheint die seltene Mliederung der Auppelpseiler eine Bestätigung der Autorschaft Beruzzis zu liesern. Peruzzi, der während der Entsiehungsperiode der Entwürse zum St. Beter sur Bramante an diesen gezeichnet, lernte sie dort kennen. Der kleine Maßstab in Carpi nötbigte ibn, gruppirte Saulen an der Schräge, bier eine Convere, durch einen einzelnen Pilaster zu erseben. Daber zum Theil ibre nicht völlig befriedigende Wirkung.

Geben wir nun zur Kirche E. Nicold über. — Durch seinen Nachtrag in der Aunstschronik 1878, Nr. 391 bat Herr Semper selbst einige früher begangene Irrthümer berichtigt, sübkte sich aber bewogen, Bramante als den möglichen Urbeber bieser im Jahre 1493 begonnenen Kirche auszustellen.

Obgleich wir 1868 nicht an tiese Möglickfeit gebacht, schien und bie Bermuthung boch aus zwei Grunden beachtenswerth.

Erstens, weit im Gründungsjabre von S. Nicold Bramante von Mailand längere Zeit abweient war. Zweitens, weil S. Nicold in Carpi zu jener auserlesenen Gruppe von Bauwerfen gebort, S. Zevolcre in Piacenza, S. Nicold in Carpi, Sta. Ginftina in Padna, und der spatere S. Zalvatore in Benedig), von welchen S. Zepolcre allem Anicheine nach das älteste ist. Nicht nur darf man in dem Autor dieses Topus einen Meister ersten Ranges suchen, sondern S. Sepolcro ist die einzige von den drei Bramante zugeschriebenen Kirchen in Piacenza, welche wirstich möglicherweise nach seiner Zeichnung ausgeschriebenen Kirchen in Piacenza, welche wirstich möglicherweise nach seiner Zeichnung ausgeschriebenen Konner wahrent das daranstoßende Monastero gleichen Namens "theilweise" zu den echten Bauten Bramante's gerechnet werden dars.

Kerner baben zwei Schüler Bramanto's, Peruzzi und Ant. di Sangalle, Langbäuser nach tiesem selten vorsommenden Topus entworsen, der erstere sür S. Domenico in Siena I), der zweite sür St. Peter II. Schon mit großem Interesie batten wir das Bestreben H. Semper's versolzt, den Zusammenbang zwischen S. Ricold und Sta. Giustina berauszusinden. Seine spätere Bermuthung, Bramante möchte der Urbeber von S. Ricold sein, steigerte os nech. Wir batten uns gerne in unserer ersten Untersuchung geirrt. Leider bat der zweite Besuch in Carpi die Eindrücke des ersten ganz bestätigt. Wir vermögen keine Spur von Bramante's direktem Eingreisen in S. Nicold wahrzunehmen. Weder die Berhaltnisse noch das Tetail, lepteres eber etwas an S. Andrea in Mantua erimnernd, gestatten dies zu thun.

Die Eigentbümtichkeit diese Kirchentopus besteht viel weniger im hünftuppelivstem, wie H. Zemer annimmt, als in einer aus diesem abgeleiteten Art "oboth mischer Travée" und in deren Durchführung in einem Langhause. Konsequent ist dies nur in S. Sepolero in Biacenza und in Z. Zalvatore in Benedig geschehen, wahrend in Z. Nicold und in Sta. Ginstina die quadraten Geweitbeeinheiten der Langhauses nicht mehr durch schmale, Reben suppeln entsprechende, Kormen getrennt werden. In unierer Besprechung dieser Gruppe steiteten wir den Ivpus von Z. Marco in Benedig ab, - nicht unmöglich ware es, ihn auch ans Z. Andrea in Mantua zu entwickeln. Böllig unttar ist uns, wie H. Zemper in Z. Nicold das ätteste Besspiel des Kunstuppelsviems ist vermutben tann, da es doch in zahlreichen Besspielen in der Art von Sta. Fosca auß Torcello, der Kapelle S. Satiro in Maitant (IX. Jahrb., des Tratorio di Casa Vidari in Pavia u. s. w. schen tangst bekannt war. Kerner gehört der Tom von Comp gar nicht bierber, da er blos zwei ganz getrennte Edrume und nicht Edluppeln answeit.

Befrembend ist ferner, daß h. Semper zwar die Madonna della Campagne bei Biacenza zu viesem Switem rechnet, aber E. Sepetere in dersetben Stadt, bas einzige zu bieser Gruppe gehörende Gebäude, bazu bas tonsequenteite bes Switems, ganz übergebt. Wir

<sup>1)</sup> Redtenbacher, Beruggi, Bl. 10, Fig. 1.

<sup>2</sup> Rach breiem Sufteme ift der gemlich unerflarliche Grundriß verfaßt, ben Cangallo als "opinione e disegno di Fra (iiocondo" jur Et Peter bezeichnet hohnich, wie Burchardt glaubt)

<sup>.</sup> Die uniprunglichen Entwurfe zu St. Beter, Liefg. III, Tert, p. 10 ff.; Munfichronif, Ep. 626.

erlauben uns, ihn darauf aufmerksam zu machen, umsomehr, da ein Dokument, allerdings erst von 1601, es Bramante zuschreibt. Sollte es ihm gelingen, bierüber neues Licht zu schaffen, es würde Allen willkommen sein. Wir können uns ihm nur auschließen, um den Architekten den Besuch Carpi's anzuempsehlen. Wir glauben, es werde Keiner einen dreis bis vierstündigen Ausenthalt in der kleinen Stadt bereuen, wenn er auch nicht mit H. Semper in S. Nicold "eine wahre Schakkammer der schönsten, reichsten polychromen Trnamentik" sinden dürste. Gutes Detail sahen wir nur in dem malerischen Kastell, an der Loggia gegeniüber dem Theater, und an der vortresstlich prosilirten Bachteinsagade des alten Domes. Mit H. Semper halten wir dasür, daß das Schiff von S. Nicold von demselben Meister erbaut worden ist, wie der Dom.

Auch in Reggio glaubt Herr H. Semper auf ein Werk Bramante's aufmerksam machen zu können (in Dohme's Kunst und Künstler, Bramante), auf die Halle im Hose des bischöflichen Patastes. Wir können aber auch hier nicht seine Ansicht theilen. Die Kapitäte sind schön; ihre Aussührung aber zu gut, um sie in die Zeit der Jugendarbeiten Bramante's versehen zu können, ihre Komposition nicht vortresslich genug, um als Werk seiner reiseren Jahre zu gelten.

## Zwei kostbare altdeutsche Kupferstiche.



n der Stadtbibliothet zu Lüneburg wurden vor einiger Zeit auf den inneren Flächen von Einbänden eines Manustripts und einer Druckincunadet zwei Kupsersftiche eingeklebt gesunden. Man sandte mir Photographien derselben, um sie bestimmen zu können. Da ich auf den ersten Blick große Seltenheiten in ihnen entdeckte, so ersuchte ich um Zusendung der Driginale, die mir denn auch bes

reitwillig zur Prüfung anvertraut wurden. Beide sind tadellos erhalten (der kleine Riß in der unteren Ede des älteren Blattes läßt sich von geübter Hand leicht tilgen), beide haben einen Rand, so daß der Eindruck des Plattenrandes volltommen sichtbar ist, was bei Blätstern dieses Alters wohl zu den größten Seltenheiten gehört.

Der ältere Stich mißt 181 mm. Höhe und 250 mm. Breite, die Eden ber Platte sind abgerundet, und diese dürste ursprünglich nach unten zu größer gewesen sein. Bielleicht war ein breiter Unterrand zu einer Inschrift bestimmt, ein merklicher Theil des Randes ist noch geblieben. Rechts und links fieht man je eine Säule angedeutet. Der Grund der Darstellung ist weiß; auf einem gedielten Boden sieht man eine stark bewegte Gruppe von vierzehn Bersonen, gwölf Beibern und zwei Narren. Erstere tragen die Tracht, die sich um die Mitte Des 15. Jahrhunderts von Frankreich aus über Burgund bis nach dem Rieder=Ribein verpflanzte. Besonders der Kopfput ist auffallend; man trug zu beiden Seiten des Kopfes hörnerartige Wülste, über und zwischen welche ein steifes Tuch in Form eines Schleiers geworfen wurde. Bon den zwölf Beibern tragen fünf beiderlei Ropfput, fünf nur die Hörner, eines nur den Schleier und das zwölfte, ein Mägdlein, hat nichts auf dem Kopfe, und ihr haar füllt natürlich über den Rücken herab. In der Mitte des Grundes stehen zwei von den zuerst erwähnten Beibern und halten einen in großem Magitabe besonders zugerichteten Schleier in die Bobe, während die übrigen mit ihnen und unter fich in einen Streit und Rampf gerathen. Man padt fich wechselsweise bei ben Börnern, schlägt sich mit den Fäusten in's Gesicht, und besonders das Mägdlein strengt sich an, den Preisschleier zu erhaschen. Ich glaube nicht fehl zu greifen, wenn ich die Darstellung einen "Kampf um den Schleier" nenne; vielleicht ist der Preis gar ein Brautschleier. Ich füge weiter hinzu, daß die Darstellung zugleich eine Satire sein muß, worauf die beiden Narren hinweisen; links

will der eine mit einem Bein dreinichtagen, rechts fiebt der zweite mit einem Dudellack und bört über den Weiberkampf erstaunt zu blasen auf — vox fancibus haesit. Auf dem Boden rechts liegt ein fleiner Hund, von dessen Halsband Schellen berabbängen. Die großen Obren an den Gugeln der Narren sind offenbar in Beziehung zu den börnerartigen Wülsten der Damen zu bringen.

Den vollen Sinn der Darstellung dürste uns vielleicht der Umstand erschließen, daß die bezeichnete Mode, welche angeblich von Isabella, der prachtliebenden Gemablin Karl's VI. von Kranfreich, ersunden worden ist, die Spottlust jener Zeit vielsach rege machte. Auch Brediger eiserten von der Kanzel dagegen, und einem Carmeliter-Mönche, Ihom. Connecte, getang es, daß nach seiner Predigt in Baris 1428 viele Kranen ihren Kopsputz brachten, so daß bundert Scheiterhausen mit dergleichen Waare aussoderten. Es wundert uns gar nicht, daß, als der Prediger sortgereist war, die Mode um so unsinniger und toller von Neuem aussehe.

Was nun den Künstler diese Blattes anbelangt, so wird man natürlich seinen Namen nie erfahren. Kein Monogramm und teine Jahredzahl giebt einen seiten Anbalt: doch dürsten wir, wenn meine Deutung des Blattes richtig ist, süglich einen niederrheinischen Künstler bier vermutben. Nach Anblich der Photographie war ich im ersten Moment versucht, das Blatt dem "Meister vom 3. 1464" zuzuschreiben, aber eine eingehende Prüfung des Triginalblattes bat mich überzeugt, daß der Künstler desielben wenigstens um ein Decennium zurück zu datiren ist, so daß es dem bis setzt betannten ältesten datirten Blatte vom 3. 1451 (Madonna des Meisters mit dem getbischen P aus Weigel's Sammlung) wenn nicht vorangeht, doch sicher nahe kommt.

Das zweite Blatt macht feine Schwierigkeiten, da es mit dem Münftlernamen bezeichnet ist. Auf einer vollkommen runden Platte, deren Durchmesser 178 mm. beträgt, sieht man eine ebenjalls runde Darstellung (170 mm. im Durchm.); das Ganze läßt sich leicht als ein Teller benken, dessen innere Kläche eine sigürliche Darstellung einnimmt und dessen Rand ein reiches Ernament aussällt. Der Stich der sigürlichen Darstellung ist die Kovie eines kleinen Blattes des Meisters E. S vom 3. 1466, welches Pasiavant (Ar. 1881) beichreibt und von dem Bartick (X, Z. 46, Ar. 15) eine andere schlechte Kovie ausübrt. Vestere beiden Blätter besinden sich im Berliner Rabinet. Die Darstellung bat ein bei einem Brunnen sissendes tonzertirendes Bärchen zum Gegenstande. Unser Kopist, der die Darstellung gleichseitig wieder gab, aber in eine Rundung brachte, dat sich auf dem mit Gras bedeckten Boden gezeichnet. "Frabel" sieht bier mit gethischen Buchstaben, und wir besissen bier alse ein beglandigtes Werkdes geschäften Künstlers Ivan Meden, der überhaupt mehrere ältere Stiche topirt dat. Das reich gegliederte gethische Traament mit Weintrauben und Granatapseln, mit welchem er die sigürliche Varstellung einrabmte, ist dann seine Erimdung und erinnert an sein Blatt mit dem Liebespaar (Tapetenmuster) B. 205.

Beite Blatter waren mir unbetannt, und ich babe beim sorgiältigsten Nachsorschen in teinem einichtagenden Werte eine Spur derielben entdeden können. Wir dürsten es also bier in jedem der beiden Källe mit einem Unicum zu thun baben. Da beide Blatter nach ihrer Besteiung aus jahrhundertlanger Hast neuerdings von sachtundiger Hand auf ftarkem Karten seingeltebt fünd, so war es mir leider nicht möglich, über das treistich erhaltene Papier, resp. die Papierzeichen eine Untersuckung anzustellen. Es bleibt zu bessen, daß auf eine von mir gemachte Verstellung die großen chalkographischen Kostbarkeiten auf eine ihrer würdige Weise montirt werden.





#### Bottfried Semper.

Geb. 29. Movember 1805, † 15. Mai 1879.

Mit einer Radirung.



inen Mann, der eine so centrale Bedeutung für das Kunstwesen der Wegenwart hat, zu charafterisiren, ist eine gar ernste Aufgabe. Wenn das Augenmaß der zeitgenössischen Nähe nicht ganz trügt, so kann man dier guten Muthes das Wort aussprechen: Gottfried Semper war ein großer Mensch. Die künstlerischen Persönlichkeiten ersten Ranges schieden

sich immer in zwei Sauptgattungen: in folde, die mit ftarken Armen die Kräfte ihrer Epoche von der Burgel her aufrütteln, und in jene, bei denen eben diese Kräfte wie durch ein ftill wirfendes Raturgesetz mit einem Male zur Blüthe sich aufschließen. Die Einen haben stets etwas Gewaltsames, Drängendes, Impetuoses in ihrem Wesen und der Art ihrer Acuferung; den Anderen wird es von Natur aus leicht, liebenswürdig zu sein und zu bem Zauber ihrer Leiftungen auch noch ben ber Persönlichkeit hinzuzufügen. Semper besaß die Eigenschaften, welche die hervorragenden Gestalten der ersten Reihe durch die verschiedenen Zeitalter hindurch kennzeichnen: die starken Paradorien der Ueberzeugung und die scharffantige Eigenthümlichkeit; den fühnen Willen, die Zeit nach seinen Ideen zu zwingen, dann den ausgreifenden Rreis ber Wirksamkeit, aus einem fest eingestellten Mittelpunkt so weit wie möglich gespannt. Durch alle seine Bestrebungen fährt die Bestigkeit durch, das Gewollte unruhig anticipirend, ebenso ein Temperamentssehler, wie eine Araftäußerung des Temperaments. Er hat den steten Drang bes Schaffens, wie bes Lehrens; ber bireften Probuttion wie des Musstreuens fruchtbarer Saat. Un ber Kunft selbst und ber richtigen Auffassung ihrer Aufgaben liegt ihm bei allem Chrgeiz mehr, als am persönlichen Erfolg. Er ereifert sich und darin behält er die Brausekraft des Jünglings durch alle Altersstusen — für jede entscheibende Runftfrage; auch sein Stil schäumt und gahrt ba noch in älteren Tagen, wenn ihn über dem Schreiben die fünftlerische Leidenschaft wieder pactt. Dit schlägt die Energie bei ihm in Reizbarteit um, wo sein ftartes Streben durch die gegebenen Bebingungen nicht hindurch fann. Bei aller Bildung, die auf der vollen Sohe ber Belehrsamkeit steht, besitt er gang unabgeschwächt das elementare, derb sich äußernde Naturell — sogar mit einigem cynischen Pfeffer dazu — wie es bei Rünstlern des energischen Schlags zu finden ift. In der Polemit ift er schonungslos und schärft die Bekämpfung durch Spott. Ginem bedeutenden Menschen muß man die Graufamkeit bes Marsnasschindens gelegentlich zugute halten; aber Semper behandelt auch bessere und reipektable Gegner mit gleicher Unerbittlichkeit. Mit Necht fährt er wohl auf, wenn man ihm mit geschraubten, dehnbaren, durch "möchte", "dürfte", "könnte" temperirten Phrasen entgegentritt; es ist ihm ein wahres herfulisches Behagen, der Hohre der Halbeit, der bedingten Unentschiedenheit einen der vielen kleinen Blutegelköpfe nach dem anderen abzuschlagen.

Welche Stellung er inmitten ber architektonischen Intentionen ber Wegenwart einnahm? Nach einem langern Studien- und Erfahrungsgang befennt er fich ale Architekt zur "römischen" Wefinnung - ber bequemen, gewöhnlichen Rlaffificirung gemäß betrachtet man ihn als ben Sauptführer der großen Renaiffance Tendeng in ihren ausgesprochenen, bedeutend wirfenden Formen. Damit ift noch nicht viel, aber auch gerade nichts Unrichtiges gejagt. "Renaiffance" ift ein jo allgemeiner Begriff wie Reform, Nevolution, Mestauration u. bgl. m., und es folgt feineswegs, daß diefer Name nur einer bestimmten Sauptepoche, Die einmal und nicht wieder fam, entsprechen follte. Unfere Beit hat eben auch ihr eigenes Menaiffanceproblem burchzumachen, wie bas 15. und 16. Jahrhunbert - und zwar eine Wiedergeburt unter viel fomplieirteren, vielfacher fich freuzenden Borausiepungen, und mit einem reicher angewachsenen Material. Wie ftellt fich also ba unfer Berhältniß zu jener großen Epodie? Beileibe nicht als bas ber unmittelbaren Nachahmung! Ginzelne Renaissance Grempel nach persönlichem Geschmad und zufälliger Auswahl zu reproduciren, ist artistisch auch nicht mehr werth, als die gothischen, romanischen, buzantinischen Ropien ber früheren Bauromantifer, obgleich fich bie Abidniften vom Cinquecento abwärts burch größere, zeitgemäße Brauchbarfeit empfehlen mögen. Dem Wortsinne nach bedeutet "Menaissance" einen Process, einen Bergang in ber Aunstentwidlung, und nicht einen bestimmten Stilbegriff. Gin Proceft fann fich unter ähnlichen Bedingungen wiederholen und soll es bann auch; doch die Ergebnisse brauchen nicht auf ein Saar bieselben zu sein. Für uns moderne Menschen soll zu nachft jener Bergang in ber Entwicklung bes Risorgimento Beifpiel und Borbild fein, jener große Ernst in ber Produktion, in der Aufhellung und Lösung der Probleme nicht aber gerabenwegs und burchgangig bie bamals bervorgebrachten Formen. Etwas unjerm Weien Berwandtes zu repetiren, wie es in der That die Renaissaneedetails fund, ist sogar für die fünstlerische Abhängigkeit gefährlicher, als die Nachahmung ent legenerer Borbilder, zu benen man cher ein freieres Berhaltniß gewinnen fann.

Semper stand nun in einer durchaus freien, selbständig genialen Beziehung sowohl zur Menaissance als auch zu den großen Munstaltern von Rom und Sellas, die er gleichfalls im vordildlichen Sinn auf sich wirten ließ. Gerade diese ihrer Ziele bewustte Freiheit stellt ihn in eine innere Berwandtschaft zu seinen vorgänglichen Collegen im Cinquecento und giebt seiner Individualität, seinem periönlichen Munstwillen eine gleich scharfe Ausprägung. Tas treibende Hauptelement in jener glänzenden Epoche war der Trang nach Neuem, Individuellem, Lebensträstigem. Ieder Architest zumal saste seine Ausgabe ganz selbstandig auf: über gewisse gemeiniame Principien, die sogenannten "guten" Grundsäte der Munst war man wohl übereingetommen – aber wie frei und rein periönlich war z. B. die Bersügung mit der als Grundlage acceptirten antisen Kormengrammatit! Von dem architettonisch gewaltthatigen Mickelangelo gar nicht zu reden, der darauf losging, "die Ketten und Schlingen wieder zu zerreißen", welche die Bautunst sich gelegentlich anlegen ließ, der die Bitruvianer mit seinem besten Hohn bediente und sich weder an ein antiles, noch modernes architestonisches Geses ver-

pflichtet hielt. Man vergesse es nur nicht, daß in derselben Zeit die neben einander auftauchenden Kunsterscheinungen gar weit und scharf geschieden auseinanderstanden, um endlich erst in der kunsthistorischen Perspektive so nahe zusammenzurücken, daß man sich daraus die Abstraktion eines gemeinsamen Stils bilden konnte. — Dort aber, unter den gewaltigen römischen Bauresten, wo schon Brunellesco, L. B. Alberti, Fra Giocondo und später Bramante und Palladio zeichneten und skudirten, nicht um abzuschreiben, sondern um die Maße und Gliederungen einer großen Architektur kennen zu lernen und sich das eigene Auge zu reinigen und auszuweiten — da finden wir Semper nach einem griechischen Umweg (von dem noch die Rede sein wird) mit ähnlichen Absichten und über verwandte Intentionen nachsinnend.

Endlich entschließt er sich, in dem inhaltsvoll gedrängten Bortrag "leber Baufille" (gehalten auf dem Rathhaus in Zürich, 4. März 1869) offen und bestimmt "römische Farbe" zu bekennen. Er fagte damit nichts Neues - benn er hatte feine Bauten schon früher dasselbe sagen lassen. Rach Alexander bem Großen, so heißt es bort, traten bie Römer in die Erbschaft seiner Weltherrichaftsidee und entlehnten von ihm und der ganzen Bauthätigkeit der alexandrinischen Zeit "jene gewaltige Raumeskunft, die etwa zu der Architektur der Griechen sich verhalten würde wie jumphonisches Instrumental concert zum lyrabegleiteten Symnus, ware sie in gleichem Grade wie diese in sich vollendet." Und nun weiter: "Der römische Bauftil bes Raiserreichs, jener Weltherrichaftsgedanke in Stein ausgedrückt, hat bei unseren Runftgelehrten feine sonderliche Gnade gefunden — obschon er die fosmopolitische Zukunftsarchitektur in sich enthält. Es ift schwer, sein eigentliches Wesen mit wenig Worten zu befiniren. Er repräsentirt bie Synthesis ber beiden scheinbar einander ausschließenden Rulturelemente, nämlich des individuellen Strebens und des Aufgebens in der Gefammtheit. Er ordnet viele Raumesindividuen ber verschiedensten Größe und Rangabstufung um einen größten Central raum herum, nach einem Principe der Coordination und Subordination, wonach sich alles einander hält und ftugt, jedes Einzelne jum Ganzen nothwendig ift - ohne daß ersteres aufhört, sich sowohl äußerlich wie innerlich als Individuum kundzugeben, das feine eigenen ihm angepaßten Organe und Blieder hat, allenfalls auch für sich bestehen fönnte, wenigstens seine materielle Stupbedurftigkeit nicht fundgibt."

Es ift dies eine jener Stellen, bei denen sich vielleicht Mancher bei erster flüchtiger Leseprobe nach einem Nußtnacker umsieht. Und doch kann man des Versassers Absücht mit einigem guten Willen bald verstehen. Man braucht nur an die großen römischen Thermenbauten zu denken, dann wird die Stelle in ihrer Meinung deutlich, auch dem technischen Sinne nach. Es ist nur ein hartlautiger Versuch, Grunds und Aufrisse in Worte zu übersehen. Das Wichtigste hierbei ist jedoch dieses, daß Semper die hohe Bedeutung der combinirten, mehrere Zwecke umsassenden Vauanlagen der Nömer für die Schulung der modernen Architektur erkannte. Sie muß eine der verschiedensten Combinationen fähige, einer Mannigsaltigkeit von Zwecken sich fügende "Naumeskunst" sein, und bei aller Zweckmäßigkeit doch echte, große Kunst bleiben — die räumlichen Verwendungen durch die Formen und die Verhältnisse abelnd, in denen sie diese Käume stüßt, überwölbt und umspannt.

Wir haben uns da im Vorübergehen von Semper, dem Schriftfteller, anreden lassen. Sine ausgeprägte Persönlichkeit, wie er, hat ihren Stil — den in der Form sich äußerns den Charakter — ob sie nun die Stahlseder oder die Reikseder in der Hand hat. Sein

Schreibegriffel, das Inftrument seiner lebrhaften Munstgedanken, ist allerdings in der Kührung ungleich. Geradezu glänzend ist seine Schreibweise und wirft lebhaste Kunken umber, so lange er seine Gedanken programmartig ausspricht; dagegen wird er sosort umständlich, herumtastend, verknotet sich selbst die Abwicklung des Kadens, sobald er in docirendem Wege seine Anschauungen darzulegen sucht. Auf Partieen von klassischer Markeit solgen gleich Verhaue und halbgebahnte Seitenwege. Man merkt das Ringen nach Methodik, die doch nicht erreicht wird. Er fängt oft 3. V. in seinem Hauptwerk sast elementar an, gibt sich die erdenklichste Mühe, Definitionen von den einsachken Grundbegriffen, die jeder versteht, aufzustellen — und wenn weiterhin die Entwicklung des Gedankens zu jenen Punkten gelangt, die nicht jeder versteht, muß man ihn auf halbem Vort, auf stizzirte Andeutungen hin errathen . . . Und dennoch hat er auch am Schreibtisch seinen Stil von eigenthümlich sprodem Reiz, von einer ost hinreißenden, ost widerstrebenden Kräftigkeit. Ganz abgesehen von dem epochemachenden Gehalt, der in seinen Schriften liegt, ist er auch formell einer der bedeutendsten, gewiß der eigenthümlichste Munktschriftsteller der Gegenwart.

Bei solchen Individualitäten — von so bestimmten Neußerungen ihres Strebens und von so manchen Räthseln in der Complication ihres Wesens — liegt die Frage nabe, auf welchem Wege sie so geworden sind, wie wir sie schließlich kennen und aufstässen. Soweit es der Rahmen dieser Charafteristik gestattet, wollen wir Semper, den "Verdenden", vor uns emporwachsen lassen.

Energische Naturen bedürfen zu ihrer Entwicklung ber Proben und Sinderniffe, an benen ihre Araft fich kennen lernt und ihr Entschluß sich ftählt; treten fie ihnen nicht von außenher entgegen, bann ichaffen fie biefelben aus eigenen Mitteln berbei burch bie brangende heftigkeit ihres Willens. Go war auch Gemper's Entwiklungsgang. In bem mercantilischen Samburg rettet fich ber ftrebsame Unabe vom Comptoir auf die Echulbant. Schon auf dem Gymnasium studirt er eifrigit neben Mathematik bie alten Sprachen und rüftet fich bei Beiten feinen Schuliad fur die späteren Runft forschungen auf antitem Boben - Mit gesteigertem Ernft jest er biefen Bilbungsweg an ber Univerfität Göttingen fort, wo wir ihn im Jahre 1822 finden - anfangs, bem Wuniche ber Eltern gemäß, als jungen Rechtsbefliffenen, bald aber von ber Burifferei abgewendet, im Kahrwaffer feiner miffenichaftlichen Reigungen. Er treibt Mathematif unter Thibaut und Bauf und empjangt bei Diried Müller bie grundlichfte philologiiche Unterweifung, jowie auch die erften funitwiffenschaftlichen Anregungen. hier trifft er ben richtigen Lehrer, von bem auch ber fünftige Münftler lernen konnte: M. Otfr. Müller war Philologe nicht nach bem Edulbegriff, fondern im großen Etil, beffen Weift das Bild des Alterthums, jowohl nach der literarischen als auch nach der funftarchaologiichen Geite bin, als ein lebendiges, volles Bange überfah und umfaßte.

Wie Semper die Universität verläßt, ist er ein junger, wohlgeschulter Gelehrter mit artistischen Trieben, die aber ihre Richtung noch nicht gesunden haben. Sein Wissen in's Konnen, in's thatige Schassen umzuieben, in ichon da sein ausgesprochenes Bestreben: aber zwischen dem positiven Zug, den er von der Mathematik her hat, und den hoheren Anschauungen, die ihm das Studium der Alten erichlossen, vermag er sich noch nicht zu entscheiden. Ein fast gewaltsamer, praktischer Trang, der bei Semper auch in spateren Jahren wiederholt durchbricht, charafterist bereits den jungen Streber:

fo halt er benn ansangs bas Ingenieur- und Ariegsbauwesen für sein Fach, bis er fich nach einigem Bögern ber bürgerlichen Baufunft zuwendet. Er fommt nach München gerade an dem Zeitpunkt, da Ludwig I. sein Staats und Kunstregiment antrat. Doch hier war nicht bes Bleibens für ihn. Neben ben Mündener Architetten, welche in einer ber Fresten Raulbach's an ber großen vieredigen Bauschachtel ber neuen Pinakothek ihre Aufträge von der langen Rolle mit neugierig-freudigem Blid ablesen, hätte sich ber selbständige Beift unseres Rünftlers nichts von diesen Stilubungen auszusuchen gewußt. Für die Männer im artiftischen Hofftaat Ludwig's I. war die Architektur eine zur Beit beziehungslose Runft, ein Sammelbegriff von fertigen und abgeschlossenen Stilen, unter beren Muftern man bie Auswahl hatte. Semper's weiter angelegte Rünftler feele rang erft nach bem beutlichen Begriff bavon, welche Zeitaufgabe eigentlich bie Architeftur jest habe, was für Formen fie als lebendige Gegenwartstunft annehmen muffe. Wohl ftrich er ein wenig, boch ohne rechte Ueberzeugung, um den Byzantinismus Gartner's herum und ließ fich dann gur Mitarbeiterschaft an Bulau's Werke über den Regensburger Dom gewinnen, obgleich die Gothit zu feinem fünstlerischen Wesen noch weniger Bezug hatte; dies war auch alles. Es konnte unter diesen Umftänden nahezu ein Blück heißen, daß ein noch unausgegohrener Ueberrest ber akademischen Sturmund Drangperiode, die ihn in handel und Duelle verwickelte, seine Flucht aus Regensburg und Bayern nöthig machte, wo sich die richtigen Impulje für die Entwicklung seiner Anlage wie für die Festigung seiner Kunstgesinnung nicht darboten.

Um so reichlicher stellen sich diese Anregungen bei einem mehrjährigen Ausenthalt in Paris ein, wo er an Gau einen väterlich gesinnten Freund und einsichtsvollen Berather sindet. Wieder tritt ihm auf französischem Boden deutsche Lehre und Weisung entgegen, aber inmitten einer großen, politisch und künstlerisch dewegten Welt, die sich zu weitern neuen Processen vordereitet: im Gegensaß zu dem beschaulichen und retrospectiven Kunstleben der deutschen Heimath. Hier sindet Semper den weiten Gesichtstreis und die Erregung der thätigen Kräfte, wie sie seine Natur braucht. Mächtig elektrisirt ihn die Julirevolution; ihr Zeuge muß er vorerst sein, dann denkt er wieder an die Kunst und seine Studienreisen. Diese führen ihn zunächst in das südliche Frankreich, hierauf über die Niviera nach Florenz, Siena und Rom. Weiterhin bereist er Unteritalien und Sicilien und kehrt nach einem längeren Ausenthalt in Griechenland nach Deutschland zurück.

Bei einem bedeutenden Menschen ist es von größtem Interesse, genau nachzusehen, in welcher Reihe die entschiedensten Anregungen in seinem Bildungsprocesse ausein anderfolgten. In allem Zickzack der Lebenszusälligkeit geht da meistens eine große Hauptlinie durch: man wird geneigt, an eine unsichtbar leitende Erziehung der großen Begabungen zu glauben. Der artistische Schutzengel oder, wollen wir sagen, der eigene sotratische Dämon leitete Gottsried Semper auf richtigem Wege und schlug in der ge hörigen Folge die Blätter des großen Studienbuches seiner Aunst vor ihm auf. Nach der Pariser Renaissance mit ihrer glänzenden, etwas ruhmredigen Formensprache sah er die antiken Baureste von Sübsrankreich, die Tempel, Arenen, Triumphbogen von Nimes, Drange 2c., das zweite Studienblatt, das ihm die großen römischen Erunds und Ursprungsformen des Renaissancestils vor Augen führte. In Genua daut sich der letzter neuerdings vor ihm auf in etwas schwerer, aber aristokratisch vornehmer Gesstaltung des Palastdaues, mit Bestidülen, erhöhten Hallenhösen, sinnreich combinirten

Treppenanlagen. Zugleich belehrt ihn ba ein raicher Blid, wie wenige, von einer übereinstimmenden Tendeng geleitete Architeften ein einzigemalerisches Stragen- und Stadtbild mit vereinten Rraften ju combiniren vermochten. Dies fein brittes Studienblatt. Weiterhin freugen und vervielfachen fich bie Einbrude, boch ohne fich zu verwirren: in Nom faßt er bann alles voll zusammen, mas er bis jest von Römerwerken und Renaissancebauten getrennt gesehen, er lieft und vergleicht bie Formen huben und brüben mit sicher vorgeübtem Blid. Dhue es jest vielleicht noch inne zu werben, hat er bis jur Station "Hom" icon bie Gindrude eingesammelt, Die ihm fur feine fünftige Bauthatigfeit, für feine charafteriftische Stellung unter ben Architeften ber Gegenwart von direft bestimmendem Ginfluß wurden. Geine weitere Reise nach Sicilien und Griechenland und ben althellenischen Tempelstätten hier und bort mar gleichsam eine artiftische Bilgeriahrt, über bas nächsterreichbare Ziel hinaus zu ben fernerstehenben, reineren Borbildern. Er lernte von den Römern und glaubte an die Griechen; er befragte biefe in letter Infiang um den Ranon der Runft und ben auf bem natürlichften Wege erreichten Zauber der Wirfung. Nicht barauf hin untersuchte er die griechischen Monumente, um gemiffe Formen und gefällige Motive für gräcifirende Stilabiichten unmittelbar nach Saufe zu tragen; auf biefe birefte Ausbeute feines Sfizzenbuchs hatte er es nicht abgesehen. Die gange Runft in ber reinen Zusammenstimmung ihrer Elemente, wie fie bie Sellenen verstanden haben, wollte er ihnen nachverstehen und ihr Bild wiederherftellen, wo die Berftorung ber Beiten ihren vollen, ursprünglichen Gindrud untenntlich gemacht hat. Der Rünitler wurde da bei ihm gang jum Forscher, aber zu einem folden, ber nach künstlerischer Methode forscht.

Schon so früh stellte er die beiden Fragen mit gleicher Strenge der Forderung an sich selbst: wie muß der Architekt bauen, um dem richtig erkannten Bedürfniß der Gegenwart gegenüber seine Pflicht und Schuldigkeit zu thun? Dann die andere: wie soll er zu Werke gehen, um diese nach den Bedingungen der Zeit gestellte Aufgabe im Sinne der ursprünglichen, später so vielsach getrübten und mißverstandenen Aunstprinzipien zu lösen? Diese Fragen waren auch der beständige Antried zu seiner Aunstsorschung, die sich bald praktisch nach der einen, bald in tieserer Untersuchung nach der anderen Seite hinwandte.

Eben war Zemper — es war im Jahre 1832 — von seinen Studienreisen nach Teutichland zurückgesehrt und kam da nach Berlin. Er brachte eine Anzahl kolorirter Zeichnungen über etruskische, griechische und römische Poludromie mit — darunter auch die poludrome Restauration der Akropolis von Athen — die er in mehreren Kreisen von Künstlern und Gelehrten vorzeigte. Sie waren das Ergebniß von Untersuchungen, die er zum Theil in Gemeinschaft mit Jules Gourn, "seinem unverzesklichen Reisegenossen und Freund", an den antiken lleberresten angestellt hatte. Dieser ihm so theure Genosse trennte sich in Athen von ihm, um mit Owen Jones über Aegupten nach Sprien zu siehen, wo ihn bald darauf die Cholera dahinrasste; Semper beklagt mit warmen, dankbarem Nachruf dessen frühen Tod. Er selbst sührte nun in einem neuen, brillanten Farbenbild die Antike den überraschten Alicken dersenigen vor, die nach versährtem Brauch die griechische Architektur und Stulptur nur weiß zu sehen gewohnt waren. Nach den wenigen, nachweisbaren Farbenresten sügte sich die ganze Prachterscheinung dieses Farbenattords vor seinem halb errathenden Künstlerauge zusammen; gleichwol ist er

als praktischer Architekt von biesem Funde nicht unbedingt geblendet, so sehr er jederzeit bereit ist, mit Lessing'scher Kampflust für seine farbigen Studienblätter einzutreten und mit jedem anzubinden, der sie ihm mit achselzuckendem Bedenken bezweiselt.

In feiner Erftlingsschrift: "Borläufige Bemerkungen über bemalte Architektur und Plaftit bei ben Alten", die balb nach feiner Rückfehr in die Heimat (Altona 1834) erschien, sprudelt er alles in raschem Gedankenwurf hin, was er bis dahin über seine Runft geforscht hat und fernerhin in ihr thätig erstreben möchte. Es ift ein junger, frischer Stil voll Temperament und lleberzeugung, in welchem der Autor aus diesen brei Druckbogen heraus zu uns rebet; auf Semper's Lehrer Gau, bem er das heftchen als ein Reisesouvenir seiner Studienwanderungen bankbar zueignete, machte insbesonbere bas "wahre und fräftige" Borwort "den Effett einer Beethoven'schen Duvertüre" . . . Bon vornher verwahrt sich hier ber Verfaffer gegen ben Vorwurf einer antiquarischen Brille, "als ware es feine Absicht, feine Zeitgenoffen zu bereden, ihre Gebäude auf einmal nach Art ber alten Tempel von Athen und Sicilien zu bemalen." Und nun schiebt er vorläufig das Thema von der Polychromie zur Seite, und tritt mit seinem Brogramm über die Stellung des Architekten zur Gegenwart hervor. "Man macht (nicht gang mit Unrecht) ber Architektur unserer Zeit ben Borwurf, daß sie im Bettlauf ber Runfte hinter ihren Schwestern zurudbleibt und ben Bedurfniffen, die eine neue, und wie es den Anschein hat, für die Runft vortheilhafte Gestaltung der Dinge nothwendig macht, keineswegs mehr entspricht." Rach biesem ernsten Unfang kommt Semper in die satirische Laune, von der er uns in seiner späteren Polemik manche faftige Proben gibt. "In dem Gefühl ihrer Schuld und gebrängt von ihren Gläubigern, hilft sich die halbbankerotte Architektur durch's Papier und bringt zweierlei Sorten in Umlauf, um fich wieder zu erholen. Die erfte Gorte find die Durand'ichen Uffignaten (vgl. sein Werf Précis des leçons d'architecture etc.); sie bestehen aus weißen Bogen, bie nach Art ber Stickmufter ober Schachbretter in viele Quadrate getheilt find, auf benen sich die Risse des Gebäudes gang mechanisch ordnen . . . Die zweite Papiersorte, die der allgemeinen Ideennoth nicht minder zu statten kommt, ift das durchsichtige Delpapier. Durch bieses Zaubermittel sind wir unumschräntte Meister über alte, mittlere und neue Zeit." Der Runftjunger burchläuft nun die Welt, "ftopft fein Serbarium voll mit wohl aufgeklebten Durchzeichnungen aller Art" und begiebt fich getroft nach Saufe, feine Probefarte zur Sand, in der Erwartung einer Bestellung nach beliebiger Stilauswahl. "Was für Bunder uns aus biefer Erfindung erwachsen! Ihr verbanten wir's, daß unsere Hauptstädte als Quintessen aller Länder und Jahrhunderte emporblühen, so daß wir in angenehmer Täuschung, am Ende selber vergessen, welchem Jahrhunderte wir angehören . . . Doch Scher; bei Seite, fordert uns dies alles? wir wollen Runft, man gibt uns Zahlen und Regeln. Wir wollen Reues, man gibt uns Etwas, bas noch älter ift, und noch entfernter von den Bedürfniffen unserer Zeit. Diese follen wir vom Gesichtspunkt bes Schönen auffaffen und ordnen, und nicht blog Schönheit da sehen, wo der Nebel der Ferne und Vergangenheit unser Auge halb verdunkelt." Und nun folgen die Kernstellen: "Mur Ginen Herrn kennt die Runft, das Bedürfniß. Sie artet aus, wo sie der Laune des Künstlers, mehr noch, wo sie mächtigen Runftbeschützern gehorcht." Ein polemischer Sieb gegen München hin! "Aber welcher Art ift unser Bedürfniß?" fragt nun Semper. "Das in jeder, auch in künstlerischer Beziehung wichtigste Bedürfniß eines Wolkes ift sein Cultus und seine Staatsverfassung. In ben Zeiten, Die ber Menschheit am meiften gur Ehre gereichten, mar beibes ein Bedürfniß, ober vielmehr bas eine ein höherer Ausdrud bes anberen . . . Unter bem Indifferentismus erstarrte vollends die Runft. Aus ihm, und weil bas warme Menichenherz nicht lange bobere Befühle entbehren fann, entwickelte fich ein reges Intereffe am Staate. Man ergriff mit wahrhaft religiöfem Schwärmergeift die neue Lehre, wodurch alte Willfür vernichtet und ber Egoismus beschränft, bas Intereffe am Wohle des Ganzen erweitert wurde. Indem fo unfer ganzer religiöser Enthusiasmus auf irdifche Berhältniffe gerichtet murbe und fie veredeln mußte, entstand baburch eine Annäherung an die Zeiten ber Alten, die unser Jahrhundert unverkennbar charafterifirt." Gleichwol seien wir noch immer weit vom Biel, auf bas bie Richtung unseres Zeitalters io bestimmt hinweift. "Gelbit bei bem redlichsten Willen wird bes bevormundeten Bolfes mahres Bedürfniß nicht immer zuerst getroffen und befriedigt. Wie lehrreich auch bier bas Studium ber Alten! Wie organisch aus fich felbst emporgewachsen alle bie Stabte mit ihren Märkten, Straffen, Tempelhofen, Gymnasien, Bafiliken, Theatern und Babern mit allen ihren Orten gur Beforberung bes Gemeinfinns und bes öffentlichen Wohls!" u. f. f.

Um diejes Programm wetterleuchtet ber Freiheitsbrang jener Tage, für ben Semper's narfes, unabhängiges Naturell mit lebhaftestem Antheil einstand. Er war nichts weniger als ein abstrakter Aunstmensch: er wollte die Architektur, ja sie vor allem "burch die boberen geistigen Bejete bes Staateorganismus" bedingt miffen und ftimmte feine Munfigefinnung nach den Grundrechten bes projeftirten modernen Staates. Bol zogen Dieje Worte: Menichheitseultus, llebertragung ber religiojen Begeifterung auf ben Staat u. i. w. bamals burch bie Luft; fie erschallen als ebenfo laute Parole in ben Schriften Arnold Ruge's und auf ber gangen junghegel'ichen Linken, wie hier hinter bem Reifbrett bes Architeften. In ber Sauptsache behielt biefer Enthusiasmus boch Mecht. Der abjolute, patriarchalische Staat baute feine Difasterialgebäube, feine Amts. und Solbatenkajernen nach ben nüchternften Rückfichten bes Utilitarismus auf, als wollte er baburch jelbst andeuten, daß er eines höheren architektonischen Ausbrucks weber fähig noch werth fei; erft ber moderne Staat wird wieder ocht monumental in Parla mentspaläften, Gerichtshallen, in Museen für die allgemeine Runftschau, selbst auch in ben großen Verfehrsbauten. Cobald bas öffentliche Leben eine Wahrheit geworben, bann muffen fich auch die architektonischen Formen erweitern und aus ihrer Erstarrung heraustreten; die Baufunft befommt wieder eine reale, große Aufgabe über die romantijden Spielbauten ber Bonnerliebhaberei a la Ronig Ludwig hinaus, wie auch über Die wohlbefannten Leiftungen unferer Baubireftionen geiftlosen Anbenkens, in welchen Baubeamte ben Beamtenftaat in seinem eigensten Sinne bebienten.

Die demokratische Munstausiassung führt Semper wieder auf die Alten zurück—
somit auch auf die Frage von der Polychromic Zunächst interessirt ihn hierbei die Einheit und Zusammenstimmung in dem gauzen antiten Munstwesen. "Gemeinschaftlich wurden die Künste geboren, als man ansing, die unscheindare Oberstäche des roben Stosses mit lebhaften Farben zu übertünchen, aus dem die Behausung zusammengebaut wurde. Un den Tempeln sibten dann die Künste ihre kaum geahnten Kräfte. Richt mehr genigte nun die bunte, robe Tünche, es mußten Zierrathen, geregelte Formen ihre Stelle erieben. Man krafte Umrisse in die Fläche, hob sie mit platten Tönen aus der anders gesarbten Grundsläche hervor und that somit den ersten Schrift in die Plastik

und Malerei." Dann ging man zu gemalten halbreliefs über mit nachgeahmten Lichtund Schattenlinien, und so bilbete fich allmählich die gange Reihe ber weiteren Uebergange aus. "Die Malerei blieb im Gebiete ber Plaftit, die Plaftit verftartte ihren Effett burch die Malerei, und von der Rondebosse bis zu der Malerei mit platten Tönen ftanden dem ordnenden Geifte die Mittel der angemeffenen Wahl zu Gebote. Unter feiner Leitung bildete fich bas Monument zu einem Inbegriff ber Rünfte aus, das als einiges zusammenhängendes Runftwert sich in seinen Einzelheiten erklärte, entfaltete, bestätigte." Auch die freistehenden Giebelstatuen griechischer Tempel erscheinen Semper nur als letter Schritt ber Loslöfung bes Reliefs von ber Kläche. Dann fährt er fort: "Der Architett mar Chorage ber Künfte", sein Name ichon sagt es. Er ward gewählt aus der Mitte der Künftler, weniger wegen durchgreifender Meisterichaft in 'allen fünstlerischen Vorzügen, sondern vielmehr wegen der besonderen Gabe bes Ueberblids, bes Bertheilens der Kräfte, bes richtigen Auges für Berhältniß und Defonomie ber Mittel." Der Gedanke von bem Gesammtkunstwerk, später burch Richard Wagner für das musitalische Drama in Anspruch genommen, wird hier zuerst von der antiken Architektur mit ihrem Farben- und Skulpturschmuck sehr finnvoll gebraucht. Und mit der nächsten Wendung kommt Semper auf das schulmäßig überlieferte Mißverständniß des Alterthums zu sprechen, das daher stammt, weil man es immer nur als nadte Ruine betrachtete und baraus feinen vollständigen Begriff entnommen zu haben glaubte. "Wir haben das übrig gebliebene, entseelte Anochengebäude alter Runft für etwas Ganzes und Lebendes angesehen und es so, wie wir es fanden, nachzuahmen für gut befunden . . . Das Ebenmaß ber Grundformen, die man an diesen Trümmern noch bewundern muß, obgleich fie alles bedungen nothwendigen Schmudes beraubt find, verleitete uns, im Schmucklosen und Kahlen die griechische Reinheit zu suchen und diese ganz unrichtige Ibee zur Ausführung zu bringen. Weit entfernt, das Wesentliche ber Antike aufzusuchen, brachten wir in geistloser Nachahmung jene Mammuthsknochen erstorbener Vorzeit ganz in dem Zustande, wie wir sie fanden, für unsere ärmlichen Bedürfnisse in Anwendung." So wäre denn das Alterthum, diese reiche Schönheitswelt, geradenwegs zu einer Autorität für die kahlste Nüchternheit geworden; das "Magere, Trodene, Scharfe, Charafterlose" ber neueren Erzeugnisse ber Architektur ertlärt sich für ben Verfasser gang einfach aus solcher unverständigen Rachäfferei antiker Bruchstücke.

Die weiteren Ausführungen über die Polychromie, der beigebrachte chemische Beweis, dann die Polemik mit Franz Kugler — dies alles fällt in's Detail und entzieht sich der allgemeineren Charakteristik. Als Semper im Jahre 1851 mit der Schrift "Die vier Elemente der Baukunst" hervortrat, war noch der Farbenkampf ziemlich hißig. Selbst in den Schlußbemerkungen zum ersten Bande seines Hauptwerk's: "Der Stil" läßt Semper den hochverdienten Kunskhistoriser noch nicht in Ruhe, dessen "oberhalb massenhaft dunkelfardiges und buntes, unten blendend weißes Monument", wie es seiner zahmen Hypothese entspricht, nur von einem Gelehrten so approbirt werden könne, aber dem Künstler in dieser Lückenhaftigkeit kaum begreislich sei. Es sei nur ein lahmes Compromiß zwischen der farbenscheuen Aesthetik der Vergangenheit und Semper's eigener resoluter Restauration, im Uedrigen in seiner "Weißscheckigkeit" mit dem von Klenze restaurirten äginetischen Tempelmodell in der Elyptothek von München ganz übereinstimmend. (Der neue Katalog von Heinrich Brunn gibt wohl jest zu, daß diese Darstummend.

stellung ber Tempelfronte bezüglich ber Färbung kein vollständiges Bild gebe, "ba man selbst dann nichts dem aus den Ruinen sicher zu Beweisenden hinzugefügt hat, wo bas unteugbare Erforderniß der allgemeinen Harmonie des Ganzen einen Zujat erheischt hätte.")

Doch noch mehr, als durch die Aritit der Gelehrten, fand sich Semper durch "den Unverstand der Enthusiasten" enträuscht und verstimmt, die seit Hittorsfis polychromer Wiederherstellung eines Selinuntischen Heroum und seit seinen eignen fardigen Restaurationen in ihrer Weise frisch und dreist an's Wert gingen. "Die verschiedenen Systeme der antisen Polychromie sanden ihre prattische Anwendung. Während sich hier ein zierlich verblasener Marzipanstil als griechisch gerirte, ging dort ein blutrother Fleischerstill auf und gab ebenfalls vor, griechisch zu sein." Diese ersten polychromischen Versuche in Deutschland waren wahrhaftig seine Ermunterung zu der Versolgung eines Unternehmens, an dessen Zeitgemäßheit Semper nun selbst zu zweiseln begann. "Sie erregten mir," so bekennt er selbst, "ein solches Entsetzen, daß ich seitbem auf jeden Versichtete, antise Polychromie anzuwenden, und in der Dekoration lieber die Traditionen der älteren Italiener, verbunden mit der Anwendung des fardigen Materiales, als mit dem Standpuntte der modernen Malerei am meisten übereinstimmend befolgte."

Damals in Berlin, als Gemper — fast noch ohne Ruf und Namen — sich an feinen geringeren Mann wie Schinkel mit ber Borlegung feiner polychromen Proben heranwagte, begrüßte diejer feine Beftrebungen mit voller Freude und rudhaltslofer Buftimmung. "Es fann nicht fehlen", ichreibt er an Semper unter bem 19. Juni 1834, "baß die Neuheit der Sache für unfere Tagesmenschen mancherlei Widersprüche hervorrufen wird: diese konnen 3hnen aber nur willfommen fein, weil Gie baburch in ben Stand gesetzt werden, 3bre weiter intentionirten Bearbeitungen in biesem ausgebehnten Aunstfelde um fo vielseitiger anzulegen, um nach allen Seiten hin ben Quellengeift griechijder Bilbung ichlagend hervortreten zu laffen." Das ruhige, ehrenvolle Schiebswort eines fo großen, mit dem Beifte ber Untife innigft vertrauten Runftlers, bes erften Architeften jener Epoche, fonnte fur Cemper Die vollfte Anerkennung inmitten bes bereits entbrannten fleinen archäologiichen Mrieges fein, ber fich gegen ihn fehrte. Aber er war ju jehr thatiger Praftifer ber Munft, um auch einer fo wohlbegrundeten Lieblingsibee in ber Aussuhrung zu entjagen, wenn fie fich ben gegenwartigen Bedingungen nicht einfügen wollte. Er jagt barüber bas abichliegenbe Wort am Schluß bes erften Banbes ber "Braftifden Alefthetif" (3. 513, §. 85. Micht allein bie Antife, auch bie Baufunft bes gangen Mittelalters fei farbig gewesen, wenn fie auch meiftens mit Mofait und bunter Infrustation folorirte. Ditt ber Renaissance bagegen beginne ichon bie moberne Farblongfeit -- und es fei gerade bas migverftandene Alterthum, auf beffen angeb. liches Borbild hin man in diesem Bunfte irregegangen fei. "In der 3dee ber Architetten war die Renaiffance eine Wiederherstellung der alten Runft, mahrend jene boch nur Einzelnes und zwar ohne Mritif aus ber Antife entlehnten, aber von einem wunberbaren eigenen Schöpfungsgeifte befeelt, Renes, Ricerreichtes ichnien, indem fie nur wiederherzuftellen glaubten." Gine Sauptfielle zum richtigen Berftandniß bes Menaiffancefitts, jugleich eine Ablehnung jedes angillichen Formenpurismus. Auch das Migverftandniß eines Borbildes ift fein foldes Unglud in der Munft, wenn nur die ftarten produktiven Kraite, die zulest immer Recht behalten, nicht ausbleiben! Go habe benn auch die Menaiffance "ben Brrthum, die antife Efulptur und Architeftur farblos gu ichen, auf eine Beije verbaut und verarbeitet, bag aus biejer Auffaffung eine in

hohem Grade selbstberechtigte Kunft hervorging." Und nun weiter: "Bene monochromen Reuerer des Cinquecento, welche die durch Tradition erhaltene, aber an den Ueberreften ber hervorgegrabenen Antiken verschwundene Bielfarbigkeit der Skulptur und Architektur als barbarifd und gothisch verwarfen, waren zu sehr Künftler, als daß fie den burch bas Wehlen ber Karbe herbeigeführten Mangel an Wirfung und Leben an ber Antife nicht hätten fühlen sollen. Sie legten ber Untike bie Schuld bei, auftatt bie Lüde in ihrer Auffassung berselben zu erkennen, und suchten burch bewegte Formen und starte Kontrafte von Schatten und Licht bas Fehlende zu ersetzen. So verfielen sie in eine Richtung, die endlich mit dem Risalit- und Schnörkelwesen und mit borrominischer Roloratur in den Formen endigte." Doch auch diesem "Schnörkelwesen" vermag Semper nicht gang gram zu werden. Schon aus jenem frühen Büchlein, bas fein Farbeneredo barlegt, hallt eine für ben Zopf gang freundliche Gesinnung herüber. "Die Leute vom Barocfftil", so meint bereits der junge Semper, "haben auf ihrem Jrrwege boch wenig stens etwas Ganzes erreicht. Der überladenste Palast aus der schlimmsten Haarzopfperiode fieht fich noch immer wohlgefälliger an, als die neuen Bastardgeburten des moders nen Frads mit ber Antike!" Dies alles ist trefflich gesagt - und eine beimliche Neigung nach bieser Seite hin gibt sich auch beiläufig zu erkennen. Zulett war Semper in feiner artiftischen Stellung boch mehr ein Formen, als ein Farbenmensch; ber jugendliche Enthusiasmus für bemalte Bänder und Moulures trat bei ihm später in ben Sintergrund des Schattenschlags der fräftig hervorgehobenen Reliefs und Profile. Bon bem prächtigen Quaderwert am Dresdener Museum, mit den flott und energisch zugehauenen Höckern seiner Bossagenspiegel, bis zur silbernen Kunschbowle hinab, die er im schwungvollsten Relief mit allem Formenglanz des Renaissancelurus fomponirte, zeigt fich allenthalben sein mächtig hervorquellender Formentrieb, im Gegensatz zu dem farbenspielenden Flächenprinzip der polychromen Wirkungen.

So schließt der Künstler zuweilen mit sich selbst ab, ohne deshalb seinen Uederzeus gungen untreu zu werden. Gerade auf Schinkel's wirksame Empfehlung hin kam er an die Stelle des verstordenen Thürmer für die Prosessur der Architektur an die Aksdemie von Oresden — also in die richtige deutsche Schnörkelresidenz mit ihrem konsequent und glänzend durchgebildeten Zopfstil. Hier trat Semper zuerst — und geradezu in einer für seine Stellung in der Architekturgeschichte der Gegenwart entscheden Weise — als praktischer Architekt hervor. Da erstand in einer kurzen Reihe von Jahren seine Synagoge, ein geistreicher und wirkungsvoller Bau in orientalisirendem Experimentalstil, der bei Synagogen meistens der artistischen Licenz freigegeben ist, dis man sich erst in neuerer Zeit entschloß, unsere Juden ein sir allemal architektonisch zu Alhambra-Mauren zu machen; dann später die prächtige Villa Rosa in der Antonstadt, der in das Staatsgewand venezianischer Kenaissance sich kleidende Palast Oppenheim, auch ein Kasernendau in Bauhen, mit einer merkwürdigen architektonischen Findigkeit zu großer Wirkung gebracht. Doch wir verweilen hier vor allem bei seinem Hauptbau, dem des Theaters.

Die Phantasie Semper's war voll römischer Intentionen und vielumsassender Entwürfe, als ihn (um 1835 bereits) die ersten Pläne für das Dresdener Theater beschäftigten. Der große Plat nächst der katholischen Rirche, wohin es schlicklich auch zu stehen kam, war damals noch durch einen regellosen Hausen fleiner Hütten versunziert, die ursprünglich zu Wohnungen für die bei jenem Kirchenbau beschäftigten,

meift italienischen Arbeiter bestimmt waren und später an Privatleute zur Nugniegung überlaffen wurden. Diefer Rlecks in dem fo reinlichen Stadtbilde Dresben's war unter bem idyllischen Ramen bes "italienischen Dörfchens" ebenso bekannt wie verrufen und lange icon ein ärgerlicher Anblick für Cemper's fünstlerisches Auge. Gben bachte man an die Aufftellung von Mictichel's figendem Broncebild Friedrich Auguft's bes Berechten, und Semper hatte über Blat und Urt berfelben feine Borfchlage ju machen; ba trat er hinter bem Codel bes Monuments mit einem grandiosen Projekt bervor. Un die Stelle des italienischen Dorfchens sollte eine große, marktähnliche Unlage treten, nach ber Urt "ber hallenumgebenen, von Tempeln und Staatsgebäuben überragten, mit Monumenten, Brunnen und Statuen gezierten Foren ber Alten"; bas Projett nahm ben gangen Raum von der Oftra-Allee bis gum Stromufer in Aniprud, bas mit Borfagen eingeschloffen und burd breite Freitreppen bis jum Spiegel ber Elbe hinab zugänglich gemacht werben follte. Drei Bauwerke, Die wegen ihrer Dringlichkeit in nächster Aussicht standen, waren in das große Ensemble eingerechnet: bas Theater, die Orangerie und bas neue Museum; der prächtige Zwinger Poppelmann's murbe bie Musgangsftelle fur die jene Neubauten verbindenden Sallen gebilbet haben. Alfo ein römisches Forum hatte Cemper bem guten Elbfloreng als architettonijches Angebinde zugebacht? Nicht fo gang. Es wäre boch wohl eine Art von Renaiffanceforum geworben. Reine fernliegende flaffiche Reminiscenz, fondern gerabe ber Zwinger felbst gab bie bestimmende Unvegung zu jener icheinbar römischen Ibee ja auch bie "exedrae fori" standen schon in beffen Grundrifform fertig ba. Bor bem Theater follten fich bann hohe Saulen mit Bictorien erheben, und fur bie ben weiten Plat umichließenden Vortifen war ein echtes Renaissancemotiv (gefoppelte Säulen auf hoben Bobeften, mit geradem Gebalt und Baluftraden barüber) in Aussicht genommen. Dem hofbauamt aber beliebte es, die Drangerie, die in Semper's Gefammtplan gehörte, in ben herzoglichen Garten zu verlegen; baburch fam ein Loch in die ganze Anlage, und ba auch ber bafür substituirte Entwurf eines Theatermagazins mit vorgelegtem Portifus nicht genehmigt wurde, blieb von bem gangen Forumsprojeft nichts weiter übrig.

Das Theater wuchs nun einfam auf dem weiten Plate empor und mußte sich in feiner felbständigen Wirkung ohne jebe Garnitur geltend machen und behaupten. Und bas war fein Schabe, vielmehr für die Concentration ber fünftlerischen Aufgabe, die hier zu lösen war, ein glücklich nöthigender Antrieb. An die Stelle eines mit Absicht arrangirten Ensemble's trat die freiere, malerische Harmonie mit ber bereits vorhandenen Umgebung - allerdings mit etwas zuviel Paufe leeren Zwijchenraumes. Der Architeft mußte nun barauf bebacht sein, seinen Bau in die Lude ber Stadtvebute richtig und einstimmend hineinguzeichnen, und ohne von seinen Pringipien etwas Wesentliches aufrugeben, boch in ein gutes nachbarliches Einvernehmen mit ben nächsten Prachtwerfen ber Presbener Lotalarditeftur treten - jur Geite mit bem geiftlichereprafen tativen Barodftil ber Softirche, nach hinten mit bem in weltlicher Formenluft gaudeln ben Rococo bes Zwingers. Auf bas Glücklichfte trat ba Gemper mitten hinein in seinem Theaterbau; mit dem ausgehaltenen, rhnthmifden Wohllaut feiner ebelgegliederten Daffen fonnte bies herrliche Bauwert bie Monturreng mit ben ftarferen Effetten, ben malerifch bewegten Linien und Profilen ber Spätrenaiffance, völlig bestehen, bie gerabe hart nebenan in ihrem schmudften Staat parabirte.

Und feiner eigenen Bestimmung nach betrachtet, ift es wohl der flaffische Saupt-

bau der modernen deutschen Theaterbautunft: auch neben dem formenkeuschen, harmo nifch abgemeffenen Schaufpielhaufe Schinkel's in Berlin, einem "Mufentempel" im höheren Sinne, als dem der gewöhnlichen phrasenhaften Anwendung des Wortes. (Freilich hat sich die edle Würde dieses Baues in der Außenarchitektur erschöpft, und die Kahlheit bes Inneren mit bem burftigen Leiftenschmud wirft bann um so mehr ernuchternd). Semper hat in der Anlage seines Theaters die Mage und hauptformen von den römis ichen Schaubauten mit ihren Arkadengeschoffen und Bilafterattiken genommen — aber mit welch' geiftvoll ebler Umbilbung! Die zwei offenen Geschoffe über einander - mit breiten Freitreppen zu den Haupteingängen — wirkten durch das herrliche Verhältniß ber weiten Bogenöffnungen burchaus einladend und festlich; barüber trat das geschlossene Obergeschoß mit Pilastern und Sgraffiten sehr schön hinter einer Balustrade zurkk, um über einem fräftigen forinthischen Ronfolengesims noch ein niedriges, leicht aufgefettes Geschoß zu tragen, bessen abtheilende Lisenen nach obenhin in Afroterien ausblübten. Das imposante Halbrund faßten an ben Seiten zwei mit Giebeln versehene Alügel auf das Wirksamste ein; Rietschel und Hähnel ergänzten durch edlen plastischen Schmuck die architektonische Weihe der Anlage. Wie der Außenbau durch vornehme Haltung, so überraschte das Innere durch eine harmonisch gestimmte Pracht; mit dem ungünstigen Motiv ber Logen und Ränge wurde der Meister durch ein sinnvoll durchgeführtes Nischensystem fertig, und über bem ganzen, herrlichen Zuschauerraum spannte sich bas Rad einer schmuckreichen Renaissancedecke mit rhythmisch abgewogener Felbertheilung. Am 12. April 1841 wurde das Theater eröffnet, um im Jahre 1869 ein Opfer der Flammen zu werden. Die Dentschrift Semper's über seinen Bau erschien erst 1849 bei Vieweg in Braunschweig; sie enthält neben den nächsten technischen Dar= legungen die scharfsinnig motivirten Ansichten des Architekten über die Anlage der Theaterfale und Bühnenraume, sowie eine Prüfung der Erfahrungen über die Akustik.

Die modernen Theater scheinen alle die verhängnisvolle Bestimmung zu haben, einmal abzubrennen. Unsere Inscenirungstunft ist ein gefährliches Spiel mit bem Keuer. — Der Herausgeber bieser Zeitschrift erzählte mir einmal, daß er balb nach jener Katastrophe, eben selbst von Dresden zurückgefehrt, an einem geselligen Abende Semper bei sich fah. Das Gespräch kam bald auf den Theaterbrand; Lüpow hatte Photographien von der Brandruine mitgebracht, und bedauerte faft, es erwähnt zu haben; Semper aber bestand darauf, sie zu sehen. Er blidte ernsthaft, doch keineswegs betrübt in die buftern Blätter, die nun von Sand ju Sand gingen. Der Eindruck war gerabezu frappant, wie das von den Flammen übrig gelaffene Gerippe die Intention des Baues gleichsam erflärte, ihn mit ben imposanten Arkabenbruchstücken gang einer romis ichen Ruine gleich erscheinen ließ. Noch in seiner Zerftörung hatte ber Stil bes Theaters bie Feuertaufe seiner Formen wie in ber Verklärung des Untergangs bestanden. Semper ging aber nach turzer Pause auf seine Absichten bei dem neuen Theaterbau über — was er baran bessern, welche neue Erfahrungen er da zum Ausdruck bringen wolle. Immer mehr steigerte sich die Bergegenwärtigung seiner fünstlerischen Gedanken in der Rede bie kundigen Zuhörer horchten ihm mit stiller Spannung zu, wie er so vor ihrem geistigen Auge baute und weiter baute. Er war schon weit weg von seinem früheren Werk, ließ den Schutt beim Schutte liegen und bachte nur an das Neue, was an bessen Stelle entstehen sollte . . .

Wie verhängnißvoll dazumal die Dresdener Egistenz für Semper abschloß, ift wohl

bekannt. Es kam, das Jahr 1848, dann der Dresdener Auffnand. Zu wiederholten Malen war der Blikstrahl der Revolution hart vor Semper in den Boden gesahren: in den Julitagen in Paris, in der Romagna auf seiner italienischen Studienreise; diesmal stand er aber ganz unmittelbar in ihrem Wetterschein. Wir gehen über diese Tage der Rampseserregung und ernstesten Gesahr hinweg — und wollen in dem nächsten Abschnitte sehen, wie er selbst während der Berbannung und langen Abwesenheit von der Heimath in die Förderung und Klärung deutscher Kunst auch aus der Ferne her mit starken Impulsen eingegriffen hat.

(Schluß folgt.)

## Das Museo Correr zu Venedig.

Don Paul Schönfeld.

Mit Illuftrationen.

(Echluß.)



us der Sanunlung von Waffen und Rüstungen seien nur einige der auch vom fünstlerischen Sandpunkt aus interessanten Eremplare hervorgehoben: so ein venezianischer Panzer aus dem 17. Jahrhundert (zu der Rüstung Ro. 1187 gehörig), reich mit figürlichen Darstellungen versehen; der zu derselben Rüstung gehörige Delm, von dessen schönen Drna-

menten Rig. 5 einige wiebergiebt; barüber an ber Wand ein runder Edilb, beffen 16 Theilstüde mit allerhand Arabesfen und menschlichen Figuren verziert find (Fig. 6), eine ftilvolle Arbeit bes 16. Jahrhunderts. In Bezug auf elegante, geschmackvolle Alächendeforation ift gang besonders auch ein anderer Edilb Rig. 7 u. 5) beachtenswerth, ber mit vielfach verichlungenen Maanbern überzogen und mit Trophaen, mufifalischen Inftrumenten und anderen Deforationsmotiven, sowie mit Gestalten von Mittern und Gelbamen bedeckt ift. Weiterhin fei noch erwähnt: eine vollständige Ruftung aus bem 16. Sahrhundert mit reichen, ursprünglich vergoldeten Ornamenten (No. 1190 ; besonders prächtig ift ber Banger ausgestattet, ber auf bem vorberen Theile mit einer Darftellung ber helbenthat bes Mucius Scavola, auf bem Rudenftude mit einem romijchen Triumphruge geschmudt ift Bujammengestellt mit biefer Ruftung ift eine fleine Bellebarbe (Rig. 9), beren reichornamentirte Spige unten von zwei fleinen Siguren, einem fibenben Rrieger und einem von biefem festgehaltenen gefesielten Stlaven, umgeben wird. Unter ben Stichwaffen befinden fich ebenfalls fehr geidmadvolle Eremplare, wie das abgebildete Beispiel (Rig. 10), ein bem 16. Sahrhundert angehöriger Told mit prad tigem (Briffe, zeigen mag.

Auch eine Sammlung von Majoliken besitzt das Museum; dieselbe sieht zwar an Umsang hinter benen von Gubbio, Pesaro und Loreto zuruck, hat aber den Borzug, daß san sammtliche italienische Hauptstätten dieses Industriezweiges durch ausgezeichnet erbaltene Gremplare in ihr vertreten sind, so Kaenza mit einer Anzahl von Schalen und Tellern, die meist mit mothologischen Tarsiellungen ausgestattet sind; unter den Kabri-

katen von Gubbio begegnen wir einer schönen, reich vergoldeten Schale mit bunten metallischen Verzierungen und einer männlichen Profilbüste in der Mitte (No. 232), ferner einer auch durch ihre anmuthige Form hervorragenden Vase mit weißen Grottesken auf blauem Grund. Die meisten Stüde hat Urbino beigesteuert, viele darunter mit der Signatur des Francesco Xanto Avelli, der gegen die Mitte des Cinquecento



Big. 5. Ornamente eines Belmes aus bem 17. Sahrbundert.

eine ausgebehnte Thätigkeit entfaltete; das Museum besitzt einige seiner frühesten Arsbeiten, so No. 236 aus dem Jahre 1530 mit der gewöhnlichen Bezeichnung F.X.A.R., aus dem nächstfolgenden Jahre ein diesdauchiges Gefäß mit zwei schönen Darstellungen aus dem Mythus der Psyche; aus derselben Wertstatt stammt eine Schale, auf welcher sich Raffael's Komposition, Alerander und Rorane, nachgebildet sindet. Ferner mögen noch einige andere besonders beachtenswerthe Schalen genannt sein: No. 250 mit der Tödtung der Medusa, No. 258 mit einer Darstellung des Parisurtheils von Flaminio

Fontana, No. 262 mit dem Wettstreit zwischen Apollo und Marsnas, No. 263 mit Ifaros' Untergang und No. 264 mit der von Apoll verfolgten Daphne, einem Gegenstande, der sich namentlich oft auf Gefäßen der Sammlung zu Pesaro vorfindet. Bon den Majoliken aus Castelburante verdient namentlich Erwähnung eine vortreffliche Schale (No. 275) mit einer weiblichen Profilbuste auf gelbem Grund, umgeben von prächtigen



fig. 6. Ernamente ben einem tunden Edilte aus tem 16 Sabrbundert.

weißen Grottesken auf blauem Grund (Aig. 11<sup>n</sup>, ferner zwei zusammengehörige Rrüge (No. 279 ff.), verziert mit Masken, Arabesken und sigürlichen Tarstellungen, beren schones Zusammenwirken bloß eine sarbige Reproduktion wiedergeben könnte. Unter den vene zianischen Fabrikaten ragt besonders Ro. 251 hervor mit zwei flott gemalten Sirenen, Laubwerk, Früchten und blauem Grund, und einer Darstellung der vor Peleus flichenden Thetis (Fig. 11<sup>h</sup>). Auch Pesaro ist durch mehrere Exemplare gut vertreten, ebenso

Castelli, wo die Majolika Industrie sich bis in's vorige und gegenwärtige Jahrhundert in Blüthe erhielt.

Die zahlreichen Gemmen, Elsenbeinarbeiten und andern Rubriken unserer Sammlung im Einzelnen zu besprechen, würde über den Zweck dieser Zeilen hinausgehen; nur auf



Einiges, das sich dem Freunde des Kunstgewerbes als besonders werthvolles Material darbietet, sei es noch verstattet, in Kürze hinzuweisen. So auf eine Reihe von Möbeln, darunter z. B. acht Sessel aus Burbaumholz, tüchtige Arbeiten des Andrea Brustolon, von denen wir einen in Fig. 12 vorsühren. In den verschiedenen Räumen des Museums verstreut begegnen uns Geräthe des täglichen Gebrauchs, die in Bezug auf Form und Zeitschrift für bitdende Kunst. XIV.





Aig. 13. Brongetendvier.



Big. 16. Brongene Geratbidaften.

Berzierung eine Külle des Lehrreichen und Nachahmenswerthen enthalten, wie schon die wenigen für beistehende Abbildungen gewahlten Gegenstände (Kig. 13—16) beseugen. Die zum Theil sehr werthvollen Büchereinbände, deren Ansicht mir der lie benswürdige Bibliothetar verschaffte, verdienen in Anbetracht der erfreulichen Ausmerf



Att. 12. Ernel nur Bistesbaumbet.

unden nich darunter Tedel mit wahrhatt Hastischen Bergierungen in verschiedenjarbiger Seide oder in Leder mit erhabenen Trnamenten, theilweise Cremplare aus dem 15. Jahrbundert, also der besten Zeit. Auch unter den Miniaturen der Bibliothef würden Erectaltoricher manches Verthvolle sinden und bei dem liberalen Entgegenkommen der





dig. 15. Berfdiebene Bertzeuge

Berwaltung verwerthen können. An der ausgezeichneten Auswahl venezianischer kächer in Leder und Seide, die ebendaselbst zu sehen ist, könnte die heutige Industrie gar Manches lernen. Und so sindet sich noch eine Menge des Beachtenswerthen, das freislich bei der gegenwärtigen Einrichtung des Museums, dei welcher das Zusammenge-horige aus räumlichen Rücksichten vielsach getrennt ist, gesucht sein will. Hossen wir, daß in den neuen Räumen, welche in dem unmittelbar neben dem jedigen Domicil gelegenen altehrwürdigen Kondaco de' Turchi, der die Sammlung schon von außen würdiger repräsentiren wird, für sie eingerichtet und ihr dem Vernehmen nach innerhalb des lausenden Jahres geöffnet werden, ihre Bedeutung in größerem Umfange zur Geltung gelangen und sich ihr die Ausmerksamkeit weiterer Areise zuwenden möge.

Paul Edonfeld.

## Die Bildersammlungen 2Inhalts.\*)

Mit Muftrationen.



enig befannt und von den Reischandbüchern kann erwähnt, erfreuten sich die Anhalt'ichen Sammlungen von Seiten des reisenden Publitums bieber einer nur geringen Beachtung und nur solche Unnftfreunde, denen die Erfahrung gelehrt, daß abseits der großen Tenristen Hoerstraße noch gar mancher Schaft des Hebens wartet, wendeten ihnen ihre Ausmertsankeit zu. Und doch liesern diese Sammlungen dem Kunftspricher ein reiches

Material zur Berichtigung manches Frethums, zur Aussüllung mancher in ber Kunftgeichichte vortommenden Lücke.

Durch alle Galeriekataloge zieht fich die Reibe der Anonoma, welche man nur dann zu vertierzen bessen dars, wenn durch bezeichnete Werte die Möglichteit eines Bergleichs geboten und somit die Fesistellung des Autors erleichtert wird. Eben diesen Borzug besitzen die Anhaltsichen Sammlungen, daß man bier Bitter sindet von Meistern völlig unbetannten Namens, deren andere Werte, durch Unteierlich Machen oder Kalichung der Bezeichnungen, als solche betannterer Meister oft genug in össentliche oder Privat Sammlungen einge schnunggelt worden sind.

Der größte Theil ber Bilderickste Anbalts ist Cigenthum des regierenden Herzogs, welcher von seinem Urgrespater und seinem Bater, den Herzogen Franz und Leopold, den Sinn für Und und die Freude an deren Werten geerbt bat und in ihnen den schönsten Schmud seiner Schlosser fündet. Die Unimbwerte vertheiten sich auf das Residenzichloß in Tessan, die beiden Gartenpalais im Louisen- und Georgen Part, das Schloß zu Wörlig und das daselbit im Parte siehende sogenannte Gotbische Haus. Richt berzogliches, sondern Stiftungs Cigenthum imt die Sammlungen zu Mosigkan und des Amalienstiftes zu Teisan.

Der in den Jahren 1872 und 1873 nothwendig gewordene Beränderungsban des Desianer Schlosses gab den Anlaß, die im Pause der Jahre durch neue Erwerbungen vermehrte und burch deren Cinisigung außer Spiliem gelommene Sammlung neu zu erdnen, Wieiches zustummenzustellen und das nicht Zusammenpasiende zu trennen Der Herzog beauftragte mit

<sup>\*.</sup> Bei Behrechung der beiden vom Sofrath 28. Sofaus veriaften Schriften: "Die Worliger Antiken" und "Die Gemalvegalerie des Stutsichloffes Rohafau" Dehau, 1873 u. 1874 werft Leopold Julius mit die Bedeutung derielben bin. Aunft Strond 1874, IN Jahrgang, Seite 557

dieser Angelegenheit seinen Hoftheaterintendanten, Herrn von Rormann, welcher, früher selbst Künstler, das lebhafte Interesse seines fürstlichen Herrn für die Künste theilend, sich mit Hingebung und Ausdauer dem ihm gewordenen Austrage unterzog und durch die glückliche Aussührung desselben die auf ihn gesallene Wahl rechtsertigte.

Nach Nationalitäten getrenut fanden nun die Bilder ihre Aufstellung und zwar die Italiener im ersten, die Hollander im zweiten, die modernen Bilder im dritten Stockwert des Schlosses. Mit den besseren Familienbildern wurden die Paradezimmer, mit den alteren und den mehr dekorativen Bildern die Corridore geschmückt.

Die Liberalität des bohen Besitzers gewährt dem Kunstfreunde gern den Genuß des Beschauens dieser Bilderschätze, von denen bei Anwesenheit der berzoglichen Familie nur jener Theil ausgenommen ist, welcher in den eigentlichen Wohnzimmern seine Ausstellung gefunden bat.

Die Italiener sind stattlich vertreten durch Filippine Lippi, Ambrogie Borgognone, Girolamo di Santa Croce, Perligino, Garofalo, Luini, Francia, Perin del Baga, Fr. da 3mola, Tintoretto (berrlicher Mannefopf), Beronese (Unieftitet einer Dame), Baroccio u. A. Bon ben meniger befannten altern Malern findet fich bier ein Werk bes Squarcionesten Girolamo da Trevifo, der fonst in keiner deutschen Galerie vorkommt. Das Bild 1), in Tempera gemalt, zeigt uns die Halbsigur der Jungfrau in rothem Gewande und blauem Mantel, welche mit dem rechten Urm Das vor ihr auf einer Maner stehende Kind umfaßt; Letteres halt in dem linken handchen eine Rirfche. Der Ausbruck ber Madonna ift etwas berb, bas Kolorit ideint burch einen Firnifüberzug tiefer geworden zu fein; sonst macht bas auf einer Cartella mit Hieronimus Tarvisio p. fignirte Bild feinen ungunftigen Eindruck, obgleich es leider nicht unberührt geblieben ift. (S. d. Abb. S. 317.) Bon den gahlreichen Bildern der niederländischen und hollandischen Schule, unter denen treffliche Werke der beiden Ruisdael, Des Artus van Der Neer, Wonants, Bieter van Bloemen, Affelon, ein fleines Famitienbild Thomas de Revzer's u. f. w. bervorragen, sei bier ein Bild Jan Steen's erwähnt, welches weder Smith noch Westrheene aufführen. Partben 2) neunt es "einen Scherz nach der Hochzeit" und ein solcher ist es und jedenfalls ein sehr derber, welchen nur der unverwüstliche humor und ber geistreiche Bortrag eines Steen genießbar machen konnte. In ber Mitte bes Bildes steht die junge Frau, erft vor wenigen Augenbliden dem ehelichen Bette entstiegen, wie der Unzug, mit dessen Ordnen sie noch beschäftigt ist, zur Genüge zeigt. Der verlegene Ausdrud ihres Mundes, halb lächelnd, halb schmollend verzogen, verräth den Zweisel, ob sie über Das Gebahren eines alten Mannes mit epnischem Gesichtsausdrucke lachen oder sich entruften foll. Zu ihrer Linken fitt neben bem Bette eine Freundin, einen stärkenden Trank einrührend. Den hintergrund füllt eine fröhliche Menge, der Neuvermählten den herkömmlichen Morgen= besuch bebufd Darbringung von (Vlückwünschen abzustatten. Das Bitt, in fühlem Tone gehalten, würde durch die vortreffliche Charakteristik der Köpfe auch ohne das beigefügte Monogramm den Schöpfer sofort erkennen laffen.

Zwei kostbare Bilden des Caspar Netscher zeigen uns den Künstler als Bildniß: und Historienmaler. Das eine derselben stellt einen noch jungen Mann in einem Lehnstuhl sitzend vor. Er trägt eine große Perrücke und ist mit einem Schlafrock von indischem Stoff bekleidet, in welchen bunte Blumen, Bögel und Figuren eingewebt sind: ein Requisit, welches dem Künstler, vielleicht auch dem Besteller des zweiten Bildes: "Delila, dem Simson die Haare abschneidend", so gefallen baben muß, daß er die perside Gattin des jüdischen Gerkules mit dem gleichem Stoffe bedeckte. Lichter in der Farbe als die meisten seiner Bilder, erinnert der Kopf der Delila an das Porträt der Montespan 3) in der Dresdener Galerie.

<sup>1)</sup> Auf H. 0,75 h. 0,52 br. Crowe & Cavalcaselle, Geschichte der italienischen Malerci, deutsch von Dr. M. Jordan, erwahnen den Künstler Band V, 2. Hälfte, Seite 350, doch nicht dieses ihnen unbekannt gebliebene Bild.

<sup>2)</sup> Parthen, Deutscher Bilderfaal, Band II, S. 575.

<sup>3)</sup> No. 1532 des Kataloges. Beide Bilber bei Parthen, Deutscher Bilbersaal, Band II, Seite 187 und 191.

Ein intereftantes Blumenfind tragt Die Bezeichnung.



Nach Parther 'i ware nur noch im Bertiner Schlosie ein Bild tiefes Kimitlers zu finden. Die Register der Antwerpener Yntasgilde siehren zwei Künitler des Namens an. Jerenimus Galle der Actiere wird in dem Innungsjahre 1645—1646.2) als Meister welle meester erwahnt: Gerenimus Galle der Innungsfahre erscheint 1673—1671 als Vehrjunge und zwar in der Bertstatt dan Grasmus Tuellinus des Tüngeren. 3). In der Liste der eingegangenen "Toodtichulden" vom Jahre 1712—1713 ist anch sein Name verzeichnet, was mit der aus diesem Jahre sammenden Aircheurechnung von St. Jacob zu Antwerpen, woselbst ein Bosten von 12 ft. als Begrähnißgebilder des Kimstlers sich eingetragen sindet, übereinstimmt. Er wurde in gedachter Airche am 3. Inni 1713 vor der Antoniustapelle beigesett. Könnte die Schreibart des Bernamens einen sicheren Anbalt bieten, so ware das Lite vom süngeren Galle: die Art der Aussäung und Malerei würde der Periode, in welcher er gelebt, ebenfalls mehr entsprechen als der seines Baters: vor der Hand muß diese Frage sedech noch unentschieden bleiben.

Zahlreich sind die Werke des jüngeren Liscewstn (Georg Friedrich Reineld), welcher, 1752 an den Dessauer Hos berusen, viele Bildnisse hier malte. Bestimmt gezeichnet, gut, wenn auch in den Schatten etwas brünnlich telerirt, zeichnen sie sich durch individuelle Aussauflung und mein ungezwungene Stellung aus. Interessant wegen ihrer noch in der jetzigen berzog lichen Kamilie sich wiederhetenden Geichtszüge sind die jugendlichen Porträts des Herzogs Franz und seines Bruders, des Prinzen Johann Georg († 1. April 1811.)

Vesterer, der Schöpfer jenes berrtichen, nur wenige Minuten von den Thoren Deffan's entfernten Partes und Erbauer des darin getegenen Gartenpatais, schmückte dieses ebenfalls mit Werten der Materei, die ibm den Aufentbatt ern bebaglich machten, Auge und Herz zugleich ersveuend. Dant dieser liebenswirdigen Reigung gabnen uns bente teine leeren Wände in dem jest nicht mehr bewohnten Georgium entgegen.

So berrlich, daß man verantaßt ift, die Anterickaft diese Bildes dem ban Dock zuzuschreiben, ericheint und eine Benus von 1. Lebensgreiße, der Hauptichmuch des im Erdgesches liegenden Speisesaales. Im schönken Alusse der Linien wendet sich die völlig nackte, vom Rücken gesehene Wöttin leicht zu dem an ihrer linten Seite sehenden Amer: den Hinter grunt bildet der tieigesärbte Berbang eines Rubelagers. Das im seinken Silbertone gebaltene Bild wurde erst nach einer versichtig auszusubrenden Reinigung in seiner ganzen Schönbeit und ericheinen; auch der jesige Standert mit dreifachem Lichte in der Beschauung nicht günstig und hindert eine genaue Untersuchung.

Dieses treistiche, einer gesunden eigenartigen Richtung entsproßene Bilt kontrastirt auf tallent mit den gegenüberhangenden tanzenden Bacchantinnen Langen bösselbe. Dei aller konftigen Berdienstlichkeit der lebensgroßen Figuren documentirt es doch nur den rathlosen Elletticismus der dentichen Schule zu Ansgang des achtzehnten Jahrhunderts. Hier, bei ihre Intividualität der Formen und Karben, ein ausgepragtes Weindt fin Schönheit der Litur, dort alabemische Zeichnung und Karbe, Antlebnen an die Ideale des Weings und Die ihr Die Litur. Die Fing Langenhauel Weite zuweiben and ben einem frieden Ing durchwebt werden

<sup>1</sup> Contider Suberfaal, Bo I. E. 470

<sup>2</sup> Vb Nombouts & Th. van Verms, De Laggeren. Band II, 2 167 u. 172.

<sup>\*</sup> Clemen, Band II, & 130, 132 u 686.

<sup>1</sup> I Sined Langenhonel, geb zu Dunelbori 1750, geft zu Wien 1805



Macenna, von tritetamo ca Eterife.

tonnten, zeigt uns ein fleines Bilt im Teffauer Schleft: Aleis, Galatea und Polopbem. Jenes große Bilt im Georgium malte ber Munuter neun Jahre vor feinem Tode; es trägt seinen Namen und die Jahreszahl 1796.

Brei gleichgroße Anfichten eines bollandiiden Meierhoies glaubte man auf Grund einer gewiffen Bermandtichaft ter garbe tem Bacob Muistael guidreiben gu muffen ; jedoch gang abgeleben von dem Beduten eit mangelnden Linienrei; (notbigte boch bie trene Biebergabe des Paritellungsobjette ein monotones Mornfelt dem einen Bitte als Borgrund auf) tragen Die Bilber ein anderes Geprage, und nicht unmöglich mare es, bei einer genauen, in bellem Licht vergenemmenen Unterindung eine Gpur ju finden, welche auf Biad Ruisbael führte. 26. Bote's Anifas über Die Baartemer Runfter (Sabrgang 1872 Diefer Zeitidrift, E. 170 u. fi. Durite bierfur einen Anbalt bieten. Bei Erörterung ber Grage über Die Antericait Nad's an vericbiebenen Bilbern fügt biefer gründliche Menner ber bollandischen Edule, in richtiger Erwagung tes Werthes facfimilirter Bezeichnung, feinem Terte mehrere tem Gad jugeidriebene Monogramme bei, für bie Foridung eine bodit icharbare Unterlage. Bur Ergangung letterer fei bier eines Bildes (No. 460) ju Chriftiansborg in Repenbagen gedacht, das in der Urt Muisdact's gemalt und mit einem Monegramm bezeichnet ift, welches in Diefer Gestaltung Bobe nicht giebt. Letteres Bild zeigt uns ben berricbaftlichen landfit Eppt. Im Mittelgrunde das von Baumen umgebene Baus, baver und fich über ben gangen Ber grunt ausbreitent ein ausgemauertes vierediges Baifin, in ber Mitte Die Statue Neptun's,

auf dem Ausgestell derselben die Zignatur des Münstlere: I.R. fe 1652

Das zweite Gartenpalais, vom Herzog Franz erbaut und zu Stren seiner Gemablin ! Leuisium genannt, eine Viertet Meile oftlich von Tessan, liegt in Mitte eines von einem Basserivicaet belebten und von Alleen burchschnittenen Partes, für beren größte der Obelist des Mirchtburmes von Jonis, der von gedachtem Herzoge erwählten Begrabnisstatte, als Schlusdeforation dient.

Unter manchen anderen, gerade nicht zu ihrem Nuten in die Wand eingelassenen Litern des Lieter Beuverman. Webt, Conitantin Netider, Schüt u. i. w. entbatt das Schlößten ein großes Gemalde der Angelica Maufimaun, im dabre 1792 ausgesührt: Amer, die Psoche tröstend. Ersterer, ein schöner Jüngling von der Antise entlehnten Fermen und blüßendem Kolorit, zeigt sleißiges Studium der Natur und sinkt nicht so, wie viele ideale Aigmen der damaligen Kunsterocke, zu einer bloßen gemalten Statue berad, obzleich das Metiv wart an Schöpiungen Canova's erinnert. Die Aigme der Pinche bingegen in ichnachtich und die ichtalien allgemeinen Züge ihres Gesichts, is wie die rundlichen, einem modernen Stosie entlehnten Kalten des Gewandes, veritarten noch diesen Eintrud, es sehlt ihr eben jener ernste Ausbreiz, den wir in dem antisen Marmor des Museo nazionale zu Neapel bewundern. Anderseiteweniger baben wir bier eine becht beachtenswerthe Leisung der Künstlerin vor uns, und es ist zu bedauern, daß der eine Kannn, in welchem das Bilt bängt, nicht einen Standpunkt zuläßt, von dem aus man einen Totaleindruck empfangen könnte. L. Buchhorn beit im troitiebes Blatt in Schwarztunk darnach gestechen.

In gleicher Richtung wie tas Lenium. Doch anderthalb Meite weiter und nur einige Taufend Schritt vom User ber Elbe entsernt, liegt in einer ausgedehnten, von Wasserarmen undezemmen Sbene bie gronartigste Scheviung der geitt und gemuthvollen Herzoge Aranz, ber, ehebem sich einer großen Verühmtheit erfreuende Park zu Wörlig, die Sommerresidenz ber herzoglichen Familie.

Ben einem großen See in zwei Hälften getheilt, bietet er Naturfreunden eine Fülle übers in den Armebten, die, wenn auch mandmat dumtlich nachgebetten ist, nichts an ihrem Reize verloren haben und während eines Zeitraums von hundert Jahren mit der Umgebung wohls in in achsen sind. In geeigneter Stelle erhebt ned das von Erdmannsdorf erbaute tilliche Schlen mit wenigen, aber anserteienen Werten der Kunft geschmicht.

I berbe. Pringofin von Brandenbing Edwedt. Etarb am 21 December 1811.

Für den Annftfreund ist es von unendlichem Vortheit, sich bei Besuch des Schlosses, des sog. Gotbischen Hauses und der verschiedenen anderen Sebenswürdigteiten auf einen von Hofrath Hofans gewissenhaft versaßten Führer, dem eingestochtene Episoden, wie der Besuch Carl Angust's und Göthe's, ein erhöhtes Interesse verleiben, stützen zu können.

Im ersten Zimmer empfängt uns ein berrliches Wert Domenichino's, eine lebensgroße liegende Benus von reigender Bewegung und ichaltbaftem Gefichtsausbrud, Die gange Liebens würdigfeit Diejes würdigen Schülers der Caracci entfaltend. Das Bild wird neuerdings von dem talentvollen Aupferstecker Wild. Rraustopf zum Stich vorbereitet und es fiebt somit zu hoffen, bag es badurch ber Munitwelt is befannt werde, wie es zu sein verdient. Neben anderen Gemälden feffelt in Diefem Maum vornehmtich noch eine schöne Marine von Sofeph Bernet ben Blid bes Beichaners. Gin anderer Gaal vereinigt feche Berlen, barunter gwei berrfiche Bortrats, Unieftude, bes Pringen Beinrich von Cranien 1) und feiner Gemablin Amatic, Grafin zu Solme Braunfels, Der Ettern Der Gemablin Sobann Georg's II. von Unbalt Deffau. Der Erstere, im Barnijd, ein Bitt mannlicher Mraft und Burte, Die Undere in weibtider Anmuth fennzeichnen durch die vollendete Robtene ber Auffaffung, durch die große Sorgfallt ber Ausführung, mit freiefter Binfelführung verbunden, ben großen Meister ber Bildnigmalerei, Anthony van Dod. Ben Zalomon Muistael finden wir ein mit bem Namen und der Sabreszahl 1654 bezeichnetes Bild von außergewöhnlicher Größe (B. 1,6 m. Br. 0,57 m.) und Schönbeit. Grandioje Baumgruppen fieben am Ujer eines ausgedebnten Gewäffers, über beffen klare ichimmernde Fläche, welche wundersam zu dem tiefgefärbten Laub ber Baume ftimmt und fich an bie buftige Gerne weich auschmiegt, eine beieste Gabre gleitet. Die fehr klare und feingetonte Luft ift leider durch eine bagliche Delretouche entstellt, glück= lider Beife entfernbar burch bie Band eines geichidten Restaurators.

Zwei köstliche Bilden, Pendants, "Trompeter und Standartenträger vor einem Marte tenderzelt" und "Halt einer Neitergesellschaft, welche sich am Weine, den ein Page einschenkt, ladt", zeigen die vollendetste Aussübrung jener Spocke, in welcher Philipp Wouverman den Höhepunkt seiner Kunst erreicht hatte. Bei aller Zartheit entbehrt die Behandlung doch nicht des Martigen und ist noch entiernt von der Ueberweichbeit der letzten Werte des Meisters. Ein überaus anmutbiges und vollendetes Gemälde des Jan Berkolie vom Jahre 1678: "Berkumnus versührt Pomona", trennt beide Wouverman's und bildet mit einer kleinen weiblichen, in einem Garten übenden Porträtsigur von Joh. Heinrich Roos, eine anziehende Bildergruppe. Ein anderes, von Jan Berkolie gemaltes Bild, "Gesellschaft von Herren und Damen, sich mit Musik unterhaltend, dabei ein aufwartender Mohr", bietet einen trefslichen Beleg für die sich allmäblich verändernde Malweise des Künstlers. Füns Jahre srüber als das ersterwähnte Bild gemalt, zeigt es noch einen gewisien trüben, vorherrichend braumen Lokalton, ist aber doch im Ganzen ein anmuthendes Bild. Der anstoßende Salon enthält unter anderen Gemälden ein Wert des in deutschen Galerien nicht oft vorkommenden Antswerpener Malers Peter Thos, mit vollem Namen und der Jahreszahl 1661 bezeichnet.

Es führt uns einen Gegenstand vor, welcher, obgleich der Darstellung die größten Hindernisse bietend und stets einen Mißerselz ausweisent, des von den Künstlern des aus gebenden siedzehnten Jahrhunderts mit Borliebe gewählt wurde: Mercur verliedt sich in die ichöne Herç, dieß ist das Ibema des Bildes, dessen tebensgroße diguren dassethe desse versehlter erscheinen lassen. Wie gewöhnlich (siehe No. 470, 472 und 753 der Braunschweiger, No. 241 der Kasseler, No. 1950 der Dresdener Galerie 2...), schweht der Gott in der Lust; die schwen Herse ist mit ihren Schwestern schweitend dargestellt und wendet das Gesicht dem Beschauer zu. Der Einstuß der Schule des Kubens ist nur nech wenig erkennbar. Die Schatten sind tieser und nicht so farbig als bei diesem. Der Künstler stand im 48. Lebens jahre, als er das Bild malte, welches vollständig die ihm eigene Aussassiung und Malweise zur Anschauung bringt. Ein beachtenswerthes Bild von Antoine Pesne behandelt die Historie der trauernden korinthischen Wittwe, deren Magd einen jungen Soldaten als Tröster ihr

<sup>1.</sup> Geftorben den 14. Mars 1647. Eine Mopie diefes Bildes befindet sich im Trippenhuis zu Amsterdam.

zusibrt. Es ist natürlich gan; im Geichmad ber Zeit aufgefaßt, aufprechent jedoch durch fraftiges Kolorit und gute, bem ovalen Namm glüdlich angepaßte Komposition ber brei lebensgroßen Halbiguren.

Drei Bafferarme, in beren flaver Gluth bobe Erlen, Eichen und eble Rabelbaume fich fpiegeln, trennen bas Echlof von einem zweiten Tempel ber Unnft, bem fogenannten "Gotbiiden Baufe", einer zu vericbiedenen Zeiten vergrößerten Edopinng des Bergoge Frang. Im Mengeren giemtich ichmudtes und in tem gu jener Beit fo beliebten, jedoch unverftandenen und nur äußerlich nachgeabmten getbiiden Bauftil aufgeführt, ift fein Inbalt befte loftbarer. Es birgt einen Echat von Annimmerten aller Art, beionders Bilder der altdentichen und altniederlandischen Schule, jowie eine Angabl Bollander, unter welchen gleich beim Gintritt ein Rabinetoftud von Arriaen van De Belbe Die Aufmertfamteit Des Beschauers feffelt. In einer flachen Landichaft erhebt fich im Borbergrunde rechts 1) eine leichte Baumgruppe am Mante eines Weges, auf bem ein Cffigier balt, angetban mit Ruraf, rother Ecbarpe und Ledertoller und auf einem Schimmel figent. Gin Bauer, vom Ruden gefeben, in blauem Rode, ben hut respettvoll in ber hand baltent, ftebt ihm Rede und Antwort. Die in ziemtider Berne dem Difizier nadbiolgende Reiterichaar, durch eine Terrainfalte balb verborgen und mit der umgebenden Yandichaft burch Die gartefte Barmonie ber Farbentone berbunden, bringt fein die Hauptgruppe störendes Element in bas burch die liebenswürdigste Einfachbeit, trot ber geringen räumlichen Ausbehnung (0,36 b., 0,33 br.), wahrhaft großartig wirtende Bitt. Es ift auf Leinwand gemalt, gut erhalten und mit dem Ramen und der Jahredzahl 1659 bezeichnet.

Ben zwei fleinen reizvollen Perträts des Haarlemer Künitlers Jan Beriprond zieht uns besonders das etwa 0,8 bobe Krancuföpiden an. Der Mann äbnelt in der Malweise sehr dem fleinen, Krans Hats zugeschriebenen Mannesporträt (Ro. 1490) in der Tresdener Galerie, doch ist das Wörtiger Bild seiner in der Karbe als letzteres, welches schwere grüne Nebergangstone zeigt. Beide Porträts sind mit Namen, Jahreszahl und der Angabe des Alters der Targestellten bezeichnet. Als Beweis der schwankenden Orthographie sener Zeit, welcher zuselge der Künstler in einem und demselben Jahre seinen Namen auf zweierlei Weise schreiben tennte, sei bier der sacsimilieren Bezeichnung der Wörtiger Bilder noch seine eines lebensgroßen Mannesporträts beigesigt, welches 1873 im Beist von des. R. von Lippmann auf der Anshellung alter Bilder im Sesterreichischen Museum unter No. 141 ügurirte:



Die vier Bilder der Strenburg Sammlung, 1640, 1641 und 1645 gemalt, find wieder

<sup>1</sup> Die Beseichnungen rechts und lints find bier allemat beraldiich, d. b. vom Bilbe aus genommen.

mit Versprond signirt. Parthen 1) erwähnt nur das männtiche Porträt in Wörlig, was um so befremdlicher ist, als er im Quellen-Verzeichniß?) sich auf Mittheilung des Hosmaters Veck be ruft, welcher letztere in Folge seiner bei sehr vielen der Tessauer und Wörliger Bilder sicht baren Thätigkeit als Restaurator doch entschieden auch Kenntniß von dem zweiten baben nuchte.

Bon den meist in herkömmlicher Art aufgesasten Ahnenbildern des sogenannten Rittersaales bebt sich ein Wert des Holländers Adriaen Hanneman aufs Bortbeilbasteste herver: das Aniestück des Unrsürsten Friedr. Wilhelm von Brandenburg, des Siegers von Sehrbellin. Das Porträt zeigt ihn als ziemlich jungen Mann mit langem dunklen Haare, den Kürassüber dem Koller tragend und die rechte Hand auf den Kommandostab gestützt; die Linke, mit ausgestrecktem Zeigesinger, ist leicht erhoben. Dieses Bild, neuerdings durch eine getungene Radirung Willb. Krauskopf's vervielfältigt, dürste vielleicht das beste Werk Hanneman's sein, der oft und besonders bei Frauenbildnissen in einen conventionellen weißlichen Ton und in störende Glätte der Ausssührung verfällt.

Eine kleine allegerische Figur des Raiser Matthias von Willem de Poorter ist eines der ausprechendsten Bildeben dieses Künstlers, gut gezeichnet und von stüffigem geistreichen Bertrag; es trägt das Monogramm desselben.

Bon Memling findet sich bier eine Wiederholung seines reizenden Florentiner Bildes, welcher Erowe und Cavalcaselle 3) rühmend gedenken. Der Meister hat nur im Hintergrund Einiges verändert. Die Jungfrau mit dem Kinde, sowie die zwei in reiche kirchliche Geswänder gesteldeten Engel sind von wunderbarer Schönbeit und Innigkeit.

Eine kleine Kreuzigung Chrifti, auf welcher man die Schächer als außerhalb des Bildraumes sich denken muß, ist von dramatischer Wirfung. Die Figuren, von der Größe der in Miniaturen vorkommenden, haben ausdrucksvolle Köpfe und zeigen, wie alles Uebrige, die vollendetste Ausführung. Das Bild hat viel dem Memling Berwandtes, wenn auch ein durch Schatten und Landschaft gehender bräunlicher Ton, jedenfalls erst durch Berputzung entstanden, demselben einen den Werten dieses Meisters fremden Charatter verteibt.

Bon dem Altmeister der sächsischen Schule, Lucas Cranach dem Bater, sinden wir hier unter Anderen eine ausnehmend schöne Berlobung der heiligen Katharina, die Figuren in Viertet-Lebensgröße ); dann eine Erziedung Mariä mit den lieblichsten Motiven der die Hauptgruppen umgebenden Engelsinder, ein Bild von reizvollster Naivetät, echt deutschem Gemüth entsprossen. Adam und Eva unter dem Baume des Ersenntuisses, Dürer zugeschrieben, hat manches, was mehr an einen seiner besten Schüler erinnert, vielleicht an Hans von Culmbach. Sine beachtenswerthe Kreuzigung von Georg Penez zeigt durch ein Wappen ), daß der Besteller dem sächssischen Adelsgeschlechte der Lüttichau entstammte. Matthäus Grünewald ist auf das Bürdigste durch ein großes Triptychon vertreten; in der Mitte die Jungfrau mit dem Kinde, der heiligen Katharina und Barbara, auf den Flügeln die lebensgroßen Gürtelporträts Iohann's des Beständigen und seines Sohnes, Ioh. Friedrich des Großmüthigen, mit den Appsteln Bartbolomäns und Iacobus.

Die ebenfalls reiche und interessante Sammlung von Glasgemälden, zum größten Theil auß der Schweiz stammend, hat eine eingehende Beschreibung von W. Hosaus in den Zahn'schen Jahrbüchern sür Kunstwissenschaft gesunden.

Gerade auf der entgegengesetzten Seite von Dessau, gegen Abend zu, liegt das Adelige Fräuleinstift Mosigkan, ein Haltepunkt der Dessaue Göthener Babn. Es verdantt seine Entstehung der dritten Tochter des alten Dessauers, der Prinzessin Anna Wilhelmine 7). Bon

<sup>1)</sup> II. Band, Seite 574.

<sup>2)</sup> Ebenda, S. 856.

<sup>3)</sup> Crowe und Cavalcafelle, Geschichte ber nieberland. Malerei, beutsch von Ant. Springer, E. 308.

<sup>4)</sup> Schuchardt, Lucas Cranach der Aeltere, sein Leben und seine Werke, I. B., 3. 66 giebt das Jahr 1516 an und erwähnt der Tradition, daß die weiblichen Nöpfe Porträts von Prinzessinnen von Anhalt seien.

<sup>5)</sup> In rothem Felbe zwei gegeneinander gefehrte Sicheln, mit je drei fcmargen Sahnenfebern befeht.

<sup>6)</sup> II. Jahrgang, 1869, Seite 219.

<sup>7)</sup> Geb. den 12. Juni 1715, geft. den 2. April 1780.

einem wehtgepflegten Garten mit berrtiden Baumen umgeben, birgt bieß im Barocifil errichtete Gebäude eine fteine, aber bocht beachtenswertbe Galerie, untergebracht in dem großen Gartensaale des Erdgeichvijes, dessen bobe, bis an den Boden reichende Feuster an bellen Tagen gemigentes Licht einfallen lassen. An truben Tagen wird die durch einige Bäume vernriachte Beschränfung der Helligkeit allerdings bemerkbar.

Ben den Wänden des Zaales, dessen Decke reich studirt ift, wird man wenig gewahr, denn die dicht aneinander gehangten Bilder bededen die ganze Klacke, machen aber wegen der thuntickst bernetäcktigten Zommetrie einen angenehmen Gindruck, um so mehr, als der Zustand der Gemalde, Dant der Kripforge der gegenwärtigen Achtissen, Kränlein Agnes von Vorn, ein guter genannt zu werden verdient. Gin von W. Hofans versägter Katalog mit bistorischer Einleitung und beigesigter Biographie der bier vertretenen Kimster bietet dem Beineber einen erwinsichten Anbalt. Die Hollander und Klamander dominiren vollständig, nur wenige Italiener baben sich bierber verirrt und temmen gegen die meist tresslichen Leifungen der Ersteren nicht auf.

Das Haurtünd der Zammlung ist wohl unstreitig ein Bildniß von van Duck, der sechsjahrige Brinz Wilbelm II. von Dranien im ganzer Figur. Das Gemätze täßt den Mang des Dargestellten leicht erkennen durch die noble Aussaliung und Haltung. Lettere überschreitet allerdings beinahe die äußerste Grenze der Kindbeit und temmt dem Westen eines Erwachsenen bedeutlich nabe. Der Prinz trägt ein dunkles Zammetharett auf dem Haupte und in einen langen Noch von Drange Franze gesteidet, welcher ebenso wie der im Hintergrunde neben einer Zäule siehende Prangenbaum eine Anspielung auf den Namen ist. Die Harmonie der Franzenbaum eine Anspielung auf den Namen ist. Die Harmonie der Franzenbaum dem Glanze derselben, ist eine bewenderungswürdige und bewegt sich in seinem, durch die Meidung bedingtem Goldton. Die früher in Desian bestandene challographische Gesellschaft bat nach diesem Litbe ein treisliches Schabtunstblatt von F. Michelis, im Sabre 1797 gestochen, berausgegeben.

Mis ein Juwet im vollften Ginne Des Wertes begrüßen wir ein Bitt von Rarel Du Barbin, um welches bie größten Galerien biefe Cammlung beneiben burften (f. bie Rabirung'. Auf einem Terrain, reffen weicher Boten baunge Trittipuren von Thieren zeigt, treibt ein alter, weichartiger Unedt eine Minterbeerte. Den Mittelpuntt bilbet ein weiger Cobie, bem branne Diren und branne Steden um Die Angen ein gewiffes apartes Aussehen verleiben. Etwas mehr gurud und in lebbafterer Gangart fommt ein zweiter, von gelbbrauner Farbe, welcher von einem ichwarz- und weißgestedten Rinde balb verdedt wird. Gang linte wird ein von vorn gesehenes braunes Rint, welches Miene macht, seinen eigenen Weg zu geben, durch den Univerel des Treibers, den das Webell eines Hundes unterfligt, wieder auf die rechte Babn gebracht: binter Tiefer Gruppe noch ein brullendes Mind. Hobe Baume im Mittel grunde beichatten einen mit Edwanten umidbloffenen Blas, an teifen Ansgang eine Zollbude fiebt, neben welcher mehrere Leute, Darunter zwei Gerren in ichwarzer Amtotracht, fich auf balten. Benige Schritte bavon versucht ein Chepaar, burd Schieben und Bieben an ben Dhren, eine renitente Cau jum Bormartofdreiten zu bewegen; weiter vorn befindet fich ein Mann, ber einem gleichen Borftenviel bagietbe, jeboch auf liebevollere Beije, beignbringen indt Rechts binter ber Bute erheben nich iparlich bewachtene Dunen, burd einige weibende Edvaje belebt. Unter ben Bäumen bes Mittelgrundes erblidt man noch mehrere Leute und Bieb, gwiichen ten Etammen bindurch ein von der Conne belenchtetes Gebande. Als eingiges fraftiges Licht giebt basselbe einen wirffamen Kontraft und steht in feinster Barmonie mit ber burch Wolfenschatten gebämpften Belendtung bes llebrigen. Diefes wundervolle, mit com Mamen und ter Sabresgabl 1655 bezeichnete Bul? murte von mehreren Sabren von tem Maler Etto Zeelmann in Tevan einer außern vernchtigen und gewinenbaften Reinigung, tion es bedunitiq mar, untergegen une cabei nur cas unbedingt fich als nethmentig Berans " I no quistlide retainint. Buftav Müller.

<sup>1</sup> Get een den 27 Mai 1626, gott d. 6 Noobt 1650.

<sup>, 5 0, 1</sup> m, 1 0,57 m.





# Der Alltar der heiligen Barbara

in Sa. Maria formoja zu Venedig.



n Nr. 20 des XI. Jahrgangs der "Annst Shronit" bat der Mater Angust Wolf einen Bericht über eine Anzahl von Kopien venezianischer Meister werke abgestattet, die er im Austrage des Barons Schack für dessen Galerie angesertigt hat. 1) Bei Erwähnung der Barbara des Palma Becchio sagt er (S. 315): "Der weiße Marmorrahmen des Bildes trägt wesentlich zu der

Wirtung desselben bei. Die Kepie siebt im vollen Lichte der Galerie im Getvrahmen viel ungünstiger and, als in dem schwacken Lichte der Kirche." Der steißige Maler bat mit diesen Werten nicht bloß seiner eigenen Kepie ein Unrecht gethan, sondern auch gegen die geschichtliche Wabeheit versteßen. Ein Blict auf die Marmordrüstung des Altars mit dem barocken Relief, welches die Enthauptung der beiligen Schuspatronin der Artillerie darstellt, würde ihm gesagt haben, daß die jetzige Umrahmung mit weißem Marmor, die nach meinem persönlichen Gesübl die Wirfung des ganzen Vildes im böchsten Grade beeinträchtigt, nicht die ursprüngliche war. Zauetti bat demselben Gesühlte mit den Worten Ansdruck geseben (Pittura Venez. p. 205): "I candidi marmi, che eingono queste pitture, già offuscate dal tempo, e il sito poco luminoso impediscono il poter esaminarle liberamente." Anch sell das Vilde von einem gewissen Guiseppe Vertani restaurirt worden sein. Moschini, Guida per la Città di Venezia I, p. 191.

Die Kirche Za. Maria Formosa wurde in den achtziger Jahren des 17. Jahrhunderts durch ein Erdbeben theitweise zerstört, so daß eine Restauration derselben, besonders ein vöt tiger Umbau des Innern, nötbig wurde. Mit derselben wurde Marco Bergamasco betraut, der sich seiner Aufgabe in den Jahren 1689—1692 entledigte. Es ist besannt, daß er das Innere auf das schlimmste verunstaltet hat. Ihm oder doch seiner Auregung ist unzweiselhaft auch die jestige Marmoreinsassung des Palmasschen Altarwerkes zu danten. Die ursprüng liche sah ganz anders aus.

Ein glüctlicher Zusall hat mich während eines Ausenthaltes in Benedig im Mai dieses Jahres den Altaruntersatz finden lassen, den Marco Bergamasco beseitigt hat. Er besindet sich unter altem Gerümpel versteckt in der ehemaligen Leichenkammer und besteht aus weißem Marmor, welcher jedoch, wie die an der rothen Grundirung vielsach hasten gebliedenen Spuren beweisen, über und über vergoldet war. Unter dem Gesins besindet sich ein Relief, an dem noch die reichlichsten Goldspuren zu bemerken sind. Es zeigt in der Mitte den heiligen Martus mit dem löwen und zur Rechten des Heiligen zwei Artillerisien, welche mit der Bedienung zweier Geschütze beschäftigt sind, zur Linken Trophäen, Trommeln und Fahnen und den Ihurm der heiligen Barbara. Darunter besindet sich solgende, etwas unverständliche Insschrift, welche selbst den Rachsorschungen Cieogna's entgangen ist:

<sup>1)</sup> Ich ermähne bei dieser Gelegenheit, daß A. Wolf turzlich eine ausgezeichnete Mopie des großen Altarbildes von Palma Becchio in S. Stefano zu Vicenza, die Madonna mit Georg und Lucia, eben salls für Schack vollendet hat.

A · C · DIVAE · BARBARAE · VIRGINI - ET - MARTYRI -SACELLVM · HOC · ET · SCHOLAM · SODALITIVM - BOMBARDERIORVM -· VENETORVM · A · FVNDAMENTIS · EREXIT · MARINO - GRIMANO - DVCE -LAVRENTIO - S. R. E. CARD -PRIOLO - PATRIARCHA -CVSTODE - PAVLO - DE - PAVLO -A · PINO · AVREO · VICARIO - IOANNE - PALIARDO - AC-SOCHS. CID · ID · XIID · XV · ·SEPTEMB ·

Diefe Inidrift, welde felbiveritäntlich mit tiplomatifder Trene von mir fepirt worden in, enthält einige Edwierigfeiten. Bunadit ftedt ein Irrthum in ber Sabresgabl, ber mabrideintid tem Steinmegen, ter fich verbauen bat, zur Laft zu legen ift. Marino Grimani wurde im April 1595 jum Dogen gewählt und ftarb am 25. December 1605. Mithin tann Die Sabregabl nicht 1588, fendern nur 1598 beigen. Orthographiiche gebler und fonitige Brrtbumer fint in Inideriften tos 16. u. 17. Sabrbunderts nichts Seltenes. Ich citire 3. B. tie Inidrift, welde nach ter Rehauration tes Altarbittes von Palma Becchie in ter Rapelle ber Querini in Zan Antonio burch Palma il Giovane am Altar angebracht wurde und Die beute in eine Want bes Mrengganges im Seminarie Patriarcale eingelaufen ift. Dert fint in ter letten Zeite (Cicogna, Inscrizioni Venez. I, p. 163) trei Zablzeichen wieder bott, vermutblich um Die Zeile angemeffen auszufüllen, und in ber vierten Zeile von unten tieft man ftatt AEVO AEVVO, eine orthographiide Ilngenanigfeit, die Cicogna nicht wiedergegeben bat.

Die Semota ber Bombardieri, nelde in ber Iniderist erwähnd wird, besand fich ichräg gegenüber ber Kirche, bas erfte hans rechts von dem Bonte belle Bante, wenn man von ber Merceria femmt. Beochini erwähnt die Zenela in den Rieche Miniere, Sestier di San Castello, p. 32 und fagt, im Ertgeichoffe batte fich ein Attarbild der in den Wolfen ichwebenden bl. Bar bara mit vielen Cherubim befunden und am Untertheil a basso verschiedene Portrate von Artilleriften, ein Wert Des Domenico Tintoretto 1562 1637. Da der Altar Der bl. Barbara in Za. Maria Kormoja gleichjalls bas Eigenthum ber Artilleriftenbrifterichaft war, io mag der oben beidriebene Alfarunterials bei der Reftauration von Marco Bergamasco nach ber Zeubla geichafft worden fein. Bon bort wurde er - fo lautet bie in ber Rirche erbaltene Tradition - wieder nach Ga. Maria Germeia geldrafft, als Die Genola im Un fange unieres Sabrbunderts abgeriffen murte und einem modernen Wobnbanje Plat machte.

Wer aber war der Etifter des Attaringes und der Erbaner der Senola, der in der In fdrift nicht genannt ift?

Die beitige Barbara entuand in der mittleren Beriede Palma's, um das Jahr 1518, vielleicht auch bald nach 1516, in welchem Jahre fich die Artilleristen der Marknerepublik bei der Eroberung von Brescia derartig bervorgetban baben, daß fie vielleicht in Felge Diefer Wabentbat beickloffen, ibre Schurpatronin in angergewohnlicher Beije zu ehren. Ein späteier Protetter ber Artilleriffen mag bann 1598 ben prochtigen Altarunteriat geftiftet baben, nadeem der urfpriingliche, vermutblich belgerne, ich abait gewerden war



#### Gabriel Mar.

Eine Charafteristif, von friedrich Pecht.



s war im Frühjahr 1867, als eines Sonntags das ganze gebildete München in nicht geringe Aufregung gerieth, alle Damen mit nassen Augen aus dem Kunstverein kamen, und "wo ein Bär den andern sah" benselben mit der Frage empfing: "Haben Sie die Märtyrerin schon gesehen?" Die Menge drängte sich berart vor der armen gekreuzigten

S. Julia, daß die meisten sie gar nicht ordentlich zu Gesicht bekamen und nur um so gerührter weggingen. Sie selber aber fand gleich in den ersten Tagen ihres Auftauchens einen spekulativen Liebhaber, der von nun an ganz Deutschland mit ihr unter Wasser seinen spekulativen Liebhaber, der von nun an ganz Deutschland mit ihr unter Wasser seinen spekulativen Liebhaber, der von nun auf der Ausstellung in Paris der Tagesordnung stand, vergessen ließ, und dann auf der Ausstellung in Paris der halben eivilisierten Welt wie der ganzen Halbwelt denselben Gindruck durch sie machte.

Sprach man so einige Tage in München von nichts Anderem als von der schönen Heiligen des Gabriel Max, eines jungen Rünstlers der Piloty'schen Schule, der hier mit seinem Erstlingswerte, dem gewöhnlichen Unglücksfall, der in der Schule nun eins mal Keinem erlassen ward, debütirt hatte, so war Dank jenem Herkommen dießmal freilich etwas sehr Ungewöhnliches entstanden. Das mußte ich mir alsbald gestehen,

als ich endlich auch zu ihr burchbringen fonnte, beren Martnrium jo vielen ichonen Augen Thränen entlocte Wird man im Grunde über nichts jo fehr gerührt als über nch ielber, jo traf bas jest bei ben liebenswürdigen Münchenerinnen buchitablich zu, denn jede fühlte fich als Martnrerin, besonders die Bermablten. Oder wünschte es boch su werden, wenn fie die Gemalte aniah, welche jolde Geligkeit im Geficht trug und überdieß einen jo bubiden jungen Meniden zu ihren Gußen in Thränen batte, baß man ichon um feinetwillen allenfalls einige Qualen hatte ausstehen mögen. Um jo mehr, als fie allem Anideine nach nicht allzu ichwer gewesen sein konnten. Alles Reue und Bedeutende ruft gunachft nicht nur Beifall, jondern auch Wideripruch hervor. Die beilige Bulia ideine eigentlich eine Martnrerin ber Liebe gu fein, jagten baber wir Epotter, benen die unmannliche Rolle des zu ihren Gugen feine Rrange niederlegenden jungen Momers nicht behagen wollte. 3ch ipeciell habe immer eine große Abneigung gegen alles Sentimentale gehabt, und jo verhielt ich mich benn lange Zeit ziemlich fühl gegen Dieje jo bedeutende neue Ericheinung. Denn das mar fie in der That; jelten ift ein hochbegabter Rünftler jo fertig aufgetreten, wie es mit biefem epochemachenden Bilbe Mar that, den noch eben fein Menich gefannt, und beijen Name von nun an auf Aller Lippen war. Und bis heute blieb, was jehr viel mehr ift; benn verbluffen fann man wohl einmal bie gange Welt mit etwas Neuem, aber fie bann zwölf Jahre lang ununterbrochen beschäftigen, dazu gehört mehr als ein glücklicher Burg. Das war es aber: benn in der Ihat hat ber Meister fich feither fehr wenig verändert, ift faum irgendwie von bem Wege abgewichen, ben er mit seinem Erftlingswert so erfolgreich betrat. - Es ift daber wohl geboten, dasielbe, weil es jur alle Folgezeit maggebend blieb für ben Etil bes Annulers, ein wenig genauer ju untersuchen, und es um jo weniger mit einigen Worten abzuthun, als feine Nachhaltigfeit fid dadurch bewährte, bag es auch heute noch immer biefelbe Wirfung macht, und badurch gerade beweift, bag es ber echte und volle Erguß eines tiefen Gemuths und feineswegs blog eine Epefulation auf die Schwächen ber Menge war.

Wehort ichon ber auf bas plumpe fteinerne Areu;, an bas fie geichlagen worben, surudgeigliene Ropf bes eben verichiedenen jugendlich garten Weichopfs mit bem burch den festeiten Glauben verflärten feligen Ausdrud zu ben ichonnen Inipirationen ber modernen beutiden Munn, jo ipricht fich bie feine und durchaus originelle Empfindungs weise, Die jeltene Bereinigung von ichariem fritischen Ausdenten eines Borwurfs, ber boch im tiefften Gemüth geboren ward, auch in allem Anderen aus. Bunachft barin, daß die foloriftische Stimmung des Gangen nicht weniger meisterhaft ift als die Rompolition. Es ift Morgenbammerung; ein weiches, granes Licht ruht mit milbem Schein auf ber einiamen Dobe mit weiter Ausficht uber bie Campagna, auf ber bas Mreug neht, und mo ber rojenbefrangt vom Zeite beimtehrende vornehme junge Romer von der bimmlijden Rube und Vertlarung im Ausdrude diejes anicheinend jo ungludlichen Maddens bermaßen erichüttert wird, daß er in fich geht und gerfniricht zu ihren gußen liegen bleibt. Das ift nun aber mit jo feltener Entidloffenheit und Weichheit zugleich, mit fold fünftlerijder Bollendung in jedem Tetail gegeben, baß es eben jene foloffale Birtung bervorbringen mußte, wie ich fie oben geidildert. Der finnlich geiftige Reig, cas durchaus Muntaliide des Gangen padt mit magnicher, auf die Rerven gebender Genalt den Beichauer beionders barum, weit auch nicht der fleinnie Ion von ber Eminioung abzieht, die bas Gange tragt. Gang im Gegeniate gu dem gewöhnlichen

Berfahren seiner Schule hatte der Künstler alles rückschtslos geopsert, was von der Hauptsache, der verklärten Heiligen, hätte ablenken können, die in ihrer fast geisterhaften Fardlosigkeit — denn Alles ist in dem weichen Tone des Ganzen ausgelöst — nur um so erschütternder wirkt, mit Mitleid und Bewunderung und ersüllt. Die Wirkung wird verstärkt durch eine mit großer Kühnheit die weiße Stirn durchschneidende losgelöste schwarze Flechte, die in diese weiche Harmonie wie eine grelle Dissonanz, wie ein Schrei hineinklingt, ganz zufällig erscheinend und doch auf's Feinste berechnet, wie nicht minder, daß Mar keine Heldin malte, sondern ein weiches, süßes, ganz zur Liebe geschaffenes Geschöpf, das wir weit weniger anstaunen als ob seiner Hülstosigkeit beklagen.

Das nächste Bild des musikalischen Böhmen wurde von ihm "Abagio" getauft: eine reizend einfache Frühlingslandichaft mit Unospen und Blüthen an ein paar Bäumchen und zwei Backfischen unter benfelben, die fich auf ungleichem Entwicklungsstadium befinden. Durch die ganze Scene geht jene ahnungsvolle, still keimende, wonnigsüße Stimmung, welche unser Berg in ben ersten Frühlingstagen mit unbestimmter Unruhe und frohem Bangen erfüllt. Ednell umichlagend ließ Max bald einen Mephifto folgen, ber in Fauft's Gewand dem Letteren nachsehend eben gesagt hat: "Berachte nur" u. f. w. Der Geift ber Berneinung ift hier ein vornehm blaffer Mann, bas Scharfe, Achenbe bes Wejens ift unübertrefflich in ben eingekniffenen bunnen Lippen, den blikenden Augen ausgesprochen, mit denen er voll überlegener Arglist dem Tauft höhnisch nachblickt. Auch hier ist wiederum die zwingenoste Stimmung. Wie bei der Julia Alles Licht, ist hier Alles schwarz und geheinnisvoll, nur hinter den Umriffen der dunkeln Figur zucht ein fahler Schein hervor und über ben gelben geifterhaften Ropf weg, ber von den harten Linien bes Barrets und Mantelfragens schneidend scharf eingefaßt wird. Außerbem sieht man nur noch die feinen klauenartigen Sande und ahnt den unter den Falten hervorgukenden Pferdefuß. Das Schwarz des Talars ist prächtig einfach gelungen. Max muß Holbein's Behandlung fehr ftudirt haben und ift jedenfalls der, welcher fein entschiedenes Festhalten des Lokaltons ohne jede Aufhebung durch das Licht zuerst in ber Schule eingeführt hat. Die unheimliche Ruhe bes Bilbes ift so groß, daß man eine Uhr tiden zu hören meint. -

So wie er sich in diesen Werken zeigt, voll tiesen, zarten und echten Gefühls, aber gepaart mit der durchdringenden Schärfe eines grübelnden und berechnenden Verstandes, gleichsam zwei Seelen in sich vereinigend, die Jronie des Septifers, ewig kämpsend mit der unstillbaren Sehnsucht eines tiespoetischen, zart besaiteten Gemüths, also Romantiker durchaus, so ist Mar von nun an geblieben, ohne sein lyrisches Stosse gebiet jemals zu überschreiten, das ihn immer nur die Poesie des Leidens nie die des Handelns darstellen, immer nur einen Ion anschlagen, niemals den Beschauer zerstreuen läßt, das selbst der Bewegung seiner Figuren immer etwas wie von unsichtbaren Sewalten Getriebenes, Traumhaftes mittheilt. Wie sest er sahrelang mit einem Ansang an war, das kann man auch daraus sehen, daß er jahrelang mit einem so blendenden Talente wie Hans Makart in einem Atelier zusammen arbeitete, ohne irgendwie durch ihn bestimmt zu werden, ja and nur in seiner Technik sich ihm viel zu nähern.

Sehen wir nun zu, wie fich die Bildung eines folden Charafters erklären läßt, ber so widerspruchsvoll erscheint, daß man selbst von näheren Befannten, ja lang-

jabrigen Freunden besselben sehr oft seine gefühlvollsten, innigsten Bilber als bloke Spekulation auf das Publikum erklären hört, hinter der gar keinerlei Ueberzeugung stede!

Gabriel Mar ift als ber Cohn bes befannten Bildhauers Jojef Max, bem Prag bas von Ruben erfundene Radezty Denkmal verdankt, am 25. Aug. 1840 in Brag geboren und frammt also aus einem alten Rünftlergeschlecht. Entwidelte ein inniges Familienleben früh jein Gemuth, erhielt er ebenjo von allem Unjang an nur fünftleriiche Einbrude, jo wuchs er aber auch im beständigen Wiberftreit, ber unaufhörlichen Reibung zweier grundlich verschiedener Nationalitäten und Empfindungsweisen auf, Die niemals zu verfohnen und eben jo wenig aus ber Welt zu schaffen find. Deutiche und tichechiiche Clemente find denn auch durchaus in ihm gemischt, d. h. die philojophiiche und literariiche Bildung ist beutsch, das Naturell aber tichechijch. Das sieht man ja ichon ber fleinen gedrungenen Figur, bem kurzen ftarten Naden und bem eigenfunnigen, eines nicht geringen Grabes von Janatismus fähigen Ropfe an, ber einen unvergleichlichen Suffiten abgeben wurde - finfter, menschenschen, intolerant von Saus aus, phantafievoll und mufikalisch, eine leidenschaftliche Ratur und ein burchdringender Beift zugleich: fann man fich ba wundern, wenn ein beständiger Widerstreit zwischen Glauben und Wiffen, Verstand und Empfindung, Sinnlichteit und falter Spefulation in ihm entstand, den er als echter Romantifer nur durch die Fronie aufzulosen wußte, die ja unierer gesammten heutigen materialistischen Bildung bem Glauben gegenüber ohnehin am nächsten liegt?

Mar fam früh in die Prager Afademie, die damals unter Engerth's Leitung ftand. Wie ber Widerftreit seines Innern, bas emig Sin - und Bergegerrtwerben icon fruh in ihm anging, zeigt bereits jeine erfte große Komposition, ein Judas, ber den Entichluß faßt, fich zu erhängen, fich einstweilen aber noch ben Strid nur um die Lenden, ftatt um ben Hals windet. — Bon Prag ging Mar nach Wien, um bort an der Afademie unter Blaas malen zu lernen. Er blieb indessen viel zu Hause und begann eine Anzahl höchft origineller Zeichnungen zu Beethoven's Sonaten, von benen wir hier eine allerbings erft später in München ausgeführte bringen, - ein "Zwiegesprach zwischen Largo und Allegro". In ber Sphinr, bem berrlich träumerijden Weibe mit bem Löwen leib, haben wir offenbar die Bersonififation ber Beethoven'ichen Mufik selber zu sehen: "berweiten bes Mundes Muß mich beglückt, zerfleischen die Tagen mich gräßlich". Richt weniger die der Mariden wie überhaupt aller Runft. Gang bezeichnend ift, daß nicht ber junge Mann bas Allegro vorftellen foll, fondern ber alte bufter Sinnenbe. Wie es benn burchaus ein Bug von Mar ift, in alle feine Bilber etwas hineinzugeheimniffen. Tag bas aber ein echter Rünftler fei, bem jeber Webanke und jebe Empfindung, ja Grille fich fofort so zu bestimmten Gestalten verbichtet, bas ift klar.

Eine so tiefe und philosophisch grübelnde Natur konnte das Wiener Leben mit seinem heiteren Leichtsun nicht bestiedigen: so zog Mar denn nach München, und arbeitete dort erst mit dem liebenswürdigen Murzbauer, dem er auch lebenslang ein treuer Treund blieb, in einem Atelier zusammen. Junächst entstanden jeht Allustrationen zu Abland's Gedichten, die indes oft bizart und immer noch unsicher sind, wie sich eigentlich von selbst versieht, da der Müncher sich seinen eigenthümlichen Stil noch nicht fest herausgebildet hatte. Indes zeigen sich doch schon überall die Ansate dazu, auch dem Holzschnitt vor allem das Element der Stipmung durch Gegeneinanderstellung großer Licht und

Schattenmassen abzuringen. Daß das herbmännliche, in sich gesestete Wesen, der ruhige tiese Ernst, die fraglose Neberzeugung, das starke Pathos des schwädischen Dichters nicht zu seiner Art von Romantik passen, die weit mehr an Lenau hinstreift, ist tlar. Neberdies ist die Illustration überhaupt viel weniger Mar's Sache, der von allem Ansang an mehr auf eine vollendete Durchbildung einzelner Gestalten nach Art der Venetianer hingewiesen war. — Nichtsdestoweniger illustrirte er ziemlich viel; so hat er auch zum Oberon, und später zu Scheffel's Etsehard sogar Bilder gezeichnet, letzteres Blatt, eine Hadumoth im Gebet, ganz vortrefstich mit reizender Landschaft, die Max überhaupt sehr



Brugefprad mifden garge und Allegre, ven &. Mar.

schön behandelt. Renerdings hat er für Halberger's Schiller-Ausgabe den Macbeth, und in einer Reihe reizender Handzeichnungen Faust und Lenau'sche Gedichte illustrirt. Jest aber trat er zunächst in Piloty's Atelier ein, wo er übrigens auch nicht allzulange blieb und im Grunde wenig Sinfluß erfuhr, da er dort vor der Julia nur erst eine erdrosselte heilige Ludmilla malte, die noch wenig von sich reden machte. Indes blieb eben doch fortan das leidende Frauenzimmer, bald heiliger, dald prosaner Natur, sein Hauptthema, das er nun in den mannigfachsten Bariationen, immer aber geistvoll und echt fünstlerisch darstellte, nur daß der Zwiespalt seines Inneren, das Umspringen von der sentimentalen zur ironischen Stimmung noch öfter wiedersehrt, wenn auch der pessis mistische Grundton seiner Veltanschauung durchaus derselbe bleibt.

330 Gabriel Mar.

Es giebt ein einziges heiteres Bilb von ihm, das Porträt einer jungen geistwollen Landsmännin, die er in jenem reizenden "Ein Frühlingsmärchen" betitelten Gemälde darstellt, wo wir sie im Freien unter blühenden Mojenbüschen niedergelassen und dem Schlagen einer Nachtigall lauschend finden, die sich neben ihr auf einen Zweig gesett. Was ihr selber dabei durch den Sinn zieht, sehen wir an einem Brautzug, der hinten mit dem Mirrthenkranz naht. Das Bild athmet die ganze Lust eines Liedessrühlings, wie er ein Mädchenherz in wonnigen Schauern erbeben macht; alles lacht und jubelt, dustet und glänzt im Frühsonnenichein, die Thauperlen sunkeln auf der Wiese und man fühlt die Seligkeit des schönen Kindes ordentlich mit, die wie alles Glück bald nur noch in diesem gemalten Gedicht forteristiren sollte!

Ein anderes um bieje Zeit entftandenes Frühlingsbild führt uns bann in einen von hoher Mauer eingefaßten Alostergarten, über die ein blühendes Bäumchen nicht cinmal mit jeinen oberften Zweigen hinübersehen fann, wie sehr es sich auch strede. Rur die Edwalben bringen Botichaft von der braufen grünenden und blühenden Welt berein in dieje herzusammenschnurende Dede: benn der Plat ift wuft und leer, nur arme Ganieblumden glangen auf bem burftigen Raien, auf bem eine munderichone junge Nonne figt. Gie fieht zwei Schmetterlingen wehmuthig zu, von benen einer nach langem Baufeln fich auf ihren weißen Juß, den fie vom plumpen Mofterichuh befreit, gesett hat, während der andere noch um ihn herum tanzt. Eben in ihrem Gebetbuch lesend, bas fie mit Bluthen umsponnen, die zu früh vom Baum hinter ihr herabgefallen waren, blickt fie mit den munderschönen, aber roth geweinten Augen auf bas Spiel ber beiben, bie nicht verlaffen und lebendig begraben find, wie fie. Es ift ein Schönheitsgauber in biefem faft tindlichen Geficht, bem Riemand widerfteht, benn man fieht, daß fie ihr Unglud noch gar nicht einmal im vollen Umjang begriffen, wieviel fie auch ichon geweint, und erinnert fich augenblidlich an bas Gotheiche "Opfer fallen hier, weber Lamm noch Stier, aber Menschenopfer unerhört."

Muf biefem Bilbe besonders fann man wiederum sehen, bag Mar seine Aufgaben jo fein burchbenkt, wie ichwerlich irgend ein anderer moderner Münftler. Echon bie Bertheilung ber Licht- und Schattenfleden auf bemjelben ift jo, bag man trog ber anicheinend fo anspruchelofen, burch feines Grau abgetonten Stimmung bes Gangen, auf bem auch nicht eine einzige glänzende garbe ift, beim ernen Blid verficht, mas er uns fagen will. Der gange Borbergrund, auf bem die Ronne fitt, ift von der Mauer binter ihr in eine einzige große Schattenmaffe gehüllt, beren tieffies Duntel ihr ichwarzes Rleid bilbet, bas grell und hart vom weißen Tuch burchichnitten wird, bas ihr gesenktes Röpichen und die jugendlich ichwellende Bruft verhüllt, wie eine ichreiende Diffonanz, bie in Thranen ernickt. Gie lehnt fich an ben Nachbar bes blühenden Baumchens binten, ber, an einen ftarren Bjahl gebunden, fich bulflos frummt, gang wie fie felber, Die hingefunken mit ber einen garten Sand, auf die fie fich ftutt, ihr naß geweintes Caichentuch halt. Rachft bem gefeffelt blubenben Baumchen bas größte Meifterftud von feiner Sumbolit aber ift bie Mloftermauer, Die aus ichweren Quabern gujammengeiett, alt und verwittert, nur gang binten, wo fie fich umbiegt, von ber Conne beichienen wird, und bort burch eine alte Sonnenuhr zeigt, baß ber Tag und seine Qual noch lange bauern muß. Ueber ber Mauer weg, an ber magere Gesträuche fruchtlose Berinde maden fich binaufzuranten, - feben wir bann ben tiefblauen Frühlingsbunmet bereinichauen, in dem fich die Lerchen jubelnd ichauteln. Der verwahrlofte

Plat mit dem hülflos zusammengefnickten Opfer selber aber giebt ein Bild der Einssamfeit und Trauer, wie man es nicht anspruchsloser und ungesuchter erfinden könnte, voll der reinsten, wenn auch herzzusammenpressenden Poesie. — Alles Einzelne endlich war so vollendet gemacht, das Köpschen selber von solchem Schönheitszauber, daß man hier ein ebenso originelles wie durchaus mustergiltiges Verk vor sich hatte, welches denn auch troß seiner vornehmen Zurüchaltung den nachhaltigsten Ersolg errang. Der selbe war umsomehr gerechtsertigt, als dei Max die Aussichrung an künstlerischem Verth durchaus nicht hinter der hochpoetischen Komposition zurückbleidt. Wir haben ja auch von Anderen solche Könnchen, die sehnsächtig zum Tenster hinaussehen, oder an der Klosterpforte um Einlaß klopsen, nachdem der Myrthenkranz im Hochzeitszug wohl ge naht, aber wieder vorbeigezogen war. Gewöhnlich konnte aber blos der Einsall einen flüchtigen Beisall erringen, denn die Ausssührung blied kläglich hinter der Conception zurück, ja beleidigte durch ihre Stümperhaftigkeit, während bei Max Alles gleich vollendet, ja jedes Einzelne schon an sich interessant, immer aber dem Ganzen vollständig und unbedingt untergeordnet ist.

Er hat diese Klosternovellen noch weiter geführt, wenn auch nicht gang mit dem aleichen Glück, ba man bei ihm wie bei allen bedeutenden Künstlern sehr zu unterscheiben hat, mas ber Inspiration und mas ber Reslexion angehört. Denn naiv ift ber tief gebildete, philosophisch angelegte Künstler überhaupt nicht. Immerhin ist es ihm mit der Kunft aber viel zu fehr Ernft, als daß er nicht felbst dann noch hochinteressant, ja ergreifend bleiben follte, wie dies bei seinem "Waisenkind" wirklich ber Fall ift. Denn da sehen wir die Ronne wieder. Sie ist älter geworden und die Entsagung hat einen Zug von fast hartem Ernst in ihr zurückgelassen; boch was ihr bas Geschick auf erlegt, hat sie jest muthig auf sich genommen. Aber in ihrem Beruf als barmherzige Schwester hat sie so viel Unglud und Elend geschen, daß sie es, nachdem erft die For berungen bes eigenen Herzens aufgegeben waren, nunmehr als etwas Unvermeibliches zu betrachten gelernt. So finden wir fie an der Wiege einer franken kleinen Baise, bie sie aus berselben herausgenommen und an's Herz gedrückt hat, um bas arme Würmchen zu tröften. Man sieht wohl, es ist nicht ihr Rind, das würde sie noch ganz anders an sich gepreßt haben, es ist nicht ber Instinkt ber Mutterliebe, aber es ist etwas Söheres, das Erbarmen, das fie die Aleine an fich ziehen läßt. Wie diefe fich hilfsbedürftig und schukslehend mit den kleinen Sändchen an sie zu klammern sucht, das ift mit unübertrefflicher Empfindung gegeben. Auch hier ift die Stimmung wieder portrefflich, alle Nebendinge mit dem feinsten Gefühl berechnet. Es ist Nacht und eine Gasflamme beleuchtet die enge Nische, in der eine spanische Wand die ärmliche Wiege bieses Kindes von zwanzig anderen — es giebt ja so viel Elend in der Welt — trennt. Ein einziger Stuhl mit den Lumpen der Aleinen und der Medizinflasche füllt ben Raum neben ber Wiege; ift boch jeder Zoll abgezirkelt, um für Alle Plat zu maden. Der barmherzigen Schwester selber fieht man an, daß sie auch bald wieder fort muß, es warten auf sie noch mehr nicht weniger Beklagenswerthe und sie wird die arme Kleine bald wieder in ihr dürftiges Bettchen legen muffen — ach, das Liebesunglud ift lange nicht das größte in der Welt, wenn auch das Liebesglud das höchste ist!

Wie auch die Thiere leiden können, das sehen wir dann auf dem Vilde eines jungen Affen, der auf seinem Lager der Krankheit erlegen und nun "schmerzvergessen" baliegt.

Er brüdt ben Teppich seines Lagers noch an ben leibenben Theil, als läge er im Echlafe. Daß er aber nichts weniger als angenehme Träume hatte, fieht man nur allzu beutlich an seinem fläglichen Benicht. Roch beutlicher ift bies bei feinem herrn Bapa, einem fehr reipektabeln, fehr gelehrt aussehenden, aber ichlecht frifirten alten Berrn, ben wir auf einem anderen Bilde ebenfalls in leibendem Zuftande gang gusammen gefauert finden. Dbwohl Philosoph, ftellt er offenbar die Betrachtung an, daß Schopenhauer nicht einmal gegen Zahnweh hilft, wenn er auch fonft zu vielen Dingen gut fein mag. Die wüsteften Merle schreiben bie schönften Bücher, behauptete jene Pfälzerin, Die nad einem Besuche bei bem fiebertranfen Schiller zu ihrem Bapa gejagt hatte: "3 mag en aber net, ben bredige Edwab!" Der Berr Geheimrath hier auf dem Teppich ift aber mit einer Empfindung bargeftellt, mit einer Feinheit bes Studiums, bie wohl sciat, wie fehr viel Sompathie Mar bamals mit biesen geschwänzten Herren Vettern unieres Geichlechts gehabt haben muß, von benen er lange eine ganze Rolonie bei fich im Borgimmer beherbergte. Es hangt bas mit einer anderen Liebhaberei gujammen, nämlich für bie Darwin'iche Lehre, mit welcher ber Künftler fich fo eingehend beschäftigt, baß er sogar auch mit eigenen literarischen Aundgebungen dieserhalb umgehen soll. — Die baburch in ihm erzeugten Unschauungen sprechen sich bann nicht nur in ben beiden Uffen, fondern auch in jenem Bilbe aus, bas uns ben lebensgroßen Leichnam eines ichonen Madchens zeigt, bas ein Anatom nachdentlich betrachtet, ehe er fich auschieft, ben Rörper ju gerlegen. Das Bild macht einen schauerlichen, aber nichts weniger als wider wartigen Einbrud, wie benn Mar auch bas Wiberstrebenbste immer mit jener fünft lerischen Deceng barftellt, Die zeigt, bag er genau weiß, wie bas Safliche fein Wegenstand der Munft sein fann.

Aber nicht minder auch, daß fie nicht nur auf die Ginne, sondern auch auf bas Gemüth zu wirken, nicht nur einen verzierenden, sondern auch einen eminent ethischen 3wed hat, was rund um ihn herum jo oft vergeffen wird. Das zeigt gang besonders jenes berühmte Bild des geblendeten Maddens, bas am Gingange ber Ratakomben fitend, ben zu benselben hinabsteigenden Chriften brennende Lampen verfauft. Die Blinde als Lichtspenderin, beren frommer Minderglande und den Weg zur Quelle desselben weift, ift ein ebenso poetischer Webanke, wie die Aussührung besielben überaus ergreifend. Wie benn Mar vortrefflich veriteht, uns gleich durch eine überaus frappante Maffenvertheilung in seinen Bilbern sofort zu paden, ehe wir noch genauer untersuchen fonnen, was vorgeht. Hier ift einmal alles Licht, brennender Connenichein in der engen Mluft des gelben Travertinsteinbruches, wo die Blinde am Beginn ber Treppe fift, die hinab in die unterirdische Todtenstadt führt und zu der man nur burch eine enge Mite gelangt, burch bie fich eben eine Chriftin gwangt, bei beren Naben bie Blinbe ben Arm mit der brennenden Lampe ausstreckt. Gin armliches, aber jauberes weißes Gewand bedeckt die ichonen Glieder des noch blutjungen Madchens, besien frommes, von nachtichwarzem Haar eingerahmtes Mindergesicht uns beutlich fagt, wie ber troftenbe Glaube an eine fünftige Welt sie für die Qual entschadige, die ihr derselbe durch die Graufamteit ber jetigen, -- auch ihre runden Arme zeigen noch die Epuren ber Mifi bandlungen -- bereitet. Man fann nichts Rührenderes feben als biefe Weftalt, bie mit gurudgebeugtem Mopfe auf die Nahende lauicht, und zu beren Aufen Balmyweige jum Bertauf bereit liegen, in feiner Symbolif ben inneren Frieden verfündend, ber uch auch in ihren Bügen offenbart. Die Schonbeit, mit ber Alles, besonbers aber Kopf und Hände gemalt sind, läßt nichts zu wünschen übrig; es ist ein vollendetes Meisterwert, das den tiefsten Gedankengehalt mit der anspruchlosesten und überzeugendsten Wahrheit gibt.

Denn das gehört gerade zu den Hauptvorzügen des Mar, daß er seinen Kompositionen ben ganzen Reiz bes Jufälligen zu geben weiß, nur selten die Absicht blicken läßt, obwohl faft jedes tleine Detail bei ihm wohl überbacht ift, in gang bestimmtem Busammenhang mit bem Gangen steht. Bu benen, bei welchen biese Absichtslofigfeit vielleicht weniger gelungen ift, gehort jene Märtyrerin, bestimmt, im Circus ben Bestien vorgeworfen zu werden. Dieselben find ichon aus bem Räfig berausgelaffen, zögern aber, menschlicher als die Menschen, noch das arme Opier zu zerreißen, das, zwischen einem Tiger und einem Löwen gepreßt bastebend, eben eine Rose sich vor die Guße fallen fieht. Der Blid, mit dem fie nach bem Spender dieses letten Grußes in die Sobe fieht, ift so feelenvoll, daß selbst das Kurchterliche des Moments durch dieses Liebes zeichen aufgehoben wird. Den entschiedenen Mealismus, den Mar in der Ausführung biefer Kompositionen zeigt, verwendet er boch blos, um benfelben größere Glaubwürdig. feit zu verleihen, das Stoffliche ift ihm immer nur Mittel, niemals Zweck, und ficher bringt er nie auch nur bas kleinste Stud, bas nur für sich selber ba wäre, nicht zum Nebrigen paßte. Man fann ihn daher am allerwenigsten zu den Naturalisten rechnen, im Gegentheil hat er von allen aus Biloty's Edule hervorgegangenen Rünftlern weitaus am meiften Stil, b. h. jene vollendete harmonie aller einzelnen Theile mit bem Ganzen, des Inhalts mit der Form und den technischen Mitteln der Darstellung. -Selbst Rhythmus ber Linie zeigt er in vielen seiner Kompositionen, so bei jener wunderschönen Madonna mit dem Kinde, die in ihrem schwärmerisch frommen Untlig an die Süßigfeit der Umbrier erinnert, und wo auch das fich ruhig glücklich an fie schmiegende Rind überaus schön komponirt ift. — In diesem Bilde hat die Form eine einfache Größe, die durchaus monumental wirft. Allerdings hat der Meister auch hier wiederum das Göttliche im Menschlichen gesucht, es in Mutterliebe aufgelöft, diefe Madonna imponirt uns noch mehr burch ihre Neinheit und Demuth als burch Sobeit. Sie ift nicht so unnahbar vornehm als die Raffael'ichen, aber immer noch verehrungswürdig genug, wie alles menschlich Edle und Schöne.

Das beste unter den vielen religiösen Bildern des Max ist indeß Christus bei Jairi Töchterlein, welches auf der Pariser Ausstellung von 1878 einen completen Er solg hatte, dem Maler einen Weltruf machte. Und mit Recht: denn es ist eine ebenso wohlthuende, wie durchaus eigenthümliche Schöpfung. Oder vielmehr Inspiration, denn dergleichen komponirt man nicht, man sindet es, wenn auch nicht ohne erst gesucht zu haben. Ganz besonders ist hier die Vertheilung der Licht- und Schattenmassen überaus glücklich, so daß das Bild unter tausenden alsbald die Ausmerksamteit auf sich ziehen mußte, ja sie war recht eigentlich das Geheimniß seines Ersolges. Und doch ist nichts natürlicher und anspruchsloser als dieser Christus, welcher, vor dem nach italienischer Art tolossalen Vett sigend, die große Masse Licht seines Linnens, in dessen Mitte das Kind noch regungslos liegt, dunkel durchschneidet, während sein nach dem Mädchen, dessen Sand er hält, hingewandter Kopf in weichem Halbschatten sich zeichnet, der um die ganze Lichtmasse des Bettes herum einen dunkeln Kranz bildet. Ich wüßte nicht, daß unter allen sechstausend Gemälden der Ausstellung auch nur ein einziges eine so frappante Gestalt gehabt und zugleich so vollkommen auspruchslos und selbstverständlich dabei

ausgesehen hätte. Ronnte es nichts Natürlicheres und Ungezwungeneres geben, als wie das Mädchen schlummernd liegt, in welches das Leben durch die Berührung des Seilands zurücksehrt, so ist auch dieser ganz wie ein theilnehmender Arzt an seinem Bette sißend gegeben, nicht wie ein Bunderthäter. Troß der vollständigen Abwesenheit alles herfömmlichen Pathos ist doch solch unendliche Ruhe und Weihe über das Ganze, solche Unschuld über das Rind ausgegossen, daß man schon einen großen Grad von Frivolität braucht, um wie ein bekannter radikaler Aritiker sinden zu können, daß ihre Eltern die Aleine doch lieber nicht mit diesem Christus hätten allein lassen sollen. Eine der schönsten Rompositionen des Cornelius im Camposanto behandelt einen ganz ähnlichen Gegenstand, aber ihr gewaltiges Pathos macht kaum einen so ergreisenden Eindruck, wie diese Marsche sanste kaum einen so ergreisenden Eindruck, wie diese Marsche sanste kunke, die mit einer leichten Handbewegung ganz dasselbe bewirkt, wozu der Erwecker dort einen mächtigen Anlauf nehmen, die größte Anstreugung ausbieten muß, um dem Tod sein Opfer zu entreißen.

Gelang es hier glänzend, das Göttliche in's Menschliche zu überseten, das Unbegreifliche natürlich und rührend erscheinen zu lassen, und wirfte diese schlichte Wahrheit überaus wohlthuend neben dem parfümirten Christenthum eines Bouguereau oder Cabanel, so hält dagegen der berühmte Christuskopf viel weniger Stich, der Einen bei geschlossenen Augen doch noch andlicht, ein zweideutiges Munststück, das alle großen Minder in Wien und in Berlin monatelang beschäftigte. Auffassung und Behandlung erinnern an Correggio, der aber immer noch um ein gutes Stück würdiger und erhabener erscheint, als dieser dornengekrönte Erlöser, der mehr an den Johann von Lenden oder sonstige Propheten der Art als an einen Gottessohn erinnert. — Der Realismus, der die Mar'sche Munst hier dicht dis an Rembrandt hinstreisen läßt, sindet sich auch in der neuesten Madonna des Künstlers, deren Radirung hier beigegeben ist. Sie bleibt an rührender jungfräulicher Schönheit unstreitig hinter jener ersten zurück, in mehr bloße zärtliche Mutter. Aber auch hier ist wenigstens die ganze Poesie des Verhältnisses zwischen Mutter und Kind erschöpft, und besonders das letztere ausnehment fühn und gelungen komponirt.

(Edluß folgt.)







# Das Dorische in der Renaissance.

Von Joseph Wastler.

Mit Holzschnitten.

(Schluß.)



n Frankreich kam die Anwendung des dorischen Stiles allerdings schon in der Frührenaissance, aber erst dann zum Durchbruch, als die mittelsalterlichen Elemente in der Konstruktion mehr in den Hintergrund traten und höchstens noch zur Deforation Berwendung fanden. Wir begegnen dem Dorischen ziemlich spärlich bei den Schloßbauten Franz I.: am Unters

geschoß des Schlosses zu Blois mit gegürteten Säulen und Triglyphen-Fries; bei der von Serlio ausgeführten Theaterfaçade in Fontaineblau, das Hauptgeschoß mit glattem Fries, der Giebel mit vollständiger Triglyphenausrüstung, endlich im Schloß Boulogne, wo das Hauptgeschoß mit einem dorischen Gebälf abschließt, an welchem origineller Weise die Metopen aus Majolika-Medaillons von Girolamo della Robbia bestehen. Deräftig vertritt Philibert de l'Orme das Dorische im Schloße d' Anet der Diana von Poitiers, wo das Hauptportal dund die untere Ordnung eines Flügels der Hossagae in diesem Stile ausgeführt sind.

Auch die von de l'Orme erfundene sogenannte "französsische Ordnung" ist nichts anderes, als eine aufgeputte dorische. Die Säulen sind aus Trommeln zusammengesett und an jeder Fuge ein Band oder Gürtel um den Schaft gelegt, der mit symbolischen Ornamenten geschmückt ist. Die Trommeln sind kannelirt, und haben seine aftragalartige Ornamente in den Höhlungen. Das Rapitäl hat das dorische Prosil, Hals, Ryma und Echinus sind reich ornamentirt, an letzterem vier plastische Engels oder Genienköpse mit medaillonartigem Behänge, das dis an den Schaft herabreicht. Der Architrav eintheilig, statt der Triglyphen etwas ausgeschweiste Stützen, welche die Mitte halten zwischen Triglyphen und Konsolen, die länglichen Metopen mit Genien und Kruchtschnüren geschmückt. Das Sonderbarste an dieser neuen Ersindung sind die unter der Tänie des Architraves an Stelle der Tropsen angebrachten Glieder, welche ein ganz bedeutungsloses Linienspiel zeigen.

Von der Zeit der letten Valois an herrscht am Untergeschosse der französischen Paläste und Schlösser im Allgemeinen die dorische Ordnung aus mäßig vortretenden

<sup>1)</sup> Sammtlich abgebildet in W. Lübke's "Renaiffance in Frantreich"

<sup>2)</sup> L'Art architectural en France von Rouger und Darcel.

<sup>3)</sup> Abgebildet bei Lübke.

Bilaftern mit wenigen (meift nur funf), aber breiten halbfreisiörmigen Ranneluren, nach bem Beispiele bes Balasso Buafiaverga von Canmichele in Berona, welche Orb nung gelegentlich ber einfachen Huftita ober auch ber "frangofischen Ordnung" Couvre Galerie Beinrich's IV. Plat macht. Bir finden die dorijde Ordnung an Rirchen Fagaden, jo in Et. Gervais ju Paris, ja in der Urjulakapelle ber Rathedrale ju Toul jogar mit vollitändigem Triglopheniries als Innenarditeftur. Unter Rarl IX. be ginnen bereits die den Bopf vorbereitenden Hebertreibungen. Go zeigt das Echloß Bailly von Mibonnier eine doriiche Ordnung, deren Pilafter nur brei Manneluren befiten, zwei ichmale an ben Geiten und eine mittlere fast nijchenformig, in welcher ein Stab und Blattwert empormachn, ber Fries mit plaftischem Pflanzenornamenten über laden; am Stadthaus ju Larochelle aus der Zeit Beinrich IV. finden fich borijche Ur faden mit Saulen im Berbaltniff von Dide ju Bobe wie 1 gu 21, eine mahre Elejantiafis des Dorifden, die Saulen gegurtet und mit fannelirten Trommeln, wie in der frangbiifden Orbnung mit zwei ichwebenden Bogen zwischen je zwei Saulen und einem phantaitifden Pflangenornament in ben Bogengwideln, bas Gange vom Triglipphenfries gefront. 1





Während der üppigen Tekorationsperiode Louis XIV. und XV. nuch die dorische Ordnung den reicheren höheren Ordnungen fast volltändig weichen und nur die und da findet man einen modificirten Torismus, wie z. B. an einer Thüre des Schlosies Maison Lasitte von Mansart, wo fünf aus akanthischem Blattwerf emporwachiende Blumenstengel eine Neminiscenz an den Vertitalismus der Gluphen bilden. (Aig. 5.) Ter rhythmische Wechsel der Triglyphen war übrigens ein zu wirksames Moment in der Ockoration des Frieses, als daß diese Zeit der startsten architektonischen Ausdrucksmittel ihn sich hätte entgeben lassen und wir sinden daber selbst an korinthischen Gesimien davon Unwendung gemacht, wobei die Triglyphen die Gestalt von Massen, oder von lyra artigen Formen, natürlich auch von Konsolen annehmen, zwischen welchen die nun länglichen Metopen mit Armaturen. Trophaen, Blumen und Laubornamenten geschmückt sind. Unter Louis XV. verschwindet die letzte Spur der Bedeutung jener Glieder als stüßende, wie der Karnieß Fig. 6 aus dem Cabinet des Medailles im Schloß Beriaulles beweist. Wur dei Kaminen erhalt sich eine strenge dorische Ausstattung von Heinrich II. die Louis XIV., und sogar noch daruber hinaus, die dann unter der

<sup>1</sup> Betoe Benfpiele in dem Werf pon Nouner und Tarcel abgebildet.

<sup>2</sup> Aug : und 6 find ebengalls dem Werfe von Nouner und Darcel entnommen

sogenannten Klassizität Louis XVI. die dorische Pilasterarchitektur selbst bei Innenräumen wieder aufgenommen wird, freilich über und über mit korinthischem Laubwerk bedeckt.

Auch die Gährungszeit der deutschen Frührengisance bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts ift der Aufnahme des Dorischen nicht günftig, da das Amalgam der antiken Formen mit den mittelalterlichen viel leichter unter Beihilfe des Morinthijchen als des Dorifchen fich vollzieht. Saben ja bas romanische und bas baraus entstandene gothische Kapitäl ihre korinthischen Reminiscenzen nie ganz eingebüßt! Von 1550 an läßt sich die gesammte deutsche Architektur, ohne besonderen Zwang auszuüben, in zwei Richtungen scheiben: in eine italienisirende und eine specisisch deutsche. Die erstere ist vertreten burch Werke italienischer Baumeister, welche, von beutschen Fürsten und Stadtgemeinden gerufen, über die Alpen zogen und bei uns mit unmerklichen Modifikationen im Geifte ihrer Beimat bauten; bann burch einige wenige beutsche Baumeister, die auf italienischen Reisen ober durch das Studium der italienischen Schriftsteller sich die dortige Runft aneigneten; endlich burch die bautheoretischen Schriften von Nivius, Jurttenbach, Sans Blumen, Sandrart ze., welche mit mehr ober weniger Glück Serlio und Bignola repro ducirten. Die zweite Richtung ist die specifisch beutsche. Sie beginnt schon in der Mitte des 16. Jahrhunderts mit der llebertragung der Cisenbeschläge an Truben und Schränken auf die große Architektur. Sie unterbindet die Säulen, ichnürt fie in eiserne Alammern, treibt am Giebel ein phantastisches Spiel mit Cartouchen, Strebevoluten und abenteuerlichen Sörnern, bie mit eisernen Nieten und Nägeln beseifigt scheinen und front die Ausgänge mit Obelisten, Rugeln und crepirenden Bomben.

Selbstverständlich kommt das rein Dorische, wenigstens in größeren, ganze Stockwerke umfassenden Dispositionen fast nur in der italienisirenden Renaissance zur Anwendung. So in dem von italienischen Baumeistern ausgeführten Hallenhof des Landshauses in Graz mit einem Triglyph-Ronsolenkries am Hauptgesimse; so im Belvedere am Hradschin zu Prag von Paolo Stella, wo merkwürdigerweise die mit dem vollen Triglyphenkries ausgestattete dorische Ordnung über der ionischen zu stehen kommt; so in der unteren Ordnung des Raiserhofes der Residenz zu München, in den mit Graz innig verwandten Bogenarkaden im Hose des Rathhauses zu Nürnberg von Carl Holzschuher; dann, etwas weniger streng, in den unteren Ordnungen des Gelten-Zunfthauses in Basel, in der rückwärtigen Façade der Residenz zu Landshut, in der Waldsteinhalte in Prag, dem Rathhaus in Posen 2c. 2c.

Die zweite, specifisch deutsche Richtung gefällt sich darin, einzelne Theile der Façade, besonders Portale und Erfer im mehr oder minder reinen, offenbar den bautheoretischen Schristen entnommenen dorischen Stil zu gestalten. Hieher gehören die Erfer am Peller schen Haus in Nürnberg, dann zahlreiche Portalbauten, die oft durch ihre vignoleske Strenge sörmlich im Widerspruch mit den anderen Formen des Baues siehen. Daß es auch hier nicht an Modifikationen sehlt, beweist ein merkwürdiges Portal in Notenburg an der Tauber 1), an welchem Alles korrekt ist, dis auf die Weglassung der Tänie zwischen Architrav und Fries, so daß beide in Sines zusammenstließen. Im Allgemeinen geht diese Richtung mit dem Dorismus ziemlich grausam um. Die dorischen Säulen

<sup>1)</sup> Abgebildet in Ortwein's "Deutscher Renaissance".

ober Pfeiler muffen fich mit eisernen Rlammern und Banbern an bie Wand ichmieben laffen, jo bag faum bas Mapital fich biefer Umflammerung entzieht, ober fie werben in Muftikas oder Diamantquadern zerhackt imas allerdings auch am italienischen Barockftil vorkommt), ber Fries wird jur .. Metopa continuata" mit Laubwerf, Genien, Trophäen, Wappen 20., zwischen benen regelmäßig vertheilte fagettirte Steine ober bloke Einichnitte an die Triglophen erinnern. Ober die dorischen Säulen muffen fich festlich aufputen laffen und erhalten am unteren Drittel einen Gürtel mit Blattwerf und Genien, wie am Schloß zu Merseburg und am Gewandhaus zu Braunschweig. Wieber anderswo nehmen die borifden Pfeiler nach bem Mufter bes italienischen Barodftils hermenartige Gestalten an, wechseln mit Rarnatiden ab und, da nun einmal die Gifenbeichienung Methode ift, fo muffen felbft die menichlichen Geftalten über Bruft, Naden und Unterleib Gijenbande tragen. Auch mit der Berwendung dorijder Motive am unrechten Plage ift biefer Stil nicht verlegen. Go trägt bie untere ionische Ruftika ordnung bes berühmten Otto Beinrichsbaues am Beibelberger Schlof einen fompleten dorischen Fries mit Triglophen und Stierkopfen in den Metopen, wir finden den Trialiphenichmud ziemlich häufig auf forinthischen Gebalfen angeordnet und an einem prächtig ausgeführten Dien der Burg zu Rürnberg muß fogar ein in den Metopen mit Weihbeden und befränzten Stierköpfen ausgestatteter Trigluphenfries ben Sodel bes Ofens bilben.

Es ist von großem Interesse, die Anwendung der antisen Formen in der deutschen Menaissance des 16. Jahrhunderts zu verfolgen. Neberall regt sich das Bedürsniß, "antissich" zu bauen, aber nur zu oft gleicht die naive Munst dem Wilden, der in den Besit eines Fraces gelangt und ihn dann versehrt anzieht. Zwei Rapitäle über ein-ander oder ein Rapitäl am oberen Ende, das andere am Fuß der Säule, und dergleichen Anordnungen, beweisen, wie wenig unsere biederen Borsahren in den Geist der Antise eindrangen, nicht minder der Umstand, daß am Beginne des 17. Jahrhunderts z. B. in Nürnberg neuerdings das gothische Maßwert sich zwischen die antisen Formen einzwängt, wie wir am Peller'schen Hose von 1605 und anderen Bauten sehen.

Die beutschen. Für die Gothif liegt in Deutschland und im nördlichen Frankreich), für die Renaissance in Italien die Macht und Gewalt des korrekten Schaffens. Und so wie der Deutschgothiker so manche Bildung der italienischen Gothik als "unverstanden" belächelt, so und in noch höherem Maße mußte ein Bramante, ein Peruzzi, ein Sangallo Bieles belächeln, was in Deutschland Renaissance, d. h. Wiedergeburt der Antike genannt wird.

Wenn ichon die deutsche Renaissance der guten Zeit so vieles ausweist, was mit dem Geiste der Antife schwer vereindar ist, so dars es uns nicht wundern, wenn die eigentliche Zopfseit ganz Unglaubliches zu Tage sordert. Der deutsche Zopf als Kind des italienischen wachst weit über den Kopf seines Baters binaus. Die italienische Kunstliteratur hat fein Buch auszuweisen, das unserem Wendelin Dietterlin in ilebertreibungen und Ertravaganzen nur im Entsernteisen nahe tame: gegen Dietterlin ist Posso eine feusche Seele. Dietterlin's Buch behandelt in 197 radirten Taseln die "fünf

<sup>1</sup> Architectura Bon Außtheitung, Symmetrie und Proportion der juni Seulen 2c. von Wendel Tietterlin. Rurnberg 1598

Säulenordnungen", und das von Lübke in seiner Geschichte der deutschen Renaissance besprochene famose "culinarische Portal" mit einem dicken Roch als Karnatide, welcher als Rapital zwei Schuffeln auf dem Ropfe trägt, mit gefreuzten Rochlöffeln am Fries. Wildschweinsköpfen an der Sima gehört der "borischen Ordnung" Dietterlin's an. Der Künftler geht von Vitruv aus, ber die dorische Säule mit bem Manne vergleicht, nimmt bie Sache aber noch ernster und stellt die Säule einsach als einen Mann und zwar, um bas Ariegerische bes Dorischen zu betonen, als Arieger bar, ber bis über die Zähne bewaffnet ift. Dietterlin ift ein wahrer architektonischer Höllenbreughel. Seine Borfprünge und Abfröpfungen, die nirgends zur Ruhe fommen, sondern nach jedem Absat neue Burzelbäume in der Luft ichlagen, find mahre Bravourstude einer ebenso genialen wie wilden Phantasie. In einem ber Gebalte gibt er die Triglyphen als schwere Gisenbeschläge an, die dem friegerischen Charafter des Dorischen gemäß mit Stoßhaden, wie bie modernen Pangerschiffe, ausgerüftet sind. Aber um das Serbe zu milbern, zieht fich an dem Stabe oberhalb der hängeplatte horizontal eine naturalistisch gebildete Weinrebe hin, welche über jeder Trigliphe Blätter treibt, unter denen saftige Weintrauben hängen. Und dieses Werf erschien in Deutschland schon 1598, also in derselben Zeit, in welcher in Rom die Paläfte Borgheje, Rojpigliofi, Giuftiniani entstanden, welche bagegen gehalten, wahre Wunder ber strengen Form sind.

Wir sind mit unseren Betrachtungen zu Ende. Weit entfernt von der Meinung, etwas Vollständiges zu bieten, glauben wir doch die Wandlungen des dorischen Stiles in der Renaissance im Wesentlichen geschildert zu haben und geden uns der Hoffnung hin, daß diese Studie denjenigen, welche sich für die Formensprache der Architektur und ihre Entwickelung interessiren, nicht unwillsommen sein dürfte.



### Die Bildersammlungen Unhalts.

Mit Illuftrationen.

#### (Fortsetung.)



as trittbeste Bitt der Sammlung gebört dem Salomon Konincx. Ein alter Mann, dem ein langer weißer Bart ein ungemein ehrwiirtiges Ansehen giebt, sitzt bequem zurückgelehnt in einem Sessel mit bohom Richpolster und liest in einem Fosianten; neben ihm ein Bischosstade. Er ist mit einer grünen, vorn mit Gold besetzten und in bunter Seide gestickten Casula besteidet, deren

einsache und gregartige Kalten zu dem Charatter des Bildes trefflich passen. Ein träftiges und dabei seingestimmtes Licht iließt über die ganze Kigur und verleibt besonders dem Kopf eine energische Wirtung, ohne dabei mit dem duntlen Hintergrund in einen zu grellen Kontraßt zu gerathen. Koniner bat zu diesem Kopf sich desieben Modells bedient, welches das Tresdener Bild: "Lebensgroße Halbsigur eines lesenden Eremiten" (No. 1319) und zeigt. Die Vermuthung der Autorschaft des Koniner, welche Hosaws in seinem Katalog der Mosigkauer Sammlung ausspricht, bat durch die Aussindung des Monogrammes bei Gelegenbeit der durch Seelmann ausgesübrten vorzüglichen Restauration des Vildes übre Bestätigung gesunden.

Daniel Segbers, Diefer firchtiche Blumenmaler, der nur wenig Bitter geichaffen, welche nicht ausschlieftlich ber Berberrlichung seines Glaubens bienten, zeigt fich in einem Gematte der Sammlung in seiner ganzen (Bröße. Auch bier umgiebt er das Relief einer Pietas, dessen araue Steinfarbe an Buge, Trauer und Tot mabut, mit ber reichen Farbenpracht bes Ber ganglichen, babei eine ernne Gombolit in ber Wahl ber Pflangen bewahrent. Den unteren Theil des Blumenrahmens bildet das Schlinggewächs, welches von der Leidenszeit Chriffi ben Namen führt; bagn Rojen und Winten, Die Liebe und Anbanglichkeit, weiter oben an ben Geiten Die fonigliche Diftet, ben Echmer; fombolifirent, endlich Die Lilie, Die Blume ber Uniduite. Ueber tem Gangen eine Crangenblütbe, tas Ginnbilt ber Bergensreinbeit. Ausgeführt in forgiältigster Weife, mit gleichmäßigem Farbenauftrag, giebt bas Bild Anlag gu einem intereffanten Bergleich mit einem anderen Blumenfind, welches Bolans, ba es in einem Rebengimmer bangt, nicht erwahnt. Davielbe verbantt bem treiflichen Thiermaler San gint feine Entstebung und int somit gemig eine große Geltenbeit. Bon einem bellgeftimmten hintergrunde fich abbebend, quellen in reichter Karbenpracht und grazios bewegten Contouren Die bunten Rinder Alerens aus einer auf antitem Gims fiebenten Metallvase berver. Der felbe fede Binfel, ter fie fduf, fdrieb "Joannes Fyt 1660" tarunter. Mur das Briffieler Museum benitt nech ein Blumenftiid (No. 114 bis tes Rataloge) von ant.

Ben Peter Boel b ift ein großes Jagefind voller leben und Energie, ein Gber welcher iich gegen die von allen Zeiten ibn angreifenden Riden vertheidigt. Das Bild ift mit

<sup>1:</sup> Rombouts und van Lerius, Liggeren, Band II. Seite 298. Ter Munstler wurde in der Nathedrale zu Antwerpen am 22. Ettober 1622 getauft und verbetrathete sich 1650 mit Marie Blankaert, welche 1658 zu Antwerpen starb. Er selbst starb zu Paris und wurde laut Register der Pfarrkuche zu Stroppoliste, in welchem er "peintre ordinaire du Roy" genannt wird, unter Assistans seines Frans van der Reulen am 4. Sept. 1674 begraben.





fräftigem Binfel vorgetragen und von mächtiger Birkung. Leider bat ber Maler feinem Namen fein Datum bingugefügt. Die Werte biefes Meisters find um fo feltener, als er Jabre lang, und zwar bis zu feinem zu Paris in ber Manufaktur ber Gobelins am 3. September 1674 erfolgten Tode, wohl meist nur mit Berstellung von Patronen für die zu wirkenden Teppiche beschäftigt war. Die Sammlung der Handzeichnungen im Louvre besitzt mehr als 200 Blatt Studien von ihm. 1)

Eine Berfündigung Maria in tebensgroßen Figuren von Thomas Willeboerts, gen. Bosschaert, eine Jungfrau mit Rind von dem Bildnigmaler Paul Moreelse, im Jahre 1620 gemalt, sodann eine Winterlandschaft von Denis van Alstovt, mit gangem Ramen und der Jahresgahl 1614, endlich ein Urtheil bes Baris mit dem vollen Ramen des Autors, Bendricus De Clerk bezeichnet, find beachtenswerthe Bilber von Malern, Die man nicht zu bäufig in deutschen Galerien antrifft. Zwei Sondecoeter, besonders der größere und bezeichnete: Bühner von einem fleinen Bunde angebellt, geboren mit zu ben besten Leiftungen des Künftlers. Endlich giebt es bier noch mehrere gute Porträts von Daniel Mytens bem Jungern, ein schönes Frauenbildniß, bom Jahre 1666 von Adriaen Sanneman, fowie Blumenftude von A. De Luft, von dem noch Bilber im Deffauer Schloß fowie in der Galerie zu Braunschweig (No. 849 und 850) sich befinden. Sie kommen selten vor und zeichnen fich meist durch zerstreute Komposition und kalte Färbung der Blätter aus. Er scheint vielfach seine Bilber auf Lasuren berechnet zu haben, benn bie Blätter erscheinen beinahe blau gefärbt, wenn man sie beren beraubt. Lust gehört mit zu jenen Malern, welche ben Töchtern Friedrich Heinrich's von Dranien bei ihrer Berheirathung nach Deutschland folgten.

Die lette zu erwähnende Sammlung ift die Des Amalienstiftes zu Deffau, gegründet von der fünften Tochter und zugleich dem letten Kinde des Fürsten Leopold, der Pringeffin Henriette Amalie. 2) Lange Zeit verwahrlost und arg von einem Restaurator heimgesucht, welcher die Devise des trefflichen Schellein in Wien: "Heilig sei das Original" nicht auf fein Panier geschrieben hatte, ift ibr erft in neuerer Zeit durch Die jetigen Berren Abmi= niftratoren mehr Aufmertsamteit geschentt und ihrem gänzlichen Verfall namentlich durch ben sich warm für die Bilder intereffirenden Geh. Regierungsrath Dr. Wolter Einhalt gethan worden. Die dringend nöthige Aufstellung eines Inventarkataloges, dem eine mehrmalige genaue Besichtigung der Bilder voranging, wurde von der Stiftsadministration angeordnet und durch= geführt. Durch die Auffindung vieler Bezeichnungen gelang es, die Autoren einer großen Angahl von Bildern zu bestimmen, bei Anderen konnten untrügliche Stilverwandtschaft und Alehnlichkeit in ber Mal- und Auffaffungeweise als maggebend bei Bestimmung bes Meisters angesehen werden. Bei einem Theil aber ber beinahe 700 Nummern gahlenden Sammlung war es vorzuziehen, dieselben lieber zur großen Armee der "Unbekannten" zu versetzen, bis feste Unhaltpunkte gefunden werden, welche leider die wenigen losen Blätter, welche das Archiw des Stiftes aufbewahrt und die faum mehr als einige Ramen und die Preise mehrerer Bilder enthalten, nicht geben können.

Auch in dieser Sammlung liefern die Niederländer das stärkste und beste Kontingent; nach ihnen kommen die Deutschen, meift aus dem 17. und 18. Jahrhundert, dann die Italiener und Franzosen.

Das köstlichste und glücklicher Beise von Restaurationen oben angedeuteter Urt verschont gebliebene Bild ift ein Werk des erst in neuerer Zeit in feinem vollen Werthe erkannten, vielbegehrten und theuer bezahlten Frans Hals. (S. die beigegebene Radirung.) Ein Anabe, wie die Aufschrift befagt, im Alter von 15 Jahren tritt mit eingestemmtem linken Urm dem Beschauer, welchen seine klugen braunen Angen freundlich anblicken, ked entgegen. Das frische, von dunklen, über der Stirn verschnittenen Haaren eingerahmte Besicht ift mit erstaunlicher Bahrheit und Treue, welche selbst des kleinen Mals am linken Auge nicht vergaß, wiedergegeben und mit dem Beiß des Aragens fowie dem warmen Grau des hollandischen Tuches der Kleidung auf das Trefflichste zusammengestimmt. Ueberall tritt die Freudigkeit

<sup>1)</sup> Notice historique sur les manufactures de tapisseries des Gobelins, Seite 33.

<sup>2)</sup> Beb. am 7. December 1720, geftorben als Abtiffin von Gerford am 5. December 1793. 44

bes Schaffens, welche ben Meifter beim Malen Diefes ihn anmutbenden Modells beseette, beutlich bervor. Die Pinfelführung ift bier nicht so bastig wie in vielen anderen seiner Bilber, aber ebenso geistreich, und seiert einen wahren Triumph in Wiedergabe des sein läckelnden Mundes.

Auf den barmonisch wirtenden Hintergrund bat Hale tae Alter des Anaben und fein, bier beigefügtes, von der gewohnten Schrift abweichendes Monogramm gefest:



Ven Rubens' Hand finden wir das Bildniß eines jungen geharnischen Mannes mit weißem Aragen und weißer Feldbinde, mit frästigem Pinsel und mit der diesen Meister daratterisirenden Alüsigkeit der Farbe auf die Leinwand geworsen. Hintergrund und Schärpe sind stücktig stizzirt. Wahricheintich baben wir in diesem Bilde Ludwig XIII. als Jüngling vor und. Ben seinem Schüler Theodor van Thulden besitzt die Sammlung ein böchst be achtenswertbes, sehr an Ban Duck erinnerndes Bild, welches den anmutbigen Gegenstand "Ibetis, dem Meere entstiegen, befränzt den schlasenden Peleus" und versübrt und mit Namen und der Jahreszahl 1664 bezeichnet ist. Parthev i nennt es den Naub des Holas, obwohl nirgend auf dem Bilde etwaß zu sinden ist, waß diese Benennung rechtsertigen könnte. Schon die Hauptsigur widerspricht durch das männtiche bärtige Gesicht und den Harnisch der Annahme, daß bier der schöne Liebling des Hersules, welchen die Najaden beim Basserbeten in das seuchte Element zogen, gemeint sei.

Ein glangvolles Stud lieferte Jan gut, nicht nur eines ber besten, fentern auch eines ber größten seiner Bilber. Es lagt fich am geeignetsten burd ben von Canbrart oft ge brandten Anstrud "Bantettfifid" bezeichnen, tenn bas Berhallen eines froblichen, bon Mufit gewurzten Beites, Dem eine beutereiche Sagt voranging, ift bier auf bentlichte ausgesprochen. Eine reiche Momposition, pruntvoll angeordnet, wirft bas Bild, Dant ben ickenen Linien und ber richtigen Bertheilung ber Maffen, Doch trot aller Mannichialtigleit bes Dargefiellten nicht verwirrent und erdrückent auf ben Beschauer. Ein nech mit ben Reiten bes Mables befetzter Tijd, per welchem am Boten todtes Wild und Gestigel liegt, stebt linke in einer vijenen Salle, teren borterfte Caule bon einem Borbang von ichwerem blauen Stoff um ichtungen wirt; auf bem Gime baneben ichreitet mit liegendem Schweife ein Bjan. Reben bem Tifche ftebt ein Stubl, worauf Roten liegen, unten auf bem Getafet fiebt man mufikalische Inftrumente. Auf ber Bebne fitt ein Matatu, tem frechen Beginnen seines gandmannes, eines auf bem Poftament ber Caule bedenten Aefidene, guidauent, weldes mit biebiidem Berlangen feine Pfote nach einer Baucte anoftredt, Die ein Bage verbeitragt und mit rafcber Zeitenbewegung Des Morpers por ber brobenten Wejahr ichutt. Das Altentat erregt Die Heiterleit eines jungen Mobren, welcher eine funftvoll gearbeitete Edviffel und Ranne tragent nebenberschreitet. Die tonbare erientatiiche Aleitung tes Vesteren lennzeichnet ben Reichtbum bes Saufes, bem er rient; por beiden fieben gwei graciose Winthunde. Das Bilt, im Sabre 1644 gemalt und "Joannes Fyt" ? bezeichnet, ift ein berettes Beifpiel jener unübertroffenen Rooperation zweier

<sup>1)</sup> Deuticher Bilberfaal, II. Bo., E. 635.

<sup>2</sup> Porthen, Teuticher Bilderfaal, Bb l. E. 461 giebt die Beseichnung falich an und spricht von einem gelt statt einer Halle Terfelbe suhrt auch, Seite 467, ein zweites Bild Int's an, welches aber nicht vorhanden ist

Meister, der wir so häusig auf holländischen und standrischen Bildern begegnen. Tyt nahm beim Staffiren seiner Bilder mit menschlichen Figuren oft die Hülfe des Thomas Willeboerts, gen. Bosschaert in Anspruch, der auch in diesem Bilde bewiesen, daß die Arbeit zweier Künstter an einem Werke bei weiser Beschränkung nicht unbedingt der Einheit desselben nachtheilig zu werden braucht.

Der trefsliche Architekturmaler Hendrik van Bliet ist durch eines jener ernsten Bitder vertreten, welche durch ihre Mahnung an das höchste unvergängliche Wesen und die in Staub zerfallende irdische Größe so ansprechend auf tieser angelegte Naturen wirken. Das Innere einer gothischen Kirche, deren rückliegenden Theil jene wunderbare, nur solchen altersgrauen Banwerten eigene Dämmerung einhüllt, zeigt im Vordergrunde, denselben nahezu einnehmend, ein hohes im prächtigsten Renaissancestil in schwarzem und weißem Marmor außegsührtes, von einem Gitter eingeschlossenes Grabmonument. Es ist daszenige, welches die holländischen vereinigten Provinzen dem Andenken ihres Befreiers, des großen, durch Mörderhand am 10. Juli 1584 gefallenen Draniers, des Schweigenden, durch Hendrik de Renzer in der Nienwe Kerk zu Delft errichten ließen. Dieses Monument war ein Lieblingsmotiv der holländischen Architekturmaler geworden; außer Bliet, von dem ein kostbares kleines Bild (Ar. 683) dieses Gegenstandes das Stockholmer Nationalmuseum besitzt, hat auch Hoeckgeest es oft wiederzgegeben. Von Lesterem sind zwei dieser Ansichten im Haag, eine im Museum zu Antwerpen.

Victor de Studys erwähnt in seinem Kataloge der Galerie des Haag, daß H. v. Bliet 1661 noch gelebt und gemalt habe; das Bild des Amalienstiftes aber verlängert die Periode seines Wirkens um weitere zwei Jahre, denn es trägt die Bezeichnung:

## H. Bandliet A: 1663

Bon Jan Steen ift bier ein fleines Bilt, welches ein möglichft einfaches Motiv zur Anschauung bringt. Ein außerst durstig gekleideter Anabe halt eine Schuffel, vor ibm ein fpringenber Gund, dieß ift Alles; doch die charafteristische Auffaffung, ber fraftige Bortrag, Die folide paftofe Bebandlung der Farbe bringen das fleine, mit 8. f. bezeichnete Wert zur vollsten Geltung. Auf einem anderen Bilde begegnen wir noch einmal der Figur des Anaben; der Grund ift weggelaffen, dafür eine zweite Figur hinzugefügt, eine alte Frau, die auf einem niedrigen Schemel fitt und vor welcher ein Stuhl fteht, auf dem Brod und Rafe liegen. Die Behand= lung ift anders, dunner, an manchen Stellen fogar, wie bei den Haaren und der Rleidung des Anaben, unfrei und schülerhaft. Die Alte hingegen ist äußerst charakteristisch, und sammt bem hintergrunde meisterhaft gestimmt; das Bild ift mit dem vollen Namen fignirt. — Abriaen van Oftade zeigt und die Halbfigur eines Bauern, welcher das Kenster öffnet. Das Bild weicht von den Größenverhältnissen seiner Figuren wesentlich ab; der Ropf des Bauern ist ungefähr 8-9 cm. groß. In seinem Gesichte, bessen warmes Kolorit mit dem kalten Roth des Bammses fein kontraftirt, drudt fich das Wohlbehagen des Genusses fturkender Morgenluft aus. Das aus runden, bleigefaßten Scheiben zusammengesetzte, mit Wein umrankte Fenster bildet einen köstlichen Hintergrund. Das Bild trägt den Ramen und die Jahreszahl 1643. Chenfalls mit größeren Figuren als gewöhnlich zeigt fich uns hier Cornelius Poelenburg in zwei Bildern gleichen Formats, die zu dem Besten gehören, was er schuf. Ruhende und tangende Nymphen in einer Grotte bilden den Gegenstand dieser beiden borzüglichen Leiftungen bes Rünftlers, welche ben breigehn Bilbern von seiner Sand in der Dresdener Galerie voranstehen.

Bon vier Seestücken, welche die Sammlung besitzt, gehört je eines dem Bonabentura und dem Jan Peters, beide mit den Monogrammen der Brüder bezeichnet; das dritte von Jan Parcellis mit der seltenen Staffage eines Wallsischfanges und der Bezeichnung I. P. 1664 ist nicht geeignet, Klarheit über die angesochtene Schreibart des Namens dieses Künstelers, ob Pere, Pore oder Parcellis zu verbreiten. Das vierte, leider unsignirte dürste vielleicht dem Hendrit Rietschoof, Sohn des Jan Claesz, zuzuschreiben sein. Eine Küstenlandschaft

mit einer Windmilde und mehreren am User liegenden Segeldvoten, breit gemalt, trägt die deutliche Bezeichnung: H. V. ANTHUM. Bode erwähnt bei seiner Beiprechung der Haarslemer Rünftler (Zeitschr. 1872, S. 176) mehrere mit H. V. ANTH. bezeichnete Bilder (in Berlin und Peterodurg), welche unter dem Namen van Antem geben, die er aber dem Hendrif van Anthonissen zuschreibt, von welchem die Steckhelmer Galerie ein vollbezeichnetes Bild (Nr. 1301) besigt. Ben dem an seiner gleichmäßigen Malweise und meistentheils zerstreuten Komposition leicht erkenntlichen Bartholomäus van der Ast besist die Sammlung zwei Prachtstücke, Plumen und Früchte, welchen der Kiinstler die von ihm mit Borliebe gemalten Muscheln zugesellt bat. Den Hintergrund des größeren bildet ein Zimmer, rechts mit einem Fenster, von dessen bellbeleuchtetem Gewände die geschwungene Silbouette einer Eidechse sich abbebt. Ein gewisser brauner Grundton der Malerei und Härte der Zeichnung berrschen vor, doch der Fleiß der Ausssührung und die treue, an das Pedantische streisende Wiedergabe der Natur lassen darüber binwegseben. Beide Bilder sind mit dem Namen, leider nicht mit dem Datum bezeichnet.

Bieter van Laar, ber Editterer romifder Bottsfeenen, zeigt uns in einem Soje eine am Boten gruppirte Besellicaft von Mannern, theils Rarte fpielent, theils bem Spiele guschauent. Das Bilt ift in tiefgeltigem Tone gemalt, bat aber etwas Monotones in ter Färbung. Ein großes Borträtstille eines vierjährigen Anaben und eines fechsjährigen Mäd= dens, beite burd Kolium und hinzufügung von Schaf und Ziege als hirten darafterifirt, zeigt bie breite und resolute Behandlung bes Arent van Gelber. Bon bem burch seinen berühmten Gobn Paul gang in ben Schatten gestellten Pieter Potter ift ein giemlich großes Bild: Boas und Ruth von einem Anaben begleitet, in ber Sammlung. Bezeichnet ift bas Bild: B. Botter 1645; Die ichlecht gegendnete Rinderbeerde bes Mittelgrundes ichließt Die Antoridaft Baul Botter's an Diefem Bilbe völlig que. Bang porgüglich ift Dirt Bale burch zwei seiner beliebten Gesellschaftsitude vertreten. Beide, guerovale Bolgtafeln von gleicher Größe, äußerst fein in der Karbe, dinn und fliffig im Austrag, geistreich in der Zeichnung, wirffam in ber Romposition und Charafteristit, würden auch obne bie bem Ramen beigefigte Jahres: gabl 1635 beweifen, bag fie aus ber Zeit bes Bebepunttes seiner Munft ftammen. Bodoft ergöglich burch bie Rontrafte ber Figuren wirtt bas eine, auf welchem ein fleiner, turgbalfiger, rothbaariger junger Mann von jovialem Gesichtsaustrud, mit gespreizten Beinen baftebend, einem fehr langen, gemeffen breinschauenten Fraulein gutrintt. Gin brittes Bilt Diefes Minfttere, bedeutend größer, mit 1654 batirt, fieht den beiden erfigenannten fehr nach. Efgias van ber Belbe's namen tragen zwei gran in gran gemalte Edlachtfifide, Benbante. Boller Leben, trefflich gruppirt und folit impaftirt, laffen fie um fo weniger ben Rei; ber Karbe vermiffen, als bas antife romifche Roftim ber Arieger trefflich in Ginflang mit ber grauen Steinfarbe ju bringen ift.

Bedenklich zuneigend dem Geschmacke damaliger Zeit ist eine Anbetung der Könige von Anteine Goubau, der entschieden auf dem Gebiete, den das Braunschweiger Bild (No. 661) repräsentirt, glücklicher ist, als bier auf einem ihm fremden Terrain; die beigesigte Signatur macht jeden Zweisel an der Urbeberschaft des Künstlers binfällig. Genbau starb zu Antwerpen am 21. April 1698, nachdem er seit 1655 das Amt eines Präsetten der Brüderschaft "zum heiligsten Namen Jesu" bei den Dominikanern bekleidet hatte.

A Goubant

Ein anderes gleichgroßes Bild, eine Verkündigung Mariä, entbehrt leider der wirksamen Beglandigung einer Bezeichnung, natürlich einer echten, denn von solchen kann nur die Rede sein. Viele Gründe sprechen aber für Philipp de Champaigne, der, ein geborener Niederländer, die Traditionen der heimischen Auffassungsweise in seinem neuen Baterstande Frankreich nie ganz vergessen konnte. Gegenüber der noch viele niederländische Remisniscenzen verrathenden Jungfrau, zu deren Füßen wir den Arbeitstorb mit Scheere u. s. w. erblicken, offenbart sich der französsische Einfluß um so merklicher in der Gestalt des verkünsbenden Himmelsboten und der ihn umgaukelnden Kinderengel.

Das kleine auf Aupfer gemalte Vildniß eines jungen barklosen Mannes mit langen dunklen Haaren, im Harnisch, mit der Rechten den Commandostab haltend, die Linke graziös auf den Helm gelegt, könnte man vielleicht dem (Vonzales Coques zuschreiben. Die Zeichsung ist sehr sicher und der Farbenaustrag eher pastos zu nennen; leider hat das Vildschen gelitten, theils durch Abreibung, theils durch Verschungung. Die Behandlung des Spisenkragens, dessen durchbrochene Kante mittelst Einkrabens in die halbseuchte Farbe bersgestellt ist, weicht stark von der holländischen Gepflogenheit ab, bei so kleinen Vildern nur den Pinsel zu gebrauchen und wäre ein Moment mehr, das Vildehen sür slandrischen Urssprungs zu halten. Veider ist unbekannt, wer der Targestellte ist; das Halven mit herabsfallendem Ende stimmt mit der Mode des ausgehenden siehzehnten Jahrhunderts; das blaue Band ist vielleicht der Hosenbandorden, der orangesarbene Vorhang eine Anspielung auf den Namen Dranien, möglich also, daß wir den nachmaligen König Wilhelm den Dritten vor uns haben. Die Daten des Lebens beider Männer, des Künstlers sowie des Fürsten, ständen nicht im Widerspruch zu dieser Annabme.

Benjamin Cupp's geistreider Pinsel führt uns eine Geburt Christi vor. In stizzenshafter Art, mit slüssiger Farbe, beinahe monochrom, selten eine buntere Höhung einzelner Gegenstände in Anwendung bringend, schuf er wie so viele seiner Landsleute ein Genrebild, welchem ein biblischer Gegenstand gleichsam als Borwand diente. Das Bild ist wenig mehr als ein holländisches Interieur, mit Figuren staffirt, welche auf drastische, ost plumpe Weise die Gesühle, von denen sie bewegt werden, ausdrücken; trotz alledem übt das Bild durch seine Frische und Wahrheit einen großen Reiz aus.

In ebenso geistreicher Weise vorgetragen zeigt sich eine Landschaft von Jan van Goben aus dem Jahre 1645. Es ist eine seiner gewöhnlichen flachen Gegenden. Links ein Wirthshaus, vor welchem eine Reisegesellschaft Halt macht. Bäume überragen die Gebäude und legen durch ihre Massen den Schwerpunkt des Ganzen auf diese Seite. Den übrigen Theil der Landschaft bilden die Linien eines ebenen Terrains und der niedrigen Ferne, wirksfam durchschnitten von zwei rechts stehenden, sich duntet abbebenden, hart am Rahmen besindslichen Bäumen und der Silhouette eines des Weges dahertrabenden Reiters.

Ian Voorbout, von dem die Braunschweiger Galerie mehrere Werke besitht, ist durch ein höchst anmuthiges Bildchen vertreten: eine Dame steht mit einem kleinen Mädchen hinter einer steinernen Balustrade, über welche ein Teppich hängt und deren Eckpostament eine große steinerne Base schmückt. Beide graziösen Figuren sind in warmem Ton kolorirt und sehr sein und klar im Schatten gehalten, dabei von richtiger Zeichnung und guter Modellirung; der Name des Malers ist äußerst diskret am Basenpostamente angebracht.

Ein in demselben Saate hängendes Bild des Constantin Netscher 1), ein junges Paar vorstellend, dem ein lüsterner Alter Geld und Geschmeide zeigt, wirkt daneben gehalten kalt und bunt.

Guftav Müller.

<sup>1)</sup> Parthey, Deutscher Vildersaal, II. Bd., S. 188 schreibt das Vild dem Caspar Netscher zu. (Schluß folgt).

# Ausstellung von Gemälden und Zeichnungen im hamburgischen Privatbesitz.



om 15. Mai bis zum 15. Juli d. 3. fant in Hamburg eine Ausstellung von Gemalten und Zeichnungen im Brivatbesitz dortiger Bürger statt, von der man auch in weiteren Arcifen Notiz zu nehmen wohl Beranlassung bat. Es traten da mehrere bedeutende Werte einmal wieder an die Dessentlichteit, welcher sie sier gewöhnlich entzogen sind. Besonders aber war das Ganze von bobem

Intereffe als glangentes Zengnig für Die eifrige und im Gangen glüdliche Runftpflege, Die von ber hamburger Raufmannichaft genbt wird. Dag hamburg viel für Runft ausgebe, war allbefannt; bag es aber and einen fo großen Theil feiner berartigen Ansgaben fo geididt ausgebe, war mehr, als man nad manden augenfälligeren Tbatfachen boffen durfte. Unter ber gangen Menge ber eine 1200 Ausstellungsgegenstände war fein einziges gang leeres ober gar frivolem und ichlüpfrigem Gujet gewidmetes Bilt. Gine offenbare Reigung jum Ernuen, Gebaltvellen trat überall berver, ja ein gewiffer hang gur Gentimentalitat ließ fic bemerten, wohl eine natürliche Meaftion gegen den verrufenen materialiftichen Zug im Bellsteben tes "moternen Merinth". And in Beziehung auf Die fimiteriide Ausführung ber erwerbenen Bilber machte fich eine beionnene Auswahl bemerflich. Wohl zu untericheiben waren babei freilich zwei Alauen von Sammlern: Angeborige alter Maufmanns- und Burifien familien, tenen die Runupflege mehr ober weniger Kamilientradition ift und die mit Bewußtiein gewise Richtungen begünftigen, und andererieits Emportemmlinge, die fich der guten Sitte bengen, obne fich über irgent welche aftbetiiche Tenten; flar ju fein. Doch and bei ben Lepteren war im Allgemeinen eine füchtige Wohlberatbenbeit bei ihren Anfaufen nicht gu verlennen. Ge fam es, bag bas Gange einen bedot beiriedigenden Einbrud machte, als eine Musstellung fo rein von Werthlofem, wie man fie felten trifft.

Dag von einer hinftpflegenden Namilientradition gesprochen wird, mag Unftog erregen, da die irrige Meinung febr verbreitet ift, verstandige Unnswiege fei in hamburg ein febr junges Rint. Die Stadt fei eigentlich von jeber ein Eits Des museuseindlichsten hermesfultus und Bromiostienites gewesen, bis ter allgemeine nationale Aufidwung entlich auch ties verwilderte Rind Germaniens ein wenig geiltig aufgewedt babe, ordentlich und gründlich Doch erft feit 1844. Richte fann verlehrter fein als Diefe Unicht. Bas gunachft Die Malerei angebt, fo batte Bamburg am Ente tee Mittelaltere fo gut wie jede andere Etabt Rordbenticklande feine getbiiden Prachtbilder in Melner und Genter Manier, bie bie therichte "Aufflarung" an ter letten Sabrbundertideite tiefen vermeintlichen "alten Plunder" ber Bernichtung preingab. Es fei bier nur baran erinnert, bag bie echten alten Altaridreinjemalte, mit tenen Griedrich Wilhelm IV. bei Reftauration tee Lomes ber Marienburg ben Aller fillgemag ichmidte, urbringlich ben Samburger Dom gegiert baben. Bei Abbruch tis Tomes vericbtenterte man tas "Gerimpel" für eine Aleinigfeit. Der Maler & L. 26 ann erwarb es und vererbte es an feinen Gobn, ten berubmten Kunftlenner, von welchem · Breugens fungfinniger Monig erstant. Im sechgebuten Jahrbundert ericbeint bereits ein it ite ta Gemalteichat, ter auf tem Rathbanie aufbewahrt wirt. Rach ben erhaltenen Rämmereifontraften wurde am 11. Gept. 1594 ein Malermeister engagirt, um Diese Bilber zu reinigen und zu fegen. Da freie Wohnung mit diesem Bosten verbunden war, fann man den Gegenstand nicht gering geschätzt haben. Diese Sammlung, die sich nach dem Zeit= geschmad mehrsach geändert haben muß, wurde am 14. und 17. April 1789 verauftionirt. Es waren ichtieflich 140 Gemalbe, meift freitich neuere Ramen, aber auch Berfe von Rem: brandt, Rubens, Wouvermann und Jan v. Goven. Die Art Diefer Berfteigerung zeigt ichon ben damals tief gesunkenen Runftsinn: es war eine Zeit großen materiellen Gedeibens, verbunden mit büntelhafter Ueberschätzung bes Zeitgeschmades und ber Zeitgebanten, gerade wie im übrigen Europa. Go erklart es fich, baß Die Taxatoren bor ber Berfteigerung urtbeilten, daß "taum 6 Mark für das Stück fommen würde" und daß ber Senat gleichwohl ber Unficht war, man folle nur losschlagen. Wie benn auch geschah. Eine ähnliche Stumpffinnig= keit verodete damals auch den Privatbesit. Die Stadtbibliothet besitt eine beträchtliche Zahl bon Ratalogen über versteigerte Privatsammlungen aus jener Zeit. Ebenso finden fich gablreiche Auftionsanfundigungen der Art in den öffentlichen Blättern. Als die große Sandels= frise von 1799 den Hamburgischen Wohlstand furchtbar reducirte und dann die langjährigen Stodungen in Folge ber frangofischen Rriege ben Schaden zu einem dauernden machten, ba hat die materielle Noth vollendet, was der Uebermuth begonnen hatte: die alten Runft= schätze Hamburgs sind fast vollständig verschwunden. Ihr Fehlen hat der erwähnten irrigen Meinung über die musenseindliche Bergangenheit dieser Stadt am meisten das Wort geredet.

Sehr merkwürdig find die Bersuche, welche gerade in jener Zeit der Zerstreuung gemacht wurden, die Hamburgische Kunft zu beleben, und welche zu den ersten bekannten Gemalde= ausstellungen an diesem Orte führten. Die Bersuche gingen aus von der "Hamburgischen Gefellschaft zur Beförderung der Rünfte und nütlichen Gewerbe" und realisirten fich zuerst 1790 in einer Ausstellung "von guten Werken hierorts lebender Künftler", freilich noch ver= bunden mit einer technischen Schaustellung (12.-24. April im großen Saale des Rathsfellers). Alls 3wed wird angegeben "die Befanntmachung und Aufmunterung biefiger guter, aber bis jett noch nicht allgemein bekannt gewordener Künstler und Handwerker und die Bewirkung einer edlen Nacheiferung berfelben untereinander." Auch wird die Hoffnung ausgesprochen, Dies alle Sahre zu wiederholen. 1791 bringt auch wirklich eine zweite kleine Ausstellung, deren Katalog 51 Malereien nennt. Mehrere Porträtkopien nach Ban Dyck, ausgeführt von einem jungen Hamburger, David, stehen obenan und deuten auf keine schlechte Geschmacks= richtung. Ein dritter Bersuch 1792 bringt nur 36 Malcreien, darunter "Kopien nach Raffael, Rubens, Rembrandt, Andrea, Kneller, Ban Duck und Anderen" von dem jungen Sam= burger C. Suhr. Gang vornehmlich aber interessirt die vierte Ausstellung "nach Oftern" 1794. Im "Borbericht" zu dem Referat über dieselbe in der Zeitschrift der Gesellschaft heißt ce, von vorn herein habe die Absicht bestanden, "unseren jungen Künftlern Borbilder früherer Art als Muster zur Rachahmung und zur Bildung ihres Geschmackes darzustellen. Die Besellichaft erfüllt bei dieser vierten Ausstellung von Kunstwerken auch diese lettere, bei dem Institut gehabte Absicht, indem mehrere Mitglieder berselben aus ihren Sammlungen von Gemälden und Handzeichnungen einige vorzügliche Stücke mit ausgestellt haben. Es sind größtentheils Werke von noch lebenden Rünftlern hiezu gewählt." Das wäre also das erste Vorkommen einer Ausstellung mit dem Programm der jüngst stattgehabten! Freilich war die Ausführung noch sehr bescheiden. Rur drei Besitzer stellten aus, die Berren Dr. & 3. Y. Meyer, 3. B. Meyer und B. Lienau. Man mag ihre Ramen wohl beachten, denn ihr Schritt war ein großer Triumph über die vorurtheilsvolle Gitte jener Tage. Ausgesiellt wurden von ihnen acht Delgemälde (barunter zwei von Tischbein und ein Selbstporträt Füger's) und einige dreißig Zeichnungen, darunter vier von Füger und je eine von Cho= dowiedi, Gesner, Hadert, Angelita Kauffmann, Raffael Mengs und Benj. Beft. Die heurige Ausstellung brachte zwei, vielleicht brei von jenen Zeichnungen Füger's wieder, jest ausgestellt von Hrn. A. D. Meyer, dem Enkel des alten Ausstellers 3. B. Meyer.

Der Bersuch, in mancher Beziehung seiner Zeit vorausgeeilt, blieb vereinzelt. Die fünfte Ausstellung, die erst 1797 zu Stande kam, hatte wieder das Programm von 1790; ja, dem

Handwerk wurde jest förmlich der Borrang eingeräumt: eine Stiderei eröffnet den Katalog. Man hoffte wohl auf diese Weife den Gewerbestand, die Boltsmenge anzuziehen, über deren Gleichgiltigkeit die Zeitschrift der Gesellschaft flagt. Aber es gelang nicht. Eine sechste derartige Ansstellung kam überhanpt nicht zu Stande. Nach den französischen Zeiten versuchte man es zwar ziemlich bald wieder mit Kunstausstellungen, jest im modernen Stil; aber, wie das ja in der menschlichen Natur begründet ist, eine genußsüchtige Schlafsbeit solgte auf die schweren Leiden, denen Hamburg besonders 1806 – 1814 ausgesetzt war. Erst die Vierziger Jahre mit ihrem tief erschitternden Erlebniß des großen Brandes baben größere geistige Krische gebracht. Wie fruchtbar dieselbe speciell sür die Materei gewesen, hat die züngste Ausstellung auf schönste dotumentirt.

Ein wenig wunderlich berührte es freitich, daß die schöne Unternehmung noch einen "auten Zwed" baben follte, ale ob fie nicht Celbitgwed genug ware. Die Rettoubericbuffe follten oder follen vielmehr gum Besten des Leffingdentmals auf dem (Banfemartt\*) verwendet werden. Deg zum Wahrzeichen prangte im Bestibut ber vom Rünfter auf Bunfc Des Dentmaltomités umgeanderte Echaper'iche Leifung : Entwurf. Erfreutich berührte Diefer Unblid in gwei Binfichten: erstens fab man immer wieder gern ben genialen Mopf, ber ben Werth ber Statue ausmacht; sodann erfreute es wahrzunehmen, daß seit ber Neugestaltung Des Entwurfes wenigstens ein Augenpunkt gesunden ist, von dem aus man ungehindert an ber Etatue binauf seben fann. Es ift bies bie Stellung balb vorn rechte (rechte und linke immer vom Standpuntte ber Statue aus). Unter ben mannigfachen Beidwerben, Die gegen ben Entwurf laut geworben, war Die gegen Die Beinstellung Die nachbrücklichfte. Die alten Beine verbedten nicht nur einen Theil bes Mittelförpers, sondern brachten and ben faliden Ausbruck träumerischer Rube in bas Leffingbilt. Das bat Schaper nun beffern wollen und Dem alten Sberferper einen neuen Unterforper angellebt, Der Die mit Worten bezeichneten Mangel natürlich vermeitet, aber nur um antere bisber febtente an tie Etelle ju fegen. 3a, es ift mit einem Runftwerf wie mit ter Pallas Atbene. Gie muß fertig aus bem Ropf bes gettlichen Erzengers und Gebarers bervorfpringen. Goll nachber burch guten Rath und Nadrenten noch viel baran berumgeflictt werden, fo wird's boch nur eitel Stückwert. Das seben wir auch in tiesem Salle. Gin plasifiches Wert foll von allen Zeiten seben fein, wenn es nicht auf Antehnung berechnet ift, wie bier ja nicht. Nun ift ber neue Leifung aber nur von ber einen, angezeigten Stelle icben, auf die bin er gurechtgebacht ift. Treten mir feitwarte, jo bemerten wir fofort das unnaturlide Zusammengeschobenfein ter beiten nicht gleichgeitig concipirten Rörperbaliten. Treten wir eine gunacht von rechte vorn nach bireft vorn, jo fällt die gewaltsam porgetriebene rechte Schulter sammt Arm auf - es ift Diefes Bortreiben notbig, um biefe rechte Bant fich auf Diefes rechte Bein fingen gu laffen: linke born bleibt biefer unangenehme Gindrud und wir befommen jugleich eine recht unichene Tautologie von rechter Urm= und rechter Uniebiege ju feben; linte feitwarte mehr nach vorn verschwinden Diese Eintriide, aber bas rechte Unie tritt so augenverlegent fpig vor bem linken Unteridentel per, daß mir gern nach linte seitwarte mehr nach binten eilen, we jenes Unie beridmeintet, baffir aber eine tiefe, rein medanifch gebachte Boble unter tem Etublig und an allen Gelegen ber plaftiiden Annuth irre werben laft. Auch auf ber hinterieite bleibt biefer balb femiide Anblid, bis wir uns wieder mehr nach rechts berum ichwenten, bech nur um auf's Reue von ter Etvlla in Die Charpbeis ju geralben. hier zeigt fich und nämlich bas beie, frite rechte Unie wieder in feinem feblimmen Profit und ber gleichfam barauf geleimte baumaftartige rechte Urm bildet mit ibm einen fo unsebenen Wintel, bag fich gewiß Riemand Die wenigen Schritte berdricken läft, um vorn rechte angutommen auf bem fled, von bem wir ausgingen und für ben ber neue Leffing allein gemacht ift.

Ueberlaffen wir bies Bilt von zweifelbaftem Werthe ber bffentlichen Beurtheilung Samburge und wenden und bem privaten Runftbesitz zu, so fei zunacht bemerft, bag bie foomo-

<sup>\*</sup> Bal Mr 9 und Mr 37 bes laufenben Saluganges ber Runft Chronif.

politifche Art ber handelofiadt fich besonders beutlich in der großen Bertretung außerbeutscher, fpeciell frangofiider Runft geigte. Rouffeau, Dupre, Corot, Daubigun, Ifaben, Sognet, Biem, Diag, Calame, Roetfoet, Roja Bonbeur, Berboethoven, Tropon, Delacroix, Gerome, Gallait, Lens, Guillemin, Madon, Rotta, Paffini, Joul monde, Stevens, Meissonnier u. A. waren darafteriftisch vertreten, einige sogar in vorzüglichen Stücken, von benen wir nur bes großen belgischen Sifterienmalers Meinerhild "Camont's lette Angenblicke" (Conful v. Bestenholy) sowie Gérôme's wunderbar belenchtetes historisches Genrestück "Buden an der Klagemauer" B. E. Behrens) erwähnen wollen. Die reichere Fülle bot natürlich die deutsche Kunft. Historisch verdient hier zuerst die mertwürdige Sammlung Fügericher Zeichnungen Beachtung, aus beren Menge einige Blätter ichen oben angezogen wurden. Bu einem jener 1794 bereits ausgestellten, "Brutus und seine Göbne", findet fich eine intereffante Wiederholung: Füger bat das Zujet 1500 in Del ausgeführt und Dies Bild ift 1804 in Echabmanier gestochen und in Diefer Gestalt jest auch ausgestellt. Gebr belebrend ist es, zu seben, nach welcher Tendenz früger geandert bat: alle leidenschaft ist ent fernt, Brutus 1794, in wilder Erregung en face gezeigt, bebt den Urm mit gornigem Schwunge gegen ben Anssatz seines Hauses; 1800 ift er ein gang rubiger, energisch blidenter Oberrichter, ben wir von der Seite genng zu seben bekommen, da irgend welch erregtes Mienenspiel boch nicht zu beobachten ift, und ber ben Urm nur gang ordonnangmäßig als Zeichen zur Erefution ausstreckt. Bon ben Göhnen, an welchen fein Merkmal von Todeswürdigkeit gu entbecken, ift auf beiden Bildern der eine muthig und gottvertrauend, der andre gebeugt; aber anfänglich barg tiefer schluchzend sein haupt an bes Bruders Bruft; bis 1500 bat er gelernt, bag fich laute Schmerzerquiffe nicht schicken und er blickt jeht nur mit gesenkter Stirn bor fich nieder. Einen entsprechenden Fortschritt in der guten Lebensart hat in den fechs Jahren auch Collatinus gemacht und auch die Polizisten sind besser eingeübt und haben 1800 die schreienden Weiber entfernt, die 1794 noch das Gerichtslotal bedrängten. In Summa, die Richtung auf das Glatte und Ruhige leitet offenbar bestimmend bes Künftlers Schaffen. Das wird auf's Beste bestätigt und ergangt burch einen Blid auf Füger's gezeichnetes Gelbsportrat: aus einem großen, ftuperhaft eleganten Rodaufschlag und einer mächtigen, gebauschten Anotenbinde gudt unter einem Anabenhütchen ein weiches, feistes, völlig bartloses Gesichtchen hervor. Die Augen affettiren etwas idealistischen Aufschlag, aber bas Riedliche, Kleinlich-Artige, Woblgenährt-Behagliche des übrigen Untliges läßt doch deutlich erfennen, daß das höchste Ideal Dieses Männleins eine gute Mandeltorte und ein sußer Bischof muß gewesen sein.

Bie gang anders wird und zu Muthe, wenn wir und zu dem ersten Babubrecher bes erneuten flaffischen Stiles, ju Asmus Jakob Carftens wenden! Wie aus einem moschus: durchdufteten Brunkzimmer treten wir in einen Wichtenbain in der Haide. Wieder ift ein sehr charafterififiches Celbsporträt ba, diesmal in Agnarell. Was uns zunächst aufpricht, find Die schönen, offenen, mannlichen blauen Augen. "Der Mann konnte bas Schöne und Wahre erkennen und er hatte auch den Muth und die Ausdauer dazu" - fo lautet der nächste Eindruck. Die prachtvolle Stirn und der nicht kleinlich angelegte Mund verstärken ihn. Aber sofort fällt ein trüber Schatten auf die Betrachtung: tiefe Spuren bon Sorge, Rummer, Entbehrung und raftlofer Mühe lagern fich über den Brauen und unter den Wimpern. Wir sichen vor einem Manne des leidens. Der Ausspruch eines Anonvmus in einem Urtheil über Fr. Lift, das Häuffer citirt: "Wer in Deutschland für eine Idee eintreten will, der muß bereit sein, sein Leben als Heldenrolle in einer Tragodie zu durchleben", diese bittere Wahrheit spricht laut aus dem abgematteten Gesichte des doch noch jungen Mannes. Gewiß wird er uns Rachlebenden nur um so lieber sein, wenn wir es ihm auch nicht erseben können, daß er 1798 als Bierundvierzigjähriger, erdrückt von fümmerlichen Berhältnissen, hinftarb, während Füger, als er 1818 "das Zeitliche segnete". 25 Jahre Zeit gehabt hatte, als Direktor der Atademie und der Gaterie von Wien auf Lorbeeren und Geldsäcken zu ruhen. Und wiedergeben können wir ihm auch nicht, was ihm an wirklich harmonischer Kunstvollendung entgangen ift, weil die Götter ihn ebensosehr haßten, wie sie ihn liebten. Am vollendetsten find seine Stiggen in einfachen, fraftigen und flaren Bügen auf grundirtes Papier hingeworfen (Bef. fast ber gangen reichen Ausstellung Gel. Buffe'. Wo er größere Kompositionen aussübrt, fehlt ibm bas letzte Bollendungszeichen, bas ichwerlich ber erringt, bem es beständig schlecht gebt.

Des Meiners unmittelbarne Stilgenessen, 3. A. Roch und 3. B. Genelli, waren durch einen reichen Schaß von Zeichungen und mehrere Malereien vertreten. Ebense war man in Beziehung auf die beiden großen Schulen, in denen sich im ersten Drittel unieres Jahrbunderts die Wiedergehurt der Malerei vollzogen bat, überwiegend auf Handzeichnungen angewiesen. Es ist das sehr natürlich, denn jene Meister arbeiteten ja in der Regel nicht sier den großen Markt, auf dem der Hamburger seine Waare sucht, sondern im seinen Austrag fur fürstliche und andere bochgeitellte Wönner. Die neueste Zeit schickt ihre Werfe auf Rundzeisen mit beigessigtem Preiszettel. Wer zuschlägt, der hat sie. Da kann man vergleichen, abwagen und sich die Sache versichtig überlegen. Ein soldes Geschäft sieht dem Mausmann naturlich besser an als das Riste eines vertrauensvollen Austrages; was Wunder, daß mit dem Anstenmen dieser Panken auch die Hamburgsische Kunstpslege gewachsen ist? Die Kunst wohl dabei sahrt, ist freitich ein Problem, das in eine ganz andere Keibe von Erwägungen gehört.

Bon Cornelius mar neben einigen kleinen Studien nur eine Bleizeichnung ba, ein Chriftweteri Conf. C. & Weber . Der vollendeten Tedmit zu gedenten, ift überflüffig. An ber Conception überraichte wohl Manden Die völlige Abweienheit jeder Astetik. Diefer vollgefunde Chriftus ift seweit wie möglich von mittelalterlichen Bergerrungen entfernt. Er bietet eine fprecbende Widerlegung des noch immer fo verbreiteten Wahnes, Cornelius fei einseitiger Ratbetit geweien und babe mit seinem Edaffen im Banne bes specifisch romijd firchlichen Empfindens geftanden. Er, tem philosophiide und bifteriich fritifde Unterfudungen perfeulich gang fern lagen und der als Menich viel zu boch ftand, um fich in feinem Berbalten zu ben terten Problemen irgendwie durch ben Wint ber Bolfemeinung beeinftuffen gu laffen, befand fich allerdings bis jum Tote unter ber Bereichaft ber driftlichsorthodoren Weltanichanung: niemals aber baben bie beionderen patifaniiden und assetiiden Richtungen Diefer Dentweife bei ibm irgent welche Rolle geipielt. Daber auch fein icharfer Wegensatz gegen bie Magarener! Zeine grogartige Cutlustarfiellung bes gangen driftlichen Muthos in ben Campolantogeichnungen fann jeder Protestant mit der reinigen Freude betrachten, ohne durch irgendwelchen jebuitischen Beigeichmad gefrört zu werden. Das trifft nun auch bei biefem Ropf zu: Chriftne, ein blubender Bellmann mit reidem, Dienvfiidem Vodenbaar, foniglider Etirn, außererdentlich fraftiger, energievoller Naie, lebensvoll ichwellender Wange und ebel geformter Augen und Minispartie, blidt in tiefftem, ernfteftem Ginnen vor fich nieder. Co ift fein Zweifel: nur Das Großte fann Diesen Ropf mit folder Dentarbeit belaften: er loft in Diesem Angenblid bas Weltratbiel. Und bas Reinltat, bas merfen wir auch, ift fein rein erfrentiches. Gine grofe Edwierigteit bes Sandelns fteigt vor bem inneren Auge bes Ginnenden auf. der Menich, den wir da feben, ift fo berrlich, bag wir ibm unbedingt gutrauen, daß er jebe Edmicrigfeit überminden mirb. Befremden burfte es vielleicht Einen, bag in bem gangen Merie fein Bug von Mitte gu erfennen ift. Diefer Ginnende ift fo gang mit fich und feiner Noth beid, figt, bag ein belbes Gebenten eines anderen Individuums augenblidtich offenbar gar nicht in ibm lebt. Aber unmild können wir ibn barum boch nicht nennen. Es ift eine viel zu vornehme Ericbeinung, ale bag wir Ranbbeit und Barte irgentwie von ibm erwarten fennten Burde tiefer Chriftes Die Angen aufichlagen und ums anieben, gewiß fein Blid mare Freundlichfeit und Bilisbereitschaft.

Reicher ist Schnorr vertreten, bei dem wir drei Gruppen von Zeichnungen für die Butterbebet Hr. A. E. Mever berverbeben. Die erfte (Gruppe besteht aus drei Stizzen, die Schnerr nech in Italien als junger Kinnter aus vollem ichassenofrendigen Herzen hinwarf, nie ne der Wittwe von Zarphath und die Beichimving Tavid's durch Simes nech ganz sorgtos in der Zeichnung: 3 (der Biete Kain's auf Abel's angenehmeres Cvier sichen sanderer ausgesührt. Wie lebensvoll und unm find diese Butter geschaffen, besenders das erfte! Die Tiese inniger Frende im Gesicht bestehn in den des erweckten Knaben, beide gleich fraitig und doch so verschieden in ist, wie spricht das zum Herzen! Das Platt ift noch in der jezigen Aussindrung im

eleganten Botzichnitt eines ber besten ber gangen Bilberbibet, aber biefen Beildenbuit, wie hier in der leicht hingeworfenen Stige, bat es doch nicht mehr. Die zweite Gruppe, die fieben Schöpfungstage, vom Mündener Professor offenbar ichen mit dem Gedanten ber Bervielfältigung böchst sauber und elegant ausgeführt, ift ein in sich zusammenbangender Creins von Bilbern, Die eine einheitliche Ibee beranschauliden: bas Werf ber Edböpfung nach bem Bericht von Gen. I. als einer mühevollen Arbeit, Die erschöpft und Rube fordert. Gott? Er ift gang muthologisch aufgefaßt; ein ftarter, ernster, alter Mann, feineswege allmächtig und vollkommen felig, sondern schwer anringend gegen die Materie und das Schickfal. Sein Schaffen macht ibm Bergnügen; am wohlften fühlt er fich bei ber Schöpfung ber himmels lichter, wo feine Augen vor heller Luft glangen, aber mit tiefem, finfteren Grauen fieht er ben bevorftebenden Störungen seines Werkes entgegen. Das tritt besonders bervor bei ber "Ediöpfung des Lichtes" (richtiger Durchbrechung der Urfinsternig) und bei der Echöpfung ber Menschen. Diese selbst find ein reizvolles Baar; besonders fcon ift der gedankenvolle hoffnungereiche Frobblick Abam's bem still in sich vergnügten Wesen Eva's gegenüber gestellt. Das Bange zeigt einen Runftler auf der Bobe feiner Runft; aber Die Conception bat icon nicht mehr die reine Bergensfreudigkeit zur Mutter. Die britte Gruppe ift eine Reihe von Sfirgen aus ben fünfgiger Jahren, als es mit ber Unsführung ber Bibet nun wirtlich gur That fam. Die Komposition zeigt überall die größte Gewandtheit und Formvollendung, frifche Blumen best jugendlichen Schaffensbranges aber fucht man vergebens. Das Gange ift ein trefflicher Rommentar für die ironische Bedeutung des Spruches: "Was man sich in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle".

Von Kaulbach ist erwähnenswerth nur die bekannte Zeichnung: Odysseus bei der Katypso (Hr. Y. Lippert). Alle graziöse Abrundung und anmutdige Zeichnung, die diesem Meister einen so vulgairen Ruhm und einen so guten Marktpreis gesichert haben, sinden sich hier bethätigt. Aber es sehlt der herzerfrischende Anhauch der Muse, keineswegs aber der unleidlich alltägliche Zug im Götterboten Hermes und noch mehr in der Katypso, welche das unterscheidende Merkmal Kaulbach icher Schönen, den übermäßig ausgebildeten Unterkieser, ganz prachtvoll zur Schau trägt.

Bon den Nazarenern und Romantifern waren nur Dverbeck, Schwind, Riepenhausen und E. Speckter durch Delgemälde vertreten. Besser repräsentirt wurde die Richtung durch die bekannte Zeichnung des Erstgenannten: "Lasset die Kindlein zu mir kommen" Hr. A. D. Meyer) sowie durch zahlreiche, zum Theil sehr interessante Zeichnungen Schwind's, sowie Führich's, Steinle's und Beit's, von denen nur des Letzteren "Marien am Grabe" (Hr. A. D. Meyer) genannt sein mögen. Mit wirklich Dürer'scher Grisselssührung ist hier in derber, aber kerniger Schrassirung das Bild tiesen, doch würdig gehaltenen Frauenschmerzes vergegenwärtigt, eine Perte der neueren religiösen Geschichtsdarstellung.

Historisch zu dieser Gruppe stellt sich ein wenig bekannt gewordener Hamburger, Julius Oldach (1804—1830), dessen Masereien ein ganz eigenthümliches Interesse gewähren, bestonders seine drei (ältlichen) Frauenbildnisse (Hr. Oldach und de Hase) und sein Stammbaum mit eingemalten Porträts. Eine fast erdrückende Naturtreue vereinigt sich mit einer so seinen, reinlichen Pinselssührung und einer so klaren, präcisen Farbengebung, daß wir einen persönlichen Schüler des großen Meisters von Nürnberg vor und zu baben glauben. Und doch ist nicht etwa die ältere deutsche Manier sklavisch nachgeahmt, wie von anderer Seite die altitalienische! Oldach solgt der Wirklichkeit unmittelbar mit einer so seltenen Wahrheitsliebe und einer so bestechenden Freude am Deutlichsehen, daß und die lebhasteste Trauer überkommt, weit es ihm nicht vergönnt war, sich durch lebendige Ideale zu höherem Kunstschaffen erheben zu lassen.

Die neuere historische Malerei bot nur Bebeutendes, wenn man das Porträt und das in's historische überschlagende höhere Genre hinzurechnete. Alsdann ist hier vor Allem Gabriel Max zu nennen, von dem eine ganze Reihe zum Theil hervorragender Werke ausgestellt war. Seine Art kommt dem oben angedeuteten Zuge vieler Hamburger zur Sentimentalität entgegen, daher erklärt sich seine große Beliebtheit in weiten Kreisen dieser Stadt. Zu seinen besten Bildern gehörten in der Ausstellung die sterbende Christin am Kreuz in der älteren

Heineren Aneführung in Del Gr. G. Webner' und der veritorbene Affe (Gr. E. Bebrens.) Aniprudoveller geben fich ein paar andere, in benen bes Munitlere frautbafte Art noch ftarter bervortritt. Wir rechnen bagu Die Tee Cheriftane (Hr. E. E. Heering), beren übergroße duntte Augen, übergroßer Mund und ftarrer unverftandlicher Blid nur frappiren, aber gewiß nicht innertich erbeben. Der pathologische Ausbruck foll gerechtiertigt werden burch bie Erinnerung an bie Selbitaufepierung, in welcher fich Cheriftane vergehrt. 280 aber ift biefe verfebnende Sindentung im Bitde felbu? Wir mibben fie im Gebachtnig mitbringen, nicht als ein Gebantenmaterial, - bas ware aftbetiich zu billigen - fondern als eine ergangende Stimmung! Nebrigens zeigt Mar grade bier, besonders in ben ausgezeichnet behandetten Armen, wie sehr ibm der Biniel dienen muß, wenn er nur will. Das größte, aber auch das ichrecklichte feiner ausgenellten Werte ift bas lebensgroße Zweiperionenbild "Allnachtlich im Traume" (Br. Baron 5. v. Oblenderiff, auf dem ein frubzeitig verweltter Narciff von einer bleichlichtigen Sung. frau in Trauer einen Heinen Blatterbuid als Beifteuer für Die Ausidmudung feines Demnacht ju beichaffenden Garges blodinnig tadelnd binnimmt. Das leidige Bilt, welches jedem Betrachter nach bem Mag feiner Mervofitat eine gewiffes entfettes Stoden alles pivchifchen Lebens auf eine Zeit lang mit auf ben Weg giebt, ift burchaus bezeichnent für bes Meisters Manier, Die nicht baburch als burchgebende Methode gerechtjertigt wird, bag es einige Gegenfrante giebt, für welche fie pagt.

Einen sehr angenehmen und gesunden Gegenst bildet der farbenpräcktige Ferdinand Heilbuth, der erfreulicher Weise auch sehr gut vertreten war, am besten durch das berühmte Witt "Zpazierende Kardinäle auf dem Monte Pineio" (Herr Konsul Wesselbeeft). Wie sein wiederholt sich bier der Topus der beiden hoben Herren, bier die schlemmende Dummbeit, dort der verschmiste Hochmuth, in ihrer dienenden Begleitung! Wie gut ersenut man auch den zweiten Topus in dem Kardinal, com er zusommt, an der bloken Haltung, obwobl nichts vom Gesicht zu seben ist! Das ist seinste Satire, wirkliche Geschichtsdarsellung ohne bestimmten bisterischen Borgang. Dazu temmt eine warme sonnige Farbengebung, wie sie sir eine römische Ansicht so bezeichnend ist. Man konnte sich nur sehwer von der Betrachtung des kleinen Prachtstietes losreisen.

Achntide bifteriide haltung burd Bermittlung bes ethnelogiiden Elements zeigten eine Reibe Mörfe. Zuerft genannt fei bier mit bochftem Rubme ein in Del ausgesichter weib lider Etudienteri von Erneft Lafite (Br. A. Felido). Obne alle Gewaltsamteit, in rubiger hingabe an tie Natur und mit einer Beberrichung und Berwendung ber Garbe, wie nie nicht beffer geracht werden fann, ift bier ein Topne aufgefagt, wie er nich wohl in öfterreichiiden Yanten burch Bereinigung germaniiden, flaviiden und romaniiden Blutes finden mag, ber aber und Nortbeutiche eben jo fremt berührt, wie ichen und mabr. Daß biefe entgegengesetten Eindrücke fich beifammen finden, bezeichnet am beiten Die bobe fünftlerische Bollendung. Richt niedriger fiebt Die Areidezeichnung einer Stalienerin von Anfolm Geuerbach (Gr. A. D. Mever), in der mit den einsachsten Mitteln in genialer Weise ein gluth= und lebendurchdrungenes Frauenbilt geschaffen ift, Das uns den Hafflichen Topus ihrer Nation wie in einem Mufter vor Augen bringt und uns beghalb ben Gindrud eines hiftorischen Bildes von vollendeter Munit binterlagt. Gine itvillidere, einfachere Anjgabe loft Das Celaemilte "Macden von Clevano" von G. M. Y. Michter Br C. Bebrens in faum minter beirierigender Weife; nur Edvate, tag tie Farbenwirtung gefucht, und nicht annäbernt in tom Maage, wie bei tem Lafite iden Ropf erreicht wirt. Unter ten Zeichnungen fint bier noch zwei Eintienforie von 3. Raue zu nennen, von tenen besondere der energische, echt namifche Matchentopf einen bereutenden Ginn inr bas Weientliche und eine meifterliche Berwendung ber bescheidenften Mittel befundet.

Zahlreich vertreten waren natürlich die eigentlichen Genremaler Defregger, Bautier, Jordan, Knaus, beide Schlesinger, beide Meyerheim u. A. mehr, deren bekannte Art teine weitere Berichterstattung fordert. Nur sei noch erwähnt, daß unter den Perlen der A. v. Mung and das mit Recht viel gerühmte Bild, "die Menagerie" von A. B. Mewerbeim

Maters, (Hr. Et. Behrens). Es ist in der That ein Muster, dem Alles ist bier in vollendeter Harmonie: die reiche vielseitige Aufsassung der Wirtlickeit, die tünstlerische Reinigung und Abrundung des Stoffs, die einheitliche Organissrung desselben, die tadeltese Zeichnung, die Beherrschung der Farbe, die Klarheit der Materei, endlich die angemessene Betenchtungs wirfung. Interessant war zu bevbachten, wie in den daneben gehängten Werfen des Baters F. E. Me verheim sich die Vorzüge des Sohnes schon in schwächeren Masse keinbast vorsinden.

Eine noch reichere Fülle boten die Yandschafter und Staffagemaler, A. und D. Achen = bad, Gurlitt, Flamm, Rottmann, Lutteroth, Y. Spangenberg, E. Sildebrandt, Steffan, Yen, C. Defterlen, Edlieder, hermann Rauffmann, Edleich, Leffing, Munthe, hartmann, Bettentofen, Edreyer u. j. w. zum Theil in verzüglichen Werfen, 3. B. Rottmann's Taormina (Fr. Commergr, Weber) und Hildebrandt's Connenuntergang in Rio (Fr. 3da Edmidt). Wir begnügen uns, auf zwei Richtungen besonders bin zuweisen: auf die Flacklandschaften und die Waldlandschaften. Es darf als ein rubmvoller Gewinn unserer neuchen beutschen Runft bezeichnet werden, daß ihr die Bewältigung eines scheinbar fo unmaterischen Gegenstandes wie Die weite Chene gelungen ift. Die kulturbifte rische Bedeutung Dieses Sieges ist sehr boch anzuschlagen, denn des Menschen Erdendalein wird uns in seiner Ganzheit viel richtiger und reiner durch so einen weiten Ausblick über die Dberfläche bes Planeten zu Gerzen gebracht, als burch bie noch fo glänzende Wiedergabe irgend einer besonderen Edbonbeit. Allpenboben, Fjorde, italienische Westade, Wasserfalle, Wald= idullen - Das find Ansnahmen; Die weite Ebene, Das ist Der Wohnsit Des Menschen für Den Durchichnitt. 3hre Stimmung ift Die Normalstimmung Des zu fich felbst kommenden Mannes. Wenn man sich nun erinnert, daß die Göttergestalten aller naturwüchsigen Reli= gionen gwar aus dem begehrenden Wollen des Menschen gezeugt, aber aus einer Naturstimmung geboren find, so wird man ahnen, welche hoffnungsreiche Aussichten für das in mancher Beziehung verodete Boltogemuth fich an eine neu gewonnene Darftellung einer Naturstimmung von so eminenter Bedeutung knüpfen.

Dbenan unter den Meistern dieses Fraches stellen wir den in weiten Kreisen lange nicht genug geschätzten &. C. G. Morgenftern, vielleicht ben seelenvollsten Landschafter ber Reuzeit. Seine "Landschaft" (Hr. J. H. Gogler) zeigt uns in doppelter Gestalt den angedenteten Charafter: als Haidebitd und als Rüftenbild mit Ausblick auf die Zee. Ein bläutich schimmerndes Gebirge im hintergrunde Dient gleichsam der Chene gur Folie. Unendlich sehn= füchtig wirkt biefer Gegenfat: Die blaue lockende Gee und Landschaftsferne binter ber öben braunen Haite, Die Doch mit ihrer struppigen Derben Begetation keineswegs abstößt. Dabei ift die Beleuchtung böchst entsprechend: sonnig, doch nicht überklar, die Ferne etwas beller markirend. Taft ebenjo ausgezeichnet ist das "Etrandbild" (Hr. Bolten), wo das rollende Meer naber in den Bordergrund tritt, buntler und ernster erscheint, aber boch wieder deuselben Sehnsuchtsreiz übt, besonders durch einen fernen Dampfer am grauen Horizont. Gehr tud= tige Künstler besselben Faches find auch Al. Michelis und W. W. G. Echuch. Des Ersteren "Haidelandschaft" (Hr. B. Burchard) erinnert durch den Ausblick auf die meerblau verschwim= mende Ferne — die aber doch nur unnebelte Ebene sein wird — und bläuliche Gebirge an Morgenstern's "Landschaft", betont aber die Haide noch mehr, und läßt die bezeichnete Stim= mung in einem träumerisch in's Weite lugenden Sirtenknaben gleichsam lebendig werden. Edjudy's "verfallenes Edjloß" (Hr. A. Moll) und "Haidegegend" (Hr. E. Umfind) drücten die Stimmung auf trübe Wehmuth herab, und benuten dabei sehr wirkungsvoll die charakte= ristischen Baumgestalten ber Riefer und der Birke, sowie ben fich verlierenden schmalen Saide= fußpfad. Bon den Landschaften anderer Richtung sind hier noch zu nennen der "Regenstein" (Br. S. Stahmer) von Y. Spangenberg, Die "Baitelandichaft" (Br. A. Stammann) von D. Rauffmann und gang besonders Das tief empfundene, unscheinbar fleine Rachtstück "Landichaft" (Br. Gen. Bersmann) Des sonst als Waldmaler ausgezeichneten G. Ro. Deck.

Fast wie das weibliche Prinzip zum männlichen stellt sich dieser Flächenmalerei die Waldsmalerei gegenüber. Am schärsten tritt dies bei dem Altmeister I. W. Schirmer hervor, dessen babnbrechende Leistungen durch einige vorzügliche Stücke vergegenwärtigt waren. Alles

in auf ein rubiges, in remantiicher Phantafie fill bintebendes Beien gerichtet. Besenders in dem "Waldbach" (or. S. Stabmer) wirft der Wald geradezu als Gralebain, der jeden Augen blid bie "wundervolle Mabrebenvell" fonnte emportauchen laffen, "Die ben Ginn gefangen balt". Selbst ber bunfelblau und gang flar bas bunfelgrüne, etwas schwere Laub burch-Schanente Bimmel fiebt wie bas Dach eines Geensaales aus; er locht nicht in's Weite; er brangt mit in Die laufdige, tuble Stille binein. Ginen intereffanten Wegeniag bitbet ber große neuere Waldmater Balentin Ruths, beffen "Morgen im Walbe" man mit febr gludlidem Griff neben ben Waltbach gebangt batte. Man merkt, bag ber berühmte Laubvirtuefe in feiner fünftlerifden Richtung ftart burd bie Glachlandstimmung beeinfluft ift. Der himmel in bell, ermunternt, gur Thatigteit aufrusent. Der gange Walt athmet Thaufriide, man benft nicht an Elfen und Rebolde, sondern an Djon und Forstwirthschaft. Projaiich aber ift Diese Stimmung barum feineswege: es ift fraftige Cpit in bem Bilbe, mabrent Edirmer bezanbernde Prif bringt. Uebrigens versteht Muthe auch bie romantische Art ber 2Baltbebandlung vorzüglich. In "Mübezahl's Garten" (Gr. F. Göring) täßt er fie an passendem Drte vorwiegen; auf andern Bilbern fpielen beibe Arten bedeutungsvoll in einander. 3mmer bewahrt er fich als ber rechte Meister, was nicht von ihm gesagt werden fann, wenn er auf andere Gebiete binüberschweift.

Daß schließlich die Marine ebenfalls reichtich vertreten war, versteht sich bei einer Hamsburgischen Ausstellung wohl von selbst. Dbenau sieht hier natürlich Anten Melbye, dessen großes Bracktbild "Marine" (Hr. 28. Burchard) zu den besten Mustern der Gattung zählt. Es ist Handlung da: eine Barke ist in Gesahr, durch die schneller als sie selbst bingteitenden Wegen erdrickt zu werden. Der grauschwarze Himmel, das blangrüne, ties aufrauschende Meer, die Winzigkeit des schwer arbeitenden Kabrzenges, Alles stimmt vollkemmen zusammen und macht einen wahrbast tragischen Eindennet. Sehr zahlreiche kleinere Stücke desselben Meisters bekunden die bobe Berehrung, die derselbe im Hamburgischen Bolte genießt. Westelbe greßartige Natureindrücke in tünstlerischer Bergegenwärtigung zum verbreiteten Schnuck der Hausendrücke in tie beite Hossinung berechtigt sein, daß tein Rückfall in die Geschwacktosigkeit und das Banausenthum eintritt, die Hamburgs alte Kunstpslege ver einsaachtzig Jahren vernichteten und der freien Ethsfadt den sieben Rus des Musenbasses eingetragen, den sie, wie diese Ausstellung bewiesen bat, nicht verdient.

### Das neue Kunstgewerbehaus zu München.

Mit Abbildung.



er ungemeine Erfolg, ben bie im Jahre 1876 zu Münden ftattgebabte Munft und Munitgewerbe Ausstellung nach allen Nichtungen bin erzielte, gebot bem Mündener Munitgewerbeverein, als bem Beranstalter jener Ausstellung, ein Borgeben auf setterer, breiterer Bais, als bis babin ber Kall geweien war. Zunächt bas Mündener Munitgewerbe, bann aber auch bas benticke

Unnitgewerbe überhaupt sollte eine Centralstatte finden, an der es seine Produtte der freien Monturrenz aussepen, einen Martt etabliren fonnte.

Em bedeutender materieller Ueberichuk, der bei der genannten Ausstellung erzielt wurde, eine flichte dies. Das alle, der Stadtgemeinde geberige Brandband wurde, nachdem vielerlei gatumbe von Malern und Architetten für diesen Zwed entstanden waren, umgebaut und elben die Gestalt, wie sie die Abbildung zeigt. Die Aussubrung des Baues leitete Architett Bett im Mannben.

Die Façade wird gebildet durch einen prononcirten Giebelbau, an den sich, um ein Unbedeutendes zurückspringend, das Hauptgebände auschließt, das sich seinerseits wiederum an die barocke Façade der Preisaltigkeits- Virche anlehnt. Es mußte auf letztere natifilich



Das neue Runfigewerbebaus in Munden.

Nücksicht genommen werden, und da nitn eben die deutsche Renaissance einmal am Ruder ist, ließ sich ein gewisses Anpassen an die genannte Kirche leicht bewerkstelligen. Das Parterre, in ziemtich frästigen Bosse Tuadern ausgesübrt, enthält im Hauptbau eine Wirthschafts- lokalität: der ganze Raum des Flügels wird durch die permanente Ausstellung von kunst-

gewerblichen Produlten eingenommen. Hier in alles zu finden, was nur irgendwie zur Herrichtung eines baustichen Raumes von Nötben ift. Aus ganz Dentschland tommen bier die Produlte steißiger, geschichter Hände zusammen und verdrängen, Gott sei Dauf, immer mehr jenes darakterlos prunkvolle Zeng, das nech ver nicht gar langer Zeit allgemein ges lauft wurde. Möchte es nur in den Salons auch bald soweit tommen, — es brauchten deswegen noch lange nicht all diese Räume in "Renaissancesunden" umgewandelt zu werden!

Im Hauptbau ist bas erfte mit bem zweiten Stockwert architektenisch zusammengezogen burch eine träftige Säulenstellung, zwiiden welcher die Kenster bes großen Saales sich besinden. Ein gut gegliedertes Gebalt bildet den Abschluß. Ueber diesem tommt noch eine, in den Dimensionen jedoch viel geringere, Stellung von ionischen Dreiviertelfäulen, welche ihrerseits das ganz durchtausende Dachgesimse tragen, und darüber erhebt sich der Giebel. Die Kenster des Seitenbaues baben im ersten Stock einsache Cuader Gewände, im zweiten Spitzgiebel, getragen von Pitastern, die sich nach unten bin verzüngen, und der dritte Stock endlich zeigt einsache Gewände, darüber gebrochene Giebel.

Die Berbaltniffe find im großen Ganzen gut geratben, zumal wenn man annimmt, daß die Tensterössnungen mit nicht gerade sehr günstigen Höbenverbaltniffen bereits an dem alten, umzubauenden Hause eristirten und der Stockwertböben balber nicht verändert werden konnten.

Das Interieur zeigt, wie icon oben erwähnt, im Barterre eine Reftauration, Die in der Cinfadbeit ihrer Ausstattung gan; glücklich ausgefallen ift: mannsbobes braunes Ge taiet ringsum an ten Wänden, dazwiichen bier und ba tieine Unterbrechungen burch Miiden ober fleine vorspringende Brunnengebaufe, barüber bie einsache Malfwand und, bas (Bange abichtieftent, eine braune, in den Formen gang einfach gehattene Botzbede. - Gine breite Belgtreppe führt zum ersten Stod. Da ift ber mittelalterlichen Sitte gemäß junachft ein großer Flur, auf den die verschiedenen Thuren munden. Er hat sein eigenes Licht und wird gar oit ipeciell als tiibles Uneiplofal benutt. Auch tiefer Raum bat eine einfache, aber geichmad volle Teteration. Zwei Thuren führen in ben großen Gaal, ber burch zwei Ctagen geht. Die Detoration ift feineswegs pruntvoll zu nennen, fie wirft ungemein barmonifch. Die eine Langieite entbalt in fünf Bogenfeldern beforative Malereien, Die in ber Wirtung vor trefflich zum Hotz paffen. Es ift nur nicht recht ersichtlich, weshalb in biefem Raume gerade italienische Arditettur, ein italienischer Mandolenichtager, Oppreffen, Die bei und gar nicht wachien, untergebracht worden. In dem Zaal eines bentichen Runfigewerbehaufes waren toch autere Beziehungen eber am Plage geweien. Die Bilder find von & A. Maulbach gemalt. Auf zwei anderen Geiten bes Gaales laufen in ber Bobe bes zweiten Stockwertes Galerien berum, welche für Mufif und Bufchauer bei festlichen Gelegenheiten bergerichtet find. Die vierte ift die Keniterwand. Rebenan besindet sich, speciell jur die allabendlichen Zusammen funite von Münftlern und Munigewerbetreibenden benimmt, eine fleinere Trinffinde. Die Taielung ift einfach, unterbrochen von ioniiden Salbianten, barüber bie Maltwand mit ein fachen, aber außerft gragibien Matereien al freesco von M. Zeig. Die Dede geigt bas Baltenwert, einfach, gerade, obne Caffettenichmud. Gin machtiger gruner Dien vervolliffen Digt Die Ginrichtung Diefes einsachen, aber außerft geschiedt Deterirten Raumes. Die Bolg tuichungen tes Saales sowie tiefes Uneipzimmers rubren von tem Architetten Gebon ber. Die übrigen Manmlichteiten Des Banies Dienen ju Bureaur und Webnungen und baben weiter nichts Bemertenswertbes aufzuweisen.

Moge tas Hans immeriert eine Statte bleiben, an der finntleriiche Bestrebungen an weregt werden, die nicht bles ein Anstlug momentaner Moden sind! Tag vieles, gar tiebes gerade in der Munit und im Annithandwert mehr Mode als Bedürfniß ift, bleibt leider immer noch nur zu wahr!

### Gottfried Semper.

Geb. 29. November 1803, † 15. Mai 1879.

(Schluß.)



n einem Alter, in dem die Wenigsten noch die Spannkraft des Willens haben, sich ihr Leben von Grund aus neu zu zimmern, wandte sich Semper nach seiner Flucht aus Sachsen über Franken, Baden und Straßburg wieder nach Paris. Vor dem Meister lag jetzt auf der Höhe seiner Reise der Lebensweg fast ebenso bahnlos und unbestimmt da, wie ehedem zur

Zeit seines ersten Pariser Aufenthaltes. Schon benkt er ernstlich an eine Uebersahrt nach Amerika: da erhält er einen Ruf nach London — man möchte glauben, für einen hochstrebenden Mann kein ganz schlechter Tausch gegen Dresden. Wohl war es ihm auf englischem Boden nur vergönnt, anzuregen und zu lehren, nicht unmittelbar zu schaffen; doch wirkungskräftige Lehre ist wieder eine andere Art des Schaffens. Es gab aber auch sonst noch zu thun. Die englische Kunstindustrie hatte in Geschmack und Stilsinn ihre Drientirung verloren: hier war Abhilfe nöthig. Dieses einmal erkannte Bedürsniß veranlaßte die Begründung des South Kensington-Museums, auf dessen Drganisation die Borschläge Semper's einen wesentlichen Einsluß übten. Es war dies die erste methodisch eingerichtete Stilheilanstalt für die Kunstindustrie, nach deren Borbild dis zu dem musterhaften Kunstgewerbemuseum in Wien ähnliche Institute auch auf dem Continent entstanden.

Doch Semper fühlte außerdem das persönliche Bedürfniß, seine artistischen Erundsäte im Zusammenhange zu begründen und darzulegen. Gleichwie die kaum bewältigten Eindrücke tumultuarischer Erlebnisse im Allgemeinen den Rückschlag des Nachsinnens zu erzeugen pslegen, so concentrirte sich bei ihm dieses Sinnen mehr und mehr auf die Grundprobleme der Kunst und den artistischen Zustand der Gegenwart. Bereits in London sammelte sich der Gedankenstoff für sein Hauptwerf an: "Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder praktische Aesthetik. Sin Handbuch sür Techniker, Künstler und Kunstseunde." Obgleich der erste Band: "Die tertile Kunst" erst 1860 und der zweite drei Jahre darauf erschien, war wohl schon während des Londoner Aufenthalts das Ganze entworfen und Manches in der Aussiührung weit vorgeschritten; wie denn auch in der kleinen Schrift: "Die vier Elemente der Baukunst" (1851) die Umrisse des größeren Werkes in kühn gezogenen Linien hervortreten.

Der Durchbruch bes forschenden Triebes in einer start und selbständig angelegten Natur ist sehr wichtig und bedeutsam zu einer Zeit, wo der Geschmack in's Schwanken gerathen ist und die Kunst und die Bildung einander gegenseitig nicht mehr verstehen,

ba jener bie Deutlichkeit und Giderheit ber Ginficht, Diefer vor lauter Gefichtspunften bie Unmittelbarfeit ber anichauenden Mraft abhanden gefommen. Dann ift für einen bebeutenden, mit ber Gabe ber Foridung ausgerüneten Rünftler ber Zeitpunkt ba, auch lehrend bas Wort ju ergreifen. "Es ift nicht zu bezweifeln", fagt Cemper in ben Prolegomenen feines Hauptwerfs, "daß die Munft inmitten eines großartigen Strudels von Berhältniffen ihr Steuer, ihren Eurs, und zugleich, mas das Schlimmfte ift, ihre Triebfraft verloren hat." Er findet in unserer Zeit alle Symptome einer bedenklichen Arifis des Munitlebens, "wobei nur das Einzige noch ungewiß bleibt, ob fie Anzeichen eines auf tieferliegenden socialen Urfachen begründeten Berfalles find, oder ob fie auf fonit gefunde Buffande hinweisen, die nur zeitweilige Verwirrung auf bem Bebiete ber jenigen Kabigfeiten des Meniden veranlaffen, die fich in dem Erkennen und Darftellen bes Schönen bethatigen... Die erstgenannte Spootheie ift troftlos und unfruchtbar, weil fie dem Münftler, der ihr huldigt, jeglichen Salt bei seinem Streben versagt; die zweite bagegen ift praftijd und fruchtbar, gleichviel, ob begründet oder irrig an fich felbit." Diefes "Gleichviel" ift bezeichnend für das Befenntnig des Münftlers und thätigen Meniden, der im guten Glauben an die Sache vorgeben muß und fich mit der Stepfis nicht lange einlassen fann; benn - jo jagt ber Autor fehr treffend - "blos Moriches niederreifen zu belfen, ift nicht die Sache beffen, der fich am Bauen erfreut."

So zeigt sich die praktische, auf unmittelbare Wirksamkeit gerichtete Tendenz schon auf den ersten Seiten des Buches. In der That ist diese Munstlehre durchaus nicht aus einer abstrakten Reigung zur Toterin und Sustemmacherei hervorgegangen, so tief auch die Hintergründe ihrer Forschung reichen, sondern vielmehr aus einem allernächsten Antried der Ersahrung und unmittelbaren Wahrnehmung. Jene Ersahrung, die Semper von Tresden nach London hin, von da nach der Schweiz allenthalben machte, dies war die Stillosigkeit, das unsichere Umbertasten gewisser moderner Kunstbestrebungen, der sonders in den sogenannten Meinkünsten, — ihre principlose Abhängigkeit von der Mode oder von zusälligen Wustern und Borbildern, die sie entweder auf gut Glück aussuchten oder sich aufreden ließen u. dergl. m. Tiese Beobachtung ries ihn sörmlich dazu auf, das schlasigewordene Stilgesühl in gründliche Lehre und Behandlung zu nehmen. Er wuste sehr wohl, das der Stil auch in der "größen Kunst" nichts wahrshaft Lebendiges sei und mehr oder weniger eine ästhetische Assetzichen bleibe, so lange nicht in den technischen Künsten mit aller Entschiedenheit sein Verständniß neu erweckt werde.

In Tresben war es ihm gelungen, die Meintsinste im Dienste der Architestur stilivisch zu discipliniren: er übte dadurch geradezu einen schulbildenden Einstuß aus. Der Bau des Hosstheaters gab ihm die erste Gelegenheit dazu. "Zede Detailzeichnung, jede Schablone, die Angaben der Tischlerarbeiten, der deforativen Einzelsormen, der Mobel, furz Alles ohne Ausnahme wurde von ihm in Größe der Aussührung aufgetragen. Richt ein einziges Stück Marstwaare wurde angebracht, sondern jedes Einzelne für den Zweck besonders somponirt und ausgesührt, wodurch eine allgemeine Hebung der Munite und des Munithandwerfs in Presden stattsand." Die Bauten in Presden. Herausgegeben von dem sacht. Ingenieur und Architestenverein. 1878. S. 361.) Allerdings waren "die Einwirfungen Semper's nach der bezeichneten Richtung", wie an dieser Stelle unumwunden zugestanden wird, "leider nicht nachhaltig. Rach seinem Beggange von Tresden trat im Allgemeinen die Art der Aussührung mit geringen

Ausnahmen in das Niveau der früheren zurück." — Was nun Semper im engeren Kreise durch unmittelbare, persönliche Einwirkung durchsehen konnte, dies suchte er, sern der Heinath, durch Wort und Lehre mittelbar zu erzielen. Dort in der mächtig großen Weltstadt, wo sich nicht sosort, wie in Dresden, ein direkter, lokaler Einsluß herausbilden konnte, lernte er die Wirkung in die Ferne, die im Buche liegt, doppelt schäßen. Vielleicht haben wir seinem Exil die so bedeutende Entwicklung seiner schriftstellerischen Seite mitzuverdanken.

Frühere Publikationen beziehen sich zunächst auf Specialfragen; so unter Anderem die in kunstpädagogischer Hinsicht wichtige Schrift: "Wissenschaft, Industrie und Kunst oder Vorschläge zur Anregung nationalen Kunstgefühls" (Braunschweig 1852). Aber die nächste Tendenz, die Kunstindustrie oder die Kleinkünste stilistisch zu leiten und zu heben, steigert sich in seinem zusammentassenden Geiste sosort zu einer höheren Anschauung, welche die weitesten Ausblicke gewährt. Er sindet gerade in den technischen Künsten, so lange sie in sich formal sicher waren, die ursprünglichen Typen, gleichsam die Wurzelformen für die monumentale Kunst selbst. Aus dieser Aufsassung heraus gewinnt er eine neue Basis für die Aesthetik als solche, im Sinne einer empirischen Kunstlehre.

Die Aufgabe, die er sich da stellt, ist folgende: "die bei dem Proces des Werdens und Entstehens von Kunsterscheinungen hervortretende Gesetzlichkeit und Ordnung im Einzelnen aufzusuchen, um aus dem Gesundenen allgemeine Principien als Grundzüge einer Kunstlehre abzuleiten". Diese Lehre will er aber keineswegs als Handbuch der Kunstpraxis angesehen wissen; "denn sie zeigt nicht das Hervordringen einer beliedigen Kunstform, sondern deren Entstehen; ihr ist das Kunstwert das Ergebnis aller dei seinem Werden thätigen Momente". Obgleich er in der Folge die Anwendung des Darwinismus auf die Kunstanschauung ablehnt, stellt er sich vorläusig doch völlig auf diesen Standpunkt. "Wie die Ratur ihre Entwicklungsgeschichte hat, innerhalb welcher die alten Motive bei jeder Reugestaltung wieder durchblicken, ebenso liegen auch der Kunst nur wenige Normalformen und Typen unter, die aus urältester Tradition stammen, in stetem Hervortreten dennoch eine unendliche Mannigsaltigkeit darbieten und gleich jenen Naturtypen ihre Geschichte haben."

Die so aufgefaßte Kunstlehre ist ihm wesentlich eine Stillehre, nicht reine Nesthetif ober abstrafte Schönheitslehre. Dadurch scheibet er sich sehr bestimmt, auch wohl mit einem scharsen Beisaß des üblichen Künstlergrolls, von der spekulativen Aesthetik, "für welche der Kunstgenuß nur Verstandessibung, philosophisches Ergöhen sei, das in dem Zurücktragen des Schönen aus der Erscheinungswelt in die zoe, in dem Herauspräpariren des Begriffsterns aus demselben bestehe". Es ist bezeichnend, daß die letzte epochemachende Leistung auf dem Gediete der philosophischen Aesthetis, das große Wert von Friedr. Th. Vischer, sich schon auf dem Titel "Wissenschaft des Schönen" des nennt; für Solger war die Aesthetif: philosophische Kunstlehre, sür Hegel: Philosophischer schönen Kunst. Dies eben charakterisitt den specifisch künstlerischen Jug in der Denkweise Semper's, daß er auf das concrete Produkt oder Resultat: den Stil, direkt losgeht; auch der alte Baumgarten'sche Name: Aesthetif (ars pulchre cogitandi, scientia cognitionis sensitivae, das "unmittelbar anschauende Tenken" nach Rumohr, bekommt in der Semper'schen Kunstbetrachtung den Sinnengehalt seiner ursprünglichen Bedeutung auf andere Art wieder zurück. Schon in der ersten Schrift Semper's: "Borläussige

Bemerkungen" ic., leuchtet uns aus einer fleingebruckten Note unter bem Text, wie ein fallen gelassener Ebelstein, die Stelle entgegen: "Darstellung des Schönen soll nie Zweck des Kunstwertes sein. Schönheit ist eine nothwendige Eigenschaft des Runst werkes, wie Ausbehnung die der Korper." Das will wohl auch besagen: der Künstler strebe vor allem danach, seine stillsstische Pflicht und Schuldigkeit zu erfüllen, dann wird ihm die Schönheit von selbst zufallen.

Was ift nun ber Stil? Gemper erflärt ihn einfach als "bie llebereinstimmung einer Runftericheinung mit ihrer Entstehungsgeschichte, mit allen Borbedingungen und Umftanden ihres Werbens". Go formulirt er den Begriff in bem Zuricher Vortrag von 1869 und nimmt babei ebenso auf die personlichen Momente, in benen sich ber Charafter bes münftlers ausspricht, wie auf die technischen, worin sich die Bedingungen bes Stoffes fundgeben, in gleicher Weise Bedacht. In bem hauptwerke begrengt fich ber Stilbegriff mehr nach ber letteren Seite bin, vermöge feiner nachsten Unwendung auf die technischen Münfte. Der Stil, als die zu Grunde liegende Gesetlichfeit ber Form, icheint für Cemper etwas Unperfonliches ju fein, mahrend er für die Stile, b. h. für die gesonderten Ausdrucksformen ber Runft, die personliche, freischaffende Betheiligung um jo nachdrücklicher geltend macht. Er befämpft benn auch lebhaft in jenem Vortrage die Anficht, die boch durch seine eigenen Aufstellungen in bem Bauptwerfe hervorgerufen zu fein icheint, "als waren bie Bauftile gar nicht erfunden worden, jondern hatten fid) etwa nad den Gesehen der natürlichen Buchtung, ber Bererbung und Anpaffung aus wenigen Urtypen fortentwickelt". Er reflamir fie entichieden als "freie Gebilde bes Menichen, ber dazu Genie, Willen, Wiffen und Macht in Bewegung fette". 3hm, bem Architeften, liegt baran, die volle Perfonlichfeit seiner Aunstgenoffen bis in das tieffte Uralterthum gurud zu vertreten.

Doch, um auf die technischen Runfte gurudgutommen, wenn man auf diesem Boben bie Entstehung der Aunstinmbole im Allgemeinen und der architektonischen Symbole insbesondere gurudverfolgen will, fo ift jedes technische Produkt zu betrachten einmal als Rejultat bes Zweckes, bem es bient, und bann bes Stoffes, ber bei ber Produftion benutt wird. Rach den vier Sauptkategorien der uriprünglich angewandten Robitoffe -- des biegiam gaben Kadens, des bildiamen und erhartungsfähigen Thous, des in stabformigen Theilen vorgerichteten Solzes, und bes zu festen Sustemen gusammenfug. baren Saufteins - waren folgende Sauptbethatigungen bes Munftfleifes zu untericheiben: Die textile Runft, Die Reramit, Die Teftonit ober Zimmerei, Die Stereotomie ober Maurerei. "Beber von biefen Abtheilungen ber Tedmit gehört ein gewiffes Gebiet im Reiche ber Formen eigen an, beren Bervorbringung gleichsam bie nächste und uriprünglichfte Aufgabe biefer Technif ift." Mit ber Stereotomie treten bie technijden Munite in bas Stadium ber Monumentalität; aber fie find lange vorher im Betrieb gewesen und haben ihre formalen Inpen bereits durchgebildet, ehe es noch eine monumentale Baufunft gab. Um Webstuhle fieht ber Autor alle Runft beginnen, Baien und Topfe als Wegenstände bes Todtencults find ihm die beredten Zeugniffe vorarchitektoniichen Formensinnes, selbst die inpijden Formen des beweglichen Sausrathes aclangten nach seiner Aussührung viel früher zur vollen Ausbildung, che die unbewegliche beilige Tempelhütte ihre ftilifirte Runnform erhielt. Aber bie Grundgesete bes Etils in ben technischen Runften find ibentiich mit benjenigen, die in ber Arditeftur walten, nur treten fie an ben ersteren in ihrem einsachiten und flarften

Ausdrud hervor. Der architektonische Stil vereinigt bann wie in einem aufgesammelten Refultat einer höheren, gusammenfassenben Organisation, jene einzelne Stilelemente: das Holzgezimmer steigert sich zur monumentalen Tektonik; die keramischen Werke üben ihren Ginfluß aus theils mit fertigen Formen, theils durch Aufnahme gemiffer Brundfage bes Stils; bandartige Blieberungen, ausgespannte Glachen und Mofaiffuß boden erhalten ihre ornamentale Bezeichnung nach textilen Gesehen. Man könnte jene uralten technischen Kunftbethätigungen, beren Entwicklungsproces in der Borzeit ver bämmert, gang wohl im Sinne Semper's als die prähistorische Runft bezeichnen: jo weit man da zurückgeht und an ältesten Rulturstätten nachgräbt, findet man bereits ausgebildete Typen. Erst mit den Monumenten beginnt die datirte Kunstgeschichte, wie andererseits mit dem Epos die verzeichnete Literaturgeschichte, auf ihren weiteren Streden mit immer mehr Daten und Namen. Im ersten, deutlicheren Frühlicht des historischen Morgens erstehen die Monumentalbauten mit ihrem entwickelten, architektonischen Stil, bann folgen bei gang beller geschichtlicher Beleuchtung bie Arbeitsftunden in den Runftschilen der Stulptur und Malerei, das herrliche Tagewerf der Berausgestaltung der nationalen Kunstideale.

Semper stellt im ersten Theil seines Werkes, wo er an die Untersuchung des technifden Uriprungs der wichtigsten Grundformen und Sombole der Bautunft geht, diefen Forschungsweg mit jenem der vergleichenden Sprachforschung in analoge Beziehung: "Die Kunft hat ihre besondere Sprache, bestehend in formellen Typen und Symbolen, die fich im Gange der Rulturgeschichte auf das Mannigfachste umbilbeten ... Wie nun bie neueste Sprachforschung bemüht ift, die einzelnen Wörter auf ihrem Gange der Umbildung im Laufe der Jahrhunderte rückwärts zu verfolgen und sie auf einen oder mehrere Bunkte zurückzuführen, woselbst sie in gemeinsamen Urformen einander begegnen: ebenso läßt sich ein analoges Beftreben auf bem Telbe ber Runftforschung recht fertigen, welche ber Entwicklung ber Kunftformen aus ihren Reimen und Wurzeln, ihren Uebergängen und Berzweigungen diesenige Aufmerksamkeit widmet, die ihnen ohne Zweifel gebührt." Die Analogie mit der Sprachforschung ist jedenfalls richtiger und dem befeelten Bergang in der Entstehung der Runftformen mehr entsprechend, als die früher gebrauchte naturwissenschaftliche Vergleichung mit der Artentheilung der Entwicklungstheorie. Interessant ist auch an anderem Orte die Wendung, "daß solche Untersuchungen auf dem Gelde der Künste zu den wichtigsten Grundsätzen und Normen bes neuen Schaffens in letteren führen können"; ber Autor spricht sogar allen Ernstes "von der möglichen Begründung einer Urt von Runft-Topif oder Runft-Erfindungslehre auf berartige Forschungen über den Ursprung und die Bedeutung ber traditionellen Inpen". Die burchaus praktische Absicht seiner theoretischen Erörterungen spipt sich hier zu einem seltsamen Paradoron zu; und doch hat er im Grunde nicht Unrecht. Wenn ein und bas andere produktive Talent den Proces vollkommen verstanden hat, nach welchem sich früher die organischen Stilformen herausgebildet haben, dann ift für dasselbe der abgerissene Faden der gesetzlichen Produktion wieder angefnüpft; jene Forschungen selbst scheinen sich zwar in die sernste Bergangenheit zu verlieren, aber ihr praktisches Rejultat sichert ber Runft eine neubelebte Zukunft. Im Berständniß sich zurückwenden heißt, in den Aufgaben des Schaffens fortschreiten.

Die Ausführung bes Werkes über ben "Stil" ift bei einer Fülle genialer Anregungen boch ungleich. Jene scharf gezogenen Linien, mit benen in den ersten Kapiteln

der Plan und die Absicht des Ganzen so bestimmt umzeichnet ist, werden weiterhin durch eine Masse gehauster Tetails und Einzelaussührungen theilweise gedeckt; gewisse großere Partien, wie der ganze gesitvoll durchgearbeitete Abschnitt über die Aeramit, über die Symtax der tettonischen Tupen u. i. s. treten dann wieder in reiner Abrundung hervor. Der Bersasser sand sich bewogen, in diesem Werk eine Neihe von Specialstudien aufzuspeichern, welche wohl wie der lange Ercurs über "das Tapezierwesen der Alten" als Eremplisieation sür das Princip der Betleidung in der Baufunst im ersten Band, oder im zweiten die im Hauptsück von der Steintonstruktion entleerte Studienmappe über graco italische Steintektonik durch alle Tempelsormen von Selinus, Agrisgent, Painum ze, bindurch an sich betrachtet sehr werthvoll sind, aber an solchen Stellen eingesügt, das Buch und seinen Plan belasten und sich als breite monographische Episoden in dasselbe einschieden. Hat man sich jedoch in dem Werke nach und nach orientiren gelernt, dann erweist es sich nebenber auch als ein Schaßhaus reichster Ersahrung und ausgebreiterster archaelogischer Gelehrsamkeit, die ein großer fünstlerischer Blick durchaus zu beleben und fruchtbar zu machen wußte.

Wir wenden uns von dem Aefthetifer wieder dem Architekten zu, dem wir in seiner weiteren Thatigfeit, wie in seinen Aunstabsichten zu folgen haben.

In Tresden hatte er bei seiner Alucht die Pläne zu dem Museum zurückgelassen, welches nach seinem letten, für die Aussührung genehmigten Entwurf die vormals mit einer hoben Maner versehene Nordiene des Zwingers abschließen sollte. Die Grundsteinlegung ersolgte noch unter seinen Augen am 23. Zuli 1847: nach seinem Wegsgange von Tresden 1849 wurde der Bau unter Leitung des Oberlandbaumeisters Hahnel und des Hosbaumeisters Arüger i. Z. 1854 bis auf die innere Einrichtung voll endet — nicht ganz nach der Meinung des Meisters.

Es ift bennoch eine Freude zu iehen, wie das Mujeum bei aller bedächtigen Pracifion feiner Formen mit dem genial üppigen Bopf des Poppelmann'iden Bracht baues -- io weit wie moglich - zusamme nümmt. Man mochte zunächn glauben, die Montraite ließen fich jur den Eindruck nicht vermitteln. Hier ein edles, geichloffenes Monumentalwert von gesehlicher Durchführung, dort eine in's Grobe fich ausbreitende Pavillonund Gartenarchitettur voll genialen llebermuths und formenipielender Laune; an bem Bau bes modernen Architeften bei allem glanzenden Reichthum bes Details eine rubige architeftoniiche Saltung und burchgebende Sarmonic Der Linien, am Bwinger bagegen, beionders am Bejtpavillon "eine Ausgelaffenheit der Conception, welche der Regeln des Etiles, wie überhaupt architettoniider Anordnungen laut lachend ipottet, ein Kompo niren im fortwahrenden Fortifitme, das allerdings einen eminent plaftiiden Charafter seigt". Und is auch berielbe Wegeniat in der bildnerijden Aushattung. Bier ein be deutungsvoller, ernnt bezeichnender Etulpturichmud, bis in die Medaillons und 3widel frauren hinein nach einem freng eingebaltenen Brogramm durchgeführt, voll immboli ichem Bezug auf den Gang der funngeichichtlichen Entwidlung; an den Zwingerpavil long hochiens eine Emmbolit ber Genunfucht und ber fichernden Wolling, Ropfe mit lufernem Ausbrud an den Eddugfieinen, Ban und Eaturbermen unter den Gebalfen, unthologische Liebespaare Urm in Urm auf luitigen Boffamenten, zwiichendurch übervolle Aruchttorbe und gemeißelte Bouquets auf den unteren Genmien. Bermundert ben von ornben Eregried und Et Georg, Raffael und Midelangelo fammt ben tiefernsten Sibullen in ben Bogenzwickeln auf bas zügelloje plastische Wesindel des Zwingerhofes hinüber; bennoch bildet biefer ein bezauberndes Ensemble von unvergleichlicher Wirkung, "bas Charafteristifon einer gang originalen fächfischen Runft", wie ber Architett Dr. Richard Steche in seiner vortrefflichen Beschreibung bieses Bamwerfs hervorhebt. (Siehe die Baugeschichte Dresden's in dem früher angeführten Sammel wert: "Die Bauten von Dresden", S. 79 ff.) Nie ift ein Stud überichwenglich phan taffereicher Architefturmalerei, bas uns selbst im Bilde überraschen würde, so feck und zuversichtlich in die gebaute Wirklichkeit übertragen worden, wie eben hier; aber ber ftraffe, gesehmäßige Mhythmus der Grundsormen in der Glächen- wie Söhendisposition milbert versöhnend die Willfürlichkeiten der Ausstattung. Darin liegt auch der Grund, weßhalb Semper beim unmittelbaren Anschluß an diesen Bau in seiner geregelten Formensprache da weiter reden konnte. Der vortretende Mittelbau des Museums, eine zweigeschoffige Triumphbogenarchiteftur von ebler, römischer Haltung, mit Uttifa und Statuen barüber, ift gerade in die Are des gegenüberliegenden Südportals vom Zwinger hofe gerichtet. Auch dieses baut sich "im Sinne eines römischen Triumphbogens auf, aber in frangöfisch fächnischer Durchbildung, einem Gemisch von Willfür und Saltung, von Ungezogenheit und Grazie; jede ruhige Masse ift fast vermieden bei biesem aus Säulen, Pilaftern und Unten zusammengejügten, luftigen Gloriettenbau mit seinem tiost-artigen Aronenabschluß". So bildet er das geiftreich-barocke Gegenbild zu den rectificirten, römischen Formen des Gemperichen Vortalbaues, und die perspettivische Entfernung milbert bie Gegenfäße.

Das Museum selbst zeigt in seiner Gesammtbisposition das Brincip der abgestuften Borfchiebung der Maffen. Un die durch die Ruppel beleuchtete Rotunde schließen fich Die beiden Geiten des langgestreckten, oberwärts erhöhten Sauptbaues an, in welchen fich die großen Bilberfäle mit Oberlichtern aneinanderreihen. Diese Flügel sind burch mäßig vortretende Misalite abgeschloffen, die beiderseits mit ben nächsten Lokalitäten des Zwingerbaues in Verbindung stehen. - Die hohe Baluftrade, die den Sauptbau ziert, läuft gegen das Biereck an, aus dem sich das Auppelpolngon erhebt; Candelaber stehen vermittelnd in den Ecken. Un der dem Zwinger zugekehrten Front schiebt sich nun aus der fensterlosen Sauptmasse ein langer, zweigeschossiger Korridorbau hervor: über dem hallenartigen, energisch bossirten Erdgeschoft die schön wirfende Tenfter arkaden- und Halbfäulenarchitektur, eine geiftvoll benütte Unleihe von der Bibliothek Sanjovino's. Und abermals tritt aus der Mitte dieses Langbaues, wirksam vorge schoben, die mittlere Portalanlage mit ihrem triumphalen Prachtmotiv - und die Attita über berfelben verbindet sich wieder nach hinten, die Tenstergeschosse und ihre Baluftraden überragend, mit dem höheren Mranggesims des hauptbaucs. Es werden sich wenig Bauwerke finden, an denen die Austheilung der Glieder des architektonischen Organismus und ebenso ihre Rückleitung in die einheitliche Wirkung des Ganzen so beutlich und schön ausgedrückt wäre, wie eben an der Südseite des Dresdener Museums. Doch auch die andere Fagade gegen den Theaterplat hat ihren eigenartigen Meiz. Hier ift der Bau in einfacherem Zusammenhang durchgeführt und zugleich in allen Motiven, auch in ber Austifa, mit sinnreicher Augneirung verändert. Die Bogenfenster in den Edrifaliten haben die schmude Zugabe der Tabernafelbildung mit canellirten Zierfäulen, mit Zwidelfiguren und Giebeln erhalten; nun läßt der Architeft an der Nordseite solche gegiebelte, reich gezierte Bogensenster mit ungegiebelten in alternirender Neihe wechieln, substituirt jür die Säulen, der ruhigern Alächenwirfung wegen, ornamentirte Pilaster, bindet durchgängig die Architravlinien über den Fensterbogen, und erzielt durch diese Anordnung einen eigenthümlich pikanten, rhuthmischen Effekt. In richtiger Symbolisirung sind auch die offenen Formen, das Arkadenmotiv der Fenstergegen die Innenseite des Zwingerhoses gestellt, während das mehr geschlosiene Fenstersindem an die Straßenseite gelegt wurde. Dadurch kennzeichnet sich dieser Kunstpalast nach innen als Prachthalle, nach außen als monumentales Haus.

3m Jahre 1853 folgte Semper bem Hufe an bas neuerrichtete, eidgenölniche Polytedmifum in Burid. Dier wirfte er wieber auf Jahre binaus mit ftarffter Unregung auf einen weiten Rreis von Baufchülern, die von Rah und Gern feinem Lehrftuble zuftromten — aber zugleich als praftischer Architeft, obgleich nur einem mäßigen Theil feiner gablreichen Entwürfe die Bunft unverfümmerter Ausführung zu Theil wurde. Dieje Republik mit ber cantonalen Aleinregierung und bem ftets aufgeschlagenen Contobuch ift fein Boden, aus bem Monumentalbauten machien. Mit fünftleriidem Edmerg nahm Semper mahr, wie in Deutschland bald an bieser, bald an jener Statte ein Bautrieb mit bedeutenderen Intentionen fich aufthat, mabrend er mit feinen großen Gaben fich auf fleine, eingeschränfte Zwede verwiesen fab. Doch auch hierin zeigte er das Merfmal echter Genialität, daß er felbst die beschränkte Ausgabe im großen Einne faßte. Aber inzwischen hatte fich auch seine architektonische Anschauung ausgeweitet, trot ber engen Berhältniffe. Dit bem Dresbener Muieum, "einem ohne ihn großgewordenen und seiner Art entwachsenen Rinde", wie er fich einmal in einer brief lichen Mittheilung ausdrückt, schließt der frühere Abschnitt in seinem Runftstreben ab. Bis dahin blieb er der schmuckreich seinen Renaissance ber besten Zeit getreu, und neben der edlen Disposition war ihm an der erakten Reinheit und formal schönen Durch bildung ber Einzelformen gar fehr gelegen. Run macht er - einige Rückblicke nach der ruhigeren Schönheit ausgenommen — den Proces der volleren Formenbehandlung ber späteren Renaiffance als ein individuelles fünftlerisches Erlebnif durch. Er entfagt fo mandem gefälligen Detail, 3. B. ber Canellirung ber Renfterfäulen und anderem Zierwerf, fraftigt aber die Sauptformen, fteigert ihre Geltung burch Berfröpfungen und Boffirung - furz, er geht in bem Formenausbruck jener Epoche um etwa ein halbes Jahrhundert weiter und reinigt ihn von seinen barocken Elementen, um seinen großen Gehalt allein zu benuten.

Eine geniale Darlegung biefer Principien finden wir zunächst an dem Mittelbau des Züricher Polntechnikums. Ueber der Terrassenanlage an einer steil absallenden Hügelböschung wachst dieser Bau um so imponirender empor und macht sich in seiner vollen männlichen Energie geltend. Das hobe Erdgeichoß dat acht in derbe Mustika getleidete, stark vortretende Pilaster von rhuthmisch wechselnder Zwischenweite; drei große Portalbogen össnen sich zwischen denselben und vier Keniter sind in ihre näher zusammentretenden Stellungen eingeschoben. Un fühner Derbheit der Bossirung und großer Tisposition vergleicht sich dieses Parterre den Sanmichelischen Kestungsthoren, wie Kriedrich Becht (Teutsche Künstler des neunzehnten Jahrhunderts; erste Reihe, 1877 gelegentlich sehr richtig bemerkt leber dieser dreitheiligen Portalarchitektur, hutter einer Brüstung zurüchtretend, baut sich, durch ein Mezzanin vermittelt, das sektlichreprassentative Obergeichoß aus, welches die Aula einschließt. Ter Charafter einer ernsten

Festhalle spricht sich auch äußerlich höchst bezeichnend aus. Tas Mezzaningeschoß hat die Bedeutung eines Sockelbaues, von dem die prächtige Rundbogenarchitektur stolz und schön emporwächst. Korinthische Säulen entsprechen da den unteren Rustikapilastern, die hohen und weiten Fensterarkaden den Portalbogen, und Rischen den Parterresfenstern. Un der hohen Uttikabrüstung über dem ganzen Bau hallen alle Verkröpfungen der Hauptgliederung aus. Wenn wir eintreten, überrascht uns das köstliche Bestischle. In das nüchterne Zürich glänzt da ganz unerwartet das stolze Genua herein. Alles ist trefslich proportionirt: der in der Mitte über mehrere Stusen ansteigenden Treppe entspricht die Höhe der Sockelbrüstungen, die den zweiten Plan so schön erhöhen; von Säulen der einsachen tostanischen Ordnung, mit eigenen Gebälkstücken darüber, schwingen sich Bogen und Stichkappen empor; eine der schönsten architektonischen Perspektiven leitet den Blick nach dem Hinks in sanster Unsteigung hinan. Später hat diese Vorhalle in den Vestibulen des neuen Hostkaters zu Dresden, nur theatralisch reicher und mit gesoppelten ionischen Säulen, eine reizend veränderte Weiederholung ersahren.

Um die Charafteristik Semper's als Architeften zu vervollständigen, wollen wir jedoch nicht bei der gesonderten Betrachtung seiner Hauptbauten stehen bleiben, sondern auch gewisse durchgreisende Merkmale seiner Formengebung hervorheben.

Vor allem seine Behandlung der Rustika. Kein neuerer Architekt hat diese echte Stein-Idee, dies Kraftmotiv, aus dem sich eine so wirksame Steigerung des Baues vom elementar Derben in's Mannigfache und Prächtige nach aufwärts ergiebt, mit gleicher Gründlichkeit burchbacht und ebenso vielseitigem Berständniß angewendet. Schon in seinen früheren Bauten nähert er sich diesem Motiv, aufangs wohl mit einiger Zu rüchaltung. Am Palais Oppenheim in Dresden ift das Quaderwerf des Hochparterre mit dem dorischen Fries darüber noch glatt und sehr sauber, beinahe akademisch ge halten: an dem viel fpäteren Stadthaus von Winterthur bagegen hat das niedrigere rusticirte Erdgeschoß entschieden die Bedeutung eines energisch konstruirten Socielgeschosses ober Stylobats, der ben ganzen oberen Bau imponirend emporhebt. Die gediegenste Durchbildung des Semperschen Bossagenwerkes, die volle klassische Wirkung besselben, sowohl in der breiten Sinlagerung, als in der lebendigen Bewegung der Augenlinien über den Bogen, tritt uns allerdings in dem Parterre des Dresdener Museums entgegen, das bei allem berben Masseneffett boch eben so viel stramme Schönheit, Eurhythmie und gemeffene Haltung zeigt, und mit der feinen und reichen Bliederung des oberen Prachtgeschosses bestens harmonirt. An dieser eigenen vollendeten Rustikastudie scheint sich auch bei Semper ber afthetische Begriff jenes stereo tomischen Formenprincips völlig geklärt zu haben. Mit Jug und Recht bringt er in bem vorzüglichen Rapitel über das Quaderwerk im zweiten Bande des "Stil" (Reuntes Hauptstück, § 162) als Lehrbeispiel der Illustration neben dem cytlopischen Steinwerk vom Palazzo Pitti seine eigenen Bossagen vom Dresbener Museum. Alles, was er an diesem Orte über den Kanon der Quaderstruftur und die Rhythmik ihrer Zusammenordnung fagt, drudt nur das eigene Bewußtsein der Gesetlichkeit aus, mit dem er selbst bei der fünstlerischen Lösung des Rustikaproblems vorging.

Er behandelt wohl die Bossagen in seinen späteren Bauten wieder in anderen Formen, wenn auch mit gleicher gesetzlicher Empfindung Wie Semper überhaupt in Beitichtest fur beloeuer Kunst. XIV.

seiner künstlerischen Thatigkeit eine Schen vor Wiederholungen hat, so variert er auch dieses Motiv nach den verschiedenen Möglichkeiten des sormalen Ausdrucks. Eine besonders eigene Spielart desselben bringt er in der Miniatur Rusiska am Erdgeschoß des Wohn und Waarenhauses des Nausmanns Tierz in Zürich: die Steine so klein als moglich, aber dabei doch mit energisch gekörnter Aläche der Spiegel, zwischendurch die Tugen ichneidig bingezogen. Un dem mächtigen Portalgeschoß vom Mittelbau des Juricher Polntechnikums und so weiter fort die zu den Bossagenparterres der Wiener Hosmusieen solgt er dereits der späteren Praris der Hochrenaissance, die nicht blos Pseitermassen und Alächen, sondern auch tettonische Gliederungen, Wandsäulen und Pilaster mit derber Rusica übersteinerte. Er thut diesen weiteren Schritt auch wieder mit sehr bestimmter, kinstlerischer Einsicht. So ist an jenen Wiener Museumsbauten von Semper und Haltniß des rauhen, aber selbst auch gegliederten Strukturdaues im Parterre gegen die reiche, doch in den volleren Formen zugleich kräftig wirkende Pracht der oberen Geschosse auf das Glücklichste gegen einander abgewogen.

In feiner spateren Epoche wurde für Gemper allerdings die Anwendung ber Boilirungen jo fehr Princip und Gewohnheit, daß er fie auch an dem neuen königt. Spoftbeater in Dresden in jo ftrogender Aräftigkeit anwandte, wie fie faft mit der festlich beitern Bestimmung eines folden Baues nicht gang im Ginklange fieht. Wir erwarten ba, bag bie Gaule zwijchen Arkaben in ihrer ichlanfen Anmuth bas erfte Wort babe, und nicht das Mauerwerf in wieder rauberen Formensprache fich so breit ver nebmbar made. In bem großen Segmentbau ber Foners hielt er bie gefuppelten Pilaner des Erdgeichoffes, fowie die Bogen der Thur und Genfterarkaden burchaus in Muftita und brachte fie ebenjo burch beibe Weichoffe an ben Geitenflügeln mit ben Unterfahrten jur Unwendung. Er geht bann freilich in bem Arkadengeichof bes oberen Koners in eine um jo großere Pracht über, um bas Gleichgewicht bes Glanzenden gegen bas madtig Derbe gleichfam mit gesteigertem Formenaufwand wieder zu gewinnen. Die über beide Stockwerfe hinausragende Eredra - mit der hoben Salbfreisnische im oberen Geichof und beren brillanter Teforation in Etucco luftro, plaftifchen Bullungen und Malereien - fast bann all biefen Reichthum in ber Mitte zu einem potengirten Brachtmotiv zufammen, welches die Wirfung der gangen Theaterfagade in glangender Weise concentrirt und emporgipfelt. —

Doch steigen wir mit dem Architetten auch auf das Gerüft, zu den höheren Ge
ichossen seiner Bauten hinauf. In der Behandlung der Kenster geht er direkt auf
die ichmudreichen, stattlichen Kormen los Einmal ware dies das Kenster Massael's
oder Arancesco's da San Gallo an dem Palaizo Pandolini in Florenz, mit architraverter Einfastung, mit Saulchen und Giebelverdachungen. Semper bildet diese schone
Korm schon vom Palais Oppenheim an mit reinster Stelempsindung aus, um sie dann
bei moglichst weit gehaltener Kensterosinung wiederholt auszwenden. Taneden macht
nich in großern Monumentalbauten das noch mehr repraientative Bogenseinter San
midelt's und Sansonno's geltend, das aber der Semper in der weiten Spannung des
ko eins und der irramm bezeichneten Archivolte uch eher der energischen Kormenhaltung
des eriseren, als der prunthapt deforativen Weite des letteren annahert. Ten schonen
to danten der Saulen unter den Kensterbogen eignet er sich von Sansonno an, aber
et tratigt das Motiv durch scharsere Bestimmitheit der Kormen, so daß es bei aller

Eleganz ernster, wir möchten sagen, konstruktiver wirkt. Gbenso weiß er die Palladias nische Anordnung der Hallen um die Basilica von Vicenza in ihrem imponirenden Eindruck sehr wohl zu schäten. Selbst in dem Privatbau des Kausmanns Fierz flingt dieses Motiv in der Fensterbildung der Seitentheile so herein, wie die angeschlagenen ersten Takte einer Melodie. Bei monumentalen Fassaden höchsten Ranges, wie an den Musen Wien's, kommt sener architektonische Gedanke in dem Wechsel der Fensterarchisvolten mit dem geraden Gedälf, das an den Wänden und hinter den mächtigen Hochssäulen hinweggeht, zur gesteigerten Wirkung.

Bu ben formalen Principien Semper's gehört auch dieses, die Fagaden und wo möglich den ganzen Bau durch Sorizontallinien in verschiedener Folge zu umgürten und zusammenzufaffen, bald mit ftarferer, bald mit feinerer Betonung dieser umlaufen ben Bänder. Besonders bezeichnend für die Durchführung dieses Princips ist das schon vorübergehend erwähnte Stadthaus in Vinterthur, ein Lieblingsbau Semper's, vor dem wir noch einen Augenblick stehen bleiben muffen. Die Anordnung ift ebenfo einfach wie überraschend originell und der Eindruck edelster Monumentalität unter fast ländlich bescheidenen Bedingungen erreicht. Ueber dem bossirten Sockelparterre, dem monumentalen Poftament der Kagade, erhebt fich zwischen zwei Flügelbauten der hochgegiebelte Mittelbau mit vierfäuligem Proftylos, gleich einem tustisch römischen Tempel von schlanter Kraft der Verhältnisse. Statt der Tempelstusen führt eine herrlich entworfene zweiarmige Freitreppe zu bemselben empor, die dann in der Mitte noch ein mal fehr schön gegen die Vorhalle ansteigt. Auf den ersten Blick sieht der Bau so antifisirend aus wie möglich, als ob der Architeft die Eurie eines altitalischen Muni= cipiums direft nach Binterthur versett hätte; und boch ift die ganze Romposition auch ebenso renaissancegemäß und palladianisch. Ich tomme auf die horizontalen Bindungen gurud, beren oben gebacht wurde. Die Flügelbauten haben nach vorn je ein Kenster im ersten Geschoß mit feiner Tabernafelbildung und einem mit dem Giebel berselben unmittelbar verbundenen, einfachen Obersenster. Beiderseits sind die Fronten dieser Flügel durch je zwei dorische Pilaster mit drei Trigliphen darüber eingefaßt; zwischendurch unterbricht das Oberfenster mit echter Renaissancefreiheit dieses Gebälf. Es ist nun von formaler Bedeutung, wie Semper an diefer dreitheiligen Fagade bas scheinbar Molirte, die weit an den Flügeln auseinandergestellten Tenfter, gerade wieder gur einheitlichen, architektonischen Bindung zu benützen wußte. Bon den Sockeln der Gensterfäulden, von ben Gesimsen unter ben Fenfter Frontons gehen die fortliniirten Gesimsbänder hinter ben Bilaftern weg bis an die Chambranle des Portals im Mittelbau, und ebenso laufen auch die ftarfer betonten Linien, welche der Sangeplatte und dem Kranzgesims der Seitentheile entsprechen, über die Oberwand der Cella des Sauptbaues hin. Berbindungen diefer Art kommen wohl in der Renaissance schon vor, boch hier sind sie mit einer ganz eminenten Deutlichkeit und Konsequenz durchgeführt.

Wir haben nun genug des Einzelnen aufgesammelt, daß wir allgemach das Charafterbild des Meisters in den Hauptzügen zusammenfassen können.

Wohl nicht ohne ein schweres Aufathmen nach der hellenischen Begeisterung früherer Jahre kam Semper zu der richtigen Einsicht, daß wir modernen Menschen nicht den Anspruch erheben dürfen, in Sachen des Stils es sogar besser haben zu wollen, als die Menschen der Renaissance. Wir müssen uns denn auch mit einem abgeleiteten

Stil zufriedengeben, da ein organischer, wie der griechtiche und gothische, wenn man die gewachiene Gesetlichkeit seiner Formen nicht wieder desorganisiert, schwerlich der Hauptstil unierer Zeit für die Lösung ihrer so verschiedenen Banausgaben sein und bleiben kann. Jakob Burchardt ist mit Ersolg der anheitichen Principienreiterei entgegengestreten, "die auf dem Gebiet der Baukunst nur in dem streng Organischen die Schönheit anzuerkennen vermag"; die durchdachte Konsequenz der Androduung, dazu der hohe Reizdes Individuellen in der architektonischen Ersindung erzeugt bei abgeleiteten Formen wieder eine eigenartige Wirkung baulicher Schönheit, und der Stil wird dann persönliches Verdienst und Merkmal des hervorragenden Meisters.

Wir haben gleich ansangs vernommen, wie Semper furz vor seinem Ausscheiden aus der Züricher Stellung sein römisches Programme aussprach; aber auch dies zulest im Sinn der fortgeschrittenen Renaissance, als letztere auf ihrem Wege die römische Baugeietzlichteit und das große Räthsel der sreien architektonischen Beherrschung der Raume erkennen lernte. Er stellt sich hierin in die Nähe Palladio's, der ja ein ganzer Tuirite seiner Baugesinnung nach war. Riemand wie er hatte damals das römische Borbild so bestimmt vor Augen. Reiner wußte es aber auch so genau, mit welcher Beweglichteit diese Formen und Verhältnisse durch die ersinderische Krast des Architekten für die Bedürsnisse einer anderen Zeit sich umstellen lassen. Auch eine uneingestandene kinstlerische Weltlichkeit, ein kleines Bischen architektonisches Heidenthum stecht in ihm. Er mochte die Nirche in seiner erperimentirenden Fagadenbildung zu einem antiken Tempel machen, stellt aber sattisch in ver Villa sein Tempelideal her (man erinnere sich der Rotonda bei Vicenza. In all diesem zeigt sich Semper senem vornehmen Meister verwandt, obgleich die Formensrende seines Auges nach einer reicheren Ersicheinung hinsredt; er ist tein solcher Sparer im Tetailschmuck, wie der große Vicentiner.

Auch der architettonische Schalismus Cemper's folgt ihm auf ahnlichen Wegen: am Teatro Climpico vorüber, wie durch ben romiiden Triumphbogen am Juge bes Monte Berico. Tas ichonite Saus von Palladio, ber Palazzo Chieregati, ift jest bas Mujeo civico geworden und es past für biefe Bestimmung beffer, als für den Alltagsgwed der Bewohnbarteit. Mujeen und Theater, dieje heiteren, weltlichen Tempel Des modernen Tajeins für den Cultus der Munn wie für den Schaugenuß - fie waren auch von Unbeginn die Hauptprobleme für die architektonische Schöpferkraft Gemper's und follten es bis gulett bleiben. Dierin ichlieft fich ber Areis feines Echaffens wie feiner Impulfe zwiichen Dresden und Wien ab; mittendurch fieht in ber Edweig, bem Lande ber prattijchen Zwecke, jener monumentale Edulbau, bas Bolytechnitum von Burich. Beim Mirchenbau jeben wir den Mann von groß angelegter, weltlich menichlicher Gefinnung weiter gar nicht engagert; jo fam auch bas ichone Brojett einer fleinen protenantuden Mirche für Binterthur, "eines bramantesfen Rundbaues mit Blacktuppel von unvergleichlich erniter Anmuth", nicht zur Ausführung. Es mar übrigens ein Glud fur ihn und die Cade felbu, dan jene für feine Anlage specificken Aufgaben wiederholt an ihn berantraten. Da weitet fich feine architektoniide Crinoung aus und entwidelt einen mahrhaft cafariiden Pomp, der aber gleichwohl ein Keichthum boberer Ordnung, tein Geprange im gewohnlichen Ginne ift; in biesem gangen vornehm felmrten Prachtapparat von Saulen, Nochen, Statuen, Canbelabern, Enlamraden, Attiten und Quadrigen zeigt uch fo recht der fürftliche Saushalt, in welchem fein fünstlerischer Genius babeim ift.

Es ware von besonderem Interesse, wenn es die Grenzen dieser Lebensstizze gestatteten, unseren Meister speciell als Theater Architetten näher in's Auge zu faffen. hier gerade ordnet er seine Renaissancesormen am beutlichsten nach einem antiten Alfford, in den selbst ein griechischer Ton mit hincinflingt. Indem er den Zuschauer raum auch nach außen hin als Halbrund ober Segmentbau bezeichnet, nimmt er ichon bamit ein antifes Princip in die Theateranlage auf; aber auch die Giebelformen, die befrönenden Bierden, bas gange Programm des plastischen Schmudes icheinen barauf hinzudeuten, daß die Stätte der dramatischen Munft nicht nur literarisch, auch archi tektonisch mit dem flassischen Alterthum in geistigem Zusammenhang zu verbleiben habe. Sein zwecklich-formales Princip über den Theaterbau spricht er schon in der Echrift über fein erstes Dresbener Theater aus. In der Behandlung der Grundformen und Maffen habe er mit Monfequen; ben Grundfat verfolgt, "bie außere Erscheinung bes Gebändes burchaus von beffen nothwendiger, innerer Glieberung abhängig zu halten, und jede Maste oder Einschachtlung zu vermeiden - weil badurch wohl gewisse Un ichonheiten ber Erscheinung hatten umgangen werben fonnen, jedoch nur auf Roften bes Charafteristischen bergelben, welches in seinen Augen ein nicht zu rechtsertigenbes Opfer gewesen wäre". Später bezeichnet er in bem Außenbau seiner Theater nicht nur bas Ganze, sondern auch die Haupttheile nach ihrer gesonderten zwecklichen Bestimmung, jo daß sich hieraus eine Art von abgestuftem Gruppirungsbau ergibt. Der gesteigerte Lugus ber modernen Scenirungskunft erfordert für seinen Apparat einen möglichst hohen und geräumigen Schnürboden; demgemäß scheidet Semper weiterhin das höhere Bühnenhaus von dem Zuschauerhaus und giebt ersterem ein selbständiges Giebeldach. Diese Anordnung hatte zunächst das Projett des Gefitheaters für München, deffen Ausführung ihm vereitelt wurde. 3ch fenne diesen Entwurf nicht; Friedr. Pecht rühmt ihn ichon wegen der glücklichen Benützung der Lage auf einem Sügel über einem wohlkomponixten Treppenaufbau als die bedeutendste Theateranlage Semper's und überhaupt als eine seiner schönsten architektonischen Ibeen.

Dem Münchener Entwurf soll auch jener zu dem neuen Dresdener Theater in gludlicher Weife fich nähern, zu beffen Ausführung Semper - nicht ohne eine faft demonstrative Kundgebung ber öffentlichen Meinung für "ben ersten beutschen Baumeister ber Gegenwart" - unter bem 8. Februar 1870 von ber fachfischen Regierung nach Dresben berufen wurde. So leuchtete ihm ber grelle Brandichein seines erften Theaters auf dem Rückweg nach der lang nicht betretenen früheren Stätte seiner Wirksamfeit. herm. Aug. Richter (Die Bauten von Dresben, S. 330) hebt in einer wohlverstandenen Beschreibung "die Wahrheit des baulichen Organismus hervor, die in der äußeren Geftaltung bes Baues zum vollen Ausdruck gelangt". Bon ben Seitenflügeln der Treppenhäuser und dem glänzenden vorderen Segmentbau fleigt das Haus terraffenförmig zu dem Oberbau des Zuschauerraums und dann zu dem dahinter hochaufragenden Giebeldach der Bühne empor. Die größte Pracht entwickelt der Vorderbau der Fogers mit der Exebra in der Mitte und der befrönenden Pantherquadriga des Dionysos auf hohem Postament; viel schlichtere Formen zeigt schon das hinter ben Arkaden auffteigende Zuschauerhaus, und die gang einfache Architektur des Giebelbaues entspricht vollends nur den Konftruftionsformen. Die Konfequenz des Grundsates, den Theaterbau völlig auszugliedern, die Bestimmung und den Dienst der Innenräume in ber Außenform scharf geschieden zu charatterisiren, ist hier mit allem Auswand architektonischen Scharssinnes burchgeführt — boch zugleich mit einiger Ginbuße ber ruhig geschlossenen Harmonie, durch die der erfte Bau bei gemäßigterer Anwendung dieses Princips so bezaubernd wirkte.

In ben letten neun Jahren feines Lebens greift Semper mit noch unverbrauchter fünftlerischer Rraft in die große Bauthätigkeit Wiens ein - ichaffend, berichtigend, die entscheidenden gesehmäßigen Formen und Verhältniffe in den Entwürsen ficherstellend. lleber ben Gerüften am Burgring verglüht ber volle Abendschimmer bieses bedeutenden Dajeins. Gerade der Raijerantheil an den Monumentalbauten der Ringftrage, der Entwurf jum Ausbau der Burg, die beiden hofmufeen und das neue Burgtheater wurden ihm im Berein mit einem für die Sochrenaiffance glanzend begabten Architeften, Carl von Sajenauer, zu gemeinjamer Ausführung übergeben. 3ch weiß nicht genau, wie fich der Untheil Beider an diesen mächtigen Unternehmungen scheidet, aber ohne nach bem Saar bieser Grenze vorläufig zu spähen, können wir uns bes Rejultates rein erfreuen, wie es an ben ihrer Bollenbung fich nähernden Mujeen jest bereits zu Tage tritt. Und bagu noch bie Gulle ber finnreich angeordneten plaftiichen Musstattung, burd welche sich bieje Zwillingsbauten ichon nach außen bin als Gestempel der Munft und Biffenschaft, als collective, monumentale Berherrlichung der großen Gestalten auf beiben Gebieten fennzeichnen! Die in fernere Aussicht gestellte Berbindung der Mujeen mit dem projektirten Ausbau der Hofburg ist vielleicht der imposanteste Baugebanke ber Gegenwart. Die Alügel bes äußeren Burghofes bis gegen die Mingstraße hin sich erstreckend - breibogige Triumphthore, unter benen sich ber auf und niederwogende Berkehr bewegt, als majestätische lleberbrückung zu den Museen - bazu das aus dem Grun bes Gartenparterres hervortretende Dreied ber großen, auf einander bezogenen Monumente, brüben die beiden Reiterstandbilder, hüben das Denkmal ber Raiferin Maria Therefia: bieß fann bereinft ein architektonisch-plastisches Gejammtbild geben, bas fich an Soheit bes Eindrucks mit jenem der alten Raiferforen gang gut vergleichen laffen wirb. Semper und fein Wiener Rollege bedachten fehr wohl, baß man gerade an biefer Stelle ben Lofalcharafter der Menaiffance Wien's, wenn auch mit freiestem Anschluß, berücksichtigen muffe: wie in Dresben mit Poppelmann und Chiaveri abzurechnen war, jo hier mit Fischer von Erlach. Es war baber völlig in ber Ordnung, ben Ausbau bes prächtig gedachten Portalbemichfel's gegen ben Michaelsplat hin in nächsten Borichlag zu bringen; von da wird fich der Eindruck der Formen und Maffen bis jum Austritt gegen ben Burgring bin in richtigem Grade fteigern und mit Beseitigung ober Beränderung ftorender Zwischenglieder ein Residenzbau von einziger Wirkung entstehen.

And das neue Burgtheater, obgleich außerhalb dieses Zusammenhanges gestellt, hat eine verwandte Formenbehandlung. Nach außen zeigt es wohl auch den Segmentban mit den beiden geraden Alügelbauten und dahinter das maßiger erhohte Bühnenhaus. Tann ist aber die Wirfung der Eurve nach vorn durch einen geradlinigen Abschluß gedampst und beruhigt, und die ganze Haltung der Formen nähert sich jener spateren Palaitrenaissance, wie sie zugleich der architektonischen Reprasentation eines faiserlichen Horgebaudes entspricht. Gine Pilasterordnung, frastig und ichon etwas in's Schwere durchgebildet, geht durch beide Geschosse hinauf, in denen das Motiv vom capitolinischen Ruseum und dem Conservatorenpalast in geistreich sreier Beise umgebildet erscheint.

Im Totaleinbruck spricht sich eine ernste Harmonie, fast möchte ich sagen, eine hoffähige Würde und Gemeffenheit aus. — —

Mit der Wiener Thätigkeit wären wir Semper bis an die Grenzmark seines Schaffens gefolgt; in Rom lief ber Faben feines Lebens ab. Aber die großen Runft anregungen Semper's werden fortbauern und ebenfo ber vorbildliche Ginfluß beffen, was er als ichaffenber Rünftler in's Wert gefett. Gin fo erfülltes Dafein wirtt auch über eine lange Lebensdauer hinaus und tritt in die Reihe der Unfterblichen. — Sein Lebensgang verlief wie eine Shakespeare'iche Historie, ohne "Einheit des Ortes", mit häufiger Beränderung der Scene. Aber dies gehörte mit zur Realifirung seiner Lebens ibee, wie einmal in einem anregenden Befprach über Cemper ber Berausgeber biefer Beitschrift mir gegenüber bemerkte. Db als Flüchtling umberirrend, ob mit allen Umts ehren in die Ferne berufen, war er gleichsam burch die ganze Anlage seines Wesens für ben Ortswechsel in ber Wirtsamfeit prädestinirt. Künstler mit scharf abgegrenzter Tendenz, mit einem Brogramm, das sie in aller Rube und mit unbeirrtem Runftglauben ausbilden, find schon ihrer Richtung nach stabil und halten sich zumeist an denselben Ort; die genialen Un- und Aufreger dagegen, in denen die Triebfraft der Runft wieder lebendig wird, deren Aufgabe und Bedürfniß es ift, Impulse zu geben, Meinungen zu bestreiten, Ueberzeugungen durchzukämpfen, fruchtbare Keime auszustreuen — diese müssen heraus, und herumfommen und neue Furchen suchen für neue Aussaat. Semper war ein fünstlerischer Charafter dieses Stils und wußte es jedem Orte, wohin ihn Wahl oder Geschick brachte, gleichsam abzuschen, welcher Theil seiner weiten Aufgabe hier zunächst zu lösen und zu erledigen sei. So hat sein Leben und Wirken auch in der Breite der Welt bie deutlichften Gindrude gurudigelaffen, und die Spur feiner Erdentage wird an feiner Stätte jemals unfenntlich werben, wo er länger ober fürzer verweilte und wirkte.

Josef Baner.

# San Giorgio dei Genovesi zu Palermo.

Von Josef Durm.

Mit Abbildungen.



eußerlich einfach und unscheinbar, steht in der Nähe des Hafens von Palermo, in nicht sehr breiter Straße, theilweise eingebaut, eine kleine, unter dem Namen S. Luca gegründete Bruderschaftskirche. Die Stiftung der Bruderschaft fällt in das Jahr 1424. Die Genuesen verlangten und erhielten die Kirche 1576 zum Sigenthum und weihten sie ihrem Schuß-

patron, dem hl. Georg. An der nach Sonnenuntergang schauenden Giebelfagade steht über dem Haupteingange die Jahreszahl 1591, wohl das Jahr der Vollendung des Baues. Die Genuesen dürsten also die Fertigsteller und wohl auch Veranlasser des heute zu schauenden Innendaues gewesen sein. Ob ein siellianischer Vaumeister im Auftrage oder ein Genuese das Architekturwerk geschaffen, — diese Frage muß ich leider undeantwortet lassen. Den Namen des Baumeisters konnte ich nicht in Ersahrung bringen.





Der Grundplan zeigt eine breischiffige Anlage mit Querichiff und einen gerabe abgeichloffenen Chor. Mittelichiff, Querichiff und Chor, gleich hoch burchgeführt, mit Tonnengewölben und einschneidenden Stichtappen überspannt, bilden im Blan ein latei. nijdes Areuz. Neber ber Areuzung ber Tonnen erhebt fich auf höherer, von Kenstern burchbrochener, achtieitiger Trommel ein freisrundes geschloffenes Auppelgewölbe. Die bis jum Querichiff reichenden Geitenschiffe find mittelft Mulbengewölben mit vertieften Spiegeln überbedt. Gine reizvolle Bilbung zeigen die bie Mittelichiffmauern tragenben Freiftüten. Auf gemeinsamem, reichgegliedertem Postamente stehen vier schlante Säulen forinthischer Ordnung zusammengefuppelt, mit gemeinsamem Architrave, Fries und Ge fims überbedt. Bon biefen fpannen fich beinahe ein Meter boch gestelzte Hundbogen mit über benfelben hinlaufenden Gesimsen; diese find zugleich Kämpfergesimse ber sich von bier entwidelnden Mittelichifftonne. Bostamente, Saulen und Gesimse find fein gefühlt in den Profilirungen und technisch vollendet aus weißem polirtem Marmor bergestellt. Die ebenfalls gut gegliederten Archivolten find in gelblichem Balermitaner Ralfftein ausgeführt, Wände und Gewölbe wohl aus bem gleichen Materiale, mit Bug überzogen und weiß gefüncht. Es bleibt für die Gesammtwirfung gu beflagen, baß die De foration ber übrigen Bautheile nicht gleichen Schritt gehalten mit bem prächtig an gelegten Motive ber Ruppelfäulen. Unübertrefflich reizvoll mußte bei biefem Bauwerte ein gleichmäßiges Zusammenftimmen aller Bautheile mit bereichernder Zuziehung von Malerei und Plastik gewesen sein.

Die zweigeschoffige Anordnung der Auppelsäulen mit ihren Gebälten an den beiden Bierungspfeilern verleiht den emporstrebenden fräftigen Auppelstüßen zwar das Gepräge hohen Reichthumes, läßt dagegen diese Araft im Ausdrucke beanspruchenden Theile schwächlich und gebrechlich erscheinen. Stwas trocken, aber immerhin interessant ist die Lösung und Gestaltung des Neberganges vom Liereck in's Achteck bei dem Auppeltambour und die des Achtecks in die volle Areissorm der Auppel. Die Deforation, wenn solche zur Aussührung gekommen wäre, dürste auch hier manche Harten gemildert haben. Als weniger vollendet muß die erwähnte übertriebene Stelzung der Aundbögen bezeichnet werden.

Mag auch das Bauwerf nicht in allen Theilen der strengsten Kritif genügen, so bleiben doch die wohlthuenden schönen Raumverhältnisse, die eigenartige Anordnung der Schiffe, die an firchlichen Renaissancebauten faum wieder zu tressende Bildung der Mittelschissstüben, die reich und malerisch wirfenden Ruppelsäulen aus oblem weißen Marmor bei ihrer graziösen Tetailbildung Momente architektonischer Schönheit, denen wir unsere Bewunderung und unseren Beisall nicht versagen können.

Der Bilderichmuck ber Altäre Gochaltar und acht Rebenaltäre gehört meistens ber Reapolitaner Schule an. Der Hauptaltar hat einen heil. Georg von Giacomo Palma, ein Seitenaltar einen heil. Franciscus von Luca Giordano.

Die in Palermo sefshaften Genuesen verwalten und unterhalten das schöne, im Innern so interessante Bauwerk. —

Tie meisten Palermitaner Mirchen sind reich an schonen Marmormonumenten aus guter zeit und bieten dem studirenden Architesten lohnende Ausbeute. Eine hervorragende Stellung nimmt die großräumige Kirche S. Eita ein. Das beistehend gezeichnete Grabmal des Kirotta mit seinen schönen Draamenten möge als Beleg für das Gesagte vienen. Dei Behandlung des weißen Marmors, die technische Aussinhrung des Draamentes

Gabriel Mag. 375

ist stets eine vortreffliche, die Komposition desselben, z. B. am Sarkophagdeckel, sinde ich ebenso liebenswürdig und schön, wie die an den vielbewunderten römischen und slorenstinischen Prälatengräbern. Ein Prachtstück ersten Ranges ist ein Altarausbau in großer, mit Ornamenten und Figuren auf's Reichste verzierter, halbkreissörmig überspannter Nische. Die 72 Etm. dreiten Rischenpilaster sind der Höhe nach in fünf beiläusig quas dratische Felder eingetheilt. Die Felder, stark vertieft, zeigen das Innere eines Wohnstaumes mit an Pulten sigenden, lesenden oder studirenden Rirchenvätern, diese beinahe frei aus dem Marmor herausgearbeitet. Sitze, Stühle, Pulte n. s. w. sind von außersordentlicher Schönheit und Mannigsaltigseit bei minutiöser Aussiührung in dem nicht sehr großen Maßstabe.

### Gabriel Mar.

Eine Charafteristif, von Friedrich Pecht.

Mit Illuftrationen.

(Schluß.)



ch komme nun noch auf eine Reihe von Bilbern aus dem sozialen Leben die für Max besonders charakteristisch sind durch ihre Auffassung. So die in unserem Holzschnitte reproducirte einsame Klavierspielerin im Winter, die im behaglich warmen Zimmer all ihre Sommererinnerungen um sich versammelt. Vor ihr auf dem Klavier sieht ein Albumblatt, das von

einer Fahrt auf klarem Gebirgssee, allein und selig mit dem Geliebten, erzählt, dessen großer Feldblumenstrauß noch getrocknet vor ihr steht, während ein paar fröstelnd blühende Topspfflanzen, Hazinthe und Tulpe, neben dem Muss stehend, uns ahnen lassen, daß tieser Schnee jetzt alle Sommerfrenden unter seiner weißen Decke eingesargt und wohl auch den Geliebten entsührt hat, wenn wir dem schwermüthig sinnenden Ausdruck der Spielenden glauben sollen.

Begnügt sich Mar fast immer mit ein, zwei oft noch zu Kniestücken eingeschränkten Figuren, so hat er doch, allerdings meines Wissens nur einmal, ein großes figurenreiches Bild gemalt. Es scheint ihm viel Mühe getostet zu haben, denn es soll ursprünglich ein Frühlingsbild gewesen sein, was er jetzt als mittelalterlichen "Herbstreigen" giebt Offenbar jenen selbst durch ihre Unverständlichseit bezaubernden Vildern des Giorgione nachgeahmt, ist es voll von allerhand geheimnisvollen Anspielungen, aber auch voll musteriösen Reizes. Besonders durch das tiese, goldene Dämmerlicht, in das der Maler alles gehüllt; es war ihm sichtlich darum zu thun, darin den Benezianern nachzustreben, und so ist das Vild vielleicht noch mehr dem Bonisazio als dem Viorgione ähnlich geworden, was die äußere Erscheinung betrifft. Dieser "Herbstreigen" zeichnet sich auch dadurch aus, daß eigentlich Niemand tanzt; höchstens die vorderste Figur, eine prächtige Blondine, ist dessen verbächtig; sie thut es aber offenbar, wenn überhaupt, nach der Melodie: "Mir ist alles eins", denn sie ist ohne Partner, während die übrigen sich wenigstens alle

gepaart haben, in dem Baumgarten, in dessen Schatten sie sich versammelt. Eine zweite Eva in eben im Begriff, in einen anscheinend sauren Apsel zu beißen, während der Adam hinter ihr einen zweiten aushebt und eine Tänzerin hält, die, nicht mehr ganz jung, sehr bedenklich nach den Altweiberfäden blickt, die in der Luft herumstliegen. Weiter hinten sehen wir dann noch eine jener Tame aus dem "Tühlingsmärchen" ähnliche Gestalt, die eben dem einen Herrn eine Herbstzeitlose schenkt, während ihr der andere, sie umfassende, lachend etwas in's Ohr stüssert. Es muß nicht ganz nach dem Geschmack einer prächtig stolzen Frau sein, die, vom Banket rechts herkommend, sich durch solches Nokettiren mit Zweien in ihren wohlerwordenen Nechten gefränkt zu sinden scheint, da sie dem Spiel mit sehr befremdeten Blicken zusieht. Wie dem auch sei, das hat Mar mit dem Bilde jedenfalls erreicht, uns auf's Angenehmste zu spannen und zu beschäftigen, um so mehr, als das prächtig gemalte Helldunkel die Scene in abendliche, süße Tämmerungen hüllt.

Ganz dem modernen Leben gehören eine Reihe tragischer Kompositionen an: so die Zwangsversieigerung, wo einer armen Malerswittwe all der Naritätenfram von alten Modeln und Stoffen, den der Mann zusammengebracht, sammt seinen Studien und Stizzen verauktionirt wird, und ihr anscheinend nichts bleibt als ein Rind, das sich mit übers aus wahrer Geberde an die starr und trosilos dassehende Mutter anklammert.

Noch ergreifender ist jene Scene, wo ein verlorenes Weib am Morgen früh nach durchichwärmter Nacht das Hinschen seiner Neize, das ihr wohl durch ihre verminderte Anziehungsfrast flar geworden, auf dem Bette trostlos sienen, betrauert.

Um bedeutendnen und packendsten von all biefen Bildern, die in jedem Tetail den bentenden Münftler zeigen, ift unftreitig bie ungefahr vor einem Jahr enthandene Rindesmorderin. Auch hier zeigt fich wiederum bas große Talent bes Münftlers, uns ichon burch die bloge Bertheilung und Form ber Licht und Schatten oder Farbenmaffen gleich beim erften Blid die Stimmung zu erregen, die er bervorbringen will. Diesmal ift bereits Tammerung herabgesunken und bedt bas Ufer eines Aluffes, an beffen Rand bie Unglüdliche, ein ärmlich gefleidetes Mädchen, fniet und ihr eben offenbar aus Noth und Bergweiftung gemordetes Mind noch einmal jammernd füßt, ehe fie es den Gluthen übergiebt. Bor ihr auf bem Boben liegen auf bem Gebetbuch ein Ring und welfe Blumen, Liebespfander ihres einstigen Berführes. Ueber ihr, ben steilen Rain hinauf, wie rund um fie berum tiefes hoffnungsloies Duntel, nur ein bleicher Schein oben an bem fleinen Etudden himmel. Der gammer, mit bem bie Mutter ben im Bahnfinn gemorbeten Saugling bergt, in jo ebel und ergreifend ausgesprochen, bas Bange jo burchaus funftleriich, daß es hochit cricuitternd, aber vollfommen rein wirtt, wir wohl bas tieffte Mitleid, ja Entiegen, aber keinen Abichen empfinden. - Widerspräche die Tracht nicht, fo fonnte bie Unglückliche recht gut ein Gretchen sein.

Auch bieses hat Mar in verschiedenen Bildern behandelt, wie ihn benn Göthe's Meisterwerf mehr als irgend ein anderes Gedicht beschaftigt zu haben scheint. Zunächst ieben wir die Gartenicene, wo Gretchen, eine fast zu sinnlich üppige Gestalt, eben an Lauft gelehnt, die Sternblume bricht; beide drehen dem Beschauer den Rücken zu und machen iv recht das Heimliche des Moments doppelt sühlbar. Auch ist dier einmal Alles Licht und lauterer Sonnenschein, in dem nur Lauft's Gestalt als ein dunstler Fleck sich zeigt. Bortrechten ist ausgesprochen, wie schon aller Widerstand bei dem von seinem Arm umzuhlungenen Madchen gebrochen ist.

So heiter dieses Bild, um so düsterer sind alle folgenden, zunächst Gretchen vor der Mater dolorosa in hereindrechender Nacht, so daß das Hauptlicht von einer Lampe außsgeht, die vor dem Bilde brennt, und auf ihre frampshaft gerungenen Hände fällt, das halb ohnmächtig zurücksinkende Köpschen aber schon im Haldschatten bleibt. Die Charafsteristi ist hier vortresslich; wir sehen ein noch ganz kindliches Geschöpf, dem die Seelensanzt das Herz zusammenschnürt, den Blick umstort. Die Dunkelheit der Seene, die alles mehr ahnen als sehen läßt, vermehrt noch das Bestemmende. Außerordentlich sein ist, wie man das Bild der Mater dolorosa an einer ganz leeren Mauer so hoch oben



Stillteben, von Gabriel Mar.

angebracht sieht, daß man die Unerreichbarfeit der Angestehten sosort fühlt, da man sie selber gar nicht mehr, sondern nur die Blumen vor der Rische und ein kleines geopfertes Herzchen dazwischen sieht, die kahle schwarze Mauer aber den Eindruck der Hülf- und Trostlosigkeit unendlich vermehrt. Dazu ist dann noch der Boden mit den abgesallenen Blättern der Blumen bedeckt. Das Ganze ist ein so ergreisendes Stimmungsbild, daß man es wohl zum Vollendetsten und Tiessten zählen dars, was Mar gemacht.

Wir finden Gretchen wieder in der erschütternden Kerkerscene, wie sie eben den zu ihren Füßen liegenden Jaust endlich erkennt und in die Worte ausbricht: "Er ist's, er ist's! Wohin ist alle Qual? Wohin die Angst des Kerkers und der Ketten?" Weniger glücklich als das vorige in der großen Gestalt des Ganzen, ist doch auch hier das Schauerliche des nächtlichen Wiederschens durch das düster flackernde Licht, das in dem Dunkel allein auf Gretchen herumzittert, ebenso vortrefslich ausgedrückt, wie ihr Irrsinn durch die frampshaften Bewegungen der Hände und den starren, gläsernen Blick.

Das lette ber Fauft Bilber ift jenes "Walpurgisnacht Geipenft", in bem Fauft Gretchen zu erfennen glaubt: "Sie scheint mit geschlossenen Füßen zu geben", und bei dem er ein rothes Schnürchen um den Hals bemerkt, "nicht breiter als ein Messerrücken". Das Unbeimliche ber in ein langes, weißes Sterbetleid gehüllten Erscheinung mit dem dämonischen, bosen Blick wird noch erhöht durch ein paar vertraut neben ihr herumsstatternde Raben und das eigenthümliche Leuchten des Ganzen.

Diese bämonische Region hat Mar nun noch in verschiedenen Vildern aufgesucht. So in dem "Ahasver an der Leiche eines Kindes", wo der Gegensatz der im vollen Licht vorne aufgebahrt liegenden kleinen Leiche mit ihrem ruhig und selig schlummernden Gesicht und der in tieses Dunkel gehüllten, gespenstischen Gestalt des alten, verwitterten und zerseten Juden, wie er mit wirrem Haar und zottigem Bart, über einen Stuhl gelehnt, die so seich zur Auhe gelangte kleine voll Neid betrachtet hat und jest sinster grollend über sein eigenes Geschick nachsinnt, einen hochpoetischen Sindruck voller Großartigkeit macht.

Tahin gehört denn auch noch die Stizze des zwischen den Zweigen eines Baumes erhängten Judas, den die Raben gierig umflattern, um zu sehen, ob er schon todt sei. Dier flacert das Licht auf und um den Ropf herum, alle Linien des Geästes durchichneiden so wild das Bild, daß man das Pseisen des Sturmes zu hören meint, der diese wüste Frucht vom Zweige geschüttelt, an dem sie ausgeknüpst war, aber in den Zweigen hängen blieb, als der Strick zerriß.

Weniger gelungen ift eines ber neuesten Bilber bes Münftlers, eine auch in biese Rategorie gehörende Benus mit Tannhäufer, bei ber Mar auch offenbar jener mittelalterlichen Auffaffung ber Göttin ber Liebe als einer "Teufelinne" gefolgt ift, worin er ohne Zweifel fehr Mecht hatte. Wie schön gemalt auch ber nachte Leib ber Göttin ift, fo modte bod die febr gewagte Stellung, die er ihm gegeben, faum zu rechtsertigen fein. Um wenigften aber, bag er ihr Wesicht nicht reizend genug gebildet, sondern ihr mehr das über die Berichmähung ergürnte Aussehen einer ichnippischen Kammerjungfer verlichen hat. Daß Tannhäuser die Odniee las, mabrend fie an ihm hing, und jest gelangweilt auf's Meer hinaus einem Schiff nachblickt, icheint allerdings ungalant genug. Es ift fast bas einzige Mal, bag wir Mar in eine Urt Ronfurrenz mit Makart treten, fich feiner Mittel gur Erzeugung malerifcher Montrafte bedienen feben, und man wird auch hier ben großen Meifter keinen Augenblid verkennen trot bes weniger Gelungenen. Er hat biefen Tannhäuser-Stoff schon einmal in einem seiner frühesten Bilder behandelt, wo er uns die Elisabeth in prächtig tomponirter Landichaft betend vorführt, man weiß nicht recht, um ihn wieder zu sehen oder los zu werden. Rach ieiner näheren Befanntichaft auf bem vorigen Bilbe, wo er wie ein recht verlebter herr aussicht, möchten wir uns fast fur bie lettere Alternative entscheiden. Die Figur bat in biejem frühen Bilbe noch etwas Gebundenes, altdeutich Steifes, was jeltjam gegen die berelich freie Baumlanbichaft absticht. Daß zwijchen dem buchenbesetten Sügel, auf bem die altdeutich engbrüftige Elijabeth etwas weinerlich betend vor einem Bildfiock auf ben Anieen liegt, und bem in ber gerne an einem zweiten Sügel fich aufbauenben Evenach ein weißer Nebelstreif burd's Thal zieht, wirft besonders poetisch.

Wir find damit gerade in's alte romantische Land bineingelangt und können jett wohl auch über den Mhein ziehen, um bei der Wirthin Töchterlein einzufehren, das unier munitler auch in einem rührenden Bilde geseiert. Es dammert schon, die Mond

sichel steigt über bem Westerwald auf und spiegelt sich in den ruhig dahinziehenden Fluthen, da die Burschen an die still und friedlich daliegende Gestalt hintraten, wo denn der Eine sich bereits von ihr abgewandt, während der Zweite sie noch wehmüthig betrachtet und der Dritte sich über sie hingeworsen hat und ihre Hand trampshaft gesast hält. Wiederum hat es der Künstler vortresslich verstanden, die Ruhe des Todes durch die leidenschaftliche Bewegung der Lebenden doppelt ergreisend zu machen, und dabei zugleich eine Größe der Form, einen Ernst und eine eigenthümlich stilvolle Gewalt der Farbe zu erreichen, die seinen früheren Bildern allerdings noch nicht in dem Grade eigen ist.

Selbst nicht der Chamisso'schen Löwenbraut, die doch furz vorherging. Dafür sehen wir auch hier wieder, wie tief ber Maler alle feine Stoffe burchbenkt, keinen Strich macht, ber nicht auch bem Bilbe einen neuen Zug hinzufügte. Wir finden die Braut bei vollem Licht und glänzendem hochzeitsanzug in der Tracht bes Empire auf bem Geficht, ben Ropf nach vorn, im Käfig liegen; die Finger hat fie im Todestampfe tief in ben Sand gegraben, bes Brautfranges Blumen find zerftreut, ihre Rosen liegen zerriffen herum. In der Lichtmasse bildet ihr schwarzes Haar den einzigen unheimlich dunkeln Aled. Sinter ihr ift der Löwe in finsterer Majestät hingelagert, die Tagen auf sie gelegt und den Ropf drohend hinübergewendet, wo wir durch das Gitter den Bräutigam mit ber Minte, leider zu spät, kommen sehen, um sie zu retten. Doch nicht zu spät, um sie zu rächen an dem gefangenen König der Wildniß, der mit verhaltener Buth beim Unblick dieses Nebenbuhlers den Boden mit dem Schweise peitscht und ihn mit seinen Blicken durchbohrt. And hier ist wiederum die Massenvertheilung überaus interessant, indem bas fast doppelt so breite wie hohe Bild uns dadurch die Enge des Käsigs erst recht fühlbar macht und diagonal in zwei Sälften sich theilt, beren eine helle die Braut, die obere dunkle den Löwen enthält, der hinter ihr grell und plöglich wie aus der Racht hervortaucht. Die Meisterschaft, mit der das Alles bewältigt ift, läßt kaum irgend etwas zu wünschen übrig, obwohl dieß Bild in seiner realistisch genauen Darstellung bei aller geschickten Bermeibung bes eigentlich Gräßlichen, ba bas Unheil ja schon geschehen, boch zu schauerlich ift, als daß es so schr befriedigen könnte, wie viele andere durch ben ruhigen Schönheitszauber. So z. B. die Julia Capulet, die wir ebenfalls auf dem Lager hingegoffen sehen, wenn auch nur icheintodt, mährend von hinten ber Sochzeitszug naht. Allerdings wirkt das Bild mehr lieblich als tragisch, vielleicht weil der Maler hier, wie bei der Löwenbraut, farbiger vorging als man bei ihm gewöhnt ift, der sonst bie Farbe mit der äußersten Dekonomic braucht, die Lokaltöne, wo er kann, in's Hellbunkel auflöft. Bon allen unseren Roloristen hat keiner so wie Mar den Tizian'ichen Cat: "le macchie sono l'anima del color" voll und gang verstanden, wenn auch nach seiner Urt sich zurecht gelegt. Stellt auch er sich in jedem Bild ein anderes foloristisches, nicht nur ethisches Problem, so überrascht er daher auch immer wieder durch neue Wendungen, wenn auch ohne jemals seine scharf ausgeprägte Persönlichkeit zu verläugnen. Co im schönften dieser romantischen Bilber, dem erft voriges Jahr vollendeten und ber herrlichen heiligen Juftina bes Moretto in ber Komposition nachgebildeten Unieftud, wo wir nach einem Heine'schen Gebicht die gestorbene Geliebte bem Dichter erscheinen und ihm einen Cypressenzweig barreichen sehen.

Man kann den Unterschied zwischen klassischer und romantischer Auffassung nicht schärfer ausgeprägt finden als es hier geschieht. Während Moretto seine Heilige inmitten

reicher Landichaft im vollsten Connenichein, selber reich geichmudt, großartig erhaben, wie eine Rönigin vor ben anbetenden Donator hinstellt, ber selbst ein ftattlicher, in Rulle der Rraft und Gefundheit blühender Mann, doch vor ihrer Soheit in die Unie zu finfen alle Urfache hat, fo thut bas hier ber ichon viel bleicher und nervöfer ausgefallene, mehr interessante als imponirende Dichter mit noch mehr Mecht. Es ift Nacht, bunkle Baumgruppen zeichnen ihre feierlichen Gilhouetten in den Abendhimmel und vereinigen ibre Maffen mit ben ichwarzen Gewändern ber verhüllten, traumhaft aus bem Duntel emporgeftiegenen, wunderbar anziehenden Frauengestalt, in deren Loden ein, man weiß nicht, ob aus Lorbeer ober Enpressen geflochtener, Rrang ben einzigen Schmud bilbet. Hat ber Rünftler auch nirgends jene Erhabenheit erreicht, Die Moretto's Meisterwerf jo unwiderstehlich anziehend macht, jo hat er doch überall mit ungewöhnlichem Glüd nach großer, einsacher Form gestrebt, und sie auch erreicht, obwohl seine Riguren entsprechend feiner eigenen Gestalt etwas Rurges, Gebrungenes haben. In es boch allgemein befannt, daß man immer etwas von ber eigenen Personlichfeit in bie Bilder überträgt. Dafür aber zeigt diese Frau eine Tiefe und Innigkeit des Ausbrucks in bem iconen bleichen Benicht, Die fie jedenfalls nicht weniger feelenvoll ericheinen laffen, als jene flaffische Italienerin, die zu vornehm ift, um Sterbliche anders als mit Berablaffung zu behandeln, mahrend biefe dem einmal Geliebten ihre gartlichfeit fo treu erhalt, bag fie felbst ben Tob besiegt, bas Grab überbauert. Es ift eine mahre Personififation ber Schnsucht und Liebe von einem ftimmungsvollen Banber, ber bem Wert einen unvergänglichen Werth fichert, wie es zu ben letten und reinften Schopfungen bes Münftlers gablt. Bu ihnen gehört auch Die neuefte berselben: "Der Geiftergruß". Eine weber junge noch eigentlich ichone, aber überaus jeelenvoll aussehende grau in tiefer Trauer, beren geröthete Augen von ungähligen burchweinten Rachten ergablen, hat eben im bammernden Gemach am Mavier geseisen und die Beethoveniche Früh lings Sonate gespielt, als eine Beifterhand leife ihre Schulter berührt. Gie verfieht ben Muf und macht fich mit gefalteten Sanden bereit, ibm zu folgen. Das ift nun mit hober Meisterschaft wiedergegeben, die fich vielleicht am meisten barin ausspricht, baß Mar bie Frau nicht als icon bargefiellt hat, obwohl bas ohne Zweifel bantbarer gewesen ware, man fich bann aber auch benten fonnte, daß fie ja noch Eriag finden werbe, während jett jede folche hoffnung ausgeschloffen ericheint. Dabei in der Ausbrud bes Befichts von einer Tiefe und bie Bande find mit einer Echonbeit gemalt, die dicht an die Alafficität hinftreift.

Wir haben bier noch eine gute Zahl ber weniger bedeutenden Arbeiten weglassen müssen: dennoch wird man erstaunen über eine solche Produttivität, wie sie sich in kurze zwölf Jahre zusammendrängt und doch jedes der mein lebenszroß ausgesührten Werke mit einer Sorgfalt, einem Studium durchbildete, die wenigstens in Teutichland leider immer noch zu den Ausnahmen gehören. — "In man kann sagen, daß diese Mar'ichen Aunstwerke so ziemlich die gewissenhaftesten sind, die gegenwartig dei uns gemacht werden, ohne daß sie jemals das Geringste von jener widerwärtigen Modellmalerei zeigten, die so viele iranzösische und belgische Vilder, wie die ihrer Nachahmer in Teutschland, ungenießbar macht. Tabei ist nicht die Spur von Manier oder Chie dei Mar zu bemerken: sein Bortrag, obwohl ungewohnlich sicher, tritt doch nie pratentios bervor, sondern sucht sich zu verbergen, wie die Versönlichteit selber, die nirgends sich ausfallend und am aller wenigsten kolett geltend macht. Tas moderne romantische Element der koloristischen

Stimmung hat, seiner hohen musikalischen Begabung entsprechend, vielleicht kein Künstler der Gegenwart zu solcher Vollendung ausgebildet. Allerdings bleibt sie mit der Form und dem Gegenstand immer in vollster Harmonie, Max bringt nie durch ihren Gegensatz zu beiden jene Poesie des Kontrastes hervor, die bei einem Rembrandt oder Brouwer oft so höchst pikant wirkt, aber nicht minder häusig auch die Rohheit, ja Brutalität der Komposition durch ihren mysteriösen Zauber zudecken muß.

Dadurch unterscheidet sich Max endlich gründlich von seinen Vorgängern, daß ihm bie Schönheit wieder Zweck, nicht blos Mittel ift. Aber nicht nur die Formenschönheit, sondern auch die der Empfindung; seine Runft ist darin ganz deutsch, daß sie ihre Wurzel durchaus im Gemuth, in seiner ewigen Schnsucht nach dem Göttlichen hat. Wenn er das Lettere zufolge seiner modernen Bildung im Menschlichen sucht, so sucht er boch nicht nur, er findet auch. — Daß er aber in richtiger Erfenntniß seiner mehr intensiven als gestaltenreichen Begabung sich meist auf die Darstellung von Ginzelsiguren oder Gruppen beschräntt, diese aber gur höchsten artistischen Bollendung gu bringen, mit bem ftärksten Lebensgefühl zu burchdringen, durch allen Zauber der Schönheit zu adeln strebt, baburch gerade hat er eine große Lücke in der modern deutschen Kunft ausgefüllt, die von allem Unfang an viel zu sehr geneigt war, sich mit der bloßen Undeutung zu begnügen und auf jede Art von Bollenbung zu verzichten. Hier hat Mar sich größere Berdienste erworben, mehr gethan, als seine meisten Zeit- und Schulgenoffen; ähnlich wie bei ben Alten, fann man fich bei seinen Werken auch an bem freuen, was er wirklich geleistet, nicht nur an bem, was er gewollt hat. Im Gegentheil geben sie uns fast immer die angenehme Empfindung, daß seine Rraft dem, was er anstrebte, vollfommen gewachsen war, fo daß man am Einzelnen ebenfo viel Bergnügen finden fann wie am Ganzen, ohne daß ber geiftige Gehalt des letteren jemals jo dürftig mare, daß die bloße Mache ihn überwöge. Sollen wir hier noch auf's Einzelne eingehen, so können wir gleich sagen, daß er Helldunkel wie Fleisch besser malt als die meisten, daß seine Modellirung und Zeichnung von ungewöhnlicher Feinheit sind, besonders bei den Sänden. Uebrigens wendet er zur Erreichung dieser Resultate sehr verschiedene Mittel an, und seine Technif wechselt beständig, obwohl er mit Vorliebe die Schatten bunn und nur die Lichter paftos malt. Bald verzichtet er ganz auf Lasuren, um sich die Einheit und Reuschheit des Tons zu erhalten, bald gebraucht er sie mit dem feinsten Raffinement. Im Ganzen zeigt er eher eine Borliebe für fühle als für glühende Färbung, sie gelingt ihm auch besser, und er ift am eigenthümlichsten in der Berbindung des Helldunkels mit fühlen Lichtern. In sich abgeschlossen und "apart", wie seine Werke es sind, ist auch sein Charafter; menschenschen, aber dafür leidenschaftlicher Natur- und Musiffreund, lebt er sowohl in der Stadt als auch in seiner schönen Billa am Starnbergersee nur feiner Kamilie, eine einfame, fein besaitete, tiefe Natur.



# Die Handschrift von Dürer's niederländischem Tagebuch.



ürer's Aufzeichnungen von seiner 1520—1521 unternommenen Reise in die Niederlande gebören unzweiselbast zu den wichtigsten gleichzeitigen Suellen der modernen Kunstgeschichte. Wie manche Punkte im Veben des Meisters hat dieß Tagebuch seit seinem ersten Bekanntwerden (1779) aufgeklärt, wie manche Bereicherung unseres Wissens über niederländische, deutsche, italienische Kunst uns

gebracht! Es ist unschäßbar sür Bestimmung vieler Handzeichnungen Dürer's, noch mehr aber für den Charatter des Meisters und einige seiner Eigenthümlichkeiten, z. B. seinen Eiser in Sammlung merkwürdiger Naturprodukte, dis zu schönen Hirschgeweiben hinaus, und dinnuter dis zu Kolosnüssen. Ueberall erkennen wir, daß er in Geldsäcken kein Geschäftsmann geweien ist. Seine Theilnahme sür die Resormation ternen wir hauptsächlich aus der Klage uber Lutber's Berschwinden kennen, als dieser auf die Wartburg gesetzt war. Auch Thatstaden aus seinem Leben treten jetzt erst in's rechte Licht, vor Allem, daß er nicht beimlich nach Antwerpen ging, um ein Jahr Rube vor seiner Frau zu haben, wie noch Sandrart sabelt da er im Gegentheil seine Ugnes und sogar eine Magd für sie ganz stattlich mitnahm und sie seine Ehren und Triumphe theilen ließ.

Co giebt von diesem Wert drei deatsche Trude. Zuerst gab von Murr in seinem Journal site Kunstgeschichte, Band VII, auf das Jahr 1779, S. 55—95 einen Auszug. Hier ist die Handschrift start abgefürzt, besonders manches dem Herausgeber Unversändliche ganz willkirtich gestrichen. Zumal gegen den Schluß bin, nach der Alage über Luber, bis zur Ricktehr nach Köln, wird Alles nur noch dürstiger Auszug. Die Sprache ist in modernes Deutsch umgemodelt. Auf dem Titelblatt steht: E Bibliotheca Ebneriana.

Eine zweite Ausgabe wollte der madere Dürersorscher Joseph Heller in Bamberg maden, und verspricht dieselbe für die britte Abtbeilung seines Dürerwertes (II. 1, Seite 17, Note). Er fannte also 1527 eine Handschrift des Wertes, und sie ftand ihm zur Versügung.

Statt besien brachte im solgenden Jahre 1828 Dr. Friedrich Campe in den "Meliquien von Albrecht Türer, seinen Verebrern geweiht" (Seite 71--145) einen vollftändigen Abdruck. Er war Buchdrucker und Verleger in Nürnberg und Magistratorath. Als solchem war ihm das Commisserium der Stadtbibliethet und der städtischen Kunstwerke übertragen. Aus welcher Handschrift er druckte, sagt er nicht: da aber laut Vorrede "Herr Heller mit seltener Liberalität von seinen noch ungedruckten Collectaneen sreundlich mittheilte, was er sich erbat", so liegt die Bermuthung nahe, daß er seines in Heller's Händen besindliche Manuscript sier kunstabe benutzt bat. Campe's Abdruck hält sich in Sprache und Erthographie ziemlich genau an den Text, ohne ihn zu modernissen.

Als nun an Prof. Thanfing die Anfgabe berantrat, dieses Wert als III. Band der versteinntlichen Sitelberger'schen "Cnellenschriften für Kunftgeschichte" neu heranszugeben, mußte er ind fragen, nach welchen Grundsaben er versahren sollte. Erstlich galt es, dem Texte gründlich erstarende Roten beizugeben. Nethwendig war die Keststellung der Reiseroute, die Bentwichtung der bei Campe oft wunderlich orthographirten Ortonamen mit Städten und Texicen, die hente noch eristiren, die nabere Bezeichnung der Personen, mit denen Dürer nich beinen Angaben in Verbindung gefommen war, deren Bildniffe er zum greßen Theil iellen gemalt oder in sein Stizzenbuch gezeichnet batte. Was von den Kunstwerfen, die das Inchest erwahnt, noch übrig ist, war nachzuweisen. Endlich mußten die veralteten oder Errengen Anstrück ertlart werden. Wie gewissenbast und glüdlich Thansing in dieser Arbeit

Narren benutzt hat, davon liefert sein 1872 erschienenes Werk den vollgültigen Beweis. In Nun mußte aber der Herausgeber auch über die Sprache sich entscheiden. Einen bandschriftlichen Text hatte er nicht, nur einen Druck, dessen Lesarten zuweilen offenbar falsch und noch häusiger unsicher waren. Seine Ausgabe war nicht die des Philologen, sondern des Runstschistoriters, als Quelle sür Kunstgeschichte sollte das Tagebuch dienen. Ibausing that das unter Umständen Berniinstige: er übersetzt den Campe'schen Text in's Neuhochdeutsche. "Im Allgemeinen", sagt er in der Borrede, "dient es vielleicht mit zur richtigen Würrigung der Schriften Dürer's, sie einmal des altsränssischen Gewandes entkleidet zu sehen, auf dessen kindlich putzigen Zuschnitt man oft zu viel Gewicht gelegt hat."

Thausing hat also gar keinen Coder vor sich gehabt. Aus welchen Handschriften aber haben 1779 von Murr, und 1828 Campe ihre Drucke hergestellt?

Der von Murr'sche Tert stammt, wir sahen es oben, e bibliotheca Ebneriana. Tie Ebner waren eine alte Nürnberger Familie, die schon 1521 einen ihres Geschlechtes, den Hans Ebner, mit der Krönungsdeputation der Stadt nach Aachen schiefte (Thausing, Note zu Seite 99). Neben einem Museum, das noch zu Ansang unseres Jahrhunderts drei Kopien nach Dürer enthielt, besasen sie eine schöne Bibliothek. Jenes wurde 1815 nach Wien verkauft, diese gegen den Willen des Stifters von den Anverwandten versteigert (Heller, Dürer II. 1, S. 226). Dort hat also 1779 die Abschrift des Tagebuchs sich besunden, aus welcher von Murr seine unvollständige lebertragung in's Neudeutsche gemacht hat.

Diese Abschrift läßt sich nun in der Hand eines neuen Besitzers weiter versolgen. Sie gelangte an den preußischen Hauptmann Hans Albrecht von Derschau, den Herausgeber des bekannten Abdruckwerks alter Holzschnitte, und kam mit dessen Kunstsammlungen zu Mürnberg 1825 durch den Anktionator Schmidmer zur Bersteigerung. Thausing giebt aus dem Anktionsekatalog solgende Beschreibung (Dürer's Briese e.c., Borrede, S. XIII): "Ar. 34 b. a. 1520 am Pfingstage nach Chiliani hab ich Albrecht Dürer e. (Reise-Journal des Künstlers nach den Riederlanden, 61 Seiten). b. Kurze Erzählung des hochberühmten A. D. Horsommen e. 6 Seiten. Beide vorstehende Handschriften sind Kopien, welche der Maler Joh. Hauer von den Originalen genommen. Die erstere wurde von Murr zum Abdruck in sein Kunstsournat T. VII, die letztere von Sandrart in seiner Kunstasdemie benützt; sie befanden sich vormats in dem Ebnersschen Museum in Nürnberg." Beigebunden waren serner c. eine desecte "Untersweisung der Messung" und d. eine wohlerhaltene Beschstigungskunst von Dürer.

Diese Handschrift ist seit der Auktion Derschau verschollen, und da Dürer's Triginalsschrift längst verloren, so sehlte uns jedes Manuscript des Tagebuchs. Ich freue mich aber, sie heute den Freunden der Kunst als wieder ausgefunden vorsühren zu können.

Us ich in diesem Frühjahr auf der königl. Bibliothek zu Bamberg bei Heller's reichbaltigem Dürerwerk auch die mehr als zweiselhaften Handzeichnungen durchsah, welche dort Türer's Namen tragen, wünschte ich die von späterer Hand zugesehren Bezeichnungen der Personen mit denen des Tagebuchs zu vergleichen. Ich bat mir also Campe's "Reliquien von Türer" aus. Auffallender Weise sehlt das Büchelchen auf der Bibliothek, in welche doch Heller's ganzer Nachlaß von Büchern und Kunstblättern übergegangen ist. Statt dessen brachte mir

<sup>1)</sup> Eine Note unterm Text mag mir gestattet sein, um ein paar Misverständnisse in den Ansmerkungen Thausing's anzugeben. Das "schon loth" bei Campe (S. 106) dars man nicht in Camelot umdeuten, weil ein Stück seises Wollenzeug, nur eine Unze schwer, Niemand kauft. Niederländisch "schoon lood", ist es entweder seines Bleiweiß oder eine seine Löthmasse. Sodann sind die "proportionirten Säulen" in Aachen, die Karl d. Gr. aus Rom dorthin gesührt habe (Thausing, Note zu S. 97), nichts als die berühmten monolithen Spoliensäulen aus Ravenna, welche heute wieder die Empore des Octogons im Münster schwücken. (Seinen Irrthum hat übrigens Thausing bereits selbst in seiner neuen Arbeit über Dürer korrigirt.) Der "grüne Porphyr", den Dürer erwähnt, stimmt ebenfalls; von diesem außerordentlich seltenen und kostdaren Gestein sind zwei kleinere Säulenschäfte, welche gleichwohl die größten in der Belt vorhandenen Monolithen dieses Materials sein sollen, erst jüngst bei dem neuen Ciborium-Altar des Münsters zum Tragen der Decke verwendet worden. (Neber den fabelhasten Namen der Jtalienerin, Jungsrau Suten, welche Thaussing in "Zotta" umtauft, bringe ich später im Text eine Conjectur.)

ber Bibliothetar Berr Dr. Leitiduh einen in braunes Leber gebundenen Rotioband, ber eben auf feinem Arbeitstische lag, weil er ibn zu bem Terte benutte, ben er zu ben Birichfelbichen Photographien nach jenen angeblich Diere'iden Bantzeichnungen ausgebeitet. Die Beller's iden Sammlungen waren vor Dr Leitidub's Amtsantritt nur oberflächlich geordnet, Die Birder obne alles Zwiem einjad nad einander eingereibt, eine Unmaffe von Buchern und Bandidriften gar nicht verzeichnet. 1) Dieß war ipeciell mit dem in Rede stebenden Manuicript ter Kall, welches unter Die Drudidriften als ein Wert von verschiedenem Inhalt eingereibt war. Dr. Leitidub batte es aufgesunden und mit anderen Manuferipten in fein Sanctum gebracht, um fie nachzutragen, zu beichreiben und zu verzeichnen. Go fam es, bag bie Edrift in weniger ale fini Minuten mir jum Gebrauch in Die Bante gegeben werden fonnte. 3ch erfannte augenblidlich bas verichellene Manufcript wieder, Denn ber Bant enthalt genan Dieielben vier Werte, welche ter Edmitmer'ide Matalog ter Teridan'. iden Anttien aninbrt: bas Tagebuch, bas 6 Geiten lange Memoire über Durer's Leben, Die gedrudte Provortionslebre von Durer, wo auch richtig fatt eines feblenden Bogens die Erfas. blatter von weißem Bapier eingelest find, und ein vollitändiges und wohlerhaltenes Eremplar ber ebenfalls gebruckten Befestigungstunft.

Bellitandig erwiesen wird aber die Identität der Bamberger Handichrift mit der Terschau's sichen durch eine Notiz auf dem Titel des Reisetagebuches in Bamberg, welche wörtlich (Orthographie beibebalten) lautet wie solgt:

"Dürer's Diginal Handichrift Seiner Reise nach den Riederlanden war ehmals aus dem Nachlaß des W. Pirchbeimer nebst dessen Bibliothet im Besitz der Familie von Imboss. Nach welchem gegenwartige Copie von Maler Joh. Haner 1620 genomen ist."

hierani von anderer Sand:

"Diefe Abidrift gelangte in ter Folge in tos Ebnersche Museum zu Rurnberg; aus welchem fie ber gegenwärtige Besitzer erkaufte.

"Da das Deiginal bereits 1779 obnerachtet aller angewanten Mübe v. Murr nicht mehr auftreiben tente so bat er nach dieser Copie einen Auszug im VII seines Munit Journals abdrucken lassen. Die Correcturen mit neuerer Schrift sind ansichtlich von seiner Hand."

Diese zweite Notiz scheint also von Derickan's Hand eingetragen, und da Heller 1827 fich im Beig einer Abidrift befand, die er selbst wollte drucken taffen, so kann gegenüber diesen Thatsacken wohl kein Zweisel mehr Platz greisen, sondern wir werden mit voller Sieberbeit behandten können: deriebe Sammelband, den von Murr 1779 benutte, und der aus der Ebnericken Bibliothet an Herrn von Derickan überging, besindet sich unter dem Hellericken Bermachtnift, wie dasselbe mit Münzen, Handschriften und Bildern, Dürerwerf, Handzeicknungen und Kunstblättern gegenwärtig der konigt. Bibliothet in Bamberg, ihrer Münzsammlung und ihrem Kupserschiebe einverleibt ist. 2)

Mit Diefen Schapen find an Die Bibliothel auch Die eigenhandigen Aufzeichnungen und Collectaneen Heller's gelommen, unter welchen umfangreiche Retigen zur Runftgeschichte fich

<sup>1,</sup> Dr Lettiduh in seinem lurzen "Seuhrer durch die Mon. Bibl. zu Bamberg", S. 10, deutet besichten dies Justande vor seiner alles neubelebenden Amtseubrung an Die Tinge standen in der That noch viel üblet.

<sup>2</sup> A von Ene, Berfasser des bedeutenden Buchs über Turer, dem wir auch den ersten korrekten Abound der Briefe desielben an Birdbeimer verdanken Jabibb, i Munstwii II. S. 201 u solg.), theilie iwar an Bros. Thausing mit, daß das Terschausiche Crempkar in den Bestig eines Freiherrn St. von Trockau übergegaangen sei Ibausing, Turer's Briefe, Borrede S XIV, und in einem Brief an in Bertschuhr vom 26. Juli 1879 berichtet er, daß er diese Abdritt Sauer's im Bestig Heisekossische Sien babe, nach dessen Tode sie an den Freiherrn Otroß übergegaangen sei Tamals aber sei Heller i 1810 treite koot generen. Mit der hochsten und verdienkein Achtung vor werrn von Ene schemt wir nach der oben beigebrachten Gordens dennoch, daß hier entweder ein Freibum obwaltet, oder aber is auch in der ine weite Hauer'iche Abschrift eben die verdelbitübe, und dann baben wir Helfnung, est bestigt um siestet Latt des Tagebuches wieder autgebunden weide.

besinden. ') Dieser Nachtaß kann von Bedeutung sein. Vielleicht sindet sich darunter der I. und der III. Band von Heller's Werk über Dürer, denn diese Bände müssen serfig gewesen sein, als er den II. erscheinen tieß, da dieser II. Band zahlreiche Hinweisungen auf den I. und III., mit genaner Angabe der Paragraphen, enthält. Außerdem bringt ja der II. Band über Dürer's Werke manche Nachweisungen, wetche die seitdem erschienenen Bücher von Epe's und Thausing's nicht wiederholen. So kennt Heller z. B. die Duelle der räthselbasten, aber bei Dürer und den Kleinmeistern so betiebten Legende von der "Buße des heil. Chrysostosmus", welche ich schon vor Jahren umsonst in den Acta Sanctorum gesucht habe. Manche solcher Notizen des sleißigen Sammters auch über seine Kupserstichsammtung versprechen noch Ansbeute. Möglich, daß nun hier eine Eintragung sich sindet, die uns erklärt, wie Heller zwischen 1825 und 1827 in den Besit des Sammelbandes mit dem Reisetagebuch gekommen ist. Bis das etwa gelingt, mag solgende Bermuthung gelten.

Befannt und schon viel besprochen find die angeblich Dürer'schen Porträts der Beller'= schen Sammlung in Kohlezeichnung, welche Durer während ber niederländischen Reise ge= macht haben foll. Ueber diese berichtet Geller selbst (II, S. 18 und 21), daß fie aus einer Mürnberger Batrigierfamilie berftammen, für welche Dürer selbst noch gearbeitet habe. Sie seien bann vergeffen worden, und selbst die letten nachkommen hatten nicht mehr von ihnen gewußt. "Diese Familie erlosch am Ende des vorigen, oder im Anfange dieses Jahrhunderts-Die Sachen wanderten in andere Hände, und endlich diese zwei Bücher zu einem, welcher fie nach Berdienst zu schätzen wußte. Auch wurde dadurch dem Kunstpublifum der Weg geöffnet, diesen großen Genuß mit ihm zu theilen: benn in unserm Jahrhundert werden wenige Das für die Künfte gethan baben, was diefer öfters mit Aufopferung seiner felbst leistete. Aus beifen Sanden bekamen wir zum Theil Die nachfolgenden Zeichnungen." 3m Anfang der 17. Jahrhunderts habe aber Jemand, wahrscheinlich ein Familienglied des Besitzers, einen Theil Dieser Zeichnungen ausgeschnitten und neu auf weißes Papier gezogen. Da seien die Namensbezeichnungen von Dürer's Hand verloren gegangen, der Abschreiber aber habe die Benennungen auf das neue Papier kopirt. Es sind dieses eben die bestrittenen Zeichnungen, die nach Bamberg, Berlin und Weimar zerstreut worden find. hier ist nun merkwürdig, daß die jett den betreffenden Bildnissen beigesetzten Ramen aus dem Dürer'schen Tagebuch genommen und wörtlich und orthographisch genau so gesetzt sind, wie in der Hauer'schen Abschrift. Darunter auch folche Namen, die bei Hauer offenbar verschrieben sind, 3. B. der gang verrückte Rame "Bungfrau Guten", eine Accufativform, wofür Durer boch ficher als Beifdrift zu einer Zeichnung ben Rominativ gefest hatte. Im Tagebuch (Campe, S. 84: "Mehr hab ich conterfet des Tomafin's Tochter Jungfrau Guten genannt") fehte er dagegen ganz richtig den Accufativ; er hat aber ficher Juten, den Accufativ von Jutta, d. h. Johanna, geschrieben, und Hauer den ersten Buchstaben falsch gelesen. In dem bekannten Mühlhauser Fastnachtspiel von 1480 nennt der Bersasser, der Meßpfass Theodor Schernbergk, die Päpstin Johanna mit dem Namen "Frau Jutte".

Ter Mensch also, welcher die Berstümmelung jener Zeichnungen verbrach, hatte diese Hauer'sche Abschrift vor sich, und da diese sich im Ebner'schen Museum besand, wird auch die Batriziersamilie, welche die Bildnisse besaß, keine andere sein als die Ebner'sche. Diese ist auch wirklich im Jahr 1810 erloschen. Hiernach tritt aber jene ganze Ausschneiderei in ein anderes Licht. Der Besiber sand in dem Manuscript Namen, welche er brauchen konnte, um seine Borträts auf Dürer zu tausen und werthvoller zu machen; er mußte aber die wirklichen Namen tilgen und schnitt die ganzen Köpse aus dem alten Papier heraus. Iener andere Kunstliebhaber aber, den Heller so sehr rühmt, war wohl sicher Verschau, der also jene Porträts mit dem sie so schön beglaubigenden Tagebuch von den Seitenverwandten der Ebner wird erworben haben, und so ist es wahrscheinlich, daß "aus dessen Händen" sammt den Zeichnungen auch das Manuscript an Heller überging.

<sup>1)</sup> Leitschuh, Führer durch die Kon Bibl. gu Bamberg, S. 53.

<sup>2)</sup> Rach Dr. Leitschuh's Lext zu den Sirschseld'ichen Photographien der Bamberger Kohlezeichnungen waren die letzteren, ehe Berschau fie erhielt, im Besit des Architekten Freiherrn von Haller gewesen.

Johann Hauer, ber 1620 biese Abschrift bes Tagebuchs und bes Lebenslauses machte, ist uns auch noch aus einer anderen Nachricht bekannt. Nach von Murr war er Maler und Kunstbändler in Nürnberg, fiarb 1660 und versaßte unter dem Titel: "Urtbeil und Meinung über etliche Albrecht Dürersche Stücken" ein Berzeichniß von Rupsersticken, welche unächt, und von Delgemälden, welche ächt seine. Dieses Berzeichniß bat von Murr im XIV. Band seines Journals (S. 99-102) abdrucken lassen, und heller, welcher auch davon eine Handschrift besaß, glaubt, Hauer babe alle diese Sachen zusammengetragen, um ein Leben Dürer's herauszugeben (Einleitung zum II. Band, S. 2).

Run aber läßt sich endlich mit Sicherheit beweisen, daß auch Campe in den "Reliquien" das Dürer'iche Tagebuch nach der Bamberger Abschrift hat drucken lassen. Bei einigen der Briese sage ausdrücklich, daß sie in Dürer's eigener Handschrift ihm vorliegen, er giebt Facsimiles aus ihnen, und diese Autographen sind ja noch vorbanden. Bem Tagebuch sagt er solches nicht, er bezeugt aber, daß er vieles Ungedruckte für sein Bückelchen von Geller erbalten bat, und Heller hatte, wie wir ja wissen, ein Jahr vorher (1827) die Hauer'sche Abschrift zur Berfügung.

Berr Dr. Leitschub bat Die Gite gebabt, mir mit eigener Sand eine biplomatifch genaue Abidrift von ungefähr einem Drittel bes Durer'iden Tagebuchs gu machen, Die ich vor mir babe. Bei Bergleidung ftellt es fich unzweideutig berans, bag Campe nach Diefer Bauer'ichen Abidrift gedruckt bat. Der Druck folgt bem Manuscript gang genau. 3ch finde in Diesem erften Drittel nur Gine Auslaffung. Auf E. 77 brudt nämlich Campe: "also fubr ich am St. Jacobi Tag frub von Andernad. Bon bannen fubren wir gen Bun an Boll". Sier fügt die Bandidrift nach Andernad noch "gen Ling" ein, und giebt also noch eine neue Station zwiiden Andernach und Bonn zu der Reiseroute hinzu. Im Manuscript ist das Wort Bollbrief vericieden orthographirt, Zollbrieff, gol Brieff, gol Brief, Zollprieff, Boll Prieff - und genau an benielben Stellen, wo eine biefer Formen im Manuscript stebt, findet fie fich anch im Drud. Durer bat in ben Nieberlanden eine indianische "und" geschenft befommen - fo idreibt gang deutlich Sauer, indem er das ursprüngliche "nus" (alfo Rotosnug) nicht ver= standen und folglich verlesen hat, und Campe druckt das fliavifch ab. Auch die "Bungfrau Suten" ift getreutich nachgebruckt, die sieber so nicht in Dürer's Driginal stand. Auf E. 86 bei Campe baben beide, Santidrift und Drud, "Frangoifd", eine offenbar wiederum vom Abichreiber gefündigte Unform Des Wortes; im 7. Brief an Pirchbeimer ichidt Durer ibm einen Gruß von feinem "frangofischen" Mantel.

Mehmen wir bieß Alles gujammen, fo bleibt als Refultat fieben, bag allen Erwähnungen und Beröffentlichungen von Durer's Reifetagebuch, Die wir fennen, obne Ausnahme Diefe Sauer'iche Abidrift zu Grunde liegt, daß alfo Bamberg ben Codex unicus des wichtigen Werfes befigt. Die Abschrift ift 1620 gemacht, also genan bundert Jahre nach ber Abfaffung des Priginals, und letteres ift durch fie jedenfalls beffer beglaubigt als Die meisten Terte unserer Alaffifer Des Alterthums, bei Denen Die Philologen fich freuen wurden, wenn fie Cobices befägen, Die ben Driginalen ber Beit nach fo nabe ftunden. Ben 1620 an wird Dürer's Priginalbandichrift nirgends mehr erwahnt; fie je wiederzusikkeen, ift aussichteles. Hauer, ber fich um Direr febr intereffirte, bat sicher gewissenbaft topirt, aber bag er in einzelnen Wörtern und Mamen gebler gemacht, fonnen wir beweifen, und Emen-Sationen werden folgtich erlaubt fein. Die bei ben flichtigen Memoranden, welche Dirrer gang untermiicht zwischen bie längeren Schilderungen und Betrachtungen bineimwarf, die richtige Reibenjotge bes Tagebuche immer gewahrt worten ift, ob nicht aus Gründen, Die wir nicht mehr auffinden fonnen, Dinge find ausgelaffen oder eingeicheben worden, bas fann fraglich bleiben. Eine neue Ausgabe, ju welcher Berr Bibliothetar Leitidub für fich bie Genehmigung seiner Regierung einzuboten gebachte, wird feine gang leichte Arbeit fein. Gir ten Moment genugt eine Collation ter Bandidrift mit bem Campeliden Trud, von bem wir ja nun entlich wiffen, bag er vollständig und im Mangen und Großen forrett ift, besondere wenn man ju bem fo berichtigten Text bie Roten ju Thaufing's Uebersegung hinzunimmt.

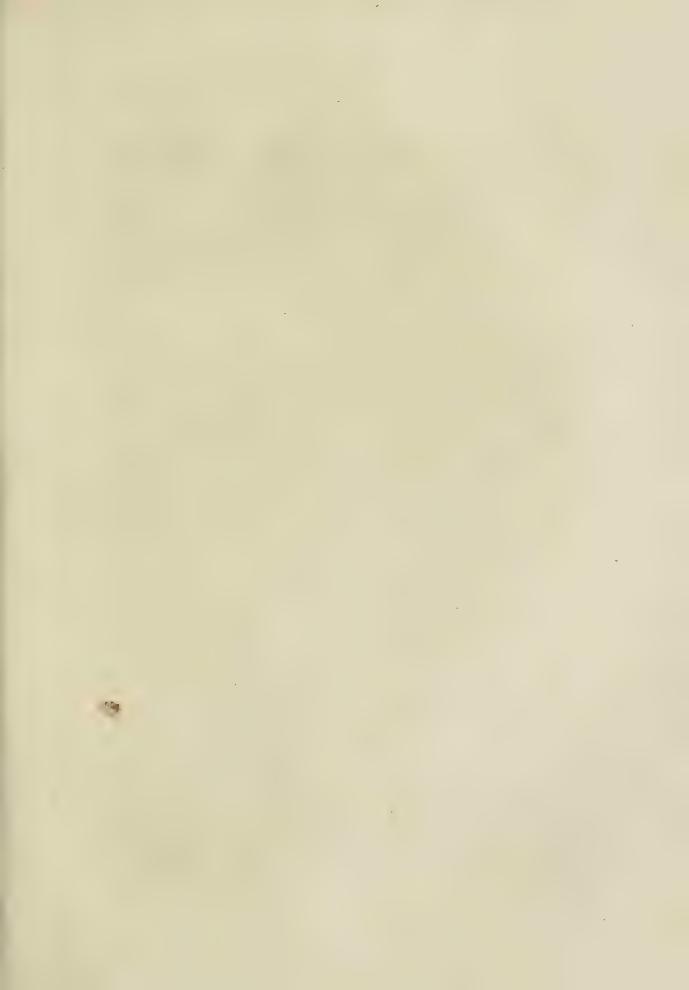



### Die Bildersammlungen Unhalts.

Mit Illustrationen.

(Schluß.)



och enthält die Sammlung eine Anzahl Bilder der holländischen Schule, deren Autoren man kaum dem Namen nach kennt, oft sind sie sogar ganz namenlos. Zuerst sei hier ein Bild von Berckhende im Geiste van Laar's erwähnt, doch hinsichtlich der Färbung bedeutend von ihm verschieden. (S. die beigegebene Rastrung.) In der Nähe des Thores eines italienischen Städtchens, vor welchem

mehrere Soldaten, deren einer Schildwacht steht, sich aufhalten, sitzt im Schatten einer Mauer am Boden ein Mann und liest einer neben ihm liegenden Frau und einem sizenden und sich auf einen Sack stützenden Soldaten etwas vor; ein zweiter Soldat von stupidem Gesichtsausdruck hört stehend zu. Ein gedämpster gelber Lokalton mit seinen grauen Halbtönen, dem die lebhasteren Farben harmonisch untergevrduet sind, geht durch das ganze Bild und erhöht die Wirkung seiner schlagenden Beleuchtung. Rechts im Mauerschatten hat der Künstler seinen Namen hingeschrieben:

Da Job und Gerrit Berchende in der Wahl der Gegenstände, sowie in der Beshandlungsweise von dem Autor dieses Bitdes abweichen, oben angesührte Bezeichnung aber deutlich zu lesen und das vorstehende H nicht anzuzweiseln ist, so hätten wir es hier vielsleicht mit einem dritten Kinstler dieses Namens zu thun, vorausgesetzt, daß Job sich nicht einmal zur Veränderung Siob genannt hat.

Jan Meerhout, ein Landschaftsmaler, dessen Namen nur noch im Katalog (Mr. 249) der Städtischen Sammlung im Saalhose zu Frankfurt am Main vorkommt, hat durch Hospath Rost bereits Erwähnung in dieser Zeitschrift (1871, S. 348) gefunden. Das Bildchen zeigt besonders im Vordergrund eine etwas unfreie Behandlung. Ein bezeichnetes Bild dieses Künstlers, eine Dorsansicht, besaß Stiftsarzt Dr. Hille in Dresden.

Sehr an die späteren Bilder des Salomon Ruisdael erinnert eine Flußlandschaft mit reicher Staffage von Segelbooten, einer Fähre und der des Uebersehens am Ufer harrenden Reiter, Wagen und Fußgänger, hinter welchen sich eine Windmühle erhebt. Bezeichnet ist es:

: h. Dentija.

Eine fleißig gemalte mit Sumpsvögeln staffirte Teichlandschaft, einen Entensang darstellend, trägt den Namen:

SElsevier 1647

Nach Aramm ift es der Sohn des von Hondraken erwahnten Aerm out Elsevier aus Levden, wo auch unser Münftler 1617 geboren und auf den Namen Louis getauft wurde. Seine letten Jahre brachte er in Delft zu, wo er 1675 starb und am 30. November desselben Jahres in der "Alten Kirche" begraben wurde. Bode bat in dieser Zeitschrift (1872, S. 174) bereits auf beide Bilder bingewiesen.

Bei Kramm finden sich zwei Blumenmaler verzeichnet, von denen er keine Werke zu kennen angiebt. Das Amalienstift ist nun aber in der Lage, von Beiden welche ausweisen zu können. Bon H. Weerts meldet der oben angesübrte Kunstschriftseller, daß im Jabre 1771 der Kunstbändler Floquet "von Cartoon", woraus ein mit Blumenguirlanden umgebenes Brustbild, letzteres Grau in Grau gemalt, mit 10½ Gulden bezahlt babe und daß in der namlichen Auftien Botter's und Rusodael's mit nur 6—10 Gulden weggegangen seien. Die in der Sammlung vorbandenen zwei Bilder sind Bendants und stellen Früchte und Weintrauben, an einer blauen Schleise hängend, dar; beide tragen die Bezeichnung:

h. c.veerts

Eine Blumenguirlande, en feston, febr gut und naturwahr gezeichnet und tolorirt, trägt mit großen beutlichen Buchstaben die Signatur:

Eltie De Veliger F:

Kramm glaubt, daß die Rünftlerin eine Verwandte Simon de Blieger's gewesen sei, obgleich die Orthographie des Namens dieser Annahme zu widersverden scheint. Bon ihrer Thätigkeit hat er nur durch die Notiz eines Versteigerungstataloges Kenntniß erhalten. In demselben wird unter Nr. 336 eines ihrer Vilder: "Eine Alasche mit allerlei Blumen, auf einer Marmortasel stebend" angesührt.

Bon dem sehr wenig befannten Bogelmaler de Bridt, dessen Borname Bernaert erst neuerdings durch die von Nombouts und Ib. van Verius veröffentlichten Antwerpener Gilzberregister, befannt geworden in, besitt die Sammlung drei Bilder, das größte mit:

B.Dc. Bridt.

bezeichnet.

Eine Gesellschaft von Bauern, fich mit Musik belustigend, ist das Werk eines Antwerpener Malers Abraham Bouwer, der im Jahre 1622 zu Carel Clasen in die Lehre kam²). Sier seine Unterschrift:

Ein Arditetturstüd, Inneres einer Mirde, im Geschmade Steenwolf's, trägt das Monogramm: IL und an einer anderen Stelle den Ramen: IACOB LIDTS

Auch bier nennen bie Liggeren ben Namen und führen an, bag ber Künstler 1632 bei Abraham Had in die Lebre fam und in der Zeit zwiiden dem 18. September 1657 und 18. September 1658 gestorben in. Bon zwei total unbefannten Stilltebenmalern Thielen und Menens finden sich zwei bezeichnete Bilder vor. An dem Werte des Erferen, mit

<sup>1</sup> Liageren, Bd. II. E. 529. Bridt mar 1688 schon Meifter und lebte noch 1722. Ebenda, S. 728.

<sup>2)</sup> Liggeren, Bb. I. G. 584.

<sup>31.</sup> Liageren, 86 II. & 41 u E. 289.

Daniel Thielen. sec. A° 1606 bezeichnet, hat leider ein restaurationswütbiger Schmierer ein schweres Unheil angerichtet, das Andere, mit th. menens seeit figuirt, scheint ihn glücklicherweise nicht so gereizt zu haben. In den hier ost angesichrten Liggeren sindet man den Namen Menens zu verschiedenen Malen, jedoch mit anderen Vornamen.

Ganz im Geschmacke San Brueghel's gehalten ist eine Landschaft, in welcher die vier Elemente veranschantlicht werden; sie trägt die deutliche Bezeichnung:

# S. W. HECKEN

was jedoch für Parthey!) kein Hinderniß ist, dem Maler den Bornamen Jan zu geben. Samuel van der Hecken?), fo heißt der Künstler mit dem Bornamen, war 1617 bereits



Toppetbilonif in ber Cammlung bes Amalienftiftes gu Deffau.

Meister in Antwerpen und sein Bild dürfte ein Leitsaden werden für die vielen in diesem Geschmack gemalten Bilder, deren Antoren im Dunkel der Anonomität aller Bemühungen, sie aussindig zu machen, spotten. Daher die große Masse der Jan Brueghel zugeschriebenen Bilder.

Alls letzter Ausläuser dieser Nichtung ist der am 15. April 1776 in Antwerpen gestersbene Balthafar Besch en zu betrachten, von welchem die Sammlung eine mit seinem Namen versebene heitige Familie besitzt. Der landschaftliche Hintergrund erinnert noch sehr an Brueghel, trogdem daß das Bild hundert Jahre später (1734) gemalt ist.

Begen ihrer Bezeichnung seien hiermit noch erwähnt: eine Küstenlandschaft italienischen

<sup>1)</sup> Liggeren, Bd. I, S. 538.

<sup>2)</sup> Deutscher Bildersaal, 2d. I, E. 455.

Beitschrift für bilbente Runft. XIV.

Charafters von E. v. Loon, eine Bauerngesellschaft tos noch im Haager Museum (Nr. 106) vorkommenden A. de Pape, eine andere Bauerngesellschaft von Genoels, endlich eine Vorsgasse zur Kirmefzeit, mit vielen steinen Figuren ftassirt, welche auf der Rückseite die Bezeichnung: Holyk. Ano 1626 trägt: ein tressliches Bildeben.

Ein kleines Bild, Orphens die Thiere durch sein Spiel bezähmend, zeigt uns den mothischen Tenkünstler als einen Anaben mit langem blondem Haar, betleidet mit blauem Rock und rothem Mantel und die Geige spielend. Die stüffige und leuchtende Farbe weist das Bild mehr der blämischen Schule zu, obwohl die Landschaft etwas an van Gonen erinnert. Iedensalls dürste es nicht leicht sein, den Anter sur dieses Bild sestzustellen. Am meisten ähnelt es den zwei kleineren Bildschen des Claes Movaert im Haag!).

Nur durch wenige Bilder ist die französische Schule vertreten. Drei lebenogroße nackte Kinder, sich an einem statternden Stieglik ergößend, zeigen uns Boucher von der liebenswürdigsten Seite. Vier große, deforativ gemalte Bilder, Soldatensenen aus dem 17. Jahrbundert vorsübrend, sind von Ros Bautron, welcher laut der seinem Namen beigesügten Jahrzahl 1645 gelebt hat. An bolländische Bilder erinnert ein Fruchtstilt, die Bezeich nung: Louyse Maillon, 1641 tragend.

Die deutsche Schule ist reicher vertreten, dech nur hinsichtlich des vorigen Jahrhunderts, denn altdeutsche Bilder sind wenige da. Ein kleines Bild "Der heitige Christoph, das Kind durch's Wasser tragend", zeigt viel Verwandtschaft mit Dürer, jedech auch Antlänge an die altniederländische Schule, besonders in der Landschaft. Das Christind erinnert in Zeichnung und Charatteristit noch am meisten an den Kürnberger Meister; der Kopf der Hauptsigur, durch Abreibung der seineren Tone beraubt, zeigt ein braunrötbliches Kolorit, welches mit dem sorgfältig ausgesührten, in kälterer Färdung gehaltenen Kinde augenfältig kontrastirt.

Ein Doppetbildniß, Mann und Frau in Salbsiguren von breiviertel Lebenogröße, fonnte auf Woblgemuth gurudzusübren sein und giebt ber Bermuthung Raum, bag fich ber Mater felbit bier mit feiner Grau Barbara, ber Wittwe Des 1472 generbenen Mürnberger Malers Bans Plendenmurff, abgebitdet babe. (E. ben Bolgidmitt.) Der etwa viergig. jährige Mann ift bartlos und trägt auf seinen langen blonden Haaren ein duntet violett und gelb gestreiftes, am unteren Theile mit Reffeltuch umwundenes Barett, welches ein Reiberstut fdmudt. Gein violettes, gelb und fdmar; gestreiftes Wams lagt ten Balo und ben oberen Theil ber Bruft frei und bat Aermel, welche nur über ben Ellenbogen reichen, binten zugenestelt find und die weißen Hemdärmet seben lassen. Zein Blid ist etwas starr und gezwungen auf die zu seiner Linten befindliche Frau gerichtet, welcher er mit ber rechten Band einen Türfisring darreicht. Die Empfängerin dieses Aleinodes ist mehr von vorn gesehen und blidt nach rechts. Auf tem Ropfe trägt fie eine turbanähnliche weiße, mit Goldtreffen verzierte Sanbe. Unter ben ebenfalls nur bis jum Ellenbegen reichenden Mermeln ibres ausgeschnittenen rotben, vorn offenen Rleides ragen Die weißen hemdärmel vor. Gine lettenäbnliche Spange balt born bas Aleid gusammen. Die Arme bat die Fran über ben Leib gelegt, beide Zeigefinger und ber linte Golbfinger find mit Ringen geschmifdt. Gine Mauer mit zwei Tenfteröffnungen und einer Salbtbire rechte bilbet ben Sintergrund. Durch das Tenfter ber Mitte bliden wir auf eine Biele, an deren Rande ein febroffer gels emporfteigt; am Auße führt ein Weg vorüber; in der Gerne einige Gebände und ein Iburm mit fpitem, ichiefergebedtem Belm. Die Aussicht bes Tenfters lints geht auf einen Bügel mit einem labten Baumden, in ber Gerne ein Gluft und ein beber Berg. Auf ber Cobilbant bes denstere ift die Sabrzahl 1475 groß bingeichrieben.

Ein kleines weibliches Bildniß, ber oberdeutschen Schule entstammend, zeigt uns eine nach rechts gewendete junge Frau, welche beide Hand übereinander gelegt im Schoose ruben läßt; in der Rechten batt sie eine Relte. Ihr Haupt ist mit einer weißen Hande, auf welcher in Gold gesticht eine Senne prangt, geschmicht; das rötbliche Reit ist mit schwarzem

<sup>1)</sup> Ilr 93 a u b bes Supplementfataloges.

Sammet und am Brustlatz mit Goldspangen verziert. Eine breite geldene Hatstette zeigt vier Mal den Buchstaben R. Auf der Rückseite sieht man ein gemaltes quergetheiltes Wappen, oben ein schwarzes, unten ein sitbernes Feld mit drei schwarzen Psählen; die Helmstecke zeigt dieselben Farben, die Helmzier besteht in einem geschlossenen, zwei Anerhörner tragenden Helm; die Unterschrift lautet:

MARGARETA VO REIN . YRES ALTERS . XXI M. D. XXXIII. Darunter das Monogramm:



Die Franksurter Schule, zu welcher sich auch der ältere Steenwyk zählte, und bessein in der Sammlung besindiches Architetturbitd: "Hos eines Palastes, mit offenen Hallen und mit einer musicirenden Gesellschaft staffirt" die Bezeichnung: H. V. STEEN-WYCK. A. FRANCKFORT AN. 1558 trägt; ist start vertreten und enthält unter anderen ein Bild des Mattheus Merian, welches als sein bestes Wert gilt. Es ist die Königin Artemissa, wie sie durch eine Staddin sich die Asnigin Artemissa, wie sie durch eine Staddin sich die Ashigin Werian's sprechend, erwähnt dieses Bild, indem er sagt: "Wie dann alle oberzehlte Gaben in allen seinen Historien zu Augstburg auch in einer fürtrestichen Artemissen zu sehen, die ihres Gemahls Ashen in einen Trank mischen läßt, welche ich wegen ihres schönen und beweglichen Angessichts so sier Betriebnis auswärts gerichtet und in allen Stucken sehr natürlich und wohl gemahlet, die allhier der Kunstreiche Werner?) in seinem Kunst-Cabinete aufgestellet nicht vergeßen."

Lange hing dieses Bild unbetaunt in der Sammlung, bis gelegentlich der Katalogisirung derselben die Rückseite ebenfalls besichtigt und dabei die ohne Zweisel vom Maler selbst berrührende Aufschrift: MATTHAEUS MERIAN. Pinxit A° 1655 aufgesunden wurde.

Wenn auch, dem Geschmacke der Zeit folgend, der Schmerz der Königin in etwas theas tralischer Attitüde ausgedrückt ist, so verdient doch das Werk des deutschen Meisters wegen der edlen vornehmen Aussassigung, der sehr korretten Zeichnung, des in seinen Tönen sich beswegenden Kolorits und der tresslichen Wirkung unsere vollste Anerkennung.

Den beiden Roos begegnen wir in vier Bitdern. Bom Bater, Johann Heinrich, besitst die Sammlung das Porträt einer alten Frau und einen Johannesknaben mit einem Schässchen; letzteres Bild, 1684 gemalt, hat aber einen so fürchterlichen Angriff von Seiten des die Sammlung einst heimsuchenden Restaurators erlitten, daß von dem ansprechenden Werke nur noch das Lämmchen und der Hintergrund ihre ursprüngliche Frische bewahrt baben. Bom Sohne, Iohann Melchior, ist ein trefsliches Viehstück vom Jahre 1687 und ein Christus am Selberg von 1710 vorhanden. Auch der Stilllebenmaler Peter Sorean ist durch ein 1655 gemaltes Fruchtstück vertreten.

Zahlreiche Werke besitht die Sammlung von Sectat, Schütz und dem Darmstädter C. H. Hergen Röber, wie er in dieser Trennung seinen Namen auf einem seiner niedslichen höhlenbildchen vom Jahre 1780 schreibt.

Die andern Franksurter Zeitgenossen: Ioh. Christ. Fiedler, Ignaz Wenzel Brasch, der Schlachtenmaler Lensener, Trautmann, Tischbein, W. T. Hirt, der Stillleben=maler R. E. Zötlner, sowie I. E. Zehender sind insgesammt ebenfalls mit mehreren Werten vertreten. Zwei tleine Bilden "Nömische Ruinen" von sorgfältiger Aussührung, dech porzellanhafter Färbung sind mit I. F. Gout 1781 bezeichnet.

Die Wiener Schule ist vertreten durch zwei schöne Bogelstücke des Hamilton, deren eines, noch gut erhalten, in mifrostopischer Kleinheit der Schrift die Bezeichnung: Philipp

<sup>1)</sup> Teutsche Atademie, Band II, 3. Theil, S. 325.

<sup>2)</sup> Joseph Werner, Miniaturmaler in Augsburg, geb. zu Bern 1637, geft. baf. 1710.

F. H. Hamilton, S. C. N. C. R. trägt; sodann ein Bild in ber Art bes Ctto Marfens van Schried von einem ber beiden Brüter von Burgau, bezeichnet mit: F. IES. v. Purgau Fecit. 1728 !: endlich nech zwei Architetturstücke von Brand. Mehr Eurissa als von fünstlerischem Werthe sind zwei Bildeben, Ileine Tiguren im Schäferkoftim, Porträts bes Bagen Münsterberg und ber Gräsin Schliepenbach, 1733 in Schwedt von dem als Baumeister Sanssonei's berühmt gewordenen H. G. B. von Anobelsborff gemalt.

Zum Schiff mögen wegen ibrer Bezeichnung noch zwei Bitter Erwähnung finden, welche die Sammlung des Herrn Gottfried Sachsenberg zu Roßtau bei Tesiau enthält. Das Eine stellt eine Gesellschaft in Wagen ankommender Damen vor, welche von Kasvalieren empfangen und aus den Karrossen geboben werden. Die Figuren baben die Größe der auf den Bildern Jan to Duc's vertommenden; die Malerei ähnelt etwas der Caspar Netscher's, bezeichnet ist das Bild mit:



Db ber Künstler berselbe ist, von welchem bie Galerie von Amsterdam (Ar. 173 und 174) und die von Dreoden (Ar. 1183) Porträtstüde besitzen, muß vor der Hand unentsschieden bleiben.

In Bruttiet's Lexiten findet fich das Kacsimite eines Monogramms, bestehend aus einem P, durch dessen sehr verlängerte Bertitate ein C geschungen ist, daneben die Zaht: 1648. Die beigegebene Erlänterung sagt, daß mon diese Monogramm einem unbefannten Münstler Cornelius Pottenburg zuschreibe, obwohl mit Unrecht, da es sich ober auf die Stillstebenmalerin Clara Peters bezieben lasse. In der Trestener Galerie ist ein Bitt?: "Aus einem Tiche einen goldenen Becher, Bücher, Muscheln, Gläser und zwei Melten sowie eine Taschenubr" darstellend, mit oben angesührtem Monogramm und der Jahrzahl 1624. Die Kasseler Galerie bat ein Stillteben in der Art des Hoda, obensalls mit jenem Monogramm und der Jahrzahl 1638 bezeichnet. Ben Anbet wird es im alten Kataloge wunderbarer Beise dem Georg Penez s. Ar. 55) zugeschrieben.

Die oben angeführte Privatiammlung besitzt nun ein Vild, welches durch ein dem Monogramm angeführte o weht den Zweiset über die Antorickait Pottenburg's zu beben geeignet ist. Das Bild, in ovaler Korm, zeigt einen schön gearbeiteten Silberbecker, dessen Tectel der beitige Martin zu Pserde ziert, wie er mit dem Bettler seinen Mantel theilt; an der Cuppa das Hochreties der Halbigur eines Bildos, unten auf dem Tild zwei aufgebrockene Ballnüsse. Die Signatur:

beinnet fich auf bem Gennte und ist besonders mertwürdig burch bie Hingusigung bes Tages ber Bollenbung bes Bilbes.

Guftav Müller.

<sup>1</sup> Die f. f Galerie im Belvebere hat zwei Bilder von P. v. Burgan (Ar 108 und Ar. 109; zweiter Etid, vierter Saal

<sup>2)</sup> Ri. 2129 bes Katalogs; ebenda bas facimilite Monogramm.





BEDSTEFORALDRENES BESOG.

### Kunstliter atur.

Adolf Tidemand, hans Liv og hans Vaerker. Et Bidrag til den norske Kunsts Historie af L. Dietrichson. I. Tidemands Ungdomsliv (1814—1850). II, 1—2. Tidemand og den nordiske Kunstskole i Düsseldorf (1850—1876). Christiania, Chr. Tönsbergs Forlag. 1878—79. 8.

Adolf Tidemands udvalgte Vaerker. Udgivne af Chr. Tönsberg. Christiania 1877-79. Qu. Fol.

Mit einer Radirung.

Der berühmte norwegische Boltsmater, durch seinen langjährigen Aufenthalt in Deutschland und seine Berbindung mit der Duffetdorfer Schute geistig zur Halfte einer der Unferen, hat früher einen tüchtigen Biographen gefunden als mancher seiner gleich bedeutenden deutschen Zeitgenoffen. Bon Prof. L. Dietrichfon in Christiania, dem verdienstwollen Berausgeber ber Stockholmer "Tidskrift för bildande Konst och Konstindustri", geht und foeben burch die Güte des Berlegers, Brn. Chr. Tonsberg in Christiania, der Schlufband des in drei Abtheilungen erichienenen Wertes zu, in welchem ber gelehrte Berfaffer Abolf Tidemand's Leben und Werke einer gründlichen monographischen Behandlung unterzieht. Leider verfagt uns unsere mangelhafte Kenntniß ber norwegischen Sprache ein näheres Gingehen auf ben Inhalt des Buches. Aber foviel erkennen wir deutlich, daß wir hier ein Werk von reichem kulturgeschichtlichem Inhalte vor und haben, welches die Wurzeln des Künftlers in seiner heimischen Boltsnatur bloßlegt, die Anknüpfungspunkte mit den voraufgehenden und gleich= zeitigen Erscheinungen aussübrlich erörtert und namentlich auch zur Geschichte der deutschen Kunft unfres Jahrhunderts eine Fülle neuer und intereffanter Details barbietet. fönnen befthalb nur den lebhaften Bunfch äußern, Dietrichfon's Buch bald in Deutscher Ueberfetzung unferm Bublikum zugängtich gemacht zu sehen.

Nahezu gleichzeitig mit der erwähnten Biographie trat in demfelben Verlage eine Sammtung von Reproduktionen Tidemand'scher Bilder an's Licht, welche gegenwärtig ebenfalts ihrer Bollendung entgegengeht. Den Anlaß zu diesem Unternehmen bot die Tidemand-Ausstellung, welche 1877 in Christiania stattsand und fast sämmtliche Hauptwerke des Künstlers dem Publikum vorsührte. Bald darauf wurde der junge Wiener Maler und Radirer Ludwig Hans Fischer, unsern Lesern durch manches hübsche Blatt bekannt, von Hrn. Tönsberg nach Christiania berusen und mit der Aussischrung des auf 24 Radirungen berechneten Albums betraut, in welchem die bekanntesten und vorzüglichsten Gemälde Tidemand's vereinigt werden sollen. Die Arbeit nahm volle zwei Jahre in Anspruch; in kurzer Zeit werden die letzten Blätter die Presse verlassen. Fischer hat sich mit der ihm eigenen Energie und Ausdauer in die schwierige Ausgabe hineingearbeitet und giebt den nordischen Maler, soweit es die Mittel seiner Kunst gestatten, sebendig und getreu wieder. Die Auswahl der Bilder ist so getrossen, daß der Meister möglichst vielseitig und durch Werke seiner verschiedenen Lebensepochen reprässentirt wird. So verkritt der "Ausgerstandene Christus" die religiöse Malerei, die "Landung Zinclair's in Romstalen (16121" das bistorische Bilt, ber "Hochzeitszug auf bem See" bie vereinigte Landschafts- und Genre-Malerei; bei ben beiben letzteren Bildern bat sich Tidemand mit je einem Landschaftsmaler in die Aussührung getbeilt, bei dem ersteren mit Morten-Muller, bei dem letzteren -- wie befanntlich wiederholt — mit Gude. Den Hauptinhalt und Hanptwerth der Publikation machen selbstwerständlich die eigentlichen Genrebitder ans, einestbeils Darstellungen aus dem gewöhnlichen Leben der Bauern, Jäger und Kischer, andernstheils jene specifisch nerdischen Charalter- und Gesellschaftstopen, wie die "Haugianer", die "Kanatiser" u. a. In der Wiedergabe dieser Bilder bat Kischer das volle Verftändnis sür seine Ausgabe bethätigt, indem er den Reproduktionen vor Allem die charaltervolle Strenge und Herbigkeit zu wahren wußte, welche den Triginalen eigen ist.

Das beigegebene Blatt, welches wir ber Freundlichteit bes Berlegers verbanten, gebort ju Tidemand's ichonsten und poefievollsten Schilderungen aus tem Boltoleben; es führt uns ben "Ersten Beineb ber Großeltern" bei bem jung vermählten Paare vor, bas eben ben ersten Spröfting auf ben Armen wiegt. — Das Guen ftand icon auf bem Tiich, als ber unerwartete Besuch tam: der Unecht ließ sich badurch nicht steren. Die junge Mutter aber bat eilig den Aleinen aus der Wiege geboben und ihn der Großmutter in den Schoof gereicht, Die fich in ihre Jugend gurudtraumt, indem fie ihn an fich drückt, und ber Bauer fredenzt eben tem Edwiegervater ten filbernen Becher mit tem frarfen füßen Willfommentrant. Wenige Etunden noch in tem trauten neuen Beim, - bann werden Die Großeltern über Das Gebirge wieder guructiabren gu ibrem Rubefit, und wir beren febon, wie Die Alte ben Rindern guruft, während der Wagen davonrollt: "Bu Weibnachten fommt ihr mit dem Aleinen gu uno!" - Go weit wir die Runftguftante Efandinaviens fennen, ift bas Intereffe für die Bitege bes Edbinen bort im erprentiden Wachsthum begriffen, aber noch feineswegs fo fest gewurzelt und weit verbreitet, daß Werte, wie die bier beiprochenen, auf zahlreiche Abnehmer rechnen fonnten. Um fo verdienstweller ift Die Thätigfeit Des funftfinnigen Berlegers, Dem wir ans ter Gerne fraftigen Zuspruch leiften modten, auf seinem Wege muthig auszuharren. Es ift gefunde, nabrbafte Moft, was er feinen Landsleuten und uns in Diefen trefflicen Bollsund Sittenschilderungen bietet. Wir unsverseits ziehen fie mancher mobernen glangenben Bublifation vor, welche bas Auge flüchtig entzücht, aber an unferm Innern gleichgüllig periibergebt.



# Kunst-Chronif.

# Beiblatt

, zur

# Zeitschrift für bildende Kunst.

Vierzehnter Jahrgang.



Leipzig, Verlag von E. A. Seemann 1879.



### 14. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Eühow (Wien, Therefianumgasse 25) oder an die Verlagshandlung in Leipzig zu richten.

24. Oftober



#### Inferate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaliene Petitzeile werden von jeder Buch: u. Kunstbandlung angenommen.

1878.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Tage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis, für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und osterreichischen Postanstalten.

Inhalt. Die akademische Kunstausstellung in Berlin, I. — A. Vischer, Ceitsaden für den Unterricht der Anatomie und Oroportionslehre des menschlichen Körpers; W. Cubke, Abrig der Geschlichte der Bauptile; E. Fleischer, Architektonische und bildnerische Ueberreite des alten Hoftheater zu Dresden; Wolt nu nun's Geschichte der Malerei; Italien, eine Wanderung von den Ulpen bis zum Aetna; Die neue Vasarieausgabe. — Allin art's photographische Publikationen. — U. Breymann f; — Sir francis Grant f; — Hans Schäusseln. — Konkurenz ihr eine Muster-ausstattung bürgerlicher Wohntdume; Jum Konkurenz-Ilmweien. — Der Kunstveren in Jwisdau. Die sielzschnte Gauptversauntlung der Verbindung für historische Kunk. — Ueber das Denkmal friedrich Wilhelm's III. in Köln; Denkmal für den Herzog Karl von Braunschweig in Genf; Marinemaler Salzmann in Berlin. — Vom Kunstmarkt: Leipzig; Kunstlagerkatalog von Franz Meyer in Dresden. — Auftions-Kataloge. — Zeitschriften. — Inserate.

### Die akademische Kunstausstellung in Berlin.

T

Nichts kann charakteristischer für die derzeitigen Runftzustände in Deutschland sein, als die ebenfo mangelhafte wie spärliche Bertretung ber hift vrifden Malerei auf der diesjährigen atademischen Kunft= ausstellung, die doch die Quintessenz dessen enthalten foll, was innerhalb eines Jahres an fo reich belebten Runftstätten wie Berlin, Düffeldorf, München, Weimar und Karleruhe geschaffen worden ift. Go hoch man auch alle ungünftigen Umftande, die mahrend bes ber= flossenen Jahres auf die deutsche Kunst nachtheilig ge= wirkt haben, die Pariser Weltausstellung, die Noth der Zeit und Ahnliches, in Rechnung bringen mag, wir bleiben am Ende immer wieder bei der leidigen That= sache, daß der Staat es an der nothdürftigsten Pflege der Malerei großen Stils fehlen läßt, als der letten Urfache ihres Verfalls stehen.

Die deutsche Kunst hat, wie die Pariser Weltsausstellung zur Genüge bewiesen, nicht den mindesten Grund, vor der französischen die Segel zu streichen. Zu welcher Blüthe würde sich das verstoßene und verstümmerte Aschenbrödel entsalten, wenn die verschiedenen Staatsregierungen in Deutschland für die Museen ihrer Haupt und größeren Provinzialstädte auch nur halb so viel Historiengemälde erwerben wollten, wie es die französische Regierung sustematisch Jahr aus Jahr ein thut. Zwei Dritttheile von der großen Menge riesiger Historienbilder, welche man in berechtigtem Stolze auf dem Marsselde zu einem imponirenden Ausgebot vers

einigt hat, sind im Besitze des Staates. In Deutschsland bleibt die Pflege der historischen Malerei den Borständen der wenigen städtischen Museen, den Kunstwereinen und der Berbindung für historische Kunst überlassen. Die Museumsvorstände haben das Bestreben, ihre Sammlungen möglichst vielseitig zu gestalten und im Allgemeinen auch eine Abneigung gegen große Bilder, den Kunstvereinen sehlen die Mittel, der Berliner Nationalgaserie sehlt der Raum und die Bersbindung für historische Kunst ist allein nicht im Stande, den Berfall der großen Malerei in Deutschland aufsahalten.

Bier Wochen nach Eröffnung der Ausstellung ist noch aus München ein großes historienbild gekommen, zur auten Stunde, um das totale Kiasco der deutschen Historienmalerei zu verhindern, der Todesgang Andreas Hofer's von Frang Defregger. Wir find fo fehr gewöhnt, den trefflichen Meister trot seiner Berkunft aus dem Bufterthale zu den Unfrigen zu gablen, daß seine Schöpfung wohl unbestritten der deutschen Runft zu Gute kommen darf. Es ist das erste Mal, daß Defregger mit einem Gemälde mit lebensgroßen Figuren auftritt. Er, der bisher das historische Genre mit Meisterschaft beherrschte, zeigt sich nun auch als Historien= maler großen Stils, und das ist immerhin ein inter= essantes künstlerisches Ereigniß, vielleicht sogar ein Wendepunkt in dem Entwickelungsgange eines Meisters, der, wenngleich aus der Schule Piloty's hervorgegangen. fich doch ftets eine gewisse Selbständigkeit und Drigi= nalität bewahrt hat. Diese Unabhängigkeit von der akademischen Schablone, seine Raivetät der Natur

gegenüber und feine Frifde und Unmittelbarkeit ber | Baupt brudt, bas ihm zu gerspringen brobt, biefer alte Auffaffung geboren zu ben besten und angiebenbsten Seiten seines tünftlerischen Charafters. Den foloriftischen Theil seiner Aufgabe bat Defregger nun freilich in glangender Weise gelöft. Einige Partien bes Bilbes fint mit fabelbafter Bollendung gemalt. Das Wert Birtuofität wäre bei der soliden, nicht auf raffinirte maleriiche Effette ausgebenden Technik unseres Künftlers nicht am rechten Orte. Daneben finden fich aber auch Stellen, die fo auffallent flüchtig behandelt und fo wenig durchgearbeitet find, daß man versucht ift, zu glauben, es gebräche bem Maler boch vielleicht an ber geistigen Kraft, um eine Komposition von solchem Um= jange gleichmäßig zu durchdringen und zu beberricben.

Die ergreifende Scene spielt sich in einem Corridore ab, der von dem Gefängnig hofer's über eine Treppe nach dem Hoje führt, wo ein Beloton frangö= fifder Seldaten unter bem Commando eines Officiers ben Berurtheilten erwartet. Mitten auf bem Bege wird ber Freiheitskämpfer, ber mit ruhiger Beiterkeit das edle Haupt stol; emporgerichtet, dem Tode ent= gegengebt, von seinen mitgefangenen Landsleuten aufge= balten, die fich webtlagend um ihn drängen und frampi= baft seine Bande faffen. Einige find, vom Echmerze übermannt, vor ihm in die Kniee gesunken, andere bliden ibn fragend an, als zweiselten sie noch immer an der furchtbaren Wahrheit. Zwei dieser braben Manner tragen Die Spuren Des Rampfes. Der Gine ift am Bein verwundet, das mit blutigen Tüchern bandagirt ist, und humpelt mit einer Krücke beran. Der Andere trägt den Arm in der Binde. Er hat sich mübiam die Etufen binaufgeschleppt, die in ben Sof hinabführen, und blickt mit einem Ausbruck unfäglichen Edmerges zu seinem Belben empor, ber fogleich an ihm vorüber muß. Im hintergrunde fieht man einen Beistlichen, ber trauernd und voll Theilnahme auf die Abidbiedofcene blidt, und einen Goldaten, ber gur Be= bedung gehört. Seine Rameraden sind nicht mehr sichtbar; aus ber Dammerung bes Corridors blinken nur ihre Bajonette hervor.

Auf den Ropf und Die eble Geftalt Bofer's fällt ein breiter, vom Sofe aus hineingeführter Lichtstrom, der auch noch die vor und neben ihm fnicenden trifft. Alle übrigen Figuren, es fint im Gangen zwölf, fint in den Halbschatten gerückt, so baß sich bas erfte In= tereffe des Beschauers auf die Hauptgruppe concentrirt, die zugleich die Mitte der Komposition einnimmt. Aber ce bleibt nicht lange baran haften. Gerade in dem tunft= vollen Aniban ber Hauptgruppe, ber gang nach ber atademiiden Regel vollzogen ift, vermiffen wir Die frische Unmittelbarteit und Die Natürlichkeit Defregger's. Der Alte, ber an ber linten Geite bes Belben tniet und im Uebermaaß Des Edymerzes Die Band an Das

wettergebräunte Tiroler mit ber tief durchfurchten Stirn ift obne Bergleich feffelnder und von viel tieferer Babr= beit als Hofer, ber etwas theatralifd ben linken Auß vorgesett bat. Und baffelbe gilt von dem Manne, ber bicht vor ibm fniet und fein Angesicht in seinen Banben verborgen halt, und bor allen Dingen bon bei beiben Berwundeten, die von einer ungemein scharfen Beobachtungsgabe zeugen. Man fieht bas an einzelnen tleinen Zügen, so an ber Manier, wie ber Labme judend den fing nachschleppt, wie er vorsichtig auftritt, wie der andere die Laft seines Körpers von dem tranken Urme fern halt. Um so bedauerlicher ist die Pose ber Hauptfigur. Wenngleich Hofer turz vor seinem Ende schrieb, er sähe dem Tode entgegen, ohne daß ihm die Augen nag würden, fo batten wir doch in dem Momente, ben der Maler gewählt, eine ftartere innere Erregung erwartet, als fie Defregger zum Ausbruck gebracht. Es ware dadurch jener so machtig ergreisende, boch drama= tifche Zug in bas Bild bineingefommen, ber bas "Lette Aufgebot" trot feines ungleich geringeren Ilm= fanges zu einem der besten beutschen Sistorienbilder gemacht hat.

Leider scheint die geistige Kraft Defregger's noch vor der völligen Bewältigung seiner großen Aufgabe erlahmt zu fein. Denn die frangofischen Goldaten mit ihrem Offizier sind so auffallend flüchtig und forglos behandelt, daß man sich diese Thatsache nicht anders erklären kann. Sier scheint bem Maler, der die berr= lichsten Tirolergestalten nur so aus dem vollen Leben herausgegriffen hat, jede Naturanschauung zu fehlen. Sonst würde er unmöglich folche steifbeinige, bolgerne Rerte hingestellt baben. Auch trugen Die Diffiziere Des erften Rapoleon noch nicht jenen darafteriftischen Bart, den der Neffe des großen Oheims in die Mode brachte. Dieser Migklang stört in empfindlichster Weife Die Harmonie des großen Bilbes, das obne Grage ben bebeutenbsten Schöpfungen ber neueren beutschen Runft angereiht werden muß. Darin stedt benn boch ein gang anderes Stud Arbeit, als in dem riefigen Gingug Rarl's V. in Antwerpen von Makart ober in einem anderen Sensationsgemälde ähnlichen Schlages. aber Defregger nicht ein gut Theil seiner uns so lieb gewordenen Eigenart einbüßen wird, wenn er auf diesem Gebiete fortschreitet, ob er sich nicht noch tieser in die verhängnigvollen Schwierigkeiten bes Rompo= nirens im großen Stil verwickeln wird, bas ift eine andere Frage, deren Beantwortung wir der Zufunft überlaffen wollen. Gie mag uns aber die Freude am Benuß des Gegenwärtigen nicht verderben.

Defregger hat auch noch zwei bochst interessante Studienköpfe ausgestellt, den eines Tirolers in mitt= leren Jahren, ber, so charafteristisch und lebensvoll er

auch sein mag, boch nunmehr burch bie von starken Empfindungen bewegten Physiognomien auf dem großen Bilde in den Schatten gestellt wird, und den eines bildhübschen Tiroler Maddens, das fich um feines un= beschreiblichen toloristischen Reizes willen auch noch neben dem großen Bilde behauptet. Das blaffe ovale Geficht, welches ein Bug tiefer Schwermuth beherrscht, ist von einem schwarzen Schleier umrabmt, ber nur die fastanienbraunen Baare über der Stirn etwas frei= läßt. Mit nur drei Tönen, schwarz, weiß und braun, ist eine frappirende Wirkung erzielt worden. Ich möchte fagen, Defregger bat nie etwas Besseres gemalt. Da ist keine Spur von jenem fatalen gelblichen, wächsernen Fleischton zu sehen, dem wir leider auch auf dem Hofer= bilde wieder begegnen und der fich durch die gleichmäßige Beleuchtung der Sande dort besonders ftart martirt.

Der akademischen Kunstausstellung ein zweites Meisterwert ersten Ranges zu liefern, war Gustav Richter vorbehalten. Mit dem Bilde der Gräfin Ka= rolpi, der Gattin des öfterreichischen Botschafters am Berliner Sofe, hat der Meister ein Werk hingestellt, dem absolut nichts Aehnliches an die Seite zu setzen ift, nicht einmal eines von Richter's früheren Bildniffen, auch nicht das an und für sich brillante Porträt der Fürstin Carolath, welches sich gegenwärtig in Paris befindet. Ich sagte absichtlich: er hat ein Werk hin= gestellt, nicht gemalt oder geschaffen. Denn Diesem Werke, das man als eine der vollgültigsten und am meisten charakteristischen Offenbarungen der modernen Runft betrachten muß, fieht man in keinem Zuge mehr den Prozes des Werdens an. Da wird man auch nicht mehr die leiseste Epur des Experimentirens ge= wahr: Ton ist neben Ion mit einer geradezu stupenden Sicherheit hingesetzt und mit einander verschmolzen. Alles Technische ist dem Auge völlig entzogen, man fieht nur das Gewordene. Die scheinbare Mithe= losigkeit des Machens war von jeher eine der charak= teristischen Eigenschaften Richter's: sie ist aber nie zuvor so glangend zu Tage getreten, wie auf dem Bildniß der Gräfin Karolni. Mit diesen technischen Qualitäten, die hinter keinem Porträtmaler Europa's zurückstehen, auch nicht mehr hinter Bonnat, torre= spondirt eine Roblesse der Auffassung bei aller Naivetät, die nach meinem Gefühl noch kein Franzose erreicht hat. Die Abwesenheit jeglichen Raffinements macht einen der Sauptreize des fostlichen Bildes aus.

Kann es ein einsacheres Arrangement geben? Die Gräfin stützt den interessanten Kopf mit den großen ausdrucksvollen Augen, denen ein gewisser Anflug von Blasirtheit einen pitanten Reiz verleiht, auf den rechten Arm, dessen Ellenbogen auf der hohen Lehne eines mit gepreßtem Leder überzogenen Sessels in steifen geradslinigen Formen rubt. Den seinen, schlanken Oberkörper

umschließt ein Oberkleid aus grünem, ebenfalls ge= preftem Sammet mit bergformigem, fpigengarnirtem Ausschnitt. Die Spigen fallen breit rechts und links auf die Schultern. An der linken steckt eine Rosen= knospe von garter blagrother Farbe. Das Unterfleid, bessen Borderbreite durch ben Schnitt bes Dbergewandes gang sichtbar ift, besteht aus stumpfer buntelgrüner Seide. Auf den Lehnen des Stuhles liegt, von dem Urme gehalten, ein rother Sammetmantel mit breitem Belgbefat, der um den Rücken der Gräfin geschlungen ist und von ihr mit der linken herabhängenden Hand, die in einem feinen hellgrauen Handschuh steckt, fest= gehalten wird. Den Ropf bedeckt ein schwarzer breit= främpiger Rembrandthut mit einer großen weißen Feder, unter dem die leicht gekräuselten schwarzbraunen Haare auf die Stirn herabquellen.

Die Modellirung des Angesichts ist zart wie ein Hauch und doch vollkommen plasissch. Bon dem porzellanartigen oder vielmehr glasigen, harten Fleischton, den Richter niemals ganz überwinden konnte, ist auf diesem Bilde keine Spur mehr vorhanden.

Weniger glänzend, aber ebenso wohlthuend burch seine Einfachheit und ebenso charakteristisch ist ein Bruftbild des Kaifers, welches den Monarchen im Baus= kleide darstellt, d. h. soweit von einem solchen bei Kaiser Withelm die Rede sein kann. Der Unisormrock ist aufgeknöpft, und die weiße, bis zum Hals hinauf= gehende Weste, die der Raifer stets zu tragen pflegt, ist in ihrer ganzen Breite sichtbar. Um den Hals ist das blaue Band des Ordens pour le mérite gezogen. Das große Galabild, welches der Künstler vor zwei Jahren für das Offizierkorps der Breslauer Kürafsiere gemalt hat, war in seinem physiognomischen Theile ungleich weniger gelungen als dieses schlichte Porträt, das fortan der kleinen Zahl der wirklich guten Raifer= bildniffe anzureihen ift. Die gewinnende Bergensgüte und Leutseligkeit, ber hervorstechendfte Charakterzug des seltenen Mannes, vereint sich mit der auch im Regligé bewahrten straffen, ritterlichen Saltung zu einem Bilde von vollendeter Harmonie.

Es ist begreistich, daß neben solchen Schöpfungen hors de ligne auch bessere Arbeiten unserer geschätzten Borträtmaler Graef, Biermann, Plockhorst, D. Begas, Hummel, D. Hevden n. s. w., als wir sie in diesem Jahre leider zu sehen bekommen, nicht bestehen würden. Nur Fritz Paulsen, ein Genremaler, dem als solchem mancher glückliche Burf gelungen, ist mit einem weibesichen Bildnisse von großer Zartheit der Formengebung und Distinktion so stark in den Bordergrund getretendaß man von seinen weiteren Leistungen Gutes erwarten dars. Freitich bleiben seine koloristischen Fähigsteiten noch weit hinter Richter zurück, aber sie bewegen sich doch in derselben Richtung.

A. R.

### Der deutsche Architektentag in Dresden.

-s. In den ersten Tagen des September sand in Treeden die 3. Weneraldersammlung des Bersbandes deutscher Architekten und Ingenieurs Bereine statt. Dieselbe war von gegen 600 Theilsnehmern aus allen Gauen Deutschlands besucht: doch batte man auf noch mehr gerechnet. Durch das sreundsliche Entgegenkommen der königlichen und städtischen Behörden, wie namentlich auch durch die glücklichen Arrangements des LekalsMomites, wurde den Gästen der Ausentbalt in Dresden möglichst angenehm und nutsbringend gemacht.

Der Generalversammlung gingen am 30. und 31. Aug. Die Berathungen ber Delegirten bes Berbandes voraus. Es batten fich biergu von 15 Bereinen 32 Abgeordnete eingefunden, welche den Geh. Regierunge= rath funt aus Roln gum Borfigenden mabiten. Bauptgegenstände ber Berbandlung waren: Die Dauer der Eisenkonstruktionen, insbesondere der eisernen Brücken. Reiten der Binnenschiffffabrt. Einbeitliche Bezeichnung mathematisch = technischer Größen. Aufstellung einer Statistit Des Bammefens. Bublifation bedeutender Baurechtliche Bestimmungen fiber Sochbauten. Saftpflicht bauleitender Techniker. Bereinigung ber Intereffen von Communication und Landesfultur. Bezeichnung metrischer Mage und Gewichte beim privaten Erforschung und Erhaltung ber Baudenkmale Des deutschen Reiches. Honorirung technischer Gadi= verständiger. Prüfungsanstalten und Bersuchsstationen für Gifen, Stabl und Baumaterialien im Allgemeinen. Transportmethoden bei der Canalichifffahrt. Aufstellung von Mormalprofilen für Watzeifen. - Die Ergebniffe Diefer Berhandtungen werden in bem Organe bes Berbantes, ter "Dentiden Baugeitung" gum Abbruck ge= Roch murbe mitgetheilt, bag ber Berband gur Zeit 25 Bereine mit 6135 Mitgliedern umfaßt. Die nachite Delegirten Berfammlung wurde Beibelberg gewahlt und die Geschäftsführung bem mittelrheinischen Architekten= und Ingenieur=Berein übertragen.

Die zur Generalversammlung eingetrossenen Göste wurden am Abend des 1. Zept. im sestlich geschmickten Betvedere der Brühlischen Terrasse von ihren Treodener Eeltezen bewilltommnet. Am Morgen des daraufsolgenden Tages sand in der Ausa des Polytechnikums die erte Plenarsizung statt, welche durch die Gegenswart Er Majestät des Königs ausgezeichnet wurde. Auch der Criefinungsrede des Borsizenden, Geb. Regie um nicht Bötticher (Treoden), begrüßten die Bertumstum woh im Austrage des Kinanzministeriums Ges Linnarath Korde und im Ramen der Etadt In den Cherlungermeister for. Etübel, worauf Bautath Lingermeister for. Etübel, worauf Bautath Lingermeister for.

die ästbetische Behandlung des Eisens im Hochban bielt. Den Schuß dieses ersten Bersammlungstages bildete am Abend ein Kellersest im Waldschlößichen. Die großen Rellerräume dieses berühmten Biertokals waren mit grünen Reisern, mit Fahnen und Wappen und bumo-ristischen Matereien phantastisch geschmicht, und ebenso seblte es, zur Erhöbung der Festitimmung, nicht an Musst und Gesang und allerband Lazzi's.

Der 3. September mar den Abtheilungs=Sipungen In der Abtheilung für Bochban bielt gewidmet. Architekt Gurlitt (Dresben) einen Vortrag über ben Einftuß ber Renaiffance auf die beutschen Steinmet= bütten. Diesem folgte im Anschlusse an den in der ersten Plenarsigung gehaltenen Bortrag des Bauraths Lipfius eine Discuffion über die Berwendung des Eisens. In der Abtheilung für Ingenieurwesen murben brei Borträge gehalten. Bunadift fprach Regierungerath Wernefind (Charlottenburg) über Anlage und Transportmethoben von Bafferstraßen, wie Rosten ber Binnen= schifffahrt, Die, mit anderen Transportmitteln verglichen, in Deutschland noch mesentlicher Berbesierung bedürfe. Sodann berichtete Bezirksingenieur Dr. Fripfche (Dres= ben) über die gemachten Erfahrungen bezilglich ber Dauer der Gisenkonstruktionen. In einem britten Bor= endlich erörterte Civilingenieur Scharowstv (Dresten) noch die wichtige Frage wegen Aufstellung von Normalprofilen für Walzeisen. Die Bildung einer Abtheilung für Maidinenwesen war, aus Mangel an Theilnehmern, nicht gelungen. Am folgenden Tage wurde bereits früh 8 Uhr die Arbeit in den Abthei= lungen wieder aufgenommen. In der Abtheilung für Hodban referirte Maschinenfabritbesiger Friedrich (Blagwit Leipzig) über Desinfectionsanlagen für Privat= und öffentliche Bebäude; während in der Abtheilung für Ingenieurwesen (Beb. Finangrath Röpde (Dresten) einen intereffanten Bertrag über Meffungen von Bewegungen an Bauwerken unter Borführung ber bagu erforderlichen Instrumente hielt und Oberingenieur Ripler (Dresben) über das Princip des Zaburadbetriebes iprach und gwar in Anwendung auf die Ersteigung des Ergebirges von böbmifder Geite. Den genannten Borträgen folgten in beiden Abtheitungen noch verschiedene Referate. In ber Mittagestunde beffelben Tages fand die zweite Plenar: und Eddugfigung ftatt, welcher Finangminifter b. Rönnerit beimobnte.

Die Zeit vor und nach den Sitzungen wurde von den Theilnebmern der Versammlung sleißig zum Bestucke der Sammlungen, wie namentlich auch zur Benntung der hervorragendsten industriellen Etablissements und Bauwerte benutzt; wozu das als keitschrift verstheilte Wert: "Die Bauten von Dresden", sich als zweckentsprechender Führer erwies. Ein näheres Einsgeben auf diese instruktive und tresstich ausgestattete

Buch bleibe einer befonderen Berichterstattung vorbe= halten. Auch die aus Anlaß der Versammlung im f. Drangeriehause veranstaltete technische Ausstellung bot mandred Interessante. Dieselbe enthielt von Dresdener Architekten Die verschiedenen preisgefrönten Ronfurreng= entwürfe Giefe's und Beidner's, wie bas Rathbaus für Samburg, Die Petritirche für Leipzig, Die bohmische Rirche für Dresben u. f. w.; ferner ben Plan, welchen G. L. Mödel für letitgenannte Rirdje geliefert, wie beffen Dresbener Johannestirche; fodann Blane und Modelle von B. Schreiber, Landbaumeifter Cangler, Bänel, Adam u. A. Auf dem Gebiete des Ingenieur= faches, das fast nur durch Inländer vertreten war, zogen besonders die zahlreichen Arbeiten Der fonigl. fächf. Wasserbaudirektion die Aufmertsamkeit auf sich. auswärtigen Arditetten, welche fich durch Entwürfe, Aufnahmen u. bergl. betheiligt hatten, sind hervorzu= heben: Dien, Ruhn und Schwechten (Berlin), Mincklate (Düffeldorf), Bredelbaum (Samburg), Commer (Frant= furt), Beidelberg (Weißenfels) und Springer (Alten= Chenso gaben noch die städtischen Bochban= wefen von Nachen und Berlin Kundegihrer Thätigfeit.

Was die den Gästen bereiteten Vergnügungen be= trifft, welche dem bereits erwähnten Rellerfest noch an= zureihen find, fo fehlte es felbstverständlich nicht an dem üblichen Bankett, welches, mit Toasten reich gespickt, im Gewerbehause abgebalten wurde. Ginen recht be= friedigenden Eindruck hinterließ ein Befuch von Meißen, wohin am Nachmittag des 3. Sept. zwei Dampfer Die Bersammlung brachten. Aeltere Festgenossen erinnerten sich babei ber vergnügten Stunden, welche fie bereits im Jahre 1854 an dem freundlichen und durch seine Bandenfmäler berühmten Orte verlebt hatten. diesmal wieder fand man daselbst die liebenswürdigste Aufnahme. Auf dem Marktplate begrüßte der wackere Bürgermeifter der Stadt die Ankommenden vom Rath= hause herab und ebenso wurde ihnen am blumenge= schmückten Eingange in Die Albrechtsburg, beren Besichtigung der Ausslug vornehmlich gewidmet war, ein festlicher Empfang zu Theil. An der Spitze der mit der Ausschmudung der Burg gegenwärtig beschäftigten Künftler erwartete hier Geh. Hofrath Dr. Rogmann die Versammlung und führte dieselbe, unter passender Ansprache, in das Innere ein. Letterer, der Autor bes Planes zur fünstlerischen Ausschmückung bes Bauwerkes, der zugleich mit der Leitung der hierauf be= züglichen Arbeiten betraut ist, hatte dem versammelten Berbande eine Schrift gewidmet, welche, die Geschichte. Wiederherstellung und insbesondere die Dekoration der Albrechtsburg eingehend behandelnd, ein trefsliches Drientirungsmittel abgab. Mit Interesse und Befriedigung nahm man von den bereits weit vorgeschrittenen Arbeiten Kenntniß. Rach einer Besichtigung des Domes,

wosethst die Festgenossen durch eine Musikausstührung überrascht wurden, versäumten dieselben nicht, unter den auf dem Schloßkose aufgeschlagenen Zelten, wie in den gemüthlichen Weinkneipen des Ortes, auch das edte Meisener (Verwäcks zu prodiren. Als der Heimweg angetreten wurde, bot sich den Scheidenden noch ein prächtiger Anblick dar, indem Dom und Schloß in rother, bengalischer Beleuchtung magisch aus dem Dunkel der Nacht hervortraten. Heiter und sohnend zugleich gestaltete sich ein zweiter Ausstug auf der neuen, an landsschaftlichen Schönheiten reichen Bahnstrecke Pirnas Lohmens Neustadt Sebnihs Schandau, am 5. Sept., dem Schlußtage der Versammlung.

### Kunstliteratur.

Leitsaden für den Unterricht der Anatomie und Proportionstehre des menschlichen Körpers, sür technische Hochschulen, Kunste, Baugewerbe und Kunstgewerbeschulen 2c. bearbeitet von Prof. A. Bischer. Kartsruhe, A. Bielesetd's Hospunkschung 1878. 53 S. u. 25 Taseln. 8.

Das obige Werk gliedert sich, wie der Titel besagt, in zwei Haupttheile: "Anatomic" und "Proportionsslehre",welche untereinanderkeinen organischen Zusammenshang erkennen lassen. Es ist hauptsächlich sür Studirende technischer Fächer berechnet. Der Verfasser sand es für geboten, den Text in möglichst gedrängter Form zu geben und legt besonderen Nachdruck auf die beigesgebenen, von ihm selbst gezeichneten Taseln.

Der erste Theil des Büchleins, welcher sich mit der Anatomie des menschlichen Körpers besaßt, zersfällt in vier Abschnitte. Als Eintheilungsgrund gelten die verschiedenen Körperregionen (Kopf, Rumpf, obere und untere Gliedmaßen). Der Bersasser versucht zusnächst eine gedrängte Beschreibung der den einzelnen Körpertheisen zu Grunde liegenden Knochen zu geben und bespricht im Anschlusse hieran die darüber lagernden Beichtheite, wobei naturgemäß den Muskeln die relativeingehendste Behandlung zu Theil wird. Der erste Abschnitt enthält überdies andeutende Excurse über Berenologie, Nacenschädel, Mienenspiel u. dgl.

Wenn ein Fachmann das Bücklein zur Hand nimmt, so drängen sich ihm auf jeder Seite unwider= legtiche Beweise dasür auf, daß der Versasser der Wissenschaft, die er behandelt, als Laie gegenübersteht. Mögen uns hie und da Bemerkungen oder Erörterungen ein Lächeln abnöthigen, weil sie die Signatur des Misserstandenen zu deutlich an sich tragen, so kann man doch zuweiten wieder eine gerechte Walkung des Unwillens schwer unterdrücken, wenn man sieht, wie der Versasser mit trockenen Worten die absurdesten Dinge als Thatsachen hinstellt. Ist es glaublich, daß in einem Budve mit ber Sabreogabl 1878 gu lefen ift: Die obrenelegiiden Unterindungen eines Gall, Epurgbeim, Carns ic. batten ergeben, bag bie vorbere Birn= mane der intellectuellen, Die mittlere der gemütblichen Thatigfeit, Die bintere aber tem Willen und ten iogenannten animatischen Trieben tiene - ober bas tieme Gebirn bewerbiellige Die Bewegungen Des gangen Uneden - und Mustelapparates u. dal. m.? Aber abgeieben von derartigen Abjurditaten muß man den beschreibend anatomischen Theil Des Wertes durch= aus als ungeniigend bezeichnen. Die Editberungen ber anatomiiden Details find theils unvollständig, theils unrichtig -- namentlich Lagerung und Wirfungs= weise ber einzelnen Musteln fint oft falich angegeben. Daß man vergebens bei tiefer Durftigen Befcbreibung nach einer verständig für den Künstler berechneten Anerenning und Paritellung fucht, braucht nicht be= ionders bervorgeboben zu werden. Die Taseln, welche ben ersten Theil des Buches zu illustriren bestimmt fint, fint nicht im Stante, für ben mangelhaften Text einen Erfat zu bieten. Den Abbildungen bes Stelets und feiner Theile ift der Bermurf zu machen, daß Dieselben, (vorausgesett, daß fie überhaupt nach der Natur angefertigt murben, was uns einigermaßen zweifelhaft erscheint,) nach schlechten und ungenügenden Praparaten gezeichnet fint. Die Darftellungen ber Musteln aber liegen fo fernab von Naturabulichkeit ven Raturwahrheit nicht zu iprechen, bag man berfucht ware, fie fur Rarrifaturen zu balten. Die hinftleriide Aussilbrung ber Abbitdungen überhaupt erreicht fanm bas Maag einer beideibenen Mittelmäßigteit. Es ici uns erlaffen, ben zweiten Theil Des Wertes Brevertionslehre), welcher jeder wissenichaftlichen Grundlage entbebrt, eingebender zu beiprechen. ift zu unerguidtich, von einer literariiden Arbeit nur Ungunitiges berichten zu fonnen. Singegen fonnen wir une nicht verlagen, über ben beabnichtigten Zwed tes vortiegenten Wertes und abulider Erzeugniffe einige Bemerkungen zu machen.

Ter Berjasier icheint von der Ansicht ausge gangen zu sein, daß denjenigen Rundschitern, welchen das Einstimm der Anatemie nicht wie dem Maler und Bildhauer als unentbehrliches Hilfsstudium obliegt, mit einem möglichst geringen Ausmaß jener Bissenschaft etwas gedient sei. Es fällt nicht schwer, das Irrige teber Anichanung, welche leider nur zu verbreitet ist, darzuthun. Die Anatomie ist sier den Maler und Bildhauer eine Hilfswissenschaft, das heißt der Arreit ist, mit Etande sein, sier seine Zwede aus in ist und Beldbrung zu ichversen; bierzu gebert in in ein ist und Beldbrung zu ichversen; bierzu gebert in in ein ist und bekanicht eber wenigstens einmal tele ein bie Bas der Runtpunger als bleibenden

Erwerb aus den sogenannten theoretischen Fächern für's praktische Leben von der Akademie mitnimmt, das ist nicht fo fehr eine größere oder geringere Summe von Detailtenntniffen, bas ift vielmehr eine gewiffe Gider= beit, fich in dem Gegenstande zu orientiren. Das Ber= trautsein mit der Methode unserer "theoretischen" Disciplin ift es, was ibm für's Leben als ftete ver= werthbares Eigenthum bleibt; dies ermöglicht ihm, die Summe feiner Detailkenntnisse, von benen im Laufe ber Zeit mehr ober weniger entschwunden sein mag, in jedem Augenblicke und mit jedem Behelf in einer Beife wieder aufzufrischen, daß ihm jene Wiffenschaft in ber That bas bleibt, was fie ibm fein foll: Führer und Rathgeber; es barf bas Berftanbnig einer Biffenschaft nicht entschwinden, die ihm hilfswissenschaft für sein künftlerisches Schaffen sein soll. Diese Sicherheit und Bertrautheit mit dem Begenstande fann er sich aber nur dann erwerben, wenn er benfelben einmal in aller Gründlichfeit, mit Ernft und Interesse und geleitet durch einen methodischen Unterricht verarbeitet und in sich Was foll nun ein Runftiduller aufgenemmen bat. mit den ärmlichen Brojamen vom reichen Tijde ber Wiffenschaft, wie sie in dem vorliegenden und leider noch manchem äbntichen Buche geboten werden! Der Berr Berfaffer giebt zwar zu, daß fein Wert nicht für Den bildenden Rünftler, Maler ober Bildbauer, berech= net sei, fondern für Architetten ober andere Studirende technischer Kächer, des Kunftgewerbes ic., welche in "verbaltnigmagig turger Beit einen richtigen Begriff von dem Mustel= und Anochenfustem" erhalten follen, "obne beren Renntnig es auch für ben Begabteften eine Ummoglichteit fei, die menichliche Figur organisch richtig barzustellen." Es ist nicht zu läugnen, daß ein gründliches Wiffen in bem Ginne, wie wir es oben entwickelt baben, aus Werfen von ber Qualität des vorliegenden nicht erworben werden kann, selbst wenn gegen Die Richtigkeit Des Inbaltes nichts einguwenden ware. Fragen wir uns aber, was foll ein Arditett ober ein Schüler einer Runft = ober Bau= gewerbeschule mit anatomischen Kenntnissen überhaupt? Co fdeint une, bag bier nur zweierlei bentbar ift. Entweder erwirbt sich ber Betreffende anatomische Renntnisse in einem solden Grabe, bag er auch einen reellen Ruten bavon bat, also fagen wir beispiele= weise, daß er gegebenen Falls im Stande ift, figur= liches Beiwert in einem architektonischen Entwurf ana= tomiid richtig zu zeichnen und auch in's Detail obne fremde Beihilfe durchzusühren - bann steht er eben auf einer Stufe theoretischer Bildung, wie sie unter feinen Berufegenoffen nicht gewöhnlich ift, feine Rennt= niffe fonnen aber bann binter benen, wie fie ein afabemisch gebildeter Maler ober Bildhauer besitt ober besitzen soll, nicht zurüchstehen, — ober er begnügt

sich mit gang oberflächlichen Begriffen von dem Baue und der Anordnung der einzelnen Organe des menschlichen Körpers, dann seben wir aber keinen Ruten für seine künstlerische Aufgabe baraus entspringen. Halbes und oberflächliches Wiffen hat feit je mehr Werten, welche Die Aufgabe geschadet als genütt. bätten, zu berartigen oberflächlichen Kenntnissen zu verhelfen, können wir also eine Existenzberechtigung überhaupt nicht zusprechen. Wer an unserer Wissen= schaft nur ein gang allgemeines Intereffe bat, ber findet zu seiner Belehrung genug in einer ber gabl= reichen, oft gang brauchbaren populären Schriften natur= wissenschaftlichen Inhaltes. Ein anatomisches Wissen aber, welches ihm für künftlerische Aufgaben Unter= stützung und Bebelf sein soll, wird er aus letzteren ebensowenig wie aus ersteren zu erwerben im Stante fein. F.

Abrif der Geschichte der Baustile von Wilhelm Liibke. Bierte Auflage. Leipzig, Seemann. 1878. 8.

Diese Zeitschrift brachte zwar schon eine kurze Notiz über das Erscheinen der vierten Austage dieses Lübke'schen Wertes, so daß eine Besprechung desselben vielleicht überstässsige erscheint. Dessenungeachtet möchten wir glauben, daß sich über das Buch manches sagen läßt, was seiner Verbreitung und seiner weiteren Bersvollkommnung zu Gute kommen könnte. Zeigt sich dasselbe ja doch in seiner neuesten Erscheinung so sehr entwickelt und ist es durch Erweiterungen und reichere Ausstatung mit einer großen Anzahl ganz vortresse licher Abbisdungen so schon und gut geworden, daß es durch geringe Zusätze mehr äußerlicher Art unüberstresssich werden könnte.

Was das Lübke'sche Werk besonders werthvoll macht, das ift feine sprachliche Bollendung und Ab= rundung, welche wir zwar bei allen Lübke'schen Bubli= kationen zu finden gewohnt sind, die aber gerade bei einer nicht für den Fachmann sondern für das große Publikum und ben Anfänger berechneten Arbeit von besonderer Wichtigkeit ist. Das Buch ift fesselnd und anregend geschrieben, belehrend, ohne zu ermüden. Da= rin liegt ein sehr wesentlicher Vorzug bor anderen Werken, welche man zur Einführung in die Baufunft benuten könnte, und eine Bürgschaft bafür, bag bas Buch seine padagogische Bedeutung sich wahren wird. Wer in den Fall kommt, die Anfangsgründe der Baustile vortragen zu muffen, hat nur je nach den speziellen Berhältniffen Zusätze und Ausführungen bei= zufügen. Gine vollendete Sprache, wie sie in febr auffallender Weise gerade den Architetturlehrern zu mangeln pflegt, ift ein unbedingtes Erfordernig für den Unterricht; wem dies nicht direkt einleuchten will, der mache den Versuch, ein Kapitel unseres Buches vorzutesen, und er wird sich leicht von der sesselnden Wirkung einer gewählten, lebendigen Ausbrucksweise überzeugen.

Ein zweiter, entschiedener Vorzug des Buchs liegt in seiner Selbstbeschränkung; es ift eher zu inhaltreich, als daß man ihm das Wegentheil nachsagen fennte; es bringt nicht mehr, als das Nöthige, und dieses reichlich genug; was es bringt, ist knapp und klar vor= getragen, nichts ist vorausgesett, was man erst durch das Buch kennen lernen soll, dagegen jede zu weit gehende Erklärung der Formenunterschiede in den Baustilen vermieden, soweit sie eben nur durch ein gründ= liches Architektur=Studium verstanden werden können. Ich habe das Buch neuerdings mit großer Sorgfalt und in dem Sinne gelesen, um mir über die Frage tlar zu werden, ob die Formenwelt, die uns da vor= übergeführt wird, nicht in ihrer Entstehungsweise tiefer begründet werden müßte. Nun vergißt der Architekt nur zu leicht, wie er felbst in die Formenwelt der Bautunst ursprünglich eingeführt wurde, daß man nämlich zunächst bloß die Formen zu unterscheiden lernen will, mährend die Frage nach dem Warum stets erst auf dem Standpunkt einer gewissen Reife ber Ausbildung in den Vordergrund tritt. Das Interesse an der Begründung des Angeschauten kommt erst, wenn dieses eine gewisse Bollständigkeit und Uebersicht= lichkeit gewonnen hat. Man muß zuerst viel Positi= ves sehen und hören, um unterscheiden zu lernen, und erst später folgt das Bedürfniß nach Kritik und Begründung. Man muß als Berfasser eines im guten Sinne des Wortes populären Buches nicht nur keine Kenntnisse sondern auch keine Neigungen und Interessen voraussetzen, welche der Anfänger nicht hat. Die Jugend sammelt Rafer und Schmetterlinge, Pflanzen und Mineralien, ohne sich um lateinische Namen, Ab= stammungstheorien, Berwandtschaftsverhältnisse oder chemische Zusammensetzungen zu betimmern. Ganz ähnlich verhält es sich mit denjenigen, welche sich in die Baustile einführen wollen; sie haben zunächst nur im Auge, unterscheiden und tagiren zu lernen, Bilber' in sich aufzunehmen und Thatsächliches dem Gedächt= nig einzuprägen. Diefen Unforderungen genügt bas Buch in vortrefflicher Weise; wem das nicht plausibel fein follte, der lefe daffelbe in dem angedeuteten Ginne, und versuche, mit Zugrundelegung desselben einem ge= bildeten Laien oder einem Anfänger in der Architektur das Nöthige begreiflich zu machen, was er zu ver= stehen wünscht. Wenn ein Architekt irgend ein Rapitel des Buchs aufmerksam liest, so mag er vielleicht das Gefühl haben, als hätte er alles anders borgetragen, weil jeder Architekt auf einem Standpunkt steht, der gegenüber dem Publitum tein richtiger ift, welches der

lebens jo ichlecht, bag fie nach furger Beit abermals bas Rlofter verließ zu Gra Allippo gog und mit papitlicher Erlaubnig als Chefrau mit ibm fortan gufammenlebte. Demietben Commentare fiellt Milaneft Die Meinung auf, baß an den Tresfen in der Eirting nicht Don Bartolommeo della Genta, fondern fra Diamante initarbeitete, dabet von dem jugendlichen Allippino Lippt unterfinit. Die Grundlage für Dieje Supotheie bildet ein befannter Baifus in Albertini's Mirabilien Auch über Baccio Pontell's geben und Werte giebt Milaneft in feinem Commentare neue Austunft. Baccio ift barnach 1450 in Alorens geboren. In den Jahren 1475 bis 1479 lebte er in Bifa und arbeitete an dem Chergefinhl im Dome. 3m Jahre 1483 treifen wir ihn im papitichen Dienite als Baumeiter und Ingenieur Ungefahr 1492 ift er bereits gestorben. Die ihm von Basari sugeschriebenen Bauten in Rom muffen in Wahrheit dem bisber gang un befannten Meo del Caprina 14:10 -1501 sugeichrieben mer Man erfieht ichen aus Diefen fluchtigen Bemerfungen, wie fruchtbar fich auch der weite Band der neuen Baiari-ausgabe für die funitbifterischen Studien gestaltet. Daß für Milanefi Die nichtitalienische Literatur in Die zweite Linie gerudt ift, ift aus vielen Grunden begreiflich und zu recht Sat boch 3. B. in Teutschland feit Mumohr's Zeiten fertigen. Die Quellenforidung fur Die alte italienische Munit nur wenig leiften fonnen Wunichenswerth bleibt es aber, wenn auf Die nordide Literatur Being genommen wird, bag dann nicht langft antiquirte Schriften noch als Autoritäten auf Co beruhrt uns Nordlander bod gar au jeltjam, 3. B. fur Memling's Leben als Sauptquelle einen Auffat Botfferee's im Runfiblatt 1821 eitirt zu lefen.

#### Bilderwerfe.

A S. Minari's photographische Bublifationen nach italie nifden Fresten und Galeriebildern nehmen ununterbrochen den ruftigften Fortgang. In der legten Zeit ift Prato und Lucca von Allmari ausgebeutet worden. Aus der erfte. ren Etadt boten bem Photographen außer ben alten Gresfen aus Giotto's Schule in S. Francesco und ber Rathe: drale die Wandbilder Filippo Lippi's, der Bulpito Mino's da Ficiole, insbesondere aber der Ainderreigen Donatello's an der außeren Rangel reichen Stoff. Die Aufnahmen nach ber letteren im großen Makstabe werden den Runftfreunden beienders erwunicht fein. Lucca ift durch das ichone Relief des Jacopo della Quercia und sabtreiche Gemalde der Pina coteca gut vertreten. Auch die Hunftwerke, die sich in bem Beinge ber perftorbenen Großfurftin Marie befanden, werden jest burch Minari's Photographien ben weitesten Mreifen Befanntlich fonnen Die Publifationen Minari's, wie alle italienischen Photographien am bequemften durch hrn. Cerle in Leipzig Turnerftr. & bezogen werben.

### Metrolog.

M Brenmann f. Am 1. Geptember t. 3 farb gu Wolfenbuttel Abolf Brenmann, einer ber begabteften inngeren Bittbaner Prestens. Perfelbe mar 1839 im Piarrbaufe ju Mablum am Barge geberen und tam, nadtem er tas (Bomnafium zu Welfenbuttel beindt und fich ichlieflich fur die Munit entichieden batte, ju einem Steinmeten in Braunfdweig in Die Lebre, bei welchem er es jedech nicht lange ausbielt. Eine ibm gwagendere Beichaitigung und geeignetere Anlei tung zur Munit fant er bierauf bei tem namentlich Durch feine getriebenen Arbeiten vortbeilbaft befannten 3m Jahre 1859 bezog er bie Mont y Demalt Einst na Unnitatademie und bei ben raiden Gert iduitin, du er bier machte, trat er bereite 1861 in t. Mie er Schilling's ein, we es ihm zimachft ver newet in it, in der Un inbrung der Terranen. Gruppen n an Albeit in, mit denen der genaunte Meiner Din II . . . . Mit mar Bromann arbeitete acht Sabre Une mei ber Werbitte, theite ale Gebile Edulling'e, theils eigene Mompositionen selbiffantig ausführent. Gine feiner erften Arbeiten letterer Art mar eine Reliefbaruellung des verlorenen Zobnes, welche ibm auf ber Trestener Ausstellung von 1863 eine filberne Metaille ber Atabemie eintrug. Chenfalls ben Goer Jahren nech gebort bas Mebell zu bem Brunnenftand: bilde Beinrich tes l'ewen für Braunichweig an. Uriprunglich mar Proj. Sabnet mit tem Stantbilde beauf. tragt worten. Perfetbe überließ jedoch den Auftrag dem jungen, talentvollen Braunichweiger Rünntler, welcher ibn befanntlich in gang trefflicher Weise ausgefubrt bat. In Folge Liefer Arbeit murte ibm eine Unterstützung seiner beimischen Regierung zu einer Reise Italien gu Theil. Er weitte baietbit von 1869-1871 und febrte bierauf nach Presten gurud. Außer den beiden bereits genannten Werten, wie ver schiedenen Bildniffen, schuf ber Rünftler noch zwei Engelgestalten für bas Maufolenm bes Bringen Albert in Bintfor und ein Rriegertentmal für Gettingen, ferner einige Genre-Darstellungen in Statuetten= und Billenform, wie Fauft und Gretchen, eine italienische Spinnerin, Minder u. f. w., Arbeiten, welche in ibrer Grifche und Anmuth viel Beifall gefunden baben. Un= vollendet hinterließ er eine Statue König Beinrich's I. für die Albrechtsburg zu Meißen, wie ein Giegesbentmal für Die Stadt Braunichweig. Richt nur Durch feine fünftlerische Begabung und ernite Strebfamteit, auch durch seine liebenswürdige, seine Natur als Mensch hatte fich Brevmann gabtreiche Freunde erworben.

## Todesfälle.

Sir Francie Grant, Direftor ber toniglichen Atademie zu London, geboren in Stindung 1803, ift am 5. Oftober einem Gergleiben erlegen.

### Kunsthistorisches.

Kr. Hank Schäuselein. Bor uns liegt ein deutsches Gebetbuch mit dem lateunschen Titel: Via selicitatis, welches gans unbefannt zu iein icheint, da es sich nurgends erwahnt sundet. Es ist gedruckt zu Augsburg 1513. Der Truckerist nicht genannt. Bielleicht ist es der öttere Schönsperger. Das Kormat ist S. Jede Seite bat 22 Zeiten, welche ein gesäst sind von vier schonen Randbeitren, die auf jeder Seite eines Bogens andere sind, aber auf allen Bogen in gleicher Folge wiederschren. Die lleberichreiten und Erstärungen ind roth gedruckt. In dem "buechtm", welches mit Signaturen versehen ist und ein nicht numerirtes und 183 mit rothen romuschen Fisern numerirte Blatter hat, sind 30 Holzschutte. Sie nehmen alle eine ganze Seite ein, mit Ausnahme eines einzigen, und haben das Monogramm HS mit dem besannten Schauselem daneben Die Initiaten sund mit Laubwerf, Massen zu verziert Der Endand des Fremplars in dei Alees und Stadtbibliotikel Augsburg ist sichen gepreistes Schweinsleder, auf wolsdedel gesogen, und hat zuge Meissindleben.

### Konfurrenzen.

F. Die Konkurenz für eine Musterausstattung bürgerlicher Aschuraume, welche der Beurttenbergiche Gewerbe verein ausgeschrieden hatte, hat bereits zu einem erfreulichen Reinttat genuhrt Unter den zwanzug eingelaufenen Entwürsen ertaunte die Jury einstimmig dem der Architekten Ihne und Stegmuller in Verlin den Preis zu Die genannten Serren, deren Ibatialeit auf dem Gebiete der Mobelsabrikation eine rühmlichst bekannte ist und die vor Kursem mit dem Rendan des bersoglich Altenburgischen Jagdschlosses deauftragt worden sind, werden somit den Beweis liebern, daß es selbst dem weinger bemittelten Burger stande möglich ift, sich in den Besitz einer stil- und geschmackvollen Hauseinrichtung zu setzen. Die nach den Entwürfen ausgeführen Möbel werden auf der Weihnachtsmesse des Runstzgewerbevereins in Stuttgart ausgestellt werden.

\* Jun Konfurrenz-Unwesen. In Tresden wurde zur Beschaffung eines Planes für eine in Strießen zu erbauende Kirche eine Konfurrenz ausgeschrieben. Als Preistichter sungirten die Herern Professor Nicolai, Baurath Lipsius und Stadtbaurath Friedrich, welche einem Projeste der Kerren Giese und Beidner den Preis zuerkaunten. Dem Gutzachten entgegen ist jedoch schließlich nicht der preisgekrönte Blan der genannten Architekten, sondern der eines unterzlegenen Konfurrenten zur Aussührung bestimmt worden. Benn nan nun auch im Konfurrenz-Programm sich die Entscheidung vorsehalten hatte, welcher Plan und von wem ein solcher auszusühren sei, so hat der Vorgang doch in den betheiligten Kreisen Berwunderung erregt, und es wird im "Dresdener Anzeiger" mit Recht darauf hingewiesen, daß bei solcher Praxis kaum fernerhin angesehene Architekten an Konfurrenzen sich betheiligen und sich der Gesahr aussehen werden, ihren Aus geschädigt zu sehen.

#### Kunstvereine.

Der Kunstverein in Zwickau, der im Zahre 1864 in's Leben getreten, hat eine so gedeihliche Entwickelung gehabt, daß er, unterstützt von den städtischen Behörden und von der Opferwilligkeit seiner Mitglieder, mit Ende diese Jahres in den Besitz eines eigenen stattlichen Gedäudes gelangen wird, welches ihm gestattet, seinen Ausstellungen eine größere Ausdehnung zu gewähren. Mit dem 1. Tecember wird der Berein seine permanente Ausstellung erössnen.

Die siedzichnte Hauptversammlung der Berbindung für historische Runst wird in der zweiten Sälfte des Monats August 1879 in Kaffel abgestalten und mit derselben zugleich die Feier des fünfundswanzigiährigen Bestehens dieses Bereins verbunden werden. Die zur Konturrenz einzusendenden Geschichtsbilder und Entwürfe sind bei dem Geschäftsführer der Verbindung, Schulrath Looff in Langensalza, anzumelden. Nur Bilder aus dem Gebiete der Geschichte, namentlich der deutschen Geschichte, haben Aussicht auf Ankauf oder Bestellung.

#### Dermischte Nachrichten.

Neber das Denkmal Friedrich Withelm's III. in Roln, welches am 26. September im Beifein des Raifers und des Kronprinzen des deutschen Reiches feierlich enthüllt wurde, berichtet die Köln. Zeitg.: Das Denkmal entspricht dem, mas es ausdrücken und verewigen foll, in vollkommenfter Beise: es foll den König verherrlichen, unter deffen Regierung das Rheinland von der Fremdherrschaft befreit murde, und das Rheinland hat es errichtet. Es ist in der gegebenen Form das größte Tentmal der Welt. — Das Werk hat schon eine ziemlich lange Borgeschichte. Seit dem Jahre 1853 ging man mit dem Gedanken um, ein solches Denkmal zu errichten, aber es dauerte einige Zeit, bis dieser Gedanke einen bestimm: ten Ausbruck gewann. Erft im Berbit 1856 brachte ber Dber-Burgermeister Stupp von Roln in einer Berfammlung von Burgermeiftern der bedeutenoften Stadte ber Rheinproving den Plan zum Borfchlag, der auch allgemeine Zuftimmung fand, aber vorläufig durch die Nebenbuhlerschaft verschiedener Städte, welche um den Aufstellungsort ftritten, vereitelt wurde. Run aber berief der Regierungs-Bräfident v. Möller am 19. November 1556 eine Berfammlung von Burgern Rolns in diefer Angelegenheit. Sein Borichlag, bas Königs-Denkmal in Köln zu errichten, ward angenommen, ein provisorisches Komits gewahlt und sofort wurden beträchtliche Beiträge gezeichnet. Zunächst ward ein Aufruf an die Bewohner Molns gerichtet, ber den schönften Erfolg hatte, dann auch an die übrigen Einwohner der Rheinproving, aus welcher fich Abgeordnete am 23. März 1557 in Coblenz versammelten und sich einmuthig dahin entschieden, daß Köln ber geeignetste Ort zur Aufstellung des Denkmals fei. kamen Beiträge von allen Seiten; die fünf Regierungsbezirke brachten folgende Summen auf: der Regierungsbezirk Köln 722-1 Ihlr., der von Achen 23211 Ihlr., der Dufieldorfer 21210 Thir., Cobienz 14960 Thir, Trier 6845 Thir., Rheinzländer in Berlin sammelten 371 Thir., und aus dem Auslande kamen noch 50 Thir. so daß die Gesammtsumme gegen 138930 Thir. betrug. Mit der Verwaltung dieser Gelder und der Borbereitung zur Ausfuhrung des Blanes mard ein Aus: führungs-Romité betraut, an beffen Spite ber jeweilige Dber-Präsident der Rheinproving stand und welches einen Verwaltungsausschuß von neun Mitgliedern mählte, der gegenwärtig aus den herren v. Möller, Ther Prafident in Strafburg, Regierungs Brafident v. Bernuth, Ober Bürgermeifter Dr. Recer, Geheimrath Dagobert Oppenheim, Geh, Commercien-rath B. Joeft, Geh, Commercienrath G. Mevissen, Fr. v. Wittgenstein und Chr. Boifferee besteht. Der Ausschuß schrieb am 11. December 1860 eine Konfurreng aus mit zweijähriger Frift, die zu verwendene Summe mard vorläufig auf 150000 Thir. angegebeben, ein allgemeines Programm festgestellt und für die besten Modelle Preise von 3000, 2000 und drei von je 1000 Thirn. ausgesett. Dreizehn Modelle wurden eingefandt, über welche ein Begutachtungs-Komité, bestehend aus ben Malern Keter v. Cornelius, Ed Bendemann, Teger und Höhner, ben Bildhauern v b. Launis und Widumann, den Architeften Sitig, Subich und Wiegmann, ben Brofefforen Jahn und Springer und dem Appellationerath Reichensperger, fein Urtheil fprach und keins derfelben zur Ausführung empfahl. Die Breife erhielten Begas in Beimar, Mohr in Köln, Schievelbein und Bläser in Berlin und Zumbusch in München. Da feins der Modelle genügend schien, so ward am 5 Des cember 1862 eine zweite Konkurrenz ausgeschrieben mit einer Frift bis jum 1. October 1863. Es kamen abermals breigehn Stiggen, die von der Begutachtungs-Kommission, bestehend aus den Bildhauern Sahnel, Widnmann und Albert Wolf, dem Maler Karl Sohn und dem Architeften Stuler, wieder: um nicht empfohlen wurden, deren befte aber prämiirt wurden, drei mit je 800 und zwei mit je 500 Thir. — Run sette sich der Ausschuß birett mit zwei Runftlern in Berlin in Berbindung, die an beiden Konfurrenzen Theil genommen hatten, Buftav Blafer und hermann Schievelbein, und es ward im Februar 1865 vereinbart, daß Blafer die Reiterstatue, Schievel-Bis zum Mai bein aber das Poftament ausführen folle. 1875 follte das Werk vollendet fein. Der Vorschlag, das Denfmal auf bem Neumartt aufzustellen, scheiterte an bem Widerspruch der Militärbehörde; darauf ward der heumarft gewählt und dort ward am 16. Mai 1865 zur Teier des fünfzigsten Jahrestages ber Bereinigung bes Rheinlandes mit Breugen der Grundstein gelegt in Gegenwart bes Königs und der Königin, des Kronprinzen, der Prinzen Karl und Albrecht und anderer hohen Gafte. Es war ben beiden Rünftlern nicht beschieden, ihr Wert zu Ende zu führen. Um 6. Mai 1867 ftarb Schievelbein, worauf Blafer auch die Aus-führung des Postaments übernahm, jedoch nach eigenem vereinfachtem Blane. Aber auch Blafer ftarb am 20. April 1874, ehe seine Arbeit vollendet mar. Die Reiterstatue zwar hatte er guffertig gestellt und auch noch die Figuren der einen Langfeite bes Poftaments vollendet, aber die der andern maren noch zu schaffen, und von ben Friesen des Sockels war noch kaum eine Stizze vorhanden. Die fünf Figuren dieser Langfeite führte nun ber Bildhauer Schweinit aus; die Ca-figuren Blücher und Bulow find von A. Tondeur, Kleift und York v. Büchting ausgeführt, und die Figuren an der Border-und Rückeite, Hardenberg und Stein, von Louis Drake, fämmtlich in Berlin. Die Friese übernahm Calandrelli ebenda, welcher neue Entwurfe dazu schuf. Die Figuren waren im Jahre 1877 vollendet, die Friese Anfange 1878, in diefem Jahre ward auch der Guß auf dem Ginsiedel'schen Werke in Lauchhammer zu Ende geführt und im April die Aufstellung bes Monumentes begonnen. - Das Dentmal foll ben König Friedrich Wilhelm III. verherrlichen, zugleich aber auch die Erhebung Breugens und die Befreiung des Rheinlandes, und fo trägt es außer der Reiterftatue des Königs auch die Statuen der Krieger und Staatsmanner, die bagu am wirksamften mitgearbeitet haben; die Friese am Sockel sind dann im Be-sondern der Entwickelung des Rheinlandes unter der Regierung des Königs gewidmet. — Ueber einer hohen Stufe erhebt fich der Sociel aus geschliffenem rothen Granit mit runden Borlagen an den Eden, Die etwa zu brei Biertheilen hervortreten, unten und oben mit Gliederungen abgeschloffen und auf den vier dadurch eingerahmten Flachen friesartige Relief-bilder tragend. Der darauf folgende Sauptforper des Postamento ift den runden Borlagen entsprechend an ben Gden abgefrumpit, an welchen übered Bilafter vortreten; ein Geffins schließt nach oben ab, worauf eine geschweiste ornamentirte Einziehung folgt, und bann die Plintbe der Reiterstatue ben vier Getten des Postaments und auf den pier runden Borlagen fteben bie Portratftatuen ber ichon ermahnten Staatsmanner und Selbherren, mifchen benen auf ben Ed vorlagen auf den Edmalfeiten je eine, auf ben gangieiten Die vier Statuen auf ben Eden, fo gewandt, daß fie fich ben Giguren ber Langfeiten wie ber Edmalieiten an ichließen, ftellen die Geldberren Blücher, Bort, Meift und Bulow vor Auf der Etirnicite des Denfmals ericheinen ionut Bludier und Port und zwischen ihnen der Staatsminifter Hardenberg, auf der Audieite Rleift und Butow und wischen ibnen ber grhr. vom Stein. Auf ber rechten gangfeite fteht Edarnborft in der Mitte, neben ihm der erfte Cberprafident ber Mbeinvroving Graf Solms und Die Staatsmanner Beuth, v. Edion und Wilhelm v. Sumboldt; auf ber linten Geite in der Mitte Gneisenau und neben ihm Ernft Moris Arnot, Riebuhr, Alexander v. Humboldt und der Sinausminister v. Mot. Der Konig ist in rubiger Haltung auf langsam dahinidreitendem Pierde dargestellt, das haupt etwas nach rechts gewandt, in Uniform mit dem Königsmantel und in der Rechten bas Seepter haltend. Alle Siguren find fireng natur-wahr, volllommene Portrats. Auf der Vordersetie des Granitiodels befindet fich, gehalten von zwei allegorischen Figuren, eine Tafel mit ber Inschrift: "Dem Könige Friedrich Bilhelm III. die dankbaren Rheinlande", und der Jahreszahl der Grundirentegung 1865. Un den anderen Seiten des Sodels ziehen sich die Reliefs bin, deren Darstellungen Besug haben auf die Leiftungen und Fortschritte in Wiffenschaften und Runften, in Sandel und Gewerbe und zugleich die Bilder der auf Diefen Gebieten verdienten Manner. Die Mitte ber tinfen Langieite besieht fich auf den Dombau und zeigt die Bilber König Friedrich Wilhelm's IV. und neben ihm den Erzbijchof Grafen Spiegel, v. Rolohoven, E. v. Groote einer feits, andererseits Zwirner, Schinfel, v. Wittgenftein, bie berden Beilierer und Wallraf Reben Diefer Mittelgruppe berieben fich die Seitengruppen auf Induftrie und Sandel mit den Bildern von Samel, Diergardt und Borfig links, und benen von Mertens, Stinnes, Sansemann, Camphausen und v. d. Hendt rechts. Die Bilder der entgegengesehten Langieite gelten der Verherrlichung von Wiffenschaft und Runft und der berühmten Bertreter berfelben. Gie theilen fich in drei Gruppen, die eine mit den Bildniffen des Minifters v. Alltenftein, Rehfues, bes erften Curators ber Universität Bonn, ber Professoren Brandis, Sufeland, v. Gavignu, Echteiermacher, A. B v Echtenel, v. Balther und Welder, Die zweite mit ben Bilbniffen ber Rünftler Cornelius, Raulbach, Echadow, Bendemann, Leifing, Rauch und Maier, bes Meisters des Werfes. Die britte Gruppe gilt dem Andenken der Tonfünftler Beethoven, Rlein, Mendelsfohn, Megerbeer, Beber und Belter. Auf der Rudicite des Denfmals enolich erichemen die Manner des begeisternden Wortes und

Liedes, Kickte, Korner, Schenkendorf, Muckert und v. Lüthow.—Die künstlerische Ausführung aller dieser Vildwerke ist höchst vollendet und entspricht ganz dem altbegründeten Ause der Vertiner Schule, welcher die Meister, die es geschässen, entstammen. Köln kann noch besonders darauf itolz sein, daß der Haumen. Köln kann noch besonders darauf itolz sein, daß der Hauter von Rauch, ist 1813 in Koln geboren. Wir igsten Eingangs, daß das Monument das großte seiner Art ist, welches discher geschässen worden; ganz genaue Maße stehen uns nicht zu Gebote, doch wollen wir bemerken, daß die Reiterstatue des Königß, welche ein Gewicht von 11,570 kg hat das ganze Tenfmal wiegt 34,850 kg — etwa 22 kuß hoch ist, während die Keiterstatue Peter's des Großen von Kalconet 19 Kuß, die Washington's von dem Amerikaner Crawsford 18 Kuß und die Friedrich's des Großen von Rauch nur 161/2 Kuß hoch ist. Die Statuen am Bostament sind uber 9 Kuß hoch.

Denkmal für den Herzog Rarl von Braunschweig in Genf. Wie das Genfer Journal berichtet, ist die Errichtung des Denkmals des Herzogs Karl von Braunschweig in Genf in eine neue Phase getreten. Das hinter geschloffenen Thuren mabrend zwei Jahren ausgearbeitete reiche Material ist jest größtentheils bereit, den ihm am Dentmal bestimmten Blat einzunehmen. Wie oft wurde mahrend dieser Zeit offentlich Alage erhoben, daß die Arbeit an demielben nicht vorwarts ricte! An dem Tage, an welchem der Borbang von Brettern vor dem Dentmal fallen wird, wird man das Ergebniß diefer langen Unthatigfeit beurtheilen fonnen. Bon ben brei Baffins, welche bie Deforation vervollständigen, find bereits das nordliche und sudliche gegraben und mit Marmor ausgelegt. Edon fteben bie von Cain angefertigten zwei foloffalen Chimaren auf ihrem Biedeftal und marten nur noch auf den Wafferspiegel, welcher mit ihrem Bogelschnabel und Tigersopf die Arone und das Bappen von Braunschweig zuruchwersen soll, und die zwei heraldischen Lowen, das Werk des gleichen Aunstlers, welche jo stolz über die Bretterwand blicken, wurden vom Publikum schon längst bewundert. Der rothe Marmor-Unterbau der Claustra, an welchem das monumentale eiferne Gitter befestigt werden wird, ift faft vollendet, und die feche Gaulen von ichottifchem Granit, welche den Sarkophag tragen follen, find bereits aufgerichtet und mit ihren Simfen verfeben. Statuen, Die brongene Reiterftatue der Bergogo Rarl ein welche bas Gebaube fronen wird, find bei ge begriffen, schickten Rünftlern ber Schweiz und bes Auslandes bestellt und stehen, wie man versichert, in voller Ausführung, so daß zu hoffen, es werbe Alles nächftes Frühjahr vollendet fein.

Mus Berlin wird berichtet: Der Marinemaler Saltsmann, dessen auf ber Kunstausstellung befindliches Gemälde: "Einsahrt in den Kolberger hafen" vom Kaiser angekauft worden ist, wird sich in Folge der Erlaubnis des Kronprinzen der Reise des Prinzen heinrich um die Belt anschließen.

## Berichte vom Kunftmarkt.

Leipzig, im Steber 1878.

Beruns liegt Börner's neuer Matalog von Aupfer sieben, welche vom 5. November an in dessen Potal verbeitert werden iollen. Wir sind zwar ieben lange fin nigenschut, daß sieh die Mataloge dieses bewährten Wirk in undst allein durch eine gesallige außere Aus under, sendern auch durch ibren stets beachtenswertben In und eine wisenschaftlich musierbaste Bebandlan in eine wisenschaftlich musierbaste Bebandlan in eine Musierichten int alles dies se potenzirt, im und Michael und Berischerung den Aunführennden in ihr ihr in eine mischlen uns verpriichtet sieben.

Eine begiebe ber Unwigeichichte ift es insbefondere,

vie der Beitzer der zum Berkause kommenden Sammtung bei Antage dersetden vorzüglich im Ange batte und von der er durch Bereinigung von Werten der beiten Kunnter ein möglichst vollständiges Bild zu geben sich bemilhte: es ist das 17. und 18. Jahrhundert, in welcher Zeit die französische Schule, durch politische und sociale Umitande beginnigt, ihre glänzendien Siege ersocht und durch ihre vollendete Technik ihre Elezganz und Weltlausigleit die Kührung sethst nichtspanzosischer greier Kuntiter besas. Der Weist der französischen Kunst jener Zeit manischirt sich insbesondere nach zwei Richtungen bin, welche beide beeinilust und

zur Reife gebracht wurden durch die Bracht und Heppig= feit des königlichen Hofes. In der einen Richtung erfaßt die Runft die einzelne Perfonlichkeit und fucht fie mit allem Raffinement der Auffassung und tech= nischen Aussührung zu glorificiren — im Porträt. Die großen Bildniß-Stecher find in Börner's Ratalog mit einer reichen Auswahl ihrer besten Blätter vertreten; man ichtage nur unter ben Klinftlernamen einen Ebelind, Maffon, Ranteuit, Die Drei Drevet, Bervic, Gaint= Anbin, Daullé, Beanvarlet, Baledon, Ficquet, Andran, Yarmeffin nach; boch wird man die toftbarften Bitd= niffe intereffanter Perfontichteiten, auch von der Sand anderer Rünftler finden. Un diese frangösischen Künstler schließen sich, in frangösischer Schule gebildet und in ibrem Beifte fchaffend, unfer B. &. Edmiet und Wille an, während Kalct bei aller Brillang der Technik fich mehr in bollandischer Formgebung bewegt. Den Bild= niffen laffen fich dann leicht Die biftorischen Darstellungen anreiben; bier maden wir befonders auf die vier bodift interessanten Blätter aus der ersten frangösischen Revolution von Belman, auf die Hauptblätter von Lempereur, die mythologischen Blätter von Y. Cars, sowie auf das reiche Wert bes Claeffens aufmerkfam; Letterer hat insbesondere die Hauptwerte niederländischer Maler mit feiner Radirnadel verewigt.

Die zweite Hauptrichtung der frangösischen Schule, welche Hand in Hand mit der Literatur derselben Zeit geht und mit Dieser von denselben Ginflüssen beberricht war, offenbart sich in den sogenannten galanten Dar= stellungen, und Diese haben auch für ben Kulturbisto= riter eine eminente Bedeutung, weit fie uns beffer als das Wort den Geift, die gesellschaftliche Dent = und Gefühlsweise der vornehmen französischen Welt jener Zeit wiederspiegeln. In derfelben Atmosphäre, in welcher Lafontaine seine Erzählungen dem Decamerone nachbichtete, waren auch Boucher, Watteau, Lancret und Pater thätig und zierten Wände und Plafonds in den Palästen der Großen mit Bemälden, die in ihren Darstellungen entweder die Vornehmen in der Maske von Hirten und Hirtinnen ein ideales arka= bisches, in Liebe tändelndes Leben führen ließen, oder in Illustrationen zeitgenössischer Dichter sinneberauschende Motive oft bis hart an die Grenze des Erlaubten, aber stets unter Wahrung der fünstlerischen Form zum Aus= druck brachten. Natürlich fanden sich gewandte Künstler des Grabstichels, welche es nicht verschmähten, die Rom= positionen der gefeierten Künstler zum Gemeinaut der= jenigen zu machen, die sich das Bergnügen versagen mußten, ihre Boudoirs vom Pinfel eines Boucher verzieren zu lassen. Auch diese Richtung der französischen Schule ift im Ratalog reich und glänzend vertreten; neben den Malerwerken nach den genannten Künftlern sehe man bei Beauvartet, Larmeffin, Delaunan nach.

Auch der Deutsche 3. H. Namberg bemühte sich in gleichem Weiste zu komponiren, ohne indessen seine Borbilder zu erreichen.

Also interessant genug ist der Katalog, und es ist zu bedauern, daß die Frucht jahrelangen Sammelssleißes nun zerstückt werden soll. Aber sür den Kunstshistoriker bleibt doch ein Gewinn: das ist der Katalog selbst, in welchem bei jedem Künstler mit lobenswerther Sorgfalt nicht allein auf die einschlägige Literatur, sondern auch auf genaue Bestimmung der Abdruckszustände Bedacht genommen wird. Es ist Börner gelungen, auch hier wieder von geschätzten Blättern Etats zu beschreiben, die bisher den Forschern unbekannt blieben, so namentlich bei Schmidt, Balechou und Anderen. Mit Dant nehmen wir auch den Rachweis der Triginalbilder, nach denen Stiche vorhanden sind, und ihren gegenwärtigen Ausbewahrungsort aus.

Rach Schluß dieser Auftlion kommt die II. Abtheilung derfelben Sammlung unter den Hammer. Diese ist wiederum von einer ausgesprochenen Einseitigkeit, welche bekanntlich das kunstbistorische Wissen mehr als zersptitternde Bielseitigkeit fördert. Den Kunstsreunden wird hier Gelegenheit geboten, die herrlichsten Schwarzskunstblätter und in Farben gedruckten alten Stiche zu erwerben. Letztere werden bekanntlich heutzutage sehr geschätzt, und es dürfte den deutschen, englischen und holländischen Sammlern schwer werden, die Konkurrenz der französischen zu überwinden.

Wy. Die Runfthandlung von Frang Mener in Dresden (Seminarftraße 7) hat foeben ihren vierten Kunftlager-Ratalog veröffentlicht, auf deffen intereffanten Inhalt wir die Cammler aufmerkfam machen. Er enthält nur Runftblätter neue: rer Meister und zwar ausschließlich Radirungen. So auffallend es vielleicht erscheinen dürfte, wenn mir fagen, daß fich gerade die modernen Blatter fehr fchwer fammeln laffen, Man wird eher einen Baterloo, Sftade, fo ift es doch wahr. Bega fompletiren fonnen, als Radirungen neuerer Beit, besonders wenn sie nicht in Folgen und in irgend einem Kunftverlag ericienen find. Saben sie doch die Künftler meift als Geschenke vertheilt, woraus sich ihre Seltenheit auf dem Kunstmarkte leicht erklären läßt. Von den im Mener'schen Kataloge besonders reich vertretenen deutschen nünftlern (Rr. 1—1137) heben wir A. Achenbach, Biechen, Buffe, C. G. Carus, Mt. Ellenrieder, Erhard, Czdorf, Fendi, Fr. Ludwig, Jüger, Fr. Gauermann (fast fomplet), Jacob Gauermann, Klein, W. v. Kobell, Neureuther, J. C. Reinbart, A. L. Richter, J. W. Schirmer und C. Wagner hervor; dabei finden fich von vielen Blattern Abdrudsverschiedenheiten Bei der Beschreibung ift auf die einschlägige Literatur sorgfältig hingewiesen. Eine zweite und dritte Abtheilung (Rr. 1138 –1286) enthält in gleicher Weise Radirungen und fältig hingewiesen. Lithographienfranzösischer, hollandischer, banischer, schwedischer und polnischer moderner Rünftler, eine vierte Abtheilung Zeichnungen und Aguarelle, darunter viel Intereffantes. Bon den jum Schluß angeführten Brachtwerken in Farben: druck ift besonders zu nennen: "Landschaft, Sage, Geschichte und Monumentales der Abeinproving", ein Werf, das jest ziemlich felten geworden ift.

### Auktions-Kataloge.

C. G. Boerner in Leipzig. Am 5. November Verstei-gerung der ersten Abtheilung einer kestbaren Kupferstichsammlung. Deutsche, englische und französische Stiehe. 1755 Nummern. — Am 11 November Versteigerung der zweiten Abtheilung die-ser Sammlung. Meisterblätter der Schabkunst und ältere in Farben gedruckte Stiche. (957 Nummern.)

### Zeitschriften.

#### The Academy. No. 335, 336,

The abbey church of Sant Alean, Hertfordshire, von R. J. King. Recent additions to our knessledge of Titian, von J. A. Crowe, - Art books, — The Buckingham and Prague collections, von J. A. Crowe. Sir Francis Grant †.

## L'Art. No. 195, 196 197, 198,

Art. No. 195, 196 197, 198,

Exposition historique de l'art ancien: Les grandes collections au Frecalère. I. Celecti n. de MM. les besons de Rothschild, von E. Saint Raymond. Mit Abbild.) - Le salon de Paris 1878, von E. Veron. Mit Abbild. - La societe artistique "Funi no. - "La vigneo de Gust. Doré. - La point re à rexposition universelle de 1878; L'écode espancle, von Ch. Tardieu. Mit Abbild.) - Exposition universelle de 1878; Les concerts crangers au Trocalero, von A. Pougin. - Exposition retrose tive de tableaux et dessins des maitres modernes, von E. Montrossier Mit Abbild. - Collections de MM. les larons de Rothschild: Emaux, von E. Saint-Raymond. Mat Abbild. - La peinture à l'exposition universelle de 1878; L'eode néerlandaise, von Ch. Tardieu. (Mit Abbild.) - La congrés de la propriété artistique, von T. Chascel. - Le salon de Paris, 1878, Notes alphabétiques: A accelles et dessins, von P. L'éro i. — Sir Francis Grant 7. utsche Bauzeitung, No. 73, 77.

#### Deutsche Bauzeitung. No. 73, 77.

Zur Res mration des Kaiserhauses in Goslar. - Die Architekaut der desjahrigen Ausstellung der Akademie der Kunste an Berlin.

Chronique des Arts. No. 30, 31.
L. sa en de Brasches, von C. Lemonnier. — Exposition de la bib iothèque Sainte-Geneviève. — Découvertes en Assyrie. Les feuilles de Mycènes. Les archives nationales.

Kunst und Gewerbe. No. 40. 41.

Zwei sei eine Goldschmiede arbeite .. Mit Abbild. — Wien:
Sammlung von Buchzeichen. — Stuttgart: Das Preisausschreiben des Württ. Kunstgewerbevereins; Innsbruck: Kunstgewerbeausstellar g

Werbenssteller g.

Gazette des Beaux-Arts. Lief. 256.

Exposition universelle de 1878 La peinture française, von P. Mantz. (Mit Abbild.) — L'Égypte antique, von A. Rhoné. (Mit Abbild.) — Les écoles étrangères de peinture Suisse. Espagne et Portugal. Etats-Unis, von P. Lefort (Mit Abbild.) — L'art romain et ses dégenerescences au Trocadero, von B. Fillon. (Mit Abbild.) — Les srmures et les armes anciennes au Trocadéro, von E. de Bea umont. (Mit Abbild.) — Le moyen age et la renaissance au Trocadéro, von A. Le moyen age et la renaissance au Trocadéro, von A. Darcel. (Mit Abbild.) — La sculpture à l'exposition retrospective du Trocadero, von E Piot (Mit Abbild.) — Les industries d'art au champ de Mars: Les bronzes, von L Falize (ils. (Mit Abbild.) — Aquarelles, dessins et gravures. von A. de Lostalot. (Mit Abbild.)

#### Gewerbehalle. Lief. 10.

Vase in parischem Porzellan; Dekorative Architektur-Detalls vom Ausstellungspalaste auf dem Trocadero in Paris; Wasserspeier in Bronze von der grossen Kaskade auf dem Trocadero in Paris; Schreibtisch und Tisch in Ebenholz mit Elfenbein-Einlagen; Schrein für ein Miniaturbild; Jardinière in Silber; Eingelegte Holzornamente aus Perugia; Teppichmuster.

### Blätter für Kunstgewerbe. Heft 9.

Studien über ültere Elfenbein Arbeiten, von Dr. Lind. (Mit Abbild. — Moderne Entwürfe: Bierkrag aus Steinzeug: Jar-dinière aus Bronze; Tisch und Sessel; Gitter aus Schmiede-Brunnenauslauf aus Schmiedeeisen,

Journal des Beaux-Arts. No. 18.
H. Jouin, David d'Angers, von Ad. Siret. — Les artistes belges à l'exposition universelle, von H. Jouin. - Collection Oppenhe'm de Francfort.

Christliches Kunstblatt. No. 9. 10.

Kirchliche Fussteppiche, von M. E. Beck (mit Abbild. —
Altes und Neues vom Münster zu Strassburg. Kunstbericht
aus Ulm. — Erklärung von Professor C. G. Pfannschmidt. —
Em sociablemokratischer Künstler aus dem 16. Jahrhundert.

#### Zeitschrift des Kunst-Gewerbe-Vereins in München. Heft 9. 10.

Moderne Entwürfe: Nautilus; Tasche und Gürtel; Wandschrankehen; Namischehen; Bettstatt; Nähküstehen.

## Inserate.

Stuttgart. Im Verlage von Ebner und Seubert ist erschienen: Bei dem Unterzeichneten ist soeben

## GESCHICHTE

## ITALIENISCHEN MALEREI

vom vierten bis ins sechzehnte Jahrhundert

von

### Wilhelm Lübke.

Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

#### Zweiter Halbband

gr Lex -8, broch, Preis 13 M. 60, Pf.

Der erste Band dieses Werkes, dessen Widmung S. M. der deutsche Ka ser anzune men gerühte, ist durch Erscheinen dieses Halbbandes vollständig. Mit demselben ist das Mittelalter und die Frührenaissance des la labelinaderts abgeschlossen, wihrend der zweite band die Hoch-renaissance und mit ihr die Künstler Lionardo, Michelangelo, Rafael, Correggio, Tizian und andere Zeitgenossen behandeln wird.

Künstler und Laien erhalten in diesem in der Literatur seit lange entbehrten, daher allseitig freudig begrüssten Buche eine durchweg auf eigener Anschauung beruhende Darstellung, welche eins der reichsten und edelsten Gebiete künstlerischen Schaffens in voller Klarheit geschichtlicher Entwicklung vor ührt. In knappe, dabei lebensvolle Form gefasst vereisammen 1380 Nammern enthaltend, nigt dieses Werk in fester Beherrschung des überaus mannigfaltigen Stoffes und steht derselbe Kunstliebhabern den Ernst wissenschaftlicher Behandlung mit der Anschaulichkeit künstleiter den Ernst wissenschaftlicher Behandlung mit der Anschaulichkeit künstleiter der int gresster Sorgfalt ausgewahlte und hergebiensten.

Treiter den Ernst wissenschaftlicher Behandlung mit der Anschaulichkeit künstauf Verla

Diensten.

Dresde

Treiter den Ernst wissenschaftlicher Behandlung mit der Anschaulichkeit künstauf Verla

Diensten. the to the Problem his

erschienen:

Tschemessoff, Graveur russe, élève de G. F. Schmidt. Son oeuvre, reproduit par le procédé de G. Scamoni, publié et annoté par D. Rovinski. St. Potersbourg 1878. Preis 54 M. 40 Pf. gr. fol.

Ein für die Geschichte der russi-schen Kupferstecherkunst wichtiges Prachtwerk, auf Kosten des Herausgebers in nur 50 Exemplaren her-gestellt Dasselbe enthält in vollendeter Reproduction 17 Bl., deren Originale z. Th. zu den grössten Seltenbeiten gehören und zum öfteren dem Lehrer des Künstlers -- G. F. Schmidt - zugeschrieben worden sind.

Otto Harrassowitz. Leipzig.

Soeben erschien mein

## kunstlager - katalog IV,

Radirungen, Aquarelle und Handzeichnungen neuerer Künstler (zu-sammen 1380 Nummern enthaltend. auf Verlangen gratis und franco zu

Dresden, den 1. October 1878. Tranz Meyer, Kunsthandler, Seminarstrasse 7.

## Verlag von Paul Bette in Berlin.

## Das grüne Gewölbe zu Dresden.

Hundert Tafeln in Lichtdruck, enthaltend gegen 300 Gegenstande

#### aus den verschiedensten Zweigen der Kunstindustrie.

In einfacher Kartonkapsel 164 Mark. in eleganter Halbledermappe 175 Mark, in elegantem Halblederband 185 Mark.

## R. Siemering. Auszug des deutschen Volkes 1870.

Fries am Germania-Denkmal.

Drei Blatt (Bildgrösse zusammen 136×21 ctm.) gest. von E. Roemer.

Lose 15 Mark; in eleg. rother Leinenmappe 27 Mark.

### Studienköpfe von Anton von Werner.

45 Blatt Facsimiledruck der Handzeichnungen à 2 Mark.

## Professor Friedrich Preller's Odysseelandschaften.

Fünfzehn Blatt in rother Leinenmappe 27 Mark.

## Homer's Odyssee.

Mit fünfzehn Illustrationen von Prof. Fried. Preller. (Vossische Uebersetzung), eleg. Prachtband 15 Mark.

### Paul Konewka: Lose Blätter.

Fünf Blatt Silhouetten, mit Gedichten von J. Trojan. Gebunden in Quartformat 5 Mark.

## Zehn Bilder zu Gustav Freytag's Roman Die Ahnen.

von Carl Röhling. In eleganter rother Leinenmappe 35 Mark.

#### Göthe auf dem Todtenbette.

Nach der Natur gezeichnet von Prof. Fried. Preller. Facsimiledruck à 2 Mark.

## Karl Friedr. Schinkel's Wandgemälde

in der Treppenhalle des Königl, Museums zu Berlin. Achtzehn Blatt mit Text von Hugo von Blomberg. In eleg. Leinenmappe 90 Mark.

## Kunst-Auktionen zu Leipzig.

Versteigerung einer kostbaren Kupferstichsammlung.

Erste Abtheilung: Dienstag den 5. November, Stiche nach Boucher, Lancret, Watteau und deren Zeitgenos-sen, reiche Werke von Edelinck, Drevet, Hogarth, Nanteuil, Schmidt, (dabei das eminent seltene Bildniss Händel's), Strange, Wille und Anderen,

sowie zahlreiche treffliche Portraits.

Zweite Abtheilung: Montag den ll. November, Meisterblätter der Schabkunst und ausgezeichnete ältere in Farben gedruckte Stiche.

Die Sammlung enthält fast durchaus nur Exemplare von tadelloser Schönheit. Die Cataloge haben durch den interessanten Inhalt, wie durch die ausführliche Bearbeitung desselben, unter Angabe vieler kunsthistorischer Notizen, selbständigen Werth, und sind gratis und franco zu beziehen von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

## Neues kunstgewerbliches Prachtwerk.

Folgendes in Holland erscheinende Prachtwerk:

## Kunstvoorwerpen

uit

## Vroegere Eeuwen.

Met Tekst

Ed. Colinet en A. D. de Vries. In Lichtdruk uitgegeven.

## Kunstgegenstände

aus

## Früheren Jahrhunderten.

Mit Text

Ed. Colinet und A. D. de Vries.

## In Lichtdruck vervielfältigt. Grosses Folioformat.

wird für Deutschland durch mich debitirt.

Das Werk erscheint in 5-6 Lieferungen mit je 10 Blatt in Lichtdruck; Preis jeder Lieferung 18 M. Es enthältdie hervorragendsten Gegenstände der Kunstindustrie aus Privatbesitz, erregten.

Erschienen ist bis jetzt die erste

Adolf Titze, Kunstverlags- & Commissionsgeschäft Leipzig,

## Johannesgasse 35.

3m Berlage von Wiegandt & Grieben in Zerlin ift foeben erfchienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Bieje, &., Dr. fteber das Verhältniß der Aunft jur Religion. 60 Bf.

## VERLAG VON E. A. SEEMANN IN LEIPZIG.

## Abriss der Geschichte der Baustyle. Leitfaden für den Unterricht und zum Selbststudium. Von Wilhelm Lübke. Vierte stark vermehrte Auflage. Mit 468 Holzschnitten. 24 Bogen gr. 8. 1878. broch. 7 M. 50 Pf., geb. 8 M. 75 Pf.

## Die griechischen Vasen, ihr Formen- und Deco- welche auf der Ausstellung von 1877 in Amsterdam gerechtes Aufsehen rationsfystem. 44 Tafeln in Farbendruck, herausg. von Theodor Lau, mit Text von Prof. Dr. Heinr. Brunn und Prof. P. F. Krell. Lieferung. Fol. 1877. In Mappe 56 M.

## Die Städelsche Galerie zu Frankfurt in ihren

Meisterwerken älterer Malerei. 32 Radirungen von Fohann Eissenhardt. Mit Text von Dr. Veit Valentin. — I. Ausg. Künstlerdrucke 100 M. II. Ausg. Vor der Schrift 64 M. III. Ausg. Mit Künstlernamen 48 M. IV. Ausg. in Quart auf weissem Pap. mit Schr. br. 24 M.; eleg. geb. M. 28,50.

Den

## Kunstvereinen,

welchen ich im März und April 1878 für ihre Mitglieder auf:

Rafael - Steinla:

## Madonna di S. Sisto,

Neustich von Ed. Büchel,

ausnahmsweise eine Subscription eröffnete, erlaube ich mir die Mittheilung zu machen, dass diese Vergünstigung mit Ende d. J. abläuft.

Dresden, im September 1878.

Ernst Arnold's Kunstverlag. Carl Gräf.

Gine nene deutsche Roman:Beitung.

# Erholungsstunden

Mene deutsche Roman-Beifung

Beilag ven G. Echuttlaender in Breslau)

unter Mitwirlung bei berühmteiten und beliebteiten Autoren der Gegenwart, als 3. R.: 3. Jann, G. v. Jantige, Leuife Genein, n. C. Franzes, B. dreis, n. duffen, G. hoefer, E. Jenfen, hand Indan, J. tie Miller, Clife Bette, M. v. Zwiagel, L. Schuding, R. Lehnam, G. Wichert, H. Wachenbufen, R. Wafemüller, Enboc, J. v. Weelen, v. Wickee, G. Belltemm u. v. A.

Preis pre Quartal in 18 Wochennummern nuc 1 Dt. 50 Pig. bei . Gen Buchhandlungen und Beneilungen annehmen.

Die "Grholungeftunden" follen ber gebilbeten gefermelt eine = wahrhaft gediegene, in Form und Gehalt die alltagliche Mallenproduction weit uberragende Secture Bieten,

und nur Sreginal: Werte von bleibendem literarifdem Werthe jum erfien Aberud bringen. Die "neue teutsche Roman Zeitung" wied in einem Sabigange mindeuend 18 - 20 Bance bes gewöhnlichen Remans germand liefein, welche zu ben üblichen Budberpreisen ca. 100 M. tenen wurden, wahren bier ber Romanband faum auf 30 Pfennige zu neben tommt.

- Eine billigere und gediegenere Familien Bibliothet der bedeutenditen und neueiten Romane unferer erften Autoren ift daber noch nie geboten worden.

Sabrgang 1879 ber "Gerbelungsftunden", von welchem Ro. 1 ieir Beft 1 m I coer beide andlung gur Anficht aneltegt, beginnt mit bem greften und bedbebeutenben bifterie iden Romane unieres berühmten Altmeifters ber beutiden Roman Sichtung Rarl Gubftom:

"Die Paumgartner von hohenfdmangan",

ierier mit bem neuefien, außerit unterffanten unt fraunenden familien:Roman ber betiebten unt gefeierten Schrifmederin Louise Ernefti:

"Die swölfte Verle".

auf rbem mit einer bodit eriginellen und lieblichen Rovelle

"Mon Adel"

men Bedwig Profit und entbatt ferner ein Parifer Sittenbild best genireiden Schriftnelleng. 20. 6. Conrad. Gene inetarifde nettil unter bem Euel: Auf literarifdem Borpoften unt Buntes Alleriei.

Um ben geobrten Abonnenten ber "Gebolungeftunben" bie Welegenbeit jur Anfchaffung

einer wirhlich guten, kunfterifch werthvollen Belfarbendruch Pramie

ta lieten, bat bie berlagsbandlung nad einem in Privat: Beng benntlichen muntervollen ... ginalet elgemaler

"28affacifdes Madden" ven prei. Punt Ihumann

er envern gelangenes, in 18 brittanten fatben ansichbrie gennüblatt hernellen beine bie beier Dansnante am fdenten gammeltmud geseden wire.

- tee fin biebe kumltatt, welder fir Richt Alomenten 30 Beat festet, bei beitet Kinter Abonnenten bei "Gebelungsminden" nur 2 Mart.

. "The lange transten" fennen tord alle Angla elungen aufer bet Krummern . "that I v. 50 ps. and in 20 precipely a farm pelien k 30 fr. tie Hell eber as tearly a catled in peten k 30 fr. tie Hell eber

Brobenummern und Pramie liegen in jeter Budb mitnug im Anncht aus

In Ernst Arnold's Kunstverlag (Carl Gräf), Dresden, erschien:

#### Neustich

Raffael-Steinla: Madonna di S. Sisto

#### von Eduard Büchel.

Grösse des Stiches ohne Plattenrand 68 auf 50 Centim.

Abdruck mit Schrift auf weissem Papier M. 45 -; Abdruck mit Schrift auf chines.

Papier M. 60 -.

Alle Kunsthandlungen des In- u. Auslandes nehmen Bestellungen darauf entgegen. -

In der "Kunstchronik No. 36 vom 20. Juni 1878" heisst es:

Steinla's Stich der Sixtinischen Madonna erfreut sich seit langer Zeit eines weit verbreiteten und wohl begründeten Rufes. Allmählich stellte sich eine umfassende Durcharbeitung der Platte als nothwendig heraus, und so entschloss sich der jetzige Besitzer derselben, Kunsthändler C. Gräf (Ernst Arnold's Kunstverlag) in Dresden, ihre gründliche Erneuerung und Wiederherstellung vornehmen zu lassen. legte dieselbe in die bewährte Hand Eduard Büchel's, eines der besten Schüler Steinla's, der das überaus schwierige Werk nach siebenjähriger angestrengter Arbeit nunmehr glücklich zu Ende geführt hat.

Mit rühmenswerther Hingabe überraschendem Erfolge ist es dem Künstler nicht nur gelungen, den ursprünglichen Charakter des Stiches festzuhalten, sondern er hat die harmonische Gesammtwirkung, die Klarheit und Schönheit desselben noch wesentlich gesteigert und sich dadurch die verdiente Auerkennung aller Kenner und Kunstfreunde erworben.

Diesem Urtheil stehen noch viele andere massgebende Kritiken zur Seite und alle gipfeln in dem Auspruch:

"Der Künstler hat seine Aufgabe glänzend gelöst."

## Anmeldungen guter Oelgemalde

alter und neuer Meifter gu ber am 25 November im Auftionsfaat alte Roth: hoistrafie 14 in Frantfurt a Dt. fratt:

## (Semälde = Versteigerung

werben bis Enbe Oftober angenommen durch ben

Auftionator Andolph Bangel in Frantfurt a. M.

Redignt unter Berantwortlichfeit des Berlegers & A. Beemann. Drud von hundertftund & Bries in Leipzig



## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Tage, für die Abonnenten der "Teitschrift für bildende Kunit gratis, fur sich allem bezogen kontet der Judigang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

3 n halt Das Mujeum Plantin Moterus in Untwerpen. 21 Wolfmann, Aus vier Jahrbunderten niederländisch deutscher Kunstgeschichte. - Universitätsbau in Strasburg. - Urchäologisches aus Griechenland, Aus Strasburg. Die Urbeiten zur Umgestaltung des Berliner Zeug haufes, Kupreitechen Einit zorbeig, Zwei imposante Bauwerfe Beilins, Aus Stattgarter Bildbauerateliers, Aus Civol. Danneder's Schillerbuste. - Insertate.

## Das Museum Plantin-Moretus in Untwerpen.

Den Lefern Diefer Blätter ift fcon aus ben Berichten über das Rubensfest in Antwerpen befannt ge: worden, daß die Eröffnung des Museums Plantin Moretus damals eine bervorragende Rolle im Geft programme fpielte. Ein "in feiner Art einziges Min fenm" hat es der geschätzte Berichterstatter genannt (vgl. "Kunstehrenit" 1877, Ep. 825), und Dieje Bezeichnung wird ratificirt durch die böchst interessante Beschreibung\*) ber Sammlung, welche beren Direkter, Berr Mar Roofes, fürzlich berausgegeben bat. Mit berechtigtem patriotischen Stolze bebt ber genannte Rubensforscher bervor, dag, während alle die berühmten Drudereien ber Renaissance = Beit, beren Erzeugniffe beutzutage jedes bibliophile Berg bober ichtagen machen, zerstört und zerstreut sind, die große Sfiicin feiner Vaterstadt mit ihrem gefammten reichen Inven= tare in dem ftattlichen Gebäude, das fie feit Jahrhunderten eingenommen, völlig unberührt erhalten geblieben ist und nun als öffentliches Gut eine unver= gleichliche Sebenswirrdigfeit der Stadt Antwerpen bildet. Neberblickt man das gewaltige Material, das dieser zu einem Museum erhobenen Druckerei noch beutzutage zu Gebote steht, so möchte man sich beinabe darüber wundern, daß die Beschreibung dersetben nicht das weltbefannte, zulett nach einer Zeichnung von Rubens geschnittene Signet Plantin's und die Angabe: "Ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti" trägt.

Um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts war Antwerpen befanntlich Die bedeutenofte Handelsstadt des Westens und eine der volfreichsten, wohlhabendsten Städte Europa's. Die Rünfte und Wiffenschaften blübten daselbst in höherem Grade, als in irgend einer anderen Stadt im Norden, und die gahlreichen Druckereien Antwerpens wetteiferten an Umfang und Schönheit ihrer Produkte mit den berühmtesten Officinen von Benedig, Bafel und Paris. Christoph Plantin, ein in Armuth geratbener Cobn eines frangöfischen Ebelmannes, der seinen Ramen abgelegt und nach einem bürgerlichen Erwerbe sich umgesehen hatte, war um 1550 nach Antwerpen gefommen, um damals als Drucker fein Fortfommen zu finden. Die ersten Produtte feiner Officin stammen aus dem Jahre 1555, und bald da= rauf gitt Plantin als Erster seines Faches in Antwerpen; er erhält den Titel "Architopograph des Königs" und das höchst einträgliche, durch dritthalb Jahrhunderte aufrecht bestandene Privilegium, ausschließlich sämmtliche Miffalien, Breviere und liturgischen Bücher, die in allen Yandern der Krone Spanien benötbigt werden, zu liefern. Gein fleines Baus wird durch Renbauten vergrößert und wächst zu einem stattlichen Häuser= complex heran; er errichtet eine Riederlage in Paris, welche fein Schwiegersohn Gille Bens leitet, und fein zweiter Edwiegersohn Jan Moretus bezieht regelmäßig die Frankfurter Messe mit Produkten der berühmten Officin. Seine Nachfolger vergrößern und verschönern fortwährend die Banlichkeiten, und der lette Buban an dem eigentlichen Druckereigebäude datirt von 1627, fo daß daffelbe das vollständigste und am besten erhaltene Muster von Gebäuden aus jener Epoche in Antwerpen

<sup>\*)</sup> Le Musée Plantin-Moretus. Description sommaire des Bâtiments et des Collections par Max Rooses, Conservateur du Musee. Anvers. Mees & Co. 1878.

barfiellt. Diese außerordentliche Erbaltung ber Dfficin wird durch den Umfiand erftart, daß Plantin Diesetbe ale Pralegat feinem Edwiegersehn Moreine allein binterlaufen batte, welch' testerer bie iväter in alle Teitamente feiner Nachfolger fibergegangene Berffigung traf, baß bie Difficin ftete nur jenem Ramilienmitgliede zufallen folle, das zur Leitung berfelben am befäbigiten und würdigiten wäre. Echon in ber britten Generation war die Familie Moretus febr reich geworden: Der vierte Repräsentant Diefer Druderdmaffie, Baltbafar III. (1646-1696) wurde geadelt und beidrantte feine Geschäfte feitber auf Die Ausbeutung des erwähnten franischen Privilegiums. Als daffelbe im Jahre 1800 aufgehoben wurde, stellte die Druckerei ibre Arbeiten ein, und später wurde sie zeitweilig mit wenigen Arbeitern, mehr der Ehre halber, wieder auf= genommen. Bon 1840-1865 war nur ein Arbeiter beidigitigt; von 1865 -1867 betrieb ber lette Eigenthumer Eduard Moreine bas Geichäft mit brei bis vier Gebilien. Im August 1867 gab Die Druderei ibre burch 312 Jahre betriebene Thatigfeit für immer auf, und der genannte Besitzer faste die patriotische 3bee, die Gebäude nebst beren gesammtem Inhalte feiner Baterstadt als ein Monument ibrer einstigen Größe um einen geringen Preis zu übertaffen. August 1875 beschloß ber Gemeinderath von Antwerpen, auf Betreiben Des Bürgermeistere Leopolt De Bael, der fich in diefer Sache überhaupt große Berdienste erworben bat, den Antauf um die Summe von 1,200,000 France: eine volle Million bezahlte Die Stadt aus ihrem Gadel, den geringen Rest steuerte die belgische Staatsverwaltung bei. Die vom Stadt: arditetten herrn Dens beforgten Restaurirungsarbeiten murten rechtzeitig vollendet, und fo fonnte bas Minfenm Plantin Moretus mabrent Des Rubensfestes mit ungebeurem Erfolge feierlich eröffnet werben.

3m Ertgeichen bes Minieums gelangt man burch ein stilvoll gehaltenes Bestibul in einen Saal, bas die Biteniffe von acht Mitgliedern ber Kamilie Plantin Moretus und von vier "Geschäftsfreunden" aus der Beit Des größten Glanges Diefes Baufes gieren. Gin Dem Grang Pourbus D. A. zugeschriebenes Portrat Plantin's ift bemertenswerth, weil es Rubens als Borbitt im fein Bitenig des Grunders der Truderennaffie Diente; für Baltbafar Moretus, feinen Jugendfreund, hat Rubens überdies 1636 die Bildnisse der damals breite vorterbenen Beter Plantin, Arias Montanus, Mrabam Ertelius, Sateb Mouretorf, Bebanne Rivière, Martin Plantin und Adrienne Gras nach alteren Bortt to gemalt Diefe Arbeiten fint von ungleichem 28 ith, an auch von den Bruftbildern bes Chriftoph Plantin, I'm Merctus, Juine Lipfins, Platon, Zeneca, Vie A. Brenze Merticio, Pice de la Mirandela,

Rönig Alphons von Portugal, und Mathias Corvinus gilt, Die er schon 1616 für das Haus Plantin=Moretus gemalt hatte. Ginige diefer Arbeiten find offenbar blog von den Schülern ausgeführt werden. In diesem glänzenden "Albnenfaale" find die Driginalzeichnungen ber verschiedenen Meifter aufgestellt, Die für bas Saus gearbeitet baben. Obschon zehnmal soviel zu Grunde gegangen ift, als aufbewahrt wurde, ift ber Schat an Beidnungen doch noch immer febr reich; man findet barunter Ramen wie Martin De Bos, Pieter van der Borcht, Lambert und Mam van Roort, Peter Baul Rubens, Grasm und Jan Grasm Quellin, Gettiriet Maes und Martin de Bos, der fruchtbarfte Zeichner van Orlev. ber vlämischen Schule, ift allein burch mehr als fünfzig Blätter vertreten; seine honorare waren allerdings fo unbedeutend, daß er riiftig schaffen mußte, um leben gu fonnen. Im September 1587 bekommt er, nach bem erhaltenen Rechnungsbuche ber Officin, für die Zeichnung von S Porträte in 30 Patare (Cons) 12 Gulden, und für bas Stechen von 9 Figuren gu 6 fl. im Gangen 54 Gulben. Bon Abam van Roort, tem Lebrer des Rubens, find 14 Zeichnungen religiösen Sujets erhalten. Bon Rubens finden fich 9 Blätter, barunter zwei Zeichnungen tes Gignete ber Officin: Die erbal: tenen Geschäftsbiicher zeigen jedoch, daß eine weit größere Angabl von Zeichnungen des Meisters verloren ge= gangen ift. Seine Honorare waren ebenfalls nicht fo groß, daß man feinen befannten Tarif eines Berdienstes von hundert Gulden täglich auf sie anwenden könnte. Er bekam für ein Blatt in Folio 20 Gulden, für eine Zeichnung in Quart 12, für eine in Ottav 8 und für eine in Gebeg 5 Bulben.

Der zweite Saat im Erdgeschoff, welcher durch die bereits erwähnten Bildniffe von Rubens, die nicht zur Familie gehören, geschmückt ift, enthält die werth= vollen Manuscripte Des Baufes, barunter zwei toitbare Bände einer Bibel mit Miniaturen, und einige Proben der Druderei, worunter ein Exemplar auf Belinpapier ber berühmten polyglotten Bibel von 1572, die den Rubm des Banies begriindet batte. Angerdem waren noch 13 folder Exemplare für den König von Spanien bergestellt worden, um badurch die Gumme von 21,200 Gulben abzutragen, welche er bem Saufe für das große Unternehmen diefer Bibelausgabe vorge= stredt batte. In Diesem Caale werden auch einige für Die Officin wichtige Originaldofumente aufbewahrt, darunter das Privitegium Philipp's II, von 1568 be züglich ber poluglotten Bibel.

Das solgende Zimmer der Korrettoren ist volltommen underührt gebtieben und sieht genau so ans, wie es im Jahre 16:37 eingerichtet wurde. Darin baben nambaste Welchrte als Wehilsen der Druderei gearbeitet, darunter Bulmann, van Kill und Arias

Montanus. Auch Die ersten Besitzer ber Druckerei aus der Familie Moretus, Balthafar I. und Balthafar II., waren hochgelehrt, forrespondirten in allen Hauptsprachen ibrer Zeit und leisteten selbst in umfassendster Weise Korreftorendienste. Daneben ift das Comptoir mit den Rechnungsbiichern, welche den ungeheuren Aufschwung des Sauses erseben laffen. Schon Plantin hatte ein Bermögen von ungefähr 150,000 Gulden (etwa eine Million France heutiger Währung) hinter= laffen, eine für jene Zeit ungebeure Gumme; 1651 gab Balthafar II. Moretus noch bei Lebzeiten feiner reichen Mutter ein perfönliches Bermögen von 200,000 Univen bei ber Steuerbeborbe an, und ichon zu lebzeiten Balthafar's I. belief sich der jährliche Umfan an Büchern auf 120,000 Gulten. Aus tem Comptoir gelangt man in das schon im 16. Jahrhunderte jo genannte Zimmer Des Buftus Lipfins, welcher berühmte Gelehrte zwar nie als Korreftor der Druderei fungirt bat, aber als Freund Plantin's, als Yehrer Balthafar's I. und als Autor gablreicher Werke, Die in der Officin bergestellt wurden und einen unglaublichen Absatz fanden, mit der Geschichte des Hauses eng verknüpft ist. Das mert= würdige Faktum ist beglaubigt, daß Lipsius zu einer Beit, wo die Autoren den Drucker bezahlen mußten, wenn sie ihre Arbeiten publizirt seben wollten, von Plantin=Moretus Honorare erbielt, die sich für einzelne Manuscripte auf mehrere hundert Gulden beliefen; Darans tann man schliegen, welche Gummen Die Officin Durch die Werte Dieses Gelehrten gewann, Die zu jener Zeit eines Rufes fich erfreuten, für den man beute teine Ertlärung mehr findet.

Ein Gang siihrt in das Seterzimmer, welches in zahllosen Fächern die alten Setkästen bewahrt. Da sindet man jene schönen Renaissanceschriften, die beutsutage erfreulicher Weise wieder in Aufnahme gekommen sind. Schon 1575 hat Plantin nabezu vierzigtausend Psiund Lettern in 73 verschiedenen Schriftgießerei ein. Dasneben ist die eigentliche Druckerei, in welcher die Maschinen von 1579 bis 1867 im Gange gewesen sind. Im Jahre 1565 besaß Plantin 7 Pressen, 1575 aber schon 15, welche Zahl nicht überschritten worden ist. Jest sind blos 7 Pressen vorbanden, von denen zwei aus der Zeit des Stifters des Hauses datiren und sich seit langer Zeit auf einem erhöhten Ehrensplaße eines otium cum dignitate erfreuen.

Im ersten Stockwerke gelangt man zunächst in ein Zimmer, das eine Ausstellung von interessanten Druckswerken der berühmtesten alten Officinen enhält. Das runter sindet man eine sogenannte Bamberger Bibel, die nach der allgemeinen Annahme etwa ein Jahrzehnt nach Ersindung der Buchdruckerkunst durch Alb. Pisster in Bamberg gedruckt worden ist, serner einen Cicero

"De officiis", gedrudt 1466 zu Maing von 3. Fuit und B. be Gernsbeim, einen Dvid von 1474, gedruct ju Benedig durch Satobus Mubens, und andere 3n= cunabeln, sowie bochst werthvolle Ausgaben von Estienne, Elzevir, Froben, Grophins und anderen berühmten Druckern. Die eigentliche Bibliothek im folgenden Saale birgt, außer gahlreichen, prächtigen Werfen, einen Theil Der Biider, welche aus dem Saufe hervorgegangen sind. Die Direktion des Museums ist bestrebt, diese Bibliothet zu vervollständigen und zu einer Sammlung der Erzeugnisse aller Antwerpener Druckereien gu gestalten; bis jest sind rund ungefähr 10,000 Bante beijammen. Das Ardiv tes Baujes enthält eine große Anzahl von Manuscripten und Briefen berühmter Männer, mit denen die Drucker= dynastie in Verbindung gestanden hat, da alle solche Dokumente und Briefschaften sowie die Entwürfe der von dem Hause abgesendeten Briefe von 1555 bis 1865 überaus forgfältig gesammelt und bewahrt worden find. In Berbindung mit den erhaltenen Journalen, Saupt= büchern, Inventaren, Megbüchern, Katalogen, Drud= privilegien, Kontraften, Testamenten und Rechtsurfunden aller Art giebt das Ardiv ein vollständiges Material zur Geschichte Des Baufes.

Zwei Säle des ersten Stockwerkes enthalten mehr als zehntaufend Holzstöcke, welche in der Druckerei zur Unwendung gefommen find; mehrere Holzstöcke tragen blos die Zeichnung und find ungeschnitten geblieben. Berichiedene Künstler, darunter Rubens, baben Die Zeichnung für diese Stöcke geliesert; im 17. Jahrhundert hat hauptsächlich Erasm Quellin für das Haus ge= zeichnet und Chriftoph Jegher die Stocke geschnitten. Interessant sind neun prächtig gedruckte, mit gestochenen Ropfleisten verzierte Blätter, welche Die Thesen der graduirten Mitglieder der Familie enthalten. anstoßende Galerie birgt die Rupferstichplatten des Hauses, von denen 2737 sich erhalten haben. C. Galled. 3. nimmt unter ben Stechern, die für das Saus gearbeitet haben, einen bedeutenden Rang ein; fehr intereffant find auch sechs Titelblätter und Porträts, welche von C. Galle Bater und Sohn nach Rubens gestochen worden find. Die Familien Galle und Moretus waren verschwägert, woraus sich dieser lebhafte Verkehr er= flärt. Die ebenfalls in einer Galerie ausgestellte Rupfer= ftichsammlung des Hauses, welche erft vor etwa einem Jahrhundert begonnen wurde, enthält zahlreiche be= deutende Blätter aus der Schule der Rubensstecher. Wir heben den höchst seltenen Abdruck vor der Schrift des meisterhaften Stiches von Paul Pontius nach dem Selbfiporträt von Rubens zu Windfor-Caftle bervor und die reichhaltige Folge von prächtigen Blättern aus der van Dyck'schen Ikonographie.

Die vorstehenden furzen Andeutungen, welche nur

bas Bidtigfte aus bem reichen Bestande bes Museums Plantin Moretus berühren fonnten, werden genigen, um einen Begriff von ber Gestalt und bem Werthe beffelben zu geben. Durch folde Inftitutionen wird bas Undenten an eine vergangene große Evoche bes nationalen gebens nicht blos bem Boltsbewußtiein lebendig erbalten, sondern es wird auch der lebenden Generation Anregung geboten, an den Werten Der Bergeit fich zu begeistern und emporguschwingen gu neuen Leistungen. Der Gemeinderath der Stadt Ant: werpen bat fich baber burch bie Errichtung bes Minfemms ein bleibendes und großes Berdienit um das reich begabte belgische Bolt erworben, und wir bürfen boifen, bag feine fortgesetten Beitrebungen, ber nationalen Runit und Wiffenichaft in fo gemeinnütziger Weife Denkmale zu errichten, von ungemindertem Erfolge gefront fein werden. Unfere besten Winsche begleiten namentlich die Aufftellung eines vollständigen Inventars ber Werfe bes Mubens, welche gewaltige Arbeit ein Jahr= bunderte altes Bedürfnig der Runftforidung zu erfüllen und eine mirkliche Ebrenichuld ber Stadt Antwerpen gegenüber ihrem großen Sobne zu tilgen bestimmt ift. Osfar Berggruen.

#### Kunftliteratur.

Aus vier Jahrhunderten niederländisch-denticher Kunftgeschichte. Studien von Alfred Wolfmann. (Allgem. Berein für deutsche Literatur.) Berlin 1878. S.

Der "Allgemeine Berein für beutiche Literatur", welcher während der vier Jahre feines Besiebens ourch seine Bublikationen befundet bat, daß er eine zweck maßige Michtung in entiprechender Weise verfolgt, tonnte fich faum ein größeres Berdienst um Die allgemeine Bilbung in Tentichland erwerben, als durch bas Bereinziehen ber Runftgeichichte in ben gediegenen Leieitoff, welchen er feinen Mitgliedern zu bieten beabsichtigt. Wie jaibionable auch burch Die Munitvereine bas Beichauen und Beiprechen von Bilbern geworden ift, welche Ber breitung auch gabtreiche Munitwerte von wirtlichem Werthe burch die Photographie und burch bie illu itrirten "Prachtwerte", mit benen ber Martt nachgerabe uberichwemmt wirt, gewonnen baben: unbestreitbar bleibt es doch noch immer, daß bei uns eigentliche Renntniffe und ein tiefergebendes Berftandniß auf feinem Gebiete ber allgemeinen Bitbung feltener an getroffen merten, als auf bem ber bildenden Runit In biefer himidst eine Wendung jum Befferen berbeiguinbren, ten gebildeten Mreifen Des Bublifums nach und nich Weidemad an funtgeidrichtlichen Efizzen bei gutrimpen und fie auf ein Niveau gu beben, welches ne jur Annahme gregerer und ichwieriger zu erfaffen

ber Bublifationen befähigt: bas erscheint uns als ein Programm, welchem Beifall und Erfolg nicht aus: bleiben können, wenn bas Unternehmen geschickt angejagt und burdgeführt wird. Mit Woltmann's Etu-Dien bat ber Literatur Berein sicherlich einen guten Anfang gemacht; denn biefer Runftgelehrte befitt bie feltene Babe, im besten Ginne des Wortes popular gu schreiben, ohne jene wissenschaftliche Bobe zu verlassen, welche der schriftstellerischen Leistung erst den eigentlichen Werth verleibt. Alle Auffage, welche Woltmann gum Theil auf Grund früherer Borlefungen und Arbeiten zu einem innertich zusammenbängenden Gangen vereinigt bat, tragen das Wepräge echter Effans im eng= lischen Sinne des Wortes. Der Mann vom Rach findet in denfelben mit Bergnigen ein meisterhaft be= wältigtes, fait möchten wir fagen condensirtes Material und geiftreiche, oft auch neue Anichauungen; Die Vefer aus Rreisen, welche ber Runftferichung nicht angeboren, muffen burch bie flare, icharf pointirte Darstellung und die allgemein verständlich bingestellten ästbetischen Gesichtspunkte gefesielt und augeregt werden, fich mit der einen oder anderen Materie und den in Diefelbe gehörenden Aunstwerfen näher befannt zu machen. In einer berartigen Unregung aber außert fich zunächst ber Werth ber funitbisterischen Darstellung; benn daß die bloge Lektire auch ber besten Edriften fiber Runft obne eigene Kenntnift ber Runft werke nur geringen Bildungserfolg haben könne, braucht nicht erst gesagt zu werden.

Die Reihe der einzelnen Studien eröffnet mit Recht eine geiftvolle Zusammenfaffung der Runft= und Rulturelemente, welche in der deutschen Renaissance jum Durchbruch und Ausbruck gelangt find; bas nationale Moment in diefer merkwürdigen Bewegung wird traitig betont und auf das Fortwirfen bes germanischen Weistes in der niederlandischen Runft ge= biebrent bingewiesen. Der folgende Auffaß "Dürer und Mabuie in Brag" iceint une in ben Rabmen des Buches nicht zu passen; so interessant auch die Detaile fint, welche Woltmann mabrent feines Auf. enthaltes in Brag über diesen Wegenstand gesammelt bat, je tann die in Rete ftebende fleine Monographie Doch nur bei einem engen Rreife von Fachmannern Untlang Einen überaus gliidlichen Griff bagegen bat Woltmann mit ben Auffagen fiber Rubens und fiber bas leben feines Edulers van Dud am Boje Rarl's I von England gethan. Der eritgenannte Effan giebt in thappiter form ein nabegn ericbopiendes Bild von dem geben und der funttleriichen Bedeutung des großen vlämischen Meisters; ber lettere enthält eine werthvolle Charafterifit der Meisterwerte der Bitonigmalerei, welche van Dud in England binterlaffen bat. Gebr anziehend, verständlich und anregend find bie Barallelen

"Frang haleund Rembrandt", bann " Sogarth und Chodowiecki". Der feine und gerundete Effan über Carftens ift geeignet, Diefen für Die Entwickelung ber neueren deutschen Aunit jo bedeutungsvollen Meister bem Berftandniffe und ber Kenntnig Des Bublifums näber zu bringen. Zablreiche intereffante Details und treffende Bemerkungen enthält ber Auffat "Edintel als Maler". Zwei Abbandtungen über Cornelius in Rom und in Deutschland geben ein wohl ange= legtes, farbenreiches Bild von der Bedeutung und dem Schaffen Diefes Meisters; Daran ichlieft fich eine icharje, aber im Wesentlichen gerechte Rritit Der Münchener Runft unter König Ludwig. Wilbelm von Maulbach, dem ein großer Effan gewidmet ist, kommt noch schlechter weg; doch läßt sich nicht behaupten, daß die schneidigen fast immer den Rern der Zache treffenden Bemertungen Woltmann's unzureichend begründet seien. Reich an vortrefflichen Auseinandersetzungen ist endlich der lette Auffaß "Einkehr in das Bolksthum", worin der Autor wichtige Pringipienfragen aus dem Gebiete der bildenden Kunft im Hinblid auf das Kunftbedürfnig des deutschen Geistes bespricht.

Wir tönnen die turze Auzeige des beiprochenen Wertes nicht schließen, ohne dem Bunich Ausdruck zu geben, daß der Berein sür deutsche Literatur bald ähn= liche Arbeiten von gleichem Werth und Interesse solgen lassen möge. Bei Festbaltung eines sorgsältig auszuarbei= tenden Planes ließe sich dem deutschen Voske im Wege der Bereinspublikationen leicht eine zusammenbängende, wechselseitig sich ergänzende Darstellung der wichtigeren kunstgeschichtlichen Stossfereise bieten, die einem wirkslichen Bedürsusse Befriedigung zu verschaffen im Stande wäre.

## Konfurrenzen.

Universitätsbau in Straßburg. Auf das vom Reichsfanzler-Umt jur Esigh. Lothringen erlassene Preisausschreiben zu Konkurrenz-Entwürsen für das Kollegiengebäude der Kaiser-Wilhelms-Umversität zu Straßburg sind 101 Entwürse eingegangen, welche im Gebäude der Berliner Akademie der Künste zur Aufstellung gelangten. Die Preisrichter begannen ihre Berathungen am Sonnabend den 5. Oftober Rach Schlußverselben sind die Entwürse, wie in dem Programm vorgesehen, zwei Wochen hindurch öffentlich ausgestellt. Zur Bertretung der Kaiser-Wilhelms-Universität in dem Preissgericht wurden Seitens des Senats derselben die Prossssgericht wurden Auch Michaelis deputirt; die srüher als Breisrichter thätig gewesenen Architekten haben diese Kunktionen bereitwillig wieder übernommen.

### Vermischte Machrichten.

Archäologisches aus Griechenland. Die Sammlung der mokenischen Alterthümer in Uthen, mit welchen die gleichartigen Funoflücke aus dem Grade von Spata bei Uthen vereinigt sind, hat von Reuem einen interessanten Zuwachseihalten durch die Schmucklachen und Indigesche des ättelten Stils, welche während des verslossenen Sommers durch die Bemühungen der Urchäologischen Gesellschaft in den Grotten bei Rauplia am Fuße des Palannidi zum Vorschein gekommen

find. Diese ichon von Strabo ermahnten Sohlen, beren Ginrichtung der Zeit der Enflopen zugeschrieben wurde, find nun als Relograber anerkannt worden, ahnlich dem in Sparta ausgegrabenen, und jo mehren fich in erfreulicher Weile die Denkmäler, welche uns ein anschauliches Bild der ältesten Rulturperiode von Griechenland geben, da es noch gang unter dem Einfluffe Borderafiens ftand Gine zweite fehr mert würdige Entbedung ift in Marathon gemacht. Marathon geborte einem Berbande von vier Ortichaften an, der fogenannten Tetrapolis, von der wir mußten, daß fie in vielen Besiehungen eigenthumliche Ginrichtungen bewahrt hatte. Jest ist eine Inschrift gefunden (über die Dr. Lampros in der Ephemeris vom 14. 25. September berichtet, in welcher die Einwohner der Tetrapolis als eine besondere Genoffenschaft mit einem eigenen Archonten bem Dionnsos einen Begenstand widmen. In dem Collegium von vier Opferbesorgern finden wir die vier Orte der Tetrapolis vertreten. Hoffentlich schließen sich noch weitere Entdedungen an diesen Die topographische Aufnahme von Attifa, welche Jund an. Die Centraldirektion des Deutschen archaologischen Inftituts mit Gulfe des Großen Generalftabs veranstaltet, wird in diesem herbst mit vollem Nachdruck wieder aufgenommen Die erfte Frucht diefer Arbeit (Atlas von Athen in 12 Rlättern von Curtius und Raupert, Berlin, Dietrich Reimer) liegt jest vollendet vor. Die zweite Seftion (die Safen von Athen) ift im Stich begriffen. In Olumpia wurden die Ausgrabungen Montag den 14. Oktober eröffnet und zunächst die Sudjeite des Zeustempels in Angriff genommen, wo zur Erganzung der Giebelftulpturen am meisten Aussicht ift. (Röln. 3tg.)

Nus Strafburg meldet das Els Journal: 3m Münfter: dor hat man vom Geruste das Zelttuch weggenommen, welches bis dahin Steinle's Frescogemalde verdeckte, und der Blid fällt nun auf die Sauptscene dieser Darftellungen, nämlich diejenige der Krönung der Jungfrau Maria durch Chriftus. Die Birfung diefes Bildes, deffen andere Gruppen bald nach einander enthüllt werden, ift eine bewunderungs Die Figuren find von unten fehr deutlich fichtbar, obwohl fie nach den Berichten derjenigen, welche die Malerei in der Rabe gefeben haben, mit großer Bartheit ausgeführt Man fann fogar fagen, daß fie fehr lebhaft hervortreten, welcher Umftand übrigens nach der Bollendung der Arbeit burch die Wiedereinsetzung der gemalten Fenfter, mahrend jest weiße Genfter eingesett find, gemildert werden wird. Andererseits arbeitet Steinheil fehr eifrig an feinem jüngsten Gericht, welches das Gewölbe der Borhalle zum Chor schmücken soll. Auch der vollendete Theil dieses Wertes ift von großer Schönheit und bildet mit feinem fraftigen und fühnen Binfelftrich einen entsprechenden Gegensat gu ber feinen Detailmalerei Steinle's.

Die Arbeiten zur Umgestaltung des Berliner Zeughauses werden, wie die Voss. 3tg. meldet, unter Leitung des Majors Jing emsig betrieben. Jah 200 Arbeiter sind an dem Bau beschäftigt. Im Erdgeschoß sind bereits mehrere Abtheitungen, in denen früher die Kanonen lagen, mit Mosatksteinen gepflastert. Die Grundpseiler und Bogen für den großartigen Kuppelbau nach der Kordseite hin sind fertig, und die Arbeiten werden so beschleunigt, daß der Kuppelbau selbst noch vor Eintritt des Winters unter Dach gebracht werden kann.

\* Der Kupferstecher (Frust Forberg, den Lesern u. A. aus mehreren delikat ausgeführten Blättern nach Gemälden der Kiener akadem. Galerie bekannt, hat unlängst eine große Radirung nach einem Bilde der Mener'schen Sammlung in Dresden vollendet, und ist gegenwärtig im Auftrage der preußischen Regierung mit mehreren größeren Blättern, zunächst nach einem Bilde von Pieter de Sooch im t. Museum, dann nach Henneberg's "Wilden Jäger" u. a. beschäftigt. Es ist erfreulich, daß man nun auch in Deutschland die Pslege des Kupserstichs wieder in das Programm der staatlichen Kunstverwaltung ausgenommen hat.

3wei der imposantesten Bamwerke Berlins geben nach niehrjähriger Baugeit nunmehr ihrer Bollendung entgegen: die auf den Terrains der ehemaligen Königl. Eifengießerei vor dem Reuen Thore in der Javalidenstraße errichteten Monumentalbauten, die geologische Landes-Anstalt verbun-

den mit der Berg Afabenie und das Landwirthschaftliche Museum Beide ein gewaltiges Areal bededenden Gebande sind in Quadratsorm im edelsten Aundogenstil errichtet. Die geologische Landes Anstalt wie das landwirthschaftliche Museum sind durchaus konsorm erdaut und haben je 15 Fenster Straßensvent nach der Zwalidenstraße und 10 Kenster nach dem zwischen beiden Gebauden liegenden freien Blat hinaus. Der Packsteindau ist mit ca. 30 Centimeter starken Sandsteinplatten verblendet; jede einzelne dieser Platten ist saeetirt. Beide Gebaude werden auf allen vier Ecken von abgestachten Thurmen stankfre, die mit Balkons geschmuck sind.

B. Nus Stuttgarter Bildhauerateliers Ter Bildhauer Dietelbach hat fur den Jestsaal des Burger Museums eine sehr geltingene lebensgroße Bilfte des beruhmten Naturforichers und Arstes Dr. Robert von Maner modellirt, welche solche Anersemmung sand, daß der Aunfiler sosort den Auftrag erhielt, sur Maner's Grab in Heilbronn ein großes Tenkmal auszusübren. Tasselbe wird in Form einer Stele aus schwarzsem Swenit bestehen und das Medaillonporträt des Entichlasenen aus weißem carrarischen Marmor zeigen.—Der Vildhauer Paul Müller hat ein Reliesporträt von David Strauß modellirt, welches in Bronze gegossen werden soll, um dessen Gebortschaus in Ludwigsburg zu schmicken. Der geistvolle Nopf ist charafteristisch ausgesaft und hebt sich in scharzer Profitirung wirfungsvoll vom Sintergrunde ab.

\* r. Aus Tirol. Edmund v. Mörnble hat fur ein haus in Mostau fieben große Landichaften vollendet; fechs gehören

dem Drient, wo er lange Zeit Studien machte, eines den Alpen au. Es sind keine blagen Keduten, sondern durch Austaffung und Geist bistorische Ailder. Auch die Aussichrung und Technis dieser Delgemalde ist gediegen, wie man es ja von Worndle gewohnt ist. Da die Tiroler ein eigenes Boltsein sind, weichnete Worndle für sie auch ein eigenes Kartenipiel, welches vom Beteranenwerein berausgegeben wurde In sinnvoller Weise sind auf die verschiedenen Insurde Insinnvoller Weise sind auf die verschiedenen Indisturen Seenen und Manner aus der tirolischen Geschichte, dem tirolischen Rolfsleben vertheilt. Der Gedanke historischer Spielkarten ist ubrigens nicht neu, wir seinen bereits schweizerische und ungarische Nationalkarten und zur Zeit der franzosischen Nevolution gab es auch republikanische— Von Edgar Meiner, dessen Landschaftssen eine so gunstige Aufnahme fanden, ist im Innsbrucker Museum ein Delbit ausgestellt, die Kiva dei Schiavoni dei Morgenbeleuchtung gegen den Dogenpalast. Die Stimmung von Licht und Farbe ist vorzualich; das Detail, namentlich im Vordergrunde könnte sleißiger behandelt sein.

B. Danneder's Schillerbufte. Professor Donnborf hat in Stuttgart die alte Originalform der berühmten Kolossalbuse Schiller's von Danneder, welche sich in der Großeherzoglichen Ribliothef in Weimar besindet, wieder aufgesunden und läst daraus neue Abaüsse herstellen. Einer der jelben ist bereits für das plasissche Museum in Tredden an gekauft worden. Auch für andere Sammlungen werthvoller Gupsabalisse, worin dies Meisterwert noch sellt, dietet sich dadurch nun die Gelegenheit, eine gute Nachbildung desselben erwerben zu können, die gewiß Vielen willsommen sein mird.

## Inserate.

## Bempel's wohlfeile Classiker-Ausgaben

Goethe, Schiller, Lessing, Herder, Wieland etc. etc Neue, correkte, billige und vollständigste Ausgaben in eleg. Einbänden. Kataloge darüber in allen Buchhandlungen gratis. auch direct fr. gegen fr. Verlagsbuchhandlung Gustav Hempel in Berlin W., Behrenstr. 56.

## Kunst-Auktionen zu Leipzig.

Versteigerung einer kostbaren Kupferstichsammlung.

Erste Abtheilung: Dienstag den 5. November. Stiche nach Boucher, Lancret, Watteau und deren Zeitgenossen, reiche Werke von Edelinck, Drevet, Hogarth, Nanteuil, Schmidt, (dabei das eminent seltene Bildniss Händel's), Strange, Wille und Anderen,

sowie zahlreiche treffliche Portraits.

Zweite Abtheilung: Montag den ll. November, Meisterblätter der Schabkunst und ausgezeichnete ältere in Farben gedruckte Stiche.

Die Sammlung enthält fast durchaus nur Exemplare von tadelloser Schönheit. Die Cataloge haben durch den interessanten Inhalt, wie durch die ausführliche Bearbeitung desselben, unter Angabe vieler kunsthistorischer Notizen, selbständigen Werth, und sind gratis und franco zu beziehen von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

## Schlefischer Kunftverein.

Tie Arift für Anerbietungen des Anfangs Januar 1880 absuliciernoen Vereinsblattes seines im Aunithandel noch nicht erschienenen Aupierstuckes, mog behit in "imenimanier nach Berlage eines bedeutenden Gentaldes, Redai min destens Loo Gremplare wird dies Atte Rovember d. Verläugert. Ein reichungen an den Briefes des Vereins, Herrn Baurath und Director der fougl. Aumitichale Lüdecke zu Prestau

Durch alle Buchhandlungen zu be-

Kinkel, Gottir, Mosaik ur kunstgeschichte. gr. 5'. Preis M. 9,00. Meipredigten von Frater Sitarius. 5 Auft. 12'. Preis M. 2,00; fein gebb. M. 3,00.

3wölf Griefe eines afthetischen Achers. 2. Auft. Preis R. 2,00, fein gebb. M. 3,00.

Berlag von Robert Oppenheim in Berlin.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Geschichte

der

## Architektur,

von den

altesten Zeiten bis auf die Gegenwart.

Von

Wilh. Lübke.

Fünfte verm. n. verb. Auflage.

Mit 782 Rustrationen.

2 Bände. gr. Lex.-8.

br. 20 Mark, geb. 23 Mark 50 Pf.

In feinem Halbfranzbande (Liebhaberband) 32 Mark.

## Einladung zum Abonnement pro November und December 1878.

# Schlesische Presse

grosse politische und Handels-Zeitung

täglich 3 Ausgaben

Verlag von S. Schottlaender.

Preis pro November und December bei allen Postanstalten Deutschlands und Oesterreich-Ungarns

nur 3 Mark 84 Pf.

Die "Schlesische Presse" enthält in der

### Morgen-Ausgabe:

Tägliche Leitartikel, Original-Correspondenzen von hervorragenden Publizisten, Original-Depreschen und Berichte von allen bedeutenden Orten des In- und Auslandes, Provinzial- und Local - Nachrichten; ferner interessantes und reichhaltiges Feuilleton, Besprechungen aller wichtigen Erscheinungen in Theatet, Kunst und Literatur, Romane und Novellen der behobetseten und bedeutendsten Schriftsteller der Jetztzeit.

### Mittag-Ausgabe:

Politische, popular geschriebene Übersicht, kritische Erbrierung der neuesten Ereignisse, vollstandige Kammerberichte aus dem Abgeordneten und Herrenhause, sowie aus dem Reichstage. Provinzielles, Correspondenzen aus allen Gebieten des offentlichen Lebens, neueste Handels-Nachrichten, Notizen über die Produkten-Börsea, politische und commerzielle Original-Telegramme.

## Abend-Ausgabe:

Ausführlichen Cours-Bericht und telegraphische Nachrichten von allen bedeutenden Börsen-Platzen vom gleichen lage, Mittheilungen über alle Zweige in Gebiete des Haudels und der Industrie; Leitartikel aus den Federn namfeter National-tekenomen über die wichtigsten Handels- und Wirthschaftsfragen. Zuverlässige Notizen über den Stand aller Actien-Gesellschaften und Vereine.

Der neueste Roman:

## = Forstmeister =

## Berthold Auerbach

beginnt im November im Feuilleton der "Schlesischen Presse", ausser diesem hochbedeutenden Romane bringt das Feuilleton Novellen, Skizzen etc. unserer berühmtesten Schriftsteller zum Abdruck.

## Abonnements auf die "Schlesische Presse"

nehmen täglich alle Post-Anstalten des Deutschen Reiches und in Oesterreich-Ungarn zum Preise von nur 3 Mark 84 Pf. an und werden für diesen geringen Betrag die drei Tages-Ausgaben für November/December 1878 promptest geliefert. 

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## DIE GRIECHISCHEN VASEN,

## FORMEN- UND DECORATIONSSYSTEM.

XLIV Tafeln in Farbendruck.

Nach Originalen der Münchener Vasensammlung gezeichnet und herausgegeben von Theodor Lau, Custos der k. Vasensammlung in München.

Mit einer historischen Einleitung und erläuterndem Texte von Prof. Dr. Heinrich Brunn, unter Mitwirkung von Prof. Dr. P. F. Krell.

#### In Mappe vollständig 56 Mark.

Dieses Werk bringt auf 44 Taseln eine historisch geordnete Reihe der schönsten und am meisten charakteristischen Gesässe aus der reichhaltigen k. Vasenfammlung in München zur Darstellung und stellt sich durch die ausnehmend exacte, stilgetreue Wiedergabe der Gegenstände, welche der Herausgeber durch darauf verwandten jahrelangen Fleis erreicht hat, den vorzüglichsten Leistungen auf diesem Gebiete an die Seite.

Da dasselbe die Bestimmung hat, in erster Linie kunstgewerblichen Zwecken und insbesondere kunstgewerblichen Bildungsanstalten als Unterrichtsmittel und Anschauungsmaterial zu dienen, so verfolgen die Abbildungen den Zweck, nicht nur eine Gesammtansicht der einzelnen Gesässe zu geben, sondern auch den constructiven Aufbau durch zahlreiche Durchschnitte und eingehende Darlegung des decorativen Details deutlich hervortreten zu lassen.

#### Jeftgefchenk!

Vorlagen für

Seit 1 - 5 von G. 3fdirmer Preis pro Beft 6 Dart.

In prachtvollem Garbendrud, fowie Unleis tung gur Solgmalerei von Dr. J. gafnek. Preis 1 Dart. Jedes Beft ift einzeln gu haben.

> Glafer & Barte. Runftverlag in Leipzig.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## SCHLOSS STERN

bei Prag.

Nach Originalaufnahmen herausgegeb. von Ph. Baum.

Autographirt von demselben und M. Haas.

40 Tafeln. gr. Fol. cart 16 Mark.

(Separatabdruck aus "Italienische Renaissance" auf grösserem Format.)

Den

## Kunstvereinen,

welchen ich im März und April 1578 für ihre Mitglieder aut:

Rafael - Steinla:

## Madonna di S. Sisto,

Neustich von Ed. Büchel,

ausnahmsweise eine Subscription eröffnete, erlaube ich mir die Mittheilung zu machen, dass diese Vergünstigung mit Ende d. J. abläuft.

Dresden, im September 1878.

Ernst Arnold's Kunstverlag.

Carl Gräf.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Jetzt vollständig!

In alten Buch- und Kunfthandlungen find zu haben die mit dem ungetheilten 20. Juni 1878" heisst es: Beitall aller betheinigten Krede autgenommenen

## KUNSTHISTORISCHEN BILDERBOGEN

fur den Gebrauch bei kunstgeschichtlichen Vortragen sowie beim Unterricht in der Geschichte und Geschmackslehre an höheren Bildungsanstalten und Mittelichulen zusammengestellt.

1. Sammlung. Antike Baukunft. Griechische Plast. bis auf Alexander d. Gr. - H. Antike Platlik von Alexander d. Gr. bis auf Constantin; antike Kleinkunst; Aegypt. u. vorderasiatische Kunst; Altchrift. Baukunft und Bildnerei; Kunft des Islam. — III. Romanischer Bauful, Gothischer Bauful (1. Halite. — IV. Gothischer Baustil (2. Halste); Mittelalterliche Plastik diesseits der Alpen. -V. u. VI. Architektur und Plastik der Renaissance in Italien, Frankreich, Deutschland, England etc. - VII. u. VIII. Decoration und Kunstgewerbe bei den orientalischen Volkern, im Mittelalter und in der neueren Zeit bis Ende des 18. Jahrh. -Malerei des Alterthums, des Mittelalters und der neueren Zeit bis gegen Ende des 18. Jahrh.

Jede Sammlung von I VII /je 24 Bogen, kottet 2 M. - Sammlung VIII (18 Eggen: 1 M. 50 Pt. - Sammlung IX u. X lje 30 Eggen: å 2 M. 50 Pt. I reis des ganzen Werkes (240 Eggen; 20 M. 50 Pt., in 2 Fande quer I olno geb. 27 M. 50 Pt. - Earleg mappen für Sammlung I. V und VI. X find à 3 M. zu haben

Leber Zweck und Bedeutung dieses Unternehmens spricht heh der Kunstreterent der Koimschen Zeitung, wie solgt, aus:

"Lis war ein fest gin ein ber toestacke, die mig mein zanireichen Holztocke, wel he zur Buurration ber verschiede nen kunstniterischen Meile gegient haben, die in dem auf die ein ternete hoch bereichenen sein annas hen Vollag eit heinem sind, in geordieter higt in hunds auf ein ein aus dem in hieren kunstniterischen Britder Artlas herzustellen. Die einzemen Bratter kaben in hiere tra einem tolchen zusämmensatien und find viel mehr als Britzer auf ein wieder Vollage is bei num find her zusämmensatien und find viel mehr als Britzer aus mit a. Kunnagert hie hire, bei web hem die Vollaung des Gegenstante, bei hie hiere sollten in hier her sollten gesetzt werden diese Bilderbogen nicht mehr kalten aus Britzer auch zu kinn pflegen, breich II zi bestie gesen alle, was man an einem ausgenenn starfaum in tieg het, und auch die kunnagert, hie neuereinigs mit bei ansterem hiere gepflegt, namentlich auch popularitet wird, so werden sie Lehrern und Schulern sehr will-kommen sein."

F. ift mach zu bemerken, dats jeder Bogen auch einzeln abgegeben wird, a steiem Fatte aber 20 Pf. koftet, dats femer je 10 Bogen in beliebiger Wall mit 1 Mark bere hnet und auf 100 beheorge Bogen 10 Bogen gratis geliesert werden.

In Ernst Arnold's Kunstverlag (Carl Graf), Dresden, erschien:

### Neustich

Raffael-Steinla: Madonna di S. Sisto

YOU

#### Eduard Büchel.

Grösse des Stiches ohne Plattenrand 65 auf 50 Centim.:

Abdruck mit Schrift auf weissem Papier M. 45 -

Abdruck mit Schrift auf chines. Papier M. 60 -

Alle Kunsthandlungen des In- u. Auslandes nehmen Bestellungen darauf entgegen. -

In der "Kunstchronik No. 36 vom

Steinla's Stich der Sixtinischen Madonna erfreut sich seit langer Zeit eines weit verbreiteten und wohl begründeten Rufes. Allmählich stellte sich eine umfassende Durcharbeitung der Platte als nothwendig heraus, und so ent-chloss sich der jetzige Besitzer derselben, Kunsthändler C. Gräf (Ernst Arnold's Kunstverlag) in Dresden, ihre gründliche Erneuerung und Wiederherstellung vornehmen zu lassen. legte dieselbe in die bewährte Hand Eduard Büchel's, eines der besten Schuler Steinla's, der das überaus schwierige Werk nach siebenjähriger angestrengter Arbeit nunmehr glücklich zu En le geführt hat.

Mit rühmenswerther Hingabe überraschendem Erfolge ist es dem Künstler nicht nur gelungen, den ursprünglichen Charakter des Stiches festzuhalten, sondern er hat die harmonische Gesammtwirkung, die Klarheit und Schönheit desselben noch wesentlich gesteigert and sich dadurch die verdiente Anerkennung aller Kenner und Kunstfreunde erworben.

Diesem Urtheil stehen noch viele andere massgebende Kritiken zur Seite and alle gipteln in dem Ausprach:

..Der Künstler hat seine Aufgabe glänzend gelöst."

## Soenen erschien mein Kunstlager - Katalog IV.

Radirungen. Aquarelle und Handzeichnungen neuerei Künstier (zusammen 1380 Nummern enthaltend. und sicht derselbe Kunsthebhabern auf Verlangen gratis und franco zu Densten.

Dresden, den 1. October 1878

Franz Meyer, Kunsthandler. Seminarstrasse 7.

Biergu eine Beilage von J. Engelborn in Stuttgart.

Heiträge
find an Prof. Dr. C. von
Eugow (Wien, Therefiamumgasse 25) oder an
die Verlagshandlung in
Eeipzig zu richten.

Mr. 4.

#### Inferate

är 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch- u. Kunstbandlung angenommen.

1878.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erideint von September bis Juli jede Woche am Donneistaa, von Juli bis September alle 14 Tage, fur die Abonnenten der "Teitschrift für bildende Kunft" gratis; fur sich allem bezogen fostet der Jahrgang 9 Mark jomobl im Buchhandel als auch bei den deutschen und ofterreichischen Postanfialten.

Inhalt Die akademische Kunstausstellung in Verlin II. — J. B. Sonderland f. — Jur Kostum und Wassenkunde. — Der österreichische Kunstwerein. — Das neue Theater in Augsburg, Kunstgewerbliches aus Stuttgart, Denkmal für Giorgione. — Ceipziger Kupferstichauktion; Auktionspreise; Kunstauktion in Amsterdam, Auftions Kataloge. — Zeitschriften. — Inserate.

## Die akademische Kunstausstellung in Berlin.

II.

Rein zweites Siftorienbild der Ausstellung fann sich hinsichtlich des Umfanges mit dem Defregger'ichen Hoferbilde meffen. Aber mehrere find fotoristisch in= tereffanter und geistig bedeutender. Go vor allen Dingen Josef Brandt's Tartarenschlacht, welche ber geniale Künstler für die Nationalgalerie gemalt bat. Es ist Die größte Romposition, die bisber aus dem Atelier Brandt's hervorgegangen ift. Gie beweift, bag es auch feine Cache nicht ift, große figurenreiche Kompositionen ju bewältigen. Gein Bild ift nach der Geite ber Romposition betrachtet fein Bild, sondern ein Meben= einander von einzelnen Scenen, die fich nur mübfam aus dem ungebeuren Gewirr gabltofer Figuren beraus= lesen lassen. Tropbem wird aber durch das Rolorit eine gewisse Harmonic erzielt. Das Bilt ift mit einer geradezu erstauntiden Bravour gematt, von größter Delitatesse des Tons. Richt wie gewöhnlich bei Brandt find alle Farben auf benfelben grauen Ion gestimmt, obwobl letterer dominirt, was aber durch ben fcmillen Bewitterhimmel, der fich über der weiten Scenerie aus= spannt, vollkommen motivirt ist. Es kommen vielmehr die Farben ungebrochen zur Geltung, aber fie find mit fabelhalftem Geschick zu einer vollendeten Barmonie verschmotzen. Was Brandt auf seinem Bitbe barge= stellt bat, läßt sich nur in großen Umrissen schildern. Es ift eine Ecene aus ben Rämpfen ber Polen gegen Die Tartaren am Beginn des 17. Jahrhunderts. Pol= nische Pangerreiter überfallen eine Tartarenhorde, die in einer Steppe am Dujestr Rast gemacht hat. Hobe, fable Berge schließen den Horizont zur Rechten des Beschauers ab. Aus einem ber Seitenthäler, welche diese Berge durchschneiden, scheint die Reiterschaar wie ein Gewittersturm über die gelben Räuber hereinge= brochen zu sein. Bur Linten ift bas Terrain von Sümpfen coupirt, in welche einige Tartaren mit ihren struppigen Pferden bineingesprungen sind, um sich vor dem drohenden Verhängniß zu retten. In der Mitte der stanbigen Ebene bat sich ein ungebeures Bandge= menge entsponnen. Arme und Gabel fahren durch die Luft - man findet nicht immer die Körper, zu welchen Die Arme gebören, - Roffe bäumen sich witd empor, Tartaren werden aus den Sätteln gehoben und von den Hufen der Pferde zertreten — es ist ein Getümmel, bas jeder Beschreibung spottet, aber trot seines Wirr= warrs von großartiger Wirfung. Im Borbergrunde lassen sich einige Gruppen deutlicher unterscheiden. Man fiebt eine Edbaar gefangener Polinnen mit einem Briefter, die sich vor einem Wagen angstvoll zusammen= drücken und sehnfüchtig ihre Befreier erwarten. Auf einem schwarzen Klepper jagt ein Mongole mit einem schönen nackten Weibe davon, die sich mit allen Kräften gegen den Räuber fträubt. Bang vorn fprengt ein gelber häßlicher Kerl mit plattgedrückter Rafe gleichfam aus dem Bilde berans, ein Gogenbild in seinem Mantel bergend. Schwarzgraue, bleierne Gewitterwolfen haben sich am Himmel zusammengeballt und werfen ihren fahlen Schein auf die grauenvolle Scene, die mit immenfer dramatischer Kraft dargestellt ift. Ein kleineres Beurebild besielben Meisters, poluisches Fuhrwerk bei der Raft am Brunnen, ift wieder ftarfer in den einförmigen grauen Don getaucht, der für unseren Rünftler charatteritiid ift.

Uniere beiden erften Rriegemaler, Camp baufen und Bleibtren, baben uns mit glangender Palette ben Etur; bes napoleonischen Raiserreiche, ber eine bes erften, ber andere bes zweiten, in einem martanten Moment veranidaulicht. Bleibtreu bat Die Edlacht bei Waterlov gewählt, ben Augenblick, wo Napoleon nach eingebrochener Abendbammerung bem Drangen seiner Generale nachgiebt, seine Garben, in deren Glieder bas feindliche Granatfeuer furchtbare guiden reißt, verläßt und seinem Pierte balb widerwillig Die Bugel icbiegen läßt. Camphausen zeigt une ben britten Napoleon im Granatjeuer von Sedan. N'ayant pas pu mourir au milieu de mes troupes, - beift ce ja in dem berühmten Briefe, den Rapoleon an feinen tonig= licben Besieger ichrieb, und es wird auch anderweitig befiätigt, daß der Raifer fich in bumpfer Bergweiflung bem feindlichen gener erpenirte. Auf bem Bilbe Bleibtreu's feben wir im hintergrunde Die tapfere Garde, noch energiiden Widerftand leiftent, unbeimtich vom Gener der plagenden Bomben belenchtet. Binter Da= poleon III. gieben Theile feiner temoralifirten Urmee Ein Soldat ballt gegen den vom Glücke verlaffenen Imperator wiitbend Die Fauft. schwierigsten Theil ibrer Aufgabe, an bem fich ibre geistige Rraft zu erproben batte, in ben Angesichtern - Die Figuren baben beilaufig ein Pritttbeil Lebens= größe - die Empfindungen wiederzuspiegeln, die in bem verbängnisvollen Moment die Bruft bei bem Raiser bewegen, diese Aufgabe haben beide Rünftler gleich verzüglich und erschöpfent gelöft. Reine Giber gudt in bem ehernen, brongefarbenen Untlige bes erften Napoleon, der sich theilnamlos gegen seine Umgebung, gegen die Angit des Marichalle Coult, ber jeinem Raifer ben Weg zur klucht weift, von seinem schnaubenden Rosse bon bannen tragen läßt; aber bie qu= fammengepreften lippen und die ftarr in's Leere blidenden Augen verrathen ben Sturm ber Gefühle, welche bie Bruit tes vom Etrafgerichte Ereilten bewegen. Wie andere fein Reffe! Gin heftiges Frofteln fcheint feinen Körper, ber schlaff im Sattel bangt, zu überlaufen. Geine Glieder schlottern wie die eines Menschen, der vom Kanonenficber geschüttelt wird. Ginen Augen= Hid Lidelt man über ben homme de Sedan, ber ftete ein Cantbares Chieft für bie Karrifatur war. min aber tie tumpje Bergweiflung gewahr wirt, Die 3. femen glanztofen Augen fpricht, wird ber femische ert Emernet in ben hintergrund gedrängt, und man .. an ist und tie ergreifente Tragit Diefer Situation.

Ein zweites hiftorienbild von Camphausen, eine C.v.: aus ber Schlacht bei Kehrbellin, wie ber große Manan, ber fich zu weit in Die Keinde hineingewagt, von seinen Tragonern berausgebauen wird, ist wenig mehr als eine gut gemeinte Illustration, mit etwas bölzernen Pserden und obne bervorragende toloristische Eigenschaften. Auf dem Naposeonsbisde zeugt dagegen das Pserd, das ängstlich vor dem Geprassel der plagenden Granaten zurückscheut und auf das Gebiß knirscht, von seinster Beobachtung.

Die übrigen Sistorienbilder ber Ausstellung es find ibrer, wie gefagt, berglich wenige - Yangen= mantel's Berbaftung bes frangofiiden Gelehrten Yavoisier mahrend der Revolution, Adamo's Auflösung bes langen Parlaments burd Cremwell, Knupfer's Gog von Berlicbingen vor den Rathoberren von Beil= bronn - bewegen sich auf conventionellem Pfade in der Linie Bilotv=Lindenschmit. Der deutsch=frangösische Rrieg ift gang in den Hintergrund getreten. Ginige Kleinigkeiten abgerechnet, ift nur ein größeres Bild von Braun in Münden vorbanden: der Einzug des Groß= berzogs von Medlenburg in Orleans, ein Rachtftud mit effektvoller Beleuchtung. Geiftreicher und lieben8= würdiger find beffelben Rünftlers Farbenffizzen zu einem langen, figurenreichen Friese, ber für bas Rathhaus in Ulm bestimmt ift und die reizvollen Gruppen jenes Festzuges dauernd festhalten foll, der im vorigen Jahre zur Feier des Münfter= Jubilaums stattfand und die reiche Bergangenheit der ehemaligen freien Reichsstadt in farbenreichen, feffelnden Roftimbildern vom 14. Jahr= bundert ab wieder belebte.

Aus der reinen Luft des Klaffischen Alterthums ist Alma Tadema diesmal in die unheilgeschwängerte Hofatmofphäre ber merovingischen Könige binabge= stiegen. Er hat mit seinem neuesten Bilbe, bas er bie Morgengabe ber Galeswintha nennt, noch weniger Ehre eingelegt als mit dem schwächlichen Bildhauer= modell vom vorigen Babre. Das Gemälde ift nur mit Hillfe bes Ratalogs verständlich, ber und einen Abschnitt aus bem Gregorius von Tours mittheilt. Aus ibm erfabren wir, bag bie migvergnügte Dame mit ben langen blonden Böpfen und den ziegelrothen Wangen, welche auf einem meisterhaft gemalten Leber= polfter sitt und hinter bem Borhange des romanischen Bogenfenstere balb verstedt in's Freie blidt, die frühere Gemablin Des Mönigs Chilperich, Fredegunde, ift. Bei ber Nennung bieses Namens fleigt in ber Erinnerung Des Weidrichtstundigen eine lange Reibe von Greuel: thaten auf. Dieses Schenfal durfte ber Maler nicht allzu angenehm gestalten. Aber es war gerade auch nicht nötbig, fie fo gang und gar aller Reize gu ent= Unter bem bilinnen Linnenkleide wird ein hagerer Oberkörper mit platter Bruft bemerklich, bem fich zwei Dbericbentel von ungewöhnticher länge anschließen. Man glaubt eine Barpvie vor fich zu seben, bie auf ihr Opfer lauert, und biefer Eindruck wird

durch die haßerfüllten Blicke verstärkt, die wie Blike | aus den großen Angen Fredegundens hervorschießen. Der Ropf ift, das muß anerkannt werden, meisterlich gemalt. Er und die Toilettengerathe, die auf einer Steinbank vor ber grimmen Walküre ausgebreitet find, bie Spangen, Rabeln und bie Schale von Marienglas, ferner das kunftlose Mosait des Jugbodens erinnern an ben Maler, ber uns fo oft durch die charafteriftische Wiedergabe des Antiquarischen erfreut hat. Was den Born Fredegundens eigentlich erregt, ift aus dem Bilde felbst nicht zu enträthseln. Wenn wir ihren Bliden jum Tenfter hinaus folgen, feben wir die Laubtronen mächtiger Bäume und barunter ein Gewühl von fost= lich bewegten Menschen, Die alle auf demselben Plane zu stehen scheinen, da Alma Tadema auch dem neuesten Dogma der modernen Malerei anzuhängen beginnt, nämlich Die Luftperspektive als etwas Beraltetes auf= zugeben. Aus dem Gregorius von Tours erfahren wir, daß der gefrönte Fürst, der eine prächtig gekleidete Frau empfängt, der König Chilperich ift und die Frau die reiche Königstochter Galeswintha, zu deren Gunften er Fredegunde verstoßen hat. Noch unterscheidet man ein paar Briefter vor einem Altare. Im Uebrigen ist das Gewimmel des Bolfes im Hintergrunde und an ben Seiten in Folge des Mangels der Luftperspettive unentwirrbar. Alle Figuren sind wild durcheinander= geschoben: man weiß nicht, wer auf den ersten Plan gehört, wer in den mittleren und wer in den Sinter= grund. Die gange Komposition macht ben Eindruck, als fabe Fredegunde aus ihrem Bogenfenfter dem Spiel eines Puppentheaters zu.

Tadema hat diesen Stoff nicht zum ersten Male behandelt. Im diesjährigen Pariser "Salon" sah man dieselbe Komposition als Mittelpuntt eines Entlus von Aquarellen, der noch die Ermordung der (Valesswintha, ihre Beerdigung und das sich dabei ereignende Bunder enthält. In dieser aussiührlichen Erzählung ist die Geschichte wenigstens etwas verständlicher als in dem abgerissenen Bruchstück, das Alma Tadema den Berlinern zu übersenden für gut besunden hat.

Die religiöse Malerei ist durch ein Wert verstreten, dessen Autor, noch der großen Zeit des neusdeutschen Classicismus angehörig, leider nicht mehr die Früchte ernten konnte, die ihm seine fleißige, Respekt einslößender Arbeit erworben: durch eine Pietà von Alerander Teschner. Wenige Wochen vor Eröffnung der Ausstellung, kurz nachdem der Kaiser sein von tieser Religiösität durchdrungenes Werk angekauft, erslag der Künstler einem langjährigen Leiden, welches die Sorgen und Mühen seiner letzten Lebensjahre acut gemacht hatten. Teschner, ein Schüter Wach's, der sich später dem Kreise des Cornelius anschloß, war den größten Theil seines Ledens als Kartenzeichner sir Glas-

fenster thätig. Geine koloristischen Fäbigkeiten waren deshalb nur mäßig, desto größer seine zeichnerischen, die namentlich in dem nachten Körper des von zwei Engeln gehaltenen Beilands vortheithaft hervortreten. Die schmerzensreiche Mutter sitzt mit dem Leichnam bes Sohnes auf dem Kreuzeshügel, den die Schatten der Racht zu umfangen beginnen. Im hintergrunde behnt sich eine weite Landschaft, aus welcher die weißen, vom Abendroth beleuchteten Mauern von Jerusalem empor= tauchen. Obwohl sich die Komposition wie die Formen= gebung ftreng in den Grenzen des idealen Stils halten, ift dech der Körper Christi vollkommen naturalistisch durchgebildet. Umgekehrt mehr koloristische als zeichne= rifche Borgiige hat eine heilige Katharina von H. v. Sabermann in München, die um ihrer breiten, ener= aischen Malerei, um ihres satten, an alte Meister er= innernden Tones willen zu den wenigen vortrefflich gemalten Bildern der Ausstellung gehört. Leider stören die schlecht gezeichneten Hände und der schlotterige Körper, der unter dem breiten, majestätischen Falten= wurf gang verschwindet, das Behagen an der ausge= zeichneten Malerei.

Was sonst auf dem Gebiete der religiösen Kunst geschaffen worden, ist mit Ausnahme etwa eines Altarbildes von Hendeck (Königsberg): Christus invitator nicht der Rede werth. Ebenso wenig die Bilder aus der klassischen Mythologie. Sie lehren nur, daß die deutschen Maler das Studium des nackten Körpers auf das gröblichste vernachlässigen.

Seit ben Erfolgen Richard Wagner's sucht auch die Malerei das Gebiet der nordischen Mythe stärker als zuvor zu fultiviren. Das große Publikum bleibt diefen Bersuchen gegenüber jedoch ziemtich fühl. Die nor= dische Mathe hat in dem Schulsack der modernen Bildung noch keinen Plat gefunden, und darum ift bei einem Bemälde, das einen ihrer Stoffe behandelt, immer ein langer Zettel mit Erläuterungen nöthig. Sagen, der sinnend am Ufer steht und den hübschen Donau= Niren zusieht, die sich im Wasser wiegen, ein solid gemaltes Bild mit lebensgroßen Figuren von Julius Schmid in Wien, ift bem Bublifum immer noch ber= ständlicher als eine Episode aus Wieland dem Schmid, die Martus Grönvold in Münden ebenfalls in lebensgroßen Figuren behandelt hat: den Bejudy der Rönigstochter bei dem rachebrütenden Schmid, welcher der nichts Ahnenden den verhängnisvollen Trank reicht. Beide Bilder find fleißig gemalt und forrett gezeichnet, im Uebrigen aber ohne hervorstechende Eigenschaften.

Biel populärer ist die nordische Ballade, die schon seit einem Jahrhundert in unserem Bolke Wurzel gesaßt hat. Eine der bekanntesten, die erst Herder versöffentlicht hat, und die dann in des Knaben Bunderhorn wieder abgedrucht ist, herr Olos, hat Angust v. Henden

ju einem icbonen Bilde inspirirt, bas auch obne Die Renntnig ber Ballate jedem Beichauer fojort verftandlich ift. Go ift tiefelbe Ballate, Die auch ben unmittelbaren Anlag zu Goetbe's Erlibnig gab. Mitter Dlof, ein iconer unbartiger Bungling, jagt auf ichnargem Rolle, teffen Sufe faum Die Epigen Des Eduitis gu berühren icheinen, über bas Moor. Noch berricht bie Racht und ibr Sput Mur ein fcmaler, gelbgrüner Etreifen am fernen Berigente, bem Die aufgeschenchten Sumpfvögel entgegenfliegen, verhindet ben berauf dämmernden Morgen. Eine weiße, nur unterwärts von einem dunnen Schleier umwallte weibliche Gestalt, Des Erlfenige Tochter, ichwebt über bem ichwargen Pierbe. 3br Dberforper bebt fich icharf gegen ben breithinflatternden Mantel Dlof's ab, mahrend fich bie fcblanken guge im Rebel verlieren. Salb trobent, balb begebrend ftrectt fie ben weißen Urm gegen ben Ritter aus, der fein Saupt wendet und angitvoll gu ber Mire emporblidt. Unten im Edilf, bas von einem Gewässer durchschnitten ift, treiben allerhand Elemen= targeister ihr Wefen: Heine Gefellen mit bläulichen Alammentrangen im buidvigen Baar, geiftreid erfundene Bersonificationen der Irrlichter, und eine zweite Mire, Die wie ein Rebelftreif über tem Gewäffer ichwebt. Giner ter fleinen Buriche ift ber Dogge, ber bem Mitter in langen Gagen verauseilt, bart auf ten Petz. Schon greift er nach bem Salsriemen, als wollte er fich auf ihren Mücken febreingen und ben tellen Ritt um tas leben mitmachen. Das Bilt bat nach obenbin durch einen Rundstab einen halbfreisförmigen Ab= schluß erhalten. Die Zwidel, Die durch ben Rabmen entstanden find, find mit Traden nach nordiiden Metiven ausgefüllt. Die geisterhafte Stimmung ber alten Ballate in durch bas Reterit, bas etwas veridwemmen ift, aber die Formen doch flar bervortreten läßt, meifter: haft wiedergegeben. Das Bild ift feine Illuftration, fontern eine selbitändige, tief empfundene, von echter Boefie erfüllte Radbidtung. A. R.

## Mefrolog.

Johann Baptist Sonderland, einer der Alltesten der Twösfderier Kunstler, starb sanit und ohne vorberige Krantbeit den 21. Inti 1878. Er war am 2. debruar 1805 in Twösfderig geberen und wurde bereite 1819 Schüler der dortigen Afademie, die am Ende desselben India durch ihren nen ernannten Tiretter Peter Cornelius einen bedentenden Ausschwung nahm. Der Meister erkannte sosiert das reider Talent des jungen Kunsteleren, den er in jeder Weise zu ihrdern strebte Ererwirkte ihm ein mehrjähriges Stipendium, und besteite ihn dadurch aus einer sorgenvoll drückenden Lage, die ihn er dere sindreitt un Tote des Baters gezwungen, turch allertei Rebenberdsattigungen sür Mutter und Geschwitzer von Lebeneunterbalt zu verdienen. So ar-

beitete Condertand in der freien Zeit, Die ibm feine atademiiden Eindien liegen, für Die litbegrapbiide Unitatt von Windelmann und Gobne, Die, ale ibre Boiser nach Berlin überfiedelten, von Arn; und Come. fortgeführt wurde und noch beute unter der Firma Y. Banmann u. Comp. in Angeben fiebt. Dieje Ebatia: teit wirtte indeffen außerst gunftig auf die Entwidelung jener Gigenschaften, Die ibn ipater zu einem ber vietseitigsten und beliebtesten Illustrationszeichner machten, indem sie ihm eine ungemeine Leichtigkeit und Bewandt= beit in der Beherrschung ber Technif und eine genaue Renntnig ber verschiedenen Bervielfältigungearten berichaffte. Als Echatore im Revember 1526 an Cor: nelius' Stelle trat, batte fich Sonderland foweit berangebildet, daß er sein erstes Bild unter beffen Leitung beginnen konnte, welches vielen Beifall fand und auf ber Berliner Ausstellung bald vertauft wurde. entstand nun rasch ein Gemälde nach dem andern, und alle batten fid gleichen Erfolges zu rühmen. ibre. Gegenstände waren anfänglich der berrickenden Zeit strömung entsprechend romantischen Inhalts. Zigenner und Räuber, Wahrlager und Gautler, Ritter und Etelbamen wurden in manderlei Gestaltungen vorgegübrt. Auch der wilde Jager nach Bürger's Gedicht (1830), "Sans und Grete" nach Ubland (1839, in der Prenßischen Nationalgalerie) und andere Poesien boten ihm willtommenen Stoff. Später aber wandte er fich mehr dem alltäglichen geben in Dorf und Stadt zu, bei beffen Edvilderung er oft einen fontlichen humor ent: widelte. Wir nennen "Das gestörte Stelldichein (1833) Der Bildmartt (1835) - Beripatete Meifende (1837) Rojaken bei einem Gelehrten einkehrend (1841, Eigentbum ber Pringeffin Friedrich v. Preugen) Der ungeftilme Greier (1847) u. A. Biele berfelben mußten wiederbett ausgeführt werden, mande wurden auch durch verschiedene Bervielfältigungen ein Gemeingut des Bottes. Go erwarb allein der Rumftverein für Rheinland und Westfalen im Laufe ber Jahre drei= gebn Bilder. Ungeachtet biefer Erfolge als Delmaler, beschäftigte fich Conberland seit bem Jahre 1848 fast ausschließlich mit Illustrationen, beren er nebenbei eine große Menge geichaffen bat. Co mar bied auch offen: bar das geeignetste Feld für seine fruchtbare, beweg= liche Phantafie und feine unerschöpfliche Rompositionsgabe, da seine Gemälde doch in der Farbe und ber feineren Charakterisirung Manches zu wünschen übrig ließen. Seine "Randzeichnungen zu beutschen Dichtern", die in den vierziger Jahren in großer und kleinerer Ausgabe im Berlage von 3. Buttens ericbienen, millen als ein durchweg sehr getungenes Wert anerkannt wer ben. Biele ber barin enthaltenen vierzig Rabirungen find geradezu vortrefflich und auch die minder bebeutenden machen durch geschichte und geschmachvelle Anerdnung einen gunitigen Cindrud. Dies gilt and von den feder Radirungen zu den Bausmarden, fervie von den meisten seiner fast ungabligen Kompositionen Diefer Art. Am aludlichften aber erwies er fich in ber Parstellung komischer Situationen, Die er immer launig und wirtsam auszufassen verstand. Mit nimmer raftenbem Fleiß und einer beispieltofen leichtigkeit bes Edraffens hat Conderland Die verschiedenartigsten Werte mit Litetblattern, Intialen und gregeren und fleineren Illuftrationen geschmuckt, die seinen Ramon weit binans trugen über die Grengen unieren Baterlanden Malender

und Zeitschriften, Gebetbiider, Marden- und Gedichtfammlungen, Bolts= und Jugendschriften geben bavon überall Zeugniß. Aber nicht nur in eigenen Schöpfungen hat er sein Talent betbätigt, sondern als geschickter Lithograph und Meister in der Alepfunft erprobte er daffelbe auch in der Bervielfältigung von Werten an= berer Rünftler, Die in ibm stets einen verständnifvollen Interpreten fanden. Mehrere Sabre bindurch leitete er sogar die verschiedenen Ateliers der oben erwähnten lithographischen Anstalt von Arn; u. Comp. und viele bedeutende Werfe, Die aus derselben bervorgingen, verdanken hauptfächlich ihm ihr gutes Gelingen. Huch das große Rheinwerf von Caspar Scheuren wurde von ihm auf Stein übertragen, wie denn Schenren über-haupt am liebsten ihm die Bervielfältigung seiner Ur= beiten anvertraute. Sonderland war bis zu den letten Tagen seines Lebens mit settener Ruftigfeit bes Körpers und des Geistes thätig. Immer beiter und guten Humors, erfreute er sich allseitiger Beliebtheit. Mit hervorragenden gefellschaftlichen Talenten begabt, war er in früheren Jahren ein gesuchter und stets will. fommener Baft in allen Rreisen und seine Tafdenfpielerfünste, worin er mit Bosco wetteiferte, verschafften ihm noch ein ganz eigenartiges Interesse. Später aber beschränkte er sich auf den Umgang mit wenigen grenn= den und war fogar aus dem Rünftlerverein "Mattaften" als Mitglied ausgetreten, nachdem er denselben schon jahrelang nicht mehr besucht hatte. — Zein ganzes Wefen batte etwas Gewinnendes. Yebbafte Angen blickten wohtwollend aus dem Antlitz bervor, dessen frische Farbe durch ben biden weißen Schnurrbart und weißes Haupthaar noch bliibender erschien. Gang und Haltung waren stattlich und elegant, fast militärisch, was er vielleicht von seinem Bater, der Offizier gewesen, ererbt hatte. Sonderland war vermählt mit einer Tochter eines prengischen Husarenebersten Marschall von Sulicky, die frühzeitig ftarb, nachdem fie ihm zwei Kinder geboren, von denen der Cobn Fris jest zu den beliebteften Diiffeldorfer Genremalern gehört.

Morit Blandarts.

#### Kunftliteratur.

D. Bur Roftum- und Waffenfunde. Das feinerzeit von uns besprochene Werf von Guftav Freiherrn von Guttner: "Der Belm von seinem Ursprunge bis gegen die Mitte des fiedzehnten Jahrhunderts, namentlich deffen Hauptformen in Deutschland, Frankreich und England" (Wien, C. Gerold's Cohn 1878, gr. 4") liegt nun in acht Lieferungen fertig vor. Der Inhalt der erften drei hofte wurde bereits angegeben; heft 4 bringt helmformen des 14. und 15., heft 5 und 6 folde bes 15., und heft 7 und 8 bes 15., 16. und 17. Jahr-hunderts. Das Gange bietet einen schahenswerthen Beitrag zur Geschichte des Roftums, speziell der Ruftung im Mittelalter und wird Fachmännern wie Laien in allen einschlägigen Fragen ein erwünschter und verläffiger Suhrer fein.

## Sammlungen und Ausstellungen.

If Der öfterreichische Runftverein hat am 12. Oftober feine Sale wieder geöffnet und in der erften Ausstellung der Saijon eine Anzahl intereffanter Bilder vorgeführt. Das Beffere ift zwar zumeift Befanntes, aber immer find uns Bilder eines Kurzbauer, Loffow, Bautier und Spigweg will tommene Gafte. Mit dem neueften Werke von Gabriel Max hat der Berein fein sonderliches Glück gemacht. Das Vild, bessen Borzüge im Einzelnen, im Kolorik, in der Stimmung nicht beftritten werden follen, läßt tropbem im Bangen falt. Entschädigte uns bei der h. Cäcilie noch die liebevolle Durch: führung für den Mangel seelischen Gehaltes, so ift bei dem neuen Gemalde auch in dieser Sinsicht nichts Außerordent: liches zu ruhmen. Abgesehen von der etwas sonderlichen Romposition Romposition wem wurde es einfallen, diesen trubseligen "Atiegenden Hollander" für Tannhauser und das nachte Weit für die Fran Benus zu halten, wenn nicht der Katalog Rich Wagner's Berse dazu ansuhrte — hat der Rünftler burchaus nicht mit jener Pietät gearbeitet, welche man bei Max gewohnt ist; und dazu kommen auffallende Berzeich nungen an der weiblichen Geftalt. Es ift ein Berhängniß, daß der Künftler mit seinen größeren Gemälden stets die geringeren Erfolge erzielt. — Von Prof. Hans Makart ist eine "Rubische Familie" ausgestellt, ein halbsertiges Delbitd, welches den Virtuosen der Makerei treistuch darakterisirt; Die Schattenseiten folder Bravour treten freitich gleich baneben in beffelben Runftlers Bilbe "Pappenheim nach ber Schlacht bei Lüten" markant hervor Sugo Kaufmann hat fich mit einer Suite von Feberzeichnungen unter dem Titel "Spießburger und Bagabunden" eingestellt. Die reizvollen Blätter find voll bes föstlichsten humors und dürfen an daraktericharfer Auffaffung ihres Gleichen fuchen. den ausgestellten Sandzeichnungen gebührt zunächst Loffow's Rococobilden die Balme; doch durfen auch Baffini, Bautier. F. A. Kaulbach und Benschlag nicht ungenannt bleiben. "Das Märchen von der Bassersee Undine" hat in L. Vode einen Junftrator gefunden, der mit viel Glud den Bahnen Schwind's folgt. Die Komposition ift ebenso poesies wie stilvoll, die Ausführung korrekt und bei gang schlichtem Bors trage von anmuthiafter Wirkung - Auch Liezen Maner hat in feinen Cartons zu "Dornröschen und Rothkäppchen" bem Märchen ein paar gartouftige Blatter gewidmet. - Schlieflich noch die erfreuliche Nachricht, daß die Räume des öfter-reichischen Kunftvereins in Folge einer durchgreifenden Reftauration in bedeutendem Mage an Freundlichkeit und Licht gewonnen haben und daß jest wenigstens für die besseren Bilder entsprechende Plate vorhanden sind. In den ruds wärtigen Sälen waltet freilich noch immer, besonders an trüben Berbsttagen, ein unerforschbares Dunkel.

### Vermischte Nachrichten.

E. v. H. Das neue Theater in Augeburg hat durch die am 21. Oftober vollendete Aufstellung der Metallgruppen auf ben Stylobaten ber hauptfaçabe ben Abschluß seiner funftlerischen Ausschmudung erhalten. Der Wiener Bildhauer 3. Friedt hat mit diesem Werke eine schwierige Aufgabe glanzend gelöft. Die graziofe Bewegung beider Mufen, ber ber Dichtkunft, welche mit aufwärts gerichtetem Auge die Facel in glühender Begeisterung schwingt, und der der Musik, welche, die Lyra vorhaltend, das haupt in dem sie erstüllenden Ahnthmus anmuthsvoll über die rechte Schulter neigt, gibt ben gangen Gindruck ber Belifonischen Jungfrauen, die mit bem bei einer jeden fich erhebenden Begafus ben schonen Beruf des Baues verfünden, den sie frönen. Die sichere breite Formenbehandlung läßt die Gruppen auf der nicht geringen Sohe in den schönsten Linien erscheinen; das Größenverhaltnig ift gludlich berechnet. Gin ichones Dag von antifem Idealismus, mit heiterem Realismus gepaart, der befonders dem Pegalus ju Statten tommt, erzeugt ben besten Einklang ber Stulpturen mit dem Stile bes Gebäudes. Schabe, daß nur die westliche Seite bes Theaterplates die unbeschränkte Betrachtung gewährt; benn gegen Often beeinträchtigen die zu nahen häuserreihen den Anblick der Muse der Musik. Bleibt noch ein kleiner Tadel übrig, so trifft er die zu dunkle Farbe, welche den aus der Münchener Erzgießerei hervorgegangenen Zinkguß bedt. Gin hellerer Ton wurde die plastischen Formen durch die Schatten mehr her-vortreten lassen und das Silhouettenartige mindern. Wenn die Abendsonne mit wärmerem Lichte den dunklen Ton über-windet, sieht man momentan die Birkung, die für den ganzen Tag erreicht sein sollte. Doch wäre hier leichter abzuhelfen, als bei unseren berühmten Brunnen auf der Hauptstraße, welche die smaragdgrüne Patina ihrer Figuren durch die Gasausströmung der Steinkohlenheizung allmälig ein-buften und bald so schwarz wie die späteren Bronzegusse

ausiehen werden -- Kurz vor Eintreffen der Gruppen von Friedt wurde der Logaia eine geschmackvolle polindrome Teforation verlieben. Die Ruppeln find reich mit Gold, die Zwickel blau, die Zeitenselder mit Roth ausgesaßt und mit finnvoller Trnamentil verziert. Aur die Bogen und Chambrantes blieben im Steinton erhalten. Diese sarbenprackige Halle buldet den Nebergang in das reich ausgestattete Junere.

B. Aunitgewerbliches aus Stuttgart. Der erfreuliche Aufichwung, ber fich auf dem Gebiete des deutschen Munit gewerbes überall mabruebmen laßt, macht fich auch in Stutt gart mehr und mehr geltend. Go bat unlangft die hionie: fabrit von 21. Etot einen prachtigen Aronteuchter im Etile Ludwig XIV, fur den Abneniant des invilladen Editoffes in Eigmarmaen vollendet, der lebende Anerkennung ver In reider und wirfungsvoller Composition ift derielbe mit geflügelten Karvatiben, fleinen Obeliefen, Edalen, Glas aloden und anderem Edmud manniaialtig gestert. Bans damit übereinstimmend find auch zwei Wandleuchter fur denielben Gaal, jeder fur gebn Mergen, mabrend der guftre beren acht und achtzig tragt. Aus Bronze in achter Bergoldung geiertigt, find beide Werke nach den Entwurfen pon Baul Stot unter beifen eigener Leitung forgialtig aus geinbrt. Auch die Glastbeile find deutides Sabritat, fo daß wir es bier ausichlichlich mit einem ichonen Erseugniß der vaterlandiiden kunipaduirte zu thun baben, welches deshalb doppelte Beachtung beanipruchen dari. Sbenio hat der Zuwelter Ed Zohr in Stuttgart em sehr lobensperthes Werf als Chrenvreis fur das Armee Sagdrennen in Baden Baben geicharfen Rach bem Entwurf des Profesiors Gerotle in Wien, eines geborenen Stuttgarters, im ebelften Renaiffanceftil ausgeführt, besteht daffelbe aus einer Ranne, die von sedes Bedern umgeben, auf einem geschmadvollen Unteriag von ichwarzem Cbenhol; mit Elfenbem Einlagen fieht. Ranne und Beder find von vergoldetem Silber mit reider Trnamentil. Das Werf ift im Auftrag des deutschen Matiers entitanden, ber jo sufrieden damit mar, daß er herrn Johr zu gleichem Zwed fur bas nachfte Jahr ein abn: liches bestellte.

A. W. Tenfmal fur Giorgione. 21m 5. Oftober ent linute man zu Caftelfranco im Trepifanischen, Dem Belurts orte des Malers, dem Giorgione ein Standbild von carra roden Marmor bei Gelegenheit der Teier des vierbundert jahrigen Geburtstages des großen Rotoriften. Die lebens aroke Statue, an ungemein malerucher Stelle, außerhalb ber mit uraltem Evheu umrankten glührothen Mauer bes alten Caftells errichtet, spiegelt fich in bem noch mit Baffer gefüllten Waffergraben ber Feste, überragt von schlanken Baumen, und von Blumen umgeben Der Urbeber des Standbildes ift ber bisher menig befannte Benegianer Augufto Benvenuti, beffen in Rebe fiebendes Werf allgemein gelobt wird, ja die Bevolferung der Proving zu mahrer Be geisterung hinriß Rach unserem fühleren Urtheile ift die Statue nicht ichlechter und nicht beffer als hundert andere Statuen, welche unsere Zeit errichten sieht. Giorgione ift, ziemlich unsicher stehend, mit Tafel und Kohle barge-itellt, von Blid in's Beite gerichtet, als ob er den dort Dat mitellenden Gegenstand mit dem Auge fude 3bm 3ur Ceite Palette und Vinfel. Bei ber "Scheinfonfurrens" war ein berelicher Entwurf von Borro aus Benedig ver worfen worden, welchen dann Benvenuti, fein urfprünglich an penommenes Modell vollig bei Gette laffend, in der Aus führung zwar nicht fopirte, aber "frei benutte". Die Ent bellima des Standbildes geichab mit dem ublichen obieiellen Arreitat, bielen Neden, Gesteben und Toafen. Die Urmen to Site, nelde über Die "Geloverschwendung" in folden ; in murrien, wurden durch Bertheilung einer namhaften Gumme gufriedengestellt. Dem nationalen Gefühle murbe burch gleichzeitige Enthullung einer Gebenktafel mit ben " men Ge. far die Unablängigfeit Staliene Gefallenen Ge no continue Mer Alleno resilte es mait an Allumination un : im Uillen unvermeistichen Geneimeite is the grates and the concentrated and there and com ... ic. ift one nunderlare Jugendhied Gioratone's ber if i en Char pranet. Man batte em Gernite er Whet, made for bondern erlaulte, begient und in

nächster Nahe die Schopfung des seltenen, damals noch so jungen Meisters, die Madonna mit E. Franciskus und S. Erberale, bewundern zu konnen.

### Vom Kunstmarkt.

Beipziger Aupferftichauftion. Goeben ift auch Borner's zweiter Ratalog erfchienen, beffen Inhalt im Unichluß an die Auftion vom a. Nov., die wir bereits besprochen haben, am 11. verfteigert werden foll Es durfte wenig Privat-iammlungen geben, in welchen Schablunft und Karbendrud jo glangend vertreten maren. Die Geichichte beiber Runft gattungen wird hier anichaulich verbildlicht, ba einzelne ober mehrere Blätter ber beften Künftler diefes Benre's aus allen Schulen und Beiten porliegen. Go find aus ber erften Beit ber Schabfunit Ruprecht von der Bials und Bidaert vertreten, an die fich bann die erften Schabfunftler Sollands: Baillant, van Somer, Blooteling, Dusart, Gole, Bertolje anickließen. Diese Runitart fam jruh nach England, wo ite sich rasch ausbreitete und durch & Smith, der im Ratalog sehr reich vertreten ist, zur seinsten Durchbildung entwickelte. Bon anderen geschätten englischen Runftler begegnen wir in der Sammlung dem Mac Ardell, 26. Baillie, Bedett, Corbutt, Didmion, M. Carlom Dem Sauptmeifter Diefes Genre's, Frve, deffen Blatter fehr hoch gezahlt werden, B. Green, Soufton, W Pother, 3 und Ib. Watien und vielen Undern. Die zweite Abtheilung des Rataloges enthält in Farben gebrudte Rupferftiche. Es fann aus ber vorliegenben Sammtung gang leicht die Geschichte dieses Versahrens konftruirt werden. Im 17. Jahrhundert bereits kam man auf die Idee, die Kupferstiche durch Farben, nicht vermittelst Nebermalung, sondern mit der Presse darzustellen. Es sind verschiedene Methoden angewandt worden; die Ginen, wie B. Schent, legten die verschiedenen Farben ftatt ber Druder: schwärze auf die Platte nebeneinander, andere erzielten die Farbemvirfung, indem fie, meit Schabkunftplatten benutzen, entweber mit berfelben Platte je einen Ton und durch Wiederholung verichiedene Farben ersielten. Meift wurden nur Lokaltone gegeben, ba die ju Grunde liegende Schabkunft bie Ruancirung der Tone juwege brachte. Dann wurden auch mehrere Platten angewendet, beren jede zur herstellung eines Farbentones benutt murbe. Es ift jum Staunen, welche Birtung burch alle diefe muhfamen Drudarten ber: vorgebracht murde. Man ließ aber die Methode schließlich fallen, da fie teinen der Dube entfprechenden Gewinn bringen mochte. Daraus erflart fich auch die Roftbarfeit und Gelten: heit ber auf diese Art erzeugten Blätter. In Borner's Kata-tog find alle drei Arren vertreten, nur &. Zegher's fehlt. Aber Le Blond, der Erfinder, P. Schent, die beiden Gautier b'Agoty, L'Admiral, Alig, Demarteau, Bonnet, Bartologgi, Dubucourt, Janinet find, haben ihre beften Blatter beigefteuert. Auf Diese im Ginzelnen einzugehen, erlaubt bei ihrer Reichhaltigfeit ber Raum nicht; wir empfehlen baher ben Ratalog zu recht eingehendem Studium.

Auftionopreise. Bei der zu Koln am 4. September d. I durch J. M heberte ausgesichten Bersteigerung von Kunstgegenständen und Antiquitäten der Sammlung J. J. von Surch auf Gereuth wurde unter Anderem beigeschlagen: em Saret Service, Verliner Fabrilat; Seepterzeichen. 281 Etid. Mt. 1800; ein Speise: Service. Berliner Fabrilat; Seepterseichen. 180 Stud. Mt. 1000; ein Service in Sevres Porseltan aus den Jahren 1804-8. Geichent Rager Mapoleen 1 an Marichall Murat, Konig von Reapel.) Mt. 700; ein gehenselter Trinshumpen, cylinderförmig mit Eltenb undmisereien Mt. 440, ein silbernes Hohlgeiaß in Faum eines son den, Arbeit des 16. Jahrhunderts Mt. 1400

Wy Munitauttion in Amsterdam, Munsthändler Muller in Amsterdam versteigert am 18. Nov. und an den solgenden Tagen, nach dem soeben erschienenem Kataloge, eine Aupsterlich Sammlung, die ihrem zeitherigen Besiter von Ellundbanden, was die Answahl der Aunitblätter de trifft, alle Ehre macht. Borzüglich sind es Radirungen der holländischen Maler Radirer, und die zahlreichen Freunde die kontiese und versten und den Antaloge so viel Echones und Tettende vereint unden, daß sie sich bei etwaiger Be-

theiligung an der Auktion auf eine lebhafte Konkurreng gefaßt machen muffen. So ift 3. B. das Wert Rembrandt's fehr reich vertreten; faßt alle hauptblatter find vorhanden; wir notiren vor Allem die ersten Abdruckszustände, so nament: lich vom Sylvins, Fauft, Anslo, legteres Blatt von größter Seltenheit. Auch von Rembrandt's Schülern Lievens, F. Bol und Bliet ift daffelbe zu fagen, und nicht minder von Berchem, J. Both, E. Tufart, A. v. Oftade, Everdingen, J. van Gogen, D. Teniers und Anderen. Auch die Munftrichtung, die von Aubens ausgegangen ist, zählt eine reiche Auswahl von Blättern, so von Bolswert, Vorsterman, Sunderhoef, C. Vischer. Wir müssen auch die Schule des Golkius, das reiche Werf der Wierir, des Blooteling, J. van de Velde, Delff erwähnen. Bei van Ond machen wir auf den kost baren ersten Abdruck des Momper und bei Lucas v. Lenden auf einen gleichen Buftand des hauptblattes "Der Calvarienberg" aufmerksam. Bon anderen Schulen machen sich befonders A. Durer und die beiden Beham in der deutschen, Claude Gelee in der französischen Schule bemerklich. - Im Anschluß an diese Sammlung wird auch eine Sammlung von Handzeichnungen aus demfelben Besitze versteigert werden Der gedruckte Katalog zählt 276 Rummern, und es finden sich auch hier berühmte Künftlernamen vor. Als einer Curio. stität sei einer Komposition von Erasmus von Notterdam Erwähnung gethan. Das Originalbild ist verschollen, aber eine Zeichnung von J. Stolker giebt uns eine Borstellung von der Runft des berühmten Sumanisten.

Auktions-Kataloge.

Fr. Müller & Co. und C. M. van Gogh in Amsterdam. Am 18. November Versteigerung von Kupferstichen und Radirungen aus der Sammlung Ellinck-

huysen in Rotterdam. (1129 Nummern.) — Am 19. u. 20. November Versteigerung von Handzeichnungen alter Meister aus derselben Sammlung. (276 Nummern.)

### Zeitschriften.

The Academy. No. 337.

J. P. Richter, Die Mosaiken von Ravenna, von J. A. Crowe.

- The fourteenth volume of l'Art, von M. M. Heaton. -The fourteenth volume of l'Art., von M. M. Heaton. — Loan exhibition of pictures at the Tuileries, von W. H. James

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 9. Die Doppelkapelle der Kaiserburg zu Nürnberg und ihre Be-dentung als Mausoleum der Burggrafen, von A. Essenwein.

L'Art. No. 199.

La ceramique contemporaine à l'exposition universelle de 1878, von A. Dubouché. (Mit Abbild.)

Deutsche Bauzeitung. No. 81.
Zur Konkurrenz für Entwürfe zum Kollegiengebäude der Universität Strassburg.

Im neuen Reich. No. 43.

Die Bücherornamentik der Renaissance, von A. Springer. Journal des Beaux-Arts. No. 19.

Les frères Le pot, sculpteurs, von A. Everaerts. — Les tableaux des collèges supprimés en Belgique, von Ch. Piot. — Embellissements du quartier de parc à Bruvelles, von Schoy. — Livres d'art populaires publiés par Semann.

Kunst und Gewerbe. No. 42. 43.

Von der Pariser Weltausstellung. Technologisches. — München: Maillinger's Sammlungen; Berlin: Die Gewerbeausstellung 1879. — Die moderne Kunstindustrie und die Renaissance, von J. von Falke. — Nürnberg: Germanisches Museum; Regensburg: Römisches Museum; Frankfurt: Entsendussen zuch Paris Procedure Peiristing sendungen nach Paris; Dresden: Prämiirung.

Inserate.

Kunst-Auktionen zu Leipzig.

Versteigerung einer kostbaren Kupferstichsammlung.

Erste Abtheilung: Dienstag den 5. November, Stiche nach Boucher, Lancret, Watteau und deren Zeitgenossen, reiche Werke von Edelinck, Drevet, Hogarth, Nanteuil, Schmidt, (dabei das eminent seltene Bildniss Händel's), Strange, Wille und Anderen,

sowie zahlreiche treffliche Portraits.

Zweite Abtheilung: Montag den ll. November, Meisterblätter der Schabkunst und ausgezeichnete ältere in Farben gedruckte Stiche.

Die Sammlung enthält fast durchaus nur Exemplare von tadelloser Schönheit. Die Cataloge haben durch den interessanten Inhalt, wie durch die ausführliche Bearbeitung desselben, unter Angabe vieler kunsthistorischer Notizen, selbständigen Werth, und sind gratis und franco zu beziehen von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

Der Nassanische Kunstverein in Wiesbaden

sucht ein Nictenblatt in Rupferstich für Juni 1879. 600 Eremplare. Maximalpreis 3 Mark. Gefällige Anerbietungen unter obiger Arreffe.

Schlesischer Kunstverein.

Die Frift für Anerbietungen bes Anfangs Januar 1850 abzuliefernden Bereinsblattes (eines im Runfthandel noch nicht erschienenen Rupferstiches, mög lichft in Linienmanier nach Borlage eines bedeutenden Gemäldes, Bedarf min: bestens 1500 Eremplare) wird bis Mitte November b. J. verlängert. Gin-reichungen an den Prases bes Bereins, herrn Baurath und Director der königl. Kunftschule Ludede zu Brestau.

Jeftgefdenk!

Vorlagen für

Solzmalerei.

heft 1 - 5 von G. 3ichirmer Preis pre heft 6 Mart.

In practivollem Barbenbrud, fomie Unteis tung jur Belimalerei ven Dr. 3. Sabnek. Preis I Mart. Beres Beit ift einzeln gu baben

> Glafer & Garte. Runfiverlag in Leipzig.

Mein soeben ausgegebener Lager-Katalog 74 D enthält die

Culturgeschichte und Curiositäten der

Medizin und Naturgeschichte

in Druckschriften, fliegenden Blättern, Bildern, Autographen und Monumenten (Geschichte der Medizin, Biographien, alte Medizin, Anatomie, rurgie, Geburtshülfe, Homöopathie, Pest, Seuchen, Volkskrankheiten, Syphilis, Bäder, Heilmittel, Gifte, Kräuterbücher etc.).

Exemplare des Kataloges (2959 No.) sind zu beziehen.

J. M. Heberle (H. Lempertz'Söhne) in Köln.

Den

## Kunstvereinen,

welchen ich im März und April 1878 für ihre Mitglieder aut:

Rafael - Steinla:

## Madonna di S. Sisto,

Neustich von Ed. Büchel,

ausnahmsweise eine Subscription eröffnete, erlaube ich mir die Mittheilung zu machen, dass diese Vergünstigung mit Ende d. J. abläuft.

Dresden, im September 1878.

Ernst Arnold's Kunstverlag,

Carl Gräf.

#### Verlag von H. Würtzburg, Berlin. Weiss. Chine. Huss vor dem Scheiterhaufen (Hauptbild der National-Mark Gallerie) gemalt von Lessing, gest. von Andorff 60 Landschaft aus dem Rhonethal bei Sion (Sitten). Schweiz, gemalt v. Steffan, gest. v. Linke 30 36 Gegen-Theatrum von Taormina auf Sicilien, gem. v. Preyer, gest von Lincke und Riegel stücke 36 Siegesdepesche vom Kriegsschauplatz, gemalt von Sonderland, gest, von Schwind struggesse 60 52 cc 30 36 Friedensfeier auf dem Orgelchor, gemalt von (horan-Piltz, gestochen von P. Dröhmer 30 36 stücke Des Reconvalescenten erster Kirchgang, gem. von Oehmichen, gest, v. P. Dröhmer 36 30 In Photographie (Cabinet - Format) vorstehende 6 Blatt à 75 Pf

Verlag von Wilh. Engelmann in Leipzig.

Soeben erschien:

## Handbuch

der

# Archäologie der Kunst

Dr. Carl Bernhardt Stark,

Professor an Heidelberg.

Drei Bände in gr. S.

Erster Band.

Einleitender und grundlegender Theil.

Erste Abtheilung.

Systematik und Geschichte der Archäologie der Kunst. 1 Halfte: Bogen 1 - 16, M 6 - 75 Pt

D.c.2 Actherbung des 1 Burdes ercheint binnen Jahresfust. Austalmere Prospecte sind durch alse Buchhandlungen zu beziehen.

In Ernst Arnold's Kunstverlag (Carl Graf), Dresden, erschien:

#### Neustich

der

Raffael-Steinla: Madonna di S. Sisto

von

### Eduard Büchel.

Grösse des Stiches ohne Plattenrand 68 auf 50 Centim.;

Abdruck mit Schrift auf weissem Papier M. 45 — :

Abdruck mit Schrift auf chines. Papier M. 60 -.

Alle Kunsthandlungen des In- u. Auslandes nehmen Bestellungen darauf entgegen. —

In der "Kunstchronik No. 36 vom 20. Juni 1878" heisst es:

Steinla's Stich der Sixtinischen Madonna erfreut sich seit langer Zeit eines weit verbreiteten und wohl begründeten Rufes. Allmählich stellte sich eine umfassende Durcharbeitung der Platte als nothwendig heraus, und so entschloss sich der jetzige Besitzer derselben, Kunsthändler C. Gräf (Ernst Arnold's Kunstverlag) in Dresden, ihre gründliche Erneuerung und Wiederherstellung vornehmen zu lassen. Er legte dieselbe in die bewährte Hand Eduard Büchel's, eines der besten Schüler Steinla's, der das überaus schwierige Werk nach siebenjähriger angestrengter Arbeit nunmehr glücklich zu Ende geführt hat.

Mit rühmenswerther Hingabe überraschendem Erfolge ist es dem Künstler nicht nur gelungen, den ursprünglichen Charakter des Stiches festzuhalten, sondern er hat die harmonische Gesammtwirkung, die Klarheit und Schönheit desselben noch wesentlich gesteigert und sich dadurch die verdiente Anerkennung aller Kenner und Kunstfreunde erworben.

Diesem Urtheil stehen noch viele andere massgebende Kritiken zur Seite und alle gipfeln in dem Auspruch:

"Der Künstler hat seine Aufgabe glänzend gelöst."

## Verkäuflich.

Die Baffion mit der Unterschrift Martin de Vos inventor, und Joan Bussemecher seulp, et. excudit.

10 Blatter, in der Große von 27:2112 Etm Die Gewandung ist in tostbarer Zeide und Zammet ausgeführt Naheres durch die Erpedition d. Bl

Dieign eine Beilage von W. Spemann in Stuffgart.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers & 3. Seemann. Drud von Dundertftund & Bries in Leipzig.

14. Jahrgang. Mr. 5. Beiträge Inserate find an Prof. Dr. C. von à 25 Pf. für die drei Lugow (Wien, Chere: Mal gespaltene Petit: flanumgaffe 25) oder an zeile werden von jeder die Verlagshandlung in Buch: u. Kunfthandlung Ceipzig zu richten. angenommen. 14. Movember 1878.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis, für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt. Die antike Kunst auf dem Erocadero. — fr. Pecht, Kunst und Kunstindustrie auf der Parijer Weltausstellung 1878. Die Kon kurrenzentwärfe für die Kaiser-WilhelmeUniversität in Strasburg. — Professor von Angeli. — Aus der Grosvenor Gallery in Eondon, Olympia Uusstellung in Verlin – Das Maria-Cheresia-Denkmal wien; Chorsenste in der Sitissfricke zu Stuttgart, Kuchliche Restaura tionsarbeiten in Koln; Verhandlungen der archäolog. Sektion der Philosogenversammlung, Prof. Jakob Geünewold. — Inferiate.

## Die antike Kunst auf dem Trocadero.

Unstreitig bietet die antike Abtheilung der Ausstellung auf dem Trocadero dem Beschauer für den Genuß die ungetrübtesten Eindrücke, sür das Studium die mannigsachsten Anregungen dar, mögen auch die übrigen Partien dieser unvergleichtichen Ausstellung in glänzensterer und interessanterer Weise inscenirt sein. Wir beginnen unseren Rundgang durch dieselbe mit der griechischen Kunst, und in dieser mit den Werken der Keramit.

Die erste Stelle in der dyronologischen Reihenfolge gebührt einem Krug, gefunden auf Santorin (Samm= lung de Witte), etwa aus dem 9. Jahrhundert v. Chr., noch ohne Töpferscheibe geformt und mit wellenförmigem Linienornament bedeckt. Es folgen einige Gefäße der Bellon'schen Sammlung, aus Athen, etwa dem 8. Jahr= hundert entstammend, die schon Anwendung der Töpfer= scheibe und geometrisches Linienornament zeigen: eine große einhenklige Amphora, abwechselnd in Streifen mit Mäander, Rosetten und schachbrettartig geordneten Puntten geziert, eine runde Büchse (Pyris) und eine halbtiefe zweihenklige Schüffel, abnlich bekorirt. Die Reramik des 7. Jahrhunderts, die schon die Thier= und vereinzelt auch die Menschengestalt als ornamentales Motiv fenht, ift vertreten durch eines der ältesten Produkte der korinthischen Industrie, die für diese Epoche bekanntlich von hoher Bedeutung ift, nämlich eine runde Büchse (Sammlung de Witte), Die zwischen linearem Druament auf dem Bauche des Gefäßes berumlaufend schon einen bem troischen Sagenfreise entnommenen Figurenfries enthält, fodann durch mehrere Gefäße der D. Rayet'schen Sammlung, darunter ein Stophos aus Sityon, deffen Produtte febr felten find, und eine Chytra aus Böotien mit braunrothen und dunkelgrünen Figuren auf mattgelbem Grunde. Aehnlich deforirt ist eine größere Chytra gleicher Provenienz der Baron Hirsch'schen Sammlung, während eine Büchse (Rapet) mit Thiergestalten phönizischen Charakters noch etwas früheren Datums zu sein scheint. Graf Dzialunsfi'fche Sammlung enthält einige Wefäße dieser Epoche. Es folgt nun die Keramik des 6. Jahr= hunderts, die schwarze Figuren auf rothem Grunde hat; doch ist dieselbe nur in einzelnen, wenig hervor= ragenden Exemplaren vertreten. Auch die Keramik der Blüthezeit (vom 5. Jahrhundert abwärts), die rothe Figuren auf schwarzem Grunde zeigt, läßt sich in eigentlichen Hauptwerken hier nicht studiren. Anzuführen wären davon etwa eine Kylix (flache, zwei= henklige Schale auf halbhohem Fuße) von Chachry= lion (Rapet), die in der Zeichnung der Innenfläche ein intereffantes Pentimento zeigt, eine zweite von Duris (Paravey) mit Eos und Memnon, und eine dritte von Brygos (de Bammeville) mit dem Tode bes Priamos und seines Geschlechts, endlich eine kleine Schmuchbüchse von Megattes (Br. Hirsch), die sich durch besonders fein und fest konturirte Zeichnung auszeichnet (Toiletten= scenen, auf dem Deckel föstliche Hasengruppen). Von den Basen des 4. und 3. Jahrhunderts endlich, die auch wenig bervorragend vertreten sind, wären ein ein= henklicher Weinkrug (Denochoe) ber Paraven'schen und zwei wohlerhaltene Letythi ber Rayet'schen Sammlung, fowie eine gange Reibe mitunter recht origineller Trintborner (Mbnta) aus dem Besitz von Dutnit und dem Graien Dzialpusti auzusübren.

Die Werte ber eigentlichen Bilbnerei in Thon und Marmer beginnen mit brei Terracettaffatuetten ber Ravet'iden Sammlung: zwei baven, aus Beetien, Die britte aus Vofris framment, fint Bilber weiblicher Gettbeiten, alle brei nech völlig reb, Nachabmungen etwa der frübeiten Bolggötterbilder. Gine bavon zeigt deutliche, primitivite Bemalung von Genicht und Gewant. Einer etwas ipateren Epoche entstammen fotann Die beiden Terracottafiguren einer figenden Demeter (?) und eines breifugtragenden Apollon berfelben Gammlung, aus Yetris, sowie eine fteine Artemisfigur, einen Baien tragent, aus Phelis. Ein weiter Zeitraum trennt Diese ersten Bersuche ber Bildnerei von ben que nächst folgenden, die etwa schon dem 6. Jahrhundert angeboren. Es fint ties der Marmortopf einer mann= liden Statue, balblebensgroß (Athen, Befiter Mr. Mampin) mit einem Peterfilientrange im langgelochten, gescheitelten, auf ber Stirn in symmetrische Löcken geordneten Baare, etwa eines Giegers im Wettlaufe, beffen Topus nech vor bem ber äginetischen Statuen liegt, sodann der Marmortops einer Athletenstatue (Athen, Sammlung Ravet), überlebensgroß, ber fich per tem früberen burch beffere Renntnig und freiere Bebandlung ber Formen ichen wesentlich auszeichnet, ber atteren attiiden Schule angeborig; endlich ein etwa viertellebenogroßer Marmortopf bes bartigen Hermes (Athen, Befiger Mr. E. Armant) von fast tabelloser Formgebung, etwa mit den äginetischen Bild= werten auf gleicher Entwickelungsftuse ftebend. wäre bann auch noch ein kleiner Berakleskopf ber Zammlung Greau, in Copern gefunden, aus Mattfiein, einzureiben, beffen rückwärtiger Theil von bem tapuzenartig barübergezogenen Rachen bes Löwenfells berecht wirt. Un ber Schwelle bes lleberganges von der ardaischen gur Munit Des großen Etiles fteben fobann einige Terracottareliefs: bas eine (Rayet) einen Leichenzug, bas zweite (be Bammeville) Cleftra und Dreft am Grabe Agamemnon's, tas britte in zwei Eremplaren von Bammeville und (Brean ausgestellt) den Rampf von Thetis und Pelens barfiellend, bas erte intereffant im Gegenstande, Das lette burch außererfentliches leben ter Komposition, das zweite und britte deutliche Farbenspuren zeigend; fodann ein Marmorrelief (Cammlung Carapanos) aus Rorinth, (?) fon Berattes barftellent, ber Rente und Lewenbant gur Erbe niedergelegt hat und ben Bogen fvannt, um etwa nud fen urmphatiiden Bogeln gu fdiegen, ein Wert, bessen kinftlerische Bollendung leider ber allzu scharf I tonte Moturalismus beeintrachtigt. - Ein einziges ber ausgestellten Werte läßt fich mit Gicherheit ber Crob for beben Munit zuweilen: ce ift ber Mepf ber Mite (?) vom Weitgiebel bes Partbenon, befannt unter Dem Namen Des Webericben Partbenontopies, feit 1810 im Besitze bes Grafen be l'aborde. Leiber tann uns dieses Werk, das nicht nur durch die jahrhunderte= langen Unbilden ber Witterung, sondern mehr noch burch ungeschicht robe Reftaurirung von Rase, Lippen, Kinn und hinterhaupt sehr gelitten hat, gar keinen Begriff mehr geben von ber Sohe bes Stils jener Zeit. Derselben Epoche, doch schon in ihren jungeren Ausläufern, möchte ich auch einen Astlepiostopf ber Sammlung Greau, etwa drittellebensgroß, einreihen, mit langem bediademten Haupthaar und Bart, die Büge von vollendeter Schönbeit und Majestät. Nur die gleichförmig gefräuselten Locken des haares und die tief und scharf eingeschnittene Oberlippe verrathen noch einen Rest von Gebundenheit. Tropbem ist Dieser Ropf das harmonisch vollendetste Marmorwerk der Ausstellung. Diefelbe Sammlung enthält noch zwei andere bemerkenswerthe Marmorffulpturen: einen bebelmten Frauenkopf (Athen) aus dem 4. Jahrhundert, und einen bediademten, etwas harten Frauenkopf aus Emprua, spät, etwa schon neuattisch, sowie einen befranzten Epbebenkopf aus Antiochia, ber im Topus zwar auf das Lusivvische Ideal hinweist, aber doch wohl erst der kleinasiatischen Runft der römischen Raiser= zeit seine Entstehung verdankt.

Bei weitem reicher als an Werken ber Marmor= ffulptur ift unfere Ausstellung an Brongen. außerordentliche Bedeutung verleiht ihr vor allem die Sammlung Carapanos, ber die fämmtlichen Resultate seiner bodonäischen Ausgrabungen bier zum erstenmal vereint vorführt. Wir müffen und mit llebergebung der gravirten Bleiplättchen, der mannigfachen Geräthe, Gefäße, Waffen und Edmudfaden bier auf Die Unführung einiger ber bemertenswertheften Brongeftatuetten beschränken. Gine ber altesten, bem 7. Jahr= hundert angehörig, ift ein tanzender, pferdehufiger Sathr, mit ardaild geledtem Haupt und Bartbaar, von lebendiger Bewegung, ferner ein junger Reiter, ber im Laufe ber Jahrtausende sein Pferd verloren, aber seine Pose behalten hat, ein zweiter, bessen unverhältniß= mäßig greßes Pfert fich ichen burch naturwahre Bit dung des Ropfes auszeichnet und eine männliche Sphing, diese alle derselben Zeit angehörig. Auch die des nächsten Jahrhunderts: eine Doppelflötenbläferin, eine figende Herricbergeitalt mit fpiger phrogischer Minge, eine in vollem Wettlauf begriffene, muskulofe, lang= lodige Atalante, endlich eine belm= und ägisbewehrte Athena zeigen erst unmertbaren Fortschritt in der Formenbehandlung, mabrent einige Werte Des 5. Jahr bunderts, besonders der die Reule fdmingende Schäfer Mantplas (eine Gestalt ber Votaljage) tabellojere Ger men, aber noch immer völlig ansbrucktofe (Befichtebil=

dung baben, andere wieder, wie zwei Apollonfiguren, die als Spiegelgriffe Dienten, barbarifch robe Bildung zeigen. Alle diese Bronzen zeichnen sich durch eine besonders schöne, lichte Patina von smaragdgrünen Tönen aus, außerdem auch durch vortreffliche Erbaltung ihrer Dber= fläche. Un rein fünstlerischer Bedeutung aber werden sie weitaus übertroffen von der Sammlung 3. Gréau's aus Tropes, die in Diesem Benre auch der Babl nach Die reichste der gangen Ausstellung, nicht weniger als 120 Bronzen gahlt. Freilich ift Die überwiegende Mehrzahl davon der römischen Kunftepoche angebörig, aber einige Sauptstücke find griechischen Ursprunges. Go gleich eines ber ältesten Bronzewerte, Das wir iiberhaupt fennen, eine fleine Aphroditen= (oder Helena=) Statuette aus Sparta, in Bollguß, bem Anfang bes 7. Jahrhunderts angebörig, mit langem, am Körper flebenden Gewande, langen, einzeln auf Die Bruft fallenden Locken, die Lotosblumen in der hand, - in alledem, sowie im Physiognomischen, sich noch durch= aus an phönizische Typen antehnend. Dann eine zweite Aphrodite, den Griff eines fast noch vollständig mit all' den figurlichen Ornamenten rund um den Discus erhaltenen Spiegels bildend, bediademt, in langem, dorijden Peplos, etwa dem Ende des 6. Jahr= hunderts angehörig und aus Megara stammend. Einen ganz ähnlichen Spiegel hat auch de Bammeville, einen etwas späteren Dutuit ausgestellt. — Die Hauptstücke der Gréau'schen Sammlung gehören jedoch der Blüthe= zeit der Kleinkunste, dem 4. und 3. Jahrhundert an. So vor allem bas friiheste, vom Beginn bes 4. Jahr= hunderts, eine Aphroditenstatuette, noch gang bom strengen, junonischen Typus mit Diadem und langem dorischen Peplos (oder vielmehr ihn archaistisch bewußt wieder aufnehmend), aber schon mit vollständig freier Be= berrschung der Formen und der Technit, eine ber berr= lichsten Kleinbronzen, die wir überhaupt kennen, von vortrefflicher Erhaltung (bis auf die fehlenden Arme) und weicher, gleichförmig schöner Patina; bann ein Adonis oder Apollon, erst neulich in Patras gefunden, mit fehlendem rechtem Arm und Bein, und linkem Bein vom Anie an, trop dieser Berstümmelung und der dicken Drydschicht, die seine schlanken und doch auch jugendlich vollen Formen dect und den Ausdruck seines locken= umrahmten Gesichtes kaum erkennen läßt, im freien Schwung der Linien und in ungesuchtester Natürlich= teit des Motivs eines der anziehendsten Stücke der Sammlung. Der Epoche ber Entstehung — Ende bes 4. oder Beginn bes 3. Jahrhunderts - und dem Motive nach schließt sich diesem ein jugendlicher Bacchus an, mit fehlenden Füßen und rechter Sand, in der Linken den Thyrsus (?) haltend, ebenso köstlich leicht und schwungvoll bewegt, elegant und reich modellirt. Jünger scheint eine bei Tarent gefundene, etwa 25

Centimeter hohe Rriegerstatuette, Leutippos, ben Belden von Metapont barftellend, ohne Urme, tintes Bein bom Knie an und rechten Jug, in reichem Panzer, deffen Ornamente an Leib, Achselbandern und Schenkel= schienen Spuren von Goldniello zeigen. Der Abel ber Stellung, die breite und einfache Formengebung und die vollendet feine, dabei aber doch keineswegs kleinliche Detaillirung des vom Helme bededten Ropfes geben dieser Statuette in den Augen vieler Kenner den Bor= zug bor allen übrigen ber Greau'schen Sammlung. Aehnlich meisterhaft ist Kopf und Buste eines zweiten Kriegers, bei noch fleinerem Magstabe gleich detaillirt, und eine größere Sathrmaske. Ein Athenakopf mit sonderbaren flügelartigen Anfähen am Helme, und das Hochrelief eines Satyrs, der mit einer Urne auf der Achsel im Begriffe steht, sich von den Knien zu er= heben, — in der Ausführung etwas weniger vollendet, aber im Kompositionsmotiv auf ein schönes Vorbild weisend, sind die jungsten Stiide dieser unvergleich= lichen Reihe; sie gehören etwa schon dem Ausgange des 3. Jahrhunderts an.

Als dieser jüngeren Epoche angehörig haben wir hier sodann noch einige Bronzen ber Sammlung Carapanos nachzutragen, vor Allem die fünstlerisch über= haupt schönste berselben: eine Manade, die, in heftigem Laufe plötlich innehaltend, das eine Enie auf einen (feblenden) (Begenstand (Thier, Opfer ?) fest, kaum 10 Centimeter hoch, aber von gewaltigstem Leben und unwiderstehlicher Bewegung, auch in technischer Durchbildung eine der vollendetsten Brouzen der Ausstellung. Rur die theilweise wirren Gewandmotive lassen auf den späteren Ursprung (etwa 3. Jahrhundert) schließen. Sodann das Relief des Kampfes zwischen Poludentes und Lynkeus vom Backenstück eines Helmes, ebenso schön in der Raumfüllung wie sicher in der Technik, und endlich noch ein zweites Stück gleichen Gebrauches mit dem Relief einer Stylla, deren Leib in zwei hunde und zwei mächtige Fischschwänze ausläuft, wobei mehr das Geschick der Romposition als die etwas trockene Ausführung bemerkenswerth erscheint.

Neben diesen massenhaft vorgesührten Schätzen der beiden besprochenen Sammlungen, können die einszelnen Bronzen Anderer, die in den Schaukästen zwischen anderen Gegenständen halbverdeckt dastehen, kaum zur Geltung kommen. Doch ist in dem Dutuit'schen Schausfasten ein gestügelter nackter, weiblicher Genius, einen kleinen Reis emporhaltend, bübsch im Motiv, aber etwas allgemein in den Formen, — sowie in dem von Paravey eine gestügelte, den Kranz emporhaltend vorsichwebende Rite anzusühren, ein ganz steines kigiirchen (etwas Centimeter hoch) mit reichen Gewandmotiven, von später, aber trefslicher Aussiührung. Sine Ueberraschung ist dem Beschauer jedoch ausgespart, wenn er in dem

Renainancefaate ber Ausstellung zwischen Limonfiner Emails und italienischen Marmorwerken plöglich auf Die Brongestatuette eines nachten Bermes, im Befibe von G. Andre ftogt und Diefelbe fofort ale Antife recognoscirt. Der (Wott ift mit gestreckten Beinen, benen die Klügel feblen, ben einen Urm auf bem Anie rubent, auf ben anderen leicht gestütt, wunderbar claffich bingelagert: Die Körpermobellirung ift bis in's Detail vollendet, Die Formen find mehr elegant als ftreng, Die Erbaltung ift vortrefflich, Die Patina icon und mile. Die Bronge ift in Nordfranfreich gefunden, und fo fehr auch der allgemeine Charafter für den griechischen Uriprung derjelben fpricht, fo icheinen boch Gingel= beiten (wie bas überaus ftarte Borteten bes Stirn= Inochens über ben Augenböhlen, Die Ausböhlung ber Brustwarzen) auf römische Provenienz zu beuten, was bann auch mit dem Fundorte eher in Ginklang stände. Wie dem auch immer sei, sie bleibt eines der Inwele der Ausstellung. C. v. Fabrican.

(Fortjetung folgt.)

### Kunftliteratur.

Runft und Kunftinduftrie auf der Parifer Beltausitellung 1878. Bon Friedrich Becht. Stuttgart, Berlag der I. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1878.

In noch boberem Grate ale Die Wiener Welt= ausstellung bat Die Barifer febr viel geschäftige Federn in Bewegung gefest, welche eine mabre Gluth von Fenilletons in Die Deutschen Zeitungen ergoffen. Die Runft und die Runftinduftrie tamen in diefen Berichten am ichlechteften weg. Go gang ohne Cachfenntniß laffen sich Kunfturtheile nun einmal nicht in die Welt feten. Bon ben Entrepreneurs, Die zwanzig Zeitungen zu gleicher Zeit mit ihren Weltausstellungsberichten verlorgten, täßt fich am Ente auch eine folde Cach= kenntnig nicht verlangen. Mit gleicher Seelenrube referirten fie über Gemalde wie über die neuesten Er= findungen auf tem Gebiete bes Glanglade und ber Stiefelwichse. Aber selbst Journale, Die fich den Yurus eines Epezialberichterstatters erlauben durften, waren in ber Bahl ber geeigneten Kräfte meift fehr unglüd= lich. Ge paffirte einer großen beutiden Zeitung bas Mingeiditt, fich einen Spezialberichterstatter zu ertifren, der 3. B. das russische Bauernhaus an der Strafe ber internationalen Ragade mit einem Edweigerbaus verwechiette. Meben einigen Wiener und Berliner Journalen machte, wie immer, eine rühmliche Ausnahme Die Angelmger Allgemeine Zeitung, welche Friedrich Podt mit fachtundigen und lebendig geschriebenen Beuideten verlorgte. Wie fie in ber Zeitung fanten. bit er in zu bem oben verzeichneten Buche vereinigt und ift durch diefe schnelle Maniputation allen Ronfurrenten zuvorgekommen, die ihre Feuilletons für werth bielten, dem großen Publifum zum zweiten Male aufgetischt zu werden. Auf der anderen Seite entschlug fich Becht freilich baburch ber Möglichteit, seine Auffäße einer nochmaligen Revision zu- unter= gieben und Die in ber Site ber schnellen Berichter= stattung verzeiblichen Flüchtigkeiten auszumerzen. Aber wenngleich die einzelnen Auffätze ihre Entstehungsart unter bem Drange bes Angenblicks nicht verleugnen fönnen, bat ber bewährte Kritifer boch mit ficberem Taft fast immer das Richtige getroffen. Man mag mit ihm in der enthusiastischen Werthschäßung des Makartichen Riefenbildes nicht einverstanden sein, man wird seine Geringschätzung ber englischen Materei nicht theilen, aber man wird ibm frendig zustimmen, wenn er immer und immer wieder auf ben augenfälligen Rudgang ber frangofischen Runft und Runftinduftrie mit Ent= schiedenheit hinweist. "Darüber — sagt er einmal fann bei Bergleichung der deutschen Ausstellung mit der aller anderen Nationen kein Zweifel mehr bestehen, daß nur bier eine der frangöfischen ebenbürtige und burchaus felbständige Aunstrichtung vorhanden fei, Die ebenso frisch und fräftig emporstrebe, als jene ibre lleberlegenheit, wo sie eriftirt, nur besserer Schulung und reicheren Mitteln verdankt, daß sie Dieselbe trogbem nur mühfam behaupte und in offenbarem langfamen Rückschreiten begriffen fei." Dem marmen Patriotis= mus, ber gegen den falfchen Idealismus in der deutschen Politik, vornehmlich gegen unsere falsche Wirthichafte: politik, welche unsere Kunstindustrie ruinirt, scharf zu Felde zieht, verzeiht man gern manche thatfächlichen Brrthumer, Die fich jum Theil durch das fpate Erscheinen des offiziellen Rataloges entschuldigen. Go bangen 3. B. an dem großen Galgen, den Georges Beder auf feinem berüchtigften Schauergemalbe errichtet hat, nicht die Körper ber Maccabaer - wo steht benn geschrieben, daß diese aufgehängt worden find? - fondern fieben Gobne bes Caul, welche Die Bibeoniten an's Breng geschlagen baben. Auch wird auf dem nicht minder schaurigen Bilbe Lematte's nicht ein Gattenmorder von den Eumeniden mit dem Leichnam ber Gemordeten and bem Edlaje gewedt, fonbern ber Muttermörder Orestes durch die Erinnyen mit bem Schatten ber Klytämnestra. Auch würde bie Be= handlung der deutschen Runft nicht gelitten haben, wenn fich Pecht eines ebenfo großen Wohlwollens gegen bie "Berlinische Runft" befliffen hatte, wie gegen Die Miinchener.

Doch das sind Cingelbeiten, die den Werth des Ganzen nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Lestüre des Buches wird gewiß jedem Besucher der Partser Weltausstellung die gewonnenen Eindrücke Karen und

befestigen und jedem, der von dem großen Schauspiel | fordern. Dergestatt fremdartig ist der Eindruck, den die Gammlung bietet, daß man im ersten Augenblicke wähnt, eine auständische Galerie vor Augen zu haben. Fast ware man versucht zu glauben, daß Burne Jones, der hier strafficienenen Biicher.

A. R.

## Konfurrengen.

A. R. Die Ronfurrengentwürfe für die Raifer-Wilhelms-Universität in Strafburg. Nachdem die vom Reichstangler: amt für Elfaß-Bothringen eingesetzen Preisrichter ihre mube: volle Arbeit vollendet und den ersten Preis von 6000 Mt. dem Architeften Warth in Karlsruhe, die vier zweiten Preise von je 3000 Mt. den Architekten Eggert in Straßburg, Hoßeld und Hindeldenn in Berlin, Mulius und Bluntschlin Frankfurt a M. und D. Sommer ebendaselbst zuerkannt hatten, gelangten sämmtliche eingesandten Entwurfe in der Verliner Akademie zur Ausstellung. Es giebt in Deutschland faum einen Architeften von Ruf, der fich nicht an der Ronfurren; betheiligt hatte. Wir nennen nur Bohnstedt, Raschdorf, Ende und Bödmann, Kaiser und v. (Broßhein, Undlmann und Neuden Unter solchen Umftänden erregte die Entscheidung der Jury in den Berliner Architeftenfreisen eine große Mißstimmung, die noch verfcarft wurde, als die Entwirfe Jedermann juganglich gemacht wurden und man vergeblich nach den Borzugen fuchte, welche das Urtheil der Jury motiviren fönnten. Und in der That verrath nur der mit einem zweiten Preise gefröute Entwurf von Mylius und Bluntichli einen wirklich fünftlerischen Gedanken, mährend die Projekte der Uebrigen nicht über den für offizielle Gebäude einmal fanctionirten Rafernenftil hinausgehen. Der mit dem erften Preise gefronte Entwurf ift im Stile einer schwächlichen, schablonenhaften Renaissance gehalten. Der Grundriß, der allerdings vortressslich, aber auch nicht besser als der Sommer'sche ist, soll den Ausschlag zu dem besremdlichen Berdict gegeben haben, das zu einer lebhasten Debatte im Architektenvereine und zu einer Inter-pellation an den Borsitzenden der Jury, Geheimrath Kinel, Beranlaffung gab. Herr Kinel, um eine Motivirung erfucht, erklärte von seinem Standpunkte aus gang richtig, daß die Konkurrenz nicht zur Belehrung für die Durchgefallenen da sei, sondern nur ben Zweck verfolge, ber Reichsbehörde ein gutes, zur Aussichrung brauchbares Projekt zu verschaffen. Jedenfalls liefert auch diese Konfurreng, an welcher so viele unserer ausgezeichnetsten Architeften wiederum Muhe und Arbeit vergebens verschwendet haben, einen neuen Beitrag gu der jungst so vielfach ventilirten Frage des Konkurrengunwesens.

### Personalnachrichten.

\* Professor von Angeli hat Wien für einige Zeit verslassen, in Folge von Aufträgen, die er im Auslande übernommen. Er war deshalb genothigt, seine Lehrthätigkeit an der Wiener Akademie einstweilen zu sistiren, behält aber sein Atelier im Akademie Gebäude und hat sich oorbehalten, nach seiner bleibenden Rückehr seine Lehrthätigkeit wieder aufzunehmen.

### Sammlungen und Ausstellungen.

J. B. A. Aus der Grosvenor Gallern in London. Der große Exfolg dieser absonderlichen Sammlung steht außer Zusammenhang mit den Borzügen und Mängeln der ausgestellten Gemälde; sie ist Mode geworden, und — was disher in London unerhort gewesen — auch Sonntags geöffnet. Zudem ist sie mit einer trefslichen Restauration verbunden, woselbst der Prinz von Wales zu Mittag gesperst hat, und schließlich erregt sie ein besonderes Interesse noch dadurch, daß sie einer Klasse von prärassaelischen, im Stil des Mittelalters komponirten, pseudoklassischen und sonstwie abnormen Malereien Thor und Thür öffnet, denen die k. Ukademie den Eintritt versagte. Der Gedanke ging von Sir Coutts Lindsay, dem Eigenthümer und Direktor der Galerie aus, der allein die Besugniß hat, Künstler zu Beiträgen auszu-

Sammlung bietet, bag man im erften Augenblide wähnt, eine auständifche Galerie vor Augen zu haben. Faft ware man versucht zu glauben, daß Burne Jones, ber hier ftrablend wie ein Stern erfter Große erscheint, von einem fernen Weltförper zur Erbe nieder geftiegen fei, so vortheilhaft zeichnen sich seine elf Phantasietompositionen vor den übrigen Bilbern aus, und sicherlich wurde ohne ihn die Ausstellung als versehlt erscheinen. Indes hatte er sich seit langem der Dessentlichkeit entzogen, und sein Atelier war überfüllt von unaußgestellten Schöpfungen seiner Stasselei; eins der vorundusgestetten Schöpfungen seiner Stassetet; eins der odte geführten Gemälde datirt schon von 1873. Wir nennen: "Le chant d'amour". "Kan und Kinche" und "Laus Veneris". Unsagbares Erstaunen hat der Künstler erregt durch die Gluth seiner Phantasie und durch die leuchtende Tiefe seiner Farben. Die Idissyntrasie seiner Kunst liegt in einer gewissen Bermischung des Klassischen mit dem Wittelschaften Mittelafterlichen bis zur ganglichen Ausschließung des Mo-Mittelakerlichen dis zur ganztichen Ausschließung des Wobernen. Man kann behaupten, daß Mr. Stanhope Menscheit und Natur auf gleiche Weise betrachtet; offenbar jedoch ift sein Vict mehr dem Klassischen zugewendet. Mr. Watts schwingt sich in Bissionen wie "Zeit und Tod" zu den überzsinnlichen Höhen der Phantasie empor. Alle diese verschiedenn Künstler vereinigen mit der Liebe zur Kunft eine hohe Berthschätzung ihrer eigenen Person; sie danken Gott, daß sie nicht sind wie andere Kunstgenossen. Alma Tadema ist erfreulicher Weise durch sechs Gemälde vertreten. In einem feiner neuen Bilber bietet er den englischen Borurtheilen Trot durch die Darstellung einer lebens-großen völlig nacken Benus. Er thut wohl daran, gegen die saliche Sittsamkeit zu Kelde zu ziehen, die zu lange schon der britischen Kunst zum Schaden gereichte. Legroß, Heils buth und Rudolf Lehmann gehören ebenfalls zu den glück-lichen Ausstellern. Es ift einigermaßen sonderbar, daß alle die hier genannten Künftler Ausländer entweder ihrer Geburt ober ihrer Sympathien nach find, aus welchem Umftande die auffällige Abwesenheit national englischer Kunft in der Grosvenor Galerie fich erklären durfte.

A. R. Dimpia-Ausstellung in Berlin. In der über-bachten Ruine bes in feinem Beiterbau bekanntlich feit langer Zeit unterbrochenen neuen Domes find die Gypsabauffe der wichtigften Funde aus den drei Ausgrabungs: perioden von 1875-1878 zu einer Gesammtausstellung vereinigt worden. Das Sauptintereffe berfelben bilben naturlich die beiden Giebelgruppen und der herrliche hermes des Praxiteles. Sowohl der lettere als auch die früheren Olympiafunde haben in der "Zeitschrift" und in der "Runftchronif" bereits eine ausführliche Beleuchtung erfahren. Es ist hier zum ersten Male ber Bersuch gemacht worden, die Giebelgruppen nach ben vorhandenen Reften in den Giebelfelbern an ihren prasumtiven Stellen unterzubringen. Obwohl noch immer einige Schwierigkeiten ber Lojung harren, läßt fich boch im Ganzen ein sicheres Bild von der Komposition der beiden Eruppen gewinnen. Das Urtheil über den Werth der Stulpturen wird natürlich nicht weiter modificirt. Die Thatsache, bag es in ber klassischen Zeit bes alten Griechen land keine vollwichtige Kunst gab außer der attischen, wird durch die Olympiasunde aus's neue erhärtet, am meisten durch den unvergleichlichen Hermes des Pragiteles, ber in seiner Zusammenstellung mit den Giebelfiguren zugleich die schäffte Kritik derselben bildet. Er allein rechtsertigt bis jest die schmerglich-satirische Bemerkung, die Fr. Becht fürzlich machte, wie die Griechen doch zu beneiden wären, denen die deutsche Reichsregierung für Millionen ein Museum gefüllt!

### Vermischte Nachrichten.

\* Das Maria-Theresia-Denkmal für Wien schreitet im Atester Prof. S. Zumbusch's rüftig vorwärts. Die im Sigen etwa 20 Juß hohe Figur der Kaiserin, welche den in drei Stockwerken sich erhebenden Kolossalbau krönen wird, ist im Modell nahezu vollendet; ebenso drei der allegorischen Gestalten, welche oden auf den Ecken des Sockels zu sitzen kommen. Bon den vier Reiterstatuen, welche auf den Borsprüngen des Basaments sich erheben, ist Loudon im großen, Daun im kleinen Modell sertig. Zede dieser Reiterstatuen mist etwa 15 dus. Anch die Statue des Fursten Kaunis, welche den mittleren Theil der Basis an der Arontieute schmucken wird, sieht im Modell bereits vollendet da. An der Statue des Jurien Wensel Luchtenstensten der iegene raters der offerreichischen Artislerie unter Maria Theresia, wird gearbettet. Die Modelle in diesen flemeren mittgens immer noch 10 Auf hohen Aiouren werden, wie ublich, in Ihon ausgesührt, die der Artiteritätuen und der Haurtsgurdagegen gleich in Gipps aufgebaut. Baron Kaienauer ein wurft soeben die geoßeren Blanseichnungen für den architeftontichen Theil des Tensmals

B. In der Stiftefirche ju Stuttgart ift nunmehr bas eine der beiden Chorieniter, welche noch des maleriiden Edmuds entbebrten, mit einem von 3 Edverer in Min den ausgeführten Glasgemalde verieben Die Nomposition defielben rubrt von dem Direfter ber Stuttgarter Runffichule, Bernhard von Nober ber, deffen großer forgialtig ausge fubrter Karton zu bem Bollendeteften gebort, mas er je ge Die bereits vollendeten Genfier find befanntlich ebenfalls nach Reber's Entwurten von Scherer geisbnuckt worden. Sie seigen über der Trael Tavid mit mulietrenden Engeln und im Chor die Geburt Chrifti, die Mreungung und die Grablegung, die Auferstehung und die Ausgiegung des h. Beifes, die Bingfipredigt und die Befehrung Bault, benen fich auf bem fünften Genfter eine ergreifende Darftellung des jungften Gerichts anreibt. Im oberen Theil derielben thront Chriftus als Weltenrichter auf einer Wolfe, von Jo bannes dem Taufer und den Aposteln umgeben leber ihm ericheinen drei Engel, von bober Schonbeit, mit den Marter-weißeugen, mabrend unter ibm zwei Engel in die Polaunen des Gerichtes froben. Etwas tiefer fitt die erhabene Gefialt emes Engels mit dem aufgeichlagenen Buch des Lebens. Und nun beginnen die Scenen der Auferstehung. Die eble geruftete Rigur des Erzengels Michael icheidet Die niederfturgenden Berdammten von den aufwartsidmebenden Begnadigten. 2 eide Gruppen find fein und geiftvoll dara! Unter ben Unfeligen feben wir die Bertreter ber hauptrachtichten Lafter: Stols, Uerpigfen, Reit, Gen und Trägheit, und bei ben Seligen ift bie Sanftmuth als Quelle vieler anderen Tugenden in den Borbergrund gerudt. Gine Gestalt, Die sich mubiam unter ber ichweren Platte bes Grabes hervorwindet, und andere Auferstebende bilden den Abidluf des Bildes, in deffen Predella dann noch das Gleichniß von ben flugen und thorichten Jungfrauen gur Darftellung gelangt. Je fdwieriger es mar, eine fo gewaltige und umfangreiche Schilderung in die ungunftige lange und ichmale Korm eines Rucheniensters zu zwingen, je hober erideint auch bas Berdienft Neber's Modite bas Werf, bas von einem ungenannten Runftfreunde geschenkt worben, doch dasu Berantaffung geben, den greifen Minister nun auch noch zu bemitragen, das letzte Chorienfter ebenfalls ju idmuden' Als Gegenstand hierfur war von vornberein das neue Jerusalem und die Anbeiung des triumphirenden Lammes in Aussicht genommen, die als versöhnendes Ende ben gansen Enflus jum Abidluß bringen wurde

Muchliche Metaurationsarbeiten in Köln Die Moln. Zeitz leitätet: Bet ver eurch die zeitwerhaltmise bedingten geringen Bauthätigkeit für Mechnung der Privaten ist es für die Bauhandwerfer recht fühlbar, daß auch öffentliche Neubauten nur in verschwindender Jahl in Ungriff genommen weiden. Um is einentlicher ist es, daß die Keitrebungen, umsere in architektonischer Beziehung hervorragenden Kirchen nieterscht wieder berzuitelten und auszuichmuchen, mit eine Natural weingtens ein Theil der Bauhandwerfer Arbeit und Unterhalt sindet. Es verdient alle Anertennung, daß die betressenden Korstände keine Wähe und keine Opfer scheuen, die alten Baubensmale so herstellen zu lassen, wie sie ursprungtich gewesen sind oder geplant in Kirchen wie sie ursprungtich gewesen sind oder geplant in Kirchen der Etabt, sondern auch im Wege einer Kirchensteuer die Beiträge der Pfartgenossen in Anspruch genommen kirchen der Kirchen der Kirchen der Kirchen sie Beiträge der Pfartgenossen in Anspruch genommen kirchen der Kirchen

fchiff und ben Seitenschiffen gur ganglichen Fertigstellung er: übrigen, wozu indessen die nicht unerheblichen Mittel noch zu beschaffen sind. — Das große Mosail Medaillon vor dem Enor der Lirche Et Moria im Capital geht seiner Ballen dung entgegen, fo daß zur ganzlichen Gertighellung des Gußbodens - ein folder ift in fo reicher Ausstattung in keiner anderen ber hiefigen Kirchen zu finden — nur noch bie Unweiterung ber Alache im Chor erubrigt. Die Beichaffung eines ftilgerechten hauptaltars burfte die gange Arbeit jum Abichluß bringen. — Die Rirche St. Geverin bedarf einer burchgreifenden baulichen Berftellung. Schon feit Jahren bat fich das Beduring dasu fublbar gemant; allem die Sobe der Rojten und der Mangel der erforderlichen Jonds haben bavon abgehalten. Runmehr ift, wie wir vernehmen, von dem herrn Architeften Franz Echnut ein vollitandiges Re staurationsprojekt ausgearbeitet worden, welches fich der Un: erkennung von Fachmännern erfreut. Es ift beabsichtigt, Die Arbeiten bato beginnen zu lavien; zu diesem Zwecke und die beiden Chorthurme bereits eingeruftet. Wie die reftau: rirte Kirche St. Cunibert am nördlichen, so wird die Rirche St. Geverin fünftig am füdlichen Ende bas Panorama ber Stadt auf der Abeinfeite murbig abiditeiten In der Arrche St. Mauritius, welche feit ihrer Erbauung bes inneren Schmudes entbehrte, find die Malereien bis auf Die Seiten: ichtife vollendet Diefer in einficher und gefalliger gehaltene Schmud wirft in Berbindung mit ben fünftlerisch ausgeführten farbigen Fenstern in dem hohen Raume recht wohlthuend. — Die Restaurationsarbeiten an der Kirche St. Aposteln machen, namentlich wenn man die Schwierig: feiten der Ausführung berüchsichtigt, erfreuliche Fortichritte; Die Chieite mit dem Thurmden wird in wenigen Wochen vollendet fein. Soffentlich werden die im nächften Sahre wieder aufzunehmenden Arbeiten nicht burch Schwierigfeiten in der Beschaffung der allerdings sehr bedeutenden Geld-beträge unterbrochen werden. — Die Erneuerung des herr-lichen Auppeldaches der Kirche St. Gereon wird rüftig betrieben, so daß, wenn die Witterung noch eine Zeit lang gunftig bleibt, das Bauwert gegen die Einfluffe des Binters gesichert fein wird. - Wir hatten noch eines Rirchleins gu bedenken, welches zwar weber in architektonischer noch in fünftlerischer Beziehung von Bedeutung ift, bas aber in feinem jenigen verwahrloften Zuftande feineswegs ber Stadt gur Bierde gereicht — wir meinen die Allerheiligen : Ravelle am Eigelstein. Rach Riederlegung bes alten Conventgebaudes gleicht dieselbe mehr einer Ruine als einem Gotteshause Auf die zahllosen Fremden, welche auf der dicht vorbeifüh: renden Gifenbahn in unfere Stadt hineinfahren, muß die Ravelle in ihrem jegigen Buftande einen traufigen Embrud madien.

M. Die Berhandlungen der ardaologischen Geftion der diesjährigen Philologen Berfammlung in Jena boten einige auch für die Lefer Diefes Blattes intereffante Momente bar. Die Settion hielt brei Sigungen, von benen die erfte ber Ronstituirung gewidmet war; jum Brafidenten wurde herr Bro-Veriammtung legte derfetbe sunachit eine durch Steindruck vervielfältigte Zeichnung bes Deckels einer Puris aus bem befannten Privatmuseum des herrn Philemon in Athen vor und befprach biefelbe. Godann machte herr Brof. Burfian außerordentlich intereffante Mittheilungen über Die Funde in Dodona. Es ift bas Berbienft bes Berrn Carapanos, baß die Stelle biefes uratten Drafets nunmehr, nachbem hatten, endgültig festgeset ist. Sie liegt am öftlichen Tuße des bis zu einer Sohe von 2000 Meter über die Meeressstade sich erhebenden Olntsta Gebirges. Es finden sich bort bie Spuren einer Afropolis, eines noch gut erhaltenen Theaters und ein großer vierediger Begirt, Die Stätte Des Beiligthums. Innerhalb Dieses ift junachft ber eigentliche Tempel zu bemerken, ber in die drei Theile pronaos, cella und opisthodomos gerfällt und in drei Schiffe getheilt ift, burd Saulenreihen, von benen sich nicht mehr beftimmen laßt, welcher Ordnung sie angehörten. Tempel nicht mit Gaulen geschmudt. Außerdem find ju ertennen die Refte von einem Symnafium, einem Brytaneum und zwei Rorridoren, welche mahricheinlich zur Aufbewahrung berjenigen Beihgeschenke bienten, Die bem Wetter nicht aus.

gesetzt werden burften. Daß andere im Freien aufgestellt waren, beweisen zahlreiche Basen. Die Jundgegenstände find, abgesehen von einer kleinen Marmorstatue, Bronzewerke und Bronze- und Bleiinschriften. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß von den dort einst vorhandenen Runftwerfen manche schon früher in den Handel gefommen sind, aber unter Berhehlung des wahren Jundortes. — Die Inschriften zerfallen in drei Klassen: Bleiinschriften, welche Anfragen an das Oratel enthalten, Bronzeinschriften, theits eingegraben, theils punftirt, welche Freilaffungsurfunden find, und Inschriften, welche zu Weihgeschenken gehörten. Die ersten sind die interessantesten, weil sie uns über das Ora-kelwesen Ausschluß geben. Wir ersehen daraus, das jeder Nathholende eigenhändig seine Frage auf eine gerade vorhandene Bleiplatte fchrieb. Dies beweift der Umftand, daß manche Platte noch nach Art der Palimpseste mehrfach übereinander beschrieben ist und daß die Inschriften in den verschliedensten Dialetten versaft sind. Die Formeln sind ziemlich feststehend. Der Inhalt ber Anfragen hat unsere Er-wartungen entfäuscht. Die Inschriften frammen aus Zeiten, da das Drafel feinen großen politischen Ginfluß mehr hatte. Eine Freilassurfunde weift auf den Anfang des dritten Sahrhundert's v. Chr. hin. Zwar fragen Gemeinden noch an, aber meift in fehr allgemeiner Beife; größtentheils find es Brivatanfragen, die in ihrem Inhalt ähnlich sind denen, die man heute an Kartenschlägerinnen stellt: über verlorene Sachen, Handelsgeschäfte, Nachkommenschaft, Baterschaft und Achnliches. Die Freitaffungsurfunden geben uns einigen Aufschluß über die Verfassungsverhältnisse der Molosser. — In der dritten Situng sprach zuerft fr. Dr. Herrlich aus Berlin über die Saalburg bei Wiesbaden, beren Geschichte er von ihrer Gründung, wahrscheinlich 10 vor Chr. bis in den Ansfang des dritten Jahrhunderts nach Chr. verfolgte, wo sie von den Römern aufgegeben wurde. Darauf zeigte und besprach Herr Prof Gaedechens eine Letuthos aus Athen, jest im Besitz des archäologischen Museums in Zena und legte schließlich eine Angahl noch unedirter Zeichnungen nach Stuccoreliefs aus Pompeji vor.

B. Brofeffor Jatob Grunewald in Stuttgart hat im Auftrage eines Münchener Kunftfreundes für beffen neues Wohnhaus ein großes Bild vollendet, welches einen im Renaiffancestil gehaltenen Speifesaal schmucken foll. Daffelbe zeigt eine hierfür überaus paffende, sinnreich erdachte Komposition, die sich durch rhythmischen Schwung und Schönheit der Linien auszeichnet. Im Mittelgrunde sitt der stattliche Bauherr mit seiner Gemahlin und zwei reizenden Kindern. Den Zirkel in der Sand, blidt er finnend auf den Grundrif seines neuen Saufes, beffen Modell neben ihm fteht, mahrend man im hintergrunde schon Arbeiter fleißig mit der Aus-führung des Baues beschäftigt fieht Bon rechts und links schweben die vier Jahreszeiten heran, gefolgt von Kindern, welche die schönsten Gaben der verschiedenen Erdtheile der glücklichen Familie darbringen. Jede dieser Gestalten ift trefslich charakterisit und von fesselndem individuellen Ausbrud. Der Frühling, eine holbe, blondgelockte Jungfrau, trägt duftige Blumen in den feinen weißen händen; neben ihr zieht der Sommer einher, eine dunkellocige Schone, mit verführerischen Reizen ausgeftattet. Gie schwingt in ber rechten Sand die Sichel und halt in ber linten reife Garben. Auf der anderen Seite fredenzt der herbft, ebenfalls eine üppige Frauengestalt, den rebenumrankten Pokal, und da-neben erscheint der graubärtige Winter mit den Trophäen ber Jagd. Die folgenden fleinen Bertreter der Bewohner beiber Bemisphären mit ihren reichen Spenden sind nicht minder anziehend und verstandnigvoll individualisirt. Beich: nung und Auffaffung zeugen burchweg von einem edlen Schönheitsfinn und unterfcheiben fich auf's ruhmlichfte von ber äußerlich bestechenden und innerlich hohlen Darsiellungs-weise in so vielen modernen Bilbern. Das Kolorit ift leuchtend und gefättigt; es beweift ein forgfältiges Studium ber großen Borbilder alter Zeit. Das Bild war vor der Absendung nach München mehrere Tage im Atelier des Künftlers ausgestellt und erregte allgemeine Bewunderung.

## Inserate.

## Werke mit Illustrationen von Ludwig Richter

aus bem Berlag von Georg Wigand in Leipzig.

**Deutsches Balladenbuch.** Mit Holsschm. nach Zeichm. v. Ehrhardt, Kichter, Ger u. A. 6. Aufl. In Prachtband 10 M. **Bechstein,** Anärchenbuch. Taschenausg. mit 90 Holsschmitten nach Originalseichnungen von L. Richter. 31. Aufl. — Cart. 1 M. 20 Pf. **Dasselbe.** 4. illustr. Prachtausgabe mit 187 Holsschmitten. Eleg. geb. 8 M.

Der Familienschatz. 50 Solsschnitte n. Zeichn. v. L. Richter. (Meines Richter-

Mbum.) In Originalearten 2 M. 30 Pf. Goethe, Kermann und Dorothea. Mit 12 Holzschnitten nach Zeichnungen von L. Richter. Elegant gebunden 5 M. 50 Pf.

Groth, Claus, Boer de Goern (Plattdeutich), mit Uebers. in's Hochentschelben, Amderreime mit 52 Holzschnitten nach Zeichnungen von L. Richter. Eleg.

cart. 8 M. Sebel, Allemannische Gedichte im Priginassext. Mit Bilbern nach Zeichnungen von L. Nichter. Eleg. geb. m. Goldschnitt 4 M.

Daffelbe in's Sochdeutsche überf. von R. Reinick. 6. Aufl. Eleg. geb 4 M Richter-Album. Gine Auswahl von Holzschnitten nach Zeichnungen von L. Richter. 6. Ausgabe in 2 Bänden. In Leinen geb. 20 M. In roth Maroguin mit Geldschnitt 27 M.

Richter-Bilder. 12 große Solzschnitte nach älteren Zeichnungen von Ludw.

Richter. Serausg, von Georg Scherer. Eteg, eartonnirt 6 M. Richter, Ludw., Weschäusliches und Erbansiches. 4. Aust. Gin Familien-bilderbuch. Geb. 9 M.

Richter, Ludw., Goethe-Album (Mustrationen zu Goethe's Werken). 40 Blatt, geb. 8 M. Richter, L., Mustrationen zu Goethe's Kermann und Dorothea. Cartonnirt mit Goldschm. 2 M.

Tagebuch. Ein Bebent: und Gebentbüchlein für alle Tage bes Jahres mit Sinnsprüchen und Bignetten von L. Richter 4. Aufl. Eleg. geb. 4 M.

Verlag von Paul Bette in Berlin.

Jean Baptiste Greuze: Kinderkopf. Nach dem Gemälde im Berliner Museum gezeichnet von H. Roemer, Lichtdruck Roemmler & Jonas.

Grossfolio 3 Mk., Cabinetformat 1 Mk.

Dieser lieblichste Blondkopf aus der Berliner Gallerie, dessen stets bei einer Aufführung der Werke J. B. Greuze's mit besonderer Vorliebe gedacht wird (vergl. Kugler, Lübke, Meyer u. A.) gelangt hier nach einer auf's Gewissenhafteste durchgeführten Zeichnung H. Roemer's zur Veröffentlichung: ich halte mich versichert, dass dieser Lichtdruck bei dem so billiggestellten Preise in Grösse I. als Wandzierde, in Grösse II. für's Album gern gewählt werden wird.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## SCHLOSS STERN

bei Prag.

Nach Originalaufnahmen herausgegeb. von Ph. Baum.

Autographirt von demselben und M. Haas.

40 Tafeln. gr. Fol. cart 16 Mark.

(Separatabdruck aus "Italienische Renaissance" auf grösserem Format.)

## STATUE DIE GASTFREUNDSCHAFT

von Professor Bläser.

Original in der National-Gallerie in Berlin.

In drei Grössen:

## Originalgrösse 154 cm. hoch. Preis von Elfenbeinmasse . . . Preis von Gips Preis von Gips mit Wachstarbe-Anstrich für's Zimmer oder für's 130 Kiste und Emballage . . . . .

|   |     | Copie 75       | (,I | n. | J | 10 | ch. |    |      |
|---|-----|----------------|-----|----|---|----|-----|----|------|
| 8 | von | Elfenbeinm     | ass | е  |   |    |     | 45 | Mark |
| S | von | Gyps Emballage |     | a  |   |    |     | 30 | Mark |
| e | und | Emballage      |     |    | ь | 4  |     | 4  | Mark |

| cobie 40 ci                          | н. | поси. |  |
|--------------------------------------|----|-------|--|
| Elfenbeinmass<br>Gyps<br>Emballage . |    |       |  |

| Consolen | an der Wand zu befestigen)                                                             | sind zu              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Säulen   | (an der Wand zu befestigen)<br>(auf den Fussboden zustellen)<br>(auf Möbel zu stellen) | allen dre<br>Grössen |
| Sockel   | (auf Möbel zu stellen)                                                                 | vorräthig            |

Gebrüder Micheli. BERLIN, Unter den Linden No. 12.

Prei

Vollst, illustr, neuestes Preisverzeichniss 1879, der Giesserei gratis.

Verlag von S. Hirzel in Leipzig.

## Tizian's Leben und Werke

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Ausgabe

Max Jordan.

Mit dem Bildniss Tizian's und 9 Tafeln in Lichtdruck.

Zwei Bände, gr. 8. Preis geh. M. 20. — Eleg. geb. M. 23.

Geschichte

Geschichte

## ITALIENISCHEN MALERET Almiederländischen Malerei

J. A. Crowe and G. B. Cavalcaselle.

J. A. Crowe and G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe besorgt von

Deutsche Original-Ausgabe hearheitet von

Max Jordan.

Anton Springer.

Vollstandig in sechs Bänden. Mat as Holzschnitt-Tafeln.

Mit 7 photolithogr. Tateln.

gr S Pro-geb 80 M.; eleg geb. 90 M. gr S. Preis: 15 M., eleg. geb. 17 M

In Ernst Arnold's Kunstverlag (Carl Graf), Dresden, erschien:

## Neustich

der

Raffael-Steinla: Madonna di S. Sisto

#### Eduard Büchel.

Grösse des Stiches ohne Plattenrand 65 auf 50 Centim.;

Abdruck mit Schrift auf weissem Papier M. 45 -

Mark

Mark

Mark

Mark

Abdruck mit Schrift auf chines. Papier M. 60 -.

Alle Kunsthandlungen des In- u. Auslandes nehmen Bestellungen darauf entgegen. -

In der "Kunstchronik No. 36 vom 20. Juni 1878" heisst es:

Steinla's Stich der Sixtinischen Madonna erfreut sich seit langer Zeit eines weit verbreiteten und wohl begründeten Rufes. Allmählich stellte sich eine umfassende Durcharbeitung der Platte als nothwendig heraus, und so entschloss sich der jetzige Besitzer derselben, Kunsthändler C. Gräf (Ernst Arnold's Kunstverlag) in Dresden, ihre gründliche Erneuerung und Wiederherstellung vornehmen zu lassen. Er legte dieselbe in die bewährte Hand Eduard Büchel's, eines der besten Schüler Steinla's, der das überaus schwierige Werk nach siebenjähriger angestrengter Arbeit nunmehr glücklich zu Ende geführt hat.

Mit rühmenswerther Hingabe überraschendem Erfolge ist es dem nicht nur gelungen, Künstler den ursprünglichen Charakter des Stiches festzuhalten, sondern er hat die harmonische Gesammtwirkung, die Klarheit und Schönheit desselben noch wesentlich gesteigert und sich dadurch die verdiente Anerkennung aller Kenner und Kunstfreunde erworben.

Diesem Urtheil stehen noch viele andere massgebende Kritiken zur Seite

und alle giptein in dem Auspruch: "Der Künstler hat seine Aufgabe glänzend gelöst."





Budy u. Kunfibandlung

augenommen.

## 14. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Tützow (Wien, Therefianungaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Leipzig zu richten.

21. November

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle t4 Tage, für die Abonnenten der "Teitschrift für bildende Kunst" gratis, für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inbalt: Die antife Kunst auf dem Trocadero, (fortschung). — Römische Monumente aus Neumagen. — A. Poche, Mont Saint-Siméon Stylite près d'Aley; Neuer Natalog der Berliner Gemäldegalerie. — K. A. Schwerdgeburth †, — Mündener Addenue. — Konfurenzientwürfe für die plastische Deforation der deutschen Reichsbank. — Nuntgewerbliche Cofalausstellungen im Jahre 1870. — A. Huntboldt-Denkmal für St. Couis; Dr. H. Otte; Oberbaurath fr. Schnidt, Gelnhausen, Marburg. — Auftionspreise. — Heliochromographie. — Teitschriften. — Inserate.

# Die antike Kunst auf dem Trocadero. (Fortsehung.)

Für das große Publikum, welches den Kunft= werth der Bronzen im Allgemeinen nicht ermessen fann, bilden die tanagräischen und die ähnlichen Terracottafiguren fleinafiatischen Fundortes den Hauptanziehungspunkt der antiken Abtheilung. Dies ist auch nicht anders möglich, wenn man, gang abgesehen von dem für die weitesten Rreise be= stechenden Reize der darin behandelten Motive, nur die numerische Reichhaltigkeit dieser Abtheilung in's Auge faßt. Um von derfelben einen Begriff zu geben, führen wir an, daß der Schaukaften Camille Lecuper's, allerdings der reichste bon allen, 124 Statuetten und faum weniger Röpfe enthält, daß aber das in diesem Genre außerdem Ausgestellte Diefe Zahlen um bas Drei = und Vierfache übertrifft. Die Lecuper'sche Sammlung ist nicht nur ber Zahl, sondern auch ber Auswahl nach die hervorragenoste. Ihr Reichthum an Darstellungen scheint ebenso unerschöpflich, wie die Vorzüglichkeit der einzelnen Exemplare bewunderns= werth. Ich greife nur einzelnes Prägnante aus der Masse beraus: eine sitzende bekleidete Frau, dem liebes= gott, den sie mit einem Arm umfängt, eine Gichel zeigend; eine andere Frau, auf einem Felsstück ruhend und eine auf ihrem Anie sitzende Taube fütternd; eine auf das eine Anie niedergehockte Anöchelspielerin, mit herrlichen Gewandmotiven; eine majestätische Frauen= gestalt (aus Pagae), die das Himation mit der erhobenen Linken über die Schulter hervorzieht, mäh= rend ihr der Peplos bei dieser Bewegung vom Busen

gleitet, wobei sich eine Reihe der edelsten Gewand= motive wie von selbst entwickeln; mehrere Ball wer= fende und auffangende weibliche Gestalten, in wech= felnden Lagen dasitiend; ein Mädchen, das eiligen Schrittes, ein zweites auf dem Rücken tragend, bor= schreitet (aus Korinth) von größter Natürlichkeit; eine Folge von Amoretten, ballwerfend, Bögel faufend und fliegen lassend u. f. w., der schönste darunter ein ganz fleines Figurchen, ein lauteschlagender Eros in einen Rapuzenmantel gehüllt, aus dem beide Flügel föstlich naiv bervorragen, von gang besonderer Schärfe im Gesichtsausdruck; ein anderer (aus Thisbe) im vollen Lauf mit lanahinwallendem Mantel; eine Doppelflöten= bläferin (Athen); eine Aphrodite Anadpomene, reizend in eine Muschel hineinkomponirt, beren Schalen oben ein Liebesgott auseinanderhält; ein Apollon Musagetes (aus Thisbe), eine der wenigen Figurchen, die bei dem Berbrennen auf dem Scheiterhaufen einen rußigen Un= flug bekommen haben; eine ganze Reihe von Gilenen, einer davon eine meisterhafte Grotesksigur, den kleinen Dionysos, der sich ungezogen auf seinem Echooge bin= und herwirft, beruhigend, ein zweiter auf dem geliebten noch vollen Weinschlauch ruhend, selig im Borgefühle kommenden Genußes; ein halbnackter Jüngling, den Rranz im Haar, das Salbgefäß in der einen, ein entrolltes Bergament in der anderen Hand, mit herr= lichster Gewandung; ein alter Sklave, köstlich charakterifirt, seinem Herrn Salbgefäß, Striegel und Faust= handschuhe in das Gymnasion nachtragend. Ein mahres Juwel der Sammlung ift ein kleiner (etwa 3 Centi= meter hoher) weiblicher Ropf mit Berlenohrgehänge, vollständig unberührt, die Bemalung sehr schön erhal=

ten. Endlich noch zwei Stücke, doppett bemerkenst werth wegen der Seltenbeit der Aundorte und der Borstiglichteit der Metive und der Ausführung: eine ganz nachte Tänzerin, die durch einen Reif voltigirt, durch den fie das eine Bein eben bindurchstreckt (aus Athen), eines der vollendetsten Figürchen dieser außerordentlichen Sammlung, und die Groteste eines Fausttämpfers (aus Hermione in Argotis), der mit vorgestreckten Fäusten auf seinen Gegner losfährt.

Der Zabl nach die zweite, dem fünstlerischen Werthe der ausgestellten Kiguren nach sast ebenbürtig ist die Sammlung von Jules Greau, den wir schon als Besitzer der schönsten Bronzen kennen gelernt baben. Besonders bemerkenswerth sind darin: ein balbbetrunkener Silen, neben einem geleerten Weinschlauch sitzend; eine stebende, vollig verichteierte Frau, die starte Karbensspuren zeigt, bergoldetes Obergewand, weißes Untersgewand, beide mit blauen Bordiren: eine Kora (Athen), dem älteren strengeren Stil angehörig, im borischen Berlos: eine sitzende, üppige Frauengestalt, mit Amoripietend, sehr detaillirt in Gewands und Haarbebandlung, auch die Formen des Nachten mehr vollendet als sonst gewöhnlich; endlich eine verschleierte Tänzerin mit ked vorgestrechtem Fuß und schnippischer Miene.

Die Sammlung Bellon (aus Ronen) enthält eine Knöchelspielerin mit enthlößtem Oberkörper, in Folge Berbrennung auf dem Scheiterhausen geschwärzt, aber an Ringen im Haar und am Finger noch Spuren von Bergoldung tragend, eine Figur von außerordentlich ichen bewegtem Motive: serner eine vollständig des malte Spaziergängerin mit auffallend ausgearbeitetem Gesichtsausdruck; eine liegende halbnackte Francugesstalt mit Muschelhorn in der einen Hand, den andern Arm boch erboben (Apbrodite?); endlich die Maste eines Greises von ergreisender Wahrbeit der Darstellung.

Hecht gewählt, wie alles was E. Piet ausiellte, ist auch seine Keine Sammlung von Tanagrafiguren; tarunter eine graziöse stebende Frauengenalt, die die ursprüngliche Glasur noch fast unversehrt bewahrt bat: eine in hestigem Borschreiten begriffene Frau (Korinth) in braumem T bergewand mit rosa Berdüre, und einer ter ersten nach Frankreich gebrachten tanagräsischen Annte: eine ganz in das Himation gebüllte Gestalt, den Rum in die Histe gestemmt, mit becktenpirtem Han, gesichwarzt durch das Feuer des Scheiterbausens.

An Answahl fieht ber Piotischen Sammlung die von E Ramet nicht nach. Ihre Hauptzierde ist eine Bachantin von darafteristischem Anobrud in Benaumg und Gesichtszigen, außerdem von fast vollst weits erhaltener Bemalung. Roch werthvoller, übershaut eine ber schwicken Tanagranguren ber ganzen Ausstellung ift eine fast ganz nachte Knöchelspielerin,

bei der die Behandlung der Motive und die Bildung ber Formen den Stoff, auß dem sie geschaffen, völlig vergessen und sie und als ein Werf der boben Mar morstulptur erscheinen lassen. Zwei interessante frühe Moragestalten, die eine davon bles Büsse, (aus Utben und Thiode), ein schwebender Eros (Thiode) und eine ganz verschleierte, leichtbewegte Tänzerin (Theopiae) seine nur stücktig erwähnt, ebense ein etwas größerer Männertops (etwa 5 Centimeter boch) mit üppigen Locken und schwerzvell emporgezogenen Brauen, sowie eine Sofratesmaste von meisterhafter in wenigen Zügen tressender Charasterissrung.

Mr. de Bammeville stellte unter vielen anderen eine köstliche alte Amme aus, in einem Stuhl sitzend, den Säugling im Arme, eine der besten Grotesten sämmtlicher Tanagrafiguren, sodann eine Gruppe: ein Satur mit Iburses und eine Mänade mit küllborn dabinrasend, vollendet besonders im Gesichtsansdruck des Saturs, den wildstatternden Gewändern nach schon spät. Bemerkenswerth ist sodann ein etwa 5 Centimeter im Durchmesser haltendes Medaillon, zwei sich füssende Köpfe (bis an die Schultern) darstellend, der eine sast ganz im Profil, der andere herausgeneigt, — ein wunderliedliches Motiv.

Wir mitsen die von Gaston le Breton, G. Drevfuß und Hartmann ausgestellten Figuren übergeben, um nur noch von den zahlreichen Stücken der Paraven'schen Sammlung einige anzusühren: eine auf einem Stuhl siende, ihr Haar mit beiden erhobenen Händen tnüpfende vergebeugte Mädchengestatt, mit einiachem Peptos besteidet, von großer Natürlickseit des Metivs; sodann eine an einen Felsen mehr hingelehnte als siende Mädchengestalt, eine Schale in der Nechten über dem nackten Schooß haltend, von herrlichstem Finß der Linien und statuarischer Behandlung der Formen; die reichgeordnete Frisur zeigt rothe Farbe und einen goldenen Reif; endlich eine Gruppe von Amor und Psyche, sie in seinen Schooß gelehnt dasiebend, von teuicheiter Naivetät.

Bon den Tanagrafiguren in Art der Produktion und Berwendung verwandten, jedoch dem Alter,
dem Stile und selbst dem Materiale nach verschiedenen
kleinaliatischen Terracotten, deren bauptsächtichte Aundorte Impria, Milet, Epheios, Tarios ind,
sindet sich auch eine reiche, obwohl nicht so vollständige
Sammlung ausgestellt, wie von den ersteren. Auch
bier ragt die Lecuper'sche Sammlung durch eine Reihe
von mehr als bundert Köpichen bervor, (Ansangs
sammelte man nämlich an Ort und Stelle blos die
Köpichen der Kigurens (Votter, Menschen, (Vrotesten,
Masten daritellend, aus denen der Charatter vieier
Kleinkunst so recht berauslenchtet. Mit der scharfen
Detaillirung der Formen und des Ausbruckes ist aus

ihnen allen die köstlich=naive Unmittelbarkeit mehr oder weniger verschwunden, welche die tanagräischen Köpf= den fo febr auszeichnet. Außerdem besitzt die Gamm= lung Lecuper nur ein gang erhaltenes Exemplar: die Hautreliefgruppe von Gerafles und Omphale, in inniger Umarmung nebeneinandersitzend, vergoldet, wie Denn fast alle kleinasiatischen Terracotten Spuren ein= ftiger Bergoldung zeigen. Dagegen bietet die 3. Greau'= sche Ausstellung gerade in Diesem (Benre einen un= glaublichen Reichthum bar: 230 gange Figuren und Röpfchen, außerdem noch eine Augabl von Formen für die Berstellung der ersteren. Unter den gangen Figuren ragt zunächst eine Folge von Erosgruppen bervor, in welchen der Gott mit Thieren in Berbin= bung gebracht ift, 3. B. Amor einen fliehenden Sund beim Edweise fassend, Amor mit dem Bfau, dem Berl= huhn, Amor mit einem Tiger, den ein Sund, auf seinem Rücken stehend, in den Nacken beißt, auch ein Amor neben einer Benusstatuette stehend, dem ein nacktes Mädden die Sandalen löft, - alles Motive von reizender Erfindung. Auch zwei Einzelgestatten von Amoren, an Cippen getehnt, von Praxitelischer Weichheit der Formen. Codann eine Reihe von Benus= geftalten, zumeift mit dem Delphin gebildet, ihr Saar ordnend oder lösend, eine, die schönste von allen, einen Dorn oder ein Sandforn von der Ferse des erhobenen Kußes ftreifend; ein Berseus in voller Rüftung mit Gorgonenschild, aufwärts blidend, sehr lebendig; zwei Frauen einander im Schoofe fitzend (Bemalung fast gang erhalten) außerordentlich gart im Motiv, fluffig in den Linien; zwei darafteriftisch gefaßte Bendants eines Bettlers und einer Bettlerin (Tarfos); ein gro= tesker Schauspieler (Cypern); die Seele eines Rindes als geflügelter Benius der Erde entschwebend (Tarfos) von fehr feinen Formen. Roch vollendeter im Ausdruck find die zumeist etwas größeren Röpfchen, dar= unter mehrere vortreffliche Heraklestöpfe, und eine Folge von etwa 50 Grotestföpschen des mannigsach töstlichsten Ausdrucks. Hieher gehört auch die originelle Korm zu einer Polichinellemaste (beren Abdruck beiliegt) fo= wie andere Formen für ganze Geftalten und Torfen (aus Copern und Tarfos), worans zu entnehmen, daß die Köpschen besonders bergestellt und aufgesett wurden.

Bei den übrigen Sammlern kommen kleinasiatische Terracotten nur in einzelnen Exemplaren vor, so bei Bellon eine höchst elegante, jungfräulich schlank gebildete Aphrodite Anadhomene, ihr Haar ordnend und in einen Spiegel blickend; bei Hirfch ein ganz ähneliches Motiv, nur in's Bewußtere und in weiblich vollere Kormen übersetzt; ebendort ein bacchischer Genius eine Traube emporhaltend, von leichtbewegter, etwas kokett bewußter Haltung aber tadelloser Modellirung.

Nur D. Rayet ist wieder in der glücklichen Lage, deren eine Anzahl ausstellen zu können; vor allem vier Grotesten: einen Berkäufer, einen Taschenspieler, einen Marktschreier und einen Ballspieler, alle vier Beispiele vollendetster Baklichkeit. Der Gegenfak zwischen den zum Aengersten zusammengeschrumpften Leibern, den ausgedörrten Gliedmaßen, und zwischen der Kraftaustrengung, die sie doch machen mussen, um fich durch's leben zu schreien, zu spielen ze, wirft bochit fomisch; dabei ist die Meisterschaft, mit der in diesen farrifirten Leibern die Anatomie des menschlichen Rör= pers gegeben ist, höchst bewundernswerth. Doch ist auch bei diesen, wie überhaupt bei den kleinasiatischen Grotesten, der Unterschied von ähnlichen tanagräischen so= fort bemerkbar: die überscharfe Betonung der Motive, die an der Grenze, manchmal auch schon jenseits des künstlerischen Maßes sich bewegt. Sehr hübsch ist auch die kleine Gruppe eines nachten Kindes, das eine Henne umhalst und vor Liebe so fest an sich drückt, daß es gar nicht merkt, wie jene babei erstickt.

Eine ähnliche Ueberraschung, wie mit dem André'= schen Hermes, ist uns auch hier bereitet, wenn wir in den Sälen der ägnptischen Ausstellung der ethno= graphischen Abtheilung des Trocadero eine der schönsten kleinasiatischen Terracotten sinden, die aus einem Grabe zu Rosette stammt und, dem Materiale nach zu ur= theilen, cyprischen Ursprungs ist. Es ist ein nachter, mit dem Oberförper auf einem Schlauche, mit dem Unterförper auf der Erde baneben hingelagerter Satur, der von dem Gotte der Winde für einen Moment zum Hüter des Elementes eingesetzt ward, das in jenem verschlossen ist. Allein seine Kraft reicht lange nicht aus, es zu fesseln. Bergebens müht er sich mit beiden Armen, deren Musteln von der Anstrengung geschwellt sind, die Mündung des Schlauches zu schlie= ßen. Die Winde sind stärker als er, und so bleibt ihm nichts anderes übrig, als halb ängstlich, halb be= friedigt von der Götterrolle, die er schlecht genug fpielt, dem miderspenftigen Elemente, das dem Schlauche entströmt, in die Lüfte nachzublicken. Dabei ist ihm die Pantherhaut schon in weitem Bogen von Schulter und Rücken weggeweht. Reine Beschreibung kann von dem Leben und der vollendeten Ausführung dieses kleinen Runftwerkes auch nur die entfernteste Borftellung geben, nicht weniger von der künstlerischen Weisheit, mit der hier alles Wesentliche in kleinstem Rahmen zu= fammengedrängt und motivirt erscheint.

Zum Schlusse sei mit Uebergehung einer Auzaht unbedeutender Köpschen der Dorigny'schen Sammlung noch eine Reihe von Büsten angeführt (kleinasiatischer und expriotischer Fundorte), die E. Piot ausstellte, und die alle, selbst in so gewählter Umgebung, auffallend seltene Bollendung der Detaillirung zeigen. Die vor=

süglicible ift ein gan; fleiner (etwa 3 Centimeter hober) Gerallestopi, von energischier Modellirung, nächt ihm ein prachtiger Hermestopi, der größte der Reibe (etwa 8 Centimeter) und der jormvollendetste detaillirsteile, als wäre er in Marmor gemeißelt; dann ein Bendant eines Athenas und eines Athleten-Repses, ein Aphroditentöpichen, graziös zur Seite geneigt, und eine lachende Satormasse, chargirt aber meisterhaft, endlich drei sait völlig verschleierte Demeter (?) Köpse von einsachen, gebaltenem Ausdruck.

Leider muß ich darauf verzichten, Die Müngfamm= lungen von Bar. Birich (Gubitalien, Thratien, Neolien, Mufien), Baraven (Sicilien und Macedonien), Die Cameen und Intaglien ber be Montianp'ichen Mus= ftellung (davon etwa 150 antife), Die Lemne'iden Gold= fdmudarbeiten aus bem fimmerifden Bosporus, fo= wie die mehr oder weniger reichbaltigen Sammlungen antifer Gläfer, Glasgefäße, Glasemails und Glas= cameen, vor allem 3. Gréau's (Copern), bann Bellon's ber Bürftin Cgarterpogfi und ber Grafen Dzialinski näber zu beiprechen, muß es auch mit der bloßen Er= wabnung der Undre'iden gerippten (Blasschüffel in 3aspisimitation, eines Unicums an Edbinbeit Des fabritats und der Erbattung, geniigen laffen, um noch für einen flüchtigen Ueberblick ber römischen Runft Raum gu gewinnen. C. v. Fabrican.

(Schluß folgt.)

#### Römische Monumente aus Neumagen.

Unter diesem Titel bringt die Köln. Zeitg. aus der Feder Dr. Felix Hettner's über die neuesten Funde in Neumagen einen interessanten Bericht, welchen wir im Nachsolgenden reproduciren:

"In Renmagen an der Mofel ift im Berlaufe tee vergangenen Jahres ein funt romischer Stein= ffulpturen von bervorragender Bedeutung gemacht wor= ben, welcher jest für bas Provincialmufeum in Trier erworben ist und in bemfelben zwei große Gale anfüllt. Nicht nur die Angahl und Größe ber gu Tage geförberten Monumente, beren Gefammtgewicht etwa 2000 Centner beträgt, laffen alle anderen bis jest in Tentickland gemachten Junte Diefer Art weit hinter sid, fondern auch die Kunstfertigkeit, mit welcher Die meisten bieser Stulpturen behandelt sind, sett die Neumagener Monumente über die Maffe ber Bro= butte du iheinischen Steinmeten, welche ale Betivund Militärgrabsteine bie rheinischen Museen anfüllen. In Santworth ciefes finntes besteht jedoch in ber mein Umgabt aus bem täglichen leben gegriffener Dart francen, welche semehl im Atlgemeinen unsere Menntnin antifen Yebens erweitern und im Befonderen

uns einen Einblid gestatten in ben handel und Banbel ber Bewohner Neumagens zu römischer Zeit.

Setten wohl ist ein so werthvoller Schatz mübeloser gehoben worden. Als man eine Schiefermauer, ben letzten sichtbaren Rest einer mittelalterlichen Burg, abbrach, stieß man in den Fundamenten auf ein römisches Relies. Bald zeigte es sich, daß die ganze Burg mit römischen Monumenten sundamentirt war.

Es ist ein für uns unbegreislicher Bandalismus, mit dem das Mittelalter die großen Römerbauten zerstörte, um sie als Baumaterial in die Erde zu verssenken. Und bennoch verdanken wir der Zerftörung dieser Monumente ihre Erhaltung. An der Igelerstände, welche, sür ein Heiligenvild gebalten, der Zerstrümmerung durch Menschenhand entging, hat der Regen und Frost der Jahrhunderte salte Darstelstungen die zur Untenntlichteit verlöscht. Die Reusmagener Stulpturen dagegen sind so erhalten, als kämen sie eben aus der Berkstätte des Steinmehen und des Malers. Fast alle prangten bei ihrer Aussindung noch im vollen Farbenschmute.

Ueber das römische Noviomagus ist uns von den alten Schriftstellern wenig überliefert. Am bekanntesten sind die Worte Auson's:

Et tandem primis Belgarum conspicor oris Nivomagum, divi castra inclyta Constantini.

Und fo behauptete man benn natürlich anfänglich, daß die aufgefundenen Alterthümer Refte Des Constantinischen Baues seien. Aber es lehren bie Darstellungen ber Efulpturen, es lebren auf bas unzweideutigste die Inschriften, daß, wenn nicht alle, so boch sicherlich die meisten Steine zu Grabmonumenten ge= bört baben. Diese Grabbenfmäter waren von iehr verichiedener (Bröße. Theile find es nur einfache Inschriftsteine, meift in ber in ber hiefigen Gegend üb= lichen Tonnenform, theils fint es etwa zwei Meter lange und einen Meter breite Monumente, auf beren Borderseite ber Berftorbene in einer Nische stebend in überlebensgroßer Geftalt bargeftellt ift. Gin Monument aber tommt ber Igeler = Gaule in Form und Westatt nabe, wenn es berfelben auch an Große nach. Seine Zusammensetzung ift bis heute steben mag. nech nicht gelungen. Es beben fich nur aus ber Maffe ber Neumagener Stulpturen eine Reihe beraus, Die sicherlich zu einem Monumente gehört haben müssen. Gine Busammensetzung erichwert ben Umftant, bag nicht alle Stücke mehr vorhanden sind. Manche mögen noch in Neumagen vergraben liegen, welche weitere Rachierichungen -- boffentlich - ju Tage forbern werden. Aber da wir wissen, daß schon im Ausgang des 16. Jahrhunderts der Graf von Mansfeld, Stattbalter von Luremburg unter Philipp II., um feine Warten nach Weife ber romiichen Großen ju gieren,

cine große Unzahl Monumente von Neumagen forts gefahren hat, von denen nur noch wenige Stücke heute in Luxemburg im Manskelder Thor eingemauert find, so mag auch vieles auf ewig verloren fein.

Rünstlerisch nehmen unter sämmtlichen Stutpturen die Friese mit Darstellungen von Meergöttern und Seethieren den ersten Ramp ein. Wir sehen die Tritonen im heißen Kampse gegen die geschwäuszten Löwen, Leoparden und Stiere oder die Götter sich beshaglich auf ihren Thieren wiegen; in den fühnen, start verkürzten Figuren der Tritonen und in den schönsgeschwungenen Linien der Thiere ist der Einstuß bersvorragender Werke der griechischen und römischen Kunst unwerkenndar. Bon diesen Friesen mit Kämpsen und Zügen der Meerwesen sind uns acht Stück erbatten.

Weit zahlreicher ist die Klasse berjenigen Efulpturen, beren Darftellungen bem täglichen leben ent= nommen find. hier seben wir einen Jüngling boch ju Rog, die Sunde an der Leine führend, zur Jagd ausziehen; einen Anaben, wie er einen hund nach einem hoch gehaltenen Safen springen läßt, und in freistehender Roloffalgruppe einen Baren, im Begriff, einen unter ihm liegenden Widder zu vertilgen. Drei große Reliefs stellen gefangene Barbaren bar, welche mit auf ben Ruden zusammengebundenen Sänden zwischen erbeuteten Waffen sitzen; ein anderes Relief bester Arbeit und prächtigster Erhaltung einen alten Mann, der auf einer Tafel schreibt, während ein Jüngling ihm eifrig zusieht. Zwei sich ähnelnde Stulp= turen zeigen uns Damen, die mit ihrer Toilette be= schäftigt sind, eine Giebelgruppe vier Frauen hinter einem Tisch mit Schalen voller Früchte. Besonderes Interesse bietet ein Hochrelief, in dessen Bordergrund ein Tisch dargestellt ift, auf welchem ein Haufe Geldes ausgebreitet liegt. Um ben Tisch stehen Drei Jüng= linge: der eine legt seine Hände auf das Geld, der zweite prüft aufmerkfam eine Münze, der dritte macht Rotizen in ein Buch. hinter Diefer Gruppe steben vier Männer, von denen nicht flar ift, ob fie fommen oder geben, was fie follen. Sie find mit der Panula, an welcher der Cucullus hängt, bekleidet. Der Cucullus aber ift von einer ungewönhnlich spiten Form, so daß er mit der Rapuze, welche beutzutage Die Monche tragen, auffallende Aehnlichkeit hat.

Kulturhistorisch indeß sind von größerer Wichtig=
teit eine Reihe Monumente, welche sich auf Weinbau
beziehen. Diese Stulpturen sind der mannigsachsten Art. Um nicht der vielen Monumente, an denen Weinranken und Weintrauben ornamental verwandt sind, zu gedenken, erwähne ich zunächst eine eigen= thümliche Gruppe, die aus vier großen, mit Stroh umwundenen Dolien besteht. Diese selben Polien, zwar kleiner, aber ebenfalls mit Stroh umwunden, sinden

wir auch auf einem Tisch stehend auf einem Relief. Auf die Weinlese scheint mir ein schön erhaltenes Soch= relief hinzudeuten, auf dem ein Mädchen im Tanze dargestellt ist, mit wallendem Schleier und mit einer mächtigen Weintraube, in der hoch erhobenen Linken. Ein auf einem Bagen liegendes Weinfaß zeigt uns, wie die Neumagener Negociatores (diese werden mehr= fach in den Inschriften erwähnt) den Wein zu Lande transportirt baben. Den Wassertransport führen uns zwei Stulpturen vor die Augen, die wohl zu bem Originellsten gehören, was überhaupt die provinzielle Runft geschaffen bat. Dan bente sich zwei als volltommen freistehende Gruppen gearbeitete Schiffe, von denen jedes etwa eine Lange von 3m und eine Sobe bon 1,50m hat. Der Riel der Schiffe läuft in einen Delphin aus. Die Echiffe find Zweirnderer. Bon der unteren Reihe der Schiffer sind nur die Ruder sichtbar, von den oben Sitenden ragt der Oberkörper über die Brüftung des Schiffes hervor. In der Mitte liegen die Weinfässer. Die Köpfe der Schiffsleute meist derbe, bärtige Gesellen — sind alle einzeln charat= terifirt, namentlich ift der Ropf des einen Steuer= mannes, der, in unmittelbarfter Nähe eines Weinfasses sitend, den sugen Weinduft in sich aufnimmt, mit toft= lichstem Humor gebildet.

Diese Darstellungen sind wichtig. Sie zeigen nicht nur, daß wie jetzt, so auch in den ältesten Zeiten in Neumagen der Weindau die Hauptquelle des Erwerbes bildete, sondern sie legen auch für daß Vorshandensein der Weinkultur in Neumagen und an der Mosel überhaupt schon sür den Ausgang des zweiten Jahrhunderts nach Christi Geburt unwiderleglich Zeugniß ab. Denn einer späteren Ansetzung der Neumagener Monumente widerspricht der Stil der Skulpturen und noch mehr die Buchstabensormen der Inschriften, welche noch durchauß einen monumentalen Charakter haben.

Jedenfalls lehrt der Fund, daß Neumagen zur Römerzeit ein blühender Ort gewesen ist, der Sitzeiner reichen Kaufmannschaft, welche Trier und die großen Niederlassungen am Rhein mit den Erzeug=nissen des Weinbaues am Moselstrome versah."

#### Kunstliteratur.

Mont Saint-Siméon Stylite près d'Alep. Monuments du VIe siècle, photographiés par Albert Poche. Avec une note explicative par le Mis de Vogüé (de l'Institut). Paris, J. Baudry. 1878. Fol.

Unter den altchristlichen Monumenten Central= Spriens, deren genauere Kenntniß wir in erster Linie dem im vorigen Jahre vollendeten Kupferwerte M. De Bogue's verbauten's, nimmt Die Dentmatergruppe auf dem Djebel Gem'an zwiichen Antieckien und Aleppo das Interene der Amnithingrifer und Ardaelegen in gan; befonderem Grade in Aniprud. Es ift vernehmtich die zu Ehren des b. Eimeon Etvlites errichtete Mirchenanlage, nebit tem bagn geberigen Alefter even ben Arabern Ralat Gem'an b. i. die Burg des Simeon genannt, welche sowohl ihrer Größe als namentlich ibrer gan; eigentbümlichen Gestatt wegen zu den wichtigsten Ueberreiten altebristlicher Arditeftur gerechnet werden muß. Die Mirchenanlage besieht aus vier Bafiliten, welche in Mrengjorm angepronet und um einen achtieitigen Centralbef gruppirt find, in teffen Mitte fich bie 15 dug bobe Cante erbob, auf welcher ber b. Eimeen 37 Jahre feines mertwürdigen Yebens zugebracht baben foll. Die gange Antage, welche außerdem nech ein achtieitiges, als Tauffirche benustes Gebaude umjagt und von einer mit Iburmen flantirten Maner eingeschloffen wird, gebort dem 5. und 6. Sabrbundert unierer Zeitrechnung an; fie ift - wie fait sammtliche Tentmater ber Gegend - gan; aus Stein tonfruirt und vortrefflich erhalten. Um Auße Des Berges liegen Die Ruinenstatten von Deir Geman, Abatoura, Refati, Barate u. a., eben= falle mit stattlichen lleberresten von Mirchen, Mlöstern, Grabern, Saufern, Billen u. i. w., aus benen fich Die Phantaffe obne Mibe Die Stadte ber griedich fpriiden Christen, der Zeitgenoffen eines Johannes Christiemus und Simeon Stolites, wieder berguftellen vermag.

Alle Diese Tentmater bat der Photograph Alb. Boche zum ersten Mat in verzüglicher Weise photo graphich aufgenommen und auf den 23 Tafeln des porliegenden Wertes vereinigt. Zeine Arbeit bietet eine willtommene Erganzung zu der Bublitation de Begue's, welcher vor allen Andern berufen mar, fie beim Bublifum einzuführen. Er thut Dies in furgen erlauternden Terten, in welchen er Die burch Boche neu bingugebrachten Dentmaler ig. B. Die Muinen von Barates beienders berverbebt und auf andere, noch nicht publicirte Ruinen binweift ig. B. Die von Djebet Ala und Diebel Riba), durch beren Erforschung Die Luden, die der erfte Ferider laffen mußte, nach an teren Zeiten bin zu ergangen waren. Indem wir bas iden ausgestattete Wert Poche's bestens empfehlen, fennen um une nur tem Buniche te Beque's an Milieren, tok es balt gelingen mege, die gange greß artige Denkmälerwelt Central=Spriens, Die ein glud= 116 Goldie von den Handen der Zeinerer Gabr hunderte lang bewahrt hat, für bie Biffenschaft dauernd vom Untergange zu retten.

Der neue Matalog der Berliner Gemaldegalerie ift jochen auszigeben. Er indrt den Titel: "Monigliche Museen Gemalde Galerie. Beidreibendes Berzeichnis der wahrend des Umbaues ausgesiellten Gemalde, von Dr. Jutius Mener, Direktor der f. Gemalde Galerie und Dr. Letthelm Bode, Direktorialaissenten. Meine Musgade. Bertin, Bertag von E. Berg & v. Hotten. 1878. St. VII und 505 E. Bur werden auf diese lange erwartete, umsangreiche Publikation spater in aussuhrlicher Beise surucksommen.

#### Mefrolog.

Rarl August Schwerdgeburth, geb den 5 Aug. 1785 3u Dresden, ift am 25. Oft. d 3. in Weimar entidlafen. Mis Stahl und Mupferstecher überaus thatig und durch den persontiden Ginfluß Goethe's, der ihn rubmend erwahnt, in seinen Bestrebungen gesordert, hat er in erfter Linie durch den nach eigener Erfindung gestochenen Entlus von Lutherbildern, dann durch sahlreiche Alwitrationen zu literarvichen Werfen und eine Neihe vorzuglicher Borträts, unter welchen Goethe's und Marl August's Bilder bervorragen, in weiteren Areisen sich lebhafte Anerkennung erworben Smitcht ift Ediwerdgeburth vorwiegend Autodidaft zu nennen, gewissenhaft in der Aussuhrung ber Details, in der Beich nung forreit und sauber im Stich Die fruheften Blatter find in der Punftir: und Cravonmanier, die spateren und anschnitcheren im Linienfriche ausgesuhrt. Some funftle rische Anschauungsweise und Empfindung beharrte sumeist innerhalb jener Ehrbarteit und Proja, wie fie ungefahr den Radirungen Chodowiedi's eigen ift Gine vollstandige Samm: lung feiner Etide und die bedeutendften Originalgeichnungen befinden sich im Museum zu Weimar, wo gegenwartig zur Beter feines Gedachtniffes eine vortreffliche Austiellung eröffnet ift.

#### Kunftunterricht und Kunftpflege.

R. Münchener Afademic. Tas f. bawer. Kultus Ministerium hat mit Nücksicht auf die Einrichtungen an den Afademien zu Vering. Dieselber und Tresden besuglich der Munchener Afademie Andstehendes versugt: 1) Te bisherige Einschreibegebuhr wit 15 Mt. bleibt unverändert. 2 Tas Honorar wird von 10 auf 20 Mt. erhobt. 3 Tie Aussstellung von Zeugnissen erfolgt unentzeltlich. 4 Es bleibt der Afademie unbenommen, aus den sich ergebenden Mehreinnahmen unvermeidliche Mehranivendungen im Medelle zu bestreiten und 5 bleibt der theilweise oder ganzliche Erlas des Honorars sier beimers bedurftige und wurdige Schuler dem Lehrerrathe uberlässen.

#### Konfurrenzen.

Ueber die Konkurrenzentwürse für die plastische Deloration der deutschen Reichsbank in Verken in nunmehr die Entschetzung getrossen worden. Zur Aussindrung bestimmt sind die Stauen ees "Kerchsthums" von Kendsold Begas, der "Arkeit" von Utbolas Geiger, des "Heinschenkenden Kriegers" von Stemering und des "Ariedens" von Albert Wolfi.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

x. Runitgewerbliche Vokalausitellungen im Jahre 1879. Berlin und gewing werden im naditen Sabre mit funft gewerblichen Ausstellungen wetteifern. Der Berliner Runft: gewerverleit wird von feinen Leiftungen Zengnif ablegen m einem in der Rabe des gelitter Bahnhores zu errichtendem Industrievalaft, in Leipzig ift ber Königoplat bagu auser: feben, Probeleiftungen fächfischer Aunftinduftrie unter einem Bui Beichidung ber beipziger Aus Glasbah zu vereinigen ftellung find auch die Runftinduftriellen ber Proving Gachfen und der Ehrungoden Staaten eingeladen Am engen Un idluß an das Berpuger Unternehmen in eine Beihausstellung von funftgewerblichen Gegenttanden alterer Beit in Aussicht genommen, im meldie bereits eine Reihe interenanter Bei trage augejichert ift

Syrie centrale, Architecture civile et religieuse du fer au VII swele, Paus Bandry, Cyols, 1865, 77, 4.

#### Vermischte Machrichten.

R. Allerander von Sumboldt-Denfmal für Et. Louis. In der Erzgießerei zu München war das von von Miller jun. modellirte und gegoffene Tenfmal Alexander Der Rünftler faßte, gang ab von Sumboldt's ausgestellt. weichend von der Gewohnheit bisheriger Neberlieferung, den berühmten Gelehrten nicht in seinen späteren Tagen, vom Allter gebeugt, sondern in der vollen Araft und Krische der Jugend auf. Go mag Humboldt's Erscheinung gewesen sein, als er von Paris aus feine große Forscherreise nach Sito amerika unternahm In tiefes Rachdenken verlunten, halt er in der Rechten eine Karte und lehnt fich, den linken Juß ein wenig vorgebeugt, rudfeits an einen Baumftamm, ber feinen Mantel tragt. Der Sociel wird eine Sohe von etwa 2 Meter erhalten und an der Vorderseite die Züge des Gebers in einem ehernen Medaillon zeigen. Es ist herr henrn Cham, Burger von Et. Louis. Zwei andere Dedaillons zeigen den Chimborafjo, den Humboldt betanntlich zuerst der Wiffenschaft erschloß, und eine Landschaft am Crinofo.

If Dr. Heinrich Otte, Der um die Archaologie Des Mittelalters hochverdiente Gelehrte, hat fürzlich bei einem Brande seines Saufes in Frohden leider feine ganze Bibliothet und alle feine Sammlungen verloren, fo daß er nun seine wissenschaftliche Thätigkeit aufgeben muß. Er hat auch Abschied von seinem Pfarramt genommen und sich nach Merjeburg zur Auhe gurudgezogen.

\* Oberbaurath Fr. Schmidt in Bien erhielt von Baron Brangel, einem in Sudrugland begüterten Gbelmann, ben Auftrag, ihm für fein in der Rabe von Riem gelegenes Schloß einen Plan im mittelalterlichen Stile gu entwerfen. Der Meifter war unlängst an Ort und Stelle, um den Entwurf zu überreichen. Das Echloft foll vorwiegend in Ziegelrohbau und Solg aufgeführt werben, unter charakteriftischer Anwendung der trefflichen, im Lande befindlichen Materialien.

R. B. Gelnhausen. Die in jeder Beziehung als muftergiltig burchgeführte Restauration der hiesigen Pfarrkirche ift jett unter der umfichtigen und energischen Leitung bes Architeften S. Echmidt, Sohnes und Schulers von Friedrich Schmidt in Wien, nach zweijähriger Arbeit mit einem Kostenauswande von nur 62,000 Mt. im Wesentlichen voll endet. Das ichone Gebäude fann erft jeht feinem hoben Werth entsprechend gewürdigt werden. - Architeft Echmidt hat jest die Leitung des Restaurations Baues der Ratha rinen Rirche zu Oppenheim übernommen, wofür vorerst 450,000 Mf. disponibel find.

R. B. Marburg. Die Restauration bes hiefigen Schlosses ist nahezu vollendet. Die Ramme desselben werden theils für das heifilche Provinzial-Archiv, theils für ein in der Bildung begriffenes hesiisches Provizial-Museum benutet. — Das neue hiefige Universitäts: Webaude, welches Bau : Inspeftor Cuno nach ben Planen des Baumeifters Echafer in streng gothischen Formen ausfuhrt, geht seiner Vollendung entgegen. Es ist ein genialer Bau, reizvoll in seiner Gesammt-Anlage, auf einem unregelmäßigen Bauplat, welcher bem Architekten Gelegenheit ju malerischen Anordnungen gegeben hat, und ftilvoll in feinen Ginzelheiten.

#### Dom Kunstmarkt.

x. Auftionspreise. Auf der Berfteigerung der Sakob von Siridi'iden Gemaldesammlung, Die am 25. Gept. im Lemperti'fchen Auftionslotale in Köln ftattfand, murde die Perle der Sammlung, eine Madonna von Giov. Bellini, mit 6000 Mf. bezahlt, im Uebrigen murden aber nur mäßige Preise erzielt; fo fam ein Biehftuck von Joh. H. Roos auf 1250 Mt., ein nicht bezeichneter, etwas mitgenommener Jak. Runsdael auf 1450 Mt, ein angeblicher Terburg auf 660 Mt., ein Ph. Wouwerman auf 1000 Mt., ferner von modernen Bildern: "Die Schiffszieher" von H. Burfel auf 1300 Mf., "linicht von Heidelberg" von K. Kottmann auf 1450 Mf., eine andere Landschaft besselben Meisters auf 1250 Mf. — Bon den Ergebnissen der Mor. Typenheim'schen, ebenfalls von Lemperk Sohne geleiteten Berfteigerung am 15. Dtt. merken wir an:

Jan von Goven "Etrand von Scheveningen" 1970 M., De Heem "Todtes Geflugel" 2100 Mt., B. de Hooch "Familien-concert" 6300 Mt., Mierevelt "Beibliches Bildniß" 1410 Mt. Eglon van ber Neer "Beibliches Knieftück" 1810 Mt., Ru-bens "Seilige Familie" (Echulbito) 1750 Mt., Sal. Ruys: bens "Betlige Janulie" (Edhilbild) 1750 Mt., Sal. Muysbael "Landschaft mit Fluß" 1850 Mk., Terburg "Bildniß einer alten Frau" 5050 Mk., Tiepolo "Antonius und Kleopatra 1550 Mk, Perugino "Madonna" (Halbsfigur 3100 Mk., Tingelbach "Aggditäct" 2000 Mk. Bon den modernen Bildbern blieben die meisten unter 1000 Mk., Delaroche "Porther Chiefalds" 2000 Mk. trat Guizot's" errang ben Preis von 1250 Mf. und die 7 Kartons von Steinle zu den Gemalben des Treppenhaufes im Rölner Museum gingen mit 8000 Mf. fort.

x. Seliochromographie. Mit diesem terminus technicus bezeichnet der Runfthandler Com. (Saillard in Berlin ein neues Farbendructversahren, welches er in Gemeinschaft mit dem Begründer defielben, D. Troitch, erprobt hat und beffen erfte Resultate uns in zwei hubschen Genrebildern "Mutterglück" von Albert Schwartz und "Obdachlös" von Aug. Henn, sowie in zwei stassirten Landischaften von Ph. Kumpf "Auf dem See" und "Auf dem Eise" vor-ltegen. Soweit sich ohne Vergleichung der Kopie mit dem Driginale urtheilen läßt, ift bas Ergebniß ber neuen Technit, die den Farbenfteindrud mit dem Lichtdrud combinirt, ein überaus günftiges. Die Treue der Zeichnung, die, photographisch übertragen, dem Farbendruck zu Grunde liegt, fann nicht angezweifelt werden, die Farbentone find vor trefflich vermittelt und gut zusammengestimmt, und bazu ist der Preis ein so mäßiger, daß die ihren Motiven nach sehr ansprechenden Blätter zweifellos ein sehr bankbares Bublikum finden werden. Auf gleiche Beise find auch die Bildniffe des Raifers und bes Kronprinzen von Deutschland nach Naturaufnahmen in Anieftuden von Gaillard hergeftellt, beibe so vorzüglich, bag baneben andere Farbenbrucke gleichen Gegenstandes nicht mehr bestehen können.

#### Zeitschriften.

The Academy. No. 338, 339.

The golden psalter of St. Gall, von J. W. Bradley, — Exhibition of the photographic society, von M. M. Heaton — Art books. — Winter Exhibitions, von Comyns Carr. Recent Pfahlbau discoveries.
 L'Art. No. 200. 201.

La céramique contemporaine à l'exposition universelle, A. Dubouche. (Mit Abbild) — Louis Navatel, dit Vidal, von E. Véron. — Collections de MM. les barons de Rothschild: Faiences, von E. Saint-Raymond. (Mit Abbild.) — Un directeur des musées, von E. Perrin. (Mit Abbild.) Chronique des Arts. No. 32.

Vingt-sixième exposition municipale de Rouen, von A. Darcel.

La collection Motteley à la bibliothèque du Louvre, von M. Vachon. — L'art et la littérature.

Blätter für Kunstgewerbe. Heft 10.

Moderne Entwürfe: Handtuch-Bordure; Loterne in Schmiede-eisen; Satyrknabe, Holz-Basrelief; Gartenthor; Kachelofen; Antiquitäten-Schrank aus Eichenholz.

Gewerbehalle. Lief. 11.

Lustre aus Messing im Stile Louis XVI.; Eckstück eines Buchbeschlags aus dem Jahre 1516; Holzornamente aus dem 16. Jahrhundert: gepresste Ledertapete. Ende des 16. Jahrh. — Moderne Entwürfe: Wandbrunnen in Majolika; Ehrendegen; kleines Büffet.

Journal des Beaux-Arts. No. 20. Ypriana. — Note sur Crépin van den Broeck. — Exposition universelle: Substitution du zinc au plâtre dans les moulages scolaires, von Schoy. — L'art pratique: Publication nouscolaires, von Schoy. - velle dirig e par G. Hirth.

Kunst und Gewerbe. No. 44, 45.

Augsburg: Lokale Ausstellung der Gewerbehalle; Dresden:
Sammlungen des Kunstgewerbe-Museums; München: Ausstellung von kunstgewerblichen Erzeugnissen; Ulm: Resultat eines Preivausschreibens.

Die Graphischen Künste. Heft 1.

Publikationen: Herm. Kaulbach's "Kinderbeichte", gest. von W. Schmidt, von Fr. Pecht. — Bilder aus dem kaiserlichen Thiergarten bei Wien. von A. Schäffer. — Moriz von Schwind. (Mit Abbild.) — Recensionen.

The Portfolio. No. 107.

E. J. Gregory , St. George", etched by Rajon. — The schools of modern ant in Germany: Vienna and the Austrian Empire, von J. Beavington Atkinson. (Mit Abbild.

#### Seitenstück zu "Berlin und seine Bauten".

Als Festschrift zur III. General-Versammlung des Verbandes Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

#### technischen und indu-Die Bauten, striellen Anlagen von

Herausgegeben vom Sächs. Ingenieur u. Architekten-Verein und dem Dresdener Architekten-Verein. Mit 358 Text-Illustrationen und 10 lithographirten Beilagen.

X und 594 Seiten gr. S. Cart. 20 M., elegant gebunden 35 M. I. Abschnitt: Die Baugeschichte Dresdens bis Ende des 18. Jahrhunderts. II. Abschnitt: Die Hochbauten des 19. Jahrhunderts. III. Die Wasser-, Strassen- und Eisenbehnbauten. IV. Abschnitt: Dié technisch-industriellen Anlagen.

Das Entgegenkommen hoher und höchster Behörden ermöglichte es, dass in diesem Werke zum ersten Male eine zusammenhängende Baugeschichte Dresdens auf Grund der Archive und der vorhandenen Originalpläne gegeben werden konnte; der Verfasser des I. Abschnittes. Architekt Dr. R. Steche, hat mit rühmenswerther Sorgfalt das vorhandene Material durchforscht und das Ergebniss seiner Studien iu einer abgerundeten Darstellung der baulichen Ent-wicklung Dresdens bis Ende des 18. Jahrh. gestaltet. Da neben der Architektur auch der Skulpturenschmuck Dresdens eingehende Berücksichtigung gefunden hat, ist die Anschaffung und das Studium dieses Werkes jedem Kunstfreunde zu empfehlen.

## Verlag von C. C. Meinhold & Söhne

in Dresden.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

Ende November erscheint bei Amsler & Ruthardt (Gebrüder Meder), Berlin W., Charlottenstr. 48:

## Landschaftsbilder aus Italien.

25 Zeichnungen

#### Julius Schnorr von Carolsfeld

mit einleitendem Text herausgegeben

Dr. Max Jordan, Director der Kgl. National-Galerie zu Berlin.

Reich gebunden M. 48 .- Zu Schulzwecken in einfacher Carton-Mappe M. 42 .-

Die Vervielfältigungen sind aus der Lichtdruck-Anstalt von Albert Frisch in Berlin hervorgegangen, treu die Originale wiedergebend in Ton und Zeichnung; die Einbände - weiss Calico mit Gold- und Schwarzdruck fertigte die Buchbinderei von Gustav Fritsche in Leipzig; mit der typographischen Ausstattung war die bewährte Offfizin von W. Drugulin ebenda betraut.

## Münchener Kunst-Auktion.

Montag den 9. December 1878 wird zu München bie ausgeseichnete Sammlung von Aupferstichen, Radirungen, Holzschnitten, Triginalzeichnungen und Buchern des

Herrn Georg Arnold in Nürnberg

offentlich versteigert werden. Der Ratolog biefer vielfach intereffanten Rurn berger Sammlung ift burch alle Buch und Runfthandlungen, sowie direft von der Unterseichneten gratis zu beziehen.

Die Montmorillon'iche Runfthandlung und Auftions Unftalt.

## Der Nassauische Kunftverein in Wiesbaden

indt ein Rictenblatt in Rupferfiid für Juni 1879. 600 Gremplare. Marin Ipreis 3 Mart. Gefällige Anerbietungen unter obiger Abreife.

Verlag von Julius Buddeus in Stuttgart und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Schnaase, Dr. Carl, Geschichte der bildenden Künste. I-VIII. Band 1. Abtheilung. gr. 8º. Mit vielen Abbildungen. Preis Mk. 93.—
(Die 2. Abthlg. des VIII. Bandes [Schluss des Werkes] erscheint im Frühjahr 1879.

Friederichs, C., Berlin's antike Bildwerke I. Band: die Gypsabgüsse im neuen Museum in historischer Folge erklärt 8°. Preis Mk. 8— II. Band: Geräthe und Broncen im Alten Museum dargestellt.

Preis Mk. 8 .-- Kunst und Leben. Reisebriefe aus Griechenland, dem Orient und Italien. gr. 80. Preis Mk. 4 .--Wiegmann, R., Grundzüge der Lehre von der Perspective. Zum Gebrauch für Maler und Zeichenlehrer. gr. 80. Mit einem Atlas von 19 Tafeln. Preis Mk. 3.60. 2. Auflage. Burckhardt, Jacob, die Kunstwerke der belgischen Städte. kl. 8. Preis Mk 2.-

Ein passendes Weihnachtsgeschenk für jeden Künstler und Alterthumsfreund.

Kunst- und kulturgeschichtliche Denkmale

des

#### Germanischen Aationalmuseums.

Eine Sammlung von

Abbildungen hervorragender Werke aus sämmtlichen Gebieten der Kultur, zusammengestellt und allen Freunden der deutschen Vorzeit gewidmet von

#### A. Essenwein.

120 Tafeln in Holzschnitt. Folio. Eleg. cartonnirt mit Leinwandrücken. Preis M. 24 .--

Frankfurt a. M. Joseph Baer & Co.

## Der Nachlah

des Aupferftechers G. M. Edwerdgeburth befindet fich in Befit ber Frau Profeffor Edwerdgeburth in Weimar. Un bebeutenderen Stiden find einzeln per Post von berselben zu beziehen: Die Bortrats von Goethe (1832, Marl Au auft und Geethe, Schuller, Karl Friedrich von Sachien, ferner das Pentazonium Vimariense, der Luther Enclus (7 28.) und Luther auf dem Reichstage zu Worms.

Derlag von E. U. Seemann in Leipzig.

Krieger, E. C. Reise eines Kunstfreundes durch Italien.

1877. 8. br. 4 M., aeb. 5 M. 50 Pf.

Rediaut unter Berantwortlichteit des Berlegers C. A. Bermann. Drud von hunderistund & Pries in Leipzig



## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Tage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Runft" gratis, für sich allein bezogen kontet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und ofterreichischen Postanstalten.

Inhalt Die Entwürfe zu dem Cessing-Venkmal für hamburg. — Die akademische Aunkausstellung in Verlin III. — Der neue Bahnhof in Munchen. Aus Tirol; Berlin, hannover, Ankaufe für die Weltausstellungslotterie in Paris. — Berichte vom Kunstmarkt. Wien; Münchener Kunstauktion. Inserate.

# Die Entwürfe zu dem Lessinge Denkmal für Hamburg.

Am 6. November wurde in Hamburg die Ausstellung der Modellstizzen für das projektirke Lessings Denkmal eröffnet. An der Konkurrenz haben sich die Bitdhauer Prof. Siemering, F. Schaper und E. Encke aus Berlin, Prof. I. Donndorf aus Stuttgart, H. Bolz aus Karlsrube und E. Peisser aus Hamburg betbeitigt.

Ms Standort des Denkmals ist die Mitte des Gänsemarktes in Aussicht genommen, eines annähernd dreieckigen, freien Platzes mit rings einmindenden Etraßen. Das Material soll Granit und Bronze sein und der Preis der Aussührung 75,000 Mark nicht übersteigen.

Die Namen der konkurrirenden Künstler ließen Großes erwarten, doch leider bleibt das Resultat der Ausstellung bedeutend hinter den gehegten Erwartungen zurück. Freilich müssen die Ansorderungen gerade bei diesem Denkmal wohl besonders hohe sein, weil wir bei der Beurtheilung den Maßstab von Rietschel's Lessing anlegen.

Siemering's Entwurf wäre als ein Werk der Kleinkunst etwa für eine Pendule reizend, ist monumental aber undenkbar. Das Postament, vorn rund, hinten glatt, nimmt keine Rücksicht auf den freien Platz. Lessing steht darauf vor einem Baumstamme, mit der Hand an einem Aste sich hattend; der Kopf ist underfriedigend und ohne Geist, die ganze Figur erinnert an einen Unterossizier alter Zeit. Zu Seiten des Postaments sitzen zwei sehr schaften und Kränzen. Kritit und Poesie, mit Schriftrollen und Kränzen.

Vorn am Postamente besindet sich ein Symbol der Zeit, die bekannte sich in den Schwanz beißende Schlange, der aber — zwei große Flügel angehestet sind; die Schlange umschließt die verschlungenen drei Ringe aus Nathan dem Weisen. Leider wirkt dieses sonst ganz sinnig erdachte Signum komisch; es sieht aus wie das gestügelte Rad der Eisenbahn. Das Modell ist übrigens bestechend schön in Wachs ausgesführt, gefärbt und bronzirt.

Volz brachte eine reizende, zopfige Arbeit, ächt im Sinne der Zeit, in der Idee aber doch versehlt. Ein hohes, rundes Postament trägt eine sehr unklare symbolische Gruppe und macht damit die vorn vor einer Nische auf einer Konsole stehende Büste des Dichters zur Nebensache. Wenn man mit der Büste wechselte, so könnte das Tenkmal für so viel versschiedene Dichter und Denker dienen, wie man Büsten bätte.

Doundorf's Entwurf zeigt ein vierectiges Postament mit einer trockenen Statue, die für Lessing wenig charakteristisch ist.

Ende wählte gleichfalls ohne Nückficht auf den Plats ein vierectiges Postament, dessen vier große Flach=reliefs klassisch erfunden sind und viele Schönheiten haben, während die Statue Lessing's, eine Hand mit der Schriftrolle gegen die Brust gedrückt, zu schwär=merisch und theatralisch wirkt.

Bedeutend höber als die vorgenannten, steht das Werk Schaper's. Auf einem originellen, runden Postamente ist Lessing sitzend dargestellt: die Tigur hat von vorn viel Schönes, besonders der Kopf ist geist= voll und charafteristisch zum Ausdruck gebracht, die

Rickansicht aber mit dem großen Stuble wirtt ent schieden unichen, wenn auch ein überhängender Mantel den Mangel etwas mitdert. Die drei großen Retiess am Postamente stellen dar: "Hammonia, eine Tasel mit dem Namen Lessing" battend, "Aritil" und "Poesie". Uns den Bitastern sind Perträt Medaillons von Lessing's Fran, Eva Monig, seines Freundes Neimarus und d Direktors Löwen augebracht.

C. Peiffer's Entwurf zeugt von einem liebe: vollen Eingeben in Die Aufgabe; er bat es vortrefflich verftanden, fein bedeutendes Postament mit der Form Des Plages in Eintlang ju bringen, indem er Diesem analog die breifeitige Grundform wablte. Etel und impeiant baut fich baffelbe im Zeitgeschmade auf, Die Eden tragen je eine allegerische Right "Mritit", "Philoforbie" und "Tramatifde Prefie", welche fammtlich bedeutent zu nennen find. Darüber ftebt auf dem fich verjungenden Bostamente Die Biifte Leffing's in großen Berbaltniffen. Portratabuliditeit und Ausbrud bes Ropies fint vorzüglich gelungen. Um Postamente bat der Rünftler drei große Reliefs und feche Medaillon-Porträts angebracht, erftere Scenen aus ben brama= tifden Werten Des Dichters baritellent, lettere Röpfe aus tem greundestreife. hier tann man nur bedauern, baß ber Rünftler ftatt einer Statue Die Bufte ge= mablt bat, mit der er bei der Jury wohl durchtringen Dann bat Beiffer auch ben Bertheil aus dem Auge gelaffen, fein Modell durch raffinirte, feine Aussubrung und Narbung bestechen zu laffen, er giebt eben nur ein ungeschmeicheltes Gppsmodell. Gein groß getachter Entwurf ware für die Ausführung durchaus geeignet, wenn man fich entschließen tonnte, auf Dieses Postament den Leffing Rietschel's zu stellen - ein Ausweg, der gewiß nicht der schlechteite wäre.

Die durn wurde gebildet durch die Herren: Bürger meifter Airdenvaner und Arditett Hallier aus Hamsburg, Tirefter Anton von Werner, Proj. 218. 28etss und Arditett Cpen aus Berlin. Schließlich dari nicht unerwähnt bleiben, daß die Ausstellung sich in dem denkbar elendesten Lokale, mit schlechtem Lichte, besindet und schon dadurch an und für sich einen unerquicklichen Und und habt. Wesdalb tiefer Raum gewahlt wurde, ist mir unktar.

Tachedrift der Redaktion: Zeeben verlautet, e. 1. 711. Just dem Entwurfe von & Zebaper ein 12. 2. 2. 2. 2. 2. 11. Best guerkannte und ihn für die Na 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 11. diene deren Henricht, nachweit Henricht Weltz und Elektricht und eine Reine bedacht wurden

Die akademische Kunstausstellung in Berlin.

III.

Go idwad die Mündener Genremater auch in diesem Jahre auf der Ausstellung vertreten find, fo sehr überragen sie im Durchschnitt die Berliner durch schätbare technische Qualitäten, Die fich in Berlin trot Guffow und Werner noch immer nicht derjenigen Werthschätzung und Berbreitung erfreuen, Die in Paris, in London und jogar in den italienischen Rummtätten selbstverständlich ist. Die Münchener haben uns nichts besonders Geistreiches oder Ergreisendes geichicht. Bei ihnen wie in Düffelderf schöpft man am liebsten von der Oberfläche des Lebens, und wo man ein bischen in Geschichte macht, gebt man auch nicht gern über die Illustration einer Anekote hinaus. Sicherheit der Technik, die Bravour der Malerei ent= schädigt doch immer etwas für die geistige Berflachung und Berödung, Die fich wie auf anderen Gebieten unserer geistigen Kultur leider auch in der Runft von Babr gu Babr breiter macht. Belmberg's, des befannten Münchener Rococomalers, Tabakstollegium Friedrich Wilhelm's I. erfreut nicht bles durch die traffige malerische Behandlung, sondern auch durch eine gewisse Schärfe ber Charakteristit und einen kernigen humor, die uns zeigen, daß die gloriosen Epochen ber preugischen Geschichte auch in einer anderen 3Unstrations= und Charafterifirungsmanier als in der Mengel'ichen zur vollen Geltung und Verfinnlichung gelangen können. Mengel selber ift in Diesem Jahre nicht so glücklich geweien. Er bat für Die Buitav Frentag-Balerie eine zur Bervielfältigung durch bie Photographie bestimmte Grifaille gemalt, Friedrich ber Große am Sarge bes großen Unrfürsten, eine Momposition, Die Das Migliche, welches in der Illustration eines anekootischen Wortes liegt, nicht überwunden hat. Erft mit Silfe des Ra= taloges wird une in Erinnerung gebracht, bag wir es bier mit der denkwürdigen Entrevue Friedrich's II. mit seinem großen Abnen zu thun haben, bei welcher Ersterer in die Worte andbrach: "Messieurs, der hat viel getban."

Mattbias Edmit ift leiter nur mit einem Bilde vertreten. Ein hübsches Tiroler Mädden ist auf ber Osenbank, wie es scheint, in einer Birthostube einge sittlafen und last und bie wennigen Reize seines irischen rofigen Angelichts nach Herzensluft bewundern. Aleis Gabl bat sich von seinem schweren, branstigen Kolorit frei gemacht. Er erfrent und ebenfalts burch einige Scenen aus dem Bauernleben, von denen besonders die eine — mehrere Bauernmäden um eine Handenahmaldine verlammelt burch lebendige und ein bringtiche Charafteriftit anipricht. Jos. Munsch tultiourt das Genre Meissenmier mit großem Gliffe. Seine

Bilder seben zwar einander zum Berwechseln ähnlich: immer diesetben spannentangen Figürchen in Nococosfostimen, die um einen Tisch gruppirt sind, aber auch immer diesetbe delikate Pinselfübrung, diesetbe Birstuosität in der Malerei von Sammet und Attas, welche an Netscher, Mieris und den modernen Belgier Willems erinnert. Seitdem der neueren Kunst der Inhalt verloren gegangen ist, muß man wenigstens auf die Korm Werth tegen, und unter diesem (Vesichtspunkte betrachtet, gewinnen solche malerische Handsertigsteiten eine gewisse Bedeutung.

Diefelbe technische Birtuofität offenbart fich auch im Durchschnitt unter den jüngeren Düsseldorfern. ibre Spitze ift, fo zu fagen mit zwei Edritten aus der binterften Reibe, Y. Bofelmann getreten. Auch er scheint frangösischen Ginfluß erfahren zu baben, obne baß er jedech seine deutsche Individualität, namentlich feinen humor verloren bat. Gein "Bufammenbruch einer Bolfsbauf" auf der vorjährigen Runftausstellung zeugte in den Köpfen der zahlreichen Bersonen von einem bedeutenden Charafterifirungstalent und einer scharfen Beobachtungsgabe. Doch wollte man damals aus dem fabten, grauen Gesammtten des Bildes nicht Die Absicht des Malers, sondern die Ungulänglichkeit feines malerischen Könnens beduciren. Wie fehr man sich darin irrte, beweist sein diesjähriges Bild, auch eine Boltsscene, aber ohne den tragischen Sintergrund einer verfrachten Bant. Bor ber Thur eines Wanter= lagers steben mehrere Gruppen von Frauen und Madchen, die ungläubig lächelnd und schwankend, ob sie den Sirenenflängen der Ausrufer binter dem Ladentische folgen follen oder nicht, auf der beschneiten Straße In der Thür starkes Gedränge kommender und befriedigter Räufer. hinter den Fenftern des er= leuchteten Lokals sieht man verschiedene Bersonen, unter ilmen zwei Bauernfrauen, die mit fritischen Blicken Die Qualität des eben erhandelten Linnens prüfen. Bofelmann malt gang nach tem modernen, von Baris ausgegebenen Recept: ohne Luftperspektive, mit kalten, scharf abgegrenzten Lokaltönen. Aber seine korrekte' geistreiche Zeichnung und seine plastische Modellirung sein liebenswürdiger Humor und sein frisches Rolorit verwischen doch wieder den im Grunde unfünstlerischen Eindruck, den dieses gange Genre ber modernen Ma= lerei macht. Bofelmann zunächst tommt 2B. Simmler mit einer Waldscene: zwei Wilddiebe mit geschwärzten Gesichtern sind eben im Begriff, ein geschossenes Reh auszuweiden, als fie durch des Försters Dachsbund, ber im Hintergrunde in einer Lichtung anschlägt, eine untiebsame Störung erfahren. Auch Alfred Bobm bat mit einer Scene nach einem Brande einen glücklichen Griff in das Leben gethan. Im Wiesengrunde unter= halb einer Landstraße, die sich hoch oben tief in

das Bild binein erstrectt, von dürren Bäumen umfäumt, stehen die Betroffenen an der noch rauchenden Trümmerstätte, bemüht, die Reste ihres armseligen Mobitiars zusammen zu bringen. Den auf der Landstraße sieht man Bertreter der Behörden und neugierige Zuschauer, viele sehr lebendige digürchen. Das grane Licht des kalten Märzmorgens harmonirt trefslich mit der Gesammtwirkung des tristen Bildes, das in schlichten, ergreisenden Zügen ein Stütt Menschenetends schildert.

Neben diesen realistischen Darstellungen erscheint ein Genrebild von Bautier, Tangpaufe auf einer elfässischen Hochzeit, wie eitel Poesie. Da Anaus nicht erschienen war, hatten wir gehofft, daß Bautier die Kührerschaft unter den Genremalern übernehmen würde. Aber wir haben uns in unserer Erwartung getäuscht. Die Mädden, Die von der Erregung des Tanges alübend an der Wand wie Orgelpfeifen aufgereiht find, schauen niedlich und sauber aus, aber sie ent= behren ebenso fehr jeder tieferen Charafteristit wie die vier großen Figuren auf Rart Hoff's "Trauerbetschaft". Bautier war niemals ein großer Kolorist; neben den Fortschritten ber Jüngeren erscheinen seine Karben nech flaner als sie in der That sind. Anch Hoff ist als Kolorist nicht sehr glücklich gewesen. Gleich als wollte er die Stimmung der vornehmen Dame, die eben von einem jungen Reitersmann im Rostiime aus der Zeit des dreißigjährigen Urieges eine Trancerbotschaft erhalten hat; durch die Farbe charak= terisiren, hat er ähnlich wie sein Schulgenosse Mun= fachy alle Farben auf einen graublauen Ton gestimmt. Noch eine Nüance tiefer, und wir hatten einen leib= haftigen Minnkacfy vor uns, der nur in der eleganten Zeichnung von der kecken und flotten Malweise des Ungarn abwiche. Mit Glück debütirte unter den Düffel= dorfern noch der Genremaler Fritz Reuhaus mit einem "Afchermittwoch" genannten Bilde, auf dem man ein verspätetes Mastenpärden nach Beendigung ber Frühmesse an einer Kirche vorübergeben fieht.

Die Weimaraner haben in diesem Jahre das größte Duantum von Humor entwickelt: Hasemann mit einer Kinderschaar, die dem Spiele eines Puppenstheaters zusieht, Otto Pilt mit einer "Besper im Kindergarten", der nur das Zuviel der blondlockigen Kinder geschadet hat und die auch in koloristischer Hinstigk ziemlich zersahren ist, und Ziermann mit zwei Genrebildern, von denen das eine einen Botaniker darsstellt, der sich mit Lebensgesahr eine seltene Pflanze aus dem Wasser holt, während auf dem anderen ein kleiner Bogelfänger von dem gestrengen Förster erstappt wird. Diese Bilder erschienen der durv, welche über die Auszeichnungen zu entscheiden hat, bedeutend genug, um ihren Urheber mit der kleinen goldenen Medaille zu betobnen.

Die Burp ift in Diefem Babre auch nicht an Griß Werner vorübergegangen, ber wohl an Die zwanzig Babre lang Meisterwerf auf Meisterwert geichaffen, obne bag man ibn einer Auszeichnung für würdig er achtet batte. Best bat er endlich die fleine gelbene Medaille erbalten. Eine große ift - bereits zum britten Male! - überbaupt nicht gur Bertbeitung gelangt. Bon ben brei Bilbern, welche Gris Werner ausgestellt bat, intereffirte beionders ein fauberes Urditetturbiloden, bas Stadttber von Tangermunde, beffen Formen baarscharf ber Ratur nachgebildet find. Der Plag und Die Strafe vor tem Ibore find mit fleinen Figurden belebt, welche nicht flüchtig als Staffage behandelt, fondern mit feiner Charafterifirung fleißig durchgearbeitet worden find. Auch auf einem zweiten Bilt, Friedrich ber Große in ber Bibliothet ju Cansiouci, tritt ber Arditelturmaler mehr in ben Borbergrund.

Es fonnte nicht ausbleiben, bag ein Talent, bas fich mit fo fenfationellem Erfolge feine Babn gebrochen, wie Guffen, femelt Radjelger und Radiabmer fant, welche feine an fich schon ertreme Richtung noch fiber= trieben. Guffem bat in Diefem Jahre gar nicht ausgestellt, wohl aber eine Reibe feiner Eduiter, Die fich überraschend schnell die Malweise ihres Meisters ange= eignet baben. Der magvollite unter ihnen ift Borg mann in Rarterube. Ginige Berliner, Ateifder, Edellbach und Rlaette, fint noch jüngere Manner von mäßigem Talent, aber auch obne Prätenfion. Um fo brutaler ift ein vierter, Ramens Goldmann, aufgetreten, ber bei einem flüchtigen Aufenthalte in (Buffow's Malflaffe dem Meifter einige marfante far beneffette abgegudt bat und aledann große leinwandflächen mit lebensgroßen Riguren befudelt bat, Die jedem antbetischen Gefühle Hobn sprechen. Gussew ist für Die Ausschreitungen solcher Ropparographen ebensowenig verantwortlich zu machen, wie für bie Edmingmalereien eines Liebermann, ber iden ver ibm in Säglichfeit und Unfauberfeit schweigte.

Marl Beder, Amberg, Breitbach, Ebrentraut, Bransewetter, sonit die seitesten Stüßen der Bertiner Genremalerei, haben sich in diesem Jahre nicht mit Rubm bededt. Mewer von Bremen ist, seit langerer Zeit wieder zum ersten Mate, mit einem bumoristischen Bildehen aus der Kinderwelt aufgetreten, das den bestiebten Genremaler noch im Bollbesiße seiner Kraft zeigt. Wien eine bildenig Bilhelm's mit Napoleon nach Sedan lächerlich machte, ist von seinen Capricen zurack einem nach bat sich seittem durch Bilder von seinem vornehmen Kolorit in der öffentlichen Meinung zehntlittet. Ein Mavalier im Keinime des 17. Jahr bindient, der in einem Bart am einer Lame vorneber

reitet, freist an das Genre Meissennier: nur vertrüge die Charatterinit der Ropie noch eine größere Scharie. Zwei weniger betannte Genremater, Conrad und Intins dacob, haben durch glüctliche Grisse in das Bertiner Leben nicht geringe Ersetge erziett: Conrad durch die Darstellung eines Ganiemarttes — man sieht, mit wie wenigem man heutzutage etwas erreichen kann — und dacob, der eigentlich mehr Landickafter in und als solcher eine verhängnißvolle Reigung für trübe, melancholische "Stimmungen" hat, durch ein paar Etraßenseenen, die berbitliche, durch entsprechende Staffage belebte Landschaft vor einem Kirchhof und eine Berliner Straßenseede bei Regenwetter.

Buftav Epangenberg bat mit einer Allegerie, einer Uebersetzung ber Geschichte vom Bertules am Edeibewege in's Weiblide, entschiedenes Unglüd gebabt. Auf einer Britte am ichilfigen Ufer eines Ge= mässers schreitet ein junges Mädchen einher. 3hm vorauf schreitet bie Arbeit mit ber Spindel, mabrent bas l'after, eine prächtig gefleidete, aber wenig verführerische Dame in ftark theatralischem Moitim, dem schiichternen Rinde goldenes Geschmeide beut. Da Die verschiedenen Unzulänglichkeiten bes technischen Könnens bier nicht wie auf tem "Zuge tes Totes" burch ten ergreifenden und bedeutenden Bedanten gedecht werden, macht bas Bitt einen febr mäßigen Ginbrud. Gine andere allegerische Momposition von Güntber in Rönigsberg, ein junges Madden zwischen Lucifer und Tod, gebort in denfelben von den Malern der bent iden Renaissance mit Borliebe behandelten Gedanten Bor dem Spangenbergiden Bitte bat es meh rere technische Borzüge, vor allem ein frästigeres Kolorit und eine ungleich ficberere Zeichnung vorans.

Die übrigen beutiden Runfifiätten baben nur wenig Erwähnenswertbes beigestenert. Ben Proj. Genne in Dresden war ein Festmahl aus dem 16. Jahrhundert ju feben, ein figurenreiches, geichicht temponirtes Bild, das fich durch eine gefunde Farbung auszeichnete. Bon Rom hat ber Wiener Guftab Rung, bem im vorigen Sabre Die fleine gettene Medaille ju Theil wurde, zwei Genrebilder geichicht, von denen bas eine, Allerseelenfest auf bem Rapuzinerfirchbof, und wenig behagte. Ein betender Kapuziner kniet in einer Grabnische, die bis obenbin mit Edvadeln und Todten gebeinen vollgepfropft ift. Das andere, die Beichte eines Trafteveriners ober eines anderen eblen Römers von gleichvertachtigem Charafter, ift bagegen ein ge: fälliges Bild, das besonders durch die treffliche Charatteristit bes Geistlichen intereffirt. Aus Benedig bat Engen v Blage zwei feiner liebenswirdigen Genre bilder aus bem venetianischen Bottsleben geschickt.

Bei meiner Beipredung des Tefreggerichen Bildes: "Der Tobesgang Andreas Hofer" hob ich mit

besonderem Rachdruck Die mir damals unbegreifliche Bernachtäffigung ber rechten Seite, namentlich bes Hintergrundes berver, wo die frangösischen Soldaten aufgestellt sind, welche den Verurtbeilten erwarten. Defregger bat nun eine Erklärung nach Berlin ge= langen laffen, welche Diefe Bernachläffigung genügend aufflärt. Bon Berlin aus gedrängt, sein Bilt noch auf die akademijde Ausstellung zu schicken, bat sich der Maler dazu entschlossen, obwobl dassetbe noch nicht voll= endet war. Die von ihm ausdrücklich gemachte Be= Dingung, Das Gemätte mit Dem Bermert "Unjertig" ju verseben, ift an betreffender Stelle ignorirt worben. Es ware nun zu wünschen, bag Defregger bas Bild nach seiner Bottendung noch einmal in Berlin ausstellte, Damit Das Urtbeil über seine bedeutsame Echöpfung danach modificirt werden fonnte.

#### Vermischte Nachrichten.

R. Der neue Bahnhof in München. Der fübliche Flugel bes neuen Münchener Centralbahnhofes, ber fich eben feiner Bollendung nähert, laßt ichon jest die großartigen Dimenfionen erichen, in denen der erft in 5 bis 6 Jahren abmidtleßende Bau geführt wird. Der Grundrif desselben zeigt im Wesent-lichen nachstehende Eintheilung. Der Hauptbau mit seiner Fronte gegen den Babnhosplag enthält j. 3. die hauptsächlichften Bureaug für den Berfehrodienft, ferner die Wartefale, ein großes Bestibul an Stelle ber jetigen großen Ginsteige-halte und schließlich die Restaurationstokale. An diesen Sauptbau schließen sich nordlich und sudlich, die Salz und die Baierstraße entlang, Flügelbauten an, beren südlicher jetzt im Rohbaue vollendet ist. Auch diese Flügelbauten werden Bureaux und Wartefäle aufnehmen. Zwischen den Hauptbau und die beiden Flugel kommen vier große Einsteigehalten ju liegen, deren Bedachung, der großen Spannweite entfprechend, in Gifen fonftruirt und mit Blas überdect werden wird. Zede dieser Hallen erhalt vier Geleise nit Verroutunnels, so für das Ganze sechzehn Geleise. Die Façade des Ganzen wird, wie der schon fertige Theil, in grünem Sandstein mit Bacheine-Nohbau ausgeführt. Den Abschluß ber vier Einfteigehallen gegen die Ginfahrten bin bilden fünf hohe Thurme, von benen zwei bereits vollendet Diefelben haben jum Signalbienft für den Bertehr innerhalb des Bahnhofes zu dienen und erhalten zu diesem 3mede optische Signale und Telegraphen-Berbindungen mit den Bureaur. Die Zugänge zu den verschiedenen Abthei-lungen des Bahnhofes führen theils von der Baier- und Salzstraße, theils vom Bahnhofplate, auf welchem auch die Bartepläte für das öffentliche Fuhrwerf werden bestimmt werden, mahrend sammtliche Billetschalter, Gepad: Bureaur u. f. w. in das große, in der Mitte des Hauptbaues befindliche Bestibul werben verlegt werben. Rach vorbezeichneten Dispositionen mussen sämmtliche von Prof. Michael Echter zu Anfang der sechziger Jahre im dermaligen Bahnhofe monochromatisch ausgeführten Fresfen gerftort werden. Diefelben gehören mit jum Befren, was Munchen an monumentaler Malerei auf-zuweisen hat und haben allegorische Darstellungen der Telegraphie, des Eisenbahnwesens und der durch sie vermittelten

Berbindung der Bölfer des Erdballes unter einander zum Es waltet ein eigener Unftern über den Münchener Wandgemälden: der Einzug Ludwig's des Bapern nach der Schlacht bei Umpfing von B. v. Reber am Jarthor, die funfthistorischen Rompositionen an der Reuen Binafothet und die hiftorijden Fresten im hofgarten, sowie jene am Maximilianeum find faum mehr zu erkennen und auch die Rottmannischen Landschaften in dem Sofgarten nicht länger mehr zu retten; nun ift auch die Berftorung der geiftreichen Werke Echter's nicht länger mehr zu umgehen. Der Meister ift freilich völlig erblindet und feine Beilung mehr zu hoffen, aber noch im Befite der Originalkartons und im Bestibill des neuen Bahnhofes fande fich wohl Raum, diefelben neuerlich zur Ausführung zu bringen, wenn man maßgebenden Orts nur wollte. Die Dedung der verhältnißmäßig geringen Roften ware sicher keine Unmöglichkeit.

\* s \* Aus Tirol. And fleinere Rirchen in Tirol verichaffen fich bereits ben Schmud von Glasgemalben; fo ließ Die Gemeinde Telfes in Stubai durch die Innsbrucker Glasmalereianstalt von Reuhauser nach und nach sechs Fenster ausführen; Kompositionen dazu lieserten Mader, Wörndle und Zele, der jest den Karton zu einem Delbild: der heilige Zele, der jeht den Karton zu einem Delbild: der heilige Kranziskus vor der Krippe, für eine Kirche zu Milwaukee in Nordamerika zeichnet, wie benn überhaupt tirolische Kunftler von katholischen Gemeinden außerhalb des Landes vielfach in Anspruch genommen werben. Bas nun unsere armen Dorffirchen anlangt, so reichen ihre bescheibenen Mittel freilich nicht aus für große Kompositionen und prächtige Ornamente, die Glasmalereianstalt weiß aber auch hier in einfacher und schöner Weise zu genügen. Gegenwärtig sind sur den Dom zu Münster in Westsalen fünf große Fenster bestellt. — Jett ist eine Folge von Kabinetsglasgemälden mit prosamen Darstellungen theils farbig, theils grau in grau ausgestellt; die Bildchen find fein und fauber theils nach alten Rupferstichen von Durer, Kranach, Beham, theils nach Darstellungen aus dem Leben der Lanzsnechte von Wesseln ausgeführt; auch das Trink- und Schlummerlied von Brosessor Lausberger sinden wir in der Reihe. Diese Bilochen fonnen in Rautenscheiben oder auf Pungscheiben-grund eingebleit werden und eignen fich fo zur farbigen Zierde an die Fenster der Zimmer.

R. B. Berlin. Die unter ber Leitung des Stadtbauraths Blankenstein portrefflich durchgeführte Reftauration der hiesigen Nifolai-Rirche geht jest ihrer Bollendung entgegen. Im Gegensatzu manchen anderen neueren Restau-rations Bauten ist hier lobend noch besonders hervorzuheben, daß alle Denkmäler und Gegenstände der inneren Ausküftung, welche künstlerisch oder historisch von Werth sind, mögen sie einem Stil angehören, welcher es auch sei, geschont, zum Theil pietätvoll restaurirt und an ihrer ursprünglichen Stelle gelassen worden sind. Die Kirche hat auf diese Weise ihre im Laufe der Jahrhunderte entstandene malerische Gesammtwirfung behalten.

R. B. Hannover. Die unter Leitung bes Bauraths hase ausgeführte Restauration unseres interessanten alten Rathhauses schreitet ruftig fort. Sie wird nicht nur auf Bieberherftellung bes Borhandenen ober in feinen Reften Erfeinnbaren beschränft, sondern der Bau wird zugleich im Sinne des Mittelalters fünstlerisch ausgestattet. Die Stadt Hannover erhält in seinem Rathhause einen neuen Schmuck.

R. Die Rommiffion für die Weltausstellungelotterie in Baris hat aus der deutschen Kunftabtheilung dret Gemalbe angekauft: Dorfbrand von Rikutowski (Duffeldorf), eine Landschaft von E. Deber (Duffeldorf) und Ruckehr in den Stall von S. Bügel (München).

## Berichte vom Kunstmarkt.

Wien, 19. November 1878.

# Wer in den Stunden des heutigen und gestrigen in die glüdlichen Zeiten Des "wirthschaftlichen Auf-

schwunges" zurückversett fühlen. Wie zu den Auftionen Arthaber, Bojd, Giell u. f. w., drängten fich die Runft= Nachmittags unfer Künstlerhaus besuchte, tonnte fich freunde und Sändler von jern und nah, um der Bersteigerung ber Delgelt'ichen Sammlung beizuwohnen

| welche unter der Leitung des Herrn B. Raefer mit gün    |
|---------------------------------------------------------|
| stigem Erietge vor nich ging. Unter ben von and         |
| warts gekommenen Raufern waren nicht nur bie            |
| bentiden hanptfiniferte Berlin, Dunelborf, Grant        |
| jurt a. M., Munchen u. a.), sondern and Yondon,         |
| Paris und New Yort vertreten und Die bochsten Preise    |
| wurden von Mänfern des Auslandes gezahlt. Dagu          |
| stellte natürlich Wien sein Montingent bewährter        |
| Sammler und Muniffreunde, welche namentlich die         |
| Werte ter beimischen Meister ten fremten Bewerbern      |
| mit Erfolg streitig machten. Preife, wie fie fur Die    |
| "Spielenden Rinder" von Rnaus erzielt wurden            |
| (17,000 Gulten ö. 28.) ober für Calame's "Wald          |
| bei Sturm" (12,000 Al.) eber Veiling's "Mofter-         |
| brand" (8550 Al.) übertreifen fogar die Auftionserfolge |
| unierer glaugendfien Zeit. Das Bilt von Anaus           |
| wurde für New-Port, die berühmte Landschaft von         |
| Leiffing von Lepte in Berlin gefauft Abgeseben von      |
| dem fünsprocentigen Anttionszuichlage beläuft fich bas  |
| Wefammtergebniß auf die Summe von 235,190 At. G. 28.    |
| Wir laufen nun die Liffe der Ginzelpreise folgen und    |
| bemerken, daß bei den wenigen Rummern, welche in        |
| ber Reibe sehlen, ein entsprechendes Angebot nicht er   |
| ziett wurde:                                            |
|                                                         |

| mr.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|       | Achenbach, Andr , Die überschwemmte Muhlwehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7600       | 1 |
| .)    | Zenlla und Charpbdis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1010       | : |
| 13    | Marine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2950       | : |
| 1     | Adambach, Som., Etrand bei Reavel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5000       |   |
| -1    | Moam, A, Pierdestall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205        |   |
| f)    | Amerling, R., Die Morgenländerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 620        |   |
| -     | Noam, A., Pierdestall<br>Amerling, F., Die Morgenländerin<br>Beaume, J., Ludwig XVII. bei Schuster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |   |
|       | Burdel, &, Mubte im Winter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 690        |   |
| 4.9   | Burdel, & , Muble im Binter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 780        |   |
| 1 00  | Ronnider Schientrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 310        |   |
| 11    | Calame, M. Malo bet Eturm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000       |   |
| 12    | Calame, A. Wato bet Sturm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |   |
| 1.3   | Poripolitifer /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2005       |   |
| 1.1   | Dias, E., Rompben Mondbeleuchtung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3060       |   |
| 1.5   | Favoritin mit Gefolge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3300       |   |
| 16    | Edstafende Mumphen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2350       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2000       |   |
| 1     | Lendichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510        | : |
| 149   | Evel, A., Der Bettler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 510<br>470 |   |
| 20    | Zerrait, C, Etrake in Berona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400        |   |
| 21    | Bauermann, Ar, Doribrunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |   |
| -> )  | Mui ner Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2800       |   |
| 23    | Auf der Alm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3110       |   |
|       | Noter um einen verendenden Sirich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9555       |   |
| 25    | Cher von Polien überfallen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2700       |   |
| 21,   | Emtrieb bei Genitter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3040       |   |
| 10    | Seintehr von der Strichiaad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1520       |   |
|       | Etemaoler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2005       | ľ |
| 111   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1470       |   |
| 1786  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1166       |   |
| :1    | ran sone, v., vollandiche Auche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |   |
| 12    | Notes to Blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plants     |   |
| 11    | Sates, C., Marine Miden Anteriour San C., Am Saturiboi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-00       |   |
| -1    | Note that the state of the stat | Jules.     |   |
|       | uma , Enound, Evidende Amber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 = 1 (11) |   |
| . 58. | coors, current, specience minute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11100      |   |
|       | To fleme Jeidmerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3470       |   |
|       | Soft for Continued to the North State of the North State of the State  | 2000       | - |
| 39    | Aurzbauer, G., Die abgebrochene Brautwerbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |   |
| 111   | Aufgenner, G., & ie avgevrogene Stautwerbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5550       |   |
| 9.1   | Consideration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1030       |   |
| 5 1   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11111      |   |

| Til  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 12   | Madou, 3. B., hollandische Schenke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2500 7 | γĺ. |
| 43   | Dlafart, Sans, Der Lieblingspage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1360   | 2   |
| 14;  | Marco, Carl, Geburt des Apollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1405   | :   |
| 17   | Lod des Adonis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1620   | ;   |
| 15   | Raub der Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1505   | =   |
| 49   | - Benus im Bade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1260   | ;   |
| (i)  | - Johannes predigt in der Wuste .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2000   | 5   |
| 51   | - Zwei idullische gandswaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 165    | 2   |
| 52   | Madou, J. B., Solländische Schenke. Matart, Hand, Der Lieblingspage Marco, Carl, Geburt des Apollo Zod des Adonis Raub der Europa — Renus im Bade — Johannes predigt in der Wuste gwei idnillische Landisaasten Matesto Joh. Der Atchannis Koder, M., Der rabiate Schuster Kenaedaner, Jos., Stilleben Bantinger, Kr. von, Jagditud Bettensoren, Aug., Großer unggrischer Markt Ungarischer Markt | 3370   | =   |
| 33   | Reder, M., Der rabiate Echufter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 325    | :   |
| 5.1  | Rengebauer, Joj., Stillleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130    |     |
| 1.1  | Paufinger, Fr. von, Jagoitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300    |     |
| 515  | Pettenforen, Aug., Großer ungarischer Martt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5500   | =   |
| 37   | Ungarijder Markt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2980   |     |
| 53   | Ungarifder Bauernhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2760   | =   |
| 136  | Rleiner ungarischer Markt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2510   | 2   |
| 1)() | Manitl, M., Leiende Bauerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 520    |     |
| 61   | Manitl, M., Leiende Bauerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |
|      | Roqueplan, E, Normannische Bäuerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150    | -   |
| 62   | Roqueplan, C, Normannische Bäuerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 615    | 2   |
| 63   | Motta, Ant., Spazieriabrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3000   | -   |
| 64   | Hotta, Unt., Spasieriahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6100   |     |
| 65   | - In der Osteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3900   |     |
| ()() | Muß, Nob, Mirche in Eisener;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000   |     |
| 67   | Muß, Nob, Mirde in Eisener,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3900   |     |
| li-  | Seit, A., Der Schützenkönig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27(10) | ,   |
| 69   | Strafgichwandiner, I., ber Steinwagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600    | ÷   |
| 71   | Trovon, C, Gefoppelte Jagdhunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5600   | -   |
| 72   | - Zwei Rühe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3600   | -   |
| 73   | — Zwei Kühe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3900   | -   |
| 74   | Bier weidende Schafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1070   | 5   |
| 75   | Tichaggenn, E., Schafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000   | -   |
| 76   | Bautier, Benj., Sonntag Nachmittag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6100   |     |
| 77   | - Die Trauerbotschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3510   | 2   |
| 75   | Rerboedhoven, E., Edjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1950   | -   |
| 79   | - Geerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1510   | -   |
| 10   | Berlot, Bell., Solintag Radmittag  Tie Traverbotishaft  Berboethoven, E., Schafe  Seerde  Berlot, Ch., Auch mit Beute  Baldmüller, Fr., Der Gudfastenmann  Nach der Schule  Tr Jaufishmans                                                                                                                                                                                                        | 6.30   |     |
| 1    | Waldmiller, Fr., Der Gudfastenmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2660   |     |
| 42   | Radi der Edule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3100   | 0   |
| 6.6  | - Cer Laundmans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2000   |     |
| 1    | — Christian Morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1500   | 2   |
| 4.1  | - Rranzeijungfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1200   | 2   |
| 411  | ettutebent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900    |     |
| 71   | Struteben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * 40   |     |
| 10   | Trunnen in Laorinina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600    |     |
| 011  | 205 Centure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50000  | 2   |
| 311  | Ablantana (6. Par identification) (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500    |     |
| 111  | dim & Confirmment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200    | 2   |
| 32   | Rach der Schule  — Ter Taufidmans  — Chrifttag Morgen  — Kranzeljungfer  - Stilleben!  Stilleben!  Brunnen in Taormma  Las Gewitter  Willems, F., Die Reconvalescentin  Eonters, E., Tas ichmollende Chepaar  Ziem, F., Conftantinopel                                                                                                                                                            | 2000   | ,   |

Wy. Munchener Aunstauftion. Um 9 Desember d. 3. und an den ielgenden Tagen kommt die Aupferstuck Samm lung des Herrn Georg Arnold in Nurnberg in der Mont morillon'iden Auftions Anitalt in Munchen zur Verstegerung. Herrold bat viersig Jahre lang, zum Theil unter Betrath des bekannten Aunstleinners J. A. Börner, daran eitzig gefammelt; ein großer Theil des ehemals herreitsten Kadmetes ift in seinen Besty gefommen. Ein Augenleiden, welches ihn leider hindert, seine Sammlung zu geneisen, hat ihn zum Verkauf derselben veranlaßt. Er hout dadurch nandem andern Sammler eine Freude zu bereiten. Keben vielen vortresstilten Alattern von Turer, Membrandt u. A. ind besonders die Verke von Memdel, W. Hogarth, Francesco Londonio in seltener Bollstandigfett vorbanden. Un die Sammlung der Aupserstücke und Radurungen ichtießt ich eine große Sammlung kunstlerich durchgesinkter Enthographen, 514 Handgeduhungen und Lauatelle und eine Ausobl Bandbucher, wie sie seder Sammler ihr seine Ausobl Bandbucher, wie sie seder Sammler ihr seine Ausobl Bandbucher, wie sie seder Sammler ihr seine Jwede notting hat

## Einladung zum Abonnement

pro November und December 1878.

# Schlesische Presse

grosse politische und Handels-Zeitung

täglich 3 Ausgaben

Verlag von S. Schottlaender.

Preis pro November und December bei allen Postanstalten Deutschlands und Oesterreich-Ungarns

nur 3 Mark 84 Pf.

Die "Schlesische Presse" enthält in der

#### Morgen-Ausgabe:

Tägliche Leitartikel, Original-Correspondenzen von hervorragenden Publizisten, Original-Depeschen und Berichte von allen bedeutenden Orten des In- und Auslandes, Frovinzial- und Local- Nachrichten; ferner interessantes und reichhaltiges Feuilleton, Besprechungen aller wiehtigen Erscheinungen in Theater, Kunst und Literatur, Romann und Novellen der beliebtesten und bedeutendsten Schriftsteller der Jetztzeit.

#### Mittag-Ausgabe:

Politische, populär geschriebene Übersicht, kritische Erörterung der neuesten Ereignisse, vollstandige Kammerberichte aus dem Abgeordneten und Herrethause, sowie aus dem Reichstage. Provinzielles, Correspondenzen aus allen Gebreten des offentlichen Lebins, neueste Handels-Nachrichten, Notizen über die Produkten-Borsen, politische und commerzielle Original-Telegramme.

#### Abend-Ausgabe:

Ausführlichen Cours-Bericht und telegraphische Nachrichten von aben bedeutenden Borsen Platzen vom gleichen Lage. Mittheilungen über alle Zweige im Gebiete des Handels und der Industrie; Leitartikel aus den Federn nanfater National-Oekonomen über die wichtigsten Handels- und Wirthschaftsfragen. Zuverlässige Notizen über den Stand aller Achen-Gesellschaften und Vereine.

Der neueste Roman:

## **=** Forstmeister **=**

#### Berthold Auerbach

beginnt im November im Feuilleton der "Schlesischen Presse", ausser diesem hochbedeutenden Romane bringt das Feuilleton Novellen, Skizzen etc. unserer berühmtesten Schriftsteller zum Abdruck.

#### Abonnements auf die "Schlesische Presse"

nehmen täglich alle Post-Anstalten des Deutschen Reiches und in Oesterreich-Ungarn zum Preise von nur 3 Mark 84 Pf. an und werden für diesen geringen Betrag die drei Tages-Ausgaben für November/December 1878 promptest geliefert. - Понимания выправления выправления выправления выправления в на выправния выправния выправния выправния в на выправния выправния в на выправния выправния выправния выправния в на выправния в на выправния выправния выправния в на выправния в на выправния в на выправния выправния в на в

Berlag von hermann Coftenoble in Jena.

# Geschichte der bildenden Kunst.

Ein Kandbuch für Gebildete aller Stände,

jum Gelbstiftudium sowie jum Gebrauche für

Gelehrten-, Kunft und Gewerbeschulen.

#### Von Theodor Seemann.

Ein flarker Band. Lex.-8. Mit eirea 170 in den Ernt gedruckten Solzschnitten. In eleg. iffuntt. Umichlag broch. 8 Mark, in eleg. Solrzbd. 10 Mark.

Die allgemeinen Bestrebungen, Die beutschen Kunsigewerbe zu beben, um beie auf die gleiche einesere cwistigitrer Lander zu beingen, hoben das bevorschende Werbende Werbergeruten. Tasselbe verseigt den Zwect, das überreiche Waterial der Kunngeschichte in einer leicht sicklichen sorm dem gesammten gebildeten Bublifum, sowie auch den böberen Beleberen, Rumte und Ber gefühlen zugänglich zu machen. Das Berf enthält außerdem bei dem sehr maßigen Preise eine so reiche Auswahl von guten Justikationen, wie sie kein zweites bei gleichem Umsfange und Breise ausweit.

Neuer Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

## Abriss der Geschichte der Baustyle, Leitfaden

für den Unterricht und zum Selbststudium. Unter Zugrundelegung seines grösseren Werkes bearbeitet von Wilh. Lübke. Vierte stark vermehrte Auflage. Mit 468 Holzschnitten. 24 Bogen gr. 8. 1878. broch. 7 M. 50 Pf; geb. 8 M. 75 Pf.

Bei grösseren Parthiebestellungen für Bau- und Gewerbeschulen unfolgt eine grant bleibe Period bleiber 1881.

erfolgt eine wesentliche Preisreduktion.

#### Verkauf zurückgesetzter Kunstgegenstände

zu bedeutend ermässigten Preisen.

Kupferstiche — Autographien — Farbendruckbilder - Prachtwerke - Oelgemälde.

Verzeichnisse werden gratis versandt.

Ernst Arnold.

Königl. Hofkunsthandlung in Dresden.

In den Berlag von Bilhelm Engel= mann in Leipzig find übergegangen nachstehende Werfe des Runftschriftstellers

#### Dr. Theodor Gaedertz:

Adrian van Oflade. Sein Leben und feine Runft. VI u. 207 S. Gr. S.

Pr. M. 3. Gans Golbein d. Jüngere und seine Madonna des Burgermeisters Meger. Mit d. Abbildungen d. Darmftädter u. Dresdener Madonna. 30 G. Gr. 3mp. 5. Pr. Dt. 1,50.

und in demfelben Berlage erfchienen Rubens und die Rubensfeier in Antwerpen. 41. S. Ler. S. Br. M. 1,50. Verlag von S. Hirzel in Leipzig.

## Tizian's Leben und Werke

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Ausgabe

Max Jordan.

Mit dem Bildniss Tizlan's und 9 Tafeln in Lichtdruck.

Zwei Bände. gr. 8.

Preis geh. M. 20. - Eleg. geb. M. 23.

#### Geschichte

der

#### Geschichte

der

## ITALIENISCHEN MALEREI Altniederländischen Malerei

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe besorgt von

Max Jordan.

Vollständig in sechs Bänden. Mit 58 Holzschnitt-Tafeln.

gr. 8. Preis geh. 80 M.; eleg. geb. 90 M. gr. 8. Preis: 15 M., eleg. geb. 17 M

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe bearbeitet von

Anton Springer.

Mit 7 photolithogr. Tafeln.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. Ein Kunstwerk Ersten Ranges: Billig!

Soeben ist erschienen:

## POPULÄRE AESTHETIK.

Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Fünfte vermehrteu, verbesserte Auflage.

Mit Illustrationen.

1879. gr. 8. br. 9 Mark 50 Pf.; geb. 11 Mark.

HLLUSTRIRTER

## WEIHNACHTS - KATALOG.

#### Jahresbericht

über die wichtigeren Erscheinungen des deutschen Buchhandels, mit Ausschluss der Fachwissenschaft.

von Michaelis 1877 bis Michaelis 1878, Des Municritediers G. M. Edimerdgeburth hearbestet von

Urof Dr E. Dohmke, Dr. A. Oppel, Dr. O. Seemann u. A.

#### VIII Jahrgang.

11 Bogen, gr. Lex. S. br 75 Pf (Free grigon Ernsendung von 90 Pf.

Von dem 1876 abgeschlossenen herrlichen Prachtwerke:

#### Ausgewählte Kunstwerke aus dem

#### Schatze der Reichen Kapelle

der Königl Residenz zu München

herausgeg, von Zettler, Enzler u. Prof. Stockbauer. 10 Lief. à 4 Chromolithographien (also 40) und Text in einer, der Pracht der abgebildeten Gegenstände, welche die kostbarsten und schönsten Erzeugnisse deutscher Kunst sein dürften, angemessenen königlichen Ausstattung biete ich ein neues tadelloses Exemplar statt des Ladenpreises von 600 Mark n.n. zu nur 400 Mark!

Ludwig Rosenthals Antiquariat. München.

## Der Nachlaß

besindet fich in Besith ber Trau Projenor Edwerogeburth in Weimar Min bee beutenderen Etiden find einzeln per Post von derselben zu beziehen; die Portrats von Goethe 1832, Rail An Dic quit und Goethe, Schiller, Karl Aristrich von Sachien, ferner das Penkazonnum Vimariense, der Luther Evelus 7 Bl. und guther auf dem A. ichstage zu Borms

In Ernst Arnold's Kunstverlag (Carl Graf), Dresden, erschien;

#### Neustich

der

Raffael-Steinla: Madonna di S. Sisto

#### Eduard Büchel.

Grösse des Stiches ohne Plattenrand 68 auf 50 Cention .:

Abdruck mit Schritt auf weissem Papier M. 45 -

Abdruck mit Schrift auf chines. Papier M. 60 -

Alle Kunsthandlungen des In- u. Auslandes nehmen Bestellungen darauf entgegen. -

In der "Kunstchronik No. 36 vom 20. Juni 1878" heisst es:

Steinla's Stich der Sixtinischen Madonna erfreut sich seit langer Zeit eines weit verbreiteten und wohl begründeten Rufes. Allmählich stellte sich eine umfassende Durcharbeitung der Platte als nothwendig heraus, und so entschloss sich der jetzige Besitzer derselben, Kunsthändler C. Gräf (Ernst Arnold's Kunstverlag) in Dresden, ihre gründliche Erneuerung und Wieder-herstellung vornehmen zu lassen. Er legte dieselbe in die bewährte Hand Eduard Büchel's, eines der besten Schüler Steinla's, der das überaus schwierige Werk nach siebenjähriger angestrengter Arbeit nunmehr glucklich zu En le getuhrt hat.

Mit rühmenswerther Hingabe überraschendem Erfolge ist esdem Künstler nicht nur gelungen, den ursprünglichen Charakter des Stiches festzuhalten, sondern er hat die harmonische Gesammtwirkung, die Klarheit und Schönheit desselben noch wesentlich gesteigert and sich dadurch die verdiente Anerkennung aller Kenner und Kunstfreunde erworben.

Diesem Urtheil stehen noch viele andere massgebende Kritiken zur Seite und alle gipteln in dem Auspruch: "Der Künstler hat seine Auf-

gabe glänzend gelöst.



Kolzmalerei.

pane pro you a real.

on tradite." at er tiner di, route Mateis tar are pelatal to sea Dr 3. Labnek. Les I Pearl See port er eme in artalen

Glafer & Garte.

him iv tlag a ven it

Dierzu i Berlagen von den Verlagsbandlungen Mar Coben & Sobn in Bonn, J. Engelborn in Stuttgart, Wilb Engelmann in Keipzig und Paul Reff in Stuttgart.

Redigirt unter Berantwortlichfeit des Berlegers E. 3 Seemann. Drud von Sundertinund & Bries in Leipzig.



## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis; für sich allein bezogen kostet der Jahraang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und osterreichischen Postanstalten.

Inhalt Von Christmarkt. I. - Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis. Von C. Do smaer - Die Casseler Galerie in Lichtdruden. - W. Bosbart . - Munchen, Kunstausstellung. Injerate.



Werfen wir einen allgemeinen Ueberblick über den Büchermarkt bieses Jahres, soweit er für Diesen Bericht in Betracht fommt, fo können wir uns ber erfreulichen Thatjache nicht verschließen, daß in Bezug auf Die äußere Ausstattung ber Bücher und Mappen fich ein stetiger Fortschritt auf dem Wege des guten Geschmacks kundgiebt. Die Ornamentik des Einbandes, das sieht man deutlich, geht mehr und mehr in die Bande stili= stisch geschulter Zeichner über, und als ein Zeichen der Zeit kann in Dieser Hinsicht Die Beröffentlichung von ornamentalen Entwürfen begrüßt werden, wie sie von Guftav Fritische, einem der strebfamften Buchbinder= meister in Leipzig, ausgegangen ist\*). Zwar ist noch nicht Alles mustergültig, was uns an solchen Ent= würfen und ausgeführten Decken vor Augen tritt, zwar merkt man ben Dingen bin und wieder zu deutlich das eklektische Berfahren an, das die Motive hernimmt, wo sie sich gerade sinden, und das Erborgte ohne viel Umstände zu einem halbwegs Neuen zusammengürtet, immerhin aber ist die Bahn eröffnet, um den deutschen Buchhandel auch auf einem Gebiete konkurrenzfähig zu machen, auf welchem die Pariser seit den Zeiten Grolier's unbedingt den Vorrang einnahmen.

Richt weniger erfreutich ist die Wahrnehmung, daß auch die topographische Trnamentik einen tünstetersichen Charakter anstrebt. Unsere gesehrte Welt wird sich zwar noch lange sträuben gegen die Zuslassung von allerlei Zierrat in ernsthaften Schristewerken, aus Besorgniß, die Gravität der Wissenschaft möchte dabei zu Schaden kommen, — wir sind eben durch die lange Hungerperiode der deutschen Kunst zu sehr an die kahlen Wände der Auditorien und Schulzimmer und an die Schmucklosigkeit des gedruckten Wortes gewöhnt — aber über furz oder lang werden auch hier sich die Ansichten wandeln und die fröhlichen Kinder der Phantasse ihr bescheidenes Plätzchen am Eins und Ausgang der Kapitel, auf Titel und Umssichtag zu erobern wissen.

Frren wir nicht, so kündigt sich diese Wandlung unter Anderem auch in dem lebhaften Interesse an, welches der von Robert König unternommene Verssuch gefunden hat, mit einem Handbuch der deutschen Literaturgeschichte\*) zugleich einen Ueberblich über die (Veschlichte des Buches als Erzeugnisses der Schreibstunft und der Presse zu geben. Das Werf ist zwar

<sup>\*)</sup> Moderne Bucheinbande. Herausgegeben von Guft. Frihfche. 1. u. 2. heft. Leipzig, G. Frihfche.

<sup>\*)</sup> Deutsche Literaturgeschichte mit Farbenbrucken und erläuternden Abbildungen. Leipzig, Belhagen & Klafing.

felbu fein schönes Buch, und es macht wegen ber vielen zusammengehriffnen Broben aus alteren Hand und Druckschriften in ben verschiedenften Formaten einen unbebaglichen Gindruck, dem nur zu stenern gesweien wäre, wenn die Berteger sich entschlessen batten, die Plätter größeren Formates zu einem Allas zu verseinigen; es leidet auch, da es zwei Fliegen mit einer Klappe zu treifen such, da einem gewissen Dualismus,

bei welchem we-Sig (Sic: Der idvidte ber Lite= ratur noch bie Geidrichte Der Runft in ihrer Begiebung gu ber Bücherausfiat= tung zu ihrem Redite pollen fommen founte. Tres alledem bat der Gedante, von dem ber Berfaffer ausgegangen, eine gemine Bereditigung, und der Gleiß, den er auf Berbeiichaf: jung bes Un idammaemate rials verwendet, cbenie wie die Sorgjalt, mit welcher die Fac ümilereproduf tien der Drigi nale in Bel; schnitt und Lichttruct durchae führt worden ift, perdient und erflart die Aner fennung, die das

Unternehmen in fo reichem Mage gefunden

Bezeichnent für bas erwachende fünstlerische Anstrudsgesicht fünt die immer mehr zu Tage tretenden Beitrehungen, das Und in feiner ganzen außern Erichinung zu individualifiren. Die ersten Stadien der Luntremerblichen Refermation auf dem Lette der Topo graphie, die sich mit der Wiedereinführung von Kopfsteisten, Schlußstücken, Initialen alter Meister anklindigte, aust, undla über ihre Ziele, sich in der Wahl der Mittel nicht selten vergriff, sind glücklich überwunden. Die interliede Ersenutniß, das das Luch, wie es von

einem einbeitlichen Gedanten zusammengebalten wirt, is and in Form und Zierrat ein geschlossens Wejen darüelten muß, alse feine Musterkarte von allerband Stilproben zum Beiten geben dars, ift is weit erstartt, daß eigentliche Frachtwerte, die mit der Prätention vornehmer Driginalität fauftreten, eine ebenso große Schen vor dem Erbergten zeigen, wie sie jasbionable Hanier vor Leibbibliotbetsbanden oder vor der Allers

weltowaare der Möbelmagazine begen oder doch begen jollten.

Die Erzenanifie der illustrir ten Preffe, Die mit ihrem ftatt= Formate lichen und ihrem fest= licben Gewande verzugeweise bae Salonbedürinig in's Muge faffen und mehr zum Unitiegen auf ef fener Tafel ale gum Ginfperren in die Fächer des Pibliothef.

ichrankes beftimmt find, wer
den mehr und
mehr eine Specialität des Stutt
garter Ver
lagsbandels. In
erster Reihe ba
ben wir bier des
von Georg
Ebers, dem betannten Negyptologen und Re
manschriftsteller,



Barten auf tem Berte nach Believelb., Ind Gbers, Negopten. Berlag von Gr. hallt riet.

berausgegebenen Wertes "Aegupten in Wort und Bild", Sintigart, Ed. Hallberger, zu gedenken. Das illmitrirte ethnegraphiiche Prachtwert, welches in seiner reichen Ausstattung mit großen und Keinen Ilinstrationen, seinen Timensionen nach zwischen Quart und Keise ichwantent, vor wenigen Jahren zum ersten Male in Stuttgart auftrat und, vom Gliich begünstigt, zur Nacheiserung aufforderte, hat in biesem neuesten Unternehmen der Berlagebandlung von "Ueber Land und Meer" die Stuie bechier Bellendung erreicht. Webt niemals ist eine selde Kulle von fünstlerischen Krästen zur

Herstellung eines Holzschnittwertes aufgewandt worden, wie hier. Wenn wir Alma Tadema, (Austav Richter, Ferd. Ketler, Hans Makart, Carl Werner nennen, so ist die Reihe tressitieder Meister, die sich in die Aufgabe getheilt, zwar lange nicht erschöpft, aber der Werth der kinstlerischen Ausstattung in genügend helles Licht gestellt. Wie der Verfasser,

so sind auch nicht wenige seiner den Pinsel sührenden Mitarbeiter heis misch auf dem Boden des wunserbaren Landes, das, wie es scheisnen will, seine Rolle in der

Weltgeschichte noch immer nicht ausgespielt hat. Der Verfasser, in seinen Schilde-rungen von der Gestalt der Dinge und Zustände, wie sie sich gesgenwärtig dem Auge darbieten,

ausgehend,
schlägt, von der
Nadel der Kleo=
patra beginnend,
den Weg nilaus=
wärts ein, und
seitet den Leser
an dem Faden
der Geschichte zuriid in die Ur=
zeiten menschli=
cher Cultur, wo
die gewaltigsten
Herrscher die un=
berwiistlichen

steinernen Denk=

Gentliche Crmabnung. Aus Tirot und Borattberg. Berlag von Gebr, Rroner.

zeichen ihrer Macht an den Ufern des beitigen Stromes aufgerichtet. Das ganze Werk ift auf 36 Lieserungen berechnet, von denen bis jetzt 14 vorliegen. Bei seiner Bollendung werden wir Veranlassung haben, noch eins mat auf dasselbe zurückzukommen. — Dem Charakter nach reibt sich diesem Werke der zweite Theil des von der Aröner schen Verlagshandlung auszegangenen Unternehmens unter dem Titel "Unser Vaterland" an. Der erste Theil erschien vor sünf Jahren unter dem

Titel: "Aus beutschen Bergen, ein Gebenkbuch vom banrischen Gebirge und Salzkammergut von Hermann Schmid und Karl Stieler" und bildete, wenn wir nicht irren, das Prototop des landschaftlichen Pracht-werkes, wie es jetzt üblich geworden. Die zur höchsten Bollendung gesteigerte Technik des Holzschnitts, die sich bier in den von 210. Etos mit kühner Birtuosität ganz

im malerischen Zinne behandel: ten Illustrationen kundgab, be= währt sich auch in dem neu binzugefommenen Bande: "28 an= derungen Tiret durd und Borart= berg, geschildert von l. v. Hör mann, herm. Schmid, Ludwig Steub u. j. w., illustrirt von Frang De= fregger, Alvis (Babl, Aldolf Obermütlner u. f. w." Das Stück Deutscher welches Grec, bier in Frage fommt, bietet ber dantbaren fünft= terischen Motive Bweifel ohne noch wefentlich mehr als das Salzkammergut. Der iiberaus malerische Charafter ber alten Städte Tirols, Die Man= nigfaltigfeit ihrer

architektonischen Physsognomie, ihrer Straßenprospekte und landschaftlichen Umgebung, die noch scharf ausgeprägten Eigenthimulichkeiten der Volkssitte und Lebenssgewohnheiten in den verschiedenen Alpenthälern diesseits und jenseits des Brenners sind Umstände, die sich der Illustration besonders günstig erweisen. Daß namentlich die Trachten- und Sittenbilder in die rechte Hand famen, hat die Verlagshandlung durch Herbeiziehung der besten auf tirolischem Voden heis

mifden Münftler unferer Beit vergefeben. Huger ben oben genannten ift unter Anderen auch Ma: thias Edmit an Der Illuftration Des Berfes betheiligt geweien. Der Lewenantheil freitich in ber überaus fruchtbaren und geidbidten Sant Richard

den malerischen Gindruck feftbaltene, fait Alles gu Papier gebracht bat, was an fleineren arditettenifch=landichaftlichen Bit : dern in den Tert eingeftreut ift. Wir fonnen uns nicht verfagen, unter ben größeren Bollbittern ei nige Meisterleistungen, bei benen die Runft des Bolg= schneiders mit der des Zeidmers um den Preis Des Berdienites gewett eifert bat, ie "Das Innere der Bestirde ju Inne. brud" von G. Banernfriet, "Der große Eten= benfall" von G. Engelbartt, "Der Baiter Gee" von Richard Pfittner, nambajt zu maden, obne damit die Bahl der nen= nenswerthen Darftellun= gen zu ericbopien. Druck und Papier find wie bei Cbers' "Megopten" von ber vorzüglichiten Art, ber Einband von durchaus feliter Elegang. - Wie fich das Gute over viel mehr bas Beffe immer am beiten bezahlt macht, febale es nur feinem Weien nach bei bem gro. gen Bublifum auf Inter

effe und Berftandniß ju Ginte lat zu Junblend, Ausgleitel melleralbere. . ausg ben Welt, Liener. rechnen bat, zeigt ber Er folg und die jortbauernte Beliebtbeit fait aller Werte Diefer Grittung. Go ift benn auch bie Engelbernfiche Berlagshandlung in ber glüdlichen Lage, Die zweite Andige von "Italien, eine Wanterung von ten Alren bis jum Actna, in Edilterungen von M Eticler, Er Paulus, 28. Maten" an tund inn gu tonnen Die neue Auftage Diefes Wertes, nolds anisten leiern ichen zur Geninge befannt fein duifte, und in 36 Lieferungen ausgegeben, von

benen bis jest bie beiden erften vorliegen. - Der angern Erideinung und auch tem Inbalte nach einer permandten, wenn auch mehr nach ber bistoriiden Geite gewandten Richtung folgent, gehört in den Areis Diefer Bublitationen, jerner Die von ber Berlagsbandlung von Buttner's zugefallen, Die, leicht figgirent, aber fiete 28. Spemann nun gu Ende geführte beutsche Rultur-

geichichte ober, wenn bas ju itreng wiffenschaftlich flingt, die Schilderungen aus der Kulturgeschichte Deutschlands, Die unter Dem etwas emphatiiden Titel "(Bermania, zwei Sabrtaufende beutiden Lebens" von Johannes Ederr verjagt und von einer gro-Angabl tücktiger Rünftler wie Aug. von Benten, E. Rlimid, Yindenschmitt, Baur, Ibumann u. f. w. mit Bilbern geichmückt find. Der Begriff ber Rulturgeschichte ift bei bie= fem Unternehmen in feiner weitesten Bedeutung gejaßt, ein Umftand, ber in die Illustration eine ge= wiffe Buntidedigfeit, um nicht zu fagen Plantefig feit gebracht hat. Dame Rulturgeichichte bat ein ebenfo faltiges Gewand, wie der Berr Nistus, und einen ebenfo umfänglichen Manteliad, in welchem sich all und jedes berrentoje (Sut unterbringen läßt. Wunder baber, bag bic Absicht, auschantich zu iein, bem Edberr : Epe=





erste Hest eines Seitenstücks zur "Germania" unter dem Titel: "Hellas und Rom, eine Kutturgeschichte des klassischen Alterthums, von Jakob v. Falke". Der Titel verspricht viel, sehr viel. Die Illustration scheint, nach dem uns vertiegenden Probebogen zu urtheisen, einen sesteren Rahmen, als bei dem vorerwähnten Werke zu haben und ist in die

Hände hervorrasgender Künstler gelegt, von denen Alma Tadesma, Pretter (der noch furz vor seisnem Hinscheden einige Zeichnunsgen geliefert hat), Knille, Fenerbach, Soseph

Hofmann namhaft gemacht werben. Der landschaftlichen Scenerie ift ein größerer Spiel= raum zugebacht, in den Bollbil= bern scheint co bauptfächlich auf eine Refonftrut= tion der hervor= ragenoften Bau : denkmäler und der Physiogno= mie des öffent= lichen und pri= vaten Lebens der Griechen Römer abgefehen zu fein, eine Ub= sicht, die ber ber: dienstvolle Autor gewiß mit mehr Geschick durch=

Angeburger Garten. Aus Scheir, Germania, Berlag von B. Spemann.

führen wird, als es gemeiniglich bei den Büchern für die reifere Jugend, die der Spamer'sche Bertag alljährtich zu Tage sürdert, der Fall zu sein pstegt. Einsteweilen muß die weitere Entwickelung des seinem Gestanfen nach sehr schätzbaren Unternehmens abgewartet werden.

Damit wäre die Reihe der großen illustrirten Werfe dieser Kategorie, die die besondere Beachtung unserer Leser verdienen, erschöpft. Zu erwähnen sind nur noch einige ihrem Inhalte nach verwandte Bücher

bescheideneren Umsangs. Die Vertagshandlung von Drell Tuesti & Co. in Zürich bringt unter dem Wesammttitel "Allustriete Wanderbilder" eine Reibe von Hesten, die mit dem praktischen Zweck des Reisesübrers die Absicht verbinden, die Erinnerung an, die interessantessen landschaftlichen Scenerien der schweizerischen Alpenwett, an den Inpus ihrer Verscheinerung ihrer Verschen

wohner, an die diarakteristisch= fien Architeftur Denkmäler ihrer Etaete im Bitde festzuhalten. Die Hefte find ven einer erstannli= Billigteit dien des Preises, und wenn auch die Ausstattung eine Sparsamteit in Druck und Papier ver= rath, so find doch die Holzschnitte gum größten Theil gut aus geführt. Bon der Unart, dem Anlographen quan muthen, daß er eine Bhotogra= phie nach der Natur in das feiner 3diom Technif ansfreier Sand überfete, hat sich die Ver= lagsbandling nicht gang frei gebalten. Dak noch immer Bumuthungen biefer Art an die role:

graphische Technik gestellt werden, sethst von Bertegern, die zur Kunst in einem etwas vertrauteren Verbältniß stehen, kann nicht scharf genug gerügt werden. So sieht man es selbst einigen Illustrationen in der ersten Lieserung des von der Grote schan Vertagsbandlung geplanten großartigen Unternehmens einer "Weltgeschichte in Sinzeldarstellungen, herausgegeben von W. Onden" an, daß das Zwischenstadium der Zeichnung übergangen ist. Die erste Lieserung dieses Wertes, welches nur bedingungsweise mit der illustrirten Literatur im

Bufammenbange fiebt, enthalt ben Anfang ber Geidichte Acgeptens von 3. Dumiden und den Anjang ber Geidrichte Perfiens von & Infti. Illuftrationen im Bert von fleinerem Umfang und einzelne großere, theils in Helzichnitt theils in Farbentrud ausgeführte Unfichten von Rultur: und Rumitdenkmalern der betreffenden gander geben Diesem auch senft mit topos graphiider Elegan; ausgestatteten Unternehmen seinen beienderen Werth, gang abgeseben von der wiffenichaft= lichen Bedeutung der menegrapbiiden Darfiellung, auf Die bier einzugeben nicht ber Drt ift. - Einen wiffenidvaitliden Grundzug, wenn auch verbiillt in einem bequemen Unterhaltungstene besitt auch bie "Meer= fabrt nach Iprus zur Ausgrabung ber Rathebrale mit Barbaroffa's Grab von bem befannten Drientreisenden Gepp, Berlag von Seemann, ein mit gabtreichen Illuftrationen ausgestatteter Band, Die Grucht ber Erpedition, welche ber Berfaffer im Auftrage des Reichstangters im Sabre 1871 unternommen. Fallt Die Ausbeute, Die Das Buch für Die Runftgeschichte gewährt, auch nicht allzu schwer in's Gewicht, se ent= balt es dech manche intereffante Bemerlungen und Conjecturen, die nicht lediglich ber flüchtigen Unter= baltung bienen.



Bortiefenne folgt.

#### Kunstliteratur.

#### Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis.

Verzameling van meerendeels onuitgegeven Berichten en Mededeelingen betreffende Nederlandsche Schilders, Plaatsnijders, Beeldhouwers, Bouwmeesters enz. Bijeengebracht door Fr. D. O. Obreen, Adj. Bibliothecaris-Archivaris van Rotterdam. 1° Deel. Rotterdam, van Hengel & Eeltjes (J. van Baalen & Zonen). 1577—1578. 4.

Ben ber niederländischen Runftgeschichte ift ber ifonographische Theit bisber am banfigsten und besten bearbeitet. Es sehlt aber immer noch an sicheren Daten und Thatsachen, auf welche bie Biographien ber Rünftler zu gründen find. Obwohl feit mehr als zwanzig Sabren in vericbiedenen Zeitschriften - ;. B. im "Spectator" im "Navorider", in ter "Oude tijd", in der "Aunstfroniet" u. a. — hunderte von Notizen veröffentlicht wurden, befindet sich der Kunstsorscher Doch noch häufig in großer Bertegenbeit. Die Ardive follten systematisch ausgebentet werden, um bas er= forderliche Material zu liefern! Den Anfang damit bat der verstorbene Dr. van der Willigen gemacht, in seinem befannten Buche über Die Haarlemer Mater schule, das er aus den dertigen Ardiven gusammen. stellte. Berr B. Savart, ber seit langer Zeit in Holland lebende frangösische Schriftsteller, hat in ben Archiven von Delft hunderte von intereffanten Sachen gefunden, und das die Töpferarbeiten betreffende Ma terial in seinem prächtigen Buche über die "Fayences de Delft" vereinigt. Außerdem aber hat er noch vieles gefunden, über Fabritius, van der Meer, Palamedes Mierevelt, und wird hoffentlich die bisher nur ver= einzelt erschienenen Resultate einmal gesammelt beraus= geben.

Unter solden Umftänden kommt und bas oben bezeichnete Unternehmen tes herrn &. T. Chreen febr erwünscht. In dem ersten Bande biefes "Archief", ber nun vollendet vorliegt, bietet une Obreen erftens bas wieder aufgefundene Meinerbuch ter Gilbe gu Delft, eine bedeutende Urfunde, welche von 1613-1714 reicht. Da finden wir viele Meister erwähnt, von deren Aufenthalt in Delft wir bisher nichts wußten. Dieses Meisterbuch und die beiden Register geben uns ferner mande Aufichliffe fiber Die focialen Berbaltniffe ber Maler. Aus ben Geldpoften, die fie für den Gintritt in die Gilde gablen mußten (für einen Einwohner 6 fl. für einen Fremden 12 il, für einen Meistersfebn 3 fl.), erfeben wir, ob Einer in Delft geboren ober bort fremt war. Gerner ternen wir bie Zusammen ftellung ber Beborben ber Gilbe fennen; furz, es ift eine unichätbare Urkunde für die Geschichte ber Delfter

Runft, und Delft war befanntlich im 16. und 17. Jahrhundert ein von Künftlern sehr besuchter Ort. Das "Archief" bictet ferner manches Material über Die Delfter Töpfer unter Beifügung von 24 Zeichen dortiger Fabriken; ferner über Die Delfter Tapetenfabriken und Glasmalerei=Anstalten. Dann enthält es den Kontratt mit Cafar van Everdingen in Betreff der Bemalung der Orgelflügel zu Altmaar; ferner Urkunden über die Utrechter Töpfer; dann ben Urtheilsspruch des hollandischen Gerichtsbofes vom Jahre 1662 über Rembrandt, den ich in meinem Buche über den Meister theitweise mitgetheilt habe. Ein weiteres sehr inter= effantes Stück ift das Register der Rünftler von Dordrecht aus dem Gildenbuche von 1580-1649. begegnen darin mehrmals dem Ramen Guijp. Erstens fommt vor: Gerrit Gerritszoon Enijp, 1631 als Glaser in die Gilde aufgenommen, vielleicht ein Bruder des Jakob Gerritszoon Cuijp, des Baters des großen A. Cuijp; zweitens der junge Maler Benjamin Gerritszvon Enijp, an demselben Tage aufgenommen; er war "eines Malers Sohn", also nicht der Sohn des obenerwähnten "Glasers"; brittens Jatob Abramszoon Cuijp, Maler. Albert Cuijp kommt nicht vor; er war also nicht Mitglied der Dordrechter Gilde. — Bon der Lutavgilde zu haarlem werden die Satzungen v. J. 1631 mitgetheilt, welche viel Interessantes über die dortigen Verhältnisse enthalten. Den Schluß bilden Abbildungen der Wappenschilde von 18 zur Lukasgilde gehörigen Korporationen, mahrscheinlich von Salomon de Bray gezeichnet und im Archiv zu Haarlem auf= bewahrt.

Ich habe im Obigen nur einige Beispiele hervorgehoben. Es versteht sich von selbst, daß man in dem "Archief" Hunderten von Einzelheiten begegnet, durch welche Namen, Jahrzahlen, Preise von Kunstwerten, die Lebensverhältnisse der Künstler u. "A. festgestellt oder beleuchtet werden. Wir können dem Unternehmen Obreen's nur von Herzen guten Fortgang auf der eingeschlagenen Bahn wünschen.

#### Kunsthandel.

Die Casseler Galerie in Lichtbruden. Die sich seit ihrer Nebersiedelung in das für sie neu errichtete stattliche Gebäude dem Auge in viel günstigerer Weise als ehedem präsentirende, jeht erst ihrem Werthe nach vollständig zu würdigende Casseler Semäldegalerie ist dem größeren Publitum hauptsächlich durch zwei Publikationen näher bekannt und zu einem Gegenstande lebhasteren Interesses geworden. Die erste war eine Sammlung von Zeichnungen nach 42 Gemälden der Galerie, die von verschiedenen Händen ausgesihrt, in Photographien von der Berlagshandlung von Ih. Nay herausgegeben wurden. Die zweite war die den Lesern dieser Rütter wohlbekannte Sammlung Unger'scher Nadirungen in 40 Blättern, die gleich bei ihrem Erscheinen den ungetheilten Beisall aller Kunstspreuwe fanden und in ihren ersten Abdrücken längst zu den gesuchtesten Seltenheiten des Kunsthandels gehören. Gegenwärtig ist nun eine dritte Publikation den beiden älteren an die Seite getreten,

welche vorzugsweise den Kenner interessiren wird. Es ist dies eine im Ganzen 137 Aummern umfassende Sammlung von Lichtbrucken, denen photographische Aufnahmen nach den Triginalen zu Frunde liegen und die auch wie photographische Kopien behandelt, nämlich auf vartons gezogen und gesirnist sind. Nach den uns vorliegenden Proden ist in dieser Driginalausgabe, die wir der Verlagshandlung von Ih. Kan verdanken, geleistet, was gegenüber der Beschaffenheit der Vilder zu leisten möglich war. Selbst von den Rembrandtschen Gemalden, die dem Photographen wohl die meisten Schwierigseiten boten, sind die meisten klar genug, um eine Vorsellung von den wesenklichten Elementen des Triginals zu geben, soweit eben nicht die Farbe in Frage kommt. Jedes Vlatt der Publikation wird auch einzeln abgegeben

#### Mefrolog.

R. B. Boshart f. Am 31. August schieb in seinem Landhause am Chiemsee der Landschaftsmaler Wilhelm Boshart nach tangem, schwerem Leiden aus dem Leben. Er war im Jahre 1815 zu München geboren und widmete sich zu Ansang der dreißiger Jahre der landschaftlichen nunk, in welcher er sich später hauptsächlich nach Sduard Schleich bildete. Gleich diesem kultivirte Boshart die Stimmungstandschaft. Bei seinem unermüdlichen Fleiße schuf er eine ansehnliche Zahl von Werfen, welche er — im Gegensahe zu seinen Meister — mit größter Sorgsalt durchzubilden pstegte. Uebrigens arbeitete sich der wackere Künster erst in den letzten Jahren zu einer größeren Freiheit der Anschauung und Gestaltung hindurch, so daß seine aus dieser Zeit stammenden Bilder weit höher zu stellen sind als die früheren.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

R. Munchen. Es find gunachft firchliche Werke, die ich heute zu verzeichnen habe. 3ch meine erftens die sogenannten Stationsbilder Friedr. Sohfelber's für die hiefige Stadtpfarrfirche zu St. Anna. Der Künstler gehört noch ber Schule an, der Cornelius und Heinrich hoft vorstanden, und strebt in Folge deffen danach, den großen Inhalt feines Gegen: ftandes in stilvollen, wohl abgewogenen Kompositionen aus-Im Ausdrucke feiner Geftalten begegnen wir einer Innigfeit, die in unserer Zeit doppelt wohlthuend be-rührt, und nicht minder findet das Auge in der harmonischen Durchbildung von Form und Farbe seine Befriedigung. Bu ippischen Ueberlieferungen gesellen fich der Natur abgelauschte individuelle Züge. Der sein Kreuz auf sich nehmende Chriftus ift von ergreifendem Seelenadel, todten Sohn unter bem Kreuze trauernde Mutter von ruh: render Schönheit. — Auch Gabriel Mar hat letthin einen religiösen Stoff behandelt: er schuf eine Maria, oder eigentlich eine junge Mutter mit dem Kinde. Es ist das Reinmensch liche, was uns hier mit unwiderstehlicher Kraft anzieht und feffelt, und das um so mehr, als es diesmal dem Runftler gelang, fein Werk von jener frankhaften Melancholie frei ju halten, die jeder gesunden Natur widerstrebt und in Folge deffen Bielen die Mehrzahl seiner Arbeiten verleidet. Diesmal strahlt die Schönheit vom letten Nebeldunst be-freit in ihrer ganzen bezaubernden Fülle, kommt das Von unfäg: Individuelle überwältigend zum Durchbruch. licher Lieblichfeit ift bas Rind im Schoofe ber Mutter, Zeichnung von feltener Korrettheit und die Farbe von höchfter Klarheit. — Auch über Frig Reller's ,, Grablegung Chrifti", eine ebenso großartige wie selbständige und geiftvolle Conception, ift eine mahrhaft religiose Beihe ausgegoffen. erscheint nicht etwa als die Ropic nach einem alteren Meister, sondern erweift fich als eine durchaus freie Geftaltung bes gegebenen geschichtlichen Borganges nach feiner individuellen Phantasie und Empfindung. — In Gegensatze zu den vorgenannten Meistern hat Jos. Beiser in seiner "Streitenden Rirche" eine beißende Satire geliefert; die figurenreiche Koms position zeigt die Rüftung zur Abwehr des Angriffes, der einem Klofter droht. Das Resektorium ist in einen Baffenplat verwandelt, in welchem Krieger, Mönche und schöne Frauen — offenbar Flüchtlinge — fich bunt durcheinander:

treiten Und der nunftler hat fich die Gelegenheit nicht entweven, und feinem humor die Zugel schiefen laffen Rebitiens mare die Trage zu ventiliren, ob das nicht bener im Schimmitt und illiegenden Blatt, als im umfangreichen Celbitbe geichehen mare. Auch giebt die Perspektive gu Alls ein hochst verdienstliches, einigen Bedenten Aulag

lebendig gestaltetes, und trefflich burchgebilbetes Wert ber Stulptur muß enolid Joi. Editeler's lebensgroße, jur Musführung in Carrara Marmor bestimmte Gruppe bezeichnet werden, welche einen nadten Unaben zeigt, ber fein Lieb: lingstaubden ben Mlauen einer Angorafage ju entreißen

Inserate.

#### VERLAG von J. ENGELHORN in STUTTGART.

# Handzeichnungen

Eine Sammlung von Bildern aus Italien und der Schweiz

in unveränderlichem Lichtdruck reproducirt von SCHOBER & BÄCKMANN

28 Blätter. Gr. Folio. In eleg. Mappe M. 60. - Einzelne Blätter M. 3.-

Dieses neue Prachtwerk verdankt seine Entstehung dem Gedanken, durch Verweifaltrung einer Anzahl der schönsten Ornzmalzeichnungen zu den beliebten Werken "Italien" und "Schweizerland" mittelst Lichtdrucks eine Sammlung von seltenem Werthe zu schaften.

Ihre Namen der bei dem Unternehmen betheiligten Kunstler — G. Bauernfeind, A. Hertel, Paul Meyerheim, G. Schönleber, B. Vautier, A. von Werner u. A. — bürgen ihr seine habe kanstlerische Bedeutung

Die Zeitschrift für bildende Kunst sagt über dieses Werk: "Es ist eine wahre Freude, die schönen Blätter zu betrachten".

PRACHIVOLLES FESTGESCHEAK!

# DAS

Woldemar Kaden.

Verlag von J. Engelhorn in Stuttgart.

Diejes Pradtwerft erften Ranges bringt in trefftiden velsichnitten, begleitet ben emem unereffa, 'en und gebiegenen Tert, Die gange Edmerg in Lanvidatt, Belteleben,

421 Eriten in getre mit 351 Bert.Mugtatieren nut 90 Bilbein in Tentrud.

flera und Jauna gur Carfiellung.

Bu Pradtbant nad einem Oreginal Gutwurfe ben Arditelt Ad. Schiff.

Preis: 75 Mark.

In beziehen durch alle Buch und finuffhundlungen.

Socben ist vollständig erschienen:

#### Kunst und Künstler des Mittelalters und der Neuzeit unter Mitwirkung von Fachgenossen herausg, von Dr. R. Dohme, Biblio-

thekar S M. des Kaisers. Mit vielen Illustr. IH. Band: Kunst und Kansteer Italiens I. br. 30 M; eleg- geb. in Calico 31 M.; in Saffan oder Pergament 41 M.

I came it erschienen:

## POPULÄRE AESTHETIK

von Prof. Dr. Carl Lemcke.

I into vermelirten verbesserte Auflage.

Mit Illustrationen.

1879 ; r S | br. 9 Mark 50 Pf.; 7. h 11 Main

Leipzig, Anfang December.

#### **Wastrirter Weilmachts-Katalog**. Jahresbericht

über die wichtigeren Erscheinungen des deutschen Buchhandels

mit Ausschluss der Fachwissenschaft, von Michaelis 1877 bis Michaelis 1878. arbeitet voi

Prof. Dr. E. Dohmke, Dr. A. Oppel, Dr. O. Seemann u. A.

VIII. Jahrgang.

11 Bogen. gr. Lex.-8. br. 75 Pf. (Franco geg Einsend von 90 Pf. in Marken.)

E. A. Seemann.

3m Berlage von Gbner & Geubert in Etuttgart ericbien foeben:

Allgemeines

## Künstlerlexikon

oder

Leben und Werfe

ber

berühmtesten bildenden Rünftler.

Sweite Auflage.

Umgearbeitet und ergangt von

A. Seubert.

3weiter Band.

gr. 5. broch. Preis 14 Mf. 40 Pfge

Der dritte Band fammt Nachträgen Echluf des Werfes) wird im nachsten Jahre erscheinen.

Soeben erschien:

#### Archief

voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis.

Band II. Lieferung 1. u. 2.

Preis für 10 Lieferungen Mk. 8 .--20 Lieferungen bilden einen Band.

Dieses Archiv ist bestimmt zur Publikation authentischer, bisher ungedruckter Aktenstücke zur holländischen Kunstgeschichte, geschmückt mit bildlichen Darstellungen und mit vollständigem Namensregister am Schlusse eines jeden Bandes, verspricht daher eine zuverlässige Quelle für das Studium zu werden und ergänzt die diesbezügl. Werke von

Kramm und Immerreel. Jede Buchhandlung nimmt Bestellungen an.

> Van Hengel & Eeltjes, Rotterdam.

Gine große Sammlung von Del= gemälden und Rupferstichen in welche bedeutende Meifter aller Eculen vertreten find wünscht man en bloc zu verlaufen. Offerten sub J. II. 9946 befördert Rudolf Mosse, Berlin SW.

Bergn . Berlagen von den Derlagsbandlungen Paul Woff in Stuttgart, fr. Bruckmann in Berlin und E Soldan in Mirubera,

A .: .. unter Perantwortlichteit bes Berlegers E. A Seemann. Prud von vundertitund & Pries in Leipzig.



Mal aefpaltene Petit: zeile werden von jeder Bud u. Kunftbandlung

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Eischeint von September bis Juli jede Woche am Donneistag, von Juli bis September alle 14 Tage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis; für sich allem bezogen kostet der Jabraang 9 Mark sowohl im Buchbandel als auch bei den deutschen und osterreichischen Postanstalten.

Inbalt Das Ceifing Denkmal fur Samburg. Dom Christmarkt, (forti) II. — Teue Erwerbungen der Condoner National Gallery Ueb das Alter der Upfismofaiken von S. Costanza bei Rom. Internationale Kunftausskellung in München, Das Frädel iche Institut. Urchäologische Gesellschaft in Berlin. — Lager-Katalog der Jirma Giacomo Brogi in florenz, Versteigerung Madou in Brussel, Zeitzberiten — Interate.

#### Das Cessing Denkmal für Hamburg\*1.

Es ist in Diesen Blättern schon mebrfach, und mit vollem Rechte, auf das praktisch Mikliche ber Ronfurrenzen hingewiesen worden, so richtig diese im Prinzip auch erscheinen. Daß solche Bedenken nicht etwa nur eingebildete seien, zeigte sich wieder bei der Ronturreng für das Samburger Leffing = Denkmal auf Die unzweideutigste Beise. Für den begabten Rünftler läßt sich schwerlich eine schönere Aufgabe benten als Die, einen Leffing zu bilden. Richts desto weniger sind von den aufgeforderten ficben Rünftlern (Begas, Borner, Hähnel, Neuber, Beiffer, Schilling und Siemering) nur zwei dem Rufe gefolgt; die übrigen fünf haben abgelehnt. Und die Berheißung des Programms, daß für jeden ablehnenden ein anderer Künstler an die Etelle treten solle, scheint nicht völlig aussührbar gewefen zu sein, da im Bangen nur feche, nicht fieben, Entwürfe zur Ausstellung gelangt find. Es müssen also doch schwerwiegende Bedenken sein, durch welche so viele namhafte Meister sich bewogen gefunden haben, auf eine fo schöne Aufgabe von vorn herein zu verzichten. Das herrliche Leffing=Denkmal, welches Braun=

\*) Wir haben über die Entwürfe zu dem Samburger Leffing : Denkmal bereits ein Referat gebracht, welches in wefentlichen Bunften mit dem Spruche der Jury übereinftimmte. Run erhalten wir die nachfolgende Mittheilung, welche einer divergirenden Unichauung Ausdrud giebt, und ftehen um so weniger an, berselben Aufnahme zu gewähren, als deren Autor bei der Kritif der Hamburger Projefte manche Gesichtspunfte von allgemeiner Bedeutung in beachtenswerther Beise jur Geltung zu bringen sucht. Unm. d. Red.

schweig von Rietschel's Meisterhand besitzt, ist nicht auf dem Wege der Konkurrenz erzielt worden. Wäre dieser Weg damals beliebt worden, so würden wir uns jenes Meisterwerkes schwerlich erfreuen, denn Rietschet war ein abgesagter Teind tes Konturreng= wesens.

In Braunschweig lag zu jener Zeit die Denkmals-Angelegenheit durchaus in der Hand des Dr. Karl Schiller, jenes feinen und gründlichen Leffing=Renners. dem wir, in fo fern Leffing's Andenken in Betracht fommt, zu noch weit höherem Danke verpflichtet find, als jenes Denkmal allein uns schon auferlegt. Er wandte sich vertrauensvoll an den damals noch wenig berühmten Rietschel und übertrug ihm die Ausführung. Allein er übertrug sie ihm nicht bloß, sondern er half ihm auch dabei. Wie sehr er ihm half, das kann Jeder aus dem Briefwechsel zwischen Schiller und Rietschel erseben; in noch böberem Mage aber weiß es der, welcher Gelegenheit hatte, es aus Dr. Schiller's oder Rietschel's eigenem Munde zu hören. Rietschel für sich allein würde schwerlich im Stande gewesen fein, sich so vollständig in Lessing's innerstes Wesen binein zu benken, als es nöthig war, um jenes un= übertreffliche Meisterwerk zu schaffen. Dazu mußte Dr. Schiller ihm mit dem reichen Schate seiner Rennt= nig Leffing's zur Seite treten. Leffing's Wirken und Wesen war nicht der Art, daß man es im Hand= umdrehen ergründen könnte. Jene beiden Männer aber, in ihrem innigen Zusammenwirken, ergänzten sich gegenseitig auf's Bollständigste. Und es ist nicht richtig. zu sagen, das Standbild in Braunschweig fei allein Rietschel's Wert, -- Damit drückt man das mabre

Sadverbaltnig nur balb aus. Dr. Schiller's Rame barg babei nicht vergeffen werden.

Die Griff, welche bas Bamburgische Romite ben Münftlern zur Anfertigung ihrer Entwürse gestellt batte, fonnte nur bann allenfalls genügen, wenn biefe mit Leifung's innerstem Wejen bereits binreichent ver trant waren, um fofort gur Ausführung ichreiten gu können; oder wenn jeder von ibnen einen greund gur Geite batte, ber für jenen Mangel Erfat bieten Gründliche Renntnig Leifung's mußte aber auch im Preisgerichte und muß unter allen Umftanden im Romité vertreten fein. Db bas bei letterem ber Fall ift, lagt bas Programm zweifelbaft; bas Gut= achten des Preisgerichts aber zeigt von Diesem Baupterforderniffe taum eine Epur. Wie nun verhalten fich in dieser Beziehung die Arbeiten der konkurrirenden Rünftler?

Wer sich die ungewöhnlichen Schwierigkeiten der gestellten Aufgabe von allen Seiten klar zum Bewußtsein gebracht hat, der mußte der Ausstellung mit banger Sorge entgegen seben und namentlich besürchten, daß auch die besten Leistungen gegen Rietschel's Meisterswerf erbeblich zurücktreten würden. Diese trübe Borsaussage dat sich indeß glücklicherweise nicht bestätigt. Wenn auch die ausgestellten Arbeiten manche recht schwache Seite zeigen, so ist dagegen doch auch ganz Berzügliches geteinet, — so Borzügliches, daß man sür die Aussührung des Dentmals die besten Hossenungen begen dars, vorausgesett, daß das Komite sich entschließe, das Urtheil des Preisgerichtes nicht streng zur Richtschung zu nehmen.

Bon den ansgestellten sechs Entwürfen fint Die Arbeiten der Berren Beiffer und Bot; im Geschmacke der Zeit gehalten, in welcher Lessing lebte. jener Geschmad war nicht ber Geschmad Lessing's; und es muß auffallend erscheinen, daß beide Rünftler auf Leifing's funithritische Thatigfeit jo wenig Rudficht genommen haben. Beide stellen den zu Ehrenden nicht in ganzer Figur, sondern in einer Bufte bar. Buite tonnen wir uns in Marmor und auf dem Treppen=Absate der Wolfenbütteler Bibliothet gefallen laffen; aber für ein ebernes Denkmal inmitten eines freien Plates genügt fie nicht, - bon innerer Ungulamgteit gan; abgeieben. Aber auch im llebrigen macht ber Beiffer iche Entwurf auf fünftlerischen Werth gu nonia Aniprud, als daß er unieres Cractens ernstlich in Betracht tommen fonnte. Der Entwurg von Bol; nimmt von allen am wenigsten Bezug auf Leffing, fo wenig, daß die auf einem Godel vor einer Urt von Djennische angebrachte, einem grieggrämlichen Alten Mei bente Buite, welche unn einmal leffing vor neuen wil, beliebig burch jede andere eriebt werden frunt, chue dan die Gefammtwirfung und ber Ge vanten Zusammenbang merklich dadurch gestört würden. Daß der Krinstler Formen, welche nur in Marmer oder Sandstein aussührbar sind, für Granit projektirte, besweist wiederum auf das schlagendste, daß beut zu Tage in manchen BildhauersBerkstätten durch die Theilung der Arbeit Sinn und Berständniß sür die dem Masterial zustehende Behandlungsweise mehr und mehr abbanden gekommen ist. Wenn wir aber von solchen Mängeln, namentlich dadon, daß es sich hier um ein Denkmal sür Lessing handelt, absehen, so ist nicht zu tengnen, daß der Botz sich Entwurf einen kalentvollen Künstler verräth; und diesem Umstande ohne Zweisel wird es zuzuschreiben sein, daß die Preisrichter dem selben den zweisen Preis zuerkannt baben.

Eine zweite Gruppe bilden die beiden Entwürfe der herren Erdmann Ende und Projeffer Donndorf, beide Leffing in ganzer Figur barftellend. zeigen beide allzuwenig Berständniß für den großen Mann, als daß fie ernstlich in Betracht gezogen werden könnten. Ueberdich lehnt sich die Ence'sche Figur in ibrer äußeren Erscheinung so auffallent an Rietschel's Edopjung, ohne jedoch beren Borguge zu bengen, bag sie als Driginal nicht angesehen werden kann. Der Ende'iche Zodel bagegen baut fich in febr icbonen Berhältniffen auf, und die Reliefe, welche ihn schmuden, find durchaus stilvoll gehalten. Auch der Donndorfische Sodel zeigt an fich gute arditettonische Berbaltniffe und mit der Figur von allen Seiten günftige Linien; boch laffen bier die Reliefs Bieles zu wünschen übrig und find weder monumental, noch des Gegenstandes würdig gedacht.

Die dritte (und lette) Gruppe umfaßt die Ent= würfe ber Professoren Schaper und Siemering. wir diese beiden Arbeiten, deren erstere vom Preis gerichte burch Ertheilung bes erften Preises ausgezeichnet, lettere aber gänzlich verworfen worden ift, hier zusammenfassen, so soll damit angedeutet werden, baß wir bezüglich letterer von dem Urtbeile des Preis gerichte vollständig abweichen. Daß bie Monturren; nicht refultatios verläuft, sondern die gehegten Erwar= tungen weit eher übertrifft, als unbefriedigt läßt, bas baben wir nicht eine dem Schaperichen Entwurfe allein, fondern den beiden lettgenannten in ziemlich gleichem Mage zu verdanken. Beide Künftler kennen Leffing offenbar nicht erst seit gestern; auch haben sie nicht bloß flüchtig und oberflächtich seine Bekanntschaft gemacht, fondern ihn mit wahrer Liebe und nicht ohne Beritandnig findirt. Go weit eine Etizze es inber haupt gestattet, auf die Art und Weise ber Aussührung im Großen zu schließen, - in soweit bilirfen wir mit Bestimmtheit annehmen, baß jeder ber beiden Meister wohl im Ctande fein wurde, und eine Leffing = Figur zu liefern, welcher ber Bergleich mit Rietschel's Deifter

werk wenig schaden würde. Und das ist doch unter allen Umständen die Hauptsache. Mag immerhin der Sociel verfehlt fein, wie man das vom Siemering'schen allerdings sagen muß, - denn die beiden herrlichen Bünglings-Bestalten, welche ihn schmücken, sind schwer verständlich und steben nur in gang äußerlichem Bufammenhange mit ber Architettur bes Sociels, ber fich überhaupt für den gegebenen Standort als nicht recht paffend erweist; - mag also immerbin ber Sockel verfehlt fein, - Darüber läßt fich reden und eine Ber= ständigung gewiß erreichen. Hat das Preisgericht boch auch am Echaper'schen Sociel mit Recht noch Giniges auszuseten, obne dabei des Umstandes zu gedenken, daß die Reliefs allzu ftizzenhaft gehalten find, um einen Edding auf Die fpatere Ausführung gu ge= statten. Ueberbaupt mag es bier wenigstens fur; an= gedeutet sein, daß keine einzige der ausgestellten Arbeiten einen Sodel aufweift, den wir ohne wesentliche Uen= derungen für ein Lessing = Denkmal geeignet finden tonnten. Ramentlich foll Dies in Bezug auf Die Reliefs gefagt sein, welche wir von jeder Allegorie entkleidet zu seben wünschten. Lessung war ber Mann, ber stets Die Wahrbeit suchte, und die Wahrheit gang allein: der jeden Schein bagte, vielmehr überall Die Dinge selbst anpacte und sie der staunenden Mit= und Nach= Welt unverbüllt in ihrer wahren Gestalt zeigte. Wirfen eines folden Mannes läßt fich nicht durch Allegorien darftellen. Zu Diesem ungenügenden Mittel dürfte man nur dann greifen, wenn es gar keinen anderen Weg gabe. Wir finden aber in der Geschichte von Leffing's Leben eine große Zahl von bedeutenden Perfonen, welche auf die Entwickelung seines Geistes theils bestimmenden, wenigstens aber fördernden Ginfluß ausübten und alle Seiten seiner großartigen Thä= tigkeit, sowie den edlen, einzigen Mann selbst in seinem gangen Wefen so überaus darafteristisch repräsentiren, daß es den wahren Berehrer Leffing's schmerzen muß, diese Alle so vollständig in den Hintergrund gedrängt zu seben. Wir würden es in der That auf's Tiefste beklagen, wenn man, wie das auch am Schaper'schen Sociel geschehen ift, Leffing's Freunde und Geiftes. Berwandte mit einigen mageren, nichtssagenden De= daillon=Porträts abfinden wollte, anstatt fie in ver= ständnigvollen Gruppen zu vereinigen.

Und nun noch ein Wort über die Figur Leffing's selbst, wie sie uns in den Entwürsen von Siemering und Schaper vorgeführt ist. Das Preisgericht hat Lesterem den ersten Preis zuerkannt und seinen Entwurf zur Aussührung empfohlen. In der Motivirung beist es:

"Die sitzende Figur ist als eine in hobem "Grade gelungene künstlerische Leistung zu be"zeichnen.

"Dieselbe ist auch schon um beswillen glücklich "gewählt, weil damit die direkte Konkurrenz mit "dem allgemein als mustergültig anerkannten Riet= "schel'schen Standbilde vermieden wird.

"Der geistige Ausdruck der Figur ist völlig "befriedigend und bringt in eminenter Weise das "Wesen Lessing's als Tramatiker and Kritiker zur "Anschauung."

Dieser Ausspruch ist es vornehmtich, welcher uns beim Preisgericht das volle Verständniß für Leffing's gange Größe vermiffen läßt. Echaper bat Leffing sitend dargestellt, und zwar, wenn wir die unan= genehmen Linien der gefreuzten Beine in Abzug bringen, in wirklich meisterhafter Weise. Darin stimmen wir mit dem Preisgericht vollkommen überein. Aber die Sache ist: Leffing darf und kann nicht figend bargestellt werden. Das widerspricht seinem ganzen Wefen, feinem gangen Wirten, feiner gangen Berfonlichteit auf das Entschiedenste. Er, der sein ganzes Leben lang immer auf der Warte gestanden hat, immer tampfbereit, immer schlagfertig; er, von dem jeder Federstrich die volle Kraft und Energie seines gewal= tigen Beistes kennzeichnet; er, der so fest, so selbstbe= mußt auf seinen Füßen ftand, als nur immer Giner, fo daß wir in Diefer Beziehung nur Luther ihm ver= gleichen können; — er, Leffing, — sitzend! Man versuche es doch, lutber figent zu bilben! Den fauften, fduich : ternen Philipp Melanchthon mag man ruhig auf einen Stubl fegen, wenn man burchaus figende Denkmäler baben will; auch Goethe, Edviller, Mlopftod u. f. w. fönnen attenfalls jo gedacht werden; ber ichweig= same Schlachtendenker Moltke mag sich den Sitzenden zugesellen! Aber wer wollte es wagen, etwa Blücher, oder Zeidlit, oder ben Freiherrn von Stein fo barzustellen? - Go schön, so meisterhaft die Schaper'sche Figur auch ist, so vornehm, so bedeutend in ihrer Haltung, - ein Leffing ist sie uns nicht und kann sie uns nie werden, denn ein sitzender Leffing ift un= möglich!

Aber noch ein anderer Punkt ist hervorzuheben. Das Preisgericht sagt von der Schaper ichen Figur, sie bringe "in eminenter Weise das Wesen Lessing's als Pramatiser und Kritiser zur Anschauung". But; allein das genügt uns bei Weitem nicht. Iohannes Scherr sagt in "Schiller und seine Zeit": "Von Lessing zu reden, vermag ein Deutscher nicht, ohne daß ihm das Herz aufginge". Dieser wundervoll tressende Ausspruch voll tief ernster, sinniger Bedeutung, — wem gilt er? Dem Pramatiser und Kritiser? Ganz gewiß nicht! Damit kann Scherr diesen Ausspruch nicht gut machen. Er gilt vielmehr Lessing dem Menschen! Nicht dem Pramatiser, welcher den Nathan schrieb, sondern dem Menschen, welcher dieses Hohelied reinster

Menidentiebe bictirte, welder uns Ernst und Falt, die Erziehung des Menidengeichtechtes, noch am Schlusse seiner Laufbahn identte; mit einem Worte; dem ganzen Leifung, wie er in unserer Erinnerung lebt, wie er in Rietichel's Meisterwert, in Graff's berrlickem Bitde uns entgegen tritt und unser Herz und Semith unwidersiehtlich zu sich beranzieht! Aber bazu ist die Schaper'iche Figur, troß all' ihrer fünstlerischen Meistersichaft, zu vornehm gebalten, ja ungeachtet der sitsenden Stellung, segar ein wenig zu beranssorderne. Sie tann nie so zu unserem Herzen sprechen, jenes Ideal tann sie nicht erreichen.

Aber ber Giemering'iche Leffing tann bas! Diefer allein ift fo angelegt, daß man von einer Ausführung im Großen das beste Resultat erwarten dürfte; Dieser allein wurde im Stande fein, bas auszudrücken, mas uns an tem Rietidel'iden in jo bobem Grate feffelt: ja, er würde Diefem letteren obne Rachtheil gur Seite treten fonnen. Frant und frei, bed aufgerichtet, stebt Die Figur Da, an einen Baumstamm gelebnt; sehr diarafterifiid balt ber Dichter ein Buch in ber etwas nach rudwarts auf Die Bufte geffügten Rechten. Zeiten Ansicht ift vorzüglich, mit Ausnahme bes etwas eingebrückten Unices bes rechten Standbeins. ber linken frügt ber Dichter fich etwas frampfbaft auf einen Eichengweig. And tiefe Geite würde ichon ge= nannt werden tonnen, wenn das zu febr nach vorn geschwungene Spielbein weniger vorragte, und die Rudenlinie weniger bobt ware. Bei ber Borber-An= ficht erweisen die Beine fich ebenfalls als ichwächster Bunft, übertrieben in der Bewegung; und die Broeminen; der Bufte Des Spielbeine giebt der fonit fraftigen Gestalt etwas Weichliches, ja, Weibisches. Es ist zu begreifen, daß die Preisrichter, welche, wenn auch mabsichtlich, die Figur wohl nur vom fünftleriiden Standpuntte aus beurtheilt baben, durch die eben ermabnten Mangel gurudgeschreckt worben fint. Und boch berubet bas Alles, wenn wir une nicht febr tanichen, auf einer rein zufälligen Meußerlichkeit, welcher leicht abzuhelfen sein wurde. Die Figur lebnt sich namtid etwas ju febr an ten Baumstamm, und gwar in folder Etellung, bag fie nur auf bem rechten Beine, gang und gar nicht auf bem linten, ruht. Dentt man fie fich leviglich weniger fest, vielmehr gang leicht an= gelehnt, fo werben biefe Uebelstände verschwinden. Die Figur würde, unter Dieser Annahme, nothwendig auf beiden Beinen ruben, wenn auch felbstverständlich ein Wenines mehr auf tem rechten als auf tem linten. Die Boblbeit Des Rudens murte fejert verichwinden, elem. De ubermoigige, naturlich entgegengeietzte, Mriimmung beider Beine, und bas Bervortreten ber Bufte; tie lind y me nurte ten Cidenait nicht mehr frampibaft umttammern, fondern nur leicht berühren. Die gange Saltung ber Figur aber würde weit ficherer und festerer werden; sie würde nicht nur den strengsten timitleriiden Anforderungen genügen, fondern auch dem mannticben Charafter Leffing's mehr als jest, iogar in hobem Grade entsprechen. Schade, ewig ichade, daß der Künstler das nicht empfunden, als er seinen Entwurf aufertigte! Denn anzunehmen, bag er es nicht bemerkt habe, als der Entwurf fertig vor ihm ftand, würde doch allzu naiv sein. Aber die Sprödigkeit bes Stoffes (Die Figur ift in Bache boifirt) machte es ibm unmöglich, fo bedeutende Beranderungen noch nachträglich vorzunehmen. Auch war es feiner aner= tannten Meisterichaft wohl erlaubt, darauf zu rechnen, daß Rünftleraugen jo außerliche Gebter nicht beber aufchlagen würden, als fie es verdienen. Von einem Siemering barf man ohne Weiteres annehmen, daß biefe Mängel bei einer Ausführung im Großen von felbit weggefallen sein würden, auch wenn Niemand ihn auf Dieselben aufmerksam machte; an eine mechanische Bergrößerung bes Medells wird bei ihm fein Menich denfen.

Ben tiesem Gesichtspunkt aus bürsen wir überszeugt sein, daß das Urtheil des Preisgerichts ganz anders ausgesallen sein würde, und wir würden bessen bürsen, ein Lesting- Dentmal zu bekommen, zu welchem wir ebenso, wie zu dem Braunschweigischen, in jeder Beziehung mit Bewunderung und Dankbarkeit aufsblicken könnten.

Samburg, 19. November 1878.

#### <u>--е-</u>,

#### Dom Christmarkt.

(Kortfehung.)

Die sich auf dem Gebiete der Poesie bewegende illustrirende Berlagstbätigkeit hat heuer nicht viel Renes von Belang aufzuweisen. Die Hallberger'iche Editter ausgabe in groß Vericon Detav, beren Ausnattung mit Holzschnitten und bübschen Zierstücken in die Bande einer großen Anzahl hervorragender Rünftler gelegt ift, bat es bis zur breißigsten Lieferung gebracht. Die voraussichtlich im nächsten Jahre erfolgende Bollendung res Gangen wird uns Antag geben, auf Diefe überans stattliche Erscheinung zurückzukommen. — In neuer Unitage eridien Edeffet's "Trompeter von Eattingen", mit alluftrationen von A. von Berner, Etuttgart, Beng & Co. Wir baben Diefer trefflicben Leistung bereits bei ihrem ersten Erscheinen aussührlich und mit gebührender Anerkennung gebacht. Rene Illuftrationen und, abgeseben von fleinen Zierstuden, nicht binzugetreten, bagegen einige Holzschnitte, Die nicht gang gelungen waren, durch bessere ersett. Die ornamentale Beite ber Musikattung bat weientlich gewonnen burch

Beseitigung der schwerfälligen Seiten Murahmungen, an deren Stelle ein weniger ansdringlicher, in Rothstruck ausgesührter Zierrath getreten ist. — Mit besonsderer Freude begrüßen wir and den zweiten Jahrgang von Bodenstedt's Almanach "Aunst und Leben", Stuttgart, Spemann. Machte schon der erste Jahrsgang den erquicklichsten Eindruck durch die wahrbast vornehme Ausstatung, seine ad hoe gesertigten reiszenden Kopsteisten, Bignetten und Initialen von der Hand des seit Kurzem von Rom zurückgesehrten Archistetten — wir batten in ihm auf Grund der präeisen Kignrenzeichnung irrthümticherweise einen Mater versmuthet — Kr. Thiersch, so zeigt in dem zweiten Jahrgange die fünstlerische Zuthat nicht nur nach der

II.

Wir sind siden so sehr daran gewöhnt, mit jedem Jahre eine neue Mappe mit sünf Hiddebrand'schen Agnarellen in Farbendruck von Steinbock, gewissermaßen als den (Klauzpuntt der buchbändlerischen Christbesscheerung, zu begrüßen, daß wir das Ausbleiben der regelmäßigen Erscheinung als eine Unvollkommenheit im Gange der Dinge empsinden. Zum (Klück ist von anderer Seite für eine Art Ersah gesorgt. Die Steinsbock'sche Presse ist auch dies Jahr nicht unthätig geswesen und lieserte ein fünsblätteriges Album, dessen Inhalt wiederum von der bohen Bollendung der ehromolithographischen Technit zeugt, welcher die ges



Mus Scheffel's "Trompeter von Galtingen", illuftr. von A. v. Werner. Stuttgart, Bong & Co.

ornamentalen Zeite bin, soudern auch in Bezug auf Die eingeschatteten Radirungen und Sotzschnitte, ein gesteigertes Bemüben, dem Unternehmen Den Stempel ber Schönheit aufzudrücken. Aus bem Inhalt bes Bandes beben wir als besonders interessant für unsern L'esertreis Rob. Bischer's Effan über das Abendmahl des Lionardo bervor, dem eine delitate Radirung, drei Aposteltöpfe aus dem berühmten Bilde, von Stang in Diifseldorf, beigegeben ift, ferner einen Auffat von M. Refule über Die Tanagräffchen Terrocotten. -Echließlich ift noch einer geschmactvollen kleinen Ausgabe von Bugtow's "Bonigslientenant", Berlag von 5. Costenoble in Jena, zu gedenken, mit der sich ein auf dem Felde der Illustration bisher unbekannter Künftler, Erdmann Wagner, mit biibfc erfundenen Kompositionen in leichter, darafteristischer Zeichnung nicht ohne Aussicht auf Erfolg einführt.

nannte Offizin ihren Weltruf verbantt. Die im Berlage von Avolf Tite erschienene Mappe führt den Titel "Meisterwerte der Aquarellmalerei" und ist vermuthlich als das erste Glied einer längeren Kette an= zusehen, deren weitere Entwickelung von dem erften Erfolge abhängig sein wird. Die Bertagshandlung hat bei der Zusammenstellung ihre Wahl offenbar mit Rücksicht auf die Verschiedenheit des Geschmacks und auf den internationalen Markt getroffen. Außer drei Deutschen Meistern von bobem Ruf, Achenbach, Alt und dem friihverstorbenen Sorfchelt begegnen wir zwei Fremdlingen, deren Bekanntschaft zu machen immerhin von Intereffe ift, einem Hollander, 3. f. Martens, der und ein auf römischem Boden erwachsenes hübsches Genrebild "Die erste Cigarre" vorführt und einem Italiener, E. Fontana aus Mailand, deffen "Masken= geheimniffe" eine mit einem Briefe beschäftigte Gruppe von zwei jugendticken Schönheiten zeigen, von benen die eine, in Domine und balber (Vesichtsmasse, ber anderen, die ihr (Vesicht, ihren Nacken und ihre Arme, nicht ohne dazu berechtigt zu sein, der Bewunderung der Beichauer vreis giebt, nur als Kolie zu bienen icheint. Es ift erstanntich, mit welcher Keinheit bier die zur vertriebenen Kleischtsne von der Karbendruck-

vreffe wiedergegeben find. Achenbach hat ein "Kilcherboot im Sturm", Alt eine Waldpartie "Baldpartie "Baldbach bei Hallftadt" beigesfteuert und Hor ichelt's Aguarell zeigt uns ein

139

"Rriegsspiel ver Tscherkessen", ein Bild, welches die cavalleristische (Ve ichicklichteit des tubnen Neitervol fes mit der dem Kinstler eigenen lebensvollen Sda rafteristis ichildert.

Wer nach biib= iden Aquarellbit tern für ten Zim meridinud aus schaut, dem möch= ten wir die ichen anderweitig in der Runit=Chronit er mabnten Beliedremegraphien des Runitverlages ren Erm. Gail lard in Berlin empjeblen. Die beiben Penbants

"Auf dem Cife" und "Auf dem Zee" nach Originaldem ilden von Ph. Rumpf, das eine ein bubiches,
etn as notanchefisch angehanchtes Frantein darüellend,
der im Rachen üßend dem beranrudernden Schwan
this Ausmerfiamteit zuwendet, das andere eine junge Coquette im Winterlostiffn vorführend, welche mit einer
untwe allumefuld des Momentes barrt, wo der Buriche,
der ihr die Schittichald beiebigt, iein Wert gethan bat,
derten eh we nie die junge Mutter, die in der Weis
ttatte aute mit überans naturlicher Annuth und im

vollen Glüdegefühle bem Sangling die Bruft reicht, nach einem Bilbe von Albert Schwart, überall auf gute Aufnahme zu rechnen haben, nicht minder die ansdrucksvollen Uniefticke bes Natiers und bes Uron prinzen von Pentschland.

Photographie und photographiider Preffendrud find nicht miffig geweien, um ben Weibnachtsmartt

wiederum mit stattlichen Bildersmappen zu versiergen. Wir erwahnen zunacht die dritte Sammstung von Hand wifter, welche die Verslagshandlung von No. Actermann in München unter

dem Titel: "Münüterbeim" peramitaltet bat. Das einteitende Platt von Aris Mug. Mauthad in breiten. und festen Bügen mit der Reder gegeich net, zeigt eine jugentliche Echene im Roftime Des 16. Sabrbunderte, die mit freundlicher (Grazie dem Gaile ras Willtemmen bietet, in der That ein verledender Prolog zu den 25 Plattern der ge idmaduell anege fratteten Mappe. nur hätte ber Ton



Ber Innvert Jabren. Bon G. i. bebem. Aus Becenitett, Rumn und beben. 2. Saleig Gietigart. Epemann.

des Papiers mit dem des eigentlichen Titelblattes übereinstimmen sollen. Es tlingt zwar verantüch, wenn man dergleichen kleine Ungehörigkeiten rügt, aber in Sachen der Kunft kann man es auch mit solden Reußertichkeiten nicht genau genug nehmen, und mit Bergnügen haben wir bemerkt, daß die bei den vorbergegangenen gleichartigen Zammtungen getabelte Karben-Berchiedenbeit der Unterlagkartens dies Mal vermieden worden ist. Der Inhalt, der uns darges beten wird, wechselt wie eine wohlgeordnete Speile

tarte mit Gug und Sauer, mit fraftiger und pifanter Beideren, schwärmerischen Gemüthern werden Benichtag's überschlante Frauengestalten ober f. 21. Raulbach's an Stevens erinnernde Berfonificirungen ber Sabreszeiten befonders zusagen; wer seine Freude bat an sprechender Wahrheit des seelischen Ausdruck, an icharfer Beobachtung bes realen Lebens, ber findet an Mengel's "Siegelstecher", an Bautier's "Dorfpolititern", an Baffini's "Conversirenden geistlichen Amtsbriidern", an Bactl's "Runftbefliffenen Damen" und Jof. Brandt's "Bedette" vortreffliche, mitten aus dem Yeben berausgegriffene Charafterfiguren. Etwas schwach und verbraucht ist der "Bruder Keller= meister" von Grützner und nicht recht passend zu der übrigen Gesellschaft will Pretter's Zeichnung Des todten Goethe erscheinen. - In demsetben Berlage hat Sugo Rauffmann in 25 Quart=Blättern eine "Zwanglose Gesellschaft" unter bem Titel "Spieß= bürger und Bagabonden" ber lachluftigen Belt vor Augen gestellt. Dieser fröhlichen Spende des trefflichen Künstlers ift bereits bei einer früheren Be= legenheit gedacht, weshalb wir mit einem flüchtigen Com= pliment daran verbeigeben fonnen. - Das Gleiche ist der Fall bezüglich der "Handzeichnungen deut= feber Meister, eine Sammlung von Bilbern aus Italien und der Schweig", Berlag von 3. Engelborn, die nunmehr in 14 Lieferungen oder 28 Blättern ihren Abschluß gefunden baben. — Ans dem Berlage von Fr. Brudmann in München liegen uns drei photo= grapbische Sammelwerfe vor, bei benen uns namentlich das querft zu nennende: "Bilder aus dem Mautajus" von Theodor Horidelt bedauern läßt, daß der Berleger nicht von dem photographischen Copir verfahren zum Lichtdruck übergegangen ift. Der Licht= druck giebt ungleich treuer den Eindruck von Sand= zeichnungen wieder, da er auf den bestechlichen Firniß= glanz, der überdies die Schatten trübt, Berzicht leiftet. Der bobe Worth des früh zu Grabe gegangenen Talents tritt uns von Meuem in Diesen zu vollständigen Bildern abgerundeten Schilderungen aus dem Kriegsleben Des taukasischen Bergvolkes entgegen. Horschelt befaß die seltene Gabe des Epikers, der, in voller Breite er= zählend, doch für jede einzelne Individualität, die Theil nimmt an der geschilderten Episode, das Interesse zu erweden und zu fesseln weiß. Es ist nichts Gemachtes, nichts Gefünsteltes in der Art, wie feine Geftalten auf= treten, sich bewegen und sich gehaben, nichts, was einen anderen Zweck und eine andere Absicht verriethe, als innerhalb der Grenzen, die der Kunft gesteckt sind, vollkommen mahr zu sein. - Aus dem Bereich Des selbsterlebten Schicksals, des erregten, die Nerven in Spannung haltenden Kriegslebens heraustretend, ath= men wir freier auf bei den freundlichen Bildern, die Conrad Bedmann bor uns ausbreitet in feiner "Reuter=Galerie". Bon Allen, die fich bisher an die Aufgabe gemacht, die Figuren der Reuter'schen Dichtung in die sichtbare Erscheinung treten zu laffen, verdient Beckmann unstreitig den Breis. Es ist etwas von dem Geifte des Dichters in der Naturanlage des trefflichen Künstlers, eine volkstbiimliche Aber, Die beitere Laune und tiesen Ernst zu paaren weiß, obne durch Mistone das Gefühl zu verleten. Beckmann versteht es fein zu charakterisiren und den Beschauer für seine Leute zu interessiren. Weder in den niederen, noch in den höheren Regionen der Gesellschaft läßt ibn die Phantasie im Stiche. Gein "Durchläuchtina" ist ebenso überzengend wie Möller Bog und der Schaffür, sein Onkel Bräfig nicht minder verständlich und sympathisch als der treffliche Pfarrer bei Hanne Rüte's Abschied. Der gange Cytlus foll 30 Blätter umfassen, von denen bis jett 15 ausgegeben sind. — Das dritte Album, welches der Bruckmann'sche Ber= lag gespendet, trägt den Namen Gisbert Klüggen's. Es vereinigt zwölf Blätter bekannter Kompositionen des Künstlers, dessen Phantasie sich gern mit novel= listisch zugespitzten Situationen befaßt, die sich nicht felten wie spannende Momente aus einem Rührstück ausnehmen. Zum Glück mischt sich auch etwas uns gesuchter Humor unter diese allzu absichtsvollen Theater= scenen; namentlich sind die "Sänger auf der Orgel" in ihrem Eifer für die musikalische Erbauung der Dorf= gemeinde von föstlicher Lebendigkeit des Ausdrucks.

S.

## 2Teue Erwerbungen der Condoner Mationals Gallery.

Im Jahre 1876 hatte die National=Gallern durch das Bermächtniß von Mr. Wynn Ellis eine fehr bedeutende Bereicherung erfahren, wodurch die hollan= bische Schule viel umfassender repräsentirt wurde. Während die Sammlung im darauffolgenden Jahre feinerlei Erwerbungen machte, find bagegen im Sommer des laufenden Jahres mehrere funstgeschichtlich sehr intereffante Werke in dieselbe aufgenommen worden. Sie stammen vorwiegend aus der Sammlung von Mr. Fuller Maitland, unter beffen Namen fie bei Waagen in den Treasures of Art (III, S. 1-5) und theilweise bei Crowe und Cavalcaselle beschrieben sind. So das fleine anziehende Bildchen: Chriftus mit drei Jüngern in Gethsemane, vom früheren Besitzer unter Raffael's Ramen gestellt, eine Bestimmung, welche Bassavant anerkennt, wie denn auch dasselbe von Brn. Brof. Gruner mit dieser Benennung gestochen worden ift, während Waagen (ebenda) die Beihilfe Lo Spagna's behauptet. Rach Crowe und Cavalcaselle (Gesch. der

ital. Mal. IV, 327) fame letterer bier allein in Frage. Der Matalog giebt vorsichtiger Weise Dem Bilbe Die Auffdrift: "Umbrifde Edule". Alles erwogen, wird man das Gemalde taum genauer ale mit "Edute Berngine's" bezeichnen Dürfen. Aus Demietben Befige nammt Die Geburt Chrifti von Botticelli. Rach fünf nicht eben belangreichen Werten Des geiftreichen und liebenswirdigen Altitorentiners, welcher feine Beitgenoffen vielleicht nicht mehr begeistert bat als bas engliiche Publitum, - endlich ein Meisterwert ersten Ranges (beidrieben bei Crowe u. Cavalcaselle, III, 176). Driginell und etwas seltsam, wie seine fünftlerischen Conceptionen, ift and die Inschrift, eine lange Periode, in die muftiiden Wendungen ber Apotalupfe gefleidet und tabei griechisch: "Dies Gemalte malte ich Me= rander am Ende des Sabres 1500, in den Unruben Staliens" u. j. w. Die Anbetung der Magier, eine Memposition von ca. 70 Figuren, ebenfalls von Mer. Aufler Maitland erworben, ift in der National-Gallery nech nicht ficher bestimmt. Es ift zur Zeit nur Kilippine Lippi zugeidrieben, wobei Candro Botti= celli noch in grage tommen foll. 3ch batte es für ein unvertembares Jugendwert des Ersteren, ziemlich die: felbe Etuje mit Itr. 592 berfelben Gallerie einnehment, wo ebenfalls der Einfing des Botticelli deutlich ber vortritt. Das Bild icheint übrigens in der früheren Literatur überseben gu fein. Bon nen aufgenommenen italienischen Bildern sei noch erwähnt bas Portrat von Arancia Bigie, mit dem Monogramm des Meisters bezeichnet, ein intereffantes woblerbaltenes Werf, 1514 datirt, aussübrlich besprochen bei Erowe und Cavalcafelle IV, 514. Aus der Sammlung Genardi in Brescia wurde eine Magdalena von Cavoldo er worben, dem befannten Bilde der Berliner Galerie Br. 307: Die Benegianerin, abnlich, aber nachstebend vergt. Crowe u. Cavalcafelle VI, 194). Ben einer Magdalena bat die ichelmische Nachtwandlerin in Yon= den auch nicht mehr ale - bae Salbstäschen. Paele Beronefe's Eta. Belena, aus der Rovara Sammlung erworben, ift ein schönes, aber kein außerordentliches Wert tee venezianischen Farbenganberere, beffen in L'ondon untergebrachte Werke unter dem Ginfluß der ruffigen Atmeiphare leiter gang befondere gu leiten haben.

Ein altviamiides Perträt, bei Mr. Aufler Mait land unter Holbein's Namen, nach Mr. James Beale's Bermuthung von Gerhart Horebout, ift unter unter unter unter anigenommen werden (Ar. 1036), wab ient ein anteres manntides Portrat (Ar. 1042) mit ein Besiehung der seltenen Materin Katharina isch Messehung der seltenen Materin Katharina von Messehung der beiag die Galerie bislang bei un Cod, einen achten Memtud neben drei unachten,

mas Die neueite Auftage Des Mataloge eingesteht) und einen Rogier van der Wenden. Die übrigen flang= vollen Ramen find Euppositionen und auch weniger ned. Dagn ift jest ein achtes Wert von Gbeeraert Davit gefommen, ein Bermadtnig von Mr. William Benoni White, mabrent beffen Lebzeiten es absolut unzuganglich war. Mit bem befannten Bitt in Ronen steht es auf der gleichen Sobe. Dargestellt ift ein Manonifus mit seinen Edutzbeitigen. Der Biograph des Ol. Tavid, Mr. James Weale - Die Kunftge ichichte verdankt ihm alles, was über ihn bekannt geworden ift, - bat bereits früber die Dohnmente auf gefunden und publicirt, welche die Echtheit dieses Bildes unumftöglich darthun. Der Auftraggeber mar auch hier, wie so oft im alten Flandern, ein italie= nischer Raufmann, der Florentiner Bernardine de Gal. viatis. Das Gemälde bildete übrigens mit einem be= Dauerticberweise verschollenen linten Stügel ein Brügger Altarbile. 3. Paul Richter

#### Kunstgeschichtliches.

lleber das Alter der Apfismofaiten von E. Coftanga bei Rom. Die beiden Apfiden Rüchen in S. Coftanga find mit den Darstellungen des Heitands inmitten von Jungern geschmückt, über deren Datirung die Meinungen sehr auseinander geben. Wennschon nicht anziehend, haben diese figurlichen Tarstellungen dech Ansvench auf eine be iondere Wertbichatung, falls fie fur gleichseitig zu gelten baben mit den deforativen und emblematischen, wenn and nicht sumbolischen Bergierungen im Tonnengewolbe des Mund ganges. Diese geboren anerkanntermaßen ber Conftan tiniichen Zeit an, neben also auf der Grensscheide der beidnischen und drifflichen Runft in offentlichen Denkmalern Plattner behauptet in der Beschreibung Roms (III, 2, 452 jene figurtichen Kompositionen seien unter Bapft Merander IV (1254 1261) ausgeführt worden. Edmagie jett fie in den Beginn des siebenten Sahrhunderts Geich der bild. Runfte III, 567) und potemifirt gegen die Bestimmung der Entftehung in der Conftantimiden Beit Jur das fiebente Jahr hundert fpricht fich auch neuerdings Burdhardt's Cicerone aus (2. 800), nachdrudlich auch A. Woltmann in seinem Handbuch: Die Malerer des Mittelalters und der Reugen, E. 179. Den Confrantinischen Ursprung vertreten dagegen Ciampini in jemer Edrut: De sacris aedificiis, E De Roift, Crome und Cavalcajelle (Bejdichte der ital. Mal., deutiche Ausg 1, & 11). Aus Grund eingehender Studien erflart sich ebendahm E Munt in den Notes sur les mo-Auf Grund eingehender Etudien saiques chret, de l'Italie (Revue archeologique 1875), welchem ich in meinen Moiaifen von Ravenna bemilichtete. In dem Junicheft jener Zeitichrift von diesem Jahre werden von C. Munt neuguigefundene febr wichtige Dokumente publicirt, welche in dem Etreit über Die dir onologiiche Grage fehr ichwer in die Baagichale zu fallen icheinen Bomponio Ugonio, Areund Bojio's, einer der nambatteften romuchen Berfaffer ber 1588 eridnenenen Historia delli Untiquare. stationi di Roma, bat in emer auf der Bibliothef von der rara erbaltenen Sandidritt eine ausführliche Beidreibung ber Moratten von & Coftanga hinterlagien Die Parttellung in der einen Appis wird von ihm jolgendermaßen geichtloert: Beiter oben ein Bruchtbeil eines Mofails, bestehend in drei Agmen; man steht Christus in der Mitte, & Paul sur Rechten, E. Beter sur Linken, doch ist dessen Ropi ausgehalten wier das Tragment einer Schrift, obichon es unflat bleibt, ob fie Petrus over Chriftus in ber Sand halt. Eie lautet

CLINVS GEMDAE

Die bamals fragmentarische Inschrift muß "(do)minus (le)gem dat" gelautet haben Man vergleiche nun Ugonio's Beichreibung mit dem gegenwärtigen Zuftande des feither reftaurirten Mosaits! Den Borwurf des Barbarischen ver-Dienen eben die Restaurationen der letten Sahrhunderte. Daffelbe Urtheil wird man fällen muffen, wenn man Ugonio's Beschreibung des anderen Apfismosaits mit dem gegen: wärtigen Buftande des Monuments vergleicht. Dort ein Greis, welcher vor Chriftus fich neigt, hier ein Jungling. Sine dritte Apsis in S. Costanza ift jett ganz kahl. Ugonio fah dort Christus inmitten sitender Männer u. s. w. und nennt das Bild ausdrücklich dem Mosaik von S. Ludenziana verwandt, jener benkwürdigen einzigartigen Komposition aus bem vierten Jahrhundert, beren Studium den gewiffenhaften Ugonio besonders beschäftigt hatte. Ugonio's Beschreibung ber Mofaifen, welche die weite Ruppel von G. Coftanga gu feiner Zeit noch bedeckten, macht es zur vollen Gewißheit, daß hier driftliche Gegenstände geschildert waren, meift bem alten Teftament entnommen. Die Bublikation derselben scheint uns von noch größerem Belang als die obigen Entdeckungen des unermüdlichen französischen Forschers. Ugonio's Beschreibung, verglichen mit der flüchtigen Stigge auf Sante Bartoli's Stich, fann aus ikonographischen Grunden wohl ber Conftantinischen, aber ficher nicht einer viel späteren Beit entsprechend gefunden werden.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

# Internationale Runftausstellung in München. die Lefer aus der unten folgenden Anfündigung erschen, gewinnt das von der Münchener Künftlerschaft geplante Unternehmen großer internationaler Ausstellungen, welche sich alle vier Jahre folgen sollen, greifbare Gestalt. Die erste dieser Ausstellungen wird im Münchener Glaspalast vom 1. Juli bis Ende Oktober 1879 stattfinden. Die Künstler

aller Länder find gur Beschickung eingeladen. Das Städel'sche Institut in Frankfurt ift am 13. November in seinen neuen Räumen am rechten Ufer des Main wieder eröffnet worden. Wir werden in der Januar-Rummer

der Zeitschrift eingehender darüber berichten.

#### Dermischte Machrichten.

S. Archäologische Gesellschaft in Berlin. In der Sigung vom 5. November legte der Borsigende, herr Curtius, eine Reihe neuer Publikationen vor, darunter namentlich Stark's Handbuch der Archäologie der Kunft (I. Halbband), Cyprus von Samilton Lang, ben neu erschienenen Atlas von Athen, ben der Vortragende in Gemeinschaft mit Raupert herausgegeben hat, ferner die Atti de' Lincei u. A Bon numis matischen Werfen wurde besonders hervorgehoben: A. von Sallet über die Nachfolger Alexander's in Baftrien und Indien, Imbogi über Afarnanien, der Seleuciden-Ratalog des British-Museum u. s. f. Bei Gelegenheit von Raget's L'art gree au Trocadero gab Herr Curtius einen furzen Neberblick über die dort aufgestellten Sammlungen, namentlich die des Herrn Julien Greau, seine Terracotten und herr Conge legte die in den Abhandlungen der Wiener Akademie erschienene Abhandlung Benndorf's vor: "Antike Gesichtshelme und Sepulchral-Masten", in welcher ein weit verbreitetes, bisher fast nur vereinzelt und als Curiosität beachtetes Material einer umfassenden Betrachtung unterworfen wird. Der ber Sauptsache nach gewiß gesicherte Nachweiß, daß die besprochenen Denkmäler einer ungemein weit verbreiteten Sitte ihre Entstehung verdanken, nach welcher die entstellten Büge des Berftorbenen bei der Leichenausstellung mit unvergänglichen Porträtmasten bedeckt waren, führt auch bahin, für den uralten Brauch ber römischen imagines einen gleichen Urfprung anzunehmen. Herr Engelmann weist darauf hin, daß das befannte Laofoonbild (Annal. 1875, tav. d'agg. O.) auf das genaueste der Beschreibung bei Bergil zu entsprechen scheint — sogar dis auf unwesentliche Dinge im Beiwert, - fo daß ein Zusammen hang zwischen dem Werke des Dichters und dem des Malers (nicht des pompejanischen, sondern dessen, nach welchem eine Kopie in Pompeji angefertigt wurde) angenommen werden muß. Gine Illuftrirung der Bergilischen Poesie durch Gemälde in Pompeji hat überhaupt nichts Unwahrscheinliches,

(es giebt mehr Beispiele dafür), andererseits weisen gewisse Nebereinstimmungen mehr auf eine Benutzung des Bilbes durch den Dichter hin. Gin Endresultat durfte erft dann mit Sicherheit gewonnen werden, wenn die verschiedenen auf bie Laokounsage bezüglichen Monumente, Die pon ber bekannten Gruppe abweichen, sämmtlich publicirt worden sind. Herr Dr. Treu, welcher der Sitzung vor seiner Abreise nach Olympia als Gast beiwohnte, erläuterte seine Anord-nung der olympischen Westgiebelgruppe unter Vorlage von nach den Gupsabguffen durch herrn von Gelbern hergestellten Zeichnungen. Schließlich besprach herr Abler die neuesten gleich nach Eröffnung ber diegighrigen (4.) Kampagne gemachten architektonischen und topographischen Entbedungen, welche das Bild des alten Olympia immer mehr vervollständigen.

#### Kunsthandel.

Die Firma Giacomo Brogi in Floreng, befannt durch ihre vortrefflichen photographischen Aufnahmen von Gemälden und anderen Kunstwerken Italiens, hat soeben einen General= fatalog ihres Lagers veröffentlicht, welcher für 1 Fr. 50 Cts. im Sandel zu haben ist. Außer den hervorragendzen nunst-denkmalen von Florenz hat Brogi hauptsächlich diejenigen von Pisa, Mailand und Turin ausgenommen und publicirt.

Bersteigerung Madou. Die von dem bekannten belgifchen Maler J. B. Madou († 1877) hinterlassenen Bilder, Aquarellen, Zeichnungen und Stiggen gelangen am 16. b. M. und an den folgenden Tagen in Bruffel durch orn. S. de Kon zur Versteigerung. Der mit einem Porträt und ber Lebenssstizze des Künftlers versehene, elegant gedruckte Katalog umfaßt im Ganzen 319 Rummern. Die letzte derselben enthält eine große Anzahl (mehr als 4000) der hinter= laffenen Sfiggen des Meifters.

#### Zeitschriften.

#### L'Art. No. 202. 203. 204.

La société des amis des arts de Douai, von E. Véron. —
Courrier des Etats-Unis, von G. Hutchinson. (Mit Abbild.)
— La saison d'art à Londres. II. La Grosvenor Gallery,
von J. Comyns Carr. (Mit Abbild.) — L'art au musée
ethnographique. III. Amérique, von E. Soldi. (Mit Abbild.)
— Quelques Velazquez du musée de Madrid, von P. de Madrazo. (M. A.).

Hirth's Formenschatz. Heft 1. 2.

Antike Lampe aus Bronze; J. van Meckenen: Gothischer Ornamentstich; Dürer's eigenes Wappen, Christi Aufnahme vom Gottvater; Hans Holbein d. J.: Zwei Skizzen, ein Blatt aus der Passionsfolge; B. Salomon: Reiterbild Heinrichs II v. Frankreich; deutscher Schrank aus dem XVI. Jahrh.; A. van Dyck: Bildniss des Malers Snellinx; Faun als architektonisches Ornamentstück, Kreidezeichnung eines unbesanten Volkters, Halbeitung Greschank des Herrestraten kannten Meisters; Halbrüstung, Geschenk des Herzogs von Terranova an den Infanten Philipp von Spanien. Meister unbekannt; F. Boucher: Grotte mit Wasserfall im Rococounbekannt; F. Boucher: Grotte mit Wasseriali im Roccostil; Amoretten in Wolken. — J. van Meckenen: Gothische Initial-Buchstaben; A. Dürer: Portrait U. Varnbüler's, Raths und Statthalters zu Nürnberg, Wappen des alten deutschen Reiches und der Stadt Nürnberg, vermuthlich von demselben; H. Holbein d. J.: Ornamente zu einem Schwertgriffe (Federzeichnung), Kinder-Alphabet von demselben; H. Mielich: Entwurf zu einem Grabmal (Federzeichnung), Skizze zu einem Harnisch von demselben; Harnisch von demselben; Schildes im Ransisanze. Entwurf zu einem Grabmal (Federzeichnung), Skizze zu einem Harnisch von demselben; Hälfte eines Schildes im Renaissance-Charakter; P. de Witt: Skizze zu einem Grabdenkmal; Gefäss aus Bronze, ital. Arbeit, XVI. Jahrh.; J. Th. de Bry: Vorlagen für Messerbeschläge; B. Zan: Becher, Kupferstich in Punzenmanier; aus W. Dietterlin's Formenschatz der Renaissance; L. Bakhuizen: Marinenbild; P. Decker: Kamin und Wandfüllung im Barocco-Geschmack.

Kunst und Gewerbe. No. 46. 47. 48.

Berlin: Alte Mosaikbilder im Märkischen Provinzial-Museum; Dresden: Plastische Vorlagen. – Nürnberg: Ausgrahungen

Dresden: Plastische Vorlagen. - des Dr. Schliemann. Nürnberg: Ausgrabungen

Deutsche Bauzeitung. No. 87—94.

Die Restauration der Kirche zu Lorch a/Rh. — Die Architektur auf der Pariser Weltausstellung des Jahres 1878, von J. Stübben. — Das Grundpfincip bei der Restauration von Baudenkmälern und das Restauriern als Privatunternehmen. — Das Leipziger Theater und die Langhans-Büste, — Kunst-gewerbliche Konkurrenzen in Berlin. — Die Bauten von Dres-den. — Konkurrenz für Entwürfe zur Anlage eines neuen Friedhofs der jüdischen Gemeinde in Berlin.

## Internationale Aunstansstellung zu München im Jahre 1879.

Seine Majeftat Konig Ludwig II. von Bavern baben die Beranftaltung internationaler Munitausstellungen in einer regelmaktgen Wiederholung von vier zu vier Sahren zu genehmigen und dieielben im Intereffe ber For derung diefes Unternehmens ausdrudlich unter Allerhochst Dero Proteftion au ftellen gerubt.

Die Munfelerichaft Munchens ift entichloffen Alles auf gubieten, um dieje Ausstellungen moglichft glangvoll in's Let en su rufen und ladet die Kunfiler aller Lander ein, sich zu betheiligen an diesem, in anderen Staaten jo ruhmvoll begonnenen Coffus regelmaßig wiederfelnender Ausstellun gen Gie bart fich ber hoffnung hingeben, daß Diefe Musstellungen sowohl zur Anerkennung und Forderung der Runft

im Allgemeinen dienen, als auch den Rünftlern Gelegenheit gur Berwerthung ihrer Werte geben werden.

Die fal, banerische Staatsregierung hat sich vorbehalten Musseichnungen goldene Medaillen erfter und zweiter Maije an Meister hervorragender Werte gu ertheilen. Die jelben werden dagu von einer, durch die Munchener Runftlerschaft gewählten Jurn vorgeschlagen. Mitglieder ber Jurn find von ber Ronfurreng ausgeschloffen.

Das Romite der Ausstellung, welches aus Abgeordneten ber fal. Afademie und dem Ausschuß ber Munchener Aunft: ler Genofienichaft besteht, beebrt fich, die naberen Befinnmungen in dem beigerugten Unhang befannt ju geben.

Munchen, im Geptember 1878. Das Comité für die Internationale Runftausstellung in Dlünchen.

#### Bestimmungen für die Internationale Kunstausstellung 1879 gu München.

I. Dauer und Charafter ber Ausstellung

§ 1 Die Ausstellung wird im igl. Glaspalaft abge-balten, beginnt am 1. Juli 1879 und dauert bis Ende Oftober.

§ 2 Es werden Werfe von Munftlern aller gander an: genommen aus dem Gebiete der Materei, Efulptur, Architeftur und ber graphischen Munite

II. Zuluffung von Aunstwerfen. § 3. Neber die Zulufigfeit zur Ausstellung entscheidet eine aus Kunftlern bestehende Jury, welche von der gesammten

Münchener Runftlerschaft gewählt wird.

Musgeichloffen bleiben Werfe, welche in den bisberigen Munchener internationalen Ausstellungen ichon aus: gestellt waren, Kopien mit alleiniger Rusnahme der Zeich-nungen fur den Stich, Photographien und andere auf mecha-nischem Wege erzeugte Werfe und anonnne Arbeiten

§ 5 In Brwatheit beimeliche Munftwerke fonnen nur mit ausbrudlicher idreitlicher Genehmigung der betreffenden

Rünftler ausgestellt werden.

§ 6 Mehr als drei Werfe der gleichen Gattung durfen nur bann von einem Rünftler ausgestellt werben, wenn mit bem nomité ein Uebereinfommen bieruber getroffen wird; Enfliche Earstellungen gelten nur als ein Ausstellungsobjeft.

III. Anmeldung.
7. Alle Anmeldungen und Mittheilungen in Ausstellungsangelegenheiten sind nur an das Romité für die internationale Kunstausstellung in München, Luit= polditrafie 3 und nicht an dessen einzelne Mitglieder zu richten.

5 Die Anmeldungen geschehen nur durch Aussullung bes leiliegenden Kormulars, welches bis gum 31. Marg Abends portofrei an bas Romité eingelaufen fein muß; fpatere Unmelbungen können auf Berücksichtigung keinen Unfpruch erheben.

Das Formular enthält:

Ber und Zuname Titel des Munitlers, Geburtsort, Wohnort, und genaue Noreffe, Edule und etwaige Auszeichnungen, ferner Angahl und genaue Bezeichnung ber auszwiellenden Aunimerte, Berfauspreis oder Berficherungs werth in Reichemarl, beanipruchten Alachenraum, Boben flache in Moter, Beither, Adresse der And oder Weitersen dung, besondere Bemerfungen und eigenhändige Unterschrift.

formulare fonnen bezogen werden bei obengenanntem

IV. Bus und Rudfendung.

- § 9. Die Jusendungen muffen fpateftens bis 31. Mai Abende im Glaspalaft erfolgt fein; nach biefem Termin eintermine Senoungen tonnen ihre Aufnahme nicht mehr beanfpruchen und werben auf Koften ber Eigenthumer gu-
- 3 10 Cm komit- übernimmt die Roften bes bin und Rufti, i un fetche unnimerte, welche durch durn beschluß zugelassen sind; die Kosten des Rudtransportes jedech wir beinn beiten an den Ert gurudgehen, von welchem he emborate maroon
- \$ '1 1 fr und Eilgut Genbungen werden nur franco angenommen, Rachnahmen und Spefen werben nicht vergutet.

Bei Sendungen, beren Gewicht 200 Kilogramm überfteigt, ift vorhergebende Anfrage nothig.

Die von der Burn nicht angenommenen Runftwerke werden, wenn innerhalb 14 Tagen nach erfolgter Benach: richtigung nicht anders darüber verjugt wird, auf Roften des Ginfenders gurudgefdidt.

§ 13 Es wird Sorge getragen werden, daß sowohl die Edmierigfeiten bezüglich ber Bergollung beim Bertransport als auch beim Rudtransport vermieden und insbesondere Die zollfreie Wiedereinfuhr in Die ausländischen Staaten er wirft wird.

V. Bervadung.

\$ 14. Die Runftwerfe muffen einzeln in einer Rifte von ftarkem Solz vervadt, die Bilder in den Riften, iowie die Dedel, ausichließlich durch Edrauben mit runden Mopfen befestigt fein.

Groffmung ber Riften geschieht in Gegenwart eines Romite Mitglieds, welches über den Befund ein Pretefoll aufnimmt, das gleiche Berfahren wird bei der Rudfendung beobachtet, welche sofort nach Schluß der Ausstellung beginnt.

§ 15. Um Frrungen möglichst vorzubeugen, ift es nöthig in der Rifte auf der inneren Geite des Dedels, ber Rudfeite ber Blindrahmen, bei plaftifchen Gegenftanden auf einer dazu geeigneten Stelle, einen Bettel angubringen, welcher Rame und Wohnort des Ginfenders rejv Eigen: thumers, Bezeichnung bes Runftwerts, Die Bertaufs: ober Berficherungsfumme, genau übereinstimmend mit ber Ungabe bes Unmelbescheines für bas betreffenbe Runftwert enthalt Den Schaben, welcher aus ber Nichtibereinstimmung der Angaben an ber Kifte mit jenen des Anmeldescheins entstehen könnte, hat der Ginsender zu tragen.

VI. Berficberung.

\$ 16. Das Romite wird fammitliche von ber Burn an genommenen Runftwerte burch eine beren Besammtwerth entsprechenbe Bauschaliumme gegen Feuerogesahr verfichern, an welcher die Ginfender nach Berhaltniß participiren, es wird für die Obhut und Erhaltung ber ihm anvertrauten Runftwerfe alle mögliche Gorge tragen, übernimmt aber feinerlei haftung für Beichabigung anderer Urt.

VII. Berfauf.

§ 17 Bei Berfauf eines Munitwerts werden 10", in Abzug gebracht.

§ 18 Bur großtmoglichen Forderung des Verfaus wird

ein eigener Agent aufgestellt.

19 Um den Austiellern noch weitere Gelegenheit aum Bertauf ber Runftwerte ju bieten, wird eine Lotterie veran: ftaltet werden

VIII. Anderweitige Bestimmungen.

§ 20 Beber Aussteller, gleichviel ob Urheber oder Befiber, erhalt eine nur für feine Berfon giltige Freikarte jum Befuche Der Ausstellung

§ 21. Ausstellungogegenstände in irgend einer Beife gu topiren, tann nur mit ichriftlicher Erlaubnig bes betreffenben Rünftlers, eventuell auch bes Besitzers, gestattet werden. § 22 Etwarde Rellamationen, welcher Art sie auch sein

mogen, muffen langftens 3 Monate nach Schluß ber Musftellung eingegangen fein.

## Für den Weihnachts-Tisch!

Bei J. BAEDEKER in Iserlohn erscheint:

## RELIGION

in ihrem gegenseitigen Verhältniss

dargestellt von Lic. Dr. Gustav Portig,

Pastor in Zwickau.

1ter Theil (Geschichtliches) geh. M. 8 — elegant geb. M. 10.

#### INHALT:

I. Das Verhältniss von Religion und Kunst im Allgemeinen.

II. Die Verbreitung der Kunst im Leben.

Die Griechen. Die Römer. Gesammturtheil. Die christliche Welt. Das Mittelalter. Die neuere Zeit.

III. Verhältniss der Kunst zur Bühne, Schule und Kirche unserer Tage. Die Bedeutung der dramatischen Kunst unserer Tage. Das Verhältniss der Kunst zur Schule - zur Kirche.

IV. Vereinigung der Religion und Kunst in der Person hervorragen-

der Künstler.

I. Bildhauer. II. Maler. III. Tondichter. IV. Dichter.

V. Religion und Kunst bei den vorchristlichen Völkern. Die Sprache als erste Kunstschöpfung. Die Naturvölker. Die Chinesen. Die Indier. Die Babylonier und Assyrer. Die Phönizier. Die Egypter. Die Juden. Die Griechen. Die Römer.

VI. Die Kunst und christliche Kirche. Prinzipielle Stellung des Christenthums zur Kunst. Die alte Kirche. Das Mittelalter. Die römisch-katholische und die evangelische Kirche Die neuere Zeit.

Der 2te Theil (Systematisches) erscheint in Kurzem und enthält:

VII. Religion und Kunst in den Systemen der hervorragendsten Philo- Publikation authentischer, bisher unsophen und Aesthetiker.

Die vorplatonische Philosophie. Plato, Aristoteles. Die Neuplatoniker. Augustin. Das Mittelalter. Alex Baumgarten, Winckelmann, Kant, Herder, Herbart, Zimmermann, Fries, Fr. von Baader, Krause J. G. Fichte Schelling Solger Hegel, Vischer, Feuerbach, Schopenhauer, Frauenstädt, E. von Hartmann, Schiller, Schleiermacher, Weise, J. H. Fichte, Fr. Thiersch, Köstlin, Carrière, Eckardt, Zeising, Lemcke, C. für das Studium zu werden und er-Hermann, v. Kirchmann.

VIII. Das Wesen der Religion und deren Verhältniss zur Kunst. Begriff der Religion. Gottesbegriff. Die Phantasie und die aesthetische Inspiration. Der aesthetische und der religiöse Genius. Der aesthetische, derintellektualistische, der ethische Religionsbegriff. Gott als Urquell der Schönheit. Das Sakrament. Bedeutung der Kunst im ewigen Leben.

Verlag von Herrmann Vogel (früher Rud, Weigel's B.) in Leipzig. Lieder eines Masers (Robert Reinick) mit Randzeichnungen seiner freunde.
(Mit 31 Original Radirungen von Campbausen, J. W. Schirmer,
U. Albenbach, E. Bendemann, C. f. Lessing n. U. Rene Ausg. In 4.
Eleg. Kwobb. mit Goldschu. 22 Mf.

Spanien. Algier. Kaukasus.

Pentsche Dicktungen mit Aandzeichnungen dentscher Künstler. (62 S. Lieder n Balladen mit 60 Radirungen v. Camphausen, 21d Schroedter, Alfr. Rethel, Andr. Müller, J. W. Schirmer, M. v. Schwind, Ludw. Richter, H. Mücke, C. Scheuren n. A. Fortsetzung zu Vorigem.) 4. Eleg. Lwdbd. mit Goldschu. 26 Mark.

3ister und Nandzeichnungen zu deutschen Dichtungen. Erf. n. radirt von J. B. Sonderland. (41 rad. Vollbilder mit Tert.) 4. Eleg. Ewobd. mit Goldschn. 28 Mark.

Goldschn. 28 Mark.
Genelli, 3. Wonav. Das Leben einer Sexe, in (10) Teidnungen, gest von H. Merz und J. Gonzenbach. Mit erl. Bemerkungen v. Dr. Herm. Ulrici. Gr. qu. fol. Cart. 25 Mark.
Schwanthaler's Lodw., Anthen der Approdite. fries in Gyps in der kön. Residenz zu München. Aach d. Originalzeichnung des Prof. C. Schwanthaler unter Leitung des Prof. S. Amsler aest von Stäbli und Schüt. 13 Bl. nebst Erklärung. Tene Ausg. Ou. fol. Cart. 10 Mark.

– do. – Der Krenzzug des Kaisers Friedrich Varbarossa. fries in der kön. Residenz (festsaalban) in München. Gest. von S. Amsler. (18 Bl. nebst Certhest: hister. Erlänterungen v. Dr. K. Schnaase.) Aene Ausg. Gr. qu. fol. Cart. 16 Mark. Gr. qu. fol. Cart. 16 Mark.

## G. Frentag's neuer Roman.

Coeben murde ausgegeben und ift durchalle Buchhandlungen zu beziehen:

#### Guitav Freytag.

And unter bem Zitel:

"Die Ahnen. Roman von (3. Frentag. 5. Hand.

Gin Band in Octav. Preis . M. 6. -Eleg. gebunden . ll. 7. -

Leinzig. Verlag von S. Kirzel.

Soeben erschien:

#### Archief

voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis

Band II. Lieferung 1. u. 2.

Preis für 10 Lieferungen Mk. 8 -20 Lieferungen bilden einen Band.

Dieses Archiv ist bestimmt zur gedruckter Aktenstücke zur holländischen Kunstgeschichte, geschmückt mit bildlichen Darstellungen und mit vollständigem Namensregister am Schlusse eines jeden Bandes, verspricht daher eine zuverlässige Quelle gänzt die diesbezügl. Werke von Kramm und Immerreel.
Jede Buchhandlung nimmt Be-

stellungen an.

Van Hengel & Eeltjes, Rotterdam.

Statt M. 60. - nur M. 20. -

Spanien, Algier, Kaukasus. Mit 50 (darunter 38 ganzseitigen) Originalzeichnungen (Kriegsscenen) in unveränderlichem Lichtdruck

eine biographische Skizze von Dr. H. Holland. 4º. München 1874.

Ganz neuer Prachtband mit Goldschn.

#### Buchholz & Werner.

Buchhandlung u. Antiquariat. Odeonsplatz 7. München - Hofgarten-Arkaden 31.

Gesucht Zahrg. 72 u. 77. d. Zeitschr. f. bild. Kunft ft. Kunftcht., sodann d. laufd. Ihrg. z. Mitlesen u. ev. Antauf. Freh'iche Buchholg. Ulm

# Empfehlenswerthe Weihnachtsgeschenke.

3m B. Edwetichte'ichen Berlage, Gep. : Cto., in Salle a. E. und Leipzig erichienen und find in allen Buchhandlungen gu haben:

Illustrirte Zeitung für Fleine Lente Innbert Anbirent. het wie ben base Ein, A. Klauwell, Aram Knanth, G. Laufe, deb. Mewet, M. Baut, Dr. C. Pilk, A. Richt, Aram Pantine Schan, G. Stegner, G. Biefner und Anteren. Gleg. cart. Breis a Band 4 Mart.

Das Buch der schönsten Märchen aller Bölter. Breie 4 Matt.

Trenherz oder Trapper und Indianer. Bilter und Seinen aus Bale und Bratie tita. Grablung fur Jugend und Belt von Ridate Roth. Mit 6 Bunts und 6 Tenerudbel: bert. Eig. cart. Preis 4 28 cte.

Die ichönsten Sagen der deutschen Demath.

Der Jugent wiedererfahlt von Sans Tharan. Mit 6 Londrudbildern. Preis eleg, cart.

Und Seimath und Frente. Unterbaltung und Belebrung in Wert und anfere Kinder. Ben G. vanid. Eftenen. Gweites Baneden. Untere Reine. Grife Reibe. Erfter Baneden. Untere Beit 1 Mart 50 Bi.

Rinderfrenden. Lebreiche Geichichten und Reime int bie Rinderweit. Ben Cacitie Brite. Grie Reibe. Gries Baneden. Am langen Winterabend Zweites Baneden. Jur Regentage im Gemmer. Dit je 6 col. Bilo bein. Gleg, cant. Preis pre geit 1 Mart.

Das goldene QBeihnachtsbuch. Beidreibung und Carfiellung ces Urseinachtsbuch. bei Beibrachtsbuch, ber Beibrachtsbuch bei Beibrachtsbuch bei Beibrachtsbuch bei Berglantens mice, seine auf Antequing ber Krippen und Weibrachtsgarten. Ben huge Eim. Gleg cart. Breis 2 Mart.

Kestwünsche für alle Stufen des Kindes= und

Jugendalters. Gine teinbaltige Sammlung von Gebertstages. Rengabres, Bertebunges, podgetes une anern Buniden, Pelterabents, mit Spetageben von Ernft Laufd. Tritte, ftart vermehrte une verb. Auflage. Eleg. cart. Breie I Mart 20 Bi.

Der griechische Mindhausen, ober bie Geschichte von gult an & wurden den verlechnichten von R. Edenbern. Mits Abbitbungen.

Die vier Jahrebzeiten. Bubl Menatebilter aus bem Ebters und Pflanten leben. Mit Beroden ift die Rinderwelt. C.uer 8 Gleg. cart. Pics 1 Mart.

Verlag von Adolf Tibe in Leipzig.

Unter bem Ettel:

Meisterwerfe

# Aquarell=Malerei

Rach den Driginalen in Chromotithographie

anegefubit bon

#### R. Steinbock in Berlin,

erist is en eine Neile men kannterand vollene ten Annarellen erner Moner in getrenen Kadbildungen.

Zientburf be Annart in Bold in de Linit barto World lang in hillogrand fichen kantelok frei, mit ist som Grovet von fameleen ben Annarell Sinstation vie eine Liefte ein, ne burgt für misliere lang ist eine Annarel World eine Liefte wir in eine Liefte wird auf finder Exigenmen in gwat tefer World eine Exigenmen in gwat tefer wird eine Annarel World eine erigenmen in gwat tefer wird eine Exigenmen eine Exigenmen von gegen in der Burgt eine Exigenmen von gegen in der Burgt eine Exigenmen von gegen in der Burgt eine Burgt ein avot summer tott, chine, precenting

Martens, J. A. Amiterdam, Sie eine Chaite i Auntana, K. Mathand, S. Carlon, Sie eine Chaite in Auntana, K. Mathand, S. Carlon, Sie eine Statum Seasonald, A. Eureldorff, Sie Saltant, En. Minachen S. Carlon, Et al. Batter, Saltant, Blit M. Bliene S. Carlon, Et al. Saltant (Amiterdam) Die eine C natte (Bilogione 26 . 3619 Ctm.)

Preis einer Lieferung von 5 Blatt in eleg. Umfdlag 50 . //. Gingelne Blatter à 19 . //.

The state of the said of the s

In Ernst Arnold's Kunstverlag (Carl Gräf), Dresden, erschien:

#### Neustich

der

Raffael-Steinla: Madonna di S. Sisto VOD

#### Eduard Büchel.

Grösse des Stiches ohne Plattenrand 65 auf 50 Centim.;

Abdruck mit Schrift auf weissem Papier M. 45 -

Abdruck mit Schrift auf chines. Papier M. 60 -.

Alle Kunsthandlungen des In- u. Auslandes nehmen Bestellungen darauf entgegen. -

In der "Kunstchronik No. 36 vom 20. Juni 1878" heisst es:

Steinla's Stich der Sixtinischen Madonna erfreut sich seit langer Zeit eines weit verbreiteten und wohl begründeten Rufes. Allmählich stellte sich eine umfassende Durcharbeitung der Platte als nothwendig heraus, und so entschloss sich der jetzige Besitzer derselben, Kunsthändler C. Gräf (Ernst Arnold's Kunstverlag) in Dresden, ihre gründliche Erneuerung und Wieder herstellung vornehmen zu lassen. E legte dieselbe in die bewährte Hand Eduard Büchel's, eines der besten Schüler Steinla's, der das überaus schwierige Werk nach siebenjähriger angestrengter Arbeit nunmehr glücklich zu Ende geführt hat.

Mit rühmenswerther Hingabe überraschendem Erfolge ist es dem Künstler nicht nur gelungen, den ursprünglichen Charakter des Stiches festzuhalten, sondern er hat die harmonische Gesammtwirkung, die Klarheit und Schönheit desselben noch wesentlich gesteigert und sich dadurch die verdiente Anerkennung aller Kenner und Kunstfreunde erworben.

Diesem Urtheil stehen noch viele andere massgebende Kritiken zur Seite

und alle gipfeln in den Auspruch:
"Der Künstler hat seine Aufgabe glänzend gelöst."



Preis ! Platt. Betes peit in eingeln gu baben-

Glafer & Garte. Rungeverlag in Verpig.

Biergn eine Beilage von Banmaartner's Buchbandlung in Leipzig.

Medi uit unter Berantwortlichfeit des Berlegers E. A. Seemann. Drud von hundertitund & Pries in Leipzig.

#### 14. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Euthow (Wien, Therefianumgasse 25) oder an die Verlagshandlung in Leipzig zu richten.

#### 19. December



#### Inferate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch: u. Kunsbandlung angenommen.

1878.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donneritag, von Juli bis September alle t4 Tage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis; für sich allein bezogen kollet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und öberreichischen Postanstalten.

Inhalt: Die akademische Kunstausstellung in Verlin. IV. — Vom Christmarkt. III. (Schluß.) Weichardt, Das Stadthaus und die Villa, Riedling, Iuf unsere Kriedböse. Die WindsorrSammlung in Ohotographien. — Albert Vendel t. — Griechische Ausgrahungen; Kupferstecher Eugen Doby. — Volkert's Stich nach Holbein's d. A. h. Varbara und h. Elijabeth, Gesellschaft für Radirkunst in Weimar. — Zeitschristen. — Inserate.

#### Die akademische Kunstausstellung in Berlin.

#### IV.

Was die Porträt=, Hiftorien = und Genremalerei nicht erreicht hat, eine ausehnliche Söhe bei gleich= mäßiger Leiftungsfähigfeit, blieb ber Landschafts= malerei vorbehalten. Wer nach der Pariser Welt= ausstellung noch einen Zweifel an der Thatsache em= pfinden konnte, daß die deutschen Landschaftsmaler die ersten der Welt sind — wir rechnen die Desterreicher babei zu ben beutschen, - bem mußte bie biesjährige Berliner Ausstellung den letten Zweifel benehmen. Diejenigen, welche den deutschen Salon in Paris zu= fammenstellten, haben sicherlich nicht daran gedacht, die Landschaftsmalerei besonders zu begünstigen. Auch war es nur ein Zufall, daß sich gerade in diesem Jahre fo viele ausgezeichnete Landschaften in Berlin zusammengefunden baben. Aber man fann diesem Zu= fall nur dankbar sein, da er und eine ziemlich er= schöpfende Uebersicht über den derzeitigen Stand der deutschen Landschaftsmalerei erlaubte.

Wiewohl es auch bei uns nicht mehr an Impressionisten sehlt und wahrlich nicht an schlechten, die Daubigun nicht viel nachgeben, hat diese sonderbare Richtung noch keinen bestimmenden Einstuß auf unsere Landschaftsmalerei geübt. Iene "sputhetische" Malerei, wie die Franzosen sie nennen, die nur Farbentöne nebeneinander seht und damit auf eine Gesammtwirstung abzielt, hat in dem Düsseldorfer Munthe ihren genialsten Vertreter in Deutschland. Er sehlte. Wir mußten uns an seiner Stelle mit dem Weimaraner

Roken begnügen, der auf einer Winterlandschaft in seiner Art Ausgezeichnetes bot.

Wiewohl die histerische Landschaft noch kultivirt wird, bilden die Romantiker und die Stimmungsmaler nach wie vor das Gros. Kanoldt in Karlsruhe hatte zwei historische Landschaften geschickt, die in dem großen Stile Preller's komponirt, aber mit entschieden größerem Farbensinn ausgesithet waren. Gine Felstandschaft auf der Insel Itbaka mit Odussens auf der Ziegenjagd als Staffage reiht sich glücklich den Prelsler'schen Odusselandschaften an. Auf die Detaillirung ist vielleicht eine noch größere Sorgfalt verwendet. Eine zweite Landschaft mit Iphigenie am Meeressirand hatte einen stark phantastischen Zug im Stile des versstorbenen Schirmer.

Wiewohl die beiden Achenbach nicht die Füh= rung hatten — Andreas hatte nur zwei wenig be= deutende Bilder, darunter den schon öfters behandelten Fischmarkt von Ostende, geschickt und Oswald hatte die Wirkung seiner drei italienischen Landschaften durch fonderbare Farbenerperimente verdorben, - wurde ge= rade innerhalb ihrer eigensten Domanen Ausgezeichnetes geleiftet. Flamm's Campagna mit bem Albaner= gebirge im hintergrunde und eine Partie bom Golf von Reapel feffetten sowohl durch Harmonie des Kolorits als durch originelle Lichtwirkung. diarafteristischen Belenchtung lag auch ber Hauptvorzug des Campagnabiltes von Gebberfen, einem Beimarer ultrarealistischer Richtung, der hier aber eine geradezu frappirende Wahrheit des Tons erreicht hat. Durch pikante Beleuchtungseffette und eine flotte Binfelführung. Die nur noch eines leichten Zügels bedarf, intereffirten

auch brei italienische Landichaften von Paul Glidel (Berlin), namentlich eine Partie aus ber Billa b'Efte, welche auch eine entidiedene Begabung für daratteristische Auffassung arditettonischer Formen verrieth. Aber fie wurden ichtieflich alle burch die berrlichen toloristischen Reize übertroffen, Die Albert Bertel auf zwei gennesischen Landschaften entfaltete. Die eine ge= währte uns einen Blid auf bas Cap Portofino bei Genna mit der ansiegenden grünen Riffe und zeichnete fich neben seinem fatten, vornehmen Rolorit burch bie darattervolle Bebandlung tes Terrains aus. Die andere, nahender Sturm an der genuesischen Rüfte, war mehr phantastischer Natur, aber von böchst pikanter Farbenwirtung in den verschiedenen Nüaneirungen des blauen Meerwaffers unter wechselnder Beleuchtung. Das mag auch die Berantaffung gewesen sein, wesbalb das Bild für die Nationalgalerie angekauft worden ift.

Wir find bamit zu ben Marinematern gefommen, die noch niemals fo vollzäblig vertreten waren. Außer Dem auertannten Trimmvirat ber alteren, A. Achenbach, Gute und Eichte, neben welchen tem Freiherrn v. Hafften nur um feines Alters willen ein Blat gebührt, waren die jungeren, E. Duder, Sturm, Edenteber und Saltmann febr erfolgreich in's Feld gerückt. Dücker hat weniger mit seinen Marinen troß ibrer febr fcbagbaren Qualitäten feinen Erfolg erzielt, als mit einer gang ungewöhntich schönen und stimmungsvollen Abenddämmerung bei Mönchgut auf Mügen, Die wir ale bie beste Landichaft ber Diesjährigen Aussiellung bezeichnen möchten. Auch fie bat einen Plat in der Nationalgalerie gefunden. Ginen nicht minder großen Erfolg bat Galkmann mit feiner Gin= fahrt in den hafen von Colberg erzielt. Er offen= barte barin eine Mraft, welche an Die Andreas Achen= bach's crinnert. Rur weiß er noch nicht jene burch: sichtige Rlarbeit bes Wassers zu erreichen, Die bem großen Diffeldorfer freilich noch tein Mensch nach= Saltmann bat in Rolge feines fühn aemadst bat. concipirten Bildes, welches Die Ansmertsamteit Des tronpringliden Baares erregte, Die Erlaubnig erbalten, mit bem Pringen Seinrich, bem zukünftigen Abmiral der deutschen Flotte, die Reise um die Welt mitmachen zu dürfen. Bährend Saltmann bas Meer gleichsam von seiner bramatischen Seite zeigt, schildert Diider mit noch größerer Birtuofität und mit gereifterer Technik rie Mecrestille unt Die Reffere Des Connentidtes auf tem 28 meibriegel bis in ideinbar unabsebliche gernen. Stanter Edventeber in Münden weiß ebenfalls bas Spiel bes Sonnenlichts auf ber filbernen Fläche mit 1. Bentent an materiiden Geichie barguftellen. Bigner in i'n Etminfichen Marinen ift bagegen ftarr und tenemmisten, is macht ben Ginbrud erftarrten Olaice, Gilte Patie and tem Hafen von Liverno

wirkt besonders burch die pifante Beleuchtung, Die von brei Seiten ausgeht, von dem Monde, von der Laterne bes l'endithurms und von der Kajute eines Dampfers, welcher majestätisch die dunklen Wellen durchfurcht. Freiherr v. Safften, der Romantiker, war mit einem großen, fart theatralischen Geestud vertreten, auf bem wir ein wildschäumendes Meer unter phantastischer Beleuchtung mit den von den Wogen an die Oberfläche getragenen Leichen Bero's und Leander's und darüber einen hochragenden Felsen mit einem antiken Schlosse sehen. Der ruffische Marinemaler Aivasowski, ber ein häufiger Gaft auf unferen Ausstellungen ift, fehlte auch in diesem Jahre nicht. Aber seine romantischen, in allen Farben spielenden und mit peinlicher Glätte gemalten Seeftiide aus bem ichwarzen Meere feben einander fo ähnlich, daß man beim besten Willen ihnen nichts Reues nachsagen fann.

Unter ben Gebirgsmalern — ber Spezialitätenfultus nimmt immer mehr überband — bat Karl Ludwig, Professor an der Kunftschule in Stuttgart, mit einer Partie von St. Gotthardpag ben erften Treffer gezogen. Es ist ein riefiges Stud Leinwand, nichts als kahler, nicht einmal besonders pittoresk= gestalteter Felsen, dem nur eine ganz unbedeutende Staffage beigegeben ift. Und boch ist es dem Maler ge= lungen durch charatteristische Behandlung der Felspartien, durch Gliederung der koloffalen Maffen und durch Einführung glücklicher Lichteffekte bie ungeheuere Fläche zu beleben und interessant zu machen. Sein Bild wurde für die Nationalgalerie erworben. Otto b. Ramede (Rhonegletscher und Alpenglüben oberhalb bem Grindelwald) und Metener (Landschaft aus den italienischen Alpen) bewährten ihre schon oft erprobte Kraft. Jansen in Düsseldorf kommt unter den jüngeren hinsichtlich großer Auffassung ber Gebirgsnatur ben älteren Meiftern am nächften. Fahrbach in Diffel= dorf debütirte sehr glücklich mit einer Landschaft aus bem Schwarzwald.

Die Stimmungsmaler der Mark Brandenburg, Bennewiß v. Yösen, Scherres und Douzette, waren, ein jeder durch seine Spezialität, — Sonnensuntergang, Regenstimmung, und Mondschein — tresslich vertreten, während Berner Schuch in Hannover der Lüneburger Beide taum neue Reize entleckt. Eugen Bracht in Karlsruhe, Deutschlands bester Terrainsmaler, weiß turch den Schmelz seines malerischen Bortrags dem violetten Haidelraut und dem gelben Sande ganz andere totoristische Essette abzugewinnen. Biel höher stand jedoch eine Landschaft von der Insel Rügen mit einer sandigen Straße im Bordergrunde, die ein bugtiges, leicht bewachsenes Terrain quer durchschneidet, und schwarz sich zusammenballende (Vewitterwolfen darüber.

Bon auswärtigen Landschaftern ist Professor v. Lichtenfels in Wien zu nennen, dessen Campagnaslandschaft durch eine delikate Farbengebung und durch eine sein poetische Stimmung erfreute. Auch seinen Uquasrellen aus Istrien sind dieselben Borzüge nachzurühmen.

Auf einer Partie aus dem bayerischen Gebirge hat sich Paul Meyerheim ebenso sehr als Landschafter wie als Thiermaler bewährt. Ich möchte sogar be= haupten, Meyerheim habe niemals etwas befferes ge= malt, als diese mächtigen Bergeshäupter, die noch von den Schleiern der Wolten umhüllt find, welche fich eben über das zu ihren Füßen liegende Thal entladen haben. Sier sieht man einen Rohlenmeiler, der bläulichen Rauch in die regenfeuchte Luft emporsendet, und tinks davon ein Ochsengespann vor einem mit Roblen= fäden beladenen Wagen, der im Moraft des aufge= weichten Waldweges stecken geblieben ift. Zwei Köhler find emfig bemüht, die Rader aus dem Gumpfe beraus= zuziehen. Die beiden Männer erinnern in ihrer mar= kigen Charakteristik, in der meisterhaften Zeichnung, in der energischen Bewegung direkt an die besten Figuren Menzel's auf seinem Gifenwalzwerk. Da Mever= heim außerdem durch zwei große, mit echt fran= zösischer Berve gemalte Stilleben vertreten war, halt es für die übrigen Anhänger dieser Gattung, deren Zahl von Jahr zu Jahr größer wird, schwer, sich neben dem glänzenden Koloristen zu behaupten. 3hm ebenbürtig ist nur Albert Hertel, der auch in diesem Benre excellirt, und die Karlsruher Malerin Bermine v. Preuscher kommt ihm mit drei zu einer spanischen Wand vereinigten Stillleben ziemlich nahe. Ich habe noch bei keiner modernen Künstlerin eine so sichere Beherrschung der malerischen Mittel bemerkt, wie bei diefer Dame.

Die Thtermaler haben nichts von Bedeutung ge= leistet, und unter den Architekturmalern ist auch nur Abolf Seel über ein mittleres Niveau hinausgegangen. Er führt uns in das Innere eines ägnptischen Hareins. Die Bande find bis zur Decke mit farbig glafirten Thoufliesen bekleidet, der Erdboden ift mit schwellenden Teppichen belegt, und kunftvoll mit Perlmutter aus= gelegte Tische und Banke stehen rings herum. Gine hübsche Tscherkessin mit einem Kinde und einige maurische Sklavinnen, von denen eine zwei Polichinells tanzen läßt, hoden auf den Teppichen. Das Bild ift mit größter Sorgfalt in allen Theilen gleich liebevoll durchgeführt und von einer Noblesse des Tons, der von den Berliner Architekturmalern Graeb und Wil= berg selten erreicht wird. Ein Schüler bes letteren, Balentini, hat in einer Partie aus dem Rathbaushofe in Rothenburg an der Tauber ein feines Berständniß für architektonische Form und für pikante Lichtführung befundet.

Unter den Zeichnungen war besonders ein Cyklus von sechs im strengen Stile der neudeutschen Kunst ausgesihrten und edel komponirten Darstellungen aus dem Leben des Propheten Daniel von Prosessor Pfannschmidt bemerkenswerth, der für die Nationalgalerie erworden worden ist, und das Porträt des Physiologen Duboiss-Reymond, eine geistreiche Bleististzeichnung von A. Menzel.

Der Kupferstich war wie immer sehr spärlich verstreten. Ein Stich nach dem Rubensporträt der Wiener Belvederegalerie von Lindner in München repräsentirte die klassische Kunst, Ludy's Gratulation nach Knaus und Forberg's amüsante Lektüre nach Scheurenberg die moderne. Der letztere hatte auch eine Anzahl sehr tebensvoller Porträts Düsseldorser Künstler in sanberen Radirungen ausgestellt.

Auch in der Abtheilung der Bildwerke fah es nicht fehr erfreulich aus. Buften und Porträtmedail= lons überwogen hier verhältnismäßig noch mehr als die Bildnisse unter den Gemälden. Die beste dieser Büste war eine männliche in Bronze von F. Beer aus Wien, gegenwärtig in Paris. Seine Technik ist eine spezisisch französische und spezisisch französisch auch die geistreiche und lebendige Behandlung. Nur eine weibliche Büste von R. Begas und eine männliche bon dem augenscheinlich von Begas beeinfluften Berg= meier konnten sich neben ber Beer'schen Arbeit sehen lassen. — Die monumentale Plastik war wenigstens durch zwei vortreffliche Werte vertreten; durch das Gipsmodell zur Koloffalftatue bes Fürften Bismard fur Köln bon F. Schaper, ein Wert von großer Conception und ächt hiftorischem Charafter, und durch ein Brunnenstandbild für Erimmitschau in Sachsen von R. henze in Dresden, welches die gewerbthätige Stadt selbst mit Mauerkrone und Spindel personificirte. - Aus der Zahl der Genregruppen find ein trinkender Knabe von Curfes aus Stuttgart, eine junge Alba= nerin, die triumphirend ihr brennendes Moccololicht in die Sohe halt, von Couard Müller aus Coburg und ein römischer Sirtenjunge von Carl Schlüter in Dresben, der für die Nationalgalerie angekauft wurde, zu erwähnen.

In der Architekturabtheilung bildeten, auch ein Charafteristium für die Zeit, Konkurrenzentwürse, die nicht zur Aussührung bestimmt sind, die Majorität. Unter den wenigen Plänen für Kunstbauten, die im Werke sind, verdiente der Entwurf sür das Geschästsshaus der Versicherungsgesellschaft "Germania", ein großartig angelegter Bau von imponirenden Formen im Stile der deutschen Kenaissance, von Kanser und von Großheim den Preis.

A. R.

#### Vom Christmarkt.

#### III. (Schluß.)

Das icbone Unternehmen ber Berlagsbandlung von Paul Meff, eine Auswahl von bundert der vorgliglichiten Materitiche und Materradirungen und Form= idmitte mit Rudficht auf Die bistorische Entwidelung ber Runft burch Lichtornat zu vervielfaltigen, ift von und im vorigen Sabre ber Beachtung ber Runftfreunde bringend empfoblen. "Die Runft für Alle", wie bas von dem Runftbandler B. G. Gutefunft beraus= gegebene, von dem Inspetter des f. Rupferstichtabinets in Stuttgart ?. Beifer mit Erlänterungen verfebene Werk betitelt ift, bat ce bie zur 22. Lieferung gebracht und rechtsertigt in seinem Fortgange Die burch seine Unjänge begründeten Erwartungen. 3m Berein mit ber in gleichem Berlage ericbienenen Sammlung von Lichtbruden unter bem Titel: "Die Rlaffifer ber Malerei", berausgegeben von B. & Rrett (1. Gerie Italienische Renaissance, 68 Blatt, II. Gerie, Nieder= länder und Epanier, 66 Blatt) wird es, einmal vollendet, portreffliches Illustrationsmaterial bieten zu der immer noch ungeschriebenen Geschichte bes Rupferstiches und Fermidnittes, zu der fich ja auch wehl einmal der rechte Mann finden laffen wird. — Da wir bei dieser Berantaffung bas funftgeidichtliche Gebiet berühren, fei es gestattet, im Borbeigeben an Die bemerfens= werthesten Publikationen zu erinnern, mit welchen die Runftliteratur im vergangenen Jahre bereichert worden Die Berlagebandlung von Ebner & Genbert in Stuttgart brachte eine zweite burch eine große Ungabl neuer und trefflicher Illustrationen vermehrte Auflage von 3at. Burdbardt's "Geidichte ber Renaiffance in Italien", fobann ben erften Band ter "Geididte ber italienischen Malerei bes 4. bis in's 16. Sabrhundert" von 28. Yubte, bem noch ein zweiter folgen wird, endlich eine weitere Folge von Lieferungen ber neuen Ausgabe ber Dentmäter ter Runft, bearbeitet von 28. Lübfe und C. v. Lügow, zu teren Abichluß noch zwei Lieferungen (39 u. 40) febten. Die Berlagebandlung Diefer Zeitschrift tonnte tas von Rob. Dobme' geleitete umfängliche Unter: nehmen einer Runftgeschichte in Biographien unter dem Titel: "Runft und Rünftler Des Mittelaltere und ber Reugeit" fo weit forbern, bag zu ben im vorigen Sabre vollendeten beiden Banden gwei neue, Die Muniter Italiens von Niccolo Pilano bis auf Mitbel na to bebandelnde Bande bingugetreten fint. Un bem britten Bande maren ale Mitarbeiter bauptfächlich thätig: Eb. Dobbert, beffen Untheil auch in einer befenteren Ausgabe ale "Beitrage gur Ge= fdidite ber italienischen Runft gegen Ausgang Des Mittetalters" eridienen ift, R. Weermann

(Malaccio unt beffen nächfte Nachfolger), R. Bifder (Signorelli und Sodoma), Ab. Rofenberg (Bbiberti und Donatello), B. Bobe (Die Familie der Robbia und die Marmorbildner bes Quattrocento), B. Gemper (Brunellesco, Berroccio, Bramante), A. Boltmann (Mantegna), R. Redtenbacher (Y. B. Alberti und Peruggi), M. Bordan (Berugino). Den vierten Band füllt Springer's Raffael und Michelangelo. -Dieselbe Bertagefirma führte auch bas rafch zu einer großen Berbreitung gelangte Unternehmen "Runft = historische Bilderbogen" in einem Umfange von 246 Blättern zu Ende. Diefelben gemähren einen Ueberblick über die Entwickelung der bildenden Rünfte einschließlich bes Runftgewerbes von ben alteften Zeiten bis gegen Ende bes 18. Jahrhunderts. Ein erläu= ternder Text ift für die nächste Zeit in Aussicht ge= ftellt. - Aus bemfelben Berlage ging Boltmann's "Gefchichte ber Malerei" hervor, beren erfter Band, das Alterthum und das Mittelalter umfaffend, fo= eben vollendet wurde. Die antife Materei bat R. Woermann jum Berfaffer und ift auch als Separat= ausgabe zu baben. - Als ein ebenfalls reich und gut illustrirtes Wert, welches wichtiges Material zur Weichichte bes Runftbandwerfes liefert, ift Jännede's "(Grundrig ber Reramit" (Stuttgart, B. Meff) gu nennen, von welchem bis jett 14 Lieferungen vorliegen. Endlich mag auch nech ein frangösischer Bersuch, Die gesammte Kunftgeschichte populär zu bebandeln, Erwähnung finden, die von Felix Clement heraus= gegebene Histoire abregée des Beaux-arts. Diesem Buche befremdet die dürftige Ausstattung so= webt in Drud und Papier, ale auch in der Auswahl und der Behandlung der Illustrationen um fo mehr, als die Berlagshandlung von Didot fonst fo großen Werth auf außere Stegang und ben fünftlerischen Edmud ibrer Berlageartitel gu legen pflegt.

Um Schliffe Dieses Ueberbliche angelangt, batten wir gern noch mit einer reichen Christbescheerung für bas fleine Bolt aufgewartet. Aber Kunft und Buchbandel baben bener, wie es scheint, nur geringe Anstrengungen gemacht, um die Festfreude ber Rinderwelt zu erhöhen. Dotar Pletich, ber Unermudliche, bat feinen beliebten Quartbandchen wieder ein neues unter dem Titel "Gudane" mit 17 Belgidnitten (Berlag von A. Dürr) bingugefügt; von verwandter Art ift dr. Werdmeifter's "Die Rinderwelt" mit fünfzehn ebenfalls mit Reimverfen versehenen Zeichnungen (Berlin, Photograph. Gefellschaft). In ahnlicher Beife bat auch Engen Rlimich für ben Weihnachtetisch geforgt, nur bag er in ben "Connenbliden ans bem Yen; Des Lebens" (Grantfurt, Man Göbne) bem Dichter (Georg Lang) ben Bortritt läßt und fich mit ber Rolle Des Illustrators begnügt. Rlimsch gehört

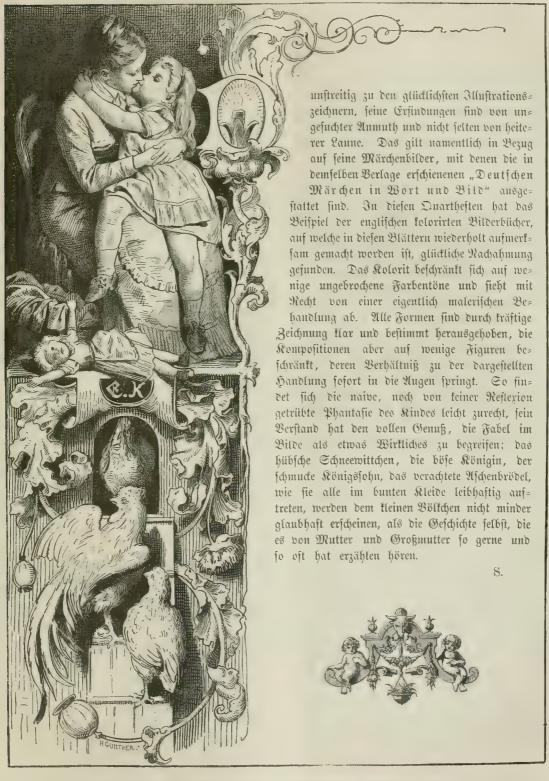

Mus Lang, "Connenblide ans bem Leng bes Lebens". Perlag bon G. G. May Gonne in Frankfurt.

#### Kunstliteratur.

Das Stadthaus und die Villa. Entwürfe von Rarl Beidardt, Architeft in Beimar. 2 Theile Weimar, Bernb. Friedr. Boigt. 1878. 12 Mf. 50 Pf.

Der erfte Theil des vorliegenden Werfes enthalt auf 30 Taieln Projette itadtischer und vorstadtischer Wohngebaude, der zweite auf 20 Tafeln Entwürfe von Landhäufern, Billen, Edmeiger und Weinberghäufern. Als gehrbuch für hobere Rlaffen von Gewerbe und Baufdulen fomie jum Gelbft unterricht fur junge Bautedmifer verdient Die Arbeit all: gemeinere Beachtung. Mit geläutertem Geschmad und bei treier Berwendung der für moderne Bauten gutäffigen Stile find die Naume glucklich gruppirt. Den eigentlichen Zweck, dem deutiden Bugunternehmer und Bauberrn Unregungen gur individuellen funftlerifden Lojung der Aufgaben zu gewahren, hat Weichardt vermöge seiner burch gründliche Studien und reiche Praris gereiften Erfindungsgabe bestens erreicht mannigfaltigen baulichen Bedurfniffe des wohlhabenden Burgerstandes find ohne Rudficht auf unberechenbare Bufalligfeiten des Plates und personliche Bunfche ftreng in's Auge gefaßt, um ein durchgehendes Prinzip rein fachlicher Natur in Reihenfolge und Behandlung festsuhalten. Darftellungen topiich gewordener Grundrif Anordnungen reihen fich freie gofungen ber verschiedenften Brogramme an. Ein reichbaltiger Tert verdeutlicht eingehend die Abbildungen der Fagade, die versvektivischen Ansichten der Gebaude und die Grundriffe, welche fammtlich forrett gezeichnet und gu Lebrameden forgialtig betaillirt find. Die Ausstattung ent: ipricht in jeder Besiehung den gesteigerten Anforderungen der Gegenwart. L. v. I).

Auf unsere Friedböse. Original-Entwürse zu Graddenkmalen. Entworsen und geseichnet von A. Riedling. 20 Zaseln. Folio. Weimar, Berlag von B. F. Boigt. 1878. 6 Mk

Das Bert dient vorwiegend praktischen Interesser. Der Bild: und Steinhauer kann an den zahlreichen, in verschiedenen Stilarten ausgeführten, vorzüglichen Entwürsen lernen, wie in architektonischer und ornamentaler Beziehung formsvollendete und wurdige Monumente sur Aubestatten berzutellen sind. Die Wesammtansichten, (brundriffe, Prosite und Betails eignen sich auch als Borlagen im konstruktiven Zeichnen, so daß die Möglichkeit mehrsacher Ausbarkeit den Berth der Arbeit erhoht.

# Neue photographische Bublifation der Windfor-Sammlung. Die von ber Leitung ber Grosvenor Gallern in London unlängft veranftaltete Ausstellung von Sandzeichnungen Lionardo's aus ber t. Sammlung in Windfor Caitle hat ben Unitof gegeben at einer neuen großartigen Publifation ber Sandzeichnungenschätze Diefer weltberühmten Sammlung, deren Proipeft joeben versendet wird. handelt fich nicht nur um die herausgabe ber Lionardo'ichen Minbsorzeichnungen, sondern auch um eine Reihe von Zeich-nungen von Raffael, Michelangelo, sowie von anderen alteren italienischen, beutschen und frangösischen Meistern. Blätter werben von bem Direktor ber Binbfor Sammlung, holmes ausgewahlt und durch hen. Et Thompson in den Farben der Originale durch ein dauerhaftes photo: araphisches Berfahren facsimile reproducirt. Die gange Publitation zerfällt in vier Bortfolio's, von benen bas erfte und amerie 100 Zeidmungen von Lionardo aum Eubserip tions Breife von 10 Guineen), das dritte 36 Zeichnungen von Rmael und Michelangelo jum Breife von 5 (8), das vierte Die Zeichnungen ber übrigen alten Meifter (gum Breife von 5 (9.) enthalten werben, Jebes Portfolio ift einzeln zu beteben Wan fann auch auf eine Auswahl von 20 Bl. aus allen mer Bertielio's 3. Pr. von 3 Gnineen subscribiren Bestellungen sind an das Selretariat ber Großvenor Gallery, Condon, U. Rem Bond Street, zu richten.

#### Metrolog.

Albert Brendel, der befannte beutsche Thier und Landschaftsmaler, geb. 1827 in Berlin, ist in Barbison bei Fontambteam furstah gestarben Beim Ausbruch des Arneges

von 1870 71 war berfelbe genöthigt nach einem langen Ausenthalt in der fransosischen Hauptstadt nach Beutschland zuruckzuschren. Er war aber während seines langen Ausenthaltes in Frankreich ganz Franzose geworden und kehrte bald nach dem Ariege nach Paris zurück, wo er gut ausgenommen wurde.

#### Vermischte Machrichten.

Grichische Ausgrabungen. Bei Rauplia ift eine große Netropolis aufgefunden mit einer bedeutenden Angahl von Brabern, welche im Felfen ausgehauen find. Bisher find nur einzelne derfelben geöffnet; einige waren noch in un-berührtem Zuftande, und man fand Thongefäße nebft un-förmlichen Jolen. Professor Euthymios Kastorchis hat eine Echrift uber diese Funde herausgegeben. Um 9. Oftober ift herr Stamatafis nach Nauplia gefandt worden, um eine methodische Ausgrabung zu beginnen. Wir finden jest also auch in Griechenland, wie in Etrurien, zusammenhangenbe, im Felsen grottenartig ausgearbeitete Tobtenftabte. Diese gewölbten Felsgrotten erfceinen nur die Borbilder ber pracht: voll ausgemauerten Grotten in der Unterstadt von Mufenä, und es tommt allmählich ein gang neues Material zusammen, um uns eine Anschauung ju geben von dem Zeitalter grie-discher Geschichte, welches jenseit der Berrichaft der Relo-Vixere fortes ante Agamemnona multi! piben liegt. Bon ben alten Geschlechtern, welche in bem Zeitalter ber Perfeiden mächtig und reich waren, kommen nun die leberrefte ju Tage. - Seit Enbe September befindet fich Dr. Schliemann wieder in der Landschaft von Troja und fest die Ausgrabungen auf Hissarlik fort, und zwar mit der erheblichen Angahl von 125 bis 150 Arbeitern Wie er dem Rurnberger Correspondenten in einem Briefe vom 26. Oftober mittheilt, find feine Bemühungen bereits von bem glud: lichsten Erfolge gefront Gine Menge Hausmauern von bem großen Gebaube, welches Schliemann bem Ronige ober maupte ber Stadt guidreibt, murben an's Licht gebracht; aber alle diese Mauern gleichwie in den enklopischen Säufern in Tirnus, Mufena und auf Ithafa, find nur die Gub ftruktionen eines großen hölzernen Saufes, wie benn auch eine Afchen, und Schuttschicht von 6-10' Dide fich in biefen Mauern vorfand. Sier machte Schliemann einen bedeu: tenden Fund: einen merkwürdigen Dolch, einen Gegenftand in Geftalt eines Schweines aus Elfenbein und einen Schat, der sich in einer Base aus Bronze, welche wieder in einer Bafe aus Terracotta enthalten war, befand; beibe Bafen waren jedoch zerschlagen. Der Schat besteht aus 22 gol-denen und 13 silbernen Ohrringen, zwei Tuchnadeln mit Spirale von Golb, vier goldenen Gegenständen gang gleich jenen, die in Schliemann's Buch über Dinkena unter Rr. 297 und 299 abgebildet find; ferner ein Armband von Glettron, Taufende von goldenen Berlen und Taufende auf Elfenbeinstäbchen gezogene silberne Ringe, melde mabr scheinlich von Salsbandern herruhren. Raft alles Gilber mar an einander gefchmolzen, und ulle Gegenftande zeugten von der furchtbaren (Blut, der fie ausgesetzt waren; am Armbande find filberne und goldene Ohrringe und auch viele Perlen festgelöthet. Diefer höchst merkwürdige Fund wurde in Gegenwart von sechs Offizieren bes englischen Kriegsschiffes Monarch gemacht. Gin weiterer, nicht minder intereffanter Aund wurde genau 16 Juß unter der im Jahre 306 vor Christus von Lysimachus erbauten Ringmauer, aber noch 60 Juß außerhalb der alten trojanischen Ringmauer gemacht. Man fand bort zwei höchft merkwürdige haarnabeln von Eine bavon hat oben eine vieredige golbene Platte und auf diefer ftehen fechs kleine goldene Bafen, je mit zwei henteln und großen platten Dedein. Die Platte felbft ift in 10 Kelber getheilt, 6 fleine und 4 große, und auf jedem ber letteren find kleine, niedliche Spiralen, aus feinem Goldbrahte bestehend, gelöthet, die genau so aussehen wie die unter Ar. 295 und 296 in "Mykena" abgebildeten. Auch die Baris der Platte lauft nach rechts und links in hubiche Spiralen aus. Schliemann hebt hierbei bervor, baß er auf Siffarlit wiederholt Goldsachen findet, welche mit ben in Mytena gefundenen volltommen übereinftimmen.

\* Der Aupferstecher Gugen Dobp, ein geborener Ungar, ber aber seit mehreren Jahren in Wien ansässig ist, hat fürulich einen mit Subvention des ungarischen Ministeriums

unternommenen großen Stich von Than's Porträt bes Raifers Frang Joseph vollendet. Das Bild ftellt den Raifer in ungarischer Sufarenuniform por dem Throne stehend dar und ift durch Aehnlichkeit und glückliche Auffaffung ausgezeichnet. Das Drigmal, nach welchem Dobn den mit Sorg. falt und Pietät behandelten Stich ausführte, befindet sich in der Universitätsbibliothet ju Beft. - Gegenwärtig arbeitet ber Riinstler im Auftrage bes öfterreichischen Dberft-kämmereramtes an einer großen Platte nach Eb. Engerth's ungarischem Aronungsbild.

#### Kunsthandel.

L. v. D. August Volkert, Rupferstecher in München, hat vor Kurzem die durch Schönheit hervorragenoften Geftalten Holbein's des Aelteren, die heilige Barbara und die heilige Elisabeth, Landgräfin von Thuringen, von den Seitenflügeln des Münchener Sebastiansaltares, durch einen meisterhaften Stich reproducirt. (Bergl. Alfred Woltmann, Holbein und seine Zeit. 2. Aufl. Leipzig, Seemann. 1874. S. 90 94) Der Künstler hat die seinem Stiche zu Grunde stegende Zeichnung streng nach den Originalgemälden ausgeführt und um dem Geschmacke des Publifums Folge zu geben, die von Holbein getrennt gemalten Figuren durch die angebrachte Randverzierung zu einem harmonischen Ganzen vereinigt. Volkert's Leiftung ist das Resultat eines fünfjährigen Be-mühens. Sie beweist ein durchdringendes Berständniß und feines Nachempfinden des Originals, dessen charakteristische Borzüge durch Korrektheit der Linienführung, garte Abtönung und Nebergänge von lichteren zu dunkler gehaltenen Partien streng gewahrt erscheinen. Der Stich hat die anssehnliche Größe von 32 Cent. Breite und 46 Cent. Höhe (ohne den Plattenrand.) Kunftvereinen und werkhätigen Freunden der graphischen Künste sei die Platte auf's Wärmste empfohlen. Hoffentlich werden dem Runftler bald die Mittel gewährt, auch das hauptbild und die beiden Außenseiten der Flügel durch seinen Grabstichel in derselben vollendeten Technif zu vervielfältigen.

L. v. D. Die Gefellschaft für Radirkunft in 28eimar hat fürzlich den zweiten Jahrgang ihres Albums mit 14 Blättern veröffentlicht Die figurlichen Kompositionen von Linning sen. und jun., von Struns und Friedrichs ragen sowohl burch die Wahl intereffanter Motive, als durch die der geistvollen Auffassung adäquate Zeichnung hervor. Brendel's Schilderungen des Thierlebens gehören zu den Perlen der Sammlung. Auch die vorzüglichen Kandichafts-radirungen von Sagen, v. Gleichen Rugwurm, Weichberger, B. Rofen und Malchin bezeugen einen gefunden Realismus. Einige Blatter find durch warme Empfindung für die heimathliche Natur ausgezeichnet, in anderen ist der eigenthümliche Reiz durch effektvolle Beleuchtung in male: rifchem Sinne erzielt Die vortreffliche Technit ber Runftler hat durch den Druck eine geschickte Interpretation erfahren.

#### Zeitschriften.

L'Art. No. 204. 205.

Quelques Velasquez du musée de Madrid: I. Esope et Ménippe. II. Les fileuses, von P. de Madrazo. — La peinture à l'exposition universelle de 1878: L'école Neerlandaise; les États-Unis, von Ch. Tardie u. Mit Abbild.) — Le salon de Paris: I. Aquarelles et dessins, von P. Leroi. (Mit Abbild.)

I. Aquarelles et dessins, von P. Leron. (Mit Abbild.)

The Academy. No. 341. 343.

C. B. Stark, Handbuch der Archäologie der Kunst, von A. S. Murray. — Mr. Caldecotts pictare-books, von W. E. Heuley. — Newminster abbey, von J. T. Mickleth waite. — The exhibition of works of art in Berlin, von G. Brandes. — Memoirs of the life of Anna Jameson, von Mary M. Heaton. — The Dudley gallery. — Etchings by the great masters at the galleries of the fine art society, von J. Comyns Carr. — The catalogue of the national gallery, von J. P. Richter. — Obituary: The late Sam Bough, R. S. A., von R. L. Stevenson; John Henderson, Esq.; Rob. Wallis.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 10. 11. Zeiger für Kunde der deutschen vorzeit, No. 10, 11.
Aus einer Halberstädter Handschrift, von W. Wattenbach:
— Eine urkundliche Notiz über Ulrich Reichenthal, von
Gmelin. — Zur Tulpenmanie des 17. Jahrh., von A. v. Eye.
— Zur Geschichte des Auspacher Schützenwesens im 15. Jahrh.,
von A. Moerath. — Zur Einführung des gregorianischen
Kalenders, von F. Zimmermaun. — Nachtrag zum Doppeladler. - Interessantes Stadt-Siegel aus dem Anfang des 14. Jahrh.

Chronique des Arts. No. 37. Le musée des arts décoratifs. -Monuments historiques. -Vote du budget des beaux-arts.

Deutsche Bauzeitung. No. 95. 96.

Zur Berliner Bauordnung. — Zur Purifikation der Kirchen. — Die Konkurrenz für Entwürfe zum Kollegien-Gebäude der Universität Strassburg. — Das Leipziger Theater und die Langhans-Büste, von O. Brückwald.

Gazette des Beaux-Arts. Lief. 257.

Le moyen âge et la renaissance au Trocadiro III: La ferronnerie et la coutellerie, von A. Darcel (Mit Abbild.) — Les industries d'art au champ de Mars III; La céramique moderne industries d'art au champ de Mars III; La céramique moderne et la verrerie, von A. R. de Liesville. (Mit Abbild.) — L'architecture du champ de Mars et au Trocadéro II; L'architecture étrangère, von P. Sédille. (Mit Abbild.) — Les faiences françaises et les porcelaines au Trocadéro, von H. Darcel. (Mit Abbild.) — Le galerie orientale du Trocadéro, von H. Lavoix (Mit Abbild.) — Les industries d'art au champ de Mars III: Les meubles, von M. Vachon. (Mit Abbild.)

Inferate.

# Kunst-Ausstellungen.

Die vereinigten Runft-Bereine in Mugsburg, Stuttgart, Wies: baden, Burgburg, Fürth, Rurnberg, Bamberg, Bahreuth und Regensburg veranstalten, wie bisher, in den Monaten Januar bis Dezember 1879 gemeinschaftliche, vermanente Ausstellungen unter den befannten Bedingungen für die Einsendungen, von welchen hier nur diejenige hervorgehoben wird, daß alle Kunftwerfe von Nord- und West-Deutschland nach Wiesbaden, von Desterreich nach Regensburg, vom Suden und aus Mun-ch en nach Augeburg jeinzusenden find, und vorstehenden Turnus vorober rückwärts zu durchlaufen haben.

Die verehrlichen herren Künftler werben daher gu gahlreicher Ginfenbung ihrer Kunftwerke mit bem Ersuchen eingelaben, vor Einsendung von größeren und werthvolleren Bildern, unter Anzeige ihres Umfanges und Be-

wichtes, gefällige Anfrage ftellen zu wollen. Regensburg im Dezember 1878

Im Hamen der verbundenen Vereine: der Runftverein Regensburg.

In Carl Duncker's Verlag in Berlin, erschien

Christian Daniel Rauch von

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. Krieger, E. C.

Reife eines Kunftfreundes durch Italien. Friedrich und Karl Eggers. Helle eines Hunnftrumers until Hunten. II. Band. 2. Hälfte. Preis 6 Mark. 1877. 8. br. 4 M., geb. 5 M. 50 Pf.

# G. Frehtag's neuer Roman.

Soeben murde ausgegeben und ift durch alle Buchhandlungen zu beziehen:



Guitab Frentag.

Und unter bem Titel:

"Die Ahnen. Roman von (3. Frentag. 5. Band."

Gin Band in Octav. Preis M. 6. -Cleg. gebunden M. 7. -

Leipzig. Verlag von S. Birgel.

### Revidirtes Reglement

# PERMANENTEN GEMÄLDE-AUSSTELLUNG

Louis Bock & Sohn in Hamburg.

Die Ausstellung wird ihre Thätigkeit und ihren Verkaufsbetrieb ausschliesslich Werken von künstlerischem Werthe zuwenden. (Copien sind gänzlich ausgeschlossen.)

§ 2. Die Unterzeichneten tragen die einmaligen Kosten der Hinoder Zurückfracht im Deutschen Reich; Sendungen durch die Post oder

als Eilgut jedoch werden nur franco angenommen.

§ 3. Alle Sendungen werden vor Zeugen sofort beim Empfang ge-öffnet und ebenso verpackt und an den Aussteller zurück oder weiter befördert. Für Beschädigungen während des Transports wird demnach nicht

§ 4. Dagegen wird Seitens der Unterzeichneten völlige Garantie gegen Brand übernommen, bis zu dem Tage, wo die Gegenstände die Aus-Dagegen wird Seitens der Unterzeichneten völlige Garantie

stellung wieder verlassen.

5. Bei Gemälden, deren Rahmengrösse über 2 Meter Länge oder deren Gewicht über 100 Kilo beträgt, bedarf es der vorherigen beiderseitigen Uebereinkunft.

§ 6. Die Aussteller verpflichten sich, ihre Werke mindestens vier Wochen auf der Ausstellung zu belassen. Andere Vereinbarungen sind

dadurch nicht ausgeschlossen.

§ 7. Bei allen Verkäufen berechnet die Ausstellung zur Deckung der Kosten etc. 10% von dem Verkaufspreise, welcher darnach dem Verkäufer sofort (in Baar oder Landespapieren) übersandt wird.

Sollte von den Einsendern nach Ablauf der Ausstellungsfrist, über die uns anvertrauten Werke, keine anderweitige Verfügung getroffen worden sein, so nehmen wir an, dass dieselben mit der Ausstellung ihrer Kunstwerke in unserem Zweiggeschäft in Bremen, welches in ge-meinschaftlicher Führung mit Herrn M. Heinsius sich die Gunst des kunstliebenden Publikums erworben hat, oder in anderen mit uns in Verbindung stehenden Kunstinstituten einverstanden sind. Die Correspondenz wird nur von unserem hiesigen Bureau erledigt. Hochach tungsvoll

Louis Bock & Sohn.

# Der Kunftverein zu Mannheim

gebraucht als Bereinsblatt zur Bertheilung an feine Mitglieder Anfange Buni 1879 einen im Runftbandel noch nicht erschienenen Rupferstich. Bedarf mindeftens 650 Eremplare. Anerhietungen unter Ginsendung eines Probe-Exemplares und Angabe ber Preissorderung werden bis Ende Januar 1879 gu Sanden unferes Prafidenten, herrn Rentner g. Rumpel gu Mannbeim, erbeten.

# Abonnements-Einladung. 1879. I. Quartal. trirte Zeitung für Kleine Leute Band IX. 1. Qu. gabe glänzend gelöst."

Bant I VIII verratbig. Mit vielen buntert Andereinen, fherausg, unter Muwrtung von Sign Gim, B. Glaumell, grang guanth, E. vaufd, Jeb Meber, N Faul, Dr. E. Pils, A Richer, N Ferb, Aran Laufer, Edan, G. Stöhner und Anteren. Gleg, cart. Preis a Bant 4 Matt Turch jede buchbanclung ju bezieben.

Expedition von 35. Open in Leipzig.

28. Jahrgang.

Abonnements-Einladung. 1879. I. Quartas.

brungt Bettrage nambaftener Mitarleiter und bergugliche Eriginaliffmeratienen tweentenber wunfer; eingebende aberatuntberichte unt eine riche auflie breiter Altitheilungen nabitmitien schalbe, regelmaßer antennenske unt meteoreligische Mittheilungen, einentschaft Arrefwechte im Mit, welde kondannt, den flaung eber Belebrung uber naturannenskant.

Mart. Alle Buchbantlungen unt Penanftalten nehmen Atenne.

G. Schwetschke'scher Verlag in Halle a S.

In Ernst Arnold's Kunstverlag (Carl Gräf), Dresden, erschien:

#### Neustich

der

Raffael-Steinla: Madonna di S. Sisto

#### Eduard Büchel.

Grösse des Stiches ohne Plattenrand 65 auf 50 Centim.;

Abdruck mit Schrift auf weissem Papier M. 45 -;

Abdruck mit Schrift auf chines. Papier M. 60 ---

Alle Kunsthandlungen des In- u. Auslandes nehmen Bestellungen darauf entgegen. -

In der "Kunstchronik No. 36 vom 20. Juni 1878" heisst es:

Steinla's Stich der Sixtinischen Madonna erfreut sich seit langer Zeit eines weit verbreiteten und wohl begründeten Rufes. Allmählich stellte sich eine umfassende Durcharbeitung der Platte als nothwendig heraus, und so entschloss sich der jetzige Besitzer derselben, Kunsthändler C. Gräf (Ernst Arnold's Kunstverlag) in Dresden, ihre gründliche Erneuerung und Wiederherstellung vornehmen zu lassen. Er legte dieselbe in die bewährte Hand Eduard Büchel's, eines der besten Schüler Steinla's, der das überaus schwierige Werk nach siebenjähriger angestrengter Arbeit nunmehr glücklich zu Ende geführt hat.

Mit rühmenswerther Hingabe überraschendem Erfolge ist es dem Künstler nicht nur gelungen, den ursprünglichen Charakter des Stiches festzuhalten, sondern er hat die harmonische Gesammtwirkung, die Klarheit und Schönheit desselben noch wesentlich gesteigert und sich dadurch die verdiente Anerkennung aller Kenner und Kunstfreunde erworben.

Diesem Urtheil stehen noch viele andere massgebende Kritiken zur Seite und alle gipfeln in dem Auspruch: "Der Künstler hat seine Auf-



#### 14. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Lutow (Wien, Therefianumgaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Leipzig zu richten.

27. December



#### Inferate

à 25 Pf, fur die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch- n. Kunstbandlung angenommen,

1878.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Tage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis, für sich allem bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und ofterreichischen Postanstalten.

Inbalt: Aus dem Wiener Künstlerbause. — Die antike Kunst auf dem Trocadero. (Schluß). - A Niedling, Original-Entwürse für kunstgewerbliche Erzeugnisse der gesammten Chonwauren Industrie; ist Kunszusiande im Zeitalter des Augustus, Eggers' Bogaraphie Erk. Auch is. — Eduard hierdelt 4. — Geseschungen der Ernstlung der Kunstlenknaler in Kenskreich, — Verschunknaler in Kenskreich, — Verschlichen, — Gestertwurse über der Verschung von Verschlichen, — Gestertwicken, — Berichtigung, prof. Brendel betreffend. — Eingesandt, — Inserate.

#### Mus dem Wiener Künftlerhause.

Es gab während der letten Jahre wenig Er= freuliches von der Wiener Künstler-Genoffenschaft zu vermelden. Wohl war es manchem Wiener Künstler vergönnt, sich durch tüchtige Leistungen hervorzuthun und im In= und Auslande schöne Erfolge zu erringen; aber auf Die Genoffenschaft selbst fiel kein Abglang Diefer individuellen Triumphe. Die Genoffenschaft als folde wirkte und arbeitete, wenn da überhaupt von Wirkung und Arbeit gesprochen werden fann, — die wenigen Wochen der Jahresausstellung abgerechnet mit allerdings unfreiwilligem Ausschluß der Deffent= lichkeit. Das Publikum zeigte kein Interesse für Die lauen Bestrebungen der Genoffenschaft, und das schöne, heitere Künstlerhaus machte einen gar trübseligen Gin= druck bei all' feiner architektonischen Heiterkeit. In der Sprache der Theater=Kritiker heißt ein gut besuchtes Haus ein "schönes" Haus; ein Glück, daß ich kein Theater=Reporter bin, ich müßte dem Künstlerhaus Die Schönheit absprechen. Früher mar es anders, und hoffentlich wird es wieder anders werden! Schlecht= weg das Publikum verantwortlich machen wollen für diesen Jammer, Klagelieder anstimmen über Abnahme des Kunstsinnes, das geht nicht recht an, weil unser Publikum thatfächlich ein sehr empfängliches ist; man wird also schon das Kind beim rechten Namen nennen und es gerade heraussagen muffen, daß die Wiener Rünftler=Genossenschaft, oder viel mehrdie Leitung der= selben sich den ihr zufallenden Aufgaben nicht gewachsen gezeigt hat. Der lette, erft fürzlich publicirte Jahres= bericht hat nichts gebracht, was die eben geäußerte Ansicht zu entkräften geeignet wäre. Eugen Felix, eine überaus thätige und energische Kraft, ist aus dem Borstande geschieden, dessen vorwärts drängende Triebseder der von privaten Mißhelligkeiten leider nur zu sehr in Anspruch genommene Künstler wohl schon seit Langem nicht mehr war. Als neugewählter Borstand wurde Baron Hasenauer incorporirt. Hossentlich ist Hasenauer ein schneidiger Organisator, vielleicht auch ein glücklicher und geschiedter Obmann. Wir wünschen es von Herzen, und wollen nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daß das Ansehen und die Betiebseheit, deren sich der neue Obmann sowohl in den Kreisen der Künstler als auch in denen des Publikums erfreut, ihm seine schwierige Ausgabe wesentlich ersleichtern werden.

Als eine gute Vorbedeutung dürsen wir es nehmen, daß mit der Hammerübernahme von Seite des neuen Kunstgroßmeisters die Eröffnung einer neuen Ausstellung zusammensiel, die dem Künstlerhause Shre macht und die endlich wieder auch die entsprechende Theilnahme des Publitums gesunden hat. Die Hauptzugkraft der Ausstellung bildet ein Gemälde, wie es freilich nicht alle Tage zu sehen ist: "Die Schlacht bei Grünwald" von Jan Matejko.

In unserer Zeit, die von dem leider bisher unsgestillt gebliebenen dunklen Drange nach einem neuen Stile erfüllt ist, verdient es wohl rückhaltlos anerskannt zu werden, wenn ein Künstler von Genie sich bei seiner Thätigkeit auf einen bestimmten nationalen Boden stellt. Denn für die Entstehung eines stilvollen Kunstwerkes ist der nationale Boden eine unerläßliche Borbedingung; nur auf ihm und aus ihm heraus vers

mag fich bas Gebaute bes fünftlerifden Etites gu er= beben, den man fich obne icharf ausgeprägten, natio= naten Charafter nicht verftellen fann. Mun, national ware Matejte webt mehr als zur Genüge, aber nicht fowebt in feiner Annsweise, als vielmehr in ber Wahl feiner Stoffe; da ift er es sogar ausschließlich. Leider in damit nicht viel erreicht, jedenfalls nicht das, was die eigentlich filbildente Mraft in fich birgt. Matejte malt nur polniide Geidrichten und fest bei dem Beidauer immer eine Fülle von bisterischen Detaitkennt= niffen perans, für welche nicht Jedermann, und wenn er jouit and ten "befferen Stanten" angeboren follte, feiert mit der Baargablung des positiven Wisiens aufgutommen vermag. Darum fei in Mürze bemertt ich mochte nicht großthun und gestebe, bag ich bie Ge= idvidte auch erft wieder nachleien mußte, - bag bie Edtacht bei Grünwald am 15. Juli 1410 geichlagen murte, und tag bei tiefer Gelegenbeit Die beutschen Mitter von dem polnischen Heere unter dem Rommando des litthaufiden Großberzegs Witold, eines Bruders Des Menigs Sagielle, flaglich befiegt worden find.

Matejto hat in seinem engeren Baterlande mit Diefem Gemalte einen unerbörten Begeifterungesturm bervergernien. Die Dvationen, Die ibm bargebracht wurden, erinnern fast an jene Jubelprozession, die der telenaten Matenna Cimabne's zu Ebren abgebalten wurde, als nie bas begeinerte Belt von Aleren; nach der Mirche Eta. Maria Novella trug. Dicies entbufibilide und fiberichwangliche Urtbeil von landsmann: schaftlicher Seite wird von der objettiven Kritik nicht in allen Stücken ratificirt werden. Sicher aber ift, tai; fid Riemant ter mächtigen Wirtung bes gewals tigen Gemaltes gan; wird entzieben tonnen; ebenfo ûder ift er freitid and, daß Riemand, falle er nur Die Angen recht ohne Boreingenommenheit vor bem Bute auftbut, Die gewaltigen Mangel beffelben über: ieben wird. Eprechen wir gunachft von den Borgigen! Mit sonver mer Freiheit bat Matejto Meniden und Thier in den gewagteiten Situationen, in der leiden= idmittiduen Bewegung bargefiellt. Die fühnften Berfurinngen fint ta als etwas gang Gelbitverftantliches Aucthan, Die großten Edwierigfeiten werden friefend Lopid, fo bag ber Beidvauer niemale ben Ginbrud en et nat, als babe die Bewaltigung Diefer Edwierigteiten überhaupt einen Kampf gefostet. Dabei bat fich der Künftler nicht begnügt mit der Darftellung an Inden Bewegung, mit ihr zugleich bringt and the Control of the Ecological Section Bergange jum Bewußtsein mit einer Meisterschaft, Die taum de il. " : a ien tonn. Das fint teine gestellten the fact and antich tebente, grunn und bag erfüllte Kämpfer, bie fich gegenseitig zu vernichten 1, 1 d. e. ja Tree bemantel, auf tem blutge

tränften Edstachtielte unter ben Sufen ber ichaumenben Rone fich noch mit den blogen Banden zu erwürgen trachten. Und wie bas Alles gemacht ift! Die Beschicklichkeit und die Naturtreue, mit welcher namentlich alles Stoffliche behandelt ift, muß jeden aufmertfamen Betrachter mit Bewunderung erfüllen. Alle Dieje glan= zenden Borzüge drängen sich felbst dem Laien auf und blenden wohl auch ben Renner. Aber fan mit ber= selben Energie, wie die Berguge, brangen fich auch die Mängel berver. Es berricht auf dem Bilde ein Reichthum an Motiven, ber ben Kiinstler, ber sie fo mit vollen Sänden ausstreut, leicht in den Ruf eines Ber= schwenders bringen konnte - wenn nicht eben diese Berschwendung ein Symptom ber Dürftigkeit mare, die hier mit bunten Lappen verhängt und bemäntelt werden foll. Mit foldem Glang prunkt ein in feinen Bermögensverhältnissen berangirter Großhändler, um ber Welt Sant in Die Angen zu ftreuen. Für die einbeitliche Sauptsache tritt bas verftreute Brillant= jeuerwert ber Spisote ein; bas Feuerwert macht Effett, aber es stedt nichts babinter, als ein mageres Gerüft. Die ungeheure Leinwandfläche, die der Rünftler bemalt bat, - sie mißt etwa 30 Fuß länge - macht bech nicht ben Eindruck ber Größe, weil es ber Komposition an innerer Große gebricht. Das ift feine Schlacht, troß aller wütbenden Rämpfer; wir baben ein Dugend wildbewegter Gruppen, aber feinen Rampf, durch welchen ein großer, einbeitlicher Zug ginge, und biefer weientliche Mangel foll verdedt werden burch die glang= vollen Episoden. Run soll ja jedes rechtschaffene Epos seine Episoden haben; aber einem Epos ohne eigentlichen epischen Gehalt, das nur von den in übermuchernder Menge auftretenden Personen lebt, wird man wohl mit Recht einen bedenklichen Stilfehler nachfagen durfen. Budem werden Echlachten in Wirklichkeit andere arrangirt, als es der Rünftler bier schitdert. Bier fturmen die Sieger förmlich aus bem Bilbe heraus, und ber Feind flicht im hintergrunde. Der oben angedeutete Fehler ift tief begründet in der tünftlerischen Individualität Matejto's. Matejto tampft immer gegen Maffen an und bewältigt sie niemals. In engster Berbindung damit stehen die perspettivischen Bunderlichkeiten, die auf keinem Bilde Matejto's fehlen. Die Tiefe ift auf teinem feiner großen Gemalde glaubwürdig bargestellt; auf dem neueften Bitde machen Die Berjüngungen des hinter= grundes einen geradezu findischen Gindrud.

Um vieles anspruchsloser in der Wirkung, aber von durch und durch ansgeglichener, echt kinstlerischer Kactur in Leopeld Mütter a "Marktplatz in Kaire." Da strahlt und webt die underfälschte Lust des Orients. Müller ist der getreueste und, ohne sich unerlaubter Uebergriffe schuldig zu machen, auch der humorvollste Echilderer des mergentandischen Lebens und Treibens.

Aegyptens Licht und Sonne und Staub hat er nicht weniger sorgsam und treu studirt ats die verschieden gearteten Menschenragen des merkwürdigen Landes. Alles aber ist durchtränkt von dem eigenthümtlich aus heimelnden Humor des Künstlers, der vielleicht eben darum so ansprechend wirkt, weil er so discret, so unsabsichtlich auftritt. Müller hat da mitten in die Menschenmenge ein wunderbares nacktes Mohrenkind hingestellt, das jedem Hypochonder ein Lächeln abgeswinnen wird.

3. Schindler excellirt mit einer virtuos ge= machten Mondlandschaft, Gottlieb mit einer Gruppe interessant gemalter betender Juden. Unangenehm fällt bei dem letztgenannten, noch ganz jungen Künftler auf, daß er, wo es nur angeht, fein eigenes Conterfei an= bringt. Es scheint, er kokettirt — nicht mit seiner Schönheit. Wertheimer hat eine fdwarzlodige Bal= füre ausgestellt, die keinen Fortschritt des Rünftlers verräth. Wertheimer ist der Fapresto unter unseren jungen Malern; aber seine Fruchtbarkeit droht werthlos zu bleiben, wenn er nicht streben wird, durch ernste Sammlung sich zu vertiefen. Wir wollen nicht schliegen ohne ein toloristisch fein gestimmtes Biloden von Rarger: "Conversirende Damen" mit gebührendem Lobe hervorgehoben zu haben. Karger gehört zu jenen erfreulichen Erscheinungen unter der jungen Rünftler= generation, die mit jedem Bilde machsen. Es ift ein wahres Bergnügen, Diefes Bachsthum zu beobachten und zu verfolgen. Balduin Groller.

# Die antike Kunst auf dem Trocadero. (Schluß.)

Die römische Kunst war auf der Ausstellung beis weitem nicht so glänzend vertreten, wie die griechische, wenigstens was die Qualität der einzelnen Werke betrifft.

Beradezu arm ift die Ausbeute an Marmorffulpturen, von denen feine einzige eine besondere Bedeutung beanspruchen fann. Das Beste ist eine Kopie des Kopfes der Matteischen Amazone im Batican (Lecomte) und ein bediademter Benustopf (Grafen Dzialynski). Mehrere wenig bedeutende Kaiser = und Raiferinnen = Buften ftammen aus ben Sammlungen Rollin und Feuardent, ein archaiftisches Relief eines Bacchusreigens, von guter Arbeit, sowie ein spätes Relief: Douffeus an den Sirenen vorübersegelnd, aus der der Grafen Dzialynöfi. Jules Gréau, beffen Cammlung sonst fast in jedem Zweige Bedeutendes bietet, hat hier auch nicht viel aufzuweisen: eine etwa meterhohe Reduktion (?) der koischen Aphrodite des Praviteles, zu Rom gefunden, von mittelmäßiger Arbeit, eine Kaiserinstatuette in weißem und schwarzem Marmor, ein spätes unbedeutendes Werk, eine etwas bessere Augustusbüste aus Konstantinepel, endlich mehrere torbeerbekränzte Männerköpfe in Kalkstein, aus Copern stammend, von tüchtiger Technik.

Reicher war die Ausstellung an Bronzen. Dem 1. Jahrhundert n. Chr. gehören davon an: vor allem das künstlerisch vollendetste Stück, die ungefähr 40 Centimeter bobe Statuette eines nachten Athleten, ge= funden 1867 zu Annech und gegenwärtig im Besite von A. Dutuit (Rouen). Die Lebendigkeit des Motivs, (beide Urme leicht erhoben, ist die Figur im Vorwärtsschreiten begriffen) und der schöne Fluß der Linien ließen darin ein Werk griechischer Künstlerhand vermuthen, wenn nicht die allzu ftark betonte Muskulatur und eine ge= wisse Schwere der Formenbildung den römischen Ur= Sodann ein Hermaphrodit des fprung berriethen. Museums zu Epinal, ber sich in graziöser Körperwendung, den einen Arm herabhängend, den anderen erhoben, gleichsam nach ben Spuren seiner eigenen Tritte umfieht, römische Arbeit, vielleicht schon aus dem 2. Jahrhundert, aber sicherlich nach griechischem Bor= bild; eine hübsche Athletenbüste ber Greau'schen Samm= lung, etwa 10 Centimeter boch, befrängt, mit lange herabslatterndem Bande, zu Anfang des Jahrhunderts in Bompeji gefunden, von entschieden lusippischem Typus und schöner Arbeit. Endlich der Henkel einer Bronze= vase (Sammlung Fillon in Paris), worauf die trauernde Gallia fitt (Freisfulptur), während vor ibr Rrieger eine Teste vertheidigen (Flachrelief) und hinter ihr zwei Männergestalten gefesselt baliegen (Freiftulp= turen), ein Werk von tüchtiger Arbeit, etwas pomp= haftem Stil und auch der Seltenheit des Gegenstandes wegen von Interesse. Zahlreicher sind die Werke ber hadrianischen Kunstepoche, darunter hervorragend eine Matronenstatuette des Museums von Lvon, etwa 40 Centimeter boch, von reichsten Gewandmotiven, in vollendeter Technit ausgeführt, bann die über boppelt= tebensgroße Büfte hatrian's (Museum von Contances), sehr scharf und betaillirt in der schönerhaltenen Arbeit, kenntlich an der vorne am Kinn nicht durchgeführten Ciselirung des Barthaars, mehrere weniger bedeutende Raiserbüsten und eine vollständige, reich cifelirte Gla= biatorenrüftung des Mufeums von St. Germain. Bon den zahlreichen Greau'schen Bronzen gehören dieser Epoche an: ein ruhender Apoll (Fundort Rheims) mit langem Lodenhaar und weichen Formen, den rechten Arm über das Haupt legend, mit dem linken an ein Postament gestützt, ein Typus, der ebenso auf dem Mevers einer großen Bronzemunge des Maifers Com= modus vorfommt; ein gan; nachter (etwa 10 Centimeter bober) Juppiter, ben Blit in ber halberhobenen Rechten; eine verhüllte Matrone (etwa 20 Centimeter hoch), die Patera in der ausgestreckten Rechten haltend, dem einfachen Faltenwurfe des reichen Gewandes nach zu urtheilen, eber dem 2. als dem 3. Jahrbundert angehörend: ein nackter, bebelmter Uchill oder Mars (Triefi, etwa 15 Centimeter boch), die hocherhobene Rechte auf den Zveer fügend, etwas leer in Formen und Ausdruck, aber treistich erhalten, von schöner Patina. Anch ein schöner, balblebensgrößer, mit Zackenstiadem getrönter Kopf des Museums zu Yven, dem Topus nach am ebesten als Diana zu bestimmen, dessen reiches Haar binten in einen Bulft zusammengeschlungen ist, scheint eber dem 2. als dem 3. Jahrbundert ans zugehören.

Roch gablreicher mar bie Stutptur bes 3. Jahr= bunderts repräsentirt, für welche die frundstätten des alten Galliens reiche Ausbeute geliefert batten. Die schönste Brenge barunter ift die etwa meterbobe Juppiterstatue, gefunden in Bieil-Evreur, wohl ichen ber Beit bes Zept. Zeverus angeberent, tetaillirt und natürlich in ben Körperformen, nur bas Genicht ichen von topischer Starrheit, ziemlich gut erhalten; viel geringer bie lebensgroße Impriteritatue des Museums von gron, noch idmader zwei Apolloftatuetten (Tropes und Bieil= Evreur), beide ardaisirent, von sehr mittelmäßiger, flüchtiger Arbeit. Die Ueberreste einer Herfulesstatue (lebensgroß, feblende Beine, arg zusammengeflidt, Dberfläche völlig gerfreffen) aus bem Museum von Borbeaux deuten auf ein tüchtiges Werk dieser ober noch der vorbergebenden Epoche. Unter den Dutnit'ichen Brongen waren ale Die besten biebergebörigen anguführen: Die Büfte eines Sitens, Der den Weinichtauch gartlich an fich briidt, und eine balbnadte Bennsstatuette, in der erbobenen Rechten den (jest feblenden) Spiegel haltend, die Linke an das Kinn führend, die idon in tiefem Motive, ebenjo aber auch in der Arbeit Die ipäte Epoche deutlich verräth.

Die für tiefe Zeit besonders reiche Grean'sche Zammtung entbält folgende bervorragende Etilde: einen befrangten Opjertnaben (etwa 15 Centimeter boch), in Loon gefunden, in flatternbem Gewande vorschrei= tent . einen befränzten Bacdus (Macen) mit Pantber fell und Riemenfandalen, von ichweren, mustellofen Fermen cetrea 30 Centimeter boch); eine Diana Anbe, etwa 15 Centimeter boch mit doppelt über den Dberförper berabfallendem, turgem Chiton von fehr kleinlich accientem Kaltenmurje, ffarr in Kermen und Aus drud; drei, ehemals als Hochreliefs an einem Marmor= At a Liouate, Bütten Suppiter's, Reptun's und Minen : Bienne, etwa 15 Centimeter bedy, wenn auch 23 n 2 m 2 rfall angeberent, todo ned rein remifde Mit it it it is man and tem icharfen Auseinanderbalten 16 Brest . und Reptungebaraftere, nach bem nech bin bie bei bigen Platif fotgefellten Manen, ent nimmt. Auch mehrere vortreffliche fleine Thiergestalten

derselben Sammlung sind hier anzustühren: ein liegender Löwe, den Kopf einer Girschtub zwischen den Taten (von der Armlebne eines Sessels stammend), ein Löwe auf der Lauer, mit emporgerichtetem Vordertheil, böcht sebendig und mit vollkommener Renntniß der Formen geschaffen, endlich ein vorwärtsspringender Stier (Autun). Hieher gehören auch die Thiergestalten (Tiger, die Pferde, Hirsche u. s. w. erhaschen, und Kentauren, die Nymphen tragen, alles Freistulpturen) von den im Pataste Diotletian's zu Ritomedia ausgesundenen Reiten einer Biga (also etwa vom Ende des 3. Jahrhunderts), im Besitze von Mr. Carapanos, die jedoch bei weitem nicht die Durchbildung und Naturtreue der eben ausgesührten erreichen.

Der überwiegend größte Theil ber ausgestellten Bronzen gehört jedoch nicht der rein romischen, son= dern der gallo = romischen, d. h. jener Runft an, die fich in dem von den Römern unterjochten Gallien, unter dem bestimmenden Ginflug der Sieger zwar, aber der heimischen Elemente nicht entbehrend, entwickelte. 3bre ätteften Denkmale find Thierbilder: ein ardaischer Birfd (Bollguß), mehrere Eber (getrieben über Bolg= fernen), ein Pferd (Sohlguß), dies lettere fpater, alle dem im Minsenm von Ivon aufbewahrten Junde von Neuvy (1861) angeborend, Die ersten stammelnden Bersuche der Runft, die Natur nachzubilden. Mehrere (Bötterstatuetten, demselben Funde entstamment, find völlig findisch unbeholfen. Spätere Thierbilder, der Cher bes Museums von St. Germain und ber 3. Gréau's (Bollguß), zeigen schon ziemlich vollendete Wiedergabe des Charafteristischen am Thierförper, wenn auch bas Detail noch unbeholfen erscheint. Die Sammtungen Greau, Recamier, Chevrier, Babert, sowie jene ber Muscen von Bordeaux und Boulogne bieten fodann Beispiele biefer gallo = romischen Runft in gablreichen Götterstatuetten, worin ber Ginflug ber römischen Kunst wohl schon in den nachgebildeten Topen, aber noch nicht in der Formenbildung, die roh und unverstanden bleibt, erfennbar ift. Erft fpater macht fich berfelbe auch in letterer Richtung geltenb, obwohl die gallo-römischen Werke durch eine schwerere, ber Clastizitat entbebrende Gestaltung zumeift noch fenntlich bleiben. Gehr gut läßt fich biefe Entwickelung an einer Reihe Statuetten bes Dispater, bes gallischen Inppiter, verfolgen, die von den Mufeen gu St. Ber= main und Bordeaux und von Mr. Chevrier ausgestellt waren. Aud an ber Statuette eines Kriegers (Mufeum von Bentegner in vollstandiger, reicher Rüftung und Belmidmud, offenbar nach romischem Mufter gearbeitet, läßt sich der eben erwähnte Unterschied deutlich mahr= nehmen. Intereffant ift sodann die Diana Arduenna ber Cammlung Greau (Fundort: Arbennen), die, ben Pieil in ter Sant, auf einem Eber nach Grauenart

177

reitet, wie denn die erwähnte Sammlung auch sonst an Bronzen dieser Uebergangsperiode sehr reich ist.

In der fpäteren Zeit, etwa vom 3. Jahrbunderte an, laffen sich die Bronzen römischen und gallo=römi= schen Ursprunges schwer unterscheiden; die sintende römische und die bis zu einem gewissen Grade sich entwickelnde gallische Runft geben gleichsam in ein= ander über. Die Greau'sche Sammtung ift reich an Beifpielen Diefer Urt, Die alle aus gallischen Jund= orten stammen, obwohl dies Merkmal allein, bei dem regen Berfehr beider gander zu jener Beit, für ben Ursprung der Werke nicht immer ein untrügliches ist. Wir führen als vorzüglichste Dieser Statuetten an: einen Mars ober Alexander (Rheims), nachte Geftalt mit Belm, die Rechte hielt den Speer: einen nachten Reptun (Met); eine opfernde Priesterin (Yvon); einen der Dioseuren zu Pferd (Drange) in voller römischer Rüftung; eine nacte Benus (Amiens) mit langem Lodenhaar, die Hände wie eintadend erhoben, n. a. m.

Die Erzeugnisse ber Reramit ber gatto = ro = mischen Runst des 2. und 3. Jahrhunderts waren durch eine Reihe rothbrauner und braungrüner Thongefäße, theilweise mit gleichfarbigen Flachrelief = Ornamenten und figurlichen Darstellungen bedeckt, zumeist jedoch ganz glatt, der Sammlung Morel (Chalons) und der des Museums von Bordeaur vertreten. Gie rübren aus den Gräberstätten von Constans, Moulins, Poir her und lassen in Formen und Ornamentik den raviden Berfall der Kunstthätigkeit nur zu sehr erkennen. Der Ausstellung des Minseums von Moulins und Mir. De Liesville's gehört auch eine Reihe Statuetten aus weißem Pfeifenthon an, im Fluggebiet des Allier ge= funden, aus dem 2. und 3. Jahrhundert stammend und die von den Galliern nach ihrer Unterwerfung angenommenen römischen Gottheiten barftellend, formlose Karrikaturen ber Schönheit ber tanagräischen Terracotten.

Die Gold= und Gilberschmudarbeiten ber eigentlichen römischen Kunft sind, einzelne in den verschiedenen Schaukaften zerftreute, unbedeutende Stücke ausgenommen, durch feine Sammlung vollständig vor= geführt. Als zwei intereffante Werte fpaterer Beit, aber von der römischen Kunst beeinflußt, seien hier nur der im Frühling 1878 zu Polgardi (Ungarn) ge= fundene, leider nur zur Sälfte vollständige große fil= berne Dreifug des Museums zu Best, aus tem 4. Jahrhundert, und die große filberne Flachschüffel des Fundes von Fonrazo (Provinz Belluno, 1875) erwähnt, die in der Mitte eine Rosette von einfachster eingeritzter Zeichnung, und rundherum die Inschrift: Geilamir Rex Vandalorum et Alanorum trägt, also dem 2. Biertel des 6. Jahrhunderts entstammt. Mit dem letteren Stude zugleich wurde auch eine zweite, viel

kleinere, hier ebenfalls ausgestellte Flachschuffel gefunden, deren Bodenrelief, Benns, Amor und Adonis darsstellend, ganz antike, für jene Spätzeit merkwürdig reine Formen zeigt.

Bollitändiger als Die bisber berührten Rumstzweige war nur eine Rleinkunft, nämlich bie Dungprägung repräsentirt. Hier gab die Sammlung Lemaitre in etwa 200 Stücken eine Uebersicht der Münzen des republifanischen Roms vom aes grave mit dem Relief eines Schien (pecus, pecunia), im Gewichte von 4 römischen Pfunden (etwa 570 v. Chr.) zum Ağ von runder Form, mit dem Bilde einer Gottheit auf der einen, eines Schiffsschnabels auf der anderen Seite, zum Silberdenar (3. Sabrbundert) und zum Getofniche (ca. 200 v. Chr. bis auf Cafar berab.) hieran febtoß sich die Sammlung Ponton d'Amécourt, die in etwa 500 Stiicken von Kaisermünzen gewähltester Zusammen= stellung die Illustration der römischen und byzan= tinischen Münzkunde von Casar bis auf Andronikus II. berab (45 v. Cbr. - 1320 n. Cbr.) gab. Entlid führte Cb. Robert noch eine schöne Zusammenstellung jencr sogenannten "Médaillons Contorniates" vor, Die ihren Ramen einer furdenförmigen Bertiefung verdanken, die den erhabenen Rand ihres Umfanges in der Kläche der Prägung ringsum begleitet. Gie ge= boren den letzten Sabrbunderten des abendlandiiden Raiserreichs an und scheinen Medaillen gewesen zu sein, die aus Anlag öffentlicher Spiele und Festwor= stellungen geprägt wurden. C. v. Nabrican.

#### Kunstliteratur.

Original-Entwürse für kunktgewerbliche Erzeugnisse der gefammten Thomvaaren Industrie Entworsen und gezeichnet von A. Riedling in Aschaffenburg. 25 Folio-Taseln. Weimar, Bernhard Friedrich Boigt. 1879. 9 Mt.

Diese reichhaltige Mustersammlung soll in erster Linie dazu dienen, dem Gabritanten und Runftinduftriellen für alle Zweige der funftgewerblichen Thätigfeit auf dem angezeigten Gebiete Material zum praftischen Gebrauche bargubieten. Gie verfolgt aber auch das Biel, das Rompositions: talent der Modelleure und Zeichner anzuregen und namentlich den Echülern der Baugewerf und Gewerbanftalten zur Rachbildung geeignete Borlagen ju liefern. Der Berfaffer fennt die hervorragenden Schopfungen der alten deutschen Topfertunftler, der hiridwogel, Best, uraut u. 2., die auf Edmud und anheimelnde Ausstattung der Wohnraume und Gebäude bedacht, durch zwedentsprechende und feine Model: lirung, wie durch heitere Polnchromie ihr Sandwerf gur tunfigemäßen Saltung erhoben. Im freien Aufchluß an biefe Borbilder und mit fieter Berudsichtigung der durch unfere Lebensverhaltniffe bedingten Interessen geben die mit Genaugkeit ausgeführten Zeichnungen sicheren Anhalt für fünstlerische Gestaltung von Seien, naminen, Gefäßen u. f. w., wobei selbst die einzelnen Theile in frästiger Prositivung veranschaulicht sind. Um die richtige Anwendung bestimmter Farben namentlich bei Rachelofen zu ermöglichen, ift in ben Erflarungen der einzelnen Tafeln, welche meift ftilvoll ent: wickelte Motive aufweisen, auch dieser unerläßlichen Aufgabe genügende Rechnung getragen. Somit bildet das Werk einen ansehnlichen Beitrag zu den durch die Neberlegenheit der Frangofen und Englander auf Diefem Gebiete fur uns gebotenen Bestrebungen. — Im Anschluß an diese Bublikation darf sualeich auf die erste Lieferung der kürzlich ersichienenen zweiten, stark vermehrten und verbesserten Auflage des weisenschaftlichen vorzuglichen Handbuckes der gestammten Thomwarenindustrie von Bruno Kerl Braunschweiz, E. 2. Schweichte u. Sohn. 1878 empfelbend bingammeien werden.

L. v. D.

Romische Aunitzuftande im Zeitalter des Augustus bebandelt eines der lesterichienenen Seite aus der Sammlung gemeinweritandlicher wisenichaftlicher Borträge, herausgegeben von Virchow und Holkendorf Der Verfasser Dr. Aud. Menge befundet eine grundliche Kenntnis auf dem Gebiet der antiten Kunigsschichte und eine anichauliche und interessante Daritellungsweise.

Bon ber Biographie Christian Rand's von Gr. und Rarl Eager's ift joeben die zweite halfte des zweiten Bandes erichnenen. Berlin, Karl Dunder). Dieselbe behandelt den Zeitraum von 1819 bis 1830.

#### Mefrolog.

B Eduard Berdtle, Zeidmer und Modelleur, farb am Bergidtag ten 10. Nevember 1878 in Etuttgart. Er war taielbit am 16. December 1521 geboren, be= indte die dertige Gewerbeichnte (das jegige Bolv= technitum, we er zu ben Schülern bes trefiliden Bittbauers Cenrat Beitbrecht geborte, und übernabm frater als Zeichner und Modelleur in dem Gilber= maarengeidait ven Brudmann in Beilbronn Diefelbe Stelle, Die auch jener jahrelang inne gehabt batte. 1817 murte er Yehrer ter Zeichenschule in Edmäbisch= Sall, we er u. A. auch Die Wiederberstellung bes alten Hedraltare in ter Michaelistirde veranlagte. Im Auftrag ber Württembergischen Regierung beluchte er Die Weltansitellungen in Lenden 1851 und Paris 1855 und erhielt auf der letteren für feine industriellen Zeichnungen Die Meraille 2. Mlaffe. Zeit 1867 wirtte er ale Yehrer an der Centralitelle für Gewerbe und Bantel in feiner Baterftatt, wo er tem offenen Zeichenfaat und der Modelliammlung vorfand. In Folge seiner erfolgreichen Thatigteit wurde er bann auch nach und nach jum Bifitater bes Beichen : Unter: richts aller Landesichnlen, zum Mitglied der Ministerial= Mommiffien für Die Staatsfammlung vaterlandiider Runt und Alterthumstenfmale und ber Rommiffion inr die gewerblichen Fortbildungsichulen ernannt. Er Leidraftigte fich verzugeweise mit ber Bearbeitung bes Alabernaments, beiendere für Berlagen gu Driginalen für Unterrichtegwede, und die Werke, die er in diefer Beziehung geschaffen, baben überall ehrende Aner binnung gefunden. Go ift fein "Bandtafel Borlagen: 28 rt für ten Clementar Unterricht im Freiband: geldnen, fedzig Zafeln ichmarge Umriffe und vierund: in maig 24 tter in Narbendrud mit Tertbeit" in fecho Mer en ericbienen und in mehr als zweitaufentfünflunt it Edulen tes In und Austantes, selbit in Sapan, eingeführt. Die Ronigl. Gadffiche Regierung ließ einen Anszug befielben ansertigen, ber ebenfalls in etwa t i ? Etnien in Sachien erfotgreich bennst mirt. I general Bert ift gleich funf anderen seiner ver-19 9 ... 3 Chunna werte im Bertag ven 28. Rigichte in Stuttgart erfdienen. 3m Gangen bat berotle elf verartige Werke herausgegeben, die ihm auf verschie= 7 - 1 3 man Ala nedimgen, in A. in Wien 1873 und 1 1876, gettene Metaillen und andere Margen Ber Kema von Winttem In. Dit ben bergerragenten Bertremte burch bie Berteibung des Projeffertitele, ber großen goldenen Medaille für Runft und Biffenschaft und bes Friebrichvorbene, und ber Maifer von Defterreich verlieb ibm ten grang-Boief Orben. Berbtle's Richtung mar Die flaisiide Renaissance, ju deren verständnigvoller Renntnig und Berbreitung fein unermudliches Schaffen weientlich beigetragen bat. Reben Diefer Thätigfeit als Lehrer, Zeichner, Autor und Beamter, fcuf er auch immer noch plastische Arbeiten, unter benen sein, nach dem Leben modellirtes Medaillonporträt von Buitinus Merner rühment bervorzubeben ift. Daffelbe hat eine weite Berbreitung gefunden und gehört zu den besten Bildnissen dieses Dichters. Herdtle war in den letten Jahren mehrfach leidend, doch erfolgte sein Tod gang unerwartet. Er bintertäßt eine Wittwe und zwei Rinder. Geine beiden Bruder Guffav und Ber= mann leben als tüchtige Landschaftsmaler in Stutt= gart; ein Gobn bes letteren ift ber befannte Architett, Professor Bermann Berbtle in Bien.

#### Kunstunterricht und Kunstpflege.

Der französischen Kammer wurde vom Minister bes öffentlichen Unterrichts ein Geset Entwurf uber die Erhaltung der Kunstdensmaler vorgelegt, und zur Prüfung dieses Projekts von der Kammer eine Kommission von zehn Mitgliedern ernannt.

#### Personalnachrichten.

Hans Makart wurde zum Proiessor einer Specialicule für Hitorienmalerei an der Wiener Academie der bildenden Künste ernannt und wird seine Lehrthätigkeit daselbst mit Ansang Januar beginnen. — Proi. Dr. Gugen Petersen, der Berfasser des treissiden Buches uber Phidias, wurde von Dorpat an Benndors's Stelle als Proiessor der klassischen Archaelogie an die Universität Prag berusen. — Franz Desregger und Gabriel Max wurden zu Prosessoren an der Mademie der Künste zu München ernannt.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Il Defterreichischer Runftverein In ber Mitte December eröffneten neuen Ausstellung begegnen uns wieder mehrere Bilder von M. Bichn und feiner Edulerin Marn. bei Gelegenheit ber Collectivausftellung früherer Arbeiten bes Runillers wurden an Diefer Stelle beffen eigenartige Darftellungsweise und fein nicht minder eigenartiges Stoff: gehiet eingehend besprochen, sobaß wir das zur allgemeinen Charakteristik Bichy's damals Gesagte auch für heute gelten lassen können, zumal an dem, was er jeht ausgestellt hat, keine ionderlich neuen Zuge wahrzunehmen sind. "Das Eveliraulem", "Der Jagdjunker", "Der lehte Besuch des Arzies" sind Zeichnungen voll gesunden Lumors und keiner Charafteristif, wenngleich ber etwas sustice Bortrag auf bie Tauer ermattend wurft. Dagegen gebort das Aguarell "Auf dem Ariedhose um Mitternacht" wieder zu jener Sammlung von Echauer und Spufgeichichten, ju benen fich Zichn's Phantaite mit berielben Borliebe hinneigt, wie zu Huch ber Jauft Allegorien und politischen Tendengbilbern. ift unter feinen Stift gerathen, aber es ift tein beutscher Kauft mehr, in den zwanzig Federzeichnungen ubrigens mit bewunderungswurdiger Leichtigfeit bingefdrieben ift bas Ernite au genremafig, bas Damonifdie, Tenflische zu frabenhaft behandelt, um und befriedigen gu fonnen - Das pauptwert aber, das und ber Annftler bies-mal vorführt, ift, obwohl ber hauptsaal hinreichend Licht befitt, ben Tag über forgfältig mit Borhangen verhüllt und nur Abends bei funitlidier Beleuchtung und gegen separates Emtrutsgeld zu jeden Co ift das fur die Partier Ausstellung bestummt geweiene Kolossalgemalde: "Die Wassen des Damons der Verweitung", welches befanntlich seines politischen Inhaltes wegen aus Emprache der franzosischen Auss

stellungskommission aus der ungarischen Abtheilung entfernt werden mußte. Zichy hat, wie der Ratalog verfündet, wie: berholt "die brennenoften Tagesfragen" in Allegorien bargestellt und bie Löfung seiner Probleme mit bem fedften Realismus zu verbinden gesucht. Doch trug ihm diese Gattung von Bildern nicht denfelben Beifall ein, wie feine ichlichten Raturscenen. In dem vorliegenden vielbesprochenen Werke mag er sich in dem Zusammentragen phantastisch tontrasti render Clemente und in dem Aufwande malerischer Effektmittel selbst übertroffen haben. Ein wahrer Söllenwfuhl hat sich hier in Farben entladen! Durch das künstliche Licht zur höchsten Botenz gesteigert, nimmt diese lodernde Farbengluth vorerst das Auge ganz gesangen, und erst allmählich könnnt der Beschauer zu einer Musterung der einzelnen Geschauer zu einer Musterung der einzelnen Geschauer stalten, die ba im muften Durcheinander auf Schadeln und Leichen ihren hegen Sabbath feiern. Hoch auf schwarzer Bolke raft mit furienhafter Geberbe ber Dämon der Bernichtung heran, sein Orchester dirigirend; unter ihm breitet sich bas mit Schäbeln besäete Schlachtfelb aus, auf bem wir im hintergrunde über der Leiche Rapoleon's die Gestalt Kaiser Wilhelm's erblicken. Die deutschen Fürsten huldigen ihm. Daneben taucht die Gestalt der Republik Frankreichs auf; am horizonte Christus im Glorienschein! Mehr im Mittelgrunde sigt auf einer Schädelpyramide Pius IX. und halt die Schluffel Betri gurnend erhoben. Im Bordergrunde fämpfen Ruffen und Türken; der Czar führt mit dem Toppel-freuze die Seinen zum Sturme. Bulgarische Massacrescenen reihen sich an die Gräuel der Kämpsenden und — zu all diesem Jammer ist auch noch Sennederg's "Glücksritter" hinzugefügt! Ein nacttes üppiges Weib schwebt als Dämon der Berführung über die Scene und ihr nach ftürzt, an dem flehenden Weibe mit dem Kinde vorüber eilend, mit vers hülltem Antlit der junge Mann. Dies der chaotische In-halt, den die riesige Leinwand uns enthüllt! War es dem Künftler blos um den äußeren Effekt zu thun, wollte er durch das Heranziehen alles Möglichen und Unmöglichen frappiren, so ist ihm dies vollkommen gelungen. Gine einheitliche und zugleich nachhaltige Wirkung aber hat er mit seinem kolossalen Bilde nicht erzielt. Schon die Berquickung bes Damons ber Sinnenluft mit bem Schlachtgemalde läßt feines diefer Motive flar und bedeutsam jur Geltung fommen, und vor Allem ftort bas bemonstrative Gereinziehen ber Porträts jeben mahren fünstlerischen (Benug. Der Dämon der Verwüstung hat wohl auch schon vor dem Jahre 1870 feine Wasse über der Menschheit geschwungen, und ob es gerade nöthig war, um von allen anderen Persönlichkeiten zu schweigen, auch den Statthalter Christi bei diesem Höllenspektakel erscheinen zu laffen, bleibe dahin gestellt. des Meisters Schülerin Mary ist ein schön gezeichneter weiblicher Aft ausgestellt. Die Künftlerin nennt das Bild: "Epheunatur"; was fie mit "immergrünend" meint, ist nicht zu enträthseln. Ihr Todesengel (Karton) wirst mehr ge-spenstisch-grauenhaft als das Leid mildernd. Bon den übrigen Bildern gehört wohl das Beste der Galerie des Herzoges von Sachsen-Coburg-Gotha an, darunter Brandt's "Pol-nisches Lager", Schlesinger's "Bertrauliche Mittheilung" und ein trefsliches Landschaftsbild von Lier. Bon neuen Bilbern, die übrigens diesmal fehr spärlich vertreten find, mögen die Arbeiten von Leisten, Laupheimer, Geert, Boden-hausen und Seisert erwähnt sein. Heinrich Max tritt mit einem fauber ausgeführten Stimmungsbilbe auf, welches zu den besten Soffnungen berechtigt.

B. Stuttgart. In unserer Permanenten Runftaus-stellung waren letithin interessante Bilber zu sehen, die großentheils aus dem Auslande kamen, wie Sorbi's feine "Tam-bourinschlägerin", Boutibonne's "Dame im Atelier" und ein prächtiges "Kind mit Blumen" von Donen, welches vom König von Württemberg angekauft wurde. Bon den einheimischen Künstlern waren gute Portraits von Läpple und haug, tuchtige Landschaften von Riedmüller, Schuster, Herdtle, und virtuose Blumenstücke von Anna Beters, sowie ein talentvolles Erstlingswerk von Spener, einem Schüler Saberlin's, "Scene aus bem breißigjährigen Krieg" ausgestellt. T. Choulant aus Dresben, ber nach Beendigung seiner acht großen Wandbilder in der Albrechtsburg in Meißen, die Stammburgen des fachfischen Ronigshauses barftellend, gur Staffeleimalerei gurudaefehrt ift, fandte ein

lobenswerthes "Motiv aus Benedig" ein, welches leuchtend und wirkungsvoll im Rolorit war. A. Calame in Genf bewährte fich ebenfalls in italienischen Landschaften, und Th. Preiswert in Basel zeigte in vier fehr verschiedenartigen Bildern ein eigenartiges Talent. Fr. Keller in München war durch eine trefsliche "Grablegung Christi" würdig vertreten. Unter ben plastischen Werken stand eine Borträtbufte Abolf Scholl's in Weimar von Donnborf durch meifterhafte Auffaffung und Ausführung obenan, ber fich einige hubsche Reliefportrats feines Schulers Rofch anschlossen.

#### Zeitschriften.

#### Zeitschrift des Kunst-Gewerbe-Vereins in München. Heft 11. 12.

Kunstindustrielle Ergebnisse der Pariser Weltausstellung, von Fr. Pecht. — Ursprung der Glasmalerei, von Dr Sepp. — Die Bücherornamentik der Renaissance. — Die Façade des Hauses "zum Tanz" in Basel.

Kunst und Gewerbe. No. 1.

Augustin Hirschvogel, von O. v. Schorn. — Von der Pariser Weltausstellung.

The Academy. No. 344.

Art books: The Baby's Bouquet, arranged and decorated by Walter Crane; Nature Pictures, thirty original illustrations by J. H. Dell; Child Life in Japan and Jupanese Child Stories, by M. Chaplin Ayrton. - Dürer's Ancestry, von Mary M.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. No. 159. Kunst und Kunstgewerbe in Tyrol, von R. v. Eitelberger.

Kunstkroniek. No. 17. 18. Overzicht van de Geschiedenis der Bouwkunst.

Journal des Beaux-Arts. No. 22.

Le salon de Bruxelles: Sculpture. — Les artistes Belges, von Ch. Blanc. — Le costume historique public par Didot. — Nouvelles publications de la maison Seemann. — Les beauxarts à l'exposition universelle de 1878, von Ch. Blanc. — Cam. Lemonnier: Les médailles d'en face. - Guichard et Darcel: Tapisseries décoratives du garde-meuble.

Gewerbehalle, Lief. 12.

Konsole-Tisch mit Bronze-Spiegel im Styl Louis XVI.; silberner Becher aus dem XVI. Jahrh. — Moderne Entwürfe: Gemalte Vase aus Porzeilan, Spiel in Eichenholz, gemalte Decke, Fächer aus Elfenbein, ornamentale Holzschnitzereien, Intarsia-Füllungen.

#### Berichtigung.

Brof. Albert Brendel ift nicht, wie wir, einer irrthum: lichen Notiz der Kölnischen Zeitung folgend, in Nr. 10 des Beiblattes melbeten, gestorben, sondern lebt gesund und vergnügt in Beimar als Lehrer an der Kunstichule Daß er jemals antideutsche Gestinnungen gehegt, wie die Kölnische Zeitung, das Berliner Fremdenblatt und die Guddeutsche Breffe mitgetheilt haben, entspricht ebenfalls nicht ber Bahrheit. Die vermeintlichen Netrologe französischer Blätter haben fich nur über Brendel als Künftler in ehrendfter Weise geäußert.

#### Eingesandt.

Auf Spalte 710 bes 13. Bandes der "Kunft-Chronik" (Nr. 44 pom 15. August 1878), die ich, von einer längeren Reise zurückgekehrt, erst jest ansehen konnte, wird die Mittheilung Friedrich Pecht's, daß Cornelius durch einen Karton Kestner's gesprungen sei, dahin berichtigt, daß dies nicht Kestner's, sondern Plattner's Karton gewesen sei. Ich erlaube mir hingugufügen, daß diefer berühmte Sprung nicht von Cornelius ausgeführt wurde. Cornelius hat mir auf Befragen beftimmt erklart, daß nicht er der Thater gemesen, sondern der Steinschneider Matthäi. Dieselbe Mit-theilung, ebenfalls aus Cornelius' eigenem Munde geschöpft, findet sich schon in den Gesprächen von Max Lobde (Zeitschrift f. b. K. III, 5). Wenn ich in meiner "Geschichte der beutschen Kunft seit Carsten's und E. Schadow" (I, 261) bei den Ausführungen über Plattner Diefe Geschichte mit

bem Buigge ergablte, bag es ,angeblich ber Steinschneiber Matthat" ocwoien, so habe ich hierdurch einer Beincht infofern cenngen wollen, als ich über biefen Steinidmeiber Manbet in der Eiteratur nichts gefunden habe und als auch eine Bermechielung mit dem befannten Bildbauer Ernft Sottlico Matthir aus Tresden nicht vorzuliegen febent; die Dunfelbeit der Bersonlichteit bat mich zu dem Zwiake ver antairt. Uebrigens tann dieielbe unter dieien Unitanden ein Interesse nicht mehr erweden Die Sage, daß Cor-Die Zage, daß Cor: netwis einen folden Spring gemacht babe, muß fich aber ichen fruber in Rom gebildet baben, da fie Preller bereits im Jahre 1828, also 15 bis 16 Jahre nach der That, fehr artig ausgeichmudt vorfand, so wie er fie in der von Pecht

mitgetheilten "Gelbitbiographie" ergahlt Reuerdinge bat fie auch Wilhelm Raulen ("Arend und Leid im Leben deut: ider Munitler", E. 37 wieder nachersahlt und mit dem gufape bereichert, bag Echadow und Beit Cornelius nachge iprungen waren. Becht oder vielmehr ber von ihm rebend eingefichte Preller ware asso nicht bloß in Bezug auf den (Segenitand und den Runitler des Kartons, sondern gang porzugeweise in Beuig auf den Springer zu berichtigen geweien. Rach Corneitus' eigener, durch vohde und mich bezeugter Erklärung ift er niemals burch irgend einen Marton gefprungen.

Braunschweig, ben 25. November 1878.

hermann Riegel

### Inserate.

#### Verlag von Paul Bette in Berlin.

#### Das Grüne Gewölbe zu Dresden.

Hundert Tafeln in Lichtdruck, enthaltend gegen det tregenstande

#### aus den verschiedensten Zweigen der Kunstindustrie.

In einfacher Kartonkapsel 164 Mark. in eleganter Halldedermappe 175 Mark. in elegantem Halblederband 185 Mark.

#### R. Siemering, Auszug des deutschen Volkes 1870. Fries am Germania-Denkmal.

Drei Blatt (Bildgrösse zusammen 136×21 ctm.) gest. von E. Roemer.

Lose 15 Mark; in eleg. rother Leinenmappe 27 Mark

#### Studienköpfe von Anton von Werner.

45 Blatt Facsimiledruck der Handzeichnungen h 2 Mark

### Professor Friedrich Preller's Odysseelandschaften.

Füntzehn Blatt in rother Leinenmappe 27 Mark.

Verlag von I. Guttentag (D. Collin) in Berlin. Ru berieben burch alle Buchhandlungen.)

# Die moderne Kunft

und bie

# Ausstellungen der Berliner Akademie.

Ron

#### Otto von Leixner.

Zweiter Band: Die Ansstellungen von 1878.

S". 3 Dit.

en Intalt diefes Bandes tonnte man mit Recht eine "Aesthetik der malerifden Cednich" und "Betrachlungen über den geiftigen Gehalt der verfduedenen Geners der Malerett nennen In behem Grade gentvoll und lehrreich i. 6 % erfimgen und es iprobt ind in oswelben eine ernite Kenner von i. 6 % er eine in nut der Sodant und "Bache" aus, wie sie in temem

Auch jeder Laie, der es mit seinen Kunstinteressen aufrichtig meint, wird im duste eine Ausbennungen unden, welche gang dazu Julle con Burch mungen unden, welche gang bagu ' 11' ' .l > 11

#### Homer's Odyssee.

Mit fünfzehn Illustrationen von Prof. Fried. Preller. (Vossische Uebersetzung), eleg. Prachtband 15 Mark.

#### Paul Konewka: Lose Blätter.

Fünf Blatt Silhouetten, mit Gedichten von J. Trojan. Gebunden in Quartformat 5 Mark.

#### Zehn Bilder zu Gustav Freytag's Roman Die Ahnen.

von Carl Röhling. In eleganter rother Leinenmappe 35 Mark

#### Göthe auf dem Todtenbette.

Nach der Natur gezeichnet von Prof. Fried. Preller. Facsimiledruck à 2 Mark.

#### Karl Friedr. Schinkel's Wandgemälde

in der Treppenhalle des Königl Museums zu Berlin. Achtzehn Blatt mit Text von Hugo von Blomberg. In eleg. Leinenmappe 90 Mark.

> Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. Soeben ist erschienen:

# POPULARE AESTHETIK.

Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Fünfte vermehrten, verbesserte Auflage.

#### Mit Illustrationen.

gr. 8. br. 9 Mark 50 Pf.; geb. 11 Mark.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst.

Von

#### Moriz Thausing,

Prof. an der k. k. Universität und Direktor der Albertina in Wien,

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

Lev. S. broch 22 M; eleg. geb. oder rothem Sattian 30 M.



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Abonnenten der "Zeltschrift für bildende Kunst" gratis; fur sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt. Die Kirche zu Corch am Abein und ihre Kestauration. – Der Bau des Künstlerhauses zu Dresden. — B. Mannfeld, Durch's deutsche Cand. — fr. v. Nerly f. C. Beisbarth f., Dr. Wilh. Engelmann f. — Biel-Kalkhorst'sche Stiftung. — Die Renovation des Umer Manster; Das fest der deutschen Künstler in Rom. - Zeitschriften Inserte.

#### Die Kirche zu Corch am Rhein und ihre Restauration.

Schon wieder erschallt in Zeitungen und Fachjournalen ein nur zu berechtigter Wehruf über Die Berballhornung eines unserer schönen Baudenkmäler am Rhein, der im 14. und 15. Jahrhundert errichteten Kirche in Lorch, durch einen Regierungsbau= meifter, ber, ohne irgend welches Berftandniß feiner Aufgabe, seit 1874 in traurigster Beise und dazu noch mit opulenten Staatsmitteln nach Gutdunken baran herumlaborirte. Einem Auffat von dem Architetten P. Wallot in Nr. 85 der Deutschen Bauzeitung, sowie einem anderen in den Idr. 118 und 119 des Raffauer Boten entnehmen wir folgende Thatsachen. Der Staat, dem die Baupflicht für die sehr der Restauration bedürftige Kirche oblag, beauftragte selbstverständlich mit ihrer Wiederherstellung den Beamten des Regierungs= bezirks Wiesbaden, zu welchem die Kirche gehört, Berrn Regierungs= und Baurath Cremer daselbst. 66,000 Mark wurden ihm zur Verfügung gestellt. Der Chor der Kirche war so febr auseinander geschoben, daß felbst die fein Inneres nach allen Seiten bin ber= spannenden Eisenanker in Kämpferhöhe nicht mehr zu genügen schienen; diese Anker wurden sorgfältig kon= fervirt und noch ergänzt, dafür aber fast alle Fenster, die Dienste im Inneren, die Quaderverkleidung des Aeußeren erneuert. Das grazibse Renaissance = Dach = thurmchen wurde durch einen bleiüberzogenen "schwerfälligen kleineren Collegen aus dem 19. Jahrhundert" ersett. Das Innere des Chores murde von unten bis oben mit "der bekannten grauen Universalfarbe an=

geitrichen", die Pfeiler etwas dunkler als die Wandsflächen, welche letzteren mit "einem schönen breiten braunen Strich eingefaßt wurden". Die Kenster wurden mit ordinärem Glas in den üblichen Rauten vergtast. Die alten Strebepfeileraufsäße wurden durch neue, sür geschmackvoller gehaltene Fialen ohne Krabben ersetz, von deren Armseligkeit der Schreiber dieser Zeilen sich selbst noch zu überzeugen Gelegenheit hatte. Die Wandslächen, die am ganzen Rhein mit einem vorzüglichen, in der Farbe goldig braun werdenden Mörtelverput überzogen zu werden pflegten, sind ansstatt dessen mit dem abscheulichen Sprishewurf in Binger Schwarzfalt bedeckt, wie wir ihn an "gewissen Ausgebäutschen, bei Bahnhofsanlagen ze." zu sehen gewohnt sind.

Soweit die Notizen aus der deutschen Bauzeitung über die Restauration des Herrn Regierungsraths, an welcher noch der Korrespondent des Nassauer Boten den schönen Steinplattenboden hervorhebt, wie er in jeder Rüche zu finden ist, sowie, daß man den Chor angestrichen hat, ohne zu untersuchen, ob Wandmalereien vorhanden waren, die doch dem Schiffbau nicht feblten, um wie viel wabrscheinlicher also auch nicht dem Chor! Renerdings übertrug die Kirchengemeinde Die Restauration Des Schiffbaues ber Kirche Dem Ar= ditekten Max Medel, ber, bei bem alten Praktikus Stat in Röln tüchtig eingeschult, fpater auf ben Dombanbureaus von Mainz und Frankfurt a. M. weiter ausgebildet und seit einer Reihe von Jahren als selbständiger Architeft in Frankfurt a. M. thätig, in der gothischen Bauweise kein Reuling war. Meckel versuhr bei der Restauration der Kirche rationell, ohne

fich um ten Cher zu fümmern, ber ja etwa 100 Jahre früber als bas Ediff erbaut worben war und jur bie Reitauration Diefes testeren feineswegs ale Norm Dienen Gebr beutliche Spuren von bellreth aufgemalten Quadern "wie fast bei allen Bugbanten bes Rheinthales" maren verhanden, und Dieje bat Medel wiederbergestellt. Dadurch entstand natürlich gwischen Rirde und Chor ein ftarfer Contraft, ber bem Megierungsbaurath von Wiesbaden übel auffiet und ibn bestimmte, bei ber Regierung eine Harmonie Des Gangen im Ginne feiner Chorrestauration gu befürworten. Die Regierung bat nun, wie Wallot nach Borenfagen mittbeilt, "tem Lorder Kirdenvorftand aufgegeben, Das bereits fertig gestellte Meugere bes Bauptidiffes bem Sprigbewurf bes Chores entipredent anguftreiden, für die Berstellung tes Inneren aber ben im Chor beliebten grauen Anstrich einfach beizubehalten".

Co ftebt die Sade jest. Der foniglich preußische Regierunges und Baurath batte natürlich Die Pflicht und Schuldigfeit, seinen Spritbewurf und ben fchonen grauen Ion mit den braunen Randden ber Regierung gegenüber zu vertheidigen, gegen einen Ardviteften, ber noch nicht einmal bas tonigliche Bauführer , geschweige benn Baumeistereramen gemacht, noch weniger aber Staatstienereigenschaft fich erwerben bat. herr Regie runge= und Baurath Cremer bat ten Dom von Lim= burg mit Bilje bes Berrn Baumeisters Stier restaurirt; über bie Qualität Diefer Leiftung fann man febr ver schiedener Ansicht sein, und es ist anzunehmen, daß bas Beffe baran Berrn Stier guguschreiben ift. mir ein Rollege mittheilte, Berr Stier, ber doch noch burchans von ber Berliner Schule abbangig mar, arbeite die Plane für Limburg aus, frug ich: "Ja, ver= ftebt er denn etwas von mittelalterlicher Baufunft?" Die fehr bestimmte Antwort lautete: "Gewiß, er hat fich den Biollet le Duc gekauft." herr Regierungsund Baurath Cremer icheint fich noch nicht ben Biellet te Duc getauft, oder ibn boch wenigstens nicht getofen zu baben, fonst batte er boch wohl Eprigbewurf, Fialen ohne Krabben — die allerdings an St. Urbain zu Troves ausnahmsweise vortommen - braune Rand: den und graue Tone vermieden. Der Edweiber im Naffauer Beten bietet 100 Mart für Die Armen von Lordy, wenn ein anerkannter Renner ber mittelalter= lichen Architektur die Chorfiglen des restaurirenden Arditetten ber Rirde ju Yord ale filgerecht anertenne.

R. Redtenbacher.

#### Der Bau des Künftlerhauses zu Dresden.

Rad bielen Muben und Debatten ift es endlich auch in Die ten so weit gerieben, bag bie bortige "Munit enwier ichaft" nun zum Ban eines eigenen Haufes schreiten kann. Um 2. November d. 3. bat bie hausbaukommission eine Konkurrenzausschreibung zur Erlangung von Bauplänen unter den Architekten des Bereins erlassen.

Der Bent eines eigenen Saufes und ein bebaglichgefelliges Zusammensein ift schon feit langer Zeit bas Streben der Dresduer Künftlerschaft. — Edvon im Babre 1562 wurde eine Bertoofung von Runftwerfen veranstaltet, durch welche ein ziemlich bedeutendes Ra= pital zusammengebracht worden war. Wesentlich aber wurde die Kunftgenoffenschaft durch die edle Besinnung eines wohlhabenden Rünftlers, des Bildhauers Berr= mann unterstütt, welcher bem Berein eine Gumme von ungefähr 22000 Thirn, als Stiftung gur Berfügung hinterließ. Go ift nun bas Bermögen ber Runftgenoffenschaft bis zu einer Höbe von ca. 100,000 Mark angewachsen. Der verftorbene König Johann fam dem Borhaben der Rünftlerschaft in bochberziger Beije burd Schenfung eines paffenden, binter bem neuen Theater gelegenen, von ber Padbofftrage, Stallstrafe, dem Elbquai und dem Garten des Sotel Bellevne begrenzten Grundstückes entgegen, welches nun auch zum Bauplat für bas neue Rünftlerbaus bestimmt ift. Freilich sind zu der Errichtung eines würdigen Gebäudes die bis jest vorhandenen Mittel noch keineswegs hinreichend, doch kann die baldige und befriedigende Bollendung mit der hoffnung einer rübrigen Unterftützung Geitens ber Rünftler und Runft freunde webl als gesichert gelten.

Für das von der Hausbautommission ausgesarbeitete Programm lagen eine Anzahl von dießsbezüglichen Studien, welche im Lause der letten Jahre von mehreren Architetten angesertigt waren, zur Besnutzung vor.

Das Gebäude wird ohne Zweisel seine Hauptfronte an der Packbofftraße erhalten und dadurch ein Glied in der Reibe der vor ihm stebenden Monumentalbauten werden.

Es foll vorzugsweise geselligen Zwecken bienen, in seinen Hauptraumen aber auch für Ausstellungen benuthar sein.

Das Programm verlangt für das zu erbauende Haus eine Grundsläche von ca. 700 Detr., so daß von dem 2000 Wetr. umfassenden Grundstied neck ca. 1300 Metr. für Terrassen, Gartenanlagen 2c. verbleiben.

Das Gebäude foll ein Souterrain, ein Erdgeschoß, eine Etage und ein darüber befindliches Halbgeschoß erhalten. Das Erdgeschoß soll die sür die Zwecke der Kunstgenossenschaft erforderlichen Räume, sowie einige getrennt liegende öffentliche Restaurationsräume enthalten.

3m ersten Eted ift ber gestsaat von ca. 200 Ditr.

189

Größe mit den nöthigen Nebenräumen anzutegen, welche zusammen für 500 –600 Personen Plat bieten missen. Der Festsaal soll namentlich für Ausstellungszwecke geeignet und die gesammten kesträume so anzgeordnet sein, daß sie zusammen oder auch im Sinzelnen vermiethet werden können.

Die Halbetage soll die Wohnungen sür Wirth, Dienerschaft, Kastellan z. aufnehmen. Die Bautosten sollen 180,000 Mart nicht überschreiten. Die Pläne nebst Kostenberechnung sind bis zum 14. Februar 1879 unter der Rennung des Ramens einzureichen.

Dieselben sollen 5 Tage vor und 5 Tage nach bem Urtbeilospruch ausgestellt werden.

Ms Preisrichter fungiren die Herren Baurath Professor Micolai, Stadtbaurath Friedrich, Architett Prosessor Arnold, Historienmater Simonson und Aupserssiecher Prosessor Bürkner. Für die drei relativ besten Entwürse sind Preise von 500 Mart, 300 Mark und 200 Mark ausgesehl.

Hoffen wir auf eine recht zahlreiche Betheiligung an dieser Konkurrenz, der ein glücklicher Ausgang und ein rascher Fortschritt zum Baue folgen möge.

E. Fl.

#### Kunstliteratur.

Turch's deutsche Land. Malerische Stätten aus Deutschsland und Desterreich in Driginalradirungen von B. Mannfeld. Bd. I. und II. Berlin 1877 und 75. Berlag von Alexander Duncker. Fol.

Trop bes bedeutenden, für jeden Runftfreund wahrhaft erfreulichen Aufschwungs, den in neuester Zeit die Radirung genommen hat, ift Diefelbe Doch bisber in weitaus überwiegendem Maße auf eine reproducirende Thätigkeit beschränkt geblieben. Erst feit Rurgem mehren fich die Angeichen dafür, daß fie all= mählidy in vollem Umfang and, das wieder zu werden gedenkt, wozu sie vor jeder anderen Technik der ver= vielfältigenden Aunst ihrem innersten Wesen nach be= rufen ist, der in unverfälschter Treue und in un= mittelbarster Frische sich darbietende Ausdruck der ori= ginalen fünstlerischen Erfindung. Den Malern, Die wir jest allerorten zur Radirnadel greifen seben, wird es freilich nicht eben allzu leicht gemacht, sich der ihnen neuen und ungewohnten Technik, deren gründ= liche Aneignung obnebin nicht geringe Mübe und Ausdauer erfordert, mit vollster Hingabe zu widmen, da der Kunstverlag, auf den sie hierbei mehr oder minder angewiesen sind, sich, von wenigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen, gerade der Radirung gegenüber noch immer ziemlich zaghaft und ablehnend zu ver= balten scheint. Um so freudiger begriißen wir daher ein Unternehmen, das, wie das gegenwärtig zu zwei

stattlichen Bänden berangewachsene Werf von B. Mannfeld, in jeder Hinscht ganz dazu angethan ist, für die neu ausblühende Technik auch in weiteren Kreisen die Theilnahme zu wecken, deren sie bedarf, um wieder allgemein in Aufnahme zu kommen und sich als wirklich populäre Kunst sest und sicher ein= zubürgern.

Ueber die Absicht, die dem Werte zu Grunde liegt, täßt der Titel beffelben taum eine Migbentung gu. Auf die Durchführung irgend eines strengeren fuste= matischen Planes verzichtend, bringt es in buntem Wechsel eine Reihe malerischer, den verschiedensten Gegenden Deutschlands und Deutsch = Defterreichs ent= nommener Ansichten, bei beren Auswahl in erster Linie allerdings bas fünstlerische, baneben aber auch bas sachliche Interesse berart Berücksichtigung findet, daß wohl jeder Beschauer darauf rechnen kann, ber einen oder der anderen ihm liebgewordenen Stätte hier im Bilde wieder zu begegnen. Darf das Werk schon hier= nach um so sicherer eines freundlichen Entgegenkommens des größeren Bublitums gewiß fein, das nicht sowohl nach der fünstlerischen Leistung an sich als vielmehr zunächst nach dem Gegenstande der Darstellung zu fragen geneigt ist, so erscheint überdies auch die ganze Urt und Weise der Auffassung und der technischen Behandlung als eine folche, die dem Auge des Laien fowohl, wie dem des Künstlers in gleichem Mage Be= nüge thut. In keinem seiner Blätter geht der Autor auf die Erzielung raffinirter malerischer Effette aus, und nirgends sucht er sein Berdienst in einer virtuosen Bravour des Bortrags; was seinen Schilderungen ihren eigenthümlichen, bei jedem wiederholten Unblid sich immer wieder frisch erneuenden Reiz verleiht, ist vielmehr gerade die aufpruchslose, auch das unschein= barfte Detail liebevoll umfassende Sorgfalt der Durch= führung, in ber ein für die verborgenften Schönheiten empfänglicher und fich innig in den barzustellenden Gegenstand vertiefender, echt poetischer Sinn zu Tage tritt.

Wie der Charafter des einzelnen Blattes, so wird selbstverständlich auch das Gepräge des ganzen Wertes durch die eigenartige, nicht felten an das Romantische streisende Empfindungsweise des Künstlers bestimmt. Das Grandiose und Imposante liegt ihm weitaus serner als das gemüthlich Ansprechende, und wo er in gewaltigen Bauten oder in mächtigen Bildungen der Natur an großartigere Formen herantritt, sucht er ihnen fast ausnahmslos von einer Seite beizukommen, von der aus sich eine intimere Beziehung zu ihnen ers möglicht. In den uns zahlreich begegnenden Schilzderungen stolzer Kirchen und Klöster, ihrer Außenseiten sowohl als auch ihrer Interieurs, geht er vor allem das rauf aus, in der Gruppirung der Massen und in ihrer

Beleuchtung bas bieweilen noch burch bie Etaffage ge= idbidt veritarfte ftimmungevolle Clement ju geminnen, Das fich in der Darftellung balb verfallener, von bichtem Grun überwucherter einfamer Raume gleichiam von felbit ergiebt. Gewiß nicht minder gliidliche Wir= fungen aber find da erreicht, wo die in die Gegen= wart bineinragende Bergangenbeit bem Rünftler in bochgegiebelten Rathbäusern, in Perspettiven alter= thumlider Stragen, oder in laufdig fillen, von tem Berfehr Des Tages seitab gelegenen Plagen Die= jenigen Motive barbietet, ju beren Ausgestaltung ibn die zu sinniger Betrachtung hinneigende besondere Richtung feines Talente gang vorzugeweise befähigt, mabrend auf ber anderen Geite Die febr vereinzelten Blatter, Die mehr ober minder modern fich prafentirente Motive behandeln, einen einigermaßen fundigen Blid fehr leicht erkennen laffen, daß sie weniger einem inneren fünstlerischen Drange als dieser oder jener äußeren Rudficht ibre Entstehung verdanken.

Bas Die beiden bis jest vorliegenden Bande, Deren jeder dreißig Radirungen in drei verschiedenen Bild= größen enthält, dem Beschauer vorführen, trägt bei ubrigens mannigfad wechselndem Inhalt in den wejent= licbiten Bügen, wie faum anders zu erwarten ift, ein ziemlich gleichartiges (Bepräge. Dabei verrathen aber Doch die späteren Blatter im Wegenfat zu den früheren nicht blos in der Auffaffung einen vielfach freieren Blid, fondern auch in ber Romposition ein teineowegs erfolgloses Streben nach einer bildmäßigeren, mehr und mehr über ben Charafter ber blogen Bedute binausgebenden Berwertbung ber gewählten Borwürfe. Ein entidiedenes Fortschreiten auf Diesem Wege aber möchte bem Rünftler für feine ferneren Arbeiten ebenfo febr zu empfehlen fein, wie eine noch weitere Bernid= fichtigung vorwiegent landidaftlicher Motive, unter benen im ersten Bande eigentlich nur die burch ihre charafteristische Gefammthaltung und durch die gründ= liche Durchbildung ber am Uferrande bes Baffers geuprirten Riefern fich auszeichnende martiiche Land= idait bemerfenswerth erfdeint, während im zweiten Bante Die fimmungevollen Scenerien ber Erternfieine und des Wagmann bei Berchtengaben, fowie namentlich auch die im December=Befte ber Zeitschrift mitgetheilte "Saidemuble in der Mart" ben beutlichiten Beweis dafür liefern, daß ihr Autor auch auf Diesem Gebiet bet vertzeietem Studium febr erfrentiche Reinttate gu ersielen Leruien ift.

Schwieriger fällt es, aus ber Fille ber übrigen, mehr bem Wenre ber Architetturmalerei angeborigen Blatter bie am meisten gelungenen namhaft zu machen. Doch möge wenigstens auf einzelne berfelben, wie auf im beinen ber Stadt Meisen entlehnten Motive, ein liebenen urtig aufzesaften, der Art und Beise Ludwig

Richter's verwandtes, von einer naben Unbobe aus aufgenommenes Panorama und eine burch reizvolle Details sowie durch die über das Ganze ausgebreitete friedliche Stimmung anziehende Partie aus dem Innern Des Orts, ein furger Hinweis gestattet fein. reibt fich im erften Bande weiterbin eine Unficht Des Mündener Marienplates, die in ihrer magvoll abge= wogenen Gesammtwirkung und in der leuchtenden Kraft und Klarbeit des Tons ju ben bervorragenoften Leistungen des Künftlers gahlt, ein effettvolles Interieur aus dem Dome zu Andernach, ein freundliches, sonniges Bildchen der Ruine der Alosterkirche zu Geebach in ber hardt, ein mit innigem Behagen in belifatester Durchbildung fämmtlicher Details ber malerischen Scenerie geschilderter, traulich enger Sof aus Ober-Ehnheim im Elfag und endlich bas größere, in der reichen Architektur wie in der trüben, regnerischen Stimmung in Licht und Luft gleich charafteriftisch und gediegen durchgeführte Bild des intereffanten Rath= baufes zu Lemgo. Der zweite Band gefellt biergu ferner noch an besonders bemerkenswerthen Arbeiten das reiche, frei und ficher behandelte Blatt einer mit alten, grauen Giebelbäusern in Fachwertbau befetten Bartie vom Edvifffahrtsfanal in Etragburg, Die durch ibre energische Tonung ausgezeichnete Ansicht bes Rathbauses ju Brestau, Die malerisch nech weit wirffamere Partie aus Mödling, beren Druck leiber der fünstlerischen Intention nicht völlig gerecht wird, bas schöngezeichnete und im Ton außerordentlich fein nuancirte Interieur aus der Kirche zu Ginzig, deffen einheitlich geschlossene, ruhevolle Wirkung nur durch eine nicht fehr glückliche Staffage ein wenig beein= trächtigt wird, ben träumerisch stillen Fürstenhof zu Wismar und die in trefflich wiedergegebenen, dichten, dunstigen Rebel sich verlierende Strafenperspettive zu Lübed, Die, gleich bem bereits erwähnten Mödling, burch einen minder blanken und fahlen Druck noch er= beblich gewonnen baben wirrde.

Mannseld verbindet mit dem eingehendsten zeiß die strengste Solidität der Arbeit und wahrt dabei dem Strick der Radirnadel konsequent sein volles Recht, ohne in die in jüngster Zeit und mehrsach ausgestoßene Manier zu verfallen, die das Achwasser nicht blos auf die Zeichnung einwirken läßt, sondern mit ihm selbstständig zu operiren, — gleichsam zu malen sucht, daburch aber schließlich dech hansig zu nichts anderem als zu einer Berwischung des eigenthümlichen Charatters der Radirung binsuhrt.

#### Metrolog.

Ariedrich von Rerin t. Am 23. Oftober bewegte fich nach &. Michaele di Murano einer jener ichwei genden Leichenzinge, welche, wenn sie auf der Lagune

die Luftfahrten auch der heitersten Gesellschaft treuzen, jeden Lacher verstummen machen. Das einzige Farbige war die deutsche Flagge, welche auf einer der Gondeln aufgehift war. Es galt einem alten ehrenwerthen deutschen Künstler die letzte Ehre zu erweisen und ihn unter denselben Coppessen zu begraben, welche so manches düstere Grab beschatten. Der "deutsche Berein" bestattete seinen Chrenpräsidenten, den allbestannten und geschätzten Maler Friedrich von Rerly.

Christian Friedrich Nehrlich, der in Folge seines 40 jährigen Aufenthaltes in Italien, gemäß der itaslienischen Aussprache, seinen Familiennamen in Nertn änderte, ward in Ersurt am 24. Nov. 1807 als Sohn eines Postbeamten geboren. Die Knabenjahre verlebte er bei Berwandten in Hamburg und Holstein in den bescheidensten Berhältnissen; nichts destoweniger brach sich sein Talent srühzeitig Bahn. Er war durch sleißiges Zeichnen nach der Natur sehr bald zum Thiersmaler geworden und Freund des bekannten FabelsSpecker in Hamburg.

Der berühmte Kunftkenner und Kunftschriftsteller Freiherr v. Rumohr ward auf den jungen Maler aufmerksam und nahm sich seiner in der Folge in groß= artiger Gönnerschaft an, was Rertn zeitlebens mit größter Dantbarfeit rühmte. Durch Rumohr ward Nerly nach Weimar gebracht, wo derselbe ibn auch Goethe vorstellte. Der edle Bonner ermöglichte dem jungen Künstler eine Reise nach Italien, verfolgte seine Studien daselbst mit dem größten Interesse und nahm auf seine Entwickelung nachhaltigen Ginfluß. Nerly das ersehnte Ziel so vieler Künstler, das ewige Rom, erreichte, waren dort noch die Herven der neuen deutschen Runft in rüftigem Wirken und Schaffen dem Cultus des Höchsten, was die Kunst kennt, in leidenschaftlicher Liebe ergeben; Cornelius, Dverbeck, Roch, Reinhart, Thorwaldsen u. A. schufen ihre ge= reiftesten Werke. Ihre jüngeren Nachfolger, Riepen= hausen, Preller, Rahl u. A. weilten bort.

Mit allen diesen bedeutenden Menschen trat Nersy in mehr oder minder nähere Beziehungen, mit vielen in ein nahes Freundschaftsverhältniß. Undere hervorragende Persönlichkeiten, wie der Dichter (Braf Platen, Marschall Marmont u. A. zählten zu seinen nächsten Bekannten.

Eine längere Reife im füblichen Italien und Sicilien vollendete den Bildungsgang des Künstlers, der sich von nun an ausschließlich der Landschaftsmalerei zuwandte. In Neapel überstand er glücklich die fürchterliche Blatternkrankheit.

Seine damaligen Landschaften sind natürlich im Stile jener Periode gehalten, was ihnen jedoch bei gerechter Beurtheilung keinen Eintrag thut. Claude Lorrain scheint sein Borbild gewesen zu sein. Er suchte in Linien und Farben nach dem Schönsten und schmückte seine Bilber mit den vortresslichsten Staffagen, meist der Thierewelt angehörend. Unter diesen Gemälden ist eines der bekanntesten: "Büssel ziehen einen großen, für Thorwaldsen bestimmten Marmorblock durch die Campagna". Dieses öfter wiederholte Bild verschafste Verlweine rasche Berühmtheit und Thorwaldsen's ganz besonderes Wohlwollen. Nerly's erste große künstlerische Ersolge siesen in eine glückliche Zeit, in welcher das vom Künstler naiv Ersaßte von dem romantischen

Dingen leicht zugänglichen Publikum ebenso erfaßt und dankbar genoffen wurde. Richt Jeder glaubte fich be= rufen über Gemälde abzuurtheilen, da der Geschmack Die großen im Ganzen weniger entwickelt war. Ausstellungen andererseits, welche einen Jeden zwingen, feine Kräfte auf's Meußerste anzuspornen, um sich über Wasser zu halten, waren noch nicht ersunden. raffinirte Technik von heute, zu der alle Maler ge= zwungen werden durch die äußersten Konsequenzen des Realismus, fannte man noch nicht. Man beurtheilte mehr bas, was geboten wurde, als bas wie. gelang es Rerly, beffen Geschmad und Empfindung ftets sehr geläutert waren, der es verstand, in seinen Gemälden stets die poetisch=romantische Seite anklingen zu laffen, leicht, fich die aufrichtigsten Bewunderer zu verschaffen. Es kamen hinzu ein gefälliges Auftreten, liebenswürdige elegante Manieren und vor Allem ein heiteres, fröhliches Temperament. Go stand Nerly bald an der Spite der deutschen Künstlerkolonie Roms, der Carrara = Teste, des Bajot = Ordens, mit welchem selbst König Ludwig I. sich dekoriren ließ. Ernste künst= lerische Thätigkeit wechselte mit beiteren Erholungs= stunden, der Jagd in der römischen Campagna, oder mit musikalischen Bergnügungen in Olevano u. f. w.

1837 gebachte Kerly eine Reise in die deutsche Heimath anzutreten und kam dabei nach Benedig. Hinsgerissen von dem Zauber dieser herrlichen Stadt verweitte er, um die Piazzetta bei Mondschein zu malen, ein Bild tieser Poesie, welches so gesiel, daß der Künstler im Lause des Jahres genöthigt war, es sechs und dreißig Mal zu wiederholen, der underechtigten Bervielfältigung durch Lithographie und Tondruck in unzähligen Exemplaren gar nicht zu gedenken.

Der große Erfolg des genannten Bildes ent= schied für's ganze Leben. Nerly blieb in Benedig, um die Schönheit der merkwürdigen Lagunenstadt, wenn auch nicht zu erschöpfen, so doch in langer, emfiger Thätigkeit auf ungähligen Gemälden zu ver= Er fuhr fort, eine bedeutende Stellung herrlichen. unter den deutschen Künftlern in Italien einzunehmen und wurde für die in Benedig lebenden oder dahin= reifenden Landsleute Salt= und Mittelpunkt. Bierzig Jahre hindurch wußte er Diefe Stellung zu be-Eine bestimmte Artade vor dem Café Florian auf dem Marcusplate mar der Ort, wo er allabendlich feine Freunde und Berehrer um sich fah. Wer ihn sprechen wollte, wußte, daß er dort zu finden fei. Den Tag war er fleißig an der Arbeit und malte immer neue Ansichten von Benedig, sowohl die all= gemein bekannten Canal = und Stragenprospekte als auch die versteckten malerischen Höfe im Innern der Stadt berücksichtigend. Bei den Beduten von der Infel der Armenier pflegte er gern die Figur Yord Byrons anzubringen. Den bon ihm öfter gemalten Palast Contarini taufte er "hans ber Destemona", was auch geglaubt ward, ja sogar als historische Wahr= heit in die Fremdenführer überging. Der jest gänzlich umgebaute Balaggo Buoro, das fog. Haus des Dthello, wurde auch oft von ihm verewigt.

Es konnte nicht sehlen, daß bei so häusiger Wiederhotung derselben (Vegenstände oder dem Kopiren der eigenen Arbeiten ein gewisser Convenzionalismus sich einstellte. Statt Nerly darob zu richten, sollte man vielmehr bewundern, daß er sich tropdem nicht ganglich verloren, und bag er bei ben unanibertichen Beineben noch Beit fant, foviet zu arbeiten.

Belobnt wurde sein rafteser Aleis durch ehren volle Anerkennung und ausgebreiteine Bekanntickaften, welche zur Berickonerung seines Vobens beitrugen. Der Konig von Preußen verlieb ihm den rotben Abker verden, der versichtliche Adel wurde ihm durch den Krosneuorden des Konigs von Burttemberg zu Ibeil. Die Zahl seiner beutichen Freunde in Benedig ver ringerte fich natürlich seit den Greignissen des Jahres Istis, in deren Folge Benedig zu Italien kam. Er verstandes, die Uebriggebliebenen zu einem dentichen Bereine zu sammenzuschmieden, desen Boritant er bis an sein Ende blieb. And bier füstete er nechmals einen Orden, den "Cappa Santa Orden", wie er denn unerichopslich an guten Ginfallen, Heiterfeit und guter Yanne war.

Trop seines langen Ansenthaltes in der Fremde bewahrte fich Kerly ein echt deutsches Herz und warme Baterlandsliebe. Die Ereignisse von 1870 rissen ihn zu jugendlicher Beaersterung bin. Unermudlich thätig bis an sein Lebensonde, schuf er nech manch siehenes Wert, besonders nach einem letzten Beinche in Romzwei prachtige Ansichten: "Ber dem Batican" und eine Ansicht des Monte Cavalle im Montschein, beide im Benze des Grafen Grunieis.

Zulest beidvitigte er fich mit Herausgabe eines photographischen Albums seiner venezianischen Bilder Album Beneziane von der v. Rerty mit begleitendem Tent von Dr. Ib Etze i. Leider war es ihm nicht mehr vergennt, dieses ichine Wert abzuichtießen une deinen Erielz zu erteben. Nur wenige Eremptare des selben kamen in den Buchbandel.

3m Commer Diefes Sabres erfranfte Merty an ber Gelbsucht und ftarb am 21. Eftober 1878 in Benetig. Er binterlaßt nach 38 jabriger Che feine Buttwe (einst durch ungemeine Echenbeit bernbint) und einen Gobn, fer Mertn, welcher fich als Gee und Yandidaftsmaler in Rem Crietg errang. Afirit lide und Privatianimlungen in Tentidiane, Runtane, Amerita und namentlich in England bewahren die Ge malte tes Berfterbenen. Doch ift in feinem Nachlaffe noch manches Edwine Ge gan; besonders eine pracht velle Landichait Millichen Etila .. Das Bergebirge ber Eines Monte Einelle mit bem freblichen Buge von der Wemleie beimtebrender Winger und Winge rinnen". Gang befonderen Werth jedoch beaufprucht nach fünstlerischer und historischer Richtung bin fein Aguarell Album von Benedig

Tie Fremten suchen siete in Benetig vergeblich, nur die Jahrbunderte ipurlos verwicht haben die ilt Bruck und Herrlichkeit Sie unden statt deuen Chend, Jummer und Schnutz und haben ielten ein er nes Anne im der "was in Holle und Aufte noch Herr ist ernhaufen Das, was nucht zu sehen im Stand und, nuchen war die ist nicht Reibis, der es verstand, ohne unwahr zu werden, den Zauber vergangener Jahrbunderte über seine Webiste zu verbreiten. Es konnte nicht sehen, daß Kritifer, die den Innen in der Beiten und Reibiste geweiten. Es konnte nicht sehen, daß Kritifer, die den Innen in den ihren den Standpunkt er

tlarten Doch wird Merty und das, was er geleiftet, bei leidenschaftsloser Beurtbeilung innerhalb seiner Zeit betrachtet, immer mit Ehren genannt werden und sein Tod seinen vielen Freunden und Gönnern in der Ferne eine schmerzliche Kunde gewesen sein.

Benedig, im Rovember 1878.

August Wolf.

B Carl Beiebarth, Architett, ftarb in Etuttgart nach furgem, aber schwerem Beiden den 25. Robember 1878 (Fr war 1809 in Stuff jart geooren, bildete fich von 1829 bis 1831 unter Nabelle in Baris und dann bis 1843 unter Sartner in Manden aus, worauf er eine mehrjährige Reife durch Italien, Steilien und Calabrien machte, von welcher er die werthvoldien Etudien beimbrachte In den Sahren 1840 bis 41 mar er bei der Errichtung des Mujeums der bildenden sennite in Etuttgart beichaftigt Chenio mater bet dem Umbau des aften Luftbanies in das jentge Soi-tbeater, und bier war es namentlich iem unichapbares Verdienft, daß er jene Berte der Menaitiance, deren Berftorung heute noch unbegreiflich erichemt, aus eigenem Untriebe, mit Muben und symderniffen ringend, aans genau ausmaß und in allen Thetlen seidmete, jo daß wenigitens noch diefe getreuen Rachbildungen erhalten geblieben find. practigen Beichnungen, mebrere bundert Blatter, find von dem Monigt Bolviedmifum angefauft worden, wo fie eine reiche Quelle des Etudiums bilden. Beisbarth mar ferner bei der Erbauung des Konigbaues feinem Freunde Leins ein eifriger helfer und fuhrte auch mehrere ichone Privatbauten ielbstandig aus, wie ; B die Hauser des Verlagshandlers Chner, des Nentners Bohnenberger u f m., die ju den geidmadvolliten ber Buttembergiichen hauptstadt geboren Dieselbe verdankt ihm auch die prachtige architektonische Um rabmung der nach Meber's Entwurfen gemalten Chorienfter, iowie die Ihuren am End und Westportale der Etifts tirde, ferner den Altar und die ichone Rangel in der Leonbardfirche u A. Beisbarth hat jich überhaupt febr verdient gemacht um die ftilvolle Erganzung und Erhaltung alter Baumerte in aans Burttemberg und ließ in diefer Besiebung dem "Berein fur driffliche Runft" oft seinen einfluftreichen Rath zu Sute tommen. Mit raftlofem Gleiß war er fortwahrend ichopteriich und nachbildend thatig und die Bahl der von ihm hinterlaufenen Sandzeichnungen, die von feinstem Geichmad und forgiamer Bunktlichkeit zeugen, ift außerordentlich groß.

Dr. Wilhelm Engelmann, Bestwer der Verlagshandlung gleichen Kamens, als Munstidristiteller besamt durch seine Monographie über Saniel Chodomitedi und durch seine Mitarbeiterschaft an dem von ihm verlegten Aunsterschaft an dem von ihm verlegten Aunsterschaft einen Ausstellech einer der seininmigten Aumserundiammter und Aunstenner, ift am 23 Secember in Leipzig einem langeren Leiden erlegen.

#### Konfurrengen.

Biel Malthorst'iche Stiftung. Die dieszahrige Preis aufaabe der bekanntlich im Auderung der Arescomalerei bertinnnten Stotung galt der Aussichmidung des Arstigals in dem Architektenvereins Haufe in Berlin. In eli Aeldern wellte die Entwickling der Architektur dargetiellt werden zur Betweitigung an der Monfurens waren junischn jungere Maler ausgefordeit, von denen jedoch mit steden der Auf forderung entsprächen. Der alabemische Senat erkante dem Entwicke von vermann Freil aus Leipsia den Preis zu und einstahl demelben einstennung zur Aussinhung.

#### Dermischte Nachrichten.

M. B. Tie Renovation des Ulmer Muniter inhvettet innig moments. Ichen ilt der nordiche Sectenthurm bei nach des am die Tochache des Artichfaires gewachten, man dar vontt einen Beil koning im nachten Jahre einvarten. Zie Beilichfame des misch in Chorthurmes in bereits am 13. ft. 18.7, um geseht worden. Die die geht noch misvollendeten Haldachultomungen, welche die Bermittelung

The first muticification biographic for Bottoen per bands to der Omie orders Emigripation Freundes des Bernorlenen

pom vieredigen Unterbau in das Oftogon bilden, erhalten plastischen Schmuck, worunter eine foloffale Mosesgruppe, (Mofes betend in der Schlacht gegen die Amalekiter), welche von ber israelitischen Gemeinde in Ulm gestiftet wurde. Modell ift dem Bildhauer S. Bach in Stuttgart übertragen morden. — Seit bem Beginn des Jahres 1878 wird auch an der neuen Rupferbedachung der Seitenschiffe gearbeitet, welche nach Einholung von Gutachten verschiedener Autoritäten schon im Sommer 1876 beschloffen wurde. Die bereits vor langer Zeit begonnene Renovation der alten Re naiffance Thuren ift bis auf einen Flugel vollendet. - Fur die mürdige Ausstattung des Innern ift in diesem Sahre vieles geschehen; die anläßlich des Jubilaums von der Ta milie Leube Dietrich und von herrn Fabritanten Burgten geftifteten Genfter wurden das eine am 13. April, das andere um Juni eingesett. Dieselben sind in der Hofglasmalerei von Zettler in München, nach den Martons der Maler Birkmaner und Dopfer gesertigt und entsprechen ganz dem mittelalterlichen Stil der Zeit. Sie stellen einerseits die himmelfahrt nebst ber Ausgießung des h. Geistes, anderer-Gie ftellen emerjetts Die feits die Stiftung bes h. Abendmahles und den Rampf in Gethsemane dar. Gin weiteres Fenfter, eine Stiftung der verwittweten Frau Commerzienräthin Wieland fommt zunächft zur Ausführung. Durch die Gunft des Herrn Kaupmann Kornbeck ist das alte Denkmal der Grundsteinlegung in feiner ursprünglichen Volnchromie wiederhergestellt worden; der sehlende Bilderschmund der Bekrönung Ehrstus am Arcus mit Maria und Johannes ift durch Bermittelung des werrn Direktors Effenwein stilgemäß erneuert worden. - Auch von ben fehlenden Figuren am Taufsteinüberbau find mit Bulfe einer zu diesem Zwecke gemachten Stiftung des herrn Baron von Sardt - Wöllenftein, die Figuren Johannes der Täufer und ein Evangelift aufgeftellt, Arbeiten des Bild hauers Maner in Munchen. - Der ichon auf's Minger jubilaum durch Serrn Confervator Saufer in Munchen vortrefflich wiederhergestellte Sochaltar von Schaffner ent behrte bis jest noch seines Schmudes, nämlich der reichen gothischen Krönung, jetzt ift alles vollendet und in alter Bracht zu schauen. Leider ist dies nicht mehr der ursprüng: liche Hochattar, sondern ein von der Familie But in Die Thurmhalle geftifteter Nebenaltar, der nach mancherlei Echid falen jest die Stelle des alten hochaltars einnehmen muß. Das fleine Altarden in ber Safriftei, von Rennern, wegen feiner Gemalbe nach Ampferstichen Martin Schon's, boch geschaut, foll ebenfalls burch die Mittel eines Privat-Bereins restaurirt werden. Ferner find die Mittel zur Aufstellung einer gangen Reihe von Statuen für die leeren Confolen an den Pfeilern des Mittelschiffes und der Seitenschiffe von Gönnern des Münsters verwilligt worden. — Sobald die Bollendung des Münfters vermilligt worden. — Sobald die Bollendung der Seitenthürme erfolgt fein wird, foll mit einer umfaffenden Renovation des Innern begonnen werden, worüber ein

genaues Programm vorliegt. Hierbei wird namentlich auch das im Jahre 1817 übertünchte Bandgemalde am Triumph bogen, das Jungite Gericht darstellend, eine Erneuerung erfahren. — Echließtich darf nicht unerwähnt bleiben, daß dem Bau jährlich durch die Münster Lotterie ca. 60,000 Mt. zufließen.

B. F. Das Kest der deutschen Runftler in Rom gum Beginn des 33. Bereinsjahres fand am 30. November ftatt und hatte durch die Unwesenheit des deutschen Botschafters B. v. Reudell und Gottfried Gemper's einen befonders seierlichen Charatter. Der Prassent des Vereins, Derr Bildhauer Paul Otto aus Berlin hielt eine Ansprache über die Ziele und Aufgaben der deutschen Runft, welche mit vielem Beijall aufgenommen wurde. Er schloß mit einem Hoch auf den Protektor des Bereins, den deutschen Kaiser. Der deutsche Botschafter dankte in einer längeren Rede, in welcher er trot der trüben und für die deutsche Kunft nicht burchweg gunftigen Zeiten die Kunftler ermuthigte, unbeitrt und mit Gelbstvertrauen ihren Zielen nachzueilen und den Glauben an eine gesunde Weiterentwickelung ber deutschen Runft nicht fallen ju laffen. Nachdem herr Maler Steine hardt auf diese Borte dankend erwiedert hatte, ergriff herr Dr. B. Förster aus Berlin, Lehrer an der Kgl. Kunstschule daselbst, das Wort, um den verehrten Meister, den Begrün= der einer gefunderen und natürlicheren Auffassung von dem Besen und der Entwickelung der bildenden Aunste leben zu lassen. Gerade der Urheber des "Stils" sei mehr als ein Anderer dazu berufen, die Vermittelung zwischen dem schaffenden Künftler und dem kunftliebenden Bublikum — und beide Clemente seien ja in dem Berein vertreten Der Abend verlief in festlicher gehobenfter Stimmung ohne Störung und hielt einen großen Theil der Unwesenden bis gegen Morgen feft.

#### Zeitschriften.

Hirth's Formenschatz. Heft 3.

Oürer: Herodas (B. 126); Das erste Wappen des Joh. Stabius (B. 165). — Randeinfassung aus der Otfiein der Brader Giovanni und Gregorio da Gregoriis in Venedig vom Jahre 149). — Ein Blatt aus den "Heifigen des Hauses Habsburg" von Hans Burgkmair. — Hans Holbe in d. J.: Buchtitel aus der englischen Zeit des Meisters, vielleicht um 1510; Griechische Initialen; Entwurf zu Schmucksachen und Gold Griechische Initialen; Entwurf zu Schmucksachen und Gold schmiedarbeiten. — Venezianische Gläser aus dem bayerischen Nationalmuseum. — Vorlagen zu Intarsien und Tauschirarbeit von Peter Flotner. — Entwurf zu einem Glasgemälde, wahrscheinlich von Tobias Stimmer, — Entwurf zu einem Rahmen, getuschte Federzeichnung im Kupferstichkabinet zu München. — Phantasie-Ansicht des Forum Romanum von Glämbe, Piranesi. — Boucher: Grotte mit Wasserfall; immter von Federzeich wellen. Gruppe von Engeln in Wolken.

## Inserate.

## Der Nassauische Kunstverein in Wiesbaden

fucht ein Rictenblatt in Rupferstich für Inni 1879. 600 Erempt. Maximalpreis 3 Mark. Gefällige Anerbietungen unter obiger Abreffe.

Soeben ift erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Register

Zeitschrift für bildende Kunst.

IX.—XII. Jahrgang.

7 Bogen. broch. 2 Mark 40 Pf.

Leipzig, Ende December 1878.

G. Al. Seemann.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Die

### Städel'sche Galerie

zu Frankfurt.

Zwei und dreissig Radirungen von

Joh. Eissenhardt.

Mit Text von Dr. Veit Valentin.

Erste Ausgabe Kunstlerdrucke, chines. Papier Gr. Fol. 100 Mark. Zweite Ausgabe: Vor aller Schrift, chines. Papier. Fol. 64 Mark. — Dritte Ausgabe: Mit Künstlernamen, chines. Papier. Qu. Quart. 48 Mark. Vierte Ausg.; Kl. Quart. br. 24 Mark, eleg. geb. 28 Mark 50 Pf. Mappen in Calro mit Golds hintt zu Ausg. II sind zu haben à 7 M. 50 Pf. Zu Ausg. II à 7 M. Zu Ausg. III à 0 M.

3m Berlag von E. Sirgel in Leipzig erfcheint auch für das Jahr 1879:

# Im neuen Reich.

Wochenschrift für das Leben des deutschen Bolfes in Staat, Willenschaft und kunft.

herausgegeben von

Dr. Wilhelm Lang.

Reunter Jahrgang.

Sährlich 52 Rummern von 4 bis 5 halbbg, gr 5. halbjährlicher Abonne: mentspreis 14 Mart.

Die Wochenschrift "Im neuen Reich", welche fich feit ihrem Befteben einer ungewöhnlichen Theilnahme des gebildeten Bublitums im In: und Auslande zu erfreuen gehabt hat, wird auch im fommenden Jahre fortfahren, neben den auf die Tagespolitif bezuglichen Artifeln und Correspon: bengen, großere millenschaftliche und unterhaltende Auffage namhafter und bewahrter Edriftfteller gu bringen.

Beitellungen auf das erite Gemeiter des neuen Jahrgangs werden in allen Buchhandlungen und Pojtanitatten des In- u. Austands angenommen, durch welche auch Ro. 1 gur Probe gratis zu beziehen ift.

### Abonnement - Ginladung

auf die

# "Namentose Plätter."

Muftrirte Zeitung für die elegante Welt.

III. Jahrgang. 1879.

Ein Salonblatt - in erquifiter Musstattung und forgfältigfter Auswahl des Inhalts, wechielwirfend den oiftinguirteften Rreifen der Befellichaft Inter effantes zu bieten und deren Intereffen zu reprafentiven beftimmt, welches denn auch in feiner gefalligen Form fich die erfreuliche gabt hoher protegirender Gonner and m feiner gefalligen Korm sich die ersreuliche Zahl hoher protegirender Gonner erwerben, von denen wir nanhaft zu machen uns gestatten: S. M. den Kaiser Withelm; I. M. die Koingm von England, S. M. den Koing der Belgier; J. M. die Königin von Italien; S. K. h. d. Großherzog von Medlendurg; S. K. h. d. Großherzog von Gaden; S. K. h. d. Großherzog von Sachsen-Weimar; S. h. d. herzog von Sachsen-Meimar; S. h. d. herzog von Sachsen-Koburg; S. K. u. K. h. der Kronprin; des deutschen Keiches; S. K. h. der Lürst von thokenzollern; S. K. h. d. prinz von Wales; S. K. h. d. herzog von Connaught; S. K. h. d. prinz Georg von Preußen; S. K. h. d. prinz Alexander von Preußen; S. Durchlaucht d. Kürst Gismarch u. h. m. Unsere Bochenschrift steht in ihrer eigenartigen Tendemy und Ausstattung in der deutschen Kournalistis sont urrentslos da. Sie bietet, von dem gemalen

in ber deutiden Journalistif konkurrenzlos da. Sie bietet, von dem gemalen Maperhofer in Wien gezeichnet, eine Serie

nach dem Rufter der parifer "Galerie contemporaine" nebftbei eine Cammlung von funftlerischen Originalen, welche zeitweilig dem Terte beigegeben werden. Der Inhalt der "Ramenlose Blätter" besteht aus reichem Unterhaltungs

ftoff, Rovellen, pitanten Feuilletonplaubereien, belehrenden Auffaben, tultur: und tagesgeichichtlichen Efizzen, einer Umichau im Munft , Wiffenschafts u. Literatur

gebiet, Refrologien u. f. w. u. f. w. Proge jene hohe Theilnahme für unfer "Salonblatt" eine ebenfo allgemeine werben! Die ansehnlichen bereits erzielten Resultate dürfen wir wohl als die beste Grundlage bezeichnen, auf die wir die freundliche Einladung bafiren, unfer journalistisches Unternehmen durch zahlreiche Abonnements - Betheiligung

auf's Nachhaltigite zu unterfrugen. Abonnements für Berlin und im Budhandel vierteljährlich 3 D., für aus marts o d Boji 3 Dl 50 Pf , außerhalb des Poji Bereins Gebietes 4 Dl Abonnements werden in unserer Verlage Erbedition in Leipzig: 28. Artedrich's broblindung, jomie in Berlin NW., 94 Artedrichjte, und durch alle Post anstalten und Buchhandlungen entgegengenommen.

Inicrate werden in Der Erpedition fowie bei fammtlichen Annoncen Erpeditio-

nen con In und Auslandes entgegengenommen und mit 40 Mi jur die Imal gerpaltene Ronpareilleseile berechnet. Probenummern jederzeit gratis

die Redaktion der "Namenlose Blätter". Berlin NW 91. Griedrichftrafe.

In Ernst Arnold's Kunstverlag (Carl Graf), Dresden, erschien;

#### Neustich

der

Raffael-Steinla: Madonna di S. Sisto von

#### Eduard Büchel.

Grösse des Stiches ohne Plattenrand 68 auf 50 Centim.;

Abdruck mit Schrift auf weissem Papier M. 45 -;

Abdruck mit Schrift auf chines. Papier M. 60 -.

Alle Kunsthandlungen des In- u. Auslandes nehmen Bestellungen darauf entgegen. -

In der "Kunstchronik No. 36 vom 20. Juni 1875" heisst es:

Steinla's Stich der Sixtinischen Madonna erfreut sich seit langer Zeit eines weit verbreiteten und wohl begründeten Rufes. Allmählich stellte sich eine umfassende Durcharbeitung der Platte als nothwendig heraus, und so entschloss sich der jetzige Besitzer derselben, Kunsthändler C. Gräf (Ernst Arnold's Kunstverlag) in Dresden, ihre gründliche Erneuerung und Wiederherstellung vornehmen zu lassen. Er legte dieselbe in die bewährte Hand Eduard Büchel's, eines der besten Schüler Steinla's, der das überaus schwierige Werk nach siebenjähriger angestrengter Arbeit nunmehr glücklich zu Ende geführt hat.

Mit rühmenswerther Hingabe überraschendem Erfolge ist es dem Künstler nicht nur gelungen, den ursprünglichen Charakter des Stiches festzuhalten, sondern er hat die harmonische Gesammtwirkung, die Klarheit und Schönheit desselben noch wesentlich gesteigert und sich dadurch die verdiente Anerkennung aller Kenner und Kunstfreunde erworben.

Diesem Urtheil stehen noch viele andere massgebende Kritiken zur Seite und alle gipfeln in dem Auspruch:

"Der Künstler hat seine Aufgabe glänzend gelöst."

# Anmeldungen guter Gemälde

alter und neuer Meister

ju ber nächften in Frantfurt a/Dt. ftattfindenden

## Gemälde - Bersteigerung

werden noch bis jum 20. Januar ange: nommen burch ben

Auftionator Mudolph Bangel in Frautfurt a. Mt.

Moditut unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Bermann. - Drud von hunderiftund & Pries in Leipzig.



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis; für sich allem bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt Der neue Katalog der Berliner Galeric. — Zwei Bronce-Reliefs in Ellwangen G. J. Wilb Wagner, Die pormaligen gesitlichen Stifte im Größberzogthum bessen. — Stipendium aus der Louis Vosssoniches Stiftung. — Archäologische Gesellschaft in Berlin. — Ausstellung von Leijestigen und Aufnahmen in Verlan. Denezianisches Email. Feitschriften. Berichtigung. — Insertate.

#### Der neue Katalog der Berliner Galerie\*).

Den neuen Ratalog der Berliner Gemäldegalerie beigen wir willkommen. Geit Julius Mener an ber Spite ber Sammlung und Withelm Bobe ibm zur Seite ftebt, bat Dieselbe sich in glänzender Weise entwickelt. Dank einer Reihe bedeutender Ankäufe ift fie im Laufe weniger Jahre auf eine neue Stufe ge= boben worden. Rur ein Umstand bindert noch die volle Entwickelung ber Sammlung und die Aufstellung alles deisen, was tünstlerisch oder kunftbistorisch von Interesse ist: das für weit kleinere Berhältnisse berechnete und längst nicht mehr ausreichende Lotal. Die ersten Schritte zu einem Umbau find durch Herstellung von zwei großen Oberlichtfälen an Stelle der schlecht be= leuchteten Räume gegen die Höfe geschehen. Der jetige Direktor begt noch weitere Plane zur Umge= staltung und vollständigeren Ausnutzung des Ranmes. Wir kennen das jett vorliegende Programm und dessen Aussichten auf Verwirklichung nicht genauer; aber es steht leider fest, daß ein wirklich befriedigendes Lokal in dem jetigen Gebäude nicht herzustellen ift. Beden= falls war es geboten, eine vorläufige Aufstellung bes Besten und Wichtigsten in den Räumen, die augen= blidlich zur Verfügung stehen, durchzuführen, und diese Arbeit ift im Jahre 1877 gu Ende gebracht worden.

Uls Referent Gelegenheit hatte, sich perfönlich von dem Geleisteten zu überzeugen, konnte er dem Geschmack und dem fünftlerischen Sinn, die hier maßgebend gewesen waren, nur volle Anerkennung zollen. Die ftreng funft= bistorische Anordnung war früher in der Bertiner Sammlung besonders lehrreich gewesen, aber fie ließ sich wegen der Aenderungen in Räumlichkeiten und Bestand nicht mehr gan; in bisberiger Beife beibehalten. Immerhin blieb der kunsthistorische Gesichts= punkt auch jett der bestimmende, wenn auch in etwas breiteren Massen gruppirt werden mußte. Am besten ist die Aufstellung auf der Seite gelungen, welche die deutschen und niederländischen Schulen umfaßt. Die Mäume für Die italienische Schule und bas, was sich ihr anschließt, werden an der Ostseite des Gebäudes, wo Experimente in der Anlage von Kabinetten mit schräg gestellten Wänden gemacht worden sind, durch drei fleinere Zimmer unterbrochen, welche auch jest einen Theil der Suermondt'schen Sammlung, und zwar deutsche und niederländische (Bemälde, enthalten. Aber die Räume felbst ließen auch nur die Aufstellung kleinerer Bilber aus Dieser Richtung zu, und eine ungestörte funstgeschichtliche Folge wäre nur erreichbar gewesen, wenn man sich entschlossen hätte, die italienische und Die Deutsche niederländische Abtheilung der Galerie in ibren Räumlichteiten gang miteinander tauschen zu laffen.

Wie die Aufstellung selbst, so ist auch der Katalog nur ein vorläusiger; darauf weist das Vorwort ausdrücklich bin. Auch die Anordnung des Verzeichnisses wurde dadurch bestimmt. Der Direktor der Sammlung will eine neue Numerirung erst dann einsichren, wenn

<sup>\*)</sup> Königliche Museen. Gemälde-Galerie. Beschreibendes Berzeichniß der mährend des Umbaues ausgestellten Gemälde. Bon Dr. Julius Mener, Direktor der kgl. Gemälde-Galerie, und Dr. Bilhelm Bode, Direktorialassischen. Kleine Ausgabe. Berlin, Berlag von C. Berg u. v. Holten. 1878. VII. u. 505 S. 8.

Die Galerie nach vollendetem Menbau ibre Aufstellung erbalt; Diesmal find Die alten Rummern noch beibe= balten, Die neuen Erwerbungen mit Buchstaben eingefügt worden. Mit vollem Rocht; benn Die fortreabrende Menderung der Rummern in anderen öffentlichen Mufeen, oft nur in der Absicht vorgenommen, Die Be fucher zum Anfauf neuer Ratalog-Auflagen zu veran laffen, ift ein arger Migbrauch. Run war es aber auch nicht möglich, ben Ratalog nach ber Reibenfolge ber Rummern zu ordnen, Die, abgeseben bavon, bag viele jest fortgefallen find, einer ebemaligen, nicht mehr be= ftebenden Aufstellung entsprach. Das Bergeichniß ift vielmehr, wie dasjenige der Nationalgalerie in London, alphabetisch nach ben Ramen ber Meister geordnet. Rach dem Namen, der am Rahmen steht, schlägt der Besucher im Bergeichniß nach.

Auch bei bem provisorischen Rataloge war aber die Absicht der Berfasser: "wenigstens die Saupter= forderniffe, die gegenwärtig an Rataloge von Runft= fammlungen gestellt werben, zu erfüllen". Wir bürfen bingufügen: - "und fpeziell den Unforderungen gu genügen, welche ber funftwiffenschaftliche Rongreg bes Jahres 1873 in diefer Beziehung formulirt bat", ob= gleich Die Berfaffer nicht, wie bas Max Jordan im Ratalog der Nationalgalerie getban bat, einen Cat, ber bies befagt, ausbrücklich an bie Gpipe gestellt haben. Die Beidreibung ber Bilber ift bei aller Rnappheit daratteristisch und fennzeichnet fie binreichend. Die Ramen ber Meister und ibre wichtigften Lebens= baten find fur; und forrett gusammengestellt; Die Er= gebniffe der neueren Forschung sind verwerthet. ben gablreichen Fällen, in benen die früheren Benen= nungen durch neue erfett find, ift eine furze Erflärung beigefügt. Die Inschriften find forgfattig mitgetbeilt, wenn auch Die Beigabe facsimilirter Monogramme und Bezeichnungen noch fehlt, von benen übrigens auch die Beideluffe des funftwiffenidraftlichen Rongreffes nur einen mäßigen (Bebrauch zu machen rietben. größeren Inschriften würden wir übrigens die Auftofung ber Abfürzungen vorziehen; Die Abfürzunge= zeichen gerathen boch in ber toppgraphischen Wieber= gabe nicht immer forrett. Einer in ihrem Rataloge ber Zuermendt'iden Sammlung ned nicht berüchschtigten Gerderung bes funitiviffenichaftlichen Mongreffes baben Die Berfaffer jest entiproden: auch Die Gattung Des Solzes ift bei Bilbern auf Bolz gewöhnlich angegeben, und tie erweift fich mebrjach ale brauchbar für Be= ftimmung ber Gegend, in welcher ein Runftwert ent= frincen m

Coviel nun auch schon geleistet worden ist, so nellen nu bie beite Berfaller eine größere, mehr für den unbend atachen Webranch bestimmte Ausgabe bes Artalea um in der in Ausucht Aber wenn neue

Auflagen des jegigen Matalogs noch um wenige Rachtrage bereichert werden, namentlich um Rotigen gur Beidichte ber Bilber ober um Citate aus beionders bemerkensweither Literatur über Dieselben, um eine fleine Baht facsimilirter Inschriften, endlich um eine furze Geichichte ber Galerie, fo ift nach unferer Mei= nung genug geicheben. Die Berjaffer nehmen fich noch mebr vor: etwas ausgedebntere Biographien und Charafteriftifen der Meister, einleitende Charafteriftifen ber verschiedenen Echnten. Wie gut fie beides gu machen versteben, baben fie im Ratalog ber Guer: mondt'ichen Sammlung dargethan. Aber ber funft= wissenschaftliche Kongreß wünschte in Dieser Hinsicht nur in folden Fällen Ausführlicheres, "in benen eine Galerie zu einer bestimmten Künftlergruppe ein näheres Berbältnig bat". Es gebt zu weit, wenn mander unter den Ratalogen der größten öffentlichen Mufeen in den europäischen Sauptstädten zu einem formlichen Künstlerlerikon wird, und etwa, wie derjenige der Balerie des Loubre, zu drei ansehntiden Banden anschwillt, von denen doch nur der über die frangösische Schule als Nachichlagebuch wirtlichen Werth bat.

Das Hauptintereffe nehmen Die vielfach eingeführten neuen Benennungen ber Bilber in Auspruch. Meber und Bote, als Männer der Wiffenschaft, fieben der Mehrzahl der Galeriedirektoren gewöhnlichen Schlages, namentlich ben aus bem Rünftlerftande berbor= gegangenen, gegenüber auf bem gerabe entgegengesetten Standpuntte. Gie feben nicht, wie biefe, jeden Zweifel an der Richtigfeit einer bestehenden Benennung als ein Attentat an, sondern erkennen die streng wissenschaftliche Priifung aller Chiefte ibrer Sammlung, die Be riidfichtigung ber auf fie bezüglichen Literatur und Forschung als eine ihrer wichtigften Aufgaben. machen fich über bas, was bie ibnen anvertraute (Ma lerie enthält, keine Illufionen; eher verfahren fie gelegent= lich zu icharf und tritifch. Wie im früberen Guermondt Rataloge, jo ift das auch jest mehrjach der Rall: jo wenn fie fammtliche Paolo Beronefe der Galerie als Schulbilder bezeichnen und bei der großen Landschaft von Claude Vorrain fich ber Anficht guneigen, bag fie nur eine Nachahmung von Swaneveldt fei. Auch einige Bitter, tie bieber ale Werfe ban Dud'e galten, weisen sie nur ber Wertstatt besielben zu. Richtig ift bas ficber bei bem Bildnig ber Ergberzogin Wittwe Isabella Clara Eugenia, taum zuzugeben aber bei ben fünf Kindern Karl's I. und besonders bei ber Madonna mit ben buffertigen Gunbern, Die nur burch bie beflagenowerthe Etubbe'iche Reftauration vom Jahre 1860, welche Waagen zu einer energischen Eingabe an den Generaldirefter veranlagte (Rleine Schriften, G. 35), sehr gelitten hat. Wer sie früher gesehen hat, wird Waagen zuftimmen, wenn er in seinem Buche: "Munftwerke und Künstler in Paris" dieses Exemplar gegen dasjenige im Loubre abwog und ersterem den Bor= zug gab.

Die Fälle, in denen neue wissenschaftliche Unter= suchungen eine Aenderung der Künstlernamen herbei= geführt haben, find um fo bäufiger, als feit dem Jahre 1860 feine neue Ausgabe des Baagen'iden Rataloges erschienen war. Seinem Borganger Baagen stellt aber Inting Meyer bas Zengniß aus, bag er nie verfäumte, Die Ergebnisse der fortschreitenden Forschung aufzunehmen oder auch felbst nach erweiterten Studien Die Benen= nungen zu ändern. So waren einige der neuen Be= nennungen bereits in Waagen's Handeremplar feines Rataloges vermertt, bas auch zur Geschichte ber Bilber manche schätbare Beiträge entbalt, wie ber Berfaffer pietätvoll erwähnt. Schon Waagen batte Gerard David als Urbeber der Krenzigung Mr. 573 und Pier Francesco Sacchi als Meister Des St. Martin mit Hieronymus und Benedictus erfannt, eines Bildes, das früber auf den nicht zu tonstatirenden Untonio Co= lario getauft war. Ebenso batte er wabrgenommen, daß Lorenzo Lotto der Mater jenes berrlichen Archi= teftenbitdniffes sei, das früber als Arbeit des Battista Franco galt, seitdem aber durch Crowe und Caval= cafelle für Yotto in Anspruch genommen wurde. Die Berfasser folgen Crowe und Cavalcaselle, wenn sie Melozzo da Forti ats Urbeber des feither Braman= tino genannten allegorischen Bildes hinstellen, das für den Herzog von Urbino Frederigo da Montefeltre ge= malt worden, und Biero, nicht Antonio Polla = juolo als Meister der Bertindigung Nr. 73 auseben. Sie widersprechen aber mit Recht benselben Autoren, wenn fie Baldaffare Peruggi als Meister ber an= muthigen Caritas aufrecht erhalten und Lorenzo Luzzi da Feltre nicht aus der Kunstgeschichte streichen laffen, sondern darthun, daß seine Ramensbezeichnung auf dem Altarbilde in Berlin echt, nicht gefälscht sei und daß dieses seineswegs von Morto da Feltre ber= rühre. Interessant ift, daß der neue Katalog die schöne Pietas, die früher als Mantegna galt, aber sicher nicht beffen hand, nur den Ginfluß feines Stils zeigt, dem Giovanni Bellini gufchreiben und Dabei nament= lich an deffen Beweinung Christi in der Brera er= innern, während Crowe und Cavalcaselle erst an einen Beronesen, dann an einen der Bivarini, womit wohl nur Luigi Bivarini gemeint sein konnte, bachten. Wenn die Namen Hugo van der Goes und Ge= rard van der Meire aus dem Berliner Ratalog verschwunden sind, so geschah das gleichfalls im Un= schluß an die bisherige Forschung, aber mit gleichem Rechte sind auch die Namen: "Der Meister mit dem Weberschiffden" und "Meister E. S." beseitigt. Den Arbeiten diefer nur als Stecher befannten Rünftler hatte

Waagen einst zwei fleine Bilder verwandt gefunden und nun diese Meister ohne hinreichenden Grund auch als Maler in die Kunftgeschichte eingeführt. Die Be= nennung Cerego bei dem Bruftbilde der Magdalena, Die als Murillo galt, ift einem Winke Bürger's zu danken. Gang neu und selbständig sind aber manche schlagende, sofort einleuchtende Bestimmungen, so die der Züchtigung Amor's, früher Marten de Bos be= nannt, als Simon de Bos, die zwei fleinen Bild= den, damale ban ber Belft zugeschrieben, ale Cor= nelis de Bos und zwar als Bildniffe der Töchter des Malers. Bei Raffael's Madonna ber Bergoge von Terranuova, welche die Berfasser als das bedeutendste unter den in Berlin befindlichen Werken des Meisters binftellen, glauben fie gegen die neuerdings aus= gesprochene Unsicht eines von ihnen nicht namhaft ge= machten Autors, daß dies Bild eine nachträgliche Um= änderung erfahren habe und in manchen Partien nicht von Raffaet felbit fei, Bermahrung einlegen zu müffen. Das war fast überflüffig, denn den Urheber jener Kritik nimmt in der Runftgeschichte niemand mehr ernft. Bei der Notiz über den Genter Altar möchten wir einer Stelle widersprechen. Da wird auch angegeben, welche Theile des Bertes mahrscheinlich dem hubert, welche bem Jan ban End zuzuschreiben find, aber indem Die Berfasser Das mittheilen zu wollen scheinen, was ziemlich allgemeine Ansicht sei, referiren sie doch nicht gang richtig, und wenn sie im Gegensate zu Waagen wie zu Crowe und Cavalcafelle, die dem Jan fämmt= liche Außenseiten zusprechen, jest hubert allein die Bild= niffe des Stifters und seiner Gattin zuschreiben wollen, so hätten sie das jedenfalls nicht mit dem Sate mo= tiviren dürfen: "da sich kaum annehmen läßt, daß bei einer so weit aussehenden Arbeit die Stifter nicht mit in erster Reihe an die Herstellung ihrer Bildnisse ge= dacht haben follten." Mit demfelben Rechte könnte jemand, der das Gegentheil meint, zur Begründung fagen: "Da sich taum annehmen läßt, daß bei einem in fo frommer Befinnung bestellten Werke die Stifter gewagt haben sollten, an ihre eigenen Bildniffe zu denken, fo lange die Darstellungen heiliger Gegenstände noch nicht vollendet waren."

Sonst haben wir nur wenige Stellen, bei benen etwas zu berichtigen wäre, bemerkt. Bei dem Schläser von Adriaen Brouwer, den die Versasser, auch in diesem Punkte wohl allzustrenge, nur als Kopie nach dem Bilbe in der Sammlung des Sir Richard Wallace gelten lassen wollen, erwähnen sie eine gute Wiedersholung, anscheinend vom Meister selbst, in der Galerie zu Karlarube. Dem ist nicht so; das dortige Bild hat denselben Gegenstand, ist aber eine ganz verschiedene Komposition. Bei dem Iohannes in der Wüste nach Rassel (Nr. 242) wird mit Recht bemerkt, daß auch

bas Eremplar in ben Uffigien trot Bafari nur Die Arbeit eines Eduitere nach Raffael's Entwurf ift. Aber irrtbumlich wird bingugefest: "Gine abnliche Darftellung, welche im Louvre gu Barie für Driginal gitt, ift wohl gleichfalls nur eine Ropie mit Beranderungen." Das Louvrebild bat vielmehr mit Diefem nichts ale ben Gegenstand gemein, es ift feine abuliche Darftellung, fondern im Rörper in Profit gebalten, nicht von vorn, und der Haltung des Johannes auf der Madonna Dell' Impannata verwandt. Ein Datum, bas ber Berichtigung bedarf, ift bas vom Tobe Gran; van Mieris Des Melteren. Er farb nicht am 12. Mar; 1651, fondern vor 1675. Die Daten auf feinen Gemalben beren icon früber auf; Canbrart, beffen Teutiche Afademie 1675 ericbien, ichließt feine Rotis über ibn mit den Worten: "Und ift nur fcbat, bag ein fo fürtrefflicher Rünftler fo frühzeitig gestorben." Ale Geburtstag Raffact's follte nicht der 25. Mär; 1483 angegeben werden, sondern vielmehr der 6. April, wie bas richtig von Baffavant im britten Bande und in der frangofischen Ausgabe gescheben ift. Die Grabidrift Bembo's redet flar und ungweideutig: "Vixit annos XXXVII integer integros. Quo die natus est, eo esse desiit", und nun folgt unmittelbar das Monatsbatum: "VIII idus April. (6. April) MCXX". Da nun ber 6. April 1520 der Karfreitag mar, fagt Bafari: Er ftarb an feinem Geburtstage, bem Rarfreitage, und läßt ibn auch am Marfreitage 1453 gur Welt tommen. Aber febalt man Die Regeln ber biftorifden Kritit anwendet, fällt Die Unfiderbeit über Das Geburtsbatum bes größten neueren Malers fort; in Diesem Katte fann nicht zweisethaft fein, was Die eigentliche historische Quelle ift, und wo der Irrthum liegt.

Aber das find Buntte, über die man gelegentlich gern mit Autoren discutirt, deren Arbeit auf so gutem wissenschaftlichem Grunde rubt. Das ist bei dem neuen Kataloge der Berliner Sammlung der Fall, und das durch erscheint er unter deutschen Galeriekatalogen als eine ieltene Ausnahme.

#### Zwei Bronce-Reliefs in Ellwangen.

In der ickenen romanischen Stiftsfirche zu Ell wangen in Wurttemberg beimden fich zwei wenig best. note große Bronce Reliefs aus dem Ende des junfsahnen Jahrbunderts, welche durch ihre Schonbeit, zum That auch ihre Parüellung under besonderes Interesse in Auspruch nehmen. Das erste berselben in von 3 A Braum in seinen "Beitragen zur Geichtet von Ellie ungen" (Stuttgart 1845) beichrieben In weitere Krone drang die Kunte von ihnen zebech und die Berhandlungen des Gesammtvereins der

deutschen Weschichts- und Alterthums Bereine. (Morrespendenz-Blatt 1561, Ar. 11), in welchem Haßler sie sir Arbeiten des Peter Bischer erflärte. Tieser Anssicht ist dann auch Alops Seckler in seiner "Beschreisbung der gesürsteten Reichs- Propitei Ellwangen" (Stuttgart 1864) beigetreten. Später hat der Zeichenslehrer Beng in Ellwangen den beiden Reliess sein besionderes Interesse zugewendet; er bat sie (u. A. sür das Museum vatertändischer Altertbümer zu Stuttgart) in Gyps abgegossen und sie durch G. Burghardt in Naten photographisch abbilden lassen.

Das erite Diefer Reliefs, 2,06 Ml. tang und 1,05 M. breit, bat die Form eines Grabsteines und lag ursprünglich obne Zweisel auf Dem Grabe ber beiden Stifter des Ktosters Ellwangen in der Mitte der Krupta der Kirche, wurde aber bei Belegenheit des durchgreifenden Umbaues der letteren im Jahre 1663, als die Gebeine der Gründer von ihrer alten Ruhe= stätte entfernt wurden (Braun a. a. D., Geite 20), mit den Gebeinen hinter den Hauptaltar der Kirche gebracht. (Begenwärtig (im September 1575) ift es von der Band losgelöft, - welcher Umftand mir Gelegenheit zu genaueren Untersuchungen gab, - und foll bemnächst an einer anderen Stelle wieder befostigt werden. Auf diesem Relief sind die beiden angeblichen Stifter bes Klofters Ellmangen, Bariolf und Erlolf dargestellt, wie sie, neben einanderstehend, auf ihren erhobenen Banden das Modell der Stiftsfirche tragen, welche als romanische Bafilita aus dem gwölften Jahrbundert mit großer Bollständigfeit und mit allen ihren Einzelheiten der Wirklichkeit vollkommen getreu und architektonisch richtig nachgebildet ist. Alles in flachem, stilistisch vortrefflich behandeltem Relief. Die beiden Etifter fint in veller Amtstracht als Bifcbeje mit gemustertem Bluviale, Mitra und Bischofsstab dargestellt. Bu ibren Bugen befindet fich gwischen ihnen bas Wappen von Ellwangen. Der Raum über der Rirche ift burd idenes, fpatgetbifdes Benftermagwert ans-Den Grund hinter ben Figuren füllt ein Damastmuffer (Granatapfel Minfter). Ringe um Diefe bildliche Darstellung zieht fich ein schmaler Rahmen, auf welchem in erbabenen getbischen Minusteln jolgende Inidrift angebracht ift: .. Anno dominice incarnacionis d. c. c. l. XIIII regnantib Karlomano et pippino tratribus constructum est hoc monasterium Elwangen abeato hariolfo et erlolfo fratre ejus lingoniae urbis, episcopo hujus loci fundatoribus in tumulo hoc quiescentibus." Die Tafel beitebt aus zwei ungleichen, forgfältigst mit einander ver= bundenen Theilen, welche auf der Rindfeite noch durch eiferne Rtammern aneinander beseitigt fint. Der Bug ift dunn und vortrentich gelinigen, febr gut effelirt und von schöner Farbe. Die Ornamente find gravirt. Gine Inschrift, welche über Alter und Verfertiger der Platte Austunft ertheilen könnte, ift nicht vorhanden. Doch weisen die Buchfigbenformen der Inschrift, das Maß= wert, bas Granatapfelmufter bes hintergrundes, Die stillstische Behandlung der beiden Figuren, Die vollendete Technif, die Farbe der Bronce und Anderes mit Ent= schiedenbeit auf die zweite Balfte des fünfzehnten Jahr= hunderts und die Bischer'sche (Biegbütte zu Rurnberg als Zeit und Ort der Entstehung des Reliefs hin. Es ist febr wahrscheinlich, daß dasselbe bald nach bem Jahre 1464 zur Teier Des siebenhundertjährigen Be= stebens des Rlofters unter dem Probste Albert I., Grafen von Rechberg angefertigt worden ift. Es tann bemnach auch nur eine Arbeit von Berman Bifcher, bem Bater (\* 1487) fein. Und in ber That stimmt die Art ber Bebandlung gan; und gar mit ber Bebandlung der von demselben Meister gesertigten Grab= platten in den Domen zu Bamberg und Meißen iiberein.

Das zweite Relief, 1,31 M. breit und 1,22 M. boch im füdlichen Duerschiffe ber Stiftefirche zu Ellwangen stellt, ebenfalls in flachem Relief, von einem durch reiches Blatt-Ornament gebildeten Rabmen umgeben, eine Bieta dar, d. h. die zu den Füßen des Kreuzes sitende Maria, welche den Leichnam Christi in ihrem Edwige balt. Bu Fugen ber Maria fnicen zu beiden Geiten in anbetender Stellung zwei Propfte in bischöflicher Tracht (Bluviale und Mitra), den Bischofsstab in Sänden baltend. Bon ibnen geben vielfach verschlungene Spruchbänder aus, welche den gangen oberen Raum bis zum Kreuzesarm ausfüllen. Auf dem einen liest man in gothischen erhabenen Minusteln: "O mater Xpi fac propiciū quem genuisti", auf dem anderen: "O mater dei miserere mei". Unterhalb der Madonna und zwischen den beiden Propften ist ein lebbaft bewegter Engel angebracht, welcher zwei große Wappen halt. Aus Diesen Wappen ergiebt sich, daß die beiden knieenden Donatoren die beiden erften gefürsteten Pröpfte von Ellwangen Johann von Hirnbeim (1452-1461) und Albert I., Graf von Medberg (1461-1502) darstellen. Johann von Hirn beim, der lette Abt von Ellwangen, refignirte, nachdem das Kloster im Jahre 1460 fäcularisirt und in ein weltliches Ritterstift verwandelt worden war, im Jahre 1461 auf fein Amt, ftarb aber erft 19 Jahre später. Dieses Relief ist also, wie auch eine unter Demfelben angebrachte, 1,33 Mt. breite, 0,51 Mt. bobe Tafel mit einer poetischen Inschrift zum Lobe dieser beiden Männer bestätigt, ein Epitaph zum Undenken an Die genannten Bropfte.

Der Stil des Reliefs ist freier als derjenige des Fundstätten des klasssichen Bodens und die daraus zuvorher beschriebenen, mehr malerisch. Er weist mit Entschiedenheit auf die fränklische Schule und speciell mal der Junde von Ohmpia hervor, das in Gipsabdruck,

auf die Kunstweise des Naam Kraft bin. Die künstelerische Durchbildung ist noch besser als beim ersten Relies. Die Technit ist von gleicher Bollendung. Namen, Monogramm oder Jahreszahl sehlen; doch ist es nicht zweiselhaft, daß dieses Relies eine am Ende des sünstehnten Jahrbunderts (vor 1502, dem Todesjahre Albert's I.) entstandene Arbeit des Peter Bischer ist. R. Bergau.

#### Kunftliteratur.

Die vormaligen geistlichen Stifte im Großherzogthum heffen, von G. J. Wilhelm Wagner. II. Bo.: Proving Meinsheffen; mit 15 Tafeln Abbildungen. Unter Mitwirtung von Dr Fr. Al Fall bearbeitet von Friedrich Schneider. Darmftadt, Selbstverlag des histor. Vereins f. d. Großherzogth Heffen. In Comm. v. Alingel höffer. 1878. 8.

Unter biefem Titel bat Friedrich Schneider, dem wir ichon fo viele funftgeschichtlich werthvolle Beitrage über heffische Bauwerte verdanfen, eine durch den verftorbenen Wagner begonnene Zusammenstellung aller historischen ur-fundlichen Nachrichten herausgegeben, welche sich auf rhein-hossische Seistliche Stifte beziehen. Die Aloster, Beguinen-häuser, Ritkevorben, Hospitäler, Collegialstifte, Bruderschaften, Jefuitentollegien und andere Stifte finden nach der Reihe ihre Besprechung. It dieses Lexifon auch vorzugsweise für die Lotalgeschichte von Werth, so enthält es doch auch einen reichen Schat an funfthiftorischen Daten, namentlich in den Nachträgen und Berbefferungen zu beiden Banden des Werkes, und in den Tafeln eine Sammlung intereffanter Brundriffe verschiedener, gar nicht mehr oder nur noch theilweise bestehender Alosteranlagen. Das historische Material über die Mainzer und Wormser Bauten ist hier vollständig mit Quellennachweis nach den neuesten Forschungsresultaten vereinigt. Für weitere baugeschichtliche Lokalforschung ift diese Arbeit jedenfalls von nicht geringem Werth, und die Rulturgefchichte bietet fie eine Menge fcatbarer Beitrage, die uns einen Einblich in das firchliche Leben vom fruheften Mittelalter bis auf die Neuzeit in den Rheingegenden ge-Möchte diefes dankenswerthe Ergebnig unermud: liden Fleißes und des warmen Interesses an den Bau-werken der Bergangenheit von Neuem in weiteren Rreisen Anregung dazu geben, daß die urfundliche Erforschung der Baugeschichte lebhaftere Pflege erfahre. U. O.

#### Preisbewerbungen.

Aus der Louis Boissont-Stiftung wird vom Senat der t. Bauakademie in Berlin das erste Stipendium im Betrage von 3000 Mk. zur Bewerbung ausgesetzt. Es ist sur Architesten bestimmt und an die Bedingung geknüpft, daß der Stipendiat eine auf eigener Aufmessung veruhende Tarstellung der Propyläen zu Athen in 11 "kitchfertigen" Zeichnungen und eine "druckfertige" Abhandlung hierzu liefere. Bewerber haben sich dis zum 31. Januar 1879 zu mesden.

#### Kunstvereine.

S. Archäologische Gesellschaft in Berlin. Die Feier des Windelmannssestes, welche äußerer Verhältnisse halber dieses Mal schon am 1. Dezember begangen werden mußte, hatte die Mitglieder der Gesellschaft und viele Verehrer des großen Meisiers im Saale des Architecken Bereinshauses zahlreich versammelt. Der Vorsitsende, herr Curtius, leitete die Situng ein mit einem Vergleich des Denkmaler Borraths, welcher dem Grunder der alten Kunstgeschichte vorlag, und der Fulle des Materials, welches jetzt der Wissenschaft zu Gebote steht, indem er über die in letzter Zeit geöffneten Fundstätten des klassischen Abdens und die daraus zuströmende Bereicherung aller Gebiete der Archäologie einen llederblick gab. Dann hob er ein besonders wichtiges Denkmal der Junde von Thympia hervor, das in Gipsabdruck,

Photographie und Durchzeichnung vorlag, die alterthumliche Bronsetafel. Er iprach uber Die Gattung ber getriebenen Metallreiteis bei ben Alten, Die verichiedenen Arten ihrer Tednif und ihrer Bermendung; er erlauterte ben funftge schichtlichen Werth des Denkmals, in welchem man die jortidrettende Emancipation der griedischen Runft von den Borbildern gsiatischer Technik deutlich nachweisen kann, fowohl in der Behandlung der Thieriguren als auch in der Darftellung heroficher Geenen. Namentlich erorterte er bie Rentaurenjagd des Beraffes mit Bergleich einer Baie bes Berliner Muleums und ber entsprechenden Darftellung auf dem Kaften des Mupiclos herr Mommien leate eine por Kursem in Rom gefundene, von der Grafin Lovatelli beraus gegebene Insdrift eines romischen Boden vor, welcher in feinem neunfahrigen Rennleben 686 Male gelaufen war und im Ganzen die Summe von 1,558,346 Sefterzen (300,000 Mart) aus Staatsmitteln gewonnen hatte Er bemerfte daß durch diesen kund in der beruhmten Inidrift des Diofles eine analoge Ungabe verftandlich geworden fei, wonach dieser mit Pius einen Wesammtgewinn von fast 36 Millionen Sesterzen 6 Millionen Mart, gemacht habe, und erläuterte andere Gingelheiten biefes Denkmals. hubner besprach im Anichtuß an die bisher befannten jideren Darftellungen von germanischen Grauen und die weniger sicheren von germanischen Junglingen in Werfen der antifen Runft eine neuerdings befannt gewordene Eriftatuette, welche fich dem aleichen Mreise von Darstellungen anreiht und fuchte Beit und Bedeutung derfelben gu erlau tern. Bon ber Aufnahme ber Umgegend von Athen, welche die Centraldureftion des Deutschen Archaologischen Instituts leitet, lagen zwei neue Blatter in Zeichnung vor, welche ber Bermenungs Inipettor im Großen Generalftabe, herr Rau pert, erläuterte. Sieran ichloß fich eine fpecielle Erläuterung der neuesten in architeftonischer wie tovographischer Beziehung hochft werthvollen Ergebniffe ber Ausgrabungen gu Clumpia, welche durch herrn Adler auf dem ju diesem Zwede ver volluandigten großen Cituations Plane gegeben murden. Bum Schluß machte ber Borfigenbe noch eine Mittheilung aus dem foeben eingegangenen Berichte des herrn Gurt wangler uber die letten Ergebniffe ber Ausgrabungen von Elimpia; er besprach Die Wichtigfeit ber neu gefundenen Brongeinschriften und zeigte die Zeichnungen einer vorzüglichen Bronsestatuette, sowie der bematten Sochreliefs, welche mehr auf ein Giebelseld als auf einen Fries hinzudeuten icheinen.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

# Ausstellung von Reiseffiggen und Aufnahmen in Berlin Das unterseichnete Komité sendet uns eben das Programm einer intereffanten Musftellung, welche im tommenben Fruh: jahr in Berlin ftattunden wird und zu deren Beschidung alle Runftler Deutschlands und Deutsch: Desterreichs, fowie alle Tiegenigen, welche einschlagige Arbeiten von solchen Rumittern beigen, eingeladen find. Es soll eine Ausstellung von Reisesklägen und von architektonischen, bekora tiven und tunftgewerblichen Aufnahmen fein, alfo die Fulle tunftlerifcher Studien und Erinnerungsblatter, welche in ben Mappen unferer Rünftler ruben und oft au Neisvolliten und gegenstandlich Wichtiguen gehoren, was Diefelben enthalten, bem Bublifum erfchließen. Wir werben dadurch gewiß mit gahlreichen bisher unedirten ober ungenugend befannten Schaben alter Runft vertrauter werben; ce laffen fich bie Luden unferer Dentmalertenntnif baburch et ionsen, und beienders an der Sand des mit Sorgialt por torenteten natulogs gewiß mannigfache neue Beuchtspunfte 16. 30 1 imerthung des von den Kunitlern aufgespeicherten, aber bisher zerftreuten Materials gewinnen. Wir begnugen red leute Camit, die Beisbedung der Ausstellung allen Marie 12, Emmiern und Inmituten bringend zu empieblen uid the n nun nich die von dem Komité aufgestellten Pro grammpunfte mit:

Architektur, sowie ber beforativen Maserei und Stulptur und ber Aleinkunfte. Berke rein figurlichen von fraift iriben anbelte bleiben ausgeschloften Es urden ber aus ber ausgeschloften Es urden ber auf in die Ausstellung gewundt: Reise

stiggen und Aufnahmen aus allen Ländern, welche dem Architekten und bekorirenden Künstler Ausbeute für sein Studium liesern, wobei die vor dem Original vollendeten Arbeiten den nachträglich sertig gemachten vorzuziehen sind. Großere Aufnahmen, wie islich zum zweck von Restaurationen oder Lubisationen vorgenommen und nachträglich nach Maßen ausgeschlossen.

2 Beitrage werden aus gans Teutschland und Teutsch-

Defterreich erbeten.

3. Die Anmelbungen werben unter ber Abresse "An das Monites sur die Ausstellung von Reisestiasen und Aufnahmen, Berlin, B., Wilhelmstraße Rr. 92" erbeten. Wir beabsichtigen die Anmelbungen, welche wir von Mitgliedern der Architesten-Vereine und Atelier-Verbände erhalten werden, diesen lepteren mit dem Erjuden zu übersenden, unter Vernesseitung und Ansammlung des von ihren Mitgliedern uns augedachten Materials vorzunehmen. Da veraussichtlich bennoch zahlreiche Duplicate eingehen werden, so muß das Komite sich das Recht, eine Auswahl zu tressen, ohne jede Einschrantung vorbehalten, umsomehr, als es die Abssicht ist, die Ausstellung möglicht nach den Gegenständen und nicht nach den Künstlern, von denen die Stizze oder Aufnahme herrührt, zu ordnen.

4 Die Efizien werden nur in einzelnen Blättern oder Rahmen (nicht in Stizzenbüchern oder Hoften) erbeten. Wer in die Lage kommt, seine Arbeiten erst für die Austellung fartoniren zu lassen, wolle sich der ublichen Karton arose von ca. 6148 Etm. oder veren Theilungen bedienen.

Zebes Blatt muß in deutlicher Schrift die Bezeichnung des Autors und des Gegenstandes, wenn moglich auch die Jahres zahl der Entstehung, tragen. Um unter der großen Zahl der zu erwartenden Blatter die nothige Ordenung halten, und jede Berwechslung vermeiden zu können, ist es noth wendig, jedem Blatt auf der Rückseite die Abresse des Eigenthümers zu geben und dieselben sortlaufend zu numeriren.

Da wir, wie oben bereits bemerkt ist, die Ausstellung eines möglicht vollstandigen natalogs über die Ausstellung beabsichtigen, wird außer den Stissen und Ausnahmen auch manche Reisendiz ober Erinnerung aus Orten, die wenig besucht werden und in welchen das Stisziere aus zufälligen Gründen vielleicht nur unvollsommen möglich war, sehr nütlich und willsommen sein. Aus demselben Grunde würde sich auch die von den Vereinen gittigft zu ubernehmende Vorwahl nur auf Tuplicate erstrecken, wahrend Unicate ohne Rücksicht auf den kinklerischen Werth ihrer Darstellung unter allen Umständen erbeten werden

5. Dank dem warmen Interesse, welches die Königliche Alademie der Kunste dem Unternehmen bewiesen hat, steht für die Zwecke der Ausstellung das provisorische Kunstansftellungsgebäude auf der Berliner Museums Insel, dessen Bauart fardige Arbeiten gegen die Einwirkung der Sonnen strahlen sichert und in welchem kein Feuer gehalten werden dais, zur Verfuguna. Genigende Eicherheit für die einge sandene Siesen wird damut, sowie and durch das Vorhandensein eines geschulten Aussichtsbersonals und durch derschandering eines geschulten Aussichtsbersonals und durch derschaftlicherung gegen Feuersgefahr geboten. Das Komité übernimmt seine daunder hinausgebende Garantie gegen Tiebstahl ober zufällige ober muthwillige Beschädigung, wird zehoch bei dem Ausstängen und Abnehmen, dem Ausst und Einpacken der Arbeiten zuverlässiges und tüchtiges Personal verwenden.

6 Die Ausstellung wird am 15. April eroffnet und am 1 Juni 1879 geichtoffen werden Die Einsendung der auszwiellenden Zeichnungen ze. muß bis spatestens ben 1. März 1879 erfolgen, um die zeitraubenden Borarbeiten mit der nöthigen Sorgfalt aussühren zu können.

Das Komité: E. Luders, (Beb Reg Rath und vortrag. Rath im Minist. f. Handel 2c. F. Luthmer, Architest, Lehrer am Deutschen Gew. Museum u. der Kunst-Mademie. M. Meurer, sonorien Mater, Lehrer am Teutschen Gew. Ruseum A. Schutz, Architest. A. Stockhardt, Architest. E. Zaar, Architest. S. Ziller, Architest.

#### Dermischte Machrichten.

Benezianisches Email. Go viel mir befannt, ift bisher über jene Emailgefäße, deren Deforationsweise ihnen eine völlig abgesonderte Stellung innerhalb der Emailtednit anweift, das fogenannte Benezianische Email, fo wenig etwas Buverläffiges ermittelt worden, daß es fogar fraglich ift, ob die traditionelle Bezeichnung begründet sei oder nicht. Ich glaube jest, daß wir es da mit einer Nachahmung einer afiatifchen Specialität zu thun haben. Auf der diesjahrigen Bariser Ausstellung fand ich in der Abtheilung China, welche durch das benachbarte Japan fo fehr verdunkelt und verhaltnißmäßig wenig besucht wurde, ziemlich verftedt eine Gruppe von fünf emaillirten Tempelgerathen, einem großen Befäß, zwei fleineren Bendants und zwei Leuchtern, gang außergewöhnlicher Art. Plump in den Formen, an welchen die Rundfalte vorfam, waren fie mit blauem und grunem Email überzogen, über welches eine Ungahl fleiner goldener Sterne verftreut mar. Die Aehnlichkeit mit Benezianischem Email überraschte mehrere Fachgenoffen, welche ich auf diese Stude aufmertfam machte, auf den erften Blid; mit Musnahme des weißen Emailgrundes faben wir alle charafte: riftischen Rennzeichen jenes Genre's vereinigt. Das Alter ber Gefäße murde uns auf 250 Jahre angegeben, doch habe ich feinerlei Marke entbecken fonnen. Die Vermuthung liegt nahe, daß irgend ein Benegianischer Retjender derartige Ur: beiten in seine Beimath mitgebracht habe, ohne Zweifel näher als die andere, daß eine europäische Deforationsweise in China nachgemacht und zwar für Tempelgeräthe verwendet worden fei. Möglicherweise stammen die Wefage aber auch nicht aus China selbst, sondern aus irgend einem noch weniger erforschten Nachbargebiet; benn es bleibt auffallend, daß feins von den Mufcen, die ich gesehen habe, bergleichen besut. Bielleicht weiß Jemand Austunft ju geben, sei es über bas Borhandensein anderer Exemplare der beschriebenen Gattung, sei es über eine Erwähnung in einem Reiseberichte Bruno Bucher. oder deral.

#### Zeitschriften.

The Academy. No. 345 u. 346.
Catalogue des Vases Peints du Musée de la Société Archéologique d'Athènes, von A. S. Murray. The "Allegory" of Bronzino in the National Gallery, von Thomas Tyler.—Artsales.—The national gallerie catalogue, von J. A. Crowe.—Art sales.—Henry Dawson † Petrus Brysakis †
L'Art. No. 207-209.

Laposition universelle de 1878: Le Japon ancien et le Japon moderne, von Philippe Burty. (Mit Abbild) — La peinture à l'exposition universelle de 1878: l'école Belge, von Ch. Tardieu. Mit Abbild.) — Le salon de Paris. 1878: Ch. Tardieu. Mit Abbild.) — Le salon de Paris. 1878;
Aquarelles, dessins, gravures et lithographies, von P. Leroi.
(Mit Abbild.) — L'Angleterre à Pexposition universelle de
Paris, 1878. — Une dette de reconnaissance, von P. Leroi.
Mit Abbild. — La peinture à l'exposition universelle de 1878;
Pécole anglaise, von Ch. Tardieu. (Mit Abbild.) — L'oeuvre
de Rubens en Autriche: le portrait, H., von O. Berggruen.
Un groupe antiquo en terre cuite. von C. Vosmaer (Mit
Abbild.) — Ergennts des mansalies du comit de Contract - Un groupe antiquo en terre cuite, von C. Vosmaer (Mit Abbild.) — Fragments des mausolées du comte de Caylus et du marquis du Terrail conservés au Musée du Louvre, von L. Courajod. (Mit Abbild.) — Musée des arts décoratifs. Première exposition, von P. Leroi. — Exposition générale des beaux arts à Bruxelles, von A. Pougin. (Mit Abbild.) Blätter für Kunstgewerbe. Heft XI. XII.

Studien über ältere Elfenbein-Arbeiten von Dr. Lind. (Mit 1 Holzschmitt: "Elfenbeinschnitzwerk in Klosterneuburg".) — Die Meerschaum. Industrie in Rubla. — Moderne Entwiffet.

Die Meerschaum-Industrie in Ruhla. — Moderne Entwürfe: Einbanddecke, Standuhr, Gitter aus Schmiedeeisen, Intarsia-Bett, Schmiedeeiserne Leuchter. — Einfache Möbel, von B. Bucher, — Der Herzog von Alba und die Gobelins-Industrie. Bucher. — Der Herzog von Alba und die Gobelins-Industrie. — Abbildungen: Bettdecke, entworfen von Prof. Storck. — Candelaber, von Freih. C. v. Hasenauer. — Handtuchhalter, von Prof. Storck. — Gitterthor von F. Fellner, jr. & H. Helmer. — Album, von H. Macht & A. Eisenmenger. — Intarsia-Schränkchen, von Franz Rosmael. Christliches Kunstblatt. No. 12.

Die zehnte Hauptversammlung des Vereins für christliche Kunst in der evangelischen Kirche Württembergs. — Die Kapelle auf der Solitude bei Stuttgart. (Mit Abbild.) — Die altehrist-lichen Monumente in Salona, von Viktor Schultze.

Deutsche Bauzeitung. No. 97—102.

Denkmal für einen Techniker. — Die Konkurrenz für Entwürfe zum Kollegien-Gebände der Universität Strassburg. (Mit Abbild.) - Kunstgewerbliche Weihnachtsmesse.

Grelle †. - Ueber die Ausführung von Gewölben, von Housselle. — Eine amerikanische Stimme über die Architektur in Berlin. — Die Ausstellung des Verbandes deutscher Archi-tekten- und Ingenieur-Vereine, Ausserordentliche Monats-

Konkurrenz des Architekten-Vereine, Ausserordentliche Monats-Konkurrenz des Architekten-Vereins zu Berlin.

Kunst und Gewerbe. No. 2. 3.

Die alten kunstgewerblichen Arbeiten in der Gewerbe-Ausstellung zu Hannover, von Dr. Richard Steche. (Mit Abbild.) — Von der Pariser Ausstellung: Metall-Arbeiten (Mit Abbild.) — Hausthüre (17. Jahrh.) gez. von A. Niedling. —
Persische Favence-Teller von G. Bauer.

Abbild.) — Hausthüre (17. Jahrh.) gez. von A. Niedling. —
Persische Fayence-Teller, von C. Baur.
Chronique des Arts. No. 38-40.
Concours pour la statue de Rabelais. — M. Robert Wallis †. —
Th. Ch. L. Sensier †. — La sculpture sur les places publiques — Paul Mantz: Hans Holbein. — Marbres italiens. — M. Robinet † — Un portrait de Rabelois, von G. d'Albenas.
Mittheilungen der k. K. Central-Commission. No. 4.
St. Maria am Pöllauberge in Steiermark, von J. Graus. Mit Abbild.) — Das Sophien-Schlösschen in Aufwefen, von K. Freib, v. Czoennig. (Mit Abbild.) — Die Baulichkeiten der

Freih, v. Czoernig. (Mit Abbild.) — Die Baulichkeiten der Benedictiner-Abtei Kladrau, von C. Laužil. (Mit Abbild.) Kunsttopographische Reisenotizen, von A. Ilg. — Die sphragistischen Blätter. (Mit Abbild.)

#### Berichtigung.

In dem vom E. A. Seemann'ichen Berlage beraufgegebe-nen Flustrirten Weihnachtskatalog wird auf S. 9 der Klage darüber Ausdruck gegeben, daß die hoffnung, endlich die Salfte des VIII. Bandes von Schnaase's Geschichte der bildenden Runfte anzeigen zu konnen, getäuscht worden fei. Anfnüpfend baran heißt es sobann: "Bermuthlich ruht die Arbeit einstweisen, bis Lübke seine Geschichte ber italienischen Malerei, von der der I. Band vorliegt und ein zweiter, wohl nicht minder umfänglicher zu erwarten fteht,

vollendet hat."

Ich muß diese Bermuthung als eine völlig unbefugte zurudweisen, da fie von einer totalen Untenntnig der Berhältniffe zeugt. Meine Geschichte ber italienischen Malerei hat mit der Vollendung von Schnage's Buch nichts zu schaffen; mein Buch kann bas Schnage'iche nicht aufhalten, weil nicht ich die Bearbeitung deffelben übernommen habe, sondern, allerdings unter meiner Durchsicht und Approbation, herr Dr. Eisenmann, bem die Arbeit noch von Schnaafe übertragen warb. (Die auf Eisenmann's Bunsch von mir übernommenen Bartien liegen langft drudfertig da.) Wenn der Bearbeiter seit Jahren auf die Bollendung des Werfes warten läßt, fo leide ich darunter noch mehr als das Bubli: fum, weil, wie Figura zeigt, man geneigt sein wird, mir die Schuld davon beizumeffen. Da aber Dr. Eisenmann seit längerer Zeit durch mancherlei schwere persönliche Erlebnisse in der Arbeit gehemmt worden ift, gleichwohl jedoch auf wiederholte Aufsorderung, die Arbeit in meine Sände zurückzugeben, falls er dieselbe nicht baldigst vollenden könne, fich ftets von Reuem bereit erklart hat, diefelbe auszuführen, so habe ich mich einfach den Berhältnissen fügen muffen, da ich im Sinne Schnaase's zu handeln glaube, wenn ich nichts an des Verfassers Anordnungen andere.
Soviel, um das Thatfächliche festzustellen.

die Berfasser jenes Weihnachtskatalogs sich nach den mirk-lichen Verhältnissen erkundigt, statt in's Blaue hinein ihre Bermuthungen brucken zu laffen, fo durfte dies geziemender M. gewesen sein.

Bu dem Borftehenden bemerke ich Namens der Redat: tion des literar. Jahresberichts, daß derselben jede bofe Absicht dem von ihr hochgeschätten herrn Brof. Lubke gegen: über fern gelegen hat. Der Jahresbericht ift in Faffung durchaus objektiv gehalten und hat lediglich den Zwed, das große Publitum über die nicht ftreng fachwissen-schaftliche Literatur des voraufgegangenen Jahres zu orien-tiren. Tendenziöse Absichten versolgt derselbe niemals. Der "unbefugten" Bermuthung mare wohl am beften burch eine Erflärung von Seiten der Berlagshandlung, beren Befiger ja auch der Berleger des herrn Prof. Lubte ift, vorgebeugt worden. Eine solche Erklärung durften die Ab-nehmer des Schnaase'schen Werkes nach so langer Ver-zögerung der Ausgabe des betreffenden Halbbandes billiger Beise erwarten. Bur Aufnahme berselben mare bie Rebat-tion febr gern bereit gewesen. E A. Seemann. tion fehr gern bereit gewesen.

Die Ausstellungen der Kunst-Vereine Hannover, Magdeburg, Halle, Dessau, Gotha und Cassel beginnen im Jahre 1879:

#### am 12. Februar in Hannover.

Die Resultate unserer Kunst-Ausstellungen sind stets höchst erfreulich gewesen, zum Ankauf von Kunstwerken sind in letzter Zeit durchschnittlich jährlich über 90,000 Mark verwendet und den Künstlern zugeflossen.

Die Aussichten für 1879 stellen sich sicher, auch für grosse bedeutende Werke, nicht minder günstig; in Hannover werden ausser den Ankäufen von Privaten auch grössere Ankäufe für den Verein gemacht werden.

Das Comité des Kunst-Vereins in Hannover.

Soeben erschien bei E. A. Seemann in Leipzig und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

### GESCHICHTE DER MALEREI.

Herausgezeben von

ALFRED WOLTMANN.

Erster Band.

Die Malerei des Alterthums, von Dr. K. Woermann. Die Malerei des Mittelalters, von Dr. Alfr. Woltmann.

Mit 140 Illustrationen.

gr. Lex.-8. broch. 13 M. 50 Pf

Lie Lieberungsausgabe verwellstandigt mit der 4. und der 1. Hastie der 5. Lieberang diesen ersten Band, welchem noch zwei andere folgen werden.

# Register

jur

Seitschrift für bildende Runft.

IX.—XII, Jahrgang.

7 Bogen. broch. 2 Mart 40 Bf.

3m Berlag von E. Sirget in Leipzig erichien foeben:

# Im neuen Reich.

2Sochenichrift für das Leben des deutschen Bolfes in Staat, Willenichaft und Runft.

herausgegeben von

Dr. Wilhelm Sang.

Reunter Jahrgang (1879) Ro. 1.

Anbalt: Zum Jahreswechiel Bethelm Lang Sesterreichische Eticutpolitik. Anton Springer Miltons Verlorenes Paradies M.
1. 111 — Bollowithickautlickes aum Culturlampi. Paul Dehn. Die belauchtel in Policibuttel E Martin — Ter Zollreformplan des Jamen Bismard Vertchte aus dem Reich und dem Auslande: Aus Live Milios Consulion Aus Eldondurg Das oldendurgische Sberstart dus Berlin. Tieden zum Jahresichlusse. Piemard's Reiten. St. Viteratur: Aruse, Rojamunde. Hehn, Italien Sepp, Viert dit nach Inrus.

Beitellungen werden in allen Buchhandlungen des 3n- und Auslands angenommen. Salbjährticher Abonnementspreis: 14 Mart.

### 📰 Gutzkow's letzte Werke. 🚬



Die neuen Scrapionsbrüder. Roman von Karl Gubkow.

II. Anfinge. 3 Bande.

80. Elegant broidirt . M. 16 . - ; fein gebnuden in 3 Banden . M. 19 .

Ca in die Zeit des meintertbums, in die und bei berühmte Unter in eiesen gregartigen Weide auch eit gesellt daritifent greife, nammentel kertbenrichande, die in die bedeun Zirtel is madetig bewegte. — Die Echaten unserend bewegte. — Die Echaten unserende kreiben und wei minge auftieten nögen; Guttel in mit we innte in auftieten nögen; Guttelat und die erfannt, fie die gin internalische auftieten betreilt und die gleißen gestellt, das die die die die die ginde die die ginde die die gestellt die

### In bunter Reihe.

Briefe, Sfiggen, Rovellen von garl Gugkow.

80. Elegant brofdurt .M. 5.-; fein gebunden .M. 6.-.

Alle die Charafterzüge, die sich in Gutjon's großeien Werten auswerechen, kemmen auch in einer angen unterenanten Jammlung der verschafterenartignen Briete, Aftigen und Auszeichmung gen zum Anderend. Der Altmeuse bei die ich Kennung den Lage auch fallt, das restellt son einer die dernung des Lages gleichguttig vernbert; wes auch iem Auge and fällt, das restellt sone Ausmerlichmettramt in was aber teine Ausmerlichmettramt in was aber teine Ausmerlichmettramt in von aber teine Ausmerlichmettrit der Ludter and mit dem geren. Be alle Werte Gutglerwie wirt auch eines gerit eines Bridde Angeren unt Vererbertern ber Bridder and mit dem geren.

### Hohenschwangan.

Roman und Geschichte. 1536—1567. Bon Rarl Guskow.

5 Bande.

80. Glegant brofdirt .M. 24.

Der inctaatiele det des Alimeniere der beutfase. Sartismellenweit, des daarlierensten und in iemer Gegenach invergleichteben Sechters Anti Gustlow leute die Birde der Kation und verderigeit. Inchramme auf der edigen Weiner wieden Sudalt wie durch die Georgiegenstelle die Britande und der der Kation und verden Sudalt wie durch die Georgiegante Ausstrating ein papierdes Andenten au ein Aufortung eine Zielbe des Lachentiskes tein werden, wie die anch gang bezonders in bengescheiten geeignet fine.

Berlag von S. Schottlaender in Breslau.

Ju leuchen durch alle Gudibandlungen des Inund Auslandes.

# **Aquarell-Ausstellung**

Hamburg.

vom 13. März bis 4. Mai

in der Kunsthalle.

Der Kunstverein.

Prospecte werden versandt.

Redignet unter Berantwortlichfeit bes Berlegers &. A Seemann. - Drud von hundertftund & Bries in Leipzig.



# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle t4 Cage, für die Ubonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis, für sich allem bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchbandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt. Das Aunstbudget Kranfreichs und Englands für das Jahr 1879 — Die Corcoran Galerie in Waibington. — Julius Coffing, Berichte von der Parifer Weltaussiellung 1878, W. Eubfe Peter Vischer's Werke, Ein neues Werk über Velaganez und Murillo. — J. M. Bernach F. Brynakis F. U. Eb. Bandler F. — Bistorische Kommustion für die Provinz Sachsen. — Die Entstehung der Fagences thempoder. — Jackscher. — Indexate.

### Das Kunstbudget frankreichs und Englands für das Jahr 1879.

bie folgenden Angaben über das von der Legislative inzwischen schon genehmigte Budget ber schönen Künfte

· das neu zu errichtende Ministerium der schönen Klinfte)

7,500

25,000

Wir entnehmen bem eingebenden Motivenberichte in Frankreich für bas Jahr 1879: des Abgeordneten Anthonin Proust (Candidaten für Un der letteren Gumme hinwieder participiren: die École nationale des arts décoratifs (Kunstindustrieschule) zu Paris mit . 77,260 Fres. die École spéciale de dessin pour les jeunes filles (Mädchenschule) zu 22,200 Fres. Die Departementszeichenschulen, als Beitrag zu ihren Unterhaltungskoften mit 30,000 die übrigen 49,300 Frcs. find zur Subventionirung der von den betreffenden Stadtgemeinden erhaltenen Runftschulen (Écoles des beaux-arts) zu Lyon, Dijon und Toulouse praliminirt. Diefe Sauptpost vertheilt fich auf: a) Schmuck öffentlicher Bauwerke und Plate durch Werke der Monumental: 400,000 Fres. b) Ankauf von Werken lebender Künftler u. z. für Kirchen und öffentliche 30.000 137,140 e) Anschaffung von Modellen, Abguffen, überhaupt Lehrmitteln für die Zeichen-30,000 d) Ankauf von Marmorbloden bie ben mit Staatsauftragen betheiligten Bild: hauern gratis zur Versügung gestellt werden) . . . . . . . . . . . . 50,000 e) Rupfersticharbeiten, die auf Staatsbestellung oder mit Subvention des Staates 45,000 zur Ausführung kommen . 35,000

f) Graveurarbeiten, unter benfelben Bedingungen ausgeführt . . . . . g) Koften für Beaufsichtigung und Sendungen (die fich auf die zeitweilige In-

| 4) Jährliche Aussiellung ber Werke lebender Künftler (Salon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 502,300       | Fred.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Siervon entfallen ungefahr 300,000 Fres. auf die Prämitrung und den Ankauf von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |        |
| ausgestellten Werken, 200,000 Fres. auf die administrativen Rosten der Ausftellung: welch' lettere Summe um so unverhaltnismaßiger erscheint, wenn man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |        |
| erwagt, daß das Ausstellungslofal (der Industriepalast in den Champs Élysées)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |        |
| unentgeltlich jur Berfrigung fteht, es fich bei berfelben also nur um Transport,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |        |
| Aufstellungs- und Aufsichts Koften handeln kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |        |
| 5) Subvention für Die Rationaltbeater und Mufikenservatorien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 1.748.700     | Fres.  |
| Diese vertheilt fich auf die große Oper mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | -,,.          | ,      |
| das Théâtre français mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240,000 =     |               |        |
| die Opéra comique mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 360,000 =     |               |        |
| das Théâtre de l'Odéon mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60,000 =      |               |        |
| das Parifer Confervatorium mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 241,200 :     |               |        |
| die Musikschulen von Toutouse, Lille, Dijon, Lyon, Nantes mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22,600 :      |               |        |
| 6) Subvention für die popularen Musikconcerte im Cirque d'hiver und im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |        |
| Theatre Chatelet (unter Direttion von Pasteloup und Colonne) und für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | _             |        |
| populare Sonntagomatinéen an einigen Theatern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |        |
| 7) Anichaffung und Publikationsbeitrag für Werke des Runftverlags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               | =      |
| Diervon entfallen auf Subscriptionen für Berke des Kunftverlags auf Beroffentlichung der antiken Baudenkmale Griechenlands und Italiens, nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54,000 Fres.  |               |        |
| Aufnahmen und Restaurationsentwürfen ber Bensionäre ber Academie de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |        |
| France su Nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,000 Fres.  |               |        |
| auf Beroffentlichung des Kunstinventars Frankreichs (Inventaire general des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |        |
| richesses d'art de la France)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,000 =      |               |        |
| S: Prämien und Unterstützungen an bildende Künstler, beren Wittwen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |        |
| Waisen, sowie an Privatunterrichtvanstalten Dieser Rategorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 140,000       | Fres.  |
| 9) Pramien und Unterstützungen an darstellende Riinstler, beren Wittwen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |        |
| Baifen, sowie an Privatunterrichtsanstalten Dieser Urt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 130,000       | =      |
| 101 Rouen für Erbattung und Restauration ber historischen Baubentmäler, unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |        |
| Aufsicht der Commission des monuments historiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 1,355,500     | Fres.  |
| 11: Rouen für die Rationalmufeen des Louvre, des Luxembourg, zu Berfailles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |        |
| und Et. (Mermain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | \$65,780      | =      |
| Gine Spezifizirung biefer Summe nach ben angeführten Sammlungen und nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |        |
| den Einzelposten des Ersordernisses ift aus dem Berichte nur bezuglich der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |        |
| mit 52,000 Fres. veranschlagten Administrationskoften des Luxembourg, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |        |
| der mit 150,000 Fres, praliminirten Summe für Neuanschaffungen ber Louvre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |        |
| sammlungen zu entnehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 007 000       | Q0     |
| 12) Kosten für die Nationalmanufakturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 887,800       | Tres.  |
| a) die Porzellanmanusaktur zu Sevres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |        |
| an Perionalanggaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 414.450 %rcs. |               |        |
| an Materialausgaben 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |        |
| Busammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 567,450 Frcs. |               |        |
| b) die Gobelinsmanufaktur zu Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000 02    |               |        |
| an Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205,000 Fres. |               |        |
| c) die Gobelinsmanufaktur zu Beauvais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |        |
| an Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |        |
| an Materialausgaben 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |        |
| Es betragt bennach bas gesammte Aunstbudget Frankreichs für 1879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112,350 Fres. | 7 5 1 5 0 1 0 | Fred   |
| 2005 nonn man die auf Endvention von Theater- und Musikinstituten beziglichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 7,010,010     | 11565. |
| Then 5, 6 and 9 mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 1 095 700     | -      |
| i in in Muchnung bringt, bas eigentliche Budget für bie bilbenden Klinfte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |        |
| Runnburget Englands für das laufende Jahr weift jolgende Betri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 0,030,310     | -      |
| 1 K ven der Contralverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 911 000       | Track  |
| 2 N. un der Runninititute, Pramien, Reisevergütungen und Stipendien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | mill   |
| to all and the second of the s |               |               | -      |
| a an an war Munimerlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 432,000       |        |

| 4) Rosten für die Nationalmuseen, und zwar:                  |           |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| South-Renfington Mufeum, Abminiftration und Neuanschaffungen |           |  |  |  |
| British Museum, Administration                               | 1,523,450 |  |  |  |
| Antaufe                                                      | 633,875   |  |  |  |
| Büchereinband, Kataloge                                      |           |  |  |  |
| Berschiedenes                                                |           |  |  |  |
| (Außerdem hat daffelbe noch eigene Stiftungsrevenüen.)       |           |  |  |  |
| National Gallery, Administration                             | 175,000 = |  |  |  |
| Neuanschaffungen                                             | 125,000 = |  |  |  |
| National Portrait:Gallery, Abministration                    | 25,000 :  |  |  |  |
| Ankäufe                                                      | 25,000 =  |  |  |  |
| Museum der bildenden Künste zu Edinburgh                     | 270,550 : |  |  |  |
| Königl. Akademie (Bildergalerie) zu Edinburgh                | 50,000 :  |  |  |  |
| Museum der bildenden Künfte zu Dublin                        | 250,275   |  |  |  |
| National Gallery                                             | 60,000 :  |  |  |  |

Zusammen für Nationalmuseen 4,967,475 Fres. ten Posten vertheilen . . . . . . . 686,250 =

Außerdem sind zur Erweiterung der Baulichkeiten des South Kenfington Museum 400,000 Fres., für die des British Museum 125,000 Fres. veranschlagt.

Da jedoch in der für das British Museum präsliminirten Summe auch das Budget der damit versbundenen Bibliothek mit inbegriffen ist, so muß, um einen Bergleich auf gleicher Grundlage zu ermöglichen, zu der oben mit 5,586,310 Fres. ausgewiesenen Hauptssumme des französischen Kunstbudgets noch die Dostation der Bibliotheque nationale mit 664,023 Fres. hinzugerechnet werden, wonach dieses mit 6,250,333 Fres. dem englischen Kunstbudget von . 9,791,125 segegenüberstände.

Interessant wäre ein Vergleich dieser Summen mit denen der Kunstbudgets Deutschlands und Desterreichs. Bielleicht sieht sich die Redaktion oder einer oder der andere Mitarbeiter der Zeitschrift, dem die betressenden Daten zugänglich sind, durch die vorstehende Zusamsmenstellung zur Sammlung und Mittheilung derselben veranlaßt.

C. v. F.

Nachschrift der Redaktion. Die durch obige Daten gebotene Anregung wird gewiß allseitig als höchst dankenswerth begrüßt werden, und wir unserersseits wollen es nicht an Bemühungen sehlen lassen, um ähnliche Zusammenstellungen auch aus anderen Staaten, zunächst aus Deutschland und Defterreich zu

Aber wir verkennen die Schwierigkeiten gewinnen. Dieser Aufgabe nicht. In Desterreich, wie in manchen Staaten des deutschen Meiches, fehlt es an einer einheitlichen centralen Leitung und Organisation der Kunstlehranstalten, Museen u. f. w. Es kann dort also von keinem Gesammtbudget die Rede sein. Einige ber Institute und Sammlungen Diefer Länder gehören zur Hof-Verwaltung oder sind Privateigenthum einzelner Mitglieder der regierenden Häuser (wie 3. B. die Münchener Glyptothek), andere wieder find Staat8= anstalten und unterstehen den betreffenden Ministerien. Regelmäßige Veröffentlichungen über die Runstbudgets dieser Länder giebt es daher auch fast gar nicht. Eine rühmliche Ausnahme davon macht in Deutschland die f. fächfische Regierung, welche feit einer Reihe von Jah= ren wenigstens über die Berwaltung der k. Sammlungen betaillirten Bericht erstattet und uns dadurch in die Berwendung des ansehnlichen sächsischen Kunstbudgets Einblick gewährt. — Das sind einige der Schwierigkeiten, welche der Erfüllung des auch von uns längst gehegten Wunsches unseres geehrten Mitarbeiters ent= gegenstehen. Wir wollen jedoch, wie gesagt, in der Sache thun, was irgend möglich ist, weil wir glauben, daß ein vollständiger Ueberblick über das einschlägige statistische Material die mannigfaltigsten wohlthätigen Folgen für unser Kunstleben herbeiführen fönnte.

### Die Corcoran-Galerie in Washington.

Bor allen amerikanischen Städten ist Washington auf seinen Straßen und Pläßen mit Statuen geschmückt; Statuen und Gemälde, viele schlechte und einige gute, süllen die Hallen und Gänge des Capitols; allein erst seit wenigen Jahren besitzt die Stadt in der Corscoran-Galerie ihr eigenes Museum.

Diese junge Schöpfung ist mit Einschluß des Gebäudes und eines Fonds von sast einer Million Dollars zur Erhaltung und Bergrößerung der Sammlung das Geschenk von Wm. W. Corcoran, dessen Namen sie trägt\*). Schon im Jahre 1859 wurde der Bau der Halle nach dem Entwurf von James Nenwick in

<sup>\*)</sup> S. den Bericht in heft 2 der Zeitschrift d. J., S. 47.

New-Pork angesangen, allein der Secessionökrieg untersbrach die Arbeit, die Regierung benutzte das unsertige Gebäude als Magazin für Kriegsvorräthe dis zum Jabre 1870, als es dem Eigenthümer zurückgegeben und sür seine ursprüngliche Bestimmung vollendet wurde. Corcoran's Privatsammlung tieserte die Grundslage der Galerie, ein Bevollmächtigter ging nach Europa, um weitere Ankäuse zu machen, und im April 1874 konnte die Galerie dem Publikum geössinet werden.

Das Museum ist in günstigster Lage, in der Pennssolvania Moenne in der Näbe des Schahamtes und des Weißen Hauses, dem Kriegsministerium gegenüber erbaut. Die ausehntiche Halle mit einer Façade von 106 Fuß und einer Tiese von 125 Fuß ist im Resnaissancestil aus Backstein errichtet, mit steinernen Einsfassungen und Berzierungen, zwei Stockwerke boch, mit einem Mansardendach, auf dem sich ein Pavillon erhebt. Reinere Pavillons besinden sich auf den Ecken. Die Vildergalerie im oberen Stockwerk hat Dberticht und ist außerdem mit Gasteitung versehen, um geslegentlich nach landesübticher Unsitte beleuchtet zu werden

In Betreff der Auswahl der Kunstwerke stellten fich felbstverftändlich alle die Schwierigkeiten beraus, mit denen in unfern Tagen die Gründer eines jeden Runftinstitute zu fampfen baben, und bier in noch weit beherem Maage als in der alten Welt, denn es gab ja feine Rirchen, teine Palafte, Die Schätze ent= bielten, welche allenfalls bie (Brundlage batten bilben fonnen. In Betracht ber Unmöglichkeit, woblerhaltene, ausprechende Originale aus der Blüthezeit alterer und antiker Runft zu erlangen, haben die Berwalter in= soweit den richtigen Weg erwählt, indem sie sich in der Malerei auf die Erzeugnisse moderner Runft und in der Stulptur größtentheils auf die Reproduktionen ber Meifterwerke bes Alterthums beschränkt haben, Gin paar Driginalbiiften mit abgebrochenen Rafen ober die Brudyftude unergänzbarer Statuen, die allenfalls zu baben gewesen waren, würden weber dem gaien einen annähernden Begriff alter Runft, noch dem Ediller lohnende Gegenstände des Studiums geboten haben, mabrent an neunzig perzügliche Gipeabgune ber Pracht. stiide des Batitans, des Louvre, des Museums in Meurel, des britischen Museums, einiger Arbeiten von Mit bel Angele, Jean Gonjon, Piton und von Obi berti : Iburen tes Batifteriums in Gloren; ibm Die Beiligthümer ber goldenen Zeiten eröffnen. Ginige Et itmen und Bürten nach Caneva und Therwaldfen unt die Die inalwerte amerikanischer Künftler, barunter Dram Beners "Griedische Ettavin" beimben fich im eteren Etednert. Ein Zimmer in den unteren Mammen entlicht Reimen ber Sitte beimer Echape, Brongen von Barne, die Marmorbiiste Humboldt's von Rauch, einige Basien und Riffungen, Majoliten u. f. w.

Die Bilbergalerie, welche nach bem Katalog 112 Rummern enthält, seitdem aber manchen Zuwachs er= batten bat, giebt fich unverfennbar als bas fund, was fie ursprünglich war, nämlich die Sammlung eines Privatmannes, ber zwar Urtbeil genug befaß ober binlänglich zuverläffige Rathgeber hatte, um nichts Schlechtes ober bochftens Mittelmäßiges anzuschaffen, aber denn doch nicht von folder Kunftliebe durchglüht war, um sich in Besitz ber bedeutendsten erreichbaren Werte zu seten. Gerome - "Ein tobter Cafar" -Cabanel, Urn Edieffer und Edbrever find Die einzigen berühmten europäischen Maler, welche man repräsentirt findet, und diese nicht in ihren hervorragenderen Lci= stungen und meistens in wenig ansprechenden Bor= würfen. Einstweilen steht die Sammlung an Werth noch lang nicht den Privatgalerien so mancher New= Porter Runftfreunde gleich, und befonders fehlt es fast gang an den berrlichen Cabinetstücken, welche ben Sauptschmud vieler berfelben bilben. Gin ausgezeich= netes Bitt von Boughton: "The heir presumptive" eine Beftalin von Lerong, schone Landschaften von Emile Breton, Paul Weber und Thierftiide von Robbe und von Thoren find die bervorragendften Werte europäischer Rünftler. Die amerikanischen Maler fint größtentbeils burch Landschaften vertreten, barunter manche gute, angiebende Sachen. Außerdem findet man gablreiche Porträts amerikanischer Staatsmänner, Politiker und Generale aus alterer und neuerer Zeit, eine Art von Curiofitätensammlung, die auf den Gründer eben fein günftiges Licht wirft. Es find nämlich nur Gudlander, mit Augnabme Waibington's alle mehr oder weniger tie Etiigen und Berjechter bes Effavereisvitems, von Calbone bis auf ben Dberbundesrichter Roger Tanen, ber fich burch seine Entscheidung: Die Farbigen befäßen teine Rechte, welche bie Weißen anzuertennen ver pflichtet seien, verewigt hat. Die weit zahlreicheren großen Manner bes Norbens find gestiffentlich ignorirt worden, und erft in letter Beit, seitbem Corcoran, felber ein Gudlander, nicht mehr an ber Berwaltung betheiligt ift, scheint man biesen engherzigen, unkünst: lerischen Standpunkt aufgegeben zu haben, wie bie Aufnahme von einigen im Ratalog noch nicht ver= zeichneten Perträte würdigerer Reprasentanten der Na tion andeutet. Auch nur gegen den ausdriidlichen Bunich Corceran's bat man ten Besuch bes Museume ben Farbigen geftattet, welche in Washington ungefähr ben tritten Theil ber Cimvobner bitten.

#### Kunstliteratur.

Berichte von der Pariser Beltausstellung 1878 von Julius Leistug. Berlin, Berlag von Ernst Was= muth. 1878. -8.

Nach Maggabe feiner amtlichen Stellung und seiner Sauptthätigkeit hat Leffing in seinen Berichten über die Parifer Weltausstellung, welche aus vierund= zwanzig zuvor in der "Nationalzeitung" und in der "Illustrirten Frauenzeitung" veröffentlichten Briefen zusammengestellt sind, ein vorzügliches Augenmerk auf Das Kunftgewerbe gerichtet. Während er die bilbenden Rünfte nur summarisch behandelt, bat er den Bersuch gemacht, die Fortschritte der Runftinduftrie in den europäischen und außereuropäischen ländern seit der Wiener Weltausstellung nachzuweifen. Wer sich in einer gleichen Lage befunden hat, wird die Schwierig= keiten zu würdigen wissen, welche einem folden Ber= suche begegnen. Merkliche Fortschritte über Wien binaus wird der aufmerksame Beobachter wohl nur in der japanischen Industrie gefunden baben. er höchstens eine Erweiterung und eine Bertiefung der kunftgewerblichen Bestrebungen, oft auch eine Ber= sumpfung wie im Drient oder Ausschreitungen ver= werflichster Art wie in England und Frankreich zu kon= statiren. Gebr bunt, wechselvoll und unterhaltend war bas Bild ber Parifer Weltaussiellung, aber wenig erfreulich und vollständig. Mit dankenswerther Gorg= falt hat Leffing aller Orten die Bemühungen in's Auge gefaßt, welche auf Die fustematische Pflege Des Runstunterrichts gerichtet sind, in der offen ausge= fprodenen Absicht, aus folden Beobachtungen nütliche Lehren für Deutschland zu zieben. Zehr eingebend beschäftigt er sich mit den österreichischen Fachschulen und dem Museum. Wenn er Die Ansicht ausspricht. das in Desterreich befolgte, sonst so vortreffliche Sustem des Unterrichts leide an dem Mangel, daß neben dem Studium der mustergiltigen Renaissanceformen Das virekte Naturstudium vernachläffigt werde, so scheint und diefe Bemertung, falls fie auf richtigen Beob= achtungen beruht, jedenfalls regster Beachtung werth. Auch das sonst in den Berichten über die Parifer Ausstellung ziemlich vernachläffigte Gebiet der Frauenarbeit und des weiblichen Butes hat in Leffing's Buch eine eingehende und sachkundige Behandlung erfahren.

A. R.

Beter Bischer's Berte, Tert von B. Libte. Zweite Abtheitung. Nürnberg, E. Soldan. 1878. Fol.

Wir haben dieses verdienstliche Unternehmen bereits beim Erscheinen der ersten Abtheilung an dieser Stelle angezeigt. Die soeben erschienene zweite Abtheilung bringt nun den Schluß desselben, und wir

besitzen damit das vollständige Werk des Meisters — so weit es bekannt ist — in getreuen Nachbildungen, an deren Hand sich der Forscher ein zutreffendes Urtheil über Peter Vischer bitden kann. Sollten sich später noch beglaubigte Arbeiten des berühmten Nürnberger Rothgießers sinden, so wird ein Nachtrag das Werk bervollständigen. In den hier vorliegenden 24 Blättern erhalten wir, neben mehreren Details des Fugger'schen Gitter's und des Schaldusgrades, eine Totalansicht des Lesteren, des Epitaphiums mit der Grablegung in der Negivienkirche zu Kürnberg, zwei Unsichten des Grabmats in Magdeburg, eine Wiederholung des Tintensasses, die zwei Grabmäler in Hechingen und Kömhild, die beide auf derselben Komposition beruhen, und die Bildsänte des h. Mauritius in Kürnberg.

Der Text geht fritisch in dronvlogischer Folge die Thätigkeit des Meisters durch. Daß bei allem Bestreben, den Stoff zu erschöpfen, doch noch nicht alle Lücken unserer Renntniß gedeckt sind, liegt im Wesen der Sache. Aber durch die Bereinigung so vieler in ber Welt zerstreuter Werke ist hier ein großer Edvritt zur genaueren Würdigung des Meisters gescheben. Bekanntlich hat sich seit vielen Jahren ein Streit darüber entsponnen, ob Bischer als ein selbständig thätiger Künstler aufzufassen ist, oder nur als ein Hand= werksmeister, der von anderen Künstlern erfundene und im Modell hergestellte Gedanken durch gediegenen Bug wiederzugeben verstand. Besonders hat Bergau neuer= bings ben zweiten Standpunkt eingenommen. der Prämiffe, daß für zwei Grabmäler eine Zeichnung von Direr als Borlage sich gefunden, wird von ihm geschlossen, daß es bei allen anderen Werten eben fo gewesen sei. Wenn da gesagt wird, die Statue des Grafen Otto von henneberg dürfte nach einer Zeich= nung von A. Rrafft sein, oder die Ornamente und Wappen am Grabmat des Erzbifchof Ernst in Magde= burg erinnern an A. Krafft, so ist das eine subjektive Ansicht, da nicht erwiesen werden kann, daß A. Krafft wirklich die Zeichnung geliefert hat. Aehnlich heißt es: Man beauftragte wahrscheinlich A. Krafft, einen Entwurf (zum Sebaldusgrab) zu verfertigen. Beideloff hat die Zeichnung dem B. Stoß zugeschrieben, weil er ganz willfürlich ein ganz fremdes Monogramm dem Zeichen dieses Künstlers ähnlich fand. (Widerlegt von Döbner im Kunftblatt 1852). Wir wollen hier nicht in die Streitpunkte tiefer eindringen und erlauben uns nur die furzen Bemerfungen: Bon seinen Zeitgenoffen ist Bischer für einen Künftler gehalten worden; Reudürffer fagt von seinem Sohne Hermann, er sei mit Gießen, Reißen, Magwerken und Conterfepen wie ber Bater fast fünstlich gewesen; das Gitter für Fugger ist sicher nach Bischer's Erfindung ausgeführt worden; auf mehrere seiner Werte bezeugt er selbst seine

mir Beter kifcher", eder: "Opus M. Petri Fischer"; und we ihm eine fremde Zeichnung vorliegt, wie bie von Dürer, da weiß er fie fo zu benuten und dem intendirten Werke angupaffen, wie nur ein bentender und produftiver Rünftler es verfiebt. Wer fich über die ganze Angelegenbeit näber unterrichten will, wird mit Befriedigung Tert und Bilt bes vorliegenden Werkes zu Ratbe gieben. Nach meiner Anficht feblt uns jum vollkemmenen Schlichten bes Streites eine achte, beglaubigte Bandzeichnung bes Meifters. zeichnete viel, und alle Dieje Zeichnungen tonnen unmöglich verloren gegangen fein. Boffen wir, daß fich eine folde finden werte, um tem Meifter zu feiner Ehre ju verbeifen! Ber ber Bant nehmen wir freudig an, was une Lübfe und ber unermutliche E. Colban in dem schön ausgestatteten Werte geboten baben.

3. 6. 2Beffeln.

# Gin neues Werf über Belagques und Murillo. Serr Charles B. Curtis in New York (Rr. 9 East Fifty-Fourth Street) wird bemnachst einen rasonnirenden Ratalog ber Werfe des Belaguer und Murillo veröffentlichen und er-fucht in einem gedrucken Sircular alle Borstande öffent-licher Sammlungen und Beitzer von Bildern der beiden Meifter, ihn mit Rotisen über dieselben zu unternuten. handelt fich babei namentlich um folde Werke, welche bisher nicht befannt und fpesiell in den Bergeichniffen von Stirling und Burger nicht erwahnt find. Gewinischt werben: Bezeichnung des Munitlers und des Gegenstandes; Namen des gegenwartigen oder des letten befannten Eigenthumers; Grofie des Vildes; Angabe, ob die Figuren in Lebensgröße find oder nicht; genaue Beichreibung des Bildes, feines Malgrundes, feines Zuftandes; endlich Rotisen über feine Berfunft, und uber die vorhandenen Reproduftionen. Die geft. Beitrage find an die oben bezeichnete Addreffe gu richten.

#### Mefrolog.

Johann Martin Bernat, Landichaftsmaler, ber am 19. Dezember 1878 nach langerem ichweren Leiben in München ftarb, mar am 22. Marg 1502 in Epener geboren und der Sohn eines Maurermeisters und Raminiegers dafelbit, ber außer ihm noch elf Sohne hatte. Nachdem er sunachft bas Sandwert feines Baters erlernt, ging er 1821 nach Wien und trat bort in die Architekturschule, um fich im Beidmen ju uben. Rach Spener mrudgefehrt, marb Bernau Schuler des am dortigen Gumnaftum als Zeichen lehrer angestellten Rellerhofen, ber ihn auch mit ber Technik ber Celmalerei vertraut machte. Wahrend eines zweiten Aufenthaltes in Wien (1827-1829) widmete er fich mit Borliebe ber Architefturmalerei und begab fich im lesteren Nahre nach Minnchen, von wo aus er fortgesetst Etudien retien in's bavertiche Gebirge, nach Riederbavern, Wurttem beig und Die Abempials machte Em gludlicher Bufall machte ibn 1836 nut dem gefrath Gottbilf veurrich v Schu-bert befannt, ber ihn alb Zeichner nach dem Oriente mit-na.m Tie Reife judvie ihn vom September 1836 bes zum ft for 1837 über Monstantinopol nach Meinasien und in das Grade Accounted Die Frucht Dieber intereffanten Meife, von der Bernah mit reichgefüllten Bortefeuilles gurudlehrte, n :. Dus le'ennte Cammelmert: ,, Bilder aus dem heiligen L'ande". (Stuttgart bei Steinkopf.) Dadurch lentte er auch du Auberich anseit Englanes au sich, von wo aus er den Auftrag erhielt, eine größere Forschungsreise in Oftindien mutanieren Rach einer iaft ein halbes Jahr dauernden Zustützt teinen die Revenden, darunter auch Johannes v. Reth, Euce Dezember 1840 in Kallutta ein. Da sich aber

Rünftlerschaft, ba er fagt : "Gemacht gu Rirnberg von der beabsichtigten Reise unuberwindliche Schwierigkeiten in ben Beg gestellt, nahm Bernat im Auftrage ber englisch-indichen Regierung an einer wiffenschaftlichen Expedition nach Abeiinnien Theil und fehrte fo erft nach mehr als breifahriger Abmesenheit nach Munchen gurud - Leider hatte er einen großen Theil seiner Studien in ben Archiven von Bombay hinterlegen muffen, boch war er immer noch in ber Lage, 1852 unter dem Titel: "Scones in Acthiopia" feme Erlebniffe mit jahlreichen Runft-Beilagen herauszugeben, welche sich das Lob der ersten Autoritaten, wie A v. Sum boldt, E. Mitter, Roderic Murchion, Sir Tilletson Becke, Dr. Heinr Barth, August Petermann, Schleiden ze erwarben. Sie erschienen später in deutscher Bearbeitung bei Rud Besser in Stuttgart. Seit 1846 lebte Bernat in München und hier zeichnete er die fünftlerifden Beilagen ju Barth's "Reisen und Entdedungen in Central Afrika (Gotha bei Jul. Perthes) und zu Wilh. v. Harnier's "Neise am oberen Ril".

> Brufakis † In Munchen ftarb am 7. Dezember 1878 Nachts nach kurzem Leiden der Historienmaler Theodoros Petros Brujakis. Am 31. 19.1 Oftober 1814 in Theben geboren, tam er ichon im Jahre 1832 nach Munchen, bem Rufe bes für Griechenland begeifterten Königs Ludwig I. folgend, und bildete sich daselbst zum geachteten Sisterien und Genremaler aus, wobei ihm Beter v. Hes, v. Heided (genannt Heideager,) Jos. Petzl., (8 v. Maner u. A freund-lich zur Seite standen. Die Stoffe zu seinen Bildern ent-nahm Brysatis seinem Vaterlande und verlieh diesen durch die gewiffenhafte Darstellung bes Besonderen in Land und Leuten, Sitten und Gebräuchen einen kulturhiporischen Berth. Manche seiner zahlreichen Werke wurden verviel-Sitten und Gebräuchen einen fulturhiftorifden

> K. Anton Theodor Sändler, Bildhauer in Chemnig, starb am 24. November 1878, 48 Jahre alt. Als der Sohn eines Freiberger Hornbrechslers war er zu dem gleichen Gewerbe bestimmt, und von ihm gesertigte großere Holzschnitzereien waren die Beranlassung, daß er 1847 in die Kumitakademie zu Tresden eintrat Danach in das Atelier Rictidel's auigenommen, zeigte er fich bald jo tuchtig, daß er von bem Dleifter bei beffen Arbeiten am Dresbener Dlu feum zc. mit verwendet wurde. Auf deffelben Empfehlung ging er 1850 nach Berlin, um fich die Marmortechnit angueignen, fehrte 1853 nach feiner Baterftabt Freiberg jurud und führte sein erstes selbstständiges Werk, einen monumen-talen Brunnen, aus Im Jahre 1858 siedelte er nach Chemnik über, woselbit er, nach Grundung eines eigenen hausstandes, bis in seinem Tode verblieb. hier entfaltete er eine rege Thätigkeit nach ben verschiebensten Richtungen hin. Arbeiten rem ornamentaler wie funftgewerblicher Art mit größter Gorgfalt und Gefcid ausführend, fuchte und fand er feine Lebensaufgabe boch in ber rein figurlichen Plaftit. Ausgerutet mit regem Gefuht und feinter Empfindung für Formengebung, in Ausübung feiner Kunft an fich felbst die höchsten Ansprüche stellend und unermüblich Befferes und Hoheres zu erreichen suchend, wußte er manch schonen Eriolg zu erringen und hat zur Gorderung der Plaftif in bem ihm gur gretten Beimath gewordenen Chennig febr viel beigetragen. Bon feinen, mabrend biefer gwangig Jahre geschaffenen, gahlreichen Berten: Standbilbern, Reliefs und Medaillons in Bronze, Marmor und Sandftein, find die meisten in Chemnit verblieben und schmiden die sind die meisten in Chemnik verblieben und schmüden die erentlichen Platze und Gebaute, is das Breuseigandelts des "Becker" vor der Borie, die Brouseigan der "Rictoria" und die "Medaillonds" des Kriegerdenkmals, die Sandsteiniguren des "Jaquard" an der stadtschen Webschule, des "Schmiedes" und "Gießers" an der Zimmermann'schen Wertzeugmaschinensabrik, die Apostel: "Jakobus, Paulus, Petrid" an der Jakobischen, serner die Reliefs und Medaillonporträts der Geisteshervon an der Börse, der Schule ju Schlofichemnit, bem Gebaube ber technichen Staatslehr anstalten u. a. m

#### Kunftunterricht und Kunftpflege.

R B hifterifde Rommiffion fur bie Broving Cachien. Der Lanotag der Provins Sachien hat durch Beichluft vom 18. November 1876 eine besondere historische Rommission in's Leben gerufen, welche, mit einer Dotation von vorläufig 5000 Mt. jährlich ausgeruftet, die Aufgabe hat, alle auf die Erforschung der Geschichte der Provinz errichteten Bestrebungen planmäßig zu leiten und nachdrücklich zu unter-stutzen, sowie die aus der Vergangenheit gewonnenen wissenschaftlichen Ergebniffe für Gegenwart und Zufunft nugbar zu maden. Diese Kommiffion hat sich zunächst als Aufgabe geftellt:

1) Sicherung der handschriftlichen Ueberlieferungen gur

Geschichte der Proving.

2) Erhaltung und Beschreibung der Kultur: und Kunft: Denkmäler

3) Errichtung eines Provinzial-Museums in Salle.

Das Mufeum foll zunächft durch den aus dem Unkauf und aus Ausgrabungen gewonnenen ichon vorhandenen Grund: ftod gebildet werden, woran dann die bedeutende Samm-lung des Thuringisch Sachsischen Alterthums Bereins sich anichließen wird. Mit der Beschreibung der in der Proving vorhandenen Runftdenkmäler murde der Bau-Inspettor G. Sommer in Zeit beauftragt.

#### Vermischte Nachrichten.

\* Die Entstehung der Fanences henri-Deug. Cuftos Br. Bucher beschäftigte sich in einer fürzlich im Defterreichischen Museum gehaltenen Borlefung mit ber Geschichte und der Technit der sogenannten Fapencen von Diron (Henri-Deug) und stellte in Beziehung auf die letztere eine neue, sehr plausible Hypothese auf. Während er sich nämlich in dem ersten Theile des Bortrags darauf beschränkte, eine Nebersicht dessen zu geben, was über die Herkunft der Benri-Deur Befaße bisher zu Tage gefordert worden ift (wobei er die Fabrifation berfelben auf dem Schloffe Diron als durch Benjamin Killon's Forschungen wohl mahrscheinlich gemacht, nicht aber als bewiesen bezeichnete) trat er mit Berufung auf eine von herrn hans Macht, Docenten an ber Wiener Kunftgewerbeschule, gemachte Entdedung den bis-herigen Ansichten über die Urt der Jabrikation theils direkt entgegen, theils zog er aus benselben neue Konsequenzen. In der That stand bisher über das bei Herstellung jener Gefäße befolgte Bersahren gar nichts fest. Der Bersasser des neuesten Werkes über Keramik, F. Jannice, begnügt sich zu behaupten, "die Imitation dieser Gebilde sei nichts weniger als schwierig", ohne anzudeuten, wie er sich dieselbe denke. Wahrscheinlich folgt er hierin Aug. Demmin, welcher die bestimmte Meinung ausspricht, daß die Technif der Henri-Deux-Fayencen übereinstimme mit der bei gewissen incru-stirten Fliesen aus Neuschatel in der Normandie angewandten. Beniger einfach und leicht findet ein Praktiker, welcher sich selbst in Imitationen versucht hat, Avisseau in Tours, die Sache. Nachdem er, gleich Anderen, die Bermuthung geäußert hat, der Berfertiger möge fich der Buchbinderftangen, ja sogar kleiner Holzschnitte bei ber Herstellung bes Flächen-ornaments bedient haben, fährt er (Schreiben vom 12. Dez. 1862 an Gillon) fort: "Jeder Stempel brachte Bertiefungen

hervor, welche mit farbiger Maffe ausgefüllt werden mußten. hierauf entfernte man die Grate mit einem Schabeisen ober auf eine andere Manier, die und unbekannt ift und beren Enthüllung vielleicht diesen fleinen Meisterwerken einen großen Theil des Berdienstes im Ueberwinden von Schwierigfeiten nehmen wurde". Macht glaubt nun diefe, allerdings gang andere, Manier gefunden zu haben, und Bersuche bestätigen seine Ansicht. Darnach ist keine Masse in die vorher ein: jeme Anjigi. Darnach in teine Wasse in die vorger einzgepreßten Bertiefungen gestrichen, sondern die Buchbinderstange selbst ift mit Farbe bestrichen worden, so daß Bertiefung und Färbung gleichzeitig entstanden. Dieser Broces des Bedruckens des Thons ist vor sich gegangen, ehe die Geste geformt waren, und zu diesem Formen selbst bediente man fich feiner Studformen, fondern beliebiger Ruchengefaße, in welche die ornamentirte und in paffende Stude schnittene Thonschwarte hineingedrückt wurde. Diese Manipulation wird verrathen durch die häufigen Fugen, welche früher für Formnähte angesehen worden sind; Formnähte aber mußten fich als Erhöhungen barftellen, mahrend jene Fugen vertieft sind, überdies hier und da Theile des Flächen: ornaments wegschneiden. - Dies die wesentlichften Bunfte ber Macht'ichen Entbedung, welche in bem gedachten Bor-trage umftanblicher erörtert wurde, und die nicht versehlen wird, namentlich in Frankreich und England, wo man einen förmlichen Cultus mit den Benri : Deur : Gefäßen treibt, wurde doch auf der Auftion Pourtales ein Gefäß Henri-Deur mit 27,000 Frcs. bezahlt! - Aufsehen zu erregen.

#### Zeitschriften.

Gazette des Beaux-Arts. No. 12.

Les portraits historiques au Trocadéro, von Paul Mantz. (Mit Abbild.) — L'ancien art mexicain au Trocadéro, von Germaine de Poligny. (Mit Abbild.) — La céramique de Pextrème orient à l'éxposition universelle, von P. Gasnault. (Mit Abbild.) — L'architecture au Trocadéro, von Paul Sédille. (Mit Abbild.) — Les tissus et les broderies au Champ de Mars, von Th. Biais. (Mit Abbild.) — Les laques japo-nais au Tracadéro, von Ch. Ephrussi. (Mit Abbild.) — Le moyen âge et la renaissance au Trocadéro: Les faiences ita liennes, les manuscrits, la tapisserie, von Alfred Darcel. (Mit Abbild.) — Les médailles: Les médaillons et les plaquettes de la renaissance, von Eugène Piot. (Mit Abbild.) — Les livres d'art au Champ de Mars, von Henry Havard. (Mit Abbild.)

Journal des Beaux-Arts. No. 23.
Concours extraordinaire. — Peintres anciens: Servais de Coulx, von M. Dosveld. — Le peintre van Hulsdonck. — Un chef-d'oeuvre de Lancret retrouvé. — Deux lettres curieuses.

L'Art. No. 210.

La peinture à l'exposition universelle de 1878: l'école anglaise, von Ch. Tardieu. (Mit Abbild.) — Le Musée National Bavarois a Munich, von Chr. v. Weber. (Mit Abbild.) — Les nouvelles mosaïques du Dôme de Sienne, von P. Leroi. (Mit Abbild.) — Les étrennes de 1879 (Publications de G. Charpentier; E. Plon et Cie.; Quantin; Firmin-Didot; Hachette et Cie.; Garnier frères et Maurice Dreyfous), von E. Véron und T. Chasrel. (Mit Abbild.)

Inserate.

Kunst-Ausstellungen.

Die vereinigten Kunft-Bereine in Augsburg, Stuttgart, Wies-baden, Burzburg, Fürth, Rürnberg, Bamberg, Bapreuth und Regensburg veranstalten, wie bisher, in den Monaten Januar bis Dezember 1879 gemeinschaftliche, permanente Ausstellungen unter den bekannten Bebingungen für die Einsendungen, von welchen hier nur diesenige hervorgehoben wird, daß alle Kunstwerke von Nord- und West-Deutschland nach Wiesbaden, von Desterreich nach Regensburg, vom Süden und aus Mun-chen nach Augsburg einzusenden sind, und vorstehenden Turnus voroder rudwärts zu durchlaufen haben.

Die verehrlichen herren Rünftler werden baber gu gablreicher Ginfenbung ihrer Runftwerke mit bem Ersuchen eingelaben, vor Ginfenbung von größeren und werthvolleren Bilbern, unter Anzeige ihres Umfanges und Gewichtes, gefällige Anfrage ftellen zu wollen.

Regensburg im Dezember 1878.

Im Hamen der verbundenen Vereine: der Runftverein Regensburg.

Gine große Sammlung von Del= gemälden und Rupferstichen in welche bedeutende Meifter aller Schulen vertreten sind wünscht man en bloc zu verfausen. Offerten sub J. II. 9946 befördert Rudolf Mosse, Berlin SW.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

#### Die Galerie zu Kassel

in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text. Ausgabe auf weißem Papier eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chines. Papier in Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldschnitt gebunden 45 Mark.

# EINLADUNG

## Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung im Jahre 1879.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Constanz vom 20 April bis 4. Mai; 11. Mai 8. Juni; Zürich 30. Juni; Winterthur . 15. Juni 6. Juli 20. Juli; Glarus 9.9 21 " 17. August; St. Gallen 27. Juli Schaffhausen 24. August September: .. 14. September 6. October.

Die Einsendungen sind bis spätestens am 15. April

an das Comité der schweizerischen Kunstausstellung in Constanz

zu machen.

Für Sendungen vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung

dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden und es werden dieselben noch besonders darauf aufmerksam gemacht. dass neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemälden durch Private und Vereine, alljährlich noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedentenderer Kunstwerke verwendet wird. Die Vertügung darüber steht für das Jahr 1879 dem Kunstverein St. Gallen zu.

Bedingungen.

A. Es werden nur Originalarbeiten von lebenden Künstlern aufgenommen, blosse Copien, anstössige oder unbedeutende Gegenstände werden abgewiesen. Die Sektionen sollen überhaupt mit der Aufnahme der Bilder strenge verfahren, und jeder Ausstellungsort hat das Recht, Gegenstände, die ihm des künstlerischen Werthes zu ermangeln scheinen, abzuweisen.

Kunstwerke, welche vor Beendigung eines Turnus zurückgezogen werden, dürfen im weitern Verlaufe

desselben nicht wieder Aufnahme finden

- B. In Betreff der Verpackung ist Folgendes zu beobachten:

  a) Es soll jedes Gemälde mit dem Rahmen in der Kiste festgeschraubt werden und es soll die Kiste den Rahmen genau umfassen. Allen Schaden, welcher aus mangelhafter Verpackung entsteht, wie z. B. Zerbrechen von Gläsern etc., trägt der Versender. Ganz defecte Kisten können auf seine Kosten durch neue ersetzt werden.
- b) Der vordere Rand der Kiste soll schwarz angestrichen oder mit dunklem Papier überzogen sein.

c) Der Deckel soll mit Kopfschrauben und nicht mit Nügeln befestigt sein.

d) Es dürfen in einer Kiste nicht mehrere Bilder verpackt sein.

d) Bei der Zusendung ist inwendig am Deckel die genane Bezeichnung des Gegenstandes und des Preises in Franken, der Name des Künstlers und dessen vollständige Adresse, eventuell der Ort der Zurücksendung anzubringen. Dagegen sollen weder auf dem Bild noch auf dem Rahmen Aufschriften oder Preiszettelchen angebracht werden. Sendungen ohne Werthangabe bleiben in der Assekuranz unberücksichtigt.

/) Im Auslande sich aufhaltende Künstler haben für gehörige Zolldeklaration zu sorgen, wie oben angedeutet. Im Frachtbriefe ist der Inhalt der Kiste genau anzugeben und die Sendung zu

adressiren:

An das Comité der Schweizerischen Kunstaustellung in \* .

Zur Freipassabfertigung an der Grenze.

4) Kunstgegenstände, welche der Ausstellung von anderen Personen als den Künstlern selbst zugesandt werden, sollen mit einer von diesen letztern unterzeichneten Erklärung, dass sie das Ausstellen ihrer Werke genehmigen, versehen sein.

C. Die Künstler genießen, versehen sein.

C. Die Künstler genießen Portofreiheit für Hin- und Rückfahrt in einem Rayon von 500 Kilometern für ein Gewichtsmaximum von 100 Kilogramm bei Versendung der Gegenstande in ordinärer Fracht. Bei Versendung in Eilfracht trägt der Versender die Hälfte der Kosten. Die Rucksendung vor beendigtem Turnus, auf Verlangen des Künstlers, geschieht auf dessen Kosten, ehenso auch die Rücksendung zurückgewiesener Bilder.

Die Aufnahme von Bildern nach Eröffnung der Ausstellung kann von der betreffenden Section ver-

weigert werden.

Die Kosten für Kunstgegenstände, welche vom Auslande her nach dem bestimmten Termin zur Aus-

stellung eintreffen, soll der Künstler tragen.

D. Für die verkauften Kunstgegenstände wird eine Provision von 5t, vom Verkaufspreis abgezogen E. Die Kunstgegenstände werden für die Zeit ihrer Ausstellung in den Ausstellungslokalen und für den Transport von einem Ausstellungsorte zum andern gegen Fener- und Transportschaden versichert; die von an-wast- kommenden vom Momente an, wo sie auf Schweizerboden, respektive zur Ausstellung nach Constanz in auch. Für Abschluss der bezüglichen Versichungsvertrage sorgt das Geschäftscomite. Dagegen übernimmt er ehweizerische Kunstverein keine bestimmte Garantie für den Fall anderweitiger Beschädigungen in den Viellungslokalen. Immerhin gilt als selbstverständlich, dass wahrend der Ausstellung, sowie bei der Placirung und Verpackung der Sendungen von den Vereinen die größete Sorgfalt beobachtet werde.

F Alle auf die Ausstellung bezüglichen Reklamationen sellen vor Ende des Jahres der Section Basel zuge stellt werden, welche die Ausstellung beschliesst. Zwei Monate nach erfolgter Rücksendung eingehende Ansprüche brauchen nicht mehr berücksichtigt zu werden.

In Erwartung zahlreicher, gediegener Zusendungen von Seite der Künstler erlässt gegenwärtige Linkeling Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Zürich, im Januar 1879.

Das Geschäfts-Comité.

Robigirt unter Verantwortlichfeit bes Berlegers E. A Bremann. - Drud von hunderistund & Pries in Leipzig



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstaa, von Juli bis September alle 11 Tage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis, jur sich allem bezogen kontet der Jahraang 9 Mark sowohl im Buchbandel als auch bei den deutschen und osterreichnehen Postanstalten

Inbalt. Das neue Parlamentsgebaude in Wien. — Korrespondenz. Venedig. — Er Lippmann, Der Codentanz von Bans Bolbem. B. Kobler, Polychome Meisteinwerfe der monumentalen Kunnt in Italien, fr Cherifmann, Kuntigeschichtliches Musterbuch. Coop. Emelin Italienwiches Flizzenbuch, Ein neues Werf über Bolbein. M Stunnennann ; Ellwängen Glabmäler in der Matenfirche zu Banau, Wundelmannskeier in Vonntelmannskeier in kiantfurt a. M. Aufnahme von Vans und Kunstdenfmalern in der Proponz Brandenburg. Fetzichtigung. Infectate.

### Das neue Parlamentsgebäude in Wien.

Dieser großartige Ban, das Meisterwert Theophit Hansen's, dessen Fundamentausbebungen vor vier Jahren begonnen wurden, ist während der letzten Baustampagne zum großen Theil unter Dach gekommen: nur für die drei höher aufsteigenden Hauptpartien, den Mittelban und die beiden Sitzungssäte, die allerdings auch schon die zu den großen Kapitäten unter dem Hauptgesimse emporgewachsen und an welschen diese und die Giebel und Attiten noch zu versehen sind, wurde die Eindeckung programmgemäß dis zum Herbst 1879 vorbehalten.

Nieber dem böchst einsachen Unterbau, dessen Granitquadern mit sehr schwachen Bossen geziert sind, ersebet sich an den vier Seitenstügeln, welche vom Mittelbau ausläusen und zu jeder Seite desselben die hohen Saalbauten der Sitzungsfäle einschließen, eine korinsthische Pitasterstellung, welche an der Façade zu Treisviertel=Säulen gesteigert ist. Das bereits vollständig hersgestellte Gebält – aus weißem Trientiner Marmor — schließt die niedriger gehaltenen Flügelbauten nach oben ab. An den vier Pavillons geht das Gebält in je zwei Giebel über, von denen der vordere auf sechs freien, vor die Façade vortretenden, jener Pilastersordnung entsprechenden Säulen ruht. Eine Kassetten decke aus steinernen Balken und Platten bildet den Plasond dieser Loggien.

Die Interfolumnien der die vier Flügel zie renden korinthischen Ordnung nehmen die Fenster ein, mit einsach gehaltenen, aber ebenfalls sehr sein prosilirten Marmorgewänden und Giebelverdachung; die Zwischenräume zwischen Jenstern und Pilastern sind mit weißen — röthlich nüaneirten — Salzburger Marsmorplatten vertleidet. Der lichte, aber warme Ton des Ganzen, der nur durch die etwas dunkteren Pilaster und Säulen auß Karstmarmor belebt wird, muß als sehr glüdtich bezeichnet werden.

Im Innern der Klügelbauten sind die Gewölbe und Tußböben hergestellt und geben schon einen Begriff von den bedeutenden Dimensionen dieser Nebenräume, welche zu Bureaux für die Minister=Präsidenten u. s. w. bestimmt sind, vor Allem von den prächtigen und lichten Korridoren, welche nach jeder Richtung zweismal das Gebände der Yänge und Breite nach durch schneiden.

Wie erwähnt, sind die Hauptbauten noch mehr zurückgeblieben. In den Sitzungsfälen find die halberunden Wände zwar ichen die zur Plasendhöhe aufgemauert, so daß sich auch hier schon die imposante Wröße der Räumtlichkeiten erkennen läßt, und am Neußeren derselben ist die kolossale Pilaskerstellung mit der kleineren untergeordneten Ordnung dazwischen bis zur Kapitälböhe der ersteren emporgewachsen; nach außen besteht hier ebenfalls alles aus Karst= und Trientiner Marmor.

Betrachten wir jest den Mittelbau! Während die steinerne Kassettendecke des Parterrevestibüls von vier dorischen Säulen getragen wird, ist das darüber liegende Bestibül des Hauptgeschosses, zu dem man entweder von jenem vermittelst der beiden Hauptsstiegen oder direkt von außen über die Rampe gestangt, von acht großen Säulen aus Trientiner Marmor umgeben, deren ionische Kapitäle genau denen

des Erecktbeions nachgebildet find. Zehn Niiden aus geltlich weißem Marmor beleben die mit Bave nazze zu vertaielnden Wände, und der Außboden ist ans machtigen Steinplatten zusammengesigt. Den binteren Abichtuß gegen die Mittelballe macht eine prachtige Thüreinfasiung, deren Gebälf und Dreiviertel-Zauten aus Zatzburger Marmor einst eine reich geschniste Thür aufzunehmen bestimmt sind.

In der Mittelballe selbst siebt es noch öde aus. Zwar ist bereits einer der vierundzwanzig tolosialen, 2 Meter tangen fanellirten Sautenickäste aus rothem Salzburger Marmor auf den Platz gesommen, und die Hatzburger Marmor auf den Platz gesommen, und die Hatzburger Marmor auf den steine, aber die Aufstellung derselben auf den steinernen Fußbodenplatten wird erst im laufenden Jahre begonnen werden tönnen. Die bierfür bestimmten vierundzwanzig Stücktorinthischen Mapitäle dagegen, aus Medelinostein, sieben vollendet in der naben Werkstätte der Steinsmeßen. In den zwei hinter der Mittelbalte gelegenen Salen tenten einige prachtvolle Säulenickäste aus rothem und weißem Marmor mit einsachern ionischen Ravitäten die Ausmerssanteit auf sich.

Treten wir nun, jum Beffibul gurudtebrend, binaus vor ten Baupteingang auf ben Stereobat, beifen mächtige Quabern die Gäulen des Portifus tragen. ie bewundern wir gunachft die teleffalen Gemande der 3 Meter breiten und entiprechend boben Saupt= Ringsherum mit einer doppelten Reihe von Blattwert und Reietten plastifch im Marmor verziert, erinnern sie mit ihren Konfolen und der ebenfalls reich verzierten Sima lebhaft an die berühmte Seitenthur des Erechtheiens, der Diese Thur and burch ibre tief gurudtretende fraftige Profilirung gleicht. Unfere und jedes gadmannes vollfte Bewunderung muß aber ben 1,25 Meter farfen Caulenichaften tes großen Portitus ielbit gezollt werden, welche aus gebn Trommeln von je 1 Meter Bebe gufammengejügt fint, Die nach antifer Beise an den Rändern vollkommen aufeinanderge= ichliffen, trocen aufeinandergesett, blog burch ben Steindübel festgehalten, nur einem fehr aufmerkfam in benden Ange Die Ange verrathen; es geichab gum ersten Dale bei uns, daß in solcher Beise an einem antifigrenten Bau auch bie antife Technit wieder gen't nurte Die Tremmeln follen im Steinbruch des Karft selbst aufeinandergeschliffen worden sein und erft nachdem eine Gaule in folder Beife zusammengesett . . . . Ranellinen erhalten baben. Auch fammt . 1. R vit v. 1.50 Meter bod, welche bie Edufte nach oben abschließen, nebst ben Arditraven, welche sie überie na e, vot en it vollentet und geben bie gum Be and it is a firm B utampagne eine verlaufige Abnung and the first time Birtung biefes Pertitus. ber bei bei bei Baner feit bem Beginn bee Banes verstrichen, und wohl dieselbe Zeit wird noch noth wendig sein zu seiner ganzlichen Bollendung.

Um schließlich auch von den materiellen Mitteln, über welche der Bau versügt, einen Begriff zu geben, sei erwähnt, daß von den auf 7 Millionen Gulden veranschlagten Gesammtkosten die Baumeisterarbeiten etwa  $1^3/_4$  Millionen und die Steinmeharbeiten ca.  $2^{-1}_2$  Millionen Gulden sür sich allein beauspruchen, sowie daß die jest etwa 3 Millionen sür den Bau ausgegeben worden sind.

Leider wurden bei ber Genehmigung bes Roftenanschlages burch ben Reichsrath Die für Die plastische Ausführung angesetten Summen gestrichen und beren Genebmigung überhaupt einer fpateren Beit vorbebalten. Wir muffen Dies im Intereffe Des Baues fo wohl als auch der Plastit, welche bier ein so ausebuliches Gebiet zu beherrschen batte, auf das lebbafteite bedauern; benn fo icon ber Ban auch in feiner Ginfachbeit, in seinen edeln Broportionen und den träf= tigen Details wirft, so wierde er obne das belebende Element ber plastischen Ausstattung in und auf ben Giebeln und an den Friesen u. f. f. besonders auch auf und vor ber Rampe leicht eine etwas trectene und nüchterne Physiognomie betommen: eine Befahr, welche ber Anwendung bes griechischen Stile immer nahe liegt und die glücklich zu vermeiden, der Meister bes Baues bisher immer verstanden hat. Dige es ihm auch hier gelingen, mit seinen Intentionen noch rechtzeitig durchzudringen, damit die öfterreichischen Parlamentsmitglieder bei ihrem Einzug in den neuen Balast benselben harmonisch abgeschlossen und nicht als einen Torso vorsinden!

#### Korrespondenz.

Benedig, im December 1878.

Das wegen tünstlerischer Unthätigseit arg verschrieene Benedig, welches in der That mit seinen 132,000 Einwohnern jast nichts producirt, was in den Bereich der bildenden Kunst siele, dessen Akademie in tester Zeit iegar zu einer Kunstichule degradirt worden ist, die jest nicht weiß, ob leben oder sterben aus Mangel an entscheidender ministerieller Berfügung, — dieses arme Benedig bat es dech in lester Zeit wenigstens zu ganz ehrenwerthen Restaurationen verschiedener Bauwerle gebracht.

Um zuerst ein wenig in die Augen springendes, aber beite verdienstvolleres Werk zu nennen, sei vor Allem der völligen Neulegung des Marmorfußbodens unter den alten Procuratien gedacht, wodurch der unsverzleichtiche Marcusptatz um eine Bequemtichteit reicher wurde. Die alte Zeichnung der weißen Marmorfließen ist genau beibehalten. Eine schöne Inschrift fagt uns,

daß dieses große, kostspielige Werk auf Kosten eines Privatmannes ausgesührt worden. Zu loben ift die unglandlich kurze Zeit, während welcher dies geschehen. Der edle Spender, Cav. Fissola, gab allen bei der Arbeit Beschäftigten schließlich ein Festessen. So oft der Blick des jetzt so leicht und beguem Tabinschreitenden auf den schönen Kußboden und dessen gefällige Zeichenung hinabgleitet, ist er genöthigt, des anspruchstosen Mannes, der so Nütztiches geschaffen, in Dankbarkeit zu gedenken.

Die Inangriffnahme einer totalen Rekonstruktion der Façade der Marcustirche scheint, Dank der das gegen antämpsenden Stimmen, einstweilen hinausgesschoben zu sein. Man hat mit Bleiklammern alle Fugen gesichert, somit auf längere Zeit einem Herabsfallen der Incrustation vorgebeugt.

Endlich ift auch die Loggetta des Marcusthurmes, welche durch Entfernung der häßlichen Buden nach beiden Seiten nacht und blos gelegt worden, einer Restauration unterworsen. Man begann in den letzten Wochen mit derselben.

Der Kirche S. Moisé brobte die gänzliche Abtra= Die Façade (1668) kostete der Familie Fini 30,000 Dufaten. Bor längerer Zeit schon entsernte man, weil ihr der Ginfturg drobte, alle fie belagienden größeren Statuen, fowie ben Sartophag mit darüber gestellter Poramide und Bufte des Stifters. Es schien bas nur eine Vorarbeit für die gänzliche Abtragung der ba= roden Façade und Kirche zu sein. Zur Freude aller berer, benen Benedigs Runstbenkmale, auch jene ber Berfallzeit nicht ausgenommen, am Bergen liegen, fab man jedoch diesen Sommer von Neuem Gerüfte aufsteigen, und jest nach beendeter Arbeit zeigt die Fagade wieder ibren früheren überreichen plastischen Schmuck. Auch Die genannte Pramide über dem Hauptportal ift gurud's gefehrt, sowie hodjoben der posauneblasende Engel. -Jedenfalls verweilt unfer Auge lieber auf dem ma= terisch tiefen Steintone als auf ber Tünche eines modernen Zinsbauses so jammervoller Art, wie sie vie "Via Vittoria Emanuele," ber Stol; bes mobernen Benezianers, zum abschreckenden Beispiele bar= bietet. Solden Hintergrund würde ber Campo E. Moife erhalten haben!

Da von den Kirchen die Rede ist, so bleibt nur zu bedauern, daß die Restauration von Eta. Maria dei Miracoli, diesem Schatkästlein der herrlichsten Ornamentik, in Stocken gerathen ist. Die Arbeit wurde auf unbestimmte Zeit einzestellt. — Ebenso beklagense werth ist, daß S. Salvatore, eine der Hauptkirchen der Stadt, von Tullio Lombardo begonnen, von Sanssowin beendet, jetzt seit Jahr und Tag geschlossen ist, der Restauration halber. Im Laufe der letzten acht Jahre wurden die sämmtlichen Kuppeln neu gebaut

und die bedeutende Restauration zu Ende gesührt. Schon seit mehr als einem Jahre verließen alle Handswerker die Kirche; es schien Alles beendet. Da zeigte sich, daß der Fußboden durch die Schwere der lastenden massenhaften Gerüste gesitten und alle Kirchengeräthschaften, als Bänke, Beichtstühle u. s. w. im Lause der Restauration unbrauchbar geworden waren. Um alle Schäden zu repariren, besonders die Marmorpsatten des Fußbodens, sind 30,000 kros. nötbig, welche discher nicht auszubringen waren. So ist denn dieses schwen Gotteshaus mit den schönsten Grabmonumenten, darunter Sansovino's bester Arbeit, aus wer weiß wie lange noch unzugänglich und somit eine der besteutendsten Sehenswürdigkeiten Benedigs dem Studium entzogen.

Auch die sich neigende Säule in S. Giovani e Paolo stebt noch immer, wie vor vielen Sabren, von einem Walt von Balten umgürtet, während endlich nach Vollendung der feche Rapellen zu beiden Seiten des Chores auch dieser sein ersehntes Licht erhält. Vor Kurzem kamen die farbigen Glasscheiben von Mailand an, und man begann dieselben einzusetzen. So wird benn, fo Gott will, das schönste Monument Benedigs, das Grabmal Bendramin Catergi, nicht mehr in traurig dufterem Helldunkel, sondern im Tageslicht zu sehen sein. Bisher mar feine Schönheit mehr zu errathen, als zu sehen. Der Verlust der dasselbe flankirenden Statuen, Abam und Eva, wird um fo mehr zu beklagen sein. Falsches Schamgefühl ber Erben Des Grabmals, Der Familie Orleans Gerzogin von Berry), hat die beiden Statuen aus der Kirche entfernen laffen. Die Eva ift im Palaste Bendramin zu seben, der Adam dagegen, werthvoller als jene Statue, verstedt fich in einem der Schlösser Frank= reichs. Ungemein auffallend ift, daß man, die Gefahr nicht achtend, welcher jene sich neigende Säule das gange Gebände aussetzt, Diese wichtige Restauration nicht in Angriff nimmt, sondern zuerst den Chor fertig macht; oder denkt man, daß, wenn auch Alles zusammen= stürzt, der Chor wohl nicht mitgeriffen werde. Man ist hier allgemein der Ansicht, daß ein Unglücksfall nicht außer dem Bereiche der Möglichkeit liege. Soffen wir, daß die häglichen Gerufte endlich einmal aus der fo schönen Kirche verschwinden werden!

An zwei Puntten des Canat grande, we zwei Geldaristokraten sich prächtige Wohnsitze herrichten, wird rüstig darauf tosgearbeitet. Die Conti Papasdopoli haben den Palast Tiepolo gekauft und prächtig restauriren lassen, ja sich sogar Platz sür einen kleinen Garten, am Canal grande selbst, geschaffen. Maler und Bildschnitzer sind vollauf beschäftigt, die innere Cinrichtung des dem Riatto nabe getegenen Palastes zu Ende zu sühren.

Roch bedeutendere Genalt nimmt Die Auffichung einer Zeitenfagate tes Palaije Cavalli gegennber ber Mademie an, welchen ber Baron grandetti ge tauft bat, um fernerbin feinen bleibenden Webning in Benedig zu nehmen. Die Stadt tann fich gras tuliren, Diefen Thurn und Jaris Stations angezogen ju baben, ber bereits bie ichenften Proben feiner edlen, ber Stadt nugliden Dentungeart abgelegt bat. Ch tas reigende Garteben beim Palaite erbalten bleiben tann, wird nich zeigen. Auf dem Areat bevielben war einst eine Gendelwerfte mit ihren dazu geborigen Baraden. Graf Chambert taufte Alles und ließ Die Baufer niederreigen. Es entitant je jene materiiche Ede, binter teren Eppreifen ter glubrothe Eburm von 3. Bitale fo wirfungevoll berverichante. Dagegen war jene Zeite bes Palaites, welche Diefer ber Gonbelwerfte zutebrte, nacht und bles geworten. Es gilt nun, Diefer Balaffeite von großer Austehnung eine archi tetteniide Gliederung zu geben. du einem nach ber Ructieite liegenden boben Anban icheint ein Treppenbans aufgeführt zu werden. Echreitet die Arbeit fo raid wie bieber verwarte, ie wird man bald in den Etant geiest fein, bas Geichebene zu beurtbeiten, mas gur Beit wegen vollstandiger Berbullung Des Baues noch unmöglich ist.

Wenn auch die genannten Privatbauten nur ein fleiner Unfang beffen fint, was in anderen Etabten Bauthätigteit genannt wird, fo ift es boch immerbin ein erfreutides Zeiden Des Aufschwungs Ge femmen noch Arbeiten bingu, welche, wenn auch nicht in ben ftrengen Bereich ber Umit geborent, bech nicht mier wabnt bleiben durien. Ge Die vollige Renbelegung ter Bleituppel ter Rirde Matenna tella Salute, große Arbeiten im Arfenate, bezüglich ber Ausbeiferungs raume und Tredentegung auch ber größten Mriege idviffe, und zu gleicher Zeit bie Bollendung eines Edvienendammes, welcher Die Cifenbalmitation mit ben Zattere verbindet, dem Anstadertas der Snindien fabrer. Ce mirt fo ein birettes Bertaben ber Baaren een den Echivien in die Cifenbabmwagen ermeglicht. Das Marsielt freilich bat burd biefe raid geferberten Arbeiten feine ichone Aussicht auf Die Webirge ein artinit

Zum Schliffe sei noch erwihnt, daß das Munischen von Benedia, troß enormer Rosen für die Intand birding der Bruden und Canale, es noch moglich matt., die überans tonbrielige Restauration des konder, die Gerans tonbren. Die innere Cinitatung die großen Bilderiste mit Eberlicht, find aus is die großen Bilderiste mit Eberlicht, find aus is die großen Bilderiste mit Eberlicht, fan mit die Restaurung des interestanten Mutes Corret in die meiner ihr nen Rume bald der Antang gem del nieder tinn. Die Metanisation der beiden

Minicipalvalaite Narietti und Loretan ift ebenfalls be entet und tabei tem testeren Palaite ter ursprüngliche Charatter feiner maurischen Hufeilenbogen wieder zustutgegeben. Zo icheint es tenn, daß Z. Marco tech noch nicht ganz seine alte geliebte Benezia vergessen hat, daß noch ein Fünkten von Mitteid für sie in ihm vorbanden ist. Möchte es gelingen, daß die einst so glänzende Stätte irdischer Herrlickeit noch ein Beil den zur Frende aller Eterblichen sich über Wasser batte!

August Wolf.

#### Kunftliteratur.

Der Todtentanz von Sans Holbein Mach dem Erem ptare der ersten Ausgabe im tgl. Aupferiticktabinet zu Berlin in Lichtbruck nachgebildet von A. Frisch. Gerausgegeben von Friedrich Lippmann. Berlin, Berlag von Ernft Wasmuth. 1879.

Unter ben fegenannten Probedenden bes Bel bein ichen Tottentanges zeichnet fich bas Berliner Erem= rlar durch Gleichmägigteit vor den vier anderen noch verbandenen in Bafel, Cartorube, London und Paris vortheithaft aus und war deshalb beionders gur Wiedergabe durch den Lichtdruck geeignet. In der kurzen Berrede theilt der Berausgeber mit, bag er fich bei der Anordnung der Blätter an die alte handschriftliche Rumerirung gebalten bat, Die fich auf der Rudieite ber Driginale befindet. Dag biefe Rumerirung fich auf die Anordnung in den alten Büchern ftiit, scheint ber Umitant zu beweifen, bag fich in dem gebundenen Exemplare ber Parifer Bibliothet mit nur einer Abweichung Diesetbe Reibensolge imdet. - Reine Reproduttionemanier eignet fich gur Wiedergabe alter Hetzichnitte und Aupjerstiche beffer ale bie Phototopic. Unfere Anlographen find nicht mehr im Stande, fich in die naive klafsische Einfachbeit der Holzschneide= tednit, wie fie Sans litgelburger mit unnachabmlicher Meisterichaft fibte, bineinzudenken. Geien wir alfo froh, daß wir in dem Lichtdruck ein Mittel besigen, welches and dem unbeguterten Runftfreunde den Genug und die Freude an ben Dieisterwerken ber alten Runft gewährt' Um je ichapbarer ift Diefes Mittel, wenn es fich um Berte von je toftbarer Gettenbeit bandelt, wie um die ersten Drucke von den Lütelburger'schen Stoden, Die vermitblich noch zu Lebzeiten des Meisters, alie ver 1526 mit der Handpresse gemacht worden find. Die Typendruckpresse, welche bie späteren Ausgaben des Solbein'ichen Todtentanges lieferte, war nicht im Etante, ben feitlichen Beinbeiten bes Schnittes gleichmaßig gerecht zu werden - Rach ber ausführlichen Ertlarung Wolfmann's lagt fich in ber Ber meneutif der Todesbilder faum noch etwas Neues leiften. Der herausgeber ideint besbalb auch auf

einen Commentar verzichtet zu baben. Er bat fich auf einige bistorische Rotizen und einen Literaturnachweis beschränft. Im Lichte der Gegenwart betrachtet, treten aus ben Todesbildern gewiffe socialistische Büge heller bervor, welche die revolutionäre (Besimming des Zeitalters so deutlich verförpern, wie fein zweites Kunftwerf des 16. Jahrhunderts. Auf sechs Blättern wird die Fäulniß ber Kirche schonungstofer bloggelegt als in mander Brandschrift der Resormatoren. Auf Die Geele des Papites lauert der Teufel, und Die Ronne wird vom Tode im Beisein ihres Geliebten überrascht, ber ihr auf ber Mandoline vorspielt. Der Tod, ber dem fliebenden Grafen sein Wappenschild nachschmettert, trägt nicht ohne Absicht den Bauern= tittel; der Dreschsteget, der zu seinen kußen liegt, war die erste Waffe, welche die unzufriedenen Bauern im Babre 1525 gegen ihre Herren erboben. Co gewinnt der Holbein'sche Todtentang den Werth eines social politischen Glaubensbefenntnisses, Das in geläuterter Form auch dem der Resormatoren zu Grunde lag. --Das Biichlein, welchem der Berleger eine in Papier und Druck musterhafte Ausstattung verliehen bat, ver dient auch in unseren Tagen die Popularität, welche ihm, wie zahltose Ausgaben befunden, bis zu dem alle geistige und sittliche Cuttur in Pentschland vernichtenden, dreißigjährigen Kriege zu Theil geworden ift.

A. R.

Polhchrome Meisterwerke der menumentalen Aunst in Italien vom V. bis XVI. Jahrbundert. Bon Heinrich Köhler. Leipzig, Banmgärtner's Buchhandlung. Liefg. V. 1878. Fol.

Von allen bisherigen Lieferungen dieses wiederholt von uns besprochenen Prachtwerfes ist die soeben erschienene fünfte an Inhalt und Meisterschaft der Darstellung eine der vollendetsten. Sie bietet uns farbige Unfichten von zweien der herrlichften Schöpfungen aus Italiens goldener Zeit, der Dombibliothek in Siena und der Loggia des Palazzo Doria in Genna. Den erstgenannten, unvergleichlich schönen Raum mit dem vollen Frestenschmuck Pinturicchio's und den zierlichen ornamentalen Matereien an Wandpilaftern, (Bewölbejeldern und Stichkappen in Farbensteindruck wiederzugeben, war eine der schwierigsten Aufgaben, welche der modernen Technik gestellt werden konnten. finden sie bier in untadelhafter Weise gelöst, und zwar fo daß ebensowohl dem fast unübersehbaren Reichthum des Details als auch der malerischen Gesammtwirkung vollauf Genüge geschieht. Nicht minder schön, wenn auch von geringerer Bracht, ift die auf dem zweiten Blatte Dargestellte Loggia Des Balazzo Doria mit dem Bilder= enflus von Perin del Baga.

Beide Blätter diefer Lieferung find in der Anstalt

von B. Poeillot in Bertin ausgeführt, welche damit ihren Weltruf wieder einmal auf's Glänzendste recht=fertigt, und uns die befriedigende Gewißheit verschafft, daß es Gebiete der vervielfältigenden Technit giebt, auf welchen die deutsche Arbeit jeder anderen Nation die Spiße bietet. Auch in Bezug auf Druck und Papier ist die Köbler'sche Publikation musterbast. Der kurze, in Folio zweispaltig gedruckte Text erscheint in vier Sprachen; die Uebertragung in's Französsische besorgt Ch. Hittorf in Versailles, in's Englische G. Kinkel und in's Italienische Mar Jordan.

Zu Weibnachten d. 3. soll die Schluftieserung erscheinen. Wir werden dann noch einmal auf das ausgezeichnete Wert zurücktemmen und empsehlen dasselbe inzwischen allen Kunstfreunden auf's angestegentlichste.

Fr. Christmann, Munftgeschichtliches Musterbuch. Eine Sammlung von Darstellungen aus der Architektur, Skulptur, Malerei und den verschiedenen technischen Künsten und Runstgewerten. In Farbendruck mit erläuterndem Text. Erster Theil. 18 Tafeln. Frankfurt a M., B. Dondorf. 1878.

Dieses Wert, deifen tednische Ausführung eine sehr gediegene ift und die Leiftungsfahigkeit des Verlages auf's Neue bekundet, bietet in handlicher Form und zu billigem Preis eine Auswahl von Darftellungen, welche zum größten Theil umfangreichen, ichwerer ju erlangenden Werfen ent-nommen find, muhrend einzelne direft ben Driginalen nachgebildet wurden. Das Charafteristische ist das Sinzielen auf Erweckung und Forderung des Farbenfinnes im Runstgewerbe, das in den sonstigen, in weitere Rreise dringenden Rachbildungen meift farblos erscheint. Den Darftellungen geht ein das Nothwendige übersichtlich und mit genauer Quellenangabe bietender Text zur Seite Raum lieat dieser erfte Theil vollendet vor und harrt der erganzenden und erweiternden Thätigkeit für den hier gegebenen Rahmen, da werden wir durch die Nachricht von dem plötslichen Tod des Berfaffers schmerzlich überrascht. Friedrich Christmann, den 23. Januar 1830 in Darmstadt geboren, hat sich mit befonderem Geschick der Geographie und der darftellenden Kunft Auf beiden Gebieten war er schöpferisch thätig und hat fich durch (Brundlichfeit, Anschaulichfeit und Boll-Davon zeugen endung der Form vortheilhaft ausgezeichnet. feine bei Spamer in Leipzig erschienenen Werke: "Auftralien" und "Neufeeland", feine Planfarten im "Ewald schen Atlas", seine bei Dondorf erschienenen Relieffarten (Sinaihalbinsel, Frankreich, Nord Amerika u. m., während seine Karte von Mitteleuropa, auf welcher mehr als 3000 gemessene Höhen mit größter Genauigfeit nach ihren Berhaltniffen eingetragen find, eben in der Form hergestellt war, so daß die ersten Brägversuche gemacht werden tonnten, als Christmann einem Schlaganfall erlag (1. Nov. 1878). Andererseits war für Schlaganfall erlag (1. Nov. 1878). Andererseits war für Christmann der von ihm ertheilte Zeichenunterricht höchst anregend, und er suchte ihn möglichst praktisch in sustema tischer Stufenfolge zu gestalten, wovon sein ausführlicher "Lehrgang für den Unterricht im Zeichnen an Realschulen", seine bei Ondorf erschienenen Zerschritten in Gold und Farben) sowie schließlich sein kunftgeschichtliches Mufterbuch Zeugniß ablegten. Mit diesem letzen Werk betrat er ein neues Gebiet, zu beffen Bearbeitung außer dem allgemeinen Anteresse, welches es in Anspruch nimmt, auch die gerade in Frankfurt sich regende Rührigkeit für das Kunftgewerbe durch Grundung eines Mufeums und einer bemnachft in's Leben tretenden Kunftgewerbeschule zu fördern, angeregt haben mochte. Leiber war es ihm nicht mehr vergönnt, hier praftifch eingreifen zu können. hoffen wir aber, daß bas lette von ihm begrundete Werk die im Plane liegende Erweiterung und Bervollständigung erhalten möge, damit es

im Sinne des Veriaffers die allseitig unternommene Aufgabe fordern helte! V. V.

a Leopold Gmelin, Architeft und Affiftent an der Munftgewerbeidule in Narlsruhe, der fich mit der verausgabe von Echtoft Baden in Ortwein's "Deutscher Renaissance" als ein architeftonischer Zeichner von Geichmad und fester Sand eingeführt, bat fich mit einer Ansahl jungerer Studien: und Sachgenoffen jur Berausgabe eines umfaffenden Werfes die italienische Renatifance verbunden uch dabet um moglichst vollstandige, vor Allem aber um torrette, mit genauen Magen veriebene Aufnahmen folder Denfmaler ber Renaussance Staltens, Die entweder noch gar nickt, ober boch nur ungenugend publicirt find. Werf ericheint im Seemann'ichen Berlage unter dem Titel ,Atalientides Sfugenbuch". Die Drigtmalreichnungen follen durch ein verbeifertes photolithographisches Verfahren re producirt werden, iodaß den Daritellungen der Borsug einer abiolut getreuen Mopie zu Theil wird. Als Format ift ein fleines Folio gewahlt. Das erste Heit wird nach der Unfundigung des Berlegers die "Geidmitten Thuren des Ba: tifan", aufgenommen und gezeichnet vom Berausgeber, bas zweite beit "Marmorfullungen vom Dogenpalaft ju Benedig" von & Otto Schulze bringen. Jedes heft foll acht Tafeln

\* Gin neues Werk über Holbein. Kaul Mant giebt soeben bei A Quantin in Paris; einen prachtig ausgestatteten Volisdand über Holbein beraus, welcher mit Nasirungen, holsichnitten und andern Abbildungen, angefertigt unter Leitung von Gd. Lieure, reich illustrirt ist. Wenn der Inhalt dem gediegenen Neuseren entspricht, wie wir heisen wollen, so dari sich die fransosische Munf: Literatur in diesen neuen Viographen des deutschen Meisteres Gluck wunschen. Den Schluß bildet ein spitematisches Berzeichnis von Holbein's Verfen.

#### Refrolog.

Max Zimmermann 4. Es waren Jahre unfäglich ichweren Leitens, welche bem am 30. Tezember v. I. eriolzten Tote Maximilian Zimmermann's vorauszingen. Einer ber tichtigsten unter unferen alteren Landichaftsmalern, war er am 7. Juli 1811 zu Zittau im Königreiche Zachsen gehoren als ber Zohn eines Musikers, der ihn gleich seinen drei Brüdern Albert, Richart und Robert für den gleichen Beruf ausbildete. Und in der That wurden alle vier tüchtige Musiker, aber nech weit tichtigere Künstler im Gebiete der Landichaftsmalerei, während sich Richard gleichzeitig auch als Historien und Genremaler rühmlich berverthat

Bis zu feinem 23. Lebensjahre war Mar Zimmermann Muniter, wobei es ihm beim Erwerbe gar sehr zu Statten kam, daß er sechs verschiedene Instrumente spielte. Außerdem erlernte er die Kunst des Steinstrucks, welche ihm zuerst zu einer sesten Lebensstellung wahrt Er ließ sich namtick im Jahre 1831 in Tresten, nahm au funz verber überzeitetelt war, als Litbograph

3.1.1 Jahre verber war iein altester Bruder Albert nach München gegangen und hatte sich daselhst einen ein wir nicht bei unter den Laufickaftematern errungen. im ihre 1837 gab Mar sem Weichaft in Tresten auf, folgte Albert nach München und widmete sich wir in die der Kanten Vertung ebenfalte der Laufickastematerei. Sein unermidlicher Sifer ward bald burch in Eine auch belebnt. Es tenute nicht in bei in die bestehnt. Es tenute nicht in bei in die bestehnt. Annufrennt Ludwig auch

auf Mar Zimmermann aufmerkam wurde. Wie boch er ihn schätzte, bewies er durch den Erwerd dreier großer Yandickaften von seiner Hand für die Neue Binatothet.

Max zählte wie zu den begabtesten, so zu den steisigsten unter seinen Kollegen. Davon geben die zahlreichen Werte Zeugniß, welche öffentliche und Brivatiammlungen im In- und Auslande schmicken. Die Starte Max Zimmermann's lag in der Behandlung der Peripettive und der Taxisellung des Waldes, insbesendere des Eichenwaldes. Man darf wohl des haupten, daß er namentlich in der letzteren von keinem seiner Zeitgenossen übertroffen ward und daß er seinem großen Berbilde Ruvsdael an Poesie der Conception weit näber kand als Andere. Seine Werte tragen ausnahmslos einen ausgesprochen deutschen Charakter, und das gilt namentlich auch von seinen töstlichen Radirungen.

Ver etwa drei Jahren verletzte er sich bei einem Sturze den linten Arm. Ver Jahrenfrist tras ihn dasselbe Unglück zum dritten Male und nun ward die Amputation des Armes nothwendig. Da erschien seine Lebenstraft für immer gebrochen: er versiel von Tag zu Tag mehr. Dabei sehlte dem Aermsten die Pflege der Gattin; er war unvermählt geblieben. So blieb nichts übrig als seine Unterbringung in einer Privatheitanstalt, in welcher er auch Karb. Max Zimmermann hatte es nie zu einiger Wehlbabenbeit gebracht und se tras ihn die Ungunst der letzten Jahre doppelt schwer. Als er seinen Arzt anstatt mit Baarem mit einem Bilde von seiner Hand lohnen wollte, mußte er diese Art der Honorirung zurückgewiesen sehen.

Go ift von dem Doppelbrüderpaar nur nech ber Aettefte, Albert Zimmermann fibrig. G. A. Regnet.

#### Vermischte Nachrichten.

R. B Ellmangen Die hiefige Stiftstirche ift ein romaniicher Bau vom Anfange Des gwollten Sahrhunderts, Die hiefige Etiftsfirche ift ein welcher binnen verhaltnigmaßig furger Zeit in embeitlichem Etil pollstandig burchgesuhrt und nur im funfsehnten Jahr hundert mit einigen Bufapen verfeben ift. Das Neufiere ift in feinen Formen und eblen Berhaltniffen vortrefflich erhalten und wird in feiner wohlthuenden Wirfung burch fpatere Unbauten nicht wesentlich beeintrachtigt. Das Innere aber ift in der Mitte des siedsehnten Sahrhunderts bis 1669) über und über mit Stud Ornamenten im Stil ber späteften Renaiffance überzogen, wie eine altere Rachricht fagt, mit ungemein großen Rosten ben anderen Kirchen con form hergestellt worben. Doch ift biefe Umgestaltung mit fehr viel Weichted und Weichmad ausgeinhrt, wirkt in ihren Formen, Berhaltniffen und Sarben durchaus harmonisch und febr wohlthuend. - Dem Bernehmen nach beabfichtigt man, biefe fratere Junen Deforation nun ganglich zu entfernen, um die ursprünglichen romanischen Formen wieder herzu-In der Arnpta, mit den Genftern des Chors, bem Sauptaltar 2c. ift icon ber Anfang gemacht. Es ware febr ju bedauern, wenn diefes Projeft ihr Aussuhrung gelangen follte. Das mare ein Bandalismus, wie er in unseren Tagen nicht mehr vorkommen sollte! Der Barockfil hat Dieselbe Berechtigung wie ber romaniche Etil, befonders menn er, wie in dierem Salle, so vollstandig und vortrefflich durchgesubit in Diese Barod Deforation ist aus alter Zeit in untadelhafter Erhaltung vorhanden, mahrend ber ro manidie Etil eift neu gemacht werden migte, mas, wie Die bereits ausgezuhrten Proben gur Genuge beweifen, feineswegs in ber alten Art und Beife gu geschehen pflegt Bas foll aus unjeren Baudentmatern werden, wenn jede (Beneration bas Recht beansprucht, Diefelben im Geschmad threr Beit ummuwandeln' Man glaube boch ja nicht, bag

245

man eine Dekoration getreu im Geschmack des zwölften Jahrhunderts herstellen werde! Man macht eben etwas, was dem Laien nach dem Stil des zwölften Jahrhunderts erscheint und Einzelnen vielleicht gefällt, das aber schon von der nachfolgenden Generation nicht anders betrachtet werden wird, wie 3. B. die Gothit, welche E. Heideloss, "verübt" hat und das, wenn die Mittel dafür vorhanden sind, binnen wenigen Jahrzehnten wieder entsernt wird. — Es ist ja ein Vorzug unserer Zeit, daß wir in Folge unseres eingehenden Studiums der Kunstgeschichte Sinn und Verständniß für die Denkmäler aller Kunstperioden haben. Wir bitten recht dringend um Erhaltung des überlieferten zusstandes des Innern der Stiftskirche.

Bg. Grabmaler in der Marienfirche ju Sanau. Der Chor der Marienkirche zu hanau ift die Grabstätte der Grafen von Hanau. Die Gräber derselben find durch skulpirte, theils mit Bronze : Epitaphien geschmückte Grabplatten Dieser Theil der Kirche, welcher als Raum für den haupt-altar nach allgemein driftlichem Ritus der am meisten geachtete und vorzugsweise geschmückt sein follte, ift hier ein dunkler Raum, welcher zur Aufbewahrung von allerlei altem überflüffigem Berath dient. Die Grabftatte der Grafen von Hanau wird also in unwurdigfter Beife behandelt und die in diesem Raume auch sonst noch befindlichen Kunstwerke, ein gothisches Saframentshäuschen, mehrere andere Grabfteine und fehr schön geschnitte Wangen von Chorftühlen, find dauernd ber Gefahr weiterer Beschädigung ausgesett. preußische Staatsregierung ift ersucht worden, diesen vom Kirchenvorstande geduldeten und begünstigten Uebelständen abzuhelsen. — In derselben Rirche befinden sich auch drei gang besonders schöne, theils in Marmor, theils in dichtem Kalkstein in den schönsten Formen der italienischen Renaiffance ausgeführte große und reiche Epitaphien der Grafen von Hanau Sie gehören nach Komposition wie Detail: bildung zu den edelften und vollendetsten Werken diejer Urt in Deutschland, find aber fast gang unbekannt. Leider befinden auch fie fich in einem fehr vernachlässigten Zuftande, find verstümmelt und wiederholt dick mit Kalktunche überschmiert; eines derselben ift sogar durch die Orgel so verbaut, daß es zum größten Theil unfichtbar ift. Cine wür: dige Restauration der Epitaphien steht in Aussicht.

A-n. Bindelmannsfeier in Bonn. Ginem ichonen Gebrauche gemäß veranstaltete der Berein von Alterthums-freunden im Rheinlande am 9. Dezember, dem Geburtstage Windelmann's, im großen Saale des Raiferhofes eine Festversammlung seiner Mitglieder und Freunde. Nach furzen Begrugungsworten bielt der Bereinspräsident, Prof. E. Rach furzen aus'm Weerth, einen ungemein interessanten Bortrag über die bisherigen Resultate der Ausgrabungen des am Nordende von Bonn gelegenen romischen Caftrum. Redner erblickt in demselben einen jener von Julius Cafar, Augustus und Drusus gegründeten resp. erweiterten mili= tärischen Stuppuntte für die beabsichtigte Grundung einer auf beide Rheinseiten sich erstreckenden Proving Germanien, wohin castra vetera bei Kanten, die castra bonnensia, die castra bei Weißenthurm und Mainz, sowie die vorge-schobenen rechtscheinischen Werke bei Aliso, Riederbiber und die Saalburg zu rechnen find, von welchen die linksrheinischen erft nach Aufgebung des rechten Rheinufers unter Claudius zu einer lediglich befensiven Bedeutung herabsanken. vom Redner vertretene, bereits von Napoleon III. in seinem Leben Cafar's ausgesprochene Ansicht, daß Cafar's zweite Aheinbrücke bei Bonn zu suchen sei, wird dadurch wesentlich unterstützt, daß die Ausgrabungen des Bonner Castrum biefes als eine in ber ursprünglichen Anlage für 12 Cohorten berechnete Befestigung des ebenfalls blosgelegten Brückenfonfes mit Berftanlage barthun. Außer bem Brudentopfe wurden die Substruttionen von fünf größeren Gebäuden, nämlich von zwei großen Casernen von 50 Mtr. Länge, einem Magazin mit Schlachthaus, einer Caferne mit Pferdeftällen und von einem fleineren Gebaude aufgedecht, bei meldem die vielen Stempel der vexillarii ben Schluß geftatten, daß es den Beteranen als Wohnort diente, denen das Tragen und Bewachen der vexilla oblag. Die übrigen Gebäude weisen durchgängig Ziegel mit dem Stempel der LEGIMPF (prima Minervia pia fidelis) auf, die erst unter Domitian nach Bonn tam, und es liegt beshalb nabe, in ben jest aufgededten Gebäudetrummern die Refte der nach

Zerftörung durch Civilis (69 –70 n. Chr.) wieder aufgebauten Anlage zu erblicken. Weitere Ausgrabungen laffen noch wichtige Resultate erhoffen, doch darf man schon jest das Bonner Castrum nach Lage, Umfang und Bauart als eines der bedeutenoften diesseits der Alpen bezeichnen. Der zweite Festredner, Brof. Jufti fprach über den hollandischen Maler Jan van Scorel (1495—1562), von dessen fünftlerischer Thätigkeit er ein überaus lebensvolles Bild entwarf. Redner zeigte wie J. van Scorel als einer der erften nordischen Meifter ben Banderstab über Stalien hinaus nach dem Morgenlande getragen. Bei feiner Rückfehr aus bem heil. Lande betraute ihn sein inzwischen (1522) als Hadrian VI. zur Papstwürbe gelangter Utrechter (ober Amsterdamer?) Landsmann zum nicht geringen Staunen der Römer mit der Aufsicht über die reichen Schätze des Bel-Un den unfterblichen Werfen Raffael's und Michel-Angelo's vertiefte er fich in den Beift der neu-italienischen Runft, beren Weise er als einer ber Ersten nach Sadrian's baldigem Tode in die hollandische Beimath übertrug, meshalb ihn Frans Briendt (Floris) und Karel van Mander den Bahnbrecher der neuen Malerei nennen. Dadurch daß im Bilderfturm (1566) faft alle feine größern Werte vernichtet murden, verlor sich die Renntniß seiner charatteristischen Sigenthum-lichteiten berart, daß die Gebr. Boisserée durch Unterschiebung ber von den seinigen so wesentlich verschiedenen Bilder eines Meisters der kölnischen Schule einen Bseudo Scorel schufen. Aber die neuerdings namentlich im Museum zu harlem wieder zu Tage gekommenen unzweifelhaft echten Berke Scorel's, wie die Taufe im Jordan und Bilgerbildniffe, zeigen ihn nicht blos als tüchtigen Bertreter italienischer Malweise, sondern zugleich als tüchtigen Porträtisten von scharfer Charafterifirung und als hervorragenden Landschafter. Tarum glaubt Prof Jufti diefen Jan van Scorel, der bis lang nur als Manierift von dem Berthe eines Corcie und hemskerk galt, als den eigentlichen Begründer jener Fächer bezeichnen zu dürfen, in denen später die hollandische Schule fich eines fo hervorragenden Rufes zu erfreuen hatte. Nach Beendigung dieses Bortrages erläuterten vor einem fleineren Auditorium Prof. aus'm Weerth den Plan des Bonner Caftrum sowie die dort gemachten Funde und Geh = Rath Schaaffhaufen die höchft intereffanten neueren Grabfunde von Medenheim, durch welche das dortige Leichenfeld, welches Redner früher für alemannisch gehalten, als ein frantisches erwiesen wird, in welchem zahlreiche chriftliche Symbole und neben dem Doldmeffer der Männer schon Feuerstein und Stahl vorkommen. — Ein durch manchen schönen Trinffpruch gewürztes Mahl hielt die Festgenossen bis zu später Stunde vereinigt.

Windelmannsfeier in Frankfurt a. M. Um 9. Dezember fand eine gemeinschaftliche Feststhung des "Bereins für Geschichte und Alterthum" und des "hiftorifchen Bereins" ftatt. Nach einigen einleitenden Worten des Borfigenden hielt Berr Dr. Beit Balentin einen Bortrag uber die Entwickelung des Ruppel- und Thurmbaues bei ben romanischen und germanischen Kölfern und deren wechselseitige Be-theiligung an derselben. Hierauf sprach herr Archivar Dr. Grotefend über die Druderfamilie Fenerabend, indem er auf Grund eingehender archivalischer Rachforschungen darauf hinwies, daß diefe Familie Frankfurt eine bedeutende, noch nicht gewürdigte Stellung in der Geschichte des Buch: drucks vindicire. Er theilte unter Borweisung gahlreicher trefflicher, aus bem Fenerabend'schen Berlag herrührender Holzschnitte das Ergebniß seiner Nachforschungen über die geschäftlichen Berhältnisse, sowie über die Geschichte der Familien mit. Un die wissenschaftliche Sitzung schloß sich ein heiteres Mahl, welches fich durch einen geiftvollen Bortrag bes herrn Oberforstmeifters Schott von Schottenftein, sowie durch das ihm zu verdankende nothwendigste Ingredienz zu einer Erneuerung der in der Geschichte Frantfurts eine wichtige Rolle spielenden "Birscheffen" gestaltete.

Der Landtag der Provinz Brandenburg hat den Prof. Bergau in Kürnberg mit der Aufnahme eines vollftändigen Inventars der in der Provinz Brandenburg (Regierungsbezirfe Frankfurt a. D. und Potsdam) vorhans denen Bau- und Kunstdenkmäler beauftragt, und diese Arbeit soll dann, mit Abbildungen versehen, in einem besonderen Berke publicitt werden. Vivat sequens!

### Seitschriften.

The Portfolio. No. 109.

Etchings from pictures by contemporary attists, on Fi Linghton Mit Abbild — Oxford, In the town before the numbersite, von A. Lang Mit Abbild — Retrospect of 1875 — Liely Hamilton, Mit Abbild — The winter exhibition of the French Gadery in Pall Mall. — The vinter exhibition of the Old Walter Colour Society. — Mr. Herkomer's seasone for an annual Painter's Festivale. — The case of Wisiler's Ruskin. — Robert Wallis. — Hubert Herkomer — Henri Dawson †.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 12. Urkundliche Beitrage zur schlesischen Kunstler eschichte

Dr. E Wernicke

#### Gewerbehalle. No. 1.

Elkington & Cie : Spiegel in Silber und Bronze. - H Four omoss: Chaise longue und Stuble Louis XVI v. — O. Girard:
Schornes Besteck; Adumelecke in Reifer Intarsia. — Ed Puls:
Treppengeländer, Thür, und Fennterbeschläge. — Prof. C.
Ross: Himmelbett, im Renaissancestil des 15 Jaint. — O.
Grard: Ornamentals Motive für Zimmermalerei Schwarz: Flac'imuster

#### Berichtigung.

In Mr. 13, Ep 206, Zeile 9 lies: "Der zwei fleinen Madden, vormals van der Belft jugefdrieben"

### Inserate.

#### Probe Rummern auf Bunich gratis und franco.

Preis pro Jebruar u. Marz incl. "Deutsche Samilienblätter" nur 3 Mt. 84 Pf.

bei allen Boit Unftalten.

Begen Poft: Quittung Gratis: Rachlieferung des bodbintereffanten Romans ,, Die zwölfte Berle" foweit bis Ende Januar erichienen.

Alle Postanftalten nehmen Abonnements taglich entgegen auf die

# Schlesische Presse

Große politische und handels Zeitung.

Berlag von 3. Echottlaender in Brestan.

Breis pro Gebruar und Mary incl. der Conntags: Gratis = Beilage

## "Deutsche Samilienblätter"

nur 3 Mt. 84 Pi.

# Cäglich drei Ausgaben.

Grüh, Mittags, Abends.

Conntags Beilage ,, Deutiche gami= lienblätter" bringen den neuen Roman "Die zwölfte Berle"

> pon Luise Ernefti.

# Ed. v. d. Launitz.

Wandtafeln zur Veransehaulichung antiken Lebens und antiker Kunst. Tafel XX: Römische Gewandstatue. XXI: Eirene und Plutos.

63/105 Ctm. à 6 M.

Cassel, Verlag von Theodor Fischer.

Durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen.

Die periodischen Auskellungen des rheinischen Kunftvereins für das Jahr 1879

werden ftattfinden mahrend der Monate

duni zu Carlsruhe, August zu Mannheim,

Mpril gu Baden = Baden, Mai gu Freiburg i. B., Bult gu Beidelberg, September zu Darmitadt, Detober ju Maing.

Die Munitvereme ber Stadte Baben Baben, Carlorube, Daimftadt und veroelberg veranitalten außerdem mahrend des gangen Jahres

#### permanente Ausstellungen.

Babetes wurd durch die einzelnen Runftvereine oder den Unterzeichneten bereitmagen mitgetheilt werden. Darmftadt im Januar 1879.

> Der Profident des rheinischen Annstvereins Dr Müller, Geheimer Eberbaurath

Rarl Gubkow's letzter großer Roman "Die Laumgärtner von Sobenfdwangan"

exidence

einzig und allein m ber

neuen deutschen Romanzeitung

### "Erholungestunden."

Wonige Erinden vor feinem Tobe fambte ber beitubnite weinseklampe ihr bei beiteit mitter beiteten wurter er Men eben den ren nehn neben einem Bei bes Bedingsbeitete an feinen Beileget mit einigkei freinrichgaftlichen Zeiten, ihre absie beileite nicht, cap bie Erbeit auch der der arigen Planied befei geneum auf bem Ause feliese

Mußerdem bringen die "Grholunge= itunden" gegenwartig und bemnachit Die neueffen Romane und Rovellen von Luife Erneiti, Bedwig Brohl, Ronrad Telmann, Ed Hoefer, D. Wachenhufen, G. Beli, 3. v Bidebese

Für nur M. 1. 50 pro Quartal

abonnirt man auf die wochentlich in 2 Bogen ericbeinenden

## 🗪 "Erholungsflunden" 🖚

bei allen Buchbandlungen und fammt lichen Postanstalten.

Ver dem fo billigen Abonne-mentsvreife ift es Zedermann möglich, in den "Erdalungstunden" die neueiten und bedeutendien Nomane unferer be-rubmtellen Antoren für nur wennge Pfennige als Eigenthum zu erwerben.

Verlag von S. Schottlaender in Breelan.

Gine große Cammlung von Del: gemälden und Rupferstichen in welche bedeutende Meifter aller Echulen vertreten find wunicht man en bloc gu berfaufen. Offerten sub J. II. 9946 beförbert Rudolf Mosse, Berlin SW.

Antiquar Merler in Illm offerirt:

- 1 Zettidrift f. bild. Aunft Mit Kunst droutf Bo 1 XII. Eteg schwarz Lwd. Bande broidnet ) Prachtvolles, wie neues, gang completes Cremplar, 311 Buo M
- 1 dan Werf 21 | XII. (6 Abc. olbling), 6 Abc broidurt) Gutes Gremplar, ganz complet ju 260 M.

Retriet unter Berantwortlichfeit des Berlegers C. 3 Bermann. - Drud von gundertitin & Bried in Leipzig



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Tage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis; für sich allem bezogen tostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchbandel als auch bei den deutschen und öfterreichischen Postanstalten.

Jubalt Aus dem Wiener Künstlerhause. — Das neue Reglement für die Verliner Museen. — B. frauberger, Die Geschichte des fächers, Muller und Mothes, Illustrices auchaologisches Worterbuch — Des Coudres †. — Georg Graef. — Die Restauration des Domes 3u St. Stephan in Wien. — Zeitschriften — Inserate.

#### Mus dem Wiener Künstlerhause.

Was ist Glück? Du runzelst die Stirne, verschrter Veser! Tas seblte noch, daß ich aufange, in einer Korrespondenz philosophische oder poetische und sentimentale Untersuchungen anzustellen! Ich thue es auch nicht; aber wahrlich die Versuchung liegt nabe genug, wenn man sich mit Muntkesp und seinem neuesten, eben im Wiener Künstlerbause ausgestellten Werte besassen will. Ich habe nicht die göttliche Macht, Herzen und Nieren zu prüfen; ich habe nicht hineingeseben in die Seele des Künstlers; aber wenn man seine bisberige surze kinstlerische Laufbabn über blickt, muß man sagen, daß ihm das Glück geläckelt hat, so sonnig und freundlich, wie wenigen Sterblichen.

Muntácsy war ein ausgelernter "diplomirter" Tischlergeselle in einem ungarischen Buftenstädtchen, obne eine Uhnung bavon zu haben, bag er eigentlich zum Maler geboren sei. Die erste Anregung, mit Pinfel und Karbe zu bantiren, gab ihm die Karben= freudigkeit der ungarischen Bauerndirnen, welche die hölzernen Rleidertruben, die sie bei ihm bestellten, schön roth angestrichen und mit gelben und blauen Blumen verziert haben wollten. Er fand an der Malerei Ge= fallen, und begann, sie für sich zu studiren. Raum fonnte er etwas, als er auch schon einen biedern Schneider fand, ber ihm für ein Familienporträt einen Winterrod lieferte. Mit Diefem Winterrod gog Minfach nach Best, um weiter zu studiren. Aber dazu follte es vorläufig nicht kommen; eine bösartige Augenfrankheit befiel ihn, und er lag halbblind sechs Monate im Spital. Er mußte operirt werden, wobei es auf Leben und Tod der Sebfraft ging, und wahrlich nicht nur der Sehfraft; benn, wie Munkacfy später geftand, hätte er nicht weiter gelebt, ohne sehen und malen zu tonnen. Die Operation ging glücklich von Statten, und er zog nach Wien, um sich an der Akademie weiter zu bilden. Dann wandte er fich nach Minchen, später nach Düsseldorf, und ward mit einem Schlage ein weltberühmter Mann, als er im Jahre 1870 mit feinem "Vesten Tag eines Berurtbeilten" im Parifer Salon die goldene Ehrenmedaille erhielt. Doch eben um diese Zeit schien ihn das Glück im Stiche laffen zu wollen; er verliebte sich in eine französische Mar= quife mit der ganzen leidenschaftlichen Gluth eines Buftensohnes. Die schöne Marquise war aber nicht frei, sie war die Gattin eines alten französischen Generals. Nur wenige Monate trug Munkachy feine Melancholie. Der alte General starb, und die schöne Marquisc wurde sein Weib, für seine Bilder wurden ihm bald die enormsten Preise formlich aufgedrängt, und heute ist der ehemalige Tischlergeselle, der vor zehn Jahren noch arme und unbekannte Maler, Be= fiter eines Schlosses und eines Rittergutes im Luxem= burgischen, Besitzer eines eleganten Hotels in Paris, beute hält er sich galonirte Diener und prächtige Equipagen.

Nun ist aber die aura popularis auch in der Kunstwelt etwas sehr Wandetbares. Die Kritit begann dem Künstler allerlei am Zeuge zu flicken; die Ausstellungen wurden als berechtigt erkannt, und Mintacjy war im besten Zuge, sein Renommée einzubissen. Da gelingt ihm — und das scheint uns nicht der unwesentlichste der Glücksfälle in seinem Leben

zu sein — wieder ein Wert, welches einen unerbörten Ersetg erringt. Seitdem es mir vergönnt ift, die wichtigeren Schöpfungen moderner Kunstthätigleit aufmerklam zu versetgen, weiß ich mich teines Wertes zu entstumen, das mit so einbelliger Frende, mit so einbelliger Benommen worden wäre, wie Munkasso jüngste Urbeit, sein auf der Bariser Weltansstellung mit dem böchsten Preise ausgezeichnetes Vild: "Wilton, seinen Töchtern das verlorne Paradies diktirend".

Diese Bild ist also gegenwärtig im Wiener Künstlerbause ausgestellt. Kein bervorragendes Kunstwert der letzten zwei Decennien ist ganz unzerzaust aus dem fritischen Gedränge berausgekommen: selbst Werke, die ihrem Urbeber einen glänzenden Rus eingebracht baben, sanden ihre Gegner, ersubren mancherlei vit harte Anseckung. Ueber Muntäcsy's süngste Arbeit ist, soweit wir es zu beurtbeilen vermögen, nach den vortiegenden von G. Neuda gesammelten französischen Kritiken, und fämmtlichen Wiener Journalstimmen, nicht ein Wort des Tadels laut geworden. Muntäcsp seiert seine Resurrektion, er wird zum zweiten Wale entdeckt, als Phänomen geseiert, und das mit Recht, wie auch wir von Herzen gerne zugeben.

Muntacfy hat der Welt mit seinem Bilbe eine Ueberraschung bereitet nach mehrsacher Richtung bin. Bunadit Durch Die Wabl bes Etoffes. Bieber war man gewohnt, ben Rünftler seine Motive aus ben Edichten ber niedersten Bolfoflaffen berausgreifen gu seben. Bagabunden und Gautler, Bettler und Ber= brecher, wenn es bochtam, ein sein ungewaschenes Maut weit aufreigender Schufterjunge. Das waren die Geftalten, mit welchen seine Phantasie sich vor= jugsweise beschäftigte. Sein humor quoll aus bem menschlichen Elend, seine Boesie war die der Armuth und der Roth. Die dufteren Eindrücke feiner Jugend, fowie seine stark ausgeprägte realistische Begabung wiesen ihn auf Stoffe hin, welche weit abseits lagen von den durch Multur und Genüffe verfeinerten Gefell: schaftstreisen, weit abseits auch von den idealen Söhen des menschlichen Lebens und Strebens. Dieses Mal nun hat er fich einen schaffenden Dichtergenius gum Borwurfe genommen, und die ihn umgebenden weib= lichen Gestalten, seine brei Töchter, sie sind verklärt durch die Schönheit und durch den Ausdruck eines frischen Beiftes= und Bemüthslebens, fie unterscheiden nd weientlich von ben verbarmten, ben Stempel ber berben Meth auf ben verbitterten Bugen gur Echan tragenten weiblichen Gestalten auf Munthesp's früheren Bilbern.

Bielleicht habe ich foeben einen zu ftarken Anstind petrancht, als ich ben Tochtern Milton's auf tem Bilte nachbagte, fie feien "verflart". Bor Mun-

fachbifden Gestalten barf man, wenn man noch fo begeistert ift, teine übertreibenden Ausdrücke wählen; denn der Rünftler felbst, so poesievoll er auch seine Gestalten barzustellen vermag, verläßt boch niemals den sicheren Boden einer durch und durch realistischen Anschauung. Es mag an biefer Stelle nicht unan= gemeffen sein, ein Detail aus der Muntacfu'ichen Wertstätte auszuplandern. 3ch babe bem Rünftler bei ber Arbeit zugeschaut; es ift ein grotester Anblick, ihn arbeiten zu sehen. Das Modell muß da feine Dienste thun, so gut wie anderwärts; aber es gilt weniger als fonftwo. Munkaciv schneidet selbst die ungland lichsten Grimaffen und vollführt erstaunliche Gliederverrentungen. Er ift unabtäffig bemübt, fich voll und gang, mit Leib und Seele einzuleben in Die Situation, in das Scelenleben und in die Stellung der eben dar= zustellenden Geftalt. Gelingt ihm das nicht, fo kann er in Bergweiflung gerathen; gelingt es ibm aber, und um babon überzeugt zu fein, bedarf er feines Spiegele, dann geht ihm die Arbeit leicht von der Sand, und das Modell finft zur Rebenfache berab. Go muß er, was er gestalten will, erst persönlich im wahrsten Sinne des Wortes durchlebt haben, bann erft kennt er die Geschichte und dann erst kann er sie auch maten. Es scheint mir bas eine bezeichnende Eigen= thümlichkeit dieses Künftlers zu sein, ohne welche feine Gestaltungen schwerlich jene fascinirende Vebenswahr beit aufzuweisen batten. Als Munfacjo feine "Morgenröthe" ausstellte (einen ruppigen gabnenden Schufter= jungen, bei dem die aufgereckten Fußzehen so gut mit= gabnten, wie fein eingezogener Bauch und feine frampf haft erhobenen Arme), da trat kein Atelierbesucher por das Bild hin, ohne mitzugabnen. Will man einen befferen Beweis dafür haben, daß das Bahnen anstedend, oder dafür, daß Muntachy ein Künftler von enormer realistischer Darstellungsfraft ift?

Durchaus realistisch ist auch der dichtende Milton gefaßt. Man stelle sich unter ihm nur ja keinen kon= ventionellen begeisterten Dichter vor! Der Dichter mag einem verklärten Geber zu vergleichen sein, wenn ihm die erste göttliche Eingebung kommt, wenn er aber einmal an der Arbeit ist — bann arbeitet er auch, dann ringt er um den treffenden Ausbruck, dann hat er im beißen Bemüben bas fprobe Wort zu bitben, bie es fich fügfam bem Geifte fcbmiegt. Muntache's Milton ift fein in der Luft schwebender Geher, sondern ein mit Ernft und Nachdruck arbeitender Mann, und man follte nicht glauben, wie wahrhaft groß und poetisch das überzeugend dargestellte Bild eines solchen Mannes wirtt. Der für Die Dinge ber Angenwett erloschene Blid ift nach innen gefehrt; Die gange im Lehnstuhl ruhende Gestalt ist in sich gesunken, aber unter biefer Stirne arbeitet und wühlt es mächtig.

Der Moment der Spannung beherrscht die drei Töchter gleichmäßig. Die Actteste beugt sich vor, um kein Wort der erwarteten nächsten Zeite zu verlieren; sie, als die Schriftsübrerin, dars den meistertich dargestellten und dem Beschauer zum Bewußtsein gebrachten geistigen Napport zwischen sich und ihrem Bater durch nichts unterdrechen lassen. Die zweite Tochter hat sich, erzgriffen von der bedeutsamen Offenbarung, erhoben, während die jüngste mit reizend naiver Bewunderung in ihrer Stickerei eine unwillsürtiche Pause macht.

Bei ben reichen geistigen Bergügen bes Bilbes, zu welchen wir auch und nicht in letter Reibe Die feierliche, weibevolle, das Gemüth mit einem fast tirchlichen Ernste erfüllende malerische Stimmung gablen möchten, denkt man an die technischen Borgiige fast gar nicht. Und doch haben auch diese redlich mit bei= getragen zu dem sensationellen Erfolge des Bildes. Wenn etwas Muntacfy in Migfredit zu bringen drobte, fo mar es feine Schwarzmalerei. Man glaubte ichon einen Augenfehler bei ihm annehmen zu dürfen, eine Krantheit ungefähr so geartet, wie jene war, an welcher Turner, der englische Landschafter, litt. Mun: tacfv hat fich von diesem so vielfach gerügten Febter freigemacht. Das Bild ist farbig, und die Technik bei all' ihrer Rühnheit bescheiden. Wir haben ein echtes, ein vollwichtiges Runftwerk vor uns. - Gerne wird man sich, nachdem man so hohe Freude genossen vor dem Bilde des Meisters, Diesen selbst sich menschlich näher rücken laffen durch eine wohlgetroffene, ungemein lebensvolle Porträtbüfte, durch welche sein Landsmann 7. Beer ihn und sich felbst verewigt bat. Reben bem Bilde, beffen ernfter Beld ber blinde Ganger ift. gewinnt diese Biiste, auf welcher eine ganze willens= starke Individualität gerade in den zwei tiefliegenden, alle Erscheinungen förmlich durchdringenden Augen fonzentrirt erscheint, einen eigenthümlichen, durch den nicht beabsichtigten Kontrast besonders hervorstechenden Reiz.

Eine sehenswerthe Bereicherung der permanenten Ausstellung bilden neben dem Munkachtschen Bilde drei l'andschaften von E. Jettel. Jettel, der Stolz der Wiener Landschafter, arbeitet seit einigen Jahren in Paris, zu seinem Nutzen, wie uns vielsach verstündet wurde, zu seinem Schaden, wie es uns jetzt, nachdem wir diese Bilder gesehen, scheinen will. Als ein wahrhaft bedeutendes Werk, leuchtend in tieser gesättigter Farbe, nimmt sich eines der drei Bilder neben den beiden anderen aus, und dieses Bild wurde noch in Wien vor seiner Pariser Neise gemalt. Diesem zunächst kommt eine Landschaft aus dem Jahre 1876, am Wenigsten behagt uns das letzte, das im tetzten Jahre gemalt wurde. Jettel wird immer unruhiger, slim=mernder, haltloser in seiner Behandlung. Die Fremde

thut ihm offenbar nicht gut — er follte heimkehren. Einmal zog ein Mann aus, um das (Nlück zu suchen. Er durchwanderte die Wett und tehrte mide zurück. An seiner Haustbür saß ein boldseliges Kind. "Wer bist Du?" fragt der mide Mann. "Ich bin das (Nlück!" Da bin ich wieder beim (Nlück — es ist Zeit, zu schließen.

### Das neue Reglement für die Berliner Museen.

Durch Erlaß des Kronprinzen vom 13. Nov. v. 3. haben die neuen Bestimmungen über die Abtheilungs-Direktoren und die den k. Museen in Berlin zur Bersfügung stehenden Fonds, welche seit längerer Zeit in Berathung standen, die k. Sanktion erhalten. Bir theilen diese Bestimmungen den Lesern aussührlich mit, weil darin die Neorganisation der Berliner Museen im Sinne und Geiste unserer Zeit ihre erfreuliche, sür andere gleichartige Anstalten mustergiltige Durchssührung erhalten hat. Das Reglement sautet:

#### I. Direftoren.

1) Der Direktor ift verpflichtet, das Interesse der ihm unterstellten Abtheilung in jeder Beziehung wahrzunehmen, und die wissenschaftliche Verwerthung der zu derselben gehörigen Sammlungen, sowie die Förderung ihrer allgemeinen Benutung und ihres Verständnisses sich angelegen sein zu lassen.

Insbesondere hat er zu forgen:

- a. für Aufstellung, Ordnung, Erhaltung und Sicherheit bes Sammlungsbestandes, sowie für Erhaltung und Ergänzung aller Requisiten und der Handbibliothek;
- b. für Reinheit, Sauberfeit, helligfeit der Sammlungs-
- c. für die bequeme Benutzung der Sammlung und beren Ueberwachung, sowie event. für Führung von Büchern über die Benutzung;
- d. für herstellung ber schabhaften Sammlungsgegenftände und für Bermehrung der Sammlung unter Beobachtung der besonderen hierfür gegebenen Bestimmungen;
- e. für Führung genauer Inventare (Accessions: Jour: nale), sowie für Ansertigung vollständiger Berzeichnisse, sowohl aussührlicher, für den Gebrauch der Verwaltung und den gelehrten Gebrauch, als kürzerer, zum Gebrauch des Bublikums bestimmter;
- f. für Anbringung von Inventarnummern und von erflärenden Stifetten an allen Sammlungsgegenständen, sowie, wo das thunlich ift, für beren Stempelung;
- g. fur Aufstellung und Fortführung eines Verzeichniffes etwaiger Dubletten;
- h. für Anweisung und Ueberwachung der Afsistenten in den von ihnen auszuführenden Arbeiten;
- i. für Anweisung und Neberwachung des Dienstpersonals und seiner Arbeiten.

Die Direktoren haben zur Wahrnehmung dieser Obsliegenheiten ihre Zeit der Verwaltung ihrer Abtheilung gewissenhaft zu widmen und die im Hauptamt angestellten zu diesem Behuse in der Regel von 10 bis 3 Uhr in ihrer Abtheilung anwesend zu sein. Für diesenigen Direktoren,

welche als folde nur im Nebenamt fungiren, bleibt die Beftimmung ber Dienftstunden bem Minister vorbehalten.

#### II Direttorial Affiftenten.

- 2) Die Direktorial Affisienten haben den Direktor als ihren nachsten Borgesetzten in allen seinen Junktionen nach bessen Unweisung zu unterftützten.
- 3) In Abwesenheit des Direktors hat der Alischent der Abbeitung denselben in allen seinen Aunktionen nach den für die Amtssuhrung der Tirektoren bestehenden Bestimmungen zu vertreten. Wo mehrere Afsisienten vorhanden sind, suhrt, wenn der Direktor nicht anders bestimmt, der im Dienst älteste die Bertretung. Der betressende Afsisient hat alsdann auch in der Direktorenkonferenz und in der Rommission für Ankäuse 2c. die Stimme des Direktors, in lepterer auch den Borsis zu führen.

Die Direktorial: Affisienten haben ihre Zeit der Berwaltung ber Sammlung gewiffenhaft zu widmen und in der Regel täglich in der Zeit von 10 bis 3 Uhr in der Abthei lung anwesend zu sein.

#### III. Direftorenfonfereng.

4) Einmal monatlich zu einer vorber fest bestimmten Stunde, sowie in dringenden Fallen oder auf Antrag eines Mitgliedes auch außer dieser Zeit tritt der Ches der Generalverwaltung zu einer Berathung, in welcher er den Borsitzfuhrt, mit den Abtbeilungs-Tirestoren zusammen

Den Stellvertreter des Norsistenden in Behinderungs fällen bestimmt auf seinen Borschlag der Minister.

Das Protofoll fuhrt der General: Cefretar.

Neber alle wichtigen Angelegenheiten ist namentliche Abstimmung vorzunehmen und zu protofolliren.

Der Inhalt ber Berhandlungen ift Amtsgeheimniß.

- 5) Die Monfereng ift gu boren :
- a. über alle Neubauten und erhebliche Umbauten;
- h. uber alle Abanderungen in den Museumpräumen, welche mehr als eine Abtheilung betreffen;
- e. über die Berwaltung der Bibliothef und die Ber äußerung von beren Dubletten;
- d. über alle Antrage auf Aufwendungen aus dem Referveionds (§. 19);
- e, uber alle Abanderungen der Besuchs und Benukungs ordnung;
- f. über bie Inftruktionen für ben Baumeifter, ben Bibliothetar, sowie für bie Subaltern- und Unterbeamten;
- g. über alle auf die Museumssammlungen bezüglichen wissenschaftlichen Unternehmungen, Aublisationen 20.;
- h. uber die jahrlichen Voranichlage fur Vertheilung ber nicht in bem Kaffenetat spezialisirten sächlichen Fonds auf die einzelnen Abtheilungen.
- 6, deres Mitteled der Nonierenz hat das Acht, wenn es in der Minderheit bleibt, ein Separatvotum zu den Aften zu geben, und, wo es sich um Berichterstattung an das vorgesehte Ministerium handelt, bessen Beisügung zu verlangen.
- 7) Jeber Direktor hat in der ersten Konserenz jedes Bierteljahres eine Uebersicht über die gemachten Erwerbungen, über den Stand der Katalogistrungsarbeiten, der Ausstellung und Etiquettirung der Sammlungsgegenstände, die vorgenommenen herstellungen und den Besuch der Emmisma voruntragen und abschriftlich zu den Alten zu

7: 6 Beithte find halbjahrlich von der Generalver nattan, mit wien Bemerfangen begleitet, an den Minister in gert en

- IV. Mommissionen von Sadverftanbigen.
- Selleber die Berichlage der Direktion zu Ankaufen von Sammlungsgegenitanden, zur Ausscheidung und Veraußerung von Tubletten ze, sowie zur Verstellung von Sammlungsgegenständen entscheibet für jebe Abtheilung eine besondere Kommission, welche aus deren Direktor als ihrem Borsitzenden und zwei oder vier weiteren Sachverständigen besteht, die in der Regel nicht aus dem Rreis der Museumsbeamten zu wahlen sind.

Die Ernennung ber betreffenden Sachverständigen nebst ihren Stellvertretern wird nach Anhörung des Direktors ber Abtheitung und der Generalverwaltung vom Minister ein geleitet; sie erfolgt je auf drei Jahre.

Soweit Aufwendungen aus dem Reservesonds zur Ber mehrung der Sammlungen (§. 19) in Frage kommen, gelten bie bafür getroffenen besonderen Bestimmungen (§. 20).

- 9) Den Sitzungen der Rommission für die Gemäldegalerie hat, wenn über die Serstellung von Bildern zu entscheiden ist, der Restaurator beizuwohnen und stimmt alsdann mit ab.
- 10) Die Kommission ist beschlußtähig, wenn außer bem Direktor ober seinem Stellvertreter mindestens zwei nicht zu ben Museumsbeamten gehörige Mitglieder anwesend sind. Jur jedes ordentliche Mitglied, welches als verhindert bestannt ist, ist ein Stellvertreter einzuladen.
- 11: Die Kommission wird je nach Bedürsniß vom Direktor berusen, welcher die Tagesordnung festsetzt und für die Borbereitung und Erläuterung der zu verhandelnden Gegenstände Sorge trägt.
- 12) Es bleibt dem Direktor vorbehalten, regelmaßige Kommissionssitungen einzurichten.
- 13 Das Protofoll haben die Direktorial Afsistenten und zwar, wo mehrere bei einer Abtheilung sind, abwechselnd zu führen. Es ist von sammtlichen Anwesenden zu voll ziehen.
- 14) Anfäuse innerhalb des zur Verfügung der Abthei tung stehenden Vermehrungssonds werden von der Rom mission endgültig beschlossen

Bei der von dem Direktor auszufertigenden Zahlungsanweifung ift beglaubigter Protofollauszug als Belag beizufügen.

- 15) Die Kommission ist berechtigt, bem Direktor, ober auf besseichnete Fonds est gestattet, Lollmacht zu Ankäusen auf Auktionen ober Reisen zu geben.
- Die gemachten Anfaufe find aledann in der nächsten Sihung ber Kommiffion nachträglich zu beren Kenntniß zu fringen.
- 16) Der Direktor ist ermächtigt, wenn Gefahr im Bersug ist, bis zu 1000 Mt, ohne Befragung der ubrigen Kommusionsmitglieder auf den im § 14 bezeichneten Zonds vor ichtikmeise anzweisen

er hat jedoch alsdann sofort die Kommission zu be rusen, oder, wenn regelmäßige Situngen bestehen, in der nächsten regelmäßigen Situng der Kommission unter dem Nachweis der Dringlichkeit deren nachträgliche Zustimmung einzuholen und zum Behuse der dennitiven Verausgabung bei der Rave in der gewohnlichen Art nachzuweisen.

Serverent die n. nuifion di se Zustummung, so ist der Jall der Ben i Aprimations vorsutegen, welche die Entscheidung des Ministers einholt.

17, Untrage am Beraufterung von Dubletten oder fonft

entbehrlichen Sammlungsgegenständen durch Verkauf, Berfteigerung oder Tausch sind vom Direktor der Rommission zur Prusung vorzulegen. Stimmt die Rommission dem Anstrag zu, so hat der Direktor unter ausdrücklichem Nachweis durch das Protofoll, daß einstimmig sowohl die Stücke als für die Sammlung entbehrlich anerkannt worden, als auch der Verkaufspreis angemessen bezunden sei, durch Vermittelung der Generalverwaltung die Genehmigung des Ministers einzuholen.

Ift Gefahr im Berzug, so fann, wenn es sich um Tausch handelt, bei Zustimmung der Kommission der Direktor die Beräußerung bewirken, hat aber alsdann unter dem Nachmeis der Tringlichkeit sosort nachtragliche Anzeige durch Bermittelung der Generalverwaltung an den Minister zu ersstatten. Für Berkauf oder Bersteigerung ist vorherige Genehmigung unerläßlich.

Ist die Kommission nicht einstimmig für den Antrag des Direktors, so ist er nicht weiter zu verfolgen.

Die Anerkennung der Dubletten als solcher durch die Rommission kann auch bei Aufstellung des vom Direktor zu führenden Dublettenverzeichnisses (g. 1g) konstatirt werden.

Dem Tireftor bleibt vorbehalten, den Nath und die Mitwirfung der Kommission auch für alle anderen, die Berzwaltung seiner Abtheilung betreffenden Angelegenheiten in Anspruch zu nehmen.

#### V. Bermenbung ber fächlichen Fonds.

#### A. Bur Bermehrung ber Sammlungen.

18) Bon bem im Etat ber Museen ausgeworsenen Fonds zur "Bermehrung der Sammlungen" wird ein Theil jahrlich den einzelnen Abtheilungen zur Verwendung überwiesen. Die Bestimmung der Höhe dieser Summe und ihre Bertheilung auf die Abtheilungen ersolgt nach einem vor Beginn des Etatsjahres von der Generalverwaltung nach Anhörung der Direktorenkonsernz aufzustellenden, dem Minister zur Genehmigung vorzulegenden Boranschlage.

Ersparniffe merben zu Gunften der Abtheilung, bei ber fie gemacht find, in bas nächfte Sahr übertragen.

19) Der Rest des Jonds wird als Reservesonds für größere, aus den laufenden Mitteln nicht wohl zu bestreitende Ankäuse vorbehalten. Am Ende des Etatsjahres vorhandene Bestande werden auf das folgende Jahr übertragen.

201 Aufwendungen aus dem Reservesonds sind von dem Abtheilungs-Direktor unter Nachweis der Zustimmung der Sachverständigenkommission dei der Generalverwaltung zu beantragen; diese hat nach Anhörung der Direktorenkonferenz an den Minister zu berichten, welcher die Entscheidung über den Antrag herbeiführt.

#### B. Undere fächliche Fonds.

21) Für die Berwendung des im Etat der Museen auszewersenen Fonds "zu laufenden Ausgaben bei allen Abtheilungen" ist vor Beginn des Etatsjahres von der Generalverwaltung nach Anhörung der Tirektorenkonferenz ein Boranschlag aufzustellen und unter Beifügung des Botums der Direktorenkonferenz, sowie etwaiger Separatvota dem Minister zur Genehmigung vorzulegen.

Dabei find folgende Beftimmungen maggebend:

a, sunadie fit fur jede Abtheilung eine Pauschsumme für die kleinen laufenden und regelmäßigen Ausgaben abs zuzweigen;

b. es ift zu prufen, welche größere Arbeiten bei ben einzelnen Abtheilungen in dem betreffenden Jahre er-

forderlich werden, und es sind die dazu nothwendigen Mittel, soweit die Lage des Fonds gestattet, in den Boranschlag einzustellen.

22) Die in Gemäßheit des §. 21a. und b. festgestellten Summen find bei bem genannten Jonds mahrend des Etats: jahres jur Berfügung zu halten.

Anweisungen an die Kasse zu Zahlungen innerhalb der §. 21a. genannten Bauschsumme erfolgen durch den Direktor selbständig unter Beobachtung der auf Betheiligung des Baubeamten bezuglichen und der sonstigen allgemeinen Borschriften. Zahlungen für die nach §. 21b. vorgesehenen Arbeiten sind von dem Abtheilungs-Direktor bei der Generalverwaltung zu beantragen, welche die Kassenanweisung erläßt.

231 Soweit ein Direftor aus dem §. 21 genannten Fonds Aufwendungen zu anderen, als den ebenda a. und b. bezeichneten Bedürfnissen wünscht, findet folgendes Berefahren statt:

Der Antrag wirb, wie im Fall bes §. 21b. an die Generalverwaltung gerichtet. Etwaige Zurüdweisung erfolgt unter Angabe von Gründen. Der Direktor ist besugt, in diesem Falle die Sache der Direktorentonseren; zur Begutachtung zu unterbreiten. Tritt die Generalverwaltung dem Gutachten bei, so ist die Entscheidung derselben endgültig; andernfalls ist die des Ministers einzuholen.

24) Alle größere Arbeiten, welche dem Baufonds zur Laft fallen, sind von den Abtheilungs: Direktoren vor Beginn des Etatsjahres bei der Generalverwaltung anzumelden, welche die Beranschlagung dieser sowie der von ihr selbst als nothwendig erachteten Arbeiten durch den Baubeamten und die Berathung über diese Bedürsniffe in der Direktorens is. Ja. und b. herbeiführt.

Der hiernach von der Generalverwaltung zu entwersende Boranschlag für Berwendung des Bausonds ist in der Direktorenkonferenz sestzuftellen; trägt die Generalverwaltung Bedenken, deren Botum zu folgen, so ist die Bestimmung des Ministers nachzusuchen.

25) Alle Aufwendungen aus dem Baufonds für kleinere und unvorhergesehene Arbeiten sowie aus dem Fonds für besondere missenschaftliche Arbeiten und kommissarische Reisen und aus dem Titel Insgemein, welche die Direktoren für nöthig erachten, haben sie bei der Generalverwaltung zu beantragen, welche nach §. 23 verfährt. In den §. 5g bezeichneten Fällen ist die Direktorenkonferenz stets zu hören; wenn die Generalverwaltung deren Botum zu solgen Bezdensen trägt, wird auch hier nach §. 23 versahren.

#### VI. Schlugbestimmung.

26) Alle Antrage der Tirettorensonierenz oder der einzelnen Direttoren sind von der Generalverwaltung innershalb acht Tage, bei eiligen Sachen innerhalb breier Tage zu erledigen.

Als eilige Sache find unter allen Umftanben bie in §§. 20, 22, 23, 25 bezeichneten Falle zu behandeln.

#### Kunstliteratur.

Seinrich Frauberger, Die Geschichte bes Fächer's. Zwei hefte mit vielen, theilweise nach Originalaufnahmen von A. Franz angefertigten holzstichen. Erstes heft. 63 S. Leipzig, Karl Scholze. (3. heft ber "Deutschen Kunftgewerblichen Taschenbibliothet"). 1878. 8.

Der Bersasser läßt uns zwar in ber Einleitung seiner "Studie" den "Faden einer Geschichte" erwarten und giebt auch in der That hie und da eingestreut allgemeinere Ge-

fichtspunfte, die wohl ein folder Faden hatte werden fonnen und die fich ber Leier fonstruiren fann, wie der lebergang bes Sadiers vom Gebrauchsgerath jum Gultusgerath und weiter sum gurusgerath und bem entiprechend ber lieber: gang aus der Sand des Mannes in die der Frau, soweit nicht der klimatriche Unterschied der Lander modificirend in Betracht kommt. In der Aussichrung giebt er aber doch wesentlich nur eine nach Bolkern geordnete, jedoch reichtet von Abbildungen unterlützte Aussählung Servorzubeben ift die Sindeutung auf großere Beachtung ber Camm: lung von Jachern in ethnographiiden und, fugen wir hugu, in tunitgewerblichen Museen, und ebenjo der damit zufammenhangende Bunich des Berfassers, durch seine Arbeit zur Sebung des Industriezweiges der Facherherstellung beitragen gu fonnen. Das vorliegende erfte Beit folieft mit bem Refultat "baß, China und Japan ausgenommen, por ber Menaiffanceperiode nur Gader aus ber Mlaffe ber geftielten im Gebrauche maren, daß aber trot ber wenigen Daten und Zeichnungen es nicht an einer großen Bahl von Motiven fehlt, Die jur Biederaufnahme und Umbiloung von [Seiten ber] Facherfabrikanten geeignet erscheinen". Fur die Folge muffen wir entschieden eine scharfere Rritif ber Quellen munichen. Wenn uns ein langgeftielter Webel ab: gebildet wird, "welchen eine weibliche Gestalt in den Wand-gemalben des Polignot [sie der Lesche bei Athen (!) tragt", fo ift eine folche unerwartete Bereicherung unferer funfige: schichtlichen Kenntniß unleugbar für die Kenntniß, welche der Berjaffer vom Alterthum hat, wenig vertrauenerwedend

Müller und Mothes, Ilustrirtes archäologisches Worterbuch der Kunft des germanischen Alterthums, des Mittelalters und der Renaissance, sowie der mit den bildenden Kinsten in Verbindung stehenden Konographie, Kostundunde, Wassenstunde, Gerathtunde, Heard und Epigraphit. Ein Band in wei Abtheilungen mit 750 resp. 770 Textabbildungen und einem Tielbild in Buntdrud. 1002 E. Leipzig und Berlin, Otto Spamer. 1575.

Dies bereis beim Beginn ber Lieferungsausgabe von uns angezeigte Werk liegt jeht mit der 25. Lieferung abgeschlossen von und giebt in seinem aussührlichen Titel eine hinreichende Uebersicht bessen, was es bieten will. Seine praktische Berwerthung für den Handgebrauch wird von manchen Ungleichheiten der Bearbeitung sowie von einzelnen Frrthumern nicht beeinträchtigt. Als von allgemeinerem Interesse ei eine Berichtigung erwähnt. Die Nachbildung des Hellerssen Altarbildes Dürers besindet sich im Etädlichen Ausgum in Frankfurt a. Au, nicht im Städlichen, und hat sich neuerdings nicht als von Juvenel, sondern als von Johr Harrich herruhrend herausgestellt.

#### Metrolog.

V. V.

B. Tes Coudres 1. In Marlorube ftarb am 23 De-gember 1878 ber historien: und Genremaler, Professor Louis Tes Couvres nach langeren Leiden, die ihn bereits vor Jahresfrift gezwungen, seine Stelle als Lehrer der Groß-herzoglichen Aunstickule aufzugeben. Er war 1820 in Raffel geboren und bezog bie bort neu errichtete Polytechnische Edule, um fich auf Wunsch seiner verwittweten Mutter bem Baniach zu widmen, Da Dieselbe seiner Reigung, Maler zu werden, nicht nachgeben wollte und fich erft basu entichloß, als er ein Jahr lang ohne Luft und Erfolg ben Fachstudien phaelegen hatte Rach feinem barauf erfolgten llebertritt in bie Runftschule murben bie Anfangoflaffen rafch burch: laufen; bevor er indeffen jum Bertaffen ber Malklaffe bie 1. the Reife erlangt hatte, ichneb er mit einigen unzufriedenen Gan, ffen aus, um auf eigene Hand weiter zu malen alle muste er itch nun vergeblich ab, bis er, neunzehn Sahre alt, die Rothwendigleit eines regelrechten Unterrichts einelene, nach Munchen ging, wo er unter Schnorr von C tel ielb mit eifernem Steif giemlich von vorne wieder berunn. Ein Jahr barauf fehrte er nach Raffel gurud, zwei Jahre noch fer aber tireb es ihn nach Italien, und 1845 be jab er ud nach Tunetvorf Der Rath von Johann Wilhelm

Schirmer, ben er nach jeiner Rudlehr in Die Baterftadt tennen gelernt, mo berfelbe fich besuchemeife aufhielt, hatte ihn dazu bestimmt, und jest erft fah Des Coudres die Früchte jahrelangen Strebens reifen. Die treffliche Leitung von Rarl Gohn brachte ihn auf ben richtigen Weg, und fein Bild "Francesca da Rimini" nach Dante (1850), sowie mehrere vorzügliche Porträts machten ihn schon in weiteren Kreisen ehrenvoll befannt. Seine ,,Bugenbe Magbalena" (1852) aber gehörte bereits zu ben beften Bilbern, Die feit langer Beit in Duffelborf gemalt waren; Bolfgang Muller von Konigs: winter sagt mit Recht bariiber: "Daffelbe kann als ein Muster fleißiger, vollständiger, klarer malerischer Behandlung be-trachtet werden und überbietet in seiner Beise selbst die Arbeiten Cohn's." - Berichiedene italienifche Genrebilber, einige Bildniffe und eine größere "Grablegung Chrifti" (1855, in ber Galerie in Karleruhe) befestigten feinen Ruf, und für letteres Bilb erhielt er auf der großen allgemeinen beutiden Kunftausstellung in Koln die goldene Medaille. 1855 folgte Des Coudres einem Ruf als Professor an die neugegründete Kunstichule in Karleruhe, ber sein Freund 3. 26. Schirmer als Direttor vorftand. Dier war er lange Beit der einzige Lehrer fur Figurenmalerei. Schlieflich aber beschränkte er sich nach ber Berufung anderer Lehrer und bei gunehmenber Mranklichkeit auf ben Unterricht im Zeichnen nach ber Antite, bem er inbeffen gulett auch entfagen mußte. Durch feine eigene langjährige Stubienzeit mußte er aus Erfahrung, mas jur Ausbildung erforderlich fei und fo ward feine Lehrthätigfeit außerft erfolgreich. Der Großherzog von Baden ehrte ihn durch Berleiljung des Ordens vom Zähringer Lowen. Auch faufte derielbe von seinen bebeutenberen Gemälden "Die Anbetung der Sirten" (1847), "Die Ruhe auf der Flucht" (1858) und eine "Ipbigenie" (1865). Außerdem malte Des Coudres noch drei große Altar: bilder: "Die heiligen Frauen vor bem Kreug" (1863, für bie Nifolaifirche in Samburg), "Chriftus am Areus mit Mag balena" (1869) und "Chriftus fegnet bie reuigen Gunber" (für bie Gefängniftirche in Bruchfal), von benen bas lettere leider nicht mehr vollendet wurde. Dazwischen entstanden mancherlei Genrebilber, wie: "Der lefende Greis" (1870), "hausliches Leben im 17. Jahrhundert" (1871), "Unter bem rothen Rreug" (1872, eine Lagarethicene aus dem Deutsch: frangofifden Rrieg darftellend), "Binde und Ban" (Eigenthum bes herrn Mitschel in New Caftel), "Gludliches Gein" u. M., fowie mehrere Portrats.

#### Personalnachrichten.

Georg Graef, Architekt und Zeidenkehrer in Nothenburg a d T. bekannt durch seine vorzüglichen Aufnahmen und Publikationen in Ortwein's "Deutscher Aenaissance" (Nothenburg a. d. T., Wertheim, Landschut) ist als Borstand der Fachabtheilungen der gewerblichen Fortbildungsschulen nach München berufen.

#### Vermischte Nachrichten.

Die Restauration bes Domes ju Et. Stephan in Wien ift im Wesentlichen als vollenbet zu betrachten. Der Dom baumeifter Cber Baurath Friedrich Echmidt hat fein Pro gramm gur Erhaltung und Berjungung bes ehrwürdigen Aleinods der Raiferstadt ruhmvoll ausgeführt. Gine fum marifde Neberficht ber Restaurations Arbeiten in ben Jahren 1877 und 1878 mirb ben Umfang ber erfüllten Aufgabe er fennen laffen. 3m Jahre 1877 wurden die total verwitterten und verschobenen Quaberschichten bes nordöftlichen und nord. westlichen Thurmpfeilers am Salbthurme abgetragen, ber nordoftliche Thurmpfeiler bis auf die Napitalhohe ber letten Wimpergenreihe, ber nordweftliche Thurmpfeiler bis auf funt Educten über bem Ropitale ber letten Bimpergen reihe wieder aufgebaut und in zwedentsprechender Weife mit harten Steinplatten gebedt. Rach Bollendung ber Restau-rations Arbeiten an diefen beiden Thurmpfeilern murbe bas neunte und gehnte Geruft an ber Rordfeite bes Salbthurmes abgetragen und badurch auch ber Anfang gur vollftandigen Befreung des halbthurmes vom Gerufte gemacht. Die Ab tragung des öftlichen und westlichen Treppenthurmes bis auf Die vorlette Wimpergenreihe ericbien nach genauer Unter: judning unbedingt nothwendig, da sich dieselben wahrschemlich

in Folge ungleichmäßiger Setungen und irrationellen Steinverbandes von den Thurmpfeilern losgelöft hatten und die Gefahr einer Abrutschung vorhanden mar. Die Reftau: rations-Arbeiten an der Barbara-Rapelle wurden durch Aufftellung eines neuen Dachftuhles über berfelben und Gin-bedung mit glafirten Dachziegeln jum Abichluß gebracht; es wurde daher auch das Gerüft noch im Laufe des Baujahres von derfelben entfernt. Die Reftauration der Stein met = und Bildhauer : Arbeiten in der Borhalle des Salb thurmes wurde fortgeseht und im Laufe des Baujahres 1878 theilmeise zu Ende geführt, ferner die gur Reftauration des Meußeren ber beiden Beidenthurme nothwendigen Gerufte bis zu den Helmgalerien vollendet. Im Baujahre 1878 wurde der Aufdau des öftlichen und westlichen Treppenthurmes von der vorletten Wimpergenreihe an bis auf fieben Schichten über der Plattform und die Abdedung der: felben mit harten Steinplatten, die Aufstellung eines ein: fachen schmiedeeisernen Geländers auf der Plattform des Halbthurmes ausgeführt; sodann wurden Ausbesserungen des Steinwerfes des Glockenhauses über der Plattform des Halbthurmes, eine Reparatur des Kupferdaches und die Herstellung von neuen Thurmverschluffen vorgenommen Um den Innenraum des Salbthurmes möglichft vor Witte rungseinfluffen zu schützen, war es nothwendig, die großen Thurmfenfter mit Jaloufien aus hartem Holze und mit einem Blechüberzuge zu versehen, außerdem erschien es noch geboten, die Fenfter durch Drahtgitter abzuschließen, um bas Einnisten von Tauben 20. 3u verhindern. Die Bimpergenschichten auf dem vierten Gerüfte wurden vollendet. Erst nach Aufftellung der Gerüfte an den Beidenthürmen war es möglich, den Umfang der zu bewertstelligenden Reftaurations: Arbeiten genauer festzustellen. Der obere Theil ber Belme von der Unterkante der Helmgalerie an ruhte nur auf einem Sparrenwerk, und die eigentliche Bandftarte der Belme mar hier nur 6". Die Galerie:Ronfol-Steine waren jehr ftark verwittert und zersprungen; ebenso befanden sich alle anderen Theile über der Galerie in einem Zustande, der eine Ab-tragung der Helmspitzen unerläßlich machte. Die unteren Partien der Thurmhelme sind in einem weit besseren Zustande, und hier waren nur wenige Ausbefferungen und Erganzungen nothwendig. Die von dem Dombau Romité bewilligten fünf Standbilder für den Salbthurm find auf gestellt.

### Zeitschriften.

The Academy. No. 347.

Turner's Liber studiorum, von Fr. Wedmore. — Mrs Ollphant's book on Dress — The british working man by J. F.
Sullivan. Farm Ballads. — Picturesque Europe — Les filles Sainte-Marie. - The catalogue of the national gallery II., von J. A. Crowe.

Kunstkroniek. No. 19 u. 20.

Een buitenlandsch Oordeel over een binnenlandsche Uitgave. im neuen Reich. No. 52.

Holbein's Todtentanz, von Anton Springer

Deutsche Bauzeitung. No. 103, 104.

Der Festschmack Berlins für die Einzugs-Feierlichkeiten des
5. Dezember 1878 und das Projekt der Errichtung eines Denksteins auf dem Potsdamer Platz.

Mittheilungen des österr. Museums. No. 160.

Die Faiencen von Oiron (Henri-deux). — Kunst und Kunstgewerbe in Tirol. — Die Fortschritte des gewerblichen Bil-

dungswesens in Preussen.

Journal des Beaux-Arts. No. 24. Utilité du dessin. — L'école anglaise, jugée par C. Lemonnier. — Peintres anciens. — Les peintures de J. Swerts. — Revue d'architecture, von Dardenne

Hirth's Formenschatz. No. 4.

Abbildung eines gothischen Schmuckkastens. — Hans Burgk-mair: Ein Blatt aus dem "Weisskunig". — Hans Holbein d. J.: Skizze eines Pokals. — Unbekannter Meister: Entwurf zu einem Glasgemälde. — Peter Flötner: Vignetten, Intar-sia-Ornamente etc. — Jost Amman: Verhandlung zwischen Papst und Kaiser. — Italienischer Meister (?): Skizze zu einem Pajsa und Kaiser. — Rahenischer Meister (7): Skitze zu einem Plafond. — Entwurf zu einer reichen Wanddecoration. — Entwurf zu einer reich verzierten Harfe. — Spitzenmuster aus einem zu Anfang des 17. Jahrhunderts von König in Basel herausgegebenen Musterbuch. — Entwurf zu einem prächtigen Schlitten.

Blätter für Kunstgewerbe. No. 1.

Zur Reform des Ausstellungswesens. — Der Luxus in vorgeschichtlichen Zeiten. — Ab bildungen: Entwurf zu einem Diplom, von J. Storck. — Tischdecke, von dems. — Girandole, von König und Feldscharek. — Laterne, von V. Gillar. - Tisch und Sessel, von J. Storck.

Unsere Zeit. No. 2.

Die deutsche Kunst auf der Pariser Weltausstellung, — Der Berliner Salon und die Berliner Gemälde-Galerie. — Die neue Gemälde-Galerie zu Kassel. — Vermehrung der königl. Sammlungen in Dresden.

## Inserate.

#### Verlag von EBNER & SEUBERT in Stuttgart.

Schnaase, Carl, Geschichte der bildenden Künste. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Bd. I bis VIII. 1. Hälfte. Mit zahlreichen Illustrationen. Preis 93 Mark.

Bd. VIII. 2. Hälfte (Schluss des Werkes) erscheint voraussicht-

lich zu Ostern d. J.

Lübke, W., Geschichte der Italienischen Malerei vom vierten bis in's sechzehnte Jahrhundert. Erster Band. Mit 160 Holzschnitt-illustrationen. Preis 21 Mark 60 Pf. Eleg. gebd. 23 Mark 60 Pf. Der zweite (Schluss-) Band erscheint im Herbst d. J.

## Die periodischen Ausstellungen des rheinischen Kunftvereins für das Jahr 1879

werden ftattfinden mährend der Monate

April zu Baden=Baden. Mai zu Freiburg i. B., Juli zu Beidelberg, September zu Darmstadt, Juni zu Carlsruhe, August zu Dtannheim, October zu Mainz.

Die Runftvereine der Städte Baden : Baden, Carlsruhe, Darmftadt und Beidelberg veranstalten außerdem mährend des ganzen Jahres

#### permanente Ausstellungen.

Räheres wird durch die einzelnen Kunftvereine oder den Unterzeichneten bereitwilligft mitgetheilt werden. Darmftadt im Januar 1879.

> Der Präsident des rheinischen Kunstvereins Dr. Müller. Geheimer Oberbaurath.

# Rudolph Lepke's

## Berliner Kunst-Auktion.

Am 4. u. 5. Februar, täglich von 10 Uhr ab, versteigere ich gegen sof. baare Zahlung aus dem Nachlasse der Frau v. Ritzenberg auf Nischwitz u. aus and. Massen sehr werthvolle neue u alte Oelgemälde, worunter A. u. O. Achenbach, Schewes, Aiwasonski, Dahl, Brendel, Toul-mouche, Fauvelet, Henneberg, Michael, Kraus, Kaufmann, Hoguet, cnael, Kraus, Kautmann, Hoguet, Hübner, Kalkreuth, Tiedemann, Mun-kascy, Cauwer u. s. w.; ferner: Berghem, Cranach, Netscher, Pala-medes, Breughel, Dietrich, Sorgh, Klengel, Canaletto, Moucheron, Mengs, v. d. Velde, Hoet, Chodowiecki etc. Besichtigung am 1. und 2. Februar. Kataloge grafis. Kataloge gratis.

#### Rudolph Lepke,

Auktionator und städt. Auktions-Commissarius für Kunstsachen.

Berlin SW.,

Kochstr. 29, Kunst-Auktions-Haus.

### VOLKSAUSGABE DER FORMEN-KLASSIKER.

EINE QUELLE DER BELEHRUNG UND ANREGUNG FUR KUNSTLER UND GEWERBTREIBENDE WIE FUR ALLE FREUNDE STYL-VOLLER SCHONHEIT, AUS DEN WERKEN DER HERVOR-RAGENDSTEN MEISTER ALLER ZEITEN UND VOLKER. HERAUSGEGEBEN VON

### GEORG HIRTH IN MÜNCHEN. VERLAG VON G. HIRTH IN LEIPZIG.

in 20 Heften à 1 M. bezogen werden

Serie I & II

mit

252 Cartonblättern
in 4°

Preis 20 Mark.

Die in solcher Vereinigung bisher nicht dangebetenen Verzunge des er Publication
mit dangebeten

Franzis, Ausgabe L. Art. Pratique, Engl. Ausgabe Art. Franzisch Italien, Ausgabe: E. Dite Pritici

Schlusse jedes Jahrgangs.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# DER CICERONE.

Eine Anleitung ZHIH

Genuss der Kunstwerke Italiens

Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage

Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen bearbeitet

You

Dr. A. von Zahn

Drei Bände:

Architektur, Sculptur, Malerei

mit Registerband.

8. broch. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. in 1 Bd. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb 14 Mark 50 Pf.

Hierzu als Supplement in gleichem Format:

# Beiträge

# Burckhardt's CICERONE

Otto Mündler, Wilh. Bode u. A.

1874. br. 3 Mark; geb. 3 M. 75 Pf.

Die Verweisungen sind sowohl der dritten als auch der zweiten Auflage des Cicerone angepasst.

Leipzig.

E. A. Seemann.

#### Antiquar Rerler in Illm offerirt:

- Beutschrift f. bild. Runft Mit Runft dronit Bo I XII. Steg schwarz 2md. (3 Bande brojdurt ) Brachtvolles, wie neues, gang completes Gremplar, 311 300 Di
- daff Werl. Bd. 1 XII. (6 Bde. Stblingd., 6 Bde broidirt) Gites Cremptar, ganz complet zu 260 M.

Derlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# Register

Seitschrift für bildende Runft. IX.-XII, Jahrgang.

7 Bogen. broch. 2 Mart 40 Pf.

## EINLADUNG

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1879.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abge-

halten wie folgt: Constanz vom 20. April bis 4. Mai; s. Juni; 11. Mai Zürich 30. Juni; Winterthur 15. Juni 2.9 20. Juli; Glarus 6. Juli St. Gallen 27. Juli 17 August: 22 September; Schaffhausen 24. August 9.9 11 6. October. 14. September Die Einsendungen sind bis spätestens am 15. April

an das Comité der schweizerischen Kunstausstellung in Constanz

zu machen. Für Sendungen vom Auslande her muss im Frachtbrief, in den Zolldecharationen, das Verlangen eines Freipasses für zolltreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden und es werden dieselben nech bereiders darauf aufmerksam gemacht, dass neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemälden durch Private und Vereine, alljährlich noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunst-werke verwendet wird. Die Verfügung darüber steht für das Jahr 1879 dem Kunstverein St. Gallen zu

Bedingungen siehe Kunstchronik No. 14.

Redigirt unter Berantwortlichfeit des Berlegers E. A Scemann. - Drud von hundertstund & Bries in Leipzig.



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erschemt von September bis Juli jede Woche am Donnerftag, von Juli bis September alle 14 Tage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis, im fich allem bezogen toftet der Jahrgang 6 Mart iomobl im Buchbandel als auch bei den deutschen und ofterreichigten Postanftalten.

Inhalt Ein neues Idd von U. Monzel. — Kunstaussiellung in florenz. — Die Konglichen Mureen in Berlin und der Preußische Candtag — G. v Ceirner, Die moderne Kunst und die Ausstellungen der Verliner Akademie. — Glasmalerei fin den Dom zu Erfurt, Städtisch Lieubauten in Magdeburg, Aeubauten in Dusseldorf. — Zeitschriften. -- Ingerate.

### Ein neues Bild von 21dolf Menzel.

In einem Alter, in dem sich anderen Künstlern das Ange umstort oder Pinjet und Stift aus der zitternden Hand sinder, überrascht uns Adels Menzet Jahr aus Jahr ein mit (Vemätden, Zeichnungen und Aquarellen, welche unsere Bewunderung vor diesem settenen Manne von Jahr zu Jahr steigern. Als der Künstler vor vier Jahren mit seinem "Eisenwatzwerte" an die Deffentlichkeit trat, glaubten wir in diesem grandiosen Zeitbilde die Krone seiner fünstlerischen Thätigkeit erstennen zu mitsen. Nach menschlicher Berechnung konnte ein Sechziger diese Markigkeit, diese Energie in der Charakteristik, diese Sicherheit in der kotoristischen Besbandlung, diese bewunderungswürdige Treue in der Wiedergabe des Geschenen nicht zum zweiten Male wieder erreichen, geschweige denn übertreffen.

Wir haben uns getäuscht. Als Menzel sein dreis undsechzigstes Lebensjahr vollendete, vollendete er auch ein Werk, das sür das neunzehnte Jahrhundert von gleicher kulturhistorischer Bedeutung ist, wie etwa die "Taselrunde Friedrich's des (Vroßen" sür das achtzehnte, ein Werk, welches auch durch seine eminenten foloristischen Vorzüge diesenigen zum Schweigen bringen wird, welche dem Maler eine koloristische Begabung überhaupt abzusprechen beliebten.

Das Bild figurirte im Kataloge der letzten akabemischen Kunstausstellung, aber auch nur im Kataloge. Zur Ausstellung gelangte es nicht mehr; der Künstler mochte ein Wert nicht gar so schnell von der Hand lassen, dem jeder neue Binselstrich einen neuen sessell= den Zug verleihen tann. Es war tein Schade, daß es der akademischen Ausstellung sern blieb. Das kalte, gleichmäßige, massig einsallende Licht des provissorischen Ausstellungsgebändes bringt Kadinetsstücke, die mit so seinem Pinsel gemalt sind, wie ihn Menzel sührt, um ihre intime Wirkung. Wenn man solche Bilder nicht isolirt betrachten kann, muß man sie wenigstens mit gleichgearteten in Zusammenhang bringen. Und im testen Jahre wäre die Hängetommission der akademischen Kunstausstellung mehr als jemals in Verlegenheit gewesen, unter dem Wust des Vorhandenen Sachen auszutreiben, die sie anständiger Weise neben Menzel bätte placiren können.

Jett find wir in der glücklichen Lage, den ersten Eindruck von dem unvergleichlichen Bilde in der Galerie seines Besitzers, des Herrn A. Ib. in Berlin, gewinnen zu können, ohne daß uns eine gleichgiltige Beleuchtung Die Creme des Genusses raubt oder daß uns eine fatale Nachbarschaft zerstreut und ennuhirt. Im Rataloge bieß das Bild "Ballsouper. (Rady Erinne= rungen)". Dieser Titel ist nicht ganz korrekt. Der Mater hat vielmehr jenen in der Geschichte jedes Ballabends ebenio wichtigen wie bentwürdigen Moment gewählt, wo die große Pause zwischen der Reihe der Tänze den Ballgäften die Pflicht auferlegt, im eigenen oder im fremden Interesse den Sturm auf das Buffet zu wagen, den Moment, wo in dem Gewühl der Masse das Recht des Individuums zur Geltung kommt, mo fich einzelne Gruppen aus den Wogen des Menschen= meeres absondern und feste Gestalt gewinnen. Zum Schauplat seines großartig angelegten, figurenreichen, aber in verhältnigmäßig kleinem Maagstabe ausge= führten Bildes - 70 zu 90 Cent. - bat Menzel

zwei Raume, einen Saal und eine in benfelben mündende Galerie, auserieben, Die im Charafter ber ebenfo glangenden wie filbellen Baredarditettur tenftruirt und beterirt find, in welchem Echliter einen Ibeil ber Reitraume Des Berliner Mönigsichteffes durchnibren Er bat feinen bestimmten Raum vor Augen gehabt: aber er bat ein jedes der berrlichen Deforations motive verwertbet, welche die Paradelammern des Berliner Echtoffes zu ten timiteriich gediegenften und interenanteiten Geiträmmen Deutschlands gemacht baben Die Wände find mit Marmor und mit polirtem Eind befleitet, die Plajones zeigen Gemalte, Die von ver goldeten Studaturen umfaumt werden. Gine Cde Des Zaales füllt ein prächtiger Mamin, und barüber erhebt nich ein Mernitalliviegel, ber bis zu dem reich gegliederten Bon tem Plafent bangt ein Dedengefins reicht. mächtiger Kronleuchter herab, der eine blendende Licht= fülle auf bas Gewubt ber Ballgaffe berunterfendet, und rechte und linte vem Eingange gur Gaterie, Die ben hintergrund bes Bilbes einnimmt, fieben bron: zene Randelaberträgerinnen, Die ihren Refter auf Die friegelglatte Rladie Des Marmore werfen. Die Lefer ber "Zeitschrift" tennen bie Meisterschaft, mit welcher Menzel gerade die gewaltigen Formen der Barockarchitettur wiederzugeben weiß, aus einer geiftreichen Gonademalerei, welche bas erfte Best bes elsten Salr ganges in einer Radirung von Unger vergeführt bat. Sie fiellte eine Partie aus bem Innern einer Mirche in Münden bar und entzückte bas Auge vor nebmlich durch ibre muntervolle Belenchtung, Die gu vericbiedenen Gifelten verwerthet war und den archi tettoniiden germen ein ftartes Relief verlieb. Etubium bee lichts, ber lichteffette und ber Belench: tungsmomente nimmt in dem fünftlerischen Streben Mengel's eine febr berverragente Stellung ein. Auf feinem letten großen Bilde, dem in Diefem Blatte ausinbrlich beiprochenen "Gifenwalzwert", lag ber vornebmite fünitleriiche Reig in Dem Mampf, welchen Das von draußen einfallende, graue Tageslicht mit bem durch die glübenden Guenmanen und das gener bes Edmelzofens mäßig erfüllten Duntel im Innern ber Edmiceel muit. Damals ideiterte Mengel's Runft noch an ber mohl geradezu unüberwindlichen Schwierigteit, Die nich dem Mater entgegennellt, welcher die Weiß stabbise tes Metalle turch tie Karbe wiedergeben will. Bier eineift fich bas Prament ju gabe und ju forper baft, um fich ber Darftellung icheinbar fluffigen Feners in in on

Mensel liebt es nicht, wie es Rembrautt und eiter and Menter for Beteuchtungseiselte zu thun erfest n. de Archimellen zu vernechen und nur ihre kriffte al Enzabelten Er gebt den ichwierignen Vollen in der Frieft um fen Velb

Mit einer niemals guvor erreichten Birtuofitat hat er bas Licht ber zahllosen Rerzen, die in dem Rronleuchter und in den Wandkandelabern steden, Die aus der Galerie ein Flammenmeer nach vern fenden, jaktisch gemalt und zwar so bargestellt, daß die Ab= ficht nicht binter der That gurudgeblieben ift. Wir seben teine todte Masse von pastos aufgetragenem Weiß und (Beth, fondern die Alammen icheinen vor unferen Augen unter dem Wechsel der sie umgebenden Luft zu vibriren. Wenn man bas Zimmer verduntelt, eine Lampe angündet und das Licht, durch einen Reflector foncentrirt, auf die Leinwand fallen läßt, erhöht fich Die Wirhung der brennenden Rergen noch um ein Be beutenbes. Dann scheint uns die Schwierigkeit, mit teren Yöfung fich bie größten Maler aller Zeiten vergeblich abgemübt, auf bas glangendfte geloft gu fein. Eine folde künstliche Beleuchtung, die im Allgemeinen ale funitwidrige Epielerei zu verwerfen mare, ift bier ausnahmsweise gestattet. Mengel bat fein Bitt bei Licht geseben und für bas Licht gebacht, wohl auch für das Licht gemalt. Denn nur fo erflart fich Die wesentliche Erböhung seiner Wirkung bei Licht. erft lösen sich die Gruppen in vollster Marbeit von einander ab, dann erst wird biefer oder jener Jon verständlich, ber uns bei Tageslicht unwahricheinlich oder doch rathselhaft vorgekommen ift, z. B. die gleich= mäßige Beleuchtung der entblößten Raden und Schul= tern der Damen, die im Bordergrunde figen, und ihr eigenthümlich gelblicher Ton.

Eine Beidreibung tos Bildes entzieht üch ter bescheidenen Kraft, über welche das Wort zu versügen hat. Ber Menzel kennt, weiß, daß der Hauptreiz seiner geistsprühenden Bilder in dem Unsagbaren liegt, in dem, worauf der artistische Feinschmeder mit der Hand deutet, ohne die entsprechenden Worte dasür sinden zu können.

In bem Eingang zur Galerie, in welcher bas Büffet aufgestellt ift, brangt fich bas Gewühl ber Kommenden und Gehenden, ber Befriedigten und ber Unbefriedigten bin und ber. Wer ein Glas Cham pagner eder eine andere Erfrischung errungen bat, verfügt sich nach vorn, um in stiller Beschaulichkeit und in der unbequemiten Stellung von der Welt das Er oberte zu verzehren. Sier feiert der fcharfe Beob= achter, ber humorift, auch wohl ber Catiriter feinen Triumph Das Ballpublitum fest fich aus den betannten, hoffähigen Schichten ber Gesellschaft zusammen: aus dem biplomatischen Corps, ber Generalität, den Effizieren der Garde, aus Univerfitätsprojefieren, Ata-Demikern, Beiftlichen, einigen wenigen Mitgliedern ber haute finance, den Rathen erfter und greiter Rlafie. Co ift immer dieselbe Gefellschaft, die nachgerade für einen Berliner Sofball fo typisch geworben ift, baß es für einen Berichterstatter gar feine gewagte Aufsgabe ift, über ein solches Gest einen glinzenden Bericht zu schreiben, ohne dabei gewesen zu sein.

Aber welche Fille von neuen und frappanten Motiven weiß der große Humorist und Menschenstenner, der sethst ein ständiger Besucher solcher desie ist, aus diesem scheindar so wechseltsen Meer von Alltäglichkeiten berauszusischen. Wie oft baben wir ihn gesehen, wie er seine blivenden Augen durchbohrend auf die din und berwogende Menge einer Ballgesellschaft richtete! Ta bat er seinem bewunderungs würdigen Gedächtniß die Studien eingeprägt, die er auf seinem signrenreichen Bilde so überraschend verwerthet bat.

Links im Berbergrunde feben wir einen boben Offizier, der eben einen falten Trunt genommen hat. Um seinen Magen nicht in Wesahr zu bringen, balt er ben Schluck noch in ber bobten Wange guruck, bis er eine angemessene Temperatur gewonnen. Eine solche Figur zu erfinden und mit fo föstlicher Naturwahrheit Durchzuführen, ist nur Menzet im Stande. Fortund wäre ihm vielleicht am nächsten gekommen, wenn in feiner Kunftrichtung nicht zu febr bas satirische Cte= ment die Derband gehabt batte. Richt minder föstlich ist eine Figur in der Näbe des Generals, ein Gerichts rath, der, um fein Glas in Rube zu fchlürfen, den unbequemen zweispitzigen But zwischen die einwärts gebogenen Kniee geklemmt hat. Ober die Dame in fostbarem Atlasgewande mit endloser Schleppe, welche am Arme eines Herrn in den Saal hineinrauscht und natürlich sofort mit einem Ballgaft, der sich nicht beson= ders in Acht nimmt, in Collision geräth. Die Mitte des Vordergrundes nimmt eine Gruppe von Damen in fostbaren Toitetten ein, welche sich auf Geffet nieder= getaffen und einen Cercle gebildet haben, welcher fleißig von Cavalieren umschwärmt wird. Eine andere Gruppe, die fich gang auf der rechten Seite des Bildes in einem leichten Halbdunkel verbirgt, ist vielleicht die Krone des Ganzen, wenn man sich einmal dazu versteht, das Bild in Einzelbeiten zu gerreißen, ftatt es auf seine Gesammtwirfung zu betrachten. Un der Seite einer jungen Dame fitt in nachläffiger Haltung ein junger Diplomat, der Bertreter Spaniens, Portugals ober einer südamerikanischen Großmacht, augenscheinlich ga= lante Worte mit seiner Nachbarin wechselnd. Ein forpulenter Seeoffizier, der dritte im Bunde, vielleicht der Gemabl der Dame, wendet dem Paare balb den Milden, offenbar böchst migvergnügt über ben beengenden Einfluß seiner Uniform und die Temperatur des Zaales.

Das find einige dürftig geschilderte Blüthen aus einem üppigen Strauß. Wie sich die ungabligen dein beiten der bollandischen Sittenmaler, mit welchen

Menzel allein zu vergleichen wäre, nicht in Worten erschöpfen tassen, so muß and hier das Wort um so mehr versagen, als sich das gesellschaftliche Leben, welches der Mater des neunzehnten dahrbunderts mit dem Scharfblick des Psychologen und dem Weitblick des Kulturhistorikers schildert, fast in's Unendliche versbreitert und vertieft hat.

### Kunftausstellung in florenz.

Einen sondersich befriedigenden Gesammteindruck zu empfangen, darf der Besucher moderner italienischer Kunstausstellungen in der Regel seider nicht erwarten; selten dürste man indeß einer so trostsosen Enttäuschung anheimfallen, wie angesichts der gegenwärtig in Florenz von der "Società d'incoraggiamento delle belle arti" gebotenen. Das Mißbehagen, welches dieselbe hervorzust, wird gesteigert durch die Erwägung, daß man es nicht etwa sediglich oder auch nur überwiegend mit Erstlingsversuchen zu thun hat, sondern daß unter den Ausstellern nicht weniger als siedzehn prosessori, Bildsbauer und Mater, signerien.

Um mit den ersteren zu beginnen, so genitge es, Die Titel einiger Stulpturwerke anzuführen, um me= nigstens bas Stoffgebiet zu bezeichnen, bem fie angeboren: "Grogvaters Pfeife" ein nachter Unabe von "Die neuen Edynbe" - ein tleines Ynedyeji Madden von Lori — "Obne Geranten" (nomen et omen!), ein lächelnder Anabentopf, den der Rünftler, Prof. Trojani, mitsammt dem Hute praktischer Weise noch für eine Gipsfigur, einen Mandolinenspieler, unverändert verwerthet hat, ein Terracottarelief mit dem an Hübner'sche oder Courbet'sche Sensations= gemälde gemahnenden Titel: "Die Gebrechlichkeit zu Fuß und die Gesundheit zu Wagen" u. f. w. - Beachtung verdient höchstens unter ben etwa dreißig Nummern, deren Beschreibung wir uns ersparen dürfen, eine durch ein feines Röpfchen und eine tüchtige Behandlung des Nackten ausgezeichnete sitzende Pfyche von Mencaretti.

Bon den Detbitdern — ungefähr 250 an Zahl — kann nur eine verschwindende Minderheit Anspruch auf das Prädikat balbwegs auftändiger Mittelmäßigsteit erheben; die große Masse entzieht sich jeglicher Dualisikation, und namentlich die Landschaftsmalerei ist durch Leistungen vertreten, von denen man in der That nicht begreift, wie sie in einer Stadt wie Florenz der Dessentlichkeit preisgegeben werden dürsen. Dahin gehören, um nur das Neußerste zu bezeichnen, zwei Gemätze von einem gewissen Camillo Vissarro, das eine, wie der Katalog besagt, eine in Frankreich nach der Natur gemachte Studie; dieselbe führt uns eine Wiese vor, auf der Grün, Gelb und Violett in einer

Mebeneinanderfiellung auftreten, aus der man auf Die erften Berinde eines fechsjabrigen Unaben ichließen modte, die aber dem Amuftler fo febr gefallen gu baben ideint, bag er fie gang genau in einem anderen Bitte wiederbotte. Gin paar Stillteben von Parrini und Gierbane wirten wahrhaft erquident in ber Dete bes Raumes, in welchem indeg mit bem erften der vorerwahnten Machwerte noch ein anderer um Die Patme ftreitet, eine Partie aus Giartine d'Azeglie in Mond = und Laternenbelendstung mit einer Angabl von Epaziergängern: fie erinnert in Komposition und Ausführung geradezu an diejenige Aunststufe, auf der Die an Jahrmartten gur Edbau gestellten Delbilder gu fieben pflegen. Dag man neben folden Proben ein= beimischen Runftbetriebes auch gegen bas Austand bie weitestgehende Gaftfreundschaft geübt hat und bem Bublifum unter anderem Aquarelle wie den Iburm von E. Miniate und ten Ponte E. Trinita von Artbur Danvell vorführt, dem eine vertitale Linie noch Geheimnig ift, tann taum befremden. 218 acht= bare Arbeiten find auf dem Gebiete ber Landschaft nur gang wenige zu verzeichnen, etwa ein ftimmungsvoll behandeltes Motiv aus Tivoli und ein paar andere Heine Bilder aus Chieggia von B. Avangi, eine Yagunenannicht von Ciarti und eine Partie tes Arne mit Strandarbeitern von Gairoard. Bas fonft aus Atoren; oder feiner Umgebung den Stoff geboten bat, fiebt größtentbeils tief unter bem Niveau bes Genieß= baren; fo erscheint eine Landschaft mit Briide über dem Mugnone in der Rabe von Fiesole wie eine Barotie ter prachtigen Wirklichteit, Die man große Milbe bat in tem Bitte wiederzufinden. Etwas beffer ift ce bestellt um die Architekturmalerei, die durch einige amprediende Mirdeninterieurs von Caligo . E. Epirito und Cher von E. Maria Novella, Mota Guneres von E. L'orenzo in Inrin une Romeo Rerrario Guneres ter Certoia von Pavia, vertreten ift. Die leptzenannte Mirde bat and Carlo Gerrarie für vier bodoft fanber burchgeführte Agnarelle ale Bormurf gedient, unter denen hauptfächlich bas Refectorium um die alte Zafriffei von einer grundlich geschulten Erdnit genaen und unbedingt ale bas Beite ber gangen Ausstellung zu bezeichnen find. Ihnen am nachsten webt ein Agnarell von Brugnoti, Die Porta dolla Carta zu Benedig barftellend, mahrend die vielgemalte Maya degli Schravoni ver einer Berewigung, wie fie Canella ihr mit seinem Delbitde bereitet, billiger= weise hatte bewahrt bleiben follen. Erträglicher ift, 1 And itstanfind betrachtet, Die Entweffede Des Meiture ben die eintig binde bie bechit mangel bitter de unn feitich, die der per fich gebenden Indent theater bemiehen, nart beemtrachtigt. Ein Det mille ein Bartneel, ter Bof tee Bargelle von der Freitrerve aus gesehen, zeigt bei fleißiger Beidnung wenig Bertrautheit mit malerischer Wirtung.

Indem wir die wenigen historienbilder, den Ber tauf Beierb's an Petirbar von Kalbi und Bur laggi's Autoia, bas Saupt des ermorteten Cicere erblickend, nur erwähnen, schließen wir mit einem turgen Blide auf bas Genre, bas fich weber in fiefflicher Beziehung - zechende Monche, zechende Ritter, Bagen mit Falken, alles in mehreren Bariationen wiedertebrend, Streichbölzwenverläufer, altrömische Figuren in einem Atrium u. s. w. — noch in tech= niider hinsicht über ben Durdsichnitt bes in Diesem Kade von der neuenen Runft Italiens Geleifteten er: hebt, wohl aber nur zu häusig unter denselben berab= gefunten erscheint. Tropbem ift ein Genrebild bagu bestimmt worden, behufe Bertheilung an die Mitglieder in Rupferstich vervielfältigt zu werden: es ift dies eine in Del gemalte Odaliste von Angiolo Romag= noli, die in einem Bemd von raffinirter foischer Durchfichtigkeit auf einem mit gelbem Atlas über= redten Divan der Rube pilegt. Der Attas in nicht übel gemalt, auch das Tigerfell nicht, welches am Boben ausgebreitet ift - ber Reft ift Schweigen.

Bu verwundern bleibt es, daß bei biefer Be schaffenheit ber Ausstellung, die fast nur trübe Ein= blide in fünitleriide Mittelmäßigleit und Sbumacht eröffnet, immerhin eine relativ beträchtliche Angabt von Rummern ibre Mänjer gefunden bat, unbegreiftich dagegen, wie sich, wenn anders die zu der "esposizione solenne" zugelaffenen Objefte überhaupt einer Censur von Seiten der Leitung der "Società d'incoraggiamento" unterliegen, dergleichen Ausstellungen in der Wiege italienischer Unnit zu Etande fommen tonnen. Gine folde Art von "Ermutbigung" tann doch wahrhaftig weder den producirenden Kräften noch bem Bublitum jum Beite gereichen. Unter Dieien Betrachtungen schieden wir aus ten Raumen ter Ausstellung und begriften die nabe Biagga dell' Annungiata mit dem Gefühle eines erlöften Märtprers.

P. S.

# Die Königlichen Museen in Berlin und der Preußische Candtag.

Tie Tebatte über den prengischen Enttusetat war am 18. Januar von ganz besonderem Interesse für die dragen der Unuspflege in Prengen, so daß wir glanden, es werde unieren Leiern nicht unerwinsicht sein, eine anssührlichere Mittheilung über die wich tigeren bei diesem Anlasse gehaltenen Reden zu emprangen Sen Gegenstand der Tisknissen bildete vor nehmlich ein Abstrich von 15,000 Mark, der aus Spariamtent undrubten an dem Bermehrungsonds der

Musen gemacht worden war, um einige kleinere Aussgaben zu bedecken, welche sich für das Reus-Arrangesment des Aupserstich-Kabinets und einige Rebendinge als ersorderlich berausgestellt batten.

Mommsen gab zunächst dem neuen Museumsestatut seine anertennende Zustimmung, indem er sagte, daß er sich umsomehr verpstichtet sübte, die neu einsgetretene Besserung der inneren Organisation zu konstativen, als er es gewesen sei, der vor einigen Jahren auf die schreienden Misstände bingewiesen habe, die in dieser Beziehung berrschen. Er sagte:

"Wir beschwerten uns damals darüber, daß in ben Mufeen eine diftatorische Einrichtung bestände, welche alle Beschlußnahmen in der Sand einer einzigen Berson vereinigte, die felbstverständlich nicht in der Lage sein konnte, über die einzelnen Fragen aus fachlichen Grunden zu ent scheiden, welche weiter jur Folge hatte, daß jede prompte Erledigung einer Angelegenheit unmoglich wurde, gerade bei diesen Anfäusen ein äußerft tief empfundener Mißstand war und welche endlich den Abtheilungsdirektoren eine un selbständige und solcher Männer durchaus unwurdige Stel lung zuwies. 3ch freue mich, anerkennen zu fonnen, daß vieses neue Reglement nach allen Seiten hin Abhilfe geschaffen hat, und daß damit das erfüllt worden ift, was wir damals wünschten. Es ift vor allen Dingen durch eine verständige Theilung der Fonds dafür geforgt, daß der ein zelne Abtheilungsdirektor in ber Lage ift, dringende Sachen fofort zu erledigen und in einem nicht unbeträchtlichen Um fange felbständig vorzugehen. Es ift ferner dafür geforgt, was auch von großer Wichtigkeit ift, daß die museale Einheit aufrecht erhalten worden ift, indem der Generalverwaltung und der Direktorenkonferens, ber Bereinigung ber Abtheis lungsdirektoren, eine wesentliche Mitwirkung bei ber allgemeinen Verwaltung der Museen zugewiesen ist. Es ist endlich im hoben Grade anzuerkennen, daß das Ministerium diese Gelegenheit nicht benutzt hat, wie es nahe lag, um seine nothwendige Ingerenz zu steigern, sondern daß es nach wie vor sich auf die Stellung beschränkt hat, die ihm rechtmäßig zukommt, nämlich auf die kontrolirende und all: gemeine überwachende Thätigkeit."

Zu dem erwähnten Abstrich von 15,000 Mark kommend, suhr er fort:

"Eind wir wirklich fo weit gefommen, baf wir nicht blos nicht vorwärts geben tonnen, welches doch immer auch ein Rudschreiten ift, sondern daß wir in der That dirett zurückschreiten muffen, daß wir unseren Erwerbungsfonds für die Königlichen Mufeen, der mäßig bemeffen ift und der fich bisher auf 325,000 Mart belief, jest um einen nicht unbeträchtlichen Bruchtheil herabseten muffen, um fachliche Bedürfniffe, beren Rothwendigkeit und Dringlichkeit ich an fich nicht verkenne, zu befriedigen? Ich glaube, meine herren, ber Gewinn biefer kleinen Summe wird schwer erkauft merden durch das Armuthszeugniß, welches wir uns damit vor gang Europa ausstellen; benn bies ift eine Biffer, welche nicht blos in Deutschland, sondern weit über die deutschen Grenzen hinaus beachtet wird, und an ber man im Austand unferen jetigen Kulturzuftand mit einigem Rechte mißt."

In sehr gehaltvoller Rede entwickelte der Absgeordnete Kausmann (Bonn) seine Ansichten über die oben erwähnten Puntte und über die Bedeutung der Musen im Staatsbausbatte überhaupt; und es ist sicher in hohem Grade erfreutich, daß derartige Anschaungen, in so sachlicher Weise vorgetragen, in einem deutschen Parlamente zur Sprache kommen.

"Mir ift es, fagte Raufmann, aufgefallen, daß in ein und bemfelben Ctatsentwurf für einzelne Runftinftitute, die unter staatlicher Pflege stehen, Erhöhungen vorgeschlagen find, mahrend bei ben größten und ben anderen gewiß nicht an Bedeutung nachstehenden Kunftanftalten, Abstriche vorgenommen worden find, wie eben schon bemerkt, mit 15,000 Mark an den Erwerbungsfonds für die Röniglichen Mufeen. Das kann leicht den Zweisel hervorrusen, ob die Ronigliche Staatsregierung bei der Bertheilung der ihr gu Gebote stehenden Fonds auch von richtigen Prinzipien ausgegangen ift, namentlich ob man die einzelnen bisher von verschiedenen Ministerien ressortirenden Kunftanstalten auch unter einen Gesichtspunkt gebracht hat. Ich begrüße es sreudig, daß man für die Königliche Porzellanmanufaktur eine Erhöhung im Betrage von 65,450 Mark eingestellt hat, man hat auch für bas Gewerbemuseum eine Erhöhung eintreten laffen im Betrage von 10,570 Mark, auch an der genannten Anftalt die Afsistentengehälter erhöht, während das bei den Roniglichen Museen nicht der Fall ift.

Ich habe im vorigen Jahre Berantassung genommen, über das Königliche Aupferstichkabinet zu sprechen und auf manche Uebelstände hinzuweisen, die sich in demselben bemerkbar gemacht haben. Ich glaube, daß auch unter zurechnung der 9000 Mart, die von dem Erwerbungssond absgeschnitten und zu Restaurationsarbeiten im Kupferstichkabinet verwendet werden sollen, die vorhandenen Mittel nicht ausreichen werden, um den gerechten Ansprüchen der sehr sachverständigen Direktion entsprechend mit Energie an den sehr glücklich begonnenen Arbeiten fortzusahren.

Mus alledem könnte man die Folgerung gieben, als halte die kgl. Staatsregierung die Förderung der sogenannten nütlichen Kunftinstitute für wichtiger als die der Museen, die mehr einen theoretischen ober wiffenschaftlichen Charafter zu tragen scheinen. Sollte eine folche Anficht bei ber Staatsregierung obwalten, fo murbe bas meines Erachtens ein großes Mifwerständniß sein, dem auf das Entschiedenste entgegen getreten werben mußte. Alle Kunftanftalten verfolgen, wenn auch auf verschiedenen Wegen, daffelbe Biel: die Kunftbildung des Volkes. Sie find alle von eminent volkswirthschaftlicher Bedeutung, fodaß man fagen fann, fie gehören heutzutage zu den nothwendigen und unentbehrlichen Requisiten eines wohlgeordneten modernen Staates. Die staatliche Kunftpflege hat gegenwärtig eine ganz andere und tiefer einschneidende Bedeutung, als man ihr bisher zugeftanden. Man hat einsehen gelernt, namentlich nach ben großen Beltausftellungen, daß die idealen Aufgaben der Runft fich in eminent praftischen Resultaten verwirklichen, daß die Runft ein mächtiger Faktor zur Sebung des Volts. wohlstandes werden kann. Es ist allgemein anerkannt, daß Runftinduftrie am besten auf bem Boden ber Kunftbildung fich gründen und entfalten läßt. Ich brauche nur auf unser Rachbarland Frankreich hinzuweisen, beffen große induftrielle Macht gang entschieden auf fünftlerischem Boben rubt; ich weise auf Amerika hin; bei den sehr nuchternen und por

sugsweife praftifden Bewohnern Diefes jugendfraftigen Staats bat nd die Nebergengung Bahn gebrochen, daß die Runft fur die gewerbliche Thatigfeit eines Bolfes ein außerordentlich wichtiges Moment ift Diefer richtigen Ueberzeugung find bann auch entiprechende Leiftungen gefolgt. Die Babl ber wissenichaftlichen Museen bat fich in Amerika seit 1876 vermehrt, man hat die bestehenden wiffemdaitlichen Anftalten beffer botirt. Un vielen Orten hat man jest in ber neueften Beit gur hebung des Gewerbebetriebes Gewerbemufeen an gelegt, und ich bin gewiß am wenigsten geneigt, die geiegnete Wutiamfeit Diefer Unitalten ju bestreiten, ich will nur vor dem Brrtbum warnen, als feien fie die allem fruchttragenden, dagegen die Runitmuieen nur theoretiich wiffenichaitliche Unftalten und baber nicht fruchtbar. 3ch glaube, baß für Die Wedung des Munkfinnes und der Munfterziehung des Bolfes Die wiffenichaftlichen Munftinstitute noch unentbehrlicher jind wie die praftischen. Beide verhalten fich untereinander wie Sachbibliothefen ju unwerfellen, wie in gemiffem Einne Bolfsbibliothefen ju miffenschaftlichen Bibliothefen.

Paris, dessen Aunstindustrie gewiß unbestritten auf einer bedeutenden gebe steht, besitt bis auf die heutige Stunde noch sein eigentliches Gewerbenuseum; dort verstehen die kumitler und die Kumstindustriellen Bildung und Anregung aus den reichen Schapen zu schöpfen, welche die Stadt in ihren großen wissenichaftlichen Sammlungen besitzt. Wenn das verhaltusmaßig nicht reich dotirte Gewerbenwieum in Wien große Erfolge erzielt, so ist dies zum Joel dem Umstande zususchreiben, daß dort die Runstmousierellen von irubester Zugend auf gewohnt sind, an den alten sehr reich dotirten Museen ihren Kunststinn zu bilden.

In Berlin ift das Alles anders bestellt. Das Gewerbe muieum ift iemem Inhalte nach gut dotirt, dagegen steben die anderen, die Königlichen Museen, in vielen Beziehungen binter denen von Paris, rondon und Wien zuruck. Die sind eben Schöpfungen neueren Datums, ftückweise zusammen: gebracht zu einer Zeit, als die Erwerbung der Kunstwerke isten große Jonds erforderte.

Ich halte daher dafür, daß es eine unabweisbare Pflicht der Staatsregierung ift, ihrerseits Alles aufzubieten, um diese Kunstinstitute auf die höhe zu bringen, die das Kunst bedurfniß längst dringend erheischte. Statt bessen macht man gerade an dem Erwerbungsionds fur die Musen einen Albitrich!

Die frubere Summe von 325,000 Mart mag fich groß aussprechen, aber, meine herren, fie erscheint knapp, wenn man bebentt, bag fie auf fieben Abtheilungen vertheilt wied, von denen jede ein Museum fur fich bildet; wenn man ferner ermagt, wie theuer jest ber Unfauf von Gemalben, Etulpturen ober eines Rupferftiches fein tann, fo wird bie Cammlung nicht in ber gewünschten Beife rafch machfen fonnen Um jo empfindlicher macht fich hier ber bem großen Cert gegenuter fleme Betrag von 15,000 Mart beionders ....! n., ich trofte mich jedoch mit meinem heirn Borredner in ber hoffnung, daß bies nur als einstweilig bezeichnet in al I me, daß die Etaatsregierung ihr Augenmert barauf . . the main, bak is etwis nicht wiederfehrt, und daß fammt liche unter ihrer Bilege ftebenben Runftanftalten gleichmäßig bottet werben. 3ch verspreche mir von ber Stellung eines tt : 3a. Cillbang ver Bosition feinen Erfolg, ich will mir baber nur die Bitte erlauben, baf bie Ronigliche Staats: regierung über bie von mir erhobenen Bebenten eine mo "" and I in mende Remerung machen wollte."

Der Regierungstommisser Web. R. Schöne er widert, daß sich die Staatsregierung nur unter dem Ornde der Berbaltnisse und nur sehr ungern zu dem erwähnten Abstrich entschlossen habe, und daß sie, so bald thunlich, die Hand bieten werde, um die Kondowenigstens aus ihre fruhere Gobe zurückzuindren.

Endlich außerte fich auch Birchon in analoger Weile migbilligent, wie Mauimann und Mommien ben geschebenen Abstrich angreisent. Er fagte:

"Ich kann nuch doch nur dem anichtießen, daß die Regierung hier nut einer hartherugkeit gegen die Nujeen ge handelt hat, wie sie kaum irgendwo im Etat weiter hervor tritt. Ich kann mir nur denken, daß diese Ausnahmsposition hervorgebracht ist durch den eigenthuntlichen Zustand der Berwaltung, den wir an dieser Stelle sinden, und der nun seit Jahren die gedeihliche Entwickelung des Nuieumswesens gebindert hat. In diesem Augenblicke icheunt es sa, daß eine Aunderung sich vordereitet, und ich nuß sagen, ich wunsche dringend, daß in der einen oder andern Beise doch mindestens das herbeigesuhrt werde, daß die Koniglichen Nuieen in gleicher Weise vertreten werden, sowohl den andern Zweigen der Staatsverwaltung gegenuber, als namentlich dem Finanzminister gegenüber, wie es bei allen andern paralleten Einrichtungen der Fall ist"

Ferner: "Es ift ja in ber That wunderbar, daß so kleine Summen abgelehnt werden, gegenüber den enormen Berwendungen, die wir aus Anleihen für die mannichialtiglien Dinge machen müssen und die doch nicht dringlicher sind wie die Ankäuse für die Musen; es ist wunderbar, wenn ich i. B. bedenke, daß wir in der Budgetsommission eben der rathen haben über die Frage, ob wir 2° Million en sur den Centralbahnhof in Frankfurt ausgeben wollen und man hier iagt, 15,000 für jackliche Berwaltungsausgaben in den Museen, die dringend nothwendig sind, könne man nicht anders außtringen, als wenn man weniger ankauft. Das ist doch ein testimonium paupertatis!"

In gleichem Sinne iprach der Abgeordnete Betri und fiellte für die dritte Leiung des Kinanzetats den Antrag auf Wiedereinstellung der 15,000 Mart in Anslicht.

R. S. W.

#### Kunftliteratur.

Die moderne Aunit und die Ausstellungen der Berliner Alademie. Ben Ste von Leinner. Zweiter Band: Die Ausstellung von 1878. Berlin, Ber lag von J. (Anttentag D. Collin). 1879. S.

Die Gunft des Publitums bat sieb diesem ver dienstlichen Unternehmen wenigstens in dem Grade zu gewandt, daß Autor und Verleger die Fortiesung des selben wagen tonnten. Der Berfasser bat sieb diesmal nicht ani die atademische Ausstellung allein beschrantt, sondern auch die hervorragenosten Ersbeinungen auf dem Kunstgebiete, welche im verstossenen Jahre in den Bertiner Ausstellungen austanchten, in den Kreis seiner Beivrechungen gezogen. De dari das Buch den Anspruch erbeben, ein umigrendes Bild von dem zu

bieten, was Berlins fünftlerische Mräfte in Jahresfrift geleistet und empfangen haben. Es fand fich dadurch für den Autor Die Gelegenheit, über Böcklin, Gabriet Max und Mafart zu fprechen. Was wir im vorigen Jahre gegen die Eintheitung des Stoffes einzuwenden batten, fällt jest weg, da ber Berfasser das Material schlicht nach Rategorien: Bildniß, Genre, Landschaft n. f. w. geordnet bat. Beder Gruppe bat er eine Gin= leitung voraufgeschickt, welche den Charafter jedes Kunftgenre's oft in feiner und geistvoller Abwägung definirt. Die Bemerfungen über das Porträt find besonders treffend und bei aller Knappheit den Begriff er= schöpfend. Bedentlich erscheint uns bagegen die Brup= pirung innerbalb der Landschaftsmalerei. Gine Gin= theilung der landschaftlichen "Stimmungen" in natura= liftische, toloristische und darafteristische mag noch gelten. Aber die Mater eintheiten zu wollen in Bertreter des dunflen Rolorite, des grantonigen Kolorits, der "reinen Karbenprobleme ohne Korrettur durch die Wirklichkeit", scheint uns insofern unrichtig, als bas toloristische Glaubensbefenntnig unserer Maler befannt= tich vietfachen Wandlungen unterworfen ist. heute das graue Kolorit anbetet, schwelgt morgen viel= leicht schon im "rosigen Licht". Borübergebende Phasen dürfen nicht als Basis für eine Charakteristif dienen. Der Krititer muß and etwas vom Pjochologen haben und Charlatane nicht ernsthaft, Stümper nicht auf: munternd behandeln. Reben seiner aufbauenden Thätigkeit darf die Destruktion nicht vernachläffigt werden. Const wächst uns das Unfraut über den Kopf. -Der Berfasser hat Diesmal auf Die stilistische Seite feiner Arbeit und auf prägnante und klare Formirung feiner ästhetischen Bringipien eine besondere Sorgfalt verwendet, so daß bas Bud and nach dieser Seite hin einen wefentlichen Fortschritt über seinen Bor= gänger befundet. A. R.

#### Vermischte Nachrichten.

R.B. Nürnberg. Prof. (G. Eberlein hat hier ein großes (3½ M. breit, 15 M. hoch) auf Befchl des Deutschen Kaisers angesertigtes, für den Dom zu Ersurt bestimmtes Keniter ausgestellt, welches er nach seinem eigenen, schon im Jahre 1869 gezeichneten, von dem verstorbenen F. v. Suaft vielsach modisseirten Karton auf bestem Kathedrals (Glas gemalt hat. Es sind auf demselben zu unterst die von Engeln gehaltenen Wappen des Deutschen Kaisers, als des Donators, darüber, mit Bezug auf seine Bestimmung für eine Heltigen-Blut Kapelle drei Scenen aus der Leidensgeschiche Christi, (das setzte Abendmahl, die Kreuzigung und die (Brablegung) und darüber, unter sehr reicher, schlanf aussteigender Baldachin-Architestur, die Katrone des Ersurter Domes und Engel mit den Leidenswertzeugen Christi dargestellt. Das Ganze ist in echt mittelalterlichem Geiste mit vollem Verständnis der Gesetz alter Glasmaserei gedacht, komponirt und gezeichnet und als Glasbild auch in der alten stilvollen Weise durchgeführt. Es ist nämlich nicht eigentliche Glasmaserei, sondern Glasmosait; die Zeichnung wird durch die im Blei hergestellten, die einzelnen Glassfinde zusammenhaltenden Kontouren, die spätliche Modellirung durch ausgetragenes und eingebranntes

Schwarzloth hergestellt. Die Gesammtstimmung des Tensters ist eine sehr harmonische und trot der großen Anzahl intensiver Farben wohlthuende. Dabei zeigt es eine große und wahre Kracht und verspricht eine besondere Zierde des Domes zu Ersurt zu werden. Ihne Zweisel wird es sich den darin besindlichen schönen alten Glassenstern in würdiger Weise auschließen.

Bg. Städtische Reubauten in Magdeburg. Die Bevölterung Magdeburgs hat sich wie die der meisten größeren Städte Deutschlands im Laufe ber letten Jahre fo fehr vermehrt, und die Ansprüche an Comfort in Theatern, Schulen, Arankenhäusern 2c. haben sich so sehr gesteigert, daß mehrere tofispielige Neubauten nothwendig wurden. Im Gegensatzu manchen anderen Städten, wo bergleichen Bauwerke als bloge Bedürfniß-Bauten in gang funftlofer Beife bergeftellt werden, hat der Stadtbaurath Sturmhöfel es verftanden, neben gebührender Rücksichtnahme auf die nothwendige Sparsamfeit, den betreffenden Bauten doch eine gewisse architettonische Burde und Schönheit zu verleihen. Er weiß Die Bedurfniffe auf einem Minimum bebauter Fläche zu befriedigen, ift sparfam mit Ornamenten und wirft bei folidester Durchsührung vorzugsweise durch gute architektonische Berhältniffe und edle Formen Außer dem neuen Stadt: Theater, welches er nach den vielfach modificirten Planen Lucae's in solider und wahrhaft funftlerischer Weise ausgeführt hat, sind hervorzuheben die Gebäude für die Runst: hule und die beiden Realschulen, die im Pavillon: Syftem ausgeführten Krankenhaus Anlagen und de sonders die Rapelle auf dem Friedhofe. Sie alle sind in Ziegelrohbau mit Anwendung von Ornamenten in Terra-cotta oder Sandstein in einem Renaissance-Stil, dessen Detailbildung sich an die hellenische Antike anlegt, ausgeführt. Die Friedhof-Rapelle ist ein einfacher Ruppelbau von bescheidenen Verhaltnissen, welcher aber besonders in seinem Innern von großartiger Wirkung ift. Der Grundriß ist treusförmig. Neber der Bierung erhebt sich, auf achteckigen Tambour, die Ruppel. Unmittelbar an diesen zum Gottes dienfte bestimmten Raum schließen sich ein Sections-Zimmer und ein Zimmer für das Trauergefolge. Das Rellergeschoft ift als Leichenhalle eingerichtet. Diese Mannigfaltigkeit der Benutzung des Kaumes gab Anlaß zu einer sehr glücklichen Gruppirung. Die Detailformen sind einfach und würdig. Von überraschender Wirkung ist das Innere. Der Raum erscheint bei der sparsamen Anwendung von Detailsormen und weil man ihn mit einem Blid gang überschen fann, viel größer als er wirklich ist; er ist durch flache Reliefs und Malerei stimmungsvoll beforirt.

B. Duffeldorf. Die verschiedenen funftlerischen Reu-bauten in unserer Stadt machen rasche Fortschritte. Die große evangelische Rirche, die von Ryllmann und Senden in Berlin unter Leitung des Architetten Knobel gebaut wird, strebt rüftig empor, und ihr hoher Thurm wird bald bem Banorama der Stadt ein verändertes Aussehen verleihen. Die neue Kunftakademie, die der Baumeister Ernft Riffarth baut, ift bereits unter Dach und foll im herbst festlich eingeweiht und bezogen werden. Auch fie giebt der Anficht vom Ithein aus ein anderes, verschönertes Gepräge. Ebenso ist das stattliche Saus für die rheinischen Provinziallandstände nach den Plänen des Professors Raschdorf in Berlin im Rog-bau vollendet, und das vergrößerte Telegraphengebäude geht gleichfalls seiner Beendigung entgegen. Nur der Beginn der Kunfthalle läßt noch immer auf sich warten. Doch hofft man auch damit demnächst vorgehen zu können. Das schöne neue Stadttheater, welches Professor Ernst Giese in Dresden bereits vor drei Jahren hier vollendete, hat vor einiger Zeit nun auch mit der Ausschmückung im Innern durch die Beendigung des prächtigen, überaus gelungenen Borhangs, den der Siftorien- und Genremaler Ernft Sartmann gemalt, den bedeutenoften Schritt vorwarts gethan. Brojeffor Camphaufen hatte zur festlichen Ginweihung beffelben einen Brolog gedichtet, und Bublitum und Preffe spenden der geistvollen Komposition warme Anerkennung. Für das Cornelius Denkmal, welches ganz in der Rähe des Theaters seinen Plat erhalt, wurde bereits das Jundament gelegt. Die seierliche Enthüllung des Standbildes soll noch in diesem Jahre erfolgen. Daffelbe ift bekanntlich ein Berk Donnborf's in Stuttgart.

### Seitschriften.

The Academy, No. 348 351. We can be accepted notes from Rone. The old to be accepted notes from Rone. The old to be accepted notes from Rone. The old to be accepted to the Royal Academy 1, you J. P. Rye to T. Le winter established on the Grossener Galloy II. Year W. H. J. Weale — Recent Granic you W. C. Monkloule — The catalogue of the Nation. Galloy III. You J. A. Crowe. The imposite germen scheme of a call institute in Rome. Discoveries of a riquities in term in 1878. Year P. Barnabel. — Free National Gallery extellosure conclusion, you J. A. Crowe. The winter exWart;

Chronique des Arts. No. 4.

L'inve taire des tichesses artistiques de la ville de Paris
Corresponda ce d'Angleterre. Les pendures de Paul Bandry,
von G. Beerger. Les peintures de l'h. Chasserhau, von Vachon.

# Inserate.

VERLAG VON S. CALVARY & CO. IN BERLIN, W. Unter den Linden 17.

Sochen erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Topographie, Geschichte und Leben aus dem Raddlaß von Professor Seinr. der

# Umgebung Neapels im Alterthum

#### J. BELOCH.

ca. 30 Bogen roy. 8°. Nebst einem Atlas von Campanien in 13 colorirten Karten in gr. 4°.

Erste Lieferung.

Das Werk erscheint in drei Lieferangen zu 9-10 Bogen Text und 4 -5 Karten.

Subscriptions-Preise.

Die Lieferung des Textes: 4 M. 80 Pf. des Atlasses: 3 M. Text und Atlas zusammen: a 7 Mark.

Laden-Preise nach der Vollendung (15. Februar 1879). Text: 15 M. - Atlas 10 M. - Text und Atlas zusammen: 24 M Ausbahrliche Prospecte werden auf Verlangen gratis und trance übersendt auch liegt die erste Lieferung in allen Buchhandlungen zur Ansicht aus.

## Probe Rummern auf Bunich gratis und franco.

Preis pro Jebruar u. Marg incl. "Deutsche Familienblätter"

nur 3 Mt. 84 Pf bei allen Boft Anftalten Gegen Bojt Quittung Wratis Rachtieferung des hochintereffanten Momans "Die zwölfte Berle" foweit bis Ende Januar ericbienen.

Alle Poftanftalten nehmen Abonnements taglich entgegen auf Die

# Schlesische Presse

Große politische und Sandels Zeitung.

billag von E. Echottigender in Brestan

Brets mo Bebruar und Mars incl ber Conntago Gratis Beilage

"Deutsche Samisienblätter"

nur 3 Mt. 84 Pi.

# Täglich drei Ausgaben.

Brab, Mittage. Abenda.

Sonntage Beilage "Deutsche Sami lienbiatter" bringen ben neuen Roman "Die zwölfte Berle"

poll Snile Ernelli. Rantiurt a M. ftattfindenden

# Versteigerung

von handzeichnungen und Gel-Andien

von Ochfudien (meistens ausgeführt., hinterlaffen von den in Berlin verftorbenen Rud. Buiffon aus Baden,

jowie einer fleinen Sammlung

Original-Gelgemälde guter hauptjadlich neuer Meister

versendet gratis u. franco der Auftionator Rudolf Bangel in Frantjurt a M

Antiquar Merter in Illm offerirt:

- Zeitidreift f. bild. Munft Mit Munft dironif Bo. 1 XII. Gleg ichwars Lwd. 3 Bande broichert i Prachtvolles, mte neues, gans completes Cremplar, 300 M
- dafi. Werf. Bd. 1 XII. (6 Bde. hiblinud., 6 Bde broichirt) Gutes Gremplar, gang complet zu 260 M.

3m Berlag von G. M. Eremann in Leipzig ericbien:

Die

Cultur der Renaissance

Italien.

Ein Verjuch

\$1(111

Jafob Burdhardt.

Dritte Unflage, beiorgt non

Endmig Geiger.

2 Bande broch M 9. ; in 2 Salb fransbande gebunden M 13 —: m 2 Stebhaberbande gebunden M 15 50. gui in 1 Band in Calico geb DR. 10, 75,



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis, für sich allein bezogen kollet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und osterreichischen Postanstalten

Inhalt: Französische Illustrationsliteratur. — Fr. Sd. Mererbeim t. — Publikation über das Wiener Belvedere — Internati stellung zu Munchen. — Urckäologische Gesellschaft in Verlin. Die filberne Hochzeit des österreichischen Kaiserpaares Eingesandt. — Inserate.

Internationale Kunit-2lus

### Französische Illustrationsliteratur.

Die Renjahrszeit ist ber leng des frangösischen Biidermarktes. Da sproßt und feimt es, regt und rührt es sich überall und eine Austefe bes Ecbonften und Beften zieht als Weibefrühling in die Fremde. Bei uns findet vorzüglich die Illustrationsliteratur Anklang, beren Prachtausgaben fich auf ben Biichertischen einzubürgern beginnen, während Auerbach's von Bautier illustrirtes "Barfüßele" dagegen zu unseren Radbarn gewandert ift. Wenn ber Deutsche bas trauliche Weihnachtsfest im Familientreise feiert, fo hält der Pariser dafür den offiziellen Neujahrstag, wo die Damen des Hauses im Salon sitzen und neben den Glüchwünschen der Hausfreunde und Verwandten die fostbaren Bonbonspenden in Empfang nehmen, deren Darbringung die gute Sitte zum Gesetze er= hoben hat. Sowohl der behäbige Junggeselle, eine besonders zahlreich vertretene Klasse, als auch der jugend= liche Bolontar, fein zufünftiger Rachfolger, muffen fich ihm beugen; doch macht fich in ben letten Jahren ein Umschwung in der Art der Gaben geltend. Mit jeder Saifon hatten Boiffier und seine Genoffen ihren zierlichen Leckerbiffen elegantere und kostbarere äußere Hüllen geschaffen; batt waren es bellfarbige Moirée beutel mit Goldlettern und Goldfranzen, bald atlas= gefütterten Schmudfästeben nicht unähnliche Behälter, und die Preise stiegen in demselben Berbältnisse, wie dieser thörichte Luxus, bis die Käufer ungeduldig wurden und ein schönes Buch vorzogen. Geitdem bat das Bonbonfieber abgenommen, das illustrirte Bracht= wert ist Modeartifel für die etrennes geworden, und Die Berleger kommen der neuen Strömung gern entgegen. Zwar ist das goldene Zeitalter ber Rupfer= stecherkunft in Frankreich mit der Epoche eines Frangois de Poilly und eines Robert Rantenil, eines Antoine Maffon und eines Gerard Edelind, welche ihren letten Ausläufer in den beiden Drevet fand, dahin, und auch ihr Epigone Catamatta, Der feinem Stiche von Ingres "Gelübde Ludwig's XIII." sieben Jahre widmete, ift in Die Gruft gefunten. Nur wenige Säulen ber vergangenen Pracht, ein henriquel Dupont, François, bann manche tüchtigen Rabirer, ein Flameng, Gaillard, Jaquemart n. A., stehen noch aufrecht. Im großen Ganzen aber befindet sich die graphische Runft und die Illustrationsliteratur der Franzosen auf keinem guten Wege, die Ueberproduktion hat die sorgfältig ausgeführte Radirung und den gediegenen Holzschnitt immer mehr zurückgedrängt und die leber= handnahme der Helio = und Zinkographie begünstigt. Dieser Abstand zwischen sonst und jest tritt und in den Illustrationen der großen Pariser Kunstblätter scharf und schneidend entgegen. Die Kraft der nieder= ländischen und deutschen Genossen war den Franzosen niemals eigen; aber dafür waren sie die Ersten, wo es Elegang, Annuth und Milte auszudrücken galt. Edade, daß die moderne Edute den alten Tradi: tionen nicht die Treue zu bewahren wußte und am liebsten dem Barvcftile mit seinen wilden Manieren huldigt.

Angesichts Dieser Berbältnisse freut es uns doppelt, unter der Fülle der Novitäten dieses Jahres auf einige wirtlich treffliche Werte binweisen zu können. Un ihrer Spige stehen Die Erzeugnisse ber rühmlich bekannten Porifer Firmen Quantin, Plon und Firmin Ditot.

... Hans Holbein par Paul Mantz, dessins et gravures sons la direction de Edouard Lièvre" lautet ber Titel eines in jeder Binnicht, jum Geschente und jum Gelbitudium, als Salonidmud und ale Bierte ber Bibliothet zu empiehtenden, bei Quantin in Baris ericbienenen Prachtwertes, auf beffen Erideinen Diefes Blatt iden furz bingewiesen bat. Es foll das erfte Glied einer gangen Gerie von reich illu= firirten Monographien berühmter Münftler aller länder und aller Erochen bilben, welche ber rübrige Berleger alljabrlich, eter wenn meglich nech öfter, je nach ten zu überwindenden Schwierigkeiten, burch einen neuen Bant zu vermehren beabsichtigt. Die vorliegende Probe gestattet, dem Unternehmen das günftigite Prog= noftifum zu ftellen.

Eine Arbeit von foldem Umfange und fo ete: ganter Ausstattung, teren Gegenstand Bans Belbein bildet, ift an fich ichen berufen, in Deutschland bas lebbaiteite Intereffe gu erweden, und Paul Mang, der gewiegte Runftritter und Edriftsteller, war im Bunte mit Etouart Liebre ter rechte Mann für ein derartiges Unternehmen. Der Tert giebt ein flares ubernichtliches Lebensbild und einen Gefammtüberblich der Werke des großen Angeburgers, fodaß er, felbit obne uns Centiden, je viel Menes wie den lands: leuten von Many zu bringen, doch eine willtemmene Bereicherung auf dem Bebiete Der Rünftlerbiographie bietet. Rea fint namentlich auch für uns die wohl noch memale in jotder Gille vereinten Nadbildungen von Bolbein's in ten Muviernichtabineten und Galerien von Baiet, Wintier, Darmitatt, tem Baag, Berlin, Presten und Paris geritrenten Arbeiten; fiebennnt. gmangig Radirungen und über gweibundert Photogravuren und in den Tert gedructe Belgichnitte bewerfen die gewaltige Edvepferfraft Diefes treneften Reprafentanten des 16. Sabrbunderts, beffen Gitten, Tradten und Unideanungen fich in feinen Werten fpiegeln.

Tie "Aamitie tes Annittere", von Courtry wiedergenden, ereinst den Reigen: Balentin führt uns den
Zelns des Baster Museums vom dabre 1521, den
toten Shrins ver, von dem Ralph Wormum sagt, er
sei mit "a horrible realistic power" gemalt; Vieln mocht den Veier mit den zehn Blattern der Bauwen den "Aamitie des Ibomas Morns", dem "Rampse der Baalstnechte", dem "Heiligen Michael", der Beiter Vandelnechten" und der touliden Zerie ber Hillen Mommutatien von Baster Franen" beland, is i den Meniter auf der Höhe seines Tilente der Ander Merait in der Behandlung des Bürgermädchen ist ein Juwel in seiner Art. Zu dem Beiten gebört auch das von Leiert tadeltes wiedergegebene Pertrat des Erasmus, der Stelz des Londre Unter den übrigen Illustrationen beinden sich noch die dreinndachtzig dumoriprudelnden, von dem Maler zur Erheiterung des Erasmus Rotterodamus auf den Rand seines "Encomium moriae" aus freier Handimprovisieten Zeichnungen zum Lebe der Narrbeit. Ein spstematisches Verzeichniß von Holbein's Werten macht den Schluß.

Das ungewöhnlich große Format Des Buches, 47 Centimeter Bobe bei einer Breite von 33 Centi metern, leiftet ber Ausbehnung ber Blatter weientlichen Boridub. Gede verschiedene Abstusungen des Preises geben bas Streben bes Berlegers, bas Wert allen Mitteln erreichbar ju machen, funt; Die erfte und theuerste derfelben, ein Unikum auf Pergament, hat fofort einen Liebhaber gefunden, und Die Reiben Der übrigen Gerien beginnen sich schon merklich zu lichten. And Die zweite Mlaffe, Deren Tert fich gleich ben Stiden avant la lettre auf japanesiidem Papiere brüftet, ift gleichsam für Auserlesene reservirt, sie tostet 500 Franten: Die nächsten beiden zu 300 Franten unterscheiden fich nur durch bas Papier bes Tertes, Whatman eter dinefiides, je nach Wahl, Die Stiche find Dieselben, für den weitesten Vesertreis icheint Die tatelles ausgestattete, auf bollandiiches Bapier ge brudte Gerie ju 200 granten, beren Stiche avant la lettre auf japanefiidem und mit der Edrift auf bollan bischem Bapiere gedruckt find, berufen zu fein; Die lette im Berbaltniffe zu den Genoffen überaus einfache Ausgabe zeigt Belinpapier zum Terte, hollandisches Papier gu den Stiden und teitet nur 100 Granten.

"Lettres de Eugène Delacroix (1815 à 1863 recueillies et publiées par M. Philippe Burty" lautet ber Titel Des zweiten, minter glangent ausgestatteten, aber ebenso interessanten und sympathischen Werfes aus bemietben Berlage: Quantin in Paris. Philipp Burty, ein langjabriger Freund bes großen Meistere, und von ihm mit dem Chrenposten, seinen künstlerischen Nachlaß zu ordnen, betraut, hat die Morrespondenz Delacroir's gesammelt und je gusammengeftellt, baß biefer Bant fich zum einbeitlichen Bilde, zu einer Art unbeabsichtigter, doch wohlgegliederter Autobiographie gestaltet. Die beiden leuchtenden Sterne in Delacroix's Leben, benen er bis zum Grabe treu blieb, waren die Kunft und die Freundschaft; sein Testament ift zugleich "Das Refumé ber Geschichte feines Genius und feines Bergens". In feinen Ge: malben ichapt man ben epochemachenben Riinfiler, bas Baupt bei romantischen Edule, seine Korresponden; lehrt une ben bochberzigen Menschen kennen und lieben, indem fie uns einen tiefen Blid in fein Gemütholeben

thun täßt. Dreibundert Briefe und Billete an feine theuersten Freunde, feine Berufsgenoffen und feine Schüler, an Schriftsteller und Runftfreunde, umfaßt Diefe Sammlung und man möchte fein Blatt aus dem Kranze miffen. Reun Facsimiles seiner energischen Schriftziige find dem Buche beigegeben, und fein 1547 gemaltes Selbstporträt ergänzt in ichwarzer Runft Die Briefe, es zeigt den Meister in der Tracht der Restau= ration, bobem Kragen und weißer Halsbinde, und giebt den schönen Ropf mit den sinnigen ernsten Augen trefflich wieder. Prei in Chromolithographie nachge bildete Patetten laden jum Studium von Delacroir's Farbentonen ein; die erste setzte er sich beim Berlaffen von Budrin's Atelier am Edduffe feiner Lebrzeit gusammen, nach der zweiten malte er 1822 jein "Massacre de Scio", und die dritte ift eine wehmuthige Reliquie, denn die Runftschöpfung selbst fiel der Rommune gum Opfer, es ist die Palette, welche er 1851 bei der Aus= schmilicung des Salon de la Bair im Rathhause zur Richtschnur seines Rotorits nabm.

Burty beabsichtigt, Pelacroir's Gedanten über Kunft, seine Reisenotizen und eine Anzahl ungedruckter Erinnerungen an ihn zu einem zweiten Bande zu vereinigen, welcher dem ersten baldigst folgen foll.

Das diesjährige Prachtwerf der Firma Plon & Co., "Sahara et Sahel par Eugène Fromentin", erfüllt einen langgehegten Bunfch der Freunde des mit Binfel und Beder gleich vertrauten Künstlers, ber Schöpfer fraft mit Schärfe des Urtheils, poetische Auffassung mit dem kritisch gebildeten Auge des Malers und einen frischen duftigen Stil mit der spielenden Beherr= schung der technischen Ausdrücke vereinte. Echon bei ber Ausstellung von Fromentin's hinterlassenen, zur Beräußerung bestimmten Gemälben und Stiggen im Palais des Beaux-Arts, März 1877, war der Bunfch, Die beiden schriftstellerischen Leistungen des Entschlasenen, die 1856 und 1858 im Drucke erschienenen Beschreibungen seines Ansentbaltes in der Sahara und im Sabel, zu einem Bande zusammengefaßt zu feben, wiederholt laut ge= Die Firma Plon bat Die schöne Aufgabe, Diefen Immortellenfrang auf Das Grab Des Rünftlers zu legen, mit Ehren gelöft und das Werk mit zwölf Radirungen, einem (Boupil'ichen Lichtdrucke und 45 Boly schnitten nach ben Gemälden, Stigen und Zeichnungen Des Meisters ausgeschmückt. Das Buch sei nicht Da, um das Werf des Malers zu wiederholen, sondern um auszudriiden, was es verschweige, sagt Fro= mentin felbst, und der Berleger antwortet barauf in der furgen Borrede, die Werfe des Klinftlers feien hier bestimmt, seine Erzählungen zu ergänzen oder den äfthetischen Gedanken des Antors mehr auszuführen. Tie Erlangung ber Driginale machte teinertei Schwierig= feit, denn Die Befiger ber bedeutendften Privatgatericen

stellten ihre Echage bereitwillig gur Berfügung, und Das Ergebniß dieses schönen Zusammemvirkens ift des Strebens würdig. Da finden wir den "Tagesanbruch im Lager", die "Raft in der Dase", den "Araber mit dem Irrfinnigen im Sattel", Die "Audieng im Rali= fate" und das berühmte "Morgengebet in der Büfte". den "Araberstamm auf der Wanderschaft", die "Rast der Gel= und Maulthiertreiber", die "Arabischen Reiter auf Borposten im Gebirge", das "Yant des Turites", den "Samum", Die "Reiberjagd" und Die "Phantafia", lauter in Frankreich und England, in Belgien und in der Schweiz zerstreute Berlen. Fast möchten wir die fühne Bebauptung aufftellen, gromentin's Schöpfungen hätten durch die Radirung noch an Rlar= heit gewonnen, besonders die Pferdestudien suchen an Korreftheit der Zeichnung und Feinheit der Ausführung ihres Gleichen. Facsimile=Reproduttionen von einer Anzahl seiner charakteristischen, an Ort und Stelle aufgenommenen Zeichnungen, die zum Theil schon Borftudien zu fpater ausgeführten großen Gemalden sind, schließen sich an. Das Original des heliographischen Titelbildes "Der Falkenjäger" gehört der Wittwe Dieses Märchenergabters mit Pinfel und Palette, mit dem Bleistifte und mit der Feber. Schon gleich auf Seite 3 der Sahara tritt und in der Beschreibung eines Rembrandt'schen Blattes, die an sich schon ein Meister= werk von Stil und Beobachtung ist, der scharfäugige Kritiker entgegen, bessen kurg vor seinem Tobe in der "Revue des deux mondes" und dann als Buch ver= öffentlichte Artikel über die "Maîtres d'autrefois" so großes Auffehen erregten. Es ift, als habe der Beift feiner Umgebung auf den warmherzigen Franzosen eingewirkt und feinem Stile jenen Hauch vrientalischer Boesie aufgeprägt, der ihn bald mit lichtem Sonnengold durchglüht, bald feine wehmüthigen Schatten darüber breitet. Die Zeit der Entdeckungsreifen, wo Algier noch jungfräulicher Boden war, ist längst dahin, eine ganze Kolonie von Malern ift in Fromentin's Jugtapfen getreten, Algier und Marocco wimmeln von Ateliers, und der Bollblutmaler beginnt sammt dem Vollbluthengste auszusterben Auvergnaten und Savoparden verirren sich bis in die algierischen Küstenstädte, und der trennende Meeres= arm ift beute zur Verbindungsstraße geworden. Trop= dem bat das Interesse für Fromentin's Buch eber zuals abgenommen: es spiegelt Wahrheit und lieft sich doch wie ein Roman! Wie Fromentin von seinem Freunde Bandell, dem echten Thous des Franzosen aus den dreißiger Jahren, Abschied nimmt und deffen Silhouette am grauen Wiistenhimmel langsam ver= schwinden sieht, so blicken auch wir ihm im Geiste wehmüthig nach; auch unsere Reise ging mit der Heimtehr des kundigen Führers zu Ende, und wir legten bas barmonisch schöne Werk mit einem Aufathmen der Beiriebigung und bes Bebauerns zugleich aus ber Hand. — Der Preis variirt zwischen 10 bis 400 Kranten, aber die Ausgaben zu 60, zu 100 und zu 100 Kranten waren bereits vor Weibnachten gänzlich vergriffen.

"Amsterdam et Venise par Henry Havard, Plon, Paris", bat eine zweite Anflage erlebt. Der feit Jahren im Haag anfässige Annischristiteller bat barin eine geistwelle Parallele zwischen ber Mönigin ber Amisel und ber Königin ber Abria gezogen, und bas Buch lieft sich leicht und angenehm. Siebenundzwanzig Radirungen von Städteansichten und 124 Helzschnitte erganzen ben lebendig geschriebenen Tert.

"Les amateurs d'autrefois par L. Clement de Ris, Plon, Paris", ftellt fich gleichfalls ale alterer Genoffe mit den Rovitäten des Beibnachtsmarttes ein. Co enthalt in ben Biographien ber berver= ragenosten fürstlichen und adeligen Runftfreunde und Sammter ber letten zwei Sabrbunderte eine Art ergangenden Ratalogs der Gemäldegalerie des Loubre, benn die beiten Sachen fint fast ohne Ausnahme entweber burd Bermachtnig ober burch Unfauf in ben Benit Diefer nationalen Echapfammer übergegangen-Manche Gemalte wie van Dud's Bortrats Rarl's I., Die föstlichen Metfu's ober Die besten Italiener fann man über bundert Sabre lang durch die verschiedenen Privatgalerien verfolgen, und Die Radirungen geben bagu bie Bitter ber Sammter, unter benen Magarin, Die Grafin De la Berrne, Claude Mangis, Der Bermittler gwiiden Maria von Medicis und Rubens, de Laffay, Julienne, Randon de Boiffet, de la Live De Jully, Der Rölner Jabady und Bivant-Tenon Die hauptstellen einnehmen.

Firmin Dibot's foliber Berlag pflegt fich burch fulturgeichichtlich bemerkenswerthe Werfe auszuzeichnen. Die glanzend ausgestatteten Arbeiten Baul Lacroir's, Des Bibliophile Jacob, wie er felbst fich nennt, steben Das Jahr 1876 bradite .. Le an beren Epige. XVIII<sup>me</sup> Siècle, Institutions, usages et costumes, France 1700-1789", einen reich mit 21 wohlge= lungenen Chromotitbegrapbien und über 350 Botz= idmitten nach Gemalten und Stichen ber tücktigften Rmoffer Der Epoche, Batteau, Banton, Boucher, Codin und Untern ausgeichmückten Prachtbant, wet dem Ente 1877 Die zweite, ebenfo gediegene Balfte, "Le XVIII<sup>me</sup> Siècle, Lettres, sciences et arts, France 1700 1789" jetgte. Las jür bie etrennes von 1879 verleißene "XVIIme Siecle" benfelben geschapten Anters mire erit Ente tiefes Jahres im Bantel er fcinen. Bei berartigen Arbeiten milffen Schriftsteller unt Borte ier zuf immemvirten, um ihr Beffes zu leiften, und the Hone Armin Titet bat in Diefer Hinficht ein berententer Bertienit um Die frangefiiche Multurwichichte.

And die Rovitat Diefes Sabres: "Les rues du Vieux Paris, galerie populaire et pittoresque par Victor Fournet, Firmin Didot et Cie., Paris", gebort Derfelben Rategorie an. Wer, wie Montaigne fagt, Paris bis zu seinen Warzen liebt, wird Fournel's Yaterna Magica in Wort und Bilt freudig willfommen beißen. Yangit veridwundene Stragen banen fich wieder auf, Die Graber geben ihre Tobten beraus, und bas Edo wiederbolt Die langft vergeffenen Yodrufe ber Berfäufer. Die nationalen, Die religiösen und Die vollstbümtichen Weitlichkeiten, Die Geschichte des Marnevals, die Edreiber, Die Taschenspieler und Die Gautter, die Troubadours, die Minftrels und die Bäntellänger, Die Momiker der Gaffe und Die Paraden, die Unpreifungen ber Berkäufer und die fleinen Sandwerte unter offenem himmet, sowie die berühmt gewordenen Inpen und Gestalten, jo lauten Die Ueberidriften der Rapitel und das Alles zieht an uns vor über. Eine Reibe von 165, jaft obne Ausnahme nach alten Miniaturen, Stiden ober Holgidmitten ber Beit angesertigten, in ben Tert gebruckten Bolgichnitten er leichtert Uneingeweihten bas Berftandniß Diefer aus Dem Duntel Der Chroniten an Das Tageslicht befor: berten Bergangenheit. Man möchte noch mehr boren, das Thema ift ned lange nicht annähernd erschöpft, als der Autor auf Zeite 656 den Bericht widerstrebend abbricht und der Rengierde mit bem Ederzwerte "sat prata biborunt" einen Riegel vorichiebt.

Bei der zweiten Rovität berfelben Firma: "Histoire abrégée des Beaux-Arts chez tous les peuples et à toutes les époques par Félix Clément, Firmin-Didot et Cie., Paris", liegt die Gade andere ale gewöhnlich: ber Berleger hat sein Bestes babei geleistet, doch die Korreftheit des Textes hält nicht immer mit berjenigen ber Illustrationen Schritt. Einen Abrig ber (Beschichte ber schönen Rünfte bei allen Völkern und ju allen Epoden zu ichreiben, erfordert neben Edvarfe und Klarheit des Urtheils vor allem Unparteilichkeit und lleberficht des zu Bietenden, und man fann, wie Telix Clement, Verfaffer einer preisgefrönten "allgemeinen Geschichte ber Kirchenmusik von ihrem Ur= sprunge bis zu unseren Tagen" und auf bem beiten Wege fein, auf dem Gebiete Der Mirchenmufit Autoritat zu werden, obne bag man barum nur bie Sant nach ben Lorbeern eines Charles Blanc, Fromentin ober Mang auszustrecken brancht, um fie fich als fertigen Rrang auf Die Stirn gut fegen. Die Runftfritif blitht eben in Frankreich und Clement's Abrig wilrde ale Abc für Laien neben ben tiefergreifenden, umfang= reicheren Werten lebhaften Beifall finden, wenn ber Wille nicht bas Rönnen weit überflügelt batte. Die frangeniche Rritit bat bem Berfauer allerlei geichicht

289

Runftliteratur.

tiche Ungenauigteiten sewie die Halttosigkeit seiner Phantasieästbetif nachgewiesen; wir beschränken uns auf den wohlmeinenden Bunsch, das Werk möge von fundiger Hand neu revidirt und dabei zugleich um die geshässigen Ausfälle, welche in einem so snappen Resumé unstattbast sind, verkürzt werden, wenn es übershaupt eine zweite Austage erleht.

Die Burn ber letten Parifer Welt - Ausstellung hat dem Saufe Rothschild in Baris außer fünf golbenen, sithernen und Bronzemedaillen das Areng ber Ehrenlegion für die dort ausgelegt gewesenen schönen Beröffentlichungen vertieben, und Die reich ausgestatteten Pradytwerfe, welche wir jebon im Jahre 1877 auf verschiedenen Berliner Weibnachtstischen faben, beweisen, daß sie auch bei uns Beifall finden. Wir meinen vorzüglich: "Venise par Ch. Yriarte, Rothschild, Paris", einen mit 525 Illustrationen ver= sehenen Folioband, ber auf 400 Geiten ein vollständiges Bite von Benedigs historischer und fünstlerischer Bedeutung giebt. Er führt in die Archive und in Das Arfenal, in die Kirchen und in die topographischen Anstalten der Aldi, in Die Maler = Ateliers, in Die Glasfabriten von Murano und zu den Mofaitarbeitern, zu der Spigenklöpplerin und zu den glänzenden Geftlichkeiten des Dogen, auf den großen Ranal und in Die stillen Lagunen, auf das flache Dach, wo die vornehme Benetianerin ihr haar in der Sonne bleicht, und in die Rathsversammlung der Zehn. Priarte's ge-Diegenes Wiffen fußt auf dem eingehendsten Quellen= studium und seine Monvaraphie der traumumwebten Lagunenstadt wird nicht leicht überstügelt werden. Gewoht als Erinnerung an Genoffenes und Geschautes wie als Borbereitung zum Fluge gen Gieden bat fie gewiß auch in Diesem Jahre unter manchem deutschen Christbaume gelegen. hermann Billung.

#### Metrolog.

Friedrich Eduard Menerheim f. In der Racht von 17. zum 18. Januar ftarb in Berlin im Saufe feines Sohnes Paul der igt. Projeffor Friedrich Couard Meyerheim, den man mit Recht den Begründer der Berliner Genremalerei nennt. Seit 1870 hatte der fleißige, bescheidene Mann den Vinset aus der Sand gelegt. Ein schweres Mervenleiden läbmte seinen sonst so regen Geist, und sieben Jahre führte er ein qual= volles Dasein. Im Frühjahr 1877 wich die Krantbeit wieder von ibm, und er fonnte sich wieder mit alter Ruftigkeit seiner Runft hingeben. Er fchickte auf die lette akademische Runfkausstellung ein liebenswürdiges Genrebild, Harzer Holzwaarenverkänserin, die Wiederholung eines älteren. Die jüngere Generation, welche durch die groben Farbeneffette der modernen Naturalisten verwöhnt ist, ging freilich achtlos an dem anmuthigen Bilochen vorüber. Aber die alteren gedachten in Liebe und Dankbarfeit des Mannes, der vor vierzig Sabren den Schatz der mahren Empfindung,

der eckten Biederteit, der treuberzigen Einfalt und des töftlichen Humors hob, der im deutschen Bürger= und Bauernhause ruhte. Bor drei Monaten kehrte sein altes Leiden mit erneuerter Heftigkeit zurück. Drei Monate lang lag er ohne Bewußtsein auf dem Krankenlager. Dann ern ertöste ihn der Tod.

Meyerheim wurde in Danzig am 7. Sein Bater, der ein bescheidener 1808 geboren. Etuben = und Deforationsmaler war, weibte ben Knaben in die Geheimnisse seiner Kunft ein. entwucks der Sobn bald ber leitenden Sand des Baters. Auf der Kunftschule seines Geburtsortes ge= wann er, angeregt durch den Direktor derselben, den Architekturmaler Schulz, eine entschiedene Borliebe für malerische Bandenkmäler, an denen seine Baterstadt so außerordentlich reich ist. Aus dem Kreise der Ar= chitektur wählte er auch den Stoff für seine erste größere Arbeit, mit der er vor die Deffentlichkeit trat. 3m Jahre 1830 batte er Die Berliner Runftafademie bezogen, ohne sich jedoch einem der damals dort wir= tenden Lehrer anzuschließen. Seiner nordischen, im realen Leben gefestigten Natur widerstand die füßliche Romantik der Düffeldorfer, wenngleich er ihr nachmals seinen Tribut zollte. Auf eigene Hand durchwanderte er mit dem jetzigen Geh. Derbaurath Strack die Mark Brandenburg und machte perspektivische Aufnahmen von den gahlreichen Bacffteinbauten des Landes, Die er später auf Stein zeichnete und publicirte. Die Staffage, mit welcher er feine Unfichten belebte, offen= barte zuerst seine eigenthümliche Begabung, die sich bald darauf zu schönster Blüthe entfaltete, als er im Jahre 1836 sein erstes selbständiges Bild, ein Ednitzenseit westfälischer Bauern, ausstellte. Der Conful Wagener erwarb das Bild, und mit deffen Sammlung ging es in die Nationalgalerie über. Damit war der Weg vorgeschrieben, auf dem der Künstler fortan wandelte. Er batte fich nur eine fleine Domaine auserseben, bas Leben der norddeutschen Bauern, besonders dort, wo es sich durch eine gefällige und charakteristische Bolks= tracht malerischer gestaltet, im Barz und am Rhein; aber diese kleine Domaine beherrschte er mit vollkom= mener Meisterschaft. Das Tragische lag seiner Natur fern; friedliche Heiterkeit und ftilles Behagen waren das Lebenselement seiner Kunst, und darum gelangen ibm and besonders bumoristische Scenen aus der Kinderwelt. Seine malerische Technif war einfach und ohne Raffinement. Sie war ihm nur Mittel zum Zwedt; wenn er fein eigenes tiefes Befühl, fein Be= muth in seinen Bildern zum Ausdruck gebracht, hatte er sich felbst geniigt. Die Galerie Ravené in Berlin besitzt neben einigen Darstellungen aus dem Leben der Harzer Bauern auch einige besonders liebliche Kinder=

Bant Meverheim hat vor zwei Jahren seinem Bater in einem meisterlichen Porträt für das städtische Museum in Danzig ein würdiges Denkmal gesetzt.

A. R.

#### Kunstliteratur.

O. B. Publikation über das Wiener Belvedere. Unter den Leiftungen des Kunstwerlages ninmt das Unger Lüsowsche Wiener Galeriewerk eine so hervorragende Stelle ein, daß jede neue Lieserung von allen Munkfreunden mit ste gendem Interesse begrüßt zu werden verdient. Es ist ein

292

Beignugen, bier Munifler, Munischriftfteller, Munftverleger und Truder ... wurdigen Betteifer zu feben, die ipmigste Redet des der treftkohen Aritikers humpf zu machen. Hier bleibt nur Arbeit fur das Meingewerbe ber Rorgelanten Co liegen und amet neue Seite und der Proipeft bes Gangen mit dem Berseichnif ber noch folgenden vor. Darnach wird Das abgeid leffene Wert 25 Steferungen mit je vier Nadirungen und weet bis bret Bogen Tert umfaffen. Die Balme ber lepten . Son Seite gebahrt unureitig Durer's Mari milim I. Aber auch Blieger's Rhobe mit Schwen und Sobbema's Surth geboren zu den gluchlichiten Leiftungen bei Ungerichen Radel Den Lutowichen Tert find wir gereicht nicht aus der hand zu legen, ohne unter Beifen zu ereichern. Er seichnet fich in dieser Besiehung auch dies mat mieder fehr vortheilhaft aus. Die fleinen, in den Tert verwebten Ravirungen, Initialen und Bignetten geben dem Bangen eine Bornehmbeit, die ahnlichen Bublifationen bes de und Auslandes als Muffer empfohlen werden darf. Die faum erworbenen, gefdweige benn verarbeiteten Motive ber Mensivance droben neuerdings in einer Neberladung zu er: itteen, die wir auch beute noch barod im ichlimmften Ginne Des Wortes neuven muffen Bei dem hang unferer Zeit zum Baroden in Leufenschaft, Boefie. Mufit und Runft sollte Bei bem Sang unferer Bett aber einer folden fruben lleberreife von den betheiligten Areifen mit Bewußtiem entgegengearbeitet werden. Biener Galeriewerf ift ein nachahmungswurdiges Beifpiel für Rünftler und Berleger, wie mit ben allereinfachften, ja unideinbariten Mittem allem die echte Echonheit erreicht wird. Bir murden wiederholt gefragt, ob die Abdrude mit ber Schrift von galvanischen Ablagerungen genommen murben. Mus petter Quele fonnen wir verficbern, daß alle Abbrud-gattungen von den Triginalplatten berruhren, die mit der Edrift von den verfiahlten.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

In Bezug auf die internationale Runft:Ausstellung gu Munchen acht uns von zuverlaffiger Geite folgende Mittheilung ju: Die Ausfiellung findet bestimmt im Sommer diese Jahres im fal. Glaspalaste zu Munchen nach dem au geordenen Besatamme i Munit Chronif d J., Rr. 9 itatt. Eine Menderung beffelben ift nur bezuglich bes Eröffnungstermines eingetreten, ber entgegen ben früheren Befannigebungen vom 1 Juli auf ben 20. Juli verichoben werben nußte. Der Grund biefer Anderung war bie Rudficht auf die Beschidung ber Runftler Frankreichs, Belgiens ic, deren Werfe die Ausstellung als eine internationale feinenfalls entbehren burfte, die aber, weil fie gumeift im borrier Galon ju vorbertgen Ausstellung gelangen, nach bem Echluffe desselben 15. Juni, nicht mehr rechtzeitig in Munchen hatten eintreffen, refp. jur geeigneten Ausstellung gelangen fonnen. Der Termin fur bie Anmelbung und Ginsendung ift, mit alleiniger Ausnahme ber im Galon ausgefiellten Rumitwerfe Granfreichs, Belgiens ic. berfelbe geblieben (31. Marg und 31. Mai) für bie lettgenannten ift ber ipateite Emlieferungstermin ber 15. Buli

#### Dermischte Nachrichten.

S Ardaologiiche Gefellichaft in Berlin. Die Gigung vom 7. Saratet wurde vom Berithenden, Herrn Eurtius mit gefracklichen Vittkeilungen erennet Rachdem sodann der bisherige Borstand durch Acclamation wiedergewählt war, legte Berr Curtius die eingegangenen Schriften vor: Mighter to. Ber ins von Alterthumsfreunden im Rhem tonn, vot id; Bernannglu uber ben Uriprung bes bene nie Streit, Cafforgt uber die alten Graber bei fichtet, Beiteblander uber eine Munge von Ameia; - neue Sammlung unedirter Bentelinschriften, end it, ben gemen Emd ber flemen Edpriften von B. Bricher, Deffen raftlofer und verbienftvoller Thatigleit für bie Forberung der flaffiichen Alterthumswiffenschaft, ber Borfipende cinen warmen Rachruf widmete. herr Abler legte eine por und innpite baran eine ausführliche Befprechung ber ne bie in der Bertauffen Ausgra and a control of the 1576 n getprechene Unnahme einer Et

weiterung der Burg nach Weften bin, an Dri und Stelle fich beftätigt habe und somit bas Lowenthor biefer jungeren Epoche, die von Schliemann aufgefundenen Gurftengraber ber Beit ber erften Burg Unlage angehoren muffen. befannten Thelenbauten, beren jest ichen !! in Griechen-land nachgewiesen find bavon 7 allein in Mufenae und ber nächsten Rachbarichaft) erklärte er für Grabanlagen aus ber Atridenzeit, beren innere Struttur auf ein westafiatisches Badfteingebiet mahricheinlich Garbes und bas hermusthal juriidmeift, mahrend die funftvolle Augenarchiteftur mit bem Löwenthorrelief im engften Zusammenhange fteht und die unzweideutiaften Spuren eines auf Intiichen Traditionen beruhenden uralten Solzbaues befundet. herr bubner legte ftatt des verhinderten herrn Conse bas foeben eridienene zweite Beit bes zweiten Jahrganges ber "Archao togisch epigraphischen Mittheilungen aus Cefter. reich" por und empfahl biefe von Berrn Conge begrundete, von den Beiren Benndorf und Birichfeld fortaciuhrte und von der Wiener Atademie ber Wiffenschaften in aufgetlarter Liberalität auf bas bankenswerthefte unterstütte Bublikation angelegentlich ber allgemeinften Beachtung. Much diefes Seft ift reich an intereffanten Mittheilungen; Die Zusammenfiellung der römischen Schildbudel von dem Bortragenden, Die Mittheilung der Bronsemerfe einer Biener Privatiamm lung (Trau) von Gurlitt, ein interessante Leda-Relief des Linser Ninseums von Majonica besprochen werden durch wohlgelungene Tafeln illustrirt. Der archäologische Bericht aus Desterreich von Benndorf, sowie hirschseld's Bericht über die endlich mit bestem Erfolg in Angriss genommenen Musgrabungen von Carnuntum Betronell bei befonders hervorzuheben. Dem iconen Unternehmen, meldes nun ichon die Probe weisahrigen eriolgreichen Bestehens hinter sich hat, wurde der beste Fortgang und allseitige Unterstützung gewünscht. herr Wattenbach legte die Abhandlungen von Charles Graur über die Befeftigung von Carthago vor, in welchen mit Benugung des Philo von Busang in einem nach ben Sandichriften verbefferten Tert bargethan wird, bag bie gewaltige, in ihren Heften nachgewiesene Mauer durch ein Vorwert und Graben mit Balifaden geichutt war, was auch aus anderen Umfianden bervorgeht und sowohl dem bamals üblichen Snitem als auch ben Rad. richten von Thapsus und hadrumentum entspricht. Auf bieses System bezieht Graur ben Ausdrud einer breifachen Mauer, bessen buchftäbliche Annahme unmöglich und auch von Mommfen verworfen ift. Es murbe bei ber Belegen: beit auch auf die palaographiichen Arbeiten des Graur, namentlich feine icharffinnige Abhandlung über bie Stichometrie und seine Sendung nach Spanien gur Auf suchung griechischer bandidriften in ben bortigen Bibliotheten hingewiesen. Un ber sich diesem Vortrage anschließenden Distuffion betheiligten fich die herren Mommfen, Abler und Beil. Letterer machte aufmertfam auf eine in großem Maßstabe ausgeführte Aufnahme ber ganzen Befestigung von Konstantinopel im Aufriß und Grundriß von dem grie-chischen Architekten Baltatsi. Diese anscheinend recht sorgfältige Arbeit befand fich 1875 auf der Gewerbe-Ausstellung in Athen und ihre Erwerbung mare bei ber ichnell und ununterbrochen fortidreitenden Demolirung von größtem Werth. Zum Schluß berichtete herr Curtius über die Ausgrabungen von Olympia, beren Fortgang burch Regenwetter gebenimt worden ift. Dennoch sind die Giebelfulpturen burch neue Junde ergangt und zwei zu ben Detopen ge hörige Röpfe gefunden worden. Bor dem sidlichen Altis thor fand fich ber Obertheil eines 3bols in aguptifirendem Stil; im 8. O. ber Altis tommen Grundmauern eines großeren Gebandes jum Boridiem Auferdem lagen archt tektonische Zeichnungen bes herrn Bormann von ber neu gefundenen dorifden Salle aus.

Die filberne Sochzeit bes ofterreichischen Raiferpaares am 24. April d. J. wird in der ganzen Monarchie festlich begangen werden. In Wien soll u. A. ein großartiger Festzug veranstaltet werden, an dessen Durchsinbrung die Kunftlerschaft hervorragenden Antheil nimmt. Mit der Lei tung bes Bangen ift ein vom Gemeinberathe bestelltes Ho mite betraut, welches farglich über bie Borbereitungen Be richt erstattete. Nachbem die Professoren Rundmann und Matart, ber Maler Schilcher und die Architetten Streit und Bagner, welche die Wiener Annittergenonenichaft jur Ber

ftarfung des gemeinderathlichen Romite's gewählt hatte, in das lettere eingetreten waren, wurden fogleich die Berathungen über die Wahl und Anordnung des Jeftplates und über die Gestaltung des Aestzuges gepflogen. Ueber-einstimmend mit den Künstlern wurde nach genauer Er-wägung der lokalen Verhältnisse der Raum zwischen dem äußeren Burgthore und den t. f. Muscen als der einzig ent: sprechende Ort für den Festplatz erklärt und beschlossen, hierzu die Zustimmung des k. k. Sbersthofmeister-Amtes zu erwirken. Auf diesem Platze werden die Kaiserloge und die dem kaiserlichen Hofftaate, dem diplomatischen Corps, den k f. Ministerien u. s. worbehaltenen Tribunen, ferner die Tribunen fur ben Gemeinderath und fur die zu diefem Huldigungsafte geladenen Bertretungen, Korporationen, Institute u. s. w. errichtet werben. Auf Grund dieser räum-lichen Dispositionen haben sich die in dem Romits vertre: tenen Künftler bereit erklart, Die Plane für die erforderlichen Baulichkeiten und jur beren Deforirung auszuarbeiten. In Bezug auf die Geftaltung des Testzuges wurde beschloffen, die einzelnen Korporationen, Genoffenschaften und Bereine möglichst in größeren Gruppen zu vereinigen. Um dem Festzug den Charafter einer dem Raiser und der Kaiserin dargebrachten Huldigung zu bewahren, wurde grundsätlich festgehalten, denselben derart anzuordnen, daß Deputationen und Abtheilungen der Korporationen und Genoffenschaften nicht blos in Roftimen, sondern auch im ichwarzen Festkleide daran theilnehmen können. Die künstlerische Gestaltung der einzelnen Gruppen hat auf Einladung des Romite's herr Prosessor hans Makart übernommen. Derselbe er flarte fich freundlichft bereit, die von ihm komponirten Stiggen für fammiliche Gruppen der Festfommission bes Gemeinde rathes zur Benutzung zu überlaffen und die Ausführung der danach angefertigten Zeichnungen für die verschiedenen Koftume zu überwachen. Ein Theil der Stizzen ist theils schon vollendet, theils der Rollendung nahe, so daß daher innerhalb der nächsten Tage das Komité in der Lage fein wird, die Berhandlungen mit dem Komité des Genoffenschaftstages, sowie mit den Korporationen und Genoffenschaften in Bezug auf die Anmeldung der Bahl der koftiimirten Theilnehmer und die Ausführung der Koftum- und Gruppenbilder direkt ju beginnen. Ingwischen wurden auch einzelne Institute und Korporationen, sowie fammtliche gewerbliche Genoffenschaften Wiens von dem Burgermeister zur Betheiltgung an dem Suldigungsafte einge-laben. Die Borftande der gewerblichen Genoffenschaften haben auf Grund der Beschlüsse des Genoffenschaftstages der Mehrzahl nach besondere Genossenschafts Versammlungen ein-Go viel befannt, haben fich bisher alle Genoffen schaften für die Betheiligung mit Fahnen und Bannern ausgesprochen, und die Mehrzahl wird auch durch kostimirte Mitglieder vertreten sein Größere, nach ihrem Gewerbe geeignete Genoffenschaften haben auch die Bildung von künstlerisch gestalteten Gruppen nach ben von Professor Makart gelieferten Kompositionen beschlossen.

### Zeitschriften.

#### Christliches Kunstblatt. No. 1.

Ein Rückblick. - Die Bedeutung der "Vier Apostel" Albrecht Dürers (Mit Abbild.)

Kunst und Gewerbe. No. 5 u. 6.

Die Arbeitstheilung im Ausstellungswesen, von J. Landgraf.

— Von der Pariser Ausstellung — Eisen-Arbeiten (17. Jahrin.),
Zeichnung von A. Niedling. — Die königl. Forzeilan-Manufactur in Berlin. — Von der Pariser Ausstellung (Metall-

Deutsche Bauzeitung. No. 1—3.

Der Verband und die Sorge für Erforschung und Erhaltung der deutschen Baudenkmale, von K. E. O. Fritsch. — Die Ausstellung von Reiseskizzen in Berlin.

Die Grenzboten. No. 1-4.
Springer's Raffael und Michelangelo. - Eine Baugeschichte von Dresden. -- Zur Biographie von Petrus Paulus Rubens. von A. Rosenberg.

# Literarische Rundschau 1878. No. 3 u. 17. Springer, Raffael und Michelangelo. Von A. von Reu-

#### Kunstkroniek. No. 21 u. 22

Alte Ornamentstiche in neuen Ausgaben, von R. Bergau. – Overzicht van de Geschiedenis der Bouwkunst.

Journal des Beaux-Arts. No. 1 u. 2.

Exposition au cercle artistique d'Anver. — Le peintre van Hulsdonck, von A. Goovaerts. — Servais de Coulx, von E. Matthieu — Le Musé Molière, von II. Jonin. — Paul Mantz: Hans Holbein: Ph. Burty: Les lettres d' E. Delacroix; Bonnafé: Causeries sur l'art et la criosité — Charlier, Damry, Douffet. — Du livre de F. Coment, von E. Aubry.

Formenschatz. No. 5.

Holzschnitzerei nach Raffael's Entwurt. — Pierino del Vaga (a): Skizze zu einer Wanddekoration. — B. Negroni: Geschnitzter Thronsessel. — B. Poccetti Skizze zu einer Plafondmalerei. — Unbekannter Meister: Skizze zu einer Kassette. — Das Wappen der l'amlie Kress. — Helbein d. J.: Skizzen zu Degengriften. — B. Salomon (7): Skizze zu einer Festdekoration. — Schild aus getriebenem Metall. — Stickmuster aus H. Sibmacher's Musterbuch. — W. Diet-

Stickmuster aus H. Sibmacher's Musterbuch. — W. Dietterlin: Entwurf zu einem reichen Portal.

The Academy. No. 352.

Ph. G. H merton: The life of J. M. W. Turner, von F. Wedmore — The winter exhibition of the Grosvenor Gallery, (IV). von J. P. Richter. — The German Imperial Archaeo'a gical Institute.

Chronique des Arts. No. 41.

Le procés de M. Whistler contre M. Ruskin. — Explorations archeologiques.

Gewerbehalle. No. 2.

L. Falize Sohn in Paris: Uhr in Goldschmiede-, Elfenbein-

und Email-Arbeit. — Flachat und Cochet, Lyon: Bücherschrank. — Ihme und Stegmüller: Herren-Toilette-Tisch. — Pr. Bötticher: Tischdecke in Leinendamast. — Koch und Bergfeld, Bremeu: Silberner Pokal und Kelch, — Sartorio Vincenzo: Füllungsornament in Holzschnitzerei. — P. Stotz: Schreibzeug in Bronze. — Buchdeckel aus den Sammlungen des Germanischen Musenma, Nürnberg.

The Portfolio. No. 110.

Alma Taslema: Suntowers Mit Abbild. — John Crome. von M. M. Heaton. — E. J. Gardner: Ruth and Naomi. Mit Abbild. — Collection of Burlington House; The Grevenor Gallery; The exhibition of the Institute of Painters in water-colours

#### Eingesandt.

Ein Theil des reichen kunftlerischen Rachlaffes des am Nov. 1877 als Projessor der kgl. Runftschule in Stutt gart verftorbenen Landschaftsmalers Beinrich Funt wird in den nächsten Bochen bei Rudolph Bangel in Frankfurt a. M. zur offentlichen Berfteigerung fommen.

Wir machen die Runftkenner und Liebhaber, jowie ins besondere die Borfteber der Kunftakademien auf diese unver gleichlich schone Sammlung von nahe an 100 größeren und fleineren, forgfältigst ausgeführten landschaftlichen Zeich nungen aufmertfam; wir find uberzeugt, es bedarf nur eines flüchtigen Unfchauens diefer koftlichen Blatter um hand und Geift eines edlen Meifters in ihnen zu erkennen und von der Wahrheit der Darstellung machtig ergriffen zu werden. - Menn von irgend einem Künftler, fo gilt es von Funt, bem liebensmurbigen, lautern, findlich unbefangenen und boch so tiefernsten Westfalen: jedes seiner Werte, das größte wie das kleinste, trägt das volle Gepräge seines innersten Wesens; keine künstlerische Richtung der Zeit, wenn sie seinem Denfen und Fühlen nicht entsprach, hat ihn je verleitet, um Ruhmes ober Gewinnes willen, sich untreu zu werden. — Bon Hause aus ernst angelegt, in strenger, auch landschaftlich herber Umgebung aufgewachsen, aber babei boch heiteren Sinnes und voll thatfraftigen Willens, ein echter Cohn ber Natur und mit ihrem geheimften Leben auf's Innigfte vertraut und verwoben, nahm er die tief eingeprägten Bilder ber Beimath in sich mit an die sonnigen Gestade bes Rheines und an die Stätten feines fpateren Birtens.

Studienreisen in die Hochgebirge Baierns, Defterreichs, Tyrols, die fich bis ju den wonnigen Geen der Lombarbei ausdehnten, boten ihm eine unerschöpfliche Fülle großer Aufaaben, und mit eifernem Fleiße wußte er zu reifer Geftaltung ju bringen, mas in feinem Gemuthe lebendig mar, und feinen Gebilden die Stimmung einzuhauchen, welche die Landschaft selbst in ihm wachgerufen hatte. — Im lesten Jahre mußte er auf die ihm fast unentbehrliche Studienreise verzichten, aber auch an das Jimmer gesesselt, arbeiteten Geist und Hand unermüblich fort, und viele der schönsten Zeichnungen der obenerwähnten Sammlung, z. B. die großartigen Kompo-sitionen nach Ossianischen Dichtungen verdanken der Zeit ichweren Kanpfes gegen das unerbittliche Geschick, den er in der stillen Abgeschlossenheit von der Welt siegreich

Mu Ruhrung baben wir Dieje Anthologie ber Werfe unferes theuren Freundes wieder und wieder betrachtet; mochten fie vereint bleiben ober wenigstens nicht in alle Welt

fampite, ihre hohe Bollendung und ihren tief erichntternden gerftreut werden! 3m Besit einer Runftakademie konnte Ernst fie insbesondere für das heranwachiende Runftlergeschlecht eine mabre Jundgrube ber Bilbung werben.

Franffurt a M., Februar 1879

Dr S. Weismann

### Inserate.

Durch E. A. Seemann in Leipzig ist zu beziehen:

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

LES

# BEAUX-ARTS

ET LES

### ARTS DECORATIFS

PAR

MM. LO. DE BEAUMONT, THE BLAIS, ED BONNAFFE, ERNEST CHESNEAU, ALPRED DARCEL, HENRI DARCEL, DURANTY, CH. EPHRUSSI, L. FALIZE FILS, BENJAMIN FILLON, P. GASNAULT, LOUIS GONSE. HENRI HAVARD, HENRI LAVOIX, PAUL LEFORT, ALFR, DE LOSTALOT, PAUL MANTZ, ANATOLE DE MONTAIGLON, EUGÈNE PIOT,

A.-R DE LIESVILLE, O RAYET, ARTHUR RHONÉ, PAUL SÉDILLE, MARIUS VACHON ET MME GERMAINE DE POLIGNY

Sons la direction de

#### M. LOUIS GONSE,

Redacteur en chof de la Gazette des Boner-Arts.

2 volumes in 8º grand-aigle, tirés sur papier de luxe, format ensemble 1,200 pages

500 GRAVURES DANS LE TEXTE; 45 EAUX-FORTES ET BURINS.

TOME 1: L'ART MODERNE. - TOME II: L'ART ANCIEN.

Preis broch, 35 Mark

# EINLADUNG

### Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1879.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt.

| at the sought. |   |     |      |     |       |     |    | 20 1       |
|----------------|---|-----|------|-----|-------|-----|----|------------|
| Constanz       |   | . 1 | 0111 | 20  | April |     |    | Mai;       |
| Zürich .       |   |     | 22   | 11. |       | 7.8 | 8. | Juni;      |
| Winterthur     |   |     |      |     |       | 3   |    |            |
| Glarus .       |   |     |      |     | Juli  |     |    | Juli;      |
| St. Gallen     | ۰ |     | 91   | 27. | Juli  |     |    | August;    |
| Schaffhausen   |   |     |      |     |       |     |    | September; |
| Basel .        |   |     |      |     |       |     |    |            |
|                |   |     |      |     |       |     |    |            |

Die Einsendungen sind bis spätestens am 15. April

an das Comité der schweizerischen Kunstausstellung in Constanz zu machen.

Für Sendungen vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie n den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Lintuitt im die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Konstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden und es werden dieselben noch be onders darauf aufmerksam gemacht, dass neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemälden durch Private und Vereine, der halbet noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedeutenderer kunstseche verwendet wird. Die Verfügung darüber steht für das Jahr 1879 dem Kunstverein St. Gallen zu.

Bedingungen siehe Kunstchronik No. 14.

Number erschien vollstandig!

#### W. Lübke, Peter Vischer's Werke.

2 Bäude Folioformat Lichdrucke auf Cartons aufgezogen mit 7 Bogen Text.

Essind in diesen. Werke die Arbeiten Vischen's, des grosst in Meisters deuts her Erzplastak, zum ersten Mat edirt, darunter eine Reihe bisner un-bekannter Werke vischeris, die als interosanter Beitrag zur Kunstgeschichte betrachtet werden die fes

dufen.

Professor Woltmann berichtet also darüber:
"Der kunsthistorische lext ruhrt von W. Lubke
her, der unter allen deutschen Konsthistorikern
zu dieser Arbeit am meisten berufen war Mit
Peter Vischer hat er sich langst specialler beschaftigt, am allen Forschungen über ihn Theil
gemonmen und zu neuen Ermittelungen die 87816
Aurgung geboten."

Vollegen S. Colden in Mersberg

Verlag von S. Soldan in Nürnberg.

Mataloge zu der am 3. März a e in Frankfurt a M. ftattfindenden

# Versteigerung

von Bandzeichnungen und Gel-Andien

aus dem Rachlag von Professor Beinr. Junf aus Stuttgart;

von Ochtnoien (meifiens ausgeführt), hinterlaffen von dem in Berlin verftorbenen

Hud. Buiffon aus Baden,

fowie einer fleinen Sammlung Original-Oelgemalde guter hauptjadlich neuer Meifter

versendet gratis u. franco der Auftionator Rudolf Bangel in Frantfurt a M

Antiquar Rerter in 111m offerirt:

1 Zeitidrift i. bild. Kunft Mit Kunft dronif Bd. 1.-XII Eleg ichwarz Lwd. (3 Bande broidirt.) Prachtvolles, wie neues, gang completes Exemplar, 311 3-111 Di

daff Werf. Id 1 XII. (6 Bbe. Hblinwd., 6 Bbe. broichirt.) Gutes Exemplar, ganz complet zu 260 M.

#### Neuer Verlag

von E. A. Seemann in Leipzig.

Surhen erschien-

## ABRISS

der

# Geschichte der Baustyle

Dr. Wilhelm Lübke.

Vierte umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 468 Holzschnitten.

gr. 8 broch. M 7,50 gebunden in Calico M. 8.75

Redigitt unter Berantwortlichteit des Berleger C. A Leemann - Drud von hundertftund & Bries in Leiping



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Abonnenten der "Seitschrift für bildende Kunst" gratis; für sich allein bezogen kosiet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt Aus dem Wiener Künstlerbause. — Das konigliche Schloß zu Brühl am Abein, Photogr. von H. Auckwardt; Guido Reni's Aurora in Farbendrud. — Ed. Aurybauer +; A. Preault +. — Konkurrenz der Wiener Akademie — Ausstellung im deutschen Gewerbenmieum in Berlin; Füger-Ausstellung. — A. Hlavacek, Anselm heuerbach, Neubau der Kunstschle in Stuttgart. — Feitschriften. — Inserate.

#### Mus dem Wiener Künftlerhause.

Die Februar=Ausstellung ift eine fehr ärmliche; es ist nicht zu erwarten, daß sie ein zahlreiches Publikum heranloden wird. Also gleich der zweite Monat im Jahre wird für die Genoffenschaft so gut wie ver= loren fein. Die gange Ausftellung, alle Delgemälde, Uguarelle und die zum Theit fehr hübschen plastischen Kleinigkeiten zusammengenommen, weist faum hundert Rummern auf, und davon find aut zwei Dritttheise Ueberbleibsel von der Januar=Ausstellung. Es mare fomit kein besonderer Unlag jum Besuche diefer Husstellung vorhanden, selbst für die "Freischärler" und die "Pflichteremplare", b. h. auch für Mitglieder und Berichterstatter nicht, welche ber Besuch ber Ausstellung nur Zeit kostet -- wenn sich nicht boch ein großes Bild eingefunden hätte, das man zum Ausbängeschild für eine "neue" Ausstellung hätte benuten können. Das Bild ift Baclav Brogit's "Gefandten Yadis law's am Hofe Rarl's VII. von Frankreich".

Nach Matejfo und Munkácfy hat Brozif einen schweren Stand als Träger und Netter einer ganzen Ausstellung. Die ihm also zugedachte Führerrolle ist ihm sogar entschieden gesährlich, weil sie den Beschauer verleitet, saft unwillkürlich eine strengere Kritik zu üben, als sie vielleicht unter normalen Berhältnissen geübt worden wäre. Bas sür die Polen Matejko, für die Magyaren Munkácsy ist, das soll wohl Brozist ungestähr für die Czechen sein. Aber wir sürchten saft, daß Prosessor Woltmann, wenn er noch in Prag wäre, auch Baclav Brozist, tros der vielen böhmischen Cirscumslere, die seinen Ramen zieren, den Messias sür

eine czechische Kunst nicht würde anerkennen wollen. Brogik hantirt mit dem Binsel mit gang respektabler Geschicklichkeit, und man kann sich ihn so lange gang ruhig gefallen lassen, so lange er uns nicht aufge= drungen und aufdisputirt wird als ein nationaler Heros, der er ganz und gar nicht ist. Sein Bild hat die volle Größe ber weitläufigen Polenbilder Matejto's, und Brogit hat fich Die großen Kompositionen Des am Ende doch groß angelegten Polen mit Muten an= geseben. Und er bemüht sich, lebensvolle Gesichter, kostbare Belze, Sammet, Brocat, Leber und bergl. mehr zum Sprechen und zum Greifen wahr hinzusetzen, aber seine Bemühungen bringen ihn doch nur bis zu einer Grenze, bis an den Rand einer tiefen Kluft, berselben, die ihn für ewig von Matejto trennt. Er komponirt anständig, er zeichnet und er malt an= ständig, aber er kommt auch niemals über jene in fozialer Sinsicht fo febr fcbägenswerthe, im Grunde aber boch jeglicher Genialität bare Wohlanftandigfeit auch nur um eines Haares Breite hinaus. Nirgends tritt aus dem Bilde eine bedeutsame künstlerische In= dividualität hervor. Wir haben hier nicht einmal Berirrungen, dafür aber auch keine hervorstechenden Borgüge. Es ist Alles hübsch, recht hübsch, mur etwas Warum fo groß? Gin Biertel ber jetigen Größe hätte auch ausgereicht für dieses Motiv, oder für das, was der Künstler in das Motiv hineinzu= legen und aus demselben herauszuschlagen vermocht hat. Das Motiv? Wir haben ja noch gar nichts darüber gesagt, und eigentlich ist auch nichts darüber zu sagen. Jeder moderne genius loci einer interessanten Nation — Muntacjy macht eine rübmliche Ausnahme —

glandt einen Theit seiner Kulturmission darin suden zu mussen, daß er und zwingt, bistorische Spezialfundien, meist sehr unspruchtbarer Art zu machen. Brezist batte sich schon etwas Besseres berausinchen können. Die Brautwerbung Ladislaw's am Hofe Karl's VII. wurde abgewiesen, sie batte weder eine bistorisch oder politisch, noch eine psochologisch interesiante und bemerkenswerthe Konsequenz; es scheint, wir betommen das tolossale Bild nur darum zu sehen, damit wir sehen sollen, daß sich einmal auch czechische Abgesandte an dem französsischen Hose präsentirt haben.

Die "Bia Caffia bei Rom" von Dowald Achen= bach ift ein vorzügliches Landschaftsbild, wenn es auch nicht zu den leuchtendsten Meustern gehört, Die Diefer Meister idvon für die nachstrebende Generation binge= stellt hat. Sonft haben wir von diefer Ausstellung nur wenig noch bervorzubeben, so vielleicht einige tleine bumorerfüllte Genrebilden von Sugo Rauffmann, und gang befonders einige mit ungewöhnlicher Be= schicklichteit, mit vieler Bartheit und Grazie modellirte moderne Genrefigurden von R. Sterrer. Geine "Bier Jahreszeiten" in moderner Auffaffung, fein "Beim= kehrender Krieger", ber von Weib und Rind förmlich erdrückt wird in liebtofender Zärtlichkeit, find aller= liebste Leistungen. Die lettgenannte Gruppe verträgt fogar einen febr ernftbaften fritischen Daagftab; fie ift mit einer Umsicht fomponirt, mit einer weisen ötono= mifchen Fürsorge für eine gleichmäßige kunftlerifche Wirfung und für Befälligfeit ber Linien bei jedem Standpunkt, ben man auch mablen möge, welche alle Achtung verdienen.

Das Renefte ift übrigens, bag biefe Ausstellung auch bei bengatischer - Parton! - bei elettrischer Beleuchtung gezeigt wird. Man macht im Rünftler= baufe Erperimente, bas liebe Connenticht, wenn fcon nicht gang zu verdrängen, fo boch zu erseten und unnotbig zu machen. Golde Erperimente ichaden nun freilich Riemandem, aber uns will es benn boch frag= lich ericbeinen, ob es einer Rünftlergenoffenschaft auch würdig fei, sich in folche Experimente einzulassen, die crittid fich dech a priori ale fructtee barftellen muffen, und die weiter eigentlich fich nur wie eine Ironie auf bie Runft ber Malerei ausnehmen. Die Mater batten boch von vornberein wiffen millen, eine mie unendlich beitliche, ja schier beitige Cache im in das ehrliche licht des Tages fei, und fie batten Le bitmen follen gegen Berinde, welche bie Runft pro: januen Ge nellt fich unferer Empfindung nach bie Cadje bar, bei aller Sochachtung, die wir bem clettrifchen Lichte zollen. Dan bente fich boch bie gott= liche Munt einer Tigian ober Rembrandt geubt bei eleften ber Belendtung - wem eine folde Bornellung nicht wie ein Gohn auf Diefe Runft erscheint, bon bem barf man wohl fagen, bag ibm ber Ginn nicht aufgegangen sei für bas Geheimnig und ben Zauber ber Man jagt zwar, bas eleftrische Licht babe vor allen anderen künftlichen Beleuchtungkarten ben Bergng voraus, daß es die Farben nicht verändert erscheinen lasse. Wenn wir bas nun auch im Allge= meinen getten laffen wollen, jo will es uns barum boch als eine ziemtich robe Auffaffung erscheinen, wenn man meint, ein Licht, das grün nicht blau, und blau nicht griin macht, fei barum auch ichen gut, um Werten ber Malerei leuchten zu tonnen. Che in Wien mit bem Baue des kunfthistorischen Museums begonnen wurde, wurde ein großes bolgernes Gebäude auf dem= felben Plate, aus welchem bas Mujeum berauswachjen follte, errichtet, lediglich zu dem Zwecke, um einmal genau zu erforschen, ob Oberlicht ober Seitenlicht für eine Gemälbesammlung zuträglicher fei. Man scheute Die Rosten und Umftandlichteiten nicht, um ein flares Urtbeil in dieser Frage ju gewinnen - und boch, wie verschwindend gering ift ber Unterschied zwischen Gei= ten = und Oberlicht im Berhaltniß zu bem zwischen dem ruhigen Tageslicht und dem fahlen, gleißenden, irrlichtelirenden eleftrischen Licht. Der Arditett des kunfthistorischen Museums ist jest der Obmann ber Genoffenschaft; er weiß es von dem Museum ber, wenn nicht schon länger, gewiß genau, ein wie un= geheuer schwieriges Ding es um Die Beleuchtung für Gemälde ift. Das elettrische Licht ift bei vollkommener phvnifalischer Theilbarkeit und bei billigerer Erzeugung sicherlich bazu berufen, große Umwälzungen in unserem sozialen Leben hervorzurufen — aber von der Runft, wenigstens von ber Malerei — fitr die Plastif mag es angemeffen fein - batte man es ferne! Und was ift eingestandenermaßen ber Endawed Dieser Berfuche? Man will womöglich auch zu abendlichen Ausftellungen Bublifum berangieben. Run ftebt aber Die Cache fo: wird nichts Rechtes geboten, bann tommt bas Bublitum meber bei Tag noch bei Racht; wird aber für febenswerthe Ausstellungen geforgt, bann wird man auch das Austommen finden durch die Befuche bei Tage. Macht also gute Ausstellungen, und ihr braucht die gange Elektricität nicht, die ja ohnedies nur ben Scheinted zu touftatiren, nicht aber wirklich Tobtes jum leben zu erweden vermag! Balduin Groller.

#### Kunstliteratur.

Das königliche Schloß zu Brühl am Mein. Photos graphische Aufnahmen nach der Natur von Hermann Rückvardt, tgl. Hosphotographen. Berlin 1878. Ricotai'sche Berlagobuchbandlung (R. Stricker.)

Eine balbe Etunde von Röln, an der Eifenbabn nach Bonn, liegt eine Berle ber Rococo-Architektur, Die

301

hier zum ersten Male in einem photographischen Prachtwerke weiteren Kreisen bekannt gemacht wird. Letzteres ist allerdings nicht ganz wörtlich zu nehmen. Denn die Kostspieligkeit des Werkes erlaubt seine Anschaffung höchstens den Bibliotheken oder sehr bemittelten Kunsteliebhabern. Mit Rücksicht darauf ist auch nur eine ganz kleine Aussage veranstaltet worden, wiewohl eine wohlseilere Ausgabe in Lichtbruck im höchsten Grade wünschenswerth wäre. Denn es giebt kaum ein zweites Bauwerk aus dem Rococo-Zeitalter in Deutschland, ja auch in Krankreich, das sich an Pracht, Reichthum und Geschmack der inneren Detoration mit Schloß Brüht, dem Sitze der Kursürsten Joseph Clemens und Clemens August von Köln, vergleichen ließe.

Was über die Bangeschichte des Schlosses er= mittelt werden konnte, hat Dr. Dohme in einer mit gewohnter Klarheit und Präcision des Ausdrucks geschriebenen Einleitung zusammengestellt. Es scheint, daß der Franzose Robert de Cotte, der Schüler und Schwager J. H. Manfard's, den Plan zu dem rhei= nischen Schlosse entworfen hat, das sich in seinem Grundriffe noch an den Palasitopus Ludwig's XIV. anschließt. Der Ban nahm fast ein viertel Jahr= hundert in Unspruch, von 1725-1750, und demnach läßt sich auch im Innern Die Entwickelung verfolgen, welche die Deforation des Riveves vor ihrer Wander= schaft aus dem Barod- in den Zopffiil durchgemacht hat. Im Jahre 1842 und in den Jahren 1876 und 77 wurde das Gebäude einer Restauration unterzogen; doch wurde dabei die pietätsvolle Bewahrung der ur= sprünglichen Deforation als oberfter Grundfat beob= "Großartigere Raumentwickelungen, reichere Prachtentfaltung, fagt Dohme, bieten eine Menge von Schlöffern ber Zeit, wenige aber nur laffen ben Bergleich mit Brühl zu in Bezug auf Die barmonische Durchbildung des Ganzen in allen seinen Theilen, in Bezug auf die bei allem Reichthum herrschende Fein= fühligkeit in der Formbehandlung, mit einem Wort in Bezug auf die Fülle reizender und anmuthiger Motive."

Ich erlaube mir hier einige Stellen aus den Nostizen anzustügen, die ich beim ersten Besuche des Schlosses gemacht habe und die sich besonders auf das herrliche Treppenhaus beziehen. "Blickt man zur Treppe emspor, so trifft das Auge ein riesiges Plasondgemälde mit allegorischen Figuren. Man giebt sich keine Mühe, die Einzelheiten zu interpretiren. Alles läuft auf die Glorie des Erdauers hinaus, dessen Ruhmestitel heute längst vergessen sind. Man sieht die Gestalt der Arschitektur durch die Luft schweben und dem fürstlichen Erdauer den Grundris des Schlosses zutragen. Sin größer Gedankenreichthum herrscht in diesen Schlossen nicht, aber eine fühne Phantasie, die ihre Nahrung

noch von Michelangelo und seinen nächsten Rach= folgern empfangen zu haben scheint. Man glaubt die Ruppel verlängere sich bis in's Unendliche und der blane himmet Durchbräche Das Gewölbe. Die Galerie, die sich um den Ruppelkranz hinzieht, erhöht noch die Illufion des Beschauers, der gang berauscht die doppel= läufige Treppe emporsteigt, um die Karnatiden aus der Nähe zu betrachten, welche das Kuppelgesims tragen. Die Figuren, die sich da oben zu zweien unter Das Gesims stemmen, scheinen in lebhaftem Zwiegespräche be= griffen. Sie gestikuliren mit einander, ihre Gesichter tragen alle einen bestimmten Ausdruck, als wickele sich unter ihnen ein Drama ab, das mit der bewegten Handlung oben am Plasond im Zusammenhang steht. . . . Das Mobiliar des Schlosses ist überwiegend modern. Nur in den Eden der Zimmer sieht man noch die alten Rugel= oder Kanonenöfen, einige aus Delfter Kacheln, hier und da steht noch eine Stupubr und ein schön gearbeiteter Bouletisch."

Die Publikation hat sich auf die Wiedergabe des Grundrisses, der Façaden, des Treppenhauses, des Musiksaales und einiger anderer, durch die Dekoration besonders bevorzugter Käume beschrünkt. Auch sind einige Details besonders photographirt worden. Doch tieße sich aus den in Schloß Brühl verborgenen Schäßen noch manches werthvolle und unstergiltige Borbild sir das Kunstgewerbe gewinnen. A. R.

N. Guido Rent's Aurora ist bei G. W. Seig in Wandsbeck und Leipzig in einem großen Farbendruck erschienen, der die besondere Ausmerksamkeit der Kunststeunde werdient. Der frumpse Ion des Fresco ist glücklich inntirt, ohne daß die Farbe trocken und hart erschiene, die Achandlung der Gemänder und des Nackten ist werch und sorgialtig, der helle Gesammtton namentlich in der kühl gelben Farbung des simmels überauß sein und klar wiedergegeben. Wir stehen nicht an, das Blatt als eine der vorzuglichsten Leiftungen der Farbendrucktechnik zu bezeichnen. Das Blatt ist in (3. W. Seit Kunsthandlung in Leipzig auf Lager zu sinden.

#### Mefrolog.

Eduard Kurzbauer f. Am 13. Januar ftarb in Miinchen Eduard Kurzbauer, eines der begabtesten Mitglieder der beutsche österreichtichen Materfolonie, nach langen furchtbaren Leiden an einem zerstörenden Gessichtsknochenkrebs, nachdem er in der letzten Zeit fast ganz erblindet war.

Kurzbauer ward am 2. Mai 1840 in Wien gesboren, wo sein ihm erst vor Kurzem im Tode voraussgegangener Bater Brosessor der Handelswissenschaft am Polytechnikum war. Nach seinen eigenen Mittheilungen erhielt er im Elternhause eine höchst sorzsättige Erziehung, besuchte zunächst die Realschule und trat im Alter von sechzehn Jahren, da er Takent zum Zeichnen verrieth, in die bekannte lithographische Anstalt von Reissensche in Wien ein, um sich dort für diese Fach auszuhilden. Bald jedoch gewann er die Ueberzeugung, daß es da sür ihn nichts Tüchtiges zu

lernen gebe. Aber Die Lösung des auf vier Jahre abgeichlenen Vehrvertrages war nicht bles mit recht= lichen, fendern auch mit ichwer in's Gewicht fallenden finanziellen Edwierigfeiten verbunden. Index gelang fie, wenn auch mit Opfern, und nachdem bies gescheben, trat ter Bater tem Bergensmuniche bes Sobnes, fich gang ber Runft zu widmen, nicht länger entgegen, und biefer bezog im Sabre 1557 bie Wiener Atademie, nachdem er fich verber nech ein Jahr bindurch einer gründlichen Borbereitung unterzogen, Die ibm ben Befuch ber boditen Runit Unitalt ju einem fruchtbringenben macben sellte.

Der Projeffor an ber Atademie R. Maver batte Aurgbauer's Begabung, ale tiefer noch bei Reiffenftein beidaftigt war, für eine gan; ungewöhnliche erflärt, aber es idien, bag er fich in feinem Bobtwollen für ben jungen Meniden getäuscht batte. Allerdings galt Rurgbauer mabrent feines sechsjährigen Befuches ber Atademie als einer ihrer besten Schüler, erhielt 1861 einen Attpreis und genog ein breifähriges Schulstipen= Dium; gleichwebt begann für ben jungen Rünftler nach feinem 1861 erfolgten Abgange von ber Afademie eine Beit ber getäuichten Soffnung und ber bitterften

Rurgbauer fonnte fich nicht entschließen, jest, wie allgemein üblich, eine Meisterschule zu besuchen, und io tam es, bag er fich bie nachiten brei Jahre erfolglos abmibte: war er roch mit sich selbst noch nicht darüber in's Klare gekommen, welche Richtung er ein= ichtagen fellte! Rurgbauer's erfte Arbeiten murben von der Kritit gar nicht, oder besten falles nur leichtbin erwähnt. Red mar bas Talent nicht jum Durchbruch gefommen. Aber Die Entscheidung nabte; bas Babr 1867 brachte ibm einige Anertennung, und bamit wuche bes jungen Münftlere Muth. Borüber war die Zeit bes Edwantens und ber bangen Un-Periiber flarheit; die frische Kraft, sich selber überlassen, erfaßte "Die Märchenerzählerin", schließlich das Rechte. eine figurenreiche Romposition, bahnte Rurzbauer den Weg in die Schule Piloty's, in welcher er aber nur zwei Jahre, 1868 bis 1870, verblieb

Der Gintritt in Diese Schule bezeichnete eine neue Bhafe feines Lebens, wenn auch die materielle Seite besielben teineswege eine sonnige war. Bewarb sich dech Murghauer vier Sabre lang ohne den gewünschten Erfolg um ein Stipendium, und die Unterftugung aus dem väterlichen Sause floß nur spärlich! Nun aber enmanden mehrere fleine Genrehilder, Die fich fteigender Unerkennung erfreuten, und mit feinen "Ereilten Flücht= lingen" trat Murgbaner im Brüblinge bes Jahres 1870 ma ton Reiben ter Eduler in Die von Meinern, beren Werte würdig befunden murben, in einer ber ernen Runft Cammilungen ber Welt, in bem Belvebere ju Wien, Aufnahme zu finden. In dem genannten Bilbe tamen bereits alle Borguge feiner Darftellungs= meil in berverragentuer Weife gur Geltung, wenn auch die technische Durchbildung theilweise noch bie lette Bollendung vermiffen ließ.

In Andben, bas Die Genremalerei in unferen Eigen gemigt, beruht gum großen Theile barauf, baß fie gelernt hat, die Rulturgeschichte in ihren Rreis zu it nie an Cotwidelungegang bes Menschengeichlechtes em to the Etiten nadzuspuren, und daß man es rud batte in wordt, bag bie Menntnig ber Gitten und bes

bauslichen Lebens für Die Beurtheilung eines Bolfes gum Dindeften ebenfo werthvoll ift wie die Renntniß feiner blutigen Rriege und unblutigen Staatsaktionen. aber Kulturgeschichte zu malen, genügt es nicht Roftilme und Gerathe mit photographischer Treue barauftellen, genügt auch nicht ber bloge Blid für bas Malerijd Edvine. Dazu bedarf es eines allzeit effe nen und hellen Blides, eines tiefen Berftandniffes für Die Welt im Großen und Rleinen, für die Eigenthum= lichkeiten, Tugenden und Schmächen ber Menschen, für ibr Saffen wie für ibr Lieben; bagu bedarf es bee hohen moralischen Ernstes, wie des auch das Bein= lichste von der wenigst dunklen Seite nehmenden Die Babl ber Rünftler, welche Rulturge= schichte malen, fann biernach nicht groß sein. Unter ihnen nimmt Eduard Kurzbauer einen der ersten Pläte ein. Nur Wenige erzählen fo lebendig, schildern bas Leben so frisch, stellen charakteristische Züge so geschickt an den Blat, auf dem sie am besten wirten konnen, wie Kurgbauer.

Wie draftisch schildert er uns in den "Ereilten Flüchtlingen" die Situation des jungen Pärchens, das eben miteinander dem Gymnasium und der Bension entlaufen und mit Extra=Post planlos in die weite Welt hineingefahren ift, nachdem die Mutter des lieb= lichen Badfisches ber Sache ein Ende machen gewollt! Wie mit taltem Baffer begoffen nimmt der "Abge wiesene Freier" seinen traurigen Abschied, benn das hübsche Tropköpschen ist nun einmal eigensinnig genug, den langweiligen Burschen nicht zum Mann nehmen ju wollen. In feinem "Ländlichen Geft in Burttemberg" gab uns ber Riinftler Getegenheit, ben Reichthum ber Romposition, Die darafteristide Gestaltung feiner Biguren und fein glängendes fonniges Rolorit gu be wundern. Boll von leidenschaftlicher Bewegung tritt tem Beidaner "Gin iffirmifder Berlobungstag" entgegen. Hoch harren die jungen Leute angstlich ber Buftimmung tes fich verftimmt abwendenten Baters Des Jünglings, beffen Erkorene mit ihrer Mutter fich in feinem Elternhause eingefunden bat. "Bor bem Begräbnig" läßt all ben unfäglichen Jammer eines Tranerbanies an une verubergieben, bas ein geliebtes Wesen für immer scheiden sieht.

Murgbauer's fcbarjes Ange mußte nethwendig auch von den Erscheinungen Att nehmen, welche die politische Aufregung unserer Tage bervorbringt. tifche Bahlen haben beute eine zum Mindesten ebenfo tief gehende Bedeutung wie in den Tagen Hogarth's, und so lag es für den Kiinstler nahe genug, einen fo brauchbaren Stoff zu erfassen, wie er in einer "Babtbeipredung" vorliegt. Aber Rurgbaner wollte tein politisches Tendenzbito malen, wenn auch fein Bild feinem Zweifel Raum giebt, auf welcher Geite er seiber steht. Mit weiser Mäßigung zeigt er nur, wie die lleberredungstunft eines in bochgeachteter Etellung befindlichen Mannes auf verschieden angelegte Naturen wirtt, wie bier fich unbedingtes Bertrauen bem Seelenhirten auch in Angelegenheiten unterwirft, die mit feinem Berufe nichts gemein haben, mabrend binwiederum der Geift der Reugeit Anderen die alt= gewohnten geiftlichen Fesseln abgenommen hat. Aber Kurzbauer bedurfte, um zu jesseln, weder zahlreicher Riguren noch ftarter Affette Gein anmutbiges "Beib nachte=Bildchen" zeigt uns ein Rind unter bem Chrift=

baum mit seinem Bilderbuch so eifrig beschäftigt, daß die Blätter desselben berumfliegen, und in seiner "Grundlosen Sifersucht" genügen ibm drei Personen um in töstlichster Weise die Qualen der Sifersucht eines jungen schwäbischen Bauern zur Anschauung zu bringen.

Rurg nach den "Greitten Flüchtlingen" begannen sich Kurzbauer's finanzielle Berbältnisse in erfreutichster Weise zu bessern: seine Arbeiten wurden nicht blos bochgeschätzt, sondern auch gut bezahlt. Er durfte an Die (Bründung eines eigenen Hauswefens denken und führte am 5. Mai 1875 in der Tochter des Chor= regenten Georg Scherer in München ein geliebtes Weib beim. Gine lacbende Zufunft lag vor ihm und Riemand abnte, daß er den Reim einer ben Geinen. schrecklichen Krankheit in sich trug. Sie trat zuvörderst in bestigem Zahnschmer; zu Tage und ward bald als Gesichtstrebs erkannt, gegen den selbst die Anwendung des Glutstable und des Knochenmeißels erfolglos blieb. Wiederholte Operationen fonnten ihm das Leben nur fristen; einer letten, die ebenso wenig gunftige Aussicht bot, weigerte sich Kurzbauer entschieden, sich zu unter= gieben; er hoffte vom Tode Erlösung von entsetlicher Qual.

Und er hoffte nicht umsouft! Gin Schmer; aber blieb ihm erspart. Er, der viel auf seine soziale Selbständigfeit bielt, batte feine Abnung babon, Dag schon seit langer Zeit - er tonnte viele Monate bin= burch nicht mehr arbeiten — die Noth an seine Thüre flopfte und daß es treue Freunde waren, die ihm und feiner Familie auf zartfühlende Weise über so manche Berlegenheit weghalfen, indem sie ihn glauben machten, sie seien von Kunftfreunden beauftragt, zahlreiche Sfizzen und halbvollendete Bilder um namhafte Sum= men zu erwerben, während dieselben nachträglich seiner trostlosen Gattin wieder zurückgestellt wurden. Aller= dings hatte Kurzbauer furz vor seiner Erfrankung, deren Keim er vor Jahren, ebe er sich noch verhei= rathet gehabt, von einer Studienreife in Italien mit= gebracht, sein Atelier in luxuriöser Weise ausgeschmückt; aber es fann ibm der Borwurf des leichtsinns darum nicht gemacht werden, denn trotz der im Allgemeinen den Künstlern wenig günstigen Zeiten hatte Kurzbauer fort und fort Bestellungen, und es wäre ihm ohne seine Erfrankung nicht schwer gewesen, die durch die Ausgaben für das Atelier entstandenen Lücken in kurzer Zeit wieder zu schließen, was ihm leider nicht mehr vergönnt sein sollte. Rurzbauer war ein schlanker Mann von sympathischer Erscheinung und sanftem stillen Wesen, ein gesesteter Charakter und treuer Freund, und darum von Allen geachtet und geliebt, die ihn näber fannten. C. A. Regnet.

August Breault †. Die französsische Bildhauerkunst hat einem neuen schmerzlichen Berlust erlitten: August Preault, der bedeutendste und produktiosse von David d'Angers' Schülern, ist am 11. Januar siedzigjährig zu Paris einer Leberkrantheit erlegen. Er hatte den Lömenantheil von dem geistigen Nachlasse seines Meisters davongetragen und die idealen romantischen Anschauungen desselben die an seine Eine werte beleben die öffentlichen Gärten der statuenfreundlichen französsischen Hauptstadt, und

lange Jahre hindurch mar kein Salon ohne seine Mitwirkung vollzählig.

Angust Preault ward am S. Steber 1809 zu Baris als Sohn einer Handwerkerfamilie geboren und zunächst für den Kaufmannsstand bestimmt, bis sein Talent sich gewaltsam Bahn brach und den sechzehnsährigen Jüngling, nach einer kurzen im Atelier eines Trnamentenbildbauers verbrachten Borbereitungszeit, zu David d'Angers führte. Eine ungestüme, mit dem Genins seines Meisters nabe verwandte Schöpfertraft beseelte den angehenden Kunstjünger und klärte sich langsam unter David's Leitung.

Der Salon von 1833 brachte seine ersten, aus dem tiefsten Borne der Romantik geschöpften Leistungen, zwei BaseNetiess, welche den Tod des Dichters Gilebert, des französischen Invenal, im Hospitate des Hotels Dien, 12. November 1780, und den aus hobten Mensschenungen blidenden Hunger "la mendicite" zum Gegenstande haben. Im solgenden Iahre stellte er das Fragment eines BaseNetiess "la tuerie", die Gruppe "la misere", seine ersten Porträtmedaillons und die "Paria's" aus. Die "Undine", die beiden BaseNetiess "Der Amazonenstrom" und die "Königin von Saba", sowie die sitzende Statue "Hecuba" solgten 1835; die Kolossalstatue Karl's des Großen gehört 1836, die Statue "Carthago" dem Iahre 1838 au.

Unter dem Einflusse der Aritik seines Meisters und der minder zarten des Publikums hatte Préault die angeborene Uebersülle der Ersindung zügeln gelernt, und seine zahlreichen in den Pariser Airchen und aufössentlichen Pläsen vertheilten Werke legen Zeugnis von seiner nimmermüden Produktionskraft ab. Die Kirche St. Gervais besitzt einen Christus von 1839 von ihm, sein Abbe de l'Epée zierte seit 1844 die Façade des Rathbauses, der Park des Lurembourg umsfaßt seine "Clemence Isaure" und die Stadt Chartres vertraute ihm 1850 das Monument des Generals Marceau an, lauter tüchtige Arbeiten, aber sämmtlich mit Anklängen an die Romantik.

Ein Rüchschlag ber allgemeinen Stimmung brachte ihm 1850 endlich, für fein ichones Bas : Relief "Ophe= lia", die ersehnte Auszeichnung der zweiten Medaille, und feitdem fehlte er mit Ausnahme des Salons von 1855 und 1857 bei feiner fünstlerischen Reunion der Champs Elysées. Neben dem Porträtmedaillon, der Porträtstatue und den allegorischen oder mythologischen Schöpfungen widmete er feinen Meißel mit Borliebe dem Gedächtnisse von ausgezeichneten Todten. St. Roch umschließt sein Grabmal des Baters der Taubstummen bon 1849; Ste. Clotilde befitt die Statue des heiligen Valerius von 1853; St. Paul die heilige Katharina von 1863; in der israelitischen Abtheilung des Père Lachaife befindet sich sein wunderbar ausdrucksvolles Bas=Relief, das berühmte "Edweigen", der Montsmartre hat das Grabmal Rouvidre's und der stille Friedhof von Montmorency ist durch Préault's Porträtmeraillen res Dichters Martiewicz von 1868, welches der Bildhauer selbst für sein Meisterstück hielt, zum Wallfahrtsorte der Runftfreunde geworden. der Jenabriicke bietet sein "Gallischer Reiter" Sturm und Wetter Trot, und die Statuette "la comédie française" ift ein Lieblingeschmuck franzbsischer Ramine geworden; Préault's "Maufard" und "Lenotre" von 1856 befinden fich in Berfailles, die gestigetten Genien des Friedens und des Arieges im Leuvre.

Cine feiner letten Arbeiten war die erit vor Murzem in Bourges entbullte woblgelungene Statue von "Jacques Coeur"; fein Talent und feine Araft blieben dem Munitler bis an die Schwelle des Grabes getren.

Alls Gefellichafter inchte Proantt feines Gleichen; wenn er im Café Aleurus fein Frubitud einnabm, pilegte feine von Geift und Wig iprubende Unterbaltung einen gangen Areis von Lauidern um ibn in feffeln. Dann bligten feine lebbaften Angen, gudten feine Mundwinkel vor Uebermuth und Epott, und fein Redeftrem mar uneridiepflich. Er felbit fannte biefe ibm eigene Berce und fuchte ibr unablaffig durch bas Anizeichnen von pleglich in ihm auftanchenden Ge banten, gelejenen ober gehörten Anetboten und treffenden Edblagwertern neue Rabrung zuzusübren. mar Bellblutfrangese, mit ibm sintt abermals einer von der alten Garte aus der Zeit der Romantif in Literatur und Runft in Die Gruft, und Die Trauer um ihn ift tief und aufrichtig in den Kreisen seiner Bernfegenoffen, feiner Bewunderer und feiner gabtreichen Areunde. hermann Billung.

### Konfurrenzen.

\* Wiener Mademie. Das Proiessorn Rollegium der Littener Affademie der kitdenden Kunste dat einen der zur Aussidreitung gesemmeren zwei Neudelliden Preise im Betrage von 1800 Kl. dem Landskaftsmaler Julius Maraf im Wien iur seine Folge von dreiseln Achtenseuhmungen: "Teiterreich Balddswaftere" werkannt Der zuete, ebenfalls zur Nater beitmunte Preis sam nicht zur Vertheisung, da die sitztungsmaßig ersorderliche Einstummigseit nicht eizelt wurde.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

F 3m deutiden Gewerbemufeum ju Berlin find aegen: martia die im vorigen Jahre durch den Direftor der Sammtima, Brof. Dr Beinng, in Paris erworbenen Gegenstande für furse Beit gu einer Separatungftellung vereintat worden, die imar fein etidiopiences Bild der hervorragendften funft mowinieden Gifdemmaen der Weltausstellung ju geben leal matat, over ded in mehr als 150 Rummern eine notifi be Arthe interementer und bemeif nowerther Etudien derliebet und durch nie den beibeite in Bejit des Minieums na peridacoenen Getten Im in vortreiftider Beije ergangt. Den breitesten Raum nimmt in Diesem Areise Die namentlich in A: infreid und Craffind im lebendighen Aubedwung begry ac moderne gerantt em Um eine große, nach einem Entwurf von Samon gemalte Sovres Base, die in ber 1. stud im Shandten Teloration als ein er to cue Trad band three Gathing evident, gruppert hid eine Less II von Crieningen periodiczener gransopiere Privatto ithin, until benen die von Billiount & Co berinbrenden pale ur pate Ail it it als Broben einer infremidid von der Etautsmanmioffen zu Sowies aus jegangenen und überter no fanell zu einer vollen Beleitzaung der mannig 1.17. n Sail nichtete gelangten Sechnit, wove eine Reihe 12011 : 33 mille i na b Art von Pengelifen telemoster, sinn I. it nat in the n, the fig in constitute veridor unmenden For at other Bostellian Econocie Postung verbienen. No Et al l'Et a complete n Recompt und date on auger 100 of 2010 in the old of Alexan rem Employ & Sons, 2010 on old commentals. Musica anletinen, the (1) " to the forther n, elt erforationel altenen unin lichen I the first of parties to the command in one in Action had Bereich in ber bei nen und fielen Etem ab einen pon conden in combeta or nennen, die, obne ugend über Die burch bie Gigenart bes Materials gebotenen Grengen hinauszugreifen, burch ihre einfache Drnamentirung und ibre it la pato-sur-pato aufgetragenen verschiedenfarbigen Glaiuren eine ebenso reiche wie frifche und gesunde Wirkung erzielen. Nicht minder anziehend aber prafentiren fich baneben auch die Broben ber von howell & James gepflegten, fait ausichlichtich Frauenhand beschaftigenden Fanences malerei und der belikaten, durch ihre zierlich durchbrochene Arbeit und ihren garten Elfenbeinton fesselnben Ronal-Worcester Vorsellone Die Arbeit der öfterreichsichen Fach. idulen ift u. a burd einen ganencenteller aus Znaim nach einem Borbild bes 16. Sahrhunderts und burch eine große braunglafirte Steingutvase aus Tetschen, Die eigenartige, auf ber heimischen baurischen Technik fußende und bieje fimftlerisch ausbildende Majolika Produktion des Dorfes Beimberg bei Thun burch Teller und Bafen von reichftem maleriiden Reis, die Poterie Japans endlich vor allem durch eine fleine Auswahl ihrer erft feit Rurgem bei und bekannt gewordenen, fed und geschmadvoll beforirten Fanencen ver-Ginen nicht weniger bankensweithen, wenn auch nicht ebenso gahlreichen Zumachs erhalt die Abtheilung der Glasarbeiten in einer Manne aus irifirendem Glas in schwungvoller Renaissanceform von Lobmenr in Wien, in einer Reihe in Smail gemalter Glafer ber Rompagnie Baccarat, die fich durch außerordentlich graziose Zeichnung und disfrete Garbung des Ernaments hervorthun, in einer Collection von Glaiern ber beruhmten Fabrif Benezia Murano, die indeß weniger auf den befannten Reichthum an spielenden Details als vielmehr auf eine edlere und strengere Reinheit der Formen ausgehen, und in einer Ungahl von Proben ber neuesten englischen Fabrikationsweise, Die beutlich burch das Borbild Benedigs inspirirt wird, dabei aber feineswegs ihre eigene Gelbftanbigfeit opfert. - Das glanzendfte Prachtftud ber Ausstellung, eine nach dem Entwurf Stord von C. Bander in Wien gelieferte flache Schüffel aus geschliffenem Bergfruftall in vergolbeter, mit reichem farbigen Email bebedter Gilbermontirung, bie in ber pornehmen und im Detail außerorbentlich gragiofen Schönheit ber Zeichnung, sowie in ber Gebiegenheit und Delitatesse ber Arbeit an Die besten alten Stude heranreicht, leitet zu den Arbeiten in Edelmetall über, unter denen namentlich die von Tiffann in New York herrührende, den beruhmten Arbeiten von Caftellani vollig ebenburtige Bieberbolung eines aus halsfetten, Chrringen, Armbandern 20. bestehenden auf Copern gefundenen Goldschmuds, dunflem Grunde mit farbigen Steinen geziertes Collier aus Maroffo und ein in Gold: und Silberfiligran hergestellter, gleichfalls mit farbigen Steinen besetzer neugriechischer Frauenichmud Erwahnung ierdern. Unter den Bronzen ftehen sodann zwei auf tiesdunklem, fast schwarzen Grunde mit eingelegtem Detall und Email beforirte javanische Bafen pon entindenofter Immuth ber in uppiger Gulle über ben baudigen Rorper ber Befage herabhangenben, mit unnachahmlicher Meisterschaft in verschieden getontem Golb und Gilber eifelirten Blatter und Blathenbufchel in weitaus erfter Linie. Ihnen reihen fich weiterbin ein prachtiger japanischer Cloisonné Teller, zwei altperfische, in Bronze geschnittene und in Gold tauschirte Flaschen von eleganter, ichlanter Sorm, verichtedene von gur in Wien nach Motiven bes 16. Jahrhunderts ausgeführte, auch um ihrer Farbung willen bemerkenswerthe Brongen, mehrere galvanoplaftifche Radbilbungen hervorragender Rengiffancearbeiten von Elfington in London und endlich ein von 3. Stord entworfener, pon Mitde in Bien in Edmicoccien bergeftellter und nach einem neuen Berfahren bistret mit eingebranntem Gold: ornament verzierter, gefällig aufgebauter Stanbleuchter an. Bur gang fur; jei jum Schluß noch ber Arbeiten ber Tertilmonitie geracht: weier flemer Leberfoffer mit Gold. pressung und eines anderen aus genustertem Sammet mit Weitalle blacen von Pollal in Joppich in Wien, einer schönen, aus dem 16. Jahrhundert stammenden, auf rothem Grund in Gold gestidten und mit eingefügten Medaillons beforirten Borte italienifcher Gerfunft und einer ansehnlichen Collection theile orientalifder, theile ber italienifchen Renathanes angeborger foftbaren Etoffe und Etidereien in Seibe und Leinwand, unter welchen letteren eine Samm: lung alt i marattanider Etidmuftertucher als eine befonbers

gludliche Erwerbung erscheint.

309

\* Ruger : Ausstellung. Geit dem 9. d. M. findet im Wiener Rünftlerhaufe eine reiche Ausstellung Füger'icher Vister und Zeichnungen statt, welche fast Alles umjäßt, was in den Biener Galerien und Brivatsammlungen von dem Meister vorhanden ist. Dabei besinden sich auch die von dem Sohne Füger's († 1878) hinterlassenen Werte feines Baters, welche teftamentarisch theils in das Gigen thum der Akademie übergegangen, theils bestimmt find, jum Mede der Errichtung eines afademischen Preisstipendums versteigert zu werden. Diese Auftion sindet im Wiener Künstlerhause Ende d. M. statt. Zur Versteigerung gelangen im Ganzen etwa 50 Delgemälbe, darunter einige vollendete Bilder und sehr schöne Porträts, sowie ungefähr 200 dand: zeichnungen, Rompositionen, Studien u. f. w.

#### Dermischte Nachrichten.

# Der Landschaftsmaler Unton Glavadef erhielt vom öfterreichischen Unterrichtsministerium den Auftrag, ein Banorama von Wien und feinen Umgebungen auszufuhren und ift diefer Aufgabe durch Anfertigung einer zwei Meter langen Bleiftiftzeichnung nachgefommen, welche eine Unficht ber Kaiserstadt, vom Eichelhof bei Rußdorf aus geschen, giebt. Diefer Standpunkt ermöglichte es dem Künstler, nicht nur das häusermeer der gewaltigen Stadt mit den Jahllosen Thurmen, Ruppeln und Schornsteinen, in seiner weiten Ausbehnung und reichen Profilirung vorzusuhren, sondern zugleich eine volle Anschauung zu bieten von den näheren Umgebungen berselben, vor Allem von dem breiten Donauftrom, der in sanftem Bogen die Stadt umgiebt, und über den eine Reihe von Brücken in das Marchfeld hinüber führen. Die Behandlung der Zeichnung, welche mischen Bogelichau und malerischer Ansicht die glückliche Mitte halt, bringt alle beachtenswerthen Details zu bestimmter Geltung und trägt doch in ihrer flotten, geistvollen Aussührung durchaus den Stempel eines landschaftlich abgerundeten Kunstwerkes. Das werthvolle Blatt wurde der Handzeich nungen-Sammlung der Wiener Akademie einverleidt.

\* Unfelm Fenerbach legt eben die lette Sand an das große, für die Wiener Atademie beftimmte Decenbild, den Titanensturz, und gedenkt daffelbe zu Oftern an seinen Bestimmungsort abzusenden. Auch die übrigen tleineren Gemälde, welche das große umgeben sollen, find in der Rom: position soweit vorbereitet, daß der Meister bennächst an ihre Untermalung schreiten kann. Giner aus Benedig stammenden brieflichen Mittheilung entnehmen wir, daß das große Bild sich als ein Wert von "wahrhaft siegreicher Kraft und Schönheit" erweift.

B. Stuttgart. Der Neubau ber Runftschule foll nun endlich nach langen Berzögerungen und nach Beseitigung verschiedenartiger hindernisse im Frühling in Angriff genommen werden, nachdem fich der Aultus und der Finangminister mit den von dem Lehrerconvent vorgelegten Blänen einverftanden erklart haben. Diefes Ergebniß langer Berathungen ist mit Freude zu begrüßen, da der Mangel ge-eigneter Unterrichtsräume und guter Ateliers bisher für den Aufschwung der Kunstschule und des gesammten künftlerischen Lebens in Stuttgart überaus hinderlich mar. Bebäude foll dann gang für die Sammlungen der Gemalde, Kupferstiche, Stulpturen u. s. w. eingerichtet werden und in dem, in unmittelbarer Rähe zu bauenden neuen Haufe sammtliche Räume zu Maler: und Vildhauerateliers, Lehrsfälen u. dergl. dienen. Diese Trennung, die sich schon anderwärts bewahrt hat, durfte sich auch hier unter den gegebenen Umfranden als praftisch erweisen.

### Seitschriften.

Zeitschrift des Kunst-Gewerbe-Vereins. No. 1 u. 2. Deutsche Renaissance einst und jetzt, von Georg Hirth. (Mit Abbilt.) — Kunstin lustrielle Ergeb isse der Pariser Weltausstellung, von Fr Pecht — Die kgl. Kunstrewerbeschule in München. — Die moderne Kunstindustrie und die Renaissance. — Der "Stil" unserer Zeitscheift — Mittheilungen aus dem bayr. — Der "Stil" unserer Zeitschrift — Mittheilungen aus dem bayr. Kunstgewerbeverein. Abbildungen: Façade zum Verenshause d. bayr. Kunstgewerbevereins in München. — Rud olf Seitz: Gaskronleuchter. Wandleuchter — O. Fritzsche: Pianino für ein getäfeltes Renaissance-Zimmer. — J. Reisinger: Stoffmustr. — H. Kellner: Copinpresse.

Deutsche Bauzeitung. No. 6 u. 7.

Ueber den Werth verschiedener Lichtpaus-Methoden, von Zacharias. — Thüren der Schlosskirche zu Wittenberg und der Bartholomäus-Kirche zu Berlin. — Gothische Wandmalereien in Marburg, von C. Schäfer.

Kunst und Gewerbe. No. 7.

Von der Pariser Ausstellung: Metall-Arbeiten.

Von der Pariser Ausstellung: Metall-Arbeiten.

Inserate.

# 5. 6. Butekunft's Kunst=Auktion in Stuttgart, No. XIV.

Millwoch den 5. Marz und folgende Gage im Kauf Caale der Liederhalle Bersteigerung einer reichen Sammlung von Kupferstichen (besonders schönen Grabstichelblattern), Radirungen, Holsschnitten, Zeichnungen und Rupferwerfen (1674 Rummern).

Kataloge gratis zu beziehen durch Herrn Hermann Bogel in Leipzig oder von bem Unterzeichneten.

H. G. Gutekunst, Kunsthandlung. Olgaftraße 1b. Stuttgart.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# Register

Zeitschrift für bildende Runft.

IX.-XII. Jabrgana.

7 Bogen. broch. 2 Mark 40 Pf.

Antiquar Kerler in Illm offerirt:

1 Zeitschrift f. bild. Kunft. Mit Kunft-chronif. Bd. I—XII. Eleg. schwarz Halbfranz. (3 Bände broschirt.) Prachtvolles, wiencues, ganz completes Exem-

plar, zu 300 M. daff. Werk. Bb. I—XII. (6 Bde. Hiblinud., 6 Bde. broschirt.) Gutes Exemplar, ganz complet zu 260 M.

Soeben erschien:

Kat. 45. Kunstgeschichte. Illustrirte Werke. Seltenheiten.

Gratis und franco auch durch jede Buchhandlung. Leipzig, 13. Februar 1879. Simmel & Co.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### Die Galerie zu Kassel

in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text. Ausgabe auf weißem Papier eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chines. Papier in Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldschnitt gebunden 45 Mark.

Durch E. A. Seemann in Leipzig ist zu beziehen:

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

LES

# BEAUX-ARTS

### ARTS DECORATIFS

MM. ED. DE BEAUMONT, TH BIAIS, ED BONNAFFÉ, ERNEST CHESNEAU, ALFRED DARCEL, HENRI DARCEL, DURANTY, CH. EPHRUSSI, FALIZE FILS, BENJAMIN FILLON, P. GASNAULT, LOUIS GONSE. HENRI HAVARD, HENRI LAVOIN, PAUL LEFORT, ALFR, DE LOSTALOT, PAUL MANTZ, ANATOLE DE MONTAIGLON, EUGÈNE PIOT, A.-R. DE LIESVILLE, O. RAYET, ARTHUR RHONÉ, PAUL SÉDILLE, MARIUS VACHON ET MUE GERMAINE DE POLIGNY

Sous la direction de

### M. LOUIS GONSE,

Rédacteur en chef de la 6 izette des Beauc-Arts.

2 volumes in 5° grand-aigle, tirés sur papier de luxe, format ensemble 1.200 pages

500 GRAVURES DANS LE TEXTE; 45 EAUX-FORTES ET BURINS.

TOME I: L'ART MODERNE. - TOME II: L'ART ANCIEN.

Preis broch. 35 Mark.

### Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

# ITALIENISCHES SKIZZENBUCH.

Organ für das Studium architektonischer und kunstgewerblicher Denkmäler der italienischen Renaissance, nebst Erläuterungen.

Unter Mitwirkung von Fachgenossen

herausgegeben

von

#### LEOPOLD GMELIN

Ar latekt, Assistent an der Kunstgewerbes hule in Carlsruhe.

#### Erstes Heft.

## Die geschnitzten Thüren des Vatican

8 Blatt in Photolithographie, mit Text. Preis 2 Mark 50 Pf.

Dieses Skizzenbuch soll dazu dienen, zunächst solche Denkmaler Die Galerie zu Braunschweig der italienischen Renaissance in correcten, mit genauen Maassen in ihren Meisterwerken. 18 Rachrangen versehenen Originalaufnahmen zu veröffentlichen, die bisher gar 100 von 1760 w. Unger. die Freisenschien in mest oder doch nur unvollkommen publicirt wurden. Je 12 Heite Mager 27 M. Court-Au g., ten geb. im. Goldicht. 22 M.; Quart-Au g., weites Papier, broch. 12 M.; desgl., eleg. geb. versehenen Originalaufnahmen zu veroffentlichen, die bisher gar 12 Heste à 2 M. 50 Ps. ausgegeben.

Neuer Verlag

von E. A. Seemann in Leipzig.

Sochen ers hien

### ABRISS

# Geschichte der Baustyle

Dr. Wilhelm Lübke.

Vierte umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 468 Holzschnitten.

gr. 8. broch. M. 7,50. gebunden in Calico M. 8,75.

Die

## Cultur der Renaissance

Italien.

Ein Derfuch

ron

Jafob Burdhardt.

Dritte Auftage, besorat von

Ludwig Geiger.

2 Bände broch. M 9. - ; in 2 Halb fransbande gebunden M 13. - ; in 2 yiebhaberbande gebunden M 15 50 juf. in 1 Band in Calico geb. DR. 10. 75.

1);e

### Städel'sche Galerie

zu Frankfurt.

Zwei und dreissig Radirungen

100

Joh. Eissenhardt.

Mit Text von Dr. Veit Valentin.

von Prof W. Unger. Mit erlistern lem



## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis; für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt: Bestaurationen und Bauprojekte in Venedig. — Korrespondenz. Ceipzig. — W. Cübke, Geschichte der italientschen Malerei. — Berichte vom Kunstmarkt: Wien; Stuttgarter Aupferstichauktion. - Auktions Kataloge. — Zeitschriften. — Infecate.

### Restaurationen und Bauprojekte in Benedig.

Es wird für viele lefer von Interesse sein, zu der Korresponden; aus Benedig in Rr. 15 des Beiblattes neben einigen berichtigenden Worten auch etwas Be= naueres hinzugefügt zu erhalten. Dem Dank, den Herr Maler Wolf in dieser Korrespondenz ausspricht für die einstweilige Hinausschiebung der totalen Restauration der Hauptfagade von G. Marco, muß man im Allgemeinen beipflichten, wenn man annimmt, daß hier in derselben nicht zu rechtfertigenden Weise vorgegangen werden würde, wie bei der Renovirung der Rord= und Südseite der Kirche. Ist diese sicher ungemein sauber und sorgfältig durchgeführt, so hat doch zumal die Wahl des schreiend streifigen Marmors für den Neubeleg der Wandflächen hier den großen Reiz abgestreift, der in der gleichmäßigen Batina lag und liegt, welche das Ganze im Laufe der Jahrhunderte angenommen. Ich habe die Broschüre, welche Braj Borgi angesichts diefer brobenden Restaurationsgefahr geschrieben, nicht gelesen, weiß also auch nicht, ob das rin Vorschläge niedergelegt find, wie bei dem über furz oder lang zu gewärtigenden Falle einer gang= lichen Restauration Abhilse geschafft werden sollte; doch fann ich mir fehr wohl denken, daß - wo absolut neue Platten und fonst Stücke neu einzustellen nöthig werden, - diese durch ein Material ersett werden fönnte, welches entweder von Ratur mit dem alten wohlthuenden Tone harmonirt oder in der Weise prä= parirt werden milfte, daß es das Auge nicht beleidigt und den Zauber der Schönheit nicht wegnimmt, der bei S. Marco nicht im architektonischen Aufbau, son= bern nur im Kolorit beruht.

Dag man in der in den letten Jahren reftau= rirten nördlich en Seite die ohnehin plumpen Röpfe der oberen, direkt unter dem Blätterkarnies des Ab= schlußgesimses herausstehenden Rinnen wieder mit den langen bleiernen Ausgüffen versehen hat, die schon in der Hauptfagade, wie der gange Karnies, das Erzeugniß einer früheren ungenauen Reparatur zu sein scheinen, (an der südlichen Seite find sie vermieden) wäre nicht recht verständlich, wenn es nicht etwa der Nordwinde halber geschehen ist, die das Regenwasser aus den kurzen Rinnen zu sehr an die Wand, an die Kapitäle u. f. w. schlugen. Un der Südfront sist auch endlich der Sims richtig auf dem Fries auf, während er an der nörd= lichen Seite, auf den unteren kleinen Rinnenköpfen auflagernd, etwa 15-20 Etm. heraussteht, so daß diese Rinnenköpfe gewiffermaßen als Ronfolen erscheinen.

Wenn die Regierung die herkömmlichen Subventionen für die Erhaltung der Markuskirche in letzter Zeit strich, so darf man dei der Finanzlage Italiens mit ihr nicht zu sehr hadern. Als Benetien noch die "theure" Prodinz Desterreichs war, hatte 1856 Kaiser Franz Joseph auf Besürwortung des Erzherzogs Maximitian allerdings 22,000 Gulden angewiesen mit der Bestimmung, das, was don dieser Summe für Ershaltungskosten nicht aufgehe, solle kapitalisirt werden und Sigenthum der Kirche S. Marco berbleiben. Unter österreichischer Herrschaft wurde die dorerwähnte nördliche Seite restaurirt, zugleich die Krypta (unter dem östlichen Kreuzarm) wieder in Stand gesetzt, die lange Zeit, seit 1580, wegen des einströmenden Wassers

(ibr Jugboden liegt unter dem Meeresspiegel) einsach zugemauert war. Nun ist sie wieder geöffnet, doch scheint das llebel nicht gänzlich beseitigt, da ich bei einem Beiuche in derselben in dem durch die Platten des sußbodens eingedrungenen Wasser spazieren mußte, welcher Fall Einem zur Zeit starter Fluth auf dem so schwen wellige Terrain des Mittelschisses auch passiren kann. Bei dem Legen des neuen Mosaikssußbodens unter der nördlichen Galerie des Langsschisses ist man jest sicherer zu Werke gegangen, wie ich mich durch Augenschein überzeugen konnte.

Der Grund ift ca. 50 Ctm. tief mit Beton aus= geschlagen, der beiß bineingegoffen und festgestampft wurde, nachdem man bie geschlagenen Steine in ben frisch gelöschten Kalk (von Pifa) hineingeschüttet und mit Diesem - so zu fagen - gefocht hatte. Diese feste tompatte Maffe liegt auf den Seitenmauer= fundamenten mit auf und es ist wohl nicht zu befürchten, daß hier das Baffer durchdringt; es bleibt nur zu wünschen, daß ein gleiches, folides Berfahren später auch bei den andern Haupttheilen unter den Ruppeln des lang = und Querbaues beobachtet merde, mo fich durch Anbringung sicher gegründeter Pfeiler (um den großen Spannungen ju begegnen) leicht Stütpuntte für die Botonschicht gewinnen laffen. Die fo rübmlich befannte Firma von Salviati bat die Berstellung bes Mosaifsugbodens übernommen, die einstweilen in Angriff genommenen 40 Ditr. (à 900 Fres.) werden auf 36,000 Frcs. kommen, die Erneuerung bes gangen Bodens etwa 2 Millionen beaufpruchen. Die einzelnen Felder bes nach ber alten Zeichnung wieder bergestellten und bergustellenden Pflaftere Diefer Seite find größtentheils aus Achteden gebilbet, Die wieder von den Eden aus getheilt find und schach= brettartige Minfter aufweisen, - im Gangen mit viel Geidid behandelt und in guter Bahl ber Farben. Dagwischen setzen sich, vielleicht weniger in den Cha= ratter tee Augbodenmofaite hincinpaffend, Thier= gestalten, fo z. B. Pfauen auf Rankenwerk, Ungeheuer mit klügeln u. f. w. In der Hauptanordnung hat man fich ftreng an bas Gewölbespftem gehalten, unter den Gurten geben auch im Jugboden breite Gurten ober Streifen burch, mit größeren Ornamenten oter treisförmigen Theilungen; bagwischen figen bann Die vorermabnten Gelber, oft obne geborigen Bufam= menhang. Wenn an ben neu bergestellten Theilen tiefen Bunbotene etwas zu tabeln mare, fo möchte es bas fein, bag bie einzelnen Stäbchen oft nicht in gleichem Maage wie die alten genommen find, fondern größer, wedurch ber an ben alten Mustern fo mobl= thuende Zusammenklang ber Farben, die in neuerem Bustande ohnehin grell wirten, verloren gegangen ift.

Der Reparaturen am Balagge Ducale bat

ber Berr Korrespondont in Dr. 15 nicht gebacht. Das breistödige Gerüft um Die Ede bes Balaftes, nach ber Piazzetta und bem Molo hinausreichend, macht leider schon in's vierte Jahr hinein einen vollen, unge= trübten Unblid biefes ernften, machtigen Baues un= möglich. Co folid und penibel bier überall gear= beitet wird, fo langfam geht es eben auf ber anderen Seite, wenn auch in biefem speziellen Falle zuzugeben ist, daß allein schon das Legen der Fundamente für Die Auswechselungsrüftungen zc. viel Zeit in Unspruch nehmen mußte. Die Hallenbogen Diefer Edpartie find fämmtlich mit doppelten Gerüften unterfangen, ba es fich um Auswechselung mehrerer Gäulen, schabhafter. gesprungener Rapitäle, theilweise Erneuerung ber Be= wölbe, vor allem aber um Einstellung einer neuen Edfäule handelt. Sierbei habe ich mich denn auch überzeugt, daß das untere Sallenftodwert früher durch= aus weder höher gewesen sein kann, wie man oft ber= muthet, noch daß die Gaulen Bafen gehabt haben, wie etwa die Ecfaule an der porta della carta. Leider fangen nun auch die Hofpartien an, reparaturbedürftig zu werden, so daß man bei dem Umfang aller diefer Bauten in einem ewigen Restauriren bleiben wird.

Dag die Fortführung der Restauration von Sta. Maria bei Miracoli, von S. Salvatore, wie von S. Giovanni e Paolo in's Stoden geratben find, ift wohl fehr zu bedauern, bem Studium find diese Bauten beswegen aber nicht entzogen, wie ber Berr Berichterstatter erwähnten Orts angegeben. Gegentheil giebt ber Borftand bes Ingenieurkorps, dem die Renovirung untersteht, jederzeit und mit be= fannter italienischer Söflichkeit und Buborkommenbeit, bie so angenehm gegenüber unserer beutschen schwer= fälligen Beamtensteisheit wirkt, jedem, der bort studiren will, Erlaubnig und Schlüssel. 3ch felbst habe 3. B. in Maria dei Miracoli, welche Kirche Jatob Burdhardt mit Recht das kleine Juwel unter den vene= zianischen Kirchen nennt, bor nicht allzu langer Zeit acht Tage hintereinander, während der Tagesstunden einge= schlossen, gearbeitet und war für ben Moment eigent= lich recht bankbar, bag bie Restauration still stand, benn nur so gestatteten die stehen gebliebenen inneren Rüftungen ein Anschauen und Studium ber reichen Ornamentik in allen Theilen bis in die Ruppel des Sanctuariums hinauf. Die lleine Rirche murbe im Jahre 1481 begonnen und zwar in Folge einer aus= geschriebenen Konkurreng von Bietro Lombardi. Gine fürzlich von einem Wiener Blatte gebrachte Rotig, bag ber Bau seinem Ruin entgegensehe, ift ganglich falfch; was bie jest reftaurirt ward, ift gut und folid gemacht, ber Bau vollständig intalt und die Schwärme von Tauben, welche barin niften follen, beschränken fich in Birtlichteit auf wenige Stud - ich fab nie

mehr als zwei darin. Der Besuch von Miracoli aber, wie von Salvatore, kann nicht genug empsohlen wers den; man holt die Erlaubniß, am besten gegen 9 Uhr früh, im Utsizio del Genio civile, Palazzo Loredan, Campo S. Stefano.

(Schluß folgt.)

### Korrespondenz.

Leipzig, ben 16. Febr. 1879.

Gestern fand die feierliche Uebergabe des vom Stadtrath und Berlagsbuchhändler Alphons Dürr gestifteten Frestenschmuds im Stulpturenfaale unferes Museums an die Stadtgemeinde ftatt. Eine ausehn= liche Gefellschaft, bestehend aus Mitgliedern bes Stadt= rathes, des Stadtverordneten = Rollegiums und des Runftvereins = Vorstandes, hatte sich zu dem Ende in dem nunmehr einen wahrhaft festlichen Eindruck her= vorrufenden Raume zusammengefunden. Der Schenk= geber begrüßte die Versammlung, für die zahlreiche Betheiligung an berfelben bankend, und sprach fich in furzen schönen Worten über die Absichten aus, die ihn bei feinem Borhaben, das stattliche Baus, in welchem ber Runftsinn der Stadt feinen sichtbaren Ausbruck ge= funden, mit einem neuen würdigen Schmud auszustatten, geleitet hätten. Der Gedanke, in einem Freskenchklus die Stätten zu veranschaulichen, an denen die Stulptur in alten und neueren Zeiten geblüht, fei bie Aufgabe gewesen, die er seinem Freunde Heinrich Gärtner gestellt, und daß diese Aufgabe, wie er glaube, zu Jedermanns Freude auf's Glücklichste gelöst fei, verpflichte ihn zu besonderem Danke gegen den wackern Rünftler und seinem bei der Ausführung thätigen Gehilfen. Zugleich bemerkte ber Redner, dag ein un= genannter Runftfreund, um dem alfo geschmückten Raume ein stattlicheres Ansehen zu geben, den Fuß= boden mit dem jegigen Studubergug (Terraggo) habe versehen und die alten Holzstufen durch Marmor= platten habe ersetzen laffen. In warmen, aus dem Bergen gesprochenen Worten dankte hierauf der Bürger= meister Dr. Trondlin dem Schentgeber für die im= pofante, Auge und Berg erfreuende Stiftung und dem Rünftler und seinem Gehilfen für die treffliche Ausführung der ihnen gestellten Aufgabe. Er be= tonte dabei, daß, wenn er an anderen Orten, deren Kirchen, Paläste und öffentliche Plätze für den edlen Runftsinn ihrer Bürger in vergangenen Zeiten augen= fälliges Zeugniß ablegten, zwar die lebhafte Empfin= dung gehabt habe, daß Leipzig keine Runftstadt in diesem Sinne sei, ihn aber doch stets die Thatsache mit besonderer Genugthuung erfüllt habe, daß gerade in gegenwärtiger Zeit kaum eine deutsche Stadt zu finden sei, wo mit gleicher Hochherzigkeit und

Opferfreudigkeit von Seiten ber Bürger für ben Schmuck und Glanz, ben die Kunst einer Stadt zu gewähren im Stande sei, Sorge getragen werbe. -Nachdem hierauf die Besichtigung der in Form eines durch Bilafter in einzelne Felder getheilten Frieses fich unter dem Sims hinziehenden Malereien stattgefunden, hielt der Direktor des Museums Dr. Lücke bor einem größeren Börerfreise, der sich inzwischen in dem Bortragssaale des Museums eingefunden, einen furzen orientirenden Vortrag über den dem Freskencpklus zu Grunde liegenden Gedanken und über die Ausführung, die derfelbe durch die Sand des Rünftlers erfahren. Wir behalten uns vor, auf die fünst= lerische Seite bes Werkes bei einer späteren Ge= legenheit zurückzukommen, wo wir dann den Lesern der Zeitschrift zugleich burch eine Radirung von L. Schulz einen Anhalt für das eigene Urtheil zu geben im Stande fein werden. S.

#### Kunstliteratur.

Geschichte der italienischen Malerei vom 4. bis in's 16. Jahrhundert, von Wilhelm Lübte. Erster Band. Mit 160 Illustrationen in Holzschnitt. Stuttsgart, Ehner und Seubert. 1878. XIV u. 567 Z. 8.

Das neuefte, seit Rurgem gur Balfte vollendet vorliegende Werk des berühmten Autors ift die reife Frucht einer mehr als breißigjährigen Beschäftigung mit dem Begenstande. Schon während der Studien= jahre in Berlin, beffen f. Gemäldegalerie besonders der geschichtlichen Betrachtung ber italienischen Schulen ein ergiebiges Material darbietet, bildete die Malerei Ita= liens ein Lieblingsthema des angehenden Kunstforschers. Ein wiederholter längerer Aufenthalt im Guden machte Lübke seitdem mit allen Hauptsammlungen und mo= numentalen Bilderschäßen Italiens befannt, und gabl= reiche, in seinen gesammetten Studien wie in Zeit= schriften niedergelegte, Ginzelarbeiten haben Zeugniß für die Gründlichkeit und Feinheit der Anschauungsweise abgelegt, mit welcher er auch auf diesem großen (Be= biete der alten Kunst sich heimisch zu machen wußte.

Niemand konnte es daher anders erwarten, als daß ein Talent von Lübke's nachhaltiger und elastischer (Vestattungskraft, wenn es die Ergebnisse langjährigen Studiums zu einem umfassenden Gesammtbilde verseinigte, ein von der ganzen kunstfreundlichen Welt mit Beisall zu begrüßendes Wert schaffen werde. Einer speciellen Motivirung des Unternehmens hätte es wohl kaum bedurft. Lübke sindet dieselbe aber, wie er im Vorworte betont, in dem gegenwärtigen Zustande der einschlagenden Fachliteratur. Die durch Fülle des Stoffs und Sorgsalt der Kritik bedeutendste Leistung

derselben aus den letzten Jahren, das bändereiche Werk von Erowe und Cavalcaselle, ist ausschließtich sier die kunsigelehrten Kreise bestimmt; es bat und eine neue Grundlage sür die Forschung geschassen, von der nur zu wisnichen wäre, daß sie recht bald auch den Meistern der böchsten Blüthezeit, einem Lionardo, Mickelangele, Rassael, Correggio (die in den bisder erschienenen Bänden noch sehlen) zu Gute fäme. Diesen engen Leserkreis hat Lübte's Buch nicht im Auge; es wendet sich "an die Gemeinde der kunkfinnigen Laien, die sichtlich von Tag zu Tage wächt", und will den gewaltigen Stoff nicht in breit detaillirender und fritisch analosische der, sondern in knapper und lebensvoller Form vorstragen.

Die Art und Weise, wie bies geschiebt, ift im Wefentlichen aus Lübfe's früheren Biichern verwandten Charafters befannt; fie ift eine verwiegend bistorisch= ikonographische. Nach gedrängter und farbig angelegter Editberung ber allgemeinen Berbattniffe, welche ben Buffant ber Runft und beren Umgestaltungen bedingen, wendet sich der Autor der Charafteristit der verschie= benen Edulen und ihrer Hauptmeister gu. Das Edwer= gewicht legt er auf die genaue Würdigung der einzelnen Werke; bier bewährt fich feine große Tenkmatertennt= nig, bier entwidelt er in der geiftvollen Beschreibung und hiftorischen Aritik der Bilder alle glänzenden Eigenschaften seiner Darstellungsgabe. Wir wüßten tein zweites Werf ber neueren Literatur zu nennen, in welchem ber normale Entwickelungsgang und zugleich ber charaftervolle Geftaltenreichthum der italienischen Malerei uns mit gleicher Lebendigkeit und Klarheit vorgeführt wäre, wie hier.

Rur in einem Buntte weicht unseres Autors neuestes Buch von feinen befannten alteren Werten abntider Bestimmung ab, und gwar nach unferer Meinung nicht zu seinem Bortbeile: in bem vollständigen Bergicht auf jede Literaturangabe. Im Borwort ge tentt ter Berg, nur ber wichtigften Publikationen, welche als bildnerische Hilsemittel und als Ergänzungen ber Illustrationen seines Buches Dienen können. findet sich bon der umfassenden und namentlich in jüngster Zeit um fo manden werthvollen Beitrag be reicherten Literatur zur Geschichte ber italienischen Materei weder im Tert noch in etwaigen Roten irgend eine Epur. Wir batten es gwar für eine Darftellung Diefer Art weber für nötbig nech auch für ausführbar, den gangen Cincllen Apparat anguführen ober etwa um Edblick beigunigen. Das gabe leicht ein Zwitter ding gniiden gelehrter und popularer Bebandlung, wie es uns neuerdings baufig begegnet, teineswege immer ju unferer Befriedigung. Aber am Anfang jebes piegeren Abidmittes eber an beiendere wichtigen und von ber veneren Literatur erft in's Rlare gebrachten Stellen sollten die besten Monographien und Quellenwerte furz verzeichnet steben, ganz wie in Lübte's (Beschichte der Architectur, welche auch in dieser Hinsicht eine musterhafte Leistung ist. Dadurch entsteht kein störender Ballast für die eigentliche Darstellung und der wißbegierige Leser, der sich zu weiterem Studium angeregt sühlt, erhält für dieses gleich die nöthigen Bebetie.

Der erste Band von Lübke's Buch enthält bie Geschichte der italienischen Materei von der alterist= lichen Epoche bis jum Ende ter Friihrenaiffance. Die fleinere Balfte beffelben ift ber Frühzeit und ben mittel= alterlichen Stilen gewidmet und von den letteren hebt sich die Gestalt des großen Bahnbrechers Gietto in ausführlicher, plastisch flarer Behandlung ab. Mit bem Hervortreten des perfönlichen Elements, das namentlich im Zeitalter ber Frührenaiffance in einer bichten Schaar markanter Charaftere sich verkörpert, wird die Dar= stellung immer farbenreicher und lebendiger. Der Be= sammtschilderung ber italienischen Runftzustände am Beginn ber neuen Zeit und ber Würdigung ber Florentiner Echule des Quattrocento in ihren quei aufeinander folgenden Generationen möchten wir unter fämmtlichen Abschnitten die Palme geben.

Richt ben geringften Borzug bes burchaus ge= schmadvoll ausgestatteten Buches bilben bie gahlreichen vortrefflichen Illustrationen. Für einen Runftverleger, wie Ebner, ware es ein Leichtes gewesen, das Werk jum größeren Theile mit den älteren Borrathen feines Illustrationsmaterials auszustatten. Dies ist jedoch nicht geschen, sondern fast Alles nach Driginalvor= lagen, Farbendruden oder Photographien neu berge= stellt. Das verleibt dem Gangen eine Frische und giebt dem Buche auch in seinen Abbildungen eine Bedeutung, welche über die Grenzen der gewöhnlichen populären Literatur weit hinausgreift. Und dies um fo mehr, ale die Holzschnittabbildungen mit richtiger Erkenntniß der Aufgabe solcher Illustrationen nicht in volle koloristische Wirkung gesett, sondern zwischen ftreng zeichnerischer und malerischer Behandlung in ber Mitte gehalten sind. Wir werden nach dem Erscheinen Des zweiten Bandes auf das Werk ausführlich zurücktommen und hoffen bann unfere Besprechung mit einigen Proben dieser mufterhaften, und gewiß mit großen Opfern bergestellten Illustrationen gieren zu fönnen.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

11 Cesterreichischer Munstverein. Nach so vielen sogenannten Sensationsbildern und anderen Spektakelstuden der Maserei mit ungewehnlichem Inhalt und ungewehnlicher Beleuchtung endlich ein Aunstwert – und eines in des Bortes schonster und edelster Bedeutung! Tefregger's "Andreas Moter", den der Aertmer Referent der Chronik bei den Lesern einfuhrte, ist nicht allein eines der besten Werke des berühmten Künftlers, es ift überhaupt eine der gediegenften Leiftungen, welche die neue (Beschichtsmalerei auszuweisen hat. Das Gemälde mag Manche beim ersten Anblick in seiner Schlichtheit enttäuschen; es hat nichts Pifantes, nichts äußerlich Beftridendes, weder in der Romposition noch in der Farbe: aber, wie ein Werk echter Poesic erft bei wiederholtem Lefen feine volle und nachhaltige Wir fung ausübt und die Große und Sarmonie deffelben aus der stimmungsvollen Charafteristif des Ginzelnen sich erklärt, so offenbart sich auch die Wirkung dieses Runstwerkes erst bei längerem Betrachten und tieferem Gingehen. Der Beschauer wird zum Denken berangezogen durch den benkenden Künstler, und je weiter er biesem zu folgen vermag, besto nachhaltiger wird der Genuß an dem Werke sein. Wer kennt nicht Moser's Hoferlied, das den Heldentod des Sand wirthes aus dem Paffenr befingt! "Zu Mantua in Banden" lag, burch Berrath von den Franzosen gefangen genommen, ber Oberanführer des Tiroler Landsturmes, und ein Befehl aus Mailand verhängte seinen Tob binnen 24 Stunden. Beim Morgengrauen des 20. Februar 1810 verließ Andreas hofer feine Belle und nahm auf dem Gange gum Richtplat noch von seinen mitgefangenen Landsleuten Abschied. Moment hat Defregger in seinem Bilbe vorgeführt. dem dufteren Feftungsthore tritt, von den Wachen und dem Priefter begleitet, hofer's herrliche Geftalt in den Rreis der einstigen Kampfgenoffen. Gin bumpfer Schmerz, ber bis in's Mark hinein die Seele berührt, ift über die tragiiche Scene ausgegoffen; keine weichliche Sentimentalität, kein äußerliches Klagen ift mahrzunehmen, Männer find es und Belden, die um das ebelfte Gut, ihr Baterland gefämpft und die nun ihrem Führer das lette Lebewohl fagen. Die einen find vor dem Martwer ihres Landes auf die Unice gefunken und klammern sich an seine Hand, andere drängen sich heran, seine Rechte verehrungsvoll zu füssen; Verwunbete haben sich herbeigeschleppt und beklagen mit gebrochenen Herzen das Schickal ihres Theuersten. Jede einzelne der lebensgroßen Figuren ist meisterhaft gedacht und charaktervoll individualisirt. Bor Allem ist es die Hauptsigur, an der immer wieder das Auge haftet und ftets neue feelische Büge wahrnimmt. So schreitet ein Beld dem Tode entgegen, und ber Schmerg, ber aus feinen burch bas Unglud geftahlten Bügen spricht, gilt nicht bem kleinlichen Berluft seines Lebens, er gilt allein bem nun preisgegebenen Baterlande. Es mochte auch nur ein Sohn Tirols die Seelensprache feiner heimatlichen Typen so beredt gum Ausdruck bringen, wie wir es auf bem Bilbe mahrnehmen. Aber auch jene Gestalten, beren Antlit verhullt ift, sprechen beutlich in bem ergreifenben Chor bieses Trauerspiels; man betrachte nur den am Fuße Bermundeten (links vorn) und jene in Schmerz versunkene Geftalt an der Wand hinter dem Belden. Gemalt ift bas Bild, wie ermahnt, mit jenen bescheibenen Mitteln, die der Künftler bisher angewendet, und somit ist auch in toloristischer Beziehung jeder die Gesammtstimmung störende Offett vermieden. Das Defregger'iche Werk ift wieder ein schöner Beweis dafür, daß man in der Geschichts-malerei auch ohne Allegorie und theatralische Kostümaufzüge eine große Wirkung erzielen kann, wenn nur ber Stoff im Kern erfaßt wirb. — Roch von einem Anderen unserer Besten hat die Ausstellung eine Reihe von Bildern und Zeichnungen gebracht. Bon E. Rurzbauer, bem fo früh Dahinge-ichiebenen, find eine Anzahl feiner wohl schon bekannten, aber ftets gerne gesehenen Bilder und 11 Kohlenzeichnungen zu G. Reller's Novelle "Romeo und Julie auf dem Dorfe" ausgestellt. Es ift das lette Werk des liebenswürdigen Künftlers und reiht fich seinen früheren Arbeiten würdig an, um fein Andenken in der Mit- und Nachwelt bleibend zu befestigen. Grütner's,,Klosterbräuerei" ift zu bekannt, als daß man darüber noch Lobesworte verlieren dürfte. Muntacfn's "Erzählung bes Berwundeten" kann nur ben schwächeren Bildern bes Künstlers zugezählt werden. Bon Brof & C. Müller begegnet uns sein durch E. Hölzel's Kunftanstalt trefslich in Deldruck reproducirtes Gemälbe "Corso nach der Messe am Markusplah"; von E. Friedrichsen eine köst liche Kindergruppe; ferner sind noch gute Bilder von fr. Neuhaus, L'Allemand und E. Blaas zu verzeichnen. O. B. Frankfurt am Main. Das hiesige Kunsttreiben

O. B. Franffurt am Main. Das hiesige Runsttreiben ift so still, daß es kaum noch zu Jahresberichten Stoff liesert. Und doch hat die Administration des Städel'ichen Runst-

inftituts endlich ben "überfluffigen" Schritt, wie ihn ein boser Kalauer nennt, gethan, und ift auf bas jenseitige Mainuser übergesiedelt. Leider scheint auch der alte Geift in bas neue Gebäude übergezogen zu fein. Noch immer verlautet nichts von der Berufung neuer fünftlerischer Lehrfrafte. — Der erste Ankauf ist wiederum, selbstverständlich auf dem Umwege über die Zollstation des hiesigen Kunstpereins, ein wenig ansprechendes Bild von einem allerdings settenen und vorrngtichen Meister ber Luitperspektive. Der Raum im Vilde, namentlich der Durchblick in das weite Bimmer, ift meifterhaft. Aber bas große Bilb leibet an einer gewiffen Leere, fo daß wir es vollständig begreiflich finden, wenn und die Dame im erften Zimmer gelangweilt ben Rücken fehrt und ber herr im zweiten Zimmer nach Besuch zum Fenfter hinausschaut. Die Sonnenlichter an ber Wand und auf bem Boden find gegen das grun nachgedunkelte Licht ber Fenfter fo scharf in's Gelbe gewachsen, daß sie fast wie Lichtlöcher aussehen. Das Bild hängt zu soch, wie wir hören nur provisorisch, um über die sonstigen Qualitäten etwas sagen zu können. Das Rist soll 12,000 Mk. gekoftet haben. Wenn wir hinzusetzen, daß es ein Pieter de Hood ift, so ist das nicht theuer. Sine andere Frage ist aber, ob es nicht praktischer wäre, die guten Vilder der besten neueren Meister zu kausen. Die Stiftung ist nicht den Liebhabern und Sammlern, sondern ber hiefigen Burgerschaft ju Rut und Frommen errichtet. Daß dieser Burgerschaft mit Bildern, welche allerdings felbst als Mittelgut das Intereffe ber Eingeweihten noch in Anspruch nehmen, nicht gedient ift, fann die Administration jeden Tag hören, wenn fie es nicht schon weiß; und eine so unverantwortliche Körpericaft, wie die Administration bes Stabel'ichen Runftinstituts, sollte sich gerade besonders verantwortlich juglen, auf die Bünsche und Bedürsnisse der Erbin, nämlich der Bürgerschaft, Rücksicht zu nehmen. Auch würde es der Bürde und Unabhängigkeit einer solchen Körperschaft mehr entend Unabhängigkeit einer keineth Sachverständiger direkt fprechen, wenn fie nach bem Beirath Sachverftanbiger birett faufte, als wenn sie sich an ein Monopol bande. Dinge, bie vollständig legal jugeben, - und dafür burgen hier ja die hochachtbaren Ramen aller Betreffenden, die doch in der Form ju den gerechtesten Bedenken Beran-laffung geben. Kann fich ein Kunstinstitut bei feinen Unfäufen nicht auf den Rath der Angestellten verlaffen, so giebt

es nur einen Weg, es fragt Sachverständige. F. Deutsches Gewerbemuseum in Berlin. Als ansehn-liches Geschent eines Privatmannes, des herrn Albert Kat in Görlit, ift bem beutschen Gewerbemuseum neuerdings ein merthvolles Denkmal deutschen Kunftfleißes zugeführt worben, bem bereits die Gefahr brohte, in's Ausland, und zwar nach Holland, vertauft zu werden. Es ift eine, abgefeben von einzelnen gegoffenen und cifelirten Details, in getriebener Arbeit hergeftellte und theilmeife vergoldete Gilberstatuette des heil. Georg, die, bisher in Elbing be-findlich, von einem dortigen Meister im 15. Jahrhundert angefertigt murbe und urfprünglich als Reliquiarium biente. Ihre runde Basis, die von drei kleinen, aus krausem gothischen Blattwerf emporwachsenden Figuren wilder Manner getragen wird, stellt sich als ein leichtgewölbter, von einem Bierlich gearbeiteten Gehege eingefaßter Sügel bar, ber, burch allerhand friechendes und fletterndes, in winzigem Maßstab gebilbetes Gethier belebt, als Behausung des Drachen gebacht ift und burch einen Todtenschädel nebst übereinanderliegendem Gebein auf das von diesem ausgehende Berderben Inmitten biefes forglich burchgeführten Terrains, aus dem seitwärts die reich ornamentirte, einst durch einen Krystall geschlossene, jest dieser Decke sowohl als auch des ehemaligen Inhaltes beraubte cylindrifche Reliquienkapfel heraus= tritt, ragt die Geftalt des jugendlichen Ritters empor, beffen Speer an dem Schuppenpanger bes Feindes bereits in Stude perscheft ist. In schwerer Schienenrüftung auf dem Rücken des bekämpften Ungethims dastehend, hätt er in der gesenkten Linken den Schild, während die Rechte, mit einem kurzen, krummen Schwert bewassent, zum Streich ausholt. Bei aller Bewegtheit der Scene geht indeß die Komposition der Ligur wegiger auf eine verstieltste Wehrheit in der Figur weniger auf eine realistische Wahrheit in der Schilderung der dargestellten Aktion als vielmehr auf die Erzielung einer ruhigen ftatuarischen haltung aus, die sich auch barin befundet, wie dem emporgerecten, den herab-hängenden Schild mit den Zähnen packenden Rachen auf

der anderen Seite der hochausgeringelte Schwanz des sich am Boden windenden Ungeheuers das Gleichgewicht halt. In ihrer eigentlaumlich zierlichen und ichniegiamen, bei fast berder Anarybeit der Armen eine graziose Unmunh und Cleganz ansitzebenden Bewegung ist die Aigur dabei ebenso sehr eine charafteristische Probe der Kunstweise des spateren gothuschen Stils wie in der Gediegenbeit und Tellstatesse der Arbeit ein treistlichen Musterwerf technischer Behandlung.

Einen ganz besonderen Reiz aber gewinnt sie endlich noch dadurch, daß sie in sammtlichen Details der Tracht, wie u. a. in dem seltsamen, aus einer Schnur gedrehten, oberhalb ber Stirn eine phantalische Blume befehtigenden Kranz, der das lange Gelod des Nitters umschließt, das Prosantostum der Zeit vollstandig getreu wiedergiebt, mas sie im Sinblid auf verwandte Arbeiten als ein außerordentlich seltenes und doppelt bemerkenswerthes Stück erscheinen läßt.

### Berichte vom Kunstmarkt.

Wien, im Februar 1879.

2 Um 17. Mar; und an ben folgenden Tagen ücht und ein Greigniß bevor, welches banach angetban in, die Stille unieres Runftlebens energisch zu unterbrechen und ein glangentes Gegenstüd zu bilben gu ber Detzett iden Berfteigerung, von welcher Ihnen im letten Quartal berichtet wurde. Wir meinen Die für den bezeichneten Termin angefündigte Auftion der berübmten graft. Engenbergifden Rupferftich= Cammlung, beren Infceneiegung bas Band C. 3. Warra übernommen bat. Edon ber eben ericbienene Ratalog, eine ebenie gediegene wie glängend ausge= stattete Arbeit des genannten Runftbandlers, vermag ten Liebbabern, benen die Sammtung nicht näber befannt ift, einen Begriff zu geben von bem Reichthum und der Roftbarkeit des hier Gebotenen. Es ift eine ber umfangreichsten und bedeutenoften Sammlungen Diefer Art, welche in Wien in neuerer Zeit gur Bersteigerung gefommen sind, die Frucht eines mehr als fünizigjabrigen Cammelfleiges. Der Besitzer Der Zammlung, Graf Frang Joseph von Engenberg auf Edleg Tragberg in Tirel, batte unter gablreichen anderen Munitidiagen mannigfader Art auch biefe practvolle Auswahl alter Grabitidelblätter, Solzidmitte und Radirungen in seinen Mappen aufgebäuft. Manche dieser Kostbarkeiten stammen aus berühmten Sammlungen, find als Unica bekannt und in ben Berzeichniffen ber neueren Runftschriftfteller, g. B. in Balavant's Pointre-gravenr beldrieben. Wir wüßten feine Schule, feinen Zweig ber Stecherkunft zu nennen, Die bier nicht ihre bervorragende Bertretung fänden. Bur naberen Diientirung fiber die Glangpuntte ber Zammtung tiene bas Belgente:

Ber Allem weift der Engenberg ide Katalog eine fist ide Reibe zum Theil bieden wichtiger, einzig daneh nier Incunabeln des Ampferktides auf. Go gleich das merkwirdige Blatt, welches dem Katalog, in einem 1800 in bischen Breisendrund von I Biew in Wien, old Titeltupfer vorgesetzt ist, die Geburt Christi, ein in 1800 und Menter E. S., eine bereutende Romstration und Leienders erler b. Imagiran und reicher Profiteit un Fruterier erler b. Imagiran und reicher Profiteit um Hutergrunde: jerner der ebenfalls im

Lichtbruck reproducirte b. Johannes auf Batmos von bem beutschen Meister B. M., ein im Stil bes Martin Schön gehaltenes Blatt, von bem die brei einzigen bisber noch befannten Eremplare fich in der Albertina und in der Biener Sofbibliothet, sowie im Britischen Museum zu London befinden; bann die in borzüg= lichem Abdruck vorliegende Berfuchung Chrifti von dem Meister L. C. Z., eine phantastisch reiche Darstellung von der größten Geltenbeit; aus etwas fpaterer Beit die h. Jungfrau, auf einem Erdhügel figend, umgeben von sieben fleinen Medaillons mit Darftellungen aus dem Leben Christi, von dem Meister S. (um 1520). ein bisher unschriebenes Unicum; fodann - um auch aus der Bahl der feltenen alten Bolgichnitte ein Bei= spiel zu nennen — bie Bauern im Rampf mit nachten Mannern von bem beutschen Meister N. H. (Baffab. III, 443, 2), in sehr schönem Abdrud mit den voll= ständigen Berfen auf dem unteren Rande. — Bier mag bann gleich auch angefügt werben, bag bie be= rühmten hauptmeister des altdeutschen Aupjerstiches und Holzschnittes ebenfalls, wie felbstverständlich, in großer Bollständigfeit und in prachtvollen Druden fich vorfinden, fo vor Allem Schongauer mit über 40 Nrn., von denen etwa 20 von höchster Edonbeit find, bar= unter das seltene Hauptblatt, der h. Jakobus von Compostella im verzüglichen erften Abdruck vor ber Edrifttafel oben in ber Mitte; ferner Barthel Edon mit dem Unicum der zwei Bauernjungen, die fich gegenseitig bei ben haaren faffen (von Baffav. III, 459, 10a ale Repie nach tem Meifter von 1450 be= schrieben); bann Dürer, beffen Werk fast vollständig vorhanden ift, mit den gestochenen Sauptblättern (3. B. Adam und Eva, dem h. hieronymus, dem Berlorenen Sohn, Chriftus am Delberg, bem Spaziergang, Ritter, Tod und Teufel u. a.) in Abdriiden von seltener Schönheit, und nicht minder forgfältig gewählten Bolg= schnitten, von denen die Große Baffion in ersten Ab= briiden vor ber rudfeitigen Schrift, bas Titelblatt im Probedrud auf Ochjentopfpapier, ferner bas Bortrat von Dürer's Greund Coban Beffe, ein Flugblatt mit beigeietten Berfen (Thanfing, E. 476 ff.) in vorzig= lidem Drud vorliegt, um nur tiefes Benige berber= zuheben. Ueber die große Bahl ber übrigen altdeutschen und sonstigen nordischen Meister, einen Martin Zafinger, H. S. Beham, Aldegrever, Altdorfer, Fr. v. Bocholt, Zwott, Glodendon, Melchior Lorch, auch über das in fehr schönen Exemplaren repräsentirte Wert des Lukas van Leyden müssen wir mit dieser Auf= zählung in bunter Reihe furz hinweggeben; nur des höchst merkwürdigen Stiches von H. S. Lautensack mit der allegorischen Darstellung der Belagerung Wiens durch die Türken (monogrammirt und datirt 1559) sei noch in wenigen Worten gedacht. Daffelbe ist bis jest nur in einem einzigen Abdrucke bekannt, welcher aus der Haller'schen Sammlung zu Rürnberg 1851 in die k. Hofbibliothet in Wien übergegangen ist; von diesem Abdruck weicht jedoch der zweite in mehreren Bunkten ab; auch das Datum ist ein Jahr später als auf dem anderen Plattenzustande.

Sehr schön sind auch die altitalienischen Stecher vertreten, besonders Marcanton mit seinen Rapital= blättern in vorzüglichen alten Abdrücken; wir nennen 3. B. den Kindermord (vor dem Tannenbäumchen), die fünf heiligen, die Poesie nach Raffael's Deckenbild in der Stanza della Segnatura, dann den sehr seltenen Guitarrespieler (B. 469); ferner Mantegna, auch der Meister mit dem Würfel (den der Auftionator nicht, einer eingeriffenen Ratalog=Unfitte folgend, "Dado" hätte nennen follen) und vornehmlich Giulio Cam= pagnola mit seinem feltenen Hauptblatt: "Christus und die Samariterin", das in dem Kopf der letteren merkwürdige Unklänge an die sogenannte "Fornarina" der Uffizien von Sebaftiano det Biombo aufweift.

Aber ben Hauptreiz ber Sammlung für diejenigen Kreise der Kunstfreunde, welche weniger nach Kuriositäten und Raritäten als nach Werken bon vollendeter Schönheit der Grabsticheltechnik oder der Radirkunst Berlangen tragen, bilden die Werke der Meister aus den letzten drei Jahrhunderten. Da ist vor Allen Rembrandt mit unvergleichlich schönen Ab= drücken seiner Hauptblätter (z. B. der Berkundigung an die Hirten, der Erweckung des Lazarus, der Land= schaft mit ben brei Bäumen, bem Schwein), bann Ruysdael mit der sehr seltenen Landschaft mit den Reisenden (B. 4), der Landschaft mit dem Kornfeld (B. 5) u. a., ferner das außerordentlich schöne Werk des Oftade, der im kostbaren ersten Abdruck vorliegende große Bauerntang von Teniers, das vollständige Werk des Barth. Breenberg in dem berühmten Esdail'schen Exemplar, da find ferner die Radirungen eines 3. le Ducq, die "Fünf Schaafe" von Jakob van der Does, die bis auf eine Nummer (die bekanntlich von der höchsten Seltenheit ist) vollständig vorhandenen Land= schaften von Waterloo, die Thierfolgen von Adr. van de Velde u. f. w. - Noch brillanter endlich stellen sich die eigentlichen Stecherschulen dar, sowohl die

niederländische (ein Pontius, Bolswert, Borstermann, Suyderhoef, C. van Dalen, Jan und Cornelis de Bisscher u. A.), als auch die deutsche, italienische, französische und englische. Von den letteren wollen wir, um den Bericht nicht mit zu viel Details zu beladen, hier nur furz auf die berühmten Hauptblätter eines Edelind, Maffon, Beauvarlet, Wille, Desnovers, Richomme, Strange, Carlom und Woollett hinweisen, die wir uns nicht erinnern irgendwo in reicherer Auswahl und in so leuchtender Schönheit der Abdrucksgattungen gesehen zu haben.

Wie der Ratalog anzeigt, foll die Sammlung in ihren Hauptbestandtheilen eine Woche bor ber Bersteigerung im Künstlerhause ausgestellt werden. Thue Zweisel wird dies für die Kunstfreunde Wiens ein mächtiger Impuls zur Betheiligung an dem edlen Bettkampfe fein, ber fich um ben Besitz Dieser unvergleiche lichen Schäte entspinnen wird. Daß babei die Berwaltungen unferer Museen an patriotischem Eiser nicht zurücksteben werden, darf wohl als ausgemacht gelten.

\* Stuttgarter Rupferstichauftion. Um 5. Marg und an den folgenden Tagen findet in Stuttgart durch die ruhmlichst befannte Kunsthandlung von S. (3. Gutetunft die Auftion einer werthvollen, besonders an schönen Grab ftichelblättern reichen Sammlung ftatt, auf welche wir die Munstfreunde hiermit besonders aufmertsam machen.

#### Auktions-Kataloge.

- C. J. Wawra in Wien. Kupferstichsammlung S. Excellenz des Herrn Franz Joseph Grafen von Enzen-Versteigerung am 17. März im Künstlerhause. berg. Versteige 4424 Nummern.
- J. M. Heberle in Köln. Versteigerung der Gemälde-sammlung des Herrn Georg Stange in Lübeck, am 20. und 21. März. 123 Nummern.
- l. Lepke in Berlin. Katalog einer werthvollen Bibliothek, worunter viele Kupferwerke, Manuscripte, Curiosa. Versteigerung am 4. u. 5. April. 398 Nrn.

#### Zeitschriften.

- Chronique des Arts. No. 5 u. 6.
- M. de Gempt †. M. Zimmermann †. Correspondance de Belgique. Peintures de P. Baudry, von L. Gonse. Correspondance d'Angleterre.
- Deutsche Bauzeitung. No. 8-11. Gothische Wandmalereien in Marburg.
- The Academy. No. 353 u. 354.

  The english school at Burlington House, von F. Wedmore.

   The exhibition of the Royal Scottish Academy, von J. M. Gray. J. H. Anderson †. M. Montegne †. C. F. Sörensen †. German Imperial Archaeological Institute.
- Anzeiger für Kunde d. deutschen Vorzeit. No. 1. Ein Buntdruck aus dem 14. Jahrhundert. Silberfund zu
- Christliches Kunstblatt. No. 2. Ein Rückblick (Schluss). Die Bedeutung der "Vier Apostel" Albrecht Dürer's.
- Kunst und Gewerbe. No. 9 u. 10.

  Von der Pariser Ausstellung: Die Mobel. Das "Conservatoire des arts et metiers" in Paris. I. Von der Pariser Ausstellung (Möbel).
- Mittheilungen des österr. Museums. No. 161.
- Die Weihnachts-Ausstellung im Oesterr. Museum. Die Faiencen von Oiron. Terracotten am Reichsrathsgebäude. Visitation des Zeichenunterrichts in Württemberg.
- Im neuen Reich. No. 7.
  Robert Vischer: Luca Signorelli und die italienische Re-

## Kölner Gemälde-Auktion.

Die Gemälde-Sammlung des Herrn

Georg Stange in Lübeck

kommt am 20 u. 21. März durch den Unterzeichneten in Köln zur Versteigerung. - Dieselbe enthält ausgezeichnete Original-Arbeiten älterer Meister in vorzüglichen Qualitäten (dabei Avercamp, Jan und André Both, Brouwer, van de Capelle, Dusart, Frz. Franck, van Goyen, Direk Hals, Heda, Corn, de Hoem, Hobbema, Hondius, P. de Hooghe, 2., Huchtenburg, Lundens, van der Meer van Haarlem, Mierevelt, Molenaar, Molij'n, Aart van der Neer Adr von Ostade, Palamedess, Poelenborg, J. Ruysdael, S. Ruysdal, Teniers d Aelt, u. d. Jüngere, Terburg, Titian, A. u. W. van der Velde, van der Venne, S. de Vlieger, Wynants etc.) 123 No.

Der mit 10 Photo-Lithographien illustrirte Katalog ist zu haben

J. M. Heberle (H. Lempertz's Söhne) in Köln.

## **Kunst-Auktion**

von C. J. Wawra's Kunsthandlung in Wien.

Soeben erschien der Katalog der kostbaren und überaus reichen kupferstich-Sammlung Sr. Excellenz des Herrn Grafen Franz von Enzenberg. Versteigerung Montag den 17. März und folgende Tage im Künstlerhause zu Wien.

Illustrirte Kataloge (soweit der Vorrath reicht) à Mark 10. - Nichtillustrirte Kataloge gratis und franko

# B. B. Butekunft's Runft-Auktion in Stuttgart, No. XIV.

Beittwoch den 5. Mary und folgende Sage im Mani Saale der Liederhalle Berfteigerung einer reichen Sammtung von Aupierfuchen besonders schonen Grabittotelbsattern, Radurungen, Habrungen, Habrungen, Feldmungen und Aupserwerfen (1674 Rummern).

Rataloge gratis ju beziehen durch herrn hermann Boget in Leipzig ober von

bem Unterzeichneten.

H. G. Gutekunst, Runfthandlung Claaftrafe 1b. Etuttgart.

## EINLADUNG

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung im Jahre 1879.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abge-

halten wie folgt: 4. Mai; vom 20 April Constanz 8. Juni; Mai Zürich 30. Juni. 15. Juni Winterthur 20. Juli; 6. Juli Glarus 9.1 ., 17. August; 27. Juli St. Galleri September; August Schaffhausen +1 October.

14. September Die Einsendungen sind bis spätestens am 15. April an das Comité der schweizerischen Kunstansstellung in Constanz zu adressiren und es muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, da Verlangen eines Freipasses für zolltreien Lintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllungdieser Formalität hat der

Versender den Ein- und den Ausführzoll selbst zu bezählen. Alle Konstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausste leng sich eignenden Arleiten einzusenden und es werden dieselben noch be leder darauf aufmerksam gemacht, dass neben den gewöhnlich nerst enliede it inden Ankaufen von Gemälden durch Private und Vereine, al. ci. ich noch em Beitrag der Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunst-Die Verfugung darüber steht für das Jahr 1879 we are verwenied wild. dem Kunstverein St. Gallen zu.

Bedingungen siehe Kunstchronik No. 14.

# Der Kunstverein

in Hamburg

fordert Münftler und Berleger auf, bis paffende Rupferstiche, 15. Mai d. Die fich für ein Bereinsblatt pro 1879 eignen, einzusenden. Bedarf 1200 Grpt. Der Voritand.

Ein tadelloses, neues Exempl. von Eaux-Fortes et Gravures des Maîtres anciens.

(Heliogravure Armand - Durand), 310 Blatt in 4 eleganten Mappen, soll baldigst verkauft werden durch

Paul Bette, Berlin, W., Kronenstr. 37.

Antiquar Rerler in Illm offerirt:

Beitidrift f. bild. Runft. Mit Runft: dironit. Bo. I-XII. Gleg. fcmars, Salbirans. 3 Bande brofchirt.) Bracht: volles, wieneues, gang completes Exem: plar, zu 300 M

daff. Wert. 28d. 1 XII. (6 Bde. Siblumd., 6 Bde. brojdirt.) Gutes Eremplar, gang complet zu 260 Dt.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## POPULÄRE AESTHETIK.

Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Fünfte vermehrteu, verbesserte Auflage.

Mit Illustrationen.

gr. 8. br. 9 Mark 50 Pf.; geb 11 Mark.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst.

Von

Moriz Thausing, Prof. an der k. k. Universität und Direktor der Albertina in Wien.

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

gr Lex.-s. broch 22 M.; eleg. geb. in Calico 25 M; in cehtem Pergament oder rothem Saffian 30 M

### **GESCHICHTE**

der deutschen Kunst im Elsass.

Dr. Alfred Woltmann, Protessor an der k. k. Universität in Prag.

Mit 74 Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-8.

Preis 10 M., in Halbfrz geb. 12,50 M

Redignt unter Berantwortlichfeit des Berlegers E. A. Sremann. - Drud von hundertftund & Bries in Leipzig.



### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Eage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis, für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark jowohl im Buchbandel als auch bei den deutschen und osterreichischen Postanstalten

Int alt Aus Olympia. Kr Kraus, Neber Begriff Amfang Geichichte der drüftlichen Ardaologie zc., Meinerwerke der Golzichneidekunft Krederif Scienien – Adolf Boned – Mitteldeutscher Kunifigewerke Berein in Kraukfurt a.M. Christiches Museum in Verlin Ein neues Bild von Matejko, Geiterreichische Stausausschllungen Stirtung für die Dresdener Galerie. – Neuigkeiten des Buch und Kunikhandels – Zeitschriften – Jur Koaraphie Ed Mercepkeim's Eingefandt. Verichtigung. – Inferate.

### Aus Dlympia.

Anfang Februar 1879.

Zelbst die eingebenofte Borbereitung auf ein Runftwerk vermag uns nicht vor Ueberraichung zu schützen, wenn wir schließlich einmal bas, was wir längst mit dem inneren Ginn erfaßt baben, endlich auch mit leiblichem Ange schauen. Um wenigsten aber läßt fich bei ber Architettur ber wirkliche Anblick burch das Betrachten felbst volltommener Abbitoungen er= setzen. Wer glaubt nicht bie Afropolis zu kennen? Und eine furze Stunde, bei flarem attischen Himmet auf Dieser einzigen Stätte jugebracht, belehrt uns, daß Die Wirfung im Naume, der Eindruck des Materials, endlich ber Zusammenhang bes Wertes mit seiner näheren und ferneren Umgebung sich nur durch Autopsie völlig begreifen laffen. Aehnlich erging es mir mit der Altis von Elympia. Bon den Schutjahren an beschäftigt sich der Beist mit diesem Centrum hellenischer Runft und Rultur; mit Sülfe der Beschreibungen und Photographien entwirft sich die Phantasie ein Bild dieser Räume, und sobald man ihnen nahetritt, ift das erste Gefühl doch das der Verwunderung, daß diese Werkstatt unserer eifrigsten archäologischen, topogra= phischen und technischen Bemühungen gerade fo und nicht anders aussieht. Sat man dann eine Woche warmen und beitern Wettere Zeit gebabt, sich über die von Schutt gereinigten Gebäudereste und die in ben "Museen" geborgenen beweglichen Funde genügend zu orientiren, dann fühlt man sich wohl wie ein alter Bekannter in diesen Räumen und hat ein Bild in eine Scele aufgenommen, das man als ein urffuce elg del in den kälteren und ärmeren Norden mit sich zu silbren boffen darf.

Angesichts der sachlich eingehenden Mittheilungen, welche die Mitglieder der Expedition regelmäßig über die Erfolge ihrer Bemühungen im Deutschen Reichsanzeiger veröffentlichen, kann ich meinen Bericht auf das in der letzten Zeit Weleistete beschränken, um dann in Kurzem dassenige bervorzubeben, was mir als der wesentlichste Gewinn für die Erkennniß der alten Kunft erscheint.

Rachdem in den früheren Kampagnen der erste Theil der Hauptaufgabe, die Aufdedung der beiden großen Beiligthümer, glücklich gelöft und der dabei ge= machte, über Erwarten reiche Schatz an beweglichen Junden geborgen war, bat sich die Ausmerkamteit der Erpedition diesmal zunächst auf das westlich vom Beraion außerbalb der Attis befindliche Gumnafion erstreckt. Der nördliche Theil beffelben liegt jest aufgedeckt vor uns; ein im Giiden gezogener Graben läßt ben Blan des Gangen mit Sicherheit erkennen: ein reicher Säulenbau theils ionischer theils dorischer Ordnung vielleicht, wie Architekt Dörpfeld, der technische Dirigent der Ausgrabungen, annimmt, noch aus der Diadochenzeit. Rabe babei westlich vom Bergion, aber innerhalb der Altismauer find die Fundamente und Trümmer eines runden Peripteros zu Tage gefommen, in welchem die Herren der Erpedition mit völliger Siderbeit das Philippeion ertannt haben. Die runde Cella wurde im Innern durch Halbfäulen gegliedert, deren Kapital (2 Reiben seben geformter Atantbus blätter unter einem zweireibigen Krang von ichmäleren Blättern) eine eigenthümliche Bilbung zeigt, am

nächften verwandt ber Form, welche in Athen baufig ; B. am "Iburm ber Winde" vortommt. Der Peri bolos mar ionischer Ordnung, die Dede befielben wurde von Kalommatien mit rautenformigen Raffetten ge= bildet - eine Form, Die bier möglicher Weise jum erften Male in Anwendung gefommen ift. Bis auf bas Dach der runden Cella (Ruppel?) ist eine Refon struftion bes gangen Baues aus ben vielfach erhaltenen Theilen möglich.

Bei der weiteren Aufflärung des Ausgrabungster= rains öftlich vom Beraion ift zunächst füdlich von den früber ichen gefundenen Thefauren die Reibe ber Bafen gefunden, auf denen zweifellos die aus Baufanias ge= niigend befannten, von ben Etrajgelbern errichteten Zavec gestanden baben. In derselben Richtung mehr nach Guden bin tommen die Fundamente zweier oblonger Ballen ju Tage, beibe wohl erft aus romischer Zeit. Endlich ift Berr Dorpfeld in den allerletten Tagen noch weiter nach Diten gegangen und bat, bem überwolbten Gange folgend, ben Aufang bes Etabiums gefunden, also des Baues, der genetisch und geschichtlich für Olompia den erften Rang einnimmt. Bider Er= warten hat sich herausgestellt, daß die Are dieser Rennbabn fich von Diten nach Westen eritreckt. nun der hippodrom ju suchen fei, ift eine noch ju lösende Frage.

Eine reiche Ausbeute hatte schon früher die oft erwähnte byzantinische Mauer gegeben, welche in Form eines großen Quadrates vom Otympicion an, Diefes felbst in sich schliegend, sich nach Giiben erstreckte. Diefes Bollwert ift lediglich aus Fragmenten gefturgter ober abgebrochener Bauwerke Clompia's aufgeführt und hat vor Allem an feiner Nordoftede Die Gaulen und das Gebält des Metro ons jast vollständig gurudgegeben, so daß eine Rekonstruktion auch dieses kleineren Tempelbaues, von dem über dem Stylobat nur eine Säulentrommel in situ geblieben mar, möglich wurde. Ueber die gablreichen und höchst interessanten architet= toniichen Fragmente aus gebrannter Erbe, Die fich ebenfalls zumeist in jener inhaltreichen Festungsmauer gefunden baben, wird weiter unten noch ju fprechen fein.

An beweglichen Funden bervorragender Art ift Die lette Periode nicht so ergiebig gewesen, wie die fruheren Kampagnen, was zum Theil aus der Ratur des Terrains bervorgebt, auf dem gerade jest gegraben wirt. Die Funde an fleineren Brongen und Terratotten, an folden Marmorreiten, Die gu ben Giebelffulpturen geboren, und Architefturfragmenten dauern natürlich fort. Der wichtigste Fund ber letten Wochen beitebt in Trummern eines Reliefe mit ca. 0,85 Mtr. boben Figuren aus weichem Raltstein, mit beutlich erhaltener Bemalung. Der Bilbung nach

möchte man es in die Zeit fur; vor das Jahr 500 verweisen; andererseits ift eine solche Darstellung von fämpfenden Kriegern, die fühn verschlungene Gruppen= bildung meines Biffens noch ohne Beifpiel für jene vormpronische Zeit. Man fann vielleicht barin ben Anfang der historisch = dramatischen Darstellungsweise feben, für beren bochften Ausbruck wir ben Fries von Phigalia balten. Der Zwed des Reliefs als Architekturtheil erscheint zweisellos; vielleicht entscheiben weitere funte noch bas Dilemma, ob wir einen fries ober die Füllung eines Aetos anzunehmen haben.

Die nabe bevorstebende offizielle Ausgabe Des 3. Bandes der "Ausgrabungen von Olompia" wird den bildlichen Beleg zu dem eben erwähnten und einigen der noch zu erwähnenden Werke in will= kommener Beise geben und mir selbst vielleicht noch einmal Gelegenheit bieten, auf einige bier berührte Puntte einzugeben.

Bis zu einem gewiffen Abichtug fint alfo bie raftlosen, mit Energie und Geschick nun bald vier Jahre lang geleiteten Bemübungen unferer Altertbumsforscher und Architekten gedieben: der Umfang der Altis ift der Hauptsache nach festgestellt, die wesentlichen in demfelben erhaltenen Bauwerke find als Triimmer entdedt, auch über die außerhalb der Altismauer liegenden wichtigsten Gebäude ift bereits einiger Aufschluß er reicht. Es scheint mir, daß man Angesichts dieser er= freutiden Refuttate webt jest iden einmal Die Frage aufwerfen und beantworten tann: Belche Bortbeile erwachien der Alterthumewissenschaft aus Diefen be deutenden Opfern an Geld, Rraft und Gefundheit? In welcher Beife ift unfere Kenntnig von dem Befen und der Entwickelung ber alten Runft burch die Er cavationen am Alpheios gefördert? Indem ich diese Antwort furz und bündig aus eigener Erfahrung und Unschanung zu geben versuche, richte ich fie zugleich als eine Art von Apologie an die "Gebildeten unter ben Berachtern" Diefer Art von "Mantwurfotbatigfeit". In ber That babe ich von Seiten bentender Menschen unerwartete Einwürfe hören muffen, benen in Folgendem zu begegnen, der indirette Zweck diefer Mittheilungen ift.

Unfere Renntnig bes griechischen Tempels, um mit der Arditektur zu beginnen, leibet, wie jedem Alterthumsforscher bekannt ift, an einer fühlbaren Ar= muth des Materials. Der gelehrte, kenntnigreiche und seinfühlende Forscher, bem wir bas Suftem ber griedifchen Arditektur verdanken, batte für einige Tempel arten nur wenige Beifpiele gur Berfügung. Der Beus tempel vermehrt bie malerischen, imponirenden Tem petruinen Siciliens und Griechenlands um ein Prachtcremplar, obne unfere Renntnig des dorifden Spftemo wesentlich ju erweitern. Das lettere gilt auch von dem Metroon. Hun aber das Beiligtbum ber Bera!

Die zwei Stufen des Stutobats, die verschiedene Bildung ber Gäntenschäfte und Echinen, Die verschiedenen Aren= weiten find bekannt; es fei mir gestattet, zur Erklärung dieser auffallenden Erscheinung die mich im böchsten (Brade anmuthende Hypothese Dörpseld's hier vorzu= tragen: ber gange Ban mar ursprünglich Holzban; das Epistulion ift bis in die fpateste Zeit von Bolz gewesen, dadurch allein findet die gang auffallende Thatfache ibre Erklärung, daß sich nicht ein Stück des Architravs, der Triglyphen und des Beison ge= funden bat. Die bölgernen Gäulen nun wurden allmählich, je nachdem sie dienstunfähig wurden, durch fteinerne erfett, Daber ihre Bericbiedenbeit. Aus Bietat ober sonstigen priesterlichen Rücksichten bebielt man im Opisthodom, wo sich natürlich die bölgernen Räume länger erhielten, die aus Baufanias befannte lette Solz= fäule bei. Bergl. die bekannten Stellen im "Stil".

Als Markstein für den Uebergang aus der klassischen in die hellenistische Zeit steht dann der elegante Rund= ban des gewaltigen Hellenenbändigers da. weit wir das Philippeion (Die Deutung des Gebändes scheint zweifellos) mit Bestimmtheit in das 7. Decen= nium des 4. Jahrhunderts verweisen können, wird es nebst seinen fehr interessanten Details (Die leicht noch durch neue Funde in dem Gomnasion vermehrt werden können) ein werthvolles Material für die Geschichte der griechischen Architektur liefern. Bielleicht haben wir bier den ältesten griechischen Rundbau mit Innen= architektur, der dann alfo am Beginn der alexandri= nischen Beriode als Bestätigung der befannten Gem= per'schen Ansicht über die Entstehungszeit der Central= bauten stehen würde.

Wenn das Gymnasion wirklich der Diadochenzeit angehört, wie die Herren der Expedition hier annehmen, nicht etwa erst aus römischer stammt, dann hätten wir in ihm für eine an Architekturresten arme Periode ein interessantes Beispiel und zahlreiche Muster sür Ornamente, Säulenbildung 2c.

Es folgen die römischen und byzantinischen Bauten, über die sich nach weiteren Ausgrabungen der Hallen, die jest zum Vorschein gekommen sind, besser wird berichten lassen.

Endlich muß hier die überreiche Sammlung von Fragmenten architektonischer Theile aus gebackener Erde als einzig in ihrer Art hervorgehoben werden; mir wenigstens ist teine ähnliche Zusammenstellung befannt, welche uns die Anwendung des Ornaments aus gebranntem Thon in der besten Zeit des Altersthums so deutlich vor Augen führte. Wir müssen in der Kähe von Olympia geradezu Fahrifen à la March-Charlottenburg voraussehen. Es sind zum großen Theil Simen mit sehr sein gesormten köwenköpfen; die Farbe des Thons ist ein schönes Hellgelb; Kyma,

Mäander meift auch die Blatt = und Palmettenreiben find mit dunkleren Farben aufgemalt, während ein Rantenornament, febr ftilvoll als Basrelief geformt, zwischen den Löwenköpfen der Simen sich hinzieht. Neben diesen häufig wiederkehrenden Motiven finden wir noch eine ganze Reihe anderer Formen, fowohl altertbiimlichen als auch reiferen Charafters. Zahllos find die als Palmetten geformten Atroterien verschie= dener Gestalt, meist von sehr feiner Form. Gine über= aus schöne farbige Rosette siel mir auf, die man sich wohl als Killung einer Holzkassette zu denken bat, Wenn wir nach den Gebäuden forschen, an denen diese intereffanten Fragmente verwendet waren, müffen wir wohl zunächst an die Thesauren denken, doch find auch andere tleinere Beiligthümer des Tempelbezirks nicht ausgeschlossen.

Sonstige Spuren farbiger Ornamente haben sich an Resten kleinerer Gebäude vielsach gesunden, indessen hat auf keinem Echinus oder Abacus weder des Zeustempels, noch des Heraions trotz eifrigsten Suchens das aufgematte Kuma, resp. der Mäander entdeckt werden können, während der Stucküberzug theilweise noch ganz vorzüglich erhalten ist.

Den llebergang zur Stulptur bilden am besten die (Wiebelgruppen des Zeustempels — jedenfalls eine der werthvollsten Errungenschaften der Ausgrabungen. Durch die Ausstellung im Camposanto zu Berlin und die beiden ersten Bände der offiziellen Publikationen sind dieselben ziemlich bekannt. Ist auch keine Figur vollständig erhalten, so seblt doch aus beiden Giebeln nur noch eine einzige Figur ganz. Die Komposition ist durch Dr. Treu's eisrige Bemühungen außer Zweisel gestellt, und wir haben in diesen 42 Figuren das vollsständigst erhaltene Beispiel der mit Marmorgruppen geschmückten Astoi eines hellenischen Tempels. Das will etwas sagen, wenn wir bedenken, daß wir außer den Aegineten, und den Parthenonstulpturen überhaupt nichts nach dieser Richtung auszuweisen haben.

Die heikle Frage über den Stil diefer Werke mag ich heute nur berühren; sie zu erschöpfen wäre jedensfalls erst dann möglich, wenn eine bessere Ausstellung eine genauere Untersuchung möglich machte. Vorläusig läßt die griechische Regierung sie noch immer in dem "Museum", einem staubigen, schlecht erleuchteten Veretterschuppen, tiegen. Daß die Füllung des Ostgiebels wirklich von dem Künstler der Nike herrühren soll, wie Pausanias behauptet, erscheint dem Dr. Treu höchst unwahrscheinlich, — mir auch. Auch hat sich bei mir hier vor den Originaten, wie schon vor den Gypsabgissen die Ansicht besessigt, daß wir für diese Gruppen verschiedene Hände anzunehmen haben.

Soll ich noch ein Wort über den kostbaren Schat fagen, den wir dem olympischen Boben verdanken?

Bas Bhotographie und Gwesabauft des Praxiteliichen Hermes abnen tießen, giebt das Triginal in entzuckender Mlarbeit. Welche Zeite des Munimertes man auch iveziell in's Ange faßt die Schönbeit des verklarten Körpers, die Behandlung der Haut, der göttlich schöne Gesichtsausdruck, das Rassiniement in der Arbeit des Gewandes sowohl des Unähdens als auch des am Stamm bangenden des Gottess — in Allem erblichen wir die Haut eines absoluten Meisters. Ein solder Kund allein würde für die Mübe und Kosten der Ausgrabungen genügend entschädigen, und se seltemer solche Werte dem griechischen Boden entsteigen, delte mehr missen wir unser Gluid vreisen, daß die Raubgier der Komer und die Zeriterungswuth der Barbaren uns diesen Schap übrig ließ.

Bas außer Diefen bauptiadtlichiten finnten noch an Werfen ber plaffischen Runft gu Tage gefommen ift, zerfallt in zwei Hauptgruppen: eine Reibe romi= ider Marmorfiguren und viele ardaische Arbeiten. Bene, wohl ausnahmstes Porträtfiatuen, obwohl fich Dies bei bem Mangel an Röpfen nicht überall feststellen lagt, zeigen neben Mittelgut, wie es in allen Museen der Welt zu finden ift, einige vorzügliche Ur= beiten, so zwei weibliche Gewandfiguren pretuosefter Technif, einige fopflose Imperatoren, beren feine, mit Aladrelief gefcbmiidte Banger einen feinfinnigen und gewissenhaften Rünftler des erften Jahrhunderts v. Cbr. verratben. Das Drnament des einen zeigt eine auf ber fäugenden Wolfin ftebende Athene mit Edvite und Lange, Die von zwei berbeifliegenden Miten gefront wird, rechte und linke zu ibren Füßen Ente und Echtange, - also eine gang absichtliche Bermischung attischer und römischer Religionsvorstellungen. Farbenipuren, wie etwa bei dem Augustus des Braccio nuovo, auf diefen Raiserbildern zu entdecken, ist mir nicht gelungen.

Auch über die eben erwähnten Werfe wird bas in Ausücht fiebende 3. Heft willtommenen Aufüchluß geben.

Beit tehrreicher, wenn auch weniger ichen, sind die Stulpturen archaischen Charaftere. Gerade in den letzen Wecken sind überans interessante Werke dieser Art zum Verschein gekommen. Den ersten Rang an Zeit und Wicktigseit nimmt eine Bronzeplatte von etwa 0,90 M. Höhe ein, welche in vier sich nach oben feise verpmgenden Reiben sehr sein gearbeitete und selten zut erhaltene Alachreties enthalt. Ge ist kein prochisches Wert, irzend ein Kurst oder Privatmann Aleinabiens mag es bierher gestistet baben; vielleicht zeherte es zu einer vierseitigen Bahs. In der untersten Reibe steht eine zettugette weibliche Kigur mit Kocher band. Die sich der Pant einen Lowen an einem Hinterbein trägt, darüber schießt der knieende Gerakles einen Kontingen mit menschiehen Verrennen, in

nachtiotgender Reibe fieben zwei Greife, in der oberften drei Abler.

An Die affatische Runft auf beltenischem Boton ichtließen fich gabtreiche Werte berjenigen griechischen Runinveile an, die noch im Banne ber fleinafiatiiden Miniter und Echulen fieht; fleine bronzene Weib geschenke, barunter eine Aphrodite alterthümlichster Weife, Die, obwohl vollstaudig betleidet, ben befannten Geitus der Anadvomene zeigt: eine andere weibliche Figur der ichen reiseren Runft, von feiner Arbeit, in welcher herr Dr. kurtwangter eine Artemis erfennt. Dann ift gang birglich ein ardaifder feleffaler granenfopf aus Kaltitein gefunden worden, der gunachit auf den gemüthlichen Ramen "Tante Clara" getauft wurde, bis der eben genannte Gelebrte genfigende Grinde gefunden hat, in ihr ben Rest des Kultusbildes ber Hera zu erkennen, welcher in dem großen Tempel dieser Göttin verebrt wurde. And über die eben genannten Werfe werden die nächsten Bublifationen weiteren Rreisen Gelegenheit geben, sich ein Urtheil zu bilden. Es würden fich dann in drenetegischer Reige etwa bieran die icon oben fur; darafterifirten Relief Fragmente schließen. -

Schon aus dieser turgen Stigge, die nur bas Wichtigite zu beruhren beabsichtigt, geht bervor, bak es nach ben bis jetzt gemachten Aunden feinen Theil der antifen Plaftif und Architeftur giebt, deren Renntuig durch die hiesigen Ausgrabungen nicht in der werth= vollsten Weise für uns bereichert worden ware. Die antife Runftgeschichte wird fast in jedem Rapitel Be= legenheit haben, auf die Olympischen Funde und Forschungen Bezug zu nehmen. Es ift begründete Aussicht vorhanden, daß diese Entdedungen burch ben weiteren Verlauf der Arbeiten noch in entsprechender Weife vermehrt werden. Wir wünschen beshalb auf's bringenoste, daß das angefangene Werk zu einem gliich= lichen Abschluß gebracht werbe und die beweglichen Funde eine Aufstellung erhalten, die es dem Forscher und Liebhaber ermöglicht, fie zu feinen Zweden zu benuten. Roch eine 2- 3 Rampagnen wird bie bentiche Expedition nothig haben, um die Altis und die gunächst angrengenden Gebäude aufzudeden. Es verlautet, bag bann bie archäologische Wesellschaft in Athen Die ferneren Arbeiten in die Hand nehmen will, dieselbe gelehrte Körperschaft, welche bekanntlich in Athen eine rübmliche und erfolgreiche Thätigkeit entwickelt hat und jest mit dem Plan umgebt, Delpbi zu erfericben Db die griechische Regierung die beweglichen Schäte nach Athen bringen ober in einem hier anzulegenden Museum bergen wurd, ift noch nicht entschieden, -- fur beides laffen fich (Bründe auffihren; jedenfalle wird die anigebedte Attie obnebies bale bie Edritte bes Alter thummerichers und bes gebildeten Dilettanten in bas Alpheiosthal loden. Bon einer Cifenbabn zwischen bem Hafen Ratatolo und Porgos ist schon Die Rede.

Be größer die Genugthung ift, mit der wir auf das Erreichte zurüchstauen, um fo mehr muß man das kostbarfte Opfer beklagen, das diese Arbeiten for= dern. Der Aufenthalt in der Fieberluft des sumpfigen Alpheiostbates, vor Allem aber in den jeuchten Gräben und auf der frisch umgeworsenen Erde nagen an der Wefundbeit sowohl der einheimischen Arbeiter als auch der nordischen Welchrten. Bon diesen wird nicht nur eine bedeutende wiffenschaftliche Bildung, und ichweren Dienstes tägliche Bewahrung, sondern auch eine bentate förperliche Ronstitution verlangt. Die Malaria ift ein bäusiger Gaft unter den Arbeitern und im deutschen Hause, sedaß ein deutscher Arzt als ständiges Mitglied der Rommission bier seinen Gingug gebalten bat. Es war dies bringend nötbig, denn seit Wochen lag der erste Archäolog Dr. Treu schwer frant dar nieder, fodaß der zweite Getebrte Dr. Furtwängter Diesen Theil der Arbeiten allein leiten mußte, mir vorübergehend unterstütt durch Dr. Mildböfer aus Athen. Erft in nächster Zeit wird Dr. Rörte aus Athen als dauernder Remplacant eintreten. Die technische Veitung liegt in den Sänden der Berren Archi tetten Dörpfett und Borrmann. Gei Astlepies tiefen tapfern Pionieren milt gefinnt! B. Körfter.

#### Kunftliteratur.

Ueber Begriff, Umfang, Weschichte der dristlichen Archäologie 20. von Dr. Fr. Araus. Freiburg i. Br., Herder. 1879. 55 €. 8°.

Dr. Fr. Rraus hat seine Antrittsrede an der Univerfität Freiburg mit fo werthvollen Rotigen und Erlauterungen bereichert, daß diefer Bortrag über den Augenblic binaus von Bedeutung ift. Es wird darin namlich Revue ge halten über die Literatur aller Bolfer in der Richtung auf chrift liche Runft und Rultur von den Anfängen im 16. hundert bis auf die Gegenwart herab und dabei einer Ungahl von Schriften erwähnt, die mitunter heute noch fur Spezial forscher belangreich, aus den gewöhnlichen Sandbüchern aber verschwunden find, der Verdienste all der Manner gedacht, die zum Aufban der Wiffenschaft beigetragen, und speziell die Epigraphit gewurdigt, der die Archaologie allerwärts große Fortschritte verdankt. Zugleich benutt Araus die Ge legenheit, die dem gedruckten Vortrag beigegebenen, besonders Illustrationen zu besprechen. Diefe furs gefaßte, forgfältig gearbeitete Literaturgeschichte ber driftlichen Archäologie und Runftwiffenschaft wird gewiß jedem er wunscht fein, der Einblid in dieses (Sebiet verlangt oder selbst in bemfelben thatig ift.

S. "Meisterwerke der Hotzschneidekunst" ist der Titel eines dankenswerthen Unternehmens der Berlagshandlung von J. Meber in Leivsig. Der Erunder dieser Firma und der von ihr seit 1843 berausgegebenen "Ilustrirten Zeitung" hat ein wesentliches Verdienst an der Hebung und Förberung der deutschen Aylographie. Die "Illustrirte Zeitung" war das erste größere periodische Unternehmen in Deutschland, welches der wiedererstandenen Technik des Kormischnittes eine weitere Perspettive erössinete, das Talent weckte und die entschwundene Vilderlich des Volkes von Reuem anzuregen und zu entwiedeln wuste. Die Uniänge waren schwer, und nur langsam wuchsen die Kräfte heran,

auf die fich der Berleger frunen tonnte, um mit feiner Unter: nehmung nicht hinter den englischen und französischen Bor: bildern zurückzustehen. Es gebührt ihm aber ber Ruhm, fortdauernd bemuht gewesen zu sein, das kunftlerische Ni-veau der "Illustrirten Zeitung" zu erhöhen und das Interesse des Publikums durch gute lindbildungen hervorragender Erzengniffe der modernen Malerei, Stulptur und Baufunft auf fünftlerische Dinge hinzulenken und es vertraut zu machen mit bem fünftlerischen Streben und Schaffen ber Begenwart. Das gegenwärtig mit der erften Lieferung fich empfehlende Unternehmen bildet eine Art Fortsehung der früher von verselben Berlagshandlung berausgegebenen Kolio Bande, die unter dem Titel: "Auftrirtes Weihnachtsalbum" von zeit zu zeit eine Reihe ver besten Holzschnitte aus den jüngsten Jahrgängen der Illustrirten Zeitung zusammenstellten. Die Ausstattung ist eine ähnliche, die Anordnung nur insofern anders, als jeder Holzschnitt mit einem erläuternden, leider etwas dilettantisch behandelten Terte versiehen ist. Die Idee des Unternehmens ist, gewissermaßen einen künstlerischen Extrakt aus den einzelnen Kummern der Muftrirten Zeitung zu liefern, und der Gedanke, die zeitgenofsische Aunstentwickelung auf diese Weise anschaulich zu machen, hat ohne Zweisel seine gute Verechtigung, wenn er auch ohne den Anspruch auf systematische Form und Regel auftritt. Jeder Jahrgang ist auf 12 hefte mit 8 Bilder-seiten berechnet und der Preis für jedes heft a 1 Mark so billig geftellt, daß der Erfolg nicht ausbleiben fann.

### Mefrolog.

Brederit Gorenfen, Der ausgezeichnete Danische Seemater, ift am 21. Januar in Ropenbagen gestorben. Als er am s. Kebr. 1818 auf der Jufel Samfoe ge= boren murte, lebte tafelbit fein Bater als Maufmann und war zugleich Befiger und Gubrer eines fleinen Echiffes; friib icon baben sich also woht die Gedanken und Borftellungen des Knaben mit dem Clemente be= schäftigt, beffen gefammten Charatter, beffen Regungen und Etimmungen er fpater mit fo reichem Erfolge darzustellen wußte. Bierzehn Jahre alt fam er bei einem Ropenbagener hansmaler in die Yehre, wurde bald darnady als Ediller der Runftafademie aufge nommen und bildete sich in einigen Jahren fo eifrig als Deforationsmaler aus, daß es ibm anver: traut werden konnte, sich an der kiinstlerischen Ausschmifdung von Thorwatdjen's Minseum zu betheiligen. Bald wurde er jedoch der stilifirenden Kunstwirksamkeit überdrüffig; es rief und erregte ihn die reiche, un= mittelbare Ratur.

Sein erstes Gemälde war ein Wintervild von der Küste des Sundes, balb Landschaft, halb Marine; es wurde 1843 ausgestellt, und jest solgte von Jahr zu Jahr die fast unabsehbare Reihe seiner originellen Schöpfungen. Nur wenige derselben waren ern ausgestellt, als er sich schon die allgemeine Anerkennung ersworben hatte. Der kunstliebende König Christian VIII. wurde auf das emporstrebende Talent ausmerksam und erlaubte im Jahre 1846 Sörensen, mit einer Fregatte nach den Küsten des Mittelkändischen Meeres zu geben. Begünstigungen dieser Art wurden ihm später oftmals zu Theil; jedesmal brachte er eine reiche Ernte von Indien nach Hause. Im Jahre 1856 wurde er Mitglied der Kopenhagener Kunstakademie und erhielt 1869 den Frosessischtel.

Frederik Sörensen gehört zu denjenigen dänischen Künstlern, die auch außerhalb der Grenzen des Baterslandes gekannt sind; seine Werke sind Allen verständlich, seine Technit war ebense ausgebildet, wie seine fünst.

339

teriide Empfindungsweise gefund und tief Bie fämmtliche bemerfenswertbe banifche Geemaler, bat er fich urspringlich ftart an die Etudien des 1853 verfterbenen Caeroberg angelebnt Chaleich felbit fein febr geift voller Rimitler, wurde Edersberg doch der Rumitichule Rovenbagens ein treiflicher Vehrmeister, und sieht noch nach feinem Tode ba als ber ernfte Zuchtmeifter, bas Rorreftiv der fümitleruchen Geminen, welcher eingeben-Des Etudium der einzelnen Gormen, itrenge Beobachtung ber Plane, Richtigfeit in ber Angabe ber Lichtverbaltniffe bringent forderte In Gerenfen bat er einen Nadfelger gebabt, ber fich ben Unfpriiden, welche ter Altmeiner in Beziehung auf gründliche Unterindung der Kormen und mabrheitlichendes Biebergeben ftellte, niemals entzeg. Das Ange Gerenien's entwidelte nich aber iden früh in anderer Richtung, als das des Meisters; Die erften Bilber imferes Rümft lers zeigten bereits, in wie weit böberem Grade er es nicht nur liebte, fendern auch verftand, reiche und intereffante Farbengegenlaße und Lichtwirkungen mabrzunehmen und wiederzugeben. In den beiten seiner Werte findet man einen Edvimmer, eine Farbenpracht, von der man bei Edereberg nichts Entsprechendes mabrnimmt: war diefer auch im Tone feiner, fo ift daffir ber jungere Künfter bei weitem reicher an Bariation und wechselnder Stimmung. Görenien war ein Birtuos obne die gewöhnlichen Mängel eines folden; er fuchte Die glangenden Gifefte, und von ibnen ergabtte er ftarf und überzengend: niemals bat er folde jedoch "aus dem Innern feines Bewußtseine" femitruirt; eitmale waren fie von feltener Urt, immer aber bed mabr. Me eine biebere, burchaus gefunde Ratur ftant er da: immer werden seine verziiglicbiten Werte ibren Mang neben ten beiten leiftungen bebaupten, Die innerbalb feines Radies unfer Sabrbundert fennt

Sigurd Miller.

B. Molf honed, Maler und Lithograph, ftarb in Oberlofinit bei Tresden im Gebruar 1879. Er war 1812 in Dresden geboren und begann auch dort feine funftlerischen Studien. 1838 begab er sich nach Quieldorf, wo er bis 1811 die Mademie beinchte. Spater fehrte er in die hei mat wrud Er malte Genrebilber und gandichaiten und war ichr gewandt im Zeichnen wohlgetrogener Bildniffe am Stein, worm er namentlich por der allgemeinen Berbreitung der Photographie einen großen Muf erworben hatte. der ihm in verichtedenen Stadten viele Auftrage verichaffte.

### Sammlungen und Ausstellungen.

Der Mitteldeutsche Aunstgewerbe Berein in Franfiurt a. M. wird am 16 Mars I. 3 mit der vermanenten Ausstellung moderner funftgewerblicher Grseugnisse, welche bisber in gemietheten Zalen untergebracht war, eigenen, in Ausstellungerwecken verzuglich geeigneten Raume Des bisberigen Stadel'iden Infittuts überfiedeln, und beabuchtigt, biefen Unlag ju einer bedeutenden Ansdehming cer Musik llung zu benuten

M Chriftiches Museum in Berlin. Es fiegt uns wieber our Redained aftsberied t vor über den Zuwachs des von Prof. bir ein Berlin gogennocten Chriftlichen Muieums Terfelbe verstent bier bervorgehoben zu werden, weil er uns Kennfniß will und lichtwoenen Centmalen und Echroten, welche weitere greife von Interesse find Riper giebt beit om Office 1819 in folden fursen Berichten Deufscher Beid und ! Breuft Staats Unseiger 1878, Mr 166 u 117 milt nat über ben Beliand und die Erweibungen bes beramit n "mieum, convern auch über die Beseutung bes Gemen ger einselnen mit bei biefem Gelehrten eigenen Bermilt und Inbiemung Aufichluft mas nicht verfehlen fann, Die Cadie ju fordern und ber Wiffenichaft felbft gugute su fommen.

#### Dermischte Nachrichten.

Ueber ein neues Bild von Matejto idreibt man ber Gr. Preffe" aus Rrafau Folgendes: "Nach feiner im vorigen Monat erfolgten Rudfehr aus Rom legte der pol: hifterienmaler die lette Sand an fein neueftes Bild; Die Rieberlage bei Barna", bas feit einigen Tagen in ber hiefigen Gemalde-Galerie fur furze Zeit zur Bestichtigung ausgestellt ist. Dasselbe ist gewissermaßen ein Pendant zu dem letten Werfe des Meifters, jur "Echlacht bei Grune malb". Nachdem in dem lettigenannten ein uber die deutschen Kreugritter errungener Sieg ber alten Bolen bargeftellt wurde, wird nun in dem jetigen Bilbe Matejto's der letteren pollfrandiae durch ihren muthwilligen Friedensbruch wohlverdiente - Riederlage bei Barna im Rampfe mit ben berausgeforderten Turfen im Bahre 1441 geschildert. Majungftes Bild, das nur circa ein Quadratmeter groß ift, ftellt diefe für die Polen ungludliche Schlacht in bem Augenblide bar, ba ber junge Bolenfonig Blavislaus auf seinem fraftigen, fich baumenben Schlachtroffe, umwallt von dem rothen, mit Hermelin verbramten Mantel, fich mitten im Rampfe befindet. Diefe im Borbergrunde bes verhaltniß: mäßig fleinen Bilbes befindliche fonigliche Ericeinung, von wilden kampfenden Janitscharen umringt, macht einen viel imponirenderen Gindrud als der Bitholt in der "Echlacht bei Grunewald". Indem wir die Rritit über ben Berth dieses neuesten Aunstwerkes von Matejto Sachmannern uber: laffen, wollen wir nur noch hinzufügen, daß basfelbe nach der Behauptung hiefiger Munftkenner Diefelben Gehler befitt, welche allen bisherigen fleinen Bilbern bes berühmten Malers durch das unerfreulich mirkende Zusam mendrangen einer Ungahl von fampfenden Menfchen und hinfturmenden Bferben auf beschränktem Raume eigen find."

\* Desterreichische Staatsausstellungen In Der legten Monatsversammlung der Wiener Runftlergenoffen ichaft wurde ein Gegenstand verhandelt, welcher fur bas Runftleben Wiens von Bedeutung zu werden verspricht. Der Ausschuft stellte ben Antrag auf Ginreichung einer Petition in Gemeinschaft mit ber Biener Afademie ber bilbenben Runfte an den Reichsrath um periodisch wiederkehrende inbventionirte Staatsausstellungen im Runftlerhause. gur Berlefung gebrachte Betition betont, daß die fuftematifche Abhaltung von fraatlichen Runftausstellungen eine Quelle des materiellen Wohlstandes der Staaten fei und gur hebung ihres Unfebens nach Außen wesentlich beitrage. fenntniß biefer Babrheit veranftalten Die Regierungen von Franfreid, England, Stalien, Rugland, Belgien und Solland von staatswegen Runftausstellungen; auch in Deutschland werben in neuerer Zeit ahnliche Anftrengungen gemacht, und es broht baber ben öfterreichifchen Runftlern bie Gefahr, von allen Geiten überflugelt zu werden. Es wird beshalb an ben Reicherath die Bitte gerichtet, berfelbe moge alljabrliche Ausstellungen im Runftlerhause sicherftellen und zu Diesem Behufe einen entsprechenden Betrag in bas Jahres budget einstellen. Die Petition wurde unter allgemeinem Beifalle genehmigt und ber Borftand ermächtigt, Diefelbe an ben Reicherath zu birigiren.

Stiftung für die Treedener Galerie Der in Dreoden verftorbene Maler Proll-heuer hat in Betreff feines auf 200,000 Mt geidalsten Raddlasses Versugungen getroffen, welche der Runft zu Gute kommen. Er hat eine von dem tonigl facht Ministerium des Innern zu verwaltende Stiftung errichtet und bestimmt, daß die Zinsen seines Rach: laffen zum Anfauf von Bilbern bervorragender deutscher Meifter für die fonigl. Gemälbegalerie verwendet merben follen. Es ift jedoch ausbrudlich angeordnet, daß die Ge malde nur auf den Tresdener Runftausstellungen angefauft merben bürfen.

Renigkeiten des Buch und Kunsthandels.

#### Neue Bücher und Kupferwerke.

Ellers, G., Strand- und handbilder von der Ost-see Neun Originalradirungen. I. Heft mit 3 Bl. kl. Fol Berlin, J Sonntag.

Anserate.

Franken, D., Adriaen van de Venne. Mit 1 Radirung. 113 S. S. Amsterdam, Gogh.

Fritzsche, G., Moderne Bucheinbände. künstlerischer Originalentwürfe zur Ornamentirung von Buchdecken. Mit Beiträgen von C. G. Aeckerlein, C. Graff etc. 4. Heft. Mit 7 Tafeln in Farbendruck. Kl. Fol. Leipzig, G. Fritzsche. (Erscheint nicht weiter; das Ganze enthält 26 Tafeln in Farbendruck).

Graf, Hugo, Opus Francigenum. Studien zur Frage nach dem Ursprunge der Gothik. Mit 9 autogr. Tafeln. 116 S. gr. 8. Stuttgart, K. Wittwer.

Italienisches Skizzenbuch. Organ für das Studium architektonischer und kunstgewerblicher Denkmäler der italienischen Renaissance. Unter Mitwirkung won Fachgenossen herausgegeben von Leopold Gmelin. Heft I. Die geschnitzten Thüren des Vatikans. 8 Bl. Photolithographie u. 2 S. Text. Fol. Leipzig, Seemann. (Jährlich ca. 10—12 Hefte à 2 Mk. 50 Pf.)

Lübke, W. u. Lützow, C. von, Denkmäler der Kunst zur Uebersicht ihres Entwickelungsganges etc. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. 2 Bände gr. Fol. mit 193 Tafeln in Kupferstich und Farbendruck und 482 S. Text kl. 4. (Auch in 39 Lieferungen à 4 Mk.) Stuttgart, Ebner & Seubert. 160 Mk.

Meisterwerke der Holzschneidekunst aus dem Gebiet der Architektur, Skulptur\_und Malerei. 1. Lieferung. 8 Bilderseiten mit Holzschnitten, 4 S. Text.

Fol. Leipzig, Weber. (Monatlich ein Heft à 1 Mk.) Paulus. E., Die Cisterzienser-Abtei Maulbronn. Mit 200 Holzschn. u. 4 lithogr. Tafeln. 37 S. gr. Fol. Verlag des Württembergischen Alterthumsvereins in Stuttgart. In Kommission bei K. Krabbe.

Wurzbach, A., Die französischen Maler des 18. Jahrhunderts. (Klassiker der Malerei 3. Serie). 1—4. Lieferung à 2 Bl. Lichtdruck u. 4 S. illustr. Text. Fol. Stuttgart, Neff. (Das Ganze ist auf 30 Lieferungen à 2,50 Mk. berechnet).

### Zeitschriften.

Chronique des Arts. No. 7.
Ventes prochaines: Objets d'art et de haute curiosité; Collection de M. L. de L.; Tableaux anciens; Peintures décora tives, boiseries sculptées et chaise à porteurs de l'époque Louis XV.

Journal des Beaux-Arts. No. 3. Les grandes publications modernes. — Les nouvelles gravores Eugène Fromentin, von H. Jouin.

No. 3. Gewerbehalle.

Kamin, Bronze-Vase, Schrank in russischem Stil, Chatelaînes, Decke im Palazzo Ducale in Mantua, Tisch und Stuhl, Niello-Ornamente, Schale in Émail de Limoges (16. Jahrh.) aus der Apollogalerie des Louvre zu Paris.

Kunst und Gewerbe. No. 11.

Das "Conservatoire des arts et metiers" in Paris. — Von der Pariser Ausstellung: Die Möbel. — Die Ankäufe von der Pariser Ausstellung für das Deutsche Gewerbemuseum.

Deutsche Bauzeitung. No. 14 u. 15.

Das Merkator-Denkmal in Duisburg, von If. Schülke. (Mit Abbild.) — Mittelalterliche Wandmalereien im Kgr. Sachsen, von H. Altandorff.

von H. Altendorff.

### Sur Biographie Ed. Meverbeim's.

In Nr. 18 des Beiblattes der Zeitschrift für bildende Runft enthält der Refrolog von Friedrich Sduard Menerheim eine fleine Unrichtigfeit, die auf (Brund aftenmäßigen Materials ich in der Lage bin zu beseitigen und es munsche, weil fie auch in andere Blätter übergegangen ift. Es beift bort: "Auf der Runftschule seines Geburtsortes gewann er, angeregt durch den Direktor derfelben, den Architekturmaler Schul 3" 2c. Professor Schulz trat erst am 2. Januar 1833 sein Amt als Direktor der hiesigen Kunftschule an, als Nach: folger des Professors Brenfig, der am 29. August 1831 ftarb und bis dahin Direktor der hiefigen Kunftschule war. Wenn Meyerheim bereits 1830 die Berliner Runftafademie bezog, fonnte er nicht Schüler von Schul; gewesen sein. Brenfig mar übrigens auch ein hochzuschätender Architekturmaler.

Danzig, 16. Febr. 1879. Chrhardt, Regierungs- und Bau-Rath, interimiftischer Direktor ber Runftschule.

### Eingesandt.

Frans van Mieris. In meinem Referate über ben Katalog der Berliner Galerie glaubte ich der gewöhnlichen, auf Houbraken zurückgehenden Angabe über den Tod des Frans van Mieris (12. März 1681) die Notiz bei Sandrart gegenüberstellen zu dürfen, der in seiner 1675 erschienenen "Teutschen Afademie" den frühen Tod des Meifters er: wähnt. Aber nach einer brieflichen Mittheilung, die mir von Julius Meyer, dem Direktor der Berliner Galerie, zu ging, muß ich zugeben, daß in diesem Falle die fpatere melle der früheren gegenüber Recht zu haben scheint. hatte nicht gegenwärtig, daß das Reichsmuseum in Amfter: dam ein Bild des Meisters, "Die Briefschreiberin", mit der Inschrift: "F. van Mieris Anno 1680" bewahrt, und ich sehe jest in meinem Exemplar des Amsterdamer Katalogs, daß ich diese Inschrift nicht beanstandet habe, obwohl mir sonst fast bei der hälfte aller hier in "Facsimile" mitgetheilten Bezeichnungen Korrekturen nothwendig schienen. Sonst fenne ich datirte Bilder des Künstlers nicht vor dem Jahre 1675, mit welchem die Lautespielerin in Dresden und das Familienbild in den Uffizien bezeichnet find.

Moltmann.

### Berichtigung.

Berr A. D. de Bries macht in Ilr. 36 des "Nederlandsche Spetiator" v. 3. 1878 zu meinen in der Kunst-Chronit v. 3., Ar. 44 gebrachten Mittheilungen über ver-schiedene alte Malereien in Holland einige Korrefturen, von denen ich Aft nehmen muß. Danach heißt der Meifter des Vildes in Naarden Mametacius, serner ist das Porträt ebendaselbst vom Jahre 1616 und stellt einen Brädikanten im Alter von 67 Jahren vor, nicht den Pater Laurens Gysberts; sodann ist das für einen Rembrandt ausgegebene Porträt des Professors Boetius im Utrechter akademischen Senatsfaal von Maes gemalt und das für einen Grang Hals ausgegebene Portrat des Professors Hoornbeed eine Rudolf Redtenbacher.

Inserate.

### **Kunst-Auktion**

von C. J. Wawra's Kunsthandlung in Wien.

Soeben erschien der Katalog der kostbaren und überaus reichen Kupferstich-Sammlung Sr. Excellenz des Herrn Grafen Franz von Enzenberg. Versteigerung Montag den 17. März und folgende Tage im Künstlerhause zu Wien.

Illustrirte Kataloge (soweit der Vorrath reicht) à Mark 10. - Nichtillustrirte Kataloge gratis und franko.

### Der Kunstverein

in Hamburg

forbert Rünftler und Berleger auf, bis 15. Mai d. J. paffende Aupferstiche, die sich für ein Bereinsblatt pro 1879 eignen, einzusenden. Bedarf 1200 Grot.

Der Borftand.

### Prächtige Confirmationsgeschenke!

### Die Bibel in Bildern

Die Bibel

J. Schnorr v. Carolsfeld. 240 Blatt in Holzschnitt

In Carton die Blätter einzeln\ 30 Schnorr von Carolsfeld. Mark Gebanden in Leinen mit Gold- Gebanden in Leinen mit Goldschnitt schnitt 12 Mk, in Leder mit Goldschmit 47 Mk.

die ganze heilige Schrift Auch der Legersetzung Dr. Martin Luther's. Mit 140 Bildern in Holzschmtt mach den grossen Zeichnungen von

42 Mk., in Leder mit Goldschnitt 48 Mk. Dgl. m. 2 Bronzeschlössern 70 Mk .etc.

Verlag von GEORG WIGAND in Leipzig.

Die periodiffen Ausstellungen des theiniffen Sunftvereins für das Jahr 1879 werden itattfinden mahrend ber Monate

> April gu Baden = Baden, Juni zu Carlsruhe, August zu Mannheim.

Mai zu Freiburg i. B., Bult ju Beidelberg, September zu Darmftadt, October 3n Main3.

Die Munitwereine der Stadte Baden Baden, Carlorube, Darmftadt und veidelberg veranitalten außerdem wahrend des gangen Jahres

permanente Ausstellungen.

Raberes wurd durch die einzelnen Munftvereine oder den Unterzeichneten bereitwilligft mitgetheilt werden. Darmfradt im Januar 1879.

Der Präfident des rheinischen Runftvereins Dr. Müller, Geheimer Oberbaurath

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

# ITALIENISCHES SKIZZENBUCH.

Organ für das Studium architektonischer und kunstgewerblicher Denkmäler der italienischen Renaissance, nebst Erläuterungen.

Unter Mitwirkung von Fachgenossen

herausgegeben

LEOPOLD GMELIN

Ar heart. A a tent on the

Erstes Heft.

Die geschnitzten Thüren im Vatican.

8 Blatt in Photolithographie, mit Text. Preis 2 Mark 50 Pf.

Dieses Skizzenbuch soll dazu dienen, zunächst solche Denkmäler der italienischen Renaissance in correcten, mit genauen Maassen versehenen Originalaufnahmen zu veröffentlichen, die bisher gar ment oder doch nut unvollkommen publicat wurden. Je 12 Hefte a 8 Blatt kl. Tol. bilden einen Band. Jahrlich weiden 10 bis 12 Hette a 2 M, 50 Pt, ausgegeben.

Soeben erschienen in unserem Commissions Verlage und sind durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu . beziehen:

Darstellungen

aus der Heiligen Geschichte.

Hinterlassene Entwürfe

Alexander Iwanoff.

Luferung 1. 15 Illustrationen in Farbendruck, gross-Folio in Mappe

Ladenpreis 80 Mark.

Diese hinterlassenen Entwürfe eines in seinem Vaterlande hochgeschätzten Russischen Künstlers werden Kaiserlich Deutschen Archaeo-

log is chen Institut herausgegeben. Das vollständige Werk wird 232 Tafeln enthalten und in Lieferungen von je etwa 15 Blättern erscheinen, pro Lieferung zum Ladenpreise von So Mark

Prospecte in Deutscher und Russischer Sprache sind durch jede Buchhandlung, sowie direct von uns zu beziehen.

Berlin, Unter den Linden 5.

A. Asher & Co.

Ca. 1800 verschiedene nach Engelmann geordnete

kapferstiche von Chodowiecki,

vorzüglich erhalten, sind zusammen zu verkaufen. Näheres durch die Buchhandlung von Ernst Kamlah in Berlin. W., Taubenstrasse No. 17.

Antiquar Merter in Illm offerirt:

Zeufdrift j. bild. Unnft. Mit Kunft dronif Bo. I.—XII. Gleg schwarz Halberg Bande broschirt ) Pracht volles, wieneues, gang completes Grem plar, 3u 300 M.

daff. Wert. Bo. 1 XII, (6 Bde. hiblund., 6 Bde. brofchirt.) Gutes Exemplar, ganz complet zu 260 M.

Neuer Verlag

von E. A. Seemann in Leipzig.

Souther erschier

ABRISS

der

# Geschichte der Baustyle

Dr. Wilhelm Lübke.

Vierte umgearbeitete und vermehrte Auflage

Mit 468 Holzschnitten.

gr. 8. broch. M. 7,50. gebunden in Calico M. 8,75.

Mediguet unter Berantwortlichteit bes Berloger E. A Seemann Dund von Sundertftund & Bries in Verprig



### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Abonnenten der "Zeitschifcheift für bildende Kunst" gratis, zur sich allein bezogen kontet der Jahrgang 9 Mark jowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt Die Restauration des Senatssaales im Kölner Rathbausthurm. — Restaurationen und Bauprojekte in Venedig. (Schluß.) E. Gmelin Judlemiches Stiggenbuch, E. Oppenheim, Reues Stiffmustere Buch, Denkmäler der Kunst, Die französischen Maler des Avill. Jahr bunderts Verein zur förderung des Kunstgewerbes in Braunschweig. Makarts Sentwürfe fur den keitzig in Wien, Dusseldorf, Mandener Künstlerbaus, Stutigart Jwan Umassowsky, Ankauf der Caja Bartboldy für das deutsche Reich, Berliner Ruhmeshalle.
— Versteigerung der Stange schen Gemaldesammlung, Preise der Cepke'schen Auktion, Preise auf Pariser Kunstauktionen Zeit schriften. — Berichtigung. — Inseitate.

### Die Restauration des Senatssaales im Kölner Rathhausthurm.

Beben Berehrer mittelalterlicher Baufunft wird der Beschluß der Kölner Stadtverordneten-Berfamm: lung, durch welchen für die Instandsetzung des früheren Senatsfaates im Rathbaustburme die Mittel bewilligt wurden, mit besonderer Befriedigung erfüllt In gleichem Maage dürfte er aber auch ein berechtigtes Interesse daran haben, zu vernehmen, in welchem Ginne Diefe Wiederberftellungsarbeiten in's Wert gesetst werden. Handelt es sich ja doch um einen Raum, von welchem aus nabezu vier Jahrhunberte bindurch die Geschicke einer ber größten und ehr= würdigsten deutschen Städte geleitet wurden, in weldem ihre edelsten und weisesten Manner, Die Blütbe ber Geschlechter und die Führer der Zünfte zu Rath und That versammelt waren. Diese ehrwürdige Ber= gangenheit gebietet dem Restaurator des Caales Das gewissenhafteste Vorgeben bei feiner Aufgabe.

Wie bei jeder Wiederherstellung eines monumentalen Bauwertes, so kann auch bier in zwiesacher Weise versahren werden. Entweder sucht dieselbe unter pietät= voller Schonung des Vorhandenen den übertieserten Grundcharakter des Bauwertes so getreu zu rekon= struiren, daß die Ergänzungsarbeit in dem letzteren völlig aufgeht, oder sie tritt als ein selbstberechtigter Factor in die Erscheinung und legitimirt die von ihr gewählten Stilsormen mit dem Schlußsat: renovatum anno . . . Der erstere Weg ist immerdar der richtigere und bei dem Vorhandensein eines größeren, die Totalität der Grundsorm zweisellos nachweisenden Bestandes genügender lleberreste sogar der gebotene. Das andere Berfahren bleibt stets ein gewagtes und selbst in seinem glücklichen Aussalle absolut bedingt von der Kunsthöhe und dem Geschmack der Periode, welche mit der Bergangenheit bricht und, sich an deren Stelle sebend, nicht selten die bekannten Ohren des Bernini beraussteckt. Um entscheiden zu können, wie im vorliegenden Falle vorgegangen werden soll, dürste eine Erörterung der verschiedenen Bandlungen, welche der Rathssaat im Laufe der Zeiten bereits ersahren hat, wohl am Platze sein; stellenweise allerdings auch, um daraus zu entnehmen, wie es nicht gemacht werden darf.

Der Rathsfaal liegt in der erften Etage des im Jahre 1413 vollendeten Rathhausthurmes, deffen ganze Grundfläche er einnimmt, und wird auf zwei Seiten von je 4, auf einer britten von 3 Fenftern mit steinernem Magwert erhellt. Dem Wechsel des Geschmackes solgend hat derselbe bis jest drei durch= greifende Beränderungen in seiner inneren Ausstattung erfahren. Seine erste Einrichtung war, entsprechend der edlen, stilvollen Gliederung des Thurmes, zweisel= los eine gothische. Es zeugen dafür auch im inneren Raume gewisse konftruktive Merkmale, wie die breite Absafung der Fensterlaibungen und der fräftig profilirte Baltenträger, welcher Die fich fonft etwas maffiv ge= staltende Decke in zwei elegante, oblonge Ornament= felder abtheilt. Aus dieser Periode ift für die Aus= schmückung bes Saales nichts erhalten als vier Inschriften an den verschiedenen Wandseiten deffelben; da= gegen finden sich als lleberreite der Deforation und zwar noch auf Rupferstichen aus dem Ende bes 17. 3ahr

bunderts ein impofanter Raminmantel mit einer zier- Raffettendede und eine kostbare Täfelung, welche nur tichen gialenreibe und zwei Grinfopje als Monjolen Des Baltentragers. - Eine völlige Umgestaltung ersubr ber Gaal im Unichlug an ben 1569 vollendeten Portalban durch eine reiche Renaissancedede und eine Tajelung mit Ibureinjaffung und Gebilien in toftbarer Martetteriearbeit, mit ffulpirten Zwiidenfägen und Bierratben. Dem Balfentrager verlieb man, wie Die alten Stiche nachweisen, einen besonderen Schmud durch einen in der Mitte angebrachten, achtedigen Baldadin mit Wappenbefrönung, ber ein borigontales, mit der Thurmubr in Berbindung ftebendes Zeigerwert umichteg. Die Wante murten bie gur Bobe der Fenstersockel mit gewirkten Teppichen bekleidet, welche bis zu den Gigbanten berniederbingen und rings= berum mit dem Kölnischen Wappen geschmückt waren. Eine Inidrift auf der Giedwand in Antiqua-Lettern mit einer baroden Einfassung markirte noch, wenn auch ipäteren Ursprungs, die Traditionen der Renaissance. Aus Diefer Beit haben fich Die Decke und Die Tafelung in fast intakter Erhaltung herübergerettet und auch eine britte Wandlung überdauert, die ber Saal in dem letten Sabrzebnt des 18. Sahrbunderts über sich ergeben laffen mußte. — Von den frangöfischen Freiheits= männern wurden die gewirkten Teppiche und allee, was sonit noch an der Decke und in den Füllungen des Getäsels Wappen trug, heruntergerissen; der gotbiide Etein Ramin wurde burch einen geschmad= tofen neuen erfett, den Wänden eine einfache Solz= betleidung gegeben, über welcher langs ber Gudwand und in der Bobe der Gensterpfeiler ein Cotlus von allegerischen Bittern seichtesten Charaftere von Joseph Bofimann paradirte. Sogar bis an ben Balfenträger itieg das Renerungsfieber; an Stelle der darafteriftiiden Grintopje murben zwei langweilige, tief in die Wandflache binunterreichende Bolgtonielen angebracht. Die grun angeitricbenen Bipsbuften Bottaire's, Rouf= jean's und Robespierre's endlich vollendeten den unbarmonischen Gesammteindruck der Einrichtung. Bon ten Saurtbestandtbeiten Diefes Revolutionsdefors war der Saal schon befreit, als man neuerdings ben Ontidlug ju feiner Biederverwendung faßte; feine weiteren Unhängsel, die nüchterne Solzbekleidung mit dem Ramine und den Konfolen, mußten folgen, um an der hant der wirtlich ftilvollen lleberrefte früherer Beiten ein Urtbeil zu gewinnen, in welchem Charafter teine Wiederberstellung am angemeffenften gu bemuten ici

Ber iegenwartigen wir und bemgemäß noch ein: mal die vorbindenen Anbattopuntte, jo finden wir aus getbieder Beit außer dem mit bem Baltenträger abidelige aben tomteuttiven Gejüge nur vier Inidriften; and the Romananceperiode bagegen eine berrliche Abweichung von bem Stilcharafter des Saales in den

in kleineren Partien ber Erganzung bedürfen. An gesichts biefer letteren, ebenso bedeutsamen wie er= baltungswürdigen leberrefte mar ber Weg ber Reftau ration von felbst gewiesen: Dieselbe durfte blog eine Wandbekleidung in demfelben Charafter vorfeben und die Berglafung der Fenfter berftellen; alle übrigen Arbeiten waren rein schablonenmäßige, für die das vorhandene Material in Berbindung mit den vorge= nannten Aupferstichen über die frübere Ausstattung des Raumes die bundigfte Richtschnur barboten.

An maggebender Stelle icheint jedoch eine Erneuerung bes Saales in modernem Ginne beabsichtigt ju werden, welche theils unabhängig von dem Alten, theils in anadronistischer Ergänzung besselben, mas noch verwerflicher ift, vorgeht und auf einzelnen Punkten schon erkennbar ift. Man hat damit begonnen, bon den vier intereffanten Schriftbandern in gothischer Minuskelschrift, an denen drei Jahrhunderte iconend verübergegangen, zwei vollständig zu über= tünchen, den beiden andern den Ralkanstrich fo nabe ju rücken, bag bie Endigungen ber Buchstaben bereits nicht mehr sichtbar sind. Dieser lettere Umstand in Berbindung mit der Thatsache, daß von den über= stricbenen Inschriften vorber Paufen abgenommen wurben, würde schon die Bahrscheinlichkeit nahe gelegt baben, daß man überhaupt auf die ursprüngliche Erbaltung irgend einer berfelben feinen Werth legt. ist aber die Gewißbeit ihrer vollständigen Bernichtung geradezu dadurch ausgesprochen, daß man die Wandflächen zu tapezieren beabsichtigt. Da es sich bierbei in Ermangelung einer allenfalls zuläffigen alten Ledertapete nur um die Anbringung einer gewöhnlichen Papierdeforation bandeln fann, fo ift damit die Deberniffrung bee Caales idvon entidieben. Geinem Beitdarafter entiprecbend waren nur zwei Arten bes Bandidmudes möglich. Entweder man griff auf Die früher vorhandene Einrichtung zurück und ließ in der Sockethühe der Fenster gewirkte Teppiche nach dem Mufter der alten bis auf die Gigbante herniederhangen unter entsprechender Abtoning ber oberen Wandpartien und Belassung der Inschriften, oder man ging gu einer polodromen Mufterung ber gangen Wand: fläche über. In dieser letteren aber hatten die gothi= ichen Schriftbanber mit ihren markigen, lichten Lettern auf dunkelm hintergrunde und ihrem im Organismus des Gemeindewesens nicht oft genug zu wiederholenden Babripruche: "audiatur et altera pars", einen ebenso wirtungsvollen wie finnreichen Wandschmud abgegeben. Hoffentlich wird diese Möglichkeit, da bis jest die Wande noch tapetenfrei find, noch nicht gang anoge= schlossen sein. Bedentlicher ift eine bereits vorhandene

neu angebrachten Konfolen bes Balkenträgers. Der lettere ist, wie schon gesagt, noch rein gothisch und offenbar wegen seiner mächtigen Wirkung und edlen Profitirung von den Wertmeistern des Renaissance= Plajonds als ein stilvoller Abschlufpunkt ber konstruk= tiven Einrichtung des Saales erhalten worden. Die ursprünglichen Konsolen des Trägers waren daher, seinem Charakter entsprechend, gothische und zwar nach den vorhandenen Zeichnungen zwei charafteristische Grinföpfe. Rachdem die an Stelle der letteren mahrend der Fremdherrschaft angebrachten Holzträger ent= fernt waren, hätte zunächst die Frage ernsthaft erwogen werden müssen, ob die nunmehr erforderlichen als Rragsteine eines gothischen Unterzuges und gewisser= maßen integrirende Theile eines in feiner konstruktiven Glieberung dem 15. Jahrhundert angehörenden Gaales nicht ebenfalls gothisch zu behandeln oder aber ob dieselben dem Formentreise der dort an der Decke und Täfelung vorhandenen Renaissance = Einrichtung anzupaffen wären. Ein Einblick in Die alten Stiche hätte wahrscheinlich die Frage am allerleichteften zu Bunften der früher vorhandenen Maskenträger ent= schieden. Anstatt bessen bat man unter Innehaltung der geschmacklosen Längenverhältnisse der entfernten Holzstreben eine Konfole in dem verwirrten Renaissance=Geschmack der Reuzeit und in deren Liebling8= material, in Stud, bort angebracht, welche fich aus folgenden Motiven zusammensett: Dirett unter Den Balfenträger legt fich ein vierectiger, etwa acht Boll hoher Kaften mit einem Deckgliede und einem in Relief gearbeiteten Griese mit Renaissance = Motiven. Den Träger dieses Absates bildet eine gurudspringende Schneckenkonfole, welche fich seitlich äußerst flach in dem Charakter des Frieses fortentwickelt, vorn aber ein ganz neues dekoratives Moment erhält durch einen vorspringenden Löwentopf, an dessen Oberkiefer ein modernifirtes Wappenschild im Stil bes Cinquecento befestigt ift. Dadurch, daß letteres ungefähr in der entgegengesetten Linie bes hinteren Schnörkels unten auffett, bildet sich ein leerer Raum zwischen seiner Rückseite und dem Schnörkel; Dieser lichte Raum wird durch eine Streu naturalistischer Eichenblätter sinnreich ausgefüllt, während der Schlugabsat der Konfole, damit ja keine Stilperiode unvertreten fei, Tropfen eines griechischen Webatts als Abschluß erhält. Die Schilde endlich zeigen ftatt einer dem Saale gleich= zeitigen Heraldit das neue deutsche Reichs : und das preußische Wappen. Abgesehen davon, daß diese ein= zelnen Gliederungen nun wieder unter sich in einem schreienden Migverhältniß stehen, sinden sich also in dem (Refammt=Aufbau der Konfolen ebenso febr die Einheitlichkeit der dekorativen Mittel als die den= setben entsprechenden Zeitperioden vergewaltigt, mas um so auffallender ist, als sich im Rathbause aller= wärts die stilvollsten Vorbilder für dieselben vorsinden. (Schluß folgt.)

Restaurationen und Bauprojekte in Venedig.

(Schluß.)

Bei der Rirche E. Zalvatore icheint Der Berichtigung werth, daß schon Giorgio Spavento 1506 nad bem von ihm entworfenen Plan ben Ban begann, der dann lange Zeit geruht, da erst 1530 Tullio Lombardo mit dem Weiterbau beauftragt wurde. Spavento hat allerdings nur die Apfiden errichtet, doch auch den Grund zu den übrigen Theilen gelegt. Sansovino's Thätigkeit an dem Bau beschränkt fich nur auf Hilfeleistungen bei der Ausführung, höchstens sind Einzelheiten im Kreuzgang ihm zuzuschreiben. Da= gegen ift allerdings von ihm das schöne Dentmal des Dogen Francesco Benier, datirt 1556; die Figuren in den Nischen, Spes und Caritas, sind von seiner eigenen Hand. Hier (im rechten Kreuzarm) ist auch ein Grabmal ber Caterina Cornaro, von Bernardo Contini, einem Bruder Antonio da Ponte's, und andere. Die Facade der Kirche wird dem Baldaffare Longhena (1663) zugeschrieben, scheint aber doch eber von Buiseppe Sardi zu sein und ist auf Rosten des reichen Kaufmannes Jacopo Gallo mit einem Aufwande von 50,000 Dukaten errichtet.

Die Kirche S. Giovanni e Baolo ist, da Gottesbienst barin abgehalten wird, Jedem geöffnet und eine reiche Fundgrube für Grabmälertypen, unter benen die Berle das des Bendramin ist, dem die Erschließung des Lichtes durch Einsehen der Fenster des Chores, welche seit dem Brande bis jest zum Theil durch Bretter vernagelt waren, fehr zu Statten kommen wird. Langsam geht es aber auch hier. Weniger bedauerlich, schon mit Rücksicht auf das nüchterne Restaurationsprojett, welches am Eingang unter Glas und Rabmen hängt, ist es, daß die dort befindliche Kapelle del Rosario bis heute in ihrem verfallenen Zustande geblieben ift. Sie brannte im August 1867 nieder, und es foll damit ein Werth von einigen 20 Millionen Fred. zu Grunde gegangen fein. In ihrem früheren Gewande mag fie allerdings einen ungleich prächtigeren Eindruck gemacht haben, doch wirft sie auch in ihrem Berfall, den blauen Simmel zum Theil über sich, mit bem Tabernaket Aleff. Vittoria's im Hintergrunde noch bortrefflich.

Bas in besagter Korrespondenz über die prächetigen Wohnsitze der Conti Papadopoli und des Baron Franchetti gesagt, ist vom fünstlerischen Standpunkt aus doch nicht zu unterschreiben — hier wie dort, am Palazzo Tiepolo wie am Palazzo

Cavalli, batte sich mit weniger Geltauspund Bestentenberes, Entiprechenderes ichassen lassen. Eine Entsaltung von Pracht konnte ich nicht sinden, wohl aber beim neuen Atigelban des Pal. Tiepoto eine langweitige Rasernen-Aagade – von den Fenstern ist nur die allgemeinere Form, nicht aber auch die sonitige Theilung z. von der aus der Zeit von 1475—1485 stammenden Canal Façade berübergezogen – und bei dem Palazze Cavalli ist es doch wohl zu bedauern, daß die schöne, malerische Partie der Gartensseite (der Thurmbau mit der nach außen tretenden Treppe) einer in ihrer Wirkung sieder iehr zweisels basten, glattlausenden Façade Play machen mußte. Ob bier die Bester die Schuld trugen oder die bausleitenden Ingenieure-Architesten, weiß ich nicht.

Die endliche Ueberführung des Muses Correr in die hergerichteten Räume des alten Fondaco dei Turchi ist mit Kreuden zu begrüßen: die jetzigen Räumtichkeiten sind ja so unzutängtich, daß Bietes nicht aufgestellt werden konnte, sondern in Kisten verspackt steht.

Die Idee, die im fertigen Projekt vorlag, die Gifenbabn vermittelft einer neuen Briide von 700 Mitr. Lange nach ber Gindecca überzuführen und Die Station an's Ende, gegenilber 3. Giorgio maggiore, binguverlegen, angefichte ber Galute und Dogana, ter Biaggetta mit ber Bibliothet Zansovino's, bem "prach= tigsten Projanban Italiene", Dem machtigen Dogen= palaste, im hintergrunde E. Marco, angesichts der Riva - ideint man fallen gelaffen zu baben und sich nun mit der billigeren Ueberführung nach den Battere, lediglich aus Rudfichten für ben Grachten= verfehr, zu begnügen. Schade, bag bie Geldmittel -Das Projekt war auf ca. 5 Millionen verauschlagt, an denen die Regierung, Stadt und handelskammer par= ticipiren follten - nicht aufzutreiben waren. Besucher ber Lagunenstadt müßte beim Aussteigen überfähe er doch gleich auf einmal alle Berrlichkeiten - ber Anblid überraicht und bewältigt haben, mehr als jest in der Station Sta. Lucia, wo der Bunderban ber eifernen Brüde, auf die zuerst der Blid fällt, einen fehr nüch= ternen Eindruck hervorbringt. Denkt man sich bei Anlage dieser Idealstation auf der Giudecca noch das Brojett Napoleon's I. durchgeführt, der durch Borlegung von Terraffenbauten (beitimmt zu Bertaufo. buten, Batern, Gondelftationen u. j. m.) Die Riva auf gleiches Riveau bringen wollte, fo bat man Die Gumme bessen, was für die architektonische Reugestaltung der Etatt wunichenswerth und fruchtbringent ware. Mit Der Antage ber Terraffe ginge ber Renban ber Saufer, Die ja nicht in dem jammervollen Zinsbauscharafter ber Via Vittorio Emanuele gehalten zu werden brauchen, Sant in Sont. Immerbin aber wird bies Alles noch lange frommer Bunich bleiben, wie ber tängtt geptante Durchbruch einer breiteren Straße von E. Moife nach ber Mademiehrfiede.

Db man fich jost für einen Blag gur Aufftellung tes Bicter Emanuel gu errichtenten Dentmales in Benedig enticbieden bat, vermag ich nicht angu geben. Alle ich Benedig verließ, furfirten barüber noch die abenteuerlichsten Gerüchte, und ich gestehe, bag mir, und sicher ben Deisten, die in folden Dingen ein Urtheil haben, die in mehreren großen kolorirten Projetten vorgeführte Bee bes Projeffors Caftellaggi. das Dentmal als Anbau an den Marcusthurm zu setzen, nicht sehr glücklich schien. Die Architektur lehnte sid ganz und gar an die der Loggetta Sansovino's an, war jedoch ungleich flacher gehalten; in einer mittleren großen Rijde batte das Standbild Bictor Emanuel's Blat gejunden. Außerbem ftritt man über Die Aufstellung eines Reiterstandbildes im Beltegarten, im Giardino Reale, auf der Biazza G. Marco, auf Piazza C. Moife u. f. w. 3d glaube, und babe biefe 3bee ichon früher in Benedig ausgesprochen, man thate am besten, eine halbfreisförmige Terraffe vor bem Sautenpaar ber Piaggetta in Die Lagune reft ben hafen hinauszubauen und dorthin das Standbild zu stellen - ben Halbtreis so weit, baß sich zu richtiger Uebersicht überall ein Standpunkt nehmen ließe. Der Einwurf, daß durch einen folden Ausban Die Etro mung nach bem Canal grande gehindert werbe, ift durchaus nicht stichhaltig, ebenso wenig wie ein ande= rer, daß das Anlegen der Triefter Dampfer an ber Dogana dadurch gehindert fei.

Den Wünschen, die Herr Wolf am Ende seines Berichtes ausspricht, pflichte auch ich von Bergen bei.

Otto Echulge.

#### Kunstliteratur.

Italienisches Stizzenbuch. Organ für das Studium architektonischer und kunstgewerblicher Denkmäler der italienischen Renaissance. Nehnt Erlauterungen. Unter Mitwirkung von Fachgenossen berausge geben von Leopold (Amelin. Erstes Hest: Die geschnipten Thüren des Batikan. Leipzig, E. A. Seemann. 1879. Fol.

Das Endziel, welches dieses böchst beachtenswerthe Unternehmen sich gesetzt hat, ist die Hebung des ganzen Schapes der italienischen Renaissance an architektonischen und kunftgewerblichen Meisterwerten, für Lehre, Studium und praktische Berwendung unserer Tage. Das Wert sell demnach ein Wegenstück bilden zu Ortwein's "Deutscher Renaissance", nur mit dem Unterschiede, der sich aus der verschiedenen Stellung der beiden Kunstgebiete in der einschlägigen Literatur von selbst

erst neu zu schaffen; sie war bis zu Liibke's und Ort wein's grundlegenden Arbeiten fast eine terra incognita. Bei der italienischen Renaissance liegt Die Cache Die Beschäftigung mit ibr, zunächst mit ibren Bauwerten, reicht bis an den Anfang des Jahrhunderts gurudt. Geit den Tagen eines Percier und Fontaine, eines Grandjean de Montigny und Famin, eines Gauthier und Letaronilly bis auf unfere Zeit folgten sich in größeren Werken, Monographien und Zeitschriften eine unübersebbare Menge von Bublifationen der bervorragenosten Renaissance - Denkmäler Italiens. Die nächste Aufgabe Des vorliegenden Unternehmens wird es daber sein müffen, die Lücken der älteren Literatur auszufüllen, und in erster Linie folde Gegenstände zu bringen, welche bis jest noch gar nicht oter bod noch nicht in genügender Form publicirt worden find. In zweiter Linie werden fich Daran and gute aftere Aufnahmen, die sich zerstreut in schwer zugänglichen Werten oder in Zeitschriften vorfinden, anzuschließen haben, nicht minder die neuerdings mit Recht so aufmertfam studirten Driginalentwürfe ber alten Meister in den Handzeichnungen - Sammtungen Alles dies zusammengenommen wird in der That ein in folder Bollständigfeit bisber nicht dagewesenes (Sesammtbild der wunderbaren Kunft jener goldenen Tage darstellen, ebenso wichtig für das wiffenschaftliche Studium wie für die moderne Pravis, namentlich wenn fich Berausgeber und Berleger Die für bas vorliegende erfte Beft fixirte Behandlungsweise der Tafeln und des Textes zur strengen Richtschnur nehmen.

Das verbesserte photolithographische Berfahren, burch welches die Tafeln hergestellt werden, ermöglicht nicht nur eine vollkommen treue Reproduktion Der Originalvorlagen, sondern es zeichnet sich auch durch Rlarheit und Reinheit der Strichwiedergabe febr bor= theilhaft aus vor dem autographischen Druck und ähnlichen Bervielfältigungsarten. Bei dem zunehmenden Berftandniß unferer jungeren Arditetten für Die Formensprache ber Renaissance und bei ihrem in erfrenlichem Bachsthum begriffenen Geschick, auch die feineren Unterschiede der Lokalschulen und Meister charakteristisch wiederzugeben, dürfen wir hoffen, daß das Wert auch in Bezug auf Stiltreue der Aufnahmen den früheren Bublifationen weit überlegen sein werde. Die Broben des ersten Bestes, 3. B. die Details aus der Gingangs= thur der Loggien Raffael's, bieten dafür die beste Gewähr, wenn man fie mit den von Boitte gezeich= neten Aufnahmen im IX. Jahrgange der "(Bewerbehalle" und mit den nicht einmal in den Berhältnissen, geschweige denn in der Detaillirung den Driginalen entsprechenden Stichen in Letaronillo's großem post= humem Werf "Le Vatican" vergleicht. — Die Dar

> Außer der wahrscheinlich unter Clemens VII. ent= standenen Loggientbiir enthätt das erste Sest noch Aufnahmen der Thüren und eines Fensterladens in der Stanza dell' Incendiv, welcher lettere namentlich in den figurlichen Theilen und in dem prächtigen Afan= thusblätterwerk wohl den Höhepunkt dieser unter Leo X. ausgeführten Arbeiten bezeichnet. Das Edmits werk, welches die Füllungen der Vorderseiten füllt, gilt bekanntlich in der Hauptsache als Arbeit des Gian Barile; "doch deutet (wie Gmelin fagt) die nicht selten zwischen den völlig gleichen Kompositionen der zusammengehörigen Thurflügel bestehende Berschie= denheit der Ausführung auf die Mitarbeiterschaft anderer, weniger geübter Bande" bin. Die perfpet= tivischen Intarsien an den Rückseiten rühren von Fra Giovanni da Berona ber.

> Bon den Mitarbeitern, deren der Prospekt Erwähnung thut, ist der Architekt F. Otto Schulze, einer der geschmackvollsten Zeichner kunstgewerblicher und architektonischer Gegenstände der jüngeren Genezation, gegenwärtig mit der Aufnahme zahlreicher Objekte sir das Gmelin'sche Wert beschäftigt. Die erste Frucht seiner Studienreise: "Marmorfüllungen vom Vogenpalast zu Benedig" bringt die demnächst erscheinende zweite Lieferung, welcher im Laufe dieses Jahres noch acht bis zehn weitere sjede mit 8 Taseln und 1 Bl. Text) folgen sollen.

Neues Stidmufter-Buch von (Buido Oppenheim. Frank furt a. M., Bertags Druderei von Gottlieb und Müller 1878. Du. Fol.

Das vorliegende, zwölf Tafeln umfaffende Buchlein unterscheider sich von den meisten in neuerer Zeit publicirten ähnlichen Werken dadurch, daß es nicht alte Muster, sondern Driginal Entwürse sür kreuzsticharbeit enthält. Die Bor lagen dürsen unseren tunstsinnigen Frauen und Mädden empschlen werden. In einigen Fallen konnte Vereinfachung der Muster nicht schaden. t.

n. Bon der dritten Auflage der Denkmäler der Runft, herausgegeben von W. Lübke und C. v. Lükow ift foeben im Berlage von Ebner & Seubert die 39. Lieferung erschienen, mit welcher dieser einzig in seiner Art daskehende Aunstatlas abschließt. Das ganze Werk liefert auf 154 Taseln gegen 2000 Einzeldarstellungen zur Geschichte der bildenden Manste. Die neue Auflage, zu welcher C. v

Luhow den Tert beforgte, ift um 37 neue Tafeln vermehrt, von benen 18 auf die Runftentwickelung ber letten zwanzig Jahre fallen Gin forafaltig gegebeitetes Erto und Runftler Regifter erleichtern Die Bequemlichfeit Des Webrauchs

x. Die Frangofiften Maler des XVIII. Jahrhunderts. Unter Diefem Separattitel ericheint bei B. Reif in Stuttgart Die britte Serie ber "Alaffifer ber Materei" in berfelben Musstattung, wie die vorhergehenden Gerien mit Lichtbruden nad Mupferftichen, ausgeführt von C. Rommel. Den be-gleitenden Tert hat Alfred von Wurgbach in Wien ubernommen, welcher bereits bei der zweiten Gerie des Wertes in ersprießlicher Weise mit beschäftigt war. Das Gange ift auf 60 Blatt berechnet, welche in Lieferungen à 2 Blatt aus: gegeben merben. Die bisher ericbienenen pier Lieferungen ftellen dem Unternehmen das gunftigfte Prognoftifum.

### Konfurrengen.

# Der Berein gur Forderung des Runftgewerbes in Braunichmeig hat den erften Preis in der fur Entwurfe von Bilderrahmen ausgeichriebenen Konfurren; dem Architeften Ernft Aleischer in Dresden, den gweiten dem Bild: hauer Ernft Bode in Wilhelmshutte, den dritten bem Bau: meister Mar Ofterloh in Braunschweig zugesprochen.

### Sammlungen und Ausstellungen.

# Mafart's Entwürse für ben Weitzug, welcher im April gu Ehren des ofterreichischen Raiferpaares in Wien ftatte finden soll, waren in den letten Wochen im Wiener Ge-meinderathssaale und dann im Aunstlerhause offentlich ausgestellt. Es sind im Gaugen 27 in Sel gematte Stiszen von etwa 2 Auß gobe und 10 Juß Lange, mit farbenprachtigen, virtues auf die Lemmand hingeschriebenen Bildern der verschiedenen Gruppen des Zuges, wie der Meister fie fich im Großen und Gangen angeordnet und toftumirt bentt. Wir feben uns in die Glanzepoche ber beutschen Renaiffance, in die Zeit Golbein's und Durer's versett; ber für Maximilian I. komponirte Triumphzug bes lestigenannten Meisters icheint Makart vorzugsweise zu seinen Mompositionen inspirirt ju haben, die ubrigens keineswegs mit antiquarischer Trene den alten Mustern folgen, jondern das Gente des modernen Runftlers in freier Entfaltung offenbaren. Gine prachtige Echaar von Berolden, Bannertragern und Trompetern eröffnet ben Bug, Reiter und Pferbe in schimmernbem Schmud; baran reihen fich bie Bruppen der vericiebenen Etande, Bunfte und Bereine, deren Aufeinanderfolge jedoch bis jest nech nicht definitiv feftgeftellt ift, die meiften mit reichverzierten Triumphwagen, dem Durer ichen Prachtwagen Maximilian's verwandt, geichmudt mit den Emblemen der betreifenden Gewerfichaften, mit allegorischen ober ber Wirklichkeit entlehnten Figuren mannigiader Urt, jo ; B. der prinfvolle Wagen der Gold: ichmiede, auf welchem Reichthum und Neberfluß thronen; der Wagen der Gartner, der von Blumen und Grudten reich umwuchert ift und inmitten ber duftenden und prangen: ben Baben der Ratur Die Gottin Glora tragt; ber Wagen ber Gifenbahnen, nicht in Geftalt einer Locomotive, sondern in höchft origineller, funftlerifcher Darftellung mit ben allegorifchen Figuren von Feuer und Waffer, die uch gartlich aneinander ichmiegen; endlich um nur biete noch gu Die glanzend ausgestattete Gruppe der Jager, an deren veritellung sich vornehmlich die hohe Aristofratie ju betheiligen gebenkt. Hachdem Die Details naber bestimmt fein werden, fommen wir im Einzelnen auf das großartige Unternehmen gurud.

B. Tüffeldorf. Unfere itadtische Gemälbegalerie hat Jahre 1878 eine fehr erfreuliche Bereicherung erfahren Ungefauit wurde ein grokes Bild "Capri" von Cowald Udenbach, und burch Bermachtnift bes in Granffurt a. M. gestorbenen Landschaftsmalers Eduard Wilhelm Bofe, eines geberenen Twieldoriers, erhielt sie dessen ganoschaft "Torre quinto in der romifden Campagna" Beiner machte ihr ein biefiger Mist, Samitatorath Dr Gerhardn, zwei Studien topie pon o A Leifung und von Emanuel Leufe aum Ge ichent, von denen besonders der Leutie sche von Werth für ims ift, weit dieser Merster, der einen so nachhaltigen Ein

fluß auf Die Entwidelung ber Duffelborfer Schule geubt hat, bisher leider noch nicht in der Galerie vertreten mar, mahrend dieselbe glücklicherweise bereits eines der schönften Bilder Leffing's aus feiner beften Beit befigt Der Beitrag aus ftabtifchen Mitteln gur Bermehrung ber Galerie foll vom nachten Acchnungsjahr ab von zwolfhundert auf zweitaujend Mark erhoht werden, mas ebenjalls bankbar aner: fannt zu werben verdient.

### Vermischte Nachrichten.

Munchener Runftlerhaus. Die bagerifche Runftstadt an Isar foll also auch ein Künftlerhaus erhalten, und zwar mit Raumen gur Musftellung größerer Runftwerte und für gefellige 3mede. Es foll nicht blos ben Runftlern, fondern auch dem Runftfreunde offen ftehen und bie Wechselwirfung zwischen den Kunftproduzirenden und den Kunftgenießenben erleichtern und fordern. - Alfo lefen wir in Munchener Lokalblättern und freuen uns, wenn das Projekt nicht blokes Projekt bleibt, was freilich einen hohen Grao von Wahr scheinlichkeit für sich hat. Daß die Runftler gern ein hub scheres und zweckmäßigeres Aneiplokal hätten, als das in ihrem Zinshaufe an der Luitpoldstraße, ist begreiflich genug. Daß aber bie herren, Die bas Brojeft ausgebadt haben und nun eifrigft vertreten, von ber Nothwendigfeit fprechen, Räume zur Ausstellung "großerer Munstwerke" zu schaffen, streift haarscharf an's Momische, benn von einem Mangel an Ausstellungstofalen selbst fur die großten Aunftwerte fann in Munchen vernünftiger Beife feine Rede fein Abgesehen von den Ausstellungsfalen des Aunstwereins, welche jest nach Ginrichtung befferen Oberlichtes allen billigen Un forderungen entsprechen, und abgesehen bavon, bag auch die neue Afademie Runftlern für diefen Zwed faum gang ver ichtoffen bleiben durfte, befitt Munchen für maßig große Musftellungen bas ben Runftlern unentgeltlich gur Berfügung ftehende Musstellungsgebaude am Konigsplat, in welchem feit mehreren Jahren mahrend bes Commers Lotal: ausstellungen der hiefigen Runftler mit Erfolg ftattfinden. Und der foioffale Glaspalast hat 1558 und 1869 großartige Runft Ausstellungen beherbergt und wird in wenigen Monaten wieder eine internationale Runftausftellung aufnehmen. Un bie Rothwendigfeit eines Rünftlerhausbaues nach biefer Seite bin durften unter folden Berhaltmifen die Borfampter beiselben mohl selber kaum glauben, mas freilich nicht bin bert, daß fie Undere baran glauben machen möchten. Und finden fie Gläubige, nun fo kann und das auch recht fein!
-- Gegen Eines aber mochten wir, gan; abgeiehen vom fanitären Standpunkt, im Ramen der Aefthetik protestiren, bagegen, baß die Unternehmer ben Norden und Nordoften bes jest mit Gartenanlagen geschmudten Marimiliansplages für den Bau in Unspruch nehmen. herr hofgartenbirettor v. Effner follte nach ihrer Erklärung damit einverftanden fein, beeilte fich aber bem mit aller Entschiedenheit zu wider fprechen. Uebrigens ware an diefer Stelle gar nicht ein mal Raum für ein Gebäube, bas, wie projektirt ift, größere als die vorhandenen Ausstellungsräume, einen großen Tang: faal ic. enthalten foll. Und bas felbst bann nicht, wenn man ben Blat gang absperren wollte. Da bas nun aber unmöglich geschehen könnte, lame noch weiter in Betracht, daß der Bau als gang freiftebend vier Fronten erhalten mußte, ein Umftand, der die Rosten gang außerordentlich erhöhen würbe. Abgeschen von einem engen Rreife, welchem bie Projettirenden das große Wort führen, findet der Gedanke bei den Künstlern wenig oder gar keinen An Rang; es scheint deshalb auch die Hoffmung auf werkthatige ergiebige Unterftutung von biefer Gette jum mindeften eine hochft fangumische.

B. Stuttgart Der fo bringend nothige Neuban ber Aunftidule, ber, wie wir in Br. 19 b Bl berichtet, bem nachft beginnen follte, hat leiber abermals eine unliebsame Bergogerung erfahren Durch den wiederholt veranderten Bauplan mar eine nochmalige Borlage beffelben, fowie ber gangen Bauangelegenheit, vor bem Bürttembergifden Ab geordnetenhause nothig geworden, obicon Ministerien und Lehrerconvent völlig einverstanden maren und eine Dehrforberung über bie früher bereits bewilligte Baufumme nicht erforberlich geworben. Die Anfertigung ber Plane und Berechmungen hatte nun aber fo lange gedauert, bag bie

Seffion der Rammer ihrem Ende entgegensah und für diefen Zwed allein nicht verlängert werden konnte. Zudem erfrankte auch noch der jum Reserenten bestimmte Abgeordnete, Brofeffor Baumgartner, und fo fonnte fein Beichtug, rejp. feine Genehmigung der Stände mehr erfolgen. Die Gestion ift am 22. Februar geschlossen und der Renbau der Runftschule damit abermals in der Ediwebe geblieben. Man hofft nun allerdings, daß die Stände im Mai wiederzusammentreten und dann sofort die Angelegenheit rasch in erwunschter Weise erledigen. Aber immerhin find einige Monate Zeit ver-loren, die schon zum Bauen hätten benutt werden können, und dann gewinnen inzwischen wieder die Bersonen und Parteien, welche überhaupt gegen den Bau fino oder doch einen andern Plat dafür durchjeten wollen oder aber noch gang andere weit aussehende Plane für die Reugestaltung der Echule hegen, Gelegenheit, ihren Ginfluß von Reuem get tend zu machen. Die nochmalige Berzogerung ist deshalb in jeder Begiehung gu beflagen.

B. Iwan Niwajowsky, der beruhmte ruffiiche Marine maler, hielt fich fürzlich einige Wochen in Stuttgart auf, wo er mehrere feiner Gemalde im Mufeum der bildenden Runft ausstellte, von denen das größte und werthvollste, ein Motiv von der Rordfee, von der Konigin Elga erworben und der Württembergischen Staatsgalerie jum Geschenf gemacht wurde. Dies muß um so mehr Freude erregen, als die Marinemalerei darin bisher nur durch die beiden Bilder von Gudin und Tieffenhausen vertreten war. ben andern zehn Gemälden Mimasowsty's gelangten mehrere durch Stuttgarter Runftfreunde zum Ankauf. Sie schildern theils die ruhige oder bewegte Flut des Meeres, theils Ansichten von Petersburg, Konstantinopel, der Krim, des Orients oder Italiens und zeichnen sich sammtlich durch meisterhafte Behandlung von Luft und Wasser und eine fast blendende Lichtwirfung aus.

Anfauf der Gafa Bartholdy fur das deutsche Reich. Dem Etat für das deutsche Auswärtige Amt fur das Sahr 1879-1880 ift eine Denkschrift beigegeben, die namentlich das Interesse unserer Münstlerfreise erregen wird. Es hanbelt sich um den Anfauf und den Ausbau der Cafa Bartholdy oder Zuccari in Rom und zwar zu dem Zwecke, um einen langgehegten Wunsch der deutschen Runftlerichaft in Rom, einen Dauernden Mittelpunkt für die Studien und das Berufsleben der beutschen Künstler zu gewinnen, in Erfüllung gehen zu laffen. Gegenwärtig ist das deutsche Runftleben in Rom dadurch einer doppelten Gefahr ausgesett, daß der Aufenthalt daselbst durch die Kostspieligten und Unerquicklichkeit des Arbeitens mehr und mehr unsern Künstlern verleidet wird, oder daß dieselben, da sie sich keine Ateliers schaffen können, unter Entwöhnung von ernster Arbeit im höheren Stile und ohne Uebung in größeren Entwürfen sich mit kleinen Studien und der Malerei von Modellen oder Beduten begnügen. Aus diefen Grunden er scheint es ber beutschen Reichsregierung gerechtfertigt, auf Unterstützung ber beutschen Runttlerschaft in Rom Bedacht zu nehmen und ein den Runftfrudien und den Runftintereffen gewidmetes Inftitut in Rom zu begründen. Es foll nun zu diesem Behufe die sogenannte Caja Bartholdy auf dem Monte Pincio in Rom, Cigenthum der Jamilie Zuccari, angekauft und eingerichtet werden; man will darin 17 Ateliers und eine Anzahl Wohnzimmer einrichten. Gur den Ankauf bes Hauses find 300,000 Lire und für den Umbau 112,500 Lire, alfo im Gangen 325,000 Mart erforderlich.

Berliner Ruhmeshalle. Die Ausschmuttung des großen mit Glas gedecten hofes der Berliner Ruhmeshalle mit Bildhauerarbeiten ift dem Brof. Reinhold Begas über: tragen. Dieselbe wird in zwei mächtigen, Hellebardiere aus der Zeit Friedrich's I. darstellenden Marmorfiguren, die am Fuß der Treppe ihren Plat erhalten, und aus zwei Sandfteinreliefs beftehen.

#### Dom Kunstmarkt.

Die Gemäldesammlung des herrn Georg Stange in Lübeck scheint nach dem uns vorliegenden, mit einer Anzahl von Lichtbrucken ausgestatteten Kataloge, eine der interessantesten und werthvolltren zu sein, welche seit langerer Zeit bei J. M. Heberle in Köln unter den dammer gekommen.

Die überwiegende Angahl ber Bilder, im Gangen 123 Rum: mern, gehören der niederlandischen Schule des 17. hunderts an und neben Sternen erfter Größe mie 3. und Runsdael, Teniers, Pieter de Hoogh zc. erscheinen eine große Ungahl von Ramen minder gefuchter, immerhin aber ichr beachtenswerther und tuchtiger Meister wie Dirt Sals Sondius, Boelemburg, Suchtenburg 2c. Die meisten Er werbungen hat der gegenwärtige Besitzer in England gemacht und ist, nach der Bersicherung des Auftionators, bei seinen Unfäufen ebensowohl von Glud begleitet, wie von feinem eigenen guten Blide geleitet worden.

Auf der Lepte'fchen Auftion, Berlin 4. u. 5. Gebruar, wurden u. A. folgende Breife erzielt: Gur Andr. Achenbach, Landschaft mit Waffer und Staffage, 4500 Mf.; Dow. Achen bach, Italienische Landschaft mit Blid auf ben Befun, 2805 Mt.; Scherres, Officeftrand bei Gemitter, 1980 Mt.; Brendel, Schafftall 2976 Mt.; eine Landschaft von Ch. Hoguet, 2028 Mf.

Barifer Runftauftionen. Bir notiren einige intereffante Preise, die auf den letten Pariser Auftionen erzielt murden. Cammlung Langlart: "Der Windftoß" von Baul Botter 33,000 Fres.; "Stragenprospett einer hollandischen Stadt" von Ban van der Benden und Adriaen van de Belde 2560 Fres.; "Aubige See" von Willem van de Belde 4850 Fres. 2. Sammlung eines Anonymus in Remyorf und Sammlung Hermann: "Landschaft mit Eichen" von A. Achendach 1520 Fres.; "Bolf seine Beute verthetoigend" von Brascassat 15,000 Fres.; "Der Jahrmann" von Corot 16,205 Fres.; "Der Teich von Ville d'Auran" von demfelben 5200 Fres.; "Tiger und Schlange" von Eugen Delacroir 7000 Fres.; "Der Liebesgarten" von Diaz 2900 Fres.: "Schaaiheerde" von Dupre 6650 Fres.; "Die Predigt" von Leps 9000 Fres.; "Landsfrecht" von Meisfonier 25,000 Fres.; "Feuersbrunft" von Schrener 13,600 Fres.; "Ochsen vor dem Pfluge" von Tronon 17,800 Fres.; "Beidende Kühe" von demfelben 19,000 Fres. 3. Samm-lung Saucede: "Die Fahnenwacht" von Protais 5800 Fres.; "Das Frühftuck im Walde" von Marilhat 4400 Fres., eine Zeichnung von demfelben "Rubier auf dem Marsche" 1620 Fres.

#### Zeitschriften.

The Academy. No. 355.

China and Japan at the Burlington fine arts club, von C. Monkhouse.

Christliches Kunstblatt. No. 3.

Die LH. Ausstellung der Königl. Akademie der Künste zu
Berlin 1875. — Die Kirche zu Marienhave, von Pastor Bühler. Mit Abbild.)

Kunst und Gewerbe. No. 12.

Das "Conservatoire des arts et métiers" in Paris. — Von der Pariser Ausstellung: die Möbel. — Abbildung: Entwürfe zu Schlüsseln nach Stichen von J. A. Ducerceau (16. Jahrh.)

Meisterwerke der Holzschneidekunst. No. 1.

Die beiden Freundinnen, von H. Makart. — Die Ruinen von Athen, von A. Rieger. — Christus erweckt des Jahrus Töchterlein vom Tode, von G. Max. — Die Löwenbraut, von G. Max. — Während des Gebetläutens im Klosterstübelen, von E. Grützner. — Dame mit spielendem Kätzchen, von K. Wijnenberg.

The Portfolio. No. 111.

H. Herkomer: Words of comfort, von H. Corkran. (Mit Abbild.) — Oxford, The Renaissance and the Reformation, von A. Lang. (Mit Abbild.) — John Crome, von M. M. Harton — Examples of modern domestic architecture, von Management of Management (Mit Abbild.) Heaton. — Examples of modern domestic architecture, von J. J. Stevenson. Mit Abbild.) Fishing boots, etched by G. Straton Ferrier.

Deutsche Bauzeitung. No. 16 u. 17.

Die Alterthümer von Mykenae - Studien zur Frage nach dem Ursprunge der Gothik.

Beiträge zur Kunstgeschichte. 2 Heft.

Die altdeutschen Bilder im Leipziger Museum und Goethe's angeblicher Aufsatz über sie. — Archivalische Beiträge zur Geschichte der Malerei in Leipzig vom 15-17. Jahrh. — Leipziger Maler-Ordnung von 1516 und 1577. Von G. Wustmann.

### Berichtigung.

Runitausitelluna

## der Königl. Akademie der bildenden Künste zu Dresden.

Die diesjährige Ausstellung von Originalwerken der bildenden Künste wird

> am 15. Mai eröffnet und am 15. Juli gefchloffen

merben

Die auszustellenden Runftwerte find



### längstens am 26. April 3

emantierern

Rach dem 26. April eingehende Sendungen werden nicht burch die Erpedition dieses Blattes.

Das Nähere enthält das Regulativ, welches auf frankirten Antrag von der Ausfiellungs Commiffion unentgeltlich überfendet wird.

Die Aufforderung zur Beschickung der Ausstellung giebt nur dann Anspruch auf Grachtbefrenung nam Maggabe Des Megulativs, wenn Diefelbe ipeziell fur Die Musitellung des laufenden Sahres erfolgt ift.

Dresden, am 24 Gebruar 1879. Die Unsftellungs-Commiffion.

### EINLADUNG

zur Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1879. Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Constanz 4. Mai; vone 20. April lijs Zürich Juni; 11. Mai Winterthur 15. Juni 30. Juni : Glarus ti. Juli 20. Juli; St. Gallen 27. Juli August; 17 24. August Schaffhausen September: Basel 11. September 6. October.

Die Einsendungen sind bis spätestens am 15. April an das Comité der schweizerischen Kunstausstellung in Constanz zu adressiren und es muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden und es werden dieselben noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemälden durch Private und Vereine, alljahrlich noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunstwerke verwendet wird. Die Verfügung darüber steht für das Jahr 1879 dem Kunstverein St. Gallen zu.

Bedingungen siehe Kunstchronik No. 14.

### Kunst-Auktion

von C. J. Wawra's Kunsthandlung in Wien.

Soeben erschien der Katalog der kostbaren und überaus reichen Aupferstich-Sammlung Sr Excellenz des Herrn Grafen Franz von Enzenberg. Versteigerung Montag den 17. März und folgende Tage im Künstlerhause zu Wien.

Illustrirte Kataloge (soweit der Vorrath reicht) à Mark 10. - Nichtillustrirte Kataloge gratis und franko.

### Kölner Gemälde-Auktion.

Die Gemalde-Sammlung des Herrn

Georg Stange in Lübeck

kommt am 20 u. 21 März durch den Unterzeichneten in Köln zur Ver-41 (111111) Die elbe enthalt ausgezeichnete Original-Arbeiten älterer Meister in vorzüglichen Qualitäten. 123 Nummern Der mit 19 Photo-Lithographien illustrirte Katalog ist zu haben

J. M. Heberle (H. Lempertz's Söhne) in Köln.

Antiquar Rerter in Ulm offerirt:

1 Zeitidrift f. bild. Kunft. Mit Kunft dronit Bd. l- XII. Eleg felwarz Halbiranz. Bande brofchirt.) Brachtvolles, mieneues, gang completes Erem plar, zu 200 M.

daff. Wert. Bo. 1-XII. (6 Bbe. Siblinmd., 6 Bbe. brofchirt.) Gutes 1 daff. Exemplar, gang complet zu 260 M.

Bu verfaufen. Zeitichrift für bildende Runft 1866-77. Band 1-VII in Eriginalband, Band VIII -XI ungebunden - beides tadellos erhalten. Preis fl. 120. C. B. - Adresse

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

POPULÄRE

# AESTHETIK

Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Fünfte vermehrten verbesserte Auflage,

Mit Illustrationen.

gr. 8, br. 9 Mark 50 Pf.; geb. 11 Mark

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst.

Von

Moriz Thausing.

Prof. an der k. k. Universität und Direktor der Albertina in Wien.

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-5. broch 22 M; eleg. geb. in Calico 25 M; in echtem Pergament oder rothem Saftian 30 M

### GESCHICHTE

der deutschen Kunst im Elsass.

Dr. Alfred Woltmann,

Professor an der k. k. Universität in Prag.

Mit 74 Illustrationen in Holeschnitt.

gr. Lex.-8.

Preis 10 M., in Halbfrz. geb. 12,50 M.

### SCHLOSS STERN

bei Prag.

Nach Originalaufnahmen herausgegeb. von Ph. Baum.

Autographirt von demselben und

M. Hans.

40 Tafeln. gr. Fol. cart 16 Mark.

(Separatabdruck aus "Italienische Renaissance" auf grösserem Format )

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Bertegere E. A Bermann. - Drud von Sunderiftund & Bries in Leipzig.

14. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. C von Engow (Wien, Chere fianungaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Ceipzia zu richten.

20. März



#### Inferate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petit zeile werden von jeder Buch u. Kunstbandlung angenommen.

1879.

### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Tage, für die Abonnenten der "Zeltschrift für bildende Kunst" gratis, für sich allein bezogen fostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichinchen Postanstalten.

Inhalt. Die Bestauration des Senatssaales im Kölner Rathbausthurm. (Schluß.) — Korrespondenz: Newspork. fr. Eippmann, Heich nungen alter Meister. — Michael Echter & Antonio Cantardini & — Die Möbelsammlung des Deutschen Gewerbe Museums, Franz Lenbach's Porträt des Grafen Moltfe, Kotterdam Kunstausstellung. — Die Henzelschen Statuen, Proceh der Erkasserin Eugenie gegen den Staat. — Teitschriften. Unktions-Kataloge. — Injerate

### Die Restauration des Senatssaales im Kölner Rathhausthurm.

(Schluß.)

Richt minder unglücklich ist Die neue Berglasung ausgefallen. Während die unteren Fenfterflügel der Biertheilung mit Butenscheibehen in einer äußerst grell wirkenden rothen Einfassung versehen sind, tragen die oberen gothische Schilde, in denen außer den Reichsund Stadtwappen diejenigen von vierzehn Geschlechtern figuriren, aus denen hervorragende Bürgermeister der Reichsstadt im 15. und 16. Jahrhundert hervorgingen. Mit diefer strengen, der gothischen Struttur Des Thurmes entsprechenden Schildform steht nun leider Die Zeichnung der in letteren Wappen vorkommenden Embleme, welche der viel fpateren, energielofen Schablone eines Wappen= buches von 1686 entlehnt sind, in schreiendem Wider= spruch, während gerade bei dieser historischen Illustra= tion des Saales eine Bermittelung der in demfelben vertretenen Zeitperioden durch eine martante Stili= sirung der Schilde und des Helmschmuckes der auf= einanderfolgenden "Regierenden" ebenso naheliegend wie geboten war. Böllig unverständlich aber wird die mit diesem Fensterschmucke beabsichtigte Verherr= lichung der um das Kölnische Gemeindewesen verdientesten Geschlechter dadurch, daß bei den einzelnen Wappen, welche als solche doch keinen Anspruch auf allgemeineres Befanntsein machen können, die Ramen der Träger fehlen. Die Arbeiten an der Decke haben sich bis jett auf die Herstellung der stellenweise beschä= digten Kaffetten-Einfassungen beschränkt. Die Haupt aufgabe aber bleibt noch zu lösen übrig. Bebe ber

beiden Plasond=Abtheilungen besteht nämlich aus drei Ornamentreihen, welche von prosilirten Leisten im Bierpaß und anderen Figurationen umgeben und stellenweise durch Rosetten und Mascarons mit einem herabhängenden Zapfen in Traubenform belebt werden. In den beiden äußeren dieser Druamentreiben wechseln in reliefirter Behandlung farbig abgetonte Porträt= Medaillons römischer Kaiser mit rechtedigen Feldern in Walzwerkschmuck. Die mittlere Reihe jeder Abthei= lung jedoch zeigt flache Felder - jedesmal zwei runde mit einem mittleren Dval, — welche nur mit einer plastischen Einfassung umgeben, im Uebrigen aber leer find und jedenfalls früher mit Wappen ausgemalt waren, die man in der Franzosenzeit übertüncht hat. Es sprechen hiersur sowohl der Umstand, daß sich auch nicht die Spur einer plastischen Dekorirung aus früherer Zeit dort vorfindet, als auch die weiteren Merkmale, daß diefelben Flachselder sich als Mittelreihe auf jedem Plafond-Abschnitt wiederholen, und daß sie jene re liefirte Einfassung tragen, welche bei den Runden in einem in die Fläche hineingeschobenen Kranze, bei den Ovalen in einem den Rand umgebenden Perlstabe be= steht und offenbar den Zweck hatte, die innere Malerei wirksam abzuschließen. Die Zeichnungen für die Wiederbelebung dieser Felder liegen noch nicht vor. Es muß aber, soll nicht auch hier die Disharmonie des Modernen Blat greifen, erwartet werden, daß, da gerade diese Felder die ganze Decken=Ausschmückung zum Abschluß bringen, man sich vorher die Ueberzeugung verschaffe, ob der in denselben anzubringende Wappenschmuck sich auch genau in den Stilformen und in der Farbengebung den vorbandenen Motiven an

foliege. Eine beionders beifte Angabe bleibt dann noch immer bie barmonische Abtonung Des Plajonds unter möglichiter Beibebaltung ber in ben Relieffelbern angelegten alten Gold und Farbennufferung. reiche Charafter ber in bem Gaale vertretenen Belgintariien - eines im Jahre 1603 vollendeten Wertes bes Rölnischen Runftrechelere Meldior von Rheibt fündigt fich ichen von außen in den auf das wunder= vollite mit Ginniprücken und Blumen : Ornamenten versebenen, etwa 11, m. starten Tburlaibungen an. Die nach bem Gaale führende Thur nebft beren innerer Umrahmung ift benn auch sewehl in ihrem monumentalen Aufbau als in ihren einzelnen Gliederungen, Rompartimenten, Zwischenfäßen und Nischen, bei benen fich bie schwungvollsten figurtiden Darftellungen mit ben eleganteffen Druamentmotiven begegnen und in Fladvarbeit und plastischer Technik abwechseln, geradezu ein Meisterwerk der Holzbetleidungstunft der Renaissance. In gleicher, wenn auch einfacherer, Ausstattung find bie langs ben Wänden hinlaufenden Gigbante gehalten. Dieselben erheben sich auf einem 8 Boll hoben, mit einer markuettirten Borderfeite versehenen Podium, über welchem der in eingelegten Füllungen mit Lisenen durch= fette Trittstoß ber Sigbant eine zweite Ornament= Etage bilbet. Lehnen tragen die Bante nicht, weil, wie ichen früher bemertt, Wandteppiche bis zu den Gigen berniederbingen. In Ermangelung Dieses Edmudes wirken die nur durch vier höher hinaufgebende feitliche Ropfiffide an der West Dft und Gudwand abge= ichloffenen Banke etwas febr nüchtern. Es könnte daher nur als eine höchst zwedmäßige und durchaus ffilgerechte Berbefferung betrachtet werden, wenn, wie äußerem Bernehmen nach beabsichtigt wird, die Border= feite des Pediums, welche wegen der Bestimmung des letteren zur Aufnahme ber Warmwafferleitungerobren obnebin einer eifernen Grillage weichen muß, als Trittftog für die Sigbant unter entipredender Erbebung hinaufrückte und die dadurch verfügbar werdende zweite Intarsienwand als Rücklehne hinter die Gigbank trate. Genau mit einer folden Bebne verleben finden wir nämlich auf den mehrgedachten alten Rupferstichen eine zweite, mit den feitlichen Wandbanten parallellaufende Reibe in den Zaal vorgeschobener Zeditien, welche letter nicht mehr auf une gefommen fint. Richt minder wirhungsvoll würde es uns ericbeinen, wenn an Der Nordfeite bes Saales, wo nach ben Rupferftichen 3u beiben Seiten unter bem, ben mittleren Fenfter= pfeiler einnehmenden, Chriftusbilde von 3oh. 3ak. Econt jon die regierenden Burgermeifter ibre Gipe batten, vor jedem ber letteren bas Bedium um 1, m. im Quabrat vorgeschoben wirde, wosern man nicht uberhaurt vorziehen fellte, burch Bieberanbringung jenes noch im Museum befindlichen Bilbes an feiner

friiberen Stelle, Die Lamalige Einrichtung im Gangen wiederherzustellen. Go bereitwillig wir aber vorhin eine durch die Umwechslung der Intarfienfriese bezweckte Anbringung von Rücklehnen an ben Gedilien als eine weientliche, überaus fitivoll wirtende Berbefferung anerkannt haben, fo entschieden muffen wir uns gegen eine Moderniffrung aussprechen, welche auch an biefer Täjelung verübt werden fell. Bon ben vorgedachten Ropiwänden, welche die Gigbante an ben Enden flantiren und früber, wie noch an ber Dede des Gefimfes erkennbar ift, geschnitte Auffäte trugen, fehlt nämlich eine, welche im Stile und Ginne ber vorhandenen neu hergestellt werden foll. Die letteren zeigen nun ihre Zusammengehörigkeit baburch an, baß auf je zweien die Diosturen ber Mölnischen Belben tegende, Marsilius und Ngrippa, unter einer Bogen= stellung angebracht sind, in beren Zwickeln liegende Frauengestalten mit den Attributen der vier Elemente sich befinden. Die britte Kopiwand stellt unter einer in ihren Flächen ähnlich belebten Arfade ben Kölnischen Bauer und die Jungfrau dar, mahrend rechts und links über dem Bogen Sommer und Berbst aus dem Entlus ter Bier Sabreszeiten perfenificirt fint. Bei dem in den zuerst beschriebenen Komplementstücken er tennbaren innigen Zusammenbange gwischen ben Sauptfiguren und den allegorischen Bestalten hatte die Dar stellung auf der dritten Ropfwand den striftenen An halt für die Erfindung der vierten abgeben und dem nach jedenfalls dazu führen münen, daß, wie bei jener, ie auch bier zwei Hauptperfonen im Begenielde, in ben Zwideln aber die beiden forrespondirenden allegorischen Figuren vorgesehen wurden. Statt beffen finden wir auf der bereits in Arbeit gegebenen Zeichnung für Die vierte Ropiwant nur eine figur im Bauptbegenselbe, und zwar wiederum eine Daritellung des Kölnischen Bauern, und in den Zwideln zwei unsagbar steife, in einer Art Empiregewandung brapirte ibmbolische Figuren, welche, jeder Busammengehörigkeit mit den auf der Gegenwand verbaudenen spottent, ale Attri bute eine Locomotive und ben Telegraphenblig fübren, mit einem Werte abo bem Erganzungewerte Die unberechtigte Gignatur ber Reuzeit aufdrücken.

Heffentlich wirt es nur dieler Kingerzeige be bürsen, um die Restauration des Senatssaales in andere Bahnen zu leuten. Mehrkeiten find dazu gar nicht ersorderlich; in den Grenzen der bewilligten Aredite tarkt uch das Ergänzungswerf würdig und im Weiste der uns überkemmenen Reite durchführen. Gegen das jesige Verfahren aber appelliren wir an die Einsicht der städtischen Behörden mit dem Mahnruse: Videant consules!

### Korrefpondens.

News Nort, im Jebruar 1879.

Der Druck, welcher in Folge des geschäftlichen Stillstandes fich allerwärts mehr oder weniger fühlbar macht, wird felbstverftändlich auch hier in einem gewissen Mage empfunden. Die Kunstliebhaber faufen nicht mehr nach einem jo großartigen Magitab wie vor einigen Jahren, man flagt über die niedrigen Preife, welche bei den Gemäldeauftionen geboten werden; dennoch fehlt es nie an Käufern, und zuletzt kommen doch Summen dabei heraus, welche bei bem hier geringeren Werthe des Geldes freilich nicht so viel bedeuten, wie es in Deutschland der Nall sein würde, allein immer noch einen ziemlich ergiebigen Markt anzeigen. Eine der letten bemerkenswerthen Auktionen war die von der Artists Fund Society alljährlich veranstaltete, wezu die Mitglieder ein oder mehrere Bilder beitragen, deren Ertrag dem Fonds zu gute fommt. Acht und neunzig Bilder waren beigesteuert, und wenn die Künstler bei dieser Gelegenheit auch nicht gerade ihre größeren Leiftungen einzuschiden pflegen, fo gewährt Die Camm lung doch in Erwartung der großen akademischen Aus= stellung einen Blick auf die verschiedenen Richtungen in der amerikanischen Runstwelt, zumal da sowohl die ältere, akademische, par excellence amerikanische, so wie die neuere, den europäischen Borbildern noch ftrebende Schule bier ihre Bertreter finden. Wie immer, herrschte die Landschaft vor; frisches Waldesgrün, stim= mungsvolle Dämmerung, die fonnige Farbenpracht des amerikanischen Berbstes und das (Brau des einbrechenden Winters waren von T. A. Richards, David Johnson, Somer Martin, C. S. Miller, Whittredge, den beiden Giffords, Sontag, Shurtleff, Buechsel und A. Parton ausprechend dargestellt. Castman Johnson, 3. G. Brown, 5. S. Moore und Thomas Hicks batten einige artige Genrevilder ausgestellt, Tait und W. H. Beard ein paar ihrer beliebten Thierbilder, de Haas und Quartley Seeftiiche, so bag es feineswegs an Mannigfaltigkeit fehlte. Die besondere Gunft des Publifums wurde einem Bild von S. 3. Gun zu Theil. Es ftellt ein junges Mädden dar, das der Rückkehr des ausgegangenen Schiffers angstvoll am Ufersrande barrt, und ist gut ausgeführt, aber etwas anspruchsvoll, mit einem fentimentalen Anhauch. George Boughton, der schon feit vielen Jahren in England lebt, hat wie gewöhnlich, auch diesmal feinen Beitrag herübergefandt, aber das fleine flüchtig gemalte Bild: "Der Garten der Wittwe", mit zwei steifen Figurchen in schwarzem Umriß, liefert eber eine Illustration seiner Mängel als seiner Borzüge.

In der Schaus'schen Galerie ist ein großes sigu= renreiches Bitd von Edwin Blasbfield ausgestellt, auf das die Ausmerksamkeit des Pute' us mehrkach durch die Tagespresse getenkt wurde. Immodus als Herstules verläßt mit seinen Begleitern, welche die Siegespreise tragen, das Colosseum. Der Künstler ist ein Schüler Gerome's und hat sich eine achtungswerthe Technik angeeignet, aber das ist einstweilen auch alles. Die Gestalten sind steis und teblos, und anstatt wie die Werke seines Lebrers und Vorbildes den Beschauer in die Situation zu versesen, ihm Wesen und Sitten der alten Kömer zu vergegenwärtigen, machen sie den Eindruck von Kostümbildern.

Die permanente Ausstellung in der Knoedler'schen Galerie ist gegenwärtig ausnehmend reich und an= giehend. Anerkannte Größen und aufgebende Sterne, Franzosen, Deutsche, Italiener, Spanier, Niederländer und auch einige Amerikaner sind in bunter Reihe ver= einigt. Ein spinnendes Bauermädchen von Jules Breton ift ein Meisterwert, unwidersteblich anziehend und unvergeslich. Es bildet den Mittelpunkt der Aus= ftellung, dem sich Karl VI. und Odetta beim Karten= spiel von Merte, zwei schöne Corot's, ein Madchentopf von Gabriel Max, Pferde von Gérome und Schreper, Landschaften von Daubigny, Jules Dupré und Bolt anreihen. Boughton begegnet man in einem an= ziehenden Genrebilde. Ein junges Mädchen, das seine Erziehung im Rtofter erbatten, steht im Begriff, in's elterliche Saus zurüchzukehren. Gine alte Ronne giebt ihr das Geleit durch den Garten und theilt augen= scheinlich zum Schluß noch weisen Rath und mütter= liche Warnungen aus, während unter den Bäumen, etwas nach binten, ein junger Mann — ob Bruder, Better oder ein untergeordneter Bote der Eltern, ift nicht ganz klar — gleichsam den Uebergang in die schöne Welt vermittelt, die draußen ihrer harrt. Eine absichtliche alterthümelnde, Steifheit in der Haltung und Stellung der Figuren läßt sich freilich nicht ab= leugnen, aber tropden sind sie voll Leben und Cha= ratter und ergählen ihre Geschichte selber. Bon 3. G. Brown, dem beliebten Kindermaler, find zwei Dar= stellungen aus dem Strafenleben zu erwähnen. Auf dem größeren sehen wir eine Schaar rothbädiger, von Leben und Luft strahlender Gamins, Strafenkehrer und Stiefelputer von Rem-Port "große Parade" fpielen. Die aufgerichteten Kehrbefen muffen dabei als Gewehre, eine verbogene alte Blechbüchse als Standarte, Gerten als Degen und ein Wichskasten als Trommel dienen. Das Bild athmet einen gefunden, heitern Realismus, und man wird nur durch die gang gerade Wand gestört, welche den Hintergrund bildet und in der Perspektive so mangelhaft ist, daß sie gar nicht zurücktritt. Die Figuren, welche ebenfalls in gerader Reihe ftehen, sehen in Folge bavon aus, als wenn sie darauf geleimt wären. Das andere Bild führt gleichfalls ben New= ?orfer

Etragenjungen vor, der einen Apfelstand wahrent der augenblicktichen Abweienheit des Eigenthumers, welcher wahrscheinlich zum Mittagessen gegangen ist, bewacht und mit bedriem Bebagen in einen Apiel beißt. Freilich sieht diesen Bitern die vollendete Technit der deutschen und iranzösischen Maler, aber trop mancher Mängel ziehen sie mit ihrem gesunden Humer immer ungleich mehr an, als die noch vor ein paar Jahren is bestiebten eteganten Jimmer mit prachtig gemalten Mösbeln und Tamen in unübertrefstich wiedergegebenen Stossen, bei denen man sich mit dem besten Willen nichts auf der Welt denken sann.

Ber Rurgem fam eine Sammlung von 160 Bil= dern, ebenfalls bas Eigenthum des Baufes Anoedler, jum Berfauf Auch bier fehlte es nicht an Bilbern bervorragender europäischer Künstler, darunter Toulmouche, Leffel, Lambinet, Bibert, Mever von Bremen, Boly und Edvever; meistentheils jedoch waren es nicht ge= rade ibre bedeutenderen Werte. Augerdem bot eine reiche Auswahl angiebender Leiftungen jüngerer, bier noch weniger befannter Maler, besonders Italiener, Epanier und Grangofen, ben Liebhabern Gelegenheit ju tobnenden Erwerbungen. Es ging bei der Berfteigerung benn auch febr lebbaft ber, und bie Eummen, welche geboten wurden, übertrafen jede Erwartung. Den bochiten Breis, 1500 Dollars, brachte ein Bild von Mener von Bremen: "Die gut gelernte Leftion". Darauf folgten "Beduinen ju Pferde" von Edbrever und "Munitgegenstände aus bem Bondoir ber Ronigin Marie Antoinette", von dem hier überaus beliebten Desgoife, welche jedes für 1475 Pollare verlauft wurden; ferner ein fleines Rabinetstück von Bibert: "Der Kardinal und der Depeschenträger" für 1020 Tollars und "Der faule Lebrjunge" von Muntaciv für 900 Dellars.

Die American Water Colour Society halt gegen= wartig ihre zwolfte jabrliche Ausstellung in ben Galen ber Academy of Design. Der Ratalog enthält 595 Rummern und bezeichnet einen Fortidritt in Bezug auf Einrichtung und Anordnung. Fast alle bedeutenderen hiesigen Rünftler sind vertreten, und man findet eine külle wohlgelungener, ansprechender Landschaften und Genrebilder von Sburtleff, R. Swain Giffort, Thomas Mieran, Ricell, C. Pariens, Maprath, Batter Satterly, Chirlam, Bnant, Brufeman van Elten, Reinhart, 2 25. Wood, Caton, Chafe, henry Marrer, Pranifimt. n. Gartain und Walter Brown. And ein paar eurorande Beribmtbeiten baben fich eingefunden. Dunnter eine Elizze von Fortung, eine Karneval fiene in Benedig, fin welche 1000 Tellare geforbert mercen, und ein prachtiger frangonicher hufen mit Port von Detaille, ber gu 750 8 angesetzt in Auch ein Fair ideine Bilter im Befit bes herrn Abere fint

ausgestellt, von tenen besonders ein Hojnarr mit zwei anderen Gestalten von Simoni und eine Benezianerin von Tosano bemerkenswerth. Selbstwerständlich seblt es auch nicht am Mittelmaßigen und Schlechten; Winstow Homer allein bat die Ausstellung mit neun und zwanzig Bildern bedacht, grotessen, wenn auch nicht leblosen Gestalten in hintergrundlosen Landschäffigster Aussührung. Plumenstücke sindet man in allen Schattirungen und Abstufungen vom Tadellosen bis zum naivsten Dilettantismus. Der illustrirte Katalog giebt in 62 Holzschnitten ein Mesmento an die Ausstellung.

#### Kunstliteratur.

Zeichnungen alter Meister im Rupjersticktabinet ber föniglichen Muscen zu Berlin. Herausgegeben von Friedrich Lippmann. In Lichtbruck vervielfältigt von Albert Frisch. Berlin, Berlag von A. Frisch. Fol. Erste Lieferung.

Eine Reihe glüdlicher Erwerbungen, unter benen besonders die der Hausmann'schen, Suermondt'schen und Posonni Sulletichen Cammlung bervorzuheben find, haben ben Schat ber Handzeichnungen, welchen Das fonigliche Rupferstichkabinet ju Berlin beberbergt, allmablich fo vergrößert und in feinem Berthe erhöht, daß sich die Berliner Sammlung, namentlich in Bezug auf die beutschen und niederländischen Schulen, ber bes Britischen Museums, Des Louvre und ber Albertina fast ebenbürtig an Die Geite stellen tann. Die Bauptblätter diefer Cammlungen und fast aller übrigen Europa's find durch ben Photographen Braun in getreuen Reproduktionen der gelehrten Forschung juganglich gemacht. Es ift überfluffig bier zu wieder= holen, von wie großem Einfluß diese Reproduttionen, welche das Material zu bodwichtigen, vergleichenden Studien geliefert haben, auf die Forderung funstwiffen= schaftlicher Arbeiten gewesen find und noch find. die Berliner Sammlung mar in diesem weitschichtigen Material noch unvertreten. Jest foll auch Diefe Lude ausgefüllt werben. Der erste Schritt bazu ist burch obige Publikation geschehen, von welcher die erste, 25 Blatt enthaltende, Lieferung ausgegeben worden ift. Das gange Unternehmen ift auf feche folder Lieferungen Der Preis weicht nicht von dem der Braun'schen Photographicen ab; aber die Reproduktion burch ben lichternet, welche ben fterenben (Man; per meidet, erhöht den Werth und die Durchsichtigkeit bee einzelnen Blattes. And bat fich A. Frisch bennibt, ben Driginalen in Farbe und Jon naber ju fommen, als es Braun gelungen ift. Ramentlich hat er große Sorgfalt auf die Behandlung bes leeren Bintergrundes verwendet, ber bei ben getonten Blättern Braun's ge

wöhnlich denselben Ton bekommen hat wie die Zeich- unng. Es liegt in der Absicht Frisch's, einige Blätter der sotgenden Lieserungen auch mehrfarbig zu reproduciren.

Die 25 ersten Blätter enthalten bauptfächlich Zeichnungen ber beutschen und niederländischen Schule, darunter allein acht Blätter von Dürer, alle aus der Posonni=Sammlung, das Bildnig bes Engländers von Holbein aus der Sammlung Suermondt, welches bereits in der "Zeitschrift" publicirt worden ist, das Innere eines Hofes, eine meisterliche Sepiazeichnung des Delfter van der Meer, eine Röthelzeichnung von Rembrandt, einen Oftade, n. a. m. Die italienische Schule ift nur durch zwei Blätter vertreten, den Ropf eines alten bärtigen Mannes von Lorenzo Cofta und das Studium zu einer männlichen Figur, welches angeblich von Giorgione herrühren foll. Letteres Blatt hätte ohne Schaben fortbleiben fonnen. Abgeseben davon, daß es dem Herausgeber ziemtich schwer werden dürfte, den Beweis für dessen Authenticität zu führen, ist sein absoluter Werth ein höchst geringer. Im Uebrigen wird man die Wahl der reproducirten Blätter nur gutheißen tonnen. Ein erläuternder Text foll der Schluftlieferung beigegeben werden. A. R.

### Metrolog.

Michael Echter  $\dagger$ . Am 4. Februar schied in Münschen einer der geachtetsten und liebenswürdigsten Künstler nach langen schweren Leiden aus dem Leben: der Hitorienmater und Prosessor an der tgl. Kunstgewerbeschule daselbst, Michael Echter.

Er war in München am 5. März 1812 geboren und der Sohn eines beim kgl. Hofbauamte beschäftigten Tischlers. Rachdem der Knabe die Volköschuse hinter sich gebracht, sand er zwiesache Beschäftigung: daheim in kleinen häuslichen Arbeiten, wie das bei armen Familien üblich, und daneben in der St. Michaels Hofftirche als Singknabe, wozu ihn eine gute Stimme und die in der Volksschuse erlangte Ausbildung dersselben besähigte.

Bierzehn Jahre alt, trat Echter in die damals mit der Kunftakademie verbundene Borfchule und ge= nog dort den Unterricht von Seidel, dann von Beinrich Heß, Clemens Zimmermann und zulett von Julius Schnorr von Carolsfeld. Erst sechs Jahre später versuchte sich der Kunstschüler in selbständigen Kompositionen. Das war damals der gewöhnliche Berlauf der Dinge; die fünstlerische Ausbildung wurde noch nicht mit Dampf betrieben. Er faß im Jahre 1835 — in Olivier's Schule, als ihm Die erste Bestellung zu Theil ward: es galt für 30 Gulden für die Kirche in Oberhaching bei München ein Altar= blatt mit dem heil. Georg zu malen. Dem heil. Georg folgten andere historische Kompositionen, die freilich längst verschollen sind: eine Befreiung Betri aus dem Kerker, ein Gang nach Emaus, eine h. Elifa= beth u. a., schließtich ein zweiter St. (Beorg für Die

Rapelle auf dem Schloßberg bei Rosenheim. Dieser brachte Echter das Glück der Bekanntschaft Kaulbach's. Aber dieselbe schien nur eine vorübergehende bleiben zu sollen. Inzwischen gab ihm Schnorr Beschäftigung bei seinen großen Wandgemälden im Festsaalbau der Münchener Residenz, und durch Klenze's Vermittelung erhielt er Austräge zu einem Altarbilde in der Garnisonstirche in Kronstadt und zu Porträts von Kepser, März und Steinheil für die Sternwarte in Pulkowa.

Als Kautbach baran ging, die Gemälde im Trep penhause des Neuen Museums in Bertin auszuführen, erinnerte er sich Echter's wieder und gewann ihn neben Julius Muhr als Gebilfen. Editer's langjähriger geschäftlicher und familiärer Verkehr mit dem berühmten Meister hatte tiefgehende Folgen. Aus jener Zeit datirte die hohe Achtung, die Echter dem Gedanken zollte, und zugleich das Berlangen nach schöner Form als Mittel ihn auszusprechen. Zwischen seinen Urbeiten im Reuen Museum fand Echter noch Muge, das Trep= penhans des Grafen Raczwiski mit Wandgemalden zu And Rönig Maximilian II. war auf Echter aufmerksam geworden und übertrug ihm die Ausführung eines großen Delbildes: "Die Ungarn= schlacht auf dem Lechfelde im Jahre 955", welches zu den beften der für das Maximilianeum gemalten Bilder gehört und 1860 vollendet wurde. Ebendort führte ber Künftler bald nachher ein großes Bandgemälde aus "Der Bertrag von Pavia", und diesem folgten zwei andere im erften Stockwerte des baperifden Ra tionalmuseums: "Die Bermählung Raiser Friedrich's Des Rothbartes mit der schönen Beatrir von Burgund" und "Das Begräbniß Walther's von der Bogelweide in Würzburg". In demfetben Jahre, 1865, in welchem Echter das erstgenannte Bild ausführte, entstanden auch "die vier Elemente" in ebensoviel Oberthürbildern für den Reichsrath v. Kramer Riett in Rürnberg mit reizenden Kindergestalten. Drei Jahre vorher batte Echter in der Einfahrtshalle des Münchener Staatsbahnhofes - nunmehrigen Centralbahnhofes zwei große allegorische Kompositionen, "die Telegraphie" und "der Eisenbahnverkehr", gelb in roth ausgeführt, und 1864 in den Friesen der Durchsahrten deffelben Gebäudes in derfelben Weise die Berbindung der Bölfer durch Eisenbahnen und Telegraphie dargestellt, lauter Werke, die ebenso geistreich aufgesaßt wie prächtig kom= ponirt waren. Leider werden sie bei dem bevorstehenden Abbruch der bezeichneten Bauten zerstört werden, und es ware deren Reproduktion im Neubau des Bahnhofes dringend zu wünschen, auch leicht auszusühren, da die Kartons noch vorhanden find. Auch König Ludwig II. betraute Echter mit umfaffenden Aufträgen. Für ihn malte der Künftler im sog. Theatereingang der alten Residen; dreißig Scenen aus Rich. Wagner ichen Musitoramen und viele große Aquarelle aus "Tann häufer", "Lohengrin" und "Triftan", wobei er sich streng an die Inscenirung derselben im Münchener Hoftheater zu halten batte. Im Sommer des Jahres 1873 vollendete Echter ein großes Del Deckenbild für ein Privathaus an der Ringstraße in Wien. Dafielbe zeigt als Mitteltomposition "Phantafic und Boesie", zwei Frauengestalten von idealer Schönheit, und dazu in Medaillons die Bildniffe Raffael's, Beethoven's, Thorwaldsen's und Schiller's mit den entsprechenden (Benien Der Malerei, Menfit, Plaftif und Poefie. Zwei

Jahre ivster entstanden zwei andere in Del ausgestührte Tectenbilder fur das Haus eines Frankurter Maniberren, die "Aurera" und eine in den Welten ichwebende "Benus", beide von reizenden Genien um stattert. Wie Echter überbaupt das Annuntbige mit Vortiebe und Geichiel darnellte, daier ipreden auch ieine "Zwölf Menate als Mindersiguren dargeitellt", Teckengemalde im Hause des Raufmanns Weitermann, die Allegorie des Tapeziergewerbes bei Herrn Steinsmetz in Minneben un

Zeit dem Herbit 1868 wirfte Eckter als Preseiver an der Annitgewerbeichnte in Minnten. Balt nachber zeigten sich Aniange eines bartnachigen Gicktleidens, im welches er in Ragaz nur vernbergebende Linderung iand, und dazu stellte sich ipater eine bemurubigende Verminderung der Zehkraft des einen Anges ein, aus der sich nachmals der grune Ztaar entwickelte. Zwei nach einander in Minnten und Erlangen vergenom mene Sperationen blieben ohne den gewenichten Er ielg; hurz nach der zweiten war der arme ichensbeitsdurftige Künitler von ununterbrockener Racht ungeben.

Aber noch war das Maaß seiner Leiden nicht voll. Eine allmabliche Bertnöcherung des Magens, begleitet von den bestignen Schmerzen, machte ichtentlich seine Ernahrung unmöglich. So wart ber Jot ihm zur Wohlthat.

Echter war tein babnbrechentes Genie, aber ein Talent von ungewöhnlich entwicktem Schönbeitsfünn, als Munifter, wie als Menich fiets wahr und vatürlich, blendenden Effekten abgeneigt, glücklich in der Babl seiner Stoffe, feinfindlig in veren Behantlung, ein mehr anmutbiger als energischer Kelerift und ein gewissenbaiter Zeichner. Er beraft eine reiche Aber barmtesen Humers, der namentlich in seinen Kinder gruppen zu Tage trat, wie z. B. in den bereits er wahnten "Etementen" Um luftigsten aber iprudelt dieser Duell in dem vor etwa drei Jahren vollendeten Kindernies, der die Kolgen der Erindung der Photographie in köstlichster Weise zur Anschung bringt.

Seine große versonticke Liebensvurrigfeit und Chrenbastigseit erwarben ihm alle Herzen. Er war Ehrenmitglied der Münchener Afademie, Ritter des baver Verdienfordens vom bl. Michael 1 Masse, Industrate für Munit und Wittenstant und Ritter des betgischen Leopoteoriens.

6. A. Regnet.

### Todesfälle.

Ter Pulohauer Antonio Cantardini in am 7. Mars in Mailand gestorben.

### Sammlungen und Ausstellungen.

F. Die Mobelsammlung des Teutichen Gewerbeschluseums ist neuerdings um eine große niederrheim die Trube am zein 16 Johnbumdert, die, auf der Korderfeite mit vom Pervenschlosen abst adhlaer Zamilien geschnicht, eine die inder in inder in mit eine dem 17 Nahrhumbert angehorige, au den inderden Colonien Portugals itammende under niet is die inder inder in der Nach in die die eine der interevantesten neuer in Colonien der Nach wieden die indere der Nach wieden voll gegebneten der in der

Theile fich ausbreitenden figurlichen und ornamentalen De foration die eigenthumlicifte Berichmeliung europaiicher und In bem gesammten Aufbau, ben nach indicher Runftweise unten bin breit ausladenden, durch einen Querbalfen ver bundenen und mit verichlungenen Arabesfen in Alachrelief gesterten Pfoften, in benen das aus einer boppelten Reihe bogentragenber Balufter gufammengefügte, an ben beiben Stirnfeiten mit je einem giebelartigen Auflag verfebene Bettgestell bangt, tritt ber Charafter des Renaissanceftils ebenio deutlich in Jage, wie in der ichmungvollen Kompo sition jener flachbogigen, durchbrochenen Abschluffe der beiden Schmalfeiten, beren einer zwei aus zierlichem Rankenorna: ment herauswachiende, eine Muichel haltende Tritoniden seigt, wahrend in dem anderen zwei harpnienartige Alugel figuren einen belmbefronten Wappenichild flankiren Formen verschwimmen indest hier, wie noch mehr in den gelagerten pantherartigen Thieren, die sammt den von ibnen fich aufschwingenden Telphinen die Baits der beiden tragenden Pioften bilden, in die uppige- und weichliche Phantaftit ber indischen Kunft, um ichlieflich in den beiden rund herausgearbeiteten stunden Siguren, die beiderseits den gefammten Aufbau in der Langenare abschließen, kaum noch eine Epur europauicher Auffaffung erfennen zu laffen Einen einheitlichen Eindruck und eine ungetheilte funitleruche Beiriedigung vermag diefe feltiame Bermifdung fich innerlich widerstrebender Clemente allerdungs nicht zu erzielen; wohl aber verdient fie die lebhatteite Beachtung als eine funft: geschichtlich wie psychologisch in hobem Grade interessante Ericheinung, die uns in unieren Sammlungen nur burch menige Arbeiten verwandter Art in annahernd gleicher Weise peranichaulicht mirb.

F. Frang Lenbach's Bortrat Des Wrafen Moltfe, Deffen Ankauf um den Breis von 12,000 Mk. bereits vor einiger Beit gemeldet wurde, hat nunmehr feit Kurzem in einem Nacherfabinete bes zweiten Stodwerfes ber Rational galerie feinen Plat gefunden Es zeigt den Dargeftellten in ichlichter, nur mit dem eviernen Areus gesterter Interims uniform, über die der Mantel geschlagen und unterhalb der Bruft derart zusammengenommen ift, daß noch die halb in den Salten verborgene linfe Sand fictbar mird. Der nur wenig seitwarts gewandte, von rechts ber beleuchtete Kopf hebt sich in korperlie plastischer Modellrung von einem tiedunklen syntergrund ab und invonurt gleich sehr burch feine frappante Porträtähnlichfeit, wie burch bie un: genichte Große des Ausdrucks, por Allem aber durch den meisterhaft beobachteten, durchdringenden Blid des flar und fest vor sich hinichauenden Anges In der gesammten Be handlung und Durchführung läßt bas Bild taum eine Spur der stizzenhaften Haltung bemerken, die sonst nicht selten den Eindruck venbach iber Bortrats beeintrachtigt, mahrend es mit dem beiten derfelben an Wucht und Rraft der malerischen Wirfung und an lebendiger, unwiderstehlich padender Bewalt ber Charafteriftit wetteifert.

In Notterdam findet die alle drei Jahre sich wieder holende akademusche Aunst Ausstellung in diesem Jahre vom 1 Juni dies 13 Juli in den Salen der Mademus statt. Die Gemalde und Kunsigegenstande sind zwischen dem 5. und 17. Mai d. J. mit einem Briefe, welcher Namen und Wodnort des Munttlers, jewie Beseichnung des Gegenstandes sint den Katalog angiebt, franco an die Direktions Kommission der Kunstausstellung, im Mademie Gebaude, Coolvest in Rotterdam, zu adrestiren, welche auf portoireie Anvragen nahere Ausstunft ertbeitt

#### Vermischte Machrichten.

S Die Henzeschen Statuen im das im nächken Jahre auf dem Dressener Altmorft ur Ansitellung gelangende Momment, welche in dem Ateker von K. Cellat in Aforens in forratoidem Mormor ansgeinhit werden, geben ihrer Bollendung entre entagen. Fertig itt bereits die einer 7 M. hone Rigid det diermanta, die, von ocht monumentaler Araf dur derungen. dem Plate, im den fie beitungt fit, sur idvontion seine gereichen wird. Die mochtige Gestalt stedt, wie mandem Lesse dereichten von der mich, mit der diener Blutter aus dem Ontwur bekannt vom wird, mit der kullen das Banner baltend, mit der Lusten wird der erhobenen Rechten das Banner baltend, mit der Lusten

sich auf den Schild stütend. Gin Gichenfranz umgiebt ihr Saar, das aufgelöst in groß behandelten Massen über den Rücken herabwallt; ein mit Diamanten besetzter Gürtel legt sich um das Gewand, unter dem ein Banzerhemd zum Borschein kommt. Die Ausführung der kolosialen Figur, die manchertei technische Schwierigkeiten darbot, zeugt von der größten Sorgfalt und bei der eraftesten Durchbildung des Einzelnen ist der Forderung der Gesammtwirfung, die der Aufstellungsort der Statue stellt, in befriedigenoster Beise gerecht geworden. Bon den sitzenden allegorischen Gestalten, welche das Postament umgeben sollen, ift ber Frieden, der mit der Linken die Palme halt und die Rechte unserem Gefühl etwas unmotivirt - erhebt, in der Ausführung am weitesten vorgeschritten. Gans prächtig zur Geltung fommen in ihrer folosialen Größe die Figur der Wehrfraft und besonders die der Wiffenschaft, die, durch ihre großartige Einfachheit unbedingt die gelungenfte von allen, übereinandergeschlagenen Beinen, ein offenes Buch auf bem Schoofe, dasist und in dem edelgeformten Untlit wie in der fillvollen Drapirung das eingehendste Studium flaffischer Borbilder erkennen läßt. Was fur eine (Sestalt sich als vierte hinzugesellen wird, ist, wie wir von den Geltal hören, von dem Künstler zur Zeit noch nicht entschieden worden; hoffen wir, daß sie der Allegorie der Wissenschaft murdig gur Geite trete!

Broceg der Gyfaiferin Eugenie gegen den Staat. 12. Februar fällte das Bariser Civiltribunal sein Urtheil in dem Processe, den die Erfaiserin Eugenie und der extaiserliche Pring gegen den Staat angefirengt haben und worin es sich um Zurückerstattung des chinesischen Museums, welches die Erfaiserin für ihr Privateigenthum ausgab und das fich in Fontainebleau befindet, um Zurudgabe ber Waffensammtung von Napoleon III., die früher in Bierresonds war und heute im Louvre ist, sowie um die Jurückgabe der der Privatdomäne angehörigen Gemälde, Möbel, Teppiche u. dgl. mehr handelt oder, falls der Staat diese Gegenstände be-halten will, um die Bezahlung einer Summe von 11,665,000 Fres. — Das Urtheil sprach fich dahin aus:

1) Das dinesische Museum muß den übrigen Kunftgegenständen gleichgestellt werben, welche, in den faiferlichen Balais aufgestellt, der Staatsdomane dem Artitel 1 des Senatus Consults von 1852 gemaß anheimfallen. Wenn diefe Sammlung der Souveranin von den Offizieren der chinesischen Expedition geschenkt wurde, so war dieses nur eine dem Kaiser in der Person seiner Gemahlin und in Folge dessen Frankreich dargebrachte Ehrenbezeigung. Die Sammlung ift eine Trophäe und eine Kriegsbeute, welche ein nationales Intereffe hat und dem Staate verbleiben

nuß.
2) Die Waffensammlung des Schloffes von Bierrefonds. Dieje Gegenstände gehören in die Rategorie der Kunftbentmaler. Sie bilden eine fünftlerische Sammlung, welche für ben Staat zu bewahren, ein öffentliches Intereffe ift. Nebrigens ift Bierrefonds ein Anhangfel bes faiferlichen Sauses zu Compiègne, und als der Kaifer dort sein Waffenkabinet unterbringen ließ, gab er nicht die Absicht tund, es für sich zu behalten. Die Waffensammlung muß deschalb ebenfalls im Besitze des Staates bleiben.

3) Gemälde, Büsten und Statuen. Der Staat hat sich

erboten, 14 der Kaiferin angehörende Gemalde gurudgugeben. Der Gerichtshof nimmt Aft bavon und befiehlt die Zurud-gabe dieser Gegenstände. Die übrigen Bilder, Buften und Statuen, welche nicht ben Charakter ber Privatdomane an fich tragen, bleiben Gigenthum der Staatsdomane.

4) Erzeugnisse ber Manufakturen von Gevres, ber Gobelins und von Beauvais. Alle von bem Kaifer ange-fauften Produkte sind das Sigenthum der Privatdomane, mit Ausnahme derer, welche zur Ausschmückung der kaiserlichen häuser verwandt worden sind. Diese letteren gehören ber Krone an, wie auch die in den Manufakturen aufbewahrten Typen und Modelle.

5) Das in den Tuilerieen verbrannte Mobiliar der Privatdomäne. Dieses Eigenthum wird vom Staate nicht bestritten, welcher ber Raiserin und dem faiserlichen Bringen für dasselbe unter folgenden Bedingungen Rechnung tragen muß: Co wird eine Berechnung gemacht, welche ben Gin-taufspreis eines jeden Möbels, besien Werth gurudguerstatten ift, beftimmt. Bon diefem Preise wird für jedes Gebrauchsjahr 5 Broc. für Entwerthung abgeschrieben. Der Gesammtpreis wird den Rlagern mit den Intereffen vom Tage ihrer Rlage an gezahlt werden.

6) Die Entschädigung für die vom Kaifer im Lager von Chalons errichteten Bauten. Aus den Dofumenten Des Rriegs= und des Finang-Ministeriums geht hervor, daß biese Bauten als Hauptquartier des Kaifers im Lager von Chalons auf Staatskoften gemacht wurden. Wenn der Kaifer gewisse Aenderungen anbringen ließ, so mussen sie ihm zur Laft fallen. 7) Die Waffen des Kaisers, welche sich in den Zui-

lerien befanden. Das Gericht nimmt Aft von dem Anerbieten bes Staates, fie gurudguerftatten.

8) Die am 4. September 1870 am Mobiliar ber Krone fehlenden Gegenftande. Die Raiferin, in der Unmöglichfeit, die fehlenden Gegenstände zu erfeten, hat dem Staate eine Summe von 706,000 Fres. als Griat angeboten. Gericht nimmt diefes Anerbieten an.

9) Die Domane von Chatoignerau. Die Raiserin will bieselbe dem Staate für die Summe von 18,720 Fres. überlaffen. Das Gericht nimmt biefes Anerbieten an.

10) Die Forderung des Staats, daß ein Theil der Civillifte, welche ber Raifer im Monat September 1870 erhoben, jurudbezahlt werde, weift ber Gerichtshof jurud. Der zwölfte Theil der Civillifte sei immer am 1. eines jeden Monats im voraus erhoben worden, und der Staat habe daher nicht das Recht, die Zurückerstattung dieses Zwölftels vom 4. September an zu verlangen. Ueber die Forderung der Kaiserin und des faiserlichen Pringen, daß ihnen ein Borschuß von 21/2 Millionen gemacht werde, spricht sich das Gericht noch nicht aus; es verlangt, daß erft die Abrechnung gemacht werde, und verweift deshalb die Barteien vor einen von ihm bestimmten Richter. (Roln. Zeitg.)

### Zeitschriften.

#### The Academy. No. 356 u. 357.

Christian inscriptions in the Irish Language, von J. O. Westwood, — The fine arts in France, von Ph. Burty. — The German Imperial Archaeological Institute — La reliure ancienne et moderne, von T. H. Ward. — The Dudley Gallery, von J. Comyns Carr. — Heaton, Cunningham's British painters; W. Walker, Handbook of drawing. — The new catalogue of the Berlin Gallery, von J. P. Richter. — Mrs. Cameran, von J. S. Cott., Cameron, von J. S. Cotton.

Mittheilungen der k. k. Central-Commission. No. 1. Das vorgeschichtliche Kupferbergwerk auf dem Mitterberg (Salzburg), von Mulluch. (Mit Abbild.) — Kunsttopographische Reisenotizen, von A. Hg. — Der Glockenthurm zu Tramin, von Atz. Die Losensteiner Capelle in Garsten, von K. Lind. (Mit Abbild.) — Notizen. (Mit Abbild.)

Der Formenschatz. No. 4.

Arabische Vase aus der Alhambra. — Gothischer Kronleuchter aus Schmiedeeisen (um 1150-1500). — Buchverzierung aus des Johannes Regiomontanus "Epitoma in Almagestum Ptolemei". — Prälatengrab von Andrea Contucci, gen. Sansovino in der Kirche Santa Maria del Popolo zu Rom. — Albrecht Dürer: Titelblatt zu seinem Marienleben. — Decke aus dem Schlosse Tratzberg. — Jost Amman: Zwei Schlussvignetten. — Hans Vredeman de Vries: Vier Tische. Grabkreuze und Wandarm aus Schmiedeeisen. — G. B. Piranesi: Idealansich eines altrömischen Circus.

### Mittheilungen des k. k. österr. Museums. No. 162.

Mittheilungen des K. K. österr. Museums. No. 162.

Anton D. Ritter von Fernkorn †:

Revue Artistique. No. 14-20.

Les beaux-arts à l'exposition universelle de Paris; écoles autrichienne et hongroise; Suède et Norwège; école susse; école hollandaise von C. Renard. — Le peintre Bernarg de Ryckere, von P. Génard. — Exposition au cercle artistique d'Anvers. — Exposition de la société centrale d'architecture de Belgique. — Atelier de M. E. Wauters, von L. Solvay. — Grandeur et décadence de Luc. Krabbermans, von L. van Keymeulen. Keymeulen.

# Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 2. Deutsche Gläser im germanischen Museum, von A. Essenwein. (Mit Abbild.)

Italienisches Skizzenbuch. Heft 1. u. 2.

Die geschnitzten Thüren im Vatican, aufgenommen von L.
Gmelin. — Marmorfüllungen an der Rieseutreppe Antonio Rizzo's im Hofe des Dogenpalastes zu Venedig, aufgenommen von F. Otto Schulz. Chronique des Arts. No. 9.

Est. Reynart. A propos des catalogues des peintures du musee de Berlin et de la National Gallery de Londres, von Duranty. Miroirs magiques de la Chine et du Japon — Louis Ghemar, von C. Leimonnici

#### Auktions-Kataloge.

Rudolph Lepke in Berlin. Vier anonyme Kupfer-stich-Sammlungen. Versteigerung am 25 März 1557 Nummern

### Inserate.

### Prächtige Confirmationsgeschenke!

## Die Bibel in Bildern

## Die Bibel

J. Schnorr v. Carolsfeld.

240 Blatt in Holzschnitt

In Carton (die Blätter einzeln) 30 Schnorr von Carolsfeld. Mark. Gebunden in Leinen mit Gold- Gebunden in Leinen mit Goldschnitt schnitt 42 Mk. in Leder mit Goldschnitt 47 Mk.

die ganze heilige Schrift. Nach der l'ebersetzung Dr. Martin Luther's. Mit 140 Bildern in Holzschnitt nach den grossen Zeichnungen von

42 Mk., in Leder mit Goldschnitt 48 Mk. Dgl. m. 2 Bronzeschlössern 70 Mk., etc.

Verlag von GEORG WIGAND in Leipzig.

## Aufforderung.

Alle Diejenigen, welche an den im biefigen Lager (ber jogenannten permanenten Gemalveausstellung, bes fluchtig gewordenen falliten V. R. Geegers hier unter Anderem vorgefundenen Gegenstanden, namlich:

Celgemalde mit vergoldetem Rahmen, von J. Rückart, Landschaft darstellend, Wierden noch bis zum 10. April an

Urlaub, Schlägerei barftellend, pon M. Müller, Munchen, & Landichaft darftellend,

,, auf Blcd, mit Namen Durf, Dusseldori, Landichaft darstellend, ohne Nahmen, ohne Namen, Studie, Baldparthie, von A. Duckesna, Bach u. Basseriall darstellend, Pastell Malerei unter Glas, ohne Namen, Portrait, Nauarell Gemalde, ohne Namen, Ihurm am See darstellend,

1 bemalte Dede, ohne Ramen, Engelgruppe barftellend,

ein Eigenthumsrecht, respective Unspruche an Dieselben zu haben vermeinen, werden hiedurch eriucht, jolche bei dem Unterzeichneten prompt anzumelden, da die bis jum 5. April a. c. nicht abgenommenen Objecte wegen Raumung der Localitat in offentlicher Auction für Rednung, wen es angeht, verfauft werden muffen

Samburg, b. 15. Marg 1879.

C. Krause, Euflav A. Peterfen Nachs. beeidigter Buchhalter der Fallitmasse von L. M. Seegers, 3. Fallissement.

Die

reiche und kostbare

Allterthümer: Sammlung

Des Herrn Paul Hildebrandt wird 15. April 1879 und folg. Tage zu Cultur der Renaissance Mündien

offentlich versteigert. - Diefelbe enthalt mehrere toftbare gang vollstandige Rüftungen und außerst seltene Selme; eine complete gothische Zimmereinrichtung; settene beutiche und italienische Menaiffance: mobel; Gobelins; werthvolle Silberpotale, Rannen und Tafel auffatte; Bruntgeichiere von Binn, Rupfer, Bronze 20.; Rruge von Navence, Thon und Steingut, jum Theil emaillirt; Porzellaunguren und Gruppen; Celgemälde; Sculpturen; italienische Bronzen nach beruhmten flammen Werfen 2c. 2c.

Der höchst interessante und mit den Abbildungen ber 26 t fibariten Piecen illustrirte Ratalog ift fur 2 Mart burch Buch und bennut int lungen somie direct von der Unterzeichneten zu beziehen; Eremplare ohne Utiloungen werden grates verabiolat

Die Montmorillon'sche Munfthandlung und Auftionsanstalt.

### Bu Vereinsblättern

empfehle ben geehrten Borftanben ber Munft Bereine Sujets, von den erften Meiftern der Reuzeit, aus meinem Ber Auch zu Berloofung bietet mein photograph. Runft Berlag eine reiche Auswahl. Kataloge gratis.

Edwin Schloemp in Leipzig.

## Unmeldungen auter Gemälde

alter und neuer Meifter gu ber nächsten in Frankfurt a Dt. ftatt: findenden

## Gemälde-Versteigerung

genommen durch den Auftionator

## Rudolf Bangel

in Frankfurt a Di.

Antiquar Rerler in Illm offerirt:

- Zeitschrift f. bild. Runft. Mit Runft dronit. Bb. I-XII. Gleg schwarz Salbirang. 3 Banbe brofchirt.) Prachtvolles, wieneues, gang completes Erem plar, zu 300 M.
- 1 daff. Werk. Bb. 1 -XII. (6 Bbe. Hollnwer, 6 Bbe. broichirt.) Gutes Exemplar, ganz complet zu 260 M.

Berlag von G. A. Seemann in Leipzig

Italien.

Ein Derinch pon

Jafob Burdbardt.

Dritte Unflage, beforgt pon

Endwig Beiger.

2 Bande broch. Dt. 9. -; in 2 Salb fransbande gebunden M. 13. —: in 2 Liebhaberbande gebunden M. 15. 50. guf in 1 Band in Calico geb. DR. 10. 76.

Medigut unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Beemann. - Drud von hunderistund & Bries in Leipzig.



1879.



## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von Septenber bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Ubonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis; für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inbalt. Die Plastik am Wiener Parlamentsgebäude — Die Konkurrenzplane für den Bau des Kunstlerhauses zu Dresden. — Berm. Fulda, Das Kreuz und die Kreuzigung, Muster altdeutscher Ceinenstückeri. — B. Daumier & C. Pini & — Aus Olynmia. — Dr. H. Jamutycker — Sächsticker Kunstverin. — Münchener Internationale Ausstellung — Der Ladvläß des Freiheren v. Bibra. — Lenigkeiten des Buch und Kunstbandels. — Feitschriften. — Inferate.

#### Die Plastif am Wiener Parlamentsgebäude.

Seit unserem letten Bericht über diesen Bau in Nr. 15. der Kunst-Chronit, in welchem wir die Hossinung aussprachen, daß es gelingen möge, den von Hansen projettirten plastischen Schmuck zur vollen Unssührung zu bringen, bat das Baukomité einige wichtige Beschlüsse gesaßt, von denen hier Notiz zu lichmen ist.

Davon dürfte man jest wohl allgemein überzengt jein, daß der früher vom Reichsrath eingenommene Standpunkt, das Gebande vorläufig ohne plastischen Edmud zu lassen, nicht haltbar ift. Im Bautomite wenigstens ift diese lleberzengung durchgedrungen; und da der Architekt bei den bisberigen Arbeiten schr bedeutende Summen - wie wir boren, 200,000 ft. gegenüber dem Boranschlage — in Ersparung gebracht bat, so tonnte auf Rechnung derselben die Aussührung eines Theiles der reichen plastischen Detoration des Gebändes in's Auge gefaßt werden. Es wurden mehrere Wiener Bildhauer zu einer beschränkten Konkurreng eingeladen und bei ihnen Stigzen in 1, natürlicher (Broße für einen der beiden großen Giebet, für zwei von den acht fleinen Giebeln, für die Quadrigen auf den Flügelbauten, endlich für drei von den sechzehn darunter befindlichen Reliefs bestellt, und zwar bei je drei Rünftlern für jedes der genannten Objette. Wir werden nicht verfehlen, seiner Zeit aussührlich über den Ausgang diefer beschränften Konfurrenz zu berichten.

Neber das Material, in welchem diese Bildwerte auszusibren seien, bat sich ein lebhafter Streit ents sponnen, der in den großen Wiener Journalen und

selbst in den Wighlättern sein mannigsaches Echo fant. Bon dem Architekten war Terracotta in Aussicht genommen, welche man in der vortrefflichen Wiener= berger Fabrit befanntlich von großer Schönheit und Betterbeständigkeit fabricirt und deren fich Sansen bei verschiedenen seiner großen Banten in ausgiebigem Maage bedient hat. Das Bautomité hat sich der Ausicht des Architetten unr in Betreff der Afroterien angeschlossen, welche auf den zehn Giebeln des Ge bändes aufzustellen sind, vielleicht von der Ueberzeugung ausgebend, daß Diese äußeren Giebetzierben später jederzeit durch Werke in Marmor ersetzt werden könnten. Die zwischen den forintbischen Pilastertapitälen projettirten ornamentalen Friese, welche Hansen ebenfalis in Terracotta ausführen lassen wollte, und von denen ein sebr schön wirtendes Bruchstück als Brobe am Gebände angebracht ift, jollen nach den Beichlüffen Des Ban fomite's gang in Wegfall fommen. In welcher Art und Ausdehnung die übrigen Giebelffulpturen und die dreizehn unter den Quadrigen projektirten Reliefs auszuführen find, Darüber ift bisber noch feine Bestimmung getroffen.

Die Aussührung der Karpativen an den Untersfahrten der Hoflogen wurde den Bildhauern Bilz und Benk übertragen. In diesen Arbeiten ist dadurch eine Berzögerung eingetreten, daß der für die Figuren in Aussicht genommene Laaser (Tiroler) Marmor nicht getiesert werden konnte. Im Interesse unserer Stulptur wie vom nationalökonomischen Standpunkte aus müssen wir es beklagen, daß die Ausbeutung dieses ganz vorsüglichen Materials nicht in irgend einer Weise vom Staate gesördert und unterstützt wird. Der Lagier

Marmor wäre nach dem Urtheile der Sachverständigen durchaus danach angethan, dem Carrarischen Marmor Monturrenz zu machen. Der in letter Zeit erschlosiene Sterzinger Marmorbruch bietet wegen der furzen Dauer seines Betriebes noch nicht die nothwendige Garantie rechtzeitiger (Vervinnung so großer, vollkommen reiner Stücke. So wurde denn, besonders auch mit Rücksicht auf die wünschenswertbe Harmonie mit dem architektonischen (Verüft der Untersahrten (Postament, (Vebält und Balustraden), der lichteste Karstmarmor für die Ausführung der Karpatiden gewählt.

#### Die Konkurrenzpläne für den Bau des Künstlerhauses zu Dresden.

Einer am 2. November vergangenen Jahres (vergl. Rr. 12 d. Bl.) von der Kunftgenoffenschaft

zu einer möglichst einsachen Grundristissposition genöthigt war, so regte andererseits die vollständige Unregelmäßigteit in der Figur des Bauplates (s. den beigegebenen Holzschnitt) und im Terrain zu einer verschiedenartigen Gruppirung des (Bebändes an. Im Allgemeinen hat man die Seite der Packhofstraße mit dem Blicke nach dem neuen Theater als Hauptironte aufgesaßt; nur wenige haben der rückseitig gelegenen Fronte, mit der Aussicht nach dem Garten und dem Elbstrom, den Borzug gegeben.

Alle Entwürfe mit Ausnahme eines einzigen haben in der Hauptsache eine rechtwinklige Grundsorm. Rur dieser eine Entwurf zeigt die Lösung in dem spissen Winkel des Grundstückes, als Langbau mit coupirter Ecte. Die innere Anlage des Haufes betressend, variiren die Entwürse hauptsächtich darin, daß man das Halbgeschoß entweder als Entresol, zwischen Bareterre und Etage, oder als Dachgeschoß augelegt hat.



unter ihren Mitgliebern erlassenen Ausschreibung zusielge, sind am 14. Tebruar 29 Arbeiten eingeliesert worden. Die Ausstellung bieser Arbeiten in dem Kunstausstellungsgebände auf der Brieblischen Terrasse batte ihr Kunstler und Laien eine große Anziehungssliaft und war ausgerit zahlreich besucht. Ein stückstaut und war ausgerit zahlreich besucht. Ein stückstaut und ertennen, war zeinnmte Anlage des Gebändes und seine Luntlern Aussichmichung wesentlich unter dem Drucke er beitet und Banfumme von 180,000 Mit. gesitenten vorden muste. Wenn der Architelt deshalb

Obgleich im Programm die Bestimmung ziemlich star ausgesprochen war, so ließ sich die Abweichung vom Dachgeschöß zum Entresol doch rechtsertigen, da die setztere Anlage durch die Benuhung des Raumes unter dem Festsaal gestattet, eine geränmige Garderobe — wie im Musikvereinsgedände in Wien — anzulegen. In stilistischer Beziehung war sich von vorn berein ein Jeder bewußt, daß das "Künstlerhaus" nur in reinen Renaissanceformen errichtet werden kann. Die Bestrebungen unserer jetzigen Zeit, die deutsche Renaissance des 16. und 17. Jahrhunderts zu verschmelzen,

hat sich auch bei dieser Konkurrenz in verschiedenen Entwürsen geltend gemacht. Dbenan steht in dieser Richtung der Entwurf der Herren Architetten Eltner und Sauschild. Als eine besondere Zugabe hatte ber Lettere noch einen perspettivischen Schnitt ange= fertigt, nach Art bes berühmten Schnittes von Mylius und Bluntschli bei ber hamburger Rathhauskonkurrenz, welcher von dem talentvollen Architeften Thiersch aus-Ein besonderes Interesse gearbeitet worden war. nahm die Arbeit des Architekten Manfred Gemper in Anspruch. An edler Gliederung und echter, fünft= lerischer Conception gehört ber Entwurf unbedingt zu bem Beften, was die ganze Konkurrenz aufzuweisen hat. Leider ift der Hauptsaal, obgleich für Ausstellungen fehr gunftig, für die Bedürfnisse der Kunstgenossenschaft in feiner Form fowohl, als auch in der Größe nicht befriedigend.

An künstlerischem Werthe darf der Entwurf des Architekten Bernhard Schreiber mit in erste Linie gestellt werden, doch ist die Raumwertheitung nicht nach der für das Gebäude bedungenen Dekonomie gesichaffen.

Eine in jeder Beziehung edel aufgefaßte und dars gestellte Arbeit war der Entwurf des in Karlsrube gebildeten Architekten Carl Schick. Die durch ihre öfteren Siege bei Konkurrenzen bekannten Architekten Giese und Weidner haben diesmal die Erwartungen nicht ganz erfüllt. Imponirend war auch bei diesem Entwurse die malerisch seine, virtuose Darstellung. Nur entsernte sich der Entwurf zu weit von den Ersfordernissen des Programms.

Bom Standpunkte der programmgemäßen Bestimmungen, in Hinficht der Größe und der besten Ausnutzung des Hauses, wären endlich noch die Entswürfe von Sommerschuh und Rumpel, Hänel und Adam hervorzuheben.

Das Preisgericht, welches nach den eingehendsten Priifungen sich am 6. Februar entschieden hatte, ertheilte den Herren Elhner und Hauschild den ersten Preis, den Herren Sommerschul und Rumpel den zweiten Preis, den Herren Herren Hauschul und Adam den dritten Preis. Mit dem ersten Preise ist die Verhandlung über die Aussührung des Baues verbunden. Der Kunstsgenossenschaft ist durch die Auszeichnung des Hausschlichschul erwachsen, da, wie verlautet, Hauschild sich verpstichten wird, das Haus unter allen Umständen für 180,000 Mk. zu erbauen und sür einen etwaigen Mehrauswand auszukommen. Hossentlich kann recht bald über die Grundsteinlegung berichtet werden.

Ernft Fleifcher.

#### Kunftliteratur.

Das Kreuz und die Kreuzigung. Eine antiquarische Untersuchung v. Hermann Fulda. Mit 7 lith. Taseln. Breslau, With. Köbner 1878. VIII und 346 Seiten in 80.

Ueber die gelehrten Rreife hinausgreifend und vielfach die Künstlerwelt berührend, wird das genannte Buch Intereffe und ohne Zweifel auch Widerstreit bervorrusen, da gerade in letter Zeit dies wichtige Thema forgfältige Bearbeitung gefunden hat und der Berf. nur in einigen Bunkten mit seinen Borgangern übereinstimmt, in den meisten aber ihnen gegenüber Vor Allem sei konstatirt, daß Archäologen und Künstler hier Alles beijammen sinden, was irgendwie das Thema berührt, und daß die vier Erturse außer= bem Einzelheiten erörtern, die in der Gefammtbar= stellung weniger markirt werden konnten. Literatur dazu gehört, versteht sich von selbst. Rebenbei bemerkt, hat schon 1759 3. Jul. Ehr. Fulda zu Leipzig eine lateinische Abbandlung über bas Zeichen des Kreuzes herausgegeben und nun in seinem Mamens= Berwandten einen Nachfolger erhalten, der, ftatt wie jener auf Lipfins (1595) zu basiren, gerade Diese Grund= lage aller Nachfolger vollkommen zu beseitigen bestrebt ift. Doch biervon später. Der Lefer mache fich ge= faßt darauf, in dem Buche all' den Schauder und Edrecken, welchen ber Mensch ichon bei ben Worten: Kreuzigen, Bfählen u. dgl. Todesqualen empfindet, in vollem Maaße ertragen zu müssen, denn jede, auch Die gräßlichste Scene folder Hinrichtungen des Alter= thums wird nicht nur erzählt, sondern bis in's Detail ausgeführt und der Phantasie in lebhaften Farben nabegerückt. Go beginnt ber Berf. mit ber Entfaltung ber Strafgewalt in den früheften Beiten und darat= terisirt die Todesstrafe bei den verschiedenen Bölkern und zwar eingehend auf 45 Seiten. Nun folgt erst die Kreuzesstrafe auf weiteren 145 Seiten, wo mit Ausschluß der Kreuzigung Christi dieselbe nach ihrem Urfprung, ihrer Borbereitung, Methode, Ausführung und Abschaffung bis in's kleinste Detail dargestellt wird. Daran schließt sich dann die Geschichte des Arenzes beim Tode Jefu und ihre fernere Entwickelung. Bu letterer gehört die Berehrung des Krenges. Die Erfurse erstreden sich über die genannten Theile des Werkes, so der erste über die biblischen Beweise für die Recht= mäßigkeit der Todesstrafe, der 2. über die furca der Römer, der 3. über die Annagelung der Füße bei der Krenzigung überhaupt und bei der von Christus insbesondere. Die Literatur mit besonderer Beurtheilung ber neuesten Bearbeiter: Dr. Zestermann, Stockbauer und Zödler, fügt sich S. 299 an den 3. Erfurs an, worauf noch die offen gebliebenen Fragen und vorzuglich wichtige Belege ber Alten über bies Thema gulammengestellt fint und Die Register aller im Buche citirten Stellen und ber Saden ben Schlift bilben, Das Titelblatt vergegemwärtigt in Deutlichiter Weife bas Ergebnig ber Untersuchung in Bezug auf Das Rreng Chrifti, indem baffelbe feinen Querbalten bat, vielmehr an dem einen ober längsbatten Die Bante boch über tem Saupte emporgebalten und von Augen angenagelt, Die Bine aber nur burch Etriche (ober Baft) feitgebunden find. Doch muß beachtet werden, bag ber Berf, Dieje Urt nur fur Die wabricheintichite, nicht aber für die einzig mögliche erflärt. Indes ift Die= felbe nicht nur die unwahrscheintichte, iendern als Rrengigung Die gang und gar numögliche, weit fie ben Begriff tee Rreuges aufbebt. Bier ift ber Puntt, wo nich der auffallende Mangel in der Kenntnig ber neueften Literatur entideident geltend macht, ba im Bonner theolog. Literaturblatt 1875, Nr. 17, 18 und 19 Carl Friedrich evident bargetban bat, bag biefe Berm nicht unter Die Gattung "Breng" fondern "Biabl" rangirt, bag die Romer Die Urbeber ber Rrengeoftraje find und nicht, wie auch der Berf. glaubt, Die Drientalen, daß lettere Die fentrechten, erstere bingegen, wie das patibulum und die furca zeigen, Die wagerechten Etrafwertzeuge vorzogen und bag burd bie Binguffigung bes Querbaltens (patibulum) erit bas Rren; entitanden ift. Die Beweissilbrung uit ie durchichtagend und überzeugend, daß Proj. Reit in der neuen Anflage feiner biblifchen Archaologie 1875. E. 723 Diesetbe volltommen acceptirt und unter Hinweifung auf jene Auffäge im gen. Literaturblatt ausdrücklich zu ber feinigen gemacht bat. And Bodier macht noch nachträglich von benfelben Mebrauch, io das es auffällig und bettagenswerth ericbeint, daß Bulba Dieselben nicht gefannt bat. Denn in Bezug auf bas patibulum und barin, bag bie Grieden fein eigenes Wert für Kreng gebabt, Das berbandene (Gravon,) aber in ber ipateren Zeit beides Biabt und Rreng bezeichnet babe, fimmt gulba gang mit Friedrich überein, dem es aber gelungen ift, eine Erflirung taven ju geben und die Grage ju toien. Uebrigens tonnte ber Berj auch angerdem feine fünft liche, fachlich unbegründete Darftellung von Tertullian's Meugerungen felbit leicht als unbaltbar erfennen, wenn er gur einen Stelle adv. Mare. III. 19, Die andern gebalten und bier wie überbaupt unterlaffen batte, Die Anschauungen dieser Antoren fritifiren, bie und da begar belachen zu wellen. In ben Edriften ad Na tiones, de Idololatria, advers, Judacos unt Apologet. irnicht uch Tertullian in Demielben Ginne, ja theilweise unt denfellen Werten über bas Rreng aus, und wenn Die Bert von Minneius Beter richtig urtbeilt, warum nogt er jich gerade an Terfullian, der bas Gleiche

fagt und fagen will? Wenn er bes Juftimes Exposition geschmadtes findet, was thut bas gur Cade? Diefe Manner, wogn auch Frenacus gebort mit feinen belehrenden Worten fiber Das Rreug, baben Die Rreugigung im romischen Strafversahren noch erlebt, und gerate ter im romiiden Rechte- und Etrafverfahren vorzüglich bewanderte Tertullian bietet für die Richtigfeit feiner gelegentlichen Mengerungen fiber Die Mrengesstrafe vollkommene, jeden Zweifel ausichtießende Gewähr. 3ch muß Bermahrung gegen eine folche Methode eintegen in der Wiffenschaft, die vielfach in der Untenntnig der von solden Antoren erwähnten Gegenstände begründet ideint. Der will une ber Berf, Die römiiden Trephäen erft fennen lebren, die mit Richten eine bloße Stange, aber fein Querbot; erfordert batten? - Die römischen Tenkmäler überbeben uns bier bes Streites, ebenso bei Tertullian's Hinveis auf Die Krengessorm in den Ibon Mobellen bes Plaften: benn von Diefen, nicht aber von der fertigen Statue, ift die Rede, der Plait bedarf zur Berftellung Des Thon-Entwurfes eines trengformigen Gestells für eine Atbena u. dal., weil der menschliche Körper Arme bat, also ein Querbol; für den baran ju beseitigenden Ibon (argilla) erforderlich ift. Bu allem Ueberfluß bebt Tertullian letteres noch bervor und fieht schon in dem menschlichen Mörper, am dentlichsten beim Ausstrecken der Arme, die Kreuzesform, wie nicht minder im Schiffe Mast mit ber Segelstange gang wie Minneine Getir. Beide wollen zeigen, bag bie Beiden mit ihrem Spott auf bas Mren; ber Chriften übet berathen feien, ba fie ja felbit am Rörper bes Menschen, an ihren Sieged-Trophäen, am Schiffe ebenfo wie an den Thon-Modellen ihrer Götterstatuen, d. h. an deren Herstellungs = Apparaten die Arenzesform ausgeprägt faben, und wenn bann bei den Bit bern von Göttern noch Die Berebrung bingufomme, völlig den Chriften glichen, ihre Genoffen in der Ehre für die Arenzessorm seien - das ift der einfache und öfters wiederfebrende Gebante. Rirgende fest Ter tullian für Christus eine besondere Areuziorm voraus: ja er konnte es nicht, da er sich fonst vor seinen Zeit genoffen, Die febr gut wußten, wie ein Kreu; beschaffen fei, nur lächerlich gemacht batte. Der Ausbrud "insigniter" entfpricht ben "notae manifestae" adv. Jud. gegen ten Echluß und wegen Apolog, 9 ift Debler's Ausgabe gu vergleichen, wo "votivae" richtig erffart ift. Raber tann ich bier nicht auf die Cache eingeben. Mir scheint umgefehrt ber Beri, feine Berftellung eines Rreuges mit blogem Langsbalfen ben Batern imputiven in wollen, die taven nichte winen. Wenn übrigene Tertullian bei bem Berf, fein rechtes Berffandniß finden wellte, warum wird dann der um vieles frübere Brenaus volllemmen ignerirt? Doch nicht eines beg

bath, weit beffen Kreuzform - Schitderung ben Querbatten gar zu deutlich erfennen läßt? Uebrigens bat ja schon Friedrich gezeigt, daß folde Todes Instrumente, wie sie Julda bier darstellt, allerdings eristirten, aber nicht "Kreuze" genannt wurden. Hierliber muß ich, Da Die Ausführung nicht Diefes Ortes fein fann, auf Die ge nannte Abhandlung felbst verweisen, wo Julda viele feiner Gate bestätigt finden wird, angleich aber fich überzeugen fann, wie gerade ibm ber Edritt über Lipfins binaus trot ber Anffindigung nicht geglückt ift. Lipfing nämlich nennt den einfachen Pfabl ohne Querbolz gleichfalls "Mreug" wie ber Berf. und fest das zusammengesetzte Rreng Diesem gegenüber - in ber Sache alfo gang übereinstimmend mit Julda, ber ja auch durch die Hingufügung des patibulum als Querbalten bas Rreng in feiner zweiten Geftalt ent steben läßt. Nachdem die von Lipfins getroffene Ein theilung in alle Bücher übergegangen ift, tann fie auch der neuesten Forschung gegenüber, wie sich solche in dem Buche Julda's prafentirt, immerbin fortbesteben, während sie durch Friedrich vernichtet ift. Yetterer hat also nicht nur früher als der Verf., sondern auch in Babrbeit jene alte Grundlage mit ibren vielen Irrthümern beseitigt. Für Künstler') entbalt bas Buch eine Külle von Stoff, ber vielleicht Beifall findet.

A. Megmer.

Muster altdeutscher Leinenstickerei. Bon der mit großem und ungetheiltem Beifall aufgenommenen Publikation von Mustern altdeutscher Leinenstickerei durch Broß. Dr. Julius Lessiang (Berlag von Franz Lipperheide in Berlin) liegt schon eine zweite, etwas vermehrte und in der äußern Aussistatung wesentlich verbesserte Auflage vor, welche zugleuch als erster Band einer in Aussicht gestellten größeren Reihenfolge von "Musterdüchern sin weibliche Handarbeit heraus gegeben von der Redattion der Wodenwelt" sich darstellt, in welcher nach und nach "fännntliche Zweige der fünstlerisch zu behandelnden weiblichen Handarbeit einzeln ver treten sein sollen".

#### Mefrolog.

Sonoré Taumier †. Wiederum bat Frantreichs Künstlerschaft einem Veteranen aus der glerreichen Zeit der dreißiger Jahre das letzte Chrengeleite gegeben. Honoré Daumier, der gentale Karikaturenzeichner, ist am 11. Februar zu Valmondois in dem tleinen Haufe, bessen ungestörten Besitz er der Großmuth seiner Jugendsreunde Corot, Jules Dupré und Daubignv verdankte, siedzigjährig einem Schlagansalte ertegen. Durch seine eminente Begabung gehört Danmier zu jener langen Reibe von französischen Kulturhistorisern

und Chroniften mit dem Bleiftifte, dem Grabstichet und der Radirnadel, welche mit Callot und Abraham Boffe beginnt, von Dupleffis = Bertaux und Charlet fortgesett wird und in Raffet, Travies, Gavarni und Cham bis zu unserer Aera reicht; aber seine Charafter= anlage hat ihm eine eigenartige Stellung unter biefen Genoffen gesichert. Callot's Schöpfungen charafterifirt ein Zug naiver Sittlichkeit in einer Epoche, wo die Immoralität in allen Klassen der Gefellschaft herrschte, in Charlet's Bant ward die Litbegraphie gur furcht= baren Berbündeten für die politischen Gesinnungs= genoffen, Raffet war Soldatenfreund bis auf ben Grund der Scele, Gavarni durch und durch kalter Steptifer und Satiriter, Cham weiß das Beiligste in den Staub zu giehen, während Daumier die Schärfe Des Politikers mit der Milte des warmberzigen Münft= lers vereinte; bei ihm überwog der fröhliche humor Die Reigung zur Marikatur, und ber Gründlichkeit feiner Ausbildung in Bezug auf Anatomie und Technif fam nur fein ipridmörtlich gewordenes Miggeschick

Honord Tanmier war ein Kind des Züdens, seine Wiege stand in der alten Photherfolonie Marfeille, boch nicht in einem der Paläste der Canebière, son= bern im Saufe eines armen Glafers, beffen poetische Aber sich bei bem Sohne in Kunstsinn verwandelte. 1810 geboren, fam Honoré jung nach Paris, wo er feine Lehrzeit bei einem Lithographen vollendete und 1832 einer der thätigsten und beliebtesten Mitarbeiter des Wigblattes "La Caricature" ward. Da all seine Sympathien der Republik galten, erklärte er der Juli= monarchie, den Ministern und den Kammern den Krieg, Thiere und Buiget geborten verzüglich zu feinen anserwählten Opfern, und bie Septembergesethe batten auch Paumier's übertübne, allzu getreue Parstellungen im Auge. Er pflegte die Züge der ihm vorschwebenden Gestalten in Thon zu modelliren, ehe ber Bleiftift fein Werk begann, gewiß eine feltene Gewiffenhaftigfeit für Den Marifaturenzeichner eines Withblattes. Leider über= ließ er Undern den Tert dazu, die Legende, wie der Frangofe fagt, und die Chre feiner trefflichsten Arbeiten ward ihm dadurch unverdient geschmälert. Zu der Gerie feines "Robert Macaire", deffen Erfolg feines Gleichen inchte, batte Charles Philipon den Tert ge= schrieben und beauspruchte darum den Löwenantheil des Beifalls.

Auch der "Charivari" brachte unabläffig Proben seines unerschöpflichen Humors. Die Serien der "Femmes socialistes", die "Divorceuses", die "Grecs", die "Bons Bourgeois", die "Locataires et Propriétaires" und die "Papas" sind sauter epochemachende Produttionen von Tanmier's steißiger Hand. Wenige wußten wie er den Topus des echten Parisers an das Papier zu sessellen und bei allem Uebermuthe doch die Grenze des guten Geschmackes innezuhalten.

Trobbem brachten diese rastlosen Arbeiten ihm fann mehr ats das tägliche Brod, und seine Malereien in Aquarell und Del sanden keine Käuser. 1849 stellte er im "Zaton" aus, kehrte aber bald nothgedrungen zu seiner früheren Beschäftigung zurück. Die Gabe, seine Gemätze in das rechte Licht zu stellen, hohe Breise zu sordern und sich den Händlern gegenüber in die Bruit zu wersen, sehtte ihm, und seine Freunde Intes Dupré, Corot und Daubigun bemühten sich

<sup>\*)</sup> G. Becter's Raspha, P. L. Glaize's Blutscene nach Plutarch's Publicola auf der letzten Pariser Ausstellung beweisen, daß unfre Kinstler auch vor dem Gräß lichen und Abscheulichen feineswegs zurückschrecken, sür die eine und andere der in diesem Buche geschilderten Spiso den also nicht unzugänglich sein dürften.

vergeblich, ben Ingenogenoffen in's Echtepptan gu nebmen, ale Rubm und Ebre ibnen lächelten. Dem Stifte batte Danmier seine erften Lorbeern gu berdanken, und ihm mußte er mit schmerzlichem Entsagen bie an fein Ente tren bleiben.

387

Red bis vor fünf oder feche Sabren war er Mitarbeiter des "Charivari", und feine, vier Decennien frangonider Gefdichte umfaffenten, Arbeiten find bistorischen Tofumenten gleichzuachten. Unter l'enis Philipp batten ibm die Septembergeiete die politische Satire unterlagt, und er rachte fich bafür an ben Lächerlichfeiten ber Bourgeoiffe. Zeine "Histoire Ancienne" gebt mit ben elenden Epigenen, welche in Youis David's Spuren ju treten und bas flaififche Alterthum zu Borwürfen auszubenten fuchten, er= barmungelos in's Gericht. Rach ben gebruaritiirmen tenfte er wieder in Die alte Babn und geißelte Die Reaftionspolitif Des Romite's ber Rue De Poitiers, bas Schaufelswiften ber Orleanisten, ber Legitimisten und ber Imperialisten, sowie endlich ber Unftifter und Ausbeuter der Decembertage.

Reine aveifelhafte volitiide Groke, feine fraaliche Gestalt, fein Weblgriff ber Regierung, fein sociales Lafter, feine Edwadbe ber Gefellichaft und ber Beit entging feinem Argusange, und Alles fant feinen Plat auf den Blättern, beren Inhalte erft nach Danmier's Tode volle Gerechtigteit widerfahren wird.

Diefes rastlosen Schaffens ungeachtet hatte ber liebenswürdige Träumer - benn ein solder war und blieb ber Gubfrangose im prattischen Leben - troß fei= ner genauen Renntniß ber Berbaltniffe, feinen Cparpfennig für bas Alter zurüdzulegen vermocht. Babre ichwanden, und ber mögliche Berluft Des Gefichtes begann als brobendes Edviedgespenft näber und naber zu ruden. Eine fleine Benfion von 2400 Franken war Alles, was er befaß: so faßte er benn schweren Bergens den Entichtuß, fein geliebtes Baris zu verlaffen und fich mit feiner treuen Lebensgefährtin in Bal= mondois niederzulaffen. Hier zeichnete er noch manche Rarifatur für den "Charivari" und führte ein still beidautides leben. Der Commer brachte ibm liebe Radbarn: Bules Dupré, ber in Iste=Abam webnte, und die Familie Daubigny's, bessen Gut Auvers in nächster Näbe lag. Die jüngere Generation wirmete bem greifen Rünftler nach bem Beifpiete ber Bater eine treue Anbänglichteit, und ihr Geplander verfüßte ihm manche Stunde, als die Nacht ihn mehr und mehr umbüllte. Wie Gona mußte er von Licht und Sonne vor bem Leben Abschied nehmen, die Augen= idmade nahm ju, obgleich man ihm nech acht Tage ver bem Tobe bie Bant gur Unterzeichnung einer für einen Freund bestimmten Stigge führen tounte. Gin Edlaganfall beichloß am 11. Gebruar fein an außern Erlebniffen und Erfolgen armes, an Zeeleneindriiden und zweiselsebne auch an Radrubm überreiches Tafein. Die Göbne Daubignw's machten mit ber Wittme an dem Eterbelager und ipraden ibr Troft qu: Die Areundichaft mar einer ber Eterne von Paumier's Yeben gemeien.

Werer Die frühe Morgenftunde, nech bas ichlechte Wetter und Die anderthalbitimbige Sabrt mit ber Nordbahn hatten die Runftgenoffen bes Todten berbintert, ju biner Bestattung am 18 gebruar in Bal montois zu ericbeinen, über buntert Mater, Bilt

hauer und Schriftsteller begleiteten Sonore Daumier zur legten Rube, Dorfbewohner trugen ben mit Blumen und Rrängen bedeckten Garg nach bem fleinen, fteil am Abbange, unweit des Waldfaumes gelegenen Friedboje des Ortes. Das Ministerium ber icbonen Rinnic batte fich telegraphisch erboten, alle Roften gu bestreiten, wenn die Beisetzung in Paris erfolge. Die Wittwe glaubte im Geifte Des geliebten Torten gu handeln, indem fie dem grünen Flecken Erde auf ber Bebe oberhalb des engen Thales von Balmondois und der lacbenden Ebene von Bele-Adam ben Borgug gab. Mein Ordenszeichen ward tem Garge bes greifen Künstlers vorangetragen. Daumier hatte sich ge= weigert, Die nöthigen Schritte gur Erlangung Ordens eines Mittere der Ehrenlegion zu thun, aber es geschab aus webmittbiger Bescheitenbeit, weil man ibm Diefe Auszeichnung erft am Abende feines Lebens bot, nicht aus Reigung zum Ectat wie bei Courbet, ber fein Erstaunen über diese Anschauung fund gab: "Aus Daumier wird niemals Etwas werden, er ist ein Träumer!"

Die gange ländliche Bevölkerung gab ihm bas Geleite, und der Maire von Balmondois widmete dem Bewohner seiner kleinen Gemeinde am offenen Grabe einen furzen Radruf, während Berr Champfleurd ben Künstler und sein Talent seierte. herr Carjot schloß die einsache Feier durch die Vorlesung eines Gedichtes von André Gill. hermann Billung.

#### Todesfälle.

Garlo Pini, Direftor des Rupferftichkabinets und ber Sandzeidmungensammlung ber Uffizien, ift am 6. Marg in Aloreng gestorben.

#### Kunstaeschichtliches.

Aus Olympia find, nachdem die im Often ber Altis fortgeführten Ausgrabungen Die Fundichichten wieder erreicht haben, neue Nachrichten über werthvolle gunde eingegangen. In ber Wegend vor der Balle der Echo und ber Sudwest-halle find im Laufe ber letten Wochen gefunden worden: ein Geraflesfopf von einer Metope bes Zeustempels, ber Mopi bes Linomaos vom Litgiebel, der tinke Fuß der Nike an das Bein genau anpaffend), ein alterthimlides Bronzerelief Beraftes als Bogenschüt), ein wohlerhaltener Bronze Eimer und eine Gruppe breier altgriechischer Gebaube, im Maßstabe wie das Beraion und die Gauten noch am Plate (Roln. Beitg.) ftehend.

#### Personalnachrichten.

Dr. Subert Janitidet, bisher Privatdocent an ber Wiener Universitat und Cuftos am Defterreichischen Mufeum, wurde jum außerordentlichen Brofessor ber Runftgeschichte an der Universitat Prag ernannt und wird mit bem nachsten Wintersemester sein neues Lehramt antreten.

#### Kunstvereine.

Da der Konde des Gaduifden Munftvereine für offent: liche Zwede wiederum auf ungefahr 15,000 Mt. angewachsen ift, so halt es das Direktorium des Munstvereins für an der Zeit, eine ftatutenmaßige Verwaltung beffelben burch Schaf fung eines dem allgemeinen Intereffe bienenden Runftwerles stattinden zu lassen Bu diesem Zwede wurde zweierlei in Aussicht genommen: entweder die an den beiden Stirnseiten ber Begrabnishalle bes neuen Annenfriedhofes ju Lobtau projettuten vier Reliefe, ju welchen die Canbfteinboffen be reits vorhanden find, herftellen gu laffen, oder die Aula bes königl. Gymnasiums zu Neuftadt : Dresben mit Wandgemälden zu schmuden. Behufs der Beschluffaffung dar= über, welcher diefer beiden Borfchlage gur Ausführung ge langen foll, mar eine außerordentliche Generalversammlung ber Mitglieder des Runftvereins auf den 8. Märg d 3. berufen worden. Es wurde befchloffen, den derzeitigen Beftand bes Fonds für öffentliche Zwecke jur Ausschmudung ber Mula des fonigl. Gymnasiums in Reuftadt Dresden mit Wandgemälden zu verwenden. (JU. Zeitg.)

389

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Münchener Internationale Ausstellung. Ueber bie in biefem Jahre in Munchen abzuhaltende Internationale Munft-ausftellung hielt in ber Minchener Magiftratssitzung ber Bürgermeifter Dr. Erhardt einen eingehenden Bortrag, auf Grund deffen beschlossen wurde, in dritter Linie, d. h. nach Borgang des Bermogens der Runftlergenoffenschaft mit 12,000 Mt. und der Staatsgarantie von 34,000 M., für Eventualitäten mit einer Saftsumme von 15,000 Def. aufzukommen. Private haben in biefer Beziehung bereits 56,000 Mf. gezeichnet, davon ein Banthaus allein 10,000 Mf.

(311. Zeitg.)

#### Vom Kunstmarkt.

R B. Der Nachlag des Freiherrn v. Bibra. Riele Kunftfreunde, welche in den letten Jahren Rurnberg be-fucht haben, werden fich mit besonderer Freude der Wohnung des Freiherrn Ernft v. Bibra erinnern, welcher in einem Alt: Murnberger Sause sich eingerichtet und seine Wohnung in hochst malerischer Weise mit altem Geräth aller Art, alten Mobeln, Waffen, Gefchirr aus Fagence, Glas, alten Gemalden, Holsschnitzereien 20 auch mehreren wiffenschaftlichen Sammlungen - er war Raturforscher und hat por einem halben Jahrhundert Amerika bereift — ausgeftattet hatte. Er hatte mahrend feines langen Lebens und zum Theil noch unter fehr gunftigen Berhaltniffen gesammelt, und die einzelnen Stücke nach und nach in das harmonisch gestimmte Ganze eingereiht. Der alte Freiherr ist vor Kurzem gestorben; die Familie wird Nürnberg verlassen. Sett fommt das alterthumliche haus mit feinem ichon getäselten Saal und ber interessanten Salle im hinterhause mit feinem reichen Inhalt dum Berkauf. Die Möbel, Baffen, Die Möbel, Baffen, alles Gerath und die Cammlungen follen am 31. Marg b. 3 und an den folgenden Tagen in öffentlicher Auftion verfauft werden. Ein gedruckter Katalog ift durch den Antiquitäten: händler Georg Möffel in Rurnberg zu beziehen.

#### Meuigkeiten des Buch- und Kunsthandels.

#### Neue Bücher und Kupferwerke.

Boito, Cam., Leonardo e Michelangelo. Studio d'arte. Milano, 1878. 8º. 200 S. 3 Mk. v. Eye, A., Das Reich des Schönen. Berlin, 1878.

V. Eye, A., Das Keich des Schohen. Beilin, 1818.
Wasmuth. 8°. 626 S.
Hottenroth, F., Trachten. Haus-, Feld-, und Kriegsgeräthschaften der Völker alter und neuer Zeit. Gezeichnet und beschrieben. (In ca. 16 Lfgn.) 1. Lfg. Stuttgart, 1878. G. Weise. 4°.
16 S. Mit eingdr. Holzschn. u. 12 Steintaf.
M. S. Pf. Augr. mit Taf in Farbendr. 5 Mk.

3 Mk. 50 Pf; Ausg. mit Taf. in Farbendr. 5 Mk. Janitschek, H., Die Gesellschaft der Renaissance in Italien und die Kunst. Stuttgart, 1879. Spemann. 80. VII, 120 S. 4 Mk. Spemann. 80. VII, 120 S.

#### Zeitschriften.

Kunst und Gewerbe. No. 13.

Das "Conservatoire des arts et metiers" in Paris, von Seelhorst — Von der Pariser Ausstellung: Die Möbel, von Stockbauer. Mit Abbild.

Meisterwerke der Holzschneidekunst. No. 2. Die Wacht am Rhein, Skizze von P. Roth. — Ein Eisbüren-kampf im Zoologischen Garten zu Koln, von L. Beckmann. — Mondscheinlandschaft in Holland von E. Schleich. — Am Strand bei Amalfi, von A Blaschnik. — Plafondbilder für das Spielzimmer im Falais des Prinzen Leopold von Bayern in München, von Fr. Widmann. — Der Ehrenschub, von M. Schmid. — Die Schwimmerin, von O. Tabacchi.

Mitheilungen der k. k. Central-Commission. No. 1.
Römische Reliefs in Hörsching und Schleistheim, von Fr.
Kenner. (Mit Abbild.) — Die Baulichkeiten der BenedictinerAbtei Kladrau, von C. Laużil. (Mit Abbild.) — Bericht über
die Thätigkeit der Central Commission 1878.

Inserate.

## EINLADUNG

zur Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

halten wie folgt:

vom 20. April bis 4. Mai; Constanz 8. Juni; Zürich 11. Mai 2.2 " 30. Juni; Winterthur . " 15. Juni 20. Juli; Glarus 6. Juli , 17. August; St. Gallen 27. Juli ., 7. September; ,, 24. August ,, 14. September Schaffhausen 6. October.

Die Einsendungen sind bis spätestens am 15. April an das Comité der schweizerischen Kunstausstellung in Constanz zu adressiren und es muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden und es werden dieselben noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemälden durch Private und Vereine, alljährlich noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunstwerke verwendet wird. Die Verfügung darüber steht für das Jahr 1879 dem Kunstverein St. Gallen zu. (5)

Bedingungen siehe Kunstchronik No. 14.

Abonnements-Ginladung. 1879. II. Quartal.

# Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abge- IIIISTITTE Zeitung wie folgt:

für kleine Leute

pr. Qu. 1 M. 80 Pf. Band IX. 2. Qu.

Bont I VIII verratbig.

Dit vielen bunbert Muftrationen.

herausg, unter Mitwirfung von Suge Eim, A. Rlauwell, Arang Rnauth, E. Laufch, Job. Meter, M. Ball, Dr. C. Bill, M. Richter, M. Roth, Frau Bantine Schang, G. Stögner und Anderen. Gleg, cart. Preis à Band 4 Mart.

Durch jebe Buchhandlung gu beziehen.

Expedition von 25. Opeh in Leipzig.

### Bu verkaufen.

#### Beitidrift für bildende Kunft 1866-77.

Band 1-VII in Originalband, Band VIII—XI ungebunden — beides tadellos erhalten. Breis fl. 120. Ö. W. — Adreffe durch die Erpedition dieses Blattes. (2)

Gratis und france gegen Cinindune der Bligguttung wiga: "ihre Beziehungen gu Ger-

dinand Laffalle

Abonnementspreis

Die Memoiren der Gran v. Raco pro Il Canaccal bei allen Boftanfalten

nur 5 Mart 75 Piennig

Ginladung zum Libonnement

stege velused and har a come

unr's mart 75 Wiennig.

Tas Teuilleton vereifentlicht Die von all n Soiten mit fo ankerordent lider Epannung erwarteten bedieni ition llen

= Memoiren der Fran Sefene v. Nacowika = geb v. Donniges.

ihre Bezichungen gu Gerdinand Laifalle"

Gratis und franco gegen Curiencune ber Boisauttung erhalten alle neu binsutretonden Abonnenten auf die Soberiebe Profie von Il Quartal tie Memoiren der Aran vocche v Microsulia, sonor, sie tis Ende Mar; in Remlleton Refer Jemina erfairn

Mitarbeiter des Jeniffetons: die bedeutend Autoren der Gegenwart mie ! 38. 113. Paul Lindan, N. G. Franzos, W

Jenien u

Die Memoiren der Frau v. Nacowika erichemen i Morddentichland

nur in der "Echtefifden Preffe."

## Aufforderung.

Alle Diejenigen, melde an ben im biefigen Lager Ger jegenannten perma nenten Gemaldrausfrellung Des fine in gewordenen buliten & R Geogers hier unter Anderem vorge andenen Gegenfanden, negalid-

Celgemalde mit vergoldetem Rabmen, von & Mudart, ganbichaft barftellend, Anne des Rolers undeutlich, eine G. Urland, Zistazeier dunellend, von M. Niuccer, München, Landschaft

carnellend.

1 "auf Alech, mit Namen Turf, Tunektori, Landichaft darstellend,
1 "ohne Rahmen, ohne Namen Smote, L'acopartine,
1 ohne Rahmen, ohne Namen, Such u Basseriall darstellend,
2 University Raftell Materia unter Elas, ohne Ramen, Portreat,
2 University Committee, ohne Ramen, Thurm om See darstellend,

1 bemalte Dede, obne Rimen, Gnachruppe baritenend, em Cigenthumerecht, respective Amprico an och iben in haben vermeinen, werden fiteduich einstellt, ichte det vom linterseichn en prompt ansumelden, da die bis aim 5 April a r nicht a mononenen Specte wegen Ra mung der Localitat in openitider Quetica im heaming, wen es angeht, verfauft werden

midjen. Samburg, d. 15. Mari 1879

C. Krause. Guftav 3 Peterfen Radil.

beeidigter Buchhalter der Salletwaffe von & R Geegers, 3 Salliffement.

Runst-Ausstellungen.

peramoten gunft Bergens in Augeburg, Stuttgart, Bico: baden, Burgburg, Burth, Rürnberg, Bamberg, Babreuth und Regensburg bei witalte, mit et et, at me benaten Sannar be Dezember 1879 gemeinichaftliche, permanente Aussteffungen unter den Lefannten Be omannasa fin die Emienomia I, von neiden bier am diejenige bervorgebeben nun, daß alle kindiwerfe im Reito und heen Tento and Reitos baden, von Centrieich nan Regenoburg, wan Enden und aus Mun den nab Rugeburg einem non ime, und vernebenden Eninus vor eder rechmarte en dure laufen bab n

and the fault of mit were finden entitle un bot officially bon at ver a mis merthesteren Bile ra, unter Anseige teres Univanges und 652

midt , wit fine Namen will n in willen.

from and im count; 18,8 im Hamen der nerfmudenen Bereine: der Munfiverein Regenoburg.

28. Jahrgang. Albonnemente-Ginladung. 1879. II. Quartal.

Lie Etignone on to in bice teiter engebente teroturberichte mit une t tine time fulle engerence reconstructed the mix one take Autle to let lette dangen for one personalities of heart leaves and autoremistre les necessaits and the letter leaves and letter 
#### G. Schwetschke'scher Verlag in Halle a S.

Untiquar Rerler in Illm offerirt :

Zettidrift i. bitd. Runft Mit Runft duonif Bo. I - XII Stea ichwars Salbirans. 3 Bande broidurt ) Bracht. volles, wieneues, gang completes Erem plar, 311 300 M

daß Berl Bo. 1 XII. (6 Bde. Stolmud., 6 Bde. broidurt) Gutes Eremplar, gang complet zu 260 M.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## POPULARE -

## AESTHETIK.

Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Füulte vermehrten verbesserte Auflage.

#### Mit Illustrationen.

gr S. br. 9 Mark 50 Pf.; 1879 geb 11 Mark.

Geschichte seines Lebens und seiner kunst.

Von

Moriz Thausing. Prot an der k k. Universität und Direkter der Albeitina in Wien.

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

Lex S. broch 22 M.; eleg. geb. in Calico 25 M. in echtem Pergament oder rothem Saffian 30 M

## SCHLOSS STERN

bei Prag.

Nach Originalau'nahmen herausgegeb. von Ph. Baum.

Autographirt von demselben und M Haas.

40 Tafein. gr. Fol. cart 16 Mark.

(Separatabdruck aus "Italienische Renaissance" ant grosserem Format.)

Medical unter " . develudieit die Beit pr. E. 3 Seemann. - Drud von vundertstund & Bries in Verpzig



#### Beiträge

14. Jahrgang.

find an Prof. Dr. C. von Lützow (Wien, Therefianungaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Leipzig zu richten.

3. Upril



#### Inserate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchen, Kunsthandlung angenommen.

1879.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis; für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und ofterreichischen Postanstalten.

Inhalt. Preller-Ausstellung in der Berliner Nationalgalerie. — Die Jahresausstellung im Wiener Künstlerhause. I. — Tertbuch zu Seemann's fundbistorischen Bilderbogen; Monographie über Wengel Jamiger. — Barmer Kunstverein, Jahresbericht des Kunstvereins für Rheinland und Westfalen. — Luther-Bilder auf der Wartburg, Deutsches Gewerbenussem; Der Hägelaltar von Quentin Masses. — Kunstunktionen in Amsterdam; Versteigerung der Bildebrandt'schen Alterthümersammlung in München. — Neuigkeiten des Buch und Kunstbandels. — Zeitschriften. — Inserate.

#### Preller=Uusstellung in der Berliner Nationalgalerie.

Die siebente der periodischen Ausstellungen, welche Direktor Jordan seit 1876 im oberften Stockwerte der Rationalgalerie zu veranstalten pflegt, ist dem Meister der historischen Landschaftsmalerei, Friedrich Preller, gewidmet. Das Runftintereffe der Berliner ist befanntlich nicht übermäßig groß, und wenn bas= selbe auch in jüngster Zeit etwas lebendiger geworden ist, so darf demselben doch nicht so viel auf einmal zugemuthet werden, wie es jest zum Schaden ber Breller=Ausstellung geschieht. Im Uhrsaale der Ata= demie ist von Seiten des Künstlervereins Makart's "Einzug Rarl's V. in Antwerpen", ausgestellt, und zieht täglich ungezählte Schaaren an. 3m bescheibenen Ausstellungslotale des Künftlervereins in der Kom= mandantenstraße ift Muntacin's Milton zu feben, Deffen ruhige Robleffe zwar bei weitem nicht die Gen= fation hervorruft wie das Mafart'sche Bild, aber gleich= wohl die fonst so öden Räume des trübseligen Lofals an= genehm belebt. Die Chronif derselben weist während des letztverflossenen Jahres fast lauter leere Blätter auf: Portrats und Portrats, aus deren langer Reihe höchstens einmal das Bildniß einer prinzlichen Braut von unserem ertorenen Hofmaler B. v. Angeli ber= vorsticht, ohne indessen neues Material der Werthschätzung des trefflichen Künstlers zuzuführen, Land= schaften und Genrebilder, die den spärlichen Bedarf unseres Kunstmarktes mehr als dreifach decken, ab und zu eine Sammlung von Studienblättern aus den Mappen eines Künstlers, dessen Namen vorläufig noch

nicht mit goldenen Lettern in die kunftgeschichtlichen Annalen der Gegenwart eingetragen ist, — in diesem ewigen Einerlei spann sich die innere Geschichte dieses unseres einzigen permanenten Ausstellungssokales ab. Die jährtichen akademischen Kunstausstellungen haben diesem Lokal den Zusluß an einheimischem Material vollskändig abgeschnitten. Was dort noch hineinkommt, ist Marktwaare oder es sind Wanderbilder, wie die beiden, um welche sich jest das kunstsinnige Berlinschaart.

Der Kiinstlerverein hat in den periodischen Aussstellungen, welche Direktor Jordan veranstaltet, neue Schädigung seiner Interessen zu sehen geglaubt. Mit welchem Unrecht, beweist das petuniäre Resultat dieser Ausstellungen, welches in gar keinem Verhältniß zu den aufgewandten unsäglichen Mühen steht. Für das mäßige Eintrittsgeld wird noch ein elegant und sauber gedruckter, sehr sorgfältig gearbeiteter Katalog mit biographischer Einleitung gratis ausgegeben. Ist ohneshin schon kein Gewinn aus diesen Ausstellungen zu erwarten, so ergiebt sich gerade jeht aus den augensblicksen Komplikationen eine Benachtheiligung für die Nationalgalerie.

Ueber den künftlerischen Entwickelungsgang Preller's und die Hauptphasen seines Schaffens sind die Leser der "Kunstselhronik" erst kürzlich durch einen Bericht ansläßtich der Ausstellung von Werken des Meisters in Weimar (s. No. 37 und 38 des vor. Jahrgangs) orientirt worden. In Weimar waren etwa 200 Blatt ausgestellt, in Berlin sind es etwa 500 einzelne Zeichsnungen, Stizzen, Studien, Aquarette und Gemälde Mit Ausnahme der im Besiese des Großherzogs von

Weimar befindlichen Arbeiten Pretter's ift bier faft ber gefammte funfteriiche Rachtag Des Meifters zu einem imvenirenden und bochft lebrreichen Gesammtbilde vereinigt. Da Die Nationalgalerie Die in Den Jahren 1854-56 entitantene zweite Bearbeitung ter Confeelandidaften benitt, bat man bier die ichonite Gelegen: beit, die verschiedenen Wandlungen und Umgestaltungen fennen zu lernen, welche Dicies Bauptwert Des Meisters von dem Sabre 1532 bie jum Sabre 1869 durchgemacht bat. In ber eriten Maffung, Die im Jahre 1834 im Bartel iden Baufe gur Ausführung gelangte, waren es nur fieben Rompositionen, Die uns noch im Stadium des Entwurfes in Sepia und Agnarell vor Augen geführt werden. Auf ihnen ift Die fünftlerische Eigenart Preller's bereits völlig jum Durchbruch ge= langt. Es ist intereffant, an feinen ersten landschaft= lichen Rompositionen zu beobachten, wie er fich langfam ju feiner für ihn fo darafteristischen Ausbrucksweise an dem Borbilde eines 3. A. Roch, eines Bouffin, ja fogar eines Philipp Sadert emportaftete. Er fom= ponirte und stilisirte romische Landschaften, namentlich Barticen aus ber unericopflichen Umgegent von Die= vane, gan; im Geifte ber drei genannten Meifter, bis er fich endlich und zwar als verbältnigmäßig noch junger Mann zu jener Größe ber Naturauffaffung emperidwang, welche am reinsten in ben Donfee: landichaften gum Anstruck getommen ift.

Bu tiefer eigentbumtiden, auf bas Grogartige gerichteten Auffassung ber Landschaft gelangte er auf Grund der forgfamften und treuesten Raturstudien, Die er bis in sein spätes Alter fortsetzte. Der achtund= sechezigjabrige Greis zeichnete die Eichen von Stevano noch mit bemfelben Gifer, bemfelben rührenden Fleiße wie es der fünfundzwanzigjährige Jüngling gethan. Mur faßte fein Blid in ben fpateren Jahren bie Gingelformen der Ratur bereits fo einfach groß, jo von allen Zufälligkeiten gereinigt, so ftilifirt auf, wie er fie für seine idealen Kompositionen brauchte. Die Zeich= nungen, besonders Die schönen Bleistiftstudien aus ben letten zwanziger und ben breißiger Jahren, zeichnen fich nicht nur burch liebevollste Biebergabe ber Natur, fondern auch burch einen ungemein wohl= thuenden Abel ber Auffaijung aus. 3ch fennte mir feine befferen und zwedentsprechenberen Borlagen für unieren arg vernachtaffigten Zeichenunterricht in Bolfoichulen, Gumnasien und Realschulen benten, als biefe Breller'ichen Baumftudien. 3m günftigften Falle legt min mobt bie und ba jum Studium bee Baumicht im Lithe graphien nach Calame vor. Aber welchen Kontraft bilben bie manierirten, mehr auf ben male= erden Omit berechneten Zeichnungen Des Echweizers gu ben feineren, betaillirten und charaftervollen Stu= Thu Buller '

Die zweite Bearbeitung ber Donfieelandichaften, die nunmehr auf fechzehn erweitert wurden, fällt in Die Babre 1854-56. Es find Die Roblenzeichnungen, welche, gleich nach ihrer Bollendung in Berlin bei Sadije ausgestellt, namentlich auf ber Mindener Runftausstellung von 1858 ben Rubm ibres Edöpfers begründeten und jest im Besite ber nationalgalerie find. Es will mir fast scheinen, als hatte bie Bearbeitung letter Sand, die nach den gegenwärtig bier ausgestellten Farbenftigen in der Loggia des Weimarer Museums ausgeführt ift, ben grandiofen und einfachen Charakter der Berliner Kartons nicht mehr in allen Stüden festgehalten. Dies gilt namentlich bon ber Staffage, beren Gruppirung nicht überall fo klar ift, wie auf den Eremplaren der zweiten Bearbeitung. Bier find auch einzelne Bautichkeiten reicher und wirfsamer gestaltet, und die Bewegung biefer und jener Hauptsigur ist minder theatralisch. Vielleicht mag aber auch die farbige Ausführung diesen unruhigen Ein= Preller war tein Kolorist im druck hervorbringen. modernen Sinne. Seine ganze geistige Richtung weist ihn noch in die flassische Epoche der neueren deutschen Malerei hinein. Aber nichtsdestoweniger suchte er mit der koloristischen Bewegung der Neuzeit gleichen Schritt zu halten, und bis zu einem gewiffen Grade gelang es ihm auch, mitzukommen.

Seine in Del ausgeführten Landschaften, von benen wohl die schönste, Acqua acetosa bei Rom, im vorigen Jahre in Baris war, haben sast alle die Eigenthümtlichkeit, daß der gewöhntlich von einem durch Gewitterwolken verdüsserten Himmel scharf beleuchtete Mittelgrund mit vollendeter Meisterschaft ausgeführt ist, die sich sowohl in koloristischen Finessen als ganz besonders in der charattervollen Behandlung des Terzains kundgiebt. Gegen den Bordergrund wird die koloristische Haltung immer unruhiger und verzettelt sich schließtich in kleinliche Effette, welche den Genuß am Ganzen stören. In seinen Kartons fällt diese Schwäche selbstverständlich sort.

Noch sei besonders auf die sleißigen Aktsudien bingewiesen, die Preser nicht bloß in seiner Jugend, sondern auch später für die Figuren im Wielandzimmer und auf den Sopssedildern trieb. Die genaue Kenntniß des menschlichen Körpers ging später nicht mehr mit der liebevollen Turchsübrung Hand in Hand. Tropdem erinnern diese Zeichnungen nach dem lebenden Modell an die Art Schnorr's von Caroloseld, an den auch eine stattliche Sammlung sehr sein und geistreich charakterisirter Porträts gemahnt, welche bis in die sechziger Jahre des Jahrhunderts hineinreichen. Zu den siebevollsten dieser Zammlung gehort das Bildniß Albert v. Zadnis, zu den merkwürdigsten das Genellis. Es scheint, als batte Presser langere Zeit nach der Anssilbrung dei

seiben das energische Prosit seines Freundes und die Hauptpartien des Haares noch einmal in jener eigenthümtichen, nicht jedem Geschmack zusagenden Manier umrissen und markirt, welche Genelli zu seiner charakteristischen Ausdrucksweise gemacht hatte: ein harmtoser, aber amüsanter Scherz, der bei den innigen Beziehungen zwischen der beiden Männern sichertich den Betrossenen selbst, wenn er je zu seiner Kenntniß gelangte, am meisten belustigt haben wird.

Ueber Preller's deutsche und norwegische Landsschaften, über seine Marinen ist in den beiden Artikeln des Weimarer Korrespondenten bereits so viel Tressendes gesagt worden, daß ich auf eine weitere Aussührung verzichten kann. Auch diese Ausstellung hat im gleichen Maaße wie die früheren alle Kunstsreunde und Kunstsforscher zu aufrichtigem Danke gegen den Herrn Direktor verpflichtet.

A. R.

### Die Jahresausstellung im Wiener Künstlerhause.

Ι

Um 20. März wurde die 10. Jahresausstellung der Wiener Rünftlergesellschaft im Beisein des Raifers und mehrerer Erzherzoge feierlich eröffnet. Die Be= sucher nahmen dabei, außer dem etwa vierhundert Rummern ausweisenden Katalog, zur Feier des glücklich überstandenen ersten Decenniums eine Denkschrift retrospektiven Inhaltes in Empfang und wurden, ehe sie noch das Künftlerhaus betreten hatten, einer fünft= lerischen lleberraschung theilhaftig. Wagner's Michel= angelo und Schmidgruber's Albrecht Dürer find endlich in Marmor vollendet worden, nachdem die Gupsabgüsse der Modelle schon Jahre lang Bierden des Bestibules gebildet, und hatten am Er= öffnungstage der 10. Jahresausstellung ihre Pläte vor dem Portale des Künftlerhauses eingenommen. Die beiden funkelnagelneuen Marmorstatuen waren festlich befränzt und versetten die Besucher gleich beim Eintritt in gehobene Stimmung. Ein reicher Bflan= zenschmuck war aufgeboten, um bas Stiegenhaus und die Ausstellungsfäle zu zieren, und da auch das fon= stige Urrangement mit Beschick und Beschmack getroffen war, madite die Ausstellung, als Banges genommen, einen recht gefälligen und behaglichen Gindrud. Die= fer gunftige erste Eindruck kommt der gefammten Ausstellung nicht wenig zu Statten; er wirkt aus= gleichend und versöhnlich, wenn man bann bei näherem Zusehen nach und nach darauf tommt, daß die Unsstellung für eine festliche Jahresausstellung boch etwas ärmlich ausgefallen ift.

Als Thatjache, nicht etwa als Borwurf, sei es erwähnt, daß sich unter den in diesem Jahre zusam=

mengelefenen Runftschäten fein Genfationsbild befin= bet, wenigstens feines im Stile von Matejto's "Schlacht bei Grunewald" oder Muntacfy's "Milton und seine Töchter", die wir jüngst besprochen haben. Ginen fragwürdigen Glang verleihen der Ausstellung die hervorragendsten deutschen und österreichischen Maler - den Glang ihrer Abwesenheit. deutschen Rünftler sind fern geblieben, weil sie die große Ausstellung in München zu beschicken haben, und unfere heimischen Rünftler haben sich für ihre eigene Unternehmung nicht sonderlich echauffirt. Angeli, Canon, Felix, Mafart, Bettentofen baben gar nicht ausgestellt, Defregger und Gabriel Max haben auch nichts geschicht, selbst Stammgafte, wie Lenbach und die Gebrüder Achenbach, find Diefes Mat ausgeblieben, von Rnaus und Bautier und den mei= sten der übrigen namhaften deutschen Künstler gang zu geschweigen.

Reicher, als es sonst gewöhntich der Kall zu sein pstegt, ist dieses Mal die Plastif vertreten, und die geschickte Bertheilung und ansprechende Gruppirung der plastischen Werke trägt nicht wenig dazu bei, der Ausstellung zu ihrem gefälligen Gesammteindrucke zu verhelsen. Eine besondere Anziehungskraft erhält dieselbe außerdem durch einen kleinen Staat im Staate, der durch eine im Stistersaale ausgebreitete Kurzbauer=Ausstellung gemacht wird. Letzter besteht vorläusig aus neununddreißig Bildern, Skizzen und Studien des jüngst versterbenen Meisters; doch soll sie in kurzer Zeit noch wesentliche Bereicherungen erfahren.

Wenn wir vom Stiegenhaus den großen Mittel= faal betreten, jo fallt und zuerft das von Gigm. L'Allemand gemalte große Reiterbildnig des Generals Loudon in die Augen. Dem Bilde wurde nicht ohne Berechtigung der Ehrenplatz auf der Ausstellung an= gewiesen. Es hat bereits auf der Barifer Weltaus= stellung, wo es prämiirt wurde, seine Feuerprobe be= standen; es ift frisch gemalt, von lebendigster Auf= faffung, babei gang geeignet, patriotische Gefühle gu erweden; es bildet im Gangen einen guten und glüd= lichen Mittelpunkt für eine öfterreichische Ausstellung und bietet endlich auch eine vortreffliche Folie für die beiden Tilgner'schen Buften des öfterreichischen Raifer= paares, die zu beiden Seiten des Bildes, von reichem Blätterschmuck umgeben, aufgestellt find. Reinem zwei= ten Künftler hat die Ausstellung jo viel zu verdanken, wie Tilgner; keiner hat mehr, keiner Besseres, und feiner auch Wirkungsvolleres geliefert als er. Fünf= zehn Büften von ihm beleben die Ausstellung in allen ihren Räumen, und feine ift unter benselben, die nicht durch eine frappirend scharge Charafteristif, durch Frei= beit der Behandlung, durch effettvolles Arrangement

und malerische Auffaffung ben Beinder "fielten" und anbaltent intereiffren wurde. Bir mochten nicht ge= fagt baben, daß alle tiefe Biiffen auch burdaus Hainide Meisterwerte feien; wir meinen, bag, wenn einem Werte ber Plaitit nachgefagt werbe, co fei maleriich aufgefaßt und arrangirt, Dies in der Regel ein zweifelhaftes Rompliment fei : aber wir batten bei alledem nicht ben Muth, bem Münftler ben Rath gu ortbeilen, er folle es anders maden. Unfere moderne Menichbeit unter bas flaisiiche Maag genellt und in flassische Behandlung genommen - nein, bas geht nun einmal nicht. Tilgner bat bie von ibm Pargenellten mit echt moderner Rudnichtelofigteit firirt und bamit mabre baft glänzende Charaftertöpfe geliefert. Alle Tilgner's iden Arbeiten maden ben frifden Gindrud eines gtud= liden Burjs, auch die beiden Binien des Raifers und ber Raiserin. Was speciell ben Raiser betrifft, so ist er noch niemals, fei es auf der Leinwand ober in Thon ober Marmor mit mehr Friiche erfaßt und beffer getroffen worden, als in tiefer Bufte. Auch Die Buge ber Raiferin ideinen une mit ficherem Blide erfaßt ju fein: gang autbentiich ift freitich auch Diefes Bild: nig nicht. Die bobe grau fag nämlich tem Rünftler nicht, und ba fie auch feit einer Reibe von Sahren nicht porträtirt worden ift, so war Tilgner fait ausichtieglich auf fein plasifiches Gerächtniß angewiesen, bas ibn benn auch nicht im Stiche gelaffen bat. 2Babr= ideinlich wird jest Dieje Büfte für langere Zeit als Grundlage bienen für alle Porträts ber Raiferin, nach welchen felbstveritändlich stets im Publifum eine leb= hafte Nachfrage ift.

Mit besonderer Freude und andachtiger Stimmung baben wir zwei Bilber von Gebhardt in Tüffeldorf, eine "Altdeutsche Sausfrau" und einen "Chriftus" be= trachtet. Es fpricht ein abelicher Klinftlergeift aus die= fen einjachen, schlichten Schöpfungen. Es stedt eine fo durch und durch ehrliche, wir möchten faft fagen feuide Arbeit in Den Bildern, daß man durch fie fast unwillfürlich an die großen altdeutschen Meifter, insbesondere an Holbein erinnert wird. (Bebbardt will mit seinen Werken nicht gleich ein Loch in die Welt schlagen, wie es im Allgemeinen die Intention unserer koloristischen Schreihälse zu fein pflegt; dafür geht auch die Wirkung, die er ausübt, mehr in die Tiefe als in die Breite. Es mare im Interesse ber beutschen Runft rocht febr zu wiinichen, bag es Webbardt vergennt fein mochte, neben feiner rein tunftlerifden auch eine fcul= bilbente Mrait gu entfalten. - Brig Anguft Raulbach lehnt fich mit feinem Bilbe: "Frau mit Knaben in alter Tracht" ebenfalls an alte Meister an; boch hier treten die archaifden Tendenzen nicht so ebrlich ant and nicht fo naiv auf, wie bei Webhardt, und io lieben min din fie auch fich geben mögen, fie ericheis nen doch zu bewußt, um nicht auch einen etwas keletten Eindruck zu machen. Bei einem zweiten Litde: "Landschaft mit Figuren" hat Kaulbach, was den landschaft=lichen Theil betrifft, dem Watteau über die Achsel geschen. Die Noth= und Blaublümlein sind mit vielem Weichmack in das saftige (Vrün bineingesetzt, und es ist nur zu bedauern, daß der Maler mit den bunten Blumen unnöthigerweise auch die Gesichter der Figür= chen in Konkurrenz treten läßt; so erhält das ganze Vild den Charakter süßlicher Porzellanmalerei: ein klebelstand, dem nicht schwer vorzubeugen gewesen wäre.

Ein mertwürdiges Bilt bat hermann Eichter (Wien) zur Ausstellung gebracht. Auf einer toloffalen, fast quadratisch zugeschnittenen Leinwand zeigt er ein "Bietnich" im Freien mit modernen lebensgroßen Figuren. Das Bild felbst ift zu beiben Seiten bon je einem pilasterartigen, mit ebenfalls sehr modernen Ornament= Motiven bedeckten Seitenflügel flanfirt. Dan fieht, eine bodit sonderbare Bree! Der Beichauer wundert fich beinabe über fich felbit, bag ibm bas Bild nicht einen lächerlichen und absurden Eindruck macht; die Berbedingungen bagu maren ja verbanden. Diefer Eindruck fich tropbem nicht einstellt, fo bat das feine Begründung barin, bag in bem merhvürdigen Werte bod auch ein febr bemerkenswertbes Talent ftedt. Das lichtfarbige Bild ift offenbar ale Deferation für einen modernen Speifefaal gedacht, und ale folde tann man es ichon feiner im Grunde boch angiebenden Driginalität halber gelten laffen. Die Technit ift eine bekorationsmäßig=ffizzenhafte, und bas ift ein wahres Glüd für bas Bilb, bas bei ernsthafter, sorgfältiger Durchbildung geradezu unerträglich werden mußte. Wie die Farbengebung, fo ift auch die Zeichnung frei, leicht, taum über das Stiggenhafte hinausgehend, und nicht obne Grazie. - Frang Ruß bat eine Gruppe bon Salbsiguren ausgestellt, bie ein tüchtiges Können und maderes foloristisches Streben verräth. Die Mitte bes Bildes nimmt ein weiblicher Ropf ein, ber aus ber Gesellichaft ber gut im Bellbuntel gebaltenen Man= nertopfe vollständig berausfällt. Dan begreift erft die gange Wefchichte nicht, und bentt, bag bier, wie bas bei alten Bilbern oft vorkommt, ein Stilmper bas Bilb "restaurirt" und ben unmöglichen Ropf bineingemalt babe. Man wirft noch einen Blid in ben Ratalog, und ba findet man richtig einen Anhaltepunkt zu einer Kombination, mit beren Silfe bas Rathfel theilweise gelöft werben tann. Das Bild beißt "hinter ben Continen", man wird fich alfo bie Dame geschminkt vorzustellen haben. Freilich könnte man fragen: Warum sind benn bann die Männer nicht auch geschminkt? Aber man fragt lieber nicht, benn in diesem Ralle mare tas gange Bilt ungeniegbar. Um Ente rebet fich auch Rautbach bei feinen Porgellanfigurden

mit der Schminke beraus! Auf geschminkte Gesichter sollte sich ein Maler überhaupt nicht einlassen; jedenfalls darf das Rug'sche Bild ohne seine Etiquette nicht einen Schritt über die (Vaffe machen, ja sicherheitshalber follte der Titel des Bildes gleich mit auf die Leinwand ge= malt werden, damit er da so lange vorhalte, wie das Bild lebt. - Mobert Muß, ber Bruder des ebenge= nannten Künftlers, hat drei Landschaften ausgestellt, die durch ihre brillante Technit bestechen, ohne jedoch ein nachhaltiges Interesse erwecken zu können. Es dürften nunmehr an gebn Jahre fein, feit Robert Rug burch feine Eisenerzer Bilber bie ersten sensationellen Erfolge erzielte, und wir können nicht fagen, daß er feither einen nennenswertben Fortschritt gemacht hätte. scheint, daß er seine Bestrebungen seit jener Zeit fast ausschlieftich auf die Erreichung einer stupenden Binselfertigkeit gerichtet hat, ohne sich lange mit der Er= gründung des (Bebeimniffes ber Stimmung und des Farbenganbers aufzuhalten.

Bon Wertheimer finden wir einen lebensgroßen, etwa zehnjährigen Knaben, der binter einem Borbang mit einem Glafe Waffer in der Hand lauert, um den junadift Eintretenden meuchlings anzuschütten. Der Ratalog belehrt uns, daß das ein Borträt sei. Wir branden und wohl nicht in Untersuchungen darüber zu vertiefen, ob eine solche Auffassung bei Porträts - und handle es sich auch um Kinderporträts - zuläffig sei oder nicht. Ein "Faust" desselben Rünstlers führt uns den Gedankenhelden in ziemlich ungenügender Gestalt vor. Grühner schildert eine "Alosterweinlese"; das Bild ist mit demselben Humor gemalt, der seine früheren Werke auszeichnet, hat aber vor diesen eine gediegenere Technit voraus. Schönteber ift durch eine fehr wirkungsvolle Landschaft: "Küste von Hiddensö", und Prof. Griepenfert durch drei folid gemalte lebens= volle Vildnisse vertreten. — Damit hätten wir unsere Wanderung durch den ersten Saal beendigt. Nächstens von dem Hebrigen! Balduin Groller.

#### Kunstliteratur.

x. Bon dem Textbuche zu Seemann's kunsthistorischen Bilderbogen ift nunmehr das erste heft erschienen, welches sich mit der Kunst des Alterthums besaßt. Der ungenannte Bersassen, der ich in Allem als ein gründlicher Sachkenner kundziedt, hat sich nicht etwa darauf beschränkt, Tasel für Tasel und Bild sür Bild mit einem trocenen Commentar zu versehen; er hat vielnnehr die Form eines kunstgeschicklichen Leitsadens gewählt, und damit, ganz abgesehen von seiner besonderen Ausgade, ein längst vorhandenes Bedürsnis befriedigt. Knapp in der Form und klar in der Darstellung, ist die Arbeit in ihrer Art ein kleines Meisterwert, dessen Urheber sich in einzelnen Aussihrungen, namentlich bei dem mit besonderer Borliebe behandelten Abschnitt über das antike Runstsandwerf, als ein Mann von reisem Urtheil und selbständigen Ideen kennzeichnet. Bon einem so tresslichen Rührer begleitet, werden die "Bilderbogen" erst den rechten Rügen stiften können. Hoffentlich lassen die Kunst des Mittelalters und

der neueren Zeit behandeln sollen, nicht zu lange auf sich warten. – Beigegeben ist dem ersten Seste ein Künstlerzund ein Ortsregister für die gesammte Folge der "Bilderzbogen", eine Zugabe, welche allen Besitzern derselben nur willsommen sein kann.

\*Monographie über Wenzel Jamiger. Im Berlage von Paul Bette in Berlin erscheint demnächst ein von Prof. Bergau herausgegebeneß Werf mit etwas über hundert Taseln: "Wenzel Jamiser's Entwürfe zu Prachtgefäßen in Silber und Gold", welches eine möglichst vollständige Sammlung von guten Nachbildungen aller Blätter des sogenannten Meisters vom Jahre 1551 und jener Nadirungen, welche Virgil Solis nach betreisenden Zeichnungen des Goldschmieds ausgeführt hat, enthalten wird. Da alle diese Kupferstiche jeht überauß selten, wohl kaum in irgend einer Sammlung vollständig beisammen sind, mußten die Originale für diese Publikationen aus den verschiedensten öffentlichen und privaten Sammlungen zusammengeholt werden.

#### Kunstvereine.

Der Barmer Runftverein hat nach ben Ungaben seines vor Kurzem veröffentlichten 13. Jahresberichtes auch im ver-flossenen Jahre trotz ber schlechten Zeiten im Ganzen recht befriedigende Ersolge erzielt. Die Anzahl seiner Mitglieder hat sich zwar zum ersten Male seit dem Bestehen des Vereins vermindert (von 1311 auf 1272) und der Besuch der Gemaloeausstellung war ebenfalls geringer als in dem Borjahre, allein die Berminderung war nicht so bedeutend, daß badurch die bisherige erfolgreiche Wirtsamkeit des Vereins wesentlich beeinträchtigt wurde. Auf die Beschickung der vorjährigen Ausstellung und, was als ganz besonders erfreulich hervorgehoben zu werden verdient, auf ben Ankauf von Gemälben durch Private hatten die Zeitverhältnisse feinen ftorenden Ginfluß. Es maren im Bangen 440 Runft= werke ausgestellt, also mehr als je zuvor, darunter recht viele durch Größe und Kunftwerth hervorragende. Da die Ausstellung bisher in der Runft-Chronif noch nicht besprochen wurde, moge es gestattet sein, bei dieser Gelegenheit nachträglich einige ber bedeutenoften ausgestellten Bilder furz zu erwähnen. Zu biesen gehört vor Allem das umfang-reiche Bild von hugo Louis: "Junius Brutus zeigt dem Bolke von Collatia die ermordete Lucretia", ein historien-bild im wahren Sinne des Wortes, das, wenn es auch in der malerischen Durchbildung noch Giniges zu munschen ließ, doch durch die lebendige Auffassung, durch die ergreifende Wahrheit des Ausdrucks und durch die schwüle Stimmung, wie vor einem drohenden Gewitter, die sich über die Kolks-versammlung ausbreitete, die historische Bedeutung des Borgangs vollständig vergegenwärtigte; ferner das große Runds bild von M. Grönwald "Wieland der Schmied", auf dem neben diesem mythischen Schutpatron der Grabschmiede besonders die schöne Riesentochter bem Charafter ber nordischen Sage recht gut entsprach; dann "ber gefesselte Prometheus" von D. Geit, der die verzweifelten Unftrengungen des Titanen zur Befreiung von seinen Fesseln und seinen grauen-vollen Qualen in höchft realistischer Beise zur Darstellung brachte. Erfreulicher jedoch war die "Lorelei" von W. Kran, die "schönste Jungfrau", auf hohem Kheinselsen vom Abend-sonnenschein umflossen, in der sich der Zauber der Schönheit in seiner dämonischen Gewalt offenbarte. Eroßes Interesse erregten, auch schon durch ihren Gegenstand, die "Abführung Naposeon's bei Sedan durch Bismarch" von W. Camphausen und der "Einzug der Deutschen in Orleans" von L. Braun, von denen letzteres besonders durch die glückter liche Benutung der verschiedenen Beleuchtungsmotive eine vortreffliche Wirkung hervorbrachte. Durch lebendigen Ausbruck und braftische Wirkung ber Kontrafte übten eine große Anziehungskraft "Lavoisier's Berhaftung" von L von Langen-mantel und "Göt von Berlichingen" von B. Knüpfer. Unter den Genrebildern fanden besonders "Im Herren-ftübchen" von E. Schulz in Düfseldorf, früher in Barmen, und die "Rückehr vom Schützenplatze" von A. Lüben durch bie lebensvolle Darftellung bes gemüthlichen kleinftädtischen Philisterlebens wohlverbienten Beifall, das letzgenannte namentlich durch eine reiche Fülle übersprudelnden Sumors; ferner durch koloriftischen Reiz und forgfältige Ausführung

ber "Bochenbefuch bei ber Gutsherrichaft" von 3. Leiften, jowie die "Eteuergablung" von &. Dehnuchen und das erfte großere Werf unferes talentvollen gandsmannes, der "Nichernuttwoch" von F. Neubaus. Reben einer meiterhaften "Mattne" von A. Adenbach, in der das endlose Meer vor dem Ausbruch eines Sturmes in voller Naturwahrbeit geichildert mar, moge von den vielen vortrefflichen gandichaften nur der gregartig aufgefaßte, stimmungsvolle, weite "Blid auf die Oberbaneriiche Gbene" von E. Ludwig bervorgehoben werden, ferner die imposante "Große Mablandschaft" in Gewitterstimmung von L. voselich, das ansprechende "Motiv aus Salsburg" von C. Jungheim, die "Binterlandschaft" von S Jacobsen, eine prachtige Buchenallee mit frischen, lodern Schnee, und bie freundliche, fonnige ,, Dalblanbichaft" von & Ebel. Wir muffen diefe hochft unvollftandige lleber: ficht mit ber Bemerkung ichließen, daß auch die übrigen Gebiete der Dalerei ebenfo gut vertreten maren, um noch auf das finanzielle Refultat der Ausstellung einen Blid gu 3m Gangen murben auf berfelben 40 Runftwerke für 23,991 Mt. augefauft, barunter 14 von Privaten für 9460 Mf. (gegen 8914 Mt. im Jahre 1877), 22 für 7681 Mt. für die Verlooiung und 4 für die Gemäldesammlung des Vereins für 6550 Mt. 3m Jahre 1577 betrug der Gesammtwerth der angefauften Gemalde 30, 93 Mt. Da aber der Mehrbetrag von 6902 Mt. darauf beruht, daß in dieser Summe der Preis eines größeren, langere Zeit vorher beftellten Bildes enthalten ift, fo darf das Ergebnig des verfloffenen Jahres im Bergleich mit den fruheren wohl als ein befriedigendes bezeichnet merben.

-n. Der Jahresbericht des Runftvereins für Rheinland und Weiftfalen fur 1877-78 weift eine Ginnahme von 86,550 Mit an Mitgliederbeitragen und ca. 4000 Mf an jonitigen Einfunften nach. Aus dem Jonds A fur Stiftung offent-licher Kunftwerke) wurden folgende Ausgaben beftritten: 1. Fur ein Gemalde von Joi. Scher Geschenf an die Stadt Weiel. "Wefel wird von den Gollandern unter Johann von Gent überrumpelt" 7500 Mt.; 2. Aur ein Gemalde von L. v. Langenmantel "Lavoisier's Berhaftung" 4000 Mt.; 3. Aur ein Gemalde von B. Ruupfer "Gög von Berlichingen" 6500 Mt; 4. Für ein Gemalde von A. Baur "Stto I. an der Leiche seines Bruders Thankmar" 9000 Mt.; 5. Fur ein Gemalde von M. Gronwold "Bieland der Schnied" 10,000 Mt. Diese funs Gemalde wurden auf der Berfammlung ber Berbindung für hiftorifche Runft im Berbfte 1877 erworben. Ferner wurde gezahlt an ben Maler E. Sartmann honorar fur ben Buhnenvorhang bes neuen Stadttheaters in Duffeldorf 7500 Mt.; Zuschuß für die Berstellung der Rartons ju den Chorienstern der evangelischen Rirche in Bochum an den Maler Frang Multer 1000 Mt.; Refthonorar an den Bildhauer Albermann für das Rrieger: benfmal in Reuß 12,000 Mf.; Beitrag ju bem Rarton bes projeftirten Mercator Tenfmals in Duisburg 6000 Mf. -Aus dem Bonds B gur Berloofung, wurden angefauft 36 Gemalde fur gufammen 38,850 M. Der Bonds C gur Beidanung von jog. Rietenblattern) reichte dies Mal fur seine Bedurinifie nicht aus und mußte daher bei Fonds A eine Unleibe erheben, boch ift Aussicht vorhanden, daß durch ben Berlauf alterer Rupferftich Blatten ber Gehlbetrag bald aus geglichen wird. Es wurden mit Auftragen auf Stiche beracht E. Forberg, Fr. Ludy, Fr. Tinger. Ersterer sticht A. Achenbach's "Judenwinkel in Amsterdam", der zweitgenaunte "Zas wieerspenktige Modell" von L. Knaus, der lett enannte ein Thierstud von Ehr. Uroner "Bor dem Rampte". In Diefent Jahre wird ber Verein den Jubel-tag feines Sogahrigen Bestehens sestlich begeben.

#### Vermischte Nachrichten.

A. Enther Bilder auf der Wartburg. Die Proiessoren vinnig und Etruns an der Kunstichule zu Weimar sind wiedenhaltig mit der Aussichtung von sechs historischen Bilder aus der Aussichtung beschäftigt. Es nutze hiermit der aus achtschn Kildern besiehende, hauptmente aus dem zeben des Reiormators vorstellende Entus in Innet Regennen wurde er von Pauwels und Ihmunn, von denen eisterer sieden Vilder ist Der Chors

fnabe guther bei Frau Cotta, 2. Luther und fein Freund, ben ein Blisftrahl niebergeftredt bat, 3. Luther's Aufnahme in's Mloster, 1 Buther in der Mlosterielle studirend, 5. Buther auf ber Bilgerreife nach Rom. "Gei mir gegrußt, heilige Roma". 6 Enther ichlagt zu Bittenberg die 95 Theien an. 7. Disputation Luther's mit Rardinal Cajetan), letterer fünf Bilber (: 1. Luther verbrennt ju Bittenberg die Bannbulle, 2. Luther auf dem Reichstag zu Worms, 3. Luther's Un-kunft auf Wartburg, 4. Luther auf Wartburg, die Bibel uberjegend, 5. Luther im Gafthof jum Baren in Bena) matte. - Bon den feche noch auszufuhrenden Bildern mahlte fich Linnig "Luther pflegt Kranke mahrend ber Beft in Thuringen, Die Seirath Luther's und Kirchenvintation von Luther", Strups "Luther's Predigt in der Stadtfirche zu Leipzig, Berichnung der beiden Bruder Grafen Mansfeld durch Luther und Luther's Tod." — Da die Bilder nicht fortlaufende Fresten, sondern einzelne in die Bertafelung der oberen Landflache eingelaffene Delgemalde von un-gleichem Formate find, fallt das Bebenken, daß durch die verschiedenen Individualitäten der vier betheiligten Maler verignevenen Inorvioliatitaten der vier betgeitigten Maler die Einheit der Erscheinung beeinträchtigt werden könnte, hinweg. Bielmehr entsteht durch diese Berschiedensheit der Behandlung, und dadurch, daß sich jeder einzelne Meister die ihm am meisten zusagenden Motive wählen konnte, ein eigener Reiz. So hat Strums dei dem jest nahezu vollendeten Bilde "Auther's Tod" seiner Vorliebe für dramatischen Ausdruft leiner ihn genannten bei den tiiden Ausbrud, feiner ihm eigenthumliden breiten plaftischen Behandlung von Form und Farbe volles Genuge thun tonnen, mahrend Linnig feiner Reigung fur Lichtwirfung und poetische Farbenstimmung bei dem Bilbe "Luther maß-rend der Best", indem er den Borgang in eine als Lazareth benutte baufallige Scheune verlegte, frei nachgehen konnte. Gleicherzeit erzielte er hiermit ben kunftlerischen Gindrud, daß das Ganze durch die Magie der Beleuchtung mehr wie ein schwerer Traum, nicht als die, bei einem derartigen Motiv faum zu vermeidende, gräßliche Realität erscheint.

F. Deutsches Gewerbemufeum. Mus Unlag ber am 13. Marg frattgehabten Bermahlung der Pringeffin Louise Margarethe von Preugen mit dem Bergog von Connaught find auf Befehl des Raifers mehreren hoben engliichen Bürbentragern werthvolle Ehrengeschente überreicht worben, ju beren Berftellung die Mitwirtung bes Deutschen Gewerbemuseums, und zwar die ber Sammlung sowohl, als auch die: jenige hervorragender Krafte der Unterrichtsanftalt, in Un: ipruch genommen murde Gur zwei filberne Prachtgerathe bot bas genannte Institut in zweien ber prächtigften Stude des in feinem Befite befindlichen guneburger Eilberschates, dem ichlant aufgebauten, mit bem reichften Renaiffance: Dr: nament in getriebener Arbeit bebedten fogenannten Jagb: becher und der einfach und ebel geformten flachen Schale mit dem emailluten Bappen der Stadt Luneburg, die Modelle dar, deren Rachbildung in echtem Silber, von der Firma D. Bollgold und Sohn in einer bis auf bas geringfte Detail meifterhaften Arbeit ausgeführt, den Drigi: nalen in ber Form wie in ber Bergolbung getreu entspricht und nur baburch von ihnen abweicht, baß sowohl in ber Schale bas runde Mittelfelb mit bem Luneburger Stadtwappen als auch an dem Potal das Wappen der Familien Borcholt und Stoteroage, auf das fich die den Aufbau befro-nende Ritterfigur flugt, burch ben in Email ausgeführten preuftiden Abler erieft murden. Bu breien beiden Schauftuden gefellt fich ferner eine Bibel in toftbarer Ginband. bede aus buntelgetontem Chagrinleber, beren burchbrochene, theilweife vergolbete und emaillirte, reich mit eblen Steinen befeste Beschlage ber von ben Berliner Weihnachtomeffen her befannte Juwelter Echaper mit Benugung von Un-gaben bes Baumeifters Luthmer lieferte, mahrend bad von einer gleichfalls in Silber gearbeiteten, aus einem mit Engelstopien gegerten Areus fich entwidelnde, von Rofetten umrahmte, en grisaille in Email gematte mittlere Dedaillon: bild eines Erre homo von bem Borgellanmater Baftanier herruhrt. Das lette Stud endlich ift ein ansehnlicher Raften aus Gbenholg, ju beffen Berftellung fich ber Direttor ber Unterrichtsanitalt des Museums, Proieffor Ewald, mit dem Baumeifter guthmer verband. Bon Letterem ftammt der Entwuri und die grauoie ornamentale Deforation des in Inappen und ichlichten Renauffanceformen gehaltenen, an Die

alten "Kunstichränke" erinnernden Aufbaues, beffen Lang-seiten fich in je zwei, durch einen Pilafterstreifen getrennte Felder gliedern, mahrend die Schmalfeiten aus je einem, in gleicher Weise vertieften Felde bestehen, von Ewald dagegen die jene quadratischen Füllungen schmuckende Malerei, Die an ben Schmalseiten die umfrangten Wappen Preugens und Englands, an ber porberen Langseite aber bie von geflügelten Genien geleiteten und befrangten Geftalten einer jungfräulichen Braut und des in ritterlicher Ruftung da= stehenden Bräutigams, an der hinteren die Figuren eines Berolds in den preußischen und eines anderen in den englischen Farben, sowie ichlieflich auf ben ichmalen oberen Streifen bes Dedelauffages, rechts und links von bem preußischen Abler, die leicht ffiggirten Anfichten der Schlöffer zu Glienicke und zu Windsor zeigt, zwischen benen sich ein Inschriftband mit den Worten "Guilelmus I. Imperator et Rex" hinschlingt.

Der Flügelaltar von Quentin Maffine in ber Peters: firche zu Loewen ist von der belgischen Regierung fur das Museum in Brüffel angekauft und mit 200,000 Frcs. begahlt worden. Es wurde damit ein großes Opfer gebracht, da der Reserve: Jonds, der zum Ankauf alter Gemälde be-ftimmt ist, sich nur auf 250,000 Fres. beläuft. Das Mu-seum ist jedoch dadurch um ein Meisterwerk ersten Nanges, die bedeutenofte Schöpfung des Quentin Maffus reicher geworben.

#### Dom Kunstmarkt.

Runftauftionen in Amsterdam. A. van ber Willigen ift allen Aunftfreunden schon durch sein verdienftvolles Wert: "Les artistes de Harlem" wohl befannt. Wie er in diesem Berke ein reiches, aus Urkunden geschöpftes Material über die Harlemer Künstler niederlegte und auch sonst für die Geschichte der niederländischen Runft fo manchen schätens: werthen Beitrag lieferte, fo war er auch ein fleißiger Sammler. Seine zumeist die Runft seines Baterlandes repräsentirende Sammlung vereinte nur die besten und seltensten Blätter. Die trefsliche Erhaltung derselben, so wie die splendide Aufbewahrungsart, verleiben der Sammlung einen vornehmen Anftrich. Diese Runftsammlung fommt jest unter ben Sammer. Runfthändler Fr. Muller in Amfterbam, ber den Ratalog mit aller Gewiffenhaftigkeit verfaßte, wird ben ersten Theil der Sammlung am 16. und 17. April ver-steigern. Diese Abtheilung enthält in 653 Nummern nur Künstlerporträts. Es sind große Kostbarkeiten darunter; manches Blatt kommt uns zum ersten Male vor die Augen. Kein berühmter Künftler fehlt, mehrere find vielfach vertreten, so Rubens allein zehnmal, dann einmal mit seiner ersten Frau, geb. Brandt, dann zweimal mit berselben und seichnen Rinde; auch Rembrandt's Bildniß ist gehnmal vergeichnet, natürlich von verschiedenen Stechern. Um Schluffe ist zur besseren Benutzung des Kataloges ein alphabetisches Berzeichniß der dargestellten Runftler beigegeben. — Bahrend biefe Abtheilung an zwei Abenden jum Berkauf gelangt, wird an den Vormittagen in demfelben Auttionslofale die zweite Abtheilung der Handzeichnungen aus dem Besitze des Herrn Ellinahunsen in Rotterdam versteigert werden. Der gebrucke Katalog zählt 426 Rummern auf. Unter den älteren Meistern sind besonders Avercamp (der Stumme), L. Bakhuizen, Borffum, J. Doomer (Rembrandt's Schüller'), Everdingen, S. Golbius, J. van Gopen, Hobbema, R. Roghman, Rubens, J. Runsbael, S. Saftleven, B. Laillant, D. Binckenboons, A. Waterloo, J. de Wit, und Ph. Wouwer: man hervorzuheben; unter den neueren fielen uns Calame, ten Cate, Sulswit, Roeffoet und Schelfhout auf.

Die Sildebrandt'iche Alterthumersammlung, welche am 15. April in München zur Bersteigerung kommt, umfaßt nach bem von ber Montmorillon'iden Kunfthandlung ausgegebenen, mit Lichtbrucken und Lithographien ausgestatteten Rataloge 612 Rummern. Museumsvorstanden und Liebhabern bietet die Berfteigerung eine feltene Gelegenheit zu interessanten Erwerbungen. Unter Anderem sei auf eine vollständige gothische Zimmereinrichtung, auf vier vollständige Rüftungen, auf eine zinnerne Weinkanne nebst Kredenzplatte von Rafpar Enderlein und einen großen Rotosnußbecher mit Silberfaffung vom Sahre 1711 hingewiesen.

Neuigkeiten des Buch- und Kunsthandels.

#### Neue Bücher und Kupferwerke.

Meteyard, E., Choice Examples of Wedgwood Art: A Selection of Plaques, Cameos, Medallions, Vases etc. from the Designs of Flaxman and others. Reproduced in permanent Photography by the Autotype Process, with Descriptions. London, 75 Mk. 50 Pf.

Miintz, Eug., Les Arts à la cour des papes pendant le XVe et XVIe Siècle. Recueil de documents inédits tirés des archives et des bibliothèques romaines. Première partie. Martin V. — Pie II. (1417-1464.) Paris, 1878. 80, 368 S. 10 Mk.

ing, J. J., The Ceramic Art: A Compension of the History and Manufacture of Pottery and Por-celain. Illustrated. New York, 1878. 8°. IV, 499 S. 30 Mk. Young, J. J., The Ceramic Art: A Compendium of

Les Beaux-Art et les Arts décoratifs à l'Exposition de 1878, par de Beaumont, Darcel, Faliz, Mantz, de Montaiglon etc. sous la direction de L. Gonse. 2 vols. Tome I: L'Art moderne. Tome II: L'Art ancien. Paris, 1878. 4º. VIII, 1060 S. Mit 45 Taf. u. zahlreichen Abbildgn. 40 Mk

v. Leixner, O., Die moderne Kunst und die Ausstellungen der Berliner Akademie. II. Bd. Die Ausstellungen von November 1877 bis August 1878. Der Berliner "Salon" von 1878. Berlin, 1878. Guttentag, 8". VIII, 133 S. 3 Mk.

Mantz, P., Hans Holbein. Avec 28 gravures hors texte et 49 planches contenant plus de 300 sujets. Paris, 1878. Fol. 207 S.

Middleton, C. H., Descriptive Catalogue of the etched Works of Rembrandt Van Rhyn, London, 1879. 8°. 390 S. 37 Mk. 80 Pf.

Jewitt, Llewellyn, The Ceramic Art of Great Britain. Mit Illustr. 2 Bde. gr. 8. London.

Birch, W. de G., u. H. Jenner. Early Drawings and Illuminations. An Introduction in the Study of Illustrated Manuscripts 8. London.

Reichensperger, Dr. August, Die Renaissance im heutigen Kunstgewerbe. (Aus Anlass einer unter obenstehendem Titel erschienenen Schrift von Dr. Julius Lessing). 43 Seiten 8. Aachen, Rudolf Barth, Ladenpreis 1 M

#### Zeitschriften.

#### Gazette des Beaux-Arts. No. 1-3.

La tribune de Florence, von Charles Blanc. — Les ar à la cour des Malatesta au XVe siècle, von Ch. Yriarte. a la cour des Malatesta au XVe siècle, von Ch. Yriarte.— A propos de deux tableaux de Rembrandt, von H. Havard.— Le buste de Ph. Strozzi au Louvre, von L. Gonse.— Les dessins d'Albrecht Dürer, von Ch. Éphrussi.— Une nouvelle biographie de Holbein, von E. Müntz.— Les antiquités de Mycènes, von Fr. Lenormand.— Diane de Poitiers et son goût dans les arts, von A. de Montaiglon.— Musées du Nord, von Cl. de Ris.— Anatomie du laid d'après Léonard, von Champfleury.— Notes sur le Valentin, von A. Dauvergne.— Promenades au Louvre: Remarques à propos de l'art égyptien, von Duranty.— Portraits de Monseigneur Pie, gravé par Gaillard, von L. Gonse.— La Chapelle de Portinari à Saint-Eustorge de Milan, von Lechevallier-Chevignard.— Eugène Fromentin, von L. Gonse.— Journal du voyage du Cavilier Bernin en France, von Journal du voyage du Cavilier Bernin en France, von Chantelou.

Im neuen Reich. No. 11.

Dodona, seine Ruinen und seine Geschichte, von U. Köhler.

Kunst und Gewerbe. No. 14.

Die schlechten Zeiten und das Kunstgewerbe, von J. Land-graf. – Von der Pariser Ausstellung: Die Paplertapeten. Mit Abbild.)

Revue Artistique. No. 21.

Grandeur et décadence de Luc Krabbermans, von L. Van Keymeulen. — Les beaux-arts à l'exposition universelle de Paris: Ecole Allemande.

407

Chronique des Arts. No. 10.

Proprieté artistique, usurpation de nom. — Les illustrations de l'apocalypse. — Une opinion américaine sur l'art.

The Academy. No. 358.

Essays on art, von T. H. Ward. — German Imperial Archeological Institute. — Notes from Rome. — Drawings of Henry Dawson. — Illustrations of Old Warwickshire Houses, by W. Niven, von H. Heathcote Stathan. — A descriptive catalogue of the etched Work of Rembrandt; in Valsesia, Album d'un alpinista. — The early christian antiquities of Upper Egypt, von Gr. J. Chester.

Deutsche Baugeitung. No. 18—21.

Deutsche Bauzeitung. No. 18-21.

Die Ausstellung von Reiseskizzen in Berlin im Frühjahr 1879.

— Ueber den Werth verschiedener Lichtpaus-Methoden von J. Kolk. — Restauration des Sonatssaules im Kolmer Rathhause. — Ueber das Verfahren bei öffentlichen Konkurreuzen, nach einem Vortrag von K. E. O. Fritsch. - Studien zur Frage nach dem Ursprung der Gothik.

Gewerbehalle. No. 4.

Moderne Entwurfe: Vergoldete Bronzo Uhr (Louis MV, Schrauk, Lustre, Jardinière in Majolika, einfache Grabsteine. S hmuckkastehen. Bettstelle. - Fi werken der italienischen Renaissance Flachornamente von Bau-

Meisterwerke der Holzschneidekunst. No. 3.

Der Liebesbote, von Ch. Chaplin. - Freigesprochen, von J. Weiser. - Scene aus "Inge und Ingraban", von A. J. Weiser. — Scene aus "Ingo und Incraban", von A. Liezen Mayer. — Das "Hundertguldenblatt", von Rembrandt (gez. von F. Weiss. — Konigin Elisabeth von England unterschreibt das Todesurtheil der Maria Stuart, von A. Liezen Mayer. — Steppenpferde nach einem Gewitter, von F. Zverina. — Bacchus und Ariadne, von J. Schilling. Journal des Beaux-Arts. No. 5.

Le jugement dernier de B. Orley. — Notice sur L. Backbuysen, von Heris. — Extrait des procès verbaux de la Commission royale des monoments. — L'Histoire de l'art, von H. Jouln. — Exposition des amis des arts

mission royale des mon ments. - L'Histoi H. Jouin. -- Exposition des amis des arts

### Inserate.

Gratis und franco gegen Ginsendung der Postquittung wiga: ("ihre Beziehungen zu Gerdinand Laffalle.")

#### Abonnementspreis

Die Memoiren der Frau v. Raco- pro II. Quartal bei allen Boftanftalten nur 5 Mart 75 Pfennig

Einladung zum Abonnement

wroße politische und handelszeitung, tagl. 3 Ausgaben. Bei allen Polianfialten bes Tentiden nur 5 Mart 75 Pfennig.

Das Feuilleton veröffentlicht die von allen Seiter mit fo außerordentlicher Spannung erwarteten hochsensationellen

= Memoiren der Frau Belene v. Nacowika = geb. v. Donniges.

ihre Beziehungen zu Ferdinand Laffalle"

Gratis und franco gegen Ginsendung der Posiquittung erhalten alle neu hingutretenden Abonnenten auf die "Schlefische Breffe" pro II. Quartal Die Memoiren der Frau Pelene v. Racowing, soweit sie bis Ende Marz im Feuilleton dieser Zeitung erschien. (2

Mitarbeiter des Seuiffetons: die bedeutend. Autoren der Gegenwart 23. wie 3.

E. Franzos, W Zensen ze

Die Memoiren der Frau v. Nacowiha erscheinen f. Nordbeutschland nur in der "Schleftichen Breffe."

#### Vorzügliche Abdrücke auf chines. Papier in Kl.-Folio

von folgenden in der »Zeitschrift für bildende Kunst« neuerdings erschienenen Radirungen sind à 2 Mark zu beziehen:

Koch, J. A., Motiv aus Olevano, rad. v. F. L. Fischer. No. 97.1 strasse 39. II. Donnerstag d. 17. April Charlemont, E., Ein Landsknecht, rad. v. Joh. Klaus. No. 98.1 Fischer, L., Arabisches Wohnhaus. Originalradirung. (No. 99) Kaulbach, F. A., Das Burgfraulein, rad. v. W. Wornle. (No. 100.) Ludwig, C., Dorfparthie in der Eifel, rad. v. Fr. L. Meyer. Leipzig, und von obiger Adresse zu

Tiepolo, G. B., Antonius und Kleopatra, rad. v. W. Unger.

Fortuny, Mar., Männliche Figur, Federzeichnung, Holzschnitt von Klitzsch & Rochlitzer. (No. 104.)

und a 6 M vor aller Schrift (a 3 M, mit Schrift):

Tizian, Eleonora Gonzaga, rad. v. W. Unger. (No. 105.)

Leipzig, E. A. Seemann.

### Kunstanktionen in Amsterdam.

16. und 17. April 1879.

I. Die höchst interessante Sammlung gestochener und gezeichneter

Portraits Niederländischer Maler, Graveurs etc.,

Nachlass des Dr. A. van der Willigen Pz. in Haarlem, Verfasser des Werkes: "Les Artistes de Harlem".

II. Die ausgezeichnete Sammlung

#### älterer Handzeichnungen,

Collection des Herrn J. F. Ellinckhuysen in Rotterdam, enthaltend u. And. Zeichnungen von Averkamp, Cuyp, van Everdingen, Goltzius, van Goyen, Hackaert, Lingelbach, Rembrandt, Roghman, Rubens, Ruysdael, Saftleven, Saillant etc. — Nebst einer Sammlung Moderner Aquarellen von Bischop, Bles, Bosboom, A. van Everdingen, Galloit, Campotosto, Ci-polla, H. u. M. ten Kate, Henriette Rönner, Springer u. And.

Versteigerung unter Direction der Herren Frederik Muller & Co. in Amsterdam. Kataloge werden auf Anfrage franko zugesandt.

### Dresdner Kunst-Auktion.

Rudolph Meyer, (Dresden, Circusetc. Versteigerung des Nachlasses des Herrn A. Hauptmann. Bildhauer u. Ornamentisten. Kataloge gratis durch Herrn Herm, Vogel, Buchholg, in (No. 101.) beziehen.

(No. 102.) Gin umfangreiches, frangofifch geidriebenes

## Pergament-Manufeript,

mit 2 großen Miniaturen und fehr vielen Initialen, wunscht zu verlaufen H. Maetzel, Curhaven.

Redigirt unter Berantwortlichfeit des Berlegers E. A. Seemann. - Drud von hunderiftund & Pries in Leipzig.



## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Tage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis; für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt: Die Künfte am papstlichen hof. — Die Ausgrabungen in Mefenä. — hieth's Formenschap. — Münchener Kunstverein. — Deutsches Gewerbenuseum. — Jabresbericht des Germanischen Museums. — Preise auf der Lepfe'ichen Auftion in Berlin. — Meuigkeiten des Buch- und Kunsthandels. — Feitschriften. — Inserate.

#### Die Künste am papstlichen Hof.

Den Lesern der "Gazette des Beaux-Arts" und der "Revue archéologique" war es seit längerer Zeit bekannt, daß Engen Münt, der gelehrte Bibliothefar der Parifer Kunftakademie, beffen Berdienste um die Geschichte ber altitalienischen Teppichwirterei ein ge= schätter Mitarbeiter ber Zeitschrift vor Aurzem ge= würdigt hat, mit einem umfassenden Quellenwert über die Kunftpflege der Bäpfte im Zeitalter der Renaissance beschäftigt sei. Namentlich seine Abhandlungen über das Inventar der Sammlung antiker Bronzen im Besite Baul's II. und über die Stulptur unter Bing II. in den genannten beiden frangösischen Journalen konnte man als vielversprechende Proben aus ter größeren Publikation ansehen, deren erster Band nun unter dem obigen Titel an's Licht getreten ist\*). Es ist der Un= fang einer ungemein wichtigen, für die Runstgeschichte der italienischen Renaissance epochemachenden Arbeit, welche der in unseren Tagen so rüstig fortschreitenden Denkmälerforschung von ardivalischer Geite zu Bülfe tommt, und unfere lückenhafte Renntnig mit einem Schlage um eine Fülle neuer Aufschlüffe und That= sachen bereichert.

Freilich, wer da meinen follte, die Geschichte der Kunftpflege am papstlichen Hof könne nur aus dem

Batikanischen Archiv geschöpft werden und die Aus beutung dieser bisber verschloffenen Schäte bier erwartete, würde sich arg enttäuscht finden. Die Aufzeichnungen des päpstlichen Geheimarchivs im Batifan bleiben nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln, und blieben es auch für den unter den Aufpicien einer kirchenfreundlichen Regierung arbeitenden Parifer Gelehrten, so bereitwilligen Entgegenkommens sich derselbe auch sonst bei seinen römischen Studien in geistlichen wie Laien = Areisen zu erfreuen hatte. Was bier zuerst an's Licht der Deffentlichkeit tritt, ent= stammt — wenige Ausnahmen abgerechnet — ben außervatikanischen Archiv= und Bücherschäten der ewi= gen Stadt, welche nach der Aufbebung der weltlichen Herrschaft des Papstes zu Anfang der siebziger Jahre durch die Behörden des Königreichs Italien aus den päpftlichen und flösterlichen Archivbeständen und Bibliotheken zusammengestellt und der Wiffenschaft erschlossen wurden. Die Details dieser Borgange gehören nicht hierher und sind auch bereits in einem sehr lefens= werthen Auffate von Gregorovius im 36. Bande von Sybel's Hiftorischer Zeitschrift (1876) ausführlich ge= schildert, auf den wir besonders die gelehrten Freunde der italienischen Kunst, denen er etwa entgangen sein sollte, hiermit ausmerksam machen wollen. Als die Hauptfundgrube für den Forscher auf diesem Gebiete steht das nen gegründete römische Staatsarchiv in 3. Maria in Campomarzo und besonders dessen Finangabtheilung da, in welcher die Rechnungen des papfilichen Haushaltes aufbewahrt werben. Ein großer Theil der von Müntz mitgetheilten Daten entstammt diefer ergiebigen Quelle.

<sup>\*)</sup> Les arts à la cour des Papes pendant le XVe et le XVIe siècle. Recueil de documents inédits tirés des archives et des bibliothèques romaines par Eugène Müntz. Première partie. Martin V.— Pie II. 1417— 1464. Paris, E. Thorin. 1878. 364 pp. 8". (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Fasc. IV.)

Die Bublifation ist auf drei Theile berechnet. Der erite, vorliegende Theil gehört noch gang der Frubrenaissance an, der Epoche von Martin V. bis aus Bins II. Der zweite und dritte werden ohne Zweisel der Uebergangszeit vom 15. in's 16. Jahrsbundert und der Blitbezeit des letzteren gewidmet sein. Was wir da noch zu erwarten baben, läßt sich nach dem Bortiegenden ermessen. Bielleicht nur sir die Zeit Leo's X. — allerdings einen der wichtigsten Abschnitte — dürsten die Duellen minder reichlich fließen. Wenigstens berichtet Gregorovius, daß die Rechnungsbiicher über den Hausbalt diese Papstes im römischen Staatsarchive sehlen. Aber auch ohne diese Nachweise wird sich dem Spüreiser unseres Forschers gewiß eine Menge neuen Materials ergeben baben.

Münk beginnt mit einer Schilderung Roms am Beginn des 15. Jahrbunderts. Die lange Kirchensipaltung batte das Aussehen der Stadt tief verändert. Das Graß wuchst auf den Straßen; Stadt und Umsgebung wimmelten von Diebsgesindel. Als Martin V. Colonna (gewählt am 11. November 1417) seinen Einzug gehalten hatte, lag ihm zunächst daran, die Sicherheit berzustellen und das Röthigste für die öffentsliche Reinlichteit zu thun. Seine Aufgabe, wie die seines Nachsolgers, Eugen IV., war vor Allem, zu restauriren, zu erhalten. Zu neuen großen Schöpfungen war die Zeit noch nicht getommen.

Und boch darf die Regierungszeit dieser beiden Bavite nicht als eine fo völlig funftlose bezeichnet wer= Den, wie es vielsach geschehen ift. Münt erinnert an die Aufträge, mit benen Martin V. einen Gentile ba Kabriane, Bittere Pijanelle und vor Allen Majaccio betraute. Er bringt bündige Beweise dafür bei, daß der Geig, beffen man Diesen Papit beschuldigt bat, auf Berleumdung berubt. Martin bewährt im Gegentheil ein lebhaftes Interesse für Alles, was den Glanz seines Bojes und feiner Erscheinung zu erboben vermag. Er ift ein begeifterter Freund werthvoller Edmudgegen= ftante und toftbarer Etoffe; jelbft bas Geschirr feiner Maultbiere und Roffe prangte in Emails und Riellen. Als er fich eine neue Tiara und eine Schließe für bas Pluviale machen laffen wollte, bachte er an feinen Geringeren als an Lorenzo (Whiberti, um ihn mit biefer Arbeit zu betrauen. Er ift also in Wabrbeit ber Erfte in der langen Reibe ber funit : und prachtliebenben B pie ber Renaissance. Namentlich für Die Bestellungen Martin's bei Golbarbeitern, Berfertigern von Stidereien und Teppichen bringt Münt eine Angahl intereffanter Radyweifungen bei. Unter ben Golds Laden eineinen in erfter Linie die goldenen Rofen und Christ je melde Die Stattbalter Chrifti jedes Sabr gu Dien and gu Weibnachten gu vergeben pflegten. d ein um im Korider gelungen, eine vollitändige Lifte

Diefer tofibaren Ebrengaben von der Zeit Martin's V. bie auf die Paul's III. den römischen Ardiven gu entnehmen. Auch die Ramen der Meister haben sich gefunden; man wird nun für die erhaltenen Arbeiten dieser Art leicht die Urheber nachweisen können. Babre 1419 murbe Die Signoria von Floreng burch Martin V. mit ber golbenen Rose beschentt. - Ein gan; befonderes Intereffe zeigt Martin für Die Werte der Kunftstickerei und Weberei. Im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts begann die Lust an den farben= prächtigen Stofftapeten aus Artois fich an ben itatienischen Sofen zu verbreiten. Martin V. erbielt 1423 von Philipp III., dem Guten, feche folder Band= terriche mit figurenreichen Darstellungen aus dem Leben ber Maria zum Geschenk - Die Stiderei hatte bor= nehmlich für den Schmuck der Mitren, Dalmatiten, Rirchenfahnen u. f. w. zu forgen. Auch in Diesem Gebiete bezeichnet die Regierung Martin's V. den Be= ginn ber unter Nitolaus V. und Paul II. culminirenden Blüthe.

Richt minder bedeutend stellt sich das Berbienst Bapst Eugen's IV. bar. Wie zu ben hervorragenden Humanisten ber Epoche, einem Poggio, Biondo, Cyriatus von Ancona u. A., fo ftand er zu ben Sauptmeistern der Malerei und Bildnerei, einem Fra Angelico, Beban Fouquet, Donatello, Gbiberti in vertrauten Begiebungen. Der Anblick von Gbiberti's Thiiren in Florenz gab ihm ben Gedanken ein, bei Antonio Filarete die noch erhaltenen, allerdings dem Borbifde keineswegs ebenbiirtigen, Bronzethuren ber Peterskirche zu bestellen\*). Unter den mit großem Rostenauswande ausgeführten Restaurationsarbeiten aus Eugen's Regierungszeit verdient namentlich die Freilegung und Neubedachung des Pantheons erwähnt zu werden: um fo mehr, als die Epoche des "Ruinenfultus" damals noch nicht angebrochen war. Obwohl höchst bescheiden, fast schüchtern in seinem Wesen, liebte es boch auch bieser Bapft, nach Platina's Berficberung, feinen Ibron und sein öffentliches Auftreten mit bem Glanze ber Runft und des Luxus zu umgeben. Da bricht der Benetianer in ihm hervor. Eine Tiara, die er bei Ghiberti be= stellte, wog - wie wir aus des Kiinstlere Aufzeich nungen wiffen - 20 Pfund und war mit Ebelfteinen in bem enormen Werthe von 38,000 Dutaten ge= idmiidt.

Im Jahre 1432 erscheint der Benetianer Antonio Riccio als Leiter der Arbeiten im Batikan und an

<sup>\*)</sup> Ming macht (S. 41) ausmerksam auf die bei Grimaldi verzeichnete Inschrift ber Thür, aus der wir den Namen von Antonio's Later kennen kernen: Antonius Petri de Florentia seeit MCCCCXLV.

der Petersfirche\*). Wenn Dieser Meister indentisch ist mit dem berühmten Bildhauer und Architekten, Dem wir u. A. den Bau der Hoffagade des Dogenpalaftes verdanken, so müffen die Daten über deffen Lebenszeit einer Revision unterzogen werden, da man ihn ge= wöhnlich erst um 1430-40 geboren sein läßt. (Bergt. 3. B. Berfine, Ital. Sculptors, S. 190; Mothes, Baukst. u. Bildn. Benedigs I, 289). 3m Uebrigen find es vorzugsweise Florentiner, die der Papst beschäftigt: fo die Goldschmiede Angelo di Niccold, Rinaldo bi Giovanni Gini und deffen vermeintlicher Bruder Simone: eine Ausnahme madt Gilveftro bett' Aquila, den wir als Miturheber ber Efulpturen am Triumphbogen des Alphons zu Reapel fennen, und zu bessen bisher noch sehr dunkler Biographie Münt einige neue Daten beibringt.

Mit Nikolaus V. (1447-55) beginnt nun, wie männiglich bekannt, Roms mächtiges Eingreifen in die Bewegung der Renaissance. Die Zeit der Borberei= tungen, der Kämpfe war vorüber, der papstliche Staats= schatz gefüllt und in Thomas von Sarzana, dem ehe= maligen Bibliothekar der Medici, saß nicht nur ein grundgelehrter und feingebildeter, sondern vor Allem ein Mann voll hoher Geranken und edter Ruhmbegier auf dem papstlichen Stuht. Unter ben architettonischen Planen des Papstes, deren Umfang uns Giannozzo Manetti in feiner Biographie genau schildert, standen der Umbau des Borgo zur päpstlichen Residenz und Die Erneuerung des Batifans mit der Petersfirche obenan. Aber auch bas Innere ber Stadt war nicht vergessen: dem Papfte schwebte ein Gedante vor, Der uns an die Stadtpläne der Diadodjenzeit, an An= tiochien oder an das alte Byzanz erinnert, mit ihren breiten hallenumfäumten Strafen und großen, regel= recht angelegten Pläten. Das Grundmotiv feines Baueifers war der Ruhm der Kirche, ber Glanz bes Papitthums. Allerdings hat er bei Beitem nicht alle seine Plane verwirklichen, fie kaum gur Sälfte nur beginnen fonnen; aber ihm bleibt die Ehre, geplant zu haben, was seine Rachsolger Einer nach dem Andern zur Ausführung brachten.

Berglichen mit der Architektur, hatte die Skulptur sich einer nur geringen Förderung durch den Papst zu erfreuen; nicht aus Abneigung gegen diese "heidnische" Kunst, wie man irrthümlich vermuthet hat, sondern weil er vor der Bollendung seiner großen Bauunter= nehmungen nicht dazu kam, an deren plastische Auss

stattung zu denken. Sehr beachtenswerth ist hingegen die häusige Erwähnung von Arbeiten in Holzintarsia. Der Cosmatenstil tritt uns in diesen Werken gleichsam übersetzt in ein anderes Material entgegen.

Für Die Malerei brach unter Ritolaus eine Zeit neuen Glanzes an. Florentinische und umbrische Meister wurden zur Ausschmückung der Gemächer bes Batikans berufen. Sixtus IV. hat in seinem Wandschmuck der päpstlichen Kapelle nur fortgesett, was Nikolaus V. begonnen hatte. Ebenso fanden die Glas= und die Miniaturmalerei unter diesem die eifrigste Pflege. Und nicht die lette Stelle unter den Mitteln zur Er= höhung des weltlichen Glanzes der Kirche wies der Papft den Kleinklinsten und Luxusgewerben an. Biel= leicht auch, daß er durch den Aufwand von kostbaren Gewändern und Schmudsachen die Mangel seiner garten, gebrechlichen Gestalt verhüllen und durch Runft ersegen wollte, was ihm die Natur verfagt: furz, er entfaltete in allen diesen Dingen eine Bracht, wie sie Rom seit den Tagen Bonifaz' VIII. nicht gesehen. Nicht nur die Werkstätten von Rom und Florenz, auch die Raufläden von Benedig, Siena und Paris mußten ihre werthvollsten Stücke hergeben für die Ausstattung ber Bruntgemächer bes Batikans und ber Safriftei bon Et. Peter. Die Gumme ber Ausgaben aus ber papft= lichen Schatkammer für Berlen, Edelsteine, Goldsachen, kostbare Stoffe u. bergl. belief sich in einem einzigen Jahr (1452) auf über 4000 Dukaten. Dazu kamen die massenhaften Geschenke von Fürsten, Orden und fonstigen Gebern, welche namentlich aus Anlag bes Inbilaums v. 3. 1450 in Rom zusammenfloffen.

Außerordentlich reich sind die Ergebnisse der ar= chivalischen Forschungen unseres Autors für die Künstler= geschichte dieser Zeit. Allerdings gerade für den be= deutenosten der um Nikolaus V. geschaarten Archi= tekten, für L. B. Alberti, blieb die Untersuchung ohne jedes nennenswerthe Resultat. Erwünscht ist dagegen die Bestätigung der neuerdings (z. B. von Reumont, Mitanefi u. A.) in Zweifel gezogenen Angabe Bafari's, daß Bernardo Rossellino — und nicht Bernardo Di Lorenzo - bei den Banunternehmungen des Papstes eine Hauptrolle spielte. In den von Münt publi= eirten Dokumenten führt der Meister den Namen "Bernardo di Matteo di Firenze" d. i. Bernardo, Sohn des Matthäus, mit dem Familiennamen Gam= berelli, gen. Roffellino auf. Ueber den Zeitpunkt feines Eintritts in den päpstlichen Dienst als "ingiegniere di Palazo" liegen feine bestimmten Angaben vor; Ende 1451 bezog er bereits ein Salair von 15 Dukaten, vermuthlich für einen Monat. Gein Vorgänger im Amt scheint Meister "Ant onio di Francesco", eben= falls aus Alerenz, gewesen zu sein, ber sich v. 3. 1447 an in den päpstlichen Baurechnungen nachweisen läßt.

<sup>\*)</sup> Eine ihm geleistete Zahlung ist mit solgenden Worten notirt: "1432. 8 octobre. Provido viro Antonio Riccio de Venetiis magistro et operario super fabrica palatii et ecclesiae S. Petri in deductionem suae provisionis flor. auri d. c. 30°. Müng, S. 40.

In Aleventiner Urtunden, welche G. Milanefi Dem Parifer Gelehrten mittheilte, führt berielbe ben Titel "maestro del popolo di San Lorenzo"; er ware am 22. April 1430 in Die Lifte Der "maestri di pietra e di legname" seiner Baterfiatt eingetragen und figurirt bort bis 1479; von 1465 an erlagt man ibm die Taren, da er das 65. Jahr fiberschritten batte. In den Klorentiner Aufzeichnungen findet fich der Beijas: "fu capomaestro del papa"; über die 3den= tität ber Perion tann alfo fein Zweifel obwalten und wir find somit über eine der bedeutendften fünftlerischen Periontichkeiten am Soje Papit Ritolaus V., Die fich bisber dem Ange ber Forider entzogen batte, reicher geworden. - Auch in Betreff Des Ariftoteles Di Fioravante von Bologna, Des berühmten Technifers und Theoretiters, der einen Thurm - ohne ihn ab= gutragen - ju verfegen verftant, führt Müng ben Beweis, daß er mit dem Titel "maestro" in Diensten Des Bapites Rifolaus itant.

Bir übergeben die Meifter Giacomo di Crifto jore da Bietrafanta und andere, für Bildbauerwerfe und sonftige beforative Zwede verwendete Rünftler und feben uns nach den Matern um, welche ber Bapit beidaftigte. Fiesole fant Mitelans bereits in Rom, als er ben Stuhl Petri bestieg. Um 13. Marg 1447 (eine Boche nach feiner Babt und feche Tage ber der Krönung) begannen die Arbeiten in der nach Nitolans benannten Rapelle Des Batitans'). Müng fant im Zablungebuch v. 3. 1449 (das, beitäufig bemerkt, fo schadhaft ift, daß es dem Lefer unter ben Banden ju gerfallen drobt) einen Boften von 182 Dufaten für Die Ausmalung Des "studio" (Arbeite= fabinet ober auch vielleicht Privatfapelle?) Des Papites "cioe per salario di Fra Giovanni da Firenze et suoi gharzoni" etc. Man erfiebt aus den Rech nungen, mer unter biefen "gharzoni" bes Biefote gu veriteben ift: unter Unteren Benogge Goggoti, ber ja ben Meifter auch nach Drvieto begleitete, um ibm in der Rapelle des Doms zu belfen, wenn es mabrend ber Sommermonate in Rom ibres Bleibens nicht mar; ferner Gievanni d'Antonio aus Alorenz, Jackomo d'Antonio and Poli, Carlo di Eer Yagare and Marni und Pietre Jackeme and Berli. Auch für Die sonstigen, in der Rapelle ausgeführten Runft= arbeiten bieten die Quellen zahlreiche Rachweifungen, aus denen man erfiebt, mit welcher Prachtliebe und jugleich mit welcher Gergfatt für bas minutibleite

Detail Alles in Diefem Heinen Raum ausgestattet und durchgeführt wurde. Mit dem Babre 1450 begannen dann, aus den reichen Mitteln der Jubi= läumsgelder, die Arbeiten in den übrigen Baumen Des Pataites. hier tritt, unter ben nach Rom berufenen Umbriern, bornehmlich Benebetto Buonfiglio, einer der bedeutenoften Borläufer bes Berugino, uns entgegen (Crowe und Cavalcaselle, Gesch. d. ital. Mal. IV, 148 ff.). In den Rechnungen heißt er ein= fach "Benedette da Perugia": 1450 fommt er bier querft vor, drei Jahre fpater finden wir ihn in feiner Baterstadt, wo er dann 1454 die Wandbilder in der Rapelle des Mathbaufes beginnt. Die von Bafari erwähnten Malereien im Batikan fallen alfo vielleicht in die Zeit zwischen 1450-53, nicht erst, wie man meinte, unter bas Bontinfat Innocen; VIII. - Der Lebrer des Miccold Munno, Bartolommes di Io= maso, tritt ebenfalls unter ben von Nitolaus V. be= schäftigten Künftlern auf; er malte in dem "zweiten Saale" bes Batifans. - Endlich, um nur biefen Ginen noch hervorzuheben, war auch der treffliche Andrea da Castagno in seinen letten Lebensjahren bei den großen römischen Unternehmungen mit betheiligt (Müng, G. 94). — Und nicht nur alle tüchtigsten Rräfte ber Schulen Italiens bemühte sich ber Papft in seine Rreife zu zieben: auch einzelne Dentiche und Nieder= länder finden wir theils auf den Liften der Arbeiter, theils ericbeinen fie als Gafte auf bem Boden Roms und erregen durch ihre naturwahren und farbenpräch= tigen Bilder die Bewunderung Italiens.

C. v. L.

(Schluß folgt)

#### Die Ausgrabungen in Mykenä.

Athen, am 24. Febr. 1879.

Radit ben am Alpheios gemachten funten bat ber immer noch fo fruchtbare Boben Griechentande seit langem nichts berausgegeben, was an funft= und fulturhiftorischem Interesse ben von Dr. S. Schliemann auf der Atropolis von Myfena gehobenen Schapen ju vergleichen mare. Wenn ich im Folgenden zu ber schon vorhandenen Literatur noch einige Bemerkungen füge, so geschieht es, weil ich die Diskuffion über diese merhvürdigen Wegenstande noch als eine offene betrachte. Rachtem es mir, Dant ter Gite bes herrn Dr. Ru= manubis jun., gestattet mar, bas neue Mufeum, bas jest in dem taum vollendeten Atbenischen Bolvtechnikum neben dem Patiffia Mufenm ein paffendes Unterfommen gefunden hat, auf's Genaueste zu betrachten und Die einzelnen Stücke zu untersuchen, habe ich einen andern Eindrud gewonnen, als es durch die blogen Abbildungen möglich war und bie Bahrscheinlichkeit einiger neuer

<sup>\*.</sup> Co ift aufallend, daß die Rapelle in den Recht, nungen naederholt "chapelle di S Pietro" genannt wurd, wal tend nie dech Saframentsfapelle hieß und auch nicht in S Beter, iendern im Batifan sich befindet. — Minicht diese Schweitafeit nicht zu losen Sollte es sich da nicht eine doch im zwei verschiedene Kapellen handeln!

von der Schliemann'schen abweichender Erklärungen ist mir nahe getreten. Rur dürfte es faum schon an ber Zeit sein, ben Mittenäischen Gräberfunden ihren gang bestimmten Plat in der Entwickelung der orien= talischen (resp. hellenischen) Runft und Kultur augu= weisen. Zunächst, scheint es mir, bilden sie nur einen, allerdings fehr schätzenswerthen, Theil des großen In= ventars, das gesammelt und vervollständigt werden muß, bevor man im Stande fein wird, "die Geschichte ber Runft und Rultur in ben Ruftenlandern bes ägäischen Meeres im 2. Jahrtausend v. Chr." 3u= fammenzustellen. Die in Spata gemachten und mit ben Mytenäischen zusammen aufgestellten Funde be= weisen, daß die Hoffnung auf eine weitere Bergrößerung Dieses Inventars feine unbegründete ist. Das Beste und Wichtigste wird freilich ber Boden Kleinasiens felbst liesern müssen. Denn mit einer auf wesentlich anatolischen Ginflüffen bafirenden Kunft haben wir es hier freilich zu thun. Dieser Gesichtspunkt wird wohl jett schon allgemein ohne Widerrede angenommen und ist ja auch schon früher für den Anfang der hellenischen Runft (meines Wiffens zuerst von G. Semper) mit aller Entschiedenheit aufgestellt worden. Ueber Diesen allgemeinen Sat aber kann man heute ichon einen Schritt hinausgeben. Schon Ulrich Köhler\*) hat auf die Berschiedenheit hingewiesen, die zwischen dem berühmten Löwenthorrelief und ben Schmudfachen und Trinkgeräthen der Gräber herrscht. Die au= muthende, ichon längst von Gemper, Braun, Friederichs aufgestellte Hypothese, daß das anatolische Fürstengeschlecht der Pelopiden von ihren ludischen oder "tarifden" Werkmeistern die wunderbaren, in Europa technisch einzig dastehenden Tholosbauten aussühren und das Löwenthor bauen ließen, läßt fich dann auch auf den größten Theil der fraglichen Junde, - viel= leicht auf alle Metallarbeiten übertragen; nur daß auch bei diesen eine stilistische Verschiedenheit und bemerkbare technische Unterschiede offenbar vorhanden sind. Dies ist auch ganz begreiflich, wenn wir annehmen, daß dem hohen Verstorbenen ein Theil des seit mehreren Menschenaltern gesammelten Königsschatzes in die Gruft gelegt mare. Dag nun ferner die von den Belopiden vertretene, auf hellenischen Boden übertragene Runft und Kultur in ihren Wurzeln affprischen Ursprungs sei, wird, wie es scheint, schon fast als eine Thatsache angesehen. So schon es ware, wenn wir eine Rette herstellen könnten zwischen Niniveh und Argolis, so gern man es glauben möchte, daß die Goldarbeiten, die wir jest in der Patissiastraße auftaunen, der äußerste Sproß einer am Tigris entstandenen Kunsttechnik seien,

- fo fehten boch leider zur Zeit durchaus noch die nöthigen Mittelglieder in diefer Rette. Das in Affur fo entwickelte und ichone Pflangenornament \*), das nur bon der hellenischen Runft der reifen Zeit später iibertroffen wurde, tritt in Denfena nur gan; ver= einzelt und äußerst rob auf; das l'inienernament berrscht durchaus vor. Die ebenfalls so charatteristischen reli= giösen Figuren der Uffprer vermissen wir bis auf zwei auffallende Frauengestatten, zum Aufnähen oder Aufnageln bestimmte Repousséarbeiten von Goldblech; offenbar Darstellungen der Mylitta=Ishtar, wie Die ihr um den Ropf schwebenden Tauben, die auf ihre Brufte deutenden Bande und die fehr deutlich ausge= bildete Scham beweisen \*\*). U. Köhler bat bierauf wohl zuerst aufmerksam gemacht; die Abbildungen in ber von mir citirten beutschen Schliemann'schen Ausgabe unter Mr. 267—265 find nicht gut, während im Uebrigen die meisten Illustrationen dieses Wertes die Originale so gut wiedergeben, wie dies eben bei folden Gegenständen in Holzschnitt möglich ift.

Beiläusig bemerkt: dieses Idol, mit einer jüngst von mir erwähnten bronzenen Aphrodite in Ohmpia verglichen, giebt einen beachtenswerthen Fingerzeig für die Art und Weise, wie die Hellenen die rohen und gemeinen Andruckweisen des phönitischen Kultus alls mählich zu veredeln wußten. Es scheint in der That, daß der Gestus der Benus in der Tribuna zunächst in seiner ersten Darstellung ein Hinweisen auf die die weibliche Fruchtbarkeit darstellenden Körpertheile bedeutet, nicht ein Berbergen derselben, — vielleicht einer der wunderbarsten Beweise, neben so vielen wunderbaren, sür die Fähigkeit des griechischen Kunstzgesihls, auch das Gemeinste zu veredeln und sich zu assimiliren.

Auch der kleine, von Schliemann richtig als Tempel bezeichnete Bau (ebenfalls Repousséarbeit aus Goldsblech) Nr. 423, der dreimal vorkommt, muß wegen der Tauben wohl als ein Aftarte = Tempel bezeichnet werden. Aus dem Original geht mit völliger Sichersheit hervor, was die Abbildung nur mangelhaft wiedersgiebt, daß wir die Nachahmung eines Balkenbaues auf einem Fundament von Steinquadern vor uns haben.

Db die häusig vorkommenden, im Sprung auf einen Hirsch begriffenen Löwen, in Repousséarbeit auf Spangen oder auch als einzelnes Schmucktück (Nr. 470, 471) religiöse Bedeutung haben (in den semitischen Mythologien tritt der Löwe bisweilen als Bertreter der Sonnengluth aus), lasse ich dahingestellt; zweisels

<sup>\*)</sup> In seinem lesenswerthen Auffate im 3. hefte der Mittheilungen bes archäol. Institutes in Athen.

<sup>\*)</sup> Bergl. u. A. die Abbitdungen bei Rawlinson, The five great Monarchies, I, p. 279.

<sup>\*\*)</sup> Rawlinson a. a. D. I, pag. 139-140.

bait muß man verläufig and sein, bis auf weitere Beweismittel, bei ben Darstellungen der Bogelvaare, Hiridpaare, Kasenpaare (?), die als fleine Schmuckstücke aus Goldblech bäusig vorbanden sind (Rr. 264, 265, 266, 274, 279 u. U.). Sehr wahrscheinlich ist es mir bei dem einige Male als Truament vortomsmenten Delphin. Eb die beiden fleinen goldenen Waagen und die zahlreichen goldenen Scheiben (bei Schliemann auf Seite 194 is, gut abgebildet) aus Goldblech Andentungen auf das Leben im Jenseits geben — die sehr gut gesormten Schmettertinge, Atätter verschiedener Art und die Sonnenscheibe könnten Somsbele der Unsterblichkeit sein! — lasse ich dabin gestellt.

Es fomunt ja vorläufig überhaupt nicht barauf an, alle bentbaren Möglichkeiten aufzustellen; Thatfache ift zunächft, daß wir einen weiteren und zwar febr wichtigen Bauftein zur Monstruftion einer Goldbichte ber prodorifden Runft in ben gunden von Motena und Epata befigen - man gestatte mir biefen Mamen für bie im 2. Jahrtaufent auf griechischem Boten ge= übte Runft. Weiter aber geben uns auch Dieje feltfamen Runftwerke zunächft nichts. Darauf möge man achten! Gie beisen uns nur in den leiseiten Anden= tungen bas Bordringen ber semitischen Runft Border= affens über bas ägaiide Meer verfteben, fie geben uns por Allem den erfebnten Aufichluß über ben ratbfel= bafteften und buntelften Punft in ber gangen occiden= taliiden Runitgeidichte nicht, nämlich über bie Genefis ber speziell bellenischen Runft, wie fie fich auf ber Grundlage ber prodoriiden und aus ihr beraus ent= widelte. Es mag feititeben, bag die Dorer, als fie am Ende bes 2. Sabrtaufente in Bellas und bem Pelovonnes einbrachen, Robbeit an Etelle ber affatifden Soperfultur festen, Die ja aus ber Bestattungs= weise bentlich bervorgebt; - in abulider Weise, wie 11, Sabrtaufent ipater Die Ditgetben relative Robbeit und Gefundbeit nach Stalien trugen. Wir fonnen vielleicht noch verfolgen, wie die edlen Geschlechter die Graber ihrer Ahnen im Stich ließen, mit ihrem Un= bang über bas Meer zogen, bort ein neues frisches Leben begannen, und wie fich nun bort an ber ana= tolifchen Ritte im erften Prittel Des erften Sabrtaufende Die alten arischen Göttersagen, Die inzwischen länast auf die berühmteiten Manner der erlauchten Weichlechter umgedeutet waren, in die uniterblichen bemernichen (Befänge umformten. Wie aber gleichzeitig bie neue Muttur, in mabricbeinlicher Abbangigteit von ber probernden, ben Grund ju ibrer eigenen Große legte, ernabren wir aus tiefen Sachen nicht. Und boch mare cas ein Biel, auf's Innigite zu winschen! Co ift meglich, tag ber Boten Griedenlante ein neuce Bunter that und feinen Edveck abermale effnet, um une auch bioles Ratbiel zu leben. Ginige ber in Dibmpia

gemachten Junde find in dieser hinsicht von böchiter Bichtigkeit. Ich babe darauf in meinem letzten Bericht bingewiesen und sehe in dieser Möglickeit einen Grund mehr, die Arbeiten am Alpheios mit aller Kraft bonos ach exitus weiter zu sühren.

thusait, dem die Archäologie und Kulturgeschichte zu größtem Dank verpstichtet in, abermals nach Troas, um seine Ausgrabungen fortzusehen. Es verdient als ein besonderes Glück bezeichnet und bervorgehoben zu werden, daß Reichthum und Energie hier einmal in so lohnender, erfolgreicher Beise verwandt werden. Bielleicht sindet dann Schliemann später an andern Punkten Kleinasiens noch weitere Gelegenheit, sein glücktiches Findetalent zu bewähren! Zunächt bosst er im Laufe der solgenden Monate so weit zu kommen, die trojanische Frage endgüttig zu lösen. B. F.

#### Kunftliteratur.

Birth's Formenican. Der von Dr. Georg Sirth in Munden herausgegebene "Formenichat ber Renaissance", welcher von Anfang an in gang Deutschland und weit daruber binaus mit ungetheiltem Beifall aufgenommen murbe, ift jest bis jum britten Bande porgeichritten, hat aber im Laufe der Zeit seine Grundsate weientlich geandert. Wenn er Aniangs porsugemeile ben lange Zeit vernachlaftigten und wenig befannten Schap ber Deutschen Renaissance, fpeciell der Ornamentif derielben, ju beben und allgemeiner befannt zu machen fuchte, ipater mit Borliebe ber 3 talie-nischen Renaissance fich zuwandte, io hat er jest im dritten Bande, welcher nicht mehr Formenichat der Renaiffance, fondern einiach "Formenichau" beißt, die Munst: weisen aller Zeiten, vom flaistichen Alterthum bis auf das Beitalter des Roccoco, in den Bereich femer Darftellungen gezogen; auch beidrankt er fich jest nicht mehr auf Die Wiedergabe von Rupferstiden, Solzichnitten und Beidmungen, sondern bringt auch Abbildungen ganger ausgeführter genftande, Mobel, Brongegerath, Ruftungen ic., jum Theil bireft nach photographiiden Aufnahmen ber Originale, sum Theil nach guten Zeichnungen berfelben, ja fogar großere figurliche Rompositionen; die Publifation ift jest also all: mablid, vielleicht ohne es zu wollen, in die Art des bestannten fransosischen Journals "l'Art pour tous" binem: gefommen und erfett augleich die Stelle von Spemann's befanntem, leider au frub eingegangenen "Runftbandwerf". Besonders ruhmend hervoranheben ift noch, daß Dr. hirth auch ben Driginal: Zeichnungen bedeutender Runft-ter, eines Muhlich, Candid, Golbein u. A. bejondere Auf merkfamteit ichenkt und diefelben aus dem Dunkel ber R. B. Mappen hervorzieht.

#### Kunstvereine.

R. Ter Münchener Aunstverein sahlte im lehten Vereunsjahr 5191 Mitglieder Tie Emnahmen betrugen 104,147 Mt., die Ausgaden 102,449 Mt. Behufs Erwerds von 166 Gemuniken und Beichafung des Vereunsgeichents wurden verausgadt 33,475 Mt. Ter bechtie Aufausspreis eines Aunftwerfes, mit 150 Mt., wurde in zwei Fallen gegeben, der nedrtafte, mit 50 Mt., ebenjo oft Als bleibendes Eigenthum des Vereuns ward Liebs, Abend" Anfausspreis 1200 Mt.) uniddebalten Tie Jahl der Kachgewinnite betrug 20.—Turch den Tod verlor der Veren die Munitler: Aug. Hoevennener, weimich Socier, Marl Liesse, Mai Foskart, derin Dehlmann, Jul Lange, Withelm Voskart, derin Dehlmann, Joh Wart Vernah und Aug Mar Jimmermann. Mis Verengger's "Tichgebet" mit einem Kosenanin Waldenach Teilegger's "Tichgebet" mit einem Kosenaninwande

von 10,350 Mf. hergestellt, so daß auf die Gewinnste 70,725 Mf. verblieben. — Der Jahresbericht hebt schließlich hervor, daß durch die Bermittelung des Conservators und Sekretärs Privatverkause mit etwa 40,000 Mf. abgeschlossen wurden. Da drängt sich die Frage auf, ob die Bermittelung von Berkausen in der Geschättssphäre des genannten Beamten liegt oder ob derselbe dieses Geschäft privatim betreibt. Die Statuten, welche keine darauf bezügliche Bestimmung enthalten, lassen Lesteres annehmen, und der Conservator und Sekretär des Bereins erscheint hiernach zugleich als Kunsthändler, welche beiden Eigenschaften der Natur der Sache nach nicht wohl zu vereinigen sein dürften.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Dem Deutschen Gewerbemuseum murbe von ber Raiferin Augufta vor einiger Zeit ein dem fechzehnten Jahr-hundert entstammendes Meisterstück alter Goloschmiedefunft überwiesen, das die Sammlung um ein erlesenes Beispiel einer der venetianischen Renaissance eigenthümlichen Technik bereichert. Das in jedem Betracht toftbare Bert, bas ichon von weitem aus feiner Umgebung hervorleuchtet, befteht in einer runden, im Durchmeffer etwa 40 Centimeter be-tragenden, aus ftark vergoldetem Kupfer getriebenen flachen Schale, deren Profil eine in leicht fließender Bewegung fich fenkenbe und wieder fanft anschwellende Linie bildet. In fie schwiegen sich sechzehn schlanke, langgezogene Buckel ein, die, von dem gehobenen Mittelstück ausstrahlend, sich über den vertieften Innenraum hinbreiten, und diesem entsprechen wieder ebensoviele fleinere medaillonartige Budel des breiten, durchbrochen gearbeiteten Randes, der die Schale mit einem grazios tomponirten, palmettenartigen Ornamente umrahmt. Seinen besonderen, gang eigenartigen Reiz gewinnt das Werk indeß erft durch die reiche, aus Korallen, geschnittenen Steinen und farbiger Emaillirung bestehende Deforation, der die gefällig belebte Form als Unterlage dient. Gin in mattrother Koralle geschnittener, von einem durchbrochenen, tiefblau emaillirten Ornament eingefaßter Cameo schmuckt bas runde Mittelftud, und fechzehn ovale, an den Buckel des Randes angefügte Cameen aus verschiedenfarbigen Steinen bilden im Berein mit fleinen, an die Spigen der Palmetten angehefteten emaillirten Mufcheln die außerfte Umfäumung ber Schale; von ihrem golden schimmernden Grund aber hebt sich effektvoll ein zierlich ausgeschnittenes, mit einem dichten Net von Korallenftuden gefülltes Mufter ab, in bas wieder auf der Söhe der Buckel in dunklem Blau und Grün emaillirte Blüthen eingesetzt find. In gleicher Weise wechselt in dem durchbrochenen Rande das helle Roth der in (Vold gefaßten Korallen mit farbigem, tiefgetontem Email, mahrend die schmalen, die inneren Buckel von einander trennenden Streifen, beren Ornament in der Zeichnung an aufrecht stehende Blüthenstengel erinnert, überdies noch mit lichtblauem lapis lazuli eingelegt sind. Die Gesammtwirkung dieser farbenprangenden, zu wohlthuender Harmonie des Kolorits zusammengestimmten Deforation ist die einer freudig heiteren und zugleich vornehm ruhigen Bracht. Trot der Fülle ihres Schmucks, der sich übrigens auch auf die mit Gravirungen gezierten Rückseite erstreckt, ist die Schale doch weit entfernt davon, irgendwie überladen zu erscheinen. Dem Reichthum ber Details gesellt sich vielmehr die vollendetste Klarheit der sich frei und leicht in organischer Folgerichtig: teit entwickelnden Kompositionen, und mit der üppigen malerifchen Schönheit, die der venetianischen Beimath bes feltenen Wertes vollauf wilrdig ift, wetteifert in ben Formen eine feine Abwägung ber Berhältnisse und eine in jedem Zuge schwungvolle und elegante Grazie der Zeichnung.

#### Vermischte Nachrichten.

Jahresbericht des Germanischen Museums. Das Germanische Museum zu Nürnberg, welches im vorigen Jahre bekanntlich sein fünfundzwanzigiähriges Jubiläum seierte, hat fürzlich seinen 25. Jahresbericht ausgegeben, welcher ein erfreuliches Bild von dem Gedeihen und Bachsen dieser einzig in ihrer Art dastehenden Anstalt gewährt. Das Direktorium hat unablässig und stetig an der weiteren Entwicklung des Museums gearbeitet und seine Thätigkeit ist von dem erwünschen Ersolge belohnt worden. — Das schon sehr

umfangreiche Bergeichniß der Gonner und Freunde bes Museums ift auch in diesem Jahre erheblich vergrößert worden. Alle Abtheilungen der Sammlungen murden vermehrt, am meisten die Rupferstichsammlung, auf welche der größte Theil der für Ankäufe disponibeln Summe verwendet worden ift: Nächst dem erhielt die Münzsammlung reichsten Zuwachs, sowohl durch Ankäuse als durch Bermächtnisse und Geschenke. Die Bibliothek ist besonders durch die Liberalität der deutschen Buchhändler und Autoren, sowie durch Schriften : Aus: tausch mit gelehrten Gesellschaften und Bereinen vermehrt worden. Angekauft wurden nur einige feltene alte Druckwerke. — Großes Gewicht wurde auch im verfloffenen Jahre auf die bauliche Thätigkeit gelegt; es wurden nicht nur die Raume zur Aufftellung ber Sammlung vermehrt, sondern auch einzelne Theile vorhandener Gebäude verbeffect und geschmudt. Bon bem auf Roften bes Deutschen Reiches in Angriff genommenen Neubau eines großen Flügels an der Oftseite ist nur erst ein Theil in Robbau vollendet. Die Bildung des handels-Museums macht erfreuliche Fortschritte. Bon Bublitationen des Museums ift außer dem laufenden Jahrgange bes "Anzeigers für Kunde Deutscher Borzeit" nur eine neue Auflage bes "Führers durch die Sammlungen" zu erwähnen. - Die Rechnung über Ginnahmen und Ausgaben des Museums bezieht sich noch auf das Jahr 1877. Darnach betrugen die Einnahmen im Ganzen 144,122 Mf. Darunter 107,442 Mt. regelmäßige Sahresbeitrage von Seiten des Deutschen Reiches, von Staaten, Städten, Bereinen und Privaten und 6350 Mt. Eintrittsgelder. Die Ausgaben betrugen 136,223 Mf., darunter, abgesehen von den Rosten der Berwaltung, der höchste Posten nämlich 40,559 Mt. für Verzinsung und Tilgung von Schulden, dann 28,102 Mf. für Bauten und nur 16,373 Mf. für die Sammlungen.

#### Vom Kunstmarkt.

Auf der Cepfe'ichen Auftion in Berlin vom 17. Marg wurden unter andern folgende Breife erzielt, für J. Rraus, Junge Dame. Halbfigur . . . 600 S. Salentin, Rindergruppe 600B. Louis, Scene aus bem Raufmann von Benedig . 630 Fr. Boly, Rindvieh an der Tränke . . . . . Fr. Werner, Hollandisches Interieur . . . . 600 1200 2013 495 6000 759 2145 678 1278 693 1200 Desgl. Brack am Strande von Teneriffa . . . 900 Roubet, "L'examen de l'héritage" . . . 2403 Verfcuur, "Der Postillon".... Toulmouche, "Die Briefleserin".... G. Hübner, "Die Spinnerin".... 750 690 600 Rroner, "Buchsjagd" 660 Bautier, Bruftbild eines Maddens. 615510 2376 5. Schnee, Gebirgslandschaft. . 3. Rostock, Mittelalterliche Stadt 654 798 Muntacon, Zwei Porträts. Halbfiguren 750 E. de Schampheleer, Hollandische Landschaft 798 Schinfel, Allegorie auf ben Frieden von 1815. 1200 Ein Theil diefer Gemalde stammt aus der vormals Stroußberg'schen Sammlung.

#### Neuigkeiten des Buch- und Kunsthandels.

#### Neue Bücher und Kupferwerke.

Stark, C. B., Handbuch der Archaeologie der Kunst. I. Band. Einleitender und grundlegender Theil. 1. Abth. 1. Hälfte. Leipzig, Engelmann. 256 S. gr. 8. Textbuch zu Seemann's Kunsthistorischen Bilderbogen, nebst Künstler- und Ortsregister. I. Heft: Die Kunst des Alterthums. kl. 8° 20 S broch. 60 Pf

Pecht. Fr., Deutsche Künstler des 19 Jahrhun-derts Studien und Erinnerungen. Zweite Reihe. Nördlingen, Beck. 379 S. S.

#### Seitschriften.

Deutsche Bauzeitung. No. 22 u. 23.

† Carlo Pini and die Sammlung der Handzeichnungen in den Uffizien zu Plorenz, von H. v. Geynmüller. – Ueber das Verfahren bei offentlichen Konkurrenzen. – Das Schinkelfest des Architekten Vereius zu Berlin am 13. Marz 1879.

#### Kunst und Gewerbe. No. 15.

Die Kunst-Industrie und der Staat in Frankreich, Vortrag von Dr. Stegmano. – Von der Par ser Ausstellung: Textil-arbeit. (Mit Abbild.) – Germanisches Museum Nürnberg

#### Chronique des Arts. No. 11.

Le muse des Aris. No. 11.

Le muse des arts d'extatifs. — Correspondance d'Angleterre.

La collection Zabalhos à Lima.

Christliches Kunstblatt. No. 4.

Die kirche zu Marie have. — Die Ausstellung der Königlichen Akademie der Kunste zu Berlin 1878. — Ueber altebristliche Monumente Siciliens

Hirth's Formenschatz. No. 7.
Andrea Sansovino: Totalynsicht nebet zwei Detaildarstellungen von einem der Pralatengraber in S. Maria del Popolo lungen von einem der Pralatengraber in S. Maria del Popolo in Rem. Steft. da Bergamo: Schultzerei im Chor von S. Pietre zu Peragia — Ein Stück aus Albrecht Dürer's grosser Ehrenpforte d. s. Krisers Maximilian I. — Hans Holbeim d. J.: Zwei Haudzeichnungen. — Peter Flottner: Intarsia Ornamente. Zwei weitere Stücke aus dem Modellbuch von Konig. — Wandkästehen mit Waschvorrichtung nach einem alten Original in Nürnberg. — W. Ditterlin: Entwurf zu einem Wappen mit zwei Einhornen. — Drei Steinkrüge, deutsche Arbeiten aus der Zeit von 1880—1620.

Revue Artistique No. 22.

Grandeur et decalence de Luc. Krabbernans, von L. Van Keymenlen. — Cerele artistique d'Anyers. Exposition.

Keymeulen. - Cerele artistique d'Anvers, Exposition.

### Inserate.

## Breslauer Kunst-Ausstellung.

Gemäss Verabredung mit den Kunstvereinen zu Danzig, Elbing, Königsberg und Stettin werden wir, wie üblich, in diesem Jahre, während der Monate Mai und Juni hierselbst eine grosse Kunst-Ausstellung von Gemälden, Zeichnungen und plastischen Arbeiten von lebenden Künstlern veranstalten; Copien und Dilettanten-Arbeiten sind ausgeschlossen. — Wir erlauben uns hiervon Künstler, sowie Besitzer von Kunstwerken, welche uns solche anvertrauen wollen, mit dem Ersuchen in Kenntniss zu setzen, Anmeldungen für die Kunst-Ausstellung mit genauer Angabe des Gegenstandes, des Känstlers, ev. des Verkaufspreises bis spätestens Mitte April an uns z. H. unseres Schatzmeisters, des Kunsthändlers E. Karsch ge-langen zu lassen; die Kunstwerke selbst sind bis spätestens Ende April an dieselbe Adresse zu befördern.

Neben der statutenmässigen Verloosung an unsere Actionaire werden wir auch in diesem Jahre eine besondere Verloosung, von auf unserer Ausstellung angekauften Kunstgegenständen, veranstalten; Loose sind für den Preis von 3 Mark bei Herrn E. Karsch zu erhalten.

Breslau, den 18. März 1879.

### Schlesischer Kunst-Verein.

## EINLADUNG

zur Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1529. Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abge-

halten wie folgt: Constanz vom 20. April bis 4. Mai; 11. Mai 8. Juni; Zürich Winterthur 15. Juni 30. Juni: 9.0 , 20. Juli; Glarus 6 Juli .. 27. Juli " 17. August; St. Gallen Schaffhausen 24. August 7. September; 9.9 21 14. September 6. October.

Die Einsendungen sind bis spätestens am 15. April an das Comité der schweizerischen Kunstausstellung in Constanz zu adressiren und es muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen. das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden und es werden dieselben noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemälden durch Private und Vereine, al vinchelt noch ein Beitrag der Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunstweeke to mentet wird. Die Vertugung darüber steht für das Jahr 1879 Jem Kentverem St. Gallen zu

Bedingungen siehe Kunstchronik No. 14.

## Kunst-Auktion.

Am Dienstag, den 22. April cr., von 10 -2 Uhr. versteigere ich im Kunst-Auktions-Hause zu Berlin, Kochstrasse 29, die Gemälde-Sammlung des Herrn Gustav Schulz, in welcher von neuen Meistern bedeutende Bilder von: Amberg, Angeli, Bennewitz, Boldini, Daubigny, Diaz, Goubie, Hoff, Isabey, Knaus, Magnus, Makart, Munkacsy, Munthe, Navone, Schelfhout, Scherres, Sohn, Vautier, Verboeckhoven, Verschuur, Volts und Fr. Werner, sowie einige Gemälde älterer Künstler vertreten sind. 🖛 Den Katalog versendet gratis

#### Rudolph Lepke,

Auktionator u. stant's her Auktions-Commissa-rius for Kunstsachen, Berlin S-W., Kochstr. 29.

Antiquar Kerler in Illm offerirt: Beitidrift f. bild. Munft. Mit Runfts dronif. Bo. I- XII. Gleg. fcwarz dronif. Bo. I- XII. Gleg. fcwarg Salbirang. (3 Bande brofchirt.) Pracht: volles, wienenes, gang completes Exem: plar, 311 300 M daif. Werf. 3do. 1—XII. (6 Ade. Sthinud., 6 Bde. broichirt.) (Butes Exemplar, ganz complet zu 260 M.

Soeben ist erschienen:

## TEXTBUCH

SEEMANNS

### Kunsthistorischen Bilderbogen.

Nebal

Künstler- und Ortsregister. I Heft.

Die Kunst des Alterthums.

kl. 8. broch. 60 Pfennig.

Das Ganze wird in 3 Heften von ziemlich gleichem Umfange ausgegeben.

Biergu eine Beila je von Paul leff in Stuttgart.



## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Ubonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis; für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt: florentiner Privatgalerien. — Middleton's chronologischer Ratalog der Radirungen Rembrandt's. I. — Ed. Guichard, Les tapisseries decoratives du Garde-Meuble; f. Pecht, Deutsche Künfler des neungehnten Jahrhunderts. — Thomas Couture f. — Deutsches Gewerbemuseum; München: Internationale Kunstausstellung: Bafel. — Prof. U. Wolff; Standbild des fürsten Ismarck in Köln; Ullgemeiner Kunstausstellung: Ralender. — Parifer Auftionen. — Auftions-Kataloge. — Inferate.

#### florentiner Privatgalerien.

Dag neben den drei berühmten öffentlichen Bemäldesammlungen von Florenz, welche bekanntlich allein über 2000 Rummern enthalten und somit das Interesse jedes mehr oder weniger flüchtigen Besuchers vollauf in Anspruch nehmen, die Privatgalerien der Stadt verhältnigmäßig nur geringe Beachtung finden, darf kaum befremden, um so weniger als keine der= selben sich der Bedeutung rühmen kann, wie etwa die beiden großen Galerien Doria und Borghese zu Rom, deren Besuch für jeden Kunstfreund geradezu uner= läßlich ist. Tropdem bietet sich Künstlern und Runft= freunden auch in den Florentiner Privatsammlungen nicht nur vieles Beachtenswerthe, sondern auch manches Hervorragende, das, von den landläufigen Handbüchern mit Stillschweigen übergangen, so wenig gekannt wird, daß es berechtigt erscheinen dürfte, auf die hauptsäch= lichsten an dieser Stelle in Kurze hinzuweisen.

Am meisten des Besuches würdig und auch noch am meisten frequentirt ist die am Lungarno gelegene Galerie Corsini, welche in einem ihrer Räume eine Reihe erlesener Perlen vereinigt, darunter ein von Florentiner Einslüssen zeugendes Gemälde des Signo-relli, eine Madonna mit Kind, dem h. Hieronymus und einem Benediktiner, serner ein Rundbild von Botticelli, die Madonna das Kind auf ihrem Schooße liebkosend und von sechs reizenden Engeln umgeben, sehr ähnlich der im 1. Saal der Galerie Borghese zu Rom ausbewahrten Komposition, sodann zwei hervor-ragende Madonnenbilder von Fisippino Lippi, von denen seider das eine, Nr. 37, theilweise durch Ueber-

malung entstellt ist, das andere, ein Medaillon, welches Madonna vor einer reich ornamentirten Nische stehend zeigt, das Kind auf dem Arme haltend, welchem einer der links nahenden Engel eine Schale mit Blumen darreicht, während auf der anderen Seite drei singende Engel knieen, die das Berhältniß Filippino's zu feinem Lehrer recht deutlich veranschaulichen, und im hinter= grunde der fleine Johannes heranwandelt. Rechts neben diesem Gemälde befindet sich eine schöne heilige Familie, ein angeblich von Fra Bartolommeo in Ge= meinschaft mit Albertinelli ausgeführtes und mit dem bekannten Monogramm, sowie mit dem Datum 1511 versehenes, doch nicht unbezweifeltes Werk. Ginen höchst werthvollen Schat besitt die Sammlung in dem eben= falls in diesem Raume aufbewahrten Raffaelischen Karton zu dem berühmten Porträt Julius' II., einer Erwerbung des Kardinals Neri Corsini. Bon Andrea del Sarto sei hervorgehoben eine mythologische Darstellung, Apoll und Daphne, vermuthlich ein Jugendwerk des Künstlers, während zwei Madonnen, die seinen Namen tragen, sicher nur von Schülerhand herrühren. Unter den übrigen Nummern verdienen besonders mehrere Bildnisse aus der Florentiner Schule Beachtung, so das wohl mit Unrecht von Crowe und Cavalcaselle dem Ant. Pollajuolo abgesprochene Porträt eines jungen Mannes und andere von Rid. Ghirlandajo Eine gute Ropie des Raffaelischen und Bontormo. Violinspielers von der Hand des Giulio Romano bietet für das der Welt leider unnahbar gemachte Original des Balazzo Sciarra einen nicht unwürdigen Erfat. Die Benezianer sind durch Tizian mit einer Toilette machenden Benus, Paolo Beronese mit einer Berkun=

digung und andere Arbeiten vertreten. Es befindet fich ferner bort eine wenn auch nicht sicher auf Sesbaitians del Piombo zurückzusüthrende, so boch höchzit bedeutende Menuztragung Christi.

Wir übergeben Die Bilder ber Bologneser Edule, Die Edlacht- und Marinegemalte bes Salvator Rofa fowie das von Ribera Berhandene und Die Portrats bes fruchtbaren Guftermans, Die bier wie in ber weiter= bin zu erwähnenden Galerie Berte febr gabtreich find, und wenden uns zu der jenseits des Urno liegenden Cammtung Torrigiani, Die ebenfalts einige intereffante altere Etude entbalt, fo im 2. Bimmer Die jum Edmude von Bodgeitstruben bestimmten figuren= reichen Rompositionen aus ber Geschichte bes David, die, früher dem Benozzo Gozzeli zugeschrieben, nach der sehr wahrscheinlichen Bermuthung von Crowe und Cavalcafelle wohl vielmehr auf einen der Befelli qu= rudguführen find. Das eine ber zwei trefflich er= baltenen Tafelbilder zeigt in erzählendem Rebenein= ander den jungen Belden als Birten bei seinen Rindern, feine Berbereitung zum Rampfe, fein Erscheinen bor Saul und ten Rampf mit bem Riefen und beffen Fall; in ber anderen Darftellung halt ber Gieger feinen Gingug in die Stadt, mit der Echleuder und Goliath's haupt auf dem Triumphwagen stebend; Die Sicherheit in den klihnsten Berkurzungen des Pferdeleibes erinnert an Gezzeli und Paolo Uccelli, von welchem das Bild Mr. 13, ein Argenautenzug, in Dieser Binficht gum Bergleich auffordert. Demfelben Zwecke, wie Die vor= erwahnten Rompositionen bienend und ebenfalls bem alttestamentlichen Stofftreise angeborig fint vier Si= ftorien der Enber, eine schöne Jugendarbeit des Bilip= pine Lippi. Bon Pollajuoto findet sich im 3. Zimmer unter Mr. 20 ein männliches Bruftbild von trefflicher Charafteristif, desgleichen eines von Luca Gignorelli, angeblich ein Gelbstporträt, mit zwei Sirten im Sinter= grunde, ähnlich denen in bem bekannten Rundbilde ber Madonna, welches im erften Rorridor der Uffizien aufgehängt ift. Mit ben dem Pinturicchie guge= schriebenen Sochzeitsscenen kommen wir freilich in die Ephare gewagter Romenclaturen, an welchen ber Ra= talog eine felbst für eine Privatsammlung auffallend lange Reibe von Beispielen bietet; fo werben, um von ten Holbein, Rubens, van Doch und andern Aus-I norn zu ichweigen, mit Ramen wie Albertinelli, berngi, Eigian, Tinterette, Buite Reni u. f. m., Bilber beehrt, die felten auch nur für leibliche Rachahmungen der betreffenden Deifter gelten konnen. Aus neuerer Bit bein nech zwei Gemalte tee Tiepelo angeführt, eine Mr aitragung und Alexander ber Große, eine Unirr. b en feine Mrieger battent.

an Um nig gebt ben Alerentiner Privatiammungen ber nien Galerie bes Marchefe Pancia

tidi, welche in 16 Zimmern über 400 Gemalde, bar= unter allerdings mandes Mittelgut, vereinigt. ersten Ranme begegnet man einer Angabl von Arbeiten aus Giette's Edule und einem Martyrium des b. Sebaftian von Raffaellin del Garbo, im zweiten einigen meift recht zweifelhaften Riederlandern, unter benen Memling und "Luca di Leida" nicht fehlen, zwei den Ramen des Andrea del Carto führenden Madonnen, von benen allerdings die eine, mit brauner Untermalung, ben Eindruck ber Echtbeit macht, mabrent bas angebliche Brufibild Des Baccio Balori fich nur als eine schwache Rachahmung erweift. And die dem Gra Bartolommeo beigelegten Nummern find nichts weniger als sicher. Ein prächtiger weiblicher Rolossalfopf al fresco, den der Katalog dem Michelangelo zuschreibt, läßt es bedauern, daß eine minder prätentiöfe, aber sichere Benennung nicht festgestellt ift. Bon Raffael's Madonna della seggiola befindet sich in dem näm= tichen Raume eine vorzügliche alte Ropie von unbetannter Sand. 218 Berle ber gangen Sammlung ift indeg wohl das Anieftiick einer Madonna mit dem Rinde, dem ein Engel Beintrauben auf einer Schale darreicht, von Filippo Lippi zu bezeichnen; daffelbe bat viele Bermandtschaft mit dem schönen Bilde ähnlichen Gegenstandes in der fleinen Galerie des Arcispedale Di E. Maria Ruova, auf welche wir bei Diefer Gelegenheit aufmerksam machen wollen, übertrifft es jedoch noch an Innigfeit der Empfindung. Auch von Gra Diamante beherbergt berfelbe Raum eine Mabonna mit Kind, das kleine Nebengemach eine Reihe von Arbeiten, bei benen man wieder mit der Benennung - man lieft Ramen wie Caftagne, Botticelli, Bbir= landajo, Mantegna u. f. w. - theilweise sehr fühn verfahren ift. Ein anderes Zimmer vereinigt Meister ber Bolognefer Edule und Arbeiten bes Cigoli, Gal= viati, Baffano und anderer. Bon Guffermans finden sich weiterhin drei Kinder der Familie Ximenes, von Philipp Roos zwei große Landschaften, darunter ber= vorzubeben die Cascaden des namenverleibenden Ti= voli. Wohl sicher echt dem Kolorit und dem Ropf= topus der hauptfigur nach ift Die ale Bonifagio bezeichnete Madonna, die das schlafende Rind anbetet, baneben ber fleine Täufer. Bon ben Gemälden bes vergangenen Jahrhunderts, Die besonders zahlreich in ber Sammlung vertreten find, moge ein geiftreich bebandeltes Porträt des Metaftafio von Pompeo Battoni genannt sein. Eine beffere Anordnung als Die gegenwärtige, bei ber man nicht erfennt, ob überbaupt ein bestimmtes Princip maggebend gewesen, mare ber Sammlung fehr zu wünschen.

Zum Schluß noch einige Worte über die aus Bataggo (Buadagni frammende fleine Galerie Berte (Bia de' Malcontenti Ar. 9), die fich zum größten

Theil aus Gemälden des 17. Jahrhunderts zusammensfett. Sustermans ist, wie erwähnt, stark vertreten; von Carlo Dolci sindet sich ein Madonnenkopf und ein Brustbild der Judith, von Bassano eine Tause Christi, eine Berkündigung der Geburt Christi an die Hirten und ein Presepio; Thierstücke von Rosa da Tivoli und mehrere Landschaften von Salvator Rosa, ein keck gesmaltes kleines Bild von Tiepolo, die Aufsindung des h. Areuzes durch Helena. Für eine schöne Darstellung des h. Sebastian wird im Katalog, wohl sicher mit Recht, Schiavone als Urheber angesprochen. P. S.

#### Middleton's chronologischer Katalog der Radirungen Rembrandt's\*).

Т

Standpunkt der forschung und Unforderung der Pragis.

Es ist ein offenkundiges Geheimniß, daß die Klassisistation der Aupferstiche, welche von Bartsch in die Literatur eingeführt und von Passavant und Anderen bis auf den heutigen Tag fortgesetzt und gesübt wurde, allerdings dem praktischen Bedürsnisse ents spricht, daß sie aber den Anforderungen, welche die Wissenschaft an einen beschreibenden Katalog eines Stechers oder RadirersBerkes stellt, nach keiner Richstung hin genigt. Die einzig rationelle Lösung dieser Aufgabe besteht in der Ausstellung deronologischer Kastaloge, und die Herstellung solcher, nach der Zeit der Entstehung der einzelnen Blätter geordneten Berzeichsnisse bildet die nächste und dringendste Aufgabe der Kupferstichstunde.

Bei der wissenschaftlichen Erörterung kunstgeschichtlicher Fragen ist die Zeit der Entstehung des Kunstwerkes die erste Frage, aus deren Beantwortung alle übrigen zu entscheiden sind. Es muß unwidersleglich sichergestellt sein, wann ein bestimmtes Kunstswerk entstanden ist, um entscheiden zu können, wer es hervorgebracht hat. Dem umgekehrten Vorgange fällt mehr als die Hälste der zahllosen Irrthümer, welche die Kunstgeschichte entstellen, zur Last. Die Frage ist ebenso wichtig sür Dürer, sür Marc Anton, sür Lucas van Lenden wie für Rembrandt und jeden Ansderen, aber bei keinem der Genannten spielt sie eine so maßgebende Rolle, wie den Vesten.

Der erste Schriftsteller, ber für Rembrandt einen berartigen chronologischen Katalog aufzustellen versuchte, war Bosmaer, und wir haben an einem anderen Orte\*\*) die Borzüge und Schwächen dieser Arbeit

hervorgehoben; hier wollen wir nur erwähnen, daß Bosmaer in anerkennenswerther Weise das gesammte Werk des Meisters, seine Gemälde, Radirungen und Handzeichnungen in den Bereich seiner Ausstellung zog. Gestützt auf diesen Bersuch Bosmaer's und an der Hand der Ausstellung von Rembrandt's Radirungen, welche der Burlington Fine Arts Klub im Jahre 1877 in London veranstaltete, ist nunmehr Middleton an die Lösung dieser Frage herangetreten, indem er sich hierbei lediglich auf die Radirungen des Meisters beschränkte.

Bisher ordnete man die Radirungen ober Stiche eines Meisters, selbstwerständlich auch die Rembrandt's, nach dem Gegenstande, den sie darstellen; man grup= pirte biblifche und mythologische Sujete, Gelbstportrate, Studienköpfe, Porträts 2c. zusammen, um das Auf= finden bestimmter Blätter zu erleichtern und über= baupt zu ermöglichen. Es ift einleuchtend, daß Diefer Weg ein verhältnißmäßig einfacher ist; man braucht nur darüber einig zu sein, mas ein Blatt vorstellt, um über ben ihm anzuweisenden Plat zur allgemeinen Befriedigung entscheiden zu können. Dies kommt aber felbstverständlich bei einem dronologischen Kataloge nicht mehr in Betracht; die Produktionen eines Meisters find in Beziehung auf den klassisitatorischen Werth des Gegenstandes gang unabhängig von seinem Schaffen; dagegen ihrem inneren Gehalte, ihrer Wesenheit, Form und technischen Behandlung nach in weit höhe= rem Grade an feinen Entwicklungsgang gebunden. Ein dronologischer Katalog kann somit nicht nach äußeren Unterscheidungszeichen, sondern er muß nach inneren unumftöglichen Beweisgründen geordnet fein; oder mit anderen Worten: die Schwierigkeiten, die fich einem berartigen dronologischen Berzeichnisse entgegen= stellen, sind so bedeutend, sie erfordern eine so voll= fommene und minutiös genaue Kenntnig der Indivi= dualität, des gesammten Echaffens und jeder Phafe des genuinen Entwicklungsganges des Künstlers, daß es Niemanden befremden fann, wenn es bis beute noch feinen, nur halbwegs geniigenden Ratalog eines Meister= werkes gibt und auch noch lange nicht geben wird.

Die Gründe, welche die dyronologische Einreihung eines Blattes bedingen, sind nur dann sür Iedermann leicht kenntlich, wenn das Blatt echt bezeichnet und datirt ist. Wenn es aber nicht bezeichnet und nicht datirt ist, dann liegt die Sache anders; dann ist für die Einreihung eines solchen die Entscheidung von Fall zu tressen, und derzenige, der dieselbe fällen will, muß über so imponirende Kenntnisse versügen, daß er seine Klassistation entweder motiviren kann, oder daß wir ihm, wenn er dies zu thun nicht in der Lage wäre, welcher Fall unzählige Male vorkommen dürste, auf sein Wissen und seine Ersahrung hin glauben können.

<sup>\*)</sup> A Descriptive Catalogue of the etched Works of Rembrandt van Rhyn by Charles Henry Middleton B. A. London, John Murran. 1878.

<sup>\*\*)</sup> Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 1878, Nr. 68, 69 und 73.

Wir muffen ihm die Fähigkeit zutrauen können, daß er in der Lage ist, ein Gesetz für seinen Meister zu normiren und muffen überzeugt sein, daß er, wenn er auch nicht jedes Wort mit seinem Motivenberichte bescheitet, diesen doch stets zur Versügung bat, um auf jede Interpellation antworten zu können. Und dies ist der wunde Punkt des Middletonschen Luckes; er bringt nicht nur keinen ausreichenden Motivenbericht bei, er verfügt nicht einmal über einen solchen.

Trop ber angesührten Schwierigkeiten ist die besprechene Ausgabe für Rembrandt verhältnismäßig leicht, denn eine bedeutende Ausahl seiner Triginals Radirungen ist datirt, und wir haben datirte Blätter nabezu aus allen Jahren seiner fünstlerischen Thätigsteit. Das Mißliche an diesen datirten Radirungen ist nur das Eine, daß auch unter ihnen salsche Blätter enthalten sind, d. h. Blätter, welche betrügerischer Weise mit der Bezeichnung Rembrandt st. und einer Zahl versehen wurden. Diese Blätter müssen von allen anderen bestimmt und unumstößlich aus dem Werte ausgeschieden werden, denn sie ässen uns unaushörtlich in der Bestimmung der anderen.

lleber tiefe erfte und wichtigste Frage ift aber Mittleton mit fich nicht nur nicht flar, sondern er ift mit fich überhaupt nicht einig barüber, was an Rembrandt's Radirungen wirklich echt oder falsch ift. Allerdings ift die lofung tiefer Bauptfrage erft bas Edluß-Resultat eines drenologischen Rataloges; aber für benjenigen, ber einen solden publicirt, muß die Frage bereits unabanderlich erledigt fein. In diefem Bunkte darf sich feine Unsicherheit, tein herumtasten, bor Allem fein Rathen zeigen, sondern ein positives, fest gegrün= betes Wiffen, bafirt auf die genaue Renntnig bes Entwidlungsganges Des Meisters. Bon wem die Kalidung ober bas unterschobene Blatt berrührt, bas ist eine andere Frage; barüber kann man verschiedener Unnicht fein; aber ob es von dem Meister, oder ob es nicht von dem Meister ift, bariiber barf der Ber= faffer eines solden Katalogs nicht in Zweifel sein. Middleton ift auch nicht in einem einzigen Falle seiner Zache gewiß. Gein Motivenbericht, wenn er einen zu geben in der Lage ist, beschränkt sich auf eine ver= zweiselte Bin= und Ber=Ratherei; in zwanzig Fällen muß ber arme Bel, in anderen gebn Gallen ber gute Livens, in weiterer Roth ber madere Bliet zu ber baltlofen Muthmaßung berhalten, bag er es gewesen sein könnte, von dem irgend ein Blatt herrührt; in anderen Fällen wird noch ein vierter oder fünfter her= geholt; Middleton glaubt stete, meint stete, vermuthet stets, daß dies nicht Rembrandt's Sand fei, fondern die eines Anderen; er glaubt es! - Ja, wenn Middleton's Offinde nur ficber, nur überzengungetren ware, wie irgent ein anderer Manbe, fo mochten wir ibm auch

glauben; aber so glauben wir ihm nicht nur nicht, sondern wir sind eher geneigt, das Gegentheil dessen zu glauben, was er sagt, und werden in den meisten Fällen gut daran thun.

Wir baben mit den vorstehenden Zeilen nur den Standpunkt klar zu stellen gesucht, von welchem eine berartige Aufgabe ausgehen muß, wenn sie den Ansforderungen genügen oder überhaupt ein Resultat baben soll. Auf Aebenumstände einzugeben, ist unsthunlich, weil Middleton anderer Ansicht sein dürste, als wir, und eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob ein Blatt in das Jahr 1630 oder 1640 gebört, nicht das Geringste entscheiden kann, sondern lediglich geeignet wäre, das Chaos noch zu vergrößern.

Es handelt sich also um einen Prinzipienpunkt, um einen Grundpseiler, aus dessen Kallen oder Steben bleiben sich entweder ein unbilliges Urtheil unsererseits oder die Unfähigkeit Middleton's, eine solche Arbeit anzusassen, die Werthlosigkeit dieses Katalogs und die Richtigkeit seiner sämmtlichen Hypothesen erzgeben muß.

Ehe wir aber an diese theoretische Erörterung gehen, müssen wir der praktischen Seite des Buches mit einigen Worten gedenken; wir meinen damit die jenige Fassung desselben, die es vom Standpunkte des gesunden Menschenverstandes haben muß, um übershaupt literarisch brauchbar zu sein. Es hat beinahe den Anschein, als bätte Middleton 25 Jahre lang darüber nachgedacht, wie er es ansangen müsse, um sein Buch sür Jedermann — auch sür ibn selbst — unbrauchbar zu machen.

Man citirt Die Rembrandt=Radirungen nach ber von Bartich, Clauffin, Wilfon ober Ch. Blanc einge= führten Rummernfolge. Beder der Genannten bat eine eigene Nummerirung vorgenommen; weil dies aber der Fall ist, hat es noch jeder Nachfolger des Bartich für unumgänglich nöthig gehalten, ba er nicht allein auf der Welt ist, seiner Rummer jene seiner Vorgänger beizugesellen, um einen Rudweis zu er= möglichen, und überdies feinen Ratalog mit rückfüh= renten Bergeichniffen verseben, um, wenn bie Bartichober Clauffin=Nummer eines Blattes bekannt ift, Die Ch. Blanc Nummer ju finden. Middleton bat nicht nur unterlaffen, die alten Nummern anzugeben, fon= bern fich auf ein einziges foldes Berzeichnig beschränft, in welchem fich ber Lefer, wenn er Luft bat, gurechtfinden mag; und ift Dies nicht gelungen. Run follte man aber erwarten, daß Middleton sein deronologisches Bergeichniß burchführen werbe? Beit gefehlt! Er führt es nicht burch.

Er theilt seine Radirungen abermals nach Sujets und untericheitet: Studienforse und Portrats, biblische und religiese Taritellungen, Phantasiestücke und Landschaften, und ordnet jede dieser vier Abtheilungen für sich chronologisch.

Wir haben also nicht ein, sondern vier chronos logische Berzeichnisse bekommen, und haben bei der ganzen Procedur nichts gewonnen als eine neue Nummerirung der Rembrandt-Radirungen, welche unhaltbar, undurchsührbar und nicht einmal praktisch zu berwenden ist.

#### Kunstliteratur.

Les tapisseries décoratives du Garde-Meuble par Ed. Guichard. Texte par Armand Darcel. Paris, Baudry, 1878. Fol. (10 Lies ferungen zu 10 Blättern).

Bur Herausgabe biefes Werkes, bas man wohl als eine Sammlung von Urfunden zur Weschichte ber Dekorativen Runft bezeichnen barf, haben sich zwei be= währte Männer vereinigt. Der "Architecte décorateur" Ed. Buichard, bem bas Berdienst gebührt, die auf dem Gebiete des Geschmackes und der Mode ton= angebende "Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l'Industrie" gegründet zu haben, besorgte die Auswahl ber schönsten Musterstücke aus ber Schatz= fammer bes Garde-Meuble; Armand Darcel, gegen= wärtig "Administrateur des Gobelins", übernahm ben Tert, der, da die geschichtliche Einleitung bem Schlusse bes Werkes vorbehalten ift, fich vorderhand in den Grenzen fachmännischer Beschreibung der theils in Lichtbrucken, theils in Farbendrucken vervielfältigten Runftteppiche, Gemälde auf Seide, auf Leinwand, Plattstidereien u. f. w. hält. Ueber die Auswahl des Gebotenen steht uns kein Urtheil zu, da wir weder von dem Umfang des staatlichen Borrathes, noch von dem Zustande der überhaupt benugbaren Tapeten irgend welche Renntnig haben. Anders verhält co sich mit der eingehenden Behandlung jedes Blattes unter der Feder A. Darcel's; da können schon jest, obgleich uns erft drei Lieferungen vorliegen, die Aften mit einem unbedingten Lob geschlossen werden. Jeder in der französischen Literatur bewanderte Kunstfreund weiß ja, wie gründlich und anziehend zugleich der Berfasser des "Trésor de Conques", der "Excursion artistique en Allemagne", ber treue Mitarbeiter ber "Annales archéologiques" und der "Gazette des beaux-arts" zu schreiben versteht.

Es ist bekannt, in welch genialer Beise Colbert durch die in äußerst kurzer Zeit bewirkte Hebung der Industrie der verschwenderischen Prachtliebe Ludwig's XIV. in die Hände arbeitete. Kaum zehn Jahre nach seiner Thronbesteigung besaß das Land schon 44,200 Behstühle für Bolle, erzeugten die Seidenarbeiter schon um mehr als 50 Millionen Francs Stoffe,

wetteiferten die frangosischen Spiken, Tücher, Glas= und Töpfermaaren mit den Erzeugniffen ber am meiften vorgeschrittenen Staaten. Der unvergleichliche Luxus, mit dem der junge König sich zu umgeben wünschte, sollte dem trügerischen Glück seiner ersten kriegerischen Erfolge entsprechen. Die Sonne begnügte fich in ihrem Reiche nicht damit, zu glänzen; fie follte blenden. Wer schickte sich hiezu besser als Maler und Weber? Sie hatten auch vollauf zu thun, um alle Bemächer, Säle und Galerien ber Residenzen mit steifen, hoch= trabenden Geschichtsbildern oder heiteren Phantasie= gebilden zu zieren. Es galt, ungewöhnlich große Flächen sinnig und finnlich zu beleben, gleichsam zu beseelen. Allein nicht nur das Talent, die Uebung auch macht erfinderisch; ein ganzes (Beschlecht von Künstlern entwarf mit erstaunlicher Leichtigkeit, eine Schaar geschickter Schüler führte ihre Stizzen mit unglaublichem Gifer Doch felbst die leichtsinnigste Berschleuderung aller Kunstmittel konnte nicht die Tuileries, Versailles und all' die andern königlichen Luftschlöffer gleichzeitig dekoriren. Die Gobelins waren entmuthigt, die Manufacture de Beauvais griff ihnen nach Möglichkeit unter die Arme, endlich wurde auch die hilfe der "Manufacture royale des tapis de Turquie" zu Chaillot aufgeboten, und bennoch mußten auch in Flandern Tapeten bestellt werden, ja man verfiel sogar, um Zeit zu gewinnen, auf das Aushülfsmittel, auf gespannte Seidenzeuge Tapetenmufter zu malen! Unter Ch. Lebrun, der von 1660 bis 1690 als Direktor der Gobelins wirkte, und unter feines Nachfolgers B. Mi= quard Leitung lieferten die beiden Coppel, Char= les und Roël, Claude Balle, Fr. Desportes, 3. B. Dudry die geiftvollsten und lebendigften Ent= würfe, aus welchen uns der Geschmack des frivolen XVII. Jahrhunderts mit einer liebenswürdigen Un= gebundenheit anspricht; doch bringen die Berausgeber auch Blätter aus dem XVI. Jahrhundert: Jagden nach Bernard van Orley und einen "Triumph" nach einem Karton Giulio Romano's.

Die Darstellungen dieser beiden unterscheiden sich wesentlich von den Borwürfen der französischen Kiinstler. Ihre Gemälde sind keineswegs speziell für den Webstuhl entworfen, gehören, wie so manche Kompositionen Lebrun's oder Mignard's, zu jenen Leistungen, die auf der Leinwand gezeichnet und gemalt, vom Kunstweber nur nachgebildet worden sind. Die auf solche Art vervielsältigten Bilder enthalten sich selbstverständlich des reichen Beiwerks, der überquellenden architektonischen und sigirlichen Zierathen, der Blumengewinde, Fruchtschnüre, Blätterornamente und Chimären aller Art und Unart, kurz all des holden Unsinns und spielenden Uebermuthes, den wir gemeiniglich als "Arabesten" begrüßen. Sie aber, diese launigen und

luftigen Improvifationen, maden eben bie originelle Eigenart ber frangöfischen Tapeten unter Ludwig XIV. aus, durch fie, und nur burch fie wurde der moderne Kunftmarkt mit den uns beschäftigenden mustergiltigen Borlagen bereichert.

Dieje beftig angeseindeten, arg verleumdeten Ara= besten, aus wie ungabligen einseitigen und gründlichen Angriffen find fie nicht schon fiegreich bervorgegangen! Roch bevor fie von Giov. Da Udine, ihrem modernen Pathen, ausgeführt worden, waren sie bereits von Plinius und Bitruvius geidmabt und verfolgt, fo daß ihnen Monfignore Barbaro, ber Berausgeber des letteren, flugs das lebenslicht auszublasen vermeinte, indem er fich zu schreiben vermaß, sie bätten feine Berechtigung des Paseins, weil es ihnen an jedem einbeitlichen Grundgebanten, Diefer Geele jeder Romposition, mangle. Gerlie verfährt gwar etwas gnädiger mit ibnen, doch läßt er fie aus fritischer Barmbergigfeit nur für unwesentliche Raume gelten. Bur Die fempilatorifden Angen Bafari's bilben fie nur eine Gattung ausgearteter, beftagenswerther Malerei, Milizia endlich, ärgerlich darüber, bag es ibm nicht gelingt, sie sustematisch abzubandeln, fertigt sie gar mit einem barschen "abuso d'ornamento" Allein - wegn ber garm? Belibore, il Rosso, Berino del Baga, Maturino, Gintio Romano, ja ein Raffael sogar haben fich ber lebensvollen, uniterblichen Findlinge mit liebe ange: nommen, sie gepflegt und gehegt, vielleicht fogar ein wenig vergartelt. Und ein Bramante magte es, fie farbenprächtig in einen feiner reizenoften Renaissance= bauten, Die Incoronata einzuführen; ein Gemolei bielt sie ber Sala d'oro bes Dogenpalastes würdig und wenn wir aus unseren Tagen nur an die reigenden Arabesten im Wielandzimmer des Weimarer Edbloffes erinnern wollen, geschieht es nur, weil fich jeder leicht vorstellen mag, in welche angenebme Aufregung une Die wiederholte Durdbicht Diefer breißig Blätter verset bat.

Sie haben uns in der That durch den Reichthum der Metive, die gleichiam serzleie, jedoch bei näherer Betrachtung versorgliche Vertheilung und Beherrichung derielben, durch das stets besolgte, wenn auch nicht leicht zu eriasiende Weses der Sommetrie, dieser wahren Harmonie sitr das tunistunge Auge, durch die ungesuchte, bast hätten wir gesagt, natürliche Grazie der Anordnung einen wahren, einen anregenden Genuß gen bet De vertrauter wir mit diesen scheinbar will turkeben Webitten wurden, je kanter wir diese brillanten Capriccio's in unserem Inneren nachtlingen sießen, date beatsteber erkannten wir, daß die Plutben und Blumen der Renauskance leineswegs kaleidestopische Zuicklicht und vielmehr vers, wenn gleich nur lose und

leise durch den Kaden des Wipes oder stärker, strenger, durch das Band eines Gedankens zusammengehalten werden. Allein die Ausgabe, das Bild oder die Abbildung der Tapete, die der Beschauer mit einem Blick genießt, dem Leser in allen hundertfältigen Einzelheiten zu beichreiben, möge uns als eine obnehin unzulängliche, zu undankbare erlassen werden. Der müssige Kunstreund, der wißbegierige Industrielte dürste nach dem Gesagten wohl darüber im Klaren sein, nach welcher Bereicherung seiner Kenntnisse er in diesen kundgruben zu schürzen bat. Doch mögen zu ihrer genaueren Orientirung etwa noch die solgenden Ansgaben dienen.

Die bisber erschienenen Blätter geboren fünf längft nicht mehr vollständig erhaltenen Serien an, von benen jede aus zwölf Tapeten bestand; jede einzelne bersetben wird durch eines der Zeichen des Thierfreises wieder besonders gekennzeichnet und meist überdies noch unter Die Dberbobeit einer beidnischen Gottbeit gestellt. so verschiedenartigen Farbendichtungen wachsen solglich jederzeit aus einem motbiiden Boden beraus und entwideln fich als allegerische Gebilde. Das Saupt= ober Mittelbild gibt so nur ben Grundton an, in bem sich die reich orchestrirte Melodie bewegt; es wird fehr häufig durch die schwanten Ranten der Ara= besten von feiner erften Stelle verdrängt, in feinem Ansehen geschmälert. Das ift allerdings eine arge Berfündigung an der äftbetifchen Bucht und Regel. Aber möge ein Anderer diesen Uebermuth verurtheilen! In unsern Augen hat dieses freie frohe Bölklein einen uralten Freibrief, benn:

Was sich nie und nirgends hat begeben, Das allein veraltet nie.

Gug. Obermaner.

\* Ariedrich Becht hat von seinem größeren biographischen Sammelwerke: "Deutsche Kunüler des neunsehnten Jahrhunderts" eben den zweiten Band verossentlicht, welcher elf Charafterbilder theils lebender, theils unlängst versterbener Meister enthalt, darunter die Charafteristiken Rethel's, Genelli's, Kaulbach's, Mensel's, Lendach's, Deiregger's und Malart's Wir kommen auf das frisch geschriebene, mit zahlreichen personlichen Erinnerungen durchwebte Buch demnachst aussinhrlich zuruck.

#### Todesfälle.

Thomas Conture, geboren am 21. December 1815 in Senlis, ift am 30 Mars einem Magenfrebeleiben erlegen.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

F. Im Teutschen Wewerbemuseum ist gegenwärtig eine Ausstellung werblicher Kandarbeiten veranstaltet, die, aus Veitragen des Vadischen Frauenvereins zu Karlsruhe und aus solchen der Frau M. Beeg, geb. v. Ausses, zu Kunderz bestehend, sowohl bei der Frauenwelt, deren Benchtung in ein erster Linie beraussorvert, als auch, ab gesehen von diesem zunacht betheiligten Kreise, bei jedem Freunde unsetzes modeinen Kunstagewerdes auf em reges Intereise rechnen dars Ter Badiche Frauenverein, der unter dem Protestorat und der lebhaltesten personlichen

Theilnahme und Förderung der Großherzogin eine vielfeitige segensreiche Thätigkeit entfaltet, giebt hier in einer fleinen Muswahl mannigfach gearteter Stude ein, wenn auch nicht erschöpfendes, so doch immerhin jehr dankenswerthes Bild seiner für die Ausdehnung weiblicher Erwerbssähigkeit wie für die Berbreitung eines grundlich gebildeten und geläuterten Kunftgeschmads in gleichem Maag ersprieglichen Beftrebungen, mahrend die im Gangen zwar minder opulente, dabei aber femeswegs weniger beachtenswerthe Ausstellung der Frau Beeg den Beschauer mit einer der trefflichsten Meisterinnen echt weiblicher Kunstfertigkeit bekannt macht. Beibe Gruppen, Die durch einen Bergleich miteinander ihre eigenthumlichen Borguge nur desto deutlicher offenbaren, beschränken sich im Wesentlichen auf das Gebiet der Stickerei und repräsentiren die verschiedenen Gattungen dieser Technit, die Buntstiderei in Platt: und Kreugstich, die seit Kurzem immer mehr in Aufnahme tommende Leinenstickerei, die der mannigfachften Behandlung fähige Applifationsarbeit und die gahlreichen Ruancen eines feden diefer Zweige durch eine Anzahl fast durchweg in hohem Grade gediegener Beispiele, die sich zum größeren Theil an vorhandene ältere Mufter anlehnen und durch beren geschictte Berwerthung neue und oft febr gludliche Wirfungen zu erzielen wiffen. Während die Arbeiten des Badischen Frauenvereins hierbei vor allem auf Stattlichkeit und vornehmen Reichthum ber Gesammterscheinung ausgehen und die hervorragenosten derfelben fich theils durch stilvolle Kompositionen der Mufter, theils durch reiche und bisweilen fehr eigenartige und imponirende Farbeneffette auszeichnen, ist es bei den Arbeiten der Frau Beeg in Zeichnung und Farbenstellung gerade dieser intimere Reiz einer beweglichen und liebenswürdig ansprechenden Erfindung, der ihnen ihr besonderes indivi-duelles Gepräge verleiht und einige ihrer Stickereien, mie namentlich mehrere fleine, mit größter Delikateffe in Seide gestidte Deden, zu echten Runftwerfen stempelt. unserer in Ir. 25 d. Bl. veröffentlichten Rotig fei berich: tigend hinzugefügt, daß an dem dort beschriebenen Ebenholz-kaften nicht das Schloß Glienicke, sondern die Burg Hohenzollern abgebildet ift.

Aus München wird uns geschrieben: Die internationale Kunstausstellung, welche im Sommer dieses Jahres in München veranstaltet werden wird, verspricht sehr staat beschickt zu werden. Namentlich steht eine lebhafte Betheiligung von Seite der französischen Künstter in sicherer Aussicht. Bor einigen Tagen ist im Staatsministerium des Königlichen Hauses und des Aeußern aus Paris die verbürgte Mittheilung eingelangt, daß die französische Regierung ihre Absicht erklärt hat, das tressliche internationale Unternehmen ihrerseits nach allen Krästen zu unterstüßen und ihm allen wunschenswerthen Borschub auch dadurch zu leisten, daß sie aus den öffentlichen Musen und Sammlungen des Landes eine große Anzahl von geeigneten Kunstwerken zur Ausstellung einsenden wolle, ein Beispiel, welches nunmehr sicherlich von zahlreichen französischen Künstern bezüglich ihrer eigenen Werte werde nachgeahmt werden, während die jetzt aus Frankreich eine ausgiedige Betheiligung seitens seiner Künstler keineswegs außer Zweisel stand.

B. Basel. Die Abtheilung moderner Bilder in unserem Museum ist um ein interessantes Gemälbe von Barzaghis Cattaneo bereichert worden, welches Fiesco darstellt, der seine Gemahlin beschwört, die Herzogswürde nicht anzunehmen. Dasselbe erfreut sich hier alljeitigen, lebhaften Beisalls.

#### Dermischte Nachrichten.

Brosessor Albert Wolff, dem die plastische Ausschmüdung des neuen Museums in Schwerin übertragen ist, arbeitet gegenwärtig an einer Figurengruppe, welche in dem Giebel des von sechs Säulen gebildeten Portikus über dem Haupteingange placirt werden soll. Er hat sich in seiner Komposition antiken Borbildern angeschlossen und ein Relief geschaffen, welches die Bermählung von Amor und Psyche dartellt. In der Mitte sieht man Zeus auf einem Ihronsessells zu beiden Seiten stehen Amor und Psyche, die der Göttervater vereinigt. Links schließen sich dieser Eruppe Jund und Hebe an, wahrend rechts Benus und Peitho stehen. Diesen folgt Bacchus mit dem Panther, während ihm gegenzüber Apollo steht. Den Schluß bilden rechts der Sonnensüber Apollo steht.

gott Helios mit dem Wagengespann, die Rosse erscheinen aber, dem Raum des Giebelseldes entsprechend und gemäß den antiken Vordildern, nur mit den oberen Körpertheilen. Lints bildet den Schuß Selene in ähnlicher Gestaltung. Auf der Spiße des Giebels wird eine Gruppe aufgestellt, welche den Frieden darsiellt. Alle diese Figuren sollen, der "Posse" zufolge, in gedranntem Thon ausgeziührt werden. Außerdem arbeitet Prosessor Wolff an zwei Gruppen, welche aus den Treppenwangen des Museums ausgestellt werden sollen. Die eine stellt Kom und Athen als die Stätten der antiken Kunst dar, die andere Gruppe wird durch zwei weibliche Figuren gebildet, welche Germania und Wegalopotis vorstellen und Beziehungen auf die letzten Greignisse enthalten. Der Großherzog von Medlendurg-Schwerin hat bei seiner jüngsten Auwesenheit in Verlin das Atelier des Künstlers besucht, sämmtliche Arbeiten desichtigt und seine Zusredenheit mit den Kunstwerken ausgesprochen, sowie deren Aussichung genehmigt.

Das Standbild des Fürsten Bismark in Köln, nach dem preisgekrönten Modell des Bildhauers Fritz chaper von G. Gladenbek in Berlin in Bronze gegossen, wurde am 1. April als dem 65. Geburtstage des Fursten seierlich enthülkt und Kamens der Stadt vom Bürgermeister Beker in Bestig genommen. Das Standbild, auf einem einsachen Granitsockel errichtet und nahezu 3 Meter hoch, verdankt sein Entstehen einem von dem Kausmann Chr. Andreae ausgesten Legate von 20,000 Mt., welcher Betrag durch eine Schenkung des Freiherrn Friedrich von Diergardt verdoppelt wurde. Zum Standort des Denkmals wurde der inmitten des regsten Versehrs liegende Augustinerplat ausersehen.

Ein Allgemeiner Runftausstellungs-Ralender ift foeben, von Mitgliedern der Münchener Kunftgenoffenschaft nach Originalberichten zusammengestellt, in Kommission bei Schandri & Wahnschaffe in Runchen erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen. Derselbe enthält in gedrängter Rurze die allgemein üblichen Bestimmungen oder Wunsche und Fingerzeige, welche den Kunptein willkommen sein durften, ebenso wie die in kalendarischer Form gegebene Uebersicht aller periodischen Ausstellungen. Dabei ist Alles verzeichnet, was dem Absender zweckmaßig und wunschens: werth ericheinen muß, alfo z. B. Unmeldungen, Ginlieferungen, Termine, Verpactung und Frachtangelegenheiten, gebotene Garantie (Feuerversicherung) über Haftbarkeit der Bereine, ferner etwaige Pramien (Medaillen), Gigenthumsrechte, Bertaufsprovifion, Bollverhaltniffe, Abreffen der refp. Geschäfts-führer und Borftande 2c. So ift es beispielsweise für jeden Betheiligten gemiß fehr ermunscht, im Boraus zu erfahren, daß bei ber Exposition im Rryftallpalaft zu Sydenham teine ichwarzen Rahmen zugelaffen werden, oder daß jeder Künftler, welcher ein Werk an den Kunftverein für Bohmen (Prag) verfauft, damit auch das Recht der Bervielfältigung für ein Bereinsblatt abzutreten habe. Daran schließt jich zur leich: teren Sandhabung ein alphabetisches Städteverzeichniß der periodischen Ausstellungen, ebenjo aller permanenten Ausftellungen von Kunftvereinen, Genoffenschaften und Kunft-handlungen. Beigegeben ift ein geographisches Kärtchen über den herkommlichen Turnus einzelner Bereine. Der Preis beträgt 50 Bf. Der Reinertrag über die Selbstfoften ift dem Münchener Kunftler-Unterstutzungs-Berein zugedacht.

#### Dom Kunstmarkt.

Barifer Auftionen. Die Paraven'iche Antifensammlung, welche am 27. und 28. Februar versteigert wurde, gab zu einer lebhaften Konkurrenz zwischen Liebhabern und össentlichen Instituten Beranlassung. Das Louvre hat im Canzen 27 Basen, 2 Bronzen und 13 Terracottassguren zusammen jür 22,500 Frcs. erworben. Es wurden unter Anderem bezahlt für eine Schale (Doris und Kalliades) 7600 Frcs.; jür eine besgleichen (Dionylos im Kampse mit Eurytos) 1850 Frcs.; für eine Denochoe 2000 Frcs.; für eine kleine Schüssel von Sosias 610 Frcs.; für eine Amphora von Mitostenes 800 Frcs.; für eine Fragmente eines Diskus von Bronze und Sisen 4125 Frcs.; für eine bronzene Siegesgöttin 2500 Frcs., für eine Bronzesigut des Bacchus 2200 Frcs.; für em silbernes Figürchen, eine hern darstellend, 1205 Frcs.; für eine besgleichen 2400 Frcs.; für eine stehende

weibliche Terracottafigur mit einer Taube 2100 Fres. -Die ubrigen Auftionen ber letten Bochen maren nicht von bejonderem Belang. Gin Jagoftud von Ph. Wouwerman. bas am 17. Mars jur Beriteigerung fam, erzielte 10,550 Fres.; aus ber am 17. Februar verfteigerten Sammlung Laperlier merten wir an: "Gin Frubftud" von Chardin 3150 Fres.; "Madden mit Hunden" von Fragenard 2260 Fres.; "La Resistance" von demielben 3500 Fres.; ein Porträt Georg's IV. (?) von Gainsborough 2180 Fres.; Bildniß des Louis Tocque von Nattier 6500 Fres.; "Chriftus

am Kreuz von Prub'hon 5000 Fres. - Am 28 April fommt Die Sammlung Reifet jum offentlichen Aufftrich, Die namentlich der Gruhitaliener wegen, die fie enthält, größeres Intereffe bervorruft.

#### Auktions-Kataloge.

Rud. Lepke in Berlin. Gemälde-Sammlung das Herrn Gustav Schultze. Versteigerung am 22. April. 58 Nummern.

#### Inserate.

Gratis und franco gegen Einsendung der Poftquittung Die Memoiren der Frau v. Raco= pro II. Quartal bei allen Poftanftalten wiga: ("ihre Beziehungen zu Fer-dinand Lassalle")

Abonnementspreis

nur 5 Mart 75 Pfennig

Einladung zum Abonnement

Greige politifde und Sandelszeitung, tagl. 3 Ansgaben. Bei allen Boftanfialten bes Deutschen nur 5 Mart 75 Pfennig.

Das Feuilleton veröffentlicht die von allen Seiten mit so außerordent: licher Spannung erwarteten hochsensationellen

= Memoiren der Frau Belene v. Nacowika = geb. v. Donniges.

ihre Beziehungen zu Ferdinand Laffalle"

Gratis und franco gegen Ginsendung ber Poftquittung erhalten alle neu hinzutretenden Abonnenten auf die "Schlesische Presse" pro Il. Quartal die Memoiren der Frau Belene v. Racowiga, soweit sie bis Ende Marz im Teuilleton dieser Zeitung erschien.

Mitarbeiter des Jeniffetons: bie bebeutenb. Autoren ber Gegenwart

Paul Lindau, R. G. Franzos, 29 Jensen ac.

Die Memoiren der Frau v. Nacowiha

erscheinen f. Nordbeutschland

nur in der "Echleflichen Preffe."

## EINLADUNG

zur Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1879. Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

bis 4. Mai: Constanz vom 20. April 8. Juni; 11. Mai Zürich 11 " 30. Juni: 15. Juni Winterthur 90 20. Juli; 6. Juli Glarus 99 17 August; 27. Juli St. Gallen 91 53 " 24. August 7. September; Schaffhausen 9.9 6. October. 14. September Basel

an das Comité der schweizerischen Kunstausstellung in Constanz zu adressiren und es muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden und es werden dieselben noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemälden durch Private und Vereine, alljährlich noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunstwerke verwendet wird. Die Verfügung darüber steht für das Jahr 1879 dem Kunstverein St. Gallen zu. (6)

Bedingungen siehe Kunstchronik No. 14.

Berlag v. B. F. Boigt in Beimar.

# latonds-

zur Verzierung der Decken

von Zimmern und Sälen.

Componirt und gezeichnet von KARL SCHAUPERT,

Architeckt in Stuttgart. 30 Blatt in Quarto.

1879. Quarto in Mappe. 15 Mrk.

Die hierzu gehörigen "Details in natürlicher Grösse" erscheinen gleichzeitig in besonderer Mappe auf 15 Bogen grössten Formats und kosten 7 Mk. 50 Pfge, sind auch getrennt zu haben.

Norräthig in allen Buchhandlungen.

Antiquar Rerler in Illm offerirt :

1 Zeitidrift f. bild. Kunft. Mit Kunft-dronif. Bd. I—XII. Gleg, schwarz Halbiranz. (3 Bande brofchirt.) Prachtvolles, wieneues, gang completes Erem: (11) plar, zu 300 M.

dass. Werk. Bb. I—XII. (6 Bde. Hblumd., 6 Bde. broidirt.) Gutes Exemplar, ganz complet zu 260 M.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## POPULÄRE AESTHETIK.

Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Fünfte vermehrten, verbesserte Auflage.

Mit Illustrationen.

gr. 8. br. 9 Mark 50 Pf.; geb. 11 Mark.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst.

Moriz Thausing,

Prof. an der k. k. Universität und Direkter der Albertina in Wien.

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

Lex.-8. broch. 22 M.; eleg. geb. in Calico 25 M; in echtem Pergament oder rothem Saftian 30 M

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Seemann. - Drud von hundertftund & Pries in Leipzig.

14. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Eutgow (Wien, Cherefianumgasse 25) oder an die Verlagshandlung in Ceipzig zu richten.

24. Upril



Inferate

dt 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch u. Kunstbandlung angenommen.

1879.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Ubonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis; für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchbandel als auch bei den deutschen und osterreichischen Postanstalten.

Indalt Die Jabresausstellung in Wiener Kanstlerhause. II. — Die U. Sammlungen für Kunst und Wissenschaft zu Dresden. — A. Stockbauer, Nurnbeigisches Handwerfsrecht, Fr. Wernick, Mympia, Badefer's "Ober-Italien". — Ludwig Weisser — Jos Unold & U. Febrer & — Gründung einer "Esols Belge" in Rom. — Gauß Denkmal, Urbeiten im Utelier des Bildhauers Calandrelli in Verlin, Defregger's "Hofer, zum Tode gebend", kunde mollympia. — Preise der Stange'ichen Gemälde-Auktion, Frankfurter Kunstauktionen Teuigkeiten des Buch und Kunstandels — Heise der Inierate.

### Die Jahresausstellung im Wiener Künstlerhause.

II.

3of. Tlüggen's "Mutterglüd" ift nicht glüdlich gerathen. Wie Gebhardt und fr. A. Raulbach, wollte auch Elüggen alterthümeln; nur ift er, wie theilweise and Raulbach, von falfden Borausfetungen ausgegangen. Die alten deutschen Meister bewundern wir nicht wegen, sondern trot ibrer Steifbeit. Bei Glüggen ift die Atterthümetei gang und gar äußerlich geblieben; wie sich Holbein räufperte, darauf kommt febr wenig an; für Flüggen scheint auch das außerordentlich interessant gewesen zu sein, denn das bat er ihm ab geguett. Gieht man mit balbem Auge nach seinem Bilde, fo fonnte man meinen, es bange eine Holbein'sche Madonna dort, sogar für eine künstliche Patina ist gesorgt; aber die Maskerade ist doch zu wenig ge= lungen, als daß sie ein tieferes Interesse, geschweige denn auch nur halbwegs eine Täuschung bervorzurusen vermöchte. Flüggen's Madonna — Bardon! Der Kiinstler bat sein Bild "Mutterglück" genannt, weil jest eine schlechte Zeit für Beiligenbilder ift; aber ein Muttergottesbild ist's deshalb doch — also Flüggen's Schöpfung ift, wie in der Conception und Nachahmung oberflächlich, fo auch seicht in der technischen Behandlung, ohne Plasticität, wie aus Papier ausgeschnitten und auf den grünen Hintergrund geklebt.

Friedländer, der Invalidenmaler, hat dieses Mal einige Bildnisse zur Ausstellung gebracht und diese wollen und schier mehr behagen als seine in der letzten Zeit ziemlich kondentionell gewordenen Genres bilder, aber ganz untadelhaft sind sie auch nicht. Un

seiner Dame in blagrother Atlasrobe ift nur ein gang tleines Stückhen ungulänglich, das ift aber — das Gesicht. Das Kleid ist mit ungewöhnlicher, bier jedenfalls mit zu großer Sorgfalt durchgeführt; da mag es allerdings eine fehr schwere Aufgabe gewesen sein, daneben dem Ropfe auch noch zur entsprechenden Geltung zu verbelfen. Hebrigens, ob ichwer oder nicht, uncrläglich war dies unter allen Umftänden, wenn anders das Bild nicht unbefriedigend bleiben sollte — bas ist es leider geblieben. Besser gerathen ist sein "Borträt ber Malerin Frantein Camilla Friedlander" (seiner Tochter). Das Bild ist frisch und mit Liebe gemalt, aber nicht frei von Geziertheit in der Anord= nung. Die junge Dame sitt bei der Arbeit bor der Staffelei, in der Linken die Balette, gut - aber daß fie bei der Arbeit in einem schönen schwarzen Geidentleide sitt, das ist doch etwas stillos. Andere Damen mögen ihre beste Toilette hervorsuchen, wenn sie sich malen laffen wollen, aber eine Malerin batte davon wohl absehen fonnen.

Sul. Weiser benennt ein etwas consuses Genrevitd "Ecclesia militans". Der Titel rust salsche Erwartungen und Boraussetzungen hervor. In dem prunkvolken Saale eines Schlosses, das von einer seindlichen Schaar berannt wird, ist nehst dem Kriegsvolk, einigen Damen und Geistlichen auch allerlei Gesindel versammelt. Den Kriegern leistet die Geistlichseit Beistand; ein Mönchlein ladet ziemlich ungeschickt ein Gewehr, um sich nützlich zu machen, ein Anderer trägt Wassen herbei. Selbst kämpsen hier die bochwürdigen Herren nicht, sie sind nur Zuträger, und auch als solche, wie es scheint, überklüssig. Der Begriff der ecclesia militans erzeugt in ter Regel andere Ber stellungen; dech wir wollen mit bem Minuter barüber nicht rechten. Weifer's Technik ist eine zerfahrene und fliggenhaite, bei aller Bedachtung fur die "fünftterifde Breite" muffen wir boch fagen, bag bier bes Guten zuviel geicheben ift. Die Breite ber Technif bat in einem entipredenten Berbattniffe gu ter Größe ber zu behandelnden Riguren oder Motive zu fteben. And Meiffenier bat ja eine breite Tednit, und boch halten die Binselstriche auf seinen kleinen Bilbern auch unter ter Lupe Stich. Beifer's Breite in ter Bebandlung ift bier nicht im Gintlang zu ber Große ber Righten, und je femmt es, daß das Bild einen uns fertigen Eindrud macht. Der Grat der Entwidelung, bis zu welchem bas Bilt geführt wurde, mag ausreichen, wenn es fich nur um einen Atelierschmuck bandelt, weiter nicht. Co ift das eine febr banfig angutreffente Ericbeinung, bag bie Maler aufboren, an einem Bitte zu arbeiten, fo wie fie nur bas "Farbenbougnet" beifammen baben, in der vielleicht nicht immer unbegründeten Furcht, jeder fernere Binfel= ftrich werde die ichen erzielte Wirfung abidmächen. Daher die vielen unfertigen Bilder auf allen Ausstellungen, die auf dem Irrthume basiren, daß nämlich genau diefelben Wirkungsbedingungen maßgebend feien jur ein Bitt, wie für eine Etizze.

Biemlich fart ift bas ichone Geichlecht auf ber Ausstellung vertreten, und an den vorliegenden Leiftungen mertt man es nicht, daß diefes Weichlecht auch das fdwache ift. Bir haben die Gräfin Bötting und Die Grafin Rato; sie malen fo gut, wie febr viele, und die Graim Remes und Tina Blau wie febr wenige ihrer männlichen Rollegen. Die Gräfinnen Bötting und Remes haben Gelbstportrats ausgestellt; Des Bild der Ersteren ift eine recht frifche Leiftung, Die freilich fich neben bem Werke ber Letteren nicht ju behaupten vermag. Es stedt eine feltene und forg= fältig gepflegte Begabung in diesem mit schlichter Ehr= lichteit gegebenen Bildniffe ber Gräfin Elifa Remes, eine Begabung, die Einem Respett abzwingt. Tina Blau nöthigt uns basfelbe Kompliment auf land= idaitlidem Gebiete ab. Man fiebt ihren Bitbern freilich noch immer au, daß fie durch die Schindler'sche Schule gegangen ift; aber einmal ift diese Schule eine rute Edule, und tann tommt fie ibrem Meifter oft febr nabe; fie ift offenbar durch eine fünstlerische Wahl= i in motidat an denfelben gebinden. Denn jenes 121 n' , monimente, verlente Cimas, tas Edintler's Gibe Der et ein eigentbumlichen und pitanten Reis billiet in inch in Eina Plane's Yantidaften nach jungen, ihm bif man babei bie Empfindung batte, tier fet is Mate nadgemacht und ber toftliche Stoff 11 .111 . .7 11

Der den Lefern Diefer Zeitschrift wohlbefannte Rupfer: ftecher Joh. Mlaus bat fich, wie er bas gelegentlich ju thun pflegt, wieder einmal in der Malerei verfucht und einige Bilbniffe ausgestellt, welchen man es nicht anniebt, bag ibr Urbeber tein Maler ift. Mit ficberem Blid erfaßt er die Individualität der darzustellenden Berfonlichkeit und zeichnet mit marfantem, entschiedenem Strich; dabei braucht er immer nur Rupferstecher und nicht mehr zu fein. Geine Technit ift frei, feine Farbe ant: and als Enpjerfteder bat er zu viel Geschmad, um an einer gelectten Technit feine Greude zu finden. Und wenn seine Farbe gefund und gut ift, so kommt bas baber, bag er ale reproducirender Rünftler baran gewöhnt ift, idarf zuzuseben und nadzumaden, was er fiebt. Er reproduzirt also die Ratur, wobei wir allerdings nicht ficber fint, ob er nicht bisweiten als echter Aupferstecher und aus lieber Gewohnheit seine Bitonigmodelle verfehrt malt. Da, we ibm der Rupfer: steder nicht mehr im Raden fist, da wantt und schwankt er häufig. Wie er seine Porträts in den Rahmen hineinfomponirt, wie er die malerische Un= ordnung besorgt, darin zeigt sich eine Unbeholfenheit, die fast rührend wirkt im Kontrast zu der enormen Sicherheit, mit welcher Klaus auf der Kupjerplatte bantiert. And Rumpter's Kinderporträt ift unfrei im Arrangement. 3m Uebrigen bat bas Bilt manche Bergüge in der Zeichnung und Kärbung, wenn es auch nicht ausreicht, uns einen rechten Begriff von der Thätigkeit des vielgerühmten Künftlers zu geben. Ein wunderliebes, ungemein belifat behandeltes Franen bitonig baben wir von grofdt erbatten. Es fann im Interesse bes jungen Malers nicht bringend genug gewünscht werben, bag er bie hier erreichte Qualität jur Regel made: er bat es nun bewiefen, daß das in feiner Band liegt.

Gine Reibe entzückender Agnarelle bat wieder Meister Rudolf Alt geliesert. Es giebt nichts auf der Anoftellung, was reicheren Genug bieten würde, als Diese prächtigen Blätter, wenn man sich einmal so recht in ihren Anblid verfentt. Strafenansichten, Interieurs aus vruntvollen Mirchen und reichbeferirten Privat bäufern, Alles ift mit einer Frische, einer Lebendigkeit, einer erstannlichen Accuratesse gemacht, daß Einem bas Berg aufgeht bor Freude, wenn man diefe genial gemalten Liebenswürdigkeiten vor Augen hat. Rudolf Alt, der sich mit seinem Farbenkästeben harmlos, und obne fich burch etwas abtenten zu taffen, in bas Wetummel ber Wiener Strafen hineinstellt, um ein intereffantes Banwert abzumalen, bat auch bas Beng zum Gelegenbeitemaler; er hat mit feiner "Feierlichen Eröffnung der neuen f. f. Atademie ber bisbenden Rünfte in Wien" ein Gelegenheitsbild gefchaffen, bem man die Schwierigfeiten, unter welchen es entstanden ift, ganz und gar nicht ansieht. Auf dem Blatte sind ein paar Dugend Porträts zu erkennen, und doch ersicheint keine Figur gestellt, nirgends macht sich eine prätentiöse Absichtlichkeit in der Anordnung geltend. Das muß Alles so und kann nicht anders sein. Sin Delbild Alt's, "Die Stesansfirche zu Wien", allerdings ans dem Jahre 1831, befundet wieder, daß Allt mit der Delsarbe nicht ganz so geschieft manipulirt, wie mit den Wasserfarben, aber das Bild zeigt in seiner strengen Zeichnung doch den ganzen Alt, und bildet zudem durch seine reiche Staffage eine höchst interessante kulturgeschichtliche Reminiscenz an eine vergangene Generation.

#### Die K. Sammlungen für Kunst und Wissenschaft zu Dresden.

Die Generaldirektion der k. Zammtungen sür Runft und Wissenschaft zu Dresden hat vor Kurzem ihren Bericht über die Berwaltung der Zammlungen in den Jahren 1876 und 1877 veröffentlicht. Die eingebende, klare Darlegung ist von allgemeinem Insteresse und giebt ein erfreutiches Bild von der regen Thätigkeit, mit welcher man auf die Erhaltung, Bervollständigung und Rusbarmachung der weltberühmten Dresdener Zammlungen bedacht ist. Wir entnehmen demselben einige Notizen.

Die Ausgabe für Die Bermehrung der Samm= lungen in der verfloffenen Finanzperiode betrug 347,216 Mt. Bon diefer Summe fallen auf die Gemäldegalerie 188,109 Mt., Die Sammlung ber Rupferstiche und Handzeichnungen 25,559 Mt., das Museum der Gypsabgüsse 11,210 Mit., das bistorische Mufeum 3455 Mt., Die Antifen=Sammlung 40,764 Mt., die Porzellan= und Gefäßsammlung 3046 Mt., das Grüne Gewölbe 2523 Mt., die Gewehrgalerie 1755 Mf., und auf die wiffenschaftlichen Sammlungen das llebrige. Die bedeutsamsten Erwerbungen wurden für die Gemäldegalerie und das Antikenkabinet gemacht. Bas erstere Sammlung betrifft, so glückte es derselben, eine gange Reihe von Werten ber bervorragenbsten Meister, wie Andrea Mantegna (aus der Sammlung Caftlate in London), Lodovico Mazzotino, Hans Mem= line (aus der Sammlung Ruhl in Köln), Jan Steen, Jan van der Meer von Hartem, Bartholomans van der Helft (aus der Sammlung Rubt), François Clouet u. A. zuzuführen. Chenfo ift Erbebliches für die Ab= theilung der modernen Gemälde geschehen. Es wurden treffliche Werfe erworben von Andreas und Säwald Adhenbach, Alex. Calame, Franz Defregger, Theodor Budin, B. A. Rung, C. K. Leffing, R. Banwels, Bal. Ruths, Ed. Echleich, C. Edvick, R. Schiepold, A. Thiele und M. Zimmermann. Auch für Die Antiten-

sammlung fand sich die günftige Gelegenheit zu mehreren Ankäufen von außergewöhnlicher Bedeutung. So wurde zunächst eine Sammlung von Gegenständen buddhistischen Ursprungs aus Djotjokarta auf Java erworben; ferner ein römischer Mosaitsugboden, 36 m. groß, über welchen bereits in diesem Blatte berichtet worden ift; der Torso eines Apolling oder Eros, von echt griechischer Arbeit aus der Diadochenzeit; der Torso eines Dionysos von römischer Arbeit, mit dem vorigen in der Campagna di Roma gefunden; der Marmortopf eines Athteten, wie endlich eine aus 94 Rummern bestebende Bronze = Zammtung, hervor= ragend besonders durch einige vortreffliche Sta= tuetten aus guter griechischer Zeit und eine Reihe vorzüglicher ornamentaler Werke der Kleinkunft. Alle wichtigften Fundorte, Megupten, Griechenland, Etrurien, Pompeji, Brancite, Care, Der Coquitin, und Demgemäß Die verschiedenen Stilperioden des Alt-Griechischen, des Edwn-Griechischen, Des Etrurischen, Des Römisch-Grie disiden sind in derselben vertreten.

Bon den baulichen Herstellungen gedenkt der Bericht insbesondere der im Frühjahr 1876 erfolgten Bollendung des Umbaues des chemaligen Galeriege. bäudes, welcher nothwendig wurde, um für die Samm= lungen des bistorischen Museums und der Porzellane, die in ihren früheren Lokalitäten dem Berderben ent= gegengingen, gunftigere, auch für die Betrachtung ge= eignetere Räume zu gewinnen. Die Roften Dieses Umbaues beliefen sich auf 859,780 Mt.; für Be= schaffung des neuen Ausstellungsmobiliars für die beiden genannten Sammlungen wurden ca. 97,800 Mf. ver= ausgabt. Durch Die Bertegung Des bistorischen Mufeums ift anderen Sammlungen, namentlich auch den Sammlungen der Gupsabgüffe, ein fehr erwünschter Raumzuwachs geworden. Roch bat in Dieser Periode die Verlegung des Münzkabinets stattgefunden, welches im Residenzschlosse, unmittelbar neben dem grünen Gewölbe, eine neue Räumlichteit erhielt. Die Berlegung, beziehungsweise Erweiterung des bistorischen Museums wie der Porzellansammlung, welche eine vortheilhaftere Aufstellung derfelben ermöglichte, sowie namentlich Die Bebeizung Der Räume batte eine gang erbebliche Zunahme in der Benutzung Diefer Mufeen zur Folge. Das hifterische Museum, welches früher in den kalten Monaten überhaupt kaum besucht wurde, ist im letten Bierteljahr bes Jahres 1877 von 2640, im ersten des Jahres 1878 von 2315 Personen be= sichtigt worden, und während die durchschnittliche Frequeng sich friiber auf 12,800 Personen bezifferte, sind vom 15. April 1577 bis zum Ende deffelben Sabres 17.265 Personen in das Museum eingetreten. In der Porzellan= und Gefäß=Sammlung, welche früher von durchschnittlich 3325 Personen im Jahre besucht

wurde, ist die Frequen; im Jahre 1877 auf 7472 gestiegen. Bei beiden Musen fint noch mehrere Tausende von Kunsthandwerfern und Gewerbetreibenden binzuzurechnen, denen die Berwaltung den unentgeltlichen Beinch derselben gestattete. Für Studienzwecke erwied sich die neue Aufstellung namentlich des bistorischen Museums sehr vortbeilbait, sofern eine Menge der tunstreichsten Gegenstände, welche früher sehr versteckt gebangen hatten und kaum beachtet werden waren, jest in ein günstigeres Licht baben gestellt werden können.

Bur Rugbarmadung ber Cammlungen tragen meientlich auch die Reproduktionen von Sammlungsgegenitanten bei. Aus ber Gemäldegalerie, ber Gamm. lung der Sandzeichnungen, dem Mujeum der (Bops abquije und der Antikensammlung, sowie aus dem bistorischen Museum waren bereits in den Jahren 1871-75 umfaffende photographische Bubtifationen bervorgegangen. Ginige diefer Folgen, nämlich die= jenige aus der Gemaldegalerie und Diejenige aus dem Minieum der Goppabgiffe, wurden in tiefer Periode erbeblich vermehrt und gegen 300 der funfigewerblich intereffanteiten Gegenstände des grimen Gewölbes von ben Beiphotographen Mömmler und Bonas in Dresten, für ben Bertag von Baut Bette in Berlin burch Lidstornd vervielfaltigt. Die Babl ber Formen gur Uniertigung verkäuflicher Gopsabguffe febann, welche am Edduffe 1875 iden 124 betrug, barunter 80 von Gegenstanden aus der Antifensammtung und dem Minicum der Govosabgüffe, to von Stulpturen im lande und 31 von Gegenstanden des bistorischen Museums, wurde in Dieser Periode um 10 Stud nach Untiten und Goppabgiffen vermehrt. Die Berzeichniffe Diefer Belgen und bei ber Direktion bes Museums ber Gopsabguffe, unter beren Leitung die Formerei steht, zu haben.

An Matalogen wurden währent der zweijährigen Ammizeriode 15,293 Eremptare vertauft. Die Einnahme der Sammlungen an Eintritte- und Kührunge- petrern bezührere üch auf 101,358 Mt. und die Berwaltungsteiten betrugen 178,182 Mt. C.

#### Kunftliteratur.

3 Stodbauer, Annabergiiches Handwertsrecht ber iechzebnten Jahrbunderts Aurnberg, Morniche Buchhandlung. 1879. 4.

Wenn er fich um Berbesterung der Gewerbe und Groune unierer Tage bandelt, so sindiren wir mit vollem Rocht zuerst die mustergiltigen Arbeiten auch in der in der nicht nur die Kenntnis der verschie dem Ables der Technich in welchen sie urzeinbet wir zu der alle mienen Kunsgeschichte, sendern anch

die Kenntniß der Lebensverhältnisse der Meister, welche solche Tinge geschaffen und der näheren Umstände, unter welchen sie sie zu Stande gebracht baben, d. d. vor Allem der theils fördernden, theils hemmenden sehr strengen Gesetze der Zünfte, welche übrigens an verschiedenen Orten sehr verschieden gewesen zu sein scheinen. Diese Gesetze sind die jest nur zum allerteinsten Obeite bekannt; die Renntniß derselben de schränkt sich im Wesentlichen auf einzelne Aufschlüsse, meistens obne Zusammenbang, welche einige Forider zufällig in Archiven gesunden und publicirt haben.

Es in das Berdienn Dr. Stockbaner's, diese Lückenicht nur erkannt, sondern, so weit sie Rürnberg, das Emporium der Tentschen Munn-Andustrie alter Zeit, betrifft, auch ausgesüllt zu baben. Er sand im Königt. Archive zu Nürnberg einen Pergament Geder in Folio vom Jahre 1535, welcher die Gesetze saft aller Nürnberger Gewerke enthält\*). Stockbauer studirte sie einzgebend und stellte daraus ein anschauliches Bild von dem Nürnberger Gewerbeleben des sechzehnten Jahrbunderts zusammen, welches als besonderes Buch von künstlerischer Ausstattung soeben erschienen ist.

Der Verfasser spricht darin von den Bedingungen, unter welchen die Handwerker Meister werden konnten, von der Beschäffenbeit der Meisterlische, von der Schau, in welcher alle zum Berkauf gestellten Arbeiten in Bezug auf ihre Güte geprüft wurden, von dem Berbaltniß der Meister zu den Jehrjungen und den Gefellen und der Meister untereinander, von dem Einstauf des Materials sür die Arbeiten und dem Berkauf der sertigen Baaren, und bezieht sich bei allen Einzelnbeiten auf seine Duelle, welche er zum Theil wertlich ansiehrt.

Man ersieht aus dieser Tarlegung, daß die Zunitgesetze sehr strenge waren und die Freiheit der Einzelnen
in empsintlichter Weise beideräntten. Aber es leuchtet
aus ihnen auch das eifrigste Bestreben hervor, dem Handwerker eine solide Bildung zu verschaffen, auf Sitte und Tronung im Gewert zu balten und nur
gute, solide Arbeit auf den Markt zu bringen, übers handt die Ebre des Gewerts in jeder Beziehung bech
zu halten.

Die ganze Darlegung Stockbaner's zeigt dentlich den Geift der Handwerfer alter Zeit, mirft interessante Streislichter auf manche schon bekannten, aber bisher nicht recht verständlichen Thatsachen und ist ein höchst wertbreller Beitrag nicht nur zur Annt und Gewerbegeschichte von Nürnberg, sondern auch zur allgemeinen Antlurgeschichte.

<sup>&#</sup>x27;s Ein vollstandiger getreuer Abbrud biefer Weiebe mare, troft Stockbauer's verdienftlicher Arbeit, als Grund lage für Studien verichiedenster Art, noch immer sehr er wunfcht

Olympia. Gine Ofterfahrt in den Peloponnes von Frit Bernid. Leipzig, Cowin Gotomp.

Das tleine Buch ift das Refultat einer Gerien reise nach den ionischen Inseln und dem westlichen Theile des Peloponnesos. Ein Drittel des Ranmes ift der Echilderung von Olompia, der Beschreibung des Lebens im "Deutschen Sause" und ber Thätigkeit in der Altis gewidmet. Die breite, meist geschmachvolle Schilderung der Landschaft macht das Buch zu einer empfehlenswertben Yeftiere für Yaien, Die ohne große Mübe einige allgemeine Eindriide jener Theile (Briechen= lands gewinnen wollen. Die Austaffungen über antife Runft bieten etwas besonders Renes nicht. Ginen Cat, wie folgenden: "Die Welt fennt im gefammten Bereich der darstellenden Runft nichts Höberes, nichts Edleres, nichts von fo einfacher, rubiger, würdevoller Schönbeit als die besten dieser Marmorgebilde", 2c. (S. 127) muß ber Berfaffer vertreten. Db er bei fo fühnen Bebauptungen irgend einen Gläubigen finden wird, scheint uns zweiselhaft, denn er spricht, wohlverstanden, nicht blos von dem Pravitelischen Hermes und etwa der Nite des Baonios, sondern von jener "Fülle von Gestatten" aus der Zeit des Phidias, Die bort an's Tageslicht gefordert und in den "Museen" geborgen find. Es ist nicht zu verwundern, daß eine fo einseitige Beurtheilung das andere Extrem der Kritik herausfordert und die häufig vorkommende Unterschätzung der olym= pischen Bemühungen bat verantaffen betsen. Indeffen hat ja das arme Clompia den Berwand zu nech weit fclimmeren literarischen Belleitäten abgeben müffen, fodaß wir das Wernickliche Buch gern gelten laffen wollen als das, was es zu sein beausprucht: für den nicht wissenschaftlich gebildeten Reisenden oder Leser Führerdienste zu leisten nach den ionischen Inseln und Westgriechenland.

Bädeker's "Ober-Italien" zeigt in der neuesten, eben erschienenen 9. Auflage vor Allem höchst beachtenswerthe Ergänzungen und Bermehrungen des kunsthistorischen Materials. Seinen sicheren, oft bewährten Takt zeigte ber Herausgeber, indem er alle die Runft betreffenden Bemerkungen der Redattion Anton Springer's anvertraute. hiermit ift eigentlich schon Alles gefagt! Durch eine knappe, aber mufterhafte Ginleitung in den ganzen Band, durch befondere Ginleitungen zu den einzelnen Städten und Galerien, endlich durch eingestreute turze Notizen und Citate lenft der Meister der deutschen kungeschichtlichen Literatur das Urtheil des ungeübten Laien, ohne ihn übermäßig zu bevormunden. Wir haben hier einen treffenden Beweis für die oft aufgestellte, felten befolgte Regel, daß zu mahrhaft populärer, d. h. belehrender Darstellung nur der reife Geist berufen ift. Bei der Ermähnung des norditalischen Kirchenbaues im XI .- XIII. Jahrhundert hatte vielleicht beftimmt betont werden können, daß die Grenze zwischen nordischem (oder vielleicht germanischem) und füdlichem Kirchenftil nicht die Alpen, sondern die Apenninen find. Indeffen wollen wir, ftatt um folde kleinere Fragen mit bem verehrten Berfaffer zu rechten, lieber die Hoffnung aussprechen, daß berfolbe feine helfende Sand allmählich über die gefammte Gerie Dieser trefflichen Reisehandbücher erstrecken moge. B. F.

### Metrolog.

Ludwig Beiffer, Professor und Inspettor ber Rupferstichsammlung, Yehrer für Die funsnviffenschaft. tiden Fächer und Mitalier des Lebrer-Kollegiums der Königl. Runftschule in Stuttgart, ist baselbst ben 26. Februar 1879 an einer Rippenfellentzündung ge= storben.

Als der Sohn eines Pfarrers, wurde er in Unterjettingen, Oberamt Herrenberg im Königreich Württem berg, den 2. Juni 1823 geboren. Er besuchte die Schulen in Reutlingen, wohin seine Mutter, die bereits 1828 Bittwe geworden, übergesiedelt war, und erhielt bier auch ben ersten Zeichenunterricht, nachbem sich schon frühzeitig sein künstlerisches Talent offenbart hatte. Da sich dasselbe immer mehr entwickette, so wurde ber Plan, ihn bem geiftlichen Stande zu widmen, aufgegeben und beschlossen, ibn zum Rünftler ausbilden zu laffen, was mit seinen eigenen Wünschen nicht völlig übereinstimmte. Die damals sehr in Ansehen stehende Lithographic schien eine erfolgreiche Laufbahn in jeder Beziehung für ibn zu verheißen, und desbath wurde er nach seiner Konfirmation dem vortheilhaft befannten Lithographen Küftner in Stuttgart zu deren Erfernung übergeben. Echon während feiner zweijährigen Yehrzeit, besonders aber nach derselben, besuchte er den in der damaligen Gewerbeschule befindlichen Antifensaal, der vor der Erbauung der jetigen Kunftschule der einzige Ort in Stuttgart zum Studium der Runft Durch ben Job seiner Mutter gang auf fich felbst angewiesen, machte er für mehrere Stuttgarter Berlagsbandlungen Zeichnungen zu Stichen und Lithe graphien, illustrirte verschiedene Werke und lieferte u. A. für die bei Krabbe erschienenen ersten deutschen Ueber= setzungen der Romane von Bog (Dickens) gederzeichnungen auf Stein.

Um die Zeit begannen auch seine wissenschaftlichen Studien in Philosophie, Runft = und Rulturgeschichte, denen er in beißem Wiffensdrang Tage und Rächte opferte. Ebenfo nahm er Anatomie, Proportionslehre, Perspettive u. f. w. mit der ihm eigenen Gründlichkeit durch. Als durch die Ereignisse des Jahres 1815 der Buchhandel fast gang darniederlag, übernahm Weisser in Stellvertretung die Redaktion des von Ludwig Pfan gegründeten politischen Withblattes "Gulenspieget" und wurde wegen eines darin veröffentlichten, jedoch nicht von ihm verfaßten Artikels mit Illustrationen wegen Majestätsbeleidigung vor das Schwurgericht gestellt, welches ibn zu acht Monaten Gestungsbaft auf

dem Sohenasperg verurtheilte.

Rach seiner Entlassung nahm er seine frühere Thätigkeit wieder auf, der er mit gewohntem Eifer nach verschiedenen Richtungen hin erfolgreich oblag. Lange und forgfältig vorbereitet, begann er dann 1854 die Herausgabe feines großen Werkes: "Bilder=Atlas zur Weltgeschichte". Rach Kunstwerten alter und neuer Zeit gezeichnet und berausgegeben von L. Weiffer, mit erläuterndem Tert von Dr. Beinrich Merz (Stuttgart, Berlag von 28. Nitsschke, 2 Bände)," welches erft 1868 Dasselbe enthält in fleinen Rachbeendet wurde. bildungen eine Sammlung der vorzüglichsten oder be= sonders charakteristischen künstlerischen Darstellungen aller bedeutenden Ereignisse und Personen von der

ats Hiberienmaterin vortbeitbaft betannt gemacht bat. Die jungere bitbet fich zur tragifchen Schaufpielerin aus. Morig Btancarts.

Urzeit bis zu unferem Jahrhundert und verdient als ! muftergilliges Ergebnig beutschen Aleißes und umfassender Reuntnisse gerübmt zu werden. Muewahl und Zusammenstellung find immer einfichtsvoll und zwedentipredent und zengen für bie barauf verwendete Minbe und Die Gründlichkeit vielfeitigen Biffens. 3m Rovember 1858 murte Weiffer zum Inipetter der Ampfernichfammlung ernannt, und bierdurch jand er bas raffendite Gett für feine Befabigung. Weber ein Inventar nech ein Katalog war vorbanden: fo begab er fich denn sunächst an die äußerft mübevolle Arbeit, Die reichbaltige, aber bisber ziemtich vermabrtofte Zammlung zu katalegifiren. Rach fünfjabriger angeitrengter Thatigfeit mar er bamit jum Ende gelangt, und fein allen Ansprücken genfigender Mataleg, ber zweibundert acht und dreißig Bande umfaßt, würde allein ichen gemigen, feinem Ramen ein ehrenvolles Gedachtniß zu ftiften, wenn er auch nichts Underes geleviet batte. Fortwahrent inchte er bann bie Camm= lung zu erweitern und zu erganzen und so üt es ibm getungen, fie auf eine ausebntide Bobe gu bringen. 2113 Zeichen ber Anertennung wurde ibm 1863 ber Preienertitel verlieben. Edven lange vorber mar er auch zum Yehrer ber funimeinenichaftlichen gader an ter Monigt. Munftidute ernannt werden. Ge febr aber and feine Zeit durch tiefe Stellungen in Unfpruch ge= nommen war, so blieb er immer noch schriftstellerisch thatig. Er übernabm es, ben erlänternden Tert für das in lieferungen ericbeinende Prachtwert zu ichreiben, welches feit emigen Sabren bei Bant Meff in Stuttaget erideint, unter tem Titel: "Die Unnft für Alle. Gine Zammlung ter verzüglichften Malerniche, Radirungen und Normidnitte des 15-17. Sabrbunderts mit befenderer Beziehung auf Runn und Rulturgeschichte berausgegeben von S. G. Gutefunft." Davielbe gebort nach anhalt und Ausstattung zu ben bedeutendsten Erideinungen der Wegenwart, und Die jedes Bild er-Harenden furgen Auffate Weifier's machen es noch werthvoller. Leider follte er es nicht zu Ende führen! Weiffer's fonft fo fraftige Gefundheit hatte ichon in ten testen Sabren eine mertliche Abnabme gezeigt, wegn bie ungeinnden Maume, in benen fich die Aupferindimmung benndet, gewiß wesentlich beigetragen Den von ihm sebulich erhofften nothwendigen Pentan der Runitidute, der auch bierin eine Befferung verbeißt, war es ibm nicht mehr vergennt, zu erleben. Er ftarb nach vierwöchentlicher Rrankheit, allzu frühe im fo Bieles, was er noch zu leiften gebacht. mar ein beideitener, pflichttreuer, diaraftervoller Mann, meng gegen nich ielbit und von einem unerfättlichen Bir n drang ermilt. Er lebte für fein Amt, für Die Rupferstichsammlung, Die ihm ihre jetige Bedeutung Innere Wahrbeit, ichlichte Uebergengungs b it und tietsiebende, umfaffende Bildung iprachen aus beinen Werten, aus feinem gangen Weien. Rednerisch at I falt, wante er warm und beredt, wenn es fich aus frante nebe und atbetifche gragen bandelte. Rach Que , mot ameren Chren, nach Gunft und Beifall 1 1 c at mielt, je ift fein Wirten benn auch nur car to the unit allyn noning generating mercen. Cribert ein Bittime, bie ibm bei teinen Arbeiten, natural to for Mataleguring ber Ampfertich the property of them, in, north adappelle Heljerm war, the control of the state of the

\* r \* Joseph Arnold 7. Um 22. Februar dieses Jahres ftarb in Insbrud der hittorienmaler Joseph Arnold, ber fehr viele Rirchen — mehr als irgend ein anderer Runfiler mit Celbildern und Fresfen schmudte und dadurch von arosem Ginstusse war Der Sohn eines Zimmermannes, wurde er zu Stans bei Schwag am 17. Mars 1788 geboren. Edon beim Beinch der Dorifchule begann er auf Die Echiefer tafel und in die Schreibbeite allerlei Giguren ju zeichnen. Endlich erflatte er dem Bater: er tauge megen feines lahmen Jufies nicht gur Bauernarbeit und wolle Maler werden. Man übergab ibn einem Unftreicher in Edwat. Mis fein Bater 1805 ftarb, mußte Arnold sum Unterhalt ber Familie beitragen und schnigte für die Bauern Holsschube Rach brei Sahren fand er an einem Monch des Mlosters Sicht, dem Bater Cherhard, eine Silfe; Diefer mar felbft ein guter Beichner und überließ ihm allerlei Rupferstiche als Borlagen und verschiedene Bucher über Materei. Bald erhielt er allerlet fleine Aufträge; fo murde für den neuen Widum ein Fresco, der heilige Laurentius, bestellt. Ein Maurer, der beim berühmten A Schopf gedient hatte, unterrichtete ihn in der Behandlung bes Mörtels und der Farben. Auch die Aussührung von Selgemalden fur die Mirchen von Margarethen, Munfter, Rlaufen, Wattens wurde ihm anvertraut. Endlich war eine fleine Gumme erfpart, und fo manderte er 1516 gu Auf nach hier begann er fehr emfig zu kopiren, vorzuglich Minnchen. nach Raffael, Murillo, Burdo Reni und anderen Meistern. Surch treues Eingehen auf die Priginale erwarb er große Uncrtennung und ein paar hundert Gulden. Go ging er dreißig Sahre alt an die Akademie zu Wien; dort verwandte er die freie Beit jum Ropiren italienischer Bilder und dedte damit seinen Unterhalt. Er rang sich mubfam empor, end lich murden seine Proiessoren: Cancig, Rraft, Petter, Redel aut ihn ausmertiam, und batd galt er als einer ber besten Eduler, dem auch feine fittlichen Eigenschaften, Chrlichfeit, Bahrhaftigkeit und Reidlofigkeit, Achtung erwarben. blieb von 1818 bis 1825 ju Wien 3n Diefe Zeit fallen Delgemalde für Kirchen in Schlitters, Muhlbach, Brunn und Enabenwald. Im Jahre 1824 bewarb er sich um die wei ausgeschriebenen Pretse; seine beiden Kompositionen wurden gefront: Die eine "Tavid und Abigaul" die andere der "Tod der Saphira" und befinden sich in der Sammlung des Ferdinandeum ju Insbrud Jum Abidied gab ihm Die f. f. Afademie der bildenden Kunfte ein glausendes Zeugnift Bereits in Wien verehelichte er fich mit Arangista Muchinfa aus Czasian in Bohmen, einer Frau, die ben Unnitter gewist nicht forberte und für die Tage des Alters teinen Spar pfennig hinterlegte. Er hatte zwei Sohne, Alons und Joseph, beide wandten fich der Malerei gu; fie ftarben mit der Mutter lange vor ihm, jener als weltfluchtiger Eremit in der Campagna von Rom. Im Berbft 1829 ging Arnold nach Rom, wo er sich nur brei Monate aufhielt, weil ihn das Rieber wir Rudfehr nothigte Bon jest ab blieb er in Tirol, wo er durch seine vielseitige Geschaftigfeit geradezu die firch liche Runft beherrichte Geme zwei und funfrig Altarblatter find in Bagern, Bohmen, Defterreich und vorzüglich in Tirol zu treffen. In Tresco malte er die Rirchen zu Gries am Vrenner 1828, Liens 1831, & Jatob zu Insbrud 1832, Raltern 1836, Lapen 1845, & Rifotans in Insbrud 1846, Gerten 1847, Enneberg 1848, Caffian 1849, Eitz 1850, Langenielo 1852 und Brandenberg 1853. In Den Friedhofen von Bonen, Insbrud, Lienz und Sterzung fieht man eben falls Fresten von ihm; weiligengraber, Areuswege, Paifions bilber und Weihnachtsfrippen findet man an vielen Orten, and sabtreube Etancterbilder meift religioien Inhaltes fennen mir von ihm Gem letites Fresto idmindt die Fagade ber Rirche in Dietheiligen bei Jusbruck, 1863. Michtung in der Runit verdrangte iba, sondern die zunehmende Ediwadie der alten Angen – Gem letten Velgemalbe begann er im 91 Jahre fur das fradtisch Berforgungsbaus ju Ins brud, wo er auch ftarb. Der Etabtmagiftent gewahrte nam: lich dem vielverdienten Runftveteranen den Unterhalt. -Urnold gebort einer alteren Beit, von nagarenficher Ber stiegenheit und Grubelei wußte er nichts Rach Etil und

Zeichnung war er Akademiker; seine Farbe war licht und klar, seine Technik ausgezeichnet. Der schlichte und fromme Mann war in hohem Grade populär, er wußte Sinn und herz des Bolkes zu tressen, das ihm überall warme Theil nahme entgegendrachte. Die schönen und treuherzigen Gestalten der Weihnachtskrippe dei den Franziskanern zu Insbruck wurden lithographirt und wanderten kolorirt als Vilderbogen überall auf das Land, dort sind sie ausgeschnitten und auf Holzstiften in den Hauskrippen die Freude der Kinder und mögen des wackern Arnosd Andenken noch lange erhalten.

\* Albert Friedrich (öbner, der bekannte Stuttgarter Berlagsbuchhändler, ist am 7. April nach längerer Krankheit im 68. Lebensjahre gestorben. Als Berleger der Hauptwerke Franz Augler's und von Heider's und Sitelberger's Denkmalen des österreichischen Maiserstaates um aus der großen Anzahl seiner Berlagsartikel nur diese hier zu nennen — hat Soner sich um die Entwickelung der neueren kunstgeschicklichen Literatur in Deutschland und Desterreich bleibende Berdienste erworben. Er hinterläßt zwei Söhne erster Sehe, Ludwig und Richard; der Erstere sührt bereits seit Jahren das vom Vater übernommene Berlagsgeschäft und hat in letter Zeit u. A. auch Schnaase's großes Werk von dem früheren Berleger (Buddeus in Düsseldorf) angestauft; der zweite Sohn des Verstorbenen lebt als Maler in München.

#### Kunstunterricht und Kunstpflege.

Die belgische Regierung hat den Beschluß gesast, nach dem Muster der von Ludwig XIV. gestisteten und seit dem Jahre 1801 in der Villa Medici untergebrachten französsischen Materakademie eine "Ecole Belge" in Kom zu gründen. An die Spike dieses kunstinstituts soll Kortaels treten.

#### Dermischte Machrichten.

Gauße Denkmal. Der vom Bildhauer Schaper in Berlin angeserigte Entwurf zu dem in Braunschweig zu errichtenden Denkmal des Mathematikers Gauß ist nunmehr zum Guß in dem Atelier des Pros. Hoowald in Braunschweig eingetroffen und dort zusammengestellt worden. Die Figur ist etwa 3 m. hoch. Der ausdrucksvolle Kopf darf als ein Meisterwerk der plastischen Kunft bezeichnet werden. Gauß ist als in seinem Studizzimmer gehend aufgesaßt worden, daher das Käppchen auf dem Haupte und die Umhüllung des ganzen Körpers mit einem pelzbesetzten Hausrock. In der Linken hält er ein Buch. So wird das alte Braunschweig demnächst um ein Kunstwerk reicher sein, welches sich den übrigen würdig anreiht.

Im Atelier des Bildhauers Calandrelli in Berlin sind gegenwärtig ungemein interessante Arbeiten in der Ausführung begriffen, und es sinden sich viel vornehme Besucher ein, um die Werke schon in ihrem Entstehen zu besichtigen. Si wird daselbst an der Kolossalstatue des Kaisers Wilhelm in der Kürassierunisorm mit dem Krönungsmantel und dem Feldherrnstad in der Rechten, sowie an der des Kurfürsten Friedrich I. im Kitterharnisch für das Nationaldenkmal auf dem Marienberge dei Brandenburg gearbeitet. Beide Werke werden in Sandstein ausgeführt. Die für die Freitreppe der National-Galerie bestimmte Bildsäule des Königs Friedrich Wilhelm IV., deren Bollendung gleichsalls dem Meißel des obengenannten Künstlers anvertraut wurde, schreitetzienlich rasch vorwärts. Das hülfsmodell zu der Reiterstatue ist bereits sertig und es wird nun der Ausbau des Modells für den Guß vorgenommen.

Defregger's "Joser, jum Tode gehend", ift durch Bermittelung der Kunsthandlung hübner & Mat vom Königsberger Stadtmuseum zum Preise von 3>,000 Mf. erworben worden.

In Olympia ift, während der beutsche Gefandte in Athen, Herr v. Radowik, zugegen war, der kopf des Fluße gottes Kladeos wohlerhalten aufgesunden worden nebst mehreren römischen Alterthümern.

#### Dom Kunstmarkt.

Bei der Versteigerung der Stange'ichen Gemäldesammlung am 20. März (vergl. Kunft: Chronit Nr. 22) wurden im Ganzen gute Preise erzielt. Nachstehende Liste giebt einen Ausweis über die intereffantesten Nummern des Katalogs:

| )}r. |                                                                                                                                                                                  | Mark.  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10   | Ferd. Bol, Bortrat eines jungen Mannes                                                                                                                                           | 600    |
| 12   | Jan u. Andr. Both, Landichaft mit Etaffage.                                                                                                                                      | 550    |
| 13   | Andr. Both, Landschaft mit Staffage                                                                                                                                              | 2900   |
| 16   | Brouwer, Fröhliches Bauernpaar                                                                                                                                                   | 590    |
| 19   | Jan van de Capelle, Marine                                                                                                                                                       | 540    |
| 37   | Jan van Gonen, Hollandische Landschaft                                                                                                                                           | 1350   |
| 38   | Dirf Hals, Luftige Gesellschaft                                                                                                                                                  | 1910   |
| 4()  | Rlaaß Heda, Stillleben                                                                                                                                                           | 660    |
| 41   | Cornelis de Heem, Stilleben                                                                                                                                                      | 500    |
| 42   | Sophoma Malalamamatt                                                                                                                                                             | 1620   |
| 43   | Hieter de Horghe, Tas Kartenspiel  Pieter de Hooghe, Tas Kartenspiel  Holländische Küche  Hochtenburg, Die Reitschule  Gerrit Lundens, Bauernhockeit  Dirk Maas, Vor der Schente | 650    |
| 45   | Pieter de Hooghe, Das Kartenspiel                                                                                                                                                | 4200   |
| 46   | - Sollandische Rüche                                                                                                                                                             | 3000   |
| 47   | huchtenburg, Die Reitschule                                                                                                                                                      | 1500   |
| 54   | Gerrit Lundens, Bauernhockeit                                                                                                                                                    | 2200   |
| 57   | Dirk Maas, Vor der Schente                                                                                                                                                       | 1100   |
| 55   | Jan v. d. meer von Haartem, Landswall.                                                                                                                                           | 1100   |
| 59   | Mierevelt, Bildnift eines Mannes                                                                                                                                                 | 2500   |
| 61   | Jan Mienze Molenaer, Interieur                                                                                                                                                   | 700    |
| 63   | B. Molyn, Landschaft                                                                                                                                                             | 500    |
| 70   | Retscher, Männliche Halbfigur                                                                                                                                                    | 560    |
| 73   | Jan van Os, Blumenftud                                                                                                                                                           | 700    |
| 74   | A. van Oftade, Der Leierkastenmann                                                                                                                                               | 1200   |
| 75   | - Der fröhliche Zecher                                                                                                                                                           | 1510   |
| 79   | Boelemburg, Große Landschaft mit Unnuphen.                                                                                                                                       | 520    |
| 90   | Jak. Ruisdael, Marine                                                                                                                                                            | 1150   |
| 91   | Sal. Innisdael, Waldianojajaji mii ging                                                                                                                                          | 3050   |
| 92   | Rydaert, Interieur                                                                                                                                                               | 600    |
| 94   | Lenters d. J., Große Landschaft mit                                                                                                                                              | 1250   |
| 00   | Bigeunern                                                                                                                                                                        | 1200   |
| 99   | Terburg, Wachtstube                                                                                                                                                              | 000    |
| 108  | Adrigen van be Belbe, Bewegte See mit                                                                                                                                            | 9      |
| 111  | Schiffen                                                                                                                                                                         | 1.4690 |
|      | Simon be Blieger, Strandbild                                                                                                                                                     | 1030   |
| [19] | Wynants, Große Landschaft mit Staffage                                                                                                                                           | 51711  |
|      | von Lingelbach                                                                                                                                                                   | 21)()  |

\* Kranffurter Runftauftionen. Um 5. Mai und an den folgenden Tagen tommen durch Preftel in Frankfurt a. M. drei werthvolle Sandzeichnungensammlungen zur Berfteigerung. Die erfte derfelben ftammt aus dem Befit bes herrn B. Suermondt in Aachen und umfaßt mehrere hunbert Blätter, vorzugsweise niederländischer Meifter, aus den fruheren Sammlungen Galichon, van der Willigen u. a. Dem letztgenannten Forscher gehörte 3. B. das merkwürdige, höchst geistreich gezeichnete Blatt von Rembrandt an, welches von der Sand des Meisters die sauber geschriebene Inschrift trägt: "na een oostindies l'oppetjon geschets" (nach einem oftindischen, d. h. japanefischen Figurchen fliggirt). ift ein neuer Beweis für das vielseitige Runftintereffe des großen Künstlers, von dem noch eine ganze Neihe anderer kostdarer Zeichnungen zum Ausschlag kommen. Besonders schön ist ferner der alte Pieter Brueghel vertreten, so namentlich durch das prachtvolle Bauernsest; serner Averzamp, Bril, Stalbent und andere Künstler jener kunstgeschichtlich so interessanten lebergangscpoche. Bu den Perlen ber Sammlung gehört noch — um von allem Anderen hier su geschweigen — das Porträt des letztgenannten Malers von der Sand des van Dyd. — Die zweite, gleichzeitig zum Berkaufe gelangende Sammlung ftammt aus der Berlaffen: schaft des in Bonn verstorbenen Professors Beimsoeth, vessen Rachlaß an Kupserktichen vor 1½ Jahren versteigert wurde; auch sie enthält viel sehr Werthvolles. — Die dritte Sammlung, aus dem Nachlasse des Freiherrn v. Marschall, umfaßt namentlich Blätter von modernen Meiftern, von Roch, Schwind, Steinle u. A. - Außerdem gelangt auch noch eine werthvolle Rupferstichsammlung zur Auftion.

### Menigkeiten des Buch: und Munfthandels. Neue Bücher und Kupferwerke.

Comte, Jules, La tapisserie de Bayeux, reproduction d'après nature Paris, Rothschild. Entrée de Saint-Ouen chartrense de

Saint-Julien et l'eglise de Saint-Sauveur de Rouen. Mit 4 Radirungen. Rouen, Métérie 37 8

Raffael, Drawings and studies of R. in the University Galleries, Oxford Etched and engraved by J. Fischer. New edition enlarged and revised. London, Bell & Sons. 4".

### Zeitschriften.

The Academy. No. 361.
The renaissance of art in France by Mark Pattison, von C Drury .- E. Fortnum. - German Impenal Archaeological

Cazette des Beaux-Arts. No. 4.

Le connétable de Montmorency, von F. de Lasteyrie (Mit Abbild — Les antiquites de Mycènes II, von Fr. Le nor mant. Mit Abbild. Musée imparial de Étremitage à Saint Peters. bourg, von Clément de Ris, Mit Abbild. — Les architectes de Saint Pierre de Rome, von E. Muntz. Mit Abbild. — Les medificus italiens des XVe et XVIe siècles, von B. Fillon. (Mit Abbild. — J. B. Madon, von C. Lemon nier. Mit Abbild.) Mit Abbild

Kunst und Gewerbe. No. 17.

Die Kunst Industrie und der Staat in Frankreich, von Dr.

Stegmann. Von der Pariser Ausstellung: Die Textil-Stegmann. Von d Arbeiten Mit Abbild.

Arbeiten Mit Abbild.

Blätter für Kunstgewerbe. No. 3.

Die Tochnik der Henry-D au Gefasse Moderne Entwirfe: Bucheinband: Krystallgefass: Girandole aus Eisen: Communiongatter-Fhin: Koffer, emgelegte Holzarbeit

Im neuen Reich. No. 15.

? Prot Karl Ludwig Weisser, von Fr. Vischer.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 3. I rkundliche Beitrage zur Kunstierg schichte Schlesiena, von Wernicke.

Deutsche Bauzeitung. No. 26 u. 27.

Die Konkurrenz für die Peterskirche in Leipzig (II). (Mit Abbild.) Der Kunstlerhaus-Bau zu Dresden.

L'art. No. 211-223. La peinture à l'exposition universelle de 1878 : l'école ang laise, I coole allemande, von Ch. Tardleu. (Mit Abbild.) -Le Musée National Bayarois à Munich, von Chr. von Weber. (Mit Abbibl.) De l'évelution du sens des couleurs, von E. Veron - Guide raisonné de l'amateur et du curieux. -Mit Abbild.) De l'evelution du sens des couleurs, von E. Veron — Guide raisonné de l'amateur et du curieux. Les musées de Florence. Le Musée Expetien Etrasque, von A. Gotti. (Mit Abbild.)—Raffet, von G. Duplessés. (Mit Abbild.)—Exposition universelle de 1878. Les collections de monaires anciennes au l'rocado o. von H. de Villeforse. La correspondance d'Eugène Delacroix, von E. Veron. (Mit Abbild.) — Lettres auglaises, von J. Dubouloz (Mit Abbild.) — Exposition universelle de 1878. L'art ancen au Trocadéro, von E. Bonnatté. (Mit Abbild.) — Charles Le Brun et son influence sur l'art décoratif, von A. Gene vay. (Mit Abbild.) — Trois jours à Milan, von P. Lerol. (Mit Abbild.) — L'art prehistorique et l'anthropologie à l'exposition universelle de 1878, von G. de Rialle. (Mit Abbild.) — Bonnington et les cotes normandes de Saint Jouin, von E. Saint, Raymond. (Mit Abbild.) — L'aculture à l'exposition universelle de 1878; von G. de Rialle. (Mit Abbild.) — Etudes sur quelques maitres graveurs des Ave et XVIesiècles, von S. Colvin. (Mit Abbild.) — Exposition Municipale des Beaux Arts à Rouen, von E. Véron. — Silhouettes d'artistes contemporaius, von Ch. Tardieu (Mit Abbild.) — Exposition Iniverselle de 1878, M. Ellin Vedder et "l'arte. — La "Society of Decorative Arte de New-York, von H. N. Exposition I niverselle de 1878, M. Ellin Vedder et "Farte. — La "Society of Decorative Arte de New-York, von H. N. Powers. — Cabinet des estampes de Bruvelles, von H. Hymans. — Les frères le Nain, à propos d'un recueil mortuaire, von E. Arago. (Mit Abbild.) — Lea marelle et la gravure à l'exposition universelle de 1878, von A de Latour. (Mit Abbild.) — Les eaux-fortes d'Israels, von Ch. Tardieu. — Le pelais de San Donato et ses collections, von P. Lerod. (Mit Abbild.) — L'art dans les cercles, von Ch. Tardieu. — Auguste Préault, von E. Chesneau. Mit Abbild.)

Inserate.

## Sächlicher Kunftverein.

### Ronfurrenzausichreiben.

Der Cadii. Munitverein fordert bie in Cachien lebenden oder bajelbit ge borenes Runftler auf, fich an der für Ausichmudung der Auta des gonigt. esymnaitums gu Reuftadt Dresden durch Bandgematte eröffneten Konfurrens au betbeiligen

Die naheren Bedingungen fur dieselbe find im Ausstellungs Lotate des Bereins auf der Brublichen Terraffe oder bei dem Setretar Deffelben, Berrn Adu Mrug hier, Beughausurafte 3, II. zu erhalten.

Dresden, den 5 April 1879.

Das Direttorium des Gadi. Runftvereins. Dr Etubel

# unstverein für die Rheinlande und Westfalen.

Auf Antrag Des Romités für die 1880 in Oufieldorf projettirte "Gemerbe Ausstellung fur Mhemland, Beftialen u benachbarte Beurle, in Berbindung mit einer Allgemeinen Deutiden Aunitausitellung" bat ber Ausichufe bes Runft Bereins beichloffen, Die nach & I Des Bereinsitatuts "in Der Regel" alljubrlich su veranitaltende Aunitausitellung im Sahre 1880 ausfallen zu lauen, u. feme nach & 3 mm Zwede ber Bertoofung unter die Mitglieder vorzunehmenden Anfaufe in der au Munitausstellung auszwuhren.

Bugleich follen sur Beicharfung von kunftwerten gu öffentlicher Beftimmung au der porgenannten Ausstellung seitens des Runitvereins Mittel aus dem nach \* Des Statuts gebildeten Kond bis sinn Betrage von M. 40,000. - mit ber nern jabe un Bernigung gestellt werden, daß diese Gelber nur moweit Ber ihn na unden, als Amunwerfe boberen Etiles nach Anucht des Aussichuffes 1.1 . . . . . u um Erwerbung feitens des Munftvereins geeignet fein werden

ber truiten biefen Beichluft bierourch zur offentlichen Reuntuig

7 ..... part, 10, April 1879

Der Bermaltunge Rath:

Dr. Rubnte

## Kölner Auktionen.

1) Versteigerung der nachgelass Gemälde-Sammlungen der Herren Geh. Regier.-Rath. Landrath Waagen in Leobschütz, Kunsthändler D. Schachtner in München etc. den 2. u. 3. Mai. 268 Bilder älterer u. neuerer Meister.

2) Versteigerung der nachgelassenen Kupferstich - Sammlung (Prachtblätter, Grabstichelblätter, Kupfer-stiche, Radirungen, Zeichnungen, Porträts. Ornamentstiehe, Convolute etc.) des Herrn Kunsthändler D. Schachtner in München, den 5. bis 15. Mai.

3) Versteigerung der Kupferstich-Sammlungen der Herren San.-Rath Dr. Bruch in Cöln, Gutsbesitzer Scholl auf Theresiagrube, G. Stange in Lübeck etc. (eingerahmte Pracht-blätter. Grabstichelblatter, Kupferstiche, Radirungen Zerchnungen etc.) den 16. bis 21. Mai.

Kataloge sind zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne)

in Köln

Antiquar Rerler in Illm offerirt: Zettidreit f. bild. Munft Mit Munft. dronit Bo 1-XII. Gleg. fcmars Salbirans. (3Bande brofdirt) Pracht: volles, wiencues, gang completes Grem plar, 311 2000 M daff Wert. 28 1 XII. (6 Bbe. Siblumb., 6 Bbe broichirt.) Gutes Gremplar, gang complet gu 260 M.



### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunft.

Eischeint von September bis Jusi jede Woche am Donnerstag, von Jusi bis September alle 14 Tage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis; für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt: Neue Ausgrabungen und Museen in Griechenland. – Das Bismard-Denkmal in Köln. — Cechniche Hochschule in Berlin. — Cotal kunstausstellung in München. — Die Vorarbeiten fur die große internationale Kunstausstellung in München; Direktor Carl v. Poloty. Berliner Kunstandustrie, Alebeiten am Berliner Goebe Denkmal, Der Partier Gemeinderath, Ein neues Museum in klocenz Aupferstächen großen Fred. Muller in Amsterdam; Auktion Hausmann. – Reuigkeiten des Buch und Kunsthandels. Zeitzchriften. Auktions: Kataloge. — Inserate.

## Mufeen in Griechenland.

Athen, 5. Märg 1879.

Rach den mannigfachen Entdeckungen und Funden der letten Jahre scheint die Frage gerechtsertigt, ob wir in der Erkenntnig des bellenischen Runftlebens nicht immer noch Anfänger find. Wie viel neue Aufschlüffe find une nicht erst gang fürzlich noch gegeben worden, wie viele alte Ansichten mußten wir revidiren und torrigiren! Die Entbectungen Wood's in Ephejus setten und nicht nur in den Stand, und eine Un= schauung von dem großartigsten ionischen Tempelbau ber entwickeltsten Zeit zu bilden, sondern gaben auch in ben föstlichen Fragmenten der "columnae caelatae" einen Beleg für die Plastit der Stopasischen Schule. Bielleicht blüht der Archäologie ein ähnliches Glück, wenn erft einmal die Räume des andern großen Tempels desselben Meisters in Tegea untersucht werden. Gleichzeitig wird und für den Kunstcharakter seines großen Zeitgenoffen, des Prariteles, in dem Bermes zum ersten Male eine feste, unverrichbare Grundlage geboten, von der aus nun erft die verschiedenen jugend= lichen, auf einem Beine ruhenden, mit dem Dber= förper sich auflehnenden antiken Männergestalten ver= ständlicher werden, indem wir im Stande find, aus der Ropie heraus oder durch die verallgemeinernde Nachbildung hindurch das göttliche Urbild des an= muthigsten Meisters zu ahnen. Die Entdeckungen in Ephesus, Olympia und Mykenä nebst Spata sind ebenso viel neue Kapitel der griechischen Runstgeschichte. Bon ahnlicher Bichtigkeit find die in den letten Jahren füdlich von der Afropolis, gelegentlich der Bloßlegung des Asklepieions, gefundenen Skulpturfragmente versichiedener Art, zumeist Weihgeschenke an den dort verschrten Heilgott.

Reben den Arbeiten der großen attischen Meister erkennen wir immer deutlicher die Thätigkeit namen= toser Künstler aus der Zeit von Myron an bis über Brariteles hinaus, die, getragen von der gewaltigen Strömung jener unvergleichlichen Zeit, aus ihren Werkstätten Produkte bervorgeben lichen, denen wir vielleicht den erften Plat in der gesammten Stulptur einräumen würden, wenn die Erinnerung an jene Allergrößten fich nicht erhalten batte. Wenn etwas einen Begriff von der Unverwüftlichkeit und inneren Lebenstraft des attischen Kunstlebens geben kann, so ist es die Thatsache, daß viele Werke, die offenbar von geringeren Meistern, in kleineren Werkstätten, zu untergeordneteren Zwecken gearbeitet waren, und beute noch in ihren Trümmern und ohne die bezanbernde Rraft bes ursprünglichen Kolorits einsach durch die unbeschreibliche Einfalt in der Auffassung des Gegen= standes und die stupende Technik fast niederschmettern. Ich muß bekennen, daß ich bei vielen dieser Werke eine Art Scham empfunden habe, daß eine folche In= genuität überhaupt möglich ift. Natürlich denke ich hier in erster Linie an die attischen Grabreliefs, deren schönste noch in situ an der "Hagia Triada" zu schauen sind, und einen Genug, eine Erkenntniß der antiken Kunst bieten, womit verglichen alle unsere Museen arm erscheinen. Neben der Schönheit der einzelnen Werke ift es die Maffe ber Funde und die Mannigsattigfeit der Motive (selbstverständlich fehlt es nicht an Wiederholungen einzelner Züge, aber es sinden sich feine direkten Ropien), welche uns in Erstaunen verlegt. Die meinen der biefigen Muicen entshalten etwas von diesem Reichthum, drei berrtiche Stücke sind in dem Theisein untergebracht, aber weitsaus das Meiste bat jest seinen Plas in dem neuen Patiffias Museum gesunden, das noch in der Entsstehung begriffen ist. Dort sindet man überhaupt das Beste der attischen Stulpturen, soweit sie nicht, wie die sichon erwähnten, an dem Plase des Fundortes gesblieben sind. Nur das zur Atropolis selbst Gehörige ist auch dort untergebracht.

Die in Aussicht stebente Publitation ter attischen Grabreliefs von Conge und Michaelis wird auch denen wenigstens eine Abnung Diejes verschwenderischen Reich. thums an Runftideen geben, denen es nicht vergonnt war, den heiligen Boden Attika's zu betreten. Mit ihnen in mander hinsicht zu vergleichen, wennschon von ge= ringerer Wichtigkeit, find nun die oben erwähnten Re= liefs, die vor ca. 2 Jahren in der Mahe des alten Ustlepieions füblich ber Burg gefunden wurden und verläufig (?) unpaffent genug in dem Borbef ter Afropolis aufgestellt find. Wenn man Die grauenbafte Berfterung ber fleinen Werte ichmerglich bettagen muß, fo entredt man toch noch in den Trümmern eine folde Bulle von Poesie und Anmuth, man thut je tiefe Blide in das religiöse Leben der Athener und in die Werkstätten ihrer Bildhauer, daß in der That durch diese Funde unsere Renntnig der antifen Runft, des antifen athenischen Lebens wesentlich erweitert wird. Es find die befannten Daritellungen der Todtenmable, Bertragsurfunden mit symbolischen Reliefs, meift aber Dpjer, die den beljenden Göttern dargebracht werden. Bier von ihnen bat fürzlich v. Dubn') ale Botiv= reliefs an den Astlepios erkannt und abbilden laffen, bei vielen ist des ruinösen Zustandes wegen (Röpfe fint wenig erhalten) eine bestimmte Deutung febr erschwert. Raturlich fint auch im Einzelnen große tedy= nische Unterschiede zu bemerken, schon deshalb, weil wir die Werte aus einer Zeit von etwa 200 Jahren vor une baben; auch an Ruriofitaten feblt es nicht: auf einer Basis ift das Bested eines Chirurgen im Basrelief angebracht; ein glücklicher Chemann weiht tem Aotlepies jum Dante jur Die Beitung feiner Grau von einem Augenleiden ein plastisches Abbild der ge= retteten Glieder, - und noch weit naivere Dinge find ju ichauen! Was die Relieftechnit Diefer fleinen Werte anlangt, fo finden sich alle Miancen von dem flachsten Bilte an tie zu Signren, Die etwa zu 3, aus ber

Fläche hervorfpringen: ein Berhältnig, wie wir es bei Meticis fo fleinen Magitabes bieber faum fannten. Denn Die Seputfratwerte baben effenbar eine Reigung jum Gladrelief, wenn fie, wie bie beidriebenen Arbeiten, nur in einem Magnabe von ca. 1,-1,0 Lebensgröße auftreten. Es ift alfo burch diese im Guben ber Afropolis aufgejundenen Gragmente das ichen verbandene Material an ähnlichen Werten, welches in der betannten Bublitation von Edone fo trefflich gesammelt vorliegt, unverhoffter Beise quantitativ wie qualitativ weit über den bisherigen Bestand hinaus erweitert, und es ift nur zu wünschen, bag eine gleich gute Busammen: stellung und Beröffentlichung Diefer Reite bald veranstaltet wird; einstweilen haben wir Beranlaffung, wenigstens für die theilweise Berausgabe von Dubn's und Röhler's fehr bankbar zu fein.

Arbeiten aus gebranntem Thon werden fort und fort gesunden, wenn auch Schätze wie die Rippes siguren aus Tanagra nicht oft dem Boden entsteigen. Bon letzteren sind eine Reihe der föstlichsten in den Besitz des Museums der archäologischen Gesellschaft im Barvakion gelangt und zwar forgt dieselbe mit rühmenswerther Genauigkeit dafür, daß die ursprüngsliche Farbe erhalten bleibt und nicht, wie bei den meisten nach auswärts vertausten, durch den geschaftstundigen Handler erst gemacht wird.

Das eben erwähnte Museum im Barvafion ift and jouft reich an neueren Junden boben Unnstwertbes; die bekannten attischen Thonvasen, farbige Umrigbilder auf weißem Grunde, vorzüglich den Todtenkultus betreffend, lernt man eigentlich erft hier kennen. Es ent= halt ferner einige bronzene Spiegel, darunter gravirte, an beren Erifteng auf griechischem Boben man früher betanntlich lange gezweifelt bat. Erft in den letten Sabren baben fich eine Reibe berfelben in Griechentant gefunden, die jest von Professor Mylonas\*) in einer besonderen Schrift aufgezählt, erklärt und jum Theil abgebildet find. Das interessanteste Stud befindet sich aber in Rorinth im Privatbesit, wo es mir fürzlich gestattet mar, bas Prachteremplar zu besichtigen: Ro= rinthos in zeusähnlichem Topus fist auf einem Thron und wird von der Jungfrau Leukas (beide Namen find dabeigeschrieben) befrängt, eine Arbeit, die an Schönheit der Anordnung und Feinheit der Technik sich den besten in Etrurien gefundenen Gravirungen an Die Seite ftellt. Der Gegenstand selbst erinnert uns an die Zustände der Zeit des peloponnesischen Rrieges: mahrscheinlich sollte die Treue und Unterwürfigfeit der einen Kolonie geseiert werden, der das pictätlose Berhalten der wider= fpenstigen Rerbyra gur Golie biente.

<sup>\*,</sup> im 2. Bande der Rittheilungen des hiefigen archaol. Institut i, eren beiter ein weiteres von Ulrich Robler verspentigales. Cine beweichtung und Beschreibung dieser Junde im b. Bande eer Archaol. Itg. (1877) von Dubn.

<sup>\*)</sup> Έλληνικά κάτοπτρα, Athen 1870. Mylonas be schriebt 39 Spiegel, darunter den von mir beschriebenen.

Im Gebiete von Korinth, wo dieser Spiegel gefunden wurde, grabt man jest förmlich nach Schätzen, sindet jedoch in vielen Grabern nur Thongeschirr, zum Theil allerdings von vorzüglicher korinthischer Arbeit.

Wenn ich die Thätigkeit der hiesigen archäologischen Gefellschaft eben rübmend erwähnte, so mag hervor= gehoben werden, daß auch in anderen griechischen Städten das Interesse für Leben und Kunft der Bor= fabren erwacht ist und sich in Gründungen von Lokal mufcen tund giebt. Darin erblicke ich einen großen Gewinn, weil nun gewiß Bietes, was früher nicht be= achtet, oder verschleubert wurde, der Landschaft erhalten Bei wie vielen Werken ist es aber von Wichtig= keit, ihren Fundort genau zu kennen oder sie mit andern in derfelben Gegend gefundenen vergleichen zu können! Es ift Aussicht vorhanden, daß dadurch allmählich eine der vielen Fragen, die für uns noch in der Geschichte der griechischen Plastif dastehen, bestimmter beantwortet werden fann, als es bisber möglich mar: Die Frage nach dem Unterschiede der verschiedenen Stämme in Bezug auf die Kunft, namentlich nach dem Unterschiede mifden dorifder und ionischer Plaftit. Je weniger Belege wir bisher für jene hatten, besto erwünschter ist der von den Herren Treffel und Mildhöfer verfaßte Ratalog bes Museums in Sparta, ber im 2. Bande ber Mittheilungen des biefigen ardbael. Instituts und auch separat erschienen ist. Es scheint mir aller= dings, als werde man auch weiterhin einen Unterschied zwischen dorischer und attischer Kunft annehmen müssen, ber fich vielleicht erft zur Zeit des Lusippus aufängt zu verwischen, um in der Diadochenzeit völlig zu verschwinden.

Auch in anderen Städten find folche Mufeen in der Bildung begriffen. Im Rathbaus von Argos haben einige dort und in der Umgegend gefundene Antiken eine gute Aufstellung gefunden. Ein daselbst befindliches Flachrelief: ein unbekleideter speertragender Mann neben seinem Pferde, jedenfalls ein Grabstein, ist von Furtwängler im letten Hefte der Mittheilungen des hiesigen archäolog. Instituts publicirt und mit dem "Kanon" des Polvklet in Berbindung gesetzt worden. Das intereffanteste Stück Dieses Museums ist wohl eine ca. 1 m. hobe Marmorstatuette guter Arbeit, die eine freie Replik der Approdite von Melos giebt. Die Haltung ist in dem reizvollen kleinen Werke, das bereits ebenso wie das oben erwähnte Relief der= felben Sammlung von Martinelli abgeformt ift, die= setbe wie bei den Exemplaren in Paris und Reapel, das Gewand aber reicht bis unter die Brust und be= deckt die linke halb. Wesentlich erscheint es, daß in dem borliegenden Werke der Gegenstand, auf den die Göttin den erhobenen linken Tug ftellt, im Gegenfat zu den eben citirten berühmten Werken, trefflich kon=

fervirt ist: ein Schwan, der sich unter dem Tritt der hohen Frau windet. Dennoch müssen wir uns vor übereilten Schlüssen auf die Beschaffenheit des ursprüngslichen Ivpus büten, zumal die herrliche bronzene Vitstoria in Brescia uns lehrt, daß das nämliche Motiv auch noch zu andern Zwecken im Alterthum verwendet wurde. Außerdem kounte es bei der Reproduktion in kleinerem Maßstade dem Künstler noch leichter beisfommen, einen genrehaften Zug in das Werk zu tragen.

Die anerkennenswerthe Thätigkeit der hiefigen archäologischen Gesellschaft, die ich oben erwähnte, wird sich, wie man fagt, auch noch nach anderen Richtungen erstrecken. Man spricht von Ausgrabungen auf dem Gebiet von Delphi, doch ohne bestimmte Ungaben, wann und in welcher Ausdehnung sie erfolgen werden. Thatsache ist, daß in Griechenland noch viele, viele ungehobene Schäte unter dem Boden ruhen. Reben anderen Orten müßte auch die Umgebung des Tempels von Sunion einmal aufgeräumt werden. Diefer feiner Lage nach vielleicht einzige Tempel war ein dorischer Peripteros Hexastylos; die Bahl der Gäulen auf den langen Fronten läßt sich nicht feststellen. Es sind 11 Säulen, eine Ante und Architravtheile in situ erhalten, von den fonstigen Theilen liegt genug umber, um eine Refonstruttion des Ganzen zu er noglichen, nur Theile der Sima habe ich nicht gefunden. Der Marmor ist von schlechtem Korn, er findet sich in der Nähe des Tem= pels und leistet den Einflüssen der Witterung schlechten Widerstand, sodaß selbst die noch aufrecht stehenden Säulen zum Theil zerftört find. Go fommt es, bag die am Boden liegenden Relieftheile fast völlig un= fenntlich geworden sind. Auf einer Metope erkennt man noch die Reste eines kämpfenden Mannes mit Schild, auf einer andern die eines Rentauren; ein anderes Reliefftud von größerem Magstab scheint zu einem Fries gehört zu haben. Es ist höchst mahr= scheinlich, daß die Stulpturen, die bei der Zerstörung des Tempels durch ein Erdbeben günftig gefallen find, sich unter der Erde besser erhalten haben und Nach= grabungen lohnen würden, die in dem weiten Raum, den die noch gut erhaltenen Festungsmauern einschließen, wohl auch sonst noch Resultate hätten.

Gräbersunde in der Umgegend Athens gehören so wenig zu den Seltenheiten, daß ich über die in den letzten Tagen hier gemachten Ausgrabungen, denen ich gelegentlich beiwohnte, nur wenig zu sagen habe. Südlich von der Hagia Triada, rechts von der zum Biraeus führenden Straße hinter der Gasanstalt, läßt Herr Mesinesis das ihm gehörige (Brundstück von gesübten Leuten untersuchen. Diese Arbeiten, bei denen ich

gelegentlich zugegen war, baben reichlichen Erfolg gehabt. In den 1- 5 Tagen nach Beginn berielben bat fich bereite ein ansehnlicher Echat gusammengefunden, ber bauptsachtich aus Thongeschirr besteht; außerbem fab ich einige Rinderthonfärge, menschliche und thierische Figuren aus gebranntem Eben, lettere von ber befannten roben form, und einige bronzene Apftra. Der Werth bee fleinen ie gefammelten Schapes, ben in feinem Baufe gu betrachten, mir eben ber Befiger mit großer Liberalitat genattete, berubt auf den Gefagen, Die ber Mebrzahl nach altertbümlichen Stiles ischwarze Figuren reip. Druamente auf rötblich braunem Grunder fint. Im Gangen icheinen es indeffen Graber wenig bemittelter Yeute geweien zu fein, nach ber armlichen Ansftattung zu ichtießen, von der nur einige beachtenswerthe Ansnahmen maden. Bisweiten fanden fich über Grabern ber alteren Beit fotde aus fpateren, 3. Ib. romiiden Sabrbunderten. Das meifte ift, wie gefagt, Mittelgut, bas uniere Renntnift ber altgriechischen Befägbildung nicht erweitert, einzelne Stude indeffen beanipruden eine befondere Aufmertfamteit. Go Die Ederben einer fogen, panatbenaifden Bafe, beren es erft wenige geben foll: - es icheint, bag bie Trimmer eine vollständige Busammensehung des Befäßes ermöglichen. Bor Allem reigte mich eine jener weißen Bafen iveziell attiider Tednit, eine ber iconiten, vie ich mich gesehen zu haben erinnere, mit einer fleinen, febr grazios gemalten Gruppe. Die nabe Abretie verbinderte mich, ben Echat im Einzelnen gu priffen und die vollständige Bebung desfelben abzumarten. Der wohlhabende Besitzer icheint Die Sachen nicht veräußern zu wollen.

Ben anderen Gräberfunden in der Nabe von Batiffia melbeten einige ber biefigen Zeitungen : -- es ift mir inteffen nicht gelungen, etwas Genaueres barüber zu erfahren, mas bie mit ben biefigen Berbaltniffen Bertrauten nicht gerade Wunder nehmen wird.

3d benute biefe Gelegenheit, um meinem obigen Berichte ale Erganzung binzuzufligen, bag von ben im Astlepicion gefundenen Botivreliefe auch in Dem 2. Bande bes hier erscheinenden "Bulletin de Correspondance hellenique" durch Paul Birard feche ale Belie: gravuren vereifentlicht werben find.

hier in Rertura ifo pflegen Die Revhellenen Das ale Cerin befannte berrliche Gitant wieder ju nennen), wo id meinen Bericht schließe, befindet man sich in einem jener Erbenwintel, wo bie Natur feviel für ben Meniden gethan bat, bag ibm fait nichte mehr gu thun überg bliebt Auch bie übelbefannten altforin thuiten Relemmen baben nur geringe Spuren ibrer Thätigleit gurlidgelaffen. Das fleine Dufeum im Bemme butm bietet menig, ein nettes fleines Retief aus auter Beit Die Lobtenmabl im einen Mann ritterlichen

Stantes baritellent, jebenfalls attiide Arbeit; ferner einen berifden Santentnauf fehr mertwürdiger Bilbung mit einem plastisch geformten Blattiberfall zwischen Speptrachetion und Edinus, also abulich ben Formen Des fogen. Ceres-Tempels in Baftum. Ein Berameter auf dem Abatus befagt, daß wir Die Grabstele Des Xenvarens (v ift ein Digamma) des Sohnes des Meiris per une baben.

464

Diese und einige andere Aleinigkeiten, ferner in ben Etragen die Spuren alter Benegianischer Berrlichteit find bas Wenige, bas in hinficht ber Runft bier ju erwähnen mare. Aber Die Ratur bat tafür geforgt, bag man biefen Mangel bei furzem Aufenthalt taum empfindet. 28. Wörfter.

#### Das Bismard: Denkmal in Köln.

Durch die Enthiillung des Biomard = Denkmals am 1. April beging Die Stadt Roln ben Geburtetag ibres großen Ehrenbiirgers in würdigster Beife. Der Tag der Enthüllung ward zum Triumphe für den Urbeber Des Wertes, ben Bildbauer Frit Echaper: bas fertige Standbild entsprach ben fühnsten Erwartungen und prafentirte fich, trot ber geringen Ausbebnung bee Plages, so vortbeitbaft als Zierde bes: felben, daß bei dem der Feier folgenden Festessen, - ein darafteriftisches Zeiden für Die allgemeine Befriedigung und die vorherrschend patriotische Stimmung, - wei= tere 40,000 Mart für ein projektirtes Moltke Denkmal gezeichnet wurden.

Ein Godel von röthlichem polirtem Granit tragt in Goldlettern die in ihrer Einfachheit vielfagende Inschrift "Bismard" und barfiber prangt Die ftolge Redengestalt bee Reichsfanzlere in voller woblgetroffe: ner Porträtähnlichkeit. Der Ropf mit bem gelichteten Saare und den dichten borftigen Brauen über bem unerschrockenen Auge, mit bem turgen Schnurrbart und bem darafterfesten Profile, rubt leicht gurudgebogen auf bem fraftigen Raden; Die breite Bruft umschlieft die wohlbekannte Unisorm, doch nicht das Hoffleit mit ben bligenden Epauletten und ben Orbend= fternen fast aller europäischen Rationen, sondern ber zwanglose Interimered, ben auch Raiser Wilhelm besonders liebt. Mit der Rechten greift der Rangler in die Uniform, aber fo, daß die gange gur Fauft geballte Sand sichtbar bleibt und nur ber Daumen halb verschwindet; die Linke halt ben Ballasch und ftütt nich barauf in ber ungezwungenen haltung beb eleganten Reiteroffiziere. Das linke Bein ift vor: geschoben, ale lausche ber Redner eben in rubiger Aufmerkfamleit ber Antwort bes Gegners. Richt minder getren ale Die Wiedergabe ber Perfonlichkeit ift auch Die ber Uniformftiide. Bon ber Stellung ber Anöpfe bis herunter zu den Stiefeln ist jede Kleinigkeit beschachtet, der Interimsrock unterbricht die drohende Einförmigkeit der Linien in wohltbuender Weise und die zahllosen, durch die Bewegung der beiden Arme, sowie durch die Koppel des aufrecht stehenden Pallasch veranlaßten Falten und Kältchen an Brust und Rücken, wie am Schoose der Unisorm, sind mit seiner Beobsachtung wiedergegeben. Dabei treten die frästige Mustulatur und der breite Rücken, der so Vieles mit Klugheit zu tragen verstand, die gewaltige Brust, der Deutschland zum Segen so manches sühne Wort entsstehe, und der stattliche Buchs des Kürsten scharf anssapprägt bervor.

Es wäre Unrecht, wollte man Schaper's Darstellung idealisirt oder geschmeichelt nennen; wer den Reichskanzler nur einmal von Angesicht zu Angesicht fab, wird das bezeugen; aber der Kiinstler bat seinen Helden in einem Momente aufgefaßt, wo ber Staats= mann und ber Denker nicht allein das Teld beberrich= ten, ohne bag seine Schöpfung burd ben ebelmenschlichen Bug, welchen er bem Antlite bes großen Mannes ver lieben, an Würde oder Naturtrene verloren hatte. -Ein schmudloses Gifengitter umschließt bas Standbild. Schabe, bag ber Ort ber Aufstellung Die schöne Wirkung bes Denkmals auf ben Beschauer wesentlich beeinträchtigt. Rings beengen Säufer ben Horizont, ben Sintergrund bildet die weiße Façade des Civilfasino's und der Blick des ehernen Kanzlers taucht in ein Gewirre winkliger Gaffen, deren Beseitigung erft durch die bevorstehende Stadterweiterung zu hoffen ift. Wohl fteht das Dent= mal an der Hauptpulsader des Berkehrs und sein Loos ist darin ein glücklicheres als das des Königs-Denkmals auf dem Heumarkte, aber der Raum ift zu beschränkt für den erzgewordenen Gedanken des Bildhauers, der mit Kraft und Milde die Statue des Gewaltigen zu schaffen wußte. hermann Billung.

#### Dersonalnachrichten.

Technische Hochschule in Berlin. Zum Rektor der aus der Vereinigung der Bau- und Gewerbe- Akademie hervorgegangenen, am 1. April d. Z. in's Leben getretenen Berliner Technischen Hochschule wurde der bisherige Direktor der Bauakademie, Geh. Regierungsrath und Professor Viebeb für die Zeit vom 1. April 1879 bis zum 1. Juli 1880 ernannt. Als Prorektor ist der bisherige Direktor der Königlichen Gewerbe- Akademie, Geh. Regierungsrath und Professor Kulledung, bestellt worden. Die Abtheilungs Vorsteher sind folgende: Für die Abtheilung Architektur — Professor Kühn; für das Bau-Ingenieurwesen — Geh. Regierungsrath Keuleaux; für Ghemie und Hüttenwesen Frossessor Kannmelsberg; sür die allgemeinen Wissenschaften 2c. — Professor Aronhold. Nach Ablauf dieses Kettorats tritt dann, wie die "R. Z." schreibt, die Wahlversassung in Kraft.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

R. Lokalkunftausstellung in München. Neben der dießjährigen großen internationalen Kunft-Ausftellung im Glaspalast wird unsere Stadt auch eine Lokalausstellung im Ausstellungsgebäude am Königsplatz aufzuweisen haben, die Ende Mai beginnen wird. In der letten Generalversammlung der Münchener Künftlergenossenschaft nun brachte der Maler Karl Morgenstern den Antrag auf vollständige Veseitigung des Institutes der Jurn für die Vokalaussstellungen ein, der in einer demnnächst abzuhaltenden weiteren Generalversammlung endgültig zu berathen ist. Das genannte Institut hat sich übrigens in den letten Fahren soltressischen wieden müste, während nan dessen Beseitigung ledhaft der klagen müste, während man dem Cliquenwesen, wie die diesjährigen Runstvereinswahlen beweisen, auch auf anderem Wege wirksam begegnen kann.

#### Dermischte Machrichten.

R. Die Borarbeiten für die große internationale Runft ausftellung in Munchen nehmen nach jeder Geite hin ergreulichen Der von dem Architeften Albert Schmidt aus-Fortgana. gearbeitete Blan für die Ginrichtung und Musschmüdung Innenraume des Glaspalaftes findet die allseitige Billigung der Künstler und Kunstfreunde. Da von jest an größere Kunstausstellungen sich alle vier Jahre wiederholen werden, so mußte der Architekt barauf bedacht sein, Gin richtungen und Dekoration fo zu gestalten, daß fie auch fur kommende Falle benutt werden können. Da hiermit die Roften für wiederholte Reubeschaffung wegfallen, fo ift es möglich, auf die erste Gerstellung mehr zu verwenden, als - Beim Gintritt in den sonst der Fall gewesen wäre. Glaspalaft fieht fich der Befucher gunachft in einem ben Geschäften der Ausstellung gewidmeten Borraum und tritt bann burch ein großes Portal in ein vierectiges Bestibul, welches gewissermaßen das herz des ganzen Ausstellungs förpers und einen allen Künften gleichmäßig geweihten Centralraum bildet. Derfelbe wird hoch oben im Transept durch eine Kuppel abgeschloffen, die fich an einen Oberlicht-Ring anlehnt, durch ben ein gespanntes Licht einströmt. Un dieses mächtige Bestibül schließen sich beiderseits in der Längenachse des Glaspalastes die Ausstellungsräume nach Oft und West an und es erhalten die in der Mitte befindlichen Sauptsäle Obers, die rechts und links davon angebrachten kabinete aber Seitenlicht. Jede Seite des vierectigen Saupt-vestibüls öffnet sich in der Breite der Mittelsäle in Form von Triumphbögen. Ihr Scheitel stütt das Kranz-Vesims, dessen Widerlager auf der höhe der ersten, unteren, Galerie Indem nun der Baumeifter das Biderlager gu einem Gemolbe erweitert, beffen daffelbe frugende Schmalfeiten, bie Seitenportale, bie bis auf die Galeriehohe geführte Stirnwand aus dem hauptportal aufnehmen, ichafft er für jede der beiden Längengruppen einen Borraum, deffen Aufgabe darin besteht, jugleich Orientirung und Cirfulation mölichst zu erleichtern. Bon diesen vier Triumphbögen bildet, wie bereits erwähnt worden, der erste das Hauptportal für den Sintritt in das quadratische Bestibul, das gegenüberliegende zweite wird in der Ausschmudung Bapern als bem die Ausstellung veranftaltenden Lande gewidmet sein und bas britte und vierte an ben beiben Längenachsen bes Balaftes werden zu den Abtheilungen für das deutsche Reich und beziehungsweise für die übrigen sich an der Ausstellung betheiligenden Länder führen. hinter dem bem Saupteingange gegenüber liegenden Portale wird ein Saal geschaffen, ber als Mittelraum der Architektur beigegeben und zur Aufnahme Da, wo die Längenachse werthvoller Modelle bestimmt ist. bes Gebäudes oft = und weftwärts die kleinen Brunnen in ben Seitenflügeln burchschneidet, werben die Sauptfale die Form von Achteden erhalten, die burch eine Ruppel und einen Oberlichtring geschloffen werden, welche die übrigen Sauptfäle bedeutend überragen und gur Aufnahme pla-ftischer Werke dienen werden. Zwei Seiten diefer Acht-ede öffnen fich in der Längenachse der Mittelfäle, zwei in ber Richtung der Querachse nach ben Seitenkabineten und in ben vier übrigen Seiten werben Rischen für plaftische Werke angebracht. Auf diese Weise erhält einerseits die Plastik bestimmte, entsprechend beleuchtete Räume und findet ber Besucher andererseits, nachdem er mehrere Bilbersäle durchschritten, zugleich Ruhe und Abwechslung in einem anderen Raume. Die Opferwilligkeit der Münchener Künftler bewährt fich auch in diesem Galle wieder auf's Glanzenofte. Sie liefern sowohl die figurlichen Bilder jum Schmud des

Bestibuls als auch die plastische Gruppe fur die Portale und alles was en Ernamenten nothez ift, mahrend ber Crinder bes Biens jemerseit auf noch alle Detailseichnungen macht. -- Der Antrag auf Einsekung einer Annahme Burn als eines Edicosacrichts uber Die Zulaffung ber Runftwerfe ur internationalen Ausstellung fließ in der ungenolinlich sabtreich beindten Versammlung der "Munchener Munister genossenichait" auf lebbaite Epposition. Dieselbe gung von der Beinrchtung aus, daß durch diese Emerchiung wieder einem "eliquenhaiten" Beriahren Borichub geleiftet werbe. Lagegen murde geltend gemacht, daß die Burn be: reits im Pregramm enthalten und auch durchaus nothig fei, naddem der Dilettantismus in bedenflichter Weile um fich gegriffen habe Aus der Pahl gingen nachtenaume 5 Maler, 2 Bildhauer, 2 Architekten, 1 Rupferstecher und 1 Kolograph bervor: die verren Maler der Adam, Prof. Ablograph dervor: die Herren Matter der Arant, Erot. Teiregger, A Goffis, Prof. Lindenichmit. Broi. Löcht, die Herren Aldshauer Prof. Bagumuller, Prof. 21. Hoch, die Herren Architekten Prof. Haubertffer, Therbaucath Neurouther, die herren Aupierstecher Broi Raab und kolograph 26. Becht. 2116 Erfahmanner wurden gewahlt die Berren Maler heinrich Lang, Aller, Liesenmaner, Prof. Meistabl, G. Schonleber und L. Willrower, die herren Kubhaner Prof halbreiter, J. Ungerer; die herren Architecten Albert Schmid: und G. Seibel, die herren Ampierfiecher Ar. Bogel, ber kolograph Ib. Aneing Nach den vorliegenden Anmelbungen betheiligen fich an der internationalen Ausstellung außer dem deutiden Reiche insbesondere Italien, Tranfreich, England, Defterreich, Die Schweig, Belgien und Solland.

R. Direftor Garl v. Biloty bat fein vielbeiprochenes Bild für ben neuen Rathhaussaal in München nach lang: jal rider angeftren iter Etatigfeit vollendet. Es handelte fich um eine malerische Borfuhrung von Berfonen, welche fich um Die Stadt in hervorragender Weise verdient gemacht haben, unter Aussichluft des laufenden Sahrbunderts. Trefen Gedanten bat Pileto in einem Celvilde von ca. 17 m. Lange und ca. 6.20. hone ausgeiproden, auf meldem er die einselnen Ginuren im Koftume ibrer geit und wo moglich mit Cortratabulichteit barfiellte. Die Komposition erinnert im Allgemeinen einigermaßen an Kaulbach's "Zeitalter ber Reformation" im Treppenhause bes Neuen Mujeums in Berlin, aber mit idovaterer Betonung der Allegorie, mahrend andererfeits der Realtsmus ftarfer hervortritt In der Mitte des Kildes tritt die "Monachia" in romanischem Rostume, Bagen mit ftadtiiden greibriefen jur Geite, aus einer Urt von Salle, in beren Bandnischen die Statuen hervorragender bagerifcher Aurften angebracht find. Auf ben Etwien, Die gur Salle emporführen, ruht linter Sand die "Fruchtbarkeit". Neben thr fiebt der Alinberr der Bicborricben Samilie, Der als einfacher Brautnecht hier eingewandert ift, als Bertreter ber Mundener Bierbrauerer Uni Denfelben Etwien rechts feben wir die allegorische Kigur der "Isar" und neben ihr den beutren Reprosentanten der Tolser Robertamitte weiß die fich ruhmt, daß ihre Boriahren die Stamme sum Tawbuhl der 1477 begonnenen Frauenfinche die Sigr berabgerloit. An die Figuren der Mittelgruppe reihen sich links die gerrchenvurfen, Geiftlichen, Gelehrten, Die ter und Rumfter. Bir felen ba ben Bischof Etto von Freifungen, berubnit als Chronift und weil er burch feinen Streit mit Beinrich dem Gelben, wegen des Schringer Saissolfes, mittelbar Un-lat, sin Grundung der Stadt Minden gab; den Dichter 3 tob Balor vom Erden Sou, die funftreichen Binder Mann, Der Gingeber Baron Rreittmagr, ben Beschichtofdreiber . Common, Den Trannvator Der Mundener Bollschulen, Briefter 3. Braun, von Rindern umgeben zc. - Rechts von . t Catteleupes vereinigen fich Arteger, Staatsmanner; . p. epelmann, der Samelmann U. Schnare, der Juck macher in ber Chlacht bei Alling, Renata, Die Grunberin bes hl. Geiftspitals (?), die Rurfurstin Maria Unna, welche The referential, see Gebangnymarter Kukhaum und bei beitet loppel, die Grunder in des Munchener 1, 11 11 11 11 11

 sum Geichent dargebracht worden. Auf einem kunstvoll mit Festons und musicirenden Genien reichverzierten Plateau, auf welchem die Ramen sammtlicher Geber eingravirt sind und das Wappen der Auterichait angebracht in, erhebt sich in der Nitte eine Kaie, zu deren betoen Setten sich wei Fruchtschalen besinden. An dem Fuße der letteren besinden sich Gruppen, von denen die eine Ackerdau und Biehzucht, die andere Jagd und Fischerei vorstellt. Außerdem sind an dem Fußgestell Abbisdungen der Schösser von Ludwigslust und Somern in Meckendurg, iewie von Keterhoi, Titis und Borjam in geätzer Manier angedracht. An den Seiten der Schalen besinden sich Greisen, die Schiohalter des Meckendurgischen Mappens. Auf der Base selbst ist an der Auckeite die Hennbergischen Des Meckendurgischen Herzogo Seinrich 1. aus 27 jahrtger Gesangenichaft unter den Saxazenen zu seiner Gemahlin Anastasia dargestellt, während auf der Borderseite der Abschied des jungen Paares von Tislis und ihr Empfang in Schwerin veranschaulicht wird. Entworsen ist das Kunstwerk von J. Bossart, während die einzelnen Ornamente und Figuren von Prosessor Calandrelli, Wittig, Ullmann und Roser modellirt sind.

Die Arbeiten am Berliner Worthe. Denfmal haben in biesem Winter einen bedeutenden Fortschritt gemacht. Die drei allegorischen Gruppen, welche das cylindrische Jußgestell umgeben sollen, sind nahezu vollendet. Auch die Kolossaltatue Goethe's wird aus dem Rohen herausgearbeitet. Dennoch durite noch ein ganzes Jahr vergehen, bevor das Denfmal soweit gediehen ist, das dasselbe ausgesiellt werden kann. Leiber reichen die bisher gesammelten Beiträge noch nicht vollig aus, weshalb das konnte sich an den Wagistrat gewandt hat, damit derselbe den Nest vecke. Als Zeutpunkt der Enthuslung ist der Geburtstag Goethe's, der 26. August im solgenden Jahre, in Aussicht genommen.

Der Pariser Gemeinderath beabsichtigt, dem großen Astronomen Leverrier auf dem Kreuzweg vor der Sternwarte, dem Standbild des Marschauß Ren gegenüber, ein Denkmal zu errichten. — Sin viel umfassender Plan ist außerdem von der Seine-Prösektur dem Kunstausschuß des Gemeinderaths unterbreitet worden. Derselbe betrifft die Unsichmudung der Ragaden des neuen Sotel de Kille. So handelt ind dater um nicht wentger als 251 Standbilder und 141 Basreliefs, die Reiterstatue Etienne Marcel's und die dekorativen Stulpturen, welche den Play vor dem Stadthaus schmüden sollen, nicht mitgerechnet. Der Kostenansschlag für die Basreliefs ist auf 257,000 und der für die Standbilder auf 904,500 Fres. angeseht, und das Ganze sollt binnen wer Jahren sertiggesellt werden.

Gin neues Mufeum in Atoreng. Das Ministerium jungft bie Grundung eines Archaologischen Mufeums in Floreng genehmigt. Der Borichlag hierzu ging von Brofeisor Pigorini aus, welcher, nachdem im vorigen Sommer ber Unterschleif bei ber Museumsverwaltung bekannt geworden, als königlicher Kommissär nach Florenz entjendet und mit der Untersuchung, refp. Reuordnung der Bermaltung beauftragt murbe. Bigorini befreit nicht nur die Gegenwart von ben bisherigen Buftanden, fondern erbarmt fich auch ber Zufunft. Er wird verantaffen, daß alle diejenigen, zum groben Theile bebt ieltenen und werthvollen Objefte, welche entweber in ben alten Dlufeen (Uffizi, Etrusco, Razionale 2c.) ungunftig untergebracht, ja vermahrloft find, ober in ben gahlreichen Borrathoraumen unfreiwillig ober mit Absicht vergeffen, ungegählt in mufter Unordnung umberlagern, in bem neuen Dlufeum ju ihrem verdienten Rechte tommen. Da zu den genannten Alterthumern noch die neuen Junde etrustifder und fonftiger Abtunft, welche taglich im to8-tanifchen Boben gemacht werben, fich hinzugefellen werben, fo burfte in nicht langer Zeit in bem an intereffanten Samm: lungen schon so reichen Florenz eine neue entstehen, bie ihres Gleichen fucht. Bur Aufnahme ber Sammlung murbe vom Ministerium vorläusig der geräumige Palazzo della Crocetta angemeien Raberes behalten wir uns vor.

#### Dom Kunstmarft.

Der Annithandler Tred Muller in Amsterdam gab einen fleinen ingereitig katalog mit Preifen heraus, welcher eine auserlesene Sammlung von Bildniffen franzosischer

und englischer Mediciner, Naturforscher und Mathematiker Die Sammlung, ein Theil des Nachlaffes des Dr. A. van der Willigen in Sarlem, dürfte nicht allein Sammler aus den genannten Gelehrtenfreisen, sondern jedermann intereffiren, da vorzügliche Blätter der beften Meifter, oft in seltenen Abdrudszuständen darunter find. Die Preife erscheinen für unsere Zeit nicht boch gegriffen.

Auftion Sausmann. Die Sammlung von Aupferftichen, handzeichnungen und Runftbuchern, welche durch Borner's Auftions Infiitut in Leipzig am 15 Mai zur Berfteigerung gelangt, ift in doppelter Sinficht beachtenswerth; einmal um ihres vorzüglichen Inhaltes und dann auch um ihres früheren Besitzers willen. Sie wurde nämlich von dem am 13. Mai 1873 in Sannover verstorbenen Oberbaurath Bern. Saus: mann hinterlaffen, welcher der Runftwelt durch fein gediegenes Werk über Dürer's Rupferstiche und Holzschnitte, besonders über die Priorität der Abdrudzustände, fowie über die Bapierzeichen befannt ift Reben seinen Berufsarbeiten mar er von Jugend auf bemuht, für die Erscheinungen der Runft ein offenes Muge, einen empfänglichen Ginn fich zu bewahren. Bereits 1806 legte er ben Grund ju feinen Sammlungen. So entstand in günstigen Zeitumftanden eine Gemäldesammlung, die in den Besit des Königs Georg V. überging. Die reiche Sammlung alter Handseichnungen erward das Verliner Radinet; ein fast vollständiges Wert von Dürer's Kupserstichen und Holzschnitten nehst einer Meihe kostkarer Driginalhandzeichnungen deffelben Künftlers befindet sich gegenwärtig in den Händen des Dr. Blasius in Braunschweig. Was sich sonft an Runftblattern in den vielen Jahren angesammelt hat, wird nun versteigert. Der Katalog, welcher fast taufend Rummern aufweift, wird von Sammlern nicht ohne Rugen durchgesehen werden. Ramen von Rünft fern, beren Werte ftets ihren Liebhaber und Räufer finden, kommen zahlreich darin vor; besonders reich vertreten sind Albegrever, Altorfer, die beiden Beham, Burgkmair, L. Eranach, A. Dürer, Lucas von Leyden, (G. Pencs, Membrandt u. A. Unter den Handseichnungen durste der fünste lerische Rachlaß Uniep's, des Freundes und Reisebegleiters Goethe's in Sicilien, von besonderem Intereffe fein. Bon den Kunstbuchern sind besonders hervorzuheben ein kostbares Eremplar des Livre d'heures, mahrschentich bei Simon Botre in Paris um 1500 erschienen, dann die Sachsen-Chronif, gedruckt 1492 bei B. Schöffer in Mains, ein Todten: tanz mit Golzschnitten nach Holbein, 1560, das Kabinet Choifeul von Basan, 1771, und andere mehr. — Einige kleine Sammlungen aus anderem Besitz, die auch viel Gutes enthalten, find angehängt. Der Ratalog ift mit gewohnter Aufmerksamkeit redigirt und auch in seiner äußeren Form gefällig.

Mouigkeiten des Buch= und Kunsthandels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Bourassé, L'abbé J. J., Archéologie chrétienne, ou Précis de l'histoire des monuments religieux du moyen age. 9º édition, révisée et complétée par l'abbé C. Chevalier, de la Société archéologique de Touraine. Tours, Mame. 80. 400 S. Mit Abbildgn.

Inventaire général des oeuvres d'art apparte-nant à la ville de Paris dressé par le service des beaux-arts. Edifices civils I. Band. Edifices religieux I. Band, imp. Chaix. 2 Bände. Préfecture du département de la Seine, Direction des travaux

### Zeitschriften.

L'Art. No. 224.

Guillaume Régamey, exposition de son oeuvre, von E. Monkrosier (Mit Abbild.) — David Scott, von M. M. Heaton. — Laquarelle et la gravure à l'exposition universelle de 1878, von A. de Latour. (Mit Abbild.)

von A. de Latour. (Mit Abbild.)

The Academy. No. 362.
Souvenirs of Mme Vigée Le Brun, von A. D. Atkinson. —
Letter from Athens, von Ch. Waldstein. — Japanese
Bronzes and porcelain.

Chronique des Arts. No. 15.
Les touilles de Poitiers. — Le Triptyque de Quentin Massys
à la collégiale de Saint-Pierre à Louvain.

Revue Artistique. No. 223

Revue Artistique. No. 23.
Grandeur et décadence de Luc. Krabbermans (V.), von L.
van Keymeulen. — Les beaux-arts à l'exposition universelle de Paris.

Deutsche Bauzeitung. No. 28 u. 29. Studien zur Frage nach dem Ursprunge der Gothik.

#### Auktions-Kataloge.

J. M. Heberle (II. Lempertz' Söhne) in Cöln. Kupferstich-Sammlung aus dem Nachlasse des Herrn Dominicus Schachtner. Versteigerung am 5. Mai. 3632 Nummern.

Gemälde-Sammlung des Herrn Dr. Wolfgang Versteigerung am 26. u. 27. Mai. Müller.

Nummern.

C. G. Boerner in Leipzig. Kupferstich-Sammlung des Herrn Oberbaurath B. Hausmann. Versteigerung am 15. Mai. 989 Nummern.

R. W. P. de Vries, Firma C. Weddepohl in Amsterdam. Sammlung alter Handzeichnungen und Stiche, sowie ein Porträt J. van den Vondel's von Ph. de Koninck. Versteigerung am 15. Mai. 1282 Nummern.

Inserate.

## Kunst-Auktion in Frankfurt a. 201.

21m 5. Mai c. und folgende Tage

werden durch den Unterzeichneten die Sandzeichnungs Cammlung des verstorbenen Berrn Prosessors Dr. F. Seintsorth in Bonn. Die Handzeichnungs Sammlung des Berrn B. Snermondt in Raden; beide Sammlungen Originalzeichnungen der bedeutendsten Meister aller Schulen enthaltend;

die Sandzeichnungs-Sammlung des verftorbenen Freiherrn Carl Marichall von Bieberstein, darunter eine große Jahl von Entwürfen und Stizzen von Joj. Ant. Noch, Zeichnungen von J. E. Riedinger, Aquarelle von Kinelli 20.; die Kupferstich-Sammlung des herrn B. K. . . . zweiter und letzter Theil, aus den gemähltesten und kostbarsten Abdrücken der Radirungen und Stiche von

Meiftern aller Schulen bestehend;

Die Aupferftich-Sammlung des verftorbenen herrn J. M. Mener, Erften Rechnungsschreibers und Hömer Inspettors zu Frantfurt a. M., dabei bas faft vollständige Werk von J. C. Erhard,

zum öffentlichen Verfauf fommen. Kataloge find durch alle Buch u. Runsthandlungen zu beziehen, sowie durch

J. A. C. Preftel,

Berlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### Cultur der Renaissance

Italien.

Ein Derfuch Jakob Burchardt.

> Dritte Auflage, beforgt von

Ludwig Geiger.

2 Bande broch. M. 9. —; in 2 halb-franzbande gebunden M. 13. —; in 2 Liebhaberbande gebunden DR. 15. 50. zuf. in 1 Band in Calico geb. Dt. 10 75

### Probe-Nummern auf Wunsch gratis und franco.

### Während der Sommer-Monate



## "Schlesische Presse"



ein besonderes Abonnement für die Monate Mai u. Juni zum Preise von nur Mark 3. 84 Pfg.

Die Schlesische Presse" bringt vermoge ihrer taglichen drai Ausgaben (Fruh, Mattags und Abends)

alle politischen und Handels-Nachrichten

früher

wie jede andere Zeitung, da sie ausser ihrer Morgen- und Mittag-Ausgabe auch noch ein

= Abendblatt ==

nerausgiebt, welches Nachmittags 42 thi erscheint und mit jedem zunachst abgehenden Zuge den auswartigen Abonnenten gehefert wird.

Das Feuilleton der "Schlesischen Presse" ver fientlicht neben interessanten Beitragen behebter Feuilletomsten die neuesten Romane und Novellen unserer berühmtesten Autoren, wie z. B. B. Aucha h. W. Jensen, Knatot Lindaut, Eure Polke, M., Schaue e. K. Tennanne, E. e. J. H. B. Alecharieven, J. v. Weinen te.

Abonnements übernehmen alle Postanstalten im Deutschen Reiche und Oesterreichtiggen zum Preise von.

nur 3 Mark 84 Pf. pro Mai und Juni zusammen mol. Postaufschlag für täglich dreimalige Versendung.



Inserate unden in der weitverbreiteten "Schlesischen Presse" den lohnendstig. Trotz der grossen Auflage betragt die Insertionsgebuhr nur zo Pfg. pro Zeile.

Breslau, im April 1879.

Verlag der "Schlesischen Presse."

### Probe-Nummern auf Wunsch gratis und franco.

## Aunstverein für die Rheinlande und Westfalen.

Auf Antrag des Komites für die 1880 in Duffeldorf projektirte "Gewerbe-Ausstellung für Rheinland, Weftiglen u. benachbarte Bezirke, in Berbindung mit einer Allgemeinen Deutiden Aunitausstellung" hat der Ausschuft des Runft-Bereins beichtoffen, die nach § 4 des Bereinsstatuts "in der Regel" allfahrlich zu veranstaltende Munstausstellung im Sahre 1880 ausfallen zu laffen, u. feine nad \$ 30 jum Zwede der Bertooping unter die Mitglieder vorzunehmenden Unlaufe in der qu. Runftausstellung auszujuhren.

Bugleich follen gur Beichaffung von Munftwerten gu öffentlicher Beftimmung auf der vorgenannten Ausstellung seitens bes Runftvereins Mittel aus dem nad) § 3" des Statuts gebildeten fond bis jum Betrage von M. 40,000. - mit ber Maaggabe zur Berjugung gestellt werden, daß diese Gelder nur insoweit Bermendung junden, als Aunstwerke hoheren Stiles nach Ansicht des Ausschusses vorhanden u. zur Erwerbung seitens des Aunstwertens geeignet sein werden.

Bir bringen diefen Beichluß hierdurch gur offentlichen Renntniß.

Duffeldorf, 10. April 1879.

Der Berwaltungs: Hath:

## Der Weftfälische kunftverein zu Münfter in Westfalen

erindit Runftler und Berleger, Aupferfinde, welche fich fur ein Bereins Rieten: Der Boritand. platt eignen, bis jum 1. August e. einsenden zu wollen.

Derlag von E. 21. Seemann in Leipzig.

Register Zeitschrift für bildende Kunst.

IX.-XII. Jahrgang.

7 Hogen. broch. 2 Mart 40 Bf.

Im Verlag von Ebner & Seubert in Stuttgart ist erschienen:

### Denkmäler der Kunst.

Zur Uebersicht ihres Entwicklungsganges von den ersten Versuchen bis zu den Standpunkten der Gegenwart

Oritte vermehrte u. verbesserte Auflage.

Bearbeitet von

W. Lubke und C. von Lutzow.

Enthaltend 186 Stahlstichtafeln. Farbtafeln und 30 Bogen Text.

2 Bände. Querfolio.

Preis: In Carton 160 Mk. Elegant gebunden 180 Mk.

Nach nunmehriger Vollendung der dritten Auflage erscheint dieses Werk auf's Neue als

Prachtwerk ersten Ranges, bereichert mit 37 neuen Tafeln und fortgeführt bis auf die neueste Zeit Es gewährt auf den in Stahlstich. Radirung und Farbendruck ausge-führten Tafeln eine Uebersicht über die Werke der Kunst sämmtlicher Zeiten und Völker in einer Ausdehnung und Zuverlässigkeit wie keine zweite Publikation und zeichnet sich durch die klare Anschauung des enorm reichhaltigen Materials, sowie durch den zwar knappen aber präcisen Text vor andern derartigen Erscheinungen vortheilhaft aus.

### Grundriss der Kunstgeschichte

Dr. Wilhelm Lübke,

Professor am Polytechnikum und an der Kunst-schule in Stuttgart.

Achte, durchgesehene Auflage.

2 Bände. Gr. 80.

Mit 594 Holzschnitt-Illustrationen und dem Portrait des Verfassers.

Preis brochirt 11, 40 Fr. Elegant gebunden 17 Mk.

Zum achten Male bietet sich dieser Grundriss in neuer gefälliger Form dar, durchgesehen und mit den Ergebnissen der neuesten Forschungen bereichert, abermals vermehrt um etwa 100 Holzschnitte, deren Gesammtzahl neben dem trefflich geschriebenen Text als reiches Anschauungs-Material gelten kann.

Verlag von E.A. Seemann in Leipzig.

### GESCHICHTE

der deutschen Kunst im Elsass.

Von

Dr. Alfred Woltmann,

Professor an der k. k. Universität in Prag.

Mit 74 Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-8.

Preis 10 M., in Halbfrz. geb. 12,50 M

Reoignet unter Berantwortlid'eit des Berlegers C. A. Beemann. - Drud von Sandertftund & Bries in Berpaty



## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Tage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis; für sich allem bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt: Middleton's chronologischer Katalog der Radirungen Rembrandt's. II. — Thomas Couture †. — Kunsverein für die Rheinlande und Westfalen, Verein fur Geschichte und Alterthumskunde Westfalens. — Mundener Kunsverein; Ausstellung von architektonischen Keises stigen in Berlin, Königl. Staatsgalerie in Stuttgart. — Nachbildungen des Eineburger Silberschaptes; Neber die Denk: und Grabmüler der Berliner Rikolastirche, Prof. P. Jansen in Düsseldorf, Das Kaiserkest in Wien; Das deutsche archäologische Institut in Rom. — Kunstantion in Newspork. — Auktions:Kataloge. — Inserate.

### Middleton's chronologischer Katalog der Radirungen Rembrandt's.

Π.

Unhaltbare Hypothefen und nachweisbare Wahrheiten.

Bei Beurtheitung des inneren Werthgehaltes des Middleton'schen Kataloges handelt es sich, wie bereits gesagt, um einen der Grundpfeiler, auf welchen das Hambrandt steht, und welchen Middleton absutragen im Begriffe ist.

Bir sind hierbei genöthigt, zunächst auf die eingehende Untersuchung in diesen Blättern\*) hinzu=weisen, welche die "Große Erweckung des Lazarus", eine der bedeutendsten Radirungen Rembrandt's zum Gegenstande hatte. Middleton behauptete in einer seinem Kataloge vorangeschickten Reihe von Aufsägen\*\*), daß dieses Blatt eine Arbeit Bliet's, eines Schülers von Rembrandt, sei; wir glauben dagegen den Beweis erbracht zu haben, daß dasselbe teine Arbeit Bliet's sein könne, abgesehen davon, daß es eine der großeartigsten Leistungen ist, die Rembrandt's Nadel jemals hervorbrachte.

Dies sind jedoch, genau genommen, Meinungsverschiedenheiten, über welche schließlich jede Diskussion ein Ende nehmen muß; anders steht es mit der Begründung solcher Meinungsverschiedenheiten. Middleton bezweiselt die Echtheit der Radirung weil er die Signatur des Blattes: RH. van Ryn f. nicht für echt hält
und behauptet, diese Bezeichnung habe nicht Rembrandt
selbst, sondern nur sein Schüler Bliet bei jenen Arbeiten
gebraucht, die er nach Zeichnungen Rembrandt's radirte.
Von dem Versasser eines Rembrandt-Kataloges kann
man aber verlangen, daß er bestimmt wisse, daß Bliet
diese Bezeichnung in Radirungen nach Rembrandt nur
deshalb gebrauchte, weil Rembrandt selbst die zum
Jahre 1632 und vielleicht noch später: R. H. van
Ryn, R. van Ryn oder Rembrandt van Ryn signirte.

Middleton müßte ferner wissen, dag die Signatur auf der "Großen Erwedung des Lazarus" sich wesentlich von den ähnlichen Bezeichnungen Bliet's unterscheidet. Bei bem Zusammenfassen Dieser Umstände muffen alle Zweifel an der Echtheit des Blattes, die vor Midd= leton nie Jemand geltend gemacht hat, fallen; und eben deshalb müssen alle von ihm ausgesprochenen Zweifel an der Echtheit einer zweiten Radirung fallen, welche dieselbe Bezeichnung trägt. Diese ist: "Jakob beweint den angeblichen Tod Josef's" oder "Der blutige Rod". (Bartich 38; Ch. Blanc 10.) Middleton be= zweifelt deren Echtheit lediglich deshalb, weil auch diese Radirung die Bezeichnung trägt: Rembrandt van Ryn f. Da die Echtheit dieser Bezeichnung längst nachgewiesen ist, fällt die Frage von selbst, und die Diskussion ist nur darüber zuläffig, wie dies dem Berfaffer des chrono= logischen Katalogs unbekannt sein konnte!

Beide Blätter reiht Middleton dem Jahre 1633 ein; das erste, die "Große Erweckung des Lazarus", des= halb, weil Losmaer berichtet, daß sich in der Darm= städter Gaserie ein Bild eines anderen Rembrandt=

<sup>\*)</sup> Ein englisches Artheil über Rembrandt's "Große Erweckung bes Lazarus", Kunst-Chronik, 13. Jahrgang, 1878, Rr. 33.

<sup>\*\*)</sup> Notes on the etched Work of Rembrandt. Lonbon, John Wilson. 1877.

Schülers, Namens I. be Wet befindet, welches eine abnliche Erweckung des Lazarus darstellt und 1633 datirt
ist. Warum aber Middleton den "blutigen Reck"
ebenialls in das Jahr 1633 verlegt, vermögen wir nicht
anzugeben, und auch Middleton dürste um einen Grund
verlegen sein: es müßte ihn nur die große Aehntickfeit
in der technischen Behandlung beider, insbesondere aber
die auffallende Bildung der Hände, und die bereits
erwähnte Bezeichnung dazu verantaßt baben, sie nebeneinander zu stellen.

Aber Middleton behauptet, daß nicht Remsbrandt, sondern sein Schüler Bliet die beiden Blätter radirt habe. Dann ist es ja an und für sich gleichsgiltig, wann sie entitanden sind, denn in diesem False gebören beide nicht in das Wert Rembrandt's, sondern sie gebören in das Wert seines Schülers Bliet. Entsweder und sie von Rembrandt oder sie sind nicht von Rembrandt! Wozu also diese unbaltbaren Bersmuthungen? Diese überzengungsschweren Zweisel? Hinaus mit ihnen, wenn sie falsch sind und dorthin, we sie bingebören: binaus, wie mit jenen Landschaften, welche Middleton als salsche Rembrandt-Landschaften in einem Appendir zusammengestellt hat!

Warum thut dies Middleton nicht, wenn er seiner Sache gewiß in? Und in er seiner Sache nicht gewiß, warum eine gänzlich battiose Vermuthung binschreiben, und unrichtigen, unreisen, durch nichts zu bethätigenden Vermuthungen einen wissenschaftlichen Charakter versleihen? Sind das die Resultate eines fünsundzwanzigsährigen Studiums der Nadirungen des Meisters? Künsundzwanzig Jahre könnten wirklich noch glauben machen, daß diese Zweisel irgend eine wissenschaftliche Berechtigung haben. Und sie haben keine; nicht die geringste. Beide Blätter sind ocht; kein Kenner des Kupierstichs kann ihre Echtbeit bezweiseln.

Aber andere Blätter find salsch, und müssen and dem Werke des Meisters ausgeschieden werden. Wir sind weit entsernt, die Bermuthungen Middleton's um eine oder mehrere vermehren zu wollen; aber die Sache, welcher diese Zeilen gelten, fordert ein eklatantes Beispiel: darum müßen wir Middleton ein Blatt bezeichnen, welches bestimmt salsch ist; es ist aber nicht von Bliet, auch nicht von Bel, auch nicht von Liedens, ja es ist ganz gleichgittig von wem es ist, denn es ist eine willkürlich zusammengeborgte Komposition, eine Lintale Ausichung. Es ist ivgar eine datirte Kalschung, tonn ne tragt die Bezeichnung: Rembrandt f. 1635. Sie kann also für die Rembrandt'sche Technik weder im Jahre 1635 noch in irgend einem anderen Jahre matzgebent sein.

Wittleton bilt baeielbe für echt; wir erflären, daß

dieses Blatt eine Kälfdung ift. Middleton schreibt barüber S. 190:

"it has qualities in which he was pre-eminently distinguished above all etchers of his school; the spirited action of the crowd is admirably rendered; all is life and motion in the foreground, while the introduction of the scene in the distance is eminently suggestive of the contemptuous indifference with which the chief Jewish authorities regarded our Lord".

Das ift doch ein Urtheil über eine Radirung! Wir würden es nicht wiederholt baben, wenn es nicht fo glänzend mare, und, wenn wir in Middleton nicht einen Renner der Rembrandt-Radirungen vor uns hätten, der dieselben 25 Jahre lang studirt hat und fomit boch wissen muß, daß diese "Jewish authorities" den "our Lord" gar nicht anders ansehen können, als mit einer "contemptuous indifference", benn ber our Lord und diese Jewish authorities sind, wie das gange Blatt, aus den verschiedensten Kompositionen gu= sammengetragen; der our Lord ist aus Dürer's kleiner Paffion; das ift Middleton felbst bekannt, benn es ift auch feinem Borgänger Charles Blanc bekannt gewesen; die Jewish authorities find aber aus den Radirungen Rembrandt's: Die kleine Beschneidung (Bartsch 48; Ch. Blanc 21) und Christus unter ben Yehrern (Bartico 66: Ch. Blanc 37) in fo willfürlichen Re= miniscenzen herübergenommen, daß ber Fälscher nahezu vergessen hatte, bem im hintergrunde vor den Ge= lehrten erscheinenden Christus - eine Iniende Stel= lung zu geben; die vorn laufende Ruh ift aus der Berkündigung an die Birten. (Bartich 44; Ch. Blanc 17), die übrigen Figuren find aus Kompositionen Luca Gierdano's, Baffano's und wohl noch Anderer entlehnt. Wir glauben, daß nicht ein Strich in bem Blatte originell ift. Wer noch baran zweifelt, ber möge nur die gang unmöglichen und undentbaren Größenverhältnisse ber Gruppe rechts, gegenüber ber Hauptgruppe im Berbergrunde linte, in's Huge faffen, und die gang abgesonderte Scene im hintergrunde mit den Jewish authorities anschen, die gar nicht hinein gehört und nichts mit bem Borgange im Borbergrunde gu thun bat. Es bat eben ein Fälicher aus ben berschiedenartigsten Reminiscenzen eine Komposition gemacht, und dieselbe Rembrandt unterschoben; es ift bies übrigens eine fehr alte Fälfchung, benn es eriftirt ein Oner-Folio-Blatt aus Savry's Berlag, welches vielleicht über die Entstehung diefer Radirung einigen Aufschluß zu geben geeignet ift.

Middleton kennt dieses kunstgeschichtlich sehr intersessante Blatt nicht, obwohl er andererseits viele sonenaunte Rembrandt Rovien mit großer Genauigsteit beschreibt und z. B. auch die Unterscheidungs-

zeichen angiebt, durch welche sich eine Kopie von Nosvelli oder Cumano von einer DriginalsRadirung Remsbrandt's unterscheidet. Ein Novize der Kupferstichskunde kann sie allerdings blind unterscheiden, aber Middleton muß nicht in der Lage sein, in seinem RemsbrandtsPublikum solche Kenntnisse voraussetzen zu können. Und das ist der einzige Entschuldigungsgrund für diesen Katalog, der nicht selten eine Sachkenntniß zur Schau trägt, die geradezu unglaublich ist.

Nr. 215 befdyreibt Middleton den Saint Jérome en méditation. (Bartfd) 105; Ch. Blauc 76). In feiner Bemerfung zu diesem Blatte heißt es wörtlich: "A similar subject, although differently arranged, appears twice among Rembrandt's paintings; the Saint with the accessories of spiral staircase, and the window with its oval pane, are reproduced; both these were formerly in the De Vence Collection; they have been engraved, the one by Ludovicus Surugue, in 1754, the other by Longhi."

Das ist richtig; aber es ist zu dürftig, benn nicht nur das eine wurde von Surugue gestochen und das andere von Longhi, sondern beide; nicht nur von Beiden, fondern noch von zehn anderen Stechern; aber dies ist nebensächlich; Thatsache ist auch, daß beide Bilder ehedem in der Sammlung de Bence sich befanden; aber dies war vor 129 Jahren der Fall, denn die Sammlung de Bence wurde im Jahre 1750 verkauft, und darum möchten wir wissen, wo diese beiden Bilder heute sich befinden, denn Middleton felbst müßte fünfmal so lange Rembrandt studirt baben, als er dies in der That gethan, um diese Bilder in der Sammlung de Bence zu sehen, die doch sehen8= werth gewesen sein müssen. Und gewiß waren sie das, ja sie waren sogar berühmt, sehr berühmt und boch geschätt. Denn Die frangösische Krone hat sie bereits im Jahre 1784 für den damals hohen Betrag von 13,000 Livres angekauft, in Folge bessen sie noch heute im Louvre hängen und unter dem Namen der "beiden Philosophen" eine kunftgeschichtliche Berühmtheit besitzen.

Es ist bedanerlich, ja fläglich, daß dies dem Bersfasser des "Descriptive Catalogue" unbekannt ist, denn sonst hätte er im Katalog des Loudre (wir citiren die Ausgabe vom Jahre 1872) Nr. 408 der niedersländischen Schule aufgeschlagen; da wird er wörtlich sinden: "Dieses Bild ist links unten, in außerordentlich seiner und schwer lesbarer Schrift bezeichnet: R. van Ryn 1633". Ja, auch die "Philosophen" im Loudre, zwei über jeden Zweisel erhabene Werke Nembrandt's, sind wie die von Middleton bezweiselte "Große Ersweckung des Lazarus", und wie der "Blutige Roch" bezeichnet: R. H. van Ryn oder R. van Ryn.

Damit dürfte wohl die Echtheitsfrage ber großen Erwedung des Lazarus ein für alle mal entschieden

sein. Diese Untenntniß der Elementarbegriffe wissen= schaftlicher Untersuchung verurtheilt aber die sämmtli= chen haltlosen Hopothosen, von welchen das Buch stropt.

In der That, dieser "Descriptive Catalogue" der Rembrandt-Radirungen von Middleton macht uns denselben Sindruck, den uns ein Buch über Raffael machen würde, dessen Versasser keine Kenntniß hätte von der Existenz der Sixtinischen Madonna.

Wir glauben uns hiernach jedes weiteren Urtheils über den inneren Werth desselben enthalten zu können. Alfred von Wurzbach.

### Mefrolog.

Thomas Couture +. "Mit dreißig Jahren ein preisgefrönter Meister, mit vierundsechzig ein Berschollener!" möchte man Thomas Couture, dem am 30. März gestorbenen Schlofbesitzer von Billers=le=Bel nadhrufen. Der gefeierte Maler der "Römer der Berfall: zeit" im Luxembourg und des durch Rolorit und Zeich= nung gleich ausgezeichneten "Falkners" in der Samm= lung Ravené war freiwillig von feiner stolzen Söhe herabgestiegen, seit er die Kunst zum Handwerk er= niedrigt hatte und, felbst ein "Barifer der Dekadenz", die er so wohl zu zeichnen wußte, seinen Ruhm in Gold prägen ließ. Thomas Couture hat seinen Plat in der Kunftgeschichte, aber seine Biographie ist gleich= sam in den Titeln seiner Gemälde enthalten. Die unterlegenen Mitbewerber um die Preise von 1847 und 1855 hätten ihm am Abende feines Lebens die Worte aus Juvenal's 6. Satire, welche er seinen "Rö= mern der Berfallzeit" als Motto mitgab, zurufen können, indem sie Luxuria als das Laster der Sucht nach Geld und Gut auffagten:

Der frühe glänzende Erfolg hatte ihn berauscht und ihm als Gelbstüberschätzung Berderben gebracht. Mehr als zwanzig Jahre lang malte er fast nur für das Ausland, vorzüglich Amerika, und bot seinem Vaterlande, das vergeblich neue Proben seines meteor= artig aufgetauchten, vielberheißenden Talentes erwartete und sich endlich enttäuscht von ihm abwendete, voll findischer Thorheit Trots. Seit dem für ihn glorreichen Jahre 1855 hat er nichts Hervorragendes mehr aus= gestellt, und ein letzter Bersuch, die achtlos verscherzte Gunft der Pariser durch ein größeres Gemälde auf einem der letzten Salons wieder zu gewinnen, mißlang in traurigster Weise, das alte Prestige war dahin, sein Pinsel hatte im hastigen Schassen für den Markt die Leichtigkeit eingebüßt, und die Kritik ersparte ihm die bittere Wahrheit nicht, es war zu spät, wieder in die Arena zu treten, Hand und Blick ließen ihn im Stich.

Thomas Couture wurde am 21. Dezember 1815 zu Senlis als Sohn eines Schuhmachers geboren und erhielt keine weitere Ausbildung als die der Kommunals schule. Frühreif wanderte er erst sünfzehnjährig nach Paris und trat 1830 in das Atelier des damals allsgewaltigen Baron Gros, des Meisters der "Peststranken

479

von Jassa", ein, um besien begeisterter Schüler zu werden. Nach Groß Tode übernahm Paul Delareche das Atelier, und Couture lauschte auch seinen Lebren. Tropdem erhielt er 1837 nur den zweiten Preis und begab sich zu einer kurzen Studienreise nach Italien. 1840 stellte er den "Jungen Benetianer nach einer durchschwarmten Nacht" aus, 1841 die "Wittwe", die "Mücklehr aus dem Felde" und den "Verlorenen Sohn", ein Bilt, welches mit Recht großen Beisall sand und dem jungen Maler die Ausmerkanteit der Kenner zuwendete. In nachläßiger Haltung siet der verlorene Sohn mit berabbängenden Beinen aus einem Felsen; die Aussssällnung war nicht ungewöhnlich, aber die Aussssällnung verrieth eine ausgesprochene Begabung sür

Rolorit und Zeichnung. Bon nun ab ging es mit Riefenschritten bergan. 1543 brachte er ben "Troubadour", beffen Mando= linenspiel zwei liebliche Mädchengestalten lauschen, und mehrere Porträte, 1844 bie von ber Regierung für bas Museum von Touloufe angekaufte "Gelögier", ein mabrhaft geniales Gemälde, und 1547 bas große Greigniß ber damals nech im Louvre abgehaltenen Ausstellung der Beaux-Arts, bas feloffale, figuren= reiche Gemalbe: "Die Romer ber Berfallzeit" ober bie "grande orgie", wie es anfänglich auch genannt ward. Es nabm den Ehrenplat des "Salon carré", die große Want, we fouft Paul Beronefe's Bochzeit von Rana bas Auge zu entzücken pflegt, ein und erregte einen jubelnden Beifallssturm bon allen Seiten, weil es gur rechten Zeit tam. Die lange Reibe von Delacroin's Schülern und nachahmern hatte fich in Farbendiffo= nangen überboten, Couture's elegante, glatte Dar= stellung, seine gewandte Gruppirung der Gestalten, seine technische Fertigkeit, Die correcte Zeichnung ber Brachtarchitettur, sowie die Anklänge an die Meister= werke ber venetianischen Schule in ber Wiedergabe der Einzelheiten pagten fich der herrschenden Beidmaderichtung an, und Conture murde ber Belt bes Tages. Troptem pulfirt fein leben in ben Abern bieser verweichlichten Abkömmlinge ber ehernen Welt= eroberer; der Maler führt uns ein üppiges Festgelage vor, aber seine Frauen sind teine Betaren nach dem Borbilde der Griechen, sondern moderne Courtisanen, feine Römer sind Barifer aus den vierziger Jahren, und ben halb stoifch, halb spöttisch zuschauenden Philosophen fehlt Die ernste Burde ber Antife. Gemalte, eines ber Pruntitiide ber Ausstellung ber Beaux - Arts, gewann Couture die erfte goldene De= vaille und das Kreuz der Ehrenlegion und brachte ihm 1855 bei ber Beltausstellung nochmals eine Autle von Rubm und Lerbeeren. Mehr nech ale biefes eine Flache von 4,66 und 7,73 Met. bededende Bild, tenen Aiguren Lebensgröße baben, ift fein zweites, plutialle auf tem "Champs de Mars" auegestelltee Berl: "Der Faltner", Couture's Meisterleiftung, in bem seine Thätigkeit gipfelte. Im glücklichsten Gilber= tone fieht ber schwarzgekleibete Jüngling mit bem langen Saar und bem schönen Antlige, ben Falken auf der Auft, ba. Gin Bilberbantler bes Boulevard Montmatte erwarb tae Gemalte für 1200 Granten unt walt es in sein Schaufenster, bie fich unter all in Entlichmen ein Maufer fant. Anch für bas Verstrat nas Genture berverragent begabt unt begann, ermuthigt von dem Beifalle, ber feine Schöpfungen

im Salon begrüßte, neben ben Entwürfen zu ben bebeutenden, ihm von der Regierung zugewendeten Bestellungen, sich vorzüglich der Porträtmalerei zu widmen.

Leider sollte der überraschende Ersolg und die dadurch in ihm geweckte Selbstüberschätzung zur Klippe für Couture's Zufunjt werden. (Meich Courbet bielt er sich fortan für den Reformator der Kunst, eröffnete in der Rue de la Tour d'Aubergne ein vielbesuchtes Schüleratelier und überwarf sich bald in Folge seines hochsabrenden Wesens mit der Mebrzabl seiner Genossen.

Gin zweites umfangreiches Bild: "Die Einstellung ber Freiwilligen von 1792" follte das Gegenstiid zu den "Römern der Berfallzeit" werden, aber Band und Beift ermüdeten bor ber Bollendung, ba Couture Zeit und Rraft burch die Uebernahme jedes Auftrages von Gern und Nah zersplitterte, und er tam nicht über die Borarbeiten zu dem großartigen Kulturbilde aus der Revolution hinaus. Im Auftrage der Regierung unter= nahm er die beiden umfangreichen Gemälde: "Die Rückfehr der Truppen aus der Krim" und die "Taufe des faiserlichen Pringen", 1855 ward ihm die Ausschmüdung der Kapelle Unferer Lieben Frau in der Rirche St. Eustache in Paris anvertraut, aber bas Ergebniß blieb hinter den hochgespannten Erwartungen zurück, vielleicht weil Couture, zur Entrüstung des Pfarrers, den Kaufmann bis in die heiligen Hallen mitnahm: selbst in der Kirche ertheilte er den Frem= ben, welche sich um seine Stizzen, Zeichnungen und Gemälbe bewarben, Tag für Tag Audienz und ward rasch zum reichen Manne, während in Kunstkreisen fein Ansehen in demfelben Mage abnahm.

Ein kleineres Bild, "Bariser der Berfallzeit", vier betrunkene Masken, von denen der noch aufrechtstehende Handwurft die drei halb bewußtloß am Boden liegenden Genossen mit der Melancholie des nahen Kahensammers betrachtet, bezeichnet sein Gerabsteigen von der kibnen Höbe der Genialität zu dem flacken Nivean der Mittelmäßigkeit. Auf dem Gebiete des Porträts zählen seine schönen Zeichnungen von George Sand und Beranger zu dem Besten, waß er geschaffen hat. Bezeichnend sitr das Ansehen von Conture's Arbeiten auf dem Kunstmarkte sind die bei der Auktion der Sammlung Laurent-Richard am 25. Mai 1578 sür seine beiden Gemälde, "le Pierrot malade" und "l'Orgie" im Hotel Drouot erzielten Preise: 8000 und 6300 Franten.

Als ein letzter Bersuch, die einstige Stellung durch ein spätes Biedererscheinen im "Salon" neu zu erobern, sehlschlig, verließ er Baris und zog sich auf sein Schloß Billers to Bel zurück, wo man den reichen Mann weit in der Runde achtete, den Künstler dagegen wenig kannte. Seit lange malte er nur für Amerika; er hatte die Heimat verlängnet; jetzt gab sie es ihm zurück, und seine untersetzte Gestalt mit den breiten Schultern und der selbsibewußten Haltung ward auf den Boulevards ein seltener Gast.

Auch mit der Feder war Couture gewandt und kühn, was um so erstaunlicher ist, da er, wie gesagt, nur die Kommunalschule durchgemacht hatte. Er schried mehrere pamphletartige Abhandlungen: "Methode und Unterhaltungen aus dem Atelier" und verkaufte sie, charakteristisch sür seine Eitelkeit, dei sich im Hause, mit seiner autographischen Bleististunterschrift versehen. Boshaste Aussälle gegen ihm mistiedige Zeitgenossen

vienen ihm zum Relief für die alten Meister, denen er auf Rosten der modernen reiche Lorbeeren spendet. Feine ästhetische Bemertungen und Fingerzeige über Kolorit und Technif sinden sich in der Schrift vor.

hermann Billung.

#### Kunstvereine.

B. Der Kunstverein für die Rheinlande und Westsalen hat in seiner Ausschußsitzung vom 6. April beschlossen, die alljährlich stattsindende Ausstellung im Jahre 1850 ausstallen zu lassen und seine Ansäuse in der von der deutschen Kunstgenossenschaft beabsichtigten allgemeinen deutschen Kunstausstellung vorzunehmen, welche 1880 in Verbindung mit einer Gewerde Ausstellung für Rheinland und Westsalen in Düsseldung dagehalten werden soll, und auf welcher dann auch Kunstwerfe hößeren Stils die zum Vertage von vierzigtausend Mark aus dem Jonds für öffentliche Zwecke angekauft werden sollen. Ferner beschloß der Aussischus, für die Hertellung eines Kaiser-Wedallons an dem auf der Sücheler Höhe im Kreise Kennpen auszusührenden Dentnal 2000 Mark zu bewilligen, sowie der Düsseldorfer evangelischen Gemeinde auf ihren Antrag einen Zuschuss von sechstausend Mark zu gewähren sür die in funs Chorsenstern ihrer neuen Rirche herzustellenden Glasmalereien, unter der Bedingung, daß dem Ausschuß die Auswahl der Konsturrenzentwürse zustehe.

x. Der Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens wird im Juni diese Jahres zu Münster zur Feier seines fünfzigjährigen Bestehens eine Ausstellung west-fälischer Alterthumer und Kunsterzeugnisse veranstalten. Dieselbe ist bestimmt, alle merkwürdigen oder werthvollen Alterthumer und insbesondere Erzeuguisse sammtlicher Zweige der Kunft und des Kunsthandwerks, welche dem Westfalen-lande in seinem früheren Umfange angehören, ohne Untersichte des Stoffes (holz, Wetall, Ssenden, Stein, Thon, Glas, Seide, Bolle, Linnen 20.) aus allen Jahrhunderten bis jum Beginne des laufenden zu umfaffen. befitt einen reichen Schat werthvoller Werke ber Runft und bes Kunfthandwerks aus allen Perioden bes Mittelalters und ber Renaissance, die für den Kunftfreund und Archäologen großes Interesse zu bieten geeignet find. Da seitens der Rorporationen, Stadte, Rirchen und der Privatbefiger, überhaupt von allen Seiten sich ein reger Sifer für diese Aus-ftellung und eine erfreuliche Bereitwilligkeit, den Aufforde-rungen des Komites zur Beschickung derselben nachzukommen, zeigt, so ift es als gesichert zu erachten, daß eine Fulle ber werthvollsten, seltensten und intereffantesten Runftobjette und Wegenstände aus allen Gebieten und allen Jahrhunderten in der Ausstellung vereinigt sein und ihr einen großartigen Charakter verleihen werden. Dem Archäologen wie dem Aunstfreunde wird ein reicher Genuß geboten werden, und es ift dem Besuche der Ausstellung eine um so größere Bedeutung beizulegen, als fehr viele der intereffanteften Gegenstände bisher niemals zur öffentlichen Ausstellung gelangt, und viele überhaupt zu anderen Zeiten gar nicht, oder nur sehr schwer ber Besichtigung zugänglich sind. Für die Ausstellung ist die Zeit vom 1. bis 15. Juni in Aussicht genommen.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

R. Münchener Kunstverein. Ein neues Werk von Franz Abam bildet den Gesprächsgegenstand aller hiesigen Kunstsfreunde. Die Stellung der älteren Schlachtenmaler war jener der neueren gegenüber eine entschieden günstigere; es kamen ihnen nicht blos die Mannigsaltigkeit und malerische Wirssamkeit der Tracht und Ausrüftung, sondern auch die frühere Taktit zu statten, welche die größten Schlachten in Sinzelkämpse auslöste, in denen die persönliche Tapferkeit den Ninstlämpse auslöste, in denen die persönliche Tapferkeit den Künstlämpse auslöste, in denen die persönliche Tenferkeit den Künstler Gelegenheit verschafite, seine Kunst in Darstellung leidenschaftlicher Erregung und Bewegung zu zeigen. In Folge der neueren Taktit beschränkten sich die modernen Schlachtenmaler meist darauf, einzelne Episoden des Kampses zur Anschauung zu dringen, und regelmäßig fürstlichen und anderen Feldherren die Hauptrolle zuzuweisen, während der Kamps im Hintergrunde

ausgefochten ward. Auch Franz Adam's Bater, der treffliche Albrecht Adam und Beter hef hielten es noch in den meisten Fällen so. Franz Adam war der Erste, der die Soldaten und ihre unmittelbaren Führer in den Bordergrund stellte und zeigte, daß es nicht Strategie und Taktik allein find, welche heute Schlachten gewinnen, sondern daß fie schlieftlich doch wieder auf den Opfermuth und die Ausbauer der Truppen angewiesen find. Frang Abam's neueftes, für die Berliner Nationalgalerie bestimmtes Bild behandelt, bem Auftrag entsprechend, dieselbe Episobe aus ber Schlacht von Sedan und zeigt dasselbe Terrain, wie sein für den Herzog von Meiningen gemaltes Bild: den Angriff der aus Chasseurs d'Afrique und Uhlanen bestehenden Reiterbrigade auf beutsche Infanterie beim Dorfe Floing zu bem Zwede, um ber in und um Seban eingeschloffenen frangofischen Armee den Durchbruch zu ermöglichen. Die Zundnadelgewehre fendeten taufendfachen Tod in ihre den hügel herabfturmenden Reihen; bald maren Roffe und Reiter, von den Bajonetten zurückgewiesen, nur noch ein wirrer Anäuel; und durchbrachen auch Einzelne die eiserne Hecke, so war hinter ihr Tob ober Gefangenschaft ihr ficheres Loos. Der Meifter hat biesen Moment bes Anfürmens ber auch von ber rechten Flanke her in's Schnellfeuer genommenen Reiterbrigade, ju deren Linfen wir uns die Maas ju denfen haben. mit unvergleichlicher Lebendigkeit und überzeugender Bahrheit dargestellt und zugleich den Grundcharafter beider Nationen auf das Glücklichste zur Anschauung gebracht; dem Elan des Franzosen steht die kalte Ruhe des Deutschen gegenüber, dem frangösischen Feuer die deutsche Zähigkeit. homer läßt in seinem Kampfe um Ilion keinen Krieger an derselben Stelle des Körpers verwundet werden. sowenig wiederholt sich bei Franz Abam eine Stellung und Bewegung, und man steht staunend vor dem Werke, das feiner Ratur nach jede Modellmalerei ausschließt und boch bis in's Meinste von höchster Wahrheit ift. Welcher Reich-thum an kunftlerischer Erfahrung in einer Zeit, in ber Andere jeden Rock und Stiefel wochenlang als Modell vor fich haben. Und diefen Mann, den ersten Schlachtenmaler der Gegenwart, hat man vierundsechzig Jahre alt werben lassen, bis man ihm ben Titel eines Professors verlieh! Sein eminentes Lehrtalent aber, das fich an Muntacfn, Jos. Brandt, Heinrich Lang, Jon. Chelminsti u. A. fo glangend bewährte, glaubt ber Staat wenigstens nicht benuten zu follen. - Juftinus Kerner ergählt in seiner "Seherin von Prevorst" von einem Geiste, der sich, als eine längere Konversation in Aussicht stand, eigenhändig einen Etuhl herbeizog. Daran erinnert der "Geistesgruß" von Gabriel Max in bedenklichster Weise. Einer am Piano sitzenden Dame in Trauerkleidern klopst eine sichtbare Geisterhand auf die Schulter, wie etwa ein alter Freund bes Sauses, beffen Eintreten fie, in ihr Spiel versunken, überhört hat, sich ihr bemerkbar macht. Die Geisterhand löst sich hinter dem Ge-lenk in Dunst auf und es bleibt fraglich, ob die Dame blos dieses neueste Beifterklopfen spurt oder auch die Sand fieht: ihr Blid ift dahin gerichtet, wo der Ropf des Körpers sich befinden mußte, zu dem die hand gehört. Das Antlit der Dame zeigt wieder jene wunderbare Durchgeiftigung und jene, ich möchte fagen, feusche Tednik, welche Mar carkterifirt. Tropdem macht das Bild einen peinlichen Gindruck durch die Bermischung seelischer und grobmaterieller Elemente. Bir hatten auch ohne die "Geifterhand" gefühlt, daß die Dame der Beift ihres verftorbenen Gatten umichwebt, deffen Lieblingsmelodie fie eben gespielt. Bas wir aber hier feben. können wir nur als eine arge Berirrung bezeichnen. — Unter den Landschaften ragten zwei von Paul Weber, dem vielgewandten Meifter, hervor. Die erfte geftattet einen Blick zwischen ben letten Stämmen eines Buchenwaldes auf ein nabe liegendes, von ber Sonne beschienenes Gehöfte; bie zweite zeigt anmuthiges Sügelland, hinter dem blaue Berge auftauchen. Beide aber find von jener acht poetischen Stimmung durchweht, die Paul Weber's Werken eigen. An sie schließen sich ein "Morgen" und "Abend" (heimkehrende Seerbe) von Herm. Baisch würdig an, beibe reich mit Vieh fraffirt. — Sugo Kauffmann brachte fünf eminente Studien: fopfe: Bauern, Hausknecht, Amtsschreiber von sprechender Lebenswahrheit, die jeder Galerie Ehre machen würden. Sinen hohen Genuß gewährten Dennerlein's plastische Gruppen: "Handel und Bergbau" für ben neuen Münchener

Balubai, durch welche der große Zug der Schule Michel-angelo 9 gebt Auch jein "Adler" zeigt acht monumentale Große der Aussaliung und brillante Technik.

A. It Ausstellung von arditeftonifden Reifeffigen in Berlin. Bu Wethnachten vorigen Jahres bildete fich in Berlin ein Comite von jungeren Architeften, benen fich auch ber Letter am dentichen Gewerbemuseum ober, wie es jett griebelt beifet, am "Munitgewerbemuseum", M. Meurer anichloft, und erließ einen auch von diesen Blattern mitgetheilten Aus af an fammtliche Architeften Teutichlands und Cefter-reides sur Beibeiligung an einer Ausstellung von architef-tonicken Reiferlissen. 167 Architeften, Maler und Afa-Demien find die em Aufrufe gefolgt, und fo fonnte am 15. Mrei, in dem propiforiiden Aunftausstellungsgebaude auf der Museumsuniel eine Ausstellung eroffnet werden, die etwa und polntedmiden Edulen baben bas banfenswerthe Unternebmen in ausgiebigftem Mange unterfrugt, und auch Defter: reid ift nicht fern geblieben. Die ausgeseichneten Bubli-fationen der Wiener Bauhutte, welche insbesondere Auf-nahmen aus Ungarn, Mähren und Böhmen umfaffen, repräfentmen die genannten Begenden, auf welche fich die Etudien: revien unierer Architelten nicht erftreden, allein. Aus Defter: reich find auch treiftiche Aufnahmen mittelalterlicher Bauwert, in Spanien und Pertugal gefommen, von Schulern Ed midt's, befonders von dem talentvollen Edulg: Ferenca veranstaltet. Die eingesandten Blätter, unter benen fich auch eine große Ansahl fauber ausgeführter Aquarelle befindet, imd nach geographichen Gesichtspunften geordnet. Gin orientireider Jubeer, von Direftor Dr. Jordan verfaßt, erleichtert die Nebersicht über die Julie des Borhandenen. Aur Rußland, England und die Türkei find unvertreten gerlieben. In Granfreich baben fich unfere Architeften am wenigfien versucht, oder fie haben fich doch gescheut, ihre bort gemachten Studien auszustellen, um feine Bergleiche mit ben unter ungleich gunftigeren Bedingungen angefertigten fransoffichen Arbeiten herauszufordern. Das Wenige aber. was die Aussiellung an Aufnahmen aus Franfreich aufzu-weifen bat, -- eine Sammlung von Subert Stier und eine von Emmieden - ift fo vorzuglicher Urt, daß der deutsche Architett feinen Bergleich mit ben besten frangosischen gu fcuen braucht. Die Arbeiten von Stier find mit erstaunlicher Feinheit ausgeführt und zeugen von einer geradezu souveranen Beherrschung ber Perspektive und einer einsgehenden Stillenntnig. Um holland und Belgien haben nd Leienders die Lehrer des Aachener Polytechnifums vervient gemacht. Bon ben Schulern des Polytechnitums in Sannover find die Resultate gemeinsamer Ausflüge ju Studienzweden eingesandt worden. Der breiteste Strom der nandernden Arduckten bat fich natürlich auf Stalien eracifien, welches ungefahr die halfte von den 22 der Aus: fickung gewidmeten Raumen in Anspruch genommen hat. In den beiden letten Galen find die Aufnahmen von beto: ratwen Menterwerfen der italiemiden Renaissance ausgeftellt, welche in verschiedenen Expeditionen von Schulern bes Gewerbennieums unter Suhrung Meurer's gemacht worden find. — Abgesehen von ber inftruftiven Wirkung coin Unswellung wird diefelbe auch infofern von bleibender Begentung fem, als es in der Absicht des aus den herren Gal bieth Luders, Maler Meurer und den Architeften Luthmer, Egun, Etodhardt, Baar und Biller bestehenden Ronnte's liegt, auf Grund des in der Ausstellung vorhandenen Das territe eine Art von Repertorium aufzustellen, welches alle v.a. den Rie biteften michtigen Gebaude und deforativen Arbeiten Staliens umfaffen foll und in feiner Ausführung gewiß ein and am no desincerer and fur wettere Aretie fem wird. jung Ed fane wellen wir noch erwahnen, daß auch meh: . . . . . . . berentendten Archiefturmaler, Seel Enfelder, . . . . beite Zun loeif . Trans Menerheim, Erlberg und Lapieng (Berlin) und die beiben Ritter (Nürnberg) it and an in a portreffliden Blattern an der Ausstellung Goel bat mobeiondere Nquaielle aus ster ... ' its internurs aus der Wartburg geschidt, and the control Absterning von Luft und Licht wahre that the control of the contr

I' Die Monigl. Staategalerie in Stuttgart ift um met i ill a Gemante bereichert worden. Das eine ift ein Portrat ber erften Gattin Danneder's, gemalt von Schid, und das andere ein höchft lebendig tomponirtes und trefflich gemaltes Reitergefecht zwischen Bolen und Schweben aus dem 17 Jahrhundert von Josef Brandt in München, welches mit einigen anderen interessanten Bilbern von Bohle in Dresden, Feuerbach, Gabriel Mar u. A. unlängst in Stuttgart ausgestellt mar und großes Auffeben erregte. Das Edid'ide Bild befant fich im Rachlaß einer fürslich verstorbenen Bermanbten Danneder's. Es ift ein Aniestud von origineller Auffassung und überaus feiner Farbung. In weißem Gewande fitt die hübsche Frau mit übergeschlagenen Beinen da, den Kopf leicht auf den linken Arm geftütt, beffen Ellenbogen auf dem linken Anie ruht, mabrend Die rechte Sand hinter bemfelben aufliegt. Der Ropf ift nach links gewendet, wohin auch die Blide gerichtet sind. Gine leicht bewölfte blaue Luft dient als hintergrund. Die Fleischtone find noch wunderbar frisch und leuchtend und Kopf und Arm prächtig modellirt. Die Falten am Salfe, welche burch beffen Benbung und bie vorgebeugte Saltung entsiehen, erscheinen etwas zu schwarz und tief, und die rechte Sand zeigt einen entschieden mannlichen Charakter, der mit ber linken nicht ganz übereinstimmt. Dies rührt wahrscheinlich von einer Beränderung ber, die ber Meister vorgenommen, da man noch beutlich sieht, daß die Hand zuerft nicht aufliegend, sondern herabhängend dargeftellt und ber rechte Borderarm badurch noch fichtbar mar. Auch am Raden und an ber griechischen Frifur find noch Korretturen bemerklich. Das Bild ift jebenfalls von bebeutendem tunftlerischen und kunfthistorischen Interesse, sobaß man sich freuen muß, es der Berborgenheit entzogen und einer öffent: lichen Runstsammlung einverleibt zu fehen. Sobald es bie bringend nothwendige Reinigung erfahren hat, wird es in ber Galerie jur Aufstellung gelangen, worin fich bereits bie Bildniffe Danneder's und seiner zweiten Frau von ber Hand Leybold's befinden, zu benen es eine paffende Ergangung bildet.

### Vermischte Nachrichten.

F. Nachbildungen des Luneburger Gilberichages. der Erwerbung des im Jahre 1874 von der preußischen Begierung übernommenen und seitbem im Deutschen Bewerbe Mufeum befindlichen Rathsfilberzeugs der Stadt Lune burg murde letterer außer dem vereinbarten Raufpreis von 660,000 M. als weitere Entschäbigung bekanntlich auch eine Nachbildung ber auf galvanoplaftischem Wege herftellbaren Stude des anschnlichen alten Besites in Aussicht geftellt. Die Erfüllung biefer Jufage erforderte indeß, ba sowohl für eine gediegene Ausführung wie namentlich auch für bie volltommenste Sicerheit ber im Fall einer Beichäbigung unersetzbaren Driginale in umfassenbster Weise Sorge zu tragen mar, fo vielfeitige Berhandlungen und Borbereitungen, daß erft vor etwa zwei Jahren die Arbeit felber in Angriff genommen werben fonnte. Seitbem ift biefelbe ruftig ge: forbert worden, und etwa die Salfte ber überhaupt gur Rach: bildung in Aussicht genommenen Gerathe, darunter jechs Botale, ebenso viele Schalen und die beiden Guftannen in Löwengestalt, find gegenwärtig neben ben Driginalen, von benen fie felbst ber geubtefte Blid nur bei febr icharfem Bufeben unterscheidet, im Gilbergimmer des Gewerbe Mufeums gur öffentlichen Befichtigung ausgestellt. In die Ausführung ber ebenso interessanten wie ehrenvollen Arbeit haben fich zwei altrenommirte Berliner Firmen, D. Bollgolb u. Sohn und Sy u. Wagner, getheilt, und beiden, namentlich aber bem querft genannten, mit der weitaus größeren Angahl von Studen betheiligten Stabliffement, aus bem furglich auch die beiben vom Raifer Wilhelm als Chrengeschenke nach England gefandten, in echtem Gilber gearbeiteten Rach: bildungen bes fog. Jagdbechers und ber großen Schale mit bem Luneburger Bappen hervorgegangen find, ift eine in jebem Betracht boch erfreuliche, muftergiltige Lofung ber Aufgabe gelungen, wie fie für unfere heimische Runftinduftrie um to bedeutramer erichemt, als wir noch vor wenigen Sahren bei einer gleichfalts galvanoplaftifchen Reproduktion bes antiten Silbesheimer Gilberfundes, bei beffen einfacheren Formen nicht einmal entfernt bie gleichen Schwierigfeiten ju bewältigen maren, uns auf bas Parifer Saus von Chriftofle angewiesen faben. Bon ben meiften ber nachgebilbeten

Stücke, beren Preise fich in mannigfacher Abstufung von etwa 75 bis 1500 M. bewegen, werben übrigens von liett ab auf Beftellung bei der Direktion bes Gewerbe-Mufeums noch weitere Exemplare angefertigt und an öffentliche Samm: lungen sowohl als auch an private Kunftliebhaber abgegeben werden, fo daß fich auswärtige Mufeen fortan nur bei den sehr wenigen Stüden, die, wie die große Statuette der Waria mit dem Christinde, der Bürgereidstrustall, das von Elephanten getragene Trinkhorn und der mit reichem, über ber Ratur geformten Zierrath versehene kleine Potal, durch ihre komplizirten Details ber galvanischen Reproduktion die bentbar größten Sinderniffe entgegenfegen, mit einer blogen photographischen Rachbifdung ju begnügen brauchen. Ueber die Dent- und Grabmaler der Berliner Rifolai-

firche hielt herr Alfieri fürglich im Berein für die Beschichte Berlins einen Bortrag, in welchem er auch ber bei der Restaurirung entbeckten Wandmalereien eingehend gedachte. Das große Fresco-Gemalde, das unmittelbar auf der altesten Felosteinwand der Rirche haftete, ift vollständig losgelöft worden. Den oberen Theil deffelben um: giebt ein rother farbiger Bogen, in welchem Christus auf dem Regenbogen thront, die Rechte segnend erhoben. Zu beiden Seiten des Eriösers befinden sich zwei Figuren, darunter eine weibliche. Die gestaltenreiche große Darstellung schloß nicht mit dem Fußboden des Orgelchors, sondern zeigte in einer zweiten Abtheilung die gur Berbammung und gur ewigen Seligkeit Abgeführten, in einer britten die Menschen, benen der Lohn ihrer Thaten gezeigt mird, und die Hölle. Unter diesen drei Reihen fanden sich nach Wegnahme der Chöre noch weitere Malereien, unter denen die Bilder der Apostel sich auszeichnen, wenn sie auch aus einer späteren Zeit stammen. Zwischen bem Propsteiportal und dem ersten Pfeiler ber nördlichen Band entbeckte man unter dem But ein weiteres Bild in Temperamalerei: Chriftus auf dem Wege nach Golgatha. Während der Restaurationsarbeiten

wurde dasselbe indeß zerstört. (Ju. Zeitg.)
O. A. Brof. P. Jansen in Düsseldorf ist seit einiger Zeit mit einem Cytlus historischer Bilder für den Rathhaussaal von Erfurt beschäftigt. Mehrere Kompositionen schmücken schoon ben monumentalen Bau; für andere Wandgemälde hat er in diesem Winter die Kartons vollendet. Das ganze Werk stellt die Hauptmomente aus der Geschichte Erfurts dar, welche in vielen Punkten mit der allgemeinen deutschen Geschichte zusammenfällt. So die Bekehrung der Sachsen durch Bonifacius, welcher auf der "Magdweide den Ersurtern das Christenthum predigt", "Die h. Elisabeth, der h. Martin und der Kinderkreuzzug", "Heinreich der Köme vor Barba-rossa auf dem Reichstag zu Ersurt". Von mehr örtlichem Interesse sind dann: "Seene aus der Zerstörung der Raub-durgen Thüringens unter Audolph von Habsdurg durch die Erfurter", "Der Beginn bes tollen Jahres von Erfurt; Obervierherr Kellner wird im Rathhausfaal vom Volke zur Rechenschaft gezogen", "Johann Philipp von Mainz nimmt Besitz von der durch ihn mit Hülfe der Franzosen genommenen Stadt". Höchst bebeutungsvoll für unsere Zeit ist dann "Die Huldigung der Stände vor dem preußischen Königspaar, Friedrich Wilhelm III. und der Königin Louise". Den Schluß des Ganzen bildet symbolisch für unsere Befreiung von der Frembherrichaft: "Die Zerftorung des zu Ehren Rapoleon's errichteten Triumphbogens durch die Erfurter". Wenn man von Kartons spricht, so verbindet man damit gewöhnlich die Idee von etwas Unvollendetem; man er-

wartet einige Umriffe zu seben, die den Gedanken mehr anbeuten als erschöpfen; umsomehr wird man beim Anblick diefer Kohlenzeichnungen überrascht, die trot der Farblofig-feit ben Eindruck vollendeter, höchst wirkungsvoller Runstkeit den Eindruck vollendeter, höchst wirkungsvoller Kunstwerke machen. Die Zerstörung einer Raubburg durch Ersurger, einer der in diesem Winter ausgeführten Kartons, strotzt von Leben. Man meint die im langen Zuge herabkommenden wackeren Gesellen, welche auch einmal Soldaten gewesen sind und manches Beutestück mitschleppen, jauchzen und sich rühmen zu hören; so knirschen auch die wilden Raubritter unter dem Joch, indes Rudolph von Habs-burg mit stosscher Ruhe auf das Getümmel herabsieht. Gleich wildtig Charakterikik tritt und in der Kolksleven im Rathtüchtige Charakteristik tritt uns in der Bolksscene im Rath-haussaal entgegen. Die Predigt des h. Bonisacius ist im ernsteren Stil gehalten, bem Gegenstand angemeffen. Diefer bot dem Künftler, da er schon oft und gut behandelt wurde, besondere Schwierigkeiten. Aber er hat die Aufgabe glücklich aus eigener Kraft gelöft, sich volle Selbständigkeit wahrend. Wenn man historischen Gegenständen so warmes Leben einzuhauchen versteht, wenn man sie dem Beschauer so nahe rückt, dann muß bald das Vorurtheil gegen dieselben schwinden. Durch solche Werke, wie dieser geschichtliche Epflus es ift, wird am wirksamsten Propaganda für die historische Kunft gemacht.

\* Das Raiferfest in Wien hat einen erhebenden und glänzenden Berlauf genommen. Der huldigungszug, ber Culminationspunkt der Feier, fand am 27. April unter un-geheurem Zudrang von fern und nah bei herrlichem Wetter statt, nachdem die Launen des April die Abhaltung des Festes am ursprünglich festgesetzen Tage verhindert hatten. Eine aussührlichere Beschreibung des Ganzen, soweit es in den Rahmen dieser Zeitschrift fällt, bringen wir in der

nächften Nummer

\* Das deutsche ardaologische Institut in Rom beging am 21. April unter zahlreicher Betheiligung seiner Mitglieder, der Behörden und des funftverwandten Bublifums die Feier seines fünfzigjährigen Bestandes. Auch auf dieses Feft, beffen miffenschaftliche und nationale Bebeutung wir hier nur anzudeuten brauchen, werden wir in Kürze zurück= fommen.

#### Dom Kunstmarkt.

O. A. Runftauftion in New-Porf. Bor Rurgem murde bie Spemer'sche Sammlung in Auftion verkauft; etwa fünfund siebzig auserlesene Kabinetftude, in denen die ganze Aristofratie der lebenden und jüngsverstorbenen modernen französischen Genres und Landschaftsmaler vertreten war. Viele kostbare Perlen befanden sich darunter und es ist zu bedauern, daß das ftabtische Museum nicht die Mittel gum Ankauf der Sammlung besitt und daß sich auch fein reicher Runftfreund fand, welcher fie unzerstückt hatte erwerben können. Bei der Auftion wurde übrigens eifrig geboten, und der Ertrag belief fich auf 82,000 und ein paar hundert Dollars.

#### Auktions-Kataloge.

C. G. Boerner in Leipzig. Am 15. Mai Versteigerung der Kupferstichsammlung des Herrn Oberbaurath B. Hausmann, chemals in Hannover, nebst einem Anhange alter und neuer Kunstblätter aus verschiedenem Besitz. (989 Nummern.)

### Inserate.

Bon der im letten Beft der Zeitschrift für bildende Runst erschie=

Jagdgruppe aus dem Festzug zur silbernen Hochzeits: Beiträge zur Kunstgeschichte III. feier des österreichischen Kaiserpaares, von William

nach dem Gemälde von Sans Matart find Drucke vor aller Schrift auf dinesischem Papier zum Breise von 3 Mark durch den Buch= und G. M. Seemann. Runfthandel zu beziehen.

Im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig ist soeben erschienen:

Das Motiv des aufgestützten

Fusses in der antiken Kunst und dessen statuarische Verwendung durch Lysippos. Von Konrad Lange. Mit einer Tafel. gr. S. Preis 2 Mark.

### Kölner Gemälde-Auktion.

Die Gemälde-Sammlung des verstorbenen Herrn

Dr. Wolfgang Müller von Königswinter

kommt am 26. und 27. Mai durch den Unterzeichneten zur Verstei-

2) Moderne Bilder (dabei A. Achenbach, O. Achenbach, Adloff, Becker, Böttcher, Camphansen, Dielmann, Fay, Geselschap, Hamel, Hilgers, Hübner, Hünten, Knaus, Lessing, Meyer von Bremen, Mintrop, Munkaczy, Scheuren, Schirmer, Schrader, Siegert, Tidemand, Vautier, Waldmüller, Weber etc.). 85 Nummern.

3) Eingerahmte moderne Zeichnungen, Aquarelle etc. Der mit 8 photolith. Abbildungen illustrirte Katalog ist zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

### Kunst-Auktion von C. G. Boerner in Leipzig.

Donnerstag, den 15. Mai 1879. Sammlung des Herrn Oberbaurath Hausmann in Hannover:

Kupferstiche, Zeichnungen, Mosaiken, Kunstbücher und Kupferwerke.

Cataloge gratis und franco von der Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

## Kunstverein

### Abeinsande und Westfalen.

Die biesjährige Kunft-Ausstellung wird am Sonntag, den 29. Juni ert., im Raijeriaale der itadtiichen Tonhalle bierielbst eroffnet.

Indem wir unter Sinweifung auf nachstehende Bestimmungen die Kunftler gur Beschickung biefer Ausstellung einladen, ersuchen wir gans ergebenft, durch sablreiche Zusendungen, auch von größeren umfangreicheren Runftwerken, jur De bung der diesjahrigen Ausstellung moglichft beizutragen.

#### Bestimmungen:

1. Die Dauer der Runft-Musstellung ift auf den Zeitraum bis jum 12. Juli

incl. beidranft.

Alle für die Ausstellung bestimmten Kunftwerke muffen längstens bis zum 22. Juni b. J. im Ausstellungsgebäude abgeliefert werben. Einsendungen nach jenem Termine find ohne Ausnahme zur Ausstellung nicht mehr sulaffig.

Runitwerfe, melde in ben, ber Ausstellung vorhergehenden vier Wochen in biefiger Stadt offentlich ausgestellt maren, werden gur Ausstellung nicht

jugelaffen

4. Die Delgemalbe find unter Rahmen, Die Aquarelle, Beichnungen, Aupfer-und Stahlftiche, sowie Solaschnitte unter Glas und Rahmen einzuliefern. Der Aunfiverem tragt nur den hertransport in gewohnlicher Fracht.

Mit dem Anfaufe eines Munitwerfes feitens bes Ausschuffes geht bas Recht

ber Bervielfältigung besselben an ben Runftverein über.

Unmetoungen nut genauer Angabe des Gegenstandes und des Preifes der einzusendenden Kunstwerke werden langftens bis jum 22. Juni ert. erbeten. Dieffen fonnen entweder idriftlich an den Geschaftsiuhrer des Bereins, f ern A. Benver, Rengeplat 3, emgefandt, oder in die, im Bereinslo-till der Gesellichaft "Malfaffen" auflicgende Lifte eingetragen werden.

7: Ausfellungs Communon entiderdet über die Annahme.

Laffeldorf, den 30. April 1879

Der Berwaltungs Rath Dr. Mubnke.

Kunstanktion.

Gemaldefaal von Rudolph Bangel in Franffurt a Main, alte Rothhoiftrage 14, eine bochft werthvolle Sammlung von Bilder älterer Meister dabei Brekelenkamp, Brouwer, van v. d. Senden, Jordaens, Mignon, v. Molenaar, Raphael, Ravestein, Rubens, Teniers etc.) 46 Novement, Potter Teniers Manuel, P. Mierevelt. Correggio, Claude Gelbe, Bannini; v. Reueren: A. Achenbach, E. Funt, B. Beg. Ed. Gilbebrandt, E. Morgenitern, M u. E. Schleich, Bolfers u. L. Bolt gur offentlichen Berfteigerung. Rataloge find durch den oben genannten Auftiona: tor ju beziehen.

### hamburger Runst-Auktion

in ben Raumen ber Bemalbe Ausstellung

Louis Bock & Sohn. Gr. Bleichen 34.

Am Donnerstag den 5 und Freitag den 9. Mai 1879 von 12-1 und 2-4 Ubr öffentliche Bersteigerung der reichhaltigen Sammlung eines hiefigen Runftfreundes, bestehend aus modernen Delgemalden, Aquarellen, Brongen, Runftmöbeln ic.

Ausstellung vom 2. bis inel. 7. Mai. Kataloge find vom 2. Mai an burch bie Unterzeichneten zu beziehen.

Louis Bodi & Sobn, Runithandler.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Sochen ers hien:

### ABRISS

## Geschichte der Banstyle

Dr. Wilhelm Lübke.

Vierte umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 468 Holzschnitten.

gr. 8. broch. M. 7,50. gebunden in Calico M. 8,75.

### TEXTBUCH

SEEMANN'S Kunsthistorischen Bilderbogen.

Künstler- und Ortsregister.

I. Heft:

Die Kunst des Alterthums.

kl. 8. broch. 60 Pfennig.

Das Ganze wird in 3 Heften von ziemlich gleichem Umfange ausgegeben.

11)

Redignt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. 3. Seemann. - Drud von hunderiftund & Bries in Leipzig.

14. Jahrgang. Mr. 31. Beiträge Inferate find an Prof. Dr. C. von à 25 Pf. jur die drei Lugow (Wien, Chere Mal getpaltene Petitfianumgaffe 25) ober an zeile mirden von jeber die Verlagshandlung in Budy n Knnftbandlung Ceipzig zu richten. anacnommen. 15. 21Tai 1879.

### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis; für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowhl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt: Die Wiener zeiertage. — U. v. Wurzbach, Goldene Bibel, Cubke's Grundrif der Kunstgeschichte, Die deutschen Reichsgesetze über das Urheberrecht an Werken der bisdenden Kunst. — W. Drugulin †. — Weltausstellung in Sydney, Urchäologische Gesellschaft in Berlin. — Versteigerung der W. Müller'schen Gemäldesammlung; Condoner Kunstauktionen. — Reuigkeiten des Buch- und Kunstbandels. — Teilscheiten. — Inserate.

### Die Wiener feiertage.

Wien, Enbe April 1879.

Die Huldigungsfeier, welche die Bölter Defter= reichs ihrem Herrscherpaar zum Feste der silbernen Bochzeit widmeten, hat sich zu einem Triumphe für die Runft gestaltet, wie man seinesgleichen bisher in den Annalen der modernen Zeit nicht zu verzeichnen hatte. Wir haben von vornberein zu Denjenigen gebort, welche von dieser Feier, deren fünstlerischer Theil bei ernsten Beurtheilern auf mannigfache Zweifel und Bedenken stieß, die außerordentlichsten Erwartungen hegten; denn wir kannten die Kräfte, die da thätig waren, wir vermochten die reichen Mittel abzuschäßen, über welche die Veranstalter des Festes verfügten, und den Lesern daher schon vor dem Beginn der Feier ein ungefähres Bild deffen zu entrollen, was zu gewärtigen war. Aber wie weit sind unsere Borbersagungen über= troffen worden! Namentlich in dem Bunkte, auf den von uns das Hauptgewicht zu legen war, in dem Maake der wirklichen Bolfsthümlichteit der glänzen= den fünstlerischen Festseier. Endlich - so können wir jett mit voller Zuversicht behaupten - ist die Runft wieder auf dem Wege, das zu werden, was fie in den Zeiten unfrer Bater mar: ber Stolz und bie Freude des ganzen Boltes, das edle Gemeingut von Soch und Riedrig, von Reich und Arm!

Der sichere Grund für diese erhebende Erscheinung, ohne dessen Vorhandensein das ganze Fest überhaupt nicht zu denken gewesen wäre, ist die Einmüthigkeit von Fürst und Volk, wie sie mächtiger und aufrichtiger, als in diesen Tagen, wohl auch nicht leicht in moder-

ner Zeit irgendwo sich fundgegeben bat. Alle Bölfer und Stämme des weiten Reiches vom Erzgebirge bis zu den Thälern der Save und Bosna, vom Bodenfee bis in's siebenbürgische Sachsenland, alle Stände und Schichten der Bevölkerung, Gemeinden und Behörden, Vereine und Körperschaften jeder Art schaarten sich fest und treu um ihren Herrscher, und der Ton, in welchem der Fürst seinen Bölkern Dank sagte, war in seiner Schlichtheit und Berglichkeit der unmittelbare Wieder= hall der aufrichtigen Maniscstationen der Liebe und Berehrung, welche Millionen Herzen dem Kaiser ent= gegenbrachten. Dieser einmüthige Beist ist die Frucht der freiheitlichen Entwickelung Desterreichs; die edle Gestalt aber, welche derselbe in diesen festlichen Tagen angenommen hat, die Weihe, die er empfing, ift ein Geschenk der in energischem Aufstreben begriffenen österreichischen Kunft. Dag Freiheit und Runft sich unter dem Scepter Frang Joseph's I. zu bisher in diesen Landen kaum geahnter Blüthe entfaltet haben, das ge= reicht seiner Regierung zu unvergänglichem Ruhm.

Wie unsern Lesern aus einem früheren Aussabe bekannt, bildete den ersten kinstlerischen Hauptmoment der Feier die Uebergabe und Einweihung der Votivstirche. Nachdem der Architekt den vollendeten Bau am 23. dem versammelten Bau-Komite seierlich übergeben hatte, erfolgte am 24. April im Beisein der Majestäten die Weise des Gotteshauses. Zu der sirchslichen Feier hatten sich etwa sechzig Prälaten aus allen Theilen des Reiches eingesunden und wirkten mit ihren goldstrotzenden Gewändern neben den glänzenden Unissormen und Nationaltrachten des Hoses und des Abels zu dem sarbenprächtigen Bilde zusammen, welches das

Innere der Kirche gewährte. Gine zur Teier des Tages geprägte Medaille und eine reich ausgestattete Denkschrift, welche die vellständige Beichreibung des Baus werts und die Geschichte seiner Entstehung entbalt, wurden im Namen des Bau-Komite's dem Kaiser überreicht. Leider itörte ein am Feitmergen eingestretener Regen die großartige Wirtung der Aussahrt des Hojes zur Kirche. Tresdem batten Tausende von Zuschauern auf dem Plats vor dersetben und an dem Theile des Mings, durch welchen der Zug fam, sich eingefunden und sehen an jenem Tage fennte man sich eine ungesahre Verstellung von den riesigen Timensionen machen, welche die Feier am Hauptseiltage, dem des Hildigungszuges, nehmen werde.

Veider mußte letztere keier des andauernd regnerisiden und talten Wetters wegen bis zum 27. verschoben werden. An diesem erstrablte das sestlich geschmickte Wien endlich in der ersehnten krüblingssenne, und der Sonntag batte an Stelle der inzwischen etwa enttäuscht wieder abgereisten Kremden Tausende von Landeuten und Bewohnern der nächsten Ortichaften in die Stadt gelockt, so daß die Zuschauer, welche dem glänzensten Schauspiel im Kreien beiwohnten, abgesehen von der ungezählten Menge, die in den Häusern selbst Unterfunst und Ausstellung nahm, auf viele Hundertstausende geschäft werden dürsen.

Bevor wir jur Beichreibung bes Feitzuges und Suldigungsaltes übergeben, ift es nöthig, auf den Fest= plat einen Blid zu werfen, beffen arditektonischer Ausstattung in unserem früheren Artikel nur kurz gedacht werden tonnte. Er befand fich vor dem außeren Burg= plat, zwiiden tem Burgthor und ten neuen Mufeen, und bilbete ein großes Oblongum, burch beffen Yan= genare die Ringstraße hindurchlief. Un der Seite gegen die Museen zu, beren Geriifte in Griin und Wappen= schildern prangten, war der Plat von einer amphithea= tralisch ansteigenden Riesentribune abgeschlossen, auf beren Rudtwand fich Dbelisten und ablerbefronte Triumphalfäulen erhoben. Un ber gegenüberliegenden Seite, mit bem Rücken gegen bas Burgthor, lag bas favierliche Prachtzelt, rechts und links von fegment= förmigen Colonnaden und Pavillons flankirt. Man weiß von der Weltausstellung ber, wie trefflich man .s in Wien verfieht, folde Gestbanten von vorüber: gebender Bestimmung in zwedentsprechender und würde= voller Beife ju gestalten Der Arditelt Cito Bag= ner, welcher ten ehrenvollen Auftrag erhalten batte, den Beurlas zu erganifiren, bat fich burch Die ebenfo wichmoabelle wie imponnente Lofung teofelben allgemeine Amertennung erwerben. Den Glanzpuntt in on E for tion des Plance bildete naturlich bas Rai betell & erent bie Geitenbauten in ftreng arditeltemp bin Bergen placten waren, batte man für ben Aufüellungsplat des Hofes die Gestalt eines Zeltes gewählt, weil die Stelle, an welcher dieser Bau sich erhob, des freien Berkehrs durch das Burgthor wegen erft furz vor dem Keitzuge geschlessen werden durste. Das Zelt bestand aus einem Gerüst mächtiger, polvedrem bemalter Hofzsäulen, welche ein mit dunkelrothem Tuch bespanntes Dach trugen, dessen Kirk mit zwei taisertichen Adlern betrönt war. Das Innere des Zeltes war mit Tropbaen aus der Türkenzeit, mit pracht vollen Möbeln, Gobelins und Blumen reich ausgestattet. Ebense trugen die Aufgänge zum Zelt vom Porium des Kestplatzes aus prächtigen Schmuck von Teppichen und Blattpilanzen.

Schon bald nach Sonnenaufgang begannen Die Ringftraße und die umliegenden Blage mit den Theilnehmern am Bestzuge fich zu beleben; Rarroffe auf Karroffe, mit Damen und herren in ber Tracht ber Tage Maximilian's gefüllt, eilte dem Brater zu und ein unbeschreiblich buntes und mannigfach bewegtes Bild entfaltete sich hier, unter den eben im ersten Frühlingsgrün prangenden Bäumen, bis endlich Die gabilofen Gruppen der Körperschaften, Bereine, Deputa= tionen ic., bem mot d'ordre ber Festordner folgend, ibre Plate eingenommen und fich zum Abmariche bereit gestellt batten. Der Arrangeur Des Buges, Architeft Streit, und Mafart, der geniale Urheber des Gangen, mögen schwere Stunden durchlebt haben, bevor die totoffale, an 12,000 Röpfe zählende Menge, mit ihren Hunderten von Reitern, den Reiben der Prachtwagen und Mufitbanden fich in Bewegung feste.

Mittlerweile hatte der Weg, den der Zug nehmen sollte, die Praterstraße und der ganze Ring von der Aspernbrücke die zur Augartenbrücke, sein lebendiges Festlleid angelegt. In allen Stockwerken der mit Guirstanden, Teppichen und Fahnen geschmückten Häuser stüllten sich die Fenster, und unten säumte eine dicht geschlossene Doppelphalanx von Zuschauern, theils auf den Tribünen, theils vor und neben ihnen, die durch Mititär frei gehaltene Feststraße ein. Es zeugt gewiß ebenso sehr sier den Gesestlichteitssum und die Gutwilligkeit unserer Bevölkerung, wie für die Vortressstlichteit der von den städtischen Behörden getrossenen Maßenahmen, daß troß des ungeheuren Massenahmen, daß troß des ungeheuren Massenahmen, daß troß des ungeheuren Massenahmen, daß troß des ungeheuren Massenahmen vor noch während des Festzuges auch nur die geringste Störung vorgefallen ist.

Buntt 9 Uhr batte die erste Abtheilung des Zuges ibren Sammelplat bei der Rotunde der Weltausstellung verlassen und eine Viertelstunde später rückte sie in die Praterstraße ein. Aber es dauerte geraume Zeit, bis Alles in regelrechte Bewegung kam, erst um halb 12 Uhr betrat die Schlußabtheilung des Zuges die Praterstraße, und tur; nach 11 Uhr begann das Desile am dem Keinplage vor den Majestäten.

Der kostumirte Festzug war in die Mitte des gangen Huldigungezuges gestellt. Bor und hinter dem fostümirten Buge schritten die Festtheilnehmer in mo= berner Tracht einher, und zwar an der Spitze die akademische Jugend der Wiener Hochschulen, mehrere Taufend an der Bahl, dann die Turner, Schützen, Deputationen ber Bereine und gewerblichen Genoffen= schaften, welche nicht im Rostiim erscheinen wollten, jum Schluß die Büge ber modernen Jago, die Fener= webren, Beteranenvereine u. f. w. Kür unfere Lefer hat nur der kostümirte Theil des Zuges ein specielles Interesse und auch in seiner Beschreibung dürfen wir uns turz faffen, da die Aufeinanderfolge und manche wichtigeren Details der Gruppen bereits in dem ein= leitenden Auffate unseres letten Heftes geschildert mor= ben sind. Allerdings, wer hätte ahnen können, was wir jest in Wirklichkeit geschaut! Bor ber größten Wefahr, an der das Gange scheitern konnte, nämlich der einer theatralischen Maskerade, war der Wiener Festzug durch den Ernst, mit dem die Sache angefaßt wurde, von vornherein bewahrt. Aber wie vieles konnte da noch an der Ungulänglichkeit einzelner Kräfte, an der Riege der Berftellungszeit, an der Reuheit und Roloffalität des gangen Unternehmens icheitern! Bon allen diesen Möglichkeiten ift zum Glud nicht eine einzige eingetroffen. Das Schauspiel hat sich in fo überwältigender Schönheit und Gediegenheit vor unfern Augen entfaltet, wie auch die höchstgespannteste Erwartung es fich nicht glänzender hätte ausmalen können.

Bie nur die ersten Spisen des Zuges sich zeigten, da war es, als ob ein Geist fünstlerischer Andacht, wie vor der Darstellung eines ernsten Drama's, die Massen durchdränge und immer wieder, wenn neue Züge die Blicke sessellen, hielt das bewundernde Schauen den Indel zurück, welcher der Bruft sich entringen wollte, die dann vor irgend einer Gestalt oder einer Gruppe von überwältigender Schönheit Alles in brausendes Hochrusen ausbrach.

Dies geschah gleich beim Auftreten der ersten Hauptsabtheilung, des kostümirten Jagdzuges, welcher durch Feinheit der farbigen Wirkung und solide Pracht einen der gelungensten Theile des Ganzen bildete. Da ritten und schritten, dem Bannerträger mit der Fahne des h. Hubertus solgend, die Träger der ättesten Adelsnamen Oesterreichs, die Grafen Wilczek, Breuner Hopos u. A., angethan mit dem alten Wassenschmuck ihrer Rüstkammern und wohlgewähltem, mit aller Treue durchgesührtem Kostüm an der Spize ihrer Leute einsher, deren Gestalten und Wassen auch lauter Figuren aus Burgkmair's Triumphzug glichen. Den Mittelspunkt des Zuges bildete der Bagen des Jagekönigs, dessen riesiges, schöngeschwungenes, vergoldetes Gestell ganz mit Grün und prächtigem Petzwert überdeckt war.

Auf dem Vordertheil erhob fich die schlanke filberne Geftalt ber Jagdgöttin von Zumbufch, mit ber einen Hand ben vergoldeten Bogen, in der andern die Leine ihres Windhunds baltend. Inmitten des Wagens, zu Füßen bes Jagotonigs, war bas Schantl'iche Horn= quartett poftirt, welches Die Menge von Zeit zu Zeit durch seine melodischen Weisen erfreute. Gang beson= dere Sorafalt hatte man auf die Wahl und Beschirrung der herrlichen Rosse verwendet. Das Riemzeug der Wagenpferde bestand aus braunem, mit moosgrü= nem Tuch besetzten Leder. Die Kummete hatten lange Schaufelhölzer, die in Fragentopfe endigten, let= tere, wie alle Beschläge, reich vergoldet. Unter den Gruppen, welche dem Wagen folgten, zogen namentlich die Goliathgestalt des Rüdenmeisters und der Führer einer Gruppe in Gelb und Weiß gekleideter, bochstäm= miger Leute, Rittmeister Buchwald mit feinem mächtigen Zweihander, sowie die Falkoniere mit ihren Bagen die Blide auf sich, jugendlich fräftige Geftalten auf muthig courbettirenden Roffen, an denen ein Xenophon seine Freude gehabt hätte, so verwundersam ihm auch ihre in Gold und Farben glipernde Tracht vorgekommen ware. Den Schluß ber Abtheilung bildete ein kleiner, gang in Roth gekleideter Mohrenfnabe, der einen riefi= gen Sund mühfam an der Leine führte: eine Geftalt, wie aus einem Bilde von Tiepolo herausgeschnitten, ein heller Jubelruf der Farbe nach den fauften Accor= den von Grün, Braun und Grau, welche die Welt des Waidwerks darbot.

Nun folgten, jede immer wieder neuen Reiz entshüllend, die Gruppen und Wagen der zahlreichen Gesnossenschaften, welche alle Stände und Kreise der menschlichen Beschäftigung repräsentirten: die Gruppen des Gartens und Ackerbauß, des Handels und der Industrie, wie wir sie neulich den Lesern aufgezählt haben. Wir verweilen darunter zunächst noch sür einige Augenblicke bei dem großartigen Bilde der Eisenbahnsgruppe. Diese war nicht nur an Zahl der Theilsnehmer und Reichthum der Ausstattung eine der wirksamsten von allen, sondern sie verdient hier namentlich deshalb speciell hervorgehoben zu werden, weil sie in ihrem Prachtwagen ein wahrhaftes Kunstwerk von dauerndem Werth aufzuweisen hatte.

Der Urheber desselben ist der junge Wiener Bildshauer R. Wenr, ein Schüler Cesar's und Bauer's, der mit Kundmann zusammen das Grillparzer-Denkmal aussührt und sich früher schon durch eine Reihe von dekorativen Arbeiten (einen Taselaussah, Reließkan den kaiserl. Museen u. A.) als ein vielverheißendes Talent ankündigte. Mit seiner plastischen Ausschmückung des "Triumphwagens des Feuergottes" hat er unter allen seinen Konkurrenten beim Festzuge den Bogel abgeschossen. Vornehmlich die drei an der Spize des

Wagens irei ichwebenten Rubmesgenien und Die Riren, welche Die rudwartigen Boluten an ben Geitemwanden ftügen, sowie der sonftige rein ornamentale Theil ber Ausftattung bes riefigen Gefährtes athmen burchaus den freien, eriginellen Geift der Renaissance und find auch unter dem rein technischen Genichtspuntte be traditet im bodiften Grate bewundernswerth: alle biefe wenig unter lebensgröße meffenden Genatten wurden nämlich in der furgen gur Berfügung ftebenden Beit aus Bol; geichnist, ebenfo wie bie beiden mächtigen Flüget, welche unter ber (Bruppe bes Teuergottes und ber Meeresgöttin aus ber Rudwant Des Wagens beraus= ragen. Bu ber figurenreichen, fast burdweg vergoldeten Maffe bes Wagens bildeten Die acht schweren an= dalusiiden Rappen in ihrer mit rothem Sammet und Gelt reich verzierten Beschirrung, sowie Die in Schwarz und Reth gefleideten Genermänner, welche ben Wagen begleiteten, einen ernft und großartig wirfenden (Segenfaß.

Etwas eigenthümtich Anziehendes hatten diejenigen (Kruppen, welche die von ihnen repräsentirten Gewerke in lebendiger Thätigkeit zeigten, wie die Gerber, die an der Esse arbeitenden Schmiede, die Buchdrucker u. A. Vestere vertheilten ein im Stile des Theuerdanck verlacktes und in gothiichen Lettern des 15. Jahrhunsterts gedruckes Kliegendes Blatt mit einer poetischen Berberrlichung des Kaisers, als des Bestreiers der Presse, unter das Publikum.

Edließtich haben wir noch der letten Gruppe bes kostümirten Zuges zu gedenken, der Gruppe der Kimiter. Hier concentrirte sich natürlich — soviel des Geschmackvollen und Reichen dieser Theil des Zusges auch ionst noch darbet — alles Interesse auf eine kleine, in Schwarz gekleidete Gestalt, welche in zweiter Line, in Schwarz gekleidete Gestalt, welche in zweiter Line in der Schaar der Reiter allein auf geldgeschirtstem Schinmel daberritt — auf Hans Matart. Sobald die Menge seiner ansichtig wurde, erdröhnte die Kust von Hochrusen: von nun an tennt jeder Mann aus dem Bolt in Wien seinen Matart: durch ihn, der an diesem Tage seinen eigenen Triumpheinzug hielt, ist die Kunst wieder volksthümlich, ein Gegenstand ber allgemeinen Begeisterung, des allgemeinen Berständsnines geworden.

Als ter ganze Zug ver dem Kaiierzelte vorsibergezogen war, erfolgte der ergreifende Schluftakt der keine 1500 Zonger bilteten einen Habbreid um die 1 uzende Beriammlung des Hoses, und in den Donner i. Geschusse und das Lauten der Gloden mischten sich kann die Kontschuse und das Lauten der Gloden mischen fich kann die Kottsbonne. Da tah man den Kaifer, die Bensemme ergriften, seinen Platz verlaften, die Stufen herabeiten und dem Bürgermeister mitten in bei der angenden Edwaren der Gemeindeverlieber und Einer in Hauf bei der Band zum Dante reichen. Welcher

europäische Monard unserer Tage könnte sich eines äbntichen Ertebnisses rühmen? —

Auch einiger Momente aus ben vericbiebenen Festlichkeiten, welche ber öffentlichen Feier folgten, muffen wir bier noch in turgen Worten gebenten. Dem ge= nialen Erbauer der Botivfirche, Beinrich v. Ferstel, wurde von seinen Schülern ein Festcommers veran= staltet, zu welchem außer 500 Studenten der technischen Bodifdule, an welcher Ferstel befanntlich als einer ber ausgezeichnetsten Lebrer wirft, eine große Babt von Rünftlern und Gelehrten, Bertreter ber Atademie und andre Notabilitäten erschienen waren. Bestabend, welcher von der Gemeinde veranstaltet wurde, galt den fünftlerischen Urhebern des fostilmirten Buges, an ibrer Spige Bans Mafart. Beim Mable theilte der Bürgermeifter den Anwesenden mit, daß der Gemeinderath beschlossen babe, Meister Makart den Auftrag zu ertheilen, ben Gestzug ber Stadt Wien vom April 1879 im großen Repräsentantensaale bes neuen Rathbauses als Friestetoration auszuführen. Der in unserem früheren Auffate ausgesprochenen Soffnung ist somit die Berwirtlichung auf dem Juge gefolgt, ale eine der schönsten Früchte, welche bas Raisersest ben Runstfreunden einbringen tonnte!

#### Kunftliteratur.

Goldene Bibel. Die beitige Schrift, illustrirt von den größten Meistern, berausgegeben von A. v. Wurzbach. Stuttgart, P. Ness. 1879. Fol.

Gelbst für den Fall, daß Judenthum und Chriften= thum aus ber Reihe ber religiösen Befenntniffe ver= schwinden follten, wird die Bibel stete ein unschätbares Dokument gur Geschichte der Rultur der Menschbeit bleiben. Gie gewinnt noch dadurch an Bedeutung, daß fie in ihren großartigen Ergablungen und Gestalten dem Dichter wie dem Künstter Die reichsten Motive Darbietet und, weil sie in furger, pragnanter Weise er= gählt, ber Phantafie bes Künftlers freien Spielraum läßt. Rein Wunder baber, bag wir schon in ber atteften driftlichen Zeit Rünftler finden (wenn wir auch ibre Ramen nicht tennen), welche biblifche Borgange jum Gegenstande ber Darftellung mabiten, wie ; B. in ben Ratatomben. Alle Die Runft ben Gipfel ber Bollendung erreicht hatte, blieb die Bibel gleichfalls der unerschöpfliche Born, aus welchem die Rünftler fcopften und zu den herrlichsten Werten begeistert wurden. Bifterienmaler aller Schulen schöpften an Diefer Quelle; Die Anonabmen waren zu gabten. Ale burch die Cr= undung des Buchdrude und Die Bermablung desselben mit bem Betgidnitt im 15. und 16. Jahrhundert Die Bibel, bejondere durch Lutber, bem Botte in Die Band gegeben wurde, ba entstanden ungablige Amlagen ber

heil. Schrift, welche mit Holzschnitten islustrirt waren: denn das Bolk verstand besser das Bort, dem zur Seite das Bild ging. Auch der Stich wurde später zur Illustration der Bibel verwendet. Illustrirte Bibelausgaben bitden eine ganze reiche Bibliothek. Neben diesen eumulativen Illustrationen geben dann die Einzeldarstellungen her, die (Vemälde der Künstler, die irgend eine biblische Begebenbeit zum Stosse baben, und die Kupferstiche, welche tiichtige Stecher nach dieser Gemälden lieferten.

Es war ein glücklicher Gedanke A. v. Wurzbach's, aus der Külle diefer Kunftwerke das Beste auszuwählen und durch den Lichtdruck vervielfältigt eine Illustration der heil. Schrift zu liefern, welche mit Recht die "Goldene Bibel" genannt wird. Neben der einschla= genden Bibelftelle angebracht, wird bas Bild auf feine Quelle gurudgeführt, und bas Wort ist andrerseits ber beste Interpret Der Komposition. Co bildet Die "Goldene Bibel" ein religiöses und zugleich ein fünstlerisches Erbauungsbuch. Bis jest liegen uns zwei Lieferungen des prächtigen Werkes vor. Dieselben enthalten "Sa= tomon's Urtheil", nach R. Pouffin gestochen von A. Morel, "Kain und Abel", nach Dietrich gest. von 3. Daullé, "Hagar in der Büste", nad B. da Cortona gest. von 3. B. Michell und "Jakob's Flucht", nach 2. Giordano geft, von Selma. Der Umschlag ift mit Benutung eines Stiches von Golgius (B. 2), ber Titel fehr geschmadvoll aus der Beham'schen Bibel tomponirt.

Zur Neproduktion sind die schönsten Abdrücke der theilweise sehr selkenen Stiche ausgewählt. — Das Wert ist auf 25 Lieferungen à 2 Blatt berechnet. Der Preisdon Mk. 1. 50 pro Lieferung ist gewiß bei der vorzüglichen Aussichrung nicht hoch zu nennen und auch dem minder Bemittelten erschwinglich. Die rührige Verlagssirma von P. Neff, von welcher bereits eine Reihe gleich empsehlenswerther Prachtwerte ähnlicher Richtung vorliegen, hat Alles gethan, um auch dieses Werk zu einem kostbaren Hausschaße jeder Familie zu gestalten.

\*Bon Lübke's Grundriß der Kunstgeschichte ist kürzlich die achte Auflage erschienen, deren Text von dem Versasser wiederum in manchen Theilen, besonders auf dem Gediete der antiken Kunst, verbessert und bereichert worden ist. Die neuen Funde in Mykend, Enpern, Troja u. a. D. sind verwerthet; die "vorhistorischen" Alterthümer haben in der Einseitung ihre eingehende Bürdigung gefunden; auch die Albsitdungen ersuhren ansehnliche Bereicherungen und Verbesserungen. In dem Abschnitt über die Kunst des 19. Jahrshunderts wäre Defregger nicht als Maser "dairischen", sondern des Tiroler Bolkslebens zu charakteristren gewesen.

—n. Die deutschen Reichögesetzte über das Urheberrecht an Werken der bildenden Kunft und an Mustern und Modellen sind num auch in der Kortkampfichen Sammlung der Reichsgeseigenerinten. Der ungenannteHerausgeber hat den beiden Gesehen einen Rommentar beigegeben, der das Wichtigste aus den Verhandlungen des Neichstages, aus den Kommissionseberichten und den Vernehmungen der Sachverständigen entshält. Neber das räthselhafte Wesen des von uns dei einer

anderen Gelegenheit\*) einer näheren Beleuchtung unterzogenen §. 12 (Anderweitiger Abdruck der in periodischen Werken erscheinenden einzelnen Werke der bildenden Kunst) sindet sich hier ebensowenig Auftlärung, wie in dem Kloskermann'schen Kommentar. Daß kein einziger Sachverständiger an den Bestimmungen dieses Paragraphen Unstoß genommen, ist eine von den Sonderbarkeiten in der Geschichte der Gesetzgebung, für die es keine ausreichende Erklärung giebt.

### Mefrolog.

S. Wilhelm Drugulin, Inhaber der im Jahre 1856 von ihm begründeten Firma Leipziger Kunstcomptoir, einer der tenntnifreichsten Kunsthändler der Gegenwart, bessen Auftichen sich eines Weltruße erfreuten, ist am 24. April, 87 Jahr alt, längerem Leiden erlegen. In den letzten Jahren hatte sich Drugulin dem Drucksache zugewandt und durch geschmackvolle Ausstatung der aus seinen Pressen hervorgehenden Werfe sich um den Fortschritt auf dem Gebiete der Inpographie ein unleugdares Berbienst erworben.

### Vermischte Nachrichten.

Weltausstellung in Sydnen. Die Regierung von Neujüdwales hat sich bereit erklart, für etwa 70 Delgemälde, die von beutschen Malern der Ausstellung überwiesen werden würden, sammtliche Kosten der Versendung, eventuell auch die Rückfracht zu tragen. Rähere Mittheilungen über diese Angelegenheit ertheilt der deutsche Ausstellungs-Kommisfär in Verlin, Geh. Regierungsrath Reuleaur.

S. Archäologische Gesellschaft in Berlin. In der Situng vom 4. Februar legte herr Curtius die vom Verfasser der Gesellschaft übersendete Schrift: "Geschichte der Stadt Greifswald" von Ih. Pul vor und besprach A. von Sallet's "Münzen der Nachsolger Alexander's in Vaktrien und Indien" sowie H. Dreffel's Schrift über die Entstehung des Monte Testaccio in Rom. Er theilte die letten Nachrichten aus Olympia mit, berichtete über die Funde von Erzreliess und ehernen Wassenstücken, über die Basis des Ernthräers Spi-therses und die merkwürdigen Entdeckungen im Stadium. Die von Dr. Treu gemachte Zeichnung eines ganz alterstümlichen weiblichen Jools in ägyptischem Stil wurde vorgelegt, sowie Situationspläne ver zuletzt gefundenen Grundmauern. Ans den neuesten Erwerbungen des Anschriften tiquariums legte herr Curtius eine aus Baftum ftammende Bronze por, Die auf einer ionischen Gaule ftebenbe Figur einer Kanephore, ein Weihgeschenf der Philo, Tochter des Charmylidas, an Athena. Ferner wurde eine farbige Terracotta, bei Züspich ausgegraben, vorgelegt; ihr antiker Ursprung erschien sehr zweifelhaft. Serr Engelmann feste eine genaue farbige Zeichnung des von Guattani veröffentslichen und hischer aus verlebellaren Ausgestellung des lichten und bisher ganz verschollenen Mosaiks mit dem Sonnenaufgang vor, welches vom Geh. Hofrath Stark in der Sammlung Sr. Erlaucht des Grafen Erbach-Erbach von Neuem aufgefunden ift; das Mosaik verdient die höchste Aufmerksamkeit nicht nur wegen der Mischung von Allegorie und Naturalismus in der Behandlung von Naturvorgängen, sondern vor allem wegen der Farbenwirkungen, die darin angebracht find. Es ist übrigens wahrscheinlicher, daß das Mosaik nicht, wie man sich gewöhnt hat, auf den Sonnenaufgang, fondern vielmehr auf ben Sonnenuntergang gu beziehen ist. — Sodann machte der Bortragende unter Bor-lage von Proben Mittheilungen über die Art und Weise, in welcher herr Hofbildhauer Gilln Gipsabguffe von Papier: abbrücken hergestellt hat. Herr Hauptmann Steffen gab eine ausführliche Erläuterung der von ihm für die von dem Archaologischen Inftitut unternommene Karte eines Theiles von Attita ausgeführten Aufnahme bes hymettos, unter Darlegung der vielfach neuen Ergebnisse für Topographie und Dentmälerkunde. — Die Sthung vom 4. März begann mit der Mittheilung über Aufnahme eines neuen Mitgliedes. Sodann legte herr Curtius verschiedene neue der Gefellschaft übersandte literarische Erscheinungen vor: 2 Sefte ber Atti dell' Accademia dei Lincei; Berichte der Gesellschaft für nühliche Forschungen in Trier 1877—78; de Witte, Katalog

<sup>&#</sup>x27;) Beigl. Kunft-Chr. nif. 12. Jahrg. Gp. 270.

ber Sammlung Paraven; Ronrad Lange, über Die Rompofition der Aeguneten ein Beriuch, nachzuweisen, bag bie Gruppe figurenreicher mar, als man bisber angenommen); Barclan & Sead, Arabian imitations of Athenian coins; Mewton, the Discoveries at Olympia in Coinburgh Neview 1879, Nr. 305; Abrens, über die Inidrift aus Clumpia, Nr. 7 Archaol. Zeitung 1876, Geft 6. Daran Inupite der Borfigende eine Ueberficht über Die Ergebniffe ber Ausgrabungen im Januar und Februar Citballe, Gubterraffe, Stadium, Brutaneion, über bie Auffindung von drei alten Grundungen im S. W. und die neuesten Bronzefunde. herr Frankel legte eine bem Mgl. Münskabmet ge horiae galvaniche Rachbildung einer ichon ofter publicirten Eleftron: Munge por, welche Gigenthum ber Bant von Eng: land ut und im Britiiden Mufeum aufbewahrt wird. Die Umidrift lieft er: "Ich bin das Wahrzeichen der Phaino"; in dem letten Worte erfennt er einen fonst nicht nach-weisbaren Namen der Artemis Das Denkmal fei daher ein wichtiger Beleg für ben von Ernft Curtius erfannten religioien Charafter mander griedischen Mungen. Da Die vorliegende ioniichen Dialeft bat und aus Meinafien ftammt, fo fei fie mahricheinlich vom Artemision in Ephesos geprägt: wie fie, tragen die ficheren Mungen biefer Stadt ben Sirich als Betseichen. Der Charofter ber Echriftsuge erweile Die Munse als uralt, fie gebore in das 7. Jahrh. v Chr. und fei vermutblich die altefte aller erhaltenen mit Edrift veriebenen Mungen, ficher aber eines ber alteften Tenfmaler griechiider Edrift überhaupt Gerr Conge machte auf zwei im Agl. Dufeum neben einander aufgeftellte Portrattopfe ausmerksam Der eine in zwei Gremplaren vorhanden ift der herkömmlich gang mit Unrecht Seneca genannte, in dem man jest vielmehr einen Dichter der alerandrinischen Epoche sucht, während der zweite das inschriftlich beglaubigte echte Bisonif: des Seneca mit dem bekannten Sokrateskopse als Doppelherme gewaart zeigt. Die Publikation von Lorenzo Re (Seneca e Socrate, Roma 1816; giebt die übrigens fehr aut ausgeführten Erganzungen, namentlich beider Rafen und auf ber linten Genichtsfeite bes Seneca, nicht an. herr Robert legte bie Schrift von W Mein über ben Bafen= maler Guphronios vor und wies auf beren Bedeutung für bas Studium ber antifen Bafenmalerei bin. herr Momm-fen legte ein bem Bester Museum gehöriges Fragment eines römischen Militardiplomes vor, beffen Leiung an einer wichtigen Stelle nicht unzweifelhaft ift. herr Curtius legte eine Reihe antifer Brunnenfiguren aus Pompeji und Ber: fulanum por und beiprach ben auf einem Brunnenfteine fibenden Dornauszieber, von dem er ber Gefellichaft eine Zeidmung Abolf Mensel's vorlegen konnte Ethung vom 1. April legte herr Curtius vor: Die von herrn fir. Imbooi Blumer übersendeten "Portratfopfe romuider Munsen", terner Gossadini Intorno al alcuni sepoleri scavati nell' Arsenale Militare und Di antico sepolero a Ceretolo und die Bulletins des Commissions Royales d'art et d'archéologie von' Bruffet, fomie die neuesten Atti dei Lincei. Er besprach sobann ben 3. Theil von A. Senormant, la Monnaie dans l'Antiquité und das neuefte beft bes athenischen Athenaion mit ber merlwürdigen Grenginidrift aus tem Buraus Berr Brofeffor Etarf aus beibelberg legte gunachft brei Abbilbungen in Lichtbrud von wet intereffanten und fittiftiid werthvollen Alexander lopien war, von venen ber eine in ber Sammlung bes Grafen Erbach in Erbach im Obenwald befindlich, im Jahre 1792 in der Billa Sadrian's bei Livoli gefunden mard, der andere aus Alexandrien ftammt und von bem Britischen Mir im erworben wurde. Das Interesse des Erbacher 2 1148 von griechichem Marmor liegt vor allem in der ftiliftischen Behandlung und geiftigen Auffaffung, welche nicht af erfipros fonoein auf die attoche Echille binmeifen. Vor allem tommt hierbei bie Thatigfeit bes Leochares für bas Philippeion in Olympia und mit Lufippus vereinigt fur Die in Betralt Terfelbe leate feiner Planflissen über In is comoder Rienen bet Beidelberg vor, welche ber bill beit ber Rones von granfenbandern zu Tage gett ist bill bei bich um eine filing auf den Redar auführende romifche Strafe, Die Die Richtung auf Speier teriest, istus um die daran uch anjchtießenden zahl teriester einstehen instilling gebauten Zeuterrangs von Saufern mit einftigem Solzoberbau, ferner um mohl-

erhaltene Töpferofen, um eine Menge regelmäßiger brunnen. artiger Schachte, angefullt mit Thonfragmenten, mit far-bigem Mandftud u. bergl., endlich um die Holpfeiler einer römischen Brude über ben Redar und die Fortsetzung des Straßenzuges auf ber anderen, ber rechten Redarseite bei bem Dorie Reuenbeim, befannt durch das Muthraum, wo bisber allein die romische Niedersaffung gesucht ward. Meilensteine mit Imperatoren : namen bes 3. Jahrh. n. Chr. wurden in einem jener Souterrains forgfältig gufammen: gelegt gefunden, auch fand fich Bostament und Ueberreste einer Reptunstatue. Unter ben Gisengegenständen nimmt die vollständige Ginrichtung eines Brunnes mit Gimer, Saten, Retten, eine hervorragende Stellung ein. Berr Curtius legte Reichnungen ber in Olympia lettgefundenen Oftgiebel: und Metopentopfe vor, sowie die von herrn Rhomaidis der Gefellichaft überfandten Photographien bes hermes- und Apollo-Ropfes in natürlicher Größe; er berichtete bann über bie neuen Funde bis jum 21. Mars, unter benen er namentlich bie wichtige Sand bes Apollo im Beftgiebel hervorhob. herr bubner legte bas neue Boletin ber Madriber Afabemie ber Geschichte, Flach's frangofische Bearbeitung bes romischen Bergwerfgeleges von Bipasca, S. Gaidog Abhandlungen über die Religion ber Gallier und über Die driftlichen Inschriften von Irland vor und besprach die im nördlichen Bortugal ausgegrabenen Refte einer keltischen Stadt (Citania) nach ben von herrn Joaquim be Bas: concellos in Porto eingefandten Photographien und Be richten und im Anschluß an die eigene Darlegung, welche Berr Basconcellos in seiner Zeitichrift Archeologia ar tistica in das Portugiesische übersett hat. Ebenso legte berfelbe die neu eingegangenen Berichte bes herrn Robert Blair über bie von ihm geleiteten Ausgrabungen bes ro: mijden Caftells von Soaf Shields im nördlichen England (unweit von Newcastle) vor, wobei Professor Milliam Bright's Deutung ber baselbst gesundenen palmyrenischen Infdrift, sowie die sonderbaren Funde von Schmudgegen ftanden aus Gel, jum Theil mit lateinischen Aufschriften, beiproden murben, uber beren Editheit noch Streit herricht.

#### Vom Kunstmarkt.

Die von Wolfgang Müller († 1873) hinterlaffene Ge-mäldesammlung kommt am 26. Mai bei & M Seberte in Röln unter ben Hammer Der rheinische Dichter stand be fanntlich in naber Beziehung zu bem Runftleben ber jungften Bergangenheit und war als Runftfritifer für mehrere hervorragende Zeitschriften thätig. In Diffelborf erzogen und aufgewachsen, trat er icon in jungen Jahren in freundschaftlichen Bertehr mit vielen hervorragenden Bliebern ber Duffeldorfer Malericule und begann feit Aniang der fünf giger Jahre ben Grund gu feiner Gemalbefammlung gu legen, welcher vorzugeweife Duffelborfer Meifter beifteuerten. Alls befonders bemerkenswerth heben wir hervor: eine prachs tige Effellanbichaft von E. J. Leffing, fünf Landschaften von Andreas Achenbach, "Der Remisee" von Oswald Achenbach, zwei Landschaften von Schirmer, "Der aufgefangene Liebesbrief" von Bautier, verschiebene Genre-bilder von Gefelschap, bas "Gänsemädchen" von Knaus in fleinerer Biederholung und Muntacin's Stigen gu beffen Bilde "Die letzten Tage eines Berurtheilten". Auch bie Sandzeichnungen und Aquarelle von Preller, Rethel, Mintrop, Schwind, Steinle 2c. verdienen Die Hufmertfamteit ber Runftliebhaber. Außer ben mobernen Bilbern enthalt bie Sammlung 46 Gemalde alter Meifter, barunter brei Portrats von Ravestenn, einen Brouwer, einen Teniers

Vondoner Aunstauftionen. Bei Christic, Manion und Woods in London wurden furstich die hinterlassenen Werfe des unkängst verstorbenen Malers und Akademikers E. M. Marb versteigert. Einzelne Gemälde wurden gut bezahlt. "Die letzte Unterredung zwischen Napoleon I. und der Königin Luise von Preußen in Tissit" erzielte 190 Guineen; "Anna Boleon an der Konigin Treppe im Lower" 450 Guineen: "Tie Wache des Tempels — Maria Iherese, Tochter Ludwig XVI., den Thurm ihred Gefängnisses vom Garten aus flissirend, "Paris 1705" 90 Guineen; "Therummer in Whitehall wahrend der letzten Stumben Karl's II.", das Meisterwerl Wards, 900 Guineen, u. s. w.

— Ein Theil des Nachlaffes des bekannten Malers Sir Francis Grant, lange Zeit Borfigenden der Königlichen Akademie, beftehend aus Gemälden von seiner Sand und Ateliergerath, fam ebenfalls vor Aurzem unter den hammer. Um den Stuhl, auf welchen Grant die zu Malenden fich fegen ließ, entspann sich unter den Bietenden ein lebhafter Streit. Dieser Stuhl hat dem Sir Joshua Rennolds an-gehört und wurde von ihm zu gleichem Zwecke verwandt. Später gelangte er in die Hände von Sir Thomas Law-rence und Sir Martin Archer Shee. Es erstand ihn der Amtsnachfolger Grant's, Gir & Leighton, berzeitiger Pra-fibent ber Königlichen Afabemie, für einen ansehnlichen Preis. Die versteigerten Gemälbe erzielten zum Theil recht gute Preife, fo ein Bortrat Gir Walter Scott's, nach ber Ratur gemalt, 250 Buineen.

### Meuigkeiten des Buch = und Kunsthandels. Neue Bücher und Kupferwerke.

Beschreibende Darstellung der älteren Bau-und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete. Herausgegeben von der historischen Commission der Pro-vinz Sachsen. 1. Heft. Halle 1879, Hendel. 80 3 Mk. VIII, 76 S.

Beiträge zur Kunstgeschichte. III. Das Motiv des aufgestützten Fusses in der antiken Kunst und dessen statuarische Verwendung durch Lysippos. Von K. Lange. Mit 1 Tafel. 80. 64 S. Leipzig, 2 Mk. E. A. Seemann.

Blanc, Chr. Les Beaux-Arts à l'Exposition uni-

verselle de 1878 Paris, Loones. 8º 383. S. Brunard, J. Le Recueil de l'art et de la curiosité, ou Revue des ventes publiques en 1875—1878 à Paris, hôtel des commissaires-priseurs, de tableaux, dessins, sculptures, porcelaines et faïences anciennes, tapisseries, livres, vieux meubles et autres objects d'art et de curiosité. Paris, Delamotte. 80. 234 S.

Castelar, E. Fra Filippo Lippi. Novela historia. 3 Bde. Barcelona, 1878. 4°. 252, 290, 340 S.

Ceruti, Ant. I principii del duomo di Milano fino alla morte del duca Gian Galeazzo Visconti. Mailand, 1878. 8°. 224 S.

Courajod, Louis. Alexandre Lenoir, son journal et le musée des Monuments I. Band. Paris, Champion,

80. 211 S.

Davillier. Le Baron Ch., Recherches sur l'orfévrerie en Espagne au moyen âge et à la renaissance. Documents inédits tirés des archives espagnoles. Paris, A. Quantin. 1879. 4.

Lettres d'Eugène Delacroix Delacroix, E. (1815—1863) recueillies et publiées par Philippe Burty. Paris, Quentin 8º. 397 S. mit Porträt und Facsimiles. 10 fr.

Fehrmann, E. G. Die architektonischen Formen der Rénaissance und ihre Decoration. Photographische Aufnahmen plastischer Vorlagen etc. Unter Mitwirkung von K. Weissbach. 1. Lfg. Dresden, 1879. Gilbers. Fol. 10 Lichtdrucktafeln. (Soll in 9 Lfgn. erscheinen.)

Gruner, L. Die decorative Kunst. Beiträge zur Ornamentik für Architektur und Kunstgewerbe aus den Schätzen der kgl. Sammlung für Handzeichnungen und Kupferstiche. 1. Lfg. Dresden, Gilbers. Fol. 10 Lichtdrucktafeln. 10 Lfgn. erscheinen.) 10 Mk.

Haden, F. S., The etched Works of Rembrandt.
A Monograph, written for the Purpose of Introducing and Substantiating new Views as to the unauthentic Character of certain of those Etchings.

Mit einem Anhang. London 1879. 8º. 6 Mk. Herrmann, H., u. G. Reichardt, Schloss und Dom-kirche zu Marienwerder. Mit 3 Kupfertufeln.

Berlin, Ernst & Korn. kl. Fol. Klein, W., Euphronios. Eine Studie zur Geschichte der griechischen Malerei. Wien, 1879. Gerold's Sohn. 40. 119 S.

Les Beaux-Arts et les Arts décoratifs à l'Exposition universelle de 1878; par MM. de Beaumont, Darcel, Faliz, Mantz, de Montaiglon etc.; sous la direction de M. Louis Gonse, rédacteur en chef de la Gazette des Beaux-Arts I. Band. L'Art moderne. II. Bd. L'Art ancien. Paris, Gazette des Beaux-Arts 2 Bde. 4º. 1060 S. Mit 45 Holzschn. und zahlreichen Kupfern 40 fr. (Il a

eté tiré 50 expl. sur pap. de Holl. du prix de 60 fr.) Monreal, Jul., Cuadros viejos. Coleccion de pinceladas, toques y esbozos, representando costumbres españolas del siglo XVII. Madrid, 1878. 4º. 484 S.

6 Mk. 50 Pf.

### Zeitschriften.

Meisterwerke der Holzschneidekunst. No. 4.

Unsere wiedergewonnenen Schwestern, von K. Eckwall. — Am Starnbergersee, von F. Voltz. — Die Einbringung des Am Starnbergersee, von F. Voltz. — Die Einbringung des Seenäubers Klaus Stöttebecker in Hamburg, von K. Gehrts. — Letztes Aufgebot, Scene aus der Tiroler Volkserhebung im Jahre 1809, von Fr. Defregger. — Der Schlosshof von Matzen, von H. Püttner. — Der alte Jungfernstieg am Alsterbassin in Hamburg, von C. Oesterley. — Nicht zu Hause! von J. Herterich.

Im neuen Reich. No. 16 u. 17.

Das deutsche archäologische Institut, von Ad. Michaelis. — Ein neuer Kupferstich nach Lionardo's Abendmahl, von R. Bergau

Unsere Zeit. No. 8.
Friedrich Preller †, J. P. A. Antigna †.
Kunst und Gewerbe. No. 18 u. 19.
Von der Pariser Ausstellung: Die Textilarbeiten. (Mit Abbild.)

Von der Pariser Ausstellung: Die Textilarbeiten. (Mit Abbild.)

The Academy. No. 363 u. 364.

A. F. Butsch: Die Bücher-Ornamentik der Renaissance, von J. W. Bradley. — Robert Vischer: Luca Signorelli und die italienische Renaissance, von J. A. Crowe. — German Imperial Archaeological Institute. — W. Helbig: Beiträge zur altitalienischen Kultur- und Kunstgeschichte, von A. S. Murray.

Chronique des Arts. No. 16 u. 17.

La quatrième exposition, faite par un groupe d'artistes in-dépendants, von Duranty. — La peinture dans les Musées d'Europe. — Correspondance d'Angleterre. — Le Salon et le jury, von Duranty. — Comité des societés des Beaux-Arts. Journal des Beaux-Arts. No. 7.

Exposition du cercle artistique d'Anvers. société trançaise, von J. E. van den Bussche. — Les livres de M. Lavergne. — La pinacothèque d'Athènes, von A. de Ceuleneer. -Collection Reiset à Paris, von G. Leni.

L'Art. No. 225 u. 226.

Les arts décordifs de l'Espagne au Trocadero, von Baron Davillier. (Mit Abbild.) — David Scott, von Mary M. Heaton. (Mit Abbild.) — La peinture à l'exposition universelle de 1878, von Ch. Tardieu. (Mit Abbild.)

Selle de 1875, von Ch. Tardieu. (Mit Addid.)

Gewerbehalle. No. 5.

Zimmerdekoration von der Pariser Ausstellung; Schmuckgegenstände; Tisch in Holz geschnitzt und vergoldet; Zinnteller (XVII. Jahrh.) im National-Museum in München; Obstschale in Fayence; Füllungsornament; Schmiedeeiserne Laterne; Stickerei (XVI. Jahrh.) im Musée Cluny in Paris.

Deutsche Pangatinung. No. 20, 21 u. 22.

Deutsche Bauzeitung. No. 30, 31 u. 32. Studien zur Frage nach dem Ursprunge der Gothik, von II. Graf. - Die Ausstellung von Reiseskizzen in Berlin.

### Inserate.

### Der Westfälische Kunstverein zu Münster in Westfalen | Berlag von E. 21. Seemann in Leipzig.

ersucht Künstler und Berleger, Kupferstiche, welche sich für ein Bereins Nieten: Reise eines kunkfreuudes durch Italien. blatt eignen, bis zum 1. August c. einsenden zu wollen. Der Borftand. 1877. 8. br. 4 M., geb. 5 M. 50 Pf.

Krieger, E. C.

## Runstverein

### Albeinlande und Weltfalen.

Die biesjahrige Munit-Ausstellung wird am Sountag, den 29. Juni

ert., im Raiferfaale der ftadtiichen Tonhalle bierfelbft eroffnet.

Indem wir unter himmerjung auf nachstebende Bestimmungen die Munftler sur Beidudung diefer Ausstellung einladen, erfuchen wir gang ergebenft, durch sablreiche Zufendungen, auch von großeren umfangreicheren Runftwerfen, zur bebung ber biesjahrigen Aussteilung moglichft beizutragen.

Bestimmungen:

1. Die Dauer ber Runft Ausstellung ift auf ben Zeitraum bis jum 12. Juli

mel. beidranft.

Alle für die Ausstellung bestimmten Runftwerte muffen langftens bis jum 22 Juni d. 3. im Ausstellungsgebaude abgeliefert werden. Einsendungen nach jenem Termine find ohne Ausnahme zur Ausstellung nicht mehr

Munftwerfe, welche in ben, ber Ausstellung vorhergehenben vier Wochen in biefiger Stadt offentlich ausgestellt waren, werben gur Ausstellung nicht

zugelaffen.

Die Delgemalbe find unter Rahmen, Die Aguarelle, Zeichnungen, Rupfer-und Stabtfude, sowie Golgichnute unter Glas und Rahmen einzuliefern.

Der Runitverein tragt nur den hertransport in gewöhnlicher Fracht.

6 Mit dem Anfaufe eines Munitwerfes feitens des Ausschuffes geht das Recht

der Bervielfältigung besselben an den Kunftverein über.

7. Anmelbungen mit genauer Angabe des Gegenstandes und des Preises ber einzusendenden Runftwerke werden längftens bis jum 22. Juni ert. erbeten. Dieselben konnen entweder schriftlich an den Geschäftsiuhrer bes Bereins, herrn M. Benber, Königsplat 3, eingefandt, ober in bie, im Bereinslotale ber Gesellichaft ,, Malfasten" aufliegenbe Lifte eingetragen werben.

Die Ausstellungs-Commission entscheidet über die Annahme.

Duffeldorf, den 30. April 1879.

Der Berwaltungs: Rath.

J. A.: Dr. Rubnke.

(2)

### Kölner Gemälde-Auktion.

Die Gemälde-Sammlung des verstorbenen Herrn

### Dr. Wolfgang Müller von Königswinter

kommt am 26. und 27. Mai durch den Unterzeichneten zur Versteigerung: dieselbe enthält

1) Bilder älterer Meister, 46 Nummern. 2) Moderne Bilder, 85 Nummern. 3) Eingerahmte moderne Zeichnungen,

Aquarelle etc., 37 Nummer.

Der mit 8 photolith. Abbildungen illustrirte Katalog ist zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

Soeben ist erschienen:

### DEUTSCHE RENAISSANCE.

Eine Sammlung von Gegenständen der Architektur, Dekoration und Kunstgewerbe in Originalaufnahmen von verschiedenen Mitarbeitern Verlag von E. A. Seemann in Leipzig unter Redaktion von A. Ortwein, Direktor der Gewerbeschule in Graz, herausgegeben.

101. u. 102. Lieferung.

XXVI. Abth. Aschaffenburg, herausg. von A. Niedling. 2. Heft (vollst.). AVII. .. Stuttgart, herausg. von F. Baldinger. 1 Heft (vollst.).

Preis der Lieferung 2 Mk. 40 Pf.

Mit der 30 Lieferung ist der dritte Band abgeschlossen, zu welchem Fünfte vermehrten verbesserte Auflage. Total und Inhaltsverzeichniss beigefügt ist Einband-Decken in Calico sund zu den drei fertigen Banden a 1 M. zu haben.

Des früher erschienenen Lieferungen 1-100 sind noch sämmtlich zu haben und durch den Buchhandel zu beziehen.

Latering

E. A. Scemann.

Permanente Ausstellung

Ernst Arnold's Kunstverlag (gegrundet 1818),

Dresden, Winckelmannstr. 15,

enthaltend die bervorragendsten Gemälde der Dresdener Galerie in Kupferstichen von den besten Meistern des Grabstichels, - Geöffnet von 9-2 und 4- 6 Uhr, ausgenommen an Sonnund Festtagen.

Meue Pracht-Bilderbibel in Eteferungen a M. 1. 60 pf.

## Boldene Bibel

Die Beilige Schrift illuftriet von den größten Meiftern der Kunstepochen.

Berausgegeben von

Alfred bon Wurzbach.

Photographiedruck bon Burtin Rominel.

Ausgabe für Katholifen Erlauternder Bibeltert nach 2111 oli.

Evangelische Musgabe Erlauternder Bibeltert nach Euther.

Bobe der Bilder 461/2, Breite 311/, Centim.

- Es eriftiren mohl ichon treffliche illustrirte Bibeln, altere und neuere, boch neine, welche bie Ibee, biblifche Compositionen non Meistern aller Zeiten in großten format nach ben Arbeiten ber erften liupferkecher zu einem Ganzen zusammenzufellen, wie das borliegende Wecht realisit hat. Die "Geldene Biebel", welche jene errig jungen Eigäblungen der biblischen Geschickte se wieder gibt, wie fle fich in ber huntlerifdien Pliantalte ber großen italienischen, niederlandischenfranzosischen und beutschen Meiste alter und neuer Zeit wiedergespiegelt haben, ist durch diesen ihren Indualt bewimmt, eben so ein eitgioses wie ein nunkterschieg Tebauungsbuch un werden. Die Preis Vestimmeing, von Maik 1. 60. 2 Srancs 90 Ar. 6. 10. pro Lieferung ist derart, daß die Unschaftung stellst weniger Venittellen ermögliche und daß die Einsachtung ist, die "Goldene Bibel" werde sich den Erenplat eines Deugschaftspill jeder Kamilie eroberen. in jeber Camilie erobern.

Verlag von Paul Aeff in Stuttgart. (Bu beziehen durch jede Buchhandlung )

POPULARE AESTHETIK.

Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Mit Illustrationen.

1879. gr. 8. br. 9 Mark 50 Pf.; geb. 11 Mark.

Biergn eine Beilage von Paul Meff in Stuttgart.

Redignt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Beemann. - Drud von hundertstund & Bries in Leipzig.



## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis; für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Indalt Amerikanische Aunstausstellungen. I. — F. A. Kraus, Roma sotteranea, A. Prölf, Aatechismus der Alesbetik. — Gottfried Semper & Kolmischer Aunstrerein. — Die Eröffnung der Sächsischen Aunstauerbeausstellung in Leipzig; Die Eröffnung des Paufier "Salon", Deutsches Gewerbenusieum. — Munchen, Türnberg, Die Kosten des neuen Wiener Rathhauses. — Aeutgkeiten des Buch und Kunstandels. — Zeitschriften. — Inferate.

### Umerikanische Kunstausstellungen.

I.

Rem : Port, im April 1879.

Die zweite Ausstellung der Society of American Artists, der jüngeren Künstler, welche sich von der Dberherrschaft der Atademie losgemacht haben, in Der Rurt'ichen Galerie, ift in den letten Tagen Des März geschlossen worden. Der Katalog enthält 168 Rummern, und die Ausstellung ist jedenfalls als ein Erfolg zu rühmen, sowohl hinsichtlich des Werthes der ausgestellten Werke als des Anklangs, den fie beim Bublikum gefunden. Der Einfluß der europäischen Schulen, vorzüglich der Münchener und der französischen, welcher sich fast in jedem Bilde mehr oder weniger ent= schieden ausspricht, giebt sich zunächst in dem selbst dem unerfahrenen Laien in die Augen springenden technischen Fortschritte fund. In der Behandlung des Lichts und der Farbe, bisher eingestandenermaßen die schwache Seite der amerikanischen Maler, hat ein voll= ständiger Umschwung stattgefunden, und wenn man auch in vielen Bildern nicht nur sofort die Schule erkennt, sondern auch findet, daß der Künstler sich einstweilen noch streng auf die Nachahmung des Mei= fters beschränkt hat, so zeigen Undere so viel Beift und Eigenthümlichkeit, daß man eben nicht fanguinisch zu sein braucht, um eine neue Aera in der Entwickelung der amerikanischen Runft vorauszusagen.

Wie im vorigen Jahr, steht William Chase in erster Reihe unter benjenigen, welchen die technischen Errungenschaften, die sie dem Auslande verdanken, nicht als Ziel, sondern nur als Mittel dienen, um seine

Gestalten in lebendiger, eigenthümlicher Darstellung zu veranschaulichen. Er hat vier Bilder ausgestellt. Ein von Leben und heiterer Wirklichfeit spriihendes Porträt (Knieftud) des Malers Frank Duvened, der seitwärts auf einem Stuhl sitend dargestellt ift, die Lehne dem Beschauer zugekehrt, welchem er auch das Gesicht zu= wendet. Ein anderes Porträt giebt F. E. Church, ebenfalls einen Runstgenossen, lebensvoll wieder. Auf einem neuen Gebiete lernen wir Chafe in einem schönen Architekturbilde, dem Battisterio von San Marco kennen, und ferner in einer Landschaft, die öde Felsen= partien veranschaulicht und in stimmungsvoller Behandlung einen eigenthümlich anziehenden Eindruck bervorruft. - Frant Du vened, gleichfalls ein ber= vorragender Repräsentant der neuen Richtung, fand vielen Anklang mit einem rauchenden Jungen, einem ergötlichen Bertreter ber Strafenjugend, ber sich in bem Bewußtsein fonnt, seine Mannlichteit unwider= leglich und thatsächlich an den Tag zu legen. Auch ein Kopf: "Gertrude", mit schwermütbigem Ausdruck, und eine Dame mit Fächer find lebensvolle, geiftreiche Darstellungen. Alden Weir hatte eine Scene "Im Part" ausgestellt, eine Gruppe lebendiger, charakteriftischer Gestalten, an denen nur die Größe auszuschen ift, die in feinem Verhältniß zu dem durchaus genrchaften und in sich nicht eben inhaltsvollen Vorwurf steht. Ein Studienkopf von ihm ist als eine gelungene Arbeit zu erwähnen. Ueberhaupt konnte man sich an einer Fülle intereffanter, darafteriftischer Porträts und Studienköpfe erfreuen, sehr verschieden von den aufgeputten Herren und Damen im Stile von Modebildern, die den Besucher noch bor wenig Jahren massenweise

von den Wänden der Afademie anlächelten. Walter! Shirlam, der Präfident des Bereins, Robert Bindlen, Mary Caffatt, William Cartain und Georg Boeftlin baben in biefem fach lobenswerthe Leiftungen beigetragen. James Bbiftler ift in einer flüchtigen Sfizze vertreten, einem fleinen Interieur, gerade bin= tänglich angedeutet, um bie Bauernftube und ein alt= liches Baar barin zu erkennen, aber nicht geeignet, bem Beschauer befonderen Genuß zu gewähren. Sätte ber Rünftler Diese Arbeit felbst eingefendet, so könnte man ibm mit (Brund bie Anmagung vorwerfen, bem Bu= blikum etwas so Unfertiges zu bieten, allein ba der Besitzer bas Bilden mabricbeinlich aus eigenem Un= triebe ausgestellt hat, so ist auch nur er dafür verant= wertlich. R. Ewain Gifford hat fich mit prächtigen Landschaften bervorgethan. Er hat mit Glück von ben deutschen und französischen Landschaftsmalern ge= lernt, ohne darum seine Eigenthümlichteit aufzugeben. Drei Bilber, welche er ausgestellt hatte, sind treue, darakteristische Darstellungen nordamerikanischer Natur. Ihm verwandt ift Charles Miller, ber fich auch schon vor längerer Zeit von dem akademischen Ronven= tionalismus frei gemacht bat. 3. 28. Twachtmann hat sich durch zwei brillante Unsichten von Benedig ausgezeichnet. Auch die Landschaften von Whant, Ennefing und Innef fieht man immer mit Bergnügen an. George Tuller, ber fich voriges Jahr burch zwei eintönige olivengrüne Landschaften mit steifen Figuren bemerkbar gemacht hatte, die fo dunkel gehalten waren, baß man nur bei ber giinftigften Beleuchtung berauß= finden konnte, mas eigentlich gemeint sei, bat biesmal eine äbnliche Sonderbarkeit ausgestellt. Zwei recht brave Studienköpfe laffen jedoch schliegen, bag man es nicht etwa mit wirklicher Unfähigkeit, sondern nur mit einer alterthümelnden Grille zu thun habe. Ueber= haupt störte nur wenig gang Berfehltes ben glinftigen Eindruck der Ausstellung. "An impression of summer" von Dewey, ein hellgrünes plattes Dreied bas einen Biigel bedeutet, über bem ein tobaltblauer Streifen für himmel gelten foll, und zwei dunkle aber viel= farbige Landschaften von Ryber, mit Figuren und Thieren als Staffage, welche wie mit einem Stempel in die Farbe eingedrückt find und ohne eine Spur von Modellirung, Licht ober Schatten, im buntesten Reth, Gelb, Blan und Grin schillern, find Die grotestesten Ruriositäten in Diefer Richtung.

Die große akademische Ausstellung ist seit dem 1. April offen und wird den Gegenstand der nächsten Mittheilung hilden.

### Kunftliteratur.

Roma sotterranea. Die römischen Katakomben von Dr. Franz Lav. Kraus. Zweite vermehrte Auflage. Mit vielen Holzschnitten und chromolith. Tafeln. Freiburg im Br., Herber. 1879. XXX, 636 E. S. Preis 12 Mark.

Die seit dem Jahre 1873, we die erste Auflage des bezeichneten Wertes veröffentlicht wurde, im Bullettino di archeologia cristiana und im III. Bande der Roma sotterranea von Cav. 3. B. de Rossi publizirten neuen Entdedungen und Forschungen ließen es wünschenswerth erscheinen, daß die Ergebniffe von sachkundiger Hand für den weiteren Leserfreis Deutsch= lands vereinigt und erläutert als faßliches Banze dar= gestellt werden. Dr. Kraus hat nicht nur durch seine Berausgabe ber ersten Auflage Diefes Buches, sondern auch durch eine Reihe anderweitiger archäologischer und tunsthistorischer Arbeiten den Beruf zu solcher Aufgabe bewiesen und noch überdies durch seine wieder= holten Studien an Ort und Stelle für die Darftel= lung jene lebendige Frische erlangt und jene Sicherheit gewährleistet, die berartigen tomplizirten Werken er= höhten Werth und der Darftellung einen einheitlichen Charakter verleiben. Die Gelegenheit zu solcher Arbeit bot die seitdem nöthig gewordene zweite Auflage des Buches, welche in der That neu durchgesehen und um mehr als 50 Seiten vermehrt ift. Wenn ber Lefer 3. B. den Plan der Umgebung Roms in diefer Auf= lage mit dem früheren vergleicht, wird er die erfreuliche Wahrnehmung von Verbesserungen und neuen Angaben fowohl im Norden und Westen, als auch im Guden und Often der Stadt machen können. So ist die Gruppe bei S. Callisto jest betaillirt und das Judische Cometerium hier wie weiter westlich nicht vergeffen, S. Tertullino, S. Eugenia und Nemefius sind wie bie Privat = Sypoguen theils neu eingetragen, theils richtig situirt, die interessante S. Stefano = Bafilita findet sich ebenfalls verzeichnet, das Cometerium der h. Generosa und das des Nicomedes, sowie das nord= liche von S. Aproniano haben ihre richtige Stelle erbalten, besgleichen bas Cometerium bes Calepobine sowie der Sh. Processus und Martinianus - ber vielen genaueren Bestimmungen bei ber nordöstlichen Gruppe gar nicht zu gebenken. Alle neue artistische Beilage schmiidt die schöne Statue "bes guten Birten" im Lateran=Mufeum Diefe zweite Auflage, und ftatt ber früberen 77 Holzschnitte find bier 92 gegeben - fo daß auch in dieser Rücksicht bas Buch nen ausgestattet erscheint. Das Literarische ist hinter ben erwähnten Bereicherungen nicht zurlichgeblieben, wie ein Blid in die Rapitel über die oberirdischen Cometerien, über Die Ratakomben ber b. Soterio und bes hippolut, über

die regio Liberiana und die suburbicarischen Friedhöfe fowie über die durch Biktor Schulte neu untersuchten Katakomben von Neapel lehren wird. Letterer hat auch andere im Guben Italiens eriffirende Cometerien namhaft gemacht und dem Berfasser der Roma sotterranea die bezüglichen Notizen zur Berwerthung über= laffen. Dem jungen henry Stevenson verdankt das Buch die Refultate über die Cometerien, welche außer der römischen Region liegen und ursprünglich zu selb= ständigen Kirchen gehört hatten. Die oberirdischen Cometerien und Kirchen=Anlagen hat de Roffi in dem neuen, 3. Bande feiner Roma sotterranea eingehend erörtert, so daß der Leser mit den neuesten Früchten die= fer Studien durch bas Buch befannt wird. Die Er= furse enthalten gleichfalls neue Untersuchungen und Daten, welche für bas Berftandnig ber ausgebehnten Forschungen von größtem Belange sind. Davon fommt jener über die Blutampullen oder phialae rubricatae ganz auf Rechnung des Verfassers, der schon früher in einer eigenen Abhandlung dieses viel ventilirte Thema erörtert, hier aber neu bearbeitet hat. Der Gang der Darstellung, die das englische Werk L. Spencer North= cote's und R. Brownlow's über die Katakomben im Allgemeinen zu Grunde gelegt hat, ift im Wesentlichen folgender:

Der literar=geschichtlichen Einleitung, die den Be= ginn und Berlauf der auf die Katakomben feit deren Wiederauffindung im Jahre 1578 gerichteten Studien, zumal die epochemachende Thätigkeit Bosio's bis zu be Rossi's erfolgreicher Forschung in neuester Zeit zu vergegenwärtigen sucht, schließt sich der wichtige Ab= schnitt über die Haupt=Quellen an, deren Kritik und Zeitbestimmung allein eine Summe von Gelehrfamkeit heischt und zur Zeit noch nicht völlig abgeschlossen ift. Nun beginnt das erste Buch über den Ursprung der Rata= komben, die politische und sociale Lage der ersten Christen und beren Verhältniß zu ben römischen Gesetzen und Gebräuchen bei Begräbniffen, woraus fich die Anfänge der christlichen Friedhöfe in den Gräbern Einzelner er= geben, die im dritten Jahrhundert zu Kollektiv-Gräbern geworden und unter dem Schute ber römischen Besete zu Bunften von Leichen = Bereinen — collegia ge= nannt — legale Form und Organisation erhalten hatten. Davon und von der Beränderung, die durch Constan= tin's Friedens=Edikt im Jahre 312 eingetreten, handelt das zweite Buch. Im dritten Buch wird das Co= meterium S. Callifto gefondert behandelt, deffen frühefte und spätere ober erweiterte Geftalt umftändlich ge= schildert, der Bestand der wichtigsten Grabkammern da= felbst - E. Cacilia, Eusebins und Cornelius - auf Grund der Forschungen de Rossi's historisch erklärt und der maggebenden Inschriften gedacht, die für diese Theile ziemlich zahlreich find. Das vierte Buch illustrirt

die alt=driftliche Runft in acht umfangreichen Rapiteln, welche für die Mehrzahl der Leser wohl das meiste Interesse bieten werden. Besitzen wir doch außer diesen bescheidenen Denkmälern unter der Erde keine andern Werke der Malerei und Stulptur, die uns die Anfänge der driftlichen Kunft versinnlichen könnten. Darum hat Woltmann in seiner Geschichte der Malerei ein= läßlicher als seine Borgänger und vor Allem kritischer als diese die genannten Wandgemälde der Katakomben erörtert und zum Ausgangspunkte seines Werkes ge= Kraus sett sich vorerst mit d'Agincourt's und Ravul=Rochette's Ansichten über das Verhältnik dieser Kunst = Anfänge zur Antike auseinander und giebt über die Methode und die Kriterien in der Beurtheilung derfelben Aufschluß, woran sich dann die Klafsifizirung der Bilder reiht. Dieser zu Folge find sie: symbolische Zeichen und Bilder, allegorische und biblische Bilder, historische und itonographische Dar= stellungen und endlich liturgische Bilder, wobei die Typen des Alten Testaments mit eingereiht erscheinen. Die Runftbeilagen helfen bier dem erklärenden Worte selbstverständlich nach, das sonst seine Wirkung bei so seltenen und sich keineswegs felbst beutenden Bor= stellungen versehlen würde. Nachdem die Goldgläfer und Medaillons, die in den Katakomben gefunden worden, archäologisch und artistisch gewürdigt sind, wird die Stulptur, in welcher die Sarkophage mit ihren Reliefs und die edle, bereits erwähnte Statue des guten Hirten mit dem Lamme auf den Schultern im Mufeum des Lateran die größte Rolle fpielen, funft= geschichtlich und ikonographisch vergegenwärtigt, so daß für beide Rünfte ihre Anfänge in diesen Denkmälern sowohl nach Seite des dargestellten Gegenstandes, als auch der Formbehandlung gegeben erscheinen, während die Architektur der Christen einem ganz andern Boden entkeimte, nämlich dem Privatbau im römischen Saufe, bem Saalbau, ber im fog. ägyptischen Saale und in ber Palaftbasilika seine höchste Ausbildung gewonnen hatte. Hiervon ging die christliche Architektur, als sie im 4. Jahrhundert zu monumentalen Bauten schreiten konnte, als ihrer Heimat aus, nicht aber von den Ratakomben, wie Martigny auch in der neuen Auf= lage seines Dictionnaire ber christlichen Alterthümer, auf dem haltlosen Standpunkte P. Marchi's noch immer beharrend, behaupten will. Dag Kraus und de Rossi dieser von mir schon vor 20 Jahren erwie= senen Ableitung nicht widersprechen, ja wie der dritte Band ber Roma sotterranea bes letteren zeigt, fo= gar ausdrücklich zustimmen, sei zur Beruhigung der wie Martigny noch immer Aengstlichen nebenbei bemerkt. Freilich bot das vorliegende Benfum unserem Berfasser nicht den paffenden Anlag, diesen Punkt eingehend wie in dessen alt=driftlicher Runft zu erörtern, so nothwen=

Dig es auch gewesen mare. Die Beilage, in welcher ber Berfaffer ben Altar ber alten Chriften bespricht, würde Daburd eine Erweiterung und Bertiefung bes Inbalts erbalten baben, obne bas Sviiem bes Bangen gu alte= riren, worüber ich mit dem verdienten Foricher nicht rechten will, ber ben Abschnitt über Die Bauart, Ron= ftruttion und Entwidelung ber Ratafemben=Unlagen erft im füniten Buche behandelt und damit die instruftive analvtiiche Beidreibung ber bedeutendsten Urea von 3. Callifto verbindet, ftatt benfelben ber gangen Darftellung voranguididen. Bei ber forgfältigen Bedacht= nahme, welche ber Berjaffer bei ben oft fomplizirten Erörterungen jo vieler Gingelheiten für bas Bange übt, läßt bie getroffene Anordnung bes Stoffes feinertei Bermirrung oder Unflarbeit entsteben und wird in fofern gerechtfertigt erscheinen. Bevor der Inhalt ber Ratafomben=Graber beschrieben und fri= tifirt wird, treten noch die Inschriften, also die für Datirung und Beurtbeilung ber bezüglichen Grab= tammern und Gräber belangreichsten Denkmäler, in die Reibe ber Darftellung ein, Die durch die befannte Sachtenntnig und längst erprobte Giderheit des Berfassers in diesem Gebiete ganz besonders lehrreich und anziehent geworden ift. Zunächst ternen wir bas Mengere dersetben, alfo bie Tednit und Methode, bann bas Innere, Die Sprache und ben Inhalt, endlich bie Chronologie berfelben kennen und werden durch die Deutung der Abklirzungen selbst mit dem schweren Theile der Epigraphit bekannt gemacht. Die schönen Nachbitdungen folder Inschriften, wobei felbst die rothe Farbe derfelben ersichtlich wird, erhöben den Werth Diefes gang vorzüglich gegebeiteten Abschnittes. Im 5. Buche faffen Die 4 Rapitel Die alteristlichen Co= meterien Roms, die der Häretiker und Juden nach Lage und Merkmalen, sowie die außerhalb Des römiiden Etadt : (Bebietes aufgefundenen Ratakomben überfictlich zufammen, von welch' letteren Die gu Reapet feit Pelliccia von Bellermann und neuestens von Bittor Schulte erforschten Grabkammern Die be-Deutenosten sind - in dem Rahmen Dieses Buches nur Durch hinweise von Parallelen baritellbar und einer speziellen Bearbeitung beshalb erft in den Beilagen unterworfen, wo augerdem verschiedene Epezial-Thematr in eigenen Erfurien erörtert find. Die vielbe= friedene Ratbetra E. Petri, ber Uriprung Des Balliums, die für unlösbar gehaltene Frage nach ber Uebertragung ber Ueberreste Betri und Pauli zu ber Gruit bei E. Schaffiane, welche zuerft die Bezeichmmy ...ad catacumbas" fübrte, eine Parallele tee urframmit in Beites ber Martor Aften von E Cacilia mit ber späteren Form berfelben, Die Ansicht bes b. Augustin über Die driftlichen Begrabniffe - bilben ben Bub it gnannter Beitagen in Form eingebender

Abhandlungen. Dazu kommen bann bie für bas ar= däologische und historische Studium unentbehrlichen ältesten Bergeichniffe ber römischen Bischöfe und Marthrer, worauf die Auseinandersetzung über die Quellen icon verber und mabrent ber gangen Darftellung un= abläifig Bezug genommen bat. Namen= und Gad)= register maden ben Edblug. Da in neuester Beit das Frühalter der driftlichen Kirche felbst der bilbenden Runft wiederholt (Begenstand ber Darstellung geworden ift und bierbei unfere Rünftler im Gangen und Gin= zelnen den alten Charafter zu treffen suchen, so werden auch fie außer bem Ardaologen und Runftbiftoriter für die von Kraus gebotene Gabe bantbar fein, da fie bier Alles vereinigt finden, was in das Gebiet einschlägt und mit Zuverläffigfeit fich bem bewährten Gübrer anvertrauen können. Aber auch ber Fachmann, wie vielsach auch etwa im Einzelnen seine Ansicht von der des Berfassers abweichen mag, wird das Buch für feine Studien unentbehrlich und durch die felbständige Foridung sowie durch die gewissenbafte Literatur=Angabe ausgezeichnet finden. 3. M. Dlefimer.

Robert Prolfs, Katechismus ber Aesthetik. Belehrungen über die Wiffenschaft vom Schonen und der Runst. Leipzig, J. J. Weber. 1878. 8. 348 S.

Gine Forderung ber wiffenschaftlichen Behandlung bes Gegenstandes ift zwar bei einem "Ratechismus" an und für fich nicht ausgeschloffen. Bier jedoch icheint fie nicht in ber Absicht des Berfaffers gelegen zu haben fte jedenfalls nicht. Wir halten es für ein fehr gewagtes Unternehmen, die "äfthetischen Berhaltnisse" darlegen zu wollen, zumal wenn nicht zunächst möglicht scharf ihre Begrengung feftgeftellt wird, oder wenn es fich gar herausftellen follte, daß eine folche Begrengung überhaupt nicht eriftirt, daß vielmehr durch jebe neue Individualitat neue "Ber-haltniffe" aus bem burch die thatiachlichen Bedingungen Gebotenen heraus: oder auch hineingesehen werden muffen. Roch schlimmer steht es aber in diesem Falle mit ber "ästhetifden Werthichapung", Die logischerweife, ftatt auf Werthickaung der Objette binauszulaufen, fich thatsachlich vielmehr auf eine Werthickatung des Subjettes reducirt und felbitverftandlich bie eigene liebe Perfonlichfeit für bas Werthvollste erfennt. Go wenn der hohere afthetische Berth der laufasiichen Raffe den übrigen gegenuber, angeblich ihrer höberen Multurfabigfeit wegen, betont wird. Wurde ein dinesischer Aesthetiter nicht ebenso von dem hoheren afthe tifden Werth femer Raffe urtheilen? Ober wenn der hobere afthetische Werth des Lowen und des Pferdes vor dem ihnen "ästhetisch untergeordneten Elephanten" behauptet wird. Wurde ein indiider Aefthetifer, der gerade ben Glephanten in jo hohem Grade afthetijch verwerthet findet, nicht genau bas Gegentheil und für feinen Standpuntt mit bemfelben Rechte behaupten? Bit aber ein objeftiver Werthmeffer nicht zu finden, fo laffe man die Werthabschapung bei Seite und verfalle nicht in Die Gelbsitäuschung, als habe man etwas objeftiv Giltiges gefagt, wahrend es dech nur ein verschiertes subjeftives Urtheil ift! Fernerhin scheint uns die Alefthetif nicht ummer nur auf die gegenwartige Entwidelung ber Runft und die allmablich in ihr gur Geltung gekommenen Gefege und Unidamungsweifen Rudficht nehmen zu burfen. Gie hat wielmehr ju zeigen, wie biefe theoretische Geite und thre Rudwirfung auf die Praris gang allmablich aus und mit ber Runftthatigfeit entftanden ift, die ber Theorie weit Dann tonnten folde fubne Behauptungen nicht poran geht. aufgestellt werben, wie die auf E. 29: ,,00 darf wohl ge fagt werben, daß erst die Begriffe bem Menichen die Birlung und die Bedeutung ber afthetischen Berhaltniffe er-

schließen", woraus folgen würde, daß das Empfinden ber afthetischen Berhaltniffe und folglich auch deren Berwendung in der Runftthätigfeit erft ein Ergebniß der Begriffs Entwickelung über diefe Berhältniffe ware, - ein Unding, deffen Nothwendigkeit felbst heutzutage Hunderte von Künitlern fahm legen würde, die sehr wohl Schönes schaffen können, ohne es je zum Begriff des Schönen gebracht zu haben oder gebracht haben zu mussen, geschweige denn, daß es im Ansang aller Kunstthätigkeit bentbar wäre. — Während der erste Theil des Katechismus die "Aesthetik im Allgemeinen" be-handelt, stellt der zweite Theil "die Künste" dar. Diese Kunstlehre reducirt sich auf eine Besprechung, welche nach und nach die einzelnen Kunftausdrücke vorführt und hie und ba erklärt. In welcher Weise und ob viel damit gewonnen ift, mögen die Fragen, die über die verschiedenen Arten des Malens eine Frauterung erfordern, darthun, wo sich 3. B. S. 247 Folgendes findet: "Die Festigkeit, welche die Farben bemalter Thongefäße theils dadurch erhalten, daß biefelben noch im naffen Zuftand bematt, noch mehr aber burch bas nachträgliche Brennen berfelben, führte bei ber Bandmalerei jum al fresco und jur Entaustif. Wenn auch die Smail-, Porzellan- und Glasmalerei nichts mit dem bei letterer beobachteten Verfahren gemein haben follte, fo beruht sie doch auf demselben Grundgedanken". Gerade hier hätte die Katechismusform Anlaß geboten, die Kunftlehre in erläuternder Beise dem Laien darzulegen, so daß sein Berständniß gewachsen wäre. Hier ist ja ein thatsächlich Lehrbarer Stoff vorhanden. Dies ist aber nicht geschehen, noch viel weniger aber ift bie afthetische Bedeutung der verschiedenen Kunftrichtungen berudfichtigt. Db bies in ber durch die Katechismusform bedingten Weise überhaupt hatte geschehen können, ift eine andere Frage, über die fich der Berfaffer fehr einfach badurch hinwegfest, daß er fein Buch zwar unter ber Flagge "Katechismus" hinaussegeln läßt, aber nichts weniger als einen Katechismus bietet. Er mag barin Recht gehabt haben, daß fich eine Aefthetif faum in folche spanische Stiefel wird schnüren laffen. Die Ratechismusform ift zur Darlegung von Thatfachen, oder von bereits begründeten wissenschaftlichen Anschautungen oder von Glaubenssähen, die keiner Begründung bedürfen, gut verwendbar. Die Aesthetik aber zählt zu keiner dieser Gattungen — der Berfaffer hatte benn eine bereits vorhandene suftematische Darftellung ber Aefthetik katechismusartig verarbeiten wollen. Indem er aber eine folde Umarbeitung ausdrücklich ablehnte, hat er sich die Möglichkeit, einen Katechismus zu machen, verschlossen. Warum behält er dann aber den Ramen bei?

### Todesfälle.

Gottfried Semper, der berühmte Altmeister der deutschen Architekten, ist am 15. d. M. 75 Jahre alt in Rom gestorben. Semper hatte sich schon vor einigen Jahren, seines immer heftiger auftretenden asthmatischen Leidens wegen, von der praktischen Bauthätigkeit zurückgezogen und lebte in der letzten Zeit in Italien, theils in Benedig, theils in Rom. Seiner tief eingreisenden Berdienste um die moderne Kunst und Kunstwissenschaft zu gedenken, ist die Aufgabe des aussührlichen Nekrologes, welchen eines der nächsten Hefte der Zeitzschrift bringen wird.

#### Kunstvereine.

Z. Der Kölnische Kunstverein hat soeben seinen geschäftlichen Bericht über das verslossene Jahr veröffentlicht. Nach demselben hat sich im Jahre 1878 die Zahl der Vereinsmitglieder um 66 vermindert, so daß dieselbe Ende December 2868 gegen 2934 im Vorjahre betrug. In der permanenten Ausstellung in den Räumen des Museum Wallraf-Richart waren ausgestellt:

Der Kölnische Dombau-Berein kaufte: 86 verschiedene Kunstwerte . . . gegen 92 im Jahre 1877 im Gesammtwerthe von 54400 Mark gegen 54219 Mark im Jahre 1877

und von Privaten wurden im Ganzen 42 versch. Kunstwerke . . . . . . . . . . . . . gegen 36 im Jahre 1877 im Gejammtwerthe von 20680 Marf gegen 25550 Marf im Jahre 1877 erworben, so daß der Gejammtumschlag 89920 Marf gegen 97890 Marf im Jahre 1877 betrug. — Als Rictenblatt sir daß Jahr 1881 ward ein Rupserstick von G. Goldsberg in München nach einem Gemälbe "Frühlings Erwachen" von E. Kaiser in München erworben, während die früher schon genannten Blätter für 1879 und 1880 programmgemäß zur Bertheilung kommen werden.

### Sammlungen und Ausstellungen.

2. Die Eröffnung der Gachfischen Runfigewerbeausstellung in Leivzig hat am 15. Mai in feierlicher Beife ftattgefunden. Noch vor wenigen Tagen konnte man zweifeln, ob es möglich sein wurde, das umfängliche Unternehmen fo weit zu beendigen, daß der festgesetzte Eröffnungstermin eingehalten werben konne; einer angeftrengten Thatigkeit ift dies gleichwohl gelungen, und daß Ginzelnes bei ber Eröffnung noch unfertig ericien, hatte auf ben Gindrud bes Gangen, ber allgemein ein überaus gunftiger war, feinen ftorenden Ginfluß. Die nach ben Blanen bes Baurath Lipfius aufgeführte Ausstellungshalle ift ein vortrefflicher, ebenso zwedmäßiger, wie geschmackvoller Bau. Für die Anlage besselben war ber Umstand in vorzüglichem Grade maßgebend, daß auf dem Plate, der für das Gebäude bestimmt ward, ein Denkmal Friedrich August's I. steht, welches in den Bau eingesschlossen werden mußte. Die Lösung dieser Aufgabe versdient ohne Zweisel uneingeschränktes Lob. Das Monument erhielt seinen Blat in einem nischenartigen mit einer Salb: fuppel überwölbten Raume ber halbfreisförmigen Borhalle des Gebäudes, die sich mit dem iconen Portalbau in ber Des Gebaldes, die sich mit dem schollen Potentalun. Mitte sehr stattlich ausnimmt. In dieser Vorhalle, die ringsimm mit den Standbildern sächsicher Fürsten geschmückt ist\*), fand die Eröffnungsseier statt. Ihre Majestäten der König und die Königin von Sachsen mit glänzendem Gesolge, Bertreter ber Universität und ber städtischen Behörden und Bertreter der Universität und der städtschen Behorden und eine große Jahl anderer Sprengäste waren bei derselben anwesend. Die Festrede hielt Pros. Anton Springer. Mit einer Kraft der Beredtsankeit, die bei den Bersammesten einen tiesen Sindruck zurückließ, schilderte er die Aufgaben unseres Kunstgewerbes, indem er auf das Borbild jener früheren Jahrhunderte zurückwies, wo auch in Deutschland die Kunst und das Hander ein und lebendig mit einander verknüpft waren. Die Klust, die bei uns dis in die letzten gabrechnte zwischen keitauch zu beseitigen. sei ware Sahrzehnte zwischen beiden bestand, zu beseitigen, sei zwar schon an verschiedenen Stellen ein glücklicher Anfang gemacht; fein Unbefangener aber verkenne, wie großer Anftrengungen es noch bedürse, um zum Ziele zu gelangen, zumal die äußern Bedingungen, unter denen das Kunstgewerbe heutzutage arbeite, wesenklich ungünstigere seien, als in früherer Zeit. Die Bedeutung, welche die Maschine neben der Handarbeit erlangt habe, die Nothwendigkeit einer Massenproduktion für in Massenpublikum, der Magsel ieres vonsänlichen Ver ein Massenpublikum, der Mangel jenes persönlichen Bershältnisses, welches früher zwischen dem Arbeiter und dem Besteller bestand und nicht am wenigsten dazu beitrug, in dem ersteren ein lebendiges persönliches Interesse an seinem Werke zu erwecken, sie seien ebenso viele hemmnisse für eine künftlerische Entwickelung des Gewerbes. In wie weit es bereits gelungen sei, dieselben zu überwinden und wie viel noch zu thun übrig bleibe, könne auch die gegenwärtig

<sup>&#</sup>x27;) Gie find nach Mobellen von Echterneger, Gulifd, henze und hertel vom holzbilobauer Schneiter in Leipzig ausgeführt und für bie Albrechts: burg in Meigen benunnt.

eröffnete Ausstellung lehren und um so mehr eine heitsame Schule im Biele werden, als in derielben neben modernen Leiftungen auch musiergittige Arbeiten früherer Zeitelter Plat gesunden Indem sie dasst bettrazen werde, die Er keinntuß der u erstredenden Ziele zu vervollkommen, werde sie augleich dadusch, daß sie den Werth des ichon öselesieten zeige, die Zuversicht des Arbeiters kraitigen und weigern Rach dem Schus der kede vertheitte sied die Beriammlung in die Naume des Aussiellungsgedaudes, und überall gab sied eine lebendige Anerkennung des Unternehmens fund, dem wir hiermit den besten Ersolg winsieden.

Die Gröffnung des Parifer "Salon" fand am 12. Mai statt Man idreiet darüber der R Ar. Br.: "Die funft finnige Bevollerung von Paris bradte der diesischrigen Kunftausstellung ein um is lebkaiteres Interesse entgegen, als voriges Sahr der "Calon" von der Weltausiellung verdunkelt murde. Die große Mehrgabt ber berverragenden einheimischen, sowie nabesu alle fremden kunftler batten im vorjabrigen "Salon", welder in einen feeundaren Rang verfest worden war, nichts ausgestellt. Mit um fo er wartungsvollerer Spannung fah man baber ber diesjabrigen Ausstellung entgegen, von welcher es bieß, fie werde ibre Borgangerinnen an Glang uberürabten In der That ließ iden die enerme Zahl der Annieldungen, mindeftens was den numeriiden Reichthum betrifft, Auberordentliches er: warten. In Mreifen, welche mit Munftler Ateliers Berich. rungen pilegen, iprad man überdies von fenfationellen Probuktionen, ber großen Bahl auter Erzeugniffe gar nicht gu gebenten — furs, ber "Salon" von 1879 verjprach, die Proportionen eines großen Kunftereignisses anzunehmen. Seute, den 12 Mai nun, um nabesu zwei Wochen ipater als in fruberen Sabren, murden die Thuren des Induftrie-Palaites dem Ricienitrome der Rengierigen und Munitireunde officiell geoffnet. Die eigentliche "Premiere" if aber ichon gestern in Scene gegangen, am Tage des flassischen "vernissage", an welchem die Schaemalde gestruift, an die Statuen die letzte Hand gelegt, vor Allem aber die ent icheidende Aritif der öffentlichen Meinung über die Munft: werfe gefallt wird Ditt der dem rechten Parifer eigenen Quiternheit nach "Primeurs" jeder Urt haben Taufende und aber Taufende alle erlaubten ober unerlaubten Mittel aufgeboten, um einen Blid binter bie Contiffen werfen gu konnen, ehe die Allerwelts Borstellung begonnen bat. Man ichant die Bahl der Bevoruigten, welche icon geftern, den penetranten Firnifgeruch nicht scheuend, bem "vernissage" beigewohnt haben, auf nicht weniger als zwanzigtautend. Was Baris an Notabilitaten jablte, Munfiler, Edriftsteller, Diplomaten, Bolitiker, Journalisten, Aristokratie und vor Allem die elegante Damenwelt in allen ihren Ruancen, war alfo ichon genern im "Zalon" zu imben. Dieje Ausstellung, welche unter fo gunftigen Berhaltniffen ju Stande fommt, unterscheidet fich in mander Beuchung nicht unvertheilhaft von ihren Borgangerinnen; fie ficht jedenfalls, fowohl mas Die bervorragenden Berfe, als auch was das Riveau des Durchichnittes betrifft, hinter ben glangenoften berfelben nicht Rumeriich aber übertrifft die diesjahrige Ausstellung auriid alle vorbergehenden Man dente fich in einer Alucht von 29 weitlaufigen Galen Die enorme Bahl von 3040 Cel-gemalben, 1707 Zeichnungen, 429 Stichen, Rabirungen und Lithographien und in der zu einem reizenden Blumen Parterre umgeftalteten ebenerdigen Riesenhalle 715 Stulpturen vereinigt, im Gangen also 5891 Runftobjette, b. i. um 1000 mehr als im vorjabrigen Zalon ausgestellt waren. andere Eigenthumlichleit ber biesjährigen Ausstellung ift bie arolie Beiligung austanvilder, namentlid, englijder, bel gifcher, öfterreicischer und italienischer Runftler. Andererieits vermist man unter ben Ausftellern einige hervorragende Demen, wie Gerome, Meiffenier, Muntaen, Claplin und

F. Im Tenticen GewerberMuseum in gegenwartet die vor intere arrefante, ebenda unpanareiche wie in theer Art i. I. instrusiehe noch noch non Arandische Zamm lung in inter an interest und interest vonstagenitäre in über Art i. I. instrusiehen Art in in interest den der vonstagenitäten eine interest unerdet unselne in interest den der vonstagenitäten und die den den der vonstagenitäten und die den andere interestiehen der erstengenze und die

benfelben gebührenbe hohe Werthichatung bei uns verbreitet hat, so giebt doch erft ein so ftattliches Enfemble, wie es und hier entgegentritt, einen völlig gutreffenben Begriff von ber geradezu erstauntichen Rulle fünftlerifder Schonheit und ber nicht minder bewunderungswürdigen souveranen tech. ntiden Memeridait, über die das vielgestaltige funfigewerb: liche Schaffen beider Bolfer gebietet. Unter ben bentbar gunftigften Berhaltniffen von bem fruberen Dinifter: Brafi: denten in Nedov, gegenwartigen Gefandten des deutschen Meiches in Pefing, herrn M von Brandt, seit Jahren angelegt und mit feinem Kennerblick fort und fort vervollftandigt, umfaßt die Sammlung fast sammtliche Zweige oft-afiatischer Kunstindustrie, beschränkt sich dabei aber unter vollständigem Ausschluß aller gewöhnlichen Marktwaare auf die erlesensten Probestiide und vereinigt in sich vor allem eine in gleicher Reichhaltigfeit, nicht blos in Deutschland, jum sweiten Mal uberhaupt faum porhandene Auswahl beiten Produfte alterer Zeit. Roftbare, in Seibe und Gold. brotat gearbeitete Brachtgewänder nebft reichgemufterten Stoffen und Stidereien, benen fich brei herrliche dinefifche Teppiche in Seibe und Scidensammet bingugesellen, repräfentiren die blühende Textilinduftrie beider Länder. schließen sich japanosische Papiertapeten und zahlreiche Male-reien auf Bapier und Seide, unter benen eine ftattliche Molleftion von Nachern mit oft entsudend anmuthiger Deforation zu erwähnen ift. Zwei in Ladmalerei ausgeführte mehrtheilige japanische Mandschirme, beren miniaturartig behandelte figurliche Darstellungen durch bie geistreichste Frische ber Erfindung und Charafteristit fesseln, nebst einer alten, in geschnittenem Lad hergestellten dinefischen Band leiten fodann gu ben feltenften Ladarbeiten über, von welchen außer einem originellen Schräntchen in Geftalt eines Schiffes aus geschnittenem rothen Lad vor allem ein mit gang ahnlich behandeltem Ueberzug versehenes Glasgefäß, zwei schlanke Basen, die nach Art von Zellenemail dekorirt sind, verschiebene Stude aus völlig metallifch wirtendem Goldlad, und namentlich auch zwei große, in ebenfo reicher wie vollendet harmonischer Farbengebung mit unvergleichlichem Geschick bemalte Theebretter bie eingehendfte Beachtung forbern. Auf gleicher Sohe tabellofer Bollenbung fteben ferner bie in Jabe geschnittenen Arbeiten, unter benen ein zierliches Schreibzeug in Geftalt eines Rürbisblüthenzweigs auffällt, die unübertrefflichen Schnigereien in Solg und Elfenbein und die gum Theil verschiedenfarbigen und in Gold und Gilber taufdirten Brongearbeiten, von benen in der gegenwartigen Ausstellung ein ichwungvoll geformtes, mit Gilber eingelegtes Beden nut zwei machtigen emaillirten fupjernen Mohlenbehaltern, zwei foloffalen Bafen und zwei flachen Schuffeln in feingetonter hellfarbiger Emaillirung zu einer impofanten Gruppe vereinigt ift, der fich überdies noch ein aus acht großen Emailplatten Bufammengesetter Bandichirm anschließt. Gine anschnliche Rolleftion von Studen mannigfaltigfter und Größe, unter welchen nur auf die grazios bemalte Thee: tanne aus bem Sommerpalaft ju Befing ausbrudlich bingewiesen sein moge, illuftrirt neben jenen Brachtftuden fo. wohl die verschiedenartigen Technifen als auch bie gefammte geschichtliche Entwidelung bes Emails in Japan und China, und daran reihen fich wieber auf ber einen Seite bie gang eigenartigen, mit translucidem Edymely in vertieften Felbern gegierten filbernen Duman-Arbeiten, fowie die in Gold und Eilper mit Singunahme von Perlen, von verichiedenfarbigem Schmels und aufgelegten blauen Febern gesertigten dine-fischen Schmudsachen, in benen die uppige Phantaftit ber aus Bluthenzweigen und frei fdwebenben Schmetterlingen, aus Schlangen, Lraden und anderem Gethier fich geftal-tenben Formen im Berein mit ber bentbar raffinirteften Tedut unbehaft munderbare Echopfungen bervorruit Beschluß der gangen Sammlung endlich bilben bie werth: vollsten Porzellane, Fagencen und Steingutwaaren beiber ganver iowie gange Reiben — barunter allein !!!! Labaf tlochten von Rajen, Alaiden, Schalen und Deien aus dinefischem Glas, bas, in Europa bisher faft unbefannt, und hier jum erften Dale in höchfter technischer Bollenbung und in einem faft unerschöpflichen Reichthum balb glubend leucktender, bald weich und mild getonter Garben entgegentritt.

### Vermischte Nachrichten.

R. Munchen. Durch einen eigenthümlichen Bufall fügte es fich, daß unlängft gleichzeitig aus verschiedenen Ateliers hervorgegangene größere Werfe der Glasmalerei ausgestellt Fauftner, der fich neben Ainmiller die größten Verdienste um die Hebung der wiederersundenen Glasmalerei erward, hat bekanntlich schon früher mehrere Jenster für den Kölner Dom ausgeführt und mit dem lehthin ausgeftellten feinen Cytlus von Auftragen, vorläufig wenigftene, abgeschloffen. Der Dom in Roln befigt bereits ein im Jahre 1864 von den Direktoren der Roln: Mindener Gijen: bahngesellschaft geftiftetes Tenfter. Dasselbe wurde in der Berliner Glasmalerei-Anftalt ausgeführt und hat die Befehrung Saul's zum Gegenstand. Dazu kommt nun noch Fauftner's Werk, das erste Konzil des bl. Petrus in Jornfalem, eine Stiftung der Abeinifchen Gifenbahngefellichaft. In den oberen Theiten des von reicher gothischer Archi tektur umrahmten Gesammtbildes sehen wir links den Papit Bius IX. als den Berufer des letten vatifanischen Rongils, über ihm einen schwebenden Engel; rechts die Apostelfursten Betrus und Baulus, und unter dem Sauptbild Die Beiligen Papft Leo, Bernhard, Thomas von Aquino und Bonaventura. Die figurlichen Kompositionen zeigen jenen tiefen Ernft und die Strenge der Gestaltung, welche Cornelius und seine Schule kennzeichnen, und die Farbengebung jenen seinen Sinn für Harmonie, die allen Arbeiten Faustner's eigen ist. Wie werthvolke Glasgemälde der Kolner Dom auch aufzuweisen hat, das neue Fauftner'iche Wert wird unter denfelben allzeit einen ehrenvollen Plat einnehmen. - Wäh: rend dasselbe einen der größten Dome der Christenheit zu schmücken bestimmt ift, hat nun eine kleine Dorstirche die beiden jüngst in der Zettler'schen Hosgslasmalerei dahier ausgeführten Fenfter aufgenommen, nämlich die Rirche in Weichs an der Munchen Ingolftädter Bahn, ein trefflicher Bau der besten Renaissance Beriode. Für dieselbe stifteten sie der dortige Förster Benedikt Steinher und seine Ehefrau Josefa. Dem Baustile der Rirche entsprechend, sind die figurlichen wie die architektonischen und dekorativen Theile der Rompositionen aufgefaßt und demgemäß von wohlthuender Heiterfeit. Der Glang ber Farben ift geradezu überraschend. Es erklärt sich dies dadurch, daß Zetkler beide Fenster in ber schon in alter Zeit üblich gewesenen, nachmals für lange zurückgelegten und erst später wieder aufgenommenen Technik des Nadirens ausführte. Das Verjahren besteht im Wesenklichen dorin, daß die Elastafel mit einem dunken Ton überzogen wird und die Lichter in ihren verschiedenen Abstusungen herausradirt werden. Dazu kommt noch, daß Bettler an die Stelle bes Schwarzloths einen wärmeren Ton fette, ber feinerseits wiederum die Leuchtfraft ber Farbe fteigert.

In Nürnberg hat die diessährige Feier des Geburtstages Raiser Wilhelm's eine besondere Bedeutung erlangt, indem sich dort an diesen Tag eine Stiftung knüpft, wie sie sinniger nicht gedacht werden fann. Im Jahre 1878 war im Rathhaussaale daselbst der Karton zu einem Glasgemälde ausgestellt, welches die ehrwürdige Gestalt des Kaisers an geweihter Stelle der Rachwelt überliefern und das einzige noch schwucklose Fenster im Chor der St. Lorenzeitstelle der Kaisers and schwarzeitschaft und das einzige noch schwarzeitschaft und der St. Lorenzeitschaft und der Lorenzeitschaft und der St. Lorenzeitschaft und der firche schmucken sollte. Ginftimmig wurde der von Professor Wanderer hergestellte Karton von allen Autoritäten als ein Kunstwert von hohem Werthe anerkannt, und es trat ein Komité zusammen, welches die auf 12,000 Mf. veranich abente, betagte und 12,000 Mt. betall schlagen Kosten zur Herstellung des Glasgemäldes beschaffen wolkte. Die Regierung von Mittelfranken hat nun nach nochmaliger Bestätigung des allgemeinen Urtheils über das Emmälde durch ihre Sachverständigen die Erlaubniß zur Sammlung von Beitragen unter ben Angehörigen proteftantischer Konfession Nurnbergs gegeben, und unter bem 22. März d. J. hat das Komité einen Aufruf und Einzeichnungs-listen an seine Mitbürger ergehen lassen. Es läßt sich mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen, daß die nothwendige Summe schon heute voll gedeckt ist, da am Tage des Auf-rufs sich bereits 7500 Mt. in Händen des Komité's besanden. Gine beffere Stelle als die gewählte konnte für bas herzustellende Kaiferbild kaum gefunden werben, benn die St. Lorenzkirche ninnnt durch die Einheitlichkeit und Schönheit

ihrer außeren und inneren Architektur einen ber hervorragenoften, wenn nicht ben erften ber Rlate unter allen ragenojien, wenn nicht den erpen der plage unter auen protestantischen Kirchen ein. Richt beengt durch Emporen, ragt das Schiff des Tonnes mächtig empor und läßt die herrlichen Glasgemälde der hohen Fenster voll auf den Beschauer einwirken. Im Innern birgt die Kirche eins der großartigsten Werke deutschen mittelalterlicher Kunst: Adam Rrafft's "Saframentshäuschen", welches nirgends in der Welt seines Gleichen hat. Nach Bollendung des Glasge-mäldes wird Raiser Wilhelm's Bild den Blid stets auf Diesen Beugen beutschen Kunftfleißes gerichtet halten.

518

Die Rosten des neuen Wiener Rathhauses. Der Ge-meinderath von Wien hat von der städtischen Buchhaltung den Ausweis über die bis Ende December 1878 aus den eigenen und aus ben Anlehensgeldern ber Rommune für den Bau des neuen Rathhauses bestrittenen Ausgaben erhalten. Rach demfelben betragen die Ausgaben für Er= merbung des Baugrundes 259,060 Fl. 4 Kr. (eigene Gelber); Borauslagen als Honorar für die Projekte, Jins für die Ausftellung 34,613 Fl. 42 Kr. (eigene Gelber). Aus den Anlehensgelbern wurden bestritten: die Gartenanlage mit 212,278 Fl. 82½ Kr., Baumeister-Arbeit 1,493,959 Fl. 94 Kr., Steinmet-Arbeiten (Rohmaterial) 596,461 Fl. 73 Kr., Regie 862,331 Jt. 94 Kr., fertige Steinmet Arbeit 869,107 Jt. 62 Kr., Bildhauer-Arbeit 65,921 Jt. 90 Kr., Modellfosten 13,446 Jt. 32 Kr., Bauhütte und Steinmehwerkstätte 32,397 Fl. 43 Kr., hydraulischer Kalk 213,972 Fl. 58 Kr., Traversen und Schließen 180,109 Fl. 89 Kr., Deizung und Bentilation 4650 Fl., Honorar für die Architekten 143,200 Fl., Diäten und Remunerationen 13,065 Fl. 60 Kr., kleine Regie-Außlagen und diverse 76,303 Fl. 5 Kr.; daher in Summe 293,673 Fl. 46 Kr. auß den eigenen und 4,777,206 Fl. 8214 Fr. auß den eigenen und 4,777,206 Fl. 82½ Kr. aus den Anlehensgeldern und im Ganzen 5,070,880 Fl. 28½ Kr. Aus den Anlehensgeldern sind für den Bau des neuen Rathhaufes 10,000,000 Fl. gewidmet, wovon 1,500,000 Ft. auf die Einrichtung entfallen, fo daß für den eigentlichen Bau 5,500,000 Gl. bewilligt ericheinen. Das Projett für die Bentilation und Heizung des Rathhaufes ist von Prof. Bohm ausgearbeitet. Letere foll hiernach in centraler Beife als Dampf-Barmwafferheizung burchgeführt werden. Die Koften der Beizungsanlagen find auf 620,000 Fl. veranschlagt.

### Meuigkeiten des Buch= und Kunsthandels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Mantz, P., Hans Holbein. Paris, Quantin. Fol. mit 207 S. Text, 28 Kupfern und 49 Tafeln. 100 fr. Marchese, Vinc.. Memorie dei più insigni pittori, scultori e architetti Domenici 4. edizione, accresciuta e migliorata I. Band. Bologna, Romagnoli. 80. 4 Mk.

Pattison, Mrs. M., The Renaissance of Art in France. 2 Bde. London, 1879. 8°. 680 S. Mit 19 Stahlstichen. 50 Mk.

Raffet, Notes et croquis de Raffet, mis en ordre et publiées par Auguste Raffet de la Bibliothèque nationale, avec 257 dessins inédits gravés en relief par Armand-Durand, Goupil & Co. (Gazette des Beaux Arts) 40. 146 S. und 48 Tafeln 40 fr. Vachon, Marius, Le Château de Saint Cloud, son

histoire et son incendie en 1870; inventaire des œuvres d'art détruites, etc. Paris, Quantin 8º. 79 S. (Mit Abbild.) 1 fr. 50 c.

Véron, Th., Dictionnaire Véron ou Mémorial de l'art et des artistes de mon temps. Le Salon de 1878 et l'Exposition universelle 4º annuaire.

Viollet-le-Duc, Histoire d'un hôtel de ville et d'une cathédrale, texte et dessins. Paris, Hetzel 8°. 288 S. (Mit Abbild.)

#### Zeitschriften.

Christliches Kunstblatt. No. 5.

Die St. Jakobi-Kirche in Chemnitz, von H. Altendorff.
(Mit Abbild.) — Die "Kurfürsten Bibel". — Eine neue Biblische Geschichte mit Bildern.

Journal des Beaux-Arts. No. S.

Pau. Siret †, von F. Loise. - Architecture. - Materiaux
de construction, von A. Schoy. - L'enseignement du dessin en France, von H Jouin.

The Portefolio. No. 113.
Carolus Duran. (Mit Abbild.) — Oxford. von A. Lang. (Mit Abbild.) — Allegorical figure of postry. from a design by Raphael (Mit Abbild.) — Illustrations of old Warwickshire houses by W. Niven, von H. C. Boyes. (Mit Abbild.)

Meisterwerke der Holzschneidekunst. No. 5.

Stegesettin mit dem Gorgonenhaupt: Antike. Die Ermor-dung Wilhelm's von Oranien, von W. Lindenschmit. — Die Vollère der Grossschnäbler und Pfetterfresser im Zoolo gischen Garten zu Berlin, von P. Meyerheim — Die St. Katharinenkirche in Oppenheim am Rhein, von G. Theuerkauf — Volksbank kurz vor dem Krach, von L. Bokelmann, Hamlet-Statue, von A. Weizenberg.

L'Art. No. 227.

Les fresques de Tiepolo dans la villa Valmarana à Vicence ton P. G. Molmenti. Mit Abbild. — Le cabinet de S. M. Lespoid II. — Société d'aquarellistes français, von P. Leroi Deutsche Bauzeitung. No. 34. 35.

Leber das Verfahren bei öffentlichen Konkurrenzen, von K. E. O. Fritsch. — Die Inventarisation der Ban Denkmader

Deutschlands, von R. Bergau. Die Ausstellung von Reise skizzen in Berlin 1879.

The Academy. No. 365.

Catalogue of a Collection of engravings, etchings and wood carriagae of a Concerton of engravings, etchings and wood cuts: Titian by R. Ford Heath; Thuner the thunderer, carved on a Scandinavian font about the year 1000, by G Stephens; Collection Auguste Dutruit. — Royal Academy exhibition, von J. C. Carr. — Grosvenoor Gallery, von dems

Formenschatz. No. S.

Der Fackeltanz. — H. Holbein d. J.: Der Erzengel Michael, eine Menschenseele wägend. — Lucas van Leyden: Medaillen mit dem Kopfe eines Kriegers. - Jost Amman: Das Bücherzeichen des Peter Lougus in Venedig: Zwei Flguren aus Jost Amman's "Wappenbuch". — Vredeman de Vrlea: Ansicht eines grossen Vorzhamers. — Entwurf zu eines Wand-lekora Piletstickerei, wahrscheinlich italienischen Ursprungs - Entwurf zu einem Gürtelschisss nach einer getuschten Federzeichnung in Holbeins "Skizzenbuch".

Gazette des Beaux-Arts. No. 263.

Velaz quez, von P. Lefort, (Mit Abbild.) — M. Duc et son influence sur le mouvement architectural contemporain, von J. L. Pascal. Mit Abbild.) -- Les arts a la cour des Malatesta, von Ch. Yrierte. -- Mademoiselle Constance Mayer et Prud'hon, von Ch. Gueullette -- Mit Abbild. -- Société d'aquarellistes Français von A Baignères. (Mit Abbild.) -- Les instruments à Archet. (Mit Abbild.)

#### Inserate.

Münfter in Bestfalen, 1. bis 15. Juni:

## F Große Ausstellung I westfälischer Alterthümer u. Kunsterzeugnisse

von den früheften Zeiten bis zum Ausgang des 18. Sahrbunderts, verannaltet vom westfälischen Alterthums Berein gu feiner Sojabrigen Bubelieier.

Heber 2000 Men. Gebruckter Mataleg. Berkäufliche Photographien der bedeutenditen Ausstellungs-Gegenstande.

Einmaliger Beinch: 1 Mart, für alle 15 Tage: 3 Mart.

Soeben erschien bei E. A. Seemann in Leipzig und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

#### GESCHICHTE DER MALEREI.

Herausgegeben von

#### ALFRED WOLTMANN.

Erster Band.

Die Malerei des Alterthums, von Dr. K. Woermann. Die Malerei des Mittelalters, von Dr. Alfr. Woltmann.

Mit 140 Illustrationen.

gr. Lex.-S. broch. 13 M. 50 Pf.

Die Lieberungsausgabe vervelbständigt mit der 4. und der 1. Halfte der 5. Lieberung diesen ersten Band, welchem noch zwei andere folgen werden.

### RAFFAEL UND MICHELANGELO.

#### ANTON SPRINGER.

Besonderer Abdruck aus "Kunst und Künstler des Mittelalters und der Neuzeit", herausgegeben von Dr. R. Dohme

#### Mit vielen Illustrationen.

66 Ber hich 4 br 30 M., eleg. geb 34 M; in Pergament oder Saffian 41 11

#### Permanente Ausstellung

#### Ernst Arnold's Kunstverlag (gegrundet 1818),

Dresden, Winckelmannstr. 15, zunachst dem Bohm. Bahnhof,

enthaltend die bervorragendsten Gemälde der Dresdener Galerie in Kupterstichen von den besten Meistern des Grabstichels.  $\sim$  Geöffnet von 9-2und 4 6 Uhr, ausgenommen an Sonnund Festtagen. (2)

Magler's Künftler Texikon. 22 Bande. Beitschrift für bildende gunft, W. H. Kühl, Rieder: Wall: Str.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Berlin.

#### Städel'sche Galerie

zu Frankfurt.

Zwei und dreissig Radirungen

Joh. Eissenhardt.

Mit Text von Dr. Veit Valentin.

Erste Ausgabe: Kunstlerdrucke, chines Papier Gr. Fol. 100 Mark - Zweite Ausgabe: Vor aller Schrift, chines, Papier. Fol. of Mark. Dritte Ausgabe: Mit Kunstlernamen, chines. Papier. Qu. Quart. 48 Mark. Vierte Ausg. Kl. Quart, br. 24 Mark. eleg. gch. 28Mark 50 Pf. Mappen in Calico mit Goldschnitt zu Ausg. I sind zu lichen à 7 M. 50 Ff. Zu Ausg. II à 7 M. Zu Ausg. III à 6 M.

#### Die Galerie zu Braunschweig

in ihren Meisterwerken. 18 Radirungen von Prot. W. Unger. Mit erlauterndem Text. Fol.-Ausgabe, chinef. Papier, in Mappe 27 M.; Quart-Ausg., fein geb. m. Goldschn. 22 M.; Quart-Ausg., weisses Papier, broch. 12 M.; desgl., eleg. geb.

Redignet unter Verantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Seemann. - Drud von hundertstund & Pries in Leipzig.



### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Tage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis; für sich allem bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und osterreichischen Postanstalten.

Indalt Die Jahresausstellung im Wiener Kunstleihause. III. Sustan Kunt †; Eugène gaure †. — Ueber das nordlich von Florenz gelegene Castell Ourciglista, Viegel, Kunstgeschachtliche Vorträge und Aufjage. Kunstaddenie in Melbourne; U. von Werner. — Muniver, Kasfael-Ausstellung in Oresden, Mainz, Verrospective Ausstellung in Florenz. Ein neuer Deutungsversuch der Venus von Mild, — Auftion Enzenderz. — Leuigkeiten des Buch und Kunstdandels. — Zeitschriften. — Auktions-Kataloge. — Imerate.

## Die Jahresausstellung im Wiener Künstlerhause.

Es ist im Laufe der zehn Jahre, während welcher überhaupt Jahresausstellungen im Künstlerhause ver= austaltet werden, ein durch die Tradition geheiligter Usus oder Abusus geworden, dem Ausstellungsstatut infofern ein Schnippchen zu schlagen, als man in aller Stille das Gesetz vom Einsendungstermin der Bergeffenbeit preisgiebt und die Ausstellung, nachdem sie einige Wochen lang ihre Angichungsfraft erprobt, bezichungsweise abgenützt hat, durch einen Rachschub, der gewöhnlich ein fünstlerischer Bairsschub zu sein pflegt, auffrischt. Schon früher einmal ift es Canon gewesen, der durch eine derartige Transsussion der Jahresausstellung frisches Blut zuführte. Damals haben acht seiner tüchtigsten Leistungen auf dem Gebiete der Bildnißmalerei die ganze Ausstellung förmlich verjüngt; fein Wunder, daß man auch heuer daran dachte, ibn als kräftigen Nothhelfer einspringen zu laffen. Die Gelegenheit war günstig. Die Festwoche war über Wien dahingerauscht; noch zitterten überall die Ein= drücke nach, die der Festzug hinterlassen hatte. Wenn in diesen Tagen irgend etwas auf Beachtung Anspruch erheben wollte, so mußte es vor allen Dingen in irgend einer Beziehung zu den erlebten und die allgemeine Stimmung beherrschenden Teierlichkeiten steben. Ihm hatte Canon vom Kronprinzen Rudolf im Namen aller taiserlichen Kinder den Auftrag erhalten, ein Botiv= bild zu malen, das rechtzeitig fertig werden sollte zur Teier der silbernen Hochzeit des kaiserlichen Jubelpaares. Das Bitd wurde fertig, der nöthige Caufalnerus zur

Kestesstimmung war da, die Genossenschaft durfte sich schon etwas versprechen, wenn sie dieses Bild in die Ausstellung einschob, gleich unmittelbar nach den rauschenden Festagen. Wir wissen nicht genau, ob die Boraussetzungen der Genossenschaft sich vollauf ersfüllten, soweit es sich um die genossenschaftliche Kasse handelte; allein das glauben wir aussprechen zu dürsen, daß das Bild selbst nicht Alles gehalten hat, was man in fünstlerischer Beziehung von ihm erwarten zu dürsen geglaubt hatte.

Canon hat sich unseres Wissens bisher noch nicht hervorgethan als Maler religiöser Stoffe, und wenn man seine fünstlerische Individualität genau prüft, wird man wohl auch zu dem Resultate gelangen müssen, daß er nicht der Mann ist, der dazu berufen erscheint, auf dem Felde der kirchlichen Kunft seine große Be= gabung mit besonderem Erfolge zu bethätigen. Wenn ihm dennoch der Auftrag zu diesem Votivbilde zu Theil wurde, so ist das wohl im Hinblick auf seine "Johannes= Loge" geschehen, mit welcher er seine erste bedeutende und von großem Erfolge begleitete Huldigung der "großen Runft" darbrachte. Run mag Canon mit Ehren bestehen da wo er bedeutende Gedanken zu ge= stalten hat; allein sein durchdringender, zersetzender Ber= stand, seine auf breiter Bildungsbasis sich erhebende philosophische Weltanschauung, ja auch die dämonische Leidenschaftlichkeit seines Naturells, sie konnten ihm hier sehr wenig hetsen, wo es in erster Linie eines innigen Gefühls, einer schwärmerischen Frömmigkeit bedurft hatte. Man mag die Sache drehen und wenden, wie man will, man wird vor dem Bilde darüber doch nicht hinaus können, daß Canon nicht im Stande

mar, fich gu bem ibm gegebenen Stoffe in ein richtigee Berbaltniß zu fegen. Gur feine Ratur feblte bem Stoffe der Bentel, bei bem er ibn batte aufaffen tonnen. Ge reich und voll auch der Farbenattere ift, beifen Wellen bem Beschaner aus ber Darftellung entgegenschwellen: es spricht boch auch eine gewiffe Bilf= und Rathlofigfeit aus bem Bilbe, in welcher fich ber Künftler dem seinem Naturell so wenig entsprechenden Stoffe gegenüber befand. Man weiß, daß Canon fich mit Borliebe in tedmiiden Fragen Rathe erbolt aus ben Bilbern ber alten Meister, und bag er fich auch niemals Milbe gegeben bat, ben Beschauer im Unklaren barüber zu laffen, aus welchen Quellen er fich Rath und Anregung geholt babe. Diefes Mal ift Rubens für Canon fast verbängnigvoll geworden. Canon's gange Thätigfeit zeigt burchgangig ein jaft inbrunftiges Enden und Forschen nach bem Wahren und Echten in der Runft; wir mochten fogar fagen, daß für feine gange Runftübung ein barmlofes, refolutes Bugreifen vielleicht ersprießlicher gewesen wäre, als Dieser grübelnde Zweisel, welcher ibn, statt zur Driginalität, zu einem Etlekticismus führt, ber wohl das Gefühl der Boch= achtung, nicht aber eine warme Begeisterung gu weden vermag. Man denke fich nun, wie auf Canon's eminent receptive Natur, wie auf den Mann mit dem außerordentlich entwickelten Berftandnig Die (Mangerscheinung eines Rubens mit ihrer binreigenden Benialität wirken mußte, insbesondere da, wo ibn ein Auftrag fast birett binweist auf eine ber gloriosesten Edböpfungen dieses Meisters, und man wird ben Edluffel haben zu bem Rathfel bes Canon'ichen Botiv bildes, bas fich mit ehrlicher Effenheit giebt als eine Reminiscen; an das Rubens'sche Altarbild des beiligen Ilbejonso. Der Künstler scheint sich bier in einem Bauberbanne befunden zu baben, und ber Gerichts boj der Kritik wird wohl ober übel entschuldigend "Die unwiderstehliche Gewalt" gelten laffen müffen. Zeiner Receptionsfabigfeit mag ber Rünftler ben ibealen Webalt feines lebens banten; für Die freie, naibe Bro-Duttion bereitet fie ibm Echwierigfeiten, beren er nicht immer herr zu werben vermag.

Neben Canon's Altarbild in es ein neuer Defregger, welcher das Interesse an der Ausstellung wieder aufgefrischt hat. Auch hier haben wir ein Betiebild, wenn auch fein religiöses, vor uns. Auf tem Rabmen ist die Widmung angebracht: "Dem Matier Seine Geschwister, 24 April 1879." Ans beier Sposer empfangt inmitten seiner Getreuen ein tauerliches Geschent. Das ist das Motiv, das Defregger hier behandelt hat. Dieses Mal hat er leine sebenss großen Aiguren bingestellt, bat er nicht versucht, auf dem ihm fremden Gebiete der großen Historienmalerei einen Gang zu thun, er int der schlichte, ehrliche Defregger geblieben, als welcher er immer so überzeugend aus seinen Genrebildern zu uns zu reden versteht, und darum will uns dieses Hoserbild auch um ein Bedeutendes mehr zusagen als das große erste Hoserbild. Bon einer neuen Seite offenbart sich der Künstler hier nicht, aber die alte, die er zeigt, ist gut und herzerfreuend.

Prof. Griepenkerl hat die Reihe seiner vorzüglichen Porträts durch einen Zuwachs vermehrt, der ebenso sehr durch Aehnlichkeit der Dargestellten — es sind meistens berühmte Wiener Künstler — wie durch fünstlerische Gediegenheit ausgezeichnet ist. Auch das Werk seines tüchtigen Schülers Andreas Groll "Der Kampf der Elemente" füllt seinen Platz im großen Saal mit Ehren aus. Das sarbenfrische Vild ist für das Herzogliche Polytechnikum in Braunschweig desstimmt. — Friz Aug. Kaulbach in München sandte nachträglich den höchst delikat gemalten Kops einer "Dame in altdeutschem Kopsiim" (zum Preise von 4000 Kl. ö. W.!)

Als zur ersten "Füllung" geborig baben wir noch zu erwähnen Die "Spanische Post bei Toledo" von Alexander Bagner, ein Bild, das burch die virtuos dargestellte leidenschaftliche Bewegung der Menschen und Pferde einen ftarken Eindruck hervorbringt, beffen koloristische Qualitäten jedoch nicht in dem entsprechen= ben Berhältniffe zu der bramatischen Belebung bes gangen Motive steben. Gimm bat aus Rom grei mythologische Darstellungen geschickt, die wenig des Erfreulichen bieten. Die "Nymphen und Tritonen" waren uns vor der Ausstellung schon durch einen Holzschnitt befannt geworden, und der Holzschnitt hatte weit mehr verfprochen, als das Bild mit feiner grellen, unnoblen Färbung zu halten vermag. Gine nicht meg= zuleugnende Bartheit der Zeichnung, sowie ein gewisses Feingefühl für ben eblen Schwung ber Linie vermögen nicht binreichende Entschädigung zu bieten für die vor laute und beleidigende Gewöhnlichkeit der Farbe. Reichen Genug bieten die bubschen italienischen Stubien von 3. von Wieser bem, ber es fich nicht verdrießen läßt, fich mit Aufmertfamteit in fie gu ver fenten. 3br einziger gebter ift nur, bag fie auf einer großen Jahrevanostellung, wo so viele Eritonen und riefige Rentauren tampfen, wo Bilber mit Rahmen, fo ungebeuer, daß fie "in ein haus nicht bineingeben", sich breit machen, eine zu bescheidene Sprache führen. Die wird bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich nicht gebört.

Die Plastit bringt vieles, aber nicht viel. Der Parterresaal enthält eine ganze Menge von Figuren, die für die neuen Hof-Muscen bestimmt sind. Diese einer strengen Kritit unterziehen zu wollen, wäre wohl nicht gerecht, werden sie sich doch meist an dem Orte ihrer Bestimmung selbst der Kritit entziehen, weil sie

auf dem gewöhnlichen Auge fast unerreichbaren Höhen zu thronen bestimmt sind. Costenoble hat einige Wiener Typen und Straffer einen Uffenbändler und eine hübsche Japanesin modellirt. Bei aller Frische und Lebenswahrheit, die Costenoble's Genresiguren verrathen, sind die Arbeiten Straffer's ihnen gegenüber doch im Bortheite, weil sie im Maße nicht vergriffen sind. Wenn schon das scherzhafte Genre auf dem hochernsten seierlichen Kunstgebiete der Plastit gepslegt werden soll, dann ist es besser, wenn man sich an einen möglichst keinen, zierlichen Maßstab hält.

Balduin Groller.

#### Mefrologe.

Guftav Rung †. Um 2. April ftarb in Rom ber be- fannte Genremaler Guftav Rung im Alter von 36 Jahren Um 2. April ftarb in Rom ber be-Runk gahlte ber Schule nach zu den Angehorigen der öfterreichischen Runftlerschaft, wiewohl er in Dresden geboren wurde. Er war urfprünglich Bildhauer, und zwar ein Schuler Schilling's; em Stipendium, das er von der fachfischen Afademie erhielt, veranlaßte seine Heberfiedelung nach Rom, wo er übrigens auch Heilung eines hartnächigen Rehlfopsteidens erhoffte. In Rom lernte im Jahre 1871 Pro-fessor Angeli den jungen talentvollen Mann kennen, und da Aunt die Bildhauerfunst für sehr anftrengend und seiner Gesundheit unguträglich erklarte, bestimmte ihn Angeli, Maler ju werden. Runt arbeitete nun im Atelier und unter Auf sicht Angeli's in Wien, sobann siedelte er nach Weimar uber und arbeitete in der Folge abwechselnd bei Angeli und in Rom. Sein bedeutendes Talent verschaffte ihm bald einen guten Namen, und in ber furzesten Zeit entwidelte er sich Bu einem allgemein geschätten Runftler. Bon feinen Bildern sind besonders "Der Dokumentendieb", "Die ver-weigerte Absolution" und "Das Scherslein der Mittwe" be-kannt. Sein kunftlerischer Rachlaß soll sehr bedeutend sein und durfte in nächfter Zeit in einer Kollektiv-Ausstellung bes Wiener Runftlerhauses erscheinen.

H. B. Eugene Faure f. Die Trauerkunde von dem Mitte Februar zu Baris erfolgten Tode des 1822 zu Genffinet bei Grenoble geborenen Porträt: und Genremalers Eugen Faure wird auch in deutschen Runftfreisen nicht unbeachtet bleiben. Seine vor der Revolution reichbegüterte Jamilie hatte durch die Affignaten den größten Theil ihres Vanntte hatte bite affiginatelt gebied. The Armafiam Dermögens eingebüßt. Eugen erhielt auf dem Gymnafiam zu Grenoble eine gediegene Kassischen Pildung, aber die Runft war früh das Ziel seines Sehnens, und seine Freundschaft mit dem Maler Uchard veranlaßte ihn nach Vollendung feiner Studien zur Ueberfiedelung nach Paris, wo er gu-nächst in bas Attelier David b'Angers' eintrat, beffen gewaltige Kraft ihm aber weniger als die anmuthige Bartheit feines zweiten Lehrers Rude gufagte. Die Roth zwang ben Jüngling bald, für den Berkauf zu arbeiten. Eine zur Aus-stellung von 1847 eingesandte Landschaft errang einen Ehrenplat im Salon carre und ward von dem Museum zu Gres noble erworben. Trot diefes Erfolges entichloß fich Faure 1849 zu einer italienischen Studienreise und bemühte fich in Rom mit eisernem Fleiße die Lücken seiner Ausbildung auszu-füllen. Spater besuchte er nochmals Florenz und Benedig, aber von 1851 an verließ er, einzelne Ausflüge in die Brovinz abgerechnet, Paris nicht mehr. Die Allegorie und das Genre im größeren Maaßstabe, Landschaften, Thierbilder und mythologische Scenen waren Faure die liebsten Motive; dem Borträt widmete er sich erst spater, weil es gesuchter war. 1857 kelte er die Allegorie: "Les reves de la jeunesse" aus, 1859 das rasch nach Rußland vertaufte Bild: "Éducation de l'amour" und "Le décuplé", eine unisangreiche wirkungsvolle Komposition voll Leben und Bewegung. 1861 folgte das jest im Museum zu Grenoble befindliche Gemalde: "Les premiers pas de l'amour"; 1863 magte er sich mit "La confidence", zwei lieblichen Madchengestalten, auf das

Gebiet der Antife. Das Jahr 1864 follte Faure Die erfte bedeutende Auszeichnung durch seine "Eve" bringen. vollen Schmude lieblicher Unschuld steht diese Eva auf den Behen und zieht einen Zweig rofiger Apfelbluthen gu fich herab, um daran zu riechen; die Haltung der erhobenen Arme, der Ausdruck der Züge und die ganze Stellung sind voll einfacher Natürlichfeit, Kolorit und Zeichnung forrett und fein. Der Umftand, daß der Herzog von Morny das Gemälde für seine Privatgalerie erwarb, gab ihm ein besonderes Ansehen bei der Menge; Merimée's und Mornn's Ansichten waren während des zweiten Empire vorzugsweise tonangebend in der Kunstwelt. Faure erhielt die lang-ersehnte Medaille und behandelte, hierdurch aufgemuntert, noch manchen ähnlichen Gegenstand, doch bis zu der 1878 vollendeten "Source" gelang ihm kein Berk wieder in foldem Maaße. "Benus ihre Tauben rufend" war tadellos im Kolorit, in der Komposition dagegen schwächer; "Chloë mit einem Zicklein" ist ein liebliches Idyst; bei "Daphnis und Chloë ihre Heerden führend", das er zweimal aussührte, ist besonders die Landschaft warm und schön in Ton und Licht. Daneben schwang sich Gaure mehr und mehr gu einem viel-begehrten, gut bezahlten Bortratmaler auf. Der Salon von 1878 enthielt ein männliches und ein weibliches Porträt von Faure, und die jüngste Kariser Ausstellung vereinte das überaus gelungene Genrebilo "la Source" und zwei schöne ältere Biloniffe.

#### Kunstliteratur.

lleber das nördlich von Florenz gelegene Caftell Bin-cigliata ift fürzlich im Berlage von Barbera in Florenz in trefflicher Ausstattung ein von G. Marcotti versaßtes Buch erschienen. Das Castell wird bekanntlich allgemein als ein Mufter getreuer und fachkundiger Restauration geschätt. Der Berfaffer giebt junachft eine Schilderung berfelben, Die ziemlich gleichbedeutend mit einem Neubau war, da von dem mittelalterlichen Caftell fich nur fparliche lleberrefte vor-fanden, als das Terrain 1855 in den Besit des englischen Kunftfreundes Temple Leader gelangte. In dessen Auftrage wurde der Bau von dem verstorbenen Giuseppe Fancelli, einem Architekten, ber burch bas gründliche Studium tos-kanischer Caftelle sich gang befonders für biese Aufgabe eignete, in seiner alten Gestalt wieder aufgerichtet. An der hand bes kundigen Führers lernt ber Lefer Die einzelnen Räume bes Gebäudes ber Reihe nach kennen, von denen es freilich wünschenswerth wäre, wenigstens einige Abbildungen vorgeführt zu erhalten; namentlich verdienten dies die beiden Höfe, von benen der obere, zuerst beschriebene, bei aller Rleinheit der Berhältniffe geradezu an den Sof des Bargello erinnert. Das beschreibende Wort reicht hier nicht aus, um eine beutliche Borftellung gu erweden; wenn aber auf eine Mustration verzichtet werden mußte, so hatte sich doch an Stelle des langen Excurfes, welchen der Autor den allerbings jum Theil sehr tüchtigen Arbeiten ber Robbia Schule widmet, Die hier wie anderwarts in bem Caftell fich porfinden, ein näheres Eingehen auf das Berdienstliche ber Sofanlage felbst wohl empfohlen. Auch bem römischen Cippus unter ber Loggia, bessen Inschrift icon Gori in seinen Inscriptiones behandelt hat, räumt der Berfaffer allzu weitlaufig ein besonderes Rapitel von 7 Seiten ein. Außerdem finden andere Steinftulpturen an den Banden ber Loggia sowie der Brunnen im Hofe Besprechung, aus welchem seiner Zeit einzelne Architekturftucke zu Tage gefördert murden, die als wichtige Grundlage für die Restauration bienten. Rach einer Beschreibung des Wartthurms, zu dem von gedachtem Hose aus eine Wendeltreppe emporsührt, werden die Räumlichkeiten des erften Geschoffes ausführlich behandelt, die Bibliothek mit ihren Möbeln aus dem Cinquecento und ben in Schränken vereinigten funftgewerblichen Arbeiten, die Kapelle mit der schönen Berkundigung in Terracotta, der Waffensaal und zwei andere größere Räume, von denen der eine Fresken aus dem 14. Jahrhundert, vom Befitzer aus dem alten Hospital von S. Maria bella Scala angekauft, der andere, der durch seine trefslichen, Tapeten imitirenden Wanddekorationen hervorragt, zwei interessante Sochzeitstruhen mit figurlichen Malereien und verschiedene Porgellan., Glas: und Bronzearbeiten enthält. Bum Erd: geichof ubergebend, widmet der Autor eine eingehende Echil: 1 berung der Ruche, Die mit ihrer bis auf das fleinfte Bubebor fich erftredenden ftreng hiftorifden Ausftattung ebenfo wie ber anftogende Gaal, ber eine fleine fulturgeichichtliche Cammlung, Darunter namentlich eine Angahl fehr ichoner Trinfgefaße enthält, in ihrer Urt einzig dafteben durfte. Weiterhin wird bas große Refeftorium besprochen und fo: dann ber prachtige malerische Mlofterhof, in dem die Aufgabe meisterhait geloft ift, ben Stil einer vergangenen Architeftur: epoche au reproduciren; es ericeint als etwas Wohlver: Dientes, wenn durch das vorliegende Buch der Rame des Runft: lers, des Tavide Biuftini, von dem die phantafievollen Mavitale Des Portifus, die ftilgetreuen Monftra der Trauf: rinnen und die den antifen Carfophag inmitten des Sofes ftigenden Lowen berrühren, den funitigen Bejudern befannt wird. Auch Gaetano Bianchi, bem die hiftoriiden Aresfen an den Wanden des Sofes ihre Entstehung verdanten, gebubrt bas ihm von Marcotti gespendete Lob; bezuglich ber Ausfuhrung im Gingelnen von ihm vielleicht etwas uber: Schapt, geben Diefelben, Die jum Theil aus ber Wefduchte von Bincigliata geschöpft sind, doch im Allgemeinen das Gepräge des 14. Jahrhunderts charafteristisch wieder und bedingen wesentlich mit die schone Gesammtwirfung des Boies. Hebrigens find auch die ausgeseichneten Wandbeforationen im Junern des Gebaudes von Bianchi gefertigt. -- Bum Schluffe giebt ber Berfaffer eine aus dem Album bes Befiners geichopfte Zusammenitellung der Besuche, Die bem Caitell von Geiten bervorragender Perfonlichfeiten gu Theil murden und Zeugniß für den verbreiteten Ruf deffelben ablegen. - Storend wirft an dem Buche, das mit unverkennbarer Liebe für den Gegenstand geschrieben, mitunter eine gewisse allzu behagtiche Breite; der Autor ichreibt eine gewisse allzu behagliche Breite; der Autor ichreibt zwar einen portrefflichen und auch nach italienischem Urtheil gewandten Stil und weiß ftets intereffant gu bleiben; aber ftellenweise maren boch Aurzungen wohl am Biate, fo in bem Ercurs über tostanische Stulptur im 2. Rapitel, ober uber ben heil. Christophorus Z. 36 ff.), über bas Symbol ber Dreieinigfeit & 140 ff.) und anderwarts. (Jang bei laufig möge es erlaubt sein, die Berechtigung bes Lobes, welches 3 205 dem Albumbeitrag: "Veni, vidi et admiravi" gezollt mird, wenigstens vom philologischen Standpuntt aus anzuweifeln. Jedenfalls wird das Wertchen, obwohl es durch den ganzlichen Mangel an Allustrationen auf einen mit dem Gegenstande unbekannten Leserkreis versichtet, mandem Besucher als Erinnerung an den intereffanten Bau erwunscht sein, ber burch die Thatsache seiner Ent-fiehung und die Art seiner Aussichrung der nachabmungs wurdigen Kunfiliebe bes englischen Privatmannes zu gleich hober Chre gereicht.

herman Riegel, Runftgeschichtliche Bortrage und Auffane. Mit acht in ben Tert gebrudten Solsichnitten. Braunidimeig, George Weftermann 1877. 5. 396 C. Auf welches Bublitum ber Berfaffer bei ber herausgabe biefes Budies geredinet hat, ift nicht erfichtlich. erfte Theil enthalt Bortrage popularer Art über nicht eben untefannte Themata, Die uns in den festen Sahren in wiffenschaftlichen Abhandlungen und Berten mehrfach entgegengebracht worden find: 1 leber Art und Munft, Munftneife au iehen. 2 Ueber den fransosischen Aunstgeit, Nebet das Cliafe und ieme Aunitdenkmaler 4 Mi 1. Michel: angelo. 5) Schintel. 6) Genelli. Dies Alles ift für bas gu bere Publifum geichaffen und berechnet. Der zweite Theil enthalt bagegen Untersuchungen und Mittheilungen, Die wieberum jum Theil nur fur ben Spezialforicher Intereffe I iben, com aroferen Bubtitum aber fich von felbit entrieben. Mo ware wohl bas Cine ober bas Andere ju geben ge wefen, wenn man von der Boraussehung ausgeht, daß ein ban m Inbilt, feiner Beichapfenbeit und feiner Be flimmung nach nicht eine dußere, sonbern eine innere Ein-tort auf den voll Dies lettere ift finer nicht der Sall Im zweiten Theil, welcher aufer einer Rolig fiber einen "mertwurdigen Aupferstich der Poesse nach Massael", einer Reihe i.n., "" "unio" einige greibere Auflage über Julius Einen in Garol seld, Julius Thater, Georg Sownlot um Soners, Allowerse in samter in treiben, und über Russelt sommel in entfalt, guelt Riegel bekonders über den Cunterun be. Ibater aus besten nachgelässenen und dem

Berfasser zur Versügung gestellten Papieren interessante und dantenswerthe Mittheilungen, welche uns mertwurdige Blicke in das Merden dieses sleißigen, frommen Künstlers, in seine engen tiedenswurdigen Bestehungen zu Rietichet, Schwind und Richter, sowie in die minder erfreulichen zu Schwind thun lassen.

#### Personalnachrichten.

B. Jum Direktor der Aunstakademie in Melbourne, in Australien wurde der Englander Folingsby berufen, welcher sich viele habre in Munchen aufhelt und als liebenswürdiger und angenehmer Gesellschafter in weiteren Kreisen bekannt ist. Derselbe ist bereits an den Ort seiner Bestumung abgereift.

Anton von Werner, Direktor der Berliner Runftakademie, welcher befanntlich provisorich auf inni Johre für sein jeziges Amt berusen worden war, wird nach einem neuerdings getroffenen Abkommen ein weiteres sechstes Jahr aufeinem Bosten verbleiben, da man inzwischen die geplante Reorganisation des Kunst-Unterrichtswesens durchzusühren gedenkt. Die Angabe, daß eine Reuwahl eines Direktors der Kunstalademie bevorstände, ist irrthümlich.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

00 Bu Munfter in Westfalen findet vom 1. bis sum 15. Juni b. J. eine große Ausstellung westfalischer Alterthumer und Runfterzeugnisse fatt, welche ber bortige Alterthums Berein zur Feier seines Sofahrigen Stiftungsfestes veranstaltet hat. Die Ausstellung soll alle in historischer oder kunftlerischer Beziehung hervorragenden Pro bukte bes alten Bestfalenlandes von den frühesten Zeiten bis zum Ausgange des vorigen Jahrhunderts in möglichster Bouftandigkeit umfassen. Miteingeschlossen sind solche Aunstwerke und Alterthümer, welche zwar nicht aus Weftfalen ftammen, wohl aber bauernd in westfälischen Besitze find. Besonders reich wird sich die Abtheilung ber tirchlichen Runftwerke geftalten, namentlich in Reliquiarien, Rreuzen, Crucifiren, Monftrangen, Ciborien, Relden, Beihrauchfäffern, Leuchtern, Defigemandern, Beifftidereien u. f. w. Unter Underem werden die Schape aller vier westfälischen Dome Münfter, Minden, Baderborn und Donabrud - jum erften Male hier vereinigt sein. Gin beschreibender Katalog soll gleich beim Beginn ber Ausstellung gedruckt vorliegen. Für photographische Aufnahmen der bedeutendsten Objette ift Sorge getragen. Die gange Ausstellung wird zweifelsohne fowohl in quantitativer als auch in qualitativer Beziehung nicht blog alle früher in Bestfalen auf bemfelben Gebiete veranstalteten weit überragen, sondern fich auch der im Jahre 1876 in Röln ftattgefundenen Ausstellung ebenburtig an die Geite ftellen.

\* Raffact-Ausstellung in Dresden. Die Arnold'iche Hof-Kunsthandlung, welche bereits mehrere ähnliche Unternehmungen gludlich durchgesubert hat, veranitaltet im August und September d. J. in den Räumen des Aunstausstellungsgebäudes auf der Brühl'schen Terrasse zu Dresden eine Rassael Aussiellung, welche ven den gesammen Schossen des großen Urbinaten ein umsassendes und übersichtlich gesordnetes Bild in geben verspricht. Trigmal Zeichnungen und Kopien Raffactischer Werke in Del, Aquarell u. s. w., serner Stiche, Photographien und sonstige Werke der verwielsstligenden Künste werden dabei zusammenwirken, und sowohl orientliche Sammiungen als sabtreiche Beuger von Privatgaleiten, hervorragende Kunstgelehrte und Kunsiket haben dem Unternehmer ihre Reihnlie maesaat. Die Aussiellung der Kierse erfolgt nach Kulland is Kunsier ustalleg, welcher zugleich dem beabsichtigten Ausstellungsfatalog als Grundlage dienen wird.

In Main; ward mit dem 10. Mai im Afademiesade des kuriurritiden Echtosies eine Ausstellung graphtider Tarifellungen der Stadt Main; und ihrer Tenfomaler erwinst Tieielbe umzaft Plane ver Stadt und Festung, Ansichten der Stadt und beren undster Umgebung, die hervorragendsten Denkmale, wie den Dom, die ehemal.

Liebfrauenkirche und sonftige kirchliche Bauwerke, seien fie erhalten oder untergegangen, ferner öffentliche Gebäude, eingelne Theile aus dem Inneren der Stadt, Wohngebäude, firchliche und profane Denkmäler. Die Ausstellung bietet fomit im Bilde einen Ueberblick über Die Stadt Maing, ihre äußere Entwickelung, ihre Bedeutung für die Kunftgeschichte wie über ihre Stellung als Schlüffel des Reichs und die Geschichte ihrer friegerischen Wechselfälle.

Retrospettive Ausstellung in Floreng. Die Stadt Flo: ren; hat auf Anregung mehrerer einflußreicher Kunftfreunde und Sammler beschloffen, im Monat November d. 3. eine große retrospettive Ausstellung zu veranftalten, auf welcher in möglichst reicher Bertretung sämmtliche transportable Kunftschäße Toskana's von den antiken Zeiten an bis ein: schließlich zum 17. Jahrhundert der öffentlichen Besichtigung zugänglich gemacht werden sollen. Diese — im Palazzo Pitti stattfindende — Ausstellung, welche eine in ihrer Art einzig baftehende zu werden verspricht, wird nach bem feft-gesetzten Plane nicht blos Gemalbe, Statuen, Zeichnungen, antife und moderne Medaillen, Intagli, Kameen 20. um: faffen, sondern auch Glasmalereien, Erzeugnisse der Gold: schmiedekunft, Glasarbeiten, Emails, Mosaiten, Möbel, Marqueterien, Modelle in Bachs, Elfenbeinschnitzereien, Terracotta. Gegenstände, emaillirte Thonarbeiten von Luca della Robbia, Majoliken, Seiden: und Sammetstoffe, Brokate, Teppiche, Spiken; ferner Musik:Instrumente, Bücher, Manufcripte, Buchbinder-Arbeiten; endlich geftickte Polfter, Wagen, Tragsessel, bemalte Koffer, optische und physikalische Instru-mente, Uhren, Niello-Arbeiten, Tabatièren und kunsthistorische Merkwürdigkeiten jeder Art. Rur eines wird dieser bedeutfamen Ausstellung fehlen: die Fresten, welche feit vier Jahrhunderten gemalt worden und in allen Städten und Städtchen Toskana's zerftreut find. Aber auch dieser Entgang foll möglichst wettgemacht werden, da die Absicht besteht, das Borhandensein der betreffenden Fresten und die Orte, wo fich dieselben befinden, durch Maueranschläge den Besuchern der Ausstellung in Erinnerung zu bringen, welche Orte bann durch ad hoc arrangirte Vergnügungszüge von Florenz aus besucht werden können. Diese Züge werden dem Fremden den Besuch all jener Kirchen, Balafte, Säufer 2c. erleichtern, welche große Runftler ausgeschmudt haben. Absicht des Initiativ-Romite's für diese Ausstellung besteht, wie erwähnt, darin, in dieselbe Kunftgegenstände einzureihen, welche vorerst die antife Kunft, dann die des Mittelalters und der Renaissance bis zum 17. Jahrhundert einschließlich repräsentiren. Man wird demnach u. A. Etruskische Antiquitaten aus Bolterra, Cortona, Aregio, Bifa, Fiesole und anderen Orten vertreten finden. In Bezug auf das Mittelanderen Orten vertreten finden. In Bezug auf Das Mittel-alter glaubt man einer reichen Bertretung beffelben gewärtig fein zu konnen. Bas aber die Werke des 14., 15. und 16. Sahrhunderts betrifft, so besitht Tostana von denselben noch eine derart erstaunliche Menge, daß selbst die gewaltigen Räume des Palaggo Bitti nicht hinreichen durften, diefelben vollständig zu beherbergen.

#### Dermischte Nachrichten.

\* Gin neuer Deutungsversuch der Benus von Milo. herr Gestel Saloman, Mitglied der Stockholmer Runftakademie, hat soeben ben erften Theil einer mit gahlreichen Allustrationen ausgestatteten Abhandlung publicirt, in welder er barguthun fucht, daß die berühmte Statue meder als einzelnes Rundwerf noch als Theil einer zweifigurigen (Bruppe gu benten fei, sondern daß fie vielmehr gu einer Gruppe aus drei Figuren gehört habe, welche den — Herkules am Scheibewege, zwischen ben Göttinnen ber Luft und ber Tugend, (nach ber bekannten Sabel bes Prodifos) darftellte. Die Göttin der Luft, für welche nach Welcker (Alte Denkm. III, 314) "die halbe Bekleidung charakteristisch" ist, mill der neue Erklarer in der Statue des Louvre erblicen. fommen nach dem Erscheinen des Schluffes feiner Unterfuchung auf diefelbe gurud.

#### Berichte vom Kunstmarkt.

#### Auftion Engenberg.

Wu. Die Berfteigerung ber Gräft. Enzenberg'fden Rupferstich=Sammlung (vergl. Kunst=Chronit, Nr. 20) fand unter einer höchst regen Betheiligung aller interessirten Rreise des In = und Auslandes am 17. Marz und an den folgenden Tagen in Wien statt. Abgesehen von zahlreichen englischen und frangösischen Aufträgen, welche zumeist den Kostbarteiten der Sammlung galten, waren fowobl die f. f. Atademie ber bildenden Rünfte, als auch das Defterreichische Museum burch bas einsichtsvolle Entgegenkommen des Unterrichts Ministeriums und die anerkennens. werthe und vorurtbeitsfreie Bereitwilligkeit des Abgeordnetenhauses in den Stand gesetzt, als Räufer aufzutreten; die Acquisitionen des letztgenannten Instituts galten zunächst den für ornamentale und kunstgewerbliche Zwecke wichtigen Objeften, während Die t. f. Afademie ihr Hauptaugenmerk auf die avant la lettre Dructe der Grabstichelarbeiten und Hauptblätter der erften Meister gerichtet hatte; desgleichen trat die Albertina als Käuferin auf, und auch die Bibliothet der Stadt Wien war in der Lage, Das für Die Weschichte Der Stadt bocbintereffante Blatt von Lautensad (Rr. 1571 Des Katalogs) im harten eine Preis-Lifte Der hervorragenoften Objette:

Rampfe gegen frangöfische Liebhaberpreife zu erfteben. Leider machten fich die traurigen finanziellen Berhält= nisse unserer Tage in anderer Beziehung auf der ganzen Linie fühlbar. Die enormen Aufträge frangösischer und englischer Liebhaber blieben mit fehr geringen Aus= nahmen in allen jenen Fällen Sieger, in welchen es fich um ein Unifum der Eugenberg'schen Rollettion handelte, und wir müffen konstatiren, daß bieselben fämmtlich nach Baris und London in die Mappen jener Sammler wandern, deren Mittel auch die nichts weniger als engberzigen Aufträge des Berliner Rupferstich= Rabinettes vollständig aus dem Felde geschlagen haben. Wenn wir auch eingestehen müffen, daß unsere Finangen so starken Anforderungen nicht nachkommen können, fo dürfen wir andererfeits unfer Bedauern darüber deshalb nicht zurückhalten, weil die größere Geldsumme weniger der Ausdruck der reicheren Mittel, als der Des porancilenden Verständnisses ist. Kunftobjekte, die über= baupt nur in einem Eremptare eriftiren, fonnen allerdings sehr thener, d. h. mit sehr viel Weld bezahlt worden sein, aber sie sind noch immer zu billig an Privatsammlungen Des Austandes verfauft. Das Gesammterträgnig der Auktion beläuft sich auf Die Summe von 11,800 fl. ö. 28. Wir geben nachstebend

| Ratal.:      | Gegenstand.                                                                         | (Mult<br>6. 2 |        | Ratal :<br>Nr. | (Vegenkand.                                                                      | Mul<br>8. 3 |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 75           | Aldegrever, Die Arbeiten des herfules.                                              |               | ,      | 545            | Ch. A. Bervic, Laoloon. Bor ber Edrift                                           |             |      |
| 46           | B. 83-95                                                                            | 92            | 50     | P. 440         | nut dem Runftlernamen. (Gutefunft.)                                              | 50          | ) ~  |
| -0           | Der verliebte Lautenspieler. B. 172.                                                | 86            |        | 549            | Schrift, von Bervic fignert. (Afa:                                               |             |      |
| 91           | Die Dolchicheide mit bem nacten                                                     | CO            | 1      | 1              | demie.)                                                                          | 66          | ; -  |
| 4 11 7       | Baar. B. 248                                                                        |               | -      | 562            | Gerrip Bleeder. Jatob und Rahel am                                               |             |      |
| 137<br>161   | Allidorfer, Landschaft. B. 71. (Gutefunft.)<br>Boan Andrea, Auffteigendes Ornament. | 60            | _      | 580            | Brunnen. B 2, mit Menffens' Abreffe.<br>Abr. Blooteling. De Ruyter W. 36.        | 20          | _    |
| 101          | B. 26. (Mademie.)                                                                   | 21            | 10     | 900            | (Mademie.)                                                                       | 15          | 50   |
| 165          | Unonnmer deutider Meifter. Detallichnitt                                            |               |        | 583            | Bocholt. St. Jakob von Compostella. B.                                           |             |      |
| 170          | um 1495. Madonna mit dem Kinde.                                                     | 31            | -      | 1              | 20. (Albertina)                                                                  |             | 51   |
| 2 / 17       | Madonna                                                                             | 40            | gergen | 584            | - St. Philippus. B 22. (Albertina.)                                              | 54          | -    |
| 172          | Unonnmer Ropift nach Martin Schon.                                                  |               |        | 1              | bertina.)                                                                        | 75          |      |
| 1-4          | B. 102 (Thibaudeau.).                                                               | 125           |        | 586            | — St. Mathias. B. 24. (Albertina.)                                               |             |      |
| 174          | Anonnmer deutscher Meister. Reptun bem Sturme gebietend. B. X, p. 133.              |               |        | 587            | — St. Simon. B. 27. (Albertina)<br>— St. Judas Thaddaus. B. 25. (Al-             | 124         |      |
|              | Thibaudeau.).                                                                       | 70            |        | 1 900          | bertina.)                                                                        | 109         |      |
| 178          | Anonymer italienischer Meifter. Ralliope.                                           |               |        | 686            | Barth. Breenberg. 25 Blatt Das fom-                                              |             |      |
|              | Aus der Folge der Taroffarten. B.                                                   | 9.1           |        | 1              | plete Werk des Meisters. B. 1—25.                                                |             |      |
| 188          | AllI, 28                                                                            | 21            |        |                | (Eremplar der Rollektion Esdail.)                                                | 1 360       |      |
|              | bes 15. Jahrhunderts. Maria mit                                                     |               |        | 707            | 30hn Browne. The cascade. (Afademic.)                                            | 15          | 10   |
|              | bem Rinde und Johannes von zwei                                                     | 4.4.0         |        | 708            | - St. Johannes predigend. 3. Hosa                                                |             |      |
| 246          | Engeln gefrönt                                                                      | 110           |        | 710            | p. Bor der Schrift. (Afademie.) .  Banditti prisoners. A. u. 3 Both              | 35          | 24   |
| 230          | Rinde und dem heiligen Ludwig. Ab-                                                  |               |        | 110 .          | p. Bor der Schrift. (Akademie.)                                                  | 35          | 10   |
|              | drud mit dem verzierten Baffepartout.                                               | 42            | 50     | 711            | - Diana deceived by Venusp.                                                      |             | II.  |
| 252          | Baccio Balbini. Die Propheten Amos,                                                 |               |        |                | v. Smanevelt p. Bor der Echrift.                                                 |             | 4.0  |
| 2531<br>2571 | B. 15. und Abdias, B. 16.                                                           | .74           | _      | 728            | (Afademie.)                                                                      | 14          | 10   |
| 2011         | von Polen, nach Rigaud.                                                             | 40            |        | 120            | Marinulian's. 122 Blatt. (Fehlen                                                 | 1           |      |
| 259          | - Der Geefturm und die ruhige Gee,                                                  |               |        |                | 13 Blatter jum fompleten Berf.)                                                  | 125         | -    |
| 2601         | nach J. Vernet. (Alademie.)                                                         | 60            |        | 749            | Burnet. The Battle of Waterloo. 3.                                               |             |      |
| 2701         | 3. be Barbari. Budith. B. 1                                                         | 25<br>40      |        | -              | A. Atkinson p. Abdruck mit Radel-schrift. (Akademie.)                            | 11 1.4      | 60   |
| 273          | — Apollo und Diana. B. 16.                                                          | 200           |        | 750            | — The reading of a wil. T. Willie                                                | ]] 1.78     | (Iv) |
| 285          | Fr. Bartologgi. Ergherzogin Maria Chri-                                             |               |        |                | p. Abbrud mit Rabelfdrift. (Artaria.)                                            | 19          | 90   |
| 294          | stine von Desterreich, nach Roslin.                                                 | 59            |        | 797            | Giulio Campagnola. Chriftus und die                                              |             |      |
| 295          | — Maria Stuart nach F. Zuccaro.<br>— Der Tod des Lord Chatam. Re:                   | 22            | ~      |                | Samaritanerin. B. 2. (Danlos & Deliste.)                                         | 368         | -    |
|              | marque Drud mit bem meißen Degen                                                    |               |        | 952            | Luc. Aranach. Friedrich III., der Weise.                                         | 11 000      |      |
| 055          | und Radelschrift (Akademie                                                          | 25            | -      | 000            | Seh. 3                                                                           | 70          | -    |
| 385          | 3. F Beauvarlet. Die Geschichte ber<br>Esther. 7 Blatt vor aller Schrift.           |               |        | 998            | Corn. v. Dalen. Die vier Meisterstücke.<br>B. Aretino, Boccaccio, Barbarelli und |             |      |
|              | Afademie)                                                                           | 171           | _      |                | Seb. del Piombo. (Mademie)                                                       | 45          | 10   |
| 393          | Comenico Beccafumi Zwei nadte mann:                                                 |               |        | 1009           | Desnoners. La Visitation. Abdrud mit                                             |             |      |
|              | liche Figuren. Passavant. VI, p. 150.                                               | _             | 40     | 1010           | Radelschrift. (Afademie.)                                                        | 100         |      |
| 410          | (Afademie.)<br>Bartel Beham. Radter Mann auf dem                                    | - 1           | 10     | 1010           | mit bem Stempel ber antifen Mopfe.                                               | 55          |      |
|              | Delfin. B. 33.                                                                      | 30            | _      | 1011           | - La Vierge de la Maison d'Albe.                                                 |             |      |
| 416          | b. Geb Beham. Der Sundenfall. ls. 7.                                                | 20            |        |                | Abbrud mit Desnopers' Stempel.                                                   | 0.0         | 4.41 |
| 421          | - Siob und seine Freunde. B. 16 Maria mit dem Kinde B. 18.                          |               |        | 1012           | (Mademie.)                                                                       | 86          | 10   |
| 424          | Maria mit dem Papagei. B. 19.                                                       | 27            |        | 1012           | Nadelschrift. (Akademie.)                                                        | 281         | -    |
| 439          | — Die Planeten B. 113-120                                                           | 154           |        | 1013           | - La Vierge au berceau Raffael p.                                                |             |      |
| 461          | Ter Kahnenjunker und der Tam:                                                       | 110           | 50     | 1011           | mit Teonopers Stempel                                                            | 29          | 50   |
| 473          | bour. B 199                                                                         | 28<br>47      |        | 1014           | Binci p. Abdrud mit offener Schrift                                              |             |      |
| 520          | H Berghem Die bret rubenben Rube.                                                   |               |        |                | und mit dem Stempel der antiken                                                  |             |      |
|              | por dem Namen und por der Bolfe.                                                    | on l          |        | 1047           | Ropfe (Gutefunft.)                                                               | 161         |      |
| 521          | B 3 (Mademie.)                                                                      | 80 '          | 1      | 1015           | Belifar, & Gerard p. Abdrud mit<br>Nadelichrift und mit dem Stempel              |             |      |
|              | & Teliste)                                                                          | 161           | _      |                | der antiken Röpfe                                                                | 53          | _    |
| 522          | Der Mann auf bem Efel. B. 5.                                                        |               |        | 1016           | — Venus désarmant l'amour R                                                      |             |      |
| 523          | Urtaria ) . — Der Flote spielende Hirt. B. 6                                        | 36            |        | 1045           | Lesoure p Abbrud mit Rabelschrift                                                | 35          | -    |
| 123          | Der mit dem Weibe sprechende hirt.                                                  | 21            | 10     | 1 040          | Bierre Drevet. Louis hefter, Die de Billars h. Rigand p D. 123.                  |             |      |
|              | B. 7                                                                                | 30            | -      |                | Abbruck mit ber neunzeiligen Unter:                                              |             |      |
| 529          | Lie holge der Rube. B 23-28                                                         | 30            | -      |                | fdrift                                                                           | 40          |      |
| 547          | Ch A Beron L'enlevement de Dé-<br>janire und L'éducation d'Achille                  |               |        | 1049           |                                                                                  | 39          |      |
|              | nach (8 Rent und 3. 28. Reanault                                                    |               |        | 1075           | 1). 12 Abdrud vor den Punkten .<br>A. Durer. Adam und Eva. B 1. Erster           | 99          |      |
|              | Bot ber Edrift. Alfabemie)                                                          | 109           | _      |                | Plattenzustand auf Papier mit bem                                                |             |      |
|              |                                                                                     |               |        |                | Ochfentopf; reftaurirt. Artaria                                                  | 122         |      |

| Ratal.=      | Gegenstand.                                                                     | Gul       |        | Ratal.=      | Gegenstand.                                                                             | [ Gull   | ben 3 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Nr.          |                                                                                 | 8. 2      | 25.    | nr.          |                                                                                         | . ä. 2   | B.    |
| 1077         | A. Dürer. Die Passion. B. 3—18. (Danlos & Deliste.)                             | 300       | -      | 1410         | Claude Gellée. Der Tanz unter den Bäu-<br>men. R. D. 10. Zweiter Abdruck<br>(Atademie.) | 1 70     |       |
|              | druck auf Papier mit dem Reichsapfel.                                           | 240       |        | 1413         | — Der Geehafen mit dem großen Thurm                                                     | 50       | 1     |
| 1100         | Madonna mit dem Affen. B. 42.<br>Abdruck auf Papier mit der hohen               |           |        |              | R. D. 13. Abdruck mit den spiten Plattenecken                                           | 21       | 60    |
| 1101         | Rrone. (Artaria.)                                                               | 85        |        | 1473<br>1479 | 5. Golzius. Die Meisterwerke. B. 15-20. — Der Hund des Golzius. B. 190.                 | 42<br>33 |       |
|              | Papier mit den verbundenen Thürmen.<br>(Artaria.)                               | 282       |        | 1486         | Peter Gottland. Johann Friedrich Herzog von Sachsen. B. 5                               | 131      |       |
| 1110         | Der h. Sebastian an der Saule.<br>B. 56.                                        | !         | _      | 1591         | Billem de Beusch. Die Landschaft mit der spinnenden hirtin. B. 10. (Ar-                 | 101      | 10    |
| 1111         | — St. Hubertus. B. 57                                                           | 75        | _      | 1540         | taria.)                                                                                 | 20       | -     |
| 1115<br>1116 | — Der bugende hieronymus. B. 61. — Die h. Genofeva. B. 63                       | 57        | 10     | 1716         | Rich. Houston. Die Syndici. Rembrandt<br>p. Abdruck vor der Schrift. (Aka:              |          |       |
| 1120         | — Die Satyrfamilie. B. 69                                                       | 27        | _      | 4545         | demie.)                                                                                 | 35       | 10    |
| 1125<br>1132 | — Die Melancholie. B. 74                                                        | 250<br>61 | manu m | 1717         | — Maria Counteß of Waldgrave. J.<br>Reynolds p.                                         | 35       | _     |
| 1146         | — Der Spaziergang. B. 94. (Danlos & Delisle.)                                   | 70        |        | 1747         | Samuele Jefi. La Madonna della cat-<br>tedrale di Lucca. Fra Bartolommeo                |          |       |
| 1151         | Ritter, Tod und Teufel. B. 98.                                                  |           |        |              | p. Abdruck mit Radelschrift. (Afa-                                                      | 94       |       |
| 1153         | (Gutefunst.)                                                                    | 200<br>80 | _      | 1836         | bemie.)                                                                                 | 26       |       |
| 1154         | — Das Wappen mit dem Todtenkopf.<br>B. 101. (Danlos & Deliste.)                 | 570       |        |              | 1—8. (Cremplar der Robert Dumes-<br>nil'schen Sammlung.) (Akademie.)                    | 13       | 10    |
| 1155         | —— Der kleine Rardinal. B. 102.                                                 | ,         |        | 1841         | - Die Ruinen des Sonnentempels in                                                       |          | 10    |
| 1156         | (Danlos & Delisle.)                                                             | 105       |        | 1871         | Rom. W. 21                                                                              | 28       |       |
| 1165         | — Die große Passion. B. 4 15. (Thi:                                             |           |        |              | Südseite gesehen, im Jahre 1558.                                                        | '        |       |
| 1172         | baudeau.) (Zum Theil vor dem Tert). — Das Titelblatt zur Apokalypse. B.         | 150       |        |              | Im Bordergrunde die Riederlage des<br>Königs Senacherib. Allegorische Dar-              |          |       |
| 1173         | 60. (Thibaudeau.)  — Die Apokalppse. B. 60—75, mit dem                          | 155       | 1      | 1            | stellung auf die Belagerung Wiens<br>durch die Türken. Roy. Du.:Fol. in                 | 1        |       |
| 1174         | Teyt                                                                            | 72        | -      |              | drei Blatten. Beschrieben in F. von<br>Bartsch, Seltenheiten der k. hof-                |          |       |
|              | drücke vor und nach dem Text                                                    | 126       |        |              | bibliothet in Wien, p. 143. — Das                                                       |          |       |
| 1199         | Eoban Heffe. Paff. 218. Flugblatt<br>mit Text im Unterrande und auf der         |           |        | +            | vorliegende Cremplar ist ein unbe-<br>kannter zweiter Plattenzustand mit                |          |       |
| 1213         | Rückeite. Ein Unikum. (Thibaudeau.)<br>J. Duvet. Darftellung aus der Apokalypse | 520       | -      |              | Hinweglassung des Engels und Ber-<br>anderung der Zahl in 1559. (Archiv                 |          |       |
|              | B. 21. (Thibaudeau.)                                                            | 60        | _      | 4000         | der Stadt Wien.)                                                                        | 665      | _     |
| 1227         | A. v. Dyd. Lucas Vorsterman. W. 14.<br>Abdruck mit H. G.                        | 48        |        | 1876         | — Gebirgslandschaft mit St. hieronys mus. holzschnitt. Paff. III. p. 263.               |          |       |
| 1228         | Rich. Carlom. Die vier Markte, nach Sny:<br>ders, Langjan und Rubens. Ab-       |           |        | 1887         | (Thibaudeau.)                                                                           | 80       | -     |
|              | drücke mit der Schrift                                                          | 109       | _      |              | Murillo p                                                                               | 75       | 50    |
| 1231         | — Triumph des Mardochai. G. v. d.<br>Gedhout p. Abdruck mit Radelschrift.       | 25        |        | 1902         | 2. van Leyden. Susanna und die beiden<br>Alten. B. 33. Abdruck auf Papier               |          |       |
| 1234         | G. Edelind. Mofes mit den Gefettafeln.                                          |           | 4.0    | 1005         | mit dem gothischen B                                                                    | 36       | -     |
| 1235         | Ph. Champagne p. R. D. 2                                                        | 26        | 10     | 1905<br>1912 | — Die Taufe Chrifti. B. 40 Die Bekehrung Saul's. B. 107. Ab-                            | 60       | _     |
| 1            | ftreuenden Engel. Raffael p. (Arztaria.) R. D. 4.                               | 56        |        |              | bruck auf Papier mit dem gothischen<br>P. vor der Retouche und vor der                  |          |       |
| 1241         | — Die Familie des Darius zu Füßen                                               | 00        |        | 1045         | Adresse von Petri. (Akademie.)                                                          | 135      | -     |
|              | Alexander's. C. le Brun p. R. D. 42. (Afademie.)                                | 32        | 10     | 1917         | — Die Bersuchung des Antonius. B.                                                       | 120      | _     |
| 1243         | — Philipp de Champagne. R. D. 164.                                              |           |        | 1918         | — Der Magdalenentanz. B. 122.                                                           | 70       | -     |
| 10.          | Erster Abdruck vor dem Grabstichels<br>glitscher. (Artaria.)                    | 19        | 50     | 1013         | p. Abdruct vor der Schrift, d. i. mit                                                   |          |       |
| 1262         | Jer. Fald. Johannes in der Büfte. A. Bloemart p. Abdruck vor der Schrift.       |           |        |              | den Künstlernamen und den 4 Versen in Nadelschrift. (Akademie.)                         | 351      | _     |
| 1200         | (Afadentie.)                                                                    | 16        | 10     | 1978         | - Die h. Familie mit Glisabeth und                                                      |          |       |
| 1328         | Fr. Förster. La Vierge à la legende.<br>Raffael p. Abbruct vor der Schrift.     | 66        |        |              | Johannes, genannt die h. Familie in<br>Reapel. Raffael p. Abdruct vor aller             |          |       |
| 1370<br>1387 | San Int. Berichiedene Sunde. B. 9-16.                                           | 30        | -      |              | Schrift, nur Longhi's Name mit der                                                      | 97       | 20    |
| 1901         | G. Garavaglia. Jatob's Zusammenkunft<br>mit Rahel. A. Appiani p. Abbruck        |           |        | 1983         | Nadel geriffen.<br>Guiseppe Longhi & B. Toschi. La Ma-                                  | 87       | 30    |
| 1403         | mit Nabelschrift. (Atademie.)                                                   | 35        | 10     |              | donna del Velo. Abdruct vor der                                                         | 28       |       |
|              | R. D. 1. 1. Abdruck vor der Num=                                                |           |        | 1989         | Meldior Lorch. Amnon thut Thamar Ge-                                                    | 20       |       |
|              | mer und mit unterbrochener Ein-<br>fassungslinie. (Akademie.)                   | 13        | 10     |              | walt an. Ropie nach Albegrever.<br>Bartsch und Pass. unbekannt                          | 25       |       |
| 1404         | - Die Erscheinung des Engels. R. D.                                             |           |        |              |                                                                                         |          |       |
|              | 2. 1. Abdruck vor der Kummer und mit den spißen Blattenecken.                   | 16        | 10     |              | (Schluß folgt.)                                                                         |          |       |

#### Remiakeiten des Buch- und Kunsthandels. Neue Bücher und Kupferwerke.

Didot, Catalogue illustré des livres precieux, manuscrits et imprimes faisant partie de la bibliothèque de M. Ambroise Firmin-Didot. Un vol. in 4" avec 40 pl. Fes. 24. --

Friesen, Richard Frhr. v. Vom künstlerischen Schatten in der bildenden Kunst Eine ästhe-tische Studie. Dresden, W. Baensch. 80. VIII u.

#### Seitschriften.

#### Zeitschrift des Kunst-Gewerbe-Vereins in München. Heft 3 u. 4.

Ursprung der Glasmalerei, von Dr. Sepp. (Mit Abbild.) — Bericht über die Generalversammlung des Bayerischen kunstgeweibe Vereins. — Alebildungen: Dekeration eines Vesti torie: Buffet; Schmackgegenstande; Oten aus dem Winkel melhaus in Starz (1599) nebst Details; Spiegelschrauk.

Repertorium für Kunstwissenschaft. II. Bd. Heft 2 t ober die vier Kolossal Säulea in Constantinopel, von Fr.W. Unger. Tschechische Falschungen, von A. Woltmann, Drei angebliche Dürer in Strassburg, von P. X. Kraus,
- Notizen über Friauler Künstler im 15. Jahrh., von Lusch in
Ebengreuth. — Em Vertrag mit dem Maler Caspar Isen-Hobein's Colmar, von A. Woltmann. — Holbein's Verhält-niss zur Baster Reformation, von E. H.is. — Inschrift aus der Zeit des Konigs Richard von Cornwallis, von Scheins. — Enganzungen und Nachweisungen zum Holzschnittwerk Hans Holbein's d. J. von S. Vogelin. — Literaturbericht.

#### Mittheilungen des Oesterr. Museums. No. 164.

DiePerspectivlehre des Pietro degn Frameschi, von t. Sitte Katalog der verkäuflichen Gypsahgiisse des Obsterreich

Miscums. No. 366.

Dr. A. Springer: Raffael and Michelaugelo, von M. M. Heaton
— A Descriptive Catalogue of the Class Vessel in the South
Kensington Miscum — The jubilee of the German Imperial
Archaeological Institute, von F. Barnabel — Royal Aca
demy Exhibition, von J. Comyns Carr.
L'Art. No. 228.

L'architecture à l'exposition universelle de 1878, von A. de Bandot. (Mit Abbild.) La peintare à l'exposition univer selle de 1878, von Ch. Tar dieu. Les expositions de province.

Revue Artistique. No. 25.
L'exposition du cercle artistique de Binxelles, von L. Sol vay

L'exposition du cercle artistique de Bauxelles, von L. Sol va y
— De la physiognomie dans l'historie et dans les arts, von
J. E. van den Bussche, (Mit Abbild)

Deutsche Bauzeitung, No. 36 u. 37.

Bemerkungen über dle künstlerlische Ausschmückung der
Albrechtsburg zu Meissen, von W. Rossmann, — Anstellung von Reiseskizzen etc. in Berlin, Inventarisirung der
Kung berlingiger Doutschlands

Kunst Denkmåler Deutschlands.
Chronique des Arts. No. 18.
Décoration sculpturale de la Serbonne. — Réunion des délegués des Sociétés savantes des departements

#### Kunst und Gewerbe. No. 2 Das South-Kensington Museum No. 21.

#### Auktions-Kataloge.

A. G. de Visser im Haag. Zeichnungen haupt sächlich alter Meister aus dem Nachlass angesehener holländischer Familien. Versteigerung am 18. u. 19 Juni. 342 Nummern.

#### Inserate.

## Kunft-Ausstellungen.

Die vereinigten Runft-Bereine in Angeburg, Stuttgart, Wice: baden, Burgburg, Gurth, Rurnberg, Bamberg, Bahreuth und Regensburg veransialten, wie bisher, in den Monaten Januar bis Dezember 1879 gemeinschaftliche, permanente Ausstellungen unter den befannten Bedingungen fur die Einsendungen, von welchen hier nur diesenge hervorgehoben enthaltend die bervorragendsten Gewird, daß alle Runftwerfe von Rord und West Deutschland nach Wico: malde der Dresdener Galerie in baden, von Cesterreich nach Regensburg, vom Suden und aus Munden nach Augsburg einzusenden und vorstehenden Turnus vor. ober rudwarts zu durchlaufen haben

Die verehrlichen herren Runftler werden daher gu gahlreicher Ginjen bung ihrer Munftwerfe mit dem Erjuchen eingeladen, por Einsendung von großeren und werthvolleren Bildern, unter Angeige ihres Umjanges und Bewichtes, gefallige Unfrage fiellen zu wollen.

Regensburg im Dezember 1878.

Im Hamen der verbundenen Vereine: der Runftverein Regensburg.

Im Berlage der Sahn'ichen Buchhandlung in Sannover ift foeben erichtenen und durch alle Budhandlungen zu beziehen:

#### Detmold, I. H., Anleitung zur Kunstkennerschaft, oder die Runft in drei Stunden ein Runfttenner zu werden. Dritter unveranderter Abdrud. S. Elegant geheftet. 1879. 1 DR. 50 Pf.

Bon der im 7. Best der Zeitidrift für bilbende Runit erfcbienenen Radinung:

#### Jagdgruppe aus dem festzug zur silbernen Hochzeits feier des österreichischen Kaiserpaares, von William Unger

nad bem Gematte bon Sans Malart fint Drude ber aller Edrift! int Sinciodem Barter jum Preite von 3 Mart burch ben Buch und Runnt andel zu beziehen G. A. Seemann.

#### Permanente Ausstellung

#### Ernst Arnold's Kunstverlag

(gegrundet 1818)

Dresden, Winckelmannstr, 15, zunachst dem Bohia, Baningel

Kupterstichen von den besten Meistern des Grabstichels. Geoffnet von 9 2 und 1 6 Uhr, ausgenommen an Sonn-(3) und Festtagen.

### Alterthümliche Möbel.

Ginrichtungen für gange Zimmer, Arbeiten in Elfenbem; Mruge in Stem und Favence; Zungeschiere: Chormantel jind zu verfaufen

Sperten unter "Renaissance" be fordert das Commissionsbureau

G. Reisswenger, Stuttgart.

Im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig ist soeben erschienen:

#### Beiträge zur Kunstgeschichte III.

Das Motiv des aufgestützten Fusses in der antiken Kunst und dessen statuarische Verwendung durch Lysippos. Von Konvad Lange, Mit gr. 8. Preis 2 Mark Mit einer Tatel.

Redigirt unter Berantwortlichfeit des Berlegers C. A. Beemann. - Drud von hunderiftund & Bries in Leipzig.



### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Ubonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis; für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inbalt Ausstellung von handzeichnungen alter Meister in Paris. — h. v. Germüller, Die ursprünglichen Entwürfe für St. Oeter; h. Rregel, herzogl. Museum zu Braunschweig; Seuberts Künftlerlericon. — Joseph Schönmann †, — Deutsche Kunft und Kunftgewerbe-Ausstellung in Berlin. — Aus Innsbruck, Der Ankauf der Casa Bartholdy. — Auktion Enzenberg. — Neuigkeiten des Buch und Kunfthandels. — Getischriften. Inserate.

## Ausstellung von Handzeichnungen alter Meister in Paris.

Seit Unfang Mai ift im großen Saale ber École des beaux-arts eine Ausstellung von Sand= zeichnungen alter Meister dem Besuche des Bublikums geöffnet, deren Ertrag der Unterftütungstaffe der Ein= jährig-Freiwilligen unter den Zöglingen der Schule zufliegen soll, und die es nicht blos als erster Bersuch einer Ausstellung von Werken dieses Runftgebietes in Paris, fondern überhaupt ihrem absoluten Werthe nach verdient, in diesen Blättern erwähnt zu werden. Die Initiative dazu ging von zwei bekannten Pariser Runst= freunden, den herren Charles Ephruffi und Guftave Drenfuß aus, die nicht nur das ganze Arrangement selbst beforgten, sondern auch den sorgfältig gearbeiteten, an interessanten Notizen reichen Katalog verfaßten, dessen Berkaufsertrag gleichfalls dem erwähnten wohl= thätigen Zwecke zufließt. Das Unternehmen wurde von den Besitzern der Privatsammlungen in guvor= fommendster Beise gefordert: wir finden - mit Aus= schluß der öffentlichen Sammlungen — die berühm= testen Handzeichnungskabinete Frankreichs hier vertreten. Bor Allem hat der Herzog von Aumale die reichen Schätze seiner Mappen im Schlosse Chantilly — das nebenbei gesagt jüngst wieder durch den Ankauf der Sammlung alter Gemälde aus dem Besite des bor Kurzem in den Ruhestand getretenen Generaldirektors der Rationalmuseen, Fr. Reiset, einen kostbaren Zu= wachs zu seinen Kunftschätzen erhalten hat — in so libe= raler Weise zur Berfügung gestellt, daß ihnen mehr als der vierte Theil der Gesammtzahl der ausgestellten Blätter entnommen werden konnte. Andere Parifer Amateurs, wie E. de Goncourt, mit seiner in ihrer Art einzigen Sammlung von Zeichnungen ber französischen Runft des 18. Jahrhunderts, Armand, de Chennevières, Dutuit, Dumesnil, Gatteaux, L. Galichon u. A. wollten hinter diesem schönen Vorbilde nicht zurück= bleiben; zwei befannte englische Sammler, die Berren Malcolm und Mitchell, haben sich nicht gescheut, Juwelen ersten Ranges den Eventualitäten eines Transportes über den Ranal auszuseten, ja selbst Berlin hat aus der Sammlung des Herrn von Bederath fein Theil beigefteuert, fo daß die Gefammtzahl der Blätter, die ihrer Entstehungszeit nach vom 13. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts reichen und alle Schulen umfassen, zu der stattlichen Sohe von 671 Stud angewachsen ist, die, wenn es der Raum gestattet hätte, leicht noch hätten vermehrt werden können, und von denen 229 Stück auf die italienische, 9 auf die spanische, 40 auf die deutsche, 138 auf die blämische und holländische und 255 Stud auf die frangösische Schule fallen.

Die chronologisch, nach Schulen geordnete Reihe der Italiener beginnt mit drei Blättern von Giotto: das erste eine sorgfältige Federzeichnung auf Pergament, eine Engelsgruppe aus der Bermählung des h. Franzistus mit der Armuth in der Untertirche zu Afsif darstellend (d'Aumale), ohne jedes Pentimento, für die sechschalbhundert Jahre seiner Existenz aufsallend unsversehrt erhalten; das zweite eine erste flüchtige Federsstizze zur Navicella in St. Peter zu Rom (d'Aumale), das dritte ein Pergamentblatt mit Scenen aus der Geschichte Joseph's (Galichon, Federzeichnung) von großer Weichheit in den Konturen und Vestimmtheit

ber Zeichnung. Drei Blatter von Donatelle ifeber zeichnungen in Biffer, zeigen die martig lebensvolle Mompontion und fidere Zeidmung Des Meiners, insbeiendere die Efizze zu einem Theile ber Grablegung an der Mangel von E. Lorenzo (d'Anmale). Fra Un= gelied ift in zwei Blättern, einem Evangeliften und einem Weltenrichter id Anmale, Geberzeichnungen in Biffer, lavirt) troß aller liebevollen Treue bes Ratur= findiums im Detail, in der Gesammtanlage noch be= fangen, Kitippo Lippi in einem Männertopf (D'Aumale, Edwarzfiffzeichnung mit weißen Lichtern auf grauem (Grunde) fnorrig und bestimmt, wie nur in seinen besten Gemalten, unbedeutender in zwei Ginzelgestalten. Bon Peielline ift ein in Charafter und Ausführung febr interenantes Blatt ba: ein Mirafel bes b. Antonius von Padua et Aumale, Gederzeichnung in Blau, in derietben Farbe lavirt, Lichter weiß aufgesett), eine Etudie gu dem Theite ber in der Afademie gu glereng beinelichen Predella zu Filippo Lippi's Geburt Christi ebendaielbit; von Gignorelli brei prachtvolle Etudien= blatter & Anmale, Malcolm, Gatteaur) gu Gruppen und Gingelfiguren für bie Fresten in Erviete, welche Die berbe Rraft Des Meisters trefflich darafterisiren; von Botticelli die erste leicht bingeworfene Federikige jur Geburt der Benus in den Uffizi (d'Aumale) und gwei Abundangien, Studien gu bem Gematte ber ebemaligen Sammlung Reifet (jest d'Aumale): Die eine Matcelm, Bederzeichnung auf roja Grund in Biffer, weiß gebobt, von forgfältigfter, gartefter Bollendung, beionders ber burchicbeinenden Gemander fowie ber Revimedellirung, und febr darafteristisch für die weib= licben Eppen des Meisters. Eine Folge von neun Bittern de Chennevières und d'Aumale, giebt Rederzeichnungen von Berrocchie, zumeist leicht in Umriffen, mandmal mit großer Delikateffe, bann minder genial flizzirend, als erster Gedanke, hingeworfen: knieende Engel, Studie zu dem Lionardo da Binci zugeschrie= benen Engel in der Jaufe Chrifti ber Atademie gu Alorenz, mehrere Blatter mit Pferdeftudien (gum Dentmal Colleoni?), eine Madonna mit dem Kinde auf ten Univen u. f. w. Es felgt lienarde ba Binci mit breigebn Blättern, barunter bie Feberffige eines Bebentten, mit aussubrlicher Beidreibung feines fump= tuefen Reinims und Beifigung feines Ramens "Bern itt it Bentine Barentigni, Chalgajuele" (De Chenneviercs), brei Stiggen für eine Bittoria auf bemfelben B tto Mitteelm theile Acter theile Piniel: Zeich= p. in Boter, jum Theil ftart lavirt und mit ber In 'a your mogembrt, wie es die von links nach rechte und von oben nach unten gezogenen Schraffirungen Die Blott Rothelindien ju dem Chriftinde ber f a note to Youve d'Annate, bas Profitbruftbild eines phantaftifd geharnischten und behelmten Kriegers

(Malcolm, Gilberfiftzeichnung), das Geficht offenbar nach ber Ratur bedift fein burdmebellirt, Die erite flüchtige Federstizze zu der "Unbetung der h. Könige" in den Uffizi, doch Komposition und felbst Architektur= anordnung des Bildes icon mit wenigen Berande: rungen feststellend, die Gestalten nacht, mit der Linken gezeichnet, in der Anttion E. Galidon bom Britischen Museum auf 12,890 Gres, getrieben, von L. Galicbon um 12,900 Gres, erstanden. Das bemertenswertbeite Blatt Lionardo's jedoch, zugleich eines der hervorragend= ften der ganzen Ausstellung, ift ein Bruftbild der Gio= conda (d'Aumale, 0,72 m. H., 0,54 m. Br., Edwargs ftiftzeichnung, ftart mit Weiß genachirt). Die ffigur, bis an den leib fichtbar, in einem Urmftuhl figend, die Bande übereinander gefreuzt, das Besicht gang en face dargestellt, ift völlig nadt, in derselben Unord= nung und Lage wie bas Celbild bes Louvre : nur um den rechten Urm legt sich eine leicht angedeutete Draperie; es find gan; und gar biefelben Buge, nur icheinen fie um gebn Sabre junger ale im Bitte; Die Baare find in einer Flechte über der Stirn zu einem funft= vollen Anoten gefnüpft, Stirn und Besicht felbst von tleinen, frausen Lödchen umrahmt, der Ropf unbededt. Die Modellirung ift auf das forgfältigste vollendet, der Ausbrud von bem vollen Zauber bes feelischen Lebens erfüllt. Auffallend groß - wie auch im Louvrebilde, alfo offenbar eine individuelle Eigenthümlichkeit wieder= gebend, - ift die im Uebrigen fehr ichon geformte Rechte gebildet. Es eriftirte ein Bemalbe nach biefem Blatte in der Galerie Feich und ein zweites besitt die Eremitage ju Et. Petersburg, beide jedoch obne binreichenden Grund Lionardo zugeschrieben. Dagegen trägt eine aus ber Sammlung Louis = Philippe's in den Befit Lord Bard's gekommene liegende, nactte Figur in natür= licher Große, auch wieder die Züge der Gioconda, und gab, da sie unzweifelhaft Lionardo angehören foll, Ch. Clément (f. bessen Michel-Ange, Léonard et Raffael, 3. édit., p. 223) Antaß zur Bermutbung eines intimen Berhältnisses zwischen bem Rünftler und ber iconen Alorentinerin, Die nun burch bie bier andgestellte Zeichnung, beren Provenien; ber Ratalog leiber nicht weiter angiebt, fast unzweifelhafte Bestätigung er= fabrt. Das Bruftbild eines jungen Mannes (Ra: vaiffen, farb. Pafteltzeichnung in blonden Saaren und Barett und ichwarzem Mantel, tenngeichnet fich, befonders in der gefährlichen Rachbarschaft des eben be= fdriebenen Driginalblattes, trot ber gegentbeitigen Ungabe bes Rataloges in feinem mangelnben feelischen Ausbrud und in ber falten technischen Behandlung fo= fort ale nicht bem Meister angebörig.

Secho Blatter bringen sodann eine Reibe von weniger ausgesubrten Ropfen von Lorenzo di Credi (Malcolm und d'Aumale) mit Siberstift in der zarten

weichen Weise des Meisters behandelt. Unter einer gangen Reihe ats "ber florentinischen Schule Des 15. Jahrhunderts" angehörig fatalogifirten Blättern führe ich ein in Gegenstand und Ausführung (Farbenminiatur auf Pergament) bemerkenswertbes an, den "Thurm der Weisheit" darstellend (d'Aumale): auf einem in Treppen abgeftuften fegelförmigen Bügel Die Personi= fitationen der Kiinste und Wiffenschaften, zu oberft die Theologic mit dem Papite zu ihren Füßen, zu unterft Die Naturwissenschaft. - Trefflich ift sodann Die Blütbe der florentinischen Schule in Fra Bartolommeo mit acht, in Andrea del Sarto mit fünf Blättern reprä= sentirt. Unter den ersten findet sich eine erste Stizze ju dem b. Georg des großen Gemäldes im Bal. Bitti, und zwei Stiggen zu dem "Auferstandenen" ebendort (Malcolm), unter den letteren eine Studie zur Taufe Chrifti in den Scalzi zu Floreng und zur Parabel von den Arbeitern im Weinberge (Malcolm, Federzeich= nungen, in Bifter lavirt), ein Theil der ausgeführten Studie in ber Brera zu Mailand, zu der unterge= gangenen Freste im Garten Der Gervienti zu Florenz. Die umbrifche Schule ift durch gehn Blätter Berugino's, darunter mehrere Studien zum Spofalizio in Caen (Malcolm und d'Aumale, Silberftiftzeichnungen) und zu den Fresten des Cambio in Perugia (Mitchell, Malcolm, Silberftift), fowie burch eine Silberftiftftubie Pinturicchio's (Malcolm) zu einer der Fresken der Dom= bibliothet zu Siena mit den Bildniffen Berugino's und Raffael's in einer Ede der Komposition vertreten. Es folgen Michelangelo mit dreizehn und Raffael mit zwanzig Blättern. Das Bemerkenswertheste unter ben ersteren ift: eine Röthelftudie zu einem der Sklaven bes Louvre (Armand), eine Federstigge Der "Beritas", die sich den Spiegel vorhält (b'Aumale), aus der Sammlung Mariette stammend, ber bas Blatt mit: "Tumulo Julii II. summi Pontificis inserviendum" bezeichnet hat, eine Federstizze zu dem h. Paul aus der Bekehrung Pauli für die Capella Pavlina im Batikan (Malcolm), die Röthelstigze der Geißelung Chrifti in S. Pietro in Montorio (Malcolm), das Blatt mit dem Sturg Phaeton's, das der Meister feinem Lieb= ling Tommaso dei Cavalieri geschenkt hat, mit einer daraufbezüglichen eigenhändigen Zuschrift (nicht mehr in der Sammlung Galichon, wie Springer anführt, sondern aus dieser in die Malcolm's übergegangen), endlich eine leichte Federstigze für den David (Gatteaux). Bon den Raffael's führen wir an: die stark lavirte und weiß aufgehöhte Federstizze zu der Flucht Loth's in ben Loggien (Armand), eine Rothstiftstudie zu den drei blumenstreuenden Horen aus dem Gastmahl der Götter in der Farnesina (nach dem Modell der Fornarina gezeichnet, d'Aumale), eine ftart lavirte Kederzeichnung zu der um das Saframent angeordneten Gruppe Der

Kirchenlehrer und Kirchenväter aus der Disputa (d'Aumale), in der allgemeinen Anordnung schon die Ausführung der Freste feststellend, ein Blatt Studien (Schwarzstift, Malcolm) für die Engelgtorie im oberen Theile der Disputa, zwei leichte Federzeichnungen der Gruppe um die ohnmächtig zusammensinkende Muttergottes für die Borghefische Grablegung (Malcolm), die eine bavon bas anatomische Stelett Maria's barftellend, die ungemein gart behandelte Gilberftiftzeichnung eines Mädchentopfes (Malcolm), ebemats ats Porträt der Schwester Raffael's angeführt (Passavant II, S. 338 der franz. Ausgabe), eine sorgfältigst vollendete Schwarz= stiftstudie zu dem Apostel der Transfiguration, der in ber linken Sälfte des Gemäldes fich vorneigt, um ben Beseffenen zu seben (Matcolm), die Bederzeichnung einer nie ausgeführten Auferstehung Christi (Mitchell), eine leichte Röthelffizze zu einem der schwebenden Engel (dem mit dem Spruchband) in den Sibpllen von S. Maria bella Bace (d'Aumale), eine Federstizze zur h. Kamilie aus dem Hause Canigiani, in der Münchener Binakothek (d'Aumale), die Figuren nacht dargestellt, das Fragment einer Kreuzabnahme (Gan, Federzeichnung), die sich als vollständige Komposition unter den Handzeichnungen zu Orford befindet, endlich die Ropie einer ersten Stizze zur belle jardiniere von Timoteo Viti (d'Aumale, Federffizze), viel ausgeführter ats die im Besitze des Malers Timbal befindliche Dri= ginalzeichnung. — Wir übergeben die unbedeutenden Blätter der römischen, sowie die wenigen (fünf) der bolognesischen Schule, um bon den dreißig Blättern der lombardischen vor Allem einige Federzeichnungen Mantegna's für die Kartons des Triumpbzuges Cafar's (d'Aumale und Malcolm), einen in die Vorhölle hinab= steigenden Christus (Ecole des beaux-arts), Studie zu dem vom Meister felbst gestochenen Blatte (Bartsch XIII, S. 216) sowie zwei energische Kopfstudien (Matcolm und d'Aumale, Federzeichnungen), ferner zwei Blätter Federzeichnungen von Marco d'Oggione mit Scenen aus dem Leben Jesu (de Chennevières), eine Schwarzstiftsffizze Sodoma's zu der ohnmächtig zufammenfinkenden h. Katharina in E. Domenico zu Siena (Malcolm), einige Blätter Röthelzeichnungen für Die Engel Der Fresten in Parma von Correggio (Mal= colm), endlich die acht Paffionsengel von Niccold dell' Abbate (Armand, in Bifter lavirt), Entwürfe für bie von Leonard Limonfin bergestellten großen Emailaltartaseln der Ste. Chapelle, jett im Louvre, anzusühren. Bon dem halben Hundert Blättern der venezianischen Schule erwähnen wir eine Studie zu dem Chriftus der Himmelfahrt im Mufeum zu Reapel von Giov. Bel= lini (Malcolm, in Bister lavirt), ein männliches Bruft= bild von Giorgione (d'Aumale, Federzeichnung) von lebenspollster Charatteristit bei Amwendung der fnapp

sten Mittel der Aussiührung, eine Landschaft von Tom. Campagnola (Malcolm, Federzeichnung), zwei erste Sfizzen für die Figuren des Martvriums Betri von Tizian (Ecole des beaux-arts, und Malcolm, Federzeichnungen), vier köstliche Landschaftsstizzen von demsselben (Malcolm und d'Aumale), eine Schwarzstisststizze Seb. des Biombo's zu seiner Madonna mit Kind im Museum von Neapel (Gatteaur), eine breit behandelte Schwarzstisstssze Baolo Beronese's zu dem Bilde der drei Kirchenlehrer in der Brera (de Chennevières), endlich zwei Federstizzen zu Plasondbildern von Tiespolo, die Berwandlung Daphne's, Benus und Amor, (Tumesnil), sowie zwei bumoristisch und genial komsponirte Federzeichnungen desselben, Satursamilien darsstellend (Bottolier).

Bon den Spaniern seien nur eine breit hingesschriebene Federzeichnung von Velazquez, einen Papit zwisschen zwei Kardinälen auf einem Maulthier reitend darstellend (Malcolm), ein vollsommen ausgeführter Mönchetopf von efstatischem Ausdrucke von Zurbaran (Malcolm), eine Hinmelsahrt Maria von Utonso Cano (Malcolm, Federzeichnung), endlich ein Heiliger, vor dem Bilde der Jungfrau in Essase fnieend, von Murillo (d'Aumale, geistvoll hingeworsene Federstizze) ans gesührt.

(Schluß folgt.)

#### Kunstliteratur.

Die ursprünglichen Entwürfe für Sanct Peter in Rom von Bar. Heinrich von (Benmüller. Wien, Lehmann und Bengel; Paris, 3. Baudry. 5. Liefg. Fol.

Mit der soeben erschienenen fünsten Lieserung des mehrmals von uns besprochenen Werkes, welche das Titelblatt, die Widmung, das Inhaltsverzeichniß der 55 Taseln sowie den seither sehlenden Rest derselben enthält, ist der Atlas des Werkes vollständig sertig; es sehlt jest nur noch der Schluß des Textes, dessen Druck sich verspätet hat.

Fünf Taseln Grundrisse, darunter zwei Toppelstaseln, enthalten die Erläuterungszeichnungen zu den Plänen des Bramante und zu dem "endgültigen Entswurse, von Beruzzi, sür Bramante gezeichnet", dann bringt Tasel 19 eine "Berbindung der Stizze Bramante's sür St. Beter, Fig. 1, Blatt 8, mit dem Grundriß seiner Bauten im Batikan und Belvedere". Bier und eine halbe Tasel bringen Restaurationsversuche zu kaçaden und Turchschnitten Bramante'scher Pläne sowie zu anderen Entwürsen, alle vom Bersasser selbst in Kupser gestechen; 3 2 Blatter enthalten Studien und Stizzen von Peruzzi und Anderen in kacsimile, die ersteren nach v. Geymüller's Auffassung sür Brasmante gezeichnet; Blatt 45 stellt eine jacsimilierte Fase

gabenitudie von Antonio da Sangallo sowie eine andere kleine Façabenftigge bar, ferner St. Beter mabrent bes Baues nach einem in Bafel befindlichen Stich und brei Stiggen antifer Kuppelbauten, ein anderes Blatt ben Längenichnitt ber jetigen Beterefirche nach bem Stiche bes M. Ferrabosco. Als Beilage gu Diefen Tafeln ift auf Blatt 54 eine Zusammenstellung von Sandidriftproben ber verschiedenen Meifter gegeben und auf Tafel 55 eine Facsimileansicht bes Bramante' ichen Tempietto von E. Pietro in Montorio, endlich des schönen Triumphbogenprojektes des Giuliano da San Gallo mit der Aufschrift "Julius II. Pont. Max. Locum. tibicinum. adversus. injurias. celi. munivit. Anno. Sal. MCV. Pont. Sui. II., beide Abbildungen nach Sandzeichnungen in den Uffizien. Soffentlich werden wir bald in ben Stand gefett, ben noch fehlenden Text mit ben vorzüglichen Tafeln zu ver= gleichen, und es wird dem Unterzeichneten umsomehr Bergnügen machen, in einem ausführlichen Referat auf das prachtvolle Werk guruckgutommen und es mit moglichfter Sorgfatt zu prüfen, als berfetbe zu ben Wenigen gehört, benen bas Studium ber Driginalplane in den Uffizien vergönnt war. Mögen auch die vorzüg= lichen Reproduktionen Die Driginale gum Berftandnig ber Sache unnöthig machen, wenn jene einmal voll= ständig richtig gestellt ist, so wird diese Richtigstellung boch nur bem gelingen fonnen, ber die Uffizienplane überhaupt fennt; benn die Lichtdrucke nach ben Driginalen fonnen mande Täuschungen verantaffen, weil fie durch Beränderung der Tiefe und frarbe des Tones bisweilen die durchgeschlagenen Zeichnungen ber Rud= feite ber Blätter in ein und berfelben Figur wieder= geben. In dem Auffage "Beitrage gur Renntnig Des Lebens bes florentinischen Architetten Giuliano ba San Gallo", Jahrgang 1879, Bejt 1 u. 2 ber "Allgemeinen Bauzeitung" haben wir die Triumphbogen= façade des Giuliano da Zan Gallo besprochen. Es möge gestattet sein, bier Die Auffassung Burdbardt's von derfelben mitzutheilen, der dem Unterzeichneten am 17. Mai d. 3. schrieb, er zweisle nicht daran, daß statt "tibicines" (Glötenspieler) tubicines (Bofannen blaser) gemeint sind, welche bei den großen papstlichen Funktionen zu bienen hatten; ber Entwurf moge baber in die Zeit vor bem neuen Bauentschluß zu Gt. Beter fallen, mit deffen Eintritt er hinfällig geworden fei. Die Loggia sei auf irgend eine Beise der alten Façade bes Borhofes von St. Peter angepaßt ober ihr neben= geordnet zu denken. - Allein die Inschrift auf ber Attika lantet beutlich tibicinum, und aus ber Anficht auf Tajel 45, welche ben alten Buftant ber Banticbleiten von St. Peter darstellt, ift nicht recht ersichtlich, wo Diefer Triumphbogen eigentlich hatte stehen follen? Sollte es nicht möglich fein, bag er ale Erfaß für bas Bortal der Vorhalle von AltsSanct Peter bestimmt war? Dann würden doch die in der Kirche verssammelten Andächtigen die Klötens oder Posaunenssignale vernommen baben, die vielleicht die Antunft des Papstes verkündigen sollten; der Triumphbogen des San Gallo erinnert einigermaßen an dieses Portal.

Rudolf Redtenbacher.

Herzogliches Museum. Die Sammlung mittelalterlicher und verwandter Gegenstände. Braunschweig 1879. VI u. 128 S. 89

Unter diesem Titel hat der Direktor des Herzogl. Musfeums zu Braunschweig, Prof. Dr. H. Riegel einen Ratalog erscheinen lassen, der als ein willkommener Beitrag zur Runst-geschichte des Mittelalters zu betrachten ist. Daß das Braumschweiger Museum höchst werthvolle mittelalterliche Stude befitt, war fein Beheimniß. Wer dentt nicht an bas Evangelienbuch aus Riddagshaufen, das Runenfäsichen aus Gandersheim, das Elfenbeinfaftchen Itr. 59, den Reliquienbehalter mit dem Arm des h. Blafius aus dem Braun-schweiger Dom, das auf Dürer zuruchzuführende Bildwert in Solenhofener Stein, die Glode vom Jahr 1270 aus Hildesheim, das Elfenbeinhorn Itr. 107, den Prachtsattel des Serzogs Magnus II. Torquatus von Braunschweig, die sechs zogs Magnus II. Lorquatus von Braumameig, die lechs Braumschweiger Hochzeitsschüffeln u. s. w.? Alle diese Dinge aber waren zerstreut und kamen so nicht zur Geltung; die höchst interessante textile Sammlung (darunter der Naisermantel Otto's IV.) war so gut wie gar nicht zu sehen u. s. w. Es ist das Berdieusst der gegenwärtigen Direktion, diesem Nebelktunde ahgeholken die Sasten vereinigt und diesem Nebelstande abgeholsen, die Sachen vereinigt und übersichtlich aufgestellt zu haben. So gliedert sich nun die Sammlung in vier hauptabtheilungen: 1) Bewander, Stoffe und Stickereien Rr. 1-54, 2) Kirchliche Runftwerke und Gerathe Rr. 55 - 106, 3) Beltliche Runftwerke und Gerathe Nr. 107-127, 4) Architektonisches Rr. 128-153\*). Riegel's Katalog ift eine Musterarbeit. Außer den sehr klaren Beschreibungen sind überall, wo es möglich war, historische Rachweise über die Herkunft gegeben, das Alter ift, wo es anging, genau bestimmt, bei den vorzüglichsten Gegen: ftänden wird auf Berwandtes in anderen Sammlungen hingewiesen, die Literatur ift in reichem Maage herbeigezogen, gewiesen, die Literatur in in keindem Andise gerveigezogen, manche Beschreibungen sind zu kleinen Abhandlungen erweitert, so z. B. die tressliche Behandlung der "Hochzeitsschäftseln" Kr. 122—127, und das Alles steht in richtigem Berhältniß zur Richtigkeit der Gegenstände. Die Ausstattung des Büchleins ist würdig und gefällig. Namentlich ist die Beigabe von Facsiunte's der wichtigsten Inschriften, Monogramme und Marken zu rühmen.

Die zweite Auslage von Seubert's Allgemeinem Künstlerlexikon (Berlag von Sbner & Seubert) ist mit dem britten Bande soeben vollständig ausgegeben Die rasche Hörderung des Druckes verdient besondere Anerkennung. Einige Berichtigungen und Nachträge hat der Herausgeber auf den letten Bogen ebenfalls in alphabetischer Ordnung hinzugefügt.

#### Todesfälle.

\* Joseph Schönmann, ein geachteter öfterreichischer Sistorienmaler der älteren Generation, geb. 1799, starb am 26. Mai zu Wien, nachdem er sich schon lange von der Kunstethätigkeit zurückgezogen hatte. Schönmann war mit betheiligt an dem Freskenschmuck der Alte: Lerchenkelder Kirche, und zwar stammen von ihm die Bilber im rechten Seitenschift des Langhauses her. Er war Schüler und Stipendiat der Wiener Akademie. Sine Frucht seines langjährigen Ausentschaltes in Kom ist die h. Familie in einer Landschaft, v. J. 1833, im k. k. Belvedere. Außerdem schus er zahlreiche Sisstoriens und Heiligenbilder.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Deutsche Runft- und Runftgewerbe-Ausstellung in Berlin. Auf der Munchener Jubilaums-Ausstellung im Jahre 1876 wurde der Gedanke angeregt, alle fünf ober fechs Jahre in verschiedenen Städten eine deutsch ofterreichische Runft= und funstgewerbliche Ausstellung, und zwar zunächst in Berlin, ju veranstalten. Auf Antrag bes Geheimen Regierungsrathes Luders hat jett ber Borstand bes Deutichen Gewerbe-Museums, deffen Sammlungen bis jum Frühjahre 1882 in das neue Gebäude werden translocirt fein, vor einigen Tagen unter dem Borfit des Herzogs von Ratibor die Ausführung biefes Gedankens berathen und eine Rommiffion beauftragt, dem Borftand einen Blan für die Beranstaltung einer solchen Ausstellung im Jahre 1882 in Berlin zur Feier der Bollendung des Museums baldigst In die Rommiffion murben die Mufeums: Direktoren Grunow, Dr. Lessing und Professor Emald, der Geheime Regierungsrath Lüders, der Historienmaler A. v. Henden, der Bildhauer Sußmann Hellborn, der Architekt Professor Gropius und der Fabrikant Halske von der Firma Siemens & halste gewählt. Die Berfammlung fprach fich zugleich dahin aus, daß es nothwendig sein werde, bei bieser Gelegenheit das lange in Berlin gefühlte Bedurfniß eines permanenten Ausstellungs-Gebäudes auf einem von mehreren Seiten durch die Pferde Gifenbahn und die Stadtbahn leicht erreichbaren, eine spätere Erweiterung bes Gebäudes gulaffenden Plate ju befriedigen. — Wir fonnen in diefen Rachrichten nur einen neuen erfreulichen Beweis bafür erbliden, daß in den funftgewerblichen Rreifen Berlins der Kleinmuth endlich gewichen ist, welcher im vorigen Jahre zu dem Entschlusse führte, die Pariser Weltausstellung nicht zu beschicken. Ohne Zweifel hat dazu auch der sehr ehrenvolle Erfolg mit beigetragen, welchen die gegenwärtig in Berlin stattsindende Lokal-Gewerbe-Ausstellung erzielt hat. Nicht nur die inländische Presse, sondern auch die fremden Blätter, selbst französische, sprechen sich über biese Aus-stellung in anerkennenbster Weise aus.

#### Vermischte Nachrichten.

# r # Aus Innsbrud. Die Mosaitanstalt von Alois Neuhaufer hat nun auch ben Schmud für eine tirolische Rirche Bor einigen Jahren murbe bas Frauenklofter auf dem hirschanger bei Insbruck gegründet und die Kirche in romanischem Stil aufgeführt. Unlängst wurde für die Concha das große Mosaik fertig. Die Zeichnung lieferte Professor Michael Stolz nach Motiven aus S. Clemente in Kom. Wir sehen unten die Evangelisten zwischen Palmen, dann den bekannten Fries mit den Schafen, darüber die Wölbung mit den Ranken. Diese gelungene Arbeit durfte für kunftige Neubauten in Tirol maßgebend werben. Für die überleitenden Bogen der Apsis reichten leider die Geldmittel nicht mehr aus, und so begnügte man sich mit einer Deforationsmalerei, die sehr wenig zu dem hohen Ernst des Mosais paßt. Die Reuhauferiche Anftalt arbeitete bekanntlich auch für die Botivfirche zu Wien; sie erhielt für diese Leistungen den Franz-Josef-Orden. Die Anstalt steht unter der artistischen Leitung des herrn Luigi Sollerti, eines Schülers Salviati's. Arbeitete herr Neuhaufer bisher mit Stalienern, so hat er neuerdings tirolische Lehrlinge angestellt. hier ist auch ber Plat, ein paar allgemein verbreitete Jrethümer zu berüchtigen. Die Mosaikanstalt ist ein Privatunternehmen des Herrn AI. Neuhauser und in keinem Zusammenhang mit der Glasmalereianstalt. Lettere murde seinerzeit von ihm, Mader und Borstadl gegründet, gehört aber jest einer Kompagnie; ar-tistischer Leiter berselben ist seit eilichen Jahren Herr Dr. Alb. Jele, ber Sohn bes bekannten Malers. Seiner Un-strengung ist ber hohe Aufschwung ber Anstalt zu verdanken; unter ihm entstanden die vier prachtvollen Fenster des nörd-lichen Seitenschiffes der Botivkirche zu Bien. Die Anstalt hat wieder eine Reihe Aufträge übernommen, darunter drei große Fenster für die katholische Kirche ju Stuttgart; bann mehreres für Münster und Köln. Auch die Ausschmuckung des Domes von Savannah ift nach dem Aufhören bes gelben Kiebers wieder in Angriff genommen. — Wenden wir uns zu

<sup>\*)</sup> Unter Abiblg. 2 und 3 find natürlich alle Zweige ber Kunnindunrie und gwar in hauptvuden veitreten.

unserem Ferdinandeum. Frnher war dasselbe dem unentgeltlichen Besiche ossen, dann wurde dieser auf den Donners
tag beschrankt, wahrend man die ubrigen Tage 30 Ar. Emtrittsgeld zu sahlen hat. Das Museum ist Privatanstalt; im Allgemeinen last sich daaegen nichts sagen. Kun wurde aber sur den Sommer der ireie Emtrut ganz ausgehoben, wahrend er des Linters nur an Sonntagen Bormittags frei bleibt. Damit wird den Absichten der Grinder des Nassenms und der diesen Förderer desselben gewiß nicht entsprochen. Es sollte ein geststiger Lichtpunst zur das Land, ein Centrum der Bildung sein Db man ein paar Tremde mehr oder wehl gleichgultig; der Aussall konnte gewiß aus Landesmitteln gebeckt werden, um so leichter, da man ja auch für ein klösterliches Pensionat zu Hall gelegentlich 10,000 Fl. disponibel hatte. Der Etudent, der Enmagiast, der Hand.

werter hat nicht immer dreißig Kreuzer; und was nütt der einmalige Besuch? Man lasse also den Sonntag Vermittag freien Eintritt und begnuge sich mit der Ernte der Werftage, und das Mujeum wird mehr Freunde gewinnen als bisher.

\* Der Ankauf der Cafa Bartholdn für das deutsche Reich, von welchem wur unlangst Meldung machten, ist bis jetzt nicht perjekt geworden. Der Regierungsvorschlag hat zwar die Zustimmung des Bundesrathes gefunden, die Position wurde jedoch vom Reichstage nach einachender Tedatte aus formalen Grunden jur dies Mal abgelehnt. In der nachsten Soficen wird der Antrag in anderer Form zur nochmaligen Vorlage kommen und aller Wahrscheinlichkeit nach genehmigt werden.

#### Berichte vom Kunftmarkt.

|        | Auftion Enzenberg.                                                        |       |     |         |                                                                        |         |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------|---------|----|
|        | · Schluß.                                                                 |       |     | Ratal.= | Gegenstand.                                                            | (Mid    |    |
| Maral. |                                                                           | (mulc | CII |         | namen: Meifter C. G. vom Bahre                                         |         |    |
| 11.L   | Gegenstand.                                                               | è. 2  |     |         | 1466 zusammengesaßt, anderen Theils<br>aber unter ber Bezeichnung: ber |         |    |
| 2036   | Andrea Mantegna Madonna mit bem                                           |       |     |         | Meister der Subille, beschrieben mur-                                  |         |    |
|        | Rinde. B. S. (Afademie.)                                                  | 100   | _   |         | den. (Danlos & Deliste.)                                               | 2010    |    |
| 2040   | Das Bacchanal bei ber Mufe. B. 19.                                        | 115   |     | 2145    | 3. B, mit dem Bogel. ich. B bel                                        | 2019    |    |
| 2072   | Nan Marts; de Nonghe. Reitergesechte.<br>B. 1-6. W. 7, 8 Das somplete     |       |     | 2       | Borto ) Die Entfuhrung der Europa.                                     |         |    |
|        | B. 1-6. W. 7, 5 Das femplete                                              |       |     |         | B. 4                                                                   | 125     |    |
|        | Werk des Meisters mit Rischer's                                           |       |     | 2147    | Tritonenkampf. B. 20                                                   | 48      |    |
|        | Adresse.                                                                  | 40    |     | 2152    | - St. hieronnmus. Ragler, Monogr.                                      |         |    |
| 2074   | i. B. M. II Mahard, Momer, S. Gerard                                      |       |     |         | Mr. 15.) Ropie nach S. S. Beham.                                       |         |    |
|        | p. mit offener Dedikation                                                 | 18    | -   |         | B. 60                                                                  | 55      |    |
| 2075   | - Louis XVIII. & Gerard p. Ab.                                            |       |     | 2156    | — 2. C. 3. um 1492. Christus, vom                                      |         |    |
| 2076   | drud vor der Jahresjahl (Afademie .                                       | 36    | 10  |         | Satan in der Wufte versucht. Paff.                                     | 13.07.0 |    |
| 2010   | - Die heilige Cacilie Raffael p. Bor<br>bem Bappen und vor der Dedifation |       |     | 01:0    | VI. p. 361. (Thibaubeau.)                                              | 375     |    |
|        | (Mademie.)                                                                | 1007  |     | 2158    | N. H. (hans Lupelburger.) Bauern                                       |         |    |
| 2078   | Unt. Maffon. Buillaume De Brifacier.                                      | 37    | _   |         | im Rampfe mit nacken Mannern.<br>Holzschnitt. Paff. III. 443, 2. Ab-   |         |    |
|        | R. Mignard p. R. D. 15. Zweiter                                           |       |     |         | drud mit ben vollständigen Berfen                                      |         |    |
|        | Abdrud mit dem Stichfehler in dem                                         |       |     |         | im Unterrande. (Thibaudeau.)                                           | 295     | _  |
|        | Worte "Sefretar". (Alfademie .                                            | 50    |     | 2165    | Paolo Mercuri Les moissoneurs. &                                       | 200     |    |
| 2081   | Maridall d'Sarcourt. Le cadet à                                           | ****  |     |         | Robert p. Abdrud por ber Edrift,                                       |         |    |
|        | la perle. Vor der Retouche                                                | 61    |     |         | nur mit dem Munftler: und Druder-                                      |         |    |
| 2113   | Borael van Medenen. Der Gang Mariens                                      |       |     |         | namen. (Mademie)                                                       | 50      | -  |
|        | um Tempel. B 32. (Artaria) .                                              | 51    |     | 2215    | Benedetto Montagna Die Opferung                                        |         |    |
| 2120   | - Anbetung der Rönige. B. 36                                              | 95    |     |         | Jiaaks. B. 1. (Thibaudeau.)                                            | 70      | -  |
| 2121   | Tod der h. Jungfrau B. 40                                                 | 63    |     | 2220    | Der neben dem Palmbaum sitende                                         |         |    |
| 2122   | Der Orgelspieler. B. 175.                                                 | 105   |     |         | Mann. B. 28                                                            | 27      | -  |
| 2131   | Monogrammit B M um 1450 Johannes                                          |       |     | 2227    | Raffael Morahen. Francesco di Moncada.                                 |         |    |
|        | auf Patmos (Paff. II, p. 125. 6,                                          | 101   |     | 1       | A v. Ind p. Abdrud mit Nadel                                           | 40      |    |
| 2137   | restaurirt.)                                                              | 191   | -   | 2225    | fdrift. Mademie                                                        | 410     |    |
| - 1171 | Ornament. Baff. V. p 227                                                  | 130   |     | 2243    | stein Bed A Rauffmann p. Vor                                           |         |    |
| 2135   | E & um 1466 Der beilige Bar                                               | 100   |     |         | der Schrift.                                                           | 36      |    |
|        | tholomaus. B 56 (Gutefunft)                                               | 575   | -   | 2230    | - Rube auf der Flucht A Bouffin p.                                     | ***     |    |
| 2139   | - Der heilige Philippus, fitend B. X.                                     | 0     |     |         | Abdrud mit Radelidrift                                                 | 50      |    |
|        | p. 21, 32                                                                 | 110   |     | 2283    | - Das Abendmahl. L. ba Binci p                                         | 177     | -  |
| 2140   | - Die Geburt Chrifti Einziges un                                          |       |     | 2236    | - Aurora. (8. Meni p                                                   | 54      | 3+ |
|        | beschriebenes Cremptar Im Border.                                         |       |     | 2237    | - Der Lang der Jahreszeiten. A.                                        |         |    |
|        | grunde, nach rechts gewendet, die Jung-                                   |       |     |         | Poussin p                                                              | 61      |    |
|        | frau knieend, das in ben Falten                                           |       |     | 2239    | Raffael und Antonio Morghen. Die Trans:                                |         |    |
|        | thres Mantels liegende Kind be                                            |       |     |         | figuration. Raffael p. Abbrud vor                                      |         |    |
|        | trachtend. Reben dem Kinde drei aus                                       |       |     |         | der Edirift (Artaria)                                                  | 71      |    |
|        | cinem Rotenblatte singende Engel, links hinter ber Maria Joseph mit       |       |     | 2254    | Johann Gotthard von Müller. Louis XVI.                                 |         |    |
|        | der Laterne. Den hintergrund bildet                                       |       |     |         | & Tupleisis p Abdrud mit Radel                                         |         |    |
|        | eine Landichaft mit einem Aluß, aus                                       |       |     |         | idrift                                                                 | 22      | -  |
|        | weldem redits ein großer Lelsensegel                                      |       |     | 2260    | Die Echlacht bei Bunkershill 1775.                                     |         |    |
|        | hervorragt 2018 - 142 Millimeter                                          |       |     |         | 3. Trumbull p Abdrud vor ber                                           |         |    |
|        | gr.) Diefes Blatt rührt von jenem                                         |       |     |         | Edrift                                                                 | 30      |    |
|        | höchst seltenen Stecher ber, beffen                                       |       |     | 2262    | Friedrich Mutter La Madonna di San                                     |         |    |
|        | Arbeiten von Bartich und Pasiavant                                        |       |     |         | Sisto. Raffael p. Abdrud vor der                                       |         |    |
|        | eines Theils unter bem Collectio                                          |       |     |         | Retouche                                                               | 80      | -  |

| Ratal.=1       | Gegenstand.                                                                    | Bulb<br>8. D |    | Rafal.=1            |                                                                              | " (Huli<br>ö. T |     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 2287           | Gillis Rents. Die Landschaft mit der                                           |              |    |                     | venuti p. Beide Blätter vor ber                                              |                 |     |
| 0000           | Holzbrücke und den Windmühlen. B. 5.                                           | 25           |    | 0508                | Schrift. (Akademie.)                                                         | 61              | -   |
| 2288           | — Die Landschaft mit dem Reiter bei                                            | 4            |    | 2597                | J. Ih. Richomme. Der Triumph der                                             |                 |     |
|                | den großen Bäumen. B. 6. (Afa-                                                 | 26           | 50 |                     | Galatea. Raffael p. Abdruck mit dem<br>Stempel des Stechers. (Akademie.)     | 38              | l   |
| 2291           | Nicoletta da Modena. Reiches Ornament                                          | 2.,          |    | 2599                | — Thetis mit den Waffen des Achilles.                                        | .)0             |     |
|                | mit Apollo und Pan. B. 57                                                      | 151          | -  |                     | F. Gérard p. Abbruck mit dem Stem-                                           |                 |     |
| 2295           | Niello. Landschaft mit einer Jagd, von                                         |              |    | 20.0                | pel des Stechers. (Akademie.)                                                | 30              | 1(  |
| 1              | Paff. III, p. 498, als eine Arbeit                                             | 200          |    | 2629                | Robetta. Die argerliche Alte und die                                         |                 |     |
| 2326           | Bartel Schön's bezeichnet.(Thibaudeau)<br>Adr. v. Oftade. Das Maler = Utelier. | 200          |    | 2673                | beiden Liebespaare B. 24                                                     | 27              |     |
| 2020           | B. 32                                                                          | 25           | _  | 20.0                | ciscus in Extase.                                                            | 24              |     |
| 2330           | - Das Belperbrod. B. 50. Abdrud                                                |              |    | 2674                | - Die heilige Ratherina auf Wolken .                                         | 50              | -   |
| '              | vor den Contretaillen auf der Seffel:                                          |              |    | 2684                | Prinz Ruprecht von der Pfalz. Der Ma-                                        |                 |     |
| 0040           | lehne. (Akademie.)                                                             | 58           | 10 |                     | troje und die Fischerin am Meeres-                                           |                 |     |
| 2340           | Raimiero. L'éducation de l'Amour.                                              |              |    | 2685                | ftrande, radirt                                                              | 48              | -   |
|                | Parmeggianino p. Abdruck mit Nadels                                            | 32           |    | 2000                | Soldat auf seine Hellebarde gestütt,<br>neben ihm ein sitzender Bettler      | 31              |     |
| 2381           | Georg Bencz. Judith und Holofernes im                                          | .,,,,        |    | 2689                | Jakob Runsdael. Die Landschaft mit                                           | 91              |     |
|                | Belte. B. 24                                                                   | 16           | -  |                     | den Reisenden. B. 4. (Albertina.)                                            | 120             | -   |
| 2382           | Judith und ihre Magd                                                           | 13           | 60 | 2691                | - Die Gichen beim Kornfeld. B. 5,                                            | }               |     |
| 2398           | — Die Einnahme von Karthago. B. 86.                                            |              |    | 9609                | mit der Adresse                                                              | 25              | 10  |
| 2407           | Erster Abdruck                                                                 | 20<br>45     |    | $\frac{2692}{2752}$ | - Die drei Eichen. B. 6                                                      | 32              |     |
| 2470           | Pontius. Erzherzog Leopold Wilhelm.                                            | 10           |    | 2102                | Berman Sachtleven. Die Ansicht des<br>weißen Frauenthores zu Utrecht. B. 29. | 20              | 50  |
|                | F. Luncy p                                                                     | 15           | _  | 2798                | G. Fr. Schmidt. Bierre Mignard. S.                                           |                 | 100 |
| 2478           | Porporati. Adam und Eva beweinen den                                           |              |    |                     | Rigaud p. J. 59. Abdruck vor dem                                             |                 |     |
|                | Tod Abel's. A. van der Werff p.                                                |              |    | 2001                | Stern                                                                        |                 | 10  |
| 04*0           | Vor der Schrift.                                                               | 19           | 10 | 2860                | Barthel Schön. Sitender Bauer, ein ge-                                       |                 |     |
| 2479           | — Das Bad der Leda. A. Correggio                                               | 27           | 10 | ;                   | theiltes leeres Wappenschild haltend.<br>Kopie nach M. Schön. B. 17. Paff.   |                 | 1   |
| 2480           | p. vor der Schrift                                                             | 21           | 10 |                     | III, p. 498. (Thibaudeau.)                                                   | 200             | 1_  |
|                | Schrift                                                                        | 37           | 10 | 2861                | - Zwei raufende Bauernjungen. Baff.                                          | 1               |     |
| 2482           | B. Potter. Die Pferde. B. 9-13                                                 | 120          | _  |                     | III, p. 489. (Thibaudeau.)                                                   | 375             | -   |
| 2453           | — Der Ruhhirt. B. 14. Vor de Wit's                                             | 4.0          |    | 2864                | Martin Schongauer. Die Geburt Christi.                                       |                 |     |
| 2484           | Adresse.                                                                       | 13           | _  |                     | B. 4. Abdruck auf Papier mit dem                                             | 100             |     |
| 2404           | —— Der Schafhirt. B. 15. Mit der Udresse von Clement de Jonghe                 | 26           | 50 | , 2870              | gothischen P                                                                 | 180<br>88       |     |
| 2501           | Marc. Anton Raimondi. Der Kindermord                                           | And \ r      | 00 | 2871                | - Die Dornenkrönung. B. 13.                                                  | 75              | 3   |
|                | nach Raffael. Zweite Platte, ohne das                                          |              |    | 2874                | — Die Kreuztragung. B. 16                                                    | 1, 77           | _   |
|                | Tannenbäumchen. B. 20. (Danlos                                                 |              |    | 2875                | — Die Kreuzigung. B. 17                                                      | 70              | -   |
| 9595           | & Delisle.)                                                                    | 66           | _  | 2877                | — Die Grablegung. B. 18.                                                     | 65              |     |
| 2525<br>2528   | — Amadeus. B. 355                                                              | 53<br>68     |    | 2881 1              | — Die große Kreuztragung. B. 21 — Christus am Kreuz. B. 24                   | 75<br>220       | -   |
| 2537           | — Der Guitarrespieler, nach Francia.                                           | 00           |    | 2883                | — Das große Krucifix. B. 25                                                  | 81              | -   |
|                | B. 469                                                                         | 55           | _  | 2885                | - Die Madonna auf der Rasenbank. B.30.                                       | 59              |     |
| 2545           | Rembrandt van Rhijn. Rembrandt mit                                             |              |    | 2894                | - St. Georg. B. 52. (Afademie.) .                                            | 201             | -   |
| 9546           | dem Feberbarett. B. 20                                                         | 20           | _  | 2895                | — St. Jakobus von Compostella. B.                                            | 450             |     |
| 2546<br>2547   | — Brustbild in Oval. B. 23                                                     | 27           |    | 2903                | 53. Vor der Schrifttafel                                                     | 152             | -   |
| 2011           | — Die Verfündigung an die Hirten.<br>B. 44. Abdruck mit der deutlich sicht-    |              |    | , 2905              | horn im Wappenschilde. B. 97.                                                | 1               | į.  |
|                | baren Landschaft. (Akademie.)                                                  | 90           |    |                     | (Afademie.)                                                                  | 139             |     |
| 2548           | baren Landschaft. (Akademie.)                                                  |              |    | 2904                | — Die junge Frau mit der Rohr-                                               |                 |     |
|                | druck auf Papier mit dem Amster-                                               | 400          |    |                     | dommel im Wappenschilde. B. 98.                                              | 100             |     |
| 2549           | damer Wappen                                                                   | 39           |    | 2007                | (Thibaudeau.)                                                                | 120             |     |
| 20-10          | B. 73.                                                                         | 38           | 50 | 2907                | David Schulz. Die Fabel vom entfiederten<br>Pfau.                            | 29              | 5(  |
| 2550           | - Das hundertguldenblatt. B. 74.                                               | 71           | -  | 2908                | Johan Schumer. 5 Blatt Thierstücke                                           | 41              |     |
| 2551           | — Das große Ecce-Homo. B. 77.                                                  |              |    | 2921                | William Sharp. Elliot's Ausfall aus                                          |                 |     |
| orro           | (Alfademie.)                                                                   | 280          | -  |                     | Gibraltar J. Trumbull p. Abdruck                                             | 0.5             |     |
| 2552           | — Die große Kreuzabnahme. B. 81                                                | 70           |    | 9000                | mit Nadelschrift                                                             | 35              | -   |
| $2553 \\ 2554$ | — Der barmherzige Samariter. B. 90.<br>— Der Tod der Maria. B. 99.             | 120<br>40    |    | 2922                | Die Belagerung von Gibraltar. J. S. Copley p. Remarque Druck vor             |                 | 1   |
| 2556           | —— Das Schwein. B. 157.                                                        | 42           | -  |                     | Ausfüllung des Plattenrandes                                                 | 32              | _   |
| 2557           | — Die Landschaft mit den drei Bäumen.                                          |              |    | 2923                | — Die heilige Cacilie. Dominichino p.                                        |                 |     |
| 0.55           | B. 212                                                                         | 300          |    |                     | Abdruck mit Radelschrift vor der                                             | 1               | 1   |
| 2555           | — Rembrandt's Mühle. B. 233                                                    | 90           |    | 2025                | Jahreszahl 1791.                                                             | 41              | -   |
| 2565<br>2566   | — Der große Coppenol. B. 283                                                   | 199          |    | 2925                | —— Die Kirchenväter in Berathung über die unbefleckte Empfängniß Mariä.      |                 |     |
| 2567           | — Der Bürgermeister Sig. B. 285 . — Die große Judenbraut. B. 340.              | 80<br>106    | _  |                     | (S. Reni p                                                                   | 49              |     |
| 2568           | - Das Studienblatt zur Judenbraut.                                             | .00          |    | 2987                | Dirk Stoop. Die Folge der Pferde und                                         |                 |     |
|                | B. 341                                                                         | 40           | -  |                     | Heiter. B. 1—12                                                              | 20              | _   |
| 2595           | Antonio Ricciani. Pyrrhus ermordet den                                         |              |    | 2993                | Robert Strange. Die Verkündigung Mariä.                                      |                 |     |
| u.<br>2596     | Priamus, und Judith zeigt dem Bolke<br>das Haupt des Holofernes. P. Ben-       |              |    |                     | (V. Reni p. Abdruck vor aller Schrift.                                       | 71              |     |
|                | one maint des volutornes il Hon-                                               |              |    |                     | (Afademie.)                                                                  | 70              |     |

| Ratal.s:     | Gegenstand.                                                                | e. de.          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3012         | Jonas Sunderhoef. Die vier Burgermeifter                                   |                 |
|              | von Amsterdam. Renser p W. 102.                                            | 440             |
| 3045         | (Afademie.)<br>Tavid Teniers. Der große Bauerntanz.                        | 19 —            |
| 011411       | Rigal. 1                                                                   | 52 10           |
| 3077         | Migal. 1                                                                   |                 |
|              | da Bolterra p. Probedruck mit der                                          |                 |
| 3079         | weißen Stelle im Rreuse. (Afademie.) - Der Ginzug Heinrich's IV. in Paris. | 101             |
| 9019         | Gerard p. Abdrud vor der Schrift.                                          | 105 -           |
| 3183         | Jan de Bisicher. Der große Ball. 21.                                       |                 |
|              | Berchem p. W. 71. Abdrud vor aller                                         |                 |
| 3364         | Schrift. (Afademie.)                                                       | 40 '-           |
| 9004         | die Sagar vor. E W. E. Dietrich                                            |                 |
|              | p. Abdrud vor aller Edrift und                                             |                 |
|              | vor dem Wappen                                                             | 19              |
| 3365         | P. Battoni p. Abdruck Vor aller                                            |                 |
|              | Schrift nur mit dem Wappen                                                 | 28 -            |
| 3369         | - Das Familienconcert. (B. Schalfen                                        |                 |
|              | p. Abdruck vor aller Schrift, nur mit                                      | 4.0             |
| 3411         | bem Wappen                                                                 | 40 —            |
| 0411         | Wolf. B. Best p. Abbruck mit ben                                           | 1               |
|              | weißen Stellen an den Jugen des                                            |                 |
| 2110         | — The Battle at la Hogue. B. West                                          | 100 ; —         |
| 3412         | p. Abbrud vor der Dedikation                                               | 100 —           |
| 3415         | — Cicero at his villa. R. Wilson p.                                        | 10.7            |
|              | Abdruck mit einer Beile Nadelichrift.                                      |                 |
| 9454         | (Afademie.)<br>M. Zasinger. Das große Turnier. B. 14.                      | 120 -           |
| 3451<br>3452 | Die Umarmung. B. 15. (Afademie.)                                           | 120   —<br>90 — |
| 3454         | 3mott. Die Anbetung der Könige. B. 1.                                      | 220 -           |

#### Meuigkeiten des Buch = und Kunsthandels. Neue Bücher und Kupferwerke

Casati, C. C., Notice sur le musée du château de Rosenborg en Danemark concluant a la création d'un musée historique de France, avec notes complémentaires sur le musée Grune Geworlbe, de Dresde, et sur de faïences danoises inédites. Paris. Didier. 80. 66 S. u. 12 Tafeln.

Champier, V., L'Année artistique. Les Beaux-arts en France et a l'étranger: l'administration, les mules écoles, le Salon annuel, l'Exposition universelle; bibliographie et nécrologie, etc. Paris, Quantin. 1878. So. IV u. 700 S.

Clement, Clara Erskine und Laurence Hutton, Artists of the nineteenth century and their works. A handbook containing two thousand and fifty biografical sketches. London, Trübner & Co. 8°. 2 Bdc.

Ménard, René. Les Curiosités artistiques de Paris. Guide du promeneur dans les musées, les collections et les édifices. Paris, Delagrave. 4 fr.

#### Seitschriften.

L'Art. No. 229.

La peinture au salon de Paris 1879, von Eugène Véron. (Mit Abbild)

The Academy. No. 367.
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, von Ch. H. Middleton. Grosvenor Gallery.

Journal des Beaux-Arts. No. 9.

Exposition de la Societ Française de Bienfaisance. respondance d'Anvers. - Collection de W Müller de Königswinter.

Kunst und Gewerbe. No. 22.
Das South Kensington-Museum in London.

Blätter für Kunstgewerbe. No. IV.
Aeltere Goldschmiedkunstwerke in Oesterreich-Ungarn, von
K. Lind Mit Abbild.) - Moderne Entwürfe: Sticknuster Galizischer Hausindustrie; Weinkanne mit Bechern aus vergoldetem Silber; Albumdecke; Tisch aus Eichenholz; Schmiedeciserne Leuchter; Bett in gedrehter Arbeit.

Gewerbehalle. No. 6.

Gewolbedecoration, von O. Lessing; Pendeluhr; Schrank; Silberne Zuckerschale; Wandtafelung im Kloster S. Martino in Neapel; Buchdeckelpressungen aus dem Germ. Museum in Nürnberg; Rihmchen far Photographien; Fayence-Getässe. isterwerke der Holzschneidekunst. No. 6.

Meisterwerke der Holzschneidekunst. No. 6. F Schaper's Bismarek-Statue in Köln — Begegnung zweier Karawanen in der Wüste, von W. Gentz. — Ein jüdischer Handler auf der Wartburg, von Karl Gehrts. — Die verrätherische Studie, von F. Brütts. — Steppenpferde im Schneesturm, von C. Suhrlandt, — Der Leuchtthurm von Eddystone, von J. M. W. Turner. — Im Vorzimmer des Arztes, von Fr Hiddemann.

#### Berichtigung.

Zeitschrift, S. 113 ift in Lomaggo's Sonett, B. 3 v. u. zu lefen: "moti" ftatt "morti"; S. 148, Ann. 1, B. 2 ift vor "zwei" der Artifel "die" ausgefallen.

### Inserate.

### Alterthümliche Mößel.

Ginrichtungen für gange Bimmer, Arbeiten in Elfenbein; Rruge in Stein und Fanence; Zinngeichirr; Chor-mantel find zu vertauren.

Ciferten unter "Renaissance" be: fordert das Commissionsbureau

G. Beisswenger, Stuttgart.

#### Dresden.

Winckelmannstr. 15, zunächst dem Bahm. Bahmhof.

### Permanente Ausstellung

Ernst Arnold's Kunstverlag, enthaltend die hervorragendsten Gemälde der Dresdener Galerie in Kupferstichen, von den besten Meistern des Grabstichels. Geöffnet von 9 bis 2 Uhr und auf besonderen Wunsch zu jeder Tageszeit.

### Sculpturen

in Biscuit und Elfenbeinmasse

Gruppen, Figuren, Buften und Reliefs, nach der Untife und nach modernen Meistern find in großer Auswahl vor: rathig in Guftav B Geit,' Munfthand. lung Garl B. Lord Leipug, Ropplay 16. Mataloge gratis und franco.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## POPULARE

von Prof. Dr. Carl Lemcke. Füntte vermehrten verbesserte Auflage.

Mit Illustrationen. gr. 5. br. 9 Mark 50 Pf.; geb 11 Mark 1579

#### VERLAG VON E. A. SEEMANN IN LEIPZIG.

### Abriss der Geschichte der Baustyle. Leitfaden

für den Unterricht und zum Selbilftudium. Von Wilhelm Lubke. Vierte flark vermehrte Auflage - Mit 468 Holzschmitten. 24 Bogen gr. 8. 1878. broch. 7 M. 50 Pf., geb. 8 M. 75 Pf.

Biergu eine Beilage von 21. Quantin in Paris

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Seemann. Drud von Sundertftund & Bries in Leipzig



### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle t4 Tage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis; für sich allein bezogen koftet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

3nhalt: Der Parifer Salon. I. — Ausstellung von handzeichnungen alter Meister in Paris (Schluß.) — Joh. v. Schraudolph †. — Kunstpflege in Bayern. Reuentdeckte etruskische Gräberstädt; Aus Olympia. — Architekt Prof. Thiersch. — Verbindung für historische Kunst. Aunstwerein für Aheinland und Westfalen. — Internationale Kunstassiellung in Munchen. — Virchow über Schliemann, Die Jury für die Münchener Cokal-Kunstassiellung, Der Zau der Kunsthalte in Düsseldorf; Ein neues Körner-Venkmal; Edivös-Venkmal in Pest. — Reuigkeiten des Buch und Kunstandels. — Zeitschriften. Insecate.

#### Der Parifer Salon.

Ŧ

Wohl setten ist der Rachtheil der Ueberproduktion schärfer als bei dem Diesjährigen Parifer Salon gu Tage getreten. Beinahe taufend Nummern - nicht Runftwerke — mehr als sonst hat die allzu nachsich= tige Jury zugelaffen, und eine Ueberfülle unbedentender Anfänger= und Stümperarbeiten macht sich dort neben den Meisterwerken der modernen frangösischen Schule breit, ermüdet das Auge, erschwert das Studium und schmälert der Elite den wohlverdienten Erfolg. Bon allen Seiten wird die dringende Nothwendigkeit einer Reform betont, durch welche man zugleich die tiichtigen Maler wieder zur Ausstellung im Salon zu veranlaffen hofft. Mit jedem Jahre mehren fich die Lücken im Kreise; Diesmal gablen auch Gerome, Buftab Boulanger, Hamman, Lambert, Louis und Morit Letoir, Muffini, Bafini, Protais, Tony Robert-Fleury, Better und Bibert zu den Abwesenden. Drei, mauch= mal vier Reihen übereinander bedecken Gemälde jeder Art die Wände, und trothdem hat man noch einige neue Räume verwenden muffen. Bei den Bildhauer arbeiten, den Zeichnungen und den Agnarellen war der Budrang, geringer und tropdem weist der Ratalog die Gesammtsumme von 5895 Nummern auf!

Unter den Gemälden wendet sich das Interesse zunächst dem Porträt und den vom Staate schon vor der Erössnung des Salons erworbenen Arbeiten zu, deren Aufschrift "acquis par l'état" die Kritik mit Recht heraussordert, denn die Parteiinteressen haben mit im Rathe gesessen. Das Porträt ist einer der

Glanzpunkte der modernen frangösischen Schule, ein Gebiet, worauf ihr die Triumphe nicht fehlen können, so lange sie Meister wie Bonnat, Carolus = Duran, Cabanel, Cot und Baftien=Pepage, lauter regelmäßige Gafte des Salons, besitt, auf dem Gebiete der Landschaft macht sich dagegen die Abwesenheit der großen Lyriker mit Binfel und Balette, Rouffeau, Millet, Corot und Diaz traurig fühlbar, obgleich Segé, Ber= nier, Buffon und Lansver, sowie der jüngere Nach= wuchs, Baftien-Lepage an der Spike, das alte Preftige nad besten Kräften und mit gutem Geschick aufrecht zu erhalten bestrebt sind. Die akademischen Traditionen der Billa Medicis auf dem mythologischen Gebiete ver= treten Bouguereau und Jules Lefebvre, Henner und Buvis de Chavannes, Jeder in seiner Weise, auf dem Diesjährigen Salon; bas historische Genre kultivirten Jean Paul Laurens, der Freund der Greuelscenen, Melingue und Flameng, und die fromme Legende hat einen Dolmetscher in Duez gewonnen. Unter den fremden Ausstellern gablen in erster Linie Die Belgier, benen fich vereinzelte Deutsche, Engländer und Italiener anfehließen.

Bonnat's Porträt Victor Hugo's war schon seit Monaten Tagesgespräch in Kunstkreisen und ist hier zu einem der Brennpunkte der Ausmerksamkeit ge-worden. Im einsachen dunkeln Ueberrocke, die Weste hoch zugeknöpft, so daß nur der umgeschlagene Kragen und ein Eckchen Weiß sichtbar bleiben, sitzt der greise Dichter in ungezwungener Haltung, die Rechte in die Weste geschoben, daß gedankenschwere Haupt in die linke Hand gestützt, im Sessel und blieft weitossenen Auges in's Unendliche, unbekümmert um die Wogen

von Rengierigen, beren Blid ben feinen fucht. Der Bintergrund ift buntel gebalten, aber Bonnat befitt bas Gebeimnig ber alten Niederlander, Ropf und Sande bell bervortreten zu laffen; das filberweiße furgge= fdnittene Saar und der filberweiße Bart umrabmen das verwitterte Untlig, und ber mude Urm rubt auf einem riefigen Folianten: Griedenlande größter Dichter, Homer, frügt Bitter Buge, Franfreiche Stolz, fo beuten feine Freunde Diefe Baltung. "Welch tiefes Denfer= auge!" meint ber Eine: "Gebt ben Narren," ruft ber Radite, und Beides liegt im Anedrude Diefes uner= gründlichen, bem Leben abgelauschten Blides. rechte Sand mit den biden Abern und bem furgen farten Daumen ift ein Meisterwert der Runft, der Zeigefinger ber Linken rubt nachtäffig im Saare ber= graben. Der ungesuchte Faltenwurf ift nicht minder trefflich wiedergegeben. Bonnat's zweites Bildnig, ein Aniestück, stellt eine junge blonde Engländerin im blauen Rleide bar. Die Individualität ift auch bier treu ge= mahrt, aber bie blauen Schatten ber leicht in ein= ander gelegten Bande find ju icharf accentuirt und wir geben entschieden bem Porträt Bittor Sugo's ben Bergug.

Carolus Duran, ben feine Anbanger icherghaft Carolus Magnus nennen, ift feit feiner im Luxembourg befindlichen, 1869 gemalten "Dame au gant" mit Riefenschritten vorangegangen. Das Champs De Mars vereinte im vorigen Jahre auch feine Portrats von Emit de Girardin, Guffav Doré und Pasteloup, aber feine Hauptbegabung ift für das Frauen- und bas Rinderbildnig. Wer erinnert fich nicht mit Bergnugen ber allerliebsten Kinder des Meisters, welche er in allen Lebensstufen auf die Leinwand fesselte! "L'enfant bleu" gablt zu den befannteften darunter. Er versteht es, seinen weiblichen Gestalten den Reiz ber Anmuth zu verleihen und sie je nach Alter und Lebensstellung auf= zufaffen; seine Malweise ist rasch und kühn, mit wenigen Pinielitrichen wird jeder gewünschte Effett erreicht, und boch tragt bas Gange den Stempel ber Bollenbung. Bang in weißen Atlas mit Spigen gefleidet fteht Die Gräfin Bandal, eine ftolze vollerblühte Schönbeit mit retblich blondem Saar, in ganger Bestalt vor bem Beschauer. Die Stellung ift ungefähr Dieselbe, welche Bonnat der Frau Basca 1875 gab. Ein langer buntler vorn offener Belgmantel rubt taum noch auf ben Edultern und bilbet ben gliidlichsten Begenfat ju Dem ichillernten Atlas bes Gewandes; eine einzige Eberrofe ichmudt ben Bufen, ber linfe balbentblößte Mrm halt ben Mantel gurud, Die rechte Band fpielt nablang mit ber Lorgnette. Die etwas zu buntel ichaltite Eckleppe ift Die einzige Echwache Des schönen Angesichte ber indnen Art Duran's begreift und entid aifigt man mande traurige Berirrung ber

Halbtalente, welche ihm nadeisern möchten und dabei auf Abwege gerathen. Das allerliebste Söhnchen seines Freundes Bardour ist das Triginal von Duran's zweitem, leider in einer Ede halbverstedtem Borträt; ein Kragen und eine dunkle Blouse mit grünen Reslegen heben das reizende Köpschen mit dem blonden, ties in die Stirn herabsallenden Haare und den schelmischen schwarzen Augen; der Hintergrund ist dunkel gehalten.

Alexander Cabanel, der filberhaarige viel= gesuchte Maler ber Bergoginnen und ber Marquisen, aus beffen Atelier ichon fo mancher Preis von Rom bervorging, hat wiederum ein anmuthiges Frauenbild aus den höchsten Rreisen der Gesellschaft für den Ahnen= saal des Hauses geschaffen. Ein glattes crêmefarbiges, nur mit einem dunkeln Belgftreifen am Salfe und an den Aermeln verziertes Atlastleid umschließt die schlanke Geftalt, welche in einfachster Natürlichkeit mit ber einen Sand ben Fächer hält und die andere auf die Lehne eines hellblauen Geffels ftugt. Der dunkelblaue Sintergrund pagt fich dem Gangen barmonisch an Richt minder gelungen ift ein männliches Bild, mabrend bort ber Fond, ber Berfonlichkeit entsprechend, ein tiefes fattes Dunkelroth zeigt. - Cabanel's Eduler Cot, der Maler des vielbewunderten "Frühlings", bat zwei Frauenporträts ausgestellt, beren Rolorit und Beich= nung die kleine Niederlage vom letten Commer, das Porträt der Marschallin Mac Mahon, vergeffen laffen. Beide sind schlank und jung und duftig, beide blond und gart, aber in Toilette, Gesammttypus und Sinter grund durchaus verschieden. Cot liebt die Lichteffette und bat einen folden in gliidlichster Beife ale lichten Sonnenstrahl über das hellblonde lodige Baar der jungen Frau im schwarzen, mit Schmelzperlen verzierten Rleide bingleiten laffen; die zweite Dame, eine bunklere Blondine in einer Toilette Benri III., Gold und Beig, zeigt mehr Roketterie in Ausdruck und Haltung. Störend wirken bei Cot nur die blauen Tone feiner Schatten, gang abnlich wie bei Bonnat's Dig Marn.

Bor einem zweiten Bilbe wird es wie bei Bittor Sugo niemale leer von Parifern, es ift Baftien Lepage's Portrat ber Edvauspielerin Cara Bernard, eines ber Ereigniffe bes Salons. Das talentvolle Mitglied der Comédie Française hat dem Maler seine Aufgabe nicht leicht gemacht, und er hat fie glanzend gelöft. Gang in Beiß auf weißem Grunde fitt die Dame im Profile gesehen da und scheint Zwiesprache mit der kleinen Statue bes Orphens in ihrer Sand zu halten, denn die Lippen find halb geöffnet; bas ausgesprochene Profil und bas röthliche Saar beben sich scharf von dem lichten hintergrunde ab und ein beller Bronzerabmen erhöht noch den befremdenden Eindruck des in beschränkten Dimensionen gehaltenen tabellos ausgeführten Bilbes. Die "Ottobergeit" besselben jugendlichen Meisters, auf welche wir noch zu= rückkommen werden, ist in der Technik dem Porträt Sara Bernard's noch überlegen, und Bastien Lepage hat gute Aussicht auf den diesjährigen Preis; auch er ist Schüler Cabanel's.

Relie Jacque mart hat zwei gute männliche Porträts ausgestellt. Entschiedenen Fortschritt bezeichnen Luife Abbema's weibliche Bildniffe: Jeanne Samarn, die blonde, blauäugige, ftets zu Scherz und Lächeln bereite Schaufpielerin, und eine ernste schöne Frau in dunkler Rleidung. Der belgische Sistorienmaler Emil Wauters, deffen "Wahnsinn des Hugo van der Goes" das Briffeler Mufeum schmiicht, stellt fich mit dem Bilde der Frau Judic als Porträtist vor; das schelmische Gesicht der Schauspielerin ist sprechend ähnlich. Auch Maler und Bildhauer find im Rreise vertreten, Sar= gent führt uns das bekannte dunkellodige Saupt feines Lehrers Carolus Duran vor, Spiridon den Italiener Monteverde, den Schöpfer der auf der vorigjährigen Ausstellung preisgekrönten Marmorgruppe "Jenner impft feinen Gohn."

Während Bonnat den Großvater malte, ward Boillemot beschäftigt, Georg und Johanna Hugo, die beiden Enkelkinder des Dichters, zu einer ans muthigen Gruppe zu vereinen. Es sind zwei liebliche Gestalten; der helläugige Knabe steht hinter dem Sessel der Schwester, welche frisch und fröhlich in die Welt blickt und das Buch des Ahnen "L'art d'etre grand père" als geistiges Adelsdiplom in der Hand bätt. Das Doppelbildniß ist mehr des Gegenstandes als der Ausführung wegen interessant.

Das Aufsuchen bes Porträts hat uns burch alle Sale geführt, und wir wollen zum Schluffe biefes ersten Berichtes eine kurze Rundschau unter ben bom Staate angekauften Werken halten. Da ift gu= nächst der "Beilige Cuthberth" von Duez, das wunderbarfte aller riefigen Triptychen, welche je das Atelier eines Legendenmalers verließen. Es stellt drei Episoden aus dem Leben des Heiligen dar, zuerst wie er als Anabe zu nächtlicher Zeit eine Beerde von Schafen hütet und die Scele seines Dheims, des Bischofs von Lindisfarn, als helle Feuerflamme gen himmel fahren sieht. Dann, auf dem großen Mittelbilde, wie er selbst als Bischof von Lindisfarn, an einem heißen fonnigen Tage - Duez hat zum Zwecke feiner Stuvien mehrere Monate auf dem Lande zugebracht, auf ungebahnten Wegen, nur von einem Anaben be= gleitet, im vollen Ornate mit Bischofsstab und Miite durch seine Diöcese wandert und von einem Abler wunderbar gespeist wird. Auf dem dritten Bilde hat der Würdenträger der Kirche sich in die Ginsamkeit zurudgezogen und beftellt, durftig mit einer Sofe und arg zerriffenen Striimpfen bekleidet, im Schweiße

seines Angesichtes sein Feld. Die Böglein Des Simmels, eine bunte Schaar der verschiedensten Art, laden sich zu Gaste, die frische Aussaat aus den Furchen zu picken, bis die kindliche Bitte des Heiligen, ihm soviel er bedürfe zu seiner Rahrung zu lassen, sie augenblicklich verscheucht. Duez will das mittelatterliche Heiligenbild durch eine schmudlose Darstellung der Legende erseben, er hat sich bestrebt, im landschaftlichen Hintergrunde Treue der Perspektive und des Rolorites festzuhalten und seinen Personen eine natürliche Haltung zu geben, was ihm auch theilweise gelungen ist. Die Gestalt des bis jum Gürtel entblößten, dem Adler voll freudigen Staunens die Arme entgegenstreckenden Anaben ist ungefünstelt, voll Leben und Bewegung, und bas naive Vertrauen im Blide des Bischofs erinnert an altvergangene Zeiten ber Beiligenmalerei.

Bouguereau's "Geburt der Benus", ein sigurenreiches Gemälde, wo sich Liebesgötter und Tritonen
um die auf einer Muschel stehende schaumgeborene Göttin drängen, leitet auf ein anderes Gebiet. Mit
einer wohlgelungenen Bewegung drückt sie das lange
nasse Haar aus, zu ihrer Rechten blickt ein liebendes
Paar froh erregt zu ihr auf, Tritonen stoßen zum
Gruße des Billkommens in das Muschelhorn und
liebliche Kinder tummeln sich auf einem Delphin zu
ihren Füßen. Es ist eine akademische Arbeit, deren
Zeichnung gut, deren Kolorit dagegen matt und ungleich
ist. Warum sind die Tritonen so dunkel gehalten, die
Incarnation der Göttin dagegen so porzellanartig blaß
und kalt?

Der Erwerbung von Lefebvre's "Ueberraschter Diana" sowie von henner's "Joull", zwei Kunft= werten, auf die wir noch zurücktommen werden, franden früher eingegangene Berpflichtungen bindernd im Wege. Die "Eingemauerten von Carcaffonne" fonnen nur aus 3. B. Laurens' Atelier hervorgegangen sein, ichon der Titel besagt es, aber er hat sich hier aus dem Bereiche der beschaulichen Greuelscenen in das wogende Volksgetümmel begeben, und die Darstellung ist ihm noch nicht recht vertraut. Haureau's Geschichte der Albigenser hat ihm das Thema geliefert, es gilt die Befreiung der eingemauerten Opfer der Inquisition; entblößte markige Arme halten bas Bredjeisen, Die machtlosen Edeln stehen daneben und der Mönch Bern= hard Delicieux beruhigt die herandrängende aufgeregte Menge, fo lautet die Erklärung; aber das rechte Leben und die Bewegung fehlen in Antlit und Haltung der Berfammelten. Alles geht rubig vor fich, der Mönch hebt die Arme so würdevoll, als spende er der betenden Gemeinde den Segen, selbst das zu seinen Füßen knicende und den Saum feiner Rutte fugende Weib erinnert keineswegs an die gewaltige That des Augenblickes. Mit einem Werte, das Bild läßt ebenso falt wie Me=

lingue's gleichsalls angekaufter "Etienne Marcel vor dem Tauphin Karl, 1358." Beiden liegt der Gebanke an den Sieg der Demokratie zu Grunde, und das erklärt den ihnen gespendeten Beisall. Flameng hat hauptsächlich Angst und Schrecken in seinem "Aufruse der Girondisten in der Conciergerie, 30. Sctober 1793" veranschauticht, man vermißt dei diesen bleichen Jamemergestalten die geniale Krast, das wilde Ausbäumen der Berzweislung, den bittren Trop und die dissere Ergebung in das Unvermeidliche. Tetacroix wirde dem Gegenstande andere dramatische Seiten abgewonsnen haben.

Laut Delanop mare ber arme Ritter Tella Mancha über Racht zum wohlhabenten Manne ge= worden, denn eine reiche Waffentropbae, Ruftungen, Edilbe und Edwerter, bagn Bücher und Bergament= rollen, ift "Don Quichote" betitelt. Aus Beannin's Atelier bolte fich der Staat eine ganze "Wagenladung" frifder buftiger Blumen, bei Leon Berrmann Da= gegen bas "Balali", eine in wilber Jago ben Abhang binabstürzende Meute, fammtlich Arbeiten von jüngeren Malern, welche im Luxembourg noch der Berfiellung bedürfen. Der Edwede Calmfon läßt uns ber Ge= fangennahme eines Maddens in einem Dorfe der Bi= cardie beiwohnen; die gange Bevölkerung ift in voller Aufregung, ringe um Die ibr Geficht verbergente Augeklagte schwirrt es wie in einem Bienenschwarme, und die einzelnen Gestalten tragen ben Stempel der Lebens= wärme und Treue; auch ber Einblid in die Dorfftrage verrath gute Perfpettivstudien. Damit auch der franzöfischen Rubmbegierde ihr Recht werde, reiben einige Schlachtenbilder fich ben Landschaften, welche ben Beschluß ber bom Staate angefauften Gemalte machen, an. Mebard's "Rüdzug" ftellt felbstverständlich eine zwar vom Beinde eingeschloffene, boch von einem Linienbataillon wieder befreite Batterie dar; die Gestalten und die Landschaft, die gefnickten Baumwipfel und ber traurige Charafter Des Mriegoschauplages find gut wiedergegeben, obgleich berartige Gemälde im Gangen monoton erscheinen; nicht jeder Schlachtenmaler fann ein Meiffonier ober ein Borace Bernet fein. "Episode Des Rampjes von Caur Septiennes" ift ber Romerzeit entnommen. Morot belauschte die ambroniiden Grauen, als fie nach ber Rieberlage ber Manner ihre Wagenburg mit dem Muthe der Berzweiflung vertheidigten und die Reiterei ber Gieger jum Rudzuge mangen. Babre Megaren von Saglichfeit, werfen fie fich balbrafent ben Andringenden entgegen und schenden ic iden burch ibren Unblid gurud: es ift ber Triumph Des Unidenen. Die Landschaften, fünf an ber Babl, entstammen ben verschiebensten Gebieten. Quillaumet'e auf tem Calen 1863 für ben Lurenburg Balait erwerbenes "Abentgebet in ber Cabara"

erbalt ein Bendant: "Lagbonat in ber algerischen Ga= bara." Das figurenreiche (Bemalte giebt ben Charafter des l'andes wie der Bevölferung getreulich wieder, obne bag man fich barum eines leifen Geufzere im Gedanken an Fromentin erwehren könnte. Belcher Gegensatz zu tem "l'ande des Durftes" in ter Privat= galerie Runs zu Antwerpen ober felbst zu bem letten unvollendeten Berte des entschlafenen Dleifters, bem "Arabischen Lager" im Lurembourg! Ebenso wird Das 1572 angefaufte Bild von Beloufe, Die "Erinnerung an Cernav" im Yurembourg, "Cernav im Winter" von bemfelben jum Gegenstücke erhalten. Das Gemalbe bat schäßenswerthe Eigenschaften, aber man fragt fich tropdem, warum die Wahl des Romite's fich nicht lieber einem Genrebilde mit landschaftlichem Sinter= grunde zuwendete, umsomehr ba Baftien Lepage's "Ottoberzeit" erreichbar war. Ebenjo empfahl fich Lanfper's "Bai von Douarnenez" jum Antaufe. Demont's "August im Norden" führt uns in Die volle Ernte, man fühlt die Gewitterschwüle ber Luft und athmet danach mit Freude Die frifde, über Sag= borg's "Bochfluth im Ranale" ichwebende Geebrife ein. Frauen und Rinder waten bier bochaufgeschürzt durch das Baffer und heimsen dort die Ernte ein, des Miceres und der Erde Gaben, wie Sans Mafart fagen würde. Es find zwei schöne woblgelungene Landschaften, allein wo blieben das Genrebild und das Porträt bei ber vom Staate getroffenen Auswahl? Manches angiebende Runftwert, bas vor der Eröffnung bes Salons noch weniger befannt war, lodt vergeblich im Areise: Die übereitte Erwerbung bat schlimme Frucht getragen.

hermann Billung.

Ausstellung von Handzeichnungen alter Meister in Paris.

(Schluß.)

Weister vorgesührt wird, ist der Zahl nach wohl wenig, aber dem Werthe nach viel. Vorerst das berühmte Perträt Phitipp's des Guten von Jan van End (Mitchell, Sitberniftzeichnung seinster Aussinderung), gestocken von Gaillard in der Gazette des beaux-arts Br. XAII, Z. 54, ein Möndssteps desselben Weisters (Malcelm, Silberstiftzeichnung) ganz ähnlich ausgesührt wie das Portrat des Kanonitus Jodolus Bods im Tresdener Kabinet: sodann zwei kederstizzen Rogier's van der Wenten zu den Klügeln eines Diptochon, und ein todter Christus desselben Meisters (Armand, Studien zu den Klügeln eines Diptochon, und ein todter Christus desselben Meisters (Armand, Silberstiftzeichnung) von genauester Biedergabe des anatos

mischen Details; eine Federzeichnung Hans Memting's (aus der Sammlung K. Didot in die L. Galichon's übergegangen), eine junge Frau vor einer leeren Wiege stehend, früher Hubert van Eyck zugeschrieben und erst durch Waagen als Memling erkannt, endlich unter mehreren Blättern der blämischen Schule des 15. Jahrshunderts eine trefslich komponirte "Anbetung der Kösnige" (Malcolm, Federzeichnung in Bister, lavirt) von jener liebevoll minutiösen Aussührung des Details in Physiognomien und (Verwändern, die den alten Flasmändern auch in ihren Bildern eigen ist.

Die deutschen Schulen sind fast ausschließlich durch ihre beiden berühmtesten Meister, Dürer und Holbein, repräsentirt. Unter den siebenundzwanzig Blättern des Ersteren seien angesiihrt: die Federzeich= nung von "Jesus vor Bilatus" (Dumesnil), Studie zu einer der Kompositionen der grünen Baffion in der Albertina, der lautespielende Engel an der Baluftrade (Mitchell, Silberstiftblatt) gestochen in der Gazette des beaux-arts Bb. XVI, S. 217, zwei Aquarellsfizzen vom Schlosse zu Trient und einer anderen Tiroler Burg (Malcolm), von der venezianischen Reise her= rührend, das Bruftbild des Meisters Hieronymus, Ar= ditekten des Kondaco dei Tedeschi (Gigoux, Tuschzeich= nung, mit dem Binfel weiß gehöht), ein forgfältig auß= geführtes Blatt vom venezianischen Aufenthalt her= rührend, gestochen in der Gazette des beaux-arts Bb. XII, S. 267, eine Studie zum Allerheiligenbilde des Belvedere (d'Aumale, Federzeichnung in Blau und Bister, mit leichten Aquarelllasuren) reproducirt in der Gazette des beaux-arts Bd. VII, S. 26, das Porträt des Bürgermeisters Muffel (Dumesnil, Schwarz= stift), dasjenige Lord Morlen's (Mitchell, Schwarz= stiftzeichnung auf grünem Grund), eine Studie für ben Ropf des h. Baulus der Münchener Pinakothek (Mit= chell, Schwarzstift auf braunem Grund) und ein Bild= niß Friedrich's des Weisen (Armand, Silberftiftzeich= nung) gestochen in der Gazette des beaux-arts B. XIX, S. 273. Bon Holbein dem Aelteren ift ein Selbstporträt (d'Anmale, Silberstift mit Röthel aufgehöht) und das Bruftbild eines Greifes mit Pelz= müte (b'Aumale, Silberstift), - von Holbein bem Jüngeren das Bitdniß eines Mannes (Malcolm, Gil= berftift) von martiger aber noch etwas schwerer Behandlung, aus ber Zeit vor bem englischen Aufenthalte herrührent, insbesondere aber bas Porträt bes Johannes Trithemius (d'Aumale, Federzeichnung in Bister, darüber lavirt, und mit Röthel und Weiß ge= höht, nur der Kopf ausgeführt) voll unmittelbar lebens= vollen Ausdruckes, mit eigenhändiger Bezeichnung bes Meisters anzuführen; außerdem noch von M. Schon= gauer eine liebliche Madonna mit Rind (Mitchell, Federzeichnung auf rothem Grunde) von Sans Bal-

dung ein phantastisch coiffirter Frauenkopf (Mitchell, Federzeichnung in Braun und Weiß auf rothem Grunde) und die Federstizze einer Frau, deren Schleppe der Tod trägt (Mitchell), endlich von Barthel Beham ein großes männtiches Brustbild (de Chennevières, Bleististzeichnung in Schwarz und Roth mit leichten Aquasrellsasuren) von flotter und sicherer Ausführung.

Bon den nun folgenden Blättern der Brabanter und hollandischen Meister des 17. Jahrhunderts fei nur gang flüchtig das Bedeutenofte herausgehoben: unter gehn Rubens eine Stigge bes bie Wundmale empfangenden h. Franzistus (v. Bederath, Federzeich= nung), Studie für zwei Schulbilder im Mufeum zu Röln und Gent, eine Stigze des Ranbes der Sabine= rinnen (d'Aumale, Farbenstiftblatt), endlich eine Röthel= stizze der drei Grazien (Dumesnil) gestochen von Peter de Jode; ferner unter fünfzehn Ban Dyd's ein Amor= reigen (d'Aumale, Rohlen= und Kreidezeichnung), eine Pinselskizze in Bister zum Porträt des Kardinals Ben= tivoglio im Bal. Bitti (Dutuit); sowie Schwarzstift= porträts von Gaspar Craper (Dutuit), Gerhard Seg= bers (Armand), Daniel Mytens (Lange) und Wilhelm de Bos (Dutnit); — drei köftliche Marinen von van Goven mit genial hingeworfenen Staffagen (Dumesnil, Charras), zwei feine italienische Landschaftsstizzen von Jan Both (Dutuit und d'Aumale, Federzeichnungen mit Tusch lavirt), ein halbes Dugend Oftabe'scher Wirth8= hausscenen (d'Aumale), zumeist miniaturhaft fein in Aguarell ausgeführt; — unter dreiundzwanzig Rem= brandt's, worunter freilich manche apolroph erscheinen: ein prachtvoller liegender Löwe (d'Aumale, Federzeich= nung in Bifter, lavirt) offenbar nach ber Ratur, von überwältigender Rraft und Sicherheit der Charakteristik und Zeichnung, jeder Strich den Meister verrathend, — Judas das Sündengeld den Richtern zurückgebend (Galichon, Federzeichnung mit Tusch lavirt), gestochen in der Gazette des beaux-arts Bd. XVI, S. 78, eine wunderbar ausdrucksvolle Studie ber Figur des Baters (Mitchell, Röthelzeichnung) zu der Radirung des Mei= fters: Joseph seine Träume erzählend (Bartich, Bb. I, S. 40), eine scharf charakterisirende Federskizze zu einer Gruppe von acht Figuren, die einer Predigt lauschen (v. Bederath, Bifter), endlich ein nachter Aft zu einem Chriftus an ber Saule (b'Aumale, forgfältig ausge= führte Federzeichnung in Bister und Tusch lavirt), ein (Begenstand, der nach demselben Modell mehreremale vorkommt, u. a. in der Sammlung Warwid zu Lon= don; - drei Ruisdael's (Dutuit, Dumesnil, d'Aumale), Kederzeichnungen auf Pergament mit grünen Lasuren, Baumgruppen barstellend; brei Potters, barunter bie weidende Ruh, von rudwärts gefehen (Arago, Rothstift) eine Studie zu dem gleichnamigen Blatte (Bartsch I, S. 43); endlich zwei Schwarzstiftblätter mit Tusch

Noch fürzer muffen wir une über bie zweibundert= fünfundfünfzig Blätter ber frangofifden Edule, insbesondere jener des 18. Jahrhunderts jaffen, die für Die Frangofen wohl ein begreifticbes Intereffe, für uns aber weniger Angiebungefraft baben. Ben ben Riinft= tern bes 16. Jahrhunderte mare Clouet mit vier gart und fein modellirten Portrate (& Aumale, Farbenftift= blätter, theilweise lafirt), worunter besonders bas ber Pringeffin Ifabella, Tochter Beinrich's II. fich auszeichnet, fodann Die beiben Delaune's, ihrerzeit Die ge= fuchteiten Goldschmiede, mit einer Reibe Entwürfen von Goldschmiedearbeiten anzuführen. Die beiden großen Meister bes 17. Jahrbunderte, Mic. Pouffin und Claude Lorrain fint, ber Eritere mit sechzebn, ber Lettere mit neun Blättern repräsentirt; unter jenen finden fich zwei Feberstiggen zur Anbetung ber h. brei Rönige im Louvre, unter Diefen mehrere Ansichten aus Rom, (alles dies zumeift aus dem Kabinete d'Aumale). Der Entwurf jur Statue einer liegenden Benns von Buget (d'Aumale, Tufch= und Röthelzeichnung) zeigt uns bie fühne und fichere Behandlung bes Meifters, wenn auch wohl nicht gang fest ftebt, was ber Mater David in eine Ede des Blattes geschrieben: "Je vous engage à garder ce dessin. Il est aussi beau qu'un Michel Ange". - Batteau ift burch fechzebn Blätter vertreten (zumeift be Goncourt und b'Aumale), worunter mehrere febr lebentige mit weibliden Studientopfen in Röthel; Boucher mit einem Dutend Blättern, barunter einige reizende Mabchentopfe in Pastell, Die uns zeigen, bag felbst biefer berüchtigte Reprasentant bes 18. Jahrhunderts Bortreffliches leiftet, wo er nichts anderes, als eine getrene Ropie ber Ratur auftrebt; Greuze mit neun Blatt, barunter eine Stigge Des Abicbiede (Dutnit) und bes bestraften Cobnes (Armant) im Louvre; Fragonard mit zweinndzwanzig Blatt, gumeift Genrescenen, aber auch einigen Landschaftestudien, Die viel erfreulicher find als jene. And Die fibrigen Maler bes Reifredes und Bepfes, Die Et. Aubin, Rattier, Lateur, Banloe, Moreau, Lepicier, Carmontelle und wie sie alle sonst beißen, werden über (Nebisbr reichlich vorgeführt. Den Edblug macht eine Reibe von fünfundzwauzig Blättern von Prudben, aus. folieftid Edwarzififtzeichnungen auf grauem Grunde, mit Weiß gebobt (zumeift D'Anmale), allegerische Rom positionen und Einzelgestalten, friebartig tomponirte Darftellungen ber Sahreszeiten in antififirenden Metiven, Illuftrationen gu Taffe, eine Etudie, endlich, feines Gemaltes im Louvre: Gerechtigfeit und Rache, bae Berbrechen verfolgent, bei benen allen man tie unentliche Sorgialt und bas tedmifche Gefcbid ber Ausnibrung mobt bewundern, auch ber Morrettbeit

ber Zeichnung (mit wenigen Anonahmen) alle Ebre geben muß, die und aber boch in ibrer pseudo-antisen Manier beute feine rechte Sompathie mehr abgewinnen können.

Paris, Mitte Mai 1879.

#### CVE

#### Codesfälle.

Johann v. Schraudolph, Siftorienmaler, geb. 1808 gu Obersdorf im Allgau, ift am 31. Mai in Munchen gestorben.

#### Kunftunterricht und Kunftpflege.

R. Kunstpflege in Bavern. Konig Ludwig hat genehmigt, daß aus dem budgetnicktigen Konds sur Körderung und Pflege der Kunft nachtehende Beiträge gelesstet werden: für die Gerstellung eines monumentalen Brunnens in der Stadt und Kestung Ingestiadt 15,000 Mt.; für die Herstellung eines Deckengemäldes in dem Borbildersaal des neuen Gewerbenusseums zu Natierslautern 15,000 Mt.; für die Aussuhrung eines Altargemäldes in der katholischen Nirche zu Arberg 2500 Mt.; für die Bollendung der Kandgemälde in der katholischen Nirche zu Kriedberg 4000 Mt.; für die Gerstellung eines Glasgemäldes in der protestantischen Rirche zu Kamberg 1700 Mt.; sur Herstellung eines Deckengemäldes in der protestantischen Kirche zu Kamberg 1700 Mt.; sur Herstellung eines Deckengemäldes in der fatholischen Kirche zu Landbhaus 4000 Mt.; sur die Erwerbung des Mursdauerschen Gemaldes, betitett "landliches Fest", sur die Staatsgalerie 8000 Mt.

#### Kunftgeschichtliches.

Neuentdeckte etruskische Gräberstadt. Wie die "Italie" meldet, hat man kürzlich eine sur die Archaologen sehr interessante Entdechung gemacht. Beim Ban einer Straße, welche Antimo mit Montorso verbinden soll, sand man unweit Boggio-Mirtete ein etruskisches Grab, welches mehrere Amphoren und Lasen verschiedener Größe entdielt. Die Auflichtsbehörde hat Ursache anzunehmen, daß dieses Grad nicht allein steht und daß sich ehemals an dieser Stelle eine aanze Netrovole besunden hat. Das Ministerium des offentlichen Unterrichts hat daher angeordnet, die Untersuchungen sortzuschen, da sie von Ledeutung fur das Studium der etruskischen Geschichte sein konnen.

Aus Olympia wird berichtet: Bon der Heroengestalt zur Rechten des Apollo (vom Westgiebel des Zeustempels) nach welcher die jest vergeblich gesucht war, scheinen jest die ersten Stücke zu Tage zu kommen, namentlich ein Armstück, welches auf die Beschreibung des beilschwingenden Theseus dei Pausanias past Auch ist zum ersten Male ein Gewandstück vom Giebel gefunden, an welchem die Farbe

fich vortrefflich erhalten hat.

#### Personalnadrichten.

R. Der Architekt Professor Thiersch in Franksurt a. M., ein Sukel des beruhmten Philologen und Philokenen, ist als Professor an die technische Hochschule Munchen berusen worden und hat diesen Auf angenommen.

#### Kunstvereine.

Der Vorstand der Verbindung für historische Kunst hat beschlossen, seine siedschute Hauptversammlung, welche auf Anfang September in Kassel anderaumt war, wegen der gleichzeitigen internationalen Ausstellung zu Munden am 28, 29 und 30. August in Munden im Losale des dortigen Kunstwereins abzuhalten Sertige Geschichts Arlder, soson sie nicht in der internationalen Kunstausstellung ausgestellt sind, sowie Stissen und Entwurse sind die zu seinden. Tas Programm zur Versammlung wird Ende Juni versandt werden. Nahere Nachricht ertheilt der Geschaftssichere der Verbindung, Schulrath Looss in Langensalza, bei welchem die zur Konturrenz einzusenden Kunstwerfe ausumelden sind.

Der Munftverein für Abeinland und Westfalen seiert am 23. Juni in Dusseldorf bas Jost seines Sojabrigen Bestebens Die Enthullung des Cornelius Denkmals wird am 24. Juni stattfinden und Prof. Camphausen die Festrede halten.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

R. Internationale Aunstausstellung in München. Bis jett haben etwa 1000 Künstler mit mehr als 3000 Werfen thre Theilnahme an der internationalen Kunstausstellung zugesichert. Diese wird hiernach um ein Ramhaftes starter beichieft werden als die internationale Ausstellung von 1869. Bereits treffen täglich und von allen Seiten Werke der Malerei und Plastif ein; auch steht eine reiche Bertretung der Architektur durch Entwürfe zu erwarten, wie auch der graphischen Künste. Die Installations-Arbeiten im Glaspalast nehmen einen überaus günstigen Fortgang und gehen ihrer Bollendung rasch entgegen. Nach dem was man über die Einrichtung hört, wird dieselbe in so geschmackvoller und großartiger Weise durchgesülfrt, daß sie wohl die aller früsheren Ausstellungen weit hinter sich lasse mohl die aller früsheren Ausstellungen weit hinter sich lasse nich Die Restauration wird außerhalb des Glaspalastes ihren Plat sinden und theilweise im Freien etablirt werden.

#### Dermischte Machrichten.

Birchow über Schliemann. Die Tagesblätter veröffent: lichen ein Schreiben Birchow's an ein Borftandsmitglied der Anthropologischen Gesellschaft in Berlin, in welchem es über die Ausgrabungen Schliemann's in Troas heißt: "Schliemann läßt einen großen Theil der Oberflache gang abräumen, um die »trojanische« Stadt vollständig bloß: Ungeheure Brandmaffen fommen dabei zu Tage. Große Blöcke von ungebranntem Lehm, in plattvierectiger Geftalt, welche jum Aufbau der Mauer benutt worden maren, find bis jum Schmelzen abgebrannt; fie tragen vollständige Glasurüberzüge. Heute (am 10. April) wurde auch in meiner Gegenwart ein neuer "Schats" von Gold, gans ahnlich bem im 6. hefte unferer Zeitschrift fur Ethnologie abgebildeten, mit langen Rettengehängen gefunden, mit ihm eine Reihe goldener Scheiben, wie fie in Mintena fo haufig maren. 3ch fann also schon jest aus eigener Wahrnehmung bezeugen, daß die Schilderungen Schliemann's mahrheitsgetreu find. Er ist von unermudlicher Thätigfeit und wahrhaft bewun-bernswerth in seiner Ausbauer. Da auch E. Burnouf von Paris hier ift, so wird jedenfalls die Authenticität dieser letten Ausgrabungen gefichert fein."

R. Die Jury für die Mündener Lokal-Kunstausstellung. In der Generalversammlung der Münchener Künstlergenossenschaft vom 30. v. Mis. wurde der Antrag des Malers E. E. Worgenstern auf Aushebung der Jury für die Lokaltunstausstellung berathen. Das Ergebniß der sehr erregten Debatte, an der sich namentlich der Antragsteller, der Korstand der Genossenschaft, Architekturmaler E. Hoff und Jul. Köckert betheiligt hatten, war die Ablehnung des Antrages, nachdem die Mehrzahl der Anwesenden die Neberzeugung gewonnen, daß von der beantragten Beseitigung der war erst einige Jahre bestehenden, aber doch von günstiger Wirtssamkeit gekrönten Institutes der Jury eine ersprießliche Folge sür die Bedeutung der Lokalausstellung nicht zu erwarten, vielmehr im Interesse der guten Sache dessen Beibehaltung zu wünschen sei, insosern als die Jury eine Schranke bilde, um der Uedersluthung der Ausstellung mit Kunstwerken zweiselhafter Art zu steuern, und dadurch dem Kubstitum eine gewisse Bürgschaft gewähre für den Berth der zum Berkauf

ausgebotenen Kunfterzeugnisse.

B. Der Bau der Kunsthalle in Düsseldorf ist nun endelich in seinen Borarbeiten zum Abschluß gekommen und hat die amtliche Genehmigung gesunden. Schon unterm 5. März bestätigte der Handlaß auf dem von vorn herein von der Künstlerschaft hierzu erwählten Friedrichsplat und gegenwärtig sind zahllose sleißige Hände mit der Fundamentirung des neuen Gebäudes beschäftigt. Leider bietet dieselbe wieder verschiedene unerwartete Schwierigkeiten, indem man einestheils auf Wasser und anderntheils auf das von den früheren Festungswerken herrührende Mauerwerk stößt, so daß man das ganze Fundament auf Bögen errichten muß, welche über die alten Rauern geschlagen und von acht und dreißig Pseilern getragen werden. Der Bau wird nach dem Entwurf

des Professors Ernst Giese in Dresden, des Erbauers des neuen Düsseldvrier Stadtheaters, ausgesührt, welcher in der hierzu ausgeschriebenen Konkurrenz gekrönt vourde, während der Plan des Baumeisters Niffarth den zweiten Preis erhielt. Ueber die spätere Bertheilung der Räume in der Kunsthalle hat zwischen den beiden betheiligten Parteien, der Stadt und der Künstlerschaft, eine Einigung leicht und bestreidend stattgesunden und in etwa vier Jahren soll das Gebäude vollendet dassehen. Hoffentlich wird es den daran geknüpsten Erwartungen vollauf entsprechen.

Ein neues Körner-Denkmal. Aus Dresden wird der M. Fr. Pr. geschrieben: "Der Großherzog von Mecklenburgschwerin wird am Grabe Theodor Körner's in Wöbbelin eine Porträtbüfte diese Dichters und helben aufstellen lassen. Mit der Ausführung derselben wurde der hiefige Bilddauer hermann hulhsich betraut, der sich bereits, namentlich durch die Statue Albrecht's des Beherzten im Neissener Schloßhose, vortheilhaft bekannt gemacht hat. Auch das Modell zur Körner-Büste ist ihm auf's trefslichste gelungen. Bon gleicher hand rührt die jest in der königlichen Kunstausstellung auf der Brühlischen Terrasse ausgestellte Buste Dr. Emil Peschet's, des Vaters der Idee zu dem hieizen Körner-Denkmal und des Schöpfers des Körner-Wuseums, her, die in ihrer Porträt-Aehnlichkeit dem streb-

samen Künftler zu aller Ehre gereicht."

Gotvos-Denfmal in Beft. Um 25. Mai murbe in Beft das bronzene Monument des vor acht Jahren verstorbenen ungarischen Staatsmannes, Dichters und Philosophen, Freih. Joseph Götvöß seierlich enthüllt. Giner Korrespondenz der N. Fr. Pr. von demfelben Datum entnehmen wir darüber folgende Details: Der Urheber des Denkmals ift ein junger ungarischer Bildhauer, Adolph husgar, der seine schwierige Aufgabe glucklich gelöst hat. Das in der Wiener f. Erzegießerei gegossene Standbild erhebt sich auf der Ausmunbung des Frang-Josephs-Plates, welche bisher unbenannt gewesen und nunmehr ben Ramen Gotvosplat tragen wird. Der Ort der Auffiellung ift nicht ganz glücklich gewählt, denn zwei Seiten der Umrahmung des Plates werden von geschmadlofen Binsburgen begrengt; insbesondere die Gudseite wird durch eine mit Thurmchen und Erfern verunzierte Zinskaferne, ein architektonisches Gräuel, abgeschlossen. Nach Rorden dagegen und nach Westen ist die Staffage vortreff= lich; hier ist es der ftilvolle Balaft der Akademie der Wissenschaften, beren Prafident Gotvos bis an fein Lebensende gewesen, bort die Donau mit ihren breiten Rais, mit dem Ofener Ufer, der Königsburg und dem Gebirge, welche das Standbild umschließen. Dieses selbst ruht auf einem mächtigen Sodel aus grauem Granit, welcher die Inschriften Das Standbild zeigt die Roloffalfigur bes Wefeierten, bekleidet mit dem ungarischen Attila und darüber in breitem Faltenwurf den Mantel geschlagen, mit dem rechten Fuß nach vorwarts ichreitend, ben rechten Arm emporgehoben, in ber linken hand eine Rolle haltend. Der ausbrucksvolle Ropf mit ber breiten Stirne ift porträtägnlich; aber jener Joseph Cotvos, ber im Gebachtniffe breier Generationen lebt, ift nicht dargestellt, konnte auch nicht versinnlicht werden, da die physische Erscheinung des Menschen eine treue Ropie ausschloß und die verschönernde, namentlich aber die vergrößernde Phantasie des Künstlers an die Arbeit berief. Wie es scheint, hat huszar der Gedanke vorgeschwebt, den Redner und den Poeten zumeist hervorzukehren; er nahm die Werke ftatt des Dichters und versinnlichte der Nachwelt die Größe der ersteren. So mußte der Künstler handeln. Benn die Mitlebenden sich nur schwer an das Bildniß gewöhnen können, so liegt ber Grund barin, daß ihnen ber Verftorbene auch noch menschlich nahe ist und nicht blos seine Schöpfungen. Gine fpatere Generation wird Diefen Zwiespalt nicht mehr empfinden und jum vollen Genuffe der huszar'ichen Statue gelangen. Aber auch für uns hat der begabte Bildhauer ein Respekt einflößendes Werk geschaffen.

In Lisabon hat sich ein Komite gebildet zum Zweck einer Gedächtnisseier für den portugiesischen Maler Thomaz Annunciacao. Dasselbe beschloß, eine nationale Subscription in Portugal und Brasilien zu eröffnen, um die Kosten für ein dem Künstler zu errichtendes Grabmal aufzubringen und um einen Preis aussetzen zu können, welcher jährlich einem Schüler der kgl. Akademie der Künste in Lissabon zuertheilt werden soll, der sich als Thiermaler besonders auszeichnet.

Meuigkeiten des Buch: und Kunsthandels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

(Fisher, R.) Catalogue of a Collection of Engravings, Etchings and Woodcuts. 353 Seiten hoch 4. Mit 63 Facsimile-Illustrationen London, Dulau u Co.

#### Zeitschriften.

The Academy. No. 368.

C. Boito, Leonardo e Michelangelo, von J. A. Crowe, —
The Salon of 1879, von E. F. S. Pattison,
Chronique des Arts. No. 19.
L'exposition à Marseille. — Le triptyque de Quinten Matsys.
— Académie des inscriptions. — Réunion des délégués des
Sociétés Savantes des Départements. — L'atelier de tapisseries de Mantoue.

Hirth's Formenschatz. No. 9.

Vier Initialen aus des Johannes Regiomontanus "Epitoma in Almagestum Ptolemei" Venedig 1496) — Ein Feld mit Holzschmitzerei aus dem Stuhlwerk der Kirche S. Pietro zu Perugla. — B. Poccetti: Skizze zu einem gewölbten Plafond. — Wappen aus A. Dürer's Schule. — Sieben Zierleisten, nach einer Federzeichnung im Museum zu Basel. — Meerweibehen mit Harfe und Wappen, aus Jost Ammann's Wappen-buch. — B. Zan: Pokal — Vier Darstellungen von Pferde gebissen aus Seutter's "Bissbuch." — Eine Thür des Münzschreins, Elfenbeinschnitzwerk von Chr. Augermater. uhr von Bronze, ausgeführt von B. Fürstenfelder (17. Jahrh.).

uhr von Bronze, ausgeführt von B. Fürstenfelder (17. Jahrh.).
L'Art. No. 230.
La Peinture au Salon de Paris 1879. (Mit Abbild.)
Kunst und Gewerbe. No. 23.
Das South-Kensington-Museum in London.
The Portefolio. No. 6.
J. Mac Whitter: "The Vauguard". (Mit Abbild.) — Oxford, von A. Lang. (Mit Abbild.) Goya, von P. G. Hamerton. · A. Dürer: The Knight, Death, and the Devil. (Mit Abbild.)

### Inserate.

Preis-Ausschreibung.

Ein Bronze Standbild des Geldmarschalls Grafen von Moltte, mit der Plinthe 2,83 Meter hoch, auf einfachem Granitfodel, foll auf dem hiefigen Laurengplage

errichtet werben.

Runftler, welche um die Ausführung diefes Denkmals fich bewerben, ladet ber mit der Borbereitung betraute geschäftsfuhrende Ausschuß hierdurch ein, ihre Modellffigge, in der Sobe von 0,50 Meter fur Statue und Plinthe, mit einem Motto versehen, bis zum 30. September d. 3. an den Unterzeichneten einzusenden und gleichzeitig unter Angabe des Preises für Erfindung und Ausführung im beften Material ihren Namen und Wohnort in versiegeltem Umschlage unter demfelben Motto mitgutheilen

Für die am meiften entsprechenden Entwurfe find Preife, einer von 1500,

ein zweiter von 1000 und ein britter von 500 Mart ausgesett.

Das künftlerische Butachten dieserhalb abzugeben, haben die herren historien maler Juliu's Schrader, Professor und Mitglied des Senats der Kongliden Akademie der Künfte in Berlin; Bildhauer A. Wittig, Professor der Kunft Akademie in Tuffeldorf; Architect hermann Pflaume, Königlicher Bau:Inspector in Roln, übernommen.

Die prämiirten Stizzen werden Gigenthum bes geschäftsführenden Ausschuffes. Die Entscheidung über bas fur die Ausführung zu mahlende Modell bleibt dem geschaftsführenden Ausschuß vorbehalten, der hierbei auf die prämiirten Entwurfe

nicht beschränkt ift.

Der Grundriß des Plates, sowie weitere Auskunft sind auf Wunsch durch

den Unterzeichneten zu erhalten.

Roln, den 30. Mai 1879.

Der Borfigende des geichaftsführenden Ausichuffes für die Errichtung des Woltte-Denkmals. Beder, Ober Bürgermeifter

### Kupferclichés (Galvanos)

von Holzschnitten nach Gemälden folgender Maler, nicht über gr. Lex -8-Format, werden von dem Unterzeichneten gesucht und bittet derselbe um Offerten unter werden von dem Unterzeichneten gesucht und bittet derseibe um Onerten unter Angabe der Grosse und des Preises pro [] Ctm., Andr u. Osw. Achenbach A. Adam. — Angeli. — Baur. — Carl Becker. — Jac. Becker. — Carl Begas. C. Blaas. — Bocklin. — Brendel. — Burkel. — Camphausen. — Canon. Defregger. — D. Dietz. — Dore. — Enhuber. — Erdmann — Eybel. — Gauermann. — Gegenbauer. — Grutzner. — Gude. — Graf Harrach. — Hayez. — Henneberg. — Peter Hess. — A. v. Heyden. — C. Hoff. — Horschelt. — Carl Hubner - Jul. Hubner. -- Induno. - Hugo Kauffmann. -- F, A Kaulbach. --W. Kaulbach. - Klober. -- Knaus. -- J. A. Koch. - Kolbe. -- Kotzebne. Kurzbauer -- Lessing (Landschaft). - Leutze. -- Makart. -- Matejko. -- Ad. Menzel, -- Fr. Meyerheim, - Paul Meyerheim, -- Meyer von Bremen, -- Munbagzy - Passini. - Pettenkofen. - Carl Piloty. - Preller. - Rahl. - Gust. Richter. — Riefstahl. — Rottmann. — Ruths. — Scheuren. — J. W. Schirmer. — Schleich. — J. Schrader — Schrödter. — Seitz. Siegert Carl Sohn Wilh Sohn. — H. Stilke. — Tidemand. — Vautier. — Wach. Waldmüller

Auch Offerten von Galvanos nach Gemalden anderer berühmter Maler unseres Jahrhunderts sind willkommen.

Leipzig im Juni 1879.

E. A. Seemann.

#### Dresden.

Winckelmannstr. 15, zunächst dem Böhm. Bahnhof.

#### Permanente Ausstellung von

Ernst Arnold's Kunstverlag,

enthaltend die hervorragendsten Gemälde der **Dresdener Galerie** in Kupferstichen, von den besten Meistern des Grabstichels. Geöffnet von 9 bis 2 Uhr und auf besonderen Wunsch zu jeder Tageszeit.

### Sculpturen

in Biscuit und Elfenbeinmasse

Gruppen, Figuren, Buften und Retiefs, nach ber Untike und nach modernen Meistern sind in großer Auswahl vor-räthig in Gustav B. Seit; Runsthand-lung Carl B. Lord Leipzig, Rosplat 16. Mataloge gratis und franco. (2)

Berlag von G. A. Seemann in Leipzig.

Die

### Cultur der Renaissance

in

Italien.

Ein Derfuch non

Jafob Burdhardt.

Dritte Auflage, bejoigt von

Endwig Geiger.

2 Bande broch. D. 9. - ; in 2 Salb. frangbande gebunden M. 13. -; in 2 Liebhaberbanbe gebunden DR. 15. 50; guf. in 1 Band in Calico geb. DR. 10. 75.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A Seemann. - Drud von hundertftund & Bries in Leipzig.



### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Tage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis; für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inbalt Arthur Sitger's neueste Wandgemalde — Der Parifer Salon, II. - v. Dumreicher, Ueber den franzosischen National-Wohlstand als Wert der Erziehung, Prof. Springer's festrede. Ueber die Altertbamer-Ausstellung in Munster. — Inserate.

Dom 1. Juli bis Ende September wird die Kunftdronik nur alle 14 Tage ausgegeben, also am 10. und 24. Juli, am 7. und 21. Angust, am 4. und 18. September.

#### Urthur Kitger's neueste Wandgemälde.

Bremen, im April 1879.

Noch ist tein Jahr vergangen, seitdem die Chronit ihren Lesern über Arthur Fitger's eben vollendete Wandbilder in unserm altberühmten Rathsfeller Bericht erstattete, und schon wieder bat sie von einem bedeutsamen Bilderschmuck zu erzählen, mit dem unser reichbegabter Mithürger in seinem rastlosen Schafsensdrunge von Reuem zwei Räumen unserer Stadt die Weibe böberer Schönheit verliehen hat, nämtich dem großen Festsaal im neuen Seesahrtshause und einem tteineren im jüngst vollendeten Reichsposigebäude.

Vesteres, ausgeführt nach dem Plane Schwatto's zu Berlin, ist ein hochstrebender, zinnen= und gie= betreicher Ban im Stit norddeutscher Renaissance, so daß seine Formenbildung sich den meisten älteren Bau= bentmalen unserer Prosanarchitettur aus harmonischte anschließt.

Sein Material ist theils ein feiner Backtein von warm gelblichem Ton, theils heller Sandstein, aus dem natürlich alle Zinnen, Befrönungen, Gliederungen und Einfassungen bestehen, und seine Lage am kleinen Plate, der sog. Domshaide, den auch das imponirende Gebäude des Künstlervereins und die Erzstatue Gustav Adolfs schmücken, ist die vortheilhafteste, die es im Innern der Stadt dasur geben konnte.

Im Hauptgeschoff befindet sich ber erwähnte tleine Saal, und seine Deforation besteht namentlich in fünf

Wandfeldern von gelblichem Ton, von denen jedes ein Centauren= oder Tritonenbild enthält. Die 3dee, diese Berbindung von Mensch und Rog ober Mensch und Gifch als Symbol für Land= und Secpoft angunehmen, soll, wie verlautet, von keinem Andern als vom genialen Reichspostmeister Stephan selber stammen. Fitger indeß erweiterte dieselbe noch, indem er jedem dieser Phantasiewesen in meisterhafter Komposition gewissermaßen als Phyche noch eine zweite weibliche Geftalt beigab, die bald mit hochgeschwungener Geißel zu rasendem Laufe antreibt, bald freundlich schmeichelnd sich auschmiegt, bald wieder vorandeutet, als ob sie neue Balmen anweise, und bald wieder ruhig sich forttragen läßt, wie im fichern Bewußtsein ber großen geistigen und weltlichen Macht dieses erdumspannenden Instituts. Genug, die Idee kann schwerlich glücklicher und anmuthiger dargestellt werden. Wer hätte sich nicht schon an den wundervoll somponirten Gruppen der Centauren mit Bacchantinnen oder den Geege= schöpfen mit Nereiden erfreut, die einst aus den ver= schütteten Städten Herculaneum und Stabia an's Licht gezogen wurden. Zunächst an diese wird man bei den Fitger'schen Gruppen erinnert, und doch muß man zugeben, daß von einem weiteren Nachbilden derfelben and nicht die Epur zu merken ift, fondern jede als volltommen eigenthümlich und selbständig erscheint. Da= gegen mögen andererfeits jene antiten Vorbilder unferen Rünfiler verantaßt baben, in der Pinfelführung fich ihnen möglichst zu nähern; benn auch sie find leicht, geistvoll, ja fast stizzenhaft mit Wachsfarbe hingeworfen und bilden in ihrer Beise den anmuthigsten und reizbottpen Bandidmud, den man seben tann.

And die toloristische Schwierigseit des gelben (Grundes ift mit großem Talent überwunden und der Ton der Kiguren äußerft sein und vornehm, aber ihre bervorzagendste Schönbeit liegt in der meisterbasten Romposition, im Schwung der Linien, in der (Grazie der Bewegung.

Eine weit großartigere und bedeutsamere Aufsgabe indeß bet unserm Künstler der große Saal des Seesabrtsbauses. Dasselbe ist eine aus dem 17. Jahrsbundert stammende Stistung, welche Wittwen und Hinterbliebenen verunglichter und verarmter Seessahrer theils Wehnung, theils Unterstützung bietet und in deren großen Festsaale alljährlich die berühmte sogenannte Schaffermahlzeit stattsindet, ein Bankett, dargeboten von drei Robedern und sechs Kapitänen und begleitet mit manchen altberkömmlichen Bräuchen und stebenden Gerichten.

Das ansebnliche, wenngleich nicht architektonisch bedeutende Gebäude ist erst vor einigen Jahren in der Doventbersvorstadt nen aufgeführt, da leider der frühere alterthümliche Ban aus dem Ansang des 17. Jahrbunderts der Anlage der neuen Kaiserstraße zum Opier sallen mußte. Biel großartiger als dieser aber hat sich der neue Ban entsalten können, denn draußen vor dem Ihore gab es andern Raum als im Häusersgedränge der Altstadt.

Die architektonische Eintheilung bes befagten großen Zaals umschließt neun flache Mauerblenden von ansehnlicher Größe, so bag bie beiden schmalen Wande drei und zwei, Die Breitseiten je zwei Btenden baben. Sämmtliche neun Felder füllte Fitger nun, einer äußerst glücklichen Idee folgend, mit einem zweifachen, aber boch wieder zu einem bedeutfamen (Bangen verschlungenen Bitterevelus aus, in allegorischen, gum Theil über brei Meter baltenben Roloffalgestalten, an ben Schmalfeiten die fünf Welttheile, an den zwei andern Die vier Winde barfiellend. Konnte es für einen Raum, in welchem die Feste einer den Welthandel vertretenden Körperschaft geseiert werden, einen paffenteren und finnigeren Edmud geben? Aber voll und gan; ftimmen wir auch bem trefflichen Berichte ber Weierzeitung barüber bei, bag mabrlich eine eben ie tiefe poetische Kraft dazu geborte, um diese geo grapbiiden und pholitalischen Begriffe in darafter volle Genalten zu verwandeln, wie eine gleich maleunde Enchtigfeit, um Diesen allegorischen Figuren ie irmes Yeben einzubauchen. Die Meisterschaft, mit nolden beide Buigaben gelöft fint, verdient die vollste Anerkennung und forbert ju Bergleichen mit anberen fühnen Allegorien herans.

Hier lönnen wir nun nicht umbin, offen zu gestehen bie nur im Allaemeinen allen Allegorien angerst abbold und angebelben biebinens an folden Berten und in

folden Räumen gestatten können, Die ausschließlich für ein gebildetes Bublifum bestimmt find. Jede ber gabtlofen Germania's und Bictoria's unfrer Rriegerdentmale, mag fie trauern ober jubeln, erfüllt uns mit aufrich= tigem Bedauern, weil wir sicher wissen, daß solche Perfonificirung unsere niederen Bolksschichten, ben Arbeiter, Tagelöhner ober einfachen Bauer vom Lande, als völlig unverständlich, fremt und falt berühren muß. 218 Bremer freuen wir uns umfomehr, daß unfer treffliches Krieges und Siegesbenkmal feine fold fleifchund blutlose Gigur zeigt, fondern bafür einen pracht vollen, siegreich und mit hochflatternder Fahne über ben gu Boden geworfenen napoleonischen Abler babin= ftiirmenden deutschen Rrieger, oder unfre Borfe feine langweiligen antik gewandeten Repräsentationen der Medanit, ber Edifffahrt, bes land: und Bergbaues und der Fischerei, sondern lebensvolle Gestalten eines Mafdinenbauers, Seemanns, Bauern, Bergmanns und Ballfischfängere, an benen Jeder seine wahre Freude baben tann, weil Beder bas volle Berftand: niß bat.

Das einzigste Mittel aber, wodurch der Künstler und mit seiner allegerischen Darstellung wahrhaft versöhnen und befriedigen kann, ist eine bis in's Tiesste durchgebildete Charakteristik, die dem Begriffe aus's Umsassendste entspricht. Das hat keiner in so gewaltiger Weise bewiesen, wie der große Nubens, und freudig missen wir's gestehen, and in diesen Bildern seine Hauptstudienzeit in Rubend Baterstadt, in Antwerpen, zugebracht hat, ja in der Aussassen, und im Kolorit glauben wir sogar echte Austänge an Rubens wahrzunehmen, wenn auch die Formenbildung, namentslich im Nackten, eher auf Aulehnung an italienische Meister hindeuten mag.

Geben wir jest zur Schilderung der einzelnen Bilder über, wobei wir und zunächst an einen schon vorhandenen trefflichen Bericht halten.

Jeder Welttheil ist durch eine aufrecht stehende majestätische Frauengestalt dargestellt, in welcher jedoch nur in gemäßigter Weise der Topus einer bestimmten Rasse ausgesprochen ist. Durch zwei steinere Knaben oder Jünglingssiguren, sowie durch einige Sombole ist die ethnographische oder kulturgeschichtliche Bedeutung jedes Welttheils noch frästiger betont. Allen diesen Gestalten ist ein in gleicher Weise architektonisch behandelter Goldgrund und ein einsaches steinernes Postament gegeben, wodurch namentlich der Eindruck der Keiten und Monumentalen gewonnen ist.

Ebenso sicher und flar, wie die Gesammtanordnung, ist die Durchstührung der Bilder im Einzelnen. Jedes bat seinen bestimmten Farbenattord, die Europa allein zeigt einen Reichthum brillanter, aber sein ge stimmter Lokaltöne. Die jugendliche Herrscherin, in Weiß und Burpur gekleidet, mit dem Herrscherstab in der Rechten, erhebt das gekrönte Haupt, das ein mächetiger Adler überschwebt, stolz empor. Der zu ihrer Rechten sitzenden Tüngting mit der Leier und den Attrisbuten der bildenden Künste blickt begeistert aufwärts, während der zur Linken sitzende in tiesem Sinnen sich über eine Weltkugel bückt und zirkelt, denn die Runst und die Wissenschaft dienen der Herrscherin als Stützen ihrer weltumfassenden Macht.

Melancholisch wirkt dagegen, troß aller Karben pracht, die greise königliche Matrone Afien in ihrem violettpurpurnem Königsmantel und goldschimmerndem Gewande. Müde und wie träumend von längst versgangener Herrlichkeit, blickt sie geneigten Hauptes auf den ältesten Sohn, den gleichfalls träumerisch mit Lotosblumen spielenden schlaffen Buddhisten und scheint den jüngeren, tiefer sitzenden, aber lebhast emporblickensden Christen wie ihr Stieftind zu betrachten, während ein mächtiger und prächtiger Königstiger im Hintersgrunde sein Husdruck gesuntener Größe, jähen Gegensatzes der Resigionen und einer mächtigen gesahrdrohenden Natursgewalt.

Fast unheimlich aber ruft das Bild der Afrika mit mahnenden Zügen dem Nahenden ein "Zurüct" entgegen. Das Hinterhaupt mit einem tief herabshängenden großen Gewande verhüllt, unten mit einem seltsamen gelbschwarzen Stosse bekleidet, erhebt das dunkle Weib den rechten Arm gebieterisch abweisend. Ihre Mahnung wird unterstützt durch den surchtbardrohend zum Bilde herausschauenden Löwen, an den sich finster blickend ein Neger lehnt, während sich ein andrer angstvoll an die Mutter klammert; er weiß es ja, wie man trachtet, ihn derselben zu entreißen und sortzusühren in Elend und Staderei.

Diesen drei alten Welttheilen gegenüber erblickt man am anderen Ende des Saals die beiden Darstellungen der neuen Welt.

Hier die jugendliche Amerika, hoffnungsfreudig emporschauend und sich selbst den Schleier vom Haupte nehmend. Zu ihren Füßen der sleißige Pflanzer, die reichen Früchte des jungfräulichen Bodens sammelnd, aber in tief ergreisendem Gegensatz zu ihrer Linken der arme rothhäutige Sohn des Landes mit der Todess munde im Berzen sterbend hinsinkend.

Die größte Einsachheit endlich, in Zeichnung wie in Kolorit, zeigt die Australia, ein zur Andeutung der primitiven Kulturstuse nur wenig bekleidetes junges Weib, das seine scheu und hilflos blickenden Knaben zwar an sich zieht, aber sie zu keiner That ermuthigen zu können scheint. Auch dieser negative Gehalt an Handlung muß eine ernste Stimmung erregen,

wobei die Schönheit der Formen und die Anmuth der Stellungen in diesem Bilde den Anblick des Rührens den noch erhöht, und eine innige Theilnahme auch für die tiesste Stuse des Menschengeschlechts hervorruft.

Im Gegensatz zu diesen Welttheilbildern sind die Winde durch frei in der Luft schwebende gestügelte Männergestalten mit ebenfalls begleitenden Knaben dargestellt. Statt des Goldgrundes aber umgiebt sie nur das Gewölf des Himmels, dessen Karbenstimmung dann dem jedesmaligen Charakter des Windes entspricht. Herrscht bei den Welttheilen echt statuarische Rube, so ist dier Alles mächtigste Bewegung, obwohl unserer Ansicht nach noch mehr das eigentsiche Vorwärtseilen zur Anschauung hätte kommen müssen, wosgegen uns die bortressssiche, geradezu meisterhafte Charakterissung wie die Strenge der Zeichnung mit aufsrichtiger Bestriedigung ersüllen.

Da ist zuerst der Rord als greiser Alter, eine Krone von Eiszapsen auf dem Haupte, Reis und Schnee im wallenden Barte, als ein echter ungesschlachter nordischer Eisriese in seinem unheimlich kaltsgrauen Schneegewölf mit geballten Fäusten sein poleterndes Wesen treibend und mit seinen Adlerschwingen die Luft peitschend. Kein Bogel belebt dieselbe, nur der Nordstern glänzt einsam mit kaltem Lichte hoch oben.

Aber welch einen wonnigen Gegensat bildet ihm gegenüber der liebliche Südwind, ein schöner goldstockiger Jüngling mit sanster Regung seiner silbersgrauen Fittiche, mit leichtem Wallen des rosigen Gewandes und die Hände wie ringsum segnend ausgebreitet und in sonniger Luft daher schwebend, während blumenstreuend und stötenblasend freundliche Anaben nehst der frühlingverkündenden Schwalbenschaar ihn begleiten; das ganze Bild ein wonniges Gewoge von goldigen, rosigen und sein grauen Farbentönen, als ob ein glücks und schönheitsersüllter Frühlingsmorgen und mit all seiner strahsenden Herrlichkeit umfangen wollte.

Dann in abermatigem Gegensat Dit = und West = wind. Jener ein wildbärtiger kraftvoller Mann, mit Heftigkeit seine Pseile versendend, sein suchsiges Haar emporgerichtet, Gewand und Gewölk voll eigenthüm = lich gelbröthlicher und sahlbrauner Töne, daß wir an Dürre und Staub denken müssen.

Und zu allerletzt bagegen der Regenbringer, der West, eine glänzend weiße jüngere Mannesgestalt, aber mit duntlen Rabenschwingen durch das schwergraue Regengewölf mit seinen Begleitern einhersahrend, das von der eine des Regens symbolische Quelle, den Wasserfrug trägt, während der andere eine lange sturmsbeulende Tuba bläst und eine weiße Möve vor sich berjagt.

Zei es benn genug ber Beidreibung, welche, wie ich boife, bem Leier wenigstens einen ungefähren Begriff von ber Aufgabe und beren Lofung geben wird!

Die Edepfertraft und ber Aleiß, ben Gitger in dem furgem Zeitraum ber letten brittbalb Jahre ent faltet bat, sowie die Babl feiner barin vollendeten Werte grengt nabegu an's Wunderbare; Die bloße Aufgablung berietben wird bies ichen bintänglich bar-Zeit ben Rathsfellerbildern entstanden por Allem Die eben beidriebenen neun Rotoffatdarstellungen im Scefabrtstaale; bamit fast zugleich bie fünf balblebensgroßen Centaurengruppen für bas Postgebäude, mit deren Agnarellkopien er im Austrage Des General. postmeistere Stepban iffür bas Reichspostmuseum gu Berlin) gegenwärtig beidäftigt ift: banach ein Plafent jur Main; creicher, von Bögeln, Schmetterlingen und achtzebn reigenden Butten umspielter Blumenfrang): bann die Decken und Wandmalereien in den Gemadern queier biefiger berverragender Renaiffance= banten unieres becibegabten Arditetten Rarl Boppe, nämlich in der Unvopsichen Billa zu Oberneuland Die Parfiellungen der vier Sabreszeiten, wo ein Liebes= paar im Roienbag ben grübling, rubente Edmitter ben Commer, beimtebrente Winger ben Berbit und alternde Eltern, die den Cobn aus ihrem Beim ent= laffen, den Winter bezeichnen; im Deetjenischen Saufe aber eine reiche Decte mit ben Gestalten ber Racht und des Morgens, sowie mit einem machtigen Rosen: trang, der den Rronlendster umgiebt und um den fich abermale ein Dugent jröblicher, rund= und roth= wangiger Butten tummelt, währent andere zwischen ben Blumen und Bogeln ber Rebenfetter ibr luftiges Weien treiben und zwar alle in Vebensaröße. Und endlich ift noch einer Dedenmalerei im Caale Des biefigen "Maufmanniiden Bereine" ju gebenten, welche in halber lebensgröße nachte Athleten barftellt, aller= Dings für ben Zwed bes Gebäudes ein eigenthumlicher (Segenitant.

Bedeulen wir zu guterlett, daß außer den ge nannten monumental deterativen Werten auch nech vier figurenreiche, sein durchgesührte Agnarelle von an sehnlicher Größe entstanden, deren phantatische Gegenstände (der wisde Jäger, ein Elsenreigen, Niren mit einem ertrinkenden Fischer auf dem Meeresgrunde und die Umiedelung einer Zwergenvöltleins in tieser Verges bald, nus der Aumiller in wahrhait wunderbarem licht und Farbenzauber vernihrt, se können wir über beim Alum, gewaart mit selder Schepjersülle, unser Staunen nicht unterdriften.

Er tiel aber ift geneiß, in diesen Tagen ber fast unt ihren ten Meridbart realinisch berbster Unmitrich inn. ? wen nen und frenen, ift Attger einen Mitbinger gewonnen zu haben, ber im Stande ist, unsere Bater-

stadt mit Gebilden zu schwicken, die und aus der platten Alltäglichkeit in eine höhere und ideale Welt erbeben tonnen. Möge ibm bier nech manch berrlicher Austrag beweisen, wie sehr wir seine Gaben zu schäften wissen!

#### Der Parifer Salon.

11.

Den Erwerbungen bes Staates baben fich gwei weitere religiöse Gematte angereibt: Morean von Tours' "Blanka von Raftilien, als Ronigin von frantreich die Liebe der Urmen genannt", und Berret's "Beiliges Biaticum in Burgund". Moreau von Tours, ein Schüler Cabanel's, batte zwei große Arbeiten ans gestellt, eine halbentblößte, lächelnden Antliges bie Qualen der Mreuzigung erbuldente "Echwärmerin aus bem 18. 3ahrhundert", inmitten einer Gruppe von Mannern und Frauen, deren Buge Bewunderung und Zweifel, Entfeten und Freude fpiegeln, und Diefe auf der Schwelle der Kirchthur Almofen fpendende "Blanka von Raftilien". Irrthümlich ertheilten der Ratalog und die Künftler der "Schwärmerin" das Ehrendiptom "acquis par l'état", wabrent "Die Liebe ber Armen" Die Ermäblte der Burn war. Die Baltung ber weißgekleideten Fürstin ift einfach und natürlich, bas Ge= sicht bagegen weniger anziehend als die dunkel gehal tenen Röpfe bes alten Bettlers und feines Rindes; an ber offenen Thur ericbeinen, bas würdige Gefolge Blanka's, zwei Mapuziner und eine alte Dame. - 3m vollen Ornate ichreitet Perret's burgundiicher Priefter mit bem Sterbefatramente unter bem bon zwei Bauern in der Zipfelmüße und in Sotzichnben getragenen Balbadine burch bie Schneelanbichaft babin, Die beiben Chorknaben geben mit ben Laternen vorans, zwei Frauen im langen Mantet folgen. Gin altes Weiblein zügert am Rreugwege, und Die Banfer bes Porfes be grenzen den fernen Horizont. Das Bild in ein 3boll in feiner Weife, aber Die Infaffen Des Yurembourg Palaites werden trogdem den frommen Zuwachs Diefes Jahres mit gerechtem Stannen begriffen.

Eine "Heitige Stifabeth" von Geröme's Schüter Wender bat ans der Billa Medicis den Weg zum "Salon" gefunden. Nur mit dem Lendentuche bestleidet, sitzt ein greiser verwundeter Bettler im sürftslichen Sessel, und die Heitige löst eben mit sanster Hand die bintige Binde von seinem mide gesenkten Hauvte, zur Linten batt eine Hostame das Wewand zur Technig seiner Bieße bereit; die Mustulatur des altersschwachen Körpers ist korrekt und gut, aber das Kolorit zu zurt sitr einen jegticher Unbill von Wind und Wetter ansgesesten Bettler. Es sellte uns nicht

wundern, wenn Merfon's "Beiliger Zsidorus", ein würdiges Bendant gn Dueg' "Beiligem Cuthbert", noch nachträglich vom Staate zur Ansschmückung irgend einer Kirche gewonnen würde; ber tief in Untacht Berfunkene bat seine Arbeit vergessen, Doch ein Engel führt an seiner Statt ben Pflug burch bie Gurchen. Der Ausbruck ber Büge ift verklärt und ichon, Die Haltung bes gänglich Radten natürlich und frei, ber von langen Gewändern umwallte himmelsbote da gegen minder gelungen. Driginalität der Auffaffung zeigt Die "Rube auf der Flucht nach Reappten" beffelben Malers. Die junge Mutter bat auf bem Godel einer Riefensphing Schut für sich und ihr geliebtes Rind gesucht, von dem ein lichter Schein ausgebt, ber bie dunkle Landschaft erhellt; Joseph schlummert rubig in ber Tiefe am Boben. Es erinnert an Rubens' fcone "Flucht nach Negopten" im Louvre und in Raffel, wo Maria mit dem Heilande auf dem von einem Engel am Büget geleiteten Efelein fitt und Bater Joseph ; den aufgebenden Mond zu Rathe gieht. Moricourt's "Rückfehr von der Ballfahrt" führt in die Bretagne; die jungen Mädchen in Weiß find sowohl anmuthig als auch ihrem Stande gemäß gehalten. Die trüben "Gefichte ber Madonna" stellte Mennier auf einem Trip= tychon anderer Art bar; das Mittelbild zeigt die h. Familie, barunter die Paffion, barüber die himmlische Berklärung. Ringsumber wimmelt es von Illustrationen der Legende aller Bölker und aller Epochen, der Fanatismus und Die mustische Frommigkeit Des Mittelalters, bas Alte und bas None Testament, Die Kreng. züge und die Inquisition, sie Alle haben herhalten und Sujets liefern müffen.

"Das Mitteid Ludwig's Des Beiligen für Die Leiber ber im Rampfe gegen bie Saracenen gefallenen Kreuzfahrer", eine umfangreiche, aus dem Atelier von Cabanel's Schüler Ponfan bervorgegangene Romposition, ward vom Ministère de l'instruction publique et des Beaux-Arts, welches im vorigen Jahre die Genovefatirche, das ehemalige Bantheon, von Cabanel mit Darftellungen aus dem Leben Dieses fürstlichen Nationalheiligen ausschmücken ließ, für die Rathedrale von La Rochelle erworben. Ludwig batte seinem Ge= folge die Bestattung der vergessenen Todten befohlen und ein dumpfes Murren zur Antwort erhalten, Da stieg er felbst vom Pferde, faßte einen der halbver= westen Körper in die Arme und erzwang sich durch die Beschämung Gehorsam. Die peinlich fahlen Tinten ber von den Ungläubigen ausgeplünderten, Staub und Sonnenschein preisgegebenen Leichen find beffer als die Zeichnung der in den feltsamsten Stellungen überein= ander geworfenen Körper; Die Westalt des Königs besitt weder die imposante Würde des Fürsten noch die Berklärung des Beiligen, und die Gruppe der fich die Nase zuhaltenden Mitter erinnert an Johann von Calcar's naive Darstellung der Auferweckung des Lazarus.

Auf ber angersten Grenzscheide zwischen Drigina= lität und Ueberspanntbeit bewegt fich Buvis De Chavannes' "Berlorener Gobn", Die Duinteffeng ber fleri= falen Richtung und der Gipfelpunkt der monchischen Ascese. Eine bleiche Jammergestalt, sitt der verlorene Sohn inmitten einer ebenso stiesmütterlich behandelten Landschaft, kaum bedt noch ein letter verblichener Jeten des einstigen Burpurgewandes die abgezehrten Blieder, und der bittere hunger blickt aus tiefein= gefunkenen hohlen Augen in die trübe Gegenwart; bas (Sange ift farbles, matt und birftig, als babe auch auf der Palette Chbe geberricht. "Junge Mädchen am Meeresufer", ein zur Deforation bestimmtes Bild desselben Meisters, ift in demselben übertrieben hellen Tone gehalten, fo daß man im ersten Augenblicke die präparirte Leinwand mit einer blogen Stigge vor sich ju seben glaubt; Die vom Rücken gesehene Säglichkeit hält ihr langes Saar mit einer Sand fest, beren Daumen aller Regeln der Plastik spottet. Buvis de Cha= vannes, ein Schüler von Conture, ward von ber Regierung mit der Ausführung von fünf Wandgemälden für die Genovefakirche betraut. — Politik und Religion vereint Lecomte du Nouy in seinem figurenreichen, für Die Dreifaltigfeitsfirche beftimmten Gemälde: "Der heilige Bincenz von Paula unterstützt die Elfässer und Lothringer nach ihrem Anschluffe an Frankreich". Weder der Heiland mit der Dornenkrone noch die Engelchöre fehlen in der Höhe, Greife, Kranke und Rinder in der Tiefe, eine fromme Schwester bringt gange Körbe Brod berbei, alle Zuthaten gum Beiligen: bilde sind vorhanden, die akademischen Traditionen beobachtet, allein ben gundenden Funken sucht man vergebens bei biesem kalten Dekorationsstücke. Senner's grauenvoll naturgetreuer "Christus im Grabe" ist in anderer Hinficht merkwürdig. Holbein's "Todter Chri= stus" hat ihm nicht nur die erste Idee eingegeben, sondern ihm auch bei der Lage des magern Körpers mit den tiefen Schatten, dem eingefunkenen Leibe und dem glatten Lendentuche vorgeschwebt, und dieser Um= stand ist Lob und Tadel zugleich für den viermal im Luxembourg vertretenen talentvollen Elfässer, dessen Muse sich überhaupt in engen Grenzen bewegt. Seine "Etloge", eins der Ereignisse des Salons, auf die wir noch zurücktommen werden, ist in vergrößertem Maßstabe eine Wiederholung des im Luxembourg be= findlichen "Idylls" von 1872 und die "Naiaden" da= selbst sind Zwillingsschwestern der in der Privatgalerie Soper befindlichen Benoffinnen. Maignan stellte ein großes, für die Kirche S. Nicolas des Champs be= stimmtes Altargematde "Chriftus als Tröfter ber Betrübten" aus: fein "Momiral Carlo Zeno" vom vorigen Jahre frand an Runftwerth bedeutend böher.

Das genreartige Bild aus bem Rlofter : und Priefterleben fant biesmal, gleich ber Satire in Farben, nur wenige, aber tüchtige Bertreter. Da ift junächst Bulce Borme' allerliebite "Priefterliche Rundreife" in Spanien, wo ber behagliche Seelenbirt fich, vom gangen Bausstande begleitet, eben anschickt, sein gebutdiges Maultbier zu besteigen und noch gan; gulest mit Greigebigfeit Ermabnungen und gute Ratbicblage austheilt. Bei Grappa's "Bettelmonden" fiebt ber eine Rapu= giner auf ben breiten Edultern bes Gefährten und bemübt fich vergeblich, Die nediich gurudgezogene Band eines bübiden Marchens, beffen Linke eine fette Ente für feinen Gad bereit balt, an bie Lippen gu gieben; ber Ausbruck ber brei Gesichter in unübertrefflich fomisch. Ueber Bonvin's "In den Gerien" ichwebt ein Sauch Höfterlichen Friedens; drei Nonnden figen Birnen ichalent am Tiiche, eine Bierte wirthschaftet im hinter= grunde und die Gunfte nimmt die von einer Genoffin bereingereichten Mörbe reifer früchte am offenen fenster in Empfang. Palliere's "Bageille" gabtt gu ben Schlachtenbildern, obgleich der alte Briefter mit der aufgeschürzten Soutane und dem Bewehre in ber Sand: "Gebt Rener, Rinder, Gott verzeib mir's!" Mittelpunkt und Seele der sehr lebendigen Darftellung ift. Bon ben Epöttern ward ber vielverluchte beilige Intonius ju allen Zeiten gern jum Opfer auserforen, Teniers ließ ihn von allerlei Greuelgestalten und Ausgeburten ber tollsten Rünftlerphantafie umgauteln, Buffav Bappere ftellte ibn zwischen zwei Girenen von bamonischem Liebreize, Intes Garnier vereinte Beibes, um den Armen unerbittlich zu qualen. Raum weiß sein "Seiliger Antonius" wohin er das bange Auge wenden foll, benn zu feiner Rechten hat fich ein Schalt in buntscheckiger Narrentracht behaglich niedergelassen und weist auf zwei nadte Frauengestalten bin, und zu seiner Linken entlockt ein zweiter seiner Lyra suß= ichmetzende Metodien. Die beiden Berinderinnen find nichts weniger als ferrett in ber Zeichnung, Die vom Müden Gesehene hat viel zu breite Suften, die en face Dargonellte ein unichenes lintes Bein, aber bas Bild undet tropdem des Gebantens wegen lebbaften Beifall. Brifden ben biden Baumftammen bes Bintergrundes zeigt fich ber retbuberglibte Abendbimmel, und Die schmalen Streifen abmen Bed = und Schweselstammen fo täuschend nach, daß man naber treten muß, um ten Gritbum zu erfennen. Die Gruppe der drei Mimmer in weit beffer als bas Girenenpaar gelungen, beientera ter Beilige unt ber mit untergeichlagenen Beinen dafigende Musikant in ber Tracht ber mittel= alterlid in Baulofnechte. Epriebent von Leben und Bewegung et Garmer's zweite Arbeit, gleichfalls eine Satire auf bas Mondothum, bod in ber veranderten Form des Genrebildes. Boll Uebermuth giebt eine Wejellichaft von Soldaten und Madden Urm in Urm laut singend über den Marktplat, wo der ausgelassene Bubel der Rirmeg herricht, ihr teder Spott gilt bem Trio in der braunen Rutte, welches die Ede gur Rechten einnimmt. Der eine Mondy sucht feine Buflucht im Breviere, der zweite hat längst bei Bruder Roch und Kellermeister Trost gefunden, Rase und Bäuchtein bes Rurzboldes beweifen es zur Genüge, der dritte, ein blaffer schlanker Jüngling, ist allein noch verwundbar, bang und neidisch schielt er über ben Bettelfad auf ber Schulter rudwarts ju ben Groblichen, beren Reigen ihm für immer verschloffen ift. Mit jeder Minute rückt das tolle Treiben dem Be= schauer näber, jeden Angenblick erwartet man das bunte Bein bes einen Landstnechtes niederfallen oder feinen Genoffen frifch aufhüpfen zu sehen, und diese Wirkung wächst noch aus ber Entfernung. Harmlofer zeigt fich ber Eranier Garcia Mencia in feiner "Bartie Brisca"; ein gemüthlicher Landpfarrer fpielt mit feinem Beicht= finde Karten und freut sich ber Bunft Fortuna's, im hintergrunde erideint die hausbalterin mit ber willtom= menen Erfrischung. Berthault zeigt und bie "Tochter Bephta's" inmitten ihrer Gefährtinnen, B. 3. Blanc bas alte Thema "Judith und Holofernes"; Die ichone Wittwe bedeckt den mit Sanden und Fügen grauen= voll zudenden Körper nach vollbrachter That mit dem Leintuche und die Dienerin halt ben offenen Gad mit ben Babnen feit. Die Mealistit feiert in Diefer Indith einen neuen fraglichen Triumph. Wunderbar ift auch Carteron's "Beiliger hieronnmus in ber Bufte", trop des charafteristischen Ausdruckes in dem ascetischen Ropfe des hohläugigen Jüngsten unter den drei der inspirirten Rebe bes Beiligen begierig laufdenden Benoffen. Unglaubliches in der Gliederverrentung ber Bimmelsboten leifteten Toudouze und Lafond in den "Educengeln" und dem "Tode des armen laga= rus". hermann Billung.

(Schluß folgt.)

#### Kunftliteratur.

Neber den französischen National-Bohlstand als Wert der Erziehung. Studien über Geschichte und Organisation des fünstlerischen und technischen Bildungswesens in Frankreich, von Armand Freib. v. Tumreicher. Erste Studie: Die Entwicklung des Erziehungswertes. Wien, A. Holder, 1879. XVII u. 200 S. 8.

Wer fich von der Machtgröße einer aufgettarten Staatsbung und von ihren segensreichen Einwurfungen auf den Webbifant und die Bildung der Nationen ein flares Bild machen will, für ben wird immer das

Studium der neueren Geschichte Frankreichs vom Ausgange des Mittelalters dis in unsere Zeit eines der lehrreichsten Objekte bilden. Nach längerer Beschäftigung mit den einschlägigen Verhältnissen in Deutschstand und Testerreich, von welcher und mehrere des achtenswerthe Früchte vorliegen\*), hat der Versasser dieser Studien, ein intelligenter und hochgebildeter österreichischer Beamter, deshalb sein Augenmerk den französischen Zuständen und ihrer geschichtlichen Eutswicklung zugewendet. Die letztere bildet den Inhalt des die jetzt vorliegenden ersten Theiles dieser Unterssuchungen; ein zweiter, den wir hoffentlich bald an's Licht treten sehen werden, soll die gegenwärtige Situation des siinstlerischen und gewerblichen Bildungsweiens der Franzosen zum Gegenstande haben.

Das Dumreicher'sche Buch füllt nicht nur eine Lücke in der deutschen, sondern auch in der französischen Literatur vieses Faches aus. Die Franzosen besitzen zwar eine Reihe tüchtiger Spezialwerke über die Geschichte einzelner ihrer hervorragendsten künstlerischen und technischen Bildungsanstalten, z. B. Bitet's und Anatole de Montaigson's Bücher über die Pariser Akasdemie, und mehrere vorzügliche Arbeiten über die Glanzepoche der französischen Kunstpflege unter Cotsbert, wie die von P. Ctement, Neymark u. A. Aber eine zusammenhängende, vom Standpunkte des Historischen Geschichte des technischen Bildungswesens der Nation giebt es nicht. Und zu dieser hat der Bersasser einen beachtenswerthen Beitrag geliesert.

Das Buch zerfällt in fechs Abschnitte. Der erste giebt einen Ueberblick über die Hauptperioden des wirthschaftlichen Erziehungswerkes in Frankreich und eine furze Schilderung der Organisation der Künste und Gewerbe zur Zeit des fpateren Mittelatters. Aus der bürgerlichen Runft jener Epoche, für welche der artiste noch der artisan war, ging unter den Balvis die höfische Runft hervor; in der Renaissance, welche der Autor im zweiten Abschnitt behandelt, tritt nicht nur ein fremdländisches, vom Königthum gepflegtes Element dem altbürgerlichen heimischen, sondern auch ein theoretisches dem empirischen gegenüber; "die Beschichte des Kunstunterrichts von Franz I. bis zur Gründung der Afademie unter Ludwig XIV. voll= zieht sich in einem Kampfe der zwei Prinzipien, deren eines wir durch die Zunft, das andere durch die Schule von Fontainebleau vertreten sehen; und als schließliches Ergebniß des Kampfes stellt sich die Berschmetzung beider Spsteme dar durch die staatliche Organisation des französischen Kunstwesens" (S. 23-24).

Entwicklung dieser staatlichen Organisation, vornehmlich durch Richelien, Mazarin und Colbert, welcher Lettere das Gebäude der Erstgenannten krönte, bildet sodann den Inhalt der beiden Hauptabschnitte, des dritten und vierten. Dumreicher legt die Grundgedanken dar, welche damals ihre Berwirklichung sanden: die Concentration von Kunst, Handel und Gewerbe in den Händen des Staats und die Regelung der ganzen Staatswirthschaft nach den Prinzipien des Merkantilspstems. Mit besonderer Bärme und Ausführlichkeit schildert er das Wirken Colbert's, von dem die Weltstellung Frankreichs in Kunst und Industrie datirt, während es vor ihm den — fünsten Kang in der Reihe der Kulturmächte einnahm.

Während für die Staatsmänner des 17. Jahr= hunderts die Kunst das Hauptobjekt der staatlichen Fürsorge bildete, trat mit dem 18. Jahrhundert durch das Emporstreben der erakten Wiffenschaften die auf Natursunde und Mathematik begründete Technik in den Vordergrund. Auch hier haben die großen Staats= padagogen der Frangofen sofort den Beift ihrer Zeit erkannt und in den Dienst des Ganzen gezogen. Diese Vorgänge schildert der fünfte Abschnitt des vorliegenden Buches, mährend der sechste und zugleich lette einem furgen Blid auf die Gegenwart und den aus der Ber= gangenheit zu ziehenden Schluffolgerungen gewidmet Der Berfasser ist geneigt, alles Berdienst um die gegenwärtige Größe Frantreichs in Runft und In= duftrie dem staatlichen Erziehungswerke früherer Jahr= hunderte zuzuschreiben, wenn er sich auch wohl nicht der Wahrnehmung verschließen dürfte, daß eine solche Regelung alles Handels und Wandels durch den Staat, wie zu Colbert's Zeit, heute nicht mehr durchführbar Er mahnt die Deutschen baran, auch ihre Anlagen, die sich im 16. Jahrhundert so vielverheißend hervor= gethan, durch forgfame Bflege zu entwickeln. Defter= reich, bas im Schriftthum lange gurudgebliebene, aber in Technik und Kunst nun frisch voranschreitende, wird von ihm als Zengniß für den Erfolg folcher Beftre= bungen hingestellt; es erscheint ihm mit Recht als eine nothwendige "Ergänzung des deutschen, civilisatorischen Lebens zu einer vollen, nationalen Kultur", wie sie Frankreich seit Jahrhunderten besessen.

Brofessor Springer's Festrede bei der Eröffnung der Leipziger Munftgewerbeausstellung (am 15. Mai 1879) ist auf Betreiben des Ausstellungs-Romités zum Druck befördert, um aus dem Ertrage den Arbeitern freien Zutritt zur Austellung zu gewähren.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Neber die Alterthümer-Ausstellung in Münster wird uns von dort geschrieben: Wenn vor einigen Wochen die von allen Seiten einlaufenden Einsendungen für unsere Ausstellung alle Erwartungen übertrasen, so geht jest der Besuch und damit auch der innere wie außere Erfolg des immerhin gewagten Unternehmens ebenfalls über die fühnsten

<sup>\*)</sup> Exposé über die Organisation des gewerblichen Unterrichts in Cesterreich. Wien 1875; Jur Frage der Erziehung der industriellen Massen in Cesterreich. Wien 1876. 8.

hoffnungen weit binaus. Man batte im beiten Galle auf etwa 5000 Befucher gerechnet, und biefe gabt murbe icon in ber erften Woche uberichritten. Man glaubte uber ben ungefahren Bedarf erheblich hinauszugeben, wenn man 1500 Rataloge druden ließ, und Diese Ungabl war ichen nach wenigen Tagen vergriffen. Man hoffte nur in gang vereinselten Gallen auch uber die Grengen ber Proving hinaus anregend wirfen zu konnen, und schon hat in den erften acht Tagen eine lange Meihe von Autoritaten auf dem Gebiete Der Archaologie und Runfimiffenichaft aus Roln, Bonn, Naden, Duffeldorf, Mains, Frantfurt, Berlin, Utrecht u. i w. die Ausstellung ihres Besuches gewurdigt. Alle aber waren einstummig in der Berwunderung darüber, wie viel wost-bares, Herrliches und zum Theil Einziges aus alten Jahr: hunderten in ben westfälischen Bauen noch erhalten worden und hier in guter dironologischer, initematischer und male: Daß vor Allem unfere rifder Aufstellung vereinigt fei. weitfälischen gandsleute in Schaaren herbeiftromen und an den nirgendwo und me in folder Bahl vereinigten Reichthumern ihrer heimath belle Freude haben, bedarf faum der Bemerfung. Shatiaditch waren bie Sale benn auch bisher mit Besuchern wirklich überfult. Und theils um biesem allzustarfen Andrange einigermaßen vorzubeugen, theils um ber allmählich immer weiter greifenden Anerkennung ber ungewohnlichen Bedeutung der Ausstellung Raum ju laffen, theils endlich um einem ausbrudlichen Bunfche bes Rultus: ministers zu entsprechen: bat das Ausstellungs Romité gestern beichloffen, die anfänglich in Anbetracht ber außerft fcwierigen Berwaltung nur auf 14 Tage anberaumte Ausstellung für die gange Tauer des Monates Juni auszu-Dehnen. Es ift aber auch eine Luft, die fieben dichtbe:

festen Gale ju durchwandern und, nachdem man fich burch einen erften Hundgang einen leberblid über den gesammten Reichthum erworben, dann das Auge an den einzelnen Werk. wurdigkeiten und Berrlichkeiten ju erlaben. Die Einen fin biren in ben beiben erften großen Galen bie größeren Werte driftlider Bilonerei, Schnigerei und Malerei vom achten Jahrhundert ab; Die Anderen ergoben fich im britten Saale an ben prächtigen Ritterrüftungen ober an ben tofibaren Uhrwerfen ober an ben Potalen, Bechern, Schuffeln, Retten und anderen Metallgebilden profaner Ratur ober endlich an ben munbervollen Gobeling. Bieder Andere betrachten in zwei oberen Galen die toftbaren Ueberrefte altdriftficher Stiderei ober bie bewunderungswürdigen Miniaturbilder in ben alten Buchern ober endlich bie merkwürdigen römifchen, germanischen und merovingischen Antiquitaten. Roch Undere finden fem Ende, Die fleme, aber auserleiene Camm: lung von Glas: und Porzellan-Gegenftanden in einem besonderen Zimmer zu mustern. Die gahlreichsten Besucher findet man aber jeberzeit in bem fiebenten Gaale, welcher eine in der That wohl nur in dem urfonservativen Best: falen mögliche Ueberfülle an mittelalterlichen Metallwerken firchlicher Art Reiche, Ciborien, Monftrangen, Reliquiarien u. f. w., bazu viele Effenbein-Schnichereien und eine zwar nicht große, aber hiftorisch doch beinah ludenlose Galerie westfalischer Gemalde aufzuweisen hat. Es ift schwer, von den hier aufgestellten Perlen einzelne herauszuheben; boch wird man nicht mit Unrecht fagen durfen: der wunderbar fcone Bedumer Reliquienfchrein und die unvergleichlich lieb: liden Gemaloe des Liesborner Meisters, diejes "weitialischen Fiefole", find je für fich allein schon eine Reife nach Muniter werth.

#### Inferate.

### Alterthümer-Ausstellung in Münster.

Dem übergroßen Andrange des Bublitums ju genugen, wird die vom Beit idliichen Atterthums-Berein ju jeiner Zubelfeier in Münfter veranftaltete

# Alterthümer und Kunsterzeugnisse

um 15 Tage, und zwar bis zum 30. Juni inclus, verlängert. Preis der neuen Auflage des Kataloges mit Rachtrag und Aussteller-Verzeichnig an der Kasse So Big., des Rachtrages allein 30 Pig., portoiret nach auswarts je 10 Pig. mehr.

Breis der aufgenommenen **Photographien:** das Großauartblatt mit oder ohne Karton I Mrt, in Serien von nundeftens 10 Blattern Mrt. 0,75 p Blatt Gröffnet bleibt die Aussitellung taglich von Morgens 10 bis Abends 6 Uhr Entrée fur den einmaligen Bejuch: 1 Mrt; an den vier lekten Lagen vom 27. Juni inelus ab für jeden Bejuch: 2 Mart; Personalfarten für die ganze Tauer der Ausstellung: 3 Mrt.

Münfter in Beftf. Die Ausstellungs-Kommiffion.

### Konkurrens.

### Der gunft-Berein fur die Affeinlande und Weftfalen

reinet eine Konturens auf Herftellung von nartons zur fünftleruchen Aussichmudung ber fünf Chorfenster ber hiefigen neuen evangel. Kirche mit Glasma-

Wir laden die Künftler Duffelborf's, sowie die Künftler, welche der Duffel dorfer Schule angehört haben, mit dem Ersuchen zu dieser Konkurrenz ein, geeignete Citiente unter den, auf unweiem Beremsbureau, Mongsplat 3, zur Gunicht auf beim Beremsbureau in uns einsenden zu wollen

Cattellant, to Juni 1879.

Der Verwaltungs Rath:

Dr. Hubufe

Im Verlage von Ebner & Seubert in Stuttgart erschien soeben:

Allgemeines

#### KÜNSTLER-LEXIKON

Leben und Werke

berühmtesten bildenden Kunstler.

Zweite Auflage.

Umgearbeitet und ergänzt von A. Seubert.

3 Bände. Lex. 8.

Preis brochirt Mk. 41.40 Pf.

Fuhlbarer Mangel eines derartigen Werkes haben den Herausgeber bestimmt, die seit Jahren vergriffene und kaum mehr antiquarisch zu beschiffende erste Ausgabe dieses Lexikons

gänzlich umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt

neu aufzulegen.

Jedem Kanstfreunde wird dasselbe als praktisches Nachschlagebuch in seiner handlichen Form willkommen sein und das Interesse für Kunst wesentlich unterstützen

Alle herren Kunfthändler, bei benen fich Bilber ber am 14. Mai b. J. zu Florenz verstorbenen Malerin Marie von Parmentier befinden, werden von den Eltern der genannten Kunftlern den aufactordert, dieselben so bald als moalte nach Bien zu ienden III. Beziet, hauptbrafte die Westellung des Ausstellungstermines.

Redigirt unter Berantwortlichfeit des Berlegers C. 3 Seemann. - Drud von hundertftund & Bried in Leipzig



Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Tage, fur die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis, tur sich allem bezogen kontet der Jahrzang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt Das Cessing-Denkmal in Bamburg. — Der Alterthums Verein in Wien — Der Parifer Salon. II. (forts.) — A Eitelberger von Edelberg, Gesunnelte kunubiftorische Schriften. — Makart's Einzug Kart's V. in Antwerpen, Radirung von Ab. Calauge; G. Eilers' Strandbilder von der Office. — A. v. Bonuetten f. — Die Denkmäler von Olympia, Die sog. Burgundischen Capeten. — Zeitschriften. — Inference.

Dom 1. Juli bis Ende September wird die Kunstchronik nur alle 14 Tage ausgegeben, also am 10. und 24. Juli, am 7. und 21. August, am 4. und 18. September.

#### Das Cessing-Denkmal in hamburg.

Unter dem Titel: "Das projektirte Leffing=Dent= mal auf dem Hamburger Bänsemarkt — foll es ein genrehaftes Sigbild bes Hamburger Dramaturgen ober ein monumentales Standbild Des deutschen Beiftes: betden fein? Eine funftfritische Zeitstudie über Projeffor Schaper's Denkmals=Entwurf. Bon Karl Hirsche" hat soeben in Samburg bei Hoffmann und Campe eine Schrift die Presse verlassen, welche über den gegen= wärtigen Stand ber Dentmals-Angelegenbeit in Bamburg gang unerwartete wichtige Mittheilungen enthält, aber gleichwohl noch weit mehr des Interessanten abnen läßt, als sie uns enthüllt. Durch diese Schrift erfahren wir, was außer der Hamburgischen Bevölkerung bisber wohl nur einzelnen, mehr oder weniger betheiligten Auswärtigen befannt gewesen sein wird, daß nämlich in der Hamburgischen Tagespresse ein beftiger Streit entbrannt ift, welcher sich hauptfächlich um die Frage drebt, ob Leffing in ganger Figur ftebent oder fitend dargestellt werden muffe. Es erhellt aus Dieser Frage, daß die schwebenden Differenzen nicht blos ein Samburgisches Interesse haben, sondern daß fie den innersten Gedanken des Denkmals, die Charakteristif der darzustellenden Berfönlichkeit, folglich die Kunst selbst unmittelbar berühren. Go bochwichtige und tiefgehende Fragen laffen fich wohl schwerlich er= schöpfend und mit Erfolg durch gelegentliche furze Huf

fäge in der Tagespresse behandeln, und es ist mit Dank anzuerkennen, daß der Herr Bers. sich bewogen gesunden hat, jenen beschränkten Boden zu verlassen, auf welchem es ohnehin schon zu unerquicklichen Ersörterungen gekommen zu sein scheint.

Aber noch eine andere Betrachtung knüpft sich bier an. Wo es sich darum handelt, Fragen zu be= antworten, welche das Wefentliche der Runft selbst, ihre Bedeutung, nicht etwa bloße Aeußerlichkeiten be= treffen, da kann es gar nicht schaden, wenn die Sache einem größeren Forum unterbreitet wird, als die ein= zelne Stadt zu bieten vermag. Hamburg ift nicht Athen, und es konnte wohl fein, daß das übrige Deutschland, frei von allen beengenden Rücksichten, gan; anders urtheilte, als die alte Hanfe= und Han= Delsstadt. Auch will es uns bedünken, daß ganz Deutsch= land wohl ein Recht hat, in Sachen eines Leffing= Denkmals gehört zu werden, nöthigenfalls sein Botum in die Wagschale zu legen. Leffing ift teine Berfon= lichkeit, mit deren Andenken ein Denkmals = Romité schalten und walten könnte, wie es ihm beliebt. Weder Das Komité, noch die etwaigen Kontribuenten, noch die gange Stadt Hamburg haben irgend ein Recht an Leffing, welches nicht gan; Deutschland hätte, und in deffen Ausübung sie nicht dem ganzen Deutschland verantwortlich wären, — verantwortlich im höchsten Sinne, im Sinne ber Moral. Es ift dem Münchener, dem Wiener, dem Dresdener, dem Berliner, - furz jedem Deutschen ganz und gar nicht gleichgültig, was für ein Leffing=Bild hier oder dort aufgestellt wird. Gine Bergerrung bes großen Mannes fann ber Deutsche nicht ertragen, denn jener ift ihm an's Berg gewachsen, anders barguitellen, ale er in der bantbaren und bewundernden Erinnerung des dentiden Boltes lebendig Darum ift auch die Aufgabe, einen folden Mann darzustellen, mit Richten eine leichte. Cemebl der aussübrende Künftler, als auch bie leitenden Männer des Romité's, - sie Alle sollen wohl zuseben, was fie thun, bamit nicht bas Berbammungs-Urtheil eines gangen Boltes ibre Mamen auf immer brandmarke.

Wir müben une vergeblich ab, einen Befichtes puntt aufzufinden, von welchem aus ein leffing auf bobem Boftamente inmitten eines freien Plates burch eine figende Sigur daratterifirt werden fonnte. Die Gründe, welche ben Künstler bewogen haben, fich für ein Gipbild zu entscheiden, sowie Diejenigen, welche das Romite veranlagt baben, demfelben guguftimmen, vermögen wir und nicht vorzustellen, und es ift zu bedauern, bag ber Berr Berfaffer uns feine Aufflärung dariiber giebt. Aber, welcher Art jene auch sein mogen, - fie werben schwerlich Stand balten fonnen vor ber unerbittlichen Logit ber ebenfo flaren wie gemuth= vollen, weil tief empfundenen Argumentation, mit welcher ber Berr Berf. Die aufrechte Stellung ber Dentmale - Figur ale bie allein zulässige bezeichnet. Die Charafteristit Leffing's, seiner gangen Thatigfeit, seines innersten Wesens, ist fernig, martig, gehaltvoll, wennichen sie begreiflicherweise uns nichts Neues zu bieten vermag; und die Folgerungen, welche ber Berr Berf. baraus zieht, find ebenfo fcblagend wie geiftvoll. Es biirfte ben Mitgliedern bes Romite's, wie auch bem Kiinstler, benn boch schwer fallen, sie zu wider= legen. Und bed miißte bas geschehen, bevor bie Berren ernstlich baran benten können, ibre 3been gur Aus= führung zu bringen. Denn bag fie fähig fein follten, in unbegreiflicher Verblendung ober etwa gar in vor= nehmem Düntel fich ber Ertenntnig ber Wahrheit ge= flissentlich zu verschließen und über den Inhalt der porliegenden Edrift, ale ben Ausspruch eines Laien, einfach zur Tagesordnung überzugeben, mögen wir boch nicht annehmen. Db laie ober nicht, ift ja über= baupt gleichgültig, wo bie Cache in folder Marbeit für sich felber spricht. Go wie die Bedeutung bes Streites weit über Die engen Grengen ber Stadt Sam= burg binausreicht, so reicht binwiederum ber Inbalt ber Schrift weit hinaus über bie Beranlaffung, welcher fie ihre Entstehung verdankt, und verleiht bem Berrn Berf, vollen Unipruch barauf, bag feine Stimme nicht ungebort verhalle. Bit es einentheils zu wünschen, daß sein Mabnruf in den betreffenden Samburgischen Rreifen, somme in bem Atelier bes Bildbauers in Bertin Die volle Midficht finden moge, welche ibm enticheren gebiebet, fo ift berfetbe anderntbeile auch fur weitere Rreife nichts weniger als überflüssig. Co

und fein Bruchtbeil Deutschlands bat bas Recht, ibn ift nicht eine bloge Gelegenheitsschrift, was wir ba vor une haben; die in ihr gegebenen Fingerzeige ver= leiben ihr vielmehr einen bleibenden Werth, und Rünftler wie Kunftliebhaber können dabei nur gewinnen, wenn fie benselben ernstliche Beachtung Schenken. Die afthetischen Untersuchungen, welche ber Berr Berf. anstellt, gipfeln in ber frage: Wie verhatt fich ber Schaper'iche Entwurf nach Inhalt und Form zu der Aufgabe, Leifing nach bem idealen Gefammtgebalt feines gei ftigen Befens auf öffentlichem Plate zu veranichaulichen? Und diese Untersuchungen werden so sachgemäß, fo gründlich durchdacht und warm empfunden den Lefern vorgeführt, bag felbst ein Rümitler sie nicht leien fann, obne Belebrung zu empfangen ober wenig stens sich wohltbuend angemutbet und geboben zu fühlen. Und wenn sich die Edrift im ferneren Berlaufe dem "Abhängigkeitsverhältnisse ber jedesmaligen Aenferungsformen von dem jedesmaligen Inhalte des Acuferungebranges" zuwendet, fo berührt fie damit ein Gebiet, von welchem der Berr Berf, unferes Erachtens mit vollem Rechte behaupten fann, bag bie auf jenem berricbenden Pringipien "von ber bieberigen Aesthetik kaum bann und wann einmal gestreift worben find". Wir können uns ber Auffaffung nicht berfdließen, daß die bieran fich knüpfenden Erörterungen eine wahrhafte Bereicherung unserer äfthetischen Kennt= niffe und Lebren in fich faffen; um fo mehr muffen wir aber auch das Lefen, ober richtiger das Studium Dieser Schrift allen Rünftlern und Runftkennern bringend empfehlen.

Bringt der Leffing-Streit in Samburg folde Früchte bervor, fo fonnen wir und über ibn nur freuen, fo unerquidlich er fonst auch sein mag. Dient er doch bazu, unfere Ideen über Kunft und Kunstwerke zu läutern und wieder auf richtige Babnen zu lenken. Es liegt auch etwas Erbebendes barin, bag ber Benins Leffing's noch bundert Jahre nach des Letteren Tode Beranlaffung wird zur Erforidung ber Wahrheit, der Wahrheit, für welche der herrliche Mann sein ganges Leben lang gestritten und gelitten bat! Schade nur, daß biefe Wahrheit gerade bort, wo man fein Undenken durch ein sichtbares Zeichen zu ehren fich aufdricht, feine rechte Stätte zu finden icheint! Ge mare zu wünschen, daß recht viele berufene und wichtige Stimmen aus gan; Deutschland fich vernehmen ließen, um in der vorliegenden Angelegenheit auf den rechten Beg naddriidlich binguweisen. 1

#### Der Alterthums Verein in Wien.

Am 18. April b. 3. beging ber Wiener Alterthume-Berein die Feier feines fünfundzwanzigjäbrigen Bestandes 3m Jahre 1854, ju einer Zeit, ale ichen in den meisten Kronländern Desterreichs historische oder Kunst-Vereine im Interesse der Ersorschung und Erhaltung der alten Denkmale wirkten, begann der Alterthums-Verein seine Thätigkeit. An seiner Wiege standen viele um die Forschung bochverdiente Persönlichkeiten, die ihn auch in das öffentliche Leben einzussühren balsen, wie Dr. Georg Ritter von Karajan, der erste Vereinsprässdent, Ios. Feit, Ios. Chmel, Karl von Sava, Ios. von Bergmann, Blumberger u. A.

War auch das Gebiet von Rieder-Desterreich in ardiaelogischer Hinsicht damals nicht mehr unerforscht, - benn Brimiger, Tidifchta, Edlager, Beider, Wilder, Beil, Camefina, Ernft, Defder, Melly, Reiblinger u. f. w. batten bereits früher rüftig auf Diesem Welde gearbeitet, - fo fand doch der junge Berein noch genug der Arbeit vor. In den 17 Quart = Banden feiner Publikationen hat er einen reichen Schatz gründlich gearbeiteter, quellensicherer und wissenschaftlich werthvoller Auffate veröffentlicht, deren ungewöhnliche Be= deutung jeder, der sich mit öfterreichischer Kunft=, Kultur= oder Landesgeschichte befaßt, zu würdigen wissen wird. Bablreiche Dentmale Mieder = Desterreiche jeder Urt, scien es urtundliche oder solche der Architektur, der Plastik oder der Kleinkunste, sie mögen die Befestigungs= bauten der Städte, Kirchen = ober Rlofter=Anlagen, Burgen und Schlösser, die Wappen und Siegel welt= licher und geiftlicher Gemeinden betreffen, - das Ge= werbewesen, Sitten und Gebräuche nicht ausgeschlossen, - sie fanden in den Bereinsschriften ihre entsprechende Die Auffätze rühren fast durchgebends Wirdigung. von bewährten Autoren her, wie Dr. Karajan, Feil, Geiberen Saden, Sava, Dr. 31g, Dr. Bira, Dr. Renner, Effenwein, Dr. Beider, von Berger, Dr. Frangenshuld, Dr. Kürschner, Dr. Thaufing, Prof. v. Aschbach, von Camesina u. a. Und zwar waren es natürlich in erster Linie die Denkmale Wiens, denen fast in jedem Bande der Bereinspublikationen ein oder mehrere Auf= fate gewidmet wurden. Go wie der Inhalt, ebenso gediegen und vorzüglich ift die Ausstattung der Bereins= schriften; zahlreiche artistische Beigaben dienen ihnen gur Bierde. — Ein großes Berdienst hat fich ber Berein ferner durch seine Separatpublikationen er= worben; darunter befinden sich einige der ältesten Wiener Plane: ferner durch Die Herausgabe des erft fürglich in diesen Blättern besprochenen archaologischen Weg= weisers durch Rieder=Desterreich. Die zwei bis jest er= icbienenen Bande behandeln, - von Wien abgesehen - den am rechten Donaunfer gelegenen Theil des Erzherzogthums. Es ist zu wünschen, daß dieses so zwedmäßige Unternehmen nicht ein Bruchstück bleibe und recht bald feine Fortsetzung und seinen Abschluß finde.

Außer Diefer einen ftatutenmäßigen Thätigfeit,

welche durch Publikationen auf die heimathlichen Denkmale aufmerksam zu machen, ihren Kunst= oder son= stigen Werth wissenschaftlich zu bestimmen und die Runde über deren Bestand zu verbreiten bestrebt ist, wirkte der Berein durch Beranstaltung von Borträgen in den Abendversammlungen, sowie durch Ausstellungen und zwar durch kleinere in Berbindung mit den Bor= trägen, und durch größere selbständige Ausstellungen, von denen die v. 3. 1860 geradezu in Wien epoche= machend war, dann durch gemeinfame Excursionen zur Besichtigung von Dentmalen (jährlich ca. 2 bis 3) und durch Restaurationsarbeiten. Dahin gehört die Instandsetzung des Römerbogens bei Petronell, an deren Durchführung sich der Berein betheiligte; ferner die Restaurirung des Kreuzganges, Kapitelhauses und der Fürstengrabstätte in Reuberg in Steiermark, welche vom Oberstämmerer Grafen von Crenneville als Ausschußmitglied bei Er. Majestät dem Raifer angeregt wurde und endlich die Wiederherstellung der Monumente des heldenmüthigen Kommandanten in der von den Türken im Jahre 1529 bedrängten Stadt Wien, des Grafen Riclas zu Salm.

Die Wiederaufrichtung dieses Grabmals, das ursprünglich in der Dorotheenkirche in Wien stand und nach deren Schließung abgebrochen und als Bruchstein=Material (!) verkauft wurde, an einer geeigneten Stelle in Wien war schon seit Jahren der Lieblingssgedanke archäologischer Kreise. Der Alterthums-Berein hat ihn realisirt, und zwar sollte diese Aufstellung zusgleich ein Erinnerungsmal an den Abschluß des 25. Bereinsjahres sein.

Das Monument hat seinen Standplatz und zwar an einer hervorragenden und ganz geeigneten Stelle in der Botivkirche gefunden, der es zur Zierde gereicht. Es ist überraschend zu sehen, daß dieses mit Skulpsturen reich gezierte Denkmal nicht Schaden erlitten hatte in Folge der rücksichtslosen Beseitigung aus der Dorotheenkirche und seiner sonstigen Schicksale, die es dem Großvater des jezigen Hauptes der fürstlichen Kamilie Salm gelang, dasselbe käuflich zu erwerben. Seit dieser Zeit lagen die zahlreichen Bestandtheile des Denkmals im Schlosse Kait in Mähren herum; nur der Theil, auf welchem sich die Figur des Grasen Riclas besindet, war an der Band der Schloßkapelle ausgerichtet.

Das in weißlichem Marmor ausgeführte Monument hat die Gestalt einer Tumba, von 2,56 m. Länge, 1,50 m. Höhe und 1,36 m. Breite, die auf sechs kräftigen küßen ruht. Der Ausbau wird durch kräftige Pilaster markirt und zwar je zwei auf den Schmal= und je drei auf den Langseiten. In den dadurch gebildeten Feldern sinden sich je zwei sigurenreiche Reliefs in Reblheimer Stein, — also zusammen zwölf, mit Dars

591

stellungen bervorragender Gesechte, an denen Graf Riclas theilnahm, darunter zwei Ansichten des belagerten Wiens. Die Pilasterstächen sind mit reizenden Ornamenten ausgesüllt, in deren Mitte je ein in gelde tichem Marmor ausgesüllt, deren Medaillen mit dem Brust bilde eines berühmten Zeitgenossen Salm's wie Kriederich IV., Karl V. Kerdinand I., Georg Kreundsberg n. s. w. sich besindet. Die Deckplatte veranschauticht in Relief die knieende Kigur Salm's vor dem Kreuze; daneben sieht man den Salm'ichen Bappenichitd. Sine lange Inschrift meldet, daß Kaiser Ferdinand (divus) das Monument dem tapseren Feldbauptmanne, der im Kampse gegen die Wien bestürmenden Türken eine unbeilbare Wunde erhielt und am 4. Mai 1530 starb, errichten ließ.

Es ist zweiselhaft, ob alle Bestandtheile des bentigen Monuments gleichzeitig angesertigt wurden: ja es spricht die Bermuthung vielmehr dasür, daß die Tumba ohne die beutige Deceplatte älter ist, denn schon 1548 stand in der Torotbeentirche das Salm'sche Monument, mit den Schlachtenbildern, während die Deceplatte mit Rücksicht auf die Bezeichnung divus Ferdinandus († 1564) einer späteren Zeit angehört und auch eber sür ein Ausstellen an der Want bestimmt gewesen sein dürste. Wie die ursprüngliche Deceplatte beidassen war, ist ebenso wie der Begrädnigort Salm's, das Schicksal des Leichnams und der Name der Künstler, die an dem kunstreichen Werke arbeiteten, dis heute nicht zu ermitteln.

Mit der Aufftellung des Monuments hat der Alterthums Berein einen glücklichen Burf gemacht, möge er in hinkunft ebenso erfolgreich weiter wirken!

K. L.

Der Parifer Salon.

11.

(Fortsetzung.)

Den Segen der friedvollen Häuslichkeit seiert Lematte's sür die Mairie des 13. Arrentissements bestimmtes Kolossalgemälde "Die Familie", eine Zusammenstellung gut gezeichneter, matt gemalter Gruppen, welche die verschiedenen Lebenvalter versenificiren; daß die Langeweile mit im Rathe saß, mag im Gegenstande liegen. Der Erfolg von Inles Garnier's "Strase der Ehebrecherin" 1877 hat dem diesjährigen Salen zwei neue Darstellungen besielben Sujets gebracht: Cabanel's und Bonnat's Schüler Galliac bat in alten Chroniten gesunden, daß die Etrurier die Schuldige lebentig an den entseelten Körper ihrer Geliebten seiselten und einem langsamen qualvollen Tote vereinden; der Rüsse Liaft uns in der Ultraue dem Sterbegebete lanschen, welches die an

den Kirchthurm gefettete Sünderin aus der Reihe ber Lebendigen ftrich: die Italienerin sleht noch mit Auge und Geberde um Gnade, die schöne Russin blickt balb starren Troß, balb düstere Ergebung. Bei Schützen berger's "Beib Potipbar's" beeinträchtigt die sehlerbaste Bertitrzung des noch auf dem Lager rubenden Beines den Gesammteindruck des im Kolorit wohlgelungenen Bildes.

Un der Spite ber Elite auf dem mythologischen Gebiete ficht Bules Lejebbre's "lleberrafchte Diana", ein wirtungsvolles, allen atademiiden Traditionen getreues Gemälde im Stile ber italienischen Meister. Gewöhnlich pflegt Lejebore fich bei feinen Darftellungen auf eine, bochstens zwei nachte Gestalten zu beschränfen: feine "Frau auf dem Divan" von 1868 und feine "Magdalena" von 1876, Beide im Befige von Alerander Dumas, feine "Wahrheit" von 1870 und feine "Numphe mit Bacchus" von 1866 im Luxembourg= Balaite, sowie sein duftumwobener "Traum" von 1875 und endlich seine vielbewunderte "Mignon" von 1878 find ebensoviel Proben davon; diesmal aber hat er seiner eben dem Bade entstiegenen, von einem plot= lichen Geräusche "Ueberraschten Diana", seche jugent liche, fich voll bangen Zagens um Die herrin drängende Unmphen zugesellt. Der göttliche Born fowie Die züchtige Entrüftung spiegeln sich nicht nur auf ben Bügen, sondern in der gangen haltung Dianens, beren röthlich blondes haar frei über die Schultern mallt; jede ihrer Begleiterinnen zeigt einen anderen Topus, besonders lieblich ist die im Vordergrunde auf die Unie gefuntene, im Profit gesebene garte Briinette, jede Einzelne ift ein anmutbiges Weib und zugleich ein barmoniides Glied des Gangen. Edade, daß Gerr Duncan bem Lurembourg zuvorgekommen ift. Zum Berftandniffe und zur Burdigung von Benner's "Etloge" bedarf es einiger Vertrautheit mit der Mal= weise und ber Tenden; des originellen Etfäffers. Alles ist bei ihm eigenartig, Die bunkel gehaltene ftizzenhafte Yandichaft und Die fühne Zeichnung, Die martigen Binfelstriche und die geringe Bariation in Stellung und Ausdruck feiner Rompben. Das Baar ber flotenblafenten figenten Edbinen gur Linten wallt ichmud tos und ftruppig, im Raden leicht gusammengebalten, bis jum Rafen nieder, Die Genoffin ftigt stebend bas Baupt in die Sand und blidt bem Beschauer traume= rifch entgegen. Der Spiegel eines fcblummernben Gees und tiefes Waldesdunkel heben bas mattgehaltene Ro lorit ber nachten Gestalten.

Chusar Der é, der vielseitige Mann der Ueberraschungen, trat in diesem Jahre mit einem muthvlogischen Kolossalgemälde "Tod des Orpheus" in die Arena. Der geniale Elsässer ist gleich vertraut mit dem Bleististe wie mit dem Pinsel, mit dem Thone wie mit dem Marmor, er stellte mit der "Société d'aquarellistes français" und im Zalen mit den Malern und mit den Bildhauern aus, und fühlt sich überall heimisch; im vorigen Sabre schöpfte er ten Stoff ju feinem "Moses vor Pharao" aus der Bibel, Dies mal zu seinem Orpheus aus der griechischen Sagen= welt, heute huldigt er dem Driente, morgen der Antife. Doré ist Rosmopolit und Birtuese, nicht aber Meister auf allen Gebieten. Mit freigebiger Bant hat er seine Gruppen rasender oder müde hingesunkener Manaden auf dem weiten Plane einer faftiggrünen Landschaft ausgestreut, den Vordergrund nimmt der entseelte Körper des Ermordeten ein, eine Bacchantin balt sein bleiches Haupt in ber Hand, und Die Ge fährtinnen umtoben sie in wildem Inbel. Diese Ar beit ift eine neue Brobe von Dore's überraschender, fprichwörtlich gewordener Produktionsfraft; als Runft wert steht sie tiefer, weder der landschaftliche Binter grund noch die Zeichnung und das Kolorit feiner Bestalten find tabelfrei. Jean Benner, Der wiederum wie henner und Doré, wie Jundt und Bernier, Die beiden talentvollen Landschrafter, den Elfaß seine Bei= math nennt, hat sich offenbar an Tizian beim Ent= wurfe seiner "Nereide" inspirirt; zart und lieblich, blond und duftig, zeigt fie trothdem kaum eine entfernte Bermandtschaft mit der Idealschöpfung des großen Benezianers. Auch bei Emanuel Benner überflügelte die technische Fertigkeit die Erfindungsgabe, seine schöne nackte "Schläferin" erinnert in Armhaltung, Lage und Hintergrund stark an die venezianischen Meister. Sturm und Meeresfrieden personificirte Landelle unter den Zügen einer die Muschet an's Dhr battenden lächelnden "Sirene", welcher eine Stropbe aus Gautier's "Emaux et Camées" beigegeben ward, und in der unheilver= klindenden "Botin des Sturmes". Die liebliche "Si= rene" ist gang Anmuth, die von Möben umflatterte düstere Genossin trägt Seetang im Haare, und der weiße Schaum der aufgeregten Fluthen umtanzt sie in wildem Reigen. Rolorit, Zeichnung und Ausbruck laffen den Schüler Delaroche's erfennen, obwohl Yan= delle sich bisher mehr dem Porträt und dem Sistorien bilde zuwendete; der Luxembourg besitzt von ihm die "Uhnungen der Jungfrau". Auch Maitlart bat fich aus ber Gefellschaft bes "Beiligen Augustinus" und ber "Beiligen Monica" ju Paris auf ben 3da be= geben; feine drei bor dem Sohne Priam's auf Wolken= schleiern dahingleitenden Göttinnen stehen scharf auf ber Grenze des grotesk Komischen. Und nun zu Roll's "Fest Silen's", einer ber fühnsten Schöpfungen jugend= lichen Künstlerübermuthes in der Runde. Fordaens und Carpeaux, nicht Gerome und Bonnat, sind die Vorbilder des jugendlichen Meisters gewesen, dessen "Ueber= schwemmung in Toulouse, Juni 1575", eins der Er-

eignisse des Salons von 1877, ihm die erste Medaille einbrachte und vom Ministerium ber schönen Rünfte angekauft ward. Dieses "Fest Silen's" bleibt an Sorgfalt der Ausführung hinter der Ueberschwemmung zurück, doch das übersprudelnde Leben entspricht dem Gegenstande und berechtigt zu den schönften Hoffnungen, wenn Roll's bedeutendes Talent fich erft geflärt haben wird. Im tollen Reigen umtanzen die Bacchantinnen, Schwestern von Carpeaux' vielangefochtenen Tänzerinnen von der neuen Sper, Hand in Hand, lachend und jauchgend ben bidbäuchigen fahlföpfigen Giten, welcher, unmittelbar aus Jordaens' Atelier hervorgegangen, huldvoll lächelt; eine der Fröhlichen ift zu Boden ge= funten, Die Büge find vergerrt, die Glieder verrentt, der Esel blieb als einzig Nüchterner das verständigste Wefen im Kreife. Gin Bendant dazu, in der Grimaffe der Hauptgestalten, nicht im genialen Grundgedanken des Ganzen, ift Comerre's "Berliebter Löwe". Tüch= tige Studien des weiblichen Körpers in den unge= wöhnlichsten Stellungen verrath Dupuis' "Welle", eine sich rückliber in wohligem Behagen auf grüner, schaum= gekräuselter Woge schautelnde Okeanide. Eine frische Brife weht über die Fluthen, und Aublet's "Gelene", die bleiche Luna als zum Halbmonde gebogene Mad= chengestalt, erscheint neben dieser Okeanide wie eine sentimentale Geschmacksverirrung. Bermann Billung. (Schluß folgt.)

#### Kunftliteratur.

M. Sitelberger von Edelberg, Gefammelte kunfts bistorische Schriften. I. Band: Runft und Künstler Biens der neueren Zeit. II. Band: Desterreichische Kunstinstitute und kunstgewerbliche Zeitfragen. Wien, Braumüller. 1879. 8.

Die Sammlung von Abhandlungen und Bor= lesungen, welche der ausgezeichnete Wiener Runftgelehrte mit den vorliegenden beiden Banden begonnen hat, wird in allen funstverwandten Kreisen Desterreichs und Deutschlands mit Freude und Interesse begrüßt werden. Richt nur die Stellung des Autors bürgt dafür und der weitgreifende Einfluß, den er feit De= cennien auf das Kunstleben Desterreichs, in erster Linie Wiens genommen hat, sondern vornehmlich der leb= hafte, von einer stark ausgeprägten Persönlichkeit ge= tragene Beist, welchen die Schriften Eitelberger's athmen. Es ist der Beift eines hochbegabten und auf den mannigfaltigsten Wissensgebieten heimisch gewor= denen Mannes, eines fein gebildeten Runstfreundes und eines wahren Batrioten, der bei allem feinem Thun "nie aus dem Auge verloren, dem Baterlande zu nüten", dem er mit allen Fibern feines Wefens an= gehört. Dag in der Sammlung folcher kleineren Ur= beiten aus drei durch Weltereignisse und tief ein= schneidende Aunstwandlungen getrennten Jahrzehnten nicht Alles konsegnent und logisch zusammenbangen kann, wie in einem obilosephischen Sussem, das wäre wohl auch bei einer minder beweglichen Natur, als es diesenige Eitelberger's ift, selbstwerstandlich. Er hat, soviel wir sehen, die Aussisse im Weientlichen in der ursprünglichen Form gelassen, und hat gewiß im Allegemeinen recht daran gethan. Einzelne Unebenbeiten ninmt man gern in den Kauf und erhält dassir durchs weg den Eindruck des unmittelbar Empsundenen, der frischen Anschauung und lebendigen Ueberzeugung.

Wie aus ben oben angeführten Titeln bervorgebt, enthält ber erfte Band ber Cammlung mehr Biogra= phisches und speziell Rünftlerisches, ber zweite vorjugsweise Dinge theoretischer und erganisatorischer Urt. Mebrere ber Arbeiten, Des erften wie des zweiten Bandes, fint ben Leiern Diefer Zeitschrift befannt, 3. B. Die Charafterifiiten van ber Mill's und Siccardsburg's, Die Abbandtung über Das Wiener Genrebild vor 1848, Die biographische Efizie Bans Gaffer's, ber Auffat über die deutiche Renaissance u. a. Angerdem baben namentlich das Ecbern'ide und das Eggers'iche Runft= blatt, Die Zeitschrift "Im neuen Reich", Teirich's "Blatter für Munigewerbe", die "Cefterreichische Revue" und einige andere Wiener Journale zu den gesammelien Edriften Eitelberger's beigesteuert. Dazu fommen mehrere im Desterreichischen Museum gehaltene Borträge, bann verschiedene in Brojdifrenform erschienene Edriften und endlich eine Angabt bisber noch nicht veröffentlichter Arbeiten, welche bier unfer besonderes Intereffe in Anipruch nehmen. Co fint Dies: erstens die Charafteriftiten Danbaufer's und Waldmüller's, welche den Auffat über die öfterreichische Genremalerei in manchen Punkten vervollständigen, bann ber höchst leienswerthe Auffat über den Medailleur und Runftfammter Jojeph Daniel Bobm, ben ausgezeichnetsten Wiener Runftfenner feiner Zeit, ferner Die biographischen Artitel über Berftel und Edmidt, mit einer aussubr liden Geidichte und Beidreibung des furzlich vollenbeten Botivfirdenbaues, endlich bie aus ber jpeziellen amtliden Birfungeipbare Des Autors bervorgegangenen Amfatse über Die Grundung des Cesterreichischen Minfemme und der mit demfelben verbundenen Runftgewerbeschule, sowie über die in den Rronlandern Deterreiche beitebenden Gewerbemufeen. Echen aus ticier Ueberucht erbellt, bag tie Auffage bas gefammte Munitteben in ten Bereich ibrer Betrachtung gieben, und die meie bisfursive Bebandlungsweise, welche Citelberner den Eingen angebeiben lagt, bat gur Bolge, daß oft noch weit mehr in den einzelnen Abschnitten fiebt, ale die lleberichriften erwarten laffen.

Ties ift ; B. in bobon Grate ter Kall in tem Urtifel uber Gerest Taniel Bobin, einem ter gebalt

volliten ber Sammlung. Er giebt nicht nur ein lebendiges, aus intimem Bertehr mit dem Geschilderten ber= vorgegangenes Charafterbild bes merfwürdigen Mannes, der auf die Entwickelung des modernen Runftlebens in Desterreich vielfeitigen Ginfluß genommen bat, fon= bern er verfeigt Diefen Einfluß auch nach allen Richtungen bin und zieht wichtige Fragen ber Runftbildung und Kunftpraxis mit in die Darstellung binein. Dabei fallen manche für ben Runftgelehrten wie für ben Rimitter intereffante Nachweisungen ab und nicht selten unterbricht eine traftige Centenz, welche Die Gefinnunge= weise Böhm's oder seines Biographen in belles Licht iest, den Gang der Erzählung. Mit besonderer Barme gedenkt Gitelberger des bildenden und auftlärenden Einflusses, welchen Böhm's Kunftsammlung und sein von ernsten Runftfreunden viel besuchtes Baus auf Die jüngeren Kunftfreise Wiens genommen haben. Sier war ein Brennpunkt für alle künstlerischen Interessen, während in den Sof= und Staat8=Inftituten für Runft und Runftlehre Stagnation und Engherzigkeit bas Leben einschnürten. "Die Runftsorschung überhaupt und die ästhetische Kritit" - fagt Eitelberger - "ver= langen bor Allem Freiheit des Beiftes, unabhängige Stellung und eine Gefinnungsweife, die weder in der Hoftuft noch in ftaatlicen Berbältniffen, wo die Cenfur herrscht, gedeiht." Unter den Bemerkungen speziell tunstwissenichaftlicher Art, welche in die Charafteristif eingeflochten find, ift die Notiz intereffant, bag Böhm bereits (lange vor ber Publikation ber Etroganoji'iden Bronze durch Stephani) die Ueberzeugung ausgesprechen bat, "daß ber Apolle vom Betvedere nicht ein Driginalwert, sondern eine Kopio sei, und zwar Die Ropie eines griedisiden Bronzewertes". Mande Neugerungen fint webt nur als Edve momentaner Stimmungen des Antore bingunehmen, 3. B. bas Urtheil über ben "Parthenon" von Michaelis, im Zu fammenhange mit ber Bemerkung, daß die wenigsten beutigen Ardvaelegen "Munistenner im eigentlichsten Sinne des Wortes feien." Uns will scheinen, ale ob ce zur Illuftrirung diefes an und für sich unbestreit= baren Capes mandes paffentere Beifpiel gegeben batte, als das vorzügliche Buch von Michaelis, welches seine Aufgabe, bas gesammte jum Berständnig bes großartigen monumentalen Wertes erforderliche Material in gedrangter Norm zusammenzustellen, auch nach ber künstlerischen Seite bin und zum Gebrauch für Rünftler trefflich und geschmachvoll gelöft bat.

Bei bieser Gelegenheit mag auch eines auffallend scharsen Wortes gegen die moderne Aesthetik Erwähnung geschehen, welches dem Auffah über die kirchtiche Architektur in Oesterreich in einer Note angesügt ist. Sitelberger spricht bert von der Rothwendigkeit, daß der Architekt bas Weien des Stile, in dem er bauen

will, philosophisch burchbrungen babe, und scheidet eine temponirten Genster ber Seitenschiffe (Nr. 8, 9 und 10 folde praktische Philosophie der Stile gang richtig von der spekulativen Auffassung derselben in den Softemen der Aesthetif. Dann beißt es weiter: "Bischer's Aesthetik, die in ihrem dritten Bande die Architektur zum Gegenstande ihrer Betrachtungen macht, ift die neueste Erscheinung unfruchtbarer Spekulationen (!) auf dem noch wenig kultivirten (?) Boben der Aesthetik der bildenden Künfte". Auch bier batte der Autor wohl ein anderes Beispiel zur Erbärtung seines Sabes wählen können, oder vielleicht in diesem Galle beffer gethan, den Paffus aus dem vor 27 Jahren geschrie benen Auffat bei ber neuen Redaktion Desselben gang zu streichen.

Wir verweilen schließlich noch mit einigen Worten bei der Charafteristift Gerstel's und der Botivfirche, welche durch die Einweibung des Baues ein actuelles Interesse erhalten hat. Hier schöpft der Autor wieder, wie bei bem Auffat über Bohm, aus ber Fülle eigener Erlebnisse und schreibt zugleich mit der Wärme des alten Freundes und Gesinnungsgenossen. Was in der Neberschrift des Aussatzes getrennt erscheint, der Künstler und sein Werk, ift in Eitelberger's Darstellung mit einander verwoben. Wir erhalten deshalb allerdings keine zusammenhängende Beschreibung der Botivfirche, son= dern diese wird sortwährend unterbrochen durch biographische Rotizen, persontiche Erinnerungen, Rud= und Seitenblicke, theils historischer, theils fritischer Art; aber gerade burch biefe Bebandtung erhält ber Auffat sein eigenthümliches Interesse, wir machen bei seiner Lektiire ein reich bewegtes Stück moberner Runftgeschichte mit durch; es ist uns, als ob all die hunderte von Berfonlichkeiten, Runftlern, Arbeitern, Forderern des Baues, Bebörden u. f. w., welche zu dem Gangen mitgewirft, uns umdrängten, als ob wir jedem Ein= zelnen vertraut würden. In den Auffätzen, welche die Zeitschrift über den Botivkirchenbau gebracht hat, wurde ber meisten dieser Persönlichkeiten bereits gedacht und ihr Antheil an dem gemeinsamen Werk in Kurze angegeben. Nachzutragen wäre bagu vielleicht in erster Linie ein Wort über die umfassende Thätigkeit Joseph Gaffer's, nicht nur an dem Stulpturenschmuck des Innern, sondern auch an dem des Aeußeren, vornehm= lich der Façade. Gaffer hat sich mit strengem Stil= gefühl in die ihm zugefallene große Aufgabe hineingefunden, er ist in feiner "ganzen Denkungs = und Empfindungsweise ber religiösen Plastit zugethan", feine Werke sind "in Stein gehauene Berugino's". Bon bem plastischen Schmuck ber Kirche, wie von den Wandmalereien und den Glasgemälden, welche zu den Hauptzierden des Ganzen gehören, giebt Eitelberger die vollständigen Verzeichnisse. Wir tragen aus dem letteren hier nach, daß die von Trentwatt und Riefer in dem auf E. 172 Diefer Zeitschrift abgedruckten Berzeichniß) nicht von Genling, — wie dort irrthümlich angegeben wurde, - fondern von der Neuhauser'schen Austalt in Insbruck ausgeführt find, als deren Borstand und Leiter seit 1874 Dr. A. Jele fungirt. — Doch wir müssen uns mit diesen wenigen Details bier bescheiden und wollen jum Echtug nur noch einmal Die Eitelberger'schen Schriften dem Studium aller Derer empfehlen, welche sich von dem rührigen Runftleben im beutigen Desterreich ein getreues Bild verschaffen wollen. — Die Ausstattung der beiden Bande zeigt die bekannte saubere Eleganz der Braumüller'schen Berlagswerfe.

### Kunstblätter.

—n. Makart's Ginzug Karl's V. in Antwerpen ift von Md. Lalauze in einer brillant ausgeführten Radirung vervielfältigt, welche im Berlage des großen frangofischen Runft= blattes L'Art erichienen und in den verschiedensten Abdrucks: gattungen von 400 bis 40 Francs zu haben ift. Eine bessere und greifbarere Anerkennung konnte der Künftler in Paris Gine beffere nicht finden, als diese vornehme Art der Reproduktion seines Werkes. Die Bildfläche ift 55 bei 33 Centimeter groß, hat also genugenden Umfang, um die Menge der Figuren und Details in deutlicher Weise vorzuführen. Bei aller Sorg: falt der Durchführung hat der Stecher leider feine harmonische Gesammtstimmung in die Darstellung zu bringen verstanden; die hellsten Lichter sind zu sehr verstreut und wirken daher blendend und unruhig, ein Uebelftand, ber fich jum Theil vielleicht aus ber Natur des Originals ergeben haben

-n. Bon G. Gilere' Strandbildern von der Oftfee Berlag von Paul Sonntag in Berlin), aus denen wir im Maiheit der Zeitschrift eine Probe mittheilten, ift ein zweites heft mit ebenfalls drei Radirungen ausgegeben, welchen das gleiche Lob wie den drei Blättern des ersten Heftes gebührt. Das erste Blatt "Landeinwarts" giebt einen Blick auf das mit zerstreutem Buschwerf bewachsene Hügelland in hellem Commerfonnenlicht, das zweite schildert einen einsamen von majestatischen Buchen befäumten Baldweg, auf welchem eine Bauerfrau einen Schiebkarren mit durrem Holz hintreibt, bas dritte einen jener herrlichen Ausblide auf die See, die in Solftein oder an der Bommerschen Rufte, wenn der durch= wanderte Wald sich plöglich lichtet, das Auge wie mit einem Bauberschlage bannen und zum Berweilen zwingen.

#### Todesfälle.

August von Bonftetten, ein der alteren Generation angehöriger Schweizer Landschaftsmaler, starb 83 Jahr alt, am 15. Mai auf seinem Landsith Sinneringen bei Bern. Er lebte in seinen jungeren Jahren als Offizier in Diensten der Niederlande und trat zuerft 1825 in Antwerpen mit einer Darstellung des "Marktes von Antwerpen" als Maler auf.

## Vermischte Nachrichten.

Die Denkmäler von Olympia. Aus Griechenland wird geschrieben: Der König Georg hat in Folge seines Besuchs in Olympia den Bunich ausgesprochen, daß an Ort und Stelle ein Mufeum filr die bafelbft ausgegrabenen Alterthumer gebaut werde. Herr Singros hat dem Könige zu diesem Zwecke die Summe von 100,000 Drachmen zur Ver-fügung gestellt. Der jetige Unterrichtsminister Herr Augerinos begünftigt diesen Plan auf das Eifrigste, und berfelbe em: pfiehlt fich dadurch, daß der Transport der koloffalen Giebel: gruppen nach Athen große Koften verursachen wurde. An-bererseits muß aber im Interesse der Wissenschaft dringend

gewünscht werben, daß bie Ausbeute bes Bobens von Olumpia nach Athen gebracht werde. Nur in Athen ift Die Gemahr porhanden, daß die Munftwerfe murdig aufgestellt und miffen. schaftlich verwerthet werden; nur dort ift die Bergleichung mit verwandten Aunftwerfen moglich und ein wirtliches Studium derfelben, weil dort die Universität ift, welche die hober gebildete Jugend aller griedischen Lander veremigt, weil dort das deutiche und frangofische Inftitut für Archao logie fich befinden, dem fich bald auch ein englisches anreihen Dort ift ein internationaler Boden fur die Alter thumswiffenschaft, auf welchem fich jeden Winter Kenner und Kreunde der Kunft zu langerem Aufenthalt versammeln. Rach Clympia aber kommt jahrlich nur eine kleine Ansahl von Touristen, welche hochstens einen Tag verweilen und dann weiter ziehen; bort fteben bie Alterthumer nicht unter internationaler Kontrole, als ein im Intereffe allgemeiner Bildung bem Boben abgerungener Echat. Freilich fonnte es nie die Absicht fein, alles, was gefunden ift, nach Athen ju bringen. Es mußte immer an ein Mufeum gebacht werben, Das in Clympia felbft die architeftonischen lleberrefte auf. nehme, ein Gebaude, bas jugleich dazu biente, daß von hier aus der Tempelraum beauflichtigt und vor Zerstorung und Berichüttung geschutt werde. Die Sfulpturwerfe aber muffen, wenn fie in vollem Mage verwerthet werden follen, gu fammen nach ber Sauptftadt gebracht werden. Darüber tann

unter Kennern tein Zweisel fein. — Aus Olympia find wieder gute Nachrichten eingetroffen. Bom weftlichen Giebel ist ein Frauenkopf aufgefunden, welcher die knieende Frau in erwunschter Weite erganst. Ferner Bruchtucke einer Metope, darstellend den Namps des Heraftes nut der Amazone; namentlich ist der Amazonenkopf gesunden. Und endlich ist eine neue Salle ionischen Stils jum Borfchein gefommen.

Die fog. Burgundifden Taveten im Mujeum gu Bern follen, nachdem der erfte Berfuch befriedigend ausgefallen ift, fammtlich einer Reftauration unterworfen werben, welche

im Atelier der Grau Caren Ban ausgesuhrt wird.

### Seitschriften.

Im neuen Reich. No. 21.

Die Wirthschaftspolitik der Florentiner Renaissance

L'Art. No. 231.

Trois cartons pour vitraux par E. Delacroix, von A. Robaut, (Mit Abbild — La peinture au Salon de Paris, 1878, von Ch. Tardieu. (Mit Abbild.) — Societ: internationale de Part. (Mit Abbild.)

The Academy. No. 369 u. 370.

A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, von A. S. Murray. — The Salon of 1879, von E. F. S. Pattison. — Paintings on Porcelain — The National Portrait Galbery and its recent acquisitions, von M. M. Heaton. — Exhibition of Drawings by old Masters, von Ph Burty.

Inserate.

# Konkurrens.

Der Kunft-Berein für die Rheinlande und Weftfalen

eröffnet eine Konturrens auf Berftellung von Rartons gur fünftlerifchen Mus: fomudung ber funf Chorfenfter ber hiefigen neuen evangel Rirche mit Glasma:

Wir laben die Rünftler Duffeldorf's, fowie die Runftler, welche ber Dufiel borfer Edjule angehort haben, mit dem Erjudgen gu Diefer Konfurreng ein, geeignete Entwurfe unter ben, auf unferem Bereinsbureau, Ronigsplat 3, gur Ginficht aufgelegten Bedingungen bis jum 1. August ert, an und einsenden ju wollen.

Duffelborf, 10. Juni 1878.

Der Berwaltungs-Math:

Dr. Rubnfe.

(2)

#### Dresden.

Winckelmannstr. 15, zunächst dem Gine Zeichnung von ihm, aus dem Nach-Böhm. Bahnhof. Gine Zeichnung von ihm, aus dem Nach-laffe eines bebeutenben Kunftmäcen.

# Permanente Ausstellung

Ernst Arnold's Kunstverlag, enthaltend die hervorragendsten Gemälde der Dresdener Galerie in Schwanthaler ic. Kupferstichen, von den besten Meistern des Grabstichels. Geötlnet von 9 bis A. Adjenbach 20. 311 verfausen bei 2 Uhr und auf besonderen. Wunsch zu jeder Tageszeit.

### Rafael Sanzio.

Gine Feberzeichnung v. Rembrandt, 10 Riguren. Aquarellirte Zeichnungen v. Schwind, Bottmann, Overbedt, Iller, Schirmer u Camberger Gederseichnun gen v. Leffing, J. A. Roch, Luger,

Etiftzeichmingen v Breller, Cornelius,

J. Hels. Frantjurt a Di.

Bon den im 8. und 9. Seit der Zeitidrift fur bilbende Munft eridnenenen Runftbeilagen:

Altben, Theil des Frieses im Skulpturensaal des städtischen Museums in Leipzig, von B. Gartner, radirt von E. Schulz,

Joille, nach dem Gemälde von Alma Cadema, radirt von W Unger,

find Trude por ber Edrift auf dinefischem Papier, von erfterer a Di 2 pon letterer a Dt. 1. - burch ben Buch und Munjthandel zu benichen

6. 21. Zeemann.

# Gesuch von Skizzen zu Ilu-Arations=3weken.

Bur ein illustrirtes Journal bedarf eine Berlagsbuchhandlung Stiggen, welche als Unterlagen zu Bildern fur daffelbe bienen follen und municht beshalb in möglichft vielen Gegenden Berbindungen angufnüpfen mit benjenigen herren Runft: lern, oder fonstigen, bie erforderliche Fabigfeit besitenben Berfonlichkeiten, welche geneigt find, berartige Efizzen gu liesern. Aufgabe der betreffenden Mit-arbeiter würde es sein, alles das, was die Gegend, in welcher sich ihr Wohnort befindet, an allgemein Intereffantem, jur bildlichen Darftellung Geeignetem bietet, nach und nach in Efizien gu ver: anschaulichen. herren, welche bereit find, in angegebener Richtung thatig zu fein, werden gebeten, fich geft. unter Chiffre P. 61425 an Saafenftein & Bogter in Franffurt a. Di. zu wenden, worauf birefte nabere Mittheilungen erfolgen merden.

# Gesucht:

Gin tüchtiger Enlograph und Zeichner.

Chierten finden nur Berudfichtigung, wenn denjelben Brima Referenzen und Proben von eigenen Leiftungen beigege ben werden. Adresse: Rachfolger von Buri & Befer in Bern (Edweig).

Sculpturen

in Biscuit und Elfenbeinmasse

Gruppen, Giauren, Buften und Reliefs, nach ber Antike und nach modernen Merteen find in groker Auswahl vor-rathig in Guitav W. Zeig' Munithand lung Garl N. Yord Leipzig, Mohrlah 16. Mataloge gratis und franco. (3)

Redigirt unter Berantwortlichfeit des Beilegers C. A. Seemann. - Drud von hundertfiund & Bried in Leipzig.



# Beiblatt zur Seitschrift für bildende Kunft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis, zur sich allem bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und ofterreichnichen Postanstalten.

Inbalt: Der schweizerische Salon von 1879. Der Patifer Salon. II. (Schluß) — B. W. L. Mithoff, Kunstdenkunde und Alterthumer im Hammoverschen. C. v. Wurzbach, Ein Madonnen Maler unserer Seit. — Carlo Pin 🚉 Johann v. Schraubolph 🕆 — Rene Glasgemäße tur Verfin — General di Cesnola. Der Kunstveren in Varanen, Ausvellung von Werken tertiler Kunt in Kunskrut a M., Internationale Kunstausstellung in Munchen. — Semper's artiftigkliterauschen Ausvellung, Dusseldorf, Prof. Caspar Schemen, Prof. Rudolf Stang. — Preise auf der Woodschuler. — Benerktigung. — Benerktigung. — Benerktigung. — Benerktigung. — Injerate.

## Der schweizerische Salon von 1879.

lleber die schweizerische Kunftausstellung vom letten Jahre bat Dieses Blatt feinen Bericht erstattet. Da diesethe in die Zeit der Wettausstellung fiel, glaubten wir auf einen solchen verzichten zu burfen: wir gaben uns der Hoffnung bin, das Beste, was unfere einbeimischen Rräfte zu leiften im Etande find, in der Seine-Stadt vereinigt zu finden und bietten es desbalb für recht und billig, mit unserem Urtheil über ben damaligen Stand ber schweizerischen Runft bestrebungen erst nach der Pariser Weltausstellung bervorzutreten. Wie follten wir aber enttäuscht werden! Es war nur zu flar, daß die Echweiz im großen Bölkerwettstreit, wenigstens was die Malerei und Plasiik betrifft, so vollkommen Fiasco gemacht hatte, wie noch nie; das Gefammtbild, welches man in Paris von der fünstlerischen Entwicketung der Edweiz betam, war ein so dunktes und unerquidliches, daß man es taum über sich gewann, bei bemsetben zu verweiten, geschweige benn Andere auf dasselbe aufmertsam zu machen. Das ift nun inzwischen dennoch von Gottfried Rinfel geschehen\*), und zwar mit einer Offenheit, für welche Die gange Rünftlerwelt ber Echweiz ihm zu Danf verpflichtet ist. Wenn die Rathschläge, welche Mintel giebt, fünftig befolgt werden, so steht ein Migerfolg

wie derjenige von 1878 gewiß nicht wieder zu be= fürchten\*).

Der viessährige Salon eignet sich nun auch nicht gerade dazu, im Betrachter eine günftige Meinung über die künstlerische Leistungsfähigkeit der Schweiz zu erwecken. Biele unserer bedeutendsten Künstler baben nicht ausgestellt, sei es, daß sie es vorzogen, ihre Werte dem Pariser Salon zu geben, oder daß sie sich ausstellungsmitte fühlten. Was aber von deutschen Malern in unsern Turnuß geschickt wird, ist meistens sehr mittelmäßig, es scheint salt, als ob man jenseits des Rheins glaubt, das, was dort nicht mehr zieht, bier absehen zu können.

Mit den Historienbildern wird man wie gewöhnlich schnell sertig, da nur ein einziges, dasseuige von Grob, erwähnenswerth ist. Dasselbe war uns schon von Paris her bekannt und stellt den Gelden tod Winfelried's in der Schlacht bei Sempach dar. Man kann sich kein undankbareres Thema denken! Der Maler hat einen geschichtlich wichtigen Augen-

<sup>\*1</sup> Bgl. seinen Bericht über die schönen Künste der Schweiz auf der Weltausstellung 1878. Als Manuscript autographirt; Druck von Knüsli in Zürich. — Clement's Urstheil war auch nicht gerade schmeichelhaft. S. das Journal des debats vom 6. Mai 1878.

<sup>\*)</sup> Die Verechtigkeit erfordert, daß Diejenigen genannt werden, welche auf der Weltausstellung Auszeichnungen erzhielten. Eine Medaille erster Klasse verdankt die Schweiz Benjamin Bautier. Koller befam eine Medaille zweiter Klasse, Simon Durand eine Chrenmeldung, L. P. Rosbert eine silberne Medaille und eine Chrenmeldung, der große Gleure ein Diplom zum Andenken an verstorbene Meister. — Lon Architekten erhielten v. Genmüller eine dritte Medaille, Müller und Ulrich eine Chrenmeldung. Weber errang sich als Aupferstecher eine Medaille zweiter Klasse. Bgl. La chronique des arts et de la curiosité vom 2. Rovember 1878, Nr. 33

blid gu firiren, beffen Entideibung burch bas Opfer berbeigeführt wird, welches ein Beld feinem Bater= lande in feiner eigenen Berfon bringt. Wie ift eine folde Aufgabe ju toien? Wintetried, der Mittelpunkt der Bandlung, büßt die befreiende Ibat fofort mit dem Tode und fintt von dem Angenblicke an zu einer painiven Ericbeinung berab. Der Kimitter wird alfe, wenn er nicht wie Boget lieber gan; von biefem Momente absehen will und fich bie Trauer um ben Selben nach ber Echlacht jum Bormuri mablt, babin ftreben miffen, Wintelried, der bod bie Bauptsigur ber Rom= vonition fein foll, möglichst in ben Borbergrund und noch in Altion begriffen darzustellen. Das bat Grob auch gethan, aber tropbem muß man seinen Bintelried Wir seben ibn in der Mitte des Bildes, von der eifernen Umarmung überwältigt und bereits seinen Weift aufgebent; er ift eine ideale Rittergestalt, im Gegenfaß zu den anderen Rämpen, Die bas Bauern thum repräsentiren. Die unmittelbare Wirlung Des Heldentodes: wie die Eidgenoffen über den Rörper bes Eterbenden auf den Reind einstürmen, bat Grob lebbaft wiederzugeben gewußt. Die Gasse ist frei, die Gifenmaner durchbrochen, und über den Ausgang Des Nampfes fann tein Zweifel mehr berricben - Gifbrt und Grob die Webrfraft unferer Borfabren vor Angen, ie verfett Bachelin ben Beichauer unter Die jetige idmeizeriide Miliz. Zeine beiden Gemätde bilben Bendants. Das eine fiellt die Eruppe bar, wie fie ibren Weg verleren bat und im Watte Balt macht, um denielben erit auf der Marte wiederzufinden; das andere Soldaten in einer Winterlandschaft, Die nach beidwertidem Maride das Quartier erreichen. friedigt, die ersebnte Raft zu finden, barren fie bes Mugenblids, wo ihnen aufgetban wirt. Die beiden Bilter fint geididt tomponirt und voll leben, Die Topen der Soldaten febr mabr und icharf beebachtet, Die einzelnen Gestalten vortrefflich gezeichnet.

Mit Bacbetin fteben wir bereits auf dem Gebiete Des Genre, Das wiederum fart vertreten ift. Auch Die Gemalte aus der biblischen Geschichte ftreisen Dieses Babr bart an bas Genre Befondere bas eine, welches und die beilige kamilie auf der klucht nach Meappten zeigt und Preiswert in Rom zum Urbeber bat. Wir feben Maria im Walte fiten, mit tem Chrift find auf dem Edveege, Joseph ftebt an einen Baum gelehnt und ftiigt fich auf seinen Wanderstab, er gleicht 141 feinem ichneeneigen Baar und feinem langen Barte eher einem alten Druiden ale einer biblischen Geftalt. Bedeutender als die Sauptfiguren find Die Icher um von Gin fleiner Engel, welcher ber Mutter-Bett. Bumen bringt, ein anderer, ber ben Giel weiten tigt, nech intere, die einig Blumen piluden, und . . . . Motho, nun zu ffigenhaft bebandelt.

Biet irrenger gebatten in die beilige Kamitie auf der Flucht von Beng, eine gut gemeinte, aber langweitige Romposition. Beng ichtiekt sich möglichst genau der lleberlieserung an, selbst in der Farbengebung; seine Madonna trägt, wie übrigens auch diesenige Preis wert's, das stereotope rothe Untergewand und den blauen lleberwurf der Madonnen des Sassojerrate. Das Bild ist nachempiunden, es sehlt ihm das persönslich frische Element der Duattros und Cinquecentisten.

Unter den Genrebildern muß in erster Linic der "Carneval zu Benedig" von Beder genannt werben. Die Scene geht in einem Interieur bor fich, wie wir solche aus dem Dogenpalast her kennen. offene Thur ift soeben ein stattlicher Mann eingetreten, am Urme eine üppige Blondine, eine echt venezianische Edwinbeit. Ein Theil ber Unwefenden wird fofort auf sie aufmertsam, Pierrot sieht die Dame lächelnd an und schlägt tanzend das Tambourin, ein anderer überreicht ihr Blumen, ein dritter trinft den Gin= tretenden ben Willfommengruß zu, Harlefin, Die Arme auf der Bruft gefreuzt, verneigt sich ehrerbietig. Und wie das Baar lints am Ramin in seiner Unterbattung durch die blendende Erscheinung unterbrochen wird, jo and rechts am Tijd der Griede, welcher joeben im Begriffe war mit feiner Edbenen anguftegen. Man merkt es der Berfammlung an, bag bas freit durch die neuen Gafte in eine neue Phase getreten ift, nur wenige Geftalten im Bintergrunde icheinen fich durch nichts in ihrem Zwiegespräch ftoren laffen zu wollen. Das Bilt ift geschicht komponirt und in ber Farbe wahrhaft glänzend, ber Lichteffett am Ramin ift vorzüglich beransgebracht. Die Scene gab bem Meifter auch Gelegenbeit, seine Birtuesität im Malen leuchtender Stoffe ju zeigen; es ift fcbade, daß feine Zeichnung nicht überall auf ber gleichen Bobe fieht. -Ebenfalle zu den guten Genrebildern gehört basjenige von Bartegago. Gin Knabe und ein Madden find beschäftigt, ein Bogelnest in ein Bauer zu feten, naives. findliches Glud über ben funt spricht aus ben beiden Alleinen. Gie find einfache Rinder ans dem Bolte, und dem entsprechend ift auch die Rüche, in welcher Die Scene spielt, höchst einfach, bas Gerath in berselben ift gut ausgeführt. Wenn bies Gemalbe in ber Zeichnung auch hie und da fündigt, so spricht es doch an durch die frische Naturauffaffung und die Neu beit Des Motivs, Eigenschaften, Die wir an fo vielen (Menrebildern gerade bicfes Jahres vermiffen. So bes wegt fich Aug. Müller auf langft abgetretenen Biaben, und bagn fommt noch, bag feine Freier und Rutscher alle in berfelben nichtsfagenden Beife lächeln und auf ein und basselbe Dodell gurudgeben, fo ftellt Rubn wiederum feine "Conntagsandacht eines alten Berg bewohnere" aus, ein Bild, bas bereits in Diefer Beitfdrift (Jahrg. XII, Mr. 8) besprochen wurde. — Bei Dem "Gestörten Liebespaar" von Piris wäre die Tenden; gu tabeln. Gin Mondy überrascht ein Madden, bem der Strickstrumpf in der Hand wohl schon lange Reben= fache gewesen ist, im vertrautichen tote-a-tote mit ihrem Liebhaber. Derfetbe zieht fich schleunigst binter eine Gardine gurild und ift, wenn nicht Alles triigt, ein Priester. In der Literatur mag Die Satire ja nothwendig sein und in Zeiten des Berfalls felbst wohlthuend wirten, in der bildenden Runft foll man ibr aus dem Wege geben. Der Maler wie der Bildhauer hat sich nur das Schöne zum Borwurf zu wählen und jede Tenden; zu meiden: Pamphlete zu schreiben ist nicht seine Aufgabe. Ein schlagendes Beispiel dafür, wie Empfindung und Rönnen zuweiten aus einander gehen, bietet das "Berner Aelplermäd= den" von Diethelm Maner. Im Gefühl ift es reigend, in der Zeichnung gang mangelbaft. Berthend führt uns unter einem gewaltigen, sich laubenartig neigenden Baume seine Schülerinnen vor, wie fie nach ber Natur malen; theils figen Die Damen, theils fteben fie, eine im Vordergrunde liegt fegar, und zwar in etwas unästbetischer Weise. Den Hintergrund bildet der blane Spiegel des Menenburger Gees und Die Alpenkette. In der Peripektive ist bas Bild recht gut, und auch die Komposition zeugt für die Gewandtheit des Meisters, im Rolorit dürste das Grün des Baumes zu hart behandelt sein. Das Bild ift amufant und ftimmt bumoriftisch, einst wird es ben späteren Geschlechtern Ausfunft über die Moden ihrer Borfahren geben. - Wenigstens hingewiesen sei auf ben "Echa cherer" von Ed. Pfyffer und bas dem Tow ver= mandte Bild von Ediwegter: "Die Jagdbente", ferner auf das nicht untüchtig gemalte "Dalmatinische Mäd= den" von Röftel und das in der Efimmung febr wabre Bild von Rittmeier: "Hans Toni in Baunötben". Auch die "Beimliche Lefture" von Miedmann ift zu loben. Wie bas Madden am Spinnroden Die Arbeit unterbrochen hat und sich in einen Liebesbrief vertieft, die Mutter aber durch die offene Thure blickt, ist treu beobachtet und technisch nicht schlecht ausgeführt. — Ein Künftler, der febr Bervorragendes teistet und die meisten der diesjährigen Aussteller im Können entschieden überragt, ist Buchfer. Leider ge= bört er zu den schlimmsten Realisten und wird oft geradezu ercentrisch. Bon seinen diesjährigen Bilbern find zwei beachtenswerth, das eine, ein fehr gewöhntich aussehendes "Kischermädchen". Es sitt vor einer Quaimauer, über der man das Meer erblickt, auf dem Schoof einen Korb mit Fischen, baneben bas unbeimliche Fischmeffer. Auf Der Maner drei Tamen in modernfter Rteidung, ohne alle Zeichnung und Modellirung. Das Beste auf dem Bilde ift Die allerdings birtuos gemalte Maner. Biel bedeutender ist das andere (bemälde, dem der Maler den bezeichnenden Titel: "Klutdgesangen an der Küste von Irland" gesgeben hat. In dem (besichtsansdruct dieses Mädchens, das auf kahlem, weit in die See einschneidenden Felsen ausgestreckt liegt, restektirt sich die ganze Wildheit und Verkommenheit eines geknechteten Volkes, und die langsam heranziehenden, die Felsen verschleiernden Nebel, sind gleichsam der Ausdruck einer trostlosen Undesktimmtheit politischer und socialer Verhältnisse. Man mag denken von dem Bilde, wie man will, und auch nicht blind sein gegen die Mängel dessetben, man wird sich dennoch gesesselt und immer von Renem ans gezogen fühlen.

Mehr in das Gebiet der Allustration als des Genre gehört das Gemälde von Langhard: "Gretchen in der Kirche", unter Bürgersfrauen und Kindern ihr Gebet verrichtend. Warum hat der Künstler nicht lieber Gretchen dargestellt, wie sie als büßende Mag dalena, vom bösen Genvissen gepeinigt, vor dem Altar zusammenbricht?

Unter den Porträts sint kann zwei nennenswerth. Diejenigen von Usteri: "Herr von Gasparin" und der verstorbene "Bundespräsident Dubs" mögen ähnlich sein, sind aber denn doch gar zu geistlos trocken und farblos. Hingegen offenbart sich in dem Studienstops eines ägyptischen Märchens von Arl. Brestau, einer Schülerin Fleury's, ein bedeutendes Farbentalent: schade, daß sorgfältige Zeichnung und Modellirung mit demselben nicht Hand in Hand geben. Wir sind seine Nazarener, aber dagegen müssen wir uns erstären, daß man die karben so diet wie Krl. Brestau aussetz, ohne sie nachher wenigstens einigermaßen zu verarbeiten.

Wir wenden uns jett zu den Landschaften, unter tenen einige von hober Bedeutung find. Go gebort das große Bild von Gos zu dem Erfreulichsten, was uns überhaupt geboten wurde. Der Maler führt ben Beschauer an den Genfersee und zwar an einem Morgen; die Sonne will gerade den Rebel durchbrechen, noch einen Augenblick und Alles leuchtet in jugendlich= ftem (Mange. Die Stimmung ift fo mabr, bag man das Unuftwert über der Natur vergißt. 3m Bordergrunde ein flacher Strand, dann der See und im Hintergrunde die fcneebedeckten Berge Savopens; längs der Rufte fährt ein Dampfschiff. Die breite Fläche des Zees wird wesentlich belebt durch die Möven und Die griechischen Segel. Moller trat Diefes Sahr gum ersten Mal als Landschafter auf und mit viel Glück. Seine beiden Gemälde "Berbstabend und nach Sonnenuntergang" sind Stimmungsbilder im mahrften Sinne Des Wortes und zeugen von großartiger Naturauf jaffung. Die Bilder Bocion's vom Genferfee zeigen

Die Diesem Mimitter eigene Treue Des Studiums, Die Bitter von Bot; batb viel fteif und tedniide Gider Gebr gu tabeln ift Epielmann, ber mit feiner "Erinnerung an ben Bierwaldfadterice" eine land idaitlide Naritatur ausgestellt bat. Wenn ber Yand ichafter fich nicht an die Natur balten will, je foll er meinetwegen eine Landichaft lomponiren, aber nur nicht aus dem Ropje gan; beitimmte Formen wieder= geben wollen. Er überichreitet die Grenze feiner Runft, wenn er, wie ber Mufiter, über ein gegebenes Ibema rbantaffren gu burfen glandt. - Artbur Calame ideint am adriatiiden Meer beifer zu Banfe zu fein als in Coppet, im Garten ber gran von Stael. Yeb= teres Bitt ift zu bunt und unrubig im Lichteffett. -Bubich ift die Landschaft von Ludwig Corregio: ein Buchenwalt am Starnbergerfee mit Staffage. - Wir würden nicht enten, wollten wir alles eingebent be= irrechen, es fei besbalb auf Die tüchtigen Leiftungen ven Canan, Dunant, Geiger, Arng und Ro= binet, von Etabli, ten beiden Eteifan, Beilton, Rutisubli und tem unermutlichen Belger wenigstene hingewiesen. Sandreuter gerath immer mehr auf Abwege, und Barbetti und firt. Edappi befinden fich nicht gerade auf gutem Wege; lettere ge= bort offenbar berielben Richtung an wie fert. Breviau. And einige biibide Aquarelle waren ausgestellt. Altmeifier Salomon Corrodi verfette uns nach Benedig, an ben Eingang bes Canal grande, Jules Bobert führte uns nach Bernfalem und auf Die Infel Rbotos, Zimmermann in die Walter und Thaler ter Edmeis.

Cigentlide Thierfriide feblten gan; Girardet, Lugardon und Mali gaben mehr Landschaften mit Küben als Staffage barauf. — Stillleben und Blumen waren zwar viele ba, aber Hervorragendes leisteten auf biesem Gebiete nur Heimerdinger und Frl. Echteri.

Unter ben Stulpturen mag eine (Bypogruppe von Dorrer in Baden erwahnt werden: "Jell mit bem Mnaben", und die ipredent abulide Binte des versterbenen Bundespräsidenten Scherrer, von Jullien in Winterthur.

Mehr als je bat sich uns diesmal die Ueberzenung migereingt, daß es bobe Zeit ift, ürenger mit der Aufnahme der Bilder zu sein. Die gleiche Erfahrung, welche man in den letzten Jahren, selbst waren Pleisen wie Paris, gemacht bat, machen bis och bei un das Nivean der Annitteifungen ist im Zeit n bereisen. Die Unternehmer einer Ans u lung behen sich die Aufgabe siellen, durch Auswahl beiten Auge des Paten zu hitten und den Welter Beite zu beben, nicht aber dahin trachten, mis geben ause Gem tre auf den Markt zu bringen. Benn Annftausstellungen fich nicht ein boberes Biel iegen, baben fie teine Berechtigung.

Burich, den S. Juni 1879

Garl Brun.

## Der Parifer Salon.

II. (Schluß.)

Die Balme unter ben Schlachtenbilbern gebührt Detaille's "Champigny im December 1870", einer in jeder Beziehung tüchtigen Arbeit, welche überdies für und Tentide noch ben Borgng befigt, fein Berr bild ber Geschichte ober eine reine "Gulbigung an Frankreich" gu fein, wie ber Belgier Caftellani fein Roloffalbild die "Bertheidigung Le Bourgets durch die Marine 21. December 1870" batte betiteln können. Detaille, einer ber tüchtigsten jungeren Schlachtenmaler, welcher auch zu ber erften Unsftellung ber "Société d'aquarellistes français" in ber Rue Laffitte neun ber beiten, meistens im Privatbesitze befindlichen Mqua= relle eingesandt hatte, ift in Deutschland wenig befannt, weit Die Statuten ber jüngsten Parifer Aus stellung jedes militärische Gemälde vom Champs be Mars ausichloffen, und nur ein Bruchtbeil Auser teiener Die bamatige Spezialausstellung ber frangofischen Edladtenmaler aufinchte. Dbgleich Edbüler Meinenier's, zieht Detaille größere Giguren vor: fein "Champigno" führt in den Echtogbof, wo die Bomben aufbligen, Die Pioniere Schieficharten für Die Geschütze und Die Gewehrtäufe in die Mauer brechen, und die Genoffen gur Berichangung berbeischleppen, mas Saus und Soi, Speicher und Reller vermögen. Die Ginen bringen Leitern und heben die Tenfterläden aus, rollen machtige Etudfäffer herbei und werfen Matragen und Betten vom Batten berunter, Die Anderen reißen den Boten auf, bauen Barritaden und verftarten Thur und Thore; ber alte Gartner im breitrandigen Bute gebt verzweiseine bagwischen bin und ber und iucht vergeblich bei einem Offiziere Schut für feine gertrimmerten Glasgloden und Mistbeetideiben. Bermundeten verbeigen ihren Edmerg, Die Gefunden vergenen ibre Ericbopinng, ein Gebante beieett Alle: der Feind naht, und Champigny foll nicht fallen. Co ift ein ernites tiefempfundenes Bild aus großer Zeit, vor bem jebe nationalität verftummt. 2118 Meifter im leichten humor zeigte Detaille fich in einer Fächerausschmückung ber Aquarellausstellung, einer Gesellschaft von Pendulendieben in der Uniform aller beutschen Staaten, beren Baft er fo überaus fomifch barftellte, bag man die Bointe Boobeit leicht verzeibt Gein "Bonaparte in Aegopten" vom letzten Salon ftand nicht auf der Bobe feines "Champigny". Le Blant idopit feine Engete mit Borliebe aus bem

Bendeer Aufstande; im vorigen Jahre wählte er den i "Tod des Generals Etbee" zum Bormurfe, Diesmal Henri de la Rochejacquelin im Angenblicke, wo er seinem Häuftein zusammengeraffter Rovalisten voranfdreitet und ihm das geflügelte Wort: "Wenn ich siege, folgt mir, wenn ich fliebe, tödtet mich, wenn ich falle, racht mich!" zur Lofung gab. Alt und jung, jubeln fie ibm offenen Mundes, mit erbobenen Banden, voll religiöser und politischer Begeisterung zu, und der schlanke bleiche Ebelmann führt fie, ein Märtyrer für feine Sadie, jum Siege und zur Bernichtung. Licht und Schatten find wohlvertheilt, und die undisciplinirte Schaar ift mit raschen fühnen Pinselstrichen auf die Leinwand gefeffelt; ob das Gemälde vor der Jury Gnade finden wird, bleibt eine andere Frage, da es immerhin gewagt ift, unter ber Rupublit bas Rönigtbum gu verherrlichen. Die "Bertheidigung von Chateaudun 18. Oftober 1878" bat Philippoteaux zu einem gigantischen Effektstücke verwendet; die Franctireurs von Paris, Rantes und Cannes, dazu eine Uebermacht bon Feinden, brennende Bäuser, Kanonendonner und der Gefang der Marseillaife, das Alles recht benutt und das Edlachtenbild für die große Menge war fertig. Beaumet läßt uns einem Treppenkampfe bei ber "Ginnabme eines Schloffes 1870" beinvohnen.

Mehr Genrebite ift Berne Bettecour's "Uni dem Terrain", ein Zweikampf in den Laufgräben eines mittelalterlichen Schlosses; der eine Rüraffier streift gerade ben Bemdärmel auf, fein Wegner barrt, bereits bis zum Gürtel entblößt, auf den Pallasch gestütt: aber die Rauflust scheint nicht eben groß und der Born Angesichts der blanken Waffen und des dirurgischen Bestedes schon merklich verraucht zu sein. Der wohlgelungene landschaftliche Hintergrund erhöht wesentlich den Kunsnwerth des Gangen. Conturier's "Edule der Trommler" zeigt gleich Aublet's "Waschbaffin der Reservisten in der Raserne zu Cherbourg" frischen humor. Die verwöhnten jungen Vente machen dort wohl oder übel gemeinsame Morgentoilette, der Ginc hat Geficht und Arme noch voll Seifenschaum, ber Zweite fcmingt fcon ladend bas grobe Bandtuch, hier wird übermüthig gescherzt, dort wird gestöhnt und verstohlen geflucht.

Kür Sergent's politisches Triptychon müßten die Socialdemokraten und die Communards ihm Kränze flechten und ihn als den Ibrigen begrüßen. "Der Ursprung der Macht: die Kraft", "Das Sutfrage universel" und "Bon Gottes Gnaden" lauten die Uebersschriften seines Kleeblattes, und der Maler ist des Politikers würdig. — Die Allegorie dat dem Fremden wundersame Ueberraschungen vorbebalten. Der Elssisser Ehrmann läßt "Paris in der Gestalt der Republik die Nationen zum friedlichen Kampse der Künste

und der Gewerbe berufen"; obgleich er ein Schüler Glepre's ist, erinnert seine Republik durchaus an die statuenartige fatte Darstellung David's, aber die Be= stimmung zum Deforationsbilde erklärt und entschul= bigt Manches. Lesrel's "Frankreich findet bei Buzenval den Leichnam Henri Regnault's wieder" bleibt dagegen, mit oder ohne Erläuterung, die traurigste (Geschmacksverirrung, um so bedauernswerther, da seine zweite fleine Arbeit "Maria von Medicis empfängt die Geschenke Heinrich's IV." Talent und fleißiges Streben zeigt. Im braunen, einer Möndiskutte nicht unähnlichen Rocke der Franctireurs liegt der Meister der "Salome" entseelt neben einem geknickten Lorbeer= baumden am Boden, und Franfreich schwingt hohl= äugig und verweint einen Trauerflor über seinem blutigen Haupte.

Unser nächster Bericht soll die ebenso gut wie zahlreich vertretene Landschaft und das Genrebild, sowie eine allgemeine Rundschau unter den fremden Gästen des Salons umfassen, der vierte und letzte der Bildhauerei gewidmet sein. hermann Billung.

#### Kunftliteratur.

Kunstdentmale und Alterthümer im Hannober'schen, dargestellt von H. Wilh. R. Mithoff. Sechster Band: Kürstenthum Sonabrück, Riedergrafschaft Lingen, Grafschaft Bentheim und Herzogthum Arenberg-Meppen. Mit Abb. auf 8 Tafeln u. in Holzschnitten. Hannober, Helwing'sche Berlags-buchhandlung. 1879. 4.

Früber, als wir es erwarten fonnten, ift dem fünften Bande des trefflichen Werkes, den wir in Nr. 45 des v. 3. dieser Blätter anzeigten, der sechste gefolgt, ber, wie wir damals es voraussahen, das ehe= malige Königreich Hannover zwar noch nicht absolvirt, aber doch wenigstens nach Westen so weit bringt, daß nur noch der nordweitliche Theil, das Kürstenthum Oftfriesland, für den siebenten Band übrig bleibt. Der vorliegende sechste enthält nämlich das Fürstenthum Osnabrück, die Niedergrafschaft Lingen, die Grafschaft Bentheim und bas Bergogthum Arenberg = Meppen, atfo im Bergleich mit dem noch rückständigen Oftfries= land einen zwar ziemlich ausgedehnten, aber verhältniß= mäßig nicht start bevölkerten Theil Des ehemaligen Königreichs, der sich von der Hunte über die Ems bis zur hollandischen Grenze und von den Bergzügen des Osning bis zu den oldenburgischen und oftfriesischen Niederungen erstreckt und neben einem anmuthigen Berg = und Hügellande auch ausgedehnte öbe Haide=, Cand = und Meorflächen bietet. Daß Diefer gange Theil des Hannoverschen eben nicht reich ift an ber= vorragenden Baudenkmalen und sonstigen Runftwerken,

und an nambaiten Städten fait nur bas einzige Conabriid bietet, ift befannt; bennoch mochte es wenige Gegenden Deutschlande geben, Die, mit Ausnahme Des bier in Betracht fommenten Theiles von Weitsalen (Füritentlum Conabriid), in Bezug auf Die Geschichte und die Denkmale ber Bergangenbeit, wenn fie nich auch meiftens in febr fleinen, unbedeutenden Orticbaften befinden, se wenig durchsorscht find, wie die bier bebandelten, was begreiflicher Beife für Lingen, Bent= beim und Arenberg - Meppen in jenem Mangel an größeren Städten und an Berfebromitteln feinen Grund bat. Daß aber bas unftreitig mubiame, mit vielen Edwierigkeiten verbundene Durchforiden Diefer Gegenden seine reichen Grüchte getragen bat, beweift ber vortiegende Bant bintanglich. Gerate Diefe Yand= itriche bieten une an, wenn auch nicht bedeutenden, firchlichen Denkmalen, theils unversehrten, theils in lleberreiten, eine überaus große Babt, Die bisber un= genannt und ungefannt waren.

Wie in ben früheren Banten, fo ichickt auch bier ber Berfasier ber alphabetischen Reibe ber Ortschaften eine Einleitung vorans, Die nach einem furgen tirchenund futturbifterischen Ueberblid Die Reinttate seiner Forfdungen in Bezug auf die Runftdentmale gufammen : ftellt. Es erbellt baraus, baß fait alle Gettesbäufer, insbefondere Die aus remanischer Zeit, in spateren Jahrhunderten mannigfache Beränderungen baben, darunter vor Allem der bedeutendite Bau ber gangen Wegent, ber in feiner Bafilitenform bier ale ein Unicum basiebente Dom ju Conabriick, bag also der romanische Stil in seiner Ursprünglichkeit und Reinheit ohne gothische ober noch spätere Bufage nur spärlich vertreten ift. In Diefer Beziehung bebt ber Berfasser insbesondere Die bortige Stiftsfirche St. Johann berver, Die, 1256 begonnen, in ihren Weftthurmen und in ber Stellung ber Arkadenpfeiler noch als remanische Anlage, im Uebrigen aber als eine breifdiffige Ballenfirde fait getbifden Etile erscheint und als friibestes Beispiel ber befanntlich besonders in Weitfalen (aber auch überhanpt im nordweitlichen Tentidiant | fich funtgebenten Umwantlung ber Bantifa in Die Hallentirde von Bedeutung ift. Befanntlich fam ber getbische Etil in allen Diefen (Megenben verhaltniffmäßig fpat zur herrichaft, fo baß man tagen fann, daß er bier eigentlich mit voller Entichiedenheit erit vom Beginn Des 11. Sahrbunderte an auftritt. Go besonders in den Ognabriider Rirchen Et Marien, Et Matharina und ber Krengfirche bes ebemalitien Deminifamerfloftere Gpater folgt bann in anteren Dittdaiten eine giemlich bebentente Reibe fleinerer aithuder Rirden, Die, meiftene bem 15 3abra lumbert an eherent, entweder Hillenfirden imt eter um emidunge. Mit Anenabme tes Temes zu Cona

brild zeigen alfo alle breifchiffigen Rirchen bie Sallen= form, natürlich febr felten mit Querschiff. ichiffige fich finden, ba ift bas zweite Seitenschiff (balb nördlich, bald füdlich) ein fpaterer Bufat. Auch unter den einschiffigen Kirchen ift die Kreuzesform selten. Der Cher ift nicht nur im remanischen und im Uebergangestile meistens rechteckig, sondern fogar bäufig im gothischen Stil; eine für biefe Gegend feltene Musnahme ist der (1872 gut restaurirte) Chor der Marien= firche in Sonabriict, ber um feinen pologonen Echluß einen ebenso geformten, niedrigeren Umgang mit Strebe= bogen hat. Zwei Westthürme haben nur bie größeren Rirden, Dem und Et. Johann bafetbit, alle übrigen entweder nur einen Weitthurm oder nur einen Dachreiter. Ein von der Kirche isolirter Glodenthurm (wie er auch zweimal im Oldenburgischen vorfommt) findet fich zu Gilbebaus (Amt Bentbeim). Echmud= reiche Portale fint nur bas romanische ber Gutieite Des Domes ju Donabriich, bas gotbiiche ber Marien firche daselbst und das in der Laibung mit phan= taftischen Gestalten versebene getbische zu lleffeln (Umt Kürstenau); vollständig erhaltene Kreuzgänge nur am Dom und an St. Johann in Osnabrück.

Im Gangen recht spärlich fieht es mit dem unbeweglichen Kirchenschmud, also mit Wand= und Glas= malereien, Altarschreinen, Rangeln, Chorftiblen, Grabsteinen u. bergl. aus. Unter den Altarschreinen ist nur ein einziger vollständiger, spätgothischer in der genannten Marienkirche, der in den heftigen Bewegungen und Geberden seiner Figuren ziemlich unschön, aber, müffen wir bingufeten, burch bie Zufammenstellung ber Avostel, beren Spruchbänder bas Crebe enthalten, mit 12 Brepheten von besonderem Interesse ift. Reicher ift da= gegen der Borrath an beweglichen Utensilien, namentlich noch immer, trot mancher Berlufte, im Domschatz zu Conabriid, wo unter ben fünf Metiquienfaften beion ders die der Heiligen Crifpinus und Crifpiniamus, ber Regina und ber Cordula und unter ben übrigen (Begenständen manche von vortrefflicher Arbeit find. Ebenso im Dom bas bedeutendste firchliche Wert, ber bereits aus anderen Beschreibungen (3. B. Lübse, Beftfalen, G. 417) befannte tupferne Taufteffel, ber, abgebildet auf einer ber beigefügten Tafeln, an's Ende Des 12 Sabrbunderts zu ießen, alfo, abgeieben von bem Littider Tanfgefäß, webl ber ättefte in Deutsch

Was die nichtlirchlichen Banwerte, namentlich die Schlösser und Burgen betrifft, so fiand zwar die Zahl berselben in einem natürlichen Verhältniß zu den viel sachen Febden und Kriegen, die im Mittelalter im Hochstift Osnabrück, im Lingen- und Meppenschen und in der Grafschaft Bentheim gesührt wurden, aber an Ueberresten derselben ist heutzutage wenig mehr zu

sinden. Das bedeutendste der noch vorhandenen (Vebände ist unbedingt das ebenso setion wie zur Vertheidigung günstig gelegene Schloß zu Bentheim, das sast alle Baustile vom romanischen an aufzuweisen vermag. Unter Benutung der Publikation von Ewerbeck in der Deutschen Bauzeitung 1869 widmet unser Versasser diesem Schlosse eine eingehende Beschreibung und mehrere Abbildungen. In Rathbäusern ist sat nur das spätgothische zu Sonabrück zu nennen, interessanter durch seinen bekannten Friedenssaal, als durch besondere simstlerische Ausstattung des Neußeren und des Inneren.

Bielleicht in noch böherem Grade als die früheren Bande zeichnet sich der porliegende durch die Gewissen = haftigkeit seiner historischen Mittheilungen aus, die auf gründlichstem Studium der Quellen beruhend, sich auch auf Die kleinsten Ortschaften erstrecken. Wenn es Die Absicht des Berfassers war, and die Geschichte der chemals vorbandenen Runft : und namentlich Banwerke in seinem Buche zu geben, so ift er aller dings in seinem bistorischen Theile nicht zu weit ge gangen; gebt man aber von dem Gedanken aus, bag fich bas gange Wert mit ber Geschichte und Beschreibung des noch Borhandenen batte begnügen tonnen, dann wird man viele historische Notizen, die auch an sich höchst unbedeutenden Inhalts sind, für überflüssig halten. Wie dem auch sei, aus dem Gegebenen leuchtet wenigstens ein umfassendes Studium der einschlägigen Quellen und sonstigen literarischen Werte bervor. Das Einzige, was man auch in diesem Bande unseres Wertes verbessern möchte, betrifft die rein praktische Seite, ben leichten und bequemen Gebrauch desselben. Um diesen zu erreichen, wäre es rathfam gewesen, bei den größeren Artifeln, 3. B. Conabrud, nicht blos ben Ortonamen ats Seitenüberschrift zu geben, sondern auch ben Ramen des betreffenden Gebäudes oder Denkmals. Da der= gleichen fehlt, und niemals im Texte Ueberschriften gemacht sind, noch weniger Marginalien, so ist es oft febr zeitraubend, da wo zabtreiche Denkmäler vor= handen find, ein einzelnes bestimmtes zu finden. Schon Berschiedenartigkeit des Druckes hätte bier viel nützen fönnen. Endlich können wir nicht umbin, jest vor dem Erscheinen des letzten Bandes den bereits früber geäußerten Bunich zu wiederholen, daß es dem Berfasser gefallen möge, eine ober mehrere Karten (mit Rett des gangen Hannoverschen landes zu geben, auf benen sämmtliche besprochene Ortschaften angegeben find, und zugleich ein alle Bande umfassendes Orteregister mit Himweis auf Die Stelle Des Buches, wo der Ert besprechen ift und auf das betreffende Quadrat ber Landfarte. S. A. Daller.

Ein Madonnen-Maler unserer Zeit. (Eduard Steinle.) Biographische Studie von Constant von Wurzsbach. Mit zwei Kunstbeilagen. Wien, H. Manz. 1879. VIII und 172 S. 8.

Dem hübsch ausgestatteten Buche liegt ber Artikel in des Berfaffers bekanntem Biographischen Lexikon für Desterreich zu Grunde, deffen reicher Inhalt bier jedoch übersichtlicher angeordnet und nicht unbeträchtlich vermehrt erscheint. Insbesondere bat fich ber Berfaffer bemilbt, das Berzeichniß der Werke des Meisters der Bollständigkeit nabe zu bringen. Er führt fie uns (etwa 600 an der Zahl) nach technischen Kategorien und innerhalb derfelben in dronologischer Ordnung vor und widmet sodann den bedeutenosten unter ihnen noch eine ausführlichere Beichreibung. Angehängt find Berzeichniffe ber Bildniffe des Münftlers, Der Quellen ju seiner Biographie und zur Kritik seiner Werke, nebst einer dironologischen llebersicht der letteren. Die Zufammenstellung ber "Rritischen Stimmen über Steinle den Künstler" bätten wir gern entbebrt, wenn dafür Die turze biographische Etizze, welche das Buch ein= leitet, zu einem wirklichen Lebens= und Charakterbilde des Meisters gestaltet worden wäre, wie wir es leider von fo manchem Babubrecher der nensdeutschen Runft, unter Anderen auch von Steinle, immer noch nicht besitzen.

Die im Vorwort angedeutete Mühfeligkeit folder Arbeiten, besonders der Sammlung biographischer Daten über zeitgenöffische Künstler und der Herstellung einigermaßen vollständiger Kataloge ihrer Werke, wird Beder nachempfinden, der mit ähnlichen Aufgaben ver= In der Regel fann da nur das Zusammenwirken vieter Kräfte zum Ziele führen. Wir wollen, um auch unser Schärflein dazu beizutragen, bier einige Rachweisungen geben über in Wien (betanntlich des Meisters Baterftadt) befindliche Zeichnungen von Steinle's Hand, welche Wurzbach nicht erwähnt. Die= setben befinden sich im Besitze der Frau Adolfine von Haßlinger=Haffingen, geb. von Pratobevera in Wien, deren freundlicher Mittheilung wir das nachsolgende dronotogisch geordnete Berzeichniß verdanken: 1) Ma= conna mit dem Kinde (1828), 2) Christus bei Lazarus (1829), 3) Der Prophet Elifans, von bofen Anaben verfolgt (1831), 4) Sta. Cäcilia, mit ihrem Bräu= tigam zum Tode geführt (1836), 5) Ein Ritter zu Bjerd (1840), 6) Bortrat Em. Beith's, aus der Erinnerung (1840), 7) Zwei Musikanten (1841), 8) Gim= fon und Delila (1841), 9) Propheten, als Ringer bar gestellt (1841), 10) Mehrere kleine Federzeichnungen (1841), 11) Beißelung Christi (1841), 12) Giotto als Rnabe, in den Sand zeichnend (1842), 13) Die Erwedung von Jairi Töchterlein, Bruchstück (1842), 14) Maria, mit Christi Leidmam im Schooge (1842), 15) Abam und Eva (1843), 16) Eine Mutter, ibr Kind berzend (1850), 17) "Zucht bringt Krucht" (1841): und obne Datum: 18) Simeon Stotites, 19) König David, 20) Die Beichte: dazu kommen noch zwei in demfelben Beits (auf dem Lande) befindliche Werke: 21) Der h. Adolphus, Zeichnung, und 22) Kerdinand III., Celftizze zu dem Bilde im Römer zu Krantjurt am Main.

Unter ben Eigentbümern Steintesicher Werte in Wien gabtt Burgbach, E. 45 u. 165, auffallenderweife auch den bereits vor gebn Jahren versierbenen Profeffor und Dberbaurath & Rosner auf. Das früber in seinem Besitze besindliche hausaltarden mit der Ma= donna zwiiden ben bb. Rart Borromans und Glifabeth ut nach Mösner's Tode in das Eigenthum des Berrn Aug. Artaria in Wien übergegangen, bei weldem es fid noch jest befindet. And Rosner's erfte Entwürfe für die Innendetoration der Leopoldstädter Rirche, welche Berr Artaria ebenjalle aus der Berlaffenichaft des Architeften antaufte, find - beiläufig bemertt - mit einigen schönen Agnarellstiggen von der Band Steinte's geschmüdt, beren Burgbach's Buch teine Erwähnung thut. Die Ausmalung ber Rirche wurde befanntlich nicht von Steinle, sondern von Wiibrich ausgeführt.

In dem Berzeichniß der nach Steinle'ichen Werten ausgesübrten Sticke, Litbographien, Hotzschnitte u. s. w. (Z. 73 si.), welches manche Lücken in dem Kataloge der Originalwerke ergänzt, sehlt u. A. das schöne Blatt von H. Merz nach dem befannten tolorirten Karton zu Shatespeare's "Was ihr wollt", welches diese Zeitschrift, Bo. V. Z. 54 brachte. Eine der töstlichsten Kompositionen des Meisters in darin vorzüglich wiederzgegeben.

## Mefrologe.

Carlo Pini +. Ueber ben verdienstvollen Conier= vater ber Rupferftich - und Bandzeichnungen-Samm lung in den Uffizien, bessen am 6. März b. 3. erjelgten Tod wir gemeldet, erbalten wir von herrn h. von Germütter Die nachsolgenden Bemerlungen: "Die Nadricht von tem Tote tes trefflichen Bini wird gewiß viele deutsche Runftsorscher und Architekten schmerzlich berührt baben. Beren Pini war ja die Obbut der reichsten Sammlung architeftonischer Studien und Entn mie ber großen Staliener bes sechzehnten Sahrfunderts anvertraut, welche namentlich in den letten 3 bien befenders von deutiden und von Echweiger Architeften viel besucht und ftubirt wurde. Gewiß wird es ben meiften berfelben wie mir ergangen fein: he morten die erfte Anteitung zum Studmim jener ebin und ichen Defumente Herrn Pini perionlich zu ver banten haben. Geine Gefälligkeit und fein Wohlwollen fannten teme Grengen, bas bibe ich mabrent viergebn Arbrer, femeht im perfontiden als im brieflichen Bertebre, zur Genuge erfabren. Tabei war er von einer

feltenen Bescheidenbeit; wenn ce irgent einem Archi telten gelang, ibm burd seine technischen Menntniffe über irgent ein Dotument näbere Aufflarungen zu geben, so batte er darüber die größte Arende. Befanntlich war Carte Bini, wie fein Edwager Carte Milanen, einer der vier Bearbeiter der le Monnier ichen Bajari Ansgabe, in welcher über bie arditettoniiden Ediage der Uffizien zuerst einige Mittbeitungen gemacht wur-Diefen Gelehrten verbanten wir auch bie erfte Mtaffifitation der Zeichnungen, welche bauptfächlich auf ben baufig die Zeichnungen begteitenden bandidrift. liden Rotigen berubt. Beiontere burch biefe wirt es möglich, allmäblich eine immer größere Babt von Ur bebern ber Blätter mit Gicherheit festzustellen. Diefes Studium auch Anderen zugänglich zu machen und die Kritit ber Blätter ju fordern, gab Bini bas auf photographischem Wege bergestellte bandidriftliche Cammelwert "La scrittura de' Artisti italiani" ber aus, welches mit Ausnahme eines faliden Bramante und zweier fraglicben Detumente von Bramantine und Bignola nur gang authentiide Edriftstide entbalt. Eine ebenfalls von ibm veranstaltete Zammlung von Photographien nach den besten Ornamenten machte es dem Besucher der Sammlung möglich, sich werthvolle Andenken aus derselben mitzunehmen und Zeit zu ersparen. - Geit drei Jahren etwa batte Pini die äußerst schwierige Aufgabe einer genaueren Mlassifikation der Blätter unternommen. Jeder Zeichnung entspricht ein Rarton, auf welchem Diefelbe furg be= schrieben ift und die oft ichwer lesbaren bandidrift= lichen Rotizen mit rother Tinte flar abgeschrieben find. And für die Erbaltung der bännig in fläglichem Zustande befindlichen Blätter wurden von Pini beilfame Magregeln getroffen und u. A. das verderbliche Paufen, welches früher Jedermann gestattet war, streng unter= jagt. Der Berluft Pini's wird fich lange fühlbar machen; bei der geringen Bahl Derjenigen, die fich dem Studium dieses Zweiges der kunfthistorischen Smellen widmen, zu welchem arditettenische Kenntnisse unentbebrlich find, dürfte es ichwer fein, ibn zu ersetzen. Schöne Erfahrungen in diesem Fache bat fich ber junge Herr Nerino Ferri gesammelt, der seit mehreren Jahren Bini's Gebütse war. - Edlieglich sei noch bemertt, daß das Studium der Handzeichnungen in den Uffizien and für Ingenieure, namentlich aber für Diejenigen, welche fich für Kriegebaufunst interessiren, vieles Lehr= reiche bietet".

616

Johann b. Edraudolph bat am 31. Mai Rach. mittags das Zeitliche gesegnet. Er war im Jahre 1808 gu C berfterf im Allgan ale ter Cebn tee gering bemittelten Tifcblermeiftere 3gnag Schraudelph geboren, erlernte von ihm das genannte Gewerbe und übte es and einige Beit als Befelle aus. Die Runft war in seinem Baterhause nicht gang unbekannt; ber Bater malte felber in Del, wenn auch feine Siftorien= bilder, fo boch Gedenstafeln für jähen Todes Ber= blichene und Botibtafeln bankbarer Glänbigen. Giebzehn Jahre alt gab Johann bas Tifchlerhandwert auf und ging nach München auf die Afademie, wo er ein Babr unter Echtettbauer lernte. Rad Eddug berfeiben nabm ibn Echtettbauer in fein eigenes Atelier und unterwies ibn anger im Malen auch noch im Mebelliren, wie Das je feine Art war. In jener Zeit entstanden bas ichone Basrelief: "Die Christnacht", in welchem Engel das Christind zur Erde berabtragen, und eine im strengsten religiöfen Stile gehaltene "Ber-

fündigung Mariä".

Es war das die Zeit, in der Sigmund Frank Die Technit bes Glasmalens wieder erfand und man baran ging, ben ehrwürdigen St. Peterstom in Regens burg mit neuen Genstern zu schmücken. Beinrich v. Beg lieferte Entwürfe dazu und ließ den für das erfte Kenster durch Edwandolph in's Große zeichnen. Damit war der Grund zu langjähriger Verbindung der beiden Künftler gelegt, Die fo schöne Früchte tragen sollte. Gleichzeitig beschäftigte Schlottbauer, ber in ber Glop= tothek nach Rartons von Cornelius malte, den jungen Künstler ebendort, und bald nachber empfahl ihn Konrad Cherhard zur Ausführung seiner Komposition: "Christus und die vier Evangelisten" in der damaligen englischen Rapelle in Dem Saufe an ter Rartsftrage, tas nach: mals Eigentbum bes Pringen Couard von Cachien= Altenburg ward und nun die t. Taubstummenanstatt Beinrich b. Beft seinerseits mar tamals beberbergt. mit den Wandmalereien der Allerbeiligen-Hoffapelle beschäftigt und überließ, mit Arbeit überlastet, Schraudolph eine Reihe von Kompositionen dafür, die dieser denn auch in Fresco ausführte. So entstanden: "Mojes mit den Gesets=Tafeln"; "Moses, Wasser aus dem Gelsen schlagend"; "David mit der Harfe"; "Saul als König"; "Samuel"; "Josua"; und die "Evan= geliften Markus und Lukas". Auch für Die Auerfirche in Münden wurde Edraudolph's Thätigteit in Un= fpruch genommen. Er zeichnete ben Karton zum Tenfter mit Maria, die in den Tempel geführt wird, und an= dere mit Fischer. An diese Arbeit reihte sich der Karton für ein gemaltes Fenster in die Kirche in Kilen= down, der Maria mit dem Kinde und die hh. Petrus und Paulus zeigt.

Inzwischen war der im Jahre 1832 begonnene Bau der Basilika des b. Bonifacius so weit fortgeschritten, daß mit der Ausführung der Fresken be= gonnen werden konnte. Auch an ihnen erhielt Schrau= bolph seinen ehrenvollen Antheil; er komponirte und malte Die Predigt Des b. Bonifacius unter den Friesen, seine Weihe zum Bischof, die von ihm vorgenommene Salbung Pipin's zum Könige der Franken, Bonifacius

die Wuotanseiche fällend und seinen Tod.

Die Inauguration des Schwanthalerischen Monumentes Rudolph's von Habsburg im Dom zu Speper durch König Ludwig I. von Bapern im Jahre 1843 führte diesen zu dem Entschlusse, den ganzen Bau einer gründlichen Restauration zu unterwerfen und Schrau= bolph mit der malerischen Ausschmückung des Innern zu betrauen, der die Aufgabe in den Jahren 1546 bis 1853 löste. Das Langhans enthält 24 Fresten, welche mit der ersten Berheißung eines Ertöfers beginnen und mit der Ausgießung des h. Geistes enden. Bon diesen führte der Meister die nachbezeichneten selber aus: "Die erste Berheißung des Erlösers"; "Der englische Gruß"; "Die Anbetung des Kindes durch die drei Könige"; "Die Kreuzigung Christi und die Ausgießung des h. Beistes". Augerdem malte Schraudolph in der Tempelfindung die Köpfe des Jesus und der Maria. Die übrigen Kompositionen ließ er von seinen Schülern übrigen Kompositionen ließ er von seinen Schülern Aur ein anderes, hofft der Kirchenvorstand, wird der Magi-And. Mayr, Mader, Baumann und Bentele ausstühren. In der Kuppel sieht man das Lamm, Abel, Melchi- Fenstern werden vom historienmaler Herrn Beters, die

jedech und das Zammeln des Mannas; an den Ruppel= wänden die vier großen Propheten, unter diesen die vier Evangetisten. Die großen Rompositionen des Chores knüpfen an jene des Langhaufes an und zeigen in vier Hauptbildern die letten Lebenstage, den Tod (eines ber schönsten Bilber), bas Begräbniß und Die himmelfahrt Maria, mahrend eine große Menge von Beiligen, Propheten, Aposteln und Kirchenvätern die Wände füllen. Das Hauptbild der Apsis und zugleich den Schluß des marianischen Bilderfreises, die Krönung Maria's, malte Schraudolph felber. Im nördlichen Seitenchor befinden sich drei Fresken, Scenen aus dem Leben des h. Bernhard von Clairvaux und ein Doppel= bild, die Heilung eines Knaben und die Abreise bes h. Bernhard; im südlichen oder Stephanschor eine der bedeutendsten Schöpfungen Schraudolph's, die Stei= nigung des h. Stephan, Die Weibe ber ersten driftlichen Diakonen burch ben Papft Stepban und beffen Enthauptung in den Katakomben Roms.

Wir besitzen von dem verstorbenen Meister auch werthvolle Delbilder. Go aus seiner früheren Zeit eine Madonna in throno, eine Madonna mit dem Kinde, eine h. Agnes von hoher Anmuth, eine durch Stahlstich und Lithographie weit verbreitete Maria mit dem Rinde, Ruth und Naemi (im Besitz des Grafen Belvese in Paris), fünf Bilder auf Goldgrund für die rufsisch=griechische Kapelle in Serjesti, ferner in der Renen Pinakothek zu München Die Heilung der Kranken durch Christus, den Fischzug Petri, Maria und Mag= dalena auf Golgatha und die Himmelfahrt Christi, endlich im Maximilianeum eine Geburt Christi, und unter den Arkaden des neuen füdlichen Friedhofes Christus, das Töchterchen des Jairus vom Tode er=

wedfend.

Seine Fresken wie seine Delgemälde zeugen von Tiefe und Zartheit der religiösen Empfindung und von Einfachbeit und Ernst ber Behandlung, wenn er auch nicht an die großartige Auffaffung Beinrich's v. Beg hinanreichte, noch an dessen geistige Tiefe.

C. A. Regnet.

### Kunstunterricht und Kunstpflege.

Reue Glasgemalde für Berlin. Ginen werthvollen Schmud wird die Berliner Rifolai Rirche durch die Bracht: fenfter erhalten, mit deren Ausführung gegenwartig das Ronigliche Inftitut für Glasmalerei betraut ift. Gines derselben ist eine Stiftung des Kronprinzlichen Paares. Das-selbe wird seinen Plat auf der Nordseite der Kirche über der Königlichen Hofloge erhalten. Unten links am Fenster wird, umgeben von reichem architettonischen Schmud, Wappen des Kronprinzen eingesügt mit der Inschrift "Friedrich Wilhelm, Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen", rechts erhält das Wappen der Kronprinzessin seinen Plat mit der Inschrift: "Biktoria, Kronprinzessin des Deutschen Reiches und von Preußen, Pringest Ronal von Großbritannien und Frland". In dem Hauptselbe wird bas "Prophetenthum" durch Darstellung des Jesaias, Jeremias und Johannes, des letzten biblischen Propheten, verherrlicht. lleber die Anfertigung der anderen noch fehlenden Fenfter auf der Rordfeite der Rirche werden gur handlungen nit dem Königlichen Justitut geführt. Es sind, wie die zulett von Müller und Sasselberger angesertigten, meist Stiftungen von Kirchenmitgliedern. Die Koften für das eine werden durch freiwillige Beiträge der Gemeinde aufgebracht, und zwei Drittel berfelben find bereits gebedt.

Stimen gur arditeftoniiden Umgebung von bem Ronigliden Baumeiter herrn Elis ausgeführt. Rach Vollendung der neuen Tenter bilden fie mit den ichen vorhandenen eine Rad Bollendung der fortlaufende Geschichte des Reiches Gottes, nur unterbrochen von ben funt Renftern binter bem Godaltar, welche ber Raifer im Nahre 1804 geidenft hat, und welche bie wolf Apoitel, femte Chriftus als Ronig gur Darftellung bringen. Die noch nicht angesertigten Tenfter an ber Nordieite verberritden das Betriardenthum durch Roab und Abrabam, rodann die Weiegachung durch Naron und Moies, das Konigthum und die Berbeiftung durch David und Salomon pierte Benfier bringt, wie icon erwahnt, das Propheten: thum jur Unidianung und das nad fiolgende Die Berfien-Sigung burch ben Engel an Maria. Gieran ichtieben fich bie alteren Geniter mit Daritellungen bes Lebens Zein. Dann tolgen die neuen, welche Muller und Haffelberger bis April b 3 beracitellt baben Twielben ftellen dar: Die Himmelfahrt des herrn, die Befehrung des Saulus, als Sumbol der allgemeinen Befehrung ber Beibenwelt, Die Diederfehr Des Serrn und endlich Das jimgite Gericht. Damit das Licht in der Rirche nicht beeintrachtigt wird, find die Farben bell gehalten; um fo ichwerer mar es, eine gunftige Birfung I ervorzuhringen. In den Ravellen und auf bem Orgeldior befinden fich Grifaille Genfter von Muller und Saffelberger.

#### Personalnadrichten.

General di Cesnola, der ehemalige Moniul der Lereinigten Staaten auf Eupern, ift zum General-Direktor des Museums in New-York ernannt. Den wichtigken Bestandtheil des Museums bilden die in Eupern ausgegrabenen Alterthümer, mit deren Bescheibung und Katalogisirung der General di Cesnola beichaftigt in. Der Natalog joll, mit zahlreichen Abbildungen ausgestattet, demnächst im Druck ericheinen.

### Sammlungen und Ausstellungen.

Z Der Runftverein in Barmen eroffnete am erften Ofter: tage feine jahrlich wiederfehrende Ausstellung, welche fo gahl reich beschickt murbe, bag es in ben beiben großen Galen der Concordia fur nicht als hundert Gemalde an Raum gebrach, weshalb ein zweiter Turnus in der Ausftellung eingerichtet werden mußte. Bielleicht ift biefes auch der Grund, daß unter ben jest ausgestellten Bilbern wenige find, bie unter ein sogenanntes Mittelgut geben; allerdings sind auch manche babei, welche fich nicht viel über basielbe erbeben Merkwürdiger Weise dominiren vor Allem Die größeren Genrebilder, welche gablreich vertreten find. Als bedeutende ftes darunter ift wohl ein "Sonntag am Rhein" von Profeffor Cbr Bottder zu bezeichnen. Das ift ein achtes Etud frijchfröhlicher Rhein= und Rheinweinpoefie und die meiften Figuren gemahnen unwillkurlich an alte, liebe Bekannte, wie man fie von jeher gewöhnt ift am Rheine gu finden. Besonders annuthend ist die Figur eines jungen Mannes, ber im Rabne liegend des Lebens Weisheit auf dem Wein goldgrunde eines grunen Romers zu juden scheint. angelnde Englander am Ufer bagegen ift eine Karifatur, welche ben damit beabsichtigten Zwed nicht erreicht, und lieder aans wegeeblieben ware. Weitere große Genrebilder ims "l'uve auf dem Tansboden" von E. M Semppel und "?" nthester vor der Ediente" von A Condertond. erftere führt einige recht charafteriftische Geftalten und zwei der er i mit Borgialt behandelte jugenoliche Rnochenfopie ver, ere in the of neutro ishari in der Charafteriftung ind ind offens aren von Karbe, wourr ein Grund nicht 1.6 3110 - 11 Ia "Pinobaus" von rouis Bofelmann ift La melifen berprochen, elenie "Ger Letite femes Etam ge " nicht getren Diese fammtlichen Bilder famen aus 2 " ... 1" It whore it smadt burd wet Gemalde pertret n. nelde Cwenthum der Berkindung für historiche Runft sind: "Neberführung ber Leiche Gustav Adolf's von .. har in a comman II von Lanemark unterschreibt das Lodes reinen Goden Schern Durchberg, ein, wenn ich mitt nre, nach ja rad et Numitler, but auter einer flemen Stine meit greie . iber umthologischen Inhaltes ausgestellt, welche

tüchtiges, ftrebfames Talent und eine frobliche Farben-anschauung verrathen. Das eine stellt "Abnuphen von Faunen überrafcht" bar, mahrend fich bas andere "Liebeslied" nennt, eine Bezeichnung, die indeffen nur geeignet ift, ben ohnehin idwerperitandlichen Stoff noch unerflarbarer ju machen. Auf ber hellen Candbune an einem Daffer liegt ein nadter, ruffarbiger Faun, der eine Rohrpfeife in ber band halt und mit einem Blide entjagender Begierbe nach zwei meiblichen Geftalten fieht, Die wafferholend nabertommen. - Gehr gablreich ift bas Portrat vertreten, jumeift indeffen burch Lofalfunftler, Die ohne Bratention Dem Sausbedarf genugen. Unter ben Landschaften zeichnet fich ein "Eichenwalb" von &. 28. Edreiner in Duffeldorf aus Das Bild in bei großer Unspruchslosigkeit und mit Bermeibung aller gesuchten Wirfungen recht tuchtig gemalt und von nicht unbedeutendem Gindrud. Gin gutes Bild ift auch eine Landschaft mit Thierftaffage "Auf ber Beibe" von S. Deiters in Duffeldorf, in welchem fich der Blid des Beichauers mit Vergnugen über den hoben Uferrand in die tiefe Betjoeftwe der Baum-framme verliert. — Chr. Mali in Munden ift mit mehreren Thierstuden, feinen ewigen Ochien, Ruben und Schafen, E. Sünten in Duffeldorf mit zwei Pferdebildern, bas eine "Cavallerie Mecognoscirung", das andere Bortrat einer Mappitute des deutschen Raijers, J. Teifer und C. F. Deifer in Duffelborf endlich find mit einigen anderen kleineren Bilbern vertreten.

Ausstellung von Werken tertiler Runft. In zwei großen Galen des mitteldeutiden Runftgewerbe:Bereins in Grant: furt a. M. ift eben die Textissammlung des Bildhauers 3 Rrauth ausgestellt. Auf etwa 800 Rartons befinden id circa 1500 Gewebe der veridnedenen Lander und Zeiten vom VIII. bis jum Beginn bes XIV. Jahrh. Buerft tommen einige Reste ägyptischen Buffus und byzantinischer Gewebe, bann die sogen. sarazenischen Gewebe des XI. bis XIV. Jahrh. in 100 Rummern. Daran reihen sich die früheitalienischen Gewebe des XIV. und XV. Jahrh. nebst den reichen Burgunder Sammetbrokaten des XV. und XVI., Sahrh. mit den Goldos'chen in den hauptmotiven des Deffins. ferner die italienischen, spanischen und niederlandischen Sammet- und Seidengewebe bes XVI. und XVII. Jahrh. in großer Mannigfaltigfeit, beutsche Birfereien bes XVI. und XVII. Jahrh. u. f. w. Alsbann bie Gewebe, haupt-fächlich in Seibe, bes XVII. bis jum Beginn bes XIX. Jahrh. Gine Sammlung Brotatellftoffe aus Rleinafien und Indien, verschiedene indische Gewebe und Batitftoffe nebft einer Rolleftion beffinirter Bander bilben ben Schluf ber Musftellung. Für die Monate Juli, Auguft und September wird die Ausstellung abgeloft durch die Stidereien, Nadel: arbeiten und Spiten aus berfelben Sammlung

Internationale Runftausstellung in Münden. beren Runftausftellungen, wie fie ber Munchener Glaspalaft idon ofters geboten bat, wurde auf die Deforation der biergube: ftimmten Räumlichkeiten wenig Gewicht gelegt; die Abaptirung beftand vielmehr lediglich barin, baß man einfarbige Bunde anbrachte, an und zwischen welchen bie Ausstellungeobjette ihren Plat fanden. Erft bei ber letten berartigen Aus: feellung im Bahre 1876 wurde ber Berind gemacht, burch bie Folie einer ftil: und geschmadvollen Ausstattung bes außeren Raumes den Glanz der darin untergebrachten Kunft werfe zu erhöhen. Der Berluch gelang so vollstandig, daß ein nicht geringer Theil des großen Ersolges jener Ausstellung biefer gludlichen 3bec gugufdreiben fein burfte. Noch weit großartiger und glangender foll nun diefelbe fur die heurige internationale Runft-Ausstellung gur Ausführung gelangen, so bag die Besucher in die Räume eines mit allen unnitmuteln der Architestur und Detoration errichteten, monumental gehaltenen Feftbaues treten werben. Radibent man einen Borraum mit ben vofalitaten für Raffe, Gar berobe 2c. burchichritten, gelangt man gunachft in bas große Bestibul von quabratischer Grundform, bas nach oben burch eine Ruppel mit Oberlicht abgeschloffen ift. Bebe ber vier Zetten des Befitbuls, meldes gleichiam als das vers der Aus ftellung ein allen Runften geweihter Centralraum zu fein bestimmt ift, öffnet sich in prachtvoll, ja entsprechenb symbolisch belorirten Ausgängen in Form von Triumphbogen, von benen ber eine, ber Saupteingang, jur Ausstellung überhaupt und nim Bestibul ipeciell inbrt, mabrend ber links davon bas Por: tal für ben Gintritt in bie Gale und Habinette ber beutschen

Runft, der rechts in die der frangösischen und anderen Rationen bildet und der vierte dem Saupteingange gegenüber: liegende Bogen, in feiner Ausschmudung Bagern, als bem Ausstellung unternehmenden Lande gewidmet, in den Architettur- und Modellfaal führt. Die Flucht der Haupt fäle rechts wird an der Stelle, wo die Seitenflügel des Glaspalastes sich anschließen, unterbrochen durch ein in einem Ruppelbau erhöhtes und mit Dberlicht versehenes Oftogon, beisen Einrichtung burch Nischen 20. gur Aufnahme ber plastischen Runftwerke und zur Bildung eines durch die Mannigfaltigfeit des Gebotenen nothwendig gewordenen Ruhepunttes bestimmt ift. Bum gleichen Zwede besinden fich in der linken Flucht der Ausstellungsfäle ein fleiner, überdachter, mit plasisschen Werken und Blumen ausgeschmuck ter Raum, wie denn überhaupt von dem Architetten in hochst zwedentsprechender Beise und mit außerftem Geschick und Geschmad den Bedurfniffen der Runft und denen des Buschauers möglichst Rechnung getragen wurde. Die deforative Bollendung der Anlage, d. h. die Figuren zur Ausschmuckung des Bestibuls, die plastischen Gruppen für die Portate, die Wände und Deforationsmalereien 2c. wurden mit dankens: werther Opferwilligfeit von den erften Braften der Munds ner Runftlerschaft übernommen, wodurch es möglich wurde, die Lokalität der Musskellung an und für sich schon zu einem feltenen und febenswerthen Runftwert zu geftalten, zu beffen gtanzender Bollendung alle Runfte, Architektur, Plaftik und Malerei in ihren bewährtesten Bertretern einträchtig und eifrig zusammengewirft haben. Bum erleichterten Besuche ber Ausstellung hat die bagerische Staatsregierung in wohlwollendster Beije die Giltigkeitsdauer der nach Munchen in der Zeit vom 20. Juli bis einschließlich 15. Oftober I. J. gelösten internen dreitägigen Retourbillets auf 8 Tage ohne Einrechnung der Conn: und Jefttage erweitert; es fteht gu hoffen, daß von Seite ber Berwaltungen ber Anschlußbahnen nach Bavern wegen Einführung von Retourbilleten mit 14-tägiger Giltigkeitsdauer eine ähnliche Bergünftigung werbe ertheilt werden.

### Vermischte Nachrichten.

\* Semper's artistisch-literarischer Nachlaß wird gegenwärtig von seinen Angehörigen in Bien geordnet. In der Sinterlassenschafte des Meisters sinden sich nicht nur viele Tausende von Zeichnungen (zu seinen Bauten und Projekten, dann Aufnahmen, Reizestudien u. dergl.), sondern auch die umfassende gelehrte und schriftstellerische Thätigkeit Semper's ist in zahlreichen Dokumenten vertreten. Bon dem dritten Bande des "Stil" liegt ein bedeutender Theil serige vor, welcher zu der im Zuge begriffenen, von Hand Semper besorgten zweiten Auslage des Werkes den Schluß bisden wird. Außerdem bereiten die Angehörigen eine Sammlung von Semper's kleinen Schriften vor. Manche derselben, wie z. B. die Erstlingsschrift über die Bolychronue (1834), sind längst vergriffen, andere wurden nie publizirt. Sine der interessantigen Serien bilden die zahlreichen Gutachten in Kunstangelegenheiten, welche Semper stets höchst sorgsältig, oft zu förmlichen Monographien ausarbeitete. Die letzte dieser Abhandlungen ist das Eutachten über die plassische

B. Tüseldorf. Bon den hiesigen Künstlern sind mehrere auf der Ausstellung im Cristal Palast zu Sydenham (London) in ehrender Weise ausgezeichnet worden. Die goldene Medaille erhielten B. Nordenberg für sein Bild "Hodzeit in einer schwedischen Dorfkieche" und K. Kröner sür den "Morgen im Park", die silberne Medaille H. Sondermann sür die "Torfchorprobe", und die bronzene Medaille Olas Ternberg für seine "Marine" und H. Deiters für eine "Forbstlandschaft". Ferner wurde Richard Burnier zum Sprenstiglied der Kunst-Akademie von Frland ernannt. — Louis Kolit hat die Stelle als Direktor der kunstichte in Kassel bereits angetreten und den Genremaler J. Scheurenberg als Lehrer der Figurenmalerei dorthin berusen, während Hugo Crola, der trefsliche Porträtmaler, an der hiesigen Akademie als ordenklicher rehrer mit dem Prosessioreitet angestellt worden ist.

B. Professor Caspar Scheuren in Duffelborf hat für bie geschmachvoll ausgestattete Glückwunschabresse, welche die Stadt Duffelborf zur goldenen Gochzeit des deutschen Raisers

sandte, ein Titelblatt ausgeführt, worin er seine oft erprobten Fähjakeiten auf's Neue glänzend bewährte. Auf einem von zwei schlanken Säulen getragenen Ausbau steht die erhabene Gestalt der Düsseldorsia, mit der linken Hand auf den Schild gestütt, der das Stadtwappen zeigt, während die Nechte einen goldenen Lorbeerfranz emporhält. Ihr zur Seite sitzen der Alte Vater Rhein und die jugendlich anmuthige Nize der Düssel. In der mit reichen Arabesken geschmückten Umrahmung sehen wir einige Ansichten der Stadt, ihrer dauptgebäude und Umgebungen, sowie mehrere auf das hohe Kaar bezügliche Wappen. Die Embleme von Kunst und Boesie, Handel und Industrie sind ebenfalls in dem üppigen Gewinde von Myrthen, Wasserpslanzen und Laubwert angebracht, das noch durch musicirende Genien und buntsarbige, slatternde Rozel belebt wird. Das Ganze schließt unten mit dem Kanorama der Stadt, von der gegenüberliegenden Rheinseite ausgenommen, wirkungsvoll ab. Die sinnreich entworsene Konnposition ist dann noch reich mit beziehungsvollen Einzelheiten ausgestattet. Die Feinheit der Zeichnung, die dustige klare Färbung und die forgsältige und äußerst geschickte Behandlung reihen das in größtem Format ausgesührte Blatt den früheren Werken Kunsstere Abunsticher Arast schaftenen Kunssteres ebendürtig an.

B. Professor Rudolf Stang in Düffelborf hat einen Kupferstich beendet, der im Oktober d. J. als Prämienblatt zur Vertheilung an die Mitglieder des Kölnischen Kunstwereins gelangen soll. Er ist nach dem im Besit des Geh. Commerzienraths Dagobert Oppenheim in Köln besindlichen (Vemälde, "Ein Fellahmädchen" von Charles Landelle auszessührt und darf als eine sehr gelungene Arbeit gerühmt werden; der Stich wird den Sammlern und Kunstfreunden

gewiß willtommen fein.

#### Vom Kunstmarkt.

Auf der Didot'schen Auktion wurden unter anderen bibliographischen Kostbarkeiten die nachstehend genannten mit hohen Preisen versteigert: eine Pergamenthandschrift mit 54 Miniaturen vlämischen Ursprungs (Memling?) aus der 2. Hälfte des 15. Jahrh., bekannt unter dem Namen "Manuscrit de Bure" 20,800 frcs., ein Officium B. B. Mariä, Französische Handschrift mit 71 Miniaturen, ehemals im Besit der Königin Anna von Oesterreich 27,000 frcs., ein lateinischer Commentar zur Apokalypse und zum Prospheten Daniel, südsranzösische Kandsupse und zum Prospheten Daniel, südsranzösische Kandsupse und zum Propheten Daniel, südsranzösische Komischen Lestungs vom Anschapse eine Historia S. Johannis Evangelistae mit 86 Miniaturen, vermuthlich italienischen Ursprungs vom Ansang des 14. Jahrh. 15,300 Frcs., ein Gradvase aus der Abtei Ottenbeuern in Schwaben stammend. (12. Jahrh.) 20,100 Frcs., endlich das Missale König Karl's VI. vom Ansang des 15. Jahrh. prachtvoll in grünem Sammt mit Sassianturen, dazu eine Menge ornamentirter Znitiale und Kandscinssssungen enthaltend. Das Höchstgebot dassür war 76,000 Frcs.

Die alten Schweizer Glasmalereien, welche auf der fürzlich in Paris ftattgefundenen Auktion der Sammlung Bourtales-Gorgier ausgeboten wurden, fanden ein sehr lebhaftes Angebot. Sinige Schweizer Städte hätten gern die ursprünglich für sie angesertigten "Mappen" zurückerworben. Es gelang dies jedoch nur in einem Kalle, indem das von 1608 datirte Mappen der Stadt Bern, als dessen Berpertigter sich K. Lando Bürger und Glasmaler in Bern gekennzeichnet, für besagte Stadt ersteigert wurde.

# Meue Bücher und Kunsthandels.

Baudot, M. A. de, La Sculpture française au moyen-âge et à la revaissance. I. Lief. Fol. 15 Tafeln mit illustr. Text. Paris 1878, Vo Morel & Co. Das Werk soll in 8 Lieff. a 32 fr. erscheinen.

Baudry, Paul, Entrée de Saint-Ouen, Chartreuse de Saint-Julien, Eglise de Saint-Sauveur de Rouen. Notices historiques 4° 37 S. Mit 4 unedirten Radirungen. Rouen, Métérie. Carr. J. C. Essays on Art. London 1879, Longmans, Green & Co. S. 25 · S. Comte. Jules, La Tapisserie de Bayeux, repro-

duction d'après nature, avec un texte historique, descriptif et critique. 40 oblong. 72 S. u. 79 Tafeln. Paris. J Rethschild

Frantz, E., Fra Bartolommeo della Porta. Studie über die Remaissance. Regensburg, 1879 8. XV u. 258 8 Manz. M 3

Meritt, H., Art Criticism and Romance. With Recollections and 23 Etchings by A. L. Meritt, 2 Bde. London, 1879. 8°. 666 S. M. 30. —

### Seitschriften.

Gazette des Beaux-Arts, No. 6.
Les dessins de mattres anciens exposés à l'école des Beaux-Arts, ven Ph. de Chennevières. Mit Abbild — Le songe de Poliphite, ven B. Fillon. Mit Abbild. — Le Salon de 1850 von A. Baignères. Mit Abbild. — Musée imperial de l'Ermitage à St. Petersboarg von L. Clement de Ris

Mittheilungen der k. k. Central-Commission. No. 2. Das elonalige Konigslous am grossen Platze Bronns, von M. Trapp – Mit Abodst — Das Salm-Denkmal in der Votivkirche, von K. Lind. (Mit Abbild.) - Neue römische Fuude in Wien. von Fr. Keuner. Mit Abbild.) - Romanische Rozskulpturen in Tyrol. von G. Dal.ike.

Anzeiger für Kunde der Deutschen Vorzeit. No. 5.

Anzeiger für kunde der Deutschen Vorzeit. No. 5.

Linge Venezie e. Gassei im gemanischen Museam, von A.
Essenwein. Mit Abbild.

Gewerbehalle No. 7.

Abbildeungen: Die an im Palast Strozzi zu Florenz Ende
des 15. Jahrh.); Schmiedeelserne Gitterthür aus der Kirche
S. Croce zu Florenz: Geschnitzte Priesornamente aus dem
Ant. des 16. Jahrh. im Bayr Nati mamuseam zu Mänchen. —
Moderne Entwärfer: Geschnitzter Spregelahmen: Pokal;
Laterne: Schmuckregenstände: Tabetenmuster. — Laterne; Schmuckgegenstände; Tapetenmuster. -

The Academy. No. 371, 372.

Roma Sottermanca, von C. W. Bouse — P. Many: Hane Hoderin. Ris Pragnet: Manuel da Collectionneur de Fractages anciennes. — The Salon of 1879. — Jaires Hondey; Etailes Actusteques, von W. H. J. Weale. — The Royal Academy von J. O. Carr. — Henry Noel Humpbreys, von J. O. Westmand. Westwood

L'Art. No. 232 - 234.

L'Art. No. 232-234.

Etudes sur quelques maîtres graveurs du XVe et du XVIe stècle, von S. Colvin (Ma Abbil). La peinture al Salon de Pans, 187). Mit Abbild — Le "Laber studiorame" de Turner, von Fr. Wed morre. Mit Abbild. L'art Expitien au Trocadere, von E. Soldi, Mit Abbild. — Les relignaires de la ville de Pordenone, von V. Ceresole. Mit Abbild. — La Sculpture au Salon de Paris, von E. Véron. Mit Abbild. Journal des Beaux-Arts. No. 10, 11.

L'exposition des dessins de maîtres anciens, von II Jouin. — Le Salon de Paris en 1879, von II. Jouin. — Salon des aquarellistes. — Esposition de la societe d'émulation.

Kunst und Gewerbe. No. 23—25.

Das South Kensington Museum in London. — Das Rathsilberzeug der Stadt Narnberg.

Deutsche Bauzeitung. No. 42—47.

Deutsche Bauzeitung. No. 42-47.

Wie lernt und wie lehrt man die Bankunst . .. Von der Gewerbe - Ausstellung zu Berlin. - Ausstellungen von Reise-skizzen etc. in Be.lin.

Christliches Kunstblatt. No. 6.
Studien über den sitchristlichen Bilderkreis, von V. Schultze.
(Mit Ahhibl. – Die Leistungen auf dem Gebiete der kirchlichen Baukunst in Sachsen während der letzten zehn Jahre, von H. Alten dort. - Fr. Pressel: Mansterblatter. - Kunstbericht aus Franken.

#### Berichtigung.

In der letten Mr. der nunft Chronif find durch ein Berschen bei der Norrettur nachfolgende Sebler in den Namen steben geblieben: Ep. 589 Bira fiatt Birt, Renner statt Renner, und Ep. 591 Freimosberg statt Frundsberg.

# Inserate.

# Die Büste des Hermes

von Praxiteles,

# neueste Ausgrabung aus Olympia,

ist in der Originalgrösse mit Büstenfuss 77 cm. hoch) vorrätlig

Preis von Elfenbeinmasse . . . . 45 M. Preis von Gyps Kiste und Emballage . . . . . 5 dl.

# Gebrüder Micheli,

Berlin, Unter den Linden 12.

Das neueste illustr. Preisverzeichniss antiker und moderner Bildwerke der Giesserei wird gratis ausgegeben.

### Dresden.

Winckelmannstr. 15, zunächst dem Bohm. Bahmhof.

# Permanente Ausstellung

Ernst Arnold's Kunstverlag, cutt dien I die hervorragendsten Gemade der Dresdener Caterie in Schwanthaler 20 Kupter Selen, von den besten Meistern des that to rels, the fluet von 9 bis. 2 f ht at the Aresonderen Wunsch zu jeder Tage gest

## Rafael Sanzio.

Eine Zeichnung von ihm, aus dem Nach. laffe eines bedeutenden Runftmacen.

Gine Bebergeichnung v. Bembrandt, 10 Riguren. Aquarellirte Beichnungen v. Schwind, Rollmann, Overbeck, Illec, Schirmer u Camberger Jedergeichnun gen v. Leffing, J. A. Roch, Luger,

Etiftseichnungen v Preller, Cornelius, A. Adienbadi ze ju verlaufen bei

Franfjurt a M. 3. 11ch. Soeben ift ericbienen:

# Aus Italien.

Erinnerungen, Studien und Streifgnae 12/231

p. D. Siider. So gefieftet. Preis 5 Mark.

Inhalt:

Erinnerungen aus Sienien. - Eine Petturmfahrt bon fom nach fabenna. tiom im Mittelatter. . Ein belte Streifzuge.

Wir machen auf diese Sammlung von Unflägen des Gebeimen Ober Pofts Dr. fifder noch besonders rathes aufmerkfam.

ford. Dümmlere Verlagebuchhandlung (Barriera & Gogmann)

# Sculpturen

in Biscuit und Elfenbeinmasse

Gruppen, Figuren, Buften und Reliefs, Untife und nach modernen nach ber Meistern find in großer Auswahl vor: rathig in Guitav 29. Zein' Munithand-lung Carl B. Lord Lewing, Ropplat 16. Rataloge gratis und franco.

Redignet unter Berantwortlichfeit des Berlegers E. A. Seemann. - Drud von hundertstund & Pries in Leipzig.



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis; für sich allem bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark jowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt Das Cornelius Denkmal in Düffeldorf. Umerikanische Kundausbellungen. II. — Korrespondenz Ulm — fr. Pecht, Deutsche Kundler des neunzehnten Jahrhunderts, Detmold's Anleitung zur Kundkennerschaft: H. Gutekunft, Die Kunst für Alle, I. kalke, Hellas und Kom, C. Paluskre, La renaissanse en France, Citeratische pia desideria. — Bernhard hies is, Kurl Peschel is Inn. — Eröffnung der internationalen Kundaussiellung in Munchen. Münchener Kundverein; Die Gesellschaft der Kundfreunde von Straßburg, Furtgart: Ausstellungen. Aus paris, Ganten's Proben von Polychromie am neuen Wiener Parlamentsbau. Das neue Rathhaus in Wien; Drohender Verfall der Alhambra. — Berichte vom Annkmarkt Prestel's Kunstauktion in Frankfurt a. M. — Imperate.

Ro. 40 der Runftdronif ericheint am 7. August.

## Das Cornelius=Denkmal in Duffeldorf.

Um 24. Juni fand in Duffeldorf die Enthüllung des von Professor Donndorf in Stuttgart geschaffenen und in der Bierling'schen Erzgiegerei zu Dresden aus= geführten Denkmales Beter's von Cornelius statt. Die Bürgerschaft und die Künstlerschaft batten sich vereint, um dem genialen Sohne ber Stadt und bem einstigen Direktor ber von König Friedrich Withelm III. neubelebten Atademie ihre Huldigung darzubringen. Schon die Wahl des Aufstellungsortes bewies Diefes Streben: Dicht vor den alten Baumesriesen des Bofgartens liegt der jett für alle Zeiten "Cornelinsplat" genannte Raum, beffen Fernsicht fich Die weite Rönigs= allee entlang, über den von Brücken malerisch über= wölbten Kanal, bis zum Bahnhofe erstreckt. Ratur und Kunft haben sich bier die Band gereicht, der alte Cornelius felber würde Beifall nichen.

Wieder hat der rothe Granit der Rheintande das Material zu dem zwei Meter hohen Unterbau geliefert, worauf sich das mit Reliefs und zwei lebensgroßen Seitensiguren verzierte und von der 2½ Meter hohen Statue gekrönte eherne Postament erhebt. Prosessor Donndors hat sich bereits lange die Sporen verdient. Presser empfahl den talentvollen Weimaraner an Rietschel, dessen fünftlerisches Erbe er mit dem Lutherdensmal antrat. Nur das Modell und die Statuen Luther's und Wistessisch hatte Rietschel bekanntlich selbst vollendet, seine Schüler Donndors und Kitz sübrten das (Vanze zum Abschlusse. Die Statuen Friedrich's des Weisen, Reuchlin's und Sabonarota's, sowie die trauernde

Magbeburgia bilden Glanzpuntte in Donndorf's Schaffen. Auf dem Friedhofe zu Cannstadt ward im Juni vorigen Jahres sein Denkmal sür Ferdinand Freiligrath enthüllt, Hoffmann von Fallersleben dankt ihm gleichfalls den Schmuck seines Grabes, und die nächste größere Arbeit seiner genialen Hand wird das Schumann-Denkmal sür Bonn sein. Ueberall prägt sich der ideale Zug des Bildhauers neben der reaslistischen Richtung der Gegenwart aus, und diese Bersschmelzung tritt auch in dem Cornelius - Denkmale wiederum zu Tage.

Den Griffel in der erhobenen Rechten, mit der Linken Die schweren Katten Des Mantels hattend, steht die furze gedrungene Gestalt des Altmeisters der deutschen Runft in vollendeter Porträtähnlichkeit auf dem ehernen Postamente. Bendemann's 1862 bei dem letten Besuche von Cornelius in seiner Geburtsftadt ausgeführtes Profilporträt, unter welches er felbst die Worte fette: "Die Natur ift die Frau, der Genius der Mann, wenn beide sich in Liebe vereinigen, er zeugen sie unsterbliche Kinder, schön und herrlich, wie sie selbst," hat Donndorf, mehr als Schrader's im Rölner Museum befindliches Delbild, dabei borge= schwebt. Es ift der Alte vom Berge mit den ernften markigen Zügen, den bufchigen Brauen und den tief liegenden Augen mit dem scharfen Blicke, der gebogenen Adternafe und dem eingezogenen Munde, fo wie mit jenem charafteristischen, seiner ganzen Familie cigenen Profile, welches felbst in ber Seitenlinic feines Betters, des Schauspielers Cornelius, erblich blieb und fich befonders bei deffen beiden Gobnen, dem Mindener Projeffer Mart Cornelius und tem verfierbenen Romponisten Beter Cornelius, sowie einer in Duffel= tori lebenten Tochter in munderbarer Aebutichteit auspragte: ein Gebn des Projesiors ichien mit den Bugen einen Abglan; von dem Genius feines großen Bermandten geerbt zu baben, aber die Blütbe batte nicht Zeit fich zu erschließen, er ftarb taum fiebzehn= jabrig. Die Figur ift nicht minter naturgetreu wiedergegeben, freilich jum Echaden des Gefammt= eindructes, denn man fragt fich unwillfiirtich, ob der Rimitter denn je flein gewesen fei. Der hintergrund ber boben Baume und die weite fich vor bem Monumente ausbebuende Gernücht batten mehr noch eine Erböhung des Postaments befürwortet. Auf den Edultern rubt ein ichwerer Mantel, beffen biche Kalten einer Etüte beduriten; es ift der einzige unichene Antlang an Bepi und Rococo an tem gangen Stand : bilde. Wohl ift es der alte Cornelius, wie er leibte und lebte, aber er zog den wohlbekannten Pelzmantel dem Münftlermantel vor.

Bur Rechten und zur Linten von tem Meister baben fich bie Poefie und die Religion, die leitenden Genien feines Echaffens, niedergetaffen. Retief = Medaillens und Riguren gieben fich unterhalb eines aus Eidenlaub und Vorbeerzweigen gewundenen Kranges um den Godel. Auf der Borderfeite, gleich unter ber einfachen Inidrift "Beter von Cornelius", beutet ber Name " Diffelderi" das erfte Etreben des Runftjungers an, Begains trägt die Phantafie im raiden Bluge Tabin: auf der Rudieite fest "Rom" der Germania den Vorbeertran; auf das langwallende Baar: Cornelius erfte Crietge. Fauft und Hetena sombelifiren Die Beridmelzung der Untike und der Romantik und die nach Bereinigung ftrebenden Gestalten von Ratur und Genins murten burch bas Wert bes Kimulers felbit in's Leben gerufen. Wohlgelungen sind auch die beiden lebensgroßen Geitenfiguren: "München" heißt es und Die großartigen Rompontionen der Gloptothet und ber Binglethet lauchen aus tem Duntel emper; Die Poeffe, Die gottliche Weib mit dem ftotgen Giegerbliche und ber edeln Etirn, fant ibm bert, ben Verbeertran; auf bem ficien Ledenbaare, Bruft unt Raden entblegt, gur Seite und fredenzte ibm fort und fort aus ihrem unerschöpflichen Borne neue Luft und neue Kraft; Die Beine der Gentiden Romantit und die Allgewalt ber Autit und Beide in dieser ichenen figenden grauen et a verteipert, es of die uniterbliche Jugend des Wester melde ihm bis jum Grabe tren blieb und 11' in Gi; gelitet gu feinen Außen die Chrempacht 1 al L'orlin" Lintet es briben unt die Muie des O and E ale cottone verbaliten Haugten im langen faltigen Gewande, ernfte mitbe Sobeit im Antlige; b halle i it im Buch ber Bucher, bie linte bas Rreug; mehr noch als die Genoffin bat fie Cornelius beherricht und feinen Griffel geführt.

Das (Vesammtgewicht des verwendeten Erzes beträgt 50 Centner, wovon 20 auf das Standbild, je 8 auf die Seitensiguren und etwa 13 auf das Postament kommen. Der gelungene Guß macht der Biersling'schen Anstalt in Dresden Ehre.

Die Düffeldorfer Künstlerschaft hatte der Entswüllungsseier am Morgen durch einen koftümirten Festsug einen originellen Anstrich verliehen, und der Künstlersverein "Maltasien" machte den Tagesbelden zum Mittelspuntte eines von Projessor Campbausen gedickteten geistvollen Festspieles mit lebenden Bildern. Unter Facels und Musikbegleitung desiliteten die Gestalten aus seinen Werken an einer improvisirten Rolossalsstatue von Cornelius vorbei und legten Lorbeerkränze und Palmzweige am Sockel nieder. Gleichsam die Einleitung zu den Kentlickteiten batte die damit verschmotzene Jubelseier des fünfzigjährigen Bestebens des Kunstvereins für die Rheinlande und Westsalen am 23. Juni gebildet.

Gine Ansstellung von Werfen des großen Dinieldorsers in der Ausa des neuen Atademiegebäudes blieb ber ichwächste Buntt der Festlichkeiten. Die Arbeiten seiner genialen Schüler waren gänzlich davon ausgesschlossen, obgleich gerade der Bergleich mit ihnen und die Versotzung der von Cornelius ausgehenden Richstungen überaus interenant gewesen wären. H. B.

## Umerikanische Kunstausstellungen.

П.

Rem Dort, Anfang Juni 1879.

Die am 1. April eröffnete Ausstellung ber Atademie wurde vor wenig Tagen geschloffen. Sie enthielt 615 Rummern und ift im Bangen als ein Erfolg in bezeichnen. Mur berjenige, welcher fich ber Unsitellungen vor etwa fünfzelm Sabren und felbit noch später erinnert, tann gang ben Aufschwung ermeffen, welchen die Runft bier feitdem genommen bat. Es waren damals noch die Zeiten der naiviten Unwissenheit, als die grellen, schlechten Theatervorhängen abnetuden Yandichaften Cropfep's und Hennenp's von bem großen Bublitum für muftergittig angeseben wurden, als Bage in der Mademie bas Scepter jubrte und und feine lebtofen fteifen Gestalten, Die mit ihrem barten, unmöglichen Kolorit den Eindruck von Metall figuren machten, als nachahmenswerthe Modelle oc= treviren wollte, Winstem Homer's geschmadtoie Dar stellungen in perspettiv= und hintergrundlosen Wegenden felbit von der Kritit als angiebende Genrebitder gerubmt murten und jegar die New-York Tribune fich in Yebeserbebungen über Eb garrer's abgeidmadte Rleckfereien erging. Der gange Standpunkt ift ein anderer und höherer geworden, die Kritit legt einen strengern Magstab an, auch bas Bublifum befundet feinen reifern Kunftsinn in der Babt der Bilder, Die es ankauft. Zwar laufen immer noch Machwerfe in der Art der eben erwähnten mit unter, aber sie geben nicht mehr bie Färbung, können nicht als Magitab gelten und werden meiftens eben nur geduldet. Wenn die diesjährige Ausstellung auch noch keine Werke dar= geboten bat, welche mit den Echöpfungen der bedeutenderen europäischen Künftler wetteifern könnten, beren viele fich bier im Privatbesits in den Camm: lungen reicher Kunstfreunde befinden und zuvor in der Goupil'schen Galerie ausgestellt waren, so machte sie boch einen recht befriedigenden Eindruck, denn auf allen Seiten giebt fich der Fortschritt in erfreulicher Beise fund. Da find benn wieder besonders die Leiftungen der jüngeren Künstler bervorzubeben, und da diese schon bei Gelegenheit der Ausstellung der Society of American Artists mehrfach besprochen worden sind, fo bedarf es teines ausführlichen Eingehens in die einzelnen Werte. Die Landschaften von Charles Miller, Robert Swain Wifford, Wuant, Shurtleff, George Inneg dem Jüngern, den beiden Hart's, T. A. Richards, David Johnson, Die venezianischen Unsichten von Twachtmann und bie Geeftiide von Arthur Duartlen würden auch in jeder europäischen Ausstellung Anerfennung finden. Gine hervorragende Stelle nehmen Thomas und Edward Moran ein, der Erstere in der Landschaft, der Lettere in Darstellungen der See und des Treibens am Strande. Voll Begabung und offenen Sinnes und Auges für Die belebte und unbelebte Ratur, find fie ihren eigenen Weg gegangen. Sie find amerikanische Künstler in jedem Ginne, Denn ihre Borwürfe sind sämmtlich amerikanischer Natur und ameri= fanischen Buständen entnommen, Die fie in eigentbiim licher, brillanter Behandlung wiedergeben. Gine große Landschaft mit vielen Figuren von Ih. Moran "Bonce de Leon in Florida" ist eine schöne Darstellung des füdlichen Urwaldes. Nicht weniger bemerkenswerth ist ein anderes Bild "Rady dem Aufthauen", Waffer, Strand, Wolken und Fahrzeuge in eigenthümlichen Duft eingehüllt, poetisch und stimmungsvoll dargeftellt. Edward Moran hat auf zwei Bildern Gischer und Fischerinnen bei ber Arbeit und auf der Beimtehr äußerst lebensvoll und aufpredjend verauschaulicht. Auch "Ein fturmischer Tag im englischen Kanal" ge= hörte zu den hervorragenden Bildern der Ausstellung. - Unter den Porträts und Genrebildern befand fich viel Schönes von Walter Shirlam, Chaje, Alten Weir, Hovenden, Sargent, Twitehell und Duve ned, welche ihre Bildung großentheils den europäischen Edjulen verdanken, mährent Bood, 3. 68. Brown

und Castman Johnson mit liebenswürdiger Realistis speziell amerikanische Persönlichkeiten und Situationen veranschaulichen. Die religiöse Malerei war diesmal nur in zwei Bildern von Nobert Weir und B. K. Reinhart vertreten, die aber so schlecht ausgesallen waren, daß man sroh sein unste, nicht mehr von solcher Waare zu sinden, zumal da auch in früheren Ausstellungen in diesem Fach nur Verschltes aus lichte kam, das höchstens zum abschreckenden Beispiel dienen konnte. — Die beiden Beard's hatten wieder mehrere ihrer ansprechenden Thierstücke ausgestellt, in denen sich ihr tiebevolles Eingeben auf das Wesen der Thiere in seinen, charakteristischen Zügen bekundet.

3wei hiesige Geschäftsleute, die Herren R. E. Moore und James &. Sutton, baben vor Kurzem eine Bermanente Ausstellung der Bilder amerika= nischer Künstler für den Berkauf eröffnet. Das Lokal ist überaus günstig, die Kurt'sche Galerie auf Madison Square mit einem anstoßenden Saal, in dem auch funftgewerbliche Gegenstände, besonders tostbare orien= talische Stoffe, zum Berkauf ausgestellt find. Galerie enthält an 130 Bilder der hervorragenoften hiefigen Maler, meistens ausgewählte Werke, von denen manche bei dieser Gelegenheit zuerst ausgestellt worden Eine Sammlung von Theetöpfen aller Nationen und anderen hübschen und feltenen Sachen ift von den Eigenthümern leibweise beigesteuert worden, und mehr Derartiges wird erwartet. O. A.

## Horrespondenz.

Ulm, im Juni 1879.

Runstfreunde, welche unsere Stadt paffiren, möchten wir barauf aufmertfam machen, baß gegenwärtig in Dem Atelier Des geschickten Gemalde - Restaurateurs Fr. Dirr ein prächtiges Altarwerk seiner Bollendung entgegen geht. Martin Neubronner, ein reicher Bürger von Um, wollte in feiner Baterftadt eine Stiftung machen, wenn ihm geftattet wiirde, sein Epitaphium im Münfter augubringen. Beit er aber fein Patrizier war, so wurde er mit seinem Gesuche abgewiesen. In Blanbeuren fand er jedoch geneigtes Gehör; er ftiftete 1605 ein Kapital von 1000 fl. für die Armen, und fein ichones Epitaphium wurde in der dortigen Stadt= firche aufgestellt. Dort blieb das aus einem Mittel= bilde und zwei Klügeln bestebende Tentmal lange Zeit unbeachtet, bis vor wenigen Jahren auf Antrieb des kunftsinnigen Stadtvorftandes Sapper und des Landestonfervators Dr. Bautus beschloffen wurde, Das ganze Epitaphium renoviren zu lassen. Stiftungebriefe bieg es noch gang insbefondere, daß die "herrn zu Blavbeuren follche Tafel von diefem unnserem gestiffteten Allmuvfenzinggeldt Jedesmahle, io eift es die Nothdurfit Eriordert, mider Erneuern, machen unnd außbessern, auch felbige Immer unnd bestendiglich in Irem Wesen richtig erhalldten lassen sollen."

Die Tafeln find wohl Refte von Altären, welche jur Beit ber Reformation aus bem Minfter gu Ulm binausgeworfen wurden. Das Mittelbild, Die Rreuzigung Chrifti barftellent, von Albrecht Altborger ift eine figurenreiche Momposition mit darafteristischen Röpjen; bewunderungewürdig ift die Gruppe der in Edmer; verfunkenen beiligen Frauen. Unter ben Bu= ichauern bemerkt man auch Lutber. Die beiden Alugel fint unbeitreitbare Werte Barth. Zeitblom's und stellen auf ber inneren Zeite Die Geburt Christi und Den Job der Maria bar. Auf der Augenseite ift Die Berfindigung in der damals allgemein üblichen Weise Die Predella enthalt Die Edrift: .. Anno Domini 1617 den 21. tag D. Mi. Rov. farb der Ebrenneit Martbin Newbroner von Um: Dem Gott anedig sen Amen. Anno Domini 1615 den 29. tag t. M. Apr. ftarb Die Ebrn Reich tugenetfam Grab Barbara Rembrenerin geborne (Glockgieserin von Blm: Gott verleib in baiten und uns allen ain freivlichen aufferstebung Amen," und zu beiden Geiten die Bertrate bes Stiftere und feiner Grau. In ber Drugmentit fint die Wappen der Familien Renbronner und (Mlodengieger angebracht.

Die Renovation ift mit bewunderungswürdiger Sorgfalt und mit tiesem Verständniß der mittelalterlichen Behandlungsweise durchgeführt. Ramentlich sind die Brotate, welche von den meisten Renovatoren gewöhnlich nur ganz oberstächtich behandelt werden, meisterhaft ausgeführt und tragen nicht wenig dazu bei, dem ganzen Werle eine großartige Wirlung zu verleiben.

In dem Atelier des vielbeschäftigten Rünftlers find gegenwartig noch der berrtiche Zeithtem Altar von Adelberg und die Altare von Enfingen, Wirpingen, Scharenstetten, Lautern und Creglingen in der Wiedersberftellung begriffen.

Ein ans der Zwrlin iden Schule frammendes, vor Jahren von einem Bauern der Gegend, Kaver Keller in Böttingen, auf dem Trödelmarkt um wenige Arenzer getaustes Hotzichmismert, den Tot der Maria darstellend, ist gleichfalls zur Renovation dem Künstler übergeben und überrascht jeden Kenner durch die vorstrucke Arbeit, die jein empiundenen Kopie, vorzugs und der der darsch die ganz in der unfprunglichen Weite einemarten berrlichen Mutter der Protatzensander.

Der beidertene Muntler hat uch burch biefe Wert al ein Meiner gezeigt, welcher teiner ichwierigen Ams be rellbender gewochsen in, dem man mit benem Wenne n ein Unntwert anvertrauen dari, in der Ueber zeugung, du, danelbe gang im Geift und Charafter

der altdeutschen Meister erneuert werden wird. Es ist zu bossen, daß auch der berühmte Blaubeurener Hochaltar von derselben Hand seine Wiederherstellung erjahren wird.

### Kunstliteratur.

Deutiche Künftler des neunzehnten Jahrhunderts. Etudien und Erinnerungen von Friedrich Becht. Zweite Folge. Rörrlingen, C. H. Beck. 1879. 380 S. 8.

Mehr Zeit, ale wir bei Ericbeinen ber ersten Reihe diefer Effans annehmen durften, hat unfer Bafari von der Ifar gebraucht, um den zweiten Enklus folgen zu lassen; dafür aber hat er diesmal nicht weniger als elf Künftler der halbvergangenen Zeit und der Gegenwart abgebandelt. Die neueren Studien Becht's geben uns keinen Anlag, unfer früher ausgesprochenes Urtbeil\*) zu modifiziren. Abermals muffen wir der Sorgfalt, Umficht und auf intimer perfonlicher Renntniß ber Riinstler und ihrer Werte bernbenden Genaufateit der Darftellung, deren Berdienst einzelne Irrthumer nicht schmälern, die vollste Anerkennung gollen; aber= male aber gesteben wir, daß wir bei gar vielen Unfichten des Berfaffers im Geifte drei Fragezeichen beis fügen und bei gar manchen Urtheilen fogar ein fraftig protestirendes "Dho!" an den Rand schreiben mußten. Uebrigens weiß Becht seine Ansspriiche, auch bie wunderlichsten und gewagtesten, stets mit soviel Beift, Wit und guter Laune zu vertreten, bag man fich burch bieselben schließlich angenehm angeregt fühlt und nur bedauert, daß wir im alten Europa binter dem tele= phonirenden Amerika noch soviel zurück find und eine frische mündliche Auseinanderietung auf die lumpige Diffian; von einigen bundert Ritometern bin noch nicht in's Wert zu feten vermögen.

So kann man auf der ersten Seite nicht ohne Widerspruch steben lassen, daß Cart Rottmann "der Cornelins der Landschaft" zu nennen sein soll und daß man in ihm "keinen eigentlichen Koloristen" zu erblicken babe. Der erstere Bergleich binkt mehr, als man Gleichnissen billiger Weise gestattet, und giebt doch teinen rechten Begrist von dem großartigen Berstandnisse und der machtvollen Durchbildung der Landschaftsformen, worin Rottmann sein Borbild Koch noch überbeten bat. Das letztere Urtbeil aber ist unde gründet, da es doch nicht angeht, bloß jene Landschafter als "eigentliche" Retoristen anzusehen, welche nach Art einigen, nicht aller, Meister des paysage intime, sede Form in Farbe ausstellen. Uebrigens sind die Stellung machen wollen. Uebrigens sind die Stellung

<sup>\*) 2</sup>gl. Runft Chronil 1877, 3. XII, Rr. 16.

Rottmann's in der neueren Kunftgeschichte und die Beschaffenheit seiner Werte im Einzelnen treffend ge= kennzeichnet und die Detailausführungen unseres Autors machen die meiften Günden feiner allgemein gehaltenen Aussprüche wieder gut. Namentlich weiß er durch eingestreute köstliche Anekdoten die Runstzustände und die Persönlichkeiten trefflich zu illustriren; solche schla= gende Aussprüche aus dem Munde der Betheiligten verbreiten oft mehr Licht, als seitenlange Auseinander= setzungen eines Fernstehenden. Kann man die gang verkommene, von Zeit und Natur verlaffene deutsche Landschafterei im ersten Biertel unseres Jahrhunderts draftischer beleuchten, als durch Rottmann's Erzählung aus seiner Beidelberger Jugendzeit, daß ein dortiger atter Maler in den Stunden, wo er fühlte, daß Die Mufen bei ihm eintehrten, ausrief: "Frau, bring mer Die Mapp', heut' möcht' ich emol fomponire"? Die wunderthätige Hippotrene, die Mapp', war natürlich mit Stichen nach Ruysdael, Pouffin, Claude, und anderen Landschaftern gefüllt, aus denen heraus der wactere Mann am Redar im Schweiße feines Angefichts buchstäblich "fomponirte"! Im Gegensat hierzu ist Das bewußte Festhalten an der Natur auf Geiten Rottmann's nicht minder fräftig illustrirt durch deffen schönen Ausspruch: "Und wenn mich König Ludwig zu ben Estimos geschickt hatte, ich würde auch dort der Ratur etwas abgewonnen haben!"

Gine febr aufprechende Stigge ift Frang Defregger gewidmet. Den einfachen lebensgang des Tiroter Meisters erzählt Becht schlicht Diefem selbst nach; es ift unmöglich, den geistigen Zusammenhang eines Individuums mit feiner Umgebung und diese selbst klarer barzulegen, als Defregger dies in den knappen Mittheilungen über feine Jugend= und Lehrzeit gethan. Wenn man lieft, wie der Trieb zur bildenden Kunft sich bei dem Knaben zuerst darin äußert, daß er nus Teig und Rüben Figuren fnetet und schnitt, daß er mit der Schule fich nicht viel plagt, sondern als Biehhüter reichliche Muße hat, sich die Menschen und die Natur seiner schönen Heimat zu beschauen; daß er darnach strebt, Bild= hauer zu werden, natürlich um Heiligenbilder zu schnitzen, und vom Pfarrer nach Innsbruck gewiesen wird: fo fühlt man sich sofort in das fromme, fdmikfunstreiche Land Tirol versetzt und braucht nach der Heimat des Künstlers nicht lange zu fragen. Ebenso findet man es selbstverständlich, daß Unterricht und Klima in Minden unserem Tiroter "nichts taugten" und daß sein auf einer Alm gemaltes Erstlingsbild ein nach Hause gebrachter verunglückter "Wilderer" nach Becht's Unsicht "ben gegenwärtigen Defregger eigentlich schon fix und fertig zeigt." Darin besteht eben Defregger's Glück und Borzug, daß er sich nichts anlernen ließ, was ihm von Hause aus fern lag und

daß er bis zur Stunde ein mit einem außergewöhn= lichen fünstlerischen Ausdrucksvermögen begabter Tiroler Bauer geblieben ist, welcher den von Jugend auf ver= trauten Gedanken = und Gestaltenkreis nicht verlassen Die volle Realität seiner Schilderungen, ver= bunden mit seiner von Becht treffend hervorgehobenen optimistischen Lebensanschauung, die hinwieder aus dem vollen Einklange von Wunsch und Erfüllung im Leben, von Können und Wollen in der Runft bei unferem Meister leicht zu erklären ist, verschaffte den Bildern Defregger's die rasch erwiesene und dauernd bewahrte Bopularität. Unfer Autor bietet eingehende und hübsche Beschreibungen ber bisberigen Arbeiten bes Rünftlers, und wir bedauern nur, daß er nicht "zum ewigen Ge= dächtniß" beifügt, wohin dieselben gerathen, da er doch an der Quelle fist. Bei einem hauptbilde, wie das "Lette Aufgebot" wäre wohl zu erwähnen gewesen, daß es aus der Galerie Delzelt in's Wiener Belvedere übergegangen. Auch die fünstlerischen Reproduktionen der Werke Defregger's hätten angeführt werden follen. Ueberhaupt würden die Monographien Becht's sehr an Werth gewinnen, wenn er ihnen furz gefaßte Rataloge der Bilder und ihrer Reproduktionen beifügen wollte, was er leichter als ein Anderer thun kann.

Mit besonderer Ausführlichkeit ift Wilhelm Raul= bach behandelt, und wir erkennen gern an, daß Becht das allzu scharfe Urtheil, welches er bei Lebzeiten des Rünftlers über deffen Werke zu fällen pflegte, gemildert und auf ein fritisches Maß zurückgeführt hat, bas nach unserer Ansicht als in der Sache begründet angesehen werden darf. Die Hauptfrage, ob Raulbach ein klas= sischer, ein großer Künstler gewesen sei, brauchte wohl kaum aufgeworfen zu werden; der verneinende Wahrspruch steht heutzutage außer Zweifel. Und die Frage nach der Popularität ist gegenwärtig noch ver= früht, da sie eigentlich mehr in Bezug auf das mit= lebende Bublikum als hinsichtlich des Künstlers von fulturhistorischem Interesse ist und wir der Zeit, in welcher Raulbach wirklich in hohem (Grade populär war, noch viel zu nahe stehen, um sie vollständig und richtig zu beurtheilen. Die Detailbemerkungen unseres Antors find zum größten Theile zutreffend und be= tunden, daß derselbe das ganze Material beherrscht; der Bollständigkeit wegen hätten Kaulbach's berüchtigte erotische Darstellungen nicht gang mit Stillschweigen übergangen werden dürfen, da sie in dem Charafter= bilde dieser merkwürdigen fünstlerischen Individualität in mehrfacher Beziehung einen fehr bezeichnenden Zug bilben.

Eine anzichende Studie ist Franz Lenbach gewidmet, welchem der Autor mit Recht eine Führerrolle auf dem Gebiete des modernen Porträts zuertennt. In der Uebersicht über die Bildnismalerei unseres

Sabrbunderts laufen einige Bemerfungen unter, Die wir nicht unterschreiben möchten; so begreifen wir nicht, warum Becht ten Wiener Altmeifter Amerling, bei in feiner Zeit ben Wiener Pertratiffen eine neue und funiteriide Richtung gewiesen, mit Edbregberg, bem ein Menidenatter ipater fur gang turge Beit empergetommenen Modemater, unbeieben in einen Topi Bas l'enbach anbelangt, je betont ber Antor gang richtig den beitfamen Ginflug, welchen die gabl= reichen Repien nach alten Meistern, Die er für Die Malerie Edvad ausgeführt, auf seine fimitteriiche Aus bildung genommen baben. Yenbach ift in bobem Grade das, was die Frangeien einen cherchenr nennen, und in dem Bestreben, seinen hohen Borbitdern möglichst gerecht zu werben, bat er nach ben Recepten ibrer Paletten so lange gesucht, bis er sie gefunden einichlagigen Erperimente bat der Münftler mit ebensoviel Weift wie Ausdauer und Menntnig ber betreffenden physitalifchen Gage betrieben, und unvergeftlich bleibt mir eine Studie, die mir Lenbach einmal in feinem Atelier vorwies. Das Bitt bielt ich beim erften Anblid fur ein Wert aus ber Edute ber van End; erft bei naberem Zusehen stellte es fich als ein genialer Atelieriderg: "Liphart auf ber Glucht nach Egopten" beraus, welcher mit der seinsten Kenntnig der Formenfprache und Farbengebung jener Deister durchgeführt war. Diefer intimen, mit vollfommen gureichendem Reproduktionsvermögen verbundenen Kenntnig der alten Meifter bat lenbach es zu verbanten, "bag man feine Bilder unter foldte von Tigian, Rubens, Belagques ober Membrandt bingen fann, obne bag fie beraus fallen, wie eine aufgedonnerte Rochin unter Bringeminnen". Auch Das geiftige Element in den Bilt niffen dieses Künftlers hebt der Autor mit Recht ber= vor: von jener pivebelegiiden Mrait Des Belagques, Die bas Innerste ber bargestellten Persönlichkeit gu erfanen und ce gudend auf die Leinwand zu werfen veritand, wie etwa ein Anatom Das Berg einer Leiche ergreift und auf ben Settionstifd sichtbar binlegt, bat Lenbach ein gut Theil mitgebracht. 3bm gebührt in der That ein großer Antheil daran, "daß unfere Deutsche Malerei ben ungeheuern Zwischenraum, ber fie von der flaffischen trennt, im letten Jahrzehnt bebeutend verringert bat".

Tem Gran über Allned Rethel fennen wir nach rühmen, daß er erschöpfend und in seinem kritischen Theile durchaus befriedigend gehalten ist; dasselbe die der Studien über (Venetli, Menzel und Nort, die bin und wieder auch neue Taten bringen, Betren Lerger bat auch der Enw über Bödlen, der net ihn deutschen Midern der Wegenwart un ftreitig die interessanteste und eigenartigste kinstlerische bliebe verste ungen in bat Bet der Schwertigtet, vas Material zu beschäffen — aus Böcklin selbst würde der geschickteste und unverfrorenste amerikanische Interviewer kaum etwas beraustriegen — sind Beckt's Unsgaben, Arrthumer verbebalten, sehr werthvoll. Auch seine kritische Würdigung der künstlerischen Thätigkeit Böcklin's trifft den Nagel auf den Kopf und erfreut durch die warme, rüchhaltslose Anersennung der Richtung, welche dieser Meister eingeschlagen.

Bwei öfterreichische Künftler bilben ben Beschluß der Studie: Ludwig Paffini und Hans Makart. Das liebenswirrtige, grazivie Talent tes Wiener Mana: rellisten erfreut sich seit Jahren der allgemeinsten An= erkennung, und die Eigenschaften bes Rünftlers liegen io flar am Tage, daß fich fritisch nichts Renes Darüber iaaen lakt Anders verbalt es fich mit Matart. Cbgleich diefer Rünftler schon seit mehr als einem Jahr= gebnt fogulagen unter bengatifder Beleuchtung producirt und Aller Augen auf sich zieht, überrascht er uns doch durch immer neue Wandlungen seiner großen Begabung, und über ihn find bie fritischen Aften noch lange nicht geichteffen. Der Gegenwart ift bas Urtheil dadurch erschwert, daß für den Künstler eine Menge Enthusiaften freiten, welche jedes neue Wert desselben als eine Lifenbarung ausposammen und besonnene, vorsichtig erwägende Kunftfreunde am liebsten als Gottesläfterer fteinigen möchten. Becht bezeugt nicht übel Luft, in den Paan der Makartschwarmer rüchatteles einzuftimmen, und viele feiner Ausiprüche über ben Rünftler fordern ben Widerspruch geradezu beraus Gang abgesehen von den traditionellen fables convenues, welche "im Reiche" unaustilgbar über Desterreich sputen und benen unter anderen auch bie Becht'iche Bbrafe "die gange Leichtblütigfeit bes fpezifischen Wiener Sybaritismus (!) findet ihre vollendetste Personifitation in Hans Matart" ihre Entstehung verbankt, finden wir Urtheile, bei benen wir uns bie Angen reiben und zweifeln, ob wir recht gelesen. Go beißt es einmal: "Matart ift in der »Catarina Cornaroa Delacrvix, seinem einzigen Rivalen, voll= fommen gewachsen, ja er überragt biefen an ebter Edbönbeit der Formen ebenfoweit, als er an Wedaufen= tiefe und Lebensfraft ber einzelnen Figuren hinter ihm gurudbleibt." Ebenfo begreifen wir nicht bie Bergudung, in welche ber "Gingug Rarl's V. in Antwerpen" unferen Anter verlett. Barum bas Bild in Wien te greizes Auffeben erregte, baben wir feinerzeit in Diefen Blattern bargelegt, bag es auf ber Parifer Ans ftellung eine ungleich geringere Anziehungstraft aus übte, muß Becht felbst zugeben. Nur erklärt er biefe begreifted Thatfache gang falich. Tae Bitt bing Doch mabrlich nicht ungunntiger, als im Wiener Runuterbaufe, ja fogar beffer, ba man fich in bem folgenden Zaale auntellen und es von einer entipredenteren

Distanz betrachten konnte. In der Biographie Makart's sinden wir einige Lücken, die sich übrigens
durch den Umstand, daß der Künstler in der vollsten
Gegenwart steht, rechtsertigen tassen; unrichtig ist die Angabe, daß die "Vest in Klorenz" von einem jüdischen Bantier gekaust und nach dessen Tode nach Berlin gelangt sei; dieses Bild besindet sich noch in der herrtichen Billa des sehr tebendigen, kunstsinnigen Banstiers Horaz von Landau bei Florenz; teider aber bat es start gelitten, da einzelne Farben, namentlich Blau und Violett, ganz abgeblaßt sind.

Wir hoffen, daß mit dem vorliegenden zweiten Bande unser Basari seine Arbeit nicht eingestellt bat, sondern uns noch die übrigen bedeutenderen deutschen Künstler des neunzehnten Jahrhunderts in gleich srischer Darstellung vorsübren wird. Dabei möge er auch sich selbst nicht vergessen, und wie auf atten deutschen Bamverten irgendwo der Kopf des Bammeisters binausschaut, so möge er auch Friedrich Pecht ein Kapitelchen widmen.

- Sn. Detmold's Unleitung gur Aunftfennerschaft, oder Die Runft, in drei Stunden ein Renner zu werden, hat zwar für die Gegenwart nicht mehr die Bedeutung wie im Jahre 1833, "als der Kunftsinn in Hannover am 24. Februar (dem Eröffnungstage der ersten Runftausstellung) ebenso ploblich wie unerwartet erwachte", denn die Schaar der Renner ift mittlerweile unuberjehbar geworden. Gleichwohl wird das Buchlein, deffen Inhalt der jest lebenden Generation fast ebenso fremd geworden ift, wie "die Thaten und Meinungen des Herrn Piepmeier", mit denen der erfte Justizminister des deutschen Reiches einst die politische Bildung der Insassen der Paulskirche zu fordern suchte, auch heute noch einem Jeglichen zu Ruben und Frommen dienen, der das Bedürsniß fühlt, in das eigentliche Wesen der Rennerschaft tiefer einzudringen. Die Sahn'sche Sofbuchhandlung hat daher nichts lleberflüffiges gethan, indem fie diese "prattische" Aesthetif wieder abdruckte und zugleich so schmuck und zierlich ausstattete, daß sie auch dem Cason der Tamen keine Unehre macht. Für die Anforderungen der Gegenwart hatte das Buch allerdings einer Erganzung bedurft, in sofern Detmoto fast ausschließlich auf den modernen Runftausstellungsfenner Rudficht nahm, mahrend ingwijchen der historische Kenner zu machsender Bedeutung gelangt ist und der "Entdeder", als der Kenner höheren (Grades, sich zu einer besonderen Species entwickelt hat. Bielleicht nutt einer unferer heranreifenden Alefthetifer diefen Wint, um mut ber besagten Erganzung einen gludlichen Griff zu than und seinen Verleger in spe zu einem reichen Manne zu machen.
- \*"Die Kunst für Alle", das von H. Gutelunst in Stuttgart im Verlage von P. Ress herausgegebene Prachtwerf zur Geschichte des Kupsersticks und Hotzighnitts, hatte durch den vor einigen Monaten ersolgten Tod des trefssichen Beisser, von welchem der begleitende Text zu den ersten 25 Lieferungen herrührt, eine turze Unterdruchung ersahren. Sinem Circular der Berlagshandlung entnehmen wir nun, daß Pros. v. Lühow in Wien auf Wunsch des Herrn Gutetunst die Bollendung des Werfes übernommen hat. Die Doppellieserung 26—27, welche soeben erschien, ist bereits von ihm bearbeitet, und da die Lichtbrucke zu fänuntlichen Taseln (mit Ausnahme einer einzigen) dei Weisser sode schon sertig vorlagen, darf einer schleunigen Weitersührung und Bollendung des auf 50 Lieserungen veranschlagten Unternehmens im Lause der allernachsten zeit entgegen gesehen werden.
- x. **Tas unter dem Titel** "Hellas und Rom" von Jakob Falfe herausgegebene reich illustrirte Prachtwerk, Berlag von

- W. Spemann in Stuttgart, schreitet rustig vorwärts. In Ganzen liegen jest 10 Lieferungen vor, von denen die drei ersten sich mit der Geschichte Griechenlands, die späteren mit Leben und Sitte der Hellenen befassen. Die Durchschung ist in Tert und Bild eine gleichmäßig schöne und gediegene.
- x. Von Ebere' Aegypten, Berlag von Sd. Sallberger in Stuttgart, liegt jeht der erste Band mit der 20. Lieserung vollenoet vor. Derselbe behandelt Unterägypten und schließt mit einem alphabetischen Register und einer Karte des unteren Killaufs ab. Das lange Verzeichniß der Jlustrationen und der illustrienden Kinstler giedt eine Borstellung von dem ungemessenen Auswande, der zur Durchführung des Unternehmens ersorderlich war. Die vorzügliche Aussührung der Jolsschnitte und die gediegene Ausstatung in Kapier und Truck stellen dem Unternehmungsgeist des Verlegers das glänzendste Zeugniß aus.
- x. La renaissance en France. Im Verlage von A. Duantin in Paris erscheint unter diesem Titel ein umsangreiches Prachtwerf in Folio, herausgegeben von Leon Palustre, mit Radirungen nach Zeichnungen von Eugene Sadour, die zum Theil in den Text, zum Theil auf besonderen Blättern gedruckt sind. Das ganze Unternehmen ift auf 30 Lieferungen berechnet, deren jedes Mal 10 einen Band dilden. Ter Preis der Lieferung ichwanft zwischen Lo und 30 Fres. je nach Umsang und Ausstatung. Für besondere Liebhaber-Ausgaben getten entsprechend höhere Preise. Die Behandlung der Abbildungen ist eine durchaus malerische. Die erste Lieferung behandelt Flandern, Artois und die Picardie mit 5 einzelnen und 13 in den Text gedruckten Radirungen. Wir fommen auf die Publikation demanachst in aussührlicherer Besprechung zuruck.
- \* Literarische pin desideria. Gine charafteriftische, wenn auch keineswegs erfreuliche, für den Bibliothekar wenigstens recht lästige Erscheinung unserer Zeit sind die zahlreichen in Lieferungen, Halbanden und sonstigen Kleineren oder größeren Dosen an's Licht tretenden Fortsetzungswerke: gewissermaßen die Uebertragung des tropfenweise erscheinenden Roman-Feuilletons auf die große Literatur. Wir müssen uns das Uebel gefallen lassen, weil es unvermeidlich ist. Aber nur unter der Voraussestung, daß dabei die andere Eigenschaft, welche diese Lieferungswerke mit den Journalen gemein haben, nämlich das periodische Erscheinen, wenigstens einigermaßen gewahrt bleibt. Ein zertheiltes, doch in furzen regelmäßigen Zeitraumen erscheinendes Auch ift annehmbar; aber ein in willfürlicher Folge, in beliedigen, bald kurzen, bald weiten Terminen zu Tage tretendes Werk halten wir für absolut verwerflich. Alle Autoren, welche auf den guten Namen unferer Literatur etwas halten, follten gufammenwirfen, um diesem Rreboschaden entgegen zu arbeiten. Bor Allem aber sollte dies der Gall sein bet folden Werfen, welche nicht nur dem einzelnen Autor seinem Lesepublikum gegenüber gemisse Verpflichtungen auferlegen, sondern als Nationalmerke höchsten Kanges das Auge der ganzen ge-bildeten Welt auf sich ziehen. Wir meinen Werke, wie Schnaafe's Kunstgeschichte und Mener's Künstlerlexikon! Es find nun bald vier Sahre, daß der Schluß des achten Bandes von Schnaafe's großem Wert, deffen Bollendung der Berftorbene den rüftigen händen eines jungen Gelehrten anvertraute, auf sich warten läßt, ohne daß Hoffinung wäre, diesen Zustand bald beendigt zu sehen. Und Meyer's Lexison, das fürzlich in W. Engelmann freilich seinen Berleger und einen seiner fundigsten Mitarbeiter verloren hat, ebenfalls immer noch keine Miene, regelmäßiger und schneller fortzuschreiten! Wir und mit uns viele Gleichgesinnte mahnen die verehrten Freunde und Rollegen dringend an die von ihnen übernommene Pflicht.

### Mefrologe.

Bernhard Fries †. In der Racht vom 20. auf den 21. Mai endete ein reich bewegtes Leben: der hochgeschäfte Landschaftsmaler Bernbard Fries hat rasch und unerwartet das Zeitliche gesegnet. Es war ein Herzleiden, dem er erlag, wenige Tage nachdem er sein

nennundfunfzigftes Jahr gurudgelegt.

Bernbard Fries war am 16. Mai 1820 in Beidel= berg geboren und der Bruder von Ernft Gries, ber im Alter von faum 32 Jahren ber Runft entriffen 3br Bater mar ein wohlbabender Banquier. Den erften Unterricht in der Runft erhielt Bernbard in feiner Baterftadt und wurde burd Die Edbonbeiten ibrer landichaftlichen Umgebung und ber remantischen Edblogruine ichen früh auf Die Landichaftsmalerei bin= gewiesen. Balt fiedette er indeg nach Rarterube über und feste bort feine Runftstudien unter Leitung bes Historienmalers Roopmann mit foldem Gifer fort, bag er schon in seinem 15. Lebensjahre die Afademie zu München beziehen fonnte, um feine Studien bafetbit bis Ende 1537 fortzusegen. Zu Ansang des Jahres 1838 verließ Fries obne Bormiffen feiner Lebrer und felbst feiner Eltern Münden, um über Die Alpen zu geben und junadift in Rom einen langeren Aufenthalt zu nehmen. Dort waren es vorwiegend frangofifde Rünftler, mit denen Fries verkehrte; boch unterhielt er auch mit Landsleuten nabe Beziehungen; fo mit Andreas Achen= bad, Atelf Rarl und Eduard Withelm Pofe. Aufenthalt in ber ewigen Stadt war gleichzeitig bem Studium der besten alten Meister und der herrlichen Ratur gewidmet und endete erft im Jahre 1845. Deutschland gurudgefehrt, ließ er sich wieder in München nieber.

Die politische Bewegung des Jahres 1848 ergriff auch Fries; noch lebbafter aber beschäftigten den vielsseitig gehildeten Mann in den nächsten Jahren soziale Brobleme. Aber er wollte sie nicht durch die Massen selber, sondern durch den Staat gelöst wissen und gewann für seine Ideen sogar einen der hervorragendsten Staatsmanner jener Zeit, den österreichischen Minister Freisheren v. Bruck. Solche Dinge genügten vollständig, um die Polizei zu verantassen, Fries, obwohl nicht der mindeste Beweis staatsgesährticher Bestrebungen gegen ihn vorlag, als einen "Demokraten" aus München und Bavern auszuweisen. Es war das im Januar 1852, als die politische Reaktion in schönster Blüthe stand.

Alls fich ipater der Himmel wieder lichtete, fehrte Fries wieder nach Minden gurud und nabm bort seinen bleibenden Aufenthalt, der indeg durch gabl= reiche Reisen unterbrochen ward. Diese führten ihn nach den meisten ländern unseres Erdtheiles, wo ihn hinwiederum die Hauptpflegestätten der Kunft längere oter fürzere Zeit feitbielten. Auf Diefe Weise ver= schaffte sich Fries eine so umfaffende und gründliche Renntuig der alten und neueren Runft, wie sie wohl nur wenige ausübende Rünftler besitzen bürften. er hatte dieselbe nicht ausschließlich auf dem Wege ber Anschauung erworben; sie ging vielmehr Sand in Bant mit erniten philosophischen und aftbetischen Etudien, denen er mit ebensoviel Ansdauer wie Liebe oblag und welche ihn in hervorragender Beife befähigten, den fumtlerifden Werth eines Wertes richtig zu wür digen. Er wollte nichts wissen von jener Theorie, welche die Kunst in die Fingerspitzen verlegt, war vielmehr in der vollen Ueberzengung durchgebrungen, daß Die Runft eine wissenschaftliche Seite hat, Die nicht ftrattes untendtet bleibt. Und was er auf bem Wege der Evelutation gefunden, das fab er mit Freude in ben Werken ber alten Meister prattisch verwerthet, und darum war er wohl der sleißigste Besucher der Münchener Binatothek und der gediegenste Kenner ihrer Schäße. Eben darin hatte es auch wohl seinen Grund, daß er sich für die Kunst der Gegenwart nicht erwärmen konnte und den zeitgenössischen Künstlern im Allgemeinen auffällig serne stand. Ebenso wenig ward er von ihnen aufgesucht, denn er liebte es nicht, mit seinem Urtheile hinter dem Berge zu halten, das die Betheiligten darum oft nicht weniger verletze, weil es aus dem Munde eines so vielseitig gebildeten Mannes kam.

Dafür entschädigte ihn aber sein Berkehr mit Männern wie David Strauß, Ludwig Teuerbach, Tranz v. Staussenberg, Dr. Marquartsen, Burgermeister Dr. Fischer und Anderen, mit denen er in philosophischen und politischen Fragen sumpathisirte. So war es denn auch Bernhard Fries, der sehon zu Ansang des vorigen Jahrzehnts in München sich offen zu den Grundsäßen der nationalliberalen Partei bekannte und sür sie manche Lanze brach. Liebe zum großen deutschen Baterlande bildete den Kern seines Wesens.

Wie reich bewegt aber sein inneres und äußeres Leben auch sein mochte, seiner Kunst blieb er allewege treu, und so darf seine künstlerische Thätigkeit als eine ungewöhnlich rege und zugleich erfolgreiche bezeichnet werden; eine außerordentliche Anzahl von Del= und Aquarellbildern wie von Zeichnungen, im Privatbesit und in öffentlichen Sammlungen, geben glanzendes Zeugniß davon. In all seinen Werken begegnen wir ausnahmslos einem wahrhaft idealen Flug, einer hoben echt poetischen Auffassung der Natur und in Conception wie Gestaltung einem großen Zuge, ber in dem gauberischen Glanze ber Luft und in ber fühnen Wolten bildung, in den reigenden Linien der Berge und Soben, in den Einschnitten des Meeres in das Land, in der flaren Darstellung des Terrains und in der Schün= beit ber Baumgruppen gleichmäßig ju Tage tritt.

Wählte er seine Stoffe auch mit besonderer Borliebe aus dem schinen Suden, dessen Glauz und Heiterkeit er trefflich wiederzugeben wußte, so gelang ihm doch auch die Darstellung der Eigenthümlichteiten der deutschen Ratur, namentlich der deutschen Laubwälder, nicht minder gut. Wie seine Bilder nirgends zur bloßen Bedute herabsinken, so hält er sich auch von dem Haschen nach wohlseilen Effekten frei.

In günstigen Berhältnissen geboren und aufgewachsen, sah er sich im Jahre 1860 durch einen über
seine Kamitie bereingebrochenen unverschuldeten Schid
salosselbag nabezu seinen ganzen Bermögens beraubt.
Dasselbe Unglück aber, dem er mit der Ruhe des
Philosophen die Stirne bot, sollte Anlaß zu einer Reibe
werthvoller Schöpfungen geben, zu einem großen Cultus
von Bildern zur landschaftlichen Charatteristrung Italiens und Siciliens, der als ein Ganzes vereinigt bleiben
sollte. Nach fünf Jahren war die Zahl dieser Bilder
auch bereits auf vierzig angewachsen, aber die Umstände zwangen ihn, die eine Hälfte derselben einzeln
an Liebhaber abzugeben.

An dieser Stelle ein auch nur annähernd vollsständiges Verzeichniß seiner bedeutenderen Werte zu liesern, ist unstatthaft; doch mögen wenigstens einige bedeutendere Bilder genannt werden. Go ein Blid auf die Gletscher des Montblane, der Genser und ber

Comersee, die Felsenschlucht bei Nemi, eine Ansicht des Neckarthals, Bilder aus der Umgebung von Heidelberg, darunter eine Sturmlandschaft, eine Partie aus dem Heidelberger Schloßgarten und die bereits erwähnten italienischen und sieilianischen Landschaften, welche theils weise durch den Holzschnitt, auch in dieser Zeitschrift,

vervielfältigt wurden.

Bor länger als einem Jahre machten sich bei dem Klinstler Zeichen eines bedenklichen Herzleidens bemerts bar, das rasch zunahm und bald das Schlimmste bestürchten ließ; er trug das Uebel mit jenem Muth, der seiner Seele eigen war und nahm noch an der Gesburtstagsseier des deutschen Kaisers lebhasten Antbeil. Aber schon in den letzten Tagen des April schien er am Ende seines reich bewegten Lebens angelangt. Inseß rasste er sich noch einmal auf und tehrte bald wieder zur geliehten Arbeit zurück, wie er denn auch noch um die Mittagsstunde seines Sterbetages schaffend und guter Dinge an der Staffelei saß, um Abends nach kurzem Todeskampse in den Armen seiner treuen Lebensgesährtin zu verscheiden.

6. A. Regnet.

### Todesfälle.

Karl Beichel, Maler und Professor an der Tresdener Akademie, im Jahre 1795 in Dresden geboren, ist dort am 3. Juli gestorben.

### Kunsthistorisches.

Mus Rom wird geschrieben, daß die schönen Wandge: malbe, welche in den Fundamenten der Farnefina mahrend der Musgrabungen für die Tiberregulirung entdedt murden, jest jast sammtlich von den Mauern losgeloft sind. Um icher zu gehen, hatte man zwei erfahrene Münftler aus Bompeji kommen laffen, denen die schwierige Operation voll. fommen gelungen ift. Der gange Jund befteht aus 32 großen und fleinen Gemälden griechijch romischen Etites. Der untere Theil der Wandfläche ist zu Landschaften benutt, darüber siehen fich Friese mit dramatischen, geschicht lichen und muthologischen Darftellungen bin, mit deren Erflärung die Archaologen sich noch befaffen. Die Figuren find von großem künstlerischen Werthe. Sehr korrett in der Zeichnung, gleichen sie in Farbe und Wirkung Stizzen von der Sand niederländischer Meister und haben sich, obgleich sie mindestens zwanzig Jahrhunderte alt sind, io frisch er balten, als waren fie erft vor Rurzem entstanden. Jedes Gemälde ift nach der Albnahme mit ber daran hangenden Mörtelunterlage forgfältig in eine flache Rifte eingelaffen. Die Fundgegenstände find gegenwärtig in einer an die Rirche 3. Cosmo und Damiano anftogenden Salle untergebracht und follen fpater ausgepadt und eingerahmt werden

(Academy.)

#### Sammlungen und Ausstellungen.

R. Die Eröffnung der internationalen Aunstausstellung in München — nach der zeitlichen Reihenfolge die zweite, nach der neuen Organisation die erste — hat Sonnabend, 19. Juli, Bormittags 11 Uhr durch den Prinzen Luitpold als Stellvertreter Sr. Majestät des Königs von Baiern in seierlichster Weise und in Anwesenheit der Erzhersogin (Visela und fämmtlicher in der Stadt anwesenden Prinzen des f. Hauses, der Spitzen der Behörden, von Mitgtiedern beider Kammern, der Gemeindebollegien und zahlreicher anderer Geladener stattgefunden. Academie Prosessor Wilh. Lindenschmit sprach gehaltvolle Worte, in denen er auf die Entwicklung der modernen Kunst von ihren Unfängen die zur Gegenwart hinwies und die Bedeutung internationaler kunstausstellungen, welche vergleichende Studien moglich

machen, hervorhob. Der Prinz erwiderte die Uniprache in wohlgesetzen Worten unter Sinweis auf die Verschwitterung der schönen Künste und ihr Zustandesommen. Nach dem Alte der Erössung durchschritt der Prinz mit Gesolge alle Käume der Ausstellung, derem pracht: und geschmackvolle Ausstatung auf alle Unwesenden den gunstigsten Eindruck machte. Die franzosischen Ausstellungsgegenstände — etwa 75—50 Kisten — trasen leider erst zwei Tage vor der Ersössung ein und konnten deshalb noch nicht ausgestellt werden. Die Zahl der ausgestellten Werke beträgt ohne sie zur Zeit 1927. Davon gehören 1157 der Delmalerei, 397 der Uguarellmalerei, Zeichnung 20., 200 der Plasiti, 135 den graphischen Künsten, 138 der Archisektur an. Dem am Eröffnungstage ausgegebenen Kataloge wird demnächt ein Rachtrag der französischen Gemädde und anderen Kunstwerke, welche erst später eintressen, nachgesiefert werden.

R. Münchener Aunstverein. Aus der großen Angahl ber seit meinem letten Berichte ausgestellt gewesenen Kunftwerke kann ich selbstverständlich nur einige wenige hervorheben. Zeit Mich. Neber's Tod jah man in den Raumen des Aunftvereins fein Architefturbild mehr, das Paul Ritter's "Der ichone Brunnen in Rurnberg zur geit der Anwesenseit Guftav Abolf's bortselbft" an die Seite gestellt werben tönnte. Selbst Reber behandelte die Luftperspettive nicht mit so eminenter Meisterschaft. Dazu kommt ein satter Gefammtton von feinfter Wirfung und eine ebenfo charatteristische wie trefslich gezeichnete Staffage. Bon E. E. Morgenstern waren zwei Landschaften mit ebenso brillantem wie harmonischem Kolorit, mit graziosem Aufbau der Massen und meifterlicher Technit ba. Daran reihte fich ein "Jar-thal" von 3. Wenglein. Es geht ein Zug echter Poefie, ein feines Gefühl fur Linienschönheit durch das auch raumlich große Bild, durch das fich Wenglein als ein Rünftler von Gottes Gnaden manifestirt, der die hilfsmittel der neueren Technif vollfommen beherricht, ohne daß er von ihnen auf Roften des kunftlerischen Gedankens zu weit gehenden Gebrauch macht. Fried. Ortlieb brachte einen "Conntagabend in Schwaben" voll goldenen Sonnenscheins und Urm in Arm fingend durch's Korn schreiten, gang in der anmuthigen Beife Chriftian Bottcher's. 3. Chelminsti schickte eine große "Parforcejago" im Koftum Ludwig's XV., eines der trefflichften Bilder Diefes hochbegabten Runftlers. Sehr schöne Portrats sahen wir von Gronvold und Erbelt, breit und fühn, aber ohne jene leidige Kofetterie gemalt, die fich in gesuchten Lichterfetten und genialer Nachläfsiafeit in Behandlung der Hände gefallt und heut à la Rembrandt, morgen à la van Tyck und übermorgen à la Willroider, in dem wir bisher einen Belazques malt. unserer tüchtigften Stimmungslandschafter verehrten, hat in seinem letten, mit dem ", Gang nach Emaus" stafsirten Bilde nun auch die heroische Landschaft mit entschiedenem Glücke kultivirt. Bon B. Marc sahen wir außer einem fleinen, aber burch Tiefe ber Empfindung und Uebereinstimmung ber Form mit bem Gedanken gleich werthvollen Mildhen: "Sennerin vor ihrer Hütte", einen "Klostergarten" mit Ronnen, die ohne eine Spur von jener krankhaften Sentimentalität der älteren Düsseldorfer, wohl aber voll von tiesem innigen Gefühl, von stillem Sehnen nach unde-kannten Freuden und halbgeahntem Glück, herzen und Blide in blaue Fernen richten. Schlefinger wußte bem zimmer" mit feinem Gefühl lebendige Theilnahme abzuge-winnen. "In der Schleifmühle" von Trieb "Besuch der Geschwister und Gespielen im Reconvalescenten= winnen. "In der Schleifmühle" von Fried. Keller fiel meder durch den Reiz des Gegenstandes noch durch den der Technik auf, fesselte aber unwiderstehlich durch die Harmonie ber Behandlung mit bem Stoffe. Als Meifter erften Ranges im Holzschnitt erwies fich Becht burch fein ersten Ranges im Holzschnitt erwies sich Hecht durch sein großes Portrat des Fursten Bismard nach Lenbuch. Eine köstliche Leistung im Geiste Bouwerman's ist Jul. Körr's "Fahrendes Bolt". G. Schönleber erfreute durch einen "Kanal bei Ostende", ganz im Sinne der alten Niederländer gedacht, dann durch eine "Partie aus einer schwäbischen Reichsstadt" von jener überraschenden Wahrheit und flotten Technik, die dem Meister eigen, endlich durch einen prächtigen "Blick auf die Lagune bei Benedig". Weiter nach Norden führte uns W. Anlander, den wir wohl den ersten Marinemaler ber Gegenwart nennen burien, mit feiner "Mondnacht auf der Nordiee mit Bollichiff und Rutter"; wir faben noch nie ein mirffameres Bild Diefes Meifters. Mui gleicher Sobe fieht 3 B. Steffan's ,, Motiv aus ber Ramsau", ein Werf, auf bas Salvator Roja, ware er noch am Leben, feinen Ramen zu fegen fich nicht icheuen durite. Man mochte annehmen, der Meister babe Die Absicht gehabt, ber Welt in einer Beit, in ber fich die Willfur mit fouveraner Berachtung über die Grundregeln der Runft hinweg: suiegen beliebt, su seigen, was biefe, auf eben diefe Lebren geftugt, zu ichaffen im Stande ift. Prof Raab fiellte Radirungen nach den fieben prachtigen Portrats van Ind's an der nordlichen Wand des funften Caales unierer Bina: fothef aus, welche Dieje Werfe mit lebendigem Berftandniß wiedergeben. Prof. Ludw. Thierich fubrte uns eine be-Deutiame Epilode aus der Bolferwanderung vor: "Der Weitgothen Monig Marich von den Athenern als Gieger und Beireier vom romiiden Bodie geseiert" - eine reiche Rom: position mit lebensgroßen Siguren, von acht historischem Beifte durchweht und ben Anforderungen ber Gegenwart an Farbe und Technif vollfommen genugend. Ginen uns zeitlich naber liegenden Stoff behandelte & Weig and, ein, wie mir hören, noch junger Künftler, in feinem "Einzug Luther's in Worms am 16. April 1521". Er hat die ichwierige Ausgabe gludlich geloft, indem er gunachft ben Emdrud trefflich wieder: jugeben verstand, den des Reformators Ankunft auf feine Freunde und Begner machen mußte. Die figurenreiche Komposition gruppert sich im den von Bemafineten geleiteren Bagen mit Luther und feinen Reisegefährten. Rirgends begegnet man Dodelltopfen; alle Perfonen tragen die Gignatur ihrer Zeit und ber tiefe Ginft Des Bangen wird burch einige echte, an's Romifche ftreifende Bolfstyven nicht nur nicht abgeichwacht, fondern vielmehr gefteigert. Beitere Berbienfte bes trefflich folorirten Bildes find die volle Freiheit ber Gestaltung und die verstandige Unterordnung des Weniger: bedeutenden unter die Sauvtfache, dasu die faubere und doch freie Behandlung. Abolf Bichler endlich fuhrt uns auf eine Bußta feines Baterlandes und zeigt uns eine Zigeunerbande, die ein im Galopp vorüberjagendes junges Baar mit einer improvifirten musikalischen Broduktion "überfällt". Die Charafterifirung der einzelnen Berfonen zeigt den bentenden Runftler, Die Wahl des Stoffes beffen poetisches Gemuth.

Z Die Gesellschaft der Aunstfreunde von Strafburg hat auch in biefem Jahre im Rathhaufe ihrer Stadt eine vier Wochen dauernde Ausstellung von Gemalden und Zeichnungen veranstaltet, die ganz besonders beshalb einer Erwähnung verdient, weil nicht leicht wieder irgendwo eine folche Sammlung von bilettantenhaften Mittelmäßigkeiten jufammentommen wird. Troftlog im hochften Grade mußte es um die frangofifche Malerei beftellt fein, wenn man aus Diefer Ausstellung, -- neun Zehntel ber Bilber find namlich frangösischen Urfprungs, - einen Schluß auf ihre Gefammtleiftung siehen wollte: so gang nichtig und abgeschmadt sind fie nach Vorwurf und Behandlung. Gludlicher Weise ift diefer Schluß nicht richtig, aber um fo auffallender ift beshatb die Thatiache, daß fich bier ein folder Ausschuff ab-lagern konnte. Kaum ein halbes Dugend Bilber verdient einigermaßen Beachtung, und in biesen macht sich bann ein widerlicher Naturalismus breit. Go beispielsweise in dem "Einaugigen Greife" und in dem "Kaninchenhandler" von Emile Ctabl, in beffen lettgenanntem Bilbe ein ent: häuteter, blutiger Lapin ben Effett bes Gangen macht. Auch hier weht etwas von bem Dufte bes Affommoir, und gang unbegreiflich ift es, wie fich bas afthetifche Gefühl eines Runflers auf folde Gebiete, bie in Die Klinit aber nicht in das Atelier gehören, verirren tonn. Gang bedeutend gewinnen in folder Umgebung ehrlich gemeinte Arbeiten, wie Das Stillleben "Tobtes Wildpret" von Beter Meifter in 

B Stuttgart. In von biefigen Aussitellungen gab es m lette. A od bei der manches Keine at iehen Tas m it to and der bei dan in inchiere größe Moble kelnne nom der bei den Kredmutter, die fich durch poetsiche Aussassiung und treisliche Behandlung auszeichneten. Auch einige kleinere Delgemälde besielben Künstlere, Motive aus Italien und Tyrol, sprechen angenehm an und beweisen seine unausgesetzen Fortschritte auf diesem Gebiet in erfreulichster Beise. Zwei kleine Tiroler Landichaften von Gustav Herbeit verdienen ebenfalls lobend hervorgehoben zu werden. Ferner zeigten einige Landschaften aus Bodmen und der Eisel von R. Schwizer ein ganz bedeutendes Talent, sowohl in Bezug auf Feinheit der Zeichnung als auch auf Leuchtkraft und Naturwahrheit der Farbe; die gute Gesammtwirtung wurde noch durch eine sinnreich gewählte hibsiche Stasiage untersungt. Im Vortratsach interessische mung besohn, auf welchem die dände freilich etwas zu blutlos erscheinen; eine meisterhaft ausgeführte Kohlezeichsnung desselben Künstlers, ein Damenporträt, verdient ebenfalls Erwahnung.

### Vermischte Nachrichten.

Mus Paris wird berichtet: Der Unterftaatsiefretar im Ministerium der ichonen Runfte bat beichloffen, daß Stameng, ber für fein Gemalbe "Die Gironbiften" ben Calons in diefem Jahre erhielt, nicht auf brei Jahre nach Rom geschickt werden foll, sondern das erite Sahr nach Rom, bas zweite nach Spanien und bas britte nach Flandern geben und daß er im erften Jahre ein Bild, welches eine Epilode aus der Amweienheit der Franzoien in Jtalien dar-stellt, einsenden, wahrend des zweiten Jahres seine Lands-leute in Spanien und während des dritten dieselben in Flandern vertreten soll. Die Stadt Paris hat von Bar tholdy das Modell des "Löwen von Belfort" von der Aus: ftellung von 1878 angefauft. Der Löwe von Belfort foll, auf ein Drittel der Große bes Modells reducirt, in ge: triebenem Rupfer ausgeführt und im Part ber Buttes Chaumont aufgestellt werden. Die Untoften jund auf 25,000 Ares, veranichlagt. Das neue Decfengemalbe der Comobie Françaife, das Magerolles ausführen foll, wird im Sauptbilde zwiiden dem Aronleuchter und der Bubne die France dar: ftellen, wie fie in igender Saltung Raeme und Cornelle, bie gur Linken fteben, und Molière, ber gur Rechten ericheint, die Kronen der Unfterblichkeit überreicht. Unter Diefen find bie Sauptpersonen bes Molière'schen Repertoires bargestellt: Alleefte, Calimene, Tartuffe, Georges Sandin ze. Auf ten Seiten berfelben Fläche erscheint eine Gruppe von Schauspielebichtern bes 19. Jahrhunderts. An den Bänden des Saales werden links die Belben Corneille's, rechts die Racine's bargeftellt und im Centrum, zwifchen Kronleuchter und Gaal, Apollo mit den Dufen.

- \*\* Am neuen Wiener Parlamentsbau sind gegenwartig die Proben von Polychromie zu sehen, welche hansen im Austrage des Baukomité's hat aussühren lassen, und es ist naturlich, daß der ungewehnte Andria die Kiener kundkreise aus''s sebhafteste beschäftigt. Hansen's Entwurf hält im Wesentlichen an dem (von Kugler vertheibigten) Grundsatze sehr, die Massen des Baues, Wände, Säulen, Pilaster u. s. w. in der Seinsarbe zu lassen und nur die Gliederungen und Ernamente mit Jarben und Gold zu uberziehen. Er vergoldet alle Kapitäle, Säulenbasen, Akroterien u. dergl. und unzieht die Kliederungen mit einem in Blau, Roth, Grün und Gold ausgesührten Ornament. Namentlich die große Ausdehnung, welche Hansen bem Golde anweist, bildet das Neue, Ueberraschende und daher auf Viele noch beschennend Wirkende an dem jedensalls höchst glänzenden und beachtenswerthen Projekte.
- \* Das neue Nathhaus in Wien idrettet mit Ateien schritten seiner für das Jahr 1883 in Aussicht genommenen Bollendung entgegen. Die eisernen Dachstühle auf den Eckthirmen werden bereits aufgestellt und auch der Steindun nähert sich in allen Theilen, mit Ausnahme der Façade, dem Dachabschluß. Aurzlich war in der Bronzesabrit von Nanusch und Indennet ihr der steinen Kronleuchter zu sehen, welchen Ar. Schmidt ihr den großen

Festsaal des Rathhauses entworfen hat. Derselbe mißt 4 Meter im Durchmeffer und 71/2 Meter in ber Sohe. Die Glastheile find von L. Lobmenr hergestellt. Angestellte Beleuchtungsproben ergaben ein überraschendes Resultat. Bronze wird durchweg mit Altgold überzogen und dann die Wirfung des ebenso prachtigen wie ftilvollen Luftres eine noch weit brillantere fein.

Drohender Berfall der Alhambra. Die Kölnische Beitung bringt eine launig abgefaßte Supplit eines deutschen "Cronista y Corresponsal" aus Berlin an den Konig von Spanien, in welcher ber immer brobender fich geftaltende Bauguftand der Alhambra mit beredten Worten geschildert Der Korrespondent rühmt die perfönlichen Borguge, welche den jungen Monarchen "den besten Regenten unserer Tage ebenbürtig an die Seite stellen", und schließt mit sol-genden Worten: "Deshalb vertraut er darauf, daß Ew. Majestät die Bitte, die derselbe nicht im Auftrage, aber im

Intereffe ber gangen gebildeten Welt an Em. Majeftat richtet. nicht ungnäbig gurudweisen werbe: bie Bitte, baß Em. Majestät ben tudischen Gewässern des Darro, der den Sandhügel untergräbt, auf dem das schöne Königsdenkmal steht, jest endlich einen andern Weg anweisen wolle. fannt, welche reichen Mittel Die erlauchte Mutter Em. Majestät ber Erhaltung der Alhambra zugewandt hat, und die Spaten auf den Dächern von Granada erzählen es sich, bağ von jenen Summen bie Königsburg mit golbenen Biegeln hatte gedecht werden konnen, wenn bas Meifte nicht in ben Sänden ungetreuer Beamten zurückgeblieben wäre. Mögen Em. Majestät mit mehr Glück, und dazu mit viel geringerem Kostenauswande das Beispiel Ew. erlauchten Mutter nachahmen; mögen Sie nicht gestatten, daß die Regierung des zwölften Alfonso in der Geschichte mit dem Berluft eines der toftbarften und unersetlichften Pfander bezeichnet werde, die frühere Jahrhunderte irgend einer Nation Bur Obhut übergeben haben!"

# Berichte vom Kunstmarkt.

Frankfurt a. M., Ende Mai 1879.

Bem 5. Mai aufangent, bat Die gange Weche bindurch eine bedeutende Kunstauftion bei &. A. C. Prestel zu Frankfurt a. Dt. stattgefunden, welche von weit und breit Liebhaber, besonders aber auch Ber= treter bedeutender Kunstinstute berbeigezogen batte und durch das Refultat der Bersteigerung besondere Beach. tung verdient. Im Allgemeinen hat sich berausgestellt, daß sowohl die Aupserstiche als auch die Handzeich= nungen sehr gut bezahlt, ja daß selbst mehrsach böbere Preise erzielt wurden, als auf den letzten großen Pariser Auftionen. Dieses allgemeine Resultat erfährt baburch teine Aenderung, daß 23. P. R. einige bervorragende Blätter (Rembrandt und Dürer) zurückgezogen hat, da sie den vorher festgesetzten Minimalpreis nicht erreicht baben. Die anderen Sammlungen find bis auf etwa fünf geringe Nummern vollständig verkauft worden. Als besonders boch bezahlt find aus ber Sammlung des verstorbenen Freiherrn Carl Marschall von Bieber= ftein die Zeichnungen von Joh. Elias Ridinger (Katalog Mr. 53 -111), aus der Sammlung Johann Withelm Mever das fast vollständige Werf von Johann Chriftoph Erbardt (Kat.=Nr. 365-460) zu erwähnen. Aus den Sammlungen W.= B. K . . . . , Suermondt und Projessor Dr. F. Beimfoeth beben wir folgende intereffante Ginzelheiten hervor:

| Natal.=<br>Nr. | Gegenftand.                                          | Mark |
|----------------|------------------------------------------------------|------|
| _              | I. Kabinet W.: P. K                                  |      |
| 14             | Barthel Beham, Die Jungirau am Fenfter.<br>B. S      | 29   |
| 15             | — Apollo und Daphne. B. 25                           | 34   |
| 51             | N. Berghem, Die drei ruhenden Kühe. B. 3.            | 90   |
| 52             | - Rudtehr aus dem Felde. B. 5                        | 67:  |
| 65             | J. Both, Die beiden Mantesel. B. 4. (Netz-           | 60   |
| 97             | M. Durer, Die h. Jungfrau auf dem Salbe mond. B. 30. | 700  |

| Ratal.= | Gegenstand.                                                         | Mart.        |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 100     | A. Dürer, Die fäugende Maria. B. 34                                 | 900          |
| 109     | — S. Hieronymus in der Zelle. B. 60.                                | 1700         |
| 126     | Mitter, Tod und Teufel. B. 98.                                      | 1701         |
| 186     | S. Golhins, Porträt des Roël de la Faille.<br>B. 212                | 501          |
| 206     | Lucas pan Lenden. Danid por Saul die Garfe                          |              |
| 224     | spielend. B. 27<br>A. van Oftade, Das Messergesecht F. 18.          | 1150         |
| 224     | u. van Ostade, Was Messergesecht F. 18.                             | 44.00        |
| 230     | (Nepdruct)                                                          | 1100<br>1020 |
| 243     | — Der Biolinspieler und der Legermann.                              | 1020         |
| -10     | F. 45. (Newdruck).                                                  | 800          |
| 248     | F. 45. (Achdruck)                                                   | 625          |
| 257     | Baul Botter. Die Suite der Aferde. B.                               |              |
| 000     | 9 13.<br>Marc Anton Raimondi, Die Jungfrau mit                      | 1910         |
| 260     | dem Kinde. B. 60.                                                   | 2000         |
| 324     | Rembrandt, Die Frau mit dem Pfeil. B.                               | 2000         |
|         | 202. Cl. 199. Bl. 166                                               | 645          |
| 327     | - Die Landschaft mit dem Jäger. B. 211.                             |              |
|         | Cl. 208. Bl. 314                                                    | 835          |
| 336     | —— Der Greis, der die Hand vor die Augen                            | 500          |
| 338     | hält. B. 259. Cl. 256. Bl. 268                                      | 500          |
| 000     | Bl. 176.                                                            | 550          |
| 344     | Bl. 176. — Seam Lutma. B. 276. Cl. 273. Bl. 182. (Bor dem Kenster). | -00          |
|         | 182. (Bor dem Fenster)                                              | 2700         |
| 345     | — Derfelbe im II. Zuftand                                           | 540          |
| 380     | Herkules Seghers, Jobias und der Engel in                           | 4000         |
| 396     | einer Landschaft, nach Elsheimer*)                                  | 340          |
| 401     | — Der Flecken. B. 9.                                                | 425          |
| 483 .   | — Der Flecken. B. 9                                                 |              |
|         | B. 16                                                               | 610          |
| 484     | — Abraham verstößt die Hagar. B. 18.                                | 550          |
| 500     |                                                                     | 2000         |
| 508     | — Die runde Passion. B. 57-65                                       | 2900         |

<sup>&#</sup>x27;) Der Katalog bemerkt biergut, "Trefer Stich, wie alle anderen biefes sait undekannten Meisters, von außeierbentlicher Tetlenheit, siellt den mespringstiden, so zu sagen een einen Zusand des in dem Werke Membrandt's unter dem Kamen der Fincht und Egypten beschreibenen Wattes (B. 56. Cl. 60. Bl. 29) dat. Nembrandt, der nach dem Ins Zeghers die Platte erwerben datte, abm die Kiguten des Johas und des nigdelweg und eiseste sie dem datte, nach die Figunation, eie auf einem Esel jeht, neden welchen Zoseph gedt, nur finget im Mittelgund eine große Baumgruppe bingu. Man bemerkt auf eisest ein Vertregund tinds, ebenso wie denne, sin fall nuberührt geblieden. Er Ervergund tinds, ebenso wie denne, sin fall nuberührt geblieden. Er Ervergund tinds, ebenso wie denne, sin fall nuberührt geblieden. Lie Estienbetit eise Schiede ist der verwer, die sie den Gommentatoren des Weite Auch von der Armen und daten den mentatoren des Weite von der verweren der den Gommentatoren des Weite von kannen.

<sup>\*\*)</sup> Bon jucas van genden mar mit gang wonig Ausnahmen bas gange Weil vorbanden. nat. 2Rt. 468 604.

| Katalia<br>Nr                          | (segenitand                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mark.                                     | Ratal.:                                                 | Gegenitand.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mart.                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 517<br>527<br>560<br>564<br>589<br>592 | Lucas van Lenden, Die Andfehr des verlos renen Sohnes B. 78.  — St Lucas. B 101  — Sin junger Mann an der Spike eines Trupps Bewaffneter. B. 142.  — Die Dame mit Gesofge im Walde.  B 146  — Portrat Kaiser Maximitian's. B. 172.  Bortrat eines jungen Mannes mit einem Todtenson. B. 174.  II. Sammtung Suermondt. | 1290<br>800<br>880<br>1110<br>1400<br>490 | 107<br>124<br>176<br>191<br>233<br>34<br>35<br>36<br>37 | A. van der Neer, Sollandischer Kanal im Winter mit vielen Figuren.  I. Muvodael, Vom Sturm bewegte Landschaft A. van der Belde, Regelspieler in einem Park. A. Batteau, Studienblatt.  E. Chodowiecki, Porträt von Moses Men delsschn.  III. Sammlung Heimsoeth.  U. Euny, Handreichnung ditto ditto | 505<br>1000<br>851<br>2071<br>285<br>221<br>140<br>370<br>250 |
| 9<br>36<br>42<br>43<br>58<br>59<br>102 | B. Beham, Portrat eines jungen Mannes. R. Brill, Italiensicher Hafen. Th. de Brn. Zeichnung zu einer Schale. W. Buntenweg, Ein hollandischer Taussalon. A. van Ind. Portrat des Adrian Stalbent. — Portrat des W de Vos. Fransosischer Meister des 16 Jahrhunderts, Drnament, wohl Borlage zu einem Emailgemalde      | 2005<br>251<br>260<br>410<br>3001<br>1060 | 38<br>149<br>227<br>und d<br>before                     | bito Rembrandt, Landschaft (Kleines Blättchen: 10,071: 0,167. Gin Miniaturgemalde in der Art des H. Bol Schließlich iei bemertt, daß auch die Kunftlie alten Beriteigerungsfataloge dieier Samn ders die englischen und die niederlandischen.                                                        | 500<br>395<br>bitcher<br>tlung,                               |

## Inserate.



# Die Büste des Hermes

von Praxiteles,

neueste Ausgrabung aus Olympia,

ist in der Originalgresse mit Büstenfuss 77 cm hoch: Preis von Elfenbeinmasse 48 .//. Preis von Gyps 24 .//.

# Gebrüder Micheli,

Berlin. Unter den Linden 12.

Das neueste illustr. Preisverzeichniss antiker und moderner Bildwerke der Giesserei wird gratis ausgegeben.

# Verlag von FERDINAND ENKE in Stuttgart.

Jaesche, Dr. and En., Das räumliche Sehen. Mit 37 erlauternden H. and En., 2 Speinsland und 1 Lichtdrucktatel. 21. S. Garager, Preis 4 Mark.

## Novitäten.

In meinem Verlage erschienen soeben:

Friedr. Gonné, Festmahl a. d. Renaissance.

Photogr.i, Fxtrat 110 cm. u. 100 cm Pr 50 M. . . . in Imper, 86 cm. u. 65 cm. Pr. 15 M. . . in Folio 5 M. in Cab. 1 M.

te Peerdt, Um nichts! (Duellscene.)

PhotogramImper.-F.86cm.u 63cm Pr 45M ... in Folio 5 M., in Cab. I M.

Edwin Schloemp's Kunstverlag, Leipzig.

Das phot is Repositate uses ht giter to paid nort the norm Normines have been Kinst in a review gire ernering

## Perlag von Gdwin Schloemp in Leipzig.

# Städtebilder

Brig Wernid.

1. Pant: Nour. Barra, Conton. 5. M.
11. Barc: Geographinepel, Athen, be tereburg, We fan, Barfdan. 3. M.
2 wier. Sen. Le mit tabli in ten lorn lein. 1. A. Le mit tabli in ten lorn lein. 1. A. Le mit tabli in ten lorn lein. 1. A. Le mit tabli in ten lorn lein. 1. A. Le mit tabli in ten lorn lein. 1. A. Le mit tabli in n.

Eduard Quaas, hoffunfibanolung in Berlin,

fucht eine gut erbaltene Collection der Fierkandt'iden Photographien nach Gemalden; auch ist ihm poe andere Crieve von Lignalphotographien nillfommen

Perlag von & U. Seemann in Leipzig.

Krieger, E. C. Reise eines Annststenndes durch Malien. 1877. S. br. 4 M., geb. 5 M. w Pi.

Medigiet unter Berantwortlichfeit des Berlegers C. A Seemann. - Drud von hunderfünnd & Pries in Leiping

### 14. Jahrgang.

### Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Lutjow (Wien, Chereflanungaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Leipzig zu richten.

7. August



### Inferate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Zuch u. Kunstbandlung angenommen.

1879.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunft.

Erscheint von September bis Jusi jede Woche am Donnerstag, von Jusi bis September alle 14 Tage, für die Ubonnenten der "Zeltschrift für bildende Kunft" gratis; für sich allem bezogen kollet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und öfterreichischen Postanstalten.

Inhalt Die internationale Kunstellung zu Munchen. I. — Der Katalog der Sammlung Richard Kilber's in Hull Cop. Die Ceipziger Kunstakademie. — Aus Tirol. — V. Auths, Candichaftliche Oorlagen für Schul- und Privatunterricht; Th. Stromer, Murillo. Leben und Werke, U. Springer, Ileber die Quellen der Kunstdarstellungen im Mittelalter; Eine Monographie über Carpi, Ein sonderbarer lapsus calami. — Ueber die Ausgrabungen in Elympia. – Die Verus von Vienne. — Semper:Museum; Museum in Rew York; Der Restaurationsarbeiten an der Kathedrale zu Meg. — Leuigkeiten des Buch- und Kunsthandels. — Zeitschriften — Inserate.

Ro. 41 der Runftdrouit ericheint mit dem 11. Seft der Zeitidrift am 21. Auguft.

# Die internationale Kunst-Ausstellung zu München.

I.

Seit bem 19. Juli ift in München Die erfte ber internationalen Kunft = Ausstellungen eröffnet, welche dort fortan in regelmäßigen Zwischenräumen von je vier Jahren stattfinden sollen. Schon seit Monaten bildeten die Ausschmückung des Glaspalastes und die von auswärts erwarteten Sendungen und Anmelbungen das Tagesgespräch ber Kunstkreise. Rachdem die fran= zosen sich erft zur Betheiligung bereit erflärt batten, erfolgte Anfangs Juli eine Ablehnung, welche wiederum wenige Tage später durch die Erklärung des Kabinettes Grevy an die bayerische Regierung, Frankreich werde die internationale Ausstellung officiell und privatim beschicken, aufgehoben ward; in Folge all dieser Wider= fprüche waren die frangösischen Kunstwerke im letzten Momente nicht zur Stelle, fo daß die für fie be= stimmten Räume am 19. Juli noch leer ftanden. Auch über die ersehnten Pruntstücke, Matart's "Gingug Karl's V. in Antwerpen", Munkacfp's "Milton seinen Töchtern das verlorene Baradies dittirend" und Anselm Fenerbach's "Titanenschlacht", sowie deffen "Medea" waren die Verhandlungen noch nicht zum Abschlusse ge= diehen, und Franz l'enbach war noch uneutschieden, ob er feine neuesten genialen Schöpfungen, die Bortrats von Bismard und Moltke, ausstellen würde. Dem Komité gebührt tropdem volles Lob; wohl blieb feiner Thätigkeit unter diesen Berhältnissen noch ein weites Feld offen, aber der Fortschritt gegen 1876, wo der auch dies Mal

zwar mangelhafte aber doch pünktlich erschienene Katalog wochenlang auf sich warten ließ und überall Berge von Kisten den Besucher anstarrten, ist doch ein erfreulicher.

Bor dem Glaspalaste flatterten die baperischen und die Reichsfarben von venetianischen Masten, und im Innern hoben frische Laubgewinde die schwerfällige Bracht der Gobelins, welche den Hauptschmuck der zugleich als Repräsentationsraum gedachten architek= tonisch deforirten Borhalle bildeten. Zu den Ber= tretern der Münchener Kiinstlerschaft, welche den Brinzen Luitpold in seiner Eigenschaft als Vertreter des Königs erwartete, hatten sich die Ehrengäste gesellt, außerhalb des abgesperrten Raumes drängten sich die Aussteller und die zum Eintritte berechtigten Besitzer von Ehren= farten, und auf der Tribüne über dem Haupteingange wohnte ein bunter Damenflor der festlichen Eröffnung bei. Da über den Berlauf derfelben bereits berichtet worden, machen wir gleich einen Rundgang durch das Gebäude und schildern furz die ersten Eindrücke, die wir empfangen.

Die von Triumphbogen überragten Eingänge zu den verschiedenen Abtheilungen münden fämmtlich in die mit Pflanzengruppen reich ausgestattete Borhalle, wo die ptastischen Kunstwerte zwischen dem Laubwerte Platz gefunden haben. Prosesser Lindenschmit, Andr. Müller und A. Wagner, Aug. Spieß, Lossow und Claud. Schrandolph jun. haben die Zwickelbitder über den Bogen, deren Ungleichheit wohl auf Rechnung der Haft zu schreiben ist, ausgeführt. Ueber den Eingängen zwischen platischen Gruppen Schitzer mit

den Mamen der betreffenden gander, worunter fich freilich auch Afrita, China und Japan verirrt baben; Projeffer A. Beg und Gert, von Miller, Eprins Cherte und Eb. Dennertein, 28. Rümann und 3. Birt, jewie ber bumerififiche Thierdarsteller A. von Wahl batten Diefen Theil Der Deforation übernommen. Der gange Einbau war noch nach ben Entwürfen Des Münchener Arditetten A. Edmidt anogeführt, Gedon batte fich Diesmal fern gehalten. Unterbalb der Ruppel mit dem Sberlichte reiben fich die Medaillons der bedentenditen alten bentiden, niederlandischen, plämischen, italienischen und frangösischen Meister an einander; Die Pertratabutichteit ideint freilich Rebenfache babei ge= weien zu jein. Die foniglichen Echtöffer baben bie nothigen Gobelins bergelieben, und die Deforationszweden gewidmeten, theilweise geopserten Marmor= werte gruppiren fich rings um die platichernde Gon= taine und balten die Ebrenwache an ben verschiedenen Eburen. Much einzelne Gemalte fint bier aufgebängt Edrader's "Mire. Clappole beschwört ihren Bater Stiver Cromwell nicht nach ber Rrone gu traditen", ein fiimmungevolles Bild von bedeutender Wirfung, Die leuchtende Landichaft Des Italieners Bertunni "Auf bem Ril nach Sonnenuntergang", B. Correct's "Proceifion in Sorrent" und B. Miggen's "Medtenburgiiche hirtentinder" gablen gu Diefen be= vorzugten und tropbem baufig übersehenen Gemalten. Das erfte plajtiiche Wert, welches ben Besucher em= pfangt, ift Bargagbi's "Aus tem Waffer geretteter Moice", eine Arbeit von großer Bollendung in ber Aneinbrung ber Gingelbeiten; bas lodige Saupt ber jungen Acgopterin sowie das Knäblein im Korbe find überaus anmuthig, der Gesammteindruck befriedigt weniger. Zwei lebensgroße Marmorstatuen von dem Mrengnader C. Caner: "Die Bere"und "Die Quelle" bliden gur Rechten und zur Linken aus bem Gebuiche berver, ichate, bag die Tische ber Matalogverfäuserinnen unmittelbar ver ihnen aufgeschlagen find; Die Auffaffung "ber Quelle" — das junge Mädchen borcht an einer Mufchel - fordert unwillfürlich zu Bergleichen mit ten Edbepiungen ter frangofischen Edule auf. Engmann Bettborn's idmerfallig getachtes " Dornros: den", beffen garte Westalt gang in bem tiefen Geffel und unter dem Rosengewirr verschwindet, die dämonisch breinschauende "Rosamunde" mit dem Todtenschädel ben bem Mantinter Branca, bas überaus lebenbig " 1 nte Geramotell eines "Ganjediebes" von Dieg mit, bi e tella Mirantola" als Anabe von tem Mai-I : ? . Billia, und ringe um ten Springbrunnen gwi-Mon Con Yaubwerfe vertheilt. - " Deutschland" prangt e in O Metern über bem haupteingange in ber Botte, e. Ita eine Councel uch gur Rechten, Seiters e id., net 2 - a Rone der Contiden Runtt, obne Unbetracht des l'audstrickes, zur Linken Der Architeftur, den Agnarellen und der graphischen Kunst wurden zwei Reihen von Kabinetten zugewiesen; die Gaterien blieben diesmal teer; selbst der Zugang zu der Tribüne, von der man eine schöne Uebersicht des Ganzen genoß, wurde nach der Erössnungsseiertickkeit abgesperrt.

Un den beiden febr ungleichen Marmorstatuen "Pbrone" und "Blinde Gliege" von dem Maitander Bargagbi vorüber, betritt man ben Mittelfaal, wo Die Bufte bes Pringen Luitpold Die fremden Besucher gastfreundlich empfängt, und der Blid junächst von Gerd. Reller's umfangreichem, ber großberzoglichen Galerie in Rarterube geborigem Gemalte "Marfgraf Ludwig Wilhelm in ber Schlacht von Stanfament" gefeffelt wird : einzelne Röpfe erinnern an Elingenever's "Schlacht bei Lepanto". Der Schweizer Roller bat noch einmal fein foloffales, icon 1876 bier ausgestellt gewesenes Thierstud "Bieh auf der Alp bei nahendem Gewitter" eingesandt. Die "Kindesmörderin" von Gabriel Mar, ein in jeder Beziehung icones Damenporträt von dem Sannoveraner Friedr. Raulbach, die von der Berliner Nationalgalerie bergeliebene "Bar= jorcejagd" von dem verstorbenen Bolen Gieromofi und ein altdeutsch aufgefagtes Porträt von dem Münchener Fr. Aug. Raulbach bilden Brennpunkte ber Aufmert= samteit, mahrend ein entsestider sterbender Chriftus von Biglbeim in München immer wieder die staunende Frage bervorruft, warum die sonst so strenge Burv solde Geschmackverirrungen zugelassen babe. - Diese furze Rundschau beweist, wie wenig die scharfe Grenze der Geburtsländer eingehalten mard, und diefelbe freie Bertheilung findet fich im gangen Ausstellungeraume Immerbin mare es bei bem fnappen Silfs mittel eines alphabetisch geordneten Kataloges wünschens= werth gewesen, Die Werke je eines Münstlers näber vereint zu seben. Rudolph Borban's geniale Schöpfungen "Schiffbruch in der Normandie" und "Das Ankertau an's l'ant gebracht", fint beispielemeife burch bie gange Breite des Glaspalastes getrennt, mabrent fie fich ale Bendante ergänzen würden.

Besondere Glanzpunkte für die deutsche Abtheilung lieserte die Berliner Nationalgalerie mit anerkennens=werther Bereitwilligkeit. Da sinden wir (Beng sonnen-hellen "Einzug des Kronprinzen in Jerusalem", Scherres" "Ueberschwemmung in Ostpreußen", Schmidt's "Spreclandschaft", Sow. Achendach'd "Marttplat von Amalii", Bedmann's volkobelebte "Berite in Süd Holland", die "Abenddämmerung" Dücker's, Defregger's "Heimtebrende Sieger", Menzel's "Eisenwalzwert", Hosse Laufe des Nachgeborenen", Hertel's "Sturm an genuesischer Külle" und Joses Brandt's vielangesechtene "Tartarenschlacht". Auch andere Munitzinstitute und Sammtungen baben ihre besten Schaße

bergelichen; Bredlau fandte Die Berle feines Museums, den durch den blauen Lichteffett magisch wirtenden "Palast der Königin Johanna" bei Rachtstimmung, von der hand Dow. Achenbach's, die t. Württemberg. Staatsgalerie gab Josef Brandt's "Reitergefecht aus dem dreißigjährigen Kriege" und als wehmüthige Er= innerung Ed. Rurzbauer's "Erftes Bilderbuch"; aus Königsberg tam "Andreas Hofer's letter Gang" von Defregger, aus hamburg L. Gebhardt's "Kreuzigung" und Die "Strickschule im Sabiner Gebirge" von bem Berliner Mt. Max, aus Worms ber "Kentaurenkampf" Bödtin's, damit auch dieser originelle Münchner nicht im Kreise fehle. Raifer Wilhelm Schickte aus seinem Brivatbesite Werner's "Raiserproklamation in Ber= failles" und Camphaufen's neuestes Meisterwert, das "Reiterporträt Gr. Majestät", die Bringeffin Gisela von Bayern eine "Mondscheinlandschaft" von dem Belgier Unterberger, Professor Defregger eine große Landschaft von Willroider und Herr Reuschiller in Nizza eins der Hauptprunkstücke der modernen spa= nischen Schule: Pravilla's preisgefrontes Gemalbe "Johanna die Wahnfinnige begleitet den Sarg ihres Gemables Philipp's des Schönen". Daneben traf bas Reueste aus den bedeutenden Ateliers von Düffeldorf, Berlin, Weimar und Dresden, Karlsruhe, Frankfurt und Stuttgart ein, und gefellte fich zu ben bekannteren Werken aus den letten Jahren. Bautier's "Berhaftung" vereint Bollendung der Technik und Poesie der Auf= faffung, hans Dahl's "Spiel der Bellen" ift ein er= greifendes Nachtstück, Salentin's "Findelkind" gehört dagegen zu seinen minder gelungenen Leiftungen; Sohn jun. ahmt mit Glud bie niederländischen Atlasmaler nach, - sein "Besuch" ist ein neuer Beweis bavon, und kultivirt daneben das Porträt mit hervorragender Begabung; fein "Kinderbildniß" in ganzer Figur ge= hört neben Defregger's einfach schönem "Kinderporträt" zu der Elite im Glaspalaste. Schulz=Briesen ift mit Humor und Ernst erschienen, im "Berrenstübchen" weilen bekannte Gestalten, "Zur Untersuchung" athmet tiefe Tragif, "Differenzen" schwebt zwischen beiden Stimmungen. Bodelmann führt uns bas oftgenannte "Leihhaus" und ein "Wanderlager vor Weihnachten" vor, Bünten Schlachtenbilder, Normann, Nordgren, und Rasmussen brachten norwegische Landschaften, Dücker eine Marine, Kröner und Burnier Landschaften mit Thierstaffage, Gus und der schwächere Jus Genre= bilder aus dem Hühnerhofe. Guftab Richter's Por= träts des deutschen Kaisers und seiner Gemahlin, Bleibtreu's von rothglühendem Flammenscheine über= goffenes Gruppenbild "König Wilhelm bei Gravelotte" fowie Arbeiten von Biermann, Graef, C. Beder, B. Menerheim, Steffect, Ran, Treidler, Octel, A. von Benden und Anderen vertreten Berlin neben den Gen-

dungen der Nationalgalerie. Weber die Franksurter Burnitz und Thoma noch die Stützen der Karlsruher Schule Sans Gude und Eugen Bracht blieben aus; Th. Hagen, Gleichen=Rugwurm und Hoffmann=Kallers= leben vertreten Weimar. Aus Desterreich ist bis jest nur eins von den erhofften Siftoriengemalden einge= troffen: Brogit's vielgenanntes Bild: "Die Gefandten König Ladislaus' von Ungarn und Böhmen am Hofe Karl's VII. von Frankreich". Makart fandte nur ein Frauenporträt, Munfach blieb gang aus. fandte den deutschen Kronprinzen und feine Gemablin. Canon den früheren Bürgermeifter von Wien und die Gräfin Schönborn, und Griepenkerl macht uns mit fünf bedeutenden Defterreichern bekannt; Leopold Müller, 3. Schmid, Blaas, Lichtenfels, Tina Blau und Muß reihen sich ihnen an.

Die Schweiz nennt nur Koller ihr eigen, da ihre Söhne Bautier, Bödlin und Wedeffer fich deutschen Akademien angeschlossen haben. Italien weist neben miglungenen Proben von der Vorliebe seiner Künftler für ein leuchtendes Kolorit einige vielverheißende Ar= beiten auf. Rontini hat ausgesprochenes Talent für das Porträt, Uffi's Begabung für die orientalische Landschaft und das Historienbild ist bekannt, Bertunni, Mancini und Joris sind Zierden auf dem Gebiete der füdlichen Landschaft, Mion's Malweise zeichnet sich durch Kraft und Frische aus. In der Plastik bewährten die italienischen Bildhauer wiederum ihre Meisterschaft in der Ausführung des Details. Bereda's Marmor= gruppe "Mutterlos" athmet beutsche Innigkeit der Empfindung. Gine Marine Aivasovsty's, faum mehr als eine von Meisterhand geschaffene Studie und die beiden 1878 gemalten Pendants Siemiradgfi's "Der bettelnde Schiffbrüchige" und "Gin Weib oder eine Base?" bilden den Kern der dürftigen Sendung aus Rugland. Die Dänin Frau Berichaus Baumann hätte ihre unschöne, bedenklich verkurzte "Odaliske" besser im Atelier gelaffen. Amerika weist nur eine umfangreiche sonnenhelle Landschaft von dem genialen Bierstadt auf. Fast ausnahmslos Gutes und Hervorragendes kam von jenseits des Kanales. Namen wie Alma Tadema, Leighton, Browning, Millais, Herkomer, - ber von Geburt ein Münchener Kind ist, - Moore, Cooper, Allan Schmidt, Haag und Calberon reden für sich felber. Am lebhaftesten außer den Franzosen, deren Sendung noch nicht sichtbar ift, betheiligten sich die Belgier und die Hollander an der internationalen Minchener Ausstellung. Man fann die Antwerpener Nebenbuhler auf dem Gebiete der Landschaft, van Luppen, den Freund des Eichen= und Buchenwaldes, und Lamorinière, den Meister im Birkenlaube mit ein= ander fowie mit dem überaus duftig malenden Sol= länder Bilders vergleichen; den Bruffelern Schamphe=

teer und Gabriel und bem Antwerpener Oppenvorth fteben ber produttive Bollander Mesbag und fein Genoffe Maris gegenüber; aus Briffel famen ber tuch= tige Thiermater De Baas mit Ochsen und Rüben, De Pratere mit belgischen Pferden und normännischen Ochfen und Benriette Ronner mit überaus natürlichen Raten, Wauters wendet fich leider bem Porträt gu, statt wie früber gewaltige hifterienbilder zu ichaffen, Etingenever führte fich mit zwei schönen weiblichen Etudienföpfen und einem minder gelungenen "Camoone" ein, Hermans mit feiner ichen 1875 gemalten "Morgendämmerung" und "Nach dem Cafe", Frau= stadt befundete durch zwei im Detail fein ausgeführte Darftellungen aus bem Nibelungenliede, bag er im Bergen ein Deutider blieb. Frankreiche Sendung wird voraussichtlich an Babt alle anderen Yander übertreffen, Da auch ber Staat eine Auswahl ber neuesten Er= werbungen des Lurembourg angefündigt bat. Wie boch man bort überhaupt die internationale Ausstellung idatt, wird durch ben Umitand bewiesen, daß eine be= Deutende Gumme votirt ward, um bedürftigen Rünft= tern die tebrreiche Etudienreise nach München zu er= möglichen.

Go fieht es mit ben Gaften von fern und nah, und München felber hat ein bedeutendes Kontingent von Runftwerken dazu gestellt. Wohl ift es zahlreich und gut vertreten, vom Nestor der Münchener Land= ichaftsmalerei, dem alten Heinlein, bis zu den jüngeren Talenten auf allen Gebieten; aber bie Strenge ber Burn brobt eine einseitige, brudende Wirfung auszuüben, und eine etwas freiere Auffassung wäre ein zweites Mal zu wiinschen. Wir batten Gelegenbeit, Arbeiten ber Malerei und Plaffit zu feben, beren Burüchweifung Biloty's Hilfe ward fo wenig wie fein faum vollendetes Rathbausbild begehrt, man that feine Edritte gur Erlangung bes Gemäldes und batte fpater den guten Borwand, es sei zu umfangreich zum Trans= vorte. Go bat fich benn mit bem Parteigeiste manche Lude eingeschlichen; aber ber Rest bildet immerhin noch eine stattliche Phalang. Willroider und Schon= leber, Lier und die beiden Zwengauer, R. S. Zimmer= mann, Wagner und Geig, Yofft, A. Reller, hermann und Ar Aug. Maulbach, S. Lang, Liegen = Maver, 21 (Sabt, Conio, Eberte, Kaber Du Kaur, Chelminoti, Till und Benichtag find mit einem Rrange von Genoffen erschienen.

Die Agnarelle und Zeichnungen wie die grarkulden Annte sieben diedmal weit böber als sonst. Die Englender Herkomer und Karl Haag, der Hotlenter 24 ider, die Italiener Ferrari und tsichtige Tentide and Ceiterreicher, wie R. All, Piloto, Liegen Minist, Hermann Kanlbach, Pixis und Rottmann verburgen die Obegenwart bervorragender Arbeiten im Agnarell, als Grisaille und als Zeichnung. Die grasphischen Künste bieten gleich der Architektur reiche Ausswahl obne, wie es 1576 der Kall war, durch llebersfülle des Webotenen zu ermüden

Hinter den verbängten Thüren aber hämmert und lärmt es, daß die Bohlen zittern: die Franzosen find im vollen Anzuge. H. B.

# Der Katalog der Sammlung Richard fisher's in Bill Top.

Unter dem anspruchologen Titel: "Catalogue of a collection of engravings, etchings and woodcuts 1579" ift fürzlich ein Prachtwerf berausgegeben worden, welches uns nach Inhalt und Form in muster= hafter Beise mit dem Bestande einer hervorragenden englischen Privatiammlung befannt macht. 3br Befiger, Mr. Richard Fifber, ift in weiten Kreisen als ein feinsinniger "amateur", ber an die goldenen Zeiten ber Sammelluft erinnert, geschätt, sein Rabinet genießt einen glänzenden Ruf. Da mehrere Blätter feiner Sammlung, ale fie in der Manchester-Exhibition 1857 öffentlich ausgestellt waren, andere, wie das töstliche Leben Maria Dürer's, in alteren Sammlungen bon und besichtigt wurden, fo bürfen wir die Berechtigung bes glängenden Rufes ans perfonlicher Ueberzengung Aber wenn Dieses auch nicht der Kall wäre, wenn auch die Bortrefflichkeit gahlreicher Blätter der Fisher=Collection, wie der Oftade's, nicht längst in Areisen der Renner von Minnt zu Minnt ginge, fo würde schon ein Blick auf den Katalog genügen, den feinen und gediegenen Ginn des Cammlers zu be= weisen. Wer so viel Liebe und so gutes Berständnig bei der Herausgabe des Rataloges zeigt, der kann auch bei ber Anlage ber Sammlung nicht fehlgegriffen haben. Richt die Ausstattung des Rataloges allein verdient unbedingtes Lob: Papier, Druck, Illustrationen wetteifern mit dem Besten, was in unseren Tagen in dieser Hinficht geleistet wurde. Die Illustrationen find teines= wege ein zufällig zusammengeraffter, außerlicher Bilberschmud. Die Initialen, Borduren, Titeleinfaffungen wurden aus den Incunabeln und Holzschnittwerfen ber Sammlung ausgewählt, die einzelnen Geltenheiten ber Sammlung in facsimilirten Abbildungen bem Runft= freunde vor die Augen gebracht. Go bietet gleich Die erste Illustration einen bieber noch nicht beschriebenen Bolgschnitt: Die Preuzigung Des Meisters J. B. mit Dem Bogel, gewöhnlich Giovanni Battiffa Del Porto genannt und dem Kreife Nicoletto's da Modena angereiht. Bir wiffen nichts Gicheres über biefen Deifter, als daß er aus ber Paduaner Schule hervorging, ben Cinflug Eurer's empjant und eine Zeit lang in Rom thatig war. Gine Heliogravure lebrt und bas

Blatt eines bisber nirgends angeführten Monogram= misten L, ber Jacopo de' Barbari nabe stand, fennen.

Bon dem in den letten Jahren viel besprochenen Meister W bringt der Katalog einen noch nicht be= schriebenen Stich: "Die Berfündigung", welcher ent= schieden auf flandrifche Einflüsse hinweist. Auch eine Handzeichnung nach bem jüngeren Golbein, gleichfalls Die Berfündigung darstellend und als Entwurf gu einem Glasgemälde gedacht, wird uns geboten. Der Text des Kataloges sichert den Berfasser vor der Ge= fahr, daß man die bildlichen Beigaben etwa in erster Linie schätzen werde. Aus jeder Zeile spricht das lange mit Liebe gepflegte Studium und das besonnene Urtheil Fisher's. Co weit es möglich war, giebt er bei den einzelnen Blättern die Sammlung, aus welcher fie stammen, an; der Beschreibung der Blätter stellt er stets eine kurze Schilderung bes Meisters voran, die reich ist an treffenden Bemerkungen und von den um= faffenden literarischen Kenntniffen des Verfassers Kunde ablegt. Um fo mehr muß es auffallen, daß Kifher, dem sonst kaum eine wichtige Erscheinung in der Fach= literatur entgangen ift, noch an Liibeck als dem Ge= burtsorte Adrian Dftade's festhält. Der Katalog, wie die Sammlung felbst, zerfällt in feche Abtheilungen: die italienische, deutsche, spanische, französische, nieder= ländische und englische Schule. Der Echwerpunkt liegt in der älteren italienischen Schule, welche auch durch eine stattliche Reibe von Holzschnittwerken und Incunabeln vertreten ist. Ein geringeres Interesse icheint der Sammler der französischen Schule unter Louis XIV. entgegen zu bringen. Daß in der englischen Abthei= lung sich viele schöne Blätter vorfinden, ist felbstver= ftändlich. Aelteren Kunstfreunden, welche das Treiben der Präraffaeliten erlebten, wird bas Facsimile der Karritatur auf dieselben am Schlusse bes Rataloges eine heitere Erinnerung bieten. Ihre Mittheilung drückt die fünstlerischen Grundsäße des Berfassers beut tich aus. A. S.

### Die Ceipziger Kunstakademie.

Die Ausstellung der Schülerarbeiten der hiefigen Alfademie, welche jüngft in den Räumen des städtischen Museums stattfand, giebt mir Anlag, nach längerer Beit wieder einmal die Aufmerksamkeit auf die Anstalt selbst zu lenken, welche sichtlich in erfreulichem Aufschwunge begriffen ift. Die Ausstellung übte den Gin= druck, nicht nur, daß bei dem Unterrichte nach einem festgegliederten Sufteme durchaus folgerichtig verfahren wird und die Lehrer mit größtem Eifer und erfolgreich ihr Amt walten, sondern daß auch bei der neuen, durch Nieper durchgeführten Organisation ber rechte Weg

Deutschland der Ruf nach einer Reform der Runft= gewerbe laut ertonte, experimentirt worden. llebelftande, aus der Zeit der Berwilderung unscres Runsthandwerkes auf die Gegenwart vererbt, haben felbst dem besten Willen sich vielfach hemmend in den Weg gestellt. Nur langsam brach sich die Erkenntniß Bahn, daß Künftler und Kunfthandwerker die gleiche Erziehung genießen muffen. Man hielt vielmehr Künstler und Kunsthandwerker streng auseinander und glaubte schlechte Künstler gut genug, die Runsthand= werker anzuleiten. Bei dem Unterricht der Letzteren legte man aber das Gewicht ausschließlich auf das abstratte Zeichnen, ohne eine Ahnung, daß nicht frühe genug auf Die Ratur des Materiales, welches der Runftbandwerfer bearbeitet, Rücksicht genommen werden tann. Es ge= hörte Muth dazu, mit alten Borurtheilen zu brechen und zunächst Rünftler und Runfthandwerfer in Bezug auf ihre Erziehung auf dieselbe Stufe zu stellen. Die Leipziger Akademie ist nicht "halb Akademie, halb Kunst= gewerbeschule", wie Eitelberger, unsere beste Autorität in Fragen des kunftgewerblichen Unterrichtes, tadelnd einzelne Anstalten schildert. Zwischen Künstlern und Kunsthandwerkern wird nicht der geringste Unterschied gemacht; die einen werden verpflichtet, sich die tech= nische Seite der verschiedenen Rünste vollkommen an= zueignen, die anderen eindringlich zur Thätigkeit auch ihrer Phantasie angehalten.

Durchaus mufterhaft wird in der Elementarklaffe für Ornamentik der Unterricht getrieben. einen Seite werden die Schüler gezwungen, jedes Dr= nament auf sein natürliches Vorbild, das geometrische Grundschema zurückzuführen, auf der anderen wirksam angeleitet, das einzelne Motiv durch mannigfache Farben= tombinationen zu ändern. Go wird der Respett vor gesetzmäßiger Bildung und die Freude an selbständigem Geftalten frühzeitig angeregt. In den höheren Rlaffen tritt alsbald die Trennung in Fachschulen in Kraft, fo daß der Zögling nach Bollendung seiner Erziehung die Spezialtechnik, fo weit dieses durch Schulunterricht überhaupt möglich ift, gründlich beherrscht. Rühmens= werth erscheint auch die Wahl der Lehrmittel. Die abscheulichen sogenannten akademischen Vorlagen der schlechten alten Zeit, ohne Fleisch und Blut, sind gang= lich verbannt. Nach der Natur und nach den besten Mustern der alten Kunst wird ausschließlich studirt, auf das Ropiren der letteren mit Recht ein großer Nachdruck gelegt. Wie wenig die Selbständigkeit der Schüler barunter leide, hat die Ausstellung bewiesen, wie sie auch zeigte, daß feineswegs irgend einer antiquarischen Richtung einseitig gehuldigt wird. Die Rostumstudien nach der Natur gehörten zu den besten Broben der Schülerarbeiten. Und fo bleibt nur zu eingeschlagen wurde. Lange genug ift, seitdem in wünschen, daß die Atademie unbeirrt den eingeschlagenen Weg weiter versolge, und daß sie insbesondere durch stetige Vermebrung der Vehrmittel in den Stand gesest werde, mit den Schwesteranstalten auch sernerbin eriolgreich zu wetteisern. Da ihr nicht wie in anderen großen Aunstitäten reiche Musen zur Seite steben, muß auf die Vehrmittelsammlung ein besonderes (Bewicht gelegt werden.

## Mus Tirol.

\* r \* Bon unferen Frescomalern ift gegenwärtig 21. Plattner in Tirol am meiften beschäftigt. Die Todtenkapelle in Girlan bat er einen gangen Coklus entwerfen, auch die Ausmalung ber Rirde von Be= nesien ist ihm übertragen: ein Langschiff mit einer Ruppel über der Apfis. Für Diese ist ber Karton fertig, eine wohl durchdachte Komposition nach Mo= tiven des Ambrofianischen humnus: Te deum lau-Wir seben oben in der Mitte der Auppel die Dreifaltigkeit in einem Nimbus, der bon drei Engeln gehalten wird. Born fitt die Madonna auf bem Throne. Durch Diefe vier Gestalten wird Die Ruppel in vier Ranme gerlegt, in welche Gruppen von je trei kiguren vertheilt fint. Zuerst nach ben Werten des Humnus: Te glorificatur apostolorum chorus - Die Drei Apostel: Betrus, rechts Paulus, linfe Johannes; bann nach ber Stelle: Te prophetarum laudabilis numerus — David als Stamm= vater Chrifti, rechts Jesaias, links Jeremias; bann nach der Stelle: Te martyrum candidatus exercitus - Etephan zwiichen ben zwei Rirdenpatronen Jene= fins und Margerita, schließlich nach ber Stelle: To per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia -Gregorius ale ber Edbepfer tee Mirdengefanges gwijden Ambrofine und Laverine, bem Apostel Indiene. Man fann biefen Karton ale ein Wert im großen Stile aus ber Edule von Cornelius bezeichnen; freilich burfen wir faum boffen, daß Die Ausführung ber boben 3bee entsprechen wird; die Rirchen in Tirol haben wenig (Selt, Plattner muß leben und baber viel malen. Bir wünschten dem Künftler endlich einen Auftrag, ber ce ihm ermöglichte, seine Rraft nach allen Richtungen ju entfalten. Plattner ift gur Ausführung feiner Auf= gaben bereits nach Glidtirol abgereift.

Gegenwartig ist zu Inobruct im großen Redouteninde die Aussiellung des firchtichen Paramentenvereins eröffnet. Dieser Berein umfaßt eine Anzahl Damen, welche arme Kirchen mit den nöthigen Geräthen ausstatten, und da fast alle unsere Dorftirchen arm sind, haben sie ein weites Feld der Thätigkeit, welche in ten Kross des Kumitgewerbes fallt. Die Stosse beziehen we mas Loon, weil in Wen und Mailand nicht is billig bedatt die Studereien veriertigen sie entweder mit eigenen Händen, wobei wir die Baronin (Riovanelli erwähnen, nach Bortagen tirolischer und fremder Künstler oder übertragen sie biesigen Werkstätten. Neben mancher mittelmäßigen Waare, deren Hauptverdienst die Villigkeit ist, sieht man auch recht schöne stilvolle Arbeiten, und wir wünschen daher dem Bereine den besten Ersolg und weite Berbreitung.

Anch wir werden im August eine Aunstausstellung haben, die tirolischen Künstler sind bereits eingeladen, Beiträge zu liesern; die Ausstellung beschränkt sich jestoch nicht bloß auf die Gegenwart, es soll überbaupt alles erscheinen, was von Kunstwerken im Privatbesit ist. Das ist recht gut und löblich; die Hauptleistungen mancher Künstler bestehen jedoch in Altarblättern, und es dürste sehr fraglich sein, ob die Kirche von Steinach die drei berühmten Altarblätter Knoller's nach Insbruck senden werde. Bon den Fresken ohnebin nicht zu reden.

Die Ausstellung zu Insbruck dürfte auch Ursache sein, daß nur wenig tirolische Künftler München besichien. Edgar Meyer, der vor Kurzem aus Sicilien und Tunis zurückfam, sendet einen großen Coklus Uguarelle.

In Tirol beginnt man allmählich den einheimischen Gefteinen und Gebirgearten für plastische und arditet= tonische Zwede mehr Ausmerksamkeit zuzuwenden. Unermüdlich ift in diefer Beziehung der Ingenieur 3. Riehl. Er gründete Die "Tiroter Marmor=Porphor= gewertschaft", welche sich mit der "Unionbaugesellschaft" berband, und fo find die nothigen finanziellen Gulfemittel gesichert. Mit Ausnahme bes Laafer und Triben tiner beziehungsweise Castione-Roveredaner Marmore, welcher ber jurafsischen Formation angehört, war von tirolischen Gesteinen wenig befannt; es galt neues Ma terial zu erschließen. Zuerft kommt ber Mareiter und Ratschingeser Marmor in Betracht, welcher ber Forma= tion bes Phullites angebort, westlich von Sterzing einen Stod von nahe 3/4 Stunden Ausdehnung bilbet und bei einer Breite von einer halben Stunde fich gegen 8000 Jug erbebt. Das Material ift also unerschöpflich. Er wurde früher mehr benutt als jest. Die Marmortheile bee Domes von Briren, Die Gauten Des uralten romanischen Kreuzganges bort und fast fämmt= liche Epitaphien, darunter auch das Grabmal des berühmten Minnefängere Dowald von Welfenftein, find aus biesem Marmor, ebenso die Statuen in Schön brunn aus ben Beiten ber großen Raiferin Maria Theresia, wie er auch nicht minder in Sterzing selbst bei verschiedenen Kirchen, dem Rathhause und anderen Gebäuden verwendet wurde. Geit der Wiedereröffnung der Brüche dient er für Grabmonumente, desgleichen wurde er zu ben Bafen und Mapitalen bes Juffig palastes und den Treppen des Parlamentsgebäudes in

Wien benutt, die gleichmäßige Härte (3,5) diefes förnig falinischen Gesteins begründet eine hohe Politurfähig= feit, und er dürfte für architektonische Zwecke bem Marmor aus preugisch Schlesien eine bedenkliche Konfurreng machen. Un Feinheit des Kornes gleicht dem Carrara-Marmor ber in der Gegend von Goffenfag im Pflerschthale gefundene. Er enthält vielleicht etwas mehr Magnesia und ist deswegen etwas härter.

Bersuche zur Gewinnung bunten Marmors wurden zu Lavarone gemacht; besonders schön ist eine graue Barietät mit goldgelben Abern. Auch rein gelb, dann gelb und roth geftammt, fo wie grau mit weißen Strichen kommt er vor. Er gehört in die Jurafor= mation.

Wer Toskana besucht hat, kennt die Dome mit den abwechselnden Lagen von weißem und schwarz= grünem Gestein. Letteres ift Serpentin, wie er 3. B. in der Nähe von Prato bricht. Nun wurde im Pflerschthale bei Sterzing ein prachtvoller, gaber Ser= pentinschiefer entdeckt, der sich gang vorzüglich zur Be= arbeitung eignet. Er ift bunkelgrun und läßt einge= streute Flinferln von Glimmer durchschimmern. Schon zur Steinzeit wurde er für Beile verwendet. Er giebt auch große Platten; ein Tisch, der beim letzten Aufenthalt bes Raifers zu Sterzing in beffen Zimmer aufgestellt war, erregte durch feine Schönheit Bewunderung.

Ebenso wie diese Schiefer können auch die Borphyre der polychromen Architektur dienen. eignen sie sich vorzüglich wegen ihrer Wetterbeständigkeit und Druckfestigkeit. Für das neue Manindenkmal in Benedig wurde Tiroler Porphyr verwendet. Die Brüche bei Waidbruck und Auer liefern braunrothe Steine, auf der Höhe gegen Kastellrut findet man einen schwarzen Bechsteinporphyr (Vitrophyr). Eingestreut sind bläulich schillernde Arnstalle von Adular. Dieses schöne Ma= terial kommt beim Beethoven = Monument in Wien zur Berwendung.

Die moderne Architektur fucht achte Gesteine gum Schmud; im Interesse ber Runft und bes Gewerbes muffen wir Herrn Riehl den besten Erfolg wünschen.

#### Kunstliteratur.

Landicaftliche Borlagen für Schul- und Privatunterricht.

20 Blatt in Folio nach eigenen Naturstudien auf Stein gezeichnet von Balentin Ruths. Sam= burg, Berlag von Y. Friedrichsen & Co.

Bei dem Mangel wirklich gediegener Vorlagen für den Unterricht im Landschaftszeichnen für reifere Schüler muffen wir es mit Freuden begrußen, wenn ein Künftler wie Ruths zu Rut und Frommen der L'ernenden seine Stiggenbücher öffnet, um die vorhan= benen Lücken aussüllen zu belfen, und sich babei ber Arbeit unterzieht, die Zeichnungen felbst auf Stein auszuführen, so daß hier des Meisters Ureigenstes dem Schüler entgegentritt, ohne erst unter ber Hand eines Reproducenten gelitten und feine Originalität ver= loren zu haben.

662

Die Tafeln bieten einen großen Reichthum an Material, sowohl in Einzelheiten als in fertigen Land= schaften, und besonders ist hervorzuheben, daß nichts stiggenhaft hingeworfen, fondern dem Zwede gemäß alles tüchtig gezeichnet und durchgeführt wurde, fo daß der Schüler im Stande ist, der Handschrift des Meisters zu folgen, ohne durch geniale Stizzen sich vor Aufgaben gestellt zu sehen, beren lösung ihm un= möglich ift. hier muß aber betont werden, daß die Blätter eben nur für geübte Sande bestimmt find.

Bon den Detailstudien verdient Tafel 11: "Wafferpflanzen" ganz besonderer Erwähnung; es ift hier bei größter Naturwahrheit eine Fülle und Mannigfaltigkeit der Formen bei vorzüglicher Gruppirung gegeben, die dieses Blatt zu einem äußerst werthvollen machen.

Mit Detailmotiven beginnend, wie Holzwerk, Ast= und Laubwerk verschiedener Baumarten von vortreff= lichster Charakteristik, bietet das Werk ferner Terrain= studien und kleinere Landschaften und schließt mit fünf großen Landschaftsbildern, einem Waldinneren und vier die Jahredzeiten charakterisirenden Blättern.

So wollen wir benn bem schönen Unternehmen den besten Erfolg wünschen und es Lehrern wie Schülern auf's Wärmste empfehlen, besonders da ein sehr billiger Preis die Beschaffung leicht möglich macht.

Wie wir hören, beabsichtigt die Verlagshandlung die größeren Landschaften des Werkes später separat herauszugeben, aber auch schon jett ist jedes Blatt der Sammlung einzeln fäuflich. Th. Rutschmann.

herausgegeben von Th. Murillo. Leben und Werte. Stromer. Eingeführt durch Dr. Max Jorda n. Berlin, E. Basmuth. 1879. VIII u. 121 S. 8.

Die kleine Schrift bietet eine gedrängte Biedergabe ber bekannten Arbeit von Tubino mit einigen wenigen Erganzungen, sowohl des Tertes als auch des beigefügten Katalogs von Murillo's Berten. Wenn diefer Bearbeitung eine grund-liche und sachgemäße Revision der Tubino'ichen Schrift zu Grunde läge, möchten wir fie auch nach der dankenswerthen Biographie Lude's (in Dohme's Sammelwert) willfommen heißen. Aber so, wie fie ift, konnen wir dies nicht. Bor Allem darf man doch von einer solchen Bearbeitung verlangen, daß darin der lotale Thatbeftand der Werfe des Meifters, wenigstens für die der deutschen Forschung gunächst: liegenden Galerien, festgestellt erscheine und daß nicht alte irrthunliche Angaben, die man dem fremden Autor verzeihen mag, sich auch durch unsere Kunstliteratur ewig fortschleppen. Nach Hrn. Stromer ist die Esterhagy Galerie immer noch in Wien, unrichtiger Notizen über die darin befindlichen Bilder gang zu geschweigen. Das Belvebere foll, außer dem bekannten, kurzlich von W. Unger radirten kleinen Johannes auch noch eine "Jungfrau mit dem Kinde, gest. von Knolle" besitzen, über deren Borhandensein sich der Bearbeiter ichwerlich an passender Stelle Auskunft geshott bat. Auch über den Bilderbestand der Berliner Galerie ichemt fr. Stromer erst in der letten Minute die nerbigen Nachweisungen erbalten zu haben. Sein Natalog macht über die Minutlo's der Sammlung ganz faliche Angaden, erst im Nachtrag auf der letten Seite werden dieselben richtig gestellt. Bir gestehen, daß wir die Apergus über spanziche Runft, mit welchen Mar Jordan das Buchlein eingeleitet hat, sieber an einer anderen Stelle und dann ausführlicher geleien hatten.

Sn. lleber die Juellen der Kunstdarstellungen im Mittelalter hat Proi. A. Springer in der Situng der k sächlicheit der Bissenichaiten am 23. April zur Feter des Geburtstages Konig Albert's einen Bortrag gehalten, der an des genannten Forschers "Fonographiche Studien" (Mitth. der k. k. Centralkommission V. Band) anknüpft und zu becht interessanten Ergebnissen schriften schriften des Mittelalters einer eingebenden und liturgichen Schriften des Mittelalters einer eingebenden Brüfung untersogen und insbesondere das Spreculum occlesiae des Honorus Augustodunensis und die altstrechtichen Humann und Sequenzen auf deren Zusammen hang mit dem plassischen Figurenschmud romanischer und ruthgethicher Kirchen gepruft. Aus dieser Prusung geht nut Eridenz hervor, daß die Predigten und humann den Künstlern dem Stoff zu ihren Darstellungen und beren Anordnung zu liesern psiegten. Als concretes Beispiel zieht Springer die Goldene Kiorte in Freiberg heran und weist nach, wie der gefammte Stulpturenschmud, Bildwert für Auldwert, sich ohne jeglichen Zwang aus den Sequenzen de decheatione occlesiue, welche die Hochzeit Christi mit der Ritche seiern, erklären lassen.

\* Gine Monographie über Carpi. Die hofbuchhandlung von G. Gilber's in Tresden veriendet eben den Prospekt eines Wertes, welches das Stadtchen Carpi bei Medena, den vergessenen Fürstensitz der Renaissance, in Bild und Wort wieder lebendig machen soll. Prof. hans Semper in Innsbruck hat die Ausarbeitung des Textes übernommen, welcher eine kurze Geschichte der Stadt, die Charakteristik des Alberto Pio III., ihres hervorragenditen Fürsten, sowie eine historischkritische Mürdigung der Monumente Carpi's umsassen wird. Die Justrationen werden in fardigen Tassen, kudstoruden und sahlreichen Tertholzschnitten nach Aufnahmen der Architekten Fr Stto Schulze und Wilhelm Barth bestehen. Bei dem regen Interesse, welches gegenwärtig für alle Denkmale der goldenen Zeit Italiens herrscht, darf das angelundigte Kerk sicher auf eine günstige Aufnahme rechnen. Der Preis wurd sich auf etwa 50 Mark stellen.

. Gin fonderbarer lapsus calami. Unter ber betrücht: liden Ansahl werthvoller Bublifationen, welche aus Anlag der Aubelieier des deutschen archaologischen Anstituts in Rom erichienen find, figurirt auch bie große Ropie des Bufalini's ichen Stadtplanes von Rom, welche auf Rosten ber italie nifchen Regierung veranstaltet und bem Institut gewibmet em von R. Bergau vor Sahren (in Raumann's Michip 1567, C. 152) ausgesprochener Bunich, ben gewiß viele Runft: und Alterthumsforfcher getheilt haben merben, ift bamit in Erfullung gegangen. Soviel wir gu urtheilen im Stande find, entipricht auch die Art ber Ausführung im Allgemeinen billigen Erwartungen. Rur finbet fich auf bem nonen Glan ein feltiamer Schler, ber mohl aus ber etligen Berüellung des Druds ju erflaren ift, aber ber Ber benatung bedari, um nicht irre ju fubren. Der Plan Leo-narbo Bufalini's tragt, foviel wir miffen, Die Jahresjahl MIII. 1361. Auf dem neuen Drud ift daraus durch Weg Louing ones vorgentalftrices MDH (1502) geworden Blid au ben Plan von Et. Beter, ber Bramante's Bau fcon begonnen zeigt, hatte einen funftgebildeten Korrettor weit am Das unangenehme Berfeben aufmertiam machen 111., 11 11

#### Kunfthistorisches.

Ueber die Ausgrabungen in Olimpia mabrend ber letten Campagne berichtet Dr. Treu aus

Athen Folgendes: Der veripatete Gintritt ber Commerhipe hat es in diesem Sahre ausnahmsweise gestattet, die Ausgrabungen bis jum 12. Juli fortzusegen; an biesem Tage find die Mujeen in ber üblichen Beise für die Zeit der Sommerpaufe geschlossen worden, und das gesammte Erpe-bitionspersonal hat Olympia verlassen. Ueber die architettonischen und topographischen Resultate ber letten Woche, unter benen bas langgesuchte Belopion bie erfte Stelle einnimmt, und über die an Werth und Umfang besonders reiche In: schriftenernte, die wir in dieser Zeit gemacht haben, wird noch besonders berichtet werden; ich wende mich baher zunächst ju den plastischen gunden Es ift noch immer das große Bebiet ber Cithallen, meldes uns die gablreichften Ergan jungen ber Giebelfiguren geliefert hat, aus welchem, um nur Eines hervorzuheben, der Aladeos neuerdings wieder jo gluck: lichen Zumachs erhalten hat, bag bie lang hingeftredte Geftalt des Sufigottes jest bis auf die Unterarme gang vollstandig vor und liegt. Aber auch im Westen bat fich und jest endlich nach langem Suchen eine neue Fundgrube fur Die Giebeltheile und Metopen ber Weftfeite aufgethan. Gin vom Zeustempel nach Nordweft gezogener Graben ift namlich im Norden der byzantinischen Rirche auf mehrere späte Gutten der befannten Urt gestoßen, in deren Mauerfüllfel fich auch Statuenfragmente vorfanden; aus Diefen fonnte ;. B. Die befannte Gruppe bes Lapithen, welcher einen Kentauren würgt, in erfreulicher Weise vervollstandigt werden. Dier ift ferner ber freilich entfetilich verftummelte Ropf jener inicenden Lapi: thin entdedt worden, welche ein niedergefturzter Rentaur mit seinem hinterbein umflammert halt; hier endlich murde auch ber Metopentopf der Amazonenfonigin hippolite gefunden, Die Beraftes ihres Aresgurtels beraubt. Daß die Tempel ffulpturen einft in lebhaftem Farbenfcmud ftrabiten, bat man bisher immer nur aus ber Art ichließen konnen, wie gemiffe Theile der Figuren, namentlich haar und Bart, ohne Detaillirung burch Die Farbe unfertig erscheinen: erft neuerdings ift es uns gelungen, auf den Norditujen des Zeus-tempels unter einer gefrürzten Gaulentrommel ein großes Faltenftud aus der Chlamps der großen Mittelfigur bes Bestgiebels, welches vor den Einflussen der Bitterung ge fcutt mar, aufzufinden, beffen gange Borberfeite mit einem lebhaften, vortrefflich confervirten bunteln Roth bededt mar. Der rothe Mantel diefer Roloffalgestalt wird mithin für alle Bukunft eine gesicherte Thatfache auf bem Gebiete antiker Bolychromie bleiben. An Marmorfunden haben wir fonft nur noch einige romifche Bortrattopfe aufzuführen, einen leidlich gut erhaltenen und vier meift ftart verftummelte; leider gehört ju ben letteren auch ein vortrefflich gearbeitetes Bilbniß des Raifers Trajan. An Bronzen wurden außer gablreichen primitiven Bagenlenter: und Reiterstatuetten, beren außer: ordentliches Alter aus dem Fundorte (einer schwarzen humus. ichicht 50 bis 70 cm. unter den Aundamenten des Metroons) hervorgeht, zwei werthvollere Gotterftatuetten gefunden, von benen eine ben Apollo, die andere ben Beus barftellt. erfte namentlich ift eine Berle feiner archaischer Runft; fie giebt ben Gott in jener hundertfach wiederholten Stellung, den linken Fuß vorgesett und die Arme eng an die Seiten geichloffen. Die Beusftatuette ftellt ben Bottervater in voller Nadtheit weit ausschreitend bar, in der gehobenen Rechten den Blit schwingend und auf der ausgestreckten Linken den Abler tragend. Andere Bronzesunde geben uns von dem großen Reichthum an Gefaßen und Brachtgerathen Munde, mit benen bie Beiligthumer ber Altis geschmudt maren; es find namentlich figurliche Gefägornamente, welche in großer Angahl in verichiedenen Theilen ber Altis gefunden murden.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Il B. Die Benus von Bienne. Im Antisen nabmette bes Louve feffelt die Benus von Brenne, als eine der jüngsten Erwerbungen des Kunstinstitutes, die Ausmerksam seit der Besucher. Das schöne, leider arg verstümmelte Barmorbild wurde vor eine inning Jahren der den Ausgrabungen in einer Borstadt von Bienne an der Rhone aufgefunden, der einstmals blühenden Kömerstadt und Kaiserresiden Bienna, wo der Schoof der Erde schon so manches alte Kunstwert lange Jahrhunderte hindurch barg, dis ein gludlicher Zusall es wieder an das Tageslicht sorderte

Auch die jest zu den Schäten des Louvre gehörigen Bronzebüsten des Kaifers Augustus und seiner Gemahlin Livia
schlummerten dis zum Jahre 1816 in der Tiese eines Feldes unweit Reuilly-le-Neal. Obgleich der niedergekauerten Gestalt
der Göttin der Kopf, beide Arme, der rechte Fuß und der
ganze untere Theil des linken Beines sehlen, bleibt die Achnlichseit mit der im Alterthume berühmten, häusig in
Bariationen wiederholten Gruppe "Benus mit Amor im
Bade", von welcher leider nur Bruchflücke auf uns gekommen
sind, unverkenndar. Ein niedliches Kinderhändchen, freilich
wenig mehr als Keste der zarten Finger, deutet auf dem
Rücken der in schönstem Grecchetto gemeißelten Statue die frühere Anwesenheit Amor's, des Schalkes, an. Der ganze Charakter der Ausschlung trägt den Stempel der nachalegandrinischen Spoche, wo der Drient schon seinen Einstuß auf die griechische Kunst geltend gemacht hatte. Kavaisson hält die "Benus von Vienne" sür eine Nachbildung des Driginales eines berühmten, nach Alerander lebenden, kleinassalichen Bildhauers und begründet diese Ansicht in einer der Atademie der Bissenschung durch verschiedene Tetllen aus Autoren des Alterthums.

## Vermischte Nachrichten.

# Cemper : Mufeum. Gine Angahl von ehemaligen Schulern und Berchrern des Meifters haben fich gufammengefunden und beschloffen, bas Andenken des Berftorbenen burch Gründung eines Semper-Mufeums in Zurich zu ehren. Das Mufeum foll nach dem Borbilde des Schinkels Museums in Berlin vorzugsweise aus Sandzeichnungen, Entwürfen und Modellen ber Berte Semper's beftehen und auf diese Beife ein möglichst umfaffendes Bild von ber fünftlerischen Birtfamteit des großen Architeften gewähren. Das mit der Ausführung der Sache betraute Romite, welches den Architekten Alb. Müller zum Präsidenten und den Architekten Alex. Roch zum Quastor wählte, wendet sich zunächst an alle Besitzer von Werken Semper's der obigen bezeichneten Rategorien mit der Bitte, diese Arbeiten dem Museum zuzuwenden, und fordert zugleich die Rollegen, Schüler und Freunde des Verewigten zu pekuniären Beiträgen für das Museum auf. Wir sind überzeugt, daß das schöne Unternehmen allseitig freudigen Beisall und lebhafte Unterftugung finden wird. Beitrage und Ginfendungen find nach Zurich an den Architeften Roch, Bleicherweg 374 zu abreffiren.

O. A. Mufeum in New-York. Die lieberführung der Sammlungen bes ftadtischen Museums nach bem bafür errichteten Gebaude im Central-Park ift jest vollendet. ein Sahr hatten die Borbereitungen gedauert, und der Umjug ift gludlich bewerkstelligt, ohne daß dabei auch nur ein Gegenstand beschädigt oder zerstört worden wäre. Bei ber jährlichen Bersammlung des Vorstandes am 12. Mai wurde Der General Cesnola einftimmig jum Direftor erwählt, Die gludlichste Wahl, welche getroffen werden fonnte; ist es doch befanntlich Cesnola, dem das Museum feinen hauptreichthum in den cyprischen Alterthümern verdankt, der die günftigeren Anerbietungen Englands abwies und badurch der Anstalt die eigentliche Grundlage gegeben hat. Die Thatkraft und der Eifer, welche Cesnola im Dienste der Nunft und Alterthumstunde bewiesen, sowie seine umfassenden Kenntnisse auf diesem Felde bürgen dafür, daß unter feiner Leitung zur Bereicherung des Museums gescheben wird, mas die Mittel irgend erlauben. Die Aufgabe, diese Mittel herbeizuschaffen, ist dabei freilich die Hauptsache und unter allen Umständen eine schwierige. Go freigebig man in New-York im Allge-meinen ift, so schnell Taufende und hunderttausende für gemeinnütige, besonders für wohlthätige Zwede hergegeben werden, so große Summen reiche Kunftfreunde auf ihre Brivatsammlungen verwenden, so ist bei der Masse der nunstsium doch nicht hintänglich entwickett, um mit gleicher Bereitwilligkeit den Ansorderungen zur Förderung künstelerischer Zwecke entgegenzukommen. Seit mehreren Jahren hat es an den Fonds zum Ankauf von Gegenständen und Sammlungen gefehlt, welche dem Museum gur Zierde gereicht haben murden und fpater von Philadelphia, Bofton und

anderen Städten erworben murben. Gerade jest mare es ausnehmend munichenswerth, Mittel zur Berfügung zu haben, und der Vorstand hat deshalb das kunstfreundliche Publikum um 150,000 Dollars angerufen, um zunächst die Avery'sche feramische und die Ring'iche Cameensammlung, Gipsabguffe, architektonische Modelle und Alterthümer anzukaufen. Ferner will man eine Sammlung gründen, um die Geschichte und den Fortschritt der Kunstgewerbe zu veranschaulichen, bestehend aus dem rohen Material, dem Material in den verichiedenen Stadien der Bearbeitung und endlich dem voll: endeten Werk nebst den Modellen der dabei angewendeten Werkzeuge und Maschinen. Auch ein Fonds für Borträge über Kunft und eine Schule für Runftgewerbe werden angeftrebt, alles erreichbare Dinge in einer fo reichen Stadt, die früher oder später gewiß in's Leben gerufen werden, ob aber schon in der nächsten Zufunft, scheint ungewiß. weisen hat der Vorstand, ohne das Ergebniß des Aufruses abzuwarten, aus eigenen Mitteln 10,000 Dollars zur Er-werbung der Avery'schen Sammlung hergegeben. Es ist nicht das erfte Opfer, welches diese Kunftfreunde bringen, benn bei dem bisher fo geringen Intereffe des großen Bublitums haben fie ichon mehr als einmal über unvermeidliche Deficits hinweggeholfen.

B. Der Neubau der Stuttgarter Runftichule, über den wir mehrfach berichtet, ist nunmehr, so bringend nöthig er auch erscheint, in unabsehdare Ferne gerückt und vielleicht ganz vereitelt worden. Die Kammer der Abgeordneten hat nämlich die von den Ministerien des Kultus und der Finanzen in Uebereinstimmung mit bem einstimmigen Beschluffe der Lehrerkonferenz der Runftschule eingebrachten Untrage in ber Sigung vom 22. Juli mit vierzig gegen fechsunddreißig Stimmen verworfen. Nachdem bereits 1876 für den damals geplanten Bau 600,000 Mark bewilligt worden waren, wegen einer bedeutenden Berbefferung des Bauplanes aber eine erneute Vorlage erfolgen mußte, gingen nun die neuen Antrage dahin: zwei durch die Urbanftraße getrennte, für Schulzwecke bestimmte Gebäude zu erbauen und hierfur bie Summe von 516,500 Mark zu bewilligen, für bie badurch erzielte Ersparniß von 43,500 Mark aber ein Ausstellungsgebäude an der Neckarstraße zu errichten, um auch endlich diesem längst fühlbar gewordenen Mangel abzuhelfen. Beide Minister und mehrere Redner aus der Kammer begründeten und vertheidigten diese Borlage in überzeugender Weise. Der Referent, Prof. Baumgartner, aber beantragte die Ablehnung und murde von verschiedenen Seiten lebhaft unter-Rach vierstündiger Verhandlung wurde barauf die Genehmigung verweigert, dagegen ein Antrag bes Abgeord: neten Mayer, die Regierung aufzufordern, provisorische Ateliers einzurichten, um dem gegenwärtigen Bedürfnis abzuhelfen, an eine Kommission zur Prüfung verwiesen. Die Gründe, welche gegen die Borlage geltend gemacht wurden, bezogen sich hauptsächlich auf die Lage des Bauplahes, die eine Theilung der Baulichseiten nöthig macht und eine spätere Erweiterung hindert, weshalb andere Blate, 3. B. an der Thierarzneifchule oder am Alleenplate, viel geeigneter erschienen. Die Regierung moge bort die Kunstichule erbauen und hiersur nun Plan und Kostenanschläge vorlegen. Andere wünschten die Bereinigung der Kunstschle mit einer Kunftgewerbeschule und dafür bezügliche Borlagen; ein Redner ging aber sogar so weit, vorzuschlagen, über haupt fein neues Gebäude auszuführen, sondern die ganze Runftschule aufzuheben, da man fich in München weit beffer ausbilden tonne, wie ja die meisten Wurttemberger ihre Kenntniffe im Auslande erworben hatten. Alle diese Bedenken waren seit Jahren mündlich und schriftlich wiederholt geäußert und reiflich in maßgebenden Areifen erwogen worden, ohne daß man sich von ihrer Richtigkeit überzeugen konnte. Bielmehr erklärte sich das gesammte Lehrerkollegium in seltener Uebereinstimmung entschieden gegen dieselben, und ein Mitglied beffelben, Professor v. Lübke, der berühmte Runfthiftorifer, vertheidigte ben gemahlten Bauplat und die hierfür entworfenen Pläne in mehreren Zeitungsartikeln mit Eifer und Geist. Es muß daher in hohem Grade überraschen, daß die Kammer die von der kompetenten Behörde und von der Staatsregierung bringend empfohlenen Unträge verworfen hat. Es wird dadurch nicht nur das unerquidliche Provisorium auf unguträgliche Beise verlängert,

sendern auch der Aufschwung, den unsere Kunstichule in den letten Sahren durch die Beruiung neuer ausgeweichneter Lebrer genommen, sehr geschadigt, so daß eine allgemeine trese Bersimmung jeht in den Kunstlerkreisen Stuttgarts berricht.

Il. hiftorifde Greefen im Landeberger Rathhaus Caale. Wir haben früher berichtet, daß Profesjor Eduard Edmoifer und Gerb Biloty von der banerischen Staatsregierung beauftragt wurden, den Sipungsfaal des Rathhaufes in Landsberg mit Fresten zu fdmilden. Diefe Fresten find nun icon feit geraumer Zeit vollendet und gwar das eine der beiben von Echwoiser gemalten, ber fog. Jungferniprung, sum zweiten Male. Der Rünftler hatte es im Commer 1577 vollendet; bald darauf zeigten fich darin Gleden und In: fruitationen, Die nach forgialtiger Untersuchung als Rolgen einer franten Mauer erfannt wurden. Bur grundlichen Abhilfe gab es nur einen Weg, und man zogerte nicht ihn einzuschla: gen. Das Bild murbe von ber Wand gehauen und auf ein in eine Metallpfanne eingesettes Mauerfind neu gemalt. Das zweite Bild hat Die Berleihung ber Galg: und Brudengolle an die Etabt Landsberg burch Ludwig ben Baner jum Ge: genftanbe und zeigt ben Raifer mit feinem Gefolge gu Rof. wie er bem mit einer Deputation erschienenen Burger: meifter eine Urfunde überreicht. Gine zweite, auf einem Teller mit Galg liegende und damit gefennzeichnete Urfunde tragt ein Anabe. Gin bewaffneter Burger an der Geite von ans deren deutet auf die Theilnahme der Landsberger an dem Rampfe bes Raifers gegen Friedrich ben Schonen bin, mo: für fie nun ben Lohn erhalten. Die Scene ift einheitlich und flar gedacht und in großem Stile zur Anschauung gebracht, die Ausführung überaus sorgfältig. Koftumfragen und Farbeneffette find bem Runftler nichts weniger als gleichgiltig, aber er ordnet fie bem Gedanken unter. Für Gerd. Biloty aber maren fie offenbar die Sauptfache. In feinen beiden Bildern übermuchern die Farbeneffette und die Sorgfalt in ber Durchbildung des untergeordneten Details ben Gedanten und beffen Darlegung. In bem erste Bilbe seben wir einen vornehmen herrn im Roftum bes 14. Jahr: hunderts in einem Lehnstuhle siben. Ihm gegenüber naben sich ein paar behäbige Burgerfrauen und etliche Bilger, und daneben beschauen mehrere Manner eine Urtunde. Das foll die Grundung des h. Geiftspitals in Landsberg durch Ludwig ben Brandenburger sein! Auf bem zweiten Bilbe ift ein Tanzsest ber Landsberger Bürger bargestellt, an bem sich auch berzog Ernst von Banern Munchen betheiligt. Aber die in Sammt und Seibe pruntenben, mit Gefchmeibe über: labenen Damen find eher Fürftinnen als Burgerinnen eines Landftabtdens. Diefem mit blendenden Farbeneffetten wir: fenden unmahren Prunt hat ber Künftler ohne Bedenken den Gebanken geopfert.

Bom Etrafburger Münfter. Das Glfäffer Journal ichreibt vom Ende April: Geit acht Tagen find Die Arbeiter bes herrn Chertier unter ber Leitung Diefes ausgezeichneten Barifer Goldarbeiters damit beschäftigt, die in getriebener Arbeit hergestellten tupfernen Bergierungen auf Die großen Thuren bes Sauptportals am Münfter angubringen. ichwierige Arbeit wird noch etwa brei Bochen in Anspruch Schon heute konnen wir mittheilen, daß auf ben nehmen. beiben Thurflügeln sich zusammen in ben oberen Arcaturen 5 finende Siguren, in den Rauten und Dreieden der fechs Fullungen 98 Bilber mit Figuren und 196 Bergierungen aus Blatterwert, in ben Querftreifen 4 Arabesten in geringeltem Laubwerf mit Fruchten und auf bem Sodel feche verschiedene Scenen fich befinden. Außer diefen 312 Bild hauerarbeiten befinden fich noch auf ben Thuren die tleinen bogenformigen Bergierungen am Obertheile berfelben und nabe an 300 getriebene Ginfebrofen auf den bie Rauten bil. benben Streifen; außerbem zwei Lowentopfe mit Rlopfringen im Rachen, endlich an jeber Thur zwei Sanbe, welche eine jum Bugieben ber Thuren als Griff bienende runde Stange halten Alle Diese verschiedenen Bergierungen werben in Die Thurverbadung vermittelft eigens gu biefem 3mede herge: ftellter Ragel, nahezu 1600 an ber Bahl, angebracht; um Die Betriafeit der Bernerung zu vermehren, werden die hohlen Theile berfelben burch einen befonderen Ritt por ihrer Un: bringung auf bem Goli ausgefüllt Cobald die Arbeiter

bes herrn Chertier ihr Wert vollendet, follen, fagt man, Die großen alten, baglichen Laben bes großen Bortale entfernt und burch neue erfett werben, welche jeboch die Thurflugel nur bis jur Salfte ber Sobe ber verzierten Thuren erreichen murben. Dagegen mare es beute eine beftimmte Sache, baß mifchen den beiden Strebepfeilern vor dem großen Saupt portal ein eifernes Gitter in gothischem Stil und im Gintlang mit ber Sauptfagabe bes Domes hergefiellt murbe, um bas einzig in feiner Urt baftebende Prachtwert hauptfächlich bes Rachts gegen etwaige Beschäbigungen ju fcupen. Das Gebalf bes Daches ber neuen Ruppel ift vollständig auf gestellt, und icon giert bas übliche, mit Banbern gegierte Tannenbaumchen die Spite bes Baues. Rachftens foll mit ber Berichalung begonnen werden; nach Beendigung Diefer Arbeit wird das gange Dach mit Rupferplatten überzogen. Das Dach ber Ruppel wird ein foloffales eifernes Rreug in romanischem Stite überragen; Dieje Bergierung hat 3 m. 50 cm. Sobe von ber Spipe bes Daches aus. Geit einigen Tagen endlich ift ber große Bretterverschlag, welcher fast Die Salfte bes Schlofplages einnahm, verschwunden. Die großen Dunfterarbeiten geben mit ichnellen Schritten ihrem Ende entgegen.

Die Restaurationsarbeiten an der Rathedrale ju Den find in biefem Jahre in bedeutendem Umfange in Angriff genommen und erstreden sich besonders auf Renovirung der gemalten Rirchenfenster. Unter frangösischer Berwaltung mar bie Unterhaltung bes Baues ber Kathebrale burchaus nachläffig betrieben worden, und fo begann beutscherfeits im Jahre 1873 bas Restaurationswert mit Ausbesserung ber gröbsten Schaben, welche fich an ben großen Strebebogen: Snftemen, fo wie an den Fialen und Wimpergen, in der Querschiff und Chor befanden. Dachgalerie am Langhaus, Duerschiff und Chor befanden. Diese Arbeiten konnten bis Ende 1874 erledigt werden; daran reihte fich die Wiederherftellung der überaus gahl reichen verftummelten Gliederungen und Drnamente im Innern, sowie die neue Berbleiung bes größeren Theiles ber spatgothischen Fenfter im Quericiff, beren eines eine Größe von 400 Quadratmeter besitht, und die allmabliche Berglasung ber Seitenschiff- und Triforiums-Fenfter, fo wie endlich die Reuherstellung des start ausgetretenen Platten Belags im Innern. Alle diese Arbeiten haben den ersten vom Reiche zur Verfugung gestellten Credit von 240,000 Met. faft erichopft und follen von diesem Sahre mit einer dauernden jahrlichen Beihulfe von 16,000 Mt. weiter geführt werben. Für die Reuberftellung des Daches, welcher fich ber Hufbau einer neuen Spite auf bem ftumpfen zweiten Thurm an foliegen foll, werben jeboch besondere Mittel fluffig gemacht. Das neue Dach tritt an Stelle ber am 7. Mai 1877 bei Unwesenheit bes Raifers Wilhelm abgebrannten, aus bem 15. und 16. Jahrhundert ftammenden Konftruktion, Die kurg nach bem Brande burch eine holgzimmerung mit Bappbedung erfett murbe. Bei ber Riedrigfeit diefes Rothdaches erleidet ber Eindrud des Baues auf den Beschauer gegen früherhin natürlich eine ftarte Ginbuge. Der Blan für bas neue Dach barrt noch ber Bollendung; über ein eingereichtes Bor-Brojett mit mehreren Barianten ift foeben vom Reichs. tangleramt Entscheidung getroffen worden, jedoch wird man por zwei Jahren mit bem Bau bes neuen Daches, beffen Roften fich auf beiläufig 400,000 Mt. ftellen werden, taum beginnen tonnen.

Meuigkeiten des Buch: und Kunsthandels.

#### Neue Bücher und Kupferwerke.

Allard, P., L'Art païen sous les empereurs chrétiens. Paris, 1879. 80. XV u. 329 S. M. 3. -

Armand, Alfr., Les médailleurs italiens des XVe et XVIe siècles. Essai d'un classement chronologique de ces artistes et d'un catalogue de leurs oeuvres. Paris, 1879. 8º. XXIII u. 197 S. M. 12.

Corona, Guiseppe, La Ceramica Biografie e Note storiche. Mit 1 Litographie u. 166 Monogrammen 271 S. 8º Mailand, Ulrico Hoepli. Davillier, Ch., Recherches sur l'orfèvrerie en Espagne, au moyen-âge et à la renaissance. 4°. VI u. 291 S. mit 19 Kupfern u. zahlreichen Zeichnungen im Text. Paris, A. Quantin.

Delorme, René, Gustave Doré, peintre, sculpteur, dessinateur et graveur. 1. Lief. 40. 4 S. Mit einer grossen Composition, einer Photographie u. Abbildungen im Text. Die Lief. à 1 fr. 50 c.

Farcy, M. L. de, Notices archéologiques sur les autels de la cathédrale d'Angers. 8°. 32 S. Angers 1878, Lachèse et Dolbeau.

Ferninck, A., Essai sur l'industrie et les arts dans l'Artois pendant la période gallo-romaine. 8º. Mit 25 chromolithogr. Tafeln. Paris 1878, Klincksieck.

Grimouard de Saint-Laurent. Manuel de l'Art chrétien, étude d'esthétique et d'iconographie. 80. 629 S. Mit 32 Kupfern und Holzschnitten im Text. Paris 1878, Oudin frères.

Havard, Henry, L'Art et les Artistes hollandais, I. Michiel von Mierevelt. Le fils de Rembrandt. Mit 7 Tafeln, darunter eine Radirung von L. Flameng u. 4 Facsimiles nach unedirten Zeichnungen Rem-

brandt's. 120 S. 8°. Paris 1879, A. Quantin
Inventaire général des richesses d'art de la
France. Paris. Monuments civils. I. Bd. 8°.
XXIV u. 144 S. Paris 1879, Plon.

Laborde, Léon de, Les Comptes des bâtiments du roi (1528-1571), suivis de documents inédits sur les châteaux royaux et les beaux-arts au XVI siècle. I. Bd. 8°. Paris 1879, Baur. LXII u. 424 S. Herausgegeben von der Société de l'Histoire de l'Art francais.

L'Eau-forte en 1879. Trente eaux-fortes originales et

inédites, par trente des artistes les plus dinstingués; texte par E. Cardon. Folio. Paris, V° Cadart. Lesueur, J. R., Histoire et théorie de l'archi-tecture. 4°. 531 S. Mit Abbild. Paris 1878, Firmin Didot.

Loth, Julien, La Cathedrale de Rouen, son histoire, sa description, depuis les origines jusqu'à nos jours. 8º. VIII u. 622 S. Mit 8 Abbild. Rouen

1878, Fleury.
Luzzati, Luigi, L'Esposizione di Parigi e la potenza produttiva delle nazioni moderne. 1. Bd. 8º. Mailand 1879, Fratelli Dumolard.

Mesnard, Léonce, Nouvelles Etudes sur les beauxarts en Italie: 1. La Peinture à Sienne; 2. A travers Gênes; 3. Encore un mot sur Michel-Ange; 4. Un Dessin de Raphaël. Paris 1878, Sandoz & Fisbacher. 8.

Messori-Roncaglia, G., Cattedrale di Modena. Iconografia antica e moderna della cattedrale. Mo-dena 1878, Soc. tip. modenese. Folio.

Michelangelo, Drawings and Studies in the University Galleries, Oxford. Etched and engraved by Joseph Fisher. New edition, revised and enlarged. 4°. London 1879, Longmans, Green & Co.

Mongeri, G., Catalogo del Museo artistico municipale di Milano, pubblicato a cura della Commissione administratrice. 8º. 155 S. Mailand 1879.

Stokes, Margaret, Early Christian architecture in Ireland. 40. Mit Holzschnitten. London 1878. Bell.

Storelli, A., Notice historique et chronologique sur le

château de Chambord. 4º. 10 S. Mit 4 Kupfern Tours 1878, Mame et fils. Young, W., Town and Country Mansions in old English, Classic, Queen Anne's, Louis XVI and other Styles. 40. London 1879, Longmans, Green & Co.

## Zeitschriften.

L'Art. No. 235. 236.

La Sculpture au Salon de Paris 1879, von E. Véron. (Mit Abbild.) — La Peinture au Salon de Paris 1879, von Ch Tardieu. (Mit Abbild.) — Le Palais de San Donato et ses collections, von P. Leroi. (Mit Abbild.)

The Academy. No. 373.

A new work on the Bayeux Tapestry, von Ph Burty.

Deutsche Bauzeitung. No. 50. 51.

Die Bergkirche zu Wiesbaden, von J. Otzen. — Italienisches Skizzenbach, von R. Redtenbacher.

Blätter für Kunstgewerbe. No. 5.
Aeltere Goldschmiedkunstwerke in Oesterreich-Ungarn, von
K. Lind. (Mit Abbild.) — Moderne Entwürfe: FayenceKrug, Wasserspeier, Notenpult. Jardinière aus Siderolith, Be-

Chronique des Arts. No. 24.

L'exposition de Montpellier. — Académie des inscriptions.
Hirth's Formenschatz. No. X.

Ein Blatt aus Albrecht Dürer's "Leben der Maria" (B. 90).

— Hans Burgkmair: Ein Blatt aus den "Heiligen des Hauses Habsburg". — Die Wappen Carl's von Burgund aus der Schweizer Chronik von Stumpff v. J. 1548. — Bern. Salomon (?): Entwurf zu einer Triumphsäule. — Jost Ammann: Bildniss des Herzogs Christoph von Württemberg (Holzschn. v. J. 1564). — Eingelegte Arbeit von einem Schmuckkasten im Bayer. Nationalmuseum in München. — Ein Doppelbecher (sog. Brautbecher) aus dem Eude des 16. Jahrh. — Ein sog. Leuchterweibchen. — Radirung von Salvator Rosa Kunst und Gewerbe. No. 26.

Kunst und Gewerbe. No. 26. Das Rathssilberzeug der Stadt Nürnberg, von J. Stockbauer.

— Johann Sibmacher, von O. v. Schorn. — Technische Anstalt für Gewerbetreibende in Bremen. — Neue Funde in

Zeitschrift des Kunst-Gewerbe-Vereins. No. 5. 6.

Ueber Zimmereinrichtung im Renaissance-Geschmack, von G.
Hirth. — Ursprung der Glasmalerei, von Dr. Sepp.

Journal des Beaux-Arts. No. 12.
Salon des aquarellistes. — Le Salon de Paris en 1879, von
H. Jouin. — Société de Vienne pour la propagation des

peuvres d'art.

Christliches Kunstblatt. No. 7.

Christifiches Kunstolatt., No. 7.

Die neue evangelische Garnisonskirche in Stuttgart. — Die St. Nikolaikirche zu Berlin, von G. Galland.

The Portefolio. No. 7.

Oxford, von A. Lang. (Mit Abbild.) — Radirungen nach Sam. Bough und Paul Potter. — Notes on aesthetic, von P. G. Hamerton. — Clarkson Stanfield.

Nithballungen des Chectann Museumes. No. 2.

Mittheilungen des Oesterr. Museums. No. 3. Eine Intarsia des Antonio Barile, von H. v. Tschudi. (Mit Abbild.)

Gazette des Beaux-Arts. No. 1. Les dessins de maitres anciens, von Ph. de Chennevières. (Mit Abdild.) — Le Salon de 1879, von A. Baignères. (Mit Abbild.) — Le Songe de Pollphile. (Mit Abbild.) — Musée céramique de Sèvres, von A. Darcel. (Mit Abbild.) — L'orfèvrerie espagnole, von B. Fillon. (Mit Abbild.)

## Inserate.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Soeben erschien:

## KUNST UND KÜNSTLER

## DES MITTELALTERS UND DER NEUZEIT.

Herausgegeben von Rob. Dohme.

67. u. 68. Liefrg.: Bellini, von H. Janitschek; Giorgione, von H. Lücke; Palma Vecchio, von A. Rosenberg, (Preis 3 M 20 Pf.)
69. Liefrg.: Correggio, von J. P. Richter. (Preis 1 M. 80 Pf.)

# Sculpturen

in Biscuit und Elfenbeinmasse

Gruppen, Figuren, Buften und Reliefs, nach der Untite und nach modernen Meistern sind in großer Auswahl vorräthig in Gustav B. Seit; Kunsthandlung Carl B. Lord Leipzig, Roßplat 16.

Kataloge gratis und franco. (5

# Preis-Ausschreiben.

In der Berricher Salle des Moniglichen Zeughaufes zu Berlin foll eine in Carrarifdem Marmor auszufuhrende Bictoria Statue aufgestellt merben.

Bur Erlangung eines geeigneten Entwurfes fur dieselbe wird biermit eine affentlide Ronfurrens ausgeichrieben und werben alle bem Preugischen Staate angehorigen, ober innerhalb des Breugischen Staatsgebietes wohnhaften Bilohauer sur Betbeiligung an berfelben eingelaben

Das Preisrichter Umt wird ausgeübt von der Rommiffion, welche über die

Bermendung der Runftionds im Preufischen Staate ju berathen hat. Der beite und gur Ausführung geeignete Entwurf erhalt ben erften Preis 2000 Plarf 11/011 . . . . . . . . 500 Mart vertheilt merben.

Der mit dem erften Preis ausgezeichnete Entwurf wird gur Musführung beitimmt werden, josern eine Einigung über die Beduigungen bezw. Aenderungen mit dem Annitler erreicht wird. Die Entwurse sind in Gips Modellen mit Motto und versiegeltem Couvert mit entivrediender Ausschrift bis spatestens zum 20. September b. 3. Mittags 12 Uhr an ben naftellan ber Koniglichen Afademie ber Runite bierfelbn toftenfrei einzufenden.

Die eingegangenen Arbeiten werden 14 Tage nach getroffener Enticheidung

öffentlich ausgestellt. Die Entideidung ber Preisrichter wird im Staats : Anzeiger veröffentlicht

merben. Das Programm mit den erforderlichen naberen Angaben ift zu beziehen ourch die Bauverwaltung im biefigen Beughaufe.

Berlin, Den 25. Juli 1879.

Die Ronigliche Rommiffion für die anderweite Ginrichtung des Benghanjes gu Berlin.

Muffer, Chemitent ut und tree la cer an

Serrmann,

rebenne. De rhamath im Remitteren, ber em Pentingun, bet erentlichen. Arbeiten.

Dr. Goppert,

Gebeimer Cher Regies netram ter armlichen, Unterrichter und Mebre gwale Angele gube ten. (In Bertretung). Grandke,

im Amang: Mininermin

1. i E. A. Seemann in Leipeig ist erschienen und in allen Buchhandlungen Unter Mitwirkung des Verfassers u. anderer zu haben:

## GESCHICHTE DER MALEREI.

ALFRED WOLTMANN.

Erster Band.

Die Malerei des Alterthums, von Dr. K. Woermann. Die Malerei des Mittelalters, von Dr. Alfr. Woltmann.

Mit 140 Illustrationen.

gr. Lex-8, broch 13 M. 50 Pf.

to I . The second second at the continued der at Hoffie der g. Inchemical conand the second of the second o werden Ende September ausgegeben.

## RAFFAEL UND MICHELANGELO.

ANTON SPRINGER.

erse gree en vin De R. Dohme

Mit vielen Illustrationen.

The Markey of 34 M; in Pergament offer Saffian 41 11

## Berlag von Cowin Schloemp in Leipzig. Aleiner Arieg!

Aritiiche Auffate. 91 4 Bogen. Untile Austrattung. Breit 1, # 50 .7

## Einsame Sahrten.

Plaudereien und Stigen

Frit Mauthner. (Beriaffer ces ,,Rad berübmten Munern".) ul Begen. Gleg, geb. Preie 2 . M.

## Dresden.

Winckelmannstr. 15, zunächst dem Böhm. Bahnhof.

## Permanente Ausstellung

Ernst Arnold's Kunstverlag, enthaltend die hervorragendsten Gemälde der Dresdener Galerie in

Kupferstichen, von den besten Meistern des Grabstichels. -- Geöffnet von 9 bis 2 Uhr und auf besonderen Wunsch zu jeder Tageszeit. (8)

Neuer Verlag

von E. A. Seemann in Leipzig.

## DER CICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

Jacob Burckhardt.

Vierte Auflage.

Fachgenossen bearbeitet

Dr. Wilhelm Bode.

I Theil: ANTIKE KUNST. br. M. 2,40; geb. M. 3,30.

II, Theil: KUNST DES MITTELALTERS UND

DER RENAISSANCE. I. Abth.: Architektur. br. M. 3,20.

II. Abth,: Sculptur, br. M. 2,20.

## TEXTBUCH

SEEMANNS Kunsthistorischen Bilderbogen.

II Heft:

kl S. broch, 60 Pfennig.

Da ; Il ft des Textluches wirt in zwei Attacilung than gogehen. The er te behan leit die italienische Kunst vom 14. bis zum 18. Jahrselben Periode.

Bedlitt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A Seemann. - Drud von hunderiftund & Pries in Leipzig.

# Beiträge find an Prof. Dr. C. von Eügow (Wien, Therestamungasse 25) oder an die Verlagsbandlung in

Mr. 41.

Inferate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buche u. Kunsthandlung angenommen.

1879.

21. August

Leipzig, Gartenftr. 8,

zu richten.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche ant Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Tage, für die Ubonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis; für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt. Die Kunstschulbaufrage in Stuttgart. — Die erste Parifer Aquarell-Ausstellung. — Dänisches Künstlerlerikon, Certbuch zu Seemann's kunstbistorischen Bilderbogen, Burchardt's Cicerone; U. Dohme, Runt und Künstler des Mutelalters und der Neuzeit, Burchim's Plan von Rom. — Jan Swerts j. — Preisvertheilung an der Wiener Akademie. — Perfonalnachrickten. — Aus Cirol; Kunstindustrielle Ausstellung zu Kopenhagen; kofal-Ausstellung in Eabed. — Archaologische Gesellschaft in Berlin. — Zeitschriften. — Inferate

Ro. 42 der Runftdronif ericeint am 4. September.

## Die Kunstschulbaufrage in Stuttgart\*).

Bor drei Jahren bewilligten die Württembergischen Stände eine Summe von über 850,000 Mart für den Neubau der Runftschule und die Erweiterung des Museumgebäudes. Die Frage hatte schon viele Jahre geschwebt, das Bedürfniß war immer dringender, die bestehenden Uebelstände waren immer schreiender ge= worden. Das Gebäude, welches vor einem Menschen= alter für die Schule und die Sammlungen aufgeführt worden war, erwies sich eigentlich vom ersten Tage an als ungeeignet für die Zwecke des künst= lerischen Unterrichts. Es war, streng genommen, kein Raum in demfelben, welcher nach Größe, Eintheilung und Beleuchtung fich als geeignetes Atelier ausgewiesen hätte. In diesen Räumen schleppte fich Die Unftalt bon Jahrzehnt zu Jahrzehnt kümmerlich fort, und wenn fie trotbem eine Reihe von tüchtigen Talenten für Malerei und Stulptur heranbildete, fo fahen fich Die= felben doch gezwungen, sobald als möglich der hei= mischen Anstalt den Rücken zu kehren und ihre weitere Ausbildung außerhalb zu suchen.

Dazu kam, daß auch die Sammlungsräume sich bald als unzureichend herausstellten. Um abscheulichsten sand sich das Kupferstichkabinet untergebracht; die reichschaltige Sammlung ist die auf den heutigen Tag in einem engen unheizbaren Korridor aufgestapelt, wähsend ein kleines, schlecht beleuchtetes, von blendendem Resteucht heimgesuchtes Zimmer dem Besuch des Publikums sich bietet. In diesen unverantwortlich schlechten Lokalitäten hat der verdienstvolle Inspektor der Sammlung, Professor Ludwig Weisser, sich schweres Siechthum und endlich vor Kurzem den Tod in der besten Krast der Jahre zugezogen.

Etwas besser ist die Gemäldegalerie untergebracht; aber auch hier ist durch die Ueberfüllung der Räume eine angemessene Aufstellung längst schon nicht mehr möglich, Studium und Genuß der Sammlung also auf's äußerste erschwert. Noch schlimmer steht es um die plastische Sammlung. Diese umfaßt nicht bloß eine Auswahl der besten Meisterwerte des flassischen Alterthums, son= dern namentlich auch eine reichhaltige Uebersicht der Werke Thorwaldsen's, die in dieser Fülle nur durch Kopenhagen übertroffen wird, und endlich die Arbeiten Dannecker's. Lettere sind in einem engen, schlecht be= leuchteten Winkel auf's unwürdigste eingepfercht, die ganze Sammlung aber ist überfüllt und magazinartig aufgespeichert, so daß der Schreiber dieser Zeilen, der früher die Sammlung einem zahlreichen eifrigen Zu= hörerkreise zu erklären pflegte, seit Jahren nicht mehr im Stande ift, Diesen wichtigsten Theil kunstgeschicht= lichen Anschauungsunterrichts durchzuführen.

Inzwischen waren auch in der Lehranstalt die

<sup>\*)</sup> Der hier besprochene traurige Gegenstand wurde zwar erst ganz kürzlich von einem andern geehrten Herrn Mitarbeiter scharf beleuchtet. Wir geben trothem gern der Einsendung Lübke's Raum, weil sie aussührlicher den ganzen Sachverhalt darlegt und die Jämmerlichseit der Bürttembergischen Runstzustände mit der Beredtsamkeit des gerechten Zornes vor das Forum der Deffentlichseit zieht. Endlich wird es denn doch wohl gelingen, den schwäbischen Parlamentariern das Blamable ihrer Situation zum Bewußtsein zu bringen!

Zuftände immer unerträglicher gewerden, so daß man zulest den jungen Bildbauern auf dem Hose stallsartige Pierche anbante, in welchen sie weder Licht nech Raum zum Arbeiten baben und nicht einmal ein Mosdell stellen können. Sbenie ungenügend sind die Säle, in welchen nach der Antise gezeichnet wird, denn kein Menich sindet dort das richtige Licht und den nötbigen Raum, um die Expsabgisse ordentlich zu seben und nachzubilden.

Rach vielen Jahren vergeblichen Rlagens und Planemachens drang endlich, wie gejagt, vor brei Sabren die Ueberzeugung von der Unbaltbarkeit diefer Buftande so unwiderstehlich in alle Rreife, daß bie Stände einen von der Regierung vorgelegten Bauplan annahmen und zu beffen Ausführung die oben ge= nannte ansehnliche Summe mit glänzender Majorität bewilligten. Aber als man an die Ausführung des Planes ging, zeigten fich Bedenken, Die gulett gur Siffirung ber Arbeiten zwangen. Es war inzwischen ber Regierung gelungen, einige tüchtige neuere Lehr= frafte, Donndorf, Yndwig und Grünenwald, ju ge= winnen, die nun bei ber Feststellung und Ausarbeitung eines neuen Bauplanes ibre reiche fünftlerische Er= fahrung mit in die Bagschale warfen. Go entstand ein neuer Plan, ungleich reifer und zwedmäßiger als der erste, denn er beruhte auf dem Bringip, den alten Bau ausschließlich ben Sammlungen einzuräumen und burch einen Anbau zu erweitern, in der Rabe aber, auf einem hochgelegenen, trefflich beleuchteten, bem Staate gehörenden Grundstüd eine neue Runftichule ju errichten. Da indeg biefer Plat von einer aller= bings wenig frequenten Strafe burchschnitten wird, und die Stadt eine Ueberbauung berfelben mittelft einer Bogendurchfahrt gurudwies, fo mußte man bas Gebäude in zwei getrennten Abtheilungen entwerfen, wodurch indeg der große Bortheil gewonnen wurde, die Bildhauerwerkstätten von dem Sauptgebäude zu trennen.

Mit diesem neuen Bauplan, der entschieden den früheren an Brauchbarkeit übertraf und von fämmtlichen Brosessoren der Anstalt nach reislicher Brüsung gutzeheißen wurde, trat die Regierung kürzlich abermals vor die zweite Kammer. Man hätte nun denken sollen, die Bolksvertreter, die ja unmöglich allesammt in die Einzelheiten eines solchen Planes vollständig eindringen können, würden den Entwurf, im Sinblick auf die Euwimmugteit der Regierung und des Leberessollegiums, billigen und der Ausstührung desselben keine weiteren Schwierigkeiten in den Weg legen. Allein der technische Berichterstatter der Kammer sand große Besichen in den Bus legen. Ausstühren und der Bauerlages und siellte daber den Intern, die Regierung um Wahl eines anderen Baus

plages und um Berlage neuer Plane anzugeben. Db= wohl der Correserent und mit ihm die Mehrheit der Rommiffion den Gegenantrag stellte, die Regierungs= vorlage anzunehmen, wußten doch fämmtliche Technifer ber Rammer, vier im Gangen, ben Plan ber Regierung jo zu disfreditiren, daß eine Majorität von 40 gegen 36 Stimmen benfelben verwarf. Dan follte nun meinen, es werbe fich bann wenigstens eine Majorität für ben Begenantrag auf Ermittelung eines anderen Bauplages und Borlegung neuer Plane gefunden baben. Mit nichten! Auch dieser Antrag murbe verworfen. Mit einem Worte, die Kammer ber Abgeordneten hat erklärt: wir haben zwar vor drei Jahren eine Gumme bewilligt und den damals vorgelegten viel ungünstigeren Bauplan genehmigt; aber beute verweigern wir nicht bloß einem entschieden besseren Bauplane die Be= nehmigung, sondern wir wollen auch von einem neuen Bauplatz und Plan nichts wissen. Also tabula rasa! Die 850,000 Mark sind zwar bewilligt, aber sie dürfen weder für den jetigen, noch für irgend einen anderen Bauplan verwendet werden. Um aber vollends die Personenfrage und die Lage der Dinge zu tenn= zeichnen, bemerke ich, daß derfelbe Berichterstatter, welcher ben früheren weit ungunftigeren Bauplan em= pfoblen batte - Baumgartner beißt er und Prefesier an der Baugewerkschule ift er - por Kurgem in ber Breffe damit drobte, bag vielleicht Die Rammer Den Bau eines zweiten Gymnasiums für dringender er= flaren werde; ja ein anderer Landsmann Schiller's und württembergischer Boltsvertreter rieth fogar in der Kammer dem Ministerium, Die Runftschule nach Münden zu verlegen, b. b. alfo fie aufzubeben!

Und nach diesem ungeheuerlichen Botum, welches in jedem anderen Lande und in jeder anderen Stadt die Presse zu Erörterungen des Erstaumens, des Bedauerns, vielleicht auch der Entrüstung veranlassen würde, was thut und sagt die Lokalpresse des schwäsbischen Landes und der württembergischen Hauptstadt? Nichts! Sie schweigt; sie kümmert sich nicht um diese Dinge; man mag über die Kunstanstalt des Landes das Todesurtheil aussprechen, — was geht das sie an? Wer im ganzen Lande kümmert sich darum? Niemand! Einsach Niemand!

Ich babe tur; vor dieser bestagenswerthen Katasstrophe es sür meine Psticht gehalten, in einem Losalsblatt die ganze Angelegenheit noch einmal zu erörtern, und habe dabei an jenen Ansspruch erinnert, den vor einem Menschenalter ein edler schwäbischer Künstler, Sberbard Wachter, gethan bat: "Hier ist der Kunstmord zu Hause." Ich habe gehofft, man werde diesen patriotischen Schmerzensichrei eines Landsmannes beherzigen und endlich von dem Lande den Fluch dieses surchtbaren Wertes nehmen. Bergeblich: es baben sich

doch in der Bolfsvertretung vierzig Stimmen gefunden, welche diesen Kunstmord in Permanenz erklären.

Was aus alledem mit trauriger Bewißheit hervorzugehen scheint, ist, daß man in einem folden Lande es aufgeben muß, fünftlerisches Leben wecken und for= bern zu wollen. Bergeblich! Die Folgen freitich werden für die Kultur des Landes nicht ausbleiben. jungen Kunstschulen von Kartsruhe und Weimar haben uns bereits überflügelt, weit ihnen Raum, Licht und Freiheit geboten wird, ebenso wie die neuen Runft= gewerbeschulen von Karlsruhe, München, Mürnberg, und viele andere im Sinne der Zeit mit Klarheit und Entschiedenbeit fortschreiten, während die einst gerühmten württembergischen Fortbildungsschulen einen immer be= denkticheren Grad von Plan= und Stillosigkeit in ihrer Leitung und ihren Leiftungen an den Tag legen. Was das Land in dem großen Wettfampf menschlichen Strebens und Schaffens auf bem gewerblichen Gebiete durch den in Permanen; erklärten Kunstmord an An= seben und Wohlstand einbüßen wird, werden wir bald genug erleben. 28. Lüble.

## Die erste Pariser Uquarell-Ausstellung.

Die "Société des aquarellistes français" in Paris ist dem Beispiele ihrer englischen und belgischen Genossen gefolgt und hat in der Rue Laffitte die erste eigene Ausstellung eröffnet. Wohl zählt sie nur einen engen Kreis von Mitgliedern, aber es sind fast lauter Künstler, deren Name einen guten Klang hat und deren Begabung für das Aquarell bisher im "Salon" nicht zur vollen Geltung kam, weil ihre eigenartigen Schöpfungen unter der Külle des Unbedeutenden verschwanden. F. L. Français, Intes Jacquemart und Isaben, Destailte, de Beaumout und die beiden Lelvir, Heilbuth, Lambert und Bibert stehen an der Spisse, die Landschaft, das Genres und das Schlachtenbild sind verstreten, und diese erste Ausstellung berechtigt zu der Hosssfung, daß eine lange Reihe nachsolgen werde.

Gleich beim Eintritte fühlte man sich en famille; die Wände zweier mäßig großer Räume genügten sür die eingesandten Arbeiten, und auch der Zufluß der Besucher concentrirte sich im Mai und Juni auf den "Salon", so daß die Rue Laffitte nur von wirklichen Kunstsreunden aufgesucht ward. Ihres Werthes bewußt, verschmähte die Gesellschaft jene Posauneustüße und Paukenschläge, welche den "Indépendants" in der Avenue de l'Opéra Tausende zusührte.

Français, der Meister in der Landschaft, hat der Ausstellung durch sechs seiner Aquarelle ein statt= liches Anschen verliehen. Das "Ende des Winters", wo der goldene Sonnenuntergang, das Nahen des Lenzes verkündend, durch die Zweige bricht, und "Früh»

lingsanfang im Thale von Cernan", gartes junafran= liches Grun und bliithenüberfate Obstbäume, find feiner Hand würdige Werke. Bei dem "Waschbassin in Douarnenez" fällt wiederum den fich über bas Waffer neigenden, schattenspendenden Bäumen der Löwenantheil des Interesses und der Ausführung zu. Gine kleine ovale "Ansicht von Tivoli" ist besonders fein und an= muthig. Bules Jacquemart gieht Die Städteansicht, Parkeinblicke oder große Landschaftsbilder vor, welche er mit raschen fühnen Etrichen fast stiggenhaft bin= wirft. Er hat nicht weniger als neun Ansichten von Paris, Nizza und Mentone im Kreife. Unser Lands= mann Beilbuth vereint das Genre mit der Land= schaft; anmuthige Frauengestalten ruben hier behaglich unter Bäumen "am Ufer" des Fluffes, unweit des fleinen Bootes, und halten dort am Strande "zu Saint=Adresse" Siesta auf der Düne. Der Künstler führt uns auch in die "Billa Borgbese" und stellt uns "römische Waisen" vor. Jourdain's Manier ist ahn= lich, sein "un coup de main s. v. p." zeigt in der männlichen Gestalt, welche den Nachen in das Wasser zu schieben sucht, Kraft und Bewegung. pour la pêche", von h. Baron, behandelt fast das: selbe Thema; ein junges Mädchen reicht der schon im Boote befindlichen Gesellschaft noch eine dichauchige Flasche nach und stütt sich dabei, in gefährlicher, über= aus naturgetreuer Stellung, auf den hülfreichen Stamm der alten knorrigen Weide, deren Acste über das Wasser hinabreichen. Blaue Flut und heller himmel, luftige Gesichter und bunte Toiletten sind stets willtommene Dinge für den Aquarellisten. "Chez un imager" und "chez un sculpteur" fesseln durch Zeichnung und Kolorit; tropdem darf man dabei nicht an Alma Tadema's gleichnamige Bendants denfen. Beaumont's "porte d'un étudiant", mit der Hafenpfote an der Kordel und der daran befestigten Rose, greift in die Beit ber Grifette gurud. "C'est dommage, Marie" steht als Erläuterung des Blumengrußes mit Kreite in ungeübten Sieroglyphen auf der Thür. Das Bild gehört Aterander Dumas' (Valerie an, wie überhaupt ein großer Theil der Aguarelle aus dem Privatbesitze hergeliehen ward. "Mme et Bebe" ist weit affektirter, auch giebt Baron seinen Gesichtern leicht einen zu rothen Schimmer.

Mit Detaitte treten Humer und Leben in die Arena, Säbelgerassel ertönt und ein berber Fluch von bärtiger Lippe klingt dazwischen. Sein "Demenagement interrompu" zeigt diebische "Prussiens", welche Betten als gute Beute für die müden Glieder ansahen, und die zum Fächerschunge gruppirten Pensulenfreunde entlocken selbst jedem unbesangenen Deutschen ein Lächeln. Das wüste Treiben des "Barrikadensbaues" weiß er im engen Rahmen zur Geltung zu

bringen; oft fint feine Miniaturgestalten nur mit menigen fühnen Etricben bingeworfen, aber fie keuchen und ichleppen, schimpfen und laben bie Büchsen mit ber vollen Wuth bes Communards, ber fich in bie Enge getrieben fieht. Gin Beren Maurocordato ge= beriger frangefischer "Infanterist" besitzt alle Bergüge von Detaille's Darftellungeweise; ein "Bufar", ein "Tragener" und ein "Trempeter", lauter topische (Be= stalten, reihen fich an. Dore, ber Bielseitige, sandte eine gange Gerie buntes Allerlei ein, große Portrate, Mardenilluftrationen, Benre, Fruchtstilde, Lantichaften und eine Ansicht von ber "Vondoner Briide", wie gewöhnlich Mittelgut neben genialem Aufblüben feiner reichen Erfindungegabe und feiner bewunderungewür= Digen Produttionstraft. Die Arbeiten 3 faben's gleichen Etiggen an Riibnbeit, babei pflegt er feine Rirchen= interieure und Jagebilder mit zuviel fleinen Geftalten au bevölkern, fo tag tie flare lleberficht verloren gebt. Raten, ein ganges Rörbden voll! Wer anders als Youis Lambert vermochte bas gange Beschlecht mit folder Lebensmabrbeit "beim Spiele" als "Familie" und "auf tem Unffante" gegen ten Bubnerbund bar= gustellen. Raten = Yambert ift ein Meister, Dem es Wenige gleichtbun. In Belgien vertritt Deme Ronner Diefe Epecialität. Yami jog bas Bunte in Roftimen und Gruppirung für bas Aguarell vor und inspirirte fich bald an Melière, balt an Shatespeare, besuchte Benedig und Genna, doch auch Schottland und berschmäbte bas Studium ber Miederländer nicht; sein "manege" entbalt vereinzelte Anklange an Philipp Wenwerman.

Youis Yelvir's Mquarelle finden fo lebhaften Bei= fall, baß feine acht Blätter fammtlich ichen verfagt find. Er weiß seinen Gestalten Leben einzuhauchen und fie in ben feltsamiten Stellungen natürlich qu gruppiren. Bei seinem "premier pas" liegt die gange Familie, Bater, Mutter und Bruder auf ber Erbe, um das Restbätchen mit Wort und Geberde zum ersten Edritte zu verloden, mabrene Das Edwesterden auf tem Tiide fauert und strablent gnfiebt. Die "Jam= bourinspielerin" ift, ale Gegensat bazu, eine anmuthige Meminiscen; an das Etudium ber Antite. Meris Let eir's "Ertlarung" Des Baterlandevertbeidigere an ein liebliches Marchen in ber Tracht bes erften Raifer reiches auf ber fillen Gartenbant ber Tuilerien fagte uns am meisten von den flinf bier vereinten Proben feines Talentes zu. "Das Berbrechen" ward bei Bibert gur fleinen Chinefin, welche ein Porgellanungele ner entwendete, mit dem Ranbe die Gartentreppe hinabstolperte und inmitten seiner Trilmmer von ber i abenden Sant ber "Gerechtigfeit" erreicht mirt greitid ift bir Eder; jum Kacherichmude beitimmt unt fonlich am gembet. Der "Rabetais tefente MarDingt" ichüttelt fich vor Lachen, und Die Chorfnaben prügeln sich auf dem mit hohem Grafe liberwucherten, verlassenen Friedhofe, dem "champ du repos", hinter ber alten Dorftirche schamlos um die Refte bes ge= weibten Brodes. Bibert bat eine ausgesprochene bu= moristische Ader, die ihm zuweilen sogar, wie bei ber "Apotheofe des herrn Thiers", einen unverber= gefebenen Ecbabernad fpielt. Jules Worme führt fich bier nur als Gublander ein, benn feine vier Aquarelle fint fämmtlich bem fonnigen himmel Epaniens entnommen. Auch zwei Damen gehören ber Gefellschaft ber Aguarellisten an und haben bei ber ersten Ausstellung nicht geseiert. Die vielgereiste, an Kunftsinn und Talent reiche Baronin Rathanael von Rothfdild läßt une einen Blid in ihr Efizienbuch werfen, sie führt uns in das "haus des Caftor und Pollur" im alten Pompeji, in ein "Bauernhaus bei Reapel", an die traumumwebten "Lagunen" sowie an den "Brunnen von Torre Annunziata", und überall findet sich Dieselbe Leuchtfraft des Rolorits und die frische Auffassung bes Ganzen wieder; Bildebrandt und Wilberg waren mehr als die Franzosen ihre Borbilder. Die "Benfees", "Rosen" und "Feldblumen" von Madeleine Lemaire find duftig und icon, ibr vor dem Globus ftubirendes Madden und Die "Colombine" würden durch einen Zusat von wärmeren Tinten in den Fleischtönen wesentlich gewinnen; wo Doré milbern fönnte, mußte fie mehr beleben.

Die Société d'aquarellistes français darf mit diesem ersten Bersuche burchaus zufrieden fein; moge diese Ausstellung das erfte Glied einer langen Rette von stets an Umfang und Kunstwerth machsenden Genoffen bilben! Mit ber Zeit werden fich bann auch die hervorragenden englischen und belgischen, italie= nischen und beutschen Aquarelliften ale Bafte einfinden, damit eine Arbeit von Meisterhand der anderen zur Folie diene. — In Bruffel fand gleichzeitig die Aus= stellung der Société belge d'aquarellistes statt; sie durfte fich rühmen, eine ber jungften Schöpfungen Alma Tadema's "le Plaidover", sowie Beiträge von den Engländern Hoog, Tooven und Branchite, von ben Hellandern Mestag, Blommers und Reubuvs, Moris, Ten Rate, Bosboom und Andern, von den Italienern Paglioni, Blanchi, Fontane, Maccari und Bartolini, und von den Deutschen Menzel und Scarbina zu umfassen. Diese Blüthezeit wird auch für die Société d'aquarellistes français fommen; wir freuen uns ben bescheidenen Anfang gesehen zu haben und modten ihm gern die Theilnahme ber beutschen Runft= treise guwenden. Es sind teine "Indépendants" und teine "Impressionisten", sondern tudtige Runftler, fast obne Anonalune "hors concours", wenn es fich um gewohnliche Chrenzeichen bandelt, welche in der Ruc L'affitte die Pforten ihres Cercles fremden Gästen ersichlossen, und darum kann ihnen in unserer Zeit der Ueberproduktion und der Halbheit der Ersotg nicht sehlen.

### Kunftliteratur.

S. M. Dänisches Künstlerlerikon. Aus dem Berlage von Andr. Fred. Höft zu Ropenhagen liegt jetzt vollständig vor: Dansk Konstnerlexikon af Philip Weilbach. Die dänische Runft ift in deutschen Werken betreffender Urt fo ftiefmütterlich behandelt, daß ein Specialwerk wie bas des herrn Weilbach den Forschern geradezu unentbehrlich erscheinen muß. 3mar find unter ben Malern, Bilbhauern und Architeften Danemarts bisher nur wenige erstanden, denen es gelungen ift, sich dem allgemeinen europaischen Bewußtsein gegenüber einen anerkannten Ramen zu erwerben; Maler wie Abildgaard und Juel, Edersberg, Lundbne, Cfovgaard und Marstrand, Bildhauer wie Wiedeweldt und S. 28 Biffen, Baumeifter wie Sarsdorff und Bindesboll verdienen es doch gewiß, so wie mancher noch lebende danische Rünftler, auch außerhalb des Baterlandes gefannt und gewurdigt zu werden. Gben jest scheint die danische Runft im Begriff zu fein, ihre bisherige, ber universellen Entwidelung gegen über ifolirte Stellung aufzugeben, felbftverftandlich jedoch mit Beibehaltung des eigenthümlich nationalen Gepräges; jungere Kräfte arbeiten sich ruftig empor, und fern ift sicher die Zeit nicht, da auf den Weltausstellungen die Kopenhagener Künftler für sich einen beachtenswerthen Platz behaupten können.
Unter den von Herrn Weilbach genannten Namen finden sich natürlich eine Menge, an denen den deutschen Forschern niemals gelegen sein wird; ist ja doch ein Gleiches dei allen Handbüchern dieser Art der Fall. Dem Bers faffer ift es aber in gludlichfter Weise gelungen, seine Arbeit so zu begrenzen, daß er (auf 52 Dructbogen) den bedeutenberen Meistern eine verhaltnigmäßig beträchtliche Seitenzahl (so dem Thorwaldsen etwa 30, Marstrand 14, Anton Melbne 3, 3. A. Jerichau 4 Geiten) widmen fonnte. Geine Darftellung ift, wie es einem folden Werke geziemt, eine wesentlich objektive; bie Biographie ift ihm bie hauptsache, als Kritiker beschränkt er sich auf bas Rothwendigste. ein sehr vollständiges, zuverlässiges und klar geschriebenes Wert verdient Weilbach's Lexikon empfohlen zu werden; der fury gefaßte Stil macht es felbft benjenigen Deutschen, benen bie banische Sprache fonft nicht geläufig ift, zum Rachschlagen brauchbar.

x. Bon dem Tertbuch zu Seemann's funsthistorischen Bilderbogen ist fürzlich das 2. heft, die Kunst des Mittelalters behandelnd, erschienen. Das dritte und letzte heft wird nach einer Ankündigung der Berlagshandlung im Herbst erschienen und in zwei Abtheilungen ausgegeben, von denen die eine die italienische Kunst vom 14. dis zum 18. Jahrhundert, die andere die nordische Kunst vom 15. bis zum Ausgange des 18. Jahrhunderts zum Gegenstande hat.

o Burchardt's Ciccrone, bekanntlich eine der eigenartigsten

o Burchard's Cicerone, bekanntlich eine der eigenartigsten und geistvollsten Erscheinungen auf dem Gebiete der kunstifistrischen Literatur, erlebt gegenwärtig im Seemann'ichen Berlage seine 4. Auflage. "Eine Anleitung zum Genuß der Kunstwerke Italiens", nannte der Berfasser sein Werk, nahnte der Berfasser sich wesenklich erhöhen, welche Burchardt's tressliche Arbeit schon vor der Abreise zu Nathe ziehen. Mit jeder neuen Auflage hat das "kleine die Buch" an dankder neuen Auflage hat das "kleine die Buch" an dankdaß dies in erhöhtem Maße auch bei der neuen Auflage der Fall sein wird, zumal dieselbe für den praktischen Gebrauch durch die größere Ausführlichseit der sich der Form eines Führers nähernden Negister wesentlich gewonnen hat; auch durch schlasseres Format und besseren Druck zeichnet sich den neue Auflage vor ihren Borgängerinnen vortheilhaft aus. Der Inhalt hat eine andere Gliederung ersahren, insosen der antise Kunst als besonderes Bänden den 1. Theil und die mittelalterliche und moderne Kunst ben natürlich dreisach so farken 2. Theil bildet. Bon letzterem liegen die Abtheilungen Architestur und Skulptur bereits kertig vor, die Abtheilung Malerei ift noch im Erscheinen begriffen. Was

die Bearbeitung anlangt, so ift dieselbe in einzelnen Partien eine wesentlich umgestaltende gewesen. Der Herausgeber, Dr. B. Bode, hat dabei nicht nur seine eigenen gründlichen Forschungen verwerthet, sondern sich daneben der Hüsse tiger Spezialsorscher bedient, wie denn auch Burchardt selber hand an's Bert gelegt hat, um einzelne Abschnitte nach seinen Auszeichnungen weiter auszusühren und zu berichtigen.

x. Das unter dem Titel "Munft und Künstler des Mittelsalters und der Neuzeit" im Berlage von E. A. Seemann in Leipzig erscheinende, von Dr. Rob. Dohme herausgegebene reich illustrirte Sammelwerf hat in den letzen Monaten wieder einige Schritte zu seiner Bervollständigung gemacht. Die neuen Lieferungen behandeln Lionardo und Luini (von Carl Brun), Bellini (von H. Anienberg., Correggio (von H. Rojenberg., Correggio (von J. Richter), die Bologneser Malerschule (von H. Anitschef). Annten S. Bande, der die italienischen Schulen abschließt, selsen somit nur noch einige wenige Hete, deren Erscheinen die zum Herbst in Aussicht gestellt wird.

\* Busalini's Plan von Rom noch einmal. Wir haben in einer Notiz der letzten Nr. die Meinung ausgesprochen, daß die sehlerhafte Datirung (1502 statt 1551) auf der neuen Ausgabe von Busalini's Plan von Rom aus der eiligen Herstellung des Drucks zu erklären sei. Diese Meinung war irrig. Bie aus R. Lanciani's begleitendem Terst (Indice delle denominazioni topografiche contenute nella pianta), von dem wir erst jetzt Einsicht nehmen konnten, hervorgeht, steckt der Fehler schon in der Borlage der neuen Ausgabe, der in einem Kloster zu Cuneo ausgesundenen Federzeichnung des Planes. Die Herausgeber haben es für geboten ersachtet, in einer Facsimise-Ausgabe den Fehler auf dem Plane beizubehalten und ihn nur im Terte zu berichtigen.

## Todesfälle.

Jan Swerts, Direktor ber Kunstakabemie in Prag, geb. 1820 in Antwerpen, ist am 11. August in Marienbad gestorben.

#### Preisbewerbungen.

Un der Wiener Afademie der bildenden Runfte fand Dienstag b. 22. Jusi die jährliche Preisvertheilung durch den Unterrichtsminister statt. Es wurden folgende Preise zuerkannt. Allgemeine Malerschule: Eine goldene Füger'sche Medaille für die beste Lösung der Aufgabe: "Dohssen auf der Eberjagd mit den Söhnen des Autolykos" (Odyssee, 19. Gefang, Bers 445 bis 454) herr Johann Styfa aus Lemberg in Galizien; ber Lampi'iche Preis fur Aftzeichnungen nach der Natur herrn Adolph Boehm aus Bien; ein Gunbel'icher Preis für die beften Gefammt-Studien herrn Uros Predic aus Orlovat in Ungarn. Allgemeine Bildhauer: schule: Eine goldene Füger'iche Medaille für die befte Lösung der Aufgabe: "Die Ausstoßung aus dem Paradiese" (1. Buch Mofis, 3. C.) herrn Johann Scherpe aus Bien; ein Gundel'scher Preis für die beften Gesammt-Studien herrn Rudolph Vital aus Wien; ber Neuling'sche Preis für eine nach der Ratur modellirte Figur Herrn Robert Raab aus hernals bei Wien. Specialschule für historienmalerei bes herrn Professors Gifenmenger: Gin Preisstipendium für Gesammt-Arbeiten Herrn Koloman Deutsch aus Bacs in Ungarn. Specialicule für hiftorienmalerei bes herrn Professors Trenkwald: Ein Preisstipendium für Gesammt-Arbeiten herrn Hermann Berger aus Berbo in Ungarn. Specialschule für historienmalerei des Herrn Prosessors Griepenkerl: Ein Breisftipendium für Gesammt-Arbeiten herrn Georg Subic aus Poljane (Krain). Specialschule für höhere Bildhauerei des herrn Professors Kundmann: Ein Preisstipendium für Gesammt-Arbeiten Herrn Johann Nathausky aus Wien. Specialschule für höhere Bildhauerei des herrn Professors Zumbusch: Ein Breisstipendium für Gesammt-Arbeiten Herrn Thaddäus Blotnicki aus Lemberg in Galizien. Specialschule für Landschaftsmalerei: Gine goldene Füger'iche Me-daille für die beste Löfung der Aufgabe: "Ginsamkeit" (Gedicht von Lenau) Herrn Emil Bandorn aus Best; ein Breisftipendium für Gefammt: Arbeiten Beren Frang Bitfc nau aus Bien, Specialschule für Kupferstecherei: Ein Breiöstipendium für Gesammt: Arbeiten herrn Ludwig Michalet aus Temesvar. Execialidule für Graveur und Medailleurfunft: Ein Gundel'ider Preis fur Die beften Befammt Studien herrn Otto Burger aus Wien; ein Preis: ftipendium fur Gefammt Arbeiten herrn Joseph Reisner Specialidule fur Arditeftur Des herrn Brofeffore Edmidt: Der Bein'ide Breis fur Gefammt Arbeiten herrn Lucian & Plumpton aus horscheads Rordamerita; ber Roienbaum'ide Preis fur die beite Lofung ber Muigabe: Entwurfeines großen Canbelabers (nach gegebenem Programme) herrn Chriftian Bummer fredt aus Bremen Deutidies Reich ; ber Bundel'iche Preis fur Die beiten Befammt Studien herrn Alterander Aigner aus Temespar. Specialidiale fur Ar-diteftur Des herrn Professors von Sanfen: Gine goldene Juger'iche Medaille fur Die befte Lofung der Aufgabe: Entwurf eines Sommerpavillons nach gegebenem Programme) herrn Guitemius Stujannopulos aus Philippopel; der Saggenmuller iche Preis fur Gefammt Arbeiten herrn Johann Edeiringer aus Wien; ein Preisimpendium fur Gefammt. Arbeiten herrn Beinrich Roleber aus Lauczfa in Mahren.

## Dersonalnadrichten.

\* Prof. Dr. M. Thausing wurde zum Ordinarius an der Biener Universität beiordert. Dr. Hans Semper, bisher Privatdocent an der Universität Innsbruck, wurde zum aukerordentlichen Proiessor an derselben Hochichuse ernannt. Dr. Rob. Bischer, stucker Seriptor an der afadem. Bibliothef zu Wien, hat sich an der Universität Minden als Privatdocent habilitirt. Die Londoner R. Academy of Arts ernannte die Maler L. Alma Tadema zum Mitgliede und Hubert Hersomer zum Afsociate.

## Sammlungen und Ausstellungen.

\* r # Aus Tirol. Die tiroliiche Aunstausstellung, welche in ben Raumen ber Insbruder Universitat am 9. August eroffnet wurde, darf auch neben der Mundener Ausstellung einiges Intereffe beanspruchen, wenn fie auch von modernen Meistern wenig bietet. Dafur find die Runftler der Barod: seit ausgiebig vertreten, fo Troger, Knoller, Unterberger und wie fie alle heißen, beren Arbeit fich meift in ben Sanden von Privaten oder in Klöftern befinden. Biele Sand: zeichnungen und Farbenftiggen, Die fonft unzugänglich finb, wurden ebenfalls fur die Ausstellung hergeliehen. — Ein werthvolles Wert von Canova hat vor einiger Zeit der Friedhof in Boben erhalten. Es ift die Marmorbufte einer alten Frau. Die Zuge der Matrone zwangen den Runfiler zu einer icarferen Charatteriftit, als fie fonft in feinem Befen lag. Die Bufte ftellt bie Frau eines Mailander Raufmannes bar, eines gemiffen Caimi; ihre Tochter beirathete einen öfterreichiichen Offizier und manderte mit diesem 1848 nach Tirol aus; als fie ftarb, murbe fie in Bogen begraben und lieg burch testamentarische Berfügung bie Bufte ihrer Mutter auf bas Grab stellen , wohin fie freilich eigentlich nicht gehört. - In der Glasmalereianstalt ju Insbrud wurde wieder ein prachtvolles Geniter fur die Etistsfirdie der Gifterzienfer zu Gobenfurt in Bohmen fertig. Es ftellt in feche Telbein, je brei übereinander, bas Leben und Martyrium bes bohmifden Landes: patrones Johann von Repomut bar, beffen unverwesliche Bunge im Rlofter aufbewahrt wirb. Gerade baburch, bag das Genfter nicht ein Sauptbild giebt, mas im Grunde genommen bem Stilgefet fur folde Berte widerfpricht, fon-bern ben Stoff auf feche fleinere Flachen vertheilt, nabert es fich bem Charafter ber mittelalterlichen Berfe Diefer Art. Die gothische Architeftur ift von 3 Edmiot, die figurliche Lempolition von 3 Edah In Arbeit sind jeht sieben A riter Diei große und vier fleme - fur die neue Marienlirche in Stuttgart, welche Oberbaurath Egle erbaute.

Sie umsassen einen Cyslus aus dem Leben Christi; die Zeichnungen lieferte Professor J. Alein.

8. Aunkindustrielle Austellung zu Kopenhagen.
Um 17. alt wurde in dem großen, für die Austiellung von 1872 aus ihrten Gedenibe eine retrobsesstwe fundundustrielle Austielung auf heit dem Aunund betreicht die Tysette oder auf leutzthum au Prachtstuden mit den größeren Unternehmungen dieser Art in anderen Ländern messen zu konnen, dieset die Kopenhagener Im stellung in Leienders durch verstandige Auswahl,

ichone Ordnung und ansprechendes Arrangement ber por: handenen Gegenftande, nicht minder burch wirklichen Berth vieler berfelben ein nicht geringes Intereffe bar. Der Katalog umfaßt 1826 Rummern, welches jedoch fo gu verfteben ift, daß fehr oft gange Sammlungen unter einer einzelnen Rummer aufgestellt find, fo bie große Musmahl altdeutscher fteinerner Rruge, Die jum Theil fehr ichonen filbernen Becher, Rruge und Rannen, die reichen Ausstellungen von altem Rovenhagener Porzellan und mehrere Sammlungen von Hüftungen und Maffen. An Schnitwerten verichiebener Urt ift die Aussiellung febr reich, fo an Mobeln, bolgernen Altarbildern, elfenbeinernen Figuren und Gruppen u. f. m.; eine fur bie Koftumfunde fehr wichtige Sammlung von Trachten ift vom foniglichen Theater hergelieben. Die um: faffende Borträtgalerie ift in hiftorifcher Beziehung bei weitem bedeutender als in fünftlerischer, enthält jedoch auch manche gute Arbeit. Um intereffantesten wird man die vollständig montirten Interieurs finden; fehr anschaulich illustriren fie bas banifche Bolfsleben, besonders unter ben Bauern See-lands und ber Iniel Amad. Im Gangen ift Die Ausftellung, die bis zum Anfang Oktober geöffnet bleibt, eher eine hiftorifche als eine "Runft = und Induftrieausstellung" ju nennen; ihre meiften und iconften Bestandtheile find Sachen aus der Beit von 1500-1500, mahrend die neueste Runftinduftrie faft gar nicht vertreten ift, und bas Gange feinen wesentlichsten Reis burch die trefflich burchgeführte chrono. logische Ordnung erhält.

In Lübeck wird vom 3. September an eine Lokal Ausstellung älterer Erzeugnisse bes Kunstgewerbes stattsinden. In Folge der Anregungen, welche das betreffende Komité gegeben, sind bereits eine große Menge interessanter Gegenttände aus Brivatbesitz zugesagt. Auch Kirchen und andere öffentliche Anstalten werden sich an der Ausstellung betheiligen, so daß man sich eines überaus günftigen Ergebnisses ver-

feben barf.

## Dermischte Machrichten.

S. Ardaologifche Wefellichaft in Berlin. In ber Gibung vom 6. Mai b. J. legte ber Borfitenbe, herr Curtius bie neu erschienenen Berte funftgeschichtlichen Inhaltes vor (namentlich Gelbig's Ztaliker in ber Po-Chene und bie neue Ausgabe von Dennis', "Etrurien") und belprach die neueren Bersuche zur Erklärung und Wiederherstellung der Rike bes Paionios. Sodann besprach er einen Theil ber romischen Festschriften, Michaelië' Geschichte bes Institute und Dr. Mener in München über Diptncha. berr Schone berichtete über die Jubelseier bes römischen Institutes, welcher er als Delegirter bes preußischen Cultusminifteriums beigewohnt herr Franket iprach uber Die jungft von Ih ho: molle in Delos entbedte Inschrift an bem außerft primitiven Steinbilde einer Artemis. Gie ift von ber bochften Allterthumlichkeit; als Dedifantin nennt fie Die Rarierin Nitanbre und fie bestätigt bas icon früher erfichtliche fprobe Verhalten des narifden Alphabets jur Schreibmeife bes ionischen Festlandes durch ihre Darftellung der E Laute und bes ti. Dagu machte ber Bortragende Mittheilung von ber gleichfalls narifden Beihinschrift an Apollon, welche fich an einer vorzüglichen, diefen Gott barftellenden Bronze bes Mufeums befindet und ficher aus bem 6. Jahrhundert v. Chr. ftammt. Mus ber großen Bahl von Schriften, Die das Jubilaum des archaologischen Jufituts veranlagt hat, murbe von herrn Bormann vorgelegt die ber "iuvenes Capitolini" bes 100. Semesters; mit diesem Ramen ift bas italienische ragazzi übersett, bas icon seit geraumer Beit ftebend geworden ift für die mehr ober weniger jungen beutschen Gelehrten, die im Winter fich um bas Inftitut Der Bortragende gab eine turge Ueberficht bes fammeln. Man giebt barin eine bestechenbe Berbefferung Inhaltes. bes Bitruv; Rieferitty ertlart bie befannte fogenannte Da: naibe im Batifan als Genredarftellung eines Dladdens, bas fich um Baichen anichickt; Burgold bie wer Figuren auf ber berühmten Basis von Billa Ramfili als honos und Birtus. Bon Duhn bringt eine ftattliche Reihe von jest gerftreuten, einft gu einem bedeutenden romifchen Bauwerte aus ber erften Raiferzeit gehörenben Reliefs gufammen. Joh. Schmidt ftellt zusammen, was man über die in ber fpateren Raiferzeit untergegangene Stadt Carfulae ermitteln

kann und giebt eine Sammlung ihrer inschriftlichen Denk- maler. Der Bortragende selbst hat in Facsimile eine febr alterthümliche und mit durch feine Bemühungen an's Tages: licht gezogene lateinische Urtunde veröffentlicht, die sich im Gebiete von Spoleto auf einem in der Wand einer gerftorten Kapelle vermauerten Steine befand. Der Wortlaut ift: Honce loucom ne que violatod ne que exvehito ne que exferto quod louci siet ne que cedito, nesei quo die res deina anua fiet; eod die, quod rei dinai cau[s]a [f]iat, sine dolo cedre [l]icetod. Sei quis violasit, Jove bovid piaclum datod; sei quis scies violasit dolo malo, dovei bovid piaclum datod et a[sses] 111. moltai suntod. Eius piacli moltaique dicator[e] exactiv est[od]. An die furze Erläuterung der Worte fnüpfte Berr Mommfen eine Bemerfung über das räthselhafte Wort dicator. Herr Robert legte die Gratulationsschrift bes athenischen Instituts vor, in welcher Furtwängler und Löschfe in fehr forgfältiger und ftilgetreuer Biedergabe diejenigen Thongefäße zusammengeftellt haben, welche in ben fechs von dem Steinring um-ichloffenen Grabern auf ber Afropolis von Motenae gefunden, mithin relativ datirbar find; hinzugefügt find die beim Heraion in Argos gefundenen, sicherlich in dieselbe Beriode gehörigen Thongefaße. In dem fehr fnappen Terte bemühen fich die Berausgeber mit großem Glud die Befage nach Technik und Deforation in einzelne Rategorien gu scheiden und das relative Alter zu bestimmen. Referent sprach die Hoffnung aus, daß es den Herausgebern ermöglicht werde, die übrigen mykenäischen Thongefäße, wie die verwandten in Spata, Nauplia, auf Rhodos u. a. D. gefundenen in derselben Weise zu publiciren. Die Arbeit fei für die Geschichte der griechischen Gesäßbildnerei wie für die der Entwickelung der Dekoration von hoher Wichtigkeit und fonne feinen befferen Sanden anvertraut werden. Sierauf legte ber Bortragende die bei bemfelben Unlag erichie-nene Festichrift ber Universität Bonn vor, die eine Abhandlung Reinh. Kefule's über ein im dortigen Museum befindliches, eine Scene des Leda: Ninthus darstellendes Bafenbild enthält. Mit Recht nimmt der Berfasser Attika als die Leimath dieses Darstellungstopus an. Herr Sachau legte eine Photographie des von W. Wright, "Note on a bilingual inscription" veröffentlichten, in England an der Stelle des römischen Begrabnifplages bei South Shields gefundenen Grabfteines einer Freigelaffenen Regina, Gattin des Palmyreners Barates, vor und erläuterte seine lateinischpalmyrenische Inschrift. — In der Situng vom 10. Juni legte der Borsikende das Werk von Saloman in Stockholm über die Benus von Milo vor, sowie eine Stizze des Grab-denkmals von Merten, welche herr Baumeister Tornow aus Met eingefandt hatte. Dann besprach er die lettgefundenen Erganzungen der Stulpturwerke von Olympia. Berr Dobbert hielt einen Bortrag über das Gindringen antifer Glemente in die italienische Kunst des späteren Mittelalters; er zeigte, daß Niccolo Bisano (um 1260) in gang unvermittelter Weise Nachahmungen antiker Jiguren, welche sich im Campo santo in Pisa befinden, in seine Darstellungen christlichen Inhaltes versette. Wesentlich anders wird die Antike benutt, nachdem burch Dante, Petrarca, Boccaccio 2c. die antike Gedankenwelt ihren Sinzug in die Literatur gehalten. Diese veränderte Einwirkung wurde durch den Vortragenden an dem unter dem Namen "der Triumph des Todes" bestannten Bandgemälbe des Campo santo in Kisa aus der 2. Sälfte des 14. Jahrb. (welches in Abbildungen vorlag) nachzuweisen versucht. Junächst wurden einige Figuren des Gemäldes hervorgehoben, zu benen im Campo santo befindliche antike Reliefs mahrscheinlich den Anstoß gegeben: so wurden die fliegenden Putten, welche (in der Mitte des Gemälbes) die Schriftrolle halten, mit entsprechend ver-wendeten Eroten an Sarkophagen im Campo santo verglichen. Auch die geflügelten Genien (nicht Engel!) mit den Faceln in den Händen wurden auf antike Borstellungen zurückgeführt, und zu diesem Zwecke ward hingewiesen auf die mehrsach unter den Antifen des Campo santo vor-kommenden stehenden Todesgenien mit gesenker Fackel, sowie auf zwei fliegende, Faceln tragende Eroten über einem Chepaare (Lasinio, tav. XXV) und ben (ftark verdorbenen) Hard and Sarkophage mit dem Raub der Persephone (Lasinio, tav. CXXIX. CXXX), der wohl dem Humenaios an dem entsprechenden Sarkophage in Florenz (Ussi:

zien, Rr. 45) ähnlich gewesen sein werbe. Dann ging ber Bortrag zur Betrachtung der Hauptsigur ber rechten hälfte bes Gemalbes über, ber "Morte". Diese Berfonifikation des Todes läßt sich nicht aus der mittelalterlichen Tradition, die den Tod als Stelet auffaßte, herleiten, vielmehr durfte fie unter bem Ginfluß antiter Dichtung entstanden fein. Bon griechischen Schilderungen konnten bei dem Stande ber griechischen Studien in der 2. Hälfte des 14. Jahrh. allensalls diejenigen der Keren, Jlias XVIII. und im "Schild des Berafles" 249 in Betracht fommen. Schlagender aber find die Stellen römischer Dichtungen, welche damals mit Begeisterung gelesen wurden. Der Mors als eines weiblichen Wesens erwähnen: Vergil, Aen. IV, 451, XI, 197 (zu dieser Stelle spricht auch Servius von einer dea Mors); Lucanus, Pharfalia, VI, 601. Folgende Stellen charafterifiren Mors in einer ber Gestalt ber Morte im "Triumph des Tobes" mehr oder weniger entsprechenden Beise: Horatius, Sat. 1. II, 1, V, 57. Seneca, Dedipus, 165. Seneca, Hercules furens, 559. Statius, Thebais, I, 632 und VIII, 376. Die Morte des Pisaner Gemäldes mählt sich die Jugendlichen, Lebensmuthigen jum Opfer, mahrend fie an ben Elenben, melde ju fterben munichen, vorüberfliegt. Gin ähnlicher Gegensat findet sich auch in der antiken Dichtung, so in der "Alkestis" des Euripides 48 und 55; Seneca, Troerinnen V, 1181. Die Sense in der Hand der "Morte" ist der christlich mittelakterlichen Symbolik (vgl. Kfalm 37, B. 2) ent-nommen: bei einem Werke des 14. Jahrh., welchem Dante die Signatur gegeben, hat es nichts Ueberraschendes, antike und mittelalterliche Elemente mit einander gemischt zu finden. - Herr Abler berichtete hierauf über die letten architektonischen Funde in Olympia. — In der Situng vom 1. Juli fprach herr Engelmann über Erweiterungen, welche die Phineus-Sage in letter Zeit durch Monumente erfahren hat. Zu ben zwei früher bekannten Basendar-stellungen fügte Flasch eine britte; eine vierte und fünste wurde in London neuerdings gefunden; eine fechste, aus Aegina stammend, kam vor Kurzem in das Berliner Museum, und dazu glaubt ber Bortragende noch als siebente Darstellung ein Relief fügen zu können, nämlich das bekannte Ephefische Säulenrelief, dessen Figuren sämmtlich in den Mythus hineinpassen. Die am äußersten Ende rechts nur theilweise erhaltene Figur ist König Phineus, darauf folgt nach links eine Frau, hermes, eine zweite Frau, und einer der Boreaden; außerdem find die Spuren eines ruhig ftehenden Argonauten erhalten. Es ift ber Moment vor bem Erscheinen ber harpnien bargeftellt, wie aus dem vor: läufig noch ruhigen Stand bes Boreaden und dem aufwärts fpahenden Blide des hermes hervorgeht. Der fehlende Theil enthielt den zweiten Boreaden, vielleicht noch einen Argonauten und eine Frau als Zuschauer, und auf ber linken Seite des Phineus, rechts vom Beschauer, den Tisch mit Speisen. — herr Robert machte gegen diese Deutung unter andern Bedenken geltend, daß fie die nothwendigen Figuren zum Theil als weggebrochen annehmen muß, und daß die Unwesenheit des hermes vor dem Erscheinen der harpnien im Mythus nicht begründet sei. Er selbst erklärte die ge-flügelte Figur als Thanatos, der auch in der Alkestis des Euripides ein Schwert führe, und erkennt in der Darstellung bie Rucfführung einer Tobten, also ber Alfestis ober ber Gurybike. — herr Kaupert legte eine Aufnahme und vier Durchschnitte ber Afropolis vor. herr Curtius berichtete über die letten Funde in Olympia, besprach holm's Auffat aus dem Archivio storico Siciliano N. S. Anno III: "Due iscrizione grecche concernenti la Sicilia, trovate negli scavi di Olimpia", bie von G. B. de Roffi verfaßte Keftschrift bes archaologischen Instituts über romische Stadt-plane, sowie die bemselben Institut von den Universitäten Riel und Wien gewidmeten Abhandlungen, welche Forch: hammer, sowie D. hirschfeld und Benndorf zu Berfaffern haben. Die lettere Schrift veranlagte den Bortragenden, im Anschluß an die vorgelegten Kaupert'schen Karten die Lage und das Alter des Heiligthums der Athena-Rife zu befprechen. Herr Bormann besprach den Tert zu Rossi's Piante di Roma und erläuterte insbesondere das noch rathselhafte Monument aus Grotta ferrata mit der Inschrift REG. VII. AT. TRES. SILANOS. AT. V.

## Seitschriften.

The Academy. No. 374 - 376.

Alessandro Castellant: Deglt Orl e dei Gioicli nella Espostzione di Parigi del 1878, von R St. Poole. — Exhibition of works in black and white; Pictures by J. de Nittis, von J. C. Carr. — Mary Sympson Christison †, von S R. T. Mayer. — P. Raff, Garneci: Early and Mediaeval Christian Paintings, von J. O. Westwood. — J. Ch. Cox: Notes on the Charches of Derbyshire, von Ch. J. Robinson. — Excavations and discoveries of antiquities in the territory of cavations and discoveries of antiquities in the territory of

Sybaris, von F. Barnabel. - Frederick R. Lee, von M. M.

Kunst und Gewerbe. No. 28-30.

Ein romanisches Kastchen in der Stiftskirche zu Essen, von G. Humann. (Mit Abbild.) – Leipzig, Kunstgewerbe-Ausstellung – Die Schnitzschule in Mondsee, von G. Dahlke. Blätter für Kunstgewerbe. No. VI.

Zur Retorm des Ausstellungswesens. - Ein unehrliches Hand-werk. - Moderne Entwürfe: Handtuch-Bordure; Bronze-Uhr; Haus Altar; Ampel; Eingelegte Cassette; Tasse aus

## Inserate.



# Die Büste

# Hermes

von Praxiteles.

neueste Ausgrabungen aus Olympia,

in der Originalgrösse (mit Büstenfuss 80 cm. hoch)

Preis von Elfenbeinmasse 48 M Preis von Gyps Kiste und Emballage . 5 M. 5 M. in 21 cm Höhe, Maschinencopie, Preis von Elfenbeinmasse 7 M. Kiste und Emballage 0,50 .//.

## Gebrüder Micheli,

Berlin, Unter den Linden 12. Das neueste illustr. Preisverzeichniss antiker und moderner Bildwerke der Giesserei wird gratis ausgegeben.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig, (Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

# Italienische Studien.

Zur Geschichte der Renaissance.

Von Hermann Hettner.

Mit 7 Tafeln in Holzschnitt. gr. 5. geh. Preis 9 Mark.

## Grokherzoglich Zadische Kunftschule gu Rarlernhe.

Direction: Eduljahr 1879 80 Prof. C. Soff.

Der Unterricht umfaßt:

Beidnen nach dem Runden: Buiten, Statuen: Prof Ih Boedh. Beidnen nach dem lebenden Modell: Die Professoren Sildebrand, Soff, Meller, Poedh und Steinhauser. Knoden und Musfellehre: Prof F. Meller.

Peripective: Proj Eb Tenner

Malen nad dem lebenden Modell, Unterweifung in der Ausführung eigener Entwurie: Die Profesioren & Meller, E. hildebrand, E. hoff

Landichait und Marine: Broi. &. Glude. Bilebauerer Broi C. Steinhaufer.

Runnaeichichtliche Borleiungen: Broi. B. Mener.

#### Beginn des Schuljahres am 1. October.

Muin ihm geinde find an die Direction ju richten, bas Ctatut burch bas Inipectoral in besteben

Verlag der G. A. Kaufmann'schen Sortiments-Buchhandlung (R. Bernhardt) in Dresden.

## Dr. W. Schäfer's: Historisch-kritischer Katalog

der

Königl. Gemälde-Galerie zu Dresden.

Mit Nachträgen von D. Freih. v. Biedermann. Preis broch. 2 M., eleg. geb. 3 M.

## **Kudolph Meyer's** Dresdner Kunst-Auktion

[Circusstrasse 39 II]

Mittwoch d. 10. Sept. 1879, betreffend Herrn Carl Reinhard Krüger's, K. Münz-Graveurs, artist. Nachlass. etc. etc. Kataloge zu dieser, sowie den soeben erschienenen Lager-Katalog, Abtheil. C., bitte direkt zu verlangen.

Die Runftsammlungen des faiferl. ruff. und tonigl. schwed. Rabinetmalers und Professors Dr. Boffi, best. aus Ori: ginalgemalden, Aupfertiiden und Sand-seichnungen altital. Schule, befinden sich bei seiner Tochter, Fr. Sef. Benerlen, Stuttgart, Digafte. 18r. und sind immer für Runftfenner zu feben.

# Unmeldungen auter Gemälde

alter und neuer Meifter ju ber nachften in Frantfurt a. DR. ftattfindenden

## Gemälde = Berfteigerung

werden noch bis jum 10. Geptember angenommen burch ben

Auttionator Rudolph Bangel in Frantfurt a. Di.

# Sculpturen

in Biscuit und Elfenbeinmasse

(Bruppen, Figuren, Buften und Reliefs, Untife und nach modernen nadi ber Merstern sind in großer Auswahl vor-rathig in Gustav M. Zeitz' Munsthand-lung Carl B. Lord Leipug, Rosplat 16.

Rataloge gratis und franco.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Beemann. - Drud von hunderiftund & Pries in Leipzig.

14. Jahrgang. Mr. 42. Beiträge Inferate find an Prof. Dr. C. von à 25 Pf. fur die drei Lugow (Wien, There: Mal gespaltene Petit: fianumgaffe 25) oder an zeile werden von jeder die Verlagshandlung in Buch: u. Kunibandhina Leipzig, Gartenitr. 8, angenommen. 311 richten. 4. September 1879.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Kunft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstaa, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Abonnenten der "Beitschrift für bildende Kunst" gratis; für sich allem bezogen kostet der Jabrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Indalt Der Plag für das deutsche Reichstagsgebände Der Pariser Salon, III. — Korrespondenz Dresden. Wappen des österreichischen Berrscherbauses; V. Champier, L'anne artistique, Lübke s Geschichte der italiemichen Malerei. — Mundgener Kunsigewerbe-Berein. — Kunsverein in Geilbronn — Stuttgart Aussiellung, Die 33. Aussiellung der konigl. Akademie der Künste in Verlin — Die Baufrage der Stuttgarter Kunsischule, Prof. C. Schauren, Karl Kunner, Einst Studelberg, Prof. Chr. Griepenkerl, Prof. Aleibtreu; Verliner Akadischer Bergogs Karl von Vraunschule. — Kolner Kunstauftion. — Reuigkeiten des Buch und Kunstbandels. — Zeitschriften — Inserate.

Ro. 43 der Runftdronif ericeint mit dem 12. Seit der Zeitidrift am 18. September.

## Der Platz für das deutsche Reichstagsgebäude.

Die Vorschläge bezüglich der Situirung des Reichs= tagsgebändes haben fich in neuerer Zeit wesentlich auf die Umgebung des Königsplates concentrirt, und wenn auch neuerdings der Borfchlag der Reichsregierung, die früher für das Gebäude bei der Konkurreng in Aussicht genommene Stelle zu mabten, leiber gunächst abgelebnt worden ist (zum wesentlichen Theil, wie es fcbeint, mit Rudficht auf Die Wablen gum Abgeord= netenhause), so sollen bier boch alle am Königsplat in Aussicht genommenen Plate in Bezug auf ibre zwedmäßige Geftaltung einer Untersuchung unterzogen werden. Wenn dabei mit Absicht vermieden wird, für irgend einen Plat einseitig und allein einzutreten, so halte ich dieses bei einer künftlerisch=technischen Unter= suchung überhaupt für angemessener, wenn auch der Sitelfeit und dem Ehrgeig, unter allen Umftänden eigene Borfcbläge zur Geltung zu bringen, Das Gegen= theil, die Zuspitzung des Urtheils auf nur einen ein= zigen Plat, mehr genügen mag.

Im Allgemeinen erscheint die Umgebung des Königsplates mit Rücksicht auf die Siegessäule, welche wesentlich auch den das Deutsche Reich schaffenden Siegen von 1870—71 gilt, sür den Platz eines Reichsetagsgebäudes besonders geeignet, wenn auch der Maßestad der Säule eine gewisse Schwierigkeit sür die Westaltung des Gebäudes bietet; hat doch dieser Umstand den Sieger in der Konkurrenz für das Reichstagsgebäude veranlaßt, in einer Zuschrift an die Reichstagsmitzglieder sich gegen den auf der Platzachse liegenden se

genannten Aljenplat in motivirter Weise auszusprechen, wobei er, wenn man den Plat lediglich in feiner jetigen Abgrenzung in's Auge faßt, in der Haupt= sache Recht hat. Andererseits ist der Abgeordnete Reichensperger gerade für diesen Plat in fehr warmer Weise eingetreten und hat mit geringer Mehrheit die Zustimmung des Reichstages erreicht. Go weit Reichen= sperger's Urtheil nicht auf technischem, von ihm selbst angezogenem Urtheil beruht, sind auch die Gründe, welche derfelbe anführte, sehr beachtenswerth. Denn es liegt an und für sich nabe, ein Gebäude, welches eine gleichberechtigte Parallele wohl nur in dem nicht in Berlin zur Ausführung kommenden obersten Reichsgerichtsbof finden wiirde, nicht auf einen Bar= allelismus in der Platdisposition anzuweisen, sondern demselben eine centrale oder achsiale Lage bezüglich des Plates zu geben. Aber die hauptachse des Königs= plakes wird für immer durch die Frontansicht der Siegesgöttin auf ber Platmitte, alfo burch die Sieges= allee bestimmt.

Eine solche Lage auf der Hauptachse des Plates kann demnach nur, was auch an und für sich sehr wohl zuläsig ist, hinter der Siegessäule in der Richetung auf den Humboldtshafen zu angenommen werden. Bis soweit würde man Herrn Reichensperger sehr wohl zustimmen tönnen. Dieses ist aber nicht der Fall, wo er speciell technisches Urtheit auzieht und wo es sich um die Platbegrenzung auf der nördlich vom Königsplate freiliegenden Stelle, dem sogenannten Alssendage, handelt. Dieser Plats liegt unbedingt zu nabe an der Siegessäule, hinter der man keinen Stande

punkt mehr für das Reichstagsgebäude gewinnen würde, während dasielbe bei einem Standpunkte vor der Siegesfaule und selbst in der ganzen Siegesfalle erdrückt würde, wie dieses von Bobnstedt richtig bervorgebeben wird. Es in auch bei dem interessanten Konturrenzprojekte dieses Architekten der Hauptgesbäudeförper nicht weientlich höber als der Unterbau der Siegessaule, welcher dabei von der Siegesallee aus den michtigen triumphbogenartigen Portalbau fast ganz decken wurde.

Tabei fieht die Verderirent des Alfenplages in merklicher Weile ichiefwinkelig zur Plagachie, und die Frent des Reichstagsgebandes würde diesen ichiefen Wintel beibebalten müßen. Wenn auch eine architetztonische Leinen trop diese mistichen Umftandes nicht unmöglich ift, so ist sie doch sehr erschwert; jedenfalls würde der ichiese Wintel zur Schönbeit des Plages, welcher in der einen Seitenfront über 10 Meter breiter ist als in der anderen, nicht gerade beitragen.

Zudem ist der Alsenplatz für eine zweckmäßige und ichöne löfung des Grundrisses von zu geringer und auch von geringerer Tiefe, als dieses bei der Reichs=tagetonfurren; als zweckmäßig angenommen war.

Es läft fich allen tiefen llebelitänden aber febr wohl abbelien, wenn man das Reichstagsgebante über die Bismarcfftrage hinüber verlegt und die bezüglichen Baufer anfauft. In Diefem Ralle würde fich an ber Nordieite des Königsplages für bas Reichstagegebäude ein febr ichoner Plat ichaffen laffen, welcher zugleich nabezu die Achie von Giegesallee, Monigoplat und Siegestäute einnehmen würde. Wenn babei auch gu bedauern mare, daß ber Durchblick von der Alienbriide jum Königsplat, worauf ich großes Gewicht lege, verloren gebt, io fiete bies boch gegen ben Bortbeil, einen idonen Plat für bas Reichstagsgebäude in er= bobter Lage gegen ben Ronigoplag zu erhalten, nicht in's Gewicht. Un und für sich ift die jest vorbantene, beiontere gregartige Etragen und Blatanlage zwiiden Thiergartenftrage und humbelbtebafen ie iden entwidelt, daß man ne obne genugenten Grund ungern aufgiebt.

Es ist dennach der Albenplat, welcher, von der Strafe abg seben, dem Kronischus gebort, fin das Meichstagsgebäude nur bei einer sehr wesentlichen Ersterung zu empfehlen, welche gestattet, dasselbe von be. itt im Kront des Konigsplates, sowie von der micht in Erent inte wesentlich zu entsernen.

Ber beromeigenden Architetten feit langer Zeit am nemen enrichten ift der Bler, auf dem das Kroll'sche Etablissement steht. Dieses müßte bann mit benen Geren nie nie gebert, gebech eine die Beiten, der reliche bem Arennolius gebert.

Da der Plat gur Geite ber Bauptachse bes Ronige: plates liegt, würde es nötbig fein, die gegenüber= liegende Seite ebenfalls in einer mehr monumentalen Weise zu bebauen, ale tiefes jest ter Fall ift. Doch wird es schwer sein, seit das Reichsgericht nach Leipzig verlegt ift und bas Reichstanzleramt in ber Wilbelmsstraße eine vorausuchtlich bauernte Etätte gefunden bat, eine gleichbedeutende Parallele zu finden. Andererseits bietet aber gerade diese Lage so bedeutende Bor= theile, wie sie feine andere besigt. Rommt man aus ber Stadt vom Schloß und vom Luftgarten, bem ar= diteltonischen Mittelpunkt ber Etatt, we voraussichtlich dermaleinst auch der Dom stehen wird, und verfolgt über die schöne monumentale Schlogbrude binüber die "Linden", welche reich mit monumentalen Gebäuden Des Staates wie mit Tentmalen befest fint, bann wendet fich beim Beraustreten aus tem Brandenburger Ther der Blid unwilltürlich der Siegesfäule gu, welche auf der Adfe der Friedensallee sich in besonders glud= licher Beife barftellt. Die Friedenvallee bildet fodann ben Bauptzugang für ben Rönigeplag. Beim Berjolgen derielben findet das Auge fein Ziel nach der Seite des Kroll'iden Etabliffements, fo daß bier bas Reichstagsgebäude am schönften bem erwähnten großen Buge von monumentalen Plat= und Stragenanlagen fich anreihen und benselben in besonders würdiger Beise abschließen würde.

An dieser Stelle ist außerdem, mehr als an irgend einer anderen, eine freie Disposition für das Reichstagegebäude möglich, inissern Garten und Vartsanlagen sich anschließen können. Man braucht nur ein kleines Stiick des Thiergartens zum Plate zu schlagen. Die Umgebung würde bier weit mehr als auf dem Alsenplat sür ein Monumentalgebäude ersten Ranges sich eignen, auch würde zwischen Siegessäule und Gebäude eine ausreichende Distanz vorhanden sein. Zudem ist bei einer Lage seitwarts von der Siegesssüle die Entsernung von derselben nicht in gleicher Weise als hinter derselben nöthig, da, besonders von der Siegesallee, der Hauptachse des Königsplates aus gesehen, das Reichstagsgebäude perspektivisch dem Besschauer näher sein würde als die Siegessäule.

Bei dieser Lage des Reichstagsgebäudes wirde auch an Stelle eines Parallelgebäudes eine neue Straße, annähernd in der Längenachse, auf die Mitte der Siegesstäule von der Front des französischen (Vonnahums an der Marschallsbrücke aus sich richtend, angeordnet werden können, welche für den Platz eine zweite, wenn auch weniger bedeutende, Zugangsachse in der Richtung auf das Reichstagsgebäude bilden würde. In diesem Kalle würden in dem Abstande desselben von der Platzmitte zwei Monumentalgebaude mit beber Front zu beiden Seiten der neuen Straße Platz sinden mitsen,

um dem Königsplatz eine klare architektonische Um= grenzung zu geben.

In Bezug auf Die afthetische Wirkung weniger günstig ist der zuerst bei der großen Konkurren; in Aus: sicht genommene Platz, auf welchem die Raczynofi'sche Bildergalerie steht, bagegen hat Diefer ben Borzug, daß er der Stadt wefentlich näher liegt als die anderen hier besprochenen Plage. Auch diefer Plat ift auf ein gegenüberliegendes Parallelgebände angewiesen, fann aber, wie schon bemerkt, durch Ginfügung einer neuen Adse von der Nordseite einen besonders schönen Ab= schluß erhalten, wenn auch die Hauptfront immerbin nach dem Königsplatzu richten fein würde. Bei der feitlichen Lage jur Siegesfäule würde bier bas Gebäude auch wohl noch näher, als von der Reichsregierung vorgeschlagen ift, an die Siegesfäule heranrücken können, wenn dieses auch nach erfolgtem Anfauf von Privatgrundstüden nicht gerade nothwendig ift.

Um das Urtheit noch einmal furz zusammen= zufassen, würde dasselbe so lauten:

Der Raczynski'sche Plat ist in architektonischem Sinne durchaus annehmbar und liegt der Stadt am nächsten, ist aber der am wenigsten schöne; der Platz nördlich des Königsplatzes ist dei wesentlicher Ersweiterung über die Bismarckstraße hinaus sehr schön und achsial und hat gewisse ästhetische Borzüge, liegt aber der Stadt gleichwie der Kroll'sche Platz wesentslich serner; der Kroll'sche Platz endlich theilt allerdings letzteren Fehler, gestattet aber dafür eine freiere künstlerische Bewegung als bei den anderen der Fall ist und schließt sich am besten der Straße "Unter den Linden" an. Alle drei Plätze sind unter den vorsgeschlagenen Modisitationen gleich geeignet sür ein monumentales Gebäude ersten Kanges.

Berlin, im August 1879.

Orth.

## Der Parifer Salon.

#### III.

Die bedeutenden französischen Landschaftsmaler sind dem Salon am treusten geblieben und auch die fremden Gäste zeichnen sich auf diesem Gebiete vortheilshaft auß. F. L. Français vertritt die alte Garde durch eine vortrefsliche stimmungsvolle Landschaft: "Das That von Rossillon bei Morgenbeleuchtung". Der "Alte Mühtteich bei Montvire" von der Hand seines hersvorragenden Schülers Busson wirkt angenehm ersfrischend nach der Rundschau unter den historischen Sensationsgemälden der Ausstellung; die Natur kennt keine Politik und keinen religiösen Parteigeist, ihre Poesie ist unter der Republik dieselbe wie unter dem Kaiserthume, und zu ihrer Wiedergabe bedarf es nur eines ofsenen Auges und einer geübten Hand neben

dem inneren Berftandniffe für ibre Ecbonbeit. Lang= fam mandeln Buffon's Rube am Baldesrande bin, man glaubt ihr behagliches Brüllen in der stillen Abendluft zu vernehmen, und ihr Gesammttypus bleibt gleich fern von den falonfähig aufgestutten Thieren eines Berboekhoven und der übertrieben realistischen Auffassung des Zürichers Koller, bei dessen sonst so schönem, 1876 in München und 1878 in Baris auß= gestelltem "Gewitter auf der Alm" man allen Schmut der Gebirgsweide und zwar noch etwas mehr als ge= wöhnlich mit in den Kauf nehmen muß. Eumpfe von Sautebut", vier beim Sonnenuntergange von der Weide heimkehrende Rühe auf einfach schönem landschaftlichen Hintergrunde, von dem jungen Lothrin= ger L. Barillot wurden, als Ermuthigung zu weiterem Streben, vom Staate erworben. Das Bendant dazu, "Der Pachthof von Dnival", zeigt dieselben Rühe unter den schattenspendenden Obstbäumen unweit des Bauernhauses. Echte Schafe schuf Baison in einem umfangreichen, fleißig ausgeführten Thier= und Land= schaftsbilde aus seiner südlichen Heimat: "Broven= galer Schafe auf ber Weide". Der Holfteiner Schend, ein Schüler Cogniet's, brachte Humor in das Thier= bild; sein "Strohwisch", wo der treue Hund die Grenze des verbotenen Gebietes mit Gewissenhaftigkeit gegen seine lüstern andrängenden und über das plötliche Sindernig verblüfften Schutbefohlenen vertheidigt, wirkt unendlich fomisch. Der Belgier van Leem= putten führt uns in den "Schafstall", sein Lands= mann van der Meulen in den "hundezwinger", beide Arbeiten sind wohlgelungen. Die Landschaft ohne Staffage tam außer Mobe, auch Gege, ber Meifter der "Eichen von Kertregonnec" im Luxembourg, brachte im Vordergrunde feines hellen lachenden Einblickes in das "That von Courtry" einen seine Gense dengelnden Schnitter an, obgleich die kleine Geftalt auf ber großen Leinwand fast verschwindet. Mit Freude begrüßten wir in Lavieille's "Ulmen des Rocher Besnard" eine Reminiscenz aus der Vergangenheit der älteren frangösischen Schule, beren Atelier und Beimath ber Wald von Fontainebleau war. Die romantische "Bucht von Douarnenez bei Ebbe" und die "Fluth zu Gran= ville" lieferten dem talentvollen Bendeer Lanfper ben Borwurf zu zwei Roloffalgemalben. Karl Dau= bignn, - wer gedächte nicht mit Wehmuth ber neun im vorigen Commer auf bem Marsfelde vereinten Werke seines entschlafenen Baters, - bestrebt sich mit guter Aussicht auf Erfolg in deffen Fußtapfen zu treten; fein Wald am Meeresufer bei Sonnenuntergang "Aus der Umgebung des Pachthofes St. Simeon bei Honfleur" bezeichnet einen neuen Fortschritt auf der eingeschlagenen Bernier schwebte wohl der große Erfolg, welchen das "Alte Gitter" des Engländers Walfer auf der Weltanofiellung 1878 fand, vor, als er seinem lubugemalten und seinempfundenen Varteinblicke den ientimentalen Namen "Die verlassene Allee" beilegte; die beiden Vierde sind die schwäckste Partie. Daß man mit Radirnadel und Vinsel gleich vertraut sein könne, bewies Pon mit seiner überaus ansprechenden "Ansicht von Mentignv an der Marne": der Stich daven ist für die Zeitschrift "L'Art" bestimmt.

Be gwei l'andmadden, nur aus vericbiebenen Gegenden, erwählten fich Jundt, Feven Berrin und Baftien - Yepage gur Belebung ibrer landichaftebilber, Bougnereau machte fie jum Mittelpuntte des feinigen. Buntt's Gemalte berecht ben größten Theil ber Rudwant eines Zaales, und bod ift fein Gegenstand fo einiach, wie die Ausführung gart und ichen; gwei lieb= liche Etiaffer Dorfmätchen zogen zum Beerenfammeln in Die Waldeseinsamteit, und Die altere flicht der Genoffin eben, mahrend die Erdbeeren fich im frifden Bachlein ablubten, die aufgegangenen blenden Böpfe. 3m Hintergrunde taucht ber Blid tief in die malbige bom Geräuiche der Menge unentweibte Gegent, und Die anmutbige, beideitene Saltung ber Matchen pagt fich der Umgebung hübsch an. Der "Philosophenweg in Monaco" von temfelben Maler ift mehr bumoriftifch; gwiiden Wattiaum und Geeufer ichtängelt fich ber idmale, jur Beidaulichteit ladende Bjat, aber Dicomal nimmt eine bebabige, auf ihrem gebuldigen Gfelein gu Martte reitente Dörflerin mit tem Strickzeuge in ber Bant feine gange Breite ein. Welchem Befucher ber jungiten Barifer Ausstellung mare nicht Feven Berrin's "Fleur-de-mer" als Bertorperung der Poefie Des Meeres in schönster Erinnerung geblieben? Geine "Strickerinnen am Strande" find weniger buftig, aber natürlicher, ohne barum bem Realismus zu verfallen, welcher Baftien=Lepage, dem jugendlichen Meifter ber "Etteberzeit" viel gefahrlicher sein dürfte. Im vorigen Salon wohnten wir mit Bastien=Lepage ber "Beuernte" bei, diesmal dem Einheimsen der Kartoffeln, und wiederum bat fich die Hauptgehalt als ruftige Arbeiterin emgefunden; balb übend balb ftebend schüttet fie gerade die gesammelten Kartoffeln aus dem vollen Korbe in Den offen gebattenen Gad, und Diefe ichwierige Stellung bet ber Munitler burchane bem Beben abgelauicht, auch Defing beidrantte Genicht ber Bauerin tragt ben Ile bind angestrengter Animerbamteit. Gine zweite minder gelungene Arbeiterin liest dicht hinter ber Ge= . un Matenin in tas Bentelferbeben. "I it in emild, im Gangen reigtes, aber in der Ausin activitel erbement fur die Zuhmft des jungen Mar Pr Benauereau's "Jemes Bohémiennes" 1111 6 motte Zeite feiner Talentes mehr als fonft in den Bordergrund; eine altere Edwefter, felbft it baller ine me Une re, toch ichen mit tem me

landvelischen Blide ber Frühverwaisten, trägt bie jüngere, bidt an sie geichmiegte, zärklich auf bem Urme.

Franc. Ang. Bonbeur bleibt ben Traditionen feines Namens getreu; fowohl fein "Waldinterieur" als auch sein "Col de Cabre" berechtigen zu ben schönften Erwartungen, obgleich bas dell ber auf ber Bochalp weidenten Milbe mehr fühn als fein gemalt ift. Dem Berbft entnahmen Bellee, Beauverie und Saugan, lauter jungere Rrafte, ihre Motive; bei Beauverie's "Oftobermorgen" bricht die matte Sonne nich müblam burd tiefbangente Botfenschleier Babn; Bellee mablte eine table "Waldlandidajt", Zaugan einen einfamen von entlaubten Baumen umgebenen "Baldfee". Der Amerikaner Walbington, bei beffen beiden fonnigen Landschaften aus der Proving Ronftantine "Umgegend von Collo" und "Arabische Reiter in der Ebene El = Dutava" die Pferdeftudien allein nicht Edritt bielten, ift ter Edule und ben Anichanungen nach Franzose. Allgerische Scenerie mablte and Benri Girartet, der Gobn und Eduiter bes bekannten, in Verfailles lebenden Aupferstechers, für sein "Berwundetes Bferd" und feinen "Blinden in Bistra", ebenfo Engen Girardet für feinen "Berfrateten Reisenden".

Gine Yandichaft Des Genfers Baudit: "Um Ufer des Teiches von Lacanau" erinnert an ein durchaus abulides Gemalte tes Belgiers ban Luppen auf tem Diesjährigen Yütticher Calon. Berne-Bellecour's Vehren befolgte Berthelon in feinem "Geineufer zu Epone, Abends nach dem Regen" und "Vor dem Gewitter zu Saint=Pierre=Louvier". "Berch während der Ueber= ichwemmung", eine figurenreiche Parftellung aus ber Broia tes Alltagelebens von tem Gerger Luigi Leir zeugt von guter Beobachtungsgabe und feffelt ftete einen gangen Rreis von naiven Bewunderern. Die zierlichen Rabinetitide, welche Diaz, Coret und Daubigny mit besonderer Vorliebe fcufen, werden felten, Die Räufer gieben größere Bilber vor. Bu ber Glite unter ben kleineren Gemälden gablen in erfter Linie die beiden sonnigen Tropenlandschaften des Amerikaners Bierftatt: "Das Thal von Betch Betche in Rali fornien" und "Aus Gue Progen".

Mit dem Genre vereinte Marinen giebt es in reicher Auswahl. Retse und Korbe neben üch, liegen Bittet's Frauen und Mädden "Ber dem Fichiange" in materiichen Gruppen auf dem Sande und erwarten den ginntigen Moment; das Meer im Hintergrunde wogt leife, und die leichte Brife huscht über die Düne und lauscht dem behaglichen Geplauder, denn die Zünglein seiern nicht, das sieht man an der Haltung der Einzelnen Muttergliich und Sorge, banges Mitzgembt und trendige Theilnabme sieht Kewen so. Gerettetes Kind von dar die alteren noch im Bade beine

lichen Gespieten haben ben bleichen Anaben glücklich wieder dem Wellengrabe entriffen, und Die Mutter briidt den Berlorengeglandten noch schreckensblaß an das Herz. Butin's "Zeemannsfrau von der normannischen Rifte", welche fich mit Macht auf das Ruder ftemmt und allein den Rachen leuft, ift ein Bild urwiichsiger Wraft und Frische. Morits Courant, ein Landemann von Cafimir Telavigne und Bernardin de Zaint= Pierre, bat gute Fortschritte gemacht, wie sein "Im Hafen" und "Stille Gee" beweisen, bedarf aber noch fort und fort perspettivischer Studien; ber Riel bes großen Dampfers im Safen würde burch einige Me= touden bedeutend gewinnen. Entschieden diister bielt Bules Rogier, ein Schüler Delaroche's, Die "Brandung zu Spail im Kanale". Allerliebste Genrebilden find Rudaur' "Meerarbeiter", fowie bas Bendant: "Und die Fluth stieg unablässig!" Auf dem einen finden wir die gange Jugend der Badegäste von Etretat oder Treport zum Spiele am Strande vereint, vom Babn bis zum Lateinschüler find sie eifrigst beschäftigt, und Die Gesichter strabten vor Bergnügen; bas zweite zeigt die komische Tragik, große Aufregung, denn eine Ma= trosenmite nabm ben Aug in's Weite, noch scheint ber Glüchtling gang nab, aber bie furgfieligen Echaufeln erreichen ihn schon nicht mehr, der Beraubte fürchtet Strafe, und die mitschuldigen Benossen um= steben ibn rathles.

Aus dem Atelier des tücktigen Antwerpeners Resbert Mols gingen wiederum zwei gigantische Städte ansichten bervor: "Der alte Hafen von Marseille im December" und "Treport"; das Rathbaus seiner Batersstadt besitet von ihm den "Hasen von Antwerpen".

Der Belgier Claus fand sich mit einem "Bafen von Ditende" und einer "Rubigen Gee aus ber Gegend ber Insel Schouwen" ein; beide fagten uns weniger als frühere Arbeiten zu; seine eigenthümliche Art, das Meer mit furzen Stricben in fleine leuchtende Wellen einzutheilen, bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Der Friese Mesdag erinnert an die Abwesenheit seines Yandsmannes und Yehrers Alma Tadema, der fich, gleich fo manchem Sterne erfter Größe, bem Salon fern hielt. Sowohl die "Beimtebr ber Scheveninger Gifcherboote" wie der "Fischmarkt" an der winterlichen Gracht zu Groningen find lebendig in der Gruppirung der Gestalten und naturgetreu in der Wiedergabe der Dertlichkeiten. Wunderbares leistete ber Ruffe Miva fowsty in feinen beiden Marinen, Die halb Allegorie Auf der einen, "Sturm im Mittelmeere", schließen die hochgebenden Wogen sich über den letzten Trümmern eines sintenden Wrackes, Deffen Paffagiere vergeblich in wilder Bergweiftung mit Sand und Auß gur Oberfläche guruckstreben; auf bem Benbant zeigt uns ber Maler geglättete Wogen und Die tichtumftrabite,

von himmlischen Hersschaaren umgebene Gestalt des Heilandes, welche als "letzter Zusluchtshasen" die langsam den Fluthen entsteigenden Seelen der Ertrunkenen zur Auserstehung und zum Leben sührt. Ohne die Staffage würden die Transparenz des Kolorites und die Meisterschaft der Technik besser noch zur Geltung kommen.

Das Thema "une épave". Opfer des Mecres, iibte in diesem Jahre besondere Anziehungsfraft auf die Künftlerphantafie. Jean Benner's auf das felfige Ufer geworfene so betitelte Jünglingsleiche ift eine düstergehaltene Elegie über die erbarmungelofe Salz= fluth; ber rüchwärts gesuntene Ropf mit ben Leibens= zügen, sowie der abgemagerte Körper zeugen von tüch= tigen anatomischen Studien, auch der Leichenton ift obne Uebertreibung gehalten. Bistagne verlegte ben= fetben trüben Borgang schwächer ausgeführt an Die Rufte der Provence. Blann hielt sich in seiner "épave, Yport 1878" an eine wahre Begebenheit aus dem Seemannsleben: Fünf zogen frifd, und fröhlich aus, und nur Einer ward, von der ganzen Strandbevölkerung mit bangem Web empfangen, entseelt wieder an das Land gespült. Noch ein "Strandgut!" Diesmal er= fah fich ber Amerikaner Swift ein Stück Mast, welches der sparsame Uferbewohner als willkommene Beute ansieht und mit feinem ruftigen Gespanne beimführt, Das "Begräbnig auf dem Meere", zum Vorwurfe. eine figurenreiche Darstellung von dem Amerikaner Bacon besitt bie Gabe, Das Publifum, trot einzelner Berftoge gegen die Perspektive, durch den Gegenstand zu fesseln. Bei Bernier's "Tangfischerinnen zu Pport", lauter hochgeschierzten, vom Riiden gesehenen Frauen und Mädchen, welche der See mit Mühfal und Gefahr einen kargen Berdienst abzugewinnen streben und weibliche Anmuth der Sorge um Schutz vor Wind und Wetter opferten, würden Meer und himmel burch die Ausscheidung bes Stückhens menschlicher Profa im Bordergrunde noch bedeutend gewinnen. Bellet bu Poifat's fühn gemalte "Nacht im Safen" ift eine talentvolle Jugendarbeit. hermann Billung.

(Schluß folgt.)

## Korrespondenz.

Dresden, Anfang Auguft 1879.

man der vox populi uur beistimmen und sich zugleich freuen über Die Wirtung echter Runft auf Die sonft ber Plafif fo intifferent gegenüberftebenten Maffen. Denn war es gunador wohl auch bauptfachlich Die Ebeitnabme an tem nationalen Dentmalunternehmen, welches die weitesten Rreise zu bem ausgestellten Werke bingeg, so brangte bech schließlich bie Freude über Die formenidene Bermirtlidung tes Getantens jetes antere außerbalb ber Runit liegende Intereffe gurud. Die Gigur, bas Brobutt bingebendfter Rünftlerbegeifterung, ift von übermaltigender Edbonbeit; Die Ausführung bat gebatten, was ber Entwurf veriprach, und alle Die letterem bereits in tiefen Blättern nachgerübmten Bor= juge treten uns in bem fertigen Werte in erbobter, wirtungsvollster Weise entgegen. Alle Motive und Einzelfermen find meisterlich durchgebildet, und namentlich betundet fich auch in dem Gangen auf's Reue glangent Edvilling's lebentiger Einn für lineare Edbenbeit. Die Bobe ber Figur betragt ca. 10,50 m. Die tedmiiden Edwierigfeiten im Aufbau eines fo großen Mobelle fint nicht zu unterschäßen, und ein Ginblid in die dabei genommenen, nothwendigen Rückfichten auf den Transport nach ber Giegerei war für ben Fadmann von Intereffe. In tem Atelier tes Rünftlers ausgelegte Durchschnittszeichnungen erläuterten bie ge= troffenen Magregeln. Die Figur fell in ungefähr zwei Sabren gegoffen fein. Auch ber reiche plaitische Edmud tes Sodels wird von Edvilling raid ge= fordert, und bereits ift der Benius bes Rrieges im großen Modelle fertig geworden.

Zu gleicher Zeit mit der Germania war in der biefigen Erzgießerei von Albert Bierling das Donnstorfiche Cornelius Denkmal für Düsselderf aussgestellt. Dasselbe, mittlerweile inaugurirt, bat bereits als Kunstwert in der "Chronik" die verdiente Wirdigung geinnden: es sei daber bier nur der Bronzesausinbrung noch anertennend gedacht. Der Guß des Denkmals ist die erste große Arbeit des genannten Etablissements und das Gelingen derselben um so ersfreulicher. Schon in den dreißiger Jahren dachte man daran, dem Kunstguß in Dresden eine Stätte zu beswieden: man versuchte das Friedrich August-Denkmal von Richtsch, welches gegenwartig im Zwinger steht, bier in niesen: ein Verluch, der setzet damals voll it noter mitgliedte.

burg modellirt, die, in Brouze ausgeführt, als ein bemfelben gewidmetes Monument dienen foll. Auch für das Polytechnitum zu Braunichweig bat Echtermeier zwei große Gruppen, die bildende Kunft und die Wissenschaft, in recht gelungener Weise vollendet.

Ueber unsere diessährige öffentliche Ausstellung auf der Brühl'schen Terrasse behalte ich mir einen Bericht vor, so wenig auch vielleicht sich darüber wird sagen tassen. Bon größerem Interesse beinabe, wenigstens für die Freunde unserer einheimischen Kunstzustände, war eine vor jener Ausstellung veranstattete Exposition von Schülerarbeiten der Atademie, welche einen erfreulichen Fortschritt unserer Kunstnovizen in der Technik der Delmalerei gegen früher und somit den wohlthätigen Einsluß einer unlängst dem Malsaale zugeführten neuen Lehrkraft bekundete.

Mitte Buli murbe beim Mufeum ber Onp8abgüffe die neu eingerichtete Abtheilung ber Bild= werfe des Mittelalters und ber Renaissance eröffnet. Die genannte Sammlung bat burch biefe neue Abtheilung eine fehr bankenswerthe Erweiterung erhalten. Lange eine der schönsten und bezüglich der antiken Runft lebrreichsten Sammlungen ibrer Urt, wurde bas Museum feit Jahren in feiner Beiterentwickelung, wie namentlich in der Kompletirung feiner dem Mittel= alter und der Renaissance gewidmeten Abtheilung, durch Raummangel fühlbar beeinträchtigt. Dadurch, daß die Generaldireftion ber t. Sammlungen einen Theil ber Raume bes Zwingers, welche bas bifteriiche Museum vor seiner Uebersiedelung in das Johanneum inne hatte, dem Museum der Gupsabguffe überwies, wurde jenem Raummangel abgeholfen und eine wür= dige Aufstellung namentlich auch der Bildwerke ber obengenannten Abtheilung ermöglicht. Das neue Potal ber legteren umjagt Die zwischen bem Wallpavillon und dem Museumegebäude gelegenen Räumlichteiten und hat feinen Eingang im Zwingerhof. Durch ben Boritand ber Sammlung, Projeffor Hettner, ift das Lotal mit ebensoviel Umsicht wie Geschmack für die Sammlungezwecke verwerthet worden. Unter den neu erworbenen Abgüffen befinden fich Werte wie die Bechselburger und Freiberger Stulpturen und andere fünstlerisch und kunftgeschichtlich werthvolle Monumente.

Nech ist eine von den biesigen Künstlern veranstaltete Gedächtnißseier für Gottfried Semper zu erwähnen. Dieselbe fand unter zahlreicher Theilnahme in der Auta des Polvtechnitums statt. Die Gedächnißrede hielt Brof. Hettner, in warmer, geistvoller, beziehungsreicher Weise die Bedeutung und die Bervienste des Meisters unter den Gesichtspunkten ernster kunstgeschichtlicher Kritik, namentlich in hindlick auf die Drestener Bauten Semper's entwickelnd. C. C.

## Kunstliteratur.

Bappen des österreichischen herrscherhauses. Bon den Originalmodeln im Besitze der kunsthistorischen Sammlungen des a. h. Kaiserhauses abgedruckt und herausgegeben mit Genehmigung S. Exc. des Hrn. Grasen Franz Folliot de Erennes ville, Feldzeugmeister, Oberstämmerer S. Maj. des Kaisers u. s. w. Wien, Druck und Verlag von Adolf Holzhausen. I. Aust. 1878. II. Aust. 1879. 29 Tas. u. 4 S. Text. Imp. Fol.

Die erste Austage dieser interessanten Folge alter Model erschien voriges Jahr in Gestalt einer nur in hundert Exemplaren gedruckten Prachtausgabe, welche nicht in den Handel kam. Vielsach laut gewordene Bünsche nach weiterer Verbreitung der schönen Muster, welche nicht nur von Liebhabern gesucht, sondern namentlich auch Schulen und Kunsthandwerkern willstommen sein werden, haben den verdienstvollen Gerausgeber bestimmt, eine neue Ausgabe des Werkes zu beswertstelligen, welche soeben in dem oben genannten Verlage erschienen ist.

Wiederabdrücke alter Holzstöcke, an denen die faiserlichen Sammlungen reich sind, wurden bekanntlich in Wien bereits im vorigen Jahrhundert mehrere ver= anstaltet. Go edirte Adam Bartsch bei 3. v. Rurg= bed im Jahre 1781 die "Sammlung verschiedener alter Holzschnitte, größtentheils nach A. Dürer's Zeich= nungen, wovon sich die Originalplatten auf der k. k. Hofbibliothek befinden" (aus dem Rachlag des Stabius) und 1799 Dürer's "Ehrenpforte". Hoffentlich wird die bevorstehende Uebersiedelung der kaiserl. Museen in die neuen Bebäude, abgesehen bon anderen zu gewär= tigenden Bublikationen, auch zu erneuter Thätigkeit auf diesem Gebiete Anlag geben. Einen Borgeschmad ba= von bietet uns das hier angezeigte Werk, in welchem eine Anzahl alter geschnittener Holzmodel von vor= züglicher Erhaltung aus den Vorräthen ber Samm= lung im k. k. unteren Belvedere neu abgedruckt find. Der von der berühmten Holzhaufen'schen Offizin ausgeführte Druck ift von tadelloser Schönheit und Rein= heit. Die Stöcke find zum Theil von oblonger, gum Theil von rhomboidischer, zum Theil von rahmenartig ausgeschnittener Form und stellen in breiten, scharf und flott geschnittenen Umriffen Wappen, Trophäen, Medaillons mit Köpfen und ornamentale Mufter bar. Die rhombischen Wappenbilder, mit je vier dreiseitigen Edstücken zusammengesetzt, ergeben ein Oblongum von 63,5 Cent. Sohe und 54 Cent. Breite. Solcher orna= mental eingefaßter Wappenbilder enthält das Wert 26 und zwar mit den Wappen von Böhmen, Burgau, Burgund, Caftilien, Cilly, Dalmatien, dem Deutschen Orden, Elfag, Görz, Granada, Karnthen, Rrain,

Ryburg, Mähren, Desterreich ob der Enne, Desterreich unter ber Enns, Pfprt, Portenau, Edmaben, Gerbien, Sicilien, Slavonien, Steiermark, Tirol, Ungarn und ber Windischen Mark. Im Stil dieser Bilder erinnert Manches noch an Dürer's Weise, Anderes, namentlich die Medaillonköpfe, an den Stil Jost Amman's, wie Dr. 3lg in der dem Werke vorgedruckten Einleitung richtig bemerkt. Doch darf die Entstehung der Model schwerlich über den Anfang des 17. Jahrhunderts zurückdatirt werden. 3ig macht es wahrscheinlich, baß sie im Auftrage des kunstfinnigen Erzherzogs Maxi= milian III. etwa zwischen 1602-1618 ausgeführt worden sind. Ueber den Urheber fehlt es leider an jeder genügenden Ausfunft. Auch die ursprüngliche Bestimmung der Stöcke bleibt fraglich. Der genannte Gelehrte stellt die Meinung auf, daß sie als Tapeten= model gedient haben, um etwa auf Leinwand ab= gedruckt, den Fries eines Gemaches zu gieren. Doch ist dagegen mit Recht eingewendet worden (Anz. f. Runde d. Deutsch. Borzeit, 1879, Ep. 61), daß zur bloß einmaligen Herstellung eines Saalfrieses doch wohl kann die kostspielige Technit des Holzschnittes gewählt worden fein dürfte. Der Zustand ber Platten, an welchen sich nur wenige Reste von schwarzer und braunrother Farbe erhalten haben, beweift nach dem Urtheil eines Fachmannes allerdings, daß die Model in alter Zeit nur ein, höchstens zwei Mal abgezogen worden find. Aber aus der feltenen Benutung ift unferes Erachtens auf die Bestimmung ber Stocke kein bundiger Schluß zu ziehen. Es bleibt daher immer noch die Möglichkeit, daß die mit den Modeln bedruckten Tücher bei feierlichen Gelegenheiten etwa zur Beklei= dung von Tribiinen, Katafalken u. dergl. dienen, oder daß die Wappenbilder zur Zier von Standarten oder sonst welcher dekorativen Bestimmung verwendet werden follten, welche dem prunkliebenden hösischen Wesen jener Zeit entsprang.

Mag dem sein, wie ihm wolle, für uns bieten die schönen, von dem echtesten Geist der Renaissance erfüllten Model eine Fülle der herrlichsten Motive von ebenso künstlerisch freier wie stilgerechter Ausführung dar, und wir können daher die vorliegende Publikation unsern Kunstindustriellen und den Vorständen von Kunst= und Gewerbeschulen nur auf's angelegentlichste empsehlen.

L'année artistique. Les beaux arts en France et à l'étranger. Année 1878. Par Victor Champier. Paris, A. Quantin, 1879. 696 S. 8. Ein höchst nühliches, längst als Bedürsniß em=

pfundenes Unternehmen verdankt dem um die moderne französische Kunstliteratur und um den französischen Kunstverlag so vielsach verdienten Berleger und Kunst-

dructer A. Quantin feine Begründung. Co ift Dies ein Sabrbuch ber zeitgenöfflichen Runftproduttion, bas fürzlich zum erften Male für bas Weltausstellungsjahr 1878 ericbienen ift und fortan jährlich berausgegeben werben foll. Der Berausgeber, ein ftrebfamer Edriftsteller, welcher auch ale Gefretar bes neubegründeten Musee des arts décoratifs eine eriprieglide Thatigleit ent widelt, bat bem neuen Sabrbuche eine umfaffente Untage gegeben. Es soll alljährlich ein quellen - und ziffernmäßiges Gesammtbild aller Leiftungen und Er cignific perfontider wie factlicher Natur auf dem (Bebiete der Runftproduktion bieten und die bloße Un= führung der einzelnen Sauptkapitel: Staatliche Runft= verwaltung (Direction des beaux-arts) - - Museen - Runftidulen - Staatsfabriten auf bem Gebiete ber Kunftinduftrie - Runftverwaltung ber Stadt Paris - Jahrevausstellung (Salon) - Weltaus: ftellung - Runft-Auftionen - Runft Bereine - Runftausstellungen - Preisausidreibungen und Monturfe - Runit Bereine und Runiproduttion in der Proving - die Runit im Austande, inobefondere in England, Deutschland, Italien, Belgien, Bolland und Spanien -Metrologe - Bibliographie - Gejege und Berordnungen auf dem Runftgebiete - wird geniigen, um einen Begriff von dem reichen Material und der Menge ber nüglichen, fonst schwer zu beichaffenden Daten zu geben, welche das Jahrbuch enthalt. Eine eigentlich fritisch : literarische Leiftung ift mit dem Werke nicht beabsichtigt: vielmehr beschränft fich ber Berausgeber thunlichst auf die Wiedergabe offizieller Angaben, die er zwedmäßig gruppirt. Gelbit in jenem Theile bes Sabrbuchs, we ber Mritit bas Wort gegennt werden muß, wie bei Besprechung ber Ausstellungen, tritt die perionlide Unidanung bes Berausgebers gan; in ben hintergrund, und er reproducirt blog mit anertennene: wertber Objektivität alle Stimmen anerkannter Rris titer, Die von Intereffe ericbeinen; bag mitunter zwei Diametral entgegengesetzte Anfichten und Principien gleich bedeutender fachmänner bart nebeneinander auf einer Zeite zu steben tommen, ift eine Bitanterie, an welche ber aufmerkfame lefer ber Barifer Salonberichte in den berverragenden Tagesblattern und Nachichriften

Das bei einem ganz neuen Unternehmen solder Art alle Rapitel und Rubriten nicht von gleich ent irredentem Umjange und von gleichem Werthe sein tennen, ist ielbswerstandtich. Bei dem besten Willen und bei den eifrigsten Bemühungen gelingt es nicht immer, alles Material aufzutreiben, und es bleiben Inden, die nur im Vause der Zeit ausgesüllt werden konnen. Sinen Berzug nach einer Richtung, einen Man is iher in Bezug auf die Gesammterscheinung der erstmaligen Publikation dieses neuen Unternehmens

längst gewöhnt ift.

begründet die verbaltnigmäßige Ausbehnung bes Ra pitels über die Weltausstellung. Man findet barin freilich eine Menge von Angaben, die man sonst müb= fam fammeln mußte; allein ber bantbare Stoff bat ben Herausgeber verleitet, zu iehr in's Tetail zu geben und namentlich bei ber Reproduktion von fritischen Etimmen über die einzelnen Runftwerte des Guten ju viel gu thun. Dagegen ift Die Runft außerhalb Frankreichs recht fpärlich bedacht. Um gründlichsten ist noch tas Mapitel über England; über tas bentiche Reich aber wäre ben grangofen viel mehr zu jagen geweien, ale auf ben 16 Seiten zu finden, Die ber gesammten deutschen Runft gewidmet sind. Desterreich und Ruß= land fint gar nicht vertreten, obidon bie Runft bes letteren Staates auf ber Weltausftellung in mehr als einer Beziehung interessante nationale Züge aufwies und Desterreich vollends, nach der allgemeinen Ansicht ber Rritit, in ber gesammten nichtfrangöfischen Malerei einen der erften Plate behauptete. Der Berausgeber entschuldigt übrigens diese Lücken mit der Schwierig= feit, verläßliche Mitarbeiter zu finden, und verspricht für die Felge die Bernellung des europäischen Gleich= gewichts in seiner Publitation, welche vermöge ihrer fonstigen Bediegenheit, ihrer Rütlichkeit und ihres äußerst billigen Preises sich ben Weltmartt zu erobern berufen erscheint. Defar Berggruen.

# Yübfe's Weichichte der italienischen Malerei ift mit dem foeben vollendeten zweiten Bande bereits abgeschloffen. Der Band ift etwas ftarfer als der erfte, im vorigen Jahr erschienene, und mit 135 Holsschmittillufrationen Garunter 16 gangleitigen ausgestattet. Er bildet das dritte Buch des gangen Werkes Die Hodrenniffance, 1500 ca. laan und behandelt nach einer allgemeinen Charafteriftif der Rultur und Runft der Hochrenaffiance die Hauptmeifter derfelben, Midelangelo nebft ben ubrigen Florentinern, Lienarde. Raffael mit feinen Edulern und Nachfolgern, die Einneien, Correggio, die Lombarden und Piemonteien, endlich Tigian und die ionstigen Benestaner. Wir tommen in einem der nachiten Seite ber Beitidrift auszuhrlich auf bas mit all gemeinem Beifall aufgenommene Buch gurud.

## Konfurrenzen.

F. Der Münchener Runftgewerbe-Berein ladet foeben gu einer funfigewerblichen Monfurrens eigenthumlicher Art ein, der es an lebhaftefter Betheiligung faum fehlen Um die Produktion auf dem Gebiete, auf das jeine Thatigfeit fich erftredt, durch eine anselmliche gabl von Auf tragen zu unterflußen, veranstaltet ber genannte Berein demnachit eine bereits genehmigte Berloofung funfigewerb licher Erzeugnine; Die Entwurfe aber gu ben hierfur in Ausficht genommenen und unachft ipeciell fur Dieien Zwed herzunellenden 1700 Geminnen, deren Berfaufswerthe von 10-10,000 Mf bemeffen find, follen auf dem Wege einer allgemeinen, nicht blos am baueriiche Runftler und Runft bandwerfer beidranften Konfurren; beidafft merben Tenen, ou fich an ihr betheiligen wollen, ftellt der Berein fur sie in jeidmungen oder Modellen bis zum 1. Oft. d. 3 mit einem Rotto velfchen emswendenden, entweder bereits porbandenen ober neu anzufertigenden Entwicke bie Wahl Diefelben Durjen in Be ber Gegenstande vollstandig frei ing and thre form and Bestimming, sowie hungelith des Materials der Ausführung jedem beliebigen Gebiete kunft: gewertlichen Echaffens angehoren, fo bag Efficen zu allen nur dentbaren, gleichviel ob dem alltaglichen Gebrauch ober

ber Entfaltung eines höheren Lurus dienenden Stücken, Entwürfe von Möbeln, von Geräthen und Geschirren, von Defen und Maninen, von gewebten und gestickten Tückern und Decken, Teppichen und Borhängen, von Kronleuchtern und Bogelbauern, von Uhren und Schnuckfacken, von Wassen und Bucheinbanden ze. zur Konkurrenz zugelassen, ind. Nur darauf wird besonders hingewiesen, daß der Verein nicht blos die Erlangung reicher Arunkstücke beabsichtigt, sondern in erster Linie einfache, billig herzustellende und dennach sür weitesten Kreise zugangliche Arbeiten millkommen heißt. – Tie Zuerkennung von 57 Chrenpreisen im Vertrage von 30—200 Mt. wird durch eine aus dem Vereinsvorstande und einer Kommission von sieden Mitgliedern (drei Künstlern, zwei Industriellen und einem Kunststeube) zusammengesetzte Zurn erfolgen, der mit der gewissenhaften Prüfung der eingehenden Entwürfe die Bewaltigung einer nicht geringen Arbeit zufallen durste.

#### Kunstvereine.

H. Runftverein in Beilbronn. Die Runftvereine ber Broving, welche sich nicht an die reichen Sammlungen und Schätze der Resideng : und Hauptstädte anlehnen, sind besonders berufen, die Liebe jum Schonen und ben guten Befchmad zu heben und in ihren Breifen zu erhalten. verdienen deshalb in ihren Bestrebungen alle Unterstützung. Einer solchen wirkungsvollen Unterstützung hat sich jett der Heilbronner Berein zu erfreuen, deren nicht blos örtliche, sondern grundsätliche Bedeutung aus folgendem Schreiben an den Kunftvereins : Borftand Herrn Karl Reibel in Beilbronn fpricht: "Guer Hochwohlgeboren, als Borftand des Kunstvereins in Heilbronn, beehre ich mich auf die von dem stellvertretenden Borstande, Herrn Rektor Dr. Pressel, an das Kultusministerium gerichtete Eingabe vom 17. Mai d. J., worin die Bitte um vorübergehende Neberlaffung von Bemälden aus der Staatsgalerie gur Ausstellung in Beilbronn angebracht worden, ergebenst in Renntniß zu setzen, daß auf ben von mir Söchsten Orts erstatteten Bortrag Seine Königliche Majestät vermöge Höchster Entschließung vom Mts. Diefer Bitte unter ben mit bem Runftverein in heilbronn vereinbarten näheren Modalitäten, beziehungsweise Kautelen in widerruflicher Weise zu entsprechen geruht haben. Indem es mir jur Befriedigung gereicht, Guer Hochwohlgeboren hiervon Mittheilung ju machen, füge ich bei, daß ich an die Direktion der Runftsaminlungen das Erforderliche erlaffen habe, wonach Euer Hochwohlgeboren wegen Ihrer Münsche im Sinzelnen Sich unmittelbar an den Galerieinspektor, Professor v. Austige, wenden können, welcher sodann das Weitere einleiten wird. Mit vollkommenster Hochachtung. Stuttgart ben 6. August 1879, ber Staatsminister bes Kirchen- und Schulwesens: Geßler."

#### Sammlungen und Ausstellungen.

B. Stuttgart. Im Festsaale des Museums für bildende Kunst hatten jungt zwei hervorragende Lehrer unserer Munstschule interessante Werke ausgestellt. Der Eine derselben, Prof. Karl Höbertin, von dem mir schon seit längerer Zeit kein neues Bild mehr gesehen, brachte ein größeres Delsgemälde, worin er die Einbringung einer Räuberbande in einem schwähischen Landstädtchen zu Ende des vorigen Jahr-hunderts schildert. In reich gruppirter, klarer und leicht verständlicher Komposition ist es dem Kinnster gelungen, den Vorgang höchst lebendig zur Anschauung zu bringen. Sowohl die gesangenen Räuber, wie die sie bewachenden Gensdarmen und die herbeigeströmten Landleute seden Altters und Geschlechtes sind vortresstich charakteristt. Die malerische Umgebung der alten Baulichkeiten erhöht die Wirtung des Ganzen, und das harmonische Kolorit mit der wohlgelungenen Sonnenbeleuchtung verseist dem Vilde noch besonderen Werth, so daß es einen sehr befriedigenden Sindruck hinterläßt. Der andere Aussteller, Prof. Donndorf, der uns oft durch neue Arbeiten ersteut, brachte diesmal eine lebendig und äußerst charakteristich ausgesährt werden könnte, wozu sie sich in seder Besiehung eignet, sowie ein trefsliches Medaillonporträt des verstorbenen geistsweie ein trefsliches Medaillonporträt des verstorbenen geist

vollen Theologen, Dichters und Kunftgelehrten Dr. Karl Grüneisen von sprechender Aehnlichkeit und individuellem Ausbruck.

A. R. Die 53. Ausstellung der königlichen Akademie der Runfte in Berlin ift am 31. August eröffnet worden. Während die vorjährige durch die Parifer Weltausftellung, namentlich was die Betheiligung des Auslandes betrifft, etwas beeinträchtigt wurde, seidet die heurige unter der Münchener internationalen Kunstausstellung. Doch macht fich der Ginfluß der letteren auf die unfrige nur insofern nachtheilig geltend, als sich die Münchener Künstler fast ganz von Berlin ferngehalten haben — die wenigen, die erschienen find, haben unbedeutende Bilber geschickt - und die öfterreichischen nur durch Schönn, Alt und Kundmann Dagegen hat fich bas Ausland in größerem Maßstabe als sonft an ber Ausstellung betheiligt. Sieben belgische Maler (unter ihnen Bauters, Portaels, A. de Briendt und Hermanns), vier holländische, ja sogar fünf Pariser (unter ihnen Boulanger) haben mehr oder minder intereffante Werfe gefandt, unter benen einige geiftvoll aufgefaßte und mit größtem Raffinement gemalte Borträts von Bortaels den Preis verdienen. Die Gesammtzahl der ausgestellten Werke beläuft sich auf 879 gegen 1116 im Bor-Aus diesem Zahlenverhältniß darf jedoch nicht auf eine Berminderung unserer einheimischen Kunftproduktion geschlossen werden. Die Mitglieder ber Jury, beren Ramen zwar auch früher kein Geheimniß waren, die aber jest offiziell publicirt und im Rataloge genannt worden sind, haben sich, vielleicht im Gefühl ber burch die Publikation erhöhten Berantwortlichkeit, zu einer ftrengeren Brufung entschloffen und eine beträchtliche Anzahl von eingesandten Werken (371) zurückgewiesen. Daburch ist zunächst das erfreuliche Resultat erzielt worden, daß das Durchschnittsniveau der Ausstellung ein wesentlich höheres ift, als es in den letten fünf Jahren gewesen mar. Wir haben ichon wiederholt an diefer Stelle barauf hingewiesen, baß eine jährliche Wiederkehr der Ausstellungen der Akademie nach unferer Ansicht große Schwantungen in der allgemeinen Physiognomie der einzelnen Ausstellung bedingt, da die einheimische Produktion einer solchen Unstrengung durchaus noch nicht gewachsen ift. haben wir in der That auch teine akademische Ausstellung mehr erlebt, ber man bas Pradifat "glanzend" vindiciren könnte. Wenn die diesjährige wiederum auf dasselbe einen begründeten Anspruch erheben tann, so hat unsere Ansicht burch diese gewiß erfreuliche Erscheinung noch teine Widerlegung erfahren. Rach einem jahrelangen Migmachs ift eben gerade ein gludliches Sahr gefommen, beffen Rudfchlag nicht ausbleiben mirb. - Um stärksten ift, wie gewöhnlich, die Landschaft vertreten, mit 261 Nummern, dann kommt das Genre (223), bas Porträt (90), bas Stillleben (35), bas Thierbild (24) und das Architekturstück (10). Bon größeren hiftorischen und religiösen Bilbern find nur 20 vorhanden, von denen noch sieben auf das militärische Genrebild (kleinere Gefechtsscenen aus dem letten Kriege u. f. m.) entfallen. Unter den historienbildern befindet sich jedoch keines von außergewöhnlicher Bedeutung. Berlin ist durch 170, Düsseld dorf durch 98, München und Weimar durch je 24, karlseruhe durch 17 und Königsberg durch 11 Künstler repräsentirt. Die übrigen vertheilen sich auf die Städte Brüssel, Kamburg, Paris, Rom, Breslau, Kaisel, London, Matland u. s. w. — Indem wir uns einer naheren Wurdigung der hervorragendsten Gemälde für die ausführlichen Berichte vorbehalten, begnügen wir uns für jest damit, die Spitzen der Ausstellung kurz anzusühren. Gustav Richter ist mit einem Porträt der Königin Luise, einem malerischen Bravourftud erften Ranges, außerft glangend vertreten. Graf hat durch die Darftellung einer schönen jungen Frau, die unbekleidet wie eine tizianische Benus auf einem Auhebett liegt, die Sünden der jüngsien Bergangenheit wieder gut gemacht. Gent hat eines seiner koloristischen Virtuosenstüde aus dem orientalischen Bolksleben (eine algierische Messe) ausgestellt. Oswald Achenbach hat drei talienische Landschaften erster Qualität geschickt, die seine auf der letzten Ausstellung erlittene Rieberlage in Bergeffenheit bringen. Bon Bokelmann ift ein vortreffliches, burch eindringliche Charafteriftif höchft anziehendes Genrebild "Teftamentseröffnung", von Knaus ber jubiiche Sanbler, ber feinen Entel in die Geheimnisse bes Trobelgeschäftes einweiht, und

von Anitle das sweite seiner im die Universitatsbibliothet bestimmten Artesbilder,, Scholaitiche Tisputation" ausgestellt. Wer neimen seiner: Mensel, Ballsouper, Siemiradski, Aackeln des Reco, Tahl Dusseldort, ein Naturlind, M. v. Teutich Verlin, Entschung der Helen, Tielts. Portent des Mronprinsen, Graf Harrach, Verleugnung Petri, Induno Mailand, Anfunit Bestro Emanuels in Venedig, E. Airberg Dusseldort, ein Opfer der See, Mroner (Tusseldori), ein Opfer der See, Mroner (Tusseldori), eingestelltes Igaen, Paul Mewerheim, Auhstall, W. Michael, Eiternfreide, Schrader, Tiver Eromwell in Whitchall. — Unter den Stulpturen, deren Zahl sich auf 97 besäuft, dursse Vonndorf's Corneliusstatue für Tusseldorf der bedeutenoste sein Sie hat im leiten Oberlichtaale des provisorischen Ausstellungsgebändes ihren Platzgefunden. Unter Leitung des Baumeisters Henden übeser Kaum durch alle Mittel der Deforation, durch Architestur, Kulptur, Malerei, Teppicke, Fahnen, Pflanzen u. s. m. in eine Art Kestaal ungewandelt worden, in welchem nur wenige auserlesene Statuen und Vilder placirt worden sind. Er soll in seiner glänzenden Ausstellungsgewissen sehren felbst ein Ausstellungsgegenstand sein und zugleich für die vom Schauen Ermüdeten einen behaglichen Auheplatz zu neuer gertitiger Sammlung gewähren.

#### Vermischte Nachrichten.

B Die Baufrage der Stuttgarter Runftichule fiche Itr. 40 u. 41 b. Bl.) ift nunmehr jum einstweiligen Abschluß gelangt. Rurg vor Edluß der Landtagsfeifion fam fie am 19. August nochmals in der Rammer der Abgeordneten gur Epradie, um den Antrag des Dr. Carl Maner vom 22. Juli, Die Errichtung provisoriider Ateliers betreffend, ju berathen. Derfelbe mar befanntlich an eine Kommission ver wiesen, die ihn nach eingehender Prüfung nicht zur Unnahme empfehlen konnte, bagegen mit einem andecen Antrage hervortrat, der unter den gegenwärtigen bedauerlichen Berhaltniffen jedenfalls zwedentsprechender ift. Diefer Untrug erfolgte auf Borschlag der betheiligten Ministerien des Kultus und der Jinangen und geht dahin, den langst genehmigten Flügelanbau an das Runfischulgebäude in der Redarftrage für die bessere Aufstellung ber Gemalde:, Aupferstich: und plastischen Sammlungen, ber durch die ungeschickte Frage: ftellung in der neulichen Kammerfitung ebenfalls wieder verworten war, fofort auszufuhren, venjewen uber Bedoch Rebuktion ber Tiefe und Ausbehnung ber Länge, jedoch Rabin abzuändern, daß er ohne Bermehrung ber Kosten, bahin abzuändern, bag er neben ben Galen für die Sammlungen provisorische Raume . - Schulswecke, Maler: und Bildhauer Ateliers, enthalte, und außerdem noch auf dem der Regierung gehörigen Areal an der Urbanftraße ein besonderes, einfaches provisorisches Gebaude von einem Stod aus Riegelfachwerf zu fünf weiteren Ateliers zu errichten und hierfur die erforderlichen Mittel su bewilligen Diese letteren belaufen fich fur Abgrabungen und Einsmauern auf 29,450 Mart, für Erweiterung des Flügelanbaues auf 4500 Mart und für das provisorische Atteliergelaude auf 25,500 Mart, welche Gummen dem por brei Sabren bewilligten Baufonds entnommen werden follen. Beide Referenten, Dr. Lens und Prof. Baumgartner, sowie die Minister von Geftler und von Renner empfahlen diefen Untrag bringend, welcher barauf nahezu einstimmig ange: nommen wurde, nachdem Maner den semigen mendaesogen hatte. Derfelbe Abgeordnete verbreitete fich bann noch in langerer Rebe über ben fehlenden Zusammenhang awischen ben verschiedenen Runftsammlungen hier und die auf diesem Gebiete herrichende Planlofigfeit und brachte ben Untrag em "en noned Staatsregierung zu erfuchen, einen Ge Emmetelan dauber aussnarbeiten, welche Aufwendungen fie für geboten erachte, um für unfere Aunftichnle, Aunftgewerbeichule, Alterthums und Runftsammlungen bie nothwendige Kirforge wegen wurdiger Unterbringung und befferer Organisation ju treffen". Die beiden Minister und mehrere Abgeordnete hielten hierfür aber aus finanziellen und anderen Gründen ben gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für geeignet, und bet bie bemacht i von Gebler germabite die Regierung nach Diefer. . . . . . n. eift pie eine Edulo der mangelnden ein heitlichen Organisation unserer Runftanftalten treffe. Es fei Miss nich und bit anneicht mit werden, habe fich aus fleinen Livengen ent chilt und fenne ern mit der Beit zu einer allseitig befriedigenden Einrichtung gelangen. Der Antrag Mayer's wurde darauf abgelehnt. — Die Kaunmer der Standosherren genehmigte am folgenden Tage nach lutzer Verathung den Beschluß des anderen Hauses in Bezug auf die Baufrage, nachdem der Generallieutenant von Baur sein lebhajtes Bedauern daruber ausgedruckt hatte, daß die Angelegenheit nicht in endgültiger Weise entschieden sei'). Er hosse aber, daß dies Provisorium nicht allzulange dauern und sich die Kunstangelegenheiten in Württemberg überhaupt günstiger gestalten würden. — Die nöthigen Bau-Arbeiten sind nun nach den bereits sertigen Plänen sofort in Angrissgenommen worden, um dem lange sühlbar gewordenen Nothstand endlich abzuhelten, soweit es nach der jetigen Saclage möglich ist.

B. Profeffor Cafpar Scheuren in Duffeldorf bat gur goldenen Sochzeitsfeier bes beutschen Raifers nicht nur Die Aldreffe ber Stadt Duffeldorf fünftlerisch ausgestattet, sondern er hat auch für den rheinischen ritterbürtigen Abel, fowie für die Stande der Rheinproving abnliche Abreffen ausgeschmuckt und darin wieder bewiesen, wie meifterhaft er es versteht, solche Gedenkblätter durch eine leichte Phantafie:Architektur zu theilen und die bezüglichen Darftellungen burch eine mehr andeutende als ausführende Behandlung völlig in die ornamentale Umgebung einzuordnen. Bleiche gift auch von einem ju dem namlichen Unlaß aus: geführten Erinnerungsblatt beffelben Runftlers, welches in gelungener Rachbildung im Berlage der Runft Unftalt von Roffi in Duffeldorf erschienen ift. Daffelbe ift mit ben Bilbniffen bes Raiferpaares und feiner beiden Kinder, mit fymbolischen Gestalten, reichen Arabesten, landschaftlichen Unfichten und beziehungsreichen Wappen und Spruchen in bekannter Beise geziert und darf mit Recht als ein werthe volles Andenken an die seltene Feier gelten, das allen patriotischen Runftfreunden willtommen fein wird. Auch gur Erinnerung an die Enthullung des Cornelius Denkmals in Duffeldorf hat Scheuren in der lithographischen Anftalt von 2. Baumann baselbft ein Gebenkblatt veröffentlicht, worin nach gang anberer Richtung fin ebenfo Treffliches geftet. Daffelbe ift in zwei Ausgaben erschienen, Die eine leiftet. in Tondrud, die andere in vollem Farbendrud, und erfreut fowohl durch den rhnthmischen Aufbau ber Romposition, als auch durch die gewandte Ausfuhrung.

B. Rarl Brunner in Martsruhe hat die Bandbilber jungft vollenbet, welche er im Auftrage bes Kunftvereins in Basel für bas Restaurationslotal ber Bafeler Runft: halle zu malen hatte. Sie verherrlichen in umfangreichen Rompositionen Wein, Weib und Gefang fur Die Sauptwande, symbolifiren bie vier Jahredzeiten für bie Thurfullungen, bringen für ichmalere Rebenwande bie allegorifchen Geftalten von Wiffenschaft, Runft und Sandel zur Darftellung und geben breizehn kleinere Embleme für die Fensterfüllungen. Mit Delfarben gemalt, werden sie in die Wand eingesett. Sie find auch nicht im Entferntesten in ber Beife bes Fresco und im Stil monumentaler Malerei gehalten, fondern auf eine wirfungevoll leuchtende, beforative Wirfung berechnet. Ihr Hauptvorzug liegt in bem blühenden Rolorit, das mit großer Fertigfeit behandelt ift. Brunner eifert barin feinem Lehrer Reller mit Erfolg nach. Die Kompositionen sind durchweg sehr geschickt gruppirt und dem Gegenstande ver ftandnifivoll angepaßt: ber Wein wird burch ein Bacchanal bargeftellt, ber Gefang durch Apollo, bem die hirten laufden, und bas Beib burch Bertreter ber verschiedenen Belttheile, welche ber Schönheit huldigen. Leiber vermißt man ben Abel der Auffaffung und das feusche Schonheits: gefühl, mas den Gindrud bes Bangen beeinträchtigt. laft die Zeichnung Manches zu wunfchen ubrig. Um schwächsten erscheinen uns die drei großen weiblichen Figuren Sandel, Runft und Wiffenschaft, Die weber burch originelle noch durch geiftige Auffassung imponiren.

B. Ernst Stüdelberg in Bafel ift eifrig mit ben Borarbeiten zu seinen Fresten für die Tells-Kapelle beschäftigt. On ihr bie der Katur bazu gemalt, die in verschiedenen schweizer Städten, wo sie ausgestellt waren, großen Beisall gefunden haben. Jüngst

1) The theorem formen with the tribbattone theilen; but good to their the second particles when the country that their tribbatton with the second to the tribbatton with the second to the tribbatton with the second to the secon

find auch zwei große Rartons vollendet worden, denen nun die anderen bald folgen jollen. Sie stellen die Scere, wie Geßler nach der Bestimmung des zweiten Pfeiles fragt, und den Schwur auf den Rutli dar. Beide sind in hohem Grade gelungen, und namentlich verdient der lettere die vollste Unerfennung. Die erste Romposition dieses Gegenstandes hatte dem Runftler heftigen Widerspruch und harten Tadel sugezogen. Er entschloß sich deshalb zu einer völligen Umsarbeitung, die allgemein befriedigt.

L. Professor Chr. Grieventerl hatte den erften feiner großen Kartons für die Bilder der Afademie in Athen mahrend ber erften Augustwochen in feinem Atelier ausgestellt, und die Wiener Kunftfreunde machten gahlreich von der ihnen gebotenen Gelegenheit Gebrauch, eine Borftellung von diefer imposanten Arbeit zu gewinnen. Der Karton gehört zu einer Folge von acht Kompositionen, welche die Wände des großen oblongen Gipungsfaales ber Atademie ju fcmuden bestimmt find. Je drei Bilder kommen auf die beiden Langfeiten in friesartiger Aneinanderreihung. Die beiden Schmalfeiten erhalten je eine größere Darftellung, welche die Ober-wand bis unter die Decke füllt und oben giebelförmig abschließt. Gine biefer beiden größeren Rompositionen zeigt uns der jungft ausgestellte Karton. Er ift bas vierte Bild bes gangen Enflus, welcher die Prometheusfage jum Gegenftande hat, und schildert uns den Sieg des Zeus über die Titanen. Die streitbaren Götter sind um Zeus geschaart, bessen Wagenlenker Prometheus ist; er hat ihm den von den Antlopen geschniedeten Donnerfeil gebracht. Schon haben fich die übermüthigen Titanen selbst an der Hera vergriffen; aber Zeus schleudert fie in den Abgrund, mo fie von den hekatoncheiren ergriffen und in den Tartaros geichleift werden. Traurig fliehen heftia, Demeter und Dionnsos von der verwaisten Erde in den Schuß des Zeus, und gitternd harrt in einer Boble das neu geichaffene Geschlecht der Menschen des furchtbaren Rampfes. Der Rünftler hat durch die lebensvolle, von flassischem Geist erfüllte Dar-ftellung des gewaltigen Stoffes feinen Beruf zur monumentalen Malerei großen Stiles von Neuem bargethan, und bei feiner eminenten foloristischen Begabung läßt sich nicht daran zweifeln, daß das Bild nicht hinter dem Rarton gurudfteben wird. Diefer lettere ift mit Rohle birett auf die Leinwand gezeichnet, wodurch ber Meifter für die Ausführung einen beträchtlichen Vorsprung gewonnen hat. Die Riesenleinwand – sie mißt 36 Juß Länge und 20 Juß Höhe — wird un: mittelbar an ber Wand des Saales befestigt werden.

B. Professor Bleibtreu in Berlin hat vom Ronig von Burttemberg den Auftrag ju einem Gemälbe erhalten, welches die Erfturmung von Essaghausen in ber Schlacht bei Wörth durch die württembergische Brigade darstellen Der Künftler hat derselben als Augenzeuge beigewohnt und durfte somit ein lebensmahres und geschichtlich treues Bild dieser ruhmreichen Episode bes letten Krieges, wie

kaum ein Anderer, zu liefern im Stande sein.
Dem Berliner Architeftenverein ift als Beihilse gur künstlerischen Ausstattung seines großen Festsaales die Summe von M. 4000 aus Staatsmitteln bewilligt worden, fodaß ber Freskenschmuck bem Maler Hermann Brell im Ganzen mit M. 10,000 honorirt werden kann. Diefe Zuweisung ift an den Vorbehalt geknüpft, daß die mit dem v. Biel-Kalkhorst'ichen Preis gekrönten Entwürfe des Genannten, welche als Schnuck des Festsaales in Aussicht genommen find, von den fünstlerischen Beirathen bes Ministeriums dieser Unterstützung für würdig erachtet werden. Der Künftler hat mit Unfertigung des Kartons zu den Wandbildern be-

Der Flügelaltar des Q. Mafine in der Petersfirche gu Löwen wird nun befinitiv in den Besitz der belgischen Regierung übergehen, nachdem die Kammer den gum Ankauf bes berühmten Kunstwerkes erforderlichen Betrag von 200,000 Franken mit 67 gegen 31 Stimmen verwilligt hat.

\* Die Direktion des bisherigen "Deutschen Gewerbe-Mufeums" in Berlin bringt zur öffentlichen Kenntniß, daß ber Name ber Anftalt mit Allerhöchfter Genehmigung eine Menderung erfahren hat; er wird fortan "Runfigewerbe-Mufeum zu Berlin" lauten. Die dem entsprechend geänderten Statuten merden bemnachft gur Berfendung gelangen.

Das Denfmal des Bergogs Rarl von Braunschweig, welches die Stadt Genf demfelben nach testamentarischer Bestimmung zu errichten hat, ist vor Kurzem vollendet und foll am 15. September enthüllt werden. Das Monument ift ein Werk des Parifer Vildhauers Cain, der den Bergog im vollen Ornat zu Pferde dargestellt hat.

### Dom Kunstmarkt.

Rolner Runftauftion. Bei Beberle . S. Lempert' Gohne) kommen am 22. September eine große Anzahl von Gegen-ftanden kunftgewerblicher Art zur Berfteigerung. Dieselben bildeten zum Theil einen ererbten Familienbesitz und ftammen aus altfölnischen Patrizierhausern, zum Theil gehören fie Sammlungen an, die mit bewußter Absicht angelegt wurden, wie die Sammlung von Carl Schmit in Elberfeld und diejenige des Bischofs Wedekin in hildesheim, aus der freilich die merkwürdigsten Alterthümer bereits unter der Hand nach England verkauft wurden. Am reichsten erscheint Die feramische Abtheilung mit 387 Rummern, aber auch Elfenbein- und Metallarbeiten, Mobiliar und Miniaturmalereien find in großer Menge und aus ben verschiedensten Epochen vertreten, fodaß Runftgewerbemuseen und Liebhaber eine gunftige Gelegenheit finden, ihre Sammlungen zu bereichern.

## Neuigkeiten des Buch= und Kunsthandels.

### Neue Bücher und Kupferwerke.

Thausing. Moritz, Die Votivkirche in Wien, Denkschrift des Baucomités. Mit 4 Radirungen. 1 Farbendruck u. vielen Holzschnitten. Folio. Wien 1879, Waldheim. M. 40. -

Pianta di Roma di Leonardo Bufalini. Da un esemplare a penna già conservato a Cuneo, riprodotta per cura del Ministero della Pubblica Istruzione. 12 Bl. in Chromolithographie (à 54/64 cm.) und Uebersichtsblatt. (Wichtiger Plan aus dem 16. Jahrhundert)

Piante iconografiche e prospettiche di Roma anteriori al secolo XVI. Raccolte e dichiarate di Gio. Batt. de Rossi. 1 Bd. Text in gr. 8 u. Atlas in gr. Folio. (Grösstentheils unedirte Pläne Roms aus dem 13.—15. Jahrh. enthaltend.)

## Zeitschriften.

## Christliches Kunstblatt. No. 8.

Die St. Nikolaikirche in Berlin, von G. Galland. schreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen und der angrenzenden Kunstgebiete, herausgeg. von d. Historischen Commission der Prov. Sachsen, von E. Wernicke.

Chronique des Arts. No. 25 u. 26.

Chronique des Arts. No. 25 u. 26.

Exposition des environs de Rome, von A. Darcel.— Exposition des amis des arts de Douai.— Correspondance de Belgique.—
L'atelier de tapisseries de Mantoue, von E. Müntz.

Kunst und Gewerbe. No. 31 u. 32.

Die Schnitzschule in Mondsee, von G. Dah ike. — Thontlasche des 16. Jahrhunderts mit Habsburger Fürstenbildnissen, von Fr. Schneider. (Mit Abbild.)

The Portefolio. No. 116.
G. F. Walts: Esau, radirt von L. Richeton, von H. Corkran.
— Oxford, von A. Lang. (Mit Abbild.) — Clarkson Stanfield, von M. M. Heaton, — G. S. Ferrier: A ground swell, and The bass rock.

The bass rock.

Gazette des Beaux-Arts. No. 8.

Un grand Seigneur du XVI. siècle: Le Connetable de Montmorency, von M. F. de Lasteyrie. (Mit Abbildung.) — F. de Lasteyrie †, von A. de Montaiglon. — Les dessins de maîtres anciens, von Ph. de Chennevières. (Mit Abbildung.) — Remarques à propos de l'art égyptien, von Duranty. (Mit Abbild.) — Le Salon de 1879, von A. Baignères. (Mit Abbild.) — La galerie de portraits de Du Plessis-Mornay au château de Saumur. — H. Havard: L'art et les artistes hollandais, von Duranty. (Mit Abbild.) — A. Springer: Raphaël et Michel-Ange, von E. Müntz. (Mit Abbild.)

Journal des Beaux-Arts. No. 13. 14.

Le Salon de Paris en 1879, von H. Jouin. — Le triptyque de Quentin Metsys, von E. Verhaeren. — Collection Isendoorn.

#### Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 6.7.

Ueber Krenen, von A. Essenwein, Mit Abbild, -Kunstgeschichtliches aus Bunzhau, von E. Wernicke, toeschiulene Glaspokale in germanischen Museum, von A. Es sen we'in Mit Abbad – Eine Holzschnitzerei, angeblich von Veit Stoss, von R. Bergau.

#### Meisterwerke der Holzschneidekunst. No. 7-9.

Mutterliebe, von P. Martin; Die Antica Scala in Venedig-von W. Wornle; Schwarzwildjagd, von Alb. Richter: Die neue Hochstrasse über den schwarzen Berg in Monte-negro, von C. Haase: Julia Capulet, von Bertha Sieck; Thomas' Ungianbe, aus den Entwürten zu den Wandgemählen des Campo Santo in Berlin, von P. v. Cornelius; Wildkatze, im Tellereisen gefangen, von L. Beckmann; Odasiske, von Gust, Richter; Der Wasserfall von Paulo Affenso in der Provinz Bahia in Brasilien; Locapaar von Paul Meyerheim; Ansicht von Nommilien an der Elbe, von C. Oesterley; Der Dom zu Trier, von P. Burmeister; Katharina, Grafin von Schwarzburg Rudolstadt, und Herzog Alba auf den, Schloss zu Rudolstadt, von F. Weichmann; Telepi passati, von K Franz; Fabn und Satyr, Becken schlagend, von H. Möller; Die Palmaille in Altona, von C. Oesterley; Sauhatz, von C. F. Deiker. Gang zur Civiltrauung, von B Vautier; Die Verhattung Franz Rakozis II., von J. Benezur; Die St. Peterskirche in Rom, von G. Theuerkauf; Aschermttwoch, von A. Lüben, des Campo Santo in Berlin, von P. v. Cornelius;

## Deutsche Bauzeitung. No. 52-61.

Romisches Denkmal im Museum zu Metz Mit Abbild. -Von der Gewerbe-Ausstellung zu Berlin. – Die nem Rhein-brücke in Basel, von J. Wagner. (Mit Abbild.) – Das Roccoo und die aligemeinen Principien der Baustile. – Der Biu des deutschen Reichstagshauses von J. Otzen.

## Hirth's Formenschatz. No. XI.

Hans Holbein d. J. Eine Madonna, getuschte Federzeichnung im Museum zu Basel. Die "Schlittenfahrt" Kaiser Karl's V. und seines Bruders Konig Ferdinand I. Nach einem alten Holzschnitt. — Ein Blatt aus den deutschen Entwürfen zu Prachtrustungen franzosischer Konige, von Hans Mieh lich ?) — Virgil Solis: Drei Ornamentstiche. — Theeservice aus weitere Blätter aus Sibmacher's Stickmusterbuch. Mittheilungen des k. k. Oesterr. Museums. No. 167. Zur Würdigung von Ausstellungen gewerblicher Schulen, von lberger

Kunstkroniek. No. 7. 8.
Overzicht van de Geschiedenis der Beusekunst.
Unsere Zeit. No. 14.

Courbet

Italienisches Skizzenbuch. No. 3.

Succeturen im Treppenhause des Censervatorenpalastes zu Rom, gez. von W. Buheck.
L'Art. No. 237 -241.
La peinture au Salon de Paris 1879, von Ch Tardieu. (Mit Abbild.) — Société internationale de l'Art, von J. Claretie. Abbild.) — Société internationale de l'Art, von J. Clarette, (Mit Abbild.) — Bergamin l'illon, von L. Decamps. — De la décoration appliquée aux édifices, von E. Viollet-le-Duc. Mit Abbild. — Les expositions de province, von Saint-Yrieix. — Salon de Paris 1879. Aquarelles. Pastels et Dessins, von P. Leroi. (Mit Abbild.) — Les travaux de restauration du Palais des Doges à Venise. — Nouveau plafond du Théatre-Français, peint par A. J. Mazerolle, von G. Dubbufe fils. (Mit Abbild.) — De la décoration appliquée aux édifices, von E. Viollet-le-Duc. Mit Abbild.) — Le Salon de Paris 1879, Gravure et Lithographie, von P. Leroi. (Mit Abbild.) — La vérité dans l'orientalisme, von L. Hugonnet La distribuation des recompenses. — Nuremberg, ses monuments et ses collections, von

talisme, von L. Hugonnet. La distribuation des recompenses. — Nuremberg, ses monuments et ses collections, von Stockbauer. (Mit Abbild.) — Charles-Etlenne Gaucher, von Ben Roger Portalis und H. Béraldi. Mit Abbild.)

The Academy. No. 377, 378 u. 379.

George Low: A tour through the islands of Orkney and Schetland, von H. Dryden. The mural paintings discovered in the gardens of the Farnesina, von F. Barnabel. — Fr. Wedmore: M ryon and Méryon's Paris, von J. M. Gray. —
Th. W. Cutler: A grammar of Japanese ornament and design; D. Roberts: The Holy Land — Charles Landsser 7, von M. D. Roberts: The Holy Land — Charles Landseer †. von M. M. Heaton. - Mado. Brown's mural painting at Manchester. — Explorations among the ancient Buddhist remains in Afghanistan, von W. H. Rylands — The cathedral of Santa Maria del Fiore, Florence, von Ch. Heath Wilson.

Gewerbehalle. No. 8.

Holzplafond aus Quedlinburg (1560); Buchdeckel (1592) aus früberen Museum Minutoli in Lieguitz. Entwürfe: Gedenktafel in Goldschmiede Arbeit; Initialen; Silberner Pathenbecher und Weinflaschenteller; Consoletisch und Stuhl; Schränkchen aus Ebenhols mit Email-Einlagen; Wandarm für Gasbeleuchtung.

Inserate.

## Rudolph Meyer's

Dresdner Kunst-Auktion

[Circusstrasse 30 11]

Mittwoch d. 10. Sept. 1879, betreffend Herrn Carl Reinhard Krüger's, K. Munz-Graveurs, artist. Nachlass, etc. etc. Kataloge zu dieser, sowie soeben erschienenen Lager-Katalog, Abtheil, C., bitte direkt zu

## Grosse Kölner Kunst-Auktion.

Die nachgelassenen reichhaltigen Kunst- und Antiquitäten-Sammlungen des Frl. Cassinone u. Frl. Schlebusch in Cöln, der Herren Steuerrath Hauchecorne in Köln, Carl Schmitz in Elber-feld, Bischof Wedekin in Hildesheim etc. kommen am 22. bis 26. September durch den Unterzeichneten zur Ver--to-20-11-12. Der illustrate, camen Nie wern andassende Katalog 1-1 1 . 1 . 11

.I. II. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

# Für Kunftliebhaber. Ein antites, werthvolles Spind (Schrank)

in idmargem Cbenhols und Safaranden, dunfel, mit funitvoll geichnisten 21ra besten, geidnipten Ropfen und Emble men auf Thurpannelen altmaurischen u. gothiiden Einte, fomie zwei große althollandiiche Stand-Uhren mit italie miden Epielen, beweglicher Licherscene und althollandifdier Malerei, mit Edlag wert und S Jage gebend fehr funft: voller Arbeit, find zu verkaufen Raberes bet herin C. Norden in Emben in Dirinestand, mojetbit auch Efine gu haben.

Die Runftsammtungen bes fauert ruff and fonul fdweb. Rabinetmalers und Profesiors Dr Boift, beit aus Eri ginalgemalden, Aupferfrichen und Sand sechnungen affital. Schule, beravden tid, bet iemer Echter, It Sch. Generien, Einstager, Claure, 1852 und find immer fur nunftfenner zu sehen

## Dresden.

Winckelmannstr. 15, zunächst dem Böhm. Bahnhof.

# Permanente Ausstellung

Ernst Arnold's Kunstverlag,

enthaltend die hervorragendsten Gemälde der Dresdener Galerie in Kupferstichen, von den besten Meistern des Grabstichels. - Geöffnet von 9 bis 2 Uhr und auf besonderen Wunsch zu jeder Tageszeit.

# Sculpturen

in Biscuit und Elfenbeinmasse

(Bruppen, Siguren, Buffen und Reliefs, nadi ber Untife und nach modernen Meiftern find in großer Auswahl vor: rathig in Guitav W Zeig' Mimitband-lung Cart B. Lord Leipug, Refiptat 16.

Rataloge gratis und franco



## Beiträge

14. Jahrgang.

find an Prof. Dr. C. von Eügow (Wien, Therefianumgasse 25) oder an die Verlagshandlung in Ceipzig, Gartenitr. 8, 3u richten.

18. September



#### Inferate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch: u. Kumsbandlung angenommen.

1879.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Tage, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis; tur sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und osterreichischen Postanstalten.

Inhalt. Die internationale Kunst-Ausstellung zu München. II. Der Patifer Salon. III. (Schluß.) Kunstbestrebungen in Croatien. — Korrespondenz Kopenhagen. — Carl Pejchel F. Dr. Wilh. Cog F. — Aagler's Monogrammisten, The American Art Review. — Die Sienhoodt'schen Silberarbeiten des Grafen von Jürkenberg Berdringen. Das neue Berner Kunstmuseum, Mujeum Colonna. — Hen Ethen Contried Semper's. — Berichte vom Kunstmustert: Verliedgerung der Sannalung des Varon Jiendoorn in Unigkerdum, Schwanthaler's Reliquien. — Neuigkeiten des Vuch a. Kunsthandels. — Zeitschriften — Austions:Kataloge. Verichtigungen Inserte.

Ro. 44 der Kunftdronif erideint am 2. Oftober, Ro. 45 (Schluf des Jahrgangs) am 9. Oftober.

# Die internationale Kunft-Ausstellung zu München.

#### II.

Bolle fünf Wochen find feit der officiellen Erbifnungsfeier verftrichen, und die Ausstellung ist erft jest in jeder Binficht tomplet: Die lette Balfte der frangösischen Abtheilung wurde am 13. August dem Publikum zugänglich gemacht, aber ber ungebuldig er= sehnte Ratalog ift erst heute, am 25. August, erschienen. Die noch im letten Momente nothwendig gewordenen Unnerfäle der deutschen Abtheilung waren schon in den letten Tagen des Juli eröffnet worden, und Yon= bach's Porträts von Bismarck und Moltke hatten wenig später im Mittelraume Chrenplätze erhalten. Gie famen unmittelbar aus dem Atelier und find, obgleich Einzelnes noch der letten Retouchen bedarf, des Künstlers und seines Ruses würdig. Mottke trägt die zwanglose Interimsuniform, Bismarck den dunkeln lleberrock und den weichen Schlapphut in der auf die niedrige Lehne eines Geffels gestütten Band. Es find feine geschmeichelten Salonstücke, das sieht man an den ernsten, gealterten Zügen des Reichskanzlers und des Jeldmarschalls. Flügge's "Medlenburgische Hirtenkinder" find aus der Borhalle in den Anner= faat gewandert, um einem Damenportrat in ganger Figur von Richter ben Plat einzuräumen. Im langen gelbumfäumten Gewande, beffen Schleppe bis zum Boben reicht, fitt bas anmutbige, bunkelbaarige Mad chen auf einer Art Postament im Parke und läßt die Hand liebkofend auf dem Ropfe des treuen Renfund= länders ruhen, während das Auge träumerisch in's Weite blidt. Im neuen Saale befindet fich manches Schöne neben viel Mittelgut. Schrader's "Ent= sprungener Sträfling", der hinter einem Felsen lauern= den Auges mit gezücktem Meffer im hinterhalte liegt, ein paar schöne Damenporträts von (Bräf und ein männliches Bildniß desselben Malers mit ausdrucks= vollen Zügen und phantastischer rother Umbüllung des Hauptes, wohl eine Reminiscenz an ein Künstler= fest oder einen Kostümball, und Dr. D. von Henden's umfangreiche Romposition "Apollo mit den Musen und den Grazien", welche schon 1878 auf der aka= demischen Ausstellung in Berlin war und dann eine Munde durch die verschiedenen großen Museen machte, haben fich hier mit drei (Bemälden von Paul Meyer= heim, einem großen Familienbilde, wo der Park und die Marmortreppe den Hintergrund bilden, dem "Rohlen= meiler im baperischen Gebirge" und der "Affenakademie", jowie Gtöbte's "Tu es Petrus" und jeinen "Zwei Scenen aus dem Leben des beitigen Julius" gufammen= gefunden. Liphart's "Dlympisches Derby" wirft hier nicht minder komisch als im Pariser Salon. Julius Rödert hatte ein allerliebstes Tiroler Genrebild "Senner und Sennerin" ausgestellt. Strub's umfangreiches, im halbdunkeln Seitengange der belgisch=hollandischen Abtheilung placirtes Gemälde "Berführt" ift dort geblieben.

Die Franzosen fuhren unterdessen unentwegt fort, neue Sendungen des Besten, was die frangosische Runft

innerhalb der letten drei Sabrzehnte bervorgebracht bat, aus Baris zu verichreiben, um gegen die Pruntitude ber andern Geltionen auf jedem Gebiete ibre Elitetruppen in's welt zu idviden. Der ihnen ur iprünglich reiervirten Rotunde reibten fich zwei große Sale an, was weniger burch bie Babt, als den Um= jang der 152 Gemalte bedingt wurde, benn auf bem Marsielde 1878 batten Die Deutschen 159 Bilber in einem freilich febr geräumigen Caale vereint. Daneben murrten der Siedle und feine Genoffen ichen feit der erften Woche nach ber Eröffnung über Die Robbeit der Deutschen, um deretwillen fie 1878 alle militäri= ichen Gemälde zurückgewiesen hatten und die den Frangoien bier gumutbeten mit Werner's "Raijerproflamation" und einer Angahl von Schlachtenbildern: Atam's, Emele's, B. Lang's Epifoten aus tem letten Rriege und Bleibtreu's "Ronig Wilbelm empfängt beim Edeine ter Wachtjeuer durch Motte Die Giegeonach= richt von Gravelotte" unter einem Dache auszustellen! Campbaufen's vorzigliches Reiterportrat Raifer Wil= belm's, Naber bu Naur's idmades Bilbnig bes beutiden Rrenpringen, Steffed's fleines Reiterportrat bes Gelbmarichalls von Manteuffel, Richter's Porträts Raifer Wilhelm's und der Raiferin Augusta und Angeli's Bilder des dentiden Kronpringen und feiner Gemablin, fonnten boch, selbst von dem findischen Standpuntte ber Frangoien aus, unmöglich als politische Manifestationen aufgefaßt werden, und Vonbach's Bismard und Moltte trafen erft ein, nachdem die frangofische Preffe weidlich gebett und geschürt batte. Go berrichte Berstimmung in beiden Lagern, dort über deutsche Un= gaftlichfeit, bier, mit mehr Berechtigung, über Die un= erlaubte Berzögerung und die Einzelstellung, welche Die Leiter ber frangofischen Sektion sich anmaßten; aber als die Pforten sich endlich aufthaten, wich die bose Yaune ber Befriedigung über bas woblgelungene Wert und der Freude über das künstlerische und einheitlich idone Ensemble.

Die Plaffit wart auch bier zu beforativen Zwecken permentet. Rings um bas von grünem Etraudwerte umrahmte Baffin reihen fich die neuesten Erwerbungen der Regierung vom Parifer Zaton aneinander, wie denn überhaupt mehr ale bie Balfte alles Eingefandten Et interigentbum ift. Edven ewerke "Um Mergen" und Venoir's "Junger Kann zwei Babnen tampien laffend" bilben Bendants, am erften Gingange bon il dien aus, und unweit des gegenüberliegenden, welcher gum meinen, Aranfreich gewidmeten Gaale führt: gur Mocht n nebt es nach einem Gaate, we Rugland, Amerita, Danemart, Italien und England bunt burch= tunder - auft fint, gur Linten gum Hauptfagte for Annacht Barries ichene Bronzebiifte vertritt bier Minnt ... Beien Mitten lange ausblieb, angeblich weil den Ungarn die gewiinichte eigene Bury nicht bewilligt wurde, schließtich aber dech noch eingetroffen und freistehend in einem der beutschen Gale aufgestellt ift"). Mit ebensoviel tluger Berechnung wie Ge schmad haben die frangofischen Kommissäre, an deren Spipe George Lafeneftre ftebt, in Diefer Rotunde Das Beste zu vereinen gewußt. Bur Rechten von tem Eingange zum zweiten frangofischen Saale repräsentirt Breton's "Schnitterin" ben Realismus in feiner ebelften Form, gur Linten bringt Lefebore's "Wabrbeit" Die akademischen Traditionen zur schönsten Geltung. Beide Bilder geboren ber Galerie Des Lurembourg-Balaites an und befanden fich ichen auf ber letten Barifer Weltausstellung : wer tiefe fowie bie Salons ber lepten Sabre besuchte, wird überhaupt, mit Ausnahme einer Angabl von Gemälden aus der Privatsammlung des Staatsfetretars Turquet, aus ber Galerie ber Runft= handlung Goupil und Cie. und einigen aus kleineren Brivatjammlungen geliebenen Werten, in Münden wenig Neues finden. Gleich in der Rotunde werden Be v= raffat's "Auskunft", Barillot's " Eiimpje von Sautebut", Chabal's "Rosenbaum aus meinem Garten", Sanoteau's "Frosche", ein humorsprudelndes Idull in schönster landschaftlicher Umgebung, Bertrand's "Ga= latea" und Buft. Moreau's "Orpheus", femie ter fich barunter bingiebente Rrang foftlicher Landichaftsbilder aus ber alteren Edule, Diag, - von dem auch eine "Himmelfahrt Mariä" vorbanden ift — Ceret, Jules Dupré, Daubigny und Français, Bielen befannt fein. Das im Privatbenge befindliche Gemälde: "Der Wolf von Agubbio", Merion's Illustration einer ber felt famsten Legenden, wird bagegen mandes Repischütteln erregen; auch der "Beilige Isidorus" desselben jungen Rünftlere, fowie Due; "Beiliger Cuthbert", Wender's "Beilige Elifabeth" und Morean von Tours' "Blanca von Caffilien" wurden nicht babeim gelaffen und find in den anderen Galen vertheilt. Dieses Streben, jedes Gemälde durch die Umgebung zu heben und es im besten Lichte zu zeigen, verleibt ber frangösischen Ab theilung ein bedeutendes llebergewicht über die aller übrigen Rationen, wo bas Münchener Ansstellungs: fomité die Runitwerfe plantes unterbrachte und fich felbst, seinen Broteges ober ben ihre Interessen perfonlich vertretenden Meistern Die besten Plage reservirte. Bei ber Entideibung fiber Die Wabl bes Gingnjendenden mögen nich auch in Granfreich fleine Intrignen ein: gemischt baben, Die Anerdner im Glaspalafte ftanden fiber ben Barteien und fo muß es fein, wenn ein berartigee Unternehmen glüden fell.

<sup>\*)</sup> Rachtraglich find auch Anselm Teuerbach's "Titanenfampi" und "Modea" noch eingetrorien und murden in einer beionderen Rammlichteit ausgewellt.

Wohl scheint bei ben Frangosen Manches einseitig, aber die Menge von Beiligenbildern und Darstellungen aus der frommen Legende, welche fich auf die im Augenblide vorherrichende fleritale Richtung begründet, bat der tüchtigen Bertretung der übrigen (Bebiete feinen Abbruch gethan. Bouguereau's "Geburt ber Benns" und feine "Romphen", L'efebbre's "lleberrafchte Diana", Delaunay's "Diana", Henner's "Raiaden" und Roll's wildphantaftisches "Fest Silen's", sind die bedeutenoften mothologischen Darstellungen; an der Spike des Geschichtsbildes stehen Cabanel's "Tod ber Francesca da Remini und des Paolo Malatesta" und 3. P. La u= rens' "Der öfterreichische Generalstab an der Leiche Marceau's", neben den neuesten Anfäufen vom Caton 1879: 3. P. Laurens, Melingue, Morot, Belez. Für das Thierstück bat man mit Roja Bonbenr's "Attelage Nivernais" bis zum Jahre 1849 zurückgegriffen, Tropon's "Arbeitsgefpann" ift gleichfalls aus ben fünfziger Jahren, Herrmann = Bon's "Hallali" fommt bagegen birekt vom Salon. Bon den Todten ber letten Jahre hat man Brion, Fromentin, Daubigny und Couture mit herangezogen. Unter der Landschaft befindet sich außer den schon genannten älteren Werken manches gute neuere Bild von Peloufe, Segé, Emil Breton, Lausver, Harpignies, Demont, Hagborg und (Buillaumet. Zu Hebert's "Malaria" von 1850 gesellen sich verschiedene gute Genrebilder in größerem Magftabe. Landelle's "Fellahmädchen" ift durch ben Stich Professor Stang's in deutschen Runftkreisen feine Fremde. Meifter Meiffonier ift durch fein "Antibes" nur dürftig vertreten. Im Porträt glängt Bonnat's "Bittor Hugo", aber die reiche Plejade vom Salon ift ausgeblieben, Carolus Duran fandte feine neucste, noch unvollendete Arbeit, ein allerliebstes Stu-Dienföpfchen, wohl Phantafieporträt. Gelbst für Wer= ner's "Raiserproklamation" hatte man aus Frankreich ein Bendant verschrieben; Ehrmann's foloffales Deto= rativgemälde: "Paris lädt unter dem Schute Der Republik die Nationen zum friedlichen Wettkampfe der Rünfte und der Gewerbe", nimmt auf dieser Seite dieselbe Schlugwand wie Werner's Bild driiben am anderen Ende des Glaspalaftes ein!

Wohl ist es zu tadeln, daß die Franzosen zur einheitlichen Uebersicht ihrer modernen Kunst so weit in die letzten Decennien zurückgriffen und so viel Elite-werke auß dem Staatsbesitze einsandten; aber wie machten die Deutschen es 1878? Spät erst entschloß man sich zur Theilnahme an der Pariser Weltaußstellung, und dann sand dieselbe Außwahl in Berlin und München unter den im Staatsbesitze und in hervorragenden Privatgalerien besindlichen Kunstwerken statt. Sinundzwanzig Bilder und vier Bildhauer-arbeiten, welche zum großen Ibeile auch in Mün

den das Panier der deutschen Kunst wieder hoch halten, wurden allein der Berliner Nationalgalerie enttehnt, und die Franzosen ahmten diesmal das gegebene
Beispiel auf breiterer Basis nach. In Paris nahm
man den schönen Schlußsaat, den die französischen Künstler sich sethst reservirt hatten, in Besis, als sei das selbstwerständlich; Geden besorzte die Anordnung
und Dekoration des Ganzen auf das Beste, so daß die deutsche Abtheilung vor Allen glänzte, selbst die Trennung
nach Schulen war dort zu versolgen, und ältere Gemälde Andolph Jordan's "Trost der Witwe"
datirte von 1866, Henneberg's "Jagd nach dem Glücke" von 1868 — bildeten die Prunkstücke: was die Eiserer von heute vergessen.

Bei der Rückfehr zu den übrigen Räumen bes Glaspalastes muß die plantose Aufstellung doppelt in's Auge fallen. Auch die scheinbare brüderliche Gleich= heit hat ihre starten Schattenseiten, wenn sich Barteilich= keit dahinter birgt. Speciell für die Münchener Schule ist die Zurückweisung für alle Künstler, welche nicht mit einem der Mitglieder der Jury in Verbindung oder im Schülerverhältniffe zu einem derfelben ftanden. an der Tagesordnung gewesen. Eine Jury, welche Die Edmäche batte, Werte wie Liebermann's in ber Tedynik wie im Gedanken durchaus verfehlte Gemälde "Chriftus im Tempel", "Die Feldarbeiter" und die "(Bänferupferinnen" aufzunehmen, hat sich des Rechtes begeben, Schülern von Bamberger und Lange Die Bforten zu verschließen. Wie kommt es ferner, daß die Bildhauer Wagmüller sechs und Tilgner zwölf Werke der Plaftit ausstellten, mahrend die Statuten ursprünglich nur drei gestatteten, und jener seinen Werken überdies die besten Plate anweisen konnte? Bur Dekoration der Borhalle wurden wohlweislich nur die Italiener, Sugmann = Hellborn's und Cauer's Marmorarbeiten verwendet. Auch die Bereinigung der besonders gut vertretenen Diffeldorfer Schule hatte man vermieden. Desterreich kam im Durch= schnitte noch am besten weg, nicht an Raum, doch wenigstens an Einheit. Bon einer Trennung Bel= giens und Hollands war ebensowenig, wie von einer Bereinigung mehrerer Bilder besselben Malers Die Rede. Das im Berhältniß zu feiner Betheiligung an der Pariser Weltausstellung dürftig erschienene England ift durch zwei Zimmer verstreut und die englischen Bilder erhielten zum Theil erst nach zehn Tagen Papierftreifen mit Nummern angeheftet; Siemirabski ift bei den Italienern, Aivasowski's Marine führt in einer Ede hoch oben das Dasein eines stillversteckten Beildzens. Und nun gar der Ratalog, in bessen erster Auflage bem auf Seiten zusammengedrängten alphabetischen Berzeich= niffe der Rünftler und ihrer Werte 66 Zeiten mit

Metlamen jeglicher Art jolgten! Das Berfahren mag praftisch zur Deckung der Drucktosten sein, aber es ist mehr als lästig für das Publikum und unwürzig sier ein derartiges Unternehmen von internationaler Bedeutung. Der Katalog der französissichen Abtheitung könnte darin zum Muster dienen; wie es sur den Salon üblich ist, enthält er bei jedem Künstler kurze Notizen über seinen Bildungsgang und die erhaltenen Auszeichnungen, verschweigt freilich sophisisisch die Entstehungszeit der älteren Gemälde.

Die nachste internationale Ausstellung in Münschen wird wahrscheinlich kleiner und einsacher sein, denn wer könnte alle vier Jahre die weitgereisten Prunkfincke der öffentlichen Galerien aus dem letzten Decennium zusammenschleppen, wie es diesmal geschah: aber sie muß einheitlich und frei von kleinlichem Parteigeiste sein, sonst wird der schöne Plan Chimäre bleiben. Die deutsche Aunst sieht zu boch, um solcher erharmticher Einzelinteressen wegen ihr Anschen den Fremden gegenüber einzubüßen. H. B.

Der Parifer Salon.

III. (Ed)luß.)

Und nun zu einer letten, die Einheimischen und die Fremden im engsten Rabmen umfassenden Rundsichan: Zeit und Raum brängen gebieterisch.

Da begegnen wir junadit nech einigen bei ber erften Prüfung übersebenen beachtenswertben Bilbuiffen. Yeon Glaige, beffen Bortrat feiner Mutter im Caton 1868 querit die Aufmertsamfeit auf den vielversprechen= ben Anfänger lentte, hat statt der großen Geschichts= bilder der letten Jahre wiederum ein schönes, sprechend abulides Portrat, das feines Yehrers Gerome, eingefandt. Baul Dubois' "Rinderportrat", ein reigendes blentes Matchen im weißen Aleite, Bruftbilt und in chenie fleinem Maagitabe wie Duran's afterliebites Knabentopichen gehalten, ift eine Berle, bes Ateliers, aus dem es berverging, wirdig. Mehr daratterinisch ale feffelnt fint bie verwitterten Buge von Bertier's "Altem l'autriarrer". Caintin's "Bertrat einer Bri. 5 2." sucht an frischer Anmuth seines Obleichen. Unter ter Tamenwelt fanten einige Minterphantafieportrate besonderen Beifall: "Die gesprungene Trommel", ein will frubtes Baby im hemoden von Jeanne Bole und "Schlechte Laune", welche der Kleinen den ori= girellen Getanten, fich bis auf bas Bemochen und ein bimm !!! .u. > Etrumpichen zu entfleiden, eingab, von Eda Rob, fon a Munier's "In Etrafe", ein in fein Stublden gelannter Edelm, bei fich vell rubrenter Bergweitlung mit beiten Santden in's ledige Saar

jaßt. Der "Mojes im Rit" Perrautt's erinnert zu jehr an Paut Telaroche.

Benjamin Confrant zeigt une maroffanische Frauen "Abends auf der Terraffe"; das Rotorit ift warm und tendrent, Die liegende Gestalt, Das Bild ber Cebnfucht, besonders gelungen; die auf der Maner Sipende, im Profile gesebene, bat bagegen etwas statuenartig Steifes. Wenn man Mitglied bes Inftitutes wie Bebert und überhäuft mit Ehren ift, barf man ichen einen fo tübnen Burj wie Die "Gultana", ein in tiefem Rembrandt iden Hellountel ausgeführtes Frauenbild, magen Mur um bas Baupt erbellt fich bas Duntel, und Die orientalischen Gemänder jangen die Hauptstrablen des rötblichen Lichticheines auf. De gmacher bat bem Genrebilde die Treue bewahrt; sein "Saut de loup", ber Rug über's Gitter, felbitverständlich Rococcostiick mit Buter und Edenbeitopflafterden, ift fein und gart und duftig. Alerander Dumas Galerie bereichert fich wieder um zwei icbene Gematte, die er fich vorweg ficherte: Bacquet's "Première arrivée", Die Ziegerin im Bettlaufe, eine im Stile Batteau's ausgeführte wobigelungene Schöpfung, und Lebmann's "Im Jabre 1795"; Jacquet lieg Die leichtfüßigste Elfe Des Mreifes triumpbirent die fleine Bobe erklimmen und aufathmend voll stolzer Befriedigung auf die herankendenden Benoffen binabbliden. Das reiche fatte Rolorit Des Gangen und der Schmetz Des jugendlichen, vom jaben Laufe erbigten Untliges fint ebensoviel Ebrentitel für den Maler, welcher 1875 Die erste Medaille davontrug und gleich der Dehrzahl feiner hervorragenden Geneffen als "hors concours" über den fleinen Belohnungen sieht. Richt fo Motte, beffen "Circe mit den Genoffen des Douffens" mehr Anlage für den humor, als Bertrantbeit mit den plaitischen Formen Des weiblicben Körpers verrath: Die Bergweiflung der mit Menidenfinn in Thiertorper Gebannten muß Bedem ein lächeln abgewinnen. Fast batten wir in Bele; einen ftrebfamen Anfänger überfeben, ber taum am gettlichen Relche nippte und ibm icon Muth jum großen Bifterienbilde entnabm; fein "Tot bee Raifere Commodno" leibet an Edwaiden jeglicher Art, Berzeichnung, Unschönheit und historischer Unwahrschein= lichteit, ift aber troptem beachtenewerth ale Berbeifzung für die Zukunft eines freilich noch der Läuterung be-Dürftigen Talentes. Cagin's zu einem Dedengemalbe bestimmte "Runft", eine bleiche melanchvlische Frauen= gestalt, ideint truben Getanten nadzubangen. Comte's sentimentale Bendants "Die Liebe vericbencht Die Zeit" und "Die Zeit veridendt Die Liebe" ichweben zwiiden himmel und Erte.

Auch an jenen Gemalden, welche ihre Zufunft in ben illustrirten Zeitungen, im Deldrucke und in ber Photographie zu nuden pflegen, war tein Mangel. Dagnan-Bouweret's derb humoristische "Hochzeit beim Photographen", Leteur' tomische Kriminalsene "Wergetrunken hat, läßt nicht davon", Loustaunau's "Bermunftheirath", ein beim Schachspiele mit seiner jungen Frau eingeschlummerter alter Tssizier, dessen gichtsfranker Fuß in der weichen Hille viel zu groß außistel, sind so recht dazu geeignete leichte Waare. Morston's "Neue Mode unter dem Direktorium", die schwe Mittiger Gaze, Nantenit's "In die Frau verwandette Kabe" nach Lasonatien und Rougeron's "Ein Engel im Himmel", das mit Tanz und Gesang geseierte Begräbniß eines Kindes in Andalusien, gebören derselben Kategorie an. Lejeune's "Der Müller, sein Sohn und der Cset" ist ein sein ansgestattetes Genrebitd.

Bedeutend böber stehen Firmin Girard's "Hochseit im 18. Jahrhunderte" und Adrien Moreau's "Silberne Hochzeit"; Beide sind in ihrer Art tüchtige Arbeiten. Watteau'sche Gestalten wandeln hier in dem von den fröhlich aufspielenden Musikanten geleiteten Hochzeitszug durch den Wald, Braut und Bräutigam im traulichen Gespräche, das sie der Gegenwart entzückt hat; anders das einer anderen Lebenssphäre angebörende Silberpaar. Die noch stattlichen Ebegenossen schiefen sich dort inmitten ihrer ehrsurchtsvoll zum Feste versammelten Kinder und Enkel an, ein seierliches Mennett zu tanzen.

Unter den Belgiern glänzte Frau Collart, eine alte Getreue des Salons, durch zwei allerliebste fleine Pendants; der "Abend" ift eine friedvolle stimmungs= reiche Landschaft mit Kühen unter Obstbäumen, wo im Hintergrunde das Dach des Bauernhauses durch Die Zweige blicht; das beligehaltene Gegenstück "April" zeigt Kirschbäume im schönsten Blütbenflore, eine besondere Stärke der begabten Rünftlerin. Malweise imitirt Delprée in seinen beiden umfang= reichen Geschichtsbildern; sein "Martin Luther auf dem Reichstage zu Worms", ein effettvolles, von der Stadt Löwen angekauftes Gemälde, fündigt für uns Deutsche in der Hauptgestalt, da der Reformator keine Porträt= ähnlichkeit besitzt; das zweite Bild behandelt mit Kraft und Treue eine "Episode aus den Lütticher Religions= fonflitten im Nov. 1875". Ban ban Beers gerieth bei seiner übertriebenen Effekthascherei auf traurige Abwege. Roch im vorigen Berbste stellten wir dem jugendlichen Tenergeiste, dessen übersprudelnde Phantasic fich in allerlei tollen Ausgeburten Bahn brach, das günftigfte Prognostiton und glaubten "Des Boltes Dank" wie die "Parifina" würden nur die Borboten genialer Leistungen sein; aber dieser "Seinen Freunden im letten Momente die Befreiung des Baterlandes prophezeiende Dichter Jan van Moerlandt" macht alle Boranssehungen gu Schanden. Es ift ein foloffales Triptychon; auf bem Mittelbilde sitt ber abgemergelte, grünlich blaffe Sterbende bis zum Gürtel ganglich ent= blößt auf seinem Lager und starrt mit begeistertem Seherblicke in die ferne Unendlichkeit, die beiden Zeugen laufchen tief ergriffen; zur Rechten und zur Linken erganzen zwei bistorische Portrats bas feltsame Mittel= bild, welches an Geschmacklosigkeit seines Gleichen sucht. Bon Beers' melkendes "Milchmädchen" ift der Triumph des Häßlichen und des auf die Spite getriebenen Realismus. Wenn ber noch nicht breigigjährige, überaus ehrgeizige Maler in dieser Richtung fortfährt, wird er bald nur noch Spott statt der ersehnten Lorbeern ernten, zwischen Originalität und Verirrung liegt eine weite Kluft. De Jonghe, ein Schüler von Gallait und Navez, taufte ein ziemlich nichtssagendes Saloninterieur: "La berceuse de Chopin". Bules Soupil traf in seiner "Gefälligen Freundin" und ber "Ruhe", einer Malerin vor der Staffelei, nicht den gewohnten Ton der feinen Satire auf die Gesellschaft. Wohlberechnete Komik spiegelt die "Controverse über den Talmud" von dem Hollander de Haan; zwei Amsterdamer Juden trieben einen Dritten mit allerlei Kreuzfragen in die Enge und weiden sich nun an feiner Berlegenheit.

Die Ruffen pflegen pikante oder aufregende Borgänge aus den verschiedenen Landstrichen ihres weiten Heimatlandes zum Motive zu erwählen. Chlebowsti, halb Schüler Gerome's, halb ber Beterd= burger Atademie läßt uns einen Blick in das orien= talische "Interieur eines eircassischen Sklavenhändlers in Konstantinopel" thun, wo eine junge Sklavin im vollen Schmucke ihrer unentweihten Anmuth lüfternen Räufern gezeigt wird; Dmitrieff führt uns in ein "Brennendes rufsisches Dorf", dessen Frauen inmitten ber Kinder und des geretteten Hausrathes verzweifelt die Sände ringen, während die Männer die störrischen Schafe mit Todesgefahr aus bem Stalle holen. Der Warschauer Chelmonsti zieht die Ufraine vor und be= ftrebt sich bei seinem "Pferdemarkte" seiner Malweise denfelben Stempel des Ungeordneten, Zügellosen, welcher bas gange Treiben daratterifirt, aufzuprägen. Vordergrunde erschwert ein Trupp wilder Steppenroffe in allen möglichen und unmöglichen Stellungen einem zwischen ihnen am Boden kauernden Kosaken das Ankoppeln in jeglicher Weise, zur Rechten dient ein rabenschwarzer Bengst ber blendenden Weiße ber Be= noffen zur Folie; im Hintergrunde wogen Juden und Gutsbesitzer, Räufer und Anpreisende, Roffe und Reiter Das "Biergefpann" besfelben Boten durcheinander. ist minder raftlos und von forgfältiger Ausführung. Siemiradsti, der Maler des weit überschätten Gen= sationsbildes: "Die lebenden Frackeln des Rero" hat einen "Schwertertang", das von Gauklerinnen vor den im Garten vereinten römischen Damen ausgeführte Ele Elep, 21 Jiotar, wie Blaten und Lenephen bas Runftiffet nannten, ausgestellt, sich aber nicht an die uns auf griechischen Basen erbaltenen antisen Tarsietlungen des Berganges gebalten. Das friide, fast blendende Kotorit muß die Schwächen der Zeichnung verdeden, die Ansiasiung erinnert an Atma Tadema's Weise, obne seine Bollendung zu erreichen.

Die Schöpfungen ber Schweben Salmson und Hagberg gablen zu ben Erwerbungen bes Staates: ihr balber Landsmann, der Merweger Smith Halb reiht fich ihnen mit seiner "Heimkehr ber Kilder am Mergen" würdig an.

An Mimfaciv's Statt, - er fetbit blieb aus, ericbien fein Eduiter und Landsmann Brud Lajes mit "Den Bertaffenen"; bungernd und frierent fteben brei arme Waifen in der Familienstube eines bebäbigen Bauernhauses, und ber Rnabe ichielt begebrlich nach der dampfenden Euppe am warmen Gerdjeuer, mabrent die Edweiter ben mitleidigen Frauen die (Be= ididte ibres Cientes berichtet. Der Pilfener Brogif, welcher im vorigen Sabre die Medaille 2. Mlaffe für feine "Gefandtichaft Ladislaus' von Behmen gur Brautwerbung am Soje Mart's VII. ven granfreich 1457" erhielt, behandelte Diesmal ein abulides Thema: "Die Schachpartie ber Berlebung" nach einem banifchen Boltsliede Des Mittelalters; Die icone Dagmar ichidt fich eben an, mit dem banischen Gefandten bie Ja ober Rein bedeutente Partie zu beginnen und der etterliche Beiftaat iowie die fremden Gafte umsteben fie in er= wartungevollen Gruppen. Ste von Theren's "Ungarifdes Biergefpann" mit fenersprühenden Hüftern und bas "Baradies der Kindheit" im Pariser Jardin D'Acclimation find zwei Arbeiten von ungleichem Werthe.

Ben tem Italiener De Mittie, welcher im vorigen Jahre auf der internationalen Ausstellung eine Metaille erfter Mlaffe für feine zwelf Unfichten aus Paris, London und Italien davontrug, fand sich diesmal nur eine dem leben abgelauschte "Edweielbetzervertäuserin aus der Cito" ein: gleich bem hamburger Beilbuth, tem Belgier Stevens und fo mandem Anderen ift er durch die Arichanungen und ben Bilbungogang Gran gele, obgleich seine Wiege in Bartetta auf italienischer Erbe ftand. Bolbini's "Depefche", ein Rabinetftuck a la Movienier, Cadiatione's "Promenade des Anglais in Ricco", ein mit Gonnengeld und Meeresblan und elenne n Toiletten verichmenderiich ausgestattetes (Bem it und Topetti's gwei Bilber "Clena" und "Fran weren en Remine" beweifen, bag bie Minuft im Enten 'ert und bert neue talentvolle Junger unter ihre Aahnen unit Unter Blumen bochgebettet treibt Die ichene tiete , C. i. . von dem nummen Tiener gefeitel, ben fillen Etrom, binab und die fintende Conne mabnt

an das irübe Ertöschen des bestinungsreichen Lebens; "Francesca da Rimini", eine Lieblingsgestalt der Dickter lebt und athmet noch; voll scheuer Liebe schmiegt sie sich an Paolo Malatesta, während der Mordstahl schon über ihnen schwebt. Ricardo de Madrazo's "Lester Blick" vertritt allein die Heimat und die Familie Fortuny's, des Frühentschlasenen, Tiesbetrauerten; Raismunds und Tederico de Madrazo, denen im vorigen Jahre auf dem Marsielde Medaillen erster Klasse zustelen, versäumten, wie so Biele, die Ehrenpslicht des Wiedererscheinens.

Der glänzende Erfolg von "Last muster" auf der jünglien Parifer Ausstellung veranlaßte Ger komer zur Herübersendung seines weit weniger eriginellen "Ands für alte Franen". Die Gruppirung ist Hauptsade, das Kolorit farblos, so daß das Gemälde sich weit besser zur Nadirung eignet, für die es ursprünglich auch bestimmt war. Bridgman's "Procession zu Ehren des Apis" vereint Sonnengeld und Reichtlum der Trackten, sowie gute Studien des Nackten; die neben dem geheiligten Ochsande ist ein Bild geschmeidiger Annuth.

Wie viel Lüden unter den gewehnten (Bästen, wie viel bedeutende Ateliers in Baris und im Auslande, welche den diesjährigen Salon nicht beschickten! Er ward vorzugeweise zur Arena für die jüngeren Mräste, welche sich die Svoren verdienen möchten und bewahrt in dieser Sigenschaft immer noch einen Theil seines alten Prestige sür die Kunstsreunde von sern und nah. Trogdem ist eine Resorm unbedingt nöthig, wenn das Untraut nicht das Inte erstiden sell. Gint war der Salon, bei einigermaßen offenem Auge zur raschen Ansicheidung des Besten, reiner Kunsigenuß, jetzt ist er Milbe und Arbeit, wie das Alltagsteben.

Bei den Aquarellen, Zeichnungen und den graphischen Arbeiten, sowie bei der Stulptur war der Zubrang geringer, doch gab es auch dort noch am Tage der Ereffnung darasternstisch für Turquet's Mangel an Autorität — Seenen aufgeregten leidensichaftlichen Vertwechsels wegen der Aufnahme. Davon im Schlußberichte.

## Kunftbestrebungen in Croation.

Agram, im Juli 1879.

1 K Wenn Herbart Recht bat und eine Nation wirklich in ihren Monumenten ausspricht, was sie will, is entwideln die Croaten in neuester Zeit ein umfang reiches Zufunftsprogramm; denn es bat im Lande auf dem Gebiete der Munst eine lebbarte Bewegung begennen

Den Anneg biergu gab ber fumitliebende Bindei

von Tjakovo, 3. 3. Etrogmaver, ber mit feltener Aufopferung und vielem Berftandniffe auch in Diefer Bin sicht bahnbrechend gewirtt bat. Die Domfirche, welche der ervatische Mäcen in Djakovo erbaute, wurde in diesen Blättern schon einmal besprochen; Diesetbe ift ein großartiger, reichgeschmückter Monumentalbau, welcher unter der Leitung des Dombaumeisters Fr. Schmidt feiner Bollendung entgegengebt. Reben Diesem mit foltener Energie und unter febr fcmvierigen Berbattniffen durchgeführten Unternehmen fand Etrogmaver Beit und Mittel, eine febr icone und werthvolle Galerie von Bildern altitalienischer Meister augu Fünfzehn Jahre lang sammette der gelehrte Bijdof auf seinen vielen Reisen nach Italien mit Bilfe befreundeter Rünftler und Kunftfreunde, und es gelang ibm, noch manche Perle angufausen, aber auch in der Beimat manden Schatz vor Berfall zu retten und in feiner Sammtung zu bergen.

Moderne Meister find in der Sammlung ichwach vertreten; die vorbandenen Bilder aber gebören zum Beften. Zwei Steinte's von feltener Edbonbeit, mebrere Bilder von Overbeck und Rupelwieser finden wir in der vornehmen Gesellschaft eines herrlichen Fiesole und mehrerer Bilder von Tizian. Der Gründer der croatischen Universität und Akademie der Wissenschaften ist auch der Gründer der croatischen Bildergalerie, benn die gange Sammlung schentte ber Bischof Dem Lande und noch 40,000 fl. bagu gum Baue eines Galeriegebäudes. Diese feltene Munificen; wurde vom Lande und der Stadt Agram in gebührender Weise aufgenommen; jenes widmete die doppelte, diese die gleiche Gumme zu bemfelben Bwede. Die Atademie wird auf ihre Tonds noch ein Anleben machen, damit diese Schöpfung Strogmager's in würdiger Weise zur Ausführung gelange. Dombaumeister Schmidt über= nabm es, den Bau auszuführen, und die Arbeiten daran sind schon soweit gediehen, daß im Herbst 1880 die feierliche Eröffnung wird stattsinden können. Daß solche Arbeiten und Bestrebungen nicht ohne anregenden Einfluß blieben, ift selbstverständlich.

Ugram besitet drei gothische Kirchen, eine das von so gründlich verdorben, daß an eine Wiederhersstellung nicht gedacht werden kann, die beiden andern (Dem und Pfarrfirche) zwar auch arg mitgenommen, aber doch wiederherstellbar. Die Pfarrfirche wurde nach den Riänen Schmidt's einer gründlichen Restaurinng unterworfen und die Außenseite soll schon heuer vollendet werden, während das Innere erst nach einigen Jahren sertig werden dürfte. Die Kommune Agram zeichnet sich auch bei diesem künstlerischen Unternehmen um so mehr aus, als sie von dem Hrn. Stadtpfarrer in keiner Weise zur Opserwilligkeit ausgemuntert wird.

Der biefige Rardinal Erzbischof Mibalović und

das Domkapitel wollten bei der allerorten beginnenden Bewegung nicht zurückbleiben, und so wurde denn der Dombaumeister Schmidt beauftragt, auch für die große hiesige Domtirche Restaurirungspläne auszuarbeiten.

Schmidt legte dem Domkapitel seine Plane por. welche einen durchschlagenden Erfolg hatten. Ganz Agram begann fich lebhaft für bie Grage ber Dom= restaurirung zu interessiren. Einige Domherren waren etwas zaghaft; als aber der Kardinalerzbischof sich an Die Spite Des Baufomite's stellte und mit Entschieden= heit für die Restaurirung der Kirche nach Schmidt's Plänen eintrat, da wurde der Beschluß auch einstimmig gefaßt. Schon diefen Berbst follen die Borarbeiten beginnen, und im nächsten Frühling foll der Bau in Angriff genommen werden. In etwa zwanzig Jahren wird die Arbeit vollendet sein und die Agramer Dom= firche in erneuter Pracht sich an die schönsten Denkmale der gothischen Bankunft in der Monardie anreihen. Die beiden großen croatischen Bischoffige werden mit der Schönheit ihrer Kathedralen in wür= diger Beife wetteifern zum Beile der Runft.

Die jetige Tomfirche ist noch von den kestungswällen und Befestigungsthürmen umgeben, so daß ein Ueberblick der Façade unmöglich ist. Sobald die Restaurirung dieser und der Bau der Thürme voll= endet sein wird, soll der Thurm vor der Domkirche fallen, während die übrigen Besestigungswerke als malerische Zierde bleiben. Hierdurch wird der Kapitel= plaß bedeutend erweitert. Für einen würdigen Schmuck desselben wird schon jest Sorge getragen.

Vor mehreren Jahren wurden fünf zusammen gehörige Statuen von Fernkorn von der Kommune Ugram für ein Monument erworben; nun sollen die selben einen monumentalen Brunnen zieren, welcher nach den Entwürsen Schmidt's schon heuer vor der Domkirche am Kapitelplatz erbaut werden soll.

Auch der Agramer Centralfriedhof soll zu einem architektonisch bedeutenden Campo = Santo gestaltet werden. Nach den Plänen des Kölner Architekten Herrmann Bollé, eines Schülers von Fr. Schmidt, wird der Gottesacker mit schönen mächtigen Arkaden und Kapellen umgeben und von einer Kuppelkirche beherrscht werden. Der Bau der Arkaden und einer Kapelle ist schon in Angriff genommen, und in der ersterbauten wird der aus Wien seierlich nach Agram übertragene Leichnam des croatischen Dichters Prezadovic bestattet werden.

Außerhalb Agrams restaurirt Bollé eine Kirche in Kreuz, und in einem der besuchtesten Wallsahrtssorte Croatiens wird ebensalls nach seinen Plänen eine schöne, von Arkaden umgebene Wallsahrtskirche gebaut, welche mit dem Pfarrhof und zwei offenen Kuppelstapellen ein höchst malerisches Ganze bilden wird.

Wie aus diesen Mittbeilungen erbellt, in die Ban thätigseit in Creatien eine rege, und da der Rame Schmidt die Signatur aller dieser Unternehmungen bildet, so werden die Kunftfreunde allerorten darin eine Gewähr finden, daß diese Thätigkeit eine böchst würdige und gediegene ift.

Auf bem Gelbe ber Stulptur wird nech wenig geleistet. Erft wenn bie großen Bauunternehmungen vollendet fein werden, fo daß gur Restaurirung der Innenfeiten geschritten werden tann, Dürfte auch Diefer Zweig ber Munft gur Blütbe gelangen, ebenfo Die Malerei, welche bisber in Creatien noch tein gett ber Thätigfeit gefunden hat. Erwähnenswerth find jedoch ichon jest die Arbeiten eines jungen croatischen Bitdbauers Rendic, welcher aus ber Edute Dupre's bervorgegangen ift und in Agram seinen Wohnsit auf= geichlagen bat. Geine Büften Julio Clovio's und Andrea Ediavone's, welche ben Plat vor ber Bilbergalerie fdmiiden, ebenie brei Grabmater auf bem Centralfriedboje, barunter bas des obengenannten Dich= tere, find febr tüchtige naturalistische Leistungen in modern italienischem Stile. Weitaus bedeutender find bes jungen Croaten Portratbuften aus Montenegro, fowie beffen Portrate einiger Agramer Celebritäten. Ueber das Runfigewerbe fann im Augenblick noch nicht viel berichtet werden; auch da werden die großen Bauunternebmungen von entideitentem Ginftuffe fein, überdies wird an der Gründung einer gewerblichen kortbildungsichule und eines Runftgewerbemuscums rege gearbeitet. - Bichtig für die Butunft ift die Berfügung des Erzbischofe von Agram, wodurch die Theologen im 4. Jahrgange verpflichtet werden, Die Geichichte ber driftlichen Runft zu boren, auch follen Priffungen aus diesem Fach eingeführt werden. In Diefem Buntte ift Croatien bem großen Austande vorausgeschritten.

## Korrespondens.

Mopenhagen, im August 1879.

S. M. Während noch vor einigen Jahren die Hauptstadt Dänemarks unter diejenigen zählte, welche als an monumentalen Kunstwerken besonders arm da standen, scheint sich jest das Berbättniß in günstigerer Richtung zu entwicken. Seit 1876, da ich in der "Sbrenit" die Statue Toche de Brabe's erwähnte, in zu Kevendagen eine ganz beträchtliche Zahl von rtauschen Werten zum Theil sichen öffentlich aufgestellt, zum Theil in den Ateliers der betreisenden Kninster gundentig geworden.

Alls das bedeutendne Wert genannter Art fieht an der Kertworieite der "alten Stadt" das große, von I A. Bertchan ausgesubrte Monument H. C. Derftet's ba. Auf einem boben Godel erbebt fich bas Standbild bes großen Physiters; in modernem Angug, beffen einsache Langweiligkeit jedoch durch den Mantel, welcher von ber rechten Schulter bis gur Erbe berabfließt, einigermaßen gebrochen wird, lehnt er an einen Bjeiler und icheint foeben einem Auditorium Die Ent= bedung bes Eleftremagnetismus zu bemonftriren; von seiner linken, etwas gehobenen Sand, stredt fich ber Faden, den er auch mit der rechten stütt, an die vor seinen Füßen angebrachte Batterie. Frei und lebhast ist die Figur gestellt, sprechend und klar verständlich ibr ganger Ausbrud; des gegebenen, jedenfalls febr ungünstigen Koftiims der Zeit ungeachtet, ift es dem Rünftler gelungen, überall reine, plastische Sauptlinien bervorzubringen. Bu den Außen der Hauptfigur find noch drei allegorische Koloffalgestalten, auf niedrigeren Sodeln figent, bargestellt, überans ichone und großartige Weiber, Die Rornen der altnordiiden Motbologie, Bergeit, Gegenwart und Butunft. Wesbalb Diefen dreien eben an einem Monumente Derfted's Plat an= gewiesen worden ift, läßt fich wohl schwerlich ertlären: bem Standbilde eines jeden anderen großen Rämpfers des Geiftes würden sie mit eben so vollem Rechte zukommen, infofern boch jede geistige That nicht nur dem Augenblicke angehörig ift, sondern auch in der Berzeit verbereitet, je wie der Zutunft fruchtbringend fein muß. Wie fie fint, nehmen jedoch die Nornen Berichau's in ber modernen Plastit eine beachtens= werthe, auch eine fehr eigenthümliche Stellung ein. "Gegenwart" und "Zufunft" sind die ersten gelungenen Bersuche, eine rein nordische Plastik auf der gemein= famen Grundlage ber Menntnig altifandinaviider Muthen=Borftellungen und des Studiums nordischer Boltstopen auszubilden. Mit der Antife baben fie gang und gar nichts gemein; ihre Schönheit ift auf einbeimischem Boten gewachsen, ihr Geift bem "Etta's" und "Saga's" entsprungen. Wie ihre Draperien lange, von dem Salo bis an die Giiße binabfliegende, schwerstoffige Kleider, die sich naturgemäß in große, einsache Falten ordnen - schon etwas ernsthaft Grandiofes an sich haben, fo find auch die Westalten felbst, "Gegenwart" mit tiefem, rubevollem Ausbrud und "Bufunft" mit bem Gepräge von halbbewußtem ma gifchen Schauen, ernsthafte und gewaltige Figuren, plastische Typen einer Rage, wie sie allein die nor= bifche Ratur erzeugen tann. Daß die britte Rorne, die "Borzeit", mit griechischer Runft mehr überein= itimmt, tann dem Totaleindruck Des gangen Monn mentes nicht günftig sein; an sich bagegen ift biese Figur in Beziehung auf Haltung und Linien vielleicht die schönste.

In einem balboffenen Hofptage ber Holmens Mirche bat nun endlich D. 28. Biffen's von einem

Brivatmanne ber Stadt geschenttes Standbild bes Seehelden Tordenstjotd eine Stelle gefunden. Die Sache batte ibre Schwierigkeiten, weil die Statue eine nicht mehr als lebensgroße ift; mit der Entscheidung muß man um so zufriedener sein, als Tordenstjold eben in derselben Rirche bestattet liegt. Es ist eine sehr schöne Arbeit, ausgezeichnet besonders durch den Zug von Frische und Lebenstraft, von dem sie erfüllt ist. -3m Atelier des Projeffors Th. Stein steht jest bas (Supsmodell des zweiten der bedeutendsten dänischen Seehelden, Diels Juel, fertig; Die Statue ift ungefähr 33, m. boch und wird, in Bronze gegoffen, auf einem cbenfo boben, mit Ediffofdmabeln geschmiidten Sodel nabe an Holmens Mirche aufgestellt werden. - Zweien unserer nationalen Dichter, Ewald und Weffel, wird in ber nächsten Butunft ein Gefammtbentmal errichtet; es ift von dem feinfinnigen Rünftler Evens ansgeführt und besteht aus einem fartopbagabuliden Canostein= sockel mit Porträtmedaillons und Inschriften fammt zwei darauf ruhenden Genien, für den genialen Ga= tirifer Beffel ein heiterer Junge mit einer Gyring, für den schwungvollen Lyriker Ewald ein träumendes Kind mit der Lyra. Das schöne Denkmal wird nächstens Dicht an den Grabfiätten ber zwei gleichzeitigen Dichter - - sie blübten um 1770 - aufgestellt werden. Auch das Andersen = Tentmal wird bald in der Bronze fertig fein; es ift von Caabve ausgeführt und wird im Rofenburger Garten feinen Plat finden.

Bon der "Johannesgruppe" Thorwaltjen's . Jobannes der Täufer in der Wüste predigend) war betanntlich ein tleineres, von dem Meister selbst nach= gearbeitetes Eremplar über dem Hauptportal ber "Frauenkirche" aufgestellt. Neuerdings ift es berabgenommen und durch ein Exemplar in Marmor er= sett worden; die Einzelfiguren sind von verschiedenen unserer Bildhauer ausgeführt. Der Umtausch ift feineswege ein unbedingt glücklicher, die meisten Geftalten geben nicht gut mit der Grundfarbe der Rirde gu sammen, und außerdem ist Marmor zur Ausstellung in freier Luft in dem oft ziemlich rauhen und feuchten Alima Dänemarts ein wenig geeigneter Stoff. In Erz gegoffen, murde Die Gruppe ohne Zweifet viel beffer zu ihrem Rechte gekommen fein, fo wie fie den kommenden Geschlechtern sicherer ausbewahrt sein würde; das Ginzige, das durch das neue Arrangement jest gewonnen ist, besteht darin, daß einige mehr oder weniger unbedeutende Rünftler zu einer Beftellung gefommen Ein bedeutendes plastisches Runftwerf modernen Ursprungs ist neutich in Besitz der Universität über gegangen, indem Gr. Bierbrauer C. Jakobsen jun. die vom "Salon" d. 3. 1878 her befannte Statue "David vainqueur" von Mercee in Baris gekauft und fie der Universität geschentt bat, wo sie an dem Ende

des Hauptkorridors im Erdgeschosse angebracht ist Derselbe Kunstliebhaber hat seiner eigenen Sammlung Millet's "Der Holzhauer und der Tod" und Delasplanche's "La Musique" einverleibt.

Ueber der Façade des neuen königlichen Theaters wurde eine Kolossalgruppe von Ning aufgestellt. In der Mitte derselben sieht Apollon mit der hochgehobenen Lyra, an seiner linken Seite stampft Begasus aus dem Boden die Hippokrene hervor; rechts und links sitzen Thalia und Melpomene. Die Arbeit ist im Ganzen von recht hübscher detorativer Wirtung, zeugt aber mehr von oberstächtlichem, obschon ganz frischem, Kompositionstalent als von sein ausgebildetem plastischen Sinn.

Von größeren Bauunternehmungen neuerer Zeit verdient die Paulsfirche von Gnudymann, eine fcbone dreischiffige romanische Basilika, deren Inneres leider mit fehr dürftigen, fahlfarbigen Dekorationen versehen ift, genannt zu werden; besonders fein ift der Thurm mit der konischen, von vier Thurmchen umgebenen Spite, so wie die innere Gliederung mit den prächtigen Granit= fäulen, welche bas Sauptschiff von den Seitenschiffen Die neue gothische Jakobskirche außer= halb der Stadt ift eine tuchtige Arbeit von Fenger; hier freut man sich vornehmtich an dem eleganten Thurmbau, kann aber schwerlich dem Architekten die füdliche Borhalle, welche den ganzen Bau, wenn man ibn von hinten sieht, schief erscheinen läßt, verzeiben. -Die Hauptkirche der Stadt, die Frauenkirche mit den 12 Aposteln und dem Erlöser, dem Taufengel und der Iohannesgruppe Thorwaldsen's ist an sich eine überaus geistlose, trocene Arbeit. Der talentvolle Architett Umberg legt jest ein Projekt ihres Umbaues vor; durch Aenderung der Fenster, durch reichere Gliederung und Ornamentit sowie befonders durch Aufsetzung eines Thurmbelmes (der Ihurm steht bis jest als ein totoffaler Edvorustein da) will er einen aniprecbenderen Totaleindruck berverbringen. Edbin feben Die Beich. nungen aus, aber woher bas Geld?

König Friedrich V. legte im Jahre 1749 den Grundstein zu einer Kirche, die ganz von Marmor nach einem Plane des französischen Baumeisters R. H. Sarbins aufgesührt werden sollte. Im Jahre 1764 sing die Bauarbeit an, 1770 wurde sie aber Geldmangels halber eingestellt, und bis jest steht die Kirche halbevollendet da. Ein Kopenbagener Privatmann, Etats rath Tietgen, ist aber jest mit der Regierung dabin übereingekommen, daß er gegen Ueberlassung einiger Grundstiete die Arbeit vollenden läßt. Man baut jest wieder sort, allein sehr langsam; wie das Ganze aussallen wird, muß die Zeit lehren.

## Mefrologe.

Carl Beichel +. 2m 3. Juli verschied ber Biftorienmaler Projeffor Carl Beidet in Presten. ibm ift ein trefflicher Rünftler und ebenfo trefflicher Menich beimgegangen. Er war am 31. Märg 1798 in genannter Stadt geboren. Ale Sohn einer Beamtenfamilie, beren fleines Bermögen ber Krieg von 1512 und 1513 aufgezehrt batte, blieb ihm, nach dem frühen Tode seines Baters, ein barter Rampf mit dem leben Edon mabrent feiner Studienzeit auf nicht erspart. der Kunstakademie seiner Baterstadt, mußte er durch Das Atademie= Unterricht seinen Unterhalt verdienen. wefen jener Zeit war ber fünftlerifden Ausbildung nicht eben förderlich, doch vermochte es nicht den ernsten, strebiamen Geift Beschet's gegen Die Anregungen abzustumpfen, welche sich in den zwanziger und dreißiger Jahren unferes Saculums von Rom und München aus geltent machten, und benen er fich begeistert bingab. Gine italienische Reise, ermöglicht burch fleine Eriparniffe und eine Unterftützung von Seiten ber Drestener Atademie, ftartte ibn in dem Bewußtsein, Des rechten Weges zu wandeln und bereicherte und er= In Be= weiterte Die Ephäre feiner Anschauungen. gleitung eines Runftgenoffen, des Malers Abolph Zimmermann, wanderte er 1825, meift zu fuß und mit dem Rangel auf dem Ruden, über die Alpen in das gelobte Land der Kunft. In Rom traf er mit alten Bekannten aus ber Beimat zusammen, mit Erwin Debme, bem friib verfterbenen Landschaftsmaler, und Ludwig Richter, mit welchem er in innigster Freund= schaft und Etrebensgemeinschaft für Die gange Vebens= zeit verbunden blieb. 3m Berein mit ihnen gab sich Beschel den Eindrücken der Natur und Kunst hin. Unterwegs, in München, hatte er Cornelius aufge= sucht, in Stuttgart Dannecker, in Rom trat er Schnorr und Beit naher und lernte Overbeck fennen. Letterem begrüßte er einen Beistesverwandten, bem wie ihm Religion und Runft Eins schienen; dennoch waren bessen und der Nazarener Wege nicht gang die feinen. Richt in dem gebundenen Stil der Attitoren= tiner kounte er ein absolutes Borbild finden, mehr den reisen Italienern des 16. Jahrhunderts blieb sein Blid jugewendet, und inobesondere war es Raffael, das ewige Mufter ber Schönheit, bem er sein Studium widmete, ein Studium, welches fich in allen seinen fpateren Arbeiten befundet.

Mur ein Babr war es bem Rünftler vergönnt, in Italien zu weilen. Mit voller Mappe, aber leerem Beutel tehrte er 1826 in fein fachfisches Baterland Bwar fand er hier zunächst bei ber malerischen Ausschmidung des t. Luitichloffes Billnig, mit welcher Damale Begel beauftragt war, Beschäftigung; Doch muste er balt, um leben zu können, zu weit untergeereneteren Arbeiten feine Zuflucht nehmen. Er that co, obne feine Breate barüber zu vergeffen. And follte er nicht vergebens auf bessere Zeiten gehofft haben; fein Etreben und Ronnen jant burch ben fächfischen Runfterein, burd Runftlenner, wie v. Suandt, Anerkennung und Forberung; eine Lehrerftelle an ber Atademie gab feiner Eriften; einen festeren Balt, und ce murte ihm moglich, fich einen bauslichen heert gu

Madonnen wie überhaupt einige Darstellungen ber Mutterliebe, Die von & Bendler, 3. Williard und dem Rünftler felbst lithographirt worden sind. Ferner tomponirte er die Blätter eines litbograpbirten Wertes, welches 1830 unter folgendem Titel erschien: "Das Buch Tobia in eilf bitoliden Darstellungen von Carl Bur Förderung frommen Ginnes berausgegeben und mit einem Borworte begleitet von Dr. A. Babn. Leipzig." Bon Gemälden, Die ber fächnische Runftverein in ben breißiger Jahren von dem Rünftler erwarb, nennen wir: die Grablegung Chrifti, Rebetta und Eliefer, Joseph von feinen Briibern vertauft, Tobias, Et. Stephan vor den Hobenprieftern und die füße Mutter ber liebe, nach Berber's 3bee. Diese Gemalde find von 21. Rruger, Thater und E. Etolgel für die Bilderdyronif des obengenannten Runftvereins gestochen worden.

Roch führte er fpater im Auftrage letteren Bereins eine Pietà als Altargemalde für bie Kirche zu Aner= bach aus. Was die Förderung durch v. Quandt anlangt, der sich der Münftler zu erfreuen batte, so beauftragte ihn diefer, ein Schlößchen auf seinem Ritter= gute Dittersbach mit fünf Fredcogemälden zu schmücken. Der fleine Schlogban erbebt fich, hinter Billnit weit in das Etbibal hinausblickend, auf einer maldigen Anhöhe, die Schönhöhe genannt. Der romantischen Bau= art und l'age des Editoffes entsprechend, brachte Pefchel bier fünf Balladen Goethe's zur Darstellung. Roch wurde ihm durch einen Leipziger Runfifreund, ben Dr. Härtel, ein ähnlicher Auftrag zu Theil, in bessen Saufe, dem fogenannten romischen Baufe, er die Loggia ausmalte.

Auf Die weitere fünftlerische Thätigfeit Beschel's blieb der Berkehr mit Bendemann nicht ohne Einfluß, beffen weiche Anmuth und ebenmäßige Edbonbeit in Zeichnung und Romposition für ihn viel Ansprechendes hatte. Benbemann, der 1838 nach Dresben tam, fand zu seinem Frestenwerte im t. Residenzschlosse baselbst einen trefflichen Gehilfen an Beschel. Letterer bald und gern zu seinem felbständigen Schaffen guriid. Bon ben gabtreichen Arbeiten aus ber zweiten Hälfte seines Lebens nennen wir zunächst die nach feiner Zeichnung von Gaber in Bolg geschnittenen Illuftrationen ju Luther's fleinem Ratechismus, wie eine lithographisch ausgeführte Zeichenschule, von welcher jedoch nur, soviel wir wissen, die erste, Röpfe enthaltende Abtheilung erschienen ift. Ferner ift unter feinen Zeichnungen und Aquarellen hervorzuheben: ber Bug der h. drei Könige, Chriftus und die Pharifaer, der vom Kreuz abgenommene und von den Freunden betrauerte Beiland, welche lettere Zeichnung Das Album des Rönige Ludwig von Bavern schmiidt und von C. F. Mayr in Crayonmanier gestochen worden ist. Bon seinen Delgemälden bengt Die Prestener Galerie zwei, von welchen bas eine ben Patriarden Jakob barftellt, wie ihm auf seinem Zuge nach bem gelobten Lande die Engel Gottes erscheinen; während dem anderen Gemalbe die Worte der Schrift: "Rommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen feid" zu Grunde liegen. Im Leipziger Museum fieht man eine Mabonna mit bem Chriftnofnaben und bem fleinen 30: hannes. Ferner befindet fich von ihm eine Kreuzigung ale Altargemalde in ber Rapelle Des Pringenpalais Bu Beidel e frubeten Arbeiten geberen ein paar i zu Dreoben, und ebenfe ift noch ein Ezediel unter ben

Weiden von Babylon, wie ein von Goldfriedrich gestochenes schönes Bild, die drei Marien am Ditermorgen, hervorzuheben. Außerdem führte der Künstler, auf Rechnung des Fonds für öffentliche Kunstzwecke, für verschiedene Rirchen Sachsens Gemalde aus, und als vor einigen Jahren das sogenannte Album des Kunftsonds öffentlich ausgestellt war, welches alle die aus jenem Fonds geschaffenen Arbeiten in Stiggen enthält, konnte man in Rünftlerfreisen die Beschel'schen Malereien als die getungensten Leiftungen darunter be= zeichnen hören. Und sicher auch wird der Meister jeder Zeit einen hervorragenden Plat in den Runftannalen Sachsens einnehmen; wenn fein Rame weiteren Rreifen weniger bekannt ift, fo liegt dies baran, daß feine Werke bochst felten die Grenzen seines engeren Baterlandes überschritten haben; geschah letteres ja einmal, fo wurde auch Beschel mit Auszeichnung genannt. Mit wenig Ausnahmen gehören seine Arbeiten Dem religiösen Darftellungsgebiete an, und innerhalb des= selben ist es wieder das Idvillische und Familienhafte in der heiligen Geschichte, das Beseeligende und Trost= reiche im religiösen Lehrinhalt, das er mit Vorliebe und mit dem meisten Erfolge behandelt hat. Anziehend und wohlthuend wirkt die Wahrheit und Warme, Die Innigkeit des Gefühls in seinen Arbeiten, die gleichsam Spiegelbilder seiner findlich reinen, gläubigen Seele Ein lebendiger Schönheitssinn, wie eine echt fünstlerische Anlage bewahrten ihn vor den Ausschrei= tungen so vieler feiner Fachgenossen.

Bie Peschel bis an die Schwelle seines Todessjahres in großer Geistesfrische unablässig thätig war und im Studium nicht ermüdete, so daß sast jede seiner Arbeiten einen Fortschritt bekundet, so gewissenhaft und pslichtgetreu war er auch in seinem Amte. Seine Lehrsthätigkeit an der Akademie, den 1837—1877, war eine sehr ersprießliche. Ein guter Zeichner, der dessen Korrektur die Schüler Respekt hatten, wußte er zugleich auch durch seine Charaktereigenschaften deren Bertrauen zu gewinnen und bildend und fördernd aus sie einzuswirken. Aber nicht nur seine zahlreichen Schüler, auch alle die, welche überhaupt im Leben mit ihm in Besührung kamen, werden dem bescheidenen, biederen und guten Manne ein liebevolles Andenken bewahren.

C. Clauß.

B. Dr. Wilhelm Log, Professor, Lehrer ber Architektur und Perspettive und Gefretar der Roniglichen Runftafabemie in Duffeldorf, ift bafelbft am 27. Juli 1879 ploglich in Folge einer Berglahmung im Alter von 49 Jahren gestorben. Er besuchte bas Gymnasium in Sanau, ftudirte in Seibelberg unter Bunfen Chemie und wurde dann Uffistent an dem dortigen demischen Laboratorium. Cein Drang gur Runft, namentlich zur Architektur, bewog ihn aber bald, sich derfelben gang ju widmen. Er bezog deshalb die Bau-Afademie in hannover, und in Marburg, wo er 1865 eine Unftellung als Gehilfe an der Universitäts Bibliothef erhielt, fand er bereits Gelegenheit, zwei größere Gebäude, das Gymnafium und das Entbindungshaus, nach feinen Entwürfen ausgeführt zu sehen. 1872 folgte er einem ehren vollen Rufe nach Duffeldorf, um an der dortigen Atademie die Stelle des Profeffors Ernft Biefe, die berfelbe nieder. gelegt hatte, als Lehrer der Baufunft und Perspettive, sowie das Setretariat ju übernehmen. Leider follte ein unerwarteter Tod allgu fruhe feinem Wirken hier ein Biel feten. Besonders aber ist es zu beflagen, daß es ihm nicht ver-gönnt war, noch längere Zeit ichriftstellerisch thätig zu sein, da er sich um die deutsche Kunstwissenschaft, namentlich um den Ausbau der Monumentalstatiftit, große Berdienfte er:

worben hat. Sein Werf "Statistif ber deutschen Kunst" (2 Bande, Kassel 1862) muß als grundlegend betrachtet werden. Roch bedeutender aber war sein breiter angelegtes Werf: "Tie Baudenkmäler im Regierungsbezirk Kassel" Kassel 1870), das er gemeinschaftlich mit S. von Dehrendtscheiter herausgab. Der entsprechende Band über Nassauliegt im Manuskript vollendet vor und sollte gerade dem lange, ohne sein Berschulden, verzögerten Druck übergeben werden, als Loh mitten aus der Arbeit fortgerissen wurde. Auch eine weitangelegte Stiedie über die drei großen romanischen Dome zu Worms. Speyer und Mainz, in der er die Frage ihrer Wechselbeziehung zur abschließenden Lösung zu bringen gedachte, konnte leider nicht mehr ausgeführt werden. Dennoch hat er genug geleistet, um seinem Namen ein ehrenvolles Gedächtniß zu sichern.

## Kunftliteratur.

L. Nagler's Monogrammisten, das lette Bert, welches ber Bienenfleiß bes verftorbenen Münchener Lexikographen geschaffen, aber bekanntlich leider unvollendet hinterlaffen hat, nähert sich jest seinem Abschlusse. Rach dem Tode Nagler's hatte zuerst Dr. A. Andresen die Fortführung bes Werkes unternommen, und nachdem auch dieser unermüdliche Forscher durch den Tod abberusen worden war, unterzog sich C. Clauß, Inspettor des f. Grünen Gewölbes zu Treseben, ber mußevollen und wenig dankbaren Arbeit. Die Aufgabe war eine um fo schwierigere, als die Berlagshandlung, von der das Werk unternommen wurde (G. Franz in München), im Laufe der Jahre wiederholt die Besiger wech-felte und im Publikum selbstverständlich für ein durch so lange Zeit sich hinichleppendes Lieferungswerf nur mit großer Unstrengung das Interesse rege zu erhalten war. Tropdem ist es dem trefflichen Bearbeiter gelungen, den Text bereits bis jur 5. Lieferung bes V. (Echluß | Bandes fortguführen, und wir können baher mit Zuversicht ber ganglichen Bollendung bes unentbehrlichen Sandbuches für die nachste Beit entgegen-

Sn The American Art Review. Diesen Namen wird ein im Sinne der Zeitschrift für bildende Kunst geplantes Unternehmen sühren, welches den Bemühungen unseres Mitarbeiters Herrn S. R. Köhler in Boston sein Dasein verdankt. Das erste Heft wird in Kurzem bei Estes Lauriat, einer rührigen jüngeren Berlagsfirma in Boston, erscheinen. Die Namen der hervorragendsten Mitarbeiter, deren sich der Herausgeber versichert, — wir nennen nur Escheral L. P. di Cesnola und Chas. E. Perkins, deren Ramen auch in Europa guten Klang haben — leisten Bürgsschaft sür die wissenschaftliche Bedeutung der neuen Zeitschrift, für deren künstlerische Ausstattung eine Anzahl küchtiger Meister diesseitst und jenseits des Oceans bemüht sein werden.

## Sammlungen und Ausstellungen.

F. Die Gifenhoidt'ichen Gilberarbeiten des Grafen von Fürftenberg-Berdringen. Im Gilbergimmer bes Runftgewerbe-Museums zu Berlin ift soeben eine Reihe der koftbarften alten Silberarbeiten gur Ausstellung gelangt, von beren Existeng man, obgleich sie als erlesenste Meisterwerke beutscher Renaiffance ju bewundern find, bis por Kurzem felbst in den bestunterrichteten Kreisen keine Ahnung hatte. Der mabrend des Monats Juni ju Münfter veranstalteten Ausstellung westfälischer Alterthümer und Runfterzeugniffe, der fie aus dem ju Berdringen verwahrten Familienschate des Grafen v. Fürstenberg Gerdringen zum ersten Mal an's Licht traten, verdanken wir die Bekanntschaft mit ihnen und mit dem hochbegabten Runftler, von dem fie herftammen, dem bisher nirgends erwähnten, laut Angabe der auf den Arbeiten felber befindlichen Inschriften aus bem Städtchen Barburg an der Diemel gebürtigen Anthonius Gifenhoidt, ber, wie man nun aus Aufzeichnungen ber gräflich Fürsten-berg'schen Familie ersehen hat, in beren Diensten längere Reit thätig war und für dieselbe nicht blos diese Stude firchlicher, sondern auch noch manche andere profaner Bestimmung anfertigte. Die im Gewerbe : Mufeum ausgestellten Gegenftande, ein Crucifig, ein Kelch, ein Rauchfaß, ein Beihmafferteffel mit zugehörigem Afpergill (Sprengwedel) und zwei

Bucheinbande", tragen zum Theil das Peapren des Burftbiichofs Theodor von Baderborn aus dem Saufe Gurften: berg, der den bildoftichen Stuhl im Jahre 1589 bestieg und bis zu feinem Tode im Jahre 1618 innehatte. Sterdurch sowehl als auch durch die Jahressahlen einzelner Inichriften ift ihre Entfiehungszeit, Die fur fammtliche Stude zweifellos noch in bas 16 Sabrbundert fällt, annabernd genau bestimmt und ber weiteren Foridung ein ficherer Anhalt geboten. Was Diefe aber auch ergeben mag, so fteht boch jest ichon foviel feit, daß wir es bier mit einem der hervorragenoften Meister feines Jadies und mit Ediopfungen zu thun baben, die alles Aebulide fan ausnahmslos verdunkeln. Asabrend in den Kormen der Geratbe, vor allem in dem als reich gegliederte gothiiche Architeftur mit zierlichen Figlen und Strebepfeilern, mit Thurmchen und Spitbogen geftalteten Nandergeigf, in dem duß des Keldes mit seinem auf sechs acgiebelten Richen besiehenden Anauf und in dem durchaus verwandten reiden und pradtigen Aufbau des Erneifires jowie in dem ihn in allen Theilen fcmudenden und um rahmenben ornamentalen Detail fich bie in ber firchlichen Runit noch immer fortlebenden, fpaten Radmirfungen Des gotlaiden Stils in intereffantefter Beife gur Geltung bringen, herricht in der neben biblischen Scenen der mannigfachsten Art eine Aulie allegorische und firdiengeschichtliche Einzel gestalten umfassenden figurlichen Deforation, sowie in dem die verichiedenen Gelder trennenden und umrahmenden or namentalen Beimert die höchfte Schonheit und Freiheit einer cbenio edlen wie ichwungvollen Renatssance. Mit unüber treiflicher, rhuthmiid bewegter Gliederung ber Maifen verbindet fic die grazioseite Zembeit des Tetails, mit einer mahrbatt großartigen, magwellen Rube und Bornebmbeit ber Auffaffung eine tief eindringenbe, lebendige Schärfe ber Charafteriftit, mit einem erstaunlichen, üppig quellenben Reichthum ber Ersindung eine nicht minder bewunderns-werthe Gewissenhaftigseit und Telifatesse der Durchsiehrung In jeder Linte verrath fich ein Meifter, der Sand und Auge an den berrlichien Werfen der italienischen Runft gebildet hat, ber babei jede Schwierigfeit ber Technif fpielend gu bewältigen weiß, keineswegs aber mit einer inhaltleeren Bir-tuofinat zu prunfen sucht. Nur hier und da bemerkt der Beidauer neben einer jo feltenen Bollendung doch bie Spuren einer fich bereits leife antundenden Manierirtheit, die indeft den übermältigenden Eindruck des Gangen faum zu beein trachtigen verniegen. Es fallt schwer, unter ben ausgestellten Sinden bas eine ober bas andere als bas gelungenste namhait machen zu follen. In den acht runden Reliefs mit Ecenen aus der alttestamentlichen Geschichte, Die den Guß des silberver joldeten Relches schmucken, vereinigen fich die großten funitierichen Borzuge, und doch werden fie von den vier ovalen Aladrelieis übertroffen, die fich um den breiten Rand des Beihmofferfessels idlingen und in der Taufe Chrifti, bem Gefprach mit ber Samariterin am Brunnen, ben Sungern auf dem Meere und der Begegnung des Apostels Philippus mit dem nach der Taufe verlangenden athiopischen Mammerer vier mit geiftreicher Rudficht auf die Bestimmung Des geidmudten Geraths ausgewahlte Darftellungen bieten, von benen namentlich die an zweiter Stelle genannte, burch meifterhafte Anordnung und burch folichte Ginfachheit bes Musbruds senett. Das zu biefem Reviel gehorige Afpergill, Delien Edwit in flachstem Meltef allegorische Liguren zeigt, mahrend ber tugelformige Ropf auf gravirtem Grunde mit ben gierlichften Rofetten befett ift, fteht in feiner reigvollen Deforation ben übrigen Studen vollauf ebenburtig gur Geite, vermag jedoch in seiner besonderen Gigenart nicht entfernt Die Butung der beiden aus je zwei außeiordentlich and idt verbundenen Relieiplatten aufammengerigten Buch einbande zu erzielen. Der eine berfelben zeigt auf ber por 70: " Blute unterhalb bes von fuhn bewegten gerlugelten Genien gehaltenen Titelschildes und oberhalb bes abnlich arrangert in guntbedeift ben Bappens als Sauptbild bie von Der Gerten der Aufchenpater ungebene grandiofe Bestalt bes o smalled is Aaron, and dieser entipricht auf der Gagelfinder umenene, Die allegorieden Beitalten bei Empe

eben die Sand nach ber verbotenen Frucht ausstredenben Figuren des eiften Menidenpaares eine fo feusche Emfach heit der Auffaffung und einen fo hohen Adel ber Bewegung und Formengebung athmen, daß man in dem Arcife ver wandter Weefe der Aleinplaftif vergeblich nach einer Arbeit fucht, die fich mit ber bier porhandenen fünftlerifden Boll: endung auch nur annahernd vergleichen ließe. Das neue Berner Runftmufeum, welches die Etabt einem Bermachtruß des vor einigen Sahren verftorbenen Architeften Sebler zu danken hat, ift am 9. Auguft feierlich eingeweiht worden. Museum Colonna Die fürglich verfterbene Bergogin v. Colonna, als Albhauerin unter dem Ramen Marcello befannt, hat ihre fammtlichen Aunftschätze nebst 50,000 Fres. ihrem Seimatskanton Freiburg vermacht mit ber Beftimmung, daß biefelben in einem besonderen Saal bes Freiburger Rantonmujeums, welcher ben Ramen Mufeum Colonna fuhren foll, aufgestellt werden. 311. 3tg 1 Vermischte Nachrichten. # Bu Chren Gottfried Cemper's. Der Diesbener Stadtrath hat eine Rommiffion mit dem Oberburgermeifter Dr. Stubel an der Spike sur Vorberathung der Trage ein gesett: "was seitens der Stadigenteinde Dresden zu Ehren des verstorbenen Meisters Semper zu thun sei." Dieser bas Rollegium ber Stabtrathe ehrende Befdluß führte bereits zu einer lebhaften Dickuffion in ber Preffe. Die "Tresbener gettung" vom 26 Anguft enthalt einen be achtenswerthen Borfcblag bes Architeften Cornelius Gurlitt, melder barauf abgielt, eine würdige Bublikation ber Entwürfe Semper's burch die Stadt Dresben herbeigu führen Da man ein "Semper Museum" bereits in Burich plant und die Errichtung einer Semper Statue bem Ginne des Berftorbenen wenig entsprechen murde, fo ftellt fich aller bings die Berausgabe ber Bauten bes Meisters ober ber Entwürfe zu benfelben als eine ber würdigften und iconften Aufgaben bar. Wir wirben ichon gufrieden fein, wenn gu-nacht nur die Tresdener Schopfungen Semper's auf biefe

Weise um Geneinaut Aller werden sonnten In ihnen hat ber Aerewigte seinen bahnbrechenden Ideen den frischesten, pragnantenen Ausbruck gelieben Gie sollten jedenfalls bei

einem berartigen Unternehmen von ber Stadt Dresben in

erfter Linie in Betracht gezogen merben.

und ber Diemel, ber beiben Gluffe bes Bebietes von Paber:

born, ruben, mabrent oberhalb bes Mittelfelbes bie auf

Wolfen thronende, von Engeln unichwebte Madonna erscheint. Ebenso repräsentirt der zweite, noch stattlichere Einband das Alte und das Neue Testament durch die figuren-

reichen und bis in jedes Detail charafteriftisch durchgeführten

Tarfiellungen ber Emfeyung des Paffahieftes und des Abendmahles, zu benen bie als Umrahmungen ber beiben mittseren

Telder angebrachten, gang und gar von dem heuter fum tichen, lebenofroben Beift ber Renaissance erfüllten, an

zeiten einen ebenfo eigenthumlichen wie fur Die Richtung

der Zeit, der diefes Wert entstammt, in hohem Grade be:

zeichnenden Gegensat bilden. Die Meisterschaft des unserer Renntnis bis zum Augenblid entrudt geweienen Kunftlers

tritt hier durch die sichere Beherrschung ber über breite Flächen fich ausbehnenden geistvollen Romposition, durch ben

Reichthum an immer neuen, gleich anziehenden Motiven,

burch die Mannigfaltigfeit des Ausbruckes und ber Be

wegung, durch ben noblen Burf ber Gemander und die

fein empfundene, lebensvolle Modellirung des Racten in der allergimitigften Weife zu Tage Treibem aber icheint

feine Bedeutung faft noch ju machien, wenn man ichlieftlich

das große Erucitir mit der nut wundervoller Bollendung nodellirten Gestalt des Gefreusigten und die, gleich den fämmtlichen bisher erwähnten, in Silber getriebenen und durch die gleiche filvolle Behandlung des Reliefs ausge

zeichneten Medaillons betrachtet, die fich über den breit aus-

von ihnen zeigt die Gestalt Gott Baters, bes Schöpfers,

ber über das Wasser bahinschwebt und aus ihm ein mannigfaltiges Leben erwedt, wahrend die drei anderen die Geschichte des Sündenfalles vorführen und vor Allem in den

ladenden Juß des stattlichen Arcuses hinbreiten.

muthigen und phantafievollen Allegorien der vier

In Table 19, the contract of MIS Map we have a proper strategy  $x \in \{1, 2, 2, 3, 4, 4, \dots, n\}$ 

### Berichte vom Kunstmarkt.

| S. In den Tagen vom 19. bis 21. August wurden          |
|--------------------------------------------------------|
| in Umfterdam burch die Gerren Roos die von tem         |
| Baron Ifendoorn bintertaffenen Gematte, Zeichnungen    |
| und Radirungen gur Auftion gebracht. Die Camm-         |
| lung der Gemälde war nicht beträchtlich, weder quan=   |
| titativ — es waren 33 Nummern — noch qualitativ.       |
| Den böchsten Preis, 2000 Bulben, erzielte Die Nr. 1:   |
| "Die Anbetung ber Rönige" von einem flamanbischen      |
| Meister bes 15. Jahrhunderte. Das Bild war flar        |
| in der Charafteristit und sehr tildtig in der Farbe    |
| und stammte von einem Eduiler ber van End's. Es        |
| wurde für das Amsterdamer Museum erworben, welches     |
| befanntlich an Meistern ber alten niederländischen     |
| Schulen bes 15. und 16. Jahrhunderts febr arm ift.     |
| Beträchtlicher war bie Cammlung ber Zeichnungen,       |
| welche ungefähr 230 Stüd enthielt. Die bochften Preife |
| erzielten ein fleines Porträt in Wafferfarben von      |
| 23. v. d. Helft, 180 (Bulben; Thiere auf ber Weite     |
| von P. Potter 400 (Bulben, bez. 1648, und ber Aus-     |
| jug jur Jago von A. v. d. Belde 490 (Bulten, bez.      |
| mit 1662.                                              |

Den Glanzpunkt der Sammlung bildeten die nieder- ländischen Radirungen des 17. Jahrhunderts, wie sie in Bartsch's Peintre graveur, vol. 1 bis 5 beschrieben sind. Seit der Bersteigerung der Berstofk'schen Samm-lung in den Jahren 1847 und 1851 war keine ebensbürtige Sammlung in Holland auf den Markt gestommen. Die seltensten und schönsten Blätter sehlten nicht in dem Katalog und erreichten entsprechende Preise; gewöhnliche Waare ging niedrig fort. Auch Nembrandt war gut, aber nicht mit Umsicht gewählt.

Die schönsten Radirungen gingen größtentbeits nach England und nach Frankreich; die Hollander tauften nur wenige Radirungen, dagegen viele Zeichnungen. Berlin und Wien waren schwach vertreten, sowie Deutschland überhaupt.

Es wurden folgende Preise für seine und seltene Blätter erzielt:

|                                                    | Sell | 121110 |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| Berghem, B. 3, 2. Zuftand                          |      | 260    |
| B. 4, 2. Zuitand                                   |      |        |
| — B. 5, 2 Zustand                                  |      |        |
| Both, B. 1, reine Aegarbeit                        |      |        |
| Breenberg, B. 1 bis 17                             |      | 100    |
| Bronthorft, Stehende junge Frau, nicht beschrieber | 1.   | 141    |
| Everdingen B. S. 1. Zustand                        |      |        |
| — B. 17, 1. Rustand                                |      | 122    |

Meuigkeiten des Buch- und Kunsthandels.

#### Neue Bücher und Kupferwerke.

Aveszae-Lavigne, C., L'Histoire moderne par la gravure, ou l'atalogue raisonné des portraits hi-

|                                                                                                                                                                                                                                 | Dene | * INITIO, |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Everdingen B. 100, 1. Zuftand                                                                                                                                                                                                   |      | 165       |
| - B. 101, I. Zustand                                                                                                                                                                                                            |      | 360       |
| Golking Gein Bortrat 1 Quitand                                                                                                                                                                                                  |      | 150       |
| Oftade, Der Schuhflicker, 2. Zuftand                                                                                                                                                                                            |      | 100       |
| Cia Camilia 1 Defends of an wife water                                                                                                                                                                                          |      | 100       |
| Die Familie, 1 Zustand, aber nicht mehr                                                                                                                                                                                         | дын. | 100       |
| Potter, B. 9 bis 13, Tie Pferde                                                                                                                                                                                                 |      | 490       |
| Rotter, B. 9 bis 13, Die Pferde                                                                                                                                                                                                 |      | 500       |
| - B. 14, Der Rubhirt, 3. Zustand                                                                                                                                                                                                |      | 175       |
| - B. 14, Der Rubhirt, 3. Justand                                                                                                                                                                                                |      | 150       |
| - B. 17, Die liegende Ruh, 1 Zuftand                                                                                                                                                                                            |      | 260       |
| - B 18 2 Ruffanh                                                                                                                                                                                                                |      | 100       |
| — B. 18, 2. Zuffand                                                                                                                                                                                                             |      | 625       |
| Dan hamphanias Tananitas 3 Auftan                                                                                                                                                                                               |      | 250       |
| - Der barmbergige Comariter, 2. Zustand.                                                                                                                                                                                        |      |           |
| — Die Muschel, 2. Zustand                                                                                                                                                                                                       |      | 215       |
| — Tie piffende Frau                                                                                                                                                                                                             |      | . 100     |
| — Die Brude des Eir, B. 208                                                                                                                                                                                                     |      | 210       |
| — Tie pissende Frau — Die Brude des Sir, B. 208. — Alte Ansicht von Amsterdam, B. 210.                                                                                                                                          |      | 200       |
| Tre drei Baime (lehr idmadi), B 717                                                                                                                                                                                             |      | 250       |
| - Der Mildmann, B. 213                                                                                                                                                                                                          |      | 330       |
| — Der Milchmann, B. 213                                                                                                                                                                                                         |      | 205       |
| Der Heuschober mit der Schaafheerde, B.                                                                                                                                                                                         | 221  | 195       |
| — Die Sutte mit Brettern umgeben, B. 232                                                                                                                                                                                        | *    | . 220     |
| The Source and Stetleth Hunderen, D. 252                                                                                                                                                                                        |      |           |
| - Die Landschaft des Goldwiegers (schwach)                                                                                                                                                                                      |      |           |
| Die Landschaft mit dem Kahn, B. 236 .                                                                                                                                                                                           |      | . 170     |
| - Ephr. Bonus (mit einem Rift)                                                                                                                                                                                                  |      | . 375     |
| - Die große Judenbraut, 4. Zustand                                                                                                                                                                                              |      | . 225     |
| Roos, Der ruhende hirt, 1. Zustand Ruisdael, B. 1, Die kleine Brücke, 1. Zustand                                                                                                                                                |      | . 515     |
| Ruisdael, B. 1, Die kleine Brude, 1. Buftand                                                                                                                                                                                    |      | . 130     |
| - B. 1. Die zwei Bauern mit dem Sund. 1.                                                                                                                                                                                        | Ruft | 400       |
| Tie Reifonden R 4 1 Justand                                                                                                                                                                                                     |      | 3010      |
| - Die Reisenden B 4 2 Ruftand                                                                                                                                                                                                   |      | 500       |
| Dod narrielly B 5 2 Justians                                                                                                                                                                                                    |      | . 220     |
| Day Mark and Dayle D 7                                                                                                                                                                                                          |      | 710       |
| — Der Dan am Lurje, D. 1                                                                                                                                                                                                        |      | 4510      |
| — Die Neifenden, B. 4, 2. Zuftand                                                                                                                                                                                               |      | . 1510    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |
| — B. 2, reine Aehung                                                                                                                                                                                                            | 5 0  | . 300     |
| E. de Blieger, B 1, 1 Zustand                                                                                                                                                                                                   |      | . 140     |
| — B. 2, 1. Zuftand                                                                                                                                                                                                              |      | . 380     |
| - B. 8. mit dem Simmel, 1. Zuftand                                                                                                                                                                                              |      | . 211     |
| — B. 9. 1. Rustand                                                                                                                                                                                                              |      | . 125     |
| Materion, B. 8 bis 15, 1 Juftand                                                                                                                                                                                                |      | . 160     |
| — B. 2, reine Netung.  — B. 2, reine Netung.  — B. 2, 1. Buftand.  — B. 2, 1. Buftand.  — B. 8, mit dem Himmel, 1. Juftand.  — B. 9, 1. Buftand.  — B. 9, 1. Buftand.  — B. 33 bis 35, 1. Juftand.  — B. 33 bis 35, 1. Juftand. |      | . 605     |
| - B. 54, 1. Rustand                                                                                                                                                                                                             |      | 100       |
| B. 54, 1. Ruftanb                                                                                                                                                                                                               |      | 191       |
| D to 1 Defends                                                                                                                                                                                                                  |      | 190       |
| B. 58, 1. Buitand                                                                                                                                                                                                               |      | 150       |
| — B. 119 bis 124                                                                                                                                                                                                                |      | 100       |
| — B. 122, 1. Suftand                                                                                                                                                                                                            | 0 0  | 100       |
| - B. 125 bis 130, 1. Suffand                                                                                                                                                                                                    |      | . 165     |

\* "Echwanthaler's Meliquien" benennt der Auftionator die verschiedenen Munstagegenstände und Sammlungen aus dem Nachlasse von Ludwig, Franz Lawer und Mudolph Schwanthaler, welche in der Montmorillon'schen Kunsthandelung zu München am 25. September unter den Hannthandelung zu München am 25. September unter den Hanntschaften von Schwinder zuhlreiche altdeutsche Bilder, serner wei Kompositionen von Schwind, Landschaften von Gd. Schleich, Handschaften von Echwind, Handschaften von Gd. Schleich, Hantschaften, Minmüller u. s. w., dann die Autseitäten und Naritäten aus Ludwig Schwanthaler's "Humpenburg", besonders die Serie origineller Trinkgefäße, welche der berühmte Vildhauer gesammelt hatte. Endlich kommt auch der Inhalt des Schwanthaler'schen Ateliers zur Berskeigerung, in welchem sich u. A. mehrere seiner bedeutendsten plaitischen Trialial Entwürse und gegen 2000 Zeichnungen des Meisters besinden.

storiques. avec renseignements iconographiques. Paris, Leroux, 8°. 4 fr. Berger, &, L'Ecole française de peinture depuis ses origines jusqu' à la fin du règne de Louis XIV, leçons professionées à l'école nationale des beauxarts. Paris, flachette. 8°. 3 fr. 25 c.

- Burr, C. H., Plan of 27 doric temples taken from best authorities and drawn on uniform scale. Cambridge. Mk. 21, 50.
- Dafforne, Jam., E M. Ward, life and works. 40. London, 1879 Mk 25.
- Froehner. W., Terres cuites d'Asie-Mineure.
  Paris, M. Hoffmann. Lief. 1 u 2, 4". Mit Holzschmtten.

  à Lief. 7 fr. 50 c.
- Hettner, Hermann, Italienische Studien zur Geschichte der Renaissance. Mit 7 Tafeln in Holzschnitt gr 8 Braunschweig, Vieweg & Sohn.
- Jouin, Henry, Notice historique et analytique sur les peintures, sculptures, tapisseries etc. exposées dans les galeries des portraits nationaux, au palais du Trocadéro. Imprimerie Nationale.
- La Sculpture en Europe, 1878 So. & Co.
- La Sculpture au Salon de 1878. So. E. Plon & Co.
- Mayer, Ant., Der Maler Martin Johann Schmidt, genannt der "Kremser Schmidt" Ein Beitrag zur österr. Kunstgeschichte im XVIII. Jahrh. 8°, VI, 96 S. Mit 1 Radirung u. 1 Holzschnitt. Wien, Seidel & Sohn. Mk. 4. 80.
- Soldi, E., L'Art et ses procédés dans l'antiquité. l'art égyptien d'après les dernières découvertes. Etudes de collections, exposées au Trocadéro. Paris. Illustrirte Ausgabe. 4º. 3 fr. 50 c.
- Versteyl, H. A.. Die kirchliche Leinwand-stickerei, Musterblätter im mittelalterlichen Stile. Lief. 1 u. 2. 4°. Düsseldorf, L. Schwann.

p. Lief. à Mk. 4. -

#### Zeitschriften.

The Academy. No. 380 - 382.

T. Tindail Wildridge: The Beverly Misereres, von W. E. A. Axon. - St. Paul's Cathedral, von J. T. Micklerthwaite. - P. R. Head: The great artists: Sir Anthony Vandyck and Frans Hals. J. J. Young: The ceramic art: a compension of the believe and manufacture of parties and the believe and manufacture of parties and the believe and manufacture of parties and parties and parties and parties are also believe and parties and parties and parties are also believe and parties and parties and parties are also believe and parties and parties are also believe and parties a dium of the history and manufacture of pottery and porcelain, von C. Monkhouse. — Explorations among the ancient Buddhist remains in Afghanistan, von W. H. Rylands.—W Beamont und J. P. Rylands: An attempt to identify the arms formerly existing in the Paris Church and Austin Friary at Warrington, von J. E. Bailey, - Archaeological notes from Italy, von E. Barnabei, - The french budget for tine arts.

L'Art. No. 242 245.

Du la décoration appliquée aux édifices, von Viollet le-Duc. (Mit Abbild. — L'art familier et de parodle dans l'antiquité, von Champfleury. (Mit Abbild.) — Les concours de Rome en 1879, von E Montrosier. — Exposition de la Grosvenor Gallery, von J. W. Comyns Carr Mit Abbild.) Exposition internationale des Beaux-Arts de Munnich, von The Jouret - Madame Favart, von A. Pougin. (Mit Abbild.) - Trois ions à Milan, von Paul Leroi. (Mit Abbild.) - Un tableau de la jeunesse du Corrège, von J. P. Rrehter. - Exposition internationale des Beaux Aris de Mu-Rich tet. Exposition internationale des Beanx Aris de Ma-nich, von Th. Jouret. — Une collection Génoise, von A. de Lactour. Mit Abbild. — La CAF exposition de la Royal Academy (LAris, von J. W. Comyns, Garr. (Mit Abbild. — Le Salon d'Anvers, von F. Charrel.

Deutsche Bauzeitung. No. 62 69.

Die Ausgrabungen von Olympia, von F. Adter. (Mit Abbild.) - · Von der Gewerhe Ausstellung in Berlin.

Chronique des Arts. No. 27 u. 28.

Corre pondance de Belgique - L'ateber de taplsseries de Montage, von L. Montage - Expositions des Beaux Arts à Avers - Statues de l'Hotel de Ville. - Le Chromographe

Journal des Beaux-Arts. No. 15 u. 16.

Syon d'Abstr. Architecture; matériaux de construction; von H. Jouin. Jean Swerts. E. Muntz., von H. Jonan

Kunst und Gewerbe No. 33 -36.

Kun tres erleiche Betrachungen, von Er. Flechbach Kunstgeverbäche Zeichen und Modellischule zu Rohla -Fleige bereiche Teller int eine Dekenst im von A. N. a. k.e. MR Abbid. Die kgi Kunstgewerbeschule in Nürnberg.

Gewerbehalle. No. 9.
Schare in Flachreliet; Kassenschrank; Rauchergefass; Ornamente: Crendenzschrank; Geschnitzte Stühle; Initialen; Spitzenschrank; muster.

Zeitschrift des Kunstgewerbevereins. No. 7 u. S.

Teber die Wiederautsahme des deutschen Renaissanessiles, von Fr Pecht. Kunsgewerbliches auf alten Bildern, von Peter of the Control von Sepp. Tischdecke; Buchdeckel; Zimmeremrichtung; Standuhr; Wand-

Christliches Kunstblatt. No. 9.

Der Gewandschmuck in der evangelischen Kirche. — Studien über den altehristlichen Bilderkreis von V. Schultze.

Gazette des Beaux-Arts. No. 9.

zette des Beaux-Arts. No. 9.
Les dessins de maîtres anciens, von Ph. de Chennevières.
Mit Abbild — La Galerie de portraits de Du Plessis Mormay
au château de Saumur, von B. Fillon (Mit Abbild) — Ve lazquez, von P. Lefort (Mit Abbild) — Fonts baptismaux
de Cadenet, von P. Traband. Le musén céramique de Sèvres, von A. Darcel, Mit Abbild) — Hippolyte Bou-lenger, von C. Lemonnier, (Mit Abbild) — Journal du voyage du Cavalier Bernin en France, von L. Lalanne, (Mit Abbild) (Mit Abbild.)

Mittheilungen der k. k. Central-Commission. No. 3. Neue romische Funde in Wien, von Fr. Kenner. Die Kirche der ehemaligen Benedictmer Abtei in Mondsee, von E. v. Sacken, (Mit Abbild) - Die Kinstberfamilie Carlone, von A. 11g. — Die Heidengraber am Chlum bei Tabor, von J. K. Hrase. (Mit Abbild. — Funde in Mähren, von M. Trapp. (Mit Abbild.)

The Portefolio. No. 117.

M. Munkaesy: Home from school, von J. B. Atkinson. —
Oxford, von A. Lang Mit Aldifd.) — Handicraft, von G.
A. Simcox. — A gothic tower, Mit Aldifd.) — Notes on
aesthetics, von P. G. Hamerton

Illustrirte Zeitung. No. 1888. Heinrich v. Ferstel, Erbauer der Votivkirche in Wien.

Im neuen Reich. No. 36.

L. Palma di Cesnola: Cypern, seine alten Stadte, Gräber und Tempel.

Meisterwerke der Holzschneidekunst. No. 10.

Das Portrat der Geliebten, von Ch. Chaplin; Die Kinderkarawane im Zoologischen Garten zu Berlin, von K. Ekwall; Die Kirche S. Maria della Salute in Venedig, von G. Theuer-kauf; Waldscenerie aus dem Küstengebirge Venezuelas, von A. Göring; Die Union von Lublin, von J. Matejko; Ein Kosackenvorposten au der Denau, von Prof. F. Zvertina.

Mittheilungen des k. k. Oesterr. Museums. No. 168. Kunstgewerbliche Bewegung im Deutschen Reiche

Blätter für Kunstgewerbe. No. 7.

Zur Geschichte der Franzosischen Buchbindung. Moderne Entwürfe: Thontasse, Glasschale, Cigarren-Cassette, Gas-Wandarm, Credenz.

#### Auktions-Kataloge.

- J. M. Heberle H. Lempertz' Söhne) in Coln. Ausgewählte Kunstsachen und Antiquitäten aus verschiedenen Nachlässen, sowie das reichhaltige Kunstund Industrie-Museum des Kaufmannes C. Schmitz in Versteigerung am 22. September (1978 Elberfeld. Nummern).
- A. G. de Visser im Haag. Estampes. Sujets portraits anglais et français. Versteigerung am 23. et portraits anglais et français September 863 Nummern

MontmoriHon'sche Kunsthandlung und Auktions-anstalt in Munchen Schwanthaler'sche Reliquien. Auction am 25. September (299 Nummern)

Rudolph Lepke, Berlin. Gemälde Galerie Sr. Durchlaucht des Fürsten Scanderberg zu Florenz I. Abth Versteigerung am 30. Sept (137 Nummern).

#### Berichtigungen.

Zeitichrift, E. 350, Z. 1 v. u. lies: E. Robed istatt: No Ded Runft Chronit, Ev 707, Z. 20 v. o. lies: Ausstattung statt: Ausstellung ;

### Großherzoglich Isadische Kunftschule zu Karlernhe.

Direction: Schuljahr 1879/80 Prof. C. Hoff.

Der Unterricht umfaßt:

Beidnen nach bem Runden: Buften, Statuen: Brof. Ih. Boedh. Beidnen nach dem lebenden Modell: Die Brofefforen Gildebrand, Soff,

Reller, Boedh und Steinhaufer. Knochen: und Mustellehre: Prof. F. Reller.

Berfpective: Brof Co. Tenner.

Malen nach dem lebenden Modell, Unterweifung in der Ausführung eigener Entwürfe: die Professoren F. Retter, E. Hitdebrand, E. Hoff. Landschaft und Marine: Prof. H. Bude. Bildhauerei: Prof. E. Steinhäuser.

Runftgeschichtliche Borlefungen: Prof. B Mener.

### Beginn des Schuljahres am 1. October.

Aufnahmegesuche find an die Direction zu richten, das Statut durch das Inspectorat zu beziehen.

## Kunst-Auktion in Kopenhagen.

Um 23. Oktober und folgende Tage wird die von herrn Conferenzrath C. F. Solm nachgelaffene

### Sammlung von Kupferstichen und Radirungen

hier öffentlich verfteigert werden.

Der Unterzeichnete übernimmt Auftrage und verfendet auf gefl. Berlangen den Katalog gratis pr. Briefpoft.

Ropenhagen, den 5. September 1879.

Th. Lind, Buch: und Runfthandler.

## "Schwanthaleriche Reliquien.

Ratalog ber höchst interessanten Runftsammlung von Delgemalden M. v. Schwind, Ed. Schleich, Habenschaden Ainmuller, 20.), Angang des achten Bandes seiner "Ge-Antiquitaten, Curiofitaten ("Sumpenburg"), Stulpturen 2c., begrundet von Ludwig von Ediwanthaler und nachgelassen von Rudolf dessen Vollendung in kurzer Frist be-Schwanthaler — welche den 25. September 1879 zu Mün: dien öffentlich versteigert werden. - Durch Buch: und Kunfthandlungen, sowie birekt von der Unterzeichneten gratis zu beziehen.

## Die Montmorisson'sche

Kunfthandlung und Auttions-Auftalt.

### Dresden.

Winckelmannstr. 15, zunächst dem Böhm. Bahnhof.

### Permanente Ausstellung

Ernst Arnold's Kunstverlag, enthaltend die hervorragendsten Gemälde der Dresdener Galerie in Kupferstichen. von den besten Meistern des Grabstichels. - Geöffnet von 9 bis 2 Uhr und auf besonderen Wunsch zu jeder Tageszeit. (10)

## Sculpturen

in Biscuit und Elfenbeinmasse Gruppen, Figuren, Buften und Reliefs, nach ber Untite und nach modernen Meistern find in großer Auswahl vorräthig in Guitav W. Zeiz' Runfthand lung Carl B. Lord Leipzig, Ropplat 16. Kataloge gratis und franco. (8)

### Grosse Kölner Kunst-Auktion.

Die nachgelassenen reichhaltigen Kunst- und Antiquitäten-Sammlungen des Frl. Cassinone u. Frl. Schlebusch in Cöln, der Herren Steuerrath Hauchecorne in Köln, Carl Schmitz in Elberfeld, Bischof Wedekin in Hildesheim etc. kommen am 22. bis 26. September durch den Unterzeichneten zur Versteigerung. - Der illustrirte, 2000 Nummern umfassende Katalog ist zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

### Oelgemälde

alter Meister sind zu verkaufen bei Marie Tempel. Lessingstr. 12, part. rechts

in Leipzig.

Im Verlage von Ebner & Seubert in Stuttgart ist soeben erschienen:

### Leitfaden

für den

### Unterricht in der Kunstgeschichte.

Baukunst, Bildnerei, Malerei und Musik.

Für

höhere Lehr-Anstalten und zum Selbst-Unterricht bearbeitet nach den besten Hilfsmitteln.

Fünfte vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 124 Holzschnitt-Illustrationen. gr. 80. 14 Bogen. Preis 3 Mark.

Vorstehender Leitfaden verdankt einer dringenden Forderung, den Lehrstoff der Kunstgeschichte nicht nur den höheren, sondern auch den mittleren Lehranstalten zugänglich zu machen, seine Entstehung. Das abermalige Erscheinen einer neuen Auflage in kurzer Zeit beweist die Brauchbarkeit desselben.

### Carl Schnaase.

Biographische Skizze

Wilhelm Lübke.

Mit dem Bildniss Schnaase's in Stahlstich. gr. 80. Preis M. 1.80.

Auf den Wunsch vieler Verehrer Schnaase's veröffentlichen wir diese biographische Skizze in besonderer Ausgabe. Dieselbe wird auch den schichte der bildenden Künste" bilden, vorsteht.

Rudolph Lepke's

290. Kunst-Auktion zu Berlin. Am 30. September von 10-2 Uhr versteigere ich im Kunst-Auktions-Hause zu Berlin, Saal II, die erste Abtheilung der Galerie Sr. Durchlaucht des Fürsten Scauderbeg zu Florenz (Gemälde alter Meister), und versende den Kalalog auf franco

Bestellung gratis. Rudolph Lepke, Auktionator und städtischer Auktions-Commissar für Kunstsachen. Berlin, S-W., Kochstrasse 29.

#### Zweite Berner Kunst-Auktion.

Yerzeichniss der sehr werthvollen Sammlung von Gemälden, Kupferstichen u. s. w. aus dem Nachlasse des Herrn Professors Dr. Nessler in Lausanne, welche nebst einigen anderen Beiträgen (darunter ein antikes Marmorrelief, Laokoon und seine Söhne darstellend) am 24. September versteigert werden sollen.

Exemplare dieses Katalogs stehen gratis zu Diensten bei

Georg Rettig, Bibliothekar. Bern (Schweiz).

# Konkurrenz-Ausschreiben

## Reliefs zu den Broncethüren im Westportale des Domes zu Köln.

Gur bie vier Broncethuren im Westportale Des Molner Domes ift ein plaftifcher Echmud, bestehend in Reliefs,

in Aussicht genommen, welche Tarfiellungen aus der bibligden Weichichte enthalten. Un die Bildhauer im Deutschen Reiche ergebt hierdurch die Einladung, Entwürse und Modelle zu diesen Bronce Reliefe einzureichen. Die herren Runftler, welche fich an Diefer Ronlurteng betheitigen wollen, werden erjucht, fich wegen Mittheilung des Programms nebft jugehorigen Planen ichriftlich oder personlich an die unterzeichnete Dombau Ber waltung (Roln, Rechtschule 2) ju wenden, und werden Eremplare Des Programms nebit Untagen, jo weit ber vorhandene Borrath reicht, den Ronfurreng Bewerbern jugeftellt.

Gur die Ronfurreng gelten folgende Bedingungen:

1) Bur Konfurrens zugelaffen werden nur Arbeiten von Rünftlern, welche Angeborige des Deutschen Reiches find. 2. Die Entwurfe find mit einem Motto zu versehen und ift gleichzeitig in einem verstegelten und nut dem gleichen Motto versehenen Umschlage der Rame und Wohnort des Künstlers mutzutheilen

3) Die Entwurfe zu den Reliefs der Broncethuren muffen den im Programm gestellten Unforderungen allseitig ents

iprechen.

4) Un Zeichnungen und Modellen find einzureichen:

a) Ein Blatt Zeichnungen der Entwurfe ju einer der vier Thuren des W eftportals rach reier Wahl des Runftlers, in einem Magfiabe von ber naturlichen Große in Deutlichen Umriffen gegeichnet, oder je nach Ermeffen in ausiuhrlicher Darftellung ber Romposition. Die Zeichnungen muffen die Entwurte ju ben 12 Reliefs einer der vier Thuren, die gefammte Architeftur der Einfaffung fur die Medaillons, fo wie die Profiltrungen ju ben Schlagleiften, Wefimfen ic. enthalten.

b) Em Blatt Zeichnungen der Rudfeite ju berfelben Thur in 1/, ber natürlichen Große, welche gleichfalls mit

einzeln ju gießenden Bronceplatien gu betleiden ift.

c) Em forgialtig ausgenührtes Gupsmooell in natürlicher (Große zu einem der 12 Reliefs der Vorderseite der vom Kunftler gewählten Thur, zu welcher die Entwurfe ad a gesetigt find. Die Auswahl unter den 12 Reliefs ift bem ausfuhrenden Munftler überlaffen.

d) Die Oupsmodelle in natürlicher Große ju cen vergierten Thurgriffen, Schluffelichildern und Thurklinten der- felben Thur, infofern folche im Projekte vorgesehen find.

Em genauer Roftenanichtag uber Die Berftellung der Modelle gu fammtlichen 48 Reliefs und gu ben at: chiteftonischen Umrahmungen, desgleichen noer die Auszuhrung der vier Thuren des Westportale in Bronce.

5: Die Entwurfe und Modelle find bis gum

### 1. Wärz 1880

an die Dombau Bermaltung zu Röln (Mechtschule 2) portofrei abzusenden. Arbeiten, welche nicht spatestens an Diefem Tage bei der Bojtstation des Abienders aufgegeben, oder im Bureau der Dombau Bermaltung ausgehandigt find, werden von der Konturrenz ausgeschloffen.

6 fur den besten und den Bestummungen des Programme wie der Ausschreibung am meisten entiprechenden Ent. wurf, welcher nach dem Urtheil der Burn als gur Aussuhrung geeignet erachtet wird, ift ein erster Breis von

#### 5000 Warf

ausgesetzt. Weitere zwei Preise von je 2000 Mark werden für die zwei zunächst besten Entwurse gewahrt. Die pramurten Entwurse und Enwondelle werden gegen Zahlung der Pramuen Eigenthum der Dombau Berwaltung, welche die Berpflichtung übernimmt, dem Urheber Des nut dem ersten Breife gefronten Entwurfes Die Berftellung der Entwurje und ipeciellen Modelle fur die sammtlichen vier Thuren zu übertragen, jedoch mit dem Borbehalte der Einigung über das honorar und über eiwaige an den Entwurten anzubringende Abanderungen, namentitch bei Geststellung ber bei ber konfurreng noch nicht vorgelegten Neliefs, fo wie uber die fonftigen Bedingungen und bezüglich ber für bie Anfertigung ber Gugmobelle zu gemährenben Zeit.

Die nicht pramiirten Enimurfe und Modelle werden ben Konturrenten toftenfrei wieder jugeftellt.

7) Das Breibrichter: Umt haben übernommen:

Der Ronigliche Geheime Cber Sofbaurath Gerr Brofeffor Strad ju Berlin.

Der Appellationsgerichts Rath a. D. Berr Dr. Reichensperger ju Roln.

Der Domfapitular Gerr Dr. Beufer gu Roln.

Der Bilohauer verr Projegor Schilling zu Dresden. Der Bilohauer Berr Projenor Sowald zu Braunichweig

Der Bildbauer werr Professor Buttig zu Dusselborg

Der Dombaumeiner herr Regierungs: und Baurath Boigtel ju Roln.

Die fammillichen eingereichten Entwurfe und Modelle werden nach erfolgter Preisvertheilung mahrend zwei Wochen in Moln offentlich ausgestellt.

1. Die Entribeidung des Preisgerühls wird im "Deutschen Meiche Ungeger", in der "Nolnischen Zeitung" und in der "Teutiden Baugeitung" verogentlicht.

Moln, den 26. August 1879

Die Domban Berwaltung.

Diergu eine Beilage von Paul lieff in Stuttgart.

Redigirt unter Berantwortlichfeit Des Berlegers E. A Seemann. - Drud von gunderiftund & Bried in Leipzig

#### Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Lühow (Wien, Therefianumgasse 25) oder an die Verlagshandlung in Leipzig, Gartenfr. 8, zu richten

2. Oftober



#### Inferate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch n. Kunftbandlung angenommen.

1879.

### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Tage, für die Abonnenten der "Zeltschrift für bildende Kunst" gratis; für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

3nbalt. Der Parifer Salon. IV. - 4. Jannicke, Die Jarbenbarmome, Derrelbe, Handbuch der Belmalerei, M. Schnickt, Die Aquarell malerei, E. Küntmel, Kunft und Kunftler in ihrer zorderung duch die fteir Candickaft, R. Springer, Hundert Cartonchen verschiedener Stille, C. A. Cobst dese Architektur und Candickaftsmaler. Viollet le Duc 4. — Die Dombau Verwaltung in Köln. - Das Beilmer Kunftgewerde Museum. — Jam Ban der Stuttgarter Kunftchule. — Zeitschriften — Inferiate.

Ro. 45 der Kunftdronif (Ediluf des Jahrgangs) ericheint am 9. Oftober.

### Der Parifer Salon.

IV.

Franfreich darf, trot der berben Berlufte der letten Jahre, mit Stolz auf feine Bildbauerschule bliden, in der sich Blüthe und Frucht zum barmenischen Kranze reihen. Wohl ftarb 1875 Barve, ber Meifter im Thierbitte, und ber geniale Teuergeift Carpeaur, 1876 Perrand, der Ediopfer des "désespoir" und der "enfance de Bacchus", sowie Cabet, einer von Rude's hervorragenoften Schütern, aber noch teben Dumont, Guillaume, Jouffron und Cavelier, Bon= naffieur, Baul Dubois und Gatteaux, die mit Ehren= zeichen überhäuften Mitglieder des Institutes, welchen in Fatguiere, Crauf, Chapu und Carrier=Belleuse und in den reichbegabten jüngeren Künstlern Mercié, Edböne= wert und Saint = Marceaux Nachfolger erwachsen. Jeder der älteren Meister ift das Haupt einer gangen Schule, und der Einfluß ber großen Todten aus Der Mitte der fünfziger und dem Anfange der fechziger Jahre, Rude, Pradier, David d'Angers, Fonatier und Duret, macht sich baneben noch immer geltend.

Der diesjährige Salon umfaßte wiederum schöne Proben dieser Kunstblithe neben einzelnen Sendungen aus Belgien, Rußtand und Italien; Deutschland hielt sich sern. In der Wahl der Vorwürse herrscht der Gedanke an die Verherrlichung der hervorragenden Todten Frankreichs durch das Grabmal und die Statue, sowie durch die zur Ausstellung in öffentlichen Museen bestimmte Porträtbüste in Marmor dor; religiöse und mythologische Darstellungen waren diesmal in geringer

Zahl erschienen, und die großen historischen oder die dem Alltagsseben entnommenen, rein menschlichen Borwürse sehlten fast ganz. Die Porträtbüste Lebender, ein Modeartikel, in welchem die Franzosen eine wundersbare Meisterschaft besitzen, war dagegen reich vertreten, sast bei jedem Schritte begegnete man bekannten Zügen, und die Achnlichkeit ist meistens sprechend.

Guissaume, der Direktor der École des Beaux-Arts, ftellte das Gupsmodell der für die Stadt Avignon bestimmten Brongestatue Philippe's de Girard aus, des Erfinders der Flachsspinnmaschine, auf deren Berstellung Napoleon I. einen Preis von einer Million Franken gesetht hatte. Der berühmte Industrielle sitt sinnend einen Griffel in der Hand da, er stellt wohl mathematische Berechnungen über eine seiner zahl= reichen Erfindungen auf dem Gebiete des Maschinenwesens an; die Statue ist korrekt nach den Regeln der Plastik, doch ohne die Genialität, welche Guillaume's Jugendwerke "Anakreon" und die "Gracchen" im Luxembourg charafterifirt, und ihn später, als die Reife der Mannbeit sich dazu gesellte, zum hauptvertreter der reinen akademischen Traditionen machte; diese Ten= denz gipfett in der Gruppe der "Musit" vor der neuen Oper und stempett Carpeaur' wilden Reigen des Tanzes durch den Gegensatz mehr noch zur Ausgeburt einer ungezügelten Künstlerpbantasie. Bei einer Porträt= bufte bon Bulog, bem verftorbenen Begründer ber "Revue des Deux Mondes", feiert die vollendete Technik dieses Schülers von Pradier einen neuen Triumph. Das fable Haupt, die unschönen Züge und das eine feuersprühende Auge mit dem scharfen Blicke find vortrefflich wiedergegeben, ber Bildbauer bat feine Aufgabe tren erfüllt. And Falguiere führte uns nur eine beforative Arbeit, Die vom Ministerium ber iconen Rünfte für Die Genovesatirde bestimmte Marmorstatue Et. Bincen; de Paula's vor, ein Wert von feiner Em= pfindung und tadeltofer Technik. Der Beilige balt zwei verlaffene Rindlein im Zipfel seines Mantele, und bie garten Wefen folummern fuß an feiner Baterbruft; fast mochte man Die Proportionen ber Ganglinge gu gart im Berbältniffe gu benen ibres Proteftors nennen, wenn der Gegenfat nicht Absicht ware, um die Bilf= longfeit schärfer bervorzubeben. Der milbe Ausbruck ber Biige und bie gange haltung entsprechen bem Gegenstande. Falguiere bat nicht umsonst bei ben letten Weltausstellungen 1867 und 1878 bie Ehren= medaille davongetragen; wäre er nicht Mitglied ber Bury geweien, fo wirde fie ibm wohl auch diesmal gu Theil geworden fein. Ein für das Grab Michelet's be= ftimmtes Basrelief Mercie's verforpert ben poetischen Wunich des großen hifteriters und finnigen Berfassers von "l'oiseau" und "l'insecte", an seinem Grabe moge, ben Bogeln des himmels zur Labe, eine immer sprudelnde Quelle fliegen. Dberhalb des Ent= feelten, ruhig Schlummernden, deutet ein Benius die Auferstebung ber Geele an; am Godel wird bos Baffer riefeln. David b'Angere bat die fcone Gitte, den hervorragenden Staatsbürgern entweder an ihrem Geburtserte ober ba, wo fie bauptfächlich schafften und wirkten, Statuen zu errichten, durch Wort und That angeregt, und feine großere Stadt mochte jest zurüdbleiben. Mercie's für Perpignan bestimmtes Standbild Arago's und Banjault's Statue Cberft Tenfert-Rochereau's fint neue Beispiele von ber Gin= führung biefes antiken Brauches. Bei Arago bat die Porträtähnlichkeit gelitten, feine Freunde finden ben Ropf zu unbedeutend, die Gewandung zu eng an= schließend für ben die freie Bewegung liebenden Be= lebrten; das geidmadvolle Relief Des Codels: "Der junge Arago liegt in seine Studien versunken unter einem Baume", wird burch die Uebertragung in Marmor noch bedeutend gewinnen. Der belbenmütbige Bertheidiger von Belfort, einer ber tapfersten und tudtigiten frangösischen Genicofficiere aus bem letten Striege, fieht mit getreuzten Armen, ben gezogenen Dogen in der Rochten, Da. Dumilatre, ber Beüber einer Medaille erster Rlaffe vom vorigjäbrigen E fen, ftellte eine munterbar abulide Gopobufte bes Station and

Ginen der Mangpuntte unter ben Efnipturen bittel Z eint Marceaur's "Tas Gebeimnistes Grabes Lenabienter Genine", tas marmorgewordene Sombol ber Majestät bes Todes. Seit mehreren Jahren hat Z int Massum feinen Theil am Salon genommen,

um mit einem Meifterwerte, bas ibn gum Saupte bes ganzen jüngeren Rachwuchses stempelt, wieder in die Arena zu treten. Einen Copressenkrang auf den Loden, wir hatten ihn etwas weniger voll gewünscht, - legt ber jäh aus stiller Beschaulichkeit aufgescheuchte Genius in banger Furcht bor einer Entweihung des seiner Obhut anvertrauten Grabes, beide Arme mit zuruckgebogenem Dberförper schützend um die Afdenurne und ichiat fich an, ihr bedrohtes Gebeimniß gegen einen unfichtbaren Beind zu vertheidigen. Die durchaus natürliche und doch ideal gehaltene rasche Bewegung, die nur von den weiten Falten eines Leichentuches umflatterten, woblproportionirten Gliedmaßen mit den im ersten Aufschrecken scharf gespannten Dlusteln, das unter dem Marmor pulfirende leben und Die mit feinster Berechnung bald gedämpfte bald fräftige Meißelführung, burch welche Licht und Schatten zu Bundesgenoffen Des Künftlers werden, sichern dem Genius des Grabes den ungetheilten Beifall ber Sachverständigen. In größere Dimenfionen übertragen, würde bas Werk noch an mächtiger Wirkung zunehmen.

"Um Morgen" nannte Edonewert Die vertörperte Anmuth, das lieblichste, eben aus dem Echlummer erwachte Mägtlein; im Begriffe, Die Schube anzuziehen, fist fie ganglich unbefleidet am Boden und erobert alle Herzen im Aluge; die sorgfältige Ausarbeitung gestattet die Besichtigung von allen Seiten, ber garte Ruden ist nicht minder wohlgebildet als der jungfräuliche Raden, das garte Profil, die gefentten Arme und Die fleinen Buge; das Munftwerf ware des Lurembourg-Pataftes würdig. Das Ministerium der schönen Rünfte faufte 1872 des Künstlers "jeune Tarentine", 1873 feine "jeune fille à la fontaine". - Börjeffon's "Berlaffene Pfvde" verliert bedeutent burch Die Rad. barfchaft; die Böpfe fcmudles um bas haupt gewun den, birgt fie das Antlit in beiden Sanden; der Bebanke ift finnig, die Arbeit ungleichmäßig.

Wieder ein Grabmonument! Diesmal jum Gebachtniffe Des Generals Don Jose Can Martino in seiner Eigenschaft als Begründer der Unabhängigkeit Bern's und Chili's; bas Gupsmodell, beffen Beld uns zu fern steht, um tieferes Interesse zu erwecken, ging aus dem Atelier von Carrier = Belleuse hervor. Die Marmorbiifte des Deputirten Menier bildet auch bei ibm bie Zugabe, ber freie Glügelschlag bes Schaffens mußte sich in diesem Jahre ben Bestellungen unter= ordnen. Chapu machte es ebenfo. Der Bildhauer der "Jeanne d'Arc in Domremo" beschränfte sich auf eine Biifte von Ariftides Boucicaut, dem Begründer bes Bon marché, und die meisterhafte Porträtstatuette eines Anaben von eleganter freier haltung und mit ausbrucksvollen Biigen. Für Chapu bat bie Technik fein Gebeinmiß mebr; Die Aebntichteit muß frappant

fein; die für den Knaben gewählten Proportionen erinnern an Bosio's im Louvre aufgestellte Silberstatuette Heinrich's IV. als Kind.

Der Preisgefrönte vom Jahre 1878, Heftor L'emaire, fandte von der Billa Medicis "Mutterliebe", eine Marmorgruppe, beren von dunkeln Abern durch= zogenes Material leider die Wirkung bedeutend beein= trächtigt, sowie ein Gupsmodell "Junge Frau mit ihrem Kinde" herüber. Der Inhaber der Ehren= medaille des Salons von 1878, Louis Barrias, por= trätirte den genialen Ungarn Muntacfy; Die schöne Bronzebüfte würde nicht weniger Effett machen, wenn der Maler das Antlit in weniger tragische Falten ge= legt hätte. Dem mythologischen Genre wendete sich Ch. Lenoir mit seinem vom Staate erworbenen "jeune faune faisant combattre deux cogs" zu. Die halb thierische, halb kindische Fröhlichkeit im Antlike wie in den Bewegungen ist fein und schön nüancirt. Idrac's "Den Caduceus erfindender Merkur" belauscht lächelnd das Spiel der Schlangen, ebe er sie zum Symbole um feinen Stab fesselt. Der junge Meister gehört zu dem jungeren Kreise, er gewann 1878 den Breis von Rom; fein Merfur ward für den Luxem= bourg angekauft. Gein Vorgänger in der Villa Me= vicis, Allar, der Sieger von 1869, wählte fich "les adieux d'Alceste" zum Motive und behandelte das bramatische Thema mit glücklichem Griffe; sterbend ruht die Königin zurückgesunken im Seffel, und die beiden Kinder beugen sich voll bangen Zagens über die theuere Mutter. Lagrange, der Laureat von 1870, ftellte das Gypsmodell einer vielversprechenden Bac= chantenstatue aus; Lanfon schickte aus Rom ein fleißig ausgeführtes Haut=Relief "Die Auferstehung"; Beide lebten nicht umfonst unter dem sonnigen Himmel im Lande der Kunft. Den Gegensatz ber Körperfraft zum geisti= gen Uebergewichte brachte Coutan in feinem vom Staate erworbenen "Beiligen Chriftoph" vortrefflich gur Gel= tung; der Kopf des gigantischen Heiligen sowie derjenige des göttlichen, auf seiner Schulter sitzenden Knaben, sind von glücklichem Ausdrucke, die Beine des Kindes da= gegen schwächer. Cochen's für die landwirthschaftliche Kolonie von Citeaux bestimmte Marmorstatue Des Abbé Ren mit einem Knaben wird der Anstalt zum Schmude gereichen. Cordier, gleichfalls ein auf= strebendes Talent, versuchte sich an einer Reiterstatue in Ghps "le ralliement"; die Regierung hat sie er= worben, obgleich die Croupe des Pferdes der Ueberarbeitung bedarf. Bu den Untäufen der Regierung gehört auch Hugoulin's Marmorgruppe "Dreft fucht am Altare ber Pallas Schut"; die mächtigen Glieder des Königssohnes haben selbst durch das Graufen des Batermordes und die Flucht vor den Eumeniden nichts an Rraft und Fülle eingebüßt. (Buftab Dore fucht

immer Eigenartiges; feine auf den Fußspiken stebende, "l'effroi" genannte Aegupterin hält ihr Kind in jähem Entsetzen mit beiden Armen so hoch wie möglich in die Höhe, um es vor dem giftigen Biffe ber bereits an ihrem Gewande emporzüngelnden Schlange zu be= wahren. Das fleine Dickbauchige Wefen fintt fchlaff in sich zusammen, die junge Mutter scheint bagegen in der bangen Gorge um mehrere Boll gewachsen zu sein; an Bewegung fehlt es ber Gupsgruppe so wenig wie Doré an Gewandtheit und Talent, im Detail wären Retouchen erwiinscht. Der in Rom etablirte Crevle d'Epinan von der Infel Mauritius fandte ein vielversprechendes "Evohé!" ein. Gautherin's in Marmor ausgeführte "Alotilde von Surville" und Morice's "Rosa Mystica" find anmutbige Schöpfungen. Dampt zeigte fich mit seinem verschmachtenden "Ismael" auf dem besten Wege, sich dereinst als "hors concours" über die Menge zu erheben.

Bictor Hugo darf zufrieden sein. In den oberen Räumen war er durch Bonnat's Porträt, sowie durch Radirungen und Bleististzeichnungen vertreten, unten lieserten seine "Meerardeiter" Cartier das Motto zu seinem "Gilliatt". Das schaudervolle Entsehen über den unerwarteten Angriff des in einer Felsspalte lauernden Riesenpolypen prägt sich in den Zügen wie in der ganzen Haltung auß; an die Antike darf man freilich bei diesen modernen Schöpfungen nicht denken. Um Boltaire, den Feuergeist und den Skeptiker in der unschönen äußern Hülle, plastisch darzuskellen, muß man nicht nur die Porträts der Zeit, sondern auch seine psychologische Entwickelung studirt haben; Caillé verssäumte das offendar, denn seiner Statue des Philossophen von Ferney sehlt das Relief des Seelenlebens.

Unter den Porträtbüften befand fich, außer den schon genannten, noch manches Hervorragende, der Franzose ist darin Meister wie im Delgemälde. Das Ministerium der Künste hat wiederum die Büsten einer Anzahl von bedeutenden Staatsbürgern theils für das hiftorische Museum von Berfailles, theits zur Aufstellung an anderen geeigneten Orten ausführen laffen. Barre übernahm Berryer, den zungenfertigen Redner, Ifelin verewigte Claude Bernard's sinnige Büge, eine besonders gelungene Arbeit, Louis = Noël erfah fich Decamps, Matabon bas Denkerantlig Geli= cien David's. Das Marmorbildniß David d'Angers' lag bei dem Sohne in guter Hand, im vorigen Jahre stellte er die ihm theuern Züge im Entwurfe aus, diesmal das vollendete Werk neben einer Brouzebiifte des Schauspielers Got. Johanna Cymard de Lanchatres schmuckte ihre vom Staate erworbene Bronze= buste der Française de Foir mit reicher Anmuth. Eine wahre Berte, Die Rivatin von Paul Dubois' dustigem Rinderporträt in den oberen Räumen, schuf dieselbe Meinerband in einer Rinderbiifte in Thon: wieder ift es ein allertiebites fleines Madden voll Unidute und driide. Die vielgeschaftige Dilettantin Garab Bernbardt idreibt fich entichieden gu viel gu, benn ibre beiten Dieszahrigen Arbeiten, Bortratbuiten ber Materin Louise Abbema und einer Miß B., find überwiegend bas Wert bes Gebüljen, ber fie fertig meißelte: man tann nicht auf allen Gebieten zugleich thätig iein. Leider baben fie badurch viel von der Weich= beit des ersten Entwurfes verloren. Den Bildbauer Dumont vertrat nur eine Portratbuffe von feinem Edviller und Genoffen Thomas. Für einen Drient= reifenden würden Guittemin's forgfältig ausgeführte Brengebilften eines fleinafiatischen Goldaten und eines furriden Mardens ein willtommener Zimmerichnud fein. Ben ben Prüden gemieden, von ber Kritit verurtbeilt, prangte Ringel's vielangefochtene Wacheftatuette "le demi-monde" unentwegt am Eingange. Es ift fein felbitandiges, gur Anfnahme in ben Galon berechtigtes Runitwert, da es gegoffen, nicht mit der Band geformt wart, die aufgetragenen Garben fiegen es aus ber Reibe ber bleichen Marmorbilder rings umber, und das Madden mit dem Bogelneste in der Band entipricht dem Titel Durchaus nicht; trogdem liegt Talent in tem Gangen, und man muß bie Weschmacksverirrung lebhaft bedauern.

hermann Billung.

(Echluß folgt.)

#### Kunftliteratur.

& Jannide, Die Karbenbarmonie mit befonderer Rudficht auf ben gleichzeitigen Rentraft in ibrer Umvendung in der Malerei, in der dekorativen Runft, bei ber Ausschmüdung ber Wohnraume, sowie in Mostiim und Toilette. Bugleich ale zweite ganglich umgearbeitete Austage ber Farbenbarmenie von E. Chevrent. Mit 9 Farbentaieln. Stuttgart, Baut Meif. 1878. S. 275 S.

Perfelbe, Sandbuch ber Delmalerei. Rach bem beutigen Standpunkt und in vorzugeweiser Anwendung auf Landschaft und Architektur. Etutt= gart, Bant Reff. 1878. S. 265 &

Mar Edmidt, Die Manarellmaterei. Bemerfungen uter die Jodnit derselben in ihrer Unwendung am die Landichafte Malerei. 4. vermehrte Auflage. Berlin, Ib Grieben 1879. S. 77 3.

Bir i. von tiefe trei Arbeiten bier gnfammen, not a dem iteiden Bedirinig Des Tilettanten entfrom a unt, fich aus ber Literatur auf bequeme 28 de fen Mith zu bolen, ben er bind folites Arbeiten unt e ud een Veitung fich nicht gewinnen will eter and bi deid t nicht gewinnen fann. Diefes Bublifum

muß ziemtich ausgebreitet fein, wie ber Erfolg Diefer Art Bücher beweift. Db ber aus ihnen gewonnene Erfolg ebenie bedeutent ift, möchten wir bezweifeln. Go nüglich mande technische Borfdriften und Winte fein mogen, ebenfo erfolglos muffen jene Recepte für Die Löfung bestimmter Aufgaben sein, falls ihnen nicht die praktische Leitung zur Seite geht. Schmidt erfennt wenigstens an, bag aus ben von ibm gegebenen Rotizen "nur fur bas Ropiren bereits vorbandener Runftwerte" einiger Rugen gezogen werben fonne, mobei er bie Bedingung: "fehlt die produttive Mraft", getroft batte wegtaffen bürfen; wer biefe bat, wird am wenigsten zu einem folden Buche greifen ober gar versuchen, eine Aufgabe zu toien, wie: "Gine flare Abend= luft, die Sonne links außerhalb bes Bilbes, etwa eine hatbe Stunde vor Sonnenuntergang" nach dem Recept : "Man praparire einen bellen Jon von Bellow=Odre und ein wenig Roje Mabber, und übergebe bas Papier gleichmäßig mit bemselben. Godann drehe man das= selbe um und beginne am Horizont mit einem leichten Ion von Brown Madder, treibe denfelben bann bis zu einem Drittel in ben Mittelgrund und laffe ihn daselbst zart verlaufen u. f. w." Immerhin ist dies Büchlein wenigstens lesbar geschrieben, was man leider von den Jännick'schen Büchern nicht fagen fann. Um unliebsamften tritt dies bei dem Buche über Farben= barmenie berver. Einen folden Gegenstand jaglich und populär barguftellen, ift eine recht schwere Aufgabe, welche neben vollständiger, nicht einseitig prattiider, fondern wiffenschaftlicher Beberrichung des Materials eine nicht minder vollständige Beherrschung ber Sprache erbeifcht. Wenn wir bierbei auch die groben Eprachfehler gang bei Seite laffen wollen, die bei einem ge= druckten Werke überhaupt nicht vorkommen follten, fo muß in erster Linie ein Harer Gedante und ein Harer Ausbruck vorhanden fein, wenn erwartet werden foll, daß Dilettanten das Gelesene auch verstehen. aber der bentliche Bortrag, so bleibt von einem solchen Buche nichts anderes übrig als eine Sammlung von Einzelvorschriften, welche an eine Gille von Bebingungen gefnüpft find und gerade baburch, zumal in ber oft gewählten bequemen Form ber Allgemein= beit, gan; nuples fint. Bas fell ; B. Jemand, ber fich in Bezug auf Die Walt ber Blumen für feinen Barten Rath beien will, mit jetgender Berichrift machen: "Bo an gut gewählten Bunkten Roth in feinen mannigfaltigen Ruancen, Blan, Weiß, und bier und ba auch Goldgelb, Drange und Biolett erscheinen, ba ift die gute Wirtung geficbert " Gewiß, wenn bie Bunfte aut gewählt find, fo ift bie Wirtung gut wer wird an der Wahrbeit eines folden fibulli-1. 1. nischen Errndren zweiseln?

Gmil Rummel, Runft und Rünftler in ihrer Forde: rung durch die fteir. Landichaft vom 16. bis gum 15. Jahrhunderte. Studie aus den Rechenbuchern und Aften des Landesarchives. Sep. Abdr. aus dem XVI. Sefte d. Beitr. 3. Runde fteierm. Geschichtsquellen. Grag, im Gelbstwerlag bes Berfaffers. 1879. 80.

753

Das Büchlein hat einen geringen Umfang — von nur 45 Geiten; es enthält aber in biefem engen Rahmen furg und knapp zusammengefaßt eine weitaus größere Fülle von intereffanten bisher unbekannten Daten als mand ein anberes anspruchsvolles Opus von zehnfach größerem Bolumen. Wohl hatte durch Anreihung von bereits anderweitig Publicirtem der Band an Dimenfionen beträchtlich gewinnen können; allein der Berfaffer war durch die Ratur der "Beiträge gur Runde steiermärkischer Geschichtsquellen", für welche die Abhandlung geschrieben wurde, genothigt, nur eine Duellenftudie zu liefern, nicht eine vollendete Durchführung bes gegebenen Thema's; er hielt sich daher bei bekannten Thatsachen nicht langer auf und verwies in solchen Fällen einfach auf die einschlägige Literatur. Seit längerer Zeit mit bem Studium ber landschaftlichen Ausgabenbücher Steiermarks beschäftigt, tam ber Autor auf ben Bedanten, gu untersuchen, ob sich aus ben barin enthaltenen Angaben von geleisteten Zahlungen an Maler, Bildhauer 20. nicht das Berhaltnift der steirischen Landschaft zu Kunft und Rünftlern älterer Beit seit dem 16. Jahrhundert - nachweisen, vielleicht eine Stige der Art und Weise, wie dieses Berhaltniß nach und nach fich entwickelte, entwerfen laffe. Indem er in dieser Richtung die steirischen Ausgabenbücher zu Rathe zog, gelang es herrn Rümmel barzulegen, wie feitens ber Landschaft jeder Zweig der Kunft und des Kunftgewerbes nach Möglichkeit unterstützt und gepflegt worden ift, die Baukunft und die Bildhauerei, die Malerei ebenso wie die vervielfältigenden Künste, die Siegel- und Steinschneidekunst Wenn Herr Kümmel über ebenfo wie die Goldschmiedekunft. Bauunternehmungen der Landschaft spricht und hierbei zuerft solche am Landhause und landschaftlichen Zeughause in's Auge faßt, so vergißt er auch nicht, "gewissen Studen des Land-hausmobiliars" seine Ausmerksamkeit zuzuwenden. Und gleichwie er nachweist, wie die Landschaft bei gewiffen festlichen Anläffen mader in ihren Sedel griff, fo zeigt er uns auch, wie sie weit und breit im Lande die Unternehmungen Anderer freigebig unterstützte. In letzterer Richtung ist das S. 36 ff. gegebene Berzeichniß sehr interessant. Außer dem, was S. 29 ff. über die im Dieuste des Landes arbeitenden Rupferstecher gesagt ift, haben ferner die Andeutungen über eine "Maler-Ronfraternität", desgleichen über das Recht einiger Maler, ihre Werke im Landhaufe zu Verkaufszwecken auszuftellen (S. 28), uns besonderes Intereffe erwedt. Wir konnen daß es herrn kummel vergönnt sein möge, "dem Kunsthiftoriker noch mehrere so willkommene Hand-haben zu weiteren Forschungen zu bieten." J. D.

Sundert Cartouchen verschiedener Stile von Rudolph Springer. Berlin, E. Wasmuth. 1878. Fol.

Der Niederländer Cornelis Floris hat nach Bafari's Beugnif die Grottesten, worunter wohl auch Cartouchen gu verstehen find, in ben Riederlanden eingeführt, und von ihm geht eine formliche Schule, resp. Richtung aus, die als Specialität sich nicht nur in Belgien, Holland, Nordbeutschland verbreitet hat, sondern auch am Heidelberger Schloß und den Chorstühlen des Mainzer Domes nachgewiesen ist, ja, wo wir ihr begegnen, birett auf niederlandischen Ginfluß ichließen läßt. Wo biefer Stil zuerft vorkommt, ift feither nicht festgestellt; an ben prachtvollen Grabmalern von Breda von 1527-33 finden sich vielleicht die ersten Spuren des selben. Auf Tafel 1 bis 5 des Springer'ichen Werkes find eine Reihe folder niederländischer Cartouchen mitgetheilt. Das Wefen derfelben besticht, wie aus niederländischen Gobelins hervorgeht, darin, daß ein Medaillon, eine Inschrifttafel u. dergl. in einen starren eisernen ober filbernen Rahmen eingespannt ist, der wieder durch einen zweiten, von Leder, Pergament oder Holzfournier hergestellten Rahmen Leder, pergament boer Joszbakente bergeben durch die Feuchtig-durchgestedt ist; dieser hat sich scheindar durch die Feuchtig-keit krumm aesogen, an den Ecken aufgerollt. Tafel 5 zeigt keit krunm gezogen, an den Eden aufgerollt. Tafel 5 zeigt den Stil in seiner vollen Entwickelung nach Bignetten des Abraham Ortelius (1527-1598), und von Tafel 1-13 find

vorwiegend Barianten biefer Cartouchen abgebilbet. Tafel 14—18 bringen beutsche Cartouchen, die unter bem Ginfluß ber niederländischen Druckwerte stehen, und Tafel 18, Fig. 51 eine Brobe von Cornelis Floris selbst, v. 1554. Für biesen find ftets die Garnituren von Gefcuten, Bomben u. f. w. charakteriftisch, aus benen Blumen mit Laubwerk und Früchten herauswachsen, vielleicht eine Symbolik des Friedens. Solche Geschütze kommen schon 1527 an den genannten Denkmälern Charafteriftisch für ben niederländischen von Breda por. Cartouchenstil ift ferner die Berwendung der Figuren, 3. B. Satyrn, welche durch das aufgerollte Leber oder holzwerk ober eiferne Spangen gefesselt zu fein scheinen, Tafel 21, 27; Tafel 1, Fig. 3. Die italienischen und französischen Cartouchen, welche hauptsächlich die letzten Tafeln füllen, find meistens freiere ornamentale oder strengere architettonische Umrahmungen. Die deutschen, zwischen die anderen eingestreuten Cartouchen schließen sich je nach dem Reister mehr ober weniger den anderen an. Die Taseln repromehr ober weniger ben anderen an. Die Tafeln reproduciren Stiche und Holzschnitte in Lichtbrucken von A. Frisch in Berlin. Den Meiftern der Architektur und des Runfthandwerks wird das Werk willtommene Dienste leiften.

U. O.

Garl August Lebichee, Architektur: und Landichaftsmaler, Bon Dr. H. Holland. (Aus dem XXXVIII. Bande des Oberbagerischen Archivs befonders abgedruck.) München, kal. Sof= und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn. 1879. gr. 80. 40 S.

Die vorliegende Schrift dient zur Bervollständigung der in der Augsb. Alla. Zeitung, Beibl. v. 2. Juli 1877, Augsb. Abendzeitung, 16. Juni 1877 und im Beiblatt dieser Zeit-schrift, XII, Kr. 40, S. 643 enthaltenen Kekrologe des Künstlers, der am 27. Juli 1800 zu Schmiegel in Posen geboren, am 18. Juni 1877 ju München ftarb. Seine Werte haben in erster Linie ein historisch antiquarisches und topographisches Interesse. In zahllosen gewissenhaft ausgeführten Blättern liegen uns Ansichten von Alt-München, von altbayerischen Städten, Schlössern, Ritterburgen, Märkten und öffentlichen Gebäuden vor. In der "Malerischen Topo-graphie des Königreiches Bayern", welche seit 1830 in 8 Seften erschien und in ähnlichen Bublitationen find viele diefer treuen Abbilder in Stahlstichen enthalten. Im Streben nach schlichter Wahrheit gelangen ihm Raturschilderungen in ruhiger Stimmung am besten. Ein sorfältig angelegtes Berzeichniß seiner Merke, ca. 660 Nummern, belehrt uns, daß sein Hauptverdienst in Aquarellen, sodann in Radirungen, Aquatinta-Blättern, Stahlstichen, Lithographien und Solz-schnitten, weniger in Delgemalben zu suchen ift. Das in einem Lichtbrucke von J. Albert beigefügte Portrat vergegenwärtigt ein verständig und klug ausschauendes, angenehmes Gesicht, in dem man den Sonderling im Leben nicht vermuthet. Rein Bunder, daß feine komplicirte Runftlernatur, voll von Marotten, im praktischen Leben Bieles verfehlte. Bittere Roth trubte feine letten Jahre; nur Die begeifterte Liebe jur Arbeit gewährte ihm Troft und Starfe. L. v. D.

#### Todesfälle.

# Biollet fe Duc, ber berühmte frangofifche Architekt und Gelehrte, ift am 17. September auf feinem Lanbsite zu Laufanne, 65 Jahre alt, einer Gehirncongeftion erlegen.

#### Konfurrenzen.

Die Dombau-Berwaltung in Roln hat eine Konfurren; gur Beschaffung von Reliefs an ben Broncethuren im Weftportale bes Rölner Doms ausgeschrieben, bei ber alle Bildhauer im Deutschen Reiche zugelassen find. Es sind ein Hauptpreis von 5000 Mark und zwei Rebenpreise à 2000 ausgesett. Entwürfe und Modelle sind bis zum 1. März 1880 einzuliesern. (Bergl. die Anzeige in Rr. 43.)

#### Sammlungen und Ausstellungen.

F. Das Berliner Runftgewerbe : Mufeum, gu beffen Befuch gegenwärtig vor Allem die dort ausgestellten, fürzlich besprochenen Gifenhoidt'ichen Silberarbeiten aufforbern, hat

neuerdings burd verschiedene Unfaufe eine feiner wichtigften Abtheilungen, Die bereits recht ansehnliche Mobelsammlung, wiederum um mehrere intereffante Stude bereichert. ihnen ift ein dem 17. Sahrhundert entstammender fleiner fog Rabinetichrank aus Eichenholz, dessen Deforation sich bei außerst geringen Zuthaten an Schnitzwerk im Wesent: lichen auf ein theilweise aus Ebenholz bestehendes, in ein: facher Profilirung die glatten Flachen der Fullungen gerad-ling umrahmendes Leiftenwerf beschränft, namentlich dadurch bemerkenswerth, daß er bei einem jo maßigen Aufwand von Muteln fast ausschließlich durch geschickte Bliederung und wohlabgewogene Proportionen eine außerft gefallige Birlung erriett. Bei einer berfelben Zeit angehorigen anschn-lichen Trube, einer ichweiserischen ober suddeutichen Arbeit, Die, arg zerftort, in dem Berliner Tijdelermeifter Riemann einen liebevollen und geschickten Restaurator fand, forbert bagegen gerade der fie bicht umfleidende Bierrath um einer ebenjo mubjamen wie forgfaltigen Ausführung willen gur Bewunderung heraus. Ein durchgebendes Gefims gliedert fie in einen unteren, mit Schubkaften verfebenen und einen oberen, durch den ichweren Mappdedel verschloffenen Theil, ber wieder durch Bilafterftreifen mit zierlich geschnitten Ra pitalen in zwei breitere und drei schmalere Felder zerfällt; fammtliche Alachen aber erscheinen fast überreich mit einer mehriarbigen, in lichtem Gesammtton gehaltenen Intarfia bedectt, die sich aus verschlungenem Linienornament und aus einem in bunten Blumen auslaufenden Rankenwerf zufammenfest, in den beiden breiteren Fullungen indeß eine naiv behandelte rundbogige Architeftur mit bem Durchblid auf weiter gurudliegende Gebaude und Thurme barftellt. In dem Zimmer, das diese Trube ichmückt, dem sudlichsten der ersten Etage des Museums, ift endlich noch ein nen erworbener, ebenfalls im 17. Jahrhundert gearbeiteter Edranf niederbeutscher Herfunft aufgestellt, ber schon durch seine machtigen Dimensionen eine unpofante, durch die miteinander wechselnde schwarze und tiefbraune Farbung der vermandten holzarten noch gesteigerte Wirkung erzielt. starten Rugelfüßen rubend und durch ein schweres, breit vorspringendes Gesims mit geschniptem Fries nach oben abgeichloffen, an der vorderen Wand durch drei Salbfaulen jugleich gegliedert und geschmudt, ift er in den beiden Thuren wie in ben Seitenwanden mit ftart auslabenden, von gerippten Leiften umsaumten und in ihrem Inneren Heinere Edubladen bergenden Ausladungen versehen, jo baß der gange Aufban, über den fich überdies noch ein theils aufgelegtes, theils aus dem Mern geschnittenes Ednutwerk mit geschidter Berechnung bes Gffettes vertheilt, eine ebenfo reich belebte wie fraitvolle Erschemung von mahrhaft wohlthuender, ruhiger und ernfter Soliditat darbietet.

#### Dermischte Nachrichten.

Jum Bau der Stuttgarter Kunstschule. Die Besprechung ber "Aunstschulbaufrage in Stuttgart" in Rr. 41 ent halt mehrere unrichtioe, die Thatiachen weientlich alterrende Angaben, welche eine Berichtigung um so mehr nottig muchen, als dadurch die Angelegenheit vor einen weiten, mit den Thatsachen und Berhältnissen mest ganz unbekannten Lefertreis gebracht und damit ein heftiger Angriss auf die Aurttembergische Kammer der Abgeordneten verdunden ist.

1 Ueber ben Sergang in der Mammer wird gejagt: Sammtliche Tednifer ber Kammer mußten ben Blan ber Reactung fo ju disfreditiren, daß eine Majoritat von 10 aegen 36 Etimmen benfelben verwarf Man follte nun meinen, es werde fich wenigsteres eine Majoritat fur den Gegen antrag auf Ermittelung eines anderen Bauplaties und Vor lezung neuer Plane gefunden haben. Mit nichten! 3n Wahrheit otest Antrag nande verworfen u f m." war der vergang gerade der umgefehrte. Buerft wurde weil des die Gerdraftsordnung fo verlangt ber ben Meaterungsplan ablebuende Antrag des Berickterstatters zur Morimmung gebracht, und mit 39 gegen 38 Stimmen ver un erft murde ber bem Regierungsplan gu frommende Antric des Mitberichterstatters zur Abstimmung gestellt, und al abrallo mit to gegen 36 Etimmen verworfen. es ist dies ein bebi mesentlicher Unterschied; denn mare in ber umgefehrten, o h in ber von ber Besprechung ange:

gebenen Ordnung abgestimmt worden, fo mare, wie bie angegebenen Bablen beweifen, ber Untrag bes Berichterftatters fast einstimmig angenommen worben, weil bann auf diefen Antrag auch die Freunde des ex hyp, vorher abgelehnten Regierungsplanes, um wenigstens etwas zu erhalten, fich vereinigt und fo fur benfelben 36 + 35 b. h. 74 Stimmen ju Bege gebracht hatten. Dabei ift in ber Befprechung überdies der gleichzeitig mit der Berwerfung jener beiden Untrage gestellte weitere Untrag auf sofortige Derftellung proviforischer Lotalitäten für die Runftschule verschwiegen, ein Antrag, ber in einer folgenden Gigung jum Befchluß erhoben und in Folge beffen fur Erweiterung bes Dlufeums: gebäudes und für herftellung eines besonderen provisorischen Bebaudes für die Runftschule ber Regierung ju sofortiger Bermendung die Summe von 319,950 Mf. gur Berfugung geftellt wurde.

2) Sodann wird dem Berichterftatter vorgeworfen, daß er ben früheren schlechteren Plan befürwortet habe und nun ben befferen, einstimmig gutgeheißenen verworfen. Dies ift insofern unrichtig, als babei verschwiegen wird, daß der Berichterftatter - wie dies in dem gedruckten Bericht zu lefen war und in den Berhandlungen der Rammer gegen jenen Plan schwere weiter hervorgehoben murde Bedenken hatte, diefelben auch der Regierung in ausführ: licher Motivirung vortrug, und erft auf die Berficherung von dorther, daß dies ber einzig mögliche Plan fei, und daß durch ihn nach dem einstimmigen Urtheil der Lehrer der Kunftschule alle Bedürfnisse vollständig und auf's 3med. maßigste befriedigt werden, zur Besurwortung desielben sich entschlossen hat, weil er — wie er schriftlich und mund-- nach jener Versicherung vor die Alternative glaubte, entweder diesem Plane zuzustimmen, lich betonte fich geftellt glaubte, ober die Kunftschule schwer zu schädigen, wo nicht gar in ihrer Eriftens zu bedroben.

3) Auch die Angabe, der Berichterstatter habe in einem öfsentlichen Blatt mit dem Ban eines zweiten Gymnasiums anstatt einer Kunstschule gedroht, ist unrichtig. Rachdem nämlich in einem öfsentlichen Blatte behaupete worden war, der Plan des Berichterstatters wurde viel theuver zu siehen Iommen, hat er in demselben Blatte diese Behauptung widerlegt und hinzugesügt: "es sei nicht gut, die Geldstrage hereinzuziehen, weil dadurch diesenigen, welche mit dem Gelde lieder ein zweites Gymnasium erdaut wissen möchten, ermuthigt werden konnten, den Geldpunkt als Agutationsmittel gegen jeden Kunsischuldau zu gebrauchen," dabei aber ausdrücklich bemerkt, daß er dieser Ansicht nicht sei, — also das Gegentheil von einer Drohung, einen wohlgemeinten, im Interesse verstellt und ihres Baues gegebenen Rath ausgesprochen.

Ctuttgart, ben 5. September 1879.

Der Berichterstatter in der Mammer der Abgeordneten Fr. Baumgartner

Bu vorftehender "Berichtigung" bes orn. Berichter ftatters habe ich nur ju bemerten, daß fie bas Wefentliche ber Sachlage gar nicht berührt und burch ihre Subtilitäten schwerlich geeignet ift, ben Ginbrud, welchen biefe flägliche Ungelegenheit auf jeden Unbefangenen machen wird, abguichwächen. Rachdem in Rr. 40 b. Bl. über ben Berlauf ber ominofen Rammerfipung in ebenfo erfchöpfender, wie ob: jektiver Weise berichtet worden war, konnte es meine Aufgabe nicht fein, dasselbe noch einmal vorzubringen. fam es nur darauf an, die wesentlichen Punfte der handlungen turg hervorzuheben, Die gange traurige Sachlage ben gesammten tunftsinnigen Kreifen Deutschlands flar gu machen und zu zeigen, in welchem Geifte leider bort bie Pflege der künftlerischen Interessen betrieben wird. Wenn daraus kein erfreuliches Bild sich ergeben konnte, so ist dies sicherlich nicht die Schuld bessen, der die Dinge historisch dargestellt hat; sondern lediglich Oerer, welche mit allen taltischen hulfsmitteln ben von ber Regierung vorgelegten und von ber gesammten Runftschule mit forgenvoller Span nung beineworteten Blan gu Gall gebracht baben. Es mag ein Sochgenuß kritifcher Weisheit fein, wenn ein Techniker ben Plan eines anderen - und trige biefer wie im vor liegenden Salle ben geseierten Ramen eines Leins an ber

Stirn\*) — mit Erfolg zu diskreditiren durchgesetzt hat; ob | aber die Anstalt und das Land sich über solche Heldenthat zu freuen Ursache haben, ist eine andere Frage.

3ch verzichte darauf, weiter auf alle Bewebe diefer verwidelten Agitation einzugeben und fie zu entwirren: andern laßt sich ja leider am Resultat Nichts mehr. Denn das Provisorium, zu welchem die Regierung fchlieflich in ihrer Nothlage gedrängt wurde, und welches dann von der Rammer Benehmigung erhielt, ift ein jo jammervoller Rothbehelf, daß weder den Cammlungen noch der Schule damit auch nur annähernd geholfen wird. Um Fernftehenden die Sache zu erflären, bemerke ich, daß die Bergrößerung des Mujeums einstweiten nur zum Theil den Sammlungen zu Gute kommen soll, während 3. B. die Bildhauerateliers von Reuem in zwei Gebäude verzettelt werden. Wie dadurch der Unter= richt und die Aufficht erschwert sein wird, braucht nicht erft bargelogt zu werden. Die Sammlungen aber werden wieder auf ein weiteres Provisorium vertröftet, tonnen also auch in ben nächsten Jahren noch nicht biejenige endgiltige Aufftellung erfahren, welche allein ihren Benuf, ihre miffenschaftliche Benugung und vor Allem die Ausarbeitung eines angemeffenen Kataloges ermöglicht. Und für solch unzureichendes, nach allen Seiten haperndes Provisorium muß man jest die Summe von 25,500 Mt. verwenden, die alfo dem fünftigen Definitivum - wenn man in Stuttgart ein soldjes jemals erlebt — abgezogen werden muffen. Das sind die Folgen einer Engherzigkeit, die sich hinter groß: artigen Zufunftsplänen monumentaler Bauten zu verbergen sucht. Man vergesse nicht, daß der ganze zeitherige Zustand der Sammlungen und der Schule ein provisorischer war. Nachdem man nun über zwölf Jahre hindurch Plane um Plane ausgearbeitet hat, um endlich ein Definitivum zu schaffen, für beffen Herstellung ein Meister wie Leins seine ganze künst-lerische Kraft eingesetzt hat, verwirft auf das Botum eines kritisch aufgelegten Technikers die Kammer diesen letzten Ausweg und antwortet auf alle bringenden Aufe nach einer endlichen Lösung mit einem abermaligen Provisorium. zu alledem soll man schweigen in lammfrommer Gelaffenheit; ftellt man aber die Sache dar wie fie ift, so hat man sich, ,, heftiger Angriffe auf die Kammer" schuldig gemacht.

") Um einer abermaligen "Berichtigung" vorzubengen, bemerke ich, bag ber offiziell vorgelegte Plan alleidings burch den Techniter des Jimangmunt fierenne, welches in Würtenberg alle Clausbauten aussibet, in gewisen Runten mebifent worten if, auf berfelbe aber in teinen wesentlichen Grundzügen senen berühnten Architetten zum Urbeber bat.

Was den Unterzeichneten betrifft, so wird er den geehrten herren das Bergnügen machen, fünftig vollständig ju schweigen, da er sich überzeugt hat, daß alles Streben nach Besserung dieser heillosen Zustände vergeblich ist. Rur die eine Bemerkung sei noch gestattet: wenn der Hr. Bericht-erstatter behauptet, jene Drohung nicht ausgesprochen zu haben, von der in meinem Artikel die Nede war, so weiß freilich Jedermann, daß man eine Drohung auch in das Gewand gartlicher Beforgniß hüllen fann.

2B. Lübke.

#### Zeitschriften.

The Academy. No. 383.

Luxurious bathing: a sketch, by A. Fuer. — J. Godan: Painted tapestry. — New etchings. — Ludwig Vogel †.

L'Art. No. 246.

Les deux Briot, von A. Castan. (Mit Abbild.) — Les dessins de maîtres anciens, von G. Berger. (Mit Abbild.) — Une collection Génoise, von A. de Latour. (Mit Abbild.) — Les travaux de restauration de Péglise de Sania Croce, à Florence, von L. Mussini. (Mit Abbild.)

Hirth's Formenschatz. No. 12.

Gothische Weinkanne von 1450 — A. Dürer: Amor mit gespanntem Bogen. — Ein Blatt aus Hans Holbein's getuschten Federzeichnungen zur Passion Christi. — Federskizze zu einer Bettstatt — Drei Skizzen zu Trinkgefässen. — Virgil Solis: Bildniss des Kurfürsten August von Sachsen v. J. 1557. — Tobias Stimmer: Federzeichnung aus einem Schweizer Widmungsbuch. — Vredeman de Vries: Darstellung einer Vorhalle. — Joh. van Doetinchem: Zwei weitere Cartouchen. — Wendel Dietterlin: Entwurf zu einem steinernen Epitaphium. — François Boucher: einem steinernen Epitaphium. - François Boucher: Entwurf zu einer Grotte.

Repertorium für Kunstwissenschaft. Heft 3 u. 4. Regesten zur Baugeschichte der Jahre 800-1300, von A. Schulz. — Baugeschichte der Tribuna der S. Annunziata in Schulz. — Baugeschichte der Tribuna der S. Annunziata in Florenz, von W. Braghirolli. — Lorenzo Lotto in den Marken, von H. v. Tschudi. — Der hl. Eligius von Petrus Cristus, von A. Woltmann. — Die Handzeichnungen im Codex latinus Monaccusis 716, von J. Dernjac. — Dürer's Bild: Maria in der Landschaft mit vielen Thieren, von J. B. Nordhoff. — Ergänzungen und Nachweisungen zum Holzschnittwerk Hans Holbein's des jüngeren, von S. Vögelin — Bestellung und Ankauf niederländischer Tapeten durch Erzherzog Ferdinand. 1565—1567, von D. Schönherr. — Literaturhericht.

Kunst und Gewerbe. No. 37.

Zur Leipziger Kunstgewerbe-Ausstellung. — Düsseldorf, Die Gewerbe und Kunst-Ausstellung 1880.

### Inserate.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Soeben ift erschienen und in allen Buch- und Kunsthandlungen zu haben:

## Kunsthistorische Bilderbogen.

Supplement oder Sammlung II und 12,

enthaltend.

### Die Kunst des 19. Jahrhunderts.

Erste Lieferung oder Bogen 247-258. Preis I Mark.

Dieses Supplement erscheint in 60 Bogen oder 5 Lieserungen à 1 Mk., jede Lieferung zu 12 Bogen gerechnet.

28. Jahrgang.

### Abonnements: Einladung 1879. IV. Quartal.

bringt Beiträge namhafter Mitarbeiter und vorzügliche Originaliunstrationenbedentenberkunfter; eingebeiderkteratursberichte und eine teiche Julie ervolfer Mittheilungen nahm: wisenschaftlichen Judalts, regelmäßig aftrenomische und meteorelogische Mittbeilungen, öffentlicher Briefmechiel sie Alle, welche Ausburft, Auflikrung ober Belehrung über naturwistenschaftliche Jiagen suchen. Preis pre Luartal 4 Mark. Alle Buchbandungen und Poftanhalten nehmen Abbandungenst au.

G. Schwetschke'scher Verlag in Halle a S.

Soeben ist erschienen:

Katalog zur

### Raphael-Ausstellung

in Dresden,

nach dem von Hofrath Dr. Ruland verfassten Verzeichnisse der Raphael-Sammlung in Windsor bearbeitet von A. Gutbier.

Preis M. 1.20.

Ein systematisches Verzeichniss aller Werke Raphaels und deren vorzuglichsten Reproductionen.

Dresden, September 1879.

Ernst Arnold,

Königl. Hofkunsthandlung.

Von meinem soeben erschienenen, sehr reichhaltigen

### Kunstlager-Katalog V,

Originalradirungen etc. älterer Maler, sowie Grabstichelblätter älterer und neuerer Meister (2118 Nummern) ent-haltend, stehen Kunstliebhabern, auf Verlangen, Exemplare gratisu.franco zu Diensten.

Dresden, 24. September 1879.

Franz Meyer, Kunsthändler, Seminarstrasse 7.

## Preis-Ausschreiben.

In der herrschalle des Koniglichen Zeughauses zu Berlin follen die in Bronce-Buß auszufuhrenden Standbilder

bes großen Aurfürften

und der Könige Friedrich I., Friedrich Wilhelm I., Friedrich Wilhelm II., Friedrich Wilhelm IV.

aufgeftellt werben

Bur Erlangung geeigneter Entwurfe fur diese Standbilder wird hiermit eine öffentliche Konkurren; ausgeschrieben, und werden alle dem preußtichen Staate angehorigen und innerhalb des preußtichen Staates:Webietes wohnhaften Vildhauer zur Betheiligung an derselben eingeladen.

Das Preisrichter-Umt wird ausgeübt von der Rommiffion, welche über die Bermendung der Runftsonds im

Preußischen Staate zu berathen hat.

Es wird verlangt, daß geder der, in die Monkurreng eintretenden, Munftler gu allen fieben oben genannten Standbilbern einen Entwurf liefert.

Richterfüllung biefer Bedingung ichließt von Preisbewerbung aus.

Es werden im Gangen fieben erste Preise fur die besten und zur Aussuhrung geeignet erscheinenden Entwurse, sowie fieben zweite Preise ausgesest und zwar betragt der erste Preis für jeden Ginzel Entwurs — 1500 Mart —

ber zweite Preis für jeden Gingel Entwurf 1000 Mart.

Es können auch mehrere Entwurfe eines und desselben Runftlers einen ersten Preis erhalten und zur Ausführung bestummt werden.

Die mit dem ersten Preife ausgezeichneten Entwürse werden zur Aussuhrung bestimmt werden, sofern eine Gini gung über die Bedingungen mit dem Kunftler erreicht wird.

Die Entwirfe find in Gips Modellen mit Motto und Namensangabe in versiegeltem Umichtag mit entsprechender Ausschrift bis spatestens zum

1. April 1880

Mittags 12 Uhr an den Raftellan der Moniglichen Afademie der Munfte hierfelbft toftenfrei einzusenden

Die eingegangenen Entwurfe werden nach getroffener Enticheidung vierzehn Tage lang offentlich ausgestellt. Die Entscheidung der Preisrichter wird im Staats Anzeiger veröffentlicht werden.

Das Programm mit den erforderlichen naheren Angaben ift zu beziehen durch die Bauverwaltung im hiefigen Zeughaufe.

Berlin, den 24. Ceptember 1879.

Die Ronigliche Rommiffion für die anderweite Ginrichtung des Zenghaufes gu Berlin.

gez: Muller. Hermann gez: Schone. Grandfe. Sbernheiten ant ant Altberlunge Chef Gebeumer Ete. Banrath im Minifie im Kriege Membertung. Bath bei Gebeumer Amanicals im Amang: Mr im Kriege Ministrum. Tiam tei offentlichen Arterien. Gebet wei Anaelegent eten.

Soeben erschien die

Zweite Auflage

von:

### DER STIL

in den technischen und tektonischen Künsten

### PRAKTISCHE AESTHETIK.

Ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde von Prof. Dr. GOTTFR, SEMPER.

ERSTER BAND: DIE TEXTILE KUNST.

Mit 125 Holzschnitt-Illustrationen und 15 Farbendruck-Tafeln.

ZWEFTER BAND: KERAMIK, TEKTONIK, STEREOTOMIE, METALLO-TECHNIK

für sich betrachtet und in Beziehung zur Baukunst.

Mit 239 Holzschnitt-Illustrationen und 7 Ferbendruck-Tafeln.

Jeder Band broschirt 20 Mark Elegant gebunden 23 Mark, auch in 12 Lieferungen a 3 M 35 Pt

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

München, im September 1879.

Friedr. Bruckmann's Verlag.

### Kunft-Auktion in Kopenhagen.

Am 28 Stober und folgende Tage wird die von herrn Conferenarath & Holm nachaelasiene

### Sammlung von Kupferstichen und Radirungen

hier off ntlub perftengert werden.

Zer Natere ichnete uternimmt Anitrage und versendet auf gest Berlangen den Natol von in Briefpost

Ropenhagen, ben S. Geptember 1870.

Th. Lind. Buch und Munfthandler.

In Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Heidelberg ist soeben erschienen:

Die Venus von Milo. Eine Kunstgeschichtliche Monographie von Dr. Fr. Freiherrn Goeler von Ravensburg, Mit vier Tafeln in Lichtdruck Lex's eleg broch s.M. "Es dürfte kaum ein zweites Kunstwerk geben, an welches sich eine solche Fülle interessanter Fragen und Probleme anknüpfte und welches so viele literarische Arbeiten hervorgerufen hätte, als die Venus von Milo. Trotzdem hat bisher eine Monographie, welche das Gesammtgebiet der Untersuchungen über diese Statue umfasst hätte, gefehlt. Eine solche vermochte ich in vorliegender Arbeit zu geben. . . Der Charakter der Schrift ist in erster Linie ein wissenschaftlicher, doch habe ich mich bemüht, durch die ganze Darstellungsweise dieselbe nicht blos dem Fachmanne, sondern auch weiteren Kreisen, insbesondere Künstlern und kunstfreunden zuglänglich und verständlich zu machen (Vorwort)

### W. H. KÜHL,

24 Niederwall-Strasse Berlin, kanft zu guten brosen: Nagler's Künstler-Lexikon. 22 Bde. (2) Zeitschrift für bildende Kunst Jahrg 1 und Folge.

Redigirt unter Bernntwortlichfeit des Berlegers C. A Seemann. - Drud von hunderiffund & Pries in Leipuig



### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von September bis Juli jede Woche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Tage, für die Ubonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis; für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt: Die Künste am papstlichen Gofe. (Schluß.) — Der Parifer Salon. IV. (Schluß.) — R. G. Bodenheimer, Der Dom zu Mainz; H. Suderström, Neber den Beguiff Kunst. — Die Ardemie der bildenden Kunste in Kassel. — Die Preis-Jury der internationalen Kunste ansstellung in Munchen. — Straßburger Munster; Kupferstecher Josef Kohlschein, Ein Porträt C. Kitter's. — Neuigkeiten des Buchundt Kunsthandels. — Zeitschriften. — Inserate.

Mit dem 16. Oftober beginnt der 15. Jahrgang d. Bl. Die verehrt. Abonnenten werden um Erneuerung ihrer Abonnements ersucht. Die Berlagshandlung.

# Die Künste am päpstlichen Hose. (Shuß).

Eben schickten wir uns an, den durch Mangel an Raum verspäteten Schluß unserer in Nr. 26 d. 3. begonnenen Anzeige des trefstichen, inzwischen von der Pariser Akademie mit dem Bordin'schen Preise geströnten Werkes von Miints in die Druckerei zu geben, als der zweite Band desselben erschien\*), den wir nun gleich mit in die Besprechung einbeziehen können.

Eines der ergiebigsten Kapitel des Abschnittes über die Zeit Nikolaus' V. behandelt die sociale und materielle Stellung der italienischen Künstler im 15. Jahrhundert. Es zeigt sich klar, daß in dieser Be= ziehung damals das Mittelalter noch lange nicht über= wunden war. Auch am papstlichen Hofe emancipirte fich der Künstler sehr langsam vom Handwerker. Als Meister Antonio von Ftorenz, der Leiter der Arbeiten im Batikan, fich einmal für einige Tage entfernt, wird ibm die verfäumte Zeit abgezogen, gang wie dem gewöhnlichen Tagelöhner. Roch unter Pius II. sehen wir den Architekten und den Bildhauer des apostolischen Palastes mit Ochsentreibern und Wasserträgern in den gleichen Rang geftellt. In den meiften Fällen ift Klinstler und Handwerfer eine Person. Wir find nicht ficher, ob ausgezeichnete Bildhauer nicht plöglich ein= mal Steinkugeln für Kanonen gedreht oder eifrig mit hand angelegt haben, wenn es sich darum handelte,

aus dem in einen Steinbruch verwandelten Koloffeum sich Travertin= vder Marmorblöcke zu holen.

Die Künftler waren auch in materieller Sinsicht übel dran, weit übler als die Poeten und Gelehrten. Was will das Jahres = Honorar von 80 oder 100 Gulden, das man einem ausgezeichneten Maler oder Bildhauer zahlte, gegen die 600 Thaler Pension be= sagen, welche Nikolaus V. z. B. dem Giannozzo Ma= netti anweisen ließ? Gentile da Fabriano, vielleicht der am besten gestellte Maler des 15. Jahrhunderts, bekam 25 Gulden monatlich, d. i. nicht mehr als Giovanni Baldi, der Hansarzt Martin's V. Mit der geistigen Schätzung war es etwas Anderes; da haben gerade die Humanisten, durch ihre Bergleichungen mit den Künstlern des Alterthumes, den Umschwung Als man einmal mit den gefeierten berbeigeführt. Ramen eines Apelles, Zeuris, Phidias und Praxiteles befannt wurde, da ging ein Glorienschein von diesen auch auf ihre Nachkommen über. Fazius, in seinem Buche De viris illustribus, reiht einen Gentile, einen Jan ban End und Rogier, einen Donatello und Bhiberti unmittelbar an die berühmten Kaifer, Päpste, Keldherren und Philosophen an, und für Manetti ist Bernardo Rossellino schon nicht mehr einfach der capo maestro delle fabriche di San Piero, fondern "Bernardus noster Florentinus, peregregius latomorum magister". Aber das find vereinzelte Bortäufer; für's Allgemeine dauerte es noch geraume Zeit, daß in den Augen der vornehmen und gebildeten Rreife der Künstler ebenso viel galt wie der Gelehrte, der Humanist.

<sup>\*)</sup> Les arts à la cour des Papes pendant le XVe et le XVIe siècle, par Eugène Müntz. Deuxième partie. Paul II. 1464—1471. Paris, E. Thorin. 1879. 333 pp. 8°.

Bablreiche Attenfascitel zur Papftgeschichte bes Sabrbunderte tragen bas Zeichen bes rothen Dasielbe bat eine gan; andere Bedeutung als in unseren Tagen. Es bezeichnet Die betreifenden Convolute als Mreuzzugsatten, als Dokumente aus der Zeit des Papsies Calirt III. (1455-1458), welcher bekanntlich mit Feuereifer ein neues kriegerisches Unter= nebmen gegen die Domanen betrieb. Er ift ber ein= zige nachweistich funftseindliche Papft bes 15. Jahr= hunderts, der entidiedenste Wegner feines Borgangers Mitotaus V. "Da febt nur, wozu diefer Mensch die Schätze der Kirche Gottes vergendet hat," rief er beim Durchmuftern ber ichonen Manuscripte, ber Gold- und Silberarbeiten aus, welche Rifolaus gesammelt batte. Münt vergleicht Calirt III. mit Hadrian VI., dem Radfolger Leo's X. "Benn Die Beiden in Konftan= tinopel statt in Rom regiert hatten, wer weiß ob sie nicht Einer wie der Andere die Bilderstürmerei wieder eingeführt haben würden!"

Muf dies turge Zwischenspiel folgt bann Die glängende Beit Bins' H., Des liebenswürdigen und ge= lebrten Enea Sitvie de Piccolomini, des Erbauers von Pienza (1458-1464). Er batte ichen lange vor feiner Erhebung auf ben papitlichen Stuhl ben Ueber= reften der antiten Stulptur in Rom ernfte Beachtung geschenkt; er ist ein Schüler bes Biondo, ben man ben Begründer der römischen Archäologie nennen kann. Bugleich beweist er ein offenes Auge für Die großen Wiedererneuerer der Runft Italiens, vor Allen für Giotte, den er dem Apelles und Zeuris an die Geite stellt. Auch die Gothif, von der ein Filarete und seine Zeitgenoffen in den verächtlichsten Ausdrücken sprachen, wußte er, ber Bielgereiste, mit gerechterem Ginne zu würdigen; die neue Rirche in Bienga follte nach dem Borbilde eines mittelalterlichen Baues er= richtet werden, den er in Oesterreich gesehen hatte. Und wenn er auch, wie schon Boigt in seiner bekannten Monographie nachgewiesen, für die eitlen humanistischen Rhetoren und Boeten, die seinen Thron umbrängten, oft die Tafden verschloß, fo war er deshalb teines= wegs ein Berächter ber Wiffenschaft. Der Eifer, mit welchem er griechische und lateinische Manuscripte suchen und topiren ließ, beweift bies zur Benüge.

Bor Allem aber war er ein Freund und Prostelter der bittenden Künste. Die ersten Meister Tosstana's schaarten sich um ihn, Rom wurde unter seinem Bentintat von Neuem der Versammlungsort sür die berubmteinen Architesten, Bildbauer, Maler, Goldsschmiede, Kunststieder und Miniatoren aus ganz Italien. Obwohl kein Berschwender, im Gegentheil sehr auf gutes Haushalten bedacht, gab er doch mit offenen Haus dass Granden der went es ein Kunstwert von Werth, eine id ein Gelbichmiedearbeit oder einen flans

drischen Teppick zu erwerben galt. Mur sollte der Amateur und der Kunstenthusiast — so dachte er — nie den Kirchenfürsten, den Statthalter Christi verzessen machen. Auf die Gründung von Pienza, oder vielmehr auf die Umwandlung seines Geburtsortes Corsignano in diese nach ihm benannte neue Stadt hat er übrigens doch mehr seinem eigenen Ruhmsinn und dem Andenken seiner Familie zuliebe, als zur Bersherrlichung des päpstlichen Studles in kurzer Zeit die Summe von 50—100,000 Dukaten verwendet.

Aus dem wichtigsten Abschnitt über die einzelnen, von Bius II. beschäftigten Künstler sei hier nur der von Müng geführte Nachweis hervorgehoben, daß nicht Bernardo di Lorenzo, sondern Bernardo Rossellino, wie unter Nifolaus V., so auch unter Bius II. an der Spise der Bauten des Papites stand und demnach auch als der Architest von Pienza zu betrachten ist. Gleichzeitig bekleidete Rossellino und zwar dis zu seinem Tode (23. Sept. 1464) das Amt eines capo maestro des Domes von Florenz.

Eine völlige Umgestaltung erfährt unfer bisberiges Wissen von der Kunst unter Paul II. (1464-1471). Das neue Material war bier fo maffenbaft, daß Ming Diesem einzigen Pontifitat seinen gangen zweiten Band widmen mußte. Durch feine Auffage in der Gazette und in der Revue archéologique von 1876 -78 waren wir bereits auf die Ausbeute vorbereitet, welche die Inventare der Kunftsammtungen Bietre Barbo's barbieten. Inzwischen erschien bas vollständige Berzeichniß Dieser Damals im Palazzo E. Marco (beute Benezia) aufgehäuften Schätze im ersten Bande ber Documenti inediti per servire alla storia dei Musei d'Italia, welche bas italienische Unterrichts: ministerium herausgiebt. Münt, der zuerst auf das werthvolle Inventar aufmerkfam gemacht hatte, mußte basselbe natürlich auch feinem Buche wieder vollständig einverleiben, und, gestiitt auf seine Darstellung, besitzen wir nun nicht nur das richtige Bild von der Perfon= lichkeit bes bisher arg mißkannten Papstes, sondern wir gewinnen auch einen überraschenden Einblick in den Gesammtzustand der Kunftsammlungen Italiens vom Mittelalter bis in Die zweite Balfte Des 15. Jahr= hunderts.

Baul II. war kein Humanist im vollen Sinne des Wortes, wie Nitolaus V. Er war in erster Linie Kunstfreund und Sammler. Auch der Architektur hat er bedeutende Impulse gegeben und die Pläne Nitoslaus' V. fortgesührt. Aber im Bordergrunde seines Kunstinteresses stand die plastische Kleinkunst. Münt nennt ihn den Wiederchersteller der Glyptik, der im Alterthum so glänzend entwidelten Edelsteinschneidestunk, welche im Mittelatter völlig beradzesemmen war. Nicht minder begeistert war er für schone Goldschmiedes

arbeiten und Stickereien; ein Beer von Solzbildhauern, Intarsiatoren, Glasmalern u. f. w. arbeitete an der Ausschmückung bes Palazzo S. Marco. Bon ben Bildhauern, deren Ramen mit bem Andenken Paul's II., verknüpft find, ift in erfter Linie Mino da Fiefole, dann der Paduaner Bellano zu nennen. In Paul II. bem Benetianer, bricht dann auch die alte Prunkliebe, die Lust namentlich an der Ausschmückung der eigenen Prachtgewänder mit Gold und fostbaren Edelsteinen wieder mächtig bervor. Er zabtte für eine einzige feiner Tiaren die enorme Summe von 120,000 Du= Platina, der ihn allerdings verkleinern will, fagt, ganze Nächte habe er mit Berlen und Gemmen gespielt. Andererseits aber hat er weder der Simonie noch des Repotismus sich schuldig gemacht. Es geht ein großer, foniglicher Zug burch feinen Cammeleifer und seine Brachtliebe.

Unter den Künftlern, welche Paul II. beschäftigte, weift Münt dem bisher fast unbeachteten, erft im 2. Bande von Milanesi's neuer Vafari-Ausgabe (3. 664) ge= bührend hervorgehobenen Meister Meo del Caprina die erste Stelle an. Er erscheint vom Jahre 1467 bis zu Paul's II. Tode beschäftigt am Palazzo S. Marco und an der anstogenden Kirche, und zwar als architecte sculpteur, vorwiegend an Arbeiten deko= rativer Art. Uebrigens hat der Meister auch Anrecht auf ein bedeutendes architektonisches Werk; er war, wie schon Canina nachzuweisen suchte, der Erbauer der Kathedrale von Turin, nicht der von Bafari ge= priesene Baccio Pontelli. Der bedeutendste der von Baul II. beschäftigten architectes charpentiers war ohne Zweifel Giuliano da Can Gallo; über ihn bringt der Anhang des 2. Bandes eine intereffante Notiz aus der Feder H. v. Genmüller's, welche sich auf das vielgenannte Stizzenbuch in der Barberinischen Bibliothek bezieht. Geymüller weist dort nach, daß die in diesem Buche enthaltenen Zeichnungen von Bauten Griechenlands, des Drients, Italiens und Frankreichs nicht alle von einer Hand berrühren. Ein Theil ist allerdings von Giuliano, der andere aber (20 Bl.) von dem jüngeren Francesco da San Gallo. Ein gang ähnliches Zeichenbuch, ebenfalls von den beiden Can Galli, befindet fich in Geymüller's Befit. Es stammt aus der Sammlung Gaddi in Florenz.

Wir nehmen hiermit vorläufig von dem Werke des gelehrten Parifer Bibliothekars Abschied, indem wir nochmals über den reichen und übersichtlich gesordneten Inhalt, über die echt wissenschaftliche, ernste und schlichte Haltung desselben unseren vollen Beisall ausdrücken. Ie mehr sich Müng's Darstellung der goldenen Zeit der Hochrenaissance näbert, um so größer wird begreislicherweise die Spannung, mit der die kunstgelehrte Welt den Ergebnissen seiner Arbeit ents

gegensieht. Wir wünschen von Herzen, daß das Glück, dessen auch der fleißigste Archivsorscher nicht entrathen kann, um sein Ziel zu erreichen, ihm bis an's Ende treu bleiben möge!

C. v. L.

### Der Pariser Salon.

IV.

(Schluß.)

Un die fremden Gäfte mahnte zunächst eine ben Mittelpunkt ber Salle einnehmende Gruppe grünen Laubwerkes, welche die von einem Genius gekrönte Büste des belgischen Kunstgärtners Louis van Hautte umschloß. Die Stadt Gent bestellte bas Bronze= Denkmal bei feinem Landsmann be Bigne, aber die Idee entspricht dem Gegenstande wenig. Der Ant= werpener Geefs gab in seinem "Bon den Wogen des Hellespontes leblos an's Ufer gespülten Leander" einen schönen Beweis fleißigen Strebens und stetigen Borwärtsschreitens auf der betretenen Bahn. Lambeaux blieb hinter unferen Erwartungen zurück. Es geht zu Ende mit dem scheuen Wilde, das fröhliche Salali erklingt! Cuppers wußte ben Moment im Fluge zu erfassen, seine Gupsgruppe findet mit Recht bei den Waidmännern wie bei den Kennern Beifall. Dem Ruffen Antocolski blieb die Ehrenmedaille von ber Weltausstellung 1878 in gutem Andenken, und auch wir haben seinen "Tod des Sokrates" nicht ver= gessen; freilich schickte er biesmal nur Gupsentwürfe, ein auf der Schüssel ruhendes Haupt Iohannis des Täufers und eine Büste Mephisto's, nach einer echt rufsischen originellen Idee. — In der Behandlung des Toilettendetails, der Spitzen und Bänder, einzelner Haarloden oder flatternder Gewänder find die Italiener noch jetzt die Ersten, obgleich die übrigen Nationen ihnen seit 1867 diese Geschicklichkeit mit Erfolg ab= zulauschen begannen. Pandiani's zwei Marmor= ftatuetten le menétrier und le masque diablotin überraschen durch den unfäglichen, auf die Wiedergabe der Phantasietracht verwendeten Fleiß, aber das Ganze bleibt kleinlich; die Plastik hat höhere Ziele. "Freude" und "Schmerz" fumbolifirt Pereda als ein mit einem Böglein spielendes Rind; erft leidet der zarte Sänger bes Waldes und das Knäblein lächelt felig, dann stirbt das Thierchen in seiner Hand und der Kleine Gemito stellte uns Federico de Madrazo, leider nur in gebranntem Thone vor, vielleicht bringt der nächste Salon die Marmorbüfte. Rünftlerisch reich ausgestattet ist Lanzirotti's Porträtbuste ber Gräfin Tyszkiewicz im Roftume bes 18. Jahr= hunderts. Die jugendliche Geftalt taucht gleich einer Rosenknospe aus dem zurücksinkenden hermelinmantel auf; der Kamm mit der Grafenkrone, die Berlen am

Halfe und der Spikentragen, Alles bezeugt, daß Alts wird. water Rauch einst Recht hatte, als er sich italienische unglei Gehülsen mit nach Berlin nahm. Gugliel mo's "Iunge stande Mutter ihr Kind tröstend" ist wenig mehr als der tenen erste Entwurf, aber tropdem vielversprechend.

Doch es brangen Zeit und Raum gum Abschluffe, faum burfen wir noch einen Bang burch bie Gaterien magen, um bier und dort einen rafden Blief auf das Beste gu merfen. Unter ben Arditefturarbeiten ver= dienen die, laut den Statuten, aus der Billa Medicis eingefandten Plane zur Restauration antiter Bauwerte besondere Beachtung. Loviot widmete dem Monu= mente bes Lufitrates zu Athen vier, bem Dentmale des Coleoni ju Benedig zwei forgfältig ausgeführte Blätter. Lambert, ber glüdliche Befiger ber erften Medaille des Weltturnieres von 1878, wendete seine Aufmerksamkeit ber Akropolis von Athen zu. Manches schöne ausländische Bild von der vorjährigen Ausftellung fand fich neben den Gemälden der frangösijden Schule als Radirung, Hotzichnitt oder Zeich= nung jeder Art in den Galerien gerftreut. Gubin batte sechs überaus gelungene Sepiazeichnungen, Ma= rinen, von Solland bis nach Spanien gefammelt, in einem Rabmen zusammengestellt. Jeannin, beffen charretée de fleurs zu den guten Erwerbungen des Staates gablt, feffelt auch bier burch ein großes Fruchtftud euillette de pêches. Das Pastellbitd beginnt mieder Buß zu faffen, Galbrund's Rinderportrats zieren manden Salon in Paris wie in Der Proving. Eine Erwerbung bes Staates in Diesem Rreise ift Theomar's "Yandetnecht aus dem 16. Jahrhundert", Email auf Goldgrund, in der mittelalterlichen Dar= stellungeweise ber Archäer.

Ben Fremden begrüßen wir Linton, das Mitsglied des englischen Institutes, dessen Aquarellbilder, Ave Maria und "Die Emigranten" zu Parallelen mit ben französischen Aquarellisten eintaden, Micardo de Madrazo in seinem "Unter dem Zelte", und den als Stecher bervorragenden Belgier Pannemater, welcher Frankreich burch die Ausstellung eines Perträts von Vitter Huge eine Hösslichteit erwies.

Zeit Ende Mai hatten die Kunstwerke des Zatons alkabentlich die Fenerprobe des elettrischen Lichtes
zu beiteben, welches die Stulpturen mit einem magisichen Zauber unwebt. Kaum traut man seinen Augen, so intensive bell strabten die mildweißen Kuppeln das durchdringende Licht aus, es ist bleicher Mondenschein, nicht Tagesbeleuchtung, aber der erzielte Effekt wirkt überraichent Tas regelmäßige Zuströmen des elettrischen Stromes, welches sich nicht nur durch das Ausstalen der Flammen, sondern auch durch ein tungries Pronien bemerkbar macht, erinnert troppen unablössig daran, daß die Beleuchtung künstlich erzeugt

Bei ben Delgemalben ift bie Wirfung weit ungleicher und je nach dem Kolorite und dem Begen= ftante vietsach entschieden ungünftig. Die mattgebal= tenen Tone verlieren fehr, sie verbleichen und verschwinden bei bem intensiven, alle Schatten verscheu= chenden Lichte. Andere Bilber, beren Farbengebung fräftiger ober büsterer gehalten ift, gewinnen bedeutend und heben sich weit schärfer von der Leinwand ab. Man batte mit der Ausstellung von Sandzeichnungen alter Meister in der Ecole des Beaux-Arts ben Un= fang gemacht, und ber Berfuch war fo glangent ge= lungen, daß man ihn auf ben Salon übertrug. Jeder fleine Strich der Jahrhunderte alten Kreide = und Bleistift =, Bifter = und Sepiazeichnungen ber italie= nischen und niederländischen Meister war bort flar gu unterscheiden gewesen. In den Ateliere ber Maler und Bildbauer ift bas elettrische Licht längst einge= bürgert, ichon Carpeaur' fleiner Cobn ftant unter seinen Strablen dem Bater zu bem amour blesse während langer Rachtstunden Modell, und Bonnat pflegt seine Porträts mit Vorliebe babei zu malen, was man ihnen freilich bei Tageofdein anmerkt.

Die Jurn bes biesjährigen Salons wendete bas alte Diplomatenwort, bag bie Rede gur Berbergung bes Gedankens da sei, auf die Statuten an, welche zur Uebertretung formulirt zu fein fcheinen. Die De= daillen find zum Theile Gefinnungsprämien, und bie Barrière, welche laut Artifel 25 Die schon mit ber Medaille erster oder den beiden Medaillen britter und zweiter Rlaffe ausgezeichneten Rünftler, als hors concours, bon der Mitbewerbung um die Beloh= nungen ausschließt, ift ganglich gefallen. Gogar ber Die Mitglieder der Jury zur Entsagung zwingende Ur= titel 25 brobte umgestegen gu werben. Edien verber verlautete Einzelnes von diefen Projekten, und bie Tagespresse zog schonungslos, doch vergeblich gegen bie Berletung der althergebrachten Traditionen zu Felde; mochte "le feu au poudre" sein, die Jury blieb unent= wegt ihren klerikal=republikanischen Grundfäßen getren.

Die Ehrenmedaille der Materei ward Caretne Duran für sein Borträt der Grösin Bandal und sein allerliebstes Kinderbild zuerkannt, und zwar mit vollem Rechte und zu allgemeiner Bestiedigung, denn Intes Lefeb vre, der Meister der "Ueberraschten Diana", dachte zu tonal, um sein Amt ats Mitglied der Iurv nieder zulegen und als Sieger in die Reihen der berechtigten Bewerber zu treten. In der Bildhauerei siel Saints Marceaux der Lorbeer der Ehrenmedaille zu, da Mercié und Falguidre sich in demselben Falle wie Leiebvre besanden. Duran und Saint Marceaux ge hören beide dem Cerole de l'Union artistique an, welcher seine geströnten Mitglieder durch die Illumis nation des Klublosals und ein seierliches Festessen ehrte.

So weit war Alles gut, aber noch blieb der vielsbegehrte, diesmal der Malerei gehörige Preis des Satons, mit welchem eine dreijährige Penfion von 1000 Franken verbunden ist, zu vergeben, und die Stimmen besgannen sich zu zersplittern, bis man sich über Flameng, den jugendlichen Maler des "Aufruses der (Virondisten" einte. Schon das Thema, die Vernichtung der Virondisten, ihrer natürlichen Gegner, sagte den Republistanern zu, und die Art der Aussassung entsprach ihren Ansichten mehr noch. Hossentlich wird Flameng in Italien nicht nur sein Auge bilden, sondern auch seine Ersindungsgabe läutern und stärken, um sein Talent auf andere Bahnen zu tenten.

Die Medaillen erster Klasse trugen in der Malerei der jugendliche Tucz, neben Bastien-Vepage ein Mitbewerber um den Preis des Salons, für seinen heitigen Cuthbert, Morot, trot des Zusases hors concours, sür seine unschöne "Episode der Schlacht bei Caur Sertiennes" und der nicht nur durch bisherige Besohnungen, sondern auch durch die schwache Leistung dieses Jahres, "Ehristus als Tröster der Betrübten", außerhalb des Kreises der Berechtigten stehende Maignan davon.

In der Bildhauerei ward Idrac die Medaille erster Klasse siir seinen "Mertur den Caduceus erfindend" zu Theil. Die erste Medaille der Architettur erhielt Loviot, die der Radirung der Belgier Steph. Pannemaker. Hermann Billung.

#### Kunstliteratur.

**Bodenheimer, K. C., Dr. jur. Der Dom zu Mainz.** Mainz, Bertag von 3. Diemer. 1879. 71 E. Mit Abbildungen.

S. Wenn man erwägt, daß über ben Dom gu Mainz bereits eine ganze Literatur angewachsen ist, so dürfte es auf den ersten Blick befremden, einem neuen Bersuch über die Baugeschichte des ältesten Denkmals der mittelrheinischen romanischen Domtriaß zu begegnen. Und boch, wer die Schrift bes Dr. Bockenheimer gur Hand nimmt, wird überrascht sein von der Fülle neuer Gesichtspunkte, Abweisung bisher geltend gemachter irriger Aufchanungen und diplomatischer Richtigstellung vieles Zweiselhaften. Der Berfaffer, ein in der Mainger Lokalgeschichte erfahrener und anerkannter Forscher, will zwar die Bedeutung seiner Arbeit auf den bescheidenen Werth eines Leitsadens für weitere Untersuchungen ein= geschränkt wissen. Allein seine Arbeit hat doch ein be= fonderes Berdienft, denn fie bietet mit fachlicher Gründ= lichkeit den Rachweis für Thatsachen, welche geeignet find, die Geschichte des Mainzer Domes in den wich= tigsten Buntten in ein völlig neues Licht zu stellen und u. A. zu zeigen, daß die altosten Reste ber in ihren oberen Theilen jungst restaurirten Ostpartie, nicht, wie bisher angenommen wurde, der Willigiszeit (975-1011) angehören, sondern in die karolingische Epoche zurück= zudatiren sind. Dieser Nachweis wird mit Erfolg ge= führt für die öftlichen Bortale und die daranstoßenden Vorhallen oder Atrien, die ursprünglich der bis auf ben letten Stein für verschwunden gehaltenen fran= fischen Martinstirde angeborten und bei der Anlage des Willigisdomes in das neue Werk mit aufgenommen worden find. Und wie bas alteste Bauftabium, fo geht der Berfaffer auch die übrigen Entwickelungsstadien mit einer fritischen Scharfe durch, wie fie meift nur bem Juristen eigen ist, so daß uns seine Schrift, nicht ohne wuchtige Zurechtweisungen gegen berufene und unberufene Dommonographien jüngsten Datums, ein anschauliches und gründlich ausgearbeitetes Bild bietet von der Entstehung des Domes bis zur neuesten Zeit und im Hinblid auf die noch im Zuge befindlichen Erneuerungen. Diplomatische und artistische Beilagen erhöhen den Werth ber gediegenen Schrift.

Hugo Suderström, Ueber den Begriff Munft. Gine Abhandlung für die Volksanschauung. Zweite Auflage. Grünberg, Fr. Weiß Nachfolger. 1878. 62 S.

Das Buchlein bringt die befannten Definitionen, die dadurch nicht neu werden, daß fie in anderer Kaffung auftreten. Es würde das auch nichts schaden, da es sur die "Bolfsanschauung" geschrieben ist. Bon dem "Bolf" hat der Berfasser eine sehr hohe Vorstellung. Nicht nur hat es den "verlegten Echluffel" zu dem Tempel der Runft, beffen Prieftergahl einer "verhängniftvollen Bertleinerung ausgesett" ift, "im Serzen", während man ihn "entweder in den Sternen oder auf der Straße" sucht, sondern es ist auch fähig folgende Erklarungen zu verstehen: "Die Schon-heit ift die Karmonie der Natur in der Jdee. Wächst die Jdee über das Bild hinaus, erhebt sie sich über die Erscheinung selbst, so bezeichnet man dies als die Wirkung des Erhabenen. Das Erhabene wird so lange in den Grengen der Schönheit bleiben, als es das Bild nicht er: drückt, sondern ihm in dem Mether der triumphirenden Idee foviel Clafticität bewahrt, daß fein Zweifel an die Rudfehr der aufgelosten Harmonie mehr moglich ift." Wir möchten doch dem Berfasser rathen, bei der folgenden Auslage, falls sie wieder für die "Bolksanschauung" berechnet ist, hier und bei den anderen prophetischen Offenbarungen nur ein gang fleines Beifpiel hingugufugen, an dem er uns entwidelt, wann Die Joee das Bild erdrudt und mann es noch soviel Elasti-citat bewahrt, daß die aufgeloften harmonien noch gurudkehren können. Und die solgende Auflage wird ja nicht selhen, da, wie uns der Verkasser in der Vorrede erzählt, "sast die gesammte kompetente Presse dieser Aesthetik "in nuce" die Auszeichnung ihrer Anerkennung hat angedeihen lassen." V. V.

#### Kunstunterricht und Kunstpflege.

P. Die Afademie der bildenden Künste in Kassel hat in diesem Jahre, nachdem der Historienmaler L. Kolit an ihre Spike gestellt worden war, noch weitere Ergänzungen ihres Lehrerversonals durch Berufung des Genremalers Scheurenberg und des Architeture und Portratmalers Scheurenberg und des Architeture und Portratmalers Schneider ersahren, sernerhin aber ist est gelungen, sich mit hervorragenden Vorständen dortiger Institute der Lithographie, Goldschmiedekunst, Dekorationsmalerei 2c. derartig in Bezichung zu setzen, daß man hoffen kann, eigentlichen Handwerfsklassen neben den Atelierklassen in der Akademie einen hinreichenden Bespuch zuzusühren; in diesen werden die aus

ben Elementarflaffen bervorgehenden Sandwerfsichfüler ber Mademie eine fur ihr spesielles Munfthandwerf berechnete funitleriiche Musbildung erbalten. Man wird burch biefe Berbuidung die Woglichfeit haben, folde Krafte aus dem Handwerferftande, deren eigentlich funftlerifche Natur fich erfennen laft, durch Erbebung in die Aunstleratelierklassen der hohen Munit zuzusuhren, und, was nicht minder wichtig ift und baufiger nothwendig werden durfte, junge Manner, Die sich den Runftlerberuf gewahlt hatten und fich in der Ausbildungszeit als nicht zu demielben geeignet zeigen, auf das verwandte Runfthandwerf hinzuweifen. Mit folden Soffnungen und Abuchten tritt die Afademie jum ersten Male mit vollem gehrerperfonal ihr Winterfemefter an.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

R Die Breis Jurn der internationalen Aunstausstellung in Munden hat folgende Auszeichnungen zuerfannt:

Goldene Medaillen erfter Mlaffe. Den Malern: L. Bonnat und 28 A. Bouguereau, betde in Baris, S. Canon in Wien, A. Mensel in Berlin, I Munfacin in Baris, E Tefterlen in Hamburg, L. Paisini in Benedia, E Wauters in Brussel, A v Werner in Berlin. Ten Vildhauern: N. Tiez in Tresden, P. Tubvis

und 21. Mercie in Paris.

Den Arditeften: C. Grhr v. Sasenauer in Wien, G. Sauberiffer in München, Raifer und v. Großheim in Berlin.

Jur Zeichnungen: Dem Maler B. Leibl in München. II. Goldene Medaillen zweiter Rlaffe.

Ten Matern: G. v. Bodmann in Tüffeldorf, W. v. Esadorsfi in Barichau, B. Dier in Munchen, A. Gabt ebenda, L. v. Gebbard in Tuffeldorf, Herfomer in London, Fr. A Raulbach in Munchen, L. D. Merion in Paris, H. W. Mesdag im Hag, A. N. Morot in Paris, G. Schön leber in Munden.

Den Bildhauern: R Belliazi in Reapel, E. Dela-planche in Paris, & de Groot in Bruffel, J. G. Jorac Tautenhann in Wien. in Paris, A Chmann in Berlin, 3.

Den Architeften: Mulius und Bluntschli in Franksurt

a. M. und A. v. Wielemans in Wien.

Bur Beichnungen: C. G. Pfannenichmitt in Berlin,

Wanderer in Nürnberg.

Bur Werte ber vervielfältigenden Runfte: Ch. L. Courtry in Paris, C. &. Baillard ebenda und 3. L. Maab in Munchen.

III. Chrendiplome.

Den Malern: A Sagborg, L. Melingue, E. A. Duez, Salmion, B. Brosif, B. Laboulane, sammtlich in Paris, Locktmann, L. Munthe, S. Ch. Kroner, E. Tuder, fammtliche in Duffelborf, Carl Hoff und Ferd. Keller in Karlsrube, E Bilk in Weimar, P. Tübbede ebendort, Paul Menerhem in Berlin, Loeift, H. Baild, E Jimmermann in Minchen, M. Michael in Berlin, B. Weishaupt und Maris im Hallo au ern: A. Schonewert, J. Gautherin, Ch. Lemans in Bruffel, G Hervari in Mon.

Ten Belo hau ern: A. Schonewert, J. Gautherin, Ch. Lemans in Bruffel, G Hervari in Mon.

Ten Belo hau ern: A. Schonewert, J. Gautherin, Ch. Lemans in Bruffel, G. Hervari in Mon.

Lenoir, fammilich in Paris, & Begas in Berlin, 28. Ru-

mann in München.

Den Arditeften: Ch. Guiffe und Duclos in Dijon, Giele und Weisner in Berlin, & Lange in Munchen, 3

Dien in Berlin, & Reumann in Wien

Den Anpierstechern und Zeichnern: A. Didier in Paris, 3 Burger, A. Bogel, G. Bouernseind, sammtlich in Munchen, J. Sonnenseiter in Wien, A. Dertel in Leipzig.

#### Dermischte Nachrichten.

Rach bem furslich veroffent. Etragburger Münfter lid fon burgert ericht bes fratischen Etiftes "Unfer Grauen it" un in ben letten Sabren ur die Restauration des Wante uber 100,000 Mt aus diesem Dombausonds n 12 fen 18.85 n., wost im lautenden Jahre weitere 14 000 Mt 1 mmen. Die nach den bisberigen Veran 15 110n illerkaust im Ausficht geweinnene Gesammfjumme 2. 1281 n.b. sur nabesu \$40,000 Mt., namlich 400,000 Mt. fur die Mandmatereien, die theilmeije von Steinle von Frantfurt ausgeführt merben, 329,000 Mt. für ben Ausbau ber 107,000 Mit für die Thuren des Hauptportals. Die Ruppel Meftauration, fo wie die Arbeiten am Sauptportale

werden im laufenden Jahre vollendet. B. Der Aupfernecher Josef Rohlschein in Duffeldorf, ein talentvoller Schuler Reller's, hat ben Stich ber heiligen Cacilia nach Raffael's bekanntem Gemalbe in Bologna nahezu vollendet Derfelbe ift in der Große des Reller'ichen Etiches ber Sirtina in Linien-Manier außerft forgfältig ausgeführt und wird demnachit im Berlage der Runfthandlung von Eduard Schulte in Duffeldorf ericheinen. Die bereits ab-gezogenen Probedrude laffen ein überaus gelungenes Werk erwarten. Kohlschein hat durch seine Stiche nach Paolo Veroneie's "Hochzeit zu Cana" (in Tresten , Franz Iten-bach's "Heilige Familie" (in der Nationalgalerie in Berlin) und S. Lauenstein's "Chriftus am Rreug" bereits fruber feine Begabung bargethan.

R B. Gin Bortrat G. Ritter's. Belegentlich ber por Rursem erfolgten Teier des hundertjahrigen Geburtstages unseres großen Geographen Carl Ritter find mancherlei Erinnerungen an benfelben, welche bei folcher Gelegenheit erhöhtes Interesse in Anspruch nehmen, in weiteren streisen bekannt geworden. Bu diefen Erinnerungen gehört auch eine Porträtstigge bes gefeierten Gelehrten, welche ber Maler Paul Schobel, einer feiner Buborer im letten Semefter, als Ritter an der Universität Berlin Borleiungen bielt, mab. rend der Borlefung felbst, ohne Biffen Ritter's gefertigt hat. Sie ift nur flüchtig mit Bleistift gezeichnet, entbehrt jeder feineren Ausführung, überrascht aber durch größte Achnlichkeit, Lebenswahrheit und Unmittelbarkeit, welche eben ein Borzug flüchtiger Stizzen ift und bei weiterer Durchführung gar ju leicht verloren geht. Diefe geiftreiche Stisse, fürglich in dem rühmlichft befannten Inftitute von Albert Frisch in Berlin als Facsimile in Lichtbrud verviel: faltigt, ift in dem Berlage von Baul Bette in Berlin erschienen und nun jedem Berehrer bes berühmten Gelehrten leicht zuganglich.

### Menigkeiten des Buch: und Kunsthandels.

#### Neue Bücher und Kupferwerke.

Dürr, Alph., Adam Fr. Oeser. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts. Mit 7 Holzschnitten. Lepzig, Dürr. M. 6. Ambiveri, L., Gli artisti Piacenti. Cronaca ragio-

254 S. Piacenza 1879. M. 3. nata. Bayet, C., Recherches pour servir à l'histoire de la peinture et de la sculpture chretienne en Orient avant la querelle des Iconoclastes. 8º. 146 S. Toulouse 1879. M. 4. 50.

Berger, G., L'écale française de peinture depuis ses origines jusqu' à la fin du règne de Louis XIV.

ses origines jusqu' a la fin du regne de Louis AIV.
8º. HI u. 379 S. Paris 1879. M. 3. 50.

Dupré, Gi., Pensieri sull'arte, e ricordi autobiografici. se. 452 S. Florenz. M. 4. 80.

Goeler v. Ravensburg, Friedr. Frhr. v., Die Venus
von Milo Eine kunstgeschichtliche Monographie.
8º. 199 S. Mit vier Lichtdrucken, Heidelberg,

M. 8. --Winter.

### Zeitschriften.

The Academy. No. 384 386.

The Sculptures of Olympia, von A. S. Murray. - Mr. Sey. The Sculptures of Olympia, von A. S. Murray, — Mr. Seymour Haden on etching, von R. Winn. — Southwell min-ster. — L. Stephani: Antiquities of the Crimea, von A. S. Murray. — The carleaturist Cham, von Ph Burrty. — Ed-ward Rione. — Edward T. Poynter: Len lectures on art, von E. F. S. Partison, — Juan, F. Riano: The industrial arts in Spain.

No. 247 u. 248.

Expositions artistiques de Marsellle, von Louis Brès. (MR Abbibl - Im crosse d'abbosse en cristal de roche, von Colomb. (Mit Abbibl - Une collection Geneise, von A. de Latour Mit Abbild) Les dessins de maîtres acriens exposes à l'Ecole des Beaux Vits von G. Berger. (Mit Abbild) Di l'enseignement du dessin et du choix des modèles, von L. Verou. Deutsche Bauzeitung. No. 71-73.

Einiges aus der neuen Bauthätigkeit Hannovers. (Mit Abbild.) -- Von der Gewerbe-Ausstellung zu Berlin. -- Ausstellung älterer kunstgewerblicher Arbeiten zu Lübeck.

Journal des Beaux-Arts. No. 17. Salon d'Anvers. – Du buste, von H. Jouin. – L'art pra-

tique de G. Hirth.

Meisterwerke der Holzschneidekunst. No. 11. Falstaff und Frau Fluth, von Ed. Grützner; Partie aus den Cuzkogebirgen auf der Insel Cuba, von A. Hoeffler; Leier-

mann's Gewinn, gez. von O. Seitz; Ein Frühlingstag, von Th. Her; Ekkehard trägt Frau Hadwig durch die Klosterpforte, von Liezen-Mayer; Ein mittelalterliches Schützenfest, von K. Jauslin; Verunglückte Schlittenfahrt, von W. Zimmer.

Gewerbehalle. No. 10.

Eichenes Eckschränkehen (1608) im Deutschen Gewerbemuseum zu Berlin; Ornamentale Motive von Zinntellern im Germanischen Museum zu Nürnberg (17. Jahrh.) — Moderne Entwürfe: Tragende Halbfguren; Wanddecoration; vierseitiges Sopha; Kronleuchter; Bronze-Gefäss; Stoffmuster.

### Inserate.

## Abonnements: Einladung. 1879. IV. Quartal. Illustrirte Zeitung für kleine Leute Band XI. V. Qu.

Bant I - IX voriathig. Mit vielen bindert Alluniationen. Herausgegeben nuter Attwitting ven Ging Elm, A. Klanwell, Franz knauth, G. Laufch, Job. Meper, M. Bant, Dr. E. Pils, A. Richter, R. Keth, Fran Paultin Schanz, E. Störgner und Anderen. Gleg. cart. Preis a Band 4 Mart, Furch fede Buchhandlung zu bezieben.

Expedition bei 23. Open in Leipzig.

Im Verlage von Ebner & Seubert in Stuttgart ist soeben erschienen:

### Denkmäler der Kunst.

Ergänzungsband zur ersten und zweiten Auflage.

Bearbeitet von

Wilhelm Lübke und Carl von Lützow. 34 Tafeln in Stahlstich, 3 Farbtafeln mit 5½ Bogen Text.

Preis in Cartonmappe 32 Mk. elegant gebunden 40 Mk.

In vorzüglicher Ausführung in diesem Ergänzungsbande die Werke der bedeutendsten Künstler der Neuzeit zur Anschauung gebracht. Da-neben ist aber auch den in Folge umfassender Forschungen auf dem Gebiete der alten und mittelalterlichen Kunst erzielten Ergebnissen Rechnung getragen worden und sind deren wichtigste Resultate ebenfalls aufgenommen.

Es bildet somit dieses Supplement eine nothwendige Ergänzung der früheren Auflagen des aus zwei Bänden bestehenden Hauptwerks und fordern wir die Besitzer derselben auf, ihre Exemplare durch Bezug des

genannten Ergänzungsbandes

zu vervollständigen.

### Antiquariats-Katalog.

Soeben erschienen und stehen auf Verlangen gratis und franco zu Diensten:

Kat. 68. Abthlg. 1: Theorie u. Geschichte der Kunst. Baukunst. Bildhauerei. Malerei. Aeltere Werke mit Holzschnitten und Kupferstichen.

Abthlg. 2: Neuere illustrirte Werke, Handzeichnungen u. Aquarelle. Photographieen und Photographiedrucke. Nachtrag zu beiden Abtheilungen.

Zusammen 2738 Nummern...

Frankfurt,a|M. K. Th. Völcker's am 1. Oct. 1879. Verlag & Antiquariat. Soebon ist eischienen:

Katalog zur

### Raphael-Ausstellung

in Dresden,

nach dem von Hofrath Dr. Ruland verfassten Verzeichnisse der Raphael-Sammlung in Windsor bearbeitet von A. Gutbier.

Preis M. 1.20.

Ein systematisches Verzeichniss aller Werke Raphaels und deren vor sind züglichsten Reproductionen.

Dresden, September 1879.

Ernst Arnold, Konigl. Hofkunsthandlung.

### Kunst-Auktion in Hannover am 12. November 1879.

In unserem Kunstauktions-Hause gelangt am 12. November eine Sammlung werthvoller Oelgemälde, Kupferstiche, Antiquitäten etc. zur öffentlichen Ver-Das Verzeichniss steigerung. darüber befindet sich unter der Presse und wird Interessenten auf Verlangen gratis und franco übersandt.

Hannov. Kunstauktions-Haus (Gust. Othmer), Hannover.

Von meinem soeben erschienenen, sehr reichhaltigen

### Kunstlager-Katalog V,

Originalradirungen etc. älterer Maler, sowie Grabstichelblätter älterer und neuerer Meister (2118 Nummern) enthaltend, stehen Kunstliebhabern, auf Verlangen, Exemplare gratisu franco zu Diensten.

Dresden, 24. September 1879.

Franz Meyer,

#### Dresden.

Winckelmannstr. 15, zunächst dem Böhm. Bahnhof.

### Permanente Ausstellung

Ernst Arnold's Kunstverlag, enthaltend die hervorragendsten Gemälde der Dresdener Galerie in Kupferstichen von den besten Meistern des Grabstichels. — Geöffnet von 9 bis 2 Uhr und auf besonderen Wunsch zu jeder Tageszeit.

Jägerstrasse 27. M. Sachse's

Auktions-Saal.

Am Dienstag den 21. Oct. von 10-2 Uhr versteigere ich in Berlin

die Gemälde-Sammlung des Herrn Bernh, Haenel Clauss.

I. Abtheilung. Alte Meister. 140 Gemälde. Katalog gratis und franco vom Hofkunsthändler L. Sachse, Kunstauktionator in Berlin. Kunstfreunde, welche regelmässig Kataloge meiner Auktion wünschen, wollen sich melden.

Sculpturen

in Biscuit und Elfenbeinmasse Gruppen, Figuren, Busten und Reliefs, nach der Antike und nach modernen Meistern sind in großer Auswahl vorrathig in Gujtav W. Zeith' Munsthands-lung Carl B. Lord Leipzig, Rosplat 16. Kataloge gratis und franco. (9)

Oelgemälde

alter Meister, wie solche im Handel nur selten vorkommen, aus einer berühmten Galerie stammend, sind mir mit der Bedingung übergeben worden, dieselben unter Discretion und ohne Sensation zu erregen, zu verkaufen.

Marie Tempel, Lessingstr. 12, part. rechts in Leipzig.

Antiquar Kerler in Ulm Kunsthändler, Seminarstrasse 7. Nagler's Künstlerlexicon. 22 Bde.

# Konkurrenz-Ausschreiben

betreffend bie

## Reliefs zu den Broncethüren im Westportale des Domes zu Köln.

Gur bie vier Broncethuren im Deftportale bes Rolner Domes ift ein plaftifcher Schmud, beftebend in Reliefs,

in Aussicht genommen, welche Darstellungen aus der biblischen Beichichte enthalten. Un die Bildhauer im Deutschen Reiche ergeht hierdurch die Einladung, Entwürfe und Modelle zu biesen Bronce Reliefs einzureichen. Die herren Runftler, welche fich an diefer Konfurreng betheiligen wollen, werden erfucht, jich wegen Mittheilung des Programms nebft zugehorigen Planen schriftlich oder perfonlich an die unterzeichnete Dombau Bermaltung (Noln, Rechtschule 2) zu wenden, und werden Exemplare des Programms nebft Anlagen, fo weit ber vorhandene Borrath reicht, den Ronfurreng Bewerbern gugeftellt.

Gur die Konfurren; gelten folgende Bedingungen:

- 1) Zur Nonkurrenz zugelassen werden nur Arbeiten von Künstlern, welche Angehörige des Deutschen Reiches sind. 2) Die Entwurse sind mit einem Motto zu versehen und ist gleichzeitig in einem versiegelten und mit dem gleichen Motto versehenen Umschlage der Rame und Wohnort des Künstlers mitzutheiten.

3) Die Entwurfe zu den Reliefs der Broncethuren muffen den im Programm gestellten Anforderungen alljeitig ent:

4) Un Zeichnungen und Modellen find einzureichen:

a Ein Blatt Zeichnungen ber Entwurfe zu einer ber vier Thuren bes Weftportals nach freier Wahl bes Runftlers, in einem Magitabe von 1, der natürlichen Größe in deutlichen Umriffen gezeichnet, oder je nach Ermeffen in aussuhrlicher Darstellung der Komposition. Die Zeichnungen muffen Die Entwurfe gu ben 12 Meliefs einer der vier Iburen, Die gesammte Architeftur der Einfassung fur Die Medaillons, so wie die Pro-

filirung ju den Schlagleiften, Gefingen ze. enthalten. b. Ein Blatt Zeichnungen der Rucfeite zu derfelben Thur in 1/5 der natürlichen Größe, welche gleichfalls mit

einzeln zu gießenden Bronceplatten zu befleiden ift.

c. Em forgialtig ausgefuhrtes Supsmodell in natürlicher Größe zu einem der 12 Reliefs der Borderseite der vom Muniter gewählten Ibur, zu welcher die Entwürfe ad a gefertigt find. Die Auswahl unter den 12 Reliefs ist dem aussuhrenden Rimitler ubertassen.

d) Die Gupsmodelle in naturlicher Große zu den verzierten Thurgriffen, Schluffelichildern und Thurktinken ber-

felben Thur, infoiern foldte im Projette vorgesehen find.

e) Ein genauer Roitenanichtag über die Serstellung der Modelle zu sammtlichen 45 Retiefs und zu den ar chitestonischen Umrahmungen, desgleichen über die Aussuhrung der vier Thuren des Westportals in Bronce. 5) Die Entwurse und Wodelle sind die zum

### 1. März 1880

an die Dombau Bermaltung ju Roln (Rechtichule 2) portofrei abzusenden. Arbeiten, welche nicht spatestens an Diefem Tage bei der Pofrstation Des Absenders aufgegeben, oder im Bureau ber Domban Bermaltung ausgehandigt find, werden von der Konfurrenz ausgeschloffen.

fur den besten und den Bestimmungen des Programms wie der Ausschreibung am meisten entsprechenden Ent wurf, welcher nach dem Urtheil der Jury als zur Aussuhrung geeignet erachtet wird, ift ein erfter Preis von

### 5000 Warf

ausgeseht. Weitere zwei Preife von je 2000 Mark werben für die zwei zunachst besten Entwurfe gewährt. Die pramurten Entwurfe und Enpomodelle werden gegen Zahlung der Pranuen Eigenthum der Domban Berwaltung, welche die Berpflichtung übernimmt, dem Urheber des mit dem ersten Preise getronten Entwurjes die Berpfellung der Entwürse und speciellen Modelle fur die sammtlichen vier Thuren zu übertragen, jedoch mit dem Borbehalte ber Emigung über das Honorar und über eiwaige an den Entwurfen anzubringende Abanderungen, namentlich bei Sefticklung der bei der Monfurreng noch nicht vorgelegten Beliefe, io wie uber die sonftigen Bedingungen und bezüglich ber für die Anfertigung ber Gugmobelle ju gemährenden Beit.

Die nicht prämitrten Entwurfe und Modelle werden ben Konfurrenten toftenfrei wieder jugeftellt.

7) Das Preisrichter Umt haben übernommen:

Der Ronigliche Geheime Cber hofbaurath herr Brofeffor Etrad zu Berlin.

Der Appellationsgerichts Rath a. D. Berr Dr. Reichensperger ju Roln.

Comfapitular herr Dr. Benfer ju Roln.

Der Bilohauer Gerr Projeffor Schilling in Dresden.

Der Bilohauer verr Profesior homald zu Braunfdweig

Der Bilohauer Gerr Broteffor Bittig in Duffelborf. Der Dombaumeister Gerr Regierungs- und Baurath Boigtel in Köln.

5) It fommtlichen eingereichten Entwurfe und Modelle werben nach erfolgter Preisvertheitung mahrend zwei Bochen in Noln omntach ausgestellt.

95 It eintehereung ben Breingerichts wird im "Deutschen Reichs Anzeiger", in ber "Rölnischen Zeitung" und in Det "Zeutiden Baugettung" veroffentlicht.

Roln, Den 26. Alugun 1879

Die Dombau-Berwaltung.

# Kunst-Chronif 1879.

XIV. Jahrgang.

## Inhaltsverzeichniß.

| Größere Iluffäße.                                     |            |                                                                                    | 2 cite |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                       | Zeite      | Der schweizerische Salon von 1879                                                  | 601    |
| Die akademische Kunstausstellung in Berlin 1. 49, 100 | 153        | Das Cornelius-Denkmal in Duffeldorf                                                | 625    |
| Der deutsche Architektentag in Presden                |            | Die internationale Kunft-Ausstellung zu München 649.                               | 713    |
| Das Museum Plantin-Moretus in Antwerpen               |            | Der Katalog der Sammlung Richard Fisher's in Hill                                  |        |
| Die antife Kunst auf dem Trocadero 65. 81:            |            | Top                                                                                | 656    |
| Römische Monumente aus Reumagen                       |            | Die Leipziger Kunstakabemie                                                        | 657    |
| Das Lessing: Denkmal in Hamburg 97. 129.              |            | Die Kunstschulbaufrage in Stuttgart                                                | 673    |
| Vom Christmarkt                                       |            | Die erste Pariser Aquarell-Ausstellung                                             | 677    |
| Neue Erwerbungen der Londoner National:Gallern .      | 142        | Der Plat für das deutsche Reichstagsgebäude                                        | 689    |
| Aus dem Wiener Künftlerhause 169 249. 297. 397. 441.  | 521        | Kunstbestrebungen in Croatien                                                      | 724    |
| Die Kirche zu Lorch am Ithein und ihre Restauration   | 182        |                                                                                    |        |
| Der Bau des Künstlerhauses zu Tresden                 | 157        | Korrespondenzen.                                                                   |        |
| Der neue Katalog der Berliner Galerie                 | 201        |                                                                                    |        |
| Zwei Bronze-Reliefs in Ellwangen                      | 207        | Dresden 695 — Kopenhagen 727. Leipzig 317. —                                       | Hew:   |
| Das Runstbudget Frankreichs und Englands für das      |            | York 365. — Tirol 659. — Ulm 630. — Benedig                                        | , 236. |
| 3ahr 1879                                             | 217        |                                                                                    |        |
| Die Corcoran-Galerie in Washington                    |            | Kunstliteratur.                                                                    |        |
| Das neue Parlamentsgebäude in Wien 233.               |            | ·                                                                                  |        |
| Das neue Reglement für die Berliner Museen            | 254        | Bischer, Leitfaden für den Unterricht der Anatomie                                 |        |
| Ein neues Bild von Adolf Menzel                       | 265        | und Proportionslehre des menschlichen Körpers .                                    | 10     |
| Kunstausstellung in Florenz.                          | 270        | Lübke, Abrif der Geschichte der Bauftile.                                          | 13     |
| Die Königlichen Museen in Berlin und der preußische   | 0=0        | Woltmann, Aus vier Jahrhunderten niederländisch-                                   | 0.0    |
| Landtag                                               | 272        | deutscher Kunstgeschichte<br>Becht, Kunst und Kunstindustrie auf der Pariser Welt- | 39     |
| Franzosische Illustrationsliteratur                   | 251        | peuit, kunst und kunstindustrie auf der pariser Weit-                              | 71     |
| Restaurationen und Bauprojekte in Benedig 313.        | 350<br>329 | ausstellung 1878                                                                   |        |
| Aus Olympia                                           | 329        | Poche, Mont Saint-Siméon Stylite près d'Alep .                                     | 90     |
| Die Restauration des Senatssaales im Kölner Rath-     | 361        | Obreen, Archief voor Nederlandsche Kunstge-                                        | 101    |
| hausthurm                                             | 901        | schiedenis                                                                         | 124    |
| 210 Aunturrenzpiane jur ven Sau des Kunstierhauses    | 379        | Mannfeld, Durch's beutsche Land                                                    | 225    |
| zu Dresden                                            | 393        | Lessing, Berichte von der Pariser Weltausstellung 1878                             | 225    |
| Preller-Ausstellung in der Berliner Nationalgalerie   | 761        | Lübke, Beter Lischer's Werke                                                       | 240    |
| Die Künste am päpstlichen Hof 409.                    | 416        | Lippmann, Der Todtentanz von Hans Holbein                                          | 241    |
| Ausgrabungen in Mykenä                                | 425        | v. Leigner, Die moderne Runst und die Aus-                                         | 241    |
| Florentiner Privatgalerien                            | 120        | stellungen der Berliner Akademie                                                   | 276    |
| Bambranht's arbitotogiquer Ratatog bet Rabitangen     | 473        | Rückwardt, Das fönigliche Schloß zu Brühl am                                       | 210    |
| Hembrandt's 429.                                      | 210        | 201                                                                                | 300    |
| Die k. Sammlungen für Kunft und Wiffenschaft zu       | 445        | Lübke, Geschichte ber italienischen Malerei                                        | 318    |
| Dresden                                               | 457        | Emelin, Italienisches Stizzenbuch                                                  | 352    |
| Das Bismarck-Denkmal in Köln                          | 464        | Lippmann, Zeichnungen alter Meister                                                | 368    |
| Die Wiener Feiertage                                  | 489        | v. Fulda, Das Kreuz und die Kreuzigung                                             | 382    |
| Amerikanische Kunstausstellungen 505.                 | 628        | Guidard, Les tapisseries décoratives du Garde-                                     | 002    |
| Ausstellung von Handzeichnungen alter Meister in      |            | Meuble                                                                             | 433    |
| Baris                                                 | 560        | Meuble                                                                             | 200    |
|                                                       | 766        | Jahrh.                                                                             | 447    |
| Arthur Fitger's neueste Wandgemälde                   | 569        | Wernick, Olympia                                                                   | 449    |
| Der Alterthumsperein in Wien                          |            | v. Burgbach, Golbene Bibel                                                         |        |
|                                                       |            |                                                                                    |        |

| Kraus, Roma sotterranea<br>v. Genmüller, Die ursprunglichen Entwürse für<br>Zanet Peter in Rom<br>v. Tumreicher, Ueber den französischen National-<br>wohlstand als Werk der Erziehung<br>Eitelberger von Edelberg, Gesammelte kunst-<br>historische Schriften<br>Mithofi, Munstdenkmale und Alterthümer im Han-<br>neverschen<br>v. Burzbach, Sin Madonnenmaler unserer Zeit<br>(Eduard Steinte)<br>Pecht, Deutsche Munstler des neunzehnten Jahr-<br>hunderts<br>Muthe, Landschaftliche Borlagen für Schul- und<br>Privatunterricht<br>Rappen des österreichischen Herrschauses                          | 508<br>543<br>550<br>594<br>610<br>614<br>632<br>661<br>701 | Ebers' Neaupten Palustre La renaissance en France Gas Literarische pia desideria Stromer, Murillo's, Leben und Werke Epringer, Ueber die Duellen der Runstdarstellungen im Mittelatter Eemver, Monographie über Carpi Geä Weildach, Tänisches Künstlerlerikon Hurchardt's Cicerone Dohme, Kunst und Künstler des Mittelalters und der Neuseit Bujalini's Plan von Rom 663. 652 Lübke's Geschichte der italienischen Malerei Aagler's Monogrammisten The American Art Review 734 Rümmel, Kunst und Künstler in ihrer Förderung durch                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chamvier, L'année artistique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 702<br>751<br>751<br>751<br>769                             | Die steinsche Landschaft vom 16.—18. Jahrh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fleischer, Architektonische und bitdnerische Ueberreste des alten Holtenters zu Dresden Woltmann, Geschichte der Malerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17<br>18<br>18<br>18<br>57<br>92<br>163<br>163              | Alinari's photographische Publikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Neue vhotographische Publikation ber Windsor-Samm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 163                                                         | Kunftbandel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Riedling, Original:Entwürse für kunstgewerbliche Erzeugnisse der gesammten Thonwaaren:Industrie Wenge, Nonusche Kunstzustände im Zeitalter des Augustus<br>Eagers, Biographie Nauch's Wagner, Die vormaligen geistlichen Stifte im Großberzogthum Hessen<br>Gurtis, Sin neues Werk über Belazquez und Murillo Chrismann, Kunntgeschichtliches Musterbuch Gmelin Italienisches Stizzenbuch                                                                                                                                                                                                                  | 178<br>179<br>179<br>210<br>227<br>242<br>243<br>243        | Börner's neuer Katalog von Rupferstichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frauberger, Die Geschichte des Fächers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 258                                                         | Mefrologe und nefrologische Motizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Muller und Mothes, Justrirtes archäologisches Wörterbuch<br>Bublikation über das Kiener Belvedere<br>Mraus, lieber Kegriff, Umfang und Geschichte der<br>druitlichen Archaologie<br>Ovenheim, Keues Studmuster-Auch<br>Lubke und Lutyow, Denkmaler der Aunst, 3. Aust.<br>von Burzbach, Die französischen Maler des 18.<br>Jahrh<br>Lessing, Muster altdeutscher Leinenstickerei<br>Lertbuch zu Seemann's kunschischen Bilderbogen<br>Monoaraphie über Venzel Jamiher                                                                                                                                      | 354<br>354                                                  | Arnold, Joseph 452. — Beisbarth, Earl 196. — Bernat, Joh. Martin 227. — von Bonsietten, Aug. 598. — Boshart, W. 126. — Brewmann, A 19. — Brwialis, Th. B. 228. — Couture, Thomas 436. 478. — Taumier, Honoré 385. — Des Condres 259. — Drugulin, Wilh. 498. — Ebner, Albert Friedr. 453. — Echter, Michael 369. — Engelmann, Dr. Wilh. 196. — Faure, Eugène 525. — Fries, Bernhard 638. — Grant, Sir Francis 20. — Honole, Ant. Theod. 228. — Herotle, Edward, 179. — Honoré, Adolf 339. — Aung, Guidan 525. — Murzhauer, Ed 302. — Log, Dr. Wilh. 733. — Menerheim, Fr. Ed. 289. — v. Nerln, Friedr. 192. — |
| virth's dormenichat Peckt, Teutiche Aunftler des neunzehnten Jahrh. Badeler's Eber Italien<br>Lubte's Eber Italien<br>Lubte's Grundrif der Aunftgeschichte.<br>Die deutschen Neichsgesetze über das Urheberrecht.<br>Preiß, natechismus der Neithetit<br>Marcotti, Caitell Uncigliata<br>Micael, Munigeich ichtliche Bortrage und Auffahre<br>Micael, Kunigeich ichtliche Vortrage und Auffahre<br>Micael, Servoglichen Museum in Braunschweig Die<br>Lammlung muttelalterlicher und verwandter Gegenstande<br>Ceubert's Allgemeines Künstlerlerikon Zweite Auf-<br>lage<br>Prosessor Springer's Festrede. | 545                                                         | Beschel, Karl 641.731.—Pini, Carlo 388.615.—Préault, August 305.—Schönmann, Joseph 145.—v. Schraudolph, Johann 564. 616.—Schwerdgeburth, Karl Aug. 92.—Semper, Gottsrieb 513.—Sonderland, Joh. Baptist 55.—Sorenien, Frederik 338.—Swerts, Jan 682.— Tantardini, Antonio 371.—Viollet le Duc 754. Beisser, Ludwig 450.—Jimmermann, Max 243.  Kunstunterricht und Kunstpflege. Münchener Alademie 92.—Geschentwurf zur Erhaltung der Kunstbenlmäler in Frankreich 180.—Hiberische                                                                                                                             |
| Projestor Springer's Festrebe . Detmold's Anleitung jur Runstennerschaft Guit lunft , Die Munit für Alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 582<br>637<br>637<br>637                                    | Mommission für die Proving Sachsen 228 Grundung<br>der Ecole Bolge in Rom 453 — Kunstoflege in<br>Bavern 561 — Reue Glasgemalde in Verlin 618.<br>Alademie der bildenden Kanste in Kassel 770.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Crite

#### Kunfthistorisches.

Hans Schäuffelein 20. — Archäologisches aus Griechenland 41. 164. — Ueber das Alter der Apsismosaiken von S. Costanza dei Rom 144. — Aus Olompia 388. 453. 564. 598. 663. — Neuentdeckte etrustische Gräberstadt 564. — Wandgemälde der Farnesina in Rom 641.

#### Konfurrengen und Preisvertheilungen.

Musterausstattung bürgerlicher Mohnräume 20. — Zum Konfurrenz-Unweien 21. — Universitätsbau in Straßburg 41. — Die Konkurrenzenkwürfe sür die Kaiser-Wilhelmstlniversität in Straßburg 73. — Plastische Deforation der deutschen Reichsbank in Berlin 92. — Viel-Kalkschorft'sche Stiftung 196. — Louis Boissonet-Stiftung 210. — Wiener Akademie 307. 682. — Verein zur Förderung des Kunstgewerbes in Braunschweig 355. — Minchener Kunstgewerbe-Verein 704. — Dombau-Verwaltung in Köln 754.

#### Personalnachrichten.

v. Angeli, Prof. 73. — Brendel, Albert 163. 182. — Di Cesnola 619. — Defregger, Fr. 180. — Folingsby 528. — Graef, Georg 260. — Janitschef, Dr. Hubert 388. — Makart, Hans 180. — Max, Gabr. 180. — Petersen, Dr. Eug. 180. — Thausing, Prof. M 683. — Thiersch, Prof. 564. — v. Werner, Anton 528.

#### Dereinswesen.

Kunstverein in Zwidau 21. — Verbindung für historische Kunst 21. 564. — Sächsischer Kunstverein 388. — Varmer Kunstverein 402. — Kunstverein für Rheinland und Westfalen 403. 481. 564. — Münchener Kunstverein 420. — Jahresbericht des Germanischen Museums 421. — Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens 481. — Kölnischer Kunstverein 513. — Kunstverein in Heilbronn 705.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Barmen 619. — Bafel 437. — Berlin 74. 92. 211. 307. 322. 339. 371. 372. 404. 421. 436. 483. 515. 546. 706. | 734. 754. — Vern 736. — Tüffeldorf 355. — Dresden 528. — Florenz 529. — Frankfurt a/M. 145. 321. 339. 620. — Freiburg 736. — Kopenhagen 683. — Leipzig 92. 514. — London 73. — Lübect 684. — Mainz 528. — München 126. 145. 291. 389. 437. 465. 466. 481. 565. 620. 641. 642. 771. — Münfter i/M. 528. 582. — Paris 515. 664. — Rotterdam 372. — Strakburg 643. — Stuttgart 181. 483. 643. 705. — Wien 57. 180. 309. 320. 355.

#### Vermischte Nachrichten.

Neber das Denkmal Friedrich Wilhelm's III. in Köln 21.

— Denkmal für den Herzog Karl von Braunschweig in Genf 24. 710. — Aus Berlin 24. 106. 467. — Aus Straßdurg 42. 667. 771 — Die Arbeiten zur Ungestaltung des Berliner Zeughauses 42. — Kupferstecher Ernst Forderg 42. — Neue Berliner Monumentalbauten 42. — Aus Stuttgarter Vildhauerateliers 43. — Aus Tirol 43. 106. 683. — Dannecker's Schillerbüste 44. — Das neue Theater in Augsdurg 58. — Stuttgart 59. 310. 356. — Denkmal für Giorgione 59. — Maria: Pheresia Denkmal in Wien 74. — Stiftstirche zu Stuttgart 75. — Airchliche Restaurationsarbeiten in Köln 75. — Archäologische Sektion der Philologenversammlung in Jena 76. — Professor zasob Grünewald 75. — Alexander von Humboldt: Denkmal für St. Louis 93. — Dr. Heinrich Dite 93. — Oberbaurath Fr. Schmidt in Wien 93. — Aus Gelnhausen 93. — Aus Marburg 93. — Hesiochromographie 94. — Der neue Bahnhof in München 105. — Aus Hannover 106. — Die Kommission für die Beltausstellungslotterie in Paris 106. — Archäoslogische Gesellschaft in Berlin 145. 210. 291. 498. 684. — Kupferstecher Eugen Dody 164. — Die Renovation

des Ulmer Münfters 196. — Das Fest der deutschen Künftler in Rom 198. — Benezianisches Email 213. — Die Entstehung der Fapences henri-Deur 229. — Aus Elwangen 244. — Grabmäler in der Marienkirche zu hanau 245. — Minckelmannsseier in Bonn 245. — Windelmannsfeier in Frankfurt a/M. 246. - Der Land: tag der Krovinz Brandenburg 246. — Die Restauration des Domes zu St. Stephan in Wien 260. — Aus Rürnberg 277. 517. — Städtische Reubauten in Magdeburg 275. — Aus Düsseldorf 278. 565. 621. — Zur filbernen Sochzeitsfeier des öfterreichischen Raiferpaares 292. 486. — Anton Slavadef 309. — Anfelm Feuerbach 309. — Neber ein neues Bild von Matejfo 340. — Desterreichische Staatsausstellungen 340. — Stiftung für die Dresdener Galerie 340. — Münchener Künftlerhaus 356. — Jwan Liwasovsky 357. — Ankauf ber Casa Bartholdy für das deutsche Reich 357. 548. — Berliner Ruhmeshalle 357. — Die henze'schen Statuen für das Siegesdenkmal in Dresden 372. — Prozes der Exkalerin Eugenie gegen den Staat 373. — Lutherstaller bilder auf der Wartburg 403. — Der Flügelaltar von Quentin Maffys in Löwen 405. 709. — Prof. Albert Wolff 437. — Standbild des Jürsten Bismarck in Köln 438. — Allgemeiner Ausstellungs: Kalender 438. — Gauße Denkmal in Braunschweig 453. — Aus dem Atelier des Bildhauers Calandrelli in Berlin 453. — Defregger's "Hofer, zum Tode gehend" 453. — Carl v. Pilioty 467. — Die Arbeiten am Berliner Goethe: Denkmal 468. — Keue Parifer Tenkmäler 468. — Ein neues Museum in Florenz 468. — Nachbildungen des Lünes burger Silberschapes 484. — Ueber die Denks und Gradmäler der Berliner Nikolaifirche 485. — Prof. P. Jansen in Düsseldorf 485. — Bas deutsche archäoslogische Institut in Rom 486. — Weltausstellung in Cydney 498. — Aus München 517. — Ein neuer Deustungsverschuss der Kenus von Milo 530. — Aus Janse - Standbild des Gurften Bismard in Roln 435. tungsversuch der Venus von Milo 530. — Aus Innsbruck 546. — Birchow über Schliemann 565. — Die Jury für die Münchener Lokal-Kunstausstellung 565. — Neues Körner-Denfmal in Wöbbelin 566. — Götvös-Denf-mal in Beft 566. — Aus Liffabon 566. — Die sog. Burgundischen Tapeten 600. — Semper's artistisch literarischer gundischen Tapeten 600. — Semper's artistisch literarucher Nachlaß 621. — Professor Caspar Scheuren 621. 708. — Professor Rudolf Stang 622. — Aus Paris 644. — Das neue Viener Parlamentsgebäube 644. — Das neue Rathhaus in Wien 518. 644. — Drohender Verfall ber Alhambra 645. — Semper-Museum 665. — Museum in New-York 665. — Der Neubau der Stuttgarter Kunstschule 666. 707. 755. — Historische Fresken im Kandsberger Nathhaus Saale 667. — Rektaurations Landsberger Rathhauß-Saale 667. — Restaurations-arbeiten an der Rathebrale 3u Met 668. — Rarl Brünner 708. — Ernst Stüdelberg 708. — Prof. Chr. Griepenferl 709. — Prof. Bleibtreu 709. — Ausschmudung bes Architektenvereinshaufes in Berlin 709. — Tie Direktion des bisherigen "Deutschen Gewerbe-museums", in Berlin 709. — Zu Shren Gottfried Sem-per's 736. — Kupferstecher Jos. Kohlschein 772. — Por-trät C. Ritter's 772.

#### Dom Kunstmarkt.

Amfterbam 60. 405. 468. 737. — Berlin 358. 422. — Franksfurt a/M. 454. 645. — Köln 60. 93. 454. 500. 710. — Leipzig 60. 469. — London 500. — Lübeck 357. — München 108. 405. 738. — News York 486. — Nürnsberg 389. — Paris 358. 438. 622. — Stuttgart 326.

#### Eingesandt.

Cornelius 152. — Heinrich Funt's Nachlaß 294. — Zur Biographie Ed. Meyerheim's 342. — Frans van Mieris 342.

#### Berichtigung.

Im Inhaltsverzeichniß zum XIV. Jahrgang der Zeitschrift für bilbende Kunst 1. Spalte Zeile 1 v. u. lies Josef Durm statt Josef Drum. Ebenso ist berselbe Name auf den letzten beiden Spalten unter S. 372 u. 373 zu korrigiren.







N 3 Z48 Jg.14

Zeitschrift für bildende Kunst

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

